

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



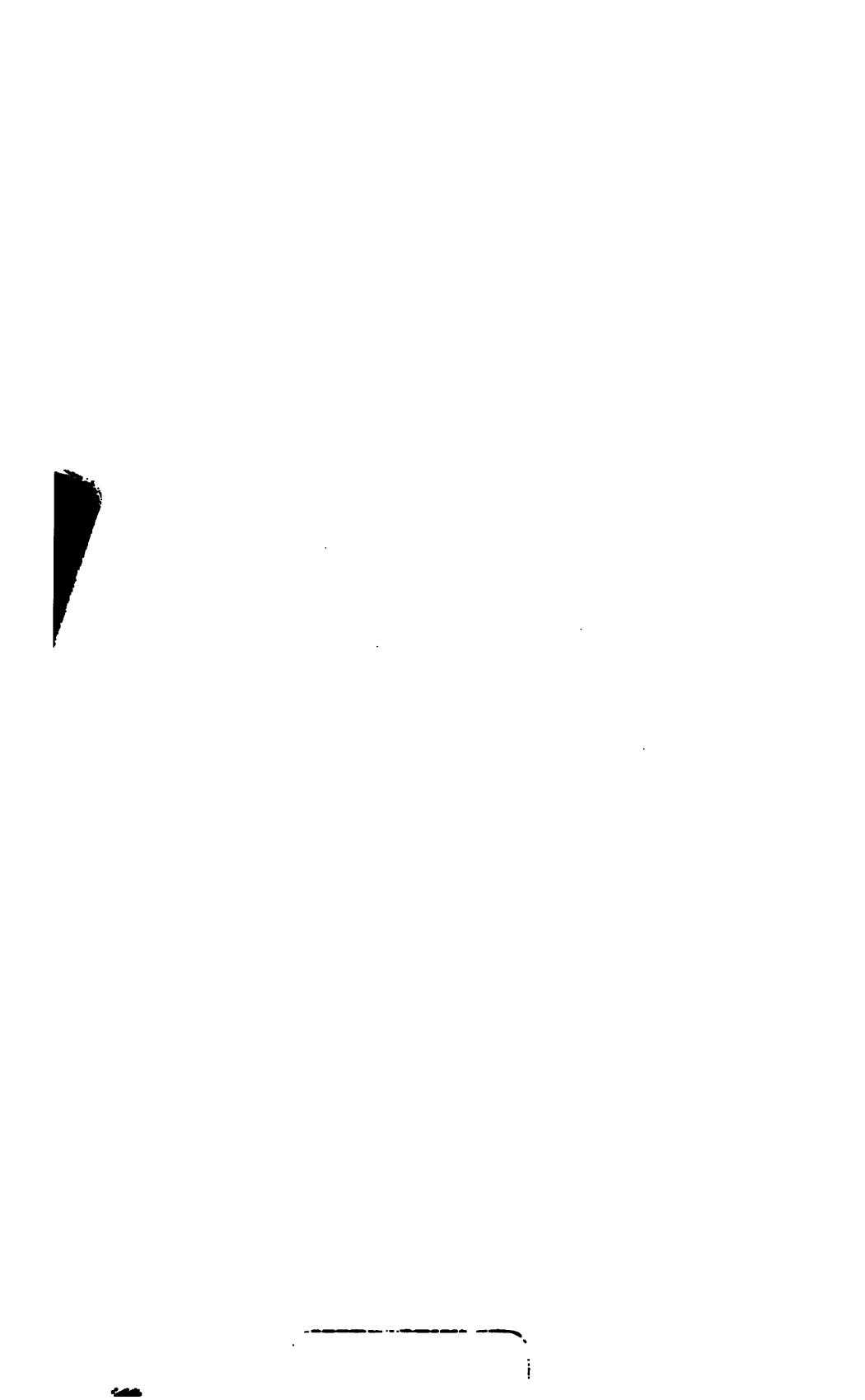







|  |  | • . |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  | •   |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

## Realencyflopädie

für protestantische

## Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Perzog.

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck prosessor in Leipzig.

Zweiter Band

Arethas von Cäsarea — Bibeltext des UC.



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1897

# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS. H 5 5 1 4-1

H55,19-1 Nov. 13,19:00

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

95 14 1. V. 2

## Verzeichnis von Abkürzungen.

## 1. Biblifche Bücher.

| Gen               | = 6 | enelis.       | Br       | =  | Proverbien.<br>Prediger. | Вe       | = | Bephania.<br>Paggai. | ₩ö                    | = | Römer.         |
|-------------------|-----|---------------|----------|----|--------------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------|
| Œ.                | = E | robus.        | Brb      | =  | Brediger.                | Dag      | = | Saggai.              | <b>R</b> o            | = | Rorinther.     |
| £е                |     | eviticus.     | Ð8       | == | Dobes Lieb.              | Gad      | = | Sacharia.            | <b>G</b> a            |   | Galater.       |
| 90u               |     | umeri.        | Sei      |    | Jefaias.                 | Ma       |   | Maleachi.            | Eph                   |   | Ephefer.       |
| Dt .              |     | euteronominm. | Her      | =  | Jeremias.                | Jub      |   | Judith.              | Phi                   |   | Bhilipper.     |
| 3of<br>Mi         | = 3 | olua.         | Jer<br>E | =  | Ezechiel.                | Bel      | = | Beigheit.            | Rol                   |   | Roloffer.      |
| Øhi ⊂             | = × | ichter.       | Da       | =  | Daniel.                  | To       |   | Tobia.               | Th .                  |   | Theffalonider. |
| 84                |     | amuelis.      |          |    | Dojea.                   | Gi       |   | Sirad.               | <b>T</b> i            | = | Timotheus.     |
| <b>R</b> g        |     | önige.        |          |    | Soel.                    | Ba       |   | Baruch.              | Elt                   |   | Titus.         |
| <b>L</b> g<br>Chr | = 0 | pronite.      | Mm.      | =  | Amos.                    |          |   | Daftabaer.           | <b>B</b> hil          |   | Bhilemon.      |
| یr                | = 6 |               |          |    | Dbabja.                  | Dit      |   | Matthaus.            | Dbr.                  |   | Debraer.       |
| Mt5               |     | ebemia.       |          |    | Jona.                    |          |   | Marcus.              | 30                    | = | Jakobus.       |
| €p                | = 0 |               | Mi       | _  | Micha.                   | Qc .     |   | Lucas.               | <b>9</b> 4.           |   | Betrus.        |
| фi                | = 8 |               |          |    | Rahum.                   |          |   | Johannes.            | Za<br>Bi<br>Zu<br>Kpi |   | Judas.         |
| <b>\$</b> 1       | _ & |               | Sah      | =  | Habacuc.                 | Fr<br>Fr | = |                      | Wh!                   | = | Apotalypie.    |
| TI                | — ₽ | Incurre-      | A.v.     | _  | Annun                    | er-dy    | _ | erbaltreffelth.      | AAA.P                 | _ | esposmospic.   |

## 2. Beitichriften, Cammelwerte und bgl.

```
    Patrologia ed. Migne, series graeca,

           = artitel.
                                                                 MSG
1883
                                                                            = Patrologia ed. Migne, series latina.
           = Abhandlungen ber Berliner Afabemie.
                                                                 MSL
                                                                 Mt
108
           = Mugemeine beutiche Biographie,
                                                                            = Mitteilungen.
                                                                                                          Beidichtetunbe.
           = Abhanblungen ber Göttinger Gefellich. ber Biffenichaften.
                                                                            = Reues Archiv für die altere beutiche
= Reue Folge.
10 Gs
                                                                  RR
                                                                  NF
                                                                            = Reue Jahrbucher f. beutiche Theologie.
WRG.
           = Archiv für Litteratur und Rirchen-
                                                                  RÝbTb
                                                                 Rig
RX
                    geschichte bes Mittelalters.
                                                                            = Rene firchliche Beitichrift.
13.2GB
           = Abhandlungen b. Münchener Alabemie.
                                                                            - Reues Teftament.
                                                                            = Breußische Jahrbücher.
A8
           - Acta Sanctorum ber Bollanbiften.
                                                                  83
                                                                                                                 [Potthast.
                                                                 Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Mömische Quartalschift.
ASB
           = ActaSanctorum ordinis a. Benedicti.
15g
           = Abhandlungen ber Sachfifchen Befell-
           icaft ber Biffenschaften. = Altes Testament.
                                                                 SBA
                                                                            = Sigungeberichte b. Berliner Atabemie.
                                                                 SMA
                                                                                                     b. Münchener "
                                                                            =
                                                                                                    b. Wiener
 186
                                                                 SBR A
           = Вапь.
                                                                            =
           = Banbe.
                                                                 88
                                                                            = Scriptores.
                                                dunensis.
                                                                 ThIB
ThUB
                                                                            = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
 BM
           = Bibliothees maxima Patrum Lug-
  CD
           = Codex diplomaticus.
           = Corpus Reformatorum,
                                                                 THEN
THOS
                                                                            = Theologische Literaturzeltung.

= Theologische Quartalschrift.

= Theologische Studien und Kritifen.

= Texte und Untersuchungen heraus-
  CSET.
           = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
  DebrA = Dictionary of christian Antiquities

von Smith & Cheetham.
                                                                 TISIR
                                                                 ŒÚ
                                                                            geg. von v. Gebhardt u. harnad.
  DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.
                                                                 1123
  Da Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                                 28
                                                                            = Berte. Bei Luther :
                     latinitatie ed. Du Cange.
                                                                 1898 EN = Berte Erlanger Ausgabe.

    Sorfchungen zur beutschen Geschichte.
    Göttingische gelehrte Anzeigen.
    Sistorische Zeitschrüch b. Görresgesellich.
    Sistorische Zeitschrift von v. Sybel.
    Regests pontificum Romanorum ed. Jase editio II.
                                                                 BBBBA = Berte Beimarer Ausgabe. [icaft. Batt = Beitidrift für altieftamenil. Biffen-
                                                                 Bates
Bons
Bons
                                                                                          für beutiches Alterthum.
                                                                            =
                                                                                          b. beutich. morgent. Gefellich.
b. beutich. Balaftina Bereins.
                                                                            =
                                                                 8698B
8626
                                                                                          für hiftorifche Theologie.
                                                                            =
  draff
           = Jahrbücher für beutiche Theologie.
= Jahrbücher für protestant. Theologie.
                                                                  REG
                                                                                          für Rirdengeidichte.
                                                                            =
                                                                 BRR
Brath
 IprTh
RG
                                                                                           für Rirchenrecht.
                                                                            =
                                                                                           für tatholifche Theologie.
           = Rirdengefdichte.
           = Rirchenordnung.
= Literarifches Centralblatt.
 RD
                                                                  Bung
                                                                                           für Krchl. Biffensch. u. Leben,
                                                                                           für luther. Theologie u. Rirche.
ür Brotestantismus u. Rirche.
 248
                                                                  ŘIT6R
                                                                            =
Manei
                                                                  888
           = Collectio conciliorum ed. Manei.
TRg
MG
           = Pagazin.
                                                                                           für Theologie und Kirche.
           = Monumenta Germaniae historica.
                                                                                          für wiffenicaftl. Theologie.
```



Arethas, EB. von Cäsarea. — Zur Litt. vgl. die Bd. IS. 514, 9 anges. enchstop., textstit. u. hermeneut. Werse, serner außer den im Texte anges. Untersuchungen von Harnack, v. Gebhardt u. Waas (observationes palseogr. Mélanges Graux S. 749—765) Rettig ThStK 1831 S. 755s.; Otto, ZwTh 1878 S. 539 s.; Krumbacher, Gesch. der byzant. Litt. (1891) S. 233 s.; Vita Euthymii. Ein Anesdoton z. Gesch. Leos d. W., herausgegeb. v. C. de Boor (1888) cap. 12. 15. 16. 18. 20. Dazu 5 Jülichers Rezension GgA 1889 S. 383—387. — Der Rommentar z. Apost. ist zuletzt abgebruckt bei MSG 106. Bd S. 487—786. Cramer Catenae Graecorum patrum in N. T. (Oxford 1844) VIII S. 176—582 zugleich mit den Anm. des Decumenius und den Scholien aus Cocl. Coisl. 224. Über die Ausgaben des Rommentars und über Handschriftliches vgl. Delizsch S. 26 s.

Durch Feststellungen aus Handschriften, mit denen Harnack begann, und durch den 10 Fund der Vita Euthymii hat das Bild des Arethas bestimmtere und lebensvollere Züge erhalten. Während vorher seine Persönlichkeit hie und da schemenhaft neben seinem Kom= mentar zur Apokalypse auftauchte, erscheint er in dem Licht der neueren Forschungen, ob= wohl diese noch mannigsache Ergänzungen ersordern, als ein thatkräftiger und durch= greifender Kirchenfürst im byzantinischen Reiche und als wirksamer Förderer gelehrter 15

Studien, der die Traditionen der Schule des Photius pflegt und fortsetzt.

Seine Blütezeit fällt ins 10. Jahrhundert, in dem das Interesse an Gelehrsamseit und am Sammeln der überkommenen Schähe sich lebhaft und fruchtbar regte. Um 860 in Patrae geboren, war er unter Leo VI. († 912) Erzbischof von Cäsarea in Rappas docien und als solcher der πρωτόθονος, der dem Patriarchen von Konstantinopel zus 20 nächst stehende Bischof der Rirchenprovinz. Da noch ein Brief von ihm an den Raiser Romanus († 944) handschriftlich erhalten ist, so erreichte er ein hohes Alter. Als Rirchenfürst trat er ein für die Orthodoxie im Sinne des Photius. Die Nestorianer verabscheut er ebenso wie die "blödsinnigen" (εμβρόντητοι) Eutychianer, die er den Manichäern gleichsetz; Eutyches gilt ihm als θεοστυγής (zu Apt 3, 7. 8). Tatians 25 Logoslehre weist er zurück als häretischer wie die der Arianer (Harnack, TU I, 1. 2 S. 95 f.). Die Tendenz auf Reliquiensultus (Harnack a. a. D. S. 93) und auf Marienverehrung macht sich in gelegentlichen Außerungen geltend. Maria ist die Gottesgebärerin, die ewige Jungfrau, ihr Leib ist das Zelt zur Aufnahme Gottes (zu Apt 7, 4—8; 14, 14—16); dies leugne die wider Gott streitende Bande der Arianer 30

(τὸ θεόμαχον Αφειανῶν Εφγαστήφιον — 31 Upt 3, 14—17).

Schon diese Charatteristiken abweichender Lehrmeinungen bezeugen das leidenschaft-Liche Temperament des Kirchenfürsten. Wo er öffentlich hervortritt, bewährt er dasselbe, zugleich aber auch Festigkeit und Treue wo er sich zur Parteinahme entschlossen hat. Der anonyme Biograph des Euthymius giebt dafür die Belege. Leos VI. Entschluß 35 zu einer vierten Ehe, wohl veranlakt durch die Sehnsucht nach einem männlichen Nachbmmen, brachte den Raiser in Zwiespalt mit dem kanonischen Recht. Der Verlauf dieses Konflitts, der sich von 904—907 abspielte, entrollt ein merkwürdiges Bild der byzan= linischen Politik und ihrer Nöte beim Auseinandergehen weltlicher und kirchlicher Interessén. Auf die Wirren, die er anrichtete, und auf die Unordnungen, welche die kurze 40 Regierung des Alexander, "der böotischen Sau", und die ihr folgenden aufständischen Bewegungen veranlaßten, nimmt wohl eine Bemerkung des Arethas (zu Apk 16, 19—21) Bezug. Das Konstantinopel der Gegenwart erscheint ihm als anderes Babylon, das Derechtigkeit, den Schmuck der alten Stadt Konstantins, preisgegeben hat. "Jetzt ind in ihr Mörder. Die Bürger trachten um die Wette mit den Kirchenbeamten nach 45 vollkommener Gleichstellung, wenn das Gleichstellung ist, den Kampfpreis zu gewinnen zur größeren Entflammung des göttlichen Zornes". Während die "Sarazenen" die Grenzen des Reichs gefährdeten, bemühte sich Leo um die Zustimmung des Patriarchen Ritolaus zur vierten Ehe. Nikolaus zögert die Entscheidung hin, ja geht so weit, dem

Raiser mit Berufung auf die sehlende Justimmung des πρωτόθονος Arethas den Eintritt in die Kirche zu verweigern. Als er wieder die Hand zur Annäherung bietet, solgt ihm Arethas nicht, der dann auch nach dem Sturz des Nikolaus verbannt wird (Vita Euthym. 12, 13. 18; 15, 18). Aber Arethas gewinnt den Euthymius, den Nachsolger des Nikolaus, der von einem Zwiegespräch mit dem Verbannten tief ergriffen wird (15, 19). Nachdem der liederliche Alexander den Nikolaus wieder eingesetzt hat, weil er in dem diplomatischen Rirchenfürsten hinlängliche Gesinnungsschwäche wahrnimmt, läßt sich Arethas nicht bestimmen, von Euthymius abzufallen. Er erwidert dem Nikolaus auf sein Andringen: "Es wird der Tag gewiß kommen, wo wieder die Schwäne singen und die Dohlen schweigen". Dieser Tag kam aber zunächst nicht. Euthymius zog sich nach äußerlicher Aussschweigen". Dieser Tag kam aber zunächst nicht. Euthymius zog sich nach äußerlicher Aussschweißeinen der Heiner Feinde die gebührenden Ehren beim Begräbnis. Bei der durchgesetzen Translation seiner Gebeine (920) erhielt A. Gelegenheit, mit den heftigsten Angriffen auf jenen Gegner dem Euthymius seine Neihe von Briefen und Gestegenheitsschriften die in dem noch nicht berausgegebenen Mossouer Cod 315 gesammelt

legenheitsschriften, die in dem noch nicht herausgegebenen Moskauer Cod. 315 gesammelt sind. (Beschrieben bei Matthaei Cod. graec. Msc. bibliothecarum Mosquensium notitia I S. 194—197 als Cod. 302. Schriften des Ar. sind Nr. 2—35. 37—57). Die dort erhaltenen Briefe beraten, ermahnen, trösten. Die Adressen zeigen, daß der 20 Bischof in maßgebenden Beziehungen zu den leitenden politischen, militärischen und firchlichen Größen, auch zu den Kaisern steht. In den Gutachten bewährt er sich als Kenner des Kirchenrechts. Aus den polemisch gehaltenen Apologien geht hervor, daß er ein viel angefochtener Mann war. Er lehnt den Vorwurf der Spottlust (piloσκώμμων) ab und der Begünstigung der Vielweiberei. Streitbar wendet er sich gegen 25 die Bilderfeinde, die monophysitischen Armenier, gegen die Juden, auch gegen die "Schwätzereien" des Lucian und Julian. Bemerkenswert ist noch die Polemik gegen seinen früheren Schüler, den "berühmten Philosophen" Niketas von Paphlagonien. Diese Schriften bestätigen die Charakterzüge aus der Biographie des Euthymius. Arethas ist ein Mann, von dem das πολύς τοῦ λέγειν gilt, und der seinem Gegner nicht nur so steht, sondern ihn auch aufsucht. Ein weiterer Beleg dafür dürfte das noch nicht veröffentlichte Stück sein από του βίου του αγίου Αρέθα κατά της δυσσεβούς αιρέσεως

τῶν Νεστοριανῶν (Cod. Mosq. 285 fol. 576. Matthaei S. 187).

Der Kirchenfürst war zugleich ein vieseitig interessierter Gelehrter. Aus seiner Bi= bliothet stammen, wie Unterschrift und Datierung beweist, eine Reihe wohlausgestatteter 85 Handschriften, die er sich zu seinem Gebrauche hat anfertigen lassen. Durch einleitende Stücke, Anhänge und Scholien, auch durch sonstige Randbemerkungen, in denen er sein ästhetisches Urteil, seinen Beifall oder seine Abneigung lebhaft ausdrückt, bethätigt er sein Interesse und seine Gelehrsamkeit. Wie viel Wert er auf sorgfältige Ausstattung legte, beweisen die Verschönerungen der Schreiberschrift, die in einigen Handschriften durch= 40 geführt sind. Die Unterschriften nennen den Schreiber und ihn als Besiger, bisweilen auch den Preis für die Schreiberarbeit und das Pergament in eigentümlichen Majus= keln. Dieselbe Hand hat die Scholien, soweit sie nicht nachgetragen sind, an den breiten Rand geschrieben. Daß dies aber die Hand des Arethas ist, steht nach Harnacks, von Gebhardts und Maas' Untersuchungen außer Zweifel. Aus den Unterschriften geht 45 auch hervor, daß der Diakon und der Bischof Arethas eine Person sind. Unter den Handschriften aus der klassischen Litteratur, die er besaß, sind die wichtigsten ein Codex des Euklides, des Aristides, der Platocodex, den Clarke aus Patmos entführte, der Cod. Harleianus des Lucian. Der Codex Urbin. 124 des Dio Chrysoftomus stammt gleichfalls aus einer Handschrift des Arethas, ebenso ist seiner Bücherliebe die 50 Erhaltung von des Marcus Aurelius Selbstbetrachtungen zu danken (Sonny, Philologus 1895 I S. 181 f.). Unter den theologischen Handschriften ist die wertvollste der Cocl. Parisinus 451, der eine Sammlung driftlicher Apologeten bis auf Eusebius enthält und das Mutterexemplar für die Textüberlieferung der meisten derselben ist. (Har= nack, TU 1882 I 1. 2. S. 24—89; von Gebhardt ebenda I 3 S. 154—196). Der Cod. Baroccianus 3 (Apostelgeschichte, Briefe und Apotalypse nebst Rom= mentar und Scholien) ist jedenfalls die Abschrift aus einem Manustript des Arethas,

Der Cod. Baroccianus 3 (Apostelgeschichte, Briefe und Apostalypse nebst Rom= mentar und Scholien) ist jedenfalls die Abschrift aus einem Manustript des Arethas, falls er nicht das Originalexemplar ist. Von den Scholien sind die zu Aristides (Harnack S. 43), Dio Chrysostomus (Proben in der Ausgabe des Emperius S. 787 f.), die zum Protrepticus des Clemens, zu Athenagoras περί ἀναστάσεως (Harnack S. 29 f.), 60 zu Tatian (Schwarz, XU IV 1 S. 44—47) hervorzuheben. Auch sonst finden sich

Sprengstüde, wie zu 2 Ko 5, 4 mit der Beischrift Aoéda dianovov (Caten. Cram. V, 479). Diese Scholien sind ungleichen Wertes, beweisen aber eine weitgehende Kenntnis der griechischen und alexandrinischen Litteratur und enthalten manche wichtige Bemertung über Lexitalisches (er kennt Hespchios und Pollux), Grammatisches, Antisquarisches, Geographisches und Zeitgeschichtliches. Ihr Verfasser ist "ein verständiger Hüter bund Erklärer alter Schäte", der vorsichtig den Standpunkt byzantinischer Orthodoxie wahrt.

Das Hauptwert des Arethas ist ein Kommentar zur Apokalypse, dessen Abfassung wohl nach dem Tode Alexanders (913) anzusetzen ist. Die Erwähnung der Sarazenen (zu 13, 1. 2) und die Kennzeichnung der Wirren in Konstantinopel (zu 16, 17—19) sprechen wenigstens dafür, daß er unter den Eindrücken der Ereignisse von 902—13 geschrieben ist. 10 Absicht und Plan des Werks kennzeichnet der von Ar. darübergesetzte Titel (Cod. Barocc. 3): Έχ τῶν Ἀνδρέα τοῦ μαχαριωτάτου Καισαρείας Καππαδοχίας εἰς τὴν αποκάλυψιν πεπονημένων θεαρέστως σύνοψις σχολική παρατεθείσα υπό 'Αρέθα αναξίου επισκόπου Καισαφείας Καππαδοκίας. Die Bezeichnung ανάξιος επίσκοπος geht von ihm selbst aus, σύνοψις σχολική will eine erklärende Zusammenstellung 15 sein, als deren Quelle das Rommentarwert des Andreas angegeben wird. Und allerdings übernimmt er einen guten Teil der Stoffe aus demselben, jedoch so, daß er seine Selbstständigkeit dabei behauptet. Er giebt den Erklärungen eine eigene Form, indem er den knappen und schlichten Stil des Andreas in ein oft dunkles und überladenes Griechisch umsetzt, dessen langatmige Perioden auch wohl grammatische Korrektheit vermissen 20 lassen (nicht grundlos klagt sein Übersetzer Hentenius darüber). Die übernommenen Bemerkungen ordnet er vielfach um (z. B. zu 13, 18; 20, 1—3). Aber er bringt auch viel neues Material hinzu in Citaten und sachlichen Bemerkungen. Das Verhältnis seines Werks zu dem des Andreas ist übrigens nicht gleichmäßig. In der Erklärung der ersten drei Kapitel, die bei ihm mehr als den doppelten Kaum beansprucht (nach Mignes Aus= 26 gabe braucht hier Andreas 16, Arethas 33 Seiten), geht er wesentlich eigene Wege, und das ihm Eigentümliche überwiegt bis zu cap. 13. Darnach schließt er sich mehr an Andreas an, verwischt dabei nicht selten die Konturen der Anmerkungen und wird knapper als seine Borlage (die Erklärung von cap. 19—22 beansprucht bei Andreas 30, bei Arethas 24 Seiten). Dieses ungleichmäßige Verhältnis tritt auch in der Art, wie auf 30 Andreas Bezug genommen wird, hervor. Arethas nennt ihn in der Überschrift als Quelle, übernimmt zum Teil seine Einleitung und die Einteilung in 24 loyou und 72 xepálaia (im einzelnen davon allerdings ebenso wie in den Kapitelüberschriften nicht selten abweichend, auch die Stichworte in der Erklärung als Ropfnote heraushebend). Direkt citiert er aber seinen Vorgänger erst zu 6, 7. 8 nach der Weise der Catenen 85 ( $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\varsigma$  ex  $t\tilde{\omega}v$   $to\tilde{v}$  ' $Av\delta\varrho\epsilon a$ ); und dieses  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\varsigma$  wiederholt sich zu 6,9-11; 13,17.18. 19, 17—19. Auffallend ist besonders der Kommentar zu 20, 1—3, wo die erste Anmertung die Ropfnote Άνδοέα, die zweite die Note Άρέθα έκ τοῦ αὐτοῦ trägt, und zu 21, 1—4 wo das erste Stück einfach aus Andreas übernommen ist, aber erst das zweite die Beischrift Ardoéa erhält. Sollten diese vereinzelten Quellenangaben von 40 der Hand eines Schreibers stammen? Dagegen spricht ihre willkürliche Beifügung und die Thatsache, daß Arethas auch bei seinen Scholien gleich anderen (Lehrs Pindarscholien S. 93. 353) seinen Namen selbst als Autor gelegentlich beischreibt (Maas Mélanges Graux S. 756). Die ungleichmäßige Benützung des Andreas erklärt sich daher aus der ungleichmäßigen Sorgfalt, mit der Arethas arbeitete. Der Abstand der Er= 45 Märung in den drei ersten Kapiteln von der der drei letzten und die verschieden abge= stufte Selbstständigkeit in dem Mittelteil gestattet die Annahme, daß Arethas im Verlaufe seiner Arbeit mehr und mehr auf Exzerpieren sich beschränkte. Dies bestätigt der Schluß der Erklärung von 12, 1.

Das gleiche Berhältnis zeigt sich in dem gelehrten Waterial. Die überlegene Ge= 50 lehrsamkeit und Litteraturkenntnis des Arethas bethätigt sich in der Heranziehung wei= terer Beweisstücke aus Schrift und Rirchenvätern. Auch bemüht er sich um Charakteri= sierung seiner Zeugen und giebt nicht selten Schrift und Buch bestimmt an. Aber dis= weilen citiert er wiederum weniger genau wie Andreas (vgl. z. B. zu 17, 9; 20, 5. 6 mit den entsprechenden Anm. des Andreas). Es wechseln dei Schriftcitaten einerseits das allgemeine &ς φασι, κατά τὸ γεγραμμένον, ἐν τοῖς εὐαγγελίοις, die Berufung auf die εἰωθεία τῆς γραφῆς, die unbestimmte Charakterisierung der Schriftworte als λόγια (vgl. z. B. zu 3, 9. 8; 6, 12. 13. 14—17; 10, 9), andererseits Angaben wie κατά τὸν θεόσοφον Παῦλον τοῖς Θεσσαλονικεῦσι γράφοντα (zu 8, 1. 2) oder προαγορευούσης τῆς γραφῆς διὰ Μαλαχίου χρησμωδοῦντος (zu 11, 3—6). Nicht 60

[ •

anders verfährt er bei dem Ausnützen der Kirchenväter. Daß er nicht beabsichtigt, den Citatenschatz des Andreas einfach wiederzugeben, beweist die Thatsache, daß er dessen Hauptgewährsmann Methodius ganz beiseite läßt. Schon in der Einleitung nennt er ihn nicht, sonst weist auf ihn nur die Redaktionsbemerkung:  $\kappa a i \, \tau \dot{a} \, \pi \dot{a} \nu \tau a \, \epsilon \dot{\xi} \tilde{\eta} \varsigma \, \delta \rho \mu o$ s δίως ως Ανδοέας και Μεθόδιος (zu 12, 1; s. oben). Ob dies seinen Grund in einer veränderten Schätzung des Origenes hat, dessen heftiger Gegner Methodius war? Auch manches andere Citat des Andreas übergeht er, z. B. das aus Justin und Antonius (zu 12, 12—17). Dagegen bringt er selbstständige Citate, oft mit genaueren Angaben, aus dem Hermas (zu 3, 1—3: τὸ τοῦ ποιμένος βιβλίον — vgl. Sim. 9, 10 16, 4), aus Eusebius (zu 3, 10; 1, 9), aus Dionysius Areopagita (zu 6, 12. 13), auch aus Clemens, den er  $\Sigma \tau \rho \omega \mu \alpha \tau \epsilon \dot{\nu} \varsigma$  nennt (zu 4, 2—5), aus Philo (zu 1, 4: δ θεωρητικώτατος Ιουδαΐος ἀνήρ, - λόγος είς την κατά Μωυσέα φιλοσοφίαν), 30= sephus (zu 2, 14; 7, 1-3), Homer (zu 8, 8), Aristoteles ( $\delta$   $\Sigma au lpha \gamma arepsilon arrho (zu <math>21$ , 21; 22, 13), auch erwähnt er Afglas (zu 14, 14). Unter den Gewährsmännern, die er 15 aus Andreas. übernimmt, behauptet Irenäus seinen Platz (Εἰρηναῖος ὁ Λουγδούνου άγιος — 3μ 4, 6. 7. δ μέγας Είρηναῖος δ Λουγδούνου ἐπίσκοπος — 3μ 2, 11; 3μ 6, 14—17 mit Buchangabe), Hippolytus tritt zurück, dagegen treten Gregor (zu 1, 16:  $\Gamma$ οηγόριος δ θεῖος ἐν τῷ συνακτηρί $\varphi$  αὐτοῦ λόγ $\varphi$ ,  $\mathfrak{zu}$  3, 14-17: δ δὲ θεῖος τ $ilde{\omega}$ ν λόγων Γρηγόριος εν τῷ περὶ τοῦ υίοῦ λόγω) und Epiphanius (zu 2, 5: Ἐπιφανίου 20 τοῦ ἐχ Κύπρου θείου ἀνδρὸς ἡ τῶν Παναρείων βίβλος — τι 2, 20—23: ἐν τοῖς Navagesois — zu 4, 2—5. 12—15) mehr hervor. Das Citat des Andreas aus Pa= pias bringt er (zu 12, 9) nicht vollständig, charatterisiert diesen aber als διάδοχος τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου οὖ καὶ ή προκειμένη ἀποκάλυψις. Das einzige Citat mit Rapitelangabe hat er mit Andreas übereinstimmend (Euseb. Hist. Eccl. 9, 8 zu 6. 25 7. 8). Sammelname für Autoritäten ist ihm wie dem Andreas die Überlieferung (zu 11, 3-6: λόγος δὲ φέρεται ἐχ παραδόσεως φοιτῶν — der Serolde — τινὲς τῶν πατέρων — ή πατέρων παράδοσις), auch τινές δὲ dient ihm öfter (z. B. zu 12, 7—9) zur Einführung. Bemerkenswert ist die Erwähnung der τα πάτρια Βιθυνών ανατα= ξάμενοι (zu 21, 21), der παϊδες lατρών (zu 1, 15 u. ö., vgl. δ την φυσικην γράψας so lotogiar zu 5, 5—7) zur Quellenangabe.

Die Gesichtspunkte der Auslegung weichen von denen des Andreas nicht ab. Daß die Apotalppse Enthüllungen aus der transcendenten Welt enthalte, die dem Evangelisten von dem Engel vermittelt und gedeutet worden sind, gilt ihm als anerkannt (zu 2, 13: ό εὐαγγελιστής έχ τῆς θεοκλυτίας μέμνηται). Darum erwähnt er Zweifel an der 86 Echtheit nur ganz beiläufig (zu 1, 1: τινές τῶν ἀρχαιοτέρων νοθεύουσι ταύτην τῆς Ἰωάννου τοῦ ήγαπημένου γλώττης, ετέρω ταύτην ανατιθέντες) und weist sie mit Berufung auf Γρηγόριος θεόλογος turzweg zurück. In der Einzelauslegung eröffnet ihm jedes mehrdeutige Wort die Möglichkeit mannigfacher Anwendung auf geschichtliche Berhältnisse der Gegenwart und der Bergangenheit. Er ist dabei weniger zurüchaltend 40 als sein Vorgänger, hält aber als Grundsatz fest, daß Schriftparallelen und die Reinheit des chriftlichen Gedankens die Deutungen legitimieren müssen (zu 3, 14—17: σχοποῦντες εί τι τοιοῦτο καὶ ἐν ἐτέρα κεῖται γραφη περὶ τούτου, ἵν' ἔχη τις ἐκ τῶν δμοίων κανονίζειν τὰ ὅμοια — τη 13, 1—3: ἐκάστω ἡ γνῶσις κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς καθαρότητος). Die Freude an der Zahlenmystit, durch welche die Ord= 45 nung der göttlichen Weltleitung enthüllt werde, und an der mystischen Deutung von Steinen und Namen teilt er mit Andreas (z. B. zu 4, 2—5. 8—11). Seine gramma= tischen Bemerkungen sind nicht wertlos (z. B. kva έκ τοῦ κοινοῦ gleich οἔτως zu 13, 14, über val zai aunv zu 1, 7. 8, über Ergänzung von Satzliedern und Wechsel der Worte 1, 5. 6 und 12—15, über den ungriechischen Gebrauch von övoua zu 3, 4—6). Da= 50 gegen etymologisiert er willkürlich nach der Sitte der Zeit (Tei aulpha
u vom Futurum au e
uzu 13, 18, — βουγμός-βούκειν από τοῦ βοώσει ξοικέναι zu 10, 1—3). Sachlich bemerkenswert sind die mythologische Note über Teufelswunder in den xoóvoi eddyvixoi, durch die er die Anmerkung des Andreas ersetzt (zu 13, 14), die genaueren Angaben über die Christenverfolgungen (zu 3, 9), die Notiz über die Zeit des Eintritts der Ver= vesung (zu 5, 5—7), die Mitteilungen aus der Überlieferung von Johannes und über das Judenchristentum (zu 7, 4—8). Auch giebt er oft den Sacherklärungen des Andreas einen neuen Schwerpunkt, wie er z. B. das Sonnenweib auf die Estoxos bezieht (zu 12. 1) und ihre Schicksale aus der Kindheitsgeschichte deutet (zu 12, 12—17), oder Babylon, ohne des Andreas Erklärung abzulehnen, in bestimmtere Beziehung zu Kon=

of ftantinopel sett (zu 16, 17—19).

Textkritisch ist der Rommentar für die Apokalypse noch nicht ausgenutzt. Die Ausgabe Cramers giebt nicht den eigentümlichen Text des Archetypus wieder, den die erste Ausgabe des Arethas (Berona 1532) hat, sondern verfährt im Abdruck desselben grundssalls und willkürlich (Delitsch, Handschriftliche Funde, II, 1862, S. 26 f.). Das Berschenst dieser Ausgabe besteht in der Benutzung der scholia Barocciana für den Kommentar. 5

Bon sonstigen Schriften des Arethas sind nur wenige veröffentlicht. Wigne hat nach dem Rommentar die lateinische Übersetzung der Gedächtnisrede auf die edessenischen Märtyrer Samon, Gurias und Abibus und die Lobrede auf Euthymius aus Surius (Acta sanct. ad 15. Nov. ed. Col. IV 345 f.; Lipomon., De vitis sanct. Venet. IV 3) abgedruck, deren griechischer Text im Cod. Mosq. gr. 315 erhalten ist. Die 10 Epigramme des Diakonus Arethas sinden sich dei Iacobs Anthologia graeca ad. sid. cod. olim. Palatini (Leipzig 1814), II, S. 611—13, ein zum Leil aus Photius geschöpftes Leben des Rhetors Dio Chrysostomus steht in Dindorfs Ausgabe II S. 361 dis 366. Diese Stücke enthalten nichts wesentlich Charakteristisches. Die Epigramme sind überladen und geziert. — Da der Bischof von Cäsarea eine litterarische Individualiät 15 ist und seine gelehrte Thätigkeit namentlich für die Geschichte der Schriftauslegung und der klassischen Studien bedeutsam bleibt, ist eine Ausgabe sowohl seiner erhaltenen Schriften als auch seiner Scholien zu neutestamentlichen, patristischen und klassischen Schriften wünschenswert.

Aretins, Benedictus (gräzisiert aus Marti), geboren 1505 als Sohn des Priesters 20 zu Bätterkinden im Kt. Bern, erhielt seinen Unterricht in Bern und machte seine theo-logischen Studien in Straßburg und in Marburg. Nachdem er an letzterer Universität eine Zeit lang Borlesungen — über Logik — gehalten, eine größere Reise nach Köln und Wittenberg gemacht und neben der biblischen Wissenschaft auch mit Mathematik, Astronomie und Botanik sich beschäftigt hatte, erhielt er 1548 (6. Aug.) einen Ruf als 25 Borsteher der lateinischen Schule seiner Vaterstadt. Er stieg 1553 zum Gymnasiarcha (9. Juni) und wurde 1564 Prosessor der Theologie. Am 22. März 1574 ist der körsperlich unansehnliche und etwas verwachsene, aber außerordentlich sleißige, vielseitige und leistungsfähige Mann gestorben. Seine Gattin, mit der er sich 1551 verbunden, war

ihm nur um 2 Tage vorangegangen.

3m Jahre 1561 schrieb er: Partitiones methodicae grammaticae Ebraeae ad usum scholae Bernensis, gedruct in Basel; ebenso De formandis studiis opusculum, und De lectione et interpretatione s. scripturae. Zu gleicher Zeit kam in Straßburg eine Frucht seiner botanischen Studien und eines längeren Aufenthaltes (1558) im Berner Oberlande heraus, seine Beschreibung der Berge Stockhorn und 35 Niesen und der daselbst vorkommenden Pflanzen (Argentorati 1561). 1567 erhielt er vom Rate den schwierigen Auftrag, das strenge Verfahren gegen den in Bern hingerich= teten Antitrinitarier Valentin Gentilis zu rechtfertigen; es geschah in der Schrift: Val. Gentilis justo capitis supplicio Bernae affecti brevis historia et contra ejusdem blasphemias orthodoxa defensio articuli de s. trinitate, Genevae 40 1567, 4° (67 E.). An die ersten Kapitel mit biographischen Angaben über den Irrlehrer schließt sich, wie der Titel andeutet, die Berteidigung der altchristlichen Dreis einigkeitslehre an, aus der h. Schrift und den Kirchenvätern. Daß freilich die Vorrede mit der ausdrücklichen Hervorhebung der Unerforschlichkeit Gottes beginnt (oculos mortalium non posse divina satis perspicere), könnte den Gedanken nahe legen, daß 45 der Verfasser vielleicht selbst einen leisen Zweifel empfunden habe an der unbedingten Richtigkeit der Maßregel, welche er begründen sollte; vom Todesurteil selbst ist denn auch mit keinem Worte die Rede. Angehängt ist der Schrift eine besondere Abhand= lung zum Beweise, daß man sich kirchlicherseits (Zwingli) mit Grund zur Rechtfertigung der Kindertaufe auf die Analogie der alttestamentlichen Beschneidung berufen habe. 1557 50 gab A. eine Art von praktischer Theologie oder theologischer Encyklopädie heraus unter dem Titel Examen theologicum, ein Werk, das nachher noch sechsmal neu aufgelegt wurde, meistens in Verbindung mit den oben schon genannten, zum Schulgebrauch bestimmten Schriften. Als eigentliches Hauptwert sind zu betrachten seine Theologiae problemata, loci communes christianae religionis, brevi methodo ex-55 plicati, Bernae 1573, fol. Ohne eigentliche Systematik sind die verschiedenen Problemata aneinander gereiht: von Gott, von Chrifto, von der Erbsünde, der Rechtfertigung, der Kirche, dem Gottesdienste, dem Beruf des Predigers, den Fragen der Moral u. s. w. Aber es tommen auch Rapitel vor, wie: de terrae motu, de magia, fascinatio, de

spectris, de casu et fortuna, de sortibus, de somno et quatenus bonae valetudinis sit causa, und endlich: de medicinae usu. Während die theologischen Erörterungen sich ziemlich im gewohnten Geleise der herrschenden reformierten Lehre bewegen, zeugen dagegen die letztgenannten loci von selbstständiger Naturbeobachtung, und 5 die Überzeugung, daß morbi poenae peccatorum seien, hinderte Ar. keineswegs, auch über die Behandlung und Verhütung der Krankheiten sehr verständige Winke zu geben, hatte er doch auch schon 1572 eine medizinische Schrift des Paracelsus herausgegeben (de medicamentorum gradibus et compositionibus). Das Buch bildete somit ein eigentliches Kompendium des damals Wissenswürdigen, zusammengefaßt in der einheit-10 lichen biblisch-dogmatischen Weltanschauung der Zeit, und scheint, wenigstens im engern Kreise, großes Ansehen genossen zu haben. Eine 2. Auflage erschien 1579 in Genf, eine 3., mit dem Bildnis des Verfassers in Holzschnitt, unter etwas verändertem Titel, 1583 in Morges (620 S. Folio), und wieder 1617 in Lausanne. Erst nach dem Tode des A. wurden noch gedruckt: Sermones tres de coena Domini, Lausannae 1578, 15 und In Pentateuchum commentarii breves et dilucidi, Bernae 1602 in 8° (541 S.), in 2. Aufl. 1618 mit Hinzusetzung der Psalmen; ferner: Novum testamentum, commentariis B. A. explanatum, 1580 und 1616, und Commentarii absolutissimi in Pindarum, Bernae 1587, 4° (558 S.), alle diese offenbar aus Vorlesungen entstanden. Die Vorrede zum Pentateuch begründet den Druck des Werkes 20 durch die Bemerkung: da die Erklärung zum Neuen Testamente sich als nützlich be= währt habe, nicht allein für diejenigen, für welche sie zunächst bestimmt gewesen, verum etiam egressa patriae fines, in universae fere ecclesiae Dei conspectum suo merito ac utilitate longe lateque diffundarentur, so sei der Wunsch laut geworden, die entsprechende Arbeit für das AT. ebenfalls herauszugeben. A. war vielleicht weniger 25 Theologe als Philologe und Schulmann, aber durch seine vielverbreiteten Werke hat er nachhaltigen Einfluß ausgeübt auf die reformierte Kirche. Als Naturforscher ist A. gewürdigt in: Graf, I. H., Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in Bernischen Landen, Bern 1888, Abt. I, S. 25—29. Blösch.

Arianismus. Maimbourg, S. J., Histoire de l'Arianisme Baris 1673 u. ö.; Tille-30 mont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique édit. de Venise VI (1732) p. 213 bis 687 u. 730-823; G.M. Travasa, Storia critica della vita di Arrio. Benedig 1746; Chr. W. F. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Repereien u. s. w. II Leipzig 1764; (J. A. Stard), Bersuch einer Geschichte bes Arianismus. Berlin 1783 und 85; H. F. Clinton, Fasti Romani, 2 Bbe Oxford 1845 und 50; Th. Zahn, Marcellus von Anchra Gotha 35 1866; C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte 2. Aufl. I und II Freiburg i. B. 1873 und 75; F. Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen 2. Aufl. Bo VI: Athanasius und Arius. Stuttgart 1874; A. Hahn, Bibliothek ber Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche 2. Aufl. von G. L. Hahn Breslau 1877; W. Kölling, Geschichte ber arianischen Häresie 2 Bbe Gütersloh 1874 und 83 (unbrauchbar; vgl. die Kritik W. Möllers ThStK 1884 S. 781 ff.); 40 H. M. Gwatkin, Studies of Arianism, chiefly referring to the character and chronology of the reaction which followed the council of Nicaea Cambridge 1882 (trop schiefer dogmengeschichtlicher Urteile die beste neuere Monographie, popularisiert von dem Verf. in: The Arian controversy London [1889] sec. ed. 1891; M. Rade, Damasus, Bischof von Rom Freiburg 1882; H. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit II Gotha 1887 (nur als Zu-45 sammenfassung bes profangeschichtlichen Stoffes brauchbar); D. Seed, Die Zeitfolge ber Gesete Constantins (Zeitschrift d. Savigny-Stiftung. Romanistische Abtheilung X 1889 S. 1—44 u. 177—251); A. v. Gutschmid, Kleine Schriften ed. F. Rühl II, 427—449, Leipzig 1890 (wichtig für die Chronologie); G. Goyau, Chronologie de l'empire Romain Paris 1891; A. Harnad, Lehrbuch der Dogmengeschichte II Freiburg 1887 3. Aufl. 1894 und andere dog-50 mengeschichtliche Lehrbücher (vgl. den A. Dogmengeschichte). — Man vgl. außerdem die in Artikeln über die in den arianischen Streit verflochtenen Kaiser, Päpste und andere Theologen (vornehmlich Athanasius) angeführte Litteratur.

D. Seeck, Untersuchungen zur Geschichte des Nicanischen Konzils I (3KG XVII, 1—71. August 1896) erschien erst, als der folgende Artikel bereits korrigiert war. Daß daher nur einige nachträgliche Einsügungen möglich waren, wirkliche Auseinandersetzung mit S. sich vers bot, ist bei Seeck's Sachkenntnis sehr bedauerlich; doch hätten S.s Ausstellungen durchgreisende Anderungen im Texte auch bei früherem Erscheinen nicht erzwungen: sie sind nicht ebenso

überzeugend, als sie kühn und überraschend sind.

1. Unter denen, die von der letzten großen Verfolgung, welche die Christenheit zu 60 Anfang des vierten Jahrhunderts zu überstehen hatte, verschont sind, obgleich sie zu den eifrigsten Frommen gehörten, hat teiner den Rest des Lebens, der ihm nach der Versfolgung noch beschieden war, mit einer solchen Einbuße guten Nachruhms bezahlen müssen

als Arius. Vielleicht ein Libyer von Geburt (Epiphan. haer. 69, 1), gebildet in der Schule des Märtyrers Lucian (Arius ad Eus. bei Epiph. haer. 69, 6), lebte Arius schon in den ersten Jahren der diokletianischen Verfolgung — seit wann, wissen wir nicht — in Alexandrien. Sein Eifer (σπουδαΐος περί τὸ δόγμα Sozom. 1, 15) machte ihn in dieser Zeit zum Parteigänger des Meletius v. Cytopolis (vgl. d. A.), zum Gegner des geflüchteten 5 Bischofs Petrus (300—310; vgl. v. Gutschmid). Sozomenos, der hiervon Kunde gehabt hat, berichtet (1, 15), Arius habe die Partei des Meletius wieder verlassen und von Petrus die Diakonatsweihe erhalten, doch sei er, als er sich der Exkommunikation der Meletianer durch Petrus widersetzte, abermals mit Petrus zerfallen und exkommuniziert; erst nach dem Märtyrertode des Petrus (25. Nov. 310) habe ihn der neue Bischof Achillas (Jan. 10 Juni 311) wieder rezipiert und zum Presbyter gemacht. Über die Thatsächlichkeit dieser Nachrichten ist ein Urteil nicht möglich; nach Gelasius v. Cyzikum (II, 1 bei Mansi II, 791) hat erst Bischof Alexander (311—326) dem Arius die Presbyterwürde gegeben. Sicher ist, daß Arius zu Alexanders Zeit Presbyter war; eine der städtischen Kirchen, die (ihrer Form wegen?) ή Βαύκαλις hieß, war seiner speziellen Leitung 15 unterstellt (Epiph. haer. 68, 4; 69, 1; vgl. über diese alexandrinischen "Filialkirchen" Hatch, Gesellschaftsverfassung übers. von Harnack S. 204); nach Theodoret (1, 2; vgl. Epiph. h. 69, 2) war er auch "mit der Erklärung der hl. Schrift betraut". Bei Alexander stand er in Ehren (Sozom. 1, 15), sein Ansehen war überhaupt, anscheinend zumal bei den frommen Frauen (Alexand. bei Theodor. 1, 4 ed. Gaisford, p. 10; 20 Epiph. h. 69, 3), ein gutes: er galt als dialettisch gut geschult (Socrates 1, 5; Sozom. 1, 15), als besonders fromm und eifrig (vgl. die Klagen über seine "Heuchelei" bei Epiph. h. 69, 3; Rufin h. e. 1, 1 u. a.; dazu Athan. orat. c. Ar. 1, 8 MSG 26, 28). In seinem Außeren erschien nach einer allerdings nicht einwandfreien Quelle, einem wohl unechten Briefe Konstantins (bei Gelasius Cyzic. III, 1 Mansi 25 II, 932 u. 937), den schon Epiphanius benutzte (haer. 69, 3 vgl. 9), der lange, hagere Mann wie ein Asket; seine Umgangsformen waren gewinnend (ibid.). Kurz, durch alle Verleumdungen hindurch erkennt man: es wäre ihm, abgesehen von seiner noch uns erkennbaren Eitelkeit und dem mit ihr zusammenhängenden Ehrgeiz, nichts Schlechtes nachzusagen gewesen, wäre er nicht noch im spätern Lebensalter — Epiphanius nennt 20 ihn (h. 69, 3) bei Beginn des Streites  $\gamma \acute{\epsilon} \rho \omega \nu$  — der Anfänger des Streites gewor= den, der seinen Namen als den des meistverfluchten Regers durch die Jahrhunderte trägt. Mit diesem Streit ist sein späteres Leben verflochten; dieser Streit erst hat ihm die Feder in die Hand gegeben: wir haben noch heute (bei Epiphanius h. 69, 6—8 u. a.) zwei Briefe von ihm, die unten zu erwähnenden Briefe an Euseb. v. Nikome= 85 dien und an Alexander v. Alexandrien, ein Glaubensbekenntnis in einem Schreiben an Ronstantin (bei Socrat. 1, 26; vgl. Hahn § 118) und Fragmente seiner Váleia (vgl. unten Nr. 3) bei Athanasius (vgl. A. Harnack, Gesch. d. altchristl. Litteratur I, 531 f.). Wie Arius, so sind auch seine Gesinnungsgenossen, z. B. Asterius, Aëtius und

Eunomius, von der Nachwelt dadurch bestraft, daß man ihre Werke untergehen ließ 40 (vgl. unten und den A. Eunomius), auch die Kirchengeschichte des Arianers Philostorgius (vgl. den A.) ist nur aus Fragmenten (nach Valesius MSG 65, 459—637) befannt. Selbst diejenigen Theologen der Kampfeszeit, die, ohne Arianer zu sein, den nicänischen Formeln widerstrebten, haben der Mehrzahl nach die Mangelhaftigkeit ihrer Orthodoxie durch das Geschick ihres litterarischen Nachlasses gebüht (vgl. z. B. die A. Acacius 45 v. Casarea, Basilius von Ancyra). Den Heiden, wie dem Raiser Julian (s. d. A.), dem Libanius († 393), dem Themistius († um 390), dem Ammianus Marcellinus († um 400; rerum gestarum libri XXXI; erhalten XIV—XXXI, d. i. 353—378, citiert nach der Ausgabe von F. Eyssenhardt Berlin 1871) u. a., ist es in dieser Hinsicht besser ergangen als den heterodoxen Christen. Dennoch fließen die Quellen für die 50 Geschichte des arianischen Streites so reichlich, daß neben den Urkunden (Streitschriften, Briefen, Raiser-Erlassen, Synodalatten) und den Berichten erster Hand (vornehmlich der vita Constantini Eusebs, den historischen Schriften des Athanasius und Hilarius) die abgeleiteten Berichte des Epiphanius (h. 68. 69. 71—74; citiert nach der Ausgabe von D. Petavius Paris 1622), Rufinus (h. e. libri II MSL 21, 461—540), Societates (h. e. ed. Hussey 3 voll. Oxford 1853), Theodoret (h. e. ed. Gaisford Oxford 1854), Sozomenos (h. e. ed. Hussey 3 voll. Oxford 1860) und Gelasius v. Cyzitum (commentarius actorum conc. Nicaeni bei Mansi II, 759—944) selten um ihrer selbst willen, d. h. abgesehen von den bei ihnen erhaltenen älteren Quellen, in Betracht kommen. Übrigens muß auch in Bezug auf die Quellen auf die Einzelartikel 60

verwiesen werden; so für die sog. historia acephala und die Festbriese auf den Artisel Athanasius, für den cod. Theodos. auf den A. Theodosius, für die Streitschriften und

Briefe auf die Artikel über die einzelnen Theologen.

2. Bei der Frage nach der Entstehung des Streites mussen Ursache und Veran-5 lassung auseinandergehalten werden. Die Ursache des Streites war nicht, daß Satanas in den Arius fuhr und ihn zu schrecklichen Neuerungen veranlaßte (Epiph. h. 69, 2). Begründet ist der Streit viel mehr darin, daß in der Kirche seit längerer Zeit vorhan= dene hristologische Lehrunterschiede zu einer Zeit aneinander gerieten, in welcher der Staat die Lehreinheit erzwingen wollte. Das Erstere hat erst in Verbindung mit dem 10 Zweiten einen Streit von dieser Ausdehnung hervorgerufen. — Die Streitfrage, um die es bei jenem Lehrunterschiede sich handelte, war orientalischen Ursprungs. Der Occident hatte schon seit Tertullian präzise Formeln, welche die Gottheit Christi mit der Einheit Gottes ausglichen. Durch den Einfluß der Tradition, nicht durch offizielle Lehrentschei= dungen, stand es dort fest, daß der Logos ex substantia patris genitus, unius sub-15 stantiae sei mit dem Vater und dem hl. Geiste, und die scharf zeitliche Fassung des genitum esse bei Tertullian (vgl. adv. Hermog. 3 Dehler ed min. 833: fuit tempus, cum deo filius non fuit), die schon bei diesem und mehr noch bei Novatian durch den Gedanken paralysiert war, daß die vis divinitatis emissa . . . in filium vor jenem "Geborenwerden" semper in patre fuisse dicenda est, gleichwie sie einst 20 rursum per substantiae communionem ad patrem revolvitur (Novat. de trin. c. 31 MSL 3, 952 A u. 949 B) war zurückgetreten: Dionysius von Rom (vgl. den U.) erflärte (um 260) ausdrücklich: εὶ γέγονεν υίος, ην ότε οὐκ ην ἀεὶ δὲ ην, εἴ  $\gamma \varepsilon$   $\dot{\epsilon} \nu$   $\tau \omega \tilde{\rho}$   $\dot{\rho}$   $\dot{$ Zwar wissen wir nicht, welche weiteren Wodifikationen die tertullianisch=novatianischen 25 Formeln bei den Abendländern der Zeit um 300 erfahren haben; selbst die Position, die Dionysius v. Rom gegen seinen alexandrinischen Namensvetter vertrat, ist uns nicht hinreichend erkennbar. Doch daß die tertullianisch=novatianischen Anschauungen die Ent= wicklung bestimmten, ist sicher. Dabei muß man annehmen, daß der Gedanke eines dereinstigen Wiederaufgehens des Sohnes im Vater bei vielen Theologen vergessen und 30 in weitern Kreisen nie rezipiert sein wird; und vermuten darf man, daß der Subordi= natianismus Tertullians und Novatians, demzufolge das Göttliche in Christo als ein pro modulo derivationis (Tertullian adv. Praxeam 14 p. 1094) abgeschwächtes, depotenziertes, angesehen wurde, in dem Maße zurückgetreten ist, in dem die stofflich= emanatistischen Voraussetzungen dieser Gedanken (Tertullian adv. Prax. 9 p. 1087: 35 pater tota substantia, filius derivatio et portio totius) philosophisch (stoisch) minder gebildeten Theologen unverstanden blieben. Man fühlte im Occident sich sicher ohne Spetulieren: man redete mit Tertullian von den personae trinitatis, verurteilte aber sowohl die Sabellianer, die das entsprechende Wort  $\pi g \delta \sigma \omega \pi o \nu$  für die einander ablösenden, also nicht coexistierenden Erscheinungsformen des einen Gottes verwendeten, 40 als τούς κατατέμνοντας . . . . την μοναρχίαν είς τρεῖς δυνάμεις τινάς καὶ μεμερισμένας ὑποστάσεις καὶ θεότητας τρεῖς (Dionys. Rom. bei Athan. de decr. 26); ουγμα της μοναρχίας) zugleich wahren (Dionys. a. a. D.) und glaubte dies zu er= reichen, indem man den Logos mit dem Vater zusammenfaßte (ήνῶσθαι ἀνάγκη τῷ 45 θεώ των όλων τὸν θεῖον λόγον Dionys. a. a. D.) durch die Betonung der Homousie, d.h. des unius substantiae esse. In den wenigen Sätzen, die uns aus dem Lehrbriefe des Dionys von Rom erhalten sind, kommt das δμοούσιος freilich nicht vor; daß aber Dionys hohen Wert darauf legte, folgt aus dem Veranlaßtsein seines Lehrbriefes durch die Klage, daß der alexandrinische Dionys das  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma io\varsigma$  leugne (Athan. de sent. 50 Dionys. 18 MSG 25, 505), und ergiebt sich noch zweifelloser daraus, daß Dionys von Alexandrien in seinem vielfach die Formeln seines römischen Kollegen widerspiegelnden έλεγχος καὶ ἀπολογία das δμοούσιος, "obwohl er es in der Schrift nicht gefunden habe", acceptierte (Athan. de sent. Dionys. 18 p. 505 B = de decr. 25 p. 461 B). Ist doch auch das δμοούσιος (das man mißverständlich mit "gleichwesentlich" übersett). 55 nichts andres als das unius (oder ejusdem) substantiae Tertullians.

Im Orient lagen die Dinge wesentlich anders. Hier hatte Origenes (vgl. den A.) in seiner dynamisch=emanatistischen Kosmologie die emanatistischen Vorstellungen, welche die (tertullianische) Grundlage der abendländischen Logoslehre waren, und den Gedanken einer zeitlichen Entstehung des Logos zugleich überwunden: ihm war der Logos (wie 60 der hl. Geist) eine besondere "υπόστασις" neben dem Vater, aber diese Hypostase des

Logos war ihm nichts anderes als eine ewige Ausstrahlung der Gottheit des Vaters. Der Logos war ihm nicht ein X, das eine Mitteilung göttlichen Wesens empfängt, sondern der hypostasierte Reflex der Gottheit selbst und als solcher der Anfang der durch die weitern von ihm vermittelten Ausstrahlungen zeitlos von Gott causierten immate= riellen Welt. Einerseits erschien daher dem Origenes der Logos, sofern er die Gottheit 5 des Vaters in sich widerspiegelt — also seinem Wesens inhalt nach — als dem Vater δμοούσιος und als der direkt von dem Bater Causierte oder "Gezeugte", als seine zu ihm gehörige Weisheit, andersartig als alle andern Wesen, die durch ihn "geworden" sind; andererseits aber konnte Origenes im Hinblick auf die Aseität des Vaters den Sohn, der nicht dyérrytos ist, in der Reihe der yerrytá dem allein ungezeugten Bater 10 gegenüberstellen und ihn in diesem Sinne als ein xrioµa (Pr 8, 22) bezeichnen (de princ. opp. ed. Lommatsch 21, 482 Anm. 3): der Logos stand dem Origenes eben μεταξύ τῆς τοῦ ἀγεννήτου καὶ τῆς τῶν γενητῶν πάντων φύσεως (c. Cels. 3, 34 ed. Lommahich 18, 294),  $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$  aber nicht  $\alpha \vartheta \tau \delta \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$  (de princ. 4, 13 Lomm. 21, 66 f. Unm. 4), είχων άγαθότητος τοῦ θεοῦ, άλλ' οὐκ αὐτοαγαθός, ἄξιος τῆς δευ- 15 τερευούσης μετά τὸν θεὸν τῶν ὅλων τιμῆς (c. Cels. 7, 57 Lomm. 20, 88). In analoger Weise standen bei Origenes die Gedanken nebeneinander, daß der Logos ex ipsa substantia dei (in Hebr. Lomm. 5, 300) gezeugt sei, bezw. von Ewigseit her gezeugt werde, und daß er zu betrachten sei als έχ τοῦ θελήματος τοῦ πατρός γεννηθείς (de princ. Lomm. 21, 482 Anm. 3). Diese Doppelseitigkeit des origenistischen Logos= 20 begriffs war nur möglich, weil und solange die Logoslehre ein integrierender Teil war in einer dynamisch=emanatistischen Konstruktion der ewigen immateriellen Welt. Fiel die Annahme der Ewigkeit der von Gott causierten immateriellen Welt — und die antiorigenistische Polemik sorgte dafür, daß diese Annahme bald als unerlaubt galt, ein= facheren Geistern war sie ohnedies unvollziehbar —, so mußte die Logoslehre des 25 Drigenes auseinanderbrechen. Dann konnte entweder die Ewigkeit des Logos auf Rosten der hypostatischen Selbstständigkeit desselben, oder diese auf Rosten jener festgehalten werden. Im ersten Falle mußte der Logos entschiedener, als es bei Origenes der Fall war, mit Gott zusammengefaßt werden; dann lag die Gefahr eines Abbiegens auf modalistisch=monarchianische Bahnen nahe, zugleich aber eröffnete sich die Möglichkeit so einer Einwirkung jener mit religiös = modalistischen, oder naw = modalistischen Gedanken verbundenen, von Origenes spiritualistisch verflüchtigten Erlösungslehre, die bei Ig= natius und bei Irenäus und andern Kleinasiaten des zweiten Jahrhunderts uns ent= gegentritt (vgl. Loofs, Leitfaden der DG 3. Aufl. § 21), jener Erlösungslehre, deren Grundgedanke war, daß durch die Erscheinung des göttlichen Lebens in Christo die 25 άφθαρσία wieder hineingebracht sei in die der φθορά anheimgefallene Menschheit. Im zweiten Falle entfiel der Logos mehr, als Origenes es wollte, auf die Seite der Welt (der xrioµara); seine Einheit mit Gott konnte dann nicht mehr als eine naturhafte, sondern nur ähnlich derjenigen gedacht werden, welche die dynamistischen Monarchianer zwischen Gott und dem geschichtlichen Christus statuiert hatten; für die Erlösungslehre, 40 wie sie damals verstanden wurde, sehlten dann die Vorbedingungen, auf die Lehre Christi mußte der Hauptnachdruck fallen. Beide Abbiegungen von der genuin orige= nistischen Tradition sind in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts im Orient nachweisbar. Doch anstatt einer reinlichen Scheidung der origenistischen "Rechten" und "Linten" beobachtet man vielmehr ein unklares Durcheinander oder Wechseln der hier und 45 dort heimischen Gedanken, selbst bei ein und demselben Theologen. So hat Gregorius Thaumaturgos, obwohl er im Sinne einer modalistischen Modifikation der origenistischen Tradition von dem Bater, Sohn und Geist sagte, sie seien επινοία μεν τρείς, υποστάσει (=  $o\dot{v}σία$ ; beide Begriffe galten damals noch als Synonyma)  $\delta\dot{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}v$  (Basil. ep. 210, 5 MSG 32, 776 A), dennoch den Logos ein  $\pi o i \eta \mu \alpha$  genannt (Basil. a. a. D. 50 p. 776 B). Und Dionys von Alexandrien, der im Gegensatzum Sabellianismus die entgegengesetzte Modifikation der origenistischen Gedanken scharf betont hatte —  $\xi \acute{\epsilon} ros$ δ υίὸς κατ' οὐσίαν τοῦ πατρός . . . ὥσπερ ἐστὶν ὁ γεωργὸς πρὸς τὴν ἄμπελον . . . ώς ποίημα ών οὐκ ἦν πρὶν γένηται (Athan. de sent. Dionys. 4 MSG 25, 485 A) —, hat in seiner Berteidigung unklar auf Formeln der andern Seite der origenistischen 55 Tradition zurückgegriffen, denn nun behauptete er άεὶ τὸν χριστὸν είναι, λόγον ὄντα καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν (ib. 15 p. 501 C). Dabei scheint man damals in dem (philosophisch unerträglichen) Sabellianismus im Orient allgemein den Hauptgegner ge= funden zu haben; wenigstens ist es das Wahrscheinlichste, daß die im vierten Jahrhun= dert (vgl. Athan. de synod. 43 MSG 26, 768) vielerörterte Verwerfung des 6 $\mu$ 000°-80 σιος durch die Paul von Samosata absetzende Synode v. Antiochien (268 oder 269) gegen die Regation einer besondern δπόστασις des Logos gemünzt war, die Paul von Samosata mit den Sabellianern teilte.

Eine klarere Scheidung der beiden aus der Erbschaft des Origenes hervorgewachse= 5 nen Christologien scheint durch den Lehrer des Arius, Lucian, angebahnt zu sein. Sein Zusammenhang mit Paul von Samosata (vgl. den A. Lucian) und sein wesentlich moralistisches Interesse wird ihn in den Stand gesetzt haben, reinlich die Gedanken der anti-modalistischen Modifikation der origenistischen Tradition zur Geltung zu bringen. Wir wissen freilich nicht, inwieweit Arius nur die Gedanken seines Lehrers vertrat; der 10 Märtyrertod hat dessen eventuelle Rezereien in Vergessenheit gebracht. Da aber die Gedanken des Arius lückenlos zu erklären sind aus den uns bekannten Voraussetzungen der Theologie Lucians, d. h. aus origenistischen und dynamistisch = monarchianischen Ein= flüssen, und da Arius bei andern Schülern Lucians Gesinnungsgenossen fand (vgl. auch Philost. 3, 15), so ist es wahrscheinlich, daß Lucian ähnlich dachte wie er. Jedenfalls sacht Arius nicht zu irgend einer Zeit seines Lebens eine neue Ketzerei sich ausgedacht, sondern hat, als der Streit begann, nur vertreten, was er stets gedacht hatte, und was — wenn auch nicht in dieser Isolierung gegenüber entgegenstehenden Traditionen schon vor ihm auch außerhalb der Schule Lucians, z. B. von Dionysius von Alexandrien, behauptet war. Es dürfen daher die Briefe aus der Zeit nach Beginn des Streites und die Fragmente seiner &áleia für die Darstellung der ursprünglichen Ge= danken des Arius verwendet werden.

Zweierlei ist konstitutiv für die Gedanken des Arius: die wohl auf verstärkte aristo= telische Einflüsse in der Schule Lucians zurückgehende Betonung der Aseität (des dyérrytor elrai) als des wesentlichsten Mertmals der Gottheit und die nicht nur von 25 einem Tertullian, sondern auch von Origenes ihn unterscheidende Ablehnung aller ema= natistischen Gedanken. Aus beidem erklärt sich, daß ihm der präexistente  $vlò_S$   $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$ , der als solcher nicht dyérrytos ist, ganz auf die Seite der uriouara entfällt: er ist nicht (emanatistisch) aus Gott hervorgegangen, sondern durch Gottes Willen ins Dasein gerufen — aus dem Nichts, das allein neben Gott in Frage kommt. Freilich vor aller 30 Zeit; ist er doch der Mittler der Schöpfung: θελήματι τοῦ πατρός . . . υπέστη πρό χοόνων καὶ αἰώνων (ep. ad Eus.), ἵνα δ θεὸς ἡμᾶς δι' αὐτοῦ δημιουργήση (Thal. bei Athan. c. Ar. 1, 5 MSG 26, 21 B). Doch wenn auch die erste der Kreaturen, ein πτίσμα ist der Logos doch: δ λόγος . . . τῶν πτισμάτων . . . είς (Thal. a. a. D. 6 p. 24 A); das yerrär, das von Gott in Bezug auf den Logos gesagt wird, bedeutet 35 nichts anderes als ποιείν: θελήσας [δ θεός] ήμας δημιουργησαι, τότε δη πεποίηκεν ενα τινα καὶ ἀνόμασεν αὐτὸν λόγον καὶ σοφίαν καὶ υίόν (Thal. a. a. D.) πάντων . . . γινομένων έξ οὐκ ὄντων . . . καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος έξ οὐκ όντων γέγονε, καὶ ην ποτε ότε οὐκ ην καὶ οὐκ ην πρὶν γένηται, ἀλλ' ἀρχὴν τοῦ κτίζεσθαι ἔσχε καὶ αὐτός (Thal. a. a. D. 6 p. 21 A.). — Von irgendwelcher Wesens= 40 gemeinschaft des Logos mit Gott konnte so natürlich keine Rede sein: πάντων ξένων καί άνομοίων όντων τοῦ θεοῦ κατ' οὐσίαν οὕτω καὶ ὁ λόγος ἀλλότριος μὲν καὶ ἀνόμοιος κατά πάντα της του πατοός οὐσίας καὶ ίδιότητός έστι (Thal. a. a. D. 6 p. 24 A). Eine Dreieinigkeit kannte sonach Arius nicht. Seinem an die Dehnbarkeit des heid= nischen Monotheismus erinnernden geringen monotheistischen Interesse genügte der eine 45 θεός αγέννητος, und es störte ihn nicht, daß er mit diesem zur τριάς (d. i. Dreiheit, nicht Dreieinigkeit) zwei halbgottartige Wesen verband, die er von Gott wesentlich verstieden dachte: ήγουν τρίας έστι δόξαις ούχ δμοίαις ανεπίμικτοι έαυταῖς είσιν αί υποστάσεις αὐτών μία της μιᾶς ἐνδοξοτέρα δόξαις ἐπ' ἄπειρον. ξένος τοῦ υίοῦ κατ' οὐσίαν ὁ πατήρ, ὅτι ἄναρχος ὑπάρχει (Thal. bei Athan. de synod. 15 MSG 50 26, 708 A, vgl. die treffende Kritik des Ath. c. Ar. 1, 17 p. 48 B). Zwar hat auch Arius nicht umhin gekonnt, mit der Tradition Christum  $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$  zu nennen: als  $\pi \lambda \dot{\eta} \varrho \eta \varsigma$ θεός μονογενής (vgl. B. Weiß zu Jo 1, 18 in Meyers Handbuch 2. Abt., 6. und 7. Aufl. 1880 u. 1886) avalloiwtos bezeichnet er ihn in seinem Briefe an Euseb. v. Nikomedien. Allein nur auf Umwegen hat er sich diese Prädizierung möglich gemacht: 55 εί καὶ λέγεται θεός, άλλ' οὐκ άληθινός ἐστιν άλλὰ μετοχῆ χάριτος, ὥσπερ καὶ οί ἄλλοι πάντες, οὕτω καὶ αὐτὸς λέγεται ὀνόματι μόνον θεός (Thal. a. a. D. c. Ar. 1, 6 p. 24 A) und: αὐτὸς ὁ λόγος ἐστὶ τρεπτός, τῷ δὲ ιδίω αὐτεξουσίω, ξως βούλεται, μένει καλός (ib. 5 p. 21 C). So redeten einst die dynamistischen Monarcianer von dem geschichtlichen Christus; Arius aber will dies von dem präexistenten Christus, von dem Logos, gelten lassen; Gott hat ihn gleich so werden

lassen, wie Gott wuste, daß er durch seine Freiheit werden würde: προγινώσκων δ θεός έσεσθαι καλόν αὐτόν, προλαβών αὐτῷ ταύτην τὴν δόξαν δέδωκεν, ἢν ἄνθρωπος καὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἔσχε μετὰ τοῦτα ὅστε ἐξ ἔργων αὐτοῦ, ἀν προέγνω ὁ θεός, τοιοῦτον αὐτὸν νῦν γεγονέναι πεποίηκε (Thal. a. a. D. p. 21 C). Mlein auch diese fünstlichen Konstruttionen, sür deren Berständnis es wichtig ift, daß Arius den Logos selbst als die Seele des geschichtlichen Christus ansah, verhüllen den Widerspruch nicht, in den dieser modifizierte Origenismus zu der ursprünglichen Tendenz der Logoslehre geraten war: die Logoslehre hob sich hier selbst auf. Denn der geschaffene Logos des Arius kann nicht der λόγος oder die σοφία sein in dem philosophischen Sinne dieses Begriffs; Arius hat das auch geradezu gesagt, hat den geschaffenen Logos von dem innergöttlichen Logos unterschieden: δύο σοφίας φησιν είναι, μίαν μὲν τὴν ίδίαν καὶ συνυπάρχουσαν τῷ θεῷ, τὸν δὲ υἱον ἐν ταύτη τῆ σοφία γεγενῆσθαι, καὶ ταύτης μετέχοντα ἀνομάσθαι μόνον σοφίαν καὶ λόγον (bei Ath. a. a. D. 21 B). Wenn Arius dementsprechend zugab: οὖτε δρᾶν οὖτε γινώσκειν τελείως καὶ ἀκριβῶς δύναται δ λόγος τὸν εαυτοῦ πατέρα (ib. 6 p. 24 B), 15

so bezeichnete dies Zugeständnis den Bankerott der Logoslehre.

Dennoch gab es, wie die weitere Geschichte beweist, damals im Orient Diöcesen, in denen diese "innerlich haltloseste und dogmatisch wertloseste aller in der Dogmengeschichte uns entgegentretenden Christologien" (H. Schulz, Die Lehre von der Gottheit Christi, Gotha 1881 S. 65 f.) ertragen wäre. In Alexandrien aber hatte Arius seit 311 an Alexander einen 20 Bischof über sich, der auf dem entgegengesetzten Flügel der origenistischen Traditionen stand. Origenist war auch Alexander, ja er war es, wie seine im Anfang des Streites geschriebenen Briefe, die ep. encycl. (bei Socr. 1, 6 p. 12ff.) und die ep. ad. Alex. (bei Theodor. 1, 4 p. 8 ff.), beweisen, in weit höherem Grade als Arius. Ganz wie dem Origenes erschien ihm der Logos als die μεσιτεύουσα φύσις μονογενής μεταξύ 25 πατρός άγεννήτου καὶ τῶν κτισθέντων (bei Theod. p. 23), wie jener rebete er von der besondern υπόστασις des Logos (ib. 15), Sabellianer wollte auch er nicht sein, 30 10, 30, so meint er (ib. 21), lehre nicht, τάς τη υποστάσει δύο φύσεις μίαν elvai, sondern nur την κατά πάντα δμοιότητα in Bezug auf Bater und Sohn (vgl. das δμοιος κατ' οὐσίαν τῷ πατρί in U.s ep. encycl. bei Socr. 1, 6 p. 15). Aber so diese Gleichheit oder Uhnlichkeit (έμ $\varphi$ ε $\varrho$  $\tilde{\eta}$  τ $\tilde{\varphi}$  πατ $\varrho$ ί Theod. p. 25), abgesehen von der Aljeität (Theod. a. a. O.), betont Alexander stark: die  $vl\acute{o}\tau\eta\varsigma$  des Heilandes hat ihm nichts gemein πρός την των λοιπων υίότητα, denn diese ist eine υίότης κατά φύσιν — έξ αὐτοῦ τοῦ ὅντος πατρὸς γεγέννηται (Theod. p. 23) —, jene ift θέσει ver= liehen (Theod. p. 18). Auch die Ewigkeit will Alexander von der Gottheit Chrifti so nicht ausgeschlossen wissen: Gott war nie άλογος καὶ ἄσοφος (Socr. p. 18) und: ἀνάγκη τὸν πατέρα ἀεὶ εἶναι πατέρα ἔστὶ δὲ πατήρ ἀεὶ παρόντος τοῦ υἱοῦ (Theod. p. 17). Den Widerspruch, den die gleichzeitige Betonung der Ewigkeit und des Gezeugtseins in sich schließt, deckt Alexander unter Abweisung des Gedankens einer körperlichen Teilung oder Emanation mit dem Schleier des  $\mu\nu\sigma\tau\eta\varrho\iota\sigma\nu$  zu (Theod. p. 24 u. 29; Jef 53, 8) 40 und scheut sich deshalb nicht, geradezu von ἄναρχος γέννησις zu sprechen (Theod. p. 26); ja nach Arius hat er noch paradoxer zu reden lein Bedenken getragen: συνυπάρχει δ υίὸς ἀγεννήτως (?) τῷ θεῷ, ἀειγενής, ἀγενητογενής (ep. ad Eus., Epiph. h. 69, 6). Je weniger hier von der spekulativen Klarheit der origenistischen Gedanken zu erkennen ist und vermutlich auch zu erkennen war, desto erklärlicher ist, daß Arius sich zur Kritik 45 herausgefordert sah. Und Arius, nicht Alexander, ist der Anfänger des Streites gewesen.

3. Was die Veranlassung gab zum Ausbruch des dogmatischen Streits, ist ziemlich gleichgiltig. Eifersüchteleien zwischen dem Bischof und den relativ selbstständig stehenden Presbytern haben vielleicht mitgespielt (vgl. Böhringer S. 253 ff.; Alex. bei Theod. 1, 4 p. 9). Entscheidend war, daß gelegentlich eines exegetisch dogmatischen Sosspirachs zwischen Alexander und seinen Presbytern die Anschauungen des Arius und Alexander auseinanderplatzten (Constantin bei Eused. vita 2, 69; — Socr. 1, 5 p. 10 ist setundär, daß Alexander die "uovás" in der roiás betont habe, unwahrschein-lich). Wann dies war, wissen wir nicht; angreisbaren Wahrscheinlichseitsrechnungen bei Walch (417 ff.) entstammt das traditionelle Jahr 318. Auch das ist unsicher, ob die zögernde und unentschiedene Zurüchaltung Alexanders gegenüber der Lehre des Arius, von der Sozomenos (1, 15 p. 73) erzählt — und glaublich erzählt, denn Arius erinnert den Alexander daran, daß er das nardo nod Noller A. Arius der 2. Aufl.), oder (was mir wahrscheinlicher scheint) vor sene Streitzene fällt. Genug, aus dem

Streit wurden Parteiungen. Arius war nicht ohne Anhang; Epiphanius (69, 3) berichtet, gewiß übertreibend, 700 παρθενεύουσαι, 9 Presbyter und 12 Diakonen hätten auf seiner Seite gestanden; Alexander selbst (bei Theod. 1, 4 p. 9 f.) klagt gleichfalls über die weiblichen Anhänger des Arius, über Winkelversammlungen der Arianer, über 5 Anfeindungen und Klägereien derselben, die ihn vor Gericht gebracht hätten. Und bald griff die Erregung auch über die Grenzen Agyptens hinaus. Arius fand in der Ferne Eusebius, früher Bischof von Berntus in Phönizien, jetzt Bischof von Nikomedien, der einst auch Lucians Schüler gewesen war, nahm sich seiner an. Und das bedeutete viel, weil Nikomedien seit Diokletians Zeit die Residenzstadt war, und weil 10 Eusebius, dem Kaiserhause selbst entfernt verwandt (Ammian. Marcell. 22, 9), am Hofe viel galt (Sozom. 1, 15, 9 p. 76) und an Klugheit und Weltgewandtheit wenige seines Gleichen hatte unter den Bischöfen. Auch den Eusebius v. Cäsarea, den Theodosius (v. Tripolis? Athan. hist. Ar. ad mon. 4, MSG 25, 700), den Paulinus v. Tyrus, Athanasius v. Anazarbus in Cilicien, Gregorius v. Berytus, den Aëtius von Lydda 15 und andere ungenannte Bischöfe des Oftens glaube Arius auf seiner Seite zu haben (ep. ad. Euseb.; vgl. Philost. 3, 15). Alexander sah sich nun zu energischem Vorgehen genötigt. Nach einem erfolglosen Mahnschreiben an die Arianer (vgl. die sog. depositio Arii b. h. die ep. Alex. ad presbyt. opp. Athan. Montfauc. I, 396; MSG 18, 581; — nach Seeck 3KG XVII, 50f. Fälschung) versammelte er (ca. 320 oder 321; auch 20 diese Zahl ist unsicher, vgl. Walch 421) eine Synode von fast 100 ägyptischen und libyschen Bischöfen (ep. ad Alex. bei Socr. 1, 6 p. 17), anathematisierte den Arius und neun gleichgesinnte Diakonen (ep. ad Alex. bei Theod. 1, 4 p. 30) und nachträglich noch einige andere nicht = alexandrinische, ägyptische Gesinnungsgenossen derselben (vgl. die ep. encycl. bei Socr. 1, 6 p. 14 und die depos. Ar.), unter ihnen die Bischöfe 25 Secundus v. Ptolemais und Theonas von Marmarice (bei Socr. a. a. D.). Dann begann er, nachdem er der Zustimmung des übrigen Klerus der Stadt und der Mareotis sich versichert hatte (vgl. die depos. Ar.), Mitteilungen über diese Geschehnisse an die bischöflichen Kollegen auswärts zu versenden und ihre Zustimmung sich zu erbitten. Dieser Korrespondenz gehören der Brief an Alexander von Byzanz (bei Theod. 1, 4) so und das encyclische Schreiben bei Sokrates (1, 6) an. Als ersterer, der ältere der beiden Briefe, expediert wurde, waren auf ähnliche Briefe zustimmende Antworten aus verschiedenen Diöcesen schon eigetroffen (Theod. a. a. D. p. 29). In Summa soll Alexander 70 solche Briefe geschrieben haben (Epiph. 69, 4). Die eingehenden Zustimmungen sammelte man, gleichwie Arius die für ihn günstigen Schreiben zu= 35 sammenstellte (Socr. 1, 6, 41 p. 25). Der Streit wurde hierdurch nur weiter getragen. Zugleich wurde er dadurch verschärft, daß Alexander in diesen Briefen ausdrücklich vor Euseb von Nikomedien gewarnt hatte. Dieser sah sich nun persönlich angegriffen, zu weiterer Verfolgung der Sache herausgefordert. Arius fand daher, nachdem er, aus Alexandria weichend, von Palästina aus diesem seinen "Συλλουκιανιστής" den oft schon 40 benutzten verbindlichen Brief geschrieben hatte, in Nikodemien freundliche Aufnahme. Hier in Nikomedien hat er (nach Athan. de syn. 15 MSG 26, 705) sein verlornes Hauptwerf geschrieben, das Athanasius (de decr. 16 MSG 25, 452 Å; de sent. Dionys 6 ib. 483B; ad episc. Lib. 7 ib. 553A und 20 p. 584C; de syn. 15 a. a. D.) als eine valeia oder als valeiai, (c. Ar. 1, 2 MSG 26, 16 Å u. 4 p. 20 A) 45 charafterisiert, nach den sekundären, aber den Athanasius wahrscheinlich richtig interpretierenden Nachrichten bei Sofrates (1, 9, 16 p. 64) und Sozomenos (1, 21, 3 p. 93) den Titel Valeia trug. Von der Art dieses Werkes eine deutliche Vorstellung zu gewinnen, ist bei der Dürftigkeit der Fragmente und der Parteilichkeit der Berichte (bei Athan. a. a. D.; die Fragmente vornehmlich c. Ar. 1, 2 ff. und de syn. 15) nicht so leicht. Athanasius (de syn. 15; de sent. 6; c. Ar. 1, 2 und 4) bespöttelt diese  $\vartheta a$ lela als eine Nachahmung der verrufenen Trink- und Tanzlieder = Poesie des Ugpp= tiers Sotades (um 270 v.; vgl. W. Christ, Gesch. der griech. Litteratur, München 1890 S. 466 f.) und denkt dabei anscheinend sowohl an den Titel (c. Ar. 1, 2:  $\tau o \tilde{v}$   $\mu \dot{\epsilon} v$ . . . ήθος μεμίμηται γράφων Άρειος καί αὐτὸς θαλείας) als an Art und Versmaß 55 des Werles (de syn. 15: ζηλώσας . . . Σωτάδην έν τῷ ἤθει καὶ τῆ ἐκλύσει τοῦ μέλους, vgl. c. Ar. 1, 4: εν εκλύτοις καὶ παρειμένοις μέλεσι). Wlein, so begreiflich es wäre, wenn die Trinklieder à la Sotades Paleiai genannt wären — c. Ar. 1, 4 p.  $20\,\mathrm{A}$  ist das ziemlich deutlich gesagt —, und so zweifellos die der Sotadeischen  $\gamma \varepsilon$ λοιολογία (c. Ar. 1, 4 p. 20 B) verwandten (W. Christ, Metrif Leipzig 1874 S. 510) o saturae des Ennius (Teuffel, Gesch. der röm. Litt. 4. Aufl. § 103) und die saturae

13

20

Menippeae des Varro (Teuffel § 165, 3) auch in ihrem Namen (satura von satur) an die Valeia (Stamm Vállw) erinnern, so bleibt doch an dem Titel des Werkes noch manches rätselhaft. Und nicht minder an seinem Inhalt. War es ganz Poesie? oder wie die saturae Menippeae aus Prosa und Poesie gemischt? Daß es Poesie enthielt, macht Athanasius zweifellos; und wenn Philostorgius (2, 2 p. 465 C) berichtet, 5 Arius habe nach seiner Trennung von der Kirche Schifferlieder, Müllerlieder, Reiselieder und ähnliche Gedichte geschrieben, um durch sie seine Anschauungen zu verbreiten, so könnte die Parallele der saturae Menippeae die Vermutung (u. a. Harnack, Gesch. der altchristl. Litteratur I, 532) stützen, daß diese Lieder einen Teil seiner in den Exzerpten des Photius aus Philostorgius nicht erwähnten "Thalia" gebildet hätten. Allein, 10 wenn Athanasius gelegentlich (de decr. syn. Nic. 16 MSG 25, 449 D sq.) von demjenigen spricht, ο καὶ ἐν ἀσματίοις Αρειος καὶ ἐν τῆ ξαυτοῦ θαλία . . . μυθολογεί, so spricht dies mehr dafür, jene Lieder als von der "Thalia" zu unterscheidende ασμάτια anzusehen. Dann aber erhebt sich die Frage, wo denn die Poesie in ihr gesteckt habe. Bei der Antwort wird man ausgehen müssen von dem für diese Frage, so- 15 viel ich weiß, noch nicht verwerteten, auch um seiner selbst willen interessanten Eingang. den Athanasius c. Arian. 1. 5 ansührt:

Κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ, συνετῶν θεοῦ, παίδων άγίων, ὀρθοτομῶν, ἄγιον θεοῦ πνεῦμα λαβόντων τάδε ἔμαθον ἔγωγε, ὑπὸ τῶν σοφίας μετεχόντων, ἀστείων, θεοδιδάκτων, κατὰ πάντα σοφῶν τε. Τούτων κατ' ἴχνος ἤλθον ἐγώ, βαίνων ὁμοδόξως, ὁ περίκλυτος, ὁ πολλὰ παθὼν διὰ τὴν θεοῦ δόξαν, ὑπό τε θεοῦ μαθὼν σοφίαν καὶ γνῶσιν ἐγὼ ἔγνων.

Eusebius von Nikomedien gewährte dem Arius nicht nur ein Aspl: er betrieb seine Rehabilitation in Alexandrien. Diesem Zwecke dienten verschiedene Handlungen, deren dronologisches Verhältnis zu einander nicht mehr festzustellen ist: eine bithynische Synode erklärte sich für Arius (Soz. 1, 15, 10 p. 76); Briefe an die Bischöfe "allerorten"
— Alexander von Alexandrien in seiner ep. ad Alex. (bei Socr. 1, 6, 7 f. p. 14) 45 erwartet, daß Eusebius solchen Brief auch seinem Adressaten schicken wird — wurden versandt, um die Bischöfe willig zu machen, für den "mit Unrecht verketzerten" Arius bei Alexander sich zu verwenden (Soz. a. a. D.). Unter andern leistete auch Eusebius v. Cäsarea diesem Unsinnen Folge (Bruchstück des Briefes in den Akten des Nican. II bei Mansi XIII, 316C); Paulinus v. Tyrus, der nicht reagierte, wurde von Euseb so v. Nitomedien in einem noch erhaltenen Briefe (bei Theod. 1, 6 p. 33 ff) zu einem Schreiben an Alexander animiert. Arius und fast alle mit ihm Extommunizierten es fehlen fünf der sechs von Alexander in der sog. depositio Arii genannten Kleriker der Mareotis — versuchten in einem ehrerbietigen Schreiben an Alexander (bei Epiph. h. 69, 7 u. 8) ihre Lehrweise zu rechtfertigen. Dieser Brief ist nach Epiphanius in 55 Nikomedien geschrieben, und mehrere der Mitunterzeichner mussen wie Arius aus Alexandria geflohen sein: es wäre sonst unerklärlich, wo einige derselben, die als Diakonen extommuniziert waren (Alex. bei Theod. 1, 4 p. 30), die Presbyterwürde empfangen hätten, die sie (nicht erst Zusätze des Epiphanius, von dem nur der Zusatz bei Pistus herrührt) sich hier beilegen. Daß aber alle außerhalb Alexandriens sich getroffen hätten, 60

ist unwahrscheinlich. Da nun Arius zweifellos nach Alexandria zurückgekehrt ist (Euseb. vita Const. 2, 64), und zwar, ehe er rehabilitiert war (Soz. 1, 15, 11 p. 76), so wird man annehmen dürfen, daß Arius mit jenem Briefe sich nach Alexandria begab und z. T. erft dort mit seinen Leidensgenossen sich zu diesem Schritte bei Alexander 5 vereinigte. Alexander blieb unnachgiebig. Arius wandte sich nun, wie Sozomenos (1, 15, 11) berichtet — die Rückehr nach Alexandria ist hier offenbar vorausgesetzt — an Paulinus v. Tyrus, Euseb v. Casarea und Patrophilus von Stythopolis mit der Bitte, sie möchten erwirken, daß er und die Seinen wieder in ihre presbyterale Stellung eingesetkt würden und Gottesdienste halten dürften. Eine Versammlung palästinensischer 10 Bischöfe autorisierte darauf ihrerseits (!) die Petenten, "wie früher das Volk zu versammeln", natürlich nicht ohne die Mahnung, dem Bischof — "übrigens", muß man der Deutlichkeit halber hinzufügen — unterthan zu sein und sich eifrig um Gewährung seiner Kirchengemeinschaft zu bemühen (Soz. a. a. D.). Das hieß ein Schisma in Alexandrien legalisieren! Die Erregung in Alexandrien, ja in ganz Agppten, Libyen 16 und der Thebais stieg; die in die Streitfrage hineingezogenen auswärtigen Bischöfe standen parteimäßig gegeneinander, überhäuften sich mit Vorwürfen; es kam zu so ärgerlichen Szenen, daß in den heidnischen Theatern dieser Streit der Christen Anlaß zu Bühnenspötteleien wurde (Euseb. vita 2, 61).

So lagen die Dinge als Konstantin nach Besiegung des Licinius im Herbst 323 20 oder 324 (Goyau S. 406 ff.; auch die letztere Annahme verträgt sich mit dem Folgen= den, vgl. gegen Seeck ZKG XVII, 3 u. 27: Seeck, Zeitschrift d. Savignystiftung X, 193 f.) auch im Orient die Herrschaft erlangte. Euseb sagt (vita 2, 63) — vermutlich auf Grund einer Außerung Konstantins —, der Kaiser habe die Zwietracht in der Kirche des Ostens, von der er jetzt (vita 2, 68) Kunde erhielt, "wie ein Unglück seines Hauses" 25 ( $\delta \varsigma$  olxelar  $\sigma v \mu \varphi o \varrho a v$ ) betrachtet. Und darin hat der Lobredner Konstantins gewiß Recht, wenn auch in anderem Sinne, als er es meinte. Die Kirche sollte dem Kaiser eine Stütze der Einheit des Reiches werden; — nun sah er, wie im Westen durch den donatistischen Streit, so im Osten durch diese dogmatischen Wirren ihre eigne Einheit bedroht. Das war in der That ein Unglück, das ihn selbst sehr nahe anging! Dem= 80 gemäß war Konstantin zu persönlichem Eingreifen rasch entschlossen. Er schickte von Nitomedien aus "einen der gottesfürchtigen Männer seiner Umgebung" (Euseb. vita 2, 63) — nach Sokrates (1, 7 p. 26) u. a. war es Bischof Hosius von Corduba nach Alexandrien, damit er zwischen den streitenden Parteien den Frieden vermittle. Zur Unterstützung seiner Mission gab ihm der Kaiser ein an Alexander und Arius 85 adressiertes langes kaiserliches Schreiben mit (Euseb. vita 2, 64—72), das mit freund= licher Energie, ja z. T. mit beweglichen Worten die Adressaten aufforderte, den Streit "über so geringfügige Dinge" beizulegen. Daß durch diese Sendung nichts erreicht ward, ergiebt sich aus Eusebs kurzen Worten (vita 2, 73) sowie daraus, daß Konstan= tin sich entschloß, eine allgemeine Synode zur Entscheidung dieser Frage zusammenzu-40 berufen. Die Vermutung, daß Hosius den Kaiser hierzu bestimmt habe, läßt sich durch einen Hinweis auf die Angabe des Sulpicius Severus: Nicaena synodus auctore illo confecta habebatar (chron. II, 40, 5 CSEL I, 94, 3) nicht stützen; sie ist auch unnötig. Der Kaiser, der 316 (314) in Arles die Bischöfe des Westens zu einer großen Synode seiner damaligen Reichshälfte versammelt hatte, verfolgte damals wie 45 jetzt vermutlich zugleich ein politisches Ziel: schon die Darstellung der Einheit der Kirche seines Reiches mußte ihm wertvoll sein. Die Synode trat — wahrscheinlich im Frühsommer — 325 zusammen (das Nähere s. in dem A. Nicänisches Konzil). Unter ihren ca. 300 Beisigern können, wie der weitere Verlauf der Dinge beweist, der alexandrinisch Gesinnten, einschließlich der wenigen Abendländer, taum so viel gewesen sein als der 50 Freunde des Arius, deren selbst Philostorgius (MSG 65, 623) nur 22 zählt. Verurteilung des Arianismus in den das Symbol von Nicäa (Hahn § 73, vgl. Anm. 316) abschließenden Anathematismen ist bei diesen Stimmenverhältnissen nicht unerklärlich. Die positiven Bestimmungen des Symbols aber — [yerrydérra ex τοῦ πατρός μονογενή τουτέστιν έκ της οὐσίας τοῦ πατρὸς . . . γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμο-55 ούσιον τῷ πατρί — sind nur dann geschichtlich verständlich, wenn man bedenkt, daß der Kaiser ein Abendländer war, der, des Griechischen nicht mächtig, auf den Rat seiner

occidentalischen Ratgeber, speziell des Hosius (Athan. hist. Arian. ad mon. 42 MSG 25, 744 A; vgl. apol. c. Ar. 75 ib. 385 B) angewiesen war. Denn das δμοούσιος entsprach der abendländischen Tradition (vgl. Nr. 2). Von den orientalischen Synvdalen o war es nur dem Marcell von Ancyra selbstverständlich, weil er in der roiás nur eine

ökonomische, nur für die Zeit der Heilsgeschichte (vgl. 1 Ko 15, 28) dauernde Entfaltung der göttlichen  $\mu ovás$  sah, bei der von einer hypostatischen Selbstständigkeit des Logos (der erft als Menschgewordener der "Sohn" Gottes ist) nicht gesprochen werden tann (vgl. Nr. 5 und den A. Marcell). Alexander von Alexandrien hatte den Terminus bisher, soweit wir wissen, nicht gebraucht — er war im Orient distreditiert durch 5 die Synodalentscheidung gegen Paul von Samosata (vgl. Nr. 2), die Alexander in seiner ep. encycl. (bei Theod. 1, 4, 35 p. 20) selbst erwähnt —, und im Lichte der Synonymie von brooraois und ovola, welche eines der nicanischen Anathematismen voraussett (ή έξ ετέρας υποστάσεως ή οὐσίας; Hilarius: ex alia substantia aut essentia Hahn § 74) widersprach der Terminus geradezu der mit drei bnoordveis 10 operierenden Terminologie Alexanders. Vielleicht (?) hat er schon vor der nicänischen Synode mit Hosius über das  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma io\varsigma$  sich verständigt; — diese Thatsache könnte der geschichtliche Kern der m. E. ihrem Wortlaut nach unglaublichen Nachrichten bei Philostorgius 1, 7 p. 464 und Sotrates 3, 7, 12 p. 399 sein (Zahn S. 23). Allein auch dann wäre offenbar, daß er nicht der eigentliche Urheber der nicänischen Stichworte ge- 15 wesen ist. Das Nicanum ist unter abendlandischem Einfluß so geworden, wie es wurde. Für die weitere Geschichte ist das von großer Bedeutung gewesen. In Nicäa selbst war die überdies theologisch wohl ziemlich urteilslose (vgl. Sabinus v. Heraclea bei Socr. 1, 8, 24 p. 43) Masorität geblendet durch die Sonne der kaiserlichen Gunft. Ja, nur zwei der arianisch gesinnten Bischöfe, Theonas v. Marmarice und Secundus v. 20 Ptolemais, weigerten die Unterschrift (ep. synod. Nic. bei Socr. 1, 9, 4 p. 59; Philost. 1, 9 p. 465). Selbst Eusebius von Nikomedien, Theognis von Nikaa und Maris von Chalcedon stimmten dem Bekenntnis zu. Wenn Philostorgius (1, 8 p. 465) berichtet, die letztgenannten Bischöfe hätten auf Rat der Schwester Konstantins, Konstantia, das δμοούσιος im Sinne von δμοιούσιος sich zurechtgelegt, so mag daran thatsächlich 25 sein, daß man mit Konstantia Rat pflog und Mental=Reservation übte; doch für das δμοιούσιος haben sich jene Bischöfe ganz gewiß nicht begeistert (vgl. den A. Athanasius Rr. 3). Arius wurde sodann samt Secundus und Theonas und einigen Presbytern unter Widerspruch des Eusebius von Nikomedien und des Theognis von Nicäa (vgl. ihren in Nr. 4 zu erwähnenden Brief bei Socr. 1, 14, 3 p. 98) anathematisiert und nach w Illyrien verbannt (Philostorg. suppl. p. 623). Der Kaiser selbst detretierte in einem Schreiben an die Bischöfe und Diöcesanen (bei Socr. 1, 9, 30 f. p. 69 f.; nach Seeck, 3KG 48 ff. eine Fälschung des Athanasius!), daß die Arianer den Namen der "Porphyrianer" tragen (vgl. über diesen Gegner des Christentums d. A. Porphyrius), die Schriften des Arius verbrannt und diejenigen, die Schriften des Arius zurückehielten, mit dem Tode bestraft 25 werden sollten. Eusebius von Nikomedien (der vielleicht auch wegen seiner Beziehungen zu Licinius politisch verdächtig war, vgl. Sozom. 1, 21, 5 p. 94) und Theognis von Nicaa wurden bald nachher gleichfalls in die Verbannung geschickt, weil sie aus Alexandrien ausgewiesene Urianer bei sich aufgenommen hatten (Constantin. ad Nicomed. bei Theod. 1, 20, 8 p. 91). Ronstantin glaubte die Einheit in der Kirche wiederhergestellt zu haben. 40

4. Diese Hoffnung mußte täuschen. Das Konzil von Nicäa hat den arianischen Streit nicht nur nicht gehindert, nein es ist geradezu (vgl. Nr. 2 am Anfang) eine feiner Ursachen gewesen. Man braucht nur daran zu denken, wie verhältnismäßig geräuschlos die Ausscheidung der Monarchianer im dritten Jahrhundert erfolgte, um einzusehen, daß die vom Kaiser voreilig, d. h. vor ausreichender theologischer Erörterung 45 der Frage, durchgedrückte Aufstellung einer allgemeinen Lehrnorm zunächst nur verhängnisvoll gewirkt hat. Wenige Jahre nach der nicänischen Synode begann eine Reaktion gegen das Nicänum, die mehr als ein Menschenalter lang die Kirche zu einem Tummelplatz von Kämpfen gemacht hat, die ein Hohn waren auf den Sieg des Christentums über das Heidentum, der sich gleichzeitig zu verwirklichen begann. Der Streit hat der 50 Rirche genützt: er hat bedeutende theologische Charattere bilden helfen. Aber Hunderte minder fester Charaktere hat er in ihren Jämmerlichkeiten auswachsen lassen; und den Aufgaben, die der Kirche eben damals zufielen, als die Massen in ihre Thore einzudringen begannen, konnte nichts schädlicher sein als diese grandiose Parodie der Worte des Herrn bei Jo 13, 35 und 17, 21, die dieser Streit den Heiden vor die Augen 55 Julianus, "Apostata", klagt die Christenheit jener Zeit noch heute an, und der führte. heidnische Historiker seiner Tage, Ammianus Marcellinus, beschämt noch heute die ihm gleichzeitigen driftlichen Berichterstatter.

Diese Reaktion gegen das Nicänum fand ihre Truppen in der zu Nicäa überrumpelten Mittelpartei, in der Majorität der Bischöfe der Osthälfte des Keiches. Ihnen 60

war das émonérales als unbiblische Reuerung oder seines sabellianischen Scheines wegen verdächtig. Doch zur Einleitung des Kampfes hatte es diesen Bischöfen wahrscheinlich an Energie gesehlt. Ihre Zahl bedeutete erst etwas, als die entschiedeneren und bedentenderen Gegner des Ricanum, die auf dem Ronzil anfangs auf Seiten des Arius s gestanden, dann den arianisierenden (linken) Flügel der Mittelpartei gebildet hatten, die Eppssition zu organisieren vermochten. Die Rücklehr des Eusebins von Rilomedien aus dem Exil ist daher eine der Boraussetzungen der Realtion. Eine weitere wichtige Boraussetzung für die Zähigkeit der Kämpse ist darin zu sinden, daß in dem Rachfolger Alexanders von Alexandrien, Athanasius, die antiarianische Orthodoxie auch im Orient 10 einen charaftervollen Bertreter erhielt. Eusebins von Ritomedien und Athanasius sind zunächst die Führer der Parteien. — Die Genesis der Rehabilitation des Eusebius vermögen wir nicht mehr zu erkennen, um so weniger, je entschiedener von beachtenswerter Seite (Jason Tillemont p. 269 u. 810 ff. und Walch S. 487 und noch Gwatkin S. 49 not. 1 n. 86 not. 2; schwantend Hefele I, 448) die Echtheit des (bei Socr. 1, 15 14, 2—6 erhaltenen) Briefes verdächtigt wird, in dem Eusebius und Theognis die "hervorragendsten Bischöfe" bitten, beim Kaiser dahin zu wirken, daß die Erlaubnis zur Rüdlehr aus dem Exil, die dem Arius nicht verfagt sei, auch ihnen gewährt werde. Daß es uns glaublicher erscheinen mag, Eusebius sei vor Arius zurückgerusen, ist freilich m. E. (so auch Möller 2. Aufl.) tein ausreichender Grund zur Berdächtigung des Briefes; und wenn Eusebius und Theognis hier sagen: επεσημηγάμεθα τη πίστει, τῷ δὲ ἀναθεματισμῷ οὐχ ὑπεγράψαμεν, so lāßt sich dies verstehen (vgl. oben Itr. 3 a. E.), ohne daß man die zweifellose Zustimmung der beiden zum ganzen Nicanum (d. h. einschließlich der zum Symbol gehörigen Anathematismen) aufgiebt: der Brief spricht von dem Anathema über die Personen. Dennoch bleibt vieles dunkel. Rufin (1, 11 p. 483) und nach ihm Sotrates (1, 25) und Sozomenos (2, 27) berichten, ein ari= anisch gesinnter Presbyter, welcher der Konftantia nahe gestanden habe und von dieser bei ihrem Tode dem Konstantin empfohlen sei, habe den Kaiser umgestimmt und so die Rückerufung des Arius veranlaßt. Allein, je offenbarer Rufins wirrer Bericht auf eine spätere Zeit hinweist, auf die Zeit, da Arius sein Glaubensbekenntnis einreichte, je deutw licher aus Sotrates (1, 14, 7 p. 99 f.) erhellt, daß er und also auch Sozomenos (2, 16, 1) für die Rückberufung des Arius keine Tradition hatten, desto zweifelloser ist, daß hier von den Berichten der Historiker abgesehen werden muß. Auch die Angabe des Sozomenos (2, 16, 1 p. 155), Arius sei zwar zurückerufen, habe aber nicht nach Alexandrien zurückehren dürfen, ist in ihrem zweiten Teile, so plausibel er auch ist, aus s Gründen äußerer Kritik schwerlich vertrauenswürdig (Mansi II, 1156 c irrte, wenn er meinte, Hieronymus berichte das Gleiche). Wir wissen also nur, daß Arius noch vor Eusebius aus dem Exil "zurückgerufen ift und sich von den gegen ihn erhobenen An= Nagen reinigen durfte" (ep. Euseb. bei Socr. 1, 14, 6 p. 99). Vor wem er sich rechtfertigte, wie dies geschah, und wo er nun lebte, wissen wir nicht. Kirchliche Reha-40 bilitation bedeutete diese Rückberufung, wie der Fortgang der Dinge beweist, noch nicht. Um so weniger braucht bei dem Raiser ein "Gesinnungswechsel" in Bezug auf die dogmatische Frage angenommen zu werden; alles Folgende zeigt, daß Konstantin bis an seinen Tod politisch klug genug gewesen ist, um die Entscheidung, "die der Allmächtige selbst sin Nicka] herbeigeführt" hatte (Const. bei Socr. 1, 9, 22 p. 66), formell auf-45 recht zu erhalten. Um des Friedens willen mag die politische Strafe gegen Arius aufgehoben sein. Daß Eusebius von Cäsarea, der dem Raiser in dieser Zeit immer näher trat, seine Hand im Spiele hatte, ist möglich, aber nicht erweislich. — Eusebius von Nikomedien und Theognis haben — vielleicht, weil sie politisch kompromittiert waren (vgl. oben) — die Ungnade des Kaisers länger fühlen müssen als Arius. Erst drei so volle Jahre nach dem Nicanum (Philost. 2, 7 p. 469), also in der zweiten Hälfte des J. 328, wurden sie, nachdem sie den "hervorragendsten Bischöfen" unter Berweis auf ihre Unterschrift in Nicaa die Gemeinsamkeit im Glauben bezeugt hatten, wohl auf deren Vermittlung vom Kaiser zurückerufen und unter Verdrängung ihrer Nachfolger in ihre bischöflichen Amter wieder eingesetzt (Socr. 1, 14, 1 p. 97). Wunderbar schnell 56 hat dann der gewandte Nikomedier die Gunst des Kaisers sich zu erringen vermocht. Inzwischen war am 17. April 326 — oder 328; diese Frage braucht hier nicht

Inzwischen war am 17. April 326 — ober 328; diese Frage braucht hier nicht entschieden zu werden (vgl. den A. Athanasius) — Bischof Alexander v. Alexandrien gestorben, und am 8. Juni desselben Jahres der damals 33 Jahre alte Athanasius sein Nachfolger geworden. In ihm hat das Nicänum seinen unbeugsamsten Anhänger und, was ungleich wichtiger war, seinen glücklichsten theologischen Anwalt gefunden. Wie

bedeutsam das Letztere war, zeigt ein Blick auf die übrigen Homousianer. Homousianisch war der Occident; aber einen nennenswerten Theologen gab es dort nicht, und nichts hinderte, daß dort die nicänischen Formeln: natum ex patre, hoc est de substantia patris . . . unius substantiae cum patre im Lichte der emanatistischen Borstellungen verstanden wurden, die im Orient durch die origenistische Betonung der Unteilbarkeit 5 der göttlichen Substanz unmöglich geworden waren: kein Wort des Nicanum, einschließ= lich der Anathematismen, widerspricht der subordinationischen Trinitätslehre Novations. Im Orient waren die bedeutendsten Vertreter des Nicanum neben Athanasius Marcell v. Ancyra und Eustathius v. Antiochien. Ersterer billigte zwar entschieden das  $\delta\mu oo\acute{v}$ σιος — Bater, Sohn und Geist waren ihm die göttliche μονάς, die vor aller Welt 10 schlechthin  $\mu o v a_S$  war und dereinst (1 Ko 15, 28) es wieder sein wird, aber zum Zweck der Weltschöpfung, Erlösung und Heiligung sich zur reids so entfaltet hat, daß die Einheit in der Dreiheit beharrt —; allein, da er ein yervãodai von Christo nur als dem Menschgewordenen annahm, konnte er das υλόν του θεου, γεννηθέντα έκ του πατρός μονογενή, τουτέστιν έχ τής οὐσίας τοῦ πατρός sich nur in einem Sinne zurechtlegen, 15 der gewiß nicht der von der Synode gemeinte war; seine Lehrweise bestärkte den Gegnern des 6μ00ύσιος nur den Verdacht, daß das Nicanum sabellianisiere. Eustathius endlich war zwar ein sehr eifriger Gegner der Arianer; allein in seiner Polemik gegen die arianische Annahme eines  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha \ \tilde{a} \psi v \chi o v$  Christi und die mit ihr zusammenhängende Verwertung des Menschlichen im Leben Christi zum Zweck des Nachweises 20 des ανόμοιον είναι τὸν Χοιστὸν τῷ πατρί hat er den Menschen Jesus Christus, ganz wie die spätern Antiochener, von dem in der Einheit mit Gott und in seiner Stellung über der Welt (auch der über seinem "Tempel", d. i. seiner Menschheit) beharrenden υίος θεοῦ in einer Schärfe unterschieden, die der schlichten Gleichsetzung des έκ τοῦ πατρός γεννηθείς mit dem παθών im Nicänum nicht entsprach (vgl. die Fragmente 25 des Eustathius bei Fabricius=Harles, Biblioth. graeca IX, 135ff u. MSG 18, 676ff.) und überdies bezüglich des vids deov den Gegnern umsomehr den Eindruck des Sabellianisierens machen mußte, je zweifelloser es ist (vgl. den A. Meletius), daß Eustathius, mit dem Nicänum οὐσία und ὑπόστασις als Synonyma gebrauchend, nur von einer odoia oder bnóoraois in der reiás gesprochen und die arianische, aber auch origenistische, so Terminologie von τρεῖς υποστάσεις verworfen hat. Athanasius ist dem gegenüber ein sehr viel geschickterer Anwalt des Nicänum gewesen, obgleich er und vielleicht auch weil er das δμοούσιος in seinen ältesten Schriften zurücktellte (vgl. d. A. Athanasius Nr. 3). Auch abgesehen von dem Letzterwähnten wird man freilich taum behaupten können, daß Athanasius das Nicanum "authentisch" oder doch seinem "ursprünglichen" Sinne gemäß 35 interpretiert habe. Sein eigener Einfluß in Nicäa ist von der Nachwelt überschätzt (so mit Recht Zahn, Marcell S. 18) — an den synodalen Beratungen der Bischöfe kann er nicht teilgenommen haben; wenn er in Nicaa "freimütig gegen die Arianer polemisiert hat" (Athan. apol. c. Ar. 6 MSG 25, 257 C), so ist an außer-synodale Debatten zu denken —, und seine antiarianischen Hauptschriften sind mindestens 13—14 Jahre jünger 40 als das Nicänum (c. Arianos ca. 338; vgl. den A. Athanasius). Überhaupt läßt von einem "ursprünglichen" Sinne der nicänischen Formeln sich um so weniger reden, je bunter die Majorität war, die sie annahm; eine Interpretation der Formeln im Sinne des Dionys von Rom (und Novatian) könnte im Hinblick auf den Einfluß des Hosius und der ep. Dionysii als die historisch richtige vielleicht mit größerem Recht be- 45 zeichnet werden als die des Athanasius. Das aber ist unbestreitbar, daß Athanasius seit den Anfängen seiner öffentlichen Thätigkeit ein glücklich er Gegner der Arianer und, wo er die nicanischen Formeln verteidigt hat, ein geschickter Interpret derselben gewesen ist. Auf ein Fünffaches ist in dieser Hinsuweisen. a) Athanasius hat seit seinem Etitlingswerte contra gentes und de incarn. (vgl. 3. B. c. gent. 41 und de in- so carn. 8 MSG 25, 81 und 109 — später c. Ar. 1, 16. 28, de decr. 24, expos. 1) darin die Linie der origenistischen Tradition innegehalten, daß er, die Immaterialität und Unteilbarkeit Gottes betonend, jeder stofflichen, emanatistischen Deutung der Wesens= einheit des Vaters und des Sohnes vorbeugte. b) Er hat deshalb die Ewigteit des Logos auch nicht wie Novatian und wahrscheinlich auch Dionys von Rom auf sein ewiges 55 Sein in Gott vor dem γεννηθηναι begründet (expos. 1 MSG 25, 201 A: οὐ προφορικόν, ουκ ενδιάθετον), sondern hat mit Drigenes die ewige Zeugung an= genommen (ώστε . . . τὸν γεννηθέντα σὺν τῷ πατρί διαιωνίζειν c. gent. 47 p. 93 D), hat also auch die vielleicht biblische, aber traditionswidrige marcellische Beschränkung des Sohnesbegriffs auf den dóyos evoaqxos nie geteilt. c) Er hat, anders 60

als Eustathius, ohne das  $d\pi a \partial \tilde{\eta}$  elval des Logos zu leugnen — zugleich freilich ohne diese im engeren Sinne dristologische Frage ernstlich anzugreifen (vgl. d. A. Nestorius) —, trot mancher an Eustathius erinnernder Außerungen namentlich in den älteren Schriften an der Identität des Logos und des geschichtlichen Christus stets festgehalten: der ge= 5 schichtliche Christus ist ihm der θεός λόγος, und der die Welt schaffende und durch= waltende Logos δ σωτήρ ήμῶν Ἰησοῦς Χριστός (3. B. schon c. gent. 2 p. 5 C). d) Er hat sich durch die von ihm in seiner Jugendschrift stark betonte und auch später von ihm nicht geleugnete Bedeutung des Logos für Weltschöpfung und Weltordnung nie dazu bewegen lassen, in dem Logos irgendwie mit Origenes (und seinem eignen Vor-10 gänger Alexander) eine μεσιτεύουσα φύσις zwischen dem άγέννητος θεός und den γενητά zu sehen; er hat schon in seiner Jugendschrift zwischen der Welt und Gott nicht minder scharf unterschieden wie Arius, aber er hat stets den Logos, den έδιος λόγος, die iδία σοφία τοῦ θεοῦ (so oft schon c. gent., z. B. c. 40 p. 80 C), völlig zu Gott gerechnet; — Athanasius brauchte den Logos als "Mittler" der Weltschöpfung nicht mehr 15 (c. Ar. 2, 24 ff. 29. 31. MSG 26, 197 ff.), er hat die philosophische Logoslehre im Prinzip überwunden (vgl. Harnack II 2, 208 Anm.). e) Diese Überwindung der philo= sophischen Logoslehre zeigt sich noch deutlicher positiv in der Verbindung, die Athanasius im Anschluß an die schon bei Alexander wirtsamen kleinasiatischen Traditionen (Loofs. Leitfaden der DG. 3. Aufl. § 21 u. 30, 6; Kenntnis des Irenäus verraten deutlich 20 schon die häreseologischen Bemertungen in den orationes c. Arianos) zwischen Christo= logie und Erlösungslehre zieht: der Heiland mußte wesentlich Gott sein, weil er nur dann die apvagoia bringen konnte in die der pvogá anheimgefallene Menschheit. Diese Urgumentation liegt schon dem λόγος περί τῆς ἐνανθρωπήσεως zu Grunde (vgl. Harnack II2, 158 ff. und die Analyse der Schrift bei F. Kattenbusch, Konfessions= 25 kunde I, Freiburg 1892, S. 296ff.), und Stellen in den älteren Festbriefen (6, 1 anni 334 Larjow S. 87. MSG 26, 1384 A; 10, 4 u. 8 anni 338 L. 106 u. 110f. MSG 26, 1398 u. 1401; 11, 13 f. anni 339 L. 124 f. MSG 26, 1411) schlagen die Brücke von dieser Jugendschrift zu den späteren polemischen Werken, in denen dieser Grundgedanke der athanasianischen Christologie vielfach ausgesprochen ist (c. Arian. 1, 16. 30 38—44. 48 f. 59; 2, 7. 10. 51. 55. 61. 65—70. 75 f.; 3, 38. 53 u. ö.; vgl. z. B. de syn. 51 MSG 26, 784: εἰ ἦν ἐκ μετουσίας καὶ αὐτός . . ., οὐκ ἂν ἐθεοποίησε, θεοποιούμενος καὶ αὐτός, vgl. Harnad II 2, 205 Anm. 3). Dieses Zurückgreifen des Athanasius auf die von dem Spiritualismus des Origenes nur start modifiziert übernommenen Gedanken der kleinasiatischen Erlösungslehre ist das Bedeutsamste an der Lehre 35 des Athanasius. Er hat dadurch das religiöse Interesse aufgewiesen, das die nicänischen Formeln hatten und mutatis mutandis noch heute haben. Damit war ihr endlicher Sieg entschieden. Schlieflich ist f) hervorzuheben, daß Athanasius die polytheistische Färbung der arianischen Christologie deutlich empfunden und im Gegensatz zu ihr seine Christologie im Interesse des Monotheismus verteidigt hat (z. B. c. Ar. 3, 15 f. p. 353 f.). 40 Schon in seiner Jugendschrift tritt dies monotheistische Interesse hervor: Ath. betont es hier, daß der Logos der ίδιος λόγος τοῦ πατρός (c. gent. 2; de inc. 3) sei, ja so sehr erscheint ihm der Logos als die innergöttliche Vernunft und Weisheit, daß er die Negation der Existenz des Logos nur bei ungebildeten Heiden für denkbar hielt (c. gent. 40 p. 81 B, vgl. de inc. 41, 168 C). Später hat er diesen Gedanken freilich 46 gegen das Mißverständnis ausdrücklich geschützt, dem er bei Alexander ausgesetzt war — οὐχ ώς μη αὐτάρχους ὄντος τοῦ πατρὸς συνονομάζεται καὶ δ υίός (c. Ar. 2, 41 p. 233°C) —, allein, daß Gott nie ädozos und ävogos war, ist ihm stets ein Argument gegen das ην ποτε ότε ουκ ην (vgl. z. B. de decr. 15 p. 449 B), der Logos= begriff stets ein Hinweis auf die unlösbare Zusammengehörigkeit des Baters und des 50 Sohnes, die πρὸς τὸν πατέρα ένότης (schon in Matth. 11, 27 c. 3 p. 213 B), das άχώριστον τῆ φύσει (ib. 213 D), die φύσις μία καὶ άδιαίρετος (ib. 5 p. 217) ge= Daß der Sohn ein idior [ths oddias] tov natgós sei, ist (wenn auch das  $au ilde{\eta} arphi o \dot{v} \sigma i lpha arphi$  in dieser Verbindung anfänglich noch nicht nachweisbar ist) ein von Uth. von Anfang an bis zuletzt festgehaltener Gedanke. Daher hat er sich von Anfang an 55 bemüht, das γεννηθηναι des Sohnes von dem κτισθηναι flar zu unterscheiden: δ γεννηθείς σύν τῷ πατρὶ διαιωνίζει (c. gent. 47), alles Geschaffene aber ist durch ihn geworden; Schöpfer ist Gott έκ βουλήσεως, der Bater aber quoei καὶ οὐκ έκ βουλήσεως, gleichwie er φύσει και οὐκ ἐκ βουλήσεως gut ift (c. Ar. 3, 62 p. 453 f.; 3, 66 p. 464 B), καὶ γὰρ ἴδιος ὢν λόγος τοῦ πατρὸς οὐκ ἐᾳ πρὸ ἑαυτοῦ λογί-60 σασθαί τινα βούλησιν, αὐτὸς ὢν βουλή ζῶσα τοῦ πατρός (3, 63 p. 456f.). Dabei

aber hat Ath. andrerseits sabellianischer Gleichsetzung des Baters und des Sohnes stets auszuweichen sich bemüht. Was er c. Ar. 3, 4 p. 328C sagt: er elow odx ws évds πάλιν είς δύο μέρη διαιρεθέντος ... οὐδὲ ὡς ἔνὸς δὶς ὀνομαζομένου ..., ἀλλὰ δύο μέν είσιν, δτι ό πατήρ πατήρ έστι καὶ ούχ ό αὐτὸς νίός έστι, καὶ ὁ νίὸς νίός έστι, καὶ σύχ δ αὐτὸς πατήρ έστι, μία δὲ ή φύσις, und was er ibid. 4,3 p. 472 A aus= 5 spricht: daß der Bater das aixior des Sohnes sei: das hat ihm stets festgestanden. Allein, so gewiß diese beiden Gedanken — Vater und Sohn sind Eines, aber nicht dasselbe von Athanasius stets festgehalten sind: die formelhafte Ausprägung dieser Gedanken weist lehrreiche Berschiedenheiten auf. Wenn die in dem Artikel Athanasius (Rr. 3) gegebenen Ausführungen richtig sind, so hat Ath., der c. gent. 41 p. 84 A von dem Logos als 10 xai avr $\tilde{\varphi}$  ovri ve $\tilde{\varphi}$  reden konnte, in der Zeit bis 339 den sabellianischen Schein des 6μοούσιος selbst störend empfunden. Daher hat er in dieser Zeit das von ihm durch seine ganze Haltung verteidigte  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma io\varsigma$  des Nicänum selbst anzuwenden mög= lichst vermieden — die schon von Alexander sund zum Teil auch von Eusebius von Căfarea in seiner ep. ad Caesareens bei Theodor. 1, 12 p. 67] verwerteten Termini 15 ομοιος κατά πάντα und όμοιος κατ' οὐσίαν brauchte er in dieser Zeit mit Vorliebe (vgl. d. A. Athanasius) — und, wo er das  $\delta\mu oo \psi \sigma los$  sich aneignete, da hat er es ausdrudlich gegen sabellianische (expos. fidei 2: δμοούσιος, nicht: μονούσιος) oder Marcellische Interpretation (c. Ar. or. IV) geschützt. Ja, er hat offenbar zunächst, wie Alexander, von τρεῖς ὁποστάσεις in der τριάς zu sprechen, sich nicht gescheut (in Matth. 11, 27 20 c. 6 MSG 25, 220 A; vgl. d. A. Athanasius). Nach seinem zweiten Exile aber, während dessen er sieben Jahre im Occident zubrachte, ist seine Terminologie eine andre geworden: von nun an hat er das  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma \iota o\varsigma$  ausdrücklich und entschieden verfochten, hat demnach nicht mehr nur von  $\tau a \dot{v} \tau \delta \tau \eta \varsigma \varphi \dot{v} \sigma \varepsilon \omega \varsigma$  (c. Ar. 3, 22) gesprochen, sondern auch in Bezug auf die  $o \dot{v} \sigma i \alpha$  dem Sohne the taitothea  $\pi \varrho \delta \varsigma$  toe favto $\tilde{v}$  natéea 25 gewahrt (de decr. 23 p. 456). Dementsprechend hat er, weil οδοία und δπόστασις als Synonyma galten — noch ca. 369, ad Afros 4 p. 1036 B, hält Uth. das fest nun nie mehr Vater, Sohn und Geist als τρεῖς υποστάσεις bezeichnet: Vater und Sohn haben, ja sind eine odola oder bnóoraois (vgl. Zahn, Marcell S. 18ff.); einen Terminus für die "Personen" der Trinität (wie der Occident sagte) hatte Athanasius 30 nun überhaupt nicht mehr. Im Lichte dieses Sprachgebrauchs erhielt auch die athanasianische Christologie einen sabellianischen Schein. — Und nicht nur nach einander, auch nebeneinander ist diese zwiefache Färbung der Gedanken des Ath. (die anti-sabellianische und die scheinbar sabellianisierende) zu beobachten: die bei ihm häufige Gleichsetzung des Vaters mit der göttlichen  $\mu o v \acute{a} \varsigma$  ist c. Ar. 4, 2 p. 469 C Veranlassung geworden, 35 den Logos "Sohn der  $\mu o \nu \acute{a} \varsigma$ " zu nennen, in denselben orationes c. Ar. aber erklärt Ath., er bezeichne den Vater als den els deós xal  $\pi\varrho\tilde{\omega}$ ros "odx els draigeoir rov υίου", ἔστι γὰς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ ένὶ καὶ πρώτῳ . . . ἔστι δὲ καὶ πρῶτος αὐτός (3, 6 p. 353 BC). In der Lehre des Athanasius hält eben der Gedanke, daß der Sohn ein actiatóv des Vaters ist, dem andern, daß er ein ewiges color tov nargós 40 ift, so die Wage, daß man dem Ath. nur gerecht wird, wenn man beides würdigt. Ein Abbiegen nach der einen Seite hätte zu sabellianisierenden Gedanken geführt, ein stärkeres Betonen der andern mußte die Homousie (bezw. das  $\delta\mu o\phi v ilde{\eta}$  elvai c. Ar. 1, 58 p. 133 B) dem Begriff der generischen Wesensgleichheit getrennter Subjekte nähern. Athanasius hat sowohl vor als nach dem zweiten Exil keins von beiden ge= 45 gewollt (vgl. die expos. fidei 2 und den tomus ad Antioch. 5 u. 6), aber er hat gelegentlich jede der beiden Seiten seiner Anschauung auf Kosten der andern betont. Daher konnte Marcell, obwohl dessen Lehre dem Ath. früh Bedenken erregte (c. Ar. or. IV), mehr als zwei Jahrzehnte lang ein antiarianischer Kampfgenosse und gleich= gehaßter Leidensgenosse des Athanasius sein, andererseits später das δμοιούσιος an 60 Ath. einen milden Beurteiler finden.

Doch nun zurück zu dem Verlauf des Streites! Schon vor der Synode zu Nicka war der Diakon Athanasius dem Eusebius von Nikomedien bei seinen Bemühungen zu Gunsten des Arius hinderlich gewesen (Athan. apol. c. Ar. 6 p. 257). In Nicka hatte an seiner freimütigen Polemik der Haß noch mehr sich entzündet. Als Bischof so mußte er der Hauptseind des Nikomediers und der von ihm geführten Opposition (ok per Evoépiov) werden. Die Opposition verlief dis zu ihrem Siege (356) in zwei Stadien: so lange Konstantin lebte (vgl. Nr. 5), blieb das Nicknum formell unangesochten; nach des Kaisers Tode ließ Konstantius es geschehen, daß man im Orient es beiseite schob, und als Konstantius die Herrschaft im ganzen Reiche erhielt, genügten wenige w

2\*

Jahre, um der Opposition auch im Occident den Sieg zu bringen (Nr. 6). Doch mit ihrem Siege zersiel die eusebianische Oppositionspartei: der nackte Arianismus erhob wieder sein Haupt; in den Kreisen der bisherigen Oppositionspartei sand er Gönner wie Gegner (die Homoiusianer): der neue kurze Abschnitt des Streites dis 361 (Nr. 7) war ausgefüllt durch den Kampf der Arianer und Homoiusianer um die Interpretation der Friedensformeln des Hoses. Die in diesem Kampfe wie zufällig als brauchbare Friedensparole entdeckten, nackten "homöischen" Formeln siegten im Gegensatzum extremen Arianismus und zum Homoiusianismus. — Mit dem Regierungsantritt Julians, der die homousianische Partei wieder ausleben ließ, begann die letzte Phase des Streites (Nr. 8), in der die aus der homoiusianischen Partei hervorgewachsene Partei der Jungenicäner im Orient das Nicänum zum Siege brachte und damit die Aussöhnung zwischen dem seit Konstantins Tode dem Orient seindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte.

seit Konstantins Tode dem Orient seindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte. 5. Konstantin wünschte Frieden in der Kirche, war aber nicht geneigt, die von ihm durchgesetzte Entscheidung von Nicäa aufzugeben. Die Opposition war daher ge-15 nötigt, auf Umwegen vorzugehen. Da die Mehrzahl der orientalischen Bischöfe den "Neuerungen" des Nicänum abhold war, konnte man auf "Frieden" hoffen, wenn die entschiedenen Gegner der Arianer beseitigt waren. Dies zu erreichen, ohne die Frage der fides Nicaena aufzurollen, — das war daher das nächste Ziel der Opposition. Eustathius von Antiochien fiel zuerst. Durch eine litterarische Fehde zwischen ihm und 20 Eusebius von Casarea, in der Eustathius dem Eusebius Abweichungen vom Nicanum, dieser jenem Sabellianismus vorgeworfen hatte (Socr. 1, 23, 8 p. 132), war Eustathius der Opposition zunächst unbequem geworden. Auf einer Spnode zu Antiochien (330) gelang es, ihn abzusetzen. Daß man den "Sabellianismus", des man Eustathius schuldig glaubte, ausdrücklich als Rechtstitel der Absehung benutzte (Georg Laodic. bei 25 Socr. 1, 24, 2 p. 134), ist mehr als fraglich. Bei dem Kaiser machte man geltend, Eustathius habe sich Unehrerbietigkeit gegen die Kaiserin-Mutter zu schulden kommen lassen (Athan. hist. Ar. 4 MSG 25, 700). Eustathius hatte treuen Anhang in Antiochien; es kant zu Unruhen im Volke, zu schismatischer Absonderung der Eustakhianer. Um des Friedens willen bestätigte Konstantin die Absetzung. Nun hielten Eusebius von Nikomedien 30 und seine Parteigänger den Augenblick für gekommen, kirchliche Rehabilitation des Arius in Alexandria durchzusetzen. Athanasius sollte durch den Kaiser zur Rezeption des Arius genötigt werden. Konstantin ließ sich willig finden, durch einen noch erhaltenen Brief vom 27. Nov. [330] (Socr. 1, 25, 7 und 8 p. 138) den Arius zu sich zu bescheiden. Arius erschien und befriedigte den Kaiser durch ein Glaubens= 35 bekenntnis (bei Socr. 1, 26; Hahn § 118), das alle entscheidenden arianischen Aus= drücke unterdrückte, aber nicht ausschloß. Darauf gestützt, forderte nun Konstantin von Athanasius die Wiederaufnahme des Arius. Athanasius (apol. c. Ar. 59 p. 357 B) teilt den Schluß des sehr entschiedenen kaiserlichen Schreibens mit und erzählt, was Briefliche Gegenvorstellungen des Athanasius hatten zunächst beim Kaiser Erfolg. 40 Euseb von Nikomedien suchte nun über Athanasius hinweg zum Ziele zu kommen. Die Erhebung des Athanasius auf den Bischofsstuhl wurde bemängelt (Ath. apol. c. Ar. 6 p. 260 B; vgl. Vorbericht zu Festbrief 3, Larsow S. 27. MSG 26, 1352), dirette, verleumderische Anklagen lieferten die Meletianer, mit denen man in der Feind= schaft gegen Athanasius sich zusammengefunden hatte. Athanasius solle unrechtmäßige 45 Abgaben erhoben, ja gegen den Raiser konspiriert haben. Das Lettere verschlug endlich. Athanasius wurde nach Nikomedien citiert (Ende 331; vgl. Festbrief a. 332, Larsow S. 80, MSG 26, 1379), wußte sich aber hier von allem Verdacht zu reinigen: ein Schreiben an die Alexandriner, das Konstantin ihm mitgab, bezeugte ihm das allerhöchste Wohlwollen (apol. c. Ar. 60—62). Allein Euseb und die Meletianer ruhten 50 nicht. Zwei Anklagen, deren erste schon in Nikomedien mit erwähnt war, begannen jett ihre Jahre lang dauernde Rolle zu spielen: a) Ath. habe einen seiner Presbyter, Matarios, in das Haus eines meletianischen Geistlichen, Ischnras, geschickt, und Matarios habe dort, das Heiligste nicht achtend, den Abendmahlskelch der meletianischen Gemeinde zertrümmert, b) Ath. habe dem meletianischen Bischof Arsenius die Hand abschlagen. 55 ja den Bischof töten lassen. Von diesen Klagen war die zweite sicher, die erste wahr= scheinlich grundlos. Aber die Verleumdung war eine Großmacht in diesem kirchlichen Streit. Schließlich blieb auch der Kaiser nicht taub. Athanasius wurde 334 (Hefele I, 459 Anm. 2) vor eine Synode nach Cäsarea citiert. Doch er erschien nicht und vermochte brieflich den Kaiser von der Grundlosigkeit der Anklagen zu überzeugen (Borb., Larsow 60 S. 28, MSG 26, 1353 A; Ath. apol. c. Ar. 68). Allein das audacter calumniari

wirkte doch schließlich; mehr und mehr war der Kaiser geneigt, in Athanasius den eigent= lichen Störenfried zu sehen. Als nun im J. 335 zur Feier seiner Tricennalien die neuerbaute Kirche τοῦ σωτηρίου μαρτυρίου in Jerusalem geweiht werden sollte, bot er die Hand dazu, daß vorher auf einer Synode zu Tyrus der Kirchenfriede im Sinne der Eusebianer hergestellt werde. Athanasius wurde gebieterisch aufgefordert zu erscheinen 5 (Ath. apol. c. Ar. 71); daß er nach des Kaisers Absicht dem "Frieden" geopfert werden sollte, macht ein kaiserlicher Brief an die Synode (bei Eus. vit. 4, 42) zweifellos. Die Beisiger der Synode waren auf Vorschlag der Eusebianer vom Kaiser besonders geladen (Eus. vit. 4, 42); neben den beiden Euseben, Theognis von Nicaa u. a. traten hier zuerst auch Valens von Mursa in Mösien und Ursacius von Singidunum 10 in Pannonien, zwei frühere Schüler des Arius (Ath. ad ep. Lib. 7 MSG 25,553 A), unter den Gegnern des Ath. auf (Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405A). Den Borsitz führte (nicht Eusebius von Cäsarea, wie mit Hefele I, 493, wohl nach Epiph. h. 68, 8 p. 723 D und Philost. 2, 11 p. 475 B, vielfach angenommen wird, sondern) ein hoher kaiserlicher Beamter (ep. Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 8 p. 261 D und Athan. 15 ib. 86 p. 401 C), der comes Dionysius (apol. c. Ar. 71 p. 373 C; vgl. Mansi II, 1139 C u. 1143 ff.). Die Meletianer machten die Kläger (Sache Ischyras und Arfenius), die Eusebianer die Richter. Athanasius fürchtete das Schlimmste (Ap. c. Ar. 8) und entwich — wie die Gegner in Sardica 343 behaupteten, nach Fällung des Urteils (Hilar. fragm. 3, 7, Mansi III, 129 D) — von Tyrus, um bei dem Kaiser 20 selbst ein gerechteres Gericht zu suchen (ap. c. Ar. 86). Die Synodalen von Tyrus begaben sich derweil auf kaiserliches Geheiß zur Kirchweih nach Jerusalem (Eus. vit. 4, 43). Hier setzten sie die synodalen Beratungen fort, beschlossen die Rezeption des Arius und zeigten dies in einem Synodalbriefe (bei Ath. apol. c. Ar. 83) den Alexandrinern an. Athanasius aber war inzwischen am 30. Ottober (Borbericht) nach 25 Ronstantinopel gekommen und erreichte hier beim Raiser, daß dieser in einem keineswegs verbindlichen Briefe (bei Ath. apol. c. Ar. 86; nach Seeck IRG XVII, 45 f. eine Fälschung des Athanasius) alle Synodalen von Tyrus an den Hof beschied, um hier selbst die Angelegenheit zu prüfen. Die Entschiedensten unter den Citierten, die beiden Eusebe, Theognis, Patrophilus von Stythopolis (DchrBIV, 216 f.), Ursacius und Valens, übernahmen es, 20 für alle Folge zu leisten. Hier gaben sie die thörichten in Tyrus geltend gemachten Anklagen auf (Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405 A). Athanasius hat sich erzählen lassen, man habe ihn verleumdet, als wolle er die ägyptische Getreidezufuhr nach Konstantinopel hin= dern (a. a. D.). Die klugen Gegner haben wahrscheinlich noch andre, minder plumpe Vorstellungen gemacht. Genug, Konstantin gab nach. Athanasius wurde, ohne verhört 35 zu sein, Ende 335 — das Datum des Vorberichts, der 7. Nov., ruht auf durchsichtiger, aber irriger Kombination — "nach Gallien" verbannt (Ath. a. a. D.).

Auch den Anwalt des Nicänums war man los, ohne dogmatische Erörterungen gepflogen zu haben. Gegen den dritten bedeutenden Gegner, Marcell von Ancyra, wagte man auch dogmatische Argumente. Bei ihm war das möglich, ohne daß man 40 dem Nicänum zu nahe trat. Marcell selbst hatte auch sonst seinen Feinden die Sache leicht gemacht. In Tyrus hatte er der Berurteilung des Athanasius, in Jerusalem der Rezeption des Arius sich widersetzt, hatte vielmehr, ohne die Kirchweih mitzumachen, sich von Jerusalem nach Konstantinopel begeben, um hier sein eben vollendetes Buch gegen den früheren Rhetor Asterius, einen Gesinnungsgenossen des Euseb von Nikomedien 45 (Jahn S. 38 ff.), dem Raiser zu überreichen (Soz. 2, 33; vgl. Euseb. c. Marc. II fin. ed. Paris p. 56; MSG 24, 824). Er lief seinen Gegnern ins Garn, als diese auf Konstantins Befehl in Konstantinopel sich einfanden. Sie hatten brieflich sich schon vorgearbeitet: Marcells Fernbleiben von der Kirchweihe in Jerusalem war dem Kaiser denunziert, als habe Marcell dadurch den Raiser beleidigt. Ronstantin übergab, nachdem die 50 Eusebianer den kaiserlichen Unmut, der zu ihrer Berufung geführt hatte, in Wohlwollen zu wandeln vermocht hatten, das Buch Marcells zur Prüfung der Synode, die sie in Konstantinopel veranlaßten. Die Synodalen haben das dice Buch nicht durchgelesen (Sozom. 2, 33 nach der ep. syn. ad Gal.), aber Blättern genügte, um ihnen zu zeigen, daß dogmatische Argumente hier ungefährlich, ja nüglich seien: Marcell ward abgesetzt, weil er die 55 neue Lehre aufgebracht habe, daß der Sohn Gottes erft seit der Geburt aus der Maria existiere, und daß seine Herrschaft einst ein Ende haben werde (Soz. 2, 33, offenbar nach dem Briefe, den man nun nach Ancyra schrieb; vgl. die ep. syn. Sardic. bei Athan. ap. c. Ar. 47; Mansi II, 64 A). Es mag dies Anfang 336 gewesen sein. Dieselbe "Synode" von Konstantinopel hat dann auch noch den Bischof Euphration von Balaneä, 60

den Aymatios von Paltus, den Karterios von Antarados und den Eutropius von Adria-

nopel abgesetzt (Ath. de fuga 3; MSG 25, 648 B u. hist. Arian. 5 ib. 700 vgl. mit libell. syn. bei Mansi II, 1169). Ja, bei der Nähe Adrianopels hatten die Eusebianer vielleicht noch bei diesem Zusammensein in Konstantinopel (libell. syn. a. a. O.) Ges legenheit, auch noch den Nachfolger des Eutropius, Lucius, das Schickal seines Vorgangers teilen zu lassen; jedenfalls wurde Lucius noch vor Konstantins Tod verbannt (ep. Sard. Orientalium bei Hilar. fragm. 3, 9 p. 665). Auch die erste Berurteilung des Bischof Astlepas von Gaza fällt noch in die Zeit vor 337 (ep. Sardic. Or. a. a. D.), ja wahrscheinlich (vgl. ep. Sard. Or. a.a. O. p. 667 A) noch in die Zeit vor Absetzung 10 des Athanasius; Genaueres aber wissen wir nicht. Denn die Stelle des orientalischen Synodalbriefs von Sardica (3, 11 p. 666 B), die auf das Jahr 326 weist, ist anscheinend korrumpiert, und die Verhandlungen in Antiochia, welche der occidentalische Synodalbrief von Sardica erwähnt (Hilar. 1. c. 6 p. 636 C), scheinen der Zeit nach der Rücktehr des Usklepas anzugehören. Auch das ist uns unbekannt, was den Vor-15 wand zu all diesen Absetzungen gab. Die Ursache war die dogmatische Stellung der Abgesetzten. Nachdem so der Boden bereitet war, sollte Arius, der inzwischen in das seines Bischofs beraubte Alexandria zurückgekehrt war (Socr. 1, 37, 1 p. 167), in demonstrativer Weise zu Konstantinopel wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen werden. Auf Betreiben der Eusebianer ließ ihn Konstantin nach Konstantinopel kommen, 20 und die Eusebianer hätten hier trotz des Widerstandes des Bischofs Alexander die Wiederaufnahme durchgesetzt, wäre nicht Arius am Abend vor dem festgesetzten Sonn= tage auf einem öffentlichen Abtritt eines plötzlichen Todes gestorben (ältester Bericht bei Ath. ad episc. Lib. 18 f., MSG 25, 580 f. und ep. de morte Arii ib. 685 ff.; vgl. Tillemont p. 293 ff., Walch 498 ff.). Die Gegner der Arianer erzählen, dieser 25 plötzliche Tod des Arius habe seine Freunde ebenso erschüttert, wie er seine Gegner befriedigte. Bon Ersterem spürt man in der Geschichte nichts. Ja, als der greise Alexander, der vielleicht noch in dem gleichen Jahre wie Arius (336) starb, in dem Presbyter Paulus einen gleichgesinnten Nachfolger gefunden hatte, sind die Eusebianer im stande gewesen, dessen baldige Exilierung bei Konstantin durchzusetzen (Ath. hist. Ar. 7 30 p. 701 B: lies: Kwrotartírov); sie behielten des Kaisers Gunst bis an dessen Tod (22. Mai 337): Konstantin hat kurz vor seinem Sterben in Nikomedien von Eusebius sich die Taufe geben lassen (Hieron. chron. ad ann. Abr. 2353; vgl. Eus. vita 4, 63). Die kirchliche wie die politische Geschichte der nächsten Zeit nach Konstantins Tod ist überaus dunkel. Vier Casaren waren vorhanden, denen Konstantin schon 335 35 bestimmte Gebiete zugewiesen hatte: die drei jugendlichen kaiserlichen Söhne, Kon= stantin II. (geboren 316) in der Präfettur Gallien, Konstantius in der Präfettur des Drients und Konstans, dem sein Bater Italien, Afrika und Westillyrien zugeteilt hatte, neben ihnen in Oftillyrien ihr Better Dalmatius (DehrB I, 781; Schiller II, 235 ff.). Bei dem Tode Konstantins war keiner der Söhne gegenwärtig; was Rufin 40 (1, 11 p. 484), Sotrates (2, 2 p. 179 f.), Sozomenos (3, 1 p. 226) und Theodoret (2, 3 p. 128 f.) von einem Testament Konstantins erzählen, ist unkontrollierbar. Sicher ist, daß die Beisetzung des toten Kaisers lange verzögert ist, und daß zunächst svon einer Art von Regentschaftsrat? Schiller S. 238] die Regierung noch im Namen des Toten geführt wurde (Eus. vita 4, 67; vgl. cod. Theod. 13, 4, 2 ed. Hänel p. 1330), daß 45 dann Konstantius vom Orient aus zu den Leichenfeierlichkeiten in Konstantinopel ein= traf (Eus. vita 4, 70), daß noch im Laufe des Sommers in einem von ihm nicht gehinderten Soldatenaufstande mit Dalmatius und seinem Bruder alle männlichen Agnaten des kaiserlichen Hauses bis auf zwei Knaben, den späteren Cäsar Gallus und seinen Bruder Julian, umkamen (Schiller 238), und daß am 9. Sept. 337 die Söhne 50 Konstantins als Augusti proklamiert wurden (Schiller 239; Eus. vita 4, 68). Unsicher ist alles Nähere über die Reichsteilung. Konstantin II. ist bei ihr offenbar zu kurz ge= kommen: die Hauptstadt des Westens mit Italien und Westillprien behielt Konstans, Ronstantius muß außer Asien, Sprien und Agypten auch Konstantinopel und weite Gebiete der Balkanhalbinsel erhalten haben. Wann diese Abmachungen zu stande kamen, 55 wissen wir nicht. Sie haben in Pannonien stattgefunden (Julian or. 1 bei Clinton I, 398). Dort ist Konstantin II. am 12. Juni 338 in Viminacium (cod. Theod. 10, 10, 4; Haenel p. 996, cf. not. und Gwatkin S. 138), Ronftans am 27. Juli 338 in Sirmium (cod. Theod. 15, 1, 5 p. 1423) nachweisbar. Daß erst damals die Brüder sich trasen (so Clinton, Gwatkin u.a.), ist an sich unwahrscheinlich; über= so dies ist Konstantius am 11. Ottober 338 in Antiochien (cod. Theod. 12, 1, 23 p. 1205).

Arianismus 23

während er am 6. Dez. 337 in Thessalonich weilte (cod. Theod. 11, 14 p. 1043). Je einleuchtender es ist, daß über die einst dem Dalmatius zugedachten Donaugebiete als bald eine Vereinbarung nötig war, desto wahrscheinlicher ist es m. E., auch ohne Rückslicht auf die kirchlichen Ereignisse, die des Konstantius Anwesenheit im Viminacium im Herbst 337 fordern (vgl. unten), daß schon bald nach dem 9. Sept. 337 jene Zusammen 5 kunft in Pannonien stattsand. Bestand hatten diese Abmachungen nicht. Wahrscheinlich wurzelt in ihnen (anders Seeck 3RG XVII, 43) der Brudertrieg zwischen Konstantin II. und Konstans, der im April 340 (Schiller S. 249 Anm. 6) mit Konstantins Niederlage und Tod bei Aquileja sein Ende fand und den Konstans zum Alleinherrscher des Westens machte.

Diesem dürftigen Wissen über den politischen Rahmen der Kirchengeschichte der 10 Jahre 337—340 lassen die kirchengeschichtlichen Ereignisse dieser Zeit vielkach nur unsicher sich einfügen. Wie die Brüder im großen und ganzen zu der dogmatischen Frage sich ftellten, das ist freilich sicher; es bedarf auch teiner besondern Erklärung: sie protegierten die je in ihren Gebieten herrschende Anschauung; — nur Konstantius, der bedeutendste der Brüder, hat, als er nach dem Tode des Konstans (350) die Alleinherrschaft sich 15 errungen hatte (353), selbstständige Kirchenpolitik getrieben. Im Einzelnen aber bleibt vieles unsicher. Athanasius berichtet (hist. Ar. 8 p. 704), "die drei Brüder" hätten alle Exilierten zurückehren lassen; und wie Athanasius aus Trier, so sind auch Marcell und Paulus von Konstantinopel ihren Bistümern zurückgegeben (Jahn S. 64). Doch ist es fraglich, ob wirklich ein gemeinsamer Beschluß der Brüder die erste Ursache dieser 20 Restitutionen war. Es scheint fast so, als habe Konstantin II. als Prätendent des Oberkaiser= tums die Initiative ergriffen. Athanasius ist von ihm, wie Konstantin behauptet (ep. ad. Alex. bei Athan. apol. c. Ar. 87 p. 405 C) in Ausführung einer Willensäußerung seines Baters (?), schon am 17. Juni 337 nach Alexandria entlassen (Gwatkin S. 136ff. und v. Gutschmid S. 430; Seeck JAG XVII, 45 hält den Brief Konstantins II. für eine Fälschung 25 des Athanasius); — durch Pannonien (wo er in Viminiacium eine Audienz bei Konstantius hatte; Ath. ap. ad Const. 5; MSG 25, 601 B) und Sprien (ap. c. Ar. 5 p. 256D) reisend, traf Athanasius schon am 23. Nov. 337 wieder in Alexandria ein (Borbericht). Wann die andern Exilierten zurückehrten, weiß man nicht. Vielleicht hat Konstantin II. im Herbst 337 in Pannonien die generelle Rückberufung bei seinen Brüdern durchgesetzt. Konstan= 30 tius ist hierbei offenbar nur geschoben worden. Sein eigenes Regiment hat sehr bald gezeigt, daß er der Majoritätspartei seines Gebietes Recht zu geben entschlossen war.

Zunächst zeigte sich dies darin, daß Euseb von Nikomedien die Hofgunst behielt. Von diesem geht abermals die Attion aus. Die Rückehr des Athanasius war ihm ein Dorn im Auge. Daher erneuerten er und die Seinen nicht nur bei Kaiser Konstan= 85 tius die alten Alagen über die angeblichen Frevelthaten des Athanasius; auch die Raiser des Westens gingen sie mit Klagen gegen ihn an (ep. Alex. apol. c. Ar. 3; histor. Ar. 9). Ja, auf ihren Betrieb wurde, nicht vor aber bald nach der Rückehr des Athanasius (ep. Jul. bei Ath. apol. c. Ar. 29 p. 297 B), der einst mit Arius anathemas tisierte Presbyter Pistus durch den gleichfalls in Nicaa verurteilten Bischof Secundus 40 in Alexandria als Bischof eingesetzt (Ath. ep. encycl. 6 p. 236 A; ep. Jul. in ap. c. Ar. 24 p. 288 C), und die Anertennung dieses Pistus muteten Euseb und die Seinen selbst dem römischen Bischof zu, als sie unter Übersendung der im Auftrage der Synode von Tyrus in der Mareotis aufgenommenen Anklageatten (ep. Jul. 27 p. 293 B, vgl. 23 p. 288 A) auch ihn gegen Athanasius einzunehmen versuchten (338). Doch Atha= 45 nasius parierte diese Schläge. Zunächst bewirkte er, indem er brieflich die Vergangenheit des Pistus aufdeckte, daß alle ägyptischen Bischöfe ihn anathematisierten (ep. encycl. p. 236 A), dann (vgl. ep. Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 19 p. 280 A) versammelte er (wohl noch 338) eine größe alexandrinische Synode (fast 100 Bischöfe aus Agypten, Libyen und der Pentapolis), um durch diese die gegen ihn erhobenen Anklagen prüfen zu 50 lassen (apol. c. Ar. 1 p. 248B u. 2 p. 252B). Das ausführliche Rundschreiben dieser Spnode an alle Bischöfe (ap. c. Ar. 3—19) sandte er sodann durch zuverlässige Gesandte nach Rom und vielleicht auch an Kaiser Konstans, vor dem er in der gleichen Beit sich brieflich verteidigt hat (ap. ad Const. 4 MSG 25, 600). Das so durch= treuzte Liebeswerben der Eusebianer im Occident hatte daher nur den Erfolg, daß Rom 55 und der Occident in den Streit hineingezogen wurden: die eusebianischen Gesandten selbst zogen sich in Rom auf den Vorschlag neuer synodaler Verhandlung zurück (ep. Jul. in ap. c. Ar. 22 p. 285 A). Mehr Erfolg hatte Euseb bei dem Kaiser des Ostens. Zwar den Pistus sah man sich genötigt aufzugeben; doch was man mit seiner Einsetzung beabsichtigt hatte, ward erreicht. Während Konstantius im Winter 338 auf 339 in 60

war das  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma ios$  als unbiblische Neuerung oder seines sabellianischen Scheines wegen verdächtig. Doch zur Einleitung des Kampfes hätte es diesen Bischöfen wahrscheinlich an Energie gefehlt. Ihre Zahl bedeutete erst etwas, als die entschiedeneren und bedeutenderen Gegner des Nicanum, die auf dem Konzil anfangs auf Seiten des Arius 5 gestanden, dann den arianisierenden (linken) Flügel der Mittelpartei gebildet hatten, die Opposition zu organisieren vermochten. Die Rückehr des Eusebius von Nikomedien aus dem Exil ist daher eine der Voraussetzungen der Reaktion. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Zähigkeit der Kämpfe ist darin zu finden, daß in dem Nachfolger Alexanders von Alexandrien, Athanasius, die antiarianische Orthodoxie auch im Orient 10 einen charaktervollen Vertreter erhielt. Eusebius von Nikomedien und Athanasius sind zunächst die Führer der Parteien. — Die Genesis der Rehabilitation des Eusebius vermögen wir nicht mehr zu erkennen, um so weniger, je entschiedener von beachtenswerter Seite (schon Tillemont p. 269 u. 810 ff. und Walch S. 487 und noch Gwatkin S. 49 not. 1 u. 86 not. 2; schwankend Hefele I, 448) die Echtheit des (bei Socr. 1. 15 14, 2—6 erhaltenen) Briefes verdächtigt wird, in dem Eusebius und Theognis die "hervorragendsten Bischöfe" bitten, beim Kaiser dahin zu wirken, daß die Erlaubnis zur Rückehr aus dem Exil, die dem Arius nicht versagt sei, auch ihnen gewährt werde. Daß es uns glaublicher erscheinen mag, Eusebius sei vor Arius zurückgerufen, ist freilich m. E. (so auch Möller 2. Aufl.) kein ausreichender Grund zur Berdächtigung des 20 Briefes; und wenn Eusebius und Theognis hier sagen: υπεσημηνάμεθα τη πίστει, τῷ δὲ ἀναθεματισμῷ οὐχ ὑπεγράψαμεν, so läßt sich dies verstehen (vgl. oben Nr. 3 a. E.), ohne daß man die zweifellose Zustimmung der beiden zum ganzen Nicänum (d. h. einschließlich der zum Symbol gehörigen Anathematismen) aufgiebt: der Brief spricht von dem Anathema über die Personen. Dennoch bleibt vieles dunkel. Rufin (1, 11 25 p. 483) und nach ihm Sokrates (1, 25) und Sozomenos (2, 27) berichten, ein arianisch gesinnter Presbyter, welcher der Konstantia nahe gestanden habe und von dieser bei ihrem Tode dem Konstantin empfohlen sei, habe den Kaiser umgestimmt und so die Rückberufung des Arius veranlaßt. Allein, je offenbarer Rufins wirrer Bericht auf eine spätere Zeit hinweist, auf die Zeit, da Arius sein Glaubensbekenntnis einreichte, je deut-30 licher aus Sotrates (1, 14, 7 p. 99 f.) erhellt, daß er und also auch Sozomenos (2, 16, 1) für die Rückberufung des Arius keine Tradition hatten, desto zweifelloser ist, daß hier von den Berichten der Historiker abgesehen werden muß. Auch die Angabe des Sozomenos (2, 16, 1 p. 155), Arius sei zwar zurückberufen, habe aber nicht nach Alexandrien zurückehren dürfen, ist in ihrem zweiten Teile, so plausibel er auch ist, aus 85 Gründen äußerer Kritik schwerlich vertrauenswürdig (Mansi II, 1156 c irrte, wenn er meinte, Hieronymus berichte das Gleiche). Wir wissen also nur, daß Arius noch vor Eusebius aus dem Exil "zurückgerufen ist und sich von den gegen ihn erhobenen An= klagen reinigen durfte" (ep. Euseb. bei Socr. 1, 14, 6 p. 99). Vor wem er sich rechtfertigte, wie dies geschah, und wo er nun lebte, wissen wir nicht. Rirchliche Reha-40 bilitation bedeutete diese Ruckberufung, wie der Fortgang der Dinge beweist, noch nicht. Um so weniger braucht bei dem Raiser ein "Gesinnungswechsel" in Bezug auf die dog= matische Frage angenommen zu werden; alles Folgende zeigt, daß Konstantin bis an seinen Tod politisch klug genug gewesen ist, um die Entscheidung, "die der Allmächtige selbst [in Nicäa] herbeigeführt" hatte (Const. bei Socr. 1, 9, 22 p. 66), formell auf-45 recht zu erhalten. Um des Friedens willen mag die politische Strafe gegen Arius aufgehoben sein. Daß Eusebius von Casarea, der dem Raiser in dieser Zeit immer näher trat, seine Hand im Spiele hatte, ist möglich, aber nicht erweislich. — Eusebius von Nikomedien und Theognis haben — vielleicht, weil sie politisch kompromittiert waren (vgl. oben) — die Ungnade des Kaisers länger fühlen müssen als Arius. Erst drei so volle Jahre nach dem Nicänum (Philost. 2, 7 p. 469), also in der zweiten Hälfte des J. 328, wurden sie, nachdem sie den "hervorragendsten Bischöfen" unter Verweis auf ihre Unterschrift in Nicaa die Gemeinsamkeit im Glauben bezeugt hatten, wohl auf deren Vermittlung vom Kaiser zurückberufen und unter Verdrängung ihrer Nachfolger in ihre bischöflichen Umter wieder eingesetzt (Socr. 1, 14, 1 p. 97). Wunderbar schnell 55 hat dann der gewandte Nikomedier die Gunst des Kaisers sich zu erringen vermocht. Inzwischen war am 17. April 326 — oder 328; diese Frage braucht hier nicht

Inzwischen war am 17. April 326 — oder 328; diese Frage braucht hier nicht entschieden zu werden (vgl. den A. Athanasius) — Bischof Alexander v. Alexandrien gestorben, und am 8. Juni desselben Jahres der damals 33 Jahre alte Athanasius sein Nachfolger geworden. In ihm hat das Nicänum seinen unbeugsamsten Anhänger und, so was ungleich wichtiger war, seinen glücklichsten theologischen Anwalt gefunden. Wie

bedeutsam das Letztere war, zeigt ein Blick auf die übrigen Homousianer. Homousianisch war der Occident; aber einen nennenswerten Theologen gab es dort nicht, und nichts hinderte, daß dort die nicänischen Formeln: natum ex patre, hoc est de substantia patris . . . unius substantiae cum patre im Lichte der emanatistischen Borstellungen verstanden wurden, die im Orient durch die origenistische Betonung der Unteilbarkeit 5 der göttlichen Substanz unmöglich geworden waren: kein Wort des Nicanum, einschließ= lich der Anathematismen, widerspricht der subordinationischen Trinitätslehre Novations. Im Orient waren die bedeutendsten Vertreter des Nicanum neben Athanasius Marcell v. Ancyra und Eustathius v. Antiochien. Ersterer billigte zwar entschieden das  $\delta\mu oo\acute{v}$ σιος — Vater, Sohn und Geist waren ihm die göttliche μονάς, die vor aller Welt 10 schlechthin  $\mu o v a c$  war und dereinst (1 Ko 15, 28) es wieder sein wird, aber zum Zweck der Weltschöpfung, Erlösung und Heiligung sich zur reids so entfaltet hat, daß die Einheit in der Dreiheit beharrt —; allein, da er ein yerräodai von Christo nur als dem Menschgewordenen annahm, konnte er das υίδν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα έχ τοῦ πατρός μονογενή, τουτέστιν έκ τής οὐσίας τοῦ πατρός sich nur in einem Sinne zurechtlegen, 15 der gewiß nicht der von der Synode gemeinte war; seine Lehrweise bestärfte den Gegnern des 6μ00ύσιος nur den Verdacht, daß das Nicanum sabellianisiere. Eusta= thius endlich war zwar ein sehr eifriger Gegner der Arianer; allein in seiner Polemik gegen die arianische Annahme eines  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha \ \tilde{a} \psi v \chi o \nu$  Christi und die mit ihr zusammenhängende Verwertung des Menschlichen im Leben Christi zum Zweck des Nachweises 20 des ανόμοιον είναι τον Χοιστον τώ πατρί hat er den Menschen Jesus Christus, ganz wie die spätern Antiochener, von dem in der Einheit mit Gott und in seiner Stellung über der Welt (auch der über seinem "Tempel", d. i. seiner Menschheit) beharrenden υίος θεοῦ in einer Schärfe unterschieden, die der schlichten Gleichsetzung des έχ τοῦ πατρός γεννηθείς mit dem παθών im Nicänum nicht entsprach (vgl. die Fragmente 25 des Eustathius bei Fabricius-Harles, Biblioth. graeca IX, 135ff u. MSG 18, 676ff.) und überdies bezüglich des  $vlò_S \vartheta eo\tilde{v}$  den Gegnern umsomehr den Eindruck des Sabelliani= sierens machen mußte, je zweifelloser es ist (vgl. den A. Meletius), daß Eustathius, mit dem Nicänum οὐσία und ὑπόστασις als Synonyma gebrauchend, nur von einer οὐσία oder ὑπόστασις in der τριάς gesprochen und die arianische, aber auch origenistische, 30 Terminologie von τρεῖς ὑποστάσεις verworfen hat. Athanasius ist dem gegenüber ein sehr viel geschickterer Anwalt des Nicänum gewesen, obgleich er und vielleicht auch weil er das δμοούσιος in seinen ältesten Schriften zurücktellte (vgl. d. A. Athanasius Nr. 3). Auch abgesehen von dem Letzterwähnten wird man freilich kaum behaupten können, daß Athanasius das Nicanum "authentisch" oder doch seinem "ursprünglichen" Sinne gemäß 35 interpretiert habe. Sein eigener Einfluß in Nicäa ist von der Nachwelt überschätzt (so mit Recht Zahn, Marcell S. 18) — an den synodalen Beratungen der Bischöfe kann er nicht teilgenommen haben; wenn er in Nicaa "freimütig gegen die Arianer polemisiert hat" (Athan. apol. c. Ar. 6 MSG 25, 257 C), so ist an außer-synodale Debatten zu denken —, und seine antiarianischen Hauptschriften sind mindestens 13—14 Jahre jünger 40 als das Nicanum (c. Arianos ca. 338; vgl. den A. Athanasius). Überhaupt läßt von einem "ursprünglichen" Sinne der nicanischen Formeln sich um so weniger reden, je bunter die Majorität war, die sie annahm; eine Interpretation der Formeln im Sinne des Dionys von Rom (und Novatian) könnte im Hindlick auf den Einfluß des Hosius und der ep. Dionysii als die historisch richtige vielleicht mit größerem Recht be= 45 zeichnet werden als die des Athanasius. Das aber ist unbestreitbar, daß Athanasius seit den Anfängen seiner öffentlichen Thätigkeit ein glücklich er Gegner der Arianer und, wo er die nicanischen Formeln verteidigt hat, ein geschickter Interpret derselben gewesen ist. Auf ein Fünffaches ist in dieser Hinsicht hinzuweisen. a) Athanasius hat seit seinem Erstlingswerte contra gentes und de incarn. (vgl. 3. B. c. gent. 41 und de in- 50 carn. 8 MSG 25, 81 und 109 — später c. Ar. 1, 16. 28, de decr. 24, expos. 1) darin die Linie der origenistischen Tradition innegehalten, daß er, die Immaterialität und Unteilbarkeit Gottes betonend, jeder stofflichen, emanatistischen Deutung der Wesens= einheit des Vaters und des Sohnes vorbeugte. b) Er hat deshalb die Ewigteit des Logos auch nicht wie Novatian und wahrscheinlich auch Dionys von Rom auf sein ewiges 55 Sein in Gott vor dem γεννηθηναι begründet (expos. 1 MSG 25, 201 A: οὐ προφορικόν, οὐκ ἐνδιάθετον), sondern hat mit Drigenes die ewige Zeugung an= genommen (ωστε . . . τον γεννηθέντα σύν τῷ πατρὶ διαιωνίζειν c. gent. 47 p. 93 D), hat also auch die vielleicht biblische, aber traditionswidrige marcellische Beschränkung des Sohnesbegriffs auf den lóyos evoaqxos nie geteilt. c) Er hat, anders 60 Real-Encyllopädie für Theologie und Rirche. 3. A. II.

als Eustathius, ohne das  $d\pi a \vartheta \tilde{\eta}$   $\epsilon lva\iota$  des Logos zu leugnen — zugleich freilich ohne diese im engeren Sinne dristologische Frage ernstlich anzugreifen (vgl. d. A. Nestorius) —, troß mancher an Eustathius erinnernder Außerungen namentlich in den älteren Schriften an der Identität des Logos und des geschichtlichen Christus stets festgehalten: der ges schichtliche Christus ist ihm der  $\vartheta \varepsilon \grave{o}_S$   $\lambda \acute{o}_{YOS}$ , und der die Welt schaffende und durch= waltende Logos δ σωτήρ ήμῶν Ἰησοῦς Χριστός (3. B. schon c. gent. 2 p. 5 C). d) Er hat sich durch die von ihm in seiner Jugendschrift stark betonte und auch später von ihm nicht geleugnete Bedeutung des Logos für Weltschöpfung und Weltordnung nie dazu bewegen lassen, in dem Logos irgendwie mit Origenes (und seinem eignen Vor-10 gänger Alexander) eine μεσιτεύουσα φύσις zwischen dem άγέννητος θεός und den γενητά zu sehen; er hat schon in seiner Jugendschrift zwischen der Welt und Gott nicht minder scharf unterschieden wie Arius, aber er hat stets den Logos, den έδιος λόγος, die εδία σοφία τοῦ θεοῦ (so oft schon c. gent., z. B. c. 40 p. 80 C), völlig zu Gott gerechnet; — Athanasius brauchte den Logos als "Mittler" der Weltschöpfung nicht mehr 15 (c. Ár. 2, 24 ff. 29. 31. MSG 26, 197 ff.), er hat die philosophische Logoslehre im Prinzip überwunden (vgl. Harnack II 2, 208 Anm.). e) Diese Überwindung der philosophischen Logoslehre zeigt sich noch deutlicher positiv in der Berbindung, die Athanasius im Anschluß an die schon bei Alexander wirksamen kleinasiatischen Traditionen (Loofs. Leitfaden der DG. 3. Aufl. § 21 u. 30, 6; Renntnis des Irenäus verraten deutlich 20 schon die häreseologischen Bemerkungen in den orationes c. Arianos) zwischen Christo= logie und Erlösungslehre zieht: der Heiland mußte wesentlich Gott sein, weil er nur dann die apvagoia bringen konnte in die der  $\varphi v \partial o \varphi a$  anheimgefallene Menschheit. Diese Argumentation liegt schon dem λόγος περί της ένανθρωπήσεως zu Grunde (vgl. Harnack II2, 158 ff. und die Analyse der Schrift bei F. Kattenbusch, Konfessions= 25 kunde I, Freiburg 1892, S. 296ff.), und Stellen in den älteren Festbriefen (6, 1 anni 334 Larjow S. 87. MSG 26, 1384 A; 10, 4 u. 8 anni 338 L. 106 u. 110f. MSG 26, 1398 u. 1401; 11, 13 f. anni 339 L. 124 f. MSG 26, 1411) schlagen die Brücke von dieser Jugendschrift zu den späteren polemischen Werken, in denen dieser Grundgedanke der athanasianischen Christologie vielfach ausgesprochen ist (c. Arian. 1, 16. 30 38—44. 48 f. 59; 2, 7. 10. 51. 55. 61. 65—70. 75 f.; 3, 38. 53 u. ö.; vgl. 3. 38. de syn. 51 MSG 26, 784: εί ην έκ μετουσίας καὶ αὐτός . . ., οὐκ ἂν ἐθεοποίησε, θεοποιούμενος καὶ αὐτός, vgl. Harnad II 2, 205 Anm. 3). Dieses Zurückgreifen des Athanasius auf die von dem Spiritualismus des Origenes nur stark modifiziert übernommenen Gedanken der kleinasiakischen Erlösungslehre ist das Bedeutsamste an der Lehre 35 des Athanasius. Er hat dadurch das religiöse Interesse aufgewiesen, das die nicänischen Formeln hatten und mutatis mutandis noch heute haben. Damit war ihr endlicher Sieg entschieden. Schließlich ist f) hervorzuheben, daß Athanasius die polytheistische Färbung der arianischen Christologie deutlich empfunden und im Gegensatz zu ihr seine Christologie im Interesse des Monotheismus verteidigt hat (z. B. c. Ar. 3, 15 f. p. 353 f.). 40 Schon in seiner Jugendschrift tritt dies monotheistische Interesse hervor: Ath. betont es hier, daß der Logos der ίδιος λόγος τοῦ πατρός (c. gent. 2; de inc. 3) sei, ja so sehr erscheint ihm der Logos als die innergöttliche Vernunft und Weisheit, daß er die Negation der Existenz des Logos nur bei ungebildeten Heiden für denkbar hielt (c. gent. 40 p. 81 B, vgl. de inc. 41, 168 C). Später hat er diesen Gedanken freilich 45 gegen das Mißverständnis ausdrücklich geschützt, dem er bei Alexander ausgesetzt war — οὐγ ώς μὴ αὐτάρχους ὄντος τοῦ πατρὸς συνονομάζεται καὶ δ υίός (c. Ar. 2, 41 p. 233°C) —, allein, daß Gott nie άλογος und άσοφος war, ist ihm stets ein Argument gegen das ην ποτε ότε οὐκ ην (vgl. z. B. de decr. 15 p. 449 B), der Logos= begriff stets ein Hinweis auf die unlösbare Zusammengehörigkeit des Vaters und des 50 Sohnes, die πρός τον πατέρα ένότης (schon in Matth. 11, 27 c. 3 p. 213 B), das αχώριστον τῆ φύσει (ib. 213 D), δίε φύσις μία καὶ άδιαίρετος (ib. 5 p. 217) ge= Daß der Sohn ein idior [ths odoias] tov natgos sei, ist (wenn auch das  $au \eta s$  o $v \sigma i a s$  in dieser Verbindung anfänglich noch nicht nachweisbar ist) ein von Ath. von Anfang an bis zuletzt festgehaltener Gedanke. Daher hat er sich von Anfang an 55 bemüht, das γεννηθηναι des Sohnes von dem κτισθηναί flat zu unterscheiden: δ γεννηθείς σύν τῷ πατρὶ διαιωνίζει (c. gent. 47), alles Geschaffene aber ist durch ihn geworden; Schöpfer ist Gott έκ βουλήσεως, der Vater aber qύσει καὶ οὐκ έκ βουλήσεως, gleichwie er φύσει καὶ οὐκ ἐκ βουλήσεως gut ist (c. Ar. 3, 62 p. 453 f.; 3, 66 p. 464 B), καὶ γὰρ ἴδιος ὢν λόγος τοῦ πατρὸς οὐκ ἐῷ πρὸ ἑαυτοῦ λογί-60 σασθαί τινα βούλησιν, αὐτὸς ὢν βουλή ζῶσα τοῦ πατρός (3, 63 p. 456 f.). Dabei

aber hat Ath. andrerseits sabellianischer Gleichsetzung des Baters und des Sohnes stets auszuweichen sich bemüht. Was er c. Ar. 3, 4 p. 328C fagt: Er elow ody ws krds πάλιν είς δύο μέρη διαιρεθέντος ... οὐδὲ ὡς ξνὸς δὶς ἀνομαζομένου ..., ἀλλὰ δύο μέν είσιν, δτι δ πατήρ πατήρ έστι καὶ ούχ δ αὐτὸς υίός έστι, καὶ ὁ υίὸς υίός έστι, καί ούχ δ αὐτὸς πατήρ ἐστι, μία δὲ ή φύσις, und was er ibid. 4,3 p. 472 A aus 5 spricht: daß der Vater das aixior des Sohnes sei: das hat ihm stets festgestanden. Allein, so gewiß diese beiden Gedanken — Vater und Sohn sind Eines, aber nicht dasselbe von Athanasius stets festgehalten sind: die formelhafte Ausprägung dieser Gedanken weist lehrreiche Berschiedenheiten auf. Wenn die in dem Artikel Athanasius (Ar. 3) gegebenen Ausführungen richtig sind, so hat Ath., der c. gent. 41 p. 84 A von dem Logos als 10 xai avr $\tilde{\varphi}$  ovri ve $\tilde{\varphi}$  reden konnte, in der Zeit bis 339 den sabellianischen Schein des suoovoios selbst störend empfunden. Daher hat er in dieser Zeit das von ihm durch seine ganze Haltung verteidigte  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma i\acute{o}\varsigma$  des Nicanum selbst anzuwenden mög= lichst vermieden — die schon von Alexander sund zum Teil auch von Eusebius von Căsarea in seiner ep. ad Caesareens bei Theodor. 1, 12 p. 67] verwerteten Termini 15 όμοιος κατά πάντα und όμοιος κατ' οὐσίαν brauchte er in dieser Zeit mit Borliebe (vgl. d. A. Athanasius) — und, wo er das  $\delta\mu oo\acute{v}olos$  sich aneignete, da hat er es ausdrūdlich gegen sabellianische (expos. fidei 2: δμοούσιος, nicht: μονούσιος) oder Marcellische Interpretation (c. Ar. or. IV) geschützt. Ja, er hat offenbar zunächst, wie Alexander, von τρεῖς ὑποστάσεις in der τριάς zu sprechen, sich nicht gescheut (in Matth. 11, 27 20 c. 6 MSG 25, 220 A; vgl. d. A. Athanasius). Nach seinem zweiten Exile aber, während dessen er sieben Jahre im Occident zubrachte, ist seine Terminologie eine andre geworden: von nun an hat er das δμοούσιος ausdrücklich und entschieden verfochten, hat demnach nicht mehr nur von ταὐτότης φύσεως (c. Ar. 3, 22) gesprochen, sondern auch in Bezug auf die οὐσία dem Sohne την ταὐτότητα πρός τὸν ξαυτοῦ πατέρα 25 gewahrt (de decr. 23 p. 456). Dementsprechend hat er, weil οὐσία und ὑπόστασις als Synonyma galten — noch ca. 369, ad Afros 4 p. 1036 B, hält Ath. das fest nun nie mehr Vater, Sohn und Geist als τρεῖς υποστάσεις bezeichnet: Vater und Sohn haben, ja sind eine odoia ober bnóoraois (vgl. Zahn, Marcell S. 18ff.); einen Terminus für die "Personen" der Trinität (wie der Occident sagte) hatte Athanasius 30 nun überhaupt nicht mehr. Im Lichte dieses Sprachgebrauchs erhielt auch die athanasianische Christologie einen sabellianischen Schein. — Und nicht nur nach einander, auch nebeneinander ist diese zwiefache Färbung der Gedanken des Ath. (die anti-sabellianische und die scheinbar sabellianisierende) zu beobachten: die bei ihm häufige Gleichsetzung des Vaters mit der göttlichen  $\mu o \nu \acute{a}_{5}$  ist c. Ar. 4, 2 p. 469 C Veranlassung geworden, 35 den Logos "Sohn der  $\mu o \nu \acute{a} \varsigma$ " zu nennen, in denselben orationes c. Ar. aber erklärt Ath., er bezeichne den Vater als den els deós xal agonos "odx els draigeour rov υίου", ἔστι γὰρ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ ένὶ καὶ πρώτῳ . . . ἔστι δὲ καὶ πρῶτος αὐτός (3, 6 p. 353 BC). In der Lehre des Athanasius hält eben der Gedanke, daß der Sohn ein actiatóv des Vaters ist, dem andern, daß er ein ewiges color tov natgos 40 ift, so die Wage, daß man dem Ath. nur gerecht wird, wenn man beides würdigt. Ein Abbiegen nach der einen Seite hätte zu sabellianisierenden Gedanken geführt, ein stärkeres Betonen der andern mußte die Homousie (bezw. das  $\delta\mu o \phi v ilde{\eta}$  e $\dot{v}$ a $\dot{v}$ c. Ar. 1, 58 p. 133 B) dem Begriff der generischen Wesensgleichheit getrennter Subjekte nähern. Athanasius hat sowohl vor als nach dem zweiten Exil keins von beiden ge= 45 gewollt (vgl. die expos. fidei 2 und den tomus ad Antioch. 5 u. 6), aber er hat gelegentlich jede der beiden Seiten seiner Anschauung auf Kosten der andern betont. Daher konnte Marcell, obwohl dessen Lehre dem Ath. früh Bedenken erregte (c. Ar. or. IV), mehr als zwei Jahrzehnte lang ein antiarianischer Kampfgenosse und gleich= gehaßter Leidensgenosse des Athanasius sein, andererseits später das δμοιούσιος an 60 Ath. einen milden Beurteiler finden.

Doch nun zurück zu dem Verlauf des Streites! Schon vor der Synode zu Nicäa war der Diakon Athanasius dem Eusebius von Nikomedien bei seinen Bemühungen zu Gunsten des Arius hinderlich gewesen (Athan. apol. c. Ar. 6 p. 257). In Nicäa hatte an seiner freimütigen Polemik der Hah noch mehr sich entzündet. Als Bischof so mußte er der Hauptseind des Nikomediers und der von ihm geführten Opposition (ok  $\mu$ er' Evoé $\beta$ vov) werden. Die Opposition verlief dis zu ihrem Siege (356) in zwei Stadien: so lange Konstantin lebte (vgl. Nr. 5), blieb das Nicänum formell unangesochten; nach des Kaisers Tode ließ Konstantius es geschehen, daß man im Orient es beiseite schob, und als Konstantius die Herrschaft im ganzen Reiche erhielt, genügten wenige so

2\*

Jahre, um der Opposition auch im Occident den Sieg zu bringen (Nr. 6). Doch mit ihrem Siege zersiel die eusebianische Oppositionspartei: der nackte Arianismus erhob wieder sein Haupt; in den Kreisen der bisherigen Oppositionspartei fand er Gönner wie Gegner (die Homoiusianer): der neue kurze Abschnitt des Streites dis 361 (Nr. 7) war ausgefüllt durch den Kampf der Arianer und Homoiusianer um die Interpretation der Friedensformeln des Hoses. Die in diesem Kampfe wie zufällig als brauchbare Friedensparole entdeckten, nackten "homöischen" Formeln siegten im Gegensatzum extremen Arianismus und zum Homoiusianismus. — Mit dem Regierungsantritt Julians, der die homousianische Partei wieder aufleben ließ, begann die letzte Phase des Streites (Nr. 8), in der die aus der homoiusianischen Partei hervorgewachsene Partei der Jungenicäner im Orient das Nicänum zum Siege brachte und damit die Aussöhnung zwischen dem seit Konstantins Tode dem Orient feindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte.

5. Konstantin wünschte Frieden in der Kirche, war aber nicht geneigt, die von ihm durchgesetzte Entscheidung von Nicäa aufzugeben. Die Opposition war daher ge-15 nötigt, auf Umwegen vorzugehen. Da die Mehrzahl der orientalischen Bischöfe den "Neuerungen" des Nicänum abhold war, konnte man auf "Frieden" hoffen, wenn die entschiedenen Gegner der Arianer beseitigt waren. Dies zu erreichen, ohne die Frage der fides Nicaena aufzurollen, — das war daher das nächste Ziel der Opposition. Eustathius von Antiochien fiel zuerst. Durch eine litterarische Fehde zwischen ihm und 20 Eusebius von Casarea, in der Eustathius dem Eusebius Abweichungen vom Nicanum, dieser jenem Sabellianismus vorgeworfen hatte (Socr. 1, 23, 8 p. 132), war Eustathius der Opposition zunächst unbequem geworden. Auf einer Synode zu Antiochien (330) gelang es, ihn abzusehen. Daß man den "Sabellianismus", des man Eustathius schuldig glaubte, ausdrücklich als Rechtstitel der Absetzung benutzte (Georg Laodic. bei 25 Socr. 1, 24, 2 p. 134), ist mehr als fraglich. Bei dem Kaiser machte man geltend, Eustathius habe sich Unehrerbietigkeit gegen die Kaiserin-Mutter zu schulden kommen lassen (Athan. hist. Ar. 4 MSG 25, 700). Eustathius hatte treuen Anhang in Antiochien; es kam zu Unruhen im Volke, zu schismatischer Absonderung der Eustachianer. Um des Friedens willen bestätigte Konstantin die Absetzung. Nun hielten Eusebius von Nikomedien 80 und seine Parteigänger den Augenblick für gekommen, kirchliche Rehabilitation des Arius in Alexandria durchzusețen. Athanasius sollte durch den Kaiser zur Rezeption des Arius genötigt werden. Konstantin ließ sich willig finden, durch einen noch erhaltenen Brief vom 27. Nov. [330] (Socr. 1, 25, 7 und 8 p. 138) den Arius zu sich zu bescheiden. Arius erschien und befriedigte den Kaiser durch ein Glaubens= 35 bekenntnis (bei Socr. 1, 26; Hahn § 118), das alle entscheidenden arianischen Ausdrücke unterdrückte, aber nicht ausschloß. Darauf gestützt, forderte nun Konstantin von Athanasius die Wiederaufnahme des Arius. Athanasius (apol. c. Ar. 59 p. 357 B) teilt den Schluß des sehr entschiedenen kaiserlichen Schreibens mit und erzählt, was Briefliche Gegenvorstellungen des Athanasius hatten zunächst beim Kaiser Erfolg. 40 Euseb von Nikomedien suchte nun über Athanasius hinweg zum Ziele zu kommen. Die Erhebung des Athanasius auf den Bischofsstuhl wurde bemängelt (Ath. apol. c. Ar. 6 p. 260 B; vgl. Vorbericht zu Festbrief 3, Larsow S. 27. MSG 26, 1352), dirette, verleumderische Anklagen lieferten die Meletianer, mit denen man in der Feindschaft gegen Athanasius sich zusammengefunden hatte. Athanasius solle unrechtmäßige 45 Abgaben erhoben, ja gegen den Kaiser konspiriert haben. Das Letztere verschlug endlich. Athanasius wurde nach Nikomedien citiert (Ende 331; vgl. Festbrief a. 332, Larsow S. 80, MSG 26, 1379), wußte sich aber hier von allem Verdacht zu reinigen: ein Schreiben an die Alexandriner, das Konstantin ihm mitgab, bezeugte ihm das allerhöchste Wohlwollen (apol. c. Ar. 60—62). Allein Euseb und die Meletianer ruhten 50 nicht. Zwei Anklagen, deren erste schon in Nikomedien mit erwähnt war, begannen jett ihre Jahre lang dauernde Rolle zu spielen: a) Ath. habe einen seiner Presbyter, Matarios, in das Haus eines meletianischen Geistlichen, Ischpras, geschickt, und Makarios habe dort, das Heiligste nicht achtend, den Abendmahlskelch der meletianischen Gemeinde zertrümmert, b) Ath. habe dem meletianischen Bischof Arsenius die Hand abschlagen, 55 ja den Bischof töten lassen. Bon diesen Klagen war die zweite sicher, die erste wahrscheinlich grundlos. Aber die Verleumdung war eine Größmacht in diesem kirchlichen Streit. Schließlich blieb auch der Kaiser nicht taub. Athanasius wurde 334 (Hefele I, 459 Anm. 2) vor eine Synode nach Cäsarea citiert. Doch er erschien nicht und vermochte brieflich den Kaiser von der Grundlosigkeit der Anklagen zu überzeugen (Vorb., Larsow

60 S. 28, MSG 26, 1353 A; Ath. apol. c. Ar. 68). Allein das audacter calumniari

wirkte doch schließlich; mehr und mehr war der Kaiser geneigt, in Athanasius den eigentlichen Störenfried zu sehen. Als nun im J. 335 zur Feier seiner Tricennalien die neuerbaute Kirche τοῦ σωτηρίου μαρτυρίου in Jerusalem geweiht werden sollte, bot er die Hand dazu, daß vorher auf einer Synode zu Tyrus der Kirchenfriede im Sinne der Eusebianer hergestellt werde. Athanasius wurde gebieterisch aufgefordert zu erscheinen 5 (Ath. apol. c. Ar. 71); daß er nach des Kaisers Absicht dem "Frieden" geopfert werden sollte, macht ein taiserlicher Brief an die Synode (bei Eus. vit. 4, 42) zweifellos. Die Beisitzer der Synode waren auf Vorschlag der Eusebianer vom Kaiser besonders geladen (Eus. vit. 4, 42); neben den beiden Euseben, Theognis von Nicäa u. a. traten hier zuerst auch Valens von Mursa in Mösien und Ursacius von Singidunum 10 in Pannonien, zwei frühere Schüler des Arius (Ath. ad ep. Lib. 7 MSG 25,553 A), unter den Gegnern des Ath. auf (Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405A). Den Vorsitz führte (nicht Eusebius von Cäsarea, wie mit Hefele I, 493, wohl nach Epiph. h. 68, 8 p. 723 D und Philost. 2, 11 p. 475 B, vielfach angenommen wird, sondern) ein hoher kaiserlicher Beamter (ep. Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 8 p. 261 D und Athan. 15 ib. 86 p. 401 C), der comes Dionysius (apol. c. Ar. 71 p. 373 C; vgl. Mansi II, 1139 C u. 1143 ff.). Die Meletianer machten die Kläger (Sache Ischyras und Arfenius), die Eusebianer die Richter. Athanasius fürchtete das Schlimmste (Ap. c. Ar. 8) und entwich — wie die Gegner in Sardica 343 behaupteten, nach Fällung des Urteils (Hilar. fragm. 3, 7, Mansi III, 129 D) — von Tyrus, um bei dem Kaiser 20 selbst ein gerechteres Gericht zu suchen (ap. c. Ar. 86). Die Synodalen von Tyrus begaben sich derweil auf taiserliches Geheiß zur Kirchweih nach Jerusalem (Eus. vit. 4, 43). Hier setzten sie die synodalen Beratungen fort, beschlossen die Rezeption des Arius und zeigten dies in einem Synodalbriefe (bei Ath. apol. c. Ar. 83) den Alexandrinern an. Athanasius aber war inzwischen am 30. Ottober (Borbericht) nach 25 Konftantinopel gekommen und erreichte hier beim Kaiser, daß dieser in einem keineswegs verbindlichen Briefe (bei Ath. apol. c. Ar. 86; nach Seeck IRG XVII, 45 f. eine Fälschung des Athanasius) alle Synodalen von Tyrus an den Hof beschied, um hier selbst die Angelegenheit zu prüfen. Die Entschiedensten unter den Citierten, die beiden Eusebe, Theognis, Patrophilus von Stythopolis (DchrBIV, 216 f.), Ursacius und Valens, übernahmen es, 20 für alle Folge zu leisten. Hier gaben sie die thörichten in Tyrus geltend gemachten Anklagen auf (Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405 A). Athanasius hat sich erzählen lassen, man habe ihn verleumdet, als wolle er die ägyptische Getreidezufuhr nach Konstantinopel hin= dern (a. a. D.). Die flugen Gegner haben wahrscheinlich noch andre, minder plumpe Vorstellungen gemacht. Genug, Konstantin gab nach. Athanasius wurde, ohne verhört 35 zu sein, Ende 335 — das Datum des Vorberichts, der 7. Nov., ruht auf durchsichtiger, aber irriger Rombination — "nach Gallien" verbannt (Ath. a. a. D.).

Auch den Anwalt des Nicänums war man los, ohne dogmatische Erörterungen gepflogen zu haben. Gegen den dritten bedeutenden Gegner, Marcell von Ancyra, wagte man auch dogmatische Argumente. Bei ihm war das möglich, ohne daß man 40 dem Nicanum zu nahe trat. Marcell selbst hatte auch sonst seinen Feinden die Sache leicht gemacht. In Tyrus hatte er der Berurteilung des Athanasius, in Jerusalem der Rezeption des Arius sich widersetzt, hatte vielmehr, ohne die Kirchweih mitzumachen, sich von Jerusalem nach Konstantinopel begeben, um hier sein eben vollendetes Buch gegen den früheren Rhetor Asterius, einen Gesinnungsgenossen des Euseb von Nikomedien 45 (Jahn S. 38 ff.), dem Raiser zu überreichen (Soz. 2, 33; vgl. Euseb. c. Marc. II fin. ed. Paris p. 56; MSG 24, 824). Er lief seinen Gegnern ins Garn, als diese auf Konstantins Befehl in Konstantinopel sich einfanden. Sie hatten brieflich sich schon vorgearbeitet: Marcells Fernbleiben von der Kirchweihe in Jerusalem war dem Kaiser denun= ziert, als habe Marcell dadurch den Kaiser beleidigt. Konstantin übergab, nachdem die 50 Eusebianer den kaiserlichen Unmut, der zu ihrer Berufung geführt hatte, in Wohlwollen zu wandeln vermocht hatten, das Buch Marcells zur Prüfung der Synode, die sie in Konstantinopel veranlaßten. Die Synodalen haben das dick Buch nicht durchgelesen (Sozom. 2, 33 nach der ep. syn. ad Gal.), aber Blättern genügte, um ihnen zu zeigen, daß dogmatische Argumente hier ungefährlich, ja nützlich seien: Marcell ward abgesetzt, weil er die 55 neue Lehre aufgebracht habe, daß der Sohn Gottes erst seit der Geburt aus der Maria existiere, und daß seine Herrschaft einst ein Ende haben werde (Soz. 2, 33, offenbar nach dem Briefe, den man nun nach Ancyra schrieb; vgl. die ep. syn. Sardic. bei Athan. ap. c. Ar. 47; Mansi II, 64 A). Es mag dies Anfang 336 gewesen sein. Dieselbe "Synode" von Konstantinopel hat dann auch noch den Bischof Euphration von Balaneä, 60

den Apmatios von Paltus, den Karterios von Antarados und den Eutropius von Adria-

nopel abgesett (Ath. de fuga 3; MSG 25, 648 B u. hist. Arian. 5 ib. 700 vgl. mit libell. syn. bei Mansi II, 1169). Ja, bei der Nähe Adrianopels hatten die Eusebianer vielleicht noch bei diesem Zusammensein in Konstantinopel (libell. syn. a. a. D.) Ges legenheit, auch noch den Nachfolger des Eutropius, Lucius, das Schickal seines Vorgängers teilen zu lassen; jedenfalls wurde Lucius noch vor Konstantins Tod verbannt (ep. Sard. Orientalium bei Hilar. fragm. 3, 9 p. 665). Auch die erste Verurteilung des Bischof Asklepas von Gaza fällt noch in die Zeit vor 337 (ep. Sardic. Or. a. a. D.), ja wahrscheinlich (vgl. ep. Sard. Or. a.a. O. p. 667 A) noch in die Zeit vor Absetzung 10 des Athanasius; Genaueres aber wissen wir nicht. Denn die Stelle des orientalischen Synodalbriefs von Sardica (3, 11 p. 666 B), die auf das Jahr 326 weist, ist anscheinend korrumpiert, und die Verhandlungen in Antiochia, welche der occidentalische Synodalbrief von Sardica erwähnt (Hilar. l. c. 6 p. 636 C), scheinen der Zeit nach der Rückehr des Usklepas anzugehören. Auch das ist uns unbekannt, was den Vor-15 wand zu all diesen Absetzungen gab. Die Ursache war die dogmatische Stellung der Abgesetzten. Nachdem so der Boden bereitet war, sollte Arius, der inzwischen in das seines Bischofs beraubte Alexandria zurückgekehrt war (Socr. 1, 37, 1 p. 167), in demonstrativer Weise zu Konstantinopel wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen werden. Auf Betreiben der Eusebianer ließ ihn Konstantin nach Konstantinopel kommen, 20 und die Eusebianer hätten hier trot des Widerstandes des Bischofs Alexander die Wiederaufnahme durchgesett, wäre nicht Arius am Abend vor dem festgesetzten Sonntage auf einem öffentlichen Abtritt eines plötzlichen Todes gestorben (ältester Bericht bei Ath. ad episc. Lib. 18 f., MSG 25, 580 f. und ep. de morte Arii ib. 685 ff.; vgl. Tillemont p. 293 ff., Walch 498 ff.). Die Gegner der Arianer erzählen, dieser 25 plözliche Tod des Arius habe seine Freunde ebenso erschüttert, wie er seine Gegner befriedigte. Von Ersterem spürt man in der Geschichte nichts. Ja, als der greise Alexander, der vielleicht noch in dem gleichen Jahre wie Arius (336) starb, in dem Presbyter Paulus einen gleichgesinnten Nachfolger gefunden hatte, sind die Eusebianer im stande gewesen, dessen baldige Exilierung bei Konstantin durchzusetzen (Ath. hist. Ar. 7 30 p. 701 B: lies: Kwrotartirov); sie behielten des Kaisers Gunst dis an dessen Tod (22. Mai 337): Konstantin hat kurz vor seinem Sterben in Nikomedien von Eusebius sich die Taufe geben lassen (Hieron. chron. ad ann. Abr. 2353; vgl. Eus. vita 4, 63). 6. Die kirchliche wie die politische Geschichte der nächsten Zeit nach Konstantins Tod ist überaus dunkel. Vier Cäsaren waren vorhanden, denen Konstantin schon 335 85 bestimmte Gebiete zugewiesen hatte: die drei jugendlichen kaiserlichen Söhne, Konstantin II. (geboren 316) in der Präfektur Gallien, Konstantius in der Präfektur des Orients und Konstans, dem sein Bater Italien, Afrika und Westillyrien zugeteilt hatte, neben ihnen in Ostillyrien ihr Vetter Dalmatius (DehrB I, 781; Schiller II, 235 ff.). Bei dem Tode Konstantins war keiner der Söhne gegenwärtig; was Rufin 40 (1, 11 p. 484), Sotrates (2, 2 p. 179 f.), Sozomenos (3, 1 p. 226) und Theodoret (2, 3 p. 128 f.) von einem Testament Konstantins erzählen, ist unkontrollierbar. Sicher ist, daß die Beisetzung des toten Kaisers lange verzögert ist, und daß zunächst [von einer Art von Regentschaftsrat? Schiller S. 238] die Kegierung noch im Namen des Toten geführt wurde (Eus. vita 4, 67; vgl. cod. Theod. 13, 4, 2 ed. Hänel p. 1330), daß 45 dann Konstantius vom Orient aus zu den Leichenfeierlichkeiten in Konstantinopel ein= traf (Eus. vita 4, 70), daß noch im Laufe des Sommers in einem von ihm nicht gehinderten Soldatenaufstande mit Dalmatius und seinem Bruder alle männlichen Ugnaten des kaiserlichen Hauses bis auf zwei Anaben, den späteren Cäsar Gallus und seinen Bruder Julian, umkamen (Schiller 238), und daß am 9. Sept. 337 die Söhne 50 Konstantins als Augusti proklamiert wurden (Schiller 239; Eus. vita 4, 68). Unsicher ist alles Nähere über die Reichsteilung. Konstantin II. ist bei ihr offenbar zu kurz ge= tommen: die Hauptstadt des Westens mit Italien und Westillprien behielt Konstans, Ronstantius muß außer Asien, Sprien und Agypten auch Konstantinopel und weite Gebiete der Balkanhalbinsel erhalten haben. Wann diese Abmachungen zu stande kamen, 55 wissen wir nicht. Sie haben in Pannonien stattgefunden (Julian or. 1 bei Clinton I, 398). Dort ist Konstantin II. am 12. Juni 338 in Viminacium (cod. Theod. 10, 10, 4; Haenel p. 996, cf. not. und Gwatkin S. 138), Ronstans am 27. Juli 338 in Sirmium (cod. Theod. 15, 1, 5 p. 1423) nachweisbar. Daß erst damals die Brüder sich trafen (so Clinton, Gwatkin u.a.), ist an sich unwahrscheinlich; über-60 dies ist Ronstantius am 11. Ottober 338 in Antiochien (cod. Theod. 12, 1, 23 p. 1205),

Arianismus 23

während er am 6. Dez. 337 in Thessalonich weilte (cod. Theod. 11, 14 p. 1043). Je einleuchtender es ist, daß über die einst dem Dalmatius zugedachten Donaugebiete als bald eine Vereinbarung nötig war, desto wahrscheinlicher ist es m. E., auch ohne Rückslicht auf die kirchlichen Ereignisse, die des Konstantius Anwesenheit im Viminacium im Herbst 337 fordern (vgl. unten), daß schon bald nach dem 9. Sept. 337 jene Zusammen 5 kunft in Pannonien stattsand. Bestand hatten diese Abmachungen nicht. Wahrscheinlich wurzelt in ihnen (anders Seeck 3KG XVII, 43) der Bruderkrieg zwischen Konstantin II. und Konstans, der im April 340 (Schiller S. 249 Anm. 6) mit Konstantins Niederlage und Tod bei Aquileja sein Ende fand und den Konstans zum Alleinherrscher des Westens machte.

Diesem dürftigen Wissen über den politischen Rahmen der Kirchengeschichte der 10 Jahre 337—340 lassen die kirchengeschichtlichen Ereignisse dieser Zeit vielkach nur unsicher sich einfügen. Wie die Brüder im großen und ganzen zu der dogmatischen Frage sich stellten, das ist freilich sicher; es bedarf auch keiner besondern Erklärung: sie protegierten die je in ihren Gebieten herrschende Anschauung; — nur Konstantius, der bedeutendste der Brüder, hat, als er nach dem Tode des Konstans (350) die Alleinherrschaft sich 15 errungen hatte (353), selbstständige Kirchenpolitik getrieben. Im Einzelnen aber bleibt vieles unsicher. Athanasius berichtet (hist. Ar. 8 p. 704), "die drei Brüder" hätten alle Exilierten zurückehren lassen; und wie Athanasius aus Trier, so sind auch Marcell und Paulus von Konstantinopel ihren Bistümern zurückgegeben (Jahn S. 64). Doch ist es fraglich, ob wirklich ein gemeinsamer Beschluß der Brüder die erste Ursache dieser 20 Restitutionen war. Es scheint fast so, als habe Konstantin II. als Prätendent des Oberkaisertums die Initiative ergriffen. Athanasius ist von ihm, wie Konstantin behauptet (ep. ad. Alex. bei Athan. apol. c. Ar. 87 p. 405 C) in Ausführung einer Willensäußerung seines Baters (?), schon am 17. Juni 337 nach Alexandria entlassen (Gwatkin S. 136 ff. und v. Gutschmid S. 430; Seeck 3&G XVII, 45 hält den Brief Konstantins II. für eine Fälschung 25 des Athanasius); — durch Pannonien (wo er in Viminiacium eine Audienz bei Konstantius hatte; Ath. ap. ad Const. 5; MSG 25, 601 B) und Sprien (ap. c. Ar. 5 p. 256D) reisend, traf Athanasius schon am 23. Nov. 337 wieder in Alexandria ein (Borbericht). Wann die andern Exilierten zurückehrten, weiß man nicht. Vielleicht hat Konstantin II. im Herbst 337 in Pannonien die generelle Rückberufung bei seinen Brüdern durchgesetzt. Konstan= 30 tius ift hierbei offenbar nur geschoben worden. Sein eigenes Regiment hat sehr bald gezeigt, daß er der Majoritätspartei seines Gebietes Recht zu geben entschlossen war.

Zunächst zeigte sich dies darin, daß Euseb von Nikomedien die Hofgunst behielt. Von diesem geht abermals die Aktion aus. Die Rückehr des Athanasius war ihm ein Dorn im Auge. Daher erneuerten er und die Seinen nicht nur bei Kaiser Konstan= 35 tius die alten Klagen über die angeblichen Frevelthaten des Athanasius; auch die Kaiser des Westens gingen sie mit Klagen gegen ihn an (ep. Alex. apol. c. Ar. 3; histor. Ar. 9). Ja, auf ihren Betrieb wurde, nicht vor aber bald nach der Rückehr des Athanasius (ep. Jul. bei Ath. apol. c. Ar. 29 p. 297 B), der einst mit Arius anathema= tisierte Presbyter Pistus durch den gleichfalls in Nicaa verurteilten Bischof Secundus 40 in Alexandria als Bischof eingesetzt (Ath. ep. encycl. 6 p. 236 A; ep. Jul. in ap. c. Ar. 24 p. 288 C), und die Anerkennung dieses Pistus muteten Euseb und die Seinen selbst dem römischen Bischof zu, als sie unter Übersendung der im Auftrage der Synode von Tyrus in der Mareotis aufgenommenen Anklageakten (ep. Jul. 27 p. 293 B, vgl. 23 p. 288 A) auch ihn gegen Athanasius einzunehmen versuchten (338). Doch Atha= 45 nasius parierte diese Schläge. Zunächst bewirkte er, indem er brieflich die Vergangenheit des Pistus aufdeckte, daß alle ägyptischen Bischöfe ihn anathematisierten (ep. encycl. p. 236 A), dann (vgl. ep. Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 19 p. 280 A) versammelte er (wohl noch 338) eine große alexandrinische Synode (fast 100 Bischöfe aus Agypten, Libyen und der Pentapolis), um durch diese die gegen ihn erhobenen Anklagen prüfen zu 50 lassen (apol. c. Ar. 1 p. 248B u. 2 p. 252B). Das ausführliche Rundschreiben dieser Synode an alle Bischöfe (ap. c. Ar. 3—19) sandte er sodann durch zuverlässige Gelandte nach Rom und vielleicht auch an Kaiser Konstans, vor dem er in der gleichen Zeit sich brieflich verteidigt hat (ap. ad Const. 4 MSG 25, 600). Das so durch= treuzte Liebeswerben der Eusebianer im Occident hatte daher nur den Erfolg, daß Rom 55 und der Occident in den Streit hineingezogen wurden: die eusebianischen Gesandten selbst zogen sich in Rom auf den Borschlag neuer spnodaler Verhandlung zurück (ep. Jul. in ap. c. Ar. 22 p. 285 A). Mehr Erfolg hatte Euseb bei dem Kaiser des Ostens. Zwar den Pistus sah man sich genötigt aufzugeben; doch was man mit seiner Einsekung beabsichtigt hatte, ward erreicht. Während Konstantius im Winter 338 auf 339 in 60

Sprien weilte — am 11. Ott. war er in Antiochien (cod. Theod. 12, 1, 23), am letten Februar 339 in Heliopolis am Libanon (ib. 8, 18, 4) — wurde (offenbar Ende Januar oder Anfang Februar 339) anscheinend in Gegenwart des Kaisers auf einer eusebianischen Synode zu Antiochien (ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 29 und 30 5 p. 297), die Sokrates und Sozomenos mit der Synode in encaeniis verwechselt haben, die Absetzung des Athanasius ausgesprochen, und der Kappadozier Gregor zum alexandrinischen Bischof geweiht. Am 18. März (339; Vorbericht) trat dann in Alexandria der Exarch von Agypten plötzlich mit einem taiserlichen Edikt hervor, welches besagte, daß dem Athanasius vom Hose aus Gregor als Nachfolger bestellt sei (Ath. ep. enc. 2 10 p. 225 B; vgl. hist. Ar. c. 14 p. 708 C, 74 p. 784 B). In der nächsten Nacht wurde Athanasius verfolgt (Vorber.); es kam in der Kirche des Theonas, wo man den Athanasius aufsuchte, zu tumultuarischen Szenen, deren Schuld die Gegner nachher sich gegenseitig in die Schuhe geschoben haben (Ath. ep. enc. 3 p. 228; — ep. Sard. Or. bei Hilarius fragm. 3, 8. MSL 10, 665): die Kirche geriet in Flammen (a. a. D. 15 und ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 30 p. 300 B). Athanasius floh (19. März). Vier Tage später zog Gregor unter militärischer Bedeckung ein (Vorb.; ep. Jul. 30 p. 297 C; hist. Ar. 14). Bis gegen Ostern hin dauerten die Parteitämpfe in Alexandrien (Ath. ep. enc. 4 p. 232 A), dann griffen sie hinaus über die Mauern der Stadt: Athanasius sah sich auch in der Nachbarkirche, von der aus (nach Ostern 339) seine epistola 20 encyclica geschrieben ist, von Nachstellungen umringt (ep. enc. 5 p. 232 B), entwich abermals und — schiffte sich ein nach Rom (hist. Arian. 11 p. 705 B ungenau). Schon vor der Einsetzung Gregors nämlich (ep. enc. 7 p. 237 A) hatte Julius von Rom, der eusebianischen Anregung (vgl. oben) folgend, ihm geschrieben, daß eine neue Synode an geeignetem Orte (ένθα αν έθελήσωμεν, hist. Ar. 9) gehalten werden 25 sollte. — Unter weiteren Gewaltmaßregeln (hist. Ar. 12) vollzog sich unterdessen die völlige Eroberung des alexandrinischen Oberbistums durch Gregor. Und Agypten war nicht die einzige Kirchenprovinz, in der von den Eusebianern in dieser Weise der kirch= liche "Frieden" gesichert wurde. Bon Bischöfen aus Thrazien, Cölesyrien, Phönizien und Palästina hören wir (ep. Jul. bei Ath. ap. c. Arian. 33), daß sie in der Zeit 30 vor Herbst 340 flüchtig sich in Rom eingefunden hätten. Einer von ihnen mag Lucius von Adrianopel gewesen sein; denn auch er war aus dem Exil zurückgekehrt (ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 9 p. 665) und soll nach dem (allerdings nicht kontrollierbaren) Bericht des Sokrates (2, 15, 2 p. 206) ungefähr gleichzeitig mit Athanasius nach Rom geflüchtet sein. Sicher gehörten zu den damals Abgesetzten die von Sokrates a. a. D. 35 gleichfalls genannten Bischöfe Marcell von Ancyra und Asklepas von Gaza. Alsbald nach ihrer Rückehr aus dem Exil waren diese beiden zugleich mit Athanasius von den Eusebianern in Rom und bei Hofe aufs neue verklagt (ep. Sard. Occ. bei Ath. ap. c. Ar. 44 p. 325 A u. 45 p. 328 C). Man hat ihnen, wie dem Lucius, wohl schon damals wie später auf dem orientalischen Sonderkonzil in Sardica (ep. Sard. Or. bei 40 Hilar. fragm. 3, 9) die Parteikämpfe zur Last gelegt, die nach ihrer Rückehr in ihren Bistümern sich abgespielt haben und für die sie ihre Gegner verantwortlich machten (ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 33 p. 304 B). Usklepas sollte einen Altar demoliert haben (ep. Sard. Or. a. a. D.; Soz. 3, 8, 1). Wann und wo gegen beide verhandelt ist, kann m. E. weder bei Marcell (den Zahn S. 66 im Jahre 338 oder 339 abgesetzt 45 werden läßt), noch bei Asklepas festgestellt werden. Marcell scheint (vgl. den A.) schon im Sommer 339, ein Vierteljahr nach Athanasius, nach Rom gekommen zu sein. Gegen Asklepas ist noch zu Lebzeiten Eusebs von Cäsarea († 30. Mai 339 oder 340?; vgl. DehrB II, 318 f. und Gwatkin S. 107 Anm.) auf einer Synobe zu Antiochien verhandelt (ep. Sard. Occ. bei Ath. ap. c. Ar. 47 p. 332 C), die der Zeit nach 50 338 anzugehören scheint. Daß auch er gleich nach dem Occident sich begeben habe, wie Sotrates (2, 15, 2) berichtet, ist, weil die ep. Julii (bei Ath. ap. c. Ar. 21ff.) von ihm schweigt, und aus andern Gründen (vgl. ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 20 p. 670 C) unwahrscheinlich. Das Bistum Gaza erhielt ein gewisser Quintianus, in Ancyra rückte der später höchst einflußreiche Basilius in die Stelle Marcells (ep. 55 Sard. Occ. ap. c. Ar. 49 p. 336 A). Um unsichersten ist unser Wissen über den vierten, den Sotrates (2, 15, 2) als bald nach Athanasius nach Rom Geslüchteten nennt: Paulus von Konstantinopel. Die primären Berichte über ihn sind dürftig, die sekundären voller Unrichtigkeiten (vgl. den A. Macedonius). Paulus ist zweimal verbannt (Ath. hist. Ar. 7), dreimal aus seinem Bistum vertrieben (Socr. 2, 7, 2; so 2, 13, 5; 2, 16, 3 ff.), schließlich, nachdem er von einem Verbannungsort zum andern

geschleppt war (ohne inzwischen wieder nach Konstantinopel gekommen zu sein), in Rutusus getötet (Ath. 1. c.; unrichtig Socr. 2, 26, 6). Die erste Vertreibung fällt mit der erften Verbannung unter Konstantin zusammen, die zweite Verbannung ist mit der dritten [und letzten] Vertreibung zusammenzunehmen und (vgl. unten) in das Jahr 342 zu setzen. Die Vertreibung, infolge deren Paulus nach Thessalonich und von da 5 nach Italien sich begab (Socr. 2, 16, 3 und 17, 12), muß zwischen die beiden Berbannungen fallen. Denn zur Zeit der Synode von Sardica weilte Paulus offenbar im Exil (ep. Sard. Or. Hilar. fragm. 3, 20); die Homousianer wagten nicht, in Sardica für ihn einzutreten. Dazu paßt, daß Konstans in einem Briefe (Socr. 2, 22, 5), der, wenn er echt ist (vgl. Socr. ed. Hussey III, 154 f.), der Zeit bald nach der 10 Flucht des Athanasius im Jahr 339 angehört, den Paulus als in Italien weilend Die nähern Umstände dieser zweiten Bertreibung sind nur hypothetisch zu rekonstruieren. Daß Konstantius selbst dazu nach Konstantinopel gekommen sei, ist m. E. unwahrscheinlich; daß eine Synode in Konstantinopel (der auch die Absetzung Marcells zugeschrieben werden könnte, Jahn S. 66) den Euseb von Nikomedien an des Paulus 15 Stelle erhoben hat (lib. syn. Mansi II, 1276), ist möglich. Daß Euseb folgte, ist gewiß (Ath. hist. Ar. 7; Socr. 2, 7). Und daraus ist auch die Zeit einigermaßen zu bestimmen: das Schreiben der alexandrinischen Synode von 338 oder Anfang 339 wirft dem Euseb nur die Vertauschung von Berntus mit Nikomedien vor (ap. c. Ar. 6 p. 260 B), der Brief des Julius vom Herbst 340 (bei Ath. ap. c. Ar. 25 p. 289 C) 20 scheint die Einsetzung des Eusebius in Konstantinopel zu kennen. Dazu paßt, daß Paulus noch der Absetzung des Athanasius (Frühjahr 339) zugestimmt haben soll (ep. Sard. Or. Hil. fragm. 3, 13). In der zweiten Hälfte des Jahres 339 wird er durch

Euseb ersetzt sein.

Diese Erhebung des Nikomediers war bezeichnend für die Situation im Orient. 25 Sie giebt derselben Thatsache Ausdruck, die darin uns entgegentritt, daß der in dieser Zeit (30. Mai 339?, vgl. Lightfoot DehrB II, 318f. u. Gwatkin S. 107 Anm.) verstorbene Eusebius v. Cäsarea seine zweite, offenbar erst turz vor seinem Tode voll= endete Schrift gegen Marcell ,,περί τῆς ἐχκλησιαστικῆς θεολογίας" betitelte: die antimarcellische, anti-homousianische "Theologie" der nicänischen Mittelpartei galt jetzt 80 im Orient als "kirchliche Theologie". Sehr deutlich kam das zum Ausdruck, als zwischen bem 22. Mai (Socr. 2, 8, 5) und 1. Sept. 341 (Ath. de syn. 25 MSG 26, 725 giebt coss. und indict.) in Antiochien gelegentlich der Weihe eines schon von Konstantin begonnenen prächtigen Kirchenbaues (Ath. l. c. 22 p. 720 C; Socr. 2, 8, 2) in Gegenwart des Kaisers (dessen Anwesenheit in Antivoien am 12. Febr. 341 auch aus cod. 85 Theod. 5, 14, 1 f. feststeht) eine große Synode zusammentrat, unter deren ca. 90 Beisitzern (Ath. de syn. 25: 90; Hilar. de syn. 28: 97) Eusebius von Ronstantinopel und Acacius, der Nachfolger des Eusebius von Cäsarea, die einflußreichsten waren (Ath. de syn. 36 p. 757 B). Denn auf dieser Synode "in encaeniis" — der die 25 canones (Mansi II, 1305 ff.) der Synode, die Athanasius absetzte (Socr. 2, 8, 6), wohl 40 nur infolge der oben erwähnten Berwechslung zugeschrieben werden; can. 21 wäre nach Eusebs Bersetzung in die Hauptstadt inopportun gewesen — hat man, wie wenn das Nicanum nicht existierte, in den verschiedenen von der Synode erlassenen Briefen nicht weniger als drei verschiedene Formulierungen der fides gegeben (Ath. de syn. 22—24; Hahn § 84. 115. 85; vgl. Harnack, DG II 2, 239 Anm.), deren Gemein= 45 sames dies ist, daß man unter Bermeidung arianischer Schlagwörter  $(\pi \tilde{\omega}_S \gamma \dot{a}_O \epsilon \pi i \sigma xo - \epsilon \sigma i)$ ποι όντες ακολουθήσομεν πρεσβυτέρω;! 1. Formel) sich auf vornicänische Formeln zurückzieht, doch aber so, daß man die origenistisch-arianische Dreiheit der Enooráveis ausdrücklich betonte: τη μεν υποστάσει τρία, τη δέ συμφωνία έν (2. Formel; nach Angabe der Spnode von Lucian herrührend; vgl. Soz. 3, 5, 9) und gegen [den in der 50 dritten Formel auch namentlich erwähnten Marcell die Ewigkeit des Reiches Christi hervorhob. Diese Formeln, deren zweite (Hahn § 115) später, und gewiß mit Recht, als die eigentliche Synodalformel galt (vgl. Soz. 4 22, 16 f.), entsprachen zweifellos der Stellung der großen Mehrheit der orientalischen Bischöfe, zugleich aber konstatierten sie eine hochgradige Spannung gegenüber dem Occident: man anathematisierte jeden, der die 55 Meinung Marcells teilt, καὶ πάντες οί κοινωνοῦντες αὐτῷ (3. Formel)! Diese Spannung wurde nun der wesentlichste Faktor in der weitern Entwicklung.

Es muß, damit dies klar werde, etwas zurückgegriffen werden. Julius von Rom hatte, m. E. noch ehe Athanasius nach Rom kam, noch ehe er von der Einsetzung des Gregorius in Alexandria wußte (gegen DchrB III, 809), also etwa Ostern 339, auch 60

die Eusebianer zu der neuen Synode geladen, von der er dem Athanasius schon früher geschrieben hatte (vgl. für das Folgende die ep. Julii ad Flacill. bei Athan. ap. c. Ar. 21—35), und zwar hatte er ihnen gegenüber den Ort der Synode (Rom) und ihren Termin (wohl Ende 339) von sich aus bestimmt. Die Eusebianer folgten der 5 Einladung begreiflicherweise nicht. Und nicht nur das. Sie behielten die papstlichen Legaten dis über den in Aussicht genommenen Termin (Ath. hist. Ar. 11 p. 705 C), d. h. bis Januar 340 (ep. Jul. 25), im Orient zurück und antworteten von Antiochia aus (wo sie damals eine sonst nicht bekannte Synode abgehalten haben müssen) dem römischen Bischof in einem giftigen Schreiben, in dem sie ihr Nichterscheinen u. a. mit 10 den gegenwärtigen Zuständen im Orient (Konstantius plante 339 einen Persertrieg; vgl. Clinton I, 398 f.) entschuldigten, aber zugleich dem Julius über die Aufnahme, die Athanasius und Marcell in Kom gefunden hatten, bittere Vorwürfe machten. Julius verschob unterdessen wartend seine Synode. Auch als er die Antwort der Orientalen erhalten hatte — es muß dies in eben der Zeit gewesen sein, da, im April 340, in 15 Italien der Herrschaftswechsel sich vollzog — , zögerte er noch (ep. Jul. 21), vielleicht wegen der Unsicherheit der politischen Lage (v. Gutschmid S. 446). Erst ein Jahr und sechs Monate nach der Ankunft des Athanasius in Rom (ep. Jul. 29), also im Herbst 340 (so auch Gwatkin S. 113) kam die römische Synode zu stande. Diese Synode erklärte nach Untersuchung der Klagen den Athanasius und Marcell (vgl. seine Lehre 20 mit der Novatians!) für mit Unrecht abgesetzt, und im Namen der Spnode schrieb dann Julius den oft schon benutzten Brief an Flacillus von Antiochien, Euseb und ihre Genossen, der ein Meisterstück bischöflicher Diplomatie genannt werden muß. Jetzt kannte er die Geschenisse in Alexandrien (29. 30. 33), Konstantinopel (25) und andern Orten; trot verbindlichster Form schentt er den Orientalen keinen Vorwurf: δμολογώ τά 25 γενόμενα οὐκ εἰρήνης ἀλλὰ σχίσματος προφάσεις εἰσίν (c. 32 p. 301C). Auf der Synode in encaeniis gab Euseb von Konstantinopel die Antwort: Anathema allen, die mit Marcell Gemeinschaft haben (s. o.)! Kurze Zeit nach der Synode in encaeniis starb Euseb (Socr. 2, 12, 1; über die Ereignisse, die nun — Ende 341 und Frühjahr 342 — in Konstantinopel sich abspielten, die Verbannung des wieder nach Konstan-20 tinopel gekommenen Paulus, die definitive Einsetzung des Eusebianers Macedonius, vgl. d. A. Macedonius). Es ist vielleicht bereits eine Folge dieses Todesfalls gewesen, daß eine neue Synode, die in Antiochien wenige Monate nach der Kirchweihsgnode (Ath. de syn. 25), wohl (nach can. Antioch. 20 Mansi II, 1316) im Herbit 341, stattfand, einlenkte: man vereinbarte eine neue (vierte) Formel (Ath. de syn. 25; 85 Hahn § 86), welche, ohne eine wesentlich andere dogmatische Position zu verraten als die früheren, von den τρεῖς ὑποστάσεις zu reden unterließ, wohl aber eine Reihe arianischer Schlagworte in milder Form verwarf, und sandte diese Formel durch eine Gesandtschaft an Kaiser Konstans nach Gallien (Ath. 1. c.). Vielleicht hängt es mit dieser Gesandtschaft, die schwerlich vor Frühjahr 342 in Trier (vgl. ep. Sard. Or. 40 Hil. fragm. 3, 27 p. 674 C) gewesen sein wird, zusammen, daß Konstans im vierten Jahre nach der Flucht des Athanasius von Alexandria, also nach Mai 342, den Athanasius zu sich nach Mailand beschied (Ath. ap. ad Const. 4 MSG 25, 600 D). Da Ronstans im Sommer mit den Franken Krieg führte und im Januar 343 nach Britannien zog (vgl. Clinton I, 404 f.), so kann dies nur im Spätherbst 342 gewesen sein 45 (vgl. cod. Theod. 9, 7, 3: Mailand 16. Dez.). Konstans eröffnete hier dem Athanafius (Ath. ap. ad Const. 1. c.), daß er von einigen zu ihm gekommenen Bischöfen — daß dies u.a. Hosius und Maximin v. Trier gewesen sind, ist währscheinlich (ep. Sard. Or. Hil. fragm. 3, 14); wäre Julius von Rom beteiligt gewesen, so hätte Athanasius schwerlich, wie er sagt, uneingeweiht sein können; den ersten Anlaß mag die Gesandtschaft 50 aus dem Orient gegeben haben — gebeten sei, bei seinem Bruder eine neue (allgemeine) Spnode anzuregen, und daß er Konstantius in diesem Sinne geschrieben habe. Athanasius blieb dann in Mailand, bis Konstans, der nach dem britischen Feldzuge Ende Juni wieder in Trier weilte (cod. Theod. 12, 1, 36), ihn nach Gallien kommen ließ, damit er von dort mit Hosius zu der inzwischen nach Sardica ober Serdica, dem heutigen 55 Sofia (bulgar. Sredec), berufenen Synode reise (ap. ad Const. 1. c.). Spätherbst 343 (so im Einklang mit dem Zusammenhang der Ereignisse der Vorbericht; Socr. 2, 20, 4"u. a. irrig: 347; vgl. Hefele und von Gutschmid) trat die Synode zusammen. Im ganzen erschienen ca. 170 Bischöfe (Ath. hist. Ar. 15 p. 709B): an 80 orien= talische Eusebianer (ep. Sard. Or. Hil. fragm. 3, 10), 90—100 Abendländer und zu 60 ihnen haltende homousianische Orientalen (vgl. Mansi III, 43 ff.; Hefele I, 539 f.). Zu

Arianismus 27

gemeinsamer Beratung dieser Synodalen kam es aber nicht; das Konzil konstatierte nur die Spaltung zwischen Orient und Occident: die später anlangenden Orientalen nahmen Anstoß daran, daß Athanasius, Marcell und Asklepas die Kirchengemeinschaft der Occidentalen genossen und sorderten deren Ausschluß (ep. Sard. Or. fragm. 3, 14 f.). Als dies abgelehnt wurde (vgl. über die Verhandlungen Athan. hist. Ar. 11), be= 5 schlossen sie, "nach Hause zurückzukehren, vorher aber von Sardica aus (de Serdica) in einem Schreiben die Geschehnisse und ihre Stellung öffentlich darzulegen" (ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 23). Dies Schreiben ist bei Hilarius (fragm. 3) erhalten. Es ist ein an alle Bischöfe, namentlich u. a. an Gregor von Alexandria und Donatus, den [schismatischen] Bischof von Karthago (vgl. Augustin ad Crescon. 3, 34, 38 10 MSL 43, 516) gerichtetes Protestschen, das zu den wichtigsten Quellen des arianischen Streites gehört. Es verbreitet sich zunächst über die Verworfenheit des Marcell, Athanasius, Astlepas u. a., beklagt dann die Hartnäckigkeit der übrigen Synodalen, die von ihnen nicht lassen wollten, während doch sonst die Urteilssprüche orientalischer und occi= dentalischer Synoden (z. B. in der Sache Pauls von Samosata dort, der des Novatus 15 hier) gegenseitig anerkannt seien, erklärt dann außer den bereits abgesetzten Bischöfen Marcell, Athanasius, Asklepas, Paulus auch Julius von Rom, Hosius, Protogenes von Sardica, Gaudentius von Naissus, und Maximin von Trier als deren Genossen für extommuniziert und schließt mit einem Bekenntnis (Hahn § 88), das der vierten Formel von Antiochien (Hahn § 86, vgl. oben) noch einige Anathematismen hinzu- 20 fügt, welche den Tritheismus, die Marcellische Lehre und diejenigen verurteilen, die behaupten "quod neque consilio neque voluntate pater genuerit filium" (gegen Athanasius u. a.). Man nimmt allgemein an (so auch ich im Art. Acacius 1. Bb S. 125, 52), daß diese auf Grund synodaler Beratungen (vgl. c. 27 p. 674 A) erlassene Epistel nicht, wie sie selbst behauptet, in Sardica, sondern in Philippopel erlassen sei, 25 wo nach Sotrates 1, 20, 9 [und Sozom. 3, 11, 4] die Orientalen ihr Sondertonzil gehalten hätten. Da weder der Synodalbrief der Majorität, noch Athanasius, noch Hilarius (vgl. auch de synodis 33 f. p. 506) Sonderberatungen in Philippopel erwähnen, Sotrates über das Symbol, das in Philippopel beschlossen sei, zweifellos Irriges berichtet, so scheint es mir fraglich, ob nicht das "Konzil in Philippopel" aus der be- 20 glaubigten Geschichte zu streichen ist. — Von der unter dem Borsitz des Hosius (Ath. hist. Ar. 16; vgl. die canones) tagenden Majoritätssynode haben wir eine Reihe von canones (Mansi III, 1—39), einen Brief an die Kirche zu Alexandrien (Ath. ap. c. Ar. 37-40 = 41-43 = Mansi III, 51-56), ein encyclisches Schreiben (bei Ath. ap. c. Ar. 44—47 und Hilar. fragm. 2, 1ff. = Mansi III, 57—74) und 85 einen Brief an Julius von Rom (bei Hilar. fragm. 2, 9 ff. = Mansi III, 40 ff.). Man extlarte nach erneuter Untersuchung Athanasius, Marcell und Asklepas für unschuldig, ihre Nachfolger für Eindringlinge, sprach über die hervorragendsten Eusebianer, Theodor von Herailea, Stephanus von Antiochien, Acacius von Casarea, "die gottlosen Jünglinge Ursacius und Valens" (Mansi III, 41B) u. a. das Anathem und legiti= 40 mierte die Revision des Verfahrens gegen Athanasius und Marcell durch Julius von Rom im Kanon 3 dadurch, daß man den römischen Stuhl als Appellationsinstanz im Verfahren gegen Bischöfe anerkannte (doch vgl. den A. Appellationen 1. Bd S. 755, 42). Dieser für die Geschichte des Primats wichtige Beschluß ist von occidentalischen Bischöfen gefaßt in einem Augenblick, da Orient und Occident in fast schismatischer Spannung sich 45 gegenüber standen. Ein neues Symbol stellte man klugerweise nicht auf; das Nicanum genüge (Ath. tom. ad Antioch. 5 MSG 26, 800 C; über das angebliche Symbol von Sardica [Hahn § 87], das Theodoret (2, 8) der ep. encycl. anfügt [= Mansi III, 84 ff] und das auch in alter lateinischer Übersetzung vorliegt [Mansi VI, 1215 ff.], siehe Hefele I, 554, wo übrigens das m. E. unrichtig ist, daß hier dem Ursacius und 60 Balens Sabellianismus vorgeworfen werde; — nur um die passibilitas des Göttlichen in Christo handelt es sich).

Die Synode hatte die Spannung zwischen den Parteien nur vergrößert. Als die Eusebianer auf ihrer Rückehr von Sardica in Adrianopel einkehrten, muß es dort zu tumultuarischen Szenen gekommen sein; denn im Berfolg derselben verfügte Konstantius 55 die Hinrichtung von 10 Laien in dieser Stadt (Ath. hist. Ar. 18), der Bischof Lucius, der in Sardica mit den Abendländern getagt hatte (Mansi III, 47 Nr. LV), wurde abermals, gefesselt, ins Exil geschleppt (hist. Ar. 19). Zwei andere orientalische Bischöse, die in Sardica von den Orientalen sich getrennt hatten, der Palästinenser Arius oder Matarius, und der arabische Bischof Asterius (ep. Sard. Occ. Ath. ap. c. Ar. 48; 60

hist. Ar. 15 p. 709 C), wurden gleichfalls exiliert (hist. Ar. 18). In gemeinster

Weise zeigte sich die Erbitterung der in Sardica majorisierten Partei, als im Auftrage der Synode von Sardica und mit Empfehlungsbriefen des Konstans die Bischöfe Vincenz v. Capua und Euphrates von Köln in den Ostertagen (Ath. h. Ar. 20 p. 717 A) 5 344 als Gesandte nach Antiochien kamen, den Raiser um die Rehabilitierung der verbannten Bischöfe zu bitten. Der Bischof Stephanus von Antiochien hat damals diese Gesandten in einer Weise behandelt, die man für eine Fiktion seiner Feinde halten würde, wäre die Geschichte nicht gut bezeugt (Ath. hist. Ar. 20) und durch die Absetzung des Stephanus verbürgt: eine Hure wurde gedungen, damit sie die abend-10 ländischen Bischöfe kompromittiere. Der bübische Streich mißlang, Stephanus wurde [durch Urteilsspruch des Hoses Theod. 2, 9, 9] abgesetzt, und Leontius, der Kastrat (Ath. ap. de fuga 26), vom Raiser (1. c.) bezw. von den Eusebianern (Ath. ad ep. Lib. 7 p. 553 A) — also wohl auf einer Spnode — zum Bischof erhoben (Ath. hist. Ar. 20). Es geschah dies wahrscheinlich auf der Spnode, die (nach Ath. de syn. 26 15 MSG 26, 728 A) drei Jahr nach der Synode in encaeniis, also Sommer 344, in Untiochien die sog. ἔκθεσις μακρόστιχος (Socr. 2, 19 inscr.; Text bei Ath. de syn. 26, Hahn § 89) vereinbarte. Diese langatmige Formel inauguriert eine durch die Geschichte des Stephanus nicht genügend (Ath. hist. Ar. 21) erklärte, ihrer Genesis nach uns daher dunkle Wendung in der Kirchenpolitik des Konstantius und der 20 Eusebianer. Die Formel beginnt (§ 1 u. 2) mit dem eusebianischen Bekenntnis von Sardica (Hahn § 88); die näheren Erklärungen aber, die in erklärter Friedensabsicht (§ 9 fin.) hinzugefügt sind (§ 3—9), führen über diese Formel beträchtlich hinaus. Zwar hält man unter Verurteilung des Marcell und seines hier zuerst genannten Schülers Photin v. Sirmium, der Marcells Gedanken nach dynamistisch-monarchianischer Seite hin um-25 gebogen hatte (vgl. den A. Photin), das fest, daß der Sohn seit der vorzeitlichen Zeugung καθ' ξαυτόν υπάρχων sei (§ 6), versicht auch (§ 8) die Verwerfung des Satzes ότι οὐ βουλήσει οὐδὲ θελήσει ἐγέννησε τὸν υίὸν ὁ πατήρ, übrigens aber tommt man den Abendländern so weit entgegen, als ohne Annahme des δμοούσιος möglich war: von τρεῖς υποστάσεις oder οὐσίαι zu reden vermeidet man, man betont, daß das Be-30 tenninis der  $\tau \varrho i \alpha \pi \varrho \dot{\alpha} \gamma \mu \alpha \tau \alpha \varkappa \dot{\alpha} i \tau \varrho i \alpha \pi \varrho \dot{\alpha} \sigma \omega \pi \alpha (= \text{dem occident. personae!})$  nicht tritheistisch gemeint sei (§ 4), schließt den Sohn (§ 9) aufs engste mit dem Vater zusammen, bekennt εν της θεότητος άξίωμα (ib.) und erklärt mit Alexander von Alexan= drien und dem Athanasius der orationes c. Arianos (vgl. oben Nr. 4), der Sohn fei τῷ πατρὶ κατὰ πάντα δμοιος. Eudoxius v. Germanicia und drei andere orien= 25 talische Bischöfe überbrachten als Gesandte diese Formel in den Occident (Ath. de syn. 26). Von dem Schickal dieser Gesandtschaft wissen wir nur, daß jene vier orientalischen Bischöfe auf einer Mailänder Synode, welche i. J. 353 oder 354 schon acht Jahr zurücklag, die Meinung des Arius zu verurteilen sich weigerten und erzürnten Gemütes die Spnode verließen (ep. Lib. bei Hil. fragm. 5, 4 p. 684 B). Eine Einigung der Orien-40 talen und Occidentalen glückte also noch nicht. Aber man näherte sich doch: jene Mailänder Synode des Jahres 345 muß (vgl. Hefele I, 637 ff.) mit derjenigen identisch sein, die nach Hilarius (fragm. 2, 19; vgl. 20 p. 648 B) zwei Jahre vor der Rezeption des Ursacius und Valens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sirmium verurteilte, in Bezug auf diesen Schüler Marcells also den Drientalen entgegenkam. Auch das persönliche Schickal des Athanasius spiegelt das Friedlicherwerden der Situation. Am 26. Juni 345 (Borber.; Ath. hist. Ar. 21; vgl. v. Gutschmid 434 f.) war Gregor v. Alexandrien gestorben, und Konstantius entschloß sich nun (Ath. 1. c.) freiwillig, dem Drängen seines Bruders nachzugeben: er lud von Edessa aus (vgl. cod. Theod. 11, 7, 5: 12. Mai Nisibis) in einem freundlichen Briefe den Athanasius zu 50 sich, damit er vom Hofe nach Alexandria zurückehre (ep. I Const. bei Ath. ap. c. Ar. 51, vgl. ep. III ib.). Ein zweites Schreiben, eine Ergänzung des ersten (ep. Const. II ib.), ist anscheinend gleichzeitig expediert. Athanasius, der nach der Synode von Sardica sich nach Naissus begeben (ap. ad Const. 4), dort Ostern (344) gefeiert hatte (Vorber.), hielt sich in Aquileja auf (ap. ad Const. 4; vgl. Vorbericht: Ostern 55 345 in Aquileja), als (Herbst 345) die Briefe ankamen. Er folgke nicht gleich. Konstans ließ ihn nach Gallien rufen (ap. ad Const. 4). Ronstantius schrieb unterdessen einen dritten noch entgegenkommenderen Brief (ep. Const. III ap. c. Ar. 51). Auch den hat Athanasius (so lassen ap. c. Ar. 51 p. 344 B und ap. ad Const. 4 sich uns gezwungen einen) [nach seinet Rückehr aus Gallien] in Aquileja erhalten. Über Rom, 80 wo ihm Julius ein herzliches Schreiben an die Alexandriner mitgab (ep. Jul. bei Ath.

ap. c. Ar. 52 f.) begab er sich dann in den Orient, — wohl auf dem Landwege: seine Reise über Adrianopel (hist. Ar. 18) kann nur in diese Zeit fallen (Montsaucon vita Ath. MSG 25, CVIII). In Antiochien (ap. ad Const. 5; die dort auch erswähnte Audienz in Cäsarea muß ins Jahr 337 fallen, vgl. Montsaucon MSG 25, XCII) traf er den Raiser (Herbst 346; noch am 27. Aug. war Ronstantius in Ronstantinopel, scod. Theod. 11, 39, 4), wurde freundlichst von ihm empfangen (ap. c. Ar. 54) und mit Briefen an "alle Bischöse", an die Alexandriner und an den Eparchen (bei Ath. ap. c. Ar. 54—56) huldvoll entlassen. Über Jerusalem reisend, wo gerade eine Spenode tagte (vgl. ep. syn. Hier. ad Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 57), langte er am 21. Ott. (Borber.) 346 zur Freude der Alexandriner in seiner Bischossstadt wieder an. 10

Den Umschwung, der sich vollzogen hatte, merkt man am deutlichsten darin, daß die politisch zum Occident gehörigen Bischöfe Ursacius und Valens, die für den Wind von oben eine gute Nase hatten, bald nach der Rückehr des Athanasius "aus Furcht vor Konstans", wie sie später sagten (Ath. hist. Ar. 29), ihre Bergangenheit zu verleugnen für gut fanden. Urtundlich steht fest, daß beide einer Spnode in Mailand einen 15 den Arianismus verdammenden libellus einreichten (ep. Urs. et Val. ad Jul. bei Hilar. fragm. 2, 20 p. 648 A und bei Ath. ap. c. Ar. 58) und dann unter Wiederholung dieser Verurteilung und unter Widerruf ihrer früheren Anklagen gegen Athanasius an Julius v. Rom schrieben (bei Hil. u. Ath. l. c.), danach brieflich von Aquileja aus auch dem Athanasius Gruß und Gemeinschaft entboten (ep. ad Ath. bei Hil. u. 20 Ath. l. c.). Hilarius berichtet nun (fragm. 2, 19), zwei Jahre nach der Photin verurteilenden Synode zu Mailand (Ende 344 oder 345) sei abermals eine Synode vieler Bischöfe versammelt um die Absetzung Photins zu erwirken; zugleich sei es nötig gewesen, mehrere Bischöfe wegen ihrer Gemeinschaft mit dem Arianismus oder wegen ihrer Mitschuld an den Verleumdungen gegen Athanasius aus der Kirche auszuscheiden. 25 Dies sei dem Ursacius und Valens Anlaß geworden, sich bei Julius durch jenen Brief um die Kirchengemeinschaft zu bewerben, und Julius habe sie "ex consilio" gewährt. Der Synodalbrief von Rimini 359 (Hil. fragm. 8, 2 p. 760 A) aber erzählt, Ursacius und Valens hätten, wie ihre Schreiben zeigten, Verzeihung erbeten und hätten sie damals von der Synode in Mailand, der auch Roms Legaten anwohnten, erlangt. 20 Um diesen sicheren Zeugnissen gerecht zu werden, braucht man nicht (mit Hefele I, 637 u. a.) anzunehmen, Ursacius und Valens hätten schon auf der Mailander Synode von 345 vergeblich sich um Wiederaufnahme bemüht. Sie werden an die zweite der erwähnten Synoden, die (nach der ep. Rim.) auch in Mailand tagte (Ende 346 oder Anfang 347), sich gewendet haben und, von dieser an Julius v. Rom gewiesen, sich nach 35 Rom begeben haben (Ath. ap. c. Ar. 58 p. 353 A, Hil. 2, 19), wo sie von Julius ex consilio [concilii Mediolanensis] in die Kirchengemeinschaft wieder aufgenommen wurden.

Daß bei alledem übrigens die Differenzen zwischen Orient und Occident nicht ausgetragen waren, zeigte sich gleich nach jener zweiten Mailänder Synode. Diese hatte wire Beschlüsse gegen Photin den Orientalen mitgeteilt (Hil. fragm. 2, 22), und die Orientalen schlossen Urteil auf einer bald nachher (wohl noch 347; vgl. Zahn S.80) in Sirmium selbst gehaltenen Synode (durch die freilich Photin auch noch nicht wirklich entsernt wurde) sich an. Aber die Orientalen konnten es nicht lassen, in dem Antwortschreiben, in dem sie den Occidentalen ihre Beschlüsse mitteilten, auf Marcell, sa als den Bater der Höreise Photins, sowie darauf hinzuweisen, daß Marcell einst (336) mit Athanasius verurteilt sei (Hil. fragm. 2, 22; vgl. Sulp. Sev. 2, 37). Die Orienstalen waren, wie man sieht, geneigt, die Berurteilung Photins als Abschlagszahlung auf die Rassierung der sardienssischen Beschlüsse anzusehen, die glücklich begrabene Sache des Athanasius bei günstiger Gelegenheit wieder aufzurühren. Die Zwietracht glühte so unter der Asche weiter.

Daher schlug sie alsbald wieder in hellen Flammen auf, als Konstans, dessen Druck auf Konstantius zweisellos der entscheidendste Faktor in der friedlicheren Entwicklung seit 345 gewesen war, im Frühjahr 350 unter der Hand der Mörder siel, die der Usurpator Magnentius gegen ihn ausgesandt hatte. Zunächst freilich hatte Konstantius für die 56 kirchlichen Dinge nicht viel Aufmerksamkeit übrig. Er mußte zunächst der Gegenkaiser Herr werden. Leicht war dies gegenüber Betranio, den die Legionen in Ilhrien, Panznonien und Thessalien gegen Magnentius erhoben hatten. Denn an Empörung gegen Konstantius scheint Betranio nicht gedacht zu haben (Schiller 250 ff.); ohne Blutverzgießen vermochte Konstantius, den Betranio zur Abdantung zu bewegen und dessen

Truppen mit den seinigen zu vereinen (25. Dez. 250; Schiller 253). So verstärkt, hat Konstantius in Pannonien den Angriff des Magnentius abgewartet. Noch ehe es zu der für Konstantius siegreichen Schlacht bei Mursa kam (28. Sept. 351), ist nach Sotrates (2, 29) in Sirmium, wo der Kaiser damals Hof hielt (Vales. z. St. bezweiselt b dies m. E. ohne Not; vgl. Socr. 2, 31 fin.), i. J. 351 (coss. bei Socr. 2, 29, 4) eine Synode gehalten, in deren Verfolg Photin wirklich beseitigt ward (Socr. 2, 30, 45). Die primären Quellen schweigen über diese Synode, Sokrates irrt jedenfalls in Bezug auf die Teilnehmer (cf. Val. 3. d. St.) und konfundiert das vereinbarte Symbol mit späteren. Dennoch wird man diese sirmische Synode des Jahres 351 annehmen dürfen, 10 weil das erste der von Sokrates (2, 30, 5—30) wohl nach Athanasius (de syn. 27; auch Hilarius de syn. 38) mitgeteilten Symbole, die sog. erste sirmische Formel (Hahn § 90) weder schon 347 (vgl. das Symbolfragment dieser Synode bei Hilar. fragm. 2, 24) noch erst 357 (vgl. unten S. 33, 27) vereinbart sein kann. Die Formel ist euse= bianisch, im positiven Teil [und Anathem. 1] der 4. antiochenischen (Hahn § 86) gleich, 15 in den zu einem guten Teil antimarcellischen Anathematismen viel weniger entgegen= tommend gegen die Homousianer als die έκθεσις μακρύστιχος (vgl. das υποτεταγμένος τῷ πατρί Anath. 18). Auch das wird man Sofrates glauben dürfen, daß Valens, der Bischof des nahen Mursa, auf der Synode gegenwärtig war. Daß Ursacius, der Bischof des gleich nahegelegenen Singidunum, gleichfalls nicht fehlte, darf man vermuten. Denn 20 die Rückehr dieser Ehrenmänner zu ihrer früheren dogmatischen Stellung (Ath. hist. Ar. 29) wird in die Zeit gleich nach Konstans' Tod zu setzen sein, und aus der Zeit von Ende 350 bis Sommer 352, da Konstantius hier in Pannonien Hof hielt, stammt sehr wahrscheinlich (vgl. auch Sulp. Sev. 2, 38) das Vertrauensverhältnis zu Konstantius, dessen jene beiden im nächsten Jahrzehnt sich erfreuten. Die Zeit, diese Hofgunst 25 auszunuhen, kam, als der nach Gallien zurückgedrängte Magnentius und sein Bruder durch Selbstmord geendet hatten (August 353), Konstantius Alleinherrscher geworden war. Im Orient hatte inzwischen der Sturmlauf gegen Athanasius bereits seit längerer Zeit — doch frühestens seit 351; noch 350 hatte Konstantius den Athanasius seiner Gunst versichert (ep. Const. bei Ath. ap. ad Const. 23; vgl. Vorbericht ad. ann. 350) — 30 wieder begonnen. Beim Kaiser (vgl. ap. ad Const. 2 ff.; 6 ff.; 14 ff.) wie beim romischen Bischof Liberius (ep. Lib. ad Const. bei Hil. fragm. 5, 2), dem Nachfolger des Julius seit 22. Mai 352, wurden verleumderische Klagen geltend gemacht. die Apologeten hatten wieder zu thun: 80 ägyptische Bischöfe traten brieflich bei Libe= rius für Athanasius ein (ep. Lib. ad Const. l. c.). Im Einverständnis mit einer rö-85 mischen Synode, die er (etwa Anfang 353) versammelt hatte (ep. Lib. 1. c.), betrieb deshalb Liberius die Zusammenberufung einer allgemeinen Spnode nach Aquileja: Bincenz v. Capua und ein anderer campanischer Bischof überbrachten nebst den Akten, die der römischen Synode vorgelegen hatten, eine dahingehende Bitte dem Kaiser, der seit August 353 in Gallien weilte und vom Ottober (bis zum Frühjahr 354) in Arles Hof 40 hielt (ep. Lib. ad Const. l. c. u. ad Hos. 6, 3; Clinton I, 426 f.). Die Legaten aber gerieten in Arles in synodale Verhandlungen eigener Art hinein, die Konstantius von sich aus, bezw. gedrängt von Ursacius und Valens (vgl. Ath. hist. Ar. 31; Sulp. Sev. chron. 2, 39), hier veranstaltete (wohl noch im J. 353): dogmatische Berhandlungen gab es hier nicht; die Verurteilung des Athanasius wurde mit allem Hochdruck 45 gefordert (ep. Lib. ad Const. l. c. 5, 5). Selbst die päpstlichen Legaten gaben dem Druck nach (ep. Lib. ad Const. l. c. 5, 5; ad Hos. ib. 6, 3); allein Paulinus von Trier widerstand und ward daher von den Bischöfen abgesetzt, vom Kaiser exiliert (Hil. fragm. 1, 6). In ganz derselben Weise wurde das "Friedenswert" ("sub imagine pacis" Lib. ep. ad. consess. Hil. fragm. 6, 1) weiter betrieben auf der großen Sp= 50 node, die 355 (coss. bei Sulp. Sev. 2, 39) im Frühjahr (vor Juni Hier. chron.: Const. a. 18; vor Aufbruch des Kaisers nach Rhätien, Clinton I, 428) in Mailand gehalten wurde. Nach Sotrates (2, 36) waren hier mehr als 300 Dasdentalen, nur wenige Drientalen (sicher Acacias v. Casarea; vgl. den A. Bd I S. 126, 10) versammelt. Wir haben von dieser Synode nur einen Brief an den zunächst ferngebliebenen Eusebius v. Vercelli (Mansi III, 236 f.): er wünscht die Zustimmung des Eusebius zu dem, was de nomine haereticorum Marcelli et Photini necnon Athanasii sacrilegi totus prope definivit orbis. Was wir (aus Hil. ad Const. 1, 8; Ath. hist. Ar. 31—34; Sulp. Sev. 2, 39) Näheres hören, paßt zu diesem urkundlichen Zeugnis. Urfacius und Valens dominierten, dogmatische Verhandlungen wurden abgeschnitten, 90 Rirchengemeinschaft mit den Orientalen und Abbruch der Kirchengemeinschaft mit Atha-

31

nasius wurde gefordert; die Art der "Berhandlungen" ist charakterisiert durch eine Auße= rung, die Athanasius (hist. Ar. 33 p. 732 C) von dem Kaiser gethan sein läßt: δπερ έγω βούλομαι, τοῦτο κανών νομιζέσθω. Die Widerstrebenden wurden exiliert; so Eusebius v. Vercelli, Lucifer v. Calaris und der zunächst zur Unterschrift verführte (vgl. die Urtunde bei Baronius ad ann. 355 Rr. 22) Dionysius von Mailand. Als Rach- 5 folger für letzteren wurde ein des Lateinischen nicht einmal kundiger Mann, Auxentius, aus Rappadozien requiriert (Ath. hist. Ar. 75). Von den Bischöfen, die in Mailand nicht zugegen gewesen waren, wurden manche nachträglich zur Zustimmung gezwungen (Ath. hist. Ar. 32). Liberius von Rom, der sich nicht zwingen ließ, wurde noch vor Ablauf des Jahres 355 nach Beröa verbannt (vgl. den A. Liberius). Im nächsten 10 Jahre mußte Hilarius von Poitiers, nachdem er auf der Synode zu Biterrae (Beziers) seine Standhaftigkeit bewiesen hatte, nach Phrygien ins Exil gehen (vgl. den A. Hila= rius). — Während des hatte im Orient auch den Athanasius sein Schickal ereilt. Schon im Sommer 355 war ein Beamter der Reichstanzei, der "Notarius" Diogenes, offenbar mit der Absicht, den Athanasius zu verdrängen, nach Alexandrien gekommen; doch hatte 15 ihn die Haltung der Bevölkerung bestimmt, unverrichteter Sache die Stadt vier Monate später wieder zu verlassen (hist. aceph. 5 MSG 26, 1445; Borber.). Auch dem Chef der Militärverwaltung in Agypten, dem "dux" Syrianus, der am 5. Januar 356 in der gleichen Absicht und zweifellos in kaiserlichem Auftrage nach Alexandrien kam, gelang sein Vorhaben nicht gleich: Uthanasius erklärte, nur einem schriftlichen Ausweisungs- 20 befehle folgen zu können (ap. ad Const. 25). Da zog Sprianus Militär heran und am 9. Februar während des Vigiliengottesdienstes drang er mit einer Menge Soldaten in die Rirche des Theonas ein, um den Athanasius gefangen zu nehmen: es folgten tumultuarische Szenen, bei denen es nicht ohne Blut abging (vgl. die Urkunde hist. Ar. 81; ap. ad Const. l. c.); Athanasius, der sich hierbei in zweifelloser Lebensgesahr 25

befand, entiam im Gedränge (ap. de fuga 24); sein drittes Exil begann.

7. Die orientalische Oppositionspartei hatte gesiegt: alle unbeugsamen Homousianer waren verbannt. Allein mit ihrem Siege zerfiel die nur durch den gemeinsamen Gegensatz und die Dehnbarkeit ihrer dogmatischen Aufstellungen zusammengehaltene Partei. Sie zerfiel, teils weil der gemeinsame Gegner überwunden war, teils weil sie einer neuen so Fragestellung sich gegenüber sah, als die Niederlage der nieänischen Partei zu erneuter Geltendmachung genuin arianischer Gedanken die Handhabe bot. Freilich hatten die Homousianer in dem Menschenalter seit 325 oft genug von "Arianern" geredet, ihre Gegner des "Arianismus" beschuldigt. Allein Arius selbst hatte seit seiner Rückschr aus dem Exil aufgehört, die arianischen Formeln zu versechten, und Euseb von Niko- 85 medien und seine nächsten Freunde hatten ihre Sympathien für die arianische Lehre in der Zeit zwischen 325 und 337 nur durch ihr Eintreten für die Person des Arius, seit 337 durch Lehrformulierungen bethätigt, die arianische Gedanken nicht geradezu ausschlossen. Nach Eusebs Tode waren von der Oppositionspartei die streng arianischen Formeln, die Arius selbst vor der Welt aufgegeben hatte, mehrfach verurteilt; die An= 40 hänger genuin arianischen Denkens, die noch vorhanden waren, hatten sich nach der Decke gestreckt. Jetzt, da Ursacius und Valens, die einstigen Schüler des Arius, das Nicänum fattisch beseitigt hatten, jetzt, da Athanasius in der ganzen Kirche verurteilt war, während man die vielfach als Rompensation geforderte Verurteilung des Arius zu umgehen gewußt hatte (vgl. über Arles 353: Liber. ad Const. bei Hil. fragm. 5, 5; 45 über Mailand: Hil. ad Const. 1, 8) —, jetzt konnten arianische Gedanken sich offen hervorwagen. In Alexandria selbst konnten sie jetzt sich geltend machen. Vier Monate hatten nach der Flucht des Athanasius seine Presbyter die Kirchen noch halten können; dann waren sie von der Gegenpartei in Beschlag genommen für den neuen Bischof, den man erwartete: den Rappadozier Georg (hist. aceph. 5. 6 MSG 26, 1444; Ath. ad 50 ep. Lib. 7 p. 553 C; vgl. v. Gutfcmid 437; — Ammian. Marc. 22, 1, 4: in fullonio natus, ut ferebatur, apud Epiphaniam Ciliciae oppidum ist setundar). Um 24. Febr. 357 war Georg dann eingezogen und mit ihm, obwohl er gewiß besser war, als Athanasius (a. a. D. u. hist. Ar. 75) ihn macht (vgl. über seine Bildung Juliani imp. ep. 9) ein rücksichtslos anti-athanasianisches Regiment. Mit diesen Geschnissen in 55 Alexandria hängt das erneute Hervortreten des Arianismus wie zeitlich, so auch örtlich eng zusammen. Aëtius, der als der Erneuerer des genuinen Arianismus bezeichnet werden tann (daher: δ ἐπικληθεὶς ἄθεος schon bei Ath. de syn. 6 p. 689 B; vgl. Ath. c. Ar. 1, 4 p. 20 C: Ageios aveos), war zwar kein Alexandriner. Er stammte aus Cölejprien (Philost. 3, 15 p. 501 C), vielleicht aus Antiochien selbst (Socr. 2, 35, 5) 60

und hatte nach einem abenteuerlichen Jugendleben, das ihn als Metallarbeiter, dann als Arzt in Vorderasien weit herumgeführt hat, aber aus den Berichten (Philost. 3, 15; Greg. Nyss. c. Eunom., besonders 1, 6 MSG 45, 260 C sqq.) nicht mehr retonstruierbar ist, sich erst spät philosophischen und theologischen Privatstudien gewidmet. 5 Mehrere der Schüler Lucians auf den Bischofsstühlen und im sonstigen Klerus Vorderasiens waren ihm dabei Lehrer und Berater gewesen (Philost. 3, 15), vornehmlich Leontius, Presbyter und seit 344 (vgl. oben S. 28, 11) Bischof in Antiochien. Bon diesem seinen Freunde hatte Aëtius nach einem wohl in die Zeit des zweiten Exils des Athanasius fallenden turzen Aufenthalte in Alexandrien (Philost. 3, 15 p. 508 A) in An-10 tiochien die Diakonatsweihe erhalten (Ath. de syn. 38 p. 761 A; Philost. 3, 17); doch scheint seine Thätigkeit in Antiochien noch eine beschränkte gewesen zu sein: Diakonatsdienst in der Kirche that er nicht (Phil. 3, 17; — Theod. 2, 24, 8 ist demgegenüber setundär); er lehrte und — darin lag seine Stärte (vgl. Phil. 3, 15 u. Socr. 2, 35, 5 ff.) disputierte. Bedeutsamer aber wurde seine Wirksamkeit, als er in der Zeit, da Atha-15 nasius aus Alexandria floh (Gregor. Nyss. adv. Eunom. 1, 6 p. 264 A läht Gregor schon eingezogen, Philost. 3, 17 Athanasius noch gegenwärtig sein) nach Alexandria übersiedelte: Bischof Georg muß ihm seine Gunst reichlich bewiesen haben (Gregor 1. c.; Epiph. haer. 76, 1 fin.). Hier fand sich auch, angeblich angelockt von dem Rufe seiner Bildung (Philost. 3, 20; vgl. dagegen Socr. 2, 35, 10), noch vor 358 als Schüler 20 und Freund der Kappadozier Eunomius (vgl. den A.) mit ihm zusammen, der neben ihm der Hauptvertreter des erneuerten Arianismus wurde (vgl. Socr. 2, 35, 14: of τότε μέν 'Αετιανοί νῦν δὲ Εὐνομιανοί προσαγορευόμενοι). Die Lehrweise dieser neuen Arianer bedarf hier weiterer Darlegung nicht (vgl. den A. Eunomius): sie waren tonsequente Arianer, vertraten, wie Arius, das έξ οὐκ ὄντων (daher: "Exukontianer") 25 und das ανόμοιος δ νίὸς τῆ οὐσία τῷ πατρί (daher: "Anhomöer"); — die Abweichungen vom Arianismus des Arius sind ganz minimal (vgl. Harnack DG II, 245 f.). Aëtius trat für diese Gedanken ein vornehmlich mit den Waffen formaler dialektischer Runst: ein συνταγμάτιον von ihm περί άγεννήτου θεοῦ καὶ γεννητοῦ, das Epiphanius uns aufbewahrt hat (haer. 76, 10), bemüht sich in 47 thesenartigen Sätzen (xepádaia) 80 die wesentliche Verschiedenheit des μόνος άληθινός θεός und der γεννητή υπόστασις des Sohnes apagogisch aus dem das Wesen Gottes konstituierenden dyérrytor elvai zu erweisen. Übrigens ist von Aëtius nichts erhalten (über Eunomius vgl. den A.); die Schriftstellerei scheint auch seine Stärke nicht gewesen zu sein. Sokrakes (2, 35, 11) erwähnt nur Briefe von ihm an Konstantius und einige andere, in die er seine Gegner 85 neckende, sophistische Disputationen eingeflochten habe. Ein Brief derart ist auch das von Epiphanius überlieferte συνταγμάτιον, und wenn Epiphanius (h. 76, 10 ed. Pet. p. 930 D) berichtet: τριακόσια όμοῦ κεφάλαια όμοιότροπα τούτοις φασίν αὐτὸν πεποιηκέναι, so ist schwerlich an 300 ähnliche συνταγμάτια, sondern an ein Schriftstück mit 300 den 47 des συνταγμάτιον ähnlichen thesenartigen Sätzen zu denken, also auch 40 wohl an einen der von Sotrates erwähnten Briefe.

Diesem erneuerten Arianismus gegenüber zerfiel die bisherige große orientalische Partei. Einzelne ließen zu den Anhomöern sich herüberziehen; die Mehrzahl sah sich zu entschiedener Opposition veranlaßt; eine dritte Gruppe suchte ihr Heil in einer Vertuschung der Gegensätze, die den Arianern zugute kommen mußte. Die für die dogmen-45 geschichtliche Entwicklung wichtigste dieser Gruppen ist die zweite. Sie umfaßte diesenigen Mitglieder der bisherigen Oppositionspartei, die zwar die Homousie verwarfen, weil ihnen das  $\delta\mu oo\acute{v}\sigma io\varsigma$  (=  $\tau a\dot{v}\tau oo\acute{v}\sigma io\varsigma$ ) die selbstständige persönliche Substitung des Sohnes (die besondere vnóoraois desselben) zu vernichten, in sabellianische Irrtümer zu führen schien, die aber andererseits von einer Geschöpflichkeit des Sohnes nichts wissen 50 wollten, an dem Unterschied des γεννηθηναι und ποιηθηναι und damit an der wesentlichen Gottheit des Sohnes festhielten. Das Schibboleth dieser Gruppe ward die Homoiusie (Suolos nat' ovoíar). — Daß diese homoiusianische Lehre von der alten Polemik (z. B. Epihan. h. 73) sehr mit Unrecht als "semiarianische" gebrandmarkt wurde, ist, so start auch jene häresimachische Beurteilung noch immer nachwirtt, von der neueren 55 Forschung mit wachsender Deutlichkeit behauptet worden. In welchem Maße jene Beurteilung irrt, ist aus den Ausführungen oben in Nr. 4 (vgl. den A. Athanasius Nr. 3) vollends deutlich: das δμοιος κατ' οὐσίαν oder δμοιος κατά πάντα ist nicht ein durch die formula makrostichos aufgebrachtes (Harnack DG2 II, 242 Anm.) eusebianisches Fündlein; es findet sich schon bei Alexander von Alexandrien und (fattisch anstatt des 60 δμοούσιος) überaus häufig in den m. E. (vgl. den A. Athanafius) um 338 geschries

benen orationes c. Arianos des Athanasius. Ja, es scheint mir geradezu eine Benutzung dieser athanasianischen orationes durch die homoiusianische Synode von Ancyra (vgl. unten S. 34, 25) angenommen werden zu müssen (vgl. Anath. 9 u. 11 von Ancyra Mansi III, 285, Hahn § 92 mit c. Ar. 3, 36). Diese Beobachtung wird solange rätselhaft bleiben, als die irrige, wenigstens sehr mißverständliche Übersexung des 6 $\mu$ 01- 5 ούσιος mit "wesensähnlich" sich hält. Das Adjektiv δμοιος bringt die Gleichheit (vgl. Athan. expos. fidei 4 p. 205: ἴσον ἢ ὅμοιον; vgl. c. Arian. 2, 74 p. 304 B: ἄνψοωπος γενόμενος έχει τοὺς δμοίους, ὧν καὶ τὴν δμοίαν ἐνεδύσατο σάρκα) ober Ahnlickteit verschiedener Subjette zum Ausdruck, es bezeichnet die Gleichheit der Quali= täten nicht identischer Subjekte. Mit dem suoiovoios kann also, wie schon die ora- 10 tiones c. Arianos des Athanasius es beweisen, die völlig gleiche Beschaffenheit des Wesens des Vaters und Sohnes behauptet werden. Der Terminus war daher, wie Athanasius auch später ausdrücklich anerkannt hat (de syn. 41 p. 765 B), zusammen= genommen mit der Behauptung der Zeugung aus dem Wesen, durchaus orthodoxer Deutung fähig. Freilich schloß er die Abschwächung der Gleichheit zu bloß annähernder 15 Uhnlichteit nicht aus (vgl. Ath. c. Arian. 3, 23 p. 369 C: οὐδεμία ταὐτότης οὐδέ  $i\sigma \dot{\delta} \tau \eta \varsigma \ldots$ ,  $\delta \mu o \iota \dot{\delta} \tau \tau \alpha \dot{\delta} \dot{\epsilon} \tau \omega \varsigma$ ). Dies distreditierte ihn, und um so mehr, je zweifel= loser in den Reihen der Homoiusianer die alten subordinatianischen Vorstellungen vom δεύτερος θεός noch nachwirkten. Diesem Verständnis des δμοιούσιος gegenüber hat das δμοούσιος immer mehr die Bedeutung erhalten, als solle es die volle ἰσοτιμία 20 und isodoxía des Sohnes wahren, während an sich der Terminus dies nicht einschließt. An die Spize der homoiusianischen Partei trat Basilius von Ancyra; die Einflufreichsten neben ihm waren Eustathius von Sebaste und Georgius von Laodicea. — Die dritte Gruppe hatte die Hofgunst. Ursacius und Valens im Occident, Acacius v. Cäsarea im Drient waren ihre Führer. Schon 355 in Mailand hatten diese Kirchenpolitici sich zu= 25

sammengefunden (vgl. den A. Acacius 1. Bd. S. 126, 17).

Die Aktion begannen Ursacius und Valens auf einer Synode zu Sirmium, die allgemein in den Sommer 357 gesetzt wird. Die gewöhnliche Begründung dieser Zahl (Mansi III, 254) ist freilich m. E. nicht ohne Fehler, die Datierung selbst aber wahr= scheinlich richtig. Sicher und allgemein anerkannt ist nämlich, daß Hosius von Corduba 30 die hier vereinbarte Formel unterschrieb, wenn auch ohne Athanasius zu verurteilen (Hil. de syn. 11; vgl. Ath. hist. Ar. 45), und nicht minder sicher scheint mir gegen die allgemeine Annahme, daß Konstantius, der damals in Sirmium weilte, erst kurz vorher den Hosius hatte zu sich kommen lassen (Faustin. et Marcellin. lib. prec. c. 9 MSL 13, 89; Ath. hist. Ar. 45) und ihn nun, nachdem er, metuens ne . . . exi- 35 lium proscriptionemve pateretur (Faustin. etc. l.c.), unterschrieben hatte, "anstatt ihn zu verbannen, ein volles Jahr in Sirmium behielt" (\*arexei Ath. l. c.), wohl weil er Athanasius nicht verurteilt hatte. Diese Data führen in den Sommer 357. Denn Hosius, der in der Zeit, da Liberius verbannt ward (Ath. hist. Ar. 43 p. 744 B), also Ende 355, bereits einmal zum Kaiser citiert, aber entlassen worden war, ohne daß 40 er sich gefügt hatte (Ath. 1. c.), hatte seitdem auf neue Intriguen seiner Gegner "viele Briefe" des Kaisers empfangen, die ihn zum Nachgeben bestimmen sollten (Ath. 1. c.), und war erst dann vom Kaiser nach Hofe citiert, und zwar — dies scheint mir bei Athanasius (hist. Ar. 45) und, obwohl hier jede Ortsangabe fehlt, auch in dem libellus precum vorausgesetzt zu sein — nach Sirmium. Vor Herbst 356 können sich diese 45 Szenen alle nicht abgespielt haben, Konstantius aber ist in dieser Zeit nicht vor Sommer 357 (Amm. Marc. 16, 10, 21; vgl. Clinton I, 436 f.) nach Sirmium gekommen, hat dann aber dort, abgesehen von einer Reise nach Mailand im Spätherbst 357, bis Som= mer 359 mit Ausnahme der Feldzugszeiten residiert (Clinton I, 437 ff.). Möglich wäre nun auch, die Synode von Sirmium in die Zeit nach der Mailänder Reise zu 50 setzen (Ende Dez. 357 ist Konstantius wieder in Sirmium); doch wird der frühere Termin durch Hilarius (de syn. 1), durch die Folge der Begebenheiten und durch sonstige Erwägungen empfohlen. Auf dieser sirmischen Spnode nun haben (vgl. Hil. de syn. 11, Faustin. etc. l. c.) Ursacius und Valens, Germinius v. Sirmium, der Nachfolger Photins (vgl. über ihn C. P. Caspari, Kirchenhistor. Anecdota, Christiania 55 1883 S. 131 ff.), Potamius v. Lissabon u. a. die ganze Glaubensfrage "sorgfältigst beraten" und dann unter Zustimmung des Hosius die sog. zweite sirmische Formel (Hilar. de syn. 11; Ath. de syn. 28; Hahn § 91) vereinbart, die unter Berufung auf die Unerforschlichkeit der Zeugung des Sohnes (Jes 53, 8) die Debatte über die substantia desselben und die "unbiblischen Ausdrücke" δμοούσιος und δμοιούσιος 60

beiseit schiebt und bei starker Betonung der persönlichen Subsistenz des Sohnes (duae personae) und des Größer-Seins des Vaters (Jo 14, 28) auf vornicänische Termini (deus ex deo, lumen de lumine) sich zurückzieht. Diese Formel ist dann offenbar allen Kirchen zugesandt. In Gallien begegnete sie entschiedenem Widerspruch (vgl. Hil. 5 de syn. 1 und Phoebadius v. Aginnum in Aquitanien liber c. Arianos MSL 20, 13—30; vgl. über Hosius c. 23 p. 30), im Orient aber fand diese "Friedenslosung" — und das charafterisiert ihre Stellung in jener Zeit — dankbare Annahme selbst bei den Anhomöern. Eudoxius, B. v. Germanicia, ein Gesinnungsgenosse des Aëtius (Ath. de syn. 38 p. 761 A; vgl. sein Glaubensbekenntnis bei Caspari, Alte und neue Quellen, 10 Christiania 1879, S. 176 ff.), der (Anfang 358; vgl. Pagi, Critica Baronii, saec. IV, p. 168 ad ann. 356 Nr. 14) nach dem Tode des Leontius Bischof von Antiochien geworden war (Soz. 4, 12, 3 f.; Philost. 4, 4; vgl. über ihn Hil. contra Const. 13), und als solcher den Aëtius und mehrere seiner Gesinnungsgenossen nach Antiochien gezogen hatte, den Aëtius selbst in hohen Ehren hielt, seine Schüler (so den Eunomius, 15 Philost. 4, 5) in den Klerus aufnahm (ep. Georg. Laod. ann. 358 vor Ostern, bei Soz. 4, 13, 2), veranstaltete (Frühjahr 358; nach Soz. 4, 12 f. vor der gleich zu erwähnenden Synode zu Ancyra) eine Synode in Antiochien, die, anscheinend unter Einfluß des anwesenden Acacius, die zweite sirmische Formel acceptierte, ja dem Ursacius, Valens und Germinius ein Dankschreiben dafür schickte, daß sie "den Orient gelehrt 20 hätten, recht zu denken" (Soz. 4, 12, 5—7 nach offenbar guten Quellen). Allein eben dies Teiben des Eudoxius, d. h. sein Fraternisieren mit den Anhomöern — die Synode ist nicht erwähnt —, analoge Geschehnisse in Agypten und Kleinasien sowie die Nachrichten aus Sirmium (ep. Georg. Laod. a. a. D. und ep. syn. Ancyr. bei Epiph. haer. 73, 2 = Mansi III, 269 DE) — das alles weckte die Opposition der Ho-25 moiusianer: auf einer unter Vorsitz des Basilius turz vor Ostern 358 versammelten Synode zu Ancyra (auf der die homoiusianische Partei als solche zuerst auftritt) entwidelten sie demgegenüber in einem ausführlichen Synodalschreiben (Epiph. h. 73, 2—11 = Mansi III, 269—888; die Anathematismen [Hahn § 92] z. T. auch bei Hilarius de syn. 12—25) ihre das όμοούσιον ἢ ταὐτοούσιον zwar verwerfende (Anath. 19 so Mansi p. 288 C) aber entschieden antiarianische Lehre (vgl. Harnack DG II, 247 Anm. 2; Loofs, Leitfaden der DG 3. Aufl. § 34, 1). Mit diesem Synodalschreiben sandte man — für das Folgende ist Sozomenos (4, 13, 5—15) die einzige, aber trotz einzelner Irrtümer (3. B. 15, 1; Konstantius war Mai 357 in Rom) wohl vertrauenswürdige Quelle — den Basilius, Eustathius v. Sebaste und Eleusius v. Cyzitus zum Raiser nach Sirmium. Dort gelang 35 es diesen, die Einwirkungen des aëtianischen Agenten aus Antiochien zu durchkreuzen (vgl. die ep. Constantii ad Antioch. bei Soz. 4, 14) und bei neuen synodalen Beratungen (Frühsommer 358) ihre Dogmatik durchzusetzen: man bekannte sich (vgl. Soz. 4, 15, 2) zu der Synodaldefinition gegen Paul v. Samosata (welche das buoovoios verurteilt hatte; vgl. oben Nr. 2) und der gegen Photin (d. h. der ersten sirmischen 40 Formel von 351, Hahn § 90) und "der Kirchweih-Formel von Antiochien" (d. h., vgl. oben, der zweiten der uns von der Synode bekannten Formeln, Hahn § 115; so richtig Gwatkin p. 162). Nicht nur Ursacius, Valens und Germinius (Soz. 4, 15, 2), auch Liberius von Rom stimmten dem Ensemble dieser Bekenntnisse, der sog. dritten sirmischen Formel, zu (vgl. darüber und über L.s Verhältnis zur zweiten sirmischen 45 Formel den A. Liberius). Basilius von Ancyra war setzt der einflufreichste Mann. Eudoxius mußte von Antiochien weichen und in seine heimat Armenien zurückehren, wenig später wurden Aëtius und Eunomius nach Phrygien verbannt (Philost. 4, 8), im ganzen sollen 70 vertrieben sein (ib.); Macedonius v. Konstantinopel, der bisher mehr nach links geneigt hatte, stellte sich, wie gewiß manche andere, jetzt auf Basilius' 50 Seite (ib. 4, 9). Doch durch diese tyrannische Ausnutzung ihres Sieges provozierten die Homoiusianer nur energische Gegenwirtungen: die Verbannten durften alsbald wieder zurückehren (Philost. 4, 10). Man stand wieder auf dem alten Flecke. eine neue große Synode entscheiden (vgl. Socr. 2, 37, 1). Sozomenos (4, 16, 2 f.), der hier offenbar besser unterrichtet ist als Sotrates (2, 39, 2) und Philostorgius (4, 10), 55 berichtet, man habe diese neue allgemeine Spnode [erst in Nicaa, dann?] in Nitomedien halten wollen, aber das Erdbeben, das am 24. August 358 (Clinton I, 440) diese Stadt heimsuchte, habe diese Plane durchkreuzt. Sicher ist die Synode [dann] zunächst (auf Frühsommer 359) nach Nicäa berufen (Ath. de syn. 1; Soz. 4, 16, 14 ff.). Aber auch dieser Plan wich neuen Erwägungen (Hilar. de syn. 8: Ancyra und Kimini). 80 Während dieser Zeit vollzog sich ein folgenschwerer Wechsel in der Parteikonstellation:

die gemeinsame Feindschaft gegen die Anhomöer führte zu einer Annäherung der Homoiusianer und einzelner der unterdrückten Freunde des Nicanum. Die urkundliche Bezeugung dieser Thatsache ist die Schrift de synodis, in welcher der in Asien im Exil lebende Hilarius Ende 358 oder Anfang 359 (MSL 10, 472; vgl. den A. Hilarius) seinen gallischen Rollegen die fides orientalium in wohlwollendster Beurteilung darlegte. 5 Bielleicht haben aus Furcht vor dieser Roalition die Gegner des Nicänum den Kaiser bestimmt, statt der einen Synode je eine occidentalische und eine orientalische auszuschreiben (vgl. Ath. de syn. 7 u. 8): nach Ariminum (Rimini) und Seleucia in Isaurien wurden sie berufen (Ath. de syn. 1). Für den Verlauf dieser Synoden war es von allergrößter Bedeutung, daß noch in letzter Stunde, als die Synode in Rimini 10 sich schon zu sammeln begann, am Hofe zu Sirmium ein Kompromiß zwischen den Hof= bischöfen und den Führern der Homoiusianer zustande kam, dessen Genesis sich unserer Erkenntnis entzieht. Am 22. Mai 359 — coss. und Tag stehen, worüber oft gespottet ift (vgl. Ath. de syn. 3 p. 685 A u. 29 p. 744 A), am Ropfe der betr. Formel verständigte sich (vgl. ep. Germin. Sirm. bei Hil. fragm. 15, 3) in Gegenwart des 15 Raisers bei Verhandlungen, die bis in die Nacht dauerten, Basilius v. Ancyra mit Balens, Ursacius, Germinius v. Sirmium, Marcus v. Arethusa u. a. über eine von letz= terem aufgesetzte Formel, die sog. vierte sirmische Formel (Ath. de syn. 8; Hahn § 93). Diese Formel erklärt zwar wie die zweite sirmische, daß die nicht schriftgemäßen Aussagen über die ovoia des Baters und des Sohnes zu meiden seien, kommt aber den 20 Homoiusianern dadurch entgegen, daß die Aussage, der Sohn sei όμοιος τῷ γεννήσαντι αὐτὸν πατρὶ κατὰ τὰς γραφάς am Shluß noch einmal mit den Worten δμοιος τῷ πατρί κατὰ πάντα wiederholt wird. Dies κατὰ πάντα, ώς αί γραφαί Léyovoi war das Kompromißwort. Valens machte schon bei der Unterschrift den Versuch, das ihm unbequeme  $\varkappa a \tau \dot{a}$   $\pi \dot{a} \nu \tau a$  zu estamotieren: er wies zurück auf Erklärungen, 25 die er abgegeben habe, und wiederholte dann das όμοιος ohne das κατά πάντα; doch nötigte ihn der Kaiser, das xarà návra nachzutragen. Basilius aber in der Furcht. daß Valens auch das xarà návra sich in seinem Sinne zurechtlegen würde, fügte nun in dem Exemplare, das Valens und die Seinen nach Ariminum mitzunehmen im Begriff standen, seiner Unterschrift eine ausführliche Erklärung hinzu, welche das bloße Suoios 20 κατά την βούλησιν ausdrücklich prostribierte (vgl. die ep. Basil. Ancyr., Georgii, aliorum bei Epiph. haer. 73, 22, wo die Interpunktion einer Anderung bedarf und nach  $i\sigma \alpha$  ein  $i\sigma$  scheint eingefügt werden zu müssen). Man sieht: noch hatte Basilius das Ohr des Kaisers in reichlich so hohem Maße als Valens, noch dachte Konstantius, im Bunde mit beiden Frieden stiften zu können. Allein man sieht auch schon, daß eine 35 Wahl zwischen beiden unvermeidlich war: Valens und seine Gesinnungsgenossen, zu denen im Orient Acacius gehörte (vgl. 1. Bd. S. 126, 17ff.), ließen sich das 8 $\mu$ 0105  $\kappa$ arà πάντα, ώς αί γραφαὶ λέγουσι gefallen, weil sie dem ώς αί γραφαὶ λέγουσι das Recht entnahmen, die δμοιότης auf das όμοιος κατά την βούλησιν zu beschränken, und weil die Prostription der die ovosa berücksichtigenden Termini ihnen gestattete, alle Unhänger 40 des avómoios xat' odvíar in den Kirchenfrieden aufzunehmen, sobald sie bereit waren, die Ergänzung des όμοιος zu ,, όμοιος κατά βούλησιν, άνόμοιον κατ' οὐσίαν" schwei= gend zu vollziehen; für Basilius aber war das κατά πάντα die Hauptsache: es schloß für ihn die Anhomöer aus (vgl. die ep. Basil., Georgii, aliorum bei Epiph. h. 73, 12—22, speziell c. 22). Die beiden Synoden und das, was ihnen folgte, haben die 45 Entscheidung zwischen Valens und Basilius gebracht.

Ronstantius hatte klüglich Fürsorge getroffen, daß er die Sache in der Hand bes hielt. Beide Synoden wurden durch kaiserliche Schreiben (vgl. Constant. ad syn. Arim. aus Hil. bei Mansi III, 297; Soz. 4, 15, 1; dazu Hefele I, 702 f.) anges wiesen, je in ihrer Mitte, also die Abendländer ohne Rücksicht auf orientalische Berhälts so nisse, den Frieden herzustellen und dann je zehn Gesandte an den Hof zu schieden, damit dort Occidentalen und Orientalen sich verständigten. Diese Mahregel bewährte sich auch dann, als beide Synoden zwiespältig endeten. — Zuerst, schon im Mai 359 (vgl. oben Epiph. h. 73, 22; Const. ep. II ad syn. Arim. Mansi III, 297: 27. Mai 359), trat die abendländische Synode zusammen: 300—400 Bischöfe (Ath. ad Afros 3 p. 1033 C: 55 200 Orthodoxe; Sulp. Sev. 2, 41, 2 [u. Soz. 4, 17, 2]: 400 in Summa, 80 "Arianer"; Philost. 4, 10: 300). Die Atten der Synode sind verloren, doch haben wir aus Urstundenfragmenten (bei Hilarius fragm. 7—9; Athan. de syn. 10 f. 55; Socr. 2, 29; Theod. h. e. 2, 21; Hieron. dial. adv. Lucis. 18, gesammelt Mansi III, 293—316) über die Hauptsachen so ausreichende Nachricht, daß von den Berichten nur der des 60

3\*

Sulpicius Severus (2, 41. 43 f.) herangezogen zu werden braucht. Urfacius, Valens und Germinius, die neben Auxentius v. Mailand und einem pannonischen (Athan. ad Epict. 1) Bischof Gajus die Synode zu dirigieren suchten (ep. syn. Mansi III, 304 D), verfügten nur über ca 80 Stimmen (Sulpic. Sev.); sie fanden daher für ihre Aus-5 führungen, auch für die vierte sirmische Formel, die sie vorlegten (ib.), keinen Beifall: die Majorität erklärte sich für das Nicanum (defin. conc. bei Mansi III, 298 D sq.), verurteilte den Arianismus (ib. 299) und anathematisierte am 21. Juli Valens, Ursacius und ihre Helfer (ib. 297 und 299) und schickte durch ihre [zehn] Abgeordneten einen Synodalbrief an den Kaiser (ib. 301 ff.), in welchem sie bat, nach Hause zuruck-10 kehren zu dürfen. Auch die Gegenpartei schickte ihre Legaten (Sulp. Sev.), Konstantius aber ließ die Synode wissen (ep. Const. Mansi III, 307), daß er diese 20 Bischöfe triegerischer Unternehmungen wegen" jetzt nicht empfangen könne und sie angewiesen, habe, in Adrianopel auf ihn zu warten. Vergebens baten die in Rimini Zurückgeblienen, als der Winter schon nahte, um Entlassung (ep. ad Const. ib.). Ihre Gesandten waren 15 unterdes von Valens und Genossen, den Abgeordneten der Minorität, mit Glück bearbeitet: am 10. Ottober erklärten sie bei Verhandlungen zu Nice in Thrazien Balens und Genossen für tadellos (Attenfragment Mansi III, 314) und acceptierten die sog. Formel von Nice (Theod. 2, 21 = Mansi III, 309; Hahn § 94), die den völligen Sieg des Valens konstatiert. Denn diese Formel ist im wesentlichen nichts anderes 20 als die im Sinne des Valens "verbesserte" vierte sirmische: das xarà návra bei dem υμοιος ώς αι γραφαί λέγουσι ist ausgelassen. Mit dieser Formel (Hil. fragm. 8, 7) begaben sich dann Balens und die übrigen Deputierten nach Rimini zurück, die müden Synodalen gaben in der Majorität nach (Hieron. adv. Lucifer 18 nach den Atten, Mansi III, 299 ff.): die "synodus Ariminensis orientalibus consentiens" erflärte 25 dem Raiser (ep. ad Const. Mansi III, 315 f.), daß sie Gott danke, durch ihn belehrt zu sein, die nomina usiae vel homousii zu meiden u. s. w., und bat, sich auflösen zu dürfen. Nur zwanzig widerstrebten noch, u. a. Phoebadius v. Aginnum und Servatus v. Tongern (Sulpic. 2, 43, 4. 44). Doch der zur Beaufsichtigung der Synode entsandte Präfekt hielt seiner Instruktion gemäß die Synode zusammen, dis — es war 30 inzwischen der Dezember ins Land gezogen (Sulp. 2, 44, 1) — auch diese Entschiedensten nachgaben (Sulpic. 2, 44). Valens u. a. eilten nun als Deputierte der geeinten Synode nach Konstantinopel zum Kaiser (Sulp. 2, 45, 1; vgl. Hil. fragm. 10, 1) und tamen dort noch eben zeitig genug an, um bei dem dort sich abspielenden Schlußakt der Verhandlungen von Seleucia mitwirken zu können.

Von dieser orientalischen Synode haben wir nur ein Attenfragment, eine Eingabe der Acacianer (Eph. h. 73, 25 f. u. Socr. 2, 40 = Mansi III, 319 f.), die das Bekenntnis derselben (auch bei Athan. de syn. 29; Hahn § 95) in sich schließt. Doch haben Sotrates (2, 39 f.) und Sozomenos (4, 22) die auf den Atten ruhende Darstellung der Konziliengeschichte des Sabinus v. Heraklea exzerpiert (Socr. 2, 39, 8), 40 sodaß auch hier aus ihnen, den Angaben des Athanasius (de syn. 12) und dem Bericht des Augenzeugen Hilarius (contra Const. 12—15) die Hauptsachen sicher ertennbar sind. Etwa 160 Bischöfe (Ath. de syn. 12; Socr. 2, 39, 5; Soz. 4, 22, 1) fanden sich Ende September 359 in Seleucia ein. Die Majorität (105 nach Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilarius 45 (Sulp. Sev. 2, 42) dieser Majorität sich anschlossen, waren Homousianer; die übrigen (37 nach Sozom. 4, 22, 7; Socr. 2, 39, 10: 36) scharten sich um Acacius v. Cäsarea. Dieser hatte in offenbarem Einverständnis mit dem die Synode überwachenden kaiserlichen Beamten Leonas hier die Rolle übernommen, die Valens und Genossen in Ariminum spielten; Eudoxius v. Antiochien und andere anhomöisch Gesinnte waren ins 50 Vertrauen gezogen, zur Zurücktellung des avópoios bereit. Basilius von Ancyra blieb, schwerlich ohne Absicht, den beiden ersten Verhandlungstagen fern (Soz. 4, 22, 3; vgl. 11). Die Homoiusianer waren daher, als Acacius am 27. Sept., dem ersten Verhandlungstage (Socr. 2, 39, 7 u. Mansi III, 320) die vierte sirmische Formel vorlegte (Soz. 4, 22, 6) ungebunden: sie erklärten bei dem Symbol der Kirchweihsynode (Hahn 115) 55 bleiben zu wollen. Es tam in der Debatte zu unerquicklichen gegenseitigen Anklagen; die Acacianer verließen die Sitzung (Soz. 4, 22, 8—10). Am zweiten Tage beriet die Majorität allein, Acacius und die Seinen aber reichten dem Leonas einen Protest ein (Mansi III, 319 ff.), dem ein durch dogmatisch-kritische Sätze eingeleitetes Glaubensbekenntnis eingefügt war, das wie ein schlichtes vornicänisches Taufsymbol aussieht, je-

denfalls "weder der Dogmatik des Acacius, noch der seiner Gegner widersprach" (Soz. 4, 22, 18). Die dogmatisch-kritischen Einleitungssätze dieses acacianischen Bekenntnisses sind an der im Schluß auch erwähnten vierten sirmischen Formel orientiert; aber sie lassen, wie 14 Tage später die Formel von Nice, das narà návra aus. Bedentt man dies und beachtet man weiter, daß diese Einleitung ebenso, wie Valens es nach Nice 5 in Rimini that (Mansi III, 301), das ἀνόμοιον anathematisiert, so läßt sich nicht ver= tennen, daß hier ein abgekartetes Spiel gespielt wurde: in dem bloßen 8 $\mu0i05$  (das sie selbst im Sinne des δμοιος κατά βούλησιν μόνον verstanden) hatten Valens und Acacius seit dem 22. Mai die positive Ergänzung zu der Abweisung der Spekulationen über die ovoia gefunden; unter diese inhaltlose Formel sollten alle gebeugt, diesenigen 10 Anhomöer aber, die trotz alles Entgegenkommens hartnäckig bleiben würden, aufgegeben werden. Als "Homber" sind Ursacius, Balens, Acacius und Genossen erst seit dieser Zeit zu bezeichnen. — Am dritten Tage legte Leonas in Gegenwart der Acacianer deren Eingabe vor: es folgten erregte Debatten, in deren Mittelpunkt das xarà návra stand, Debatten, bei denen der inzwischen angelangte Basilius von seinen eigenen Gesinnungs= 15 genossen Angriffe wegen der Verhandlungen in Sirmium erfahren zu haben scheint (Soz. 4, 22, 11—22); das Ende war, daß die Synode sich spaltete. Schon am vierten Tage erschienen Leonas und die Acacianer nicht mehr; die Majorität verhandelte unter sich über mehrere Personalfragen (so über die Sache Cyrills v. Jerusalem; vgl. den A.) und erklärte Acacius und Eudoxius, Georg von Alexandrien und andere Häupter der 20 Gegenpartei für abgesetzt (Socr. 2, 40, 23—48). Dann löste die Synode sich auf; zehn Abgeordnete (u. a. Basilius, Eustathius v. Sebaste und Eleusius v. Cyzikus, Theod. 2, 27, 4) begaben sich der kaiserlichen Weisung gemäß nach Konstantinopel, wohin die Acacianer (bezw. wohl ihre 10 Deputierten) schon vorangeeilt waren (Soz. 4, 23, 1). In der Hauptstadt und am Hofe setzte sich dann der Kampf der Parteien fort (vgl. 25 Theod. 2, 27). Die Homoiusianer wußten dabei die Berurteilung des Aëtius beim Raiser durchzusetzen; Eudoxius aber blieb, da er sich von ihm lossagte, unangesochten (Theod. l. c.): die Homoiusianer empfanden, daß ihnen eine Person geopfert, in der Sache nicht nachgegeben war (ep. Silvani etc. anni 359 bei Hil. fragm. 10, 1 p. 706 B). Für das Ende des Parteikampfes war entscheidend, daß Valens und die Seinen, die 30 als Deputierte der geeinten Synode von Rimini im Dezember nach Konstantinopel tamen (vgl. oben S. 36,31), sich natürlich auf Seiten der Acacianer stellten (vgl. Hil. fragm. 10). Der Raiser selbst erwirkte nun am 31. Dez. 359 bei Berhandlungen, die bis in die Nacht hinein dauerten, die Annahme der in Kimini acceptierten Formel von Nice auch seitens der Gesandten von Seleucia. — Zum erstenmal seit 325 war die 35 ganze Kirche wieder unter eine Formel gebeugt. Wem sie zugute kam, läßt schon ihre Genesis erraten, und zeigten die Greignisse bald (vgl. Hieron. adv. Lucif. 19 MSL 23, 172: ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus est). Zwar die noch vor der Abreise der Acacianer unter Zuziehung benachbarter Bischöfe — auch des Ulfilas (vgl. den A.) — 360 in Konstantinopel gehaltene Synode (Ath. de syn. 30; 40 Hil. ad Const. 2, 8), welche die Formel von Nice in wenig veränderter Gestalt (s. die Formel bei Ath. de syn. 30; Hahn § 96) approbierte und dem Aëtius (den des Raisers Jorn nach Mopsueste, später nach Amblada in Pisidien exilierte, Philost. 5, 1. u. 2) sein Diakonat und die Rirchengemeinschaft entzog, scheint sich damit begnügt zu haben, gegen vier unbekanntere Bischöfe, die dem Urteil über Aëtius nicht zustimmen 45 wollten, ein Anathem nur auf Widerruf auszusprechen: man rechnete auf ihre Buße binnen sechs Monaten (ep. syn. bei Theod. 2, 28). Doch wenn auch wohl nicht auf jener Synode, wie es dei Sozomenos (4, 24, 3) scheint, so doch gleichzeitig oder bald nachher wurden auf verschiedene thörichte, nicht dogmatische Anklagen hin Macedonius v. Konstantinopel, Eleusius v. Cyzitus, Eustathius v. Sebaste, Cyrill v. Jerusalem und 50 andere Homoiusianer (anscheinend durch den Kaiser) auf Betrieb des jetzt im Orient dominierenden Acacius abgesetzt; Eudoxius v. Antiochien wurde Bischof der Hauptstadt, Eunomius, der erklärte Schüler des Aëtius, Bischof v. Cyzitus (Socr. 2, 41 ff.; Soz. 4, 24, 3 ff.; Philost. 5, 1 u. 3). Nicht minder deutlich spiegelte sich die Situation in dem, was in Antiochien geschah, als der Kaiser im Winter 360 auf 361 dort resi= 55 dierte: Meletius, Bischof von Sebaste, wurde als Nachfolger des Eudoxius bestellt, aber bald wieder entfernt, da man sah, daß man ihn irrig für einen Gesinnungsgenossen der herrschenden Partei gehalten hatte, Euzoios, der einst (320) mit Arius verurteilt war, ward sein Nachfolger (vgl. den A. Weletius). Dieser Euzoios hat dem Konstantius thun müssen, was der Führer der Eusebianer seinem Vater gethan hatte: er taufte ihn, 60

Arianismus

turz zuvor, ehe ihn in Mopsucrene in Cilicien am 3. Nov. 361 der Tod ereilte (Ath.

de syn. 31; Philost. 6, 5).

8. Mit Julians Regierungsantritt beginnt ein neuer und zwar der letzte Abschnitt des arianischen Streites. Neue Kaiser (Julian 361—63; Jovian 363—64; Valen-5 tinian I. 364—375 und Valens 364—378; Gratian [und Valentinian II.] 375—383 [bezw. 392] und Theodosius I 379—395), und bald auch neue theologische Führer traten auf den Plan. Es kann sich daher hier nur um eine knappe, auf Quellennachweise verzichtende Übersicht handeln; das Detail muß zumeist den Einzelartikeln überlassen bleiben. Nur soweit soll die bisherige Darstellungsform beibehalten werden, als 10 die Theologen noch in Betracht kommen, deren Leben einmal in diesen Artikel hineingezogen ist: Athanasius, Aëtius, Ursacius und Valens. Das kurze Regiment des heid= nischen Kaisers Julian (vgl. den A.) ist für den Verlauf des arianischen Streites von großer Bedeutung gewesen: alle Verbannten durften zurücklehren, die Einmischung des Hofes in die dogmatische Frage hörte auf, und die Folge von beidem war, daß die dog-15 matischen Parteien als solche reinlich hervortraten und, unbeeinflußt durch politische Nötigungen, die feindlichen und freundlichen Beziehungen zu einander hervorkehren konnten, die ihrer dogmatischen Position entsprachen. Dies tritt namentlich nach zwei Seiten hin deutlich hervor: in dem Verhältnis der Homöer zu den Anhomöern und dem der Homousianer zu den Homoiusianern. Von Ersterem zunächst. Auch Aëtius war 20 zurückgekehrt; ja Julian hatte "in Erinnerung an frühere persönliche Beziehungen" ihn brieflich in verbindlichster Weise zu sich geladen (Jul. ep. 31 ad Aët. episc.; val. Soz. 5, 5, 9), hatte ihm sogar "als Zeichen seines Wohlwollens" ein Landgut auf Lesbos geschenkt (Philost. 9, 4): der genuine Arianismus war so gut gelitten wie andere dogmatische Parteien. Unter diesen Umständen traten erklärlicherweise die anhomöischen 25 Sympathien bei denjenigen Homöern offen hervor, die nur aus Politik ihre anhomöische Gesinnung zurückgestellt hatten. Eudoxius von Konstantinopel scheute sich freilich, seinerseits den ersten Schritt zu thun: er drängte den Euzoios, daß dieser das Urteil der Spnode von Konstantinopel (360) gegen Aëtius kassiere (Philost. 7, 5). Als dann aber Euzoios dem Drängen nachgegeben und auf einer kleinen Synode zu Antiochien (wohl so 362) den noch in Ronstankinopel weilenden Aëtius wieder in die Rirchengemeinschaft aufgenommen hatte, ließ es Eudoxius geschen, daß Aëtius, dem Eunomius unter Verlassung seines Bistums Cnzikus (Philost. 9, 4 p. 569 B; 13 p. 577 A) sich zugesellt hatte, unterstützt von mehreren entschieden anhomöischen Bischöfen, so von Leontius von Tripolis und den 360 zu Konstantinopel auf Widerruf Extommunizierten, von Kon-35 stantinopel aus einen energischen anhomöischen Vorstoß organisierte: Aëtius und mehrere seiner Gesinnungsgenossen wurden zu Bischöfen geweiht; Aëtius und Eunomius "waren" in diesem Kreise "alles" (Philost. 7, 6). Hätte Julians Regierung länger gedauert, so hätten diese Anfänge einer von dem Bischof der Hauptstadt protegierten selbststän= digen anhomöischen Kirchengründung der Einheit der Kirche des Drients gefährlich 40 werden können; denn unter dem heidnischen Kaiser hatte keine Partei mehr Recht als die andere, sich als "die Kirche" zu bezeichnen. Nach Julians frühem Tode gewannen die Dinge anscheinend sogleich ein anderes Aussehen: man war genötigt mit den Parteien der Majorität zu rechnen, oder neben der Kirche eine Settengemeinschaft zu gründen. Die Anhomöer haben sich für das Letztere entschieden. Eunomius selbst freilich 45 hat seit seiner Entfernung aus Cyzitus sein Leben lang der bischöflichen, ja selbst priesterlichen Thätigkeit sich enthalten (Philost. 9, 4; vgl. d. A. Eunomius), und Aëtius zog sich, anstatt den Bischof zu spielen, zunächst auf sein lesbisches Landgut zurück (Phil. 1. c.), hat auch nach seiner Rückehr nach Konstantinopel dort anscheinend wie ein Laie gelebt (ib. 9, 6) bis an seinen baldigen Tod (wohl noch 366; jedenfalls vor Mai 367; vgl. 50 Philost. 9, 7 mit cod. Theod. 12, 18, 1); — beide begnügten sich mit einer patriars chalischen Autoritätsstellung im Kreise ihrer Gesinnungsgenossen. Aber eunomianische Sonderbischöfe gab es schon seit den Tagen Jovians (Phil. 8, 2); einer der ersten war der Konstantinopolitaner. Die seit der gleichen Zeit datierende, schließlich in offene Feindschaft übergehende Spannung zwischen den Anhomöern und Eudoxius von Kon-55 stantinopel (Phil. 8, 2 u. 7; 9, 3. 4. 7) wird mehr Ursache als Folge dieses Vorgehens gewesen sein. Denn nach Julians Tode gab es wieder kirchenpolitische Ziele für einen konzilianten Arianismus. Deshalb wohl haben Eudoxius, der übrigens schon 370 starb (coss. bei Socr. 4, 14, 2), und wenig später Euzoios v. Antiochien († 376; coss. bei Socr. 4, 35, 4) sich von den intransigenten Anhomöern zurückgezogen. Die 60 homöische Partei ist daher nicht ganz verschwunden in der letzten Phase des arianischen

Manche freilich werden zu den Anhomöern hinübergegangen sein, einige schwerlich viele — wie Germinius von Sirmium zu den Homoiusianern (vgl. das Be= kenntnis des Germ. vom Jahre ca. 366 bei Hil. fragm. 13, Hahn § 135, und seinen Brief von ca. Neujahr 367 ib. 15); andere wie Acacius (vgl. 1. Bd S. 126 46 ff.) sind, nachdem sie ihre Aktommodationsfähigkeit auch nach 361 noch wechselnden Zweckmäßigkeits= 5 erwägungen dienstbar gemacht hatten, gestorben, ehe die Dauer des arianisierenden Re= giments unter Raiser Valens ihrem theologischen "Charakter" wieder Beständigkeit geben konnte. Andere aber, und nicht wenige, sind den homöischen Traditionen treu geblieben. Ja, Ursacius und Valens, die seit 364 wieder dem Westreiche angehörten (Schiller 350) und daher trop ihres persönlichen Ansehens bei dem Kaiser Valens (Phil. 9, 8) den 10 Rest ihres Lebens, das erst nach 371 endete (Ath. ad Epict. MSG 26, 1052), in kirchenpolitischer Bedeutungslosigkeit verbracht zu haben scheinen, haben — wohl aus taktischen Gründen — noch am 18. Dez. 366 auf einer Spnode zu Singidunum (vgl. die ep. syn. bei Hil. fragm. 14) die homöische Formel versochten, wenn auch mit zweifellos arianisierender Deutung: similis secundum scripturas, non secundum substan- 15 tiam aut per omnia sed absolute. Sonst scheint die homöische Formel, zumal im Orient, zurückgetreten zu sein; aber der gemäßigte Arianismus, den die Formel decken sollte, starb nicht aus; unter Kaiser Valens (vgl. den A.) hatte er die Gunst des Hofes, Eudoxius war in den letzten Jahren seines Lebens der einflußreichste Bischof des Ostens. Noch das Konstantinopolitaner Konzil von 381 verurteilte neben den "Eunomianern 20

oder Anhomöern" die "Arianer oder Eudoxianer".

Folgenschwerer noch wurde die Fusion, die auf dem andern Flügel der Parteien seit Julians Zeit sich vollzog. Schon in den letzten Jahren des Konstantius hatten einzelne entschiedene Freunde des Nicanum, wie Hilarius, sich mit den Homoiusianern zusammengefunden. Uthanasins selbst hatte Ende 359 in seiner Schrift de synodis trok 25 wegwerfender Urteile über die mittelparteilichen Symbole offen anerkannt, daß das δμοιούσιος orthodox verstanden werden könne, hatte von Basilius von Ancyra und seinen Gesinnungsgenossen gesagt: οὐ μακράν είσιν ἀποδέξασθαι καὶ τὴν τοῦ δμοουσίου déxiv (de syn. 41 p. 765 A). Die Rückehr der Homousianer aus dem Exil nach Julians Regierungsantritt schuf die Möglickeit, diesem Urteil praktische Folge zu geben. 80 Und noch einmal ist es der inzwischen greis gewordene Athanasius, der in dieser Hinsicht bedeutsam, ja bedeutsamer als je zuvor, in die innere Entwicklung des Streites eingreift. Schon während seines Exils, während dessen er bei den Mönchen und Einsiedlern Agyptens Zuflucht gefunden hatte (vgl. Montfaucon, vita Ath. ad ann. 356 Nr. 11 ff. MSG 25, CXXX sqq. und Grühmacher, Pachomius Freiburg 1896 S. 24 f.), 85 zeitweilig aber auch in und bei Alexandria sich verborgen hielt (Vorber. ad ann. 358 Larsow S. 36, MSG 27, 1357), hatte Athanasius litterarisch an dem Gange der Dinge den regsten Anteil genommen; dieser Zeit gehören u. a. seine historia Arianorum, seine Schrift de synodis und die vier Briefe an den Serapion (MSG 27, 525—676) an, welch letztere deshalb vornehmlich wichtig sind, weil sie die bisher außer= 40 acht gebliebene Pneumatologie mit in den Streit hineinziehen, die Behauptung der Homousie des Geistes konsequent mit der der Homousie des Sohnes verbinden. Julian den Exilierten die Rücklehr gestattete, konnte Athanasius dank den Umständen in Alexandrien sogleich seinen Bischofssitz wieder einnehmen. Denn sein Gegenbischof Georg, der schon 18 Monate nach seinem Einzuge, am 2. Ottober 358, einem Auf= 45 stande gewichen, dann aber 3 Jahre 2 Monate nach seiner Vertreibung, am 26. November 361, wieder zurückgekehrt war, hatte bald nachher ein Ende mit Schrecken gefunden: er war, als der Tod des Konstantius bekannt ward, in einem erneuten Aufstande schon am 30. Nov. von den Alexandrinern eingekerkert und vier Wochen später am 24. Dez. 361 ermordet (hist. aceph. 6-8 MSG 27, 1444 f.; vgl. v. Gutschmied 437 f.). 50 Athanasius fand eine verwaiste Kirche, als er am 21. Februar 362 (hist. aceph. 9) wieder in Mexandria einzog. Und sofort griff er mit bedeutsamem bischöflichem Thun in die wirren allgemeinkirchlichen Verhältnisse ein: er hielt (anscheinend noch im Frühjahr) 362 in Gegenwart des Eusebius von Vercelli eine Synode zu Alexandria (s. den Synobalbrief, den sog. tomus ad Antioch. MSG 27, 795—810, dazu Rufin h. e. 1, 55 27—29 MSL 21, 498 f.; über die auf koptischen Quellenfunden ruhenden Arbeiten von Revillout vgl. Kattenbusch, das apostol. Symbol I 1894 S. 279 ff.), die trotz der geringen Zahl der Synodalen (21) zu den wichtigsten Synoden des arianischen Streites gehört. Denn diese Synode hat nicht nur in feierlicher (auf die Atten von Nicäa sich berufender) Weise das Nicänum von den Toten wiedergeholt, sie hat auch einen 60

Zusammenschluß aller Gegner des Arianismus, auch der bisher nicht homousianischen, angestrebt und inauguriert. Wenn nur das Nicanum anerkannt, und die Geschöpflichkeit auch des hl. Geistes verworfen werde, solle man niemandem die kirchliche Gemeinschaft verweigern, so erklärte man hier (tom. ad Ant. 3). Speziell auf die Homoiusianer 5 diesen Grundsatz anzuwenden, gaben die antiochenischen Verhältnisse Veranlassung. Denn auch Meletius, der ihnen zugehörte, war nach Antiochien zurückgekehrt: neben dem aris anisierenden Bischof Euzoios standen hier jetzt zwei antiarianische Sondergemeinden, die Altnicäner, die seit Eustathius Absetzung sich in Antiochien gehalten hatten und die Anhänger des Meletius (vgl. den A. Meletius). Erstere redeten, bei der Terminologie 10 des Nicanums bleibend, von der μία υπόστασις oder μία οὐσία des Vaters, Sohnes und Geistes, letztere hielten die homoiusianischen τρεῖς ὑποστάσεις fest, waren aber sonst zum Entgegenkommen bereit. Demgegenüber hat die Synode in Alexandrien sich ausdrücklich mit dieser terminologischen Frage befaßt (tom. 5 und 6). Wenn man die Berechtigung einer jeden der beiden Terminologien anerkannte, so war dies nichts Ge-15 ringeres als eine Anerkennung all der Homoiusianer, die gegen dies für sie wesentliche, und in der That das δμοούσιος orthodox=gedeutetem δμοιούσιος gleichsetzende, Zuge= ständnis das Nicänum anzunehmen bereit waren. In Antiochien scheiterte das Friedenswerk freilich, weil Lucifer v. Calaris in übereiltem Eingreifen auch der altnicänischen Partei in dem ihr angehörigen Presbyter Paulinus einen Bischof bestellt hatte, ehe die 20 Gesandtschaft der alexandrinischen Synode eintraf (vgl. den A. Meletius). Als dann Julian im Herbst 362, angeblich (Kufin h. e. 1, 33) aufgereizt durch die Heiden Alexandrias, den "Feind der Götter" Athanasius abermals aus Alexandria verjagte (vgl. epp. Jul. 6. 26; vgl. 51), da schienen, zumal angesichts der gleichzeitigen sicheren Stellung der Anhomöer, die Aussichten der Nicäner wieder überaus schlecht zu sein. 25 Allein das Wort, das nach Rufin (1, 34; vgl. Socr. 3, 14, 1) Athanasius dem alexandrinischen Volke zurief, als er am 24. Ottober 362 (Vorber., hist. aceph.) von Ulexandrien nach der Thebais entwich: Nolite conturbari, quia nubecula est et cito pertransit, ging bald in Erfüllung. Sobald Julians Tod (26. Juni 363) bekannt wurde, kehrte Athanasius — man weiß nicht, ob vor, oder nach Eingang des freundlichen 80 Briefes Jovians, der auf uns gekommen ist (MSG 26, 813) — nach Alexandria zurück, begab sich aber, noch ehe seine Anwesenheit bekannt wurde, am 5. Septemb. zu Schiff zu Raiser Jovian (Vorb., hist. aceph.). Als er von diesem (in Antiochien) aufs ehrenvollste aufgenommen, am 20. Febr. 364 in Alexandria wieder eingetroffen war (Borber., hist. acceph.) konnte Julians Regiment wie eine kurze Episode er-86 scheinen. Doch es war mehr gewesen. Jovian knüpfte nicht wieder an an die Politik des Konstantius: er hielt sich reserviert. So deutlich er dem Athanasius seine Gunst bezeugt hat (vgl. auch die ep. syn. Alex. ad Jov. anni 364 MSG 26, 813 ff., Mansi III, 366 f.), so wenig er den von arianischer Seite erneuten Klagen gegen Uthanasius Folge gab (vgl. die petitiones Arian. in den opp. Ath. MSG 26, 820 ff.); 40 — von einer Einmischung in den dogmatischen Streit hielt er sich fern. Von seinen Nachfolgern hat Valentinian I. im Westen in musterhafter Weise die gleiche Zurudhaltung geübt (vgl. den A.), während unter seinen Söhnen Gratian und Valentinian II. zumal nach des ersteren Tode die arianischen Sympathien der Kaiserin Justina, der Mutter Valentinians II., da wo es arianische Minoritäten gab (wie in Mailand), ge= 45 legentlich zu Spannungen zwischen dem Hof und der kirchlichen Majorität führten (vgl. d. A. Ambrosius 1. Bd S. 444, 34 ff.). Valens, der Herrscher des Ostens v. 364—378, hat gegenüber den Einflüsterungen der in Ronstantinopel herrschenden homöisch=arianischen Partei sich nicht die Selbstständigkeit zu bewahren vermocht, die seinen Bruder auszeichnet (vgl. den A.). Das zeigte sich, noch ehe das Jahr seiner Erhebung ablief. Er 50 hatte Herbst 364 seinem von Konstantinopel nach dem Occident ausbrechenden Bruder das Geleit gegeben bis nach Naissus (Clinton I, 462); auf der Rückreise (die vor dem 1. Jan. 365 ihr Ziel Konstantinopel erreichte) fanden in Heraklea Abgesandte einer homoiusianischen Synode sich ein, die turz zuvor (also noch 364, nicht 365, wie in dem A. Acacius mit Hefele angenommen ist; vgl. Gwatkin p. 267 f.) in Lampsacus 55 gehalten war (Soz. 6, 7, 8; Soz. hat 6, 7 außer seiner Vorlage, Sokrates, eine gute Quelle benutt). Man hatte hier in Lampsacus an dem Smoios xar' odolar festgehalten διά την σημασίαν των υποστάσεων (Soz. 6, 7, 4), aber die antiarianische Tendenz der homoiusianischen Gedanken scharf hervorgekehrt: die Beschlüsse der Konstantinopolitaner Synode von 360 waren kassiert, die von den Homöern (bald nach jener 60 Synode) abgesetzten homoiusianischen Bischöfe als die legitimen Inhaber ihrer Stühle

proklamiert, die Formel von Nice war verworfen (Soz. 6, 7, 4 ff.), das Anathem über Acacius und Eudoxius samt Genossen ausgesprochen (Socr. 4, 4, 3). Valens scheint schon diesen Gesandten gegenüber aus seiner Sympathie mit ihren Gegnern kein Hehl gemacht zu haben (Soz. 6, 7, 9); eine deutliche und sicher bezeugte Antwort auf die Beschlüsse dieser Synode war das Editt, das er im Frühjahr 365 (hist. aceph. 15) wohl von 5 Antiochien aus (Soz. 6, 7, 10; vgl. Gwatkin 267 f.) erließ: alle unter Konstantius abgesetzten Bischöfe, die unter Julian ihre Sitze wieder eingenommen hätten, sollten wiederum verjagt werden (hist. aceph.). Bei Meletius von Antiochien sorgte der Kaiser selbst für die Ausführung dieses Editts (Soz. 6, 7, 10). In Alexandria hat dies Editt dem Athanasius sein letztes Exil eingetragen. Zunächst freilich machte man 10 — es war im Mai 365 — in Alexandria geltend, der von Julian verjagte und von Jovian restituierte Athanasius falle nicht unter das Edikt, allein ehe die von dem Präfetten erbetene kaiserliche Entscheidung bekannt geworden war, entfloh Athanasius heimlich aus der Stadt nach der "Villa am neuen Fluß" (5. Ott.); der Präfett und sein Mislitär suchten den Bischof nachts darauf vergeblich in der Kirche (hist. aceph. 15 f., 15 Doch dauerte das Exil nur 4 bis 5 Monate: am 1. Februar 366 ward Athanasius auf kaiserlichen Befehl wieder restituiert. Valens wagte sich anscheinend an den greisen Bischof doch nicht recht heran; als im September 367 der Arianer Lucius, ein Alexandriner, der einst von Bischof Georg zum Presbyter geweiht war (Soz. 6, 5, 2), dann 363 bei Jovian gegen Athanasius petitioniert hatte (vgl. oben; die Peti- 20 tionen MSG 26, 820 ff.) und vielleicht während des vierten Exils des Athanasius die Bischofsweihe erhalten hatte, den Versuch machte, sich in Alexandria als Bischof einzudrängen, haben ihm die Behörden nur die Unterstützung gewährt, daß sie vor der Wut des Volles ihn schützten (hist. aceph. 18; Vorber.). Athanasius blieb unangefochten bis an seinen Tod (2. Mai 373). Überhaupt hat die orthodoxe Berichterstattung die 25 "Berfolgung" aller Gegner der Eudoxianer unter Valens zweifellos übertrieben. viel höherem Maße als je vorher, abgesehen von den Jahren 361—64, ist unter Valens die Erledigung der dogmatischen Frage der theologischen Diskussion überlassen geblieben. Die Ungunft, in der Homousianer wie Homoiusianer bei Hofe standen, hat nur förs dernd auf die mit innerer Notwendigkeit sich vollziehende Entwicklung eingewirkt: sie so führte jene beiden Gruppen immer mehr zusammen. So gewann die jungnicänische Partei, d. h. die Gruppe derjenigen, welche unter Beibehaltung der origenistischen roeis ύποστάσεις die Homousie des Sohnes und Geistes annahmen (μία οὐσία, τρεῖς ύποστάσεις; Näheres über diese jungnicänische Lehre in den Artikeln Basilius von Casarea, Gregor v. Nazianz und Gregor v. Nyssa), immer mehr Anhänger in den Reihen derer, 25 die bisher Homoiusianer gewesen oder in deren Kreisen aufgewachsen waren. Daß die homoiusianische Partei nicht gänzlich von der jungnicänischen absorbiert wurde, hatte vornehmlich darin seinen Grund, daß ein Teil der Homoiusianer noch mehr als gegen die Homousie des Sohnes gegen die Homousie des Geistes sich sträubte. Auf diese pneumatologische Frage spitzte sich daher immer mehr die Debatte zwischen den Homoi= 40 usianern und den Jungnicänern zu, und auf den widerstrebenden Homoiusianern — Macedonianer nannte man sie (nachweislich seit 380; vgl. Rade S. 132) nach dem frühern Bischof der Hauptstadt — blieb, weil sie mit allen Gegnern der Homousie des Sohnes fortfuhren, den Geist als ein dem Sohne subordiniertes xxioua anzusehen, in= folgedessen der Regername der "Pneumatomachen" sitzen (vgl. den A. Macedonius). 45 Auch "Semiarianer" sind sie gescholten worden; und der Vorwurf "semiarianischen" Denkens hatte hier, bei den Gegnern der Jungnicäner, mehr Berechtigung als einst gegenüber den Altnicanern opponierenden Homoiusianern. Noch auf dem Konstantinopolitaner Konzil von 381 waren diese "Semiarianer" oder "Pneumatomachen" neben "Eunomianern oder Anhomöern" und "Arianern oder Eudoxianern" die Hauptgegner 50 der Orthodoxie (can. Constant. 1 Mansi III, 560), und neben den dort ebenfalls anathematisierten Apollinaristen (vgl. den A. Apollinaris v. Laodicea 1. Bd S. 672,23) waren sie in den siebziger Jahren diejenigen, mit denen die Jungnicaner dogmatisch sich vornehmlich auseinanderzusetzen hatten. Eine noch wichtigere Aufgabe für die Jungnicäner war in dieser Zeit die Herbeiführung einer Verständigung mit dem gegen die jung- 55 nicanischen Formeln mißtrauischen Occident. Basilius von Casarea (Bischof 370—379), der unter den hervorragenosten Jungnicänern — außer ihm waren einflußreich vornehmlich Gregor von Nazianz (vgl. den A.), Amphilochius von Iconium (vgl. 1. Bd S.463,56), Gregor v. Ryssa (vgl. den A.) und Eusebius v. Samosata (vgl. den A.) — der kirchenpolitisch Begabteste war, hat dieser Aufgabe mit großem Eifer sich angenommen (vgl. 60

die A. "Basilius" und "Damasus"), doch trotz allen dogmatischen Entgegenkommens von beiden Seiten blieb eine Spannung bestehen, weil das Meletianische Schisma in Untiochien die Differenz festgenagelt hatte: die Jungnicäner des Orients hielten es mit dem zu ihnen gehörigen Meletius, der Occident hatte seinen altnicanischen Gegner Pau-5 linus anerkannt. Daher wären, als nach dem Tode des Valens (378) der abendländische, ketzerfeindliche Kaiser Gratian (vgl. den A.) die Alleinherrschaft erhalten und Januar 379 den Abendländer Theodosius im Orient als Mitregenten eingesetzt hatte, trotz der zweifellosen Majoritätsstellung, die jetzt die Jungnicäner im Orient erlangt hatten, neue Schwierigkeiten nicht ausgeblieben, wenn Theodosius im Orient sein be-10 rühmtes Editt vom 27. Februar 380 (cod. Theod. 16, 1, 2) rigoristisch durchgeführt hätte. Denn dies Edikt verlangte, daß alle Unterthanen den Glauben hätten, dem "Damasus von Rom zugethan sei und Petrus (II.) von Alexandrien", der in eben dieser Zeit (14. Febr. 380) gestorbene Nachfolger des Athanasius, der 374 (oder 375?) vor dem Arianer Lucius nach Rom geflüchtet war, und auch nach seiner Restitution in 15 Mexandria (378) enge Beziehungen zu Rom unterhielt (vgl. DchrB IV, 334 ff.; v. Gutschmid 449). Hätte Theodosius wirklich die Kirchengemeinschaft mit diesen beiden zur Bedingung der Anerkennung für die Bischöfe des Ostens gemacht, so hätten Berwicklungen schlimmster Art nicht ausbleiben können. Denn, wenn auch zwischen den Jungnicänern und den Alexandrinern schon seit Athanasius' Zeit, zwischen ihnen und 20 dem Abendlande seit den Verhandlungen zwischen Basilius und Damasus im großen und ganzen Kirchengemeinschaft bestand, so hätte es doch bei unsanstem Anfassen der wunden Stellen an Anlässen zu erneutem Streit nicht gefehlt. Eine dieser wunden Stellen war alt: das Meletianische Schisma in Antiochien. Auch Petrus v. Alexan= drien stand auf der Seite des Paulinus; ja er hatte sich nicht gescheut, in Rom den Weletius und den Bischof Eusebius von Samosata als "Arianer" zu bezeichnen (Basil. ep. 266, 2 MSG 32, 993 C). Ein zweiter wunder Punkt war die Besetzung des Bisschofsstuhles in Konstantinopel. Hier in der Hauptstadt des Ostens waren die zum Tode des Valens (378) die Arianer (Eudoxianer) im Besitz aller Kirchen gewesen; dann aber hatte Gregor von Nazianz, nach Absicht derer, die ihn riefen, als orthodoxer 30 (jungnicänischer) Kandidat für den Bischofsstuhl, in einer aus einem Privathause hergerichteten Rapelle dem Nicanum in der Hauptstadt wieder eine gottesdienstliche Stätte geschaffen (vgl. den A. Gregor). Allein in einem falschen Freunde, den Gregor in sein Haus aufgenommen hatte, dem einst mit Athanasius befreundeten Philosophen Maximus (vgl. die ep. Ath. ad Max. anni circ. 371 MSG 26, 1085 ff.) war ihm ein Rival 35 erwachsen: Maximus hatte im Einverständnis mit Petrus v. Alexandrien in Konstan= tinopel von einigen Agyptern sich insgeheim zum Bischof weihen lassen (Greg. carmen Zwar war Ma= XI, de vita sua, v. 750 ff. MSG 37, 1081 ff., speziell v. 887 ff.). ximus alsbald vertrieben (ib. v. 939 ff.), auch bei Theodosius in Thessalonich hatte er, wie Gregor behauptet (v. 1001 ff.), sogleich eine Abweisung erfahren. Doch da er bei 40 Petrus von Alexandrien — dies alles spielt also vor 14. Febr. 380 — freundliche Aufnahme fand (Greg. l. c. v. 1013 ff.) und später (Frühjahr 381), den Weg des Athanasius ziehend, Rom und den Occident für sich zu gewinnen vermochte (vgl. unten), so ist offenbar, daß diese Konstantinopolitaner Bischofsgeschichte einen viel ernstern Hintergrund hatte, als das Schmähgedicht Gregors erkennen läßt. Eine Parteinahme des Theodo-46 sius für diejenigen, welche der Kirchengemeinschaft mit Damasus von Rom und Petrus von Alexandrien sich erfreuten, hätte — das ist in Konstantinopel ebenso offenbar als in Antiochien — den Orient in die ärgste Berwirrung stürzen können. Doch Theodosius hat noch vor seinem Einzuge in Konstantinopel (24. Nov. 380, Socr. 5, 6, 6; Clinton I, 496) dies selbst eingesehen. Denn als er nach Konstantinopel gekommen 50 war, hat er nicht nur gegen Eunomianer und Arianer (Eudoxianer, die Partei des Bischofs Demophilus), Stellung genommen — sie mußten alsbald (26. Nov.) die Kirchen hergeben und aus der Stadt weichen (Socr. 5, 7, 10; Philost. 9, 19) —, er hat auch sogleich den Gregor in deutlichster Weise ausgezeichnet und ihm den Bischofsstuhl der Hauptstadt versprochen (Greg. carmen XI, de vita sua, v. 1305 ff.). Ebenso 55 hat in Antiochien der magister militum Sapores die Kirchen, die er im Auftrage des Raisers den Arianern nahm, dem Meletius, nicht dem Paulinus übergeben (Theodor. 5, 3, 9 ff.). Damit war dem weitern Lauf der Dinge schon präjudiziert, und Theodosius ist der Politik treu geblieben, für die er sich entschieden hatte, — obwohl alsbald Schwierigkeiten sich einstellten. Die Schwierigkeiten erwuchsen im Occident. Es ist 60 freilich die Zeit der Synode in Aquileja, die hier in Betracht kommt, umstritten: ihre

Atten (Mansi III, 599—624 D) tragen das Datum des 5. Sept. 381; dies Datum ist wegen eines der Synodalbriefe, des Briefes "Quamlibet" (Mansi III, 623 f.) unmöglich (Rade S. 63 ff. Anm. 2); andrerseits scheint es mir unstatthaft, mit Rade die Ronsulnamen im Eingang der Atten für spätern Zusatz zu halten; es ist auch unvertennbar, daß der Brief "Quamlibet" die Vertreibung des Demophilus aus Konstan= 5 tinopel (Ende Nov. 380) und überhaupt die Rückgabe der Kirchen des Orients an die Orthodoxen voraussetzt. Doch wird man in dem Monatsdatum der Atten eine Korruption des ursprünglichen Textes annehmen dürfen. Ja, man muß es; denn daß der Brief "Quamlibet" vor der Konstantinopolitaner Synode von 381, d. h. vor Mai 381, geschrieben ist, macht ein occidentalischer Synodalbrief vom Sommer 381, der Brtef "Sanctum" 10 (Mansi III, 631; vgl. 632 A und Rade 125—127), m. E. zweifellos. Im Frühjahr 381 also tagte jene abendländische Synode. Wie sie gegen die beiden einzigen ariani= schen Bischöfe, über die man im Abendland noch zu klagen hatte, die dazischen Bischöfe Palladius und Secundianus, vorging, braucht hier nicht erörtert zu werden. Wichtiger ist, daß die Synodalen in einem Schreiben an Theodosius, dem schon erwähnten 15 Schreiben "Quamlibet" (Mansi III, 623 f.), um eine neue ökumenische Synode in [dem auf abendländischer Seite stehenden] Alexandrien baten, und zwar vornehmlich des= halb, weil Timotheus von Alexandrien, der Nachfolger des Petrus, und Paulinus von Antiochien (die Altnicäner des Orients) bedrängt würden dissensionibus aliorum, quorum fides superioribus temporibus haesitabat (Mansi III, 623E), d. h. 20 durch die Jungnicäner. Hätte Theodosius dieser Bitte nachgegeben, so wäre ein arger Zwist im Drient wahrscheinlich die Folge gewesen. Schon das war demnach ein Att kluger, mit den Verhältnissen des Orients rechnender Kirchenpolitik, daß Theodosius (vgl. das κατά γράμμα της σης εὐσεβείας in der ep. syn. Mansi III, 557B) auf den Mai 381 (Socr. 5, 8, 6) allein die Bischöfe seiner Reichshälfte — so richtig Theo= 25 doret (5, 7, 2); vgl. Hefele II, 3 Anm. 5 — zu einer sorientalischen Partitular=] Spnode nach Konstantinopel berief; und das weitere Benehmen des Theodosius gegen= über dieser (später sehr mit Unrecht als ökumenisch gerechneten) Synode hat die gleiche Klugheit gezeigt.

Wir wissen freilich über diese "zweite ökumenische Synode" so schlecht Bescheid, so wie über keine andere. Sieben canones (Mansi III, 557—64), von denen die drei letzten schon deshalb verdächtig sind, weil sie in den alten lateinischen Kanonensamm= lungen fehlen (Hefele II, 12 ff.), ein kurzer Synodalbrief an den Kaiser (Mansi III, 557) und ein lateinisch erhaltenes Verzeichnis der Substribenten (ib. 568 ff.; vgl. He= fele II, 5 Anm. 2) — das ist alles, was wir von der Synode selbst besitzen. das angebliche Symbol dieser Synode (Mansi III, 565; Hahn § 75) rührt nicht von ihr her (vgl. den A. Konstantinopolitan. Symbol). Was wir an sichern Nachrichten haben, Bers 1509—1949 (fin.) in Gregors carmen de vita sua (MSG 37, 1133 ff.; vgl. Gregors Abschiedsrede, or. 42 MSG 36, 457—92 = Mansi III, 529—556) und einige Angaben in einem Briefe der Synode von 382 (Theodor. 5, 9 = Mansi 40 III, 581—88; siehe 585 C sqq.), das wirft nur wenige grelle Schlaglichter auf erregte Verhandlungen, in denen uns vieles rätselhaft bleibt; die spätern Berichte (Socr. 5, 8; Soz. 7, 7-9; Theodor. 5, 8; die libelli synodici bei Mansi III, 595-600) sind dürftig und z. T. unzuverlässig, ja (die libelli synodici) voller Irrtümer. Dennoch ist einiges Wichtige erkennbar. An orthodoxen Bischöfen sind schließlich — die mit 45 dem Occident sympathisierenden Agypter und Macedonier fehlten anfangs (Greg. v. 1798 bis 1802) — ca. 150 Bischöfe versammelt gewesen (Socr. 5, 8, 4 u. a.); von den Pneumatomachen, die man gewinnen zu können hoffte und deshalb geladen hatte, waren 36 erschienen, vornehmlich aus den Städten am Hellespont (Socr. 5, 8, 5). Den Vorsit führte zunächst Meletius von Antiochien (Greg. v. 1514 ff.) der nach Sotrates so (5, 8, 4) "wegen der Einsetzung Gregors" schon früher als die andern Synodalen nach Ronstantinopel gerufen war. Daß Meletius präsidierte, Timotheus v. Alexandrien zunächst fehlte, war bezeichnend für die Sitution. Und diese Gestaltung derselben hatte den Segen des Theodosius: er hat — diese Geschichte muß wahr sein, weil sie, ohne daß der Berichterstatter es ahnt, die diplomatische Virtuosität des Raisers unnachahmlich 55 beleuchtet — gleich bei der ersten Audienz den Meletius in einzigartiger Weise ausge= zeichnet (Theodor. 5, 7, 3; vgl. 5, 6, 1). Die Verhandlungen begannen mit den Bemühungen, die Pneumatomachen zu gewinnen (Socr. 5, 8, 7—10). Man erreichte dabei nichts; die Pneumatomachen verließen die Konzilsstadt (ib.). Sodann wandte man der Konstantinopolitaner Bischofsfrage sich zu: die Weihe des Maximus wurde 60

tassiert (vgl. can. 4, Mansi III, 559), Gregors Einsehung bestätigt (Greg. v. 1525 ff.). Der Synodalbrief an den Kaiser (d. d. 9. Juli) erwähnt dies nicht, er sagt von den Berhandlungsresultaten nur (Mansi III, 557), man habe zuerst die Einmütigkeit unter einander erneuert — das ist Phrase, oder bezieht sich auf die gemeinsame Abweisung 5 der Pneumatomachen —, habe dann, den Glauben der nicänischen Väter bestätigend und die diesem entgegengetretenen Häresien verurteilend, kurze Glaubensbestimmungen erlassen (σοντόμους δρους εκφωνήσαμεν) — diese δροι wird die Synode von 382 meinen, wenn sie von einem im Borjahr "von der ökumenischen Synode in Konstantinopel erlassenen τόμος" redet (Mansi III, 585 B); can. 1 (Mansi III, 557 ff.) mag 10 ein Rest von ihnen sein —, habe endlich zu Gunsten der Ordnung in der Kirche bestimmte canones vereinbart. Diese Charafteristik paßt nur auf can. 2, 3, 5 und 6 der erhal= tenen canones, 7 ist sicher jünger (Hefele II, 27 f.), 5 (und nach Hefele II, 26 auch 6) gehört wahrscheinlich der Synode von 382 an; die Überlieferung der canones ist also sicher nicht irrtumsfrei und vermutlich auch lückenhaft. Von den erregten Verhandlungen, 15 die zwischen der Bestätigung Gregors und jenem Schreiben an den Kaiser sich abspielten, erfahren wir nur einiges aus den in ihren z. T. giftigen Anspielungen vielfach dunkeln Versen Gregors. Bald noch der Bestätigung Gregors starb Meletius (v. 1573 ff.). Als Präsident der Synode scheint ihm Gregor gefolgt zu sein. Wenigstens bemühte er sich in hervorragender Weise, den Berhandlungen, die dieser Todesfall erregte, die Richtung 20 zu geben, die zum Frieden mit dem Occident (v. 1637) führen konnte: er forderte, daß nun Paulinus anerkannt werde (vgl. das Referat über seine Rede v. 1591—1679, speziell v. 1625). Diese Forderung entsprach einem Rate, den der Occident für den Fall, daß einer der beiden antiochenischen Bischöfe stürbe, längst gegeben hatte (ep. "Quamlibet", Mansi III, 624A; ein Bertrag derart bestand nicht, vgl. Rade S. 119 ff.). 25 Allein die Synodalmajorität empfand diesen Vorschlag als ein Zutreuze-Kriechen gegenüber dem Occident (v. 1680 ff.): es gab tumultuarische Szenen und bittere Worte auch von seiten Gregors (v. 1725 ff.). Krank und unzufrieden zog sich Gregor von den spnodalen Beratungen zurück (v. 1745 ff.). In einer Separatversammlung der Bischöfe der diöcesis Oriens ward dann der Presbyter Flavian (vgl. den A.), der so mit Meletius zur Synode gekommen war, zum Bischof von Antiochien gewählt (ep. syn. 382, Mansi III, 585 D), und die gesamte Synode (τὸ της συνδδου κοινόν ibid.; — die Agyptier fehlten wohl noch) hieß diese Wahl gut. Die auf erneute, dringende Berufung erfolgende Ankunft der ägyptischen und macedonischen Bischöse schuf eine neue Frage. "Ein schärferer Westwind" blies jetzt in die Spnode (v. 1798 ff.): 36 Gregors Einsetzung ward als gegen die (einen Wechsel der Bischofsstühle verbietenden) canones verstoßend hingestellt. Nun verzichtete Gregor (v. 1828 ff.) "nicht durchaus unfreiwillig" (Greg. carmen XII, v. 152 MSG 37, 1177). Doch Maximus blieb abgesett; die Synode wählte unter den Augen des Theodosius und μετά κοινής όμοvolas (?), wie 382 behauptet wird, den Nektarius zum Bischof der Hauptstadt (Mansi 40 III, 585 D). Endlich ist Cyrill v. Jerusalem — wir wissen nicht näher, was diese Verhandlungen nötig machte (s. den A.; vgl. auch Harnack DG II, 268 Anm.) von der Synode als rechtmäßiger Bischof anerkannt worden (ep. syn. 382, Mansi III, 585 E.).

Der ganze Verlauf der Synode zeigt — selbst abgesehen von dem für Rom un= 45 annehmbaren, Konstantinopel (Neurom) mit Rom fast gleichstellenden can. 3 (vgl. den A. Patriarchen) — eine scharfe Spannung zum Ocident. Selbst die Differenz der Lehrformeln war wieder zur Sprache gekommen (Greg. carm. XI v. 1560. 1753); Intransigenten, die sie zu einer Lehrdifferenz aufdauschten, gab es im Osten (ib. v. 1750—62; vgl. die Abschiedsrede Gregors, Mansi III, 544 AB) wie im Westen (vgl. 50 das Bekenntnis des Luciferianers Faustinus MSL 13, 79, Hahn § 131 und den A. Lucifer). Die Entfremdung des Drients und Occidents, die Gregor von Nazianz schon auf der Synode beklagt hatte ( $\xi \acute{\epsilon} vov \gamma \acute{a}\varrho \acute{\epsilon} \sigma \iota \nu$ ,  $\acute{\omega}_{\varsigma} \acute{\omega} \varrho \widetilde{\omega}$ ,  $v \widetilde{v} \gamma \acute{\delta} \acute{v} \sigma \iota \varsigma$ , carm. XI, 1637), sie war nur größer geworden. Wie groß der Unmut des Westens war, zeigte noch im Sommer (381) das Schreiben einer vielleicht in Mailand gehallenen abend-55 ländischen Synode an Theodosius (ep. "Sanctum" Mansi III, 631 f.; vgl. Rade S. 125 ff.): man klagt über die Wahl Flavians, tritt gegen Gregor wie gegen Nektarius für Maximus als Bischof von Konstantinopel ein und sieht kein ander Mittel, der Verwirrung zu steuern, als Rehabilitation des Maximus oder ein neues ötumenisches Ronzil in — Rom. Thedosius muß ungnädig geantwortet haben (vgl. die einlenkende 60 Erwiderung der Abendländer, den Brief "Fidei" Mansi III, 630 f.; Rade 127 Anm.);

seine Stellung zur Sache zeigt ein nach Schluß der Konstantinopolitaner Synode, viel= leicht schon nach Eingang der abendländischen Klage, am 30. Juli 381 erlassenes Editt (cod. Theod. 16, 1, 3). Man könnte dies Edikt eine den Erfahrungen des Kaisers gemäß verbesserte Auflage des Edikts vom 27. Febr. 380 nennen: die Kirchen sollen denjenigen Bischöfen ausgeliefert werden, qui unius majestatis atque virtutis pa- 5 trem et filium et spiritum sanctum confitentur etc. (hier ist nichts gesagt, das die Jungnicäner stören konnte) und die mit Nektarius von Konstantinopel, Timotheus von Alexandrien, Amphilochius von Itonium, Gregor v. Nyssa u. a. in Kirchengemein= schaft stehen. Rom ist nicht genannt; der Kaiser tritt für die Jungnicäner ein. Aber auch das ist beachtenswert, daß unter den im Edikt namhaft gemachten Bischöfen weder 10 Flavian noch Paulinus von Antiochen sich befindet. Man sieht, so wenig Theodosius in Ronstantinopel eine Bistumsfrage anerkannte, — in der antiochenischen Frage wollte er die Möglichkeit weiterer Verhandlungen nicht dadurch sich abschneiden, daß er allein Flavian als orthodoxen Bischof von Antiochien nannte. Er hat auch weitere Verhandlungen selbst veranlaßt. Während die Abendländer eine ökumenische Synode in Rom 15 vorbereiteten, trat in Konstantinopel ein Jahr nach der Synode von 381 (vgl. die ep. syn. bei Theodor. 5, 9 = Mansi III, 585 B) ein neues orientalisches Konzil zu-Hier entschuldigte man, daß man nach Rom, anstatt in pleno zu erscheinen, nur Gesandte schicke, konstatierte die Glaubenseinheit mit dem Occident (vgl. auch can. 5 von 381 Mansi III, 560, der hierher gehören mag, und über den hier genannten 76-20 μος των δυτικών die differenten Ausführungen von Hefele II, 20 ff. u. Rade S.116 ff. und 133), gab aber in den Personalfragen in nichts nach. Der Occident hat dann auf der römischen Spnode des gleichen Jahres 382 (vgl. Hefele II, 40) anscheinend den Maximus aufgegeben; in der antiochenischen Frage aber blieb man fest, — Paulinus selbst war bei der Synode anwesend. Erst gegen Ende des Jahrhunderts ist durch 25 Chrysostomus eine Aussöhnung zwischen Flavian von Antiochien und Theophilus von Alexandrien sowie Siricius v. Rom herbeigeführt (vgl. den A. Meletius). Man kann nicht sagen, daß damals erst der arianische Streit sein Ende gefunden habe. Aber noch viel weniger darf das Konzil von Konstantinopel, bei dem der seit 340 bestehende Gegensatz zwischen Orient und Occident noch einen so scharfen, wenn auch von dem 30 Gebiet der Lehre auf Personalfragen übergeleiteten Ausdruck erhielt, als das Ende des arianischen Streites bezeichnet werden. Die Editte der Kaiser seit 380 und ihre entsprechenden Handlungen waren das Entscheidende. Daß nach Gratians Tod (383) Justina, die Mutter seines unmündigen Halbbruders Balentinians II., nicht nur an ihrem Hofe in Mailand den verjagten Arianern eine Zuflucht gewährte, sondern offiziell 85 allen Anhängern der Beschlüsse von Rimini (359) Duldung zusagen ließ (Editt vom 23. Jan. 386, cod. Theod. 16, 1, 4), war eine kurze, bei der Energie des Ambrosius (vgl. (1. Bd S. 444, 27) selbst für Mailand relativ folgenlose Episode: Balentinian II. ist, nachdem Theodosius ihm seine Krone dem Usurpator Maximus gegenüber gerettet hatte (388), und nach dem in eben dieser Zeit erfolgten Tode seiner Mutter (Rufin h. e. 40 2, 17) in die Bahnen der Kirchenpolitik des Theodosius zurückgekehrt (cod. Theod. 16, 5, 15, d. d. 14. Juni 388). Im Reiche hatte der Arianismus das Existenzrecht verloren. Doch hatte er während der Zeit, da die antinicänische Lehre im Orient als die kirchliche galt, bei den Goten eine Stätte gefunden (vgl. den A. Ulfilas) und von ihnen aus hat auch bei andern germanischen Stämmen der gemäßigte Arianismus Ein= 45 gang gefunden (vgl. die A. Goten, Westgotisches Reich, Bandalen, Langobarden, Martin von Bracara u. a.). Daß in all diesen Gebieten schließlich der Arianismus entweder mit den Bölkern untergegangen oder dem Katholizismus gewichen ist, ist nicht aus seiner religiösen Minderwertigkeit, sondern aus den politischen Verhältnissen zu ertlären. — Die religiöse Minderwertigkeit des Arianismus zu erkennen, waren die ger- 50 manischen Bölter des sechsten Jahrhunderts fast noch weniger im stande als die Bolts= massen des vierten, und ob das Christentum der Goten schlechter war als das der orthodoxen Alexandriner, die den Arianerbischof Georgios töteten, schlechter als das der rohen Mönche des Pachomius: diese Frage werden wir nicht entscheiden können. Das ist sicher: um Männer wie Ulfilas und Chlodwig zu beurteilen, reicht der Maßstab 55 nicht aus, mit dem man im vierten Jahrhundert Frömmigkeit und  $d\vartheta \epsilon \acute{o} \tau \eta \varsigma$  maß.

Loofs.

Aribo, Bischof von Freising, 764—784. — Meichelbeck, Historia Frisingensis, 1724, 1. 86 1. Abt. S. 61 ff., 2. Abt. S. 32 ff.; Rettberg, KG Deutschlands 2. 86 1848

S. 258 f.; Haud, AG Deutschlands 2. Bb 1890 S. 387; Büdinger in den WSB 23. Bb S. 383 ff.; Wattenbach, Geschichtsquellen 6. Aufl. 1. Bb 1893 S. 123 ff. Die Vita Corbiniani ist in der ursprünglichen Fassung herausgegeben von Riezler in den AMA 18. Bb (1888) S. 219 ff.; in jüngerer Fassung bei Meichelbeck 1. Bb 2. Abt. S. 3 ff. und in den AS Sept. 5 3. Bb S. 281; die Vita Emmerami in älterer Fassung von Sepp in den Anal. Bolland. 8. Bb (1889) S. 211—240; in überarbeiteter Gestalt in den AS Sept. 6. Bb S. 474.

Aribo (Arbeo, Arpeo, Haeres) war der dritte Bischof von Freising. Es ist wahrscheinlich, daß er selbst der Knabe war, von dem er vita Cordin. 34 S. 269 erzählt. Dann war er in dem Römerorte Maja, d. i. Mais bei Meran, gedoren; sein Erzieher 10 war der Bischof Erembert von Freising (ib. 24 S. 266). Er unterschreibt zuerst im J. 748 als Zeuge eine Urtunde (Meichelbeck I, 1 S. 48). Unter Bischof Joseph war er Preschyter und Notar (I, 2 S. 36 Nr. 4 ff.), bald Erzpriester (I, 1 S. 52 f. von 753), zuletzt auch Abt zu Scharnitz (S. 31 Nr. 12 vom 29. Juni 763). Nach Josephs Tod (17. Januar 764 s. RG Deutschlands I S. 387 Unm. 7) erhielt er das Bistum. 15 Die erhaltenen Urtunden zeigen, daß er dessen Bestig ansehnlich zu mehren wußte. Noch mehr hob er seinen Glanz durch die Übertragung der Reliquien Cordinians aus Obermais nach Passau, wahrscheinlich i. J. 768 (s. Meichelbeck I, 2 S. 41 Nr. 24). Der Gegensat des baierischen Herzzogs Tassilo gegen die fräntische Herzschaft scheint schließelich zu einer Ratastrophe geführt zu haben. Aribo stand auf fräntischer Seite (vgl. AMU 12. Bd S. 219 Nr. 13); wie es scheint, wurde er deshalb von Tassilo genötigt, auf die Leitung seines Bistums zu verzichten; denn im J. 782 verwaltete der Abt Atto von Schledorf die Diöcese (Weichelbeck I, 1 S. 85), während Aribo doch erst am 4. Mai 784 starb (Annal. s. Emmerami z. d. J. MG SS I S. 92 und FdG 15. Bd S. 163).

Die Überträgung der Corbinianreliquien veranlaßte ihn zu der Abfassung der Biosgraphie des Heiligen. Er widmete sie dem Bischof Virgil von Salzburg. Der Wert ist gering, da Aribo nur die dürstige mündliche Überlieserung als Quelle benüßen konnte. Sein auch sormell unvollkommenes Werk wurde später überarbeitet, nach Riezlers Versmutung (S. 226) von dem Mönch Hrotroc in Tegernsee. Ein zweites Werk Aribos ist die Biographie des Regensburger Abtes und Bischofs Emmeram. Auch sie liegt uns in doppelter Fassung vor (s. o.). Aribo bezeichnet sich unter dem Namen Cyrinus — Haeres (vgl. Sepp a. a. D. S. 217) selbst als deren Versasser; von dem Bischof Josephus spricht er als seinem Vorgänger (S. 484).

Aribo, Erzbischof von Mainz 1021—1032 s. d. A. Seligenstadt, Synode.

Aristides (Marcianus). Harnack, Gesch. der altchr. Litteratur 1. Bb 1893 S. 96 ff. 35 Die von Eusebius (h. e. IV, 3, 3; Chron. ann. 2140) als viel gelesen bezeichnete Apologie des atheniensischen Philosophen Aristides war bis 1878 gar nicht, zwischen 1878 und 1891 nur durch ein umfangreiches armenisches Fragment (dessen an= gezweifelte Echtheit ich in den TUI, 1. 2 u. in d. 2. Aufl. dieser Encyklop. Bo XVII 40 S. 675 verteidigt habe) bekannt. Im Jahre 1891 publizierten Harris und Robinson (Texts & Stud. I, 1, s. ThLZ Bd XVI S. 301 ff., 325 ff.) eine vollständige sprische Über= setzung aus dem Cod. Sinait. Syr. 16 und wiesen zugleich nach, daß der größte Teil der Apologie in die griechisch (in zahlreichen Handschriften) und in vielen Übersetzungen erhaltene Legende von Barlaam und Joasaph (Boissonade Paris 1832; Ruhn in den 45 Abh. d. Bayer. Atad. d. Wiss. 1892; Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litt. S. 469) aufgenommen worden sei. Seitdem ist der Text gründlich bearbeitet worden (deutsche Übersekung des Sprers von Raabe i. d. TU Bd IX, 1 1892), besonders von Hennecke (TU IV, 3 1893) und von Seeberg (in Zahns Forsch. V S. 159 ff., auch eine kürzere Ausgabe, Erlangen 1894). Der letztere hat auch einen trefflichen Kommentar ge= 50 liefert. Über das Verhältnis des Sprers zum Griechen (Barlaam) ist ein Einverständnis noch nicht erzielt. Die Apologie ist an Antoninus Pius gerichtet (Eusebius hat geirrt, indem er Hadrian nannte; der Irrtum ist wohl aus der Verkürzung der Adresse "Titus Adrianus Antoninus", vielleicht auch aus der Zusammenstellung mit Quadratus entstanden). Die Zeit läßt sich nicht näher bestimmen, da die Behauptung des Hieronymus, 55 Justin habe den Aristides nachgeahmt, so willtürlich und wertlos ist, wie alles, was er über den ihm gänzlich unbekannten Apologeten sagt, und was die Martyrologien dann noch weiter ausgeführt haben. Die Apologie berührt sich mit mehreren altchristlichen Schriften, so mit dem Kerngma Petri, dem Hirten, der Didache, Justin (auch mit der

Schrift des Celsus), namentlich aber mit dem Diognetbrief. Mit dem letzteren besteht ein innerer geistiger und wohl auch formeller Jusammenhang; doch ist die Identität der Bersasser eine kühne Hypothese (s. Arüger in ZwIh 1894 S. 206 ff., früher schon Doulcet und Rihn). Die Benutzung der Apologie in der griechischen Kirche ist höchst spärlich gewesen (Irenäus? senutzung der Apologie in der griechischen Kirche ist höchst spärlich gewesen (Irenäus? senutzung der Apologie in der griechischen Kirche ist höchst spärlich gewesen (Irenäus? senutzung senutzung kontentieren der Schrift sit durchsichtig. Erst wird der wahre Gottesbegriff dargelegt (c. 1), dann wird gezeigt, wie die Bölter entstanden, welche dem Irrtum gesolgt sind und welches der Wahrheit (c. 2 ff.), Die Barbaren werden c. 3—7 geschildert, die Irrtümer der Hellenen c. 8 bis 13 (c. 12 Exturs über die Ügypter). Den Juden, denen große Borzüge zuerkannt 10 werden, ist das 14. Kapitel gewidmet. In c. 15—17 werden die Christen, vornehmlich ihr Leben und ihre Sitten, in einer anziehenden und lehrreichen Schilderung vorgestellt, die den urchristlichen Interessent des Bersasser vom dristzlichen Kerngma mitteilt, ist dogmengeschichtlich wichtig; dagegen sind die polemischen Kapitel wenig bedeutend; nur die Abweichung vom vulgären Typus der Apologetit des 15 2. Jahrhunderts (Fehlen des Weissagungsbeweises, Eigentümlicheiten in der Wertung des Judentums) ist bemerkenswert.

Bei den Armeniern hat der Name "Aristides" durch die Apologie eine gewisse litterarische Popularität erhalten. Eine Homilie "Zum Rus des Räubers und zur Antswort des Gekreuzigten" (Lc 23, 42 f.) und ein Fragment aus einem Briese "an alle 20 Philosophen" ist ihm beigelegt. Die Behauptung ihrer Echtheit (Seeberg, a. a. D.; Zahn, Forsch. V S. 415 ff.) ist durch Pape (TU XII, 2 1894) widerlegt worden; Seeberg hat sich aber nicht sür überzeugt erklärt; die Stücke sind antinestorianisch (s. auch TU I, 1, 2 S. 114). Better (Tübinger ThOS 1892 S. 529 ff.: Aristidesseitate in der armenischen Litteratur) untersucht die Behauptung Kalemkiars, daß 25 Esnik die Apologie des Aristides benutzt hat, und stimmt ihr zu; er erhärtet auch die andere Entdedung desselben, daß Pseudogregorius Illuminator (— Mesrop, † 441) in seinem Buch Hatsa chapatum den Aristides kennt. Die Mitteilungen, die Compbeare (Guardian 1894 18. Juli) über Aristides in der armenischen Litteratur gegeben hat, zeigen nur aufs neue, daß man in einer gewissen Zeit (c. 5.—7. Jahrh.) in so Armenien litterarische Schwindelei mit dem Namen des Aristides und anderen altschristlichen Namen getrieben hat.

Aristo von Pella, Jason und Papistus' Dialog über Christus. Der Heide Celsus erwähnt zuerst einen driftlichen Dialog unter diesem Titel, ohne den Verfasser zu nennen, und spricht verächtlich von den dort gegebenen Schriftauslegungen; Origenes nimmt den 25 Dialog in Schutz (c. Cels. IV, 51 ff), nennt den Verfasser aber auch nicht. nämlich Aristo von Pella, ist jedoch gewährleistet durch Maximus Confessor resp. durch Clemens Alex. Maximus schreibt nämlich in seinen Scholien zur mystischen Theologie des Areopagiten (c. 1 p. 17 Corder): Ανέγνων δὲ τοῦτο, Επτὰ οὐρανοὺς καὶ ἐν τῆ συγγεγραμμένη 'Αριστίωνι τῷ Πελλαίω διαλέξει Παπίσκου καὶ Ίάσονος, ην 40 κλημης δ Αλεξανδοεδς εν εκτῷ βιβλίω τῶν Υποτυπώσεων τὸν Λουκᾶν φησὶν ἀναγράψαι (die letten Worte sind anstößig). Der Dialog, εν ῷ ἀναγέγραπται Χριστιανός Τουδαίω διαλεγόμενος από των Ιουδαϊκών γραφών, και δεικνός τάς περί τοῦ Χριστοῦ προφητείας έφαρμόζειν τῷ Ἰησοῦ καὶ τοί γε οὐκ ἀγεννῖος, οὐδ' ἀπρεπῶς τῷ Ἰουδαϊκῷ προσώπῳ τοῦ ετέρου ισταμένον πρὸς τὸν λόγον 45 (Drigenes), existierte also noch im 7. Jahrh. Eusedius citierte ihn nicht, wohl aber führt er eine Nachricht über den Bartochbakrieg auf Aristo von Pella (h. c. IV, 6, 3) zurück, d. h. doch wohl auf unseren Dialog (aber warum hat er ihn nirgends genannt? stammt etwa auch h. e. III, 5, 3 aus dem Dialog?). Hieronymus übergeht im Katalog natürlich den Aristo, da er ihn bei Eusebius nicht gefunden hat; aber zweimal 50 hat er den Dialog ("Altercatio Jasonis et Papisci") in seinen Werken (ohne Berfassernamen) citiert, nämlich zu Ga 3, 13 und Quaest. hebr. libr. Genes. p. 3 (Lagarde). Aus den Citaten folgt, daß Aristo Gen 1, 1 ("in principio") auf den Sohn gedeutet hat, also der höheren Christologie huldigte, und daß er Dt 21, 23 in der Übersetzung des Aquila angeführt hat. In dem pseudochprianischen Brief Ad Vigilium 55 episcopum de iudaica ineredulitate (Hartel, Opp. Cypr. III p. 119 sq.) übersendet der uns völlig unbekannte Berfasser Namens Celsus ("Caecilius", das einige Handschriften bieten, ist wenig glaubwürdig) seine Übersetzung des "praeclarum atque memorabile gloriosumque (opus) Jasonis Hebraei-Christiani et Papisci Alexan-

drini Judaei disceptationis" dem Bigilius (saec. V?) zur Prüfung und charafteri= siert dabei turz das Werk. So dankenswert diese Charakteristik ist — nur hier erfahren wir, daß der Christ ein Judenchrist war, und daß er den Juden überzeugt und zur Taufe bewegt —, so wenig vermag sie den Berlust der Übersetzung selbst auch nur 5 einigermaßen zu ersetzen. Ohne Wert ist eine verderbte Angabe im Chron. pasch. 3. J. 134, wertlos auch das Citat bei Moses von Chorene, und der dem 6. Jahrh. angehörige Traftat Αντιβολή Παπίσκου καὶ Φίλωνος Ίουδαίων πρός μόναχόν τινα hat mit dem alten Traktat nur den Namen "Papiskus" gemeinsam (s. Mc. Giffert's Ausgabe der jungen Schrift. New-Pork 1889). Dagegen läßt es sich wahrscheinlich 10 machen, daß nicht nur Tertullian (adv. Judaeos) und Cyprian (Testim.) den zwischen c. 140 und 170 entstandenen Dialog benutzt haben, sondern daß er auch hinter der Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani (saec. V.) als Quelle liegt. Freilich ist es schwierig, das Maß der Abhängigkeit der Altercatio vom Dialog zu bestimmen, s. meine Abhandlung in den TU I, 3 S. 1—136; Corssen, die Altercatio 15 Sim. et Theophili, Berlin 1890; Jahn, Forschungen IV S. 308 ff. Außerdem TU I, 1, 2 S. 116 ff. und meine Gesch. d. altchristl. Litt. Bd I (1893) S. 92 ff. die Hypothese von Rasch (Parallelen 3. Mt u. Mc i. d. "TU" Bd X H. 2), der Arist(i)on, der in einer armenischen Bibelhandschrift als Verfasser des längeren Martusschlusses bezeichnet wird, sei Aristo von Pella, ruht auf unhaltbaren Erwägungen.

A. Harnad.

Aristobul, jüdischer Schriftsteller. Litteratur: Die vollständigen Angaben s. bei Schürer, Geschichte des jüdischen Boltes II, 765. Besonders wichtig sind die Aussührungen von Hody, De dibliorum textidus 1705; Baltenaer, Diatride de Aristodulo Judaeo 1806 (aussührliche Auseinandersetzung mit der Kritik Hodys); Gräp, Monatsschr. f. d. Gesch. des Judent. 1878, 49 ss., 97 ss.; Joel, Blide in die Religionsgeschichte 77 ss.; Schürer, (an Baltenaer sich anlehnend) II 760—65, vgl. II 808—815. Sehr beachtenswert sind die jüngst erschienenen Schriften von Elter, De Aristodulo Judaeo, Academica Bonn 1894/95; H. Billerich, Juden und Griechen vor der makkabäschen Erhebung, 1895. Über die Philosophie A. Brazer Rhilo II. 74.—424

vgl. Gfrörer, Philo II, 71—121. Über diesen jüdisch alexandrinischen Schriftsteller sind uns die ältesten Notizen erhalten bei Clemens Alexandrinus Strom. I, 15, 72; I, 22, 50; V, 14, 97; VI, 3, 32, Origenes c. Celsum IV, 51, Anatolius bei Eusebius Hist. eccl. VII, 32, 16-19; Eusebius Praep. evang. VII, 14; VIII, 10; XIII, 12; Chronicon ed. Schöne II, 124 f.; vgl. 2 Mat 1, 10. — Danach soll Aristobul unter Ptolemäus 35 Philometor VI. gelebt haben (Strom. I, 22, 150, Chronicon, vgl. A.s eigene Angabe Praep. XIII, 12, 2, daß er an einen Nachkommen des Ptolemäus Philadelphus schreibe; entgegenstehende Angaben kommen nicht in Betracht). Da auch 2 Mak 1, 10 ein Aristobul als Erzieher eines Ptolemäus und einflußreichstes Mitglied der jüdischalexandrinischen Diaspora genannt wird, und der an ihn dort gerichtete Brief unter 40 Philometor geschrieben ist (vgl. den Kommentar von Grimm p. 92), so scheinen Clemens Strom. V, 14, 97 und Eusebius Praep. VIII, 9 f. mit Recht den von ihnen citierten Schriftsteller mit dem Aristobul im 2 Mak zu identifizieren. Die Zeit des Aristobul wäre danach auf 170—150 anzusetzen. Nach Strom. V, 14, 97 schrieb A. βιβλία ໂκανά, nach der Chronik widmete er dem Philometor έξηγήσεις της Μωυσέως 45  $\gamma \rho \alpha q \tilde{\eta} \varsigma$  (cf. Strom. I, 22, 50 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς τὸν Φίλομήτορα). Alles was uns von Fragmenten erhalten ist, findet sich beisammen Praep. VIII, 10 u. XIII, 12 (val. noch Hist. eccl. VII, 32, 16—19). In den Fragmenten werden zwei Hauptgedanken ausgeführt: 1. daß die heidnischen Schriftsteller ihre Weisheit den Schriften des Moses enklehnt hätten, 2. daß die Anthropomorphismen des alten Testaments nicht 50 wörtlich zu nehmen seien, — die Grundgedanken der jüdisch-alexandrinischen Apologetik. — Es muß sedoch die Frage erhoben werden, ob wir in Aristobul überhaupt eine historische Persönlichkeit zu sehen haben, oder nur eine spätjüdische Fiktion. Neuerdings sind die in dieser Richtung schon von Richard Simon und (unabhängig von diesem) umfassender von dem Engländer Hody geäußerten Bedenken gegen die Existenz eines 55 Aristobul unter Philometor überhaupt, von Willrich (s. o.) in beachtenswerter Weise aufgenommen. Die Hauptbedenken, die Willrich erhoben hat, sind folgende: 1. wenn Mat II, 1, 10 Aristobul als das Haupt der Juden in Ägypten und sogar als aus dem Geschlecht der gesalbten Priester stammend eingeführt wird, so verträgt sich das schlecht mit dem, was wir sonst über den Hohenpriester Onias in Agypten und sein 60 Geschlecht wissen. 2. Um 170—150 ist ein judischer Gelehrter aus Hohenpriestergeschlecht

mit dem griechischen Namen Aristobul und der umfassenden griechischen Bildung undenkbar. 3. Josephus, der doch gerne rühmend die bei den Hellenen angesehenen Stammesgenossen nennt, schweigt von Aristobul, dem Erzieher des Philometor (vgl. schon Hody). 4. ließe sich noch (nach Grätz) hinzufügen, daß unmöglich ein historischer Aristobul in einem Schreiben an einen Ptolemäus, dessen Borfahren mit dem s Spottnamen Philadelphus benannt haben könnte. — Die vorliegende Frage kann nur in einer umfassenden Betrachtung der jüdisch=alexandrinischen Litteratur überhaupt gelöst merden. Aristobul ist nämlich wahrscheinlich schon abhängig von dem Aristeas=Roman über die Entstehung der LXX. Er bringt mit diesem die nachweislich irrtümliche Notiz, daß der Bibliothekar Demetrius Phalereus Veranstalter der Ubersetzung unter Ptolemäus Phila- 10 delphus gewesen sei Praep. XIII, 12, 2, während dieser nach Hermippus (bei Diogenes Laertius V, 78) gleich nach dem Todé des Ptolemäus Lagi in Ungnade fiel (vgl. Hody, Schürer II, 699, 722). Ebenso weiß er (a. a. D.) mit Ps. - Aristeas von einer Bibelübersetzung vor Philadelphus (vgl. Hody, Willrich p. 165). Auch läßt sich vielleicht die Abhängigkeit A.s von Hecatäus behaupten. Wenigstens hat Schürer II, 18 810 f. es sehr wahrscheinlich gemacht, daß die kühne orpheische Fälschung, die A. in seiner Schrift bringt (Praepar. XIII, 12, 5 ff.) aus einer größeren vielleicht von Hecatäus angelegten Sammlung von Fälschungen stammt. (Das orpheische Stück findet sich auch bei Ps. Justin de monarchia 2, cohortatio ad Graec. 15, in einer zweiten und älteren Rezension, so daß also auch hieraus hervorgeht, daß A. nicht der Erfinder der 20 orpheischen Verse war, sondern diese bereits vorgefunden hat, bei Clem. Strom. V, 14, 123—27 = Praepar. XIII, 33, 50—54 in einer aus beiden gemischten Form, vgl. die eingehende Untersuchung über dieses orpheische Fragment bei Elter 153 ff.). Auch die ge= fälschten Verse über die Heiligung des siebenten Tages, welche Eusebius aus Aristobul XIII. 12, 13—16 citiert (vgl. Strom. V, 14, 10 f., Praep. XIII, 13, 34) stammen viel= 25 leicht aus demselben Sammelwert von Fälschungen. Wir erhalten somit die Reihen= folge Hecatäus-Aristeas-Aristobul. Hat nun Willrich mit seinem Zeitansatz für Hecatäus (cr. 100 a. C.) recht (vgl. Wellhausens zustimmendes Urteil GgA 1895 Dezbr.), so rück Aristobul weit unter die für ihn angenommene Zeit hinunter, und der als Erzieher des Ptolemäus Philometor um 150 lebende Schriftsteller Aristobul wäre eine jüdische 20 Fittion. Eine jüdische Erfindung wäre dann freilich auch 2 Mat 1, 10. Aber in diesen dem zweiten Makkabäerbuch vorangestellten Briefen, welche mit dem auf das Werk Jasons von Cyrene zurückgehenden Hauptteil des Buches nichts zu thun haben, steht des Fabelhaften und Ungereimten so viel, daß jene Annahme nicht unmöglich erscheint. — Ob man nun erst den Erzieher des Philometor und dann den apologetischen 85 Schriftsteller erfunden hat, oder ob das Umgekehrte der Fall ist, mag dahin gestellt bleiben. Uber die Zeit des Aristobul läßt sich nichts bestimmtes ausmachen. a. a. D. setzt ihn in die philonische Zeit. Eine Grenzbestimmung bietet 2 Mak. Trotz allen Scharffinns, der dort aufgeboten ist, ist die Kritik von Elter, derzufolge Aristobul in die Zeit zwischen Clemens und Eusebius hinaufgerückt wird, von einer absoluten 40 Willtür.

Über die Philosophie des A. läßt sich wenig sagen. Er beruft sich besonders auf die peripatetischen Lehren (Eus. Pr. XIII, 12, 10—11 — VII, 14). Seine Philosophie ist soweit wir überhaupt urteilen können, eine eklektische, sich vielsach mit den Gedanken Philos berührende Populärphilosophie (Gfrörer). Bousset.

Arfadius, 383—408. — In den zeitgeschichtlichen Quellen (Zosim., Philost., Sokrat., Sozom., Chrysost., u. s. w.) tritt die Persönlichkeit des Kaisers, den thatsächlichen Verhältenissen entsprechend, ganz zurück. Über die Münzen s. Echel, Doctrina numm. VIII, 2 p. 168 ff. Zu vgl. Sievers, Studien zur Geschichte der röm. Kaiser u. s. w., Berl. 1870, S. 335 ff.; Güldenpenning, Geschichte des oströmischen Reiches unter den Kaisern Arcadius und Theo- so dosius II., Halle 1885; D. Seeck, Arkadios (Paulh-Wissowa, Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft II 1137 ff.). Zur Veranschaulichung der Verhältnisse in Konstantinopel leisten gute Dienste Unger, Quellen zur byzantinischen Kunstgeschichte I, Wien 1878 (Quellensschriften zur Kunstgeschichte XII), Aimé Puoch, St. Jean Chrysostome et les mæurs de son temps, Paris 1891.

Der oftrömische Kaiser Flavius Arkadius ist um 377 als ältester Sohn des Kaisers Theodosius und der Aelia Flaccilla (ihre Religiosität Theodor. H. E. V, 19; Münzen mit Monogramm Christi Cohen, Descript. hist. des monnaies, Paris 1862, VI, 462 ff. Taf. 16) geboren. In Konstantinopel wuchs er auf, in den weltlichen Wissenschussen durch den berühmten heidnischen Sophisten Themistius, in der christlichen Res 60

50 Arfadius

ligion durch den Diakon und spätern Asketen Arsenius (Cedren. I 573 ed. Bonn.; Zonaras XIII c. 19 mit viel Märchenhastem) unterwiesen. Erst sechsjährig empfing er die Wärde eines Augustus (383) und ein Jahr nachher das Konsulat, und als Theodosius 394 zur Niederwerfung des Usurpators Eugenius nach Westen ausbrach, führte er unter Leitung Rusins die Stellvertretung. Der unerwartete Tod des Kaisers am 17. Januar 395 in Mailand verschaffte dem 18jährigen Jünglinge die volle Sou-

veränität im Ostreiche.

Von Natur gutmütig und weich (Sokrat. VI, 23: ἀνὴρ πρᾶος καὶ ἡσύχιος) und schon in seinem apathischen Außern, insbesondere in seinen müden Augen (Philo-10 storg. XI, 3) Energielosigkeit und geistige Beschränktheit (Zosim., doch nicht ohne Übertreibung, V, 14: ἐσχάτως ἀνόητος ὧν, V, 24: ἐσχάτως ἀνοηταίνων) befundend, ist er bis an sein Lebensende das fast willenlose Wertzeug berjenigen gewesen, die sich sein Vertrauen zu sichern wußten, zuerst des schon von Theodosius an seine Seite geitellten klugen, redegewandten und rücksichtslosen Präfekten Rufinus, eines Galliers, 15 dann nach dessen durch Stilicho, wie es scheint, eingeleiteter Ermordung (395) des verworfenen, aus niedersten Verhältnissen durch Schlauheit und Gewissenlosigkeit emporgekommenen Eunuchen Eutropius, der mit dem Namen des rechtlichen Herrschers seine selbstsüchtigen Schandthaten dectte (Philost. XI, 5 ironisch:  $\pi a au \eta_Q$   $\delta$  Εὐνοῦχος  $oldsymbol{eta}$ ασιλέως, Zosim. V, 18 fcarf: δ δε χυριεύων Αρχαδίου χαθάπερ βοσχήματος) und 20 schließlich alle obern Gewalten in seiner Hand vereinigte bis zu seinem Sturze 399. Mit Eutropius oder gegen ihn ging endlich der Einfluß der durch Vermittelung desselben ihm vermählten Halbbarbarin Eudofia, der Tochter des fränkischen Comes Bauto, die mit Schönheit ränkevolle Klugheit und Unternehmungskraft (Philost. XI, 6: βαρβαρικόν θράσος) verband. Über ihre eheliche Treue bestanden Zweifel (Zosim. V, 18), doch 25 beruhten diese wahrscheinlich nur auf Klatsch. In der Geschichte des Chrysostomus (s. d. A.) tritt ihr Wille am träftigsten hervor, zugleich aber auch die Unselbstständigkeit

des Gatten. Es entsprach den Herrschaftszwecken des Eutropius, daß er den Kaiser\_in ein von Luxus und Ceremoniell überladenes Palastleben bannte und damit der Offentlichkeit 20 und der Renntnis und den Interessen derselben entzog (vgl. Synesius,  $\pi \epsilon \varrho i \beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon i \alpha \varsigma$ ). Damit gewann das byzantinische Kaisertum den orientalischen Charatter, der auch in der Folgezeit eine seiner Eigenarten bezeichnet. Die Frömmigkeit des Arkadius war eine aufrichtige und entsprach nach Form und Inhalt derjenigen der griechischen Ortho-Mit Devotion verehrte er die Reliquien der Märtyrer und Heiligen und gab 35 ihr öffentlich Ausdruck; so bei der Einholung des Leichnams Samuels (Chron. Pasch. a. 406) und bei der großen Reliquienprozession nach der Kirche des hl. Thomas in der Nähe von Konstantinopel (Chrysost. Hom. III Migne LXIII 475ff.). Kirche und Staat, vor allem die Residenz von Rezerei und Rezern rein zu halten, war sein unausgesetztes Streben. Roch vor seiner Alleinherrschaft untersagte er den Häretikern Gottes-40 dienst, Unterricht und Organisation (Cod. Theod. XVI, 5, 24 a. 394); im folgenden Jahre wurden alle denselben früher etwa bewilligten Erleichterungen zurückgezogen (XVI, 5, 25) und an den Protonsul von Usia die Information gegeben: haereticorum vocabulo continentur, qui vel levi argumento a judicio catholicae religionis et tramite detecti fuerint deviare (XVI, 5, 28 a. 395). Es mußten Nach-45 forschungen angestellt werden, ob in der kaiserlichen Kanzlei, unter den Feldjägern (agentes in rebus) und den Hofbeamten sich Reger befinden (XVI, 5, 29). Insbesondere richteten sich seine Maßregeln gegen die Eunomianer, Apollinarier und Montanisten (a. a. D. 1. 25. 30 ff.). In engem Zusammenhange damit steht sein Vorgeben gegen den Götterglauben, der trot der Bemühungen Konstantins, der neuen Hauptstadt 50 am Bosporus einen entschieden christlichen Charafter zu geben (Euseb. V. C. III 48), daselbst noch zahlreiche Anhänger zählte, welche zur Aufrechterhaltung der fünstlerischen und wissenschaftlichen Blüte Konstantinopels zum Teil unentbehrlich waren, von den übrigen Teilen des Reiches nicht zu reden. Nachdem schon 397 in Syrien das Material zerstörter Tempel für Ausbesserung oder Einrichtung siskalischer Straßen, Brücken, Wasser-55 leitungen und Mauern angewiesen war (Cod. Theod. XV, 1, 36), erfolgte 399 an den Präfectus Orientis der summarische Befehl, alle ländlichen Heiligtumer (si qua in agris templa sunt) ohne Aufsehen (sine turba ac tumultu) zu zerstören (a.a.D. XVI, 10, 16). In diesem Bernichtungstampfe ging Chrysostomus Hand in Hand mit dem Kaiser (Theodor. H. E.V, 29). Vielleicht das bedeutsamste Ereignis in diesen co Vorgängen war der Fall des Marneion und sieben anderer Tempel in Gaza im Jahre

401 (vgl. den anziehenden Bericht bei Marcus, Vita Porphyrii, Ausgabe von Haupt, Berlin 1875, neuestens Leipzig, Teubner 1896; dazu Dräseke, Gesammelte patrist. Untersuchungen, Leipzig 1889, S. 208 ff.). Dennoch läßt sich nicht sagen, daß der Hellenismus unter Artadius besonders empfindlich getroffen worden sei; im Vergleich zu der Religionspolitik Theodosius d. Gr. ist sogar ein Nachlassen demerkbar (vgl. zu 5 diesem Gegenstande Vict. Schulze, Gesch. des Unterganges d. griech. römischen Heident. I, Jena 1887, S. 353 ff., u. II, 1892 a. versch. Do.). Auffallend wohlwollend stellte sich die kaiserliche Religionspolitik zu den Juden, wodurch die Annahme nahegelegt wird, daß dieselben durch klingende Leistungen den Eutropius zu gewinnen verstanden haben. So wurde den Juden eine der bischöflichen Jurisdittion ähnliche Gerichtsbarkeit 10 und das Asplrecht, gleichfalls nach Analogie des kirchlichen Asplrechts, zugewilligt (Cod. Theod. II, 1, 10; IX, 45, 2 u. sonst; vgl. Grätz, Geschichte der Juden, 2. A., IV, Letzteres Privilegium mußte um so mehr befremden, da Eutropius aus politischen und persönlichen Gründen das Asplrecht der Kirche eingeschränkt hatte (nicht aufgehoben, wie Sokrat. V, I5 angenommen wird; Zosim. V, 18 weiß nicht einmal 15 etwas von einer Einschränkung).

Auftände im Innern, Einfälle von Barbaren und infolge davon Verödung und Elend in raschem Wachstum haben die Regierungszeit des schwachen Herzichers zu einem trüben Abschnitte der byzantinischen Geschichte gestaltet, der aber nicht einseitig nach den unfreundlichen oder gar feindseligen heidnischen Quellen (bes. Eunapius und Zosimus) 20 beurteilt sein will. In der Verwaltung ist eine ganze Reihe von Resormen detretiert, und auch sonst sehlt es nicht an erfreulichen Mahregeln und Erscheinungen. Zu den bereits vorhandenen sirchlichen und theologischen Spannungen fündigten sich neue an, die Kämpfe zwischen Alexandrinern und Antiochenern. Arsabius erlebte sie nicht mehr; noch in den letzten Wirren des Chrysostomusstreites starb er am 1. Mai 408 in 25 einem Alter von 31 Jahren. Noch furz vorher hatte seine Errettung beim Einsturz eines großen Gebäudes in der Nähe der Acacius-Rapelle, als er diese besuchte, ihn in den Ruf besonderer Gottgeliebtheit gebracht (Sokrat. VI, 23). Wie seine Gattin wurde er in der Apostellirche bestattet.

Artandisciplin. — Litteratur: Is. Casaubonus, De rebus sacris et ecclesiasticis exerci- 30 tationes XVI (Genf 1654); Joh. Dallaus, De scriptis quae sub Dionysii Areopagitae nomine circumferuntur (Genf 1666) I, 142; G. Th. Meier, De recondita veteris ecclesiae theologia (Helmst. 1670); E. v. Schelstrate (Ratholit), Antiquitas illustrata circa concilia generalia et provincialia u. s. w. (Antw. 1678) und Commentatio de s. Antiocheno concilio (Antw. 1681); 23. Ern. Tențel, Exercitationes selectae in duas partes distributae: quarum .. po- 35 steriori disc. arcani in apricum producitur (Leipz. u. Frankf. 1692; hier sind abgebruckt Tențels Dissertatio de disciplina arcani [1683], Schelstrates Dissertatio apologetica: De disciplina arcani contra disput. E. Tentz. [1685] und Tentels Gegenschrift Animadversiones); Jos. Bingham, Origenes sive antiquitates ecclesiasticae (vertit Grischovius Bo X R. 5 ober 38 IV S. 119 ff.); 2. Mosheim, Commentatio de rebus Christianis ante Const. M. 40 S. 305 ff. (Helmit. 1754); Frommann, De disciplina arcani, quae in vetere ecclesia christiana obtinuisse fertur (Jena 1833); R. Rothe, De disciplinae arcani origine (Heidelb. 1841) und PRE I, S. 474 ff.; Credner, Jenaer allg. Literaturzeitung 1844 S. 653 ff.; Th. Harnad, Der driftliche Gemeindegottesdienst im apostolischen und altkatholischen Zeitalter S. 1—66 (Erlangen 1854); G. v. Zezschwiß, System der Katechetik. Bb I Der Katechumenat oder die 45 firchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte S. 154-209, (Leipzig 1863) und PRE2 I, S. 638—645; N. Bonwetsch, Wesen, Entstehung und Fortgang der Arkandisciplin 3hTh XLIII (1873) S. 203—299 (hier auch die sonstige Litteratur); Th. Zahn, Glaubensregel und Taufbekenntnis in der alten Kirche ItWL I, S. 315 ff.; E. Bratke, Die Stellung des Clemens Alexandrinus zum antiken Mysterienwesen ThStA 1887 S. 647—708; E. Hatch, Griechentum u. Christen= 50 tum, beutsch von Preuschen, Freib., S. 210—229; Holymann, Die Katechese der alten Kirche (Theol. Abhandlungen Beizsäcker gewidmet, Freib. 1892, S. 66—76); G. Anrich, Das antike Myfterienwesen in seinem Einfluß auf das Christentum, Gött. 1894; G. Wobbermin, Religions. geschichtliche Studien zur Frage der Beeinflussung bes Urchristentums durch das antike Mysterienwesen, Berlin 1896.

Unter Arkandisciplin versteht man seit Dalläus, welcher diese Bezeichnung zuerst gebraucht zu haben scheint, und G. Th. Weier das besonders im 4. und 5. Jahrhundert beobachtete geheimnisvolle Schweigen (fides silentii), über Form und Gestalt der Alte, in welchen sich die Einführung in die Kirche als Einweihung in Wysterien vollzog. Taufe und Abendmahl bildeten den Kern dieser Mysterien, daneben besonders das Tauf= 60 bekenntnis und das Vater Unser, sofern ihre Überlieserung einen wesentlichen Bestand-

teil der Initiation ausmachte. Zufolge der Artandisciplin wurden nach der allen zugänglichen Predigt beim Beginn der sog. missa fidelium alle Uneingeweihten aus dem Gottesdienst ausgewiesen durch den Ruf der Diakonen: Μή τις τῶν κατηχουμένων, μή τις τῶν ἀπίστων, μή τις τῶν ἐτεροδόξων

5 (Const. app. 8, 12).

Die Arkandisciplin ist dadurch ein Gegenstand der konfessionellen Polemik geworden, daß man von römischer Seite durch die Berufung auf sie der Beibringung eines geschichtlichen Nachweises für behauptete apostolische Traditionen überhoben zu sein hoffte. In der von Christus eingesetzten und schon von den Aposteln geübten Arkandisciplin 10 sei es begründet — so bemühte sich nach dem gelegentlichen Vorgang Bellarmins der Jesuit Emanuel von Schelstrate zu beweisen —, daß die römische Satramentslehre, insbesondere die Transsubstantiationslehre (aber auch die Bilder- und Heiligenverehrung u. a.), in der ältesten Kirche nicht vorgetragen werde. Gegen Schelstrate lieferte schon W.E. Tenzel den überzeugenden Nachweis, daß die Kirche bis gegen Ende des zweiten Jahrhunderts 15 nichts von geheimzuhaltenden dristlichen Mysterien gewußt hat. Haben dennoch katholische Gelehrte bis auf die Gegenwart die Position Schelstrates zu halten gesucht (so Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten, Mainz 1826; Hefele in Wegers und Weltes, Kirchenlexikon I', 396; Wandinger, ebd. I, 1234 ff.; Peters in Kraus, RE d. chr. Alt. I, 74 ff. u. a.), so giebt doch gegen sie schon jene 20 eingehende und unbefangene Darlegung des Taufvollzugs und der eucharistischen Feier bei Justin Apol. I, 61. 66. 67 den entscheidenden Beweis. Der aus innerer Notwendigkeit wie durch die äußere Lage der Kirche sich ergebende Ausschluß Ungetaufter vom Abendmahl (vgl. dafür nunmehr auch Didache 9,5 μηδείς δε φαγέτω μηδε πιέτω ἀπὸ τῆς εὐχαριστίας ὑμῶν, ἀλλ' οἱ βαπτισθέντες εἰς ὄνομα κυρίου καὶ γὰρ περὶ 25 τούτου είρηκεν δ κύριος· μη δώτε τὸ άγιον τοῖς κυσί) involviert noch teinen Dipsteriencharakter des Kultus, und — wie schon Tenzel überzeugend dargethan — auch die durch die Arkandisciplin herbeigeführte Geheimhaltung betraf nicht unmittelbar das Dogma, sondern die Symbole und den Vollzug.

Herrscht hierin auf protestantischer Seite Einverständnis, so hat dagegen auch hier 30 die Frage nach Ursprung und Wesen der Arkandisciplin nicht einhellige Beantwortung Auf Einwirkung der heidnischen Mysterien und pädagogische Anlehnung an ihre Formen hat Isaak Casaubonus das Auftommen der Arkandisciplin zurückgeführt, und die protestantischen Gelehrten der nächsten Zeit (auch Tengel und Bingham) sind ihm darin gefolgt. Nachdem die Folgezeit die bewußte Accommodation an die Myste-35 rien zumeist einseitig betont, zum Teil aber auch überhaupt verneint hatte, suchte Frommann ihre Wurzeln gleichzeitig in einer Nachahmung der jüdischen Proselytenpraxis und dem Einfluß der heidnischen Mysterien; er vermied dabei nicht eine Vermengung der Artandisciplin mit der alexandrinischen Geheimgnosis, obgleich schon Lor. Mosheim auf bestimmte Unterscheidung beider gedrungen hatte. Dagegen wußte R. Rothe auf den 40 engen Zusammenhang der Arkandisciplin mit dem altkirchlichen Katechumenat hinzuweisen: ihr Entstehungsgrund die herrschend werdende Betonung der Lehre mit ihrer Folge, der teilweisen Zulassung der Katechumenen zum Gottesdienst. Sah Credners scharssinnige Kritik Rothes die Arkandisciplin wesentlich in der aus der dogmatisch=mp= stischen Auffassung des Abendmahls resultierenden Zweiteiligkeit des Kultus — er ver-45 legte sie daher schon in die apostolische Zeit —, so hat Th. Harnack in eindringenderem Verständnis das Wesen der Arkandisciplin in einer spstematischen Umbildung des Gottes= dienstes zur Mysterienform erkannt, in der die beginnende Vergesetzlichung der Kirche und der in ihr auffeimende hierarchische Geist zur Ausprägung gelange. Ihm habe ich mich in meiner Jugendarbeit angeschlossen, die, wie es H. Holzmann präziser formuliert 50 hat, dem Nachweis galt, "daß sich die Begriffe und Formen des Mysterienkultus in dem gleichen Maß in der Kirche einstellen, wie die letztere sich hierarchisch organisiert und in dem mystisch-theurgischen Handeln des Priesters das Geheimnis ihrer Kraft findet". Dagegen lentte v. Zezschwitz wieder mehr in die Bahnen Rothes zurück. Er betont (vgl. PRE2 I, 644 f.), daß zunächst "aus dem thatsächlichen Stande der Verfolgung 55 durch die heidnische Weltmacht" die Abgeschlossenheit des Kultus wie die fides silentii

für die Kirche des 2. Jahrh. sich ergeben habe. "Soweit aber einzelne Gegenstände erstmalig als fides silentii befohlen auftreten, sind es solche, die mit Katechumenats-handlungen d. h. mit der Verpflichtung derer zusammenhängen, die sich bewußtermaßen im Stande der allmählichen Einführung in die christlichen Geheimnisse befanden. Als dann die veränderten Zeitverhältnisse es ermöglichten, eine allmähliche Einführung schon

durch den Predigigenuß gedeckt zu sehen, der den Katechumenen.. als ihr Maß (auditores) tirchlicher Gemeinschaftsbethätigung besohlen war, so wurde die Einführung in die für höher geachteten cristlichen Geheimnisse nicht nur einer letzten Reifestuse (competentes, electi) vorbehalten, sondern der Teil des Gottesdienstes, in dem das spezifische Seiligleben der Gemeinde in dieser auf operativen Rultus gerichteten Epoche erkannt wurde, 5 zugleich auch vor allen Uneingeweihten abgeschlossen gehalten. Für die öffentlichen und allen zugänglichen Religionsvorträge aber ergab es sich dann als selbstverständliche Ron= sequenz, jede auf das letztere Gebiet des gottesdienstlichen Lebens bezüglichen Mitteilungen in ihnen zu vermeiden". Demnach habe sich die kirchliche Arkandisciplin "Hand in Hand mit der Ausbildung des kirchlichen Katechumenats entwickelt", "wie es mit der Blüte= 10 periode des letzteren zugleich erlischt". Doch räumt v. Zezschwitz ein, daß sie ihre "inneren Motive.. nicht nur aus diesem selbst, sondern aus der gleichzeitig zu beobachtenden Neigung schöpft, am christlichen Kultus das Moment der operativen Latrie . . vor dem der Heilswirtung durch das Wort und des Heilsstandes des Glaubens für sich zu betonen". — Gegen v. Zehschwitz muß ich aber daran festhalten, daß nicht die äußere 15 Lage der Kirche und pädagogische Rücksichtnahme auf die Katechumenen die Urkandisciplin hervorgerufen haben, sondern eine prinzipielle, ihr selbst freilich unbewußte, Unnäherung der Kirche an die in den Mysterien waltenden Ideen. Dieselbe Anschauungsweise, welche eine Gemeinschaft mit Gott entweder erst durch Vergöttlichung in zufünftiger Aphtharsie erwartete oder nur durch Weihehandlungen vermittelt sein ließ, führte 20 ebenso zur Herausbildung einer substantiell von der Laienwelt unterschiedenen, durch Weiheatte göttliche Wesenheit in diese überleitenden Hierarchie, wie zu einer Umgestaltung des Gottesdienstes in eine in Symbolen und symbolischen Handlungen Gött= liches dinglich in sich schließenden Mysterienfeier und der auf lebendigen Glauben abzielenden Pädagogie in eine zu mystischer Einheit mit Gott hinleitende Mystagogie. — 25 Mit Recht hat daher Anrich die Arkandisciplin als ein Stück der Ethnisierung der Kirche behandelt, eine großtirchliche Analogie jenes Systems wirtungsträftiger Weihen bei den Gnostikern und der von dem Mysterienwesen ohne absichtliche Accomodation beeinflußten Theologie eines Clemens von Alexandrien (über diesen auch Bratte) und Origenes. Auch in der katholischen Großkirche gewinnt die Überzeugung die Herrschaft, daß die 20 Gottesgemeinschaft wie durch die Anerkennung des kirchlichen Dogmas bedingt, so durch einen Komplex von Mysterien, in welchen jenes Dogma seine Ausprägung gefunden, vermittelt sei. Daher dann die Forderung der fides silentii für diese Mysterien.

Das Auftommen der Artandisciplin ist zeitlich schwer genau zu bestimmen. Dalläus setzte es in das 3. Jahrhundert, aber Tentzel, Meier u. a. glaubten doch schon das 35 Ende des zweiten als die Zeit des ersten Beginnens einräumen zu müssen, und diese Ansicht ward die herrschende. Trotz starter Bedenken (vgl. S. 237. 299) hatte auch ich nicht den Mut mit ihr zu brechen. Aber Jahn S. 326 hat gezeigt, wie frühestens im 3. Jahrhundert von Anfängen der Arkandisciplin geredet werden darf, und Anrich (es "müssen ihre Wurzeln in beträchtlich höhere Zeit sals das 4. Jahrh.] hinaufreichen") 40 und Kattenbusch (Konfessionstunde I, S. 393 "vielleicht schon seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrh.") stimmen ihm bei. Wenn Irenäus, Adv. haer. III, 4, 1. 2 eine nur mündliche Tradition des Tausbekenntnisses sordert, so geschieht dies nicht, um es vor Profanation durch Uneingeweihte zu schützen, sondern damit es, in das Gedächtnis eingeschrieben, innerlicher Besitz werde (Zahn S. 317; Kattenbusch, D. apostol. Symbol, 45 Leipz. 1894, I S. 39). Tertullian redet zwar von der fides silentii, welche alle My= sterien, also doch wohl auch die verleumdeten christlichen schütze (cum vel ex forma omnibus mysteriis silentii fides debeatur Apol. 7. I S. 138 ed. Ohler, und ebenso Ad nat. I, 7. I S. 316), aber er thut es vom Standpunkt des Gegners aus (Meier S. 17; Jahn S. 316; Anrich S. 109); über Taufe und Abendmahl als Mysterien so ängstliches Schweigen zu beobachten liegt ihm fern, obschon er schwerlich sagt De orat. 24, Paulus habe AG 27, 35 vor allen Schiffsgenossen das Abendmahl gefeiert. Wo Hippolyt im Danielkommentar I, 16. 18 und anderwärts von der Taufe redet, blickt keinerlei Pflicht des Schweigens durch. Bei Origenes begegnen freilich einigemale die Formeln isasiv μεμυημένοι u. s. w., aber auch sie beweisen an und 55 für sich noch nicht die Arkandisciplin, und Anrich betont mit Recht die Schwierigkeit zu entscheiden, inwieweit des Origenes Aussagen "von seinen eigenen Anschauungen bedingt sind, und inwieweit sie das allgemeine kirchliche Bewußtsein und den kirchlichen Sprachgebrauch wiedergeben". C. Cels. III, 59—61 redet Origenes die Mysteriensprache im Anschluß an die Schrift seines Gegners, indem er dabei nicht Rultusakte, sondern die 60 nur "den Getausten und bereits Glaubenden vorzutragenden Lehren" im Auge hat (Jahn a. a. D.). Wenn er aber In Levit. hom. 9, 10 (IX, 364 Lomm.) bemerkt, novit qui mysteriis imbutus est et carnem et sanguinem verdi dei, so hat er die Geheimnisse der Gnosis im Auge (vgl. Anrich S. 129 A. 2). Sein Hinweis auf die ängstliche Besorgnis, etwas vom geweihten Brot des Abendmahls fallen zu lassen (nostis, qui divinis mysteriis interesse consuestis, quomodo suscipitis corpus domini, cum omni cautela et veneratione servatis, . . ne consecrati muneris aliquid dilabatur. In Exod. hom. 13, 3. IX, 156), dient der Warnung vor dem unachtsamen Hören des Wortes (Jahn S. 316); und auch In Levit. hom. 13, 3 (IX, 403) si ergo intentius ecclesiastica mysteria recorderis etc. ist nicht beweisend (vgl. Ser. comm. in Matth. § 85. 86 (IV, 416 ff.). Noch in der Auseinandersetzung des Methodius mit Origenes über Wt 7, 6 wird diese Stelle nicht auf eine kultische Atte betressende Berpflichtung gedeutet (Photius, Bibliotheca 235 S. 301 f.), auch sind nicht sollte Atte των ημετέρων . . τὰ δογια μυστηρίων, . . τῶν . . μυ-

15 σταγωγηθέντων al τελεταί, von denen er Sympos. S. 145 ed. Allat. redet.

Läßt sich somit über eine Geltung der Arkandisciplin im 3. Jahrh. nichts Bestimmtes sagen, so steht diese dagegen im 4. und 5. Jahrh. in voller Blüte, offenbar im Zusammenhang mit dem Einströmen der Massen in die Kirche. Charatteristisch ist vor allem das häufige Unterbrechen des Vortrags mit ίσασιν μεμυημένοι, μυσταγω-20 you µevol u. s. w., so besonders bei Chrysostomus (z. B. zu Jo 19, 35 shom. 85 MSG δὲ καὶ σαρκὸς τρεφόμενοι ἐντεῦθεν ἀρχὴν λαμβάνει τὰ μυστήρια), aber aud norunt fideles bei Augustin und den anderen Abendländern. — Ferner ist der Sprachgebrauch der Mysterien nun in die Kirche herübergenommen worden. Die Taufe, wie 25 der für sie vorbereitende Unterricht heißen nunmehr μύησις, μυείσθαι und κατηχείσθαι werden Wechselbegriffe, oppayizeir bedeutet das Bezeichnen mit dem Kreuz wie das Taufen selbst, die Taufe wird nun nicht nur wie schon früher opgazis, sondern opgazis της μυστικης τελειότητος genannt, auch μυστικός καθαρμός καί καθάρσιον, bas Abendmahl ist τελετή, ή ίερα τελετή, ή μυστηρίων τελετή, φριχωδεστάτη τελετή, αυφ 30 τελετών τελετή, noch häufiger το μυστήριον oder τα μυστήρια. Chrysoftomus redet von einem κρατής της μυσταγωγίας, von dem Abendmahl als legà μυσταγωγία und τὰ μυστικὰ δῶρα. Dem μυσταγωγεῖσθαι als der Satramente teilhaftig werden entspricht das eξορχεισθαι als das Verraten der Mysterien. Sehr häufig ist exóπτης, ebenso τὰ σύμβολα von den Elementen des Abendmahls; εερά ταμεία bezeichnet den 35 den Frauen unzugänglichen Teil der Kirche. Bei manchen Ausdrücken dürfte es unentschieden bleiben, wie weit eine Einwirkung des Sprachgebrauchs der Mysterien statt hat.

Bezeichnend für die Artandisciplin und ebenso ihren Zusammenhang mit den heidnischen Mysterien bekundend, als gegen ihre Herleitung aus pädagogischen Rücksichten beweisend, ist, daß nicht das Dogma und die sakramentliche Gabe unmittelbar Objekt 40 des Geheimnisses war, sondern die Elemente und der rituelle Vollzug. Als instruktivster Beleg kann hierfür Theodorets Dialog (II) Inconfusus dienen. Dort sagt (IV, 126 Schulze) der Orthodoxe, gefragt, wie er die Gabe nenne, welche vor der Epiklese des Priesters dargebracht werde: οὖ χρη σαφῶς εἰπεῖν εἰκὸς γάρ τινας ἀμυήτους παρεῖναι, und wagt nur den Ausdrud την ἐκ τοιῶνδε σπερμάτων τροφήν, ebenso wie er 45 den Becher umichreibt κοινόν καὶ τοῦτο ὄνομα πόματος είδος σημαῖνον. Dagegen bemertt der Gegner unbefangen: τὰ σύμβολα τοῦ δεσποτικοῦ σώματός τε καὶ αίματος, und τὸ μυστικὸν σύμβολον τὴν προτέραν ἀμείβει προσήγορίαν οὐκέτι γὰρ ονομάζεται δπες πρότερον επικαλεῖτο, άλλα σῶμα προσαγορεύεται. Für das Abend= land illustriert 3. B. Augustin zu Jo 6 De verb. dom. sermo 46. Natürlich galt 50 es in erster Stelle die Handlung und die "mystischen Symbole" selbst den Augen Uneingeweihter zu entziehen. Daher die Ausweisung der Nichtgetauften vor der missa fidelium (s. o.) und die Bewachung der Thüren durch die Ostiarien. Chrysostomus flagt darüber, daß auch heidnische Soldaten (στρατιώτας ων ένιοι άμύητοι ήσαν) bei einem Tumult die geweihten Elemente erblickt hätten (MSG 52, 533). — Taufe und 55 Abendmahl waren der eigentlichste Gegenstand der Ariandisciplin, vgl. Augustin zu Bi 103 Quid est quod occultum est et non publicum in ecclesia? sacramentum baptismi, sacramentum eucharistiae. Namentlich über die Taufe in thatsächlicher Unkenntnis zu erhalten, war natürlich unmöglich, aber durch das prinzipiell gewahrte Schweigen sollte der Eindruck des Mysteriums erzielt werden; daher auch in betreff der 60 Taufe z. B. Chrysoft. hom. 40 zu 1 Ro 15, 22 MSG 61, 348 σαφῶς . . εἰπεῖν οὐ

τολμῶ . . διὰ τοὺς ἀμυήτους. Hatte bei der Taufe das Symbolum seine offizielle Stellung, so beim Abendmahl das Bater Unser; der Charatter von Arkanstücken war damit für beide gegeben. Sozomenos trägt daher Bedenken, das Nicänum mitzuteilen, weil sein Buch Uneingeweihten in die Hände fallen könnte I, 20: od yag aneinds καὶ τῶν ἀμυήτων τινὰς τῆδε τῆ βίβλω ἐντυχεῖν; vgl. Umbrofius De Cain et Abel 5 I, 9 § 37: cave ne incaute symboli vel dominicae orationis divulges mysterium. Nicht schulmäßig sondern kultisch ward es überliefert. Das Gegenstück zum Betenntnis des Täuflings bildete die Abrenuntiation, auch sie daher geheim gehalten, Basil. De spir. s. c. 27 § 66 έκ ποίας έστὶ γραφης; οὐκ έκ της άδημοσιεύτου ταύτης καὶ ἀπορρήτου διδασκαλίας, ἣν ἐν . . σιγῆ οί πατέρες ἡμῶν ἐφύλαξαν, καλῶς 10 έχεινο δεδιδαγμένοι των μυστηρίων τὸ σεμνὸν σιωπή διασώζεσθαι; was an voraufgehenden und nachfolgenden Atten zur Taufe gehörte, nahm mit Notwendigkeit an der Geheimhaltung teil. So sagt in betreff der Unction Innocenz I ad Decent.: verba dicere non possum, ne magis prodere videar quam consulere. Bei dem erstmaligen Hinzutritt zur Eucharistie wird das Vater Unser zum erstenmal gesprochen: es 15 ist nun das Gebet der Eingeweihten geworden, Theodoret Haer. fab. c. 28 ταύτην την προσευχην ου τους αμυήτους, αλλά τους μυσταγωγουμένους διδάσκομεν. Die Eucharistie selbst aber bezeichnet den Zielpunkt der ganzen Mystagogie, sie ist das Mysterium im eigentlichen Sinn; vgl. Chrys. hom. 44 in Matth. er roïs uvorngious καὶ ἐν τῷ βαπτίσματι. Hieß die Taufe τελείωσις (Suicer II, 1216), so das Abend- 20 mahl τὸ τέλειον Conc. Anc. Can. 4. Nach Basilius De spir. s. 27 § 66 scint es, als ob Dogmen Objekt eines besonderen Geheimnisses wären, aber thatsächlich traf dies nur insofern zu, als die Kirche überhaupt als Besitzerin wunderbarer Geheimnisse erscheinen wollte. Des Näheren haftete dem trinitarischen Dogma der mysteriöse Charatter nur durch seine Beziehung zur heiligen Initiationsformel des Taufsymbols an 25 (vgl. Kyr. Cat. VI, 29 mit V, 12). Eine Geheimhaltung dieses Dogmas war nicht nur unmöglich, sie war auch nicht beabsichtigt. Aber obschon des Symbols Inhalt gerade in der Blütezeit der Arkandisciplin niedergeschrieben wurde, das Bater Unser erläutert, über die liturgischen Formen von Taufe und Abendmahl Aufzeichnungen gemacht wurden, so ward doch absichtlich die Fiktion in ernster Weise aufrecht erhalten, 30 hier sakrosankte Geheimnisse vor der Kenntnis durch Uneingeweihte und darum Unwürdige (Kyr., Procat. 12) bewahren zu müssen. In dieser Form kam das Bewußtsein der Kirche um den Besitz von den heidnischen analogen, aber ihnen gegenüber die Wahrheit repräsentierenden Mysterien zum Ausdruck und ihre Pädagogie ward zur Mystagogie. 35

Bekundet sich somit in der Arkandisciplin eine bestimmte Auffassung des Wesens und der Aufgabe der Kirche, so kann das durch das Schwinden des Katechumenats im 6. Jahrh. bedingte Aufhören der Arkandisciplin nur ein Aufhören gewisser Erscheinungsformen sein. Zwar nur wie eine Bersteinerung bleibt auch ferner in der griechischen Liturgie die Form der Katechumenen-Entlassung mit dem Ruf nach Bewachung der 40 Thüren. Aber 3hTh S. 295 ff. habe ich zu zeigen versucht, daß der leitende Gedanke der Arkandisciplin fortlebe, indem der Kultus der griechischen Kirche jetzt erst sich zu einem mystisch=allegorischen Drama voll ausgestaltete, und auch im Abendland theurgisches priesterliches Wirken den Gottesdienst beherrscht, sein Mittelpunkt das Megopfer, dessen Inhalt Artana für die Menge. Ebenso hat auch Anrich S. 169 geurteilt. Kattenbusch 45 aber hat diese Erkenntnis dadurch modifiziert, daß er betonte (D. apost. Symb. I, 39, Ronfessionstunde I, 393 ff.), die Arkandisciplin habe in mehr nur äußerlicher Methode den Eindruck des Besitzes von Mysterien zu erzeugen und den Massen Ehrfurcht einzuflößen versucht, dagegen erst der Areopagite mit seiner mystagogischen Theorie verständlich gemacht, daß es wirkliche Mysterien, aber wahrerer, höherer Urt als die heidnischen, 50 seien, die den dristlichen Kultus, in dem alles ein (reales) Symbol, bildeten; hiermit war, so urteilt Kattenbusch, die Arkandisciplin überboten, "ihres religiösen Interesses entfleidet" und somit überflüssig geworden. R. Bouwetsch.

Arkiter. Litteratur: Außer den Kommentaren zu Gen. 10, 17 und den unten angeführ zen Reisewerken: Winer, RW. A. "Arkiter" (1847); Knobel, Völkertafel 1850, S. 326—328; 55 Kitter, Erdkunde, 2. A., Bd XVII, 1854, S. 807—811; Gust. Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus 1879 s. v. Arce.

Gen 10, 17; 1 Chr 1, 15 wird P.Z., LXX Agovkalog genannt als von Kanaan absgeleiteter Volksstamm, schon von Josephus (Antiq. I, 6, 2) gedeutet auf Aoxn oder Aoxal,

Aoxa (Ptolem. V, 15, 21: τὰ Aoxa. Plin. V, 18 [16], 74: Arca), etwa 21/2 deutsche Meilen nördlich von Tripolis, 32 röm. Meilen von Antaradus, am Fuße des Libanon gelegen, in der röm. Kaiserzeit Caesarea Libani, im Midrasch (gen. r. 37) קביבן genannt. Der alte Name hat sich erhalten in dem des heutigen Dorfes 'Arqa 5 (oder Arqa) und des Ruinenfeldes Tell Arqa (Robinson, Palästina III, 2, 1842, S. 939. Renan, Mission de Phénicie 1864, S. 115 f. 124). Unter den Raisern war Cäsarea L. eine bedeutende Stadt. Alexander Severus wurde daselhst im Tempel Alexanders d. Gr. geboren, wovon er seinen Namen erhielt (s. Al. Lampridius, Alex. Sev. V, S. 260 ed. Bip.), zu Edrisis Zeit (12. Jahrh.) blühte 'Arga als Handels= 10 stadt (Edr., Syr. ed. Rosenm. S. 13), in der Geschichte der Kreuzzüge spielte der Ort als Festung eine wichtige Rolle. Die Trümmer, welche Shaw 1722 (Reisen, Leipz. 1765, S. 234 f.), Burchardt 1812 (Reisen in Sprien u. s. w., herausgegeb. von Gesenius 1823, S. 271 f. 520 f.), Robinson und Smith 1852 (Robinson, Neuere Forschungen 1857, S. 754—759) u. a. dort sahen, sind wohl frühestens aus der römischen Zeit; 15 denn die Spuren einer älteren Periode sind wahrscheinlich schon unter den Römern oder doch durch die wiederholten Zerstörungen des Ortes im Mittelalter verschwunden.

Wolf Bandisfin.

Arles, Primat. Petri de Marca, archiepiscopi Parisiensis dissertationum de concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae Gallicanae Il. VIII (Francofurti 20 1708) V, 30-42 (von Basuze) ibd. VI, 19; de Marca, de primatu Lugdunensi (Bamberg 1789) IV, 50 s.; Quesnel, Apologia pro sancto Hilario Arel. episc. seu de antiquis s. ecclesiae Arelat. juribus in Leonis M. opp. edd. Ballerini, Venet. 1756, II, 753-898; Hinschius, System des fath. Kirchenrechts I (1869) S. 588 ff.; Maaßen, Gesch. der Quellen des kanonischen Rechts I (1870) S. 767-771.; Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts 25 I (1878) S. 463—498; Langen, Geschichte der röm. Kirche I (1881) S. 742—785; II (1885) S. 11 ff. 114 ff. 246 ff.; III (1892) S. 209 ff. 233; Hauck, KG Deutschlands I (1887) S. 382 ff.; H. J. Schmitz im Mainzer Katholik 67 (1887) S. 39 ff., im A. f. k. Kirchenr. 57 (1887) S. 10 ff. und HR Bistumer Arles und Vienne (Hannover 1890), erweiterter Abdruck aus NA XIV, 250 ff. XV, 9—292; 30 Epistolae Arelatenses genuinae, Epistolae Viennenses spuriae ed. 33. Gunblach in MG Epist. Tom. III, 1 (1892) p. 1-109; A. Malnory, Saint Césaire (Bibliothèque de l'école des hautes études, Sciences philologiques et historiques, Fasc. CIII, Paris 1894) p. 38-58; C. F. Arnold, Casarius v. Arelate und die gall. Kirche s. Zeit (1894) S. 73 ff. S. 182 ff.; 2. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule I (1894) chap. II "Les métropoles 35 du Sud-Est et la primatie d'Arles" p. 84 -144.

Die alte (ligurisch=)keltische Rhonestadt Arles, welche als Kolonie von Massilia Τελίνη hieß und 121 v. Chr. römisch wurde, hatte ihre kirchliche Blütezeit im 5. und 6. Jahrhundert. Ihre Bischöfe standen von 417 bis ca. 620 n. Chr., freilich unter mannigfachen Schwantungen des Umfangs und der Anerkennung ihrer Privilegien, als 40 Primaten und als Vikare des römischen Stuhls, an der Spize der gallischen Kirche. Diese Arelatenser Vorherrschaft hat in der Epoche der Völkerwanderung auf die Einwurzelung und Pflege römisch-katholischer Frömmigkeit in Westeuropa, sowie auf die Ausbildung des occidentalischen Kirchenrechts einen sehr bedeutenden Einfluß ausgeübt. In der weiter zurückliegenden Zeit aber ist von irgend einem Prinzipat dieser Kirche 45 nichts zu bemerken. Wie fast im ganzen Gallien (vgl. Sulp. Sev. chron. II, 32), hat auch in Arles das Christentum langsam Boden gewonnen und ist erst spät zu festen firchlichen Organisationen gelangt. Die Sarkophaginschrift CIL XII Nr. 832 würde die Existenz von Christen zu Arles um d. J. 200 bezeugen, wenn ihr christlicher Charatter vollkommen feststünde; ähnlich verhält es sich mit Nr. 874 (interessant durch die 50 griechischen Worte am Schluß) und mehreren anderen (vgl. Hirschfeldt a. a. D. S. 84). Alle sonstigen Nachrichten, die sich auf eine Arelatenser Gemeinde vor der Mitte des 3. Jahrhunderts beziehen, sind ganz unsicher und legendarisch. Aus allgemeinen Erwägungen und aus Rückschlüssen, welche durch die politische und die spätere kirchliche Organisation des untern Rhonegebiets nahe gelegt werden, läßt sich wahrscheinlich machen, 55 daß die Predigt des Evangeliums in der Provence zuerst von Massilia ausgegangen und von dort nach Arles gelangt ist. In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts aber steht die Lugdunensische Gemeinde unbestritten an der Spitze der in Gallien (und Germanien) zerstreuten Christen. Erst um 255 ist die Existenz eines Arelatenser Bischofs bezeugt (Cypr. ep. 68), zugleich das noch überwiegende Ansehen des Lugdunensischen. 60 [Wie weit die Kompetenz Roms in dies Kirchengebiet hineinragte, ist trot der Ausführungen Sohms, KR I 393, zweifelhaft.] Daß der hier erwähnte Bischof Marcianus von Arles es mit den Novatianern hielt, war wenig geeignet, seinem Stuhl ein Ubergewicht über den einst von Irenäus eingenommenen zu verschaffen. Aber seit der diokletianischen Reichseinteilung ca. 293 sehen wir die Bedeutung Lyons rasch sinken. Ebenjo schnell erhebt sich die Colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum (Con- 5 stantina) zu dem wichtigsten Kriegs= und Handelshafen des westlichen Mittelmeers, einer Festung ersten Ranges, einem Bildungscentrum und einer schmucken Residenzstadt (Aurel. Vict. epit. 41, 4; cod. Just. I, 21, 1; um 390 als "das gallische Rom" gefeiert). Dennoch wurde weder durch das Reichskonzil von 314, noch durch die höchst einflußreiche Parteiführerschaft des (semiarianischen) Bischofs Saturninus von Arles ein 10 Primat der Kirche dieses Orts begründet. Dies lag nicht daran, daß Arles politisch unter Vienne stand, daß also nach dem 4. nicänischen Kanon der Viennenser Bischof Metropolitan des Arelatensischen gewesen wäre. Trotz jenes Kanons ist in Gallien bis gegen das Jahr 400 von der Metropolitanverfassung nie die Rede: Synodal= präsident war der amtsälteste Bischof, und das Ordinationsrecht hervorragender Kirchen= 15 häupter wurde nicht durch die provinziellen Grenzen beschränkt. Bevor die ebenso weitreichende wie intensive Thätigkeit des Martin v. Tours in Gallien begann, machte sich das Bedürfnis nach kirchlicher Organisation wenig fühlbar; als sie aber eingetreten war, wurde zunächst durch Mailands politische und kirchliche Bedeutung als kaiserlicher Residenz und als des Bischofssiges eines Ambrosius jedes andere Übergewicht eines kirch= 20 lichen Platzes, selbst dasjenige Roms, aufgehoben. Man gewöhnte sich daran, Ent= scheidungen aus Oberitalien zu erwarten und schickte Abgesandte zu den dort gehaltenen Synoden (vgl. Mansi III 599). Als daher die Residenz das praesectus praetorio Galliarum wegen der Germanen-Einfälle um 400 von Trier weg und nach Arles verlegt wurde, brachte man die Frage, ob nach der (jetzt erst respektierten) Metropolitan= 25 verfassung die Kirche der Hauptstadt Westeuropas von dem Viennenser Bischof abhängig sein solle, vor das Forum eines Konzils zu Turin. Die Sentenz desselben war schwankend und zweideutig. Dadurch wurde es dem intriganten Arelatenser Bischof Patroclus, der 412 an die Stelle eines berühmten Jüngers des h. Martin getreten war, erleichtert, den Papst Zosimus zu der Verleihung von Privilegien zu bestimmen, die 20 bis dahin in Gallien unerhört gewesen waren (22. März, 22. Sept. 417 usw.). dem Patroclus bei seinen Ansprüchen die Berechtigungen vorschwebten, welche am 17. Juni 412 dem B. Rufus von Thessalonich von Innocenz I. zugesprochen waren, wissen wir nicht. Jedenfalls wurde der Arler Primat anders motiviert und anders Die von Rom gewährten Arelatenser Ansprüche waren dreifacher Art: 35 1. handelte es sich Massilia gegenüber um den Umfang der bischöflichen Kirchenprovinz. Die in unmittelbarer Nähe von Massilia gelegenen Ortschaften Cytarista und Gargarius (Cepreste und Gémenos) wurden dem Sprengel des Patroclus inkorporiert (ebenso andere verstreute Pfarreien). Hierfür ließ sich mit Grund geltend machen, daß allerdings dies Gebiet, seit Julius Cäsar es den Massiliensern genommen und Arles zugesprochen 40 hatte, politisch hierhin gehörte (vgl. CJL XII Nr. 594, aus der Zeit des Antoninus Pius, und Hirschfeldt S. 77); 2. wurde jetzt Vienne gegenüber die im Jahr 400 zu Turin verhandelte Frage, wer Metropolit der Viennensis sein sollte, zu Gunsten des Patroclus von Arles entschieden. Sein Metropolitansprengel wurde auf die beiden narbonensischen Provinzen ausgedehnt, die Bischöfe von Narbonne und von Aix waren 45 also als Metropoliten depossediert. Hierfür ließ sich vielleicht geltend machen, daß die westliche Hälfte der Stadt Arles auf dem rechten Rhone-Ufer eigentlich in der narbonensischen Provinz lag, und daß das Arelatenser Territorium sich bis an die Stadtmauern von Aix erstreckte (vgl. Hirschfeldt S. 84 S. 65); 3. erhielt der Bischof von Arles allen anderen gallischen Metropoliten gegenüber eine Sonderstellung: den Primat. 50 Er allein bekam das Recht litterae formatae nach Rom auszustellen und er sollte, mit Ausnahme der dem römischen Bischof vorbehaltenen causae majores, in kirchlichen Streitfragen entscheiden. Hierfür konnte die hervorragende politische Machtstellung dieses Bischofssikes sprechen. Diese dreifachen Vorrechte des Arelatenser Bischofs werden nun aber sämtlich mit der jetzt zuerst auftauchenden Trophimus=Legende motiviert: sane 55 quoniam metropolytane Arelatensium urbi vetus privilegium minime derogandum est, ad quam primum ex ac sedes Trophymus summus antestites, ex cuius fonte tote Galliae fidei rivolos acciperunt, directus est. Wenn auch erst im Jahr 450 ausdrücklich behauptet wird, dieser Trophimus sei von dem Apostel Petrus selbst ausgesandt, und wenn auch erst Ado von Vienne ihn deutlich mit der aus 60

den Paulinischen Briefen bekannten Persönlichkeit identifiziert, so sollte doch offenbar von Anfang an der Schein erweckt werden, als handele es sich um diesen apostolischen Mann. (In Wahrheit ist ein Trophimus erst viel später von Rom nach Gallien und wahrscheinlich auch Arles gekommen, vgl. die Form der Legende bei Greg. Tur. h. 5 Fr. I 30. Der eigentliche Lokalheilige von Arles war noch lange der am 25. Aug. 303 dort gestorbene Märtyrer Genesius.) Daß jene Fiktion, und mit ihr der Arler Primat, trotz der anfänglichen Opposition der Bischöfe von Narbonne, Marseille und Vienne in Gallien rasch und tief Wurzel faßte, erklärt sich, abgesehen von vielen anderen Ur= sachen, aus der eminenten Wirksamkeit des Bischofs Hilarius (429—†449). Dieser hätte 10 die Rhonestadt zum gallischen Patriarchensitz gemacht, wäre ihm nicht in Leo d. Gr. ein furchtbarer Gegner erstanden, der 445 von Placidia (Valentinian III.) jenes folgenreiche Editt an Aëtius erwirkte, das in der Geschichte des Papsttums einen so wichtigen Platz einnimmt (vgl. Mirbt, Quellen zur Gesch. des Papsttums Nr. 47). Hiernach sollte Hilarius aller Vorrechte beraubt und nur "aus Humanitätsrüchsichten", 15 nicht auch als einfacher Bischof abgesetzt werden. Der gallische Primat wurde abgeschafft; dürftige Vorzüge des amtsältesten Metropoliten sollten ihn ersetzen. Der Bischof von Vienne wurde Metropolit des Arelatensers. Diese unnatürlichen Bestimmungen haben recht eigentlich den Grund gelegt zu Jahrhunderte langen Wirren. Hilarius dachte edel und klug genug, um kein Schisma hervorzurufen; eigentlich unterworfen hat w er sich nicht. Die gallische Kirche ließ sich bei der ernsten Notlage der Zeit weder von der Einigung unter arelatensischer Führung noch von dem Anschluß an Rom abdrängen. 19 gallische Bischöfe richteten im J. 450, unter deutlicher Bezugnahme auf ein kaiser= liches Editt vom J. 418, eine motivierte Adresse an Leo, welche den Anspruch der Kirche des Trophimus auf den Primat und (zum erstenmal erscheint hier dieser Titel für den 25 Arelatenser Bischof) auf den Vikariat begründete (ep. Arel. gen. p. 19 1. 29). Wenn Leo auch diese Bezeichnung nicht acceptierte (erst 95 Jahre später ist dies von Kom geschen), so verteilte er doch wenigstens die Metropolitanrechte der Viennensis zwischen Arles und Vienne. Fattisch aber behauptete die Stadt des Trophimus ein solches Über= gewicht, daß Papst Hilarus im J. 462 sogar von einer monarchia des Arelatensers 30 prach, zu welcher die provincia Narbonensis I gehöre (Epp. Arel. gen. p. 22 l. 35). Bald darauf eroberte der Westgotenkönig Eurich (466—485) die Provence. Die Verbindung zwischen Arles und Rom ward unterbrochen; 30 Jahre lang hören wir nichts von einem Briefverkehr zwischen diesen Bischofsstühlen (464—494). Der Vikariat schlief ein; nicht aber der Arelatenser Primat. Dies beweist u. a. das semipelagianische Konzik 35 zu Arles 474, das unter politisch äußerst kritischen Zeitverhältnissen von Leontius von Arles berufen wurde. Eine neue Epoche brach an mit der Herrschaft arianischer Goten= könige an der Rhonemündung und in Italien (493—536). Die Verbindung zwischen dem Stuhl Petri und der gallischen Kirche wurde wieder hergestellt. Die Gefährdung des abendländischen Katholizismus, das Einschreiten der Germanenkönige bei unregel-40 mäßigen Papstwahlen, das große 35jährige monophysitische Schisma: alles mahnte zu einem engen Zusammenschluß der calcedonensischen Katholiken. Gerade in Südgallien und Oberitalien erstanden national-römische Borkämpfer des Kurialismus. Die Zeit war einer Erneuerung des Vikariats günstig. Als im Jahr 513 Cäsarius (502—542 B. v. Arles) nach Rom tam, wurde er durch die erste occidentalische Palliumverleihung 45 (ein Sinnbild des Vikariats) geehrt, erhielt das Oberaufsichtsrecht über die kirchlichen Zustände in Gallien und Spanien, sowie das Recht, Synoden zu berufen u. a. m. Bis 523 wurde die Geltendmachung der Obermetropolitan= und Primatialgewalt des Arela= tenser Bistums durch die von politischen Verhältnissen unterstützten Ansprüche des Viennenser Stuhles auf die alten Privilegien behindert. Von 523 ab aber (bis 794) unterstan-50 den dem Arelatenser Metropoliten die meisten Bistumer der Biennensis, ferner der Narbonensis II, der Alpes maritimae und der Alpes Graiae et Penninae. dieser "Hausmacht" hätten die Arelatenser Bischöfe unter günstigen Umständen eine dominierende Stellung in Gallien behaupten können. In der That stand Casarius, auch schon vor 523, fast wie ein abendländischer Patriarch da, nicht nur durch seinen großen 55 persönlichen Einfluß als Regent, Seelsorger und homiletischer Schriftsteller, sondern vor allem durch seine kirchenrechtliche Gesetzgebung, indem er die statuta ecclesiae antiquae sowie Sammlungen von canones und anderen Attenstücken durch seine Schüler anlegen und verbreiten ließ. Der Arler Primat wirkte in dieser Hinsicht weit über Gallien hinaus; in Spanien, Irland, Italien und Deutschland lassen sich noch lange 60 seine Spuren verfolgen. Sofern derselbe aber mit dem Vikariat zusammenhing, war

das Erstarten der fräntischen Reichstirche ein großes Hindernis. Dazu kam bald ein rascher Niedergang der Provence in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht; der Schwerpuntt des Landes rückte nach Norden, die Städte verloren dem platten Land gegenüber start an Bedeutung. Bis 613 erscheinen noch Arler Bischöfe als päpstliche Vikare, als Vermittler zwischen Rom und den Frankenreichen, sie präsidieren auch mehrfach bei den 5 Synoden. Dann aber tritt ihre Bedeutung hinter der des Lugdunensischen zurück, den schon Gregor von Tours als "Patriarchen" bezeichnet. Der erste "Erzbischof" von Arles sucht 864 vergeblich den früheren Glanz zu erneuern, und 878 trägt E. B. Rostaing von Papst Johann VIII. nur den alten Titel davon. Selbst bei der Begründung des arelatensischen Königreichs spielt nicht der Bischof von Arles, sondern der von Lyon 10 die Hauptrolle. Eine traurige Auferstehung erlebten die Arelatenser Privilegien im (zehnten und) elften Jahrhundert, indem unter den Nachfolgern des Bischofs Ado von Vienne († 875) die berüchtigten Viennenser Fälschungen nach und aus ihnen fabriziert wurden. Unter dem Erzbischof Guy von Bourgogne 1088—1119 (als Papst Calixtus II. 1119—1124) werden sie benutzt, um Ansprüche auf das Kloster des hl. Barnard in 15 Romans und auf die Grafschaft Salmorence durchzusetzen. Calixt II. hat sie für authentisch erklärt. Die Bedeutung von Arles aber sank fortwährend: 794 hatte der Erzbischof noch 8 Suffraganen behalten, 1475 wurden sie auf 4 beschränkt, 1802 hob man sogar das Bistum auf. Jetzt giebt es in der kleinen Provinzialstadt an der versandeten Rhone bloß Pfarrer; der einzige Überrest des Arelatenser Primats und seiner Be-20 streitung durch die Rivalen ist der leere Titel, den noch heute der Erzbischof von Bienne führt: "primat des primats des Gaules". Arnold.

Arles, Synoden. — Die Akten der arclat. Synoden bei Mansi, die Kanones der 1. 2. 4. und 5. bei Bruns, Canones apost. et concil. 2. T. Berlin 1839, die der 4. und 5. in MG Concil. 1. Bd. — Hefele, Conciliengeschichte.

Die erste große abendländische Synode fand in Arles statt (s. über den Ursprung dieser Gemeinde oben S. 56, 45). Sie war von Konstantin für den 1. Aug. 316 berufen (über das Jahr s. Seeck in d. 3AG 10. Bd. S. 505 ff.) und tagte unter Anwesenheit des Raisers und Vorsitz des Bischofs Marinus von Arles. Unter den 33 Bischöfen, die anwesend waren, befanden sich solche aus fast allen abendländischen Provinzen: 20 Gallien, Italien, Germanien, Britanien, Spanien und Afrika waren, wenn auch nicht gleichmäßig, vertreten. Von der Bedeutung der Spnode für den donatistischen Streit wird in dem A. Donatismus gehandelt werden. Hier sind nur die Kanones zu er-wähnen (Mansi II, S. 463). Sie sind zum Teil dadurch von Interesse, daß sie zeigen, wie die Kirche den durch die Anerkennung des Christentums geschaffenen Verhältnissen 35 sich anzupassen strebte. Hieher gehören c. 7: Die Übernahme eines obrigkeitlichen Amtes ist kein Grund, die kirchliche Gemeinschaft zu versagen; c. 3: Die Verweigerung des Kriegsdienstes wird mit Extommunitation belegt; c. 4 f.: Wagenlenter und Schauspieler können, so lange sie ihre Beschäftigung nicht aufgeben, nicht Glieder der Kirche sein. Andere beziehen sich auf kirchliche Einrichtungen, die an verschiedenen Orten ver= 40 schieden waren: c. 1: Es soll Übereinstimmung in der Osterfeier hergestellt werden; c. 8: Die afrikanische Sitte der Wiedertaufe übertretender Häretiker soll aufhören; c. 20: An der Konsekration der Bischöfe sollen in der Regel 7, mindestens 3 Bischöfe Anteil nehmen. Die Hauptmasse betrifft die Disciplin unter den Klerikern (c. 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21) und unter den Laien (10, 11, 16). — Eine zweite Sp= 45 nobe fand im Jahre 353 in Arles, s. d. A. Arianismus S. 30, 40. Sie wird in den Konziliensammlungen nicht gezählt, sondern als zweite arelatensische Synode wird die= jenige bezeichnet, die in einem unbekannten Jahr des 5. Jahrhunderts tagte. Sie kann frühestens im J. 443 stattgefunden haben, da sie einen Beschluß der 1. Synode von Vaison (13. Nov. 442) citiert (c. 47). Sie nahm 56 Kanones an, welche jedoch 50 zum größten Teil auf ältere Synodalbeschlüsse zurückgehen: in c. 26—46 sind die 27 ersten Kanones der 1. Synode von Orange im J. 441 wiederholt; ferner entsprechen c. 6, 7, 9, 10, 16 den nicänischen c. 6, 1, 8, 11, 19; c. 8, 13, 14, 15, 17, 20, 24 den c. der ersten arelat. Synode 16, 21, 12, 15, 8, 4 f., 14; endlich c. 12, 47, 48, 51 den c. von Baison 2, 4, 5, 9 f. Bon den selbstständigen Beschlüssen der Synode 55 ist am wichtigsten c. 23, welcher die Fortdauer heidnischer Kulte in Südgallien beweist (Mansi VII S. 876). Die nächste arelat. Synode fand 451 statt; sie erklärte ihre Zustimmung zu Leos I. dogmatischer Epistel über die Christologie (Mansi VI S. 161). Einige Jahre später entschied eine Synode in Arles den Streit zwischen dem Bischof

Theodor von Forum Julii (Fréjus) und dem Abte Faustus von Lerinum über die Rechte des Bischofs in diesem Kloster (Mansi VII S. 907 ff.). Diese Synode pflegt als die 3. gezählt zu werden. Bon einer Spnode im J. 463 erfährt man durch den 9. Brief des Papstes Hilarus (Jaffé 556). Über die um 475 abgehaltene s. d. A. 5 Lucidus. Die nächste Synode, die als vierte gezählt wird, tagte unter dem Vorsitz des Cäsarius am 6. Juni 524. Es handelte sich auf ihr um die Ergänzung des Klerus; man suchte gleichzeitig sowohl den älteren kirchlichen Vorschriften, als auch der Notwendigkeit einer rascheren Vermehrung der Jahl der Kleriker gerecht zu werden (MG Conc. I S. 35 ff.). Die 5. Synode fällt bereits in die frankische Zeit; sie fand unter dem Vorsitze des 10 Sapaudus unter König Childebert am 29. Juni 554 statt: ihre Beschlüsse dienten sämt= lich der Durchführung der bischöflichen Herrschaft in der Diöcese (MG Conc. I S. 118). — Die nächste erwähnenswerte Synode ist die Reformsynode, die Karl d. Gr. am 10. Mai 813 in Arles halten ließ (vgl. Annal. regni Franc. z. 813, ed. Kurze S. 138). Ihre Beschlüsse entsprachen durchaus den sozialen und kirchlichen Absichten 15 Karls: Friede und Rechtssicherheit im Land (c. 12, 14 f., 17, 23), Zusammenwirken der geistlichen und weltlichen Macht (c. 2, 12, 13), besonders Erfüllung der religiösen Aufgabe der Kirche (c. 3, 6 ff., 10, 16 f.), Ankämpfen gegen den Aberglauben (c. 18) u. dgl. (Mansi XIV S. 55 ff.). — Erst im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Albigenser fand im 13. Jahrhundert wieder eine Synode statt, die Erwähnung ver-20 dient: 1234 (Mansi XXIII S. 336). Ihre Beschlüsse forderten einerseits Unterdrückung der Reger durch jedes Mittel, andererseits machten sie den Bischöfen und Priestern gewissenhafte Ausrichtung ihres Amtes zur Pflicht.

## Arme von Lyon s. Waldenser.

Armengesetzgebung bei den Hebräern. Litteratur: Nowack, Die sozialen Probleme in Israel (Rede) 1892; dess. Archäol. I, 350 ff,; Benzinger, Archäol. 348 ff. — Populäre Ersörterungen des Gegenstandes z. B.: Kübel, Frz. Eberh., die soziale und volkswirtsch. Gessetzung des AT. (2. A. 1891); Cornill, Das AT. und die Humanität (Bortr.) 1895; Schall, F., Die Staatsverfassung der Juden auf Grund d. AT. und namentl. d. 5 B. Pros. (I. Staat, Kirche u. Eigent. in Isr. 1896).

Die älteste Zeit Israels weiß nichts von Armut, überhaupt nichts von einer so-30 zialen Frage. Der Nomade ist von Hause aus ohne Bedürfnisse; das wenige, was ihm notthut, bietet ihm der Stamm, denn das Weideland ist Gemeingut. Wohl mag es da reiche Herdenbesitzer und bescheidene Hirten geben, aber ein vollständig Verarmter ist nicht wohl denkbar. Auch nach der Eroberung des Landes ist zunächst kein Bedürf-35 nis, für die Armen zu sorgen. Man darf annehmen, daß jeder Stamm das ihm zugefallene Gebiet unter seine waffenfähigen Glieder verteilte, so daß fürs erste der Besitz im großen Ganzen gleichmäßig verteilt ist und jeder über ein ihm eigenes Besitztum verfügt. Bald aber tritt hierin eine Anderung ein. War man zum seßhaften Leben, besonders in Städten, einmal übergegangen, so war man auch allerlei Einflüssen fort-40 schreitender Kultur erschlossen. Je mehr die alte Einfachheit in Israel schwindet, vollends nachdem das Volk durch Saul und David mehr und mehr an nationaler Selbstständigkeit, an politischem Einfluß und Landbesitz zugenommen hatte, desto eher mußten auch soziale Gegensätze sich herausbilden und ebendamit das Bedürfnis rege werden, den wirtschaftlich Schwachen gegenüber dem Stärkern zu schützen.

Die ersten Bersuche dieser Art treten uns in dem alten Bolisgeset entgegen, das unter dem Namen Bundesduch geläufig ist (Ex 20, 22 — Rap. 23). Es ist die Rodissizierung des alten Gewohnheitsrechts in Israel und gehört wohl der früheren Königszeit an, doch so, daß es inhaltlich auf älteres Material zurückgeht. Beachtenswert sind besonders die Bestimmungen, die dazu dienen, den verarmten Schuldner — einen andern aber giebt es nicht, da Handel und Kredit in Israels vorköniglicher Zeit noch under kannte Dinge sind — der Willkür des Gläubigers zu entreißen. Dem Bolisgenossen gegenüber ist Wucher, vielleicht sogar das einsache Zinsnehmen, verboten Ex 22, 24 (der Text ist nicht vollkommen gesichert, vgl. Wellhausen Idah XXI, 559 ff.; Dillmann z. d. St.; Now. Arch. I, 354. Es ist möglich, daß der Vers ursprünglich bloß sagte: "wenn du Geld ausleihst, sollst du nicht dem Wucherer gleichen"). Ein vom Gläubiger genommenes Pfand muß, falls es des Schuldners Oberkleid ist, vor der Nacht zurückgegeben werden, da es dem Armen zugleich als Decke dient Ex 22, 25 f. Ist der Schuldner in des Gläubigers Schuldinechtschaft geraten, so solle er unter allen

Umständen nach 6 Jahren ohne Lösegeld und samt Weib und Kind wieder entlassen werden Ex 21, 2 ff. Außerdem sollen Felder, Wein= und Ölgärten nach 6 Jahren der Bestellung ein Jahr lang brach liegen mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß der vom Erdreich freiwillig gespendete Ertrag dieses Jahres den Armen zu gute kommen soll Ex 23, 10—12.

Im allgemeinen werden diese Vorschriften von den Billigdenkenden in Israel befolgt worden sein; immerhin haben wir Gründe, anzunehmen, daß der Egoismus der Besitzenden sie zu Zeiten auch zu umgehen wußte (s. u.). Aber auch wo sie beobachtet wurden, reichten sie nicht mehr aus, um der um sich greifenden Verarmung wirksam zu steuern. Seit Salomo hatte Israel begonnen, Handel zu treiben. Gewaltige Reichtümer waren 10 ins Land gestossen. Damit sind die Besitzverhältnisse umgestaltet und die Lebenshaltung ändert sich. Die Folgen davon machen sich bald genug geltend. Die schriftstellerisch aufstretenden Propheten zeichnen uns ein sehr trübes Vild des sozialen und sittlichen Zusstands in Israel. Amos, Hosea und Jesaja klagen in beredten Worten über die Uppigsteit der Großen und ihrer Weiber, die Härte und Gewinnsucht der Reichen den Armen 15 gegenüber, die wucherische Ausbeutung der Schwachen. Die Reichen und Grundbesitzer reihen Haus an Haus und Feld an Feld, daß für den kleinen Mann kein Platz mehr im Lande bleibt Jes 5, 8. 22 f.; Wi 2, 1 f.; der Wucherer scheut sich nicht, den Armen um eines elenden Paars Schuhe willen zu pfänden Am 2, 6 f. vgl. 4, 1 ff.; 5, 11; 8, 4. So verstehen wir, daß man in den Kreisen der Gutzesinnten in Israel 20

darauf sann, neue Mittel zum Schutz der Schwachen zu finden.

Solchen Erwägungen ist zum Teil das unter dem Namen Deuteronomium bekannte Gesetzbuch entsprossen. Es ist in der späteren Königszeit entstanden und hat ohne Zweifel zu seinem Verfasser einen von den Gedanken, wie sie in den Kreisen der Propheten lebten, tief durchdrungenen Mann. Nach manchen Richtungen hin ist das Dt 25 geradezu ein Stück sozialer Gesetzgebung: die Humanität gegen die Schwachen, die Rüchsicht gegen Arme wie Witwen, Waisen, Leviten, Fremdlinge bildet einen der Grundaftorde im Buche. In dieser Absicht werden sowohl die früheren Bestimmungen wiederholt, als neue zugefügt. Die Fürsorge für den entlassenen Schuldinecht wird weiter ausgebaut. Bloße Entlassung im 7. Jahr kann ihm nicht dienen, wenn ihm 20 Mittel und Wege, sich eine Existenz zu gründen, fehlen: deshalb wird das alte Gesek dahin erweitert, daß ihm bei der Entlassung Gaben von Herde, Tenne und Kelter mitzugeben sind Dt 15, 12 ff. Die Willkur des Gläubigers wird aufs neue eingedämmt: dem Bolksgenossen gegenüber ist Zins und Wucher verboten — freilich dem Ausländer gegenüber gestattet Dt 23, 20 (vgl. 15, 3), eine Erlaubnis, die Cornill in seinem Vor= 85 trag leider zu erwähnen vergaß; wer seinen Schuldner pfändet, lasse ihm nicht allein (s. o.) das Obergewand, sondern ihm ist außerdem untersagt, ihm das zum Lebensunterhalt Nötige, wie die Handmühle, wegzunehmen, überhaupt soll er des Schuldners Haus nicht selbst betreten, sondern außen warten und nehmen, was dieser ihm als Pfand herausbringt Dt 24, 12 f. 6. 10 f. Dem armen Tagarbeiter soll täglich vor Sonnen= 40 untergang der Lohn ausbezahlt werden Dt 24, 15; wer durch Feld oder Weinberg eines andern geht, hat das Recht, in gewissen Grenzen des eigenen Bedarfs sich Früchte zu pflücken Dt 23, 25 f.; beim Ernten vergessene Garben und Früchte sind Eigentum des Armen 24, 19 ff.; der in jedem dritten Jahr zu entrichtende Zehnte alles Ertrages gehört den Leviten, Fremdlingen, Witwen und Waisen des Ortes und ist nichts 45 anderes als eine Armensteuer der Besitzenden in jeder Gemeinde Dt 14, 28 f. 26, 12 f. Endlich soll im 7. Jahr als dem Erlaßsahr (השִישִּה הַבְּשִׁ) jedes Darlehen (הַ הִשִּּשׁ לַּ. Gesen. Thes. 921, Dillm. 3. d. St.) verfallen sein: "den Ausländer kannst du sum Bezahlung] drängen, aber was dir der Volksgenosse schuldig ist, mußt du erlassen". Dabei soll die Rücksicht auf die Nähe des 7. Jahrs durchaus kein Grund sein, ein Darlehen 50 zu verweigern (Dt 15, 2 ff.) — ein deutlicher Beweis dafür, daß der Gesetzgeber selbst wohl ein Gefühl von der Schwierigkeit hat, die der Durchführung dieses Gesetzes im Handel und Wandel im Wege stand. Jeder freie Geldverkehr war damit ausgeschlossen, weshalb die spätern Juden den findigen Ausweg des sog. Prosbuls  $(\pi go\sigma \beta o \lambda \dot{\eta}$  ersannen: der Gläubiger konnke vor Gericht sich das Recht vorbehalten, die 55 Schuld zu jeder Zeit einzufordern (f. Now., Soz. Pr. 16).

Das große Priestergesetz endlich, das bald nach dem Exil zu kanonischem Ansehen erhoben wurde, setzt dieses Bestreben, den Armen und sozial Schwachen Schutz und Erleichterung zu gewähren, fort. Es wird nicht allein wie im Ot die Nachlese untersagt, sondern der Gesetzgeber fordert noch weiter, daß das Feld nicht bis zum Rand

abgeerntet, vielmehr einiges (nach Mischna, Tr. Pea I, 2 — vgl. PRE<sup>2</sup> XVIII, 305 ein Sechzigstel des Ertrags) stehen gelassen werde Le 19, 9. 23, 22. Besonders einschneidend und gewissermassen die Krone der ganzen jüdisch-sozialen Bestrebungen ist aber das Gesetz über das Jobeljahr in P, Le 25, 8 ff. Rach ihm soll nach Berlauf 5 von je 49 Jahren das Land nicht besät und nicht geerntet werden, und in diesem "Hall= jahr" oder "Freijahr" soll jeder wieder zu seinem angestammten Besitztum zurücksommen B. 13. Grund und Boden darf überhaupt nicht endgiltig verkauft werden V. 23, sondern nur auf Zeit; und zwar richtet sich der Kaufpreis nach der Nähe oder Ferne des Halljahrs V, 15 f. Dabei besteht für die nächsten Angehörigen des Verarmten die 10 Pflicht, wenn möglich das veräußerte Besitztum einzulösen B. 25. Verwandte Bestimmungen werden in betreff der Häuser getroffen, wenigstens sofern sie zum ländlichen Grundbesitz — nicht zu Städten — gehören B. 29 ff., so daß in der That jeder Familie Grundbesitz und Heimstätte nur für Zeit verloren gehen kann. Tritt dieser Fall ein, so soll außerdem mit dem Berarmten in äußerster Milde verfahren werden B. 35 ff., 15 39 ff. Das Jobeljahrgesetz ist ohne Zweifel eine weitere Fortbildung des ihm vorausgehenden Gesetzes über das Sabbatjahr, nach dem je im 7. Jahr alles Land feiern soll (Le 25, 2 ff.); und dieses selbst ist deutlich eine Berbindung des alten Brauchs in betreff des Brachjahrs nach je 6 Ertragsjahren mit der im Dt auftretenden Fixierung

des 7. Jahres zum Behufe des Schulderlasses. Was läßt sich über die Durchführung dieser Gesetze sagen? Vorab ist zu bemerken, daß eine gesetzgebende und ausführende Instanz in unserem Sinne jedenfalls in älterer Zeit nicht hinter solchen Bestimmungen stand. Bielmehr sind sie teils Rodifizierung des Gewohnheitsrechts, teils sozialethisches Programm gewisser Kreise. Immerhin wird, wie oben bemerkt, so lange die Bestimmungen noch einfach waren und dem 25 Bolksbrauch entsprachen, auch von den Gutgesinnten über ihrer Einhaltung gewacht worden sein. Schwierigkeiten mußten schon hier entstehen je mehr die sozialen Gegensätze mit der Zeit sich schärften und die Besitzverhältnisse durch Handel und fortschreitende Entwicklung der Kultur sich zu verschieben begannen. Dies mußte natürlich um so mehr der Fall sein, je tiefer einschneidend die Forderungen an die Besitzenden zu Gunsten so der Verarmten mit der Zeit wurden und se weniger andererseits mit dem Sinken der Machtstellung des Königtums in Israel und Juda eine einheitliche Centralgewalt im Lande bestand, die Willen und Macht besaß, die Durchführung solcher Forderungen zu erzwingen. Die Leitung des Bolts liegt wesentlich in den Händen der Großen — und sie sind zugleich die Geld und Latifundien besitzenden Aristokraten. Daneben wird wie 25 von einer Art religiöser Volkstribunen von den Propheten die öffentliche Meinung ruckhaltlos, aber doch im Erfolge langsam fortschreitend bearbeitet Die Frucht solcher Bestrebungen sind die späteren "Gesetze", die eben damit noch nichts weniger als "Staatsgesetze" sind, selbst wenn Josia 2 Kg 23, 3 einen Anlauf nimmt, das Deuteronomium allgemein durchzuführen. Nehmen wir dazu, daß einzelne dieser Gesetze prattisch taum 40 oder gar nicht durchführbar waren, wie das über den Schulderlaß im (fixierten) 7. Jahr (s. o) und über die (fixierte) allgemeine Brache (Dt 15, 2 ff.; Le 25, 2 ff.; erst aus spätester Zeit haben wir Nachrichten über Versuche der Durchführung des Sabbatjahrs 1. Now., Probl. 19), und somit den "Gesetzgeber" mehr als Idealisten, denn als Realpolitiker bekunden (Now., Probl. 11/12): so können wir uns nicht wundern, daß es immer nur zu Ansätzen und Versuchen kam, über das alte Gewohnheitsrecht hinauszugehen, und auch dieses selbst nur zeitweilig und in gewissen Grenzen wirklich eingehalten wurde. So wenig man behaupten tann, daß — außer den zwei genannten Forderungen — die AII. Armengesetze im allgemeinen unprattisch seien, so gelang es doch thatsächlich nicht, ihre hohe und segensreiche soziale Mission dem Leben des Volkes ernst-50 haft und nachhaltig dienstbar zu machen. Schon das einfache Verbot des Zinsennehmens scheint, wenn auch gewiß oft genug gehalten, doch ebenso oft — und zwar ohne andere als moralische Schädigung — einfach ignoriert worden zu sein Neh 5, 1 ff.; Ps. 15, 5; 37, 26; 109, 11; Pr 28, 8; Ez 18, 7 f. 13; 22, 12. Dasselbe gilt von der alten Sitte, den einheimischen Schuldstlaven nach 6 Jahren zu entlassen: es bedurfte einer st Notlage, um die Gewissen der Zeitgenossen Jeremias — trotz des Dt — auch nur für turze Zeit zu schärfen Jer 34, 8 ff. So können wir uns auch nicht wundern, daß das Gesetz über das Jobeljahr und die Lösungspflicht thatsächlich geringe praktische Folgen hatte. Wäre hinter ihm Macht und Wille der Volksleiter gestanden, so hätte das nachexilische Israel ein wichtiges soziales Problem einfach gelöst gehabt. Davon zeigen w freilich die realen Verhältnisse jener Zeit wenig Spuren, und die jüdische Tradition

weiß noch, daß das Gesetz nicht gehalten wurde s. Wähner, Antiqu. Ebr. II, 65: offenbar waren die Schwierigkeiten schon damals unüberwindlich. Die Anerkennung eines Vorkaufsrechts können wir geschichtlich nachweisen Jer 32, 7 f., nicht aber die Lösungspflicht (Ruth 4, 3 ff. — dazu noch seinem Sinne nach nicht ganz deutlich —

tann schwerlich als gewichtiges historisches Zeugnis beigezogen werden).

Ist somit auch der unmittelbar praktische Ersolg dieser Gesetzebung nicht sehr groß, so wird man doch nicht übersehen dürfen: die Gedanken, die sie ausspricht und zur Geletung bringen will, sind nicht umsonst gewesen. Sie haben nachgewirkt und haben die Erkenntnis gesördert, daß Armut und Reichtum Unterschiede sind, die vor Gott nicht gelten und deren stete Wilderung zu den höchsten ethischen Aufgaben des Menschen 10 gehört. Daß Jesus die (im Geiste) Armen selig preist, hat sicher seine letzte Wurzel in dieser Gesetzebung, die den Grundsatz ausstellt, daß auch der Arme trotz seiner Not Glied des Gottesvolkes ist und wegen ihrer unter Gottes besonderem Schutz steht.

R. Kittel.

Armenien. T'šamt'šean, Geschichte Armeniens von der Weltschöpfung bis zum Ende 15 des 18. Jahrh., 3 Bände 1784—86 (arm.) engl. Auszug von J. Avdal. 1827 2 vol. Calcutta; J. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, 2 Bde, Paris 1818. 1819; L. Intšitšean, Beschreibung des alten Armeniens, Benedig 1822 (arm.); V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, 2 Bde, Paris 1867. 1869; M. Brosset, Collection d'historiens Arméniens, 2 Bde, Petersburg 1874. 1876; E. Dulaurier, 20 Le royaume de la Petite-Arménie (in Récueil des historiens des croisades. Documents arméniens, Bd 1 Paris 1869); ders, étude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie, Journal Asiat. V Ser. Tom. XVII p. 377ff. XVIII p. 289 ff.; Brosset, les ruines d'Ani. 2 Teile, Petersb. 1860. 61; P. L. Alishan Sisuan, physische, geographische, historische und litterarische Beschreibung des armenischen Ciliciens und Geschichte Leo des Erlauchten, Benedig 1885 (arm.); ders., Ararat 1890 (arm.); ders., Sisakan 1893 (arm.).

Armenien zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere, und zwischen dem Taurus und Kaukasus gelegen, erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung vom 37. bis 49. Gr. D. L. und von 37½ bis 41¾. Gr. N. Br., oder vom Taurus, dem nördlichsten Teile 20 von Wespopatamien und den kurdischen Gebirgen dis an den Kaukasus und Georgien mit dem Grenzflusse Kur, von Osten nach Westen aber von dem kaspischen Weere dis nach Kleinasien. Der östliche Teil des Ganzen dis an den Euphrat wurde Groß-Armenien, der westwärts von dem Euphrat gelegene Klein-Armenien genannt. Armenien ist über-wiegend hohes Gedirgsland, welches große Thalebenen einschließt. Scheidende Gedirgs- 25 ketten trennen das Quellgediet großer Ströme. In der nördlichen Abdachung sließen nach Osten zum kaspischen Meere der Kyros (Kur) und der Araxes (Erasch), in der südlichen Euphrat und Tigris zur mesopotamischen Tiefebene. Gewaltige waldreiche Bergmassen wechseln mit tieseingeschnittenen Thälern, welche durch ergiedigen Ackerdoden, trefsliche Obstarten und stellenweise vorzüglichen Weindau sich auszeichnen. Das Land 40 hat strengen schnereichen Winter und dürren heißen Sommer. Nach der Anschauung

der einheimischen Geographen bildet es die Mitte der Welt.

Über die älteste Geschichte des Landes ist uns zuverlässige Kunde einmal durch die assprischen Berichte, sodann durch die einheimischen Reilinschriften zu teil geworden. deren Entzifferung freilich erst versucht wird. Die Assprer geben dem Lande den Na= 45 men Urartu. Dem entspricht das biblische =778 778 2 Kg 19, 37 und Jes 37, 38 oder Jer 51, 27. Der einheimische Name des Boltes dagegen ist nach seinem Hauptgotte Chaldis Chaldini (die Chalder; bei den Griechen hat sich für ein Pontus und Armenien bewohnendes Bolt der Name Xáldoi, Xaldia und durch irrige Berwechselung Xaldaioi erhalten). Diese ältesten Bewohner Armeniens sind von den spä= 50 teren aufs schärfste durch die Sprache geschieden. Dieselbe ist gleich dem Sumerischen und der einheimischen Sprache Susianas ein Idiom, das nach seinem Bau Verwandtschaft oder Analogie zu den ural-altaischen Sprachen weist. Ursprünglich wohl östlich vom Bansee ansässig, — die Centralprovinz Ararat (Aprarat) zeigt in ihrem Namen deutlich ihre Spur — drangen die Urartaeer oder Chalder später nach Süden und Westen 56 Eine hochbegabte, thatkräftige Herrscherrasse hat hier ein Großreich gegründet und nicht ohne Glück den Rivalitätskampf mit Assprien aufgenommen. Hauptstadt desselben wurde die Gartenstadt Ban-Tuspa mit ihrer unüberwindlichen Citadelle. Der dortige Tempel des Nationalgottes Chaldis war das Centrum des ganz theotratisch organisierten Reiches. Durch das staunenswürdige Wert des nach ihm benannten Menuas-Kanals 60

(heute Kanal der Schamirum) verlorgte König Mennas seine Stadt mit Wasser. Den Höhepunkt des Neichs bezeichnet die Herrichaft seines Sohnes Argists I, gegen den Salmanassar III (783—773) sechsmal zu Felde ziehen muste. Unter dessen schwachen Rachfolgern hat Urarzu mit seinen verdündeten Rachbar- und Basallenstaaten thatsächlich die Suprematie in Vorderassen ausgesicht. Allein der Machtausschwung der Allprer seit Tiglatpilesers Thronbesteigung vernichtete das diese ephemere Grohmachtsellung. 735 wurde sogar die Hauptstadt Auspa zerstört. Aber das geschwächte Reich Urarzu bestand trohdem sort, in ditterer Feindschaft gegen Assuren verharrend. Darum slohen 681 dahin die Söhne und Mörder Sanherids. Allmählich trat dann ein freundschaftlicheres Berdältnis zwischen den beiden Grohstaaten ein. Bis 640 gehen Gesandte des Königs von Urarzu nach Kinive. Zum lehtenmale erwähnt der Prophet Jeremias das Reich; dann verschwindet es aus der Geschichte (vgl. C. F. Lehmann, Das vorarmenische Reich von Ban. Deutsche Kundschau 1894 5 I S. 353 -369; zahlreiche Einzelaussche Weich von Lehmann und Beld in Zeitschr. sethnologie 1892 S. 122 sp., 1893 S. (61) sp., S. (217) sp., 15 S. (389) sp., 1896 S. (578) sp., Zeitschr. s. Assuren vor S. (217) sp., 150 S. (189) sp., 1896 S. (578) sp., 3eitschr. s. Assuren vor S. (217) sp., 150 S. (217) sp., 150

Der gewaltige Borftoft indogermanifcher Stämme, welcher mit bem Rimmeriereinbruch feinen Anfang nimmt, bat im 6. Jahrhundert auch Armenten mit einer völlig neuen indogermanischen Bevollerungsschicht überflutet. Die Berfer, wie die Griechen, 20 gebrauchen für dieselbe den Ramen Armenier (Armina), während bas Boll selbst biesen Ramen nicht tennt. Die Armenier nennen sich Sant (Plur. von Hay) und ebenso (oder Hayastan) das Land und leiten sich von einem mythischen Stammvater Sant ab. Jugewandert sind sie möglicherweise aus Cilicien; denn nach den schaffinnigen Ausstührungen von P. Jensen hat es große Wahrscheinlichkeit für sich, das die Sprache der sog. hittisischen Sieroglyphen das Altarmenische sei (vgl. P. Jensen, Grundlagen für eine Entzisserung der schaftschen oder cilicischen Inscripten, Idms XLVIII S. 235 ff. S. 429 ff.; ders., Die klittischen Inscripten, Weisener J. f. Runde d. Morgenlandes 1896 S. 1 ff.). Danit stimmt überein, das ihre Wohnstige nach Hervoorte (I 72, 94; III 93; V 52) im Besten, in Aleksammenien und dem Luellgediet des Euchynat und Tigris, sich besten mit der Morgenlande im Osten im Alexantical die Allerander liter macht einstelle die wo finden, während im Often, im Araxesthal, die Alaxodier sitzen, die wohl eichtig mit den Urariäern identissiert werden. Jedenfalls besatzt aber die neueingewanderte indo-germanische Erobererrasse so viel Assimilierungskraft, das sie im Laufe der folgenden Jahrhunderte die alte nationalfrembe Urbevöllerung ganzlich in sich aufgesogen bat. Die früher von Lagarde und anderen angenommene enge Berwandtichaft der indo-Die stüher von Lagarde und anderen angenommene enge Verwandschaft der indoso germanischen Armenier mit den Iraniern ist jetzt als vollkommen irrig aufgegeben; alles iranische Sprachgut dei den Armeniern ist in historischer Zeit entlehnt. Was die einheimischen Historischen Kalendaufter Mar Abas Katina und Moses von Choron über die Urgeschichte berichten, hat großentells nicht einmal geschichtlichen Wert, sondern beruht auf gelehrter Kombination. So ist Ahorgom, der Vater Hapts, den LXX entlehnt, well an nach der tirchlichen Erklärung der Bölsertafel von Godyaus die Armenier abstammen. Unter Hapts Rachsommen ersperisch so von Gebruschen, sie Armenia und Kadendauften und kadenda mos. Aram, an bessen Kamen sich so viele Sagen knüpsen, ist, wie der Name selbst zeigt, den Syrern entlehnt, wie ja die Armenier in derselben naiven Weise auch für ihre Geschähte der Anfange des Christentums die sprische Überlieferung sich angeeignet haben. Bor allem bildet aber den Ruhm Armeniens, dah sich die Arage Roahs auf dem Gedirge Araut (Angeleichen Araut 1988) 1 Wolfs, 4) niedergelassen habe. Der Rame Araut haftet gegenwärtig an bem hodften ftets ichneebededten Berge ber Centralproving Anrond. beffen altarmenischer, noch heute gebruuchlicher Rame Masis ist; bei ben Türlen beist bessen altarmenischer, noch heute gebräuchlicher Name Wasis ist; bei den Türken heiht er Aghri-Dagh. Jahlreiche Namen der Umgegend werden durch Umsormungen und so gewaltsame Etymologien zu Stühen dieser Lokaliserung gedraucht. Die Stadt Rachdevan heiht darum Nach idevan "die erste Riederlassung", weil Nach hier seine erste Station machte. Das Dorf Atori ist eigentlich Art uri "er pstanze die Rebe"; der Distrikt Arnogotn heiht ar Rog otn "zu dem Fuhe Roahs" weil hier Roah die Arche verließ, der Kame der Stadt Warand ist Wayr and "die Mutter hier", die Begrähnisskätze von Roahs Frau. Alle diese Sagen sind schiecht und sehr spät ersunden; die älteste Überlieferung tennt den Rasis nicht als Archenderg. Lagur von Part (5. Jahrh.) in seiner begeisterten Schilderung der Provinz Arrarat (cp. 7 und 8) weiß nichts davon, daß sie den Archenderg enthält. Ebensowenig gedenkt desselben Moses von Choron weder in der Geschichte noch in der Gespraphie. Ja Faultus von Byzanz (III 10) läst den

hl. Jakob von Nisibis die Reste der Arche entdecken "auf dem Berge (S)ararad im Gebiete des Fürstentums Aprarat in der Provinz Rorduk". Im 4. Jahrhundert haben demnach die Armenier, wie die Sprer und Babylonier, den Archenberg nicht im Masisgebiet, sondern noch in Kordyene gesucht. Der erste, welcher nachweislich den Masis für den Archenberg erklärt, ist der hl. Hieronymus (comm. in Isaïam XI 38 5 vol. IV 1 p. 467 ed. D. Vallars.). Wir haben es demnach mit einer Kombination auswärtiger Gelehrter zu thun, welche sehr spät — sedenfalls nicht vor dem 9. oder 10. Jahrhundert — Eingang in Armenien gefunden hat.

Für die Geschichte Armeniens sind wir auf die griechischerömischen Quellen angeswiesen, da die einheimischen Berichte mit Ausnahme der von Woses von Choren auf 10 bewahrten Bruchstücke der alten Nationalgesänge meist wertlos und spät erfunden sind.

Nachdem die Armenier in ihren historischen Wohnsigen sich festgesetzt, standen sie erst unter medischer, dann unter persischer Oberhoheit. Un der allgemeinen Erhebung der Basallen unter Dareios I. (seit 521) beteiligten sich auch die Armenier; aber in fünf Schlachten niedergeworfen, hielten sie sich von da an unter den Achämeniden ruhig. 15 Zu Xenophons Zeit war Armenien in eine östliche und eine westliche Satrapie geteilt. Die griechische Eroberung hat eine nur nominelle Unterwerfung des Landes zu stande gebracht, und auch diese hörte auf, als die beiden Strategen Antiochus des Großen, Artaxias und Zariadris, nach dessen Niederlage durch die Römer 190 sich als unabhängige Könige erklärten, der erstere über das eigentliche Armenien, der letztere über 20 Sophene (den Südosten). Strabo XI 531 C. Die benachbarten iberischen, medischen und sprischen Grenzdistrikte wurden rasch erobert und allmählich armenisiert. Zu allen Zeiten zeigt Armeniens Kultur engsten Anschluß an Iran. Seine Gottheiten hat es vielfach von dort entlehnt. Persische Sitte herrschte am Hofe und unter den Bornehmen; persisch war die Bewaffnung. In der parthischen Zeit wurden diese Beziehungen noch 25 enger geknüpft. Die vornehmsten Abelshäuser rühmen sich parthischer Abkunft. Nach seiner politischen Organisation ist das Reich, wie das parthische, ein reiner Feudalstaat. Der hohe Herrscheradel die 'Satrapen' (Nacharark') und der niedere Adel die "Freien" (Azatt') tommen neben der mächtigen Priesterschaft allein in Betracht; das Bolt besteht nur aus hörigen Clanschaften der herrschenden Stände. Den Gipfelpunkt seiner so Macht errreichte Armenien unter Tigranes I. (c. 90—55) einem Nachkommen des Ar-Er stellte durch Entthronung des letzten Nachfolgers des Zariadris, des Artanes, und durch Inforporierung Sophenes die Reichseinheit her; die kleinen Nachbarfürsten (Media Atropatene, Gordyene) wurden seine Vasallen. Und demgemäß nahm er, nachdem er die Parther dauernd geschwächt hatte, den Titel des Königs der Könige 85 an. Im Jahre 86 hat er dann des Restes der Seleukidenherrschaft in Sprien sich bemächtigt, und so wurde Armenien, das mit dem aufstrebenden pontischen Reiche des Mithradates eng verbündet war, eine Großmacht. In den nationalarmenischen "Gesängen der Alten" wird Tigran sehr geseiert, welcher den Rationen Tribut auflegte, Gold, Silber, Edelsteine, kostbare Gewande an seine Unterthanen verteilte, und die Fußsoldaten 40 zu Reitern, die Schleuderer zu Bogenschützen machte. (Moses Chor. I 24). Moses von **Cho**rēn hat darunter mit übel angebrachter Gelehrsamkeit den Zeitgenossen des Kyros, die Romanfigur Xenophons, verstanden, während die Lieder natürlich den Zeitgenossen des Lucullus verherrlichen. Beachtenswert ist auch, daß Tigranes eine philhellenische Politik einschlägt, freilich auf echt orientalische Weise. Nach seiner neuen Reichshaupt= 45 stadt Tigranokerta werden die Einwohner von zwölf griechischen Städten zusammen= geschleppt — offenbar beabsichtigt die Regierung einen Bruch mit den bisherigen orien-talischen Kulturtraditionen. Indessen Lucullus' großer Sieg (69) und Pompeius' Maß= nahmen bereiten diesen hochfliegenden Plänen ein jähes Ende. Im Frieden (66 v. Chr.) wird Armenien auf seine alten Grenzen beschränkt. Von jetzt an schwankt der ohn= 50 machtige Klientelstaat zwischen römischer und parthischer Obmacht. Abwechselnd setzten beide Großstaaten Könige ein. Allein die Sympathien von Fürsten und Adel standen durchaus auf parthischer Seite. Es war daher ein sehr verständiger Schritt der römischen Politik, daß Kaiser Nero trotz Corbulos Siegen 66 n. Chr. den Bruder des parthischen Großtönigs, Tixidates, der nach Rom zur Huldigung gekommen war, feierlich als König 55 anerkannte. Seitdem hat eine arsatidische Nebenlinie in Armenien bis zum Untergang des Staates geherrscht und denselben aufs engste mit dem Partherreiche verbunden. Die Berwandlung des Landes in eine römische Provinz unter Trajan (114—117) war ein ephemeres Ereignis ohne weitere Folgen. Um so bedeutungsvoller wurde für Armenien der Sturz der parthischen Arsatiden und die Errichtung der Sasanidenherrschaft in Per- 80

Als Verwandte der entthronten Legitimen waren die Armenierfürsten die Todfeinde der persischen Großkönige. Bereits 238 wurde der armenische König Chosrov auf Anstiften der Perser ermordet. In den nachfolgenden Wirren gelang es diesen, das Land vorübergehend zu besetzen und ihm den verhaßten Mazdaismus aufzuzwingen, bis 5 261 durch den Sieg Odänaths von Palmyra das Land seine Freiheit zurückerlangte. (A. v. Gutschmid, Kleine Schriften III S. 402 ff.) Der auf römisches Gebiet geflüchtete Königssohn Trdat (Tiribates) stellte das Reich her und behauptete dasselbe im engsten Anschluß an Rom und in unaufhörlichen Kämpfen mit den Persern. Der Übertritt von Rönig und Bolk zum Christentum bedingte von jetzt an eine im Interesse von Rom 10 wie Armenien gelegene durchaus römerfreundliche Politik, welcher erst der unglückliche Ausgang von Julians Feldzug und der schmähliche Friede Jovians 363 ein Ende Die Perser besetzten Armenien, und König Arsaces (Arsak) fiel in persische Gefangenschaft. Raiser Valens sah den schweren Fehler ein und setzte Arsaks Sohn Pap (367—374) auf den Thron. Aber die Königsmacht erlag dem übermächtigen 15 Abel und den Priestern. Die letzte gute Zeit des Reichs war die Regentschaft des klerikal gesinnten Adelshauptes Manuels des Mamikoniers (378—385). 387 teilte Theodosius der Große in äußerster politischer Kurzsichtigkeit das Reich mit den Persern; die Römer erhielten ein unbedeutendes Stud im Westen mit Karin (Theodosiopolis), während vier Fünftel von Armenien persisch wurden. Bis 428 regierten unter persischer 20 Oberhoheit armenische Schattenkönige; dann wurden von den Persern Marzpane (Grenzgouverneure) eingesetzt; diese waren nicht selten Armenier, und im ganzen haben die Perser das Land mit außergewöhnlicher Rüchicht behandelt. Mehrere Aufstände zu Gunsten der Byzantiner hatten keinen Erfolg; erft als Kaiser Mauricius den Chosrov Parvez wieder in sein Reich 591 eingesetzt hatte, trat dieser fast ganz Armenien im 25 Frieden an das römische Reich ab. Durch Heraklius' Siege kam es 629 von neuem in römische Klientel, welche es aber bald mit der arabischen vertauschte. Das erste Jahrhundert der Chalifenherrschaft war trotz der verheerenden Kriegszüge eine Epoche natio= nalen und litterarischen Aufschwungs; um so härter lastete unter den Abbasiden die Hand der arabischen Statthalter, der Ostikane, auf dem Lande. Allein dem genialen 80 Asot I Bagratuni aus einem altarmenischen Fürstengeschlecht, das sich fälschlich der Abtunft von einem jüdischen Exilfürsten rühmte, gelang es, 855 sich zum Fürsten der Fürsten aufzuschwingen und 885 vom Chalifen die Königstrone zu erhalten. Das neu errichtete Königreich umfaßte nicht allein Armenien, sondern auch Albanien und Iberien standen unter seiner Oberhoheit. Seit 913 war das Reich tributfrei; aber dafür zerfiel 25 dasselbe in Teilkönigtümer, unter denen das der Artsrunier von Vaspurakan das bedeutendste war. Aus Angst vor den einbrechenden Seldschuken traten 1021 Senekherim der letzte Artsrunier und 1045 Gagik der Bagratunier ihre Reiche an die Oströmer ab. Aber auch diese waren der furchtbaren Gefahr nicht gewachsen. Die systematische grausige Verwüstung des Landes durch die Seldschutenhorden hat dem politischen und dem 40 Kulturleben der Armenier in der Heimat den Todesstoß versetzt.

Jahlreiche Urmenier hatten sich während dieser Kriegszüge in den Taurus und nach Cilicien zurückgezogen. Um 1080 gründete hier Ruben, wahrscheinlich ein Bagratide, eine kleine Heine Herrschaft und ward der Stifter einer neuen Opnastie (Rubeniden). Seine tapferen Nachfolger eroberten nach und nach ganz Cilicien; mit Byzanz standen sie meist im übelsten Berhältnis; um so enger schlossen sie sich an die Kreuzsahrerstaaten an, wie denn auch dieses kleinarmenische Reich in Cilicien nach seiner inneren Organisation ein halbfranzösischer Feudalstaat war. Levon II. wurde 1198 zum König gekrönt. Auf die Rubeniden folgten 1342 die cyprischen Lusignan. Im Anschluß an die Mongolen und das Abendland suchte sich das Reich gegen den Ansturm der ägyptischen Mameluken zu halten. Aber 1375 mußte König Levon VI. seine letzte Burg übergeben. Er starb 1391 in Baris. Bon da an haben die Armenier nie wieder ein selbstständiges Reich gebildet.

Die Litteratur der Armenier ist eine rein hristliche; nur bei Moses von Choren haben sich noch Auszüge aus Schriftstellern der heidnischen Zeit und Fragmente von alten Volksgesängen erhalten. Da die wissenschaftliche Bildung, wie bei den andern bristlichen Völkern des Mittelalters, so auch bei den Armeniern, fast ausschließliches Eigentum der Geistlichkeit war, so ist auch ihre Litteratur mit wenigen Ausnahmen eine theologische, und selbst ihre ziemlich zahlreichen historischen Schriften lassen deutlich ihre theologischen Verfasser durchblicken. Es kann nicht unsere Absicht sein, hier eine vollsständige Übersicht der armenischen Litteratur zu geben — wir verweisen in dieser Beso ziehung auf:

P. Sukias Somal, Quadro della storia letteraria di Armenia, Venezia 1829; bers. Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotti in Armeno, Venezia 1825; E. Reumann, Bersuch einer Geschichte ber armenischen Litteratur, Leipzig 1836, eine mit zahlreichen Zusäen versehene beutsche Bearbeitung beiber Berte; M. Patcanian, Catalogue de la litterature arménienne depuis le commencement du IV siècle jusque vers le milieu 5 du XVII. Mélanges asiatiques Tom. IV. livr. 1, St. Pétersbourg 1860; F. Nève, l'Arménie chrétienne et sa littérature, Loewen-Paris-Berlin 1886; P. Paul Karesin, Armenische Bibliographie (1565—1883), Benedig 1883 (arm.); bers., Ratalog ber alten armenischen überssehungen vom 4.—13. Jahrh, Benedig 1889 (arm.); bers., Altarmenische Litteraturgeschichte vom 4.—12. Jahrh. für höhere Schulen, Benedig 1863 (arm.); E. Dulaurier, recherches sur 10 la chronologie Arménienne, Paris 1859.; Catalogue des livres de l'imprimerie Arménienne de Saint-Lazare, Venise 1894.

Sier sollen nur die wichtigsten theologischen und historischen Schriftsteller, deren

Werte durch den Druck bekannt sind, erwähnt werden.

Eine armenische Litteratur konnte erst mit der Einführung der armenischen Schrift 15 beginnen. Im 4. Jahrhundert schrieb man entweder sprisch oder griechisch oder persisch. Die armenischen Litteraturwerse, welche daher aus dieser Zeit angeführt werden, sind teils Übersetzungen, teils spätere Fälschungen. Die Reden Gregors des Erleuchters (Benedig 1838; herausgeg. von Ter Mitelian, Bakaršapat 1896, deutsch von I.F. Schmid Regensdurg 1872) gehören sämtlich einer viel späteren Zeit an. Seinem Zeitgenossen, Zenob Glat, einem sprischen Bischofe und späteren Abt des Klosters Surb Karapet in Tarön, wird eine Bekehrungsgeschichte seiner speziellen Provinz zugeschrieben, welche ursprünglich sprisch versatzt gewesen sein soll. Erhalten ist nur eine armenische Übersetzung: Geschichte von Tarön, Benedig 1832, französ, bei Langlois I. und deren Fortsetzung durch den angeblich im 7. Jahrhundert lebenden Bischof Johann den Mamisonier. 25 Beide Schriften sind historisch wertlose Legendenwerte des 8. oder 9. Jahrh., wie G. Chalatianz: Zenob v. Glat, kritische Untersuchung, Wien 1893 (neuarm.) gezeigt hat.

Unter dem Namen des Agathangelos, des Geheimschreibers des armenischen Königs Trdat, ist eine Geschichte der Bekehrung des Königs und der Einführung des Christenstums in Armenien vorhanden. Erhalten ist dieselbe armenisch und in griechischer Übersossehung. Armenisch erschien sie in Benedig 1862, Tislis 1882, französ. (unvollständig) dei Langlois I. italienisch Benedig 1843. Der griech. Text wurde von Stilting ediert in den AS 30. Sept. Vol. VIII S.320 ss. und vorzüglich von Lagarde: Agathangelos AGG hist. phil. CL.35, 1889, S. 1 ss. diesen wie es vorliegt, ist aus mehreren einst getrennten Bestandteilen (Leben des h. Gregor — Atten des h. Gregor und der hh. Hrip simen — Bision des 35 hl. Gregor) nach 456 zusammengearbeitet worden, von Gutschmid, Kl. Schristen III S. 394 ss. Unspruch auf historische Glaubwürdigkeit hat der Teil vom Leben des h. Gregor, welcher die eigentliche Bekehrungsgeschichte Armeniens giebt (Gutschmid a. a. D. S. 420). Wöglicherweise ist dieser Teil ursprünglich griechisch oder (nach Lagarde) sprisch abgesaßt worden.

Hochwertvoll ist das Geschichtswert des Faustus von Byzanz, welcher die Geschichte Armeniens von 317—390 bald nach dieser Zeit griechisch abgesaßt hat. Bruchstücke sind bei Protopius (de bell. Pers. I 5) erhalten, das ganze Werf — vier Bücher — nur in armenischer Übersetzung (Venedig 1832; 1889 Petersburg, 1883 französisch bei Langlois I, deutsch von Lauer, Köln 1879). Trotz seines scharf hiers 45 archischen Parteistandpunktes ist F. die wichtigste Quelle für die Geschichte des 4. Jahrhunderts. H. Gelzer, Die Anfänge der armenischen Kirche. SGW hist. phil.

Cl. 1895 S. 109 ff.

Die Schöpfer der armenischen Nationallitteratur sind der Katholitus Sahat († 439) und sein Freund und Gehilse Wesröb. Wesröb hat durch die Erfindung des armes 50 nischen Alphabets seinem Bolte erst die Möglichkeit gewährt, in die Reihe der Litteratursvöller einzutreten. Eine Übersetzung der heiligen Schrift ins Armenische hatte es dis dahin nicht gegeben; und die Bibellektionen wurden gleich den Gebeten in den Kirchen in der dem Bolke unverständlichen sprischen, teilweise auch in griechischer Sprache vorsgetragen. Mesröbs Plan, ein eigenes Alphabet für seine Nation zu schaffen, fand die 55 lebhaftesten Sympathien bei dem Katholitus Sahat und ebenso bei dem Könige Bramssapuh (395—416). Auf dessen Beranlassung begab er sich nach dem sprischen Wesportamien. Die ersten, in Berbindung mit dem sprischen Bischof Daniel unternommenen Bersuche sührten zu keinem entsprechenden Resultate; dagegen mit Hilfe des griechischen Einsiedlers und Kalligraphen Rup'inos (Rufinus) wurde das Alphabet geschaffen, hauptse sächlich in Anlehnung an das griechische Alphabet. (H. Hübschann, über Aussprache

5

und Umschreibung des Altarmenischen, 3dmG. 1876 S. 53 ff.; B. Gardthausen, Über

den griechischen Ursprung der armenischen Schrift a. a. D., S. 74 ff.)

Während nun Mesröb für die in Abhängigkeit von der armenischen Kultur stehenden Nachbarvölter, die Iberer (Georgier arm. Birt') und Albaner (Aluant') gleichfalls Al-5 phabete erfand und so beide Sprachen zu Schriftsprachen erhob, begann Sahat die Abersezung der hl. Schrift; als Original stand ihm nur die sprische Übersezung zu Gebote. Denn die persische Regierung, um jeden geistigen Zusammenhang mit dem römischen Reich und der griechischen Kultur aufzuheben, hatte in dem ihr unterthänigen Teil Armeniens die griechischen Bücher verbrennen und den Unterricht in der griechischen Sprache 10 verbieten lassen. Sahat und Mesröb, dadurch an einer Verwirklichung ihrer Ziele gehindert, entschlossen sich auf das griechische Gebiet überzutreten. Eine Mission nach Byzanz, an deren Spize Mesröb stand, hatte den gewünschten Erfolg. Der in griechisch Armenien kommandierende General Anatolius erhielt den Auftrag, den armenischen Prieftern in ihrem Borhaben behilflich zu sein. Gleichzeitig sammelten sie zahlreiche 15 Schüler um sich und gründeten so eine bald zu höchster Blüte gelangende Übersetzerschule. Da Mesrōb des Griechischen nicht völlig mächtig war, geriet das Übersetzungswert ins Deshalb wurden eine Anzahl seiner tüchtigsten Schüler nach Konstantinopel gesandt, um sich hier in längerem Aufenthalte eine gründliche Kenntnis der griechischen Sprache zu erwerben. Bon hier brachten sie die griechischen Texte der hl. Schriften, 20 zahlreicher Bäter und die Kanones von Nicaa und Ephesus nach ihrer Heimat zurück. Die aus dem Sprischen gemachte Übersetzung wurde einer eingehenden Revision unterworfen, und erst nach 432 ist die Bibelübersetzung entstanden, welche von da an einen offiziellen Charafter trug. Sie wurde in unzähligen Exemplaren verbreitet, welche später seit der näheren Berührung mit dem Abendlande starke Interpolationen aus der Bul-25 gata erfuhren. Ein solcher interpolierter Codex, und zwar ein einziger, lag der erften Ausgabe der Bibel, welche der Bischof Oskan im Jahre 1666 n. Chr. zu Amsterdam herausgab, zu Grunde, ein unveränderter Abdruck derselben erschien 1705 n. Chr. zu Konstantinopel, und 1733 gab Mechitar zu Benedig diesen Text mit nur wenigen Berbesserungen wieder. Oskan, der selbst nicht einmal gründlich das Altarmenische studiert so hatte, vermehrte noch die Interpolationen seines Codex durch eigene willkürliche vermeintliche Verbesserungen und Zusätze nach der Bulgata, und fügte sogar auch drei in seiner Handschrift fehlende Schriften: das Buch Jesus Sirach, das 4. Buch Esra, und den Brief des Jeremias in eigener Übersetzung aus dem Lateinischen hinzu. — Erst im Jahre 1805 wurde durch die Mechitaristen Benedigs eine kritische Ausgabe der 25 Bibel besorgt, bei welcher 9 Handschriften verglichen, und die älteste, beste derselben vom Jahre 1310 n. Chr. zu Grunde gelegt wurde; die Varianten sind sorgfältig unter dem Texte verzeichnet. Der Herausgeber, P. Johannes Zohrab, giebt in der ausführlichen Borrede genaue Rechenschaft über die benutzten Codd., wie über die Ausgabe, und stellt zuerst fest, daß der armenischen Übersetzung des AT.s, den noch zahlreich in 40 den Codd. erhaltenen, wiewohl oft durch Schuld der Abschreiber an falschen Stellen gesetzten Asteristen zufolge, ein Exemplar der Hexapla des Origenes zu Grunde gelegen haben musse. Die Ordnung der Bücher ist den Handschriften gemäß folgende: im AX. "der Pentateuch, die Bücher Josua, das Buch der Kichter, Ruth, die 4 Bücher der Könige, die 2 Bücher der Chronik, 2 Bücher Esra, Nehemia, Esther, Judith, Tobias, 45 3 Bücher der Mattabäer, die Psalmen, die Sprichwörter, der Prediger Salomo, das Hohelied, das Buch der Weisheit, Hiob, Jesaias, Hoseas, Amos, Micha, Joel, Obadja, Jonas, Nahum, Habatut, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi, Jeremias, Brief Baruchs, Rlagelieder, Daniel, Ezechiel", wobei zu bemerken, daß diese von der durch den Ratholitos Sion auf der Synode zu Partav (Berdaa) 768 n. Chr. festgesetzten An-50 ordnung etwas abweicht. Diese setzt im 22. Kanon fest (Geschichte der Konzilien, Ausgabe von Bakarsapat 1874 S. 99): "Als heilige Schriften sollen im alten Bunde diese gerechnet werden: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richter, Ruth, 4 Bücher der Könige, 2 Bücher Paralipomena, 2 Bücher Esra, Tobith, Judith, Esther, Makkabäer, 4 Bücher Salomons, Hiob, Psalmen Davids, 12 Bücher der Propheten, Jesaia, Jeremia (dazu auch Baruch), Ezechiel, Daniel und die Weisheit Si-rachs". Im NT. stehen nach der Apostelgeschichte die katholischen Briefe, der Brief Jakobi, 2 Briefe Petri, 3 Briefe Johannis, Brief Juda, sodann die 14 paulinischen Briefe, wobei der Brief an die Hebräer vor den Briefen an Timotheus steht, und zuletzt die Apotalppse. Jedes dieser Bücher hat ein kurzes Vorwort, sowie die Angabe der Kapitel ound des Inhalts derselben, was ebenfalls gleich ursprünglich mit aus dem Griechischen

übersetzt worden, wiewohl das Original davon nicht mehr vorhanden ist. Es findet sich jedoch auch bei der Apokalypse, deren Übersetzung nach der Versicherung des Heraus= gebers nicht vor dem 8. Jahrhundert gemacht zu sein scheint (siehe dessen Borrede S. 20), und welche wahrscheinlich anfangs nicht in den Kanon aufgenommen wurde, da keine kirchlichen Lektionen daraus entlehnt worden sind. Dasselbe ist der Fall mit dem Buch 5 Jesus Sirach, welchem noch das Vorwort und die Kapitelangabe fehlen, weshalb der Herausgeber dieses nebst einigen andern apokryphischen Schriften als Anhang zu bem 4. Bande, jedoch unvollständig, gegeben hat; erst in neuerer Zeit wurde die alte Übersetzung dieser Schrift, welche schon Mos. Chor. Rhet. 1, 2 citiert, aufgefunden und im Jahre 1833 zu Benedig besonders herausgegeben. Die darauf folgenden Aus- 10 sprüche Strachs sind sonst nicht bekannt. Nächst diesem enthält der Anhang noch 1. das 3. Buch Esra, welches gewöhnlich das 4. genannt wird, aber von den bis jetzt bekannten Rezensionen wieder vielfach abweicht, 2. das Gebet des Königs Manasse, 3. den apotryphen dritten Korintherbrief des Paulus (von dem jetzt auch eine lateinische Bersion entdeckt ist, herausgeg. von A. Carrière und S. Berger. Paris 1891, von A. Har- 15 nack, ThLZ 1892 S. 7 ff.). In den Bibelhandschriften steht der Brief teils hinter dem 2. Korintherbrief, teils hinter den 14 paulinischen Briefen. Derselbe wurde zuerst herausgegeben von D. Wilkins 1715 zu Amsterdam, darauf von den Whistons in ihrer Ausgabe des Moses von Choren, London 1736 S. 367 ff., ferner in Johrabs Bibelausgabe. Wertvoll ist auch die mit Hilfe von P. Paschal Aucher (Avger) veranstaltete deutsche Aber- 20 setzung von W. F. Rind, Heidelberg 1823. Endlich die erschöpfende, in der litteraturgeschichtlichen Einleitung die gesamte neuere Litteratur über den Brief berücksichtigende Ausgabe von P. Better, Der apokryphe dritte Korintherbrief. (Einladung zur a. Feier des Geburtsfestes R. Wilhelm II. v. Württemberg, Wien 1894), 4. die Ruhe (das Ende) des Apostels und Evangelisten Johannes, worin seine letzten Worte und sein Hin- 26 scheiden berichtet werden. In den Codd. ist diese Schrift meist der Apokalypse angefügt; lie stand in hohen Ehren, ward von vielen Gelehrten citiert, von Nerses Lambr. kom= mentiert, und unter die Kirchenlektionen aufgenommen, 5. das (kurze) Gebet des Euthalios, welches in allen Codd. hinter den katholischen Briefen steht, und früher zur Messe am Sonnabend vor Pfingsten, später am Pfingsttag gelesen wurde. Ein vielfache 20 Eigentümlichkeiten bietendes Verzeichnis der heiligen Schrift, welches auf den Vardapet Johannes Sarkavag (11. Jahrh.) zurückgeht, hat Mechit'ar von Aprivank. M. Brosset, Histoire chronologique par Mkhithar d'Airivank (XIII S.) mémoires de l'académie de St. Pétersbourg, VII. Ser. T. XIII N. 5 S. 23ff.

Reben der hl. Schrift wurden von den Übersetzern nach dem zuverlässigen Zeugnis 28 des Koriun hauptsächlich Schriften der Bäter und Kommentare zu den biblischen Büchern ins Armenische übertragen, und dies hat der armenischen Litteratur von Anbeginn an einen geistlich-kirchlichen Charatter aufgedrückt. Das 5. Jahrhundert nennen die Armenier das Jahrhundert der Interpreten (Euseb. chron. ed. J. B. Aucher I praef. p. VII). Sie unterscheiden ein goldenes Zeitalter der älteren Übersetzer um 442 und 40 die Epoche der jüngeren Übersetzer um 466. Biele dieser Zeitbestimmungen beruhen

auf unsichern Schätzungen und bedürfen noch vielfach der Revision.

Zu den ältesten Übersetzungen rechnet man die der liturgischen Bücher für den Kirchendienst (das armen. Ritual, Benedig 1831, Ordnung der Gebete der armen. Kirche, Benedig 1777), die der Kirchengeschichte des Eusebios (herausg. von A. Djarian, Benedig 45

1877) und die des von Athanasius verfaßten Lebens des hl. Antonius.

Bon Übersetzungen, deren griechischer Text verloren gegangen ist, werden dem ersten goldenen Zeitalter solgende Werke zugeschrieben: 1. Philos zwei Schriften über die Borssehung (P. Wendland, Philos Schrift über die Vorsehung, Berlin 1892) und eine über die Frage, ob die Tiere Vernunft haben, arm. und lat. herausgeg. von J. B. Aucher, 50 Benedig 1822. Ferner: 4 Bücher Erläuterungen zu einzelnen Stellen der Genesis, 2 Bücher vom Exodus, Abhandlungen über Sampson, Jonas und die drei dem Abrasham erschienenen Engel, arm. und lat. herausgeg. von J. B. Aucher, Venedig 1827. Eine Anzahl Schriften Philos, deren griechische Originale erhalten sind (über die Mener — über das beschauliche Leben — über die Allegorie der göttlichen Gesetze u. s. f.), 55 wurden 1892 in Venedig arm. ediert.

2. Die Chronik des Eusebius, deren erster Teil nur armenisch erhalten ist. J. B. Aucher hatte eine Ausgabe des ersten Buches und des canon temporum arm. und lat. bereits 1795 druckfertig gemacht; allein die Ausgabe verzögerte sich und so kam ihm Zohrab, der sich auf unredlichem Wege des Aucherschen Apparats bemächtigt hatte, 60

zuvor, und gab die lateinische Übersetzung in Mailand 1818, Aucher dann in demselben Jahre zu Benedig heraus. Rieduhr (Historischer Gewinn aus der armenischen Übersetzung des Eusedius, Kl. hist. u. philol. Schriften I S. 179 ff.) und St. Martin haben für Zohrab Partei genommen und Auchers wissenschaftliches Berdienst verdunkelt. Erst Hetermann ist in der Ausgade von A. Schöne (I. Buch 1875 II. Buch 1866) Auchers Arbeit gerecht geworden. Den armenischen steineswegs zuverlässigen) Text dietet nur Aucher. Die von Petermann benutzten Handschiften gehen sämtlich auf einen jetzt in Edzmiatsin befindlichen Kodex (12. Jahrh.) zurück. Th. Mommsen, Die armenischen Handschiften der Chronit des Eusedius Hermes 1895 S. 325 ff.

3. Die Apologie des Ariftides. Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo, quorum originalis textus desideratur, ex antiqua armeniaca versione in latinam linguam translati Venetiis 1878 (P. Better, Ariftidescitate in der armenischen

Litteratur, ThOS 76 S. 529 ff.)

4. 15 Homilien des Severianus von Gabala, von denen nur drei griechisch vor: 15 handen sind, arm. Venedig 1830, arm. und lat. herausgeg. von J. B. Aucher, Venedig 1827.

4. Die Rommentare des hl. Ephräm des Sprers über die ganze Bibel, Homilien und Traktate, armen. 4 Bände, Benedig 1836; Buch der Gebete, arm. Benedig 1879. Die paulinischen Briefe ins Latein. übersetzt, Benedig 1893. Auch der 3. Korinthers brief ist hier von Ephräm kommentiert (deutsch von Kanajeanz und Hübschmann bei 3ahn, Gesch. d. neutestam. Kanons II 1891 S. 595 ff., von Better a. a. D. S. 70ff.).

Des Fernern werden zu diesem Zeitalter gerechnet: Basilius des Großen Hexas hemeron, arm. Benedig 1830 — die Homilien des Johannes Chrosostomus. Auswahl von Homilien, Benedig 1861. Rommentar zum Evangelium Matthäi, Benedig 1826 zu den Briefen des Paulus, Benedig 1861, zum Propheten Jesaia, Benedig 1880. — 26 Des Cyrillus von Jerusalem Katechesen, Konstantinopel 1727, Wien 1832. Leben der

Väter, Venedig 1855. Reden des Athanasius, Gregors des Theologen u. s. f.

Der jüngern Ubersetzeichule werden zugewiesen: Übersetzungen von Platons Werten - Euthyphro, Apologie, Timäus, herausgeg. von A. Soutry, Benedig 1877. Gesehe und Minos, Benedig 1890 (F. C. Compbeare, on the ancient Armenian versions of Plato Class. Rev. III 8 S. 340 ff., on the Armenian version of Platos Laws. Amer. Journ. of Philol. XII S. 399 ff. a collation of the ancient Armenian version of Platos Laws. books V u. VI a. a. D. XV S. 31 ff.) David des Philossophen Ubersetzung von Aristoteles' Rategorien und de interpretatione, von des Porphyrius Rommentar zu den Rategorien, Benedig 1833 (Anecdota Oxoniensia vol. I Part. VI a collation with the ancient Armenian versions of the Greek text of Aristotle's Categories, de interpretatione, de mundo, de virtutibus et vitiis and of Porphyry's introductio by Frederic Conybeare, Oxford 1892. Reumann, mémoire sur la vie et les ouvrages de David philos. arménien du V siècle, Baris 1829), des Pseudolallishenes' Geschichte Mexanders des Großen, Benedig 1842. Artogéa Alexándov, die armenische Ubers. der sagenh. Alexander-Biographie, auf ihre mutmaßl. Grundlage zurückgesührt v. R. Rabe, Leipzig 1896.

Die Briefe des Ignatius aus dem Sprischen übersetzt nach der kürzeren Rezension, Ronstantinopel 1783, neu herausgegeben von Petermann, Leipzig 1849. Dazu Schriften des Hippolytus, des Nonnus (Erklärung der Wythen bei Gregor von Nazianz), Epi-45 phanius, Gregorius Thaumaturgus, Gregor von Nyssa, Dionysius von Alexandrien,

Timotheus, Theophilus und Cyrillus von Alexandrien, des Euthalius u. s. f.

Die Mechitaristen von S. Lazzaro, welche sich um die Beröffentlichung dieser Überssehungen die größten Berdienste erworben haben, bereiten eine vollständige Edition der armenischen Übersetzungen der Bäter vor; zuerst werden die Apokryphen des Alten und des Neuen Testaments (bereits im Drucke befindlich), dann die Werke des Athanasius erscheinen.

Die originale Litteratur der Armenier ist sast ausschließlich historischen und theologischen Inhalts. Unter den Schülern Mesröbs ist hier zu nennen Eznik von Kolb; er schrieb eine Vernichtung (d. i. Widerlegung) der Sekten (Schulen) in vier Büchern, deren erstes gegen die Heiden, das zweite gegen die Perser, das dritte gegen die grieschischen Philosophen und das vierte gegen die Marcioniten und Manichäer gerichtet ist; gedruckt wurde das Werk 1761 zu Smyrna und 1826 zu Venedig. Französische Überssehung von Le Vaillant de Florival, Paris 1853 und des auf die Perser bezüglichen Stücks Langlois II S. 369 ff. Angehängt sind dem Werke noch geistliche, sonst dem Nilus zugeschriebene Ermahnungen. — Koriun, gleichfalls einer der Schüler des h. Messen rob, versaste bald nach 442 eine historisch außerordentlich wertvolle Lebensbeschreibung

seines Lehrers, der einzige gleichzeitige und authentische Bericht über die Anfänge der armenischen Litteratur, herausgeg. 1833 Venedig (zugleich mit den Werken Davids des Philos. und den Homilien Mambres). Kleine armen. Biblioth. XI 1854 Venedig, deutsch von Welte, Tübingen 1841, französisch bei Langlois II S. 9 ff. — Von Mambres

Werten sind nur zwei Homilien herausgegeben. —

Biel berühmter ist sein Bruder Moses von Choren. Seine große Reise freilich über Edessa nach Alexandrien, Rom und Athen und seine Übersetzungsthätigkeit bis ins hohe Alter beruhen nur auf dem Zeugnis der späten unter seinem Namen gehenden Geschichte. Mit Recht wird ihm wohl zugeschrieben ein Lehrbuch der Rhetorik. A. Baumgartner über das Buch "die Chrie", JdmG 1887 S. 457 ff. Seinen Ruhm jedoch verdankt Moses 10 seinem historischen Werke der Geschichte Armeniens in drei Büchern, bis auf den Tod des h. Mesröb 440, der einzigen einheimischen Quelle über die vorchristliche Periode des Landes. Für die älteste Geschichte ist sein Hauptgewährsmann Mar Abas Ratina, der sprisch nach 383 eine Geschichte Armeniens verfaßte; erhalten ist dieselbe außer bei Moses in einem besonderen handschriftlich mit der Geschichte des Sebsos 15 verbundenen Auszuge. Sebēos ed. Pattanian S. 1—10, französisch bei Langlois I S. 195 ff. Le Pseudo-Agathange. v. Gutschmid, Kl. Schr. III S. 317 ff. 334. — P. Better, Das Buch des Mar Abas von Nisibis, Festgruß an R. v. Roth, Stuttsgart 1893 S. 81 ff. Das Geschichtswerk, das unter Moses' Namen geht, ist erst im 7. oder vielleicht im Beginn des 8. Jahrhunderts entstanden. Der Verfasser kennt die 20 von Justinian 536 getroffene Einrichtung der vier armenischen Proxinzen, Protops Inschrift von Tigisis und benutzt die Ende des 7. Jahrh. entstandene Übersetzung von Sotrates' Rirchengeschichte, erste Ausgabe 1695 Amsterdam, dann mit latein. Übersetzung durch die Brüder Whiston 1736 für die damalige Zeit bewundernswürdig, beste Ausgabe die der Mechitaristen, Venedig 1843 in der Gesamtausgabe von Moses' Werken. 25 Französ. Übersetzung in der Ausgabe von Le Baillant de Florival, Paris (1847) bei Langlois II S. 45 ff. ins Italienische übersett von Tommaseo Benedig 1850. 1851, ins Deutsche von Lauer Regensburg 1869, ins Russische von Emin Moskau 1858. Von demselben Verfasser, wie die Geschichte, rührt auch die unter Moses Namen gehende Geographie her, ein Auszug aus der Chorographie des Pappus von Alexandrien, der 30 indirett auf Ptolemaus zurückgeht. Selbstständigen Wert haben die Beschreibung von Armenien und dem persischen Reich und den angrenzenden Oftländern; herausgegeben ist die Geographie mit der Geschichte von den Whistons, abgedruckt bei St. Martin mémoires II S. 318 mit geringwertigem Rommentar und franz. Übersetzung. Eine sehr interessante, gerade in den unabhängigen Partien völlig abweichende, teilweise viel reichere Rezen- 85 sion bietet eine Handschrift, welche A. Soutry seiner Ausgabe franz. und arm., Benedig 1881, zu Grunde gelegt hat. (A. von Gutschmid über die Glaubwürdigkeit der armen. Geschichte des Moses von Khoren, Kl. Schr. III S. 282 ff.; derselbe, Moses von Chorene a. a. D. S. 332 ff.; A. Carrière, Moïse de Khoren et les généalogies patriarcales, Paris 1891; derselbe, Nouvelles sources de Moïse de Khoren, Wien 40 1893).

Ju den gefeiertsten Geschichtschreibern der Armenier gehört Elisē (Elisaus) Varsdapet; er schried "über Varban und den Krieg der Armenier" eine Geschichte des Glaubenstrieges der Armenier gegen die Perser unter Jazdegerd II 439—451; ein damit nachträglich verbundener Anhang beschreibt die Verfolgungen und Martyrien der 45 armenischen Fürsten und Priester in Persien, übers. ins Italienische von Cappelletti 1840, ins Englische von C. F. Neumann, London 1830, ins Französische bei Langlois II S. 177 ff., ins Russische von Chancheref, Tiflis 1853. Die Gesamtausgabe seiner Werke, Venedig 1859, umfaßt noch eine Reihe geistlicher Abhandlungen, unter denen die wichstigke seine Rede über das Eremitenwesen "Wort des Rats über die Einsiedler" ist. 50

Sein etwas jüngerer Zeitgenosse Lazar von P'arpi schrieb eine Geschichte Armeniens von 388—485 als Fortsetzung des von ihm hochgeschätzten Faustus. Lazar ist ein hochbedeutender Historiter und zeigt eine merkwürdige Unparteilichteit auch gegenüber seinen Landsleuten. Ausgaben Benedig 1793 und 1873, ins Französische übers. von S. Ghesarian bei Langlois II 253 ff.

Dem Johannes Mandatuni, Katholitus 480—487, werden 20 Homilien, Venedig 1837, zugeschrieben. Verschiedene seiner Gebete sind ins armenische Brevier aufge=

nommen.

Aus dem 6. Jahrhundert sind keine Schriftsteller bekannt. Dem 7. schreibt man Johann den Mamikonier zu (s. o. unter ZenobGlak S. 6724). Hochwichtig als historische Quelle 60

ist dagegen des Bischofs Sebsos Geschichte des Heraklius. In der Vorrede bezeichnet er sich ausdrücklich als Fortsetzer der Frühern (wohl Eliss); summarisch behandelt er die Geschichte von Psiröz (457—489) bis zum Frieden des Mauricius (591), aussührlich die Zeitgeschichte, die Kämpse Roms mit den Persern und den Arabern dis zur Alleinscherschaft Moāwjias (661). Ausgaben Konstantinopel 1851 und von Patkanian, Petersburg 1879, russisch von Patkanian, Petersburg 1862, der Schluß des Wertes deutsche bei H. Hübscher aus d. Armen. des Sebsos, Leipzig o. I.

Drei Reden von Theodor K'rt'enavor, worunter eine gegen die ketzerische Sette 10 der Mayragomier, Benedig 1833 (mit den Werten des Joh. Odzn. vereint), eine Rede

zum Palmsonntage von dem Katholitus Sahat III.

Hochgefeiert in diesem Jahrhundert ist auch der griechisch gebildete Astronom und Wathematiker Anania von Sirak. Ausgabe von Patkanian Petersburg 1877. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde die Kirchengeschichte des Sokrates ins Armenische über15 setzt, und ein orthodox gewordener Armenier schrieb griechisch einen historisch nicht unwichtigen, aber parteiischen Abrik der armenischen Kirchengeschichte von Gregor dem Erleuchter bis auf seine Zeit, ungenügend herausgegeben von F. Combesis, Historia

haeresis Monothelitarum, Sp. 272 ff.

Aus dem 8. Jahrhundert sind zu erwähnen: der Kath. Johannes Odznefsi (von Odzun), mit dem Beinamen des Philosophen, von welchem außer einer Synobalrede und Kanones über die letzte Ölung namentlich eine Rede gegen die Paulicianer und eine andere gegen die Eutychianer bemerkenswert und mit den andern armenisch 1833, mit lateinischer Übersetzung 1834 zu Benedig gedruckt sind. Sein Zeitgenosse Stephanus Erzbischof von Siunik, der durch seinen langen Ausenthalt in Konstantinopel sich die griechische Sprache völlig angeeignet hatte, übersetzte die Schristen des Dionysius Areopagita, des Cyrillus von Alexandria (Konstantinopel 1717), Nemesius über die Natur des Menschen (Benedig 1889), verschiedene Schristen des Athanasius, Gregor von Ryssa u. s. s., ebenso den Brief des Patriarchen Germanus an die Armenier. In demselben Jahrhundert wurden auch ins Armenische übersetzt Georgius Pisida, Hepsochians von Jerusalem, Theodorus von Ancyra, Evagrius, Antipater von Bostra, Johannes Climacus und Titus von Kreta. Gegen Ausgang des Jahrhunderts schrieb Levond (Leontius) "der große Bardapet" eine Geschichte der Einfälle der Araber in Armenien und der Kriege mit Ostrom 661—788. Arm. von Schahnazarian Paris 1857 und Petersburg 1887, französ. Paris 1857, russisch Petersburg 1862.

Aus dem 10. Jahrhundert sind namentlich 2 Geschichtswerke bekannt, deren eines von Johannes Ratholitos die armen. Geschichte vom Anfang bis zum Jahre 925 n. Chr. durch= führt, und Jerusalem 1843, Moskau 1853, in ungenügender französischer Übersetzung von St. Martin Paris 1841 gedruckt ist (F. Nève, Jean VI Catholicos l'Arménie chrét. 317ff.), das andere aber von Thomas Artsruni, die Geschichte der Artsrunier bis 936 schil-40 dert; in den ältern Teilen ist Thomas' Werk Weltchronik und armenische Geschichte, in den spätern eine Spezialgeschichte von Baspurakan (Südostarmenien) und seinem Fürstengeschlecht. Ergänzungen und Nachträge von späterer Hand sind dem Werte angehängt; herausgeg. Konstantinopel 1852 u. von Pattanian Petersburg 1887, französisch von M. Brosset I S. 1—266. — In demselben Jahrhundert lebten Chosrov der Große, dessen 45 Erklärung des armenischen Breviers zu Konst. 1730 gedruckt ward, ins Lat. übers. von Vetter Freiburg 1880; Mesröb, der Priester, von welchem eine Biographie Nexses des Großen und eine Geschichte der Georgier und Armenier beide zu Madras 1775 erschienen, ferner der geseieriste armenische Schriftsteller, Gregorius von Naret, tieffinnig, voller Begeisterung für Religion, Wahrheit und Sittlichkeit, und voll lyrischen Schwunges 50 nicht bloß in seinen wenigen Gesängen, sondern auch in seinen weit zahlreichern prosaischen Schriften, bestehend in Gebeien, Homilien und Lobreden, daher ohne Kommentar taum verständlich, und mit trefflichen Erläuterungen von P. Gabr. Avetik ean versehen, gedruckt Benedig 1827; weit verständlicher dagegen ist der von ihm im 26. Lebensjahre geschriebene Kommentar zu dem Hohen Liede Benedig 1789, in der Gesamtaus-55 gabe seiner Werke, Benedig 1827 und 1840 in neuer unveränderter Auflage. F. Reve: S. Gregoire de Nareg l'Armenie chrét. S. 265 ff. Bon Historifern sind zu erwähnen Ucht anes Bischof (von Urha-Edessa?), Berfasser einer Geschichte in drei Teilen: 1. Abrif der altarmenischen Geschichte bis auf König Tiridates, 2. Geschichte des Schismas der Iberer unter Kyrion, beruht ausschließlich auf (z. T. etwas bedenklichen) Akten=

80 stücken. 3. Bekehrung des Bolkes der Tsad (verloren). Armenisch Bakaršapat 1871,

französ. M. Brosset, Deux historiens Arméniens. Kiracos de Gantzak, Oukhtanès d'Ourha Petersburg 1870. Moses von Kalantaïtut' schrieb eine Geschichte der Albanier, (Aluant') das einzige Werk, welches sich mit der Spezialgeschichte dieses später von der armenischen Nation aufgesogenen Rachbarvolles beschäftigt. Arm. von Schahnazarian Paris 1860, Mostau 1860, russisch von Pattanian, Petersburg 1861. 5 Einige Auszüge bei Brosset: additions à l'histoire de Géorgie. Petersb. 1851.

Dem 11. Jahrhundert gehört Stephanus Asodik aus Tarön an, der eine Weltzgeschichte dis 1004 schrieb. Arm. Paris 1854, Petersburg 1885, russisch 1864, französ. von Dulaurier 1. Teil Paris 1883; serner Aristakes von Lastivert, dessen Geschichte von 989—1071 geht und die furchtbare Katastrophe Armeniens durch die Seldschuken 10

in wortreichen Klagen berichtet. Arm. Benedig 1845, franz. Paris 1864.

Eine der bedeutendsten politischen und litterarischen Persönlichkeiten dieses Jahrh. ist Gregorios Magistros † 1058, erhielt diesen Titel und die Statthalterschaft über Wespotamien von Kaiser Konstantin Monomachus; seine Gedichte sind herausgegeben Benedig 1830; sür die Zeitgeschichte sehr wertvoll sind seine Briese. Auszüge in Über setzung bei B. Langlois: mémoire sur la vie et les écrits du prince Grégoire Magistros, Journal Asiat. VI Sér. Tom. XIII p. 4 st.; vgl. Langlois I S. 401—403.

Weit fruchtbarer an litterarischen Produtten war das 12. Jahrhundert, die Blütezeit der Dynastie der Rubeniden. Der berühmteste Schriftsteller, dieser Zeit sist Merses Rlapef ji (von Hromklay - Hromklā, Kalfā-errūm) oder Snorhali (der Anmutige) 20 Ratholitus 1066 — 1173. Seine Dichtungen sind zusammen herausgegeben Benedig 1830, sein Gebet in 36 Sprachen übersetzt Benedig 1862 und 1882, sein Synodalbrief arm. und lat. Venedig 1830. Synodalreden u. Briefe Benedig 1848. F. Nève: le patriarche Nerses IV dit Schnorhali. l'Arm. chrét. S. 269 ff. Ferner sind hier anzuführen Ignatius der Vardapet, dessen Kommentar zu dem Evangelium Lukas nach 25 den griechischen Kirchenvätern, namentlich Johannes Chrysostomus, bearbeitet Konstantinopel 1735 und 1824 erschien, der Vardapet Sargis Snorhali, von welchem ein Kom= mentar zu den kathol. Briefen Konstant. 1743 und 1826 und Homilien Konstant. 1743 gedruckt wurden. Matksos (Matthäus) von Edessa schrieb eine Geschichte von 952 bis 1136 voll glühenden Hasses gegen die Griechen und mit lebhaften Sympathien für die 20 Rreuzfahrer. Fortgesetzt wurde diese Chronik vom Priester Grigor bis 1162. Armen. Jerusalem 1869, französ. von E. Dulaurier Paris 1858. F. Nève, chronique de Matthieu d'Edesse a. a. D. S. 341 ff. Samuel von Ani schrieb eine Weltchronik von Anfang bis 1179 mit Fortsetzungen bis 1358 (Brosset) und 1664 (Tēr Mikelian). Arm. herausgeg. von A. Ter Mitelian. Valaršapat 1893, lateinisch von Zohrab hinter der 35 Mailander Ausgabe des Eusebius 1818, französisch von Brosset II. Nerses von Lam= bron, Erzbischof von Tarsus, galt neben seinem Namensbruder als einer der bedeutend= sten Theologen seiner Zeit. Synodalrede, arm. und ital. von P. Aucher Venedig 1812, deutsch von Neumann Leipzig 1834. Rommentar über die armen. Liturgie Benedig 1847. Seine dogmatischen Werke und geistlichen Reden sind auch gemeinsam mit den 40 dogmatischen Briefen des Grigor Tła (Katholikus 1173—1180) zu Benedig 1838 er= Mienen.

Michael der Große, Patriarch der Syrer (1166—1199), schrieb eine Weltchronit die zum Regierungsantritt des Königs Levon II 1198. Sie ist noch vorhanden, aber nicht veröffentlicht. Die armenische Übersetzung oder richtiger teils fürzende, teils er= 45 weiternde Bearbeitung ist armenisch in Jerusalem 1871 mit einer Fortsetzung die 1229 und französisch von Langlois Venedig 1868 mit einer Fortsetzung die 1246 heraus= gegeben. Außerdem enthalten die Handschriften (und Ausgaben) seinen (gleichfalls

überarbeiteten) Traktat über das Priestertum.

Mchit'ar Gos († 1213), von welchem 190 Fabeln Benedig 1790 und 1842 er- 50

idienen.

Auch das 13. Jahrhundert war noch reich an Schriftstellern, von denen wir nur solgende erwähnen: Vardan der Große schrieb eine Weltchronit dis 1268, armen. Mosstau 1861, Benedig 1862; russisch von Emin Mossau 1861, ferner Fabeln armenisch u. französ. von St. Martin Paris 1825. Erklärung bibl. Stellen auf Vitten König so Hef um I. in Auswahl übersett von E. Prudhomme: Journal Asiat. VI Ser. Tom. IX S. 147 st. Kiratos von Gandzak schrieb eine Geschichte, welche in einen Abriß der ältern armenischen Geschichte dis 1165 und einen zeitgenössischen, die Mongolen, Iberer und des Vers. Heimat Albanien besonders berücksichtigenden dis 1265 reichenden Teil zerfällt. Armen. Mostau 1858, Venedig 1865, französisch von Brosset 1870/71 (s. Ucht's ex

anēs S. 73,1). Sein Zeitgenosse Małat'ia der Mönch schrieb eine Geschichte der Mongoleneinfälle dis 1272. Arm. Petersburg 1870, russ. v. Patkanian 1871, franz. Brosset: additions à l'histoire de la Géorgie 1851 S. 438 ff. Mchit'ars von Ani Chronit,
welche Bardan und Stephanus Orbelian benutzten, galt als verloren; nach einer uns vollständigen Handschrift des Erzbischofs von Tiflis hat Patkanian hinter Sebeōs den
ersten Teil derselben Petersburg 1879 veröffentlicht. Bahram Rabuni schrieb eine Geschichte der Rubeniden dis zum Jahre 1280 in Versen arm. Madras 1810, Paris 1859,
englisch v. Neumann London 1831, franz. Paris 1861.

Stephanus Orbelian, Erzbischof von Siunik 1287—1304 schrieb eine Geschichte von Siunik. Paris 1859, Mostau 1861, französ. von M. Brosset: histoire de la Siounie par Stéphanos Orbélian. Petersburg 1864/66. Der Sparapet (Oberfeldsherr) Smbat, Bruder des Königs Hefum I. (1224—1269) versaßte eine Chronik dis 1274, fortgesetzt von andrer Hand dis 1331. Mostau 1856, Paris 1859. Einen Auszug französ. Langlois in mémoires de l'acad. de St. Pétersbourg VII Série T. IV. Matifar von Aprivant schrieb eine Chronographie dis 1289. Mostau 1860, französ.

v. Brosset, Mémoires de l'acad. de St. Pétersbourg VII. Série T. XIII Nr. 5 1869.

Aus den folgenden Jahrhunderten des Berfalls sollen hier nur die Geschichts schreiber erwähnt werden: Thomas von Metsop schrieb im 15. Jahrhundert eine Geschichte Timurs und seiner Nachfolger. Arm. von Schahnazarian. Paris 1860. In dieser Ausgabe sehlen die Anhänge: 1. über die Union der Armenier und die Weihe des Rastholitus i. J. 890 (= 1441), 2. über die Beihe von Edžmiatsin, 3. über die Berbannung des Ratholitus Kiraios. Armen. Tislis 1892. F. Nève: étude sur Thomas de Medzoph et sur son histoire de l'Arménie au XV. siècle. Journal Asiatique 1855 Nr. 13. Derselbe, les sources Arméniennes pour l'histoire des Mon gols l'Arm. chrét. S.371 sp. Derselbe, exposé des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh dans l'Asie occidentale d'après la chronique inédite de Thomas de Medzoph. Brüssel 1860.

Aus dem 17. Jahrhundert ist endlich der Bardapet Araffel von Tauris zu erswähnen, welcher eine Geschichte von 1602—1661 schrieb, die Hauptquelle für die Leiden der Armenier unter Schah Abbas und ihre Verpflanzung nach Ispahan; gedr. zu Amsterdam 1669, französ. von Brosset I S. 267 ff. Eine Anzahl Werte, welche für die Profans und Kirchengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts nicht unwichtig sind, wie die Arbeiten des Diakon Zakfaria († 1699), über die Sosis, des Katholikus Abraham von Kreta über Nadirschah u. s. f. hat Brosset im II. Bande seiner collection

35 übersett.

Mit dem 18. Jahrhundert setzt dann die litterarische Thätigkeit der Mechitaristen und im Anschluß an die europäische Wissenschaft eine ganz neue Art der gelehrten Arbeit ein.

Geschichte der armenischen Rirche. Armenien hat den Ruhm, das erste Land zu sein, welches das Christentum zur Staatsreligion erhob. Die spätere Legende hat die erste Predigt der dristlichen Lehre bereits in die apostolische Zeit verlegt und behauptete vier Gräber von Aposteln zu besitzen. Als solche gelten Bartholomäus, Thaddaus-Lebbäus, Simon und Juda. vornehmsten und bedeutendsten sind Bartholomäus und Thaddaus, und werden darum 45 vielfach allein genannt. Bisweilen werden auch zwei Thaddaus — der Apostel und einer der LXX — unterschieden. Es sind diejenigen Apostel, deren Wirksamkeit die ältere Legende im Orient fixiert hat; dies deutet die jüngere Tradition einfach auf Armenien (Lipsius ap. Apostelgesch. II'2 S. 97). Die Legenden über diese Apostel, meist griechischen oder sprischen Ursprungs, sind von den Armeniern in relativ später Zeit verarbeitet und erweitert worden; der Niederschlag dieser Thätigkeit tritt uns in dem Geschichtswert des Moses von Choren entgegen. Nachweislich älter ist die Bartholomäuslegende; griechische Zeugnisse bereits des 5. Jahrhunderts kennen seinen Martertod in Urbanopolis (Albanopolis, Korbanopolis u. s. f., arm. Arevbanos-Kalak') einer freilich gänzlich unbekannten Stadt Großarmeniens. Aber auch Bartholomäus' Bedeutung reicht 55 nicht an die des Thaddaus heran. Die Legende von Abgar, dem König von Edessa, seinem Brieswechsel mit Christus und der Sendung des Thaddaus nach Edessa erfreute sich früh unglaublicher Popularität in Armenien; die Armenier haben die sprische Legende geradezu für sich annektiert. Die armenische Form der Abgarlegende liegt uns einmal in der Übersehung der doctrina Addaei vor: Labubna von Edessa, Brief Abgars oder 60 Geschichte der Bekehrung der Edessener, arm. Benedig 1868 und Jerusalem 1868, fran-

75

zösisch durch L. Alishan Benedig 1868, durch Emin bei Langlois II S. 313 ff. Die armenische Übersetzung ist zugleich eine Bearbeitung des sprischen Grundtextes, welche die Berichte vom Tode und Begräbnis des "Ade" entfernt und ihn als Evangelisten nach dem Osten reisen läßt. Dadurch sollte der Bericht mit der bereits vorhandenen Legende von Thaddäus' Predigt und Martyrium in Armenien in Einklang 5 gebracht werden. Die Abfassungszeit dieser Übersetzung ist schwer zu bestimmen. Sie ist aber jedenfalls älter als Moses. "Das Martyrium des Apostels Thadeos, seine Predigt, seine Reise nach Armenien und Vollendung in Christo" Kleine Bibl. VIII Benedig 1853 läßt ihn zum König Sanatruk reisen, dessen Reich Armenien deutlich von Edessa unterschieden wird. Diese Darstellung bildet die Mittelstufe zwischen Labubna und 10 Moses und repräsentiert die zu dessen Zeit geläufige Tradition. Die endgültige Bear= beitung sodann ist das Werk des Moses selbst (Moses Chor. II, 30—36). Hatten die bisherigen Bearbeitungen zum sprischen Legendenstoff nur einen armenischen Zusatz gemacht, Thaddaus nach Armenien gesandt und daselbst den Tod erleiden lassen, so ans nektiert Moses die sprische Legende selbst für Armenien. König Abgar wird zum 15 Armenier gemacht; Edessa ist die Hauptstadt Armeniens, und da er gläubig wird mit seinem Volke, ist Armenien das älteste dristliche Land. Sanatruk der armenische König wird jetzt der Neffe Abgars und folgt ihm erst in der armenischen Herrschaft, bald auch in Edessa nach. Alle diese neuen Thatsachen beruhen auf freier Erfindung; vgl. die abschließenden Untersuchungen von A. Carrière: la légende d'Abgar dans l'histoire 20 d'Arménie de Moïse de Khoren. Paris 1895. Zweifellos ist die Legende von Thaddaus in Armenien viel älter, als diese schriftlichen Auszeichnungen. Bereits Faustus von Byzanz spricht von seiner Predigt und dem Apostelmörder Sanatruk (III, 1 an einer, allerdings von Carrière beanstandeten Stelle). Bedeutsam ist, daß der Katholikusstuhl bei ihm "Thron des Thaddäus" heißt III, 12; IV 4. Da Cäsarea mit dieser 25 Legende nichts zu schaffen hat — Theophilus Thaddaus' Schüler und erster Bischof von Cäsarea ist ein Produkt ganz junger Erfindning — liegt hier offenbar ein Kompromiß mit der ältern Thaddauslegende vor. Bereits vor Gregor ist von Sprien aus das Christentum in Armenien in den südlichen, Sprien benachbarten Provinzen (Sophene-Baspurakan) verbreitet worden. Unter den Bischöfen und Priestern der ältern 20 Zeit sind die Sprer nicht selten; vielfach war sprisch Kirchensprache. Auf Edessa als Ausgangspunkt dieser Missionierung deutet eben die Einführung der Abgar- und Thaddäuslegende hin; auf Nisibis als zweites Missionscentrum hat Marquart IdmG 1896 S. 651 hingewiesen. Eine ganz sichere Spur vorgregorianischen Christentums ist Meruzanes (Meružan), der Bischof der Armenier, an den Dionysius von Alexandria (248 35 bis 265) einen Brief über die Buße richtet (Euseb. h. eccl. VI 46, 2).

Eine völlig neue Epoche beginnt mit Grigor Lusavoriks, Gregor dem Erleuchter, Armeniens wahrem Apostel. Nach der (wenig glaubwürdigen) Überlieferung ist Anak, ein Sprosse des hochvornehmen Hauses der Suren Pahlav, der Mörder des Königs Chosrov († 238) sein Vater. Jedenfalls ist er, wie zahlreiche armenische Prinzen und 40 Große, während der persischen Oftupation Armeniens ins römische Reich entwichen. In Casarea genoß er eine dristliche und griechische Erziehung, was für die gesamte kirch= liche Entwicklung Armeniens von höchster Bedeutung wurde. Bei der Wiedereroberung und Reorganisation des armenischen Reiches erscheint Gregor als einer der eifrigsten Helfer des Königs. Allein mit der Restauration des Reichs war auch die Herstellung 45 der nationalen, durch den persischen Feuerdienst verdrängten Religion verbunden. Gregor als Christ weigert sich, bei dem glanzvollen vom König angeordneten Nationalfeste Blumentränze auf den Altar der großen Göttin Anahit zu opfern und bekennt sich als Chrift. Er wird durch den ergrimmten König den fürchterlichsten Martern unterworfen; hochgefeiert in der Legende ist sein 13 jähriger Aufenthalt in der Grube. Endlich wird der 50 König durch ein Wunder (so schon Sozomen. II, 8) bekehrt, und von da an ein eifriger Chrift. Die Christianisierung des Landes wurde von beiden ebenso planmäßig, als energisch ins Wert gesetzt. An der Spize des Heeres zogen Trtad und Gregor zuerst nach der alten Reichshauptstadt Artaxata; der dortige Tempel der Anahit und das un= weit der Stadt gelegene Orakel des Tiur mit seiner Priesterschule wurden nach hart= 55 näckigem Widerstande der Priester und Tempelinechte dem Boden gleich gemacht, die weitläufigen Tempelgüter und sämtliche Hierodulen den dristlichen Kirchen als Eigen= tum überwiesen. Genau so verfuhren sie in Westarmenien mit den hochangesehenen Heiligtumern der Provinzen Daranali, Eteleaks und Derdžan. Auf des Königs Wunsch reifte nun Gregor mit einem glänzenden Gefolge armenischer Feudalfürsten nach Casarea, 60

wo Leontius ihn feierlich zum Katholitus und Oberpriester von Armenien weihte. Die armenische Kirche trat dadurch in ein ähnliches Tochterverhältnis zur kappodozischen Metropolis, wie die abessinische zu Alexandria und die russische zu Konstantinopel. Aus Kappadozien brachte Gregor auch die Reliquien Johannes des Täufers (Surb Karapet) und des Uthenogenes (Aranagines) mit, welche von jetzt an zu Nationalheiligen Armeniens erhoben werden. Bei seiner Rückehr wandte sich Gregor nach dem Süden des Landes. Zu Astisat im Lande Tarön bestand das geseiertste Heiligtum des Reiches, der Trias Bahagn, Anahit und Astis geweiht. Auch diese Tempel wurden geplündert und zerstört; an ihrer Stelle erhob sich nun die glanzvolle Christussirche zu, die große und erste Kirche, die Mutter aller armenischen Kirchen". Unmittelbar dei ihr besand sich der Residenzpalast des Katholitus. Hier auch wurde zum Schutz gegen die Dämonen ein Teil der mitgebrachten Resiquien deponiert, und siebenmal im Jahre wurde zu Ehren der Märtyrer ein seierlicher Gottesdienst, zu dem das ganze Land zusammenströmte, abgehalten. Im Anschluß an die Kirchweihe fand dann eine große artige Massentausse statelbesuchen Heliquien beschlussense verwandelt, und die zussande in eine Kirche des hl. Ishanogenes verwandelt, und die zusamten ein eine Kirche des hl. Ishanogenes verwandelt, und die zus

sammengeströmte Bevölkerung des Nordostens ward getauft.

Dreierlei ist an dieser neu konstituierten armenischen Kirche bemerkenswert, einmal 20 ihr nationaler Charafter. Gregor predigte in der einheimischen Sprache. Die Söhne der ehemaligen Göhenpriester wurden auf seine Anweisung in einer Priesterschule unterrichtet, welche das Seminar für die künftigen Bischöfe bildete. Die demselben entstammenden Zöglinge wurden in die zwölf von Gregor gegründeten Bistümer allmählich eingesetzt Sodann ist die Bekehrung von oben her und mit Gewalt gemacht worden. Der Adel 25 folgte im ganzen seinem König. Das Volk und namentlich die Frauen blieben noch lange dem alten Glauben treu. Biel trug dazu bei, daß die Lehrer und Prediger meist der Landessprache untundige Sprer und Griechen waren. Ein drittes endlich ist der spezifisch judäische Charakter der Kirche. Der Katholikat findet seine Parallele mehr im jüdischen Hohenpriestertum, als in spezifisch christlichen Kirchenwürden. Er erbt sich wie 20 auch die Bischofswürde, in bestimmten Familien fort. Der hohe Klerus war darum fast regelmäßig verheiratet; jungfräuliche Oberpriester werden als seltene Ausnahme besonders erwähnt. Auf Gregor folgte erst sein jüngerer Sohn Aristates, welcher 325 dem nicänischen Konzil beiwohnte, darauf sein älterer Brtanes, welcher seinen ältern Sohn Grigor zum Katholitus der Iberer und Albanier einsetzte. Bon da an scheint w die enge Verbindung der selbstständig bekehrten iberischen (georgischen) Kirche mit Armenien zu datieren. Bereits der vierte Ratholikus, Brkanes' zweiter Sohn Jusik, geriet in Streit mit dem Königtum und wurde gewaltsam getötet. Seine Söhne sätularisierten sich, und es folgten friedliche Oberbischöfe aus nicht hohepriesterlichem Eine hochbedeutsame Gestalt ist dagegen der heilige Nerses, der Enkel 40 Jusiks, ein vornehmer Hofbeamter, wie sein Bater, aber auf den stürmischen Wunsch von König und Volk gewaltsam zum Katholikus geweiht. In Casarea erzogen, hat er die kirchlichen Ideale des hl. Basilius auch bei den Armeniern in Wirklichkeit umzusetzen versucht. Auf der Synode zu Astisat (angebl. 365) wurden die apostolischen Ranones für verbindlich erklärt und strenge Ehevorschriften und Speisegesetze erlassen. 45 Er organisierte auch das Armen- und Krankenwesen. Überall wurden Armen- und Arankenhäuser und Fremdenherbergen errichtet. Vor allem wichtig ist aber das Auftommen des Mönchtums. Durch die hl. Einsiedler, welche Scharen von Schülern um sich sammelten, wurde das oberflächlich bekehrte Volk nun thatsächlich dem Christentum gewonnen. Aber diese Form des kirchlichen Lebens nach griechischem Vorbilde fand den beftigsten Widerstand seitens des Königs und der Größen. König Arsak seinen Gegenkatholikus ein; indessen nach der Abführung des Königs in persische Gesangenschaft und der römischen Intervention herrscht Nerses unumschränkt für den unmundigen König Pap (367 — 374). Allein dieser, kaum herangewachsen, wird ein erbitterter Priesterfeind. Die reiche Dotation, welche König Trdat sämtlichen Kirchen 55 angewiesen, wurde diesen teilweise entzogen und die Jahl der Priester reduziert. Die Hospitäler und Herbergen hob der König auf und die Frauenklöster ließ er Die kanonischen Cheverbote wurden außer Kraft gesetzt, und die heidnischen Bräuche stillschweigend wieder geduldet. Vor 374 wurde Nerses durch den König vergiftet; seine angebliche Teilnahme am sog. II. ökumenischen Konzil ist somit schon odurch die Chronologie ausgeschlossen. Basilius von Casarea verhängte den Kirchen-

bann über das armenische Reich und weigerte sich einen neuen Katholikus zu weihen. Allein König Pap fand gefügige Kleriker, welche sich von den einheimischen Bischöfen weihen ließen. Die Mehrzahl dieser staatstreuen Katholici entstammen dem Hause des Bischofs Abianos, welches gewissermassen als Rivale mit dem Hohenpriestergeschlecht in Wettbewerb tritt. Übrigens werden mehrere dieser Kirchenfürsten auch von den Geg= 5 nern als fromme Männer anerkannt. Ein wichtiger Fortschritt ist aber das Werk dieser tönigstreuen Partei. Urmenien ist seit Nerses' Tode definitiv von aller geistlichen Berbindung mit Casarea losgelöst und kirchlich völlig unabhängig gemacht. Die jest autokephale Kirche erhält auch ihre selbstständige Legende. Die alte Mutterkirche in Tarön trat in den Hintergrund; die Oberpriester residierten in Valarsapat, der Königsstadt. 10 Nachweislich bereits in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts existiert eine Sage, wonach Christus selbst der Gründer der Kathedralkirche von Valarsapat ist und dem heil. Gregor im Gesicht den Plan derselben vorzeichnet. Die Lotalheiligen von Valarsapat Gaipane und die Hripsimen treten jetzt in nächste Beziehung zum Katholikat. Die Erinnerung an die wirklichen historischen Vorgänge hat aber die neue Legende nicht völlig 15 zu verwischen vermocht.

Um 390 wurde Sahaf der Große, der Parther, Nerses' Sohn auf den Thron des Ratholikats erhoben. Seine Regierung bezeichnet den wichtigsten Wendepunkt der armenischen Kirche. Das Mönchtum hat er ebenso kräftig, wie sein Vater, befördert, aber an der neugewonnenen kirchlichen Unabhängigkeit im Gegensatz zur bisherigen streng 20 firchlichen Partei nicht gerüttelt. Gegenüber dem schwachen, unter persischer Lehnshoheit stehenden Königtum bewies er sich streng loyal. Nach Kräften, wiewohl vergeblich widersetzte er sich der Absetzung des letzten Königs Artakes und der Verwandlung Armeniens in eine persische Statthalterschaft 428. Aber der Adel setzte seinen Willen durch, und die persische Regierung benutzte diese Opposition sehr geschickt auch den ein= 25 flugreichen Sahat abzusetzen und nach einander zwei Sprer mit der Katholikatswürde zu bekleiden. Systematisch wurde nur das Syrische als Kirchensprache geduldet. Wie Sahak und Mesröb dem begegneten und durch Erhebung des Armenischen zur Schriftsprache und ihre Übersetzungsthätigkeit auf griechischem Boden die Kirche geistig aufs engste an die griechische anschlossen, ist schon oben S. 67, 49 geschildert worden. Durch diese Männer 20 erst erhielt die armenische Kirche ihre nationale Bibelübersetzung und kirchliche Liturgie. Durch die bleibende Berbindung mit Griechenland war einer Berkümmerung und Isolierung der Kirche vorgebeugt. Nach dem Wunsch des Abels wurde der hl. Sahat vor

seinem Tode wieder auf den Hohepriesterstuhl erhoben.

Der kirchliche Streit zwischen Cyrillus und Nestorius, welcher 431 im Konzil von 35 Ephesus seinen Abschluß fand, berührte Armenien nur sehr indirekt. Liberatus cp. 8 berichtet, daß die Unhänger des Nestorius die Schriften des Theodorus von Mopsuhestia und des Diodorus von Tarsus auch ins Sprische, Armenische und Persische übersetzt und in Armenien zu verbreiten gesucht hätten, und daß Acacius von Melitene und Rabulas von Edessa ihnen entgegenwirkten. Die armenischen Bischöfe schickten eine Deputation 40 nach Konstantinopel, welche von Proclus 435 ein ausführliches theologisches Gutachten, den Brief an die Urmenier (Mansi V, 421 ff.) erhielt. Der zeitgenössische Koriun meldet, daß die Schüler Sahaks und Mesröbs aus der Reichshauptstadt auch die Kanones von Nicaa und Ephesus mitbrachten. Vor Emissären, welche Schriften im Geiste des Paulus von Samosata und des Nestorius verbreiteten — einer, Theodoros, wird 45 namentlich genannt — wurden Sahak und Mesrob durch Briefe des ephesinischen Konzils (Proclus' Brief?) gewarnt. Sie verwiesen dieselben des Landes. Dieser dürftige Bericht eines Zeugen aus der nächsten Umgebung jener Männer zeigt zum mindesten, daß die damaligen Urmenier der gleichzeitigen theologischen Entwicklung ziemlich fremd und verständnislos gegenüberstanden.

Sahat starb 15. Sept. 339; mit ihm erlosch das Geschlecht Gregors des Erleuchters im Mannesstamm. Die Familiengüter gingen an seine Tochtersöhne, die Mamikonier über, während der Katholikat von jetzt an nach griechisch = orientalischer Sitte an Mönche verliehen wird. Sahaks Nachfolger Joseph hielt zu Sahapivan eine Synode ab, welche verschiedenen unter Laien und Geistlichen eingerissenen Unordnungen steuern sollte.

Das Konzil von Chalcedon (451), das die spätern Armenier mit so großer Energie verabscheuen und verdammen, ging an den Zeitgenossen spurlos vorüber. Das erklärt sich genügend durch die gleichzeitigen Ereignisse. König Jazdegerd II. (438—457) machte einen energischen Versuch, den Mazdaismus in Armenien zur herrschenden Religion zu erheben. Die Fürsten zeigten sich ansangs nachgiebig; allein bald brach eine furchtbare 60

Volkserhebung aus; die Magier und ihre Tempel in ganz Armenien fielen ihr zum Opfer. Bardan der Mamikonier stellte sich an die Spike. Indessen die Armenier wurden 451 aufs Haupt geschlagen und zahlreiche Vornehme und Geistliche nach Persien deportiert, wo sie nach mehrjähriger Gefangenschaft den Märtyrertod erlitten. Unter ihnen war 5 auch Joseph der Katholitus († 454). Die Verfolgungen hörten erst auf, als die furchtbare Ratastrophe des Königs Pērōz 484 durch die Haitāl (Ephthaliten) das persische Reich dauernd geschwächt hatte. In Bahan dem Mamikonier erhielten die Armenier wieder einen Marzpan aus einheimischem Geschlecht; und infolge des politischen und religiösen Friedens konnte sich das Bolt allmählich erholen. Mit den herrschenden dog= 10 matischen Streitfragen hatten sich die Armenier bisher wenig beschäftigt; wird uns doch — allerdings von einer späten Quelle (Thomas Artsruni II, 2) — berichtet, daß die erste geistige Kapazität der Vardanierzeit, der Geschichtschreiber Elise in arglosen Verkehr mit dem Nestorianerhaupte Barsumas getreten sei. Uls dann die Ruhezeit eintrat, kamen die Armenier vollständig unter den Einfluß der herrschenden griechisch-orientalischen Theologie; 15 demgemäß gilt ihnen als Glaubensrichtschnur das Henotikon Zenos (482) und zwar in der schärfern monophysitischen Interpretation, welche das Chalcedonense verwirft. Bereits Zeno hatte während seiner Regierung "die dichte Finsternis der calcedonensischen Häresie zurückgetrieben und den leuchtenden, hellstrahlenden apostolischen Glauben in der Rirche Gottes zur Blüte gebracht. Nach ihm hat der erlauchte Anastasius (491—518) 20 in ähnlicher Weise, ja noch mehr die überlieferte Frömmigkeit der hl. Bäter festgehalten und durch encyflische Briefe alle Häretiker und besonders das Konzil von Chakedon verdammt" (vgl. Johannes Kathol. S. 42, 43 Jerus.). Bei diesen Anschauungen erklärt es sich, daß das von Katholitus Babten 491 zu Valarsapat versammelte Konzil, zu dem nicht nur die armenischen Bischöfe kamen, sondern auch die albanischen und (21) 25 iberischen mit ihrem Katholitus Gabriel an der Spitze, feierlich das Konzil von Chalcedon, den Brief Leos und Barsumas verdammte (Uchkanes II, 50), und "sie hielten an der Grundlage des hl. Grigor fest. Und so war während dieser Zeit ein einiger Glaube der Frömmigkeit im Lande der Römer, Armenier, Iberer und Albanier bei allen gemeinsam und gleichförmig festgehalten" (Joh. Rath. S. 43). Dieses Konzil des Babken 30 macht in der armenischen Kirchengeschichte Epoche. Von da an haben die Armenier, wie die Sprer und Agypter, nur die streng monophysitische Lehrmeinung als rechtgläubig Bgl. A. Ter-Mikelian die armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen (vom 4.—13. Jahrh.) Leipzig 1892.

Das 6. Jahrh. ist bei dem Mangel zeitgenössischer Quellen auch für die Kirchen-35 geschichte ein sehr dunkles, und bei der starken Diskrepanz der Historiker in den Jahres= angaben hat man nicht einmal an der Patriarchenreihe einen zuverlässigen Führer. Ich gebe für die Katholici die Zahlen T'samt'seans, die nur einen approximativen Wert haben. Abweichungen beruhen auf bessern Quellen. Eine methodische Herstellung der Reihe der Katholici muß noch gemacht werden. In den Quellen werden auch die beiden 40 Konzilien von Duin verwechselt. Das erfte fand unter dem Katholitus Nerses statt. Samuel von Ani setzt es 524 unter König Kavādh († 531) an. Die hervorragend= sten Prälaten waren Petrus, Bischof von Siunik, und Nerkapuh, Bischof von Taron. Auf demselben wurde die definitive Trennung von den Griechen ausgesprochen, die Geburt und die Taufe Christi auf denselben Tag festgesetzt und dem Trishagion: "Du 45 bist getreuzigt worden" beigefügt. Das zweite Konzil von Duin (7 Araks = 14. Dez. 552) regulierte den armenischen Kalender und setzte den Beginn der armenischen Ara auf den 11. Juli 552. Da aber die Armenier nur gemeine Jahre von 365 Tagen haben, mithin nach 1460 Jahren um ein ganzes Jahr zurück sind, so findet sich in diesem Zeitraum ein Jahr, das mit dem 1. Januar eines dristlichen Schaltjahrs be-50 ginnt und bereits am 30. Dez. endigt. Dies ist das Jahr 768 der Armenier = 1320. 31. Dezember 1320 ist bereits der erste Tag von 769. Demgemäß ist der Unterschied zwischen der christlichen und der armenischen Ara 551 Jahre dis 1320, von da an 550.

Mit der persischen Regierung hatte die Geistlichkeit bisher in leidlichem Frieden gelebt. Allein der thörichte Versuch 571 in der Hauptstadt Duin einen Feuertempel zu 55 errichten, führte unter Führung des Katholikus Johannes zu einer Niedermetzelung der Magier und Perser, mit dem Marzpan Suren an der Spitze. Die Armenier schlossen sich vorübergehend an Rom an. Viele Priester und der Katholikus slohen nach Konstantinopel, wo dieser starb. Armenien blieb persisch. Nachdem Kaiser Mauricius den Chosrau Parwez wieder eingesetzt und einen großen Teil von Persisch. Armenien 60 abgetreten erhalten hatte, entbot er den Katholikus Moses, die Viscose und Großen

zu einem Unionskonzil nach Konstantinopel. Aber Moses gab eine schroff ablehnende die griechischen Eucharistiegebräuche verhöhnende Antwort. Seine Residenz Duin war persisch geblieben, und die Bischöfe dieses Reichs erschienen nicht auf Mauricius' Gebot. Für das römische Armenien setzte der Kaiser nun einen eignen Katholikus Johannes ein. Unter Moses und ebenso unter seinem Nachfolger Abraham fanden 5 fortgesetzte Irrungen mit den Iberern statt. Kiuron (Kyrion), von Geburt ein Iberer, der fünfzehn Jahre in Nikopolis griechische Studien getrieben hatte und dann von Moses unter den Hofflerus von Duin aufgenommen worden war, wurde diesem selbst zum Katholitus von Iberien geweiht. Derselbe wurde bald von der Recht= gläubigkeit des Konzils von Chalcedon überzeugt, und setzte einen widerstrebenden Bi= 10 schof ab. Moses und sein Nachfolger Abraham suchten ihn durch zahlreiche Briefe zu ihrer Lehre zurückzubringen; allein Kiuron berief sich auf den in Jerusalem und bei der hl. Auferstehungskirche giltigen Glauben; er hielt an den vier Konzilien fest, und so wurde der Bruch ein vollständiger (594?). Als dann seit 604 Chosrau mit Rom Krieg begann und auch die abgetretenen armenischen Provinzen zurückgewann, zwang 15 Abraham die sämtlichen armenischen Bischöfe das Chalcedonense zu verdammen. Nachfolger Romitas "hat mehr als alle vor ihm seinen Eifer entfacht, das Konzil von Chakedon zu verdammen". Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Perser 614 schrieb er einen Trostbrief an Modestus, den Patriarchalvikar von Jerusalem. 617 riß er die vom hl. Sahat erbaute Grabtapelle der hl. Hrip'sime nieder, um sie großartiger 20 wieder aufzubauen. Dabei wurde konstatiert, daß die Taille der Heiligen nahezu acht Palmen und vier Finger gemessen habe. Auch die Katholikatskirche von Valarsapat, welche seit der Ubersiedlung der Patriarchen nach Duin vernachlässigt worden war, versah er mit einem neuen Ruppeldach.

Eine neue Epoche in der armenischen Kirche wird durch Raiser Seraklius bezeichnet. 25 Nachdem er 629 in seierlicher Weise das Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet hatte, begann er in Sprien seine Verhandlungen mit den Monophysiten, welche anfangs in glücklichster Weise die Union zu fördern schienen. Auch Ezr, der armenische Katholikus beteiligte sich an denselben. Zwar hatte er es ansangs abgelehnt ein Unionstonzil auf griechischem Gebiet zu besuchen. Allein die Orohung, einen besondern Katholikat für so die römischen Armenier zu errichten, hatte ihn gesügig gemacht. Er erhielt einen Tomos vom Kaiser, welcher den Restorius und alle Häretiker verdammte, aber das Konzil von Chalcedon natürlich in diese Verurteilung nicht einbegriff. Offenbar handelt es sich um das vom Katholikus gebilligte monotheletische Besenntnis. Ezr tras unmittelbar darauf mit dem Kaiser in Ussprien zusammen, trat mit ihm in Abendmahlsgemeinschaft und serhielt die Salzwerke von Kolb zum Geschent. Zurückgesehrt in seine Heimat, genoß er reiche politische Ehren. Das ist alles, was der Zeitgenosse Serichtet; erst die Spätern wissen von einer heftigen Opposition seitens des geseierten Theologen Johannes Wayragomet'si. Dieser und sein Schüler Sargis gehörten der in Armenien großen Un= hangs sich erfreuenden extrem julianistischen Richtung an. Jedensalls behauptete sich der 40

Ratholitus mit entschlossener Energie siegreich.

Die Union dauerte nur, so lange Kaiser Heraclius lebte. Die Erhebung des Isslams, so schwer sie politisch das Land bedrückte, befreite dasselbe von der kirchenpolitischen Rückschauhme auf Rom. Der Nationalhaß zwischen Armeniern und Griechen brach in der heftigsten Weise aus. Die in Armenien stationierten griechischen Truppen beschwerten sich aufs bitterste, daß sie wie Ungläubige gemieden würden. Zwar Nerses III., Ezt's Nachsolger, war in Griechenland erzogen worden und im Geheimen dem chalcedonensischen Konzil (d. h. der monotheletischen Lehre) geneigt; aber die Armenier wollten durchaus nicht "die wahre Lehre des hl. Gregor nach dem Briefe Leos ändern". Das auf Wunsch des Kaisers zu Duin unter Vorsitz des Nerses versammelte Konzil vers dammte aufs neue und seierlich das Chalcedonense. Als aber in dem um Armenien zwischen Arabern und Römern entstandenen Kriege Kaiser Konstantin (Konstans) 652 selbst in Duin erschieh, wurde das Chalcedonense Sonntags in der Hauptsirche seierlich verfündigt; der Katholitus und die Bischöfe nahmen gemeinschaftlich das Abendmahl von einem griechischen Geistlichen. Bei der Anwesenheit der starten griechischen Heeres somacht wird ihnen nichts anderes übrig geblieben sein. Eine vom Kaiser veranstaltete Untersuchung wegen der zweideutigen Haltung des Katholitus siel für diesen sehr tomspromittierend aus; indessen der Kaiser sahlung des Katholitus siel für diesen sehr tomspromittierend aus; indessen der Kaiser sahlung des Katholitus siel für diesen sehr kesiden zurückzusehren. Auch der Katholitus sloh vor seinen Feinden nach Lait, wo er früher Bischof gewesen. Wegen der zahlreichen von ihm errächteten Kirchenbauten erhielt er so

den Beinamen Sinol (der Erbauer). 689/90 gelang es Justinian II. mit dem Kastholitus Sahaf III. (677—703) und seinen Bischöfen, die er nach Konstantinopel entboten hatte, eine neue Union zu schließen; allein taum in ihre Heimat zurückgesehrt, widerriesen sie dieselbe. Unter dem Katholitat des Elia (703—717) machten Nerses Batur der Katholitus der Albanier und die dortige Königin Sparam den Bersuch, den chalcedonensischen Glauben in ihrem Lande einzuführen. Indessen der armenische Katholitus reichte gegen sie am Hose des Chalifen Abdelmelik eine Denunziation auf Landesverrat ein. Mit Hilfe arabischer Soldaten, welche die beiden Hauptschuldigen in Ketten

nach Damastus schleppten, wurde die albanische Rechtgläubigkeit gerettet.

Viel gefährlicher, als die Griechen, wurden für die herrschende Kirche die immer zahlreicher werdenden Mystiker. Längst gab es gerade unter den Frommen Religions= parteien, welche teils die Kreuzesverehrung und den (in der armenischen Kirche weniger verbreiteten) Bilderdienst verwarfen, teils als Anhänger des extremen Julianismus zum förmlichen Doketismus übergegangen waren. Der gelehrte Katholikus Johannes Odz-15 netsi (717—729) hat gegen die Paulicianer in Armenien zahlreiche Traktate geschrieben. Im 9. (oder 10.) Jahrhundert hat dann der berühmte Smbat gelebt, welcher als Stifter der Sette der Tondratier gilt. Als echte Wystiker verwerfen sie alle äußern tultlichen Handlungen, die Handauflegung, die besondere Heiligung des Sonntags, Taufe und Abendmahl. Die üblichen Vorwürfe ihrer Gegner von geheimer Unzucht 20 sind dieselben, welche die orthodoxen Christen, wie die Anhänger des Islams, ähnlich gearteten religiösen Sonderbildungen machen, und kaum glaubwürdig. Wir haben es mit einem antihierarcischen, nur auf der hl. Schrift aufgebauten Christentum zu thun. In mannigfache und vielfach abweichende Verzweigungen auseinanderlaufend haben diese Settierer den Verfolgungen der armenischen Geistlichkeit wie der Griechen getrotzt, und 25 Reste von ihnen haben sich bis heute erhalten; vgl. R. Ter-Mirtischian, die Paulitianer Leipzig 1893.

Eine neue Blüte erlangte die Kirche im 9. und 10. Jahrhundert unter der Herrschaft der Bagratunier. Zahlreiche Klöster wurden da erbaut; wir erfahren die Namen vieler Theologen und hochgefeierter Asketen. Auch monophysitische Gesinnungsgenossen 20 aus Rolchis und dem Römerreiche ließen sich in den armenischen Conobien nieder. Aber mit dieser Blüte des religiösen Lebens war eine Steigerung des Griechenhasses verbunden. Schon der Patriarch Photius hatte ganz vergebens mit dem Katholikus Zakfaria (853 — 876) Briefe gewechselt. Die sehr freundlichen Briefe des Nitolaus Mysticus und des Katholitus Johannes des Historiters (897—925) ließen, lediglich 25 die bedrängte Lage des armenischen Reiches ins Auge fassend, die dogmatische Frage unerörtert. Dagegen Anania (943—965) gab auf den Rat "der tiefen Denker" die Weisung, die griechisch Getauften nochmals zu taufen. Sein milder Nachfolger Bahanik wurde als verdächtig im Glauben abgesetzt. Ein sehr ungeschickter Versuch des proselpteneifrigen Metropoliten von Sebastia, die Frage von den zwei Naturen wieder zu er-40 örtern, wurde von dem Katholitus Chat'sit (971—990) in einem langen noch erhaltenen Briefe (Stephanus Asolik III, 21) zurückgewiesen, worin in schroffster Weise die rechtgläubige armenische Lehre dargethan und mit zahlreichen Bäterstellen belegt wird. Da Duin die ehemalige Residenz der Patriarchen islamitisch geblieben war, residierten dieselben an verschiedenen Orten, in Klöstern, auf der Insel Alkamar, ferner in Argina, 45 wo Chat'sit eine prachtvolle Kathedrale errichtete. Endlich sein Nachfolger Sargis (992 bis 1019) nahm seinen Wohnsitz in Ani, der glänzenden Residenz der Bagratunier

baut hatte.

Eine schlimme Zeit für die armenische Kirche begann im 9. Jahrh. mit der Ansonexion der unabhängigen armenischen Reiche durch Byzanz. Ratürlich wurde in den neugewonnenen Provinzen eine zahlreiche orthodoxe Hierarchie eingesetzt, an der Spike ein Metropolit mit dem Titel von Relzene, Rorzene und Taron, daneben 21 Bischöfe. Selbstverständlich waren das Hirten ohne Herde. Die Liebe der Armenier verstanden sich die Griechen auch damals nicht zu gewinnen. Die üblichen Versuche, die Armenier zur Ansonhme des Chalcedonense zu zwingen, wurden mit Eiser sortgesetzt. Viel zur Erbitterung trugen die Mißhandlungen des höhern Klerus bei. So wurde Chat'sis II. (1058—1065) drei Jahre in Konstantinopel gefangen gehalten. Bei seinem Auszug gegen die Seldschuten schwur Kaiser Romanus Diogenes den armenischen Glauben zu vernichten (Matthäus v. Edessa 103); nur die Katastrophe durch Alp-Arslan verhinderte die Aussührung. Die großen so Reichtümer des Katholisats, welcher bisher die Einkünste aus 500 Dörsern soll be-

wo die Königin Katramide, die Gattin Gagits (989—1020) einen herrlichen Dom er-

Urmenien 81

zogen haben (derselbe 89) schwanden dahin, so daß sich zeitweise die Inhaber des höchsten Kirchenamts fast der Dürftigkeit preisgegeben sahen. Aber mit Bahram, dem Sohne des Gregorios Magistros, der sich als Ratholitus (1065 — 1105) Gregorius nannte, wird der Patriarchat wieder erblich, wie im Beginn. Gregors sieben Rachfolger bis 1202 waren ihm alle von Vater- oder Mutterseite verwandt. Sie hießen die Pahla- 5 vuni, weil sie ihren angeblichen Stammbaum auf Gregor den Erleuchter und die Suren Pahlav zurückführten. Ohne Zweifel hat aber dieses höchst tüchtige Herrschergeschlecht in schwierigen Zeiten der armenischen Kirche die größten Dienste geleistet. Ehrgeiz der Prälaten, und weil die armenischen Teilfürsten mehrfach für ihre Landschaften eigne Patriarchen ernannten, waren damals die Gegenkatholici nicht selten; zeit= 10 weilig stieg ihre Zahl bis auf vier. Aber als rechtmäßig wurden von dem Volke nur die Katholici aus Gregors Hause anerkannt. 1147 kaufte Gregor III. Pahlavuni (1113—1166) von der Witwe des Grafen Joscelin von Edessa die Feste Hromkla, welche nun bis 1293 Residenz der armenischen Katholici ist. Nach dem Vorbild der abendländischen Prälaten sind sie in dieser Zeit demnach auch weltliche Fürsten ge- 15 morden.

Durch die enge Verbindung, welche das armenische Reich von Cicilien mit den lateinischen Staaten Spriens und Palästinas einging, tam die armenische Kirche bald auch in nähere Berührung mit Rom. Die Armenier hatten im Beginn die Kreuzfahrer als Feinde der Griechen mit Jubel begrüßt. Aber wo sie, wie in Edessa unter ihre Herr= 20 schaft gerieten, änderte sich diese Stimmung in kurzer Zeit. Auch hier begannen bald genug die Verhandlungen wegen tirchlicher Vereinigung. Aus politischen Gründen bezeigten sich namentlich die Könige, manchmal auch die Katholici, diesen stets fruchtlos verlaufenden Erörterungen gegenüber nicht selten sehr entgegenkommend. Levon II. wünschte, .. weil er seine Größe den Aposteln Petrus und Paulus in Rom zuschrieb" vom 25 Papst Cölestin und dem Raiser Heinrich VI. eine Königstrone zu erhalten. "Ein erlauchter Artsuēs" (= archevêque, der Mainzer Erzbischof Konrad von Wittelsbach) überbrachte die Krone 1198; allein der Papst knüpfte drei Bedingungen daran: 1. die kirchlichen Hauptfeste am gleichen Tage mit den andern Kirchen zu feiern, 2. ewige Anbetung Tag und Nacht zu verrichten, 3. am Abend vor Weihnacht (6. Januar) und vor Oftern zu fasten. 20 Die Großen und den Klerus beruhigt der König mit den Worten: "Beunruhigt euch nicht darüber, ich werde sie ein für allemal durch Heuchelschein befriedigen". In Gegenwart einer glänzenden Versammlung — außer dem armenischen Katholitus waren der sprische Patriarch und der griechische Metropolit von Tarsus gegenwärtig — wurde Levon getrönt. Für die wahre Gesinnung der Unionsfreundlichkeit zeigenden armenischen Fürsten 35 und Prälaten ist dieser eine Vorfall typisch. Die Encyflika des Katholikus Konstantinus, welche 1246 den Ostarmeniern über das Konzil von Sis (1243) berichtet, zählt 23 auf die Zucht und Ordnung von Geistlichen und Laien bezügliche Kanones auf. Der Lateiner gedenkt nur Kanon 23, welcher auf einen Tadel von fränkischer Seite hin die schon von Johannes Odznetsi empfohlene letzte Ölung einführt. Auf Veranlassung des 40 Papstes Innocenz IV. hielt derselbe Ratholitus im J. 1251 eine Synode in Sis ab über die Frage nach dem Ausgang des hl. Geistes. "Die Griechen sagten, vom Vater allein, einige Sprer anders; aber das Konzil der Armenier schrieb nach den östlichen Landschaften nach Großarmenien und an den gelehrten Vardapet Vanakan; denn damals war er hochberühmt, und an den Vardapet Vardan und an Jöseph und an andere, um 45 ihren Rat zu erholen und danach den Römern zu antworten. Diese prüften die gotteingehauchten Schriften der Apostel und Propheten und hl. Lehrer der Kirche, welche die Kirché von den Häretikern gereinigt haben; diese gemäß der Notwendigkeit sahen sich (die Texte) an in beiden Sprachen und (fanden) richtig das Bekenntnis der Römer. Und alle gotieingehauchten Schriften sind voll solcher Redewendungen" (Kirakos 51 60 S. 196). Der grimmige Saß gegen die Griechen mochte zu diesem lateinerfreundlichen Bekenntnis mitwirken. Eine Einigung mit allen Kirchen (Rom und den vier griechi= schen Patriarchaten) erstrebte 1307 die "ötumenische" Synode von Sis, ohne daß etwas Rennenswertes heraustam. 1293 hatten die Agypter Hromila zerstört und seitdem resi= dierten die Katholici in Sis; die resultatlosen Unionsverhandlungen und Unionsversuche 55 dauerten fort bis zum Untergang des Königreichs Cilicien und sind lediglich ein Beleg für das dringende Bedürfnis abendländischer Hilfe von seiten der Könige und Patriarmen.

Immerhin hat sich ein wenn auch kleiner Bruchteil der armenischen Nation im 14. und 15. Jahrhundert definitiv mit Rom vereinigt. Bedeutsam war namentlich die 60 Real-Encyklopädie für Theologie und Kirche. 3. A. II.

Thätigkeit des Vardapet Johannes von Cherni, welcher von dem Dominikaner Bartholo= mäus die lateinische Sprache erlernte und im Bund mit ihm einen besonderen Zweig der Dominikaner, die Unitores, gründete. Er breitete seinen Arbeitskreis auch über Kleinasien und die Krim aus, und ging noch weiter in seinen reformatorischen Bestrebungen, 5 indem er die lateinische Sprache bei dem Kultus einfürte, die armenischen Satramente für ungiltig erklärte, und darum die Laien nochmals taufte, die Geistlichen aber wiederholt ordinierte, wenn sie sich ihm anschlossen. Unter seinen Anhängern that sich besonders Nerses Balienz, Bischof von Urmia, hervor, der gleich anderen aus der Kirche ausgestoßen und aus Armenien verjagt, um sich zu rächen, zu dem Papste Benedikt XII. 10 bis nach Avignon ging, und die armenische Kirche bei ihm verleumdete, indem er ihr 117 Irrtümer vorwarf. Diese, dem Kath. zugeschickt, wurden auf einer Synode zu Sis 1342 n. Chr. Puntt für Puntt widerlegt, und durch diese gründliche Widerlegung Papst Clemens zufrieden gestellt. Das fanatische Auftreten der Unitoren hat vielfach das Gegenteil von dem bewirkt, was sie erstrebten. Der nicht unbegründete Argwohn, 15 daß den Einheitsbestrebungen die alte nationalarmenische Liturgie zum Opfer fallen solle, hat die Masse der Armenier von jedem Unionsgedanken zurückgeschreckt, vgl. Clemens Galanus: Conciliationes ecclesiae Armenae cum Romana, Rom 1650 (das Buch ist auch von katholischer Seite als oberflächlich und unzuverlässig carakterisiert worden). A. Ter-Mitelian: Der tritische Wert römischer Litteratur, ZwTh 1894 S 598 ff.

Auch mit den Griechen wurde fortdauerd über die Union verhandelt. Kaiser Manuel Romnenus ließ sich deshalb seit 1165 in einen sehr eingehenden Briefwechsel ein, welchen von armenischer Seite vor allem Nerses IV Snorhali (Katholitus 1166 bis 1173) aufnahm. In zahlreichen Briefen und Glaubensbekenntnissen hat Nerfes, wenn auch in der Form konziliant, die Lehre der orthodoxen Monophysiten ganz ent-25 schieden proklamiert; er hält durchaus an der einen Ratur und an dem einen Willen fest. Eine gewisse Annäherung fand tropdem statt; die Armenier gaben zu, daß die Byzantiner von "der nestorianischen Zerteilung", und diese, daß erstere ebenso "von der eutychianischen Vermischung" fern seien. Auch Nerses' Nachfolger Gregor IV. (1173 bis 1180) setzte die Verhandlungen fort; allein die Synode von Hromkla 1179 verwarf so alle Vorschläge der Griechen; namentlich die großarmenischen Bischöfe und Abte, welche außerhalb des Machtbereiches der cilicischen Könige standen, wollten von einer Vereinigung nur unter der Bedingung etwas wissen, daß Byzanz Nerses' antichalcedonensisches Bekenntnis annähme. Indessen 1180 starben Manuel und der der Union nicht abholde Ratholitus Gregor, und so verlief alles im Sande. Noch einmal ward 1196 86 ein "ökumenisches" Konzil in Tarsus abgehalten, welches den politischen Zwecken König Levons II. diente, ohne natürlich eine wirkliche Einigung zu erzielen. Bemerkenswert ist aber die Synodalrede des Erzbischofs von Tarsus Nerses von Lambron, eine wahre Dase in der entsetzlich öden Sahara dieser Glaubensverhandlungen. Er sagt den Armeniern wie den Griechen mit dürren Worten, daß sie im Grunde dasselbe glaubten, und 40 daß der ganze Streit ein elendes Wortgezänk sei. Er wundert sich, daß Christen mit einander essen, aber nicht mit einander das Abendmahl genießen. "Aber Du (der Grieche) sagst: Ich sage mich los, damit ich nicht durch den Armenier, oder ich, der ich ein Armenier bin (sage mich los), damit ich nicht durch den Römer befleckt werde... Aber prüfet, worin besteht diese Beflectung? nicht im Wandel, nicht in den Werken, sondern 45 in dem einen Bekenntnis, daß Christus Gott und Mensch. Indem beide Lande in einem Glauben verharren, halten wir uns wegen Worten und Ausdrücken gegenseitig für befleckt." Für eine so freie und großartige Auffassung waren die beschränkten Glaubenswächter auf beiden Seiten gleich unempfänglich.

Sehr eigentümlich ist endlich, daß während die Armenier mit Rom und Byzanz so unterhandelten, sie mit den ihnen im Glauben aufs engste verbundenen Sprern im Streit lagen, ein deutlicher Fingerzeig, daß diese theologischen Rämpse weniger einen dogs matischen als einen nationalen Hintergrund hatten. Der Ratholitus Gregor III. (1113 bis 1166) warf den Sprern in einem Trattat vor, daß sie mit einem Finger das Areuzeszeichen machten, und Wein, Honig oder Öl, in das eine Maus gefallen, segneten und senössen. Die Sprer antworteten mit der Erklärung, daß die Armenier wegen der ung gesäuerten Brote ins Judentum verfallen seien. Mit Recht war König Hefum I. (1224 bis 1269) erbittert, daß die Sprer, deren Klöster in seinem Reiche großen Grundbesitz besahen, in Charran (Carra) den Armeniern nicht einmal die Errichtung eines Altars in der Kirche gestatten wollten. Indessen bereits Gregor IV. Tela (1173—1180) hat so bei seiner Inthronisation den alten Gebrauch erneuert, dem sprischen Patriarchen sein

Armenieu 83

Glaubensbekenntnis zu übersenden, wie dieser auch gegenüber dem Katholikus that. Darüber spricht der sprische Patriarch Michael der Große (1166—1199) seine ganz besondre Freude aus.

Bei der häufigen Pluralität der Katholici galt der Inhaber von Gregors rechtem Arm, den man nebst dem wahren Kreuz und der hl. Lanze bei der Einsegnung des 5 Myrons verwandte, als legitimer Patriarch. Unter Stephanus (1290—1294) war derselbe von den Mameluken nach Agypten entführt, diese aber nach der Legende ebenso gestraft worden, wie einst die philistäischen Räuber der Lade. Sie schickten ihn nach Sis zurück, und seitdem war traft dieser Reliquie der dort residierende Ratholitus als der legitime und allgemeine anerkannt. Seit dem Untergang des cilicischen Reiches 10 befand sich der Schwerpunkt der jetzt nur noch kirchlich weiterbestehenden armenischen Nation wieder in Großarmenien. 1438 unter dem Katholitus Grigor († 1447) verschwand plötzlich das heilige Palladium und tauchte in dem Kloster Edžmiatsin wieder auf, der alten Königs= und Patriarchalresidenz Valarsapat. Natürlich zeigt man trotz= dem die rechte Hand Gregors auch in Sis (Langlois, voyage à Sis, Journal Asiat. 15 V. Série T. VI S. 283 ff.). Ein großes Konzil von 700 (?) Bischöfen, Bardapets und Priestern erhob seierlich den Kiratos zum Katholitus 1443, und Edzmiatsin ist bis heute die Residenz des legitimen geistlichen Oberpriesters geblieben, während in Sis (wie in Alkamar) ein Lokalkatholikus weiterexistierte. 1461 erhielt Ter Zakaria, Ratholitus von Alkamar, die Würde eines Katholitus von ganz Armenien durch die 20 Gunst des Padischah Diihain - Schah vom schwarzen Hammel. Er führte den rechten Arm des Erleuchters, ferner die hl. Kreuzesfahne, geschmückt mit den goldgestickten Bildnissen Gregors, Trdats und der anmutsreichen Jungfrau S. Hripsimē und die hl. Stola mit größtem Pomp — auch die Muslimen bezeugten dem Arm ihre Ehrfurcht — nach Alkamar, wo das Abzeichen der ötumenischen Würde am Freitag der 25 Fasten des hl. Jakobus von Nisibis 11. Dezember 1461 feierlich deponirt ward. Indessen durch die List des Bischofs Brkanes wurden unter den Katholici von Edzmiatsin Ter Sargis und Ter Johannes 1475 die Heiligtümer wieder nach Edzmiatsin zurückgeschafft.

Die spätere Kirchengeschichte der Armenier ist fast so traurig, wie die gleichzeitige griechische. Wie in Stambul die Großen der Hohen Pforte den ökumenischen Patriarchat 30 an den Meiftbietenden versteigerten, und die Thätigkeit dieser hohen Kirchenfürsten sich zwischen Intriguen und Bettelreisen teilte, so auch in Armenien. Die Sofis verfügten ganz unumschränkt über den Sitz des hl. Gregor; gewöhnlich sind zwei oder auch mehr Inhaber des Thrones vorhanden, vielfach ungebildete und zum Teil auch sittlich unwürdige Männer. Der Wüterich Schah Abbas I., welcher den besten Teil der armenischen Nation unter 35 unfäglichen Greueln nach Ispahan (Dschulfa) zu transplantieren unternahm, verlegte auch das Centralheiligtum nach Persien. Man stellte ihm vor, daß "an dem glorreichen Sig des hl. Edzmiatsin sich der rechte Arm Gregors des Erleuchters befinde, mit ihm wird das hl. Myron gesegnet, welches sich von dort überallhin verbreitet, wo Armenier wohnen. Darum auch ist das armenische Bolk dem hl. Stuhle von Edzmiatsin und 40 dem dort residierenden Katholitus unterworfen." Eine Verlegung der Heiligtümer nach Persien übertrug den Nimbus des hl. Patriarchalsiges in den Augen der armenischen Nation auf die Residenz des persischen Königs. Demgemäß wurden 1614 der Kathóli= tus Meltiseth, der rechte Arm des Erleuchters und die übrigen Kirchenschäße von Edz= miatsin nach Ispahan geschafft. Indessen 1638 setzte der würdige Katholitus Ter 45 Philippus bei Schah Sefi die Zurückschaffung der hl. Reliquien nach Edzmiatsin durch, wo sie bis heute geblieben sind.

Während der persischen Verfolgungen hatten sich die Armenier weithin nach dem Westen zerstreut. Namentlich in Polen bestanden reiche Rausmannskolonien. In Lemsberg war der den unerträglichen Bedrückungen des Schah Abdas entronnene Katholikus 50 Weltiseth 1625 gestorben, nachdem er dort ein Vistum gegründet und den Nikolaios dafür geweiht hatte. Dieser trat auf Veranlassung der Jesuiten der Union bei, was zu einem langwierigen Zwiespalt in der Gemeinde führte, zumal der Viscos deren Besitz in rücksichtsloser Weise verschleuderte. 1652 billigte der Ratholikus Philippus einen Kompromiß, wonach nur dem Nikolaios allein die Kommemoration des Papstes zu 55 gestanden wurde, während die anderen Priester und seine Nachsolger dies unterlassen sollten. Indessen die Eparchie blieb unter einigen Schwankungen bei der Union.

Die Herrschaft Nadir Schah's war für die armenische Kirche eine relativ günstige. Der Katholitus Abraham von Kreta (1734—1737) wurde von ihm in jeder Weise ausgezeichnet und beschenkt.

Mit dem 17. Jahrhundert beginnt die Finsternis der Barbarei, welche seit dem 14. Jahrhundert über Armenien gelagert hatte, sich, wenn auch äußerst langsam, zu lichten. Bon Edzmiatsin aus wurden Kleriker zur Gründung von armenischen Druckereien ausgesandt. Solche entstanden 1616 in Lemberg, 1640 in Oschulfa und Livorno, 1660 zu Amsterdam, 1672 nach Marseille verlegt, 1677 zu Konstantinopel u. s. f. Bis dahin hatten die Armenier auf einer wenig höhern Bildungsstuse als die Sprer oder Kopten gestanden. Das unvergängliche Berdienst, sie der europäischen Kultur wiedergewonnen zu haben, ist das ruhmwürdige Wert Mechitars und seines Ordens, der Mechitaristen (s. d. A.), welche seit 1717 auf der Insel S. Lazzaro dei Benedig ans sälssen der Mission unter den katholischen Armeniern, vor allem durch ihre schriftsstellerische Thätigkeit und ihre großartige Druckerei einen sehr bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der neuarmenischen Litteratur und die Hebung der Wissenschaften bei ihrem Bolke ausgeübt haben. Ein Teil von ihnen gründete 1773 ein Kloster in Triest, 1810 aber siedelten diese nach Wien über. Ihre gleichfalls sehr ausgebreitete Druckerei ist 1811 nach Wien verlegt worden.

Seit 1828 persisch Armenien mit dem Patriarchalsitz Edžmiatsin unter russische Herrschaft fiel, begann auch für die nationale Kirche eine neue Zeit.

Die nationale armenische Kirche, deren Angehörige gewöhnlich, aber entgegen dem einheimischen Sprachgebrauch Gregorianer genannt werden, betrachtet als ihr Oberhaupt 20 den zu Edžmiatsin residierenden "obersten Patriarchen und Katholikos aller Armenier". Er wird durch ein von Vertretern aller armenischen Eparchien beschicktes Nationalkonzil gewählt. Jede Eparchie schickt als Vertreter einen Geistlichen und einen Laien. Allerdings müssen der russischen Regierung zur Bestätigung zwei Kandidaten vorgeschlagen werden, von denen einer als Katholitus, der zweite als Stellvertreter bezeichnet wird. 25 Bei der vorletzten Wahl hat die russische Regierung zum erstenmal den designierten Stellvertreter Ter Makar († 1893) als Katholikus eingesetzt. Gegenwärtiger Inhaber ist Ter Mirtit's I. Chrimean, vorher Patriarch von Konstantinopel. Ihm zur Seite steht die Patriarchalspnode von 7 Mitgliedern (früher 12 Bischöfe); die äußeren Angelegenheiten besorgen die "Klosterökonomie des Mutterstuhles" (1 Präses, 2 Mitglieder) und das Preß-30 komptoir der Synode (1 Präses, 3 Mitgl.). Außerdem befinden sich noch in Edžmiachin 23 Klosterbrüder ohne Amt. Mit dem Stuhl ist eine theologisch-philosophische Atademie Einen Ratalog der Bibliothet von Edzmiatsin hat Brosset geliefert: Catalogue de la Bibliothèque d'Edschmiadzin publié par M. Brosset, Petersburg 1840 (unvollständig). Die (jungen und wertlosen) Handschriften der Katholikatsbibliothet 25 von Sis verzeichnet Langlois Journ. Asiat. V Sér. T. V p. 290 ff. Unmittelbar unterstellt ist dem Katholikus nur die durch die Russen stark reduzierte Prälatur von Russisch-Armenien und die von Persisch=Armenien. Der Katholikat von Albanien, welcher als Titula= tur bis in unser Jahrhundert existierte, ist eingegangen; ebenso wurde durch einen Beschluß der Synode von Edzmiatsin 1837 die Metropolis von Siunik unterdrückt, deren Inhaber 40 im Rloster Tathev residierte und seit dem 13. Jahrhundert den Titel Protophrontes (= πρωτόθουνος) für sich beanspruchte. Der russische armenische Epistopat zählt gegenwärtig folgende Diöcesen: 1. Erivan mit den Suffraganen Nachitschewan, Alexandropol, Kars und Tathev; 2. Bessarabien 1 Suffr.; 3. Astrachan 1 Suffr.; 4. Tiflis mit den Suffraganen: Achalzik, Ganžak (Elisabethpol) und Gori; 5. Schuscha 1 Suffr.; 6. Schamachi. 45 Zu der Provinz des Katholitus gehören auch die Bischöfe von Aderbeidschan und Ispahan in Persisch-Armenien. (Berzeichnisse der Katholici bei Stephanos Orbelian ed. Broset I S. 274 ff. bis Gregor VII. 1294—1306; bei Arakel von Tauris. Brosset, collection I S. 476 ff. bis auf Ter Jatob 1656—1680, bei St. Martin, mémoires I S. 436 ff. bis auf Lutas 1780). Neben dem allgemeinen Ratholitat bestehen noch zwei Spezialkatholikate, 50 welche aber heute nichts als einfache Provinzialmetropoliten mit dem Titularrang eines Ratholitus sind. Ihr einziges Borrecht ist, daß sie für ihre kleinen Sprengel das hl. Myron weihen. Der Katholikat in Sis hat seit der Verlegung des ökumenischen Thrones nach Edzmiatsin ruhig fortbestanden. (Verzeichniß der Katholici von Sis bei St. Martin mem. I S. 446ff.). Der gegenwärtige Inhaber führt den Titel eines 55 Ratholitus des Hauses Cilicien. Unter ihm stehen 16 Bischöfe in Cilicien und Sprien: Adana, Aleppo, Aintab, Maraš, Zeytun, Antiochien, Terente, Malatia u. s. f. Mehrere sind bloße Titulare. Auf der Insel Alkamar soll der Spezialkatholikat des Hauses Attamar seit 1113 in ununterbrochener Succession fortbestanden haben. Seine Diöcese erstreckt sich nur auf die Insel Alkamar im Bansee.

Biel wichtiger, als diese Partikularkatholikate sind die höchsten Dignitäre zweiter Klasse, die Patriarchate, deren es zwei giebt: Jerusalem und Konstantinopel. Sie versdanken ihren Ursprung der Politik der Fürsten, welche über zahlreiche Armenier gesdietend, einen eignen obersten Ordinarius innerhalb der Grenzen ihres Reiches zu haben wünschten. Die Mamelukensultane von Ägypten, zugleich Herrscher von Palästina und sien, errichteten 1311 den Patriarchat Jerusalem. Sein Patriarchalsprengel erstreckt sich gegenwärtig über Palästina und einen Teil von Sprien. Der Patriarch residiert im Jakobskoster zu Jerusalem und hat unter sich die (Titular-)Bischöfe von Ramle, Jassa, Beirut, Damaskus und Latakia.

In ähnlicher Weise besteht für die Armenier der Türkei ein Patriarchat zu Konstanti= 10 nopel. Denselben soll Mahomed I. der Eroberer 1461 errichtet und den bisherigen Bischof von Brussa Joakim zu seinem ersten Inhaber gemacht haben. Als Stellvertreter des Patriarchen fungiert ein Obervardapet. Die Befugnisse des Patriarchen sind beschränkt durch die National= synode und die nationale Centralregierung. Die Nationalsynode zerfällt I. in das Direktorium: 1. Präses, 2. Stellvertreter, 3. Setretär, 4. Stellvertreter des Setretärs. II. Die 15 kirchliche Synode: 3 Erzbischöfe, 4 Bischöfe, 6 Obervardapets, 4 Protopresbyter, 3 Pres= byter. III. Die Provinzialvertretung: 96 Laiendeputierte. Während die Synode nur von Zeit zu Zeit berufen wird, besorgt die eigentliche Regierung neben dem Patriarchen die nationale Centralregierung, welche in folgende Abteilungen zerfällt: 1. Abteilung für geistliche Sachen: 14 Mitglieder, sämtlich Geistliche. 2. Abteilung für städtische 20 Sachen: 14 Mitglieder, Laien. 3. Abteilung für Justizsachen: 8 Mitglieder, je zur Hälfte aus Geistlichen und Laien zusammengesetzt. 4. Abteilung für Schulsachen: 7 Laien. 5. Abteilung für Finanzen: 7 Laien. 6. Abteilung für Testamente: 3 Geist= liche, 4 Laien. 7. Abteilung für Hospitalwesen: 3 Laien.

Die spezielle Beamtung des nationalen Patriarchats besteht aus einem Religions= 25 inspettor, einem Erziehungsinspettor, einem Finanzdirektor und zwei Goržatatar (Exestutoren). Der Patriarch hat folgende Bureaus unter sich: 1. das geistliche Bureau; 2. das Bureau für städtische Sachen: 3. das Bureau für türkische Sachen; 4. das Bureau des Stellvertreters; 5. die Privattanzlei des Patriarchen; 6. das Bureau für das Finanzwesen des Patriarchats; 7. das Bureau für das Paßwesen. Alle diese ein= 30

zelnen Abteilungen haben durchschnittlich 2-3 Beamte.

Unter dem Patriarchen steht auch das Patrialchalseminar in Armas (Ismid). Die Obersaussichtsbehörde besteht aus einer Kommission von 9 Mitgliedern, den Vorsitz führt der Patriarch; auf ihn folgt der Rektor der Anstalt, Bischof Malachias Ormanean: Der Klosterkonvent besteht aus sechs Geistlichen. Für folgende Fächer sind Lehrer angestellt: Beligion, armenische Sprache, Litteratur und Geschichte, türkische Sprache, französische Sprache und allgemeine Geschichte, Gesang, Mathematik und Physik. Das Seminar

gählte 1892 36 Schüler, 2 Priesteramtstandidaten und 16 Diener.

Gegenwärtig stehen unmittelbar unter dem Patriarchat in der europäischen Türkei: die Bistümer von Abrianopel und Rodosto, in Aleinasien: Amasia und Mersiwan, 40 Angora, Tokat, Trabezon und Dschanik, Nikopolis, Siwas, Raisarie, Smyrna, Brussa, Nikomedien, in Armenien und den benachbarten Provinzen: Baiburt, Palyn, Erserum, Ersingian, Ramach, Terdjan, Egin, Arabkir, Tschymnschgesek, Charput, Palu, Bitlis, Wusch, Achlat, Ban, Lim, Arghina, Bajazet und Alashkert und einige andere, in Mesopotamien: Biredschik, Svessen, Diarbekir, Soert, Bagdad und in Agypten: Kairo. Die meisten 45 dieser Stühle werden von Verwesern (Vardapets) administriert. Wie bei den Griechen, rekrutiert sich auch bei den Armeniern die höhere Geistlichkeit aus den Mönchen, vor allem aus denen, welche den Rang eines Vardapet, eines Predigers und Lehrers (der Rame scheint noch heidnischen Ursprungs zu sein) einnehmen. Die Klöster sind sowohl in Russisch, wie in Türkisch und Persisch-Armenien sehr zahlreich, teilweise auch noch so reich mit Grundbesitz ausgestattet; aber meist ist das Klosterpersonal auf wenige Insassen beschränkt, wie denn unverkennbar das Klosterwesen bei den nicht unierten Armeniern start im Verfall begriffen ist. Die modern gebildeten Armenier wollen vom Mönchtum nichts mehr wissen.

Die mit dem römischen Stuhle unierten Armenier haben sich seit der Zeit der 56 Kreuzzüge und der Unitoren erhalten und allmählich, wenn auch nicht sehr start, vermehrt. Eine Reihe Katholici sowohl von Edzmiatsin als von Sis, traten mit Rom in Vertehr. Ihre Ergebenheitserklärungen sind mehrfach von zweifelhafter Echtsheit und sicher von zweifelhafter Aufrichtigkeit. Jedenfalls waren und blieben Geistlichkeit und Volk starr antirömisch. 1562 schickte der Katholikus Wichael von Edzmiatsin einen 60

Gefandten Abgar, angeblich aus königlichem Blute, nach Rom zu Papst Pius IV. Dieser ließ in Rom eine armenische Druckerei errichten, in welcher 1567 zuerst die Psalmen und dann andere Werke gedruckt wurden. Pius V. schenkte ihnen die Kirche zur hl. Maria Agyptiaca, das Hospital und die angrenzenden Gebäude, und Gregor XIII. wurde nur durch den 5 Tod verhindert, seinen Plan, ein armenisches Rollegium zu gründen, auszuführen. Seit Urban VIII. wurden die armenischen Zöglinge dem großen Kollegium der Propaganda überwiesen. Auch eine Reihe Katholici des 17. Jahrhunderts haben Ergebenheitsbriefe nach Rom geschrieben; allein es erfolgte nie etwas darauf. Aber zu der= selben Zeit, wo durch die Gründung des Mechitaristenordens die Gemeinschaft der 10 unierten Urmenier einen so großartigen Ausschwung nahm, wurde auch ein wirklich mit Rom in Gemeinschaft stehender Katholikat errichtet. Abraham, seit 1710 katholisch-armenischer Bischof von Aleppo, gründete im Libanon das Kloster von Kerem, dem er die Regel des hl. Antonius gab. 1740 wurde er von seinen Anhängern zum Patriarchen (die Römer gebrauchen offiziell nur den Titel 'Patriarch', während die Altgläubigen 15 dem Ratholikus den Nebentitel Patriarch' geben und diesen Titel auch für die Dignitäre zweiten Kanges verwenden) von Sis geweiht und erhielt 1742 vom Papst Benedikt XIV. das Pallium. Da er sich in Cilicien gegenüber dem altgläubigen Katholikus von Sis nicht halten konnte, verlegte er seine Residenz in den Libanon und starb daselbst 1749. Er und seine Nachfolger nahmen zu ihrem Namen regelmäßig den des Apostelfürsten Jakob Petrus II. 1749—1753 bezog als seinen Wohnsitz das Marienkloster von Bezummar im Libanon, dessen Erbauung sein Vorgänger begonnen hatte. Von 1740—1866 haben acht Patriarchen den Titularthron von Sis mit der Residenz in Bezummar innegehabt. Ihre Obedienz erstreckte sich auf Cilicien und Sprien. Dagegen die unierten Armenier von Konstantinopel und Kleinasien standen unter einem aposto-25 lischen Delegaten in der Hauptstadt, in weltlicher Beziehung jedoch waren sie dem altgläubigen Patriarchen von Konstantinopel untergeordnet. Das führte zu allerlei Un= zuträglichkeiten und 1827 und 1828 zu einer harten Verfolgung der katholischen Armenier in Konstantinopel. Infolge der Intervention der französischen Gesandschaft erkannte Sultan Abdul-Medjid 5. Januar 1831 die gesetzliche Existenz der tatholischen Armenier Sie erhielten einen besonderen Civilchef, einen Laien, der den Titel Patriarch führte, während der geistliche Oberhirte der unierten Armenier von Konstantinopel und Kleinasien Erzbischof und Primas genannt ward. Der dritte Primas Anton Hassun (seit 1846) wurde nach dem Tode des Patriarchen Gregor Petrus VIII. von Sis (1843—1866) in einem Konzil armenischer Bischöfe, dem Patriarch Valerga von Je-35 rusalem assistierte und von dem die bisher mitwirkenden Laien völlig ausgeschlossen waren, 14. September 1866 als Anton Hassun Petrus IX. zum Patriarchen gewählt. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse erließ Pius IX. 12. Juli 1867 die Bulle Reversurus', welche die Diöcesen des cilicischen Patriarchats und die von Konstantinopel vereinigte und die bisherigen Freiheiten der unierten armenischen Kirche start beschräntte: 40 so wurde die ehemalige freie Bischofswahl durch die Ernennung von drei Kandidaten ersetzt, welche durch den Patriarchen dem hl. Stuhl präsentiert werden. Ferner sollte der Patriarch alle fünf Jahre die Schwellen der Apostel besuchen. Allein ein großer Teil der Unierten blieb der alten Kirchenverfassung treu. Sie erkannten, geschützt von der türkischen Regierung, die Bestimmungen der Bulle Reversurus nicht an und nannten 45 sich orientalische Ratholiten. 1870, bei Anlaß des vatikanischen Konzils, sagten sie sich förmlich von Rom los. Die geistig hervorragendsten Männer unter den Unierten, so sämtliche Antonianer (s. d. A. 1. Bd S. 600, 21) und die meisten Mechitaristen von Benedig standen auf dieser Seite. 20. Mai 1870 suspendierte Pius IX. zahlreiche Geistliche. Als sie sich nicht unterwarfen, exkommunizierte er 4 Bischöfe und 45 andere Geistliche. 50 Die Folge dieser übereilten Maßregel war, daß sich die Abgetrennten nun selbstständig tonstituierten unter dem Civilpatriarchen Johann Rupelian und dem geistlichen Batriarchen Jatob Baktarian, Bischof von Diarbetir, der aber die Würde ablehnte. Die Versuche Roms (1870 und 1871), die türkische Regierung durch Absendung der Delegierten Plunm und Franchi und apostolisché Schreiben zu gewinnen, scheiterten vollständig. 55 Patriarch Hassun wurde 1872 von der türkischen Regierung exiliert und nahm deshalb seinen Aufenthalt in Rom. Erst 1874 erhielten die römisch-katholischen Armenier wieder einen eigenen Borfteber.

Allein die Bedrängnisse der Pforte während des türkisch-russischen Krieges wurden von der Kurie zum Abschluß eines Konkordats benutzt, in welchem auch die Kupelianisten — so nannte man römischerseits die orientalischen Katholiken — von der türkischen Re-

gierung Rom ausgeliefert wurden. Nach und nach schlossen die einzelnen Gemeinden und ihre Borsteher wieder Frieden; 18. April 1879 kam Rupelian selbst nach Rom, um sich persönlich dem Papst Leo XIII. zu unterwerfen. Eine Anzahl Bischöfe und Priefter freilich traten zu den altgläubigen Armeniern über. 13. Dezember 1880 wurde Anton Hassun — der erste Armenier — zum Kardinal vom Titel des hl. Vitalis, Gervasius 5 und Protofius ernannt. Er starb in Rom 28. Februar 1884. Sein Nachfolger als Patriard von Cilicien (Ciliciae Armenorum) mit der Residenz Konstantinopel wurde Stephan Azarian unter dem Namen Stephanus Petrus X. 4. August 1881. Während die in Rom studierenden Armenier bisher im großen Kollegium der Propaganda ihren Unterricht empfangen hatten, hat Leo XIII. für sie ein besonderes Kollegium, das des 10 hl. Ricolaus von Tolentino errichtet. 25. Juli 1888 richtete dann der Papst eine Encyklika "an unfre ehrwürdigen Brüder Stephan Petrus X., Patriarchen von Cilicien, die Erzbischöfe, Bischöfe und unsere geliebtesten Söhne die Priester, Religiosen und Gläubigen des armenischen Ritus, welche in Gnade und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhle verbunden sind". Darin wird ihnen feierlich die Erhaltung der armenischen Sprache und 15 Liturgie für den Gottesdienst gewährleistet und alles, was Benedikt XIV. zur Reinhaltung ihrer, wie der anderen orientalischen Liturgien verordnet hat, bestätigt, vgl. P. Donat Bernier S. J.: Histoire du patriarchat Arménien catholique, Lyon-Paris 1891.

Rach der Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo. Roma 20 coi tipi della S.C. di propaganda fide 1843 (abgedruct bei D. Mejer: die Propaganda I S. 473 ff.) umfaßte 1843 der Patriarchat Cilicien (Residenz Chesrovan im Libanon) 8000 Gläubige. Bei dem Patriarchen residierten 3 Erzbischöfe i. p. (von Adana, Amasia und Germanicia); der Erzbischof v. Cäsarea i.p. war Bikar für Klein-Armenien in Totat. Wirkliche Diöcesanbischöfe mit erzbischöfl. Titel hatte er nur 2: 1. Aleppo 25 (500 Fam.), 2. Mardin (250 Fam.). Die Diöcesen von Adana, Diarbetir und Totat verwaltete der Patriarch als Administrator perpetuus. Der Sprengel des Erzbischofs und Primas von Konstantinopel umfaßte 27000 Gläubige. Der Primas hatte einen Roadjutor, welcher Erzbischof i. p. war, 5 Vicarii foranei und 78 Priester unter sich. 1850 erhob Pius IX. Angora, Artuin, Brussa, Erserum, Ispahan und Trapezund zu Bis- 90 tümern des armenisch-unierten Ritus und unterstellte sie dem Primas. Für Ofterreich-Ungarn werden 14 000 Gläubige angegeben. In Lemberg besteht ein armenisches Erzbistum. Die 28144 katholischen Armenier in Rußland (Krim, Kasan, Astrachan) standen unter einer Mechitaristen-Mission und Kapuzinern. 1847 wurde durch das Ronkordat die Errichtung von 2 Bistümern geplant, aber nicht ausgeführt. Dagegen 35 ist durch den Berliner Frieden 1878 das Bistum Artuin an Kußland gefallen (gegenwärtig unbesetzt).

Die Mechitaristen von Venedig, deren Generalabt den Titel eines Erzbischofs von Trasjanopolis i. p. führt, haben gegenwärtig Ronvente und Rirchen in Szamossujvar (Siebensbürgen), Ronstantinopel, Trapezund, Bahtschedschift, Feodosia, Rarambazar und Simferopol. 40 In Ronstantinopel, Trapezund und Bahtschedschift leiten sie auch Schulen. 8—10 Missionare sind in der Krim, im Rautasus und in Persien thätig. Die Mechitaristen von Wien, deren Generalabt den Titel eines Erzbischofs von Salamis auf Cypern i. p. führt, haben Ronvente und Kirchen in Triest, Reusak, Ronstantinopel, Smyrna, Ardin, in den drei letzteren Orten auch Schulen; Missionare sind in Szamossujvar, in Galizien, in Tras 45 pezund und Erserum thätig. Für die Erziehung der Jugend sorgen ferner auch die abendländischen Mönchsorden. Die Jesuiten haben sechs Residenzen in Mersiwan, Amasia, Totat, Siwas, Raisarie und Adana. Die Dominitaner besitzen eine Riederslassung in Ban, die Franzistaner in Malatia und in Charput, welche alle auch Seels

sorge treiben.

Der jetzige Bestand der mit Rom unierten Armenier ist folgender: (vgl. Missiones catholicae cura S. Congregationis de propaganda side descriptae anno

1895. Romae. ex typographia polyglotta S. C. de prop. fide 1895):

Gegenwärtiger Sitz des armenischen Patriarchen von Cilicien ist Konstantinopel; er ist zugleich Ordinarius dieser Diöcese. 16000 kathol. Armenier. 13 Gemeinden. 55 Priester (darunter 16 Mechitaristen von Benedig, 10 von Wien und 14 Antonianer). 5 Knaben-, 3 Mädchenschulen. 2 Kollegia außer dem Patriarchalseminar und ein Ly-ceum. Konvent der Mechitaristen von Benedig zu Kadiköi, der Mechitaristen von Wien zu Pancaldi, der Antonianer zu Ortaköi. 1 Frauenkloster der Schwestern v. d. unbesselecten Empfängnis.

Unter dem Patriarchen stehen folgende Bistümer: 1. Adana. 1500 katholische Virmenier (so die Minnionen von 1891; die Ausgabe von 1895 hat durch Druckfehler ble Jahl aller Christen 3(10(1) wiederholt). 8 Priester, dazu Kapuziner, Jesuiten, Lagaristen und Trappisten. 7 Knaben- und 2 Mädchenschulen. 2. Aleppo. 7500 katholische » Urmenler. 16 eingeborene Priester, dazu Jesuiten - und Franziskanermissionäre. 4 Elementarschulen. 3. Amida (Diarbetir). 5000 katholische Armenier. 18 Priester. 3 Kapuginer. 12 Elementarschulen. 4. Angora, 1850 etrichtet. 8000 katholische Armenier, 27 Priester, ein Priesterseminar mit wenigen Zöglingen. 10 Knaben= 8 Mädchen= schulen. 5. Brussa 1850 errichtet. 3000 katholische Armenier, 8 Priester darunter 10 h Urmenier. 4 Knaben - 3 Mädchenschulen. 6. Casarea. 1500 katholische Armenier 3 armenische Priester. 4 Jesuiten. 2 Elementarschulen. 7. Erserum (Garin) 1850 errichtet. 1(1)(101) arm. Rath. 54 armen. Priester (darunter 1 Mechitarist von Benedig und 1 Antonianer). 2 Rapuziner. 5 Schulbrüder, Priesterseminar in Erserum. 17 Anabenund 2 Middonschulen. 8. Charputh. 1700 fath. Arm. 4 Priester. 10 Schulen. 9. Ma-14 rasch. (3(N)1) lath, Arm. 1() arm. Priester. 3 Franziskaner. 4 Schulen. 10. Mardin. MNN) lath. Arm. 13 arm. Priester. 3 Rapuziner. 7 Schulen. 11. Malatia. 4000 sath. Urm. 7 Priester. 8 Schulen. 12. Musch, 1883 errichtet. 6000 kath. Arm. 6 Priester und 4 Dominitaner. 2 Schulen. Ein Konvent (3) der Mechitaristen von Benedig. 13. Die unierten Dideesen Siwas und Tokat. 3000 kath. Arm. 8 Priesker. 14. Trapem jund 1830) errichtet. 5(NN) fatholische Armenier. 14 Priester. Außerdem Kapuziner und Schuldrüder. 4 Schulen. Ein Ronvent der Mechitaristen von Benedig.

Die Aktidedenerziehung leiten Schwestern von der unbefleckten Empfängnis außer in Konstantingel noch in Adana, Angora, Brussa, Erferum, Malatia, Siwas und

Impround

Die liturgische Sprache ist in allen Diöcesen das klassische Altarmenisch. Rur bei Mush und Simus Tolut findet sich S. 581 und 582 (wörtlich so auch in den ältern Ausgalen) die schecht kildierte und unflare Rotiz: "Lingua vulgaris est arniena, quae et liturgies est", was doch wohl beißen foll, armenisch sei Bolis- und Rindenfernde, nicht eine des geiprochene Armenisch sei bier auch Kirchensprache.

sum Patriardalferenzel gebören ferner: Das Bistum Alexandria in Agypten: 12/41 And Arm. 5 Antenianer. Der Schulunterricht und die Seellorge wird vielfach von Monden der dereinstehen Mirst beiergt. Jeruban 1850 errichtet. Artuin 1850 erridert, jegt ruffick Kirchenkrache altermensch. 1244) fach Arm. 23 arm. Priester.

Wide som National achier in Educater n d U. E. Nick som National achier in Educated die Existe Remberg (direcesis Leogendanna ridus arroxeni earkeil ledh zur Merrundis esheken tekemalige Suffr. Kamoren und Modedon. Der Geställen wied der 1819 von Nave von Läeureich ernannt son ? run Murch rediverne Rendedene Euchele une fier Gemeinde his charle, some der Kronngambe that was now define from descriptive things it. 4500 fath. usdren erkeitet inder in der eine diterretation bestehrte in Krieden in der eine ben an Feneduk des dinentifiker Kitas erziger. Ger Gevelektivereinverkniverk zur Mädchen: especialists. In Gerdancianum des reneues Armerus descipe denemad nach den Liften econoge it depends the event of the first in the second second in University of upar Armounds: ir Aufdand aufachald des Courdon Armin und ir Kersen nicht influentlm ...

In Alleng wie It renement our runt outstudies find the part elekt Art, danngegemger aunicht mu der Kerterium de altermensichen Bibelsid far danial treation food of the confider of the solidies of transformit e midde Meiselunger auch aler kom die d. diet kunder gende. Seit 20. mirke die Mysskrider des amerikanischer Saned erf. ar der Sangstinde, dann in den Browless des unificies Brids. Triange included aufgerunnner, personn de ichon and has beden ficilitated in Amille and the rechingen has Kutzund Butteos de Eximmumbaten idee de Evangerlidere. Sort die leider die une die andern e Kinkenfeinerindlicken, einer einenen Ewilder und dennt die dilperinde Unddingigieit seines. Solden de de Miller nertade richte et rependier. Reiled made sich met product des Artrebes und Abundenny retend und eine von dien. des ameris enter Fierd permutative Incorpolation, with the first Armenda die Transport was de Mistratinge kadingeren. Aline das die nicht nergestere, daß bei a die Armener: des religiese und des notunos l'éconon undujuselles neuronit find Alle Armenien 89

10

15

Armenier wollen nur den Glauben bekennen, den Gregor der Erleuchter verkündet hat. Wenn aber eine Überlieferung über den Apostel Armeniens auf historische Zuverlässigsteit Anspruch machen kann, so ist es die von seinem Seiligendienst und ziemlich krassen Reliquientult, wie er in der alten Kirche üblich war. Die Protestanten mit ihrer reineren Lehre setzen sich dadurch in Widerspruch mit der ältesten und verehrtesten 5 armenischen Tradition.

Das Werk der Protestanten in der Türkei hat viel von dem Übelwollen der Resgierung zu leiden. Nach Willkür werden die Schulen geschlossen, die Wissionare vershaftet und die Bücher konfisziert. Durch die jezige systematische Verfolgung haben sich

diese Zustände bedeutend verschlimmert.

Konstantinopel zählt 819 prot. Armenier und 150 Kommunikanten. Die Mission giebt Zeitschristen armenisch und armeno-türkisch heraus. Das theologische Seminar in Bebek 1840—1862 ist nach Mersiwan verlegt worden. Das durch die Munifizenz des Amerikaners Robert mit 700 000 Mk. 1863 in Bebek gegründete Kolleg wird auch

von zahlreichen armenischen Schülern besucht.

Im westlichen Kleinasien (die Zahlen gelten für 1894) werden 3538 Kirchen= glieder in 35 Kirchen gezählt, die jährlich 117860 Mt. beisteuern. (Zu bemerken ist, daß hier, wie im Abschnitt Cilicien und Nordsprien die unbedeutenden Bruchteile sonstiger Protestanten neben den Armeniern: Griechen, Nestorianer u. s. f. miteinbegriffen sind.) Stationen sind 1. Nikomedia seit 1846 bestehend, neuerdings mit dem Missions= 20 gebiet von Konstantinopel vereinigt. In Bardezag eine höhere Schule für Knaben; in Adabasar für Mädchen. 2. Brussa seit 1848 2 Kirchen, eine besuchte Mädchenanstalt und 10 Außenstationen. 3. Smyrna seit 1820. 4. Mersiwan seit 1852, seit 1865 theologisches Seminar (1894 unter 123 Zöglingen 94 Armenier) und Mädchenanstalt. Die Kirchgemeinde erhält sich selbst; außerdem vier organisierte Kirchen in Amasia, 25 Rapukaya, Besirköprü und Samsun. Auch in Kastamuni ist eine kleine Gemeinde. 5. Siwas seit 1855. 6. Raisarie mit höhern Schulen in Kaisarie und Josgad und einer höhern Mädchenschule in Talas. 1885 hat sich Dr. Avedis mit 500 Anhängern der Gemeinde angeschlossen. 1878 trat in Angora ein armenischer Bischof mit 65 Familien 7. Trapezund mit der Außenstation Ordu. 30

In Cilicien und Nordsprien werden 5091 Kirchenglieder und 34 Kirchen gezählt. Stationen 1. Marasch seit 1854 mit einem 1859 gegründeten theol. Seminar, Mädchensseminar 1882. Kirchen in Albistan, Hadschin und Zentun. Die Mission des Armeniers Krikor Behesnilian in Tarsus wird seit 1892 von London aus unterstützt. 2. Aintab Gemeinde seit 1848, großes Mädchenseminar unter amerikanischen Lehrerinnen. Kolleg 35 seit 1863 besteht eine anglikanische Gemeinde unter Bischof Megerdisch.

Außenstationen sind Ressab, Haleb (80 arm. Prot.) und Urfa (900 Prot.)

In Armenien, Rurdistan und Mesopotamien hat der ameritanische Board 5 Stationen mit 132 Außenstationen, 43 Rirchen, 2879 Gliedern; 2 theol. Seminare, 15 höhere Schulen für Rnaben, 5 Anstalten für Mädchen, 150 einsache Schulen mit 7767 40 Schülern und erhält 45 540 Mt. Beiträge. Überhaupt zählt man in diesem Gediete 16 000 Protestanten; die armenischen Gemeinden haben 15 000 Rommunikanten. Stationen sind 1. Erserum seit 1839 mit der höhern "Araratschule" dazu Ersingian. 2. Bitlis seit 1858 mit einer höhern Rnabenschule und einem Mädchenseminar. 3. Van seit 1872 Knaben und Mädchenschule. 4. Charput hat seit 1855 22 Gemeinden mit 45 1717 Rirchengliedern gegründet, die 26 000 Mt. beitragen. Theol. Seminar, seit 1878 Armenia-College, höhere Mädchenanstalt. Filialen in Arabtir, Malatia, Schepit und Redwan (Kurdisch). In Diarbetir engl. bischöft. Kirche seit 1862, arbeitet hier mit mehr Erfolg, als der Board. 5. Mardin, die Mission arbeitet neben den Armeniern auch unter den Jakobiten.

Die Armenier in Persien haben protest. Gemeinden in Täbris, Teheran und

Ispahan.

In Russisch Armenien sinden sich ebenfalls Protestanten. In Schuscha wirkte 1822 bis 1835 die Basler Mission, dis die russische Regierung die evangelische Mission versbot. Eine nicht unbeträchtliche evangelische Gemeinde besteht noch heute unter den dor 55 tigen Armeniern. Die stärtste ist die armenische Gemeinde von Schamachi, welche 1866 zur lutherischen Kirche übertrat. Karakala, ein Dorf von prot. Armeniern aus Kars, hat sich 1883 unter amerikanische Missionäre gestellt. Schwedische Missionäre arbeiten außer in Tislis seit 1882 in Baku, seit 1883 in Lenkoran und seit 1885 in Schamachi. Auch diese Gemeinden haben durch die Intoleranz der hohen armenischen Geistlichkeit und die 60

90 Armenien

Schikanen der russischen Regierung zeitweise viel auszustehen. H. Gundert: Die Evangelische Mission, ihre Länder, Völker und Arbeiten. Calw und Stuttgart 1894 S. 198 ff., 204 ff., 209 ff.; Armenien und die Armenier von General v. Z. Allg. Kons. Monatssischrift 1896.

Uber die Geschichte der Ausbreitung des Evangeliums bei den Armeniern handeln eine Reihe wertvoller Artikel der Zeitschrift Biurakn (neuarm.) Jahrgang 1891 S. 9, 41, 73 u. s. f. Dieselbe giebt Jahrgang 1890 S. 156 nach dem "Star in the east" (mir unzugänglich) die Zahl sämtlicher Protestanten in der Türkei (unter denen die

Urmenier die Mehrheit bilden) auf 45721 an.

Die zahlreichen im Raufasus angesiedelten russischen Settierer stehen zu den Evangelischen in einem durchaus freundlichen Verhältnis. Genau dasselbe findet bezüglich der armenischen "Häretiker" statt. Nach dem russischen Krieg haben sich 1828—1829 zahlreiche Armenier aus der Diöcese Erserum unter Führung ihres Bischofs Karapet (spätern Erzbischofs von Tiflis) auf russisches Gebiet zurückgezogen. Unter ihnen befanden 15 sich Leute, welche sich im Dorfe Archweli (Bezirk Alexandropol) niederließen und von der Geistlichkeit als Tondrakier bezeichnet werden. Sie erkennen in Christus Gottes Sohn, der aber als Mensch von Maria geboren wird. Taufe und Myron erklären sie für Betrug der Armenier und verlangen von ihren Angehörigen eine zweite Taufe. Rreuzesverehrung, Anrufung der Heiligen, Meßopfer, Beichte und Kommunion verwer-20 fen sie, auch die Fasten halten sie nicht, und erklären die Wallfahrt nach Edžmiatsin und Jerusalem für unnüg. Dabei sind sie innerlich religiöse Menschen. Mit den Protestan= ten stellten sie sich durchaus freundlich und eine ihrer Lehrer sagte: "Alle Christen sind falsch außer den Deutschen, die wahre Christen sind". Bgl. K. Ter-Mirttschian: die Thondratier in unsern Tagen. 3RG 1896 S. 253ff., S. 264ff. giebt er merkwürdige Aus-25 züge aus einem 1782 verfaßten Katechismus, "Schlüssel der Wahrheit", dieser Sette.

Was die Gesamtzahl der Armenier betrifft, so betragen sie in Transtautasien 958371 (20 Proz. der Gesamtbevölkerung) und verteilen sich solgendermaßen auf die einzelnen Gouvernements: Gouv. Tiflis 211 743 (24,2 Proz.), Gouv. Eriwan 375 700 (56 Proz.), Landstr. Rars 37094 (21,3 Proz.), Gouv. Rutaïs 16399 (1,8 Proz.), Gouv. Bezirk Tschernomorsk 2077 (6,8 Proz.), Gouv. Elisabethpol 258324 (35,4 Proz.), Gouv. Baku 55459 (7,8 Proz.), Landstr. Daghestan 1054 (0,2 Proz.), Bezirk Sakataly 521 (0,6 Proz.) vgl. Petermanns Mt 1896 I Selenoy und v. Seidlig: Die Versbreitung der Armenier in der asiatischen Türkei und in Transkaukasien S. 1—10.

Im übrigen Rußland (Gouv. Neu-Nachitschewan, Beharabien und Astrachan) soll 35 nach J. Barchudarian: Die Armenier und ihre Nachbarvölker in der Türkei. Ausland 1891 Nr. 22 die Zahl der Armenier 200 000 betragen. Der Verf. entnimmt diese Angabe russischen Quellen. Sie erscheint aber viel zu hoch gegriffen, da er auch für Kaukasien 1 600 000 statt 958 000 annimmt.

In Aleinasien beträgt die armenische Bevölkerung der einzelnen Vilayets nach Cuinet:
40 la Turquie d'Asie, Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie Mineure. Paris 1891—1894, welcher seine Summen auf zahlreiche Forschungsreisen basiert und durch die offiziellen Angaben türkischer Beamte unterstützt wird: 1. Erserum 120466 (20,2 Proz. der Gesamtbevölkerung). 2. Bitlis 131390 (33 Proz.), 3. Ban 79998 (18,6 Proz.), 4. Diarbekir 79129 (16,8 Proz.), 5. Mamuret-ül-Asis (Charput-Malatia-Dersim) 69718 (12,1 Proz.), 6. Siwas 170433 (15,7 Proz.), 7. Trapezund 47200 (4,5 Proz.), 8. Aleppo 49032 (4,9 Proz.), 9. Adana 97450 (24,1 Proz.), 10. Angora 94298 (10,5 Proz.), 11. Ronia 9800 (0,9 Proz.), 12. Rastamuni 2647 (0,3 Proz.), 13. Ismid 48635 (21,8 Proz.), 14. Ronstantinopel 38393 (16 Proz.), 15. Brussa 88991 (5,5 Proz.), 16. Bigha 1688 50 (1,3 Proz.), 17. Smyrna 15105 (1,1 Proz.), 18. Archipel 38, 19. Rreta 29. Das ergiebt für die zehn erstgenannten Vilayets 939000 (13,6 Proz.) und die Gesamts summe 1144000 (8,7 Proz.).

Diese Zahlen sind von dem russischen Generalleutnant Selenon einer Prüfung unterzogen worden (Petermanns Mt a. a. D. S. 1 ff.). Er vergleicht damit die Zahlen, welche der Erserumsche Militäragent und Konsul Trotter nach den offiziellen Angaben der türkischen Administration 1880 zusammengestellt hat. Danach beträgt für die Vilayets I—IX die Summe der Armenier 726 750 gegenüber einer Gesamtzahl von 4629 375. Indessen nach dem vielsachen Zeugnisse unterrichteter Privatpersonen müssen

diese Summen um 25 Prozent erhöht werden. Danach ergeben sich:

Armenien 91

 Armenier
 Gesamtbevölkerung

 bei Trotter:
 908 750
 5 786 250

 bei Cuinet:
 838 125
 5 924 125

Erheblich abweichend sind die Zahlen des Konstantinopolitaner Patriarchats für die Vilayets Erserum, Van, Vitlis, Mamuret-ül-Asis, Diarbetir, Siwas und Aleppo. 5 Hiernach sind die Armenier 780 750 bei einer Gesamtbevölkerung von 1831 250. (Für dieselben sieben Vilayets giebt Trotter 805 750, Cuinet 705 000 Armenier an.) Diese Differenz erklärt sich daraus, daß der Patriarchat vollständig bloß die christlichen Dörfer und diesenigen zählt, wo Christen mit Muhamedanern gemischt leben. Die Bespölkerung der ausschließlich muhamedanischen Dörfer konnte von der geistlichen Adminis 10 stration nicht gezählt werden.

Eine überwiegend armenische Bevölkerung findet sich nur in den Vilagets Van und

Bitlis, und zwar haben sieben Kasas des Sandschaf Ban (Vilayet Ban):

| Gesamtbevölkerung      | Urmenier                                                                             |                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 875                 | <b>67</b> 750                                                                        | 15                                                                                                                            |
| $\boldsymbol{22000}$   | 14 000                                                                               |                                                                                                                               |
| 8750                   | 5 500                                                                                |                                                                                                                               |
| 6875                   | 4 125                                                                                |                                                                                                                               |
| 9 500                  | $\boldsymbol{5250}$                                                                  | ,                                                                                                                             |
| 7000                   | 3875                                                                                 | 20                                                                                                                            |
| 18 000                 | 9 000                                                                                |                                                                                                                               |
| Musch (Vilaget Vitlis) |                                                                                      |                                                                                                                               |
| 33375                  | 22375                                                                                |                                                                                                                               |
| 84 875                 | <b>52</b> 875                                                                        |                                                                                                                               |
|                        | 22 000<br>8750<br>6875<br>9500<br>7000<br>18 000<br>Musch (Vilaget Vitlis)<br>33 375 | 91 875 67 750 22 000 14 000 8 750 5 500 6 875 4 125 9 500 5 250 7 000 3875 18 000 9 000  Musch (Vilaget Villis) 33 375 22 375 |

In Persisch-Armenien wohnen nach Barchuburian a. a. D. 42000 Armenier und 25 zwar 21000 in Aderbeidschan, von denen 11700 in der Provinz Salmast, 2000 in Choï, der Rest in den Städten Maracha, Urmia und Maku sebt. Der Parochiat Neu-Djulfa zählt 20800 Seelen, diese verteilen sich auf Neu-Djulfa 2700, Teheran 353, Feria 7500, Tscharnachat 2400, Reablu 2500 u. s. f.

In Ügypten sollen 6000 Armenier wohnen; in Rumänien zählt man 8000, in 20 Bulgarien 5839, in Ungarn 3223; in Galizien (1865) 8206. In Indien werden 1480 Armenier gezählt, von denen 872 in Kaltutta leben. Kleine armenische Kolonien giebt

es in Paris, Marseille, Manchester, London und Nordamerika.

Als Gesamtzahl aller Armenier ergiebt sich demnach eine Summe von zwei dis höchstens zweieinhalb Willionen: von diesen gehört die weit überwiegende Mehrzahl zur alten (gre- 35 gorian.) Kirche; die Katholiken sind über 100000, Protestanten schwerlich über 40000.

Mittlerweile ist über die armenische Nation eine blutige Katastrophe hereinge= brochen, die an die grauenhaftesten Szenen des Mittelalters errinnert. Aber während die griechische Erhebung in den zwanziger Jahren sich mit Ausnahme Österreichs der ungeteilten und thatfräftigen Sympathien Europas erfreute, während 1860 die 40 Christenschlächterei im Libanon die Intervention Frankreichs hervorrief, sieht heute die Diplomatie mit metternichscher Teilnahmslosigkeit den armenischen Greueln zu. Die im Berliner Frieden 1878 stipulierten Reformen in Türkisch-Armenien haben für die Christen nur die schlimmsten Folgen gehabt; sie sind mehr als je der Willkür der Paschas und Beamten preisgegeben worden und seit 1890 wurde die Lage geradezu unerträglich. 45 Mögen auch die armenischen Agitationskomitees und die Versprechungen Englands verderblich gewirft haben, die von türkischer Seite ausgesprengte Bersion, als hätten die Armenier mit dem Angriff begonnen, wird von den kompetentesten Kennern des Orients als unglaubwürdig gekennzeichnet. Bgl. A. Socin: Die sozialen Zustände der Türkei und der Islam. Grenzboten 1896 Heft 13. Die türkischen Truppen haben mit den 50 zuchtlosen Rurdenhorden in blutiger Grausamkeit gewetteifert. Es ist der vollgültige Beweis geliefert worden, daß die türkische Regierung nicht mehr im stande ist, ihr Land zu regieren. Der wildeste islamitische Fanatismus gebietet unumschränkt. 1894 begann mit dem Blutbad von Sasun die Menschenschlächterei im Großen. Mit dem Sept. 1895 hoben die Niedermezelungen von neuem an und haben bis in dieses Jahr un= 55 unterbrochen fortgedauert. Zuerst fielen die Opfer in der Hauptstadt, darauf folgten im Ottober Af-Hissar, Trapezund, Baiburt, Ersingian, Bitlis, Palu, Diarbetir, Erserum, Karahissar, im November Charput, Siwas, Malatia, Marasch, Aintab, Gurun, Arabtir, Severet, Musch, Totat, Amasia, Mersiwan, Kaisarie u. s. f.; endlich am Ende des Jahres die großen Schlächtereien in Urfa und Biredschit. Zahlreiche Christen 60

mußten ihr Leben durch Übertritt zum Islam retten. Unzählige Dörfer sind verbrannt, die Kirchen profaniert und geplündert, der Schätze beraubt, Bücher und Handschriften mutwillig vernichtet. Leider deutet alles darauf hin, daß bei der völligen Machtlosigkeit und Unfähigkeit, der türkischen Regierung diese Grausamkeiten noch immer nicht ihr Ende 5 gefunden haben wie denn Juni 1896 neue Schlächtereien in Niksar und besonders grauen= hafte in Ban sich ereigneten (Frankfurter Zig. 15. Aug. 1896). Aufrichtige Sympathien bezeigen den Armeniern außer England fast nur die Schweiz und die evangelische Geistlichkeit Deutschlands. Große Verdienste um die armenische Sache haben sich in diesen Ländern die Redaktoren der Christl. Welt Pastor Rade in Frankfurt und des Christl. Volks-10 boten in Basel Th. Sarasin-Bischoff, ferner Pfr. A. Sarasin-Fortart in Arlesheim, erworben. Mit Recht sagt Professor Benschlag: "es bleibt eine unauslöschliche Schmach für die dristlichen Großmächte, daß sie diese Greuel weder zu verhüten, noch zu bestrafen einig genug gewesen sind . . . . Es sollte in diesem Jahre keine evangelische Christen= versammlung in Deutschland gehalten werden, die unsere Reichsregierung nicht an ihre 16 internationale Christenpflicht erinnerte". F. D. Greene, the armenian crisis and the rule of the Turk. London 1895; G. Godet, les souffrances de l'Arménie. chatel 1896 giebt S. 58 ff. ein Verzeichnis der zerstörten und geplünderten Kirchen, Alöster, relig. Anstalten und Dörfer. S. 62 ff. der 21 ermordeten evangelischen Geist= lighen. Violations of the Hatti-Humayun, prepared at the request of Sir Phi-20 lip Currie. New-Yorf 1895; Contemporary Review 1895; Evangel. Christendom März und April 1896; Armenia (Broschüre) London Information Bureau 3 Arundel-Street; Dr. Rade, in zahlreichen Nummern der Christlichen Welt 1895 u. 1896, endlich vor allem die hochwertvollen an Schrecklichkeit alles bisherige überbietenden Berichte des Augenzeugen Dr. J. Lepsius "die Wahrheit über Armenien". Reichs= 25 bote 12. bis 27. Aug. 1896, soeben in Buchform erschienen: Armenien und Europa. Berlin 1896. (Betermann +) Gelger.

Armenpflege. — Litteratur: de Gérando, de la bienfaisance publique, 2 Bbe, Brüssel 1839, Ubersetzung von Dr. Buß, 4 Bde, Stuttgart 1843; Moreau-Christophe, Du problème de la misère, Paris 1852; Monnier, histoire de l'assistance publique, 3 ed. 1866; Rapinger, 90 Gesch. der kirchl. Armenpflege, 2. Aufl., Freiburg 1884; Uhlhorn, Die driftliche Liebesthätigkeit in der alten Kirche, 1882 — im Mittelalter 1884 — seit der Reformation 1890 (2. Aufl. im 1 Bb, Stuttgart 1895); Guth, Die Armenpfl. (in b. Zeitfragen des driftl. Bolkslebens X, 4); Boeming, Armenwesen in Schönberg, Handb. d. polit. Okonomie Bb III; die betr. Artikel in dem Handwörterbuch d. Staatswissenschaften von Conrad; Emminghaus, D. Armen-85 wesen u. d. Armengesetzgebung in den europ. Staaten 1870; Rocholl, System des Armenpflegerechts 1873; Böhmert, D. Armenwesen in 77 deutschen Städten 1886; Münsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung 1887; Böhmert, Die Armenpflege (in Zimmers Handbibliothek der prakt. Theologie) 1890; Roscher, System d. Armenpflege u. Armenpolitik 1894; Schäfer, Diatonik (in Zöckler, Handb. d. theol. Wissenschaften, 3. Aufl. Bd IV); Wuster, Die Lehre von 40 der inneren Mission 1895; Uhlhorn, Die kirchl. Armenpfl., 1892; Sulze, Die evang. Gemeinde, 1891; die Schriften d. deutsch. Bereins f. Armenpfl u. Wohlthätigkeit. Vollständige Berzeinisse d. Litteratur bei Böhmert. Die Armenpflege u. Münsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung.

Die vorchristliche Zeit kennt keine wirkliche Armenpflege. In der heidnischen Welt sinden sich wohl Ansate dazu, wie in Athen die Fürsorge für arbeitsunfähige Bürger, in Rom die Getreidespenden und mehr noch die seit Kerva vorkommenden Alimentationen, die Stiftungen zur Erziehung armer Kinder; in Israel wird wohl der Sinn für Mildthätigkeit und persönliches Wohlthun gepflegt und damit eine höhere Stufe der Fürsorge für die Armen vorbereitet; aber eine wirkliche organisierte Armenpflege begegnet uns weder dort noch hier, die hat erst das Christentum geschaffen. Das Reich Gottes, das der Herr gestiftet, ist das Reich der Liebe, die Gemeinschaft derer, die Gottes Liebe in Christo ersahren haben und nun auch ihr Verhalten zu den Menschen durch die Liebe bestimmen lassen, und wie in dieser Liebe die treibende Kraft, so ist in der Gemeinde der Rahmen für eine Liebesthätigkeit gegeben, die mehr ist als bloß zufälliges aus natürlicher Gutmütigkeit entsprungenes Wohlthun. Denn wie die Gemeindeglieder sich als eine Familie von Brüdern und Schwestern ansehen, so wissen sie sich auch schuldig, sich einander mit den irdischen Gütern, die Gott ihnen anvertraut hat, zu dienen, und es gilt als Sache der Gemeinde, dassier Sorge zu tragen, daß kein Gemeindeglied Mangel leidet.

Schon im NI. treten uns die Anfänge einer Gemeindearmenpflege entgegen; im 2. Jahrh. ist sie bereits völlig geordnet. Die für eine solche erforderlichen Mittel wers den durch freie Gaben zusammengebracht, teils durch monatliche Beiträge (stips) zur Gemeindekasse (arca oder corbona) nach Art der römischen Collegien, teils durch die

vorwiegend in Naturabgaben bestehenden Oblationen bei der Feier des h. Abendmahls. Jeder indirekte oder direkte Zwang ist ausgeschlossen. "Ein Jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang", dieses Wort des Apostels (2 Ko 9, 7) ist die magna charta christlicher Liebesthätigkeit. Die Berwendung der Mittel und die ge= samte Leitung der Armenpflege liegt in den Händen des Bischofs, dem "als seine Augen 5 und Hände" eine Anzahl von Diakonen zur Seite stehen. Auch eine weibliche Diakonie (Witwen und Diakonissen) ist von früh auf vorhanden, hat aber eine größere Bedeutung für die Armenpflege nicht gewonnen. Als Grundsatz gilt, daß nur wirklich Bedürftige und diese nur mit dem zum Leben Notwendigen unterstützt werden sollen. Schlemmer und Müssiggänger sind ausgeschlossen. Sie sind nicht einmal wert Glieder der Gemeinde 10 zu sein, geschweige denn auf Kosten der Gemeinde zu leben. Die strenge Kirchenzucht war eine starke Schutzwehr gegen Vergeudung der Armenmittel an Unwürdige. Wer selbst arbeiten kann und doch Almosen nimmt, gilt als ein Dieb, der den Armen das Brot stiehlt. Neben dem Wort, das uns St. Paulus aufbewahrt hat, "Geben ist seliger denn Nehmen" kannte man noch ein anderes ungeschriebenes Herrenwort: "Wehe denen, 15 die etwas haben und sich doch aus Heuchelei und Trägheit von anderen etwas geben lassen". Ein Recht der Armen auf Unterstützung kennt die Kirche nicht, stets wird den Urmen eingeschärft, genügsam und dankbar zu sein. Zu keiner Zeit hat die Kirche die Pflicht, sich der Armen und Elenden anzunehmen, stärker betont, zu keiner Zeit aber auch entschiedener geltend gemacht, daß alles, was für die Armen geschieht, freie That 20 der Liebe ist und nicht Recht. Nie hat sie die Armen höher geehrt, freundlicher und liebevoller behandelt, nie ist sie aber auch so weit davon entfernt gewesen, arbeitsscheuen Menschen das Leben bequem zu machen, wie damals. Die Unterstützung erfolgte vorwiegend in Naturalien, und die Kleinheit der Gemeinden ermöglichte noch eine weitgehende Individualisierung. Man bemühte sich jedem so zu helfen, wie er dessen nach 25 seinen besonderen Berhältnissen bedurfte. Vor allem suchte man die Armen wieder arbeitsfähig und wirtschaftlich selbstständig zu machen, indem man ihnen Arbeit nachwies und Wertzeug anschaffte. Eine Armenliste (matricula), in der die Verhältnisse der Armen beschrieben waren, sorgte dafür, daß keiner übersehen wurde. In besonderer Weise waren Witwen und Waisen Gegenstand der Fürsorge. Der Bischof soll die der Eltern 20 beraubten erziehen lassen und dafür sorgen, daß die Mädchen einem christlichen Manne zur Ehe gegeben werden, die Knaben ein Handwert lernen. Sodann werden Kranke verpflegt, Fremde gastlich aufgenommen. Durch den Verkehr der Empfehlungsbriefe war der ganze Erdtreis zu einer Gemeinschaft verbunden. Jeder Fremdling, der im Namen Jesu kommt, wird freundlich aufgenommen. Vor jeder Prüfung wird ihm Rast-35 und Mahlzeit gewährt, dann erst wird er geprüft, ob er ein rechter Bruder ist. Er soll aber nur 2 oder 3 Tage auf Kosten der Gemeinde verpflegt werden; will er länger bleiben, so muß er arbeiten; weigert er sich dessen, so ist er kein rechter Bruder. einzelnen Gemeinden unterstützen sich auch gegenseitig. Die Liebe ist das starte Band, das sie zusammenhält. Wirklich erreichte die Gemeindearmenpflege dieser ersten Zeit 40 ihr Ziel. In den Christengemeinden litt keiner Mangel.

Der Sieg der Kirche unter Konstantin mußte auch der Armenpflege zugute kom= men. Die Gunft des Staates, die an die Stelle der bisherigen Ungunft getreten war, stellte der Kirche weit reichere Mittel zur Verfügung. Die Freigebigkeit der Kaiser überschüttete sie mit Reichtumern und Privilegien; ein großer Teil der für den heid= 45 nischen Kult bestimmten Güter wurde ihr überwiesen; die Freiheit Vermächtnisse anzu= nehmen erschloß eine neue, bei dem immer stärker sich geltend machenden Gedanken, daß Almosen sündentilgend wirken, immer reichlicher fließende Quelle von Einnahmen. Diese Mittel ermöglichten es der Kirche, ihrer Armenpflege bei dem steigenden Notstande in dem wirtschaftlich sinkendem Reiche eine neue Ausdehnung zu geben. Die Matrikeln 50 der großstädtischen Rirchen zählten jetzt Tausende von Namen. In Antiochien wurden allein 3000 Witwen und Jungfrauen verpflegt, in Alexandrien waren zur Zeit Johannis des Almosenpflegers 7500 Arme als regelmäßig unterstützt verzeichnet. Die größeren Städte waren in Regionen abgeteilt, deren jeder ein Diakon als Armenpfleger vorstand. Daneben dienten der Fürsorge für Arme und Notleidende jetzt großartige 55 Anstalten, Xenodochien, Ptochotrophien, Armenhäuser, Waisenhäuser, Krankenhäuser, in denen Tausende ein Unterkommen fanden. Was die Kirche in der damaligen Zeit ge= leistet hat, ist in der That bewunderungswert. Sie hat wirklich ihr Gut als Armenaut angesehen und verwendet, und alle größen Bischöfe der Zeit sind auch treue Armenpfleger gewesen, die, selbst einfach lebend, allezeit eine offene Hand für die Armen hatten, 60

und wenn es Not that auch keinen Anstand nahmen, die heiligen Gefäße zu verkaufen, um Hungrige zu speisen, Gefangene zu befreien oder sonst der tausendfachen Not in dem

untergehenden Reiche zu wehren.

Über freilich die alte Gemeindearmenpflege war das nicht mehr. Es ist nicht mehr 5 die Gemeinde, die durch ihre freiwilligen Gaben die Mittel für die Urmenpflege zu= sammenbringt. Die Oblationen verlieren mehr und mehr an Bedeutung, den größten Teil der Mittel liefert das stetig anwachsende Kirchengut. In den Massengemeinden ist eine individualisierende Armenpflege wie früher nicht mehr möglich. Die Diakonen hören nach und nach auf, Träger der Armenpflege zu sein, seit die umfangreiche Ber-10 waltung des Kirchenguts die Anstellung eines Dionomus nötig macht, der zwischen den Bischof und die Diakonen tritt. Das alte Witweninstitut wird beseitigt, die Thätigkeit der Diakonissen wird da, wo sie sich noch finden, auf Dienstleistungen beim Kultus be-Ein großer Teil dessen, was bisher die Gemeindearmenpflege geleistet, geht auf die Anstalten über, die Armenpflege selbst verflacht zu einem massenhaften Almosen-15 geben. Auch auf diesem Gebiete drängen sich antike Anschauungen wieder ein; die dristliche charitas befommt eine bedenfliche Ühnlichkeit mit der antiken liberalitas. früher die Raiser, so sind jetzt die Bischöfe die großen Almosenspender. Eine geregelte Bersorgung der Armen wie in der ersten Zeit, ist das nicht mehr. So nimmt denn auch der Bettel immer größeren Umfang an. Es ist bezeichnend, daß ein driftlicher 20 Kaiser, Valentinian II., das erste Bettelverbot erlassen hat.

Die Berhältnisse der neu entstehenden germanischen Reiche ließen ein Wiederaufleben der altkirchlichen Gemeindearmenpflege nicht zu. Sie war auf städtische Berhältnisse und auf eine höhere Stufe des wirtschaftlichen und Rulturlebens berechnet; in den germanischen Reichen waren die Städte ohne Bedeutung und an die Stelle der 25 Geldwirtschaft trat wieder Naturalwirtschaft. So blieben auch die anerkennenswerten Bemühungen der älteren frankischen Kirche für Wiederbelebung der Armenpflege unfruchtbar. Was davon noch vorhanden war geht in den Zeiten des Zerfalls der frankischen Kirche völlig unter. Es zeugt von dem umfassenden Geifte Karls des Gr., daß er versucht hat eine den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen angepaßte Armenpflege w ins Dasein zu rufen. Er hält nicht nur die Kirche an, einen Teil des ihr jetzt zugefallenen Zehntens für die Armen zu verwenden, er erläßt auch Armengesetze, durch welche die Grundherren verpflichtet werden, die von ihnen abhängigen Leute im Fall der Bedürftigkeit zu unterstützen. Im Notjahre 779 führt er eine förmliche Armensteuer ein; das Betteln wird ausdrücklich verboten. Rein Grundherr soll dulden, daß 35 die Armen seiner Herrschaft bettelnd umherziehen; Bettlern, die nicht arbeiten wollen, soll Niemand etwas geben. Auch für die Bersorgung der Witwen und Waisen sowie der Reisenden werden Borkehrungen getroffen. Aber nach Karls Tode verfällt diese Armenpflege rasch, und das ganze folgende Mittelalter kennt weder eine vom Staat noch von der Kirche geordnete Armenpflege, so reich das Mittelalter sonst an Liebesthätigkeit 40 ist. Unter dem Einfluß des Lehensstaates geht der Satz "Rirchengut ist Armengut" verloren oder büßt doch seine Bedeutung ein, wenn er auch noch in hergebrachter Weise wiederholt wird. Nicht mehr die Gemeinde, die Einzelnen und die Genossenschaften der Alöster und Spitäler sind es, die Barmherzigkeit üben, denn da liegt der tiefste Grund, weshalb es im Mittelalter keine geordnete Armenpflege giebt, man übt Barmherzigkeit 45 nicht in erster Linie, um den Armen und Notleidenden zu helfen, sondern um fein eigenes Seelenheil zu schaffen. Daß Almosen Sünden tilgen, Berdienst erwerben, das Seelenheil fördern, selbst den Seelen im Fegfeuer zu gute kommen, ist die alles besherrschende Überzeugung. So zersplittert die Liebesthätigkeit in lauter Einzelheiten, man teilt reichlich Almosen aus, stiftet Spenden aller Art, es giebt zahlreiche Anstalten der 50 Barmherzigkeit, Spitäler, in denen Brüder und Schwestern mit Aufopferung dienen. es giebt unzählige Orden und Genossenschaften die an den Elenden arbeiten, aber das alles hat keinen Zusammenhang, es wird auch nicht einmal der Bersuch gemacht, das alles zu einer geordneten Armenpflege zusammenzufassen, ja es fehlt im Grunde das eigentliche Ziel, den Armen wirklich zu helfen.

So ist denn das Ergebnis ein massenhaftes Betteln. Betteln gilt gar nicht als Schande, es wird als eine Art von Beruf angesehen. Giebt es doch auch Gilden und Bruderschaften der Bettler, und nehmen doch die Städte von dem Bettelgelde Steuern wie von jedem anderen ehrlichen Erwerb. Natürlich erhält beim Betteln der am meisten, wer am lautesten schreien und am unverschämtesten geilen kann, und vielfach verbinden 60 sich mit dem Bettel Gaunereien aller Art. Der liber vagatorum, das Buch "von der falschen Bettler Büberei", das Luther mit einer Vorrede wieder herausgegeben hat, giebt davon Zeugnis. Um meisten litten darunter die Städte und sie sahen sich zuerst genötigt, gegen den Bettel einzuschreiten. Die ältesten Bettelwerbote gehen dis ins 14. Jahrh. zurück, im 15. werden sie zahlreich. Allerdings den Bettel völlig zu versbieten, wagte man nicht, das hätte auch den Anschauungen des Mittelalters zu sehr 5 widersprochen; man sucht aber wenigstens Ordnung in das Betteln zu bringen, indem man Bestimmungen trifft, wer betteln darf, und in welcher Weise es zu geschehen hat. Wie diese Bettelordnungen die Vorläuser der Armenordnungen sind, so begegnen uns

im 15. Jahrh. auch die ersten Ansätze zu einer kommunalen Armenpflege.

Sie tritt zunächst genossenschaftlich auf. Schon die alte Markgenossenschaft schloß 10 die Pflicht gegenseitiger Unterstützung ein. In den Städten entwickelt sich, auch abgesehen von der gegenseitigen Unterstützung in den Gilden und Bruderschaften, eine von den Bürgern freiwillig geübte und sowohl von der Kirche als dem Stadtregiment zu= nächft unabhängige Fürsorge für die Armen. So üben z. B. die Burschaften in Köln in ihrem Bezirk Armenpflege. Namentlich in den niederländischen Städten ist eine solche 15 Armenpflege weit verbreitet; sie findet sich aber auch in den süddeutschen Städten, z. B. Basel und Augsburg. Die städtische Berwaltung übte auf dieselbe noch keinen Einfluß, sie war rein genossenschaftlich. Aber seit der Mitte des 14. und stärker noch im 15. Jahrh. fangen die Stadträte an, sich einzumischen und ein Stück dieser Armenpflege nach dem andern in den Bereich ihrer Berwaltung zu ziehen. Die genossenschaftliche Armenpflege 20 wird zur kommunalen. Berstärkt wurde der Einfluß der städtischen Berwaltung auch dadurch, daß sich jetzt neben dem kirchlichen und genossenschaftlichen auch ein städtisches Armenvermögen ansammelt. Wie früher bei den Kirchen und kirchlichen Instituten machen die Bürger jetzt auch Stiftungen bei der Stadt, indem sie der städtischen Berwaltung ein Rapital übergeben, wogegen diese sich verpflichtet, von den Einkünften des= 25 selben gewisse genau normierte Spenden an die Armen auszurichten. Es ist der aufwachende bürgerliche Gemeinsinn, der sich darin auswirkt. So erweitert sich die Thätigkeit der städtischen Berwaltung auf dem Gebiete der Armenpflege und diese Erweiterung nötigte, eigene Beamte dafür anzustellen. In Frankfurt a. M. finden wir schon 1437 städtische Armenpfleger, in Antwerpen 1448 einen Arm-Meester. Auch Armenärzte 30 werden jetzt angestellt. Überall stoßen wir auf die ersten Anfänge einer geordneten Urmenpflege.

Uber Anfänge sam diese freilich erst hinaus, als die Reformation neue Motive der Liebesthätigkeit wachrief und damit zugleich neue Ziele für dieselbe aufstellte. Durch den Satz von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, wurde die Berdienstlichkeit 35 der guten Werke und damit das Hauptmotiv der mittelalterlichen Liebesthätigkeit in der Wurzel abgeschnitten, und ein neues Motiv trat an die Stelle, die aus dem Glauben erwachsende dankbare Liebe. Mit dem Motiv ändert sich auch das Ziel der Liebes= thätigkeit. War das Ziel im Mittelalter nur das, durch möglichst viele Almosen sein eigenes Seelenheil zu finden, so ist jetzt das Ziel, den Armen zu helfen. Auf dieser 40 Grundlage erbaut sich eine wirkliche Armenpflege. Schon in der Schrift "an den Adel deutscher Nation" hat Luther die Grundzüge einer solchen vorgezeichnet. Alle Bettelei soll abgethan werden und zwar nicht bloß dadurch, daß das Betteln verboten wird, son= dern dadurch, daß jede Stadt ihre Armen versorgt. An die Stelle des unterschiedslosen Gebens soll eine geregelte und geordnete Fürsorge für die Armen treten. Wer arbeiten 45 kann, soll auch arbeiten; nur die Arbeit giebt ein Anrecht an die irdischen Güter. Die Armenpflege soll nicht dazu dienen, Müssiggängern ein Wohlleben zu schaffen. Deshalb hat die Armenpflege sich darauf zu beschränten, den Armen das zum Leben Notwendige darzureichen; aber dann ist es auch ihre Aufgabe, jeden der nicht arbeiten kann, jeden wirklich Armen zu versorgen. Es ist die altkirchliche Gemeindearmenpflege, die wieder 50

auflebt.

Ihre erste Berwirklichung fanden diese Gedanken in einer Reihe von Städten. Da hatte man ja schon aus politisch-socialen Motiven an der Beseitigung des Bettels ge-arbeitet. Jest wurden diese Bestrebungen durch die von Luther geltend gemachten religiös-sittlichen Motive vertiest, die bloß armenpolizeilichen Maßregeln wurden durch 55 eine wirkliche Armenpflege ergänzt, an die Stelle der bloßen Bettelordnungen treten Armenordnungen. Die älteste ist die in Augsburg 21. März 1522 erlassene. Bedeutssamer und für weitere Kreise vorbildlich wurde die Kürnberger vom 23. Juli 1522 (absgedruckt bei Ehrle, Beiträge zur Geschichte und Resorm der Armenpslege, Freiburg i. B. 1881. Bgl. Histor. Jahrb. 1884, S. 450 ff.). Ähnliche Ordnungen erschienen 1523 in 60

Straßburg und Breslau, 1524 in Magdeburg und Regensburg. Eine umfassendere Ordnung der Armenpflege erfolgte dann im Zusammenhange mit der Neuordnung des Rirchenwesens. Versuche einer Ordnung auf genossenschaftlicher Grundlage, wie sie in stürmischer Weise durch Karlstadt in Wittenberg, unter Luthers Beifall in Leisnig durch 5 Erlaß einer Kastenordnung (Richter, KOO I, 10. Vgl. Kawerau, N. Archiv f. Sächs. Gesch. III, 78) gemacht wurden, scheiterten. Erst nach dem Bauernkriege wird die Neuordnung des Kirchenwesens durch die Obrigkeiten, Fürsten und Stadträte durchgeführt und im Zusammenhange damit auch die Armenpflege geregelt. Die Kastenordnungen, in denen das geschah, bilden einen Teil der Kirchenordnungen oder wurden neben diesen (Eine Übersicht über die Kastenordnungen giebt Riggenbach, D. Armenwesen der Reformation, 1883. Øgl. Hering, Über die Liebesthätigkeit der Reformation, ThStK 1883 ff.; Nobbe, Die Regelung der Armenpfl. im 16. Jahrh. ZKG X, 569 ff.; abgedruckt sind die meisten bei Richter, RDD). So ähnlich die dadurch ins Leben gerufene Armenpflege der altkirchlichen ist, sie ist doch von dieser auch wieder wesentlich 15 unterschieden. Sie ist nicht eine rein kirchliche, aber freilich ebensowenig eine bürgerliche, sie ist vielmehr beides in eins, denn das Subjekt derselben ist weder die kirchliche noch die bürgerliche Gemeinde im heutigen Sinne (den Unterschied kennt die Reformationszeit gar nicht), sondern die als Einheit gedachte kirchlich=bürgerliche Gemeinde. Die nötigen Mittel fließen teils aus den dem Kasten einverleibten Stiftungsgütern, teils 20 werden sie durch Sammlungen in der Kirche (Klingelbeutel) oder in den Häusern (auch Naturalien) zusammengebracht. Freiwilligkeit der Gaben gilt überall als Grundsatz, zwangsweise erhobene Armensteuern kennen die Kirchenordnungen nicht. Verwaltet wird der Kasten durch von der Gemeinde gewählte oder von der Obrigkeit ernannte Gemeindeglieder, Kastenherren, Kastenmeister, auch Diakonen genannt. Über die Samm= 25 lung, Aufbewahrung und Verrechnung der Gelder enthalten die Kastenordnungen genaue Vorschriften. Die Kastenherren sollen die Verhältnisse der Armen genau untersuchen und darnach die Art und das Maß der Unterstützung festsetzen. Das Ziel geht dahin, alle wirklich Armen der eigenen Gemeinde zu unterhalten. Durchreisende Fremde erhalten eine Unterstützung auf turze Zeit. Auf prophylaktische Armenpflege wird großer 30 Wert gelegt und das erziehliche Moment derselben betont. Die Armenpfleger sollen in steter Verbindung mit den Armen bleiben und helfen, sie durch einmalige größere Unterstützungen, durch Vorschüsse oder Nachweisung von Arbeit wieder wirtschaftlich selbstständig zu machen. Die Witwen und Waisen werden besonderer Fürsorge empfohlen.

Es sind die Grundsätze einer gesunden Armenpflege, die wir in den Kasten-35 ordnungen vor uns haben, aber die Ausführung entsprach dem, was man wollte, leider Schon das war ein Übelstand, daß der gemeine Kasten nirgends recht zu Kräften kam. Die ihm zugedachten Stiftungsgüter flossen ihm nur sehr teilweise, von den eingezogenen Kirchen= und Klostergütern sehr wenig zu. Die Sammlungen ließen, als die erste Begeisterung verschwunden war, nach und lieferten bei weitem nicht, was 40 man davon erwartet hatte. Zu einer allen Anforderungen genügenden Armenpflege fehlten die Mittel. Schlimmer noch stand es mit den persönlichen Kräften. Die Kastenherren waren ihrem Amte als Armenpfleger nicht gewachsen, man hatte ihnen zu viel aufgeladen und es fehlte an jeder Erfahrung. Geschultes Personal war nicht vorhanden; die alten Pflegeorden waren zerstört und Neues nicht an die Stelle getreten. Der ge-45 meine Kasten ist das nicht geworden, was er werden sollte, der Mittelpunkt einer die ganze Gemeinde umfassenden Armenpflege. Wo er überhaupt etwas leistete, war er doch nur eine Almosenstiftung neben anderen. In Wirklichkeit war man bei dem zufälligen Almosengeben wieder angelangt, nur daß viele der Quellen, aus denen bisher reichlich Almosen geflossen waren, versiegten und statt deren in dem Armenkasten

50 nur eine neue und zwar eine spärlich fließende erschlossen war.

Ganz anders steht es in der reformierten Kirche. Wenigstens in einer Anzahl reformierter Gemeinden wurde in der That eine Gemeindearmenpflege geschaffen, die der der alten Kirche würdig zur Seite gestellt werden kann. Nach calvinischer Ansschauung gehört die Armenpflege zusammen mit der Kirchenzucht zu den von der Kirche neben der Predigt des Wortes und der Verwaltung der Sakramente notwendig zu übenden Thätigkeiten. Dazu ist der Diakonat als apostolische und darum göttliche Ordnung eingerichtet. Die Ordnungen der apostolischen Kirche, die dem Lutheraner nur Vordilder sind, denen die Kirche in freier Weise nachstrebt, sind für den Reformierten normativ. Eine Gemeinde ohne eine Armenpflege wie die der apostolischen Zeit wäre so keine rechte christliche Gemeinde. Zwar da, wo die Reformation unter Mitwirtung der

Obrigkeit eingeführt wurde, kamen diese Gedanken nicht zur vollen Auswirkung. In Genf überließ Calvin die Leitung der Armenpflege dem Rat, in dessen Händen sie bereits lag. Durchgeführt wurden die calvinischen Grundsätze dagegen da, wo sich die Rirche im Gegensatz zum Staate konstituierte, in der von a Lasko geleiteten Gemeinde der Niederländer in London, in den Fremdlingsgemeinden am Niederrhein und in Em= 5 den, wo a Lasto großen Einfluß ausübte. Hier finden wir eine trefflich geordnete rein kirchliche Armenpflege (vgl. E. Simons, Die älteste evangelische Gemeindearmen= pflege am Niederrhein, Bonn 1894). Was auch die lutherischen Kirchenordnungen wollen, was aber auf lutherischem Gebiet nicht erreicht ist, das ist hier erreicht, eine bis ins Einzelnste gehende individuelle Behandlung der Armen. Jeder einzelne Fall wird 10 besonders genommen, jeder einzelne Arme findet persönliche Teilnahme und man sucht ihm nach seiner besonderen Lage zu helfen, und bei aller Zartheit und Rüchsichtnahme doch ohne falsche Weichheit verfolgt die Armenpflege mit allem Ernst die Aufgabe, die Armen zu erziehen. Es ist nicht zufällig, daß in unserem Jahrhundert die Anregungen Wiederbelebung der kirchlichen Armenpflege gerade vom Niederrhein ausge= 15

gangen sind.

Eine Käftige Armenpflege haben auch die französisch=reformierten Gemeinden ent= wickelt, vor allem aber Holland, dessen Wohlthätigkeitsanstalten lange mit Recht als musterhaft gegolten und auf Deutschland nachweisbar Einfluß ausgeübt haben (vgl. Benthem, Hollandischer Kirchen- und Schulftaat, Frankf. u. Leipzig 1698). Eine eigen- 20 tümliche Entwickelung hat dagegen die Armenpflege in England gehabt (Kries, D. englische Armenpflege, herausgeg. von Richthofen 1863; Aschrott, D. engl. Armenwesen, 1886). Grundlegend ist hier das von der Königin Elisabeth 1601 erlassene Gesek for the relief of the Poor, auf dem die englische Armenpflege dis auf diesen Tag beruht. Das Eigentümliche ist, daß in diesem Gesetze nicht die Versorgung der arbeitsunfähigen 25 Armen, sondern die Pflicht, die arbeitsfähigen zur Arbeit anzuhalten, in erster Linie steht. In jeder Parochie sollen 2—4 angesehene Einwohner zu Armenaussehern (overseers of the poor) ernannt werden und diese haben die Pflicht, alle Personen, die ohne Unterhalt sind und keinen ständigen Lebensberuf haben, zur Arbeit zu setzen. Sie haben das Recht, die Einwohner des Rirchspiels einzuschätzen und zur Aufbringung der 30 Mittel anzuhalten, welche erforderlich sind, um Material zur Beschäftigung der arbeits= fähigen Armen zu schaffen, und dann die arbeitsunfähigen zu unterstützen. englische Armenpflege ist in ihren Anfängen keine rein staatliche. Den Rahmen bilden auch hier die Kirchengemeinden, aber nach den ihr gestellten Aufgaben, mußte sie über diesen Rahmen hinauswachsen und staatlich werden, und ebenso unumgänglich war es. 35 daß der Staat die Mittel zu einer solchen Armenpflege nicht auf dem Wege freiwilliger und als solcher der gestellten Aufgabe gegenüber zu unsicherer Gaben, sondern als im

Zwangswege einzutreibender Steuern forderte.

Auch die Länder, welche die Reformation ablehnten, haben sich den von ihr aus= gegangenen Anregungen nicht zu entziehen vermocht. Zwar das Tridentinum hat 40 durchaus den mittelalterlichen Standpunkt festgehalten. In der VII. Session werden lediglich die Beschlüsse des Konzils von Vienne bestätigt, und nach den Befugnissen der XXII. und XXIII. Session kommt den Bischöfen nicht bloß die Aufsicht über die Hospitäler, sondern die Leitung der gesamten Armenpflege zu, alles dessen "was zur Unterhaltung der Armen geschieht". Durchführen ließen sich diese Bestimmungen nicht mehr. 45 Auch die katholischen Obrigkeiten hielten an dem Rechte der Aufsicht über die Spitäler fest und erließen Berordnungen über Armenpflege. Aber das Schwergewicht fällt doch auf die freiwillige und die Anstaltspflege. Die große Menge von Stiftungen, Spenden. Almosenverteilungen u. s. w. blieben bestehen, und Stifter und Klöster übten ihre hergebrachte Armenpflege weiter. Zu den alten kamen neue Pflegeorden, in Spanien 50 die durch Johann von Gott gestifteten barmherzigen Brüder, in Frankreich die barmherzigen Schwestern, in denen Binzenz von Paulo der Armenpflege große Scharen von Arbeiterinnen zuführte. Gerade auf diesem Gebiete hat die katholische Rirche Bewunderungswertes geschäffen, dem der Protestantismus nichts ähnliches an die Seite zu stellen hat. Daneben konnte aber eine Gemeindearmenpflege nicht aufkommen. Wenige 55 Fälle ausgenommen ist von seiten der katholischen Kirche auch kein Versuch gemacht, eine Gemeindearmenpflege einzurichten. Die katholische Kirche ist auch darin die genuine Fortsetzung der mittelalterlichen, daß ihre Liebesthätigkeit wesentlich anstaltliche geblieben ist.

Das 17. Jahrhundert ist auf dem Gebiete der Armenpflege namentlich in Deutsch= land, wo der Jojährige Krieg so viel vernichtete, unfruchtbar. Zwar wurden nach dem Rriege eine Menge von Armenordnungen erlassen, aber es sind wieder mehr Bettel= als Armenordnungen. Der armenpolizeiliche Gesichtspunkt ist der fast allein maßgebende. 5 Ihm verdanken auch die gegen Ende des Jahrhunderts zahlreich errichteten Arbeits= und Zuchthäuser, die bezeichnenderweise meist zugleich Waisen- und Irrenhäuser sind, Überall nimmt die Bettelei wieder einen erschreckenden Umfang an.

Erst der Pietismus und dann die Aufklärung haben neue Anregungen gegeben und einen Fortschritt in der Armenpflege vorbereitet. Zwar der Pietismus hat für Gemeinde-10 armenpflege kein Verständnis, aber er hat durch Errichtung von Anstalten der freien Liebesthätigkeit einen neuen Antrieb gebracht. Dagegen weckt die Aufklärung durch die von ihr gepflegte Idee der Humanität das Interesse für die Armenpflege. Zum erstenmale entsteht eine umfassende Litteratur über dieselbe (Garve, Resewitz, Rochow, Möser, v. Voght, Busch u. s. w.), und seit den siebziger Jahren legt man mit großem 15 Eifer Hand an die Reform des Armenwesens. Für weitere Kreise vorbildlich wird namentlich die "allgemeine Armenanstalt" in Hamburg. Die Bürgerschaften wie die aufgeklärten Regierungen arbeiten an einer Verbesserung der Armenpflege; in Osterreich wird das Armenwesen durch Josef II., in Bayern durch den Minister Montgelas reorganisiert, in Preußen stellt das allgemeine Landrecht (T. II Tit. 19 § 1 ff.) 20 die Grundsätze auf, die zum Teil noch für unsere heutige Armengesetzgebung bestimmend sind.

Das meiste freilich, was die Aufklärungszeit in der ersten Begeisterung schuf, ist schnell wieder verfallen. Man mußte auch hier erst lernen. Aber die noch heute fortwirkende Anregung hat sie gegeben, und was sie erstrebte, hat unser Jahrhundert 25 wenigstens annähernd verwirklicht. Überall betrachtet der Staat die Armenpflege als zu seiner Aufgabe gehörig, und nimmt es als sein Recht und seine Pflicht in Anspruch, sie zu ordnen und zu beaufsichtigen. Überall besteht auch neben der öffentlichen Armenpflege eine immer mehr sich entwickelnde freiwillige, von der Kirche und den kirchlichen Anstalten, von Bereinen aller Art geübte. Aber verschieden ist das Maß, 30 in welchem der Staat eingreift, der Umfang und die Art seiner unmittelbaren Thätig= keit auf diesem Gebiete. In der englischen, der französischen und der deutschen Armenpflege haben wir die drei Grundtppen vor uns, die sich mit mehr oder weniger

Modifikationen in den übrigen Ländern wiederholen.

Um tonsequentesten ist die Verstaatlichung der Armenpflege in England durchgeführt. 35 Hier hatte man den wachsenden Ansprüchen an die Armenpflege seit dem Ende des 17. Jahrhunderts durch die Errichtung von Werthäusern (das erste workhouse entstand 1679) zu genügen gesucht. Unter Georg I. wurde durch ein Gesetz von 1713 bestimmt, daß kein Armer, der die Unterbringung ins Werkhaus ablehnt, Anspruch auf anderweitige Unterstützung habe. Das widersprach aber dem auch in England mächtig 40 werdenden Gedanken der Humanität. Durch die Gilbert-Atte 1782 und das Gesetz von 1796 wurde die Unterbringung im Werthaus aufgegeben und die Unterstützung außerhalb des Werkhauses zur Regel. Daraus entwickelte sich dann das allowance-System. Nach der Höhe der Getreidepreise und der Größe der Familie wurde eine Lohnstala aufgestellt und bestimmt, daß der Arbeiter, der diesen Lohn mit seiner und der Seinen 45 Arbeit nicht zu erlangen vermochte, das Fehlende als Zuschuß (allowance) erhalten Die Folge war eine unerhörte Steigerung der Armenlasten. Diese drängte zu der Reform der Armenpflege durch das Gesetz von 1834 (4. 5. William IV c. 76). Es wurden größere, aus mehreren Kirchspielen gebildete Armenverbände (unions) geschaffen, deren jeder einen besonderen Vorstand hat (board of guardians), welcher 50 aus den Friedensrichtern und gewählten Mitgliedern der Kirchspiele besteht. Das gesamte Armenwesen wurde einer Centralbehörde (poor law board) unterstellt, die seit 1872 dem Ministerium für die Lofasverwalfung (local governement board) unterstellt ist. Entscheidend ist dann die weitere Bestimmung, daß die Armen in der Regel in den Werthäusern verpflegt werden sollen (indoor relief); nur ausnahms-55 weise darf Armen außerhalb der Werthäuser eine Understützung gewährt werden (outdoor relief). Damit ist die Armenpflege gänzlich verstaatlicht. Die Kirchspielsbeamten (overseers), denen früher die Leitung oblag, treten ganz zurück, sie haben nur noch die Armensteuer zu erheben, die eigentliche Leitung der Armenpflege liegt bei dem board of guardians, die Gesamtleitung bei einer Staatsbehörde. Dem entspricht es, daß sich so auch die Charatterzüge einer staallichen Armenpflege aufs schärfste geltend machen. Die

den Armen gebrachte Hilfe wird auf das allernotwendigste beschränkt, und um die Gefahr abzuwenden, daß doch noch Arbeitsfähige unterstützt werden, mit empfindlichen Beschränkungen verbunden. Das Arbeitshaus mit seiner dumpfen Atmosphäre, seiner strengen Zucht und seiner harten Arbeit soll abschrecken und so zur Probe der Bedürftig= teit werden. In der That treten die Schattenseiten dieser staatlichen Armenpflege immer s stärker hervor, je mehr es gelingt, und dahin ist das Streben gerichtet, die Zahl der outdoor paupers zu vermindern. Es sehlt dieser Armenpflege das erziehliche Element. Das Werkhaus erzieht nicht, macht nicht wieder arbeitsfähig und wirtschaftlich selbst= ständig. Für zufällig in Not Geratene ist schlecht gesorgt, ebenso für Kranke und Schwache. Etwas mehr geschieht neuerdings für arme Kinder durch die von den Werthäusern ge= 10 trennten district schools und die Zwangserziehung in den reformatory schools. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß die englische Armenpflege in hohem Maße auf eine Ergänzung durch die freie Liebesthätigkeit rechnet und rechnen darf. Die staatliche Armenpflege will gar nicht alles thun, sie will nur dafür sorgen, daß jeder Arme das Notwendigste, wenn auch unter harten Bedingungen, erhält, und überläßt es dann der 15 freien Wohlthätigkeit, mehr zu thun. Aber in keinem Lande haben auch Bereine und Anstalten freier Liebesthätigkeit eine solche Ausdehnung gewonnen wie in England.

Ist die englische Armenpflege aus protestantischen Grundgedanken herausgewachsen, so hat dagegen die französische die wesentlichen Charakterzüge der mittelalterlich-katholischen bewahrt (vgl. Reigenstein, Die Armengesetzgebung Frankreichs 1881). Zwar hatte die 20 Revolution den Grundsatz der staatlichen Armenpflege aufgestellt und im Sinne schwär= merischer Humanität deren äußerste Konsequenzen gezogen. Die Erklärung der Menschenrechte vom 28. Mai 1793 enthielt den Satz: "Die öffentliche Armenpflege ist eine geheiligte Schuld", und die Konstitution vom 4. Juli 1793 erläuterte den Satz dahin, daß die Gesell= schaft ihren unglücklichen Bürgern den Unterhalt schuldet. Alle Güter der Hospitäler, Armen= 25 häuser und Armenbureaus wurden durch Defret vom 21. Messidor des Jahres II ein= gezogen und die Pflegeorden aufgehoben. Dagegen sollten für die Arbeitsfähigen öffentliche Arbeitsstätten eingerichtet, die Arbeitsunfähigen aber in das "Buch der öffentlichen Wohlthätigkeit" eingetragen werden und eine jährliche Penjion erhalten. Wirklich ausgeführt wurden von diesen Beschlüssen nur die, welche auf Zerstörung der 30 bisherigen Armenpflege gingen, aus der projektierten staatlichen Armenpflege wurde nichts. Mit Pomp feierte man ein Fest der Wohlthätigkeit, an dem dann einige Arme beschenkt wurden, aber das war auch alles. Aus diesen Erfahrungen stammt die in Frankreich herrschende Abneigung gegen staatliche Armenpflege als "den Sitten und Grund-sätzen Frankreichs widersprechend". Sobald der Sturm der Revolution vorübergebraust 35 war, kehrte man in die alten Bahnen zurück. Die Hospitalgüter wurden, soweit es möglich war, zurückgegeben, die Pflegeorden von Napoleon I. hergestellt und in jeder Weise geehrt und gefördert. Seitdem sind nicht bloß die alten Orden und Kongregationen stetig gewachsen, es sind auch neue hinzugekommen (z. B. die petites soeurs des pauvres seit 1840, die Dames du Calvaire seit 1843) und die die Gegen- 40 wart haben die geistlichen Kongregationen die Armenpflege in Frankreich beherrscht. Ihr Schwerpunkt liegt in der freiwilligen, von den Hospitälern und den Pflegeorden geübten Thätigkeit. Diese Linie der Freiwilligkeit wird auch durch die infolge des Detrets vom 27. November 1796 in den einzelnen Gemeinden eingerichteten Wohltätigkeitsbureaus (bureaux de bienfaisance) nicht überschritten. Sie sind bestimmt, 45 die Hausarmenpflege zu übernehmen. Aber weder ist die Einrichtung eines solchen Bureaus für die einzelne Gemeinde obligatorisch (es bestehen solche noch nicht einmal in der Hälfte aller Gemeinden), noch sind die vorhandenen verpflichtet, sich aller Orts= armen anzunehmen. Was sie darin thun, richtet sich nach den vorhandenen Mitteln, die in den ländlichen Gemeinden meist sehr geringe sind. Ein Besteuerungsrecht be- 50 sigen die Bureaus nicht. Während aber so die Armenpflege in weitestem Umfange eine freiwillige ist, hat der Staat zwei Gebiete ausgesondert, auf denen die freiwillige Fürsorge nicht ausreicht, und hier die Fürsorge so geregelt, daß sie nicht auf freiwilligen Leistungen, sondern auf verbindlichen Normen beruht, die Kinderpflege und die Irrenpflege, die das Gebiet der departementalen Armenpflege ausmachen. Die Fürsorge für 55 die enfants assistés, zu denen die e. trouvés, die e. abandonnés und die orphelins pauvres gehören, ist durch das Kinderschutzesetz vom 23. Dezember 1894 vortrefflich geordnet. Der Schutz der Kinder, für den in oberster Instanz ein Comité superieur de protection des enfants du premier âge beim Ministerium des Innern zu sorgen hat, wird im einzelnen durch die Präfetten und die diesen beigegebenen In- 60 sicherheit, daß die Pflegeeltern ihren Berpflichtungen nachkommen. Die Beschaffung der Mittel gilt unter engbegrenzter Beteiligung des Staats und der Gemeinden als Last der Departements. Neben der Kinderpflege ist auch die Irrenpflege obligatorisch geordnet und gegenwärtig schreitet man dazu, auch die Krantenpflege so zu ordnen. Noch nicht abzusehen ist, welchen Einsluß die neuerdings hervorgetretene Reaktion gegen den Einsluß der geistlichen Kongregationen und das Streben nach Laisicierung der Armenspslege durch Berdrängung des geistlichen Pflegepersonals aus den Hospitälern für die

10 Zufunft haben wird.

Grundlegend für die deutsche Armenpflege ist das Gesetz des Norddeutschen Bundes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, das später auf das ganze deutsche Reich mit Ausnahme von Bayern und Elsaß=Lothringen ausgedehnt ist. Dieses Gesetz dehnte die in dem Preußischen, seinerseits wieder im allgemeinen Preußischen Landrecht 15 wurzelnden Gesetz vom 31. Dezember 1842 enthaltenen Prinzipien auf den ganzen Norddeutschen Bund aus. Das alte Heimatrecht ist überall beseitigt, an die Stelle der Heimat ist der Unterstützungswohnsitz getreten, der durch zweisährigen ununterbrochenen Aufenthalt in einer Gemeinde erworben wird bezw. durch zweijährige Abwesenheit ver= Wer keinen Unterstützungswohnsitz mehr hat, ist landarm. Aus dem Unter-20 stützungswohnsitz entspringt für den betreffenden Ortsarmenverband die Verpflichtung, die Hilfsbedürftigen im Falle der Berarmung zu unterstützen. Vorläufig erfolgt die Unterstützung durch den Ortsarmenverband, in dessen Bezirk sich der Hilfsbedürftige beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet. Dieser Berband hat aber Anspruch auf Die Verpflichtung, die Erstattung der Kosten durch den verpflichteten Armenverband. 25 Landarmen zu unterstützen, liegt den Landarmenverbänden ob. Die Organisation der Armenpflege selbst überläßt das Reichsgesetz den Einzelstaaten. Diese bestimmen über die Einrichtung und Verwaltung der Armenverbände, die Beschaffung der Mittel, den Umfang und die Art der Pflege u. s. w. Die Reichsgesetzgebung beschränkt sich darauf. den allgemeinen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich die organisatorische Thätigkeit 30 der einzelnen Staaten entfalten kann und wirklich entfaltet hat. Darin liegt ein besonderer Vorzug der deutschen Armenpflege, sie ist dadurch vor dem gerade auf diesem Gebiete so gefährlichen Schablonenhaften bewahrt, und es ist die Möglichkeit gegeben, sie den verschiedenen Verhältnissen anzupassen.

Ihrem Charafter nach unterscheidet sich die deutsche Armenpslege sowohl von der französischen wie der englischen. Während in Frankreich die Fürsorge für die Unterstützungsbedürftigen prinzipiell der freiwilligen Wohlthätigkeit überlassen ist und der Staat nur auf einzelnen Gebieten diese Fürsorge selbst regelt, ist die Armenpslege in Deutschsland nicht bloß in einzelnen Zweigen, sondern ihrem ganzen Umfange nach staatlich geregelt und den Armenverbänden zur Pflicht gemacht. Steht darin die deutsche Armenschland pflege der englischen näher, so ist sie doch nicht so enge begrenzt wie dort. Sie will nicht eine bloß polizeiliche sein, sondern eine vom Geiste christlicher Liebe durchdrungene wirkliche Fürsorge für die Armen. Sie begnügt sich nicht damit, den Armen nach festsstehender Schablone nur das allernotwendigste darzureichen, um sie vor dem Verhungern zu bewahren, sie will auch vorbeugend und erzieherisch auf die Armen wirken und strebt zu dem Zwecke eine möglichst dem einzelnen Fall angepaßte individualisierende Behands

lung der Armen an.

Es gilt das allerdings vorzugsweise von den Städten, während die Armenpslege auf dem Lande vielsach noch sehr unvollsommen ist (vgl. v. Reizenstein, Die ländliche Armenpslege und ihre Reform, Freiburg i. Br. 1887). In einer großen Jahl von Städten ist die Armenpslege gegenwärtig nach dem Borbilde von Elberseld geordnet (Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten, Dresden 1886), wo das Armenwesen durch v. d. Hendt 1853 neu geregelt wurde (Lammers, Das Armenwesen von Elberseld, in dem Sammelwert von Emminghaus). Die bei diesem sog. Elberselder System befolgten Grundsätze sind übrigens keine ganz neuen, sondern nur die bereits in den Kirchenordnungen der Reformationszeit vorgezeichneten. Auch waren ganz ähnsliche Ordnungen schon weit früher in Hamburg 1788 durch Busch und Boigt (Welle, Entwickelung des öffentlichen Armenwesens in Hamburg 1883), in Göttingen durch Wagenmann (Knoke, Fünfzig Jahre Göttinger Armenpslege, Monatsschrift s. innere Mission 1893 S. 22 Ss.) ins Leben gerusen. Neu ist an dem Elberselder System nur der Gedanke, die auch früher angestrebte, aber nicht erreichte, Individualisierung der Armens

pflege dadurch zu erreichen, daß einmal dem einzelnen Pfleger nur eine ganz kleine Zahl von Armen, höchstens sollen es 4 sein, zugewiesen ist, und sodann, daß die Armenpfleger nicht von einer bureautratisch verfügenden oberen Instanz abhängig gemacht werden, sondern ihnen freiere Hand gelassen wird, wie sie den einzelnen Fall behandeln wollen, während eingehende Instruktionen und eine möglichst einfach geordnete Kontrolle 5 dafür sorgen, daß die allgemein geltenden Vorschriften innegehalten werden. Dieses System ist übrigens in den einzelnen Stücken unter Beibehaltung seiner Grundlage mannigfach modifiziert, den Verhältnissen angepaßt und fortgebildet. So namentlich in Hamburg, wo Münsterberg in den Jahren 1892 und 1893 das Armenwesen reorgani= siert hat (vgl. Münsterberg, die Reorganisation des Armenwesens in Hamburg, Monats= 10

schrift f. innere Mission 1894 S. 336 ff.).

So große Fortschritte aber die Armenpflege in unserem Jahrhundert gemacht hat, es fehlt noch viel, daß sie dem entspricht, was der Verein für Armenpflege und Wohl= thätigkeit in dem von ihm aufgestellten Satze fordert: "Als eine gute Armenpflege ist nur diejenige anzuerkennen, welche neben Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen be= 15 strebt ift, dem Armen wirksame Hilfe zu leisten, ihn zur Selbsthilfe zu erziehen und seiner dauernden Hilfsbedürftigkeit vorzubeugen (Verhandlungen vom 7. Okt. 1882)." erreichen ist dieses Ziel nur, darüber bildet sich immer mehr ein Einverständnis heraus, durch gemeinsame Arbeit der gesetzlich geordneten öffentlichen Armenpflege und der freiwilligen Wohlthätigkeit. Das richtige Verhältnis beider zu einander und eine zweck= 20 entsprechende Verbindung beider zu finden, ist eines der wichtigsten noch zu lösenden Die früher in dieser Beziehung aufgetretenen einseitigen Anschauungen, wonach nur die bürgerliche Zwangsarmenpflege mit Ausschluß der freiwiligen, ja mit einem Berbot derselben, oder umgekehrt nur die freiwillige mit Ablehnung jeder Zwangs= armenpflege berechtigt sein sollte (das Genauere bei Münsterberg, Die deutsche Armen= 25 gesetzgebung S. 68 ff.), dürfen als überwunden gelten. Mehr und mehr stimmt man in dem Satze zusammen, den der internationale Wohlthätigkeitskongreß in Frankfurt 1857 aufgestellt hat: "Die Armenpflege der bürgerlichen Gewalten, die der kirchlichen Amter und die der freien Bereine sind jede in ihrem Maße berechtigt und haben or-30

ganisch zusammen zu wirken".

Dem entsprechend ist auch der kirchlichen Armenpflege ihre Stelle anzuweisen. Sie hat darin ihre besondere Bedeutung, daß sie eine Mittelstellung einnimmt zwischen der von Einzelnen und Vereinen geübten Privatarmenpflege und der öffentlich bürgerlichen. Sie ist eine freiwillige wie jene und hat an allen Vorzügen der freiwilligen teil. Da= bei ist sie aber auch eine organisierte wie diese, indem die, welche sie ausüben, das als 35 Organe der Kirche von Amiswegen thun. Daß man auf katholischer Seite die kirch= liche Armenpflege als die prinzipiell allein berechtigte ansieht und dem Staate nur die Armenpolizei und die gelegentliche Ergänzung der kirchlichen in besonderen Notzeiten zusweist (Ehrle, Razinger, Schund), entspricht den katholischen Grundanschauungen. Man argumentiert dort: "der Staat will Armenpflege befehlen, während doch die Liebe allein 40 im stande ist, sie zu üben; Liebe aber kennt der Staat nicht, er kennt nur das Recht und die Polizei, damit kann man aber in der Armenpflege nichts ausrichten". Nach evangelischer Anschauung soll auch der Staat vom dristlichen Geiste durchdrungen werden, soll auch das obrigkeitliche Amt ein Amt der Liebe sein, deshalb hat auch der Staat Recht und Pflicht Armenpflege zu üben. Aber eben so gewiß ist es, daß die vom 45 Staat geordnete Armenpflege allein nicht genügt, sondern der Ergänzung durch die freie Liebesthätigkeit und namentlich die kirchliche Gemeindearmenpflege bedarf. Die gesetzlich geordnete Armenpflege ist verpflichtet, sich jedes Hilfsbedürftigen anzunehmen und sie kann es auch, weil sie ihre Unterstützungen nicht nach den vorhandenen Mitteln abzumessen braucht, sondern in der Lage ist, die nötigen Mittel auf dem Zwangswege zu 50 beschaffen. Darin liegt aber auch ihre Schranke. Sie darf sich nur derer annehmen, die schon arm sind, wer noch nicht hilfsbedürftig im Sinne des Gesetzes ist, ist auch nicht Gegenstand der öffentlichen Armenpflege. Ihre Unterstützungen mussen sich auch auf das Notwendige beschränken. Die Unterstützten dürfen es nicht besser haben, als die ärmsten Arbeiter. Sie darf ihre Mittel nicht zu Zwecken verwenden, die über die all= 55 gemeine Fürsorge hinausgehen, darf keine Unterschiede machen etwa mit Rücksicht auf die frühere Lage des zu Unterstützenden; denn sie handelt nicht im Interesse der ein= zelnen Person, sondern der Allgemeinheit. Endlich muß sie auch, um den Andrang Arbeitsscheuer zu wehren, die Unterstützten gewissen Beschränkungen wie z. B. dem Verluft des Wahlrechts unterwerfen. Alle diese Schranken kennt die kirchliche Armen- 60 pflege nicht. Sie tann sich die zu Unterstützenden auswählen und frei bestimmen, in welchem Maße und in welcher Weise sie dieselben unterstützen will. So tann sie in manchem Falle helsen, wo die öffentliche Armenpflege nichts oder nicht genug thun kann, und tann auch in weit höherem Maße prophplattisch und erziehend wirken. Sie handelt beben im Interesse der einzelnen Person und hat dabei immer zugleich deren sittliche Besserung, ihr ewiges Heil im Auge. Endlich ist es auch von der größten Bedeutung, daß der öffentlichen Armenpflege, die eben weil auf Gesetz gegründet, in Gesahr ist, leicht zu veräußerlichen, in ihrer Verwaltung bureaufratisch, in ihrem Handeln schablonenshaft zu werden, in der kirchlichen Armenpflege eine solche zur Seite tritt, welche schon durch ihr bloßes Dasein auf die tiesste Wurzel und die höchsten Ziele aller Armenpflege hinweist und so reinigend und vertiesend auf die öffentliche Armenpflege einwirkt.

Soll die kirchliche Armenpflege aber die bürgerliche ergänzen, so muß sie ihr selbst= ständig zur Seite stehen. Jede Bermischung und Berquickung beider ist von Übel, da sie beide hindert, sich nach ihrer Art auszuwirken. Sie verleiket die bürgerliche, die in 15 ihrer Natur liegenden Grenzen zu überschreiten, und läßt eine nach rein kirchlichen Grund= sätzen geleitete Armenpflege nicht auftommen, beraubt damit aber die Gemeinde des Segens, der in einer solchen für das Gemeindeleben liegt. So ist denn auch in neuerer Zeit das Bestreben in den evangelischen Landeskirchen Deutschlands dahin gegangen, eine solche selbstständige kirchliche Armenpflege ins Leben zu rufen, selbst da, wo die 20 öffentliche Armenpflege noch gemischt kirchlich ist wie in Sachsen und Bayern. Fast samt= liche neuern Kirchenverfassungsgesetze haben dahin gehende Bestimmungen. Vorbildlich für dieselben ist die Rheinisch = Westfälische KO. vom 5. März 1835 geworden. § 5 derfesten wird jede Gemeinde durch ein Presbyterium vertreten, das aus dem Pfarrer, Altesten, Kirchenvorstand und Diakonen besteht. Die Diakonen bezeichnet dann 25 § 17 als "Armenpfleger" und befiehlt ihnen "die Sorge für die Armen in der Ge= meinde". Die gesamte Leitung der kirchlichen Einrichtungen für Armen- und Krankenpflege wurde durch eine Zusathestimmung vom 25. Aug. 1853 dem Ortspresbyterium übertragen. Auch die Landeskirchen lutherischen Gepräges haben keinen Anstand genommen, diese der reformierten Kirche entstammenden Ordnungen zu übernehmen, nur 30 mit der Modifikation, daß man die Unterscheidung von Presbytern und Diakonen fallen ließ und die Leitung der Armenpflege der gesamten Bertretung der Gemeinde (Rirchenvorstand, Presbyterium) übertrug, der es dann freisteht, die Sorge für die Armen ein= zelnen Mitgliedern besonders zu übertragen oder auch zu diesem Zweck besondere Helfer (Diakonen und Diakonissen) zu bestellen. Wenn auch nur erft in Anfängen begegnet 35 uns jetzt doch schon in fast allen Landeskirchen eine neben der öffentlichen Urmenpflege selbstständige kirchliche, von der Kirchengemeinde durch ihre Organe geübte. Im Zusammen= hange mit den Bestrebungen das Gemeindeleben zu fördern ist das Interesse an der kirchlichen Armenpflege in weiteren Kreisen erwacht; die Eisenacher Konferenz hat 1892 darüber verhandelt und Leitsätze aufgestellt, und die Kirchenbehörden haben sie durch 40 Erlasse zu fördern gesucht (vgl. die Erlasse des Darmstädter Oberkonsistoriums vom 8. Dez. 1879, des Hannoverschen Landeskonsistoriums vom 1. Aug. 1891, des Sächs. Landeskonsistoriums vom 20. März 1894 — des Bayerischen Oberkonsistoriums vom 26. Febr. 1896 u. s. w., sämtlich im Allgemeinen Kirchenbl.).

Die kirchliche Armenpflege muß sich durchaus als Gemeindearmenpflege ausgestalten. 45 Sie dient der Gemeinde, und die Gemeinde ist es, die sie durch ihre Organe ausübt. Die Leitung gebührt der Gemeindevertretung, doch ist darin dem Pfarrer derjenige Ein= fluß zu sichern, der von der Berbindung der Armenpflege mit der Seelsorge (Bal. Achelis, Prct. Theol. I, 456 ff.) gefordert wird. Zur Ausübung sind, wenigstens in größern Gemeinden, geschulte Kräfte (Diakonen, Diakonissen, Gemeindeschwestern) heranzuziehen. 50 Die Mittel mussen, so weit sie nicht aus Stiftungen fließen, durch freie Gaben zusammen= gebracht werden; sie durch Kirchensteuern zu beschaffen widerstreitet dem Charafter der kirchlichen Armenpflege als einer freiwilligen. Die kirchliche Armenpflege darf die öffentliche bürgerliche nicht durchtreuzen oder ihr Konkurrenz machen; sie hat vielmehr da einzutreten, wo diese nicht hinreicht oder ausreicht. Sie hat deshalb namentlich die 55 zu unterstützen, die sich scheuen die öffentliche Armenpflege um Hilfe anzurufen (verschämte Arme) und vor allem prophylaktisch zu wirken, sich derer anzunehmen, die im Sinne des Armengesetzes noch nicht hilfsbedürfiig sind, aber in Gefahr, es zu werden, um sie davor zu bewahren, daß sie nicht der öffentlichen Armenpflege verfallen. Überall muß bei der kirchlichen Armenpflege der schöne Gedanke von Elisabeth Fry in den Vorder-60 grund treten, daß die Seele der Armenpflege die Pflege der Seele ist. Deshalb darf als allgemeine Regel gelten: Je mehr es sich bei einem Notfall um die religiös sittliche Bewahrung und Besserung handelt und nicht bloß um materielle Unterstützung, um so mehr eignet sich der Fall für das Eingreifen der kirchlichen Armenpflege. Deshalb sind Rinder, Waisen, Witwen, Sieche, Berwahrloste und sittlich Gefährdete, entlassene Ges

fangene in erster Linie Gegenstand ihrer Fürsorge.

So großer Wert auf die Selbstständigkeit der kirchlichen Armenpflege zu legen ist, ebenso bestimmt muß gefordert werden, daß sie mit der öffentlichen Armenpflege einerseits und mit der privaten Wohlthätigkeit andererseits Hand in Hand gehe und arbeite. Gerade das Problem der richtigen Verbindung der öffentlichen Zwangsarmenpflege mit der freiwilligen ist in den letzten Jahren Gegenstand vielfacher Verhandlungen und 10 mehr oder minder gelungenen Versuche gewesen. In London wurde 1870 die "society for organising charitable relief and repressing mendicity" ober wie sie kürzer heißt: "charity organisation society" gestiftet, die seitdem sich über England ausgedehnt und ein eigenes Organ (die charity organisation Review) herausgiebt. In Frantreich ist das "Oeuvre libre d'assistance, office central des institutions 15 charitables" eine Nachahmung derselben. In einer Reihe von deutschen Städten sind Centralstellen, die zwischen der öffentlichen und der freiwilligen Armenpflege vermitteln sollen teils durch freie Bereinbarung (Dresden, Breslau, Stettin u. s. w.), teils auf dem Wege der Gesetzgebung geschaffen. Daß ein gewisses Maß von Centralisation nötig ist, wird von keiner Seite geleugnet werden können, aber nicht verkennen darf 20 man auch, daß eine zu straffe Centralisation große Gefahren in sich birgt. Die freie Liebesthätigkeit muß eben frei bleiben, ihr die Freiheit nehmen oder auch nur beschränken, hieße ihr die Wurzel abschneiden, und eine kirchliche Armenpflege, die durch eine solche Centralisation in Abhängigkeit von der bürgerlichen Zwangsarmenpflege geriete, könnte ihre eigentümliche Aufgabe nicht mehr erfüllen. Auch für dieses Problem kommt gerade 25 der kirchlichen Armenpflege eine große Bedeutung zu. Gelingt es, sie zu einer allseitig geordneten Gemeindediakonie auszugestalten, so kann und wird sie einen ordnenden und im Gegensatz gegen die heutige Zersplitterung auch zusammenfassenden Einfluß auf die Liebesthätigkeit der freien Bereine und die Privatwohlthätigkeit ausüben. Sie wird der Kristallisationspunkt werden, an dem die gesamte Liebesthätigkeit in der Gemeinde 30 sich ansetzt, und so zugleich, wozu sie ihrer ganzen Art nach besonders geschickt ist, zum Mittelgliede zwischen der öffentlichen und der gesamten freiwilligen Armenpflege. wäre dann der Weg, das Problem der Verbindung beider Arten von Armenpflege, der öffentlichen und der freiwilligen, in einer für beibe Teile heilsamen Weise zu lösen, nicht durch eine die freie Entwicklung aller Arten von Armenpflege tötenden Centrali= 35 sation, sondern durch eine freie Arbeitsgemeinschaft, in der jeder das Seine thut, und doch einer dem andern in die Hand arbeitet, und alle sich gegenseitig fördern. G. Uhlhorn D.

Arminins, Jaiobus, gest. 1609 und der Arminianismus. Historia vitae Arminii. Auct. C. Brantio. Amst. 1724; Edit. 2. auct. J. L. Mochemio. Brunsv. 1725 8°; 40 P. Bertii, Oratio in obitum J. Arminii. Lugd. Bat. 1609 4°; Praestantium ac eruditorum virorum epistolae eccles. et theol. inter quae a J. Arminio conscriptae. Edit. 3 a. Amst. 1704 Fo.; J. Nichols, The life of Arminius. London 1843 8°; The works of James Arminius, transl. from the Latin by J. Nichols. London 1825—28, 2 vol. 8°, Buffalo 1853, 3 vol. 8°.

Jatobus Arminius (Jatob Hermanh) geb. in Dudewater (Veteraquinas) 10. Ott. 1560, war der Sohn des Messerschmieds Herman Jatobs und seiner Frau Engelina Jatobs. Nach dem frühen Tod seines Baters wurde er von einem ehemaligen Priester Theodorus Amilius erzogen, der ihn nach Utrecht auf die Hieronymusschule schickte. Als auch der starb, nahm ein andrer Landsmann, Rudolphus Snellius, damals Prosessor in Marburg, sich des Knaben an und ließ ihn zu sich kommen. Auf ein Gerücht hin, daß die Spanier seine Baterstadt eingenommen hatten (1575), eilte Arminius heim, sand aber die Stadt in Trümmern und alle seine Berwandten tot. Nur kurze Zeit blieb er darnach in Hessen; dann kehrte er in sein Batersand zurück, wo jetzt die Presdiger Petrus Bertius, der Bater, und Johannes Taffinus für ihn sorgten und ihn zum 55 Studium der Theologie an die neu errichtete Academie in Leiden gehen ließen. Hier brachte Arminius sechs Jahre zu und hörte den gelehrten Lambertus Danäus, die er durch die Bermittlung der Bürgermeister von Amsterdam in den Stand gesetzt wurde, seine Studien im Ausland zu vollenden. Er reiste 1582 nach Genf, wo er die beson-

104 Arminins

dere Gunst des alten Beza, wie auch der Prediger Charles Perrot und Simon Goulart gewann und unter den dortigen niederländischen Studenten Johannes Untenbogärt fennen lernte, der sein vertrautester Freund wurde und mit dem er dis an den Tod in gelehrtem Brieswechsel blied. Wegen öffentlicher Vorträge über die Philosophie des Petrus Ramus geriet er in Streit mit dem Prosessor Jean Tagaut und mußte Genf auf einige Zeit verlassen. Er zog nach Basel und hörte den Grynäus, der sehr viel auf diesen Schüler hielt und oft bei der Verteidigung seiner Thesen sagte: "respondent pro me Hollandus meus". Urminius hielt auch selbst Vorlesungen über den Römerbrief und hätte damals schon den theol. Dottortitel erhalten, wenn er nicht selbst diese Ehrung abzund machte dann mit dem gelehrten Hadrianus Junius eine Reise nach Italien. In Padua hörte er den Philosophen Jakobus Zarabella; auch Rom sah er und kehrte nach sieben Monaten wieder nach Genf zurück, als eben die Amsterdamer Regierung ihn in

sein Vaterland heimrief.

Da er die günstigsten Zeugnisse seiner Lehrer vorweisen und damit zugleich die Verleumdung widerlegen konnte, als ob er mit Bellarmin und den Jesuiten regen Verkehr gepflogen habe, wurde er im Juli 1588 als Prediger der reformierten Ge= meinde angestellt. Während der fünfzehn Jahre, die er hier in Arbeit stand, erwarb er sich allgemeine Achtung. Beim Ausbruch einer Pest 1602 bewies er seine Hin-20 gebung und Pflichttreue in besonderem Maße. Seine Predigten wurden gerühmt; neben seiner Beredsamkeit fesselten auch äußere Vorzüge, seine Erscheinung und wohllautende Stimme, die zahlreichen Hörer. Er behandelte ganze biblische Bücher, das Martusevangelium, den Kömerbrief, ohne auf dogmatische Probleme sich einzulassen. Sein Ziel war eine deutliche Erklärung der heiligen Schrift und eine Mahnung zu 25 gottesfürchtigem Leben. Zugleich widmete er sich theologischen Studien. Professor Martinus Lydius trug ihm die Widerlegung einer Schrift der Prediger in Delft auf, in welcher diese sich gegen die Prädestinationslehre Calvins und Bezas erklärt hatten. Der Kirchenrat forderte von ihm eine Entgegnung auf die Schriften Coornherts, der dasselbe Lehrstück, sowie den Heidelberger Katechismus angriff. 30 Provinzialsnode von Nordholland verlängte die Befämpfung der Mennoniten, deren Lehre man für sehr gefährlich hielt. Arminius machte sich ernstlich an die Arbeit; aber Streitschriften waren nicht nach seinem Sinn, und überdem gewann in ihm selbst mehr und mehr eine andere Überzeugung Raum. In Briefen an seine gelehrten Freunde sprach er die eigenen Bedenken gegen Calvins und Bezas Prädestinationslehre aus; 25 ebenso that er es in der Kritik eines Buches des englischen Theologen William Perkins, doch ist diese Kritik wie eine damals geschriebene Erklärung von Rö 9 bis nach seinem Tode ungedruckt geblieben.

Der Wechsel in seiner Uberzeugung wurde bald von einigen streng rechtgläubigen Amtsbrüdern bemerkt. Man ärgerte sich an seiner Auslegung von Rö 7 und 9 und an seinen Außerungen über Erwählung und Verwerfung; besonders sein gelehrter aber heftiger Rollege Petrus Plancius trat scharf gegen ihn auf. Es kam zu Streitigteiten im Rirchenrat, die das Eingreifen der Bürgermeister notwendig machten. Man warf Arminius Abweichungen vom Besenntnis und Katechismus vor und beschuldigte ihn des Pelagianismus und Socinianismus; er berief sich seinerseits auf die heilige Schrift und erklärte, treu seinem Wahlspruch "bona conscientia paradisus", daß er nichts predigen könne, das gegen seine Überzeugung sei. Untenbogärt und Tassin rieten gemeinsam und eindringlich zum Frieden. Endlich ward der Streit eingestellt, wenn auch nicht geschlichtet; der Verdacht der Retzerei blieb auf Arminius haften, der die Unterzeichnung der Symbolischen Bücher nicht für bindend halten konnte und dem Staat 50 mehr Recht in kirchlichen Angelegenheiten einzuräumen bereit war, als die strengen Cal-

vinisten zugeben wollten.

Da raffte die Pest um 1602 die Professoren der Theologie Junius und Trescatius in Leiden hinweg, und die Auratoren beschlossen, an Stelle des Junius' Arminius zu berusen. Diese Berusung ist die Ursache eines heftigen dogmatischen Streits zwischen zwei Richtungen 55 in der niederdeutsch-reformierten Richte geworden, der sich von der Universität aus über die Landschaft und fast die ganze Republit ausbreitete. Franciscus Gomarus, der einzige überlebende theologische Professor, legte Berwahrung gegen die Berusung ein, doch war er berusigt, nachdem Arminius in einer Unterredung ihm seine Anschauungen auseinandersetze. Die Amsterdamer Regierung entließ den geliebten Prediger nur ungern. So Arminius trat 1603 sein neues Amt an mit einer Rede über das hohepriesterliche Amt

Arminins 105

Christi (de sacerdotio Christi) und wurde daraushin zum Doktor der Theologie ersnannt. In den "Disputationes", die teils bei seinen Ledzeiten, teils nach seinem Tod erschienen und sich über das gesamte Gebiet theologischen Wissens erstreckten, ebenso in einigen Reden und andern Schristen, hat er scharf und klar seine Überzeugung ausgesprochen, besonders über die Prädestination und andere damit zusammenhängende Lehrstüde. Insgesamt geben diese Schristen ein schönes Zeugnis von seiner Gelehrsamkeit und seinem Scharssinn. In der Kenntnis der heiligen Schrist und der älteren und neueren theologischen Litteratur stand er hinter keinem seiner Zeitgenossen zurück.

Der dogmatische Streit, der scheinbar beigelegt gewesen war, entbrannte 1604 aufs Neue, als Arminius infolge einer festgestellten Ordnung öffentliche Vorträge über die 10 Prädestination halten mußte. Gomarus sprach dagegen und stellte, obwohl die Reihe nicht an ihm war, gleichzeitig andere Lehrsätze auf. Das verursachte eine große Aufregung an der Universität. Die Studenten keilten sich in zwei Lager; die Prediger in Leiden und an andern Orten beteiligten sich, so daß der Streit bald allgemein wurde. Man suchte Arminius vor einer Spnode zur Verantwortung zu ziehen, aber die Rura= 15 toren gestatteten nicht, daß die Geistlichen sich in die Angelegenheiten der Hochschule einmischten. Von Jahr zu Jahr wurde das Verhältnis gespannter; im ganzen Lande sprach man von dem Streit der Leidener Professoren. Die Pfarrer schürten auf der Kanzel, andere Freunde und Feinde in besonderen Schriften das Feuer immer mehr. Die Calvinisten wollten die Sache durchaus in eine allgemeine Synode gebracht wissen, 20 doch ließen die Generalstaaten es nicht zu. Oldenbarnevelt gab 1608 beiden Gegnern Gelegenheit ihre Meinung vor dem hohen Rat zu verteidigen; aber, obwohl man hier urteilte, daß die Streitfrage die Hauptpuntte zur Seligkeit nicht berühre und die beiben Parteien sich vertragen sollten, ließ sich Gomarus nicht abbringen und erklärte, daß er mit der Überzeugung des Arminius nicht ruhig sterben und vor Gottes Richterstuhl er= 25 scheinen könne. Noch einmal versuchten die Staaten von Holland eine Aussöhnung herbeizuführen und ließen im August 1609 beide Professoren mit je vier Geistlichen zu neuen Berhandlungen einladen. Die Beratungen wurden tagelang erst mündlich, dann schriftlich fortgesetzt, bis Arminius von einer Krankheit erfaßt wurde, der er schon am 19. Oktober erlag. Sein Tod im 49. Lebensjahre war ein großer Verlust für die 30 Universität und mit Recht durfte Bertins in der Leichenrede sagen: "Da ist in Holland ein Mann gewesen, den alle, die ihn kannten, nicht genug schätzen konnten, und den die, die ihn nicht schähen, niemals richtig kennen gelernt haben". Seine lateinischen Schriften wurden gleich nach seinem Tode von seinen Kindern der Reihe nach herausgegeben (Rogge, Bibliotheek der Remonstr. geschriften Umst. 1863, S. 24 ff.). Uls Ge= 35 samtsausgabe erschienen sie erst später (J. Arminii opera theologica, Lugd. Bat. 1629; denuo conjunctim recusa, Francof. 1631 und 1635 4°).

Zu den Grundlehren der reformierten Rirche, dem "cor ecolesiae", gehörte die Lehre der Prädestination. Allein der Auffassung derselben, wie sie durch Calvin und seine Unhänger geltend gemacht worden war, konnten sich viele Prediger der Nieder= 40 ländischen Kirche und auch Arminius nicht anschließen. Er wollte keiner Lehrentwicklung folgen, die Gott zum Urheber der Sünde und Verdammnis des Menschen machte, und die durch seine Gegner selbst ein "decretum horribile" genannt war. Statt eine un= bedingte Vorherbestimmung lehrte er eine bedingte und legte dem Glauben mehr Be= deutung bei. Der Glaube erschien teils als eine Frucht der göttlichen Gnade, teils als 45 Ausfluk des freien Willens des Menschen: die Wirtung des heiligen Geistes befähigt den Christen zum Glauben; daß er wirklich glaubt, ist zugleich des Menschen eigenes Werk. Arminius verneinte weder Gottes Allmacht noch seine freie Gnade, aber er meinte Gottes Ehre retten und auf Grund der klaren Aussprüche der Bibel sowohl den freien Willen des Menschen als auch die Wahrheit des Schuldbegriffs betonen zu 50 mussen. Die Folgerungen, die andere aus seinen Sätzen zogen, als ob er Gottes All= macht hätte beschränken und vom Willen des Menschen abhängig machen wollen, wies er ab. Doch ließ sich nicht verkennen, daß er in diesen Stücken Luther näher stand als Calvin und Beza, und daß er Cormberts und anderer Spuren folgte, deren Anschauungen in der niederländischen Kirche als Abweichungen von Bekenntnis und Katechismus 55 schon heftig bestritten waren. Seine vielen Anhänger haben nach seinem Tode seine und ihre Überzeugung in den bekannten 5 Artikeln zusammengefaßt und den Staaten als ihre Rechtfertigung vorgelegt. Obwohl sie nach diesen "remonstrantiae" Remonstranten genannt wurden, so haben doch die Remonstranten (s. d. A.) nachher, als kirchliche Partei es immer abgelehnt, als Arminianer angesehen zu werden.

Arn, Erzbischof von Salzburg, 785—821. — Hauptquelle sind die Briefe Alkuins (Monumenta Alcuiniana herausgeg. von Wattenbach und Dümmler, Berlin 1873; MG
Epistol. 4. Bb; vgl. auch ep. Carol. (ed. Jaffé) 13—15 S. 365 ff. (Aleinmehern) Nachrichten vom Zustand der Gegend und Stadt Juvavia S. 155 f.; diplom. Anhang S. 18 ff.;
5 Keinz, Indiculus Arnonis, Nünchen 1869; Rettberg, KG Deutschlands 2. Bd Gött. 1848,
S. 287 ff.; Zeißberg, Alcuin und Arno in d. Itschr. f. österr. Gymnasien 1862 S. 85 ff.;
derselbe, Arno, erster Erzd. von Salzburg in der WSB 43. Bd (1863) S. 305 ff.; Huber
Das Vorleben Arnos im Arch. f. österr. Gesch. 47. Bd S. 199 ff.; Haud, KG Deutschlands
2. Bd Lpz. 1890 S. 407 ff.

Arno (Arn — Ar, Adler), erster Erzbischof von Salzburg ist wahrscheinlich geboren in der Diöcese Freising, wo er bis 776 in den Urtunden als Diakonus und Presbyter vorkommt. Seit 782 erscheint er als Abt des St. Amand-Alosters Elnon im Hennegau, 785 wird er Nachfolger des Virgilius auf dem bischöflichen Stuhle von Salzburg; er erhielt am 10. Juni die Bischofsweihe. Die Abtei Elnon behielt er 15 auch als Bischof. — Arns Wirksamkeit in der Kirche Baierns war eine bedeutende und erfolgreiche. Die Aufgabe freilich, zu welcher er 787 nach Rom geschickt ward, mit Hilfe des Papstes den Herzog Tassilo mit dem Frankenkönig Karl zu versöhnen, ge= lang ihm nicht. Baiern verlor im nächsten Jahre seine Selbstständigkeit. Aber unter dem neuen Herrscher, dessen Größe er schon bei seinem Aufenthalt in Elnon erkannt 20 hatte und der ihm nun gleich seine volle Gunst zuwandte, erreichte er um so mehr. Karl bestätigte im Dez. 790 der Salzburger Kirche ihren Besitz (Böhmer - Mühlbacher, Reg. Imp. 301), dessen Bestand von Arno ihm vorgeführt war in einem von ihm versaßten Schriftstücke, congestum (notitia) Arnonis, welches durch geschichtliche Bemerkungen ein unschätzbares Denkmal für die ältere Geschichte der bairischen Kirche 25 bildet (Indiculus Arnonis s. o., dazu Wattenbach, Heidelberger Jahrbb. 1870 S. 20 ff.) In den nächsten Jahren verwendete Karl den Bischof als Königsboten im bairischen Lande und nach Beendigung des Avarenkrieges übertrug er ihm das im Often dem Frankenreiche und dem Christentume gewonnene Gebiet zu geistlicher Fürsorge. als dann Papst Leo III. durch die Verwandten seines Vorgängers bedrängt ward, gab 80 Karl 797 Arno den Auftrag, in Rom Ordnung und Frieden wieder herzustellen und dem Papste seine Wünsche für die Befestigung der kirchlichen Berhältnisse im östlichen Teile des Reiches vorzutragen. Der Papst ging auf die Wünsche des Königs, nach welchen Baiern auch kirchlich ganz in die Gliederung des Frankenreiches eingefügt werden sollte, ein, erhob am 20. April 798 Salzburg zur Metropole Baierns und verlieh 85 Arno, dem neuen Erzbischof, das Pallium (Jaffé 2495). Nach der Rücklehr aus Italien wandte Arn der Mission im Avaren- und Karantanen - Lande besondere Aufmerkamkeit zu und bestellte für diese Gegenden einen eigenen Reginarbischof Theodorich, da er selbst bald wieder abgerufen ward. Schon 799 nämlich beauftragte ihn Karl, den aus Rom vertriebenen und an den fränkischen Hof geflohenen Papst zurückzuführen und auch bei 40 der Raisertrönung war er nach worübergehendem Aufenthalt in Deutschland wieder in Rom. Karl, zu dessen gelehrter Tafelrunde auch Arn, ein Freund der Wissenschaft, der mehr als 150 Bücher abschreiben ließ (Archiv f. Kunde österr. GQ. 28 S. 15) und ein Förderer der Kunst (s. KG Deutschl. II S. 386), gehörte, gab ihm andauernd Beweise großen Vertrauens. Wie es scheint, ward er durch Arn und Altuin bestimmt, 45 802 die Einrichtung der Königsboten (missi, vgl. Wait, Deutsche Verfassungsgeschichte 3. Bd S. 371 ff.) zu einer allgemeinen Reichsordnung zu machen. Arn selbst war 802—806 fast beständig Königsbote in Baiern, so daß schon aus diesem Grunde eine Angabe unrichtig ist, die ihn 803 wieder nach Rom reisen und für den Kaiser eine päpstliche Anweisung in betreff der Chorbischöfe einholen läßt. Die Verhältnisse seiner 50 Diöcese ordnete er auf Synoden, deren erste er, wie es scheint 798 zu Reispach hielt (vgl. AG Deutschlands II S. 407). Gegen Passau und Aquileja, die beide ihm die Donauländer streitig machten, vertrat er die Rechte Salzburgs, sich stützend auf das vom Papst erhaltene Pallium und den vom Kaiser ihm erteilten Auftrag zur Predigt (Böhmer= Mühlbacher 448). — Noch findet man ihn bei Errichtung des Testaments Karls d. Gr. 55 und auf dem Konzile zu Mainz 813. Seitdem scheint er sich von den Geschäften zu= rückgezogen zu haben; auf der Aachener Synode 817 zur Besserung des Klosterwesens war er nicht gegenwärtig, weshalb Ludwig d. Fr. ihm die Beschlüsse schriftlich zufertigte.

Arn, Propst von Reichersberg, gest. 1175. — Bon Arns Schriften sind ge60 druckt: das Scutum canonicorum regularium bei R. Duellius, Miscellanea I, Augsb. 1723;

Rettberg + (Saud).

Er starb am 24. Jan. 821.

barnach bei MSL 194. Bb S. 1489; unter dem irrigen Autornamen Anselms von Havelberg als tractatus de ordine canonicorum auch bei Pez, Thesaurus IV, 2, Augsb. 1723 S. 73; der Apologeticus contra Folmarum herausgegeben von Beichert, Leipz. 1888. Ungedruckt die Narratio et tractatus de sermocinatoris officio vor den Sermonen Gerhohs (in einer Biener Handschrift, s. Tabulae codicum 1. Bb S. 252 Nr. 1558) und das Hexaemeron (in einer Klosterneuburger Handschrift, s. Bach bei Betzer und Welte 1. Bb 2. Ausl. S. 1416). Einige Rotizen zu Arns Lebensgeschichte sinden sich im chron. Reichersperg. coll. a Magno presb. MG SS 17. Bb. S. 490 ff.

Arn war ein jüngerer Bruder des berühmteren Gerhoh von Reichersberg (s. d. A.). Sein Geburtsjahr ist unbekannt; seine theologische Bildung verdankte er Gerhoh (Apol. 10 S. 95); er nennt sich geradezu seinen Sohn in dem Herrn (S. 2). Ein dritter Bruder Ruodger war Dekan in Augsburg, später in Reuburg (S. 14). Nach Gerhohs Tod wurde Arn, die dahin Dekan, einstimmig zum Propst des Stiftes Reichersberg (Didcese Passau, am Inn, gegr. 1084) gewählt, 29. Juni 1169 (chron. Reich. S. 490); er starb am 30. Jan. 1175 (S. 501).

Das Scutum canonicorum schrieb er unter dem Pontifikat Eugens III., also vor 1153 (MSL S. 1523B). Es ist hervorgerufen durch die zwischen den Mönchen und den Stiftsherren herrschende Eifersucht. Arn mißbilligt dieselbe durchaus, spricht nachdrücklich für ein friedliches Nebeneinander der beiden verwandten Genossenschung der Ka-20 noniker. Sie gelten ihm als die eigentlichen Nachfolger Christi und der Apostel, besonders dadurch, daß sie im Dienst der Nächsten arbeiten, über die Mönche erhoben

(S. 1495 f.).

Der Apologetitus, den er als Dekan schrieb, ist eine, dem Propst Folmar von Triefenstein in Franken (s. d. A.) entgegengestellte Verteidigung der Lehren Gerhohs. 25 Es handelt sich um die christologische Frage, ob homo ille in Deum assumptus Dei patris naturalis et proprius filius sit. Folmar verneinte sie; Arn erklärte sich, nicht ohne gehälsige Leidenschaftlichkeit, für ihre Bejahung. Sein Satz war: Naturä quidem generis vel coessentialitatis caro caro est et non Verbum et Verbum Verbum est et non caro, aliud filius Dei aliud homo, aliud assumens aliud assumptum. Verum 30 natura nativitatis ita totus Deus in hominem ac totus homo transivit in Deum, ut nihil assumenti humanum, nihil assumpto divinum deesset (S. 139). Nach rūdwärts stützte er diese Sätze durch die Annahme, daß es einerseits für den Menschen von Anfang an natürlich gewesen sei, in eine Person mit Gott geeint zu werden und daß es anderseits von Ewigkeit her für die Gottheit natürlich gewesen sei, daß sie Mensch 35 werden wellte und tonnte (S. 16): Naturaliter enim divina et humana natura in unam personam concurrere non potuissent, nisi una alterius capax et altera alteri capabilis naturaliter extitisset (S. 22, vgl. S. 40 ff.). Nach vorwärts führte der streng durchgeführte Satz von der Mitteilung der göttlichen Eigenschaften an die menschliche Natur (vgl. z. B. S. 232: Non adstruo illud, de quo 40 nemo dubitat, quod patri in essentia seu natura Verbi filius aequalis sit, sed quod homo per datam sibi et acceptam naturaliter . . divinitatem ac divinitatis potestatem et gloriam Deo coaequatus sit) zu der Annahme, daß diese Herrlichteit während Christi Erdenleben verhüllt war, s. S. 196: Haec autem gloria, i. e. divinitatis omnipotentia, tempore infantiae ac dispensationis corporalis prae- 45 sentiae in nostri habitus humilitate erat abscondita. Eine weitere Ronsequenz war die Bestreitung der herrschenden Annahme, daß der Himmel eine Lokalität sei. Arn spottet der parvuli, die phantasieren Christum corporaliter sedentem in coelo (S. 204). Seine Behauptung ist: Ascendit illocaliter ad divinitatis conformitatem atque coaeternitatem (S. 220); er verwirft es, daß patris dextera quasi lo- 50 calis aestimatur (S. 221), man müsse an das coelum intellectivum denten (S. 202); daß Christus in den Himmel aufgenommen ist, bedeute, daß er nostrae beatisicationis templum sive domus, nostrae beatitudinis caelum atque paradisus sei (S. 209). Nur eine Folge aus diesen Sätzen war die Behauptung, daß der Menschheit Christi dieselbe latria wie Gott, nicht bloß die dulia erzeigt werden musse (S. 72 ff.). Der 55 Polemit gegen Folmar geht, ausgesprochen und unausgesprochen, die gegen einen bedeutenderen Gelehrten, gegen Petrus Lombardus, zur Seite (vgl. z. B. S. 13; S. 29 vgl. mit Sent. III dist. 7G; S. 72 u. 83 vgl. mit Sent. III dist. 9; S. 96 vgl. mit Sent. III dist. 14). Auch mit Hugo von St. Viktor setzt er sich auseinander (S. 97). Von zeitgenössischen Schriftstellern kannte er außer den Genannten Bernhard 60 von Clairvaux (S. 142) und Rupert von Deut (S. 143 vgl. Scut. S. 1519). Sauct.

Arndt, Johann, gest. 1621. — Gottfr. Arnold, Kirchens und Ketzerhistorie II B. XVII Kap. 6; Gerber, Historie der Wiedergeborenen in Sachsen, Bd 2, Dresden 1720, S. 210 ff.; Scharff, Supplementum historiae litisque Arndianae, Witeb. 1727; Fr. Arndt, Joh. Arndt, ein biographischer Versuch, Berlin 1838; Göbel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheins westfäl. Kirche, 1852, II 475 ff.; H. L. Pert, De Joanne Arndtio ejusque libris qui inscribuntur "de vero christianismo", Hannover 1852; A. Tholuck, Lebenszeugen der lutherischen Kirche, 1859, S. 261 ff.; A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, II. Bd, 1884, S. 34 ff.; Fr. Hashagen, Joh. Arndt, in der "Predigt der Kirche" von G. Leonhardi, Bd XXVI Leipzig 1894.

Johann Arndt wurde am 27. Dezember 1555 als Sohn des frommen Stadtpfarrers Jakob Arndt († 1565) zu Ballenstedt in Anhalt geboren. Eine innerliche Natur, nährte er sich schon in seiner Jugend an den Schriften der mittelalterlichen Mystik, eines Bernhard, Tauler und Rempis. Er gedachte zuerst Medizin zu studieren, aber die Genesung aus schwerer Krankheit führte ihn zur Theologie. Im Herbst 1576 begann er in Helm= 15 stedt seine Studien, unter Tilemann Heßhus, studierte dann in Wittenberg unter Poly= carp Lyser, und in Straßburg unter Pappus, lauter streng lutherischen Lehrern. 1579 schloß er in Basel unter dem irenischen Lutheraner Simon Sulcer ab, besuchte aber hier auch die medizinischen Vorlesungen des durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit be= rühmten Theodor Zwinger. Während seines Aufenthaltes in Basel wurde ein polnischer 20 Edelmann, dessen Studien er leitete, sein Retter, als er in die Wellen des Rheins ge= fallen war. — 1581 kehrte er in seine Heimat zurück. Er trat in Ballenstedt in das Schulamt ein, wurde aber schon 1583 Pastor in Badeborn in Anhalt. Er verheiratete sich mit Unna Wagner, der Tochter des Amtmanns Christof Wagner in Ermsleben. Die Ehe blieb zwar kinderlos, war aber sehr glücklich und gesegnet. Nur wenige Jahre 25 konnte Arndt in Badeborn bleiben. Herzog Johann Georg neigte sich dem reformierten Lehrbegriff zu und ordnete 1590 die Abschaffung des Exorcismus und der Bilder an. Die Landesgeistlichkeit fügte sich, aber Arnot weigerte sich Gewissens halber dem fürst= lichen Befehl zu gehorchen. Er fühlte ganz richtig, daß, wie Selneccer sagte, "etwas anderes unter diesem Griffe steckte", und in der That trat der Herzog 1596 öffentlich 30 zur reformierten Kirche über. Arndt wurde schon am 21. Sept. 1590 seines Amtes entsetzt. — Auf diesen Streit bezieht sich seine Erstlingsschrift Iconographia, über den rechten Gebrauch und Misbrauch der Bilder, 1596. Aber noch in demselben Jahre wurde dem Glaubenszeugen eine Bleibstätte aufgethan. Er wurde Adjunkt und zwei Jahre später Pfarrer an St. Nikolai in Quedlinburg. Durch treue Predigt und rast= 35 lose Seelsorge warb er, besonders während mehrfacher schwerer Pestzeiten um die Liebe der Gemeinde. Im dritten Buch des Paradiesgärtleins zeigt "die geistliche Seelen-Artznen wider die abscheuliche Seuche der Pestilentz, in 4 Kapitel verfaßt", wie er die Kranken auch durch das gedruckte Wort zu berichten bemüht war. Dennoch mußte er bitter klagen, daß während seine treuen Badeborner noch jetzt 11/2 Meilen herkamen, ihn zu hören, 40 die Quedlinburger ihn verleumdeten und auf allerlei Weise an seiner Ehre und seinem Einkommen verkürzten. Gern folgte er deshalb 1599 einem Rufe an die Martini= kirche in Braunschweig. — Von seiner damaligen theologischen Stellung giebt ein merkwürdiger Brief von 1603 an den 21 jährigen Johann Gerhard Zeugnis. Er tadelt an den biblischen Auslegern: quosdam tantum in cortice haerere, plurimos non in 45 spiritu sed ex carne. Bernardus in spiritu scripsit et Kempisius et Macarius, Spinaeus et quidam Granatensis, sed postillam ejus non magnam facio, et Augustini quaedam. Inter omnes philosophos neminem scio, qui ex spiritu scripserit (qui ubi vult spirat), praeter unum Senecam. — 3war bezieht sich dieser Brief auf frühere Ratschläge für Gerhards theologisches Studium, aber man er-50 kennt doch in den hier empfohlenen alsbald die geistigen Bäter seines "Wahren Christen= tums". — Die ersten Jahre seiner Braunschweiger Wirksamkeit verflossen ungetrübt, aber der wachsende Neid und die Feindschaft seiner Amtsgenossen, besonders des geld= süchtigen M. Hermann Denecke, dazu die entsetzlichen politischen Unruhen in der Stadt, die mit der grausamen Hinrichtung des demokratischen Bürgerhauptmanns Hennig Bra-55 bant endeten, bereiteten dem friedliebenden Gemüte Arndts, der treu zum Rate der Stadt stand, großen Schmerz und machten ihn weltmüde. Seine Briefe aus dieser Zeit an J. Gerhard sind voll der wehmütigsten und bittersten Klagen und voll Sehnsucht nach der ewigen Erlösung. (Vgl. Epp. virorum eruditorum ad Joh. Gerhardum ex Msc. ed. a G. M. Raidelio 1740). — Am liebsten hätte er eine Berufung nach 50 Halberstadt 1605 angenommen, aber der Rat der Stadt verweigerte es ihm, teils aus

Berstimmung darüber, daß die Halberstädter nicht zuvor seine Einwilligung eingeholt hatten, teils weil er "in nicht geringen Sorgen sigen müsse, daß nicht allein bei den Eingepfarrten, sondern auch der ganzen löblichen Bürgerschaft in allen 5 Weichbildern. welche auf seine Ehrwürden ein sonder geist= und liebreiches Auge haben, uns deswegen allerhand Verdruß und Ungelegenheit zuwachsen würde". So blieb Arndt einstweilen 5 in Braunschweig. In dieser Zeit gab er, durch den Verfall der Zucht und Ehrbarkeit in den Kriegsunruhen von 1605 und 1606 veranlaßt, das erste Buch des "wahren Christentums" heraus. Nach den Angaben Oberheps über Arndts Berufung von Braunschweig nach Halberstadt in der deutschen Zeitschrift von Schneider 1857 Nr. 48 scheint es nicht 1605, sondern erst im Anfang des Jahres 1606 zuerst erschienen zu sein. Dafür 10 spricht auch der Brief Arndts an den Hofprediger Hermann: "Ich habe selbst erst vor wenigen Jahren, da ich schon über 50 Jahre alt war, etwas ans Licht zu geben mich ganz furchtsam unterstanden". Es beginnt mit den Worten: "Was für ein großer und schändlicher Mißbrauch des heil. Evangelii in dieser letzten Welt sei, bezeuget genugsam das gottlose unbuffertige Leben derer, die sich Christi und seines Wortes mit vollem 15 Munde rühmen und doch ein ganz unchristliches Leben führen, gleich als wenn sie nicht im Christentum, sondern im Heidentum lebten" . . . "Jedermann wollte zwar Christi Diener sein, aber Christi Nachfolger will Niemand sein".

Darin liegt der Grundgedanke des ganzen Buches, auch seine Veranlassung und Abzweckung ausgesprochen. Die Rechtfertigung durch den Glauben darf nicht die Er= 20 neuerung des Lebens, der religiöse Trost nicht die sittliche Bethätigung lähmen. Damit war die brennende Frage der Zeit im innersten Nerv berührt, die schadhafte Stelle der

herrschenden kirchlichen Richtung bloßgelegt.

Das Buch rief sofort bei den Amtsgenossen Arndts die lebhaftesten Angriffe, auch heftige und giftige Berleumdungen hervor, so daß Arndt es als eine Erlösung "aus 25 seinem feurigen Ofen" betrachtete, als er 1608 durch die Grafen von Mansfeld zum Bastor an der Andreastirche in Eisleben berufen wurde. Er nahm den Ruf an und wurde am 1. Jan. 1609 durch den ihm geistesverwandten Superintendenten Schleupner in sein neues Amt eingeführt. Nun gab er 1609 auch die folgenden drei Bücher vom wahren Christentum heraus, die er schon in Braunschweig geschrieben, aber auf den Druck 30 verzichtend seinem Freunde Joh. Gerhard gegeben hatte. Jedoch auch in Eisleben sollte er nicht lange bleiben. Zwar fühlte er sich hier in seinem treu verwalteten Amte glücklich und bewährte seine aufopfernde Treue wiederum während einer schweren Pestzeit von 1610; aber die Berufung durch den frommen Herzog Christian von Braunschweig-Lüneburg zum Generalsuperintenden von Celle, wozu ihn Joh. Gerhard vorgeschlagen 35 hatte, wagte er doch im Blick auf die Wichtigkeit der ihm eröffneten großen Wirksamkeit nicht abzulehnen. Mit großen Schwierigkeiten löste er sich von Eisleben und ging 1611 nach Celle. — Nun stand der vielgewanderte und vielgeplagte Mann auf der Höhe seines Lebens. Noch zehn Jahre arbeitete er in unermüdeter Fürsorge und unvergeßlichem Segen für die ihm anvertraute Lüneburger Rirche. Mit heiligem Ernste wid= 40 mete er sich der Fürsorge für die Kirchen und Schulen des Landes, leutselig und milde gegen die gewissenhafte Treue, rücksichtslos und strenge gegen die Trägheit. Vom Herzog überall unterstützt hielt er 1615 eine Generalvisitation durch das ganze Land, deren bedeutendste Frucht die Revision und Umgestaltung der Kirchenordnung Herzog Heinrichs und Wilhelms von 1564 war. Die unter Arndts Mitwirkung entstandene Kirchen= 45 ordnung Herzog Christians von 1619 ist im wesentlichen die noch gegenwärtig gültige Lüneburger Kirchenordnung, die in ihrer heutigen Gestalt von Herzog Friedrich 1643 publiziert ist. — Besonders reich war diese Zeit an schriftstellerischen Arbeiten. 1612 erschien das "Paradiesgärtlein aller christlichen Tugenden, wie dieselben in die Seele zu pflanzen durch christliche Gebete". Magdeburg 8°. — 1616 die "Postilla, Auslegung so der Sonntagsevängelien", Leipzig Fol. — Die 4. Auflage hat den besonderen Titel: "Christliche Auslegung und Erklärung der evangelischen Texte, so durchs ganze Jahr an ben Sonntagen und vornehmsten Festen, auch der Aposteltage gepredigt werden, neben Erklärung der ganzen Historia des h. Leidens und Sterbens Christi Jesu, unsers Herrn", 2 Teile, Frankf. a. M. 1643 Fol. — Das Paradiesgärtlein ist mit dem wahren 55 Chriftentum zusammen unzählige Male aufgelegt worden. Auch die Passionspredigten sind sowohl mit der Postille als getrennt in neuer Zeit immer wieder herausgegeben (Rapff, Stuttgart 1848, 3. Aufl. 1865, Gütersloh bei Bertelsmann; die worden. Passionspredigien v. Eger, Berlin 1860). — 1617 erschien die Auslegung des ganzen Pfalters in 451 Predigten, mit einer Vorrede D. J. Gerhards, Jena Fol. Im selben 60 Jahre "Auslegung des Catechismi Lutheri, Anhang zu den Psalterpredigten, Jena 1617, Fol. — Dann verschiedene einzelne Predigten bei besonderen Beranlassungen und Gebets bücher. Bgl. Beste, Die bedeutendsten Kanzelredner der lutherschen Kirche des 17. Jahrh., Dresden 1886. Andere Schriften sind ihm untergeschoben werden, z. B. Mysterium de incarnatione verbi, oder das große Geheimnis der Menschwerdung des ewigen

Wortes, 1689; angeblich Abschrift eines Originals von 1599. —

Awar entbrannte der Streit über Arndts Rechtgläubigkeit erst jetzt aufs höchste und rief die heftigsten Angriffe hervor, aber seiner guten Sache gewiß, ließ sich Arndt nicht mehr allzuschwer anfechten. Ein ungeftilltes Heimweh zog ihn nach oben. Am 3. Mai 10 1621 predigte er zum letztenmale, über Psalm 126, 5. 6, und sprach gegen seine Gattin aus: "Jetzt habe ich meine Leichenpredigt gethan". Er legte sich aus Krankenbett und ruhte in stillem Frieden. Er empfing die Absolution und das h. Abendmahl, und betete am 11. Mai noch einmal: "Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Anecht." Rach turzem Schlummer schlug er seine Augen auf und sprach: "Wir sahen seine Herrlichkeit, 15 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit." Seine Frau fragte ihn: Wann? und er antwortete: "Jetzt habe ich sie gesehen. Ei, welche Herrlichkeit ist das! Die Herrlichkeit ist es, die kein Auge gesehn und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist. Diese Herrlichkeit habe ich gesehen." Noch einmal sprach er: "Nun hab ich überwunden." Dann starb er in der Nacht des 20 11. Mai um 1/12 Uhr ganz friedlich. Am 15. Mai 1621 wurde er in der Pfarrfirche zu Celle unter der dankbaren Teilnahme Herzog Christians und der ganzen Gemeinde begraben. Diakonus Storch predigte über den Text: Ich habe einen guten Rampf gekämpft. Die Grabschrift rühmt ihn als "Jesu verus amator, Internae semper qui pietatis amans."

In der That trägt Arnots persönliche Frömmigkeit von Anfang an einen durchaus innerlichen Charakter. Wie sehr er auch dis zur Ausopferung seines Amtes für das reine Bekenntnis der lutherischen Kirche eintritt, so hat doch nicht sowohl die Lehre und das System sein Herzensinteresse, als vielmehr das religiöse Gefühlsleben und die sittliche Bethätigung, nicht die Rechtsertigung im Glauben, sondern die Erneuerung des christsuchen Lebens. — In Braunschweig schreibt Superintendent Wagner bei seinem Abgang in die Akten: vir placidus, candidus, pius et doctus. Eine friedsertige, wahrheitsliebende und demütige Natur nimmt er gern die Besehrung der Freunde an; böswilliger Berleumdung und underechtigter Bevormundung gegensüber zeigt er männsliches Selbstgefühl. "Ich freue mich dessen, schweibt er 1620, "daß ich etwas seide und will tausendmal lieber mehr leiden, als daß ich mein Pfündlein vergraben sollte". Troß eines entgegengesetzten Wittenberger Gutachtens nimmt er den Ruf nach Celle an. Bon seiner Treue im Amt, in der Predigt und Seelsorge wie in der Fürsorge für die Armen zeugt sein ganzes Leben. Seine Wohlthätigkeit war so groß, daß man ihn in Verdacht

hatte, durch den Stein der Weisen das Goldmachen gelernt zu haben. Allerdings hatte er wie viele seiner theologischen Zeitgenossen eine Zuneigung zur medizinischen Wostik., Praeter sacros labores aliquid temporis et meditationum impendo spagiricis (= Chemie) in auri resolutione philosophico-medica, in qua summa medicinae

et gemmarum laboro (Brief von 1607).

In seinen Predigten tritt die Mystik Arndts auffallend zurück (vgl. aber Postille 8 Bd II, Franks. a. M. 1643 Fol. 732, eine allegorische Predigt über die Historie Joshannis, dadurch die neue geistliche Geburt ist vorgebildet). Bengel urteilt mit Recht über Arndts Schriften: "Es ist eine Luft, wie von den Blumen des Paradieses her, die uns daraus anweht. Seine Rede tönt sanft und lockend, wie dem der nach langer Irrsal aus der Fremde zurückehrt, die Glocken der Heimat." Die Predigten sind etwas weitschweifig, aber praktisch, lehrhaft und verständig; ohne Rhetorik, ohne Anekdoten, aber durch biblische Geschichte und Schriftwort reich belebt; meist nach lokaler Nethode angelegt, selten synthetisch.

Aber nicht seine Predigten, sondern seine asketischen Schriften, die 4 bezw. 6 Bücher vom wahren Christentum und das Paradiesgärtlein haben Arndts Namen berühmt

55 gemacht.

Bom wahren Christentum erschien das erste Buch 1606, gedruckt von Andreas Duncker in Braunschweig; die 3 letzten 1609 ohne Ortsangabe; alle vier zusammen 1610 in Magdeburg (Scharff, Supplementum, S. 83). Die späteren Ausgaben enthalten noch ein 5. und 6. Buch. Das 5. Buch bilden "3 schöne geistreiche Lehr- und Trost60 büchlein vom wahren Glauben und heiligen Leben, von der Vereinigung der Gläubigen

mit Christo Jesu, ihrem Haupte, und von der heiligen Dreifaltigkeit, von der Menschwerdung Christi, und den Wohlthaten des heil. Geistes"; das 6. Buch enthält: die "Wiederholung und Verantwortung der Lehre vom wahren Christentum"; 9 Sendschreiben, die Bb. vom wahren Christentum betr., und "Bedenken über Tauleri Teutsche Theologie".

Nächst Thomas a Kempis ist kein Erbauungsbuch so oft gedruckt als diese Bücher 5 vom wahren Christentum, die Arndt einst ohne Honorar nur gegen eine Anzahl von Freiexemplaren dem Buchhändler überlassen hatte. Es ist in sast alle europäische Sprachen übersetzt, das 1. Buch auch durch die Hallische lutherische Mission ins Tamulische.

Die vollständigste Ausgabe sämtlicher Schriften Arndts ist die von J. J. Rambach

3 Teile Fol., Leipzig und Görlitz 1734 ff.

Die Wirtung des "wahren Christentums" war außerordentlich. Bon allen Seiten tamen Zeugnisse der Zustimmung und Dankbarkeit, besonders aus den Ostseeländern, Schweden und Schlesien, aber ebenso lebhaft war auch sogleich der Widerspruch gegen sie. In Braunschweig zuerst noch lokalen Charakters, wurde der Streit bald öffentlich

und so heftig, daß die ganze lutherische Kirche darüber erregt wurde.

Arndischen Schriften öffentlich empfahlen, ließ sich ihr Amtsgenosse Corvinus 1618 zu der Außerung hinreißen: "Der Satan werde dem Arndt den Lohn seiner Werte bezahlen"; "er begehre nicht nach seinem Tode dahin zu kommen, wohin Arndt gefahren sei". Vergebens wurden Gutachten von Königsberg und Wittenberg eingeholt, und so hochangesehene Männer wie B. Menzer in Gießen, Franz in Wittenberg und Joh. Gerhard traten für Arndt ein. Auf Dilgers Veranlassung schrieb Arndt die "kurze Wiedersholung und Verantwortung der Lehre vom wahren Christentum" (jetzt das 6. Buch).

Bedenklicher wurde die Sache, als man entdeckte, daß c. 34 des 2. Buches "wie ein Mensch durchs Gebet die Weisheit Gottes suchen soll" fast wörtlich aus Val. Wei= 25 gels "Betbüchlein für die Einfältigen" entlehnt war. Zwar konnte Arndt zu seiner Entschuldigung sagen, daß er jenen Abschnitt als namenloses Manustript ohne Kenntnis des Verfassers von einem Freunde erhalten habe; die Weigelschen Schriften erschienen erft 1611 und 1618, und Arndt selbst fand in ihnen "viel Ungereimtes und der Schrift Widersprechendes" (Brief an Buscher in Stade 1619). Nichtsdestoweniger hängten sich so fortan alle Mystiker, die Schwentfeldianer, Weigelianer und Separatisten, auch Sozinianer an Arnot. Man bemerkte doch auch, daß Arnot so häufig an die vorreformatorischen Mystiker Tauler, Kempis und die "deutsche Theologei", "die selbst noch im dunkelsten Papittum steckten", sich anlehnte und auch die Fakultäten fanden die Terminologie nicht unbedenklich. Lukas Osiander in Tübingen nannte in seinem "theologischen 25 Bedenken" 1624 das Buch ein "Buch der Hölle", und selbst Joh. Gerhard wurde in seinem Urteil über das Ganze vorsichtiger und zurückaltender. Dennoch traten die meisten Zeitgenossen auf Arnots Seite. Polysarp Lyser sagte: "Das Buch ist gut, wenn nur der Leser gut ist", und Glassius: Wem Arndt nicht schmeckt, der hat gewiß den geistlichen Appetit verloren. Auch Balentin Andreä, J. B. Carpzov, Danhauer, 40 selbst Quenstedt und Hülsemann versicherten Arndt ihres Vertrauens.

Eine Erneuerung des Streits begann, als der Pietismus zum Siege gelangte. Spener urteilte: "Ich seine Lutherum billig vorne an, nachdem Gott durch ihn ein noch größeres Werk, so mehr in die Augen gefallen, ausgerichtet hat als durch Arndtium, lasse ihm auch darin den Borzug, aber dieser streicht ihm nahe, und weiß ich nicht, ob 45 er nicht in seinen Schriften zu einem nicht geringeren Werk als Lutherus mag von Gott bestimmt sein". Theolog. Bedenken III, 714. 1706 wurden die "Apologetica Arndtiana", von Breller 1625, durch Günther wieder abgedruckt. 1714 machte Wernsstorf in Wittenberg seine Bedenken gegen die Lehrrichtigkeit Arndts geltend; 1727 ers

idien Balth. Scharffs Supplementum.

Am prinzipiellsten hat in neuerer Zeit A. Ritschl gegen Arnots wahres Christentum Einspruch erhoben (Gesch. d. Pietismus II, 34 ff.). "Trotz der unzweiselhaften Ungerechtigkeiten und Übertreibungen in gewissen Punkten der Bestreitung Arnots sei doch der Gesamteindruck des Buches, daß die Befolgung mittelalterlicher Muster durch Arnot sein Luthertum erheblich abgewandelt habe". An die Stelle der Rechtsertigungsidee strete die mystische Bereinigung mit Gott im Glauben und die weltslüchtige Ruhe in Gott (I 2. 4. 5. III 2 bes. II 20; I 23. 17. III 12. 13). Für das erste sei das Borzbild des h. Bernhard unversennbar, für den Quietismus der Taulersche Gedanke von der Absolutheit Gottes als des ausschließlichen Seins, welches die Berneinung des eigenen Willens und die Ausschlag des eigenen Kreatürlichen zum praktischen Korrelate habe. 60

Ganze Rapitel sind aus alten Mystikern entlehnt; aus Angela da Foligno († 1309) Theologie des Rreuzes Christi, stammt II 13. 14. 18. 19. 20 und bis c. 27; aus Tauler
besonders vieles im 3. Buche, ebenso vieles aus Thom. a Rempis. Mit Recht macht Hashagen a. a. D. zwar geltend, daß der asketische Gesichtspunkt des "wahren Christentums"
manche Besonderheiten rechtsertige und daß bei der genugsam erwiesenen bekenntnismäßigen Rechtzläubigkeit Arndts die Bedeutung der Mystik für sein christliches Leben
weit und mit Unrecht überschätzt sei und unzweiselhaft wollte Arndt in allen Punkten die
korrekte Lehre der Kirche darlegen, dennoch ist nicht zu leugnen, daß die echt lutherischen
Gedanken von der Rechtsertigung nicht mehr die beherrschenden sind, sondern durch fremd-

10 artige und nebenherlaufende Gedanken der Mystik verdunkelt werden.

Was die Bücher vom wahren Christentum so eindrucksvoll und wirksam machte, war ein zweifaches. Zum erstenmale erschien ein asketisches Buch in deutscher volkstümlicher Sprache. Gebetbücher waren genug vorhanden, aber keine Erbauungsbücher für das Volk. Hier erschien ein Buch, welches der lutherischen Kirche dasselbe bot, was 15 Thomas a Rempis der tatholischen Kirche gegeben hatte. Zum andern zog das Buch durch seine mystischen Anschauungen und seine Verinnerlichung des religiösen Lebens von dem öden Lehrstreite ab und führte in die prattischen Forderungen der Gemeinschaft mit Christo ein, ein Symptom, daß die damalige Kirche das religiöse Bedürfnis des Volks nicht befriedigte. Arndt wollte nicht eine spstematische Darstellung des driftlichen 20 Glaubens geben, nicht "weil er darin nicht fest gewesen" (L. Osiander), sondern weil er nur auf Besserung des dristlichen Lebens zielte und die Polemik gegen falsche Lehre den Theologen überlassen zu können meinte (Vorrede zum Paradiesgärtlein § 1 und Brief Dilgers an Arndt v. 12. Aug. 1620). Schreibt er doch selbst am 29. Jan. 1621 an den Herzog von Braunschweig: "Zweck und Ziel meiner Bücher ist dieses: Erstlich habe ich die 25 Gemüter der Studenten und Prediger wollen zurückziehen von der gar zu disputier= und streitsüchtigen Theologie, daraus fast wieder eine theologia scholastica geworden; zum andern habe ich mir vorgenommen, die Christgläubigen von dem toten Glauben ab und zu dem fruchtbringenden anzuführen; drittens sie von der bloßen Wissenschaft und Theorie zur wirklichen Übung des Glaubens und der Gottseligkeit zu bringen, und viertens zu 30 zeigen, welches das rechte cristliche Leben sei, welches mit dem wahren Glauben übereinstimmt und was das bedeute, wenn der Apostel sagt: Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir, demnach nicht nach Art der Mönche Christum nur als ein Exempel vorstellen, sondern zeigen, daß der Glaube an Christum müsse aufwachsen und seine Früchte bringen, damit wir nicht in dem Gericht als unfruchtbare Baume 35 erfunden würden." — So will auch die Mystik Arndts nicht sowohl auf das Gefühl und die Phantasie, als auf den sittlichen Willen einwirken, und arglos geht er an den Abgründen des Pantheismus und der theosophischen Naturphilosophie vorüber. In dem Bewußtsein, daß er das Fundament des Glaubens an die Rechtfertigung aus Gnaden und den Trost des Kreuzes Christi nicht verleugne, sondern mehr voraussetze als ex 40 professo entwickle, nimmt er unbedenklich die vermeinten Wahrheitselemente der vorreformatorischen Theologie in sich auf, denn sie fügen sich ihm ohne Widerspruch in den Zusammenhang der reformatorischen Lehre ein. So ist auch das Buch meistens verstanden worden. Man schätzte es als einen indirekten Protest gegen die disputierende tote Lehrgerechtigkeit, und als einen Aufruf zur Pflege des inneren Lebens und zur 45 Belebung der sittlichen Impulse der einzelnen Persönlichkeit, als eine Friedesstimme der ökumenischen Kirche über die Markscheiden der Einzelkirchen hinüber. In diesem Sinne ist das Buch nicht nur in der lutherischen, sondern auch in der reformierten und selbst in der katholischen Kirche wirksam geworden. Schon 1615 wurde das erste Buch in der Schweiz nachgedruckt unter dem Titel: der Tod Adams und das Leben Christi. In 50 Rempten erschien 1734 eine katholische Ausgabe von einem Arzte mit Korrumpierung des Namens Arndt; eine italienische Übersetzung des Paradiesgärtleins war lange Zeit im Kirchenstaat eingeschwärzt als Wert über die Gartenkunst; als der hallische Professor Anton 1687 in der Jesuitenbibliothet in Madrid fragt, welches ihr bester Astetitus sei, wird ihm von dem Bibliothekar ein lateinischer Arnot, sedoch ohne Anfang und ohne Schluß, vorgezeigt, welches Buch erbaulicher als alle anderen sei (Samm-lung auserlesener Materien zum Bau des Reiches Gottes I, p. 21). Zahlreiche Volkssagen bezeugen, wie dieses Buch wunderbar aus Wassers und Feuersnot gerettet worden ist und beweisen die Anhänglichkeit des Volks an dieses dis in die Gegenwart vielgelesene und vielgesegnete größte Buch der ganzen lutherischen Asketik.

Arndt, Johann Friedrich Wilhelm, gest. 1881. — Nachsolgender Stizze liegen die vorhandenen Personalakten Arndts zu Grunde. Bgl. ferner B. Ziethe, D. Fr. Arndt in "Berliner Bilder aus alter und neuer Zeit", Berlin 1886, S. 176—208; L. Stiebrip, Zur Geschichte d. Predigt in der evang. Kirche, Gotha 1875, S. 172 ff.; Nebe, Zur Geschichte der Predigt, Wiesbaden 1879, III, S. 417 sf.; einen dem Emeritierten gewidmeten Nachruf im "Reuen Ev. Gemeindeboten" 1875 S. 131 und von den bei seinem Tode erschienenen Nekroslogen den im "Ev. Kirchl. Anzeiger für Berlin" 1881 S. 154 s.; die übrigen sind nicht überall zuverlässig.

Johann Friedrich Wilhelm Arndt nimmt im Areise derjenigen Männer, welche seit dem zweiten Dezennium unseres Jahrhunderts die preußische Hauptstadt zu einem 10 Brennpunkt religiösen und kirchlichen Lebens gemacht haben, eine hervorragende Stellung ein. Als Homilet hat er sich auch über Berlin hinaus einen höchst angesehenen Namen erworben.

Am 24. Juni 1802 zu Berlin als Kind unbemittelter Handwerkersleute geboren, hat Arndt in seiner Jugend den Druck enger Verhältnisse reichlich erfahren. Auch als er im Herbst 15 1820 die Berliner Universität bezog, um Theologie zu studieren, mußte er sich die Mittel für seine Studien zum größesten Teil durch Erteilung von Unterricht selbst beschaffen. Unter den theologischen Lehrern Berlins übte in jener Zeit den weitaus intensivsten Einfluß Schleiermacher aus, dessen Ruhm gerade damals im Zenith stand. Dennoch sprach die Eigenart dieses großen Mannes Arndt so wenig an, daß er nachweisbar keine einzige 20 Vorlesung Schleiermachers gehört hat. Wer den späteren Arndt kennt, kann sich darüber nicht wundern; Schleiermachers subjektive Bewußtseinstheologie konnte eine dristliche Individualität nicht befriedigen, die sich so entschieden, wie Arndt, auf die objektiven Heilsthatsachen gründete und ebenso entschieden objektive Wirkungen des gepredigten Worts verlangte. Um so eifriger lernte der Student von Neander historische und von 25 Marheineke systematische Theologie; in das AI. führte ihn fast ausschließlich der nur drei Jahre ältere, damals noch orientalischen Studien vorherrschend zugewendete Tholuck Reiner der genannten aber wurde für Arndts Entwicklung so sehr maßgebend, als der Hofprediger D. Strauß, sein Lehrer in der praktischen Theologie. Mit diesem verband ihn gar bald ein engeres Berhältnis gegenseitigen Vertrauens, dessen erste Frucht 30 Arndts Eintritt in das von Strauß geleitete Berliner Domkandidatenstift war. Ein Reisestipendium setzte Arndt 1827 in den Stand, West- und Süddeutschland, sowie Holland, Frankreich und Italien zu bereisen; ein sehr warmes Empfehlungsschreiben von Strauß öffnete ihm überall die Thüren. Wiederum Strauß war es auch, der dem Heimgekehrten den Weg in das geistliche Amt bahnte. D. Westermeier, der alternde 35 Bischof der Provinz Sachsen, bedurfte eines Hilfspredigers; Arndt, durch Strauß und andere Freunde empfohlen, gewann das Herz des Bischofs und wurde von ihm am 2. August 1829 als Hilfsprediger am Dom zu Magdeburg ordiniert und introduziert. Gerade in jenen Tagen schrieb D. Ritschl, der pommersche Bischof, über ihn an Westermeier: ".. daß Sie den p. Arndt zum Hilfsprediger gewählt haben, wird Sie nicht 40 gereuen. Er ist ein Mann von guten Kenntnissen, von sehr ernster und treuer Gesinnung und von ausgezeichneten Ranzelgaben. Von dem ultra-herrnhutischen Beigeschmade, der in unseren Tagen sich so breit macht, scheint er mir ganz frei zu sein, wenigstens gehört er nicht zu den Anmaßenden und ist für guten Rat und gründliche Belehrung empfänglich". Das ihm entgegengebrachte Vertrauen hat Arndt nicht ge= 45 täuscht. Bald sammelten sich große Scharen von Zuhörern, namentlich aus den gebildeten Ständen, um ihn; er selbst sah sich in einem Kreise dristlich erfahrener Freunde lebhaft angeregt und gefördert. Es war für ihn eine Zeit des Empfangens und Gebens zugleich. Schon damals erhobene Angriffe gegen seinen "Pietismus" vermochten die Bewegung, die von ihm ausging, nicht zu dämpfen. Das Jahr 1833 brachte die für 50 sein äußeres Leben enischeidende Wendung: die Parochialgemeinde zu Berlin berief ihn zu ihrem zweiten Prediger. Daß er 1840 in die erste Predigerstelle, in welcher er bis zu seiner Emeritierung verblieb, aufrückte, vermochte in seiner Stellung wenig zu ändern; denn von Anfang an hatte sich auch in Berlin um seine Kanzel eine ebenso zahlreiche, als auserlesene Gemeinde gesammelt. Der damalige Kronprinz, spätere König 55 Friedrich Wilhelm IV., die Prinzeß Wilhelm und andere Mitglieder des igl. Hauses, daneben die Kornphäen der theologischen Wissenschaft — Neander, Twesten, Hengstenberg u. a. — suchten bei ihm Erbauung. Besonders überfüllt war die große Parochiallirche bei den von ihm seit 1845 gehaltenen und durch ihn in Berlin populär gewordenen Sploesterpredigten. Auch den Passionsgottesdiensten hat er in Berlin recht eigentlich 60

Bahn gebrochen, ebenso wie er als einer der ersten die Verlegung der Nachmittags= gottesdienste auf den Abend durchgeführt hat. Diesen bis in die fünfziger Jahre immer wachsenden Einfluß auf die Berliner lokalkirchlichen Verhältnisse verdankte er vor allem dem Geschick, mit welchem er seinen Predigten eine speziell lokale Färbung zu geben verstand. Mit freimütigem Ernst und gläubiger Entschiedenheit decte er die sittlichen Schäden und Verirrungen des hauptstädtischen Lebens auf; und so rücksichtslos er sie bekämpfte, so nachdrücklich verkündigte er das Kreuz Christi als einziges Heilmittel. Solche Pre= digten wurden dann vielfach als Broschüren gedruckt und veranlaßten nicht selten heftige öffentliche Diskussionen. Auch als gegen 1848 hin die Gegensätze sich immer mehr 10 spannten und der Radikalismus, auch der kirchliche, immer kühner sein Haupt erhob, hat Arndt seine Stimme nicht gewandelt, sondern nach oben wie nach unten oft bis zur Schroffheit unerbittlich die christliche Wahrheit bezeugt. Am 19. März 1848 war die Parochialtirche eine der wenigen in Berlin, die offen standen. Go scharf ihn übrigens gerade damals die Gegner angriffen, so wenig konnten sie ihm ihre Achtung 15 versagen.

Weit über Berlin hinaus verbreitete sich Arndts Ruf durch die vielen Predigt= sammlungen, die seit 1834 von ihm im Druck erschienen. Er pflegte die nach den reformierten Traditionen der Parochialkirche völlig freie Textwahl in der Weise auszu= nuten, daß er in der festlosen Hälfte des Kirchenjahrs zusammengehörige Stücke der 20 heil. Schrift oder Glaubenswahrheiten und Außerungen des Griftlichen Lebens in Predigt= reihen behandelte. So entstanden die Bände über das driftliche Leben, über David, das Baterunser, die Bergpredigt, die 4 Temperamente u. a. mehr. Die meisten derselben sind in mehreren Auflagen erschienen, viele auch in fremde Sprachen, besonders

in die nordischen übersett.

Hand in Hand mit seiner Wirksamkeit auf der Kanzel ging eine überaus weit verzweigte seelsorgerliche Thätigkeit speziellster Art, zu welcher er die erforderliche Zeit sich durch eine äußerst sparsame Tageseinteilung zu beschaffen wußte. Wenn er auf der Kanzel oft für hart galt, so wissen doch seine Beichtkinder seine Milde und Herzlichkeit im persönlichen Umgange nicht genug zu rühmen; und wer ihm in seinem Hause geso sellig nahe trat, lernte nicht bloß die anregende Frische seines Umgangs schähen, sondern labte sich auch an dem Walten seines liebenswürdigen Humors, der um so edler zur Geltung kam, je tiefer seine ganze Persönlichkeit in den Geist Jesu Christi eingetaucht war. Mit Couard, Bachmann, Büchsel, Stahn u. a. gehörte er einem theologischen Kränzchen an, das Krummacher in seiner Autobiographie (S. 184) anmutig beschrieben Als der schönste Ertrag seiner seelsorgerischen Erfahrungen, ja vielleicht als die vortrefflichsten Arbeiten Arnots überhaupt sind seine beiden Erbauungsbücher anzusehen, die Morgen= nnd Abendilänge, die ersten in 18, die andern in 10 Auflagen in der ganzen evangelischen Christenheit verbreitet. Der einzige wissenschaftliche Versuch, den er veröffentlicht hat, ist seine Biographie Joh. Arndts 1838, dem er geistig nahe ver-40 wandt war und leiblich verwandt zu sein vermutete. Sie ist die einzige seiner Schriften, die wenig beachtet blieb. Beim 50jährigen Jubiläum der Berliner Universität (1860) wurde ihm "verbi divini . . . ministro eloquentissimo . . . fide evangelica ore scriptisque insigni cum fructu tradita de regno Christi optime merito die Würde eines Dottors der Theologie verliehen.

An den kirchenpolitischen Arbeiten und Kämpfen seiner Zeit hat sich Arndt so gut wie gar nicht beteiligt. Die Stellung der Parochialgemeinde als einer von jeglicher Spezialinspettion unabhängigen Immediatgemeinde, jowie die stete Willfährigkeit ihres Presbyteriums mochten nicht wenig zur Ausbildung des souveränen Zuges, der in seiner Natur lag, beigetragen haben. Als daher das Jahr 1873 die Synodalordnung brachte 50 und Arndts bis dahin allein maßgebende Stellung in der Gemeinde bezüglich der Verwaltung sich start modifizierte, wurde er den Mahnungen eines nervösen Kopf-leidens zugänglicher als zuvor und ließ sich 1875 pensionieren. Er hat dann noch fast 6 Jahre eine wohlverdiente Ruhe genossen und ist am 8. Mai 1881 nach kurzer Arankheit an den Folgen einer Operation gestorben. Seine beiden Ehen waren

55 finderlos.

Gilt es zum Schluß noch, die homiletische Individualität des bedeutenden Mannes turz zu zeichnen, so erscheint es bei einer mehr als 50jährigen Predigerthätigkeit besonders bemerkenswert, daß Arndt so gut wie gar keiner Entwicklung unterworfen gewesen ist. Schon die erste seiner gedruckten Predigten, aus seiner Kandidatenzeit (1825), zeigt ihn 60 in allem wesentlichen so, wie er stets geblieben ist. Mag man auch in den früheren

Predigten hier und da noch Anklänge an Strauhsches Pathos zu finden meinen, die später völlig verschwinden, ja wohl gar einer gewissen Nüchternheit Platz machen, so bleiben doch die carakteristischen Grundzüge seiner Predigtweise davon völlig unberührt. Von Anfang an ein martiges Betonen der Heilsthatsachen, eine stets centrale Richtung bei noch so sorgfältiger Beleuchtung auch des Peripherischen im Christenleben, eine ge= 5 wissenhafte Vertiefung in den Text und vor allem eine erstaunliche Gabe, an der jedes= maligen Textwahrheit alle einschlagenden Verhältnisse des äußern und Zustände des innern Lebens zu messen und von ihr aus zu orientieren. Nimmt man dazu die außer= ordentliche Klarheit seiner Gedankengänge, den streng logischen Fortschrikt seiner Entwicklungen, das bis in das feinste Geäder ausgearbeitete Gefüge seiner Sätze, und die 10 hierdurch bedingte völlige Ausschließung alles verschwommenen Wesens, so erscheint die außerordentliche Anziehungstraft dieser Predigtweise wohl begreiflich. Arnot besonders überall da, wo es die Bloßlegung psychologischer Vorgänge, sei es der im Text gegebenen, sei es der im empirischen Leben des Christen, wie der Welt sich fort und fort wiederholenden gilt; eine scharfe Beobachtungsgabe und eine glänzende 15 Kunst der Darstellung verbinden sich hier öfters, um geradezu großartige Gemälde zu Wiederum erhebt sich da Arndts Meisterschaft zu höchster Höhe, wo er die mannigfaltigen Erscheinungsformen der Sünde klarstellt; wo sich ihm solche Gelegenheiten bieten, wird er geradezu erschütternd (vgl. z. B. Gleichnisse I S. 116 f.; Kirchenjahr II S. 184. 302 u. a. m.). Wenn hier mitunter eine, man kann sagen ätzende 20 Schärfe in der Zeichnung und Beurteilung hervortritt, so ist das vielleicht das Erbteil seines Berlinertums. Weniger gelingen ihm Schilderungen äußerer Situationen und die Darstellung von Handlungen; hier läuft sogar manches mit unter, was als hölzern oder geschmacklos gelten muß. Die Predigten über David, zumeist nur Paraphrasen der Textesgeschichte, dürften vielleicht gerade darum allen übrigen nachstehen. Im ganzen 25 genommen aber ist und bleibt die Detailausführung Arndts besondere Stärke und Gabe, und eben diese läßt auch über die unleugbaren Mängel seiner stets musterhaft klaren, aber überwiegend rein formalen Dispositionsweise hinwegsehen. Nicht selten finden sich hier ganz elementare Fehler. Explicatio und Applicatio, ganz äußerlich nebeneinandergestellt, bilden die beiden Teile der Predigt; oft ist auch das aufgestellte Thema nicht 30 die Einheit der Teile. Die Einleitung enthält fast niemals eine selbstständige vorberei= tende Gedankenentwicklung; der Prediger spart alle seine Kraft für seinen eigentlichen Gegenstand auf und berührt meist nur die äußeren Anlässe, die der Wahl des Textes oder Themas zu Grunde liegen. Unter Arndts rhetorischen Mitteln ist einer nur selten sich zu allzu Drastischem verirrenden Anwendung ausdrucksvoller Epitheta zu gedenken; 35 auffällig oft, und meist mit wuchtiger Wirkung bedient er sich der Anaphora. In dem Aufbau seiner Sätze erinnert er zuweilen an Theremin; er ist viel weniger elegant, als dieser, aber viel anfassender, weniger glänzend, aber desto mehr erwärmend. Daß bei entschiedener Neigung zu einem docierenden Ton dennoch eine so bedeutende erbauliche Potenz seinen Predigten innewohnt, verdankt er wohl nicht zum wenigsten dem eifrigen 40 Studium der altprotestantischen homiletischen und asketischen Autoren, eines Arnot, Scriver, Wüller u. a., dessen Spuren man nicht selten deutlich genug antrifft. Überhaupt zeigen seine Predigten, daß sie die Produkté einer sehr genauen und speziellen Vor-bereitung sind. Gleich Theremin liebte er es, zwischen der Bollendung des Predigt= tonzepts und der Reproduttion auf der Kanzel einen möglichst langen Zeitraum ver= 45 fließen zu lassen; seine Sonntagspredigt mußte bereits am Montage zuvor fertig im Pulte liegen. Auf der Kanzel floß ihm alsdann die Rede einem unaufhaltsam daherflutenden Strome gleich von den Lippen.

Bon seinen Schriften mögen hier nur die umfangreicheren einen Platz finden. Das christliche Leben, 13 Predigten 1834, 3. Aufl. 1841; Der Mann nach dem Herzen so Gottes, 19 Predigten über Davids Leben, 1836; Das Baterunser, 10 Predigten, 1837, 4. Aufl. 1865; Die Bergpredigt Jesu Christi in Predigten, 2 T. 1838 s., 2. Aufl. 1854; Die 4 Temperamente, 1840, 2. Aufl. 1856; Die 7 Worte Christi am Rreuz, 1840, 4. Aufl. 1874; Die Gleichnisreden Jesu Christi, 6 T., 1841—47, 2. Aufl. 1846 bis 1860; Das Leben Jesu Christi, 6 T., 1850—1855; Das evangel. Kirchenjahr, 55 2 T., 1857 f.; Sammlung gedruckter evangel. Predigten, 1859; Die gottesdienstlichen Handlungen der evang. Kirche, 2 T., 1860; Der Sündenfall, Predigten über 1 Wos. 3, 1—24, 1862; Die Wiedergeburt, Predigten über Joh. 3, 1—21, 1863; Die Rechtziertigung allein durch den Glauben, Predigten über Rö 3, 9—31, 1863. Einzeln gedruckt sind etwa 100 Predigten. Unter seinen assetischen Schriften ist außer den Go

•

51

Morgenklängen und Abenkklängen (s. o.) zu nennen: Des Christen Pilgerfahrt durchs Leben, 4. Aufl., 1865; Confirmationsgeschenk, 1853.

Lic. Rekler.

Arnobins, afrikanischer Rhetor. — Ausgaben: Faustus Sabaeus Brixianus, Rom. 1543 (2); J. C. Drelli, 3 T., Lips. 1816. 17; MSL 4, 349—1372; Fr. Dehler, Lips. 5 1846; A. Reifferscheid in CSEL, 4, 1875. — Übersetung: F. A. v. Besnard, Landschut 1842 (mit umfangreichem Kommentar); J. Allefer, Trier 1858. — Litteratur: K. B. Franke, Die Psychol. und Erkenntnissehre d. Arn., 1878; B. Kahl im Philol. Suppl. 5, 1889, 717 bis 807 (zu Labeo); A. Ebert, Allg. Gesch. d. Litt. des MA. im AL. 1, 2. Ausl. 1889, 64—72; A. Köhricht, Die Seelenlehre d. Arn. nach ihren Duellen u. ihrer Entst. unters., 10 Hamb. 1893; derselbe, De Clem. Alex. Arnobii in irridendo gentilium cultu auctore, Hamb. 1893. Außerdem vgl. die allgemeinen Werke zur Geschichte der Psychologie und Philosophic, zur Dogmengeschichte und zur altchristl. Litteraturgeschichte (Barbenhewer 2085.; Krüger 190 bis 192). Bibliographisches bei Schönemann, Bibl. patr. Lat. 1, 1792, 147—172; Richardsson, Bibliographical Synopsis, 1887, 76 s.; Testimonia bei Harnack, Gesch. d. altchr. Litt. 1. Bd 1893, 735 f.

Arnobius, unter Diokletian Lehrer der Rhetorik zu Sicca im prokonsularischen Afrika, hatte das Christentum in Schrift und Wort heftig angegriffen, bis er durch Traumgesichte belehrt, den Glauben der Kirche annahm: nun schrieb er, um sich gegenüber dem Mißtrauen des Bischofs als Christen auszuweisen (vgl. Hieron. Vir. ill. 79 20 und Chron. ann. Abr. 2343) sieben Bücher adversus nationes (Hieron.: adv. gentes), die im Cod. Paris. 1661 saec. IX ineunt. (Cod. Dij. 6851, vielleicht saec. XVI, ist davon nur eine Abschrift) erhalten sind. Der den Zeitgenossen geläufige Vorwurf, daß das Christentum an allem Elend der Welt schuld sei, bildet den Anknüpfungspunkt für eine Apologie des Christentums (Buch 1 und 2) mit dem Nach-25 weis der Berechtigung des Glaubens an dem ewigen, unerzeugten, den "ersten" Gott und an Christus, der selbst Gott ist in menschlicher Gestalt, den Lehrer und Wohlthäter der Menschheit, den Wundermann, der den Götterdienst stürzte, der menschlichem Vorwitz die gebührenden Schranken wies. Die Erwähnung der Philosophen giebt Gelegenheit zu einem längeren Exturs über Entstehung, Beschaffenheit und Bestimmung der Seele (2, 20 14—62), der, in der Otonomie des Wertes gar nicht begründet, offenbar einem Bedürfnis des Autors gerade über diese Fragen sich zu äußern entsprungen ist. Buch 3—7 enthalten eine heftige Polemik gegen das Heidentum, so zwar, daß in Buch 3—5 die polytheistische Götterlehre nach seiten ihrer Widersinnigkeit und Unsittlichkeit, in Buch 6 und 7 der heidnische Tempel= und Opferdienst bekämpft wird. Die verwirrte Darstellung der 35 Schlußkapitel ist vielleicht dadurch zu erklären, daß der Verfasser unter dem Druck äußerer Beranlassung (f. o.) mit einigen hingeworfenen Bemerkungen rasch abbrach. Die Abfassungszeit ist nicht sicher zu bestimmen: 4, 36 scheint das diokletianische Edikt von 303 vorausgesett zu sein.

Vom Schriftsteller Arnobius sagt Hieronymus (ep. 58, 10): Arn. inaequalis 40 et nimius et absque operis sui partitione confusus, und in der That ist er taum besser als sein Ruf: er ist weder ein klarer Kopf noch führt er eine gewandte Feder, sondern er schreibt hastig, tumultuös und wenig geistvoll. Immerhin wird man seinem deklamatorischem Pathos eine gewisse Sympathie nicht versagen und kann neben langatmigen Tiraden manche ansprechende Stelle finden. Wo der Rhetor den Philosophen 45 spielen möchte, verrät er nicht gerade tiefe Studien: Lutrezens Lehrgedicht ist formell und sachlich von großem Einfluß auf ihn gewesen; für seinen Widerspruch gegen die neuplatonische Philosophie hat er sich hier Material geholt. Worte der heiligen Schrift klingen ganz selten an, und die Gedanken stehen gelegentlich mit ihr in Widerspruch (vgl. vornehmlich 2, 36). Als Quelle für seine Angaben aus der griechischen Mythologie 50 hat A. den Protreptitus des Clemens von Alexandrien benutzt, während er für die römische Mythologie die Schriften des Cornelius Labeo ausbeutete, eines wahrscheinlich erst nach 250 lebenden, neben den antiquarischen Fragen auch für religiöse und theologische Fragen interessierten Gelehrten, gegen dessen und seiner Gesinnungsgenossen neuplatonisierende Restaurationsbestrebungen die Polemik öfter sich zu richten scheint. 55 Von Späteren zeigt nur Hieronymus bestimmte Kenntnis des Werkes (vgl. noch Ep. 60, 10 und 70, 5); Gelasius hat es unter die Apotryphen gestellt. Was Trithemius (Script. eccl. 53) über Hier. hinaus bringt, ist einschließlich der Angabe über eine Schrift De rhetorica institutione uniontrollierbar.

Man thut dem Arn. Unrecht, wenn man ihn unter die Theologen versetzt: sein 60 bischen oberflächlich zusammengerafftes Christentum zu verarbeiten hat es ihm offenbar

an Kraft und Muße gefehlt. Jedenfalls darf man an ihn nicht mit dem Maßstab der späteren Rechtgläubigkeit herantreten: "gemessen an dem Lehrbegriff des 4. Jahrh. ist A. heterodox sast auf jedem Blatte" (Harnack, DG 1³, 716). Läßt er doch der Borstellung Raum, daß der höchste Gott nicht als Schöpfer dieser Welt und der Menschen aufgefaßt werden dürse (vgl. 2, 46); ist doch sein naiver Modalismus vielsach nur 5 Ausdruck einer ganz abergläubischen Gesinnung; und tragen doch seine Gedanken von Ursprung, Wesen und Fortdauer der Seele alles andere eher als christlichstirchliche Färsbung. Aber auch vom philosophischen Standpunkt darf man ihn nicht zu ernsthaft nehmen: wie weit die Kategorien "Empirismus" und "Skeptizismus" (Francke) auf seine Erörterungen angewendet werden können, dürste deshalb fraglich sein, weil A. 10 aus der Rolle eines "polemisierenden Rhetors" (Röhricht) kaum herausgetreten ist.

**Arnohins, der Jüngere.** — Bgl. MSL 53, 239—580; A. Mai, Spicil. Rom. 5, 1841, 101—118; Th. Jahn in Forschungen z. Geschichte des Kanons u. s. w. 2, 1883, 104—109; A. Harnad in Ell 1, 4. Heft, 1883, 152 s.; S. Bäumer im Katholik 1887, 2, 398—406; 15

A. Engelbrecht, Patrift. Anal. 1892, 97-99.

Der gallische Kleriker A. schrieb um 460 Commentarii in psalmos vom semipelagianischen Standpunkt. Die Adnotationes ad quaedam evangeliorum loca, die unter desselben Versassers Namen gehen und die in dem angeblichen Evangelienskommentar des Theophilus von Antiochien benutzt zn sein scheinen, können echt sein; 20 nicht aber die Schrift Arnobii catholici et Serapionis conflictus de Deo trino et uno, de duabus in Christo substantiis in unitate personae, de gratiae et liberi arbitrii concordia, die vielmehr einen Augustiner zum Versasser hat. Mai wollte dem Versasser Dialogs die von ihm herausgegebene Übersetung des 17. Osterbriefs Cyrills von Alexandrien zuschreiben.

Arnold von Brescia, gest. 1155. — Quellen: Otto v. Freising, de gestis Frid. I, 27. 28. II, 21 (Joh. Sarisber.) Historia pontificalis cap. 31 (MG S. XX, 537); Briefe Bernhards v. Cl. und Eugens III. (s. u.); Schreiben Bezels an Friedrich I. bei Jaffé, Bibl. rer. germ. I nr. 404; Guntheri Ligurinus ed. Dümge 1812, III, 262-348; Gerhoh Reichersp., de investigatione antichristi c. 42 (ed. Scheibelberger, Innsbr. 1875, S. 88 f.); Boso card. Vita 30 Hadriani IV (Watterich, Pontt. Rom. vitae II, 324 f.); Gesta di Federico I in Italia v. 760—860 (latein. Gedicht eines unbek. Bergamasken, herausgeg. v. E. Monaci in den Schriften des Istituto stor. Ital., Rom 1887); Walter Mapes de magis curialium dist. I, ep. 24, ed. Wright 1850 S. 43; Kurze Angaben in mehreren Annalen. — Litteratur: Die ziemlich zahlreiche ältere ist gegenwärtig von geringem Nuten; epochemachend durch erste Ver= 35 werthung der Hist. p.: W. v. Giesebrecht, A. v. Br., ein akad. Vortrag, München 1873; S. be Castro, A. da Br. e la rivoluz. Romana del XII secolo, Livorno 1875 (gibt S. 33-50 eine Übersicht der Litt. bis zum J. 1873 und S. 537—558 einen Abdruck der meisten Quellen); E. Bacandard, A. de Br. (Rev. d. qu. hist. 1884, S. 52-114); R. Bonghi, A. da Br. Città di Castello 1885; Rob. Breyer, A.v. Br. (hist. Taschenbuch v. 1889, S. 123—178); 40 Ab. Hausrath, A. v. Br. 1891. Bgl. W. v. Giesebrecht, Gesch. d. deutsch. Kaiserz. IV u. V; Bernhardi, Jahrbb. d. deutschen Reichs unter Konrad III; Odorici, Storie Bresciane Bd. IV.

Seit der Mitte des 11. Jahrh. war die Kirche zu einer Macht gelangt, wie sie sie zuvor niemals besessen hatte. Der Gedanke, daß sie zur Herrschaft über alle welt= lichen Mächte berufen sei, der seine lange Vorgeschichte gehabt hat, war von Gregor VII. 45 mit vollem Bewußtsein ergriffen worden, und der Erfolg, den die Kirche im Verlaufe von zwei Menschenaltern gehabt, war, wenn auch bei weitem kein vollständiger, doch ein sehr bedeutender. Sogleich machten sich aber auch die schlimmen Folgen in der Rirche und für dieselbe bemerkbar; die Gelogier und Herrschsucht der Hierarchie zeigten, in welchem Make weltlicher Sinn und weltliche Leidenschaften in die die Kirche lei= 50 tenden Kreise eindrangen. Männer wie Gerhoh und Bernhard mußte diese Erscheinung mit Besorgnis erfüllen, dennoch hielten sie fest an der Anschauung, daß der Kirche die allgemeine Oberhoheit gebühre, nur solle sie in geistlicher Weise, mit geistlichem Sinne geübt werden. Es gab andere, denen sich der Gegensatz zwischen einer mächtigen und herrschenden Kirche und dem Reiche, das nicht von dieser Welt ist, in schärferer Be= 55 leuchtung vor Augen stellte und sie in eine Opposition drängte, die zum Bruche führen mußte. Durch das ganze Mittelalter ziehen sich von jetzt an diese Erscheinungen hin= durch. Die erste bedeutende Persönlichkeit in dieser Reihe aber ist Arnold von Brescia.

Die Abkunft A.s und sein Geburtsjahr sind unbekannt, nur Mapes sagt, daß er aus vornehmem Geschlecht entstammt sei; gewiß ist, daß er der Stadt Brescia ange= 60

hörte, wo er früh in den Klerus eintrat und die Weihe zum Lektor erhielt. Dann ging er gleich vielen jungen Italienern jener Zeit der Studien halber nach Frankreich und wurde ein Schüler Abälards (D. v. Fr.). Es ist wahrscheinlich, daß dies in die Zeit fällt, in der Abälard in der Einöde bei Nogent (St. Paraklet) lehrte, also vor 5 1125, und man kann bei den Worten des Ligurinus 3, 264 tenui nutrivit Gallia sumptu an die dort herrschenden ärmlichen Verhältnisse denken (Abael. hist. calam. cap. 11), wenn nicht etwa der Dichter einen Zug aus dem zweiten Aufenthalte A.s in Frankreich (s. u.) einmischt. Daß A. eine starke persönliche Anhänglichkeit zu Abälard gefaßt hat, darauf läßt sein späteres Verhalten schließen, in welchem Maße er aber 10 die besonderen philosophisch=theologischen Ansichten desselben sich angeeignet hat, muß dahingestellt bleiben, da Bernhards Behauptung (ep. 195, 1), er habe alle Irrtümer Abälards noch eifriger als dieser verteidigt, bei der Voreingenommenheit B.s nicht als genügendes Zeugnis gelten kann; andererseits darf man aus der vorwiegend praktischen Richtung A.s nicht schließen, daß er für eigentlich wissenschaftliche Fragen kein Interesse 15 gehabt haben werde, da seine wissenschaftliche Bildung ausdrücklich gerühmt wird (H.p.; G. di F. v. 851 f.; W. Map.). In einer Beziehung aber werden wir einen wich= tigen, vielleicht entscheidenden Einfluß Abälards auf A. annehmen dürfen. Die scharfe Kritik, die Abalard an der Überlieferung übte, der Nachweis, daß dieselbe keineswegs so einstimmig sei, wie man gemeinhin annahm, war geeignet, den Autoritätsglauben zu 20 erschüttern und damit auch die Bande zu lösen, welche an die bestehende Kirchengewalt innerlich fesselten. Ein Gerhoh von Reichersperg hat sich eine Zeit lang in Gedanken bewegt, die ihn zu einer ähnlichen Stellung wie die A.s führen konnten, aber die kirch= liche Autorität war die für ihn unübersteigliche Schranke; daß A. diese Schranke zu durchbrechen wagte, dazu dürfte vor allem der Einfluß Abälards mitgewirkt haben. Daß 25 aber A. einen Kampf auf Tod und Leben aufnahm, während Abälard selbst sich schließ= lich vor der Gewalt beugte, das hat seinen Grund in der Verschiedenheit der Charattere und darin, daß Abälard im Grunde nur für Ansichten stritt, während A. von realen Interessen beherrscht war.

Näheres über A.s damaligen Aufenthalt in Frankreich wissen wir nicht; mehrere 30 Jahre später aber finden wir ihn wieder in seiner Baterstadt, er hat inzwischen die Priesterweihe crhalten, und wenn ihn die H. p. zugleich als canonicus regularis und als abbas apud Brixiam bezeichnet, so ist daraus zu schließen, daß er an der Spize eines Chorherrenstiftes stand und als Präpositus desselben auch mit dem Abtstitel bezeichnet wurde (was gegen Brener S. 131 f. aufrecht zu erhalten ist). Schon mussen 35 ihm die Anschauungen festgestanden haben, denen er bis zum Tode treu geblieben ist; er begnügte sich nicht damit, das verweltlichte Leben der Geiftlichen und Mönche zu rügen, sondern er stellte bereits den Grundsatz auf, daß die Kirche auf weltliche Macht und weltlichen Besitz überhaupt zu verzichten habe, weltliches Gut gehöre den Fürsten und dürfe nur an Laien verliehen werden, Geistliche, die Besitz hätten, machten sich der 40 Seligkeit verlustig; den notwendigen Lebensunterhalt sollten sie aus den Zehnten und den freiwilligen Gaben der Gläubigen gewinnen (D. v. Fr.; Lig.); aber auch die Laien, die den Geistlichen das Gebührende vorenthielten, traf sein strafendes Wort (G. di Fr. 774 ff.) — ein Beweis, daß es ihm nicht bloß um Popularität zu thun war. solche Gedanken war Oberitalien ein günstiger Boden; die Bestrebungen der Pataria 45 hatten einst freilich dem Kampfe des Papsttums gegen die weltliche Macht gedient, aber zu einer Zeit, in der die hohe Geistlichkeit des Landes mit dieser Macht im Bunde stand; ihrem Rerne nach richteten sie sich gegen die mächtige und reiche Geistlichkeit überhaupt, deshalb hatte die Kurie sie weiterhin nicht begünstigt, aber sie waren darum nicht ausgestorben. A., dessen strenge Askese und gewaltige Beredsamkeit — beide über-50 einstimmend bezeugt — ihm Achtung und Einfluß verschaffen mußten, fand großen An= klang; er stand in Berbindung mit der städtischen Opposition gegen den B. Mainfred, den Innocenz II. bei seinem Aufenthalte in Brescia 1132 eingesetzt hatte (Ann. Brix. in MG SS XVIII, 812). Als der Bischof sich einst nach Rom begeben hatte (nicht früher als im November 1137, vgl. Giesebr. A. v. Br. S. 11), wäre ihm auf 55 A.s Betreiben fast die Wiederaufnahme in die Stadt versagt worden. Er war es denn auch, der auf dem großen Konzil von 1139 als Hauptankläger gegen A. auftrat; A. ist damals, wie die Berichte deutlich voraussetzen, persönlich zu seiner Verantwortung erschienen, er wurde aus Italien verbannt und mußte sich eidlich verpflichten, ohne päpstliche Erlaubnis nicht zurückzukehren. Hieraus läßt sich schließen, daß man seine 60 agitatorische Thätigkeit fürchtete, zugleich aber auch, daß er eigenklicher Häresien nicht überführt war, da er sonst kaum so leichten Raufs würde davon gekommen sein, doch könnten die Worte O.s v. Fr. dicitur etiam de sacramento altaris et de baptismo parvulorum non recte sensisse auf Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, hindeuten. Der 23. Kanon des Konzils aber, der Irrlehren hinsichtlich der Sakramente verdammt und den Bonghi S. 67 u. a. auf A. bezogen haben, sindet seine Erklärung sim Hindlich auf die Petrobrusianer. Nunmehr erfolgte auch in Brescia ein Umschwung; die "schlechtgesinnten" Konsuln, "heuchlerische und häretische Menschen" wurden von der katholischen Ritterschaft aus der Stadt vertrieben (Ann. Brix. a. a. D. und Malvezzi chron. dist. 7 bei Odorici IV, 257).

Urnold begab sich nach Frankreich, trat mit Abälard in enge Berbindung und unter= 10 stützte ihn eifrig in dem Kampfe mit Bernhard (partes ejus cum domno Jacinto qui nunc cardinalis est studiosius fovit. H. p.). Nicht unwahrscheinlich ist, daß er sich unter den Freunden Abälards, die mit ihm auf der Synode zu Sens erschienen, befunden hat, da Bernhard in den Schreiben, die er unmittelbar nach jener Verhandlung an den Papst richtete (ep. 189. 330) die heftigsten Anklagen gegen ihn erhebt, 15 er nennt ihn den Waffenträger des Goliath (Abälard), beide seien aufs innigste ver= einigt (squama squamae coniungitur et ne spiraculum quidem incedit per eas, ep. 189, 3; 330), sie verfälschen den Glauben und zerstören die Ordnung der Kirche. Bernhard drang durch, das Urteil des Papstes traf mit Abälard auch A., sie sollten von einander getrennt in Klosterhaft gehalten werden (MSL 179, 517). War es schon un= 20 regelmäßig, daß Abälard, ohne als Appellant gehört worden zu sein, verurteilt wurde, so noch mehr, daß eine Sentenz über A. erging, gegen den nicht einmal eine spnodale Berhandlung stattgefunden hatte. Doch kam das Urteil nicht zur Ausführung; Arnold fuhr fort, in Paris zu St. Hilarius auf dem Berge der h. Genovefa, dem Schauplatz des letzten Wirkens Abälards, zu lehren, freilich hatte er nur arme Studenten zu Schü- 25 lern, die für sich und ihren Lehrer den Unterhalt erbettelten (H. p.). Daß A. zunächst unangefochten blieb, begreift sich aus dem Konflitt, der eben damals zwischen der Kurie und dem König Ludwig VII. zum Ausbruch gekommen war (vgl. Bacandard, St. Bernard et la royaute française in RQS. 1891 S. 353 ff.). Bernhard ist in diesem Ronflitt zuerst zwar gegen den König, dann aber doch als Vermittler aufgetreten, und 30 so erklärt sich wieder, daß es ihm nach einiger Zeit gelang, die Verweisung A.s aus Frankreich zu erreichen. Jetzt begab sich A. nach Zürich; er ist hier als Lehrer aufgetreten, und es hat ihm an Anhang nicht gefehlt (D. v. Fr.; Lig. v. 312 ff. u. vgl. Hausrath S. 64 ff.) Aber auch hier wußte Bernhard ihn zu finden, ein Brief des= selben an den B. Hermann v. Constanz (ep. 195) veranlaßte, daß ihm der Aufenthalt 35 in der Diöcese versagt wurde; doch bald öffnete sich ihm eine sicherere Zuflucht, denn das mahnende Schreiben Bernhards an den Kardinal Guido (ep. 196) ist sicherlich nicht auf ein bloßes Gerücht hin erlassen, vielmehr dürfen wir demselben als Thatsache ent= nehmen, daß Guido — wahrscheinlich der Kardinaldiakon Guido, der in den Jahren 1142—45 als päpstlicher Legat eine erfolgreiche Thätigkeit in der Ostmark, in Böhmen 40 und Mähren übte (vgl. Giesebr., A. v. Br. S. 16 f.) — ihn in sein Gefolge aufge= nommen und seines näheren Verkehrs gewürdigt hat. Ungewiß bleibt, wie lange Guido ihn bei sich behalten hat, doch scheint es, daß A. nicht lange nach dem Tode Innocenz II. (comperta morte Inn. D. v. Fr.; post. mortem Inn. H. p.) nach Italien zurückgekehrt ist; wahrscheinlich sah er die im J. 1139 übernommene Verpflichtung, Ita= 45 lien zu vermeiden, mit dem Tode des Papstes als erloschen an. Ausdrücklich bezeugt aber ist durch die H. p., daß der Papst, Eugen III., A. die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft gewährt hat, nachdem A. zu Viterbo eidlich Gehorsam gegen die Rirche gelobt und zur Übernahme der auferlegten Buße, die übrigens nur in Fasten, Nachtwachen und Gebeten bestand, sich bereit erklärt hatte; das milde Verfahren Eugens 50 ist begreiflich; obwohl ein Schüler Bernhards mußte er als Papst doch auch auf andere Stimmen hören, zumal die der Kardinäle, und schon früher war die Ansicht verlautet, das Urteil gegen Urnold sei erschlichen worden (Bern. ep. 196, 2 ne quis dicat subreptum fuisse domino papae etc.). Aber wie konnte A. auf die ihm gestellten Bedingungen eingehen? Ist in ihm eine Zeit lang das Verlangen nach Aussöhnung mit 55 der Kirche übermächtig geworden? Hat er gehofft, es könne doch noch eine Wendung zum Besseren in der Hierarchie selbst eintreten? Darauf fehlt uns die Antwort, aber das berechtigt uns nicht, die auf dem zuverlässigsten Zeugnis ruhende Thatsache selbst zu verwerfen. A. leistete die auferlegten Bußen und verhielt sich eine Zeit lang ruhig,

aufgegeben aber hat er seine Ideale gewiß niemals, und bald sammelten sich auch in Rom Anhänger um ihn — man nannte sie die Sette der Lombarden (H. p.).

Rom war damals der Schauplatz heftiger politischer Kämpfe; das aufstrebende Freiheitsbewußtsein der oberitalischen Städte hatte besonders in der Zeit des Schismas 5 zwischen Anaklet II. und Innocenz II. sich auch in Rom zu regen begonnen, und hier verbanden sich mit demselben Reminiscenzen an die alte politische Weltstellung der Stadt, die man wie ein unveräußerliches Recht glaubte in Anspruch nehmen zu können. Zunächst handelte es sich um Befreiung von der weltlichen Herrschaft des Papstes. In der letzten Lebenszeit Innocenz II. hatte sich die Kommune einen Senat geschaffen und 10 an Stelle des vom Papste abhängigen Stadtpräfekten einen Patricius gesetzt; im Rampfe mit dieser Republik hatte Lucius II. seinen Tod gefunden, und Eugen III. hatte erst 10 Monate nach seiner Wahl von der Stadt Besitz nehmen können, schon im März 1146 mußte er wieder weichen, und die Stadt gab sich aufs neue ihre eigene Regie= rung. Der Entschluß König Konrads zum Kreuzzuge beraubte den Papst der Hoff= 15 nung auf Hilfe von Deutschland her; so ging er den widrigen Verhältnissen aus dem Wege indem er sich nach Frankreich begab. Erst in dieser Zeit, 1147, kann A. in Rom mit offenem Wirken hervorgetreten sein, denn D. v. Fr., der ihn seit dem Tode Cöle= stins in Rom agitieren läßt, wird berichtigt durch die genaueren Angaben der H. p.; zudem ist, daß A. im J. 1146 noch keinen Einfluß in Rom übte, auch aus seiner Nicht= 20 erwähnung in den im Interesse des Papstes erlassenen Schreiben Bernhards an Konrad (ep. 244) und an die Römer (ep. 243) zu schließen. Was wir jetzt von A.s Auf-treten hören, das bewegt sich zum Teil in dem Kreise der uns schon bekannten Gedanken, nur gefärbt durch die augenblicklichen Berhältnisse; er richtet seine Angriffe gegen die Kardinäle, deren ungeistliches Treiben zu beobachten er in den letzten Jahren Ge-25 legenheit gehabt haben mochte, und gegen den Papft selbst, der nicht ein Seelenhirt und ein vir apostolicus, sondern ein Blutmensch sei, der durch Mord und Brand seine Herrschaft zu behaupten suche (ob dies nicht erst durch die Vorgänge von 1149 veran= lakt?); da er weder dem Leben noch der Lehre der Apostel folge, schulde man ihm weder Gehorsam noch Ehrfurcht. Ein neues Element tritt aber jetzt bei A. hervor; 30 man dürfe, läßt ihn die H. p. sagen, Menschen nicht dulden, welche Rom, die Weltherrscherin, die Quelle der Freiheit, der Anechtschaft unterwerfen wollen. Der Gedanke, für die Stadt Rom die alte Weltstellung zurückzufordern, ist also von ihm ergriffen worden. So ist er denn auch mit der römischen Kommune in enge Verbindung getreten; wie er sich der Republik eidlich verpflichtet hat, so haben die Kömer ihm gelobt, 85 ihn gegen jedermann, auch gegen den Papst, zu schützen. Der Papst nimmt zum erstenmale wieder offizielle Notiz von A. in einem Schreiben an den römischen Klerus vom 15. Juli 1148 aus Brescia, in dem er ihn als Schismatiker bezeichnet und seine Anhänger mit dem Verlust kirchlicher Amter und Beneficien bedroht. Um diese Zeit muß aber auch (zu Cremona?) die Exkommunikation wegen Häresie über ihn verhängt worden 40 sein, denn auf die frühere Verurteilung kann die Angabe der H. p.: eum namque excommunicaverat eccl. Rom. et tanquam haereticum praeceperat evitari, nicht bezogen werden. Eugen suchte vor allem sich jetzt Roms mit Waffengewalt zu bemäch= tigen; in dieser Bedrängnis setzten die Römer ihre Hoffnung auf den von dem Kreuzzuge zurücktehrenden König Konrad. Die "Freiheit Roms" schloß ja das Kaisertum 45 nicht aus, wenn nur die Rechte des Senats und Volkes anerkannk wurden, und man wähnte, Konrad für einen gemeinsamen Kampf gegen die weltlichen Ansprüche des Papsttums gewinnen zu können. In diesem Sinne sind drei Briefe geschrieben, die sich in der Sammlung Wibalds (Jaffé, Bibl. rer. germ. I nr. 214—216) finden. Besonders der dritte derselben ist merkwürdig, man hat in dem Schreiber, der sich als 50 quidam fidelis senatus bezeichnet, sogar A. selbst vermutet. Konrad soll sich mit den Römern zusammenschließen, damit in Zutunft ohne seine Bestimmung tein Papft mehr eingesetzt werde und nicht ferner durch die Priester Krieg und Blutvergießen in die Welt tomme, denn nicht dieselbe Hand solle Kelch und Schwert tragen. Konrad, weit entfernt von solchen Gedanken, war doch auch nicht in der Lage, dem Papste helfen 55 zu können; so kam es im November 1149 zu einem Abkommen, in welchem Rom die Dberhoheit des Papstes anerkannte, die Verwaltung der Stadt aber in den Händen des Senates blieb; A. übte seinen Einfluß nach wie vor. Dieser Zustand konnte Eugen nicht befriedigen, er erlangte von Konrad, und nach dessen Tode von Friedrich I., das Versprechen eines Römerzuges. Aber auch von seiten der Arnoldisten wendete man sich so an Friedrich; einer von ihnen, ein gewisser Wezel, wahrscheinlich ein Deutscher, hat ein

Schreiben an ihn gerichtet, dessen merkwürdige Ausführungen man als einen Wiederhall der Reden A.s wird ansehen dürfen. Jene Kleriker, die dem Evangelium und den tanonischen Satzungen zum Trotz das Recht der Bestätigung des Kaisers für sich in Anspruch nehmen, sind Nachfolger des Julianus Apostata; indem sie Weltliches und Rirchliches vermischen, sprechen sie göttlichem und menschlichem Rechte Hohn — was 5 mit vielen patristischen und kanonistischen Beweisstellen erhärtet wird. Die konstanti= nische Schentung ist eine häretische Fabel, die in Rom schon von dem gemeinen Manne verlacht wird. Aus Stellen des römischen Rechtsbuches werden die Befugnisse des Raisers hergeleitet; was ihm gut scheint, ist deshalb Gesetz, weil das römische Bolt ihm alle seine Herrschte übertragen hat. Den Römern also gehört das Kaisertum; was 10 tönnte Volk und Senat hindern, einen neuen Kaiser zu wählen? Deshalb möge Friedrich geeignete Männer nach Rom schicken um über die Wahl zu verhandeln, damit nichts beschlossen werde, was dem römischen Raisertum deutscher Nation nachteilig sei. In der That betrachtete die Partei, die in Rom jetzt die Oberhand hatte, die Kaiserwahl als ein Recht des römischen Volks (vgl. den Brief Eugens III. v. J. 1152 Bibl. r. G. I 15 Nr. 403). Vielleicht haben gerade so ausschweifende Pläne die besonneneren Elemente zurückgestoßen; bei den Neuwahlen vom 1. Nov. 1152 mussen die Arnoldisten unterlegen sein, denn sogleich darauf finden wir den Senat in Unterhandlung mit dem Papst, im Dezember konnte dieser seinen Einzug halten, durch reiche Spenden gelang es ihm, noch mehr Freunde zu gewinnen, zugleich aber verhandelte er mit Friedrich und erhielt 20 im Bertrage zu Konstanz am 23. März 1153 die Zusicherung, daß er ihm die Römer unterwerfen werde. Als nach Eugens und Anastasius' IV. bald erfolgtem Tode am 5. Dez. 1154 Hadrian IV. den päpstlichen Stuhl bestieg, mahnte er Friedrich, der jetzt mit einem Seere in der Lombardei stand, an sein Versprechen, von dem Senate aber forderte er die Vertreibung A.s; zunächst vergeblich. Da bot ein Anfall, der auf einen 25 Kardinal gemacht wurde, den Anlaß, kurz vor Palmsonntag Rom mit dem Interdikt zu belegen — ein bisher unerhörter Vorgang (Boso b. Watterich II, 324). schwankenden, gedrückten Stimmung, die schon in der Stadt herrschen mochte, machte diese Maßregel einen furchtbaren Eindruck, am Mittwoch erschien der Senat vor dem Papste und erlangte die Aufhebung des Interditts durch die eidliche Zusicherung, A. 30 und seine Anhänger, wenn sie sich dem Papste nicht unterwerfen wollten, aus der Stadt zu vertreiben, und noch an demselben Tage kam dies zur Ausführung. Jetzt war A.s Schickfal entschieden; zu Bricola im Thale der Orcia fiel er dem Kardinal Oddo in die Hände, zwar befreiten ihn die Visconti von Campagnatico (Odorici IV, 281 und Giesebr. S. 28) aber Friedrich, von dem Papste dazu aufgefordert, wußte sie zur Auslieferung 35 desselben zu nötigen. So tam er in die Gewalt des Papstes, und der Stadtpräfekt als Blutrichter Roms ließ ihn hängen, den Leichnam verbrennen und die Asche in die Tiber streuen. Nur die Gesta di Fed. geben einige nähere Züge: A. habe sich zu den von ihm vertretenen Grundsätzen bekannt, darauf in stillem Gebete seine Seele Gott befohlen und sei dann dem Tode so ruhig entgegen gegangen, daß selbst die Henker 40 gerührt worden seien. Ich sehe keinen genügenden Grund, diesen Bericht eines Mannes, der A.s Ansichten aufs Entschiedenste verwirft, für ein Phantasiestück zu erklären. Nachträglich hat man die Schuld an dem Tode A.s., dem doch auch viele Gegner Achtung nicht versagen konnten, von der Rurie abzuwälzen gesucht und verbreitet, der Stadtpräfekt hätte ihn auf eigene Sand aus Rache wegen der von den Arnoldisten ihm zugefügten 45 Schädigungen hinrichten lassen, aber Gerhoh v. R., dem wir diese Nachricht verdanken, schenkt ihr selbst keinen Glauben und bedauert, daß die römische Kirche sich von Blutschuld nicht frei gehalten habe.

Die nächste Ursache des Todes U.s war seine Auflehnung gegen die weltliche Herrsschaft des Papstes. Er galt aber in der späteren Zeit seines Wirkens wie erwähnt auch so als Häreiter. Weshald? Wenn Durandus von Mende rat. div. offic. I, 8, 12 am Ende des 13. Jahrh. den Arnoldisten die Ansicht zuschreibt, daß die Rindertause unswirssam sei und daß der hl. Geist nicht durch die Wassertause, sondern durch die Handsaussengengen erteilt werde, so liegt es nahe, diese Notiz mit der oben angeführten undestimmten Angabe des D. v. Fr. zu kombinieren (Brener, Zeitschr. f. Kircheng. XII, 398) 55 und A. selbst diese Ansicht diese unsichere Bermutung. Sicher wissen wir nur, daß er die von den Priestern der Kirche, die kein apostolisches Leben führten, gespendeten Sakramente für ungültig erklärte, daß er die Gläubigen aufstorderte, lieber sich gegenseitig als solchen Priestern ihre Sünden zu beichten (G. di Fed. 784 f.). Nun war ja freilich seit Mitte des 11. Jahrhunderts der alte ehemals gegens 60

über den Donatisten versochtene Grundsatz, daß die Gültigkeit der Sakramente von der persönlichen Beschaffenheit des Priesters unabhängig sei, in gewissem Maße ins Schwanken geraten, aber dabei handelte es sich doch nur um Simonisten und Nikolaiten, Leute, die durch ihr Thun der Exkommunikation unterlagen. Etwas ganz anderes war es, wenn U. den von der Rirche anerkannten Priestern den priesterlichen Charakter absprach, weil sie dem von ihm geltend gemachten Maßstad apostolischen Lebens nicht genügten; darin lag eine Verwerfung der offiziellen Rirche, und eine solche konnte als Häresie angesehen werden. Dem herrschenden Schwanken über den erwähnten Grundsatz aber, zusammen mit dem Umstande, daß er seine Ansichten früher wohl noch nicht mit der Schärfe und Schroffheit wie in seinen letzten Jahren vertrat, mochte A. es zu verdanken gehabt haben, daß er nicht schon im J. 1139 als Reher verurteilt wurde. S. W. Deutsch.

Arnold, Gottfried, gest. 1714. — G. Arnolds Gedoppelter Lebenslauf, wovon der eine von ihm selbst projektiert und aufgesett worden. Leipzig u. Gardelegen 1716; Unpartheiische Kirchen- u. Reper-Historie zuerst 1699 und 1700, vollständigste Ausgabe Schafsbausen 1740, 15 verbreitetste Ausgabe Frankfurt 1729; "Erste Liebe oder Wahre Abbildung der ersten Christen im Glauben und Leben" zuerst 1696, neuere Ausgaben von Lämmert, Stuttgart 1844, und von Knapp, Stuttgart 1845; Arnolds geistliche Lieder, herausgegeben von Chmann, Stuttgart 1856; Verzeichnis sämtlicher Werke Arnolds in meiner Wonographie (s. nachher) S. 256 ff.; Augusti, Gottfried Arnold und August Neander als Kirchenhistoriker, im 3. Heft der "Beiträge Jur Geschichte und Statistik der evangelischen Kirche" Leipzig 1838; Steinmeyer, Gottfried Arnold in der Evang. Kirchenzeitung 1865 Kr. 73 ff. und in Pipers "Zeugen der Wahrheit" Bd 4, Leipzig 1875 S. 421 ff.; Frank, Gesch. der Protest. Theologie Teil 2, 1865 S. 303 ff.; Röhler in der ZhTh 1871 S. 3 ff.; Dibelius, Gottfried Arnold. Sein Leben und seine Beseheutung für Kirche und Theologie. Berlin 1873; Köselmüller im Programm des Annaberger 25 Realgymnasiums. Annaberg 1884.

Arnold, Gottfried, am Ausgang des 17. Jahrhunderts ein hervorragender Theologe, epochemachend als Kirchenhistoriter, um seiner hohen poetischen Begabung willen mit Recht geseiert als geistlicher Liederdichter, für seine Zeit auch einflußreich als fruchtbarer astetischer Schriftsteller, doch nicht ohne Grund verurteilt um der mystisch-separatiso stischen Richtung willen, die er in einer Periode seines Lebens verfolgte, von der er aber, durch schwere Erfahrungen geläutert, zu treuer pastoraler Wirkamkeit innerhalb der

Kirche zurücksehrte.

Geboren den 5. September 1666 zu Annaberg im sächsischen Erzgebirge, woselbst sein Vater Schullehrer war, schon früh durch Stundengeben zu seinem eignen Unterhalt 85 beitragend, kam er 1682 auf das Gymnasium zu Gera und bezog drei Jahre später die Universität Wittenberg, um Theologie zu studieren. Zu den akademischen Lehrern (u. a. Quenstedt) trat er in kein näheres Verhältnis, weil sie ihm eine "theologia vulgaris et scholastica" vortrugen, die seine Sehnsucht nicht befriedigen konnte; auch von seinen Studiengenossen hielt er sich isoliert, weil er an dem wüsten Treiben der Mehrzahl sich 40 nicht beteiligen mochte; einen Ersatz aber für das, was ihm die Hochschule nicht gewährte, suchte er in eignen, besonders historischen Studien, von denen uns noch einige Proben in zwei Dissertationen sowie einer Abhandlung über das erste Märtyrertum und einer deutschen Ausgabe der Briefe des Barnabas und Clemens Romanus erhalten sind. Wenn demnach die Wittenberger Studienzeit einerseits viel dazu beitrug, ihn 45 durch das isolierte Lében zu einem Sonderling zu machen, auf ein Zusammenwirken mit andern verzichten zu lassen und zum Polemiker zu prädestinieren, so legte sie doch auch andrerseits den Grund zu seiner Bedeutung als Historiker. Am Schluß des Quadrienniums seines Wittenberger Aufenthalts, während dessen er sich auch den philosophi= schen Doktortitel erworben hatte, dessen er später als einer akademischen Thorheit sich 50 schämte, war ihm über seine Zutunft nur so viel gewiß, daß er keinesfalls ein geistliches Amt übernehmen werde, bei dessen Führung nach den kirchlichen Ordnungen seiner Zeit alles auf ein opus operatum hinauslaufe. Vermutlich suchte er in dieser zwiefach ungewissen Lage bei dem Dresdner Oberhofprediger Spener Rat, an den sich damals Unzählige von nah und fern in äußerlich oder innerlich schwierigen Berhältnissen wandten, 55 und der durch seine zwei Schriften, das Buch von der "allgemeinen Gottesgelahrtheit" und den Traktat "über Natur und Gnade" auf Arnold einen tiefen Eindruck gemacht hatte; gewiß ist, daß auf Speners Empfehlung 1689 Arnold die Stelle eines Erziehers in einem abeligen Hause Dresdens erhielt, sich nunmehr mit ungeteilter Hingebung an Spener als einen väterlichen Freund anschloß und infolgedessen die Bekehrung erlebte, w die er mehrfach in seinen Schriften mit großer Freude und innigem Dank gegen Gott

Mit dieser Erweckung steigerte sich bei ihm noch der polemische Eiser, so daß er nicht nur der Kirche "Babels Grablied" sang, sondern auch — namentlich als Spener nach Berlin berufen war und nicht mehr in der Nähe mit entscheidendem Einfluß die leidenschaftlichen Regungen des jungen Präzeptors unterdrücken konnte — im Hause seines Prinzipals als Reformator gegen das weltliche Treiben der Hausgenossen auf= 5 trat und infolgedessen seines Dienstes entlassen wurde. Spener sorgte von Berlin aus für eine ähnliche Instruttorstelle in Quedlinburg. Dort war in jener Zeit ganz besonders ein Herd des Separatismus, der Sitz pietistischer Bewegungen und enthusiastischer Schwärmereien, und es darf uns nicht Wunder nehmen, daß Arnold sich denen mit Freuden anschloß, die sich an der kirchlichen Gemeinschaft nicht mehr beteiligten, da= 10 gegen in kleineren Privatzirkeln ihre religiöse Erbauung suchten, also ihm das einigermaßen zu ersetzen versprachen, was Speners collegia philobiblica ihm in Dresden gewährt hatten. Unzweifelhaft wäre er schon damals in die Schwärmereien dieser Separatisten verwickelt worden, hätten ihn nicht seine wissenschaftlichen Studien oft von ihren Versammlungen ferngehalten; er arbeitete an der Vollendung seines ersten größe= 15 ren Werkes, das 1696 unter dem Titel "die erste Liebe d. i. wahre Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und heiligen Leben" zu Frankfurt er= Das Buch, obwohl unzweifelhaft die Frucht gelehrter patristischer Studien, verfolgt doch vorzugsweise einen praktisch=erbaulichen Zweck; es will der Gemeinde einen Spiegel des in der Liebe thätigen Glaubens vor die Augen stellen. Diesem Zweck 20 wird oft die Pflicht des Historikers zum Opfer gebracht; es wird die älteste Christenheit auf Rosten der spätern idealisiert und dargestellt, nicht sowohl wie die ersten Christen gewesen, als vielmehr wie sie hätten sein sollen. Dem Verfasser brachte es in Jahres= frist einen Ruf als Professor der Geschichte an der Universität Gießen 1697; bei der Berufung hatte außer der wissenschaftlichen Tüchtigkeit die vom Landgrafen begünstigte 25 pietistische Gesinnung Arnolds den Ausschlag gegeben. So fruchtbar nun auch die kurze Zeit seines dortigen Aufenthalts in litterarischer Beziehung genannt werden muß (er edierte außer kleineren Schriften eine Rirchenhistorie Alten und Neuen Testaments, die Homilien des Makarius in deutscher Übersetzung, weltgeschichtliche Tabellen 1c.), so wenig befriedigend war sie für ihn selbst. Der Theologe hätte gern theologica dociert, so dem Pietisten waren "die weltlichen Händel" vollends zuwider; genug, er fühlte, er habe seinen Beruf verfehlt, war längere Zeit melancholisch, abdicierte aber dann ganz plötzlich im Sommersemester 1698, um nach Quedlindurg zurückzukehren. Aufsehen diese Resignation hervorrief, dafür zeugt am besten die Thatsache, daß von der Rechtfertigungsschrift Arnolds, dem "Offenherzigen Bekenntnis" innerhalb zweier Jahre 85 sechs Auflagen nötig wurden. Die wiedergewonnene Muße stellte Arnold, der bei dem Saupt der Quedlinburger Pietisten, im Hause des Hofdiakonus Sprögel, die freundlichste Aufnahme fand, in den Dienst der Wissenschaft; er arbeitete das Hauptwerk seines Lebens aus, die "unparteiische Kirchen- und Keher-Historie", von welcher 1699 der erste und zweite Teil, 1700 der dritte und vierte Teil, noch später nicht unbeträcht= 40 liche Supplemente erschienen. Zur Charatterisierung dieses bedeutenden Werkes sei folgendes hervorgehoben: Arnold will "unparteiisch" schreiben und legt deshalb seiner Schilderung und Kritik lediglich die Schriften der jedesmaligen Zeitgenossen zu Grunde — ein Prinzip, durch dessen Befolgung uns die Kenntnis vieler wertvollen, sonst verloren gegangenen Urtunden erhalten ist; — er beurteilt auch die sogenannten Reger nach 45 ihren eignen Schriften, nicht nach den Zeugnissen ihrer Gegner, ein fühnes audiatur et altera pars! gegenüber der bisherigen Geschichtschreibung, die jeden zu seiner Zeit von der Kirche Ausgeschlossenen von vornherein verdammte. Aber der Blick auf die Kirche seiner Gegenwart hat ihm die objektive Anschauung getrübt; die Erfahrungen, die er im Streit der Pietisten mit den Orthodoxen gesammelt, haben ihn parteiisch gemacht. Da er bei so den Pietisten die wahre Frömmigkeit fand, die er bei vielen Rechtgläubigen vermißte, und gerade jene von diesen mit dem Ketzernamen geschmäht sah, so schloß er hieraus auf die Vergangenheit, es würden seit den Tagen Konstantins "dieselben Aufzüge" sich wiederholt haben; er studierte demnach die Werke der Reger mit der vorher feststehenden Überzeugung, etwas für sie günstiges darin zu finden, und wurde unbillig gegen 55 die Kirche. Immerhin ist das Werk epochemachend für die kirchenhistorische Wissenschaft, da es dem Grundsatz zum Siege verholfen hat, über niemanden den Stab zu brechen, weil die Kirche seiner Zeit ihn verachtet und verdammt, daher auch die Geschichte der sogenannten Ketzer mit aufzunehmen in die Geschichte der Kirche, und dadurch evange= lisches Leben auch in den dunkelsten Jahrhunderten der katholischen Kirche nachzuweisen. 60

Raum war das voluminöse Werk erschienen, so rief vornehmlich das mehr oder minder bewußte Gefühl, daß sich neben vielem unberechtigten auch manches wohlberechtigte darin finde, zahllose Kämpfer gegen Arnold und seine "haereticissima haeresiologia" in die Schranken. Die bedeutendsten Gegenschriften sind von dem Helmstädter Professor 5 Cyprian, dem Gothaer Hofrat Tobias Pfanner und dem Pfarrer zu Friedrichsroda Georg Grosche verfaßt. Daß Arnold in dieser Zeit, wo man ihn fast von allen Seiten mit dem Bann belegte, sich zu denen hingezogen fühlte, die sein Werk mit Jubel be= grüßt und als eine Großthat des Geistes gefeiert hatten, ist nur natürlich; so kam er mit Männern wie Gichtel (dessen Briefe er 1701 herausgab) und Dippel in freund-10 schaftliche Beziehungen, und sein schon nicht gesunder Pietismus wurde im Verkehr mit solchen Schwärmern zum völlig trankhaften Mysticismus, von dem sein 1700 erschienenes Buch "Geheimnis der göttlichen Sophia" Zengnis giebt. Nicht nur unbiblisch, auch nicht einmal originell war der darin freilich mit großer Gewandtheit ausgeführte Gedanke, der erste Mensch sei Mannweib gewesen; erst als Adam gefallen, habe sich die 15 himmlische Sophia von ihm geschieden; es sei ihm nun das Weib aus den Rippen ge= baut, er habe die weibliche Eigenschaft verloren und allein die männliche behalten. Um aber dem Menschen seine paradiesische Vollkommenheit wiederzuschenken, sei Messias in dem weiblichen Geschlecht, in Maria, Mann geworden und habe das männliche Teil wieder in den Leib des jungfräulichen Weibes eingeführt, so daß seit Christo die neue, 20 wiedergeborene Areatur als eine männliche Jungfrau vor Gott vollkommen dastehe; die fleischliche Liebe bestehe dann nicht mehr, eine fleischliche Verbindung beraube sofort der reinen Vereinigung mit Sophia. Vom Feuer solches Mysticismus durchglüht sind auch die Lieder, die Arnold in dieser Periode seines Lebens dichtete und in dem zweiten, poetischen Teile des genannten Werkes veröffentlichte. Vielleicht haben die schweren 25 Kämpfe, die er in dieser Zeit zu bestehen hatte, als die Abtissin des Stifts Quedlinburg ihn als einen unchristlichen Menschen bezeichnete, der Kirche und Abendmahl verachte und andere mit verführe, den schwärmerischen Mystiker zur Besinnung gebracht! Genug, es trat der größte Wendepunkt in seinem Leben ein: er übernahm nicht nur ein geistliches Amt als Schloßprediger der verwitweten Herzogin von Sachsen-Eisenach in Allstädt, sondern 30 er trat auch in den Ehestand als Schwiegersohn des erwähnten Sprögel 1701. Der Rampf hatte freilich noch nicht sein Ende erreicht. Da Arnold eine eidliche Verpflichtung auf die Konkordienformel ablehnte, so wollte ihn der Herzog nicht im Lande dulden; auch eine Intervention des Königs von Preußen, der Arnold 1702 zu seinem Historiographen ernannte, vermochte den Landesfürsten nicht umzustimmen; endlich half 1704 35 der königliche Gönner durch Berufung in das mit der Oberpfarrstelle verbundene Inspektorat zu Werben in der Altmark. Hier sowohl als in Perleberg, wo er 1707 das Amt des geistlichen Inspektors antrat, zeigte er, wie ein segensreiches Charisma zu pa= storaler und kirchenregimentlicher Wirksamkeit in ihm geschlummert. Von äußerer Anfechtung ziemlich verschont, förderte er in erfreulicher Weise den Bau des Reiches Gottes 40 in Rirche und Schule. Auch in litterarischer Beziehung ist der Historiker Arnold, seit er ein Pfarramt bekleidet, zum praktischen Theologen geworden. Er gab 1704 eine Epistel-Postille ("Die Verklärung Jesu Christi in der Seele") und 1706 eine Evan-gelien-Postille ("Evang. Botschaft der Herrlichkeit Gottes") heraus; als ein Lehrbuch der Pastoraltheologie darf seine "Geistliche Gestalt eines evangelischen Lehrers" (1704) 45 bezeichnet werden, als treffliches Erbauungsbuch seine "Wahre Abbildung des inwendigen Christentums" (1709) und ebenso zahlreiche kleinere Traktate. In seinem nur 48 jährigen Leben hat er mehr als 50, zum Teil umfangreiche, großes Aussehen erzegende Schriften verfaßt. 1714 ward seinem bewegten, inhaltreichen Leben ein Ziel gesetzt. Dem schon tranken Manne gab es den Todesstoß, als am Pfingsttag, während 50 er das Abendmahl verwaltete, preußische Werber in die Kirche drangen und einige Jünglinge aus der Zahl der Kommunikanten vom Altar hinwegrissen, um sie zum Kriegsdienst zu zwingen. Er war über diese Entweihung der heiligsten Stätte heftig alteriert; wenige Tage darauf verschied er. Noch nach seinem Tode suchte man ihn von vielen Seiten zu schmähen (vgl. Coleri historia Gothofredi Arnoldi, Vitembergae 55 1718), aber trot solcher rabies theologorum weiß die kirchenhistorische Wissenschaft ihm steten Dank, und in jeder evangelischen Hymnologie werden seine zahlreichen Lieder (u. a. "So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen"; "D Durchbrecher aller Bande"; "O wer alles hätt' verloren") als Perlen glänzen. D. Franz Dibelins.

Arnold, Thomas, gest. 1842. — Quellen: Stanley, The life and correspondence 60 of Th. Arnold, London. Aus seinen Schriften ragen 6 Bände Predigten hervor. Aus Stan-

leys Arbeit entnommen, aber mit eignen Mitteilungen bereichert sind: "Thomas Arnold von Karl Heint" und Dictionary of National biography der Artikel über A. 1885, 2. Bd. Aus Tom Browns school days lassen sich auch noch einige Züge zu dem Bilde Arnolds entnehmen.

Arnold, Thomas, wurde am 13. Juni 1795 zu West-Cowes auf der Insel Wright geboren. Seine erste Schulbildung erhielt er in Warminster, dann kam er auf die bes trühmte Anstalt zu Winchester, von wo er 1811 als junger Student nach Oxford zog. Seine Studien zu Oxford richteten sich vorzugsweise auf die alten Historiker und auf Aristoteles. Im Jahre 1815 wurde er fellow des Oriel College in Oxford und geswann mehrere Preise für wissenschaftliche Leistungen. Im Jahre 1818 wurde er ordiniert, 1819 ließ er sich in Laleham nieder, mit Wlutter und Schwestern eng verbunden, 10 1820 verheiratete er sich. Seinen Unterhalt erwarb er für sich und seine Familie durch die akademische Borbildung von 7—8 Kostgängern. Hier entwickelten sich auch seine pädagogischen Ideale und Grundsätze, denen später eine so weitreichende Wirksamkeit zu teil wurde. Seine Arbeit war leicht zu überschauen, frei, von keiner Staatsgewalt gesregelt oder kontrolliert, und so wuchs unter dem bildenden Einfluß der FamiliensErsahs 15 rung die innere Reise und Selbstständigkeit des Mannes und er gewann die charatters volle Konsequenz einer Persönlichkeit.

Denn es war Arnold in der That ein Mann aus Einem Stück. Nicht leicht wird man aus der neuern Zeit jemand nennen, den alle Verhältnisse des Lebens so gewiß im Centrum seines Wesens berühren, und der stets so von der Totalität der 20 Motive geleitet wird, die er als die eigentlich wertvollen einmal erkannt hat. Auf dieser Einheitlichseit des innern Lebens beruht das Hauptinteresse an Arnold. Es darf nicht underührt bleiben, daß er in Laleham auch an der Gemeindeseelsorge eifrig teilnahm und sich in der inneren Mission übte. Die Gesahren und das Elend der Armut erzegten seine Teilnahme für alle Zeit. Aber alles dies verschmolz in ihm in dieser lez 25 bendigsten Periode seines Lebens zur Einheit. Bei seinem persönlichen Berkehr mit Christus war ihm z. B. der Ausdruck, daß der Leib ein Tempel des h. Geistes sei, kaum noch eine Metapher, Kirche und Staat war ihm eins, das Natürliche und Überznatürliche, Prosanes und Religiöses unlöslich verbunden; jede Handlung zugleich irdisch und doch in Gegenwart Gottes gethan, jede wichtig in dem beständigen Kampf zwischen 300

gut und böse.

Die zwölf Vorsteher (trustees) der gelehrten Schule zu Rugby, — Rugby ist eine der alten gelehrten englischen Erziehungsanstalten, — suchten im Jahre 1827 einen Rettor. Arnold hatte sich zu dieser Stelle unter den letzten gemeldet. Auf Grund eines Zeugnisses, welches besagte, Arnold werde als Rettor ein Reformator des gesam= 35 ten englischen höhern Erziehungswesens werden, wurde er gewählt und trat im August

1828 sein Amt an, so seinen eigentlichen Lebensberuf ergreifend.

Von seinen Kollegen erwartete er viele Hingabe an den Erzieherberuf und verslangte von ihnen zu diesem Ende nicht bloß Energie und Verständnis der Knabennatur, sondern prinzipiell die Eigenschaften eines Christen und eines noblen Mannes (a christian and a gentleman). Auf ihre wissenschaftliche Ausrüstung und tüchtiges Weitersstreben legte er einen gebührenden Wert, aber die sittlich religiöse Ausstattung stand

ihm höher.

Von seiner eigenen Lehrweise wird hervorgehoben, daß es ihm mehr auf Wedung der Kräfte und des Eisers ankomme, als auf Kenntnis-Vorrat. Er arbeitete gern ge- 45 meinsam mit den Schülern, und diese hatten das Gefühl, sie hätten zur Lösung der Schwierigkeit wesentlich mitgeholsen. Als Interpret der alten Klassiker nahm er es mit der Grammatik nicht sehr genau, aber die Frische, die er dem Inhalt des Homer und Thukydides zc. stets zuwandte und die stete Vergleichung des antiken Waterials zog die Schüler nach. Auch flossen bei seiner lebhaften Art manche Vemerkungen über die 50 Parteien der Gegenwart (in Staat und Kirche) ein, aber A. verwahrte sich dagegen, daß er den Schülern seine Meinungen aufdrängen wolle.

Was die christliche Seite der Schule angeht, so sagt sein Biograph: "Arnolds Absicht war es nicht, die theologische Unterweisung zu steigern oder fromme Worte in die Schulansprachen einsließen zu lassen. Er war vielmehr zurüchaltend mit dem Auss 55 sprechen des tiessten und beutete manche kirchliche Formen nicht vollständig aus. Aber er hielt sest, daß das Verhältnis eines Lehrers zu seinem Zögling, wie alle andern Verhältnisse des Lebens, nur dann gesund sei, wenn es ihrer gemeinsamen Beziehung zu Gott untergeordnet bleibe". Andere und bessere Mittel als andere Schulen sie baben. suchte er nicht zu ersinnen, die gewöhnliche intellektuelle Arbeit u. s. w. war in 60

Rugby ungefähr wie anderswo, nicht außer diesem Apparat, sondern in demselben wirkte seine Persönlichkeit. — Seine Einwirtung auf die Schüler war nicht bloß auf Religion gegründet, sondern sie war religiös als der natürliche Ausdruck seines bleibenden We= "Er hatte die seltene Gabe zu sagen, was er fühlte, und nicht zu sagen, was er 5 nicht fühlte." Er suchte das Gewissen der Zöglinge nicht mit solchen Regeln des Handelns zu beschweren, die über die vorhandene sittliche Kraft hinausgingen. Auch wollte er überall nicht etwas fertiges und vollendetes in seinen Schülern herstellen, sondern nur dem späteren Leben kampfgerüstete Jünglinge übergeben, die fern von der leicht= sinnigen Nachmacherei bei jedem Thun sich fragten, ob es denn auch wirklich gut sei; so 10 wollte er einen Geift des sittlichen Nachdenkens in ihnen erzeugen, der ihnen allmählich die Zucht der Schule entbehrlich mache. Die schlechte Einwirkung einiger weniger Schüler auf den ganzen sittlichen Ion in dem Internat; der Bann, den einige Berwahrloste manchmal auf die ganze Menge legen, war eine von Arnolds peinlichsten Erfahrungen. Aus demselben Grunde hielt er so viel auf die Tüchtigkeit der sixth form, 15 der Rettors = Klasse, welche durch die Natur der Sache so viel zur Hebung der ganzen Schule thun kann. Aber nicht bloß diesen ältesten Schülern, sondern allen traute er eine sittliche Ernsthaftigkeit und Inkegrität zu, die eben durch das nicht gemachte, son= dern wirklich vorhandene Vertrauen Arnolds zu ihnen oft am kräftigsten gewahrt und geweckt wurde. Es galt in Rugby für gemein, dem Dr. etwas vorzulügen, er glaubte 20 einem ja immer aufs Wort.

Den Religionsunterricht in der obern Klasse knüpfte Arnold meist an das griechische N. Testament und die Septuaginta; er hielt viel auf den wörtlichen Ausdruck und sorz derte, daß der übertragende Schüler Ungenauigkeiten vermeiden und gewisse leicht phrasenhaft gebrauchte Wörter wie "Erbauung, Evangelium" durch andere ersezen solle. Immer bemühte er sich, alles was er sagte, in die lebendige Empfindung der Schüler zu bringen, und wie er dogmatische Säze, wie: Christus starb für uns, gern individualisierend umänderte in: Christus starb für mich, so erkannten die Schüler stets aus Ton und Haltung ihres Lehrers, daß er wirklich aus der offenliegenden Schrift die

Regel seines eigenen innern Lebens zu entnehmen strebte.

Es war schon früher erwähnt worden, daß die allgemeinen Landesangelegenheiten Arnold sehr lebhaft beschäftigten. Dazu kam sein christliches und theologisches Interesse. Wohl hatte er viele konservative Reigungen in seiner Seele, aber die sogenannte konservative Partei in Staat und Kirche sah er im allgemeinen als Hindernis auf dem Wege zu einem christlich zesunden Bolksleben in England an. Diese Überzeugung, welche er in Briesen und sonst litterarisch lebhaft und vielleicht nicht immer schonend genug vertrat, zog ihm manches Leid zu, sogar, was ihn am meisten schmerzte, Entstremdungen alter Freunde. Eine Zeit lang litt auch die Schule unter den Verdächtigungen seiner politischen Gegner, doch lernte man ihn zuletzt besser beurteilen, und in Wechselwirkung hiermit stand es, daß er selbst die Schärfe seiner idealen Natur etwas milderte. Denn nichts anderes als eben seine ideale Natur machte es ihm so schwer, die bestehenden Mängel in dem Geslecht der historischen Zustände mit gebührender Geduld zu tragen und langsam zu bessern. Es ging ihm übrigens, wie es den Anhängern einer idealen Richtung gewöhnlich geht, die entgegengesetzten Extreme wandten sich gleichmähig gegen ihn, die jasobinische Partei und low-churchmen auf der einen Seite, wie die Torps und Hochsirchlichen, inkl. Puseniten, auf der andern.

Man führt die broad-church-party, zu der Arnold gehörte, auf den Dichter und Philosophen Samuel Coleridge zurück, von dem Arnold in mehreren Punkten angeregt worden ist. Er rühmt an Coleridge, daß sein Geist zugleich kräftig und reich, kritisch und umfassend sei, während sein Gemüt fern von bloßer Negation doch auch die Wahrs deit in Fülle erfaste und mit Feuer liebte. Als andere Namen von Theologen dersselben Partei sind bekannt: Archidiakonus Jul. Hare, Trench, Erzbischof Whateley, Maurice, Kingsley, Stanley, Alford, Conybeare und Howson. Diese Richtung ist nicht gerade zahlreich vertreten. Sie will ein weitherziges Christentum pflegen, aber auf Grundlage der Autorität der Schrist (welche indes nicht auf buchstäblicher Inspiration berselben ruht), und auf Grundlage des positiven alten Kirchenglaubens ohne streitlustigen

Dogmatismus.

Damit die Kirche mehr die Erziehungsanstalt der ganzen christlichen Bevölkerung werde, will die breitkirchliche Partei eine innige Verbindung des Staates mit der Kirche, also auch Beibehaltung des establishment, und zwar mit einer dogmatisch und liturs ogisch duldsameren und großherziger denkenden Kirche. Wie wenig dies bei Arnold aber

eine abstrakte Toleranz sein soll, sehen wir daraus, daß er dem Judentum die Gleich=

berechtigung und sogenannte Emanzipation im Staate nicht zugesteht.

Er legte großen Wert auf steten Umgang mit Armen und Kranken, wie er denn einmal einen solchen Umgang und das Gebet die wahrhaften Schukmittel gegen den praktischen Atheismus nennt. Seine Familie hing ihm an mit Liebe und Ehrfurcht. In ihrem Kreise gab er auch dem persönlichem religiösen Gefühl Ausdruck, wovon ihn sonst eine gewisse Scheu meist zurückhielt. Als hier einst eine Vergleichung zwischen Paulus und Johannes versucht wurde, und man Johannes niedriger stellen wollte, eitierte Arnold einen tiessinnigen Vers aus Johannes und bat unter Thränen, man möge doch nicht mehr solche Vergleichungen anstellen.

Im Jahre 1841 bot man Arnold die vakante Professorstelle der neuern Geschichte in Oxford an. Dieses neue Amt fesselte ihn nur für wenige Wochen an Oxford und er konnte seine Arbeit zu Rugby demnach beibehalten. Er hielt die Antrittsvorlesung am 2. Dezember 1841 vor sast 500 Zuhörern und unter vieler Teilnahme. Aber nur einen Kursus von Vorlesungen hat er vollendet. Denn nach einigen mahnenden Vor= 15 boten ergriff ihn im Sommer des folgenden Jahres die letzte Krankheit. Ein Herz-krampf endete nach kurzem aber schmerzvollem Verlauf sein Leben am 12. Juni 1842.

28. Hollenberg.

Arnoldi, Bartholomäus von Usingen, gest. 1532. — G. Beesenmeyer, Kleine Beiträge zur Gesch. des Reichstags zu Augsburg, Kürnb. 1880 S. 105 ff.; Jürgens, Luthers 20 Leben, Leipz. 1846, I, 430 ff.; G. Dergel, Beiträge zur Gesch. des Erfurter Humanismus, Witth. des Bereins für die Gesch. der Altertumskunde von Erfurt, Heft XV; N. Paulus, Der Augustiner Bartholomäus Arnoldi von Usingen, Straßb. Theol. Stud. I Bb (1843) 3. Heft.

Arnoldi, Bartholomäus von Usingen, daher auch kurzweg Usingen genannt, bekannt als Lehrer, späterer Ordensgenosse und dann als Bekämpfer Luthers wurde ca. 1464 25 geboren und bezog wahrscheinlich 1484 die Universität Erfurt. Daselbst im Jahre 1491 zum magister artium promoviert, stand er seitdem neben Iodocus Trutvetter als Lehrer der Philosophie wie durch seine weitverbreiteten Schriften (vgl. Prantl, Geschichte der Logit IV 245 ff., eine Aufzählung seiner Schriften bei Paulus S. 127 ff.) geschätzt von seinen Kollegen, auch von Humanisten wie Mutian und Cobanus Hessus, und hoch- 30 geehrt von seinen Schülern, unter denen Luther ihm früh nahegestanden zu haben scheint, in hohem Ansehen. Beinahe 50 Jahre alt trat er nach seiner eigenen Angabe nicht ohne dringendes Zureden Luthers (also nicht umgekehrt, wie man bisher bezüglich Luthers Eintritt ins Kloster angenommen, vgl. Dergel S. 39, Paulus 17) und seines Freundes Johann Lang in den Augustinereremitenorden, wurde 1514 Doctor theol. 85 und wirtte als Professor der Theologie an dem im Erfurter Kloster befindlichen studium generale des Ordens. Gewisse Mängel der Scholastik verkannte er nicht, er sah wie Luther in der Bermischung der Theologie mit den scholaftischen Tüfteleien und ihren Schulbegriffen (disputare de esse et essentia, de actu et potentia, de motu et tempore, de potentiis animae, de relationibus et instantibus, de univer- 40 salibus denique et praedicamentis et id genus aliis bei Paulus S. 21) eine Gefahr, eine Berwässerung des vinum theologicum, quod verum et nativum saporem ferme perdiderit, was überschwängliche Freunde wie Christoph Scheurl von Nürnberg (Briefbuch ed. von Soden und Knaake II 77) schon als eine Verwerfung der Scholastik überhaupt auffaßten, aber Usingen wollte nur einem Zuviel entgegentreten, 45 ohne mit der ganzen Methode und den alten Autoritäten zu brechen, was Luther um dieselbe Zeit sehr wohl bekannt war (Enders, Luthers Briefwechsel I 86), und er konnte später gerade in Luthers Verwerfung der Philosophie eine Quelle seiner Irrlehre sehen. Nit Schmerz erkannte Luther, wie sein Wunsch, den Aristoteles zu stürzen, bei seinem geliebten Lehrer keinen Wiederhall fand. Vergebens suchte er ihn auf der gemeinsamen 50 Rückreise vom Heidelberger Kapitel (Jubilate 1518) umzustimmen (Enders I 193). Gerade die Entschiedenheit seiner dortigen Sätze (Th. Rolde, Martin Luther I 152 f.) mag ihm den inneren Gegensatz des beiderseitigen Standpunktes noch mehr aufgedeckt haben. Fortan war der alternde Mann — in ehrender Weise nennt ihn Justus Jonas im August 1519 (Kawerau, Briefwechsel des Just. Jonas I 28) den "christlichen 55 Restor" — ein entschiedener Gegner der Wittenberger Richtung. Aber erst nach der Auflösung der sächsischen Augustinerkongregation und nachdem er von seinen sämtlichen Erfurter Klostergenossen verlassen war, befämpfte er sie, zuerst in seinen Predigten seit 1522 in der Domkirche, und die nicht immer würdigen Angriffe der stürmisch zufahrenden Erfurter Prediger, namentlich Cuelsamers und Mechlers, veranlaßten ihn zu seiner 60

ersten Streitschrift: Responsio F. Bartholomaei de usingen ad confutationem Culsamericam plusquam tragicam et que Euangelicam ornat predicatorum qui fenum in cornu gerens nonnisi de plaustro loquitur cedro digna Erphurdi Ihr folgten eine ganze Reihe anderer, welche die verschiedensten Streitpunkte 5 beleuchteten. Durch seine eigenen Schüler dem Spott, der Berachtung und dem Mut= willen preisgegeben, was er am wenigsten verdient hatte, wurde auch er immer schärfer, und die Verhältnisse spitzten sich derart zu, daß er endlich aus Erfurt weichen mußte. Anfang 1526 finden wir ihn im Augustinerkloster zu Würzburg. Rein großer Theologe, auch kein großer Geist, nicht einmal ein guter Lateiner, aber ein ehrlicher Mann, 10 der stets nach neuen Gründen gegen die Widersacher forschte, keine Schrift derselben ungelesen ließ und von ihnen lernend sie auch mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen suchte (vgl. Th. Kolde, Joh. v. Staupitz und die deutsche Augustinerkongregation, Gotha 1879 S. 394), kämpfte er auch hier in Wort und Schrift, auch als Berater seines Bischofs, Konrads von Thüngen, bei den von diesem unternommenen Kirchenvisitationen 15 gegen den werdenden Protestantismus. Mit seinem Bischof erschien er auch auf dem Reichstag zu Augsburg 1530, predigte vor des Kaisers Antunft daselbst regelmäßig im Dome (Corpus Ref. II 86). Auch gehörte er zu der großen Zahl römischer Theologen, welcher die Confutatio des Augsburger Bekenntnisses übertragen war, ohne dabei aber besonders hervorzutreten (J. Ficer, die Konfutation des Augsb. Bekennknisses, Leipzig 20 1891 S. XX; Schmid und Pfister, Denkwürdigkeiten der württembergischen Reformationsgeschichte, Tübing. 1817, S. 156; Beesenmeyer a. a. D.). Bei seinem in Würzburg am 9. Sept. 1532 erfolgten Tode hinterließ er eine Entgegnung auf Melanchthons Apologie, für deren Drucklegung sich Cochläus interessierte (Paulus S. 125), die aber niemals bekannt geworden ist. Theodor Kolde.

25 **Arnoldisten.** Breyer, Die Arnoldisten, Zeitschr. f. KG Bb XII (1891) S. 387—413; A. Hausrath, Weltverbesserer im Wittelaster, Bb III S. 1—22 (1895). Bgl. auch den A. Arnold von Brescia S. 117 ff.

Daß ein Anhang Arnolds von Brescia den Tod des Meisters überdauert hat, bezeugt die Hist. pont.: sectam fecit quae adhuc dicitur haeresis Lombardorum; 30 speziell für Oberitalien und für die Gegend von Zürich kennt der Ligurinus III 298 f. und 310ff. das Fortwirken der Ideen Arnolds, und auch die Gesta di Fed. v. 852 erwarten den Untergang seiner Lehre erst von der Zukunft. Wenn nun Papst Lucius III. in der großen Bannbulle gegen die Reger, Jaffe 15109, MSL 201, 1207 unter vielen anderen Setten auch die Arnoldisten verdammt, und wenn um dieselbe Zeit Bona-85 cursus (Vita haerett. bei D'Achery, Spicil. I, 214, vgl. Döllinger, Beiträge zur Settengesch. des MU. II 328) dieser Partei die Lehre beilegt, man musse um der Schlechtigkeit der Priester willen die Sakramente der Kirche meiden, so wird nicht in Zweifel zu ziehen sein, daß damals eine auf A. v. Br. (nicht auf irgend welchen andern Arnold) zurückgehende Sette bestand. Weiter begegnet der Name noch öfter 40 in Regereditten (s. die Zusammenstellung bei Breper S. 398) ohne nähere Angaben, und bei Stephan von Bourbon (ed. Lecon de la Marche 1877 S. 279), in der ersten Hälfte des 13. Jahrh., sagt ein Waldenser aus, daß es im Mailändischen unter vielen andern Settirern auch eine Partei der Arnoldisten gebe. Endlich werden sie gegen Ende des 13. Jahrh. noch von Durandus von Mende (rat. div. off. I 1, 19; 8, 12) als 45 eigene Sette erwähnt; D. legt ihnen außer der Verwerfung der von unwürdigen Priestern gespendeten Sakramente auch die am Schluß des Artikels Arnold von Brescia (S. 122, 5 ff.) erwähnte Lehre bei; allerdings ist nicht ganz sicher, ob D. sie als noch in seiner Zeit bestehend kennt oder ob er nur aus älteren Nachrichten schöpft. Sehr bemerkenswert ist, daß sie bei David von Augsburg im Jahr 1252 (s. Döllinger a. a. D. II, 317, vgl. 50 330) als Zweig der Waldenser erscheinen. — Es sind nur wenige vereinzelte Notizen, die wir über diese Partei erhalten, nicht genügend, um eine einigermaßen sichere Geschichte darauf zu bauen, doch ergeben sie, daß die Arnoldisten mit der nach Oberitalien sich verbreitenden waldensischen Bewegung in Verbindung getreten sind, und legen die Vermutung nahe, daß die schroffere Haltung gegenüber der herrschenden Kirche, die 55 wir bei dem oberitalischen Zweige der Waldenser, den "lombardischen Armen" im Unterschiede von den "Armen von Lyon" finden, auf den Einfluß jener Arnoldisten ganz oder zum Teil zurückzuführen sein möchte (vgl. Tocco l'eresia vel medio evo S. 183. aber auch R. Müller, Die Waldenser S. 57 ff.). Weiterhin werden sie sich unter den Waldensern verloren haben. S. M. Denisch.

Arnoldus, Nitolaus, gest. 1680. — Bgl. die von Marchius gehaltene Oratio funebris Nic. Arnoldi und den aus ihr geschöpften Artikel Arnold in Bayles Lexikon.

Nitolaus Arnoldus, Theologe zu Franecker, ist geboren 17. Dez. 1618 zu Lissa (Lesna) in Polen, erhielt seine erste Schulbildung unter Amos Comenius, welcher damals den Schülern die Janua liguarum diktierte, wurde 1635 nach Danzig geschickt, 5 Eloquenz und Philosophie zu studieren. In verschiedenen Anstellungen zeichnete er sich dergestalt aus, daß man ihm Mittel anwies, das gelehrte Holland zu besuchen. Er reiste 1641 nach Franecker, wo sein Landsmann Maccovsty (Maccovius) und der berühmte Coccejus lehrten. Nach turzem Besuch der Atademien Gröningen, Leiden und Utrecht erlernte er in Franecker die französische und englische Sprache, reiste nach England, ohne w wegen der Bürgerkriege dort seine Zwecke zu erreichen. In Franecker sieng er an zu predigen, läßt sich unter die Geistlichen aufnehmen, verehelicht sich 1645 und ward Pfarrer zu Beetgum, dann 1651 Professor der Theologie in Franecker an Coccejus' Stelle. Dieses Amt bekleidete er bis zu seinem am 15. Ott. 1680 erfolgten Tode. Er hat des Maccovius Schriften gesammelt und herausgegeben. Unter seinen eigenen meist 15 polemischen Schriften heben wir hervor: Antisocinianische: Religio Sociniana seu Catechesis Raccoviana major publicis dispp. refutata, Fran. 1654, 4°, wo die Fragen dieses selten gewordenen Katechismus mit abgedruckt sind. — Atheismus Socinianus, Fran. 1659, 4°. — Wider die tatholische Lehre: Apologia Amesii contra Wider die schwärmerischen Prophezeiungen des Comenius, der 20 Erbermannum. das tausendjährige Reich auf 1672 anfündigte: Discursus theol. contra Comenii A. Schweizer †. praetensam lucem in tenebris, Fran. 1660, 4°.

Arnulf, der Heilige. — Eine gleichzeitige Vita in den ASB 2. Bb S. 150, AS Juli 4. Bb S. 435, MG Script. rer. Merov. 2. Bb 1888 S. 432; eine jüngere Vita in den AS Juli 4. Bb S. 446; Rettberg, KG Deutschlands 1. Bb 1848 S. 488; Friedrich, KG Deutschlands 2. Bb 1869 S. 236; Haud, KG Deutschlands 1. Bb 1887 S. 152 f.; Bonell, Die Anfänge des karoling. Hauses 1866 S. 47; Wattenbach, Deutschlands GG 1 Bb 6. Aufl. 1893 S. 129.

Der heilige Arnulf, der Stammvater des karolingischen Hauses, ist um 580 gesboren. Schon jung zeichnete er sich durch Waffenthaten und im Staatsdienst aus, nahm 30 aber 611 oder 612 den ihm angebotenen bischöslichen Stuhl von Metz an. Auch in dieser Stellung übte er, befreundet mit dem älteren Pippin und gestützt auf den austrassischen Adel, bedeutenden Einsluß auf die Regierung des Frankenreiches. Ihm vor allen verdankte Chlothachar II. die Herrschaft über Auster (Fredeg. chron. IV, 40 MG Script. rer. Merov. II S. 140). Durch seinen Sohn Ansegis, der Pippins Tochter 35 Begga ehelichte, ward er Stammvater des karolingischen Hauses. Aber seine Seele sehnte sich nach der Ruhe der Beschaulichseit. Er gab wahrscheinlich 627 sein Bistum auf und zog sich in die Bogesen zurück; dort lebte er als Wönch in der Nähe seines Freundes Romarich, des Stifters des Klosters Remiremont (Habendum, südlich von Epinal). Er starb am 18. Juli unbekannten Jahres, nach Sigibert (Chron. SS VI 40 S. 324) 640, und wurde bald als Heiliger verehrt. Seine Leiche ruht in der St. Arznulfskirche in Weh.

## Arpatichab f. Bölfertafel.

**Arsenins.** I. Bgl. AS Jul. Tom. 4, 605—31. Hier (617—631) die Vita des A. von Theodor von Studium. Danach der Lebensabriß bei W. Bright im Dehr B. 1, 1877, 45 172—174. MSG 66, 1615—18.

Der vornehme Römer A. wurde von Theodosius d. Gr. zum Erzieher seiner Söhne berufen. Bom Hosseben angeetelt, mit Artadius zerfallen, zog er sich in die stetische Wüste zurück und starb, sast oder über 100 Jahre alt, gegen 450 in Troe (Troja) bei Memphis. Bon ihm ist eine Aidaonalia nai nagaiveois erhalten, in der er seine 50 Mönche ermahnt, nicht nur den äußeren, sondern vor allem den inneren Menschen zu tasteien, und eine Auslegung von Lt 10, 25 (els tov neigaothv νομικόν, zuerst herausz gegeben von A. Mai, Classici auctores 10, 1838, 553—557). Gedächtnistag der 8. Mai (griechische), der 19. Juli (lateinische Kirche).

II. Bgl. Funt im tath. Kirchenl. 1, 1882, Sp. 1447-50.

A. Patriarch von Konstantinopel, 1255—1267, bekannt durch den mannhaften Widerstand, den er dem Kaiser Michael Paläologus bei den am jungen Johannes Real-Encytlopädie sür Theologie und Kirche. 3. A. 11.

Laskaris verübten Grausamkeiten leistete. 1267 abgesetzt und auf eine Insel in der Propontis verbannt, starb er 1273. In seinem Testamente (MSG 140, 947—958) sprach er das Anathem über den Raiser und seine Eideshelfer. Die Arsenianer, seine Anhänger, verharrten Jahrzehnte lang in unversöhnlichem Gegensatz und förmlichem Schisma gegen die Regierung und die von ihr bestellten Patriarchen, die es dem Patriarchen Nipho (seit 1312) insbesondere durch die Konzession, daß der Leichnam des A. in der Sophienkirche beigesetzt wurde, gelang, den Widerstand zu brechen. Siehe über diese Vorgänge Pachymeres, de Mich. Palaeol. und de Andron. Palaeol.

Aruger.

10 Artachschaschta κρίψως oder κρίψως oder κρίψως , Name eines persischen Rönigs, des Artaxerxes I. Makrocheir (465—425) in den Büchern Nehemia und Esra. In den persischen Reilinschriften lautet der Name Artakhsathra d. i. gerechter oder erhabener Herrscher pehl. Artakhsatr neup. Ardestr; daneben sindet sich auf der in Venedig befindlichen, aus Ägypten stammenden Base die Form Ardakkasca. Herodots Übersehung (6, 98) μέγας ἀρήϊος erklärt sich daraus, daß er den Namen eben durch Artaxerxes wiedergiebt. Auch Esra 4, 7 ist Artaxerxes Makrocheir gemeint, nicht der Pseudosemerdis; ebenso Esra 7, 1. 11, wo man nach Joseph. Antt. 11, 5. 1 viels sach an Xerxes gedacht hat. Im 20. Jahre des Art., also im Jahre 44%, kam Rehemia, der Mundschent des Königs, als Landpsleger nach Jerusalem.

20 Arzneifunst bei den Hebräern, s. Rrantheiten und Heiltunde bei den Hebräern.

As, f. Reinigungen.

Ms, Münge, f. Geld.

Aja, König von Juda, 1 Kg 15, 9—24; 2 Chr 14—16. Bgl. die im 1. Bb 25 S. 259 J. 2—7 angeführten Schriften: Köhler, II, 2 S. 195—198, 315—326; Stade, I S. 355 f.; Kittel, II S. 212—214; Wellhausen, S. 49; Dunder, II S. 182—185; Meyer, I. S. 390.

Asá, der Sohn und Nachfolger des Abia hat laut Angabe des Königsbuches 41 Jahre regiert, zwei Jahre noch mit 30 Jerobeam von Israel, dann mit Nadab, Baesa, Ela, Simri, Omri und zuletzt ein par Jahre mit Ahab gleichzeitig, nach früherer Berechnung 955—914, nach Hommel 911 bis 871, nach Duncker 929—872, nach Kamphausen 917—877. — Er war, obgleich als seine Mutter 1 Kg 15, 10 Maacha, Tochter Absaloms, genannt wird, welche nach V. 2 die Mutter Abias war, wohl nicht ein Bruder von diesem, sondern sein Sohn, 35 wie V. 8 ausdrücklich gesagt ist. Maacha wird die Mutter gleich der Großmutter wirtlich geheißen haben, der Zusatz, "Tochter Absaloms" aber auf versehentlicher Herübernahme aus V. 2 beruhen (vgl. Bd I S. 99, 89 ff.). Durch Asa begann eine nachher durch Josaphat fortgesetzte fräftige Gegenwirkung gegen das unter Rehabeam und Abiam in Juda in Schwang gekommene heidnische Unwesen. Er schritt so kräftig dagegen ein, 40 daß er seiner eigenen Mutter den Rang als Königsmutter entzog, weil sie "der Aschera ein Scheusal gemacht hatte" (1 Kg 15, 13). Dieß Scheusal muß eine aus Holz ver= fertigte Säule (vielleicht ein Phallus — Vulg.: simulacrum Priapi —) gewesen sein, denn es ward abgehauen und verbrannt. Jedenfalls hatte sich Maacha in anstößigster Weise an unzüchtigem Astartedienst beteiligt. Asa trieb auch die Redeschen, 45 gottesdienstlicher Unzucht sich widmende Männer (cinaedi), aus dem Lande. Um dieses vollständig vom Gögendienste zu reinigen, zerstörte er die Gögenbilder (1 Rg 15, 12), ja er schaffte wohl auch Gottesdienststätten, wo Götzendienst geübt ward, völlig ab (2 Chr 14, 2. 4), während er die dem Jahwedienst gewidmeten Höhen bestehn ließ (1 Kg 15, 14; 2 Chr 15, 17). Die Chronif erzählt auch, daß er auf Antrieb 50 des Propheten Asarja ben Oded im 15. Jahre seiner Regierung das Volk zu einem feierlichen Gottesdienst entboten und es dabei auf frommen Jahwedienst verpflichtet habe (2 Chr 15). Unklar ist die Angabe (1 Kg 15, 15), daß Asá die Weihgeschenke seines Vaters nebst seinen eigenen in den Tempel gebracht habe, da zweifelhaft ist, wie man es deuten soll, daß Weihgeschenke Abias vorher wo anders gewesen waren als 55 im Tempel.

Auch in weltlichen Dingen eiwas zu leisten bat Ala sich Milhe gegeben. Das Königabuch spricht bavon, das er Städte erbaut habe, und von seinen iapsern Thaten und den Rudzug von Nama antreten, worauf Ala das dort zusammengebruchte Bau-material wegholte und nun seinerseits Geba und Mizpa zum Schutze gegen Israel damit beseitigte. Die Folge dieses Einfalles Benhads ins Gediet Israels ist der jahrhunderte-

material wegholte und nun seinerseits Geba und Mityva zum Schatze gegen Israel dantit besteitzt. Die Folge dieses Einfalles Benhads ins Gediet Israels ist der jahrhunderteignen Archingen der verseigen ver beiden Tellen zum Undell is geneicht hat und schiefem und den Uramdern gewesen, der beiden Tellen zum Undell is geneicht hat und schieflich mittelder auch dem Neiche Juda seldt. Das Berfahren Nam max schinnpflich und Gott nicht wohlgefällig. Die Chronit weitz auch zu berrichten, das ein Brophet Chanani den As derd hate weicht habe, von diesem aber ins Staddoug geworsen worden seit (2 Chr 16, 7 st.). Diese Hauptwegbenheit im Arcege zwischen Alla und Baefa häten nach 2 Chr 16, 1 im 36. Jahre Asse klastzeinnehmen, was inden wumdglich ist, da in diesem Zahre Baefa längt nicht mehr leibte. Es liegt nahe anzumehmen, das die Jahl 36 ein Schreibseler sinkt 16 set und das edenso in 16, 19 "die zum 15. Jahre" gelesen werden mülle.

Die Aleonit erzählt noch von einem andern Ariegsereignis zur Zeit Ass. Nach 2 Chr 14, 0 ff. vgl. B. 1 fiel im 11. Jahre Allas der Auchite Zerach mit einem unspehanen Henre Schwere geschlagen. Neuere (Belldanken, Stade Weger) erklären diese Erzählung sitz ungeschichtlich hauptächlich deshald, weil das Königsduch gur nichts dason wisse und seinem Adnige zu kolzer Auchitenlampf zum in Birklichtet wicht von solcher Bedeutung geweien sein, wie es in der Chronit aussieht, aber das er kladzerlunden, Jada und seinem Adnige zu kolzer Freude und besonderer Danflarfeit zusen seinen Gott Ursache gegeben habe, das wird wohl die richtige Annahme sein. It wird den der Kronit aussieht, aber das er kladzer henre Gott Ursache gegeben habe, das wird wohl die richtige Annahme sein. It wird einem Könige zu kolzer Erzühlt, dass wirtlich geschen ist. Den Kuschiten Zerach sicher nachzuneilen ist allerdungs noch nicht gelungen. Wan hät weiltens dester, das der Chroniti von einem Areigern des Stall sober der wielleicht als Konigashon den Tiele eines Bringen und nun Erzegern bestander, das es der Auguserbandere, deshal won Rufch geführt habe, oder, was annehmbarer, deshalb, weil fein Heer aus Rufchiiligen Kriegern bestanden habe, in der Chronit als Ruschtte bezeichnet werbe. Da indes die Gleichung ber Namen Zerach und Oforton bloß möglich ist und Zerach gax nicht als König bezeichnet wird, weber als König von Agypten noch als König von Rusch, fo ist ex vielleicht eher fitr ben Anführer eines immerhin sehr zahlreichen Schwarmes as von Serbendeen zu halten, über deren Herkunft man leine genauere Rachticht mehr hatte. Wittestamentliche Untersuchungen 1892, S. 160 st.) schäft vor, statt "Ruchtit" zu iesen "Rachtit" und anzunehmen, dah es sich um eine "Razzia" von Kassit" und anzunehmen, dah es sich um eine "Razzia" von Kassit" und dem Westen gehandelt habe.

In seinem Mier litt Alfa an einem Fuhübel (1 Kg 15, 23; 2 Chr. 16, 12), so vielleicht Bodagea. Er ist ein frommer, wohlwolsender, nicht untlichtiger, aber rechter stribe anthebrender Körif anweien

Webbe entbehrender Rurit gewefen. Wilhelm Lon.

**Marhabbon, f. Minive und Babylon.** 

Midera, f. Aftarte.

Afcermittwoch (dien einerin ot cilicil) heift ber erfte Tag ber 40tigigen (Qua- m brugeffmal-) Faften vor Oftern, für welche ben Gläubigen im delftlichen Altertum bereits des Bellpiel des Mojes (Ex 24, 18) und Elias (1 Ag 19, 8) und vor allem das

40 tägige Fasten des Herrn in der Wüste maßgebend geworden war. Die griechische Rirche, welche (im Gegensatz zu der römischen) den Sonnabend als Fasttag nicht kennt, bestimmte, um 40 wirkliche Fasttage vor Ostern zu haben, unseren Sexagestmä-Sonntag bereits als Sonntag der Fleischenthaltung ( $Kvoiax\eta$   $\tau\eta\varsigma$   $^{\prime}A\pi\delta\varkappa o\varepsilon\omega$ ), gestattete aber 5 für diese Woche noch den Genuß von Milch, Butter, Räse und Eiern (daher der Name Butterwoche, während welcher man mit Ausnahme des Fleisches auch die weltlichen Ergötlichkeiten, Sang und Klang, Spiel und Tanz noch einmal genießen darf, ehe man auf lange Zeit sie entbehren muß). Darauf folgt der Sonntag der Käsewoche (Kv- $\varrho(\alpha\varkappa\dot{\eta}\ \tau\tilde{\eta}\varsigma\ Tv\varrho(\nu\tilde{\eta}\varsigma)$ , so genannt, weil von da an nicht mehr Butter, sondern nur noch 10 Käse gestattet ist (unser Quinquagesimä= oder Estomihi=Sonntag). Und mit dem darauffolgenden Sonntag der Rechtgläubigkeit (Κυριακή της 'Ορθοδοξίας), unserem ersten Fastensonntag (Invocavit), beginnt die eigentliche strengste Fastenzeit. Der römischen Rirche, die in dieser Hinsicht weit milder war, tam es nur auf die Zahl der 40 Tage an, und demgemäß wurden von den 42 Tagen, die zwischen dem Sonntag Estomihi 15 und dem Ostertag liegen, noch die beiden ersten Tage der Woche, Montag und Dienstag, dem Fleischgenuß und der weltlichen Lust freigegeben, und der folgende Tag (Mittwoch) erst, als der 40. vor Ostern, für den Beginn der eigentlichen Fastenzeit (caput jejunii) festgestellt. Der Name "Aschermittwoch" aber soll nicht nur im allgemeinen an jenes Buzethun "in Sack und Asche" erinnern, davon die Propheten des AX. reden, 20 sondern ganz speziell auf einen der römischen Kirche eigentümlichen Ritus hindeuten. Nachdem nämlich die am Palmsonntage des vorhergehenden Jahres in der Kirche ge= weihten Palmen (oder andere Zweige) zu Asche verbrannt worden sind, wird diese vor Beginn der Messe in einem Gefäß auf den Altar gestellt. Der Priester, angethan mit einem violetten Pluviale (Farbe der Kirchentrauer), betet, Gott möge seine Engel senden, 25 um diese Asche zu heiligen, damit sie werde ein remedium salubre für alle Buß= fertigen. Darauf folgt das, den Zweck der Einäscherung noch bestimmter bezeichnende Gebet: Deus, qui non mortem, sed poenitentiam desideras peccatorum, fragilitatem conditionis humanae benignissime respice, et hos cineres, quos causa proferendae humilitatis atque promerendae veniae capitibus nostris imponi 30 decernimus, bene † dicere pro tua benignitate dignare, ut qui nos cinerem esse et ob pravitatis nostrae demeritum in pulverem reversuros cognoscimus, peccatorum omnium veniam et praemia poenitentibus promissa misericorditer consequi mereamur, per Christum Dom. nostr. Amen. Hierauf folgt ein dreis maliges Besprengen der Asche mit Weihwasser, und dreimaliges Beräuchern mit dem Alsdann streut der celebrierende Priester niederknieend zuerst sich selbst 35 Raudfaß. schweigend Asche auf das Haupt, den nachher am Altar erscheinenden und niederknieen= den Laien aber mit den Worten: Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Übrigens wird bei letzteren gewöhnlich nur die Stirn mit einem Aschenkreuz bezeichnet; in den Kirchen von Paris geschieht dies nicht mit dem Finger, sondern mit 40 einem kleinen Pinsel. Bei der auf die Einäscherung folgenden Messe ist als Epistellettion Joel 2, 12—19, als Evangelium Mt 6, 16—21 verordnet. Seit wann die Einäscherung, die vormals nur den zur Kirchenbuße Verurteilten vorgeschrieben war, die beim Beginn der österlichen Fasten im härenen Bußgewand und das Haupt mit Asche bestreut, in der Kirche erscheinen mußten, zur allgemeinen und alle Gläubigen umfassen-45 den Praxis geworden, läßt sich nicht genau angeben. Jedenfalls aber verordnete schon im J. 1091 die Synode zu Benevent: c. 4 Nullus omnino laicus post diem cineris et cilicii, qui caput jejunii dicitur, carnibus vesci audeat. Omnes tam clerici quam laici, tam viri quam mulieres, die illo cinerem supra capita sua accipiant (Mansi 20. Bd S. 738). Innerhalb der protestantischen Kirche ist es viel-50 fach Sitte, daß die "Fastenpredigten" am Aschermittwoch beginnen. Eine kirchliche Feier des Tages selbst aber findet sich nur in der englisch bischöflichen Kirche, die für den Ash-Wednes-Day folgende Kollette verordnet: "Allmächtiger, ewiger Gott, der du nichts hassest, was du gemacht, und die Sünden vergiebst allen, die da buffertig sind; schaffe und wirke in uns neue und zerknirschte Herzen, daß wir, indem wir unsere Gün-55 den aufrichtig beklagen und unser Elend anerkennen, vollkommenen Erlaß und Vergebung erlangen mögen durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen." Die Bibel-lektionen sind dieselben wie in der römischen Kirche: Joel 2, 12 ff. und Mt 6, 16 ff. Die Liturgie der Irvingianer ordnet für Aschermittwoch und die folgenden Tage bis Oftern folgende zwei Kolletten an: (Um Morgen) "Allmächtiger Gott, gieb, daß wir 60 uns auf solche Art von irdischen Genüssen enthalten, daß wir zugleich vor allem Einfluß der Sünde bewahrt bleiben mögen, durch Jes. Chr." (Am Abend) "Verleihe, o Herr, daß wir im Fasten mit deiner Gnade gesättigt und in der Enthaltsamkeit gegen alle Feinde gestärkt werden mögen durch Jesum Chr., unsern Herrn. Amen."

\$. A.

Asheim, Synode 755 oder 756. — MG Leg. III S. 457; Hefele, Conc.-Gesch. 5 3. Bd 2. Aust. Freib. 1877, S. 597; Ölsner, Jahrbb. des fränk. Reichs unter König Pippin, Lpz. 1871, S. 296; Riezler, Geschichte Baierns 1. Bd Gotha 1878, S. 158; Hauck, Kirchen-gesch. Deutschlands 2. Bd Leipz. 1890, S. 399.

Alcheim ist ein bairisches Dorf, ungefähr zwei Stunden östlich von München. Die Kirche daselbst wird schon im siebenten Jahrhundert erwähnt (s. vita Emmer. 23 Anal. 10 Boll. 8. Bd S. 237); als villa publica, d. h. als Herzogshof, wird es in dem Synodalprototoll des achten Jahrhunderts bezeichnet. Das Jahr der Synode ist nicht überliefert; da Tassilo als Fürst angeredet, aber als aetate tenerulus characterisiert wird, und da die Beschlüsse durch die der fränkischen Synode zu Verneuil (11. Juli 755) beeinflußt sind, so muß sie in der zweiten Hälfte des Jahres 755 oder im J. 15 756 stattgefunden haben. Ihr Zweck war Ordnung in den kirchlichen Verhältnissen zu schaffen (c. 2: Sicherheit der Kirchen und c. 4: des Kirchenvermögens, c. 5: Leistung der Zehntpslicht, c. 13: Anertennung des kanon. Eherechts) und die Ansprüche des Epissopats zur Anertennung zu bringen, (c. 3: Wacht über das Kirchenvermögen, c. 6: Unterordnung der Priester, c. 8 u. 9: der Wönche und Konnen, c. 14 u. 15: geist= 20 liche Aussicht über das Gericht).

**Asima** (Þýry). — Winer, A. Asima, RW. 1847; M.A. Levy, Phönizische Studien I, 1856, S. 27—32; Merz, A. Asima in Schenkels BL. I, 1869; P. Scholz, Göpendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877, S. 398 f.; Schrader, A. Asima in Riehms HW. I, 2. A. 1893.

Asima wurde nach 2 Rg 17, 30 als Gottheit verehrt von den durch die Asimrer nach Samarien verpslanzten Hamatensern, d. i. Bewohnern des von den Asimrern ersoberten (2 Rg 19, 13) Reiches Hamat mit der gleichnamigen Hauptstadt (später Episphania) am Orontes nördlich vom Antilibanus. Es ist also in diesem Namen eine aramäische Gottheit zu suchen, wosür auch die Endung desselben spricht. Die LXX geben 80 ihn wieder mit  $\hat{\eta}$  Asimád (La Asevad) als Femininum wie die meisten 2 Rg 17, 30 f. aufgezählten Gottesnamen, wahrscheinlich, da die v. 31 genannten Gottheiten Adoamélez und Annmeléz mastulinisch behandelt werden, weil sie die anderen wirklich für weiblich hielten, möglicherweise auch mit Ergänzung entweder von elnáv (vgl. Exolygan) oder von alsxivn wie in  $\hat{\eta}$  Báal, s. A. Astarte.

Über die Gottheit Asima wissen wir bis jetzt gar nichts. Die Angaben der Rabbinen, wonach Usima in einem Boc oder Uffen verehrt worden sein soll, haben keinerlei Wert, wie alle ihre Fabeleien über die von den Kolonisten in Samarien eingeführten Rulte (s. darüber: Selden, De dîs Syris [1. A. 1617] II, 9 und dazu die Additamenta Beyers in d. Ausg. von 1680). Da wir außer der angeführten Stelle 40 teine Nachricht über eine Gottheit Asima besitzen, entbehren alle versuchten Etymologien (s. Gesenius, Thesaur. s. v.) des Anhalts; auch die Kombination mit dem phönizischen Gott Esmun (so Levy, s. über Esmun: Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, 1876, S. 275 ff.) ist willfürlich. In der Inschrift Eschmunazars von Sidon (3. 17), wo Levy den Gottesnamen wie las, ist, da der folgende Buchstabe 45 sehlt, ohne Frage zu ergänzen zwe, Esmun, s. Corp. Inscript. Semitic. I, 1, S. 9 ff. Auch DONIE als Ortsname (Levy, Stud. II, 1857, S. 61) und DON als menschlicher Eigenname (ebend. S. 84) in neupunischen Inschriften helfen kaum zur Erklärung der Gottheit Ajima. Wohl aber ist möglich, daß in dem Namen eines Flusses bei Tyrus in der Tosiphta אטבריא Aschmija oder Asmija (= Qasimije, Litani?) nach Analogie 50 anderer phönizischer Flugnamen ein Gottesname stedt, also wohl DUN (Levy, Stud. I, Wolf Baudiffin. 30 f.).

Estimarii, ursprünglich Spottname der Juden, weil man ihnen nachsagte, sie versehrten einen Esel, Joseph. contra Apion. II, 7 S. 230 f. (ed. Richter) vgl. Tac. hist. V, 4, dann auf die Christen übertragen, denen man dasselbe vorwarf, s. Tertull. 55 adv. nation. I, 11 und apol. 16. Es ist nicht unmöglich, daß die Juden die ersten waren, welche den Schimpf, der ihnen angethan wurde, auf die Christen warfen. Ters

tullian erzählt ad nat. I, 14 und Apolog. 16, daß ein ehemaliger Jude in Karthago, ein heftiger Christenseind, ein Gemälde ausstellte mit der Überschrift: DEUS CHRISTIANORUM ONOKOIHTHE, auf welchem Gemälde dieser Gott mit Eselsohren, einem Huse an dem einen Fuße, einem Buche in der Hand und mit einer Toga bes kleidet, abgebildet gewesen sei. Verschieden von dieser Beschreibung ist eine Gemme in dem Werse: Gemmae antiq. sculptae a. P. Stephanonio illustratae. Venet. 1646. Tab. 30, darnach bei Münter, die Christin im heidnischen Hause, Kopenh. 1828 S. 18 und bei Kraus, RE der chr. Altertümer 2. Bd Freiburg 1886 S. 775. Auf dieser Gemme ist ein aufrechtstehender Esel, dessen vier mit Husen versehene Füße unter der Toga sichtbar sind, abgebildet. Die zwei Figuren vor dem Esel, die eine stehend, die andere sitzend, haben nicht die Stellung des Betens, und der Esel soll eher einen Redner oder Lehrer vorstellen, als einen Gott. Irgend welche Hindeutung auf die Christen sehlt. Übrigens ist die Echtheit der Gemme sehr zweiselhaft.

Stärker ist der Schimpf, der den Christen angethan wurde durch das Spottkruzifix, 16 das im Jahr 1856 vom Jesuiten Garrucci aufgefunden und von demselben Gelehrten zuerst in der Civilta catholica 1856, IV S. 531, veröffentlicht wurde; von neuem abgebruct unter dem Titel: Il Crocifisso graffito in casa dei Cesari, Rom 1857; vgl. Garruccis Storia del arte cristiana 6. Bd Prato 1880 S. 135; Beder, Das Spottkruzifix der römischen Kaiserpaläste aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts, Bres-20 lau 1866 und F. X. Kraus, Das Spottkruzifix vom Palatin und ein neuentdecktes Graffito, Freiburg 1872. Es wurde aufgefunden in einem Gebäude am Südabhange des Palatin, das vielleicht das Pädagogium für kaiserliche Pagen war. Dann hat man in ihm eine Kritzelei zu erkennen, gemacht durch die müßigen Hände eines Pagen, der seine dristlichen Kommilitonen verspotten wollte. Was im Bilde am meisten hervor= 26 ragt ist eine männliche Figur mit einem Eselstopfe; sie hängt nicht eigentlich am Kreuz, denn die Füße stehen auf einem Brette, aber die Arme sind ausgestreckt und an den Querbalten des T-förmigen Kreuzes befestigt. Zur Linken des Kreuzes steht eine kleinere Figur, die mit der einen Hand das Zeichen der Adoration macht, indem sie dem Getreuzigten eine Rußhand zuwirft nach antik heidnischer Sitte (s. Minuc. Felix, Octav. 2). 30 Darunter die Inschrift AΛΕΞΑΜΕΝΟΟ CEBETE (i. q. σεβεται) ΘΕΟΝ. Jahre 1870 entdeckte Visconti ein zweites Graffito in demselben Gebäude mit den Worten AAEZAMENOC FIDELIS (s. Kraus a. a. D. Fig. 4). Wahrscheinlich gehören diese Denkmäler dem Anfang des dritten Jahrhunderts an. Daß sich damals unter den kaiserlichen Pagen ein Christ befand, hat nichts Unwahrscheinliches; vgl. Ter-35 tull. apol. 37: Hesterni sumus et vestra omnia implevimus: urbes.. palatium, und die Inschrift auf Prosenes v. J. 217 bei de Rossi, Inscr. christ. urb. Romae 1. Bd Rom 1857 S. 9f. Perzog + (Band).

Astese. — Die historische Litteratur ist im Berlauf des A. angeführt, s. bes. Zödler, Kritische Geschichte der Astese, 1863; Mayer, Die christl. Astese, ihr Wesen und ihre histor. 40 Entsaltung, 1894. Jum letten Abschnitt vgl. bes. die eingehende Darstellung von Reinhard im 4. u. 5. Bb s. Systems d. christl. Moral (Wittend. 1810. 1815), serner Ritsch, Praxis mortissicationis carnis, Gotha u. Leipzig 1725; Kist, Christl. Ascetit, 2 Tle, Wesel 1827/8; Rothe, Theol. Ethit III., S. 330 s., 455 ss.; Dorner, Syst. d. chr. Sittenlehre, S. 371 ss.; Martensen, Die chr. Ethit II, 1., 485 ss.; Harles, Christl. Ethit. S. 439 ss.; Vilmar, Theol. Moral II, 203 ss., 231 ss.; v. Öttingen, Christl. Sittenlehre S. 626 ss.; Frant, Syst. d. chr. Sittlichteit I, 313 ss., II, 289 s.; H. Schulz, Grundriß der ev. Ethit 1891, S. 40 s.; Luthardt, Kompendium der Theol. Ethit 1896, S. 230 ss.

Das Wort ἀσκησις (ἀσκεῖν, ἀσκήτης) bedeutet die Übung, zumal die des Athleten. In der philosophischen Sprache bezeichnet es dann das Studium (z. B. Philo de contempl. § 3) oder die sittliche Übung und Zucht (Aet. placit. philos. I prodem. 2. Galen. hist. phil. 5 bei Diels Doxographi graec. p. 273. 603. Philo de Abr. § 11, de Joseph. 1 in. Leg. allegor. III, 6. Epittet diss. III, 12 περί ἀσκήσεως. Zeno b. Diag. Laert. VIII, 8, 8). In diesem letzteren Sinn ist das Wort durch die Kirchen-väter in den christlichen Sprachschap eingeführt worden. Bgl. Stephan. Thesaur. I 2179 sff. Suicer. Thesaur. I³, 547. Denling, Observat. sacrae III, 441 sff. Die Noten zu Eus. h. e. II, 17 Not. 3. VII, 32, Not. 47 in Heinichens Ausg. Hatch, Griechentum u. Christentum, deutsche Übers. S. 108 f.

1. Um den Begriff der Astese zu gewinnen, bedarf es zunächst einer Übersicht über die geschichtlichen Formen der Astese. In den meisten Religionen der natürlichen Mensch-

Astese 135

heit wird die Astese in irgend einer Form vorgeschrieben. Dieses hängt zusammen mit dem Dualismus, welcher jenen eigen zu sein pflegt. Indem nämlich das Sinnliche und Einzelne als widergöttlich und sündig angesehen wird, ist die Zerstörung und Eindäm= mung desselben Pflicht (z. B. Menschenopfer, Kastration, Beschneidung, Tätowierung, Fasten, Geißelungen, Bühertum 1c.). Vgl. v. Ecstein, Geschichtliches über die Astesis 5 1862; Chantepie de la Saussaye, Lehrb. d. Religionsgesch. I, 104 ff. 111. 130. 168. 418 ff. II, 108. 118. 142. Am deutlichsten tritt der Dualismus auf der Stufe des philosophischen Verständnisses der Religion heraus, daher macht sich auf dieser auch die astetische Form der Ethit geltend (Buddhisten, Pythagoräer, Stoiter, Neuplatoniter, s. 3. B. Epittet diss. III, 12. 22; II, 18; IV, 5, 14, enchir. 47; dazu Simplic.; Por= 10 phyr. de abstinent. Seneca de ira II, 13). Dagegen hat das UI. nur sehr wenige Ansähe zu einer äußeren Astese. Alle Selbstverstümmelung ist verboten (Le 19, 28; Dt 14, 1 f. 23, 2 f.), und das Fasten ist — außer am großen Versöhntag (Le 16, 29; 23, 27) — in den freien Willen der Gläubigen gestellt (z. B. 1 Sa 7, 6; 2 Sa 12, 16. 22 f.; Da 9, 3; Est 8, 23; Jon 3, 5. 7; Jer 36, 9; Pf 35, 13; Joel 2, 12). 15 Das Fasten fängt an innerlich gefaßt zu werden, wie der Ausdruck vie zeigt (z. B. Le 16, 31; 23, 27. 32; Nu 29, 7). Dagegen hat sich die Verslachung der Religion in dem späteren Judentum vor allem in Beräußerlichung der Fastenaskese gezeigt, wie sowohl der Pharisäismus (s. To 3, 12; 12, 8 f.; vgl. Mt 6, 16; 9, 14; Lt 18, 12; Da 10, 3; dazu den Mischnatratt. Ta anith), als das von hellenischer Philosophie tin= 20 gierte Judentum Philos und der Essäer zeigt. Bgl. Schürer, Gesch. des jud. Boltes II',

393 ff. 881 f.

2. Das Christentum fand bei seinem Eintritt in die Welt sowohl die jüdische Fastenastese als die dualistisch astetische Stimmung der Philosophie vor. Es hat sich zunächst von beiden freigehalten. Denn mag immerhin das Fasten von dem Herrn und seinen 25 Aposteln geübt worden sein (Mt 4, 2; AG 13, 2; 14, 23; 18, 18; 21, 24; 27, 9; 2 Ro 11, 27), so ist es nicht als verdienstlich oder gesetzlich geboten aufgefaßt worden, und ist andererseits — gemäß der alttestamentl. Sitte — eigentlich nur als ein Mittel der Steigerung der Gebetsstimmung verstanden worden (Da 9, 3; Est 4, 16; To 3, 12; &c 2, 37; AG 10, 30; 13, 2; 14, 23; Mt 17, 21 ist sicher unecht, ebenso Mc 80 9, 29 xai vyoreią). Die sittliche Aufmerksamkeit auf sich und der Verzicht auf die Welt wird in dem NI. in anderen Formen eingeschärft. Wer Jesu nachfolgt, muß bereit sein alles aufzugeben (Mt 17, 27; 19, 21; 8, 21; Mc 10, 28; Lc 9, 57 ff.), Leiden und Kreuz erwarten ihn (Mt 10, 38 f.; 16, 24 f.; Mc 8, 34; 10, 39; Ec 14, 27). In dieser Lage gilt die oft wiederholte Forderung der Wachsamkeit, Nüchternheit und 35 Gebetsbereitschaft (Mt 24, 42; 25, 13; Mc 13, 37 vgl. 14, 37 u. Mt 26, 41). Im Gegensatz zu der oberflächlichen Moral des Pharisäismus hat der Herr an die Stelle der Forderung der That die der rechten Gesinnung gesetzt (z. B. Mt 5-7). Wenn in diesem Zusammenhang die Forderung, sein Fasten gesalbt und gewaschen zu begehen (Wit 6, 17 f.) erhoben wird, so ist die Absicht nicht sowohl eine asketische Ordnung her= 40 zustellen, als den moralischen Gedanken zu veranschaulichen, daß man Entsagung üben müsse, ohne auf den Ersag durch das Lob der Menschen zu rechnen. Ebensowenig ist ersteres natürlich Mt 9, 15 der Fall. Und die Worte Mt 5, 29 f. wollen ebenfalls tein asketisches Gesetz sein, sondern den Gedanken eindrücklich machen, daß auch der notwendigste und wertvollste Besitz entschlossen fortzuwerfen ist, falls er zur Unkeuschheit 45 führen sollte. Und wenn der Herr Mit 19, 12 von einem dreifachen Eunuchentum redet, so ift zu beachten, daß an keine gesetzliche Forderung, sondern an eine auf einen höheren Zweck frei bezogene Handlungsweise gedacht wird mit den Worten: οίτινες εθνούχισαν ξαυτούς διά την βασιλείαν των ούρανων. Nicht ein besonderes astetisches Gesek hat Jesus gegeben — denn aus dem Herzen kommen die argen Gedanken (Mt 15, 19) — 50 sondern er hat seinen Jüngern eingeschärft in seiner Nachfolge alles hintanzusetzen, zu jedem Leiden bereit zu sein, ferner alles sittlich Gefährliche aufzugeben und um des Reiches willen bereit zu sein auf die natürlichen Güter Verzicht zu leisten.

In denselben Gedankenbahnen begegnen wir den Aposteln. Wer in Christo ist, muß sein Fleisch kreuzigen (Ga 5, 24), selbstverleugnende Liebe üben (1 Ko 11, 1), 55 den Gehorsam gegen Gott bewahren (Phi 2, 4 ff.) u. s. Dieses geschieht im sitt= lichen Kampf (Rö 7, 23; 13, 14; Ga 5, 17; 1 Ti 6, 12; Eph 6, 12 ff. Kol 3, 5 ff. u. s. w.). In diesem Kampf handelt es sich darum, des alten Menschen Herr zu werden, nachdem man ihn prinziell abgelegt hat. Aber nicht nur darum, sondern auch um die rechte Seelendiät, wie sie auf leiblichem Gebiet der Wettläufer anwendet (1 Ro 9, 25: πάντα 60 136 Wefefe

έγκρατεύεται), um ein Hertwerden über den eigenen Leid (id. 27: μου το σώμα καί δουλαγανώ), um die Sietigfeit des Sitedens (Bhi 3, 12 ff.), um die Geduld und das Aushatren im Leiden (Hot 12, 1—13; 1 ft. 2, 21 ff.). Damti sind die eigentlichen Wachtine einer evangestichen Askes dezeichnet. Ihre Aufgade sit: γύμναζε σεατόν πρός ε εδαέβειαν, aber die σωματική γυμνασία ist πρός δλίγον διφέλεμος, auf die εδαέβεια dumnt es an (1 II 4, 7. 8). Dazu πείν κτίσμα δεού καλόν (1 II 4, 4) und die Anerstennung des natürlichen Standpunttes: οδοέες γάο ποτε τήν έαντού σάρκα έμίσμοτεν δλιά δετρέφει και δάλτει αυτικ (Εφιβ. 29). — Dazu werden die Focherungen der Wachjamsteit in Berdindung mit Rüchternheit, Gebet, Mannlichseit ausgehrunden (IG 20, 31; 10 1 8.0 16, 13; 2 Ro 6, 5; 11, 27; 1 Ih 5, 6. 8; Ih 6, 18; Rol 4, 2; 1 V 5, 8; 1, 13; 2 V 3, 3, 11 f. Apl 3, 3; 16, 15, vgl. 1 Ih 5, 17). All Mittel der heilsbemahrung augeschiede der der der desember und die ichon felher erwähnten Stellen über des Falten, sowie die Machanung zur έγκράτεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 V 1, 6; It 1, 8) und die Machanung zur έγκράτεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 V 1, 6; It 1, 8) und die Machanung zur έγκράτεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 V 1, 6; It 1, 8) und die Machanung zur έγκράτεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 V 1, 6; It 1, 8) und die Machanung zur έγκράτεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 V 1, 6; It 1, 8) und die Machanung zur έγκράτεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 V 1, 6; It 1, 8) und die Machanung zur έγκράτεια einerkeits parken der heiner des Paulus über die Borzüge des ehelosen Bedens (1 Ro 7, 8, 26 40) oder die zeitweitige Enthaltung vom ehelichen Bereken (1 Ro 7, 5). Allein mit beiner dieser Forberungen ist eine unfreie gemeingliche Use siestlichen Angen der Verweilligfeit und die Erkentungen, die jede Gefessichen Bereken der Kertweiligfeit und die Erkenntnis, das gegen einerfeits doch erken Gand hineringeslochten hat einer aus die Erken zu über der ein Unfechungen auszuharren und ihe Kuter hau über die Erkenntnis, das die Arteinen der Kertweiligen der Recht der ei

3. Man pflegt das alttatholitide und ichon das nachapostolische Zeitalter der Kinche durch die Formel "Hellenksterung des Evangeliums" zu charattersteren. Diese Formel, weicher ein Wahrsettsmoment zu Grunde liegt, ist nun aber nicht auf die "Bestre" zu beschre" zu beschreiten, sondern in noch höherem Wah an der Geschichte des christischen Ledens zu erproden. Bon hier aus begreift sich das Hervotreten des "Moralismus" in der alliesten Kirchengeschichte. Derselde hat auch eine Umbildung des Begrisses Askele des wirtt, oder hat diesen so gewährt, wie er im Mittelalter üblich war und es in der latholischen Frömmigseit noch heute ist. Im solgenden einige Rachweltungen über die Geschichte der Askele. Schon sehr früh begegnen uns bestimmte Fastentage (Didache 8, 1; Hermas Sim. V, 1; 3, 7; vgl. Tert. do iel. 1. 10. 13, do orat. 19), seite Gedesissunden (Did. 8, 3; Artistid. Apol. 15, 10 vgl. Clem. Strum. II, 23 p. 506. VII, 7 p. 856. Paod. II, 9 in. 10 p. 228. Capt. de orat. 34 s. Constit. ap. VIII, 34. VIII, 47 s.), Askele der Rahrung (Heges. de Cul. h. e. II, 23, 5. Acta Theol. 5. 11, 16 cf. 42), Enthaltung von der Ehe bezw. der 2. Ehe (Ignat. ad Polyc. 5, 2. Hermas Vis. II, 2, 3. Mand. 4, 1, 8. 2 Clem. 12, 5. Justin. Ap. I, 15. 29. Athenag. Suppl. 33. Tertull. ad ux. I, 6. de cult. sem. II, 9 etc. Acta Joan. p. 227. 247 s. ed. Jahn, 20 anders ist Aristid. Apol. 15, 6 auszulegen), dazu die Schnlucht aus der Belt zu gehen (Ignat. ad Rom. 6, 2; 5, 3; 2, 2), weitslüchtiger Sinn (3, B. Cell. dei Drig. c. Cols. Tertull. de sagn in pervoeut. Orig. exhort. ad mart. vgl. Barnad. 4, 10: \$\mu nut and selectifden Grundschen, der ursprüngliche Montanismus. Eus. h. e. V, 28, 8; 15, 2. Hipposit Restut. V, 9 p. 170. Tert. adv. Marc. I, 29. Die Clementinen mit üpen assetischen Grundschen, der ursprüngliche Montanismus. Eus. h. e. V, 28, 2, Tertull. montanistische Schriften, vgl. Stellen det Seederg, Dogmengesch. I, 6. 64. 67 s.).

commi continentia expressi, ab omni vitae fruge dilati in secco et cinere vo-

Astefe 137

lutantes invidia caelum tundimus, deum tangimus (Apol. 40). Dazu: per continentiam negotiaberis magnam substantiam sanctitatis (de exh. cast. 10). Das Ideal ist dadurch bezeichnet. Zu derselben Zeit schried Clemens v. Alexandrien seine Schrift negi eyngareias (s. Paedag. II, 10). Ein astetischer Zug — freilich nicht ohne sehr aufgeklärte Begründung — geht auch durch des letzteren Erörterungen über Nahrung, 5 geschlechtliches Leben, Kleidung x. (Paedag. II, 1. 10. III, 2 f. 7. 11 f.) mit dem Ideal der Apathie (Strom. IV, 22 p. 625 Potter, III. 7 p. 537. VII, 12 p. 874). Mάθησις und ἄσχησις machen sein Christentum aus (Strom. VI, 12 p. 788 cf. I, 1 Wie stark dieser Zug in der Kirche war, zeigt die Spottbezeichnung Beargi-201 ἀσχήται (Isidor b. Clem. Strom. III, 1, 1), aber ebenso die Klage des Irenäus 10 über Christen, welche nacht und barfuß sich in die Wildnis zurückziehen oder auch wegen sittlicher Bedenken aus der Kirche ausscheiden (Iren. adv. haer. IV, 30, 3. III, 11, 9. IV, 33, 7; 26, 2 vgl. dazu Hippolyt Danielcomm. ed. Bratte p. 15 sq.), vor allem aber die Lebensgeschichte des Origenes (s. Eus. h. e. VI, 3, 9—12: Fasten, Nacht= arbeit, Armut, Ertragen von Kälte und Blöße, Enthaltung von Wein, bloße Füße, 15 Selbstentmannung, Lust am Martyrium. Eus. VI, 2 und Orig. Exhort. ad martyr.). Dazu kommt seine Verherrlichung der Virginität (c. Cels. VII, 48. I, 26. VIII, 55), das Lob der Weltflucht (in Lev. XI, 1), des Fastens (ib. X), des Martyriums. Indem diese Anschauung zur herrschenden wurde (vgl. Epprian de habit. virginum; de orat. domin. 32 f. κ., andererseits Methodius conviv. VII, 3. VIII, 1: παρθεία ή 20 παρθενία, Cyrill. Hieros. Cat. 16, 19; 15, 24; 12, 34 vgl. Seeberg, Dogmengesch. I, 155. 153 f. 149), das Verhältnis der Kirche zur Welt andererseits ein immer engeres wurde, versteht sich das Entstehen des Mönchtums als eines Asketenstandes (s. schon den Asketenverein des Hierakas b. Epiphan. haer. 67, 1.3). Wenn Jungfräulichkeit, strenges Fasten, das Kasteien des Leibes, Armut, Schmerzertragen die höchsten sittlichen Pflichten 25 waren, so sollte das mönchische Leben aufgehen in der Erfüllung dieser Pflichten. Das Mönchtum hat die Askese potenziert, indem sie zum Beruf erhoben wurde und indem sie den Ersatz für die verdienstlichste aller Leistungen, das Martyrium, herzustellen hatte. Hierdurch aber trat der hellenisierende Einschlag dieses Gedankens klar hervor. so wie von Plotin berichtet ist, er schien sich zu schämen, daß er einen Leib hatte 30 (Porph. vit. Plot. 1), heißt es von dem heil. Antonius, er habe jedes leibliche Bedürfnis als eine Schande empfunden (Athanas. vit. Anton. 45). Dem entsprechend gestaltete sich das Wüten wider die Sinnlickeit (Fasten, Geißeln, Armut, Schweigen, Eremitentum, Stylitentum 1c.), welches Nachfolge Christi sein und den Weg bilden sollte zur Bereinigung der bloßen Seele mit Christo dem Bräutigam (Makar. hom. 12, 15; 35 15, 1 [der edle König und das arme Mädchen]. 47; 27, 1; s. schon Origen. c. Cels. VI, 68; exh. ad martyr. 37. Dazu Basil. in den astet. Reden MSG. 31 vgl. Kranich, Die Asketik in ihrer dogmat. Grundlage bei Basil. d. Gr., Paderborn 1896, S. 56ff. 72ff.). Im einzelnen verweise ich auf die längere Regel des Basilius bes. quaest. 8. 16. 19. Aphraat. hom. 18. 3. 16; die vita Antonii, die Gedächtnisreden des Gregor v. Nyssa, 40 Sieronymus ep. 22 (ad Eustochium). Palladius, historia Lausiaca (MSG 34), Rufinus, hist. monachorum (MSL 21), Theodoret, hist. religiosa. Joh. Mos= hus, Pratum spirituale (MSG 87) Sulpic. Sever., Vita Martini u. Dialogi. Cajjian., Collationes patrum und de institutis coenobiorum. Gregor. Magn., Dialogi u. f. w. Vitae patrum ed. Rosweyd 1628. Usemani, Acta sanctorum mar- 45 tyrum oriental. et occid., Rom 1748, sowie die Acta sanctorum der Bollandisten. 4. Diese asketischen Formen hat das Mittelalter aus der alten Kirche überkommen.

4. Diese astetischen Formen hat das Wittelalter aus der alten Kirche überkommen. Unsere Darstellung widerspricht der Meinung Zödlers (Krit. Geschichte der Assese, 1863, S. 427 f.), daß die alttatholische Kirche "das evangelisch freie Wandeln im Geist und den Gehorsam gegen gewisse gesehlich geregelte Grundsätze, die zur Kreuzigung des alten 50 Wenschen und zur Heiligung des Herzens dienen sollen" kombiniert habe. Die falsche gesehliche Aufsalzung der Assetit wurzelt vielmehr im Gesehrum und dem unüberwunz denen ethischen Dualismus der altsatholischen Kirche. Deshalb hat es für diese Darzstellung auch sein Interesse die Geschichte der Assese durch das MA. zu verfolgen. Es wird genügen, die wichtigsten Formen namhaft zu machen, wobei ich nachdrücklich auf die 55 reichhaltige Waterialsammlung in Zöckers Monographie verweisen möchte. Für die histozrische Betrachtung kommen hiebei folgende Gesichtspunkte in Betracht: 1. die Systematisiezung, Generalisierung resp. Abstumpfung der asketischen Formen in den Klöstern, 2. die Übertragung derselben auf die Laienwelt durch das Buhinstitut (satisfactio operum), sowie durch die Resormideen (bes. Cluny und der hl. Franz), 3. die Unterstellung des askes 60

138 Asteje

tischen Lebens und seiner Leistungen unter den Gesichtspunkt des moritum (s. schon Tertullian, Wirth, Der Verdienstbegr. b. Tert. 1892), 4. die Monachisterung des Klerus durch das Cölibatgesetz, 5. die Anwendung der Askese unter dem Gesichtspunkt der imitatio Christi zum Zweck der Vereinigung mit der Gottheit Christi (s. Seeberg in Thos

5 masius, Dogmengesch. II<sup>2</sup>, S. 268 ff. 298 ff.).

Im einzelnen handelt es sich um folgende Formen: das Fasten, die Reuschheit, auch in der Ehe, Wallfahrten, das Abbeten vorgeschriebener Gebete (Rosentranz), das Almosen als vorgeschriebenes Bußwert, körperliche Peinigungen, wie Geißelungen (Flagellanten, s. Förstemann, Die driftl. Geißlergesellschaften, Halle 1828), das Barfußgeben, 10 den Verzicht auf Schlaf, das Tragen von Ketten, Stachelgürteln, dem Cilicium, das Rreuztragen (s. schon Cassian Collat. VIII, 3) u. Diese asketischen Formen lassen sich nicht anschaulicher zusammenfassen als die Biographie des Dominikaners Heinrich Seuse († 1366, von Elsbeth Stagel) es thut. Schweigend verbringt er seine Jahre im Kloster, nur einmal täglich ißt er, er verzichtet auf das Trinken zumal von Wein, nicht weiter 15 als fünf Fuß erlaubt er seinen Augen um sich zu blicken, er betritt in der Regel keinen geheizten Raum, gestattet sich kein Bad, er schläft auf einer alten Thür auf einer zu turzen Schilfmatte oder sitzend auf einem Stuhl, er geißelt sich häufig und reibt wohl Salz und Essig in die Wunden, er schneidet sich den Ramen Jesu auf die Bruft, in dramatischer Weise führt er sich unter Gebet und Geißelung die Passion Christi vor, 20 er trägt auf dem Rücken ein mit 30 Nägeln gespicktes Kreuz, ferner eine eiserne Kette, ein härenes Hemd, oder ein Untergewand in welches 150 Nägel gefügt sind. Diese leidende Nachfolge Jesu führt aber zur unmittelbaren (ekstatischen) Bereinigung mit der Gottheit, zu einem "in Gott schwimmen" und "Anstarren" der Gottheit (s. Seeberg, Ein Kampf um jenseitiges Leben, Dorpat 1889 [Biographie Seuses] S. 18. 24. 27 ff. 66. 136 f.; 25 selbst der Aderlaß giebt Anlaß zur Bitte um gutes Blut, wie es Lieb mit Lieb that, dazu vgl. Martène, de antiquis ecclesiae rit. tom. IV p. 242 sq und die pietistischen Aberlaßlieder bei Ritschl, Gesch. d. Pietism. II, 492. III, 461). — Bgl. zum Borstehenden: 2. Holstenius, Codex regularum etc. auctus a Brockie 6 voll. 1759. Dazu die Annalen der Orden (Mabillon, Manrique, Wadding, Quetif u. Echard x.). 30 Helyot, Gesch. aller Kloster= u. Ritterorden aus d. Frz. 8 Bde 1753 ff.; Görres, Christl. Mystik 5 Bde 1835 ff.; Preger, Gesch. d. deutschen Mystik 3 Bde 1874 ff.; Zöckler, Rrit. Gesch. der Astese 1863; Luthardt, Gesch. d. chr. Ethik I, 1888.

5. Christianismus totus putabatur esse observatio certarum feriarum, rituum, ieiuniarum, vestitus (Conf. Ang. 26, 8). So das MU. Dagegen Luther: 35 "So lang der Artikel von der Rechtfertigung, wie man für Gott fromm, gerecht und selig wird, rein und unverfäscht bleibt und stehet, so wird niemand leichtlich ein Mönch werden" (ed. Erl. 60, 348). Die Rechtfertigung allein aus Glauben hat in der That das mittelalterliche Verständnis der Askese aufgehoben. Die asketischen Werke (Fasten, Wallfahrten, Rosentranz, Mönchwerden) sind "tindische unnötige Werke" (CA 20, 3; 40 Apol. 27, 69 p. 285 Müller). Indem sie aber als verdienstlich angesehen werden, wird Christus und die Gerechtigkeit aus Glauben durch sie verleugnet (CA. 20, 8. 9 f.; 26, 1 ff. 8; 27, 38. 44. Apol. 15, 6 ff. p. 207. Art. Smalc. III, 14 vgl. Luther, WW. Erl. 20, 250; 17, 8; 42, 262; 43, 193; 65, 128; 21, 330). Dazu kommi, daß diese astetischen Forderungen (bes. der Cölibat) nur Menschensatzungen sind und dem göttlichen 45 und natürlichen Necht widersprechen (CA. 23, 6 ff. 19 ff. 24; 26, 18. Apol. 23, 6. 60 p. 235 ff.; 27, 42. 57). Ja Luther erblickt in der Uberspannung der Askese Selbstmord und Gottversuchen (4, 380; 7, 40; 9, 289; 11, 104). Indem also die asketischen Werte nicht Gottes Gebot entspringen, demselben vielmehr widersprechen, können dieselben unmöglich die perfectio christiana ausmachen. Diese wird aber erreicht in der from-50 men Ausübung der von Gott gebotenen Berufswerke (CA. 16, 4 ff.; 26, 10; 27, 10 ff. 16. 49. 57. Apol. 15, 25 f. p. 210; 17, 61 p. 216. Cat. mai. praec. 4, 145 p. 413). Diese Betrachtungsweise gilt in Bezug auf alle solennen asketischen Leistungen, s. zum Angeführten noch über die Battologie des Rosenkranzes Apol. 27, 53. 56, vgl. Luther 21, 160, über die Armut Ap. 27, 47 ff. u. s. w.

Demgemäß hat der Begriff der Astese durch die Reformation auch positiv eine Umbildung ersahren. Die Astese (Fasten, Rasteiung, mortisicatio carnis) besteht entweder in dem demütigen und geduldigen Ertragen der uns von Gott auserlegten Leiden oder in der Selbstzucht, die man vornimmt, das Fleisch zu dämpfen (Luther 11, 104; 17, 9, ebenso Melanchthon Loci 3. Ausg. c. XXII). "Fasten soll allein dazu dienen, 60 daß es dem Leib seine Lust und Ursachen auswendig abzuhauen, wie der Glaube in-

Asteje 139

wendig im Herzen thut" (Luther 43, 202). Hierbei ist nun aber nicht an Zerstörung oder Schwächung des Leibes und seiner Kräfte, sondern an die sittliche Pflicht gedacht, durch "Fasten, Wachen, Beten", durch mäßiges, züchtiges, nüchternes Leben, durch "Zwang und Arbeit" die böse Lust und das Fleisch zu dämpsen und den Leib "der Seele unterthänig" zu machen (Luther 43, 199. 201 f. 10, 290; 21, 240; 20, 250). 5 Aber "Fasten ist mäßig essen und trinken" (51, 15). Die Formen, in welchen diese askeztischen Ubungen geschehen, sind gleichgiltig; besondere Regeln, Zeit und Ort, kommen nicht in Betracht (65, 128; 43, 199). Jedenfalls wären äußere Fastenordnungen, denen Luther gar nicht abgeneigt ist, nur "weltlicher Weise" einzusühren, nicht als Gottes Gebot und nicht als verdienstlich (43, 197 f.). Unter diese Gesichtspunkte hat Luther 10 bekanntlich auch die Sonntagsseier gestellt (Cat. mai. praecept. 3, 88 ff. 94: at hie dies praecipuum aliquod sanctarum rerum exercitium habeat, s. auch CA. 28,

60. Ap. 15, 38 p. 212). Dieser Anschauung Luthers entsprechen die CA. und die Apol. Die vera mortificatio oder Kasteiung besteht 1. in dem Tragen des von Gott geschickten Kreuzes, 2. quod 15 quilibet christianus debeat se corporali disciplina aut corporalibus exercitiis et laboribus sic exercere et coercere, ne saturitas aut desidia exstimulet ad peccandum, non ut per illa exercitia mereamur gratiam aut satisfaciamus pro peccatis. Et hanc corporalem disciplinam oportet semper exercere, non solum paucis et constitutis diebus. . . . Clare ostendit (Paulus 1 Ro 9, 27) se ideo 20 castigare corpus . . . ut corpus habeat obnoxium et idoneum ad res spirituales et ad faciendum officium iuxta vocationem suam (CA 26, 31 f. 33 f. 38 f. cf. Apol. 15, 45 p. 213 f.). Hierdurch soll das Fasten ebensowenig als die vera continentia oder die Enthaltung in der Ehe verdammt sein (CA. 26, 39. Ap. 23, 21 p. 239; 23, 43 p. 243), wohl aber machen solche besondere Formen nicht die Sache aus, sie 25 sind als &diápoga zu beurteilen (Ap. 27, 26 p. 275). — Es trüge für unseren Zweck nichts aus, wenn wir die geschichtliche Darftellung weiterführten, da neue Formen nicht hervorgetreten sind (über Calvin s. Lobstein, Die Ethik Cavins 1877, S. 79 ff. 131 ff.). Die katholische Kirche hält fest an der mittelalterlichen Askese sowohl in den jesuitischen exercitia spiritualia als den Abtötungen der Mystifer (s. Ignat. v. Loyola exerc. 20 spir.; Gretfer, de spontanea disciplinarum seu flagellorum cruce, opp. IV; Scaramelli, directorium asceticum, deutsche Übers., Mainz 1853; Heppe, Gesch. d. quietist. Mystik in der kath. Kirche 1875; Luthardt, Gesch. d. Ethik II, 154 ff.). In der evangelischen Christenheit droht ein Rückfall in diese äußerliche Auffassung der Asketik überall dort, wo eine einseitige Betonung des Gesetzes und der Heiligung stattfindet. 35 So etwa in jenen asketisch gestimmten Areisen Hollands, aus denen der Pietismus hervorgegangen ist (s. 3. B. Gisbert Voet † 1676, Disputationes sel. theol. 5 Bde 1645 sqq. Exercitia pietatis 1664, überhaupt Heppe, Gesch. d. Piet. u. d. Myst. in d. ref. K. 1879; Ritschl, Gesch. d. Piet. I, 1880; Luthardt a. a. D. II, 248 ff.). Dasselbe gilt von der pietist. Bewegung selbst. Indem nämlich hier der üblichen Welt- 40 sitte gegenüber ein besonderes Verhalten der Entsagung und Absonderung verlangt wurde (J. 3. Belege aus Spener b. Luthardt II, 306, den Grund bietet die myst. Welt= flucht dar, wie z. B. Arndt, Wahres Christent. III, 12, 4 sie preist), wurde der Begriff der Astese in die tatholische Form zurückgebogen, wiewohl die theologischen Führer als Protestanten ein Bewußtsein davon hatten, daß das äußere Thun als solches nicht ge= 45 nüge. Die Berengung des ethischen Gesichtstreises giebt sich besonders tund in der pietistischen Beurteilung der Adiaphora, indem etwa Kartenspiel, Romödie besuchen, Scherzen, Erzählen reizender Schwänke, das Anhören der Oper und "verderbter Musik" als "verdammliche Sünde" und "Greuel vor Gott" verworfen wurden, wobei man wohl der Reinung Ausdruck verlieh, daß "durch die Mitteldingslehre der Grund des Christen- 50 tums umgestoßen und nicht allein die heilsame Lehre Christi verkehret, sondern auch der gesunden Bernunft widersprochen werde", gebe doch das Gesetz zu jenen Dingen ebensowenig Anlaß, als sie ihrerseits der Ehre Gottes dienen (s. Walch, Religions= streitigseiten der ev. luth. R. II, 357 ff.). Bgl. hierzu Reitz, Historie der Wiedergeborenen, 6 Ne, Berleburg 1724—30; G. Arnold, Das Leben der Gläubigen 2c., Halle 1701; Spe= 55 ners Evangel. Tebenspflichten, Frankf. 1692; Theol. Bedenken 4 Ile 1700 ff. und Letzte theol. Bedenken 3 Tle 1711; neuere Darstellungen von Schmid, Gesch. d. Piet. 1863; Ritschl, Gesch. d. Piet. II. III 1884/86; Luthardt, Gesch. d. Eth. II, 262—340 x.

6. Wir können jetzt den Begriff der Askese feststellen. Die Askese ist ein besonderes sittliches Handeln und zwar in diesem Zusammenhang nur ein christliches Handeln. 60 140 Asteje

Nun ist das hristlich sittliche Handeln ein freies Handeln, das auf die Verwirklichung des höchsten Gutes oder des Reiches Gottes bezogen ist. Diese Beziehung zum Reich Gottes ist eine mannigfach abgestufte, je nachdem ob das durch die Einzelhandlung intensierte Ziel näher oder ferner, direkt oder indirekt Mittel zur Erlangung resp. Verwirks 5 lichung des Reiches ist. Das sittliche Handeln kann im Sinn der christlichen Ethik im allgemeinen dem Gesichtspunkt der Bekehrung oder dem Gesichtspunkt der Heiligung unter-Da nun die Astese jedenfalls ein durch das ganze cristliche Leben hin andauerndes sittliches Handeln bezeichnet, so ist deutlich, daß sie zu dem heiligenden Handeln gehört. Indem in letterem die Erhaltung, Entfaltung und Bewährung des 10 hristlich sittlichen Lebens sich verwirklicht, ist mit ihm — wir haben es hier nur mit dem auf das Subjekt selbst bezogenen Handeln zu thun — gesetzt eine ständige Beziehung zwischen dem dristlich sittlichen Leben und dem sündigen Leben des alten Menschen, aber nicht nur zwischen ihm und letzterem, sondern auch zwischen dem christlichen und dem natürlichen Leben des Menschen, sofern es natürlich und nicht sündhaft ist.

5 Soll nun der Begriff der Asiese von dem der Heiligung abgegrenzt werden, so wird es sich empfehlen, letztere Beziehung der Astese zuzuweisen. Dazu stimmt, daß nur auf die= em Boden von "Übung" geredet werden kann, indem die Wachsamkeit der Sünde gegen= über, sowie die Unterdrückung und Verdrängung derfelben in jedem Moment drängende Pflicht der Selbsterhaltung des Christen ist, worauf der Titel "Übung" nicht wohl passen 20 will. Demgemäß möchten wir unseren Begriff so definieren: Astese ist dasjenige drift= lich sittliche Handeln, welches sich auf die natürlichen Kräfte und Gaben des Menschen richtet mit dem Zweck diese zu Organen des neuen sittlichen Lebens zu gestalten. Richt also dirett der Kampf wider die Sünde ist Absicht der Askese, sondern der Kampf gegen natürliche Anlagen, Neigungen, Tendenzen u., die Anlaß zur Sünde geben könnten. Und 25 ebensowenig stellt die Askese direkt das driftlich Gute im Menschen her, sondern sie bereitet den natürlichen Boden, auf welchem das Gute Wurzel schlagen kann. Erinnern wir uns der typischen geschichtlichen Formen der Astese, wie Fasten, Enthaltsamkeit, Geißelungen 1c., so wird auch an ihnen klar, daß es sich um Disciplinierung des natürlichen Menschen, nicht aber direkt um Überwindung der Sünde handelt. Wenn dem 30 gegenüber die in der katholischen Theologie gangbare Erläuterung der Askese diese als "Inbegriff alles dessen was dazu dient sittliche Vollkommenheit zu erlangen" (Pruner A. Astese in Weger und Welte Kirchenlex. I., 1460) bestimmt, oder die Astetik definiert wird als der Teil der Theologie, der "die Prinzipien der cristlichen Vollkommenheit entwickelt und die praktischen Regeln angiebt, diese Erhebung der Seele zu Gott zu bewirken" (so Ribet, Die christl. Asketik, aus d. Frz., 1891, S. 2), so ist das eine unmotivierte Ausdehnung des Begriffes, welche aber der mittelalterlichen Schätzung der Astese konform ist. Andererseits bewegt sich unsere Definition in der Bahn von Luther und der CA. 26 (s. oben sub 5). Run haben freilich Schleiermacher u. a. wider den wissenschaftlichen Gebrauch des Begriffes Astese den Einwand erhoben, daß das astes 40 tische Handeln nicht sittliches Handeln sei, sofern es nur Mittel der persönlichen Bervollkommnung sei (Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenl. 1803, S. 429 ff. vol. Monologen: "nichts darf Mittel sein in dir", Der christl. Glaube II, § 112, 4). Aber dieses Mittel erhält durch die sessiehung zum höchsten Zweck die sittliche Art (vgl. Dorner, Syst. d. dr. Sittenl. 1885, S. 372 f.). — Nachdem jetzt der Begriff 45 und somit die Aufgabe der Astese im allgemeinen erkannt, ist nun der Begriff zu entfalten. Um ein Doppeltes wird es sich dabei handeln, 1. daß unsere Natur geübt werde die Leiden zu ertragen, die uns betreffen, so daß sie uns zur ethischen mortificatio carnis gereichen, und 2. daß sie geschickt werde zum Organ des neuen Lebens des Christen. Déer die astetische Aufgabe ist Selbstbeherrschung (in eigentl. Sinn) zu er-50 langen, negativ dem Leiden gegenüber, positiv als die Fähigkeit frei über sich und seine Kräfte zu verfügen. Zunächst der erste Puntt. Nicht um selbstaufgelegte Leiden handelt es sich. Der evangelische Christ weiß die Leiden, die von Gott kommen, zu tragen, aber er hält es für Frevel sich mutwillig Leiden aufzulegen. Für jene Astese eines gesuchten Martyriums und leiblicher Selbstpeinigung tritt hier ein die von Gott 55 gesandte mortificatio carnis durch das Areuz. Nun aber lehnt sich unser natürliches Wesen gegen das Kreuz auf, Murren, Ungeduld, Verworrenheit und Unklarheit ergeben sich unter seinem Druck. Das Kreuz droht uns zur Versuchung zum Sündigen und dadurch zum oxárdador zu werden. Hier setzt die astetische Aufgabe ein, nämlich die Natur zu üben, daß sie lerne das Kreuz als gottgesandtes ertragen. Dieses wird aber so geschehen, wenn die Geduld, Demut, Selbstverleugnung, Wachsamkeit, Nüchternheit in

uns erwachsen. Die Mittel hierzu sind einerseits die gemeinchristlichen, nämlich der fleißige Gebrauch von Wort, Sakrament, Meditation, Gebet, andererseits aber rein individuelle, welche sich aus der persönlichen Eigenart ergeben. Die besondere Lage wird zu besonderen Mitteln treiben, aber es wird auch die stetige Wiederholbarkeit jener Lage zum regelmäßigen Gebrauch jener Mittel anregen. Das ist also die erste Regel der 5 Ustese: erziehe dein Seelenleben unter dem Areuz so, daß es leidensfähig und leidens= willig werbe, damit, so oft das Kreuz kommt, es nicht zur Sünde anreize, sondern die sündige Lust in uns entwurzle und einschränke. — Nun der andere Punkt. Unsere Natur wird durch die Gewöhnung an die Herrschaft der Sünde zuchtlos und locker; die lange Gewöhnung bewirkt, daß sie dazu neigt den sündhaften Willen zu erfüllen, 10 sich dagegen ungeschickt und spröde unter dem Zügel des neuen Menschen benimmt. Daher wird leicht und geschickt der bose Wille ausgeführt, mühsam und langsam der fromme Antrieb und das Gebot des Guten. Hier ergiebt sich die zweite und Hauptaufgabe der Askese, nämlich die Disciplinierung der natürlichen Kräfte des Menschen, ihre Gewöhnung an das Ausüben des Guten. Dieses Ziel erreicht der 15 Christ vor allem durch die Stetigkeit und Regelmäßigkeit guten Handelns. Denken, Wollen, Fühlen, die Phantasie samt dem sinnlichen Leben sollen immer wieder genötigt sein Gutes zu realisieren. Das Gute muß habituell werden. Als Mittel kommen hier alle jene Einwirtungen, die das geistliche Leben kräftigen, in Betracht. Man suche sie, man lasse keinen leeren Raum in dem religiösen Leben eintreten. Hier 20 ist besonders die Stetigkeit und Regelmäßigkeit des Gebetslebens hervorzuheben. dann aber — und hier ist die Ausführung individuell und eigenartig — erziehe und übe man seine natürlichen Kräfte, so daß sie stetig, gesund und regelmäßig funktionieren. Alles Träumen, alle Trägheit, alles unaufmerksame Sichgehenlassen ist hier auszuschließen. Man nehme sich unter diesem Gesichtspunkt in Zucht. Es gilt ein be= 25 wußtes helles Leben führen, wobei freilich Unterschiede je nach dem Grad der intellettuellen und moralischen Bildung anzunehmen sind. Driftens wird es sich darum handeln die Einwirkung solcher Gedanken und Empfindungen auf die natürlichen Organe abzuschneiden oder unschädlich zu machen, die erfahrungsmäßig Anlaß zu sündigem Handeln geben oder sündhafte Lust erregen. Hier ist nun ein Hauptmittel das Fasten im 30 weitesten Sinn, so daß dasselbe nicht nur das sinnliche, sondern auch das geistige Leben umschließt. Es ist also auf an sich erlaubte natürliche Genüsse, Freuden, Erholungen, Beschäftigungen Verzicht zu leisten, wie z. B. üppige Geselligkeit, reichlichen Genuß von Speise und Trant, die Ehe, geschlechtlichen Genuß, besondere Lieblingsbeschäftigungen, bestimmten Versehr, Romanlesen, Arbeitslosigkeit, Tanz, Theater 2c. Aber das Einzelne 25 gilt nicht allgemein, sondern ist individuell bedingt. Es giebt hier keine gemeingiltigen Gesetze und demgemäß auch kein Berurteilen anders Handelnder, da es sich um subsektive Mittel handelt. Auch das Fasten im leiblichen Sinne findet unter diesem Gesichts= punkt seine wohlberechtigte Stelle. Kann es nun auch Fälle geben, wo im Sinn von Mt 5, 29 f. eine Berkürzung des natürlichen Lebens Pflicht wird und eine Hemmung 40 der an sich möglichen Einwirkungen nach außen eintritt, so wird es doch Regel sein, daß der Chrift seine Kräfte nicht untergraben und seine durch die natürlichen oder sozialen Verhaltnisse gegebenen Beziehungen nicht zerschneiben darf. Und wo letzteres wirklich sich als notwendig erweisen sollte, kann barin boch nur eine zu überwindende Anomalie, die Folge sittlicher Schwäche ist, erblickt werden. Jede Zerstörung der natürlichen Kräfte, sowie 45 das völlige und dauernde Ausscheiden aus den unsere sittliche Wirksamkeit für das Reich Gottes bedingenden sozialen Berhältnissen des Berufes ist somit nicht christliche Astese, son= dern eine heidnische Berzerrung derselben. Indem nun aber jene Anknüpfungspunkte für die Sunde zwar individuell sind, aber doch auch stetig eintreten und sich ähnlich in unserer nächsten Umgebung auch geltend zu machen pflegen, werden die bezeichneten asketischen 50 Aufgaben von uns andauernd und regelmäßig zu erfüllen sein und wird ein Mithereinziehen unserer "Rächsten", vor allem unserer Familie, in diese Erfüllung — bis zu einem gewissen Grade — auch sittliche Pflicht sein. Dieser Gedanke kann auch auf weitere Lebensbeziehungen angewandt werden. So betrachtet, ergeben sich besondere Formen des asketischen Handelns für die einzelne Person, aber auch für Familien, Völker, 55 Zeitalter, Konfessionen, Stände 2c. Hier haben also Fastenordnungen, Formen der Enthaltung, Gebetszeiten ic. ihren Platz. Unter diesem Gesichtspunkt ergiebt sich auch ein gerechtes Urteil über die historischen Formen der Astese. Nut daß keine dieser Formen zum "Gesetz" oder ihre Befolgung zum "Berdienst" erhoben werden darf. Dieses wäre unevangelisch und würde die Astese um ihren sittlichen pädagogischen Wert bringen.

Der Raum verbietet auf Details einzugehen. Nur die allgemeinen Gesichtspunkte evangelischer Assese mögen noch einmal zusammengesast werden: 1. Assese ist die Bilsdung der natürlichen Kräfte zu Organen des neuen sittlichen Lebens des Christen.

2. Die Assese besast in sich die Übung zur Geduld unter der mortisicatio des Kreuzes und die Übung der natürlichen Kräfte zur Erfüllung der sittlichen Aufgaben des Reiches Gottes. 3. Die Assese ist nicht vom Gesetz geboten, sondern eine freie That des Christen.

4. Das schließt seste Formen, Ordnungen und Gewohnheiten nicht aus. 5. Die Formen der Assese sind individuell und zeitgeschichtlich bedingt. 6. Sie dürsen nicht ausschlagen zur Zerstörung oder Störung des individuellen Lebens oder zur Hemmung des sittlichen Lebens bezeugen, begründen sie in keiner Weise ein sittliches Verdienst, so sehr immer die Treue und Besonnenheit in ihrer Übung ein Mertmal evangelischer Volltommenheit im Sinne von Phi 3, 12—15 und CA 16. 27 ist.

## Asteten, f. Mönchtum.

15 Asmodi, Aσμοδαῖος. Eisenmenger, Entbecktes Judenthum (1711) I, 8, S. 351 bis 361, 823; Bensey u. Stern, Monatsnamen 1836, S. 201; A. Asmodi in Winers RB. 1847; Reusch, "Der Dämon Asmodäus im B. Tobias" in der ThOS 1856, S. 422 bis 446; Windischmann, Boroastrische Studien, herausgegeben von Spiegel 1863, S. 138 bis 147; Kohut, "Jüd. Angelologie und Dämonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus" 20 in Abhandl. s. d. Kunde des Morgenlandes Bd IV, 1866, S. 72—86; Fritzsche, A. Asmodi in Schenkels BL. I, 1869; Spiegel, Eranische Alterthumskunde, Bd II, 1873, S. 131—133; Delitzsch, A. Asmodi in Riehms HB. 1. A., Liefer. 1875; Grünbaum, Beiträge zur vergleichens den Ochthologie aus der Hagada, Jdms Bd XXXI, 1877, S. 215—224.

Usmodaios (Bulg. Asmodaeus, im Talmud אשׁנהדאר, Luther: Usmodi) wird im 25 Buche Tobit erwähnt als böser Geist (c. 3, 8. 17), welcher Sara, die Tochter Raguels zu Elbatana (auf Grund einer Verwechslung steht in der Vulg. c. 3, 7 dafür Rages) keinem Manne gönnte (c. 6, 13 f.). Sieben ihr angetraute Männer hat er in der Brautnacht getötet; darauf macht ihn der junge Tobias nach Anweisung des ihn begleitenden Engels Raphael unwirksam durch Räucherung. Asmodi flieht nach Oberägypten und wird dort von Raphael gebunden (c. 8, 2 f.). Die Gestalt dieses Dämons ist nicht auf dem Boden des Israelitismus entstanden (der Name nicht etwa abzuleiten von ver "zerstören"), sondern aus dem Parsismus entlehnt, durch welchen die spätere jüdische Angelologie und Dämonologie vielfach beeinflußt wurde. Er ist, wie zuerst Benfen und Stern vermuteten, dann Windischmann und Kohut ausgeführt haben, identisch mit dem 25 Dämon Aëshma der Zendtexte, schon in den Gathas vorkommend, wo allerdings das Wort meist abstrakte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Avesta, ein persönliches Wesen bezeichnet. Der Name ist abzuleiten von dem Berbum ish (Justi, Handbuch der Zendsprache 1864, S. 9), aber nicht von ish in der Bedeutung "wünschen" (so daß Aeshma "der Begehrliche" wäre, was allerdings für den 40 Aschmedai passen würde); denn aëshma ist als Abstrattum — Zorn, also vielmehr von "ish treiben, in Bewegung setzen, wovon ishu Pfeil; hiervon tommt auch sanste. ishmin treibend, stürmisch" (Mitteilung von F. Justi). Die Endung datos, "No läßt sich nicht durch einen Beinamen des Aeshma im Avesta belegen. Nach Kohut wäre darin zu erkennen zend. das "wissend" (Asmodi = "Begehrliches wissend" oder "B. schaf-45 fend"). Die Endung ist aber vielmehr zu erklären aus daëwa, dew "Damon", und Ασμόδαῖος entspricht ganz genau der wohl nur zufällig im Avesta nicht vorkommenden Zend-Form aeshmô-daewô. Es findet sich nämlich die Pehlewiform khashm-dêw (dêw wird mit dem aram. אֶדְיָא geschrieben, aber dew gelesen, sogenanntes Uzwarisch; khashm = aeshma mit Verstärfung des Anlauts, Justi).

Die persische Vorstellung von Aeshma entspricht übrigens nicht in dem Maße, wie Rohut angenommen hat (s. dagegen Grünbaum), dem Asmodi-Ashmedai, sondern nur insoweit, als beides schädliche Dämonen sind. Aeshma ist ein Feind des Sraosha. Er ist Urheber von Jorn und Rachsucht in den Herzen der Menschen, und alles Böse in der Welt kommt mit seiner Hisse zu stande (Spiegel). Im Bundehesch (c. 28, 15 st.) heißt es von ihm: "Sieben Kräfte sind dem Aeshma gegeben, mit denen er die Geschöpse beeinträchtigen kann.. Da wo Mithaokhta (Falscheit) ankommt, ist Arasta (Neid) willkommen, Aeshma faßt Wurzel; da wo Aeshma sich sestgesetzt hat, bringt er viele Geschöpse in Abnahme, verursacht viel Unglück; alle Ungebührlichkeiten gegen die

Geschöpfe des Aburamazda bewirtt

Geschöpfe des Ahuramazda bewirkt meistens Aeshma; die kajanischen Selden sind vorzüglich wegen (der Bekämpfung) der Frevel des Aeshma entstanden, wie gesagt ist: Aeshma that's, der mit der blutigen Waffe" (Übersetzung mitgeteilt von F. Justi; vgl. F. Max Müller, The sacred Books of the East Bo V, 1880, S. 107 f.). — Der talmudische Aschmedai erscheint vorzugsweise als ein gemütlicher und humoristischer 5 Geist. Mit dem Asmodaios des Buches Tobit scheint er nicht viel mehr gemein zu haben als etwa die Lüsternheit, die man dem Asmodaios gewöhnlich zuschreibt. An Aschmedai tritt sie in einer Erzählung von seinem Verhalten den Frauen Salomos gegenüber deutlich hervor (Grünbaum a. a. D., S. 221. 223). Gerade dieser Zug der Tüsternheit läßt sich für Aeshma nicht belegen, ist aber auch an dem Asmodaios des 10 Buches Tobit nicht deutlich zu erkennen. Dieser wird ganz allgemein bezeichnet als Aouoδαΐος τὸ πονηρὸν δαιμόνιον oder τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρόν (c. 3, 8. 17) und in einem der drei griechischen Texte als πνεθμα ακάθαρτον (c. 6, 13; 8, 3); nur in zweien dieser Texte, allerdings in der anscheinend ältesten Rezension, heißt es ausdrücklich von dem Damon, daß er die Sara liebte (c. 6, 14), woraus immer noch nicht 15 ein Geift der Lüsternheit zu ersehen ist, obgleich allerdings nach dem Texte der Bulgata (c. 8, 4) die Enthaltsamseit des Tobias und der Sara als Gegensatz zu der Art des Dämons gemeint sein mag. Möglich ift es, daß die Aussagen über Aschmedai Eigenschaften des Aeshma entsprechen, von denen in den Quellen zufällig nicht die Rede ist. Es ist das aber nicht gerade wahrscheinlich, da im Avesta ein anderer Dämon, Äzi, als der der 20 Begierde vorkommt (Spiegel a. a. D., S. 135). Die Juden scheinen also nur den Namen eines schädlichen Dämons bei den Persern entlehnt und die Vorstellung von demselben weiterhin selbstständig gestaltet zu haben. In der jüdischen Auffassung mag eine Weiterbildung der Erzählung Gen 6, 1 ff. zu erkennen sein.

Wolf Baudissin.

25

Affa f. Afa, S. 130, 25.

Affaph s. Psalmen.

Affeburg, Rosamunde Juliane von, gestorben nach 1708. — Petersens Lebensbeschreibung 1719; Bertram, Resormations- und Kirchenhistorie Lüneburgs 1719; Planck, Geschichte der protest. Theologie 1831; Berthold, Die Erweckten im protest. Deutschland, in Rau- 30 mers histor. Taschenbuch 1852; Koch. Geschichte des Kirchenlieds, Bd 5, 1868.

Rosamunde Juliane von Asselverg aus einem altadeligen Geschlecht, welches von seinem Stammschloß auf dem Berg Asse im Braunschweigischen den Namen führt, eine Schwärmerin, warscheinlich längst vergessen, wenn nicht der bekannte Chiliast Petersen (vgl. den Art.), der um ihretwillen viele Federn in Bewegung gesetzt und ihr in 35 seinen eigenen Schriften ein Denkmal gestistet, und außer ihm Männer wie Spener,

Löscher und Leibnig sich mit ihr beschäftigt hätten.

Geboren 1672 zu Eigenstedt bei Aschersleben, von der frühe verwitweten Mutter zu fleißigem Bibellesen angehalten, erzählte sie schon im 7. Lebensjahre von herrlichen Bissonen, und als sie damals ein feuriges Auge über der Stadt Aschersleben sah und 40 wenige Tage darauf dort eine Feuersbrunst ausbrach, bei welcher das eigene, der Stadt ganz nahe gelegene Gut niederbrannte, fing man an, sie für eine gottbegabte Seherin zu halten. In weiteren Bisionen sollte Christus ihr erschienen sein, ein Engel in goldenem Gefäß ihre Thränen aufgefangen haben, auch Gott der Bater sich ihr offenbart haben, ohne daß sie sein Antlitz genau sehen konnte, und die Zukunft der Kirche ihr geweis= 45 lagt sein. War dies zunächst nur vertrautem Freundestreis befannt, so trug, als sie nach Magbeburg übergesiedelt war und dort den Besuch des Lüneburger Superinten = denten Dr. Petersen mit seiner Frau empfangen hatte, dieser Chiliast in der Schrift: "die Species facti von dem abeligen Fräulein Rosamunde Juliane von Asseburg", in deren Anhang er die Frage beantwortet: "Ob Gott nach der Auffahrt Christi nicht mehr 50 heutiges Tages durch göttliche Erscheinungen den Menschenkindern sich offenbaren wollte?" 1691, die Runde von ihr in weitere Kreise hinaus. Die Theologen äußerten sich darüber gar verschieden, Löscher in Dresden und Johann Friedrich Meyer in Hamburg warnten vor ihr; Spener, von der sächsischen Kurfürstin zum Gutachten aufgefordert, gab ein in den "Deutschen Bedenken" erhaltenes, höchst vorsichtiges Urteil ab; Leibnitz 55 aber verteidigte die Rosamunde und verglich sie in Rücksicht auf ihre Visionen mit der heiligen Brigitta und ähnlichen Jungfrauen, welche das Mittelalter unter die Heiligen versetzte. Als Petersen die Schwärmerin in die Lüneburger Superintendentur aufgenommen hatte und ihr erregtes Wesen dort sich mehrte, entstand Unwillen in der Stadt, behördliche Untersuchung wurde nötig, und mit Petersens Amtsentsetzung und Landesverweisung 1632 war zugleich das Urteil über seine Freundin gesprochen. Sie begab sich mit Petersens Familie zuerst nach Wolfenbüttel, dann nach Wagdeburg. Später lebte sie in Berlin und im Hause einer sächsichen Gräfin, empfing dort auch noch einmal 1708 Petersens Besuch. Ihre weiteren Schickale, auch ihr Todesjahr, sind unbekannt. Ihr Lied, "Bittet, so wird euch gegeben", eine poetische Umschreibung von Mt 7, 7—11 ist in Freglinghausens Gesangbuch und auch in einige neuere Kirchenliedersammlungen aufgenommen.

10 **Ussemani.** Litt.: Abelung, Fortsetzung von Jöcher; Ersch und Gruber 6 (1821 Hossmann), wie in PRE<sup>1-2</sup>); Nouvelle Biographie générale 3 (1854), hier nähere Litteraturangaben für II, III u. IV; Enc. Brit. II (1875); Weper-Welte I (1882 v. Hefele).

Name einer vom Libanon nach Rom gekommenen Maronitenfamilie, der in der kirchlichen und orientalischen Litteratur noch oft genannt wird, um der bleibenden Verstödenste dessen willen, der ihn zuerst in dieselbe einführte.

I. Joseph Simonius Assemani: nicht Simon (wie oft zu lesen ist, auch in PRE 1 u. 2), noch weniger Assemann, wie ihn der deutsche Bearbeiter seines Hauptwerks A. F. Pfeiffer nannte: denn Simonius heißt er als Sohn (oder Angehöriger) des Simon, und Assemani besagt in italienisiertem Arabisch dasselbe ("der Sim(e)onite"

عند (السبعاني) aus Hazrun im Libanon stammend (in der Nähe des Cedernwaldes am

Fuß des Dschebel Matmel), im Maxonitenkollegium in Rom theologisch und sprachlich gebildet — 30 Sprachen soll er gelernt haben —, 1715 vom Papst Clemens XI. in den Orient gesandt, um Handschriften zu erwerben. Aus Agypten, namentlich den Klöstern der nitrischen Wüste, brachte er 1717 etwa 150 Handschriften zurück. Die 25 Bibliotheca orientalis, von 1719—1728, seine erste größere Arbeit, ist mit ein Ergebnis dieser Erwerbungen. Von 1735 bis 1738 war er wieder in papstlichem Auftrag im Orient, um die Katholiken des Libanons von türkischen Plackereien zu befreien und den Maroniten zu einem Klosterbau zu verhelfen. Unter seinem Vorsitz wurde vom Patriarchen Josef Peter aus Gaza 1736 eine Synode abgehalten. Viele Hand-30 schriften, 2000 Münzen und Medaillen, die auf tupferne Tafeln gegrabenen Privilegien Domitians für die Agypter kamen diesmal durch ihn in die vatikanische Bibliothek, an der er Rustos, später Präfekt wurde. Groß ist die Zahl der Werke, die er veröffentlichte, noch größer die Zahl der von ihm geplanten. Achtzig Jahre alt starb er am 13. Januar 1768 (Ersch u. Gruber, Weger-Welte am 14., PRE' am 31.). Angelo Mai veröffentlichte 35 1828 in Vol. II (pars II) seiner Scriptorum veterum nova collectio S. 166-168 de scheda ex haeredibus eius ut audio excepta einen Ratalog seiner nicht erschienenen, noch handschriftlich in Rom erhaltenen Werke. Ein anderer Teil ist zusammen mit einem großen Vorrat der schon gedruckten am 30. August 1768 durch ein Brandunglück vernichtet worden. Daher sind einzelne dieser Bände äußerst selten.

Sein erstes und vielleicht wichtigstes Wert, das noch neuerdings mit Recht unter diesenigen Bücher gezählt worden ist, die ein κειμηλιον εις αει genannt werden können, ist die Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana in qua manuscriptos codices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Aethiopicos, Graecos, Aegyptiacos, Ibericos et Malabaricos . . . Bibliothecae Vaticanae addictos recensuit digessit Josephus Simonius Assemanus, Romae, typis sacr. congr. de prop. fide. fol.

Das ganze Unternehmen war auf 12 Bände geplant; erschienen sind Bd I 1719, Bd II 1721, Bd III p. 1 1725, p. 2 1728. Bd I handelt von den (nach römischer Anschauung) orthodoxen, Bd 2 von den monophysitischen Schriftstellern der Soprer, Teil 1 des dritten Bandes enthält Ebedjesu's Ratalog der sprisch-lichsten Litteratur mit ausführlichsten Quellennachweisen und die Geschichte der nestorianischen Schriftsteller, Teil 2 eine Darstellung der Geschichte und Versassung der Nestorianer. Über einen angeblichen vierten Band, der 1736 erschienen sein soll, siehe die zweite Vorrede von J. S. Assendands orientalische Bibliothes oder Nachrichten von sprischen Schriftstellern. In einen Auszug gebracht von Aug. Friedr. Pfeisser, Erlangen 1776 (2 Teile 776 Seiten).

Assemani 145

Nach dem Ratalog von Mai sollte die Fortsetzung enthalten: Tom. V de syriacis et arabicis sacrarum scripturarum versionibus; Tom. VI De libris ecclesiasticis Syrorum; Tom. VII De conciliorum collectionibus syriacis; Tom. VIII De collectionibus arabicis; Tom. IX De scriptoribus graecis in syriacum et arabicum conversis; Tom. X De scriptoribus arabicis christianis; Tom. XI et XII De 5

scriptoribus arabicis mahometanis.

2. Für die von Rardinal Quirini beförderte Ausgabe von Ephraemi Syri opera omnia quae extant graece syriace latine in sex tomos distributa, Roma 1732 bis 1746 bearbeitete er 1732 den ersten griechischen Band mit reichen Prolegomenen, 1743 und 1746 Bd 2 und 3 derselben Abteilung. 3. Rudimenta linguae arabicae, 10 Rom. 1732, 4°. 4. Oratio finitis exequiis Clementis XII. die 18. Febr. 1740 de eligendo summo pontifice habita. Aug. Vind. (wohl auch Rom.) 1740, 4°. 5. De sanctis Ferentinis in Tuscia, Bonifacio ac Redempto episcopis, deque Presbytero et Martyre Eutychio, Rom. 1745, 4°. 6. Italicae historiae scriptores ex bibliothecae Vaticanae aliarumque insignium bibliothecarum manuscriptis 15 codicibus collegit. Rom. 4 voll. 4°, Bb I u. II 1751; III 1752; IV 1753. Eine Ergänzung zu Muratori. Vier weitere Bände waren geplant, nämlich: Tom. V et VI De antiquis rerum neapolitanarum et sicularum scriptoribus; Tom. VII et VIII Anecdota rerum neapolitanarum et sicularum monumenta. Subilciuntur alia huiusmodi ad res italicas spectantia, nimirum ad regnum longobar- 20 dicum, Ducatus romanum, spoletinum, foroiuliensem, Tusciae etc. 7. Kalendaria ecclesiae universae in quibus tum ex vetustis marmoribus, tum ex codicibus, tabulis, parietinis, pictis, scriptis, scalptisve Sanctorum nomina, imagines et festi per annum dies ecclesiarum Orientis et Occidentis, praemissis uniuscuiusque ecclesiae originibus, recensentur, describuntur, notisque illu-25 strantur studio et opera J. S. Assemanii. Tomus primus (- sextus) Kalendaria Ecclesiae Slavicae sive Graeco-Moschae, Rom., typ. F. Amidei 1755, 6 voll. 4°. (Die Angabe bei Weger-Welte "1730 ff." wird Druckfehler statt 1750 sein, von welchem Jahr die Approbationes datiert sind; aber schon der (nachträgliche?) Titel des ersten Bandes trägt die Zahl 1755). Alle 6 Bände, die erschienen sind, 30 betreffen nur die "slavische" Kirche, 6 weitere, schon vorbereitete, großenteils verbrannte Bände sollten bringen: Tom. VII Kalendaria vetusta Graecorum; Tom. VIII Eadem Syrorum Maronitarum, Jacobitarum et Nestorianorum; Tom. IX Eadem Armenorum; Tom. X Eadem Aegyptiorum et Aethiopum; Tom. XI et XII Eadem Latinorum. Damit hing zusammen ein auf 5 Bände geplantes Werk: De 35 sacris imaginibus et reliquis; Tom. I De sacris imaginibus musivis, pictis, et anaglyptis, quae in vetustis orientis et occidentis ecclesiis servantur; Tom. II De sacris imaginibus, quae in antiquis ms. codicibus latinis, graecis, et orientalibus adservantur; Tom. III De sacris imaginibus D. N. Jesu Christi; Tom. IV De sacris deiparae Virginis imaginibus in oriente et occi- 40 dente cultis; Tom V De sacris Palaestinae locis et venerandis reliquiis, quae ad Christum dominum et ad Virginem deiparam referuntur. 1776 veröffentlichte 30. Bottarius in der dissertatio de Lateranensibus parietinis Nicolai Alemanni beträchtliche Teile aus dem Feuer geretteter Stücke der ersten Abteilung. 8. Bibliotheca Juris Orientalis canonici et civilis auctore J. S. Assemano 45 utriusque signaturae referendario, bibliothecae vaticanae praefecto, SS. Basificae S. Petri de Urbe canonico, sanctae romanae et universalis inquisitionis consultore et sacrae poenitentiariae apostolicae sigillatore, Romae, typ. Komarek 1762—1766, 5 voll.4° (in Weger-Welte, PRE 1. 2 nicht erwähnt; Biogr. univers. "4 voll. 62—64"; £ 25). Liber Primus: codex canonum ecclesiae 60 graecae. Liber quintus: appendix ad codicem iuris canonici et civilis ecclesiae graecae.

In Carusii Bibliotheca historica Regni Siciliae t. 1 gab A. eine arabische Chronik über Sicilien in den Jahren 827—963 heraus, im 17. Band der Scriptores histo-

riae Byzantinae das Chronicon Orientale des Abraham Echellensis.

Das lateinische Protofoll der oben erwähnten 1736 von ihm geleiteten Synode ist nach Mai im Archiv der Propaganda erhalten, eine Abschrift des arabischen von A. versaßten wurde aus dem Brand gerettet. Im selben Archiv und in dem der Inquissition sollen sich theologische Abhandlungen und Gutachten finden, z. B. über die Giltigsteit der ägyptischen Weihen und andere kirchliche Fragen, die zusammen 100 große 60 Real-Encytlopäble für Theologie und Kirche. 3. A. II.

146 Affemani

Bände füllen. Eine Probe seiner sprischen Dichtkunst giebt G. Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum p. 171—183. Nach letzterer Quelle giebt der Erzebischof von Benrut Joseph Elias Dibs (السبساة) in seinem mir nicht zugänglichen Buch روح الرود eine Aufzählung seiner Werke. An anderen, sosort zu nennenden

5 Werken war er als Mitarbeiter beteiligt. Ein großer Teil dessen, was er plante und vorbereitete, harrt noch der Ausführung. Nach Mai gehörte dazu: a) Syria vetus et nova libri IX. Tom. I Summaria totius Syriae descriptio; Tom. II De Palaestina; Tom. III De Phoenice; Tom. IV De Syria coele et euphratesia; Tom. V De Mesopotamia; Tom. VI De Assyria; Tom. VII De Cilicia; Tom. VIII 10 De Arabia; Tom. IX De Aegypto. Liber I et IX cum variis fragmentis ceterorum librorum ex incendio erepti fuere. b) Historia orientalis libri IX. Tom. I De Syris Maronitis; Tom. II De Graecis Melchitis; Tom. III De Drusis et Nazaraeis; Tom. IV De Mahometanis; Tom. V De Coptis; Tom. VI De Syris Jacobitis; Tom. VII De Aethiopibus sive Abyssinis; Tom. VIII De 15 Syris Nestorianis; Tom. IX De Armenis. c) Concilia ecclesiae orientalis sex in tomos digesta, quorum plurima vel integra, vel magna ex parte in lucem exeunt ex mss. codicibus orientalibus. Tom. I Concilia ecclesiae syriacae Maronitarum; Tom. II Chaldaeorum, seu Nestorianorum; Tom. III Syrorum Jacobitarum; Tom. IV. Coptorum; Tom. V Armenorum; Tom. VI Graecorum, 20 Albanorum, Ruthenorum. d) Euchologia ecclesiae orientalis complectentia ritus et ordines divinae liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum et benedictionum, additis doctorum utriusque ecclesiae opusculis nondum editis, in septem libros distributa. Liber I Euchologium ecclesiae Maronitarum; Liber II Ecclesiae syriacae Jacobitarum; Liber III Ecclesiae syriacae Nesto-25 rianorum; Liber IV Ecclesiae graecae Melchitarum; Liber V Ecclesiae Armenorum; Liber VI Ecclesiae aegyptiacae Coptorum; Liber VII Ecclesiae aethiopicae Abyssinorum.

Um die Schlußblätter des vierten Bandes seiner Scriptorum Veterum nova collectio zu füllen, veröffentlichte Angelo Mai 1831 dort S. 714—716: dei popoli 30 cristiani dell' antico patriarcato Antiocheno: frammento storico di Giuseppe Simonio Assemani. 717—718: altro frammento del medesimo A. intorno ai libri Cretici degli orientali e loro confutazioni. Beiter in BdV (1831) pars 2 p. 171 dis 237: della nazione dei Copti e della validita del sacramento dell' ordine presso loco; dissertazione di Gius. Sim. Ass., composte nell' anno 1733. e 35 conservata in un codice vaticano; p. 252—253: delle diverse conversioni de' Nestoriani o Caldei: frammento storico di G. S. A. scritto nell' anno 1733; p. 254: altro frammento storico del medesimo A.

II. Josephus Alonsius Assemani — in der Biographie universelle: Assemani ou Aloysius (Joseph Louis) — jüngerer Bruder des vorigen, geb. (um) 1710, gest. 40 in Rom 9. Febr. 1782, Professor ber morgenländischen Sprachen daselbst. Sein Sauptwerk ist der leider gleichfalls unvollendet gebliebene und teilweise durch Feuer vernichtete 1. Codex liturgicus ecclesiae universae in XV libros distributus, Romae 1749 bis 1766, 13 vol., 4° (nicht 12 bis 1763, wie z. B. die Nouv. Biogr. angiebt; Bb 1—12 antiq. 400—500 Mt., Bb 13 für sich allein 84 £). Kleinere Arbeiten sind 45 (mit Ausnahme von Nr. 6) 2. Dissertatio de sacris ritibus, veröffentlicht hinter (Languet, Joh. Jos. de Gérgy) De vero ecclesiae sensu circa sacrarum usum reverendissimi episcopi Suessonensis opusculum 1757, 4°. 3. Commentarius theologico-canonicus criticus de ecclesiis earum reverentia et asylo atque Concordia Sacerdotii et Imperii, Rom. 1766, fol. 4. Dissertatio de unione et com-50 munione ecclesiastica, Rom. 1770, 4°. 5. Dissertatio de canonibus poenitentialibus, Rom. 1770, 4°. 6. De Catholicis seu Patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius historico-chronologicus. Acc. epist. Mar Simeonis, catalog. Patriarch. arabicus et carmen heptasyllab. syr. et lat., Rom. 1775 (6 Bl. 84 und 270 S.) 4°. (S. darüber Ernesti neueste theol. Bibliothet Bd. 4 St. 3 55 S. 211). 7. De Synodo dioecesana dissertatio, Romae 1776., 4°.

Von Alons A. veröffentlichte Mai im X. Bd der Nova Collectio 1838 die lateinische Übersetzung der Collectio Canonum des Ebediesu (pars. I p. VII. VIII. 1—168) und (pars II, 1—268) die des Nomocanon des Gregorius Abulfarahsch (s. Vd I, 124 3. 49).

III. Stephan Evodius Assemani, Better von I. u. II., geb. 1707, geft. 24. Nov. 1782, Titularbischof von Apamea, Inhaber reicher Präbenden in Italien, Mitglied der L. großbritannischen Societät der Wissenschaften. Seine Arbeiten sind: 1. Bibliothecae 5 Mediceae Laurentianae et Palatinae codicum mss. orientalium catalogus . . . Antonio Francisco Gorio curante, Flor. 1742, fol. (Darin auf 23 Tafeln die Abbildungen zur evangelischen Geschichte aus der sogenannten Rabulas-Handschift). 2. An der oben genannten Ausgabe der Werte des Ephräm vollendete er nach dem Tode des Jesuiten Mobaret (Benedictus), der 1737 und 1740 den ersten und 10 zweiten sprischen Band herausgegeben, den dritten sprischen Band 1743. 3. Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium in duas partes distributa. Adcedunt Acta S. Simeonis Stylitae. Omnia nunc primum sub auspiciis Johannis V. Lusitanorum regis e bibliotheca apostolica vaticana prodeunt. St. Ev. Assemanus, archiepiscopus Apamensis, chaldaicum textum recensuit, 15 notis vocalibus animavit, Latine vertit, Admonitionibus perpetuisque Adnotationibus illustravit, Romae 1748, 2 voll., fol. Wie in 2. sind auch hier die Übersetzungen nicht zuverlässig genug. In der ersten Abteilung die Geschichte der persissen Märtnrer. 4. Bibliothecae apostolicae vaticanae codicum manuscriptorum catalogus in tres partes distributus, in quarum prima Orientales, 20 in altera Graeci, in tertia Latini, Italici aliorumque Europaeorum idiomatum, Rom. 1756 ff., fol. In Gemeinschaft mit. Jos. Simon. Ass. Nur drei Bände des erften Teils (hebr.-spr. Hoss.) erschienen, vom 4. (arab.) 80 Seiten gedruckt, 1768 die im Batifan noch vorhandenen Exx. verbrannt. 5. Catalogo della biblioteca Chigiana, Rom. 1764, fol.

IV. Simon Assemani, Großneffe von I. und II., geb. in Tripolis (nach Nouv. Biogr. 20. Febr. 1752, nach Weiger-Welte 14. März 1749), 12 Jahre Missionar in seiner Heimat, gest. als Professor der orientalischen Sprachen in Padua 7. April 1821 (Enc. Brit. 1820). Hauptsächlich arabische Arbeiten von 1787 ab.

[A. G. Hoffmann] E. Reftle.

Affistenten, kirchliche, sind diesenigen Geistlichen, welche den Priester bezw. Bischof, bei Bollziehung heiliger Handlungen als seine Gehilsen unterstützen, vornehmlich Diazionen und Subdiakonen. Bei Darbringung des Meßopfers und bei andern heiligen Akten bedarf ihrer der Celebrierende und die Kirchengesetze haben über die Pflicht der Assistenz, vorzüglich wenn der Bischof selbst fungiert, genaue Borschriften, welche in den 35 Kitualbüchern enthalten und durch Entscheidungen der Congregatio rituum näher deflariert sind. Eine Übersicht derselben giebt Ferraris in der Prompta dibliotheca canonica unter dem Worte: Assistentia, assistere.

In der evangelischen Kirche versteht man unter Assistenten bisweilen Pfarrvitare. Eine Assistenz kommt aber sonst auch bei verschiedenen Anlässen vor, namentlich bei der 40 Ordination, bei welcher herkömmlich das gesamte Ministerium des Ortes, wo dieselbe vollzogen wird, zur Teilnahme und Mitwirtung anwesend ist. &. F. Facobson †.

Affprien s. Ninive und Babylon.

Aftarte und Aschera. Selben, De dis Syris II, 2 (1. Aust. 1617); Münter, Relig. der Karthager, 2. A. 1821, S. 62—86; Gesenius, Comment. über d. Jesaja 1821, Bd II, 45 S. 337—342; Creuzer, Symbolit und Mythologie, 3. A., Bd II, 1841, S. 350—363. 473 bis 498; Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 559—650; ders., A. Phönizien in der Encykl. von Ersch u. Gruber III, 24, 1848, S. 386 s.; A. "Aschera" u. "Astarte" in Winers RW. 1847; Alois Müller, Astarte, SWA, phil.shift. Cl., Bd XXXVII, 1861, S. 1—44; de Bogüe, Mélanges d'archéologie orientale 1868, S. 41—76; Kuenen, Godscienst van Israël, 50 Bd I, 1869, S. 94—97; Merz, A. Aschera in Schenkels BL. I, 1869; Schlottmann, Siegeszstale Meja's 1870, S. 26—29. 43 s.; ders., 3dmG XXIV, 1870, S. 649—672 ("Astarte Ramos"); ders., A. Astarte in Riehms HW., 1. A., Liefer. 1875; P. Scholz, Gögendienst und Zauberwesen dei den alten Hebräern 1877, S. 247—301; E. Weyer, Die "androgyne" Ustarte, 3dmG XXXI, 1877, S. 730—734; ders., A. Astarte in Roschers Lexit. d. Mythologie, Bd I, 56 1884—1890; Berger, L'ange d'Astarté (Gratulationsschrift der Faculté de Théologie Protestante), Paris 1879; Hisig, Biblische Theologie des AT. 1880, S. 16 s.; de Lagarde, Astarte, in: Rachricht. von der Ges. d. Wisiss. 3. Göttingen 1881, S. 396—400 (— Wt., Bd I,

10\*

1884, S. 75—78); Köhler, Biblische Geschichte Alten Testamentes II, 1, 1884, S. 8 s.; Halen, Recherches Bibliques, Extrait de la Revue des Etudes Juives 1884, S. 20—26; Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888, S. 31—37. 218—220; Collins, 'Ashtoreth and the 'Ashera in Proceedings of the Society of Biblical Archaeologie, Bb XI, 5 1888—1889, S. 291—303; Barton, The Semitic Ištar cult in der amerikan. Zeitschrift Hebraica, Bb IX, 1892/93, S. 131—165; X, 1893/94, S. 1—74; Nowac, Hebräische Archäose

logie 1894, Bb II, S. 306-309. 19-21.

Über die babylonisch-assprische Istar: Geo Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world, 1. A., Bb I, 1862, S. 174—176; Bb II, 1864, S. 257—259 (4. A. 1879); Finzi, Ricerche per lo studio dell' antichità Assira 1872, S. 505—510; Schraber, Höllenschrt der Istar 1874; ders., Die Keilinschriften und das Alte Testament, 2. A., 1883, S. 176—180; Gelzer, "Zum Cultus der assprischen und das Alte Testament, 2. A., 1883, S. 176—180; Gelzer, "Zum Cultus der assprischen über in Zeitschrift schabeische Genesis, deutsche Ausg. 1876, S. 186—204. 271—274. 276 f. 280 (s. ebend. S. 203. 313 die Litteratur über die Hodesschrt der Istar); Tiele, La deesse Istar sourtout dans le mythe Babylonien, Leiden 1884; Alfr. Jeremias, Die babyl. assprischungen vom Leben nach dem Tode 1887, S. 4—45; ders., Izdubar-Nimrod 1891, S. 57—66. 68—70; Jensen, Kosmologie der Babylonier, 1890, S. 117 f. 135. 227 ff.

Uber die "Himmelskönigin": Stade, Die vermeintliche "Königin des Himmels", ZatW
20 VI, 1886, S. 123—132; ders., Das vermeintliche aramäisch-assprische Äquivalent der Die assprische Äquivalent, Sul 1886, S. 289—339; Schrader, Die Göttin Ištar als malkatu und šarratu, Zeitschr. f. Asspriol. III, 1888, S. 353—364; IV, 1889, S. 74—76; Wellhausen, Reste arabischen Heiden Hill, 1887, S. 38 f.; ders., Israes lit. und Jüd. Geschichte, 1. A. 1894, S. 92; Kuenen, De Melecheth des hemels, Amsterd., 1888; übers. in: Gesamm. Abhandst. 1894, S. 186—211; Tiele, Geschichte der Religion im

Altertum, deutsche Ausgabe, Bb I, 1896, S. 357—360.

Über Aschera: Josua van Jperen, Observatio critica de sacris quibusdam fluvialibus et Aschera dea, in Bibliotheca Hagana hist.-philol.-theol. IV, 1, Amstelodami 1771, 30 S. 81—121 (Weniges und Unbrauchbares über Aschera); Stade, ZatW I, 1881, S. 343—346; IV, 1884, S. 293—295; VI, 1886, S. 318 f.; Chepne, Prophecies of Isaiah, 2. A., 1882, Bb II, S. 291 f.; ders., Academy 1889 n. 919, S. 390 f.; Geo. Hoffmann, ZatW III, 1883, S. 123; ders., Phönik. Inscripten, NGG XXXVI, 1889, S. 26—28; Ohnefalsch-Richter, Kypros, die Bibel und Homer 1893, S. 144—206: "Die Ascheren, Massehen und Chammas nim der Bibel, die heiligen Stäbe und Lanzen in der Bibel und bei Homer"; W. Robertson Smith, Religion of the Semites, new edit. 1894, S. 187—190. 469—479.

Bgl. ferner: Baudissin, Eulogius und Alvar 1872, S. 211—213: "Kabîra oder Kubrâ

ein Beiname der Aftarte bei den Arabern".

Über den Zusammenhang der Aphrodite mit der Astarte: Lajard, Recherches sur le culte de Vénus 1837; Engel, Kypros 1841, Bd II, S. 5—649: "Der Kult der Aphrodite"; Maury, Histoire des religions de la Grèce antique, Bd III, 1859, S. 191—259; Hommel, "Aphrodite-Astarte" in: Neue Jahrbb. f. Philol. u. Pädag., Bd 125, 1882, S. 176; Ohne-salscher a. a. D., S. 269—327: "Die wichtigsten weiblichen Gottheiten und Dämonen Cyperns verglichen mit einigen nichtcyprischen". Bgl. über späte Anklänge an die Benus mastina, d. i. wahrscheinlich an Astarte: Usener, Legenden der Pelagia 1879, S. XX sf.

## I. Astarte.

1. Die Verbreitung des Astarte = Dienstes. Im AT. wird Aschieret (TTTT) genannt als Göttin der Phönizier ([Sidonier] 1 Rg 11, 5. 33; 2 Rg 23, 13) und der Philister (1 Sa 31, 10). Nach den alttestl. Ortsnamen Aschieret und ihr Kultus von Salomo eingeführt sein (1 Rg 11, 5. 33; 2 Rg 23, 13). Ihr Heiligtum (eine Bama, d. h. eine stünstliches Anhöhe oder ein Altar) daselhst wurde durch Josia beseitigt (2 Rg 23, 13). Nach den uns vorliegenden Berichten, die aber erst der deuteronomistischen Überarbeitung der Geschichtsbücher angehören, dienten ihr abgöttische Israeliten schon seit der Richterzeit (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 3 f.; 12, 10).

Neben dem Singular aschtoret kommt im AI. der Plural aschtarot vor. Er ist 1 Sa 7, 3 f. von den verschiedenen Bildsäulen der Göttin zu verstehen (so erklärt ihn überall Gesenius, Thesaur s. v. I). Die Aussagen Ri 10, 6; 1 Sa 12, 10, wo von Verehrung (II) der Aschtarot die Rede ist, sind nicht gegen diese Aufsassung; denn die alttestl. Schriftsteller sprechen häusig von Verehrung der Gözenbilder (s. Bauzdissin, Stud. z. semit. Religionsgesch, I, 1876, S. 92—94), und die volkstümliche heidnische Aufsassung selbst identifizierte den Gott mit seinem Vilde (ebend. S. 79—81). Auch Bêt aschtarot 1 Sa 31, 10 ließe sich etwa verstehen von einem Tempel mit

mehreren Bildern der Göttin (besser korrigiert man 'aschtoret, Driver). Aber der Ortsname Aschtoret karnasim Gen 14, 5 (etwa identisch mit Aschtoret in Basan Dt 1, 4 u. a. St.), wäre, wenn es sich wirklich um einen einzigen Ortsnamen handeln sollte (s. jedoch unten § 2), schwerlich auf diese Bedeutung des Plurals zurückzusühren. Auch wenn Ri 2, 13 des Dienstes der Aschtarot neben dem des Baal (nicht der Bealim) 5 gedacht wird, so erweckt dies den Eindruck, daß der Plur. singulare Bedeutung habe. Nach Schlottmann (ZdmG XXIV, S. 650) ist es ein plur. eminentiae wie Elohim. Wahrscheinlicher wurden damit zunächst die nach den verschiedenen Orten der Berzehrung unterschiedenen Modissitationen der Göttin bezeichnet, die man dann wieder als eine Einheit zusammensaste. Diese pluralische Bezeichnungsweise, die sich im Phöniz 10 zischen sur den Namen Astarte nicht nachweisen läßt, gehört wahrscheinlich nur den altzteltamentl. Schriftstellern an (doch s. W. Max Müller, Asien und Europa nach altz

ägyptischen Denkmälern 1893, S. 213, Anm. 5).

Die alttestamentliche Aussprache 'aschtoret, die nicht der gewöhnlichen phönizischen entspricht, ist vielleicht, wie von vielen angenommen wird, nur nach irgendwelcher Ana- 15 logie von den Punctatoren aufgebracht, etwa, wie höchstwahrscheinlich ebenso molek, nach boschet "Schande" als Götzenbezeichnung. Die Phönizier müssen in der Regel ausgesprochen haben 'aschtart nach der griechischen Umschreibung 'Aorágra (so auch LXX, Plux. al 'Aorágra und al 'Aoragowd). Freilich könnte in dem für eine Stadt in Phönizien und östers für phönizische Kolonien vorkommenden Ortsnamen 'Aorvoga eine 20 Umschreibung des Namens der Göttin zu erkennen sein, die auf 'Aschtor zurückweisen würde (Schröder, Phönizische Sprache 1869, S. 124 st., 135; vgl. jedoch dazu Hossmann, Phön. Inschried, S. 6 st., 21 st. Ann. 3). Palmyrenisch sindet sich der Mannsname Aorwogov (de Bogüé, Syrie centrale, Inscriptions semitiques 1868 n. 4; Euting, Epigraph. Miscellen, SVI 1885, S. 676). Es beruht aber wohl auf 25 Jufall, daß die allem Anschein nach kinstlich gebildete alttestamentl. Punktation des Ramens der Astate an diese offendar nur in vereinzelter dialektischer Abweichung vor-

tommende Aussprache anklingt.

In phönizischen Inscripten kommt der Gottesname nicht selten vor: Sidon. I, 15. 16. 18; II, 5; Cit. I, 3; n. 86 A 4; Melit. V (oder Gaulit.), 3. 3; 30 Eryc., n. 135; Caral. I, n. 140; Carthag., n. 255. 263; Umm al-awam. II, 1 (?) — diese Inscripten im Corp. Inscript. Semiticarum I, 1, 1881 —; serner: Masub. 3. 3. 4 und Inscript Tebnets von Sidon 3. 1. 2. 6 (bei Hoffmann a. a. D., S. 20 ff. 57 f.) — letteres wohl die älteste inschriftliche Belegstelle, etwa aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert. Häusig ist dieser Gottesname Bestandteil von Eigennamen 25 "Aschriften Jahrhundert. Häusig ist dieser Gottesname Bestandteil von Eigennamen 25 "Aschriften Jahrhundert. Häusig ist dieser Gottesname Bestandteil von Eigennamen 25 "Aschriften Jahrhundert. Häusig ist dieser Gottesname Bestandteil von Eigennamen 25 "Magd der A." ([Röldele, 3dmß XLII, 1888, S. 480, Ann. 1] oder wohl besser "Mutter der A." ([Röldele, 3dmß XLII, 1888, S. 480, Ann. 1] oder wohl besser "Rechriften der A." "Dagd der A." "Glüd der A." (od. "Tourner, rechriften der A." "Bagdotogros "Schützing der A." u. a. (Belegsstellen s. bei Levy, Phöniz. Wörterd. 1864 und Phöniz. Studien IV, 1870, S. 78 ff.; 40 Euting, Punische Steine, in den Mémoires de l'Acad. de St. Pétersd. VII. Série, 3d XVII, 1872); vgl. die Eigennamen Δελαιαστάρτος "Befreiter der A.", Metuastartus "Mann der A." (Gesenius, Scripturae linguaeque Phoen. monumenta

1837, **S.** 406. 399).

Als Gottheit von Tyrus nennt die Astarte Menander bei Josephus (Antiq. VIII, 45, 3; c. Ap. I, 18), als Gottheit der Sidonier das Buch Lucians De Syria dea 4. Gottheit der Syria (oder Cyprer) war sie nach Cicero (De nat. deor. III, 23: Quarta [Venus] Syria Tyroque [cyroque, I. mit Creuzer: Cyproque] concepta, quae Astarte vocatur), und, aus diesem schöpfend, nennt sie als syrische Gotts heit Laurentius Lydus (De mensid. III, 35; IV, 44 ed. Schow S. 49, 89 [an so letterer Stelle: τετάρτην της Συρίας και Κύπρου]); an einer anderen Stelle wird sie bei Laurentius als πολιοῦχος der Phönizier bezeichnet (IV, 44, S. 91). Nach Philo Byblius (Sanchuniathon), welcher Astarte unter den Hauptgottheiten der Phönizier nennt, war die Insel Tyrus ihr heilig (Fragm. hist. graec. ed. C. Müller III, S. 569 fr. 2, 24). Als Königin von Byblus tommt sie neben Μάλκανδρος (Baals Belfart) vor bei Plutarch (De Is. et Osir. 15). Als Göttin Syriens (Phöniziens) erwähnen sie Artemidorus (Onirocrit. I, 8) und Tertullian (Apol. 24). Bom Muttersland Phönizien aus gelangte ihr Rultus in die Rolonien (s. die oben angeführten Insichtssien von Cypern, Malta, Sizilien, Sardinien), namentlich auch nach Rarthago (wo inschriftliche Personennamen häusig diesen Gottesnamen enthalten; vgl. Augustin, Quaest. 60

in Jud., quaest. 16). Auf einer Inschrift von Delos wird "Aftarte Aphrodite" genannt und mit Isis gleichgesett, s. Hauvette-Besnault, Bulletin de Correspondance Hellénique VI, 1882, S. 473. In Corbridge in Northumberland beginnt eine Altarinschrift:  $A\sigma\tau[\dot{a}\varrho]\tau\eta[\varsigma]$   $\beta\omega\mu\dot{o}\nu$  (Corp. Inscr. Graec., n. 6807); ebendort (n. 6806) ift  $3u^2$ 5 gleich wie auch auf Delos (s. A. Atargatis § 1) Kultus des Herakles von Tyros, d. i. des Melkart, bezeugt. Darüber wie diese beiden phönizischen Gottheiten nach England · tamen, ist aus den Inschriften nichts zu entnehmen; auch die Zeit der Inschriften ist unbefannt; wahrscheinlich brachten römische Soldaten diese orientalischen Götter in jene Gegend. — Auf einer am Bosporus gefundenen Inschrift wird als eine Gottheit Aorapa 10 genannt (Corp. Inscript. Graec., n. 2119). In dem Martyrium Bartholomäi kommt der Götzenname Aoragovo vor; der ursprüngliche Schauplatz dieser Legende scheint das bosporanische Reich zu sein (s. v. Gutschmid, Rhein. Mus., n. Folge XIX, 1864, S. 172ff.). Aradus in Phönizien (mit einem Tempel der Adnva Aorvois), anderer in Mysien 15 (mit einem Tempel der Aστεμις Aστυρηνή), in Troas, in Italien (s. Schröder a. a. O., **S.** 135).

Die Moabiter hatten eine Gottheit הששר, die in Verbindung mit einem anderen Gottesnamen in der Mescha-Inschrift vorkommt, wobei es zweifelhaft bleibt, ob Aschtor männlich oder, was wahrscheinlicher, weiblich zu denken ist (s. unten § 4). Wie andere 20 semitische Kulte kam der der Astarte frühzeitig auch nach Ägypten (s. W. Müller

a. a. D., S. 313 f.).

Der Dienst der Astarte reicht aber viel weiter als ihr eigentlicher Name uns führt; denn zumeist erscheint sie in den phönizischen Kolonien unter einem anderen. Nach Herodot (I, 105) war das Heiligtum zu Askalon das älteste der Aphrodite Urania; er ibentifiziert also die an der kanaanitischen Küste verehrte Göttin, d. i. Astarte (vgl. 1 Sa 31, 10), wie alle späteren Griechen, mit der Aphrodite. Daß der Kultus der Aphrodite von den phönizischen Kolonien aus zu den Griechen kam, zeigen deutlich die Beinamen der Göttin: die Cyprische, die Paphische, die Amathusische, die Cytherische (s. Preller-Robert, Griech. Myth. 4. A., Bd I, 1894, S. 345 sp.). Man hat deshald den Kamen Aphrodite aus aschtoret durch Umlautung (aftoret) und Umstellung (afrotet) erklärt (Hommel). Diese Ableitung ist aber nicht gerade wahrscheinlich, weil dabei die alttestamentliche Aussprache mit dunklem Bokal zu Grunde gelegt ist, welche der bei den Phöniziern anscheinend gewöhnlich gebrauchten (s. oben) nicht entspricht.

2. Die Vorstellung von der Astarte. Im AT. erscheint Aschoret meist als Paredros des männlichen Gottes Baal (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10); auch in der Inschrift Sid. I (3. 18) wird sie neben dem "Baal von Sidon" genannt". Nach Menander (bei Joseph. a. a. D.) erbaute König Hiram, Salomos Zeitgenosse, zugleich ihr und dem Heratles (d. i. Baal-Meltart) Heiligtümer (vgl. die oben angessührte Erwähnung der Plutarch). Die Astarte ist zur Paredros des Baal geworden durch Verdrängung der diesem Gottesnamen eigentlich entsprechenden Göttin Baalat. Diese, im AT. nirgends als Göttin genannt (aber wohl noch in den Ortsnamen Baala, Baalat Be'er, Bealot gemeint), hat sich behauptet im Kultus von Gebal, d. i. Byblos. Die Weiheinschrift des Königs Jechawmeles von Gebal aus der persischen Periode (Corp. I. S., n. 1) nennt als die von dem König verehrte Gottheit die Baalat von Gebal.

Die Phönizier würden die Göttin Altarte als Offenbarerin des Baal gedacht haben, wenn das Epitheton der des Jack sie Sidon. I, 18 führt, zu verstehen ist "Name des Baal", wie das in den karthagischen Inschriften häusige Epitheton der Göttin and (Tanit): In sich verstehen lätzt in der Bedeutung "Angesicht des Baal", d. h. Offenbarung des Baal. Es wäre hier dann, wie manche meinen, eine Borstellung zu erkennen, so ähnlich der alttestamentlichen vom Engel Jahwe's, der als Offenbarer des verborgenen Gottes "Angesicht Jahwe's" genannt wird, wie es in demselben Sinne von ihm heißt, daß Jahwe's Name in ihm sei (Schlottmann, Inschr. Eschmunazars 1868, S. 75. 142—146; de Bogüe, Melanges, S. 53—56). Auf eine parallele Borstellung ist Berger gesommen, indem er die Bezeichnung and in des Baal" versteht, also von einem "Engel des Baal" versteht, also von einem Offenbarungssorm der Gottheit, in welcher dann das eine Mal Altarte wie das andere Mal Baal die geoffenbarte, nicht die offenbarende Gottheit wäre. Allein die jet sons in des geoffenbarte, nicht die offenbarende Gottheit wäre. Allein die "Rönig". Gegen den "Namen Baals" aber ist zu bemerken, daß er keine ganz entsprechende Anaso logie hat, da niemals im AZ. der Engel geradezu genannt wird "Name Jahwe's".

Richtiger vielleicht wird von anderen die Bezeichnung III werstanden = III "Astarte des Haal" oder noch besseichnung hesse Baal" d. h. H. Hinderte des Haal" des Haal" oder noch besseichnung hes Baal" d. h. Hinderte des Haal" d. h. Hinderte, Gemahlin des Baal; vol. die karthagische Caelestis und die Himmelskönigin dei Jeremia (s. unten § 3), auch in derselben sidonischen Inschrift J. 16 IIII IIIII, wenn so abzuteilen ist, "Astarte der herrlichen Himmel", serner die in Inschriften Asurbanipals als nordarabische genannte Gottheit Atar-samain (s. A. Abram-melech 1. Bd, S. 187). Für IIII wird allerdings die Deutung von der Offenbarung des Baal nahe gelegt durch die Bezeichnung der Regina coeli, d. i. doch wohl der Tanit, als deorum dearumque kacies uniformis dei Apulejus, der aus Madaura in Afrika stammte. Aber auch hier läßt sich anders erklären, nämlich entweder: die 10 "dem Baal zugekehrte" Göttin, d. h. seine Paredros (Dillmann), oder, da diese Bezzeichnungsweise der Analogie entbehrt, wohl besser sieht man (mit Halevy u. a.) Penzbaal an als den Ortsnamen eines Heilgtums (vgl. Penuel), wo Tanit zuerst verehrt wurde (s. Dillmann, Monatsber. d. Berl. Asademie, philosphist. Kl. 1881, S. 6—10 und dagegen Baethgen a. a. D., S. 267 f.).

In Philistäa scheint Astarte als triegerische Göttin verehrt worden zu sein, da nach 1 Sa 31, 10 die Philister die geplünderte Wassenrüstung des gesallenen Königs Saul im Tempel der Aschtaret aufhingen. Daß diese Angade eine Glosse sein Klostermann zu d. St.), ist wenig wahrscheinlich. Die allerdings zu vermissende Ortsangade kann neben Bet 'aschtaret, das man dafür hielt, ausgesallen sein; jedenfalls aber hätte der 20 Glossator seinerseits von einer philistäischen Astarte gewußt. Der Charakter der ägyptischen Astarte als surchtbare Kriegsgöttin ist an sich nicht bedeutsam, da dies der allz gemeine Charakter der semitischen Gottheiten bei den Ägyptern ist (s. W. M. Müller a. a. O., S. 314); wohl aber mag die bewassente Aphrodite oder Aphrodite Areia teilzweise auf eine phönizische Grundlage zurückweisen (s. Welcker, Griech. Götterlehre, Vd II, 25

1860, G. 708).

Aftarte-Bilder sind in cyprischen Darstellungen zu erkennen, die freilich inschriftlicher Bezeugung entbehren. Über den Charakter der Göttin ist wenig daraus zu entnehmen: sie wird teils ganz nacht, teils bekleidet abgebildet, nicht bewaffnet, zuweilen mit einer Taube (s. das reiche vergleichende Material bei Ohnefalsch-Richter a.a. O., dessen Unter- so scheidungen wie auch Kombinationen der verschiedenen Göttinnennamen ich indessen nicht

überall zu folgen vermag).

Die Phönizier haben, wie noch andere Gottheiten, so auch die Astarte gemeinsam mit den Babyloniern und Assprern, bei welchen sie unter dem Namen Istar vorkommt. Ob sie eine ursprünglich semitische Gottheit war, oder ob, wie neuerdings angenommen 25 worden ist, die Semiten sie von einer älteren nichtsemitischen Bevölkerung Babyloniens entlehnten, ist noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Über Versuche der Erklärung des Namens aus dem Semitischen s. Baudissin, Jahre et Moloch 1874, S. 24 f. und dazu Hoffmann, Phön. Inschr., S. 22; anders de Lagarde, Ges. Abhandl. 1866, S. 14; vgl. auch Nöldete, IdmG XL, 1886, S. 742. Die appellative Verwertung des Plu= 40 rals Dt 7, 13; 28, 4. 18. 51: Veneres gregis = "der Zuwachs der Herde" entscheidet noch nicht für semitische Herkunft des Wortes, da der Ausdruck von dem Gottesnamen abgeleitet sein wird; vgl. im Arabischen 'athtarij von dem ohne fünstliche Bewässerung befeuchteten Lande (Wellhausen, Stizzen III, S. 170; R. Smith a. a. D., S. 99 f. Anm.). Bei den Arabern, ausgenommen die Himjaren, kommt der Gottes- 45 name als solcher nicht vor. Die Himjaren verehrten eine männliche Gottheit Athtar (s. Schlottmann, 3dmG XXIV, S. 650 f.; Dillmann a. a. D., S. 4 f.; Baethgen ä. a. D., S. 117—121; vgl. auch Mordtmann, 3dmG XXXI, 1877, S. 83 ff.), wie es scheint, einen Gott, dem man die Bewässerung dankte (D. H. Müller, IdmG XXXVII, 1883, S. 371 ff.). Sie können diese Gottheit etwa von Babylonien her entlehnt haben so (j. dagegen Röldete, 3dmG XLII, 1888, S. 487), wie sie, auch hierin verschieden von den anderen Arabern, mit den Babyloniern gleichfalls den Kultus des Gottes Sin teilten (J. Schrader, 3dmG XXVII, 1873, S. 407). Auch die Athiopen hätten nach Halevy's allerdings nicht ganz sicherer Ergänzung einer axumitischen Inschrift eine Gottheit 'Astar (7703) verehrt (Journ. Asiat. VIII. Série, Bd II, 1883, S. 464 ff.).

Istar, obgleich der Femininendung entbehrend, wird in den Keilinschriften ständig als Femininum behandelt; vgl. den wahrscheinlich femininischen Gottheitsnamen Aschtar bei den Woabitern (s. unten § 4); ebenso entbehrt der Femininendung der Name der semitischen Göttin Kadesch auf ägyptischen Denkmälern (s. Baudissin, Studien II, 1878, S. 30 f.; W. Müller a. a. D., S. 314 f.). Wan mag vielleicht aus dem Sachverhalt bei den 60

Himjaren schließen, daß es einstmals neben der weiblichen Istar auch einen männlichen Gott dieses Namens gab (Dillmann). Istar ist in den Keilinschriften teils Genusbezeichnung der weiblichen Gottheiten (Plur. Istarat), teils Name einer besonderen Göttin. Nach den aus älteren Originalen abgeschriebenen mythologischen Erzählungen 5 aus der Bibliothek des assprischen Königs Asurbanipal (7. Jahrh. v. Chr.) galt die Göttin Istar als Spenderin des Lebens und Gedeihens; denn als sie einst in die Unterwelt hinabgestiegen war, hörte auf Erden Zeugung und Geburt auf. Diese Tafeln erzählen ferner ausführlich von den erfolglosen Liebeswerbungen, mit welchen Istar einem geseierten König ("Izdubar"?) nachging. Andererseits aber wird Istar als Göttin 10 des Krieges und der Jagd mit Köcher und Bogen geschildert und abgebildet (Friedr. Delitssch in Geo. Smiths Chald. Genes., S. 272; A. Jeremias, Izdubar, S. 65 f.; vgl. oben über 1 Sa 31, 10). — Nach den astrologischen Inschriften war Istar die Gottheit des Benusplaneten (j. Sance, Astronomy and astrology of the Babylonians in Transact. of the soc. of Bibl. Archaeol. III, 1, 1874, S. 196—200), und auf einer Tafel, 15 welche zwölf Gottheiten in bestimmter Kangordnung aufführt, erscheint sie unter den fünf Planetengottheiten. Allein die Verknüpfung der babylonisch-assyrischen Gottheiten mit den Planeten ist wohl erst relativ jüngeren Alters. Eine andere Götterliste, wie die erstgenannte aus der Bibliothek Asurbanipals, stellt Istar neben Ilu an die Spize aller aufgezählten Gottheiten (s. beide Götterlisten bei Schrader, ThStK 1874, S. 337 20 bis 339). Bon diesen Götterlisten kann die Bestimmung der ursprünglichen Bedeutung der einzelnen Götter nicht ausgehen, da solche Klassifizierungen eine lange Entwickelung der Mythologie voraussetzen. Ob aber Istar zunächst eine andere Bedeutung hatte, ehe sie Göttin des Benusgestirns wurde, läßt sich bis jetzt nicht nachweisen. Da die der Istar entsprechende Astarte der Phönizier seit irgendwelcher Zeit wahrscheinlich als die 25 Göttin des tauspendenden Mondes angesehen wurde, daneben wohl auch — wie jeden= falls andere phönizische Göttinnen — als die in den Quellen wirksame und in den grünen Bäumen sich offenbarende befruchtende Kraft der Erde, so könnte lunare oder tellurische Bedeutung etwa auch als die ursprüngliche für Istar vermutet werden. Was aber den Mond betrifft, war, so weit wir die babylonisch=assprische Religion bis dahin 20 aus den Inschriften erkennen können, seine Gottheit ausschließlich der Gott Sin. ihm wird Istar nur insofern in Verbindung gebracht, als sie die Tochter des Sin genannt wird. Immerhin ist es nicht undenkbar, daß die Phönizier, die ihre Gottheiten weniger in ein fünstliches System zusammenstellten als Babylonier und Assprer, die ursprüngliche Bedeutung der beiden Seiten gemeinsamen Gottheiten treuer bewahrten 25 als die Babylonier und Assprer.

Man kann freilich zweifeln, ob es überhaupt berechtigt ist, nach einer einheitlichen Bedeutung für die Göttinnen, die an verschiedenen Orten mit dem Namen Aftarte benannt wurden, zu suchen (vgl. Pietschmann, Gesch. der Phönizier 1889, S. 186). Gewiß war nicht nur die Astarte eines Heiligtums von der Baalat oder Anat eines anderen 40 verschieden, sondern ebenso auch die Astarte des einen Kultusortes von der Astarte eines anderen. Vielleicht hatten sogar die Göttinnen der beiden (?) Astarte=Tempel, die es nach der Eschmunazar-Inschrift (3. 16 und 18) in der einen Stadt Sidon gegeben zu haben scheint (die Lesung in 3. 16 ist jedoch unsicher, s. Halevy, Melanges de critique et d'histoire 1883, S. 140 f.), einen irgendwie verschiedenen Charafter. Die 45 Späteren haben aus diesen lokal differenzierten Astarten eine einheitliche Vorstellung zu bilden versucht. Aber andererseits mussen doch die lokalen Differenzen entstanden sein auf der Grundlage der irgendwann und irgendwo einmal vorhanden gewesenen einheitlichen Auffassung eines einzigen Boltes ober Stammes von seiner Astarte, worauf die Identität des Gottesnamens mit Notwendigkeit führt. An sich wäre es allerdings bedenkbar, daß die Phönizier ihrerseits das Wort Aschtart als einen zur allgemeinen Bezeichnung jeder Göttin gewordenen Namen von einem anderen Bolt übertamen, wie istar wirklich als derartige Bezeichnung bei den Usprern vorkommt. Nur die Aftarte eines besonderen Ortes wäre dann eine besondere Göttin. Aber in den Inschriften wird wenigstens in der Regel nicht die Astarte von Sidon oder von einem anderen 55 Orte nach dem Orte bezeichnet, wie dies bei dem Gottesnamen Baal der Fall ist. Nur 77% FTEF (Corp. I. S., n. 135) scheint zu bedeuten: "Astarte des Ernx", was aber wieder zweifelhaft wird durch das hinzugefügte Din; eher wohl wurde der Berg nach einem Epitheton der Aftarte benannt. Sonft überall ist ohne Angabe des Rultusortes einfach von der Aftarte die Rede, so daß unter diesem Ramen eine einzige den verschiedenen Orten gemeinsame Göttin zu verschiede ist, der dann auch irgendwelche gemeinsame Vor-

stellung zu Grunde liegen muß. Die Entstehung dieser Borstellung wird vor der Ein= wanderung der Phönizier an die Mittelmeerküste anzusetzen sein, da sich die Gottheit Istar-Athtar-Astarte-Atar bei Babyloniern, Assprern, Himjaren, Moabitern, Philistern, Aramäern, in einer abgeleiteten Ausdrucksweise auch bei den Arabern findet und es nicht denkbar ist, daß sie von Phönizien aus diese Verbreitung erlangte. Die Phönizier werden 5 also entweder bei ihrer Einwanderung an die Mittelmeerküste diese Vorstellung mit= gebracht oder sie dort vorgefunden haben. — Daß aber die ursprüngliche Vorstellung von der Astarte an einen bestimmten Naturgegenstand gebunden gewesen sei und hierin das Gemeinsame der lokal verschiedenen Astarten liege, kann nicht von vornherein vorausgesetzt werden.

10 Allem Anschein nach sind die weiblichen Gottheiten der Phönizier überhaupt nur als eine durch die Vorstellung der Gottheit nach Menschenart entstandene Ergänzung des männlichen Gottes zu verstehen, von dessen Namen sich der ihrige in den meisten Fällen ableitet (vielfach ebenso bei Indern, Griechen und Lateinern, s. Usener, Götternamen 1896, S. 29 ff.). Wenn es sich mit den Namen altarabischer Göttinnen anders 15 zu verhalten scheint (s. Wellhausen, Stizzen III, S. 180), so mag doch zum Teil das männliche Pendant im Laufe der Religionsgeschichte nur von der zugehörenden Göttin getrennt worden sein. Mit der arabischen al-Uzza stand doch wohl einmal der in Edessa erhaltene Aziz in einem Zusammenhang. Bei Aftarte aber ist die Entstehung aus einem männlichen Gottesnamen nicht oder doch nicht deutlich zu erkennen. Auch wäre es wohl 20 denkbar, daß die Semiten von Anfang an eine gebärende Kraft als selbstständige weibliche Gottheit verehrt hätten, wie bei den Indogermanen die Mutter Erde ein für sich allein stehendes Femininum ist. Das aber können wir nicht wahrscheinlich finden, daß — wenn auch in den Urzeiten den semitischen Bölkern "die Begriffe Herrschaft und Mutterschaft nahe bei einander gelegen" haben mögen — die Vorstellung der Gottheit 25 als eines Femininums das Primäre überhaupt war. Allerdings ließe sich verstehen, daß die Göttin im Laufe der Entwickelung einem Gott die erste Stelle abtreten mußte; unerklärt aber würde bleiben, daß sich bei den Hebräern gar keine Spur erhalten hat von der einstmaligen Berehrung einer weiblichen Gottheit. Dagegen kann man daran zweifeln, ob, seit die Gottheit geschlechtlich differenziert gedacht wurde, von Anfang an so das Götterpaar als Gatte und Gattin vorgestellt ward. Vielleicht waren es ursprünglich teilweise Mutter und Sohn (vgl. die in ihrer Generalisierung jedenfalls des Beweises entbehrende, m. E. auch an sich nicht wahrscheinliche Darstellung von W. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia 1885, S. 179 f., 292 ff.). Mythos der Atargatis scheint sich ein Rest solcher Anschauung erhalten zu haben (s. bei 35 Athenāus, A. Atargatis § 2). Auch bei diesem Verhältnis von Gott und Göttin kann der weibliche Gottesname als setundärer aus dem männlichen entstanden sein.

Astarte erscheint, wo sie genannt wird, teilweise für sich allein, teilweise aber auch, wie schon erwähnt, als Paredros eines Gottes. Bei den Himjaren finden wir den männlichen Athtar. Er ift gewiß nicht aus einer Göttin entstanden (so R. Smith, Se- 40 mites, S. 58 f.), da eine derartige Entwickelung in der Geschichte der semitischen Gottes= namen, so weit wir von einer solchen bis jetzt reden dürfen, ohne Analogie wäre. Vielmehr scheint sich in diesem Gott ein anderwärts durch andere Gottesnamen verdrängtes männliches Pendant der Astarte erhalten zu haben. Auch in der Astarte wie in den anderen weiblichen Gottheiten der Phönizier glauben wir demnach die Ver= 45 selbstständigung einer Seite des zuerst in dem (männlichen) Gotte Zusammengefaßten ertennen zu müssen. Die weibliche Gottheit wäre dann ursprünglich nirgends die allein stehende Hauptgottheit eines Stammes gewesen und, vielleicht später da, wo sie durch geschichtliche Entwickelungen den Vorrang vor anderen Göttern erlangte (so, wie es iceint, die Baalat von Gebal und die dem Baal Chamman vorangestellte Tanit zu 50 Rarthago), aber nicht in der ältesten Auffassung "als Urheber des ganzen Wohl und

Webe ihrer Untergebenen betrachtet" (Pietschmann a. a. D., S. 186) worden.

Deutlich sind die phönizischen Göttinnen die Vermittlerinnen des Natursegens, der Fruchtbarkeit. So wird die karthagische Tanit genannt 727 28 "die große Mutter" Corp. I. S., n. 195), und es ist, ebenfalls in Karthago von einer Göttin 828 727 55 (n. 177) die Rede (vgl. in einer nabatäischen Inschrift die nicht zweifellose Lesung "Allat [Elat?], Mutter der Götter", de Bogüé, Syrie centrale, n. 8). Ebenso scheint die lebenspendende Kraft der Astarte zum Ausdruck zu kommen in dem Epitheton der Ern= cina τη "Τικ "Länge des Lebens" (?); vgl. τη του, Αθηνα Σώτειρα "Anat, Rraft des Lebens" (Lapeth., Corp. I. S., n. 95). Nachdem nun seit irgendwelcher 60

Zeit, wie bei anderen semitischen Bölkern, so auch bei den Phöniziern die Götter vorzugsweise in der Himmelsregion gesucht wurden, lag es nahe, auch in der weiblichen Gottheit die Fruchtbarkeit als die vom Himmel ausgehende zu verehren. Ob diese himmlische Natur der Götter von jeher angenommen wurde oder ob sie erst später sich 5 herausbildete und dann, wann dies geschah, läßt sich auf geschichtlichem Wege nicht ermitteln. Bei den Babyloniern hatten die Götter seit uralten Zeiten himmlische Natur; auch bei den Hebräern und Kanaanitern war diese, wie sich aus der Heiligkeit himmel= anragender Berge ergiebt, alter Glaube. Jedenfalls bestand dieser Glaube, sett man die Opfer im Rauch gen Himmel emporsteigen ließ, eine Sitte, die von der hebräischen 10 Sage bis an die Anfänge der Menschheit zurückatiert wird. Die Griechen haben in Zeiten, die vor der Grenze geschichtlicher Runde liegen, die Aphrodite Urania als das

Abbild einer Himmels-Astarte von den Phöniziern entlehnt (s. § 1 und §.3).

Die befruchtende Kraft des Himmels eignet im Orient zumeist dem tauspendenden Nachthimmel, und der vornehmste Repräsentant des Nachthimmels ist der Mond. 15 das gewöhnliche Wort für den Mond im Hebräischen, Th., ein Maskulinum ist und auch die Phönizier den Monat ררו nannten (vgl. שברירוו 3dmG XLII, S. 473) entscheibet nicht gegen lunare Bedeutung der weiblichen Gottheit; denn der poetische Name des Mondes לְבָּבְיּף zeigt, daß seine maskulinische Auffassung nicht feststehend war. Über= haupt ist das Geschlecht des Mondnamens für oder wider die Anschauung von der lu-20 naren Bedeutung der weiblichen Gottheit nicht ausschlaggebend, da man sie gewiß in keinem Falle für identisch mit dem Monde hielt sondern nur etwa in ihm und durch ihn wirksam dachte. Die Mondbedeutung hat wohl überhaupt niemals ausschließlich be-Jedenfalls dachte man die von der Göttin repräsentierte Kraft der Fruchtbarkeit auch als von der Erde und ihren Quellen ausgehend (s. A. Atargatis). Diese 25 Anschauung vertrug sich ebenso gut wie die lunare Deutung mit der Auffassung des männlichen Gottes als des Himmelsherrn. Welche der beiden Anschauungen von der weiblichen Gottheit die ältere war, läßt sich kaum entscheiden. Vielleicht bestanden sie seit den Anfängen neben einander. Nur das ist deutlich, daß die Späteren, Griechen und Lateiner, welche beide vorfanden, in der Weise eine Einheit herzustellen suchten, 30 daß sie ihrerseits der lunaren oder auch einer anderen astralen Auffassung den Vorrang gaben (s. v. Gutschmid, A. Phoenicia in Encycl. Britann., Bd XVIII, 1885, S. 802; insoweit glaube ich modifizieren zu sollen, was ich Stud. z. sem. Rel. II über Heilig= teit der Gewässer und Bäume ausgeführt habe; für das Prius der tellurischen Auffassung kann man sich nicht auf den Euemeristen Philo Byblius berufen, s. bei v. G.). Für die lunare Bedeutung der Astarte haben wir Belege, die dirett aus hohem Altertum stammen, nicht. Im Alten Testament geschieht des Monddienstes erst seit dem Ende der Königszeit Erwähnung, wo seine Berbindung mit der Berehrung des Himmelsheeres auf assprischen Einfluß verweist. Der tanaanitische Stadtname Aschterot Karnajim (Gen 14, 5), den man vielfach "Astarte der beiden Hörner" gedeutet 40 und von den Mondhörnern verstanden hat, ist dafür nicht zu verwerten; denn es ist sehr wahrscheinlich, daß hier zweierlei Ortsnamen vorliegen, zwischen denen nur das "und" ausgefallen ist (s. Dillmann zu d. St.). Und wenn in diesem Namen wirklich von den Hörnern der Astarte die Rede wäre, so ließe sich dabei auch denken an den zweihörnigen Kopfschmuck der ägyptischen Liebesgöttin Hathor, mit welcher die Astarte, 45 ebenso wie die Baalat von Gebal (s. die Abbildung Jom GXXX, 1876, Taf. zu S. 132 ff.; Corp. I. S., I, 1, tab. I), schon frühzeitig identifiziert worden sein mag (Stade). Der Kopfschmuck der Hathor aber ist von der Mondsichel verschieden (s. W. Max Müller a. a. D., S. 313 f.). Wenn Philo Byblius berichtet, Aftarte habe sich "als Zeichen der Herrschaft" einen Stierkopf auf das Haupt gesetzt (ed. C. Müller, 50 S. 569 fr. 2, 24), so dentt er dabei gewiß an eine Abbildung nach ägyptischem Typus. Mir ist nicht bekannt, daß auf den Denkmälern geradezu für Astarte ein Abzeichen der Mondgöttin vorkame. Allerdings findet sich auf einer karthagischen [?] Münze ein gehörnter weiblicher Kopf nach griechischem Typus (Gesenius, Monum. Taf. 38, XI und dazu Levy, Phön. Wörterb., S. 8 f.). Die Hörner sind nicht nach innen gewunden, 55 also keine Widder= oder Schafhörner (s. unten § 5); man könnte etwa an Mondhörner denken, ohne daß dies jedoch irgendwie nahe gelegt würde. Freilich ist auf karthagischen Denkmälern der Halbmond sehr häufig zu finden, aller Wahrscheinlichkeit nach als Abseichen der karthagischen Göttin Dan, Tanit; aber wir wissen nicht, woher diese Göttin stammt, und noch weniger, wie sie zu dem Zeichen des Mondes kommt. Überdies er60 scheint die Halbsichel des Mondes in den karthagischen Darstellungen, so viel ich sehe,

ständig oder doch sehr häufig in Berbindung mit einem kleinen Diskus, der vielleicht den Vollmond, aber auch ebenso gut einen Stern bedeuten kann. Die Göttin von Askalon, in der späteren Zeit Atargatis, eine Nebenform der Atar = Astarte, trägt auf Münzen aus der römischen Kaiserzeit einen Halbmond auf dem Haupte (s. A. Atargatis). Die nach assprischem Borbild dargestellte Göttin von Pterium in Kleinasien 5 (Lajard a. a. D., Taf. II nach Texier) hat auf ihrem Stab einen Halbmond, der auf dem assprischen Borbild (s. Riehms HW., A. Astarte) fehlt. Noch mag erwähnt sein, daß eine bei Salamis gefundene Terracotta aus spät-hellenistischer Zeit die dem Meer entstiegene Aphrodite darstellt, umgeben von Delphinen und mit einem mondartigen Ropfputz (Ohnefalsch-Richter a. a. D., S. 298). — Das Buch De Syria dea (4) er= 10 flärt die Astarte, die hier von der sprischen Göttin unterschieden wird, für die Selene. Nach Herodian (Hist. V, 6, 4) war die Odgavía der Libyer die phönizische Aorgoάρχη (gräzisiert aus Aστάρτη), nach Meinung der Phönizier der Mond; Elagabal ließ ihr Bild nach Rom bringen, um die Mondgöttin mit seinem Sonnengott zu vermählen. Andere dagegen halten Aftarte für den Morgenstern. Nach Philo Byblius 15 (a. a. D.) fand Aftarte, die Erde durchwandernd, einen vom Himmel gefallenen Stern und weihte ihn auf der heiligen Insel Tyrus. Philo versteht dabei gewiß  $A\sigma \tau \acute{a} \varrho au \eta =$ άστήρ, aber die Kombination der Aftarte mit dem Stern ist von dieser Etymologie nicht abhängig. Andere Deutungen ausdrücklich als Venusstern von noch jüngeren Austoren s. bei Movers, Phönizier I, S. 606. Astarte erhielt diese Bedeutung ohne 20 Zweifel in späterer Zeit durch assprischen oder babylonischen Einfluß (vgl. über Planeten= dienst bei den Phöniziern überhaupt: Baudissin, Studien II, S. 263, Anmert. 2). Aber auch gegenüber jenen Angaben der Griechen von der lunaren Bedeutung der Astarte ist Vorsicht geboten, da sie vielleicht "Astarte" als einen Gesamtnamen für die phönizischen Göttinnen überhaupt behandeln. Indessen haben diese möglicherweise überall 25 dieselbe Naturbedeutung, und es muß doch irgendwelchen Anknüpfungspunkt in den phönizischen Vorstellungen gehabt haben, daß die Späteren wiederholt den Mond mit der phönizischen Göttin kombinieren. Wichtiger als jene späten Angaben über die Astarte als Mondgöttin ist, daß die Aphrodite des Berges Ernx, unbestritten die Göttin der phönizischen Kolonisten, welche als Urania bezeichnet wird, also die Himmelsastarte 20 war (vgl. die Weiheinschrift vom Ernx für die Astarte Corp. I. S., n. 135), als Spen= derin des Taues und des frischen Graswuchses jedes Morgens galt (Preller-Robert, Griechische Mythologie Bd I, S. 356). Diese Anschauung, die von der Bedeutung der griechischen Aphrodite abweicht, werden die phönizischen Kolonisten mitgebracht haben. Die Aphrodite des Eryx war nach jener Schilderung die Göttin des Fruchtbarkeit ver= 35 leihenden nächtlichen Himmels, wahrscheinlich speziell des Mondes, von welchem das Altertum diesen Einfluß des Nachthimmels ableitete.

3. Die Himmelskönigin. Die odgavín Appodích von Asialon (Herod. I, 105) war gewiß Aftarte (s. oben § 1). Die von lateinischen Schriftstellern häufig erswähnte, mit Juno identifizierte Caelestis zu Karthago (s. Belegstellen bei Münter 40 a. a. D., S. 74 f.; Preller, Röm. Mythologie, 3. A., Bd II, 1883, S. 406 f.) wird als die in den Inschriften von Karthago zumeist genannte Tanit (TNT) zu verstehen sein. Unter diesem noch sehr dunkeln Namen ist aber vielleicht nur eine lotale Sondersbildung der altphönizischen Astarte zu erkennen, wogegen nicht entscheidet, daß in Kars

thago neben dem Rultus der Tanit ein solcher der Astarte bestand.

Dagegen ist an Astarte wenigstens direkt wohl nicht zu denken bei der zu Jeremia's Zeit schon seit lange von abgöttischen Israeliten verehrten Island, daß und Erankopfer spendeten (c. 44, 17—19. 25). Nach c. 44, 19 ["um sie abzubilden"?] scheinen die Ruchen eine der Gottheit gleichende Form gehabt zu haben wie die der attischen Artemis dargebrachten Wondruchen (s. Preller-Robert a. a. O., S. 312; vgl. über Mondruchen Scholz a. a. O., S. 301, Anm. 2, über Ruchen anderer Gestirngottheiten Wellhausen, Stizzen III, S. 38 f.). Nach Stade ist die Bezeichnung ist als Rollettivum zu verstehen vom Himstand, daß wir einen phönizischen Gottheitsnamen Island, daß wir einen phönizischen Gottheitsnamen Island, daß auch bei Jeremia eine bestimmte Göttin gemeint ist. Der Name Island, daß auch bei Jeremia eine bestimmte Göttin gemeint ist. Der Name Island, daß auch dei Jeremia eine bestimmte Göttin gemeint ist. Der Name Island, "Bruder (Freund) der Mals lat" und anderen (s. Belegstellen bei Schröder a. a. D., S. 87; Stade, ZatW VI, 60

S. 331); eben dieser Gottesname ist zu erkennen in dem keilschriftlichen Namen des sidonischen Königs Abdimilkuti (Schrader, Z. f. Ass. III, S. 362); vgl. auch Philastrius, De haeres. 15: Alia est haeresis in Judaeis, quae Reginam [adorabant], quam et Fortunam Caeli nuncupant, quam et Caelestem vocant in Africa. 5 Diese Malkat oder Milkat von Karthago mag als eine besondere Göttin von der Astarte und auch von der Tanit zu unterscheiden sein, obgleich milkat in jenen Eigennamen nur das Prädikat einer mit anderem Namen bezeichneten Göttin sein könnte und in dem zusammengesetzten Gottesnamen Malk'aschtart (s. unten § 4) Malk(at) ein Prädikat der Astarte zu sein scheint. Immmerhin macht einerseits die "Himmelsastarte" 10 und andererseits die Malkaschtart, falls die Erklärung "Königin Astarte" (s. unten § 4) richtig ist, wenn nicht einen direkten Zusammenhang so doch eine spätere Kombination der Astarte mit der bei Jeremia als Himmelskönigin bezeichneten Göttin wahrscheinlich. Da zu Jeremia's Zeit und seit Manasse vorzugsweise assprischer Kultus bei den Abgöttischen in Juda Aufnahme gefunden hatte, der des "Himmelsheeres", so ist von vorn-15 herein zu vermuten, daß auch die "Himmelskönigin" das Abbild einer assprischen Göttin ist.

Der Rultus der Himmelskönigin war bei den Judäern jedenfalls nicht alt; sonst würde er auch anderwärts erwähnt sein. Es wird also schwerlich eine kanaanitische Gottheit unter jenem Namen zu verstehen sein. In einem assprischen Syllabar aus der 20 Zeit Asurbanipals wird der Göttin Istar das Prädikat malkatu "Königin" oder "Fürstin" ohne weiteren Zusatz beigelegt; an einer anderen Stelle kommt unter den Namen der Istar geradezu die Bezeichnung malkatu sa sami "Himmelskönigin vor." Darnach ist es sehr wahrscheinlich, daß die Himmelskönigin des Jeremia eine in späterer Zeit entlehnte Nachbildung der assprischen Istar ist (Schrader, Kuenen, Wellhausen, Nowack, Tiele; 25 die von Schrader vermutete aramäische Bermittelung ist wenigstens nicht notwendig her= beizuziehen). Ob die Judäer diese Göttin nach ihrer Bedeutung bei den Assprern als den Benusstern ansahen (Ruenen, Wellhausen) oder sie, den kanaanäischen Vorstellungen entsprechend, umdeuteten, muß dahingestellt bleiben. Bei Philastrius a. a. D. ist die Regina oder Caelestis als Fortuna Caeli jedenfalls mit dem Benusgestirn, dem 30 "kleinen Glück" der Araber, gleich gesetzt, was aber bei der hier vorliegenden Bermischung von Gottheiten für irgendwelche ursprüngliche Auffassung nichts beweist. die Judäer unter der Himmelskönigin eine Mondgöttin verstanden (Schrader; so schon Hieronymus) ist bei Jeremia nicht unmittelbar zu ersehen, obgleich allerdings der Dienst der Sonne und des Mondes von ihm neben dem des Himmelsheeres erwähnt wird. 35 An den Mond wird man bei jenem Namen dann um so eher gedacht haben, wenn wirklich die Himmelsastarte, an die er erinnern mußte, als Mondgöttin vorgestellt wurde.

4. And rogyne Astarte? Vielsach hat man eine androgyne Astarte annehmen wollen als das Vorbild für den männlichen Apoódicos oder deus Venus, die bärtige Aphrodite von Eppern (Macrobius, Saturn. III, 8) und bei den Pamphylern (Laurent. Lyd., De mensib. IV, 44, S. 89; vgl. auch II, 10, S. 24, wo dem Morgenstern wie der Göttin Aphrodite androgyne Natur beigelegt wird). Aber es läßt sich weder eine androgyne Istar noch auch mit einiger Wahrscheinlichkeit eine androgyne Astarte

nachweisen.

Auf einer assprischen astrologischen Tafel wird eine weibliche und männliche Gottheit des Benusplaneten unterschieden (s. Sance a. a. D., S. 196 f.; Gelzer a. a. D.; Friedr. Delitsch a. a. D., S. 271 f.). Aber daraus ergiebt sich nicht hermaphroditischer Character der Gottheit; die Bezeichnung des Benusgestirns als "männlich" kann in übertragenem Sinne von dem männlichen Character der Göttin zu verstehen sein (Delitsch a. a. D.; Schrader Keilinschr. u. d. AT., S. 178 f.), oder auch es ist hier von einer weiblichen und einer wirklich männlichen Gottheit des Gestirns die Rede (vgl. Jensen, ThLZ 1896, S. 67 f.).

Mit dem männlichen Gotte Remosch ist res (ohne Femininendung) zu einer Einheit verbunden in der Inschrift Mescha's von Moad (s. Schlottmann, IdmG XXIV, 649—672); aber 'Aschtar Kemosch tann bedeuten "Astarte des Remosch", d. h. Gestablin des Remosch, oder auch Aschtar könnte hier ein männlicher Gott sein (wie Athtar bei den Himjaren), der mit Remosch zu einer Einheit verschmolzen wurde. Letzteres ist nicht wahrscheinlich, da sonst Remosch für sich allein in der Weschas Inschrift genannt wird. Vielleicht ist in dieser Verbindung der beiden Gottesnamen nur mit Rüchsicht auf die Aussprache das End-t von 'aschtart ausgefallen (Halevy, Recherches, 60 S. 22 f.). In einer zu Umm al zwamid zwischen Tyrus und Atto aufgefundenen

בולך דש חרת אל חביך (II, s. Corp. I. S., n. 8) ist, wie es scheint, zu lesen: בילך דש חרת אל חביר. Aber auch wenn diese sehr zweifelhafte Lesung richtig sein sollte, könnten die Namen doch nicht aufgefaßt werden: "König Astarte, Sonnengott", so daß alle drei Namen Bezeichnung derselben, alsdann zugleich männlichen und weiblichen, Gottheit wären (Renan, Mission de Phénicie 1864, S. 726—729), weil voranzustehen scheint ein 5 der Dedikation, welches vor אל חבין als einer Apposition wiederholt sein müßte. Außerdem kommi מלכעשותרת noch vor in einer zu Masub nicht weit von Umm al-awamid gefundenen Inschrift (Hoffmann, Phönizische Inschriften, S. 20 ff.) und ebenfalls inschriftlich als tarthagischer Gottesname, ferner, ebenfalls in Karthago Eschmun-Aschtart (s. Corp. I. S. n., 250. 245). Hier überall läßt sich etwa zwischen den 10 verbundenen männlichen und weiblichen Gottesnamen eine die Beziehung beider ausdrückende Bezeichnung wie "Gemahl" oder dgl. ergänzen. Für Malkéaschtart ist dies allerdings (abgesehen von der auch dann für die Inschrift von Umm al-aw. wegen des fehlenden zweiten bestehenden Schwierigkeit) nicht wahrscheinlich, da in der Inschrift von Masub mit jenem zusammengesetzten Namen offenbar dieselbe Gottheit gemeint ist, 15 die weiterhin einfach 'Aschtart genannt wird. Hier also ist vermutlich in der Verbindung die Femininendung von Malkat ausgefallen (Hoffmann), also "Königin Astarte". Diese Zusammensetzung scheint in der Inschrift von Umm al-awamid wie ein Wort behandelt und mit dem folgenden Gottesnamen im Genitiv verbunden zu sein: "Maltaschtart des El-Chamman" (anders Hoffmann; wahrscheinlich aber wird man für den 20 Anfang dieser Inschrift die Lesung zu verbessern haben).

Am wenigsten soll eine mannweibliche Gottheit mit dem h Báal der LXX (immer bei Jer; ferner Ho 2, 8; Je 1, 4; To 1, 5 u. s. w.; Ri 3, 7 A: al  $Baalei\mu$ ; 1 Sa 7, 4: al  $Baali\mu$ ) und darnach Rö 11, 4 bezeichnet werden; vielmehr beruht hier das weibliche Genus darauf, daß bei den hellenistischen Juden statt des verpönten Báal 25 gelesen wurde  $alo\chi \acute{\nu}\nu\eta$  wie bei den palästinensischen surde surde surde schande" (Dillmann, "Über Baal mit dem weiblichen Artikel", Monatsber. d. Berlin.

Mad., philoj.=hift. Kl. 1881, S. 1—20).

Wenn Dt 22, 5 weibische Kleidung für die Männer, männliche für die Weiber verboten wird, so muß das Verbotene nicht Nachahmung sein von Geschlechtsvertauschungen so bei den Gottheiten, denen man diente. Freilich erwähnt Wacrobius (a. a. D.) nach Philochorus solchen Wechsel der Kleidung im Dienst einer androgynen Venus. Über dieser Wechsel erklärt sich doch ebenso gut aus dem Bestreben, sich einer männlichen oder einer weiblichen Gottheit zu assimilieren (vgl. auch die Gallen im Dienste der

sprischen Göttin, s. A. Atargatis).

5. Heilige Tiere der Astarte. Über Tiere, die der Astarte heilig waren (Tauben, Fische) s. A. Atargatis. R. Smith hat (Semites, S. 469 ff.: "The sacrifice of a sheep to the Cyprian Aphrodite") in dem appellativischen Gebrauch des Namens der Göttin in "die Astarten" der Herber (s. oben § 2) einen Rest der Borstellung der Göttin als eines Schafes ersennen wollen. Zu einer solchen Vorstellung würde die des alten Hebräergottes als eines Stieres eine Analogie bieten. Allein in jenem Ausdruck bedeutet aschtarot nicht "Schafe" oder überhaupt semellae sondern "Nachwuchs", parallel mit wie, und im übrigen hat die Heiligkeit des Schafes für die Astarte nur einen durch verwickelte Kombination und durch Emendation gewonnenen, sehr schwachen Anhaltspunkt in einem vereinzelt stehenden Brauch auf Eppern. Eher läßt sich 45 wahrscheinlich machen, daß das Tier der Astarte die Kuh war (vgl. Ohnesalsch-Richter a. a. O., S. 248—250: "Die Göttin mit Kuhkopf und Kuhhörnern"); vielleicht weisen aber alle dafür in Betracht kommenden Darstellungen auf die Kombination mit der ägyptischen Hathor hin (s. oben § 2).

II. Aschera.

1. Die Ascheren und ihre Gottheit. Außer der Aschret wird im AT. als kanaanitische Göttin Aschera (III) genannt. Man hat aber vielsach gemeint, Aschera sei kein Gottesname sondern lediglich Bezeichnung für bestimmte Heiligtümer, nämlich Bäume oder Psähle; nur durch ein Nisverständnis der deuteronomistischen Redaktoren der Geschichtsbücher, speziell des Königsbuches, sei daraus ein Gottesname 55 gemacht worden, der für den der Askate substituiert wurde (so neuerdings Stade u. a. nach dem Vorgang Alterer).

Wenn von einem Bilde für Aschera (1 Kg 15, 13; 2 Chr 15, 16, wo beidemale aschera ohne den Artikel steht, also als Eigenname behandelt ist), von Geräten für die Aschera (2 Kg 23, 4: Aschera parallel mit "Himmelsheer"), von Propheten der vo

25 die Rede.

Ursprünglich war dieses Gottheitszeichen offenbar ein lebendiger Baum. Er war, möchte auch Aschera von Haus aus ein Gottesname nicht sein, gewiß, wenn nicht ausschließlich, so doch zumeist das Zeichen der weiblichen Gottheit; denn in den westastatischen Religionen sind Bäume vorzugsweise den weiblichen Gottheiten heilig, deren 20 Bedeutung als Lebensspenderinnen die Lebenstraft des grünenden Baumes darstellt (s. A. "Haine" und Studien II, S. 184 ff.; vgl. für die Araber: Wellhausen, Stizz. III, S. 34. 101). Wenn Jer 2, 27 das Holz oder der Baum von den Abgöttischen "mein Bater" genannt wird, so kann dies nicht dafür entscheiden, daß die Aschera das Zeichen der männlichen Gottheit war (R. Smith); denn dieselben Abgöttischen sagen 36 zum Steine, der keinenfalls Zeichen speziell der weiblichen Gottheit war: "du haft uns geboren". Bielmehr ist hier wohl an hölzerne und steinerne Bilder (nicht Pfähle oder Säulen) zu denken, die gleichmäßig für Götter und Göttinnen bald aus Stein und bald aus Holz gefertigt wurden. Es ist kaum zu verstehen, wie die Späteren zu der Verwechselung der Aschera-Säule mit der Astarte gekommen wären, wenn sie nicht davon 40 unterrichtet waren, daß jene Säule zu der weiblichen Gottheit in einer Beziehung stehe. Ohnefalsch-Richter will nachweisen, daß der heilige Baum oder Pfahl auf babylonischassprischen und auf solchen Dentmälern, die unter phönizischem Einfluß entstanden sind, häufig das Zeichen des weiblichen aldosov trage, dann also sicher eine weibliche Gottheit vergegenwärtige. Es ist mir aber zweifelhaft, inwieweit diese sexuelle Deutung der 45 Triangelform berechtigt ist.

Daß es neben der Aschera als dem Zeichen der Göttin thatsächlich eine Gottheit Aschera gab, und schon in sehr alter Zeit, geht doch wohl daraus hervor, daß in den El Amarna-Briefen (worüber ich berichte nach freundlichen Mitteilungen von P. Jensen) zur Zeit des Pharao Amenhotep III., etwa im fünfzehnten oder vierzehnten Jahrhundert v. Chr. der Personname Abd Assirta oder Abd Assirtam (und mit noch anderen Endungen) vorlommt, und zwar mit Gottesdeterminativ des zweiten Wortes. Einmal scheint hier Asirta mit dem Ideogramm für Istar zu wechseln. Iene babgslonischen Formen des Gottesnamens können, nach der babylonischen Art zu schreiben und zu sprechen, auf Asirt oder auch auf Asirat zurückgehen. Ob Abd-Asirta ein Phöniszier war, wissen wir nicht; er bemächtigte sich des Landes Amurru, d. i. des Libanonslandes. Anders urteilt über den Namen Abd-Asirta Hormann, Phön. Inschr., S. 28.

— In phönizischen Inschriften ist Aschera als Gottheitsname nicht nachgewiesen. Der Name einer Göttin Index auf einer Inschrift von Citium (Corp. I. S., n. 13 und dazu S. 43) ist sehr zweiselhaft, ganz dunkel das Index der Inschrift von Masub (nach Soffmann a. a. D., S. 26 ff.: "in dem Kultusidol"). Für Aschera als Gottesnamen

darf aber darauf hingewiesen werden, daß aus dem hebräischen Stammnamen Asch nach Analogie des einer Gottheit Gad (s. A. Gad) entsprechenden Stammnamens Gad vielleicht auf einen Gott dieses Namens zu schließen ist (Wellhausen, Composition des Hexateuchs, IdXh XXI, 1876, S. 400, Ann.), dessen Paredros dann eine Göttin Ascha seinem Siegelcylinder findet sich teilschriftlich der Name: 5 (Gott) Asratum (Sance, Zeitschr. f. Aspriol. VI, 1891, S. 161). Erwähnt wird ferner eine Göttin Asrat vom Tempel Esatila, dem Beltempel, in Babylon (Nits

teilung von P. Jensen nach Zeitschr. f. Asspriol. VI, S. 241 st.).

Bar Aschera wirklich Gottheitsname, so ist damit noch nicht entschieden, ob das Wort zunächst den heiligen Baum und erst darnach die Göttin bezeichnete oder umge- 10 kehrt. Die Bergleichung mit den Chammanim, die doch wohl von dem Baal Chamman (s. A. Baal I, 2) den Namen haben, spricht für die Priorität des Gottesnamens. Doch könnte für die entgegengesetze Annahme geltend gemacht werden, daß (nach Mitteilung von P. Jensen) im Babylonischen asirtu "Seiligtum" bedeutet; Asrat als babylonischer Gottesname ließe sich als der für Nomina propria oft verwandte Status absolutus 15 von asirtu verstehen, wie ikur zunächst "Tempel" bedeutet und dann "Gott". Gegen diesen Zusammenhang sindet aber P. Jensen entschend, daß ein neuerdings publizierter Text (V.A.Th. 415 Berlin) die Göttin Asratum als die "Herrin des Feldes" bezeichnet. Noch mehr spricht gegen den Zusammenhang der Umstand, daß "Alfratu und ihr Gemahl Ammurru wie andere Götter amoritische (westländische) Fremdlinge in Ba- 20

Auf eine Etymologie des alttestamentlichen aschera wird man auf jeden Fall einstweilen besser verzichten. Das Wort könnte etwa als Gottesname "die Glückliche" und dann wohl auch "die Beglückende" bedeuten; eine andere Erklärung als Pfahl s. 25 bei Hoffmann, JatW III, S. 123. Gab es thatsächlich eine Göttin Aschera, so ist damit natürlich doch noch nicht ausgeschlossen, daß in alttestamentlichen Stellen eine Verwechse-

bylonien sind" (P. Jensen). Eben hiernach ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß

die Göttin Asratu in der That mit der alttestamentlichen Aschera zusammenhängt.

lung mit der Aftarte vorliegen tann.

2. Der Ascherendienst in Israel. Heilige Bäume kannten auch die Hebräer seit alters, wie genugsam hervorgeht aus den jehovistischen Erzählungen über die Patriarchenzeit, 20 welche die Sitte der vorprophetischen und noch der älteren prophetischen Zeit widerspiegeln. Daß aber die Ascheren unter diesem Namen als Gottheitszeichen eine althebräische Rultuseinrichtung gewesen, läßt sich nicht ersehen aus der Aschera, welche unter Manasse im jerusalemischen Jahwetempel aufgestellt wurde und dort bis auf Josia stand (2 Kg 21, 7: 23, 6); denn dies konnte Nachahmung heidnischer Sitte sein. Auch das Berbot Dt 16, 21, 85 eine Aschera von irgendwelchem Holz neben den Jahwealtar zu pflanzen, setzt nicht notwendig eine althebräische Kultusübung voraus sondern nur eine auch im Jahwedienst zur Zeit des Deuteronomikers verbreitete. Bei den älteren Propheten findet sich eine Polemit gegen die Ascheren nur Jes 17, 8 und Mi 5, 13; beide Stellen werden in ihrer Integrität oder Echtheit beanstandet. Jes 27, 9 ist sicher nichtjesajanisch, wahrschein= 40 lich nachexilisch. Allein aus dem Schweigen der früheren Propheten ist noch nicht auf Billigung zu schließen. Beachtenswert ist jedenfalls das Fehlen der Aschen neben den unbedenklich genannten Mazzeben Ho 3, 4. Daß Ascher ein althebräischer Gottes-name war, würde sich aus der Bedeutung des Stammnamens als Gottesname noch nicht ergeben; denn der Gottesname konnte in den Stamm von den Kanaanitern her 45 Aufnahme gefunden haben. Für eine althebräische Göttin Ajchera wäre auch ein wirk-lich hebräischer Gottesname Ascher nicht entscheidend. Die Hebräer nannten ihren Gott El, ohne doch, so viel wir wissen, mit den Phoniziern eine Göttin Elat zu fennen.

Die der exilischen oder nachexilischen Zeit angehörenden Redattoren der alttesta= 50 mentlichen Geschichtsbücher sehen die Aschren als einen abgöttischen Brauch an, sei es, daß sie sich darin nur von der deuteronomischen Berurteilung derselben leiten ließen, sei es, daß sie darin wenigstens teilweise ihren Quellen folgten. Die Polemit gegen die Aschren der Kanaaniter Ex 34, 13 gehört jedenfalls einem deuteronomistisch über= arbeiteten Abschnitt an. Aus den zahlreichen Erwähnungen der Aschren in den Ge= 55 schächtsbüchern sann sicher nicht überall auf den Kultus einer Göttin Aschren geschlossen werden; denn gewiß nannten wenigstens die Späteren jeden heiligen Pfahl eine Aschren, welcher Gottheit er auch gelten mochte. Auch über die Zeit des Aussommens der Aschren ist aus den Angaben der Geschichtsbücher nichts zu entnehmen, da der abzgöttische Dienst überhaupt von den Redattoren nach einer bestimmten Schablone als durch 60

die ganze vorexilische Zeit identisch dargestellt wird. Wohl aber beruhen die Angaben Ri 6, 25 ff. von dem Umfällen der Aschera, die neben dem Baalsaltar von Gideons Bater stand, wie immer über die Erzählung als solche zu urteilen sein mag, auf guter Runde von der Einrichtung der Rultusstätten mit einer Aschera. Das Gebot des Deu-5 teronomiums, die Ascheren der Kanaaniter umzuhauen oder zu verbrennen (c. 7, 5; 12, 3; vgl. Ex 34, 13), legt die schon an sich wahrscheinliche Annahme nahe, daß die Israeliten bei ihrem Vordringen in Ranaan auf den heiligen Stätten der Ranaaniter die Ascheren vorfanden und überkamen. Nach der Darstellung der abgeschlossenen Geschichtsbücher bestanden die Ascheren (Ascherim) oder der Dienst der Aschera (der Ascherot 10 Ri 3, 7) bei den abgöttischen Israeliten seit der Richterzeit (Ri 3, 7; 6, 25 ff.). Unter Abijam (1 Kg 15, 13) und später (2 Kg 18, 4; 21, 3. 7) bis auf Josia (2 Kg 23, 4. 6) wurde er, wie berichtet wird, in Juda geübt. Im Reich Israel soll die Ascheren Jerobeam eingeführt haben (1 Kg 14, 15; 2 Kg 13, 6; 23, 15); besonders hätte dieser Kultus unter Ahab geblüht (1 Kg 16, 33; 2 Kg 21, 3). Die Stelle 1 Kg 15 18, 19, wo "Propheten der Aschera" neben Propheten des Baal mit Ahabs Gemahlin, der Phönizierin Isebel, in Berbindung gebracht werden, sieht den Kultus der Aschera wohl als von ihr eingeführt an; diese Propheten der Aschera verdanken aber wahr-scheinlich einer Glosse ihr Dasein, da sonst nur von Baalspropheten in jener Zeit geredet wird (Stade).

Die Ascheren standen unter grünen Bäumen und auf hohen Hügeln (1 Rg 14, 23; 2 Kg 17, 10; Jer 17, 2). Die Aschera gilt den alttestamentlichen Schriftstellern als σύμβωμος des Baal; denn Baal und Aschera oder Bealim und Ascherat werden neben einander genannt (Ri 3, 7; 1 Kg 18, 19; 2 Kg 21, 3; 23; 4; 2 Chr 33, 3), die As Alsterim neben den Chammanim (Jes 17, 8; 27, 9). Ebenso ist auch die Zusammen=25 stellung mit den Mazzebot zu verstehen, die spätestens seit dem Deuteronomium als abgöttisches Zeichen beurteilt werden (Ex 34, 13; Dt 7, 5; 12, 3; 1 Kg 14, 23;

2 Kg 17, 10; 23, 14; 2 Chr 14, 2; 31, 1; vgl. Ri 6, 25 ff.). 3. Aschera und Astarte. Nach 2 Kg 23, 7 scheinen die im AI. oft in Berbindung mit dem Gößendienst genannten männlichen Redeschen (Cinäden) in einer spe= 30 ziellen Beziehung zu dem Kultus der Aschera gedacht zu werden (vgl. über Kedeschen überhaupt: Dt 23, 18; 1 Kg 14, 24; 15, 12; 22, 47; Hi 36, 14; weibliche Kedeschen werden genannt: Gen 38, 21 f.; Dt 23, 18; Ho 4, 14), wie auch die sprische Göttin zu Hierapolis von zahlreichen Cinäden umgeben war (s. A. Atargatis). Sonft wissen wir von wollüstigem Aschera-Kultus nichts; denn אַלְבֶּלֶּבְיּ als Bezeichnung eines 35 Bildes oder anderen Gegenstandes im Aschera-Dienste (1 Kg 15, 13; 2 Chr 15, 16) muß nicht notwendig horrendum in dem Sinne von Phallus bedeuten (Hieronymus und nach ihm viele). Daß aber überhaupt die weiblichen Gottheiten der Phonizier und Sprer mit wollustigen Bräuchen verehrt wurden, geht hervor aus dem, was das Buch De Syria dea von der Prostitution im Dienste der Baaltis von Byblus (§ 6) und 40 den Phallen zu Hierapolis berichtet. Herodot (II, 106) will im "sprischen Palästina" an Säulen (welche er jedoch für ägyptisch hielt) yvvaixds aldosa gesehen haben, und auf phönizischen Denkmälern hat man Figuren gefunden, welche solche vorzustellen scheinen (s. Renan, Mission, S. 508 f. 662 f.). Auch daraus, daß Le 18, 22 ff. in Zusammenhang mit dem Berbot des Götzendienstes (Molochsopfer v. 21) Päderaftie (vgl. 45 Le 20, 13; Dt 23, 18) und Beischlaf mit Tieren (vgl. Ex 22, 18; Le 20, 15 f.; Dt. 27, 21) nach kanaanitischer Sitte verboten werden, ist zu entnehmen, daß solche unzüchtige Handlungen im Dienste der kanaanitischen Naturgottheiten vorkamen, ohne daß wir aus diesen Stellen näher erführen, welches die Götter waren, die so verehrt wurden. Im Assprischen bezeichnet istaritu, d. i. "die Benusliche", die Hierodule 50 (Jensen, Zeitschr. f. Aspriol. X, 1896, S. 332). Diese steht also zu der Göttin Istar in einer speziellen Beziehung.

Für das Verhältnis der "Aschera" und der Ascheren zur Astarte kann natürlich kein Gewicht gelegt werden darauf, daß LXX ädon setzen für 'aschtarot (1 Sa 7, 3; 12, 10; vgl. c. 7, 4: τὰ ἄλση ᾿Ασταρώθ), auch nicht darauf, daß Ri 2,13 und 3, 7 ascherot und ʿasch-55 tarot vertauscht werden; denn in diesen Fällen liegen offenbar auf Unkenntnis beruhende Berwechselungen vor. Ist wirklich aschera ein Gottheitsname, so wird darunter wahrscheinlich eine wenigstens ursprünglich von der Astarte verschiedene Göttin zu verstehen sein. Aber so wenig die phönizischen und kanaanitischen männlichen Gottheiten deutlich zu unterscheiden sind, so wenig auch die weiblichen. Die verschiedenen Ramen scheinen 60 ursprünglich lediglich örtlich verschiedene Bezeichnungen zu sein derfelben Syzugie eines im

15

allgemeinen identischen, nur in Einzelheiten durch Wohnsitze und Schickale der verschiesdenen Gemeinschaften modifizierten Stammgottes und der Göttin der Fruchtbarkeit. Am wenigsten liegt ein Grund vor, wie es seit Movers vielkach geschehen ist, Aktarte als die jungfräuliche und Verderben bringende Kriegsgöttin von Aschen als der wollüstigen und Leben spendenden Liebesgöttin zu unterscheiden; denn die assprische Istar hatte in bieser Beziehung einen doppelten Charakter (s. oben I, 2). Es ist eben nur die eine Seite ins Auge gesaßt, wenn Philo Byblius die Astarte naodévos nennt (ed. C. Müller S. 568 fr. 2, 19). Ebenso ist eine dem Leben freundliche und eine ihm seindliche Seite in der männlichen Gottheit der Phönizier zusammengesaßt. Die Semiten scheinen überhaupt ebensowenig den Gegensatz des Wohlthätigen und des Schädlichen als den so des Guten und des Bösen zur Unterscheidung ihrer Gottheiten geltend gemacht zu haben, sondern verehrten in diesen übermächtige Wesen, welche sie bald fördernd, bald hemsmend in das Erdenleben eingreisend, von den Menschen nichts anderes sordernd dachten als die Anerkennung ihrer Erhabenheit.

III. Andere weibliche Gottheiten der Phonizier.

Von den anderen Namen phönizischer Göttinnen kommt im AT. nur noch Unat in Ortsnamen vor (s. A. Anammelech). Die Göttin von Gebal (Byblus) fürte den Namen Baalat (s. oben I, 2), bei den Griechen Baadris, bei Pseudo-Melito (Balti oder Belati) als Königin von Cypern bezeichnet, also mit der Aphrodite-Astarte gleichgesetzt. In Karthago kommt als Syzygos des Baal Chamman auf zahlreichen Inschriften rar, Tanit (?) vor, ein 20 noch sehr dunkler Name (s. darüber Gesenius, Monum., S. 117 f.; Corp. I. S., I, 1, S. 142; vgl. über Tanit überhaupt: Berger, Tanit Pene-Baal, in Journ. Asiat. VII. Série, Bb IX, 1877, S. 147—160; derf., La Trinité Carthaginoise [Gazette archeologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], Paris 1880; Baethgen a. a. O., S. 55—58; Hoffmann, Phön. In-scheologique], O., S. 55—58; Hoffmann, Phon. In-scheologique], O., S stern [?] die Symbole der Tanit sind, scheint mir nicht ganz sicher). In palmyrenischen und nabatäischen Inschriften wird genannt Elat (Allat, s. de Vogüé, Syrie centrale, Inscr. sem., S. 107—111). Sie wird zusammenzustellen sein mit הרבה "die Herrin Elat" in einer neupunischen Inschrift von Sardinien (Corp. I. S., n. 149), worin Elat schwerlich allgemeine Bezeichnung einer Göttin ist wie 🦮 eines Gottes 30 (Dillmann, Monatsber. d. Berl. Add., philos.-hist. Kl. 1881, S. 3 ff.; Hoffmann, Phon. Insch., S. 17); dagegen spricht der vorangestellte Ehrentitel "die Herrin" worauf doch wohl der eigentliche Name folgte; auch kommt in karthagischen Inschriften vor: "Priester der Elat" (Corp. I. S., I, 1, S. 198. 326 f.; s. ebend. n. 243, 244 und dazu Baethgen a. a. D., S. 58 f.; Nöldete, JdmG XLII, S. 472), was eher 85 auf eine bestimmte Gottheit verweist als auf "die Göttin" katexochen, also etwa auf die Tanit (Hoffmann), die mahrscheinlich im Anfang der nur als Fragment erhaltenen Inschriften genannt war. Über die aramäische Form der Astarte s. A. Atargatis. Wolf Baudisfin.

Asterius. Von den bei Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca 9, 513—522 auf- 40 gezählten 25 Asterius verdienen folgende Erwähnung:

I. Asterius Urbanus, ein Montanist, der eine vom Antimontanisten bei Eus. V, 16, 17 benutzte Orafelsammlung herausgegeben hat. Noch Hefele (Rathol. Rirchenl. 1, 2. Aufl., 1522) verwechselt ihn mit dem Antimontanisten.

II. Bgl. Th. Bahn, Marcellus von Anchra, Gotha 1867, 38 ff.

Afterius aus Rappadocien war von Beruf Lehrer der Rhetorik (sogistisch, vgl. Athan. var. loc. s. u.; Epiph. haer. 76, 3; Socr. 1, 36). Jum Christentum überzgetreten, opferte er unter Maximian und konnte später, trotz der Unterstühung der eusezbianischen Partei und obwohl er an den Synodalverhandlungen regen Anteil nahm, zu sirchlichen Würden nicht gelangen (Athan. de syn. 18; Epiph. u. Socr. l. c.). Theoz 60 logisch ein Schüler Lucians (Philost. 2, 14. 15) vertrat er den Arianismus in seiner gemilderten Form (vgl. Epiph. l. c.). Athanasius zitiert wiederholt (Orat. c. Arian. 1, 32; 2, 37; 3. 2 vgl. 1, 30; 3, 60; de syn. 18. 19 vgl. 20) Stellen aus einem surrayuárior des A., das den Gegnern Schwierigkeiten bereitet hat und von Marcell von Anchra (s. d.). ausführlich bekämpst wurde. Hieronymus (Vir. ill. 94) weiß 50 von Rommentaren zum Römerbrief, zu den Evangelien und zu den Psalmen ("et multa alia"), und noch zu Sokrates' Zeiten (l. c.) waren Schriften des Sophisten im Umzlauf. Daß er, seinem alten Beruse treu, seinen Lehren durch mündlichen Bortrag Einz

Real-Enchklopabie für Theologie und Stirche. 3. 21. 11.

gang zu verschaffen suchte, könnte man aus Euseb. adv. Marc. MSG 24, 769 schließen wollen (s. Jahn 41). A. begegnet uns zuletzt im Gefolge des Dianius von Cäsarea auf der Synode von Antiochien 341 (Synod. Vet. 41 bei Fabricius 1. c. 12, 375).

Bgl. noch Photius Quaest. Amphiloch. 312 (MSG 101, 1160).

III. Asterius, Bischof von Petra in Arabien, war als Mitglied der eusebias nischen Partei nach Sardika gekommen, ging hier zu den Nicänern über und wurde daraushin vom Kaiser in das innere Libyen verbannt (Athan. hist. Arian. 15. 18; Synodalschreiben der sardicensischen Bischöfe bei Theodoret. H. E. 2, 8). 362 nahm er an der Synode von Alexandrien teil (Athan. Tom. ad Ant. 1. 10; vgl. die Inscr.).

IV. Bgl. K. F. W. Paniel, Pragmat. Geschichte ber cristlichen Beredsamkeit u. s. w., I, 2, Leipzig 1841, 562—582; L. Koch in ZhTh 41, 1871, 77—107 (unzuverlässig); B. van Buck

in AS 30/X. Oct. Tom. XIII, 13, Paris 1883, 330—334.

Asterius, Bischof von Amasea in Pontus, als solcher Nachfolger des 378 von Gratian wieder eingesetzten Eulalius und Vorgänger des 431 zu Ephesus zeichnenden 15 Palladius, hatte die Zeiten Julians erlebt (Orat. 3 MSG 40, 208) und starb in hohem Greisenalter (vgl. Photius Quaest. Amphiloch. 312). Seine Predigt adv. calendarum festum hielt er 400 (vgl. MSG p. 223). Von seinen Homilien sind 21 ganz erhalten (abgedruckt in MSG 40, 164—477; über die älteren Ausgaben s. Feßler= Jungmann, Institutiones patrologiae 1, 624; die Echtheit der 7 Psalmenhomilien 20 wird bestritten), von 6 weiteren nur Auszüge bei Photius Cod. 271. Nach dem Zeugnis einer Katene würde auch die unter des Chrysostomus' Werken (ed. Savil. 7, 431—435) stehende Homilie über Ps 5 von Asterius herrühren. A., der nach seinen eigenen Angaben in einer verlorenen Homilie (vgl. Phot. Cod. 271 MSG 104, 213 sqq.) eine gute Erziehung genossen hatte und in älteren Jahren noch griechische Redner las (vgl. 26 Orat. 11 p. 333), gilt als einer der hervorragendsten griechischen Kanzelredner, dessen Predigten zum Teil kulturgeschichtlich von Bedeutung sind. 9 der Homilien wurden von J. G. V. Engelhardt (3 Erlanger Programme 1830. 32. 33), die Homilie über Mt 19, 3 (Orat. 5) von Roch (a. a. D. 93—107) ins Deutsche übertragen. Krüger. Paniel reichliche Auszüge und Übersichten.

## Aftrologie f. Sterne, Sternfunde und Sterndienft.

**30** 

Aftruc, ein in der Pentateuchkritik bedeutender Name. Jean Astruc wurde 1684 in Languedoc geboren. Sein Vater war protestantischer Prediger, trat aber bald nach der Geburt dieses Sohnes, noch vor Aufhebung des Edikts von Nantes zum Katholi= zismus über und widmete sich fast ganz der Erziehung seiner beiden Söhne. Rur von 35 ihm unterrichtet und erzogen, erwarb Jean den Grad eines Magister artium in Mont= pellier, wo er darauf Medizin studierte, dann auch docierte, und wohin er, nachdem er inzwischen in Toulouse einen Lehrstuhl innegehabt, in die Fakultät zurückehrte. 1729 ging er zu König August von Polen als dessen erster Leibarzt; bald nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er 1730 konsultierender Arzt des Königs, 1731 Professor am könig-40 lichen Collége zu Paris, wo er fortan blieb, seit 1743 auch Mitglied der dortigen Fatultät. Er starb 1766. Fast siebzigjährig, nach fünfzigjähriger Schriftstellerlaufbahn, veröffentlichte er: Conjectures sur les memoires originaux dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genese. Avec des remarques qui appuient ou qui éclaircissent ces conjectures. Bruxelles, chez Fricx, Im-45 primeur de Sa Majesté, vis-à-vis l'Eglise de la Madelaine. MDCCLIII. Avec Privilege et Approbation 12°. (So mein Exemplar. A. J. L. Jourdan in der Biographie médicale, t. 1, Paris 1820, p. 402 hat in der Titelangabe est permis de croire statt paroit; vielleicht, daß eine Anzahl Exemplare wirklich jene Bariante bat. Bei Bruxelles hat er in Parenthese: Paris. Lorry am gleich anzuführenden Ort p. LIV 50 hat Bruxelles, Paris ohne Klammern, übrigens paroît.) Seinen Namen nannte der Berf. nicht. Über diese Schrift sagt Lorry, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, in dem Éloge historique de M. Astruc, das er der Ausgabe von Ustrucs hinterlassemen Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de Medecine de Montpellier beigegeben hat, Paris 1767, im Jahr nach Aftrucs Tode: Ce 55 ne fut que lorsqu'il se sentit avancé en âge qu'il se crut en droit de donner au public, un travail qu'il avoit médité long-temps, et qui a été reçu des Scavans avec applaudissement. Ce sont ses Conjectures, sur les Mémoires originaux dont Moïse a pu se servir pour composer la Genese. Le scrupule

Aftruc 163

le retenoit. Il était bien sûr de ses intentions, mais il avoit peur que quelques esprits forts ne crussent pouvoir, de ses Conjectures, tirer quelque induction contre la divinité des Livres saints. Il eut besoin d'être rassuré long-temps par des personnes pieuses et instruites, avant de donner cet Ouvrage, qui n'est que curieux sans être dangereux, et que M. l'Abbé Fleury avoit déjà regardé comme possible. Mais en même temps, il se hâte de publier deux Dissertations sur l'immortalité et sur l'immatérialité de l'ame, comme un garant de sa foi. Sie enfinienen Paris 1755.

Wir geben eine Inhaltsübersicht jener epochemachenden Conjectures; die sehr selten geworden sind. Das Titelblatt trägt noch das Motto (aus Lucrez): Avia Pie- 10

ridium peragro loca nullius ante trita solo.

In einer Vorrede sagt Astruc, die Besorgnis, daß die vorgeblichen Freigeister sein Werk dazu mißbrauchen könnten, die Autorität des Pentateuch herabzusehen, habe ihn von der Veröffentlichung zurückgehalten, die ein sein sehr religiöser Gelehrter ihm versichert habe, im Grunde sei jene seine Annahme verschiedener Memoiren schon von Schrift= 15 stellern hohen Ansehens, Fleury und Le François, vorgetragen worden, und die Ver= teilung der Genesis in mehrere Spalten berühre den Lext des Buches nicht näher als es die Rapitel= und Versabteilung thue, sei dagegen geeignet, manche Schwierigkeiten zu lösen. Der Verf. beleuert, daß wenn diejenigen, die darüber zu entscheiden berech= tigt seien, und deren Entscheidungen er achten müsse, seine Vermutungen falsch oder ge= 20 sährlich sänden, er bereit sei, dieselben preiszugeben oder besser gesagt, er gebe sie von jest an preis; niemals werde bei ihm die Voreingenommenheit für seine Ideen die

Liebe zur Wahrheit und zur Religion überwiegen.

In den einleitenden Bemerkungen führt er als Vorgänger für die Ansicht, daß Moses sich älterer Schriftstücke bedient habe, Le Clerc, Richard Simon, Fleury und 25 Le François an. (Möglich wäre es, daß er auch Kenntnis gehabt von einer gleichfalls 1753 erschienenen, doch nicht bei ihm erwähnten Schrift eines protestantischen Theologen, der seinerseits jene Conjectures gewiß genannt haben würde, wenn er sie gekannt hätte. In demselben Jahre 1753 verteidigte unter dem Präsidium von Jo. Jak. Schultens in Leyden Peter Brouwer eine von ihm selbst verfaßte diss. qua disquiritur unde 30 Moses res in libro Geneseos descriptas didicerit, wieder abgedruct in Oelrichs: Belgii litterati opuscula Tom. 1. 1774. Brouwer ist der Ansicht, Moses habe die Genesis zusammengesetzt aus gewissen Monumentis, deren Titel noch erhalten seien in dem öfter wiederkehrenden הולדות mit vorhergehendem שלה ober אלה und nachfolgen= dem Namen, Formeln, die nichts anderes meinten, als: sequentia desumta sunt ex 35 monumento cui titulus historia Noachi, Jacobi ets. Dem Aufmerksamen werde flar werden, Mosen illa monumenta tantum non tota exhibere. Die historica veritas und divina origo des Buches Genesis sei unerschütterlich.) Astruc bemerkt, er selbst gehe insofern weiter als seine Borgänger, als er annehme, daß Moses jene Bor= lagen nicht umgegossen, sondern zerlegt und die Stücke in neuer Ordnung zusammen= 40 gefügt habe. So erkläre sich erstens die augenfällige Thatsache, daß die Genesis häufig dieselben Dinge wiederholt erzähle. Ferner, daß lange Strecken hindurch Gott nur Elohim genannt werde, nicht Jehovah, und in anderen wenigstens ebenso zahlreichen Partien umgekehrt nur Jehovah, nicht Elohim; während dieser letztere Name in den anderen Büchern des Pentateuch von Exodus 3 an, also in der Erzählung der Dinge, 45 die seit der Berufung des Moses vorgefallen, nur selten und nur als Stilvariation auftrete. Endlich erklären sich unter jener Voraussehung auch die Antichronismen der Genesis.

Nach diesen Beobachtungen sei es, meint der Verfasser, natürlich gewesen, die Destomposition der Genesis und die Wiederherstellung der Originalmemoiren, die Moses 50 benutzte, zu versuchen. "Das Unternehmen" — sagt er — "war nicht so schwer, als man hätte glauben können. Ich brauchte nur alle die Stellen zusammenzusügen, wo Gott beständig Elohim genannt wird; ich habe sie in eine Rolumne gebracht, die ich A genannt habe, und habe sie als so viele Teile (morceaux) oder, wenn man will, Bruchstüde (fragmens) eines ersten Originalberichts betrachtet, den ich durch den Buchstaben 55 A bezeichne. Daneben habe ich in einer anderen, B genannten Rolumne alle anderen Stellen gesetzt, in denen Gott nur den Namen Jehovah erhält, und habe so alle Teile oder wenigstens alle Bruchstücke eines zweiten Berichts B gesammelt. Im Fortgang erkannte ich, daß man noch andere Berichte annehmen müsse. Es giebt in der Genesis einige Stellen, z. B. in der Beschreibung der Flut, wo dieselben Dinge bis zu dreien 60

11'

164 Astruc

Malen wiederholt sind. Da der Name Gottes in diesen Stellen nicht vorkommt und folglich kein Grund da ist, sie einem der beiden ersten Berichte zuzuweisen, so habe ich geglaubt, diese dritten Wiederholungen als einem dritten Bericht C angehörig in eine dritte Kolumne C stellen zu müssen. Es giedt noch andere Stellen, wo Gott gleichs falls nicht genannt ist, und die folglich weder der Kolumne A noch der Kolumne B rechtmäßig zugehören. Wenn die darin erzählten Begebenheiten mir der Geschichte des hebräischen Volkes fremd zu sein schienen, so habe ich sie einer vierten Kolumne D eins geordnet." Übrigens bezweisle er, fügt er schon hier hinzu, daß alle unter D zusammens gestellten Stücke aus einem einzigen Berichte herrührten.

Über das Gelingen zu urteilen, würden, sagt er, nur wenige im stande gewesen sein, wenn er den hebräischen Text so verteilt vorgelegt hätte. Er habe daher eine Übersetzung zu Grunde gelegt, und zwar die Genfer der Folioausgabe von 1610, wo das Original buchstäblich genau wiedergegeben werde, Elohim stets durch Dieu, Jehovah

stets durch l'Eternel.

Der Versuch sei besser geglückt, als er zu hoffen gewagt; wie von selbst habe sich ihm die Genesis in zwei Hauptberichte zerlegt, jeder derselben ohne auffallende Wiedersholungen, der eine mit Elohim, der andere mit Jehovah, und die Unordnung in der Chronologie sei verschwunden. Entweder muß man, sagt er, darauf verzichten, in irgend einer kritischen Frage jemals etwas beweisen zu wollen, oder man muß mir beistimmen, daß der Beweis, der aus der Vereinigung dieser Thatsachen hervorgeht, eine vollständige Demonstration dessen ausmacht, was ich über die Komposition der Genesis vorgebracht habe.

Die Lücken in diesen rekomponierten Berichten sind ihm teils ursprüngliche, nämlich nichts anderes als schroffe Übergänge, die, ohne den Faden der Erzählung abzureißen, 25 nur des Anschusses an das folgende entbehren, teils rühren sie ihm von Woses her, der oft, wenn er eine Sache in verschiedenen Berichten ganz oder nahezu gleich ausgedrückt fand, worüber man sich bei solchen höchst einfachen Berichten nicht wundern dürse, sie demjenigen Berichte entnahm, der irgend welchen wenn auch noch so kleinen Umstand hinzubrachte. Astruc bemerkt über sein eigenes Bersahren, daß er ges wöhnlich die Lücken belassen und nur ein parmal dieselben Worte in mehre Kolumnen aufgenommen habe (es ist dies nur in zwei Stellen geschehen: 7, 24, welcher Vers in A und B steht, und 9, 28. 29, welche Verse als AB bezeichnet sind).

Folgt nun S. 25—280 die Übersetzung. A nimmt die linke Hälfte der Seite ein, B die rechte, C und D stehen in der Mitte. Anmerkungen sinden sich nur zwei, zu \$\frac{35}{35}\$ Rp. 2, wo V. 7—9 und 18—21 die Plusquampersetta der Genser Version getadelt werden. An die Übersetzung schließen sich S. 281—495. Konjekturen über die Vers

teilung des Buches der Genesis in verschiedene Berichte".

Der Verf. hält zunächst für nötig, nachzuweisen, daß die Schreibkunst lange vor Moses üblich gewesen, so daß dieser habe alte schriftliche Berichte vorfinden können.

In Rp. 2 behandelt er die Stelle 2 Mos 6, 2. 3. Man könne ihm von dort aus den Vorwurf machen: wenn der Name Jehovah erst dem Moses von Gott offenbart worden ist, wie soll denn Moses eine Schrift vorgefunden haben, in welcher Gott stets Jehovah heißt? Aber auch abgesehen von diesem Zerlegungsversuche bestehe ja die Schwierigkeit, daß Moses den Jehovahnamen, der vor ihm nicht bekannt gewesen, 45 den Patriarchen und, in Gesprächen mit diesen, Gott selbst in den Mund lege. Die Lösung sei übrigens leicht. Gott rede in jener Exodusstelle nicht von den Silben der Wörter Jehovah und Schaddai, sondern von dem, was dieselben bedeuten; er wolle sagen: ich war Abraham, Isaak und Jakob nur bekannt als der Allmächtige, noch nicht aber als das, was Jehovah bedeutet. Bei jener Wendung "mit meinem Namen Je-50 hovah" sei zu bedenken, daß "Genanntwerden" im Hebräischen dasselbe meine, wie "Sein". Jehovah bedeute erstens und gewöhnlich ein ewiges Wesen, das durch sich selbst sei, durch die Notwendigkeit seiner Natur, zweitens aber das in seinen Beschlüssen unveränderliche und folglich in seinen Versprechungen unendlich treue Wesen, und in diesem letzteren Sinne sei das Wort hier genommen. Gott wolle sagen: ihnen habe 55 ich mich noch nicht als Erfüller meiner Verheißungen gezeigt, ich habe das ihnen gegebene Versprechen, ihre Nachkommenschaft aus Agypten zu führen und mit dem Lande Ranaan zu beschenken, noch nicht gelöst. Dieser Sinn werde in den unmittelbar folgenden Versen 4—6 deutlich ausgedrückt, derselbe sei offenbar auch B. 7, 8 mit dem Namen Jehovah verbunden, ebenso 7, 5. 17; 8, 22; 10, 2; 12, 12; 14, 18. Jene Exodusstelle beweise also nur so viel, daß Gott den Patriarchen nicht "die ganze Ausdehnung der Bedeutung" des Jehovahnamens habe zu erkennen gegeben, nicht aber,

daß ihnen derselbe völlig unbekannt gewesen sei.

Rp. 3 entwickelt jene vorläufigen Bemerkungen über Zahl und Beschaffenheit der verschiedenen Berichte weiter. Es ergiebt sich, daß die Buchstaben ABCD nicht die Zeitfolge der Abfassungen bezeichnen sollen, sondern nur danach vergeben sind, wie die 5 Berichte in unserem Texte zuerst auftreten. Zu C, dem in der Übersetzung nur 7, 20. 23. 24 zugeteilt ist, bemerkt er hier S. 309: "Ich habe in dieselbe Kolumne gewisse Thatsachen, wie die Entführung der Dina, gesetzt, welche die Familie der Patriarchen betreffen, aber in deren Darstellung der Name Gottes nicht vorkommt". Auch S. 448 und demgemäß auf der Table zu S. 452 sett er das 34. Rp. zu C, während es nicht 10 bloß in der Übersetzung, wo ein Druckfehler im Kolumnentitel obwalten könnte, sondern auch hier ein paar Seiten weiter, S. 312, vgl. 309 f. ausdrücklich zu D gerechnet wird. Unter diesem Buchstaben befaßt er, wie er hier wiederholt erklärt, diejenigen Erzählungen ohne Gottesnamen, die der direkten Geschichte der Patriarchen, insoweit sich dieselbe auf die Geschichte der Hebräer bezieht, ziemlich fremd seien. Die Kolumne löst sich aber, näher 15 besehen, in Auszüge aus neun verschiedenen Berichten auf, die mit den Buchstaben von D bis M bezeichnet werden, nach ihrer Reihenfolge im Genesistext, wobei jedoch wegen der sachlichen Zusammengehörigkeit mit L diejenigen Auszüge, die den Buchstaben I erhalten haben würden, als K angesetzt sind, so daß I erst auf K folgt. Rp. 35, 28. 29, das Stückhen aus dem im engeren Sinne D genannten Bericht wird später (S. 409) 20 vom Verfasser auf L zurückgeführt, so daß D dann nur Gesamtname für E-M bliebe. Über E, Kp. 14, bemerkt er: Diese Erzählung hängt an dem Orte, wo sie steht, weder mit dem Vorhergehenden, noch mit dem Folgenden zusammen. Rp. 25, 12—18 ist er sehr geneigt, aus einem besonderen Berichte Habzuleiten, und möchte fast über B.1—7 dasselbe sagen, will jedoch über diese Verse nichts entscheiden. "Die Geschichte von der 25 Entführung der Dina und von den Folgen, die das hatte, füllt das ganze 34. Kapitel. Sie hat dieselben Kennzeichen, wie die Geschichte des Krieges der Pentapolis, daß sie der Geschichte der Genesis fremd ist, die Erzählung unterbricht und als eine Interpolation darin eingerückt zu sein scheint. Auch trage ich kein Bedenken, sie als Auszug eines neunten Berichtes I zu betrachten". "Die zehn letzten Berichte" C bis M, — 30 sagt er am Schluß —, "die, wie man sieht, jeder nur irgend eine Begebenheit ins= besondere angehen, sind entweder bloße Auszüge aus längeren Berichten, die vollständig mitzuteilen Moses deshalb nicht für zweckmäßig gehalten haben wird, weil sie der Ge= schichte des hebräischen Bolkes zu fern lagen, oder waren ursprünglich bloße Einzelnachrichten über diese Begebenheiten, die Moses vollständig eingerückt haben wird, und se diese letztere Vermutung scheint die plausibelste in einer so ungewissen Sache. Übrigens wird in der eben beendeten besonderen Untersuchung der zwölf verschiedenen Berichte, deren Moses sich bedient zu haben scheint, nichts als sicher hingestellt (on n'affirme rien), wie ich schon gesagt zu haben glaube; es werden nur Vermutungen vorgetragen, die es freisteht anzunehmen oder abzuweisen. Man kann also, wenn man es angemessen 40 findet die zehn letzten Berichte auf eine geringere Anzahl zurückführen; man kann im Gegenteil die beiden ersten, A und B, in mehre teilen, denn am Ende ist nichts da= gegen, daß mehr als ein Bericht dagewesen, wo die Verfasser Gott den Namen Elohim gegeben, und mehr als einer ebenso wo die Verfasser ihm den Namen Jehovah gegeben; aber wie man nichts ohne irgend einen, wenigstens einen anscheinenden, Grund vor= 45 bringen soll, so soll man auch nichts verwerfen ohne mindestens ebenso plausible Gründe."

Stellen wir nun Astrucs Verteilung des Genesistextes turz zusammen. Die mehr

als einem Berichte zugewiesenen Stellen lassen wir mit liegenden Jahlen druden: A: 1—2, 3. 5. 6, 9 bis Schluß. 7, 6—10. 19. 22. 24. 8, 1—19. 9, 1—10. 12. 16. 17. 28. 29. 11, 10—26. 17, 3 bis Schluß. 20, 1—17. 21, 2—32. 22, 1—10. 50 23. 25, 1—7. 8—11. 30, 1—23. 31, 4—47. 51—32, 2. 24—33, 16. 35, 1—27. 37. 40—48. 49, 29 bis Exod. 2 Schluß. B: 2, 4—4 Schluß. 6, 1—8. 7, 1—5. 11—18. 21. 24. 8, 20 bis Schluß. 9, 11. 13—15. 18—27. 28. 29. 10—11, 9. 27—13 Schluß. 15—17, 2. 18—19, 28. 20, 18. 21, 1. 33. 34. 22, 11—19. 24. 25, 19—26, 33. 27—28, 5. 10—29 Schluß. 30, 24—31, 3. 48—50. 32, 3—23. 33, 17 bis 55 Schluß. G: 22, 20—24. H: 25, 12—18 (vielleicht auch 1—7). K: 26, 34. 35. 28, 6—9. I: Rp. 34. L: 35, 28. 29. 36, 1—19. 31 bis Schluß. M: 36, 20—30.

Als Zusätze des Kompilators der Genesis schließt er in der Kolumnenversion in Parenthesen 4, 25 b. von an und 5, 29 b von an (S. 339—41). Als 60

166 Aftruc

in den Text geratene Marginalnotizen führt er an: 7, 16. באשר שרה אחר אלהרט (S. 345 f.), 13, 18 אשר בחברוך, sowie 23, 2. 19. 35, 27 הרא חברוך (S. 366 f. vgl. 436; in der Kolumnenübersetzung sind alle diese Marginalien uneingeklammert geslassen). Auch ausgefallen seien Worte, "z. B. 4, 8. 35, 22" (S. 436). 46, 21 werde statt Echi, der mit Achiram Nu 26, 38 derselbe sei, Achi zu vokalisieren und das jener Genesisstelle, sowie das in Numeri entsprechende שברש, beim Samaritaner מורשם, מער שברש ברשם ברשם וברש 1 Chr 7, 12 als die beste Lesart zurückzuführen sein (S. 428 f.).

Rp. 4 handelt von den Berf. der verschiedenen Berichte. Er wisse, bekennt er, nichts darüber, doch seien ihm beim Nachdenken über diese Frage einige Gedanken ge-10 kommen, die er der Beurteilung der Einsichtigen unterbreiten wolle. Was den Bericht A betreffe, der fast den ganzen Körper der Genesis bilde und sich bis in Exodus hinein erstrecke, so spreche vieles dafür, daß die beiden in A letzten Kapitel, die ersten beiden in Exodus, von Amram, dem Bater des Moses, geschrieben worden seien, was zunächst vorhergehe aber von Levi, dem Großvater des Amram, herrühre, der die Begebenheiten 15 seiner eigenen Zeit aufgezeichnet habe als Fortsetzung eines noch älteren Berichts, den er von seinen Vorfahren Jakob, Isaak oder Abraham hatte, ohne daß sich bestimmen ließe, wer die Geschichte der vorflutlichen Zeit verfaßte, die aber sicherlich durch Uberlieferung in der Familie des Seth und Henoch erhalten worden sei. Die Geschichte Josephs, Rp. 40—45, dürfte, mit Ausnahme von Ap. 39, von diesem selbst nieder-20 geschrieben sein. Die Erzählung von Dina werde ebenso Levi selbst aufgesetzt haben. "Die etwas kavaliere Art, mit der dort Simeon und Levi auf die gerechten Vorwürfe ihres Vaters Jakob antworten, um eine Handlung, die nicht tadellos war, weniger zu entschuldigen als zu autorisieren, scheint zu zeigen, daß diese Geschichte nur aus der Hand eines der Interessierten kommen kann, und nach dem Ton, in welchem diese Ge-25 waltthat erzählt ist, scheint es, daß man in dem Berf. den Charatter eines Mannes erkennt, der fähig gewesen ist, sie zu begehen". Die Genealogien in HKLM habe sich Moses wohl durch die Midianiter verschafft während der vierzig Jahre, die er bei denselben zubrachte, oder während des Wüstenzuges der Israeliten. Aus derselben Quelle, besonders aus Zoar, habe er auch E erhalten können. Ebenso F von den Moabitern 30 und Ammonitern, denn daß diese ihre Abstammung doch nicht würden aus Blutschande abgeleitet haben, dürfe man nicht einwerfen; seien denn die Nachkommen des Juda und der Thamar wegen jenes ihres Ursprunges weniger geachtet gewesen in ihrem Stamme und jemals deshalb der höchsten Stellung verlustig erklärt worden? Die Sitten seien damals andere gewesen als heute, vgl. 20, 12. Der Bericht B, der den zweiten Rang 35 einnehme unter den Vorlagen für die Genesis, komme ohne Zweifel von einem der alten frommen Patriarchen. Bei der Ungewißheit alles Genaueren hinsichtlich des Ursprunges dieser, durch ihre Erzählungen über Paradies, Fall und anderes, für die Re-ligion hochwichtigen Schrift beruhige uns die Weisheit des Moses und der Beistand Gottes, der ihn in der Wahl der anzuwendenden Berichte erleuchtete und leitete, und 40 überdies seien jene Thatsachen in mehreren anderen Stellen des Alten und des Neuen Testaments bestätigt.

Rp. 5 weist darauf hin, daß, obgleich diese Berichte hebräisch geschrieben sind, Woses sie doch von benachbarten Böltern habe entlehnen können, da das Hebräische die gemeinsame Sprache aller Kananäer, zum wenigsten aller von Abraham stammenden

45 Bölker gewesen, und jedenfalls Moses sie ins Hebräische übersetzen konnte.

In einer Reihe von Kapiteln entwickelt der Verf. die schon in den Vorbemertungen

turz angedeuteten Vorteile, die seine Ansicht für die Erklärung der Genesis biete.

Junächst Kp. 6 und 7: Diese Ansicht zeige den Grund jener sonderbaren Abwechselung im Gebrauche der Gottesnamen, die schon dem Tertullian und dem Augustin 50 nicht ganz entgangen sei. Die Regel, daß A Elohim brauche, B Jehovah, sei aber nicht ohne Ausnahme. Nach Beseitigung von drei Fällen, die nur auf Jusätzen in der Genser Version beruhen, wendet er sich zu denen, die im hebräischen Text begründet sind. Was er hier durchnimmt, läßt sich in Kürze sachlich solgendermaßen ordnen. In A begegnet uns eine Stelle mit Jehovah, die Etymologie 5, 29; es scheine aber, daß sie nicht ursprünglich zu dem Bericht gehöre, sondern erst von Moses, als er die verschiedenen Berichte vereinigte und revidierte, hinzugefügt worden sei. Es bleibe also zweiselhaft, ob der Berf. von A den Namen Jehovah gekannt; habe er ihn aber gekannt, so habe er doch nur sehr wenig Gebrauch von ihm gemacht und ihn aus Ehrstucht vermieden. In B sei 4, 25 ein gleichartiger Fall; auch da sei die Etymologie vermutlich von Moses bei der Kompilation (compilant) der Genesis eingeschaltet wor-

Astruc 167

Nicht als Ausnahme sei es zu betrachten, wenn auch bei B das Wort Elohim da angewendet werde, wo es nicht möglich war, ein anderes zu brauchen, 24, 12. 27. 42. 48; 26, 24; 27, 20; 28, 13. 21; 32, 9. "Als wirkliche Ausnahmen darf man nur diejenigen Stellen ansetzen, wo Gott der Name Elohim ganz allein gegeben wird. Was alle anderen betrifft, wo dieser Name Elohim in der Nähe des Jehovahnamens :5 steht, wie in allen eben ausgehobenen Stellen, so ist die Regel dabei ebenso genau beobachtet, als wo der Verfasser dieses Berichtes B die beiden Namen Jehovah und Elohim zusammengefügt und sie verbunden Gott beilegt, wie in Rp. 2 u. 3 und anderswo." Ahnlich sei 27, 27. 28 zu beurteilen. Zu unsicher, als daß sich ein Einwurf darauf gründen ließe, sei die Bedeutung von ביה אלהדים 6, 2. 4; die beste Erklärung zo übrigens sei die von Söhnen der Großen. Thatsächliche Ausnahmen finden sich folgende. Rp. 7, 16, wo man jedoch würde vermuten können, daß die Worte "wie Gott ihm befohlen" nur eine aus V. 9 herrührende Randbemertung seien, die später in den Text geraten, "wie mehre andere Marginaladditamente". Nächstdem stellen wir einige Fälle neben einander, bei denen der Verf. einen besonderen Grund der Abweichung 15 angeben zu können glaubt, und zwar gewissermaßen denselben. Erstens: 3, 1. 3. 5. finde sich Elohim möglicherweise "aus Ehrfurcht, um nicht der Schlange und der Eva den großen Namen Jehovah in den Mund zu legen". Zweitens: 5, 26. 27 habe der Verf. vielleicht, nachdem er die Namen Jehovah Elohim gebraucht, wo er von Sem redete, dessen Nachkommen die wahre Religion festhielten, geglaubt, nur den Namen 20 Elohim, den die Unbeschnittenen gebrauchten, anwenden zu sollen, wo er von Japhet redete, dessen ganze Nachkommenschaft sich dem Götzendienste ergeben hatte. 39, 9 möge der Verf. es nicht für angemessen (convenait) erachtet haben, den Joseph von Jehovah reden zu lassen im Gespräch mit einer Agypterin, die Gott nicht unter jenem Namen kannte. Ohne ersichtlichen Grund steht Elohim noch in zwei Kapiteln 25 bei B. Im 18. Ap. sind zwar nicht B. 17 und 22, wo der Ortsname angedeutet wird, aber V. 12 und 20 hier zu nennen, denn es hätte auch gesagt werden können: die Engel des Ewigen, und: wenn der Ewige mit mir ist. Ebenso 31, 50. wenigen Ausnahmen, sagt der Verfasser, bestätigen nur die Regel. Nicht könne als Unterscheidungszeichen der Name El dienen, der ebenso wie בליוך, שדר, אדבר u. so sowohl bei B als bei A vorkomme; alle diese Nomina seien weniger Eigennamen Gottes, als vielmehr Epitheta, die irgend eine seiner Vollkommenheiten hervorheben. Die außer den beiden Hauptberichten in die Genesis aufgenommenen Berichte "scheinen sich nicht an irgend einen Gottesnamen besonders gebunden zu haben", überhaupt aber werde Gott in ihnen selten genannt.

Ap. 8 zeigt der Berf. einen zweiten Borteil seiner Ansicht auf, nämlich den Wegssall der meisten Wiederholungen durch Verteilung an verschiedene Berichte, z. B. in der Schöpfungsgeschichte, in der Flutgeschichte, bei der Genealogie von Sem dis Peleg, beim Bundesschluß zwischen Jatob und Laban. Die Wiederkehr einzelner Worte und Wendungen führt er Ap. 9 zum größten Teil auf den hebräischen Sprachgebrauch wurück. Einiges jedoch komme weder auf des Moses noch auf der ursprünglichen Berschser Rechnung, sondern daher, daß Abschweiber Randbemerkungen in den Text zogen. So die Hinzusügung des Namens Hebron 13, 18; 23, 2. 19; 35, 27. "Sichtlich kommt diese Wiederholung nur daher, daß die Kopisten in den Text eine Marzinalnote einsgerückt haben, die man nur deshalb beigesetzt hatte, um den modernen Namen eines Wries anzugeben, der einen anderen gehabt hatte zur Zeit des Abraham und selbst zur Zeit des Vloses, der aber nicht mehr in Gebrauch war, als man nötig hatte, die Mars

ginalnote beizuseten".

Als Hauptvorteil seiner Ansicht führt der Verf. Rp. 10 u. 11 das Verschwinden der in der Chronologie vorsindlichen Unordnung aus. Er behandelt als Beispiele die 50 Zeitbestimmungen des Todes Abrahams, der Heirat Judas, der Entführung Dinas, des Todes Isaais. In den folgenden beiden Kapiteln unterstützt er die Behauptung, daß die auch dei Annahme seiner Verteilung der Genesis noch begegnenden Antichronis= men nur scheindare seien, gleichfalls durch vier Beispiele, betreffend das Alter Tharas dei der Gedurt Abrahams, den Besuch Esaus dei Ismael, das Alter des Ruben, als 55 er die Mandragoren brachte, das des Benjamin zur Zeit des Auszugs nach Ägypten.

Einen vierten Vorteil seiner Konjekturen findet der Verf. Kp. 14. 15 darin, daß sie den Woses entbürden von der Beschuldigung der Nachlässigkeiten, die man in der Genesis fand. Man brauche nämlich nur anzunehmen, daß Woses jene Berichte in zwölf Kolumnen oder, um der Verwirrung so vieler Kolumnen vorzubeugen, nur in 60

168 Aftenc

vier, nach Art einer Tetrapla, ähnlich der Arbeit des Origenes oder einer Evangelien= harmonie, so zusammengestellt habe, daß zur Seite des Textes einer jeden Kolumne leere Räume in den anderen Kolumnen offen blieben, und die Folge des Textes von oben nach unten durch die chronologische Reihe der Begebenheiten bestimmt war. Vers wirrung in diese brachten, meint der Berfasser, teils die schlechten Kopisten, welche die Stellung der Texte verschoben, teils die ungeschickten Kritiker, die nach oberflächlichen Rombinationen Ordnung herstellen wollten. Daß endlich die Spaltensonderung ganz verlassen und der gegenwärtige fortlaufende Text gebildet wurde, hat seine Gründe in der Faulheit oder Unwissenheit oder Besserwisserei der Abschreiber, denen die Sorgfalt 10 lästig war, welche der häufige Wechsel der verschiedenen Textspalten erforderte, deren Nüklichkeit sie nicht begriffen, so daß sie dem Leser durch Zusammenziehung des Textes sogar einen Dienst zu leisten glauben konnten. Diese Umgestaltung der mosaischen Text= form musse schon vor der Anfertigung des samaritanischen Pentateuchs stattgefunden Astruc giebt zwei Beispiele der ursprünglichen, jetzt gestörten Anordnung, eins 15 wo drei, eins wo vier Kolumnen Text zusammentrafen; bei nur zwei Kolumnen, sagt er, sei die Sache immer so einfach gewesen, daß sich die Schreiber nie geirrt haben. Durch die Unordnung, in welche sich die Stücke jener beiden Abschnitte Kp. 23—25 und Rp. 33—40 gegenwärtig verrückt finden, sind die vier Antichronismen verschuldet, die Rp. 10 beispielsweise angeführt waren; die mosaische Ordnung jener Kapitel wird 20 tabellarisch mitgeteilt.

Astruc wendet sich Rp. 16 gegen Spinoza, der, nachdem, wie Astruc erinnert, Hobbes und La Penrere den Pentateuch dem Moses abgesprochen, im Tractatus theologicopoliticus cp. IX sagt: omnia promiscue collecta et coacervata ut postea facilius examinarentur et in ordinem redigerentur und Hezras (eum pro scriptore 25 praedictorum librorum habebo donec aliquis alium certiorem ostendat) narrationibus in hisce libris contentis ultimam manum non imposuit nec aliud fecit quam historias ex diversis scriptoribus colligere et quandoque non nisi simpliciter describere, atque eas nondum examinatas neque ordinatas posteris reliquit. Diese Esra-Hypothese sei unmöglich, da die Samaritaner den Pentateuch nicht 20 nach der babylonischen Gefangenschaft von den Juden, denen sie seit jener Zeit ganz entfremdet gewesen, angenommen haben könnten. Ebensowenig sei denkbar, daß die Juden ihn von den Samaritanern angenommen haben sollten, wie es der Fall sein müßte, wenn der Verf. jener israelitische Priester 2 Kg 17, 27 ff. wäre nach Le Clercs Vermutung, die übrigens schon von ihrem eigenen Urheber mit Recht wieder aufgegeben worden sei. 35 Für Moses als Berf. spreche die Überlieferung der Juden, und, was unendlich wichtiger sei, das Zeugnis des Apostels Philippus, und vor allem dasjenige Jesu Christi, Jo 1, 45; 5, 46. Was die angeblichen Spuren einer nachmosaischen Zeit im Pentateuch, insbesondere in der Genesis betreffe, so sei darüber ausreichende Erklärung gegeben in vielen Schriften, die jenen letzten Angriffen Spinozas und anderer geantwortet. 40 über eine dieser Stellen finde er noch etwas nachzutragen, nämlich über Rp. 36, das er nun im 16., dem Schlußkapitel seiner Konjekturen eingehend bespricht, wobei sich ihm herausstellt, daß der letzte der dort aufgezählten idumälschen Könige damals regiert haben werde, als sich Moses am Ende seines vierzigjährigen Aufenthaltes in Midian diese Liste derselben verschaffte, und daß die nach jenem letztgenannten König erwähnten 45 elf Stammhäupter (eines sei vielleicht von Abschreibern ausgelassen, wie sie weiter oben unrichtig den Korach eingeschaltet hatten) spätestens gleich nach demselben regierten.

Eine alphabetische Table des matières macht S. 497—525 den Schluß.

Im Jahre 1754 erschienen in Göttingen zwei Beurteilungen dieses Buches, die vorläufige erste in den GgA vom 19. Sept., eine zweite und ausführlichere in den 50 Relat. de libris novis, fasc. XI, p. 162—194, beide wohl von J. Dav. Michaelis. Der Rez. erkennt an, daß der Berf., wer er auch sein möge, jedenfalls ein Ratholit, es ehrlich gut meine mit den heiligen Dingen und daß ein gesundes Urteil ihn meist den besten Führern folgen lasse; doch scheine ihm unbekannt geblieben zu sein, was seit Clericus in der alttestamentlichen Wissenschaft vorgegangen. Was der Berf. Seigentümliches bringe, sei meist unbrauchbar. Wenn in der Genesis nicht Moses rede, getrieben von Gott, sondern nur ältere Berichte reden, so werde es nicht sehlen, daß manche menschliche Irrtümer in ihnen enthalten seien; Moses hätte dann diese mit aufsgenommen, sogar den Bericht eines Raubmörders (Rp. 34, s. o. S. 166, 21). Im Insteresse Schristentums sei es wichtig, diesen Konjekturen den Schein von Wahrheit 31 nehmen. Überdies zeige sich Moses viel gelehrter als Verf. annehme, der insbeson-

Aftruc 169

dere zwei Quellen, Lieder und ägyptische Gelehrsamkeit, unbeachtet lasse. Die Genealogien Rp. 5 und Rp. 11 seien, wie man längst bemerkt, von verschiedenen Verfassern. Rp. 2 sei nicht Wiederholung, sondern Ausführung eines Teils des Vorhergehenden. In der Flutgeschichte lägen teine auffälligeren Wiederholungen vor als anderswo auch bei diesem Kritiker blieben. Allerdings wiesen einige Wiederholungen in der Genesis 5 auf verschiedene Quellen, doch müsse die Untersuchung ganz anders angestellt werden, als der Verf. gethan. Jene Verschiedenheit in den Gottesnamen beweise nicht, daß Moses die Quellen wörtlich aufgenommen, es könnte ihm beim Lesen und Wiederlesen gleichsam von der Färbung derselben etwas hängen geblieben sein; wo er aber Jehovah nenne, scheine vielmehr er selbst als die Quellen zu reden. Wenn in kurz aufeinander= 10 folgenden Versen die Gottesnamen wechseln, wie 7, 20—24; 9, 11—17, dürfe man nicht danach trennen; Moses scheine da pro lubitu abgewechselt zu haben. glaubt auch Rez. als ein besonderes Stück ansehen zu müssen, welches Moses mit geringen Veränderungen aufgenommen, aber des Verf. Gründe dafür seien ungenügend, der Zusammenhang mit Kp. 15 längst richtig angegeben. Mit mehr Recht, als Verf. 15 zu manchen Sonderungen habe, ließe sich Kp. 23 als eine Verkaufsurtunde betrachten, die Moses, sowie er sie vorgefunden, eingeschaltet habe. Die Annahme von Verschiebungen der ursprünglichen Ordnung beruhe auf der verkehrten Ansicht, daß ein guter Erzähler in seiner Darstellung unverbrücklich an die Zeitfolge gebunden sei. Das Ergebnis der Untersuchung des Verf. über das 36. Rp., für das er keinen Vorgänger an= 20 deute, sei der Hauptsache nach ganz das von Chr. Ben. Michaelis antiquissima Idumaeorum historia, die der Verf. vielleicht nicht kenne. Die Übersichtstafel des Rez. über die Astrucsche Verteilung der Genesis ist erheblich sehlerhaft.

Auf Aftruc kam dann auch J. F. W. Jerusalem zu sprechen in seinen gleichfalls anonym herausgegebenen Briefen über die mosaischen Schriften und Philosophie. Im 25 Jahre 1783 erschien eine dritte Auflage, ohne neue Vorrede, nur mit der der 2. Aufslage von 1772, wonach diese der ersteren die auf einige wenige Veränderungen gleich gelassen ist. Im vierten Brief äußert er sich höchst wegwerfend über Astrucs Schrift, die er läppisch und ärgerlich nennt. Seiner eigenen Ansicht nach sind die ersten elf Rapitel der Genesis nicht eigentlich mosaische Aufsätze, sondern, abgesehen von den Ge- 30 nealogien, Gedichte eines oder mehrerer Erzväter, die Moses zusammengesetzt; erst mit der Geschichte Abrahams fange dieser selbst an zu schreiben, aber aus einem reichen

Vorrat von Nachrichten.

Fortgeführt wurde das Unternehmen Aftrucs durch J. G. Eichhorn. Da sich dieser in seinem Versuch über die Urgeschichte, im Repertorium T. 4, 1779, wo er Gen 2, 4 35 bis 3, 24 nicht dem Verfasser des vorhergehenden Stückes zuweist, mit Astrucs und Jerusalems Vermutung, daß sich Mose bei Abfassung seines ersten Buches uralter Dentmäler bedient habe, ausdrücklich bekannt zeigt (S. 173), so ist es auffallend, daß er einige Monate später in der Untersuchung über die mosaische Flutgeschichte, Repertorium T. 5, 1779, die er aus zwei ineinander geschobenen Referaten bestehen läßt, 40 sich, wie er sagt, an keinen Schriftsteller der älteren und neueren Zeiten erinnert, der in Mose Erzählungen, aus zwei Urtunden zusammengesetzt, bemertt hätte, und behauptet, wenn jemand diesen Einfall gehabt haben sollte, so habe doch noch niemand solche ineinander oder nebeneinander geordnete Denkmäler abgesondert und jedes für sich als ein eigenes ganzes hingestellt (S. 188). Man muß glauben, daß Eichhorn, als er 45 dies schrieb, das Buch von Astruc noch nicht gesehen, und nur was Jerusalem über diesen sagt und höchstens die von Jerusalem gelobte Relatio Gotting. gelesen, in welcher unrichtigerweise angegeben ist, daß in den Conjectures Gen 7, 1—19 ganz und ebenso Bers 23 aus dem Bericht B abgeleitet werde. In seiner Einleitung ins A. Testament, T. 2 (erste Aufl.), 1781, § 416, sagt Eichhorn: "Endlich hat Astrük, ein berühmter 50 Arzt, das gethan, woran sich kein Kritiker von Profession wagen wollte, und die ganze Genesis in einzelne Fragmente zerlegt. Auch ich habe dieselbe Untersuchung angestellt, aber, um meine Gesichtspuntte durch nichts verrücken zu lassen, ohne Astruc zu meinem Führer oder Geleitsmann zu wählen. Und hier ist das nackte Resultat derselben, das nicht durch die Anzeige dessen glanzen soll, worin Clericus und Simon sich übereilt, 55 und Fleury und Le François gefehlt, und Astruc und Jerusalem geirret haben." In der Anmertung fügt er doch noch die Anerkennung hinzu: "Keiner von allen ist mit seinem Blick so tief in diese Materie eingedrungen, als Astrük".

Eine Übersetzung der Conjectures mit einigen Weglassungen und ohne alle Zusthaten erschien unter folgendem Titel: Mutmaßungen in betreff der Originalberichte, 60

beren sich Moses wahrscheinlicherweise bei Verfertigung des ersten seiner Bücher bedient hat, nehst Anmerkungen, wodurch diese Nutmaßungen teils unterstützt, teils erläutert werden. Aus dem Französischen übersetzt, Frankf. a. M. 1783, 556 und VII Seiten Oktav.

Association Alfyl ist von Beschlagnahme  $(\sigma \dot{\nu} \lambda \eta)$  freier, unverletzlicher Ort. Bei allen Böltern sinden wir die Erscheinung, daß die den Gottheiten gewidmeten Stätten den Gegenstand schwer Verehrung bildeten und wie auch die zu ihnen flüchtigen Personen vor Gewalts thätigkeiten geschützt waren. Bei den Juden sind in der mosaischen Gesetzgebung ausführliche darauf bezügliche Vorschriften gegeben worden (vgl. Saalschütz, Wosaisches Recht Bd 2 Kap. 71; Bissel, the law of asylum in Israel, Leipzig 1884; Ohlenburg, Die bibl. Asple im talmudischen Gewande, München 1895).

Die bibl. Asple im talmudischen Gewande, München 1895).

Auch bei den Griechen waren gewisse Tempel durch besondere Verleihung mit Asple qualität begabt (Schönemann, Griech. Altertümer Bd 2 S. 185) und in Rom, wo ursprünglich nur einige Tempel als Zufluchtsstätten für Stlaven gedient hatten, bildete sich in der Kaiserzeit die Meinung heraus, daß die Vilder und Statuen der Kaiser einen Schutz gegen Versolgung gewähren, was für Stlaven gesetzlich anerkannt wurde

(Pernice, Labeo 1, 116; Beaurepaire S. 359).

Das gesetzliche Asplrecht knüpft dagegen an die Sitte an, daß die Bischöfe Fürsbitte für Angeklagte und Verurteilte einlegen konnten (Krauß, Im Kerker vor und nach Christus S. 109 ff.). Um diese zu erlangen, flüchteten sich Schutzbedürftige in die Kirchen. Dadurch wurde aber weder Straflosigkeit erlangt, noch erwuchs den Bischöfen die Schutpflicht, wie denn ein Asplrecht weder durch die kirchliche Gesetzgebung gestattet 30 noch durch die römische Kaisergesetzgebung gewährt worden ist. Vielmehr suchte die letztere Mikständen, die sich durch die Praxis ergeben hatten, entgegenzutreten (l. 1, 2 Cod. Theod. 9, 45), hob 398 alle bisherigen Vergünstigungen auf (l. 8 ib.), um dann freilich 399 zum ersten Male das Asplrecht für das Westreich anzuerkennen. Dies ist dann 419 geuauer präzisiert (c. 13 const. Sirmond. ed. Hänel S. 467), durch 35 Balentinian III. (const. 21 Sirmond. ed. cit. p. 261) ausgedehnt und durch Leo I. 466 neu geregelt worden (l. 6 Cod. Just. 1, 12). Aber schon Justinian schränkte das Asplrecht wieder ein (Nov. 17 v. J. 535, c. 7 pr. Nov. 37) und so ist denn die end= gültige Ausgestaltung des römischen Rechtes dahin gegangen, daß bestimmte Personen, welche in die Kirchengebäude geflüchtet waren, nicht gegen ihren Willen aus diesen 40 entfernt werden durften, während der Bischof wohl das Recht, nicht indessen die Pflicht hatte, sie in den kirchlichen Räumen zu dulden (Graßhoff, Die Gesetze der römischen Kaiser über das Asplrecht der Kirche im Archiv f. kathol. Kirchenrecht Bd 37 S. 3; Löning, Gesch. d. Kirchenrechts Bd. 1 S. 317; Bd 2 S. 355).

In den germanischen Reichen (Burgunder: Lex Romana Burgundion. tit. 2 § 5; Westgoten: Lex. Visigoth. VI tit. 5 c. 16) war freilich eine gewaltsame Berslehung des Asplis dei Strase verboten, aber der Flüchtige mußte ausgeliesert werden, war aber dann mit Todess oder verstümmelnder Strase verschont. Im Frankenreiche stellte sich zwar die Decretio Chlotharii (511—558) c. 14, 15 auf den vom C. Aurelianae I (511 c. 36. C. XVII qu. 4; c. 3. C. XXXVI qu. 1) eingenommenen Stands punkt, daß die Auslieserung der Flüchtigen nur nach eidlichem Versprechen sie nicht mit den oben gedachten Strasen zu belegen, zu erfolgen hätte, aber sie belegte die Berlehung des Asplrechts nicht mit weltlicher Strase, und die farolingische Gesetzgebung sah wieder von jedem eidlichen Versprechen ab (Cap. leg. add. 803 c. 3; Ansegisus c. I, 144, c. 2 Capt. de partib. Saxon. 775—790) und versagte schon zum Tode Verurteilten das Asplrecht überhaupt (Cap. Haristall. 779 c. 8; Lex Saxon. c. 24. Bgl. Brunner,

Deutsche Rechtsgeschichte Bb 2 S. 610 ff.).

Nach Maßgabe des Decretum Gratians und der Defretalensammlungen hat dann das Usplrecht durch die Doktrin weitere Ausbildung erfahren, welche durch die päpsteliche Gesetzgebung seit dem 16. Jahrh. teils Anerkennung, teils Abänderung gefunden

hat (vgl. Gregor XIV. Cum alias vom 24. Juni 1591; bei Reiffenstuel, Jus canonicum, Venet. 1709 Bd 3 S. 693; Beneditt XIII. Ex quo divina 8. Juni 1721 bei Ferraris, Prompta bibliotheca s. v. immunitas art. II nr. 90; Clemens XII. In supremo iustitiae vom 1. Februar 1734 § 10 ff. Bullar. Taurin. Bd. 24 S. 33; Beneditt XIV. Officii nostri vom 15. März 1790 in seinem Bullar. Bd. 3 S. 126). 5

Danach steht das Asplrecht zu den Kirchen und den damit zusammenhängenden Räumen, einem bestimmten Umtreise um diese, den Kirchhösen, den wenn auch in Prizvathäusern befindlichen für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Oratorien, den Klöstern mit den Räumlichteiten innerhalb ihrer Mauern, den kirchlich errichteten Hospitälern und frommen Anstalten sowie den Häusern der Bische. Der dorthin Flüchz 10 tige, gleichviel ob er schon verurteilt ist oder nicht, auch wenn er aus der Haft entzschen ist, darf nicht zurückgewiesen und nicht durch Staatsorgane, auch nicht mit seinem Willen verhaftet und auch nur ausgeliesert werden, falls es sich um einen casus exceptus handelt. Ein solcher liegt aber vor für publici latrones, Verwüster von Acern und Weinbergen, Mörder, Kirchenräuber, Majestätsverbrecher u. s. w. Die Verletzung 15 des Asplrechts ist sacrilegium und zieht die excommunicatio maior latae sen-

tentiae nach sich.

Wenn aber schon von jeher das Asplrecht unter der Gewaltthätigkeit der Laien zu leiden gehabt hatte (vgl. Frauenstädt, Blutrache und Todschlagsühne im deutschen Mittelalter, Leipzig 1881; Dsiander, Das Asplrecht der Stadt Villingen, Waldshut 1892), 20 so begann seit dem 16. Jahrh. eine staatliche Reaktion gegen (vgl. die franz. Ordonnanz v. Villiers-Cotterest v. 1539 Urt. 66; für England [privilege of sanctuary] St. 21 Jac. c. 28 s. 7. Burns ecclesiastical law Bb. 1 S. 394; für Spanien Covarrubias, máximas sobre recursos de fuerza, Madrid 1829 Bd. 1 S. 57 ff.) dieses, die im 18. Jahrh. schon in einzelnen Staaten zur völligen Beseitigung führte (vgl. Friedberg, 25 Die Grenzen zwischen Staat und Kirche, Register s. v. Asplrecht), die heute überall erfolgt ist (vgl. Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts S. 500), wenngleich die Kirche im Prinzip noch an dem Institute festhält (vgl. Entscheidung der Congregat, inquisitionis von 1880 in Arch. f. kath. Kirchenrecht Bd. 46 S. 25 f.; Österr. Konkordat Art. 15 bei Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts § 19 Anmig. 31). Das der Kirche 180 — und auch der evangelischen — zustehende Recht, zu verlangen, daß die etwa in die Kirche geflüchteten Verbrecher nur unter Berüchsichtigung des Gottesdienstes und der Heiligkeit der Kirchengebäude ergriffen werden sollen, hat mit dem Asplrechte ebenso wenig etwas zu thun, wie die Bestimmungen des italienischen Garantiegesetzes, wonach ohne Autorisation des Papstes kein Staatsbeamter in den von diesem bewohnten Räumen 35 oder in denen des Conclave oder eines ötumenischen Konzils Amtshandlungen vornehmen darf. (Scaduto, Guarentigie pontificie, Turin 1889, S. 339 ff.) E. Friedberg.

Atargatis. — Selben, De dis Syris II, 3 (1. A. 1617); Jo. &. Boß, De origine et progressu idololatriae I, 23 (1642); Ropp, Palaeographia critica, Bd IV, 1829, § 867 ff.; 40 Richter, A. Derketo in der Encykl. von Ersch und Gruber, I. Sect. Bd XXIV, 1833; C. A. Böttiger, "Die phönizisch-carthagische Juno" in s. Ideen zur Kunst-Mythologie, Bd II, 1836, S. 213—221; Movers, Die Phönizier, Bb I, 1841, S. 584—600; Creuzer, Symbolik und Mythologie 3. A., Bb II, 1841, S. 389—410; Winer, RW. A. Atargation 1847; R. Roth, A. Syria dea in Paulys RE., Bb VI. 2 (1852); Stark, Gaza u. d. philistäische Küste 1852, 45 S. 250—255; ders., A. Atargation in Schenkels BL. I, 1869; Preller, Röm. Mythologie 2. M. 1865, S. 743-746 (Dea Syria), 3. M., 85 II, 1883; Derceto the Goddess of Askalon in Journ. of Sacred Literat. and Bibl. Record ed. by B. H. Cowper, New Ser. 28 VII, 1865, S. 1-20; Tiele, Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten 1872, S. 478-488; Schlottmann, A. Atargation in Riehms HW., I.A., 2. Liefer. 1875; E. Meyer, Zbm&XXXI, 50 1877, S. 731 f.; P. Scholz, Gößendienst und Zauberwesen bei den alten Hebraern 1877, S. 301—333; Sig. Monnaies d'Hierapolis en Syrie in Numismatic Chronicle 1878, S. 102 ff.; Rayet, Dédicace à la déesse Atergatis in Bulletin de Correspondance Hellénique, III, 1879, S. 406-408; Hauvette-Besnault, Fouilles de Délos ebend. VI, 1882, S. 470-503; Mordtmann, Atargatis. 3bmG XXXIX, 1885, S. 42 f.; Schürer, Gesch. des Jüd. Bolkes, Bb II, 55 1886, S. 12; Bb I, 1890, S. 742; B. Robertson Smith, Ctesias and the Semiramis legend in The English Historical Review, Bd II, 1887, S. 303-317; Baethgen, Beiträge zur semit. Religionsgeschichte 1888, S. 68-75; Pietschmann, Gesch. der Phönizier 1889, S. 148 f.

1. Der Rame. Die sprische Göttin Atargatis selbst wird in der Bibel nicht er= 60 wähnt; nur ein Heiligtum derselben 'Αταργατείον (Ατεργάτιον) wird 2 Mai 12, 26

genannt. Von den Griechen und Römern wird der Name sehr verschieden geschrieben; eine verstümmelte Form desselben ist Δεοκετώ (Strabo XVI C. 785: 'Αταργατήν δέ την 'Αθάραν [ἐκάλεσαν]. Δερκετώ δ' αὐτην Κτησίας καλεί. Plinius, N. h. V, 23 [19], 81: prodigiosa Atargatis, Graecis autem Derceto dicta), im Talmub (Ab. 5 zara fol. 11, b, übers. von Ewald, 2. A. 1868, S. 85) אורי הרצהא und so auch sprisch bei Bardesanes, De legib. (in Curetons Spicileg. Syriac. 1855, S. 20, Wers. S. 31) und bei Jakob von Sarug (Martin, 3dmG XXIX, 1875, S. 132), ebenso im Armenischen (de Lagarde, Armenische Studien, AGG XXII, 1877, S. 58 n. 846). Der Name wurde früher verschieden erklärt, von Selden aus "großer Fisch", von 10 Gesenius (Comment. üb. d. Jes. 1821, Bd II, S. 342, nach Sicklers Borgang) und Miner aus το ", "Größe des Glücks", von Movers nach spr. κτοτη (χάσμα, scissio) als pudendum muliebre; vgl. Hitzig, Bibl. Theologie 1880, S. 20. Diese Deutungen sind, von anderem abzusehen, setzt dadurch hinfällig geworden, daß anderem (griech. Text: [Araq]yarei) inschriftlich als die zu Grunde liegende Form nachgewiesen 15 ist (Palm. III, 4 [Bilinguis] aus dem J. 140 n. Chr., bei de Vogüe, Syrie centrale, Inscript. semit. 1868, woselbst auch die unten angeführten palmyr. Inscripten); ebenso יהרעהה auf Münzen des Abd-Hadad (wohl nicht aus der persischen sondern erst aus der griechischen Periode), die wahrscheinlich aus Hierapolis stammen (Waddington, Revue numismatique, Nouv. Sér. Bd VI, 1861, S. 9 ff.; Six a. a. D., 20 S. 105). Eine andere Schreibweise ist rener sprischen Münze (bei de Lupnes, Essai sur la numismatique des Satrapies 1846, S. 39, Taf. V: Satr. de Syrie; Blau, 3dmG. VI, 1852, S. 473 f.). Darnach ist der Rame der Göttin zusammengesetzt aus zwei Wörtern: הרש und הרש (so zuerst Ewald, Inschr. von Sidon 1856, S. 52, mit näherer Begründung Levy, Phöniz. Studien II, 1857, S. 39 und Nölze dete, Idm XXIV, 1870, S. 92, 109; Zweifel an der Richtigkeit dieser Erklärung bei de Lagarde, Mt, Bd I, 1884, S. 77 f.).

Der erste Teil dieses zusammengesetzten Namens ist sicher entstanden aus Tere, die aramäische Form für den himjarischen Gottesnamen Athtar, entsprechend dem alttestamentl. Aschtoret, phönizisch Aschtart mit fehlender Femininendung (vgl. asspr. 20 Istar, ebenfalls ohne Femininendung von einer weiblichen Gottheit gebraucht, vielleicht ebenso moabitisch 'Aschtar, s. A. Astarte I, 2. 4). Daß Atargatis nur eine andere Form der 'Atar oder 'Aschtart war, wird bestätigt durch die Angaben Strabo's (a.a. D.), welcher die 'Αταργατή geradezu 'Αθάρα nennt, und des Hesphius, welcher s. v. 'Ατταγάθη (ft. 'Ατταργάθη od. 'Ατταράθη) bemertt: 'Αθάρη, παρά τῷ Ξάνθω. 35 Justin, Hist. Phil., ep. XXXVI, 2: in cuius (des Königs Damascus) honorem Syrii sepulchrum Arates (Arathis, I. Athares oder [At]arathes oder mit Mordt= mann [T]arathes), uxoris eius, pro templo coluere deamque exinde sanctissimae religionis habent; vgl. ferner die Form Aταράτη des Simplicius bei de Lagarde, Ges. Abhandl. 1866, S. 238; auch inschriftlich die Legende einer Gemme "", Atar 40 ist mächtig", s. Levy a. a. D., S. 38; E. Meyer a. a. D., S. 732, Anm. 1. Daß der Eigenname  $A \tau \acute{a} \varrho \beta a \varsigma = 7777$  hierher gehöre (Pietschmann a. a. D., S. 149, Anm. 2), ist mindestens zweifelhaft. Der angebliche Gottesname and Melit. V (Gaul.), 3. 4 beruht auf einem Irrium (s. Corp. Inscr. Sem. I, 1, 1881, S. 163), und auf einer karthagischen Inschrift ist vielleicht Schreibsehler für המששרהי (s. E. Meyer

Der zweite Teil des Namens Tont in vielen zusammengesetzten palmyrenischen Personennamen und in ein oder zwei phönizischen (Tod Idal., Corp. I. S., n. 93, 3. 3, s. sedoch Bedensen bei Nöldese, Idms XLII, 1888, S. 471; vgl. aber Tod Cit. X, Corp. I. S., n. 79 und dazu Halevy, Melanges de critique et d'histoire 1883, S. 146) in den Formen Tod, Nor und das Name einer Gottheit vor, etwa in der Bedeutung von Tod, Zeit", vielleicht tempus opportunum, vgl. Ps. 81, 16: Tod, ihre gute Zeit, ihr Glüd" (s. sene nomm. pr. dei Euting, Inschr. aus Idalion 1875, S. 14, wozu hinzuzusügen Rood, phil. Cl. 1875, Bd II, bei Mordtmann, Neue Beiträge zur Kunde Palmyra's, SMU, phil. Cl. 1875, Bd II, supplement n. 4 und noch andere Namen mit Tod dei Sachau, Palmyrenische Inschriften, Idalion XXXV, 1881, S. 740 f., vgl. die Personennamen Palm. LIV, 1, und Tod dei Mordtmann a. a. D. n. 47). Hierher gehört wohl auch der Gottesname Edaos in einer hauranischen Inschrift dei Waddington, Inscript. grecq. et lat. de la Syr., 1870, n. 2209, vielleicht (!) ferner ädas dè d deós des Philo Byblius bei Stephanus von Byzanz in der Erklärung des Wortes Pauárdas (s. Baudissin, Stud.

3. semit. Religionsgesch. I, 1876, S. 307), was auf are verweisen kann, auch wenn (worauf mich einmal Nöldete aufmertsam machte) Philo in  $a \vartheta a \varsigma$  das griechische  $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ zu erkennen glaubte. Ferner möchte der Gottesname ars zu erkennen sein (so, wie ich nachträglich sehe, auch Baethgen a. a. D., S. 88), in  $B\omega\lambda a\vartheta\eta\nu$  ( $B\omega\lambda a\vartheta\iota\nu$ ,  $Bo\lambda a-\vartheta\eta\nu$ , Accus.) bei Damascius (bei Photius, Bibl., ed. Bekker S. 342), nach ihm neben  $_5$ H $\lambda$  und  $B\eta\lambda$  eine Bezeichnung des Kronos bei Phöniziern und Sprern; der erste Teil des Namens, Bol, weist nach Palmyra, wo  $eta\omega\lambda$  für Baal oder für Bel vor= tommt (s. A. Baal I). Freilich sollte man nach Analogie der palmyrenischen Gottesnamen Aglibol, Jaribol das  $ar{eta}\omega\lambda$  an zweiter Stelle erwarten. Aber wenn es gestattet ist, Rhamanthas (Rhaman-Athas) neben Atar-Ate zu stellen, so gewinnt es den Anschein, 10 als ob 'Ateh, 'Ata verschiedenen Gottesnamen (auch Bol kommt für sich allein vor) zur näheren Bestimmung angehängt wurde. Auch der alttestamentliche Eigenname 🛒 1 Chr 2, 35 f.; 12, 11; 2 Chr 11, 20 mag zu vergleichen sein und zur Bedeutung "gute Zeit" [?] als Gottesname Palm. LXXIV, 2. 'Atâ oder 'Ateh ist wohl dieselbe Gottheit, welche Pseudo-Melito unter dem Namen 'Atî (von Adia- 15 bene) anführt (Corp. apolog. christ. sec. saec. ed. Otto, Bd IX, S. 505. 426); er bezeichnet die Ati deutlich als weiblich. Nach der Konstruktion der palmyrenischen Eigennamen 30000 "A. hat gegeben", 20000 "A. hat belohnt" scheint man aber diese Gottheit männlich gedacht zu haben, vgl.  $E\theta ao_S$ . Hierher gehört doch wohl auch der Name auf einer Münze, wahrscheinlich aus Hierapolis (bei Six a. a. D., 20 S. 104), vgl. Jechonjah (anders Six, S. 111 ff.); vielleicht ist aber hier ist nicht Gottesname sondern Appellativum, vgl. rer gründet Frieden" (Corp. I. S., Cit. n. 10; Carth. n. 484). Dagegen scheint für eine weibliche Gottheit sir zu sprechen die Darstellung des Kopfes einer Göttin und einer Gottheit in Frauengewand auf zweien der mutmaßlich aus Hierapolis stammenden Münzen, beide mit der Legende 25 בי שבא bei Six, S. 103 f. (ביתה בובה החשי? Six, S. 107, ober besser בי שבא oder רשש 'ד'). Die Erklärung ist indessen zweifelhaft, da auf einem anderen Exemplar der zweiten Münze statt שמה (Six, S. 104). Daß המה entstanden sei aus (die Göttin Anat), wie Levy, Phöniz. Stud. IV, 1870, S. 7 und Six, S. 108 vermutet haben, ist nach den Formen r und  $A au \eta$ ,  $A heta \eta$  des Gottesnamens 30 nicht anzunehmen. Übrigens ergiebt sich aus der maskulinischen Verbalform noch nicht (ausgenommen die imperfettische Bildung רברביתה, wenn darin wirklich der Gottesname steckt) unbedingt das männliche Geschlecht der Gottheit; val. דשתרחיתו mit dem Verbum in der maskulinischen Grundform.

Die Berbindung der Göttin Atar mit ist jewiß nicht zu verstehen: "Atar, 26 Gemahlin des Ate" (E. Meyer) oder wurde wenigstens später nicht so verstanden; denn als Paredros der Atargatis erscheint der Gott Hadad (s. unten). Vielleicht könnte aber zu erklären sein: "Atar, Tochter des Ate" (Halson a. a. D., S. 224; vgl. Istar als Tochter des Sin) oder wohl noch eher, da Atar die allgebärende Gotteskraft und da dei Athenäus von einem Sohne der Atergatis die Rede ist (s. unten § 2): "Atar, 40 Mutter des Ate" (vgl. A. Astar I, 2). Nach Baethgen ist ist der seines männslichen Geschlechts beraubte Gott Attes, der als geschlechtlos ganz in die Göttin aufgegangen zu denken sei, eine Anschauung, zu der ich eine passende Parallele nicht wüßte. Bielleicht ist aber ist in dieser Jusammensehung gar nicht Gottesname sondern eine Bezeichnung der Sphäre oder der Art der Gottheit wie der zweite Teil des Namens 45 Atar-samain, etwa die "Glückss??-Atar", wobei freilich, wie übrigens auch bei der Aufssallung von ist, arn als Gottesname, die Endung in, die aussieht wie ein maskulinisches Pronominalsuffix (de Lagarde), Schwierigseiten macht. Sonst vgl. für die nähere Bestimmung den Gottesnamen ist (Halson a. a. D., S. 143). Der zweite Teil so des Namens Atar-Ate könnte erst später zu einem selbstständigen Gottesnamen geworden sein. Was wir von der Gottheit Ate wissen, spricht nicht dasur, das ihre Berehrung alt war.

In jedem Fall ist Atargatis nicht anderes als die sprische Form der Astarte. Die Späteren scheinen beide zuweilen geradezu identifiziert zu haben. Das 2 Mai 12, 26 55 neben Kagvsov genannte Aregyaresov ist wahrscheinlich das alte Aschierot neben Karnajim (Gen 14, 5; s. A. Astarte I, 3, S. 154); wenn beide nahe zusammen lagen, so kann rò répevos èv Kagvasv 1 Mai 5, 43 der Hain eben jenes Atargateion sein. Derleto war eine zu Assalon verehrte Gottheit (s. unten § 3), und Herodot (I, 105) bezeichnet das Heiligtum von Assalon als das älteste der himmlichen Aphrodite, d. i. 60

der Astarte; vielleicht sah man beide Göttinnen dort als identisch an; wahrscheinlicher tam der Kultus der Derketo später als ein verwandter zu dem der anderen hinzu (s.

unten § 3).

In griechischen Inschriften kommt Atargatis öfters vor. Da in der schon erwähn= 5 ten Bilinguis Atargatis als palmyrenische Gottheit genannt wird, ist sehr wahrscheinlich in der verstümmelten Inschrift von Palmyra, Corp. Inscript. Graec., n. 4480 (vom Jahre 451 der Seleuciden-Ara) das Ende eines Gottesnamens —arei, der auf Malachbel und einen anderen ausgefallenen Namen folgt, mit den Herausgebern des Corpus zu ergänzen: 'Αταργάτει. Dann findet sich in einem bei Refr-Hawar zwischen Damascus und Banias gefundenen Inschriftfragment  $[A] \tau a \varrho \gamma \acute{a} \tau \eta [\varsigma]$  und in einer Inschrift von der Insel Astropaläa bei Areta etwa aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert: . . .

'Αταργατειτί (sic) ἀνέθηκαν (s. über diese beiden Inschriften Rayet a. a. D.).

Ferner sind neuerdings bekannt geworden eine größere Anzahl von Inschriften aus Delos, welche Atargatis und Adados neben einander nennen (eine Bestätigung für die 15 Richtigkeit der Zusammenstellung beider bei Macrobius, s. A. Adrammelech, 1. Bd, S. 187). Es muß auf Delos um den Beginn unserer Zeitrechnung eine sprische Kolonie bestanden haben, welche diesen Rult dorthin verpflanzte, wie schon in früheren Zeiten eine phönizische Rolonie dort erwähnt wird Corp. Inscr. Graec., n. 2271 und Corp. I. S., n. 114; die letztgenannte griechische Inschrift, wahrscheinlich aus dem ersten vor-20 christlichen Jahrhundert, handelt von einem auf Delos bestehenden Rultus des Herakles der Tyrier. In jenen anderen Inschriften von Delos werden mehrere Priester der Atargatis und des Adados als Hierapolitaner bezeichnet; eine der Inschriften bezieht sich auf die Weihung eines Tempels für die beiden Gottheiten um das Jahr 7 vor Der Name Atargatis ist in den Inschriften von Delos zehnmal, teils ganz 25 ausgeschrieben, teils deutlich erkennbar gefunden worden, viermal in Verbindung mit "Aδαδος oder "Aδατος; einmal wird Atargatis als άγνη 'Aφροδίτη bezeichnet (s. Hauvette=Besnault a. a. D.).

Sehr später Zeit gehört offenbar eine schon lange publizierte Gemme unbekannter Hertunft an, deren Inschrift inhaltlich an gnostische Gemmen erinnert; darin wird geso nannt  $[\Theta] \epsilon \hat{a}$  (?)  $\Sigma v \varrho i [a^2A] \tau \varrho [a] \gamma \acute{a} \gamma \epsilon \tau \iota \varsigma$  (Corp. Inscr. Graec., n. 7046, auch bei Ropp a. a. D.); besser liest Mordtmann die forrupte Form Leiaovosa (vgl. die sateinischen Formen Deasura, Diasura, Gen. Deasurae, s. Preller, Röm. Mythol., 3. A., Bd II, S. 396, Anm. 1). Abgebildet ist auf dieser Gemme auf der Seite mit dem Gottesnamen eine Gottheit in Männerkleidung, vielleicht ein Zeichen dafür, daß 86 bei den Späteren der Geschlechtscharafter der Atargatis wechselnd war; auf der Rückseite ist eine Art Tempel mit der Taube der Atargatis oder Aphrodite dargestellt (s. die Abbildung bei Kopp; vgl. die Geschlechtsvertauschung in den Legenden der Pelagia,

s. Litteratur zu A. Astarte S. 148).

2. Der Mythos. Bei griechischen und römischen Schriftstellern erscheint Atar-40 gatis als Fischgottheit. Es wurde in ihr die befruchtende Kraft des Wassers verehrt. Aus dieser Berbindung der gebärenden Gotteskraft mit dem Wasser in der semitischen Vorstellung stammen die Erzählungen der Griechen von der aus dem Meeresschaum auftauchenden Aphrodite. Nach Macrobius (Saturn. I, 23) bedeutet die bei den Usprern (d. i. Sprern) mit Hadad (nach M. die Sonne) verbundene Adargatis die 45 Erde (als Allgebärerin). Sie wurde nach ihm dargestellt auf Löwen (sitzend oder stehend?) mit strahlenumkränztem Haupte. Die Abendländer haben ihre Nachrichten über Atargatis-Derketo hauptsächlich aus Ktesias entnommen (vgl. Ctes reliq. ed. Bahr, S. 393—395). Diodorus Siculus bringt sie in Verbindung mit Semiramis, deren Geschichte er von Ktesias entlehnte (II, 20). Nach ihm (II, 4) wurde Derketo durch 50 Aphrodite, welche ihr übel wollte (die Unterscheidung von der Aphrodite darf nicht mit Start betont werden; sie gehört dem Griechen an), erfüllt von Liebe zu einem schönen Jüngling unter den Opfernden und gebar aus dieser Berbindung die Semiramis. Aus Scham über ihren Fehltritt ließ Derketo den Jüngling verschwinden und setzte die Tochter in einer Einöde aus, wo diese von Tauben ernährt wurde; sich selbst aber 55 stürzte sie in einen See bei Askalon und wurde bis auf das Antlitz in einen Fisch verwandelt. In dieser Gestalt, sagt D., werde sie von der Kunst abgebildet. Bgl. über Semiramis als Tochter der Derketo: Lucian, De Syria dea 14; Athenagoras, Legat. pro Christ. 30, ed. Otto S. 156 und einen Anonymus in Ctes. reliq. ed. Bahr, S. 393 f., an den beiden letzten Stellen mit Berufung auf Rtesias. Eben diesen führt 60 Hnginus (Astron. II, 41) dafür an, daß die Sprer die Fische heilig halten, sie nicht

60

essen (vgl. II, 30) und goldene Bilder derselben verehren, weil ein Fisch die Isis (= Aftarte-Utargatis) gerettet habe. Auch die Katasterismoi des Eratosthenes (38) berusen sich auf Rtesias dafür, daß ein Fisch die Derketo aus einem See gerettet habe (vgl. ferner für Ktesias als Quelle: Strabo a. a. D.). Tauben und Fische waren der von den Sprern verehrten Artaga (sic) heilig und wurden deshalb von ihnen nicht ge= 5 gessen nach Cornutus (Phurnutus), De nat. deor. 6. Fische waren der Ατεργάτις weiter heilig nach der euemeristischen und albern-etymologisierenden Erzählung des Antipater von Tarfus (bei Athenaus VIII, 37) von der auf Fischspeise versessenen Königin Gatis, welche allen anderen "außer Gatis" (äreq Táridos) verbot, Fische zu essen. Nach dem Bericht des Mnaseas (ebend.) weihte man der Göttin silberne und goldene 10 Fische; ihre Priester aber legten täglich Fische auf den Altar und verzehrten sie. Eben derselbe soll dem Lyder Xanthus nacherzählt haben, Atargatis sei wegen ihres Ubermuts von dem Lyder Mopsus gefangen genommen, mit ihrem Sohne  $I\chi\vartheta\dot{v}_{\mathcal{S}}$  in einen See bei Askalon versenkt und von Fischen verzehrt worden — worin unter der grob euemeristischen Hülle die Bedeutung der Atargatis als Wassergottheit deutlich zu er= 15 tennen ist. Von der in Palästina in einen Fisch verwandelten Derketo erzählen auch Ovid (Met. IV, 44—46: Dercetis) und mit der Angabe Bambyces als der Lokalität des Vorgangs Germanicus (Scholien zu Aratus, ed. Brensig S. 98 f.: Derceto; vgl. S. 176). Für Heilighaltung der Fische bei den Sprern s. weitere Belegstellen bei Selben, De dîs Syris II, 3. Darauf daß Artemidorus (Onirocrit. I, 8) von den 20 Sprern, "welche die Astarte verehren", aussagt, daß sie sich der Fischspeise enthalten, darf kaum Gewicht gelegt werden für Identifizierung der Astarte und der Atargatis.

Auf eben dieselbe Vorstellung der sprischen Göttin gehen die Erzählungen der Abendländer von Benus oder Dione zurück, welche auf der Flucht vor Typho sich mit dem Cupido ins Wasser (den Euphrat) gestürzt habe und in einen Fisch verwandelt 25 worden sei, weshalb man den Fisch unter die Sternbilder aufgenommen habe (Ovid, Fast. II, 459—474; vgl. Met. V, 331; Manilius, Astron. IV, 579—582; Hyginus, Astron. II, 30 nach Diognetus Erythräus; Ampelius, Lib. memor. 2). In all diesen Darstellungen erscheint die Göttin als die von Liebe zu den Sterblichen ergriffene fruchtbare Naturtraft. Die Verfolgung durch Typho ist eine spätere, auf ägyptischen Ein= 30

fluß zurückgehende Zuthat (s. v. Gutschmid, Die Aspriologie 1876, S. 146).

3. Rultusstätten. Aus mehreren der angeführten Berichte der Schriftsteller geht hervor, daß ein Hauptsitz des Kultus der Atargatis die Stadt Askalon war. Außerdem hatte sie noch andere Kultusstätten. Darunter wird besonders häufig Hierapolis oder Bambyce in Syrien genannt, so von Strabo (XVI C. 748). Der dritte Rame 35 desselben Ortes bei Strabo, Edessa, beruht auf Irrtum (s. Ritter, Erdfunde 2. A., Bd X, 1844, S. 1046; Baudissin, Studien II, 1878, S. 159, Anm. 2). Allerdings nennt das dem Bardesanes zugeschriebene Buch De legibus (a. a. D.) Sprien und Urhoi, d. i. Edessa in Mesopotamien, als die Tarata verehrend. Aber vielleicht ist hier nur aus der zu Edessa bestehenden Sitte der Entmannung auf die Atargatis geschlossen 40 worden; der griechische Text redet von Sprien und Osroene und von der Göttin Rhea. Rultus der Atargatis zu Hierapolis oder Bambyce oder Mabog (Bambyce entstanden aus Mabbog, Manbog mit b für m) nennt ferner Plinius (N. h. V, 23 [19], 81). Vielleicht gehört hierher noch, was Plinius (V, 13 [14], 69) von Joppe berichtet: colitur illic fabulosa Ceto (= Derceto?). Zu Bambyce wurde Atargatis auch nach 45 Eratosthenes (Catast. 38) verehrt (vgl. noch oben die Angabe des Germanicus), nach dem Talmud (a. a. D.) zu Mabog, ID12, nach Isidorus Characensis (Mans. Parth. 1) zu Besechana in der Nähe des oberen Euphrat, nach Jakob von Sarug (a. a. D.) zu Harran, zu Palmyra nach Palm. III, wo von dvadépara für die Atargatis die Rede ist. Rach dem zweiten Makkabäerbuch hat man im Westjordanland die dort seit alters 50 verehrte Astarte später mit Utargatis identifiziert oder den Kultus dieser neben dem jener geübt. Aus den griechischen Inschriften sehen wir, daß, wahrscheinlich durch Handelstolonien, der Atargatis=Kultus von Hierapolis nach Delos und wohl auf demselben Weg auch nach der benachbarten Insel Astypaläa kam.

Ohne irgend welche Angabe wird der Name Atargatis noch genannt von dem 55 Grammatiker Arkadius (De accent., ed. Barker S. 36, 18:  $A\tau\epsilon\varrho\gamma\alpha\tau\tilde{\iota}\varsigma$ ), von Germanicus (a. a. D., S. 65; vgl. S. 125: Atargatis), mit der Bezeichnung als Gottpeit der Sprer von Tertullian (Ad nat. II, 8: Atargatis); als  $\Sigma v\varrhoi\alpha \vartheta\epsilon\delta\varsigma$  benennen sie auch Strabo und Eratosthenes a. a. D. (vgl. Scholien zu Aratus, S. 176) und der

oben § 2 angeführte Anonymus aus Ktesias.

Unverkennbar ist der Ausgangspunkt des Atargatis = Rultus in Syrien, vielleicht speziell in Hierapolis zu suchen. Nach Astalon, wo alter Kultus der der Aphrodite-Urania war, wird jener erst später übertragen worden sein. Auch die Namensform der Atarate weist in ihren Bestandteilen nach Sprien als dem Land ihrer Entstehung, nicht nach 5 Palästina. Der philistäische Gott Marna, dessen Namensform aramäisch zu sein scheint, mag ebenfalls erst spät zu den Philistern gekommen sein. Wenn wir nach dem Derketo-Rultus zu Askalon, der Stätte alten Askarte Dienstes, nach dem westjordanischen Atargation in der Gegend des alten Aschtarot, nach dem Atargatis=Dienst auf Delos neben dem älteren des tyrischen Gottes und der wohl in seiner Nähe nicht feh-10 lenden Aftarte (die δγνή 'Αφοοδίτη kommt in den Inschriften von Delos öfters vor) urteilen dürfen, so scheint die verhältnismäßig späte Berbreitung des Atargatis=Dienstes den Spuren des alten Aftarte-Rultus gefolgt zu sein. In der hellenistischen Zeit war der Dienst der "sprischen Göttin" oder der "sprischen Aphrodite" weithin verbreitet in griechischen Hafenorten (s. Preller-Robert, Griech. Mythol., 4. A., Bd I, S. 380), auch 15 in Italien und anderwärts im römischen Reiche (s. Preller, Röm. Wythol., 3. A., Bd II, S. 396 ff.). Es ist aber immerhin fraglich, ob wir ohne weiteres überall "die sprische Aphrodite" für Atargatis halten dürfen.

4. Dea Syria. Schon nach der Bezeichnung der Atargatis als Συρία θεός und den oben angeführten Stellen, die Hierapolis oder Bambyce als Sitz des Atar-20 gatis=Rultus bezeichnen, ist es als sicher anzusehen, daß die Göttin von Hierapolis, von welcher das dem Lucian doch wohl mit Recht zugeschriebene Buch De Syria dea handelt, keine andere ist als Atargatis. Die Inschriften von Delos, welche Hierapoli= taner als Priester der Atargatis nennen, machen dies jetzt zweifellos. Die "sprische Göttin" wird in jenem Buche Hera genannt; vgl. jedoch § 32, wo gesagt wird, sie 25 habe auch manches von der Athene, der Aprodite, der Selene, der Rhea, der Artemis, der Nemesis und den Moiren. Der Berfasser selbst giebt an (§ 14), daß einige den Tempel zu Hierapolis für ein Heiligtum der Derketo erklärten; er spricht sich aber gegen diese Meinung aus, da die Göttin von Hierapolis ganz in menschlicher Gestalt dargestellt werde, während er in Phönizien ein Bild der Derketo gesehen habe, von den Hüften wan auslaufend in einen Fisch (vgl. zu der Fischgestalt: Baudissin, Studien II, S. 166 Anm. 1). Allein Atargatis konnte ja sehr wohl in verschiedener Weise dargestellt werden. Näher beschreibt der Berf. das Bild der sprischen Göttin dahin: sie sei dargestellt sitzend auf Löwen, neben ihr der "Zeus" auf Stieren (§ 31, vgl. § 15); in der einen Hand halte sie ein Scepter, in der anderen eine Spindel; ihr Haupt sei von 25 Strahlen umgeben und trage einen Thurm; sie sei geschmückt mit Gold und vielen Edelsteinen, mit einem Gürtel gleich dem der Aphrodite; ein Stein ihres Kopfschmucks erhelle mit seinem Glanze (durch innerliche Erleuchtung?) zur Nachtzeit den Tempel (§ 32).

Auf einer Münze von Hierapolis aus der Zeit des Alexander Severus ist ein so Gott oder eine Göttin dargestellt, sitzend auf einem Stierpaar, und eine Göttin, sitzend auf einem Löwenpaar, zwischen beiden ein Sacellum, darüber eine Taube, unter dem Tempelchen ein Löwe; die Inschrift lautet Geoi Svoias [Iegon]odarwr (s. die Abbilbung bei Lajard, Recherches sur le culte de Vénus 1837, Taf. III B, 1; eine ähnliche Darstellung auf einer Münze Caracalla's aus Antiochia in Sprien, bei Göckel, 200ctr. num., Bd III, 1794, S. 296). Ganz in menschlicher Gestalt ist auch auf Münzen von Assalon aus der Kaiserzeit die Schutzgöttin der Stadt (also doch wohl Derseto) abgebildet, zuweilen mit dem Halbmond auf dem Haupte, einer Taube auf der rechten Hand, östers auf einer Schiffsprora oder über einem Triton stehend (s. de Saulcy, Numismat. de la Terre Sainte 1874, S. 178 ss. irrig erklärte Ecchel so a. a. D., S. 445 die Tritonsgestalt für Derseto, die weibliche Figur für Semiramis).

50 a. a. D., S. 445 die Tritonsgestalt für Derketo, die weibliche Figur für Semiramis). Eine Taube ohne die Göttin findet sich auf sehr vielen Münzen der Stadt; vgl. die Erzählung Diodors. Über Heilighaltung der Tauben in Askalon s. ferner Philo Alex. bei Schürer a. a. D., Bd II, S. 12; über die Taube als Bogel der Askate: Ritter Erdtunde, 2. A., Bd XVI, 1852, S. 87; Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, 3. A. 55 1877, S. 297 ff.; als der Aphrodite Erykine, d. i. Askate, heilig: Welder, Griech.

Götterlehre, Bd II, 1860, S. 716; vgl. ferner Ohnefalsch-Richter, Kypros, die Bibel und Homer 1893, S. 281—288: "Tauben und Taubengöttinnen in Kypros und Wystenae". Fische und Vögel (Tauben?) kommen als heilige Embleme auf karthagischen Denkmälern vor. Auch die Darstellung auf einem Löwen muß gerade der Atargatiss eigen gewesen sein (s. Macrobius a. a. D.); eine Münze von Askalon zeigt die Schutz-

göttin (Derketo) stehend über drei Löwen (bei de Saulcy a. a. D., S. 206: Elagab. n. 3). Es ist in dieser Darstellung ein altsemitischer Typus der weiblichen Gottheit zu erkennen; vgl. das Bild einer assprischen Göttin, auf einem Löwen stehend, eine turm= artige Krone auf dem Haupte mit einem Stern darüber (ganz wie das Bild von Hierapolis) und die Nachahmung dieser Darstellung in dem Bilde der Göttin von Pterium 5 in Kleinasien (s. Layard, Kiniveh und seine Überreste, deutsch. Ausg. 1850, Fig. 23 und 82; Lajard, Culte de Vénus, Taf. II; über den assprischen Charakter der Skulp= turen von Pterium s. Layard a. a. D., S. 338, 416; vgl. auch die mit dem Löwen unter den Füßen thronende assprische Göttin, Münter, Relig. der Babylonier 1827, Taf. I, 5). Nach Diodorus Siculus (II, 9) standen zu beiden Seiten der auf einem 10 Throne sizenden Rheaftatue im Beltempel zu Babylon zwei Löwen. Auf einem Löwen sigend wird die phönizische Göttin Anat abgebildet (s. A. Anammelech 1. Bd, S. 487) und so auch die Göttin von Karthago nach der Beschreibung des Puniers Apulejus und nach Münzen (j. Gesenius, Scripturae linguaeque Phoen. monum. 1837, S. 169). Ob der Löwe zu deuten ist auf die Bewältigung der verderblichen Naturkräfte durch 15 die segenspendende Göttin, lassen wir dahingestellt (vgl. über die "Tierbändigerinnen" [d. i. Göttinnen] Ohnefalsch-Richter a. a. D., S. 288 ff.). Eine turmartige Krone mit einem Stern darüber tragen auch andere assprische Bilder von Göttinnen (s. Lapard

a. a. D. Fig. 81).

Noch anderes was im B. De Syria dea von dem Kultus der "sprischen Göttin" 20 erzählt wird, bestätigt, daß sie Atargatis ist, so die Heilighaltung der Fische zu Hierapolis (§ 14), welche in einem Teiche mit scheinbar schwimmendem Altar unweit vom Tempel ernährt wurden (§ 45—47; vgl. Plinius, N. h. XXXII, 2 [8], 17; Aelian, Hist. anim. XII, 2), der daselbst geübte Ritus des Ausgießens von Meerwasser (§ 13. 48) und die Heilighaltung der Tauben (§ 14. 33. 54). Der Name Mabog 25 für Hierapolis ist wahrscheinlich = [Included and bezieht sich wohl auf eine heilige Quelle (Studien II, S. 159). Zum Charatter der Atargatis paßt ferner, was Plutarch (Crass. 17) von der Göttin zu Hierapolis in Sprien aussagt: die einen hielten sie für Aphrodite, die anderen für Hera und man bezeichne sie als die Gottheit, welche aus dem Feuchten aller Dinge Samen entstehen lasse und den Menschen den Anfang 30 zu allem Guten gezeigt habe. Vgl. Apulejus, Metamorph. VIII, 25, S. 150 ed. Enffenh.: omnipotens et omniparens dea Syria. Im Tempelvorhof zu Hierapolis sollen frei umhergegangen sein Ochsen, Pferde, Adler, Bären und Löwen (Syria d. 41), welche der alles gebärenden Naturgöttin heilig galten. Als lebenspendende wurde die Göttin bezeichnet durch die riesigen Phallen, welche in den Propyläen des Tempels 35 standen (§ 16. 28). Gallen trieben daselbst ihr Unwesen (§ 50—52). Das Bild der fyrischen Göttin wurde nach Lucian (Asin. 35—44) und Apulejus (Metamorph. VIII, 24 ff., S. 149 ff.) von Cinäden auf einem Esel im Land umhergeführt; vor den Häusern ritzte der begleitende Chor unter wilden Tänzen sich blutig mit Schwertern und empfing dafür von den Umstehenden Gaben an Geld und Speisen. Von Entmannung 40 im Dienste der Tarata berichtet auch Bardesanes (De legibus a. a. D.). Übrigens mochte die Göttin von Hierapolis zu der Zeit, aus der diese Beschreibungen stammen, Züge der kleinasiatischen Anbele angenommen haben. Die Schilderung in De Syria dea macht durchaus den Eindruck der Theofrasie und erinnert vielfach an den Anbele= tultus (beachte die Vergleichung mit Rhea § 15); doch mag dieser von Sprien aus 45 beeinflußt ober gar semitischen Ursprungs sei.

Ist Atargatis, wie wir annehmen, ursprünglich identisch mit Astarte und ist diese die Repräsentantin des befruchtenden Nachthimmels, speziell des Mondes, so wird die Darstellung jener als einer Wasser= und Fischgottheit mit der im Altertum weit ver= breiteten Anschauung des Mondes als des Prinzips der befruchtenden Feuchtigkeit, als 50 des tauspendenden in Verbindung gebracht worden sein. Diese Darstellung verweift aber darauf, daß Atar=Aftarte nicht ausschließlich oder nicht zu allen Zeiten in dem Mond

erkannt wurde (s. A. Astarte I, 2).

Athanajianum. — J. G. Vossius, Dissertationes tres de tribus symbolis, apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano, Amsterdam (1642), ed. sec. 1662; (Josephi Antelmi) 55

Wolf Baudissin.

roni, De symbolo vulgo S. Athanasii dissert. I et II. Padua 1750 u. 51 (war dem Berf. dieses Artikels nicht zugänglich); E. Köllner, Symbolik I, Hamburg 1837; F. Maaßen, Geschichte der Quellen und der Litteratur des kanonischen Rechts im Abendlande I, Grat 1870; E. S. Ffoulkes, The Athanasian creed etc., London s. a. (1871); J. R. Lumby, The hi-5 story of the creeds, Cambridge 1873, 3. edit. 1887; C. A. Swainson, The Nicene and apostles' creeds . . . together with an account of the growth and reception of the sermon on the faith, commonly called the creed of Athanasius, London 1875; G. D. W. Ommanney, The Athanasian creed, an examination of recent theories respecting its date and origin. With a postscript referring to Professor Swainsons Account etc., London 1875 (war 10 dem Verf. dieses Artikels nicht zugänglich; als Ommaney ist daher im Folgenden stets das gleich zu nennende zweite Buch D.'s citiert); A. Hahn, Bibliothet der Symbole und Glaubensregeln, 2. Aufl. von &. L. Hahn, Breslau 1877; G. D. W. Ommanney, Early history of the Athanasian creed, London 1880; G. Morin, Les origines du symbole Quicunque, dit "symbole d'Athanase" (Science catholique, Revue des questions religieuses, 5. année Nr. 8, 15 Paris 15 jouillet 1891) und: Un essay d'autocritique (Revue bénédictine 12. année Ar. 9 Maredsous 1895 p. 385 ff.); A. E. Burn, The Athanasian creed and its early commentaries (Texts and studies ed. J. A. Robinson IV, 1, Cambridge 1896).

1. Seit der Rarolingerzeit bürgerte sich im Abendlande, verschieden früh in den verschiedenen Ländern (vgl. Ratherius Veronens., itinerar. 1, 7 MSL 136, 588 f.; 20 Petrus Damiani opusc. X, 3 MSL 145, 224) die heute nur noch von den Kar-thäusern und im Mailänder Brevier (vgl. Kirchenlexikon 2. Aufl. II, 1267 u. 1274) festgehaltene Sitte ein, täglich im Horendienst bei der Prim die "fides catholica" zu singen, die jetzt als "symbolum Athanasianum" oder — nach dem Anfangsworte als "symbolum Quicunque" bekannt ist (Hahn § 84; Burn S. 4 ff). Als "Symbol" 25 bezeichnete man sie damals noch nicht — bei Theodulf v. Orleans de spiritu sancto (MSL 105, 247) ist das ein Citat aus dem Athanasianum einführende Lemma "item idem in symbolo etc." in dieser Form unecht (vgl. die nota Sirmonds, MSL a. a. D.) oder korrekturbedürftig (in symbolum?"), und in Hinkmars zweiter, bezw. dritter (3KG X, 258), Schrift de praedestinatione (c. 35) bezieht sich das Citat: Athanasius in symbolo dicens se credere in Christum, praemissis aliis, assumptum in coelis etc. (MSL 125, 374), wie Swainson (S. 417) nachgewiesen hat, nicht auf das Quicunque, sondern auf die sog. "fides Romanorum" (Hahn § 128; vgl. unten Nr. 7)—; keine der Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts, kein sicheres Citat dieser Zeit, keiner der alten Kommentare nennt das Quicunque ein "Symbol". Noch Thomas v. 35 Aquino wußte das gegen die Lehrautorität des Papstes sprechende Argument: Athanasius non fuit summus pontifex ..., tamen symbolum constituit (summa IIb, 1, 10, 3 ed. Migne III, 27) durch die Erwägung zu entkräften: Athanasius non composuit manifestationem fidei per modum symboli, sed magis per modum cujusdam doctrinae (ib. ad 3 p. 27). Und diese Beurteilung des Quicunque ist 40 richtig. Als Symbol galt ursprünglich nur das Taufsymbol; nur ein Text, in dem dessen Konstruktion durchklang, konnte (vgl. oben Hinkmar) als ein Symbol oder richtiger als eine Form des Symbols gelten. Das Quicunque aber kann nicht als eine Form des Symbols, sondern nur als eine theologische Explitation der fides trinitatis et incarnationis, die man in ihm fand, begriffen werden: zwischen dem korrespondierenden 45 Einleitungs= und Schlußsatze (§ 1. 2 und § 40) stehen, getrennt durch einen auf die Einleitung zurückgreifenden Abteilungs=Schlußsatz (§ 26) und einen gleichartigen Abteilungs-Eingangssatz (§ 27), ein trinitarischer (§ 3—25) und ein dristologischer Abschnitt (§ 28—39), von denen der erstere gar keine Anklänge an das Taufsymbol auf= weist, der letztere nur die, daß er (§ 36—39) ausklingt in ein mit qui passus est 50 beginnendes und mit dem Hinweis auf das jüngste Gericht endendes Saggefüge, welches an den Schluß des zweiten Artikels im Symbol erinnert. Dennoch ist begreiflich, daß der gottesdienstliche Gebrauch des Quicunque dasselbe allmählich den beiden Symbolformen oder Symbolen näher rückte, die sonst im Gottesdienst gebraucht wurden, dem log. Apostolitum, das bei der Taufe, und dem sog. Nicaenum, das bei der Messe Ber-55 wendung fand: ipsam fidem, i.e. credulitatem dei, so sagte schon Ratherius v. Berona, trifarie parare memoriter festinetis, hoc est secundum symbolum, i. e. collationem, apostolorum, sicut in psalteriis correctis invenitur, et [scil. secundum] illam [scil. fidem], quae ad missam canitur, et illam S. Athanasii, quae ita incipit "Quicunque vult salvus esse" (itiner. I, 6 MSL 136, 588). 3mar 60 verwies noch im Jahre 1287 eine Diöcesanspnode zu Exeter auf die articuli kidei, prout in psalmo "Quicunque vult" et in utroque symbolo continentur (can.20.

Mansi XXIV, 809); doch ist im 13. Jahrhundert der Titel "symbolum" für das Quicunque bereits nichts Seltenes mehr (Swainson S. 455. 457. 458): triplex est symbolum, sagt Durandus Mimatensis († 1296; vgl. Kirchenlexison 2. Aufl. IV, 45 f.), primum est symbolum apostolorum, quod vocatur symbolum minus . . . . secundum symbolum est "Quicunque vult etc." ab Athanasio, patriarcha 5 Alexandriae, in civitate Treveri compositum; .... tertium est Nicaenum, ... vocatur symbolum majus (Rationale divinorum officiorum 4 c. (25) de symbolo Nürnberg 1480 fol. 53 v.), und schon in der Zeit, da Durandus v. Mende geboren ward (um 1230), schrieb in England Alexander v. Hales in der letzten quaestio des dritten Teils seiner Summa: tria sunt symbola, primum apostolorum, se-10 cundum patrum, quod cantatur in missa, tertium Athanasii, quod cantatur in prima (summa III, Nürnberg 1482, qu. 82 membr. 5 introd.; Waterland<sup>2</sup> p. 47 u. a. irrig: qu. 69). Als "die drei Symbole" der katholischen Christenheit hat die Reformation diese alten Bekenntnisse übernommen: die Augustana verwies auf das decretum synodi Nicaenae (A. I ed. Rechenberg p. 9, 1) und auf das symbolum 15 apostolorum (A. III Rechenb. 10, 5), Luther in den jog. articuli Smalcald. (I, IV; Rechenb. p. 303) auf das Athanasianum; ja schon ca. 1533 begründeten Luther, Jonas und Bugenhagen in Wittenberg den Brauch, daß diejenigen, die ein publicum testimonium begehrten, geloben mußten se amplecti incorruptam evangelii doctrinam et eam sic intelligere, ut in symbolis Apostolico, Niceno et Athanasiano com- 20 memoratur et ut in confessione ... ann. 1530 recitatur (Melanchthon de calumn. Osiand. Corp. Ref. XII, 6 cf. 7). Je weniger man ahnte, daß die Griechen, deren Christentum man gelten ließ (art. Smalc. 313, 4; Apol. Aug. 157, 55), das Apol. stolikum und Athanasianum nicht hatten, desto mehr hielt man auf die Zustimmung zu diesen Symbolen der "katholischen" Vergangenheit: um "abermal zu bezeugen, daß ers 25 mit der rechten dristlichen Kirchen halte, die solche Symbola oder Bekenntnisse bis daher hat behalten", publizierte Luther 1538 selbst "die drei Symbola oder Bekenntniß des Glaubens Christi, in den Kirchen einträchtiglich gebraucht", d. h. das Apostolikum, Athanasianum und das Tedeum (vgl. Caspari, Ungedruckte . . . Quellen 3 Gesch. des Taufsymbols III 1875 S. 257 Anm. 444) mit angehängtem Nicanum (EU 23, 251—281). so Es kann daher nicht überraschen, daß mit dem Apostolikum und Nicänum auch das sog. Athanasianum, wie im Corpus doctrinae Philippicum und anderen territorialen Corpora doctrinae des evangelischen Deutschland (vgl. den A.), so auch in dem gesamtlutherischen Corpus doctrinae, dem Konfordienbuche, Aufnahme fand (Rechenb., p. 1—4). Und da in der Konkordienformel unter Anwendung einer zwar nicht ursprünglichen, aber 25 alten und auch von Luther (Mtpredigten, EU 45, 83) geteilten Deutung des Wortes "Symbol" (vgl. Rechenb. 631, 1 f.) die Augustana als symbolum nostri temporis (571, 4), die Apologie, die Articuli Smalc. und die Katechismen als symbola der Kirchen Augsburgischer Konfession bezeichnet waren, so war es nichts als eine Anwendung des von Luther 1538 ausgesprochenen Gedankens, wenn in Anlehnung an Sel- 40 neder und seine Übersetzung des Konkordienbuches (vgl. K. Thieme ThLB 1892 Sp. 543) der offizielle lateinische Text des Konfordienbuches (ed. princ. 1584 p. 1) jene drei alten Symbole im Unterschied von diesen neuen als die tria symbola catholica seu oecumenica bezeichnete (vgl. Symb. Bücher ed. Müller S. 27). Als eines der "ökumenischen Symbole" genießt das Quicunque noch heute ein eigenartiges Ansehen. Aber 45 es hat auf diesen Titel noch weniger Recht als das sog. Apostolikum und jog. Nicanum. 3war haben auch 3wingli (fidei ratio; Niemener, collectio confess. S. 17), und die Confessiones gall. (5; Niemener S. 330), belgica (9; ib. 365), anglicana (artic. XXXIX: 8; ib. 603) die drei ötumenischen Symbole ausdrücklich rezipiert. Allein allen orientalischen Kirchen ist das Athanasianum als Autorität unbekannt — der russische 50 Dogmatiter Matarios (Macaire, théologie dogmatique orthodoxe, traduite par un Russe 2 Bde, Paris 1859. 60) irrt, wenn er I, 20 (vgl. I, 196 f.) annimmt, das Athanasianum sei, wie überall, so auch in seiner Kirche rezipiert —; von den sog. resormierten Kirchen haben viele, so die schottische Kirche und, wenn ich nicht irre, alle Kirchen, in denen die Westminster-confession gilt, trop sachlicher Zustimmung 55 zur Lehre des Quicunque das Symbol doch nicht förmlich übernommen; selbst die protestant episcopal church Nordamerikas hat in ihrer Form der 39 Artikel und in ihrem Common-prayer-book das Athanasianum gestrichen; alle aus dem Puritanertum hervorgegangenen Kirchen haben das Symbol nicht, auch wenn sie mit der Lehre desselben übereinstimmen; dasselbe gilt von Mennoniten und Methodisten; manche alte 60 Rirchen, so die Schweizer Kirchen und die französisch=reformierte, haben das Athanasia= num jest nicht mehr; davon zu schweigen, daß Unitarier, Universalisten und andere Antitrinitarier das Symbol verwerfen. "Dłumenisch" ist das Athanasianum nicht.

2. Es ist auch kein symbolum Athanasii. Seit Gerh. Boß (1642) dies zuerst 5 nachgewiesen hat, ist der athanasianische Ursprung des Symbols in der Wissenschaft fast nur noch im 17. Jahrh. gelegentlich ernstlich versochten worden (vgl. Waterland p. 24 ff.). Gegenwärtig ist auch in der römischen Theologie die Unmöglichkeit der athanasianischen Abfassung des Quicunque anerkannt (vgl. den A. Glaubensbekenntnisse im Kirchen= lexikon 2. Aufl. V, 680 f.). Gegen den athanasianischen Ursprung des Symbols ent= 10 scheiben schon folgende Gründe: a) daß es lateinisch abgefaßt ist, — die griechischen Texte, die etwa seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar sind (Swainson 465 ff.) sind Übersetzungen; b) daß es dem Athanasius selbst, seinen griechischen Lobrednern und über= haupt den Griechen bis ca. 1200 unbekannt ist und in der griechischen Kirche und ihren "orthodoxen" Schwesterkirchen nie Anerkennung gefunden hat; c) der Umstand, daß es 15 voraussetzt a) nicht nur die Erledigung der trinitarischen, sondern auch der apollinaristi= schen (§ 35) und christologischen Kontroverse,  $\beta$ ) Augustins Arbeit am Trinitätsdogma (vgl. die Parallelen aus Augustin bei Waterland 228 ff., Burn 48 ff.), γ) die Aner= kennung der processio spiritus a patre filioque im Kreise seines Verfassers. Auch die handschriftliche Bezeugung des athanasianischen Ursprungs des Quicunque ist un= 20 genügend: manche Handschriften überliefern diese "fides catholica" anonym (vgl. Burn S.2f., unten Nr. 4) und von den sieben ältesten Kommentaren (vgl. Burn a. a. D., unten Nr. 5) bieten im Titel nur zwei, ein dritter in der Borrede den Namen des Athanasius. Endlich ist es nicht schwer, die Entstehung des falschen Titels zu erklären (vgl. unten Nr. 9).

3. So sicher und allgemein anerkannt der nicht-athanasianische Ursprung des Quicunque ist, so wenig ist man bis jetzt zu einem übereinstimmenden positiven Resultat über die Entstehung dieses sog. Athanasianum gekommen. Schon die durch G. Boß eingeleitete und bis etwa 1870 laufende ältere Periode der Forschung hat eine bunte Musterkarte von Hypothesen geliefert. Gerhard Boß selbst (diss. II. p. 58) vermutete, 30 das Quicunque sei anläßlich der Streitigkeiten über das filioque zu Pippins oder Karls d. Gr. Zeit im Frankenreiche entstanden; sein berühmter Zeitgenosse James Usber glaubte in einem seiner Diatribe de romanae ecclesiae symbolo (London 1647) vorgedruckten Briefe an Voß den unbekannten Verfasser bis vor die Mitte des 5. Jahrhunderts hinaufrücken zu können. Paschasius Quesnell (opp. Leonis Paris 1675 diss. 85 XIV, 12 = MSL 56, 1062 ff.) meinte in Vigilius v. Thapsus (um 500) den wahren Verfasser gefunden zu haben, und diese Hypothese hat bei W. Cave (hist. litter. [London 1688] ed. Basil. 1741 I, 196), bei L. E. Dupin (Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques III, 2 Mons 1693 p. 257) und vielen andern Zustimmung gefunden. Antelmius (S. 43 ff.) verfocht nicht ohne Beifall die Autorschaft des Bin-40 cenz v. Lerinum (um 430); L. A. Muratori (Anecdota . . . ex Ambrosianae codicibus II, Mailand 1698 p. 217 sqq.) sah in Venantius Fortunatus († um 600) den Verfasser; Lequien (opp. Joannis Damasc. I, Paris 1712 diss. I p. 9) riet schüchstern auf Papst Anastasius I († 401); Waterland, dessen Buch die bedeutendste und lehrreichste unter den älteren Arbeiten ist, trat (p. 213 ff.) ein für die Autorschaft des Hi= 45 larius von Arles († 449), Speroni (nach Köllner I, 78 u. 83) für die des Hilarius von Voitiers († 368). Seit Waterland und Speroni hatte die Forschung bis in die siebziger Jahre dieses Jahrhunderts wirkliche Fortschritte nicht aufzuweisen. Verständige Gelehrte verzichteten darauf, den Verf. zu erraten, führten aber sonst über Waterland taum hinaus. Das gilt auch von der deutsch=protestantischen Arbeit. Ihre sorgfältigste 50 Leistung, die Köllners, ruht durchaus auf Waterland, und obgleich K. (S. 78) auf Nennung eines Verfassers verzichtete, so blieb er doch, indem er das Quicunque aus dem Gallien des 5. Jahrhunderts ableitete, auch in seinen positiven Aufstellungen in Waterlands Bahnen. Gieseler (Kirchengesch. II, 1 § 12; 3. Aufl. 1831 S. 90), ging eigene Wege: er dachte (wie nach ihm auf tatholischer Seite F. X. Kraus, Kirchengesch. 55 3. Aufl. 1886 I, 141) an spanischen Ursprung des Symbols; doch nur das Resultat, nicht das Material war hier neu, und jede nähere Ausführung fehlte. — Eine neue Periode in der Arbeit am Athanasianum wurde seit 1870 zunächst für England herbeigeführt. Dort hat man an dem Athanasianum das aktuellste Interesse: in der Staats-

kirche wird es an nicht wenigen Festtagen im Morgengottesdienst an Stelle des sog. 60 Apostolitums gebetet (vgl. die Vorbemertung im Common prayer book). An An-

stößen an diesem Brauch hatte es seit dem 17. Jahrhundert nicht gesehlt: schon 1689 hatte eine zur Revision der Liturgie eingesetzte Kommission eine die verdammenden Sähe des Symbols (§ 2 u. 40) abschwächende Notiz in des Common prayer book aufzunehmen empfohlen (Waterland p. 280 f.; Swainson 516 f.). Schon Waterlands Arbeit hing mit der praktischen Frage der Benutzung des Quicunque zusammen: er 5 suchte es zu rechtfertigen, daß die Dinge beim Alten geblieben waren (S. 272ff.; 283). Die Zeit nach ihm hatte es beim Alten gelassen. Doch nahm im J. 1870 die 1867 eingesetzte Ritual commission den Vorschlag der Kommission von 1689 in neuer Form wieder auf (Swainson p. 519). Prattisch ist diese schon in der Kommission stark an= gefochtene Anregung ebenso wirtungslos gewesen wie die von 1689; aber sie hat nicht 10 nur langjährige Streitigkeiten über den Gebrauch des Quicunque in der englischen Rirche hervorgerufen, sondern auch zu neuen gewinnreichen Untersuchungen über die Geschichte des Symbols Veranlassung gegeben. Schon 1871 hat Ffoulkes, der in dem "Athanasianum" eine von Paulinus von Aquileja († 802) herrührende Fälschung nachzuweisen versuchte (S. 226 f.), eine Reihe neuer Gesichtspunkte in die Debatte hineingeworfen. 15 In noch viel höherem Maße fördernd waren dann mehrere Publikationen des vielfach den Anregungen von Ffoulkes folgenden Cambridger Professors C. A. Swainson († 1887). Zusammengefaßt liegen Swainsons Forschungsresultate vor in dem oben genannten, überaus gelehrken Buche vom J. 1875, dem trotz seiner Irrtümer, seiner Unklarheiten und seiner Unübersichtlichkeit ein Ehrenplatz in der Geschichte der Symbolforschung ge- 20 bührt. Unter Heranziehung vielfach neuen Materials suchte Swainson darzuthun (vgl. Nicene and apostles' creeds S. 445 ff.), daß alle sog. Citate aus dem Quicunque bis hinein in die Zeit Hinkmars, soweit sie nicht verdächtig seien, nichts weiter zu beweisen vermöchten als, daß das Quicunque aus Sätzen zusammengewachsen sei, die als einzelne, bezw. in kleinern Zusammenfügungen, bei Explikationen der fides trini- 25 tatis und der fides incarnationis schon in sehr alter Zeit Verwendung fanden. Eine separate Existenz des zweiten Teiles bezeugte ihm der cod. Paris. 3836, und nicht nur für die Zeit seiner Abfassung (730): die Trierer Borlage dieses Quicunque-Fragments war er geneigt (vgl. Lumby 1. Aufl. S. 216) — doch hat er dies nicht aufrechterhalten (vgl. Nicene etc. creeds S. 267 § 15) — in die Zeit vor 451 zu setzen. so Allein den ersten Teil fand er benutzt in der confessio Deneberti (vgl. unten Nr. 6) v. J. 798 und bei den meisten der Theologen der Zeit Karls d. Gr., und zwar bei ersterem in einer noch sehr unvollständigen Form. Doch habe seit eben diesen letzten Jahren des 8. Jahrhunderts der Kristallisationsprozeß begonnen, dem unser Quicunque entstamme. Das Trierer Fragment habe dann nicht nur die Basis für die Entstehung 85 des zweiten Teiles gegeben, sondern auch den Anlaß dafür geboten (vgl. S. 265), daß man den nach Trier verbannten Athanasius als den Verfasser ausgegeben habe. Dies Letztere sei, nachdem in den Jahren zwischen ca. 860 uud 870 das Symbol seine jezige Gestalt erhalten habe (S. 448), mit einem Male geschehen durch einen kräftigen Betrug, ein splendidum mendacium (S. 447). — In wesentlichem Anschluß an Swainson, 40 aber klarer als er (der S. 195 seiner Hauptschrift das Symbol im endenden 8. Jahrhundert vorhanden sein läßt, S. 443ff. das Gleiche erst für die Zeit um 870 behauptet!) und unter Aufgabe einiger allzu fühner Thesen desselben, hat schon 1873 Lumby (1 Aufl. S. 186 ff.; wesentlich ebenso, nur mit einem Nachtrag über die Kommentare S. 260—68, 3. Aufl. S. 190 ff.) eine übersichtliche Darstellung der Zwei-Quellen-Theorie gegeben 45 (vgl. 1. Aufl. S. 254 f.; 3. Aufl. S. 259): vor 809 ist die Existenz eines Symbols wie das Athanasianum nicht nachweisbar; aber es existierten zwei getrennte Kompositionen, eine trinitarische und eine dristologische expositio fidei, aus denen unser Quicunque zusammengewachsen ist; schon im endenden 8. Jahrh. (1. Aufl. 230; 3. Aufl. S. 235) haben hie und da diese beiden Teile sich zusammengefunden; aber noch Karl d. G. 50 und seine Theologen kannten unser Quicunque nicht; der Text war nach der Bereinigung der beiden Hälften noch längere Zeit in der Entwicklung; erst in der Zeit zwischen 813 und 850 hat er die festen, abgerundeten Formen erhalten, die das Symbol sicher seit ca. 870 aufweist. Dieser Zwei-Quellen-Theorie hat mit beachtenswerten Modifitationen auch A. Harnack in seiner Dogmengeschichte (II, 1. u. 2. Aufl. S. 299f.; 55 3. Aufl. 296 f.) sich angeschlossen. In dem trinitarischen Abschnitt sieht er eine seit dem 5. Jahrh. in Gallien allmählich entstandene expositio symboli Nicaeni, die vielleicht ichon um 500 mit "Quicunque vult salvus esse" begonnen und im Laufe des 6. Jahrh. ihre jezige Gestalt erhalten habe. Zu dieser trinitarischen regula fidei, die im 8. und 9. Jahrh. zum Bekenntnis der fränkischen Kirche wurde, sei vielleicht damals erst die christo= 60

logische Hälfte hinzugekommen, über deren Ursprung ein volkkommenes Dunkel herrsche, so gewiß es auch sei, daß sie nicht erst im 9. Jahrh. angesertigt sei. Noch enger hat sich an Swainson Ih. Hermann in der zweiten Auflage der Öhlerschen Symbolik (1891; S. 62 f.) angeschlossen. Dagegen haben Ommannen und Burn, beide unter gleichzeitiger Erweiterung des Quellenmaterials, alte Positionen verteidigt. Ommannen (e. h. S. 286 ff.) hat die These des Antelmius, die Absalfung des Quicunque durch Bincenz v. Lerinum, zu deweisen gesucht; Burn ist sast zu dem gleichen Resultat gekommen wie Waterland: meinte dieser, daß Hilarius von Arles, bald nachdem er das Rloster Lerinum mit dem Bischofssiße von Arles vertauscht hatte (429), das Symbol versaßt habe, so läßt Burn, ohne einen bestimmten Versassen zu nennen, das Quicunque in der Zeit zwischen ca. 425 und 430 in Lerinum entstanden sein, wo eben damals neben Vincenz auch Hilarius als Mönch weilte. — Unabhängig von der englischen Forschung versuchte Worin in einem von ihm selbst (Revue benedictine a. a. D.) jetzt aufgegebenen Aussassen Virsassen zu und haber Science catholique (vgl. oben) die Absassing des Quicunque durch Papst Anasstellung II. (496—498) wahrscheinlich zu machen.

16 stasius II. (496—498) wahrscheinlich zu machen. 4. Bon diesen Hypothesen verdienen diesenigen, welche an Anastasius I. oder Anastasius II. von Rom als den Verfasser des Quicunque denken, ernstliche Berücksichtigung nicht. Sie haben einen scheinbaren Vorzug: es giebt Handschriften, wenn auch jüngere, welche den Namen Anastasius bieten (vgl. Morin, science catholique S.680ff.; 20 auch eine Rompilation des 13. Jahrh. im cod. 202 [194] von Valenciennes handelt nach einer brieflichen Mitteilung Morins [vgl. Burn S. 45] von dem Quicunque unter der Überschrift: de tercio simbolo Anastasii papae). Allein dieser Borzug richtet sie zugleich: ohne diese handschriftliche Entstellung des Namens Athanasius, wäre, das ist jetzt auch Morins Meinung, niemand darauf gekommen, an die Autorschaft eines 25 Anastasius zu denken. Für die Hypothesen spricht also nur die Dummheit mittelalterlicher Abschreiber. — Für die Beurteilung der übrigen Hypothesen kann ein sicherer Boden erst gewonnen werden nach einem Hinblick auf die handschriftliche Überlieferung des Quicunque. Erzbischof Usber machte gegen Voß die Autorität zweier Psalterien der Cottonschen Bibliothet geltend, deren erstes (1) er in die Zeit Gregors d. Gr. setzte, 80 deren zweites (2), das sog. psalterium Aethelstani, er dem Jahre 703 zuwies. Monfaucon fügte (MSG 28, 1571) diesen codd. vier andere der Zeit vor 900 hinzu: den Colbertin. 784 (8a), den er in die Zeit Pippins setzte (ca. 750), indem er gleich= zeitig darauf hinwies, daß das Quicunque-Fragment dieser Handschrift einem verlorenen älteren cod. Trevirensis (3b) entnommen sei; einen gleichalterigen Sangermanensis (4); 35 den cod. reg. 4908 anni circ. 800 (5) und den cod. Colb. 1339, das sog. psalterium Caroli Calvi (6). Muratori (I, 16; vgl. II, 225) machte aufmerkam auf einen cod. Ambros. (7), dessen Alter er 1697 auf mehr als 1000 Jahre schätzte. Waterland (S. 101) bereicherte dies Verzeichnis der ältesten Handschriften durch den Hinweis auf das von einem fräntischen Könige Karl einem Papst Hadrian geschenkte Psalterium in 40 Wien (8), das er aus dem ersten Jahre Hadrians I (772) herleitete. — Bis auf Ffoultes und Swainson haben diese 8 (bezw. mit 3b:9) codices als die ältesten hand= schriftlichen Zeugen für das Quicunque gegolten (vgl. noch Köllner S. 60 f.). Gegenwärtig ist das Urteil über sie, z. T. dank den Arbeiten von Foulkes und Swainson, vielfach ein anderes geworden. Die angeblich älteste Handschrift, der cod. olim Cotton. 45 Claudius C VII (oben 1; Titel: fides catholica), der seit Usbers Zeit verloren, erst 1871 in dem sog. Utrechtpsalter, cod. Utraj. 32 (cf. catalog. codd. bibl. univ. Rheno-Traj. 1887 p. 8), wiederentdeckt ist (Swainson 197), gehört, wie schon Swainson (S. 198) von Sachverständigen erfahren hatte, in das 9. Jahrh. Die Kunstgeschichte (vgl. schon A. Springer, Die Psalterillustrationen im frühen Mittelalter mit besonderer 50 Ruchicht auf den Utrechtpsalter ASG XIX 1880 S. 189 f.) hat auf Grund einer Untersuchung der Illustrationen der Handschrift ihre Entstehung mit Sicherheit örtlich in der Diöcese Reims, zeitlich in den Jahren 816—845 zu fixieren vermocht (vgl. A. Goldschmidt, Der Utrechtpsalter, im Repertorium für Kunstwissenschaft ed. H. Janitschef XV, Berlin 1892 S. 156—169 und unabhängig von ihm: P. Durrieu, L'origine du 55 manuscrit célèbre dit le psautier d'Utrecht in Mélanges Julien Havet, Paris 1895 S. 639—657; Burn XXII sq. u. 47). Der Utrechtpsalter ist also nicht viel älter als das in den eben genannten tunstgeschichtlichen Untersuchungen gleichfalls gelegentlich behandelte Psalterium Karls des Kahlen (oben 6; Titel: fides S. Athanasii), der sicher zwischen 842 und 869 geschriebene cod. olim Colb. 1339, jest Paris. 60 1152 (catal. III p. 91; Swainson 363 ff.). Das psalterium Aethelstani, ber cod.

Cotton. Galba A XVIII (oben 2; Titel: fides S. Athanasii Alexandrini), besteht, wie setzt anerkannt ist, aus drei Stücken, deren ältestes dem 9. Jahrhundert angehört, während der Teil, in dem das Athanasianum sich findet, noch jüngeren Ursprungs ist (C. A. Heurtley, Harmonia symbolica, Oxford 1858 p. 74 ff.; C. P. Caspari, Ungedrucke . . . Quellen z. Gesch. des Taufsymbols III, 1875 S. 5). Der cod. Colb. 5 784 (oben 8a; ohne Titel), jest Paris. 3836 (catal. III, 517), stammt zwar aus dem 8. Jahrh., aber er enthält nur den dristologischen Abschnitt des Quicunque; er und seine Borlage (oben 3b) müssen deshalb hier außer acht bleiben (vgl. unten Nr. 6). Auch der Sangermanensis (oben 4; Titel: fides S. Athanasii ep.) tann nicht mehr gezählt werden, da er verloren ist, Montfaucons Datierung also nicht kontrolliert werden 10 tann. Der cod. reg. 4908 (oben 5; tein Titel), jest Paris. 4858, den Waterland (S. 102) mit Montfaucon auf ca. 800 batiert, ist nach dem Catalogus codd. manuscr. bibl. reg. (IV, 9) im 9. Jahrh. geschrieben, also vielleicht nicht älter als das oben unter Nr. 6 genannte Psalterium Karls des Kahlen. Noch jünger ist der sog. goldene Psalter in Wien (oben Nr. 8; Titel: fides S. Athanasii ep. Alex.), cod. 15 Vindob. 1861: er gehört nach dem Urteil der setzigen Wiener Bibliotheksverwaltung (Swainson 373) der Zeit Karls des Kahlen und Hadrians II (867—872) an, und auch Burn (S. 2) hat gewiß mit Recht dieser Datierung sich angeschlossen. Von allen bis 1870 genannten ältesten Handschriften ist daher nur der von Waterland (S. 98) mit Muratori auf ca. 700 datierte cod. Ambros. (O 212 sup.; ein Faksimile bei 20 Swainson 534; ohne Titel) älter als 800. Ffoultes, Swainson und Lumby haben freilich auch diese Handschrift in die Zeit nach 800 zu rücken versucht, allein ohne stichhaltige Gründe (Ommanney e. h. S. 190 ff.). Zwar setzte schon Montfaucon (diar. Ítal. p. 18) den cod. ins 8. Jahrh., allein bei dieser Datierung ist nach dem Urteil von Ceriani (Swainson 321 f.), Reifferscheid (SWA 67 Wien 1871 S. 501) und 25 Rrusch (Monum. German., autor. antiqu. IV, 2 p. XXXII) auch zu bleiben. — Und diese Handschrift ist nicht die einzige, welche das Quicunque als älter ausweist denn 800. Zwei andere codd., die Swainson bereits kannte, werden auch nicht aus dem 8. Jahrh. hinausdatiert werden können, wenn sie auch erst dem Ende desselben angehören: (Nr. 9) Paris. 13159, ein Psalterium aus der Bibliothet von Saint Ger- 20 main des Près, aber mit Montfaucons Sangermanensis (oben 4) nicht identisch (beschrieben bei Swainson 350 ff.: Ommanney e. h. 181 ff.; ohne Titel), von dem Ratalog Delisle's (Bibliothèque de l'école des Chartres VI ser., tom. IV 1868 p. 220) aus zwingenden Gründen (vgl. Ommanney 186 f.; Burn p. XIX) der Zeit um 795 zugewiesen, und (Nr. 10) Paris. 1451 (Catalog III, 114 f.: saec X; Maaßen 35 S. 613: saec IX; Titel: fides catholica S. Athan. ep. Alex.), eine fanonistische Sammlung enthaltend, die Maaßen (S. 613 ff.) genau beschrieben hat (vgl. auch Swainson 268 f.; Ommanney 174 ff.; Burn XIX), geschrieben nach anscheinend sicheren Indizien (vgl. Ommanney 176 f.) im J. 796. Zwei Handschriften ähnlicher kanonistischer Sammlungen, Rr 11: cod. Vat. Pal. 574 (codd. Pal. lat. I, 1886 p. 184; Maaßen 40 585 ff.; Swainson 267; Ommanney e. h. 170 f.; Titel: fides catholica) und Mr. 12: Paris. 3848 B (catalog. III, 520: saec. IX; Maagen 828; Swainson 268; Ommanney e. h. 92 ff.; Titel: fides S. Athan. ep.) gehören zwar erst dem 9. Jahrh. an, wenn auch die letztere (Nr. 12) nach Maaßen dem Anfang desselben; allein so gewiß der Umstand, daß andere codd. ähnlicher kanonistischer Sammlungen aus dem 45 6.—8. Jahrh. das Quicunque nicht enthalten (Swainson 268), beweist, daß das Symbol seit der Karolingerzeit eine neue Bedeutung erhielt, so unberechtigt sind doch Swainsons (S. 448 f.) Zweifel an den Datierungen von Maaken und Reifferscheid. — Schon die Handschriften beweisen ein Vorhandensein des ganzen Quicunque zum minbesten im endenden 8. Jahrhundert. **50** 

5. Dasselbe beweisen die alten Rommentare. Waterland und die Forschung bis Swainson einschließlich kannten vor der dem Bischof Bruno v. Würzburg († 1045), dem Bruder Ronrads II, zugeschriebenen Erklärung des Quicunque (MSL 142,561—568) nur einen älteren Rommentar, die sog. expositio Fortunati; denn Hinkars Citate (Waterland 65) können nicht wohl als ein Rommentar zum Quicunque gerechnet 55 werden. Diese von Muratori (Anecdota II, 212—217) aus dem cod. Ambros. 79 sup. saec. XI—XII (vgl. Swainson 423; Rrusch, Monum. Germ. aut. antiquiss. IV, 2 p. XXXII) zuerst publizierte "expositio sidei catholicae Fortunati" (bester Text jetzt bei Burn S. 28—39) war in der älteren Forschung dis Röllner einschließlich eine der wichtigsten und umstrittensten Positionen: die Mehrzahl der Forscher schrieb so

ihn dem Venantius Fortunatus († ca. 600) zu und fand in ihm die älteste Bezeugung des Quicunque. Gegenwärtig sind (vgl. Burn LVIII sqq.) 16 Handschriften dieser expositio und 3 Quieunque-codices, die seine Hauptmasse in Glossenform geben, bekannt. Da nur der cod. Ambros. den Namen Fortunatus bietet, und da in diesem 5 mit der expositio symboli apostolici des Fortunatus beginnenden Codex der Name des Fortunatus auch bei dem Kommentar zum Athanasianum sich leicht erklären läßt, so ist die nur auf diese relativ junge Handschrift gestützte Autorschaft des Fortunatus aufzugeben (so auch Burn LXIV sq., Krusch, Monum. Germ. aut. antiqu. IV, 2 p. XXXII und zurückhältender Ommanney S. 61). Einen anderen Verfassernamen bietet nur 10 eine jetzt verlorene Handschrift von St. Gallen, die aus einem Abdruck Melchior Goldasts (1610) und aus einer auf Goldasts Abschrift in Leiden gestützten Publikation Pitras (Analecta sacra [et classica] V Paris 1888 p. 27—31) betannt ist: Euphronii presbyteri expositio fidei catholicae beati Athanasii. Morin (science a. a. D. p. 676) identifizierte diesen Euphronius mit dem dem Venantius Fortunatus 15 wohlbekannten Bischof von Tours (555—572), ohne sich darüber zu entscheiden, ob dieser oder Fortunatus der Verf. sei. Burn (LXV) denkt an Euphronius v. Autun (DehrB II, 297 Nr. 5), der als Presbyter um 450 die Kirche St. Symphoriani in Autun baute (Greg. Tur. h. e. II, 15 ed. Arndt p. 82), und ist geneigt, in ihm den Berfasser zu sehen. Allein angesichts der vielen anonymen Handschriften ist solche posi= 20 tive Kritik um so bedenklicher, je zweifelloser der Name Euphronius im Frankenreiche häufiger vorgekommen ist. Nur die Zeitfrage ist wichtig. Man hat sie danach bestimmen wollen, daß der Berf. das "in saeculo" des Quicunque (§ 29) erklärt: i. e. in isto sexto miliario, in quo nunc sumus. Das weise auf 799 als terminus ante quem (so Heurtley bei Swainson 432; Rrusch, Mon. Germ. aut. antiq. IV, 2 25 p. XXXII), bezw. auf die Zeit vor 499 (so Burn LXIII). Letzteres ist m. E. haltlos; ersteres ist nicht stritte beweisend: von dem sextum miliarium hat man mit Augustin (de civ. 20, 7, 2 MSL 41, 668) auch nach 799 noch gesprochen. Ebensowenig läßt sich andererseits aus angeblicher Abhängigkeit der expos. Fortunati von Alcuin ein terminus post quem gewinnen. Was Lumby (3. Aufl. S. 264—66) dafür geltend 30 macht, ist durch Ommannen (S. 51—55) bereits widerlegt. Die einzig sichere Zeitgrenze würde demnach dadurch gegeben sein, daß die älteste Handschrift (Bodleian. Junius 25) dem [beginnenden] 9. Jahrh. angehört, — gabe es nicht eine Reihe anderer alter Kom= mentare zum Quicunque, die den terminus ante quem für die Abfassung der sog. expositio Fortunati weiter hinaufzurücken gestatten. Ommannen vornehmlich hat durch 35 die Entdeckung dieser Rommentare der Forschung einen bleibenden Dienst erwiesen, und Burn hat ihm selbstständig nachgearbeitet. Ich führe diese alten Kommentare in der Reihenfolge der Datierungen auf, die Burn zu begründen versucht hat: Nr. 2 (nach der expositio Fortunati) die expositio Parisiensis (cod. Paris. 1012 saec. X in.; bei Ommanney 376-386, Titel: fides catholica cum expositione), sicher nach 40 Gregor d. Gr. und vor 900 entstanden (Omm. S. 26 f.), von Burn (LI) ohne zureichende Gründe ins 8. Jahrh. gesetht; Nr. 3 die expositio Trecensis (cod. Troyes 804 saec. X; bei Omm. 311-327 und nach ihm bei Burn S. 21-27; Titel: expositio fidei catholicae), nach Ommannen (S. 33) aus dem 7., nach Burn (LV) aus dem endenden 8. Jahrh.; Nr. 4 die expositio Oratorii (cod. Troyes 804 olim 45 collegii Oratorii Trecensis saec. X; cod. Vat. Regin. 231 saec. X—XI und cod. Turin. 66 saec. XIII?; nach ersterem cod. bei Omm. 327-355, Titel: item alia expositio, vgl. Nr. 3; nach dem zweiten bei Mai, Scriptorum veterum nova coll. IX, Rom 1837, p. 396-409; die dem Vat. eigentümliche Vorrede auch bei Omm. 375 f. und Burn p. LIV sq.), verfaßt nach Ommannen (S. 33) um 700, nach Burn 50 (LII) rund 100 Jahre später; Nr. 5 die expositio Stabulensis (cod. Mus. Brit. add. MSS 18043 olim monast. Stabulensis saec. X, folgt hier ohne Titel der fides catholica S. Athanasii; andere codd. bei Burn S. 11; von Omm. S. 67 querft namhaft gemacht, von Burn S. 11—20 publiziert), fast identisch mit dem Kommentar Bruno's von Würzburg, der nur weniges, zumeist aus "Fortunatus" hinzugefügt hat, 55 nach Burn (XLIX) im 9. Jahrh. verfaßt; Nr. 6 die expositio Buheriana (cod. Troyes 1979 aus dem Besitz der Familie Bouhier, saec. X: fides cath. S. Athan. ep., und zwei andere codd. saec. X-XII, vgl. Omm. S. 11 ff.; gedruckt bei Omm. 355-376), auf der exp. Oratorii ruhend, nach Ommannen (S. 33) in der ersten Hälfte des 8. Jahrh., nach Burn (XLVI) im 9. Jahrh. entstanden; endlich Nr. 7 die 60 expositio Aurelianensis (nach dem cod. Orléans. 94 saec. IX querft publigiert von Ch. Cuissard, Théodulphe, évêque d'Orléans. Orleans 1892 und nachgedruckt von Burn S. 7—10; Titel: explanatio fidei catholicae), nach Cuissard von Theodulf von Orleans, nach Burn, der die Abhängigkeit dieser expositio von der expos. Fortunati, Parisiensis, Trecensis und Stadulensis nachgewiesen zu haben glaubt, von einem Manne des mittleren oder endenden 9. Jahrh. verfaßt. — Bon diesen sieben 5 Rommentaren lassen nur die expositio Fortunati und die in ihrem ersten Teile von ihr start abhängige expos. Trecensis nicht alle Paragraphen des Quicunque als dem Erklärer bekannt erkennen; die andern fünf bezeugen für ihre Zeit den ganzen Text.

Nun sind freilich die Datierungen Burns — von denen Ommannens ganz zu schweigen — nichts weniger als sicher. Selbst auf sein Argumentieren mit einer älteren 10 und einer jüngeren (saec. IX) Textform des in den Expositionen erklärten Quicunque darf man m. E. nicht bauen. Die Barianten beider sind gering, und da die bedeut= samsten "alten Lesarten" (vgl. Burn XXIII) — 1. trinitas in unitate et unitas in trinitate (§ 25) anftatt: unitas in trinitate et trinitas in unitate; 2. deus pariter et homo (§ 28) anitatt: deus et homo; 3. in carne . . . in deo (§ 33) 15 anstatt: in carnem . . . in deum — sicher noch an der Grenze des 9. und 10. Jahrh. vorkommen (cod. H in Burns Apparat), so kann auf Grund des Textes des Quicunque nicht entschieden werden, welcher Zeit vor 900 ein Kommentar angehört. Auch damit ist für die Datierung der expositiones kein sicherer Ausgangspunkt gewonnen, daß man einen derselben — Cuissard die expos. Aurelian., Burn die expositio Ora- 20 torii — mit der "explanatio symboli S. Athanasii" identifiziert, die nach einem mit Theodulf endigenden Verzeichnis der Abte von Fleury (Baluze, Miscellanea I, 491 f. ed. Mansi Lucca 1761 I, 79) von Theodulf von Orleans geschrieben sein soll. Es ist zwar wahrscheinlich, daß der, wie die Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Verf. jener Notiz bei Baluze und ebenso die im Anschluß an diese 25 Notiz und unter Hinweis auf eine H. von Fleury von einem Kommentar Theodulfs zum Athanasianum sprechenden Verfasser der Histoire littéraire de la France (IV, Paris 1738 p. 473) den aus Fleury stammenden cod. Aurelian. 94, der außer der expos. Aurelian. Werke Teodulfs enthält, im Auge hatten; allein, da gegen die Abfassung der expos. Aurel. durch Theodulf gewichtige Gründe sprechen (Burn XLVII), so so ergiebt sich aus dem allen nur, daß die Nachricht über einen Kommentar Theodulfs, auf die man baut, vielleicht nichts ist als ein irriger Schluß auf Grund des cod. Aurel. 94. — Dennoch sind diese Expositionen von großer Wichtigkeit. Da eine der jüngsten von ihnen, die von den exposs. Fortunati, Trecensis [Stabulensis] und Parisiensis abhängige expos. Aurel., in einer H. erhalten ist, die auch Delisse dem 9. Jahrh. 35 zuschreibt (Burn XLVI), und da die von dieser expositio benutzte expos. Trecensis ihrerseits wieder die expos. Fortunati voraussett, so wird bei der Menge der Rommentare des 9. Jahrh. der Schluß nicht zu fühn sein, daß der seiner ganzen Art nach älteste von ihnen, die expositio Fortunati, in der That (vgl. oben) der Zeit vor 799 angehört. Dann aber wird man, da das baldige Ende des sextum miliarium 40 von dem Kommentator nicht angedeutet ist, den Verf. kaum in nächster Nähe dieses term. ante quem lebend denien können.

6. Die expositio Fortunati und die expositio Trecensis lassen einige Sätze des Quicunque unerwähnt. War ihnen noch nicht das ganze Quicunque bekannt? Die Thesen von Ffoulkes, Swainson und Lumby sind freilich schon durch das Zeugnis 45 der Handschriften gerichtet: im endenden 8. Jahrh. ist unser Quicunque sicher vorhanden gewesen. Doch die Zwei-Quellen-Theorie an sich ist dadurch noch nicht widerlegt: A. Harnad hält die Möglichkeit offen, daß die beiden Hälften unsers jezigen Athana= sianum schon im 8. Jahrh. oder früher sich zusammengefunden hätten. Vor allem Weiteren muß daher diese Hypothese geprüft werden. Der Hauptstützpunkt der Zwei-Quel= 50 len-Theorie ist der cod. Paris. 3836 (olim Colbert. 784, oben in Mr. 4:3a), eine Hi., die von allen Autoritäten ins 8. Jahrh. gesetzt wird, von Montfaucon (diatribe MSG 28, 1571) der Zeit vor Karl d. Gr., von Swainson (S. 262) etwa dem Jahre 730 zugewiesen wird. In dieser Hs. findet sich — vgl. die Faksimile-Tafeln der beiden in Betracht tommenden Seiten in The palaeographical society ed. E. A. Bond and 55 E. M. Thompson tom. III pl. 8 u. 9 - zwischen kanonistischem Material unter der [rubrizierten] Überschrift: Haec invini treveris in uno libro scriptum sic incipiente Domini nostri Jesu Christi fideliter credat et reliqua. Domini nostri Jesu Christi fideliter credat" folgende driftologische Glaubensregel (Swainson S. 262 f., Lumby 215, 3. Aufl. S. 219, Burn p. XXXVI): Est ergo fides recta, ut cre-60

damus et confitemur, quia Dominus [Quicunque add.: noster] Jesus Christus Dei filius deus pariter et homo est (Quicunque 28). Deus est de — die Ubweichungen vom Quicunque-Text sind gesperrt — substantia Patris ante saecula genitus, et homo [Q. add.: est] de substantia matris in saeculo natus (29). 5 Perfectus Deus, perfectus homo ex anima rationabili et humana carne subsistens (30). Aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patri secundum humanitatem (31). Qui licet Deus sit (Q. add.: et) homo, non duo tamen, sed unus est Christus (32). Unus autem non ex eo quod sit in carne conversa divinitas, sed quia est in deo assumpta dignanter hu-10 manitas (33). Unus Christus est non confusione substantiae, sed unitate[m] personae (34). Qui secundum fidem nostram [Q. om.] passus est [Q. add.: pro salute nostra] et mortuus ad inferna discendens et die tertia resurrexit [Q. add.: a mortuis] (36). Adque ad celos ascendit, ad dexteram Dei Patris sedet, sicuti vobis in simbulo tradutum est; 15 Inde ad judicandos vivos et mortuos credimus et speramus eum esse venturum (37). Ad cujus adventum erunt omnes homines sine dubio in suis corporibus resurrecturi et reddituri [Q. add.: sunt] de factis propriis rationem (38). Ut qui bona egerunt eant in vitam aeternam, qui [Q. add.: vero] mala in ignem aeternum (39). Haec est fides vera et 20 catholica, quam omnes homo, qui ad vitam aeternam pervenire desiderat scire integrae debet et fideliter custodire (40). Es ist offenbar, daß dieser Text trot wichtiger Varianten als identisch mit § 28—40 des Quicunque, dem dristologischen Teile desselben, bezeichnet werden kann. In der szweifellos richtigen] Voraussetzung, daß der Schreiber des cod. Paris. 3836 genau abschrieb, was 25 er in der Trierer Hs. fand, sehen nun Swainson und Lumby — und mit ihnen offenbar auch Harnack — in diesem vielleicht weit über die Mitte des 8. Jahrh. (bezw. 730) zurückgehenden Texte den urtundlichen Beweis für die separate Existenz des christologischen Teils des Quicunque. Aber diese Berwertung des cod. Paris. 3836 ist, obwohl dies nicht bemerkt zu sein scheint, sehr leicht zu widerlegen. Es gilt zu beachten, so daß die Worte, welche der Schreiber des cod. Paris. 3836 als Überschrift aufgefaßt hat — denn er hat sie in Rot geschrieben wie seine Einleitungsworte haec bis reliqua — ein Teil des Satzes sind, der im Quicunque (§ 27) vom trinitarischen zum dristologischen Teile überleitet: [sed necessarium est, ut incarnationem quoque] Domini nostri Jesu Christi fideliter credat. Mithin ist das "Fragment von Trier" 85 wirklich ein Fragment gewesen: es war ein Teil eines Ganzen, dessen erste Hälfte zu dem Quicunque in demselben Berhältnis gestanden haben wird, wie die erhaltene zweite. Diese Beobachtung hat freilich nichts Überraschendes. Denn daß ein Prediger — und ein Fragment eines Sermons kann, wie Swainson (S. 263) schon gesehen hat, in dem Fragment nicht verkannt werden (vgl. in 37: sicut vobis in simbulo tradutum 40 est) —, wenn er "die fides" darlegen wollte, nur von der fides incarnationis, nicht von der fides trinitatis geredet habe, ist m. E. an sich eine unmögliche Annahme. Aber, wenn auch nicht überraschend, so ist die Beobachtung doch wichtig. Denn sie führt sowohl den trinitarischen als den dristologischen Abschnitt des Quicunque um ein Beträchtliches weiter zurück, als alle in Nr. 4 besprochenen Handschriften. Wir wissen freilich 45 nicht. wie alt der cod. Trevir. war, als der Schreiber des cod. Paris. 3836 um 750 (730) ihn benutzte. Doch fehlt es nicht an Anhalt zu einer berechtigten Vermutung, und diese Vermutung hat überdies ein Interesse deshalb, weil sie bestätigt, daß dem "Fragment" von Trier ein trinitarischer Abschnitt vorausging. Die Sache ist folgende. Daß irgend ein Schreiber, der das Ganze vor sich hatte, nur jenes mitten in einem 50 Sage beginnende Stück abgeschrieben habe, ist unwahrscheinlich. Mithin muß der cod. Trevir. oder (was unwahrscheinlicher ist) seine Vorlage lückenhaft gewesen sein. Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man beobachtet, daß das Fragmentum Trevirense genau ein Drittel des Quicunque bietet. Nimmt man an, daß von drei Seiten des ursprünglichen cod. Trevir. (ober seiner Borlage) die beiden ersten das 55 Quicunque bis "incarnationem quoque" umfaßten, während die dritte Seite auf einem neuen Blatt mit "Domini nostri Jesu Christi fideliter credat" begann, so erklärt die unter gleichen Umständen jedem Textfritiker sich aufdrängende Bermutung, daß das dieser Seite vorausgehende Blatt verloren war, völlig ausreichend den Thatbestand, der in cod. Paris. 3836 vorliegt. Dann aber ergiebt sich: 1. daß die Un-60 nahme, der schon um 750 lückenhafte cod. Trevir. sei damals schon relativ alt gewesen, wahrscheinlicher ist, als das Gegenteil, und 2. daß die oben schon gewonnene Erkenntnis, dem Trierer Fragment müsse ein den ersten zwei Dritteln des Quicunque entsprechender Abschnitt vorangegangen sein, auch an dem handschriftlichen Befunde eine Stütze hat.

Die Zwei-Quellen-Theorie scheitert also an ihrem besten Beweisstücke sonst für sie angeführten Argumente sind sehr schwach. Das gilt von den Gründen 5 äußerer Kritik ebenso wie von denen innerer Kritik. Unter ersteren spielt nächst dem cod. Trev. die wichtigste Rolle das Bekenntnis, das Bischof Denebert von Worcester 798 bei seiner Ronsetration ablegte (Haddan and Stubbs, Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland vol. III Oxford 1871 p. 525 f.; Swainson 285; Lumby 1. Aufl. 228 f., 3. Aufl. 233; Burn XXXIV). 10 Dies Bekenntnis bietet nach den Worten: ... fidem, sicut didici, paucis exponam verbis, quia scriptum est mit nicht nennenswerten Barianten die Paragraphen 1, 3, 4—6, 20—22, 24 und 25 des Quicunque, dann eine Zustimmung zu den dereta pontificum und den Beschlüssen der 6 ökumenischen Synoden, darauf eine Schlußklausel. Da im J. 798 das ganze Quicunque längst existierte, Denebert mit "wenigen Worten" 15 hinweisen will auf das, was er nach geschriebener Borlage gelernt hat, so ist die Annahme, daß er das ihm bekannte Quicunque unvollständig citiert, jedenfalls die nächstliegende. Oder beweisen etwa die gefürzten interrogationes de fide gegen die Existenz des vollständigeren Taufsymbols? Noch angreifbarer ist es, daß man (Swainson 324 f.; Lumby 1. Aufl. 227, 3. Aufl. S. 231 f.) mit einer Wiener H. des 12. Jahrh. (!) 20 operiert hat, die u. a. offenbar in Unordnung geratene Teile eines Sermons enthält, zwischen denen unter der Überschrift de fide catholica § 1—6 des Quicunque genau, dann § 24 mit einer thörichten Bariante (qui statt et) und § 26 stark modifiziert sich finden. Mit solch hölzernem Schwert ist nichts zu machen. — Als Gründe innerer Kritik führt man an, daß Alkuin, Agobard, Paulinus und andere karolingische Theologen nur 25 mit einzelnen Säßen des trinitarischen Teiles des Quicunque sich bekannt zeigten, und daß der christologische Teil, wenn er ihnen bekannt gewesen wäre, im adoptianischen Streit gewiß Verwendung gefunden hätte. Das letztere Argument verliert seine Zugtraft, sobald man einsieht, daß das Quicunque gegen den Adoptianismus gar nicht brauchbar ist (vgl. § 28: Christus, dei filius, deus pariter et homo mit Altuins so Mort adv. Fel. 2, 12 MSL 101, 156: in adsumptione carnis a deo persona perit hominis non natura); und wie irreführend das erste Argument ist, zeigt sich am deutlichsten darin, daß mit seiner Hilfe auch dem Hinkmar (vgl. Lumby 210, 3. Aufl. 214; Burn S. 42 u. XXV), in dessen Diöcese vor 845 der Utrechtpsalter geschrieben ist, dessen Bekanntschaft mit dem Quicunque aber auch ohne dies feststehen würde 85 (Burn XXIV sqq.), — die Renntnis der christologischen Formeln des Quicunque abgestritten werden könnte.

Doch ist mit dem entscheidenden Zeugnis gegen die Zwei-Quellen-Theorie, das dem cod. Trevir. zu entnehmen ist, die Bedeutung des cod. Paris. 3836 für die Geschichte des Quicunque noch längst nicht erschöpft. Er lehrt ferner, daß sein Schreiber 40 — die Schrift ist lombardische Minustel (vgl. die Beschreibung der Faksimile-Tafeln in The palaeographical society a. a. D.) um 750 (730) das Quicunque noch nicht tannte; er bietet einen überaus bemerkenswerten Text; er legt endlich uns die lehrreiche Frage vor, ob der sermo des cod. Trevir. aus dem Quicunque geschöpft hat, oder ob das Quicunque aus diesem sermo und ähnlichen seinesgleichen hervorgewachsen ist. 45 Da die letztere Frage präjudizierend ist für die Beurteilung des Textes, muß sie zusnächst ihre Antwort sinden. Ein etwas weiteres Ausholen wird dabei unvermeidlich sein; es gilt zunächst auf das Material hinzuweisen (Nr. 7), um dessen Beurteilung

(Nr. 8) es sich hier handelt.

7. Das schlichte Apostolitum war (vgl. Nr. 1) "der Glaube" der sabendländischen] 50 Rirche auch dann noch, als die trinitarischen und später die christologischen Rämpfe längst die dogmengeschichtliche Entwicklung über seinen Wortlaut hinausgeführt hatten. Das Mikverhältnis zwischen dem Wortlaut des Symbols und seinem korretten Verständnis hat in den meisten der uns erhaltenen sermones de symbolo dogmatisch=formelhafte Näherbestimmungen veranlaßt, die an die Namen des Vaters, des Sohnes und des 55 hl. Geistes die Lehre von der Trinität, an das natus . . . passus . . . mortuus des zweiten Artitels die Lehre von der Person Christi anschlossen. So hat es auch Augustin in seinen sermones de traditione symboli (serm. 212, 213, 214 MSL 38, 1058 ff). gemacht. In dem ersten dieser Sermone heißt es u. a.: Haec trinitas unus deus est, omnipotens, invisibilis . . . Neque enim tres dominos aut tres 60

omnipotentes aut tres creatores ... dicimus, quia nec tres dii, sed unus deus (sermo 212 p. 1059), in dem dritten: susceptus quippe a verbo totus homo, i. e. anima rationalis et corpus, ut unus Christus, unus dei filius non tantum verbum esset, sed verbum ut homo . . . per id, quod verbum est, aequalis 5 est patri, per id, quod homo est, major est pater (sermo 214, 6 p. 1069). Aus späterer Zeit muß hier vor andern der in der Geschichte des Athanasianum berühmte pseudoaugustinische sermo 244 genannt und seinem Eingange nach citiert werden: Rogo et admoneo vos, fratres carissimi, ut quicunque vult salvus esse. fidem rectam ac catholicam discat, firmiter teneat, inviolatamque conservet. Ita 10 ergo oportet unicuique observare, ut credat patrem, credat filium, credat spiritum sanctum. Deus pater, deus filius, deus et spiritus sanctus; sed tamen non tres dii, sed unus deus. Qualis pater, talis filius, talis et spiritus sanctus. Attamen credat unusquisque fidelis, quod filius aequalis est patri secundum divinitatem et minor est patre secundum humanitatem carnis, 15 quam de nostro assumpsit, spiritus vero sanctus ab utroque procedens (MSL 39, 2191 f.) Dieser sermo ist schon von den Benedittinern (MSL a. a. D.) dem Cäsarius von Arles zugeschrieben und noch neuerdings ist von Kattenbusch (Das apostol. Symbol. I, Leipzig 1894 S. 165 ff.) diese auch von C. P. Caspari, Th. Zahn u. a. geteilte Hypothese eingehender begründet worden. Ein definitives Urteil über den 20 Sermon ist trothem 3. 3. noch unmöglich: Caspari (Kirchenhistor. Anekota I, Christiania 1883 S. 283 ff.) hat aus zwei Pariser Handschriften der sog. Herovalliana, die auch Ommannen (S. 95 und 393 ff.) verwertet hat, eine expositio fidei herausgegeben, die sermo pseudoaug. 244, 2 u. 3 ganz enthält, von 1 den Eingang und, wenn auch in andrer Form, die Hinweise auf das Apostolikum, aber nicht die genauen Parallelen 25 zum Quicunque, die sermo 244, 1 auszeichnen Daß diese expositio älter ist als die in sermo 244 vorliegende Gestalt des Sermons, scheint mir (vgl. auch Ommanney) im Gegensatz zu Caspari (p. XVI) und Rattenbusch (Apost. Symbol I, 191 Anm. 4) unverkennbar. Das kompliziert die Frage nach dem Autor. Doch ist es hier irrelevant, ob Cäsarius v. Arles der Berfasser von sermo 244 ist. Denn daß in dem Lerinenser 30 Rreise, dem Cäsarius seine Bildung dankte, Formeln üblich waren, die Sätzen des Quicunque ähneln oder gleichen, ist zweifellos. Vincenz von Lerinum schreibt in seinem commonitorium vom Jahre 434 u.a.: ecclesia vero catholica et de deo et de salvatore nostro recta sentiens nec in trinitatis mysterio nec in Christi incarnatione blasphemat. Nam et unam divinitatem in trinitatis plenitudine et 35 trinitatis aequalitatem in una atque eadem majestate veneratur, et unum Christum Jesum, non duos, eundemque deum pariter atque hominem confitetur. Unam quidem in eo personam, sed duas substantias . . . duas substantias, quia mutabile non est verbum, ut ipsum verteretur in carnem u. s. w. (I, 13 MSL 50, 655); — die §§ 3, 4, 5, 6, 28 b, 29, 30, 31, 32, 33, 34 des 40 Quicunque haben in seinen Schriften Parallelen (vgl. Burn S. 49 ff.). Bei Faustus v. Reji, der von 433—462 Abt von Lerinum war, bei Eucherius von Lyon, der von 416—34 als Mönch in Lerinum lebte, und in mehreren der eusebianischen Sermone (vgl. Rattenbusch, Apost. Symb. I, 159), die, wenn sie nicht von Fauftus herrühren, so doch aus den gleichen sübgallischen Kreisen stammen wie er, hat Burn (S. 49ff.) 45 bisher nicht beachtete Gedanken-Parallelen zu den meisten Sätzen, Wort-Parallelen zu nicht wenigen Aussagen des Quicunque nachgewiesen.

Schon die legterwähnten Theologen von Bincenz ab haben gezeigt, daß an das Quicunque erinnernde Expositionen der fides symboli nicht allein in Sermonen de traditione symboli zu finden sind. Gedanken-Parallelen zum Quicunque finden sich natürlich überall da, wo Theologen über die fides trinitatis und incarnationis zu reden Gelegenheit hatten. Einer Erwähnung bedürfen hier nur diesenigen Theologen bei denen neben Gedanken-Parallen sich Wort-Parallelen finden, die über den eisernen Bestand der orthodoxen Termini hinausgehen. Neben Augustin, auf den, wie längst anerkannt ist (vgl. o. Nr. 2 c  $\beta$ ), nicht wenige Phrasen des Quicunque zurückehen und Bincenz, von dem oben schon geredet ist, sind in Nücksicht auf die bisherige Forschung über das Quicunque "Bigilius von Thapsus", Isidor von Sevilla und Paulinus von Aquileja hier hervorzuheben. Bigilius von Thapsus", Isidor von Sevilla und Paulinus von Aquileja hier hervorzuheben. Bigilius von Thapsus, welcher einem unten noch zu erwähnenden Religionsgespräch von 484 in Karthago beiwohnte, bietet auch in seinen mehr oder minder zweisellos echten Schriften gelegentlich einzelne Säze, die an Aussagen des Qui60 cunque erinnern (vgl. Burn LXXXVI sqq.), vornehmlich aber hat man da, wo man den

Vigilius in Zusammenhang mit der Geschichte des Quicunque brachte, an die nicht sicher von ihm herzuleitenden libri III contra Varimadum und an die unter dem Namen des Athanasius überlieferten libri XII de trinitate gedacht. In ersterer Schrift (III, 1—3, MSL 62, 411) sind drei übrigens schon bei Augustin (Burn 50 f.) vorhandene Sähe fast verbotenus den §§ 15, 17 und 13 des Quicunque gleich, letztere Schrift 5 bietet (als liber XI MSL 62, 287) neben einzelnen Parallelen zum Athanasianum ein Bekenntnis, die sog. fides Romanorum (vgl. unten), die mit dem Quicunque mehr im ganzen als im einzelnen manche Berührungen hat. Isidor von Sevilla († 636) scribt de eccles. offic. II, 24 (de regula fidei): Haec est autem post apostolorum symbolum — die Anlehnung dieser Expositionen an das Apostolikum ist hier 10 direct ausgesprochen — certissima fides . . ., ut profiteamur patrem et filium et spiritum sanctum unius essentiae, ejusdemque potestatis et sempiternitatis... patrem quoque confiteri ingenitum, filium genitum, spiritum sanctum vero nec genitum nec ingenitum, sed de patre et filio procedentem ... Ipsum quoque filium perfectum ex virgine sine peccato hominem suscepisse... Et quod divinam 15 humanamque substantiam, in utroque perfectus, una Christus persona gestaverit . . . Haec est catholicae traditionis fidei vera integritas, de qua, si unum quodlibet respuatur, tota fidei credulitas amittitur (ed. Arevalus VI, 461 = MSL 83, 817). Paulinus von Aquileja endlich muß hier erwähnt werden, weil die Rede, die er auf dem Provinzialkonzil von Friaul, dem damaligen Sitz der 20 Bischöfe von Aquileja, 796 (Hefele III2, S. 718 Anm. 3) gehalten hat (Mansi XIII, 833—844; MSL 99, 283—95), ihn bei Ffoulkes und vordem schon, wenn auch vorübergehend, bei Swainson (vgl. S. 389) in den Verdacht gebracht hat, er sei der Verfasser des Quicunque. Paulinus gab hier in Anknüpfung an das eine legitime Symbol, neben dem ein andres aufzustellen, die Synode von Ephesus (431) ausdrücklich verboten 25 habe, eine expositio fidei, deren spezieller Zweck die Rechtsertigung des filioque und die Zurückweisung des Adoptianismus ist. Diese Rede des Paulinus bietet, ohne irgendwie auf eine Vorlage hinzuweisen, neben vielem dem Quicunque Fremdem Sätze, die mit den §§ 4—6, 15, 16, 21, 22, 30, 31, 36—38 des Quicunque Ahnlichkeit haben. 80

Wie Paulinus auf einer Synode eine expositio fidei gab, haben manche Synoden in einer Weise, die an das Quicunque erinnert, Erläuterungen der fides trinitatis und incarnationis gegeben. Es ist in dieser Hinsicht (vgl. die Übersicht bei Swainson 444 f.) hinzuweisen auf das Bekenntnis der 484 auf einem Religionsgespräch zu Karthago vereinigten afrikanischen Bischöfe (Mansi VII, 1143—53; Hahn § 102), 35 auf die Bekenntnisse der Synoden von Mailand 680 (Mansi IX, 206—08; Hahn § 112) und Rom 680 (Mansi XI, 290 sq.; Hahn § 113) und namentlich auf die Erklärungen mehrerer Toletanischer Synoden, der Synoden von 400 al. 447 (vgl. F. Kattenbusch, das apostol. Symbol I, Leipzig 1894, S. 158; Mansi III, 1003 sq.: Hahn § 97), von 589 (Mansi IX, 978 sq. u. 984 sq.; Hahn § 106 und 107), 40 von 633 (Mansi X, 615 sq.; Hahn § 108), von 638 (Mansi X, 661—63; Hahn § 109) und von 675 (Mansi XI, 132—137; Hahn § 111). Nur von der Toletaner Synode von 633 sei hier ein Abschnitt angeführt: secundum divinas scripturas et doctrinam, quam a sanctis patribus accepimus, patrem et filium et spiritum sanctum unius deitatis atque substantiae confitemur, in personarum diversi- 45 tate trinitatem credentes, in divinitate unitatem praedicantes, nec personas confundimus nec substantiam separamus. Patrem a nullo factum sed genitum dicimus, filium a patre non factum sed genitum asserimus, spiritum vero sanctum nec creatum nec genitum, sed procedentem ex patre et filio profitemur, ipsum autem dominum nostrum Jesum Christum . . . descen- 50 disse ...; incarnatus est ... manens quod erat, assumens, quod non erat, aequalis patri secundum divinitatem, minor patre secundum humanitatem, habens in una persona duarum naturarum proprietatem . . . descendit ad inferos . . . resurrexit . . . venturus est . . . ad judicium vivorum et mortuorum . . . resuscitandi ab eo . . . percepturi ab ipso, alii pro justitiae me- 55 ritis vitam aeternam, alii pro peccatis supplicii aeterni sententiam. Haec est catholicae ecclesiae fides ..., quam quisquis firmissime custodierit, perpetuam salutem habebit (can. 1 a. a. D.; vgl. Burn LXXXI).

Wehrere dieser Synodalbekenntnisse und ähnliche Bekenntnisse bekannter oder un= bekannter privater Herkunft haben im frühen Mittelalter weit über ihr Entstehungs= 60

gebiet hinaus gewirtt, sind als glückliche Formulierungen der fides wiederholt oder wenigstens in weitern Kreisen handschriftlich überliefert worden. So hat die Synode von Arles 813 (Mansi XIV, 58 sq.) das Toletanische Bekenntnis von 633 sich angeeignet; so haben die libri Carolini (3, 1 ed. Heumann p. 259 ff.) das als hiero-5 nymianisch oder augustinisch im Mittelalter mehrfach benutzte Bekenntnis des Pelagius (Hahn § 133; Swainson 275 V) in sich aufgenommen; so ist das vom Toletanum von 447 verfaßte oder übernommene (vgl. Kattenbusch, Apost. Symbol I, 158. 189 f.) Bekenntnis, das, vermehrt um die Anathematismen 10—16 und 17—24a der bei Hahn § 127 gedruckten damasischen confessio, noch heute unter den pseudoaugustinischen Ser-10 monen (sermo 233 MSL 39, 2175) zu finden ist, unter dem Titel libellus Augustini de fide contra omnes haereses in den zahlreichen Hff. (Maaßen 486 ff.) der sog. Quesnellschen kanonistischen Sammlung erhalten. Ahnliche für die Geschichte des Quicunque interessante Bekenntnisse derart sind drei von C. P. Caspari (Rirchenhist. Anecdota S. 301 ff.) zuerst herausgegebene expositiones fidei: ein irrig dem Genna-15 dius v. Massilia zugeschriebenes, anti-adoptianisches Glaubensbekenntnis des endenden 8. Jahrh. (a. a. D. 301—304, vgl. XIX sqq.; Burn XXXII sq. und 64 f.), eine nach Caspari aus der afrikanischen Kirche des 5. oder 6. Jahrh. stammende [unvollskändige] expositio fidei (304-308, vgl. XXIII sqq.) und ein aus einem trinitarischen und einem driftologischen Abschnitt bestehender libellus de trinitate aus einem Bobienser 20 cod. Ambros. saec. VIII vel IX in. (308-311, vgl. XXV sqq.; Burn p. XXXII). Die wichtigsten Bekenntnisse dieser Art sind die bei Hahn § 128 und 129 gedruckten, die in der neuern englischen Forschung (bei Ommanney und Burn) mit den zweckmäßigen Namen "Fides Romanorum" (Hahn § 128) und "Damasi symbolum" (Hahn § 129) unterschieden werden. Beide Bekenntnisse sind (vgl. Ommanney 202—212) in 25 vielfacher Überlieferung auf uns gekommen; ihr Text weist daher in den verschiedenen His mannigfache Berschiedenheiten auf. Das symbolum Damasi ist unter diesem zweifellos falschen Titel unter den Werken des Hieronymus (Vallarsi ed. altera, Benedig 1771 XI, 2 p. 200 sq.; vgl. MSL 30, 176) überliefert, als hieronymianisch bieten es pariser Hs. des 10. u. 11. Jahrh., nach deren einer Ommannen (401 f.) und 20 nach ihm Burn (63 f.) es drucken. Sein Ursprung ist noch dunkel (Kattenbusch, Apost. Symbol. I, 173), handschriftlich ist sein Anfang bis ins 8. Jahrh. zu verfolgen (Omm. 211 und 402). Wichtig ist an diesem symbolum Damasi nicht nur dies, daß es in Einzelheiten an das Quicunque (§ 16. 18. 22) erinnert und daß es zum Toletanum von 633 in verwandtschaftlichen Beziehungen steht (vgl. Burn LXXIX sqq.); nicht 85 minder interessant ist, daß ein ähnliches Verhältnis auch an einigen Stellen der sog. expositio Fortunati zu beobachten ist (Omm. S. 59 f.). Noch wichtiger als dies symbolum Damasi ist die ihm nah verwandte (in sermo pseudoaug. 235 MSL 39, 2180 mit ihm in Eins verarbeitete) fides Romanorum (bei Ommanney 398 ff. und Burn 61 f. in zwei etwas abweichenden Texten). Sie ist unter dem Titel fides catho-40 licae ecclesiae Romanae handschriftlich bis ins 6. Jahrh. zu verfolgen (Omm. 202), ift in den codd. von 8 verschiedenen kanonistischen Sammlungen (Maaßen 395) und mannigsach sonst (vgl. Ommanney 202ff.; Kattenbusch I, 171ff.; Hahn, Anm. 1064) überliefert und den verschiedensten großen Theologen zugeschrieben, u. a. — wie Katten= busch hinsichtlich der Grundform meint, mit Recht — dem Phoebadius von Aginnum 45 († nach 392). Als athanasianisch haben sie Hinkmar (de praed. c. 35; vgl. oben Nr. 1) und Ratramnus (contra Graec. opp. 3, 6 MSL 121, 300) an Stellen citiert, die früher als Hinweise auf das Athanasianum angesehen wurden. Schon dies macht die Formel für die Geschichte des Quicunque bedeutsam. Aber auch inhaltlich ist sie hier beachtenswert: dem trinitarischen Abschnitt, in dem das non tres deos patrem et filium 50 et spiritum sanctum, sed unum deum esse confitemur u.a. an das Quicunque erinnern kann, schließt ein dristologischer sich an, der ganz wie im Quicunque und im Toletanum von 633 in eine Schlußhinweisung auf das jüngste Gericht ausläuft.

8. Die Frage, ob die in Nr. 7 erwähnten expositiones fidei — bezw. die Mehrzahl derselben, denn für einzelne, wie für die fides Romanorum und das symsted bolum Damasi besteht das Dilemma nicht — das Quicunque voraussezen, oder nicht: das ist gegenwärtig die eigentliche Frage der Arbeit am Quicunque. Im ersten Falle (Ommannen, Burn) ist der "Verfasser" des Quicunque in sehr alter Zeit zu suchen, in letzterem gehört das Quicunque selbst — als Ganzes, nicht nur (so Swainson, Lumby, Harnack) nach seinem ersten Teile — hinein in die mannigsach versossschungene Entwicklungsgeschichte der die sides "exponierenden" Formeln. Die Entschei-

dung für die erstere Alternative wäre leicht, wenn bei einem der in Nr. 7 genannten Theologen vor Paulinus eine Bekanntschaft mit dem Quicunque sonst nachweisbar wäre. Noch neuerdings ist dies nicht nur für Isidor von Sevilla, sondern auch für Cäsarius von Arles angenommen worden. Allein die Briefe Isidors, auf die Burn (p. LXXX) im Anschluß an Morin (science a. a. D. p. 675) hinweist, ep. 6. 4: 5 prohibitum legitur, in symbolo et in illo (scil. symbolo?!) S. Athanasii de fide catholica deminuere vel addere aliquid (ed. Areval. VI, 568, = MSL 83, 903) und ep. 8, 3: illud S. Athanasii de fide sanctae trinitatis sancta ecclesia approbat (ib. 574 = MSL 83, 908), sind nicht ohne Grund früh vers dächtigt; ihre Echtheit ist ganz undenkbar. Und nicht besser steht es mit dem Beweis 10 für Cäsarius. Morin (science p. 677) machte nach einer Nachlaßnotiz Joseph Feßlers darauf aufmerksam, daß die u. a. Papst Leo IV. und dem Ratherius von Berona zugeschriebene admonitio synodalis ("PL" — b. i. MSL — "136, 158", richtiger 553 ff.), die u. a. nach den besten Texten gebiete: sermonem Athanasii episcopi de fide trinitatis, cujus initium est "quicunque vult" memoriter teneat (c. 1; 15 MSL 136, 555 ist der Text etwas anders), dem Casarius von Arles gehöre, dem jie im cod. Monac 5515 (Arnold, Casarius v. Arles, Leipzig 1894 S. 312 Anm. 1040 irrig: 5513) zugeschrieben werde. Arnold hat sich dies angeeignet. Morin aber hat inzwischen (Revue benedict. 1895 p. 390; vgl. auch Burn p. LXXXV) unter ausdrücklicher Verwerfung seiner Ausführungen über den Verfasser dieser admonitio (Revue 20 bénédict. 1892 p. 99) sich die Worte A. Malnory's (St. Césaire évêque d'Arles, Paris 1894 p. 285) angeeignet, daß "cet ecrit pastoral . . . contient aussi "des traits de l'époque carolingienne, qui écartent absolument la paternité de S. Césaire". In der That ist es nach Ratherius itinerarium c. 6 (MSL 136, 588; vgl. oben Nr. 1) zweifellos, daß die admonitio von Ratherius von Verona, aus der Zeit um 966 25 stammt. — Mithin ist, soweit man weiß, bei keinem der in Nr. 7 genannten Theologen (bezw. bei keiner der dort genannten Synoden) vor Paulinus eine Bekanntschaft mit dem Quicunque unabhängig von den Parallelen zu dem Symbol zu erweisen. Diese Parallelen aber können nicht entscheiben. Denn so gewiß Augustin trotz der zahlreichen Parallelen zum Quicunque, die bei ihm sich finden (Waterland 228 ff.), das Quicunque nicht so gekannt hat, so gewiß können alle in Nr. 7 aufgeführten Parallelen ohne die Annahme erklärt werden, daß das Qnicunque hinter ihnen steht. Und andererseits: so gewiß nach Ausweis der H. (vgl. Nr. 4 und Nr. 6) das Quicunque zur Zeit des Paulinus vorhanden war, und so wahrscheinlich es ist, daß er es kannte, obwohl er es nicht erwähnt, und so gewiß den Beisitzern der Synode von Arles im J. 813, wenigstens 85 einigen von ihnen, das Quicunque bekannt gewesen sein muß, obwohl sie das Toletanum von 633 repetierten — ebenso gewiß ist es möglich, daß die in Nr. 7 erwähnten expositiones fidei das Quicunque kannten, obwohl sich in ihnen nur einzelne Anklänge an dasselbe finden. Unter diesen Umständen wird man auf negativem Wege zu einem Resultat zu tommen versuchen dürfen. Es läßt sich nämlich m. E. darthun, 40 dak Bincenz von Lerinum das Quicunque noch nicht gekannt hat. Bincenz giebt (I, 13 al. 19—16 al. 22) seine Erläuterungen zu den von ihm (I, 13 al. 18 MSL 50, 655) angeführten kirchlichen Formeln über Trinität und Inkarnation (vgl. ecclesia . . . recte sentiens . . . non blasphemat. Nam etc.) durchaus als einen Exturs seines eigenen Scharssinns (vgl. 13 al. 19: operae pretium est, ut id ipsum . . . 45 expressius enucleemus), ja er bentt baran (16 al. 22), was er in excursu ausgeführt hat, eventuell an anderm Orte noch weitläufiger darzulegen. Wäre ihm das Quicunque bekannt gewesen, so wäre dies Gebahren, so wäre vollends die stille Freude, die Vincenz an seinen runden Formeln empfindet, — lächerlich. Rannte aber Vincenz im J. 434 das Quicunque noch nicht, so beweisen Burns Bemühungen, in dem Leri= 50 nenser Kreise um 430 eine Bekanntschaft mit dem Symbole darzuthun, nichts weiter als dies, daß die Menge von Anklängen an das Quicunque, die bei einem dogmatisch gut geschulten, mit den üblichen expositiones fidei vertrauten Theologen ohne Benutung des Quicunque dentbar ist, nicht leicht überschätzt werden kann. — Dak Bigilius v. Thapsus das Quicunque nicht gefannt haben kann, ist schon von Lequien 55 (diss. Damasc. p. 10) wahrscheinlich gemacht; auch Burn (p. LXXXVII) nimmt es an. — Auch für die Toletaner Synoden wird die Nichtbenutzung des Quicunque schon hierdurch vielleicht wahrscheinlicher als das Gegenteil. Doch kommt auch hier ein unterstüzendes Argument hinzu. Isidor v. Sevilla, der Borsigende der Synode von 633, hatte, wenn ihm das Quicunque betannt gewesen wäre, schwerlich so schreiben können, 60 wie er de eccles. offic. 2, 24 (vgl. oben in 7) geschrieben hat: was er hier de regula sagt, giebt sich als freie Formulierung dessen, was post apostolorum symbolum der Tradition nach certissima sides ist, — ein Hinweis auf das "Quicunque vult salvus

esse" hätte energischer gewirft als diese eigenen Bemühungen Isidors.

Das Gleiche läßt sich m. E. darthun auch für den sermo, von dem das "Fragment von Trier" (oben Nr. 6) ein Teil ist: der Prediger kannte das Quicunque nicht. Bei dem Beweise dieser These kann von den vielen Einzelheiten abgesehen werden, durch deren Erörterung Ommannen (S. 249—265) das Gegenteil zu beweisen sucht. Zweierlei scheint ausreichend. Ist es wahrscheinlich, daß ein Prediger bei einem sermo de traditione symboli — ein solcher scheint hier vorzuliegen — sich mit geringen Absänderungen auf Reproduktion eines Textes beschränkt, der, wenn er vorhanden war, nicht ihm allein bekannt sein konnte, weil er seden, der selig werden will, dazu verspslichtet, seinen Inhalt sich anzueignen? Ja — und dies ist noch entscheidender —, eben diese Sähe kann der Prediger nicht gekannt haben: sein Schluß (haec est siches sancta et catholica, quam omnes (lies: omnis) homo, qui ad vitam aeternam pervenire desiderat seire integrsale debet et sideliter custodire) bezeichnet nicht seine Exposition, sondern das Symbol als die sides, die seder nicht nur kennen, sondern wissen sollen, die selbst zur sides geworden ist, daß seder die in ihm gegebene expositio sides, die selbst zur sides geworden ist, daß zeder die in ihm gegebene expositio sides, die selbst zur sides geworden ist, daß zeder die in ihm gegebene expositio sides, die selbst zur sides siehen verzusteten.

20 auch das seire integre dieser fides wenigstens von den Klerikern gefordert.

Es ist also, wie ich meine, die eingangs dieser Nummer aufgeworfene Frage im Sinne der zweiten Alternative zu entscheiden. Die in Nr. 7 besprochenen expositiones fidei verhalten sich zu dem Quicunque nicht wie roh gesungene Reminiscenzen zu der sorgfältig modulierten Melodie, an die sie anklingen, sondern wie im Steinbruch ge-25 bliebene Bruchsteine sich zu einem Steine gleichen Ursprungs verhalten, den die glättende Macht eines Stromes um viele Meilen weiter thalabwärts gewälzt hat. Das heißt nicht, ein litterarisches Rätsel hineinschieben in das Dunkel des Wirkens unpersönlicher Fattoren. Personen, die wir freilich nicht kennen, sind es gewesen, die das allmähliche Glätten besorgt haben. Und man kann wenigstens vermuten, wie ihr Zusammenarbeiten 30 zu denken ist. Es ist bekannt, daß in den Zeiten des 5. und 6. Jahrhunderts Sermone älterer Zeit für den Gebrauch der Gegenwart übernommen sind, bald mit geringen, bald mit tiefergreifenden Beränderungen. So ist es auch dem sermo de symbolo ergangen, aus dem auf dem Wege solcher Bearbeitungen das Quicunque entstanden ist: an die wenigen scharf geschliffenen Formeln, die längst zur traditio gehörten, fügten 35 neue Bearbeiter weitere Formeln derart an, glätteteten und feilten — bis unser Text entstand. Es ist möglich, daß in dieser Entwicklungsgeschichte der sermo pseudoaug. 244 und die weniger glatte Form desselben, von der in Nr. 7 geredet ift, ihre Stelle gehabt haben. Sicher scheint mir, daß in dem Fragment von Trier eine Phase dieser Entstehungsgeschichte des Quicunque uns erhalten ist, und für wahrscheinlich halte ich, daß 40 auch im Eingange dieses sermo Trevir. das quicunque vult salvus esse in der gleichen Berbindung vorgekommen ist, wie in sermo pseudoaug. 244. Denn das quicunque vult. etc. des sermo pseudoaug. hat mit dem Schluß des sermo Trev. das gemein, daß unter der fides, die es zu behalten gilt, noch das Symbol verstanden ist. Über Ort und Zeit des sermo Trev. kann eine Vermutung erst gewagt werden, 45 wenn anderes vorausgeschickt ist.

9. Haben wir in dem sermo Trevir. einen Text aus der Werdezeit des Quicunque, so liegt die Frage nahe, ob etwa die H. und Rommentare uns spätere Phasen der Entwicklungsgeschichte desselben unterscheiden lassen. Bon den Rommentaren ist dies a priori unwahrscheinlich. Rommentatoren kann das Quicunque erst gesunden haben, so seit es selbst aus einem sermo de symbolo, einer expositio fidei, eine "fides catholica" geworden war und in dieser neuen Eigenschaft etwas zu bedeuten begann. Daß der Text noch damals seine definitive Gestalt nicht gehabt habe, ist unwahrscheinslich. In der That dieten auch alle Rommentare außer der expositio Fortunati und der expositio Trecensis den vulgären Text. Die expositio Fortunati und die expositio Trecensis, die dei der Abhängigkeit der zweiten von der ersten hier als ein Zeuge in Betracht kommen können, lassen einige Paragraphen des Quicunque unerstärt (vgl. Burn S. 42). Das kann Zusall sein. Und ich glaube, es muß so aufgesaßt werden. Denn von den in jenen Rommentaren sehlenden Paragraphen sinden sich 27 und 35 schon im sermo Trevir., § 2 schon in der handschriftlichen Parallele zu sermo pseudoaug. 244. (Omm. S. 393). Die Rommentare bezeugen also, wie zu

erwarten ist, nur den Abschluß des Werdeprozesses. — Mit den Hs. steht es nicht viel anders. Ihre Varianten sind minimal, und selbst die sog. "ältern" und "jüngern" Lesarten (vgl. oben Nr. 5) haben mit den Abweichungen des sermo Trevir. vom Bulgärtexte so geringe Ahnlichkeit, daß sie nicht mehr als gleichartig mit ihnen angesehen werden können. Nur eine Lesart des cod. Ambros. (oben Nr. 4, 7) scheint mir 5 eine andere Beurteilung zu verdienen. In § 22 des cod. Ambros. folgt hinter nec genitus sed procedens: patri et filio coaeternus est (Burn. p. XX). Als Zusat (so Burn) ift das nach § 10: aeternus pater, aeternus filius, aeternus spiritus sanctus schwer begreiflich. Naheliegend aber ist die Vermutung, daß dies auch in der fides Romanorum, im symbolum Damasi, in dem Bekenntnis des Bachiarius 10 (Hahn § 132) u. ö. vorkommende patri et filio coaeternus einer frühern, § 10 noch nicht enthaltenden Gestalt des Quicunque entstammt und erst nach der Zeit des cod. Ambros. (bezw. seiner Vorlage) als unnötig und den Rhythmus störend weggelassen ist. Daß alle Kommentare, auch die wahrscheinlich längere Zeit vor 799 verfaßte expositio Fortunati, und alle Hs. außer der ältesten, dem cod. Ambros., 15 Nachwirtungen des voroffiziellen Textes des Quicunque uns nicht mehr zeigen, ist eines der für die Chronologie der Geschichte des Quicunque wichtigen Daten: schon vor der Zeit Karls d. Gr. muß der Werdeprozeß des Quicunque seinen Abschluß ge-

funden haben.

Ein zweites Datum läßt sich vielleicht aus der Zurückführung des Quicunque auf 20 Athanasius und aus dem vielerörterten Kanon von Autun gewinnen. So lange das Quicunque noch die Gestalt eines sermo de symbolo trug, ist es schwerlich je auf Athanasius zurückgeführt. Es war ein durch mancherlei Veränderungen, Zusätze und Auslassungen — hinsichtlich der Symbolcitate muß man auch solche annehmen, und der Bulgartext in seinem Verhältnis zum sermo Trevir. bestätigt diese Vermutung — 25 seinem ursprünglichen Verfasser entfremdetes, herrenloses Gut. Wie es dann zu der Ehre athanasianischer Abkunft gekommen sein mag, das ist eine ziemlich gleichgiltige Frage, sobald man sich davon überzeugt hat, daß nicht betrügerische Absicht dabei wirksam war. Und diese Überzeugung wird der ruhigen Beobachtung durch die Analogien anderer Bekenntnisse, die andern Größen der Vergangenheit zugeschrieben werden, spe- 20 ziell durch die Analogie der fides Romanorum aufgenötigt, denn auch diese ist u. a. auf Athanasius zurückgeführt (vgl. oben Nr. 7). Wichtig aber ist es zu konstatieren, daß die Zurückführung des Quicunque auf Athanasius wahrscheinlich diesseits des Zeitpunttes liegt, seit welchem das Quicunque als fides catholica selbstständige Bedeutung neben dem symbolum gewann. Andernfalls wäre es schwer erklärlich, daß 85 noch manche Hs. und Kommentare das Quicunque nicht als athanasianisch ausgeben. Unter diesen Umständen gewinnt für die zeitliche Fixierung der Entwicklungsphasen des Quicunque der berühmte Kanon von Autun Bedeutung: si quis presbyter aut diaconus, subdiaconus, clericus symbolum, quod sancto inspirante spiritu apostoli tradiderunt, et fidem S. Athanasii praesulis irreprehensibiliter non 40 recensuerit, ab episcopo condamnetur (Burn LXXVIII; Mansi XI, 125). Die ältere Forschung (vgl. z. B. Köllner I, 61) hatte allen Grund, gegen diesen Kanon, den Waterland als ältestes Zeugnis für das Dasein des Athanasianum — "anni 670" rechnete (p. 29), mißtrauisch zu sein. Seit der Kanon in kanonistischen Sammlungen von Angers (Maaßen 821 ff.) und in der sog. Herovalliana (ib. 828 ff.) nachgewiesen ist, 45 muß seine Serleitung aus dem endenden 7. Jahrh. als an sich wahrscheinlich, seine durch die Überlieferung bezeugte Hertunft von einer unter Vorsitz Leodegars von Autun (659 — ca. 683) gehaltenen Synode als durchaus glaublich erscheinen (vgl. Ommanney S. 88—119). Näher fixierbar ist die Zeit dieser Synode nicht; 670, als zwischen 659 und 683 in der Mitte liegend, ist als runde Zahl brauchbar. Um 670 also war 50 das Quicunque — um dies nur kann es sich handeln — in Autun schon Autorität und wurde dort als athanasianisch angesehen. Eine Bestätigung dafür, daß die Zuruckführung des Quicunque auf Athanasius bis über 670 zurückgehen kann, liefert die Borrede, welche der expositio Oratorii im cod. Vat. 231 (saec. X) voraufgeht (Omm. 375 f.; Burn. LIV sq.). Denn hier heißt es u. a.: traditur quod a beatissimo 55 Athanasio . . . sit editum. ita namque semper eum vidi praetitulatum etiam in veteribus codicibus. Ginge dies allein auf den Schreiber des cod. Vat. 231 zurūd, so würde es freilich nicht viel besagen. Doch da die auf der expositio Oratorii ruhende expositio Buheriana die Vorrede (in zweifellos sekundärer Gestalt sicut etiam in veteribus codicibus invenitur heißt es z. B. statt ita . . . vidi) 60 **13** 

übernommen hat, darf sie wohl mit Ommannen (S. 37) und Burn (LIII) zur ursprünglichen Gestalt der expositio Oratorii gerechnet und dem 9. Jahrh. zugewiesen werden.

Ist nun schon um 670 das Quicunque dem Athanasius zugeschrieben, so wird der 5 wahrscheinlich vor der Zurücksührung dieser fides catholica auf Athanasius liegende Abschluß ihres Werdeprozesses noch weiter rückwärts gesucht werden müssen. man, wie weit man hier wird zurückgehen müssen, so verflicht sich die Zeitfrage mit der Ortsfrage. Denn in Italien und Spanien war im 7. Jahrhundert möglich, was im merovingischen Frankenreiche dieser Zeit unmöglich war. Nun ist Italien 10 dadurch ausgeschlossen, daß noch um 730 dem Schreiber des cod. Paris. 3836 das Quicunque unbekannt war (vgl. oben Nr. 6 a. E); für Afrika (so nach Arnold S. 312 unter Annahme einer Entstehung vor 500) spricht nichts; gegen Spanien läßt sich der Umstand geltend machen, daß es dort (vgl. das oben in Nr. 8 über Isidor Gesagte) zu einer Zeit noch unbekannt gewesen zu sein scheint, als es im Frankenreiche 15 nach dem Zeugnis des Kanons von Autun schon eine Rolle zu spielen begann. Und zu diesen für Gallien sprechenden negativen Gründen gesellen sich die positiven, welche in den "Anklängen" an das Quicunque in den Schriften der südgallischen Theologen des 5. Jahrh. sich finden. Ist aber Gallien das Land, in dem der Werdeprozest des Quicunque sich abgespielt hat, so wird man nicht geneigt sein, den Abschluß dieses 20 Prozesses merovingischen Theologen zuzumuten. In dem südlichen Gallien der Zeit zwischen ca. 450 und 600 wird der Schauplatz jenes Prozesses zu suchen sein. sermo Trevir. kann daher recht wohl noch dem 5. Jahrhundert angehören.

Die neue Bedeutung, die das Quicunque alsdann in der karolingischen Zeit erhielt, erklärt sich, ohne die Annahme später Entstehung desselben, vollkommen ausreichend daraus, daß die karolingische Kultur auch dieses Erbe der Vergangenheit, das in der Merovingerzeit allein in Gallien eine in den Wirren der Zeit wirkungslose Existenz gehabt hatte, für die Gegenwart fruchtbar zu machen sich bemühte. Erst das Karolingers Reich hat das Quicunque in die Bahn der Entwicklung geschoben, der sein pseudos

ökumenischer Charakter entstammt.

Das Quicunque ist kein frühmittelalterliches Produkt; es ist der Niederschlag der altkirchlich-abendländischen Entwicklung der expositiones symboli. Das macht es ehrwürdig. Aber es konstatiert durch seine eigene Geschichte, daß in ihm die theologische expositio kidei mit der kides selbst verwechselt ist, und dieser Umstand muß es auch für diesenigen evangelischen Christen unannehmbar machen, die in dem Symbol selbst "den Glauben" nicht nur bezeugt, sondern dargelegt sehen. Denn der erste Satz des Quicunque ist infolge jener Verwechslung von kides und expositio kidei unsevangelisch.

Athanafins, gest. 373. — Bgl. die vor d. A. "Arianismus" (Bd2, S. 6, 29 ff.) genannte Litt. u. über die veralteten altern Bücher Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca VIII, 1802 S. 171 ff.; 40 S.P. N. Athanasii ... opera omnia, quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur, opera et studio monachorum O.S. Ben. e congregatione S. Mauri, novissimis nunc curis emendatiora et quarto volumine aucta, Patavii 1677, curante N. A. Giustiniani, episcopo Patavino = MSG 25 (unten I), 26 (II), 27 (III), 28 (IV); Sämtliche Werke des hl. Athanasius in: Sämtliche Werke der Kirchenväter, aus dem Urterte ins Deutsche übersett Bb XIV-XVIII, Rempten 45 1836—37; Ausgewählte Schriften des hl. Ath. aus dem Urtext übersetzt von J. Fisch und A. Richard, in der [Kemptener] "Bibliothet der Kirchenväter" 2 Bbe 1872-75; D. Papebroch, vita Ath. AS Mai I, 186—256, Antwerpen 1680; B. de Montfaucon, vita Athanasii (in ben opp. Ath. 1698) und animadversiones in vitam et scripta Ath. (in ber Collectio nova patrum II, Paris 1707) = MSG 25 p. LIX-CLXXXV; Tillemont. Mém. 50 (vgl. A. Arianismus) tom. VI u. VIII, 1—259; J. A. Möhler, Ath. d. Große, Mainz 1827, 2. Aufl. 1844; H. Boigt, Die Lehre des Athanasius v. Alex., Bremen 1861; G. R. Sievers, Athanasii vita acephala, ein Beitrag zur Gesch. des Ath. (3hTh 38. Jahrgang 1868 S. 89 bis 162); E. Fialon, S. Athanase, Paris 1877 (dem Ref. nicht zugänglich; nach Gwatkin nach Art französischer Essays, chronologisch unzureichend); L. Apberger, Die Logoslehre des 55 hl. Ath., München 1880; H. M. Gwatkin, Studies 1882 (vgl. A. Arianismus); A. Eichhorn, Athanasii de vita ascetica testimonia. dissert. inaug. theol., Halle 1886; G. A. Pell, Die Lehre des hl. Ath. von der Sünde und Erlösung, Passau 1888; D. v. Lemm, Koptische Fragmente zur Patriarchengeschichte Alexandriens (Mémoires de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, VII. série, tom. 36 Nr. 11, Petersburg 1888); P. Bolff, Die Entwicklung 60 der einen driftlichen Kirche durch Athanasius, Augustin, Luther, Berlin 1889 (wertlos, vgl. ThJB IX, 154 und 419); J. Feßler, institutiones patrologiae ed. B. Jungmann, Innsbruck 1890; H. Sträter, Die Erlösungslehre des hl. Athanasius, Freiburg 1894; D. Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 1894; F. Lauchert, Die Lehre des hl. Ath., Leipzig 1895; Grüßmacher, Pachomius und das älteste Klosterleben, Freiburg u. Leipzig 1896.

1. Das Leben des Athanasius seit seiner Erhebung auf den Bischofsstuhl von Alexandrien ist so eng mit dem Verlauf des arianischen Streites verflochten, daß die 5 Darstellung desselben dem Artitel "Arianismus" eingefügt werden konnte und mußte. Auch über seine Christologie ist dort schon geredet worden. Nur um einige Ersgänzungen und um die schriftsellerische Thätigkeit des Ath. kann es daher hier sich handeln. In Bezug auf das Viographische, dei dem wir zunächst stehen bleiben, sind hier zuerst einige quellenkritische und chronologische Bemerkungen nachzutragen, dann 10 muß das Wenige erwähnt werden, was wir von dem vorbischöflichen Leben des Athas

nasius wissen.

Die Hauptquellen für das Leben des Ath. sind seine eigenen, an geschichtlichem Stoff z. I. sehr reichen Werke, vornehmlich die "apologia contra Arianos" betitelte Urtundensammlung, die apologia ad Constantium, die apologia de fuga sua und 15 die historia Arianorum ad monachos; daneben die zahlreichen sonst auf uns getommenen Urtunden des arianischen Streites. Gregors v. Nazianz Lobrede auf Athanasius (or. 21 anni 380?; MSG 35, 1082—1128) ist ein Panegyrikus fast ohne biographischen Inhalt; die vitae Athanasii, die der Benediktinerausgabe der opp. Athanasii vorgedruct sind (a: incerti auctoris, inc. αλλοι μεν άλλα των μακαρίων, 20 MSG 25, CLXXXV—CCXI; b: ex Photio cod. 258, inc. δ τῆς ξορτῆς καιρός, ib. CCXI—CCXXIII; c: ex Metaphraste, inc. πολλοὶ μὲν τῶν ἁγίων, ib. CCXXIII bis CCXLVI; d: vita ex Arabico versa, inc. cum obiisset piae memoriae, ib. CCXLVI—CCLIX) sind sämtlich jünger als die Historiker des fünften Jahrhunderts und völlig wertlos. Beträchtlich älter, denn sie gehen auf einen Zeitgenossen des Bi= 25 schofs Theophilus von Alexandrien († 412) zurück, sind die neuerdings von D. v. Lemm publizierten Bruchstücke eines koptischen Enkomiums auf Athanasius; doch bieten sie sehr wenig biographisch Brauchbares. Von großer Wichtigkeit aber sind zwei andere von Montfaucon, dem Herausgeber der opp. Athanasii, noch nicht gekannte Quellen: das von Maffei in den osservazioni letterarie tom. III, Verona 1738 p. 60—83 ver= 30 öffentlichte Fragment einer zwischen 384 und 412 geschriebenen historia ad Athanasium potissimum ac res Alexandrinas pertinens, die sog. historia acephala (MSG 26, 1443—1450; bester Text bei Sievers S. 148—162, doch weicht die Rapitel= teilung von der hier benützten in MSG. 26 ab) und der sog. "Vorbericht" zu den sprisch erhaltenen Festbriesen des Athanasius (The festal letters of Athanasius ed. W. Cure- 35 ton, London 1848; deutsch: die Festbriefe des hl. Ath. aus dem Sprischen von Larsow, Leipz. 1852; sprisch und lateinisch bei A. Mai, Nova bibliotheca patrum VI, Rom 1853 pars 1 p. 1 ff., danach lat MSG 26, 1351—1443; vgl. Hefele, ThQS 1853, S. 146 bis 167). "Beide Schriften sind aus einer Quelle geflossen, die durch die Datierung nach Ronsulaten und Amtsjahren der praesecti augustales und durch ihre bis auf 40 den Tag genauen Angaben über das Schickfal des Athanasius schon auf den ersten Blick den Eindruck größter Sorgfalt in der Zeitrechnung macht" (v. Gutschmid S. 439 f.; vgl. Sievers S. 95 f.). Daher ist es begreiflich, daß seit dem Bekanntwerden der Festbriefe die von ihrem Vorbericht und der historia acephala vertretene Chronologie die ältere, namentlich auf Sofrates (und Sozomenus) basierte Chronologie des Lebens des 45 Athanasius und des arianischen Streites verdrängt hat. Es fügen auch die aus dem Vorbericht und der hist. aceph. für die Exilszeiten des Athanasius, für die römische Synode von 340, für die Synode v. Sardika (343; nicht 347) u. a. gewonnenen Daten vortrefflich sonstigem sicherm Wissen sich ein (vgl. 3. B. in dem A. Arianismus die Angaben über die Erlebnisse des Athanasius während seines zweiten Exils). Nur ein Ansak, 50 der für den arianischen Streit ziemlich belanglos, aber von nicht geringem biographischem Interesse ist, macht Schwierigkeit: nach dem "Vorbericht" (Larsow S. 26) ist Alexander, der Borgänger des Ath., am 17. April 328 aus dem Leben geschieden, Athanasius am 8. Juni (so auch hist. aceph. 17) 328 zum Bischof geweiht; nach Theodoret (1, 26, 1) aber starb Alexander 5 Monate nach der Synode von Nicäa, nach dem libell. 55 syn. (de syn. Caesar. Mansi II, 1123) fünf Monate nach seiner Rückehr von Nicaa, nach Epiphan. (h. 69, 11) im Jahre der Synode von Nicaa. Diese Differenz wieder= holt sich bei dem Todesjahre: Athanasius starb am 2. Mai (so mit dem Vorbericht der griechische, römische, koptische Ralender; hist. aceph. versehenklich: 3. Mai), nach dem **Borbericht im Jahre 373,** nach Sotrates (4, 20, 2) im J. 371. Da als Todesjahr 60

sicher 373 anzunehmen ist (v. Gutschmid S. 439; Montkaucon MSG 25, CLV sq.), hat man neuerdings, von v. Gutschmid abgesehen, allgemein auch in Bezug auf die Bischofsweihe das spätere Datum des Vorberichts acceptiert, obwohl man anerkannte, dak die Angaben bei Theodoret und im libell. syn. auf eine Stelle bei Athanasius selbst 5 zurüdgehen: ἐν τῆ συνόδω τῆ κατὰ Νίκαιαν ἡ μὲν αἴρεσις ἀνεθεματίσθη καὶ οί 'Αρειανοὶ ἐξεβλήθησαν, οἱ δὲ Μελιτιανοὶ δπωσδήποτε ἐδέχθησαν (οὐ γὰρ ἀναγκαῖον νῦν την αιτίαν δνομάζειν) ούπω γάρ πέντε μηνας παρηλθον καί δ μεν μακαρίτης Αλέξανδρος τετελεύτηκεν, οί δε Μελιτιανοί κτλ. (Ap. c. Ar. 59, I, 356 f.). Allein v. Gutschmid (S. 441 f.) hat mit Recht die modernen Auslegungen dieser Stelle fünstlich 10 genannt, und unter sein Urteil über Larsow (S. 26 Anm. 2) fallen auch Sievers (S. 133), Gwattin (S. 66 Anm. 1) und Seeck (ZRG XVII. 69 ff.). Da nun die 46 Amtsjahre, die von vielen bezeugt sind (v. Gutschmid S. 428 u. 343), nicht herauskommen, wenn Ath. erst am 8. Juni 328 Bischof ward, da Severus v. Aschmunsn in seiner 971 geschriebenen Patriarchengeschichte 47 Festbriefe des Athanasius kennt (Renaudot, hist. patriarch. 15 Alex., Paris 1713 p. 96), und da der angeblich erste Festbrief der fragmentarisch auf uns gekommenen Sammlung als erster eines neuen Episkopats wenig glaublich ist (v. Gutschmid 444), so ist (obwohl die sprische Zählung der Festbriefe z. B. bei Nr. 39, mit den griechischen Fragmenten stimmt) mit v. Gutschmid bezüglich des Amtsantritts des Ath. in dem Vorbericht ein Irrtum anzunehmen, die Bischofsweihe des Athanasius 20 auf den 8. Juni 326 zu setzen. Bielleicht sind die wunderlichen Rechenkunste in der hist. aceph. 17 (Sievers S. 161 c. 12) darauf zurückzuführen, daß ihr Verf. die Angabe, Ath. habe am 8. Juni 366 (coss. Gratiano et Dagalaipho) sein vierzigstes Bischofsjahr vollendet, mit der Rechnung von 328 ab auszugleichen versuchte. Ist nun Athanasius am 8. Juni 326 Bischof geworden, so darf mit Hilfe des neu gefundenen 25 koptischen Enkomiums, welches berichtet (v. Lemm S. 36), Ath. sei damals 33 Jahre alt gewesen, die bisher bald auf 296 (Montfaucon MSG 25, LIX), bald auf 297 (Gwatkin S. 67 Anm. 2), bald auf 298 oder 299 (Böhringer S. 61; Wöller 2. Aufl.) bald gar auf 300 (Kölling I, 44) datierte Geburt des Uthanasius in das Jahr 293 gesetzt werden.

Von dem Leben des Athanasius bis 326 wissen wir sehr wenig. Er scheint ein Alexandriner gewesen zu sein (Constantius ep. 3 ad Ath., ap. c. Ar. 51. I, 344 A: 'Αλεξάνδοεια . . . πατοίς). Daß seine Eltern schon Christen waren, ist nicht sicher bezeugt; wären sie es gewesen, so würde er von der diokletianischen Verfolgung mehr wissen: von "den Bätern" hat er sich "von der Verfolgung unter Maximian, dem [Ur=] 85 Großvater des Konstantius" (sic!) erzählen lassen (hist. Ar. 64; — de inc. 56. I, 196 A gehört nicht hierher). Die bekannte Geschichte, daß er als Knabe einst mit andern "Kirche gespielt" und als "Bischof" einige Katechumenen korrekt getauft habe und von Bischof Alexander (313 — 326), der diese Taufen als giltig anerkannt habe, dann unter seine Erzieherobhut genommen sei, ist ihres ersten Erzählers, Rufin 40 (h. e. 1, 14), würdig: schon die Chronologie richtet sie. Seine Familienverhältnisse haben nur Verleumder und späte vitae als glänzende bezeichnet (ep. syn. Al., apol. c. Ar. 9). Daß er wie im Christentum, so auch in der Bildung der Zeit unterrichtet ward, ist mit Gregor v. Nazianz (or. 21, 6) als selbstverständlich anzunehmen; daß seine weltliche Bildung nicht eine besonders tiefgehende war, deutet Gregor a. a. D. 45 vielleicht an. Im Klerus hat er nach dem koptischen Enkomium (ed. v. Lemm S. 30) zunächst sechs Jahre als Anagnost gedient — vielleicht schon in sehr jugendlichem Alter —; zur Zeit der Anfänge des arianischen Streites war er Diakon und stand, vielleicht wie ein Amanuensis oder Privatsetretär (topt. Entom. ed. v. Lemm S. 31 u. 32), dem gealterten Alexander nahe (ep. syn. Alex., apol. c. Ar. 6). Dies sein Verhältnis zu 50 Alexander wird der Grund dafür gewesen sein, daß Alexander den Athanasius mitnahm nach Nicäa (ep. syn. Al., 1. c.); es ist vielleicht auch die Beranlassung gewesen zu der Erzählung, daß Alexander den Athanasius als seinen Nachfolger empfohlen habe (Soz. 2, 17, 1). Die Gegner haben früh behauptet, Athanasius sei von einer Minorität heimlich ordiniert (ep. syn. Al., apol. c. Ar. 6; vgl. noch Philost. 2, 11); nach dem 35 Zeugnis der 339 auf einer Synode versammelten ägyptischen Bischöfe (s. die ep. syn. in ap. c. Ar. 6) darf man dies für eine Verleumdung erklären: die Wähl ist durchaus ordnungsmäßig erfolgt. Es war ein überaus schwerer Posten, auf den Ath. durch diese Wahl berufen wurde. Das meletianische Schisma (vgl. den A. Mel. v. Lykopolis) hatte die ägyptische Kirche zerklüftet, und wenn auch das Nicanum den Weg zur Auf-60 hebung des Schismas gebahnt hatte, so war doch durch die Art, wie dies geschehen war,

das Fortwuchern zahlreicher Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit meletianischer Kleriker nicht ausgeschlossen. Raum war Ath. Bischof geworden, so begannen die meletianischen Unruhen aufs neue (ap. c. Ar. 59), und mit diesen Wirren verflochten sich bald die Feindseligkeiten, welche seine entschieden antiarianische Gesinnung dem Ath. eintrug. Ein Eingehen auf die hiermit beginnenden Lebenskämpfe des Ath. ist hier unnötig (vgl. den 5 A. Arianismus). Doch wird es der Übersichtlichkeit wegen zweckmäßig sein, wenn die fünf Exilszeiten des Ath. unter Berweisung auf die in dem A. Arian. gegebenen Quellennachweise kurz aufgezählt worden. Das erste Exil begann, nachdem Ath. am 11. Juli 335 aus Alexandria zur Synode nach Tyrus abgereist war (Vorber.), mit seiner in Konstantinopel Ende 335 ausgesprochenen Berbannung nach Trier; es endete, 10 als Ath. am 23. Nov. 337 wieder in Alexandria einzog. Das zweite Exil wurde eröffnet durch die Flucht des Ath. aus Alexandria am 19. März 339, der nach Ostern desselben Jahres die Abreise nach Rom folgte; es dauerte bis zur Rücksehr des Ath. am 21. Ottob. 346. In die Zeit dieses zweiten Exils fällt das bischöfliche Regiment des Rappadoziers Gregor: Ostern 339 zog er in Mexandria ein, am 26. Juni 345 starb er. 15 Das dritte Exil setzte ein mit dem nächtlichen Überfall in der Kirche des Theonas und der Flucht des Ath. am 9. Febr. 356 und fand sein Ende, als Athanasius nach Julians Thronbesteigung am 21. Febr. 362 nach Alexandria zurücklehrte. In die Zeit dieses Exils fällt der Epistopat des Rappadoziers Georgios; doch hat Georgios nach seinem Einzug am 24. Febr. 357 nur 18 Monate, nämlich bis zum 2. Oktober 358, 20 sich halten können, und als er nach dreijähriger Abwesenheit am 26. Nov. 361 aufs neue nach Alexandrien tam, ward er schon nach drei Tagen gefangen und am 24. Dez. 361 getötet. Athanasius fand während dieses Exils Zuflucht bei den Mönchen und Einsiedlern der ägyptischen Wüste, hielt sich aber zeitweilig auch in und bei Alexandria verstedt. Seiner Kücklehr nach Alexandrien folgte das vierte Exil noch in dem gleichen 25 Jahre: am 24. Ott. 362 entwich Ath. auf Julians Ausweisungsbesehl aus seiner Bischofsstadt nach der Thebais, kehrte aber schon am 5. Sept. 363 zurück, freilich zunächst nur, um weiter zu reisen zum neuen Kaiser Jovian. Erst am 20. Febr. 364, als er von dieser Reise wieder in Alexandria eintraf, hatte diese vierte Verbannungszeit ihr Ende erreicht. Das fünfte Exil dauerte nur 4 Monate, vom 5. Oktober 365 bis 31. Jan. 30 366; Athanasius weilte während dieser Zeit in der "Billa am neuen Fluß" in Alexan= drias Nähe. Die letzten 7 Jahre seines Pontifikats, von Febr. 366 bis an seinen Tod (2. Mai 373) blieb der inzwischen in das achte Jahrzehnt seines Lebens eingetretene Bischof unangefochten.

Dieser Überblick lenkt durch das, was über Uth.s Leben während des dritten (356 <sup>25</sup> bis 362) und vierten Exils (362—63) gesagt ist, die Aufmerksamkeit auf einen im Zusammenhang des arianischen Streites noch nicht behandelten Punkt, der besondere Erwähnung verdient: auf Ath.s Verhältnis zum Mönchtum. Der Vater der griechischen Orthodoxie, er ist auch der erste bischöfliche Förderer des Mönchtums gewesen. Dies Urteil gründet sich so wenig allein auf die vita Antonii, daß es berechtigt wäre, auch 40 wenn deren Abfassung durch Ath. als weniger sicher bezeichnet werden müßte, als sie ist. Die Beziehungen des Ath. zum Mönchtum Agyptens sind früh enge gewesen. Wenn die 339 zur Synode versammelten ägyptischen Bischöfe in ihrer epistula synodica (Ath. ap. c. ar. 6 p. 260 A) den Ath. im Rudblid auf die Motive seiner Erhebung zum Bischof als  $\varepsilon v \alpha \tau \tilde{\omega} v \dot{\alpha} \sigma \kappa \eta \tau \tilde{\omega} v$  bezeichnen, so ist damit freilich nur gesagt, 45 daß er zu der des asketischen Lebens in sehr verschiedenartiger Abstufung sich befleißigenden Schar der in der Gemeinde lebenden Asketen gehört habe (vgl. Eichhorn S. 3 bis 23, besonders S. 12 Anm. 52 u. 53). Auch läßt sich nicht sagen, ob die häufigen persönlichen Berührungen zwischen Ath. und dem hl. Antonius (vita Ant. procem.) schon in die Ansangszeiten seines Bistums oder gar z. T. noch früher zu setzen sind. Denn 50 da wir nicht wissen, ob Athanasius in Alexandria weilte, als Antonius um 310 die Stadt besuchte (vita 46), und da die zweite von der vita (69—71) erwähnte Anwesenheit des Antonius in Alexandria (trotz der 1. Pers. Plur. in c. 71) mit derjenigen identisch zu sein scheint, welche der Vordericht für den 25.—27. Juli 337, also für eine Zeit, da Uth. nicht in Alexandria war, vermeldet, so müssen jene Berührungen außerhalb Alexan= 55 drias zu unkontrollierbarer Zeit stattgefunden haben. Doch mit Pachomius († 345) ist Ath. nachweislich früh in Berührung getreten. Schon als er zwischen Ostern 328 und 329 eine Rundreise durch die Thebais unternahm (Vorber., Larsow S. 27), wo zu Tabennist (am Nil südlich von Chenoboscium) Pachomius i. J. 322 das erste Kloster begründet hatte (Grühmacher S. 29 u. 97), sind auch Pachomius und seine Mönche 60

zur Begrüßung des neuen Oberhirten gekommen (arab. u. kopt. vita Pach., Grüß= macher S. 55 f.). Und wenn wenn auch Pachomius damals den Augen des Ath. sich entzog, weil er die Priesterweihe nicht wollte, die man ihm zu geben wünschte (a. a. O.), so sind doch dauernde Beziehungen zwischen dem Erzbischof und dem Kloster (bezw. dem 5 Klosterverband) des Pachomius seitdem vermittelt worden durch die Mönchsdeputationen, die alljährlich der Einkäufe halber nach Alexandrien kamen (Grühm. S. 62). Schon Pachomius soll als die drei Dinge, die Gott zu seiner Zeit in Agypten besonders gefielen, den Athanasius, den Antonius und seine eigne Mönchsgemeinschaft bezeichnet haben (Grühm. S. 63). Dem Nachfolger des Pachomius, Theodor, war Athanasius persönlich 10 bekannt: er hat, als er einst bis zu den Städten Antinoë und Hermopolis gen Süden gezogen war, die Klöster der Pachomianischen Kongregation in der Nähe visitiert und dann auch das Kloster Phbôou besucht, in dem Theodor wohnte (vita Pach. arab. Grühm. S. 27; vgl. MSG 26, 977 B). Es wird dies im J. 363 gewesen sein, für das eine Reise des Ath. nach Antinoë und Hermopolis sicher bezeugt ist (hist. aceph. 15 13). So bekannt waren die Beziehungen des Ath. zu den Pachomianischen Klöstern, daß der "Dux" Artemius, der im J. 360 im Auftrage des Konstantius den geflüchteten Ath. ergreifen sollte (Vorber., Larsow S. 37), in Phbôou (Grühm. S. 25) und in Tabennisi (ib. 63) — allerdings vergeblich — nach ihm suchte. Als Theodor starb (368; Grühm. S. 25), hat Ath. seinem Nachfolger Horsits in einem herzlichen Schreiben 20 seine Teilnahme ausgesprochen (vita Pach. arab., Grühm. S. 63; vgl. MSG 26,

977 C).

Überschaut man diese langjährigen und früh beginnenden Beziehungen des Ath. zum ägyptischen Mönchtum, so wird man Grühmacher (S. 56 Anm.) zugeben dürsen, daß die Nachricht des Hieronymus, die Römerin Marcella habe schon 341 durch Athanasius von dem hl. Antonius, von Pachomius und den Klöstern der Thebais gehört (ep. 127, 5. MSL 22, 1089), troh Weingartens souveräner Zweisel (ZKG I, 17 ff.) richtig sein

tann. Möglich ist demnach, daß Athanasius um das Mönchtum sich auch dadurch verstient gemacht hat, daß er zuerst die Aufmerksamkeit des Abendlandes auf seine ägyptischen Anfänge richtete. Ein größeres Verdienst um das Mönchtum und seine Stellung so in der Rirche hat Ath. jedenfalls: er hat den antiklerikalen Tendenzen, die das Mönchtum ursprünglich hatte, mit Erfolg entgegengewirkt (vgl. Grützm. S. 52—64), er scheint auch in der Reichskirche — außerhalb ihrer Grenzen liegen die Dinge anders (vgl. den A. Aphraates Vd. S. 611) — der erste gewesen zu sein, der Mönchen, bezw. Äbten, die Vischosseihe gegeben hat (Eichhorn S. 12). Nennt er doch in seiner um Ostern 355 geschriebenen eristula ad Dracontium (I. 523—34) in der er dem

354 oder 355 geschriebenen epistula ad Dracontium (I, 523—34), in der er dem Abte Dracontius ernstlich zuredet, der ihm angebotenen Bischofswürde sich nicht zu entziehen, nicht wenige Wönche, bezw. Klostervorsteher (c. 7 p. 532), die — zweifellos unter seiner Mitwirtung — zu Bischöfen geweiht waren. Je bedeutsamer die Retrutierung des Epistopats aus dem Wönchtum für die spätere griechische Kirche geworden 40 ist, um so weniger darf neben den Lebenstämpfen des Ath. für die Orthodoxie seine

Bedeutung für die Geschichte des Wönchtums vergessen werden.

2. Auch als Schriftsteller ist Ath. von der Nachwelt aufs höchste geschätzt. Doch würde er diesen Ruhm ohne die Kämpfe seines Lebens sich schwerlich erworben haben. Gelehrtes Interesse hat ihm gefehlt oder ist bei ihm absorbiert durch die Zeitinteressen.
45 Ath.s bedeutendste Werke sind Gelegenheitsschriften. Daher hat die beste Ausgabe seiner Werke die Zeitfolge derselben zum Fundament ihrer Anordnung machen können. Diese beste Ausgabe ist die [von B. de Montkaucon bearbeitete] Maurinerausgabe (Paris 1698 2 tom. in 3 voll.: I, 1 u. 2 und II); doch ist diese Ausgabe, z. T. mit Hilfe des von Montfaucon in seiner Collectio nova patrum II (Paris 1707) edierten Ma-50 terials, vermehrt in der von Bischof Giustiniani v. Padua besorgten ed. Veneta (3 tom. in 4 voll.; I, 1 und 2 und II = ed. Paris.). Diese ed. Veneta ist, wenn auch mit einzelnen Zusätzen und z. T. veränderter Anordnung, nachgedruckt MSG 25—28 (Paris 1857). Was seitdem als athanasianisch neu publiziert ist (Pitra, Analecta sacra et classica V 1888 p. 1—26: ex commentario in psalmos und in Job.; u. a.) und 55 was Migne übersehen zu haben scheint (Mai, Nova patrum bibl. II, 2 Rom 1844 p. 567—82: in Lucae evang. commentariorum excerpta) ist mit einer Ausnahme (vgl. unten beim syntagma doctrinae) unbedeutend oder unsicher. — Die chrono= logische Anordnung scheint auch mir für die hier zu gebende Aufzählung der Hauptschriften die Grundlage sein zu müssen; denn sachliche Trennung der "historischen" und 60 der "polemischen" oder "dogmatischen" Schriften ist unmöglich.

Voran stehen in den Ausgaben die zusammengehörigen Werke contra gentes und de incarnatione (λόγος κατά Έλλήνων und περί ένανθωπήσεως; legterer separat herausg. von A. Robertson London 1882 2. Aufl. 1893), I, 3—197. Man hielt dieses zweiteilige apologetische Werk, da es des arianischen Streites nicht gedenkt, bis= lang allgemein für eine um 318 verfaßte Jugendschrift des Athanasius. Doch haben 5 V. Schulze (Gesch. des Untergangs des griech.-röm. Heidentums I, 118 Anm. 1887), und J. Dräsete (ThStK 1893, 251—315; vgl. ZwTh 1895, 238—269 u. 517—537) die beiden dóyoi dem Athanasius abgesprochen und sie in die Mitte des vierten Jahrh. verwiesen; letzterer, indem er zugleich den Eusebius v. Emesa als Verfasser darzuthun versuchte. Allein, wenn auch die Entgegnung von F. Hubert (3KG XV 1895, 10 S. 561—66) unzureichend ist, — noch viel unzureichender sind Dräsetes Gründe. Wären die Schriften anonym überliefert, so würde, da Hieronymus (de vir. ill. 87) unter den Werken des Uth. an erster Stelle adversum gentes duo libri nennt, eine die Autorschaft des Ath. behauptende positive Kritik ungleich mehr Berechtigung haben als manche Proben positiver Kritik, die Dräseke geliefert hat. Um so unberechtigter ist es, wenn 15 Dräseke (ZwTh 1895 S. 250 und 518) annimmt, jedem Gelehrten, der seine These abweist, "liege die Verpflichtung ob", ihn in extenso zu widerlegen. Guter Tradition gegenüber gilt die praescriptio novitatis. Daß die in Rede stehende Schrift, selbst wenn sie älter ist als der arianische Streit, um drei Jahre hinabgerückt werden kann, ja daß sie auch nach 325 nicht ganz undenkbar wäre — auch die ältesten Festbriefe 20 schweigen von den Urianern —, und daß Uthanasius vielleicht drei Jahre früher geboren ist, als man bisher annahm, will ich gar nicht betonen; denn an dem athanasia= nischen Ursprung der Schrift wäre auch ohnedies m. E. nicht zu zweifeln (vgl den A. Arianismus S. 18, 25 ff.). — Der Zeit nach folgen die ältesten Festbriefe (329 bis 335 und 338 u. 39). Das sprisch auf uns getommene Bruchstück der ganzen Samm- 25 lung bietet überhaupt nur 13 der Festbriefe bis 348 und außerdem ein Begleitschreiben zum Festbrief von 340 (?; Larsow 126 ff.) und zwei kurze Notizen für 345 und 346; von den spätern Festbriefen sind nur kurze Fragmente teils im Driginal teils syrisch er= halten (II, 1431—44), darunter der für die Kanonsgeschichte wichtige Bruchteil der ep. festalis 39 (vgl. Th. Jahn, Gesch. des neutest. Kanons II, 208—12 Erlangen 1890). 20 Die Rätsel, welche der ursprünglich zu einer vollständigen Sammlung gehörige "Borbericht" bietet, da mehrfach seine Borbemerkungen mit dem in der Sammlung oder in den Fragmenten vorliegenden Thatbestande nicht stimmen (vgl. ad 13. 14. 15. 16. 29 und dazu die sehr unvollkommen redigierte Anm. v. Gutschmids S. 432, sowie Zahn, Gesch. des neutest. Kanons II, 204 ff.), werden, wenn sich das Material nicht erweitert, 85 schwerlich ganz lösbar sein. — Aus der Zeit bis 348 haben wir an sicher Datier= barem sonst nur die bald nach Ostern 339 (vgl. c. 5 u. d. A. Arianismus S. 24, 19) geschriebene ep. encyclica (I, 220—40, separat mit andern geschichtlichen Werken in Historical writings of St. Ath. according to the Ben. text with an introduction by W. Bright. Oxford 1881) und den der Zeit vor dem Tode Eusebs von Niko= 40 medien angehörigen, schwerlich vollständig erhaltenen Traktat über Mt 11, 27 (I. 208 bis 220). Über mit der "apologia c. Arianos" betitelten Urkundensammlung (I, 240 bis 410), die nach 347 (c. 60) und vor 351, d. h. vor dem Rückfall des Urfacius und Valens (vgl. c. 2 und 88) geschrieben ist (c. 89 und 90 sind späterer Anhang; vgl. die Anm. Montfaucons p. 408), beginnt eine lange Rette zeitgeschichtlich wichtiger und 45 daher sicher datierbarer Werte des Athanasius: de decretis Nicaenae synodi (I, 415 bis 476; zwischen 347 und 353, wohl 351); de sententia Dionysii (I, 477 bis 522; anjoheinend bald nach de decretis); ep. ad Dracontium (I, 522-34; Ostern 354 ober 355); ep. ad episcopos Aegypti et Libyae (I, 535-594; nach c. 7 p. 553 C. zwischen 9. Febr. 356 und 24. Febr. 357); apologia ad Constantium 50 (I, 594—642; vollendet während Bischof Georg in Alexandria weilte, zwischen 24. Febr. 357 und 2. Ottober 358, wohl im Sommer 357; vgl. c. 27 p. 629 C); apologia de fuga sua (I, 642—680; wenig später, vgl. Gwatkin p. 153); historia Arianorum ad monachos mit dem Übersendungsbriefe (I, 691—792; vor Georgs Verjagung am 2. Ott. 358, ja vor dem Tode des Leontius von Antiochien c. 4: Ende 357 oder An= 35 fang 358; vgl. über die Echtheit Eichhorn S. 57 ff.); ep. ad Serapionem de morte Arii (I, 680—90; 358; — mit diesem Briefe übersandte nach Montfaucon Ath. dem Serapion die uns erhaltene Gestalt der historia Arianorum, ihr Sak über den Fall des Liberius c. 41 mag erst jetzt hinzugefügt sein, vgl. Hefele I, 682 f., doch vgl. auch Eichhorn S. 58 f.); die für die Lehre von der Homousie des Geistes tonangebenden eo

epp. IV ad Serapionem (II, 526-676; während des Exils von 356-361, und zwar wohl nach der ep. de morte Arii); de synodis Arimini et Seleuciae celebratis (II, 677—793; Ende 359); tomus ad Antiochenos (II, 793—810; 362); ep. [synodalis] ad Jovianum (II, 813-823; 364); ep. [synodalis] ad Afros 5 (II, 1029—1048; nach Montfaucons ganz wahrscheinlicher, aber nicht sicherer Annahme 369; vgl. auch Rade, Damasus S. 56); endlich die ziemlich gleichzeitigen, nach der römischen Synode von 369 oder 370 geschriebenen, für die Streitfrage des fünften Jahrh. wichtigen epp. ad Epictetum (II, 1049—1069; auch bei Epiph. h. 77, 3—13), ad Adelphium (II, 1069—1085) und ad Maximum philosophum (II, 1085—1090). Unter obigen nach der Zeitfolge aufgezählten Werken fehlen zunächst mehrere echte, aber nicht sicher datierbare wichtige Werke, sodann eine Reihe kleinerer Briefe, Sermone und Fragmente, die nicht wichtig genug sind, um aufgezählt zu werden, endlich die Dubia und Spuria. Von der zweiten dieser Gruppen kann ganz geschwiegen werden. Zur erstern Gruppe und z. T. auch zu den Dubiis gehören die umfangreichen Fragmente 15 exegetischer Werke (MSG 27), die erneuter Untersuchung bedürfen, weil seit Montfaucon das Material beträchtlich gewachsen ist (vgl. namentlich de titulis psalmorum p. 597 bis 1344, dazu Eichhorn Anm. 108 u. 179). Zur erstern Gruppe rechne ich ferner: die vita Antonii (I, 823—978), die orationes quattuor c. Arianos (II, 9—525 separat, mit einem englischen Leben des Ath., ed. W. Bright, Oxford 1873), den fragmentarisch 20 erhaltenen, nicht ganz einwandfreien, aber doch wohl echten, wenn auch nicht sicher datierbaren sermo major de fide (MSG 1261—1294) und die von Montfaucon nicht das tierte expositio fidei (I. 197—207; ein Teil bei Hahn § 119). Die vita Antonii, beren Echtheit sehr mit Unrecht von Weingarten (ZKG I, 1. 1876 S. 13 ff.) und Gwatkin bezweifelt ist (vgl. Eichhorn S. 36—53; Bardenhewer S. 242) gehört hierher, 25 weil die Ansetzung derselben auf ca. 365 durch Montfaucon von Eichhorn (S. 53-56) mit beachtenswerten Gründen bestritten ist, und weil die von ihm vorgeschlagene Datierung (auf 357) dadurch nicht sicher wird, daß sie auch mir einleuchtend ist. Die vier Reden gegen die Arianer, die m. E. mit nur teilweisem Recht als das dogmatische Hauptwert des Ath. gelten, reihe ich aus ähnlichen Gründen hier ein. Die Mauriner 30 haben sie auf das Jahr 358 datiert, und in das dritte Exil (356—362) werden sie, soweit ich sehe, allgemein gesetzt. Diese Datierung aber scheint mir unrichtig und wichtigen dogmengeschichtlichen Erkenntnissen hinderlich zu sein. Den einzigen diskutierbaren Unhalt für seine Datierung scheint Montfaucon in der op. I ad Sorap. (c. 2, II, 532 B) gefunden zu haben; denn wenn er (II, 9) versichert, es stehe, abgesehen davon, fest, 35 daß die Bücher nach der Einsetzung des Bischofs Georgios geschrieben seien, so kann ich mir das nur daraus erklären, daß Montfaucon noch unter dem Eindruck der Verbindung stand, in welche die Hs. diese vier Bücher (als Buch II-V) mit der ep. ad episc. Aeg. et Libyae bringen; — in den Reden selbst habe ich nicht die leiseste Andeutung gefunden, die diese Annahme stützen könnte. Aber auch das erste Argument ist nicht 40 stichhaltig: ad Serap. c. 2 kann die historia monachorum oder eine der verlorenen Schriften des Ath. (MSG 25 p. XXV sqq.) gemeint sein. Aus den Reden selbst erhellt, daß sie nach dem Tode des Arius (1, 3), unter der Regierung des Konstantius (1, 10; 3, 28) geschrieben sind, als eben erst die Protettion der Arianer durch die weltliche Macht begonnen hatte (2, 43 p. 240 A), zu einer Zeit, da Athanasius weder 45 gegenwärtige noch vergangene Verfolgungen durch die Arianer zu erwähnen sich veranlaßt sah, da Asterius noch lebte (1, 30. 32; 2, 28. 37. 40; 3, 2. 60), da des Arius "Thalia" und des Afterius Schriftstellerei als die litterarische Vertretung der arianischen Gedanken sich dem Athanasius darstellte, zu einer Zeit, da es noch Sinn hatte, die Gegner als οί περί "Αρειον έκ διδασκαλίας Εὐσεβίου (1, 22) zu bezeichnen, ja da 50 von Εὐσέβιός τε καί "Αρειος noch gesprochen werden konnte, als seien sie noch die auf der Gegenseite Maßgebenden (1, 37; vgl. 2, 24 fin.), zu einer Zeit, als die Tage Bischof Alexanders und die Anfänge der arianischen Häresie noch nicht so gar weit zurücklagen (1, 22 p. 57 C; 2, 19; 2, 34), zu einer Zeit endlich, da Ath. noch nicht das Gefühl hatte, der Hauptvertreter der Orthodoxie zu sein (2, 15: κατά την έμην ούθεδδ νίαν; 2, 72: λογιώτεροι). Ich glaube nicht, daß es zu kühn ist, aus alle diesem zu schließen, daß die orationes i. J. 338 oder 339, vor der Flucht des Ath. im März 339, geschrieben sind. In diese Zeit paßt der Satz: ἐπειδή ναυσηρόν παρά πασι τό παρ' αὐτοῖς ἐστι δόγμα, εὐθὺς ὥσπερ ἔρεισμα τῷ πτώματι τῆς αἰρέσεως τὴν ἀνθρωπίνην προστασίαν υποτιθέασι (2, 43 p. 240 Å; vgl. 1, 10 und 3, 28) ganz voto trefflich. Auch die vierte Rede, die im Vorigen noch nicht berücksichtigt ist, weil sie

manche eigentümliche Schwierigkeiten bietet, läßt sich als ein aus dieser Zeit stammendes Werk des Athanasius begreifen. Dräseke (ZwIh 36, 1 1893 S. 219—315; vgl. ib. 1895 S. 245) hat mit gewohnter Siegesgewißheit diese vierte Rede dem Athanasius abgesprochen und sie identifiziert mit dem liber de fide adversus Arianos, den (nach Hieron. de vir. ill. 127) Maximus [philosophus], der altnicänische Prätendent 5 für den Stuhl von Konstantinopel (vgl. d. A. Arianismus Nr. 8 S. 42, 82), i. J. 381 dem Gratian überreichte; die Polemik dieses Buches richte sich z. T. "gegen Leute wie Gregorios von Nazianz und Basileios" (1893 S. 309). Diesem Einfall gegen= über genügt ein Hinweis auf die von Dräseke a. a. D. nicht beachteten Ausführungen von Jahn (Marcell S. 199 ff.): Jahn hat gezeigt, daß die oratio c. Ar. IV unter 10 gleichzeitiger Polemit gegen die Eusebianer (of  $\pi \varepsilon \varrho$ )  $E v \sigma \varepsilon \beta \iota \varrho \nu$  zweimal in c. 8; dies 381!) eine Auseinandersetzung mit Marcell giebt. Daß Athanasius um 338 gegen Marcell, wenn auch schonend und ohne ihn zu nennen, polemisiert habe, wird man nicht für undenkbar halten können. Ja, vor ca. 357 ist eine Polemik des Uth. gegen Marcell zu keiner Zeit wahrscheinlicher als um 338: Marcell war wegen Häresie abgesetzt und 15 noch nicht kirchlich rehabilitiert. Nach dem Zusammentreffen des Ath. und Marcell in Rom (339) ware die Polemik erst ca. 357 möglich; gegen diese Zeit aber spricht (ganz abgesehen von der Verbindung der oratio IV mit I—III) das of περί Εὐσέβιον und die Nichterwähnung der Ereignisse seit 339. Da nun die Polemik in c. 8 die eusebianisché Censurierung des Marcellschen Buches voraussetzt, mithin frühestens 337 ge-20 schrieben sein kann, so muß die oratio IV, wenn sie athanasianisch ist, der gleichen Zett angehören wie oratio I—III, und dann wird man ihre Zugehörigkeit zu I—III trot ihres abrupten Anfangs und trotz sonstiger unleugbar vorhandener Schwierigkeiten (vgl. Fisch in seiner Übersetzung S. 547 Anm. 3; Harnack DG II, 205 Anm. 1) taum bezweifeln können. Der athanasianische Ursprung aber scheint mir sicher zu sein; 25 nicht nur wegen der vielen Gedankenparallelen zu oratio I—III, mehr noch deshalb, weil die hier geübte gleichzeitige Polemik gegen die Eusebianer und gegen Marcell (vgl. Zahn) bei keinem orientalischen Gegner der Eusebianer so begreiflich ist, wie bei dem, den die Überlieferung als Verfasser nennt: Athanasius. Doch scheint mir vieles dafür zu sprechen, daß diese vierte Rede durch (vielleicht nicht unabsichtliche und dann sehr so alte) handschriftliche Berftummelung gelitten hat. Hätte sie einen auf die Bedenklichkeit sabellianisierender Deutung des  $\delta\mu oo\acute{voios}$  (vgl. expos. fid. 2) hinweisenden Eingang der Art wie die andern Bücher, oder hat sie ihn gehabt, so würde deutlich sein, wie vortrefflich gerade für die Zeit um 338 diese vierte Rede den ersten dreien sich an-Die orationes c. Arianos sind also nach den Büchern c. gentes u. de 25 dlieft. incarnatione und nebst den ältesten Festbriefen, der Abhandlung über Mt 11, 27, der ep. encyclica (vgl. oben) und, wie ich wegen der engen Verwandtschaft derselben mit den orationes c. Arianos glaube annehmen zu dürfen, nebst der expositio fidei die frühesten der uns erhaltenen Schriften des Athanasius. Auch der sermo major de fide icheint zu diesen älteren Werten des Ath. zu gehören.

Unter dem Titel Dubia stehen in MSG 14 Schriften (IV, p. 25-437). Genannt seien von ihnen nur diejenigen, bei denen neuere Litteratur angeführt werden kann. Nur eine dieser Schriften, soviel ich weiß, die Schrift de virginitäte (251—281), ist neuerdings gegen die Zweifel Montfaucons in Schutz genommen, von Eichhorn (S. 27 ff.; vgl. dagegen P. Batissol RQS VII, 1893 S. 275—86); die Schrift de incar-45 natione (περί σαρχώσεως τοῦ λόγου p. 25—29; Hahn § 120) ist von C. P. Caspari (Alte und neue Quellen u. s. w. 1879, S. 102 ff.; vgl. Ungedrucke u. s. w. Quellen I, 1866 S. 143 ff.; Dräseke TU VII, 3 S. 25 f.) mit Sicherheit auf Appollinaris zurückgeführt; die synopsis scripturae sacrae (281—437) ist durch die neueren Verhandlungen über die Kanonsgeschichte (vgl. Zahn, Gesch. des neutestamentl. Kanons II, 50 302—18) sicher als unecht erwiesen. Es sind aber zu den Dubia seit Montfaucon noch einige Werte hinzugekommen, die Montfaucon zu den zweifellos echten zählte. Im eigentlichen Sinne dubius scheint mir der handschriftlich mit den unechten libri XII de trinitate (IV, 1439, MSL 62, 237—307; vgl. den A. Bigilius v. Thapsus) verbundene und nur lateinisch erhaltene liber de trinitate et spiritu sancto (II, 1190 55 bis 1218): vor eingehender erneuter Untersuchung ist über das Buch nicht zu urteilen. Zu den Dubia sind ferner die zwei Bücher de incarnatione domini nostri Jesu Christi contra Apollinarium (II, 1091—1165, separat ed. T. H. Bentley, London 1887) und die interpretatio (ξομήνεια) in symbolum (II, 1231) deshalb zu rechnen, weil die neueren Nachweisungen ihres nicht athanasianischen Ursprungs (val. über die Bücher 60

gegen Apollinaris Dräseke, Gesammelte patristische Untersuchungen, Altona 1889 S. 169 bis 207 und ZwTh 1895 S. 293 ff., über die interpretatio F. Kattenbusch, Das apostol. Symbol I, Freiburg 1894 S. 273 ff. und 317 ff. und die hier genannte Litte= ratur) noch nicht die allgemeine Annahme gefunden haben, die sie verdienen (vgl. 5 Bardenhewer 235 f. und Sträter). Auch der liber de incarnatione verbi dei et contra Arianos (II, 982—1028) gehört hierher: schon vor Montsaucons Ausgabe ist sein athanasianischer Ursprung mit Recht bestritten (so auch DchrB I, 200; Möller, A. Athanasius 2. Aufl.; die Verweisung auf Caspari, Alte und neue Quellen S. 65 ff. in den Nachträgen der 2. Aufl. Bb 18, S. 667 beruhte auf einer Verwechslung), doch 10 halten Fehler-Jungmann (I, 408) und Bardenhewer (S. 235) noch heute mit Montfaucon an der Echtheit fest. In Bezug auf die schon von den Ausgaben als unecht bezeichneten Werke (IV, 437—1610), deren große Zahl bei der Berühmtheit des Namens nicht überraschen kann, braucht hier, da das sog. Athanasianum in einem besondern Artikel behandelt ist, nur erwähnt zu werden, daß das sog. syntagma doctrinae (p. 831 bis 15 845; vgl. 1637—1644) neuerdings mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit als eine Bearbeitung eines echten Stückes der alexandrinischen Synode von 362 reklamiert worden ift (vgl. Eug. Revillout, Rapport sur une mission en Italie in Archives des missions scientifiques 3. série tom. IV, Paris 1877 p. 447 ff.; Eichhorn S. 15 ff. und Th23 1887 Sp. 569 ff.; P. Batiffol, Studia patristica 2. fasc. [le syn-20 tagma doctrinae dit de S. Athanase] Paris 1890; F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol I, 277 ff. u. 319).

tagma doctrinae dit de S. Athanase] Paris 1890; F. Rattenbusch, Das apostolische Symbol I, 277 ff. u. 319).

3. Hinsichtlich der Lehre des Ath. ist, was über die Christologie des Ath. im Rahmen dieser Encyslopädie zu sagen war, der Hauptsache nach schon dem A. "Arianismus" eingefügt; über die m. E. einer neuen Untersuchung werten Anschauungen des Ath. von der Menschheit Christi wird in dem A. "Nestorius" noch zu sprechen sein; — ein weiteres Eingehen auf die sonstigen Anschauungen des Ath. verbietet sich hier. Eine Frage nur muß, weil sie zugleich biographisches Interesse hat, hier erwähnt werden. Harnack (DG II², 205) meint, die Lehre des Athanasius decke sich wesentlich mit der Alexanders und habe keine Entwicklungen erfahren. Mir ist fraglich, ob das richtig ist. Zuswährt kann die Christologie des Ath., zumal so, wie sie in den Schriften von de decretis

an sich darstellt, schwerlich als mit der Alexanders wesentlich identisch bezeichnet werden: dort drei Hypostasen, der Logos die μεσιτεύουσα φύσις μονογενής zwischen dem ἀγέννητος πατής und den κτισθέντα (ep. ad Alex. MSG 18, 564 C), tein δμοούσιος, wohl aber die Behauptung der κατα πάντα δμοιότης, der πατςική έμφέςεια (ib. 561 B); 35 hier sonsequente Gleichsetung von οὐσία und ὑπόστασις (noch ad Afros. 4 II, 1036 B: ή ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον ἔχει ἡ αὐτὸ τὸ ὄν; — de incarn. et contra Ar. 10, II, 1000 B: μία θεότης καὶ είς θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι ist pseudoathanasianisch, vgl. Nr. 2), Ablehnung jeder tosmologischen Wittelstellung des Logos (schon c. Ar., z. B. 2, 26; 2, 41 p. 253 A; 2, 53), entschiedene Versechung

somoiusianer. Sodann aber ist es schwerlich wild beurteilten δμοιος κατά πάντα der Homoiusianer. Sodann aber ist es schwerlich berechtigt, anzunehmen, die Anschauung des Athanasius habe keine Entwicklungen erfahren. Mir scheint — doch bedarf die Sache noch genauerer Untersuchung —, als ob Athanasius, was an sich das Wahrsscheinliche ist, zunächst wie Alexander gedacht habe, später erst seinen eigenen Weg geste gangen sei. Wichtig sind hier zunächst die Bücher contra gentes und de incarna-

45 gangen jel. Widhig ind hier zunadit die Bucher contra gentes und de incarnatione. Sie verwerten auch kosmologisch den Logosbegriff, kennen die Homousie noch nicht (ἐδιος λόγος τοῦ θεοῦ kommt öfter vor c. gent. 2 p. 5C; 40 p. 81 A; de incarn. 3 p. 101 B, vgl. αὐτοδύναμις ἐδία τοῦ πατρός c. gent. 46 p. 93 B; ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ πατρός c. gent. 41 p. 81 C und 46 p. 93 C und καὶ αὐτὸς θεός ib. 50 p. 84 A sind die volltönendsten Worte), obwohl sie das σὺν τῷ πατρὶ διαιωνίζειν

(c. gent. 47 p. 93 D) wie Alexander betonen, und ihre Abhängigkeit von der origes nistischen Tradition macht es wahrscheinlich, daß auch Ath. damals noch von einer bes sondern Hypostasis des Sohnes gesprochen habe (vgl. 2ad adròs deós c. gent. 41 p. 84 A; Gen 1, 26 c. gent. 46). Nur diese Gedanken mit Polemik gegen die Geschaftscheit des Passes und seine Transpos vom Noter Kingen in den Alekten Fest-

55 schöpflichkeit des Logos und seine Trennung vom Bater klingen in den ältesten Festsbriefen wieder (vgl. 3. B. ep. fest. 10), von dem Homousios sinde ich auch hier nichts. Wichtiger aber als diese ältesten Festbriefe ist der Traktat über Wit 11, 27. Auch er polemisiert gegen das χωρίζειν τὸν μονογενη τοῦ θεοῦ τὸν ἀχώριστον τη φύσει (c. 3 p. 213 D), betont in Bezug auf den Sohn τὴν πρὸς τὸν πατέρα ένότητα (ib. B), 60 behauptet ή φύσις μία καὶ ἀδιαίρετος (5 p. 27 B), zugleich aber redet er (6 p. 220 A)

von den drei Hypostasen: τὸ γὰρ τρίτον τὰ τίμια ζῶα ταῦτα προςφέρειν τὴν δοξολογίαν, ἄγιος ἄγιος ἄγιος λέγοντα, τὰς τρεῖς ὑποστάσεις δειχνύντα ἐστίν, ὡς καὶ έν τῷ λέγειν τὸ κύριος τὴν μίαν οὐσίαν δηλοῦσιν (nach 5 p. 217 B, 6 p. 217 D: άφραστος φύσις und 4 p. 216 B: οὐσία τοῦ λόγου ηνωμένη φύσει τῷ πατρί ift statt ovoiar wohl  $\varphi v \sigma v$  zu lesen). Auch in der expositio fidei fehlt in dem thetischen  $\mathfrak{b}$ Abschnitt das δμοούσιος — δμοιος τῷ πατρί heißt es (p. 201 A; vgl. 205 C: ἴσον η όμοιον) wie bei Alexander —; erst in den Erläuterungen wird das όμοούσιος er= wähnt, aber mit ausdrücklicher Verwahrung gegen sabellianische Deutung: οἴτε γάο υίοπάτορα φρονοῦμεν, ώς οι Σαβέλλιοι λέγοντες μονοούσιον καὶ οὐχ δμοούσιον p.204 A), und nur gegen τρείς υποστάσεις μεμερισμένας καθ' έαυτάς wird gleichzeitig protestiert. 10 Eine Bervollständigung und Bestätigung dieser Beobachtungen geben die orationes c. Athanasius war, als er sie schrieb, anderthalb Jahr in Trier in der Verbannung gewesen. Vielleicht ist es schon ein Einfluß des Occidents, daß eine etwas andersartige Terminologie uns entgegentritt: unendlich häufig hört man, wie in den spätern Schriften, statt des blogen idios vids oder idios dáyos deov und neben dem 15 bloßen ίδιος die Behauptung, der Sohn sei ein ίδιον της οὐσίας τοῦ πατρός (1, 9. 15. 16. 19. 22. 26. 29. 35. 36. 58; 2, 2. 32; 3, 3. 5. 15 u. ö.), ein ίδιον γέννημα τῆς οὐσίας τοῦ πατρός (1, 9. 16. 17; 2, 2. 22; 3, 1. 5. 12 u. ö.); die ενότης τῆς οὐσίας erscheint als Wechselbegriff von ταὐτότης θεότητος (3, 3 fin.) neben ταὐτότης φύσεως (3, 22; vgl. 3, 4: μία η φύσις), und dementsprechend findet sich 3, 65 ίδιον 20 της πατρικής υποστάσεως als Synonymon für das sonst übliche ίδιον οὐσίας. Allein die frühere Terminologie klingt noch sehr stark nach. Selbst bei dem Terminus υπόστασις. Zwar wird natürlich negiert, daß der Sohn  $d\varphi'$  ξαυτοῦ υπέστη (4, 3), aber das δποστάσει μὲν ἕν [δνόματι δὲ δύο] wird als sabellianisch verworfen (4, 25), der Logos wird als υφεστώς (4, 1 p. 469 A; vgl. οὐδε οὐχ υφεστώς ibid. 2 C) be= 25 zeichnet, als έξ υποστάσεως υπόστατος (ib. 1 A), ja 4, 35 (p. 521 B) ist von der υπόστασις του θεου λόγου die Rede, die από του έκ Μαρίας ανθρώπου nicht ge= trennt werden dürfe. Noch offenbarer ist das Nachwirken einer ältern, schon bei Alexander nachweisbaren, von Ath. aber später aufgegebenen Terminologie bei den das Wesen des Sohnes im Verhältnis zu dem des Vaters carafterisierenden Aussagen. Dem Ge- 20 brauch des von den Gegnern als unbiblisch angefochtenen (vgl. 1, 30 p. 73 B) Terminus δμοούσιος weicht Uth. noch jetzt aus; er verwendet den Terminus nur einmal im Eingange (1, 9 p. 29 A) und — erklärlicherweise — bei der Auseinandersetzung mit Marcell (4, 9 p. 480 AB und 12 p. 484 A). Statt des suoovoios findet sich einmal δμοφυής (1, 58 p. 133 B) — dies entspricht der schon in den andern ältern Schriften 85 nachgewiesenen Ertenntnis, daß Vater und Sohn  $\mu \dot{a} v \varphi \dot{v} \sigma \iota v$  haben (3, 4; vgl. 3, 22) —; der häufigste Terminus aber ist noch der bei Alexander schon vorkommende und in der expositio nadgewiesene — δμοιος (vgl. 3, 10 p. 341 A: δμοιος ώς ή ἐκκλησία κηούσσει): δμοιος τῷ πατρί (1, 9 p. 32 A; 1, 38 p. 89 B; 1, 44 p. 101 C; 3, 11 p. 344 B), δμοιος τοῦ πατρός (1, 9 p. 32 A; 3, 20 p. 365 A; vgl. δμοιος αὐτοῦ 2, 17 40 p. 131 C), δμοιος κατ' οὐσίαν (1, 20 p. 53 A; 3, 11 p. 344 B; 3, 26 p. 377 A), δμοιος τῆς οὐσίας (1, 26 p. 65 C; 3, 17 p. 360 A; vgl. 2, 42 p. 237 A u. das δμοίας οὐσίας 1, 21 p. 56 A), δμοιος κατά πάντα (1, 21 p. 56 B; 1, 40 p. 96 A; 2, 18 p. 184 C), vgl. die Betonung der δμοιότης (1, 39 p. 93 B; 3, 44 p. 417 B), der εμφέρεια (1, 21 p. 56 A; 1, 31 p. 76 C; 2, 33 p. 217 B), der φυσική δμοιότης (3, 36 p. 401 A) u. der 45 δμοιότης κατά πάντα (2, 22 p. 192 D). Dies δμοιος ober δμοιος κατ' οὐσίαν bezeichnet hier im Gegensatz zu eregovoios (1, 58 p. 132 B) oder avómoios und allorgιούσιος (1, 20 p. 53 Å; 2, 43 p. 240 B) die generische Wesensgleichheit (vgl. 2, 64 p. 284 A; 3, 20 p. 365 A): εν γάρ τὸ είδος θεότητος, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἐν τῷ λόγω (3, 15 p. 353 B, vgl. 16 p. 356 B: πατρικόν είδος); der Begriff der οὐσία 60 ist vielfach dem des Wesens der Gattung genähert (vgl. 2, 19 p. 188 B: zarà yévos ίδία οὐσία), aber man sieht: Ath. ist unsicher in dieser Verwendung des Terminus; daher verbindet er, um unmißverständlich zu sein given zai odsia (2, 49 p. 252 A; 2, 60 p. 276 A; 2, 71 p. 297 A; 2, 82 p. 321 B; 3, 67 p. 465 A), daher vermeidet er möglichst den Terminus υπόστασις, der als Synonym mit odola galt, dem 55 aber die Vorstellung des konkreten Wesens noch unverlierbarer anhaftete als dem Terminus ovoía. Die Terminologie des Ath. erscheint in contra Arianos in einem Übergangsstadium, das von Unsicherheiten nicht frei ist. Während später bei ihm eher die Dreiheit als die Einheit in der τριάς rätselhaft ist, ist es hier zweifellos die Einheit; ja Ath. scheut sich nicht, den Logos noch als δεύτερος μετά τον πατέρα zu bezeichnen 60

(1, 15 p. 44 C). Wo er demgegenüber die Einheit in der τριάς betonen will, da Ningt entweder der Glaube an die Offenbarungsidentität des geschichtlichen Christus und des Baters (Jo 14, 9) deutlich durch (1, 61 init.; 3, 6 p. 333 B) — Ath. denkt bei dem δμοιος fast stets an die Gleichheit des Abbildes mit dem Urbilde (vgl. 2, 49 p. 252 B: 5 δμοίωσις καὶ εἰκών und namentlich 3, 5) — oder eş erscheinen neben Formeln, welche, strenggenommen, nur die generische Wesenseinheit sichern (vgl. 3, 4), solche, die eine mehr numerisch verstandene Einheit auszusagen scheinen, aber auf Kosten der hppostatischen Selbstständigkeit des Logos: ωστε δύο μέν είναι πατέρα καὶ υίόν, μονάδα δὲ θεότητος ἀδιαίρετον (4, 1 p. 468 B); ἀεὶ γὰρ ὄντος τοῦ πατρὸς ἀεὶ 10 είναι δεῖ καὶ τὸ ίδιον τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ὅπερ ἐστὶν ὁ λόγος αὐτοῦ καὶ ἡ σοφία (1, 29 p. 72 C; vgl. das häufige: Gott war nie aloyos 1, 24 p. 61 B; 25 p. 64 BC u. ö.). Diese hier vorhandenen Widersprüche sind auch später bei Ath. nicht verschwunden — die beiden Aussagen, daß der Sohn ein idior und ein actiatór des Baters ist, beschränken und erklären sich bei ihm stets gegenseitig —; aber sie sind später formell 15 mehr zurückgetreten, weil die Ansätze zu generischer Fassung des Begriffs ovoia bei Ath. nicht nur keine Weiterentwicklung sondern eine Rückbildung erfahren haben: τὸ »θεός« οὐδὲν ἔτερον ή τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τοῦ ὄντος σημαίνει (de decr. 22 p. 456 B; vgl. ibid. 27: οὐσίας ή ὑποστάσεως). Die Homoiusianer (vgl. z. B. Anath. 9 und 11 von Ancyra 358 Mansi III, 285, Hahn § 92 mit Ath. c. Ar. 3, 36) und die Jung-20 nicaner haben an den Athanasius der orationes wieder angeknüpft. Athanasius selbst aber hat seine geheime Scheu vor dem δμοούσιος überwunden, ohne die in contra Arianos bei ihm vorhandenen Ansätze zu einer Annäherung des Begriffs odosa an den des Wesens der Gattung weiter zu verfolgen, ohne die ihm in c. Arianos an= scheinend unsicher gewordene Gleichsetzung von odola und bnooraois aufzugeben. Daher 26 ist bei ihm das δμοούσιος später von μονοούσιος eigentlich nicht zu unterscheiden (Zahn S. 20): Bater und Sohn haben, ja sind die eine göttliche odola oder δπόστασις. Im Lichte dieses Verständnisses des δμοούσιος genügte dem Ath. nun das δμοιος [τῆς οὐσίας] nith mehr: οί [ἐν Νικαία] ἐπίσκοποι . . . ἡναγκάσθησαν . . . γράψαι δμοούσιον είναι τῷ πατρὶ τὸν υίόν, ἵνα μὴ μόνον δμοιον τὸν υίόν ἀλλὰ 80 ταὐτὸν τῆ δμοιώσει ἐκ τοῦ πατρὸς είναι σημαίνωσι (de decr. 20 p. 452 B; vgl. C: οὐ μόνον δμοιος, άλλὰ καὶ άδιαίρετός έστι τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας). — Soll man noch fragen, welche Umstände zwischen 339 (orationes c. Arianos) und ca. 348 bis 352 (de decretis) dem Ath. das δμοούσιος [ή ταὐτοούσιος, wie die Gegner mit Recht sagien] näher gerückt haben? Die Antwort liegt auf der Hand: Athanasius ist 85 nicht umsonst von 339—346 im Occident gewesen, der Verkehr mit Marcell ist nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben. — Auch in Bezug auf die Vorstellungen von der Menschheit Christi läßt sich, glaube ich, von Entwicklung bei Ath. reden. Und hat Ath. nicht noch als Sechziger und Siebziger durch seine Stellungnahme gegenüber den Homoiusianern, durch sein damaliges Urteil über Basilius von Ancyra (de syn. 41), den 40 er in Sardika mit anathematisiert hatte (Mansi III, 65), durch die Synode zu Alexandria (362) und durch sein Verhältnis zu den Jungnicanern gezeigt, daß er Entwicklungen kannte? Mir scheint die Bejahung dieser Frage nicht das geringste Lob zu sein, das man dem Ath. spenden kann. Er hat die Sache, der er nie etwas vergeben hat, in viel höherem Make, als viele neben ihm und nach ihm, von den Formeln, die 45 man gebrauchte, zu unterscheiden gewußt. Er ist früh fertig gewesen in gewisser Hinsicht — schon contra gentes und de incarn. finden sich Grundgedanken, sa die Grundgedanken seiner spätern Christologie —; aber er hat bis in das höchste Alter hinein seine Formeln nicht für absolut vollkommen gehalten; er hat stets die gleiche Sache, την Χοιστοῦ θεότητα (de incarn. 56 p. 196 A), aber nicht hartnäckig die einmal 50 von ihm geprägten Termini verfochten. Größer freilich als die Wandlungen, die er als Theologe erfahren hat, sind die Wandlungen, von denen er in seinem äußern Schichal betroffen wurde. Aber auch hier ist er groß in dem größern Wechsel. Athanasius ist in einem langen Leben durch gute Gerüchte und durch bose Gerüchte hindurchgegangen wie wenige, aber noch jetzt nach anderthalb Jahrtausenden darf man zuversichtlich be-55 haupten: er wird als einer der ehrwürdigsten Kirchenväter gelten alle Zeit. — Auch die jüngst von D. Seeck (3KG XVII, 41 ff.) gegen Ath. erhobene Anklage auf eine Fälschungen im Interesse der Partei inszenierende Unwahrhaftigkeit (vgl. den A. Arianismus S. 21,27 und 23,25) wird — so darf ich bei der Korrettur hinzufügen — bei der Nachwelt schwerlich mehr Glauben finden als andere jetzt verklungene "bose Ge-60 rüchte". Gewiß, die Wahrheitsliebe ist in der Kirche des vierten Jahrhunderts und

noch Jahrhunderte nachher leider keine der "üblichen" Tugenden gewesen (Seeck S. 33); aber Ath. hatte mehr von ihr, als sein Lobredner Gregor von Nazianz, der sie in dem Tugendregister des Ath. nicht nennt, — zu würdigen vermochte.

Loofs.

Athanasins Parius, gest. 1813. — Eine im ganzen zuverlässige Biographie des A. von seinem Schüler A. Z. Mamutas, der aber als solcher einen etwas hagiographischen Griffel 5 sührt und daher die scharfen Umrisse des Lebensbildes seines Lehrers verdunkelt, bei Sathas, Neδελληνική Φιλολογία, Athen 1868. Kürzere Notizen bei Zabiras, Nέα Έλλάς, Athen 1872, und Papadopulos Bretos, Νεοελληνική Φιλολογία Athen 1854, Bd I. Über seine Besteutung für die Kirche spricht Samuel von Andros in dem unten genannten Άλεξίκακον φάομακον. Bon seinen theologischen Kämpsen handeln meine "Haupturkunden der Athos» 10 tlöster", Leipzig 1894, S. 76 sf., S. 236 sf. und mein Artikel in der ZKG 1890, S. 560 sf. Die Werke des A. sind am vollständigsten genannt bei Sathas, doch auch nicht ganz genau.

Athanasios wurde geboren um 1725 auf Paros. Er erhielt seinen Jugendunterricht bei dem tüchtigen Lehrer Hierotheos Dendrinos in Smyrna und studierte dann
auf der Athosasademie (3KG a. a. D. S. 554 ff.) unter der Leitung des Eugenios 15
Bulgaris. Auf eine weitere Ausbildung im Abendlande verzichtete er, obwohl ihm
dazu Gelegenheit gegeben war. Er nahm vielmehr einen Ruf zum Lehrer und Prediger in Thessalonich an und war weiterhin Lehrer auf Rertyra und Leiter der Athosatademie. Seine bedeutendste Wirtsamseit fällt in die Jahre 1792—1812, wo er Direktor
einer höheren Schule auf Chios war, nachdem er auch die ihm angebotene bischösliche 20
Würde ausgeschlagen. Nach einem turzen Leben in Ruhe starb er am 24. Juni 1813.

Πασα δὲ ἡ περιουσία ἡν κατέλιπε τελευτήσας, συνίστατο εἰς μίαν καὶ μόνην εὐτελῆ ἐνδυμασίαν, εἰς τὸν λύχνον καὶ εἰς τὸ μελανοδοχεῖον τοῦ (Mamulas).

A. gehört zu den bedeutendsten und fruchtbarsten theologischen Schriftstellern der griechischen Kirche im vorigen Jahrhundert, auch in der Philosophie den Verhältnissen nach tüchtig. Obwohl ein Schüler des Vulgaris, war er doch ein größerer Feind des Abendlandes als dieser. Er besämpste nicht nur mit aller Energie die römische Kirche, deren Scholastis und die Protestanten, sondern auch die abendländische Aufslärung, als deren scholastis und die Protestanten, sondern auch die abendländische Aufslärung, als deren schristentum und gegen die Monarchie. So begreift es sich auch, daß er den 30 Freiheitsideen im eigenen Volle seindlich gesinnt war. Doch war sein historisches Urteil so weit von Vulgaris beeinflußt, daß er in der Theologie auch die neueren Lehrer seiner Kirche, sogar den Koressius als narkoes gelten ließ, wie er denn auch der Vibelkritts schein Jugeständnisse machte. Die abendländische Wissenschaft aber benutzte er, wenn es galt, seine Gegner zu besämpsen. Das Polemische in seiner Natur brachte zich zeitweise sogar in Gegensatz gegen seine eigene Kirche. Durch seine Verdindung mit dem Athos verwickelte er sich mit in den Kollywastreit. In dieser Sache schrieb er seine unten genannte kerdeous 1774 und wurde 1776 sogar gebannt (nicht 1781, wie Wamusas will). Der Vann wurde jedoch 1781 wieder aufgehoben.

Seine theologischen Werte, auf die wir uns allein beschränken, sind nur zur Hälfte 40 herausgegeben und diese, die von großer Seltenheit sind, stehen mir auch nicht alle, aber die hauptsächlichsten zu Gebote. Sie zerfallen in spstematische, hagiographische, litur-

gische und homiletische.

Unter den ersteren nimmt, als das Hauptwert des A. überhaupt, den ersten Platz ein die Έπιτομή είτε συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων, herausgegeben 45 bei Breitkopf und Härtel in Leipzig 1806, 8°, mit seinen Anhängen 530 Seiten stark, in etwa 700 Exemplaren gedruckt (eins in meinem Besitz). Es ist indessen kein ganz selbstständiges Werk, sondern stellt sich als eine kirchliche und populäre Bearbeitung des Θεολογικόν des Eugenios Bulgaris dar, die er zunächst für die Zwecke seiner Schule in Chios unternahm (Einl. S. V ff.). Ganz besonders zeigt sich die Abhängigkeit in 50 den Prolegomenen, weniger in den drei großen althergebrachten Teilen Beologia, dyμουργία, οίχονομία, wo er zuweilen sogar gegen seinen Lehrer polemisiert (z. B. S. 107. 274). Selbstständig ist der Anhang über die Mysterien, der bei Eugenios fehlt. Der zweite Anhang ist zwar nicht dem Eugenios, aber dem Gregorios Palamas entnommen. Er enthält eine Auslegung der Gebote, doch findet sich auch hier manches Eigene. 55 Immerhin ist die Exirouh des A. eine der wenigen griechischen Dogmatiken der neueren Zeit und als solche wert, auch in der Konfessionskunde berücksichtigt zu werden, da sie mehr als das Theologiton des Bulgaris auf tirchlichem Boden steht. Ich kann hier nur das Charafteristische nennen. In den Prolegomenen findet sich der Unterschied

zwischen der ύπερφυσική und φυσική θεολογία. Jene schöpft aus der Offenbarung, die wissenschaftlich den drei (ἐσωτερικοί) τόποι, d. h. ἀρχαὶ ἀποδεικτικαὶ ἐκκλησιαστικαί zu entnehmen ist, nämlich der hl. Schrift, der άγραφος παράδοσις und der Rirche, die durch die Synoden repräsentiert ist. Die Schrift unterscheidet sich von der 5 Tradition durch das Maß der Inspiration. Jene ist durch *Euniversis* entstanden, die sich auf iora und négawor bezieht, obwohl die geschichtlichen Schriften, namentlich des Aİ.s, nicht allein durch jene, sondern auch δστοςίκῷ τρόπῷ geschrieben sind. Die Tradition beruht nur auf der ἐπιστασία des Geistes. Die θεολογία bringt in ihren beiden Teilen, vom Wesen Gottes und der Trinität, nichts Neues. Gegen die 10 Prädestination der Reformierten wendet sich die Polemik scharf vom αὐτεξούσιον aus. Die δημιουργία verfährt nach dem Schema der Schöpfung der αόρατα und δρατά. Als strenger Creatianer erklärt A. die Fortpflanzung der Sünde διά τοῦ ἐνηδόνου σπέοματος, wodurch die reine Seele in die Sünde hineingezogen wird. Die οίκονομία beschäftigt sich fast nur mit der Person Christi und kämpft mit Gewalt gegen die Rete-15 reien grauer Zeiten; das Werk Christi kommt unter den Titeln: Christus als legevs, βασιλεύς, νομοθέτης und κριτής doch nur zu fümmerlicher Darstellung. Die alte Theorie der Vergottung des Menschen durch Christus ist gefallen, eine Satisfaktions= lehre ist vermieden. So schwantt die Versöhnungslehre, in dem sie sich haltlos an biblische Ausdrücke klammert. Die Satramentslehre freut sich an energischer Polemik, 20 lehrt in der εθχαριστία die Transsubstantiation deutlich, lehnt bei der leqwovry die Succession Christi durch die Apostel ab, verwirft beim τίμιος γάμος prinzipiell die zweite Che und lehrt bei der μετάνοια die drei Teile der γνωσι-μάχησις, έξαγόρευσις und das μετά πίστεως αἰτησαι την άφεσιν. In der Ethik will A. aus dem A. von Christus das aufgenommen sein wissen, was nicht zeitgeschichtlich, sondern der Natur des 25 Menschen zu Grunde liegt, so den Dekalog. Neben diesem stehen für die Christen die ä $\gamma \varrho a \varphi a$   $\check{\epsilon} \vartheta \eta$  der Kirche. Zu den dogmatischen Schriften des A. gehört auch die  $E_{\varkappa}$ θεσις ήγουν δμολογία της άληθοῦς καὶ δοθοδόξου πίστεως, die das Datum des 7. Aprils 1774 trägt. Ich besitze von derselben eine Abschrift aus dem Cod. man. 604 des Klosters Iwiron auf dem Athos. Für den Inhalt derselben verweise ich auf meine 30 Athosurtunden S. 78 ff. und bemerke nur, daß A. die hier vertretenen Ansichten auch in der Ἐπιτομή berührt S. 392, 399 und 515 f. Bon den Werken, in denen A. die Aufflärung bekämpft, liegen mir zwei Werke vor, von denen ich zuerst die anonym er= schienene, aber nach des Mamukas äußern und manchem inneren Zeugnis von A. stam= mende  $X_{QI\sigma TIAVIN}$ ' $A\pi o\lambda o\gamma i\alpha$ , gedruckt beim Patriarchat in Konstantinopel 1797 (in meinem 35 Besitz) nenne. A. bekämpft in dieser namentlich zuerst den revolutionären Begriff der Elevθεφία und will seinerseits die Freiheit darin erblicken, daß mit Gottes Hilfe der Leib der Seele gehorche. Sodann bestreitet er den parallelen Begriff der ioorns, deren Wahrheit er nur in einer echten dristlichen Gemeinschaft für möglich hält. Weiterhin führt er den Abfall der modernen Zeit vom Christentum und von der Monarchie auf 40 den Hochmut zurück, der auch den Teufel zum Abfall verführte. Endlich giebt er den Beweis für die Gottheit Christi und damit für die Wahrheit des Christentums. Zweifels= ohne liegt in dieser Schrift auch eine Absage an die griechischen Freiheitsbestrebungen. Und wenn dieselbe auch unter der ausdrücklichen Billigung des nachher für die Freiheit gestorbenen Patriarchen Gregorios ausging, so war dieser damals jedenfalls noch nicht 45 ohne Schwanken (val. Mendelssohn, Geschichte Griechenlands I, S. 213). Unsere Annahme wird dadurch bestätigt, daß A., wahrscheinlich bald darauf, eine Streitschrift für die ausdrücklich türkenfreundliche kleine Flugschrift "Διδασκαλία πατοική" Ronstantinopel 1798 (in meinem Besitz) herausgab, die von Adamantios Koraïs angegriffen war (vgl. Sathas a. a. D. S. 641 und 586). Doch ist dabei zu bemerken, daß A. dem Islam w keineswegs freundlich gesinnt war, sein Haß gegen die Aufklärung ist vielmehr der alte Haß der Griechen gegen die Lateiner, der diesen stets die Türkenherrschaft vorgezogen hat. Ebenfalls polemische Tendenz hat die bei Breitkopf und Härtel 1818 erfigienene Schrift des a. 'Αλεξίκακον φάρμακον ήτοι πνευματικόν έγχειρίδιον (Uni= versitätsbibliothet in Leipzig). A. betämpft in diesem Wert den Boltacocouos, wie er 55 sich damals in der Bibelkritik zeigte. Voltaires Philosophie de l'histoire hat er dabei vor Augen. In seinen Beweisgründen schließt er sich aber wesentlich dem Clement an, dessen Kenntnis ihm durch eine Übersetzung des Nikephorus Theothokis vermittelt war. Unter den hagiographischen Arbeiten sind zu nennen die Lebensbeschreibungen von Clemens von Bulgarien, Gregorios Palamas, des Martos Eugenitos, und seines

60 Freundes, des Bischofs Makarios von Chios, von denen ich nur die letztere besitze.

Eine Reihe von Wundergeschichten und Martyrien aus der neueren Zeit von A. sind enthalten im Néor Aeimwrágior, Venedig 1819, Athen 1873 (letztere Ausgabe in meinem Besit). Hier sind auch die liturgischen Schriften des A., Atoluthien und Hymnen. Insteressant ist eine Abhandlung am Ansang des Buches, mit dem Beweis, daß die, welche wegen ihres Absalls vom Islam als Christen gerichtet werden, so gut Märtyrer sind, swie die der alten Zeit.

Endlich ist A. auch als Prediger thätig gewesen, namentlich in Thessalonich. Doch ist nur gedruckt der lóyos els thr kogthr toñ Vesor Ponyogiou Malamã kr Ges-salovium, und zwar als Anhang zu den lóyos des Matarios Chrysotephalos (kr Kogmoddes v. J. wahrscheinlich Wien 1797). Die Rede knüpft an die Verachtung des 10 Heiligen seitens der Lateiner eine grimmige Polemit gegen diese. Die Romäer sollen ihrem Glauben treu sein, denselben nicht verlästern lassen, sondern ihrerseits auch die Römischen in den Vann thun, denn sie seien Rezer. Die Rede ist eine brillante Versbindung von Volkstümlichkeit und fanatisierender Rhetorik, getragen von der heiligen Überzeugung der Wahrheit und dem Schmerz über die Schlafsheit des lebenden Ge= 15 schlechts.

## Atheismus f. Gottlosigkeit.

Athenagoras. Die Schrift περὶ ἀναστάσεως erschien zuerst lateinisch: Benedig 1498 (Georgius Balla); dann griechisch: Löwen 1541 (Betruß Nannius). Die Apologie (zusammen mit dem Traktat) zuerst in offic. H. Stephani 1557 (Konrad Geßner). Die wichtigsten Auss 20 gaben sind die von Dechair, Oxford 1706; Prudentius Maranus, Paris 1742; Otto im Corp. Apol. T. VII, Jena 1857; P. XXX—XLVIII hat Otto sämtliche Ausgaben und überssehungen verzeichnet, dort auch und p. LXII sq. die ältere Litteratur; Schwarz, Leipzig 1891. Dazu Märkel, De Athenagorae libr. apolog., qui πρεσβεία περὶ Χριστιανῶν inscribitur, Prgr. Königsberg i. d. N. 1857; Hefele, Beitr. z. Kirchengesch. 1864, Bd 1, S. 60—86; Titus 25 Boigtländer im "Beweis des Glaubens" 1872 (Jan. u. sf.); Nolte in Scheiners Ztschr. 1860, S. 405—21; Förster, über d. Glaubwürdigkeit der von A. überlieserten kunstgesch. Notizen in d. Chum.-Programm ü. d. ältesten Herabilder, Breslau 1868; Harnack, Gesch. d. altchristl. Litt. dis Eusebius I (1893) S. 256 sf.

Der Mann, dem die beiden Werke zugeschrieben werden, ist der kirchlichen Tradi= 30 tion fast völlig unbekannt. Euseb., Hieron. und ihre Nachfolger schweigen. Ein Citat bei Methodius (überliefert 1. in der altbulgarischen Übersetzung [Bonwetsch, Methodius I, S. 293]; 2. bei Epiph. haer. 64, c. 20. 21; 3. bei Photius Bibl. Cod. 234; vgl. Athenag. Suppl. c. 24, p. 27 B) ist das einzige ganz sichere Zeugnis für die Existenz der Apologie am Ende des 3. Jahrh. und für den Namen ihres Verfassers; denn 85 die Angaben, welche ein unbefannter Schreiber (erhalten im Cod. Barocc. 142, fol. 216) aus des Philippus Sidetes "Christlicher Geschichte" Buch 44 (1. 24) (Anf. des 5. Jahrh., vgl. Socrat. h. e. VII, 27; Photius, Bibl. Cod. 35) geschöpft haben will (vergl. Dodwell, Dissert. in Irenaeum [1689]. Append. p. 488 sq.), Athenagoras, von Geburt Athener, Christ im Philosophenmantel, sei erster Vorsteher der alex. Katecheten- 40 schule gewesen, habe z. 3. des Hadrian und Antoninus gelebt, an diese Raiser eine Apologie gerichtet, während er ursprünglich, wie nachmals Celsus, beabsichtigt habe, das Christentum aus den heil. Schriften selbst zu widerlegen, sein Schüler sei Clemens Alex., dessen Schüler Pantänus gewesen, sind, soweit sie sich kontrollieren lassen, handgreiflich unrichtig, wenn sie auch nicht als ganz wertlos bezeichnet werden dürfen. Das Schweigen 45 des Eusebius ist um so auffallender, als er sonst die apologet. Litteratur des 2. Jahrh. mit großer Pünktlichkeit verzeichnet hat. Es hat deshalb schon frühe nicht an solchen gefehlt, welche die Existenz eines Apologeten Athenagoras in Zweifel gezogen und die unter seinem Namen gehende Apologie dem Justin zugeschrieben haben (vgl. Baronius T. II ad ann. 179, c. 39). Letteres ist nicht möglich, ersteres bei dem fast voll= 50 tommenen Schweigen der Tradition eine mehr oder weniger gleichgiltige Frage, so-bald nur ausgemacht ist, daß die Apologie wirklich in das 2. Jahrhundert gehört und nicht etwa nur nach älteren Vorlagen in späterer Zeit gearbeitet ist (die in den TU I, 1. 2 S. 178 ff. vorgetragene Hypothese, Eusebius habe die Supplicatio als zweite Apologie des Justin angesehen, ist mir minder wahrscheinlich geworden, doch halte ich 55 daran fest, daß die Adresse der Supplicatio uns ein ungelöstes Rätsel bietet, daß die Stellung des Trattats unter den Werten Justins im Cod. Paris. 450 zu denken giebt, und daß die 2. Apologie des Justin bei Euseb auch ein Rätsel ist, zu dessen Lösung man vielleicht doch auf die Suppl. verweisen darf). Außer dem Mangel einer Tradi-

tion fällt hier auch die starke Abhängigkeit von Justins Apologie (über das übrigens fragliche Verhältnis zu Minucius Felix vgl. Ebert i. d. ASG 1868, Bd V, S. 321 f. u. Lösche i. d. JprTh 1882 S. 168 ff.) und ein gewisser Schematismus in Anlage und Ausführung ins Gewicht. Allein die Abfassung der Schrift im 2. Jahrh. läßt sich trotz dieser Bedenken halten 5 und somit vielleicht auch das 'Adyvaios als die einzige Angabe über ihren Verf. Die Apologie ist an die Kaiser M. Aurel u. Luc. Aur. Commodus gerichtet. Aus der Adresse und einigen Stellen der Schrift selbst läßt sich vielleicht schließen, wie zuerst Mosheim (Bibl. Brem. Cl. II, f. I [1718], p. 853 sq.) gezeigt hat, daß sie zwischen Ende 176 u. Anf. 178 abgefaßt ist; dagegen spricht allerdings, daß die Kaiser in der Widmung 10 'Aomerianoi heißen, welchen Titel doch Mt. Aurel seit 169 nicht mehr führte (auf Inschriften tommt es allerdings auch noch später vor). Es ist daher vielleicht  $\Gamma_{\epsilon\rho\mu\alpha\nu\iota\varkappa\delta\tilde{\iota}\varsigma}$  mit Mommsen (Theol. Jahrbb. 1855, S. 250) hier zu lesen (anders Otto, 3hTh 1856, S. 637 f., Athenag. Opp. 1857, p. LXII sq.).

Alle Handschriften der Supplicatio und des Traftats de resurr. mort. gehen auf 15 den im J. 914 geschriebenen Arethascodex (Paris. 451) zurück. Die Schriften stehen hier zwischen Euseb. Praepar. I-V und adv. Hieroclem. (s. XU z. altchristlichen Litteratur-Gesch. I, 1. 2. 3 und die Ausgabe von Schwartz a. a. D. IV, 2). Überlieferung der Supplicatio ist schlecht, die des Traktats gut. Die Scholien zu diesem sind a. a. D. I, 3 S. 186 ff. abgedruckt. Die Bezeichnung als "Athener" stammt vom

20 Rorrettor des Cod. 451.

An Originalität steht die Schrift des Athenagoras den Apologien des Justin und Tatian, ja auch der des Theophilus sehr nach. Seine Beweisführungen für die Wahrheit der dristlichen Philosophie sind zwar in klarerer Form und reinerer Sprache vorgetragen, als man sie bei Justin und Tatian findet, aber die Gedanken entbehren jedes 25 individuellen Gepräges, auch ist der Umtreis der in der Schrift erörterten Fragen ein sehr dürftiger. Athenagoras ist unter den älteren Apologeten der ausgeprägteste Platoniker und vielleicht auch der schulmäßig gebildetste Philosoph. In seiner Beurteilung des Sotrates, Plato und der idealistischen Philosophen überhaupt nimmt er dieselbe Stellung ein wie Justin — gegen Tatian. Beide aber übertreffen ihn an Freimut, 30 Schwung und edler Begeisterung. Mit seiner Belesenheit in Dichtern, Geschichts= schreibern und Philosophen prunkt Athenagoras wie jene, aber ohne die naive Selbsttäuschung eines Tatian. Christliche Schriften citiert er nicht außer Herrenworte. Auch vom AI. macht er nur spärlichen Gebrauch. Nach einer Einleitung (c. 1—3) erörtert er zuerst den gegen die Christen erhobenen Vorwurf des Atheismus (c. 4—31) und 35 weist sodann (c. 32—36) die Anklagen auf ödipodeische Laster und thyesteische Mahlzeiten ab. Eine Christologie entwickelt er dabei gar nicht — Christus wird überhaupt nicht genannt —, wohl aber redet er, wie zu erwarten, sehr eingehend und ausführlich vom  $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$  und vom  $\pi \nu \epsilon \~v \mu a$   $\vartheta \epsilon o\~v$  (c. 10), wobei er Formeln aufstellt, die etwa die Mitte halten zwischen denen des Justin und Irenäus. Auffallend ist, daß der Alters-40 beweis für das Christentum von Athenagoras nicht geführt wird; derselbe ist aber angedeutet in den häufigen Berufungen auf die Propheten. C. 32 wird ein apokryphes Herrenwort mitgeteilt. Die Ausführungen (c. 32 u. 33) über die zweite Ehe (& devτερος γάμος εὖπρεπής έστι μοιχεία) und die absolute Unauflöslichkeit der Ehe sind dem Apologeten vielfach verdacht worden und haben ihn sogar — jedoch ohne Grund — 45 in den Geruch des Montanismus gebracht.

In dem von Athenagoras selbst (Suppl. 36 [37]) bezeugten Traktat negl avaστάσεως νεχοων, der schulmäßig-streng gegliedert ist (vgl. Otto a. a. O. p. LXI), wird aus der Weisheit, der Macht und der Gerechtigkeit Gottes, sowie aus der Bestimmung des Menschen erwiesen, daß dieser zur Auferstehung gelangen musse. 50 fisch=dristliche Erwägungen fehlen dabei ganz (es sei denn die Ausführung über die Auferstehung des Fleisches), wie das bei einem cristlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts bei Behandlung dieser und ähnlicher Fragen die Regel ist. Auch sonst bietet der Traktat nichts, was den Historiker interessieren könnte; trokdem wird er noch viel-

fach hoch gepriesen (vgl. Möhler, Patrol. S. 272). Der letzte Satz des 3. Kap. der Supplicatio ist vielleicht vom Interpolator des Editts des Pius ad commune Asiae benutt. Den Athenagoras hat man mit Athenogenes, dem Märtyrer und Dichter eines Hymnus — nur Basilius nennt ihn — identifizieren wollen (s. Baronius im Martyrol. 16. Juli und Tillemont, Mem. II p. 673). Über die Möglichkeit, den Athenagoras, dem ein gewisser obsturer Philosoph Boethus 60 ein Wert gewidmet hat, mit unserem zu identifizieren, s. Jahn, Forschungen III, S. 60. Die Schrift "Du vray et parfait Amour, éscrit en Grec par Athénagoras Philosophe Athénien; contenant les Amours honêstes de Théogenes etc. traduit du Grec d'Athénag. par M. Fumée Seign. de Génillé, Paris 1599, 120" gilt jest allgemein für das Machwert eines nicht ganz ungeschickten Franzosen (vgl. Otto a. a. D. p. VI sq.

Athosberg. Die beste Litteraturübersicht für die Zeit von 1422—1867 giebt Langlois, Le mont Athos et ses monastères, Paris 1867. Auf dies Verzeichnis muß hier der Raumersparnis halber für die genauere Orientierung verwiesen werden. Aus früherer Zeit ist zu nennen Nikephoros Gregoras, Hist. Byz. Lib. XIV und Joh. Kantukuzenos, Histor. libr. IV an vielen Stellen. Aus dem bei Langlois Genannten hebe ich besonders hervor: Iwavrys 10 ό Κομνηνός, Προσχυνητάριον τοῦ άγίου Όρους, Ven. 1701, 1745 und öfter, auch bei Mont= faucon in seiner Paläographie, Paris 1708 S. 441 ff.; Fallmerayer, Fragmente aus dem Drient 1845; Joseph Müller, Historische Denkmäler in den Klöstern des Athos in der "Slavischen Bibliothet", Wien 1851; Gaß, Bur Geschichte der Athosklöster, Gießen 1865. Aus der späteren Litteratur sind zu nennen M. I.  $\Gamma \varepsilon \delta \varepsilon \omega \nu$ ,  $\delta A \vartheta \omega \varsigma$ , Konstantinopel 1885; Riley, 15 Athos or the mountain of the monks, London 1887: E. Miller, Le mont Athos, Paris 1889; Porphyrius Uspensky, Geschichte des Athos und seiner Klöster, 3 Bande, Riew und Mostau, 1845—1892 (Russisch), mir unbekannt; Ph. Meyer, Beiträge zur Kenntnis der neueren Geschichte und des gegenwärtigen Zustandes der Athosklöster; ZKG 189(); derselbe, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Leipzig 1894 (im folgenden citiert mit 20 "Meyer", dagegen der ebengenannten Artikel "BRG"). Eine große Menge von Speziallitteratur, namentlich aus der griechischen Kirche bei Gedeon und Meyer. Besonders ist dann noch zu nennen die Vita des hl. Athanasius in Übersetzung in der Kadoxaigivh, Bened. 1657 (Göttinger Bibliothek) und im Urtext herausgegeben von Pomjalowskij, Petersburg 1895. Bon der Kunst auf dem Athos handelt namentlich H. Brochaus, Die Kunst in den Athostlöstern, 25 Leipzig 1891. Berzeichnisse der Chrysobullen und sonstigen Urkunden bieten Müller und Langlois a. a. D. Die wichtigsten Urkunden sind herausgegeben namentlich von Meyer a. a. D., eine größere Anzahl auch bei Gedeon und Müller und in den bei Meger und Gedeon citierten Berken und Zeitschriften. Die Urkunden des Klosters Russikon sind edirt in: Vita praesertim Graeco, Rossici in monte Athos monasterii, Riew 1873 mit russischen Üebersetzungen 30 und Anmerkungen. Einen Katalog der Handschriften der Athosklöster giebt heraus Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on mount Athos, Cambridge 1895; bis jest ein Band erschienen. Dessen Reisebericht ist übersetzt von Rickenbach, Würzburg, Wien 1881, und Bolz, Bonn 1881. Endlich ist zu nennen für die noch schwebende Frage über das Recht der rumanischen Regierung an den in ihrem Bereich belegenen Athosbesitzungen: Réponse des 35 Saints Lieux d'Orient ou Mémoire du Gouvernement des Principautés-Unies sur les Monastères Grecs, Octobre 1863, Paris Dubuisson, dasselbe griechisch, Konstantinopel 1863; ferner &. A. Mano, Des Intérêts Religieux de L'Orient au sujet des biens conventuels dans Les Princ.-U. Paris, chez Amyot 1864; mit Urfunden. Die neuere Entwicklung meistens in mehreren Jahrgängen der Exxlyoiaorixy Alydeia. Das neueste Werk ist: 40 Η ένεστωσα κατάστασις έν τω άγ. Ός, ύπο Καρολίδον, Athen 1896.

Die Geschichte des Athosmönchtums teilt sich am besten in drei Perioden. Die erste reicht die zur Gründung des ersten großen Klosters daselbst, im Jahre 963. Es ist die Eremitenperiode. Die zweite die Ausgang des Mittelalters ist die Zeit der Klostergründungen und der Herrschaft des Gemeinsamen Lebens. Die dritte beginnt 45 mit dem Auftreten des idiorrhythmischen Systems, das die Klöster und die Verfassung des Ganzen umbildet, zur Neugründung der Stiten führt und die Grundlage des mosdernen Lebens auf dem Athos darstellt. In jeder Periode ist die äußere Geschichte zu betrachten, das religiösssittliche Leben und andeutungsweise der jeweilige Kulturzusstand.

Erste Periode: Um die Heiligkeit des Orts zu erhöhen, ist die Phantasie der Wönche geschäftig gewesen, die Christianisierung des Athos und die Gründung des Wönchtums daselbst die in die ältesten Zeiten hinaufzurücken. Die auf dem Athos weitverbreitete Avá $\mu\nu\eta\sigma\iota\varsigma$   $\mu\varepsilon\varrho\iota\varkappa\eta$  (Gedeon 297 ff.), deren älteste Handschrift, so viel ich sehe (Dochiariu Nr. 194), nicht über das 16. Jahrh. zurückgeht, erzählt, daß die Kheotholos von Christus selbst den Athos als ihren  $\varkappa\lambda\eta\varrhoos$  erhalten, als die Apostel nach der Auserstehung des Herrn ihre Wirtungsgebiete sich erlosten. Waria hat das nach selbst den Athos, wo namentlich Apollo verehrt wurde, christianisiert. Die ersten Klöster hat Konstantin der Große, und zwar Iwiron, Protaton und Watopädi, erbaut und mit Wönchen besiedelt. Die durch Kaiser Julian zerstörten hat dann Theos 60 dosius der Große noch schöner wiederhergestellt. Jedes Kloster hat dazu noch seine Losalsage.

In der Kirchengeschichte tritt das hagioritische Mönchthum zuerst in der Bemertung des Joseph Genesios (ed. Bonn 1834 S. 82) auf, daß auch von dort wie vom Olymp und dem Ida Mönche zu der in den Bilderstreitigkeiten wichtigen Synode von 842 gekommen seien. Es ist wohl sicher, daß damals der Athos schon mit Mönchen besiedelt war, denn schon Kaiser Basilios (867—886) erließ ein Sigill zu Gunsten der Athoniten, in dem er verbot, daß einer der Nachbarn die τον έρημικον βίον ελομένους dort stören solle (Gedeon 79). Diese Urtunde wurde von dem Sohne des Basilios, dem Raiser Leon Sophos (886—911), gegen die Mönche des Rolobosklosters in der Nähe, das seine Ansprüche auf eine gefälschte Urtunde stützte, bestätigt (Gedeon 81 ff.), 10 und später noch einmal von dem Kaiser Romanos Lekapenos (920—944). Die Urtunde ist ebenfalls bei Gedeon abgedruckt. Über die damalige Verfassung des Mönchtums können wir nur aus Andeutungen Schlüsse machen, denn das Typikon von 972 (bei Meyer 141 ff.) setzt bereits das Bestehen von Klöstern voraus. Jedenfalls hatten die Hagioriten schon damals einen Protos, der vom Kaiser bestimmt wurde, der Bersteter nach außen war und rechtlich oder wenigstens moralisch als Hegumenos aller Mönche galt. Denn höchst wahrscheinlich bildeten die Mönche eine Laura alter Weise, deren Mittelpuntt in Karpes lag, wo auch als gemeinsames Heiligtum die Kirche des Protaton sich befand. Auch das religiös-sittliche Leben dürfen wir uns nach der Weise der Lauren denken, die im 6. Jahrhundert in Palästina unter dem heiligen Sabas 20 blühten. Daß die Kunst und die Kultur in dieser Periode auf dem Athos noch nicht besondere Pflege fanden, ist leicht erklärlich, doch trieb man damals bereits Kalligraphie und Malerei. Die altertümliche Kirche von Protaton aber ist das einzige Denkmal der Baukunft aus der Zeit.

Die zweite Periode des hagioritischen Mönchtums wird eingeleitet durch den Bau 25 des ersten Klosters daselbst, der berühmten Laura des hl. Athanasios im Jahre 963. Denn sie ist das erste Kloster daselbst, nicht Xeropotam, wie noch Gaß (S. 7) annimmt. Die Goldbulle nämlich des Romanos Letapenos von 924 (zuletzt bei Müller S. 201 ff. abgedruckt), die das Bestehen von Xeropotam als eines großen Klosters zu der Zeit voraussetzt, ist gefälscht, um das Alter der in Xeropotam bewahrten Kreuzespartikel zu 30 erhöhen (Gedeon 333; Meger 30). Der Gründer der großen Laura war der hl. Athanasios, eine der bedeutendsten Erscheinungen des griechischen Mönchtums. Er hieß mit seinem weltlichen Namen Abraham und stammte aus Trapezunt von vornehmen und reichen Eltern. Früh verwaist, wurde er in Konstantinopel erzogen und wohl gebildet. Zum Mönchtum kam er durch den Einfluß des Michael Maleinos, den berühmten 35 Segumenos von Xerolimni auf dem Kyminasberge. Maleinos aber war der Onkel des späteren Raisers Nikephoros Phokas, und durch die Verbindung mit jenem lernte Athanasios, der auf dem Ayminasberge eingetreten war, auch seinen späteren intimen Freund und Gönner, den Photas tennen und wurde sogar der Beichtvater desselben. Nachdem die beiden Männer namentlich auf dem Feldzuge des Phokas gegen die 40 Araber auf Rreta 960—961 sich nahe getreten, bewog dieser seinen Freund Athanasios, auf dem Athos die Laura zu gründen. So wurde das erste und berühmteste Athoskloster gestiftet. Und nun nahmen die Klostergründungen raschen Fortgang. Kaiser und Patriarchen von Konstantinopel, iberitische und trapezuntische Fürsten, reiche Private aller Nationen wetteiferten in dem heiligen Werke. In das 10. Jahrh. fällt von den 45 noch jetzt bestehenden Klöstern die Gründung von Iwiron, Watopädi und Philotheu. Im 11. Jahrhundert entstanden Xeropotam, Esphigmenu, Dochiariu, Ajiu Pawlu, Rarafallu, Xenophontos. Das 12. Jahrhundert brachte die beiden mächtigen Slavenklöster Russiko und Chiliandari hervor. Aus dem unruhvollen 13. Jahrhundert ist nur Sographu übergeblieben, aus dem 14. Jahrh. dagegen stammen Pantotratoros, Simo-50 petra, Dionysiu und Gregoriu. Das jüngste Kloster ist Stawronikita, gegründet 1542. Doch ist mit diesem nicht die Zahl der Klöster genannt, die überhaupt auf dem Athos bestanden haben. Bereits im 11. Jahrhundert gab es gewiß 50 kleinere und größere Alöster (Meyer 37), darunter sicher ein sateinisches Aloster, das der Amalfiner (Meyer 91). Die Verfassung der einzelnen Klöster geht auf die der Laura zurück, die von Athana-55 sius in seinen drei Schriften, dem Kanonikon, der Diatheke und der sogenannten Sppo-typosis festgelegt sind. Übrigens gehen die Grundzüge der Verfassung wieder auf die des Klosters Studion zurück (Meyer 15). Aufgenommen wurde im allgemeinen jeder unbescholtene Mann, der das Heil suchte, Kindern, Bartlosen und Leuten königlicher Abkunft war der Eintritt versagt. Der Abscheu vor allem Weiblichen aber ging so weit, so daß auch verboten war, weibliche Tiere zu halten. Wer nun nach seinem Eintritt die

Probezeit von 3 Jahren bestanden, nachdem er zuvor sein Vermögen den Armen ge= geben, wurde durch die Schur in den leods ovllopos der Brüder, den eigentlichen Bestand des Klosters aufgenommen. Aus diesem hoben sich die ëxxoiroi oder rò πρώτα φέροντες άδελφοί ab, der οίκονόμος, der έκκλησιάρχης und die Priester, die einen moralisch beratenden Einfluß auf den Hegumenos übten, der rechtlich absolut herrschte. 5 Die Bestimmung desselben geschah entweder durch Auswahl seitens des vorhergehenden Hegumenos oder durch Wahl seitens der *exxqivoi* ádelpoi, die sich auf 15 aus der Brüderschaft ergänzten. Einen moralischen Aufsichtsrat bildeten die beiden Ephoren, meistens eine hochgestellte weltliche Person und ein dem Kloster nicht angehöriger bedeutender Mönch. Über die übrigen Klosterbeamten vgl 3KG. S. 571 ff. Das Leben 10 der Brüder war durchaus gemeinsam (xoivóßior), nur besonders Exprodite dursten außer= halb des Klosters als Hespchasten oder Kellioten leben, aber durchaus abhängig vom In dieser Maßregel, die auf Justinian zurückgeht (Meyer 11 ff.), lag das Neue, das die alten selbständigen Rellioten verdrängte, die sich moralisch und wirtschaft= lich nicht mehr gegen die Klöster halten konnten. Die Disziplinierung wich von den 15 Traditionen der Studiten nicht wesentlich ab. Das Ziel war Gebet und Askese, Arbeit diente nur dazu, den Unterhalt zu fristen, doch war bei Athanasios alles maßvoll geordnet. Daß die neue Klosterverfassung eine Neuordnnng des gesamten hagioritischen Mönchtums erforderte, wurde bald klar. Diese erfolgte in dem Ippikon des Kaisers Iohannes Tzimistes im Jahre 972. Darnach galten als selbstständige Faktoren die 20 Rlöster und neben ihnen noch die alten selbstständigen Rellioten. Die Behörde bildete die Synaxis aller Hegumenen, an deren Spitze der Protos stand. Regelmäßige Versammlungen fanden in Karyes wie bisher statt. Hier war auch der Sitz der Berwaltung. Die Entwicklung geht nun dahin, daß die Rellioten immer mehr zurückgedrängt werden. In dem zweiten Typikon, dem des Kaisers Konstantinos Monomachos vom 25 Jahre 1045 (Meger 151 ff.), tritt dies schon deutlich hervor. Einen besonderen Gönner fanden die Klöster in dem Kaiser Alexios Romnenos, der die schon länger faktisch bebehauptete Selbstständigkeit der Klöster ein für allemal feststellte, so daß nun die Klöster alle μοναστήρια βασιλικά (Meyer 172) waren. Eine schwere Zeit jedoch war die der lateinischen Herrschaft in Konstantinopel 1204—1261. Auch der Schutz des Papstes Inno= 30 cenz III. konnte die Klöster nicht von Plünderungen retten. Und gleichzeitig kamen die Rlöster durch ihre Lage in die Streitigkeiten der Fürsten von Thessalonich und Bulgarien hinein, so daß sie Schutz suchten bei den Kaisern von Nicäa (Meyer 42). Auch unter den Paläologen gelangten die Klöster nicht wieder zu der Machtfülle wie unter den Kom= nenen. Die Macht der Patriarchen war gewachsen. Darum konnte der Kaiser Androni= 25 tos Palaologos nicht anders, als die Klöster dem Patriarchen zu unterstellen 1312. Als die Serben dann großen Einfluß in den Klöstern gewannen, stellten die Paläologen diese von 1367—1392 sogar unter den Bischof von Hierissos, der griechisch gesinnt war.

Das religiöse und sittliche Leben war in dieser Periode anfangs streng, doch schon 40 im 11. Jahrhundert lockerte es sich. Unter den Komnenen trat der Verfall noch stärker hervor. Davon giebt Zeugnis die Erzählung von dem großen Argernis unter Alexios Damals waren Nomadenhorden auf dem Athos eingewandert, mit Frau und Kind und ihren Herden. Die Mönche hatten daran so großes Gefallen, daß das Gemeinschaftsleben mit den Nomaden sehr intim wurde. Und als namentlich der Patriarch 45 Ritolaus, gestützt von der strengen Partei der Mönche, dagegen einschritt, fand eine regelrechte Sezession vom heiligen Berge statt (Meyer 163 ff.). Außerdem trieben sich so wie so die Monche viel in der Welt umber, die Fasten wurden nicht mehr gehalten, Bartlose und Rinder fanden auf dem Berge Aufnahme. Die Klöster befehdeten sich bis zur Brandstiftung (Gaß 17). Der Nationalitätenhader begann. Einen weithin 50 reichenben Streit erregten die Mönche durch ihre mystischen Theorien vom unerschaffenen Thaborlicht. Doch endigte dieser sogenannte Hespchastenstreit von 1341—1351 mit einem glänzenden Siege der Strenggesinnten (Gaß 23 ff.) Seitdem herrscht auf dem Athos die Whstif der voxoà προσευχή, die konsequenteste Ausbildung der mönchischen Astese auf der Welt. Den Unionsbestrebungen der Paläologen setzten die Hagioriten eisernen 55 Widerstand entgegen, sodaß sogar die Sage von einer Verherung des Athos durch die Raiser entstehen konnte (Text bei Gedeon 139, sonst vgl. Frommann IdIh 1877 S. 594 ff.). Darum hatten die Mönche auch die Ehre, auf der Synode von Florenz vertreten zu sein, obwohl der Raiser nicht wollte, daß εύρεθη τὶ καλογέριν dort (Sguropulos Hist. Conc. Flor. ed. Creython Sect. VII cap. VII). **60** 

14\*

Von den Künsten entfalteten sich in der Zeit auf dem Athos besonders die Baustunst, die Malerei und die Schnitzerei. In dieser Zeit enstanden auch wunderschöne Handschriften. Auch die Wissenschaft gedieh, indessen nur in Rücksicht auf die Orthodoxie. Doch muß hier verwiesen werden auf Brockhaus treffliche Monographie, und für die

5 Gelehrsamkeit der Mönche auf Gedeon 198 ff.

Dritte Periode. Das letzte große Kloster ist zwar erst 1542 gegründet und damit die zweite Periode äußerlich abgeschlossen, aber wie so oft in der Geschichte, reichen die Zeiten in einander hinein. So muß auch die dritte Periode, die der Umbilgung der Roinobiatischen Klosterverfassung, schon von etwa 1400 an gerechnet werden. Außerlich 10 trifft mit dem Beginn der neuen Zeit auch die politische Umwälzung des ganzen Orients zusammen, der Zusammenbruch des romäischen Reichs und die Türkenherrschaft. Doch ist diese Umwälzung nur mittelbar für den Athos fühlbar geworden, denn an die Stelle der kaiserlichen Gönner in Byzanz traten die flavischen Fürsten, und die Türken ließen die Mönchsrepublik gegen einen jährlichen Tribut meistens ruhig gewähren. So 15 ist auch jetzt den Türken der Zutritt zum hl. Berge noch verboten. Es residiert dort nur ein Beamter der Regierung. Ebenso dürfen die Mönche Areuze und Heiligenbilder an den Wegen aufstellen und die dem Islam verhaften Gloden tönen vom hei= ligen Berge her feierlich über das blaue Meer. Die Türkenherrschaft hat vielmehr geholfen, das reizvolle Stuck Mittelalter, den Athos, für die Neuzeit zu konserviren. Da= 20 gegen ist aus dem Mönchtum selbst die Erscheinung herausgewachsen, die eine neue Epoche eingeleitet hat. Es ist die sogenannte ίδιοδδυθμία Es bildet sich nämlich am Ausgange des 14. Jahrhunderts in den Klöstern des Athos und scheinbar hier zuerst rüchichtlich des griechischen Mönchtums eine Partei, die den Mönchen das Eigentum erlaubt. Dieser prinzipielle Bruch mit dem gemeinsamen Leben, der früher höchstens 25 vereinzelt vorkam und dann als das schlimmste Verbrechen beurteilt wurde, wird jest von weiten Kreisen des Mönchtums als berechtigt anerkannt. Die ungeheure Tragweite dieser Erscheinung läßt sich leicht erkennen. Durch die έδιοδδυθμία, wie kan das Leben nach der neuen Ordnung im besonderen Sinne nannte, stellte den Einzelnen selbstständig gegenüber dem Kloster und dem Hegumenos mit allen seinen Befehlen und 30 Satzungen. Dadurch ward die Macht des Hegumenos bald gebrochen und die neuen Rlöster erwählen sich eine demokratische Verfassung, an deren Spize ein Ausschuß von zwei Epitropen steht. Der Hegumenos dauert in der Schattenfigur des dixacos (so accentuiert) fort. Die eigentliche Regierung aber liegt in der Synaxis des Klosters, die meist aus 15, und zwar den älteren und würdigsten Mönchen besteht; unter ihnen 85 stets die oben genannten **Exxq**itoi ådelpoi. Daß eine Gemeinschaft von solchen demotratischen Klöstern auch eine demotratische Gesamtleitung anstreben mußte, liegt auf der Hand. So mußte in allen solchen Gemeinschaften mit der Zeit auch der Protos fallen.

Die ersten Spuren dieser durchaus neuen Erscheinung, wenigstens im griechischen 40 Mönchtum, denn die von Johannes Damascenus de Haeres. cap. 98 (Migne patr. Gr. vol. 94 S. 760) erwähnten Lampetianer können nicht als die Anfänger der Idior= rhythmiker angesehen werden (Weger 60), finden wir, was den Athos betrifft, bereits im sogenannten dritten Typikon (Meyer 195), das darauf angelegt ist, die Macht des Protos wieder herzustellen, die scheinbar sehr geschwächt war. Das war schon im Jahre 45 1394. In dem ebenfalls allgemein bedeutenden Chrysobull von 1406 (Meyer 203) ist Raiser Manuel sogar schon gezwungen, die Idiorrhythmie unter gewissen Bedingungen zu erlauben und die Klosterverfassung von der reinen Monarchie wenigstens zur Aristokratie umzubilden. Zeigt sich so zuerst seitens der Kirchenregierung noch nicht durchgreifender Gegensatz gegen das Neue, das der gesamten Überlieferung trotzte, so beginnt 50 namentlich im 16. Jahrhundert eine höchst energische Reaktion gegen die Idiorrhythmie durch die Patriarchen des Drients, die die damals schon allgemein verbreitete Erscheinung ausrotten will. Hier hat namentlich der bekannte Patriarch Jeremias II. gewirkt (Meyer 215). Aber auch im Mönchtum selbst erhob sich eine starke Gegen= bewegung. Als ein Hauptvertreter derselben auf dem Athos ist der Mönch Pacho= 55 mios Rhusanos zu nennen, dessen Schriften bei Meyer S. 212, bei MSG Bd 98 S. 1333 ff. teilweise zu finden sind. Trothem konnte man nicht hindern, daß im 17. Jahrhundert auf dem Athos der Protos fiel und die sogenannten 5 großen Klöster, die Laura, Iwiron, Watopedi, Chilianari und Dionsiapin die Herrschaft an sich rissen. Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts gewann auf Grund der allgemeinen Stärtung, 00 die damals die Kirche erfuhr, das Patriarchat von Konstantinopel wieder die Wacht, auf die Freiheit des hagioritischen Lebens einzuwirken. Im Jahre 1783 wurde die jetzt noch geltende Verfassung des Athos gegeben (Meyer 243 ff.). Darnach liegt nun wie in alter Zeit die Regierung der Klöstergemeinschaft in den Händen der Synaxis von Karyes. An Stelle des Protos, dessen monarchische Stellung man gegen die Klöster nicht durchsetzen konnte, trat indessen ein Regierungsausschuß von 4 Epistaten, die von 5 den Klöstern, die in 4 Pentaden geteilt sind, jährlich neu gewählt werden. Als Appels

lationsinstanz von der Synaxis aus gilt das Patriarchat.

Hat die Idiorrythmie so die innere Entwicklung der Verfassung des heiligen Berges bestimmt, so hat sie auch eine alte Form des Mönchtums auf dem Athos wieder belebt, sie hat die Stiten wieder ins Leben gerufen, die Mönchsdörfer, von Anachoreten be= 10 War diese mönchische Form im Mittelalter auf dem Athos vielleicht auch nicht ganz ausgestorben, so fand doch das alte strenge Mönchsideal in dem strengen Gemein= schaftsleben der Roinobien seine Befriedigung. Als aber die Idiorrhythmie die Roinobien zersetzte, trieb jenes Ideal dazu, außerhalb der Klöster sich Geltung zu ver= schaffen, eben durch die Bildung der Stiten. Nur waren diese neben den Klöstern 15 teine selbstständigen Gebilde mehr, da der Grundbesitz längst in deren Besitz war. Stiten wurden von den Mönchen der Klöster gegründet, daher die Stiten selbst in Abhängigkeit von diesen standen. Die erste Skite der Art war die heilige Anna, gegründet 1572. Nach und nach haben fast alle Klöster solche Neubildungen hervorgebracht. Da= durch wurde es wünschenswert und notwendig, daß die gegenseitigen Rechtsverhältnisse 20 auch fixiert wurden. Diese gesetzliche Regelung der neuen Verhältnisse vollzog sich namentlich im vorigen Jahrhundert. Ein Beispiel eines Kanonismos für Stiten bei Meyer 248 ff. Die letzte allgemeine Ordnung fand statt im Jahre 1864 (Meyer 254 ff.), wo auch das Relliotenwesen, das sich ziemlich unverändert erhalten hat, neue Rechtsgrundlage erhielt. Demnach sind die selbstständigen Körperschaften auf dem Athos nun 25 stets die Alöster, von denen etwa die Hälfte noch idiorrhythmisch lebt. Abhängig von ihnen sind die Stiten und Kellien. Jeder von ihren Mönchen pachtet sein Haus auf 3 Menschenalter von dem Kloster. Pachtkontrakte der Art bei Mener 259 ff. Außer= dem haben die Stiten gewisse gemeinsame Rechte, die namentlich in einer allerdings beschränkten Selbstwerwaltung bestehen. Hier mag auch noch bemerkt werden, daß in 30 diesem Jahrhundert der Kampf der Nationalitäten auf dem Athos stark um sich gegriffen hat. Namentlich sind es die Russen, die von ihrem großen und modernen Kloster Panteleimonos aus darnach trachten, den Athos zu russifizieren. Doch trauen wir es dem unglaulich zähen Wesen der Griechen zu, daß sie auch dieser Gefahr Herr werden. Eine große petuniäre Bedrängnis erwuchs den Klöstern aus einer Maßregel der ru= 35 mänischen Regierung, die seit den sechziger Jahren versucht hat, die Einkünfte der dort belegenen Besitzungen der Athostlöster für die Staatstasse zurückzuhalten. Es handelt sich dabei nach Miller 7 um mehr als jährlich 120 000 Mt.

Daß eine so lebhafte Bewegung, wie der Athos seit dem Ausgange des Mittel= alters erfahren, daß namentlich die Idiorrhythmie ihren Einfluß auf das religiös-sitt= 40 liche Leben der Mönche ausüben mußte, ist klar. Die Freiheit, die dem einzelnen wie der Gesamtheit erwuchs, wurde zunächst mißbraucht. Das Klostereigentum und sein Einkommen wurde betrügerisch verwaltet. Luxuriöses Leben, seine Kleidung, teure Pferde ließen Schulden machen, deren Zinsen man mit den Reliquien und Kleinodien der Klöster bezahlte. Mit der Bildung ging es schnell zurück. Lehrer nahm man 45 nicht auf, weil die Bildung die Ursache der Häresien sei. Kinder und Unbärtige fanden wieder Aufnahme, in den auswärtigen Besitzungen der Klöster sollten Nonnen vertehren. So lassen namentlich für das 16. Jahrhundert der schon angeführte Pacho= mios und der Bufprediger Dionysios sich vernehmen (Meyer 218 ff.). Doch dürfen wir annehmen, daß in den Stiten und doch auch wohl in den Klöstern nicht überall 50 die Strenge gewichen war. Der Athosmönch Agapios (s. d. A. oben Bd I S. 239, 14) muß wenigstens schon viel besser über den Zustand der Mönche sprechen. Agapios lebte im 17. Jahrhundert. Aus diesem Jahrhundert weisen verschiedene Schriften darauf hin, daß man in alter Weise durch Arbeit, Gebet und Schauen nach dem Höchsten trachtete. So darf man auch wohl sagen, daß die Mönche die Gefahr, die in der Idior= 55 rhythmie liegt, überwunden haben. Die drei großen idiorrhythmischen Klöster, die Laura, Iwiron und Watopedi zeichnen sich heutigen Tags durch gute Verwaltung, durch ernstes Leben und relativ wissenschaftliches Streben aus. Die Bildung unter den Mönchen hat besonders seit dem vorigen Jahrhundert zugenommen. In Watopedi gründeten die Mönche 1749 mit Unterstützung des Patriarchats die sogenannte Athosakademie, 60 die besonders unter der Leitung des Eugenios Bulgaris blühte, d. h. in den Jahren 1753—58. Dadurch kam auch das theologische Leben etwas in Fluß. Es sind zwar meistens Rultusangelegenheiten, die die Gemüter bewegten. Doch muß man bedenken, daß für die griechische kirche im Rultus die Dogmatik steckt. Namentlich sind es Streitpunkte gewesen, ob man die Rollywa am Sonnabend oder Sonntag darbringen sollte, was vom Salben der Bilder zu halten, wie oft man das Abendmahl genießen solle u. dgl. (vgl. namentlich IRC 560ff.; Meyer 73 ff. u. d. A. Athanasius Parius). Auch die Runst fand in dieser Periode rege Pflege. Namentlich Malerei und Schnitzstunst liebt man auch jetzt noch sehr unter den Nönchen. Sierin sind die Skiten, die das Handwerk üben im Gegensatz zu den ackerbauenden Rellioten, allen voran.

(Gaß +) Ph. Meyer.

Atto, B. von Bafel f. Satto.

Atto, Bischof von Bercelli, 924—961. — Attonis opera ed. C. Burontius del Signore, Vercelli 1768, 2 Bde; Mai, Veterum scriptorum nova collectio, 6. Bd 2. Tl. Kom 15 1832 S. 42 ff.; MSL 134. Bd. — Hist. littér. de la France, 6. Bd, Paris 1742, S. 281 ff.; Ebert, Gesch. der Litterat. d. MU 3. Bd, Leipzig 1887, S. 368 ff.; J. Schulz, A. v. V., Götz

tingen 1885.

Atto entstammte, wenn sein Testament (MSL 893 ff.) als echt gelten darf, dem langobardischen Herrschergeschlecht, dem der letzte Langobardenkönig, Desiderius, angehörte. 20 Seiner vornehmen Geburt entsprach seine das Durchschnittsmaß überragende Bildung: wie seine Schriften zeigen, verstand er griechisch und kannte er nicht nur die Bibel und die wichtigsten Kirchenschriftsteller des Abendlands (Ambrosius, Augustin, Hieronymus, Gregor und Isidor), sondern auch einzelne Werke von griechischen Verfassern (Homilien von Origenes und Chrysostomus) und von Gelehrten des beginnenden 25 Mittelalters (Rhaban, Claudius von Turin). Besonders bewandert war er in der juri= stischen Litteratur: er kannte ebenso das römische und langobardische, wie das kanonische Recht (vor allem auch Pseudoisidor, s. die Nachweise bei Schulk, S. 65—72). scheint demnach, daß er von Jugend auf für die klerikale Laufbahn bestimmt war. Mailand trat er unter den Klerus ein; er wurde dort Archidiaton. Im J. 924 erhielt 30 er das Bistum Bercelli (s. die Urkunde von 945, in der Atto dieses Jahr als sein 21. Amtsjahr bezeichnet S. 18). Sein bischöfliches Wirken ist carakteristert durch sein Rapitulare, eine Anleitung für die Presbyter zur rechten Ausrichtung ihres Amtes. Faft durchaus Wiederholung älterer kirchlicher Satzungen, giebt es Vorschriften über den Rultus, über die Synoden und Konferenzen der Kleriter, sowie ihre Lebenshaltung, 35 aukerdem zeigt es Atto bemüht um Ausrottung des Aberglaubens und Hebung der Bildung; die bekannte Berordnung Theodulfs über die Schulen in den Dörfern wird von ihm wiederholt. Sonst wissen wir noch, daß er das arme Eusebiusstift in der Stadt besser fundierte (s. d. Urk. von 945).

Die Werte Attos sind folgende: 1. ein Kommentar zu den paulinischen Briefen, 40 abhängig von den älteren Exegeten und ohne Bezug auf die Zeitverhältnisse; 2. acht= zehn Predigten; am wichtigsten sind die gegen den Aberglauben gerichteten (Nr. 3, Neujahr, 7 Karfreitag, 13 Johannistag, 9 gegen Theaterspiele, Gautler u. dgl.); 3. neun Briefe (von den 11 Nummern gehören Nr. 6 und 7 Atto nicht an), Nr. 1 u. 11 an Waldo von Como und die langobardischen Bischöfe sind für die Zeitgeschichte nicht ohne 45 Wert, die übrigen dienen den kirchlichen Absichten Attos; 4. die Schrift de pressuris ecclesiasticis; Atto kämpft für die Exemption der Geistlichen vom weltlichen Gericht, für den Ausschluß des fürstlichen Einflusses bei Besetzung der geistlichen Stellen und die Durchführung der kanonischen Wahl, endlich gegen die Entfremdung des Kirchenguts; 5. das Polypticum, das indes Ebert S. 369 Atto abspricht und für einen spa-50 nischen Verfasser in Anspruch nimmt. Allein die zeitgeschichtlichen Bezüge nötigen dazu, den Verfasser in Italien zu suchen. Denn das absichtlich dunkel geschriebene Buch giebt eine raisonierende Schilderung der Zustände Italiens seit der Erhebung König Hugos (926) bis zu dem wiederholten Eingreifen Ottos I. Atto schrieb als ausgesprochener Gegner der Deutschen: er war ein Parteigänger Berengars von Ivrea. Die Schrift 55 liegt in doppelter Gestalt vor. Ohne Zweifel ist die kürzere Fassung das Original, die längere eine erleichternde Bearbeitung.

Atto starb am 31. Dez. 961 (Schulz S. 15).

Haud.

Anberten. 215

Anberien, Rarl Muguit geft. 1864.

R. A. Auberlen ift ben 19. Rovember 1824 ju Fellbach unwelt Stuttgart gebaren. Gefegnete Einbelide im elterlichen Saufe, ein reiches geiftliches Leben in ber Heimatsgemeinde erweckten fruh in ihm den Wunfc, fich bem geiftlichen Stanbe zu Helmatsgemeinde erweckten früh in ihm den Wunsch, sich dem gestilichen Stande zu widmen. Rach vordereitendem Unterrichte in Ehlingen trat der mit geistigen Krösen a reich ausgestattete Knade im Jahr 1837 in das Seminar zu Blaudeuren und im Herds 1841 in das theologische Sissi zu Tüdingen ein. Mit guter philosophischer Ausschlung warf er sich hier mit Eiser auf das Studium der Philosophis. Der Pantheismus, verdunden mit der kritschen Richtung Baurs und seiner Schule, war damals unter der studierenden Jugend wie unter den Lehrern der Tüdinger Hochschule die herrschende 10 Richtung. Auch Auderlen, der ausstredende, von allen Idealen gestigen Lebens angegogene Jüngling, dieb von dieser gestigen Studiumg nicht underührt. In eine rkurzen Autobiographie vom Jahre 1851 schreibt er im Rückliche auf jene Zeit: "Wein Ideal war jene Goethe-Hegelsche Humanität, wonach ich mit persönlicher und geselliger Bildung, die im Freundes- und Familienkreise erstredt wurde, einen möglichsten Universalismus 10 der Millena und der Arkticheit und erringen suche.

des Wissens und der geistigen Thätigkeit zu erringen suchte".

Wit dem Übergange in das eigentlich theologische Studium bahnte sich ein allmählicher Umschwung seiner inneren Anschwung und Überzeugung an. Die Boriefungen und der persönliche Berlehr des treuen, vielen unvergehlichen Prosesso Schwid, des Dr. Landerer, vor allem des im J. 1843 nach Tübingen derusenen Dr. J. T. Bed, denen er zeitsebens das danskarste Andenken dewahrt hat, wirden dei dieser allmählichen

Unwandlung bedeutschm ein.
"Ich danke Gott," schrieb er in Erinnerung an diese letzte Zeit des theologsschen Studiums, "daß wein Sinn bald aus jener Breite mehr in die Tiefe geführt wurde. Die frommen Kindheitserinnerungen haben sich niemals verwischen lassen, sie wurden die stete Berbindung mit der Heimat und durch den Umgang mit auswärtigen Freunden mach erhalten und die Unvereinbarkeit der niedernen Weltanschauung mit den Prinziplen des Christentums, welche sich mir ansangs nur als Kampf zwischen Berstand und Gemüt dargestellt haden, sam mir immer mehr zum Bewußtsein." Er habe unmittelbar in seinem Innern, heiht es weiter, als göttliche Wahrheit ersahren, das es eine wirlliche Wiedergeburt aus Gott gebe, und für diese Thatsache sei in dem ganzen Begriffsnehe der neueren Zeit sein Raum gewesen. Bei diesem inneren Gärungsprozesse fand die namentlich von Dr. Bed nachdrudlich gepflegte hinweisung auf die alten württemberger Theologen Bengel, Oetinger, Roos, Rieger, Steinhofer, Frider, Ph. M. Hahn u. a. bei unserem Freunde ein geöffnetes Auge und Ohr. Ja, diese Berührung mit den alten Abeologen der Bengelschen Schule ward für Auberlens ganze Richtung, für seine litterarische wie personliche Wirsamielt von hervorragender Bedeutung. Raum hatte er im Herviste 1845 die Unwersität verlassen und war als Bitar ins gesttliche Ami getzeten, als er fich mit ausbauernder hingabe bem Studium ber Schriften Detingers widmete und eine Darstellung des Systems der Lehre dieses geistwollsten und gelehrte- 40 sten der Schüler Bengels entwarf, die unter dem Titel "Die Theosophie Friedrich Chriftoph Detingers nach ihren Grundzugen" mit einem Borwort von Richard Rothe, 1847, 2. Aufl. 1869 erschien und ben Ramen bes erft 22 fahrigen Berfalfers in weiteren Axeifen belannt gemacht hat.

So wichtig und befruchtend die eingehende Beschäftigung mit Oetingers Schristen as sür Muberlen ward, so treu er an gewissen aus diesen Studien gewonnenen Grundblicken seitzielt, so lann man doch nicht lagen, daß er der theoloophischen Richtung der alt-württembergischen Theologie sich näher angeschlosen habe Er achtete deren Wert, trat aber selbst von Jahr zu Jahr mehr in die Fuhltapsen der Bengelichen Schristbetrachtung. Jene tiese Ekrsucht vor dem Worte Gottes, sene Freiheit und Weite des gestigen da Bliebes, gepart mit der zurtesten christlichen Gewissenhaftigseit, welche das eigentümliche Charisma Bengels war, bezeichnet auch die theologische Stellung, zu welcher Anderen

immer mehr hindurchbrang.

Auf die ersten Bitariaisjahre folgte eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, Belgien und Holland. Das bewegte Jahr 1848 fand ihn als Bitar an ber Sette Milhelm Hofaders. Die priefterliche Burbe diese reichbegabten Mannes, an bessen Sterbebette zu stehen ihm vergönnt war, ließ einen unvergestlichen, für die Entwickelung seines inneren Lebens, wie er selbst oft bezeugt hat, gesegneten Eindruck in ihm zuruck. In Sofaders Saufe wurde er auch befannt mit Rlara Mengel, ber Tochter Bolfgang Mangels, mit welcher er im Jahre 1851 bas Band einer in Frend und Leid reich ge216 Anberlen

segneten Ehe schloß. Vom J. 1849 an wirkte er als Repetent am theologischen Stifte zu Tübingen und folgte im Jahre 1851 einer Berufung als a. o. Professor der Theoslogie nach Basel. Eine reichgesegnete Thätigkeit als akademischer Lehrer, als Schriftssteller und als Prediger erschloß sich ihm hier. Die an geistlichen Kräften reiche Umsgebung, mit deren Besten nahe Freundschaftsbande ihn verknüpsten, wirkte mächtig fördernd auf ihn. In akademischen Vorträgen, in persönlichem, mit liebevoller Hingabe gepflogenem Berkehre mit vielen Studierenden, in öffentlichen Vorlesungen, als Prediger auf der Kanzel (eine homiletische Gabe von "Zehn Predigten" erschien von ihm 1855), für die Mission unter den Heiden und unter Israel wirksam, nehmend und gebend im Kreise vieler gleichgesinnter Freunde, durfte er hier ein Jahrzehnt in voller, jugendlicher Mannestraft wirksam sein. So lieb war ihm Basel mit seinen eigentümslichen Vorzügen geworden, daß er einen im Frühjahre 1855 an ihn ergangenen Ruf als Ordinarius an die theologische Fakultät zu Königsberg ohne viel Zweisel abzulehnen Freudigkeit empfand. Bei der Feier des 400 jährigen Jubiläums der Universität Basel

15 im Jahre 1860 ward er mit Verleihung der theologischen Doktorwürde geehrt. Von größeren Werken veröffentlichte Auberlen: "Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis", 1854, in zweiter Auflage 1857. In diesem, auch ins Englische und Französische übertragenen Buche beabsichtigte Auberlen nicht einen eigentlichen Kommentar zu beiden Apokalppsen zu geben, sondern die symbolischen Hauptgestalten in 20 vergleichender Betrachtung nach der Analogie der Schrift zu deuten, um auf deren Grund die Hauptzüge des göttlichen Reichsplanes, die Grundgedanken einer biblischen Geschichts= philosophie ins Licht zu stellen. Zeigt sich Auberlen in dem früheren Werke über Detinger von der Methodik moderner Wissenschaft, namentlich vom Einflusse R. Rothes vielfach beherrscht, so sehen wir ihn in dem Propheten Daniel seinen oben caratterisierten 25 Standpunkt eines streng biblischen Theologen bereits mit Klarheit und Sicherheit behaupten. Auch mit J. Chr. K. Hofmann, dessen Schriftbeweis er manche Förderung verdankt zu haben, gern bekannte, berührte er sich hier in manchen prophetisch wichtigen "Die Weltverklärung freilich," um eine aus vielen verwandten Stellen hier mitzuteilen, "welche jetzt von manchen auch für eine oder gar für die ethische Aufgabe 30 gehalten wird, vermögen wir nicht der Ethik, sondern nur der Prophetik zuzuweisen, weil sie nicht Sache des Menschen, sondern des wiederkommenden Herrn ist. Unsere Tage vollends mahnen die Knechte des Herrn wohl allenthalben weit mehr an das Weltgericht, als an die Weltverklärung". Die Wirkung dieses Buches war eine nicht unbedeutende und hat namentlich in Norddeutschland, wie wir aus vielfacher Erfahrung 35 wissen, die Bekanntschaft und das Verständnis wie des prophetischen Wortes, so der erneuerten altwürttembergischen biblischen Theologie bei vielen träftig angeregt und befördert. Wie es aber ein eigentümlicher Vorzug der Bengelschen Schule ist, die biblische Prophetik und einen aus ihr resultierenden Pessimismus der Weltbetrachtung mit einem auf der fröhlichen Gewißheit des in Christo aller Welt bereiteten Heiles ruhenden Op= 40 timismus zu verknüpfen, so hat auch bei Auberlen die eingehende Betrachtung des prophetischen Wortes der unparteilichen und weitherzigen Würdigung aller hervorragenden Leistungen im Gebiete der Wissenschaft keinen Eintrag gethan. Zeugnis dafür ist unter anderem seine aus öffentlichen Vorlesungen hervorgegangene kleine Schrift über Schleier= macher (1859). So hat Auberlen in Gemeinschaft mit der unter dem Kreise der Baseler 45 Gesinnungsgenossen herrschenden Richtung auch für die jeweiligen, praktisch - kirchlichen Bedürfnisse sich ein offenes Auge bewahrt und es für eines der ersten Erfordernisse eines wahrhaften Theologen erachtet, sich nicht auf das Studierzimmer zurückzuziehen. sondern auch öffentlich in allerlei Weise vor Vornehmen und Geringen für die Wahrheit des Evangeliums zu zeugen. Auch in Auberlens Stil und Schreibweise prägte 50 sich dieses Streben ab, wie denn die Klarheit, Einfachheit und Wärme des Gedankenausdruckes, verbunden mit sorgfältiger Vermeidung jeder prunkenden Gelehrsamkeit seinen Schriften auch außer den Kreisen der Theologen ein ungewöhnlich großes Publitum verschafft hat. Veranlaßt durch einen Gegner des cristlichen Offenbarungsglaubens, hat er im Winter 1860 in zwei Abenden in einem öffentlichen Lokale über die Grund-55 fragen des Evangeliums, namentlich über den Begriff und die Realität des Wunders disputiert und auch an den im Winter 1861 vor Männern aus allen Ständen in Basel gehaltenen "Zehn Vorträge zur Verantwortung des christlichen Glaubens" sich beteiligt. Aus diesem prattischen Anlasse erwuchs auch Auberlens letztes größeres Werk: "Die göttliche Offenbarung". Ein apologetischer Versuch, 1. Bd (1861), das ins Eng-60 lische, Hollandische und Französische übertragen worden ist. Auch diese Schrift, deren

originelle Methodik, deren umsichtige und gelehrte Beweisführung, deren billige und gerechte Beurteilung der verschiedensten theologischen Standpunkte Auberlens theologische Reise noch schärfer als seine früheren Schriften hervortreten läßt, hat in weiten Kreisen sür ein tieferes Berständnis der Grundwahrheiten des Evangeliums aufs Unregendste gewirkt. Mit Erwartung blickten viele dem zweiten, eigentlich dogmatischen Teile entz 5 gegen, aber eben über dieser letzten größeren Arbeit sollte dei Auberlen nach Gottes Ratschluß ein unheilbares Leiden sich entwickeln. Bier Jahre hat er in bewunderungszwürdiger Geduld, unter viel innerem Kampse, aber auch unter viel göttlicher Tröstung an demselben getragen. Mehrmals schien es, als würde es sich zur Besserung wenden, und jede erträgliche Stunde wurde noch zu Vorlesungen im Hause, zum Verkehr mit 10 Studierenden und Freunden, so weit es möglich war, ausgekauft. Noch im Winter von 1863 auf 1864 bereitete er die hinterlassenen Manustripte des Theologen Wizenmann zum Oruck, diktierte auch noch den ersten Teil des zweiten Bandes der "göttlichen Offenbarung". Aber um Ostern 1864 gesellte sich zu dem langjährigen Nervenleiden eine rasch sich entwickelnde Lungenkrankheit, der er am 2. Mai 1864 gegen Mittag er= 16 lag. Voll fröhlicher Hossfnung, wie seine Theologie, war sein Hein Seimgang.

F. Fabri †.

Andianer. Bgl. Chr. W. F. Walchs Entwurf einer vollst. Historie der Repereien u. s. w. Leipzig 1766, 300—321.

Hauptquelle ist Epiphanius (haer. 70). Augustin (haer. 50) ist davon abhängig. Theo= 20 doret (hist. eccl. 4, 10 und haer. fab. 4, 10) urteilt schwerlich auf Grund eigener Kenntnis der Sette. Bgl. noch Ephraem. Syr. serm. 24 adv. haer. (opp. edd. Assem. syr. et lat. 2, 493). Der Mesopotamier Audius (Ephraem vertehrt den Namen zu sprisch Udo = Rauz), Laie, etserte er zoóvous 'Aoxíov (Epiph. ep. 1 vgl. Hieron. chron. ad ann. 346) wider den weltlichen Wandel der Geistlichen. 25 Aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, stiftete er eine möndische Sette (Klöster, Anachoreten Epiph. 1. c.), der auch Presbyter und Bischöse beitraten, deren einer den A. zum Bischof weichte. Im Greisenalter nach Stythien verbannt, hat A. unter den Goten erfolgreich missioniert und starb noch vor der Verfolgung unter Athanarich, die seiner wie aller christlichen Propaganda ein Ende machte. Als Epiphanius seinen Be= 30 richt schrieb (ca. 375), war die Sette auch im Heimatlande so gut wie erloschen. Epiphanius rühmt die Rechtzläubigkeit des A. und seinen exemplarischen Lebenswandel, tadelt aber an ihm und seinen Anhängern, daß sie unter Berufung auf die Schrift (Gen 1, 26 u. a. St.) Gott einen Körper und menschliche Gestalt beilegten (Anthrospomorphismus) und daß sie Quartodezimaner (s. d. A. Passah, christliches) waren. 35 Theodoret sagt ihnen, vermutlich mit Unrecht, manichäische Irrehren nach.

Krüger.

Audientia episcopalis. Jungt, de originibus et progressu episcopalis iudicii in causis civilibus laicorum usque ad Justinianum, Berlini 1832; Schilling, de origine juris-dictionis ecclesiasticae in causis civilibus, Lips. 1825; Turck, de jurisdictionis civilis per 40 medium aevum cum ecclesiastica conjunctae origine et progressu, Monast. 1832; Dove, De jurisdictionis ecclesiasticae apud Germanos Gallosque progressu, Berol 1855, p. 7 ff.; Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts Vd 1 S. 260; Matthias, Die Entwicklung d. römischen Schiedsgerichts in Festschrift zum sünszigiährigen Doktorjubiläum von Bernhard Windscheid, herausgegeben von der Rostocker Juristensatultät, Rostock 1888 S. 130 ff.

Mit diesem dem Justinianischen Codex entnommenen Namen wird die bischösliche schiederichterliche Gewalt bezeichnet. Schon Paulus (1 Ro 6, 1 ff.) verbot den Christen vor dem weltlichen Richter zu prozessieren und Mt (18. V. 16—18) giebt darauf bezügliche Unweisungen. Somit fiel nach Ausbildung der Kirchenverfassung die Aufgabe, dürgerliche Streitigkeiten zu schlichten den Presbytern und später dem von dem Bischose so geleiteten Presbyterkollegium zu. Das ist bezeugt in der Didache (c. 14. 15), und die apostolischen Konstitutionen verbieten dem Christen selbst gegen einen Seiden im weltlichen Gericht zu klagen. Kleine Streitigkeiten sind durch die Diakonen zu erledizgen, die größeren aber vor den Bischos zu bringen, der jeden Montag, umgeben von seinen Presbytern und Diakonen, zu Gericht sitzt und nach vorgängigem Sühneversuch 55 unter genauer Beobachtung der Vorschriften über die Zeugen u. s. w. und in einem nach weltlichem Vorbilde gestalteten Versahren entscheiden soll (Const. Apost. 11.

60

44. 46 ff. 52). Eine bürgerliche Vollstreckung des bischöflichen Spruches war allerdings nur möglich, wenn der Schiedsvertrag in der Form der Stipulation eingegangen war, und die obsiegende Partei den ihr günstigen Spruch mit einer actio ex stipulatu im

weltlichen Gericht geltend machte.

Nach Anerkennung der driftlichen Kirche legte aber Konstantin den Bischöfen eine wirkliche Gerichtsbarkeit bei. Freilich das erste der drei von ihm erlassenen Gesetze ist uns unbekannt und die anderen beiden aus d. J. 321 und 333 haben Veranlassung zu mannigfachen Kontroversen gegeben. Das Gesetz von 333 (andere 331) ist zuerst von Cujacius, dann von Sirmond (Appendix Codicis Theodosiani Paris 1631 c. 17 10 und XVII Constit. quas Jac. Sirmondus invulgavit ed. Haenel. Bonn 1841. col. 431) und am Besten von Schulte (Constitutio Constantini ad Ablavium Bonn 1888) herausgegeben war. Seine Echtheit, seit Jakob Gothofredus vielfach bestritten, ist durch Hänel (De constitutionib. quas Jacob. Sirmondus Paris a. 1631, edidit Lipsiae 1840) dargethan; sein Inhalt in Verbindung mit dem Gesetze vom 15 J. 321 durch Matthias richtig dahin bestimmt worden, daß jede Partei auch gegen den Widerspruch der anderen in jedem Stadium des Prozesses an den Bischof provocieren darf. Das Verfahren vor diesem ist ein freies von den Prozesnormen gänzlich ent= bundenes; die Entscheidung ist unanfechtbar und von den weltlichen Gerichten zu voll-Denn ein imperium hat auch Konstantin den Bischöfen nicht gegeben. Wie 20 dieses Privilegium der Bischöfe, deren schiedsrichterliche Gewalt somit in eine wirkliche richterliche verwandelt wurde, im ganzen der den jüdischen Patriarchen erteilten ent= sprach, so wurde sie auch mit dieser gleichzeitig wieder aufgehoben für das Ostreich durch Arcadius i. J. 398, für das Westreich durch Honorius i. J. 408 (l. 10 Cod. Theod. de iurisdict. 2, 1. l. 7. Cod. Iust. de audientia episc. I, 4), und im 3. 452 25 durch Balentinian III. (Novell. Valentiniani III. 35, 6. ed. Haenel l. c. p. 245) fixiert, daß nun wie früher keine Partei mehr gezwungen werden konnte, vor dem bi= schöflichen Gerichte Recht zu nehmen, daß die Provokation, die der Bischof jetzt ablehnen tonnte, nur in Civilsachen stattfinden durfte, daß für die Formen des Schiedsvertrages die bürgerlich-rechtlichen Normen nicht maßgebend waren, daß das bischöfliche Urteil zwar 30 inappellabel aber jetzt wie die Urteile der praefecti praetorio durch außerordentliche Rechtsmittel angefochten werden konnten. In dieser Gestalt ist die richterliche Gewalt der Bischöfe auch unter der Justinianischen Gesetzgebung (s. oben) verblieben und die Bischöfe haben bloß traft der ihnen über die Kleriker zustehenden Disziplinargewalt versucht, diese zu nötigen in bürgerlichen Streitigkeiten unter einander den bischöflichen 85 Spruch nachzusuchen (vgl. Löning 1, 300 f.), was Justinian Nov. 123 c. 21 normierte und auf Klagen von Laien gegen Kleriker ausdehnte (Friedberg, Kirchenrecht § 100, 5). Um so bemerkenswerter ist es, daß die Vertreter der kirchlichen Richtung im Franken= reiche, welche mindestens für die Geistlichen die bischöfliche Gerichtsbarkeit gewinnen wollten, auf die Konstantinischen Konstitutionen zurückgriffen. So Florus von Lyon, 40 der in seiner Polemik gegen den Bischof Modoinus von Autun (vgl. Mabillon Vetera Analecta I, 396 sq.) einen Kommentar zu einigen der sog. Sirmondschen Konstitu= tionen verfaßt hat (Maaßen, Ein Commentar d. Florus v. Lyon zu einigen der sog. Sirmondschen Constitutionen, Wien 1879; vgl. auch dessen Collatio XV. capp. bei d'Achery Spicileg. T. 1 p. 597, Conrat (Cohn), Gesch. d. Quellen u. Litteratur des 45 Röm. Rechts im früheren Mittelalter [Leipzig 1891] Bd 1 S. 253 ff.). Während aber dieser unbeachtet ließ, daß die Konstantinischen Gesetze später aufgehoben worden waren und römische Raisergesetze überhaupt keine Autorität für das Frankische Reich besaßen, erdachte der Zeitgenosse des Florus Benediktus Levita einen Eingang zu dem einschlagenden Konstantinischen Gesetze von 333 in welchem er Karl den Großen dieses 50 für die Gesamtheit seines Reiches publizieren ließ (Capp. Reg. Francor. lib. 5 c. 366—68; sie werden citiert ex XVI. Theodosii imperat. libro). Während aber bei Regino de synodalibus causis lit. 1 c. 116 (906) nur eine Stelle aus bem Ronstantinischen Gesetze wiedergegeben wird, haben die späteren Sammlungen wie Ivo., (Decr. XVI, 312), Unfelm (3, 108) Collect. trium Partium (3, 29, 235), Caesar-55 augustana (5, 13), und so auch Gratian (C. 11 qu. 1, c. 35-37) die ganzen Stücke des Benedittus Levita aufgenommen und auch später hat sich noch Innocenz III. (c. 13 X. de iudiciis [2, 1] zur Begründung der Denunciatio evangelica (f. d. A. Gerichtsbarkeit, kirchl.) darauf bezogen. Aber die Entwicklung der kirchlichen Gerichtsgewalt hat in der Folgezeit die schiedsrichterliche Befugnis der Bischöfe überhaupt absorbiert.

Friedberg.

20

Auferstehung der Toten. Außer den Kommentaren zu den betreffenden Stellen der hl. Schrift, den biblisch-theologischen und den spstematischen Gesamtwerken ist speziell zu verzeichnen: Klostermann, Untersuchungen zur alttestamentlichen Theologie, Gotha 1868; Stäheslin, Jur paulinischen Eschatologie (JdTh 1874, 2); Fr. Köstlin, Die Lehre des Apostels Pauslus von der Auserstehung (JdTh 1877, 2); Kabisch, Eschatologie des Paulus in ihren Zusssammenhängen mit dem Gesamtbegriff des Paulinismus, Göttingen 1893; Rinck, Bom Zustand nach dem Tode, Basel 1885; Luthardt, Lehre von den letzten Dingen, 3. Ausl. Leipzig 1885; Splittgerber, Tod, Fortleben und Auserstehung, 4. Aussl. Hall. Halle 1885; Kliefoth, Christl. Eschatol., Leipz. 1886.; Cremer, Über d. Zustand nach d. Tode, 3. Aussl., Gütersloh 1892.

Es handelt sich bei der Auferstehung der Toten um ein ganz kontretes Stück der 10 christlichen Heilserwartung bezw. der christlichen Lehre von der Heilszukunft. Welches das ist, läßt sich aus dem Ausdruck nicht zur Genüge ersehen. Er besagt nur einen Wiedereintritt der Toten in das leibliche Leben. Aber die christliche Auferstehungs= hoffnung ist eine präzisere und reicher entwickelte. Erstens zerlegt sich für sie der Borzgang in zwei getrennte Atte, sodann ist die Leiblichkeit, welche sie für die Toten in 15 Aussicht nimmt, durchaus nicht mit der von ihnen zuvor besessenen identisch, sondern auf der einen Seite mit ihr verwandt, auf der anderen spezisisch von ihr unterschieden; endlich bedeutet der Wiedereintritt in das leibliche Leben für die eine Gruppe der Toten den definitiven Abschluß der Überwindung des Todes, für die andere nur den Über=

gang in den definitiven Todeszustand.

liches Bild von dem Charatter der betreffenden Hoffnung.

Die chriftliche Auferstehungshoffnung ist vorbereitet durch die Heilshoffnung des Bolles Israel und des nachexilischen Judentums. Doch eben nur vorbereitet; ihr tragendes Fundament hat sie einmal in der Verkündigung Jesu und dann in der Thatsache seiner Auferstehung. Mögen die inhaltlichen Berührungen der israelitischen üben und neutestamentlichen Auferstehungshoffnung auch noch so start sein, die Abhängigkeit 25 der einen von der anderen noch so sicher, die Gewißheit der neutestamentlichen beruht doch nicht auf dem Vorhandensein der alttestamentlichen oder jüdischen, sondern auf dem neutestamentlichen Offenbarungsmittler in seinem Wort und seinem Erleben. Immerhin erfordern die inhaltlichen Berührungen beider Lehren, daß der Darstellung der christslichen diesenige der alttestamentlichen und jüdischen vorangestellt wird. Wer diese unter 80 nimmt, hat mit der Thatsache zu rechnen, daß sich eine Einsicht in die genauere geschichtliche Entwicklung der israelitisch=jüdischen Auserstehungshoffnung dei der gegen= wärtig herrschenden Unsicherheit über das Alter der Quellen nicht gewinnen läßt. Indes mag auch die Anordnung der einzelnen hierher gehörigen Aussagen chronologischen Besenten unterliegen, so giebt doch die Erhebung ihres Inhaltes ein verhältnismäßig deut= 35

Die erste Spur der Erwartung, daß Tote (nicht die Toten) auferstehen, findet sich Jes 26, 19. Auf Ho 6, 2. 13, 14, auch auf Ez 37, 1—14 kann man nicht verweisen. Denn hier wird die Wiederherstellung der nationalen und geistkichen Existenz des Volkes Israel, welche durch seine Wegführung ins Exil vernichtet ist, bildlich als Auferweckung 40 Israel stirbt, indem es in die Verbannung geht; es wird durch Jahve zum Leben erweckt, indem es durch ihn sein natürliches und geistliches Volkstum wiedergewinnt. In Jes 26, 19 erscheint nun die Auferstehungshoffnung im Zusammenhang mit der Hoffnung auf eine herrliche Zutunft Israels. Der Prophet läßt die gerechte Gemeinde, welche das Seil Gottes erleben soll, den Wunsch aussprechen, daß ihre 45 Toten auferstehen möchten. Diesen Wunsch steigert er zu der gewissen Erwartung, welche sich in dem Zuruf der Gemeinde an die Toten ausspricht: erwacht und jauchzet, die ihr im Staube liegt. Es handelt sich um die Auferstehung der verstorbenen gerech= ten Glieder des Volkes zur Teilnahme an den Segnungen der bevorstehenden Heilszeit. Inwieweit diese Erwartung das Produkt der bereits vorhandenen Gotteserkenntnis ist, 50 inwieweit sie sich auf direkte Offenbarung zurückführt, läßt sich nicht entscheiden. Reicher ist der Auferstehungs = Gedanke dann bei Dan 12, 2. Erstlich nimmt der Seher eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten in Aussicht. Allerdings nur der Israeliten (vgl. Meinhold 3. df. St.). Sodann verbindet er mit ihrer Auferstehung das Gericht über sie, welches den Gerechten ewiges Leben im messianischen Reiche, den 56 Ungerechten Ausschluß aus ihm und deshalb ewige Schande bringt. Auch hier der enge Ronnex der Auferstehungshoffnung mit der messianischen. — Mehr enthält der alttesta= mentliche Kanon über diese Lehre nicht. Man ist freilich vielfach gewöhnt, auch den Pfalter als Beleg für sie heranzuziehen, aber schwerlich mit Recht. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Pf 48, 15. 68, 21 von einer Auferstehung vom Tode nicht 60 die Rede ist. Während man es in dem בל־בוור Ps 48, 15 wahrscheinlich mit einer

Unterschrift des Psalms zu thun hat, handelt es sich in Ps 68, 21 nur um Bewahrung vor dem Tode. Aber auch in Pf 16, 10. 11 wird man trotz der Deutung, welché das NT (AG 2, 27 ff. 13, 35 ff.) den Worten giebt, nicht die Hoffnung einer Auferstehung vom Tode sondern lediglich der Bewahrung vor ihm ausgedrückt finden können (vgl. 5 B. 10b und Bäthgen 3. ds. St.), freisich der dauernden Bewahrung vor ihm. ist es aber nicht Israel, das sie erwartet (gegen Bäthgen) — die individuellen Züge des Psalms sprechen dagegen — sondern der Fromme nimmt sie in einem tühnen Aufschwung des Glaubens für sich in Aussicht (Ohler). Ausgeschlossen ist die Annahme des Auferstehungsgedankens auch für Ps 17, 15. Der Sänger rechnet ja nach B. 13 10 darauf, daß ihn Jahve vor dem Tode schüßen wird. Er kann daher bei dem "Erwachen" (B. 15) nicht das aus dem Todesschlafe im Sinne haben. Vielleicht ist der Psalm ein Abendlied und so das Erwachen das aus dem natürlichen Schlafe (Ohler). So bleiben noch die Aussagen Ps 49, 16 und 73, 23 ff. (Ps 139, 18 kommt nicht in Frage). In der ersteren tritt der Gedanke: aber Gott wird meine Seele von (vor) 15 der Hand der School loskaufen, denn er wird mich erfassen (nehmen), dem in B. 8—10 ausgedrückten gegenüber, daß kein Bruder den anderen lostaufen kann, so daß er ewig= lich lebe und die Grube nicht sehe. Ersichtlich erwartet der Sänger für sich eine Durch= brechung der allgemeinen Verfallenheit an den Tod durch Gott. Ob er bei dem: denn er wird mich nehmen, an eine Hinnahme zu Gott denkt, wie sie Henoch widerfuhr 20 (Gen 5, 24), oder nur an ein Erfastwerden durch Gott zum Schutz vor dem Tode, muß dahingestellt bleiben. Der Inhalt der Worte berührt sich mit dem von Ps 16, 10 f. Eine Auferstehungshoffnung liegt in ihm nicht. Sie findet sich auch schwerlich Pf 73, 23 ff., jedenfalls ist sie hier nicht direkt ausgesprochen. Erstlich ist es zweifelhaft, ob der Sänger im 24. Verse überhaupt für ein jenseitiges und nicht vielmehr für dies 25 Leben auf den Empfang von Ehre seitens Gottes rechnet (vgl. Ohler, H. Schulz). Und dann behauptet er im 26. Verse doch nur, daß die Vernichtung seines Lebens im Tode nicht seine Verbindung mit Gott aufhebt. Alles in allem: man wird sich dem Gedanken nicht entziehen können, daß die Psalmen für die Auferstehungslehre keine Ausbeute liefern. — Was nun die außerkanonischen jüdischen Schriften der vorchrist= 30 lichen und neutestamentlichen Zeit angeht, so ist die Lehre in ihnen nicht gerade stark Man darf indes daraus teine einseitigen Schlüsse bezüglich der Verbreitung dieser Hoffnung im Judentum ziehen, denn vielfach brachte es der Inhalt der betreffenden Schriften (so der "vorwiegend geschichtliche und didaktische" der Apokryphen; vgl. Schürer, Gesch. d. jud. Volkes II, S. 427) mit sich, daß sie nicht erwähnt wurde. Mit 85 Bestimmtheit aber läßt sich ersehen, daß sie keine einheitliche, fest umgrenzte Gestalt be= Die Psalmen Salomos reden nur von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben im messianischen Reiche (3, 16. 14, 2 u. 3. 6b u. 7), während sie den Gottlosen den ewigen Todeszustand vindizieren (14, 6; man wird trotz des Einspruches von Rabisch, Das 4. Buch Esra S. 167 mit Schürer S. 460 daran festzuhalten haben, 40 daß es sich in den angegebenen Stellen thatsächlich um Auferstehung vom Tode handelt, vgl. auch Ryle and James z. ds. St.). Ganz die gleiche Auffassung bezeugt Josephus als die der Pharisäer (bell. Jud. II, 8, 14: ψυχήν τε πάσαν μέν άφθαρτον, μεταβαίνειν δε είς έτερον σώμα την των άγαθων μόνην, τάς δε των φαύλων αιδίω τιμωρία κολάζεσθαι; Antiq. XVIII 1, 3). Auf der anderen Seite vertritt das 45 2. Makkabäerbuch den Gedanken, daß die Gerechten und Ungerechten auferstehen (12, 43-45. 6, 26). Die Frommen gehen zum ewigen Leben ein (7, 9. 14. 23. 36), die Ungerechten werden zum Strafgericht erweckt (12, 43 ff. vgl. mit 6, 26). Aber wie im Danielbuche wird hier die Auferstehung auf Israel beschränkt (vgl. 7, 14; H. Schulk). Dagegen erwarten die Verfasser von Henoch Kap. 51, 1; 4 Est 7, 32; Apt Baruch 50 30, 1—5. 50, 1 ff. eine allgemeine Auferstehung aller Toten, allerdings unter sich wieder mit dem Unterschiede, daß in Henoch 51, 1 ebenso wie in Daniel 12, 2 die Auferstehung dem Kommen des messianischen Reiches vorausgehend gedacht wird, in 4 Esr 7, 32; Baruch 30, 1 ff. 50, 1 ff. als nach Beendigung der messianischen Herrschaft erfolgend und dem schließlichen Entscheidungsgericht vorausgehend. Die Apotalypsen 55 des Esra und Baruch sprechen sich dann auch über die Leiber der Auferweckten aus. Nach Baruch 50, 1 ff. erstehen die Toten zunächst in ihren früheren Leibern. Aber nach dem Vollzug des Gerichtes erfolgt eine Verwandlung der Leiber: die der Gerechten werden in den Lichtglanz der Engel umgestaltet und so treten die Gerechten in den Besitz der zufünftigen Welt, die der Berdammten werden zu Schatten. Etwas anders 60 stellt sich die Sache wahrscheinlich im 4. Esra-Buch. Hier fällt die Auferweckung mit der Herstellung des neuen Weltzustandes zusammen (7, 31 f.). Daher tragen die Auferstehungsleiber wohl auch gleich die Art der zutünftigen Welt an sich und sind lichtglänzend. Die Leiber derer aber, welche dann der Verdammnis anheimfallen, werden

wieder entstellt (7, 71).

Wie zu erwarten, berührt sich der Auferstehungsgedanke Jesu und der neutestament= 5 lichen Schriftsteller mit dem des AT.s und des Judentums. Er nimmt aber dabei seine eigene Richtung. In der Unterredung mit den Sadduckern (Mt 22, 23 ff. und Parall.) tritt Jesus mit einem besonderen Beweise für die Auferstehung der Gerechten Nur um diese nämlich handelt es sich hier (vgl. Mt 22, 30; & 20, 35 f.). Da= neben erscheint in den Worten Jesu wie etwas Selbstverständliches auch die Auferstehung 10 aller Ungerechten (Mt 11, 24; & 10, 12). Aller Wahrscheinlichkeit nach denkt der Herr beide Borgänge zeitlich zusammenfallend (vgl. auch Jo 5, 28. 29); nur bei & (20, 35 vgl. mit 14, 14) hat es den Anschein, als trennte er sie, aber dies Moment kann auf die Rechnung des Pauliners Lukas kommen. Bei Paulus steht die Sache nämlich so, daß er zwei zeitlich gesonderte Auferstehungsatte unterscheidet. Die christliche Auf- 15 erstehungslehre erscheint bei ihm in ihrer entwickelten Gestalt. Allerdings erwähnt er 1 Th 4, 14 ff. nur die Auferstehung der Gerechten, welche als die an Christus Gläubigen gedacht werden. Indes darf man aus der Nichtanführung einer Auferstehung der übrigen Toten nicht schließen, daß Paulus eine solche damals nicht aneriannt hat (vgl. Stähelin, Jur paulin. Eschatologie, JdTh. 1874 S. 184 ff.). Und bezeugt ist sie dann 1 Ko 20 15, 12ff. Auch hier dreht sich die Erörterung vorzugsweise um die Auferstehung der Doch in dem Abschnitt B. 21—24 erweitert sich der Gedanke zu einer Gläubigen. Betrachtung der Auferstehung aller Menschen (der Wortlaut nötigt m. E. zu dieser Auffassung des Abschnittes, die von derjenigen der meisten neueren Ausleger abweicht; übrigens vgl. auch Meyer zu ds. St.). Der Apostel unterscheidet 3 Abteilungen von 25 Auferstehenden, deren Auferstehung in zeitlich getrennten Atten erfolgt: die erste bildet Christus, die zweite die verstorbenen Christus-Gläubigen, welche bei seiner Parusie auferstehen, die dritte die übrigen Toten. Ihre Wiederbelebung findet später als die der Gläubigen statt (vgl elra B. 24 mit Exerca B. 23), aber wie groß der Zeitraum zwischen beiden ist, bleibt im Dunkeln. An diesem Punkte äußert sich der Verfasser 20 der Apokalppse bestimmter (20, 4). Nach ihm ist die erste Auferstehung, an welcher die Märtyrer und die eines natürlichen Todes gestorbenen treugebliebenen Gläubigen teilnehmen (vgl. Gebhardt, Lehrbegr. der Apok. S. 294), von derjenigen der übrigen Berstorbenen durch einen Zeitraum von 1000 Jahren getrennt.

Bedeutsamer als die Angaben über die Zeitverhältnisse der Totenauferstehung sind 35 für das chriftliche Bewußtsein die Beweise, welche Jesus und sein Heidenapostel für die Thatsächlichkeit derselben erbringen. Der Herr beweist, wie oben bemerkt, nur die Auferstehung der Gerechten (Mt 22, 31 f. und Parall.). Er erinnert daran, daß Gott sich den Gott der Patriarchen nennt, also tundgiebt, daß er ihnen gehört. Nun kann aber bei Toten, wie sie es sind, nicht die Rede davon sein, daß Gott ihnen gehört. 40 Diese Selbstbenennung Gottes und die in ihr ausgedrückte Verbindung zwischen Gott und den Vätern ist nur unter der Bedingung eine Wahrheit, daß die Väter ins Leben zurücklehren. Leben im Vollsinne aber ist nur das leibliche. Was von den Vätern gilt, gilt, wie es bei Lufas mit einer leichten Anderung des Gedankens heißt, von allen Gerechten (20, 38). Auch bei Johannes tritt Jesus mit einem Beweis für die 45 Auferstehung der Gerechten resp. der Gläubigen auf (11, 25). Hier liegt der Beweis= grund in ihm selbst. Weil er für die Gläubigen schon jest der Bringer des Lebens ist, deshalb ist er für sie auch der Bringer der einstigen Auferstehung vom Tode. Das Leben, welches er ihnen schon jetzt mitteilt, verbürgt ihnen die einstige Zurückführung ins Leben durch ihn (vgl. Godet z. ds. St.). Auf seine vollkommene Höhe wird der so Beweis für die Auferstehung, und zwar für die Auferstehung aller Toten, durch Paulus gebracht. Die vollzogene Thatsache der Auferstehung Jesu setz ihn dazu in den Stand (1 Ko 15, 21 u. 22; vgl. 1 Th 4, 14). In der Auferstehung des Herrn sind die Menschen objektiv von der Schuld ihrer Sünden befreit (1 Ko 15, 17 u. 18). Diese Befreiung zieht mit Notwendigkeit diejenige von der Sündenstrafe, dem Tode, nach sich. 55 Sie erfolgt für die Verstorbenen in der Auferstehung. Mögen die Toten Christgläubige gewesen sein oder nicht — die vom Tode erlösende Wirkung der Auferstehung (und des Todes) Christi muß an allen zum Austrag kommen (1 Ko 15, 22), wobéi es sich dann nur fragt, ob die Rückehr ins Leben für die einzelnen eine dauernde oder nur vorübergehende ist. Das "daß" der Auferstehung unterliegt hiernach für die neutestamentlichen 60

Männer keinem Zweifel. Der Hebräerbrief zählt sie zu den Anfangsgründen der christ-

lichen Unterweisung (6, 1f.).

Was nun das "Wie" der Auferstehung betrifft, so äußert sich das NI einmal über das Subjett, welches dieselbe wirkt, und über die Art, wie es dabei auf die Toten wirkt, 5 sodann vor allem über die Beschaffenheit des Auferstehungsleibes. Das die Auferstehung wirkende Subjekt, δ έγείρων, ζωοποιών τούς νεχρούς ist nach sämtlichen in Frage kommenden paulinischen Stellen (Rö 4, 17. 8, 11; 1 Ro 6, 14; 2 Ro 1, 9) Gott der Bater, ebenso Jo 5, 21. Doch ist schon hier neben dem Bater, sodann Jo 6, 39. 40. 44 allein für sich Christus als der Auferwecker genannt. Beide Auffassungen 10 gehen in dem "Gott durch Chriftus" zusammen. Wie, dies festzustellen ist Sache der das Verhältnis Gottes und Chrifti überhaupt behandelnden Artikel. Gott bezw. Chriftus wirken nun bei der Auferweckung einerseits auf alle Toten gleich, andererseits auf die verschiedenen verschieden, je nachdem sie es mit Gläubigen oder Nichtgläubigen zu thun haben. Alle Toten erfahren in der Auferstehung eine Machtthat Gottes bezw. Christi 15 (1 Ro 6, 14; Hbr. 11, 19). Aber bei den Nichtgläubigen ist dieselbe eine rein von außen tommende des für sie jenseitigen Gottes oder Christus. Anders bei den Gläubigen, die als solche den Lebensgeist Gottes oder Christi in sich haben. Hier handelt es sich um eine Machtthat des für sie zugleich transcendenten und immanenten Gottes und Christus. Dieser Gesichtspunkt tritt deutlich hervor in der Außerung des Paulus 20 Rö 8, 11, falls in ihr mit Tischendorf VIII nach NACP gegen BD EFG (dià rò) zu lesen ist διά τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. Man darf indes die auf= erweckende Wirkung des transcendent-immanenten Gottes an den Gläubigen nicht dahin bestimmen, daß ein in ihnen liegender Lebenskeim zu vollkommener Reife gebracht wird. Vielmehr ist die neutestamentliche Vorstellung die, daß zu dem in der Seele der Toten 25 bereits begonnenen Geistesleben ein entsprechendes leibliches Leben hinzukommt (vgl. eben Rö 8, 11 ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ύμῶν) und so Leben im Vollsinne her= gestellt wird. In dieser Beziehung hat die Auferweckung der Gläubigen und Nichtgläubigen doch auch etwas Gemeinsames, das fehlen würde, wenn es sich bei derjenigen der Gläubigen um eine Ausgestaltung eines bereits vorhandenen Lebensteimes handelte, 30 der eben in den Nichtgläubigen nicht vorhanden ist. Beiden wird in der Auferstehung leibliches Leben verliehen, den einen als (entsprechende) Zugabe zu einem inneren Geistesleben, den anderen als Gabe bei mangelndem inneren Geistesleben.

Damit stehen wir vor der Frage, die bei der Erörterung des "Wie" der Auferstehung als die wichtigste gelten muß (vgl. 1 Ko 15, 35), nämlich derjenigen nach der 85 Beschaffenheit des Auferstehungsleibes. Über ihn geben sowohl die Worte Jesu wie des Paulus Austunft. Nur ist es für die Erfassung der betreffenden Außerungen wichtig. daß man sich die Grenzen vergegenwärtigt, in denen sie gehalten sind. Der Herr wie sein Apostel reden ausschließlich von der Leiblichkeit der auferstehenden Gerechten bezw. Gläubigen (vgl. Mt 22, 29 f. und Parall.; 1 Ko 15, 35 ff.; 2 Ko 5, 1 ff.; Phil. 3, 21). 40 Diese Leiblichkeit harakterisiert Jesus nur in einer Beziehung; dagegen hebt Paulus mehrere Merkmale, die an ihr zu beachten sind, hervor. Jesus stellt nämlich fest, daß den Gerechten eine andere, eine höhere Leiblichkeit, als die zuvor besessene, verliehen wird (Mt 22, 30). Um ihre Verleihung glaubhaft zu machen, verweist er eben B. 29 auf die δύναμις τοῦ θεοῦ. Bon dieser höheren Leiblickeit behauptet er, daß sie nicht 45 mehr zur geschlechtlichen Fortpflanzung benutzt wird. Man hat zu beachten, daß er nur lettere, nicht aber den Geschlechtsunterschied für das neue Leibesleben der Auferstandenen abweist. In dem Fehlen des geschlechtlichen Verkehres, nicht in dem des Geschlechtsunterschiedes liegt die Gleichheit des Auferstehungslebens der Gerechten mit dem Leben der Engel (B. 30). Reicher sind die Darlegungen des Paulus. Was den Urso sprung des Auferstehungsleibes betrifft, so stammt derselbe vom Himmel (2 Ro 5, 1 ff.). Seiner Art nach aber — und das ist nun die wichtigste Angabe — ist er ein oxua πνευματικόν (1 Ro 15, 44), gleichgestaltet dem σωμα της δόξης Christi (Phi 3, 21; vgl. 1 Ko 15, 49). Die Bezeichnung des Leibes als eines aveu maturor besagt nicht etwa, daß Geist seine Substanz bilde — diese Fassung ist angesichts des parallelen 55 σ $\tilde{\omega}$ μα ψυχικόν  $\mathfrak{V}$ . 44 unmöglich — sie besagt, daß er die Art des Geistes an sich trägt. Und das fann nur so verstanden werden, daß er sich zu dem Geistesleben, welches der auferstehende Gläubige in sich hat, als ein durchaus entsprechendes, gefüges Organ seiner Bethätigung nach außen hin verhält. Dieser Leib macht nicht wie der frühere Sinnenleib den ungehemmten Verkehr mit Gott und dem erhöhten Chriftus von Anso gesicht zu Angesicht unmöglich (vgl. 1 Jo 3, 2; Mt 5, 8; Apt 22, 4). Er befähigt

ferner zu dem ungehemmten Verkehr mit den anderen Vollendeten, ebenso zu der Aus= übung der königlichen Herrschaft in der Welt, wie sie den Auferweckten zu teil wird (1 Ko 4, 8; Rö 5, 17; Apt 20, 4 u. 6). Man versteht es nun auch, daß der Apostel von diesem dem inneren Geistesleben der Auferstehenden entsprechenden geistlichen Leibe eine Reihe von Attributen fern hält, welche ihrem früheren Leibe anhaften (1 Ko 15, 5 42 f.). Während dieser als aus Fleisch und Blut bestehend vergänglich ist (vgl. 1 Ro 15, 50), ist er unvergänglich. Ist dieser allerlei Leiden hingegeben und deshalb in Unehre, so besitzt er Glanz. An Stelle der Schwäche des früheren Leides hat der geistliche Leib Kraft. Es ist hierbei schon bemerkt, daß er nicht die stoffliche Substanz des früheren — Fleisch und Blut — besitzt (1 Ko 15, 50). Etwas Positives über seine 10 Substanz verlautet bei Paulus nicht; zweifellos weil der Apostel über diesen aller Analogien in der Sinnenwelt entbehrenden Punkt nichts weiß. Es könnte nach den bisher angeführten Angaben des Apostels den Anschein haben, als ob der Auferstehungsleib der Gläubigen ein schlechthin anderer wie der frühere ist. Aber schwerlich ist das die Auffassung des Paulus. Denn in diesem Falle fände allerdings mit Bezug auf das leib= 15 liche Leben der Gläubigen keine eigentliche Überwindung des Todes durch Gott bezw. Chriftus statt. Der Tod behielte seine Beute, und Gott ersetzte den Berluft durch eine völlig neue Schöpfung. Wenn nicht alles täuscht, so trägt Paulus 1 Ko 15, 36—38 eine andere Auffassung vor. Er beschreibt hier das Verhältnis des neuen Leibes zu dem alten mit Hilfe des Bildes vom Samenkorn, welches Gott sich durch den Tod hin= 20 durch zu einem neuen Pflanzenleib entwickeln läßt. Gewiß ist dieser gegenüber dem bloßen Korn ein neuer Leib, aber das Korn enthält doch seinen Keim. So wird der Apostel auch in dem alten Leibe den Reim des neuen beschlossen liegend denken. Aber was an dem alten Leibe ist dann als dieser Reim anzusehen? Da an die Substanz des alten nicht gedacht werden kann, so bleibt schwerlich irgend etwas anderes übrig, als die 25 individuelle, haratteristische Grundform desselben, die sich während des irdischen Lebens unter allem Wechsel der materiellen Bestandteile konstant erhält. Wenigstens ist sie neben der Substanz des Leibes das Einzige an ihm, was der Erfahrung des Paulus zugänglich ist. Und seine Auffassung wäre nun die, daß Gott bezw. Christus die individuelle Grundform des früheren Leibes zu einer neuen, dem Geistesleben der Auf- 20 erstehenden voll entsprechenden Leiblichkeit ausgestaltete. Zu dieser Auffassung paßt auch die Angabe, daß bei der Auferstehung der Gläubigen die Leiber der überlebenden Gläubigen verwandelt werden (1 Ko 15, 50 ff.). Die Berwandlung würde, falls der Gedanke des Apostels richtig getroffen ist, so vorzustellen sein, daß unter Wahrung der Grundform der Leiber die Bildung der neuen, pneumatischen erfolgte. — Es wurde 35 bereits bemerkt, daß Paulus so wenig wie der Herr etwas über den Leib mitteilt, in welchem die Nichtgläubigen auferstehen. Es ist aber ausgeschlossen, daß er auch diesen als σωμα πνευματικόν faßt. Schon aus dem einen Grunde, weil der geistliche Leib ein unvergänglicher ist, die Strafe derjenigen Nichtgläubigen aber, welche nach ihrer Auferstehung im Endgericht verworfen werden, in der erneuten Hingabe an den Tod, 40 also an die Zerstörung des Leibes besteht. Daher dürfte die Meinung des Apostels die sein, daß die Nichtgläubigen in demselben Leibe auferstehen, welchen sie früher besessen baben. Und dann erfahren diejenigen von ihnen, welche im Gericht bestehen, eine Berwandlung ihres Leibes in den geistlichen der vorher auferstandenen Christusgläubigen; dagegen verfallen die Verworfenen mit ihrem Leibe dem anderen Tode.

Die Bedeutung der Auferstehung ist, wie aus dem bisher Dargestellten ersichtlich, eine zweisache. Für die Gläubigen bezw. Gerechten bildet sie den Abschluß in der Aberwindung des Todes, somit den Übergang in den Besitz des vollkommenen Lebens. Die Todesüberwindung begann für sie in ihrem Seelenleben, als sie nämlich durch den Glauben in den Besitz des Lebensgeistes Gottes traten (vgl. Rö 8, 2). Indem nun so ihr Leib so wiederhergestellt wird, daß er für das in ihnen vorhandene Geistesleben ein entsprechendes, unwergängliches Organ ist, sind sie der Herschaft des Todes definitiv entnommen. Ihr wiedergewonnenes und zugleich erhöhtes Leben kann sich nun in der Richtung auf Gott und Christus wie auf die Welt frei entsalten. Dagegen bildet die Auferstehung für die Nichtgläubigen, soweit sie nicht im Endgericht angenommen werden, so den Übergang in den definitiven Todeszustand. Sie erleben in der Auferstehung die Befreiung vom Tode, die ihnen durch die Auserstehung Christi erworben ist. Aber kraft

ihrer Berwerfung im Gericht mussen sie in den Tod zurück (vgl. Apk 20, 15).

Absichtlich ist im Vorausgehenden über die Auferstehung der Toten so gehandelt worden, daß wesentlich die Auffassung des NT.s dargestellt ist. Bei einem Gegenstande, so

der wie dieser ein der Ersehrung des Christen völlig entzogener, rein zulünftiger üt, lest n dem engen Anichlug an die Gedanten des Herrn und feiner neuteitamentlichen jeugen die ficheine Gewähr gegen irreführende Phantafien und ungloie Spelulationen. Annerten it die neutenamentliche Ansernehungslehre is geartet, daß sie auf familiche Francer, welche fich bei ber Erörterung dieses Bunttes erheben wunen, Antwort giebt, ant war eine Antwort, über deren Inhalt das drittliche Rachfinnen nicht hinauswächst. Las Al beweits die Thatiachlichkeit der Totenanserstehung auf dem einzig möglichen Bege, nămlich io, daß es sie als die notwendige Konsequenz von Thahachen hinstellt, weiche dem Glaubenden gewiß find: als die Ronfequenz der Gemeinschaft mit Gott, in in der die verftorbenen Gerechten vor ihrem Tode ftanden, oder als die Konjegnenz davon, daß die Glaubenden vor ihrem Tode durch Chriftus in den Besitz ewigen Lebens verient find, oder endlich als die Roniequenz der Anferstehung Chrifti selbst. Es weist dem einen Aft der Auferstehung, derjenigen der Gerechten, seinen bestimmten Zeitpunkt an. Und über den Auferstehungsleib ipricht es sich dahin aus, daß es ihn dem jetzt bereits us vorhandenen Geiftesleben des Chriften angepaßt und zugleich den Mängeln des empirischen Menichenleibes entnommen sein läszt. Auch hier hält es die Grenze nüchterner Klarcheit inne und sagt alles Wiffensnötige. Scheeber.

Anigebot. Help, De proclamatione desponsatorum Argent. 1709; Born, De bannis nuptialibus 1716; Hahn, De denuntiationibus ad praescriptum conciliorum Lateran. et 20 Trident. Mogunt. 1743; Scherer, Kirchenrecht Bd 2 S. 148 ff. Die Lebrbücher über Cherecht.

Aufgebot, die sog. professiones der althriftlichen Zeit, wie sie von Ignatius (ad Polycarp. c. 5) bezeugt und von der montanistischen Richtung (Tertullian de pudic. c. 4) für notwendig erachtet wurden, stehen zu dem späteren Aufgebotsrecht ebenso wenig in Beziehung, wie das farolingische Kapitular von 802 (c. 35, ed. Boetius 98), 25, welches zur Bermeidung blutschänderischer Ehen deren vorgängige Prüfung durch Bischöfe. Priester und seniores anordnet. Denn da es sich dabei wesentlich nur um Ertundigung handelte, ob die beabsichtigte Ehe den Borschriften der christlichen Moral ent= wreche, so ist jene Sitte mehr als Borläufer des Brantexamens zu bezeichnen. Kirch= liche Verkündigungen zukünftiger Eheschließungen haben sich vielmehr zuerst in Frankreich, 31, dann in England ausgebildet (Friedberg, Kirchenrecht S. 413) und sind erst durch Innocenz III. (c. 3. X, (4, 3) i. J. 1215 sür die ganze Kirche, wenn auch ohne durchgreisenden Erfolg (Esmein, Le mariage en droit canonique Bd 1, S. 180) por= geschrieben worden. Doch ist von ihrer Beobachtung die Giltigkeit der Ehe umso weniger abhängig gewesen, als ja auch für die Form der Eheschließung selbst eine kirchliche Be-25 teiligung nicht erforderlich war. Nach dem geltenden tridentinischen Recht der katholischen Kirche mussen an den Domizilen bzw. Quasidomizilen (begründet durch Wohnung und Absicht, sich den größeren Teil des Jahres am Wohnorte aufzuhalten) beider Brautleute an drei auf einander folgenden Sonn= oder Feiertagen Aufgebote (proclamationes, banna nuptialia) verfündet werden (Trident. sess. XXIV. de ref. matrim. c. 1). 40 Von diesen kann der Bischof unter der Bedingung der Ableiftung eines Ledigkeitseides (iusjurandum de statu libero) dispensieren, der Pfarrer im Notfall absehen und ihre Unterlassung hat nicht Ungiltigkeit der Ehe, sondern lediglich Bestrafung zur Folge. Die evangelischen Kirchenordnungen haben dieses Recht rezipiert (Göschen, doctrina de matrimonio ex ordinationibus ecclesiae evangelicae saeculi XVI. S. 48 ff.), damit 45 Chehindernisse erforscht und eine kirchliche Fürbitte für die Verlobten erfolge, und ebenso die meisten Staatsgesetzgebungen, welche kirchliche Cheschließung anordneten (vgl. für Osterreich Rittner, Osterreichisches Eherecht S. 219 ff.; für Preußen Bogt, Rirchen- u. Cherecht der Rathol. u. Evangel. in den Preuß. Staaten Bd 2 S. 85 ff.). Rach deut= schem Reichsrecht hat gleichfalls der Ehe ein Aufgebot vorauszugehen, welches durch co öffentlichen Aushang während zweier Wochen geschieht und von dessen Beobachtung die Giltigkeit der Ehe unabhängig ist. Nur für das rechtsrheinische Bayern sind diese Rechtsnormen außer Geltung (vgl. über das hier geltende Recht die bei Friedberg, Lehrbuch S. 426 Anm. 21 angegebene Litteratur).

Die seit dem Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 erlassenen evangelischen Kirchenschaften nehmen betreffs des Aufgebots einen verschiedenartigen Standpunkt ein (Blumenstengel, Die Trauung in Deutschland S. 38 ff.). Teils haben sie es ganz beseitigt (Gotha) oder eine nachträgliche Anzeige für zulässig erachtet, teils an die Stelle von drei eines treten lassen, wobei in Preußen, Württemberg, Bayern die Vornahme des

5

Aufgebotes vor der Civilehe oder doch (Weimar) vor der bürgerlichen Vertündigung verboten worden ist. Doch ist, seitdem die evangelischen Landeskirchen neuerdings eine Anzahl von Trauungshindernissen aufgestellt haben, das kirchliche Aufgebot nicht mehr reine Fürbitte, sondern dient dazu, die Zulässigkeit der kirchlichen Trauung zu konstatieren. E. Friedberg.

Auftlärung. F. C. Schlosser, Gesch. d. 18. Jahrh. I—IV<sup>8</sup> Heidelberg 1864, V—VIII<sup>4</sup> 1856/60; v. Noorden, Europ. Gesch. im 18. Jahrh. (nur bis 1710) Düsseldorf 1875—82; Gfrörer, Gesch. des 18. Jahrh., Schaffh. 1862—84; Erdmannsdörfer, Deutsche Gesch. 1648—1740, Berlin 1888/93 (Ondens Aug. Gesch. III, 7); Onden, 3.-A. Friedrichs d. Großen, Berlin 1881 (Allg. Gesch. III, 8); Sorel, L'Europe et la révolution, Paris 1885—92; Taine, Les 10 origines de la France contemporaine. I l'ancien régime Paris 1876 II la révol. 1878—85; — Lecty, Gesch. d. Ursprungs und Einflusses der Aufkl., deutsch v. Jolowicz2, Heidelb. 1873; Bruno Bauer, Gesch. d. Politik, Kultur u. Aufkl. des 18. Jahrh., Charlottenb. 1843—44; Noad, Freibenker in der Religion. Bern 1853—55; Kohn, Aufklärungsperiode, Potsd. 1873; Dilthey, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1892—93 "Natürliche System der Geisteswissenschaften im 15 17. Jahrh."; ibid. 1894 "Autonomie des Denkens, der konstruktive Rational. und der pantheist. Monism. nach ihrem Zusammenh. im 17. Jahrh.; Heitner, Litt.-Gesch. des 18. Jahrh. Iu. II. Braunschw. 1894, III. 1879; R. Biebermann, Deutschl. im 18. Jahrh., Leipzig 1854—81; Leslie Stephen, Hist. of english thought in the 18th cent. London 1881; Budle, Gesch. d. Civilisation in England, deutsch v. Ritter, Berlin o. J.; Draper, Hist. of the in-20 tellectual developement in Europe, London 1864. — Bur Geschichte der einzelnen Wissenschaften: Gesch. d. Rünste u. Wissenschaften, Gött. 1796—1850; Gesch. d. Wissenschaften in Deutschl. München 1864 ff. — Bur Kritit: Dilthen, Ginleit. in die Geisteswissensch. I, Leipzig 1883; Euden, Grundbegriffe der Gegenwart<sup>2</sup>, Leipzig 1893.

Die Aufflärung ist Beginn und Grundlage der eigentlich modernen Periode der 25 europäischen Kultur und Geschichte im Gegensatz zu der bis dahin herrschenden kirchlich und theologisch bestimmten Kultur, gegen die sich bereits seit Ausgang des sog. Mittelalters lebhafte Gegenströmungen erhoben hatten, die aber seit Ausbruch der Kirchenspaltung mit verschärftem Nachdrucke sich wieder verfestigt hatte. Sie ist keineswegs eine rein oder überwiegend wissenschaftliche Bewegung, sondern eine Gesamtumwälzung der 30 Rultur auf allen Lebensgebieten, begleitet von bedeutenden Berschiebungen der allgemeinen Weltverhältnisse und einer völligen Veränderung der europäischen Politik, die ihren Schwerpunkt vom Süden nach dem Norden verlegte. Ihre Grundlagen liegen im 17. Jahrh. und darüber zurück in der Renaissance, ihre Blüte fällt in das 18. Jahrh., ihr Riedergang in das 19. Jahrh. Unter diesen Umständen ist es natürlich unmöglich, 35 ihren unendlich mannigfaltigen Inhalt unter eine einfache Formel zu bringen; es ist nur möglich, sie in ihren verschiedenen Seiten und Stadien zu schildern. Allerdings aber verleiht ihr der durchgängige Kampf gegen den kirchlichen Supranaturalismus und dessen praktische Folgen, sowie eine gewisse Gemeinsamkeit der hierbei gebrauchten Methoden einen relativ einheitlichen Charatter. Ihr Wesen ist demnach der Widerspruch 40 gegen den bisherigen Zwiespalt von Bernunft und Offenbarung und gegen die prattische Herrschaft der supranaturalen Offenbarung über das Leben. Eine immanente Er-Märung der Welt aus überall giltigen Erkenntnismitteln und eine rationale Ordnung des Lebens im Dienste allgemeingiltiger praktischer Zwecke ist ihre Tendenz. Da sie beides unter dem Einfluß ihrer Gesamtlage auf dem Wege rein verstandesmäßigen Rä= 45 sonnements zu erreichen suchte, so ist in beiden Richtungen ihr Hauptcharakter eine nüch= tern zergliedernde Berständigkeit und ein reformlustiger Utilitarismus. Indem sie hierbei wie die Theologie eine überall gleiche und unveränderliche Wahrheit voraussetzt und das Individuum als deren unveränderlichen Träger betrachtete, so trägt sie ferner den Charatter eines abstratten Individualismus und Subjettivismus. Als der erste um= 50 fassende Rampf gegen die Überlieferung der Rirche und der Antike ist sie schließlich erfüllt von einem einzigartigen Selbstständigkeitsgefühl und einem unbegrenzten Optimismus. Aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustretend traut sie der endlich mündig gewordenen Vernunft eine nie geahnte weltverbessernde Wirkung zu. In alledem ist sie die erste umfassende und prinzipielle Opposition gegen die dualistisch-supranaturalistische 55 Gestalt der Religion. Aber indem sie das ist, ist sie keineswegs wie sie und ihre Gegner oft geglaubt haben, die natürliche und normale Form des menschlichen, frei sich selbst überlassenen Denkens, sondern ein durch und durch historisch bestimmtes Erzeugnis beltimmter Verhältnisse und Lagen. Ihre Methode ist durch die antike Überlieferung und die neue Naturwissenschaft bestimmt, ihr Inhalt durch diejenigen Elemente der Über= 60

lieferung, die sie als selbstverständlichen Besitz jeder individuellen Bernunft ansah, die aber in Wahrheit Erzeugnisse der geschichtlichen Entwickelung waren. Ihr Eigenstes ist nur die Vernichtung der supranaturalen Formen der Überlieferung und die Entsessellung der bisher gebundenen Kräfte. Die Darstellung ihrer einzelnen Richtungen und des 5 relativ einheitlichen Gesamtergebnisses kann nur auf dem Wege der Zergliederung geschen (Kant, WW., herausgeg. v. Rosentranz u. Schubert VII, 1 p. 143—154 "Was ist Aufflärung"; Mendelsohn, Ges. Schr. herausgeg. v. G. B. Mendelsohn III,

399—403 "Über die Frage: Was ist Aufflärung".)

1. Das vielfach verschlungene Leben der europäischen Bölker drängte seit dem Aus-10 gange des dreißigjährigen Krieges die kirchliche und theokratische Gestaltung der Dinge Jurück, sodaß bei fortdauernder Herrschaft der theologischen Kultur über die katholische und protestantische Gesellschaft doch schon rein weltliche Interessen das öffentliche Leben zu beherrschen begannen. In der äußeren Politik löfte sich die durch Reformation und Gegenreformation geschaffene Lage, der Gegensatz katholischer, lutherischer und reformierter 15 Mächte, langsam auf, der nordische Krieg führte eine neue Konfession in die Reihen der Großmächte ein, die Kämpfe um die Seeherrschaft und die Enistehung der nordamerikanischen Union sowie die Gründung großer Kolonialreiche erweiterten den Interessentreis in einer politisch hochwichtigen, religiös aber gleichgiltigen Hinsicht. Die diplomatische Kunst befreite sich von jesuitisch-papstlichen wie von protestantischen Ge-20. sichtspunkten und griff oft geradezu ausdrücklich, meistens thatsächlich auf machiavellisti= sche Theorien zurück. Ihr leitender Gedanke wurde die ratio status oder Staatsraison, die mit dem Interesse der Kabinette zusammenfallende salus publica, in deren verstandesmäßig subjektivistischer Auffassung sich der Geist intriguanter Rabinettspolitik wider= spiegelte. (Mohl, Gesch. u. Litt. d. Staatswissensch. III 379—407; Riecker, Rechtl. 25 Stellung der ev. Kirché, Leipzig 1893, S. 230—238; Dilthen, Arch. 1894 p. 57 f.). Dieselbe Beränderung zeigte sich in der inneren Politik, wo eine weltliche Auffassung des Staatszweckes seit dem 17. Jahrh. immer mehr Boden gewann und die Theorien vom brachium saeculare, dem membrum praecipuum und der custodia utriusque tabulae, von der advocatia religionis und dem Zensurrecht der Kirche gegenüber den 30 Behörden einer militärischen, kommerziellen und bureaukratischen Wohlfahrtspolitik weichen Die Fürsten- und Prinzenerziehung, die des Adels überhaupt, wurde aus einer lateinisch=theologischen zu einer französisch=tavaliermäßigen. Bei aller thatsächlichen Behauptung materieller Rechtgläubigkeit und aller Erhaltung des konfessionellen Charatters der Staaten traten doch sogar auch in den geistlichen Staaten die neuen In-35 teressen gebieterisch hervor. Es begann auf tatholischer Seite die Periode der Kontordate und des Gegensatzes gegen die Jesuiten, auf protestantischer die der territorialistischen Handhabung der Kirchengewalt (Ranke, Päpste Buch IX; Riecker 286—323). Hand in Hand mit der Verweltlichung des Staatszweckes ging ferner ein Wandel in der Auffassung von Inhalt und Umfang der Staatsgewalt, die Ausbildung der Souverä-40 netät, die von der Reformation und dem römischen Recht begünstigt in die Theorie des Absolutismus ausmündete. Es entstand ein neuer Staat, dessen Ideale erst Ludwig XIV. und dann Friedrich II. wurden, der aber unter allen Umständen das politische Interesse dem kirchlichen überordnete und die kirchliche Selbstftändigkeit vernichtete, eben damit aber auch die Kraft der Kirchen brach. (Taine I 3—109; Riecker 238—240.)

Mit der Auffassung von Staatszweck und Staatsgewalt anderte sich zugleich die von Begründung, Sanktion und Entstehung des Staates. An Machiavelli und Aristoteles angeschlossen hatte inmitten der Hugenottenkämpfe bereits Jean Bodin († 1596) eine rein rationale Auffassung vom Staate vertreten und in seinem handschriftlich bis ins 18. Jahrh. vieloerbreiteten colloquium heptaplomeres die religiös nivellierenden 50 Folgen dieser Staatsauffassung deutlich offenbart. (Baudrillart, Bodin et son temps, Paris 1853). Durchgreifend wirkte aber erst Hugo Grotius († 1645), der die in der tatholischen wie protestantischen Scholastik vorgetragene Gleichung von lex naturae und lex divina, Naturrecht und Defalog (Jodl, Gesch. d. Ethik I 46—48; Tröltsch, J. Gerhard u. Melanchthon, Gött. 1891, 144—190) auflöste und Naturrecht, Völkerrecht, 55 Staatsrecht und natürliche Moral unabhängig von jeder Offenbarung auf die natürliche Erkenntnisausstattung begründete. Von hier aus erschien der Staat nicht mehr als eine Stiftung Gottes, sondern als Wert eines aus menschlicher Vernunft hervorgegangenen Makgebend hierfür waren die in der Theologie selbst erhaltenen stoischen Elemente natürlicher angeborener Erkenntnisse, die von der Erneuerung des Stoicismus 60 in Holland gerade damals neu belebt wurden. Dazu traten bald bei Hobbes († 1679)

auch epituräische Einflüsse. Diese Staatstheorie wurde rasch mit freilich sehr verschiedener Färbung in allen Kulturvölkern verbreitet. Locke († 1704) brachte sie zur Herrschaft über die ganze europäische Bildung und veranschaulichte sie an der englischen Freiheit, nachdem schon Pufendorf († 1694) in Deutschland ihr Bahn bereitet hatte. Sie war überall der eigentliche Bahnbrecher der Aufflärung, sie entriß der Theologie die Hälfte 5 ihres bisherigen Eigentums, sie überwand die Reste des Mittelalters, der Theofratie und der Feudalität. Jeder Raditalismus lag ihr zu Anfang ferne, sie diente dem souveränen Absolutismus und vertrug sich lange und meist aufrichtig mit der Offenbarung, aber sie vernichtete die Grundlagen der theologischen Kultur. Ihre Theorien wurden von den Fürsten und Regierungen selbst angeeignet, sogar in den geistlichen Ländern. 10 Sie waren nur der notwendige Ausdruck des thatsächlichen Wandels der Dinge. Wenn die ganze Konstruktion von einem subjektivistischen rationalen Ausgangspunkt, von dem normalen Urmenschen und dessen Bernunftüberlegungen ausgeht, so ist darin nur die bisherige theologische Lehre vom Urstand, der theologische Doktrinarismus selbst und die antikhumanistische Überlieferung wirksam. (Taine I; Sorel I; Mohl I 227—267; Stahl, 15 Philos. d. Rechtes I; J. H. Fichte, Syst. d. Ethit I; Vorländer, Gesch. d. philos. Moral-, Rechts- und Staatslehre; Gierle, Althusius u. Entw. d. naturrechtlichen Staatstheorien, Breslau 1880; Jellinek, Adam in der Staatslehre, Heidelb. 1893.)

Die Wirtung dieser ganzen Bewegung war vor allem eine tiefgreifende Beränderung des Kirchenrechtes, die auf protestantischem und tatholischem Gebiet bedeutsam her= 20 vortrat, am folgenreichsten aber in den protestantischen deutschen Staaten, vor allem in Preußen geworden ist. Das Verhältnis von Kirche und Staat und das Wesen der Kirche selbst erschien von den veränderten Interessen und von den neuen naturrechtlichen Staatstheorien aus in einem neuen Lichte. In erster Hinsicht entstand langsam umsichgreifend die territorialistische Auffassung des Staatstirchenrechts, die an Stelle des alten 25 theotratischen ein rein politisches Verhältnis konstruierte (Chr. Thomasius, † 1728, I. Höhmer, † 1749), womit der moderne Toleranzstaat angebahnt wurde. In der zweiten entstand die naturrechtliche Auffassung der Kirche als einer aus einer Art Kirchenvertrag entstandenen Genossenschaft, womit der alte supranaturale Anstaltsbegriff durchbrochen war (Pfaff, † 1760, Mosheim, † 1755). Damit waren aber noch mitten 30 unter der Herichaft des alten Glaubens ihre rechtlichen Fundamente erschüttert und die folgenreiche Entwickelung der Theologie ermöglicht. Den Abschluß brachten die allgemeinen Menscherrechte der Religions= und Gewissensfreiheit. Wie verschlungen aber auch hier die Entwidelungen sind und wie wenig diese Menschenrechte lediglich das Erzeugnis eines subjettiven Rationalismus sind, zeigt der Umstand, daß die für die euro- 35 päischen Verfassungen maßgebende Erklärung dieser Menschenrechte am 26. Aug. 1789 nicht aus dem contrat social Rousseaus, sondern aus den amerikanischen Verfassungen herstammt und somit auf den reformatorischen religiösen, sowie auf den germanischen rechtlichen Individualismus zurückgeht. (Jellinet, Erklär. der Menschen= und Bürger= rechte, Leipzig 1895 aus "Staats- u. völkerrechtl. Abhh., hrg. v. Jellinet u. Mener I 3; 40 Sohm, Kirchenrecht I; Rieder.)

zusammen. Die bisherige theotratische Welt hatte auf der strengen Abgeschlossenheit der Gtädte Gebiete, der feudalen Gliederung der Stände, der zünftigen Gebundenheit der Städte und dem stadien, überwiegend agrarischen Charatter der Staaten beruht. Alles das 45 änderte sich aber langsam durch die von Holland und England ausgehenden Wirkungen des Welthandels und seiner Bedürfnisse, sowie durch die wachsende Ausbreitung der Industrie und ihrer technischen Hilfsmittel, die Nötigung des geldbedürftigen Absolutissmus, diese Wohlstandsquellen nutzbar zu machen. Die Wirkung dieser Einflüsse war dann aber die Zurückstellung der religiösen und politischen Gegensäte, die Aushebung 50 oder Erleichterung der seudalen Schranken, die Nivellierung wenigstens der städtischen Bevölkerung, die Forderung und Gewährung wirtschaftlicher Freiheit in verschieden zusgemessenen Grenzen, die Befolgung einer sorgfältigen Wirtschaftspolitik, die zwar zusgemessenen Grenzen, die Befolgung einer sorgfältigen Wirtschaftspolitik, die zwar zus

2. Eng mit der politischen hing die wirtschaftliche und soziale Entwickelung

gemessenen Grenzen, die Befolgung einer sorgfältigen Wirtschaftspolitik, die zwar zunächst rein absolutistisch verfuhr, aber damit doch zugleich den Trieb nach selbstständiger und rationaler Betreibung der individuellen Interessen erregte. Die Technik zog die 55 Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, in ihre Dienste und verbreitete da-

durch das Bündnis der erwerbenden Klassen mit den neuen Wissenschaften, während die privilegierte offizielle Wissenschaft sich immer mehr vom Leben entfernte. Die not= wendige Folge hiervon war aber weiter die eben damit eintretende oder doch angebahnte Rivellierung auf geistigem und religiösem Gebiete, die Entbindung des Freiheits= und so

15

Selbstständigkeitstriebes überhaupt, Mischung und Ausgleich der Bevölkerung und damit zugleich die Forderung geistiger und religiöser Freiheit oder Toleranz (vgl. Brief des Thomasius an Friedrich I. Hettner III 1, 107). Holland und England, die Lehrmeister Europas in diesen Bestrebungen, waren zugleich die führenden Musterstaaten religiöser 5 Toleranz, wo die verbotenen Schriften gedruckt wurden und wohin die Verfolgten flohen. Schon im 17. Jahrh. tritt dieser Zusammenhang in beiden Ländern deutlich hervor und erscheint Ab. Smith beinahe antezipiert (Roscher, Gesch. d. Nationalökonomik, 222—228). In Deutschland offenbarte er sich typisch bei der Gründung Mannheims durch Karl Ludwig von der Pfalz 1652, der seinem zerrütteten Lande durch eine nach holländischem Muster gegründete Stadt mit vollständiger Handels=, Gewerbe=, Zug= und Religions= freiheit wieder aufhelfen wollte (Gothein, Mannheim in 1. Ih. Z. f. Gesch. d. Ober= rheins, N.F. IV; j. auch den Plan des großen Kurfürsten, eine interkonfessionelle Universität zu stiften; Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichts 352). Vor allem aber entstand aus dieser Bewegung eine neue soziale Schichte, das politische, wirtschaftliche und geistige 15 Freiheit begehrende Bürgertum, der Abnehmer einer mit ihm zugleich entstehenden und für ihn arbeitenden Litteratur, der Träger einer bürgerlichen, freien Bildung, die sich von der theologischen Bevormundung zunehmend befreite. (Lecky; Roscher; Erdmannsdörfer; Onden; Taine I; Sorel I; Marchet, Studd. über Entw. d. Verwaltungslehre.

München u. Leipzig 1855; Karl Biedermann.)

Wie aus der politischen Entwickelung eine neue politische Theorie, so ging aus der wirtschaftlichen eine neue ökonomische und soziale Theorie hervor, die von tieffter Einwirtung auf die werdende Aufklärung war. Pufendorf und Locke trugen beide noch in enger Verbindung vor, wodurch der ökonomischen Theorie von Hause aus gleichfalls der naturrechtliche Charatter aufgeprägt wurde. Auch sie wurzelte in den antiken, huma= 25 nistischen und theologischen Bildungselementen. Auch sie diente als merkantilistische Theorie zuerst dem Absolutismus und vertrug sich zunächst mit den theologischen Lehren, bis sie von dem wachsenden englischen und französischen Bürgertum getragen zu einer selbstständigen Theorie wurde und durch Aufnahme der natürlichen Moral und natür= lichen Religion in ihre Boraussetzungen eine antitheologische und antisupranaturale Denk-30 weise zu bedeuten begann. Diese Berselbstständigung wurde von Quesnay († 1774) und Abam Smith († 1790) vollzogen. Dem ersten war die Nationalökonomie soviel als physiocratie b. h. constitution naturelle du gouvernement la plus avantageuse au genre humain (Hettner II 257). Natural economy war aber auch ber Sinn des Industriesystems; der subjettive, alles an einem natürlichen, allgemeinen 35 Normbegriff messende und atomistische Geist des Zeitalters, zugleich aber auch sein frischer Optimismus und sein begeisterter Glaube an den Menschen zeigte sich vielleicht nirgends so deutlich als an der Lehre des großen Nationalökonomen, der erst später ein egoistisches und mammonistisches Gepräge gegeben worden ist. Unbeschränkte Arbeits- und Rapitalfreiheit gehörte von nun ab zu den unveräußerlichen Menschenrechten, deren For-40 derung man auch da nicht aufgab, wo man in der Politik Kompromisse schloß. Von allen Aufklärungsideen haben die wirtschaftlichen sich am längsten behauptet und die Welt am meisten verändert. (Roscher; Ingram, A history of political economy, Edinburgh 1888; Hasbach, D. allg. philos. Grundlagen der von Quesnan u. Smith begr. polit. Dionomie, in Schmollers "Staats= u. sozialwiss. Forsch." X 2).

3. Hand in Hand mit diesen beiden großen Umwälzungen ging ein Wandel der allgemeinen Stimmung, der nicht sowohl Folge als Boraussetzung der Aufklärung ist und sich wohl vor allem als Rückschlag gegen die fürchterlichen Religionstriege, den Druck des Ronfessionalismus und den unerquicklichen Hader der Theologen erklärt. So gingen aus den englischen Religionstriegen die Leveller und Latitudinarier, aus den wo deutschen die Calixtiner und die die Idee der Toleranz verbreitenden Unionsversuche hervor. Herbert und Bayle bekennen ausdrücklich, daß diese Kämpfe und die geringe sittliche Leistungstraft des Konfessionalismus sie vor allem bestimmt hätten. Der vielfach der Auftlärung vorarbeitende Pietismus hat ebenfalls hierin seinen Hauptgrund. Aber auch ohne ausdrückliche Angabe dieses Grundes werden verschiedene Erscheinungen auf 55 ihn zurückgeführt werden dürfen, die Abnahme des Glaubens an Magie, Hexerei und Wunder, die Abneigung gegen religiöse Berfolgung und Zänkerei, gegen den Teufel und die ewigen Höllenstrafen (Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de J. Ch.: Contrains-les d'entrer 1668; Balth. Beffer, Bezauberte Welt 1690; Chr. Thomasius, de crimine magiae 1701). Überhaupt beginnt sich ein milberer, 60 kosmopolitischer, philanthropischer Zug geltend zu machen. Das grausige Gerichtsversahren wird bekämpft, die Sittlichkeit in ihrer relativen Unabhängigkeit betont. Am Ende des 17. Jahrh. gab es in England societies for the reformation of manners, die von allgemein humaner Grundlage aus die Verwilderung der Sitten zu bekämpfen versuchten (Erdmannsdörfer II 116), in Paris auf epikuräischer Grundlage erbaute Gesellschaften von ähnlichem Zweck, aus denen Larochefoucaulds Maximen 1665 hervorgegangen sind 5 (Hasbach 95). Immerdar haben auch in dem völlig scholastisch gewordenen Aristotelismus der Universitäten die humanistischen Lehrtraditionen nachgewirkt, vor allem Cicero und Seneca, die vielbewunderten Musterautoren der Schule. Stoische Ideen, die auf die firchlichen Systeme selbst tief eingewirtt hatten, haben daneben auch einen selbstständigen Einfluß geübt und oft genug ein Gegengewicht gegen theologische Ausschließlichkeit gebildet. 10 In Holland hat der von Justus Lipsius († 1606) erneuerte Stoicismus auf Grotius, Descartes und Spinoza gewirkt (Dilthen, Arch. 1894). Eine gelehrte und humanistische Unterströmung umspielte die harten theologischen Gebilde. Die Einheit des Mittelalters war in Staaten und Kirchen nur zum Schein wieder hergestellt, Renaissance und Humanismus blieben unvergessen, besonders bei den großen Juristen und Philo= 15 logen Frankreichs und Hollands. Daneben kommen auch die Reste humanistischer Theologie, die sich bei Arminianern und Socinianern konsolidiert hatten, in Betracht, sowie die still fortarbeitenden Reste der gewaltsam unterdrückten Mystiker und Wiedertäufer. Schließlich hat doch auch der Individualismus der reformatorischen Frömmigkeit selbst, vor allem auf reformiertem Boden in der englischen Revolution größerer Milde und 20 Freiheit zugestrebt, wenn man auch freilich seine dirette Bedeutung für die Auftlärung nicht überschätzen darf (Weingarten, Revolutionskirchen Englands). Im ganzen ist mit alle= dem keine Opposition gegen die Theologie selbst beabsichtigt, sie soll nur gemildert und auf ihre Grenzen beschränkt werden, um den anderen selbstständigen Lebens= und Wissenschaftsinteressen freien Bewegungsraum zu lassen. Nur vereinzelt und vorsichtig erhoben 25 sich die Ansätze zu einer prinzipiell autonomen Denkweise, für welche in der zeitgenössischen Bildung, besonders in der stoischen Erkenntnis= und Moraltheorie, die Boraussetzungen bereit lagen. Verhältnismäßig leicht setzte sich die Emanzipation des Naturrechtes durch, bedeutend schwerer die der natürlichen Religion und Moral. Die natürliche Religion wurde auf Grund der antiken Überlieferung von der Theologie selbst gelehrt. Es be= 30 durfte nur der Bekämpfung der Erbsündenlehre und der aus ihr gezogenen Folgerung von der Verfinsterung des Intellettes, um diesen Elementen das Übergewicht über die Offenbarung zu schaffen. Das geschah bereits 1624 durch Herbert von Cherburys De veritate religionis, an welches Buch die Entwickelung des Deismus anknüpfte. Dann blieb ein moralistischer Rationalismus übrig, der das Gemeinsame aller Religionen und 35 aller Philosophie darzustellen schien und als Einigungspuntt gegenüber den Religions= tämpfen dienen konnte (Tröltsch 198 ff.). Noch festere Wurzeln in dem theologischen System hatte die natürliche Moral (ib. 122—190). Auch hier wurde wie beim Naturrecht die lex naturae von der lex divina getrennt und auf die natürliche Ausstattung des Geiftes begründet, die auch ohne jede Offenbarung ihre Geltung haben müsse. 40 Diese Emanzipation wurde vollzogen von Baco († 1626) und von der französischen Stepsis, insbesondere der Sagesse Charrons 1605. Bayles († 1705) Hauptthese ist die Unabhängigkeit der überall gleichen, angeborenen Sittlichkeit von den streitenden Offenbarungen, denen er jedoch so wenig wie Baco und jene Steptiker den Glauben wirklich entziehen will. So strebte das 17. Jahrh. in den westlichen Nationen schon 45 von sich aus in enger Verschlingung aller Lebensinteressen einer autonomen Dentweise zu, die als einfache und feste Norm zur Beurteilung und Überwindung der streitenden Überlieferungen, Offenbarungen und Religionen dienen sollte. Deutschland folgte erst viel später und vom Ausland lernend nach, dabei seiner eigentümlichen Lage entsprechend die politischen und wirtschaftlichen Interessen hinter den religiösen und litterarischen zurücks 50 stellend. (Lecky; Dilthen; Tholuck, Borgesch. d. Rationalismus, I Akadem. Leben d. 17. Jahrh. 1853/54, II Kirchliches Leben 1861/62; Biedermann II 1; Hallam, Introd. to the litt. of Europe in the 15th, 16th, 17th cent., Paris 1837—39 Bb III—IV.)

4. Zu biesen aus der Überlieserung und aus der allgemeinen Lage wirkenden 55 Tendenzen gesellte sich die Einwirkung neuer Wissenschaften, die das ganze bisherige Weltbild veränderten und der eingeschlagenen Methode autonomen Denkens neue mächtige Berstärtungen zuführten. Die erste und wichtigste ist die neue mathematisch=mechanische Naturwissenschaft. Zwei Bewegungen wirkten hier zusammen, die aus dem Erbe des Nominalismus hervorgegangene Wendung zur Ersahrung und Induktion, die, von 60

Bacon zu hohem Ansehen gebracht, das englische Denken bestimmte, vor allem aber die aus den großen aftronomischen und physitalischen Entdeckungen des Copernicus († 1543), Repler († 1630), Galilei († 1642) hervorgegangene mathematische Mechanik, die den von Gassendi († 1655) erneuerten epituräischen Atomismus in sich aufnahm, die em-5 pirisch-induktive Forschung erst methodisch sicherte und in Newton († 1727), Hunghens († 1695) und Laplace († 1827) ihren höchsten Ausdruck fand. Hier wurde an Stelle der bisherigen halb-mystischen Entelechien, Gattungen und Formen des Aristotelismus eine durchaus rationale und anschauliche Erklärung der physischen Welt aus reinen, von der Subjektivität der sinnlichen Qualitäten befreiten Raumgrößen und deren Be-10 wegungsregeln gesetzt. Die Gesetze der Trägheit und der Gravitation verbunden mit der Annahme letzter körperlicher Einheiten gewährten eine unendlich fruchtbare, mathematisch darstellbare Erkenntnis der Natur im Großen und im Kleinen. So wurden das 17. und 18. die Jahrhunderte der großen Physiter und Mathematiker, aus deren Bemühungen ein glänzender Aufschwung der Naturwissenschaften hervorging, vielerlei Probleme und mancherlei Deutungen auch der Grundbegriffe in sich schließend, aber im ganzen doch von überwältigend einheitlichem Charatter. Die moderne Optik, Akustik, Chemie, Geologie, Zoologie, Physiologie und Medizin entstanden auf der so geschaffenen mechanischen Grundlage (Taine I 221—240). Die Wirkung der neuen Wissenschaft war ungeheuer. Die Offenbarung und Theologie noch schonend vernichtete sie doch deren 20 bisherigen philosophischen Unterbau und veranlaßte die Entstehung großer metaphysischer Systeme, die sämtlich ihre Hauptaufgabe in der metaphysischen Verarbeitung der neuen Impulse sahen. Die mathematische Methode, geradezu das formelle Vorbild des Euklid wurde zur philosophischen Methode und verdrängte die scholaftische Syllogistik und Methodit, bald direkt mathematisch verfahrend, bald als Analogon eine Methode konstruierend, 25 deren Hauptmerkmal Klarheit und Bestimmtheit in Unterscheidung und Beziehung der Mechanismus, Maschine und mathematische Klarheit einzelnen Denkelemente war. wurden die Stichworte einer neuen Wissenschaft. Naturrecht, natürliche Moral und natürliche Religion unterwarfen sich ihrer Methode, die Psychologie wurde von Locke und Condillac konstruiert als Lehre von den Bewegungsgesetzen kleinster psychischer Ele-30 mente, Quesnay begann bereits die Gesetze der sozialen Welt als Naturgesetze aufzu= fassen. Voltaire wurde der Prophet Newtons und die französische Entwickelung verlief geradezu an der Durcharbeitung der neuen Naturwissenschaft. Roch Kant ist nach allen Seiten hin wesentlich auf eine Auseinandersetzung mit ihr gerichtet. Dabei wirkte der reine Zwang der Sache und keine antikirchliche Tendenz. Man reformierte zunächst 35 nur die natürliche Erlenntnis, Newton und Boyle blieben immer aufrichtige Gläubige. Die Naturwissenschaft erwies sich der verschiedensten Deutung fähig: sie ist deistisch bei Lode und Voltaire, pantheistisch antikisierend bei Shaftesbury, pantheistisch-mystisch bei Spinoza, spiritualistisch bei Cartesius, theistisch bei Leibniz und materialistisch bei den Encyklopädisten. Sehr bald traten freilich aus ihr schwere, mit ihr unlösbar verbundene 40 Probleme hervor, das des Determinismus und des Verhältnisses von Natur und Geist, Seele und Körper, Gott und Welt. Noch mehr aber machte sie ihre umwälzende und zerstörende Wirtung geltend durch eine allgemeine Einwirtung auf die Umgestaltung des Weltbildes und der Methode des Denkens. Das Wunder wurde unmöglich oder das Meisterproblem apologetischen Scharfsinnes. Die Erde wurde ein Punkt im Weltall 45 und das Leben der Menschheit nur eine Episode in ihrer Bildungsgeschichte. Der kirch= liche Supranaturalismus und Anthropozentrismus wurde im innersten Kerne erschüttert. Das Ideal des Denkens wurde mathematische Klarheit, die die Axiome oder Erfahrungs= thatsachen feststellt und aus ihnen streng folgerichtig alle weiteren Sage entwickelt. Wie in der Natur von der überall gleichen Beobachtung des Subjettes ausgegangen wird, 50 so wurde überhaupt überall vom Subjett und seinem Denkinhalt ausgegangen und innerhalb des letzteren wieder wurden die einzelnen Elemente aufgesucht und verknüpft. Da= mit war aber die bereits an der Hand der Stoa eingeschlagene rationale und subjekti= vistische Richtung unendlich verstärtt, die Wendung zum Klaren, Bewußten, Berftanbigen entschieden, alles Mystische, Dunkle, Phantastische überwunden, der mechanische und 55 atomistische Charatter des Geistes des 18. Jahrh. geschaffen, der dem Gemüt und der Phantasie nur sentimentale Betrachtung oder begeisterte Bersentung in den Nugen und die weltumwandelnden Wirkungen der neuen Wissenschaft übrig ließ. (Lange, Gesch. d. Material. I; Lagwig, Gesch. d. Atomistik, Hamb. 1890; Dühring, Krit. Gesch. d. Prinzipien d. Mechanik, Leipz. 1872; Whewell, Gesch. d. induktiven Wissensch., deutsch v. 60 Littrow, Leipz. 1872; Schaller, Gesch. der Naturphilos., Leipz. 1841/44.)

5. Das zweite ist die jetzt entstehende universale, weltmännische und philosophische Geschichtschreibung, die an Stelle der bisherigen theologischen, juristischen und philologisch-antiquarischen Polyhistorie trat. Erst jetzt tam die ungeheure Erweiterung des menschlichen Gesichtstreises durch das Entdeckungszeitalter zu ihrer Wirkung (s. schon Peyrere, Praeadamitae 1655) und veranlaßte die Ausbreitung des historischen, geo- 5 graphischen und statistischen Interesses über die ganze Erde. Die Reflexion der vornehmen Kreise, von denen die Geschichte gemacht wurde, auf ihr eigenes Verfahren in äußerer und innerer Politit regte zu einer diesen Erfahrungen entsprechenden Erflärung des geschichtlichen Geschehens an. Die Notwendigkeit, sich mit den positiven Überliefe= rungen in Staat, Recht und Religion auseinanderzusetzen, trieb zu Untersuchungen über 10 ihren Ursprung. Die Anfänge lagen auch hier in Renaissance und Humanismus, in der Erneuerung antiker Geschichtschreibung. Macchiavelli und Bodin waren voraus= gegangen, die Naturrechtslehrer lieferten staats- und rechtsgeschichtliche, die Deisten religionsgeschichtliche Untersuchungen. Die französischen Steptiter machten in den verschie= densten Wendungen das furchtbare Argument der Relativität aller Staaten und Religionen 15 geltend. Bayles Dictionnaire historique et critique 1696 machte aus ihm seinen feinsten Kunstgriff (vgl. auch das Urteil des Thomasius Hettner III, 1 p. 43 und Bolffs Prorettoratsrede de Sinarum philosophia practica ib. 238, am geistreichsten in Montesquieus lettres persanes 1721). Der entscheidende Stoß geschah durch Bolingbrotes Letters on the study and use of history (1738, vollständig 1752), von 20 denen Boltaire bezeichnend, wenn auch übertreibend sagt: Il a été donné à M. B. de détruire les démences théologiques, comme il a été donné à Newton d'anéantir les erreurs physiques. Puisse bientôt l'Europe entière s'éclairer à cette lumière (Examen important de M. B.). Diesen Wunsch erfüllte Voltaire selbst, indem er mit seinem Essai sur les moeurs et sur l'esprit des nations (1754—58) 25 die Reihe kultur- und universalgeschichtlicher Darstellungen eröffnete, die bei aller Dürftigkeit des Materials doch einen ungeheuren Eindruck von der Relativität der menschlichen Rulturen und von der natürlichen Erklärbarkeit aller Geschichte machten. Ihm sind in Frankreich mit analogen Darstellungen Turgot († 1781), Condorcet († 1794), Dupuis († 1809) u. a., in England Robertson († 1793), Gibbon († 1794) und Hume († 1776) 20 gefolgt. In etwas anderer, mehr eigentlich historischer Richtung wirkte der Anstoß Bolingbrotes bei Montesquieu (Esprit des lois 1748), der die verschiedenen Kultur-, Staats- und Religionsgebilde aus lokalen und psychologischen Einflüssen zu erklären suchte und eine mehr politisch liberale Absicht verfolgte. Bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen folgte dann auch die deutsche Geschichtschreibung, wo neben Abbt 35 vor allem die Göttinger Schule der Gatterer († 1799), Schlözer († 1809), Heeren († 1842), Meiners, J. D. Michaelis, Spittler († 1810) die neuen Ideen auf den historischen Stoff anwandten, nachdem bereits Pufendorf die Historie von der Theologie befreit und für das Staatsrecht in Beschlag genommen hatte. Wenn man die Auf-Klärung unhistorisch nennt, so kann das nur heißen, daß sie die Geschichte nicht um ihrer 40 selbst willen, sondern um der aus ihr zu entnehmenden Beweise oder Angriffsmittel, um ihrer politischen und moralischen Lehren willen betrieb. In diesem Sinne aber hat ihre Geschichtsforschung einen außerordentlichen Einfluß geübt. Sie zertrümmerte das bisherige Geschichtsbild, wie es an den danielischen Monarchien, an der Apotalppse oder an Augustin orientiert war, sie deckte eine bisher ungekannte oder unbeachtete Welt 45 auf, eröffnete unberechenbare Zeiträume der Geschichte, verwies den Sündenfall von der Spitze der Geschichte weg und konstruierte einen ganz anderen Urzustand als Ausgangspunkt. Bor allem aber brachte sie die pragmatische Methode zur Geltung, in der sich die politische Auffassung und Praxis der Zeit wiederspiegelt und die zugleich das historische Aquivalent der atomistisch-mechanischen Methode der Naturwissenschaft ist. Die In- 50 dividuen sind ihr die Elemente der Geschichte, aus ihrer bewußten, planmäßigen, berechnenden Wechselwirkung bauen sich die sozialen Gebilde auf. Indem aber diese von Bunder und Vorsehung absehende Erklärung ein unendlich verworrenes Spiel menschlicher Kräfte aufdeckte, empfand man zugleich doppelt das Bedürfnis nach einem ein= fachen, normalen Gehalt der Geschichte, den man in den Ideen des Naturrechts, der 55 natürlichen Moral und Religion fand. Alle Abweichung von dieser Norm schien nur aus Bosheit und Schlauheit, Tyrannei und Priesterbetrug, Dummheit oder Unwissenheit erklärbar. So hat sie das Einheitlich Dauernde in der Geschichte mit dem Mannigfach-Bechselnden auszugleichen versucht und auf ihre Weise geleistet, was heute der Entwickelungsbegriff leisten soll. Durch all das aber wurde die Geschichtsforschung, indem 60 sie von der Aufklärungsidee ergriffen wurde, wiederum zu einem mächtigen Hebel der Aufklärung und verstärkte die Gesamtrichtung der Zeit, so verschieden ihr philosophischer Hintergrund bei den Einzelnen auch gefärdt sein mochte, die bald mehr deistischen oder materialistischen, theologisierenden oder religionsfeindlichen, optimistischen oder steptischen Grundanschauungen huldigten. (Schlosser; Wachler, Gesch. d. Künste u. Wissenschaften, Gött. 1812/16; Wegele, Gesch. d. deutschen Historiogr.; Rich. Mayr, Philos. Geschichtsauffassung der Neuzeit, Wien 1877; O. Lorenz, Geschichtswissenschaft I, Berlin 1886.)
6. Die neuen Wissenschaften, vor allem aber die Nathematik und Nechanik, vereint

6. Die neuen Wissenschaften, vor allem aber die Mathematik und Mechanik, vereint mit dem Triebe autonomer Erkenntnis führten zur Entstehung einer neuen, dem kirch= 10 lichen Aristotelismus und den halb-philologischen Erneuerungen antiker Systeme selbstständig gegenüberstehenden Philosophie, die als neue Prinzipiengrundlage wissen= schaftlichen Denkens in den théoretischen und praktischen Disziplinen dienen sollte und mit der Theologie selbst sich zwar noch vertrug, aber die nicht direkt theologischen Erkenntnisgebiete selbstständig zu beherrschen beanspruchte. Sie wollte nicht mehr auf den 15 erbsündig verfinsterten Resten der Urstandserkenntnis beruhen und nicht mehr bloß von der angeblich für immer abgeschlossenen, nur scholastisch oder philologisch zu kommentierenden Philosophie der Antike zehren, sondern aus einer dauernden, immer gleich schöpferischen, von seder Urstandsoffenbarung unabhängigen Erkenntnisausstattung hervorgehen. Angesichts der Triumphe einer völlig neuen Wissenschaft wagte man seit langer 20 Zeit wieder zum erstenmale auch in den Prinzipien schöpferisch selbstständig vorzugehen, dabei freilich von der theologischen Überlieferung insoferne beeinflußt, als man von dem Individuum und seinem Dent- und Erfahrungsinhalt als einer immer gleichen Größe ausging. Das Verhältnis dieser neuen Philosophie zur Theologie war dann nicht mehr das der Dienerin zur Herrin, sondern das des Zusammentreffens und der Ergänzung 25 selbstständiger Erkenntnisgebiete. Diese Schaffung einer neuen Philosophie war das Werk der großen Philosophen des 17. Jahrhunderts, deren Systeme dann freilich bald sehr einschneidende Konsequenzen gegenüber der Theologie entwickelten und sie bald teils vernichteten, teils völlig verwandelten. Die Ausarbeitung dieser Konsequenzen war das Werk der großen Masse der unbedeutenderen Philosophen oder philosophierenden Litte= 30 raten und Journalisten des 18. Jahrhunderts. Die großen Philosophen des 18. Jahrh. dagegen, Hume, Berkeley, Kant gehörten zwar mit einem Teil ihrer Arbeit und ihrer Tendenzen der Aufklärung an und brachten in dieser Hinsicht nichts Neues. Ihre großen und originalen Gedanken wurden dagegen erst wirksam im 19. Jahrh. Doch ist auch die Bedeutung der früheren Philosophen für die Geschichte der Philosophie eine andere als für 35 die der Aufklärung. Ihre eigentlich philosophische Arbeit bezog sich zu sehr auf die alten, nur unter neue Bedingungen gestellten Probleme und war viel zu subtil und verschlungen, als daß von ihr der bestimmende Einfluß auf die Auftlärung hätte ausgehen tönnen, und wo sie thatsächlich eine tiefe Wirtung ausgeübt haben, da waren es oft gerade nicht die Lehren, wo der Schwerpunkt des rein philosophischen Interesses lag. 40 So haben Spinoza und Malebranche so gut wie gar nichts, andere wie Hobbes und Leibniz nur indirett gewirft, wieder andere wie Shaftesbury nur mit einem Teile ihrer Lehren. Im Vordergrunde standen außer Descartes († 1650), der zuerst für einen größeren Areis eine neue Methode und Metaphysit zur Wirkung brachte, die weniger originalen, aber beweglichen Philosophen: Banse († 1705), Locke († 1704), Wolff 45 († 1754), Voltaire († 1778) und die Encyklopädisten. Dazu kamen die Deisten, die teils historisch-kritisch die positive Religion zu Gunsten der Vernunftreligion abzuschwächen suchten, teils dogmatisch die Ergebnisse der neuen Metaphysik für die natürliche Theologie verwerteten, und die Moralisten, die der emanzipierten natürlichen Moral mit Hilfe der neuen Philosophie und ihrer Methoden ein festeres Fundament und reicheren 50 Inhalt zu geben strebten. Aus der Kreuzung aller dieser Einflüsse entstanden dann die eigentlichen Philosophen der Aufflärung, die Eklektiker und Popularphilosophen die Männer des common sense und die des Naturalismus, deren philosophische Bedeutung verhältnismäßig gering sein mag, deren historische Bedeutung aber eine ganz außerordentliche ist. Gleichwohl gehen die großen Hauptrichtungen des Denkens der Auf-55 klärung im letzten Grund auf die philosophischen Hauptspsteme als ihre Quelle zurück.

ordentliche ist. Gleichwohl gehen die großen Hauptrichtungen des Denkens der Aufstärung im letzten Grund auf die philosophischen Hauptspleme als ihre Quelle zurück. Diese Quellen sind zuerst der cartesianische Rationalismus, der vor allem Holland bescherschete, dann der Hobbes-Lockesche Sensualismus und Empirismus, der für England und Frankreich entschend wurde, und schließlich die leibnizische Substanzenlehre und Theodicee, die mit ihrem konservativ vermittelnden Geiste die Grundlage der deutschen

60 Aufklärung bildete. Eine letzte selbstständige Gruppe bildete der französische Materia-

Von hier gingen die vier, oder wenn man von der nur vorübergehenden Bedeutung des Cartesianismus absieht, die drei prinziellen Hauptströmungen aus, die die bisher erarbeiteten neuen Ansätze mit sich fortrissen und in ihrer schließlichen Berschmelzung ein neues Klima des Denkens schufen. Hierbei bedeutete der Cartesia= nismus die erste prinzipielle Durchführung der autonomen Methode, indem er die Körper- 5 welt der rein mechanischen Methode unterwarf und für die geistige Welt eine ihr analoge Methode der klaren Axiome und bestimmten Folgerungen konstruierte, vermöge deren er die Existenz der Seelensubstanz und Gottes feststellte, um Körpersubstanzen und Seelensubstanzen zu einem in Gott verbundenen ontologischen System zu vereinigen. Durch Berwerfung aller Begriffe, die nicht selbstevident und klar sind, hoffte er dem Laby= 10 rinth der alten Logomachien zu entgehen. Noch viel gründlicher räumte der Sensualismus mit der alten Metaphysik auf, indem er die Axiome und angeborenen Ideen rundweg leugnete und alle Erkenntnis aus der sinnlichen Erfahrung und deren reflektierender Berarbeitung in der Seele hervorgehen ließ. Zu dieser Verarbeitung gehörte aber auch für ihn die Konstruktion Gottes, der als Ursache der Weltmaschine zu ihrer Erklärung un= 15 entbehrlich schien. Von hier aus ergossen sich die physikotheologischen Betrachtungen über die Weisheit und Güte des Weltenbaumeisters über das Zeitalter. Zugleich ging von hier die empirisch psychologisierende Behandlung der Moral aus, die für die Ethik des Jahrhunderts von größter Wichtigkeit geworden ist. Eine Reaktion gegen diesen radis kalen Bruch mit der Überlieferung und gegen die naturalistischen Konsequenzen des 20 Sensualismus stellt das Leibnizische System dar, das von einer der cartesianischen ähnlichen Methode ausgehend die mechanische Körperwelt und die dynamische Geisteswelt auf eine neue und tiefere Weise zu vereinigen strebte und auf diese Art die Ontologie der alten substanziellen Formen zur Ontologie der Monaden umschuf. Zugleich schützte er diese innerlich in Vorstellungen, äußerlich in mechanischer Wechselwirkung sich bewe= 25 gende Welt gegen den Vorwurf, als sei in ihr alles dem blinden Naturgesetz unter= worfen und somit Vorsehung und Güte Gottes unmöglich; sie war die beste der mög-lichen Welten. Der Materialismus dagegen zog die radikalsten Konsequenzen des Sensualismus, indem er die von ihm noch behauptete Seele leugnete und zugleich die Beweistraft des kosmologischen und physikotheologischen Beweises bestritt. Während die 30 materialistischen Elemente der neuen Naturphilosophie in Hume und Kant zu den tiefsten erkenntnistheoretischen Problemen führten, traten sie hier in den Dienst revolutionärer Tendenzen, die ihre prattische und nicht ihre wissenschaftliche Seite vor allem interessierte. Rein aus der Erkenntnis der Natur und den elementaren, empirisch nachweisbaren psychologischen Daten wollte er ein System der Natur in Metaphysik und Ethik aufrichten, 35 das die Voraussetzung einer radikalen Weltumgestaltung bilden sollte. In all diesen Gegensätzen waren aber auch gemeinsame Elemente enthalten, die steigende Abneigung gegen die korrelaten Lehren von der Erbsünde und der widervernünftigen Offenbarung, die optimistische Zuversicht zu neuen Methoden und Erkenntnismitteln und zu dem Willen des Menschen, sie zu gebrauchen, der Gegensatz gegen Beweise aus Wundern 40 und einzelnen Geschichtsthatsachen, gegen das unmittelbar sich gebende und absolute Gel= tung beanspruchende Besondere, von dem man auf das Allgemeine, überall Gleiche, Anerkannte und Dauernde zurückging, die Begeisterung für das Einfache, Natürliche und Verständliche und für die praktische Verwertung der neuen Erkenntnis, der Haß gegen das Schulmäßige, Scholastische und Pedantische. In der Ethik insbesondere forderte 45 man die Autonomie menschlicher Sittlichkeit, empörte man sich gegen übernatürliche Sanktionen, Belohnungen und Bestrafungen, gegen die Notwendigkeit übernatürlicher Erleuchtungen und Krafterteilungen, gegen den Natur und Geist entzweienden Pessi= mismus der dristlichen Lehre. Zwar traten diese gemeinsamen Züge erst in der zweiten Generation hervor, aber sie lagen in der Konsequenz der großen Systeme, aus denen 50 sich daher mit einer gewissen Notwendigkeit ein popularisierender Eklektizismus entwickelte. (Gesch. d. Philos. von Brucker, Runo Fischer, Windelband, Überweg, Zeller, Erd= mann, Faldenberg; Albert Lange, Mat.; Jodl, Gesch. d. Ethit; Dilthen; L. Stephen; Zart, Einfluß der engl. Philos. auf d. deutsche Ph. d. 18. Jahrh.; Pünjer, Gesch. d. Rel.-Philof.; Tulloch, Rational theology and christian philosophy in Engl. in 55 the XVIII th c. London 1872; Damiron, Mém. pour servir à l'histoire de la philosophie au 18 ème siècle. Paris 1858—64; Lechler, Gesch, des englischen Deism. 1841.)

7. Die Fortbildung der seit dem 16. Jahrh. um sich greifenden rationalen Strö= mung zur Aufklärung ist nicht das Werk der Philosophie, sondern der Litteratur. 60

Das Zusammentreffen der aufsteigenden sozialen Bewegung des Bürgertums und der vorwärts drängenden autonomen Dentweise mit einer auf die Höhe ihrer Kraft gelangten Litteratur in England und Frankreich ist die eigentlich entscheidende Thatsache. unterscheidet das 18. Jahrh. vom 17., wo die Ansätze alle noch vereinzelt geblieben 5 waren. Erst sie hat die Emanzipation von der Theologie schließlich vollendet und Sprache, Schlagworte, poetische Inpen und litterarische Schemata, ja das Stichwort "Aufklärung" selbst samt der in ihm ausgedrückten Stimmung geschaffen.

An erster Stelle steht die holländische oder in Holland gedruckte Litteratur, die jedoch noch größtenteils lateinisch und theologisch gefärbt ist. Immerhin aber ist hier 10 eine der wichtigften Grundlagen der Aufklärungslitteratur, das Zeitschriftenwesen, ent= standen. Bayle ist nicht nur der Berfasser des dictionnaire, sondern auch der Gründer eines den gelehrten Fachzeitschriften entgegengesetzten, alle Fragen behandelnden Journals (nouvelles de la république des lettres 1684—87). Daran solo jid die von Le Clerc herausgegebene bibliothèque universelle (1686—1726). Damit ist das Vor-

15 bild der Wörterbücher, Encyklopädien und Zeitschriften der Aufklärung gegeben. Ihr

journalistischer Ton wirkte bis auf Boltaire, Diderot und Lessing.

Der eigentliche Urspung der Aufklärungslitteratur liegt in England, wo die glorreiche Revolution die Whigs für mehr als ein halbes Jahrhundert zur Herrschaft brachte und die Erklärung der Preffreiheit 1693 den vorhandenen Kräften freien Raum er-20 öffnete. Locke und Shaftesbury glänzten als leichtfaßliche und elegante Schriftsteller. Die Deisten, die beiden vorgearbeitet hatten, stützten sich nun wiederum auf sie und ließen aus ihren Reihen eine unendlich einflugreiche, in Frankreich und Deutschland eifrig gelesene Religionsphilosophie hervorgehen, deren Ideen von dem 1717 in London gestifteten Freimaurerorden in eine Art kultischer Form gebracht und nachdrücklich 25 verbreitet wurden. Pope, the prince of rhyme and the grand poet of reason, dichtete den essay on man (1733/34), eine Theodicee im Sinne Shaftesburys, über die die Berliner Atademie eine Preisfrage stellte. Die "moralischen Wochenschriften" eröffneten seit 1709 eine die Bedürfnisse des gebildeten Publikums befriedigende, überall nachgeahmte Litteratur belletristischer Zeitschriften, die zugleich den mo-20 ralischen Fragen und der Lebensbeobachtung einen besonderen Spielraum eröffneten. Defoe schilderte in seinem Robinson (1719) das auf sich selbst gestellte Individuum, den Urzustand der Aufklärung und die Entstehung von Staat, Kultur und Religion aus diesem Urzustand; in ihm hat dann Rousseau und diesem folgend die deutsche Pädagogik das Elementarbuch der Erziehung erkannt. Swift († 1745) verspottete die liliputanische 35 Welt der Konfessionstämpfe und im Märchen von der Tonne die Auslegungskünfte der Theologen. Bolingbrokes († 1751) glänzendes Talent entrif die Geschichte den Antiquaren und schrieb politische und deistische Abhandlungen, die Voltaire entzückten. Der moralistischen Religion der Deisten entsprach bald eine ausgedehnte moralistische Litteratur, in der Hutcheson († 1747), Ferguson († 1816), Ad. Smith, Wollaston († 1724) 40 Price und Tucker die Prinzipien der Sympathie und Selbstliebe als die psychologischen Grundformen des moralischen Urteils entwickelten. Durch Vermittelung der Abbt, Garve, Mendelsohn ist dann diese Moral in alle rationalischen Kinderfreunde, Katechismen und Predigten Deutschlands übergegangen. Ebenso verarbeitete eine psychologisierende Asthetik (Burke, Gerard, Home) die Anregungen Shaftesburys und analysierte die Begriffe des 45 Schönen und Erhabenen in ihrem Berhälfnis zu einander und zum Moralischen und Rüglichen, eine Afthetik, die mit der Batteuxs zusammen die deutsche Aufklärung bis auf Sulzer tief beeinflußt hat. Richardsons († 1761) das solide Bürgertum wiederspiegelnde Romane haben die für England und Deutschland charakteristische Verbindung eines lehrhaften Moralismus und kleinbürgerlicher Sentimentalität weithin verbreitet; 501 Voltaire, Diderot, Rousseau, Gellert, Klopstock, Lessing und Wieland haben ihn um die Wette gelobt oder benutt. Aus seinen Anregungen und denen der Wochenschriften entstand das bürgerliche Schauspiel, das Diderot in Frankreich nachgeahmt und Schröder nach Deutschland verpflanzt hat. Der im Gegensatz hierzu ausgebildete komische und humoristische Roman der Fielding († 1754), Smollet, Goldsmith, Sterne († 1768) 55 lehrte das Leben rein um seiner selbst willen, ohne theologische Brille betrachten und erschloß eine unendliche Fülle psychologischer Beobachtung. In ihm haben die Romane Nicolais und Jean Pauls, die berühmte "Reise Sophiens" ihre Wurzel. Dazu kommt die namentlich auf Deutschland überaus start wirkende Philosophie des common sense sowie die apologetische und homiletische Litteratur, die einen sehr latitudinarischen Cha-60 rakter angenommen hatte. Der Radikalismus lag dabei der englischen Litteratur im

Ganzen sehr ferne. Extreme Deisten wie Toland blieben ohne tiesere Wirtung, die raditalen blasierten Weltmänner wünschten ausdrücklich keine Verbreitung ihrer Ideen im Volke, der Materialismus (Hartley, Priestley) rührte sich nur vereinzelt. Mit der Rückehr der Tories unter Georg III., der Abkehr vom Klassizismus und der Zuwensdung zu Shakspeare und der Volksdichtung, den bedenklich stimmenden Rückwirtungen der sfranzösischen Auftlärung und dem Schrecken über die amerikanische und französische Res

volution trat vor allem unter der Einwirtung Burtes die Auftlärung zurück.

Eine ganz andere Gestalt nahm die Aufklärungslitteratur in Frankreich an, wo sie von der durch die Regierung Ludwigs XIV. geschaffenen Lage bestimmt wurde. Sie geriet unter den Einfluß der bereits in den letzten Jahren des Königs hervorgetretenen 10 radikalen Kritik am bestehenden System und in die Hände einer dilettierenden, schöngeistigen Gesellschaft, des von Ludwig seinen natürlichen grundherrlichen Pflichten entzogenen Hofadels, zu dem sich die reiche Bourgeoisie und die Schriftstellerwelt gesellte, und schließlich in die der erregten Masse des dritten Standes. Zugleich kam ihr der in dieser Gesellschaft ausgebildete, vom Klassizismus ererbte Charafter der Litteratur 15 entgegen. Witz, Eleganz und Geist wurden ihr in reichster Fülle zur Verfügung gestellt, damit bemächtigte sich ihrer aber auch der schematisierende, abstrakt verständige, Deutlichkeit und Klarheit an Stelle von Tiefe und Gründlichkeit erstrebende Charakter des völlig fertigen französischen Stils (Taine A. R. 240 ff.). Bereits unter der Regentschaft (1715—23), unter der der Adel verfiel und verwilderte, das Bürgertum hingegen 20 eine bisher ungeahnte Bedeutung gewann, zeigte sich der Wandel. Englisches Natur= recht, Naturwissenschaft und Naturreligion, Newton und Locke zogen damals durch die Vermittlung von d'Argenson († 1757) und Maupertuis († 1759) ein. Roman und Drama empfingen durch Prévost († 1763) und Destouches († 1754) die Anregungen des englischen Sittenromans und bürgerlichen Schauspiels. Seit 1725 sind die Freimaurer in 25 Paris. Aber erst gegen die Mitte des Jahrhunderts erhob sich die neue Litteratur auf ihren Gipfel und eröffnete einen umfassenden Angriffstrieg gegen alles Bestehende in Staat, Kirche und Gesellschaft. Die Bewegung zerfiel in drei Hauptgruppen, die neben einander sich entwickelten, aber nach einander zu überwiegendem Einfluß kamen. In glänzenden Leistungen vollendeten sie die Weltherrschaft des französischen Geistes, so vor allem bei den Fürsten und dem Adel aller Länder. Die erste Gruppe verkündete die Ideen des englischen Deismus und Liberalismus und die Newtonsche Physik. Mit fast unbegreiflicher Bielseitigkeit und glänzender Sprache hat Voltaire († 1778) in Dramen, Romanen, Gedichten, Flugschriften, philosophischen Abhandlungen, Geschichts= werten, Encyklopädien und Wörterbüchern seine vor allem an der religiösen Frage in= 35 teressierte Weltanschauung verbreitet. In berühmten Prozessen erwies er sich als eine öffentliche Macht. Montesquieus' († 1753) Bedeutung lag dagegen hauptsächlich auf dem Gebiet der Politif und Geschichte, wo er, un homme à la mode pour changer sur cela le goût de la nation (Hettner II 252), der Bater der pragmatischen Ge= schicktichreibung und des Konstitutionalismus wurde. Neben ihnen wirkten politisch 40 und religiös weniger radikal, aber die wirtschaftliche Freiheit als Voraussetzung jeder andern fordernd die physiotratischen Nationalökonomen, aus deren Reihe das laisser faire, laisser passer hervorgegangen ist. Sie lieferten für Encytlopädie und Wörterbuch die ökonomischen Artikel. Die zweite Gruppe zog aus der neuen Naturwissenschaft die Ronsequenz des Materialismus und verwarf den Deismus Voltaires als den 45 Glauben eines liebenswürdigen Kindes an Gott, in der Hauptsache das Erzeugnis der Stimmung in den Pariser Salons. Der viel verleugnete und geschmähte Bater dieses Materialismus war La Mettrie († 1751), sein Haupt der vom Deismus zu einem hylozoistischen Materialismus bekehrte Diderot († 1784), sein großes Werk die Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 50 1751—1780. Als Dichter hat Diderot den lehrhaften Realismus des englischen Sittenromans und Schauspiels zur Herrschaft über den Klassizismus geführt und damit die neue Stellung des Bürgertums deutlich bezeichnet. Holbachs système de la nature 1770. Condillacs positivistische Erkenntnistheorie, Cabanis's materialistische Gehirnphysiologie gehörten mehr der eigentlichen Wissenschaft an. Dagegen hat wieder Buffon 55 (†1788) gerade durch seinen Stil und seine poetische Anschaulichkeit die Prinzipien der Raturwissenschaft und die Entthronung des Menschen durch sie zu ungeheurer Wirkung gebracht. Die dritte Gruppe bringt einen ganz neuen Ton und einen fremden Bluts= tropfen in die französische wie in die Aufflärungslitteratur überhaupt. Ihr Führer und Prophet ist der Genfer Rousseau († 1778), der auf der einen Seite die politischen und so

ökonomischen Theorien der Aufklärung auf ihren schärfsten und abstraktesten Ausdruck brachte, auf der anderen aber ihre kühl verständige oder lehrhaft sentimentale natürliche Vernunft mit dem ganz neuen Zauber des romantischen, Wahrheit und Tiefe der Empfindung begehrenden Naturgefühls erfüllte. Eben dadurch hat er auch die merkwürdige 5 Doppelwirkung ausgeübt, einerseits die doktrinäre Begeisterung für den Aufbau des Staates und der Gesellschaft aus reiner Bernunft der Revolution entgegenzuführen und andererseits in Deutschland die Naturpoesie des Sturmes und Dranges, die Reaktion der Phantasie gegen den Verstand zu entfesseln. Mirabeau und Sièpes führten die Bewegung in die Revolution über, die dann aber der Leitung durch diese Ideen rasch 10 entwuchs. Bei allen wechselnden Geschicken ist seitdem bis heute das 18. Jahrhundert

Frankreichs "großes, philosophisches Jahrhundert" geblieben.

Aus den gemeinsamen Einwirtungen der englischen und französischen entstand die deutsche Aufklärungslitteratur und damit überhaupt erft eine deutsche, von Latein und Scholastik befreite, allgemein herrschende Litteratur, in der jedoch von Hause aus infolge 15 der politischen Zustände Deutschlands die religiösen, ethischen und ästhetischen Interessen die politischen weit überwogen. Ein weiterer Unterschied kommt aber noch dadurch hinzu, daß hier die Aufklärung mit der allgemeinen Wiedererhebung der Volkstraft zugleich eine völlig neue, sie später überwindende Geistesbewegung entband, die zwar aus ihr erwachsen ist und ihre besten Ideen übernommen hat, aber sich von ihr doch prinzipiell 20 unterscheidet. Es sind daher in der Litteratur des 18. Jahrh. zwei Entwickelungsreihen zu unterscheiden, die eigentliche Aufflärungslitteratur, die von dem popularisirten Leibniz und den Deisten über Wolff, Gottsched, die Popularphilosophie zum theologischen und juristischen Rationalismus, sowie zur bürgerlichen, moralisierenden Roman- und Dramendichtung führt, und die neuhumanistische oder flassischerromantische Litteratur, die 25 von englischen Einflüssen genährt, von dem Neuen und Eigentümlichen in Leibniz und Lessing zu Herder, Windelmann, Goethe, Schiller und Humboldt, von da zur Romantik und klassischen Philosophie und schließlich zu dem historisierenden System der Geisteswissenschaften führt. Leibniz, Lessing und Kant gehören beiden an, der ersten mit ihrem unmittelbaren praktischen Interesse und ihren popularisierten Wirkungen, 30 zweiten durch den tiefen und originalen Gehalt ihres Wesens und Denkens, nur von der Minderheit empfunden wurde. Nur die erste Gruppe ist hier zu charatterisieren. Mit ihr trat Deutschland in die allgemeine Weltlitteratur ein. Es trat zuletzt ein, weil hier die kirchliche und theologische Rultur in den kleinen Territorien sich am starrsten und ängstlichsten verfestigt, die offizielle Wissenschaft sich völlig latinisiert, einer 35 humanistischen Scholastik unterworfen und strenge Vorschriften erhalten hatte, und weil seine politischen Verhältnisse es am längsten von den Wirtungen des politischen und so= zialen Fortschrittes abgeschlossen hatten. In Deutschland blieben daher alle freieren Regungen lange vereinzelt. Vorbereitend, aber auch nur vorbereitend, wirkten die schwachen Anfänge einer der Entwickelung der Renaissancelitteratur folgenden deutschen Litteratur 40 seit Opitz, um die sich nach und nach ein gebildetes Publikum sammelte, der Pietis= mus, der zwar der Orthodoxie sachlich sehr nahe stand, aber doch das individuelle Gefühl entfesselte, die Alleinherrschaft der orthodoxen Wissenschaft brach und neue Centren des geistigen Lebens schuf, schließlich die Orthodoxie selbst, die in ihren apologetischen Bemühungen gerade die Bekanntschaft mit der bekämpften auswärtigen Litteratur ver-45 mittelte und die englische Apologetik durch Übersetzungen verbreitete (Tholuck, Berm. Schriften, Hamburg 1839 II 23-32). Die ersten Umwälzungen begannen in der Gelehrtenwelt, wo Pufendorf und Leibniz eine neue weltmännische Behandlung der Wissenschaft eröffneten. Den ersten kecken Stoß von populärer Wirkung führte Thomasius, der nach französischem Muster eine selbstständige weltliche Bildung zn begrün-50 den strebte und nach holländischem eine Zeitschrift (1688) ins Leben rief. Die scho-lastische Philosophie wurde durch Wolff langsam von den Universitäten vertrieben. Die Schöpfer der deutschen Aufklärungslitteratur sind aber erst Gottsched († 1766), der die Wolffsche Weltweisheit mit französischem Klassismus und Journalismus verschmolz und Bayles dictionnaire übersetzte, und Gellert († 1769), der mehr den englischen 55 Einflüssen folgend, in Gedichten, Vorlesungen, Fabeln und Komanen für mehrere Dezennien "den Grund der sittlichen Rultur der Deutschen legte". Dazu kam die Nachahmung der englischen Wochenschriften (seit 1721), die zwar noch sehr theologisch ge-bunden, doch die Verbindung von Litteratur und Bürgertum auch in Deutschland vollzogen, und die der englischen Lehr- und Beschreibungsdichtung durch Brockes, Haller, 60 Hageborn u. a., die in den von Pope und Thomson geschaffenen Formen die Physitotheologie, die Theodicee und die vernünftigen Gedanken über Gott besangen. Daran hat sich dann auch bei uns der Sittenroman und das bürgerliche Trauerspiel geschlossen. In dieser ganzen Litteratur bestand aber doch der Gegensatz gegen die Theologie nur in der viel stärkeren Betonung der auch von ihr anerkannten natürlichen Elemente, in der andersartigen mathematischen und mechanischen Behandlung der natürlichen Theo= 5 logie, die freilich auch mitunter bedenkliche Probleme streifte, und in der milden, sentimental moralisierenden Grundstimmung. Die übernatürliche Offenbarung blieb in ihrer Sphäre immer anerkannt, nur die altmodische, lateinische und aristotelische Theologie und der Zelotismus wurden bekämpft. Wie herrschend die theologische Atmosphäre noch war, zeigte die ungeheure Wirkung Klopstocks und seiner Nachahmer, wobei freilich aber auch 10 in der menschlich=poetischen Darstellung und in der sentimental=moralisierenden Grund= stimmung die veränderte Stellung zu den theologischen Lehren scharf zu Tage trat. Einen radikalen Angriff von allgemeiner Wirkung unternahm erst Lessing († 1781), der in seinem Bestreben, eine auf prinzipiell neuer Lebensanschauung beruhende Litteratur und Kultur herbeizuführen, mit der Theologie sich auseinandersetzen mußte. Er 15 tonnte in der Offenbarung nur die geschichtliche Erziehung zur allgemeinen Vernunft= wahrheit erkennen und brachte diesen Gedanken durch seine unvergleichliche Feder zu ungeahnter Macht, hierin von den deistischen Theologen wie Sack, Spalding († 1804), Jerusalem († 1788) wenigstens in der Wirkung unterstützt, zu denen sich von der historisch-kritischen Seite her der ebenfalls vom Deismus angeregte Semler († 1791) 20 gesellte. Unter dem Schutze des Regiments Friedrichs II. und unter dem belebenden Eindruck der Siege des preußischen Auftlärungsstaates bildete sich die mit Lessing verbündete Berliner Gruppe der Aufklärung, deren Häupter Nicolai († 1811) und Mendel= sohn († 1786) waren und deren Organ die "Allgemeine deutsche Bibliothet" bildete, das Centrum der Aufklärung von praktisch=verständigem Charakter und spezifisch=ber= 25 linischem Geiste, das wir sehr mit Unrecht nur in der Beleuchtung der Xenien und Romantiker zu sehen gewöhnt sind. Um die A. d. Bibl. sammelte sich dann der weitere Areis der deutschen Popularphilosophie, die auf Locke, Leibniz, Wolff, die Deisten und Moralisten sich gründend, unter Abwendung von den abstrakten Hauptfragen natürliche Moral, Theologie und Asthetik vom Standpunkte des gesunden Menschenverstandes be- 20 handelten. Sie meinten wie ihr Liebling Sokrates, die Philosophie vom Himmel auf die Erde zu führen. Engel, "der Philosoph für die Welt", Eberhard, der Verteidiger der Seligkeit des Sokrates, Garve, Feder, Steinbart, Sulzer sind die Häupter dieser Richtung, die sich in der von Gedicke und Biester redigierten Berliner Monatsschrift (seit 1783) ein zweites beweglicheres Organ schuf. Zugleich begann man auch in 35 Deutschland die hoffnungsvolle Begeisterung für eine herrliche ungeahnte Zukunft in geheimen Gesellschaften zu pflegen und zu verbreiten. Nachdem 1733 in Hamburg die erste Loge gegründet und bis 1740 bereits Braunschweig, Berlin, Leipzig, Altenburg nachgefolgt waren, bildeten sich noch andere ähnliche Gesellschaften (Illuminaten in Baiern, Ges. der Aufklärung in Berlin; Frank, Gesch. der prot. Theol. III 27 ff.). 40 Von Süddeutschlaud her wirkte Wieland, der in seinen philosophischen Romanen die leichte französische Lebensauffassung gegen den schwerfälligen philosophischen Idealis= mus kontrastierte und dadurch die bisher ganz in der französischen Litteratur lebenden vornehmen Kreise für die deutsche zu gewinnen wußte, während die anderen sich erhebenben Litteraturgrößen in überwiegenbem Gegensage zur Aufklärung standen. Nur 45 Schiller zeigte in seinen Jugendwerken wirkliche Verwandtschaft mit ihr. J. H. Voß stellte eine typische Verbindung zwischen ihr und dem neuen Humanismus dar, wie sie ichon durch Gesner und Henne ähnlich vollzogen worden war. Vollendet wurde sie durch Kant, dessen Behandlung der philosophischen Grundfragen zuerst erschreckte, der aber in seiner praktischen Philosophie, der Moral, der Rechtsphilosophie und Theologie ihr 50 durchaus entgegenkam und ihr nur einen strengeren Charakter verlieh. Un ihn knüpfte die allgemeine Herrschaft des juristischen und theologischen Rationalismus an, während die Talente der neuen Richtung ihn in einer ganz anderen Weise, aber noch sehr vereinsamt, sich aneigneten. Sie besaßen auch auf dem Gebiete der schönen Litteratur selbst nicht die Vorherrschaft; Goethes und Schillers Zeitschriften blieben neben denen der 55 Aufklärung nur zarte Pflänzchen. Die Gunst des Publikums gehörte den Iffland und Rozebue, vor allem aber der gemütvoll vertieften Aufklärung der Romane Jean Pauls. Erst die Romantiker und dann die Wissenschaft des 19. Jahrh. haben die Aufklärung litterarisch überwunden. (Hettner; Taine, Hist. de la litt. anglaise, Paris 1863-64 t. III; Billemain, Cours de litt. franç. Tableau du 18ème siècle, 60

Paris 1838; Julian Schmidt, Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland 1681

bis 1781, Leipzig 1862/63.)

8. Eine so mächtige Bewegung konnte nicht verfehlen, praktische Folgen hervorzurufen. Sie hatte in der That die doppelte Wirtung, einerseits das Bürgertum zu 5 sammeln und zur Forderung der Teilnahme an Regierung und Berwaltung anzuspornen, andererseits die Regierungen selbst mit den Reformideen zu erfüllen. In England und Frantreich überwog die erste Wirtung, im übrigen Europa zunächst die zweite. Es begann die Periode der philosophischen Könige und Minister, Gutsherren und Patrone, deren Vorbild Friedrich II. wurde. Die Richtung des rationellen Staatswohles, in 10 welche die Regierungen von selbst gedrängt waren, führte unter dem Einfluß der die oberen Kreise beherrschenden französischen Litteratur zum aufgeklärten Absolutismus. Um deswillen nannte Kant das 18. Jahrh. das Jahrh. Friedrichs. Der bisherige Absolutismus und die Aufklärungsideen vereinigten sich zu der Wirkung jener aufklären= den und bevormundenden Gesetzgebung und Verwaltung, aus der in allen Ländern 15 nach und nach eine völlige Beränderung der bisherigen Daseinsbedingungen, insbesondere des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche hervorging, deren Grundgedanke aber freilich ein widerspruchsvoller und über sich selbst hinaustreibender war. Erst diese Reormen aber ermöglichten eine allgemeine Herrschaft der Aufflärungsideen. Daß das französische Königtum zu solchen Reformen zu schwach und unentschlossen war, wurde in 20 Frankreich die Ursache der Revolution, die man durchaus nicht als das notwendige Ergebnis der Aufklärung überhaupt betrachten darf. Auch nach und neben der Revolution wirkten die Aufklärungsideen fort, und der Neubau auf dem durch die Revolutionskriege frei gemachten Boden ist überall mit starter Beihilfe ihrer Gedanken geschehen. (Schlosser; Onden; Taine; Sorel; H. v. Sybel, Gesch. des Rév.-Zeitalters.)

Die für die geistige Entwickelung unmittelbar wichtigste Reform war die auf dem Gebiete des Erziehungs - und Unterrichtswesens. Universitäten und Gymnasien, die bisher noch ganz unter dem Banne des theologisch-humanistischen Spftems gestanden hatten, wurden unter dem Einflusse des Zeitgeistes völlig verändert, Bürgerschule und Volksschule geschaffen oder wenigstens neu organisiert, Schule und Kirche getrennt. 30 Zwar waren bereits verschiedene Reformversuche laut geworden und hatte der Pietis= mus sich eine neue Schulgrundlage gegeben, aber teils waren diese Versuche ergebnislos, teils erstrebten sie keine prinzipielle Reform. Die Forderungen einer solchen, erbitterte oder satirische Anklagen gegen das herrschende System, ein lebhafter Drang zu experimentierenden Neubildungen und Schaffung von Erziehungsanstalten und Atademien, 85 der begeisterte Glaube, durch solche Reformen ein neues glücklicheres Zeitalter technisch geschulter, politisch und wirtschaftlich blühender, moralisch veredelter Kultur heraufzuführen, turz, der Drang nach völliger Neugestaltung ging erft aus den Reihen der zunehmenden Aufflärung hervor. Alle ihre bedeutenden Vertreter bis auf Kant beschäftigten sich mit der Frage der Erziehungsreform. Die großen bahnbrechenden Programme derselben 40 gingen aus von Lode (Some thoughts concerning education 1693) und Rouffeau (Émile 1762), von denen der erste mehr die Erziehung des Weltmannes durch eine auf Erfahrung und Anschaulichkeit aufgebaute Bildung, der zweite mehr die Erziehung des Menschen überhaupt durch die ungehemmte Entfaltung seiner natürlichen Anlagen im Auge hatte. Der Emile, der in Frankreich nur einen Wodeerfolg hatte, entfesselte 45 in Deutschland, wo allein im 18. Jahrh. Interesse und Möglichkeit für eine Unterrichtsreform vorhanden war, die philanthropinistische Bewegung, in der die hier seit langem gärenden Auftlärungsideen über Erziehung eine propagandistische Gestalt von europäischer Bedeutung gewannen. Das natürliche Ziel d. h. Tauglichkeit zum glücheligen Leben, die natürliche Methode d. h. leichtfaßlicher, anschaulicher Unterricht, die Erziehung 50 durch den Staat für den Staat, d. h. Trennung von Rirche und Schule wurden die Stichworte einer natürlichen Pädagogik (Basedows "Methodenbuch für Bäter und Mütter der Familien und Völker" 1770, Elementarwert 1770—74). An den Führer Basedow schlossen sich die Schulgründer des Philanthropinismus Bahrdt, Salzmann, v. Rochow, und die schriftstellerischen Bertreter desselben, Campe, Trapp, Stuve, Villaume, an. 55 Durch den Minister Friedrichs II., v. Zedlitz, gewannen diese Programme Einflutz auf die preußische Unterrichtsverwaltung. Aber auch abgesehen von diesen Programmen und Experimenten hatte der allgemeine Zeitgeist bereits das Unterrichtswesen gründlich

verwandelt. Bereits seit dem Ende des 17. Jahrh. hatten die Bedürfnisse des Abels und der Beamten den Unterrichtsbetrieb verändert, Theologie und alte Sprachen zu-60 rückgedrängt, prattische Bildung gefordert. Der Inpus dieser Beränderungen wurde die neue brandenburgische Universität Halle (1694), von der die Beränderung des philosophischen und des juristischen Unterrichts ausging. Die Mitte des Jahrh. brachte dann eine noch stärkere Zurückbrängung der Theologie und gestaltete den Humanismus aus einem Diener der Theologie zu einem selbstständigen Träger weltlicher Bildung um. Der Ausgangspuntt dieser Reformen war die neue hannoversche Universität Göttingen 5 (1736), wo Gesner und Henne das neue Prinzip erfolgreich vertraten. Nach Leipzig wurde es von Ernesti übertragen. Die Gymnasien folgten den Universitäten nach.

In Preußen verschmolzen schließlich v. Zedlig und Gedicke († 1803) jene philanthropinistischen Ideen und diese bisherigen thatsächlichen Reformen zum Programm eines neuen, Realschulen und Gelehrtenschulen umfassenden, rein staatlichen und von der Kirche 10 unabhängig organisierten Unterrichtswesens, ein Programm, das erst in unserem Jahrh. zu Ende geführt wurde, aber sehr schnell das Borbild auswärtiger Schulreformen wurde. Zu gleicher Zeit wurde auch die vom Pietismus geschaffene Volksschule von dem Geiste der Aufklärung ergriffen, ihre gesonderte staatliche Organisation vom preuß. Landrecht gefordert und Methode wie Ziel von der Auftlärungspädagogik (v. Rochow) aus be= 15 Noch Pestalozzi, der eine neue Periode der Volksschule eröffnet, ist von ihrem Geifte wesentlich beeinflußt (Raumer, Gesch. d. Pädagogik II; Paulsen, Gesch. d. gel. Unterr.2; Pinloche, Gesch. d. Philanthropinismus, deutsch v. Rauschenfels u. P., Leipzig

1896; Heppe, Gesch. d. Volksschule; Schlosser).

9. An letzter Stelle unter den Fattoren der Aufklärung steht die Theologie. Ihre 20 vorbereitende und fördernde Wirtung ist bereits hervorgehoben worden; sie war aber eine Wirtung wider Willen. Ihre langdauernde inhaltliche Herrschaft über die Aufklärung, die von ihr überall — außer bei Spinoza — zu widerspruchsvollen Kompromissen genötigt wurde, ist für deren Durchsetzung sehr wichtig, aber kein positiver Beitrag zu ihren Gedanken gewesen. Daß schließlich der Zwang, sich gegen die Theologie 25 emporzuarbeiten, die ganze Front= und Problemstellung der Auftlärung bestimmt hat, daß diese Frontstellung ihr den oft überwiegend negativen, zersetzenden Charafter gegeben hat, und daß auch ihre positiven Problemlösungen durch das beiden gemeinsame Schema einer unveränderlichen, dogmatisch beweisbaren, verstandesmäßigen Wahrheit aufs tiefste beeinflußt worden sind, ist ebenfalls ein unleugbarer, aber doch nur indiretter 30 Einfluß der Theologie. Gleichwohl hat die Theologie wenigstens in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. in England und in der zweiten in Deutschland noch eine positive Bedeutung für die Aufklärung erlangt, während freilich die französische Aufklärung durch den tötlichen Gegensatz gegen den unbeugsamen Katholizismus zu reiner Verneinung verurteilt worden war. In England erwuchs aus der deistischen Kontroverse eine apo- 35 logetische Theologie (Clarie, Butler, Warburton, Paley), die man als rationalen Supranaturalismus bezeichnen kann und die sowohl in England als in Deutschland den Geist der Aufklärung in das Lager ihres erbittertsten Gegners hineintrug. Besonders aber ist die deutsche Entwickelung durch den schon von Leibniz angebahnten Kompromiß von Aufklärung und Theologie ausgezeichnet, der die Aufklärung hier nicht bloß in die Kreise 40 der Bildung, sondern auch in die des Bolles hineindringen ließ, der aber andererseits sie wieder nötigte, sich mit religiösem und ethischem Idealismus zu erfüllen. Bon Hofpredigern, Landgeistlichen und theologischen Fatultäten getragen, ist die Auftlärung hier eine wirklich volkstümliche Macht geworden, zugleich aber besonnen und konservativ geblieben. Doch verlief diese Entwickelung sehr langsam. Die beiden Hauptanstöße 45 an der bisherigen Theologie, die Abneigung gegen ihren Dualismus von Vernunft und Offenbarung und ihren scholastisch-aristotelischen Unterbau, traten nur langsam und unter vielem Widerspruch in das allgemeine Bewußtsein. In der ersten Richtung wirkten Baple, der jenen Dualismus treffend auf den Satz der doppelten Wahrheit hinaus= geführt hatte, und Locke, der zwischen beiden ein Berhältnis der Widerspruchslosigkeit so zu konstruieren forderte. Leibniz hat seine Theorie des Berhältnisses von Philosophie und Theologie geradezu im Gegensatz zu Baple entwickelt (R. Fischer II 545 ff.). In der zweiten wirkte die ganze neue mathematisch=mechanische Naturphilosophie, die na= türliche Moral, das Naturrecht und die neue Methode. Erst in der Wolffischen Schule wurde beiden Forderungen entsprochen, wobei aber materiell für die offenbarte Theologie 55. der alte orthodoxe Inhalt aufrecht erhalten wurde. Nur ein anderer philosophischer Unterbau und ein rationales Berhältnis zwischen den Offenbarungsdogmen und dieser neuen natürlichen Theologie sowie die Anwendung einer neuen Demonstriermethode fand statt (Carpov, Canz, Baumgarten, Bilfinger, Heilmann 2c.). Damit war aber der Reim der Desorganisation in die Dogmatik gesenkt, und der Geist der neuen Zeit begann 60

aus dem Unterbau in den dogmatischen Oberbau vorzudringen. Waren die Wolffianer noch orthodox, so waren daher die Neologen unter Einwirkung der Popularphilosophie bereits mit dem Dogma zerfallen und suchten die Offenbarung auf die Bibel zu beschränken, deren Inhalt der natürlichen Theologie viel konformer schien als das subtile 5 und scholastische Priesterwert des kirchlichen Dogmas. Es begannen die biblisch-kritischen und dogmengeschichtlichen Untersuchungen, in denen die wahre und einfache Gestalt der supranaturalen Offenbarung ausgemittelt werden sollte zum Zweck einer mehr praktischen, moralisch wirksamen neuen Lehrart der Theologie (Semler, J. D. Michaelis, Sack, Teller, Spalding, Töllner, Jerusalem). Erst am Ende des Jahrhunderts vor allem 10 unter dem Eindruck von Kants "Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft" 1793 schritten radikalere Theologen zur vollen Identifizierung der moralischen Bernunftreligion und der biblischen Offenbarung fort, auch das noch immer in rein apologetischer Absicht, indem sie nur so die Haltbarbeit des Christentums darthun zu können meinten (Tieftrunk, Henke, Eckermann, Wegscheider). Wie apologetisch gebunden auch diese Ibelogie noch war, zeigte vor allem die rationalistische Exegese, die lieber den Bibelbuchstaben mit allen Gewaltmitteln rationalisierte als daß sie ihn aufgab (Paulus). Mit dieser Apologetik war dann aber freilich auch der subsektivistische, verständige, moralistische und utilitarische Geist der Aufklärung von den Fundamenten der natürlichen Theologie bis in den innersten Kern der cristlichen Begriffswelt eingedrungen und rief 20 hier notwendig Reaktionen hervor, die zu den übrigen Reaktionen gegen den Geist der Auftlärung wirksam hinzutraten. Übrigens hatte aber jener Rationalismus keineswegs die Alleinherrschaft. Neben ihm bestand die Orthodoxie in abgeschwächter supranaturalistischer Gestalt fort. Auch sind von ihm und der Neologie die philosophischen Aufklärer zu unterscheiden, auch wenn sie wie Eberhard vorübergehend, Steinbart zuletzt 25 äußerlich der Theologie angehörten. Vollends Männer wie Edelmann, Reimarus, Bahrdt, Basedow und ähnliche sind für die Aufklärungstheologie nicht carakteristisch. Sie ist durch und durch apologetischer Kompromiß und zwar ein derartiger, wie er auf dem Boden der Auftlärung allein möglich war. Hier konnte nur die dogmatische Vernunft oder die dogmatische Offenbarung oder eine Vereinigung beider als identischer Größen Recht so haben. Das letztere war die Lösung, zu der sich die Theologie schließlich gedrängt sah und die mehr als irgend etwas anderes die Aufklärung befördert hat. (Gesch., der prot. Theologie von Gaß, Gust. Frank, Dorner; Tholuck, Verm. Schriften II 1—147: Abriß einer Gesch. der Umwälzung seit 1750; Nitssch, Jahrbb. f. prot. Theol. 1875: Geschichtl. Bedeutung der Aufklärungstheologie; Landerer, Neueste Dogmengeschichte, od. Zeller, Heilbronn 85 1881; Biedermann, Zeitstimmen 1864: Aufklärung; Stäudlin, Gesch. d. Rationalismus und Supranaturalismus, Göttingen 1826; derselbe, Gesch. der theol. Wissensch., Gött. 1810/11; Kahnis, Innerer Gang des Prot. 3 1874. — Für die englische Theologie Leslie Stephen; History of rationalisme, London 1867; für die katholische Brück, Rational. Bestrebungen im fath. Deutschland, Mainz 1865.)

10. Das Ende der Aufflärungsperiode trat in den verschiedenen Ländern und auf den verschiedenen Lebensgebieten zu sehr verschiedener Zeit ein. Die mächtigste Gegen-wirkung war die durch die amerikanische Revolution in England und dann durch die französische in Europa überhaupt bewirkte politische Reaktion. Doch darf dabei die Doppelwirtung der Revolution nicht übersehen werden, die zwar einerseits allerdings 45 bei den Regierungen und den gebildeten Klassen die Reaktion hervorrief, die aber andererjeits doch erst die Staatenwelt des Mittelalters und dessen soziales Gefüge in Europa endgiltig zerstört und zum politischen und sozialen Neubau allenthalben genötigt hat. Erst durch diese Neubauten aber ging die Leitung der kulturellen Gesamtinteressen aus der Hand des aufgeklärten Absolutismus in die der Bevölkerungen selbst langsam 50 über. Durch die Revolutionstriege und die ungeheuren politischen Ereignisse wurde ferner ein ganz neuer Fattor in das Leben gerufen, das sowohl dem aufgeklärten Rosmopolitismus als dem Absolutismus der Regierungen entgegensetzte Nationalitätsprinzip mit allen seinen die geschichtliche Erinnerung belebenden und die individuellen Verschiedenheiten betonenden Wirtungen. Zu beiden gesellte sich der mächtige Einfluß 55 der neuen deutschen Kultur, die aus der Aufflärung sich entbindend in Litteratur, Philosophie und Wissenschaften eine völlig neue Anschauungswelt schuf und bald im Auslande mit entgegenkommenden Strömungen in Verbindung trat. Phantasie und Gefühl, allseitige humane Bildung, liebevolle Verseninng in alles Wirkliche und Lebendige veränderten die Lebensanschauung, mit der Aufflärung in dem Gegensatz gegen den Supra-80 ratinalismus einig, aber völlig entzweit in der positiven Würdigung der Dinge, und bald durch Phantasie und historische Liebhaberei zu einer Verherrlichung des Mittelalters geführt, die von den reaktionären Tendenzen erfaßt zu einer wirklichen Restauration zu führen suchte. Das religiöse Leben, das niemals ganz in der Aufklärung aufgegangen war, gewann teils an diesen litterarischen Strömungen, teils an den politischen Verhältnissen Anhalt zu lebhafter Gegenwirkung. Die englische, schweizerische, 5 deutsche Erweckungsperiode schuf in den protestantischen Kirchen eine mächtige Gegenströmung, die mit der völligen Verdrängung der Aufklärungstheologie endete. Die durch die Säkularisationen auf eine ganz neue Grundlage gestellte Politik der Rurie bereitete einen neuen Siegeszug des Katholizismus vor. Die Wissenschaft vollends ergab sich einem dem abstratten Subjektivismus und reformierenden Optimismus der Aufklärung 10 dirett entgegengesetzten Historismus, der seine Aufgabe nur mehr im Begreifen und nicht in der Neuschaffung der Wirklichkeit sah. Zu allerletzt ist schließlich auch noch die wirtschaftliche Reattion hinzugetreten, die Individualismus und Optimismus der Aufklärung auch auf diesem Gebiete vernichtete. Tropdem ist aber die Aufklärung noch bis heute eine bedeutende Macht, weniger in Deutschland, wo Kant, Goethe, Hegel, die historische 15 Schule und die wissenschaftliche Theologie einen völlig neuen Grund gelegt haben, als in Frantreich und der angelsächsischen Welt, wo der Gegensatz von Auftlärung und Supranaturalismus heute noch fast derselbe ist wie vor hundert Jahren, und wo zur Aufklärungswissenschaft als wirklich neues Ferment nur der biologische Evolutionismus hinzugetreten ist. Aber auch bei uns ist wenigstens die antisupranaturalistische Tendenz 20 das die Wissenschaft durchweg beherrschende Erbe der Aufklärung. (Stern, Gesch. Europas seit 1815 I; v. Treitschke, Deutsche Gesch. im 19. Jahrh.; Flathe, Z.-A. der Re-Troeltich. stauration und Revolution, Allg. Gesch. IV 2.)

Augia major, f. Reichenau.

Augsburg, Bistum. — Braun, Geschichte ber Bischöfe von Augsburg 4 Bbe, Augs- 25 burg 1813—15; Steichele, Das Bistum Augsburg historisch und statistisch beschrieben, 5 Bbe, Augsb. 1864—95; Rettberg, KG. Deutschlands, 2 Bbe, Göttingen 1846; Friedrich, KG. Deutschlands 2 Bbe, Bamberg 1867 und 1869; Haud, KG. Deutschlands, 3 Bbe, Leipzig 1887—96.

Der Ursprung des Bistums Augsburg liegt völlig im Dunkeln; es ist indes nicht 30 zweifelhaft, daß er bis in die Zeit der Römerherrschaft zurückreicht. Die keltischen Stämme am Nordfuß der Alpen wurden durch Drusus im J. 15 vor Chr. dem römischen Reiche einverleibt; zwischen Lech und Werlach wurde damals die Kolonie Augusta Vindelicorum gegründet und durch eine Straße einerseits mit Trient, andererseits mit der Donau verbunden. Obwohl zunächst nur ein Marktslecken, blühte die Kolonie rasch auf; 25 durch Hadrian erhielt sie das Stadtrecht; sie wurde der bedeutendste Sitz römischer Ci= vilisation im Alpenvorland (s. Mommsen, Röm. Gesch., 5. Bd 1885 S. 179). Das frühzeitige Eindringen des Christentums liegt demnach in der Natur der Sache. Ebenso, daß es von Oberitalien aus sich dorthin verbreitete. Der Beweis für das letztere läft sich dirett aus dem Schreiben der Bischöfe Benetiens und des zweiten Rätiens v. 591 401 führen (Mansi X, S. 466). Denn nach demselben gehörte bis turz vorher Augsburg zum Metropolitansprengel von Aquileja: von dorther ist also das Christentum an den Lech gekommen. Aus dem Schreiben folgt zugleich, daß der Bestand des Bistums den Jusammenbruch der Römerherrschaft, die Einnahme des Landes durch die Allamannen und die Unterwerfung der letzteren unter die frantische Herrschaft überdauerte. Erst in 45 der fränkischen Zeit werden die Verhältnisse durchsichtiger: nun erstreckt sich der Sprengel von Augsburg vom Starnberger See bis zum Ursprung des Lech und der Iller, dann bildet die letztere die Grenze bis zu ihrem Einfluß in die Donau, sie überschreitet den Strom und läuft nordwestlich bis südlich von Murrhard, nun biegt sie nach Nordosten um und erreicht zwischen Feuchtwangen und Herrieden ihren nördlichsten Punkt. Von so da wendete sie sich der Donau zu, die bei Neuburg überschritten wird. Der östlichste Punkt wird südlich von Geisenfeld erreicht, von da aus läuft sie in einem flachen Bogen zum Starnberger See. Zu Augsburg gehörte also nicht nur schwäbisches, sondern auch fränkisches und bairisches Land: auch dies ein Beweis, daß das Bistum älter ist als die Festsetzung der Deutschen auf dem römischen Gebiet. Die jetzige Diöcese hat einige 55 österreichische Gemeinden und die an Württemberg gefallenen Teile der früheren ver-loren, dagegen die an Baiern gekommenen Teile des alten Konstanzer Sprengels erhalten. Seit der Gründung des Erzbistums Mainz gehörte Augsburg als Suffragan20

bistum zu demselben, im J. 1817 wurde es dem neugegründeten Erzbistum München

untergeordnet.

Bischofsliste: Wicterp 8. Jahrh., Rozilo, Tazzo, Sintpert, Hanto 9. Jahrh., Ridgar, Udalmann, Lanto, Witgar, gest. 887, Abalbero 887—910, Hiltin 910—923, Udalzidi I. 924—973, Heinrich I. 973—982, Etich 982—988, Liudolf 989—996, Gebhard 996—1000, Sigfrid I. 1000—1006, Brun 1006—1029, Eberhard I. 1029—1047, Heinrich II. 1047—1063, Embrich 1063—1077, Sigfrid II. 1077—1096, Hermann 1097—1133, Walther I. 1133—1150, Konrad 1153—1167, Hartwich I. 1167—1184, Udalschi 1184—1202, Hartwich II. 1202—1208, Sigfrid III. 1208—1227, Siboto 1227—1248/50, Hartmann 1250—1286, Sigfrid IV. 1286—1288, Wolfhart 1288 bis 1302, Degenhart 1302 oder 3—1307, Friedrich I. 1309—1331, Udalrich II. 1331 bis 1337, Heinrich III. 1337—1348, Martwart I. 1348—1365 oder 1366, Walther II. 1366—1369, Johann I. 1371—1373, Burchard 1373—1404, Eberhard II. 1404 bis 1413, Anshelm 1413—1423, Peter 1424—1469, Johann II. 1469—1486, Friedrich III. 1486—1505, Heinrich IV. 1505—1517.

Königliche Klöster gab es in der Diöcese Augsburg im Beginn des 11. Jahrhunderts 5: Ellwangen, Ottenbeuren, Deggingen, Feuchtwangen und Polling. Bon ihnen kam Deggingen an Bamberg, Polling an Brixen, Feuchtwangen wurde Kollegiatstift, so daß nur die beiden ersten Reichsabteien blieben. Hauck.

Augsburg, Synode 1062 s. Anno EB. von Köln 1. Bd S. 557, 15—25.

Angsburger Bekenntuis und dessen Apologie. Förstemann, Urkundenbuch zur Geschichte des Reichstags zu Augsburg 1530, Halle 1830; ders., Archiv für die Geschichte der tirchlichen Reformation Bb I, 1. Heft, Halle 1831; De Wette, Luthers Briefe III. — Corp. Ref. II, dazu als Erganzung Bogt, Die Correspondenz des Nürnberger Rats 2c. in Mt d. 25 B. f. Gesch. d. St. Nürnberg IV; Th. Kolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883, S. 119 ff.; Schirrmacher, Briefe und Atten zur Gesch. d. Religionsgesprächs zu Marburg und des Reichstags zu Augsb. Gotha 1876. — Altere Quellensammlungen u. Darstellungen: D. Chytraus, Historie der Augsb. Conf., Rostod 1576 u. öfter; Cölestinus, Historia Comitiorum MDXXX Aug. etc. 4 vol. f., Francof. ad Od. 1597; J. J. Müller, Historie von der evangelischen 30 Stände Protestation, wie auch von dem zu Augsburg übergebenen Glaubensbekenntnisse, Jena 1705; E. S. Cyprian, Historia d. A. C., Gotha 1730; Salig, Bollständige Historie der A. C. 3 Bbe, Halle 1730; G. G. Weber, Kritische Geschichte der A. C. aus nachweislichen Quellen, 2 Bde, Frankfurt 1783; G. Beesenmener, Kleine Beiträge zur Gesch. des Reichst. z. Augsb. Nürnberg 1830. — Zur Textgesch.: Bindseil in C. Ref. Bd XXVI, S. 280, und von den 35 daselbst erwähnten Arbeiten namentlich &. W. Panzer, Die unveränderte Augsburgische Confession deutsch und lateinisch, Rürnberg 1782 und &. Ph. C. Kaiser, Beitrag zu einer fritischen Literärgeschichte der Melanchthonschen Originalausgabe 2c., Nürnberg 1830. — Gesch. und Bedeutung ders.; G. L. Plitt, Einleitung in die Augustana, Erlangen 1867 ff. 2 Bbe; D. Böckler, Die Augsburgische Confession als symbolische Lehrgrundlage der deutschen 40 Reformationskirche hist. und exeg. untersucht, Frankfurt a. M. 1870; Th. Kolbe, Die Augsb. Confess. deutsch und lat. turz erläutert (enthält auch die Marburger, Schwabacher, Torgauer Art., die Conf. pontif. und die Aug. Variata), Gotha 1896; J. Köstlin, Martin Luther II, 198 ff.; Th. Rolde, Martin Luther II, 324 ff.; Ranke, Deutsche Gesch. III., 172 ff.

I. Entstehung des Bekenntnisses.

Der Protest der ev. Stände gegen ihre Bergewaltigung durch den Majoritätsbeschluß auf dem Reichstage zu Speier 1529 hatte den Zwiespalt in der deutschen Ration im schäften Lichte gezeigt. Mit um so größerer Spannung mußte man dem nächsten Reichstag entgegen sehen, den der Kaiser Karl V. nach 9 jähriger Abwesenheit in eigner Person besuchen wollte. Was man von dem vertraulichen Berkehr desselben mit dem Papste, von dem er ohne Beisein der deutschen Fürsten am 24. Febr. zu Bologna die Raisertrone empfing, in den Kreisen der Evangelischen erfuhr, ließ nichts gutes erwarten. Aber das Ausschreiben, mit dem der Kaiser unter dem 21. Jan. 1530 von Bologna aus auf den 8. April nach Augsburg einen neuen Reichstag berief (Förstemann, Urstundenbuch I, 33), lautete sehr friedlich. Hinzulegen Reichstag berief (Förstemann, Urstundenbuch I, 33), lautete sehr friedlich. Hinzulegen, Widerwillen zu lassen, vergangene Irrsal unserm Seligmacher zu ergeben und Fleiß anzubahnen, alle eines sezlichen Gutbedünken, Opinion und Meinung in Liebe und Gütigkeit zu verstehen und zu erwägen, alles so zu beiden Teilen nicht recht ist ausgelegt oder gehandelt, abzuthun". Die Aufnahme desselben war auch unter den Evangelischen sehr verschieden. Der weitblickende Landgraf von Helsen blieb auch jetzt argwöhnisch und schwankte, ob er den Reichstag besuchen

solle. Noch weniger glaubte man in den süddeutschen Städten, besonders in Straßburg, nach allem, was man von den kaiserlichen Rüstungen gehört haben wollte, an die friedfertigen Absichten des Kaisers. Nur Nürnberg, zu dessen Politik es seit lange gehörte, möglichst gute Beziehungen zum Raiser zu unterhalten, versah sich jetzt des besten von demselben, und nicht minder nahm man am Hofe des sächsischen Kurfürsten, Johann des Be- 5 ständigen, zu Torgau, wo das Ausschreiben am 11. März eingetroffen war, die kaiserlichen Auslassungen für bare Münze. Seine Räte rieten dem alternden Herrn sofort, den Reichstag in Person zu besuchen, und der Kanzler Gregorius Brück empfahl, weil dem kaiserlichen Ausschreiben zufolge "eines jeglichen Opinion und Meinung" gehört werden solle, "daß solche Meinung, darauf unser teil bis anher gestanden und verharret, 10 ordentlich in Schriften zusammengezogen werde mit gründlicher Bewährung aus der Schrift" (Förstemann, Urk. I, 39 f.). Ein kurfürstliches Schreiben vom 14. März beauftragte Luther, Jonas, Melanchthon und Bugenhagen, sich über die zwiespältigen Artikel, "beide im Glauben ond auch in andern äußerlichen Ceremonien" sich zu beraten und schon am 20. März persönlich in Torgau darüber Bericht zu erstatten (Corp. Ref. II, 15 25 sqq.), aber wahrscheinlich erst am 27., nachdem am 21. eine zweite Aufforderung erfolgt war, wurde dem Kurfürsten das Resultat der Beratung der Theologen überreicht (s. ebd. 33 f.). Ein Schriftstück mit der Bezeichnung "Torgauer Artikel" oder welches auf Grund gleichzeitiger Nachrichten mit völliger Sicherheit als das damals übergebene erwiesen werden könnte, besitzen wir nicht, weshalb die verschiedensten Vermutungen tund- 20 geworden sind; indessen haben die Forschungen von Engelhardt (3hTh 1865, 500 ff.) und besonders von Th. Brieger (Kirchengesch. Studien H. Reuter gewidmet Leipz. 1888, S. 268 ff.) es zur höchsten Wahrscheinlichkeit erhoben, daß die vielgesuchten "Torgauer Artikel" mit einem uns erhaltenen Gutachten (Förstemann, Urk. II, 68—84; Th. Kolde, Augsb. Ref. S. 128 ff.) identisch sind, welches von dem Kurfürsten als wichtiges Atten= 25 stild nach Augsburg mitgenommen wurde, und das sichtlich die Grundlage des späteren Bekenntnisses wurde. Dem widerspricht nicht die Thatsache, daß das fragliche Schriftstud entgegen dem Auftrage "von Glauben und Ceremonien" zu berichten, nur von letzteren handelt. Denn in der Erwägung, daß nach dem Zugeständnis der Widersacher selbst die in den kurfürstlichen Landen gepredigte Lehre "christlich und tröstlich sei und so an ihr selbs recht, und der Zwietracht sich vornämlich erhoben habe wegen etlicher Misbrauche", die durch Menschenlehre und Satzungen eingeführt seien, und weil sie nicht zugeben konnten, daß ihre Lehre eine neue, von der echten und rechten evangelischen Kirchenlehre abweichende sei, beschränkten sich die Verfasser ihrer eigenen Erklärung nach eben darauf, nur die Gründe für die Abschaffung jener Mißbräuche darzuthun, dabei 85 empfahlen sie jedoch, für den Fall, daß man zu wissen wünsche, was sonst im Kurfürstentum gepredigt würde, auch "Artikel zu überantworten, darein die ganze Lehre ordentlich gefaßt wäre", wie denn überhaupt eine weitere Bearbeitung des ursprünglichen, nur für den Rurfürsten bestimmten, rasch hingeworfenen Gutachtens behufs offizieller Vorlage auf dem Reichstage von vornherein in Aussicht genommen war und wohl auch schon 40 damals beschlossen wurde. Luther, Melanchthon und Jonas, die den Kurfürsten, wenn nicht nach Augsburg, so doch wenigstens bis nach Koburg begleiten sollten, verließen Wittenberg am 3. April. Als weitere Theologen stießen unterwegs Georg Spalatin aus Altenburg, Johann Agricola aus Eisleben, als Begleiter des Grafen Albrecht von Mansfeld, und Caspar Aquila aus Saalfeld zu dem Gefolge des Kurfürsten, der am 15. April, 45 am Rarfreitag, an der Grenze seines Gebietes in Coburg eintraf, um daselbst über die Oftertage zu raften und weitere Nachrichten über das Heranziehen des Kaisers zu erwarten. Hier entschied sich auch die Frage, wie es mit Luther während des Reichstages gehalten werden solle. Da der anfängliche Gedanke, ihn mit nach Augsburg zu nehmen (Förstemann Archiv S. 17), nach weiterer Überlegung sich wegen der auf ihm 50 lastenden Reichsacht unausführbar erwies, hatte der Kurfürst die Absicht, um ihn mög= lichft nahe und doch sicher zu wissen, ihn in Nürnberg zurückzulassen, aber in kleinmütiger Sorge um seine Reputation bei dem Raiser verweigerte ihm der Nürnberger Rat die Aufnahme, ja sogar das freie Geleit (vgl. Th. Kolde, Beiträge zur Reformations= geschichte in "Kirchengeschichtliche Studien S. Reuter gewidmet", Leipzg. 1888, S. 251 ff.). 56 So blieb nichts übrig, als Luther im eigenen Gebiete zu behalten; er wurde am frühen Morgen des 23. April auf die Veste Coburg gebracht, während der Kurfürst mit seinem Gefolge weiterreiste und am 2. Mai in Augsburg eintraf.

Inzwischen hatte Melanchthon angefangen, das Torgauer Gutachten zu einer "Apologie" des Kurfürsten umzuarbeiten und es behufs offizieller Vorlage auch stilistisch aus- 60

zugestalten (CR II, 39 vom 4. Mai: ego exordium nostrae apologiae feci aliquanto δητορικώτερον, quam Coburgi scripseram). Dabei hatte man den Gedanken festgehalten, sich nur wegen Abschaffung der Mißbräuche zu verteidigen. Aber in Augsburg angekommen, sah sich Melanchthon alsbald veranlaßt, dem Schriftstück eine 5 ganz andere Gestalt zu geben. Auf die Nachricht, daß der Kaiser die Religionsange= legenheiten auf dem Reichstag behandeln werde, hatten die baierischen Herzöge die theologische Fakultät in Ingolstadt beauftragt, "alle Artikel, welche von Luther seit zwölf Jahren vorgebracht worden wären, in einem Auszug zusammenzustellen und ihren Miß= klang mit dem wahren dristlichen Glauben zu zeigen, samt der Art, wie sie am zweck-10 mäßigsten widerlegt werden könnten" (vgl. Winter, Gesch. der Schichale der evangelichen Lehre in und durch Baiern bewirft u., München 1809, Bd I, 270). Dies war wohl die Veranlassung für Johann Ec, den Ingolstädter Professor, eine Schrift ausgehen zu lassen, in der er 404 Artikel aus den Schriften derer zusammenskellte, die den Frieden der Kirche stören. Darin wurden außer den in der papstlichen Bannbulle 15 gegen Luther verurteilten Sätzen, andere aus den Schriften von Luther, Melanchthon, Zwingli, Carlstadt u. s. w. aus dem Zusammenhang gerissene Stellen unter bestimmte Rubriten gebracht und auf eine Linie gestellt mit Auslassungen von Wiedertäufern wie Joh. Denk, Hubmeyer und anderen, wobei Eck sich zugleich erbot, die Unchristlichkeit der angeführten Säße in einer öffentlichen Disputation vor Raiser und Reich darzu-20 thun (der vollständige Titel bei Th. Rolde, Augsb. Conf. S. 4). Ein handschriftliches Exemplar hatte er schon unter dem 14. März mit einem aufreizenden Widmungsschreiben an den Raiser geschickt (Plitt, Einleitung I, 567 f.). Auf die Kunde von dieser Schrift tonnte Melanchthon nicht mehr im Zweifel darüber sein, daß die Verteidigungsschrift sich auch über die Artikel des Glaubens verbreiten müsse, da aber der Kaiser keine 25 Zeit haben würde, lange Ausführungen zur Verteidigung der evangelischen Lehre gegen die Echten Verketzerungen anzuhören, so entschloß er sich, zugleich mit der Aufnahme der Glaubensartikel, dem Ganzen mehr den Charakter eines Bekenntnisses zu geben (Melanchthon an Luther am 11. Mai: Mittitur tibi apologia nostra, quamquam verius confessio est. Neque enim vacat Caesari audire prolixas disputationes. 30 Ego tamen ea dixi, quae arbitrabar maxime vel prodesse vel decere. Hoc consilio omnes fere articulos fidei complexus sum, quia Eckius edidit διαβολιχωτάτας διαβολάς contra nos. Adversus has volui remedium opponere. Corp. Ref. II, 45). Wie begreiflich legte er dabei die auf dem Tage zu Marburg Anfang Ott. 1529 vereinbarten Artikel (siehe den A. Marburger Rel.-Gespr.) und nament-85 lich die wesentlich von Luther verfaßten sogenannten "Schwabacher Artikel" (siehe d. A.) zu Grunde. Im übrigen ist die fortwährende Rücksichtnahme auf die Echhen Artikel auch hinsichtlich der Auswahl des Stoffes unverkennbar, auch muß es Melanchthon nicht unbefannt gewesen sein, daß Ed in dem erwähnten handschriftlichen Exemplar für den Kaiser zu einzelnen inkriminierten Sätzen der Reformatoren den Namen von 40 Regern aus der alten Kirche hinzugeschrieben hatte, denn daher wird das auffallende Bestreben Melanchthons sich erkären, allenthalben jeden Zusammenhang mit den Retzern der alten Kirche abzulehnen.

Trop der neuen Aufgabe war Melanchthon in wenigen Tagen so weit fertig, daß der Kurfürst schon am 11. Mai die "Apologie" an Luther schicken konnte "mit dem 45 gnädigen Begehren", falls ihm etwas mißfiele, es am Kande zu bemerken und dann das Exemplar unverzüglich zurückzuschicken (Corp. Ref. II, 47), und Luther schickte sie umgehend zurück, indem er bemerkte: "Ich habe M. Philippsen Apologiam überlesen, die gefället mir fast wohl, und weiß nichts daran zu bessern, noch ändern, würde sich auch nicht schicken, denn ich so sanft und leise nicht treten kann" (De Wette IV, 17). 50 Trot der ironischen Anspielung auf Melanchthons bekanntes Bestreben, nirgends anzustoßen, und obwohl sein eignes Augsburger Bekenntnis, seine "Bermahnung an die Geistlichen, versammelt auf dem Reichstage zu Augsburg" (E. A.2, 24, 356; vgl. Th. Rolde, Luther II, 330 ff.) einen ganz andern Ton anschlug, wollte er mit jener Bemertung gleichwohl seine vollständige Zustimmung ausgesprochen haben. Übrigens 55 wissen wir nicht, wie viel von dem längst noch nicht fertigen Werke Luther wirklich gesehen hat, nur so viel läßt sich aus Bemerkungen Melanchthons entnehmen, daß das Bekenntnis den A. 20 "vom Glauben und guten Werken" noch nicht gehabt hat und daß A. 27 (de votis) und 28 (de potestate ecclesiastica [welcher letterer vielleicht überhaupt noch nicht geschrieben war]) ihm in ihrer schließlichen Gestalt nicht vorgelegen w haben (val. hierüber und über die ganze Frage Brieger a. a. D. S. 278). Aber auch an dem, was Luther gesehen und gebilligt hatte, fand man, wie Melanchthon am 22. Mai an Luther schreibt, jetzt täglich zu ändern, "um sie den Verhältnissen anzupassen" (C. R. II, 60). Daran beteiligten sich auch die weltlichen Räte, namentlich der sächsische Kanzler Brück (ebenda S. 62. 71). Und was Melanchthon ausarbeitete, war zunächst nur als Bekenntnis des sächsischen Kurfürsten gedacht. Wie dieser hatten auch andere Stände 5 sich zur Verteidigung ihres Glaubens gerüstet. Schon Ende Januar hatte Markgraf Georg auf das bloße Gerücht hin, daß es zu einem neuen Reichstag kommen solle, seine vornehmsten Pfarrer auffordern lassen, jeder für sich Rechenschaft von ihrem Glauben abzulegen (Th. Rolde, Andreas Althamer, Erlangen 1895, S. 65), doch wissen wir nicht, ob man auf Grund der zahlreich eingelaufenen Einzelapologien (im Archiv zu 10 Nürnburg) etwa die den Fürsten nach Augsburg begleitenden Geistlichen, Adam Weiß von Crailsheim (s. d. A.), Martin Meglin von Kitzingen und Joh. Rurer von Ansbach (vgl. über sie Beesenmeyer a. a. O und Th. Rolde, Althammer S. 45. 65) mit der Aufstellung eines Bekenntnisses oder einer Apologie im Namen des Fürsten beauftragt hat. Auch Nürnberg hatte einen "Ratschlag" ausarbeiten lassen (vgl. W. Möller, An= 15 dreas Osiander, Elberfeld 1870, S. 128 ff.). Dasselbe geschah in Reutlingen (Der scharfe Bekenntnis=Entwurf bei Gapler, Hist. Denkwürdigkeiten der ehem. f. Reichsstadt Reutlingen, Reutl. 1840, S. 350 ff.) und wahrscheinlich auch in Ulm, wenigstens spricht vieles dafür, daß der Ursprung eines entschieden oberländisch gerichteten Entwurfs einer Apologie, der erst vor Kurzem durch Egelhaaf (Deutsche Geschichte im sechzehnten Jahrh. 20 Stuttgart 1889 ff., II, 143 ff.) bekannt geworden ist, in Ulm zu suchen ist (ebenda S. 152). Ferner war man auch in Straßburg schon Ende April mit einer solchen Arbeit beschäftigt (Reim, Schw. Reformationsgesch. S. 149). Sehr bald aber fand man es im lutherischen Lager ratsamer, zusammenzugehen, und suchte, zuerst wohl Nürnberg und Reutlingen und Markgraf Georg Anschluß an das sächsische Bekenntnis.

Und allerdings die Verhältnisse nötigten mehr als je zum Zusammenschluß: Unter dem Einfluß des papstlichen Gesandten Lorenzo Campeggi, Georgs von Sachsen und anderer römisch gesinnter Fürsten, welche dem Raiser nach Innsbruck entgegen gereist waren, hatte sich die Stimmung desselben gegen die Protestanten sehr geändert (Uber ein vom Rurfürsten bald nach seiner Antunft dem Kaiser übersendetes persönliches 30 Glaubensbekenntnis vgl. Brieger a. a. D. S. 312 ff.; Vird, Straßburgs politische Correspondenz I, 446). Dringend ließ er die Abstellung der evangelischen Predigt in Augsburg fordern. Große Besorgnis erregte auch der am 4. Juni in Innsbruck erfolgte Tod des Großkanzlers Mercurino Gattinara, von dem man annahm, daß er ganz besonders für eine Behandlung der Religionsfrage auf friedlichem Wege einge= 35 treten war. Und nun kam der Kaiser am 15. Juni, am Tage vor dem Fronleichnamsfeste, in die Stadt, und forderte von den Fürsten die Teilnahme an der Prozession des folgenden Tages und von neuem die Abstellung der evangelischen Predigt. Das erstere lehnten die evangelischen Fürsten rund ab, während es in der Predigtfrage nach längeren Berhandlungen zu einem Kompromiß kam, wonach auch den Römern, die sie freilich 40 entbehren konnten, die Predigt untersagt wurde. Diese Ereignisse, die eine tiefe Niedergeschlägenheit in den evangelischen Kreisen hervorriefen, und was man sonst von der Stimmung in der kaiserlichen Umgebung hörte, waren nicht ohne Einfluß auf Ton und Haltung des werdenden Bekenntnisses. Man weiß, daß es von jeher Melanchthons Neigung war, sich bei der Formulierung der Lehre möglichst der hergebrachten Aus= 45 drucksweise anzuschließen, und auch wenn es nicht seiner Natur entsprochen hätte, war es ohne Zweifel seine Aufgabe, einen möglichst friedlichen Ton anzuschlagen, — ange= sichts der drohenden Haltung der Gegner ging er bis an die äußerste Grenze, suchte alle und jede Schärfe zu vermeiben, den Gegensatz auch hier und da zu verhüllen, und war nicht abgeneigt, im Interesse der dadurch zu erzielenden Eintracht nicht unerhebliche Zu= 50 geständnisse zu machen. In seiner Besorgnis hatte er sofort nach dem Eintreffen des Raisers mit den kaiserlichen Sekretären Fühlung gesucht (für Melanchthons Initiative gegen Maurenbrecher, Kath. Ref. S. 284 meine Nachweisungen, M. Luther II, 592). Der eine, Cornelius Schepper, der sehr zurüchaltend war, bestätigte nur seine Befürch= tung, daß der Kaiser entschlossen sei, gegen die Lutheraner vorzugehen. Größeren Er= 55 folg hatte er mit dem andern, einem Spanier Alfonso Waldez. Es gelang ihn, diesen zu überzeugen, daß der Handel längst nicht so schwierig sei und es sich im wesentlichen um beiderlei Gestalt des Sakraments, Priesterehe und die Abschaffung der Einzelmesse von seiten der Evangelischen handle (Anal. Luth. 136. 140; C. R. II, 118 f., 122).

Dieser berichtete darüber dem Raiser, der jetzt gern eine Einigung ohne weitläufiges 60

Verhör und Disputation erzielt hätte und Melanchthons Auslassungen dem Kardinal Campeggi übermittelte (Lämmer, Monumenta Vaticana 43 f.; Schirrmacher 71 f.) Auch der päpstliche Legat sprach sich nicht ungünstig darüber aus, und Melanchthon erhielt durch Waldez am 18. Juni den kaiserlichen Auftrag, die Streitpunkte "aufs kürzeste 5 und nicht weitläufig" zu stellen, um dann womöglich die Sache "in einer Enge und Stille" vornehmen zu können. Melanchthon konnte daraufhin einen Augenblick glauben, daß man vielleicht von der Übergabe des Bekenntnisses werde ganz absehen können und zögerte mit der Fertigstellung desselben. Ehe er aber weiter handelte, hielt er es doch für angemessen, am 21. Juni über die dem Kaiser zu unterbreitenden Puntte mit Brück 10 und anderen Gelehrten zu beraten. Der Erfolg war eine Ablehnung seiner geheimen Abmachungen, mit denen die Evangelischen den Rechtsboden des kaiserlichen Ausschreibens zu verlieren in Gefahr waren, namentlich erklärte der Rürnberger Rat, daß man auf Uber= gabe des Bekenntnisses in deutscher und lateinischer Sprache bestehen müsse (C. R. II, 123 f.; Vogt a. a. D. 18). Damit waren die Sonderverhandlungen abgebrochen, und 16 es galt, das Bekenntnis zum Abschluß zu bringen. Donnerstag den 23. Juni wurde eine letzte Lesung und die endgiltige Feststellung des Textes vorgenommen, zu dem der Ranzler Brück eine mit vielem Geschick verfaßte Vorrede, welche die Religionsverhand= lungen des letzten Jahrzehnts rekapitulierte, geschrieben hatte (die deutsche Ubersetzung der praefatio rührt von Justus Jonas her. Förstemann I, 460). Auch das schließliche 20 "Erbieten" wurde wahrscheinlich erst in dieser Versammlung festgestellt und nach einer späteren Mitteilung Melanchthons hätte man die einzelnen Artifel der Reihe nach durch= gesprochen (Nihil mihi sumpsi. Praesentibus Principibus et aliis gubernatoribus et concionatoribus disputatum est ordine de singulis sententiis. Mel. in der Borrede zur Sammlung s. Reden bei Plitt I, 554 Anm.). Daran beteiligten sich der Kurfürst Johann 25 von Sachsen, der Landgraf Philipp von Hessen, der Markgraf Georg von Brandenburg, die Herzöge Ernst und Franz von Lüneburg (Wolfgang von Anhalt wird nicht erwähnt), die Gesandten von Nürnberg und Reutlingen, sowie die verschiedenen Räte und nicht weniger als 12 Theologen (C. R. II, 127 ff.). Über einzelne Puntte kam es noch zu Verhandlungen, wahrscheinlich auch über einen etwaigen Passus vom Papsttum, dessen 80 Verwerfung die Reutlinger in ihrem Entwurf sehr deutlich ausgesprochen hatten, wovon aber, wie die Straßburger später wissen wollten, mit Rücksicht auf den Kaiser und "aus Ursachen" abgesehen wurde (Anal. Lutherana 297). Melanchthon, der den kaiserlichen Sekretär von seiner Arbeit hatte Einsicht nehmen lassen und zu seinem Schrecken erfuhr, daß dieser sie trot ihrer maßvollen Haltung noch zu scharf fand, hatte 35 bis zum letzten Augenblick daran gefeilt und geändert, und wäre wohl noch nachgiebiger gewesen, wenn man es gestattet hätte (Th. Kolde, Augsb. Conf. S. 8). Namentlich hätte er gern den Bischöfen die Jurisdittion zuerkannt (Č. R. II, 119. 140. 156), konnte aber damit nicht durchdringen. Dafür hatte er die Genugthuung, daß die Oberländer, die nur mit Ausschluß des 10. Artikels (vom Abendmahl) beitreten wollten, ausge= 40 schlossen wurden (C. R. II, 155, Virck, Pol. Corresp. der Stadt Strafburg I, 458). Übrigens war auch der Landgraf mit diesem Artikel nicht zufrieden, wahrscheinlich war es die Reprobatio der secus docentes, an der er Anstoß nahm, weil sie seine Einigungs= plane zerstörte, aber er fügte sich (Landgravius subscripsit nobiscum, sed tamen dicit, sibi de sacramento non satisfieri. C. R. II, 155). Und solieglich unter-45 schrieben Kurfürst Johann von Sachsen, Markgraf Georg von Brandenburg, Herzog Ernst von Lüneburg, Landgraf Philipp von Hessen, Fürst Wolfgang von Anhalt, die Vertreter der Städte Nürnberg und Reutlingen, und wahrscheinlich auch der Kurprinz Johann Friedrich und Herzog Franz von Lüneburg (vgl. hierüber Köllner, Symbolik I, 201 ff.), und noch während des Reichstags erklärten die Städte Weißenburg (im Nord-50 gau), Heilbronn, Kempten und Windsheim ihren Beitritt.

Schon am folgenden Tage, den 24. Juni, sollte die feierliche Borlesung statthaben. Alls es über anderen Geschäften, welche der Kaiser vorgenommen, spät geworden war, hielten dieser und seine Räte eine Borlesung des Bekenntnisses für unnötig und wünschten es einsach übergeben zu sehen, und nur mit Mühe konnten die Evangelischen es durchsehen, daß ihnen dieselbe zugestanden wurde. Am 25. Juni nachmittags kam man zu diesem Zwecke, zwar nicht im Rathaussaale, wo sonst die Versammlungen des Reichstags gehalten wurden, sondern in einem verhältnismäßig kleinen Raume, der Kapitelsstube des bischösslichen Palastes, wo der Kaiser wohnte, zusammen. Die beiden sächsischen Kanzler Brück und Beyer, der eine mit dem lateinischen, der andere mit dem deutschen Exemplare, traten in die Mitte des Zimmers. Nachdem man gegen den Wunsch des

Raisers sich für die Vorlesung des deutschen Textes entschieden hatte, verlas Dr. Chr. Beper das Besenntnis. Es währte gegen zwei Stunden, aber er las so klar und deuts lich, daß man auch im Hose jedes Wort verstand. Dann wurden die beiden Exemplare, die bisher nicht wieder zum Vorschein gekommen sind, dem Raiser überreicht. Das lasteinische nahm er an sich, das deutsche übergab er dem Reichserzkanzler, dem Rurfürst 5

von Mainz.

Aus ihrer Entstehung erklärt sich Ton und Eigenart der Konfessionsurkunde. Sie ist Bekenntnis und Apologie zugleich, dazu bestimmt, der Sache des Friedens zu dienen und den Vorwurf der Abweichung von der uralten Rirchenlehre und der Gemeinschaft mit den Settierern abzuweisen. Und der ganze erste Teil (Articuli praecipui fidei, 10 A. 1—21) dient dem Nachweis, daß die Evangelischen mit der katholischen Lehre über= einstimmen, und wo sie etwa von der tradierten Lehrfassung abweichen, damit nur die ursprüngliche echte Kirchenlehre wieder zu Ehren bringen wollen. Insofern hat Ranke nicht Unrecht, wenn er sagt, "daß die Lehre, wie sie hier erscheint, noch ein Produkt des lebendigen Geistes der lateinischen Kirche ist, das sich sogar noch innerhalb der 15 Grenzen derselben hält". Manche Puntte, die wir heute für sehr wichtig halten, und die es wohl schon damals waren, kommen nicht zum Ausdruck. Der Verfasser begnügt sich z. B., die lutherische Lehre über Taufe und Abendmahl in kurzen Worten zu bekennen, eine Berwerfung der übrigen römischen Sakramente fehlt, und die Einführung der Taufe und Buße geschieht in einer Weise, durch welche (anders in der Variata) 20 die Möglickeit, auch die Buße als Satrament aufzufassen, nicht ausgeschlossen ist. Auch die Berwerfung der Transsubstantiation fehlt wie die prinzipielle Betonung der alleinigen Autorität der Schrift. Und so kann man noch manches in ihr vermissen, was die Friedensliebe und das Einigungsbedürsnis zur Zeit nicht hervorzukehren für gut Luther selbst würde sich auch sicher vielfach anders ausgedrückt haben (vgl. De 25 Wette IV, 110), gleichwohl enthält das Bekenntnis nichts Unlutherisches, und trokdem der Berfasser so viel an ihm herumgearbeitet hatte, hat es durchweg ein einheitliches Ge= präge, bringt es mit seiner Betonung des allein rechtfertigenden Glaubens im vierten Artikel, um den sich die andern Artikel gewissermassen gruppieren und durch den sie erst ihre wahre Begründung erhalten, den Glauben der entstehenden evangelischen Gemeinden 30 in einzigartiger Weise zum Ausdruck.

Immerhin fiel für die damalige Zeit, wie er auch der Grundstock gewesen, das Schwergewicht auf den zweiten Teil (Articuli in quibus recensentur abusus mutati, 22—28), der von den Mißbräuchen handelt und den Nachweis führt, wie man um des Gewissens willen gewisse allgemeine Mißbräuche habe abschaffen müssen und 35 dabei nicht nur die heilige Schrift sondern auch die Praxis der alten Kirche und anerstannter Kirchenlehrer sür sich habe, und man mußte darauf um so mehr Gewicht legen,

je weniger man eine Abweichung in der Lehre zugeben wollte. II. Entstehung der Apologie.

Die Erwartung, daß dem Ausschreiben gemäß nun auch die Gegner ihren Glauben 40 beiennen würden, erfüllte sich nicht. Sie beriefen sich darauf, daß sie "bei dem wahren christlichen Glauben, dem heiligen Evangelio der christlichen Rirchen und Ihrer Wajestät Soict geblieben wären", und lehnten es ab, sich als Partei aufzufassen. Indessen wurde beschlosen, die Konfession durch verständige und nicht gehässige Gelehrte beantworten zu

beschlossen, die Ronfession durch verständige und nicht gehässige Gelehrte beantworten zu lassen, wobei das Richtige anerkannt, das dem christlichen Glauben und der christlichen Kirche Zuwiderlausende widerlegt werden sollte (Th. Brieger, JRG XII, 123 f.; Ficker, Die Confutation des Augsburger Bekenntnisses, Leipzig 1891, S. XV fs.). Aber unter den Händen der von Campeggi ausgewählten Gelehrten, es waren gegen zwanzig, unter ihnen die gehässigken Gegner Luthers, Eck, Faber, Cochleus, Dietenberger, Wimpina, entstand vielmehr eine langatmige Schmähschrift, die in ihrer ursprünglichen Form so (abgedr. dei Ficker) von dem Raiser und den römischgesinnten Ständen zurückgewiesen wurde. Erst eine wesentlich kürzere, an Schmähungen und Verkehrungen des Thatzbestandes noch immer reiche Umarbeitung wurde acceptiert und als responsio Augustanae Confessionis am 3. August 1530 in dem selben Raume wie die Augustana verlesen. Da dieses Bekenntnis, die Confutatio pontificia, wie sie später gewöhnlich so genannt wurde (der lat. Text bei Th. Rolde, Die Augsb. Confession S. 141 ff.) dem Kaiser in den Vand gelegt wurde, und dieser erklärte, das sei sein Glaube, und die Annahme desselben sorderte, musten die Protestanten alsbald an eine Widerlegung denken. Das war insofern schwierig, als der Kaiser eine Absald an eine Welanchthon,

der sich zunächst privatim an die Aufgabe machte (vgl. hierüber Bindseil im Corp. 60

Ref. XVII, 247 ff.; Plitt, Die Apologie u., Erlangen 1873, S. 87 ff.), nach dem Fehlschlagen der Ausgleichsverhandlungen aber auch (und zwar nach dem 29. August vgl. C. R. II, 321) den offiziellen Auftrag dazu erhielt (übrigens mit andern: iusserant autem me et alios quosdam parare Apologiam Confessionis C. R. 5 XXVII, 419), war, da er nicht bei der Borlesung zugegen gewesen, auf die No= tizen seines Freundes Camerarius und einiger Anderer angewiesen. Gleidmohl schrieb er in turzer Zeit, vielleicht unter Benützung eines Entwurfes von Osiander, den die Nürnberger eingeschickt hatten (bei Cölestin, hist. com. 3, 84 ff.; vgl. dazu Möller, Andreas Dsiander, Elberfeld 1870, S. 139) eine Apologie des Bekennt= 10 nisses bezw. Widerlegung der Anschuldigungen der Confutatio. Dieselbe wurde von den evangelischen Ständen gutgeheißen, und als in dem am 22. September den Ständen vorgelegten Entwurf eines Abschiedes sich die Bemertung fand, daß das evangelische Bekenntnis "durch die heiligen Evangelien und Geschriften mit gutem Grund widerlegt und abgeleint" worden sei (Förstemann II, 475), wurde dem vom Kanzler 15 Brück im Namen der Evangelischen widersprochen und zugleich Melanchthons Apologie überreicht, aber der Raiser, dem Ferdinand etwas zugeflüstert hatte (Sleidan ed. am Ende I, 422; Förstemann, Archiv 134) verweigerte die Annahme. Das ist die soge= nannte prima delineatio apologiae, die zuerst lat. von Chytraus (Hist. Aug. Conf. Francof. Mom. 1578 p. 328 ff.) bekannt gegeben wurde (der deutsche und lateinische 20 Text am besten C. R. XXVII, 275 ff.). Nicht lange darauf kam Melanchthon in den Besitz einer Abschrift der Confutatio, worauf er jenen ersten Entwurf noch auf der Rückreise von Augsburg umzuarbeiten und zu erweitern begann. So entstand die als= bald für den Druck bestimmte Apologia confessionis Augustanae, die im Frühjahr 1531 vollendet wurde. Anlage und Charatter dieser lateinisch geschriebenen 25 großen Arbeit ergiebt sich aus ihrer steten Bezugnahme auf Augustana und Confutatio. Sie schließt sich — im Tone etwas schärfer — Artitel für Artitel an die Augustana an, so dass sie der Kanzler Brück mit vollem Recht correlatum confessionis nennen konnte; noch richtiger könnte man sie vielleicht auch die theologische Begründung des Bekenntnisses nennen, wobei hauptsächlich die Auseinandersetzung mit der scholastischen 30 Theologie hervorzuheben ist. Eben deshalb ist sie mit ihren teilweise umfänglichen Ausführungen mehr eine Lehrschrift als eine Confessio. Die stetige Rücksichtnahme auf die Confutatio brachte es mit sich, daß diejenigen Artikel, die dort keinen oder nur ge= ringen Widerspruch erfahren hatten, nur kurz erwähnt, zusammenhängende Punkte auch gemeinsam behandelt wurden, dagegen der Verf. um so ausführlicher war bei denen, 35 die man verworfen hatte, namentlich in dem Abschnitt über die Rechtfertigung und dem damit zusammenhängenden de dilectione et impletione legis.

III. Geschichte der Augustana und Apologie. Obwohl der Kaiser die Drucklegung des evangelischen Bekenntnisses ohne spezielle Erlaubnis untersagt hatte, erschienen doch zum Teil noch während des Reichstages sechs 40 deutsche und eine lateinische Ausgabe (vgl. C. R. XXVI, 478 ff.). Ihre Ungenauigteit und Fehlerhastigkeit bestimmte dann Melanchthon, selbst eine Ausgabe zu veranstalten und ihr zugleich die Apologie beizufügen. So entstand die sog. ed. princeps der Augustana und Apologie, mit deren Druck schon im November begonnen wurde, die aber erst im Frühjahr 1531 erschien (vgl. hierüber C. R. XXVI, 235 und 254 und 45 meine Ausgabe S. 11). Obwohl Melanchthon sich darauf beruft, ex exemplari bonae fidei geschöpft zu haben, so ergiebt doch ein Vergleich mit den Handscriften, daß darin nicht etwa die wortgetreue Wiedergabe des dem Raiser übergebenen Textes, sondern eine neue für den Druck hergestellte Rezension zu sehen ist, die namentlich in dem deutschen Texte (vgl. dens. in meiner Ausgabe), weniger im lateinischen nicht un= 50 wichtige Eigentümlichkeiten aufweist. Indessen galt doch, was betont werden muß, den Zeitgenossen, trotzem daß sie die vielfach anders lautenden Abschriften in den Händen hatten, Melanchthons Ausgabe (u. a. lat. und deutsch wieder abgedr. bei Heppe, die Bekenntnisschriften der altprotestantischen Kirche Deutschlands, Kassel 1855, S. 7 ff.) als die authentische Wiedergabe des vor Raiser und Reich bekannten Glaubens. Wäh-55 rend der erste Entwurf der Apologie, wie gesagt, im Auftrag der evangelischen Stände verfaßt wurde, so war das, was Melanchthon dann herausgab, offenbar Privatarbeit, weshalb er sich auch im Titel als Verfasser derselben nennt, während das bei der Augustana nicht der Fall ist. Indessen fand die Arbeit, obwohl Luther nicht ganz das mit zufrieden gewesen scheint, so daß er davon sprach, seinerseits eine "deutsche Apologie" 60 zu schreiben (vgl. Th. Kolde, M. Luther II, 382) alsbald in den weitesten Kreisen der Evangelischen lebhafte Zustimmung. Eine ziemlich freie, teilweise erbaulich gehaltene Übersetzung, die Justus Jonas nach einer zweiten bereits überarbeiteten, im Sept. 1531 vollendeten Octavausgabe (vgl. hierüber und die späteren Ausgaben Bindseil in C. R. XXVII, 406 ff.) herstellte, machte sie auch den Laien zugänglich, und auf dem Tage zu Schweinfurt im Jahre 1532 wurde trotz aller Gegenrede von den evangelischen 5 Ständen offiziell die Apologie als "eine Schutzrede und Erklärung der Konsession" dieser zur Seite gestellt (vgl. D. Winkelmann, Der schwalkaldische Bund x., Straßburg 1892, S. 197, S. 304 ff.). Seitdem galten je länger, je mehr Augustana und Aposlogie als die offiziellen Hauptbekenntnisse des werdenden evangelischen Kirchentums. Ihre Anerkennung wurde zur Bedingung für die Mitgliedschaft des Schmalkaldischen 10 Bundes, zu beiden bekannte man sich in der Wittenberger Konkordie von 1536 (C. R. III, 76, s. d.) und von neuem auf dem Tage zu Schmalkalden 1537 (s. Schmalk. Art.).

Gleichwohl arbeitete Melanchthon fortwährend an der Verbesserung des Textes. Umfänglichere Erweiterungen weist zuerst die deutsche Ottavausgabe der Augustana von 1533 auf (vgl. die Beschreibung ders. C. Ref. 26, 695 ff.), und zwar hauptsächlich in 15 den Artikeln IV, V, VI, XII, XV, XX, indem der Berf. im Interesse der Deuklich= keit und Lehrhaftigkeit in den meisten Fällen erläuternde Gedanken aus der Apologie herübernahm, deren deutschen Text er gleichzeitig besonders in den Abschnitten über Rechtfertigung und Buße erweiterte, wovon er sich Gutes versprach (C. R. II, 619, 623, 625). Während die in der eben erwähnten Ausgabe der Augustana von 1533 20 sowie in den folgenden Editionen vorgenommenen Anderungen dogmatisch belanglos sind, ist dies nicht der Fall in der neuen lateinischen Quartausgabe von 1540. Obwohl der Herausgeber den Leser in keiner Weise darauf vorbereitet —, die beigebundene Apologie wird als deligenter recognita bezeichnet, bei der Augustana fehlt aber eine derartige Bezeichnung (vgl. m. Ausgabe S. 12 ff.) —, erweist sich diese Ausgabe, die später den 25 Namen Variata erhielt (abgedr. in m. Ausg. S. 170 ff.), teilweise als eine neue Bearbeitung mit sehr erheblichen Anderungen. Dieselben sind teils formaler Natur, in= dem die Artikel namentlich im zweiten Teile in eine bessere, logisch richtigere Reihenfolge gebracht werden, teils bestehen sie in vielfach umfänglichen Erweiterungen, die sichtlich dem Interesse der Lehrhaftigkeit und Deutlichkeit entsprungen sind, übrigens 30 unter Benutzung mancher Auslassungen in der Apologie, eine größere Schärfe in der Bekampfung der römischen Gegner zeigen und einen reicheren Schriftbeweis anstreben, drittens endlich sind sie wirklich Anderungen oder doch Abschwächungen dogmatischer Natur. Dahin rechnet man die Erweiterungen von A. 5 und 20 mit ihrer Betonung der Notwendigkeit der Buße und der guten Werke und die von A. 18 (de libero arbitrio), 35 die zwar nicht so sehr an sich als im Zusammenhalt mit der veränderten Auffassung Melanchthons in den späteren Rezensionen der loci communes (seit 1535) synergistisch gedeutet werden können, besonders aber den eigentlichen Stein des Anstoßes, die Anderung des 10. Artikels. Über die Motive, die Melanchthon dabei leiteten, haben wir keinerlei Mitteilungen desselben oder in gleichzeitigen Außerungen seines Bekanntenkreises. Ein 40 Bergleich mit der Wittenberger Konfordie von 1536 berechtigt jedoch zu der Vermutung, daß Welanchthon glauben konnte, damit nur der zu Recht bestehenden Einigung mit den Oberländern Rechnung zu tragen, andererseits wird man angesichts der bei dem Verf. allmählich eingetretenen anderen Auffassung vom Abendmahl nicht daran zweifeln dürfen, daß er das vere et substantialiter adesse und die reprobatio fortließ, um sich und 45 anderen die Möglichkeit offen zu lassen, auch mit den Schweizern zusammen zu gehen (vgl. m. Ausgabe S. 175). Obwohl man schon 1537 auf Melanchthons Anderungen des Augustanatextes (wohl auf Grund der Ausgabe von 1533) aufmerksam geworden war, und Kurfürst Joh. Friedrich dies als Anmaßung tadelte (C. R. III, 366), findet man nicht, daß die "Bariata" bei ihrem Erscheinen Anstoß erregte. Die vielfach be= 50 hauptete Berurteilung derselben von seiten Luthers, wie sie später in den Zeiten des Rampfes von den Gnesiolutheranern kolportiert wurde, findet in Luthers Briefen und sonstigen gut beglaubigten Auslassungen aus jener Zeit keine Bestätigung (vgl. Köllner, Symbolit I, 239). Obgleich er sie gekannt haben muß und die Veränderung vielleicht und sogar wahrscheinlich, ungern gesehen hat, hat Luther sie doch wie manches andere ge= 55 schen lassen. Unbefangen gebrauchte man die neue Ausgabe, wie man eben einer neuen Ausgabe vor einer älteren den Vorzug giebt, ja selbst so entschiedene Lutheraner wie Joh. Brenz sprachen Melanchthon ihren Beifall darüber aus (C. R. IV, 737). Auch die Thatsache, daß Joh. Eck auf dem Wormser Religionsgespräch 1541 die Veränderung des ursprünglichen Textes monierte (C. R. IV, 34 ff.; Ranke, Deutsche Gesch. 60 IV, 176), machte auf die Zeitgenossen und Melanchthon so wenig Eindruck, daß derselbe in einer 1542 notwendig gewordenen neuen Auflage unangefochten weitere Anderungen vornahm (siehe diese in meiner Ausgabe), in welcher Form die Augustana zusmeist in den Schulen gebraucht wurde. Erst später, als nach Luthers Tode in den dogmatischen Streitigseiten die Kluft zwischen Melanchthonianern und Gnesiolutheranern sich erweiterte und die Ausgabe von 1540 zum Parteisymbol der ersteren und später sogar der Arpptocalvinisten wurde, mußte sie den strengeren Lutheranern verdächtig wersden, weshalb es sich von selbst verstand, daß man dei der Zusammenstellung des Konstordienbuches lediglich auf den ursprünglichen Text zurückgehen wollte. Als solcher wurde, in der fälschlichen Meinung, damit den Wortlaut des dem Kaiser übergebenen Exemplars zu haben, als deutscher Text eine Mainzer Abschrift benutzt, während dem lat. Text des Konsordienbuchs die ed. pr. von 1531 zu Grunde liegt.

Theobor Rolbe.

## Augsburger Interim f. Interim.

Mugsburger Religionsfrieden. Litteratur: Lehenmann, Do pace religionis acta publica et originalis, Frankfurt 1631; Ranke, Deutsche Geschichte Bd V Buch 10; C. W. Spieker, Gesch. des Augsd. Religionsfriedens, Schleiz 1854; Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten, Düsseldorf 1865 S. 291 ff.; ders., Hist., Heitsch., Histor. Der Augsd. Religionsfriede, histor. Taschenbuch VI. 1. (1882) S. 213 ff.; ders., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation I (1889) S. 79 ff.; A. Lent, Der Augsburger Reichstag von 1555 und das Haus Brandenburg, Diss., Leipz. 1884; L. Schwabe, Kursachsen und der Augsburger Religionsfriede in Neues Archiv für sächssische Geschichte 10 (1889) S. 216 ff.; G. Wolff, Der Augsburger Religionsfriede, Stuttgart 1890; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Resormation, Berlin 1890 S. 866; G. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrh.

25 II. (1891) S. 587 ff. Nach dem unvermutet schnellen Siege Karls V. über den schmalkaldischen Bund tonnte er hoffen, seinem Ziele, der religiösen und kirchlichen Einheit des Reiches, nahe zu sein, aber der Abfall des Herzogs Moritz von Sachsen und der dem Kaiser abgepreßte Passauer Vertrag vom 2. Mai 1552 (Hortleder, Deutscher Krieg S. 1037—1045) 30 änderte die ganze Situation mit einem Schlage. Mochte man in evangelischen Kreisen in erster Linie die Abschaffung des verhaßten Interims begrüßen, die wichtigste Bestimmung des Vertrages war doch die, daß, auch wenn der binnen Jahresfrist auf einem Reichstage noch einmal zu machende Versuch, durch ein allgemeines oder Rationalionzil oder durch ein Religionsgespräch eine Einigung in der Religion zu erzielen, nicht ge-35 lingen würde, nichtsdestoweniger zwischen beiben Parteien Frieden bleiben und kein Stand das Recht haben solle, die Augsburger Konfessionsverwandten ihres Glaubens wegen zu beschädigen oder zu vergewaltigen. Wurde dies endgiltig durchgesetzt, was die Mehrzahl der Stände bereits als eine Notwendigkeit erkannte, dann bedeutete dies einen vollständigen Bruch mit der ganzen kirchen- und staatsrechtlichen Entwicklung, 40 wie man sie aus dem Mittelalter überkommen. Einheit der Religion und der Kirche hatte stets zum Begriffe des Raisertums gehört, auch Luther konnte sich dies kaum anders denken. Niemand sah vielleicht in dieser Beziehung klarer als der Kaiser, der damit die Idee seines Lebens aufgeben sollte, daher begreift man seine Bestrebungen, einem Frieden auf der Basis der Gleichstellung der Religionen entgegenzuwirken, und als dies 45 nicht abzuwenden war, seinen Entschluß, um sein Gewissen zu salvieren, sich ganz von diesen Berhandlungen zurückzuziehen und alle Gewalt seinem Bruder Ferdinand zu übertragen, der zwar eben so stand, aber doch bereiter war, wenn auch mit schwerem Herzen, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Dabei ist wohl zu beachten, daß man auf der andern Seite, wie bestimmt man auch den Frieden forderte, den Gedanken einer 50 Gleichberechtigung der Religionen, den Gedanken, daß zwei Religionen im Reiche sein sollten, im Prinzip nicht weniger verwarf. Man würde römischerseits mit dem Borwurfe des vermeintlichen Widerspruchs zwischen der von den Evangelischen geforderten Gewissensfreiheit mit der thatsächlich geübten Intoleranz etwas vorsichtiger sein, wenn man sich klar machen wollte, daß die große Errungenschaft von Luthers Auftreten in 55 Worms, die Gewissensfreiheit, oder wie ich es an anderer Stelle ausgedrückt habe, des Rechtes des Einzelnen, auf die eigene Gefahr hin auch irren zu dürfen, entgegen der uns Modernen als selbstoerständlich geltenden Forderung die Religionsfreiheit als notwendige Konsequenz nach der Meinung der Zeit noch keineswegs in sich schloß, wie z. B. auch die Erklärung der 1555 zu Naumburg versammelten evangelischen Fürsten (bei Lebenmann I cap. 1 fol. 120) zur Genüge ergiebt. Einheit der Religionsübung und der öffentlichen Lehre, während jeder, wie Luther es ausdrückte, für sich glaube, was er wolle, war eine Forderung, die die Evangelischen in ihren Gebieten nicht minder vertraten, der sie auch im Reiche am liebsten Anertennung verschafft hätten, und so war auch für sie der Gedanke der Stabilierung zweier Religionen im Reiche ein Opfer, für beide Teile nur 5 annehmbar in der Hoffnung, mit der Zeit oder durch Ausgleich doch noch die eigene

Anschauung zum Siege zu bringen.

Als der lange in Aussicht genommene Reichstag endlich am 5. Februar 1555 zu Augsburg eröffnet wurde, schien das Bestreben Ferdinands und der meisten Fürsten, die weltlichen hatten mit wenigen Ausnahmen nur ihre Räte geschickt —, mehr auf 10 Festigung des Landfriedens als des Religionsfriedens zu geben. Nicht ohne Grund fürchtete man dem gegenüber bei den Protestanten, daß man auf diesem Wege erst eine starte exetutive Gewalt schaffen wolle, welche dann dem Zustandekommen des Religions= friedens hinderlich sein oder ihn wenigstens erschweren könnte. Und es gelang ihnen, für die Frage des Religionsfriedens die Priorität durchzusezen. Ihre erste Forderung 15 war unbedingter Friede ohne Rücksicht auf ein Konzil. Man begreift, daß man sich auf der Gegenseite dazu nur schwer entschloß. Denn mittelbar wurde damit auch von den Römischen anerkannt, daß das Konzil mit seinem Papsttum nicht mehr die autoritative Gewalt sein könne, daß es jedenfalls in den deutschen Angelegenheiten keine entscheidende Macht mehr sein solle. Aber das Friedensbedürfnis war zu groß, die Sorge, 20 noch mehr zu verlieren als sie verloren hatten, zu beängstigend, so daß auch die geistlichen Fürsten zustimmten, nur der Augsburger Kardinal Otto von Truchses, damals der entschiedenste Vertreter römischen Kirchentums im Reich, erhob offenen Protest (Lehenmann Buch I S. 24). Auf eine Vergleichung durch christlich-freundliche Mittel sollte zwar auch ferner noch gedacht werden, aber gleichwohl, auch wenn sie nicht zu stande 25 täme, sollte, so wurde es beschlossen, "in alle Wege ein beständiger, beharrlicher, un= bedingter, für und für ewig währender Friede beschlossen und aufgerichtet sein" und zwar zwischen den Bekennern "der alten Religion und den Ständen, so der Augsburger Ronfession verwandt sind".

Nachdem dies erreicht war, einigte man sich verhältnismäßig schnell über die kirchliche so Jurisdiktion. Die geistlichen Stände verzichteten auf die Jurisdiktion in den evangelisch gewordenen Gebieten gegen das Versprechen, daß die Kapitel nicht aus den protestantischen Städten vertrieben werden sollten. Es könnte auffallen, daß die Protestanten mit Ausnahme der davon unmittelbar betroffenen Städtevertreter dieser letzteren Bestimmung so wenig Widerstand entgegen setzten, da sie sich dadurch doch eines sehr erheblichen Teiles des 35 ihnen wie allen Ständen zuerkannten Reformationsrechtes begaben. Indessen verdient beachtet zu werden, daß es für den so auf dem Wege Rechtens geschaffenen Zustand — tatholische Stifte und Kapitel in einer protestantischen Stadt — schon Analogien gab und man auch schon früher von Wittenberg aus sich in diesem Sinne erklärt hatte. Als im Jahre 1533 zwischen der Stadt Münster und ihrem Bischof ein Bergleich geschlossen 40 wurde, geschah er auf der speziell von Philipp von Hessen vorgeschlagenen Grundlage, daß zwar die städtischen Pfarrtirchen evangelisch wurden, der Dom aber päpstlich blieb (vgl. Cornelius, Geschichte des Münsterischen Aufruhrs, Leipzig 1855 I 209 ff.). Und als man in Augsburg unter oberländischem Einfluß daran ging, das Reformationsrecht auch auf den Dom auszudehnen und das Kapitel zu vertreiben, und diese Dinge bei 45 Gelegenheit der Wittenberger Konfordie (s. d. A.) zur Sprache kamen, war man daselbst ganz anderer Meinung, und Melanchthon bestritt in einem sehr merkwürdigen Gutachten (Corp. Ref. III 294 ff., vgl. Th. Rolbe, Annal. Luth. 224 ff.) diese Ausdehnung des Reformationsrechtes, weil das Patronat über die Domstifte nicht den Städten, sondern letztlich dem Kaiser zustünde, also eine Reformation derselben ein Ein= 50 greifen in fremdes Recht bedeutete, und es ist nicht undentbar, daß man sich jetzt daran erinnerte.

Hinsichtlich der eingezogenen Güter war man sich klar, daß eine Rückgabe nicht mehr möglich war. Man beschloß, daß niemand wegen der bis zum Passauer Bertrage erfolgten Einziehung der Güter, die nicht Reichsunmittelbaren gehörten, an- 55 aekochten werden solle. Aber die Hauptfrage war, wie es in Zukunft gehalten werden solle. Sollten die Segnungen des Friedens auch denen zu teil werden, die künftig zur augsburgischen Konfession übertreten würden? Jede Partei wußte, daß von der Entscheidung dieser Frage der Fortbestand der katholischen Religion im Reiche ab-Rein Teil wollte nachgeben. Beide übergaben die unverglichenen Bunkte 60 hing.

dem Könige Ferdinand, und dieser, der nur mit Widerstreben in die bereits vereinbarten Puntte gewilligt hatte, bestand, von allen geistlichen Fürsten unterstützt, auf der Exemtion der geistlichen Stifte: "Wo der Geistlichen einer von der alten Religion abtreten würde, soll derselbig sein Erzbistum, Bistum zc. alsobald verlassen . . auch den 5 Capituln . . eine Berson der alten Religion zu wählen und zu ordnen zugelassen sein." Hiernach war den Kapiteln nicht auferlegt, sondern nur zugelassen, Altgläubige zu wählen. Die Dehnbarkeit dieser Formel, die nicht unbeabsichtigt gewesen sein kann und vielleicht direkt auf eine Forderung der Gegenpartei zurückzuführen ist, schien die Sache einzelnen evangelischen Ständen weniger bedenklich zu machen, zumal wenn sie nicht 10 als Vereinbarung (sondern unter Widerspruch der Evangelischen) ausginge und man eine Gegenforderung bewilligte, nämlich daß den unter den geiftlichen Obrigkeiten lebenden Protestanten der Fortbestand der evangelischen Religion gewährleistet würde, also den geistlichen Ständen eine ähnliche Beschräntung des Reformationsrechts auferlegt wurde, wie den evangelischen Städten in Bezug auf die Domkapitel. Dies war der von den 15 Evangelischen acceptierte Vorschlag Augusts von Sachsen. Wie bedeutsam er war, zeigte die Erregung, die er bei den geistlichen Hervorrief. Jede Obrigkeit habe das Recht, über die Religion in ihrem Lande zu verfügen, erklärten sie, weshalb es ihnen allerdings den bisher geduldeten Protestanten gegenüber auch einmal anders gefallen Indessen Ferdinand erkannte, daß ohne eine solche Bestimmung die Protestanten 20 nicht zu befriedigen waren, von ihr also letztlich das Justandekommen des Friedenswerkes abhing. Es gelang ihm die geistlichen Fürsten gefügiger zu machen, aber sie be= standen darauf, daß dieser Beschluß nicht in offenem Abschied zum Ausdruck komme, sondern in einer beigefügten Deklaration (urspr. "Asseturation" genannt), was jedenfalls in ihren Augen schon eine Abschwächung der Verbindlichkeiten bedeutete, und evangelischer-25 seits ging man unter Führung Sachsens und Hessens darauf ein.

Ranke hat geurteilt, man habe eben damals nicht weiter kommen können, diese Bestimmungen drückten ungefähr das Verhältnis der Macht aus, welches sich damals in beiden Parteien entwickelt hatte. Dem wird man nicht unbedingt zustimmen können. Hätten damals mannhaftere Personen an der Spize des Protestantismus gestanden, erfüllt von dem ersten Feuer der Begeisterung wie dreißig Jahre früher, so würde der Friede anders gelautet haben. Aber Landgraf Philipp war früh gealtert und als gestrochener Mann aus der Gesangenschaft zurückgesehrt, und jene fürstlichen Epigonen, deren Führer ein August von Sachsen sein konnte, waren, etwa abgesehen von Christoph von Württemberg, nicht danach angethan, sich von großen allgemeinen Gesichtspunkten oder dem Interesse für das Ganze des Protestantismus leiten zu lassen. In ihnen verstörperte sich bereits der werdende Territorialismus mit seiner Gleichgiltigkeit gegenüber dem, was hinter dem nächsten Schlagbaum vor sich ging. Der Frieden sollte ein ewiger, von jeder Vergleichung, von jedem Konzil unabhängiger sein, er sicherte den eigenen Bestisstand in kirchlicher wie staatlicher Beziehung, das war es, was vor allem in die Augen stach und seine Mängel, seine Widersprüche und damit seine Gesahren geringer

erscheinen ließ.

Wir fassen die Bestimmungen desselben, wie sie am 25. September 1555 endgiltig zu stande kamen, kurz zusammen. Der Frieden sollte allen Anhängern der Augustana gelten ohne Spezialisierung irgend einer Ausgabe derselben, was die Evangelischen 45 ausdrücklich abgelehnt hatten (Wolf a. a. D. S. 61; Schwabe a. a. D. S. 225). Damit waren, ob beabsichtigt oder nicht steht dahin, die zu Calvin neigenden in den Frieden mit einbezogen, und nur, wie es schon im Passauer Vertrage hieß, die durch die Reichsabschiede verdammten Setten ausgeschlossen worden. Die geistliche Jurisdittion sollte in den protestantischen Gebieten ruhen, eingestellt und suspendiert werden, wogegen 50 die Rapitel aus den protestantischen Städten nicht vertrieben werden durften. Die ein= gezogenen geistlichen Güter, welche nicht Reichsunmittelbaren gehören und deren Besitz bis zur Zeit des Passauer Vertrages oder "seithero" die Geistlichen nicht mehr gehabt haben, bleiben in den Händen der Evangelischen. Nur den weltlichen Ständen steht unbeschränkte Religionsfreiheit im Sinne der Religionsübung zu, sie sind auch die 55 Herren der Religion ihrer Unterthanen — nam ubi unus Dominus, ibi sit una religio —, denen, falls die Religion des Landesherrn ihnen nicht gefällt, nur das traurige Recht bleibt, nach Verkauf von Hab und Gut und gegen billigen Abtrag der Leibeigenschaft und Nachsteuer auszuwandern. Der Übertritt eines geistlichen Fürsten zur Augsburgischen Konfession zieht nach dem durch den König dem Friedensinstrument 60 einverleibten sogenannten Reservatum ecclesiasticum ("da beider Religion Stände

sich für den Fall nicht haben vergleichen können . . ., so hat der König . . . gesetzt"), den Berluft seiner geistlichen Würde und seines Amtes wie der Reichslehen nach sich. wogegen die protestantische Forderung, daß den unter geistlichen Fürsten lebenden evangelischen Unterthanen freie Religionsübung garantiert wurde, nicht in den Abschied selbst, sondern in eine Nebendeklaration aufgenommen wurde. Das Keichskammergericht, in 5 das jetzt auch die Protestanten ausdrücklich aufgenommen wurden, sollte über den Bestand des Friedens wachen.

Übersieht man das Ganze und zieht in Betracht, daß damals vielleicht nur der zehnte Teil von Deutschland römisch war (man berechnete 7/10 Lutheraner, 2/10 Setten, 1/10 Ratholiken), der Protestantismus also doch numerisch thatsäcklich als Sieger aus dem 10 großen Kampfe hervorgegangen, so war der Erfolg der langen Friedensverhandlungen in der That ein sehr geringer. Aber nicht das ist das traurigste an diesem Religionsfrieden, daß dem Protestantismus die Möglichkeit genommen wurde, weitere Gebiete zu ergreifen, daß durch das reservatum ecclesiasticum dem Katholizismus ein großer Teil Deutschlands dauernd verschrieben wurde, sondern daß damit wenigstens im luthe= 15 rischen Protestantismus die kaum begonnene Reformation abgebrochen und nie wieder aufgenommen wurde. Man glaubte, weil man sich nach außen nicht mehr ausbreiten tonnte, auch im Innern fertig zu sein, und begnügte sich damit, das wenige, was man errungen hatte, festzulegen: es entstanden die Lehrstreitigkeiten und nicht unbeeinflußt davon die Beamtenkirche. Theodor Rolde. 20

Augusti, Johann, Christian Wilhelm, gest. 1841.

Augusti war ein fruchtbarer, viel bewanderter und viel gewandter Schriftsteller, dessen Fleiß und Regsamkeit die Wissenschaft manches verdankt, obgleich es seinen Arbeiten häufig an Gründlickeit und an jener Durchsichtigkeit und Vollendung fehlt, die auf das Präditat des Klassischen Anspruch machen darf. Das meiste von ihm ist entweder apho= 25 ristischer und rhapsodischer oder kompilatorischer Art, ohne ein das ganze beherrschendes Prinzip, ohne das höhere Walten eines die Masse des Stoffes durchdringenden und Was sein äußeres Leben betrifft, so gehörte er einer ursprünglich belebenden Geistes. jüdischen Familie an. Sein Großvater war Rabbiner, trat aber zum Christentum über, was begreiflicherweise viel Aussehen machte. Der Bater unseres Augusti, erst Pfarrer 20 zu Eschenberga im Gothaischen, dann Superintendent zu Ichtershausen, hat seine Bekehrungsgeschichte in einer jetzt selten gewordenen Druckschrift veröffentlicht (vgl. Saat auf Hoffnung, Zeitschr. für die Mission der Kirche in Israel, 1866 und K. Axenfeld, Eine Sammlung von Lebensbildern gläubiger Christen aus dem Volke Israel, 1874). Joh. Chrift. Wilhelm Augusti ist in Eschenberga den 27. Ott. 1772 geboren, seine erste Bil= 85 dung verdankte er dem gelehrten Pfarrer Moller zu Gierstädt, der ihn auch in das Studium der hebräischen Sprache einführte. Dann besuchte er das Gymnasium in Gotha und benutzte den Unterricht von Kaltwasser, Manso und Döring. Im Jahre 1790 bezog er die Universität Jena. Nachdem er seine theologischen Studien daselbst vollendet hatte, ließ er sich besonders durch den Generalsuperintendenten Löffler bewegen, 40 sich der akademischen Laufbahn zu widmen und habilitierte sich 1798 als Privatdozent der Philosophie in Jena. Er las über orientalische Sprachen; im Jahre 1803 ward ihm die ordentliche Professur in diesem Fache übertragen, nachdem er schon 1800 außerordentlicher Professor der Philosophie geworden war. Seine Gewandtheit im Disputieren verschaffte ihm unter den Jenensern einen hohen Respekt, besonders nachdem es ihm ge= 45 lungen war, in einem gelehrten Kampfe seinen Gegner, Friedrich Schlegel, buchstäblich in die Flucht zu schlagen. Die Universität Rinteln ernannte ihn 1808 zum Dottor der Theologie. Im Jahre 1812 folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor der Theologie nach Breslau und bekleidete in den verhängnisvollen Jahren 1813 und 1814 das Rektorat daselbst. Im Jahr 1819 ward er an die neu gegründete Universität Bonn 50 berufen, wo er als Professor primarius neben den jüngeren Docenten Sack, Lücke, Gieseler, später auch Nitzsch, die ältere Schule an der evangelischen Fakultät vertrat, von den Studierenden als Vater verehrt und seines zwanglosen gemütlichen Wesens halber von vielen geliebt wurde. Im Jahre 1828 wurde er, jedoch mit Beibehaltung seiner theologischen Lehrstelle, zum Oberkonsistorialrat in Coblenz ernannt, und nachdem 55 er 1835 einen Ruf nach Darmstadt als Prälat ausgeschlagen, erhielt er die Würde eines Konsistorialdirektors. In Coblenz, wohin er zu einer Kandidatenprüfung gereist war, ereilte ihn der Tod den 28. April 1841. Die Leiche wurde zu Schiff nach Bonn gebracht und auf dem dortigen Kirchhof beerdigt.

Augustis theologische Richtung läßt sich schwer mit einem Wort bezeichnen. Der Bibel gegenüber nimmt er eine durchaus freie tritische Stellung ein, während er sich zur Aufgabe machte, das kirchliche Dogma gegen den Rationalismus zu verteidigen. Von den spekulativen Versuchen, das Dogma zu vertiefen, blieb er unberührt; es sind 5 mehr orthodoxe Machtsprüche, als eingehende Erörterungen, die er, auf Autoritäten gestütt, dem Subjektivismus der modernen Denkweise entgegensetzt. So beruft er (in der Vorrede zu seiner Dogmatik 1809, 2. Aufl. 1825) mit Emphase auf das betannte Wort Lessings zu Gunften der alten Spfteme und seiner Konsequenz gegenüber dem Flickwert neologischer "Stümper und Halbphilosophen". Um das historische Ver-10 ständnis der Dogmen hat er sich durch die Herausgabe seiner "Dogmengeschichte" (1805, 4. Aufl. 1835) ein unbestrittenes Berdienst erworben: denn wenn seit Semmler die Dogmengeschichte mehr im Interesse der Dogmenkritik behandelt worden war, so lenkte Augusti zuerft zu einer Behandlung ein, im positiven Interesse des Dogmas und der Dogmatik selbst. — Unter seinen zahlreichen Schriftwerken haben die exegetischen 15 sich meist überlebt; Erwähnung verdienen sein Grundriß einer historische kritischen Ein= leitung ins AI., Leipz. 1806 (2. Aufl. 1827), seine Teilnahme an der Bibelüberssetzung (s. de Wette), sein gemeinschaftlich mit Höpfner herausgegebenes exegetisches Handbuch des AI. (1797—1800), seine Übersetzung und Erklärung der fath. Briefe, Temgo 1801—1808, 2 Bde, und die Ausgabe der Apolityphen des AI., Leipz. 1804. 20 Unter seinen archäologischen Werken sind neben seinem Handbuch der christl. Archäologie, Leipz. 1836, 37, 3 Bde, und seinem Lehrbuch der christl. Altertumer, Leipz. 1819, besonders seine Dentwürdigkeiten aus der christl. Archäologie (Leipz. 1817—1831, 12 Bde) zu nennen. — In dem Agendenstreite zu Anfang der zwanziger Jahre nahm Augusti, wie Ammon, mit dem er sonst nicht immer harmonierte (vgl. die Borrede zur Dogma-25 tit), eine gegnerische Stellung zu Schleiermacher ein und rebete dem liturgischen Recht der Fürsten, dem Territorialspstem, sowie der Konsistorialverfassung das Wort; vgl. Aritik der neuen preußischen Kirchenagende, Frankfurt 1824; nähere Erklärung über das Majestätsrecht in kirchlichen, besonders liturgischen Dingen, Frankfurt a. M. 1825, und Nachtrag zu dieser Schrift, Bonn 1826. Von weiteren Schriften Augustis -auf dem 30 Gebiete der Religions= und Kirchengeschichte, der Patristik und kirchlichen Statistik verdienen noch außer einer Übersetzung und Erläuterung einzelner Stucke des Koran (Weißenfels 1798) hervorgehoben zu werden sein lateinisches Kompendium (Epitome) der Kirchengeschichte, Leipzig 1834; seine historische Einleitung in die beiden Hauptkatechismen der evangelischen Kirche, Elberfeld 1834; seine Ausgabe der loci commu-35 nes des Melanchthon (Leipzig 1821); sowie seine (nicht vollständige, von Riemeyer übertroffene) Herausgabe der reformierten Bekenntnisschriften, seine patristische Chrestomathie, seine (nach dem Tode des Verfassers von Ritzsch herausgegebenen) Beiträge zur dristlichen Kunstgeschichte und Liturgit, 2 Bändchen, Leipz. 1841, sowie eine Menge von Programmen, Dissertationen, einzelne Abhandlungen und Editionen kirchlicher 40 Schriftsteller. Sagenbach +.

Augustinier (Mönche). — Jos. Pamphilus, Chronica ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini, Rom. 1584 (4°); Nitol. Erusenius, Monasticon Augustinianum, Monac. 1623; L. Torelli, Secoli Agostiniani ovvero Hist. generale del s. Ord. Eremitano di San Agostino, Bologn. 1659, VIII voll. fol.; Helhot, t. III; 1—86; Giucci, Iconogr. storica etc., 45 VII, 57—68. — Vor allen wichtig: Theob. Rolbe, Die beutsche Augustinerkongregation und Joh. v. Staupiz, Gotha 1879. Vgl. auch Fr. Bauer, S. J., Art. "Augustiner" im RAL", I (S. 1655—1666).

Augustin ist zwar als Förderer assetischen Gemeinschaftslebens sowie als Instructor der einem solchen sich widmenden Personen seiner näheren Umgebung (zuerst einer Ansahl seiner Freunde, wie Alppius, Evodius, Severus, Prosuturus, Possidius x., später eines Vereins von Nonnen in Hippo) thätig gewesen. Aber eine Ordensregel hat er nicht versaßt. Nur uneigentlicherweise kann sein Mahnschreiben an die Hipponenser Nonnen (= Ep. 211 ed. Bened., oder Ep. 109 n. ält. Jählung) als "Regel" für klösterliches Leben gelten. Dieselbe — aufgenommen in Holstenius' Codex regular. mon. I, 347—350 — ist zum Grundstod geworden, aus welchem die drei übrigen unter Augustins Namen überlieserten, aber sämtlich unechten Klosterregeln hervorgewachsen sind, nämlich 1. die Reg. prima s. consensoria monachorum in 9 Kapp. (bei Holft. II, 121 f.); 2. die Reg. secunda in 5 Kapp. (ebd. II, 122 f.), sowie 3. die Reg. tertia, in qua latine tradidit ea quae ad communem vitam clericorum perti-

nent, in 45 Kapp. (ebd. 123—127). Diese letzte ist eine erst dem MU. angehörige Kompilation aus mehreren pseudoaugustinischen Sermonen (vgl. Kolde, S. 5; Reuter, Augustinische Studien, S. 436 f.). Trotz dieses apotryphen Characters ist gerade diese Reg. tertia von zahlreichen mönchischen Genossenschung zu Grunde gelegt worden. 5 Sie war es, die Dominicus seinem Predigerorden (1216) zur Grundlage gab. Auf ihr susten die zahlreichen kleineren Eremitenvereine Mittelitaliens (entstanden im 12. und 13. Jahrh.), durch deren Bereinigung zu einem größeren Ganzen zwei Päpste der ausgehenden Hohenstaufenzeit den bedeutendsten der nach Augustin benannten Orden ins Leben riesen.

10 Der Augustiner-Eremiten-Orden (oder Aug.-O. schlechtweg) entbehrt der geschichtlichen Einzelperson eines Stifters. Er ist ein Produkt papstlicher Politik, von Innocenz IV. und Alexander IV. geschaffen, um den rasch zu riesiger Stärke herangewachsenen beiden ersten Hauptbettelorden ein zwar ähnlich geartetes, aber dem papstlichen Stuhle noch unmittelbarer nahestehendes und ihm zu strittestem Gehorsam verpflichtetes Institut 15 zur Seite zu stellen. Die strenge Einschärfung der Gehorsamspflicht in Abt. III (De gubernatione) der Konstitutionen und namentlich das direkte Unterstelltsein des Generalpriors unter die Autorität des Papstes (Constit. III, 5, in Holst. C. Reg. IV, 278; val. Rolde, S. 34) verähnlicht diese Genossenschaft in etwas der Gesellschaft Jesu. — Der augustinisch geregelten Eremitenvereine, die den beiden genannten Päpsten als 20 Haupstühen zur Ausführung ihres Vorhabens dienten, waren es hauptsächlich drei: die Iohannboniten (gestiftet 1209 von Joh. Bonus bei Cesena), die besonders rigoristisch lebenden Brittinianer oder Brictiner (j. d. A.) in der Nähe von Fano, und die Wilhelmiten (Eremitae Guillelmitae) — von welchen freilich die letztgenannten sich widersetzlich zeigten und daher schließlich von dem Einigungswerke ausgeschlossen werden mußten. 25 Innocenz IV. schrieb diesen Vereinen durch eine Bulle vom 16. Dez. 1243 (worin es u. a. heißt: Non volentes vos sine pastore sicut oves errantes post gregum vestigia vagari, universitati Vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus in unum Vos regulare propositum conformantes Regulam B. Augustini et Ordinem assumatis) die Augustinerregel als gemeinsame Lebensordnung vor und 20 ernannte den Kardinal von St. Angeli zu ihrem Protektor. Alexander IV. bemühte sich, die Bereinigung noch fester zu bilden; wie es heißt, war ihm der heil. Augustin im Traum erschienen. Eine im Convent Maria del Popolo zu Rom im März 1256 unter Leitung des Kardinal Richard v. St. Angeli gehaltene allgemeine Versammlung wählte den bisherigen Johannboniten-Prior Lanfranc Septala aus Mailand zum Ge- 85 neralprior des vereinigten Ordens. Alexander bestätigte das hier Beschlossene durch die Bulle Licet Ecclesiae catholicae vom 13. April 1256; später erflärte er den Orden für frei von der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit und gewährte ihm weitere Bergünstigungen, entließ aber zugleich jene Wilhelmiten (welche zur Benedittinerregel übergingen) aus dem Ordensverband. Mehrere Generalversammlungen (1287, 1290; dann 1575 und 40 1580) bildeten die Statuten des Ordens zur jetzt vorliegenden Gestalt aus, wie Papst Gregor XIII. sie bestätigte (Holft. IV, 227—357; vgl. die Inhaltsübersicht bei Kolde, S. 17—38). Es sollen alle 6 Jahre allgemeine Versammlungen stattfinden; nur sie dürfen einen neuen General wählen. Die Ordenstracht ist schwarz, mit schwarzer Kutte. Den Mönchen sind nur wollene Semden und Bettdeden erlaubt, keine leinenen. Außer 45 den allgemeinen Fasten sind noch besondere vorgeschrieben. Die Klosterklausur, insbesondere der Ausschluß aller Frauen, ist von beträchtlicher Strenge.

Der Orden vermehrte sich nach und nach bis auf 42 Provinzen (nehst den Bitariaten von Indien und Mähren), mit 2000 Klöstern und 30,000 Mönchen. Bon den
Päpsten wurde außer anderen Borrechten den Augustinern besonders das eingeräumt, 50
daß der Sakristan der päpstlichen Kapelle (Sacristiae pontificiae praesectus) stets aus
ihrem Orden genommen wird. — Neben den Minoriten, Dominikanern und Karmelitern gilt seit Ende des 13. Jahrh. der Augustinerorden als vierter Haupt-Mendikantenorden; erst eine Bulle Pius V. von 1567 ergänzte durch Hinzussügung der Serviten
(s. d.) diese Bier- zu einer Fünfzahl. — Die Gelehrtengeschichte des Ordens dis 55
zu Staupitz und Luther weist (wie der Überblick dei Rolde, S. 49 ff. lehrt) sast nahmslos streng rechtgläubige, dem päpstlichen System unbedingt ergebene Bertreter auf.
Nur der Dordrechter Terminierer Bartholomäus (um 1380), welchen Gerhard Groot
pantheistisch-freigeistiger Irrlehren überführte, macht eine Ausnahme (vgl. Preger in den
Wünch. Ntad. Abhh. 1894, XXI, S. 24 ff.). Wegen Joh. Proles u. Joh. v. Paltz 60

als hervorragender Schriftsteller des Ordens in der letzten Zeit vor der Reformation s. die bes. Artikel. — Berühmte Heilige besitzt die augustinische Ordensgeschichte besons ders an Nikolaus von Tolentino († 1246), Johannes Facundus († 1479), Thomas v. Villanova († 1555) und Thomas a Jesu († 1582).

In Bezug auf die zu erheblicher Zahl erwachsenen Reform=Kongregationen des Ordens gilt es zwischen den außerdeutschen und den (seit Mitte des 15. Jahrh.)

auf deutschem Boden ins Leben getretenen zu unterscheiden.

A. Außerdeutsche Augustiner=Reformen. Als die ursprüngliche Strenge des Ordens, besonders in betreff des Armutsgelübdes, sich zu verlieren anfing, bildeten sich 10 verschiedene Kongregationen behufs Rückiehr zur ursprünglichen Regel. Ihrer wurden innerhalb des älteren oder "beschuhten" (nicht barfüßigen) Ordens, soweit Deutschland nicht in Betracht kommt, nach und nach 12, die meistens auf italischem Boden entstanden, nebst einer französischen, einer dalmatischen und einer spanischen (s. die voll= ständige Aufzählung bei Bauer I.c., S. 1659). Während diese Kongregationen älteren 15 Datums sämtlich unbedeutend blieben, erlangte die durch Thomas a Jesu († 1582) um die Mitte des 16. Jahrh. gegründete und u. a. durch den edlen Mystiker Ludwig von Leon (vgl. d. A.) berühmt gewordene spanische Baarfüßerkongregation des Augustiner= ordens (auch Augustiner=Recollecten genannt) beträchtliche Verbreitung sowohl im Mutter= lande, wie in den span. Rolonien. Gregor XV. gab ihr 1622 eine besondere Ber-20 fassung; sie verbreitete sich besonders auch nach den Philippinen, Mexiko, Peru 1c. In Spanien hat jede Provinz ein einsames Kloster (Eremitage), wo die es wünschenden Monche ein ganz strenges Einsiedlerleben führen können. Fasten und Visitationen durch den Prior sind streng vorgeschrieben. Auch Laienbrüder gehören dazu: die Conversi mit der Kapuze, die Commissi ohne dieselbe. Die Reform gewann auch in Italien 25 und Frankreich Anhänger, im letzteren Lande unter dem Namen Augustins déchaussés oder Petits Pêres (vgl. den Liber caerimoniarum Fratrum discalceatorum O. Eremitarum S. Augustini, Lugdun. 1642, sowie die weitere hierher gehörige Speziallitteratur (bei Bauer, S. 1662).

Erst innerhalb dieses augustinischen Barfüßerordens, und zwar wesentlich nur in ben spanischen Provinzen desselben, nicht auch in Italien und Frankreich, gelangte das Institut weiblicher Augustiner (das in vorreformatorischer Zeit nur in Gestalt einiger weniger Nonnenkonvente, besonders in Benedig, Dortrecht und Courtray bestanden hatte) zu ansehnlicherer Bedeutung und Berbreitung. Bereine reform ierter Augustinerinnen wurden gestisstet: zuerst 1589 in Madrid durch ein Hossfräulein Prudentia Grillo unter der Priorin Iohanna Belasquez (die sog. "verbesserten Augustinerinnen"); alsdann barfüßige Augustinerinnen nach Anordnung der heil. Theresia durch den Erzbischof Juan de Ribera in Alcoy bei Valencia 1597, sowie durch die Königin Luise, Gemahlin von Johann IV. in Portugal, welche 1663 ein anderes Barfüßerinnenkloster nahe bei Lissadon gründete (mit besonders strenger Klausur, sodaß sie selbst nicht mit den nächsten Berwandten sprechen dürsen und auch beim Besuche des Arztes sich ganz verhüllen müssen). Ferner die von Wariana Manzanedo v. St. Joseph 1603 zu Eydar in der Provinz Guipuscoa gestisteten "Schwestern von der Recollection" (Recollectinnen) mit höchst strenger Regel, desonders was Wahrung des Armutsgelübdes und grobe, ärmliche Besteidung (ohne Leibwäsche, — die nur in Krankheitssällen gestattet ist!) betrifft.

Much in den Tertiarierorden des hl. Augustin — ein erst seit Anfang des 15. Jahrhunderts, und zwar zunächst nur in Gestalt von Frauengenossenschaften (erst seit 1470 auch in Gestalt männlicher Vereine) ins Leben getretenes Institut — drang der Reformtrieb des 16. Jahrh. mehrfach ein. Berühmt wurden die zu dieser Absteilung des Ordens gehörigen Hospitalschwestern des Thomas v. Villanova, Erzbischofs von Valencia, gestistet durch denselben in dieser Stadt, bald nach Übernahme seiner

Metropolitanwürde (1545).

B. Deutsche Augustinerreformen. Für Deutschland — das seit 1299, bis wohin es als Eine Ordensprovinz gegolten hatte, in vier Provinzen des Augustiners-Eremitenordens: eine rheinischsschwäbische, bayrische, thüringischssächse und kölnischs standische geteilt war — stellte das Bedürfnis nach Resormierung der Ordensdisziplin seit dem 15. Jahrh. in wachsender Stärte sich heraus. Besonders war hier die Habsgier der Klöster und das zur Stillung derselben dienende Unwesen der Sammelstellen oder "Termineien" (wie solcher u. a. nicht weniger als 8 für das eine Kloster Herzberg dei Torgau bestanden, u. s. f., vgl. Kolde, S. 47 f.) in üppigem Maße entwicklt. Wachdem frühere Bortämpser der auf Herstellung einer observantischen Resorm gerichs

teten Bestrebungen wie Zolter (1437 ff.) und Ludovici (1452 ff.) zunächst noch wenig ausgerichtet hatten, war es besonders Andreas Proles aus Dresden (geb. 1429, † 1503), der sich — seit 1460 als Ordensvikar — an die Spike der betr. Agitation stellte und unter schweren aber erfolgreichen Kämpfen eine streng observantische "Union" (später "Rongregation" genannt) zu Stande brachte, welche bis gegen Ende des Jahrhunderts 5 sich über die genannten vier deutschen Provinzen ausdehnte. Bgl. hierüber, sowie bes. über Staupit als Fortführer des von jenem begonnenen Werks die betr. Artikel sowie Rolde. S. 96 ff. — Durch Luthers Austritt aus dem Orden, welcher in bekannter Weise zahlreiche andere Glieder desselben nach sich zog, erfuhr der Orden schwere Verluste, von welchen sein deutscher Zweig sich nie wieder erholt hat. — Im 19. Jahrh. 10 wurden auch außerhalb Deutschlands viele seiner Klöster säkularisiert. Doch existierten ihrer um die Mitte des Jahrhunderts immer noch über 100, zum größten Teile in Italien und Frankreich. — Als noch dermalen bestehende deutsche Niederlassungen des Aug.=D. nennt H. Keiter (Bedingungen für den Eintritt in sämtl. relig. Männer= Orden und -Genossenschaften Deutschlands und Osterreichs, Regensb. 1895, S. 3) ihrer 15 vier, nämlich Fährbrück, Germersheim, Münnerstadt und Würzburg. Sig eines Provinzialats der "beschuhten Augustiner-Eremiten" ist noch Prag (ebd. S. 4).

## Bödler.

## Augustiner Chorherren s. Rapitel.

a) Bibliographische Litteratur: C. T. G. Schönemann, Biblio- 20 theca historico-litteraria patrum latinorum 2 Bbe, Leipzig 1792—94 (II, 8—363 = MSL 47, 9-197); U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge, Paris 1877—86 mit supplément 1888; p. 191–94 u. 2432–34; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2 verb. Aufl., Berlin 1896: S. 126 u. 1186—88; R. C. Kukula, Die Mauriner Ausgabe des Augustinus, SBA philos.-histor. Classe Bb 121, 122, 127, Wien 1890—92; 25 D. Rottmanner, Bibliographische Nachträge zn Dr. R. C. Kukulas Abhandlung: die Mauriner Ausgabe u. s. w., ebenda Bb 124. 1891; Jahresberichte über die Kirchenväter und ihr Verhältnis zur Philosophie im "Archiv für Geschichte der Philosophie" von L. Stein I, Berlin 1888 S. 642 ff., VII, 424 ff.

- b) Ausgaben: von J. Amerbach, Basel 1506, 11 partes in 9 tom. fol. (nachgedruckt 30 Paris 1515); von D. Erasmus, Basel 1528—29 in 10 tom. fol. (neu ediert Basel 1543, 1556, 1569, 1570; nachgedruckt Paris 1531 f., 1541, Benedig 1552, 1570, 1584; relativ selbstständig Lyon 1561-63); per theologos Lovanienses, Antwerpen 1577 in 11 tom. fol. (nachgebruckt Paris 1586, 1603, 1609, 1613 f., 1626, 1635, 1651 f., Genf 1596, Köln 1616); opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri, Paris 1679 35 bis 1700, 8 voll in 11 tom. fol. (nachgedruckt Paris 1689—1696 [tom. I—X]; "Antwerpen" ober vielmehr: Amsterdam 1700—1702 in 11 tom. fol., Bd XII 1703: appendix Augustiniana von J. Phereponus [Jean le Clerc]; Benedig 1729-35 in 11 tom. fol.; Benedig 1756—69 in 18 Bbn 4°; in ber Veneta tertia: Bassani 1797—1807 in 18 Bbn 4°; Benedig 1833—66 in 11 Bbn fol.; Paris apud fratres Gaume 1836—39 in 11 Bbn gr. 8°; accurante M\*\*\*\* 40 Paris 1841—42 in 11 85 n gr.  $8^{\circ}$  = MSL 32—46, 47: supplementum ad opera S. Aug.); CSEL, bis jest erschienen: I, 1 (CSEL vol. 33) confessiones ed. P. Knöa, 1896, II, 1 (vol. 34) epistolae 1—30 ed. A. Goldbacher, III, 1 (vol. 12) speculum ed. F. Weihrich 1887, III, 2 u. 3 (vol. 28) exegetische Schriften über den heptateuch ed. J. Zucha 1894 u. 95, VI, 1 u. 2 (vol. 25) antimanichäische Schriften ed. J. Zycha 1891 u. 92. — Daß die Wiener 45 Ausgabe die bisher beste, die editio princeps der Mauriner, so weit übertreffen wird, als zu wünschen ist, kann leider nicht sicher erhofft werden (vgl. ThLZ 1892 Sp. 130 ff. u. 421 ff., 1895 Sp. 364 ff., neuerdings die bibliographischen Bersehen ärgster Urt CSEL 33, XXXIII). Im folgenden Artikel ist unter steter Berücksichtigung des Textes des CSEL nach MSL citiert, weil allein diese Ausgabe z. 3. fast überall erreichbar ist; und zwar ist I = MSL 32, II = 5033, III = 34 + 35, IV = 36 + 37, V = 38 + 39, VI = 40, VII = 41, VIII = 42, IX = 43, X = 44 + 45, XI = 46. Citate in blogen Bahlen (ohne Buchtitel) weisen auf die confessiones.
- c) Billige Separatausgaben sind im modernen Buchhandel über ältere Separat= ausgaben s. Schönemann MSL 47, 125 ff. — leiber nur für wenige Schriften zu haben: de 65 utilitate credendi, de fide rerum quae non videntur, de fide et symbolo (in ben Sanctorum patrum opuscula selecta Innebrud 1868 ff. ser. I, 6), vita auctore Possidio, de catechizandis rudibus (ibid. I, 8; lettere Schrift allein in ber "Sammlung ausgewählter kirchenund dogmengeschichtl. Quellenschriften" ed. G. Krüger, Freiburg u. Leipzig 1891 ff., Heft 4); enchiridion ad Laurentium (sanct. patr. opusc. etc. ser. I, 16 und ed. Krabinger, Tübingen 60 1861; zusammen mit de doctrina ed. Bruder ed. stereotyp. Tauchnit 1838 u. ö.); opuscula selecta de ecclesia (sanct. patr. etc. ser. I, 27); de gratia et libero arbitrio (ibid. I, 35);

de praedestinatione sanctorum u. de dono perseverantiae (ibid. \*I, 36); de trinitate (ibid. I, 42 u. 43); in Joannem (ibid. II, 1 u. 2); confessiones (ed. Bruder ed. stereotyp. Tauchenis 1837 u. ö., ed. Pusey Oxford 1838, mit Anmerkungen ed. K. v. Raumer, Stuttg. 1856, 2. Aufl. Gütersloh 1876, ed. Martin Regensburg 1863); de civitate (ed. stereotyp. Tauchenis 2 voll. 1825 u. ö., ed. Strange Köln 1850, rec. Dombart, Leipzig 1863 u. 77), meditationes [unecht] soliloquia und manuale [unecht] (ed. Westhoff Münster 1854); select. Anti-Pelagian treatises (ed. W. Bright, Clarendon Press. Oxford 1880; — de spiritu et littera ist zulest von Teegius, Leipzig 1767, und von Olshausen, Königsberg 1826, separat herause

gegeben).

d) Deutsche Übersetzungen bietet für "Ausgewählte Schriften des hl. Aur. Augustinus" die "Bibliothek der Kirchenväter" (Kempten 1869 ff.). Einzelübersetzungen sind vorshanden: für die confessiones (u. a. von Rapp Stuttgart 1838, 8. Aufl. Bremen 1889; von Gröninger, Münster 1841; von F. Lachmann in der Reclamschen Universalbibliothek Nr. 2791—94; die beste mit lehrreicher Einleitung von B. Bornemann in der "Sammlung theol. Klassiker" 15 Bb 12 Gotha 1888), für de civitate (von Silbert, Wien 1826), de doctrina christiana (von Lichter, Coblenz 1829), de catechizandis rudibus (von Th. Ficker, Leipzig 1863), de spiritu et littera (von Hendler, Berlin 1846), de vera religione u. de moribus ecclesiae catholicae (von F. Leop. Graf v. Stolberg, Münster 1803), enchiridion (von Lichter, Mainz 1828), de sancta virginitate (München 1814), soliloquia [meditationes und manuale] (von Müller, Stuttgart 1857 und von Dreyer, Stehl 1886), endlich für ausgewählte Predigten (von Haas in "Nugustinus-Postille", Tübingen 1861, und von Leonhardi in "Die Predigt der Kirche"

Leipzig 1888 ff. Bd 5).

e) Aus ber allgemeinen Litteratur zur Patristik, Geschichte ber Philosophie und Dogmengeschichte sind hervorzuheben: Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclés. 25 XIII, 1—1075, édit. de Vénise 1732; R. Ceillier, histoire générale des auteurs sacrés, Paris 1729—50, tom. XI u. XII, 1744; J. F. C. Bähr, Gesch. der röm. Litteratur, Supplement Abth. II, Karlsruhe 1837; A. Ebert, Allgemeine Gesch. der Litteratur des Mittelsalters 2. Ausl. I, 212—251, Leipzig 1889; J. Feßler, institutiones patrologiae, denuo rec. B. Jungmann II, 1 Junsbruck 1892; D. Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 1894; H. Kitter, Wesch. der Philosophie 12 Bde, Hamburg 1829—53 (Bd VI, 153—443, 1841); J. Huber, Die Philosophie der Kirchenväter, München 1859; R. Eucken, Die Lebensanschauungen der großen Denker, Leipzig 1890; W. Winchen 1859; R. Eucken, Die Lebensanschauungen der großen Denker, Leipzig 1890; W. Winchen 1859; R. Guden, Die Lebensanschauungen der großen Denker, Leipzig 1890; W. Harnack, Gesch. der Lehre von der Seligieit allein durch den Glauben (Zhk I. 1891, S. 161—177). — Außerdem: 35 A. Schwarze, Untersuchungen über die äußere Entwicklung der afrikanischen Kirche mit bessonderer Verwertung der archäologischen Funde, Göttingen 1892.

f) Die Augustin-Litteratur im engeren Sinne ist so umfangreich, daß hier unter Verweis auf Chevalier und Potthast (oben a) nur eine Auswahl gegeben werden kann.

Das Wichtigste ist dabei mit einem Sternchen (\*) versehen.

a) Zur Biographie: Die vita\* S. Aur. Aug., Hipp. ep., ex ejus potissimum scriptis concinnata, welche die Mauriner, z. T. nach Tillemonts (vgl. e) Konzept dem tom. XI ihrer Ausgabe eingefügt haben (MSL 32 [I], 65—578; im folgenden A. als "vita" citiert); AS August tom. VI, 213—460, 1743; L. Berti, Commentarius de redus gestis S. Aug. librisque, Benedig 1756; F. A. G. Kloth, Der hl. Kirchenlehrer Aur. Aug., 3 Bde, Aachen 1839—40; 45 Poujoulat, histoire de S. Aug. 3 vols Paris 1845—46, 7. Auss., 3 Bde, Aachen 1839—40; 5. Hurter, Schaffhausen 1846—47; C. Bindemann, Der hl. Aug., 3 Ile, Berlin, Leipzig, Greisswald 1844—69; F. Böhringer, Aur. Aug. ("Die Kirche Christi und ihre Zeugen" I, 3) Zürich 1845, 2. Auss., 2 Bde Stuttgart (Leipzig) 1877—78; K. Braune, Monnika u. Aug., Grimma 1846; E. Feuerlein\*, Über die Stellung A.s in der Kirchens und Kulturgeschichte (H3 XXII. 1869 S. 270—313); H. A. Naville\*, S. Aug., Etude sur le développement de sa pensée jusqu'à l'époque de son ordination, Genf 1872; G. Boissier\*, la conversion de S. Aug. (Revue de deux mondes 85, Januar 1888, p. 43—69); A. Harnack\*, A.s Constessionen. Vortrag, Gießen 1888; F. Wörter, Die Geistesentwicklung des hl. Aug. bis zu seiner Tause, Paderborn 1892.

β) Zur Lehre Augustins: G. F. Wiggers, Versuch einer pragmatischen Darstellung bes Augustinismus und Pelagianismus 2 Bbe, Berlin und Hamburg 1821—33; H. R. Gortlage, Aur. Aug. sacrae scripturae interpres, Kopenhagen 1827; A. R. K. Fortlage, Aur. Aug. de tempore, Heibelberg 1836; A. Ritschl, expositio doctrinae Aug. de creatione mundi, peccato, gratia. Diss. phil., Hale 1843; Th. Gangaus, Metaphysische Psychologie des hl. Aug., Kegensb. 1852; J. Nirschl, Ursprung und Wesen des Bösen nach der Lehre des hl. Aug., Regensb. 1854; J. Köstlin\*, Die kathol. Lehre von der Kirche in ihrer ersten Ausbildung, 3. Art. (Deutsche Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. VII 1856 S. 91—104, 108—117); R. Ehlers, Aug. de origine mali doctrina. Diss. phil., Jena 1857; F. Ribbeck, Donatus und Augustinus 2 Tle, Elbersseld 1857—58; A. Franz, Das Gebet für die Todten u. s. m. nach den Schriften des A., Kordhausen 1857; A. W. Dieckhoff\*, A.& Lehre von der Enade (Theol. Zeitschr. v. Dieckhoff u. Kliesoth I 1860 S. 11 ff.); E. Melzer, Aug. atque Cartesii placita de mentis humanae sui cognitione etc. Diss. phil. Bonn 1860; M. M. Wilben, Die Lehre des hl. Aug. vom Opfer

der Eucharistie, Schaffhausen 1864; F. Nipsch, A.& Lehre vom Wunder, Berlin 1865; Th. Gangauf, Des hl. Aug. spekulative Lehre von Gott dem Dreieinigen, Augsburg 1865; J. Reinkens, Die Geschichtsphilosophie des hl. Aug., Schaffhausen 1866; Nourrisson\*, La philosophie de S. Augustin 2 vols, 2. Aufl. Paris 1866; C. van Endert, Der Gottesbeweis in der patrift. Zeit mit besonderer Berücksichtigung A.S. Freiburg 1869; J. Ernst, Die Werke u. Tu- 5 genden der Ungläubigen nach St. Aug., Freiburg 1871; Hamma, Die Lehre des hl. Aug. über die Concupiscenz (ThOS 55. 1873, S. 418—461); A. Dorner\*, Augustinus, Berlin 1873; 5. 3. Bestmann, Qua ratione Aug. notiones philosophiae graecae ad dogmata anthropologica describenda adhibuerit. Diss. theol., Erlangen 1877; &. Lösche, De Aug. Plotinizante in doctrina de deo disserenda. Diss. phil., Jena 1880; J. Storz\*, Die Philosophie 10 des hl. Aug., Freiburg 1882; W. Kahl, Die Lehre vom Primat des Willens bei Aug., Duns Scotus und Descartes, Diss. phil., Straßburg 1886; K. Scipio\*, Des Aur. Aug. Metaphysik im Rahmen seiner Lehre vom Übel, Leipzig 1886; Heuter\*\*, Augustinische Studien, Gotha 1887 (z. T. schon 3KG IV—VIII, 1881—86); K. Kühner, A.s Anschauung von der Erlösungsbedeutung Christi, Heidelberg 1890; J. Christinnecke, Causalität und Entwicklung in 15 der Metaphnsik A.s I Diss. phil., Jena 1891; G. J. Seprich, Die Geschichtsphilosophie A.s nach seiner Schrift de civitate. Diss. phil., Leipzig 1891; D. Rottmanner, Der Augustinismus, München 1892 (30 S.); W. Heinzelmann, A.s Ansichten vom Wesen der menschlichen Seele, Erfurt 1894.

Bgl. auch die Artikel "Donatismus", "Kirche", "Pelagius", "Sakrament", "Semipelagia= 20

nismus".

1. Augustinus — das praenomen "Aurelius" (Orosius lib. apol. 1, 4 CSEL 5, 604; Prosper chron. ad ann. 430 MG autor. antiqu. IX. 473; Claudian. Mam. de statu animae 2, 9 CSEL 11, 133 und nach vita 1, 1, 3 in den ältesten Augustinhandschriften) ist bei ihm selbst und in den Briefen an ihn nicht nachweisbar 25 — ist nicht nur der bedeutendste der altkirchlichen Bäter, sondern auch derjenige unter ihnen, den wir am besten kennen. Vorzügliche und reichhaltige Quellen ermöglichen diese Kenntnis: Augustin ist einer der fruchtbarsten Schriftsteller der alten Kirche ge= wesen; die handschriftliche Überlieferung hat seine Werke in relativer Vollständigkeit auf uns kommen lassen; und unter diesen haben die confessiones (I, 659–868) und die 30 retractationes (I, 583—656) einen für altfirchliche Verhältnisse eigenartigen, mehrere andere einen hervorragenden biographischen Wert. Überdies hat ein Landsmann A.s. der ihm durch fast vierzigjährige Bekanntschaft verbunden gewesen ist und an seinem Sterbebett gegenwärtig war, Bischof Possidius von Calama, der Nachwelt eine vita Augustini geliefert (I, 33—66 u. XI, 5—22; vgl. c. 31. I, 64 f.), der unter den 35 altfirchlichen vitae sanctorum ein Ehrenplatz gebührt. Für das Leben wie für die Schriftstellerei A.s stehen uns unter diesen Umständen Quellen von fast singulärer Bortrefflichkeit zur Verfügung: über die ersten 33 Jahre seines Lebens hat A. selbst, 10—13 Jahre später, in den ersten neun Büchern seiner confessiones (libri XIII; in der Zeit um 397—400 geschrieben, retract. 2, 6. I, 632) Auskunft gegeben, durch 40 sein weileres Leben begleiten uns die mit eben diesem 33. Jahre einsenen Werte und Briefe A.s sowie die vita des Possidius; — für das geschichtliche Verständnis und namentlich für die Chronologie und Kritik der Werke A.s bietet gleichfalls A. selbst ein einzigartiges Hilfsmittel in den Ende 427 (vita 8, 7, 5 p. 551) vollendeten 2 Büchern der retractationes, in denen er seine Schriften mit Ausnahme der Briefe und Pre= 45 bigten (vgl. retract. 2, 67 fin. I, 656) in dronologischer Reihenfolge (prol. 3 fin. I, 586) durchnimmt, um Anstöße, welche dieselben bieten könnten, zu erklären oder durch Selbstforrettur aus dem Wege zu räumen, und auch hier tritt ergänzend Possidius ein mit dem reichhaltigen, sachlich geordneten indiculus librorum, tractatuum et epistolarum S. Augustini (XI, 5—22; AS Aug. VI, 441—460), den er (Possid. 18. I, 50 49) seiner vita angehängt hat.

Augustin ist der erste kirchliche Schriftsteller, dessen Entwicklung man ganz überssehen kann. Er ist auch der erste, dessen Lebenszeit sich dis auf den Tag genau absgrenzen läßt: seinen Geburtstag, den 13. November, erfahren wir gelegentlich von ihm selbst (de beata vita 1, 6. I, 962) und von seinen Freunden Prosper von Aquitanien 55 und Possibius hören wir, daß er am 28. August 430 (Prosper chron. MG autor.

antiqu. IX, 473) im Alter von 76 Jahren (Possid. 31. I, 63) gestorben ist.

Am 13. November 354 also (vgl. vita 2, 7, 1 ff. I, 118 ff.) ist Aug. geboren, und zwar in Thagaste (consess. 2, 3, 5. I, 677; Possid. 1. I, 34), einer Stadt im Binnenlande (vgl. ep. 7, 3, 6. II, 70) von Numidia proconsularis. Sein Bater 60 Patricius (9, 9, 19. I, 772; 9, 13, 37. I, 780) gehörte nach Possidius (1. I, 34) als Mitglied des Gemeinderates den angeseheneren Kreisen der Bürgerschaft an, sebte aber

17

was in jenen Jahren des Konstantius bei einem decurio nicht auffällig ist (H. Schiller, Gesch. der röm. Kaiserzeit II, 1887, S. 293 u. 328) — in beschränkten Vermögens= verhältnissen (2, 3, 5. I, 677; sermo 356, 13. V, 1580; vgl. unten S. 269, 41) und hatte weder geistig noch sittlich etwas Vornehmes: sinnlich gerichtet, jovial aber leicht s aufbrausend (9, 9, 19. I, 772; vgl. 2, 3, 6. I, 677), war er mit seinen Interessen in dieser Welt befangen (2, 3, 8. I, 678), stand auch dem Christentum dis in seine letzten Lebensjahre fern; erst turz vor Aug.s 16. Lebensjahre (369—70) ward er Katechumen (2, 3, 6. I, 677; 9, 9, 22. I, 773). Seiner Mutter (geb. 331, † 387 nach 9, 11, 28. I, 776) — Monnica (nicht Monica) schreiben die Handschriften ihren Namen (vita 10 1, 1, 4. I, 66) — glaubte Aug. später zu danken, was er wurde (de beat. vita 1, 1, 6. I, 962). Sie stammte aus christlicher Familie (9, 8, 17. I, 771) und hatte jedenfalls in A.s Jugendzeit auch die Taufe schon empfangen (2, 3, 6. I, 677; vgl. 9, 13, 34 f. p. 778). Doch hat die legendarische Tradition, der Monnica das Ideal einer christlichen Mutter geworden ist, die Reise ihres damaligen Christentums überschätzt. Eine 15 ehrsame, liebenswürdige, opferwillige, kluge und geistig lebendige Frau ist sie gewiß stets gewesen (vgl. 9, 9); allein A. selbst läßt uns erkennen, daß seine Mutter in seiner Jugendzeit zwar "das Centrum Babels verlassen hatte", aber in seinen Straßen noch hängen geblieben war (2, 3, 8. I, 678): ihrem Sohne gegenüber ist auch sie zunächst mehr durch ihren Ehrgeiz als durch sittlichen Ernst bestimmt worden (1, 11, 17. I, 669; 20 2, 3, 8 p. 678), eine gewisse Weltförmigkeit der Lebensanschauung tritt auch bei ihr damals hervor (1, 9, 14 fin. I, 667; 2, 3, 7 p. 678: maximeque, ne); ihr Christen= tum steckte noch tief in Außerlichkeiten z. T. zweifelhaften Charakters (5, 9, 17. I, 714; 6, 2, 2 p. 719 f.); nicht das sittliche Leben A.s., erst sein Manichäertum preßte ihr Thränen aus (3, 11, 19 ff. I, 691 f.). Erst durch Ambrosius und ihren eigenen Sohn 25 ist Monnica zu der Reife persönlichen Christentums gekommen, mit der sie dem Tode die Hand gab (9, 10 f.). — A. war nicht das einzige Kind seiner Eltern; wir kennen seinen Bruder Navigius (9, 11, 27. I, 775; de beata vita 1, 6. I, 962), der jünger gewesen zu sein scheint, vielleicht auch eine Schwester (ep. 211, 4. II, 959 vgl. vita 1, 1, 4. I, 67), sicher einen Reffen und mehrere Richten Als (vita l. c.). Aber Al. 30 war der Stolz seiner Eltern vor seinen Geschwistern, und noch heute läßt sein Bericht es uns verstehen, daß er als ein bonae spei puer (1, 16, 26. I, 673) galt: leichte Fassungstraft, lebhafte Phantasie, ein weiches Gemüt zeichneten ihn aus (1, 17, 27. I, 673; 1, 13, 20 ff.), und brennender Ehrgeiz stachelte schon den Anaben, selbst beim Spiel (1, 9, 14. I, 667; 1, 19, 30 p. 674). In Thagaste (vgl. 2, 3, 5. I, 677) 35 erhielt er den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben, sowie in den Anfängen der lateinischen Litteratur und im Griechischen bei dortigen, noch ganz der heidnischen Unterrichtstradition folgenden Lehrern (1, 12ff.). Schulmäßige Unterweisung im Christentum scheint er nicht erhalten zu haben (1, 11, 17); unter die Ratechumenen ließ die Mutter ihn aufnehmen, doch ihn taufen zu lassen — das legte nur eine Krantheit A.s und 40 dessen kindliches Verlangen ihr vorübergehend nahe (1, 11, 17; vgl. 5, 9, 16). Tiefer gehende Bildung in Litteratur und Rhetorik war in Thagaste damals nicht zu holen; als erwachsender Anabe wurde A. deshalb von Haus gethan nach dem nahen Madaura (2, 3, 5). Doch auch der dortige Unterricht genügte den Ansprüchen nicht, welche des Anaben Gaben die Eltern erheben ließen; die hohe Schule in dem etwa zwei Tage-45 reisen entfernten Karthago sollte ihn bilden. Da die Mittel hierfür erst beschäfft werden mußten, erfuhr die Studienzeit A.s in seinem 16. Jahre (Ende 369-70) eine einjährige Unterbrechung (2, 3, 5). Müßiggang war auch hier der Laster Anfang. Doch muß man sich hüten, A.s "Lasterleben" nur im Licht seiner "Bekenntnisse" zu betrachten. Wenn Mommsen den fünften Band seiner Römischen Geschichte mit den Worten schließt: 50 "Ein erst von wildem Lebenstaumel, dann von flammender Glaubensbegeisterung trunkenes Gemüt, wie es aus Augustins Ronfessionen spricht, hat seines Gleichen nicht im übrigen Altertum" (Berlin 1885 S. 659), so zeigt sich hier deutlich, wie irreführend die confessiones sein können. Wie mancher große Heilige — von den geistigen Größen der Antike ganz zu schweigen — würde viel lasterhafter erscheinen als A., hatten wir von 55 ihm ebenso schonungslos offene autobiographische Nachrichten! Gewiß soll Sauer nicht süß und Schwarz nicht weiß genannt werden. Allein von "wildem Lebenstaumel" ist bei A. kaum je zu reden. Jedenfalls war er über die kurze Periode des Leichtsinns, die allenfalls unter diesen Titel gestellt werden könnte, schon in einem Alter hinaus, das unsere Jugend noch auf der Schulbank erlebt. Dem Bischof Aug. stellte freilich 60 sein ganzes Leben bis zu seiner die Taufe einleitenden "Bekehrung" (8, 12, 30: convertisti enim me ad te) nicht ohne Grund als eine Zeit der Irrwege sich dar; doch noch bald nach dieser seiner "Besehrung" urteilte A. selbst anders. Da fand er in ge= wisser Hinschen Bendepunkt seines Lebens schon in der Hinwendung zur Philosophie, die in sein 19. Lebensjahr siel (de b. vita 1, 4. I, 961; solilog. 1, 10, 17. I, 878). Und diese, auch in den Konsessionen noch durchscheinende Beur= 5 teilung kommt der Wahrheit näher als die vulgäre Traditon über A.s "Lasterleben". Nicht in einem schroffen Bechsel von Tag und Nacht hat sich A.s Entwicklung voll=zogen; vielmehr ist von seinem 19. Jahre ab sein Lebensweg, obwohl gewiß kein "Wandel im Licht", doch ein rastloses Suchen nach dem Licht gewesen, ein Wandel, der ihn dem Tage allmählich entgegenführte. Die "Bekehrung" bezeichnet auf diesem 10 Wege allerdings den eigentlichen Tagesandruch; doch lagern über dieser Station seines Weges der Worgenschatten noch mehrere, als A. in den Konsessionen erkennen lätzt.

Während seines 16. Lebensjahres in Thagaste hat A. mit übermütigen Altersgenossen ein Leben leichtsinniger Ausgelassenheit zu führen begonnen, das er nicht schwarz genug schildern kann (conf. lib. II). Sicher ist diesen Schilderungen zu entnehmen, 15 daß der Ritzel sinnlicher Lust Ton und Thaten dieses Kreises vielsach bestimmte. Doch erwägt man, daß A. von dem Beginn seiner karthagiensischen Studienzeit sagt: nondum amadam et amare amadam (3, 1, 1. I, 683); deobachtet man, daß die einzige große Schandthat, die er mit gekünsteltem Rigorismus im zweiten Buch der Konsselsionen beklagt, die nächtliche Ausplünderung eines Birnbaums durch die vom Spiel vo zurückehrenden Genossen (2, 4—9), schließlich doch nichts war als ein slegelhafter "Scherz" (2, 9, 17. I, 682: risus erat); liest man in und zwischen den Zeilen, daß A. in dem Kreise dieser jungen Renommisten die nötigen Schandthaten erst singierte (2, 3, 7. I, 678; vgl. 2, 9, 17 fin.); hört man, daß bei A. in diesem "Freundschafts" treiben sonnenhelle Liebe von Seele zu Seele und lichtscheue Lust unklar durchein= 25 ander gährten (2, 2, 2): so wird das Bild des Jünglings A. vor menschlichen Augen nicht so schwarz erscheinen dürsen, als es ihm selbst vor Gottes Augen sich darstellen konnte.

Erst in Karthago, wo A. nach Vollendung seines 16. Jahres das Studium der Rhethorik begann, ist aus dem Don-Juan-Spiel Ernst geworden. Neben dem Studium, in dem sein Ehrgeiz ihn nicht erlahmen ließ, hat A. hier im Kreise wüster Freunde, 20 beren Begriffe von Lebensgenuß viel gröber waren als die seinigen (3, 3, 6. I, 685), tiefer sich hineinverloren in die Sümpfe weltlicher Lust. Die Erfahrungen sinnlicher Liebe, Genuß, Eifersucht und Verlangen, lehrten ihn die Bühne verftehen, und die Bühne wiederum stachelte die Lust (3, 1 u. 2). Doch selbst diese Zeit darf man nicht schwarz in Schwarz malen. Denn im Sommer 372 bereits ist A.s Sohn Abeodat 85 geboren (9, 6, 14. I, 769); die Mutter dieses "Rindes seiner Sünde" (9, 6, 14) wird es sein, deren Liebe ihn bald nach seiner Antunft in Karthago (etwa Ende 370) in den Strudel sinnlicher Lust hineinzog (3, 1, 1). Dieser aber hat A. bis ca. 385 Treue gehalten (4, 2, 2. I, 693; 6, 15, 25 p. 732), und in welch hohem Maße hier auch Seele an Seele gebunden war (vgl. 3, 1, 1), hat damals der Trennungsschmerz be= 40 wiesen (6, 15, 25). Ein derartiges monogamisches Konkubinat unterschied sich von einer legitimen Che nur durch die Standesungleichheit der Frau, durch die Formlosigkeit des Beginns und die willfürliche Lösbarkeit des Berhältnisses, sowie durch die beschränkte Erbfähigkeit der ihm entsprungenen [nicht: "unehelichen", sondern:] "natürlichen" Kinder (vgl. den A. Konkubinat). Selbst die Kirche nahm an Verbindungen derart keinen 45 Uniton: qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur, tamen ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, ut ei placuerit, sit conjunctione contentus (conc. Tolet. anni 400 can. 17 Manfi III, 1001), und Monnica hat später in Thagaste ihren Sohn offenbar mit Kind und Konkubine bei sich aufgenommen (3, 11, 19. I, 691; vgl. 4, 2, 2). Überdies stand das 50 ganze Treiben A.s in Karthago nicht unter dem Zeichen der Rohheit: elegans et urbanus esse gestiebam, sagt A. selbst (3, 1, 1); andern erschien er als ein ruhiger, ehrbarer Student (ep. 93, 13, 51. II, 346), Falscher Ehrgeiz trieb ihn in die Ketten, die ihn dann festhielten. Und innerlich muß A. bei alledem sich unbefriedigt gefühlt haben; Gottes Schläge fand er später darin. Daher erklärt sich, daß Ciceros bis auf 55 Fragmente (opp. ed. Baiter u. Kanser XI, 55—67) verlorener Hortensius, auf den A. gelegentlich seiner Studien in seinem 19. Jahre (also wohl 373) stieß (3, 4, 7. I, 685), o tiefen Eindruck auf ihn machte. Nicht die Form, um deretwillen er zu dem Buche ich gewiesen sah, — der Inhalt faßte ihn (3,4,7). Was Cicero mit dem Buche beablichtigt hatte — cohortati sumus, ut maxime potuimus, ad philosophiae stu-60

dium (Cicero de divin. 2, 1, 1. opp. ed. Baiter u. Ranser VII, 169), das hatte er bei A. erreicht. Die Wahrheit zu erkennen, war seitdem A.s höchstes Verlangen (de util. cred. 1, 1. VIII, 65; vgl. conf. 3, 6, 10. I, 687); unter der von Cicero aus= gegebenen Lojung: una essemus beati cognitione naturae et scientia (Aug. de 5 trin. 14, 9, 12. VIII, 1046) stand von nun ab A.s ideales Streben. Zugleich begann sich die Spannung zu bilden, die erst A.s Bekehrung löste, die Spannung, deren Ver= ständnis für A.s Auffassung vom Christentum von fundamentaler Bedeutung ist. Cicero hatte im Hortensius der Philosophie gegenüber Reichtum, Ehren, Wohlleben, ja auch die sinnliche Lust als unwert hingestellt (vgl. Aug. de trin. 14, 19, 26. VIII, 1056; 10 solilog. 1, 10, 17. I, 878; c. Jul. 4, 14, 72. X, 774); allein die Erkenninis der Wahrheit oder wenigstens das Streben darnach mache glücklich (Aug. c. Acad. 1, 3, 7. I, 909). A. stimmte dem theoretisch zu: viluit mihi repente omnis vana spes et immortalitatem sapientiae concupiscebam aestu cordis incredibili (3, 4, 7; vgl. de b. vita 1, 4. I, 961 u. soliloq. 1, 10, 17. I, 878); allein er blieb trog dieser 15 theoretischen Zustimmung faktisch in inferioren Wünschen jener Art befangen, tenebrosam spem gerens de pulchritudine uxoris, de pompa divitiarum, de inanitate honorum ceterisque noxiis perniciosisque voluptatibus (de util. 1, 3. VIII, 67). Als diese Spannung zwischen seinem Ideal und seinem wirklichen Leben dem A. un= erträglich geworden war, hat er das Christentum begreifen lernen als die Religion, die 20 ihm die Kraft gab, das Ideal zu erreichen, das er längst im Herzen trug. Zunächst empfand er jene Spannung nicht ernst genug (8, 7, 17. I, 757); das Selbstbewußtsein geistiger Aristokratie trug ihn über Ohnmachtsanwandlungen hinweg.

Eben dieser Bildungsstolz hinderte ihn, sogleich durch jene Aufrüttelung, die ihm der Hortensius gebracht hatte, zu ernsterer Erfassung des Christentums sich treiben zu lassen, dem er disher in superstitio puerilis (de b. vita 1, 4. I, 961) zugethan gewesen war. Freilich zog ihn mehr als äußere traditionelle Gebundenheit dorthin. Wenn er in dem bewunderten Buche Ciceros den Namen Jesu vermißte, so ist eine tiesere Eingenommenheit für das Christentum hier mit im Spiele gewesen: hoc nomen salvatoris mei, fili tui, in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum pie diberat ver alte retinedat, et quidquid sine hoc nomine fuisset, quamvis litteratum et expolitum et veridicum, non me totum rapiedat (3, 4, 8. I, 686; Text nach CSEL). Er griff nun auch zu den hl. Schristen. Doch undefriedigt legte er sie zur Seite; den Bergleich mit Cicero hielten sie nicht aus (3, 5, 9): Weisheit suchte A., ertennen wollte er, nicht auf Autorität hin glauben, was z. T. ihm tindisch erschien (vgl. de util. 1, 2. VIII, 66: aniles fabulas; de d. vita 1, 4. I, 961: mihi per-

suasi docentibus potius quam jubentibus esse credendum).

2. In dieser Stimmung war er reif für die manichäische Propaganda, die, anscheinend kaum gehindert durch das kaiserliche Editt gegen die manichäischen Zusammen= tünfte vom 2. März 372 (cod. Theod. 16, 5, 3), damals namentlich in Afrika rege 40 war. Hier fand er den Namen Jesu und zugleich die Verheißung vollkommenster Erkenntnis (3, 6, 10. I, 687). Nicht autoritätsmäßig, so hörte er, sollte diese Erkenntnis ihm aufgenötigt werden; pure und einfache Vernunftgründe sollten den Weg zur Wahrheit weisen (de util. 1, 2. VIII, 66). Im besonderen hat A. von einem Zwiefachen sich locken lassen: bei den Manichäern gab es offene Kritik der hl. Schrift, insonderheit 45 des AT., hier hatten Reuschheit und Enthaltsamkeit einen hohen Ehrentitel (de mor. 1, 1, 2. I, 1311). Ersteres paßte zu dem Eindruck, den A. selbst von der hl. Schrift hatte; letteres entsprach in gang besonderem Maße seiner Stimmung. Denn das "Gebet", das A. in dieser Zeit seines Lebens im Herzen hatte: "Gieb mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber nicht jetzt gleich" (8, 7, 17. I, 757), es kann als klassische Formus lierung der Stimmung gelten, in der viele "auditores" der Manichäer sich befanden. Sie waren ja noch ungebunden durch das signaculum sinus, und doch huldigten sie dem Ideal der continentia, weil sie einer Gemeinschaft angehörten, deren "perfecti" zur Enthaltsamkeit verpflichtet waren; ja, indem sie diesen dienten, zahlten auch sie schon dem gemeinsamen Ideale einen billigen Tribut. Und "auditor" ward zunächst jeder 55 Eintretende; Augustin ist auch nie mehr gewesen (disp. c. Fortun. 1, 3. VIII, 113). Noch während seines 19. Jahres (also vor Ende 373), bald nach der Lettüre des Hortensius, muß A. und mit ihm sein Freund Honoratus (de util. 1, 2. VIII, 66) zu den Manichäern hinzuneigen begonnen haben (3, 6, 10. 1, 686); ihr förmlicher Eintritt wird nur wenig später angesetzt werden dürfen. Denn neun volle Jahre ist A. eifriger Manichäer gewesen (de moribus 2, 19, 68. I, 1374: novem annos totos; vgl. ibid.

1, 18, 34 p. 1326; de util. 1, 2. VIII, 66; conf. 3, 11, 20. I, 692; 5, 6, 10. p.710); diese aber sind zu zählen nicht bis zu der Zeit, da A. auch äußerlich sich völlig von den Manichäern löste — das geschah erst mit seiner Übersiedlung nach Mailand i. J. 384 (5, 13, 23. I, 717), die A. ebendeshalb noch im 5. Buche der Konfessionen erzählt, obwohl sie der Zeit des 6. (dem 30. Jahre A.s) angehört —, sondern bis zu 5 A.s innerem Bruch mit ihnen, der neun Jahre nach seinem Eintritt (5, 6, 10) durch sein Zusammentreffen mit dem Manichäer Faustus in eben der Zeit herbeigeführt wurde, als A. sein 29. Jahr begann (5, 3, 3. I, 707; vgl. 3, 6, 10). Die neun Jahre vom endenden 19. oder beginnenden 20. Lebensjahre A.s bis zum Ende seines 28. Jahres (Ende 373 bis Ende 382) sind die Zeit des eifrigen Manichäertums A.s gewesen (conf. 10 lib. IV; vgl. 4, 1. 1. I, 693, wo statt ab unde vigesimo, wenn auch ohne H. [vgl. CSEL], vielleicht abinde a vigesimo zu lesen ist). In dieser Zeit war er Verführter und Verführer zugleich (4,1,1): ein Virtuose der Freundschaft, zog er auch seine Freunde hinein in die enge Gemeinschaft gleicher religiöser Sondermeinung (4, 1, 1 u. 4, 4, 7; vgl. de duab. anim. 9, 11. VIII, 102), disputierte gern und siegreich gegen katholische 15 Christen (3, 12, 21. I, 692; de duab. anim. l. c.), verspottete die kirchlichen Sakramente (4, 4, 8. I, 696), turz war, ungeachtet mancher Zweifel (vgl. unten S. 264, 20) über zeugter Manichäer, putans eos magnum aliquid tegere, quod essent aliquando

aperturi (de b. vita 1, 4. I, 961).

A.s äußeres Leben war in eben der Zeit, da er Manichäer wurde, an einen Ab= 20 schnitt gekommen. Seine Studienzeit durfte als abgeschlossen gelten; er kehrte nach Thagaste zurück und begann dort, während er zugleich für sich fleißig weiterarbeitete (4, 16, 28. I, 704), Grammatik zu lehren (4, 4, 7. I, 676; Possid. 1. I, 35; vgl. vita 1, 7, 1. I, 79 f.). Damals wird es gewesen sein, daß Romanianus, ein sehr reicher und angesehener Bürger von Thagaste, der dem A. seit den Anfängen seiner 25 Studienzeit ein wohlwollender und freigebiger Gönner und nach dem Tode seines Baters (ca. 371; 3, 4, 7. I, 685) ein väterlicher Freund und ein pekuniärer Rückhalt gewesen war (c. Acad. 2, 2, 3. I, 920), ihn in sein Haus aufnahm (c. Acad. 1. c.) und durch ihn für den Manichäismus sich gewinnen ließ (c. Acad. 1, 1, 3. I, 107). Monnica, die über ihres Sohnes Abfall vom katholischen Glauben aufs tiefste betrübt so war, weigerte ihm zunächst die Gemeinschaft ihres Hauses und Tisches (3, 11. 19. I, 691). Doch änderte Monnica bald (3, 11, 20) ihre Haltung; ein Traum hatte ihr die Zuversicht gestärtt, daß ihr Sohn für die Kirche wieder werde gewonnen werden. So nahm sie ihn in ihr Haus auf (3, 11, 19) und tröstete sich in ihren Thränen mit dem Worte, das ein Bischof — gewiß nicht Ambrosius, wahrscheinlich der Bischof von Tha= 35 gaste — ihr gesagt hatte: fieri non potest, ut filius istarum lacrimarum pereat (3, 12, 21). — In dieser Zeit knüpfte sich das Band zwischen A. und dem einige Jahre jüngeren Alppius, einem Berwandten Romanians aus angesehener Thagastenser Familie (6, 7, 11. I, 724). Daß A. ein Lehrer von Gottes Gnaden gewesen sein muß und ein Freund, dessen Liebe in hohem Preise stand, das zeigt die große 40 Unhänglichkeit, die dieser sein Schüler ihm entgegengebracht und bewahrt hat: Alppius ift dem A. später gefolgt nach Karthago und in den Manichäismus (6, 7, 11 f.), hat in Rom ihm nahe gestanden, ist mit ihm nach Mailand gegangen (6, 10, 16) und mit ihm bekehrt (8, 8, 19), hat mit ihm in Cassisiacum gelebt (9, 4, 7) und mit ihm die Taufe empfangen (9, 6, 14), ist schließlich wie A. Bischof in Numidien, und zwar in 45 Thagaste, geworden (vor Ende 394, ep. 25, 5 u. 27, 5. II, 103 u. 110) und eine Zierde seines Stuhles gewesen ebenso lange wie A. Seinen "Herzensbruder" hat ihn A. später genannt (9,4,7. I, 766). — Damals in Thagaste trat ein Ungenannter dem A. ähnlich nahe in innigster Freundschaft (4, 4, 7. I, 696), und, wie tief A. die Freundschaft zu nehmen und zu empfinden wußte, zeigt sich auch hier: der Tod dieses Freundes 50 (4, 4, 8 ff.; 4, 7, 12) war neben der Aussicht auf eine ruhmreichere Wirksamkeit (c. Acad. 2, 2, 3. I, 920) der Grund dafür, daß A. — wie es scheint, nach wenig mehr als einjähriger Wirksamkeit in Thagaste (vgl. 4, 4, 7 init. mit fin.) — als Lehrer der Rhetorif nach Karthago zurückfehrte. Nur den Romanian, nicht seine Mutter hatte er ins Bertrauen gezogen; Romanian rüstete die Reise zu (c. Acad. 2, 2, 3. I, 920). 55 Doch ist Monnica später ihrem Sohne gefolgt; wir wissen aber nicht, wie lange vor der Zeit, da er abermals ihr entfloh nach Rom (5, 8, 14. I, 712).

Die Zeit dieses zweiten karthagiensischen Aufenthalts ist für A. eine Zeit eifrigen Studiums gewesen. In allen artes liberales erwarb er sich eindringende Kenntnisse (4, 16, 30. I, 705). Mit besonderer Liebhaberei trieb er die Astronomie (5, 3, 4.60)

I, 707). Die durch seine manichäische Lektüre (5, 7, 13 init. I, 711) geweckten Interessen und der astrologische Aberglaube der Zeit (vgl. 5, 3, 4 u. 7, 6, 8) mögen ihm diese Studien empfohlen haben. Bon "wildem Lebenstaumel" ist in dieser Zeit nichts mehr zu bemerken. Die früh verlorene Schrift de pulchro et apto, die A. in dieser 5 Zeit — etwa Ende 380 (4, 15, 27. I, 704) — schrieb (4, 13, 20) und dem damals viel genannten römischen Rhetor Hierius widmete (4, 14, 21), carakterisiert seine damaligen Interessen: allem wüsten Treiben abhold (5, 8, 14), erhaben über die "erbärmlichen Bergnügungen", denen die Masse im Cirtus nachjagte (6, 7, 11 f.), führte A. in einem Kreise geistig angeregter Freunde (4, 8, 13. I, 699), unter denen damals 10 der aus der Nähe Karthagos stammende Nebridius ihm am nächsten stand (4, 3, 6. I, 696; vgl. 6, 10, 17 p. 728), ein Leben vornehmer Schöngeistigkeit. Asthetische. naturwissenschaftliche und kosmologische Fragen, Untersuchungen, die der Außenwelt sich zuwandten (3, 6, 11 fin.), befriedigten noch sein glühendes Streben nach Wahrhelt: die Erfolge, die sein Ehrgeiz errang — eine Beteiligung an einer Konkurrenzdichtung 15 für das Theater trug ihm öffentliche Krönung durch den als Prokonsul handelnden greisen Arzt Bindician ein (4, 2, 3; 4, 3, 5; vgl. 7, 6, 8); angesehene Männer würdigten ihn ihres Interesses (4, 3, 5) —, vermochten die Regungen tieferen Sehnens

noch zurückzudrängen.

Einen neuen Abschnitt in A.s Entwicklung bezeichnet erst nach neun Jahren sein 20 innerer Bruch mit dem Manichäismus. Zweifel an der mythischen Kosmologie und Metaphysik der Manichäer waren sehr früh (5, 6, 10; 7, 2, 3) in ihm angeregt sein Freund Nebridius machte Argumente geltend, deren Wucht A. nicht verkennen fonnte (7, 2, 3; vgl. de b. vita 1, 4. I, 961: non assentiebar) — und gegen ben mit der manichäischen Gläubigkeit offenbar (vgl. oben 3. 1) in Zusammenhang 25 stehenden astrologischen Aberglauben hatten derselbe Nebridius und der erwähnte Arzt Vindician, wenn auch zunächst erfolglos, ihm Einwendungen gemacht (4, 3, 5 f.; 7, 6, 8). Mit der Zeit sammelten sich so bei A. immer mehr Zweifelsfragen. Die manichäischen Glaubensbrüder, außer Stande, sie selbst zu beantworten, vertrösteten A. auf ein Zu= sammentreffen mit dem in ihren Kreisen hochverehrten manichäischen "Bischof" Faustus, 30 einem Milevitaner seiner Hertunft nach (5, 3, 3; 5, 6, 10; c. Faust. 1, 1. VIII, 207). Als der lange Erwartete endlich, kurz bevor A. das 28. Lebensjahr vollendete (5, 3, 3), also Herbst 382, nach Karthago tam, brachte er A. eine heilsame Enttäuschung. Zwar fand A. an der Bescheidenheit Gefallen, mit der Faustus seine geringe allgemeine Bildung und seine Ratlosigkeit gegenüber A.s Fragen zugab (5, 6, 11 f.); persönlich trat 35 er dem Faustus sehr nahe (5, 7, 13). Allein A. war dabei der Gebende; Faustus vertiefte bei gemeinsamer Letture seine allgemeine Bildung (in Rhetorit und Litteratur), Augustin aber kam zu der Überzeugung, daß es mit dem Manichäismus nichts sei (5. 7,13). Ein Besseres kannte er freilich auch nicht; — steptische Anwandlungen also waren es, wodurch die manichäische Gläubigkeit bei ihm abgelöst war (ibid.; vgl. 6, 10, 19 40 u. de b. vita 1, 4. I, 961). Daher unterließ es A. auch, äußerlich schon mit den Manichäern zu brechen. Er konnte bessere Erkenntnis, falls es sie überhaupt gab, um so eher in ihrer Gemeinschaft abwarten, je zweifelloser er in manchen Fragen noch ma= nichaisch dachte. Noch billigte er die manichaische Kritik der hl. Schrift (6, 11, 21). Noch waren auch positiv seine metaphysischen und ethischen Anschauungen vielkach mani-45 chaisch bestimmt: rein geistiges Sein vermochte er noch nicht zu denken (5, 14, 25), noch teilte er die naturhafte Auffassung des Bösen (5, 10, 18). Ja, an letztere manichäische Anschauung war er mit persönlichem Interesse gebunden: dant der Voraussetzung, daß nicht das eigentliche "Ich", sondern irgend eine alia natura in uns das sündigende Subjekt sei, störte es den Idealismus seiner Seele nicht, daß seine sinnliche Ratur Impulsen 50 nachgab, die jener gering achtete (5, 10, 18). Auch äußere Lebensumstände hielten ihn bei ben Manichäern zunächst fest. Bald nämlich nach bem Zusammenbruch seiner manichäischen Gläubigkeit ließ er — frühestens im Frühjahr 383 — durch [offenbar mani= chäische] Freunde (Alppius? vgl. 6, 10, 16 init.) sich bestimmen, von Karthago nach Rom überzusiedeln. Mehr noch als die glänzenden Aussichten, welche die Freunde ibm 56 vorspiegelten, locte ihn die Hoffnung, dort gesittetere Zuhörer zu finden als in Karthago (5, 8, 14). Es scheint auch, als habe er das Zusammenwohnen mit seiner Mutter. deren Wünsche der Freiheit seiner geistigen Entwicklung hinderlich sein mochten, störend empfunden; er scheute eine Lüge nicht, um ohne seine Mutter aus Karthago wegzutommen (5, 8, 15). Bei einem Manichaer fand er in Rom sein Unterkommen (5, 10, 18f.). co Alppius, der vor ihm nach Rom gekommen war und nun dort in die Freundschaft seines

einstigen Lehrers hineinwuchs (6, 10, 16), war Manichäer. Dazu ward A. den manischässschen Freunden dadurch noch mehr verpflichtet, daß er, bald nach seiner Ankunft in Rom schwer am Fieder erkrankend (wohl Sommer 383), von der Gastfreundschaft außersgewöhnliche Freundschaftsdienste hinnehmen mußte (5, 9, 16; vgl. 5, 10, 18). So kam er, obwohl im Herzen schon nicht mehr Manichäer, in Rom, wo es mehr Manichäer zah — auditores nicht nur, sondern auch perfecti — erst recht in manichäischen Verstehr hinein (5, 10, 19). Doch dauerte A.s Leben in diesem Kreise nicht lange. Der Stadipräselt Symmachus (im Amt seit Frühjahr 384; vgl. D. Seeck MG auctores antiq. VI, 1 p. LV) suchte — es war sedenfalls noch vor dem 1. Januar 385 (c. litt. Petil. 3, 25, 30. IX, 362) — unter günstigen Bedingungen einen Lehrer der so Rhetorik für Mailand, und diese Stelle erschien dem A. und seinen manichässchen Freunden verlockender als seine pekuniären Aussichten in Rom (5, 12, 22); A. bewarb sich durch Vermittlung sener Freunde und hatte mit seiner Meldung Erfolg (5, 13, 23).

3. Durch diese Übersiedlung nach Mailand — man wird sie nur wenig später als Frühjahr 384 anseigen dürfen, weil nur so für die dem 30. Jahre A.s angehörigen 15 Mailänder Erlebnisse (conf. lib. VI) Raum bleibt — ward A., ohne daß er es beabsichtigt hatte, auch äußerlich vom Manichäismus gelöst (5, 13, 23). Die innere Los= lösung erhielt hier dadurch ihren Abschluß, daß A., durch die Predigten des Ambrosius mit der allegorischen Interpretation des UT. bekannt gemacht, die Widerlegbarkeit der manichäischen Schriftkritik einsah (5, 14, 24). Bon der Kirche trennte ihn freilich noch 20 viel; er war weder Manichäer noch Katholik (6,1,1); — sein Denken stand unter dem Einfluß der Stepsis der [neueren] Atademie (5,14,25; vgl. c. Acad. 2, 5, 11 ff. I,924 ff.). Diese schon in Karthago mit der Loslösung vom Manichäismus beginnende steptische Periode A.s (de b. vita 1, 4. I, 961), die auch noch das erste Jahr der Mailänder Zeit umfaßte, ist die wenigst erfreuliche seines Lebens. Außerlich freisich war in Mai- 25 land A.s Streben zu einem Zielpunkt gekommen. Daß Monnica, wohl in Begleitung des Navigius, ihrem Sohne nachreiste (6, 1, 1); daß A. und Alppius, der mit dem Freunde übergesiedelt war (6, 10, 16) und in Mailand als Anwalt eine Wirksamkeit fand (8, 6, 13), auch den Nebridius nach Mailand zogen (6, 10, 17; vgl. 8, 6, 13); daß man für den durch diese Berwandten und Freunde erweiterten Haushalt ein Haus 30 samt Garten mietete (8, 8, 19); daß A., dem Drängen seiner Mutter nachgebend, sich standesgemäß verlobte (6, 13, 23): das alles deutet darauf hin, daß A. eine sichere Lebensstellung gefunden hatte. Dem Fernerstehenden wird A.s Leben auch als ein innerlich gefestigtes erschienen sein: A. hielt sich wie ein Ratechumen der Kirche (5, 14, 25) — er war es ja seit seiner Kindheit — und besuchte allsonntäglich (6, 3, 4) die Pre= 25 digten des Ambrosius; Ambrosius, der von den inneren Kämpfen A.s nichts wußte (6, 3, 3), tonnte an dem von ihm aufs freundlichste aufgenommenen (5, 13, 23) neuen Professor, dem Sohne der ihm in folgsamster Berehrung sich ergebenden Monnica (6, 2, 2), sein bischöfliches Wohlgefallen haben (vgl. 5, 13, 23 mit 6, 2, 2 fin.). Allein A.s inneres Leben scheint in Wirklichkeit seit 373 nie haltloser gewesen zu sein als damals. 40 In die Kirche locke ihn zunächst nur die Beredsamkeit des Ambrosius, nicht der Inhalt seiner Reden (5, 14, 24); dem stand er bald zustimmend, bald zweiselnd gegenüber (6, 4, 5 f.); im Grunde tümmerte ihn Kirche und kirchliche Sitte nicht (ep. 54, 2. 3. II, 200; vgl. ep. 36, 14, 32. II, 151); — die steptische Stimmung behauptete das Keld. Und doch machten schon Autoritätsargumente auf ihn Eindruck (6, 5, 8)! Auch 45 in sittlicher Hinsicht hat das Leben A.s jett seinen Tiefpunkt erreicht. Die Berlobung, zu der sein durch die Erfolge gesteigerter Ehrgeiz ihn bestimmt hatte, ward die Ursache dafür, daß er die Mutter seines Sohnes, an der sein Herz hing (6, 15, 25), aus Rücksicht auf die Heirat entließ; aber weder der Schmerz über diese Trennung noch die Rücksicht auf die Braut hinderten ihn, für die 2 Jahre, die der Braut noch am heirats= 50 fähigen Alter fehlten, eine neue Konkubine sich zu verschaffen (6, 15, 25). Daß das Gemeine seiner Natur die concupiscentia carnalis war, das mußte er jest empfinden; die Wunde, die ihm die Trennung von seiner ersten Konkubine geschlagen hatte, ging wie er bezeichnend sagt, in Fäulnis über (6, 15, 25 fin.): seine Sinnlichkeit begann ihm eklig zu werden, so wenig er ihr zu widerstehen Lust hatte. Sein Idealismus 55 war dabei freilich nicht erstorben (vgl. 6, 10, 17): als sein Gönner Romanian in dieser Zeit durch Bermögensangelegenheiten an den Hof nach Mailand geführt wurde (6, 14, 24), hat A. diesem es gestanden, sein Wunsch sei ganz der Philosophie leben zu können (c. Acad. 2, 2, 4. I, 921). Romanian versprach auch, nach glücklicher Abwickelung seiner Geschäfte diesen Wunsch verwirklichen zu helfen, und der Freundestreis erfreute 60 sich an dem Plane, dem öffentlichen Leben den Rücken zu lehren und in brüderlicher Gemeinsamkeit der Wirtschaft allein philosophischem Wahrheitssuchen zu leben (6,14,24). Allein der Plan war nicht mehr als ein unwirksames Ideal; die Frauen einzelner Freunde — Verecundus, ein Mailänder, der in Mailand dem Kreise sich angeschlossen hatte, war verheiratet (8, 6, 13; 9, 3, 5), andere mögen Konkubinen gehabt haben —, Als Heiratsgedanken und sein Ehrgeiz machten die Ausführung des Planes unmöglich (6, 14, 24; vgl. de b. vita 1, 4. I, 961: ne in philosophiae gremium celeriter advolarem, uxoris honorisque illecebra detinebar). Das philosophische Interesse, das Ideal der vita beata eines sapiens, blieb zwar lebendig in dem Freundeskreise; oallein das Ideal war bei A. nie ohnmächtiger gewesen als jest (vgl. c. Acad. 2, 2, 5. I, 921: putabamus satis nos agere), und von innerer Zufriedenheit war A. jest

weiter entfernt als je (6, 6, 9 f.). Den entscheidenden Aufschwung gab dann dem A. in seinem 31. Jahre (conf. lib. VII) der Neuplatonismus (vgl. über Plato und Plotin c. Acad. 3, 18, 41. I, 956 15 und dazu Naville p. 106 ff.). Eine innere Folgerichtigkeit der Entwicklung mußte ihn demselben entgegenführen: er war auf diese Philosophie des Glaubens vorbereitet wie je einer. Den äußeren Anstoß scheint er durch den Christen Manlius Theodorus (Konsul 399; vgl. de civit. 18, 54, 1. VII, 620) erhalten zu haben (de b. vita 1,4. I, 961; vgl. retract. 1, 2. I, 588). Übersetzungen des Victorinus (vgl. DehrB IV, 20 1129 ff.; Harnad DG2, III. 31 ff.; Keinh. Schmidt, Marius Victorinus Rhetor und seine Beziehungen zu Augustin, Diss. theol., Kiel 1895) waren es (7, 9, 13 ff.; vgl. 8, 2, 3), die ihn in die neuplatonische Gedankenwelt einführten. Neben dem idealistischen Charatter dieser Philosophie, der ihn zu unglaublicher Begeisterung entflammte (c. Acad. 2, 2, 5. I, 921), war es im besonderen Zweierlei, das für A. von entscheidender Be-25 deutung werden mußte: hier lernte er rein geistiges Sein zu verstehen (7, 1, 1 f. vgl. mit 7, 10, 16; vgl. oben S. 264, 45), hier begann er zu begreifen, daß das Böse nichts sei als ein Mangel am Guten, der bei der vernünftigen Kreatur in der freien Abkehr des Willens von Gott, der Quelle alles wahren, guten Seins, wurzele (7, 11—16. I, 742 ff.; vgl. oben S. 264, 48). Durch diese doppelte Erkenntnis war ihm eine Brücke 20 zur Kirche geschlagen (7, 20, 26 f.), der er schon damals in demselben Maße angehörte wie zahllose andere Zeitgenossen, welche die Taufe aufschoben. Den Kern des Christentums, die Bedeutung der Person Christi, verstand er freilich noch nicht, so sehr er durch Tradition und Pietät sich zu Jesu hingezogen fühlte (7, 18, 24 f.; vgl. 7, 5, 7 fin.). Doch selbst noch die confessiones lassen ertennen, in welch hohem Grade A., Reu-85 platonismus und Christentum gleichsetzend (7, 21, 27), schon vor seiner "Bekehrung" sich als Christ fühlte, "gefunden" zu haben glaubte: er war Gottes "gewiß" geworden durch innere Schauung (7, 14, 20 fin.; 7, 17, 23) und erkannte an, daß Gott in der Rirche, deren Weltstellung ihm imponierte, den Menschen einen Weg zum ewigen Leben eröffnet habe (7, 7, 11). Deutlicher noch zeigen dies die ältesten Schriften A.s. Hier 40 (vgl. c. Acad. 2, 2, 5. I, 921; de b. vita 1, 4. I, 961) erscheint dem A. sein Be= tanntwerden mit den neuplatonischen Gedanken und die Wahrnehmung ihrer Überein= stimmung mit der christlichen Lehre als der entscheidende Wendepunkt seines inneren Rebens: sic exarsi, ut omnes illas vellem anchoras rumpere (de b. vita l.c.); äußerliche Umstände nur halten ihn, bis dann ernstliche Sorge um seine Gesundheit — 45 er fühlte sich so brustkrank, daß er noch Herbst 386 vor dem Schreiben sich scheute (solilog. 1, 1, 1. I, 869; vgl. 1, 13, 24 fin. I, 882) — ihn "nötigte", seinen Beruf aufzugeben und sein Lebensschiff in den stillen Hafen philosophischer Muße zu treiben (c. Acad. 1, 1, 3. I, 907; de b. vita 1, 4. I, 961). In den confessiones bringt erst die "Bekehrung" die entscheidende Wendung, das Brustleiden gilt hier nur als 50 "nicht erlogene Entschuldigung" für die Amtsniederlegung (9, 2, 4), und der Einfluß der neuplatonischen Philosophie wird 7, 20, 26 gar als eine der Irrwegs-Stationen getennzeichnet. Daß die Darstellung der confessiones hierin z. T. ihren setundären Cha= ratter zeigt, d. h. den Einfluß späterer Anschauungen verrät, ist zweifellos: A.s Befinden war ganz gewiß (vgl. soliloq. l. c. und noch ep. 10, 1 anni ca. 389. II, 74) nicht 55 nur als "Entschuldigungsgrund" im Spiele, als A. seine Professur aufgab, und das coeperam velle videri sapiens (7, 20, 26) ist nicht schon durch die Bekehrung der Stimmung der Demut gewichen, sondern hat — mehr als die retractationes zugeben (prol. 3. I, 586: adhuc saecularium litterarum inflatus consuetudine) — noch über die Taufe hinaus angedauert (vgl. unten S. 272, 55). Dennoch geben die confessiones, wenn man sie im Licht der älteren Schriften lieft, eine notwendige Erganzung

des von diesen Berichteten. Denn zwischen A.s Gewonnenwerden für den Neuplatonismus zu einer Zeit, da er noch im Konkubinat lebte, und dem Gelöstsein von den Lockungen der sinnlichen Lust, das die Soliloquien bezeugen (1, 10, 17. I, 878: nihil mihi tam fugiendum quam concubitum esse decrevi) muß ein Ereignis stehen, das diese Beränderung erklärt. A. hat dasselbe in seinen ältesten Schriften nicht erwähnt, weil er damals nicht empfand, daß in jenem Erlebnis ein neues Motiv wirksam geworden sei; das Ideal des sapiens (vgl. c. Acad. 2, 2, 6. I, 922) war ihm nur mit verstärkter Kraft nahe gerückt worden. Wan muß deshalb bei der geschichtlichen Berwertung von confess. lib. VIII u. IX beiseitlassen, was an Gedanken erinnert, die A. 386—388 noch nicht hatte (so die Einflüsse der späteren Erkenntnisse A.s über Sünde 10 und Enade). Dann aber wird nicht nur die Anschauschseit der Erzählung A.s, sondern auch die innere Wachrscheinlichkeit der so erkannten Entwicklung für ihre Geschichtlichkeit zeugen.

A.s Idealismus — so wird man die Sache darstellen müssen — hatte durch den Neuplatonismus eine bedeutende Stärkung erfahren; zugleich aber hatte sich ihm als das Subjekt seiner niedern Begierden anstatt einer natura altera in ihm sein eigener 15 Wille enthüllt. Das machte die Spannung zwischen seinem Ideal und seinem faktischen Leben, die seit 373 vorhanden war (vgl. oben S. 262, 5 ff.), unerträglich. Das Ideal forderte nun eine Lösung aus den Banden der Sinnenwelt (8, 1, 2). Doch seine Sinnlichteit scheute vor dem Ernstmachen zurück (8, 1, 2; I, 749: tenaciter alligabar ex femina). In der Unschlüssigkeit, welche die Folge dieses zwiefachen Bestimmtwer= 20 dens war, eröffnete er sich mit einer Darlegung seines bisherigen Entwicklungsganges dem Simplician, dem Freunde und spätern Nachfolger des Ambrosius (8, 2, 3). Was dieser ihm darauf von eben dem Victorinus erzählte, dessen Schriften A. in den Neuplatonismus eingeführt hatten, wie Victorinus, als Greis für das Christentum gewonnen, die Scheu, sich öffentlich als Christ zu bekennen, energisch von sich geworfen, ja in 25 Julians Zeit sein Lehramt seinem Christentum geopfert habe (8, 2, 3 — 8, 5, 10), das reizte ihn zur Nacheiferung. Mit der Philosophie, bezw. dem Christentum, Ernst machen, und dem alten Leben einschließlich der Sinnenlust den Abschied geben — das war dem A. jetzt untrennbar (vgl. 9, 3, 5); aber das Schwergewicht der sinnlichen Lust hielt ihn zurück, wie den Erwachenden die Müdigkeit zurückzieht in die Kissen (8, 5, 11 f.). 20 Da ist er "bekehrt" worden, indem er sich beschämen ließ durch — das Mönchtum. Ein driftlicher Landsmann, Pontitianus, der ihn besuchte, erzählte ihm und dem Alypius aus der vita Antonii, von den ägyptischen Klöstern, von einem Kloster in Mailand; — die beiden hörten damit etwas völlig Neues. Pontitian erzählte weiter, daß zwei ihm befreundete junge Beamten durch eben diese vita Antonii bestimmt seien, der 35 Welt den Rücken zu kehren, obwohl sie beide verlobt waren; dann ging er, ohne zu ahnen, in welch furchtbare innere Erregung sein Erzählen den A. versetzt hatte. patimur? quid est hoc, quod audisti? Surgunt indocti et caelum rapiunt, et nos cum doctrinis nostris ecce ubi volutamur in carne et sanguine! so rief U. dem Alypius zu und stürzte unruhig in den Garten (8, 8, 19). Sein Ehrgeiz that 40 ihm noch einmal einen Dienst; er zeigte ihm seine Jämmerlickteit: er konnte nicht, was jene ungebildeten Mönche vermocht hatten! In der Stille des Gartens tämpfte er inner= lich mit dem, was ihn festhielt; Alppius, der ihm gefolgt war, sah schweigend diesem Rampfe zu. Endlich löste sich die Spannung in lautem Weinen. Den Thränen freien Lauf zu lassen, warf A., von dem Freunde sich losreißend, unter einem Feigenbaum des 45 Gartens sich nieder. Da klang ihm aus dem Nachbarhause eine Kinderstimme in die Ohren, immer wieder: tolle, lege! Die Kinderstimme nahm er als Gottes Stimme. War doch auch Antonius bekehrt durch ein Schriftwort, auf das er zufällig gestoßen war (Mt 19, 21; Athan. vitá Ant. c. 2). Wo Alppius saß, hatte er die Briefe Pauli (vgl. c. Acad. 2, 2, 5; I, 922; conf. 7, 21, 27) liegen lassen; er kehrte zurück, sich 50 sein "Orakel" (8, 12, 29) zu holen, schlug auf, fand und las Rö 13 bis hin zu Vers 13 und 14. Das vollendete die Entscheidung. A. war nun entschlossen, mit dem Amte, dem er ohnedies seines Befindens wegen wenigstens eine Zeit lang sich hätte entziehen mussen (9, 2, 4), seine ganze bisherige Lebensart aufzugeben. Alypius fand, nachlesend, in Ro 14, 1 ("Den Schwachen im Glauben nehmt auf") ein Wort für sich. Vereint 55 gingen dann beide ins Haus zu Monnica, um ihr die Wendung in ihrem Leben mitzuteilen. Dies war drei Wochen vor den Weinlese-Ferien, also im Spätsommer, 386 (9, 2, 2 und 9, 2, 4; vgl. vita 2, 7. I, 118 ff.).

4. Mit dem Beginne der Ferien (bezw. formell nach Abschluß derselben) gab dann A. sein Amt auf und meldete brieflich bei Ambrosius zur Taufe sich an (9, 5, 13). 60

Mindestens bis zum nächsten Tauftermin — Ostern 387 — gedachte er also mit den Seinen in Mailand oder dessen Nähe zu bleiben. Verecundus stellte den Freunden für diese Zeit sein Landgut Cassisiacum in Mailands Nähe zur Verfügung (9, 3, 5). Hier haben Augustin, sein Bruder Navigius, sein Sohn Adeodat, sein Freund Alppius, seine 5 beiden Schüler Licentius (ein Sohn des Romanianus, der vielleicht pekuniär den Kreis unterstützte) und Trygetius, und, wenn nicht dauernd, so doch besuchsweise, auch seine Bettern Castidianus und Rusticus (9, 4, 8; de b. vita 1, 6. I, 962) bis ins Jahr 387 hinein ein Leben idyllischer Muße geführt. Auch Nebridius gedachte sich anzuschließen (9, 3, 6), doch zerschlug sich dies; er kehrte nach Afrika zurück und ist dort, 10 "nicht lange nach A.s Taufe" (9, 3, 6), etwa 390 (vgl. epp. 10—14 und die chronologischen Ausführungen der Mauriner zu denselben II, 16), als Christ gestorben (9, 3, 6). — Von dem Leben A.s in Cassisiacum geben die dort entstandenen Schriften, contra Academicos libri III (I, 905-958; retract. 1, 1. I, 585), de beata vita (I, 959 bis 976; retract. 1, 2), de ordine libri II (I, 977—1020; retract. 1, 3), soli-15 loquiorum libri II (I, 869—904; retract. 1, 4), uns urfundliche Nachricht. würde irren, wenn man diese "Vorbereitungszeit auf die Taufe" tief eingetaucht dächte in kirchliches Empfinden. A. spricht in den confessiones (9, 4, 8) davon, welchen Eindruck ihm in dieser Zeit die Psalmen gemacht hätten. Man wird das nicht bezweifeln dürfen; schon deren Form konnte ihn fesseln. Doch ein Berständnis der Schrift 20 ist ihm damals noch nicht aufgegangen; die Lektüre des Jesaias, die Ambrosius ihm empfohlen hatte, ließ er liegen — sie war ihm noch zu schwer (9, 5, 13). In dem stillen Hafen philosophischer Studien fühlte A. sein Lebensschiff geborgen (de b. vita 1, 4 fin. u. 5. I, 961). Wohl hören wir von "fast täglichem" Beten (de ord. 1, 10, 29. I, 991), doch galt sein Studieren und Meditieren vornehmlich der philosophi-25 schen Wahrheitserkenntnis (de ord. 1, 3, 6. I, 981; ep. 3, 1. II, 64). Seine übrige Zeit widmete er, soweit sie nicht bei ländlichen Erholungsarbeiten verbracht wurde (c. Acad. 1, 5, 14 fin. I, 914; ib. 2, 4, 10. I, 924), seinen Schülern (vgl. de ord. 1, 3, 7. I, 981: schola nostra): täglich las er mit ihnen mehreren Stunden im Birgil (de ord. 1, 8, 26. I, 989; c. Acad. 1, 5, 15. I, 914; ib. 2, 4, 10. I, 924), über= so wachte ihre sonstigen Studien (de ord. 1, 3, 6. I, 981) und redete mit ihnen — z. T. in Gegenwart der Feunde, gelegentlich auch seiner Mutter (vgl. de ord. 1, 11, 31 ff. I, 992) — über philosophische oder religiös = philosophische Fragen. Die damals ent= standenen Schriften sind, abgesehen von den Soliloquien, bearbeitete Prototolle von Disputationen, zu denen der Freundestreis, z. T. draußen in der freien Natur, sich zu= 25 sammenfand.

Als die Zeit herantam, da A. als Tauftandidat in Mailand sich anmelden mußte (nomen dare), kehrten er und die Seinen nach der Stadt zurück (9, 6, 14). Wie lange vor Ostern (387) dies war, ist nicht zu sagen. Dieser Zeit vor der Tause (retract. 1, 5. I, 590) gehört die kleine Schrift de immortalitate animae an (I, 1021—1034). Wuch ein größeres Werk, über die artes liberales, hat A. damals begonnen (retract. 1, 6. I, 591). Was er damals davon vollendete, das Buch de grammatica, ist früh verloren (retract. 1. c., doch vgl. Possid. indic. 6. XI, 10; den unechten Ersaß s. I, 1385 ff.). Später, in Afrika, hat er nur den Abschnitt de musica wieder ausgenommen und zum Abschluß gebracht (vgl. unten S. 269,54). A. erscheint, so großen Eindruck ihm die kirchliche Vorbereitung auf die Tause und die Feier seele nach, und das Tausspmbol ist in seiner Mailänder Form ihm ins Herz geschrieben gewesen —, auch in der Zeit der Tause als ein mehr durch seine Philosophie und seine Vildung als durch schlicht kirchliches Denken bestimmter Christ. Wit ihm wurden Alppius und

50 Adeodat getauft (9, 6, 14).

Nach der Taufe beschloß man, nach Afrika zurückzukehren. Doch durchkreuzte Monniscas Tod diese Pläne (vgl. vita 2, 7. I, 119 ff.). Sie starb, als man, zur Übersahrt gerüstet, in Ostia weilte, nach neuntägiger Arankheit, noch vor Herbst 387 (9, 11, 28; über eine spätere Grabschrift s. 3KG I, 228 f.). Was A. über ihren Tod und ihr Begrähnis (9, 11, 27 ff.), sowie über ein Gespräch erzählt, das er wenige Tage vor ihrer Erkrankung mit ihr hatte (9, 10, 23 ff.), gehört zu den schönsten, zartesten und tiessten Abschritten der consessiones und legt zugleich von A.s schriftstellerischer Meisterschaft ein glänzendes Zeugnis ab: man empfindet es mit, wie bei jenem Gespräche die Gedanken emperation der Keinschung der irdischen Dinge zur Ewigleit Gottes und dort siehen Wissen diese Erde ihnen entgleitet. Hier sieht man's,

wieviel A. dieser Mutter dankte, und erkennt zugleich, wie weit das Gemeine, das einst

ihn bändigte, jetzt hinter ihm lag.

A. ist nach seiner Mutter Tod noch bis über den Tod des Usurpators Maximus (27. Aug. 388) hinaus (c. litter. Petil. 3, 25, 30. IX, 362) in Italien geblieben; erst im Herbst 388 (fast drei Jahre vor dem Beginn seiner fast vierzigjährigen klerikalen 5 Laufbahn, Possid. 3 und 31. I, 36 und 63) kehrte er nach Afrika zurück. A. scheint diese Zeit ganz in Rom verlebt zu haben (retract. 1, 7—9. I, 591 ff.). Wir wissen von ihr nur das, was die (nach retract. 1. c.) damals in Rom geschriebenen Schriften de moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum je ein Buch (I, 1309—1378), de quantitate animae (I, 1035—1080) und das erste der nach Ostern 10 391 in Sippo vollendeten libri III de libero arbitrio (I, 1221—1309) uns lehren. A. war ohne Berufsarbeit (de quant. 1, 1. I, 1055); in enger Freundschaft mit seinem in Mailand 387 in seine Hausgemeinschaft eingetretenen Landsmann und spätern Mitbischof — Bischof von Uzalis, DehrB II, 429 f. — Evodius (9, 8, 17; de quant. 1, 1; de lib. arb. 1, 1; ep. 162, 2. II, 705) lebte er gleichen Studien und gleichen 15 Interessen wie in Cassisiacum. Daß hier in Rom, wo er mit den Manichäern in engstem Verkehr gestanden hatte, A.s litterarische Bekämpfung des Manichäismus begann, war begreiflich: seine früheren Beziehungen ließen ihn das Selbstbewußtsein der Mani= häer besonders empfinden (retract. 1, 7, 1. I, 591) und trugen ihm manches zu, das andere nicht so erfahren hätten (de mor. 2, 20, 74. I, 1376). Diese früheren Be- 20 ziehungen A.s haben es vielleicht auch veranlaßt, daß A. das Buch noch nicht in Rom publizierte; es liegt uns in einer Gestalt vor, die es erst in Afrika erhalten haben kann

(vgl. die admonitio edit. I, 1309). Über Rarthago (de civ. 22, 8, 3. VII, 761; de mor. 2, 12, 26. I, 1356) tehrte dann A. im Herbst 388 nach Thagaste zurück, ein anderer als vor 5 Jahren, da er 25 Afrika verließ (in psalm. 36 sermo 3, 19. IV, 394). In seiner Begleitung befand sich jedenfalls Alppius (de civ. 1. c.), wahrscheinlich auch noch Adeodat. Adeodat ist sehr jung gestorben (9, 6, 14); doch wissen wir nicht, wann, wo und wie. A.s nach retract. 1, 12. 1, 602 in Thagaste, also taum vor 389, geschriebene Schrift de magistro (I, 1193—1220) giebt in den Worten des Rollokutors A.s Gedanken wieder, die Adeodat so als Sechzehnjähriger hatte (9, 6, 14). Da nun Abeodat 389 schon das 17. Jahr voll= endet haben würde (etwa im Sommer), so ist es nicht unmöglich, daß Abeodat schon nicht mehr lebte, als de magistro geschrieben wurde. Die Art, wie A. seines Sohnes Anteil an dieser Schrift behauptet (9, 6, 14: tu scis illius esse sensa etc.), und das Schweigen der Nebridius-Briefe (epp. 3—14) über Adeodats Tod könnte diese Ver- 25 mutung begünftigen. Wahrscheinlicher aber ist doch, daß Abeodat zur Zeit jener Schrift noch lebte, also mit seinem Vater nach Thagaste zurücksehrte. Dann muß er bald nach= her, etwa gleichzeitig mit Nebridius (ca. 390), gestorben sein. — Das Leben A.s in Thagaste scheint eine Verwirklichung des Ideals angestrebt zu haben, das dem Mailänder Freundestreise schon 385 vorschwebte (6, 14, 24): anstatt sein geringes väterliches Erbe 40 für sich zu verwenden (paucis paternis agellulis contemptis, ep. 126, 7. II, 479), schuf A. mit Hilfe desselben, ja wahrscheinlich in seinem Baterhause selbst (Possid. 3. I, 36), für sich und seine Freunde die Möglichkeit gemeinsamen Zusammenlebens (op. 10, 1. II, 74 vgl. mit ep. 126, 7 p. 479). Daß nicht nur Alppius (ep. 22, 1. II, 90), sondern auch Evodius dies Leben teilte (vita 3, 2, 2, I, 162), ist ganz wahr= 45 scheinlich, beweisen kann ichs nicht. Reinesfalls waren sie die einzigen. Nicht A. allein tann die Rosten dieses Zusammenlebens bestritten haben: die weltlichen Geschäfte, die A. in dieser Zeit für mehrere seiner Mitbürger besorgte (ep. 5. II, 67), hängen vielleicht damit zusammen, daß auch andere Geld flussig machten. Die Interessen, denen man nachlebte, waren noch wesentlich die gleichen wie in Cassisiacum: zu gemeinsamem 50 Schriftstudium war man noch nicht gekommen, als der Kreis sich auflöste (ep. 21, 3. II, 88); die Thagastenser Briefe an Nebridius (opp. 7. 9—14) gleichen durchaus denen aus Cassisiacum (epp. 3 u. 4); die nach retract. 1, 10—13 hier entstandenen Schriften, de Genesi adv. Manich. libri II (III, 173—220), de musica libri VI (I, 1081 bis 1193), de magistro (I, 1193—1220) und de vera religione (III, 121—172), 55 und die meisten der z. T. aus Dittaten dieser Zeit (retract. 1, 26. I, 624) entstande= nen Rapitel des liber de diversis quaestionibus octoginta tribus (VI, 11—100) zeigen trotz etwas stärkeren theologischen Einschlags den gleichen Charakter wie die Schriften aus Rom und Cassisiacum. Man darf auch (trot ber Polemik der vita 3, 5, 1) das gemeinsame Leben Als und seiner Freunde noch tein "klösterliches" nennen. 60 A. plante erst die Begründung eines "monasterium" (sermo 355, 2. V, 1569; vgl. conf. 10, 43, 70. I, 808), als er geraume Zeit vor Ostern (ep. 21, 4. II, 89), also wohl ansangs 391 (vgl. oben S. 269, 5), in Sippo, wo er einen Freund für diesen Rlosterplan hatte gewinnen wollen (sermo 355, 2. V, 1569), sestgehalten und im Berstrauen auf den Ruf, den er schon genoß (sermo 355, 2; ep. 126, 7. II, 479), zum Presbyter ordiniert ward (vgl. Possid. 4. I, 37 und über derartige gewaltsame Orstinationen ep. 125 u. 126. II, 473 ff.). Nicht ohne Bedenken gab A. diesem Ruse nach (ep. 21; vgl. conf. 10, 43, 70). Sein väterliches Erbe opferte er nun — nun erst (ep. 126, 7. II, 480) — nach Mt 19, 21 ganz (ep. 157, 39. II, 692; sermo 355, 2. V, 1569); der Kreis in Thagaste wird sich aufgelöst haben.

5. Erst mit diesem Eintritt A.s in die klerikale Laufbahn begann eine neue Phase in seinem dristlichen Leben (vgl. Naville p. 69 f.). A.s Anschauung in der Zeit dis zu diesem Abschnitt ins Auge zu fassen, hat nicht nur ein antiquarisch-biographisches Interesse; — für eine methodisch richtige Erforschung des Augustinismus kann nur so die Grundlage gelegt werden. Andeutungsweise diese Aufgabe hier anzugreisen, empfiehlt sich auch deshald, weil so zugleich deutlich wird, in welch großem Zusammenhange dem

reichen Geiste A.s von Anfang an die einzelne Wahrheit sich darstellte.

A. sagt ganz im Ansang seiner christlichen Zeit: mihi certum est nusquam prorsus a Christi auctoritate discedere, non enim reperio valentiorem . . . ita jam sum affectus, ut, quid sit verum, non credendo solum, sed etiam intelligendo apprehendere impatienter desiderem; apud Platonicos me interim, quod sacris nostris non repugnet, reperturum esse consido (c. Acad. 3, 20. 43. I, 957), und noch gegen Ende dieser Periode seines Lebens meint er, daß Plato und die ihm gleichgesinnten Philosophen, si hanc vitam nodiscum rursus agere potuissent, viderent prosecto, cujus auctoritate facilius consuleretur hominibus, et paucis mutatis verbis atque sententiis christiani sierent, sicut plerique recentiorum nostrorumque temporum Platonici secerunt (de ver. rel. 4, 7. III, 126). Durch die [neuplatonischen] Philosophen, welche die Übereinstimmung von Plato und Aristoteles erwiesen hätten, sei, so meint er, herausgebildet una verissimae philosophiae disciplina (c. Acad. 3, 19, 42. I, 956), deren wesentliche Innitiate ist in dieser Zeit sein Christenum Reuplatonismus mit dristlicher Färbung und christlichem Einschlag.

Den Grundgedanten diejer seiner vera et germana philosophia (de ord. 2, 5, 16. I, 1002) giebt A. selbst an, wenn er (c. Acad. 3, 19, 42. I, 956) von ihr 85 sagt, sie sei nicht eine philosophia hujus mundi, quam sacra nostra meritissime detestantur, sed alterius intelligibilis (vgl. auch de ord. 1, 11, 32. I, 993). In dieser sinnlichen Welt ist vieles, was hählich erscheint; in illo vero mundo intelligibili quamlibet partem, tanquam totum, pulchram esse atque perfectam considerandum est (de ord. 2, 19, 51. I, 1019). Zeit und Raum giebt es da nicht 40 (l. c.). Diese intelligible Welt ist zunächst nichts anderes als die Gesamtheit der Ideen alles Wirflichen, die principales formae vel rationes rerum stabiles atque incommutabiles, quae ipsae formatae non sunt ac per hoc aeternae . . ., quae in divina intelligentia continentur (de quaest. 83 Nr. 46, 2. VI, 30). Man fann den Gedanken der intelligibeln Welt also nicht verstehen ohne A.s Gotteslehre. Gott 45 ift idipsum esse (de mor. 1, 14, 24. I, 1321; vgl. ep. 11, 3. II, 76; de ver rel. 7, 13. III, 129), die summa essentia (de ver. rel. 14, 28. III, 134), die una aeterna vera substantia (solil. 1, 1, 4 I, 871), ber, qui summe est (de ver. rel. 13, 26. III, 133; vgl. 18, 35 p. 137), in quo sunt omnia (solil. 1, 1, 2. I, 869), supra quem nihil, extra quem nihil, sine quo nihil, . . . sub quo 50 totum est, in quo totum est, cum quo totum est (solil. 1, 1, 4. I, 871), das bonum et pulchrum, in quo et a quo et per quem bona et pulchra sunt, quae bona et pulchra sunt omnia (solil. 1, 1, 3. I, 870). Dieser Gott hat die sinnliche Welt geschaffen (de Gen. c. Man. 1, 2, 3. III, 174 f.) nicht irrationabiliter: omnia ratione condita sunt. nec eadem ratione homo, qua equus, hoc enim 55 absurdum est existimare. singula igitur propriis sunt creata rationibus. has autem rationes ubi arbitrandum est esse nisi in ipsa mente creatoris? (de quaest. 83 Nr. 46, 2. VI, 30). Wie nämlich (vgl. ep. 11, 3. II, 76; de ver. rel. 7, 13. III, 129; qu. 83 Nr. 18. VI, 15) in allem, was ist, zu unterscheiden ist primo ut sit [bezw. unum aliquid sit], deinde, ut hoc vel illud sit [bezw. specie pro-60 pria discennatur a ceteris], tertio ut in eo, quod est, maneat quantum potest

[bezw. rerum ordinem non excedat], so ift auch nach Nö 11, 36 (ex quo, per quem, in quo) in Gott eine trina quaedam unitas zu erkennen (de mor. 1, 14, 24. I, 1321): der Vater, von dem alles Sein herrührt, der Sohn, von dem alles sein So-sein hat, und der hl. Geist, von dem alles ordinatissime administratur (de ver. rel. 7, 13; ep. 11, 3; qu. 83 Nr. 18; vgl. de b. vita 4, 35. I, 976). Das 5 ist die neuplatonische Trias des  $\pi\varrho\tilde{\omega}\tau o\nu$ , des  $vo\tilde{v}_{\mathcal{S}}$  und der Weltseele (vgl. zu letzterm de immort. 15, 24. I, 1033). Die Einheit dieser trina unitas steht dem A. so fest, daß die Menschwerdung allein des Sohnes ihm ein Rätsel ist (ep. 11, 2 ff. II, 75 f.; vgl. de ord. 2, 5, 16. I, 1002: hoc corpus tantus deus assumere dignatus est). Dennoch, soweit man unterscheiden kann, kann man [trot Harnack DG III, 10 109 Anm.] sagen: auch hier ist der  $vo\tilde{v}_{\varsigma}$  (filius) die intelligible Welt. Er ist die summa sapientia et forma rerum, per quam facta sunt omnia (ep. 14, 4. II, 80), die veritas im metaphischen Sinne, sofern die rationes rerum, die in ihm sind, das wahre Wesen der Dinge ausdrücken (ibid.). Da nun participatione idearum fit, ut sit, quidquid est, quomodo est (qu. 83 Nr. 46, 2. VI, 30), so ist 15 alles, was ist [Substanz ist] in der sinnlichen Welt, gut in quantum est (de ver. rel. 11, 21. III, 132; vgl. qu. 83 Nr. 6. VI, 13; de mus. 6, 17, 56. I, 1191). Diesen Gedanken eines metaphysisch=ästhetischen Optimismus (vgl. Reuter 373) hat A. in der Zeit bis 391 noch stärker und entschiedener betont als später; er war ihm keine Phrase (Reuter 374), sondern eine vom manichäischen Dualismus ihn erlösende Wahrheit; 20 es wahr ihm ein Frömmigkeitsinteresse, die Ordnung und Harmonie im All hervorzuheben (vgl. de ord, 1, 4 ff. I, 982) und der Theodicee zulieb die Herleitung des Bösen von Gott (quo sacrilegio mihi detestabilius nihil occurrit — de ord. 2, 7, 23. I, 1005) zu widerlegen. Doch woher ist das malum? Die Frage setzt die andere voraus, was es sei (de mor. 2, 2. I, 1345). Es "ist" überhaupt nicht (solil. 1, 1, 2. 25 I, 869); es ist der diametrale Gegensatz zum Sein (de mor. 2, 2, 3. I, 1343) und tann daher "sein" nur am Guten als ein Defett desselben, als eine privatio boni (de mor. 2, 3, 5 fin. I, 1347), als eine Minderung seines Seins. Daraus ergiebt sich, daß, rechtverstanden, in der sinnlichen Welt — abgesehen zunächst von den geistigen Wesen in ihr — das malum überhaupt nicht vorhanden ist. Freilich ist die Welt 30 eine Stufenfolge von Areaturen: Gott hat sie aus dem Nichts — die Aritik Harnacks DG III, 109 Anm. (vgl. auch Scipio 23) ist m. E. nicht zutreffend — so geschaffen, daß die einen weniger schön, weniger gut sind, also weniger esse haben als die andern (vgl. die präzise Formulierung dieses von A. stets vertretenen Gedankens in de civ. 12, 2. VII, 350) — non essent omnia, si essent aequalia (qu. 83 Nr. 41. VI, 27) —; 35 allein auch das weniger Gute ist gut, soweit es ist, und ist auch als weniger Gutes gut an der Stelle, die ihm das ordinare Gottes zuweist (de mor. 2, 7, 9. I, 1349). Nach anderer Betrachtung gilt freilich: quidquid minus est, quam erat, non in quantum est, sed in quantum minus est, quam erat, malum est. eo enim, quo minus est, tendit ad mortem (de ver. rel. 13, 26. III, 133). Betrachtung schließt die erstere nicht aus. Denn die sinnliche Welt alle in kann mit all ihren Mängeln unter dem Gesichtspunkt des "in quantum est" betrachtet werden: was hier mangelhaft erscheint, non ob aliud offendit, nisi, quia non videtur totum, cui pars illa mirabiliter congruit (de ord. 2, 19, 51. I, 1019). Sie ergänzt sie vielmehr. Denn — wo dies verkannt wird, ergeben sich irrige Urteile über Al.s Lehre 45 vom malum — sehr viel anders als die unvernünftige Rreatur, steht in der Stufen= folge die vernünftige Areatur, und sehr viel anders als objettiv, sind die inferiora bona im Berhältnis zu ihr zu beurteilen. Deus in bono ipso alia quantum vellent, alia quantum possent, ut manerent dedit, sagt U. (de ver. rel. 55, 113. III, 172). Letteres geht auf die unvernünftige Kreatur: sie ist gut, soweit es das Maß des ihr 50 zugeteilten [und von andern ihr nicht geminderten] esse ermöglicht; die vernünf= tigen Areaturen aber sind gut, soweit sie wollen. Jene wird vom ordo gehalten; diese, in quibus est potentissimum liberum arbitrium (de mor. 2, 7, 9. I, 1349), können ihn freilich auch nicht stören, aber ihre ursprüngliche Stelle im ordo können sie verlieren, wenn sie sie nicht festhalten (de mus. 6, 14, 46. I, 1187). Die ver- 55 nunftige Areatur (Menschen= und Engelwelt) thut dies (tenet ordinem) "diligens quod supra est, i. e. deum" (de mus. 6, 14, 46. I, 1187). Denn nach Gottes Ordnung geht ein Zug zum esse durch die Stufenreihe der Kreaturen (vgl. de mor. 2, 6. 8. I. 1348: quae tendunt esse, ad ordinem tendunt), das esse aber ist Gott, quem amat omne quod potest amare, sive sciens sive nesciens (solil. 1, 1, 2.60

I, 869). Die vernünftige Kreatur kann nun, ohne den ordo zu verlegen, auch die inkeriora bona lieben: indem sie sie liebt um Gottes willen. Tragen sie doch, in quantum sunt, participatione das Ewige in sich (vgl. de lib. arb. 2, 17, 45. I, 1265). Wenn aber die vernünftige Kreatur die inkeriora liebt nicht um des Intelligibeln 5 willen, in dem ihr Sein besteht, sondern als sensibilia, so wendet die Seele, die im Unterschied von allen andern Kreaturen eine res quaedam intelligibilis ist (de mor. 1, 12, 20. I, 1320) und nichts über sich hat als Gott (de quant. 34, 77 f. I, 1077 f.), sich damit ab von Gott: volens contra dei legem (vgl. oben S. 271,57) frui corporibus, quibus eam deus praefecit, vergit ad nihilum, et haec est nequitia 10 (de ver. rel. 11. 21. III, 131). So ist der Teufel hochmütig von Gott abgefallen (de ver. rel. 13, 26. III, 133), und durch dessen Berführung der Mensch (ib. 14, 28f. III, 134). Sed dei bonitas eo — quidquid corrumpitur eo tendit, ut non sit — rem perduci non sinit et omnia deficientia sic ordinat, ut ibi sint, ubi congruentissime possint esse, donec ordinatis motibus ad id recurrant, 15 unde defecerunt. Itaque etiam animas rationales . . . deficientes a se in inferioribus creaturae gradibus ordinat, ubi tales esse decet (de mor. 2, 7, 9. I, 1349; vgl. de ver. rel. 23, 44. III, 141). Ita homo de paradiso in hoc saeculum expulsus est, i. e. ab aeternis ad temporalia . . ., a bono intelligibili ad bonum sensibile, a bono summo ad bonum infimum (de ver. rel. 20, 38. III, 138; vgl. 39, 72 p. 154 u. 46, 88 p. 161); corpus hominis cum ante peccatum esset in suo genere optimum, post peccatum factum est imbecillum et morti destinatum (de ver. rel. 15, 29. III, 134 vgl. 12, 25 p. 132 f.).

Aus dieser miseria (de mor. 1, 12, 21. I, 1320) kommt der Mensch zum bea-25 tum esse nur, wenn er Gott hat (vgl. de beata vita). Darum sagt A. (solil. 1, 1, 3. I, 870): in deum redire (vgl. solil. 1, 1, 2; de mor. 1, 12, 21. I, 1320) reviviscere, in deo habitare vivere est. Der Mensch hat die Freiheit, dazu das Seine zu thun: sein Wille ist sein eigen (solil. 1, 1, 5. I, 872). Ex quo conficitur, ut quisquis recte honesteque vult vivere, si id se velle prae fugacibus bonis so velit, assequatur tantam rem tanta facilitate, ut nihil aliud ei quam ipsum velle sit habere, quod voluit (de lib. arb. 1, 13, 29. I, 1237). Aber nemo deum quaerit, nisi admonitus, nemo invenit nisi purgatus (solil. 1, 1, 3. I, 870). Ein zwiefacher Weg öffnet sich nun zum Heile: der der auctoritas und der der ratio (de ver. rel. 24, 45. III, 141). Letteren Weg sind Plato und andere 85 Philosophen gegangen (de ver. rel. 2 und 3. III, 123 f.). Die Möglichkeit dieses Weges beruht darauf, daß der ordo in der Welt auf Gott hinweift und zu ihm führt (de ord. 1, 9, 27. I, 990), darauf, daß die Seele in den Dingen das Intelligible erkennen und durch die veritas in den Dingen auf die ipsa veritas sich hinweisen lassen kann (vgl. de ver. rel. 29, 52. III, 145 ff. und die Beschreibung der ersten 40 drei gradus animae in de quant. 33, 70 ff. I, 1073 ff.). Das nötige admoneri ad quaerendum deum geht in diesem Falle also von der uns umgebenden Welt aus. Aber durch solches admonéri wird die Seele von dieser Welt weggewiesen zunächst auf sich als das das Schöne und Wahre denkende Subjekt, dann über die eigene Wandelbarleit hinweg auf die veritas selbst, die der Maßstab ihres Urteilens ist (1. c.; vgl. 45 de ver. rel. 39, 72. III, 154: noli foras ire, in te ipsum redi! in interiore homine habitat veritas). Der so gewonnenen Erkenntnis entspricht und entspringt dann das sensibilem mundum contemnere et animam virtute purgandam summo deo subjicere (de ver. rel. 4, 6. III, 126). Deus nisi mundos verum scire noluit (solil. 1, 1, 2. I, 869). Dies purgari oder mundari oder 50 sanari ist aber nichts anderes als das Sich-lösen von den libidines und den falsae imagines rerum sensibilium, quae nobis ab hoc sensibili mundo per corpus impressae varias opiniones erroresque generant (de ver. rel. 3, 3. III, 124; vgl. c. Acad. 3, 6, 13. I, 940 f.). Besonders hoch schätzt A. in diesem Zusammenhang die castitas (de b. vita 3, 18. I, 968 f.), ja überhaupt die Fernhaltung von 55 seber sinnlichen Liebe (solil. 1, 10, 17. I, 878). Nach diesem vierten gradus, dem purgationis negotium (de quant. 33, 73. I, 1075), ist dann der Seele das pergere in deum (ib. 74. I, 1076), das intelligere deum et tota caritate diligere (de ver. rel. 31, 58. III, 148) möglich; eique in quantum caritate cohaesit, in tantum ab eo lumine illo intelligibili perfusa quodam modo et illustrata 60 cernit non per corporeos oculos sed per ipsius sui principale, quo excellit,

i. e. per intelligentiam suam, istas rationes (die Ideen), quarum visione fit beatissima (qu. 83 Nr. 46, 2. VI, 31; vgl. den fünften, sechsten und siebenten gradus in de quant. 33, 74 ff. I, 1076), und aeterno creatori adhaerentes et nos aeternitate afficiamur necesse est (de ver. rel. 10, 19. III, 131). Daß bei dem illuminari lumine intelligibili, ja bei dem ganzen "eo, quod non est, exui et 5 eo, quod est indui" Gott als im Menschen handelnd gedacht wird (solil. 1, 1, 3. I, 871; vgl. c. Acad. 3, 6, 13. I, 940), entsprict neuplatonischer Tradition: docemur... ipsis rebus, deo intus pandente, manifestis (de mag. 12, 40. I, 1217); die göttliche veritas selbst, die summa sapientia et forma rerum (ep. 14, 4. I, 80), offenbart sich den Menschen. Christliche Einflüsse liegen hierbei 10 so wenig vor, daß vielmehr umgekehrt das gratia reconciliari durchaus nur im Sinn dieser intima illuminatio verstanden wird (de ver. rel. 55, 113. III, 172 und 3, 3 p. 124), gleichwie A. unbedenklich die biblischen Termini "carnalia" und "spiritualia" mit den philosophischen "sensibilia" und "intelligibilia" identifiziert (de mag. 12, 39. I, 1216). Die via auctoritatis ist nur bei den ersten gradus animae von 15 ber via rationis verschieden (vgl. de ver. rel. 26, 49. III, 143 mit de quant. 33, 70 ff. I, 1073): wo die fides durch die spes hindurch in die caritas übergeht (solil. 1, 6, 12. I, 876), treffen sich beide; auctoritas . . . rationi praeparat hominem (de ver. rel. 1, 24, 45. III, 141). Aber es ist beachtenswert, daß A. seit den Anfängen seiner dristlichen Zeit die via auctoritatis, die via fidei, mit geringen Schwan= 20 tungen als den eigentlichen Heilsweg gepriesen hat. Freilich sagt er c. Acad. 1, 1, 3. I, 907 geradezu, daß die Philosophie ihm Gott zeige, und noch in de vera religione (4, 6 f. III, 126) nimmt er an, daß, was Philosophen wie Plato persuadere populis non ausi sunt, durch die Autorität Christi "facilius" den Menschen gewiß gemacht werde. Allein von solchen nicht zahlreichen Ausnahmen abgesehen, ist er seit 386 25 davon überzeugt gewesen, daß sine tribus istis — d. i. fides, spes, caritas — anima nulla sanatur, ut possit deum suum videre i. e. intelligere (solil. 1, 6, 12. I, 876). In dem Sate der Soliloquien: deus, cui fides nos excitat, spes erigit, caritas jungit (1, 1, 3. I, 870), klingen schon in Cassisiacum die Grundtöne der bleibenden driftlichen Gedanken Als wieder, und ebenso weisen die Detailausführungen 30 A.s über die via auctoritatis schon in dieser ältesten Zeit Gedanken auf, die A. zeitlebens festgehalten hat (vgl. de ver. rel. 3, 3 ff. u. 24, 45 ff. III, 123 ff. u. 141 ff.; de mor. 1, 7, 11 ff. I, 1315 ff.; de quant. 33, 76. I, 1077). Quia in temporalia devenimus, quaedam temporalis medicina ... credentes ad salutem vocat (de ver. rel. 24, 45. III, 141). Diese temporalis medicina ist, furz gesagt, die historia 35 et prophetia dispensationis temporalis divinae providentiae (de ver. rel. 7, 13. III, 128), die Heilsgeschichte von der prophetischen Vorbereitung an dis hin zu der sittlichen und numerischen Autoritätsstellung der ecclesia catholica (de ver. rel. 3, 5. III, 125 und 7, 12 p. 128; vgl. Naville p. 99 f.). Daneben freilich finden sich noch in de vera religione Ausführungen, welche ihren Ursprung aus der Zeit, da A. noch 40 nicht satis in litteris ecclesiasticis eruditus war (retract. 1, 3, 2. I, 589), nicht verleugnen: die ganze temporalis historia von Christo hat nur den Wert, daß sie. cum credita fuerit (de ver. rel. 7, 13. III, 128), dem Menschen eine Lehre wird, welche mentem purgat et idoneam facit spiritualibus percipiendis (ibid.). Christi Tod und Auferstehung selbst werden nicht tiefer gewürdigt: miraculis fidem concilia-45 vit deo, qui erat, passione homini, quem gerebat (de ver. rel. 16, 31. III, 135), tota vita ejus in terris . . . disciplina morum fuit, resurrectio vero . . . nihil hominis perire, cum omnia salva sunt deo, satis indicavit (ib. 32. III, 135). Auch andere von A. später tiefer gewürdigte dristliche Gedanken sind ihm damals noch unverstanden geblieben. So sagt er z. B. de quant. 36, 80. I, 1080: puerorum 50 infantium consecrationes, quantum prosint, obscurissima quaestio est, nonnihil tamen prodesse credendum est. — Andererseits kann es auffallen, daß A. schon in dieser Zeit gelegentlich Gedanken ausgesprochen hat, die über sein damaliges Berständnis des Christentums hinausweisen, vgl. z. B. solil. 1, 1, 5. I, 872: jube, quaeso, atque impera quidquid vis, sed sana et aperi aures meas . . .; si 55 fide te inveniunt, qui ad te refugiunt, da fidem. Beides erklärt sich wohl daraus, daß das Christentum A.s in dieser Zeit mehr in christlicher Stimmung als in driftlicher Einsicht besteht. Sein Denken ist noch wesentlich neuplatonisch. An sich weist es z. B. nicht über neuplatonische Gedanken hinaus, wenn A. in den Soliloquien sagt: deum et animam scire cupio, nihil plus, nihil omnino (1, 2, 7. I, 872); idon 60 18

Plotin hätte so sagen können, und auch bei A. treten die metaphysischen Boraussetzungen dieser Berbindung von Psychologie und Theologie deutlich hervor. Allein, wennschon auch bei Plato und Plotin die Stimmung nicht unbeachtet bleiben darf, die den Gebanten die Farbe giebt, so ist doch m. E. unverkennbar, daß die Stimmung A.s aus dem Neuplatonismus allein nicht mehr erklärlich ist. Es klingt schon in jener Stelle der Soliloquien an, was A. in den consessiones (1, 1, 1. I, 661) sagt: secisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Dies aber greift

tiefer als der Neuplatonismus. Weil das Christliche in A.s Gedanken 386—391 mehr Sache der Stimmung als 10 der Einsicht war, kann man es auch nicht unternehmen, die bamaligen philosophischen Gedanken A.s mit den von ihm bereits übernommenen driftlichen restlos zu vereinigen. Man würde z. B. in lauter Widersprüche hineinkommen, wenn man die Gleichsetzung der intelligibeln Welt mit dem Paradiese (de ver. rel. 20, 38. III, 138) oder mit dem Reiche Christi, für das der Mensch bestimmt ist (de ord. 1, 11, 32. I, 993), ernst Es würde dann entweder der biblische Gedanke des Paradieses in neuplatoni= scher Berflüchtigung unfaßbar werden, und die Bollendung im Sinne des çarere corpore (vgl. de immort. 13, 22. I, 1032) verstanden werden müssen, oder es müßte die intelligible Welt selbstständig neben Gott gedacht, und der resurrectio carnis ent= sprechend in die prima pulchritudo der intelligibeln Welt (de ver. rel. 30, 72. 20 III, 154) auch die pristina stabilitas corporis (ib. 12, 25. III, 132 f.) eingeschlossen und damit das ganze Gefüge der philosophischen Gedanken gesprengt werden. Da man nicht wissen kann, inwieweit A. in dieser Zeit die driftlichen Gedanken wirklich verstanden hatte, und noch weniger, inwieweit er sie bewußt als exoterische Form eines esote= rischen Gedankens ansah (vgl. de quant. 33, 77. I, 1077), so würde der Versuch, das 25 Neuplatonische und das Christliche in A.s Gedanken mehr zusammen zu arbeiten, als es oben geschehen ist, stets Gefahr laufen, A.s Denken zu vergewaltigen. Man muß sich dabei begnügen, das Hineinspielen noch nicht ganz verarbeiteter chriftlicher Gedanken in das wesentlich neuplatonische Gedankengefüge A.s zu konstatieren, ohne die Widersprüche löjen zu wollen, die aus dieser Verbindung heterogener Elemente sich ergaben. A. hat so in seinem spätern Leben das Christentum besser verstanden, die driftlichen Gedanken mehr zu ihrem Recht kommen lassen. Doch überwunden hat er den neuplatonischen Sauerteig nie. Noch in seinen reifsten Ausführungen über Schöpfung, Welterhaltung, Munder u. dgl. ist eine Spannung zwischen den Forderungen und Absichten der chriftlichen Gesinnung A.s und seinen neuplatonischen Traditionen zu beobachten (vgl. Dorner). 85 Und so start A. später die gratia Christi betont hat, so ringen doch selbst in seiner Gnadenlehre die biblischen Gedanken mit einer die temporalis historia gänzlich vergleichgiltigenden Mystik, die in dem Neuplatonismus A.s wurzelt (vgl. Loofs, Leitfaden der DG 3 § 51). Die neuplatonischen Gedanken, welche die Schriften der Zeit von 386—391 uns deutlich erkennen lassen, sind die Grundlage geblieben, auf der A.s

40 theologisches Denken sich aufbaute. 6. Die Presbyter-Zeit A.s (391—395) bildet nicht nur äußerlich einen Abschnitt für sich. Sie ist der letzte Abschnitt seiner eigentlichen Lehrsahre. Gleich das erste der in die Bischofszeit A.s fallenden Werke zeigt uns den Theologen, an dessen Eigenart man denkt, wenn vom "Augustinismus" die Rede ist. Über A.s äußeres Leben in 45 diesen vier Jahren ist wenig zu berichten. A. hat, vielleicht nach der Frist "bis Oftern", die er von seinem Bischof, Valerius, sich erbat (ep. 21, 4. II, 89), spätestens um Ostern 391 sein Presbyteramt angetreten. Schon in der Osterzeit 391 scheint er den Tauftandidaten gepredigt zu haben (sermo 214 und 216. V, 1065 ff. und 1076 ff.). Die Klosterpläne, die ihn nach Hippo geführt hatten (vgl. oben S. 270, 1), fanden 50 sogleich Berwirklichung: in einem Garten, den Valerius zu diesem Zwecke hergab, begründete A. ein Kloster (sermo 355, 1, 2. V, 1570). Dies Kloster scheint in Afrika das erste gewesen zu sein und ist für die Entwicklung des Mönchtums in Afrika deshalb von besonderer Bedeutung geworden, weil es als Klerikerschule (vgl. vita 3, 5, 2 f. I, 175 f.) eine Verbindung zwischen Mönchtum und Klerus herstellte. Zu den Ge-55 nossen, die, gleich A. das Thrige preisgebend, mit A. zu gemeinsamem Leben sich hier zusammenthaten (sermo 355, 1, 2. V, 1570), gehörte sicher bis zu seiner Reise in ben Orient, der im J. 394 (vita 3, 8, 2. I, 190; not. zu ep. 28. II, 18) seine Erhebung auf den bischöflichen Stuhl in Thagaste folgte (ep. 28, 1. II, 111), Alppius (ep. 22, 1. II, 90), wahrscheinlich auch von Anfang an Possibius, A.s Biograph (vgl. 60 Possid. 31, I, 65). Übrigens wissen wir aus diesen Jahren, daß A. bei dem etwa 391 geweihten Bischof Aurelius von Rarthago sich für die Abstellung der Schmausereien in den Rirchen verwendete, die Monnica und er in Mailand als unpassend erstannt hatten (ep. 22. II, 90 ff.; vgl. conf. 6, 2, 2. I, 719 f.), daß am 28. u. 29. Aug. 392 in Hippo zwischen ihm und dem dortigen manichäischen Presbyter Fortunatus eine Disputation stattsand (vgl. acta seu disput. c. Fortun. VIII, 111—130 u. CSEL 5 25, 81—112; retract. 1, 16. I, 612; Possid. 6. I, 38), daß zur Zeit eines am 8. Oktober 393 in Hippo gehaltenen Generalsonzils (Hefele II², 53 ff.) ihm eine snach erhaltenes Rede de fide et symbolo ausgetragen wurde (VI, 181—196; retract. 1, 17. I, 612 f.), daß A. geraume Zeit später — vielleicht gelegentlich der sarthagischen Synode von 394 (Hefele II², 65) — vorübergehend in Karthago weilte (retract. 1, 10 23, 1. I, 620), daß er im J. 395 in Hippo durch seine mutige Beredsamkeit die erzwähnten Schmausereien abzustellen vermochte (ep. 29. II, 114 vgl. die not. Bened. II, 18), und daß schon 394 sein Ruf nicht mehr auf Afrika beschränkt war (ep. 25,

Paulini Nol. ad Aug. II, 101 ff.).

Weit genauer als A.s äußeres Leben, ist, was ihn innerlich beschäftigte, aus den 15 Schriften dieser Jahre zu erkennen. Es ist noch wesentlich das antimanichäische Interesse, das ihn bestimmt. Das beweisen die Schriften de utilitate credendi ad Honoratum (VIII, 63—92 und CSEL 25, 1—48; retract. 1, 14. I, 605 ff.; wohl noch 391), de duabus animabus c. Man. (VIII, 93—111 und CSEL 25, 49—80; retract. 1, 15. I, 608 ff.; ebenfalls vor August 392), die disputatio c. Fortunatum (vgl. 20 oben Zeile 4), der liber c. Adimantum [Manichaei discipulum] (VIII, 129-172 und CSEL 25, 113—190; retract. 1, 22. I, 618 ff.; anni 394 oder 395) und der verunglückte Versuch einer buchstäblichen Exegese der Genesis (de genesi ad litteram imperfectus liber, III, 219—246 u. CSEL 28a, 457—503; retract. 1, 18. I, 613; anni circ. 394). Zwar beginnen schon in dieser Periode auch die antidonatistischen 25 Bemühungen A.s: brieflich suchte er den donatistischen Bischof Maximus von Sinite von der Praxis der Wiedertaufe abzubringen (ep. 23. II, 94 ff.); für das Volk verfaßte er ca. 394 den psalmus [abecedarius] contra partem Donati (IX, 23-32; retract. 1, 20. I, 620; Possid. indic. 3. XI, 7), eine Geschichte des Donatismus in 20 der Reihe nach mit den Buchstaben A bis V beginnenden Absätzen von je 12 (bezw. 30 mit Refrain: 13) versartigen Zeilen samt Epilog; ziemlich gleichzeitig schrieb er auch eine verlorene Schrift contra epistulam Donati (retract. 1, 21. I, 617). Doch dies ist an Umfang verschwindend wenig gegenüber den antimanichäischen Schriften; antimanichäische Polemik klingt selbst aus der Rede de fide et symbolo (oben Zeile 8) hervor. Diese antimanichäische Polemik hielt A. in den Gedanken der Jahre dis 391. 85 Was ihn weiter führte, waren die Predigten, die Valerius ihm übertrug (ep. 29, 7. II, 117; vgl. Possid. 5. I, 37), und das Schriftstudium. Zunehmende Schriftkenntnis, erstartendes kirchliches Empfinden tritt schon in den bereits genannten Schriften hervor, noch deutlicher lassen es die übrigen Schriften dieser Zeit erkennen: die Erklärung der Bergpredigt, de sermone domini in monte (III, 1229—1308; retract. 1, 19.40 I, 614; circ. 393 oder 394), die expositio quarundam propositionum ex ep. ad Romanos (III, 2063—2087; retract. 1, 23. I, 620 f.; ca. 394), die expositio ep. ad Gal. (III, 2105—2148; retract. 1, 24. I, 622), die unvollendete expositio ep. ad Rom. (III, 2087—2105; retract. 1, 25. I, 623 f.), die exegetischen [offenbar jüngsten] Abschnitte der quaestiones octoginta tres (vgl. oben S. 269, 56) und die 45 Schrift de mendacio (VI, 487—548; retract. 1, 27. I, 630). Ein besonderes Interesse unter diesen Schriften verdient die expositio quarundam propositionum etc. und einzelne der [jüngern] Abschnitte in den quaestiones 83 (vgl. Reuter S. 7 f.). Man ertennt hier, in welch hohem Maße Als neuplatonische Gedanken von dem attendere deum (vgl. oben S. 271,59 und solil. 1, 1, 3. I, 870: deum attendere, hoc 50 est quod amare) und von der interna illuminatio (vgl. oben S. 272,59) jest driftliche Färbung erhalten haben. Freilich ist in dem, was A. jetzt über gratia justificans sagt, die neuplatonische Grundfarbe seiner Gedanken nicht geschwunden: daß er in der gratia, quae donat peccata praeterita et conantem adjuvat et tribuit caritatem justitiae (expos. 13—18. III, 2065) die gratia caritatem tribuens (vgl. 55 expos. 26. III, 2067 u. 48 p. 2073: gratia = caritas) von der gratia remissionis unterscheidet und als das Höhere ansieht, erklärt sich doch daraus, daß die gratia remissionis dem vorbereitenden credendo purgari (vgl. oben S. 273,44) angehört (qu. 83 Nr. 68, 3. VI, 71), während das eigentlich Entscheidende das caritate adhaerere deo (bezw. oben S. 272,58 caritate cohaerere) ist, bei dem der enge Zu= 60

18

sammenhang mit dem deo intelligendo jungi auf der Hand liegt (qu. 83 Nr. 54. VI, 38). Doch nur der Rundige wird die neuplatonische Grundfarbe noch erkennen; was zunächst sichtbar ist, sind biblische Termini, biblische Anschauungsformen: lex und gratia, praedestinare, vocare, justificare, regenerare etc. Ja, A. hat den Apostel 5 Paulus damals schon soweit verstanden, daß ihm die ganze Menscheit als eine massa peccati oder peccatorum erscheint (qu. 83 Nr. 68, 3. 4. VI, 71 f.), die sich selbst überlassen, d. h. ohne die Gnade Gottes, die kein meritum verdienen kann — quod est enim meritum peccatoris et impii (qu. 83 Nr. 68, 3. VI, 71)! —, verloren wäre (qu. 83 Nr. 68, 5. VI, 73). Allein ebenso beutlich, wie man hier an den 10 spätern A. erinnert wird, ebenso ersichtlich ist, daß A. noch jetzt den Gedanken festhielt, daß des Menschen freier Wille über sein Schickfal entscheide: deus non miseretur, nisi voluntas praecesserit (qu. 83 Nr. 68, 5. VI, 73). Freilich wirkt Gott dieses velle durch seine Berufung (ibid.: vocatio ante meritum voluntatem operatur), allein, daß es nicht in allen gewirkt wird, liegt daran, daß die Menschen die Berufung 15 verschieden auf sich wirken lassen (ibid.). Die Menschheit ist keine unterschiedslose massa peccati: est inter illos diversitas (ib. 4 p. 72), nec praedestinavit deus aliquem, nisi quem praescivit crediturum et secuturum vocationem suam (expos. 55. III, 2076). Nostrum enim est credere et velle, illius autem dare cres dentibus et volentibus facultatem bene operandi per spiritum sanctum, per 20 quem caritas diffunditur in cordibus nostris (expos. 61. III, 2079 vgl. 60 und 62). A. kannte freilich einige (nonnullos), welche in Rö 9 eine "die Freiheit des liberum arbitrium aufhebende" unbedingte Prädestination gelehrt sahen (expos. 60. III, 2078); aber er war noch überzeugt, daß kirchlich korrekt anders zu lehren sei. Erst als Bischof hat er über diese Frage anders denken gelernt.

7. Je bekannter inzwischen A.s Name geworden war, desto näher lag für Valerius die Befürchtung, daß eine andere Gemeinde bei eintretender Sedisvakanz ihn als Bischof rufe (Possid. 8, I, 39). Valerius wünschte deshalb — und die Gemeinde teilte lebhaft diesen Wunsch —, den A.zu seinem Mitbischof zu machen (ep. 31, 4. II, 123) und ihn so an Hippo zu fesseln. A. sträubte sich wegen der Außergewöhnlichkeit einer 30 derartigen Erhebung (ep. 31, 4 l. c.) — daß sie nach dem achten Kanon des Nicänum geradezu als unerlaubt erscheinen konnte, war ihm, wie dem Balerius, damals unbekannt (ep. 213, 4. II, 967) —, und auch der zur Weihe zuständige Primas von Numidien, Megalius von Calama, hat sobwohl nach Possid. 8. I, 39 Aurelius von Karthago zugestimmt hatte] zunächst Schwierigkeiten gemacht, die freilich mindestens teilweise in 85 persönlichem Mistrauen wurzelten (c. Cresc. 3, 80, 92. IX, 545; vgl. ibid. 4, 64, 79. IX, 591 und c. lit. Petil. 3, 16, 19. IX, 357). Dennoch drang Valerius durch: nicht lange vor Weihnachten 395 (Prosper chron. a. 395 MG. autor. antiqu. IX, 463; Aug. sermo 339, 3. V, 1481) wurde A. durch Megalius (Aug. in der coll. c. Donat. 3, 247 Mansi IV, 233; brevic. coll. 7, 9. IX, 628; Possid. 8. I, 40) 40 ordiniert. Wann Valerius starb, weiß man nicht (vita 4, 10, 5. I, 257); es ist auch irrelevant: der Greis ist, wenn er noch einige Jahre gelebt hat, jedenfalls ganz hinter A. zurückgetreten. — Fast 35 Jahre lang hat A. dem kleinen Bischofssitz zur Zierde gereicht. Eine erzählende Darstellung dieses bedeutenosten Abschnitts im Leben A.s würde zu einer Geschichte der afrikanischen, ja der abendländischen Kirche dieser Zeit auswachsen. 45 Unter Verweis auf die Artikel "Donatismus", "Pelagius", "Semipelagianismus", "Wönchtum", "Nordafrikanische Kirche" muß von solcher Darstellung daher hier abgesehen Nur darum kann es hier sich handeln, daß die Bedeutung A.s im allgemeinen gekennzeichnet, das biographisch Wichtige hervorgehoben, und die Übersicht über A.s Werke

Die vita Augustini des Possidius ist dadurch ausgezeichnet, daß ihr Berfasser von dem Bewußtsein durchdrungen ist, einem geschichtlich bedeutsamen Manne ein Dentmal setzen zu wollen; sie ist weit mehr als ein Produit der Hagiographie. In einem Dreissachen scheint sich dem Possidius die Bedeutung A.s darzustellen: A. ist ihm vor allem der Schriftsteller, der die Häresien widerlegend, die Frömmigseit fördernd (vgl. 18. I, 49 und über das speculum c. 28. I, 57), so viele Schriften hinterlassen hat, ut ea omnia vix quisquam studiosorum perlegere et nosse sufficiat (c. 18). Possidius sühlt sich daher als Biograph verpflichtet, eine vollständige Übersicht über A.s schriftstellerische Thätigseit zu geben (ibid. vgl. den indiculus XI, 5 ff.). Sodann hebt Possidius die Berdienste hervor, die sich A. um die pax oder unitas ecclesiae vorsonehmlich durch seine antidonatistischen Bemühungen erworben habe (13. I, 44); endlich

rühmt er, daß durch A.s Eintreten für das Mönchtum dessen Verbreitung gefördert, eine Regeneration des Klerus herbeigeführt sei (11. I, 42 f.). Dies in den beiden letzten Punkten die afrikanische Lokalfarbe nicht verleugnende Urteil ist als Urteil eines Zeitgenossen ebenso verständig wie beachtenswert. Doch stellt dem geschichtlichen Urteil der Nachwelt die Sache sich etwas anders dar. Die vandalische Invasion, die wie ein Reif 5 in der Frühlingsnacht hineinfiel in das neue Leben der afrikanischen Kirche, und die Eroberungen des Islam — beides hat die lokale Bedeutung A.s nicht zu voller Auswirtung kommen lassen. A. hat, abgesehen von seinen Schriften, irre ich nicht, nur dadurch dauernd gewirft, daß er die Verurteilung des Pelagianismus verursachte. Seine Schriften aber sind weit über Afrikas Grenzen und weit über die Zeit der alten Kirche 10 hinaus einflugreich gewesen, ja so einflugreich, wie die keines Kirchenvaters vor ihm und nach ihm. Man könnte, wenn man die Einwirtung der Schriften A.s charakterisieren will, an das Urteil des Possidius anknüpfen: auch der Schriftsteller A. hat um die pax ecclesiae sich verdient gemacht — die spezifisch katholische Würdigung der unitas ecclesiae geht auf A. zurück —, und für das Mönchtum des Abendlandes und mehr noch 15 für die Bildung des Klerus in der abendländischen Kirche nach A. sind die opera Augustini in der That von großer Bedeutung gewesen, und die Frömmigkeit nach ihm hat an seinen Werken sich genährt wie an denen keines andern. Doch ist es zweckmäßig, weiter auszuholen, als der Zeitgenosse es konnte. A. ist zunächst der Vater des ganzen abendländischen Christentums nach ihm. Freilich hat der offizielle Katholi= 20 zismus A.s Gnadenlehre nie ganz rezipiert (vgl. z. B. die m. E. wesentlich richtigen Ausführungen von A. Roch, der hl. Faustus, Stuttgart 1895, S. 129—191); doch ist, da die nicht rezipierten Konsequenzen der Gnadenlehre Als bei ihm selbst mit vulgär-tatholischen Anschauungen im Kampfe lagen, dieser Umstand relativ bedeutungslos gegenüber dem kolossalen Einfluß, den Als Schriften auch auf die Gestaltung der Kirchen= 25 lehre geübt haben: kaum ein Dogma der römischen Kirche wird ohne einen Rückgang auf A. geschichtlich ganz verständlich werden. Und nicht nur das Dogma der abend= ländischen Kirche nach ihm hat A., wie kein anderer, beeinflußt; auch die hierarchische Entwicklung derselben und ebenso ihre Wissenschaft wurzelt in ihm: der Kampf der beiden Häupter der mittelalterlichen Christenheit, des Kaisers und des Papstes, er wird aus 30 A.s Buch de civitate seinem tiefsten Sinne nach verständlich, seinem Verlaufe nach begreiflich: und die mittelalterliche Theologie hat stets, je reger sie war, unter desto größerm Einfuß A.s gestanden, und die Scholastik ist nicht nur in ihren Spekulationen, sondern selbst in ihrer Methode durch A. bestimmt gewesen (vgl. speculum praef. III, 887: quaecunque inter se videbuntur esse contraria, postea propositis 35 quaestionibus exponenda et solvenda sunt). Von A. hat die mittelalterliche Mystik in ihren kirchlichen wie in ihren häretischen Formen die entscheidendsten Unregungen empfangen; augustinische Einflüsse kommen auch bei allen sog. Vorreformatoren direkt oder indirekt in Frage. Doch ist A. mehr als der Vater des mittelalterlichen Ratholizismus. Seine Einwirkung im Drient ist freilich gering und vermittelt (vgl. 40 Loofs, Leitfaden der DG & § 44, 3); aber er ist auch der Bundesgenosse der Reformatoren geworden. Trot der fundamentalen Differenzen augustinischer und reformatorischer Gnaden lehre (vgl. Melanchthon an Brenz Mai 1531 Corpus Reform. II, 502) konnte er es werden, weil die Grundstimmung seiner Frömmigkeit vermöge ihrer Antnüpfung an Paulus hinauswies über die Schranken der Formen, in denen sie sich 45 ausgeprägt hatte. Auf dem sog. "reformierten" Gebiet ist A. überdies mehr als ein Bundesgenosse der Reformation gewesen: die Besonderheiten des reformierten Protestantismus gegenüber dem lutherischen haben zu einem guten Teile in dem dort stärtern Einfluß augustinischer Traditionen ihre Wurzel. Auch in der Geschichte der Philosophie reichen A.s Einwirkungen weit über das Mittelalter hinaus: noch Des= 50 cartes und Spinoza, bei denen die augustinischen Traditionen deutlich nachklingen, gehören einer Zeit an, die im wesentlichen den Horizont Als noch nicht überschritten hatte.

Die Anknüpfungspunkte für all diese Nachwirkungen bei A. nachzuweisen, kann hier nicht versucht werden. Für die Auswahl dessen, was hier noch zu erwähnen ist, muß das biographische Interesse maßgebend sein. Wir kennen aus dem bischöflichen Leben 55 A.s eine ganze Reihe genau datierbarer Ereignisse: die sog. dritte und sog. achte Synode zu Karthago am 28. Aug. 397 und am 25. Aug. 403 (Hefele II., 66 f., 97 f.) — hier, wie auf den weiter genannten Synoden, ist die Anwesenheit A.s sicher —, die Disputation mit dem Manichäer Felix in Hippo am 7. und 12. Dezember 404 (vgl. de actis cum Felice VIII, 519 ff.), die sog. elste karthaginiensische Synode am 60

13. Juni 407 (Hefele II<sup>2</sup>, 100 f.), das Religionsgespräch mit den Donatisten, das in Karthago am 1., 3. und 8. Juni 411 gehalten wurde (Mansi IV, 51 ff.), die Synode von Mileve im Jahre 416 (Hefele II<sup>2</sup>, 113), das Generaltonzil von Karthago am 1. Mai 418 (Hefele II<sup>2</sup>, 116 ff.), A.s Reise nach Cäsarea in Mauretanien und die Disputation mit dem dortigen donatistischen Bischof Emeritus am 20. September 418 (vgl. de gestis cum Emerito IX, 697 ff.), das karthaginiensische Generaltonzil vom 25. Mai 419 (Hefele II<sup>2</sup>, 122 f.), endlich die Bestellung des Eraclius zum Gehilfen A.s am 26. September 426 (ep. 213. II, 966 ff.). Reines dieser Ereignisse bildet einen Epochepunkt im Leben A.s. Sein äußeres Leben ist in den 35 Jahren seines Bistums, von den letzten Monaten abgesehen (vgl. unten S. 283, 9), ebenmäßig und ruhig verlausen. Sind in A.s innerer Entwicklung in dieser Zeit Abschnitte zu unterscheiden? Diese Frage muß bestimmend sein für die Auswahl des Stoffes im folgenden.

Die Frontstellung gegen den Manichäismus, die man bei A. in der Zeit bis zu seiner Bischofsweihe beobachten kann, hat er als Bischof nur kurze Zeit noch beibehalten: 15 ca. 397 (nach der Stellung in retract. 2, 2. I, 631) hat er ein Buch contra epistolam [Manichaei] quam vocant fundamenti (VIII, 173-206 und CSEL 25, 191 bis 248) geschrieben; in der ziemlich gleichzeitigen Schrift de agone christiano lib. un. (VI, 289-310; retract. 2, 3. I, 631) und in den wenig spätern confessiones (retract. 2, 6. I, 632) finden sich noch zahlreiche antimanichäische Ausführungen. Da= 20 nach aber hat A. nur noch auf besondere Veranlassung hin gegen die Manichäer sich gewendet: in der Zeit um 400 (vor 404; retract. 2, 7. I, 632 vgl. 8) hat er auf dringendes Bitten der fratres — d. h. wohl seiner Klerikermönche — ein ihm in die Hand geratenes, übrigens anscheinend nicht neues Buch des aus den Konfessionen bekannten Manichäerbischofs Faustus (vgl. oben S. 264, 29) in ausführlicher Gegenschrift 25 widerlegt (c. Faustum libri XXXIII, tom. VIII, 207—518 und CSEL 25, 249 bis 797); am 7. und 12. Dezember 404 hat er mit dem Manichäer Felix, der, wie es scheint, in Hippo der Nachfolger des Fortunatus (vgl. oben S. 275, 4) werden wollte, öffentlich disputiert (VIII, 519—552 und CSEL 25, 799—852; retract. 2, 8. I, 633 f.; vgl. ep. 79 ad presbyterum quendam Manichaeorum [Felicem?] II, 30 272 f.) und scheint durch diese Disputation zu der [retract. 2, 9. I, 634 den acta c. Felicem angereihten] Schrift de natura boni lib. un. (VIII, 551—572 und CSEL 25, 853—889) veranlaßt zu sein; wenig später hat ein Brief eines Manichäers Secundinus (VIII, 571—78 und CSEL 25, 891—901) ihn zu der Schrift contra Secundinum (VIII, 578-602 und CSEL 25, 903-947) genötigt, die A. trot ihrer 35 briefartigen Kürze als die beste seiner antimanichäischen Schriften ansieht (retract. 2, 10. I, 634). Später hat A. gegen die Manichäer nicht mehr polemisiert. Vielmehr hat ihn neben rein thetischen Schriften zunächst die antidonatistische Polemik beschäftigt, und seit 412 ist auch diese durch die antipelagianische zwar nicht sogleich ganz abgelöst, aber doch auf die zweite Stufe geschoben worden. Hat diese oder jene auf A.s innere Ent-

40 wicklung entscheidenden Einfluß giebt? 8. Man hat früher mehrfach gemeint (vgl. Reuter S. 16—19), A.s antipelagi= anische Lehre wurzele in seinen Vorstellungen über die Heilsbedeutung der Kirche und ihrer Gnadenmittel; es sei also nicht gleichgiltig, daß vor dem pelagianischen Streit durch den Kampf mit den Donatisten die Anschauung von der Kirche für A.s Denken 45 eine besondere Bedeutung erhalten habe. Mit Recht hat Reuter (S. 4—46) derartigen Ronstruktionen widersprochen. A. hat freilich noch 395 über Sünde und Gnade, Freiheit und Prädestination noch nicht so gedacht wie später. Er sagt selbst de praed. 3, 7. (X, 964): quo praecipue testimonio — 1 Ro 4, 7 — etiam ipse convictus sum, cum similiter errarem (scil. wie die Massilienser), putans fidem, qua in deum 50 credimus, non esse donum dei, sed a nobis esse in nobis et per illam nos impetrari dei dona, quibus temperanter et juste et pie vivamus in hoc saeculo. neque enim fidem putabam dei gratia praeveniri, ... nisi quia credere non possenius, si non praecederet praeconium veritatis; ut autem praedicato nobis evangelio consentiremus, nostrum esse proprium et nobis ex nobis 55 esse arbitrabar (vgl. oben S. 276, 18). quem meum errorem nonnulla opuscula mea satis indicant ante episcopatum meum scripta. Allein die enticheidende Wendung ist erfolgt vor der Periode der antidonatistischen Schriftstellerei A.s., also vollends ehe A. irgend etwas von Pelagius erfahren hatte. Der Augustinismus war nicht eine Reaktion gegen den Pelagianismus; vielmehr war umgekehrt der Pelagianisco mus eine Reattion gegen A.s Anschauungen (Loofs, Leitfaden der DG 3 § 53, 2). Als

den Wendepunkt sieht A. selbst in der angeführten Stelle, de praed. 3, 7, die Anfangszeit seines Epistopats an, und wir sind in der glücklichen Lage, die Richtigkeit dieser Aussage noch heute kontrollieren zu können. Denn während auch die jüngsten der aus der vorbischöflichen Zeit A.s stammenden, wenn auch erst in der Zeit seines Bistums gesam= melten, quaestiones LXXXIII noch die ältere, von A. selbst in der citierten Stelle (de 5 praed. 3, 7) richtig wiedergegebene Lehre darbieten (vgl. oben S. 276, 9 ff.), tritt uns in der ersten Schrift, die A. als Bischof geschrieben hat, der Schrift de diversis quaestionibus ad Simplicianum libri duo (VI, 101—147; retract. 2, 1. I, 629) bereits die neue Lehre entgegen. Die Schrift wird auf 396 oder 397 datiert (vita 4, 11. I, 258 ff. und ad ep. 31. II, 19 f.), je nachdem man sich zu der Frage stellt, 40 ob Simplician damals shon der successor Ambrosii († 4. April 397) war, als welchen ihn A. in den Retractationen und überall sonst, wo er von den Büchern de quaestionibus ad Simpl. spricht, einführt. Da der Begleitbrief A.s (ep. 37. II, 151 f.) nichts vom Tode des Ambrosius sagt, da mithin auch der durch die libri duo de quaestionibus beantwortete Brief des Simplician (vgl. ep. 37, 1) vom Tode des 15 Ambrosius nicht gesprochen haben kann, und da Gennadius, der Simplicians Brief getannt zu haben scheint, ausdrücklich berichtet, Simplician habe sich an Augustinum adhuc presbyterum gewendet (de script. eccl. 36 MSL 58, 1079), so werden die Mauriner Recht haben, wenn sie über das Jahr 396 nicht hinausgehen (vita 4, 11. I. 261). Das erste der beiden Bücher de quaest. ad Simpl. — nur dieses kommt 20 hier in Betracht; es gilt Fragen über Rö 7, 7—25 (quaestio 1) und Rö 9, 10—29 (quaestio 2) — lehrt uns nun aber nicht nur, daß A. damals seine neue Lehre gefunden hatte; wir sehen sie hier werden: "in teiner andern Schrift des großen Mannes ist uns in dem Grade wie hier die werdende Überzeugung, das Ringen nach Gewißheit zur Anschauung gebracht" (Reuter S. 10); in hujus quaestionis solutione la- 25 boratum quidem est pro libero arbitrio voluntatis humanae, sed vicit dei gratia (retract. 2, 1, 1. I, 629). Rö 9, 16 und 1 Ro 4, 7 behaupten das Feld selbst gegenüber der Frage, ob nicht das non contemnere vocationem als des Menschen eigenes Thun zu bezeichnen sei (1, 2, 11 ff. VI, 117 ff.): si, ut non obtemperet vocatus, in ejus est positum potestate, recte etiam dici potest "igitur non 20 miserentis dei, sed volentis atque currentis est hominis", quia misericordia vocantis non sufficit, nisi vocati obedientia sequatur (1, 2, 13. VI, 118). Nullius deus frustra miseretur; cujus autem miseretur, sic eum vocat, quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat (ib. p. 119). Mit dieser Erfenntnis ist A.s spätere Gnadenlehre prinzipiell fertig geworden. Man kann die spezifisch "au= 35 gustinische" Gnadenlehre, die A. gegenüber den Pelagianern und gegenüber den Massi= liensern vertreten hat, schon mit Citaten aus den libri de quaestion. ad Simpl. darstellen.

Seit Adams Fall steht die Menschheit in der a praestantiore conditore aversio et ad condita inferiora conversio (1, 2, 18. VI, 122). Die Strafe — und natürs 40 liche Folge (vgl. o. S. 272, 12) — dieser aversio ist die mortalitas (1, 1, 10 p. 106: tradux mortalitatis ex poena originalis peccati), und diese mortalitas ist für A. mehr als die Notwendigkeit des Sterbens: sie ist Symptom, Erscheinungsform der mit dem Fall eingetretenen inordinatio und perversio (1, 2, 18 p. 122), ein tendere ad mortem in dem o. (S. 271, 40) dargelegten Sinn. Daher kann A. die mortalitas 45 selbst als quasi secunda natura bezeichnen (1, 11 p. 107). Daher erklärt sich, daß er sneben der später nicht mehr so betonten und schon hier entbehrlichen moles consuetudinis 1, 11 p. 107] in der mortalitas selbst den Grund dafür sieht, daß die concupiscentia invictissima geworden ist (1, 10 p. 106), daß ihr ohne die Gnade nicht Widerstand geleistet werden kann (1, 1, 3 p. 103). Freilich (1, 2, 21 p. 126) so hat der Mensch ein liberum arbitrium — A. hat es nie geleugnet —, sed in venumdatis sub peccatum quid valet? Die facultas bene operandi fehlt dem gefallenen Menschen (vgl. 1, 1, 7 p. 115). Sunt igitur homines . . . [ex Adam] una quaedam massa peccati, supplicium debens divinae summaeque justitiae, quod sive exigatur, sive donetur, nulla est iniquitas (1, 2, 16 p. 121). — Gott allein 55 ists, der aus dieser unterschiedslosen Masse die einen zum Heile führt, die andern verstock, d. h. sich ihrer nicht erbarmt (1, 2, 16 p. 121; vgl. 1, 2, 15 p. 120: ut obduratio dei sit nolle misereri). Und zwar erbarmt er sich der erstern, indem er sie so beruft, daß sie infolge dieser göttlichen Einwirkung folgen (1, 2, 13 p. 118ff.), si enim deus miseretur, etiam volumus, ad eandem quippe misericordiam per- 60

tinet, ut velimus (1, 2, 12 p. 118). Die anderen macht er selbst zu vasa contumeliae (1, 2, 18 p. 123); nicht, daß er ihre Sünde verursachte (ibid.), aber so, daß er ordinando (vgl. o. S. 272, 13) ihnen für ihre Sünde den Platz erweist, der ihnen gebührt und an dem sie zur Harmonie (Güte) des Alls das Ihre beitragen: ut per eorum ordinatas poenas vasa, quae fiunt in honorem, proficiant (ibid.). — Auch über lex und evangelium sinden sich schon hier die von A. später vertretenen Gedansen. Das Begriffspaar decht sich ihm mit littera und spiritus: idem praeceptum timentidus lex est, amantidus gratia (1, 1, 7 p. 110), auch das Evangelium kann ein odor mortis ad mortem sein (ib. p. 109). Die lex als littera 10 hat nur den Zweck, die Sünde zu zeigen (1, 1, 2 p. 103); die gratia aber bewirtt, ut lex possit impleri (1, 1, 6 p.105; vgl. oden S. 262, 19 st.); denn gratia justificat, d. h. sie macht gerecht infusione caritatis (1, 1, 7 p. 105), ut justificatus possit vivere juste (1, 2, 3 p. 113)

possit vivere juste (1, 2, 3 p. 113). In diesen Ausführungen ist freilich — ganz abgesehen von dem in quaestio 15 1, 1, 14 p. 108 noch konstatierbaren Festhalten des posse se convertere — im Ver= gleich mit A.s spätern Gedanken noch vieles unfertig: von praedestinatio ist, obwohl das Wort 1, 2, 8 p. 115 (praedestinavit Esau, ut serviret minori) vortommt, soviel ich sehe, noch nicht die Rede, über den Begriff der electio ist A. noch unklar (1, 2, 6 p. 115); vom donum perseverantiae wird noch nicht gesprochen. Allein 20 was in dieser Hinsicht später bei A. hinzukommt, das sind lediglich Konsequenzen aus dem, was er hier schon gefunden hatte. So läßt sich denn hier die Genesis der Prä= destinationslehre A.s übersehen. Nicht Rücksicht auf die Kindertaufe, überhaupt keine mit der Anschauung von der Kirche zusammenhängende Erwägung hat A. bestimmt. Das Treibende ist das Schriftwort gewesen (vgl. 1, 2, 6 p. 114: quaerimus, quia 25 dictum est), zweifellos unter Mitwirtung dersenigen exegetischen Gedanken über das= selbe, die er als Meinung anderer früher schon kannte (vgl. o. S. 276, 21). Gewiß er= klärt nicht Paulus allein diese Gnadenlehre. Dem widerspricht schon der unpaulinische Gnadenbegriff. Gratia ist für A. hier, wie früher und später, nicht die misericordia peccata condonans, wie bei den Reformatoren, die justificatio infolgedessen nicht so die durch das accipere remissionem sich vollziehende Anderung des Verhältnisses zu Gott: die gratia ist vielmehr die misericordia, die sich in der göttlichen inspiratio (fidei, dilectionis, spiritus Rö 5, 5; vgl. 1, 1, 17 p. 110) bethätigt, die justificatio das hierdurch bewirkte justum oder pium fieri (1, 2, 3 p. 113). Die gratia ist, so läßt sich auch sagen, jene aus A.s neuplatonischen Gedanken erklärliche interna 35 illuminatio (oben S. 273, 12), welche die Verbindung mit dem göttlichen bonum esse wieder herstellt. Die neuplatonische Grundlage des augustinischen Denkens macht sich also auch hier bemerkbar. Stand ihm längst fest, daß non solum magna, sed etiam minima bona esse non possunt nisi ab illo, a quo sunt omnia bona, hoc est a deo (de lib. arb. 2, 19, 50. I, 1267), so konnte es ihm auch von hier aus kon= 40 sequent erscheinen, anzunehmen, daß auch die fides, die doch gewiß ein bonum ist, allein von Gott gewirkt werde. Von hier aus erklärt sich auch, daß die gratia wie eine Naturkraft wirkt: mit göttlicher Allmacht (1, 2, 14 fin. p. 119) den Willen des Menschen zu Gott ziehend; von hieraus erklärt sich, was A. über das opus ordinationis dei bei den vasa contumeliae sagt (o. Zeile 1 ff.). Doch darf man m. E. diesen Ein= 45 fluß des Neuplatonismus hier nicht überschätzen. Denn im Zusammenhange der neuplatonischen Gedanken ist A.s frühere Lehre überzeugender, als die spätere. Ohne die hl. Schrift würde A. zu seiner prädestinatianischen Gnadenlehre nicht gekommen sein. — Bon dieser Erkenntnis aus lätt sich eine Schwierigkeit würdigen, die erst jetzt für A. entstand, aber von nun an stets für ihn vorhanden war und im Katholizismus ge-50 blieben ist die zum Tridentinum und Batikanum hin. Ist die fides unser durch die vocatio nur sollizitiertes, aber nicht verursachtes Thun, so ist es in sich klar, daß sie nur dann rettet, wenn der Mensch, per fidem gratiam accipiens (quaest. ad Simpl. 1, 2, 2 p. 111), aus dem credens deo ein amans deum wird (vgl. solil. 1, 6, 12. I, 876). If aber die fides bereits gratia inspirată (quaest. ad Simpl. 1, 2, 9 55 p. 116), und wird der Schrift gemäß von justificari ex fide gesprochen (ibid. 1, 2, 5 p. 114), während doch dem Gnadenbegriff entsprechend festgehalten wird, daß das justificari erfolgt durch die infusio caritatis, so wird entweder der Begriff der gottgewirkten fides über fließende Grenzen hin dem der caritas genähert werden muffen. oder es wird, wenn an fides gedacht wird, die noch nicht mit caritas verbunden ist, ods Inspiriertsein derselben undeutlich, das justificari ex fide unmöglich werden.

Die antipelagianischen Schriften Als haben diese Gnadenlehre formal klarer, in Einzelheiten — so hinsichtlich der Termini electio, praedestinatio, donum perseverantiae — auch konsequenter dargelegt. Doch würde es zu weit führen, dies hier nachzuweisen. Da nun der Verlauf des pelagianischen und semipelagianischen Streites und ebenso die von A. in diesen Streitigkeiten vertretene Position an andern Orten 5 (vgl. die A. "Pelagius" und "Semipelagianismus") zur Darstellung kommt, so kann hier der Abschnitt über die Gnadenlehre A.s mit der Aufzählung der antipelagianischen und anti-"semipelagianischen" Schriften A.s geschlossen werden: de peccatorum meritis et remissione libri III ad Marcellinum (X, 109-200; retract. 2, 33. I, 644 f.; anni 412); de spiritu et littera ad Marcellinum (X, 201-246; 10 retract. 2, 37 p. 645 f.; anni 412); de natura et gratia contra Pelagium (X, 247-290; retract. 2, 42 p. 647; anni 415); de perfectione justitiae hominis gegen die definitiones des Cölestins (X, 291—318; sehlt als Brief in den retract.; Possid. indic. 4. XI, 8; ca. 415); de gestis Pelagii (X, 319-359; retract. 2, 47 p. 649; anni 417); de gratia Christi et de peccato originali 15 libri II (X, 359-410; retract. 2, 50 p. 650; anni 418); de nuptiis et concupiscentia libri II (X, 411—474; retract. 2, 53 p. 651; I anni 419, II: 420); de anima et ejus origine libri IV (X, 475—548; retract. 2, 56 p. 653; ca. 419; nicht direkt die pelagianische Frage berührend, aber gerichtet gegen einen pelagianisie= renden Kritiker der Zurückhaltung Als in der Frage des Traducianismus und Crea- 20 tianismus); contra duas epistulas Pelagianorum ad Bonifatium, Romanae ecclesiae episcopum libri IV (X, 549-638; retract. 2, 61 p. 655; ca. 420); contra Julianum, haeresis Pelagianae defensorem libri VI (X, 641-874; retract. 2, 62 p. 655; ca. 421); de gratia et libero arbitrio ad Valentinum (X, 875 bis 911; retract. 2, 66; anni 426 ober 427); de correptione et gratia ad eun-25 dem (X, 911-946; retract. 2, 67 p. 656; anni 426 ober 427); de praedestinatione sanctorum ad Prosperum et Hilarium (X, 959—992; nach den retract. geschrieben, 428 ober 429); de dono perseverantiae ad eosdem (X, 993—1034; ca. 428 ober 429); contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus libri VI, gewöhnlich citiert als opus imperfectum (X, 1049—1608; Possid indic. 30 4. XI, 9; aus Als letten Jahren).

9. Ist der donatistische Streit für A. weiterführend gewesen? Ehe man diese Frage beantwortet, muß man sich klar machen, wie lange und wie intensiv die antidonatistische Polemik A. beschäftigt hat. Schon als Presbyter wurde er in das antidonatistische Interesse der katholischen Kirche, der er diente, hineingezogen (vgl. oben S. 275, 25). Als Bischof 85 hat er (vgl. den A. Donatismus) direkt oder indirekt teilgenommen an allen wichtigen Berhandlungen über die donatistische Frage, hat vielfach mit Donatisten disputiert schon ca. 397/98 mit dem Bischof Fortunatus v. Tubursicum (vita 4, 14, 1. I, 270 ff.), noch 418 mit dem Bischof Emeritus v. Cäsarea (de gestis cum Emerito IX, 697 bis 706) —, ist bei dem Religionsgespräch von 411 der Hauptsprecher der Katholiken ge= 40 wesen und hat seit den Anfängen seines Epistopats in Briefen (vgl. ep. 33. II, 129 f. und die andern IX, 757 f. genannten epp.), in Predigten (vgl. IX, 758 f.) und in polemischen Schriften die Sache der Katholiken gegenüber den Donatisten verteidigt. Das älteste der antidonatistischen Bücher aus der bischöflichen Zeit A.s, contra partem Donati libri II (retract. 2, 5. I, 632) ist verloren; ca. 400 schrieb er die zusammen= 45 gehörigen Bücher contra epistulam Parmeniani (donatist. Bischof von Karthago, † ca. 391) libri III (IX, 35-107; retract. 2, 17. I, 637) und de baptismo c. Donatistas libri VII (IX, 107—244; retract. 2, 18 p. 637 f.). A. galt den Do= natisten schon damals als ihr Hauptgegner; ein gegen ihn gerichtetes donatistisches Libell widerlegte er in der verlornen Schrift contra quod attulit Centurius a Donatistis 50 (retract 2, 19. I, 638). Aus den nächsten Jahren (401 und 402) stammen die in Whätzen publizierten, gegen den donatistischen Bischof Petilian v. Cirta gerichteten c. epistulam Petiliani libri III (IX, 245—388; retract. 2, 25. I, 640f.) und die epistula ad catholicos de unitate ecclesiae (IX. 391—445; fehlt als Brief in den retract.; Possid. indic. 3. XI, 8). In den nächsten Jahren erreichte der Streit 55 seinen Höhepunkt. Die karthagische Synode vom 25. August 403, an der A. teilnahm, traf Borbereitungen für ein entscheidendes Religionsgespräch mit den Donatisten (Hefele II', 98), und als die Donatisten auf diese Plane nicht eingingen, die Erbitterung auf beiden Seiten stieg, siegte bei der karthagischen Spnode des nächsten Jahres die Meinung, daß der Raiser um Strafgesetze gegen die Donatisten gebeten werde (Hefele a.a. D.). 60

Honorius gab sie (405). Die Anwendung der Gewalt in Glaubensfragen schuf einen neuen Streitpunkt zwischen Donatisten und Ratholiken. Als die Gesetze zurückgenommen waren (409), kam man auf den Plan eines Religionsgespräches zurück. Als dasselbe im Juni 411 in Szene gegangen war, erließ Honorius 412 ein neues strenges Gesetz, das den Anfang vom Ende des Schismas einleitete. Aus diesen Jahren von 405—412 kennen wir neben 21 noch vorhandenen auf die donatistische Frage bezüglichen Briefen (ep. 86—144 der IX, 757 genannten) nicht weniger als acht antidonatistische Schriften. Doch sind vier derselben (retract. 2, 27. 28. 29. 35) verloren gegangen. Erhalten sind: contra Cresconium grammaticum libri IV (IX, 445—594; retract. 2, 26. I, 641; 10 ca. 406), de unico baptismo gegen ein gleichnamiges Buch Petilians (IX, 595—613: retract. 2, 36. I, 644 f.; ca. 410 oder 411), der kurze Bericht über das Religions= gespräch (breviculus collationis, IX, 613—650; retract. 2, 39. I, 646; Ende 411) und der liber contra Donatistas post collationem (IX, 651—689, retract. 2, 40 p. 646 f.; wohl 412). Danach hat A. zwar gelegentlich in Briefen (ep. 173. II, 755, 15 ca. 416; ep. 185. II, 792 f., ca. 417; ep. 204. II, 939 f., ca. 420) und Predigten (val. 3. B. den sermo ad Caesareenses, IX, 689-697, anni 418), ja gegebenenfalls auch disputierend (vgl. de gestis cum Emerito, 20. Sept. 418. IX, 697—706; retract. 2, 51. I, 650) noch mit der donatistischen Frage sich beschäftigt. rarische Polemik aber hörte fast ganz auf: wir kennen nur eine verlorene antidonatistische 20 Schrift aus der Zeit um 416 (ad Emeritum episc.; retract. 2, 46. I, 649) und eine durch zufällige Umstände veranlaßte (retract. 2, 59. I, 654) erhaltene aus der Beit um 420: contra Gaudentium, Donatistarum episcopum libri II (IX, 707 bis 752).

Schon die ältesten der erhaltenen antidonatistischen Streitschriften, contra ep. 26 Parmen. und de baptismo, weisen wesentlich die gleichen Gedanken über Kirche und Satramente auf, die A. später entwickelt (vgl. die A. "Rirche" und "Satrament"), und hätten wir die beiden älteren Bücher contra epistulam Donati (393; vgl. oben S. 275, 32) und contra partem Donati (ca. 398), so würde man wahrscheinlich die gleiche Beobachtung machen. Denn was A. den Donatisten gegenüber vertritt, das » sind Gedanken, die teils in der antidonatistischen Polemik vor ihm (vgl. Harnack, DG III, 38 ff. über Optatus v. Mileve), teils bei ihm selbst (de ver. rel. 6, 10. III, 127) schon vor dem Rampfe mit den Donatisten in einfacherer Gestalt nachweisbar sind. Was Augustin hinzugethan hat, ist die dogmatisch-schärfere Formulierung und vor allem die Durchträntung der vulgären antidonatistischen Thesen mit seinen tiefen Gedanken über 35 unitas, caritas und inspiratio gratiae in der Kirche. Diese Gedanken aber wurzeln in den neuplatonischen Grundvoraussetzungen des augustinischen Denkens. im Laufe des Streites von der Meinung, daß Gewaltmaßregeln zu vermeiden seien (ep. 23, 7. II, 98; ep. 93, 5, 17. II, 329 f.) zum Berständnis des "cogite intrare" (Lt 14, 23) gekommen (ep. 93, 2, 5. II, 323). Übrigens aber bezweifle ich, daß der 40 "praktische Kampf mit den Donatisten" soviel bei A. gewirkt hat, als selbst Reuter (S. 14) annimmt. Nicht der donatistische Streit, — der Umstand vielmehr wird das Entscheidende gewesen sein, daß Al. ein Kleriker der katholischen Kirche wurde und immer mehr in kirchliches Denken sich hineinlebte. Dem Sohne der Monnica, dem Apostaten der Manichäer, dem Bewunderer des Ambrosius ist das nicht schwer ge-46 worden. Neben der neuplatonischen Grundlage des christlichen Denkens Als scheint mir als konstitutiv für A.s spätere Anschauungen neben dem früher schon betonten ernsten Schriftstudium — vgl. die überreiche Schriftverwertung schon in den confessiones (CSEL 33, 389—96)! — sund ber aus diesem gewonnenen prädestinationischen Fassung der Gnadenlehre] nur seine klerikale Stellung in Betracht kommen zu können. Alle 50 anderen Fattoren sind setundär. A. ist daher schon in den Anfangszeiten seines Bis= tums — ungefähr in der Zeit, da er die confessiones schrieb, — im wesentlichen fertig gewesen. Daß seine Entwicklung seitdem still gestanden, läßt sich freilich nicht sagen: die biblische und kirchliche Färbung seiner Gedanken tritt immer deutlicher, schlieklich in gewisser Schroffheit hervor. Allein diese Entwicklung ist nicht spürbarer, als die 55 Einflüsse der Zeit in den Zügen eines scharfgeschnittenen Männerangesichts. Ja, sie ist weniger bemerkbar. Eine schärfere, ja härtere Ausprägung der charakteristischen Formen sieht man auch hier, sonstige Spuren des Greisenhaften zeigt auch der Siebzigjährige kaum. A. hat seit 386 eine zarte Gesundheit gehabt (vgl. oben S. 266, 44 dazu ep. 10, 1. II, 74 ca. 389; ep. 122, 1 p. 470 ca. 410; ep. 220, 2 p. 993 ca. 427), of seine Leibesschwäche ließ ihn förperlich vor der Zeit altern (sermo 355, 4, 7. V, 1574);

am 26. Sept. 426 designierte er in seierlicher Form den Presbyter Eraclius (oder Heraclius) zu seinem Nachfolger und wälzte, obwohl er ihn nicht zum Bischof weihte, einen Teil seiner Amtspflichten auf ihn ab (vgl. die Urtunde op. 213. II, 966 ff.). Geistig aber ist er frisch geblieben bis an sein Ende (Possid. 31. I, 64): libris Juliani inter impetus obsidentium Wandalorum in ipso dierum suorum fine respondens 5 et gloriose in defensione christianae gratiae perseverans (Prosper chron. ad ann. 430 MG autores antiqu. IX, 473); er predigte auch bis zulett (Possid. 31. I, 64). Nicht Altersschwäche — eine akute Krankheit setzte seinem Leben ein Im dritten Monat der Belagerung Hippos (die unter andern in diese feste Riel. Stadt Geflüchteten auch Possidius mit erlebte, Possid. 28. I, 59) ertrantte er am 10 Fieber (Possid. 29. I, 59) und nach mehr als zehntägiger Krankheit (ibid. 31. p. 63) starb er am 28. August 430 (Prosper chron. a. a. D. p. 473). Roch auf dem Sterbebett hatte er lesen können: den Bufpsalmen nachdenkend, die er in einer besondern für ihn angefertigten Handschrift vor sich an die Wand hatte anlehnen lassen, hat er an sich bethätigt, was er oft geltend gemacht hatte: etiam laudatos christianos 15 et sacerdotes absque digna et competenti poenitentia exire de corpore non debere (Possid. 31 p. 63).

10. A.s einzige Hinterlassenschaft waren die Bücher, die er für die Kirchenbibliothet angeschafft hatte (Possid. 31 p. 64). Emendatiora exemplaria der eigenen Werte A.s werden zu dem Wertvollsten in dieser Bibliothet gehört haben (Possid. 18 20 p. 49). Sie sind A.s Hinterlassenschaft für die Kirche (vgl. oben S. 277,8). Die Stücke dieses Nachlasses, die im Obigen noch nicht erwähnt sind, mögen daher in dieser Schlußnummer aufgezählt werden. A. selbst unterscheidet (ep. 224, 2. II, 1001 ca. 428 und retract. 2, 67 fin. I, 656) drei Klassen seiner Werte: 232 in den retractationes besprochene libri, die epistulae und die tractatus populares, quos Graeci homilias vocant ("sermones ad populum" retract. l.c.). Die Werte der beiden letztern Klassen in der gleichen Weise durchzunehmen, wie ers mit den libri in den retractationes gethan hatte (ep. 224, 2), ist A. durch den Tod verhindert worden. Soweit nicht der indiculus Possidii (oben S. 259, 49) hier ergänzend eintritt — und das ist dei der Unsicherheit der Titel und der Wenge der Briese und Sermone ost nicht wößlich —, ist daher die Kritik der epistulae und sermones in ungünstigerer Lage als die der libri. Ich fann hier nur den Resultaten der Mauriner solgen, lasse daher

ganz außer Acht, was sie schon als unecht ausgeschieden haben.

An Briefen geben die Mauriner 217 (nebst 53 anderer Absender) und nachträglich ein Fragment (zwischen II, 752 nnd 753); wenige andere sind seitdem hinzugekommen so (II, 789 f.: ep. 284 bis; ibid. 229 ff.: ep. 202 bis; eine ep. ad Cyprianum anni ca. 408 und eine ep. ad Deogratiam et Theodorum anni ca. 416 ed. A. Goldbacher in den "Wiener Studien, Zeitschrift für klassische Philologie" ed. W. v. Hartel und R. Schenkl, XVI 1894 S. 72—77). Doch sind unter diesen 217 (bezw. 222) Briefen neun, die Augustin schon als Bücher publiziert hatte und deshalb in den Retraktationen 40 befprict: ep. 54 und 55 (II, 199-223; ca. 400) = ad inquisitiones Januarii libri II (retract. 2, 20. I, 638); ep. 102 (II, 370-86; ca. 409) = quaestiones expositae contra paganos (retr. 2, 31); ep. 140 (II, 538-77; anni 412) = de gratia testamenti novi ad Honoratum (retr. 2, 36); ep. 147 (II, 596-622; ca. 413) = de vivendo deo ad Paulinam (retr. 2, 41); ep. 166 und 167 ad Hie-45 ronymum (II, 720—741; anni 415; vgl. über den ältern Briefwechsel zwischen A. und H. F. Overbeck, Aus dem Briefwechsel des Augustin mit Hieronymus H3 42. **R.** F. 6, 1879  $\mathfrak{S}$ . 222—59) = de origine animae und de sententia Jacobi (retr. 2,45); ep. 185 (II, 792-832; ca. 417) = de correctione Donatistarum ad Bonifatium (retract. 2, 48); ep. 187 (II, 832-48; anni 417) = de praesentia Dei 50 ad Dardanum (retr. 2, 49). Undererseits wäre die von den Maurinern unter ben Büchern (VI, 429-50) gedructe Schrift de bono viduitatis ad Julianam (ca. 414), ebenso das Buch de perfectione justitiae und die Schrift de unitate ecclesiae (vgl. oben S. 281, 12 und 54), da A. sie in den Retraktationen nicht nennt, Possidius sie unter den epistulae anfführt (indic. 7. XI, 13 med.), zu den Briefen zu zählen 55 geweien.

Der Sermone ist noch eine viel größere Zahl als der Briefe; es sind auch seit den Maurinern neben unechten noch einige echte publiziert worden (Feßler II, 375 f.; 3. X. XI, 814—946, 949—1004, vgl. XII, d. i. MSL 47, 1139—1156). Augustin gilt, obgleich seine Predigten ihm selbst selten genügten (de cat. rud. 2. 3. VI, 311), 60

mit Recht als der größte Prediger der alten Kirche im Occident (vgl. darüber und über die Art seiner Predigt den A. Predigt). Wie seder wirkliche Redner hat A. nicht nach einem memorierten Konzept gepredigt (vgl. de doctr. 4, 10, 25. III, 100); er meditierte seine Predigt genau (de cat. rud. 2, 3. VI, 311; de doctr. 4, 3, 4. 5 III, 90 fin.; Possid. 15. I. 45 f.), war aber im Reden ein freier Herr gegenüber dem, was er meditiert hatte. Biele Predigten hat er, nachdem er sie gehalten hatte, diktiert (vgl. de trin. 15, 27, 48. VIII, 1095), andere haben andere nachgeschrieben und nachschreiben lassen (retract. 2, 67 fin. I, 656; Possid. 7. I, 39). Daher haben wir bei einzelnen Predigten, wie oft bei Luther, verschiedene Rezensionen (vgl. Fekler 10 II, 374 Anm. 3). Wo bei den 363 echten, sachlich geordneten sermones, welche der fünfte Band der Maurinerausgabe bietet (V, 1—1638; 1639—1718 sermones dubii), der erstere, wo der zweite Fall vorliegt, ist oft nicht zu entscheiden. Eine chronologische Ordnung dieser Sermone ist m. W. noch nicht versucht, obwohl in der biographischen Litteratur für diesen Zweck schon manches gethan ist. Sicher von A. selbst 15 aufgeschrieben (de trin. 15, 27, 48. VIII, 1095) sind die der Zeit um 416 angehörigen tractatus CXXIV in evangelium Joannis (III, 1379—1976), eines der dogmatisch interessantesten Werie A.s., die gleichzeitigen tractatus decem in ep. Joannis ad Parthos (III, 1977—2062) und die nur z. T. auch gepredigten, verschiedenen Zeiten, zumeist wohl dem zweiten Jahrzehnt des 5. Jahrh., angehörigen enarrationes in psal-20 mos (tom. IV). Zu den nachträglich aufgeschriebenen tractatus gehören ferner mehrere Abhandlungen, die jetzt unter die dogmatischen und polemischen Werke zerstreut sind (vgl. ep. 231, 7. II, 1026; ca. 429): de fide rerum, quae non videntur (VI, 171—180; nach 399), de continentia (VI, 349-372; ca. 395), de patientia (VI, 611-626; vor 418), und wahrscheinlich auch der tractatus adv. Judaeos (VIII, 51-64; vgl. 25 Possid. indic. 1. XI, 5; Feßler II, 288). Auch der Trattat de utilitate jejunii (VI, 707—716; vgl. indic. Possid. 8. XI, 16 fin.) und, wenn sie echt sind, die Schriften de symbolo ad catechumenos (VI, 627—36), de disciplina christiana (VI, 669-678), de cantico novo (VI, 678-686) und de urbis excidio (VI, 715—24) gehören zu den Sermonen, wenn auch wohl zu den von andern nach-30 geschriebenen.

Unter den bisher noch nicht erwähnten in Retraktationen genannten libri der Zeit nach 395 sind — von zwei verlorenen (retract. 2, 11 p. 634 und 2, 32 p. 643) abgesehen — zu unterscheiden: exegetische Werke, kleinere dogmatische, praktische und polemische Abhandlungen und vier umfangreichere Werke hervorragender Bedeutung. Die ss erstern sind: quaestionum evangeliorum libri duo (III, 1321—1364; retract. 2, 12: ca. 400; — ber III, 1365—79 folgenden quaestionum XVII liber wird unecht sein), annotationum in Iob lib. I (III, 825—886 und CSEL 28b, 507 bis 628; retract. 2,13: nach Randnotizen A.s von andern zusammengestellt, ca. 400), de consensu evangelistarum libri IV (III, 1041—1230; retract. 2, 16: ca. 400), 40 de Genesi ad litteram libri XII (III, 246—486 und CSEL 28a, 1—435; retract. 2, 24; vollendet ca. 415), in Heptateuchum locutionum libri VII (III, 486—546 und CSEL 28a, 505—629; retract. 2, 54: ca. 419), quaestionum in Heptateuchum libri VII (III, 547-824 und CSEL 28b, 1-506; retract. 2, 55; ca. 419).

Die älteste der kleinern Abhandlungen ist die für die Geschichte des katechetischen 45 Unterrichts und mannigsach sonst interessante Schrift de catechizandis rudibus (VI, 309—348; retract. 2, 14: ca. 400). Die übrigen seien kurz aufgezählt: de opere monachorum, über die Handarbeit der Mönche (VI, 547—582; retr. 2,21: ca. 400); de bono conjugali (VI, 373-396) und de sancta virginitate (VI, 396-428), 50 beide um 401 durch Jovinians Polemik gegen die Hochschätzung der Virginität veranlaßt (retr. 2, 22f.); de divinatione daemonum lib. un. (VI, 581-591; retr. 2, 30: zwijchen 406 und 411); de fide et operibus (VI, 197-230; retr. 2, 38: 413 zur Erganzung der Schrift de spiritu et littera geschrieben), ein für die Erkenntnis der Verschiedenheit Augustinischer und Lutherischer Gedanken sehr lehrreiches Schriftchen 55 (vgl. Harnad, 3ThR I, 165 ff.); ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas (VIII, 669-678; retr. 2, 44; ann. 415); contra sermonem Arianorum (VIII, 683—708; retr. 2, 52: ca. 418; vgl. den sermo jelbst VIII, 677—83); de adulterinis conjugiis libri II (betr. 1 Ro 7, 10 f.; VI, 451—486; retr. 2, 57: ca. 419); contra adversarium legis et prophetarum libri II, gegen ein in Karthago Auf-60 sehen machendes marcionitisches (?) Buch (VIII, 603—666; retr. 2, 58: ca. 420);

contra mendacium lib.I (VI, 517—548; retr. 2, 60; ca. 420; vgl. oben S. 275, 46 das ähnliche ältere Wert); de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum, interessant für A.s Stellung zu kirchlichem Aberglauben (VI, 591-610; retr. 2, 64; ca. 421); de octo Dulcitii quaestionibus, exegetischen und dogmatischen Inhalts (VI, 147—170;

retr. 2, 65; a. [422 ober] 425).

Von den vier hervorragend wichtigen Werken, die noch nicht genannt sind, sind de doctrina christiana (III, 15—121; retr. 2, 4: begonnen ca. 397, vollendet 426) und das enchiridion ad Laurentium de fide, spe et caritate (VI, 231—290; retr. 2, 63; ca. 421) mäßigen Umfangs, aber bedeutsam ersteres für A.s Theorie der Schriftverwertung und Homiletik, letzteres als Versuch einer systematischen Zusammen= 10 fassung seiner Gedanken. Die beiden andern Werke sind A.s dogmatische Hauptwerke: die libri XV de trinitate (VIII, 819—1098; retr. 2, 15), die A. nach ep. 174 (II, 758) juvenis inchoavit (ca. 400) senex edidit (ca. 416), und die libri XXII de civitate dei (VII; retr. 2, 43; begonnen ca. 413, vollendet ca. 426), die von apologetischen Gedanken ausgehend (lib. I—X), im Rahmen einer Geschichte der civitas 15 dei von ihren vorirdischen Anfängen bis zum Ausblick auf ihr himmlisches Ziel (lib. XI—XXII) den tiessten Einblick in Als reiche Gedankenwelt öffnen.

In den letzten Jahren seines Lebens, nach Abfassung der retractationes (426/27), ist U. noch besonders thätig gewesen. Meum otium magnum habet negotium, sagte er selbst, da er durch die Bestellung des Eraclius zu seinem Gehilfen sich entlastete 20 (ep. 213, 6. II, 968). Außer den früher genannten Werken de praedestinatione sanctorum, de dono perseverantiae und dem opus imperfectum (oben S. 281, 26) gehören in diese Zeit noch vier andere Schriften, die eben deshalb, gleich jenen, in den retractationes nicht genannt sind: das speculum de scriptura sacra (III, 887—1040 und CSEL 12, 1—285), eine Zusammenstellung dristlicher Sittenlehren der Schrift 25 für das Volk (Possid. 28. I, 57); das Protokoll der Disputation mit dem nach Hippo gekommenen Urianerbischof Maximin (VIII, 709—742; Possid. indic. 5. XI, 9; 427 oder 428); die libri II gegen denselben Maximin (VIII, 743-814; Possid. l. c.; 428) und de haeresibus ad Quodvultdeum (VIII, 21-50; Possid. l. c.; 428 oder später). Was A. zuletzt geschrieben hat, den spätesten der Briefe (ep. 231), 30 oder die letzten Zeilen des opus imperfectum, wissen wir nicht. Charafteristisch aber sind die Worte aus dem Schlusse des letzten Briefes (ep. 231, 6. II, 1026): ut habeamus quietam et tranquillam vitam in omni pietate ct caritate — quod nos pro vobis — orate pro nobis ubicumque estis; ubicumque sumus nusquam enim non est, cujus sumus. Loofs.

Augustinus, EB. von Canterbury s. Bd 1 S. 520, 25—521, 46.

Augnstiuns Triumphus, s. Triumphus Augustinus.

Aurelianus, römischer Kaiser (270—275) und angeblicher Christenverfolger. Duellen: Flavius Bopiscus (script. hist. Aug. ed. H. Peter, 2. Ausl. 1884, 2, 148—84), über seinen Bert vgl. besonders Brunner, des Bopistus Lebensbeschreibungen (bei Büdinger, Unter- 40 suchungen zur römischen Kaisergeschichte Bb 2, 1); Aurelius Bictor (de caesaribus ed. Gruner, 1767, p. 313). — Zosimus (ed. Better, 1837, p. 42 sqq., Mendelssohn 1887, p. 33 sqq.); Eusebius (h. e. VII, 30; Chron. ad. ann. 278). Lib. de mortibus persecutorum (c. 6).

Lucius Domitius Aurelianus ist einer der hervorragendsten unter jenen Soldatenkaisern des dritten Jahrhunderts, welche sich durch ihre persönliche Tapferkeit und ihre 45 Beliebtheit bei der Armee auf den Thron zu schwingen wußten, dann aber auch fortwährend mehr die Rolle des Unteroffiziers oder tüchtigen Generals, als die des Regenten spielten (dux magis quam princeps soll Diokletian von ihm gesagt haben; manu ad ferrum nannten ihn die Soldaten). Geboren in der Walachei (?) vor dem Jahre 220 (über die Zeitrechnung vgl. Brunner in Büdingers Untersuchungen 50 a. a. D. S. 75) als Sohn einer Sonnenpriesterin (eine Angabe, welche unterstützt wird durch seine besondere Verehrung gegen den Sonnengott: den bei Palmpra zerstörten Sonnentempel ließ er wieder aufbauen, einen anderen gründete er in Rom [s. v. Reumont, Gesch. Roms 1, S. 587 ff.] und eine von ihm herrührende Münze hat die Inschrift: sol dominus imperi Romani [s. Brunner a. a. D. S. 44 f.]), diente er 55 mit großen Ehren unter Balerian und Claudius (s. 3. B. die Soldatenreime über ihn bei Bernhardt, Gesch. Roms von Valerians bis zu Dioiletians Tode 1, S. 146 f.), wurde

286 Anreliauns

von diesem auf den Wunsch des Heeres zum Cäsar ernannt und bestieg nach dem Tode des Claudius im Jahre 270 den Thron. Die Aufgabe, die ihn als Kaiser erwartete, war eine vorherrschend militärische, indem insbesondere seit Gallienus durch Usurpatoren (s. Honns, Gesch. der 30 Tyrannen, 1852), die sich in den Provinzen aufwarfen, und 5 durch Einfälle barbarischer Völkerschaften der Bestand des Reiches aufs äußerste bedroht war (s. v. Wietersheim, Gesch. der Bölkerwanderung 3, S. 6—17); ihr widmete er sich mit allen Kräften und löste sie in turzer Zeit mit so glücklichem Erfolge, daß er als restitutor orbis gepriesen wurde. Nacheinander beseitigte er die Usurpatoren, unter denen die Witwe des Odenathus, Zenobia (vgl. Sallet, Die Fürsten von Palmyra, 1866 u. 10 besonders Oberdieck, Die römerfeindlichen Bewegungen im Orient u. s. w., 1869), als Herrscherin eines selbstständigen palmprenischen Reiches (vgl. Mommsen, röm. Gesch. 1886, Bd 5, S. 422 ff.), am gefährlichsten war, brängte die an der Donau und in Italien eingefallenen Barbaren siegreich zurück und brachte die aufständischen Provinzen zur Ruhe. Im Begriff, gegen die Perser zu ziehen, fiel er meuchlings auf Anstiften eines 15 seiner Beamten (Bopistus nennt ihn Mnesteus, Zosimus dagegen Eros) in Canophrurion in Thracien im Frühling des Jahres 275. Seine Regierung verlief nach Bopistus im ganzen ruhig, abgesehen von einem in Rom während des Markomannenkrieges ausgebrochenen Aufstande, den er bei seiner Rücklehr mit äußerster Strenge rächte. Anders aber als Bopistus müßten wir urteilen, wenn sich wirklich nachweisen ließe, daß von 20 Aurelianus eine allgemeine Verfolgung der Christen angeordnet und vollzogen worden sei. Seit alters zählte man (z. B. Augustin. de civitate Dei 18, 52) eine aurelianische Berfolgung als neunte unter den zehn, welche man annahm. Nun sagt zwar das Chronicon Eusebii bei Hieronymus (f. ad ann. 278) von Aurelian: cum adversus nos persecutionem movisset; der griechische Text aber bei Ang. Mai (vett. scriptt. nova 25 collect. Tom. VIII) und Schöne (Eusebii chron. II, 184) hat nur mélloria Ahnlich Orosius, der zwar Aurelian den neunten Verfolger der Christen seit Nero nennt (lib. VII, 23), aber auch nur von einem Verfolgungsplan weiß; cum persecutionem adversus Christianos decerneret. Der Berfasser des Buches de mortis persecutorum (cap. 6) will dies näher dahin erklären: noch bevor das Edikt 80 des Raisers in die entfernten Provinzen gelangt sei, habe er schon als göttliche Strafe den Tod erlitten. Eusebius aber endlich in seiner Kirchengeschichte (VII, 30), auf dessen Worte die obigen Angaben alle als auf ihre Quelle deutlich zurückweisen, weiß nur, daß in der Gesinnung des Kaisers gegen die Christen gegen Ende seiner Regierung eine Anderung zum Schlechteren eingetreten, daß er dazu angeregt worden sei (τισί 85 βουλαίς ανεκινείτο) ως αν διωγμόν καθ' ήμων έγείσειεν, aber im Begriff, diesen Anreizungen nachzugeben, sei er von der göttlichen Rache ereilt worden. Hier ist also weder von der Vollziehung, noch auch nur von der wirklichen Erlassung eines Berfolgungseditts die Rede, sondern nur von der angeblichen Absicht des Kaisers, ein solches ergehen zu lassen. Zwar zeigt sich Aurelian überall als einen so eifrig an dem väter-40 lichen Glauben und Aberglauben festhaltenden Mann (gab er doch unter anderem selbst den Befehl, die sibyllinischen Bücher zu befragen, vgl. Bernhardt a. a. O. S. 155), daß er gewiß als Kaiser die Christen nicht begünstigt haben wird. Wenn er in der ihm vorgelegten Frage, ob der abgesetzte Paulus von Samosata oder Domnus den Bischofsstuhl von Antiochien erhalten solle, letzterem den Borzug gab (Euseb. h. e. 45 VII, 30), so hat er damit nur für das römische Interesse entschieden gegen das der Zenobia, die den Paulus zu ihrem procurator ducenarius gemacht hatte (s. Rante, Weltgesch. III, 1, 'S. 452). Auch mag bei seiner soldatischen Strenge, die sich mitunter zur leidenschaftlichen Härte steigern konnte, mancher Christ ungerechterweise den Tod gefunden haben. Aber da einesteils bei den ganz anderen Sorgen, welche den 50 Aurelianus in Anspruch nahmen, andernteils bei der seit Gallienus öffentlich verbürgten Duldung des Christentums die Anordnung einer planmäßigen Verfolgung bei ihm als nicht sehr wahrscheinlich bezeichnet werden muß, so haben wir um so weniger Grund, über die wirklichen Angaben des Eusebius hinauszugehen, der nichts als ein weit verbreitetes Gerücht über das Bevorstehen einer Verfolgung als die Quelle seiner Nachricht er-55 tennen läßt (πολύς ην ο παρά πασι περί τούτου λόγος). Hiernach sind also die gewöhnlichen Angaben der älteren kirchengeschichtlichen Lehr- und Handbücher zu berichtigen, 3. B. Gieseler I, 1, S. 262: Aurelian gab ein Editt gegen die Christen, dessen Bollziehung aber — gehindert wurde; Kurtz, Lehrb. S. 55: Dennoch erließ Aurelian ein neues Verfolgungseditt ic. (K. hat in späteren Ausgaben das Richtige). Beifall ver-60 dient dagegen Neander I, 1, S. 145: Am wahrscheinlichsten ist es immer, daß der Bericht des Eusebius, der das wenigste sagt, die Wahrheit enthält und daß das übrige

durch Übertreibung hinzugesetzt worden.

Anders wäre es freilich, wenn das Martyrium des Symphorianus zu Autun in Gallien in diese Zeit gehörte und das dabei angewendete Edikt von unserem Aurelian ausgegangen wäre, wie Baronius meinte (annal. ad ann. 273). Allein fürs erste 5 trägt jenes Edikt überhaupt schon nach seinem Wortlaut nicht den Stempel der Echtheit an sich (vgl. Semisch, ThSK 1835, Heft IV, S. 933 ff.; Gieseler, Kirchengesch. I, 1, S. 175, Aufl. 4), fürs andere aber ist jenes angebliche Edikt mitsamt dem Martyrium des Symphorianus in die Zeit des Marcus Aurelius zu verweisen, also statt Aureslianus — Aurelius zu lesen sso Marcus Aurelius zu verweisen, also statt Aureslianus — Aurelius zu lesen sso Martyrium in diese Zeit falle und im Zussammenhang stehe mit der Versolgung der Gemeinden von Lyon und Vienne, haben Ruinart (actt. martt. p. 67), Pagi (Crit. in Annal. Baron.), unter den neueren Reander (a. a. D. S. 114 f.) und Semisch (a. a. D.) im höchsten Grade wahrscheins lich gemacht.

Aurifaber (Goldschmid) 1. Andreas, gest. 1559. — Quellen und Litteratur: Ungebruckte Briefe in der Breslauer Stadtbibl.; P. Tschackert, Urkundenbuch zur Reformationssegesch. des Herzogtums Preußens, 3 Bde, Leipz. 1890; ders., Ungedruckte Briefe, Göttingen 1894 S. 46 ff. Zahlreiche Notizen im CR; die Briefe des Brenz an Aurifaber in Pressel, Anecdota Brentiana, Tüb. 1868; ISS 11, 277. 298. Die Litteratur über den Osiandrischen 20

Streit und über die Königsb. Universität.

Geboren 1514 in Breslau, bezog er 1527 die Wittenberger Universität, wurde 1532 Baccal., 1534 Mag., erwarb sich Melanchthons Gunst. 1537 trat er in die philosophische Fatultät ein, unterbrach aber seine akadem. Laufbahn, indem er in Danzig 1539 das Rettorat der Lateinschule an St. Marien übernahm und dort das Schulwesen 25 ganz im Geiste des Praeceptor Germaniae einrichtete (Bericht darüber in seiner Schola Dantiscana 1539, Neudruck von E. D. Schnaase in Altpreuß. Monatsschrift XI [1874] 456 ff.; vgl. daselbst auch S. 304 ff.). 1541 wird er nach Vertreibung des Gnapheus Rektor in Elbing, tritt hier zu Bischof Paul Speratus in Marienwerder, dessen Sohn er unterrichtet (Tschackert, Urtundenbuch Nr. 1385), in nähere Beziehungen. Dieser w empfiehlt ihn Herzog Albrecht, und so wird ihm durch ein herzogliches Stipendium ermöglicht, noch 3 Jahre in Deutschland und Italien Medizin zu studieren, wofür er später 10 Jahre dem Herzog als Leibarzt dienen soll (Nr. 1428 u. 1443). Mai 1542 abermals nach Wittenberg, wird hier 1543 Dekan der philosoph. Fakultät nach einer Disputation de variis generibus panis, verheiratet sich hier mit der Tochter 85 des Buchdruckers Hans Luft, geht auch um der anatomischen Studien willen Herbst 1544 noch nach Padua, kehrt aber schon im Sommer 1545 nach Wittenberg zurück: er edierte 1545 griechisch und lateinisch die Schrift Phämons (?) De cura canum (Rendruck Lutetiae 1612), die ihm später von Flacius u. A. den Beinamen "der Hundsdottor" eintrug. Nun rief ihn der Herzog nach Königsberg zurück, wo er als Leibarzt, 40 zugleich aber auch als Professor der Physik und als außerordentlicher Professor der Wedizin an der neuen Universität thätig war. Das atademische Doppelamt erregte beim Senat Anstoß und gab zu Weiterungen Anlaß (Rr. 2143). Erst 1550 rückte er in die Professur der Medizin ein. Er edierte hier für akademische Zwecke des Hermolaus Barbarus Rompendium zur aristotel. Physik (1547), disputierte de scientia et 45 arte (1547), de repletione et evacuatione (1554), schrieb ein Buch über den Bernstein (Succini historia 1551), den er nicht als Baumharz, sondern als aus der Erde fließendes Bitumen erklärte, und de peste (1549). An der Pest dieses Jahres verlor er seine Frau, führte aber turz darauf (Jan. 1550) Osianders Tochter als zweite Frau heim. Wie seine erste Che Anlaß bot, daß Luft 1549 seine Buchdruckerei in Königs- 50 berg eröffnete, so machte ihn die zweite zum einflufreichen Parteigänger im Osianderichen Streit. Als Rektor der Universität wurde er am 11. Februar 1551 mit Joach. Mörlin von Albrecht beauftragt, den zwischen Osiander und seinen Kollegen ausgebrochenen Streit beizulegen (CR 7, 777). Als aber Mörlin gegen Osiander Partei ergriff, tam es auch zwischen ihm und Aurifaber zu offener Feindschaft, da dieser in 55 ihm den hafte, dessen "mendacia diabolica" den guten Namen Osianders geschändet hätten und den es daher als Lügner zu erweisen gelte. Wie schon früher gelegentlich wird er von jetzt an vielfach vom Herzog als sein Abgesandter an Universitäten und Fürstenhöfe verwendet, um kirchliche Angelegenheiten zu beraten und theologische Gut-

achten einzuholen. So finden wir ihn im Mai 1551 in Wittenberg (7, 775). Dann ist er wieder März 1553 in Wittenberg (8, 45), begiebt sich zur Herzogin Elisabeth von Braunschweig und von da nach Württemberg zu Brenz, ihm das Samländische Bistum anzubieten (Pressel p. 365), ist im Mai wieder bei Melanchthon 5 (8, 88) und eilt nach Preußen zurück, überall bemüht, die Osiandersche Sache zu verteidigen und die aufgeregten Gemüter zu beschwichtigen. Er verhandelte dann weiter schriftlich mit Brenz über die Berufung Beurlins nach Preußen zur Verwaltung des pomesanischen Bistums und über eine Konferenz zwischen Brenz und Melanchthon über Osianders Lehre (Pressel p. 372). Er erreicht 1554 die Berufung seines Bruders Jo-10 hannes (s. sub 2) von Rostock nach Königsberg als Präsident des Bistums Samland und die Absendung der württembergischen Theologen Jakob Beurlin und Rupert Dürr (dieser an Stelle von Heerbrand), um kirchlichen Frieden zu stiften. Sein Rektorat 1554 benutzte er, um die Universität möglichst in die Gewalt der Osiandristen zu bringen; die heftigsten Gegner werden abgesetzt, Sabinus — poeta levissimus nennt ihn Auri-15 faber verächtlich — nimmt seinen Abschied. Flacius, der 1555 eine persönliche Be= sprechung mit ihm in Wismar gesucht hatte, greift ihn noch in demselben Jahr in seiner "Christl. Warnung und Vermahnung an die Kirche Christi in Preußen" heftig an (Bl. A 7: "der Gotteslesterische Hundtarzt sampt seinen hellischen Funcken"); der ganze Zorn der Gegner des Osiandrismus inner- und außerhalb Preußens trifft ihn. Aber 20 sein Einfluß auf den Herzog steigt beständig; er ist das Haupt der kleinen, aber mäch= tigen Partei, die den wohlmeinenden, aber schwachen Herzog beherrscht. Im Begriff, in politischer Mission zum Polenkönig zu reisen, brach er am 12. Dezember 1559 im Vorzimmer des Herzogs plötzlich tot zusammen (vgl. den gehässigen und falsches Datum bietenden Bericht CR 9, 1047). Mit ihm verlor der Osiandrismus bei Hofe eine 26 seiner Hauptstüßen.

2. Johannes, Vratislaviensis, gest. 1568. — Quellen u. Litteratur. Briese an Crato und Eber auf der Breslauer Stadtbibl.; CR 6—9; Epicedien auf ihn von Nic. Steinperger, Wittenb. 1568, und Mart. Hofmann in Epicediorum liber unus, Vratisl. 1572 Bl. C 46. Unsch. Nachr. 1744, 133 ff.; Gillet, Crato von Crafftheim; die Schriften von Krabbe über die Rostocker Universität und über D. Chyträus; die Litteratur über die KS

im Herzogtum Breugen.

Der jüngere Bruder des Andr. Aurifaber wurde 30. Januar 1517 zu Breslau geboren, besuchte unter Andr. Winkler (vgl. S. G. Reiche, Programm des Elisabetanum, Breslau 1843 S. 37 ff.) die Schule zu St. Elisabeth und bezog 1534 gemeinsam mit 85 Crato und 4 anderen Breslauern die Wittenb. Universität, wo er, eng verbunden mit Beit Dietrich und seinem Lehrer Welanchthon, die Sprachen, Philosophie und Wathe-matik studierte, später auch der Theologie sich zuwendete. Januar 1538 wurde er Mag., trat Ostern 1540 als Mitglied in die philosophische Fakultät ein, in der er 1545 das Dekanat verwaltete (verschiedene akademische Schriftstücke von ihm aus den Jahren 40 1545 und 1549 s. in Scripta publ. proposita, Wittenb. 1553). 1543 verheiratete er sich mit Sara, der Tochter des Breslauer Reformators Joh. Heß. Während des schmaltaldischen Krieges flüchtete Aurifaber nach Magdeburg (Nov. 1546); als sein Schwiegervater Heß Jan. 1547 starb, empfahl Melanchthon den Breslauern dringend, ihn in ihren Kirchendienst zu rusen — Eruditio, virtus et in omni officio diligentia 45 tanta est, ut magnum Ecclesiae ornamentum fore sperem CR 6, 374 —, um an ihm später einmal einen würdigen Nachfolger für Heß zu gewinnen; aber statt des Kirchendienstes war es zunächst ein Schulrektorat, in das ihn die Vaterstadt berief (Sommer 1547, CR 6, 596). Aber sobald Melanchthon die Wittenb. Univ. wiederherstellte, rief er auch Aurif. in seinen akad. Beruf zurück (CR 6, 624—725), bot ihm 50 auch das Schlofpredigeramt an. Wahrscheinlich im Frühjahr 1548 kehrte er nach Wittenberg zurück und nahm die Vorlesungen in der philos. Fakaltät wieder auf (1549 las er de sphaera); das Predigtamt erhielt er wohl nicht, wenigstens ist er damals noch nicht ordiniert worden. Hier übersette er Luthers Weltchronit ins Deutsche, mit Widmung an Herzog Albrecht von Preußen vom 13. April 1550, und knüpfte dadurch mit diesem 55 "dristlichen weisen Fürsten" an. Auf Melanchthons Empfehlung wurde er 1550 als Prof. der Theologie und Pastor an St. Nikolai nach Rostock berufen, hierfür am 2. Juli durch Bugenhagen ordiniert. Für dieses neue Amt erwarb er auch noch am 26. Juni das theol. Dottorat mit einer Disputation de ecclesia (lib. Decan. p. 38). In seiner neuen Stellung entwickelte er große Thätigkeit, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit und

Lehrbegabung, wie durch seine Tüchtigkeit im Predigtamt und in der kirchl. Verwaltung: in dem allen erwarb ihm seine friedfertige Gesinnung das besondere Vertrauen des Herzogs Joh. Albrecht. Insbesondere nahm er neben Riebling, Nossiophagus und Rothmann als Hauptverfasser Teil an der Abfassung der Mecklenburger RO 1551/52, war im April und Mai 1552 deswegen in Wittenberg bei Melanchthon, der das s Examen ordinandorum hierfür verfaßte und auch sonst mannigfach Rat erteilte (CR 7, 981 ff.; 8, 32; 9, 72; Krabbe, Univ. Rostock 1854 S. 458 f.; Richter KOO 2, 115 ff.; ders., Geschichte der evang. Kirchenverfassung S. 100 f.; D. Mejer, Zum Kirchenrecht des Ref.-Jahrh., Hannover 1891 S. 95). Ihre Einführung geschah in einer Rirchenvisitation (Juli 1552), bei welcher Aurif.s milde und umsichtige Thätigkeit von 10 dem wohlthätigsten Einfluß war. Als gleichgesinnter Kollege und Freund stand ihm seit 1551 erst als Philologe am Pädagogium, seit 1553 als theol. Docent David Chyträus zu Seite, mit dem er schon von Wittenberg her befreundet war. Von seiner Predigtthätigkeit bietet seine Predigt "Bon der Geburt unsers Herrn Jesu Christi", Rostock 1552, eine Probe. Auch außerhalb Mecklenburgs diente er mit seinem Rat, so 15 1551 in Lübeck zur Beilegung kirchlicher Streitigkeiten (Starcke, Lübecksche KG S. 103 ff., 437; CR 7, 756. 794). Melanchthon, der fortwährend in brieflichem Verkehr mit ihm blieb (CR 7, 656. 690 u. ö.), wünschte wiederholt seinen Rat — über den Osian= drischen Streit, über die Repetitio Confessionis, die er fürs Trident. Konzil verfaßte, wie über andere Dinge (CR 7, 801. 1067), empfahl ihm seine Schützlinge und hätte 20 den virum intelligentem, candidum et eruditum am liebsten dauernd bei sich in Wittenberg gehabt (7, 1010). Aber ehrenvolle Berufung und eigene Wahl führten ihn nach dem Herzogtum Preußen, wo sich seiner Vermittlungstheologie ein weites, aber wenig dankbares Feld öffnete. Die Gunft, die sein Bruder Andreas bei Herzog Albrecht genoß (s. sub. 1), und das besonnene maßvolle Gutachten, das er selbst im 25 Namen und unter Zustimmung der Rostocker Kollegen über und gegen Osianders Lehre abgegeben hatte (Möller, Osiander S. 500), bewog den Herzog, in ihm den rechten Mann für seinen Pazifikationsplan zu erblicken, ja dieser Plan selbst, durch ein vom Herzog entworfenes neues Bekenntnis, den Streit zu schlichten, soll J. Aurif. zum instellektuellen Urheber haben (Planck, Geschichte d. protest. Lehrbegriffs IV 406). Auch 30 Brenz, dem die zwischen ihm und dem Herzog gepflogenen Verhandlungen mitgeteilt wurden, ist mit der darin bewiesenen Moderation ganz einverstanden. Im Mai 1553 warnte noch Melanchthon vor der Annahme einer Berufung nach Preußen (CR 8, 88) und bot ihm im September die Inspektion der Nürnberger Kirchen an (8, 151), aber am 7. Oft. traf Aurifaber zunächst zu einem Besuch in Königsberg ein und siedelte 35 im Mai 1554 ganz dorthin über als Prof. der Theologie, Prediger und Inspektor des samländischen Bistums. Doch scheint er kaum zu akademischer Thätigkeit gekommen, sondern völlig von den kirchlichen Geschäften in Anspruch genommen worden zu sein. Die Geistlickeit Preußens empfing ihn mit Mißtrauen und protestierte im voraus gegen einen Visitator und Präsidenten, der ihr absque scitu et approbatione eccle- 40 siae aufgedrungen würde und der Billigung des osiandr. Dogmas verdächtig wäre (Planck IV, 410 f.). Bald nach ihm (13. Juli) langten die zum Friedenswert berufenen württembergischen Theologen Jatob Beurlin und Ruprecht Dürr an; sie billigten gleich ihm die Ronfession des Herzogs und verhandelten wegen Annahme derselben mit einer zu Königsberg gehaltenen Generalspnode, die am 1. Sept. 1554 von J. Aurifaber 45 eröffnet und geleitet wurde. Die Verhandlungen blieben freilich fruchtlos (3KG 12, 201 ff.); Aurif. aber wurde vom Herzog zum Präsidenten des samländischen Bis-tums ernannt und von Beurlin durch Predigt und Handauflegung 1. Oktober 1554 feierlich introduciert. Da die Wahl einseitig durch den Herzog ohne Zustimmung der Stände geschen war, so legten diese Berwahrung ein. Aurifaber suchte beständig 50 einen mittleren Weg einzuschlagen: er verlangte von den Osiandristen Widerruf der ungeeigneten Lehren Osianders und Versöhnung beider Parteien auf Grund der herzoglichen Konfession und der württembergischen Deklaration; aber dadurch verdiente er sich bei keiner der Parteien Dank. Seine Stellung blieb schwierig, wenn er auch als Prediger in der Domkirche gern gehört wurde. Im Februar 1556 präsidierte er der 55 Riesenburger Synode und brachte hier den Hofprediger Joh. Fund dahin, daß er den verlangten Widerruf leistete (E. A. Hase, Herzog Albrecht und sein Hofprediger, 1879 S. 248 ff.); aber auch jetzt waren die fanatischen Gegner Osianders ebensowenig mit seiner vermittelnden Haltung zufrieden, wie die Osiandristen. Neue Schwierigkeiten erwuchsen ihm aus der 1558 erschienenen neuen preußischen KD, als deren Hauptverfasser w

er galt. Matthäus Vogel, Mörlins milder Nachfolger, hatte die Hauptarbeit gethan, auf Funds Anraten war sie den Wittenbergern, Tübingern und Strafburgern vorgelegt und bis auf geringe Ausstellungen von allen diesen Theologen approbiert worden; die Schlußredattion besorgten Bogel und Aurif., und letzterer beseitigte hier den Exor-5 zismus und das Kreuzschlagen bei der Taufe, was Melanchthons besondere Billigung fand (CR 9, 810; Richter, KOO II 197; Hase S. 263). Als sie am 25. November 1558 erschien, stieß sie auf heftigen Widerstand im Lande; man schalt Aurif. einen Philippisten und Calvinisten. Er bemühte sich, die renitenten Pastoren zu belehren; wo dies nicht helfen wollte, trat Verhaftung und Absetzung ein. Auch über eherecht-10 liche Fragen gab es Debatten (CR 9, 943). Rein Wunder, daß er sich nach einer Veränderung seines Wirtungstreises sehnte, besonders seit dem Tode seines Bruders Andreas 1559. Melanchthon bemühte sich, dem Freunde in Sachsen eine angemessene Stellung zu schaffen (9, 810); aber das folgende Jahr nahm ihm in diesem auch seinen treuesten Freund, Lehrer und Ratgeber hinweg. Der letzte Brief, den Melanchthon 15 "tamquam moriturus" 16. April 1560 geschrieben (9, 1097), ist an ihn gerichtet gewesen. Noch hielt Aurif. etliche Jahre auf seinem schwierigen Posten aus. Ein schönes Spezimen seiner pastoralen Leitung der preußischen Kirche ist seine "Bermahnung an die Pfarrherren und Kirchendiener des Herzogtums Preußens von wegen der jetzt vorstehenden Sterbensläufte" 1564; sie ermahnt die Pastoren zu treuem Besuche der Pest-20 kranken, aber auch zu ernstem Kampfe gegen die Volkssünden, Saufen, Unzucht, leichtfertige Tänze, Fluchen, Zaubereisünden u. dgl. Aber bevor noch der Sturm ausbrach, der 1566 den Osiandrismus und den Philippismus zugleich aus Preußen wegwehte, hatte Aurifaber (nach Mai 1565) seine Stelle verlassen und war in seine Baterstadt Breslau zurückgefehrt. Am 7. Mai 1567 erhielt er hier auf Ebers Empfehlung die 25 Vokation als Pfarrer von St. Elisabeth und Inspektor der Kirchen und Schulen (N. Pol, Jahrbücher der Stadt Breslau IV 51). Aber seine Wirksamkeit dauerte nur noch turze Zeit; seit längerer Zeit leidend, starb er 19. Ott. 1568 (Pol IV 54 f.). Seine Witwe und die 6 Kinder, die er hinterließ, fanden an Crato einen freundlichen Bersorger (Gillet I 62 ff.).

Seine Begabung lag, so wenig es ihm an theologischer und allgemeiner Bildung sehlte, mehr auf dem Gebiet der kirchlichen Praxis, des organisatorischen und konziliatorischen Wirtens; auf diesem Gebiete hat er trop alles Undankes und übler Nachrede doch, wie Melanchthon ihm einmal schreibt, den Trost eines guten Gewissens und redlichen, besonnenen Willens und Handelns sich bewahrt. Als Melanchthonianer hat er sich bis an sein Lebensende rückhaltlos bekannt (vgl. sein Schreiben vom 27. März

1568 in Fortg. Samml. 1748 S. 312).

3. Johannes, Vinariensis, gest. 1575. — Quellen u. Litteratur. Handschriftl. Nachlaß in Wolfenbüttel; einzelne Briese in Cod. Goth. 406; in Unsch. Nachr. 1726; bei Weller, Altes u. Neues; A. Schumacher, Gelehrter Männer Briese an die Könige in Dänemark, I (1758) 40 227 sf.; G. Buchwald, A. Boachs, Handschr. Samml. ungedruckter Predigten D. M. Luthers I, VIII sf.; Nachrichten über ihn auch im Brieswechsel des Cyr. Spangenberg, herausgeg. von Rembe S. 18 sf.; Motschmann, Erfordia literata 1729 S. 211 sf.; R. Bärwinkel, Gerstenbergsches Programm der Ersurter Akademie, Ersurt 1893; W. Meyer, über Lauterbachs und Aurischers Sammlungen der Tischreden Luthers, Berlin 1896; v. Bopowsky, Kritik der handschriftlichen Sammlung des Joh. Auris., Königsb. 1880; Th. Kolde, Analecta Lutherana S. 454 sf.; G. L. Schmidt, J. Menius; Preger, Flacius; Beck, Joh. Friedr. d. Mittlere.

Bekannt als eifriger Lutheraner, Sammler und Herausgeber Lutherischer Schriften. Geboren wahrscheinlich 1519 in der Grafschaft Mansfeld, bezog er mit Unterstützung des Grafen Albrecht Michaelis 1537 die Wittenb. Universität. Major und Agricola 50 waren seine Privatlehrer; bei B. Winsheim lernte er Griechisch, bei Aurogallus Herüsch, und wurde Luthers, Melanchthons, Bugenhagens u. a. eifriger Juhörer. 1540 bis 1544 war er Lehrer der jungen Mansfelder Grafen, 1544/45 Feldprediger im französ. Kriege bei Graf Volrad v. Mansfeld, wozu ihn Mich. Coelius in Ransfeld ordinierte. 1545 fehrte er nach Wittenberg zurück in Luthers Haus, den er als Famulus auf seinen beiden letzten Reisen nach Eisleben (Weihnachten 1545 und Januar und Februar 1546) begleitete,; "ich habe auf seinen Leib gewartet, ich habe ihm seine Augen zugedrückt". Im schmaltald. Kriege diente er dem tursächsischen Here als Feldprediger und blieb nach der Unglücksschlacht bei Mühlberg ein halbes Jahr (bis Herbst 1547) bei seinem gefangenen Kurfürsten. Dann erhielt er eine kirchliche Anstellung in Weimar, unterzeichnete hier 1548 das Gutachten der ernestinischen Theologen wider

das Interim (Schmidt II 58). 1550 wurde er Hofprediger bei Johann Friedrich dem Mittleren, unterschrieb im Jan. 1553 die Zensuren, die Menius, Strigel und Schnepf über Osianders Konfession vom Artikel der Justifikation abgegeben hatten (Schmidt II 146), war dann am Kaiserhofe bei dem gefangenen Kurfürsten, mit dem er die Flucht von Innsbruck nach Villach mitmachte. In den Parteikämpfen unter den Schü- 5 lern Luthers stand er entschieden auf der Seite der Gnesiolutheraner, denen er bei seiner einflufreichen amtlichen Stellung eine wichtige Stütze war; an den entscheidenden Attionen hat er mehrfach teilgenommen, mitgestritten und mitgelitten. So nimmt er Jan. 1556 an der sog. flacianischen Spnode zu Weimar teil, die vom Herzog berufen war, um die vom Herzog Christoph von Württemberg gemachten Vorschläge zu 10 einer Amnestie unter den streitenden Theologen zu begutachten (CR 8, 673). Melanchthon rechnete ihn damals zu den indoctis, rabiosis, furentibus odio, aulicis gnathonibus aut tribunitiis hominibus, mit denen eine Berständigung unmöglich sei (8, 798). Im August 1556 nahm er teil an der Eisenacher Spnode gegen Menius (Schmidt II 236) und betrieb hernach im Bunde mit Amsdorf weiter bei Hofe die 15 Berfolgung desselben: die Fürsten sollten ernstlicher mit ihm handeln und ihn zur Revolation anhalten (II 248). Während des Wormser Rolloquiums 1557 war er mit seinem Herzog zu Baden und beklagte sich in Briefen von da aus bitter über die Ausschließung der ernestinischen Theologen von den Verhandlungen. "Aber ihr sollets erfahren! wir wollen nun gar mit der Sauglocke (?) läuten und aller Welt unsere Unschuld 20 an Tag in turzem geben" (CR 9, 269 ff. 309 ff.). Bei Abfassung des Weimarschen Ronfutationsbuches 1558 war er benn auch nicht nur unter den Begutachtern des Entwurfs, sondern besorgte mit Flacius zusammen die letzte Zensur des Januar 1559 erschienenen Buches. In demselben Jahr ist er unter den Unterzeichnern der Suppli= tation der Gnesiolutheraner um eine libera christiana et legitima synodus (Preger 25 II 86). 1561 begleitete er seinen Herzog nach Naumburg zum Fürstentage, wo er Zeuge war, "wie S. Fürftl. Gnaden sonderlich von Hessen und dem Kurfürsten von Sachsen gar übel angeschnaubt und angefahren wurde mit allerlei verdrießlichen Drohungen" (handschr. Bericht Aurifabers bei Preger II 98). Auch bei etlichen "geheimen Sachen", diplomatischen Berhandlungen und Heiratsprojekten, hatte der Hof- 20 prediger seine Hand im Spiele, als es sich darum handelte, die englische oder schwedische Krone für Herzog Joh. Wilhelm zu gewinnen (Beck 1 232 f.). Der Umschlag aber, der noch in demselben Jahre bei Hofe erfolgte, brachte auch ihm wie vielen seiner Parteigenossen die Absehung. Er hatte im Gottesdienst vor falschen Lehren, Setten und Rorruptelen gewarnt; der Kanzler Brück sah hierin einen Vorwurf gegen den Herzog, 35 der eben gegen Hügel und Strigel hart vorgegangen war. Aurif. wurde zur Rede gestellt, suchte sich zu verteidigen, verweigerte den Widerruf und wurde deshalb 22. Ott. 1561 verabschiedet (f. Weller I 126 f.). Er nahm seine Zuflucht nach Eisleben, wo ihm die Mansfelder Grafen freie Station gaben. Seine Muße benutzte er zu seinen bekannten Lutherpublikationen (s. unten). Ende 1565 siedelte er (wegen der Pest) auf 40 turze Zeit nach Erfurt über, wurde bald darauf (1566) hierher als Pfarrer an die Predigertirche beru fen. Hier gewann er die Gunst des Rats und der Vornehmen, schlug eine Berufung nach Lübeck aus, geriet aber 1569 mit mehreren Amtsbrüdern in langwierige Streitigkeiten. Den Anlaß gab die Erwählung des Erfurter Pfarrers M. Joh. Gallus zum Rettor der Universität. Der Senior des Erfurter Ministeriums, 45 M. Andr. Poach, mißbilligte die Annahme dieser Würde, weil der evang. Geistliche dadurch zu anstößigem Vertehr mit kathol. Geistlichen und zur Teilnahme an kathol. Rultushandlungen genötigt werde. Aurif. nahm die Partei des Gallus und erachtete diese akadem. Gemeinschaft für ein Adiaphoron; 4 andere Geistliche standen zu Poach. Beide Parteien brachten die Sache auf die Kanzel. Der Rat suchte zu vermitteln, 50 und eine Zeit lang schwieg der Streit, bis ihn Poach 1572 wieder aufrührte. Da entließ ihn der Rat in der Charwoche 1572, Aurifaber wurde Senior ministerii. Aber Poachs vier Anhänger griffen ihn aufs neue an, verdächtigten dabei auch die Giltigleit seiner Ordination und seine Stellung zur Lehre von der Erbsünde; da sie aber auf nochmalige Borstellung nicht achteten, vielmehr Aurif. förmlich in den Bann 65 thaten, so wurden auch diese vier am 15. Juli abgesetzt. Die nun endlich hergestellte Rube genoß Aurif. nicht mehr lange; er starb 18. Nov. 1575.

Bon seinen Familienverhältnissen ist fast nichts bekannt; aber berühmt haben ihn seine Luther-Veröffentlichungen gemacht. Schon seit 1540 begann er eifrigst handschriftl. Lutherana zu sammeln (Epist. Lutheri T. I VI. A 36); 1553 äußerte er (Unsch. 60

Nachr. 1726, 740), daß er wohl 2000 Lutherbriefe beschaffen könne. Seit 1553 führte er die Mitaufsicht über die 12-bändige, 1556 erschienene Jenaer Ausgabe der deutschen und lateinischen Werke Luthers. 1556 gab er einen 1. Band latein. Briefe Luthers heraus, einen 2. Bd ließ er erft 1565 in Eisleben nachfolgen (bis 1528). In text= 5 kritischer Beziehung ist diese Ausgabe flüchtig gearbeitet. In 2 Foliobänden gab er ferner Supplemente zu der Wittenberger und Jenaer Ausgabe 1564/65 in Eisleben heraus (mit Widmung an die Mansfelder Grafen und an Kaiser Maximilian). Darüber bekam er Streit mit der Weimarer Regierung (Unsch. Nachr. 1726, 760 ff.) und mit dem Korrektor der Wittenb. Ausgabe Chriftoph Walter (vgl. 3KG I 157 ff.), gegen 10 dessen "Lästerschrift" er sich Eisleben 1565 in besonderer "Antwort" verteidigte. giebt hier zu, daß er eine Predigt Luthers, die der Nachschreiber "unfleißig exzipiert" habe, "rektifiziert und geändert" hatte, "auf daß sich nicht jemand daran ärgerte", "auf daß Luthers Schriften analoga fidei blieben." 1566 erschien sein berühmtestes und um= strittenstes Werk, die "Tischreden und Colloquia D. M. Luthers" — s. den voll= 15 ständigen Titel sowie die Beschreibung der verschiedenen Ausgaben in Förstemann-Bindseils Ausg. IV S. XXIII ff. Von selbstständigem Werte sind hier nur die aus seinen eigenen Aufzeichnungen stammenden Tischreden aus Luthers letzten Lebenstagen, die er uns zuerst und zwar in seiner breiten wortreichen Berichtweise überliefert; die meisten derselben sind von mir zusammengestellt in Braunschw. Luther-Ausgabe VIII 269—294. 20 Für die Hauptmasse bildete A. Lauterbachs Vorarbeit die Grundlage. Schon dieser hatte teils eigene (vgl. Lauterbachs Tagebuch von 1538, Dresden 1872), teils fremde Nachschriften an Luthers Tische, die ursprünglich chronologisch geordnet gewesen waren, in eine große Sammlung gebracht, die teils eine Sachordnung nach Hauptstücken christ= licher Lehre, teils eine alphabetische Anordnung nach latein. Schlagwörtern beobachtet. 26 Diese Sammlung Lauterbachs ist uns erhalten in der von 1560 stammenden Halleschen Handschr., die Bindseil 1863 ff. in 3 Bänden edierte. Lauterbach überarbeitete dann seine Sammlung weiter, indem er die Anordnung zu verbessern juchte: der Ausgabe Rebenstocks, Frankf. 1571, liegt eine solche spätere Überarbeitung zu Grunde, für welche außerdem der Herausgeber alle deutschen Stellen ins Lateinische übersetzt. Nun hatte 20 Aurif. seit Jahren eifrig auch Tischreben Luthers aus den Nachschriften anderer (Cordatus, Schlaginhaufen, B. Dietrich, Mathesius u. a.) gesammelt, von Lauterbachs Sammlung stand ihm ein Exemplar zur Verfügung, das die Bearbeitung der Hall. Handschrift enthielt; außerdem lag ihm eine kleinere Sammlung vor, die in sachlicher Anordnung Gespräche Luthers bereits ganz ins Deutsche übertragen hatte (erhalten in 35 Wolfenbüttel: 878 Helmst.). Aurif. arbeitete den 2. Teil der Lauterbachschen Sammlung in den 1. Teil hinein, schob in seine Sammlung Aussprüche aus anderen Nachschriften hinein, wobei er bei verschiedenen Relationen der gleichen Gespräche bald die Texte mischte und ineinanderschob, bald das gleiche Gespräch an verschiedenen Stellen in verschiedener Rezension brachte. Gleich jener Wolfenbüttler deutschen Sammlung, 40 die er wörtlich aufnahm, übersetzte er lateinische Vorlagen ins Deutsche. Daher hat seine Arbeit, durch welche Luthers Tischreden bis auf die Gegenwart fortleben, nur den Wert einer setundären oder tertiären Überarbeitung, die s. Zeit ja auch nur der Erbauung und Unterhaltung der Leser dienen sollte; der Forscher muß von ihr auf die noch erhaltenen, z. Teil noch ungedruckten ursprünglichen Rachschriften zurückgehen. Irr-45 tumer und Flüchtigkeiten jind dem Redaktor oft genug begegnet; sein Dischen der varallelen Texte ist ein tritisch bedenkliches Berfahren gewesen; seine meist geschickten Übersetzungen werden doch leicht zu wortreichen Paraphrasen. An absichtliche Fälschungen ist nicht zu denken, wenn auch sein Parteistandpunkt gelegentlich hervorschaut. Aber auch die neuerdings aufgekommene apologetische Rede, die anstößigen Derbheiten der Tischso reden tämen auf Aurif.s Rechnung, übertreibt den einfachen Thatbestand, daß nämlich Aurif. an Luthers Derbheiten so wenig Anstoß genommen hat, daß er bei seiner breiteren Ausführung der überlieferten Worte Luthers gelegentlich auch Derbes durch wortreichere Wiedergabe für unsere Ohren noch derber gemacht hat. Wenn Aurif.s Texte verglichen mit den Aufzeichnungen des Cordatus so sehr viel derber erscheinen, so ist nicht 56 zu vergessen, daß des Cordatus Nachschriften nur notizenhaft sind und daß parallele Nachschriften Anderer Aurif.s Text gelegentlich rechtfertigen. Vieles, was man in Bezug auf ungehörige Verschmelzung von Aussprüchen Luthers aus verschiedener Zeit zu einem Ganzen Aurif. vorwerfen möchte, fällt schon Lauterbach zur Last. — Auch geschichtliche Berichte über die Reformationszeit mit eingefügten Briefen der Reformatoren stellte 60 Aurif. zusammen und bot sie lutherischen Fürsten zum Rauf an. Was er so 1574 an

Herzog Albrecht von Mecklenburg an Berichten und Dokumenten über das Marburger Gespräch und den Augsburger Reichstag geliefert hatte, ist von Schirrmacher 1876 herausgegeben; eine ähnliche Rompilation bot er schon 1556 dem Württemberger Herzog an, eine gleiche Arbeit über den Augsb. Reichstag liegt noch in Wolfenbüttel. (Der Bericht über das Marb. Religionsgespräch, den er nach Mecklenburg sendete, ist ders sielbe, den Joh. Wigand von Mich. Coelius erhalten und 1575 in der Schrift Argumenta sacramentariorum veröffentlicht hat, vgl. ZRG I 628 st. Der Bericht über den Reichstag ist Rompilation aus Brück, Spalatin und Sleidan). Bei diesen Arbeiten Aurifabers verband sich mit der alten Sammellust und Lutherverehrung auch das Insteresse, aus seinen Sammlungen durch rasch fertige Rompilationen materiellen Borteil 10 zu ziehen.

## Auslegung der hl. Schrift, s. Hermeneutik

Ansonius. Ausgaben der Opuscula von C. Schenkl (MG Auctt. antt. Tom. V b, -Berolini 1883) und von R. Peiper, Lipsiae 1886 (nach dieser wird im folgenden citiert). Traduction par Corpet Paris 1887. Uber die vom Autor selbst veranstalteten verschiedenen 15 Redaktionen seiner Schriften: D. Seed in GgA 1887 Nr. 13 und F. Marz in Pauly-Wissowa RE s. v. (1896); Jos. Scaliger Ausoniar. lectionum II. duo (1595) bes. II, 25 ss. und II, 33 ss. (über das Leben des A. und den Briefw. mit Paulinus); Censura ingenii et morum D. Magni Ausonii in Chr. G. Heynii opuscula academica (1802) VI, 19-34; Buje, Baulin v. Rola u. s. Zeit (1856) I, 66 ff., 125, 168—177; G. Kaufmann, Rhetorensch. und 20 Klostersch., Raumers hist. Taschenb. 1869 S. 8 ff.; H. Speck, Quaestiones Ausonianae I (1874) p. 1—21: De Ausonii religione agitur. Dagegen: M. Mertens Quaestiones Ausonianae (1880) p. 1-34: De Ausonii religione; Buech, De Paulini Nolani Ausoniique epistularum commercio, Paris 1887; A. Ebert, Gesch. d. Litter. des Mittelalters I' (1889) 294 ff.; Manitius, Gich. der christl. lat. Poesie (1891) 105 ff.; Gaston Boissier, La fin du 25 paganisme II (1891) p. 77 ss.; Camille Jullian, Ausone et son temps, Revue historique XVI (1891) p. 241-266 XVII (1892) p. 1-38; Arnold, Casarius von Arelate (1894) S. 11, 19, 577; Philologische Litteratur bei F. Marx a. a. D.

D. Wagnus Ausonius, geb. ca. 310, gest. nach 393, ist für das vierte Jahrhundert der klassische Repräsentant des lateinischen Rhetorentums, wie Fronto, mit dem er so sich selbst (Gratiar. act. 7) vergleicht, für das zweite. Er hat Gallien niemals verlassen; aber dies Land war damals Hauptsitz der abendländischen Kultur. Seine Schriften, arm an selbstständigen Gedanken und als Runstwerke fast wertlos, lassen die geistigen Strömungen des Jahrhunderts zum großen Teil anschaulich erkennen, und sind durch ihren konkreten Inhalt eine unschätzbare Quelle für die Sittengeschichte, mittelbar auch 85 für die RG. jener Zeit. Die Geschichte seiner Familie spiegelt die Wandlungen ab, welche sich in Gallien vom Celtentum zum römischen Patriotismus, von dem druidischen Heidentum zu dem erft heidnischen dann dristlichen Staatstult vollzogen, dis schließlich die vom asketischen Geist beseelte Kirchlichkeit das Feld behält, welche im wesentlichen die charafteristischen Züge der mittelalterlichen Frömmigkeit an sich trägt. Diese letzte 40 Wendung hat Ausonius selbst nicht mehr mitgemacht, er steht ihr fremd gegenüber und sieht sich infolgedessen im Alter innerlich vereinsamt. — Die Familiensprache war ursprünglich celtisch; noch der Vater, ein angesehener Arzt in Burdigala, verstand schlechter Latein als Griechisch (Epiced. p. 22, 9 s.). Der mütterliche Großvater, 267 aus dem Aduergebiet nach Aquitanien geflüchtet, war vielleicht Druide, jedenfalls Astrolog und 45 Mantiker. Unter dem Einfluß bürgerlicher Rechtschaffenheit und eines heidnischen Syntretismus wuchs A. auf; die Liebe zur Vaterstadt Burdigala verbindet sich bei ihm mit römischem Reichs-Patriotismus: "Diligo Burdigalam, Romam colo" (ord. urb. XX, 167 p. 154; vgl. die Anrede des Galliers Rutil. Namatian. an Rom i. J. 418: Fecisti patriam diversis gentibus unam). Die lateinischen rhetorischen Studien so stehen mit dieser Weltanschauung im innigsten Zusammenhang. Die Grundlagen seiner Bildung verdankte A. seinem mit dem Bater eng befreundeten Oheim Am. Magnus Arborius († ca. 335), Rhetorifer zu Tolosa (Parent. III p. 30, Prof. XVI p. 63). Um 327 wurde dieser als Prinzenerzieher (wahrsch. des Constans) nach CP. berufen; A. kehrte in seine Baterstadt zurück, wurde dort bald als Grammatiker, später als Rhe- 55 toriter angestellt und führte etwa 30 Jahre lang als beliebter Lehrer, aber ohne nennenswerte litterarische Bethätigung, ein idyllisches Dasein patriarchalischer Monotonie. Wohl fehlte es in dem Kreis, dem er angehörte, an höherem Schwung des Geistes: Ideenarmut, Kastengesinnung, Selbstsucht und Eitelseit treten uns aus den von A. später (um das J. 389) abgefaßten Schilderungen (Commemoratio professorum 60

Burdigalensium p. 48 — 71) entgegen. Aber daß diese gallo römische Gesellschaft verkommen gewesen wäre, ist nicht richtig, obwohl die spielende Oberflächlichkeit des aanzen Treibens wahren sittlichen Ernst vermissen läßt. A. war augenscheinlich noch Heide, als Julian den 17. Juni 362 die Christen von den Lehrstühlen der Rhetorik 5 ausschloß. Sein Lobpreis eines Panegyrikers des Apostaten (prof. 2, bes. v. 20 s. p. 51) zeigt, daß die Verdienste, welche sich dieser als Casar um Gallien erworben hatte (355—361), bei ihm nicht einmal die Beurteilungsweise austommen ließen, welche sich bei dem Heiden Ammianus Marcellinus (XXII, 10, 7 und XXV, 4, 20) in Betreff jener Maßregel findet. Schwerlich ist es aber dem Rhetor jemals mit der Ver-10 ehrung der Olympier wirklich ernst gewesen, so daß er sich für die Religionspolitik des Julian begeistert hätte. Am 11. Juni 364 wurden den Christen die Lehrstühle wieder eröffnet, durch Valentinian I. (364—375). Vermutlich ist A. bald darauf nominell (als lebenslänglicher Katechumen) zum Chriftentum übergetreten, weil die Zeit es so mit sich brachte. Um 365 trat die entscheidungsreichste Wendung im Leben des A. 15 ein: der Raiser berief ihn zur Erziehung seines Sohnes Gratian an den Hof nach Trier. Wäre A. damals noch ausgesprochener Heide gewesen, so hätte Valentinian trot seiner Amm. Marcell. XXX, 9, 5 gerühmten Toleranz schwerlich durch seine Berufung das Reich der Möglichkeit einer abermaligen Julianischen Reaktion ausgesetzt. Ausonius dichtete denn auch bald darauf (zwischen 367 und 371) seine versus Paschales pro 20 Augusto dicti (p. 17 ss.), das einzige ausgesprochen christliche Stück in der 383 abgeschlossenen ersten Sammlung der opuscula. Hier mündet ein orthodox = nicanisches Bekenntnis in eine Bitte an Christus um dessen Bermittlung des göttlichen Segens an das irdische Abbild der Trinität: die drei Augusti des ungeteilten römischen Reiches, Balentinian, Valens und Gratian. Die kirchliche Gesinnung, welche Gratian später 25 zeigt, verdankt dieser jedoch keineswegs seinem Lehrer in der Grammatik und Rhetorik, sondern vielmehr dem Ambrosius. Bon Trier aus nahm Aus. 368 an einem Feldzug gegen die Alamannen teil und verfaßte unterwegs auf Beranlassung des Kaisers den cento nuptialis p. 206-219 ("frivolum et nullius pretii opusculum" p. 206 l. 1 s.). Am 25. Febr. 369 erschien als Abgesandter des Senats der heidnische Rhetor Q. Au-20 relius Symmachus vor dem Kaiser in Trier und blieb bis zum Ende des Jahres dort. Die Freundschaft der beiden Humanisten führte zu einem Briefwechsel bis z. J. 379. Religiöse Fragen werden in ihm nicht berührt. Gegen das Christentum des Aus. spricht die Existenz dieses Brieswechsels durchaus nicht; erstreckte sich doch die Toleranz jenes eifrigen Götterverehrers sogar auf Bischöfe, denen gefällig zu sein causa ei, non secta 35 persuasit (vgl. ep. I, 64. VII, 51). Wie heidnisch jedoch Aus. Ende 378 wenn auch nicht dachte, so doch dichtete, zeigt die precatio consulis designati (p. 24—27), welche den Janus anruft. Zwischen 371 und 375 war das von altersher (vgl. Symm. ep. I, 14) berühmteste Gedicht des A., die Mosella, (p. 118—141) entstanden, auf des Kaisers Wunsch verfaßt um Ansiedler in jene als unsicher in Verruf gekommene Landschaft her-40 beizuziehen (v. 483 p. 141). Der Lohn blieb nicht aus. Bis 375 durch Titel geehrt, gewann A., als Gratian Raiser geworden, den größten Einfluß. 376—380 waren die fämtlichen höchsten Verwaltungsstellen des Westreichs in den Händen seiner Familie (vgl. Seeck, MG A. a. VI, 1, p. LXXIX s.). Dem Ideal des Jahrhunderts, der Popularisierung des Unterrichts, suchte er durch ein Gesetz zu dienen, wonach in allen 45 gallischen Städten gut besoldete Grammatiker und Rhetoren angestellt werden sollten: andere seiner Gesetze verboten die Zerftörung von Denkmälern und hoben, im Gegensatz zu dem von Vakentinian I. begünstigten Militarismus, die Stellung der Civilbeamten. Nachdem er 378 praef. praet. Galliarum gewesen, gelangte er, fast 70 Jahre alt, 379 an das Ziel seiner Wünsche: "consul, collega posteriore, kui" (p. 2 v. 38). 50 Anfang Sept. trug er dem Kaiser seine Gratiarum actio (p. 353—376) vor, die in dem Sat gipfelt: "Non ego me contendo Frontoni, sed Antonino praesero Gratianum". Daß er § 35 den Kaiser religione pontificem nennt, beweist nicht das Heidentum des Redners. Gratian aber wandte sich bereits innerlich von seinem Lehrmeister ab und dem Ambrosius zu: dieser verfaßte um 379 im Auftrag des Kaisers seine 55 Bücher de fide. Als Ronful dichtete A. die oratio versibus rhopalicis (p. 19 s.). Dies unzweifelhaft echte Gedicht ist für die Frage nach der Religion des Rhetors entscheidend: der Konsul bekennt sich hier zu Christo als dem Herrn und bittet diesen um Festigung seines Glaubens (v. 39). Der Verfasser hat dies Gebet in einer späteren Rezension der Ephemeris die Stelle der oratio matutina einnehmen lassen. Diese ad 60 deum omnipotentem gerichtete Morgenandacht (p. 7—11) wird nur in dem cod. W. saec.

XVI dem Paulinus von Nola zugeschrieben, die ältesten Textzeugen legen sie dem "hei= ligen" Ausonius bei. Paulinus hat sie (nicht vor 380 Mertens Fleckeis. Jahrb. 1890, S. 786 f.], wahrscheinl. um 390, vgl. MSL 61, 439 C) nachgeahmt (ed. Hartel CSEL Vol. 30 p. 3); Aus. selbst erscheint dabei wiederum als Nachahmer Tiberians, des beredten praef. praet. Galliar. vom Jahr 336 (vgl. Bährens poet. lat. min. III, 267; 5 Schenkl p. 303 seiner Ausonius-Ausgabe). Um 379 verfaßte A. sein Epicedion in patrem (p. 21 s.), welches der Dichter etwa 10 Jahre später umarbeitete (Rezension des cod. V im Unterschied von der in der Handschriften = Familie Z erhaltenen) und zu den Parentalia erweiterte. Daß er dabei p. 23 v. 32 den bittern Zusatz einflocht: "et semper fictae principum amicitiae" erklärt sich vielleicht aus der Verstimmung 10 darüber, daß sein Einfluß auf Gratian je länger je mehr durch den des Ambrosius in den Hintergrund gedrängt war. In dem nach Inhalt und Form gleich interessanten gereimten Mixobarbaron (p. 330) hat man eine Travestie der Ambrosianischen Hymnen sehen wollen. 383 gab Ausonius die erste Sammlung seiner Schriften heraus, in der sich viele lascive Stücke befinden und das Christliche sehr zurücktritt. Es sei gleich 15 hier bemerkt, daß die nach des Dichters Tode (wie man vermutet von s. Sohn Hesperius veranstaltete) Sammlung der Opuscula, welche der cod. Voss. saec. IX bietet, alle sittlich anstößigen und höfischen Stücke fortläßt und dafür manche nach 383 verfaßten Schriftwerke des A. enthält. Bezüglich einer 3. und 4. Sammlung sei auf Mertens und Marx verwiesen. — Mit dem Tode Gratians (8. Sept. 383) beginnt die letzte 20 Lebensperiode unseres Rhetors, ein reichliches Dezennium umfassend. Sie zeigt ihn uns als den Vertreter einer absterbenden Kulturepoche, der, treu am Alten hängend, gegen mächtige Zeitströmungen vergeblich ankämpft. Alle aufstrebenden Talente in Gallien, besonders Sulpitius Severus und Paulinus von Nola, stellten sich in den Dienst einer Bewegung. die von Martinus, 375—400 B. von Tours, ausging und für Jahrhun- 25 derte die geistige Richtung Westeuropas bestimmte. Einige Zeit nach der Ermordung Gratians begab sich Ausonius wieder nach Trier. Wahrscheinlich hat er dort die Hinrichtung Priscillians (385) erlebt. Mit diesem wurde Euchrotia enthauptet, die mit ihrer Tochter Procula zu den Anhängerinnen des Spaniers gehörte (Sulp. Sev. chron. II, 51; dial. III, 11). Erstere war die Witwe des Burdigalensischen Rhetors Attius 30 Tiro Delphidius. Ausonius preist Prof. 5, 36 ss, p. 54 jenen verstorbenen Kollegen gludio, Medio quod aevi raptus es: Errore quod non deviantis filiae, Poenaque laesus conjugis. Nach dem Tode des Usurpators Maximus 388 lebte Aus. wieder in Burdigala und auf seinen aquitanischen Landgütern, reich, thätig in seinem Areise, an der selbsterworbenen Lebensstellung sich sonnend und viel geseiert. Mit Gleich- 35 gesinnten unterhielt er regen Briefwechsel, häufig in Bersen. Theodosius dem Gr. übersandte er auf dessen Gesuch seine Schriften (p. 3 s.). 389 entstanden die ansprechenden Gedichte auf seine Berwandten (Parentalia) und seine Kollegen (commemoratio professorum Burdigalensium). Weit höher ist der Briefwechsel zu schähen, der zwischen Auson. und seinem Schüler Paulinus (von Nola) geführt wurde (p. 266 40 bis 307). Abermals werden wir an Fronto erinnert und an dessen schmerzerfüllte Briefe, als Marc Aurel sich von der Rhetorik ab und der Philosophie zuwandte. Aber dort fehlt das religiöse Moment, welches sich hier auf seiten des abtrünnigen Schülers lebhaft geltend macht, und erst am Ende des 4. Jahrh. stoßen die Lebensanschauungen weier Weltalter auf einander. Doch kann man kaum sagen, es ringe hier der alte 45 Glaube mit einem neuen. Nirgends macht Ausonius dem Freunde das Verlassen der alten Götter zum Vorwurf. Auf seiner Seite kämpft nur die passionierte ästhetisch-litte= rarische Liebhaberei gegen den religiösen Enthusiasmus der christlichen Uskese. Deutlich sieht man die erstere Richtung unterliegen, tropdem es auch ihr nicht an allem sittlich= religiösen Gehalt fehlt. In die eigene Familie des Rhetors hatte die neue Religiosität 50 Eingang gefunden, zuerst von Frauen vertreten. Die Schwester des Dichters, Julia Dryadia, erscheint Parental. XII, 7 s. p. 37 als ausgesprochene Christin: ihr Schwiegersohn Magnus Arborius war ein begeisterter Anhänger des Martin von Tours und liek durch diesen seine wunderbar geheilte Tochter ewiger Jungfräulichkeit weihen (Sulp. Vita S. Mart. c. 19). Eine Schwester des Vaters und eine der Mutter erscheinen 55 Parent. VI, 8 p. 33 und XXVI, 3 p. 46 als virgines devotae. Der Stiefsohn einer Tochter, Paulinus von Pella, hat in seinem Eucharisticon dem christlichen Borsehungsglauben lebendigen Ausdruck verliehen, und der Bischof Ausonius, welcher Jaffe? Nr. 557 (den 25. Febr. 464) unter den Adressaten vorkommt, ist wahrscheinlich ein Rachtomme des Rhetors (vgl. p. CXV). Arnold. 60

298 Aussat

Gemeinde von Gott mißfälliger Befleckung rein zu halten. Ist die leibliche Krankheit, welche im Tode gipfelt, überhaupt eine Folge der Sünde und so etwas dem heiligen Schöpferwillen eigentlich Entgegengesetzes, so mußte diese ekelhafteste Krankheit, welche gewissermaßen den herausgetriebenen inneren Sündenschmutz sinnenfällig darstellt, im höchsten Grade als etwas Gott Widerwärtiges erscheinen, was man von seinem Angessichte sern zu halten und aus der ihm dienenden Gemeinde zu verbannen hatte. Nur die Unreinigkeit des Todes ist noch größer, weil in ihm die Zerstörung und Auflösung des Gottgeschaffenen in noch stärkerer Potenz ausgetreten ist. Der Aussatz ist aber der reits ein beginnendes Absterben, ein Berwesen bei lebendigem Leibe Ru 12, 12; Jose sephus, Ant. 3, 11, 3.

Eine Bestimmung über die Mitteilbarkeit dieser levitischen Unreinheit an Sachen oder Personen, die mit dem Aussätzigen in Berührung kamen, vermißt man in der Thora, obwohl eine solche Ansteckung von ihr ohne Zweifel prinzipiell angenommen war. Daß die Tradition diese Lucke ausfüllte, zeigen die Bestimmungen Mischna Kelim 15 1, 4 und Negaim 13, 11 f. über Berunreinigung des Hauses, welches ein Aussätziger betritt. — Dagegen ist Le 14, 1—32 (Regaim 14) ein umständliches Reinigungs= und Weiheverfahren angegeben, dem der Genesene sich zum Behuf seines Wiedereintritts in die Gemeinde zu unterziehen hatte. Zuerst erfolgte wieder eine Besichtigung, zu deren Vornahme der Priester aus dem Lager oder der Stadt hinausging. Zeigte sich 20 das Übel gehoben, so fand sogleich der erste, B. 4 ff. beschriebene Ritus statt, welcher die Neubelebung aus dem unreinen Todeszustand symbolisch ausdrückte und den Einlaß in die Volksgemeinde erwirkte. Von zwei Bögeln (Bulg. und die Rabbinen: Sperlingen) wurde der eine geschlachtet zur Gewinnung frischen Blutes, welches mit "leben= digem" Wasser sich mischen sollte. Als Sprengwedel diente ein Stab von Cedernholz 25 (Symbol des unverweslich Dauerhaften), an welchem Poptraut (Reinigungsmittel) mittelst eines Streifens karmesinfarbigen (Farbe des Lebens) Zeuges gebunden war. Der andere Vogel wurde in die Mischung getaucht und dann nach dem freien Felde hin fliegen gelassen. Gewöhnlich sieht man darin ein Symbol des Aussätziggewesenen, der frei zu den Seinigen wie der Vogel in sein Nest zurückehre. Allein diese Deutung 30 ist durch nichts angezeigt und paßt Le 14, 49 vollends nicht. Die Analogie mit den zwei Böcken des Versöhnungstages führt vielmehr darauf, daß was von Unreinigkeit noch übrig war, von diesem Tier hinausgetragen werden sollte. Nach sorgfältig vollzogener förperlicher Reinigung durfte der Geheilte das Lager (die Stadt) betreten, doch hatte er sein Zelt (Haus) noch zu meiden, welche Beschränkung schon der Talmud zu enge 25 mit der Begründung motivierte, daß er mit der Gattin keinen Umgang pflegen sollte. Vielmehr stand es dem von solcher Plage Geheilten nicht an, eher in seiner Häuslickeit sich ruhig niederzulassen, als er dem heiligen Gotte seinen Tribut bezahlt hatte. Diesem durfte er aber erft am 8. Tage nahen, wie denn der stufenmäßige Fortschritt der Resti= tution schön dadurch abgebildet war, daß nach dieser Dauer jenem ersten Att ein zweiter 40 folgte (B. 9 ff.), durch welchen der Genesene in die kultische Gemeinschaft mit Gott und so in die heiligsten Rechte wieder eingesetzt wurde, die er als Angehöriger des priefterlichen Volkes hatte. Nach nochmaliger Reinigung nämlich durfte er sich am achten Tage vor der Wohnung des Herrn darstellen und mußte dabei ein dreifaches Opfer bringen, ein Schuld-, ein Sünd- und ein Brandopfer. Der größte Nachdruck liegt in diesem 45 Fall auf dem Schuldopfer (प्रेंष), welches auch mit ungewöhnlichen Zuthaten erscheint; denn es "vertritt zugleich die Stelle des Weiheopfers" (Kurk). Zwar ist hier wie überall beim Schuldopfer die vorherrschende Bedeutung die des Ersatzes. Der Aussätziggewesene, welcher eine Zeit lang dem Gottesdienst entzogen war, hat vor allem eine Genugthuung für das Versäumte zu leisten, ähnlich derjenigen des Nasiräers, dessen 50 Weihezeit unterbrochen worden. Aber das Weben des Opfers und die Verwendung des sühnenden Blutes und des weihenden Öls, welche nach einander an die Glieder des Hörens, Handelns und Wandelns (Ohr und Daumen an Hand und Fuß) appliziert werden, zeigen, daß infolge jener Satisfaktion an Gott eine Rehabilitation des Ausgeschlossenen in seine priesterlichen Eigenschaften und Rechte stattfindet, daher diese Ze= 55 remonie mit der Priesterweihe Le 29 unverkennbare Ahnlichkeit hat. Der Rest des Dls wurde auf das Haupt des neu zu Weihenden gestrichen. Darauf folgte das Sündopfer, welches auch bei anderen Verunreinigungen geboten war. Für dieses wie für das den Schluß bildende Brandopfer mit seiner vegetabilischen Beifuge (הביהיים) war dem Armen eine Ermäßigung zugestanden. Über diese Opferarten und die Reinigungs= riten siehe die Art. "Opferkultus", "Reinigungen". Über die litterarkritische Frage

Franz Delizsch "Die Aussatzthora des Levititus ZtWL 1880 S. 3 ff.

Bei der unwiderstehlichen Macht und dem furchtbaren Charakter des Aussahes ist es begreiflich, daß man ihn in den abendländischen Sprachen (ähnlich auch im Chinesischen) die Krankheit schlechthin oder die "große Krankheit" nannte, ebenso, daß, wo das 5 Leben unter religiösem Gesichtspuntte aufgefaßt wurde, er als die vornehmste Plage Gottes, das Gottesgericht κατ' έξοχήν angesehen wurde. So heißt noch bei den heutigen Arabern der Aussätzige mukatal ollah "von Gott befehdet", "Gottverflucht" (Wetzstein), bei den Hebräern der Aussatz 🗁-4, Geißelung, Schlag Gottes. In der Geschichte Hiobs erscheint er den Freunden als sicheres Zeichen des göttlichen Zornes, 10 Nu 12, 14 als schimpflichste Entehrung, welche Gott dem Menschen anthun kann, wie wenn ein Bater seinem Kinde im Zorn ins Gesicht speite. Ebendeshalb waren aber auch die Heilungen von dieser Krankheit, welche einer Auferweckung vom Tode zum Leben gleichkamen (2 Kg 5, 7), wenn sie durch einen Mann Gottes wie den Propheten Elisa geschahen, ein mächtiger Beweis, daß der lebendige Gott denselben zum 15 Wertzeug seiner Allmacht ertoren habe. Die "Reinigungen" Aussätziger, welche von Jesu erzählt werden, sind außerdem bezeichnend für seine von der Unreinigkeit der Sünde und der Macht des Todes befreiende Liebesthätigkeit. Spezieller läßt sich sagen: "Die Reinigung der Aussätzigen stellt die Gnade Christi dar, daß er die Menschen der Unreinheit ihres Wandels enthebt und sie eben dadurch zu einer brüderlichen Gemeinschaft 20

vereinigt" (Steinmeyer, Wunderthaten des Herrn S. 91).

Eine dem Aussatze am menschlichen Leibe analoge Erscheinung sahen die alten Israeliten an Kleidern (Le 13, 47—59; Regaim 11) und Häusern (Le 14, 33—57; Regaim 12. 13), weshalb hier analoge Maßregeln zu treffen waren, nämlich zuerst sorgfältige Prüfung, dann eventuell Bernichtung der davon angefressenen Gegenstände. Be= 25 schrieben wird dieser Aussatz als grünliches oder rötliches Mal auf linnenem oder wolle= nem Zeug oder Leder, als grünliche oder rötliche Bertiefungen an den Wänden des Hauses. Selbstwerständlich kann bei dieser Beschreibung nicht an Befleckung mit dem Krankheitsstoff eines wirklich Aussätzigen gedacht werden. Was man sich aber unter diesen Fleden, welche jedenfalls mit den Malzeichen des menschlichen Aussatzes große 20 Uhnlichkeit aufweisen und wie diese um sich fressen mußten, vorzustellen habe, darüber sind die Meinungen geteilt. Doch empfiehlt sich in jeder Hinsicht die von Sommer ausgesprochene Ansicht: "Es ist (beim Aussatz an Häusern) allein an pflanzliche Bildungen, flechtenartige Strukturen zu denken, wie sich deren auf verwitterten Steinen und stockigen Mauern erzeugen, die Oberfläche an ihrer Stelle zerstören und um ein 35 weniges austiesen". Etliche Gattungen der Lichenen haben auffallende Ahnlichkeit mit Hautausschlägen; ein zahlreiches Genus derselben führt sogar den Namen Lepraria. Ebenso zeigen sich dergleichen von Arpptogamen herrührende Fleden an Leinwand und Papier, auf Leder- und Wollstoffen. Diese "Stocksleden" oder wie man sie sonst nennt, sind in der That ein Zeichen der Auflösung, der Fäulnis, und die Analogie mit dem 40 Aussatz ist daher teine bloß vermeintliche. Im übrigen gehören diese Verordnungen zu der symbolisch-pädagogischen Zucht, welcher das Gesetz auch die Außerlichkeit des Lebens unterwirft, namentlich wenn sie so eng mit der Eigentümlichkeit des Menschen verknüpft ist, wie bei Kleidung und Wohnung. Wie innig mit der physischen Unreinheit die ethische zusammengeschaut wurde, zeigt z. B. Le 14, 52, wo eine "Entsündigung" des 45 tranthaften Hauses angeordnet ift. v. Orelli.

Anstralien mit Tasmanien und Reu-Seeland. Auf dem Australiontinente und den Inselgebieten Tasmanien und Neu-Seeland fand einige Jahrzehnte nach der ersten britischen Bestigergreifung eine so rasch gesteigerte und umsalsende Einwanderung von Europäern, und zwar sast nur von Großbritannien und Irland her statt, daß die ein= 60 geborene Bevölkerung heute durch ihre geringe Jahl und ihre Einslußlosigkeit in Bezug auf die Justände dieser Länder ganz in den Hintergrund tritt. (Für Neu-Seeland gilt dies allerdings teilweise in etwas abgeschwächtem Sinne.) Dies und die Art und Weise, in welcher die Herstellung staatlicher Ordnung in den einzelnen Gebieten sich vollzog, sührte dazu, daß wir nicht Kolonien des britischen Staats in gewöhnlichem Sinne, son- 55 dern Kolonialstaaten vor uns haben. Die oberherrliche Stellung des Mutterlandes beschwänkt sich im ganzen auf die Sendung der Gouverneure, welche ein zeitweises Beto gegenüber Gesetzesbeschlüssen der australischen Kolonialstaaten als wesentlichstes Attribut ihrer oberaussichtigen Macht besitzen, während der Krone des britischen Staates weder

300 Auftralien

durch Garnisonierung von Truppen noch etwa durch Bestätigung der obersten Beamten dieser Rolonialstaaten Einsluß auf deren politischen Verhältnisse vorbehalten blieb. Ein doppeltes Band materieller Art jedoch verbindet schon äußerlich die beiderseitigen Länder enge mit einander. Australien hat für seine Staatsschulden das Mutterland zum Haupts gläubiger; sodann findet zum weitaus größten Teile die Eins und Aussuhr Australiens von und nach den Häfen des britischen Reiches, insbesondere seiner europäischen Gebiete statt. Als entscheidende Ursache und Wirtung dieses Ganges des Güteraustausches, welcher für den Jusammenhalt der sogenannten Rolonien Australiens mit "England" so durchgreisende Bedeutung hat, erweist sich natürlich die Gemeinsamseit der Abstammung, Sprache, Litteratur, Sitte und Religion. Ja die letztere bringt nicht nur geistigen Zussammenhang, sondern großenteils unmittelbare und sormulierte Verdindung durch die kirchliche Organisation, mittels welcher die betreffende australische Religionsgemeinschaft der europäischen angegliedert ist. Für die Entwicklung der politischen Stellung Australiens zum und im britischen Gesamtreiche sind somit auch die kirchlichen Verhältnisse des ersteren von dauernder Wichtigkeit.

Neben der cristlichen Einwohnerschaft des Kultur- und Weidebodens erhielten sich allerdings noch heidnische Reste der Urbevölkerung, welche zum geringsten Teile im Bereich der Ansiedlungen und Ortschaften der Zugewanderten und ihrer Nachkommen leben, zumeist aber durch die Europäer in das wüste Gediet landeinwärts gedrängt wurden. Dies geschah teilweise durch grausame Massenworde und Menschenjagden von seiten der Eingewanderten, welche jedes Besitzecht der Eingeborenen verneinten und dessen Berteidigung als Verbrechen durch summarisches Niederschießen zu strasen sich gesstatteten. Jene Australneger aber, welche unter den Europäern sich zu erhalten suchten, gingen großenteils infolge von verderblichem Branntweingenuß, desgl. von Ausschweisfungen und deren Kransheiten zu Grunde. Dies erklärt sich allerdings einigermaßen daraus, daß die australische Besiedlung mit der Anlage von Verbrechersolonien (s. nachher) ihren Ansang nahm. Immerhin wird nach Zählung und Schätzung von 1891 noch

eine Gesamtanzahl von 55000 Eingeborenen vorhanden sein.

Diese Australneger, durch die Natur des Landes in besonderem Maße zum Nomadismus geführt, erweisen sich nicht hinreichend gleichartig in ihrem Aussehen und ihrer seelischen und geistigen Beschaffenheit, um als eine einheitliche Rasse gelten zu können, so daß "die Annahme einer großen inneren Berschiedenheit der australischen Stämme berechtigt ist" (Ergebnis der Untersuchung Razels in s. "Böstertunde" I. T. S. 313). In Bezug auf ihre geistigen Anlagen kann nur eine rechtmäßige Begabung anerkannt werden, wie denn lediglich ihre Gedächtnistrast gut entwickelt ist. Von ihren religiösen Vorstellungen "haben wir den Eindruck von Trümmern eines besseren Zustandes. Alles einzelne schallt wie verhallende Stimmen aus früherer, reicherer Zeit herüber" (Razel a. a. D. S. 315).

Ühnlichen Eindruck machte ihre Berwendung einer mit Linienformen gemischten 20 Bilderschrift zu Stabbotschaften (Zeichnungen auf Botenstäben), während ihre Geberden=

und Fingersprache die höchste Entwicklung zeigt.

Dem gegenüber vermochten die langjährigen Bemühungen von Missionsgesell=
schaften nur zu Erfolgen zu gelangen, welche immerhin unbedeutender erscheinen, als
trot allem zu erwarten wäre. Denn vielsache und jahrzehntelange Arbeit hat man auf
bie Besehrung dieser Naturvolksstämme verwendet. Es begrenzen zwar einzelne Missionssgesellschaften ihre Thätigseit auf das politische Gebiet dieses oder jenes Rolonialstaates;
die allermeisten aber haben, da die betr. Kirchengemeinschaft, aus welcher sie hervorgingen, sich auf alle Staaten erstreckt, in gleicher Weise ihre Stationen verbreitet. Auch im Hinblick auf den farbigen Bestandteil der Gesamtbevölkerung wirkt es daher wohl am übersichtlichsten, nach kurzen allgemeinen Angaben über die Anfänge und die kirchlichen Berhältnisse der heutigen Rolonialstaaten diese einzeln nach einander sich zu vergegenwärtigen.

Die Besiedlung des Kontinentes begann bekanntlich 1788 mit der Landung von etwa 1000 Leuten in Port Jackon, unter welchen Gefängnissträslinge die Mehrzahl 55 bildeten. Neben der bis 1840 in der als Reu=Südwales bezeichneten Kolonie forts dauernden Zuführung von Verbrechern (im ganzen 59788) fand auch Einwanderung von Freien statt, besonders seit 1836. Auch das heutige Brisbane, die Hauptstadt von Queensland, nahm seinen Ansang als Kolonie schwerer Verbrecher im Jahre 1825; desgl. erhielt West-Australien seine erste europäische Verölterung durch eine zu Kings60 Georgs-Sund eingerichtete Verbrecheransiedlung 1826. Ende der 30er und in den 40er

301

10

Jahren wuchs die Zahl der freien europäischen Zuwanderer immer beträchtlicher an, wie bereits 1836 die Gründung von Abelaide und damit jene der Rolonie Südaustralien vor sich ging. Eine fast fieberhafte Vermehrung der Einwanderung aber brachten die Goldfunde im Südosten des Kontinentes und teils alsbald, teils bald darauf die Losslöfung der neuen politischen Gebiete Victoria und Queensland von Neu-Süd-Wales bund im ganzen die territoriale Abgrenzung der Gebiete, wie sie noch besteht.

Mit dem Anwachsen der Bevölkerung europäischer Abkunft ergab sich ein Vorrücken berselben von den Küstenrändern nach dem unwirklicheren Inneren und eine fortschreitende Vertreibung der Eingeborenen. Eine zahlenmäßige Übersicht mag die erstgenannte Zu-

nahme veranschaulichen:

Es ward die Einwohnerzahl erhoben für

|                  | 1830        | 1851         | 1871     | 1881    | 1891     | 1894      |
|------------------|-------------|--------------|----------|---------|----------|-----------|
| Neu-Süd-Wales zu | 50000       | 266000       | 504000   | 751500  | 1,132250 | 1.260000  |
| Vittoria         |             | 76000        | 730000   | 862300  | 1,140410 | 1,179000  |
| Queensland       |             | 29000        | 120000   | 213500  | 393720   | 445000 15 |
| Südaustralien    | <del></del> | <b>63000</b> | 186000   | 279900  | 320440   | 348000    |
| Westauftralien   | 15000       | 6000         | 25000    | 29700   | 49790    | 82000     |
| • •              |             | 440000       | 1,565000 | 2136900 | 3,036600 | 3,314000  |

(1894 ist das Ergebnis statistischer Berechnungen, jedoch nicht eines Census.)

Die bezügliche Vergangenheit der nahen südlichen Insel Tasmanien (oder Van- 20 diemensland) ist nur durch das Borgehen der Europäer gegen die Eingeborenen und durch deren Schicksal merklich von der Entwicklung der festländischen Besiedlung verschieden. Nachdem bereits 1802 hier eine Verbrecherkolonie von Neu-Süd-Wales gegründet war und durch eine solche 1804 die heutige Hauptstadt Hobart ihren Anfang genommen hatte, kam es bald, namentlich infolge von Frauenraub, zu blutigen, verschieden Kämpsen gegen die Eingeborenen, welche im ganzen sich noch etwas weniger geistig entwickelt zeigten, als manche der australischen Stämme. Nasch schwand ihre Jahl dahin — wohl beim Beginn dieser Jusammenstöße 6000 — und die letzte von 18 Seelen des Jahres 1861 starb im J. 1876, während bis 1853 außer freien Einwanderern 67655 Strässlinge zugeführt wurden. Die betr. Jahreserhebungen von 1830, 1851, 71, 30 81 und 91 weisen solgende Bevölkerungszahlen auf: 30000, 70130, 99330, 115700 und 146670.

Der siebente ber australischen Kolonialstaaten, Neu-Seeland, kam naturgemäß am spätesten unter den Einfluß europäischer Rolonisation und unter britische Autorität (seit 1839), behielt aber auch einen ungleich wichtigeren Bestandteil seiner Gesamt= 35 bevölkerung an den vorhandenen Stämmen von Eingeborenen (mit einer Seelenzahl von 42000). Eigentliche Rolonisten, welche zu dauernder Rultivation des Landes sich anssiedelten, erschienen erst im J. 1840 und gründeten Wellington. Bald aber kam es zu schweren Kämpsen mit den Einheimischen, den Maori. Dieselben währten von 1845—72 oft eine Reihe von Jahren hindurch. Erst 1892 erkannte der letzte unabhängige Maori= 40 fürst die Oberhoheit des britischen Staates an, wie auch die christliche Religion, wenig= itens äußerlich, von dem Maorivolke angenommen worden ist.

Der Fortschritt der europäischen Zuwanderung binnen 50 Jahren und mit ihm die ethnographische Beherrschung dieser Inseln ergiebt sich aus dem Vergleich der Bevölkerung mit Ausschluß der Eingeborenen in den Jahren 1858, 1871 und 1891; es gab 45 in diesen 59400, 256300 und 626658; letztere Zahl schließt auch 4444 Chinesen ein.

Die kirchliche Zugehörigkeit der sieben Kolonialstaaten bestimmt sich naturgemäß bei den Einwanderern nach der Konsession und kirchlichen Gemeinschaft, welcher sie in der alten Heimat angehört hatten, bei den in der neuen Heimat Geborenen sast stets nach der Religion der Eltern. Da sich aber meistenteils — es gilt dies im ganzen 50 auch von der römisch-latholischen Kirche — die Sprengel der Kirchengemeinschaften nach den politischen Grenzen richten, so setzt sich das statistische Aussehen dieser Körperschaften aus den Ergebnissen der einzelnen Kolonialstaaten übersichtlich zusammen. Jedoch leiden die Nachweise an zwei Mängeln. Erstlich besteht seine gleichartige Erhebung hinsichtlich der so viel zerspaltenen Besenntnisse und Setten, wie sie ja in den Gebieten englischer 55 Junge auch anderwärts begegnen; sodann entziehen sich Tausende der Erklärung ihrer Konsession überhaupt, weil sie die betreffende Frage als einen Eingriff in ihre persön-liche Kreibeit ansehen. Deshalb ist es uns sogar nicht möglich, die Konsessionslosen von

manchen Sektierern und von jenen Verschweigenden auseinander gehalten zu sehen: wir finden vielmehr nur für die großen kirchlichen Gemeinschaften und für zusammen= gelegte Zweige von Gesamtgemeinden und verwandten Sekten die Möglichkeit, eine ziemlich gleichartige Feststellung der Bekenntnisse aller Staaten zu geben. Unvorteil= haft ist dabei u. a. auch das Zusammenwersen z. B. der Lutheraner in Neu-See- land und Westaustralien mit andern Sekten. Demgemäß finden wir folgende, teil= weise summarische Angaben der amtlichen Statistik für die christlichen Konfessionen im I. 1891:

| 10                                                                                                                                                                        | Neu.<br>Südwales | Tasmanien | Weste<br>australien | Südauftralien<br>(mit Rordsterritorium) | Biktoria       | Dueensland   | Reu-Seesand    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Anglikaner                                                                                                                                                                | 502980           | 76082     | 24769               | 89277                                   | 417182         | 142555       | 253331         |
| 15 Presbyterianer                                                                                                                                                         | 109390           | 9756      | 1996                | 18206                                   | 167027         | 45639        | 141477         |
| Whesleyaner u. a. Me=                                                                                                                                                     |                  |           |                     |                                         |                |              |                |
| thodisten                                                                                                                                                                 | 110112           | 17150     | 4556                | 60813                                   | <b>15804</b> 0 | <b>30868</b> | · <b>63415</b> |
| Baptisten                                                                                                                                                                 | 13112            | 3288      | (?)                 | 17547                                   | 27882          | 10256        | )              |
| Rongregationalisten (In-                                                                                                                                                  |                  |           | • •                 |                                         |                |              | ļ              |
| 20 dependenten)                                                                                                                                                           | 24112            | 4501      | 1573                | 11882                                   | 22110          | 8571         |                |
| Mährische Brüder, Ge- nossen der Kirche Christi, Kalvinisten, Quäter, Swedenborgianer, Uni- 25 tarier, Schottische Frei- tirche, KatholApostoli- scho, Heilsarmee u.a. m. | 22366            | 3000      | 800                 | 10526                                   | 38590          | 7577         | 48427          |
| Lutheraner                                                                                                                                                                | 7950             | 421       |                     | 23328                                   | 15533          | 23383        | J              |

Die römische tatholische Kirche, welche meistens Einwanderer (Abkömmlinge von solchen) aus Irland zu Bekennern hat, weist folgende Seelenzahlen auf:

|    | Neu=<br>Südwales | Tas=<br>5 manien | West-<br>australien | Südauftr.<br>(mit Nordterrit.) | Vif=<br>toria | Queens:    | Neu-<br>Seeland |
|----|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------|
|    | 286917           | 25805            | 12464               | 47179                          | 240267        | 92765      | 85856           |
| 85 | Die 3            | Israeliten       | zählen in           | gleicher Folge der             | Länder:       |            |                 |
|    | 5484             | 84               | 129                 | 840                            | <b>6459</b>   | 809        | 1463            |
|    | Chin             | esen, meist      | dem Budd!           | hismus huldigend,              | finden sich v | or (Folge, | wie bisher):    |
|    | 14156            | 1056             | 917                 | 3997                           | 9377          | 8574       | 4444            |

Der Rest der eingewanderten Bevölkerung besteht aus Konfessionslosen, sowie den 40 ihren Bekenntnisstand Verschweigenden, unter welchen also auch Christen sich befinden. Die Vergleichung von Protestanten und Katholiken ergiebt folgendes vergleichendes Zahlenbild für 1891:

| Jugicioni | , in 1021.     | Prot.    | Rath.                  | Prot.     | Rath. |  |
|-----------|----------------|----------|------------------------|-----------|-------|--|
|           |                | · (Ro    | pfzahl)                | (Prozent) |       |  |
| 45        | Neu-Südwales   | 789833   | 286917                 | 73,35     | 26,65 |  |
|           | Tasmanien .    | . 113835 | 25776                  | 81,54     | 18,46 |  |
|           | Westaustralien | . 33738  | 12474                  | 73,01     | 26,99 |  |
|           | Südaustralien  | . 251524 | 47179                  | 84,25     | 15,75 |  |
|           | Biltoria       | . 836400 | <b>24</b> 85 <b>85</b> | 77,09     | 22,91 |  |
| 50        | Queensland.    | . 271491 | 92765                  | 74,54     | 25,46 |  |
|           | Reu-Seeland    | . 506650 | <b>87272</b>           | 85,31     | 14,69 |  |
|           |                | 2,803471 | 800968                 | 77,78     | 22,22 |  |

Bei allen Jahlen bezüglich der christlichen Konfessionen sind die Farbigen oder Eingeborenen nicht eingerechnet. Es wären dann bei der Kopfzahl des Zensus von 55 1891 (3,809900 Seelen) rund 200000 Bewohner des Ganzen in die obigen Summen nicht einbezogen.

20

Hiernach ist also der römische Katholizismus hauptsächlich in Westaustralien, Neu-Südwales und Queensland verbreitet, wo er mehr als ein Viertel der driftlichen Bevölkerung beherrscht. Sein Wachstum hielt allerdings von der Zählung im J. 1881 an nicht ganz gleichen Schritt mit jenem des Protestantismus; denn damals stellte sich

das prozentuale Verhältnis 23,51 : 76,49 in diesen Ländern.

Ersichtlich ist über das Berhältnis der großen protestantischen Gemeinschaften zu den kleinen Setten, daß letztere trotz ihrer großen Anzahl nur enge Kreise von Anhängern besitzen, wobei allerdings nicht übersehen sein will, daß auch z. B. die Methodisten in vier (fünf) Zweige sich teilen, während die Presbyterianer in drei größeren Gemeinschaften auftreten. Faßt man aber immerhin die Bekenner der englischen Hochkirche, 10 die Presbyterianer und die Methodisten zusammen, so finden wir in den sieben Staaten gegenüber den anderen Dominationen die Zahlen 712482 und 67472 in R.=S.=Wales; 92988 und 11040 in Tasmanien; 3132 und 2373 in Westaustralien; 168290 und 67433 in Südaustralien; 742249 und 94600 in Vittoria; 219062 und 39097 in Queens= land: 458223 und 48427 in Reu-Seeland. Hiebei sind in der kleineren Zahl noch 15 mehrmals bedeutende Summen für die lutherischen Rirchengemeinschaften (gewiß 70000), für die Baptisten und Kongregationalisten in Anschlag, bezw. von der Summe in Abzug zu bringen, mindestens etwa zwei Dritteile. Dann bleiben für die kleineren Gemeinschaften ungefähr 22400, 3000, 800, 10500, 38600, 7600, 16000 Seelen, von der Gesamtheit der 2,803000 Protestanten also 99000 für die kleineren Setten.

Die Organisation der protestantischen Kirchengemeinschaften ist heute im vollen Sinne die von sogenannten Freikirchen, d. h. sie stehen in keinerlei Berbindung mehr mit dem Staate, so daß also weder eine Staatsfirche existiert noch auch durch Subventionen, wie noch in den 70er Jahren, ein äußerlicher Zusammenhang mit den politischen Gewalten bestünde. (Einzelne minimale Leistungen, z. B. in Tasmanien, 25

haben nur den Charatter einer kleinen Spende für charitative Zwecke.)

Im einzelnen nun hat die anglikanische ober bischöfliche Sochtirche ihre verlässige Verfassung durch ihren von England aus bestätigten Epistopat; denn die Bischöfe Australiens bedürfen der Anerkennung durch den Erzbischof von Canterbury. Aber "jede Discese ordnet alle ihre Angelegenheiten selbstständig. Von Zeit zu Zeit versammelt 20 der Bischof die Presbyter und Laienvertreter zur Diöcesankonvention, auf welcher die besonderen Angelegenheiten der Diöcese verhandelt werden". Das Ganze wird durch zwei Metropolitanbischöfe und 18 Bischöfe verwaltet. Zu dem Metropolitangebiete von Sydney gehören die Bistümer Newcastle, Goulburn, Armidale, Riverina (K.=S.=W.). Hobart (Tasmanien), Perth (Westaustr.), Adelaide (Südaustr.), Melbourne und 35 Ballarat (Vittoria), Brisbane, Rockhampton und Nord-Queensland. Der Metropolitan= bischof von Christchurch auf Neu-Seeland steht den Bischöfen dieser Inseln, d. h. denen von Audland, Wellington, Nelson, Dunedin vor.

Die Methodisten haben sich trotz ihrer Teilung in gesonderte Gemeinschaften durch ihre energische Thätigkeit zu der an Seelenzahl zweitstärkten protestantischen De= 40 nomination erhoben. Sie bilden seit 1855 eine selbstständige Körperschaft und ordnen ihre allgemeineren Angelegenheiten in "Konferenzen" der gemeindlichen Bertreter.

Die Presbyterianer, besonders in Neu-Seeland start vertreten, haben an ihren jährlichen Generalspnoden (Assemblies) ihre oberfte gesetzgebende und lehrende Gewalt. Denselben untersteht die gesamte Verwaltung und Disziplin, Bildung der Geistlichen u. s. w. 45

Weniger ausgebildet ist der Einfluß der Delegiertenversammlungen der Kongre-

gationalisten und der Baptisten.

Die Lutheraner und deutschen Protestanten, besonders in Südaustralien und Queensland zahlreich, haben gleichfalls an ihren Synoden eine zusammenfassende Macht, nachdem sich solche in Vittoria, Südaustralien, Queensland, Neu-Südwales und Neu- 50 Seeland gebildet haben. Die Lutheraner Südaustraliens waren ursprünglich (1838 und 1839) aus Preußen wegen ihrer Gewissensbedenken gegen die Union ausgewanderte Altlutheraner. Die Entziehung der früheren staatlichen Unterstützung der Kirchen machte sich im Kreise dieser Konfession besonders fühlbar.

Die Setten gewannen zwar, wie oben erwähnt, nur einen geringen Bruchteil 55 der Bevölkerung, aber sie entwickeln teilweise, wie die verschiedenen Zweige der großen Gemeinschaften, eine besondere Rührigkeit auf dem Gebiete der Mission. So gering an Zahl die Eingeborenen sind, und so schwierig großenteils auch schon deren Aufsuchen und das Weilen der Missionare in ihrer Nähe (sowohl der armseligen Landesnatur als des Romadismus wegen) sich gestaltet, so wird doch ein sehr bemerkenswerter Eifer auf so 304 Auftralien

ihre Bekehrung verwendet, wie dies auch auf römisch=katholischer Seite geschieht. tommen dann noch Missionsposten für die Chinesen. Sieht man nach den Stationen der protestantischen Missionen, so findet man in Queensland mehrere der deutschen Lutheraner, nämlich der Neuendettelsauer Gesellschaft und der Immanuelspnode, desgl. der 5 Brüdergemeinde, sodann solche der standinavischen Lutheraner. Von den englisch=schot= tischen Kirchengemeinschaften sind Missionare der Anglikaner, Presbyterianer und von zwei Gesellschaften thätig, welche von Mitgliedern verschiedener kirchlicher Gemeinschaften gegründet worden (,,Aborigines Protection mission", ,,Society for the Propagation of the Gospel"). — In Reu-Südwales tam es zu Stationen von seiten der 10 Presbyterianer und der Methodisten (mehrere Fraktionen), dazu der eben genannten "Aborigines Prot. Miss." und der "Freien Mission". — In Biktoria arbeiteten die Brüdergemeinde, sodann die Anglikaner, die wesleyan. Methodisten, besonders aber die "Australian Board of Mission". — In Südaustralien finden wir wieder Stationen der lutherischen Immanuelspnode (tief im Inneren zu Bethesda und noch 15 bedeutend nördlicher in Hermannsburg), sodann eine solche der Anglikaner (an der Küste) und eine solche der Quäker. (Das hierher gehörige Nordterritorium hat drei katholische Missionsstationen.) — In Westaustralien ist die Mission der Hochtiche thätig. In Reuseeland hat die Hochtirche eine beträchtliche Anzahl von Stationen, obwohl sich die Maori äußerlich schon dem Christentum angeschlossen haben. Auch die wes-20 leganischen Methodisten erhalten noch mehrere Stationen.

Es geht naturgemäß die Thätigkeit der Mission nicht in den Arbeiten an und nächst den Stationen selbst auf, sondern die Prediger und Brüder derselben suchen die scheuen oder in Ödgebieten und Halbwüsten wandernden Auftralneger sleißig auf und arbeiten, sie durch Unterweisung in leiblichen und ewigen Dingen zu gewinnen. Nas mentlich sind auch die Goldselber im Inneren ein Ziel der Sendvoten des Evanges liums, teilweise um auf die Chinesen dortselbst zu wirken, mehr noch um der großenteils bedenklichen Bevölkerungsteile europäischer Abstammung willen, an welchen dann freilich sozusagen innere Mission zu treiben versucht wird. Da und dort sind langsam kleine Gemeinden und Schulen für die Kinder der Farbigen mit dauerndem Erfolge zustande so gebracht worden. Doch bleibt immerhin die oben erwähnte geringe Zahl von Bestehrungen gegenüber der großen Lebhaftigkeit der darauf verwendeten Mühen und Opfer ein Zeugnis, daß die geistige Beanlagung der Australneger und deren sittliches Emspfinden einer ziemlich tiesen Stuse angehört, sedenfalls tieser als auf der Wehrzahl der

Inseln Dzeaniens. —

Die katholische Kirche gewann ihre erste seite Stütze im J. 1835 an der Einzrichtung eines apostolischen Vikariates zu Sydney durch Dr. Joh. Beda Polding, welchem damals 23 Priester unterstanden, nachdem 1820 zwei katholische Priester unter Gewähz

rung einer Staatssubvention zugelassen worden waren.

Ohne Zweifel war diese Organisation des ap. Vikariats von Einfluß auf die Ein-40 wanderung und den Zusammenhalt der Ratholiken, welche 1833 ein Fünftel der Gesamtbewohnerschaft ausmachten, 1840 aber schon beinahe ein Dritteil, in Neu-Südwales fast 2/4. So konnte man 1843 zur Begründung der Bistümer in Südaustralien (Abelaide) und in Tasmanien (Hobart) schreiten; sie kamen als Suffragansike unter das nunmehrige Kardinal-Erzbistum Sydney, in welcher Stadt 1855 sich ichon 21000 Ka-45 tholisen mit 14 Schulen und 1 Zeitung befanden. Vorher bereits schuf man neue Bisztümer in Westaustralien, 1845 dasjenige von Perth und in Viktoria 1847 jenes von Melbourne. Fast gleichzeitig mit letzterem wurde für den nördlichsten Teil des Kontinents das Bistum Port Viktoria gegründet (1847 bezw. 1849) und im J. 1859 jenes von Brisbane. Von letzterem aus tam es dann zur weiteren Ausgestaltung der Hie= 50 rarchie mittels der Herstellung der Bistümer Goulbourne im S (s-w von Sydney) im 3. 1864, sodann 1865 jener von Bathurft westnordwestlich von Sydney und Maitland (nördlich von Sydney); von letzterem wurde 1866 die Diöcese Armidale (im Rorden von Neu-Südwales) abgelöst. Das Anwachsen der Bevölkerung im S. des Kontinents und in den beiden Inselstaaten führte weiterhin im J. 1874 zur Erhebung Melbournes 55 zu einer erzbischöflichen Metropole, welcher außer den alten Bischofssitzen Abelaide und Hobart auch die nun neu errichteten zu Ballarat (westnordwestlich von Melbourne) und Sandhurst in Vittoria unterstellt wurden.

Die rasche Vermehrung der Bistümer könnte bei der teilweise geringen Anzahl von Katholiken in einzelnen der betr. Gebiete auffallen. Allein erstlich handelt es sich um große räumliche Entfernungen, und zweitens sollte dem Einfluß der seit den reichen

Goldfunden von 1851 rasch wachsenden protestantischen Einwanderung und der Thätig= teit ihrer kirchlichen Verbände gegenüber für den Katholizismus erhalten und gewonnen werden, was möglich war. Dies sowohl durch eine frühzeitige, wohlgefügte kirchliche Ordnung als auch durch Ordensthätigkeit. (Wie rasch man bei einzelnen Neuschöpfungen der Bistümer vorging, zeigt u. a. das Beispiel von Armidale, wo bei der Einsetzung 5 des ersten Bischofs statt eines Domes nur eine 8 m lange und 6 m breite Kapelle vorhanden war.) Bei der für Geldopfer zu gunsten des Kultus so wirksamen katholischen Rirche tamen die Staatsunterstützungen für Pfarrbesoldung und Kirchen- und Schulhausbauten der Ausbreitung des Ratholizismus besonders zu statten.

Die katholische Missionsarbeit an den Farbigen wurde frühzeitig durch Or- 10 densgeistliche energisch begonnen und fand von Europa aus vielseitige Förderung in allen Staaten des Kontinentes, wie z. B. sogar in Westaustralien bereits 1853 und

1859 spanische Benediktiner eximierte Niederlassungen gründeten. —

Der gesamten kirchlichen Wirksamkeit kommen Pfarrschulen vielenorts zu gute, welche neben den öffentlichen Volksschulen von den einzelnen Kirchengemeinschaften gegründet 15 und unterhalten werden. Allerdings bringt die Unentgeltlichkeit des Besuches der staatlichen Schulen — es besteht seit den 70er Jahren überall obligatorischer Schulbesuch den kirchlichen Elementarschulen einige Erschwerung, nachdem ja auch die Staatssubventionen an die Kirchengemeinschaften in Wegfall gekommen sind. Unmittelbar dienen den religiösen Zweden zahlreiche Sonntagsschulen oder "Kindergottesdienste".

Die Inselwelt des Großen Ozeans, vordem unter dem Namen Australien mit-28. Göt, München.

befaßt, s. unter Dzeanien.

Auswanderermission. 1. Zusammenfassenbes. A. Schröter, Die kirchliche Bersorgung der Auswanderer, Gotha 1890 (Zimmers Handbibl. der pr. Theol. Bb. XI—XIV, Abt. 25); John N. Lenker, Bitte an die deutsche ev. Christenheit um Fürsorge für ihre Aus- 25 wanderer, Sunbury, Pa.; H. E. Schneiber (E. Sartorius), Atlantis Germanica, Leipzig 1883; Paul Müller, Die luther. Auswanderermission und ihre Stellung zu den kirchl. Aufgaben der Zeit, Hamburg 1890; Th. Schäfer, Leitfaben der inn. Mission, 3. Aufl., Hamburg 1894, S. 142 ff. 2. Ratgeber. (Mariott) Handbüchl. für Auswanderer nach Nordamerika, 2. Aufl., Basel (1855); R. Lesser, Wegweiser von der alten zur neuen Heimat, Leipzig 1883; 30 F. Cunt, Ratgeber für Auswanderer nach Nordamerika, 12. Aufl., Bremen 1894; P. Müller, Kirchl. Wegweiser für Ausw. nach Nordamerika, 3. Aufl., Hamburg 1891; P. Müller, Winke über die Reise von Südrußland nach Hamburg, Hamb. 1894/95; A. Schröter, Ratgeber für Auswanderer, 2. Aufl., Hamburg 1883; E. Leo, Was findet der Auswanderer in Amerika, Essen a. Ruhr 1883. 3. Abregbücher. H. Borchardt, Kirchliches Abregbuch für Nords 35 amerika, Bielefeld 1884; Berkemeier, Verzeichnis sämtlicher Pastoren der luth. Kirche in Nordamerika, Bremen 1887. 4. Katholisches. St. Raphaels-Blatt, Organ des St. Raphaelsvereins zum Schupe katholischer Auswanderer, Limburg a. Lahn 1886 ff.; der katholische St. Raphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. f. innere Mission 1896 S. 385 ff.).

Ein Teil der genannten sowie anderweite Litt., namentlich auch solche, welche zur Diaspora- 40 pflege gehört, ist angegeben bei A. Schröter S. 43 ff. Bgl. namentlich auch Jahrbuch der Diasporakonferenz. Über die Auswanderung im allgemeinen vgl. Conrad Elster, Lexis, Löning,

Handwörterbuch der Staatswissenschaften I. S. 1000 ff.

Die Whgrenzung des Themas ergiebt sich aus dem richtigen Wortverstand. handelt sich um Auswanderer. Sind sie in der neuen Heimat ansässig geworden, so fallen sie unter die Diasporapflege. Und es handelt sich um Mission an den Auswan- 45 derern. Die äußerlichen Dinge dabei stehen unter relig. Gesichtspunkt. Die gesamte Auswanderungsfrage verbleibt der Nationalökonomie. Nur die Mission an den Auswanderern gehört als kirchl. Thun in die Theologie. Man kann dabei Vorarbeit, Arbeit,

Nacharbeit unterscheiden.

Die Borarbeit beginnt in den Heimatgemeinden. Es handelt sich um Erkenntnis 50 der Auswanderung und Einwirkung auf sie. In dem Gebot Gottes: "Erfüllet die Erde", hat sie ihre Berechtigung. Aber mit der rechten Quelle fließen andere mehr oder weniger gute oder bedenkliche Bächlein zusammen. Der unbestimmte Wandertrieb, der zu Hause keine Ruhe hat und welcher sich unter gewissen Umständen zu einem wahren Auswanderungsfieber steigert, die berechtigte oder unberechtigte Unzufriedenheit 55 mit den wirtschaftlichen, politischen, sozialen, religiösen Verhältnissen der Heimat, Flucht vor dem Militärdienst, vor den Folgen von Übelthaten u. s. w. So wenig unter allen Umständen von der Auswanderung abgeraten werden kann, so sehr ist doch im einzelnen zu prüfen, welche Gründe vorliegen. Da gilts soviel als möglich, die Ursachen zur Aus-

wanderung zu beseitigen; die Staatsregierung hat hier wie durch gesetzliche Maßnahmen zur Regelung der Sache, durch Aufklärung und Warnung vor schwindelhaften Unternehmungen zu wirken. Die Kirche hat durch den Pastor im Interesse des Seelenheils sich der betreffenden Personen anzunehmen, namentlich zu bedenken zu geben, welche 5 Folgen für das Verhältnis zu Kirche und Schule die Auswanderung hat. Gar mancher denkt daran zuerst nicht, der es hernach bitter bereut. Die innere Mission resp. Auswanderer= mission kann in diesem Stadium nichts anderes thun als auf Mißstände aufmerksam zu machen, welche thatsächlich mit dem Auswanderungswesen verbunden sind (Geschäftskniffe der Agenten, unwahre, verlockende Anpreisungen überseeischer Länder u. s. w.), ihre 10 Beratung und Hilfe anzubieten und die Pastoren immer wieder zu bitten, dies Anerbieten an die Interessenten weiterzugeben, sie mit Empfehlungskarten an die Auswanderermission im Abgangshafen zu versehen, gegen die Mißtrauenssaat eigensüchtiger Vermittler zu wappnen und namentlich einen der oben genannten "Ratgeber" eifrig zu verbreiten. Den Schlußstein der Vorarbeit bildet etwa eine kirchliche Abschiedsfeier, 15 wenn eine größere Anzahl abreist, wenn nur einzelne wegziehen, Einschließung ins Rirchengebet resp. in die Abkündigungen. Ist hierbei selbstverständlich sehr genau darauf zu achten, ob man den Scheidenden solchen kirchlichen Baletsegen schicklicherweise mitgeben kann, so namentlich auch darauf, daß alles schlicht und einfach gehalten und die Auswanderung nicht mit einem falschen Nimbus umkleidet werde.

Die Arbeit an den Auswanderern geschieht im Absahrtshasen. Hier haben der Auswandererpastor und der "Wissionar" ihr Arbeitsseld. Streng ausgeschlossen ist die immer wieder von den Auswanderern selbst oder deren unüberlegten Freunden erbetene Geldunterstützung, etwa zur Übersahrt. Dagegen wird alles mögliche gethan durch Rat und Hilfe in allen Außerlichseiten (Geldwechsel, Einkäuse, Gepäckbesorgung) und im Weissichen (Predigt am Abend vor dem Schiffsabgang in einem passenden Lokal, wohin die Auswanderer eingeladen werden, für einzelne wohl auch Feier des heil, Abendmahles, Verkauf von Bibeln, Erbauungsschriften, Traktaten), namentlich aber Übergabe der Empsehlungskarten an die Emigrantenhäuser in dem betr. Landungshafen, sowie an

die Persönlichkeiten, welche dort der Sache dienen.

In den Abfahrtshäfen sammeln sich die Auswanderer gleichzeitig oft zu hunderten und tausenden aus aller Herren Ländern und es bedarf eifriger Bemühungen, um allen nach Wunsch dienen zu können. Da die Lust zur Auswanderung die Folge zahlreicher Faktoren hier und in der Fremde ist, so schwanken natürlich die Zahlen start auf und nieder. So ist, während sich in den achtziger Jahren die Ziffer bedeutend hob, setzt dieselbe recht gering, namentlich auch mitbedingt durch die unten zu erwähnenden Schutzmaßregeln, welche Amerika gegen unbequem starke Einwanderung ergriffen hat. Ein näheres Eingehen auf die Statistik ist nur bei breiterem Raum möglich.

In der evangelischen Kirche sind nur Auswanderermissionen in Deutschland bekannt geworden. Was davon etwa in England vorhanden sein mag, schließt sich an andere 40 größere Unternehmungen, z. B. die dort seit lange betriebene Seemannsmission an. Nur unter den eigenartigen Verhältnissen Deutschlands ist es zu besonderen Auswanderer-

missionen gekommen.

In Hamburg bestand in den siedziger Jahren eine "Hafenmission", welche Anfänge der Auswanderers und Seemannsmission in sich schlöß. In ihrer jetzigen Gestalt begann die erstere 1882 durch einen Bortrag des als Senior in Hamburg jüngst verstorbenen Hauptpastors D. Kreusler und durch ein Korreferat des mit ameritanischen Verhältnissen aus eigener mehrjähriger Anschauung besannten jetzigen holsteinischen Generalsuperintendenten D. Ruperti auf der Allgem. Luth. Konferenz in Schwerin. Hier wurde sie als ein gemeinsames Wert der deutschen lutherischen Kirchen begründet, bald darauf ein Auswandererpastor Paul Müller, sowie ein Missionar Vopel angestellt. Diese Auswanderermission versucht, ohne Einmischung in die eigentümlich schroffen und zerklüfteten amerikanisch-kirchlichen Verhältnisse in Unparteilichseit allen sich lutherisch nennenden Kirchenkorpern zu dienen und weist ihre Schuhbesohlenen ebenssowohl an P. Verkemeier als an P. Keyl in New-York (vgl. unten). Wan kann den Idealismus dieses Standpunktes sehr ehrenwert finden und doch zweiseln, ob er sich der praktischen Schrofsheit der amerikanischen kirchlichen Parteien gegenüber auf die Dauer werde sessibaten lassen.

In Bremen besteht eine sehr rührige und erfolgteiche Auswanderungsmission. An ihrer Spize steht P. Cunz, der Missionar heißt Krone. Von der schon äußerlich großen warbeit geben einige Zahlen einen Begriff. In den 10 Jahren 1886—1895 sind auf

35

dem Bureau Briefe empfangen oder abgesendet: 48746; Gelder von Auswanderern deponiert: 4271236 Mt. Die Bremer Mission arbeitet nur in Verbindung mit P. Bertesmeier in New-Port (vgl. unten). Außerdem giebts in Bremen eine kleine Auswanderersmission im missourischen Sinne: Missionar Wilh. Schmidt. Kleinere Auswanderermissionen existieren in Stettin (P. Thimm), Antwerpen (P. Meyer), Rotterdam (P. Wolff), 5 Amsterdam.

Die Racharbeit geschieht in den Einfahrtshäfen der neuen Welt, namentlich in New-Yort und Baltimore. In den Hafenplätzen Amerikas existieren "deutsche Gesellsschaften" zum Schutz der einwandernden Landsleute. Um meisten aber geschieht zur Besratung und Behütung in den Emigrantenhäusern, deren ältestes und größtes 1873 von 10 P. Bertemeier eröffnet worden ist (New-York, State Street 26). Dieser arbeitet im Sinne eines weitherzigen Lutherthums (Generalkonzil und Generalspnode). Später entstand, im missourischen Sinn geleitet, das lutherische Pilgerhaus von P. Reyl (Synodalstonferenz d. h. Missouris und verwandte Synoden, New-York, State Street 8). — Wer die Empfehlungskarte an eins dieser Häuser am Hut trägt, wird im Hafen von Beaufs 15 tragten in Empfang genommen und weiß sich in christlicher Umgebung geborgen.

Während früher dem Einwanderer von seiten des Staates in Kordamerika kaum Schwierigkeiten gemacht wurden, weist man neuerdings streng ab: Personen, welche schon vorher mit einem Arbeitgeber dort ein kontraktliches Verhältnis eingegangen, welche innerhalb des letzten Jahres wegen eines gemeinen Verbrechens Gefängnis- oder Zucht- 20 hausstrafe verbüht (auch Anarchisten 1c.), welche im Armenhause oder auf Rosten öffent-

licher Wohlthätigkeit gelebt haben u. s. w.

Den katholischen Auswanderern dient der St. Raphaelsverein, trotz seiner bedeutenden Wirksamkeit in evangel. Areisen bisher sehr wenig bekannt. Er verdankt einem Laien Cahensly seine Entstehung. Dieser empfahl seine Gründung aufs ener 25 gischste dem deutschen Katholikentag 1868 und ist noch heute die Seele des Ganzen. In Limburg a. d. Lahn hat der Berein sein Generalsekretariat. Rasch hat er sich überallhin ausgebreitet. Laien oder Geistliche hat er in den heimatlichen und überseeischen Hafenorten als Bertrauensmänner. Sein Organ ist oben citiert. Auch der italienische Zweig hat ein kleines Organ: L'Emigrante Italiano von Prof. Dr. Luigi Olivi in 80 Treviso. In New-Port besitzt ider Verein State Street 9 ein Leo-Einwandererhaus, eine große Herberge mit Kapelle.

Auto-da-fe. — Limborch, Histor. inquis., Amsterdam 1692 S. 367 ff.; Llorente, Hist. crit. de l'Inquisition, übers. v. Pellier, 1. Bd, Paris 1817, S. 321; dagegen Hefele, Ximenez, 2. Aufl., Tübingen 1851, S. 322 ff.

Auto-da-fe (Actus fidei) bezeichnete man die mit einer Predigt über den tatholischen Glauben verbundene, öffentliche Berkündigung der durch die Inquisition gegen Retzer oder Richt-Christen gefällten Urteile; daher auch Sermo publicus oder Die Handlung sollte nicht an einem Sonntage stattfinden und generalis de fide. nicht in der Kirche, sondern auf der Straße (s. Eymerici Director. inquis., Rom 40 1578 S. 550). Mit Sonnenaufgang wurden die zu verschiedenen Strafen oder Pönitenzen Berurteilten in feierlicher Prozession, mit besonderen, je nach dem Grad der Strafe verschiedenen Kleidern angethan und völlig geschoren, unter Vorantragung des Banners der Inquisition auf einen öffentlichen Platz geführt. Nachdem die weltliche Obrigieit den Eid abgelegt, der Inquisition Beistand zu leisten und ihre Befehle aus- 45 zuführen, wurde, nach mehreren vorläufigen Ceremonien, eine Bermahnung über den Glauben gehalten; dann folgte die Berkündigung der Strafen gegen die Toten sowohl als gegen die Lebenden. Die, welche sich weigerten abzuschwören, und die Rückfälligen, wurden von der Kirche ausgestoßen und dem weltlichen Arm zur unverzüglichen Bestrafung übergeben. Hierauf setzte sich der Zug wieder in Bewegung; die ausgegrabenen 50 Gebeine der verurteilten Toten wurden auf Schleifen zum Richtplatz geführt, die zum Tode, gewöhnlich dem in den Flammen, Verurteilten folgten auf Eseln von Bewaffneten geführt; sie trugen mit Teufeln und Flammen bemalte Röcke und Mügen, in Spanien Sanbenito genannt. Nicht nur das müßige Volk und die Geistlichkeit, sondern der Magistrat und zuweilen selbst Könige und ihr Hof wohnten dem entsetzlichen 55 Schauspiele bei. Die Feierlichkeit wurde nicht überall auf dieselbe Weise begangen; im südlichen Frankreich, in Spanien, in Italien, in den portugiesischen Besitzungen in Indien herrschten einzelne Berschiedenheiten. C. Schmidt †.

20\*

308 Autpert

Antpert, Ambrosius, Abt in dem Kloster des Vincentius bei Benevent, † angeblich 778, wahrscheinlich 781. — Die Litteratur verzeichnet am vollständigsten Chepalier, Répertoire des sources historiques du moyen-âge, Paris 1877, p. 96 und 97. Ich hebe daraus hervor: Bähr, Gesch. d. röm. Litteratur, III. Supplementband, 1840, S. 191—192, 5 293—95; Histoire Literaire de la France, Tome IV, 1738, p. 141—161; Mabillon, acta SS. O. Benedicti, Tom. IV (oder Saec. tert. pars II), p. 234—41; AS Julii tom. IV, p. 646—651— und füge hinzu: Lücke, Einl. in die Offend. des Johannes, 2. Aufl., 2. Abt., Bonn 1852, S. 999 s.; Muratori, rerum Italicarum scriptores, Tom. I pars II, Mediolani 1725, p. 339 sqq. Die Werke stehen MSL 89 p. 1265—1332; der Apokalppsekommentar

10 BM 13 p. 403-657. Ambrosius Autpertus, nicht zu verwechseln mit dem späteren Abte von Monte Ca= sino Autpertus (834—837), hat durch einen umfänglichen Apokalypsekommentar seinem Namen dauernde Beachtung verliehen. Aus diesem Kommentar erhalten wir auch die zuverlässigste Runde über sein Leben. Ich benütze zu den folgenden Mitteilungen die 15 editio princeps, welche der Kölner Buchdrucker Eucharius Cervicornus (Hirschhorn) vor seiner Übersiedelung nach Marburg im J. 1536 auf Rosten des bekannten Buchhänd= lers M. Gottfried Hittorp druckte (über letzteren vgl. Albrecht Kirchhoff, Beiträge zur Gesch. des deutschen Buchhandels, Leipzig 1851, I, S. 41—62). Zu Grunde lagen zwei am Unfang defette Handschriften "monasterii S. Viti Gladbachensis in ducatu 20 Juliacensi" und "Montis S. Michaelis Sibergensis in ducatu Montensi"; nur die sechs ersten Blätter des Druckes wurden aus der besten Handschrift, "ex archetypo Corbeiensi", ergänzt. Der Name Autpertus der Handschriften wurde nach dem Vorgang des Trithemius in Ansbertus geändert. Am Schlusse des Kommentars lesen wir die turze Selbstbiographie des Verfassers: ""Ich Ambrosius mit dem Beinamen Aut-25 pertus, aus der Provinz Gallien gebürtig, in Samnium aber bei dem Kloster des Märtyrers Christi Vincentius größtenteils mit göttlichen Dingen beschäftigt, aber auch dem heiligen Altardienst geweiht, um Christi Opfer darzubringen, habe unter dem Beistande der seligen und untrennbaren Dreieinigkeit, unterstützt von den Berdiensten der seligen Jungfrau Maria, zur Zeit des Paulus, Bischofs von Rom (Paul I. 757—67), 30 des Langobardenkönigs Desiderius und des Arrochisus, Statthalters der Provinz, die ich bewohne (Arichis II., "dux, postea princeps Beneventanus"), dies Wert begonnen und vollendet und es wegen seiner leichten Berständlichkeit "Kinderspiegel" (speculum parvulorum) genannt"". Die Vorreden zu den zehn Büchern des Kom= mentars erläutern diese Angaben. Autpert hat Heimat und Eltern verlassen, um "per-85 fectione virtutum" das ewige Leben zu gewinnen. Wenn beides zumal nicht zu erreichen ist: Gelehrsamkeit und Vollbringen der Tugendwerke (operatio virtutum), so will er lieber auf erstere verzichten (Schlußgebet). Übrigens ist es ihm durchaus nur um geistliche Gelehrsamkeit zu thun; er bekont, daß er, unähnlich einem Hieronymus, Augustin, Cyprian, Hilarius, Ambrosius, aus Agypten ausgezogen ist, ohne mit den 40 Schätzen Agyptens beladen zu sein. Er will nichts dem Plato, Cicero, Homer, Virgil, Donatus, Pompejus, Servius, Sergius, Priscianus verdanken, sondern alles von Christus empfangen (Vorrede zum 8. Buch). So vertieft er sich in die heiligen Schriften, insonderheit in das unerschöpfliche Meer der Apotalypse. Als er die Auslegung des geheimnisvollen Buches begann, war er sich des göttlichen Antriebs bewußt, und er be-45 durfte solchen Trost gegen die Angriffe der Unverständigen, die behaupteten, es sei jetzt teine Zeit mehr, die Schriften auszulegen, oder die mit Bezug auf Apt 22, 18 die Auslegung der Apotalypse verboten (B. zum 1. Buch). Erst als das Wert halb vollendet war, trat zum instinctus divinae aspirationis auch die Unterstützung der admonitio fraterna hinzu; doch mußte er dauernd die Hilfe eines Schreibers (notarius) 50 entbehren und alles "manu propria exarare" (B. zum 6. Buch). Er sah sich veranlaßt, für das vollendete Wert ein Detret des römischen Bischofs (nun Stephan III.) zu erwirten — "quod videlicet nullum praeter me alium tractatorem fecisse reperio". Stephan III. nahm das Schriftstudium in Schutz gegen barbarische Anfechtung.

In der Auslegung folgte Autpert den kirchlichen Autoritäten, vor allem Augustin und Hieronymus, aus dessen verwässernder Bearbeitung des chiliastischen Victorinustommentars er die Spuren historischer Auslegung zu verwischen fortsuhr. Die Aufgabe ist, den mystischen Sinn der apotalyptischen Vildersprache zu erkennen. So wird z. B. die allgemeine Kirche der Heiligen durch den einen Thron, durch die 24 Throne und die Altesten, die darauf saßen, durch die Gestalt (per habitum) des auf dem Throne Sizenden, durch die vier Tiere rings um den Thron, durch die ungezählte Wenge, die

vor dem Throne stand, angedeutet; die verschiedenen Bilder drücken "diversa virtutum officia" aus (zu Rap. 7, 9). Den Honig geistlicher Auslegung, den der Donastist Ticonius darbot, verschmähte Autpert so wenig wie sein Vorgänger im kirchlich korsetten Ausschreiben des Häretiters, der "dunkle" Primasius; des Ticonius sieben Regeln, vor allem die sechste de recapitulatione, beherrschten die kirchliche Exegese. Aus dem 5 Eigenen that Autpert warm vorgetragene moralischereligiöse Betrachtungen hinzu, und in der Darstellung suchte er die durchsichtige Klarheit des Gregorius, "unstes Gregor", wie ihn der Benediktiner einmal nennt, zu erreichen. Wenn er Aussührungen aus Gregor herübernahm, sollte der Leser nicht unterscheiden können, wo Gregor und wo Autpert redet (ut a rarissimis intelligi possit, qua sidi concatenatione illius 10 verda misceantur et mea). Das Ganze des Rommentars imponierte Alkuin so sehr, daß er sich bei seiner Auslegung der Apolalypse damit begnügte, ihn zu exzerpieren (Angelo Mai, scriptorum veterum nova collectio tom. IX, Romae 1837, p. 257 dis 338).

In dem Chronicon Vulturnense, das im 11. Jahrh. von dem Mönche Johannes 15 verfaßt wurde, steht eine untritische Lebensbeschreibung Autperts (vgl. Mabillon a. a. D. p. 236 ff.), in der als Schriften desselben aufgezählt sind: Kommentare zum Leviticus, zu Cantica Salomonis, zum Psalter (vom Apotalppsetommentar ist hier keine Rede); bann liber de conflictu vitiorum (pseudo = augustinist MSL 40 p. 1091—1106), homeliae aliquae evangeliorum, vita beatorum patrum Paldonis, Tatonis et 20 Tasonis, der Gründer und ersten Abte des Klosters des Vincentius. Die beste Ausgabe dieser an historischem Stoff armen Vita, die zum Anreiz und zur Beschämung der Mönche ein Idealbild der Klostergründer zeichnet, hat Georg Waitz geliefert (MG: Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum Saec. VI-IX, 1878, p. 546 bis 555). Einige Homilien weist Mabillon handschriftlich nach (p. 235) und teilt ein 25 Bruditud des Sermo de adsumptione Sanctae Mariae mit (p. 241); die von ihm erwähnten Somilien in purificatione S. Mariae und in transfiguratione Domini find abgedruct MSL 89 p. 1291—1320. Ein von Sigebert (De scriptoribus ecclesiasticis c. 91) dem Autpert zugeschriebener Sermo de cupiditate wurde von Martene handschriftlich aufgefunden und ediert (amplissima collectio tom. IX p. 219 bis 30 235, MSL 89 p. 1277—1291). Über den Ursprung dieser Sermone können nur Spezialuntersuchungen Licht verbreiten; einiges Material bietet die Histoire Literaire de la France.

Rur kurze Zeit, nach dem Bericht des Chronicon Vulturnense 1 Jahr 2 Mon. und 25 Tage bis zu dem am 19. Juli 778 erfolgten Tode (Mabillon a. a. D. p. 240), 35 stand Autpert als Abt an der Spitze des Klosters. Seine Wahl rief ein Schisma hervor. Er war der Erwählte der fränkischen Mönche, während die Langobarden Potho Der Streit wurde vor den König Karl getragen, als der Mönch Rodicausus Potho der Majestätsbeleidigung anklagte; der Abt sei, als man nach der Sext für den Rönig den Psalm anstimmte: Deus, in nomine tuo salvum me fac (Ps. 53, 3), 40 plötzlich aufgestanden und habe nicht mitsingen wollen. Karl übertrug die Untersuchung dem Hadrian I. (vgl. Hauck, KG. Deutschlands, II, 89 Anm. 2 und 94 Anm. 6). Der Papft citierte beide Abte nach Rom, Autpert starb unterwegs, Potho wurde freigesprochen. In den beiden Briefen, die Hadrian in der Sache an Karl schrieb (ep. 68 und 69 bei Jaffé, monumenta Carolina, Berolini 1867), redete et ihn mit "nostro 45 spiritali compatri" an. Dieser Titel sett das Ostersest (15. April) 781 voraus, an welchem Hadrian in Rom dem jüngsten Sohne Karls, Karlmann, die Taufe erteilt und ihm den Namen Pipin beigelegt hatte (Langen, Gesch. der röm. Kirche von Leo I. bis Nikolaus I., Bonn 1885, S. 732). So fällt, nach Jaffés Vermutung, der Tod Autperts wahrscheinlich in das Jahr 781. Eine von der Hist. Lit. de la France für echt 50 gehaltene Schentungsurtunde Karls vom 20. April 775, in welcher Autpert bereits als Abt erscheint und von Karl "orator noster" genannt wird, ist eine Fälschung auf Grundlage einer Urtunde Ludwigs II. vom 11. Juni 866 (Muratori a. a. D. p. 360 und 395; vgl. Mühlbacher, die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751 bis 918, I. Bd, Innsbruck 1889, S. 72). 3. Sangleiter.

Antun, Synode. — Mansi, 11. Bd S. 123; Bruns, Canones ap. et concil. 2. Bd Berl. 1839, S. 272; MG Concil. 1. Bd Hannover 1893, S. 220; Hefele, Conc. Gesch. 3. Bd 2. Aust. Freib. 1877, S. 113.

Das heutige Autun ist das alte Bibracte, die Hauptstadt der Üduer, die in der Raiserzeit Augustus zu Ehren den Namen Augustodunum erhielt; sie war eine der 60

größten Städte von Gallia Lugdunensis mit einem Mauerumsang von 6 Kilometern (s. Riepert, Lehrbuch der alten Geogr., Berl. 1878, S. 514). Die wenigen altdyr. Inscriften von Autum (Le Blant, Inscrichret. de la Gaule 1. Bd Paris 1856, S. 8 ff. und Tfl. 1 Kr. 1) beweisen, daß noch im 4. Jahrhundert in der dortigen Christengemeinde die griechische Sprache neben der lateinischen gesprochen wurde. Der erste sicher bezeugte Bischof ist Reticius, einer der Teilnehmer an der ersten Sprache von Arles (vgl. Eused. h. e. X, 5, 19; Optat. de schism. Donat. I, 23 und Hieron. de vir. illustr. 82). In Autum hielt im 7. Jahrhundert der Bischof Leodegar (s. über ihn meine KG Deutschlands 1. Bd S. 357 ff.) eine Provinzialspnode, deren Beschlüsse fragmentarisch auf uns gekommen sind. Wichtig ist das 1. und das 15. Kapitel. Das erstere: Si quis presbyter aut diaconus aut clericus symbolum, quod sancto inspirante Spiritu apostoli tradiderunt, et sidem sancti Athanasii presulis inreprehensibiliter non recensuerit, ab episcopo condempnetur, ist eine der frühesten ausdrücklichen Erwähnungen des sog. Athanasianischen Symbols; das letztere zeigt das Vordringen der Benediktinerregel in das fränkische Reich.

Hand.

Auxerre, Synode. — Mansi 9. Bd S. 911; Bruns, Canones ap. et concil. 2. Bd, Berlin 1839, S. 237; MG Concil. 1. Bd S. 178; Hefele, Conc.-Geschichte 3. Bd, 2. Ausl. Freib. 1877 S. 42 ff.

In der burgundischen Stadt Auxerre, dem alten Autessiodorum oder Altisiodorum in Gallia Lugdunensis hielt der Bischof Aunachar eine Diöcesanspnode, an der 34 Priesser, 3 Diakonen und 7 Übte teilnahmen. Die Zeit der Synode steht nur annähernd fest, da über Aunachar nur bekannt ist, daß er der Pariser Synode von 573 und den beiden Synoden zu Måcon von 583 und 585 anwohnte (s. MG Conc. I. Bd S. 147, 26 149, 160, 172). Die Synode wird also zwischen 570 und 590 stattgefunden haben. Dieselbe nahm 45 Kapitel an. Ein Teil derselben ist wichtig für die Kenntnis des volkstümlichen Aberglaubens.

Auxilius, gest. nach 911. — BM 17. Bd S. 1; MSL 129. Bd S. 1059; Sigibert, de Scr. eccl. 112 MSL 160. Bd S. 571; Dümmler, Auxilius u. Bulgarius, Lpz. 1866; Wattenso bach, Deutschlands Geschichtsquellen 1. Bd 6. Ausl. 1894, S. 305.

Auxilius war ein Rleriter fränkischer, d. h. deutscher Abtunft (s. Infens. et def. 1 S. 1078, vgl. das deutsche Wort uindile, In def. Form. II, 8 S. 88 Dümmler). Unter Papst Formosus (891—896) kam er nach Rom, um sich von ihm die Konsekration erteilen zu lassen. Er erwähnt, daß Romreisen zu diesem Zweck Sitte gewesen seien (In defens. Form. I, 9 S. 70; Infens. et def. 1 S. 1077). Er that nun aber, was die wenigsten der in Rom Konsekrierten thaten: er blieb in Italien; ob ansfangs in Rom selbst, wissen wir nicht; daß er später in oder bei Reapel lebte, hat große Wahrscheinlichkeit: er erscheint in Beziehungen zu den Bischösen Stephan von Reapel und Leo von Rola; den Archidiakon Peter von Reapel nennt er ausdrücklich als seinen Gewährsmann (In def. Form. I, 4 S. 64). Und nicht unmöglich wenigsstens ist es, daß er schließlich Mönch in Monte Cassino ward (s. Dümmler S. 30).

Bon Auxilius besitzen wir 4 Schriften, die sich sämtlich direkt oder indirekt auf die causa Formosi papae beziehen: 1. In defensionem sacrae ordinationis papae Formosi lid. II (Dümmler S. 59—95); nach der Notiz, daß seit Marin I. 26 Jahre verslossen seinen (S. 95), im J. 908 oder 909 geschrieben. Auxilius bespricht die Borgänge vor dem Bontisitat des Formosus: seine Absetzung durch Johann VIII. und seinen Eid, nie nach Rom zurüczutehren, sowie seinen Übergang von dem Bistum Porto auf das römische, um zu zeigen, daß diese Thatsachen keinen Grund geben, die Rechtmäßigkeit seines Pontisitats zu bestreiten. Er bespricht sodann die Borgänge nach dem Tod des Papstes, um darzuthun, wie ungerecht das Gericht über ihn war. Schon hierbei ist der Iwed, die Rechtmäßigkeit der von Formosus erteilten Beihen zu beweisen. Dieser Punkt wird im zweiten Buch eigens behandelt. 2. Libellus in defensionem Stephani episcopi (Dümmler S. 96—106), kurz nach dem Tode Stephans (vor 907s. Dümmler S. 32 Unm. 4), aber nach den Büchern in desens. Form. (s. c. 6 S. 101) geschrieben. Auxilius giebt einen Bericht über die wechselvolle Lebensgeschichte Stephans, um zu beweisen, daß die Thatsache, daß er zuerst Bischos von Sorrent, dann von Reapel war, und daß er von Benedikt IV., der fuit de ordinatione, quam papa Formosus instituit, inthronisiert wurde, nicht zur Bestreitung der Rechtmäßigkeit seines

62

neapolitanischen Epistopats benützt werden könne. 3. De ordinationibus a Formoso papa factis (MSL S. 1059—1074 vgl. Dümmler S. 107—116), geschrieben vor 912, da c. 39 S. 109 die Raiser Leo und Alexander als lebend genannt werden. Die Schrift ist eine Zusammenstellung von Autoritäten, welche die Rechtmäßigkeit des Pontificats des Formosus und der von ihm erteilten Weihen beweisen. 4. Infensor et de- 5 sensor, geschrieben ungefähr 20 Jahre nach dem Amtsantritt des Formosus (vgl. c. 14 S. 1087), also um 911, auf eine Aufsorderung des Bischofs Leo von Nola hin. Die Schrift ist eine in dialogischer Form versaßte Berteidigung der Rechtsgiltigkeit der von Formosus erteilten Weihen. Die als praesatiuncula bezeichnete interrogatio et responsio gehört nicht zu ihr, sondern ist wahrscheinlich das opusculum, auf das sich 10 Auxilius in seinem Buche an Leo bezieht.

Ava, die erste uns bekannte in deutscher Sprache dichtende Frau, deren größeres Gedicht vom Leben und Leiden Jesu, vom Antichrist und jüngsten Gericht die Vorauer Handschr. (gedr. bei Diemer d. Ged. 229—298) aufbewahrte mit den Inhaltsangaben (aus dem 14. u. 17. Jahrh.): De vita, Passione et Resurrectione Domini et de 15 Spiritu Sancto ex Evangeliis. De extremo judicio et Antichristo, de coeli delitiis. — Item von dem leben vnd leyden christi vnd seyn urstend vnd von den heyligen geist auz dem ewangelyo. Item . . . von dem jungisten tag vnd antichristo vnd von den frewden der hymel. — Die ganze Dichtung schließt mit den Worten: Dizze buoch dihtote zweier chinde muoter, diu sageten ir 20 disen sin. der muoter waren diu chint liep; der eine von der werlt scieht. nu bitte ich iuch gemeine — — umbe den einen der noch lebet unde er in den arbeiten strebet; dem wunsket gnaden under muoter. daz ist AVA. Die Berfasserin ist nach Diemers Ermittlung eine sog. roclusa, die in Göttweih oder einem nahe gelegenen Kloster, nach Langguths Untersuchungen über die Gedichte der Ava, 25 (Budapest 1880) in Welt, am 8. Febr. 1127 starb. Jene beiden Söhne, die ihr bei ihrem Werke behilflich waren, sollen nach Diemer die zwei Dichter Hartmann und Heinrich sein. Hartmann, der sich selbst den armen Hartmann nennt (v.3737) wurde in Passau zum Priester gebildet, flüchtete während des Investiturstreites nach St. Blasien, wurde dort Stiftsprior, 1094 Abt in Göttweih, richtete 1096 das Kloster Lambrecht 80 ein und starb 1114. Er dichtete eine Rede vom h. Glauben, das Credo mit Auslegung (gedr. bei Maßmann Ged. d. 12. Jahrh. 1, 1—42 nach der aus Molsheim stammenden Straßb. Perg.=H. C. V. 16. 6). Heinrich soll der Verf. des Gedichtes sein, welches die Wiener H. n. 2696 enthält, der sich hier v. 990 Gottes armen Anecht Heinrich nennt und v. 221 sich zu den Laien rechnet. In v. 991 erwähnt er eines Abtes Erchenfrid, bei 35 dem Mahmann an den Abt gleichen Namens zu Welt denkt, der 1163 starb, während Diemer (d. Ged. Einl. 26) in ihm einen früheren, unter Hartmann in Göttweih zum Priester gebildeten Geistlichen sieht, der ums J. 1130 starb. Diemer vermutet, daß Heinrich ein Sohn der Ava und Bruder Hartmanns gewesen sei und letzteren überlebt habe. Er sei Soldat gewesen und habe sich später der Sünden abgethan, die er in 40 seinem Gedichte Von des todes gehügede, einem Memento mori schildert. Im ersten Teile desselben stellt er mit lebendigen Zügen die Gebrechen seiner Zeit dar, auf dem Hintergrunde dieses Abschnitts, ,vom gemeinen leben' ermahnt er dann im zweiten die Welt, des Todes gedenkend sich zu bessern, der Hölle zu entrinnen und der ewigen Freude teilhaftig zu werden. Über Diemers Folgerungen bezw. das Nähere über 45 den Verf. der Erinnerung an den Tot vgl. Heinzel in d. Einl. zu seinem Heinrich von Melt, Berlin 1867, über ein anderes Werk Heinrichs, die "Litanei aller Heiligen" vgl. Vogt in den Beitr. von Paul und Braune 1,108—146 und Rödiger, in Haupts Itichr. 19, 241—346. Wie Diemer aus den Selbstanklagen in Heinrichs Gedichten einen angesichts der gesamten asketischen Litteratur jener Zeit übertriebenen Schluß auf 50 Heinrichs persönliches Leben zieht, so auch aus den Gebeten einer Frau, die sich lateinisch und beutsch in Hss. zu Vorau, Engelberg, Muri und Unterwalden befinden, die nach einer mehr scharfsinnigen als sicheren Vermutung unsere Frau Ava zur Verfasserin haben sollen. Da in einem dieser Gebete sich die Verfasserin als pervaricatrix legis bezeichnet und den Verlust der Virginität beklagt, schließt Diemer, dies auf Ava ziehend, 55 sie sei durch diese Verbrechen angetrieben, sich von der Welt abzuthun und jene roclusa zu werden, eine asketische Schwarzmalerei, welche kath. Schriftsteller wie Lindemann in [. Gesch. der d. Litt. Freib. 1876, S. 45 sogar zu der Annahme verleitet, unsere Frau Ava, die reclusa, sei "eine Büßerin, die in einem vermauerten Raum ohne Ausgang

312 Ava

ihr Leben verbrachte" (!). Über die stattliche Anzahl von 18 größeren und kleineren Gedichten, welche Diemer seiner in so glänzendem Lichte erscheinenden kleinen Dichter= familie zuschrieb (Mutter Ava 7, dem Sohn Heinrich 5, dem Sohn Hartmann 6), vgl. Langguth a. a. D. Nach seinen, auch alle weitere Litteratur enthaltenden, mit großer 5 Atribie geführten, auch W. Grimms und Scherers Bedenken beseitigenden Untersuchungen verbleibt unserer Frau Ava aber immer noch jedenfalls das oben genannte große Ge= dicht der Vorauer Hs. Eine jüngere Bearbeitung desselben, früher Görlitzer Evangelien= harmonie genannt (gedr. Fundgr. 1, 130—204), schaltet das Leben Joh. des Täufers ein und enthält außerdem 264 Verse, die in der Vorauer Hs. fehlen, weil zwischen 10 Bl. 116 u. 117 ein Blatt ausgeschnitten ist. Über das Verhältnis beider Hss. zu ein= ander vgl. Langguth S. 8 f. Und schon ihr großes Werk von Joh. Baptista, vom Leben und Leiden Jesu, vom Antichrist und jüngsten Gericht reicht völlig aus, ihr für alle Zeiten ein ehrenvolles Andenken zu sichern, wie denn schon Diemer 7 Chroniken und Nekrologien nennt, die alle zum J. 1127 die Notiz enthalten Ava inclusa obiit; 15 einige fügen noch das Datum VII (VIII) Id. Febr. hinzu. Daß wir in den genannten Gedichten eine einheitliche Komposition haben, kann nach Langguths Ausführungen gegenüber allen auf sehr schwachen Füßen stehenden Trennungstheorien nicht bezweifelt werden. Alle die vorgebrachten sprachlichen zumal metrischen Bedenken können samt den stillstischen gegenüber dem was diese Gedichte gemeinsam haben und angesichts der bibli= 20 schen Vorlage, die selbst ein verschiedenes sprachliches Kolorit bot, wenig bedeuten; als ob nicht ein und derselbe sonst resignierte Dichter z. B. bei einer Schilderung der Areuzigung aus seiner epischen Ruhe heraustreten könnte, als ob nicht Maria unter dem Kreuze besonders geeignet wäre, den subjektiven Anteil in einem Ausruf Ausdruck zu geben! Steht doch unser Beispiel durchaus nicht vereinzelt da. Man vgl. z. B. Ezzos 25 Apostrophe (Denim. 31, 25f.) O crux benedicta, O crux salvatoris, dessen Gedicht ohnehin der Verf. des unsrigen bekannt war. Und passet jene in der That rührende naive Darstellung der Areuzigung, wo sich das Gedicht zugleich am höchsten erhebt und eine innerlich glühende und begeisterte Dichterseele bezeugt, nicht recht gut für weibliche Empfindung, für eine Frau wie Ava, die auch in dem süngsten Gericht (D. 285, 25 f.), 30 wo von dem Untergang des Geschmeides die Rede ift, ihre weibliche Gesinnung zu ertennen gibt? Sagt doch auch Scherer: "Die Seligpreisung der Jungfräulichkeit, die übrigens nur als weibliche Reuschheit gefaßt wird, empfängt besonderes Gewicht in dem Munde einer Frau, welche ihrerseits Kinder hatte und sich später aus der Welt in absolute Ein= samteit zurückzog". Mit demselben Recht kann man auch sonst auf eine weibliche Ber-35 fasserin schließen, zumal wenn sie sich am Schlusse des Ganzen selbst nennt. So ists auch mit dem Ausrufe an M. Magdalena, wo es u. a. heißt: O wi Maria Magdalênâ, wie gestuonte dû ie dâ, dâ dû dînen hêrren guoten sâhe hangen unde bluoten und dû sahe an sinem libe die gestochen siten. wie mohtest dû vertragen die laitlîchen chlage sîner trûtmuoter sancte Marîen der guoten. wie 40 manigen zaher si gåben ze demselben måle dîniu chûsken ougen, mîn vil liebiu frouwe. — O wî Nichodêmus, wane moht ich dir alsus etewaz liebes erbieten, ze lône unde ze mieten, daz dû in abe huobe unde in sô scône be gruobe. Das ist wirkliche Frauenempfindung. Mit echt deutscher Frauenempfindung werden auch sonst im Leben Jesu bestimmte Partien aus der ev. Geschichte nicht nur 45 herausgehoben, sondern auch behandelt, so die Scenen, wie Christus bei Maria und Martha in Bethanien weilt, wie die Sünderin Christi Füße salbt. Schon die Ausführlichkeit der Behandlung zeigt, wie sehr sie der Empfindung einer Dichterin, zumal einer deutschen, entsprachen. Die Anordnung und Gruppierung des Stoffes erfolgt nach bestimmten Gesichtspunkten in planmäßiger Einheit: Joh. Baptista, Christi Geburt, Taufe und Verson sung u. s. w.; die Stiftung der christlichen Kirche. Daß die Wiederkunft zum letzten Gericht samt dem Antichrist als Gegenbild zu ihm mit dem Leben Jesu verbunden wurde, begreift sich ebenso leicht wie die Anfügung der "sieben Gaben des h. Geiftes". Nicht nur daß die Verherrlichung der Trinität gern den Schlußstein in unseren geistlichen Dichtungen überhaupt bildet: auch bei Ezzo und Hartmann, dem Verf. des Glaubens, 55 nimmt die Verherrlichung des h. Geistes einen besonderen Teil ein. Bei Frau Ava aber ist es zudem noch die Himmelfahrt und vor allem die Ausgießung des h. Geistes und die Bekehrung der drei Tausend, die am Ende des dritten Gedichts ausführlich geschildert werden. In diesem Zusammenhange, in welchem schon die Gaben des h. Geistes und zwar auch in der Dichtung so bedeutungsvoll hervortreten, erfolgen die sieben Gaben 60 des h. Geistes und dieser Zusammenhang ist, weit entfernt ein loser oder künstlicher zu

**A**va 313

sein, vielmehr ein so vortrefflicher, daß die Kritik ihn zu ihrer eigenen Ehre hätte un= angetastet lassen sollen. Daß die Ausrüstung mit den Gaben des h. Geistes auch heute noch stattfinde, ist der überleitende Gedanke. Außerdem werden in den sieben Gaben des h. Geistes neue Quellen benützt, während bisher die Bibel die einzige Grundlage bildete. Aus den apotryphischen Schriften sind im Leben Jesu nur geringe Anklänge 5 an den descensus ad inferos entnommen (vgl. Tischend. Ev. apocr. 429 u. Diemer 263, 25). Außer den 4 Evangelien liefert hauptsächlich die Apostelgeschichte den Stoff. Die Darstellungen des Antichrist und des jüngsten Gerichts hatten ihre Grundlage in der Apoc. c. 17—20. Somit erscheint der gebräuchliche Titel unserer Dichtung "vom Leben und Leiden Jesu, vom Antichrist und vom jüngsten Gericht" als unzureichend; die Ge= 10 dichte bieten eine dichterische Bearbeitung der großen Thaten Gottes im neuen Bunde als Gegenstück zu den von Diemer herausgegebenen Dichtungen der Genesis, des Exodus u. a. Abschnitte des Pentateuchs, wie denn auch die Worte f. 130, 1: Nû sule wir mit sinnen sagen von den dingen wie die zît ane viench, daz die ê (d. h. der alte Bund, das alte Testament) zergiench bekunden, daß sie bestimmt waren, 15 für das Neue Testament das zu leisten, was für das Alte bereits geschehen war. Das Ganze ist aber durchaus nicht im Predigtton geschrieben und wenn Frau Ava im "jüngsten Gericht" einen mahnenden Ton anschlägt (Diemer 288, 7 f.), so ergiebt sich dieser aus dem gewaltigen Inhalt selbst, ohne daß sie auch hier dem Publikum wie ein Prediger sich gegenüberstellt oder gar sich aufdrängt. Frau Ava erzählt, wie Gervinus LG I<sup>\*</sup>, 20 184 völlig zutreffend urteilt, ihr Leben Jesu einfach nach den Evangelien, ohne Predigtsalbung, ohne lyrischen Schwung, nur in den gemütsbewegenden Scenen (beim Nachtmahl, am Olberg, bei der Kreuzigung) von einer wohlthuenden Innigkeit durchzogen, ohne sittliche und sinnbildliche Beziehungen, nur daß mit Sorgfalt auf die weissagenden Worte im UT. hingewiesen wird. Und das gerade ist es was ihre Dichtung noch 25 immer so bedeutend und vorbildlich für sog. dristliche Dichter und Dichterinnen erscheinen läßt, daß sie, ohne alle Klopstocksche Ausschmückung die  $\mu \epsilon \gamma a \lambda \epsilon i a$   $\delta \epsilon o \delta$  in aller Schlichtheit selbst reden läßt, doch so, daß über jeder Zeile ähnlich wie im Heliand die tieffte Teilnahme eines heilsverlangenden Herzens ruht, nur daß uns dort eine wahrhaft heldenhaft gehaltene, männliche epische Ruhe, hier die tiefe Bewegung einer so sich voll hingebenden weiblichen Seele in unverkennbaren Symptomen entgegentritt, ohne daß wir aber irgendwie dem begegnen, was wir weibliche Schwärmerei zu nennen pflegen. Um so unbegreiflicher ist es, wenn Scherer in der "Deutschen Biographie" in so wegwerfender Weise von der "frauenzimmerlichen" Art der Frau Ava redet, die sogar des weiblichen Schmuckes nicht vergesse, der im letzten Gericht mit allem Schmuck 25 dieser Erde zerstört werden würde — eine Darstellung, die vielmehr als eine echt weibliche und für die Frauenwelt durchaus nicht so bedeutungslose erscheinen muß, zumal wenn man bedenkt, welche Bedeutung der weibliche Schmuck selbst in der h. Schrift hat (1 Pt 3, 3; Apoc. 17, 4; 18, 12. 16). Hat doch überhaupt Frau Ava ein offenes Auge auch für die sozialen Zustände ihrer Zeit, von denen sie uns (D. 288, 3 f.) bei 40 der Scheidung der Guten und Bösen im jüngsten Gericht ein ebenso kurzes wie lehr= reiches Bild entwirft. Daß sie dabei (wie z. B. D. 289, 25: dâ ne hilfet golt noch scaz, ê bedâhten wir ez baz u. 285, 21: sô zevallent die burge, die durch ruom geworcht wurden) auch die Abeligen im Auge hat, scheint uns mit Langguth 117 ebenso wahrscheinlich, wie daß Frau Ava reclusa einst in deren Kreisen selbst 45 heimisch gewesen sei. Die genaue Kenntnis der dort herrschenden Standessünden und die Art, wie sie davon spricht, deutet darauf hin. Als schlichte deutsche Frau betont sie mit Recht besonders das Familienleben jener Kreise, wenn es z. B. heißt (D. 288, 13): si sulen mit chûske ir ê haben. Reuschheit des Familienlebens steht ihr oben an. Um so weniger können wir Scherer beipflichten, der für Frau Ava einen typischen Le= 50 benslauf der Art vermutet, daß eine Reattion des kirchlichen Bewußtseins nach sündhaft zugebrachter Jugendzeit sie veranlaßt habe, inclusa zu werden. Wir gewinnen, sagt Langguth mit Recht, einen solchen Eindruck aus ihren Gedichten nicht. Man sollke denn doch wohl das Hervortreten eines anders gearteten intensiven Schuldbewußtseins erwarten. Indem Langguth den Hypothesen Scherers der auch in unserer Dichtung 55 wie in der Genesis verschiedene Verfasser annimmt, Schritt für Schritt folgt, hat er die Trennungsversuche eines Übermaßes von Stepsis in ihrer Unhaltbarkeit glänzend nachgewiesen. Statt eines Konglomerates verschiedener Autoren erscheinen die genannten Gedichte vielmehr als aus einem Gusse, übereinstimmend nicht nur in der Gestaltung des biblischen Stoffes, sondern auch in der ganzen stilistischen und poetischen Art, daß in 60

der That ein seltsames Zurücktreten aller dichterischen Eigenart anzunehmen wäre, wollte man Scherers Hypothese aufrecht erhalten. Wer Langguths Untersuchungen Schritt für Schritt folgt, der wird mit ihm S. 121 sagen müssen: "Es kann nach alledem keinem Zweifel unterliegen, daß der Verf. des Lebens Jesu mit dem der drei letzten Gedichte s identisch ist, daß sich mithin die Schlußnotiz auf den ganzen Komplex unserer Gedichte bezieht, und daß diese zusammen das "buoch" ausmachen, zu welchem sich Frau Ava selbst als Verfasserin bekennt. Ebenso wird die Notiz von ihrer eigenen Hand herrühren, die mit der ganzen Art der Dichterin, ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen, recht wohl stimmt. Wir werden in einfacher und treuherziger Weise über ihre 10 persönlichen Verhältnisse aufgeklärt; so konnte doch auch nur die Mutter selbst den Worten eine solche Fassung geben. Die Bemertung "der muoter wären diu chint liep" klingt aus ihrem Munde auch jedenfalls natürlicher als aus dem des Sohnes. Daß sie ihre Leser auffordert, für sie zu beten, ist nichts außergewöhnliches. Für Frau Ava ist es ohnehin die Bitte am Schluß ihrer dichterischen Thätigkeit. Was die Ab-15 fassungszeit unserer Dichtung betrifft, so war Diemer mit Berufung auf das Verhältnis zu den Söhnen und die Benutzung der Genesis seitens der Dichterin auf die Jahre 1110—15 gekommen unter der ziemlich willkürlichen Annahme, daß sie gerade 62—67 Jahre alt geworden sei. Scherer sucht die Zeit dadurch zu bestimmen, daß er zwischen die Abfassungszeit des Buches und der Schlußbemertung den Tod des einen Sohnes 20 setzte. Die Mutter, sagt er, sebt noch, das geht aus dem Präsens, daz ist Ava' hervor und daraus, daß die beiden. Mutter und Sohn, dem verstorbenen entgegengesetzt werden. Dadurch rücke die Entstehung des Buches etwas weiter ab von dem Tod der Mutter. Sodann weist er auf die Trinitätsformel Abälards hin (Quellenforsch. 7, 43. 73 f.; 12, 57; Denkmäler 446), die in unseren Gedichten vorkommt und gewinnt so den 25 terminus a quo. Abälard hielt im J. 1110 Vorträge in Paris. Seine Lehre habe sich demnach erst nach dieser Zeit nach Deutschland verbreitet, etwa in den J. 1115—20. Mit Herbeiziehung der Vorauer Genesis, welche diese Trinitätsformel auch enthält und früher angesetzt wird als unsere Gedichte (etwa 1115), wird dann das Jahr 1120 angenommen. Mit dieser Zeitbestimmung, die zu Avas Todesjahr 1127 wohl paßt, lassen 30 sich, wie Langguths Forschungen zeigen, auch die sprachlichen Eigentümlichkeiten unseres Dentmals, auf die im Vorstehenden nicht weiter eingegangen werden konnte, der Reimgebrauch, wie die ganze Technik wohl vereinigen. Dr. Frenbe.

Avaren. — Duellen: Die frank. Annalen, die Schrift de convers. Bagoar. MG SS 11. Bd S. 1 ff., die Briefe Alkuins. — Dümmler, Arch. f. Kunde österreich. Geschichtsquellen 85 10. Bd S. 5 ff.; Hauck, KG Deutschlands 2. Bd Lpz. 1890 S. 419 ff.

Die Avaren waren eine mit den Hunnen verwandte Bölkerschaft; seit der Mitte des 6. Jahrhunderts berührten sie sich mit den christlichen Nationen, zunächst mit dem oströmischen, bald auch mit dem fränkischen Reich. Aber weder von hier noch von dort geschah zunächst irgend etwas, um ihnen das Christentum nahe zu bringen. Erst 40 Virgil von Salzburg dachte an Avarenmission (de convers. Bag. 7 S. 9) und erst Karl d. Gr. führte den Gedanken zum Bollzug. Er war dadurch zum Kampfe mit den Avaren genötigt, daß Herzog Tassilo von Baiern sie als seine Bundesgenossen gegen den König nach Deutschland rief. Im J. 788 fielen sie von zwei Seiten her in das fränkische Reich ein, in Baiern und Friaul; beidemale wurden sie zurückgeworfen 45 (Annal. regni Franc. 3. 788 Ausg. v. Rurze S. 80 ff.; Alc. ep. 13 f. S. 166 f.). Der damit begonnene Rampf endete 796 mit ihrer vollständigen Unterwerfung. Schon im Jahre vorher hatte der Tudun, einer der avarischen Großen, durch Gesandte Karl seine Unterwerfung und die Annahme des Christentums anbieten lassen (Annal. regni Fr. z. 795 S. 96). 796 eroberte Karls Sohn Pippin den Ring der Avaren 50 jenseits der Donau und nun unterwarf sich der Chakan mit den übrigen Avarenfürsten, indem sie die Annahme des Christentums gelobten (Annal. regni Fr. z. 796 S. 98 conv. Bag. 6 S. 9 Alc. ep. 56 S. 285, de Pipp. reg. MG Poet. lat. I S. 116 ff.). Das Gebiet, das damit dem fränkischen Reiche und der christlichen Mission gewonnen wurde, reichte von der Enns und dem Abfall der steiermärkischen Alpen bis an die 55 Donau. Unter der Bevölkerung bildeten die Avaren den geringeren Teil, zumeist war sie slavisch. Pippin berief nach seinem Siege die benachbarten Bischöfe zu einer Konferenz in sein Lager an der Donau (Alc. ep. 68 S. 311 ff.). Hier wird man sich über die Teilung des Missionsgebiets verständigt haben; sie wurde turz darnach von Pippin verfügt: alles was südlich der Drau lag, fiel an Aquileja, das Gebiet nördlich der Drau bis an Donau und die Raab erhielt Salzburg, an Passau endlich kam das westlich der Raab und südlich der Donau gelegene Land (de conv. Bag. 6 S. 9). Noch wichstiger waren die Grundsätze für die Mission, die auf jener Ronferenz sestgestellt wurden. Die Bischöfe forderten, daß die Taufe durch Unterweisung im christlichen Glauben vorsbereitet werde, der Unterricht habe mindestens sieben, wenn nötig gegen vierzig Tage 5 zu dauern. Weitere Belehrung müsse der Taufe nachfolgen. Die Taufen sollten stets am Samstag Abend stattsinden, dagegen Taufen der Kinder an den ordentlichen Taufzzeiten zu Ostern und Pfingsten (Alc. op. 68 S. 311 ff.). Die Missionsarbeit, die daz mit begann, war nicht vergeblich; aber den Avaren sam sie nicht zu gute. Denn dieses Bolt verschwindet nun aus der Geschichte; es ging wahrscheintlich unter den zahlreicheren 10 Slaven unter.

Ave Maria, s. Rosenfranz.

Ave Maria-Brüder, f. Gerviten.

Avercius von Hieropolis. Quellen: Eine griechische Lebensbeschreibung, zuerst (1838) herausgegeben von Boiffonabe Anecd. gr. V, 462, nach einer anderen Hf. AS Oft. 15 IX, 493, aus der letteren noch einmal MSG 115, col. 1211. Uber sonstige His. Zahn, Foridungen V, 58; cf. Ramsay, The church in the Roman empire, Ed. II p. 439. Die Hoffnung, daß eine ursprünglichere Gestalt der Legende im Orient entdeckt sei (Lightfoot, Apost. Fathers II 3, 1, 726), gründete sich auf einen Cod. hierosol. 22 (Katalog von Papadopoulos Rerameus I, 87), hat sich aber nicht erfüllt (Classical Review 1894 p. 64). Den Grabstein, 20 des Av., dessen Inschrift in die Legende aufgenommen war, fand 1883 W. Ramsay unter den Bauresten eines Warmbades nahe der Stelle des alten Hieropolis im Thal des Glaukos in Phrygien (nicht Hierapolis am Lykos) und veröffentlichte, was von der Inschrift auf einer der vier Seiten des Steines erhalten ist, Journ. of hell. stud. 1883 p. 424; dasselbe nach einem von Ramsay gezeichneten Faksimile de Rossi, Inscr. christ. II, 1 p. XVIII; dasselbe 25 nach einem Abklatsch in halber Größe des Originals de Waal ROS 1894 Tafel VI. Der Stein selbst, welchen der Sultan dem Papst zu seinem Bischofsjubiläum schenkte, befindet sich jest samt einem von Ramsay nach England mitgenommenen Bruchstud im Museum des Lateran Bull. di archeol crist. 1894 p. 65. — Litteratur: Pitra, Spic. Sol. III, 532 f.; Anal. II, 162-187; AS Ott. IX, 485-519; Lightfoot, Apost. Fathers II 2 1, 493-501; 30 de Rossi l. C. p. XII—XXV; Ramsan, Expositor 1889 p. 156 ff., 253—272; Wilpert, Prinzipienfragen der christl. Archäol. S. 50—55; Zahn, Forschungen V. 57—99; G. Ficker, SBA 1895 S. 87—112; diesem zustimmend D. Hirschfeld, ebendort S. 213. Gegen Ficker erklärten sich Duchesne, Bulletin crit 1894 v. 13. März; B. Schulze, ThLB 1894, Nr. 18. 19, vgl. Nr. 30; de Rossi, Bull. arch. crist. 1894 p. 68 f.; ablehnend auch Robert im Hermes 1894 S. 421 35 bis 428. Zur Verteidigung Ficers schrieb A. Harnack, TU XII, 4b S. 1 — 28, ohne eine bestimmte Deutung der Grabschrift entschieden und konsequent durchzuführen; gegen diesen und Fider der Unterzeichnete NKA. 1895 S. 863-886.

Die aus 22 Versen, einem Distichon und 20 weiteren Hexametern bestehende Grabschrift hat Av. selbst sich gesetzt und zwar spätestens um 200, da eine 1881 im 40 Bezirt von Hieropolis gefundene Grabschrift eines gewissen Alexander aus dem J. 216 n. Chr. als eine ungeschickte Nachbildung von V. 1-3; 20-22 derjenigen des Av. erkannt worden ist. Für diese Zeilen ist erstere ein Hilfsmittel, die letztere, von der nur B. 7—15, und auch diese nicht unverletzt, im Driginal erhalten sind, wiederherzustellen. Für V. 4—6; 16—19 sind wir ausschließlich auf die am Ende des 45 4. Jahrhunderts verfaßte Legende angewiesen, deren Berfasser die Inschrift bereits in einem, wie er meinte, durch die Zeit ungenau und fehlerhaft gewordenen Zustand vorfand und daher nicht ohne eigene Verbesserungen wiedergeben konnte. Darf als sicher gekten, daß  $\mathfrak{V}$ . 7  $\beta a \sigma \iota \lambda \tilde{\eta} \ (= \beta a \sigma \iota \lambda \acute{\epsilon} a)$  åra $\vartheta \varrho \tilde{\eta} \sigma a \iota$  zu lesen, und als wahrscheinlich, daß **3.** 12 das en hinter Παῦλον ἔχων mit Kirchhoff zu ἔποχον oder mit Hirschfeld zu 50 En' drov zu erganzen sei, so ergiebt sich folgende Übersetzung: "Ich Bürger einer auserlesenen Stadt habe dieses (Grabmal) bei Lebzeiten gemacht, damit ich hier offentundig (v. 1. zu seiner Zeit) eine Ruhestätte des Leibes habe, Avercius mit Namen, der Jünger eines heiligen Hirten, welcher Herden von Schafen auf Bergen und Fluren weidet; welcher große, Alles überschauende Augen hat; denn dieser lehrte mich . . . 55 glaubwürdige Schriften. Nach Rom sandte er mich, den König anzuschauen und die Königin in goldenem Gewand, mit goldenen Sandalen zu sehen. Ein Volk aber sah ich dort, welches ein glänzendes Siegel trägt. Auch Spriens Ebenen und sämtliche Städte sah ich, (so auch) Nisibis, nachdem ich den Euphrat überschritten. Überall aber

316 Avercius

hatte ich einen Reisegefährten  $(\sigma v v o \delta i \tau \eta v)$ , da ich den Paulus auf dem Wagen sitzen hatte. Der Glaube aber zog überall (als Führer) voran und setzte als Speise überall einen Fisch aus der Quelle vor, einen riesengroßen, reinen, den eine heilige Jungfrau gefangen hat. Und diesen (Fisch) reichte er (der Glaube) den Freunden allezeit zum 5 Essen dar, (der Glaube), welcher guten Wein hat, Mischtrank mit Brod gebend. Dies habe ich Avercius, indem ich dabei stand, hier schreiben heißen; 72 Jahre alt war ich, in der That. Der du dieses verstehst, bete für Avercius, ein jeder, der gleichgesinnt ist. In mein Grab jedoch soll niemand einen Andern legen. Thut einer es dennoch, so soll er dem Schatz der Römer 2000 und der guten Vaterstadt Hieropolis 1000 Gold-10 stücke zahlen". Von V. 3 an kennzeichnet Av. sich als Mitglied einer besonderen Religionsgemeinschaft und beschreibt, was von seinen Erlebnissen er als besonders Denkwürdiges ansieht, in einer Geheimsprache, welche nach V. 19 nicht jeder Vorübergehende, sondern nur der Religionsgenosse verstehe. Es handelt sich aber um eine Religions= gemeinde, welche überall, von Rom bis Nisibis, des gleichen Glaubens lebt und den 15 gleichen Kultus hat. Der Versuch von Ficker, den Av. zu einem Kybelepriester zu machen, kann hier ebensowenig nach Verdienst gewürdigt werden, als die Ansicht, zu welcher Harnack (S. 22) neigt, daß Av. "Anhänger eines heidnisch gnostischen Kultvereins war, in welchem ein dristliches Wysterium (d. h. das Abendmahl) mit heid= nischen Mysterien verbunden war". Die Existenz und die Verbreitung einer solchen 20 Gemeinde von Rom bis Nisibis läßt sich am wenigsten durch jene Dichtung wahrscheinlich machen, nach welcher ein heidnischer Priester und Prophet zur Zeit der Geburt Christi dem König Cyrus (!) auf Grund nächtlicher Sputgeschichten die Geburt Christi in einer aus heidnischer Mythologie, dristlicher Symbolik und evangelischer Geschichte gemischten Sprache verkündigt (Wirth, Aus oriental. Chron. S. 160). Der hier vor-25 liegende "wüste Synkretismus" ist ja nichts weniger als ein natürlicher Ausdruck eines entsprechenden Gemeinglaubens, sondern ein durch die Idee der Dichtung selbst hervor= gerufenes Kunstprodukt eines orthodoxen Christen, welcher die unbedingte Glaubwürdig-

keit der kanonischen Erzählungen, besonders Mt 2, voraussetzt. Für den kirchlichen Charakter des Av. giebt schon die Vita ein nicht zu unterschätzen= 20 des Zeugnis, denn sie läßt sich nicht als blokes Produtt falscher Auslegung der Grabschrift, sondern nur als frei dichtende Wiedergabe einer neben der Grabschrift bestehenden Lokaltradition begreifen. Da die Grabschrift nicht datiert ist, kann nicht aus ihr, sondern nur aus Tradition der Zeitansatz für die römische Reise des Av. (unter Marc Aurel) geflossen sein, welcher mit dem durch die gelehrte Forschung ermittelten terminus ante 35 quem der Grabschrift doch nicht zufällig in bestem Einklang stehen kann. Die keines= wegs von Irrtum und Willtür freien, aber teilweise doch durch ihre Genauigkeit über= raschenden geschichtlichen Einzelheiten kann der Verf. nicht durch Studium der historischen Litteratur gewonnen haben. Er hätte dann z. B. nicht die historischen Statthalter der Provinz, in welcher Hieropolis lag, Publius Dolabella und Spinther aus der Zeit 40 Ciceros in diejenige Marc Aurels verlegen können (Zahn, Forsch. V, 88 A. 3). Was er von einer Begegnung des Av. mit dem vornehmen sprischen Christen Barchasanes (d. h. Bardesanes) berichtet, kann nur geschichtliche Erinnerung sein. Der Name des Beiligen, dessen wechselnde Schreibung bei den Griechen (Aßéquios, Aoviquios) zu= nächst auf die inschriftlich bezeugten lat. Formen Avercius und Avircius zurückweist, 45 ist keltischer Hertunft (Nt.3 1895 S. 871). Je seltener er ist, um so näher liegt es, einen der Überlieferung nach christlichen Av. in Phrygien aus der Zeit um 150—200 mit dem derselben Gegend angehörigen Christen Avercius Marcellus zu identifizieren, welchem a. 192 oder 193 eine antimontanistische Schrift gewidmet wurde (Eus. h. e. V, 16), zumal die Namen Avercius und Marcellina nach einer jüngeren Inschrift von 50 Prymnessus in einer Familie verbunden vorkommen (Forsch. V, 91—99). — Was die Inschrift anlangt, ist vor allem zu bedenken, daß die metrische Form, wie nachlässig sie behandelt ist, dem Verf. Zwang auferlegte und nicht immer den natürlichsten, in der Prosa des Lebens üblichsten Ausdruck wählen ließ; dazu kommt die ausgesprochene Absicht, nur für die Glaubensgenossen verständlich zu reden. Das Mahl, welches der 55 Glaube nach V. 13—16 in allen Städten von Kom bis Nisibis den Freunden zu genießen giebt, besteht nicht in einem Fischessen, wodurch übrigens jeder Gedanke an den Kybele= und Attistult ausgeschlossen sein sollte (Julian or. V, Hertlein p. 228 cf. Luc. dea Syr. c. 14), sondern, wie die Sathildung zweifellos macht, in einem Genießen von Brot und Wein, in und mit welchem überall und allezeit der eine und

60 einzige heilige Fisch genossen wird. Darunter verstand jeder Christ des 2. und 3. Jahr-

hunderts das Abendmahl. Ein solcher fand auch die Taufe in V. 9; denn nur die Christen bilden ein Volk, welches sich dadurch von den übrigen Menschen unterscheidet, daß es in allen seinen Gliedern ein und dasselbe Siegel trägt d. h. nach konstantem Sprachgebrauch des 2. Jahrhunderts die Taufe empfangen hat. Daß Av. in Rom eine solche Gemeinde fand, scheint einen Gegensatz zu dem zu bilden, was er dort an- 5 zustaunen gedacht hatte. Ob Av., als er nach Rom reiste, schon ein Christ war, und etwa in Sachen der damals schwer leidenden Christen seiner Heimat dem Raiser eine Bittschrift überreichen wollte, oder ob er als Nichtdrist in weltlichen Angelegenheiten die Reise unternahm und bei dieser Gelegenheit mit der römischen Gemeinde sich berührte und für den Glauben gewonnen wurde, läßt sich der Wortfolge nicht mit Sicher= 10 heit entnehmen. Auch in letzterem Falle konnte er sagen, der heilige Hirte, als dessen Jünger er sich bekennt, habe ihn nach Rom gesandt. Einen Paulus (V. 12), den jeder Glaubensgenosse ohne alle Näherbestimmung unter diesem Namen verstand, hatte nur die Christenheit (Ign. Rom. 4, 3; Eph. 12, 2; Polyc. ad Phil. 11, 2; Iren. III, 3, 4 etc.). Jeder Christ verstand auch, daß Av. den Apostel nur entweder in Gestalt 15 seiner Briefsammlung oder im Geist der Erinnerung an dessen Reisen von Damastus bis Spanien bei sich auf dem Wagen gehabt habe. Die Bitte um die Fürbitte der Glaubensgenossen (B. 19) sett nicht nur den Glauben an ein Fortleben nach dem Tode voraus, sondern auch die Erwartung einer Fortentwicklung der Verstorbenen zu einem noch nicht erreichten Ziel d. h. zur Auferstehung. Auch jener Alexander, welcher die Grabschrift 20 des Av. im J. 216 nachgildet hat, erweist sich als Christ, wenn er seine Grabschrift schließt: "Friede den Vorübergehenden und unser (fürbittend) Gedenkenden". Daß in beiden Inschriften jede Verletzung des Grabes mit einer Geldbuße bedroht wird, widerspricht nicht driftlicher Sitte. Von den zahlreichen Belegen (Forsch. V, 83 f.) sei genannt die Inschrift eines Grabmals, welches der Neffe eines phrygischen Bischofs diesem 25 und seinem Bater errichtet hat (Journ. of hell. stud. 1883 p. 400 Nr. 18); und was die auch auf heidnischen Grabsteinen noch nicht nachgewiesene Formel "Schatz der Römer" anlangt, vgl. eine von de Rossi (Bull. arch. christ. 1894 p. 67) verglichene driftliche Grabschrift C. I. L. XIV n. 1828 a. Diejenige des Av. wird ein lehrreiches Dentmal der Kirchengeschichte des 2. Jahrhunderts bleiben. Th. Rahn.

Avis-Orden (richtiger Aviz=D.), einer der unter cisterciensischer Einwirkung im 12. Jahrh. auf der pyrenäischen Halbinsel entstandenen geistl. Ritterorden. Bgl. Helhot. Aloster= und Ritter=D. VI, 77—81; Giucci, Iconogr. storica degli Ordini relig. e cavall. I, 61—63 (und das. die ältere Litteratur).

König Alfons I. von Portugal gründete 1145 einen Ritterbund, Nova militia 35 genannt, um sein Besitztum gegen die Mauren im Süden des heutigen Portugals aus= zudehnen. Der Orden erhielt durch den Cisterzienser=Abt Johannes Civita eine geist= liche Organisation, 1166, deren Statuten Innocenz III. 1204 bestätigte. Seit der Eroberung von Evora (1166), welche Stadt König Alfons ihnen schenkte, führten sie den Namen "Brüder der heiligen Maria von Evora"; seit 1211, wo ihnen König Al= 40 fons II. die Stadt Aviz (nördl. von Evora) schenkte, änderten sie ihren Namen gemäß diesem neuen Hauptsitze. Bald darauf wurden sie vom Orden von Calatrava abhängig, erlangten jedoch zu Anfang des 15. Jahrhunderts ihre Selbstjtändigkeit wieder. Auch behaupteten sie ihre Autonomie später gegenüber dem Baseler Konzil, welches ihren langwierigen Prozeß mit dem Calatrava-Orden zu dessen Gunsten zu entscheiden ver= 45 suchte. — Gleich den Alcantaresen erlangten gegen Ende des MUs. auch die Avis= Ritter teilweisen Dispens vom Reuschheitsgelübde, sofern ihnen das Eingehen wenig= stens einer Ehe gestattet wurde. Seit 1789 ist der Orden in einen militärischen Berdienstorden umgewandelt worden, wodurch die geistlichen Gelübde für ihn ganz wegfielen. Bödler.

Avitus, Alcimus Ecdicius, B. von Bienne, † 5. Febr. 518. — PSL. 59, 191—398, Abdruct auß S. Aviti opera edita cura Jac. Sirmondi, Parisiis 1643 (1698) u. Galland. Bibl. T.X; Opera quae supersunt ed. Peiper M. G. A. a. VI 2 (1883) (hiernach wird im Folgenden citiert); Chevalier, Oeuvres complètes de s. Avite évêque de Vienne, Lyon 1890; Greg. Tur. h. Fr. II, 34; Isid. Hisp. de vir. ill. c. 23; Adonis chron. MSL 123, 103 ss.; Agobard. Lugd. MSL 55 104, 124 ss.; Vita beati Aviti A. S. Boll. 5. Febr. I 667, und daselbst Henschen 660 ff.; Hist. lit. de la France III (1738 resp. 1866), 115—142; Guizot, Hist. de la civilis. en France II (1829) 198—216; B. Junghans, Geschichte der fränt. Könige Childerich und Chlodovech (1857) S. 60 ff. 82; Binding, Das burgundisch-romanische Königreich I (1868) S. 168—178,

318 Avitus

290—297; Jahn, Gesch. der Burgundionen (1874) I, 118 f. 155. 163; Charaux St. Avite, Paris 1876; Nirschl, Lehrbuch der Patrologie III (1885), 387—393; Bibliothèque de l'école des chartes XLVI (Paris 1885) p. 233—250; Ebert, Gesch. der Litteratur des MA. im Abendlande I (1889) S. 393—402; F. Desloge, Le colloque de Lyon (Université catholique 1890 p. 67 ss.); H. Dentinger, Alcimus Ecdicius Avitus, archévêque de Vienne et la destruction de l'arianisme en Gaule, Genève 1890; Egli, Theol. Zeitschr. auß d. Schweiz IX (1892), 12—20; G. Kurth, Hist. poétique des Mérovingiens (1893), p. 243 ss.; Sam. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moyen âge, Ranch 1893 p. 2 ss.; Malnorn, Saint Césaire évêque d'Arles, Paris 1894, p. 108—111; Arnold, Câsarius von Arelate und die gallische Kirche seiner Zeit (1894) S. 191 sf., 202—215, 578; Duchesne, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule (Paris 1894) p. 147; Fesser, Institutiones Patrologiae denuo edidit B. Jungmann II 2 (1896) p. 387—398.

Avitus v. Vienne "praestantissimus inter Gallos episcopos" (Ennodius), als Dichter der namhafteste Borläufer Miltons (Guizot a. a. D.), der letzte Bertreter der 15 spezifisch gallischen Rhetorik (magnae tunc temporis kacundiae, Greg. Tur. 1. c.), ist vor allem merkwürdig als kirchenpolitischer Vorkämpfer des römischen Katholizismus (vgl. hist. lit. III 128). Zunächst hat er in dem Burgunderreich, das von 443—532 an der Rhone bestand, den Sieg des trinitarischen Glaubens über den Arianismus her= beigeführt; aber sein Einfluß reicht weit über die Landesgrenzen und über seine Lebens-20 zeit hinaus. Die scharf ausgeprägten Züge seines Charakters zeigen die eminente Kraft des Hristianisierten Kömertums, durch welche der anfänglich nationale Ultramontanismus begründet ist. Wie die meisten damaligen Träger dieser Geistesrichtung, gehörte er der römischen Aristokratie an. Die verschiedenen Bersuche, seinen Stammbaum herzustellen (z. B. DehrB I 233; anders Nirschl, Patrol. III 387) sind willfürlich Daß er zu der Familie des Apollinaris Sidonius gehörte, steht fest 25 oder falsch. (ep. 51 resp. 45); er war also mit dessen Schwiegervater, dem Kaiser Avitus, verwandt, der 455 bis Oktober 456 den Purpur trug, dessen Sohn, wie der Bischof, den Namen Ecdicius führte und durch seine Verteidigung der Auvergne gegen den Westgotentönig Eurich (472) befannt ist (vgl. M. G. A. a. VIII p. LXVII). Die Bor-30 fahren unseres Avitus vom Urgroßvater an waren nach Bekleidung weltlicher Ehrenstellen sacerdotes, d. i. Bischöfe geworden (p. 293, 655 s.), nicht bloß weil die Rangstufen der Hierarchie einen Ersatz für die römische Beamtenlaufbahn boten, sondern vor allem, weil es als verdienstlich galt, post fasces sumere fascem (p. 294, 659). Der Vater, Hesphius (sein Epitaph nach Le Blant, Inscr. chret. de la Gaule Nr. 243, 35 bei Peiper p. 187 s.), wurde nach 474 (Duchesne l. c.) Bischof von Vienne. dessen Amtsvorgänger Mamertus ist Avitus aus der Taufe gehoben (hom. de rogat. p. 110, 20). Sein Geburtsjahr ist unbekannt. Wahrscheinlich wuchs er zu Vienne auf, wie es von seinem älteren Bruder Apollinaris (in dessen Vita p. 58) überliefert ist. Alles spricht dafür, daß ihn der dort lehrende Rhetoriker Sapaudus, der aus einem 40 charafteristischen Brief des Claudianus Mamertus (CSE XI 203 ss.) bekannt ist, in der zeitlebens geübten Kunft unterrichtet hat, seine Gedanken in überraschenden Archaismen, voll Anspielungen, blumenreich und mit rhythmischem Wohllaut auszudrücken; vgl. ep. 57 (51) p. 85 s. Infolge dieser Manier sind die Prosassiften des Avitus weit schwerer verständlich als seine Dichtungen. 494 begegnen wir ihm als dem Rach-45 folger seines Vaters auf dem Bischofsstuhl (Ennod. Vita Epiphanii § 173 M.G. Á. a. VII 106, 9). Das Ordinationsjahr ist unbekannt, da die Angabe der Vita p. 177, 7 Peip. keinen Wert hat. Bis zum Tode Gundobads (516) übte Avitus auf die katholische Kirche in Burgund, von da ab auch auf die Regierung des Landes, einen dominterenden Einfluß aus. Gundobad ließ es geschehen, daß sein Sohn Sigismund (um 50 497?) katholisch wurde (der Brief, den A. bei dieser Gelegenheit nach Rom schrieb, findet sich, aus dem Pariser Papyrus entziffert, bei Peiper p. 40 s.); der alte König selbst nahm eine schwankende Stellung ein, ließ sich von Avitus gern in geistlichen Dingen beraten (epp. 21 (19) p. 54; 22 (20); 30 (28) p. 60 ss.; 44 (39) p. 73 s.; ferner p. 1—35), scheute aber vor dem öffentlichen Übertritt zurück (vgl. Greg. Tur. 55 II 34). In dem Streit über die Grenzen der Metropolitansprengel von Arles und Vienne errang Avitus unter dem Papst Anastasius einen vorübergehenden großen Erfolg (Epp. Arel. gen. nr. 23 p. 34; Jaffé nr. 753). Die seit 494 wiederhergestellte Berbindung der südgallischen Kirchen mit dem Stuhle Petri hat er eifrig gepflegt und die Macht des römischen Bischofs nach Kräften gesteigert. Obwohl er sich nicht, wie 60 manche Amtsgenossen im Westgotenreich, auf hochverräterische Umtriebe einließ, war sein politischer Einfluß doch unheilvoll, weil er ausschließlich hierarchische Ziele verfolgte.

Avitus 319

Theologisch wird A. durchaus von dem Gegensatz zum Arianismus und anderen trini= tarischen oder dristologischen Häresien beherrscht. Sonst interessieren ihn nur kultische oder firchenrechtliche Fragen; das anthropologische Gebiet liegt ihm gänzlich fern. Daß er im Streit über die Gnadenlehre Bundesgenosse des Casarius gewesen und den Augusti= nismus vertreten habe, beruht auf Mißverständnis einer spätern Nachricht (Arnold a. a. D. 5 S. 209). Seinen letzten großen Erfolg errang er durch die Berufung (vgl. ep. 90 resp. 80 p. 98) und Leitung des Burgundischen Konzils zu Epao 15. Sept. 517 (vgl. über dasselbe Arnold a. a. D. S. 231 ff.). Einzelne Kanones desselben zeigen auch im Wortlaut seine Urheberschaft: vgl. can. 32 (31) mit ep. 7 (6). Die erhaltenen Prosaschriften des Avitus sind teils Briefe, die sich öfter, nach der Sitte jener Zeit, zu Trak- 10 taten erweitern, teils Predigten. Namentlich die Briefe haben hohen geschichtlichen Dieser würde noch weit größer sein, wenn es gelänge, eine sichere Chronologie der Schriften herzustellen. In dem zuerst 1661 von d'Achery in seinem Specilegium V p. 110—116 veröffentlichten Bericht über ein angeblich 499 gehaltenes Religions= gespräch glaubte man bis zum J. 1885 "einen festen Ausgangspunkt" für die Datie- 15 rung der Briefe zu besitzen (Binding a. a. D. S. 291), überhaupt betrachtete man diesen Bericht als die wichtigste Quelle zur Kenntnis der religiösen Zustände des Burgunderreichs und der Rolle, welche Avitus dort spielte. d'Achern hatte diese collatio episcoporum praesertim Aviti Viennensis episcopi coram rege Gundebaldo adversus Arrianos (M. G. A. a. VI, 2, 161—164; MSL 59, 387—392) mit sieben 20 anderen Stücken dem Nachlaß des den 14. November 1661 verstorbenen Oratorianers Jérome Bignier entnommen und sie noch in demselben Jahre, p. 110—116 des 5. Bandes seines Speilegiums, veröffentlicht. Von Vignier waren schon früher, 1649, angebliche Fragmente einer Vita B. Odilae publiziert (in der anonymen Schrift La veritable origine des.. maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Autriche). Bon allen diesen Stüden 25 hat nie jemand die Manustripte gesehen saber auch von dem codex, auf dem Sirmond seine Ausgabe der epistolae des Avitus basierte "nusquam ne tenuissimum quidem apparet vestigium" (Peiper p. V)]; einige sind ganz offenbar unecht, und man zweifelt heute selten, daß sie es alle sind. Unter den Gründen, welche Julien Havet († 19. August 1893) in seinen berühmten Questions Mérovingiennes (II Les découvertes de 30 Jérome Vignier) 1885 gegen die Authentizität der Collatio geltend machte, sind fol= gende die wichtigsten: 1. Die Herkunft: die collatio soll einen Teil einer Schrift de miraculis St. Justi gebildet haben; von dieser hat man sonst nie gehört. 2. Der Inhalt hat mit dem hl. Justus wenig zu thun, die Situation ist für moderne Bedürfnisse ausgemalt, in einer Weise wie nie in echten Schriften. 3. Die Namen der angeblichen 85 Teilnehmer sind verdächtig. Gerade bei den Bischöfen von Valence und Marseille, die in unsern Bischofslisten fehlen, will Bignier Lücken im Text gefunden haben. Ferner war zu der Zeit Bigniers die Inschrift noch nicht bekannt, wonach der Tod des B. Rusticus v. Lyon erst 501/2 fällt; hieraus erklärt sich der Irrtum der collatio, 499 habe bereits dessen Nachfolger Stephan diesen Sitz eingenommen. Endlich ist es, wenn man 40 Jaffe nr. 753. 754 erwägt, unglaublich, daß Aeonius von Arles aus dem Westgotenreich sollte herbeigereist sein, während er mit Avitus im Streit lag. 4. Der Name Sarbiniacus für Albigny erklärt sich aus derselben Unkenntnis etymologischer Sprachgesetze, welcher wir in dem gefälschien Testament des Perpetuus und der vita Odilae begegnen. Die Stichhaltigkeit dieser Gründe wurde D. L. J. 1886 Febr. von Peiper 45 bestritten; aber er drang um so weniger durch, da Havet nachwies, Vignier habe bei seinen Zeitgenossen als grand, excellent et hardi menteur gegolten und die vérités du Père Vignier seien sprichwörtlich gewesen. Seitdem gilt die Unechtheit als erwiesen, doch lassen sich noch immer manche Einwendungen erheben. Unter den 98 Briefen und Brieffragmenten bei Peiper finden sich 8, die an Avitus gerichtet sind. Ep. 33 p. 63 so von Papft Symmachus an Avitus stammt aus derselben eben charakterisierten verbächtigen Quelle. Sonst spricht gegen die Echtheit nur die von de Rossi, Inscr. christ. urb. Rom. p. 413 als interpoliert bezeichnete Datierung und die ungewöhnliche Formel Deus te incolumem servet (statt custodiat) frater carissime (Havet p. 256). Über diesen Brief vgl. Stöber, "Quellenstudien zum Laurentianischen Schisma (Wiener 55 Sizungsberichte CXII, 304). Daß man sogar einem Vignier Unrecht thun könne, wenn man alle seine Funde als Erfindungen beurteilt, hat Havet selbst Bibl. de l'éc. des chartes 47 (1886) p. 472 an dem Beispiel von K. L. Roth (in Aug. Stöbers Alsatia 1856 S. 95) gezeigt; s. auch Krüger, Gesch. der altchr. Litteratur S. 139 in Bezug auf den Brief des Theonas an Lucian, dessen Überlieferung ebenfalls auf Bignier 60

320 Avitus

zurückgeht. — Die Briefe des Avitus sind sämtlich handschriftlich gut beglaubigt. berühmtesten ist das Schreiben geworden, welches Anfang 497 an Chlodovech gerichtet ist ep. 46 (41) p. 75. Ein angeblicher Brief an Remigius, von dem Flodoard hist. eccl. Rom. III, 21 MGSS III, 21 erzählt, verdankt nur einer Verwechslung mit 5 diesem Schreiben seine Scheinexistenz (bei Peip. als ep. 98 p. 103) s. Schrörs Hinkmar EB. von Rheims S. 452 NU XX (1895) S. 515. Für den kirchenpolitischen Standpunkt des Bischofs ist vor allem ep. 34 (31) p. 64 wichtig. Avitus nimmt hier, als beauftragter Vertreter des gallischen Epistopats, in den römischen Wirren, die sich an die Verklagung des Symmachus knüpften, das Wort. Das denkwürdige Manifest, welches ein 10 papistisch-ultramontanes Programm entwickelt, ist wahrscheinlich Ende 501, an die Senatoren Faustus und Symmachus gerichtet [nicht Festus, wie Duchesne L. P. I 265, 12 angiebt; dieser gehörte der Laurentianischen Gegenpartei an]. Niemals dürfe der eminentior ab inferioribus gerichtet werden. Verbiete doch der Apostel 1 Ti 5, 19 schon, gegen einen Presbyter eine Anklage anzunehmen (der Zusatz nisi duobus aut 15 tribus testibus wird unterschlagen). Wie sich für den Schreibenden das Römerreich in der Kirche fortsett, zeigt der Appell: quasi senatores ipse Romanos quasi Christianus episcopus obtestor . . . si dignitas, in qua floretis universo orbi, speciem nominis Romani mundo labenti contineat, ut in conspectu vestro non sit ecclesiae minor quam rei publicae status. — . . . non ea tantum modo, 20 quae Romae geritur causa cogitanda est: in sacerdotibus ceteris potest, si quid forte nutaverit, reformari. At si papa Urbis vocatur in dubium, episcopatus iam videbitur, non episcopus vacillare. — Doch hat A. ep. 25 (23) p. 56, 24 dem Patr. von Jerusalem den Primat und principem locum in universali ecclesia zugeschrieben. — In seinen theologischen briefartigen Traktaten verschmäht A. 25 auch sophistische Mittel nicht; für die Dogmengeschichte sind sie mit großer Vorsicht zu benutzen. — Unsere Kenntnis der Homilien des Avitus ist durch die Entzifferung der sog. Thuaneischen Papyri (codd. Paris. lat. 8913 und 8914), welche besonders Delisle und Peiper vorgenommen haben, wesentlich erweitert; um die historische Verwertung haben sich außer den Genannten Rilliet und Egli Berdienste erworben, vgl. 30 Delisle, Études paléographiques et historiques sur des papyrus du VI. siècle Genève 1866, Peiper p. XXXVII. Von besonderem Interesse ist die als Dicta in basilica sanctorum Acaunensium in innovatione monasterii ipsius vel passione martyrum überlieferte (p. 145 ss.). Sie wurde zu St. Maurice im oberen Rhonetal am 22. Sept. 515 gehalten. — Außerdem sind die Homilien in rogationibus be-85 merkenswert. — Weit bedeutender als in seinen rednerischen Leistungen ist Avitus in seinen Dichtungen, einem Epos, welches die Urgeschichte der Menscheit behandelt, und einem paränetischen Lehrgedicht. Das erstere "ist mindestens in Hinsicht der Anlage die bedeutenoste Leistung in der poetischen Behandlung der Bibel überhaupt in der ältern christlichen Poesie" (Ebert a. a. D. S. 395). In der vor der Schlacht bei Voullon 40 (507) geschriebenen ep. 51 (45) schreibt der Bischof an seinen Verwandten, den Sohn des Apollinaris Sidonius: Ante aliquot menses datas ad amicum quendam communem magnificentiae vestrae literas vidi, quibus . . . scribebatis placuisse vobis libellos, quos . . de spiritalis historiae gestis etiam lege poematis lusi (p. 80, 18 ss.). Offenbar entstammt der Prolog (p. 201 f.), welchen Avitus seinem 45 poetischen Hauptwerk vorangeschickt hat, derselben Zeit. In Form eines Briefes an seinen Bruder Apollinaris B. von Balence führt er aus, er lasse jetzt auf dessen Rat der Herausgabe einer Sammlung seiner Homilien die Veröffentlichung poetischer Werke folgen; die weltlichen Gedichte, deren er eine große Zahl verfaßt, seien ihm fast alle abhanden gekommen. Er habe sich aber entschlossen, Berse, die ernste Gegenstände be-50 handelten, zu publizieren; der Name des Bruders würde ihnen Glanz verleihen. Nicht lange barauf ist der Prolog zu dem Gedicht ad venerabilem Fuscinam sororem nostram de consolatoria castitatis laude (p. 274 s.) verfaßt. Er enthält das, allerdings nur bedingt gegebene, Versprechen, vom Versemachen, das sich für sein Alter nicht mehr schicke, abzulassen. Wir besitzen also wahrscheinlich alle Dichtungen des A., 55 die dieser publiziert hat. Das dennoch kurz vor 507 edierte dichterische Hauptwerk des Avitus scheint im letzten Dezennium des 5. Jahrhunderts verfaßt zu sein (Ebert a. a. D. S. 394). Dies aus 2552 Hexametern bestehende Epos zerfällt in 5 Bucher, deren erstes (De origine mundi) die Schöpfnng des Menschen und die Schilderung des Paradieses enthält. In dem zweiten, De originali peccato, wird der Sündenfall 60 erzählt: bedeutend ist namentlich die Figur Satans, und es fehlt ihm überhaupt nicht

an großartigen Zügen. Das dritte De sententia Dei behandelt die Vertreibung aus dem Paradies. Die beiden folgenden Gefänge bilden, wie die ersten drei, ein Ganzes für sich. De diluvio mundi (IV) und De transitu maris rubri (V) enthalten so wenig wie die früheren Bücher eine bloße Wiedergabe der biblischen Geschichte, sondern bewegen sich vielfach im typologischen Gedankengängen. — Unter allen Citaten des 5 Avitus aus dem NT. ist kein einziges der Bulgata entnommen. Sein alttestamentlicher Bibeltext bietet ein buntscheckiges Bild. Die Prophetenstellen stammen aus der Bulgata (die Ausnahme in ep. 22 kommt kaum in Betracht, da hier cod. L fehlt). Die Psalmen, Konigsbücher und Siob sind nach der sog. Itala citiert. Pentateuch und Proverbien sind in einem gemischten Text benutzt; die alte von Prosper angeführte spezifisch gallische 10 Textform erscheint in den Citaten aus Genesis und Proverbien. — Über das Todes= jahr des Avitus (als Todestag steht der 8. Febr. durch das Martyr. Hieron. und die Biennenser Liturgie fest) widerspricht sich die Vita. Nach c. 5 p. 179, 14 hätte er den Tod Sigismunds 523 noch überlebt; diese Angabe ist schon aus inneren Gründen wertlos. Die Schlußworte der Vita aber c. 6 p. 181, 9 "Moritur Anastasio adhuc prin- 15 cipe" (also vor dem Juli 518) verraten durch den Zusammenhang eine ausgezeichnete Quelle, und stimmen mit dem Viennenser Bischofstatalog, sowie mit allen übrigen, sicher verbürgten Nachrichten (Arnold, Casarius von Arelate S. 209 f.) überein.

Arnold.

Azazel, אַנְאוּל ist das Wort, welches in der Beschreibung und Gesetzgebung des 20 israelitischen Versöhnungsfestes Le 16, wonach der Hohepriester von den beiden zum Sündopfer für das Bolt bestimmten Ziegenböcken den einen nach dem Los כירורה, den an= deren כצואול bestimmte, um letzteren dann in die Wüste an einen abgelegenen Ort zu senden, viermal vorkommt und von Luther im Anschluß an die Vulgata (caper emissarius) durch "lediger Bock" übersetzt wird, wonach es zusammengesetzt wäre aus 25 capra und it, wie noch Heine, Geddes, Vater und Bauer meinten. Allein diese Deutung scheitert nicht bloß daran, daß 17. nach feststehendem Sprachgebrauch Ziege, nicht auch zugleich Bock heißt, sondern auch an der Beispiellosigkeit einer derartigen Zusammensetzung im Hebräischen. Ebenso unhaltbar ist die Annahme, das Wort sei komponiert aus in und ich (robur dei, so Fürst HWB II, 129; Bunsen, Bibelwert 20 zu Le 16, 8 u. a.) oder aus 🛂 und 🦮 (fortis abiens, wie Movers, Die Phönizier I 370). Andere, wie schon einzelne Rabbinen, aber auch Bochart, Hieroz. I 745 ff., Batablus, Depling, Carpzov, Jahn fassen das Wort als Name des Orts, wohin der Bod getrieben werden sollte, nämlich als rauhes Gebirge (mons altus et proclivis, praeruptus), das nach Aben Esra nicht weit vom Sinai gelegen haben soll, oder als 85 Einsamkeit, Einöde. Allein dann entstände v. 10 eine unerträgliche Tautologie, was Fürst, der in seiner Konkordanz noch diese Erklärung in Schutz nimmt, nicht entgangen sein sollte. Zudem ist ja dieser Begriff in unserer Stelle durch andere Wörter, v. 10 und v. 22, ausgedrückt. Wieder andere, davon ausgehend, daß בַּלְנוֹאָזֵל in v. 8 dem gegenüberstehe, verstehen unter כיהוה gegenüberstehen des Wesen und 40 denken entweder an eine Art Wüstenunhold, an einen Dämon oder direkt an den Satan. Der Name soll dann nach einigen — andere verzichten auf eine etymologische Deutung den Dämon oder den Satan als einen von Gott Entfernten und Abgefallenen bezeichnen, oder als einen, den man weit wegweist, averruncus (Ewald), oder als einen, der es zurückgezogen und abgesondert treibt. An einen Dämon denkt z. B. das Buch 45 Hebr. ritt. 3, 5, 7; 8, 1; 9, 6; 10, 4. 8 u. ö.; ferner Spencer, De legd. Hebr. ritt. 3, 8. 3; Ammon, Bibl. Theol. 1, 360; v. Cölln, Bibl. Theol. 1, 199; Rosenmüller zu Le 16, 8; Gesenius im thes. p. 1013; George, Jüd. Feste S. 297; Ewald, Altert. S. 479; Dehler, Theol. I 488 u. 493; Kübel, Christliches Lehrsnstem S. 93; Dillmann zu Le 16, 8 und Alttest. Theol. S. 99; H. Schultz, Alttest. Theol. S. 283; 50 Stade-Siegfried, Hebräisches Wörterbuch u. d. M. u. a.; an den Satan: Hengstenberg, Bücher Mosis und Agypten S. 166 f. u. Christologie I, 1, 136; F. W. Schult, Deutsche Zeitschr. f. christl. Wissenschaft 1857, S. 230 f.; Vaihinger in der ersten Ausgabe der RE. I 635 f.; Reil zu Le 16, 8 u. a. Nach dem Kamûs ist عرازيال einer der alten Namen des Satans, von den Arabern für eine Komposition aus 315 55 und dem Gottesnamen il angesehen. Nach Delitssch (ZkWL 1880, 182 f.) wäre er der Mythologie der Araberstämme entnommen und bedeutete nach dem arabischen Bb. Real-Enchklopabie für Theologie und Kirche. 3. A. II. 37

🗻 den Gottes-Troker, Gottes-Feind. Von anderen Auslegern ist die Fassung von als nom. propr. aufgegeben. Sie sehen in ihm ein nom. appellat. und zwar eine aus בּוֹלְזֵל erweichte Reduplikativform von dem Stamm בְּוַלְזֵל entfernen, sich ent= fernen. Die Form wäre dann mit & als Dehnungsbuchstabe gebildet nach Analogie הַבְּבְּבְּהַל flexuosus; בְּבַּרְהַל perversus und bezeichnete einen, der bestimmt ist, weit wegzutommen (Olshausen, Lehrbuch § 82c; Böttcher, Lehrbuch § 72 und 282): longe remotus oder porro abiens (vgl.  $Iodyod\tilde{a}$  für Fix Olsh. § 33, e; Stade S. 98f.). Diese Deutung liegt wohl schon der Übersetzung der LXX zum Grunde, welche zwar einmal είς την αποπομπήν, aber einmal αποπομπαίος u. einmal διεσταλμένος hat; 10 vgl. Uquila: ἀπολελυμένος oder ἀπολυόμενος oder κεκραταιωμένος; Symmachus: ἀπερχόμενος u. αφιέμενος. Unter den neueren ist sie vertreten durch Hezel in seinem Bibelwert; v. Hofmann, Schriftbew. I 431 und Köhler, Lehrbuch d. bibl. Gesch. AT. S. 447 f. Gegen die in dem είς την αποπομπήν der LXX sich andeutende, von Paulus (Theol. Litteraturbl. 1835 S. 502f.); Bähr (Symbolik II S. 668); Philippson 15 (Pent. S. 617), Merx (BL. I S. 256) u. a. behauptete Fassung des Wortes als eines Abstraktums im Sinne von remotio oder abitus und demgemäße Übersetzung "zum Fortgehen" oder "zu gänzlicher Hinwegschaffung" macht man die Analogie der übrigen Nomina entsprechender Bildung geltend, welche sämtlich nomina concreta seien. Man erklärt sonach die betreffenden Ausdrücke Le 16, 8: ליהוהו "für Jahve bestimmt" 20 und אָם, בּרֵיאָזַל, "zu einem Asasel d. i. "zu einem weit wegkommenden bestimmt"; v. 10 unter Bergleichung des Ausdrucks באא בֹּדְוּפְשִׁי Œx 21, 2: "der Bock, welchen das Los bestimmt hat zu einem Asasel . . ., um ihn als einen Asasel in die Wüste zu entsenden"; und v. 26: "derjenige, welcher den Bock in die Wüste gesandt hat, daß er ein Asasel werde". Die Bezeichnung des Boets würde dann besagen, daß mit seiner Wegsendung auch die 25 Sünde von dem entsühnten Volke weggenommen ist, dasselbe sich als von seinen Bergehungen befreit und entledigt anzusehen hat. So viel Bestechendes die appellativische Fassung des in Rede stehenden Wortes für sich hat, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß die Gegenüberstellung von 'T und 'T v. 8, wo 'T zuerst erwähnt wird, der persönlichen Fassung günstig, ja ausschlaggebend für dieselbe ist. Würde man nun aber '> 80 als einen der שׁלִירִרים ansehen, welche die Israeliten noch in der Wüste (Le 17, 7) und später durch Opfer zu verhöhnen bemüht waren (Dt 32, 17; Ps 106, 37; vgl. 2 Chr 11, 15), so schiene zwar nicht das mosaische Gesetz schwer verletzt, "das jede positive Berührung mit denselben ferne halten wollte" (Le 17, 7): — denn es handelte sich ja nicht um ein ihnen darzubringendes Opfer oder eine Gabe, und daher nicht um eine 85 Gutheißung, sondern "im Gegenteil um eine Verurteilung, ja Verhöhnung jedes derartigen Rultus"—, wohl aber stände unter den vielen vorausgesetzten Dämonen dieser einzelne Jahre höchst unpassend und unvollwichtig gegenüber, es sei denn, daß man ihn etwa zum Obersten dieser שיבירים machte. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Bezeichnung des Wortes auf den Satan sich ungemein nahe legt. Man macht freilich dagegen 40 geltend, daß der Satan sonst nirgends im Pentateuch erwähnt werde, und daß später, wo die Idee des Satans im Bewußtsein der alttestamentlichen Gemeinde stärker hervortrete, uns innerhalb des AT.s niemals mehr der Rame Azazel, sondern immer der Name Satan begegne. Aber könnte nicht Azazel — wie man das schwierige Wort auch deuten möge — der Name eines altheidnischen oder der semitischen Mythologie an-46 gehörigen, als böses Prinzip gedachten Abgottes (Diestel, Ihth. 1760 S. 200 ff.; Riehm HWB' S. 93; Baudissin, Studien zur jem. Religionsgeschichte I 140) gewesen sein, welchen dann das ältere Judentum ebenso zum koxwr two daiporiwr gemacht hat, wie das spätere den Namen des philistäischen ביבל זַבר ? Etwas Gewisses, nach allen Seiten Befriedigendes wird sich nicht sagen lassen. In ein "abgeschnittenes 50 Gebiet" (אָרֶדְיּגְיִיהְיּיִ) soll der für Azazel (v. 8 u. 10) bestimmte und für ihn forts getriebene (v. 26), mit den Sünden der Gemeinde beladene Bock geführt werden, von wo derselbe den Weg zu ihr nicht mehr zurückfindet, um ihr zu veranschaulichen und sie dessen zu vergewissern, daß sie durch die geschehene Sühnung (v. 16 ff.) ihrer Sünden thatsächlich los und ledig ist. Was das Vorkommen des Dämonennamens Azazel im 55 Buch Henoch betrifft, so ist er ebenso wie Belial und Beelzebub aus der alttestamentlichen Sprache entlehnt als Bezeichnung für eine Macht des Bosen.

B.

Baal und Bel. Selden, De dis Syris I. c. 3. 5. II, 1 (1. A. 1617); Gerh. Jo. Boß, De theologia gentili II, c. 3—7 (1642); Münter, Religion der Karthager, 2. A. 1821, S. 5—61: ders., Religion der Babylonier 1827, S. 14—20; Gesenius, Comment. üb. d. Jesaja 1821, Bd II, S. 327—337; ders., A. Bel in d. Encykl. v. Ersch und Gruber, I. Sect., Bd VIII, 1822; Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 169—190. 254—321. 385—498; 5 ders., A. Phönizien bei Ersch u. Gruber, III. Sect., Bd XXIV, 1848, S. 384—386; Creuzer Symbolik und Mythologie, 3. A., Bb II, 1841, S. 411—416. 443—458 (vgl. S. 604—659 über den Zusammenhang des griech. Herakles mit dem phöniz. Gott); Metger, A. Hercules in Paulys RE. III, 1844; Winer, RW., A. Baal, Bel, Hercules (1847); Raoul-Rochette, L'Hercule assyrien et phénicien, considéré dans ses rapports avec l'Hercule grec in 10 Mém. de l'Acad. des inscript. et belles-lettres, Nouv. Sér. Bb XVII, 2, 1848, S. 9-374; Chwolson, Die Ssabier 1856, Bb II, S. 165—171; Diestel, "Der Monotheismus des ältesten Heidenthums" in IdTh 1860, S. 719-734; Dort, The worship of Baalim in Israel, translated from the Dutch . . . by Colenso 1865; Merg, A. Baal, Bel in Schenkels BL. I, 1869; Schrader, "Baal und Bel" in ThStK 1874, S. 335—343; Baudissin, Jahre et Mo-15 loch 1874, S.14—41; Schlottmann, A. Baal in Riehms H. A., 2. Lief., 1875; derf., A. Hercules ebend. 7. Lief. 1877; P. Scholz, Göpendienst u. Zauberwesen bei d. alten Hebraern 1877, 6. 137—176. 197—217. 365—387; Röhler, Lehrb. d. Bibl. Geschichte II, 1, 1884 (1877), S. 6-8; Hitig, Bibl. Theologie 1880, S. 16—19; Dillmann, "Über Baal mit dem weiblichen Artikel" in Monatsber. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin, philos.-hist. Kl. 1881; Stade, ZatW VI, 20 1886, S. 303—306; Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888, S. 17—29; Eb. Meyer, A. Baal in Roschers Lexit. d. Mythol., Bb I, 2, 1886—1890, K. 2867 ff.; ders., A. El, ebend. Bd I, 1884—1890; Nowad, Hebräische Archäologie 1894, Bd II, S. 301 bis 305; W. Robertson Smith, Religion of the Semites, new edit. 1894, S. 93—113; Sachau, "Baal-Harran in einer altaramäischen Inschrift", SBU 1895, S. 119—122; Tiele, Geschichte 25 ber Religion im Altertum, deutsche Ausgabe, Bd I, 1896, S. 174—181 (über Bel-Mardut), S. 229 ff. passim (über Baal); Bigourour, Les prètres de Baal (III Reg. XVIII) in Rev. Bibl. 1896, 2, S. 227—240 (diese Abhandlung, von mir nicht eingesehen).

Über Baal Peor: Kaupsch [u. Socin], Die Achtheit der moabit. Alterthümer geprüft 1876,

Liber Aglibol und Malachbel: Levy in Zom& XVIII, 1864, S. 99—103; de Bogüé, Syrie centrale, Inscript. sémit. 1868, S. 62—65; Baethgen a. a. D., S. 83—88. Die ältere Litteratur bei Lajard, Recherches sur le culte du cyprès in Mèmoires de l'Acad. des inscript. et belles-lettres, Nouv. Sér. Bd XX, 2, 1854, S. 39 f.

Über Baal in israelit. Eigennamen: Geiger, "Der Baal in den hebräischen Eigennamen", 35 Iden XVI, 1862, S. 728—732; Neftle, Die israelit. Eigennamen nach ihrer religionsgeschichtl.

Bedeut. 1876, S. 108—132.

Uber die Chammanim: Pocari, Dissert. de simulacris solaribus Israelitarum in Ugolini Thesaur. antiq. sacr. XXIII, 1760, R. 726—750; J. Spencer, Exercitatio de Tyriorum Gammadin et Hammanim, ebend. R. 749—792; Ohnefalschen, Kypros, die Bibel und 40 Homer 1893, S. 144—206: "Die Ascheren, Wasseben u. Chammanim der Bibel, die heiligen Stäbe und Lanzen in der Bibel und bei Homer".

Speziell über den babylonisch-assyrischen Bel: Geo Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world, 1. A., Bd I, 1862, S. 148—150. 169—171; Bd II, 1864, S. 242—244. 255 f. (4. A. 1879); Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, 45 2. A. 1883, S. 173—176; Jensen, Die Kosmologie der Babylonier 1890, S. 19—24. 84 ff.; Alfr. Jeremias, A. Mardut in Roschers Lexit. d. Mythol., Liefer. 31, 1895.

37.

ägyptischen Denkmälern 1893, S. 309).

Ob auch bei den Arabern der Gottesname Baal einheimisch war (Nöldeke, IdmG XL, 1886, S. 174; Wellhausen, "Reste arabischen Heidentumes", Skizzen III, 1887, S. 170 f.) oder ob sie ihn von den Ackerbau treibenden Semiten des Nordens entlehn= 10 ten (R. Smith), wird verschieden beurteilt; die von Nöldeke beigebrachten Belege scheinen aber doch für die erstere Annahme zu entscheiden. Das Wort kommt bei den Arabern nur in vereinzelten Spuren als Gottesname vor, so, wie es scheint, in dem Namen des Berges Serbal = sarw-ba'l und in offenbar abgeleitetem appellativischem Sinn als Bezeichnung des von der Natur bewässerten Landes, des Baal-Landes. In 15 nabatäischen Inschriften findet sich Ba'al nur selten, so in dem Gottesnamen Baalsamin (s. unten § 2) und in den Personennamen Aiti-Bel (Corpus Inscriptionum Semiticarum II, n. 196), Ba'al-adon (? n. 192); hier kann ber Name von den Aramäern entlehnt sein. In den Sinaitischen Inschriften, wo Basal häufig in zusammengesetzten Eigennamen vorkommt (Ausalba'li, Garmalba'li, 'Abdalba'li, s. Euting, Sinaitische 20 Inschriften 1891), einmal auch für sich allein, offenbar als Gottesname: "vor dem Baal" קרם אלבעלר) Euting n. 327; vgl. "vor Dusara"), läßt sich die Hertunft dieses Ba'al nicht erkennen. Dagegen ist in himjaritischen Inschriften das nicht selten vorkommende ba'al, ba'alat offenbar einheimische Bezeichnung einer bestimmten, mit anderem Namen genannten Gottheit als Besitzerin oder Herrin eines Kultusortes, von dem daneben 25 in anderer Verbindung vorkommenden dhu "Inhaber" unterschieden. So werden ge= nannt: Talab Rijam der Baal von Turat ober der Baal von Kaduman, Chagar der Baal von Marjab, Ilmakkah der Baal von Awwam, Athkar Dhu Gaufat der Baal von Alam, Schams die Baalat von Guchfat oder die Baalat von Gabbaran (Corp. I. S., IV n. 2, 3; 11, 1; 19, 2 f.; 28, 1 f.; 41, 2 f.; 43, 2 f.; 46, 5; 67, 3; 74, 3 f.; 30 80, 2 f.; 99, 2 ff.).

Dhne Zweifel ist der Name Ba'al dasselbe Wort wie das im AI. als babylonisser Gottesname vorkommende i, bei den Griechen Bhà (häufig in dem Apokruphon: "Bom Bel zu Babel") oder Bhlos (z. B. Br. Jer. v. 40), d. i. asyr. Belu (Bilu), kontrahiert aus in aach aramäischer Aussprache, vgl. die Umschreibungen: Beelsamen, Beelphegor (— Baal Beor, LXX Ru 25, 3. 5), Beelzebul. In einer Asarbaddons Inschrift ist Sil-Bil — IIII, Schrim ist Baal" Name eines Königs von Haziti, d. i. Gaza (s. Schrader, Reilinschr. und Geschichtsforschung 1878, S. 78 f.), hier also Bil gebraucht für den kanaanitischen Baal. Der direkte Zusammenhang des phönizischen Gottesnamens mit dem babylonisch-assprischen ist allerdings nicht in dem Maße deutlich wie der Zusammenhang von Istar und Astarte (s. A. Astarte I, 2, Bd 2, S. 151 f.), denn, mag nun Ba'al als Gottesname von Ansang an "Herr" bedeuten oder, wie andere meinen, ursprünglich ausschließlich "Besitzer", nämlich des Rultusortes, so ist es an sich wohl denkbar, daß verschiedene semitische Stämme spontan dazu gekommen wären, ihre Gottheit als Baal oder Bel zu benennen. Aber die weite Berbreitung dieses Gottessammens oder Epithetons bei verschiedenen semitischen Böltern ist einem ursprünglichen

Zusammenhang der damit bezeichneten Gottheiten jedenfalls günstig.

und [critch] und sonst (s. vielsache Belege bei de Bogüs a. a. D.) eine dialettisch abweichende Aussprache für Baal oder Bel gewesen zu sein. Daneben kommt in Palsompra auch der Gottesname Bel (chi vor (in Malachbel und sonst). Da (nach einer freundlichen Mitteilung von P. Jensen) die palmyrenische Formel chi der babystonischen Bel usur oder Bel uzur "Bel schüße" entspricht, so liegt die Annahme nahe, daß in Palmyra der Name Bol speziell dem babysonischen Bel entspreche (als "Bulgärsorm", Jensen). Ich muß aber gestehen, daß diese Gleichsehung mir doch zweiselhaft ist, da dann das Borkommen der babylonischen Aussprache bel auch in Palmyra (und zwar in "Aglibol und Malachbel" unmittelbar neben der anderen) auffallend erscheint. Eher möchte deshalb ursprünglich zwischen Bol und Bel unterschieden worden sein. Bielleicht ist Bol doch dialettische Form für den kanaanitischen Ba'al (s. aber Nöldete, 3dmG XLII, 1888, S. 474). Zu dem o statt a vergleiche man etwa palmyren.

## I. Baal.

1. Der Gottesname Baal. Das Wort ba'al bezeichnet im Hebräischen als Appellativum den Besitzer, besonders auch den Chemann als Besitzer des Weibes. Die nähere Bestimmung des Bereichs eines ba'al wird im Hebräischen bei appellativem tümer des Opfers" (Mass. 4, Corp. I. S., I n. 165) und sonst. Auch in dem Sinne von "Bürger" (in einer karthagischen und in neupunischen Inschriften, s. Corp. I. S. zu n. 309; vgl. Levy, Phöniz. Wörterb. 1864 s. v. 😕) kommt ba'al (ebenso ba'alat "Bürgerin" Athen., Corp. I. S., n. 120) im Phönizischen wie im Hebräischen nur vor mit Hinzufügung des Ortsnamens (Besitzer, Einwohner der Stadt), wenn auch zu- 10

weilen in adjettivischer Form.

Viele semitische Gottesnamen bezeichnen die Gottheit als herrschende, übermächtige, erhabene, so Adon "Herr", Malik, Malk oder Milk, alttestamentlich Molek "König", Magva, Magvas von mar "Herr", wohl = aramäisch marnå "unser Herr"; ähnlich auch El "der Starke" oder wahrscheinlicher "der Erste" und damit wohl zusammen- 15 hängend Elohîm, Allah, schwerlich "der zu Fürchtende", Schaddaj "der Gewaltige", 'Eljon (Philo Byblius: ' $E\lambda\iota_0 ilde{v}\iota$ ) "der Hohe". Daß auch die Gottesbezeichnung Ba'al als eigentlicher Gottesname mit der Bedeutung "der Herr" in die Reihe dieser Gottesnamen gehöre, ist bezweifelt worden. Ba'al, von der Gottheit gebraucht, kommt, wie immer bei den Himjaren, so auch in der Regel bei den Phöniziern vor mit Hinzu- 20 fügung der Lokalität der Verehrung: "Baal des Libanon" (Corp. I. S., n. 5), "Baal von Sidon" (Sidon. I), "Baal von Tarfus" (auf Münzen dieser Stadt). Auch auf aramäischem Gebiet wird genannt ein "Baal von Harran" (s. unten § 2). Daraus hat man entnommen, Ba'al sei ursprünglich gar nicht eigentlicher Gottesname, sondern bezeichne, wie das arabische dhu, irgend einen Gott als "Besitzer" einer Kultusstätte 25 (Stade, R. Smith, E. Meyer, A. "Baal"). An dieser Anschauung wird richtig sein, daß Ba'al zunächst nicht, wie Adon, die Herrscherstellung der Gottheit ihren Verehrern gegenüber bezeichnet. Das Appellativum ba'al wird im Hebräischen nicht gebraucht von dem Herrn eines Knechtes. Der Gottesname weist also auf die Machtstellung des Gottes in einem bestimmten Bereich, einer Stadt, einem Stammland oder auch am 20 Himmel (Baal-Schamem). Aber diese Bedeutung ist nicht zu trennen von dem Geschanken der Herrscherstellung den diesem Bereich Angehörenden gegenüber. Daß das hebräische Appellativum ba'al die Bedeutung der Würdestellung des Gebieters ein= **schließt, zeigt der** pluralische Gebrauch des Wortes von einem einzigen Besitzer (Ex 21, 29; Jes 1, 3), entsprechend dem Respettsplural adonsm. Aus dem Gebrauch des 25 Berbums Is Jes 26, 13 ergiebt sich, daß ein 'adon als solcher auch ein ba'al ist. Deutlich wäre für das weibliche Korrelat des Baal, die Baalat, die Bedeutung "Herrin", wenn in den griechischen Formen Baádtis,  $B\tilde{\eta}dtis$  und den sprischen Belatî, Bîlatî das Pronominalsuffix erkannt werden dürfte: "meine Herrin" (wie vielleicht in  $A\delta\omega$ -vis, vgl. Maqva). Da in Palmyra die Form Belti vorkommt (s. Baethgen 40 a. a. D., S. 87), allerdings als Pendant nicht der phönizischen Baalat, sondern der babylonischen Belit, so wird schwerlich das  $\iota[\varsigma]$  griechische Endung (Schröder a. a. D., S. 145 Anm. 2) und die sprische Form Nachahmung der griechischen sein (Schröter, 3dmG XXIX, 1875, S. 295 f.). P. Jensen vermutet nach einer gefälligen Mitteilung, daß "im Spätbabylonischen der Genitiv der Normaliasus geworden ist und dessen 45 Form die Nominativform verdrängt hat. Man sprach also Belti auch im Nominativ. Die Semiten sahen in Belti ""meine Herrin" und machten aus Belti: Belti". Auch bei dieser Sachlage wäre zu ersehen, daß man Belit in dem Sinne von "Herrin" verstand. Wenn Baálti(s) nicht etwa von den Griechen nach Analogie von  $B\tilde{\eta}\lambda\tau\iota(s)$ gebildet worden ist, so würde hierfür von Haus aus die Bédeutung "meine Herrin" so anzunehmen sein. Sicherer wäre zu urteilen, wenn man mit de Lagarde und Euting Jef 10, 4 בְּלִתִּי אַ זוּ au emendieren hätte und wenn man weiter dies von der phönizischen Göttin verstehen dürfte. Aber namentlich letzteres ist kaum möglich. Hiervon abgesehen, ergiebt sich, daß Ba'al als Gottesname, und zwar schon in alter Zeit, nicht nur den Besitzer des Kultusortes bezeichnete, aus dem Ortsnamen, eigentlich aber Gottes= 55 namen Baal-Gad, der zu Ba'al eine andersartige nähere Bestimmung hinzufügt, auch nicht wohl übersetzt werden kann "Besitzer des Glückes", weil Gad als selbstständiger Gottesname vorkommt, wahrscheinlich schon in dem Stammnamen Gad. "Besitzer" bedeutet ferner ba'al schwerlich in den Zusammensetzungen Baal-Berit (s. unten § 3), Beelμαρι (Gottesname im Dativ, s. Corp. I. S., I, 1 S. 111) "Baal, mein Herr" oder 60

"Baal, der Herr". In Baal-Tamar (Ortsname, s. unten § 2. 3) bezeichnet ba'al allerdings wohl den Besitzer der Palme, obgleich man etwa auch erklären könnte: "der Baal, der eine Palme ist"; jedenfalls aber ist hier nicht vom Besitzer eines Kultussortes die Rede. Auch in der Angabe, die in der altaramäischen Inschrift auf der Hadschaft von Sendschritt dem Gottesnamen Hadad folgt, and, ist gewiß nicht der Baal eines bestimmten Kultusortes zu erkennen; ob überhaupt die Gottesbezeichnung Ba'al darin steckt (etwa "Herr des Wasser"?) ist sehr zweiselhaft (s. D. Hüller, Die altsemitischen Inschriften von Sendschrit, in: Wiener Zeitschr. für die Kunde des

Morgenlandes, Bd VII, 1893, S. 50 ff.).

Für die Bedeutung "Herr" spricht auch der Bel der Babylonier und Assprer, den sie — so weit unsere Kunde reicht — einsach mit diesem Ramen bezeichneten, ohne daß eine weitere Hinzusung notwendig erschien. Bor allem aber wäre es nicht zu bez greisen, wie altestamentliche Schriftsteller, die den Dienst des kanaanitischen Gottes aus unmittelbarer Beobachtung kannten, wie dies wenigstens für den Propheten Hosea anzunehmen sein wird, dazu gekommen wären, ihn schlechthin den Baal zu nennen, wenn dieses Bort nicht sein Eigenname oder doch Würdename sondern ein nur durch Erzgänzung verständliches, für sich allein nichtstagendes Epitheton war. Auch der später im AX. übliche Gebrauch von "der Baal" im Sinne von "der Götze" erklärt sich am leichztesten unter Boraussetzung der ursprünglichen Verwendung des Wortes als eines eigentz lichen Gottesnamens. Ebenso schein mir das arabische "Baalsland" nur aus Baal als einem Gottesnamen verständlich. Die Verbindung von das mit dem Kultusort entzscheide nicht für die Bedeutung "Besitzer"; denn auch in dem cyprischen die Bedeutung "Besitzer" ausdrücken. Die Hinzusügung des Kultusortes lätzt sich ansehen als Bezeichnung der speziellen Bedeutung des an verschiedenen Orten verehrten Gottes Baal als Beschützer ehen ienes Ortes.

als Beschützer eben jenes Ortes. Daran aber läßt sich zweifeln, ob Ba'al in der Bedeutung "Herr" immer nur ein ehrendes Epitheton der Gottheit geblieben (Tiele und a.), was es ursprünglich gewiß war, oder ob es zum Eigennamen eines bestimmten Gottes geworden ist. Für die so letztere Annahme scheint zu sprechen, daß von dem Baal des Libanon, dem Baal von Sidon, dem Baal von Tarsus die Rede ist, ohne daß ein Eigenname des Baal hinzugefügt wird. Daneben kommt vor: Melkart, Baal von Tyrus" (Melit. I), worin ba'al bloßes Epitheton ist; aber auch mit der hier als Eigenname gebrauchten Bezeichnung Melkart ist es ursprünglich nicht anders bestellt, denn sie bedeutet "König 85 der Stadt". In der Benennung der Aftarte als בשתרת (Sidon. I, s. A. Astarte I, 2 S. 150 f.), mag dies nun bedeuten: "Astarte, der Name Baals" oder "Himmelsastarte des Baal" ist das Wort Ba'al nicht näher bestimmt. Wahrscheinlich ist dabei gedacht worden an den speziellen Baal des Kultusortes, der einer näheren Bezeichnung nicht bedurfte; aber auch in diesem Sinne konnte man so sich nicht ausdrücken, 40 wenn sich nicht mit der Gottesbenennung Ba'al für sich allein eine allgemeine Vorstellung verband. Ebenso ist zu urteilen über die Personennamen, die mit ba'al zusammengesetzt sind, wie Baaljaton "Baal hat gegeben", Hannibal oder Baalchanan "Baal ist gnädig" (s. die Namensammlungen bei Scholz a. a. D., S. 168 ff. und bei Bloch, Phoenic. Glossar 1891 s. v. >==). Besonders der in karthagischen Inschriften häufige 45 Personenname ארנבער "Herr ist Baal" oder "mein Herr ist Baal" zeigt durch die Beisetzung des Epithetons, daß hier Ba'al geradezu Gottesname ist. Reinenfalls ist in diesen Personennamen basal allgemein "Gott"; denn dafür gebrauchten die Phönizier el und im Plural neben elim auch alonim. Nur in Verbindung mit einer näheren Bestimmung wird ba'al so viel wie  $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ , so  $\exists z \exists (Cit., Corp. I. S., n. 86 B 4)$ 

numina diurna, eigentlich aber: "Herren der Tage". Aus jenem Gebrauch von basal in den verhältnismäßig jungen Inschriften und in Eigennamen läßt sich nicht ersehen, ob das Wort schon ursprünglich einen bestimmten Gott bezeichnete oder ob sich aus dem Epitheton allmählich die Vorstellung eines solchen entwickelt hat. Gewiß war letzteres der Fall, da sich für basal die Bedeutung eines Epithetons nie ganz verloren hat, wie

"Meltart, Baal von Tyrus" zeigt (vgl. Geo. Hoffmann, Phönik. Insch., AGG XXXVI, 1890, S. 19 f.). Die Entwickelung vom Epitheton zum Eigennamen muß aber einer sehr alten Zeit angehören, da jene mit basal zusammengesetzten Personennamen, wann immer ihre historischen Träger lebten, sicher auf ältere Vorbilder zurückweisen. Die Unterscheidung mehrerer Baale braucht an sich jedenfalls nicht anders verstanden zu wers den als bei den Griechen die eines olympischen, eines dodonäischen, eines dittäischen

Zeus, wobei trotzdem von Zeus schlechthin als von einem einzigen Begriff die Rede ist.

In dem Gebrauch als Epitheton neben dem als Eigenname ist ba'al allerdings ganz verschieden von dem griechischen  $Z arepsilon arphi_{arphi}$ . Ebenso liegt es aber mit anderen phöni= zischen Gottesnamen wie Adon (Adonis), Melech, die bald einen besonderen Gott be- 5 zeichnen, bald Epitheta irgend eines Gottes sind. Dieses Schwanken zwischen der Bedeutung einer Gottesbezeichnung als Epitheton und als Eigenname bildet das Charatteristikum des phönizischen und mehr oder weniger überhaupt des semitischen Polytheismus. Die oben erwähnten semitischen Gottesnamen, denen wir Ba'al in der Bedeutung "Herr" glauben anreihen zu sollen, bezeichnen nicht, wie meist die arischen, einen Natur= 10 gegenstand als den Träger der Gottestraft, sondern sagen Eigenschaften aus, welche der Gottheit überhaupt zukommen, sind ursprünglich, wie noch die spätere Art ihrer Berwendung zeigt, alle nichts anderes als Epitheta der Gottheit. Sie zeigen, da sich unter eben diesen Gottesnamen die verbreitetsten und daher offenbar ältesten semitischen Benennungen der Gottheit finden, daß die semitischen Völker ursprünglich nicht bestimmt, 15 vielleicht gar nicht, einzelne Götter unterschieden. Nur wenige semitische Gottesnamen wie asspr. Samas "Sonne", Sin "Mond", im Phönizischen vielleicht קשר, wenn es nämlich "Flamme, Blit" bedeutet, sind andersartig. Vielleicht ist auch in diesen Ausnahmen eine Bezeichnung als "Herr" (nämlich der Sonne u. s. w.) ursprünglich gesetzt worden (vgl. Baethgen a. a. D., S. 52). Die verschiedenen Göttergestalten der Se= 20 miten scheinen allesamt oder doch zumeist erst aus der Differenzierung der Gottheit nach den Orten ihrer Verehrung, daneben auch aus der Unterscheidung einzelner zunächst einheitlich zusammengefaßt gedachter Kräfte, sei es der Erdwelt, sei es des Himmels hervorgegangen zu sein. So wurden späterhin allerdings z. B. der Kemosch der Moabiter und der Miltom der Ammoniter, wie wir aus dem AI. sehen (1 Kg 11, 7), 25 als verschiedene Götter betrachtet, und man unterschied weiter bei einem und demselben Volle zwischen dem Baal von Tyrus und dem Baal von Sidon, zwischen Esmun, Melkart und anderen mit besonderen Namen bezeichneten Göttern. Daher konnten dann, sei es durch den Austausch des Verkehrs zwischen den verschiedenen Kultusorten, sei es durch eine Differenzierung der Gottesidee, zuletzt an einem und demselben Orte mehrere 20 Götter als verschieden verehrt werden, wie in der Eschmunazarinschrift von dem zu Sidon verehrten Esmun als von einem anderen Gott neben dem Baal von Sidon die Rebe ist und ebenso anderwärts von einem Tempel des "Zeus" neben einem anderen des "Herakles" zu Tyrus (Josephus, c. Apion. I, 18), einem "Kronos" und einem "Herakles" zu Karthago (Diodor. Sicul. XX, 14) u. s. w., obgleich diese Götter ur- 25 sprünglich wahrscheinlich nur durch die bei verschiedenen Stämmen ober anderen Gemein= chaften gebräuchlichen verschiedenen Namen besondert waren und obgleich die Unterschiede der einzelnen Götter bei den Westsemiten stets fließend blieben. Nur die caldäische Priesterschaft hat ein abgegrenztes Götterspstem zu stande gebracht. Aus jenem Sachverhalt kann aber nicht mit Renan gefolgert werden, daß den Semiten der Monotheis= 40 mus instinktartig eignete (s. die Litteratur für und wider: Baudissin, Jahve et Moloch, S. 3; vgl. Wellhausen, Stizzen III, S. 186); denn soweit wir die semitischen Religionen geschichtlich rudwärts verfolgen können, ist — mit einer einzigen Ausnahme der männliche Gott (dessen verschiedene Erscheinungsformen wir allerdings vielleicht aus ursprünglicher Einheit ableiten bürfen) bei den Nord= und Westsemiten überall ver= 45 bunden mit einer ihm als Paredros beigesellten weiblichen Gottheit. Auch die Araber, obgleich sich solche zusammengehörende Götterpaare bei ihnen kaum nachweisen lassen, unterschieden doch männliche und weibliche Gottheiten. Nur bei den Hebräern läkt sich wohl eine der uns vorliegenden Litteraturperiode vorangehende Zeit des Naturdienstes, der Verehrung einer Mehrzahl göttlicher Kräfte (s. Baudissin, Studien zur semit. Reli= so gionsgesch. I, 1876, S. 55—58), nicht aber jene geschlechtliche Differenzierung erkennen (über das Berhältnis der weiblichen Gottheiten zu den männlichen s. A. Astarte I, 2 S. 153, 11).

Ba'al war, so scheint es sich uns zu ergeben, ursprünglich Epitheton der männlichen Gottheit überhaupt. Dieses Wort wurde dann, als verschiedene solche Gottheiten neben so einander verehrt wurden, Bezeichnung des Hauptgottes jedes Ortes; denn nur dieser tonnte als Besitzer oder Herr des Ortes bezeichnet werden. Daraus, jedenfalls aber auch aus der bei den Späteren häufigen Verwechselung des kanaanitischen Baal und des babylonischen Bel, erklärt es sich, daß die Griechen den Baal als Zeus, die Römer als Jupiter bezeichnen (s. Belegstellen bei Movers, Phönizier, Bd I, S. 175 f.). Wit der so

Berwendung des Namens zur Bezeichnung des Hauptgottes eines Ortes war nicht unvereinbar, daß hier oder dort durch die Rombination mehrerer ursprünglich lokal geschiedener Kulte an einem und demselben Orte zwei oder auch mehrere Baale neben einander verehrt wurden. So scheint es zu liegen, wenn Menander bei Josephus (Antiq. VIII, 5, 3; c. Apion. I, 18) den tyrischen Zeus (den Z. \*Ολύμπιος nach Dius, Antiq. a. a. D., c. Ap. I, 17, d. i. Baal-Schamem "Himmelsbaal") von dem ebenfalls zu Tyrus verehrten Herakles, d. i. "Welkart, Baal von Tyrus", unterscheidet und wenn bei Cicero (De nat. deor. III, 16) der tyrische Herakles als ein besonderer Gott neben seinem Vater Zeus genannt wird. Ebenso mag es mit der 10 Unterscheidung des Herakles und des Kronos zu Karthago bei Diodorus Siculus

(XX, 14) liegen.

Die im AX. ständige Verbindung des Gottesnamens Ba'al mit dem Artikel (حجحت) ist kein Beweis für den besonderen Gott Baal (Movers, Phön. I, S. 172 f.). beruht vielmehr darauf, daß im AT. ba'al nicht als eigentlicher Eigenname sondern 15 wie ein Uppellativum behandelt wird. Nur in dem Ortsnamen Bamot-Baal fehlt der Artikel, doch wohl deshalb, weil die Israeliten diesen Namen von einem den Baal verehrenden Volk überkamen, welchem das Wort als Eigenname des Gottes galt. Gebrauch des Artikels bei den alttestamentl. Schriftstellern ist daraus zu verstehen, daß in den Fällen, wo das AT. von wirklichem Baaldienst redet, in jedem einzelnen Fall 20 ein bestimmter unter den vielen Baalen gemeint ist, und daß die spätere alttestament= liche Zeit, so besonders deutlich Jeremia, das Wort ba'al in der Bedeutung von "der Götze" gebrauchte (s. unten § 4). In diesem Sinn ist es wahrscheinlich auch zu erklären, daß Jeremia dem Gott "Molech" die Bezeichnung "der Baal" beilegt (c. 32, 35; vgl. 19, ז בְּבֵילֹת הַבְּבֵל ; dagegen ist בלות לַבְּצַל nach LXX zu streichen, R. Smith 25 a. a. D., S. 372 Anm. 1). Auf keinen Fall ist hierin Synkretismus zu erkennen; man könnte nur etwa annehmen, daß ba'el hier Epitheton des Gottes (des Molech) sei. Der im AX. häufige Plural בּרְיָלִים (Ri 2, 11; 3, 7; 8, 33; 10, 6. 10; 1 Sa 7, 4; 12, 10; 1 Kg 18, 18; Jer 2, 23; 9, 13; Ho 2, 15. 19; 11, 2; 2 Chr 17, 3; 24, 7; 28, 2; 33, 3; 34, 4) bedeutet vielleicht ebenfalls "die Gögen" (so Graf zu 80 Jer 2, 8 u. a.) oder nach dem mehrmals daneben vorkommenden בַּבַּבֶּיבָי (ןֹ. A. Astarte I, 1 S. 148 f.) wohl eher, wenigstens ursprünglich, die nach den Orten ihrer Verehrung unterschiedenen Baale, vielleicht auch an einzelnen Stellen die verschiedenen Bildsäulen des einen Baal (Gesenius). In letzterem Sinne kann der Plural aber keinenfalls überall zu verstehen sein, namentlich nicht Ho 2, 19, wo vom Ausrotten der 35 Namen der Bealim aus dem Mund Israels die Rede ist.

2. Die Borstellung vom Baal. Wäre ba'al lediglich Bezeichnung irgend eines Gottes als Besitzers einer Rultusstätte oder auch überall nur das Ehrenprädikat irgend eines Gottes, so könnte nach einer gemeinsamen Bedeutung des Baal nicht gestragt werden. Eine solche scheint aber doch aus den Aussagen über die Baale verstossiedener Orte sich zu ergeben. Dies wäre dann wieder ein Zeichen dafür, daß wir Baal als einen bestimmten Gott zu denken haben und daß überhaupt die phönizische Götterwelt nicht ausschließlich gebildet ist aus der Zusammenstellung einzelner unabshängig von einander entstandener und einer naturalistischen Sonderbedeutung entbehs

render Stammgottheiten.

Nach der arabischen Uppellativbedeutung des Wortes da'l hat man angenommen, daß es durch natürliche Bewässerung ausgezeichnete Orte waren, an welchen die Gottbeit als Baal dieses Ortes verehrt wurde (R. Smith). Auch nach dem Propheten Hosea (2, 7. 14) dachten die abgöttischen Israeliten die von ihnen angedeteten Götter, die der Prophet anderwärts "die Baale" nennt (s. unten § 4), als Spender des Naturs segens, die dem Weinstod und Feigenbaum Gedeihen schenkten, Brot, Wolle, Flachs, Ol und Geträns darreichten. Karthagische Botivdentmäler für den Baal sind mit Delphinen, Blumen und Trauben, den Symbolen der Fruchtbarseit, geschmückt (Numid. II, IV bei Gesenius, Script. linguaeque Phoen. monumenta 1837). Baal führte, wie aus dem Stadtnamen Baal-Tamar (Ri 20, 33), worin aber da'al nicht unbedingt sicher der Gottesname ist, hervorzugehen scheint, die Bezeichnung "Palmenbaal" von der hochstrebenden und immer grünenden Palme, in der sich die Kraft der Fruchtbarseit offenbart (vgl. jedoch die Form [Zevs] Δημαρούς, vielleicht = τημή, bei Philo Byblius, Fragmenta histor. Graec. ed. C. Müller, Bd III, S. 569 fr. 2, 24, s. dazu Baudissin, Studien II, 1878, S. 211 f. und über den Flußnamen Damuras, so Tampras ebend. S. 162). Auch die Cypresse schein dem Baal heilig gewesen zu sein

nach dem Namen des Berges Serbal, wenn er aus sarw (nicht sarb) und ball sammengesetzt sein sollte (s. weiteres: Studien II, S. 211 ff.). Méhrfach kommen heitige Quellen an den Kultusstätten des tyrischen Herakles, d. i. des "Welkart, Baal von Tyrus", vor (Studien II, S. 155 ff.). Aus dieser Bedeutung des Baal als des Gottes irdischer Fruchtbarkeit ist aber noch nicht notwendig eine speziell tellurische Bedeutung s desselben zu folgern (so R. Smith für "die Baale" der kanaanitischen Kultusorte überhaupt). Auch wenn wirklich als "Baal-Land" nicht ausdrücklich das vom Himmelsregen bewässerte Land bezeichnet wurde, sondern solches, dessen Boden Feuchtigkeit enthält (R. Smith), so haben wir doch keine Veranlassung, dem semitischen Altertum die Kenntnis abzusprechen, daß die Feuchtigkeit des Bodens und die Regenspendung des Himmels 10 zusammenhängen (Jer 10, 13; Hi 36, 27; anders Gen 1, 7). Der Gott der alten Hebräer, der als ein Gott der Höhe auf dem Sinai seinen Wohnsitz hat, und der Gott, der das Paradies durch Ströme bewässert und in diesem bewässerten Garten wohnt, sind allerdings auf verschiedener Grundlage entstanden; aber die Rombination beider Vorstellungen in dem einen Jahwe zeigt doch, daß man in der einen Vorstellung nicht 15 etwas die andere Ausschließendes sah. Der kanaanitische Baal hat keineswegs nur in den wasserreichen Niederungen seinen Aufenthalt, sondern auch auf dem Libanon und dem Hermon (vgl. den Zeds doeios bei Sidon und den Berg Serbal). Auf einem altägyptischen Denkmal ist einmal die Rede von dem Semitengott als "dem Baal auf den Bergen" (W. M. Müller a. a. D., S. 309). Der alte Bel der Babylonier hatte 20 allerdings die Erde zu seinem Bereich; es finden sich aber in den Reilinschriften einige Anzeichen dafür, daß er auch am Himmel zu suchen sei (s. unten II). Der jüngere Bel, "Bel, Sohn des Bel" in den Keilinschriften, nämlich Marduk-Bel, ist beutlich ein Sonnengott. Auch für die Phönizier und Aramäer haben wir in verschiedenen Lokalkulten Anzeichen dafür, daß der Baal dieser Kulte als Himmelsgott, zum Teil 25 speziell als Sonnengott angesehen wurde, was wir dann, wenn Baal seit Alters ein bestimmter Einzelgott war, verallgemeinern dürfen. Es ist leicht zu verstehen, daß der Himmelsgott bei einem ackerbautreibenden Bolke, wie die Kanaaniter es waren, hauptsächlich (was nach dem Propheten Hosea der Fall gewesen zu sein scheint) als Gott des Aderbaus aufgefaßt wurde. Der Aderbau kann ohne den Segen des Himmels nicht 20 gedeihen. Auch in dem Jahwedienst sehen wir infolge der Seßhaftigkeit Israels die dem strengen Himmelsgott der alten Hebräer fremden Beziehungen zum Ackerbau in Festcyklus und in Opfersitte aufgenommen.

Möglich wäre es aber auch, daß für den Gott Baal eine tellurische Bedeutung und eine andere als Himmelsgott in den verschiedenen Baaltulten zunächst gesondert 35 bestanden und erst später zusammenwuchsen, wie wir Ahnliches für die Astarte und für sie mit größerer Bestimmtheit vermuten können (s. A. Astarte I, 2). Die den beiden Anschauungen zu Grunde liegende ursprüngliche Vorstellung des Baal würde dann einer deutlichen Naturbestimmtheit entbehrt haben. Die Behauptung wäre jedenfalls unrichtig, daß jeder Einzelgott, der das Prädikat Baal führte, als der Herr des Himmels, noch 40 mehr, daß jeder speziell als Gott der Sonne verehrt wurde. Der Gott Aglibol (bol = ba'al? s. oben) von Palmyra wird (Palm. CXLI bei de Bogüé a. a. D.) mit einem Halbmond abgebildet, und in einer altaramäischen Inschrift heißt der Mondgott von Harran, der durch Vollmond und Sichel dargestellt wird, Baal-Harran (Sachau a. a. D.). In dem letzteren Falle wird das Wort ba'al deutlich als Epitheton ver= 45 wendet. Die Aramäer und Palmyrener sind dabei in der männlichen Auffassung der Mondgottheit vielleicht abhängig von den Babyloniern, wenn nicht etwa der babylonische Mondgott Sin schon ursprünglich auch bei den Aramäern heimisch war. Von einem männlichen Mondgott findet sich bei den Phöniziern dagegen keine Spur. Auch bei ihnen mögen aber wohl einzelne Lokalgötter das Epitheton ba'al geführt haben, ohne Sonnen= 50 götter oder vielleicht ohne überhaupt Himmelsgötter zu sein. Immerhin haben auch der Baal von Harran und Aglibol am Himmel ihr Bereich, und ich wüßte kaum eine Sondervorstellung des Baal, die mit irgendwelcher Himmelsbedeutung des Gottes unvereinbar wäre, wenn man nämlich Ba'al nicht als Gesamtbezeichnung für alle phönizischen Götter ansieht. Um meisten scheinen gegen die himmlische Natur des Baal zu 55 sprechen die Namen der phönizischen Flüsse Belus, Damuras und Magoras, von welchen der erste unverkennbar auf den Gottesnamen Bel, der zweite vielleicht auf "Baal (Zeus) Demarus" und der dritte etwa auf Baal Melkart verweist (s. Studien II, S. 160ff.). Immerhin sind die beiden letzten Namendeutungen unsicher, und die Form Bel in dem Flugnamen Belus macht es einigermaßen zweifelhaft, ob er mit dem phönizischen Baal so

zusammenhängt. Überdies würde es immer noch einfacher erscheinen, einen Zusammens hang zwischen Flüssen und dem regenspendenden Himmel anzunehmen als einen solchen zwischen der Sonne und einer Quelle, und doch wird dieser Zusammenhang in dem palästinischen Ortsnamen En-Schemesch, Sonnenquelle" vorausgesetzt (vgl. unten II über

5 Marduks Verhältnis zu Flüssen und Brunnen). Im UI. werden als abgöttische Bildsäulen die Chammanim erwähnt (Le 26, 30; Jef 17, 8; 27, 9; Ez 6, 4. 6; 2 Chr 14, 4; 34, 4. 7). Gemeint sind damit offenbar säulenartige Steine. Nach 2 Chr 34, 4 standen sie auf oder neben den Altären der Baale. Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herakles zu Tyrus, 10 d. i. des "Melkart, Baal von Tyrus". Daß die Chammanim speziell den männlichen Gottheiten der Phönizier galten, wird weiter an die Hand gegeben durch den Gottesnamen אבל הבל Ba'al Chamman, der vielfach in Inschriften der phönizischen Kolonie Karthago vorkommt, ferner in Inschriften von Malta, Sicilien, Sardinien, vielleicht auch in einer Inschrift aus Phönizien (Masub. 3. 3). Die karthagischen Botivinschriften 15 beginnen fast alle mit den Worten: לרבת לתנת פך בעל ולאדן לבעל חבין, der Serrin Tanit von Pen-Baal und dem Herrn Baal-Chamman" (auf neupunischen Inschriften mit Abwerfung des ersten Radikals von אביר geschrieben אביר oder במיבי, s. Schröder a.a.D., Diesem karthagischen Gott entspricht wahrscheinlich in einer etwa unter Septimius Severus anzusegenden lateinischen Inschrift eines Tribunen: Hammoni J(ovi) 20 o(ptimo) m(aximo); ungefähr gleichzeitig kommt die Juno Caelestis, d. i. die karthagische Göttin (s. A. Astarte I, 3 S. 155 f.), in Inschriften des röm. Heeres vor (v. Domaszewski, Die Religion des römischen Heeres 1895 [Westdeutsche Zeitschrift f. Gesch. u. Kunst, Bd XIV], S. 73 ff.). Durch die lateinische Form Hammon wird die Aussprache Chamman für den karthagischen Gottesnamen gestützt. In der zweiten Inschrift von 25 Umm al-awamid, den Kuinen des alten Laodicea am Libanon (Corp. I. S., n. 8), und in der Inschrift von Masub (s. Geo. Hoffmann a. a. D., S. 20 ff.) kommt der Gottesname 727 38 vor. Was chamman in diesen Verbindungen bezeichnet, ist zweifelhaft. Schon wegen des Vorkommens dieser Bezeichnung auch außerhalb Karthagos auf phönizischem Boden ist darin nicht, wie man gemeint hat, der Zeus Ammon der liby= so schen Dase, also doch wohl der ägyptische Amun=Ra, zu erkennen (Renan in Corp. I. S., I, 1 S. 288 f.). Der Name des Amun-Ra lautet hebräisch אבירך. Eher könnte chamman den ursprünglichen Kultusort des Baal von Karthago nennen: "Baal von Chamman" (Halen, Mélanges de critique et d'histoire 1883, S. 426: 727 = Berg Amanus; vgl. S. 223 und dazu de Lagarde, Mittheilungen, Bd I, 1884, S. 228; Soffmann a. a. D., S. 21 ff. 30: Hammon — Umm al-awamid). Aber die Bezeichnung der Baalsäulen als Chammanim läßt sich doch nicht wohl von dem Kultusort ableiten. Deshalb ist wahrscheinlicher, daß chamman entweder zunächst Bezeichnung der Säule und dann des darin verehrten Gottes (Nöldeke bei v. Domaszewski a. a. D., S. 75 f.) oder umgekehrt zunächst Name des Gottes selbst ist und sekundär einer ihm 40 geweihten Säule. In letzterem Falle würde der Name, von निष्ठा, einer im AX. vorkommenden Benennung der Sonne als der heißen, oder besser nicht von diesem Nomen aber von dem Stamme Dien abgeleitet, den Baal als Sonnengott oder aber als den Glutbaal, also doch wohl auch dann als Sonnengott bezeichnen (so von vielen angenommen, s. auch Hoffmann a. a. D., S. 28). Das Fehlen des Artikels vor in 45 'm בשבל scheint mir nicht gegen diese Erklärung und für eine Genitivverbindung ("Baal des Chamman") entscheidend (E. Meyer). In Nord of ist doch wohl das zweite Wort Adjektivum (Partizip merappe). Auch das ist nicht auffallend, daß Chamman für sich allein als Gottesname nur in ganz wenigen Fällen nachzuweisen ist, wo offenbar eine Abkürzung für Ba'al chamman vorliegt (in 3 Inschriften, s. Baethgen a. a. D., 50 S. 26 und vielleicht in Aβδήμων = [?], Schröber a. a. D., S. 168 Anm. 1). Daraus ergiebt sich nur, daß chamman nicht ein selbstständiger Gottesname sondern lediglich eine nähere Bestimmung des Baal ist. Eine solche kann durch ein Adjektiv gegeben werden (vgl. adjektivische Bestimmung von ba'al in der Bedeutung "Bürger"). Wäre das Wort ursprünglich Säulenbezeichnung, so würde jene Abkürzung für Ba'al 55 chamman schwerlich überhaupt entstanden sein. Übrigens könnte eine Säule wohl nur deshalb so genannt sein, weil sie mit einem Sonnenbild, etwa einer Sonnenscheibe, versehen war (Hoffmann). Auch dann wäre der in der Säule verehrte Gott ein Sonnengott. Daß die Chammanim (=  $\pi v \rho \tilde{e}ia$ ) ursprünglich Feuerstätten waren (R. Smith a. a. D., S. 489), läßt sich kaum wahrscheinlich machen; sie sind doch wohl eine be-60 sondere Art der im AT. oft genannten Mazzebot, und diese waren entschieden keine "Randelaber". Allerdings sind auf der Votivtasel von Lilybäum und auf karthagischen Botivstelen kandelaberartige Säulen abgebildet (s. Ohnesalsch-Richter a. a. D., S. 1825.). Vielleicht sind dies Chammanim; aber wir haben nach dem dis jetzt vorliegenden Wasterial nicht die Verechtigung, alle Chammanim in dieser Form zu denken und den Namen davon abzuleiten. Zu der Benennung des Gottes nach seiner Säule würde allers dings eine Analogie sein der Beiname Ammudates für den Gott Elagabal, wenn er wirklich abzuleiten ist von arab. "ammûd "Säule" (Mordtmann, IdmG XXXI, 1877, S. 97). — In einer palmyrenischen Inschrift (CXXIII a bei de Vogüé a. a. D.) ist die Rede von Errichtung einer Rower sie den Sonnengott. Ferner ist Baal Chamman auf einem karthagischen Denkmal abgebildet mit strahlenumkränztem 50 aupte (Numid. I bei Gesenius, Monum.). Darnach halte ich es doch für wahrscheinlich, daß dersenige Baal, welcher die spezielle Bezeichnung Baal Chamman sührte, ein Sonnengott war und daß Chamman ihn in der einen oder anderen Weise als solchen benannte.

Aber auch über diese besondere Form des Baal hinaus haben wir Spuren für die 15 solare Bedeutung desselben. Sie geht daraus hervor, daß das heutige Baalbek in Syrien, dessen Name auf alte Verehrung des Baal daselbst verweist, von den Griechen Heliopolis genannt, der dort verehrte Baal also mit dem Helios identifiziert wurde. Das Chron. Paschale (Bd I, S. 561 in Corp. script. hist. Byzantinae) nennt den Gott von Heliopolis Badávios, wohl = 7, unser Baal" (s. Baudissin, Jahre 20 et Mol., S. 35 Anmf. 5). Rein Gewicht ist darauf zu legen, daß Macrobius (5. Jahrh. n. Chr.), der fast alle Götter für Sonnengötter erklärt, von dem Gott des sprischen Heliopolis sagt, er sei sowohl Jupiter als Sol (Saturn. I, 23); die Riten und das Gottesbild, woraus er dies folgert, konnten dem später in Vorderasien herrschenden Syntretismus angehören (Simulacrum . . . aureum specie imberbi instat dextra le- 25 vata cum flagro in aurigae modum; laeva tenet fulmen et spicas, quae cuncta Jovis Solisque consociatam potentiam monstrant). Wichtiger ist die von Macrobius bezeugte Identifizierung dieses Gottes mit dem des ägyptischen Heliopolis, d. i. dem Sonnengott Ra. Bgl. ferner Servius, ad Aeneid. I, 729: Lingua Punica Bal deus dicitur; apud Assyrios autem Bel dicitur, quadam ratione sacrorum et so Saturnus et Sol.

Benn auch nicht geradezu die Bedeutung als Sonnengott, so doch die als Himmelszgott geht hervor aus der Bezeichnung eines Gottes als "Himmelsdaal" bei den Phözniziern und Sprern, Dum-al-awam. I, 1.7, auch noch in anderen phönizischen Inschriften (s. Baethgen a. a. D., S. 24); Dum-al-awam. I, 1.7, auch noch in anderen phönizischen Inschriften (s. Baethgen a. a. D., S. 24); Dum-al-awam. I, 1.7, auch noch in anderen phönizischen Inschriften (s. Baethgen a. a. D., S. 38) — Aut μεγίστως götter in lateinischen Inschrift aus Lajibeh in der Umgegend Palmyras (bei Levy, Inschrift, 1 und Palmen Inschrift aus Lajibeh in der Umgegend Palmyras (bei Levy, Inschrift, 1 und Palmen II, Corp. I. S., II n. 163, vgl. n. 176; 40 Balsamem bei Blautus, Poenul. V, 2, 67; Baaloáμης bei Philo Byblius, a. a. D., S. 566 fr. 2, 5; Baalsamen bei Augustin, Quaest. in Jud. XVI; Dund Dei grischen Schriftstellern (s. Martin, Inschrift, Laud, Inschriftstellern (s. Martin, Inschrift, Inschriftstellern (s. Martin, Inschrift, Inschriftstellern (s. Thwolsohn a. a. D., Bd I, S. 373). Baalschamem ist eine alte Gottesbenennung, wenn der ägyptische "Sutech, der Herrscher des Himmels" als eine Wiedergabe derselben angesehen werden darf (Ed. Meyer, Inschriftsteller über Baalschamem als Sonnengott bezeichnet dei Philo Byblius (a. a. D., Spezieller wird Baalschamem als Sonnengott bezeichnet dei Philo Byblius (a. a. D., Scothamy \*\*xaloūvtes\*\*).

denen griechischen Inschrift, s. A. Astarte I, 1 S. 150, 3). Es darf als anerkannt gelten, daß die Griechen den Heraklesmythus, wenn sie ihn nicht geradezu von den Phöniziern überkommen haben, doch mit phönizischen Vorstellungen vermengten. Ebenso unverkennbar ist weiter die solare Bedeutung vieler Züge im Heraklesmykhus, sodaß von hier aus 5 rückwärts auf den solaren Charafter des Baal von Tyrus, somit vielleicht des phöni= zischen Baal überhaupt zu schließen ist. Die alttestamentlichen Simsonsagen erinnern o sehr an Heraklesmythen, daß in einzelnen Zügen eine gemeinsame Grundlage in dem phönizischen Urbild des Herakles anzunehmen sein wird; Simson aber wird durch seinen Namen "der Sonnige" in irgendwelche Beziehung zur Sonne gesetzt. Der solare 10 Charafter des "Herakles" von Tyrus kann auch darin erkannt werden, daß nach Menander (bei Josephus, Antiq. VIII, 5, 3) schon zu Hirams Zeit ein Fest seiner Auferstehung geseiert wurde, das, wie etwa die (phönizischen) Adonisseiern (s. A. Tammuz), sich vom Wiedererwachen (d. h. Zunehmen) der Sonne verstehen läßt. Doch kann man dabei, ohne direkte Beziehung auf die Sonne, auch gedacht haben an das Wieder-15 erwachen des Lebens der Erde, das aber seinerseits, wie sich auch der Naturbeobachtung des orientalischen Altertums nicht entziehen konnte, bedingt ist durch das Zunehmen der Sonne. Das Auferstehungsfest des tyrischen Herakles wurde nach Josephus gefeiert im Monat Perifios, das ist etwa im Februar oder März (Ideler, Handb. d. Chronologie, Bd I, 1825, S. 400 ff.), also um die Zeit, wo die Regenperiode zu Ende geht 20 und das Wachstum beginnt. Vgl. auch das allerdings wenig bedeutsame Zeugnis des alles vermengenden Nonnus, Dionys. XL, 370—410, wo der Herakles von Tyrus angeredet wird: Ἡέλιε . . . νΙα χρόνου λυκάβαντα δυωδεκάμηνον ελίσσων κτλ. Rein Gewicht ist zu Gunsten der solaren Bedeutung des tyrischen Herakles darauf zu legen, daß er in Gades, einem Endpunkt der phönizischen Schiffahrt im Westen, seine 25 Säulen aufrichtete (s. Belegstellen bei Preller, Griech. Mythol. Bd II, 3. A., 1875, S. 210 f.; vgl. noch Ammian. Marc. XV, 9, 6); man könnte darin etwa den Sonnengott erkennen, der von Ost nach West die Welt durchzieht; einfacher aber findet man in dieser Angabe lediglich die Thatsache konstatiert, daß der Kultus dieses Gottes von den phönizischen Kolonisten bis nach Gades verpflanzt wurde. Wohl ebenso mit 20 Bezug auf seine Züge nach den Kolonien als Gott eines seefahrenden Volkes wurde Melkart bei Philo Byblius als Meilichios (177772, "Seefahrer" ober — Melek, Milk) zum Schiffer, und der Melikertes der Griechen (Melkart) ist ein Sohn der Seefrau Ino-Leutothea (s. Baudissin, Studien II, S. 174 f.).

Ulter des Sonnendienstes in Kanaan geht aus dem mehrsach im UX. vorsomstemden Ortsnamen Bet-Schemesch "Sonnentempel", hervor, Sonnendienst überhaupt bei den Phöniziern aus dem Monatsnamen "Sonnenopfer" (Cit., Corp. I. S., n. 13). Bgl. auch die phönizischen Eigennamen Adonschemesch und 'Ebedschemesch, 'Hliódwgos (s. Bloch a. a. D. s. vv.). Auch der apprische Gott pur, Rescheph hatte doch wohl etwas von einem Sonnengott an sich, da er inschriftlich mit dem Apollon identifiziert wird. Die Sonne in männlicher Gestalt zu personifizieren, strahlend wie einen Bräutigam, sausend wie einen Helden, fällt dem alttestamentlichen Dichter nicht schwer (Ps 19, 5 ff.). Daß 2 Rg 23, 5 Verehrung des Baal und der Sonne nebeneinander genannt wird, spricht nicht gegen die solare Bedeutung des Baal; ba'al ist hier wie an anderen alttestamentlichen Stellen zusammensassende Bezeichnung

45 der Göhen.

Wir haben aber nach allem teine Beranlassung, anzunehmen, daß der Gott Baal überall und zu allen Zeiten als Sonnengott vorgestellt wurde, wie wir ebensowenig wissen, daß Astarte ausschließlich Mondgöttin war. In alten Zeugnissen — wenn nicht etwa in den Chammanim des AX. und in dem Herasles der Griechen — haben wir so sogar teinen Beleg für solare Bedeutung des Baal. Daß der Spott des Propheten Elias über den vielleicht fortgewanderten Baal (1 Rg 18, 27) auf die Wanderung der Sonne zu beziehen sei, ist doch sehr unsicher; eher ist der über das etwaige Eingeschlafenssein desselben zu beziehen auf das Ersterben der Sonnengötter. Das jedoch ist unvertennbar, daß seit irgendwelcher Zeit die Phönizier ihrem Baal oder ihren Baalen in weitem Umfang solaren Charatter beilegten. Gewiß aber ging die Gottesidee, sosen sie sonne ihr Substrat gefunden hatte, niemals gänzlich in der Vorstellung dieses Himsmelstörpers auf.

Wie überhaupt unter den phönizischen Gottheiten wohlthätige und verderbliche Mächte nicht unterschieden sondern in einer und derselben Gottheit vereinigt vorgestellt 60 wurden, so war dies auch für Baal der Fall, zum Teil wenigstens in der Weise, daß man die segen- wie die verderbenbringende Kraft von dem Himmel oder speziell von der Sonne ausgehend dachte. Man hat allerdings daran gezweifelt, daß bei den Phöniziern oder bei anderen Semiten die Sonne nicht nur als versengend sondern auch als belebend vorgestellt worden sei; s. aber dagegen Dt 33, 14 und für die Auffassung der Sonne als "Glück spendender" bei den Himjaren: Prätorius, Himjar. Inschr. 5 3dmG XXVI, 1872, S. 424 f.; vgl. auch 2 Sa 23, 4 und den alttestamentlichen Ortsnamen En-Schemesch "Sonnenquelle". — Daß Baal den Natursegen bringt, haben wir oben gesehen. Als gütigen Gott bezeichnen ihn Eigennamen wie Hannibal "Gnade Baals", בעלעונה , "Asdrubal "B. hilft", בעלשנה "B. erhört", בעלשנה "B. bewahrt" u.a.; vgl. auch den palästinischen Ortsnamen Baal-Gad "Glücksbaal" und den Gottesnamen 10 Ba'al-merappe (Cit., Corp. I. S., n. 41). Es wird als eine Besonderung, die sich aus der ältesten Gottesvorstellung erst herausgebildet hatte, anzusehen sein, daß die Fruchtbarkeit spendende Kraft speziell in der weiblichen Gottheit verehrt wurde, der Repräsentantin des tauspendenden Nachthimmels, namentlich des Mondes. Ihr gegenüber war dann Baal, was ihm von Anfang an neben seiner segenbringenden Bedeutung 15 nicht fremd gewesen sein kann, die furchtbare Macht, wie sie sich insbesondere in den tötenden Sonnenstrahlen des Himmels kundgiebt. In dieser Bedeutung war Baal eine Gottheit, die versöhnt werden mußte. Als solche verehrte man ihn mit Menschenopfern. Diese verweisen allerdings an sich noch nicht auf einen verderblichen Gott. Sie sind vielleicht zu deuten als die kostbarste Gabe, welche der Mensch zu bieten im stande 20 ist. Oder, sofern etwa die Darbringung des Blutes in der Opferhandlung die Vermittelung einer Lebensgemeinschaft darstellt, wären die Menschenopfer zu verstehen als eine Vereinigung zwischen dem Gott und seinen Verehrern, die vor der Darbringung des Tierblutes ihrer Unvermitteltheit wegen einen Vorzug hat. Um seiner Schrecklichteit willen aber erlangte offenbar das Menschenopfer vor anderen Opfern die Be= 25 deutung eines Sühneaktes, der namentlich dann vollzogen wurde, wenn man in besonderen Kalamitäten den Jorn der Gottheit abzuwenden sich bemühte. Aus dem AT. wissen wir von Menschenopfern für den Baal nichts; denn Jer 19, 5; 32, 35 ist von Kinderopfern für Molech die Rede und das daneben gebrauchte ba'al nur allgemeine Bezeichnung des Gögen. Wohl aber wissen wir aus vielen Angaben der Griechen und 30 Römer von Kinderopfern, welche dem Kronos oder Herakles der phönizischen Kolonie Karthago, d. i. dem dort verehrten Baal (Melkart) dargebracht wurden (s. Baudissin, Jahre et Moloch., S. 39, Anmt. 2), worin ein altphönizischer Kultus erkannt werden muß. Die von vielen Griechen und Römern als allgemein phönizisch bezeugte Sitte, dem "Aronos" oder "Saturn" Kinder zu opfern (s. Belegstellen a. a. D., S. 50—53), 85 ist doch wohl von dem Baaldienst zu verstehen (man beachte in der oben angeführten Stelle des Servius: Bal = Saturnus). Als Aronos oder Saturn wurde Baal eben um der ihm dargebrachten Menschenopfer willen bezeichnet, weil die Griechen von ihrem Aronos erzählten, daß er seine Kinder verschlungen habe. Die Unterscheidung des Baal, als des segenbringenden, von Molech, als dem verderblichen Gott, wonach speziell dem 40 Molech die Menschenopfer gegolten hätten (Movers u. a., auch in meiner oben angeführten Dissert.), ist, sofern überhaupt der alttestamentliche Wolech als ein phönizischer Gott anzusehen, unbeweisbar und dem allgemeinen Charatter der semitischen Gottheiten nicht entsprechend (vgl. A. Moloch). Freilich nennt Philo Byblius (a. a. D., S. 568 fr. 2, 22) den zu Byblus verehrten phönizischen "Kronos", von welchem er ein my= 45 thisches Kinderopfer erzählt (S. 570 f. fr. 4 und 5), nicht Baal sondern Hi (38). Allein der Gottesname de kommt in phönizischen Inschriften nur als allgemeines Epitheton der Götter und nicht sehr häufig vor (s. Belegstellen: ThLZ 1876, K. 188; Bloch a. a. D. s. v. ich; das Femininum אלה dagegen findet sich als Eigenname einer bestimmten Göttin, s. A. Astarte § III S. 161, 26); die Benennung der Hauptgottheit mit >8 50 als Eigenname mag darum speziell der Stadt Byblus angehört haben. Kinderopfer wurden dem "Aronos" dargebracht namentlich in unglücklichen Zeitläufen, so bei Krieg, Peft oder Dürre — offenbar weil man das Verderben von der Gottheit ableitete und ihr Verlangen nach Zerstörung durch Substituierung jener Opfer von der Gesamtheit des Boltes ablenken wollte oder weil man bei einer mehr ethischen Auffassung der Gott= 55 heit (die sich z. B. ausspricht in dem phönizischen Eigennamen בשלשם "Baal richtet") den Zorn des Gottes über die Sünden seiner Berehrer beschwichtigen wollte. Um die Gabe annehmbar zu machen, wählte man gern das einzige oder auch ein vornehmes Rind zum Opfer (s. Belegstellen: Jahve et Mol. a. a. D.) -- Kinder überhaupt, nicht Erwachsene, zunächst wohl, weil sie auf Grund einer rohen Auffassung wie ein 60 sühnung der Schuldigen. — Die im AI. bezeugte Sitte der Baalspropheten, sich selbst zu verwunden im Dienst ihres Gottes (1 Kg 18, 28), muß nicht gerade als ein Ersat des Menschenopfers angesehen werden; durch die Selbstwerwundung gab man dem Gott von dem eigenen Blute, dem Sitze des Lebens, zur Vermittelung einer Lesbensgemeinschaft (R. Smith a. a. D., S. 321 ff.), eine Vorstellung, die in diesem Falle

sich einfacher ergiebt als bei dem eigentlichen Opfer.

Das Thier des Baal war der Stier, ebenso wie dieser den alten Hebräergott darsstellte (s. A. "Ralb, goldenes"). Für Baal ist dies namentlich deutlich aus der Darstellung der Griechen von Zeus, wie er in Gestalt eines Stieres die Europa entführt. Auch der "Zeus" von Hierapolis in Syrien, d. i. hier der Gott Hadd, wurde abgebildet, auf Stieren sitzend (Lucian, De Syria dea 31). Römische Darstellungen des Jupiter Dolichenus, d. i. des Gottes der sprischen Stadt Doliche, zeigen ihn auf einem Stiere stehend. Vielleicht ist in dem palmyrenischen Gottesnamen Aglibol (אבלבור (de Bogüe). Diese Ertlärung ist allerdings recht unwahrscheinlich, da Thiernamen sonst taum als Gottesnamen oder in Gottesnamen bei den Semiten vorsommen (eine Ausnahme der arabische Gott Nasr "Abler", während in Baal-zedub das Wort zedub nicht zum eigentlichen Gottesnamen gehört), da auch der Stier sonst nicht der Mondgottheit heilig ist. Nach Selden und Levy wäre in Aglibol vielmehr "Rundung" (vgl. Gesenius, Thesaur. s. v.

3. Besondere Formen des Baal im Alten Testament. Es werden dem Baal im AT. einige näher bezeichnende Epitheta beigelegt. Es kommen dort vor:

a) Baal Berit, von den Sichemiten verehrt (Ri 9, 4; vgl. v. 46; c. 8, 33). 25 Der Name bedeutet gewiß nicht: der Baal, welcher mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat (Movers), nach Analogie der alttestamentlichen Vorstellung von einem Bunde Jahwes mit Israel. Wenigstens läßt sich diese Borstellung sonst im semitischen Heiden= tum nicht nachweisen. Der weibliche Gottesname  $B\eta go \acute{v}\vartheta$  bei Philo Byblius (a. a. O., S. 567 fr. 2, 12), ist gewiß nicht zu verstehen als nicht Berdunkelung von i zu u 20 (Schröder a. a. D., S. 136); eher ist Beruth so viel als אָרוֹיִף, spr. אּרָזִיף. Roch unwahrscheinlicher ist die Deutung des Baal Berit als "Baal von Berntus" (Bochart, Creuzer), da Bygvros (Beirut) nach einer glaubwürdigen Erklärung bei Stephanus Byz. aus אַרְרִהְ "Brunnen" entstanden ist (s. Schröder S. 135; vgl. Zimmern, ZdPV XIII, 1890, S. 155 Anm. 2). Wahrscheinlich bezeichnet der Name den Gott als Beschützer 85 eines bestimmten zwischen Menschen bestehenden Bundes, etwa eines Städtebundes, dessen Hauptstadt Sichem gewesen wäre, oder auch der Name besagt allgemeiner: "der Baal, bei welchem Verträge geschlossen werden" (Nöldeke, 3dmG XLII, 1888, S. 478; vgl. Ζεύς όρχιος, έφόρχιος als Beschützer des Eides, s. Preller-Robert, Griech. Mythol., Bd I, S. 150 f.).

b) Baal Peor (Nu 25, 3. 5; Dt 4, 3; Ho 9, 10; Pf 106, 28; auch einfach Peor [ohne [ ]: Nu 25, 18; 31, 16; Joj 22, 17; vgl. den Namen einer moabitischen Stadt Bet Peor "Tempel des Peor": Dt 3, 29; 4, 46; 34, 6; Joj 13, 20), ein Gott der Moabiter (Nu 25, 1—5) oder der Midianiter (Nu 25, 18; 31, 16; doch vgl. Nowack a. a. D., S. 303 f.), d. i. wohl der auf dem Berge Peor (Ru 23, 28) ver-45 ehrte Baal (s. Jahre et M., S. 36 Anm. 4; Studien II, S. 232 f.). Schwerlich hatte der Berg von dem Gott den Namen, denn als Gottesname läßt sich sie kaum versstehen, es müßte denn bedeuten: der Verschlingende, d. i. Verderbliche, eig. "das Aufs sperren", sc. des Rachens, ein einigermaßen unmöglicher Gottesname! Sicher ist 's nicht mit den Rabbinen (schon bei Origenes und Hieronymus) und vielen Neueren zu 50 erklären vom Aufdecken, Entblößen in obscönem Sinne, eine Deutung, welche auf altem Mikverständnis der Erzählung Ru 25, 1 ff. beruht, wo von wollüstigem Dienste dieses Gottes in Wirklichkeit nichts zu lesen steht sondern nur von Hurerei, welche Israeliten mit Moabiterinnen (v. 1) oder Midianiterinnen (v. 8) trieben, ohne daß diese mit jenem Rultus in Zusammenhang gebracht wird. In dem Ausdruck "anhangen", welcher 55 Nu 25, 3. 5 und darnach Ps 106, 28 von dem Dienste des Baal Peor gebraucht ist, tann unmöglich mit Schlottmann eine Beziehung auf wollüstigen Rultus gefunden werden, wie von Kautsch (a. a. D.) dargethan worden. Willfürlich identifiziert Hieronymus (zu Jes c. 15, 2) den Baal Peor mit dem Moabitergott Kemosch (vgl. auch Schlottmann, A. "Chamos" in Riehms HW.), was wohl lediglich auf der Bezeichnung

60 beider als Moabitergott beruht.

c) Baal Zebub, s. A. Beelzebub.

Unter den mit 'j' zusammengesetzten Ortsnamen sind mindestens einige (nicht notwendig alle, wenigstens nicht nach dem Bewußtsein der alttestamentlichen Schriftssteller, s. die andersartige Erklärung 2 Sa 5, 20) für ursprüngliche Gottesnamen zu halten, wobei in dem Ortsnamen die Voranstellung von bet "Tempel (des Baal u. s. w.)" 5 hinzuzudenken ist, so offenbar:

d) Baal Gad (Jos 11, 17; 12, 7; 13, 5), der glückbringende Baal, da 35 Jes 65, 11, vielleicht auch Gen 30, 11, für sich allein als Gottesname vorkommt (s. A. Gad).

e) Baal Hermon (Ri 3, 3; 1 Chr 5, 23), gewöhnlich mit Baal Gad identisfiziert, ist, wenn nicht "Berg von (oder: des) Baal Hermon" Ri 3, 3 als bloß wills 10 kürliche Abkürzung von "Baal Gad unten am Berge Hermon" Jos 13, 5 anzusehen, gewiß Bezeichnung des auf dem Berge Hermon verehrten Baal. Über den Hermon als Gottesberg s. Baudissin, Studien II, S. 233 f. 235 f.; vgl. noch die Stelle aus Hilarius bei Reland, Palaestina, ed. 1, 1714, S. 323; R. Smith a. a. D., S. 446; Grünbaum, JdmG XXXI, 1877, S. 245. Der Hermon führte seinen Namen als 15 "heiliger" Berg, nicht als "hoher Berggipfel" (Studien II, S. 26); denn das arabische charm bezeichnet nicht einen solchen, sondern pars montis aut rupis praerupta (Fleischer in Jac. Levy's Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch, Bd II, 1879, S. 208).

f) Baal Meon (Nu 32, 38; Ez 25, 9; 1 Chr 5, 8; vgl. Mescha-Inschrift 3.30), eine moabitische (rubenitische) Stadt. Der Stadtname lautet vollständig Bet Baal Meon 20 (Jos 13, 17) und daraus anders verfürzt Bet Meon (Jer 48, 23), also "Tempel des Baal Meon"; wahrscheinlich führte Baal von dem ursprünglich einsach Meon lautenden Ortsnamen diese Bezeichnung: "B. von Meon"; daß in her der (Himmels»)

Wohnung" bedeute (Movers) ist, weil ohne sichere Analogie, nicht anzunehmen.

g) Vielleicht gehört hierher auch: Baal Zephon (Ex 14, 2.9; Nu 33, 7), Name 25 einer Lagerstätte der Israeliten am roten Meere, zunächst wohl den an dieser Stätte verehrten Gott bezeichnend. Daß hier Zephon nicht Name des Ortes sondern des daselbst verehrten Gottes ist, wird dadurch wahrscheinlich, daß ein Gott 7012 bekannt ist aus dem Personnamen einer ägyptisch=phönizischen Inschrift פאבון (Corp. I. S., n. 108) und in karthagischen Inschriften (n. 265; Euting, Sammlung der Carthagischen 30 Inschriften 1883, n. 192); in Lieux ist 'x dagegen Verbum. Als eine in Memphis verehrte Gottheit wird altägyptisch genannt b'irati dhapuna, nach W. Max Müller (a. a. D., S. 315) so viel als ba'alat saphon. In assprischen Inschriften wird neben dem Ammana, d. i. Antilibanon, ein Berg Ba'il-sapuna, בעל־עפורן genannt, vielleicht der Hermon (Jensen, Zeitschr. f. Asspriol. X, 1896, S. 365 f.); der Berg hatte doch 35 wohl seinen Namen von dem Gotte (vgl. Ri 3, 3: "der Berg Baal Hermon"). Was als Gottesname bedeutet, ist schwer zu sagen, vielleicht "der Nördliche"; dann ist es jedenfalls Abkürzung aus Baal Zephon "Herr des Nordens". Gewiß hängt dieser Gottes= name nicht, wie man gemeint hat, zusammen mit  $Tv\phi\dot{\omega}v$ , wie die Griechen den ägyp= tischen Gott Set nannten; denn  $Tv \varphi \acute{\omega} v$  ist schwerlich die Umlautung eines Fremd= 40 worts sondern der allem Anschein nach rein griechische Name eines Titanen, den man um gewisser Ahnlichkeiten willen dem ägyptischen Gott gleichsetzte (s. andere Bermutungen über Baal Zephon bei Ebers, Durch Gosen zum Sinai, 1. A. 1872, S. 98. 510—512 [2. A. 1881]; vgl. Baethgen a. a. O., S. 22 f.; Nöldete, ZdmG XLII, S. 472).

h) Baal Tamar, Ortsname (Ri 20, 33), ist wahrscheinlich aus einem Gottes= 45

namen entstanden. Bgl. oben § 2.

i) Auch die Ortsnamen Baal Hamon, Baal Chazor, Baal Perazim, Baal Schalischa sind wohl Bezeichnungen der Lokalgötter, obgleich es sich nicht weiter nachweisen läßt.

Eine Vermutung über den Königsnamen בעל־שא = [. Wellhausen, Stizzen 50

III, S. 62.

4. Der Kultus des Baal in Israel. Es tann taum einem Zweifel unterliegen, daß in der alten Zeit auch die Hebräer ihren Gott Baal nannten, sei es nun, daß sie den Namen gebrauchten als Bezeichnung Jahwes, sei es daß sie neben diesem einen besonderen Gott Baal verehrten. Letzteres läßt sich nicht nachweisen; ersteres 55 wird gelten von den mit Ba'al zusammengesetzten Namen der Davidischen Zeit (Stubien I, S. 108 f. Anm.). Dafür würde auch sprechen der Name  $I\omega\beta\dot{\eta}\lambda$  Ri 9, 26 ff. LXX B (massor. Ebed, LXX AL  $A\beta\epsilon\delta$ ), wenn er, was aber durchaus nicht zweifellos, so viel ist wie Jo-Baal und wenn Gaal und sein Vater Jobel Israeliten waren (Budde, Bücher Richter und Samuel 1890, S. 117; Raussch, ZatW. X, 1890, S. 300), 60

was nach Ri 9, 28 ("wir" doch wohl — die Sichemiten) nicht gerade wahrscheinlich ist. Es konnte etwa ein unter den Israeliten lebender Kanaaniter den Jo, d. i. Jahwe, von jenen angenommen haben und mit seinem Baal identifizieren. Wahrscheinlicher aber ist  $I\omega\beta\eta\lambda$  Korruption von יהר (אָרָר) und dieses der richtige erste Teil des Namens 5 mit Weglassung eines darauf folgenden Gottesnamens, an dem Anstoß genommen wurde (Hollenberg, ThLI 1891, K. 371; durchaus unwahrscheinlich ist die Konjektur ist statt [Klostermann, Geschichte des Bolkes Israel 1896, S. 130]; jedenfalls könnte "Gaal ben Eber" nicht bedeuten: "der Hebräer Gaal"). Wohl aber verweift auf Baal als den Namen des verehrten Gottes der dem Richter Gideon beigelegte Name Je-10 rubbaal, der trotz der anders erklärenden alttestamentlichen Tradition nur bedeuten kann: "Baal kämpft"; sonst aber wird Gideon als dem Jahwe dienend geschildert (vgl. Nölbete, 3dmG XLII, S. 478 f.). Aus der Rüge des Propheten Hosea (c. 2, 18) ersehen wir, daß zu seiner Zeit (doch wohl nicht infolge später eingetretener Syntrasie sondern eher in Bewahrung des Ursprünglichen) die Namen Baal und Jahwe ohne 15 Unterschied zur Bezeichnung des Gottes Israels gebraucht wurden (anders urteilt Restle a. a. D., auch Nowack zu d. St., der an eine Bezeichnung des im goldenen Kalbe dargestellten Jahwe als Baal denkt). — Das den Israeliten nahe verwandte Volk der Edomiter verehrte, nach dem Namen eines seiner ältesten Könige, Baalchanan (Gen 36, 38 f.), zu urteilen, den Baal. Bgl. auch Baal Peor als Gott der den Israeliten eben= 20 falls verwandten Moabiter (doch s. oben § 3 b); mit Bamot-Baal Nu 22, 41 scheint eine moabitische Ortschaft gemeint zu sein. Sonst wird allerdings nur Kemosch als Gott der Moabiter genannt.

Der Dienst des kanaanitischen Baal im Gegensatz zum Jahwedienst hatte nach den uns vorliegenden Angaben viele Anhänger in Israel schon zur Richterzeit (Ri 2, 11. 25 13; 3, 7; 6, 25ff.; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Diese Angaben haben freilich keinen geschichtlichen Wert, da sie wohl alle erst von den deuteronomistischen Überarbeitern der Geschichtsbücher herstammen, die nach einem bestimmten Schema den Abfall von Jahwe in der älteren Zeit sich ebenso wie den der späteren vorstellten und überdies ba'al gebrauchen mochten als appellativische Bezeichnung für jeden Götzen. Es slät sich aber 80 nicht bezweifeln, daß die Hebräer, als sie in den Sitzen der Kanaaniter sich niederließen, mit der Übernahme der heiligen Stätten derfelben auch vielfach den an diesen geübten Baalkultus sich aneigneten, ebenso wie dies für die Verehrung der Astarte und die Heilighaltung der Ascheren anzunehmen ist (s. A. Astarte I, 1; II, 2 S. 148, 53 u. 159 f.). Rur daraus erklärt sich, daß Anschauungen und Kultusformen des Baaldienstes in die Jahwe-85 religion Aufnahme fanden (s. Smend, Alttestamentl. Religionsgeschichte 1893, S. 50 ff. 131 ff.). Aber von bestimmten Fällen der Verehrung des kanaanitischen Baal durch die Israeliten wissen wir aus der älteren Zeit nichts ober doch nichts Sicheres. Daß die Israeliten dem Baal-Berit (Ri 9, 4) oder El-Berit (v. 46), der zu Abimelechs Zeit einen Tempel zu Sichem hatte, dienten, läßt sich nicht geradezu behaupten; denn 40 Ri 8, 33 ist eine redaktionelle Bemerkung, und Sichem war damals noch wenigstens großenteils von Kanaanitern bewohnt (Ri 9, 28). Von irgendwelcher Beziehung der Israeliten zu diesem Gott ist nicht die Rede (anders Nöldeke, 3dmG XLII, S. 478), auch nicht davon, daß er der Beschützer eines zwischen den Sichemiten und den Israeliten geschlossenen Bündnisses war. Deshalb ist die Vermutung, daß die Israeliten 46 unter dem Bundesbaal den Jahwe, die Sichemiten ihren Gott verstanden hätten (Kittel, Gesch. der Hebräer, Bd II, 1892, S. 89), überflüssig; jedenfalls entspricht diese Vermutung nicht der Meinung des Erzählers, der Jahwe nicht mit Ba'al bezeichnet haben würde.

Historisch bezeugt ist phönizischer Baaldienst bei den Israeliten zuerst aus der Zeit des Königs Ahab von Israel, der unter dem Einfluß seiner phönizischen Gemahlin Isebel dem Baal einen Tempel zu Samarien erbaute und eine zahlreiche Priesterschaft bestellte (1 Kg 16, 31 f.; 18, 19). Isebel war nach 1 Kg 16, 31 eine Tochter Etbaals, "des Königs der Sidonier". Nach Menanders genauen Angaben bei Josephus war dieser Ithobal ein König von Tyrus, was mit der alttestamentlichen Bezeichnung bereindar ist, da Sidon auch sonst in allgemeinem Sinne für Phönizien gebraucht wird. Wir dürsen also den Gott der Isebel speziell als den Baal von Tyrus, d. i. Melkart, ansehen. Der Prophet Elia bekämpste diesen abgöttischen Kultus mit Feuereiser (1 Kg 18). Ahabs Sohn, Joram, entsernte zwar eine von seinem Bater errichtete Baalsäule (2 Kg 3, 2), machte sedoch dem Baaldienst nicht völlig ein Ende. Erst Jehu rottete bei dem Sturze des Habs zugleich den Dienst des phönizischen Gottes aus (2 Kg 10,

21—28). Aber im 8. Jahrhundert redet der Prophet Hosea wieder von Baaldienst in Israel (c. 2, 10. 15. 19; 13, 1), ohne daß wir jedoch ersehen könnten, welchen Baal er meint, da er "der Baal" und "die Bealim" etwa schon, wie die Späteren, allsgemein von Abgöttern gebrauchen konnte. — Über Baalkultus in Juda ist nur die eine Angabe ganz zuverlässig, daß ihm unter dem Einsluß des Priesters Jojada bei der Thronbesteigung des minderjährigen Joas ein Ende gemacht wurde; ein Baaltempel im Bereich des Jahwe-Heiligtums zu Jerusalem wurde damals mit seinen Altären und Bildern zerstört und Mattan, der Priester des Baal (der Personname eine Bürgschaft für genaue Kunde des Erzählers), erwürgt (2 Kg 11, 18). Wahrscheinlich war der Baaldienst in Juda eingedrungen durch Beranstaltung der Königin Atalja, der Groß= 10 mutter des Joas, einer Tochter der Phönizierin Isebel (vgl. 2 Chr 24, 7); wir hätten dann auch hier unter dem Baal den Melkart von Tyrus zu verstehen.

Auf die Angabe der Chronik, daß der König Ahas den Bealim gedient habe (2 Chr 28, 2), kann keinerlei Gewicht gelegt werden (vgl. jedoch 2 Kg 16, 3 f.). In der Angabe 2 Kg 21, 3 über Manasse, daß er "dem Baal" Alkäre gebaut habe, kann 15 Baal allgemeine Götzenbezeichnung sein. Wo Jeremia von dem Baal redet (c. 2, 8; 7, 9; 11, 13; 32, 29), ist damit überall allgemein "der Götze" (ebenso 2 Kg 17, 16) bezeichnet, was besonders aus c. 11, 13 sich deutlich ergiebt (vgl. "die Baale" c. 2, 23; 9, 13). Bei Zephanja (c. 1, 4) ist in "der Rest des Baal" das Wort basal so viel wie "der Götzendienst". In der Jeremianischen Zeit waren die abgöttischen Judäer 20 gar nicht oder doch nicht vorzugsweise Berehrer des kanaanitischen Baal sondern der Sonne, des Mondes und des Himmelsheeres, wie bei Jeremia deutlich zu erkennen ist. Alle diese angebeteten Mächte werden von Jeremia zusammenfassend als "der Baal"

oder "die Schande" (c. 11, 13) bezeichnet.

Für den verabscheuten Namen Baal substituierten die späteren Schriftgelehrten im 25 alttestamentlichen Texte mehrsach das schon von Jeremia daneben gebrauchte Wort doschet "Schande", und auch die alexandrinischen Juden lasen in dem griechischen Texte wie Dillmann (a. a. D.) nachgewiesen hat, statt Báad das Wort aloxúvn, woraus die Setzung des semininischen Artisels vor Báad üblich wurde (vgl. A. Astarte I, 4 S. 157, 22).

Uber die Art der Verehrung des Baal in Israel können uns nur diesenigen Aussagen des UT. Auskunft geben, wo der Baaldienst zweifellos zu verstehen ist von dem Rultus des phönizischen Gottes. Man brachte ihm Schlachtopfer und Brandopfer (2 Kg 10, 24), speziell Stieropfer (1 Kg 18, 23), und verehrte ihn durch Russen seiner Bilder (1 Kg 19, 18). In dem Baaltempel von Samarien war die Mazzeba des Baal von 85 Stein (2 Rg 10, 27); daneben befanden sich in dem Tempel aber auch Mazzeben, die bei der Zerstörung desselben verbrannt wurden (v. 26), also aus Holz waren, Ascheren (s. A. Astarte II, 1 S. 157 f.). Ist Ho 2, 10 von einer Säule oder einem Bilde des wirklichen Baal die Rede, so nahm man auch Gold als Material dazu. Wenn es nicht schon von vorneherein anzunehmen wäre, so würde aus dem Ortsnamen Bamot- 40 Baal deutlich sein, daß Stätten des Baaltultus, wie des kanaanitischen Rultus überhaupt, die Bamot waren, d. h. ursprünglich natürliche Anhöhen, Berge und Hügel; dann wird das Wort auch von künstlich errichteten Anhöhen, von dem Altar gebraucht (s. A. Höhendienst). Ebenso würde auf den Höhendienst des Baal verweisen der Name Bambula für den heiligen Hügel von Kition auf Cypern, wenn er wirklich aus Bamat-Baal 45 entstanden zu denken ist (so Ohnefalsch-Richter a. a. D., S. 235 f. nach Schrader). Baal wurde an seinen Rultusstätten von den abgöttischen Israeliten verehrt in Gemeinschaft mit Astarte als seiner Paredros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Von einem Baalsaltar mit einer Aschera erfahren wir aus Ri 6, 25. Nach 2 Chr 34, 4 hätten die Chammanim (s. oben § 2) auf oder neben den Baalsaltären so gestanden. — Wenn aber davon die Rede ist, daß man dem Baal auf den Dächern der Häuser geräuchert habe (Jer 32, 29; vgl. vom "Räuchern" für Baal überhaupt: Jer 7, 9; 11, 13), so ist hier nicht wirklicher Baaldienst gemeint sons bern Berehrung der Gestirne (Jer 19, 13; 3e 1, 5; vgl. noch 2 Kg 23, 12), denen man auf den Dächern diente, weil man sie von dort sehen konnte und ihnen in der 55 Höhe näher zu sein glaubte. — Unter Ahab bestand in Israel eine zahlreiche Priesterschaft und Prophetenschaft des Baal (2 Kg 10, 19); der Propheten waren angeblich 450 an Jahl (1 Kg 18, 19). Die Prophetenchöre verehrten den Gott, um den Altar herumtanzend (1 Kg 18, 26) und sich mit Schwertern und Lanzen blutig rizend (v. 28, s. dazu oben § 2). Das Tanzen ober eigentlich "Hinken" erscheint hier als Mittel, w

10

sich in Efstase zu verseigen (v. 29), mag aber eine auch sonst vorkommende Sitte des Rultus gewesen sein. Bielleicht hängt damit zusammen die besondere Form des in einer Inschrift als Βαλμαρκως κοίρανε κώμων angerusenen Baal (in anderen Inschriften Θεῷ Βαλμαρκῶδι, Jovi Balmarcodi), nach jenem doch wohl erklärenden Zusat gewiß Baalmarkod von IPI "tanzen" (s. Baethgen a. a. D., S. 25; schwerlich ist Markod eine sonst unbekannte Ortsbezeichnung, so Stade a. a. D., S. 303). — Daß im Baaltempel zu Samarien eine Garderobe bestanden habe sür Ausbewahrung der priesterlichen Amtskeider, ist aus 2 Kg 10, 22 kaum zu entnehmen; vielmehr scheint von der Garderobe des königlichen Palastes die Rede zu sein.

## II. Bel.

Im UT. wird \$\frac{1}{2}\$, in den Keilinschriften Belu (Bilu), bei Griechen und Römern Bhl, Bhlos, Bel als einer der höchsten Götter Babyloniens, in den Keilinschriften und auch bei Abendländern ebenso Assurens genannt. Als Gottheit von Edessa führt den Btl an Jakob von Sarug (Jom XXIX, 1875, S. 131). Aus Babylonien haben bie Palmyrener den Bel (\$\frac{1}{2}\$) entlehnt. Über die Namenssorm bel neben phon. das [. oben Ansang. Das Wort belu kommt appellativisch vor in der Bedeutung: "Besitzer, Herr" und wird als Epitheton auch von anderen Göttern neben dem eigentlichen Gott Bel gebraucht in dem Sinne von "Herr". Daß es diese Bedeutung wirklich hat, ergiebt sich unter anderem zweisellos daraus, daß der Gott Marduk gesonannt wird bel-bele "Herr der Herren" oder "Herr unter den Herren". Ob der als Bel bezeichnete Gott so hieß, weil ursprünglich "Besitzer" seines Kultusortes, ist (nach

einer freundlichen Mitteilung von P. Jensen) nicht ersichtlich.

In babylonischen und assprischen Götterlisten, welche Alassifizierungen der Gottheiten ausstellen, steht nicht Bel an der Spize sondern bei den Babyloniern El (Iu),
25 bei den Asspriern Asur (s. Schrader, ThStR. 1874, S. 337 ff.). Dann erst kommt eine
Göttertrias, zu welcher Bel gehört. Im Rultus nahm er eine besonders hohe Stellung
unter den Göttern ein. Die wenigen, sämtlich aus der exilischen Zeit herrührenden alttestamentl. Stellen, welche Bel nennen (Ies 46, 1; Jer 50, 2; 51, 44), erwähnen ihn
allein oder an erster Stelle vor Nebo (und Merodach, d. i. Mardut, s. unten). Die
30 Griechen nehmen an, daß Belos der Hauptgott von Babel war. Herodot (I, 181—183)
und Diodorus Siculus (II, 9) bezeichnen ihn als Zeus (über seine Benennung als
Kronos oder Saturn s. unten); Plinius (N. h. XXXVII, 10 [55], 149) bezeichnet
den Belus als sacratissimus Assyriorum deus und (10 [58], 160) als sanctissimus
deorum (vgl. auch den apotryphen Zusatzum B. Daniel: "Bom Bel zu Babel").
35 Bel als den ersten der Götter setzt voraus seine euemeristische Darstellung als König
von Babel bei Griechen und Römern (s. Jahve et M., S. 19, Unm. 6) oder auch als
Erbauer dieser Stadt (s. Belegstellen bei Bähr, Ctesiae reliquiae, S. 397 f.) oder als
Erfinder der Sterntunde (Plinius, N. h. VI, 26 [30], 121).

Die Reilinschriften unterscheiden einen zwiefachen Bel, der eine — der der ersten Triade — bezeichnet als "der erhabene, der Bater der Götter, der Schöpfer", der andere identissiziert mit dem Gott Mardut und bezeichnet als "Bel, Sohn des Bel" (das Rähere bei Schrader, RUI., S. 173 ff.). Der alte Bel (den Babyloniern und Asspren gesmeinsam) ist in dem ausgebildeten Göttersystem Gott der Erde, er scheint aber in der Astrologie auch eine Stelle am Himmel eingenommen zu haben (Jensen a. a. D., 45 S. 19 ff.). Bel-Mardut (vgl. A. Merodach) führt den Namen Bel als Herr von Babel. Er ist offendar gemeint unter dem Belos, Bel, den Griechen und Kömer als Hauptgott von Babel bezeichnen. Ihn meinen wohl auch die alttestamentl. Erwähnungen, die Bel an erster Stelle unter den Göttern Babels nennen. Wenn Jer 50, 2 die Namen Bel und Merodach neben einander aufgeführt werden, so wird damit wohl nur der Schein zweier verschiedener Götter erweckt; beide Namen können parallele Bezeich-

nung eines und desselben Gottes sein.

In jenem Götter System ist Mardus der Gott des Planeten Jupiter (Jensen a. a. D., S. 134 f.), und bei den Späteren, besonders bei den Zabiern (Chwolson a. a. D., S. 166. 170), sindet sich häufig die Erklärung des Bel als Jupitergestirn. Dieser Planet hat eben deshalb bei den Abendländern die Bezeichnung als Jupiter erhalten, weil sie den babylonischen Gott des Planeten, Bel-Mardus, mit ihrem Gott Jupiter gleichsetzten. Erst auf Grund später Identifizierung des Baal mit dem Bel ist dann bei Epiphanius von dem Sterne Jupiter als  $X\omega\chi \epsilon\beta$  Báal die Rede (Scholz a. a. D., S. 386). Außerdem ist auch das Sternbild des Stieres (vgl. den Stier des

Baal) wahrscheinlich Symbol des Bel-Marduk (Jensen a. a. D., S. 89). Warduk ist aber ursprünglich, neben dem durch seinen Namen unverkennbar als solcher bezeichneten Sonnengott Samas, auch seinerseits ein Sonnengott, ein Gott der Frühsonne und des Jahresanfangs (Jensen S. 87 ff.; Alfr. Jeremias a. a. D.). Er hatte wohl einmal eine noch umfassendere Bedeutung, die eines Licht- und Himmelsgottes überhaupt. In dem babylonischen Weltschöpfungsepos sendet er den Blitzstrahl vor sich her, glühende Lohe erfüllt seinen Leib, überwältigender Glanz umstrahlt sein Haupt. Der Kampf des Marduk mit der Tiamat, welcher der Weltgestaltung vorausgeht, ist ein Kampf des Lichtes mit der Finsternis (s. Friedr. Delitssch, Das babylonische Weltschöpfungsepos, ASG, philol.=histor. Cl., Bd XVII, n. II, 1896, S. 95). In Palmyra scheint Bel, der hier 10 neben Uglibol und Malachbel als besonderer Gott vorkommt, ein Sonnengott zu sein (Baethgen a. a. D., S. 86f.). Deutlicher ist Malachbel, der doch wohl nach dem zweiten Bestandteil seines Namens mit dem babylonischen Bel zusammenzustellen ist, ein Sonnengott. Von zwei Inschriften eines und desselben palmyrenischen Altars (im capitolinischen Museum) bezeichnet die lateinische den Altar als dem Sol sanctissimus 15 geweiht, und die dazu gehörende Abbildung zeigt seine Büste mit einem Strahlenkranz und von einem Adler getragen, während die palmprenische Inschrift der einen Altarseite den Malakbel als den Gott des Altars nennt und die Abbildung eben dieser Seite den Gott darstellt, wie er den von Greifen gezogenen Wagen besteigt (s. die Abbildungen bei Lajard, Culte du cyprès, Taf. I und II). Die solare Bedeutung könnte hier 20 freilich statt an dem Bel an dem Malak (75%) des Doppelnamens haften. Der Name Marduk kommt in Palmyra nicht vor; doch scheint der allgemein als die Bogüe n. 91) bezeichnete Hauptgott von Palmyra, welcher 🐃 und word "gut" und "barmherzig" genannt wird, nach seinem anderen Prädikat תירא (nicht הירא n. 88. 92) dem Marbuk zu entsprechen, denn darin ist (nach einer Mitteilung von P. Jensen) baby- 25 lonisches tajaru "barmherzig" zu erkennen, neben riminū (מרוכולא), einem Prädikat des Marduk, vorkommend. Nach diesen Prädikaten wurde Bel-Marduk vorzugsweise als ein gütiger Gott angesehen. Deshalb war sein Stern, der Jupiter, in der Aftrologie ein Glücksstern im Gegensatz zum Saturn.

Der Bel der ersten Triade, wurde, wie es scheint, zu einem Planeten nicht in 30 Beziehung gesetzt. Gott des Planeten Saturn war wohl der Ninib genannte Gott (Jensen a. a. D., S. 136 ff.). Deshalb weist die Bezeichnung des Bel bei Abendsländern als Kronos oder Saturn (s. Belegstellen: Jahve et Mol., S. 21 Anm. 5; vgl. oben I, 2) schwerlich auf planetarische Bedeutung desselben, sondern etwa als den alten Gott, im Unterschied von seinem Sohne, dem Bel-Mardut oder Zeus, machte man 35 ihn zu dem alten Kronos, oder auch weil man ihn mit dem durch Kinderopfer verehrten kanaanitischen Baal identifizierte, erhielt er den Namen des seine Kinder verschlingenden

Zeitgottes.

Wie in dem kanaanitischen Baal Züge eines Sonnengottes und eines Gottes des Lands baus und der Bewässerung sich finden, so ist (nach Alfr. Jeremias a. a. D., K. 2367) 40 der Sonnengott (Bels) Marduk als Frühlingsgott ein "Spender der Fruchtbarkeit" und erscheint als "der Gott, der Flüsse und Brunnen regiert und der den Feldbau schützt".

Die Unterscheidung eines älteren Bel von Bel, dem Sohne Bels, beruht wohl auf der in vielen Religionen mehr oder weniger deutlich hervortretenden Unnahme eines verborgenen und eines offenbaren Gottes. Der höchste Gott wird immer mehr transscendent 45 gedacht und zur Erklärung seiner Einwirkung auf die Welt eine vermittelnde, ihn offenbarende Gottheit aufgestellt, welche dann bald als von ihm verschieden, bald als mit ihm identisch dargestellt werden kann. Die Differenzierung eines älteren und jüngeren Bel scheint einigermaßen analog zu sein der altiestl. Vorstellung des von Jahwe verschiedenen und doch ihn offenbarenden und darum anderwärts mit ihm identifizierten Engels so Mit dieser Bestimmung des Verhältnisses der beiden Bel soll aber durchaus Jahwe's. nicht gesagt sein, daß Bel der Bater religionsgeschichtlich der ältere Gott ist. abgesehen von dem Alter der beiden Gottesvorstellungen läßt sich nur hinsichtlich des Berhältnisses, in welches beide zu einander gesetzt wurden, vermuten, daß dieses als Ausdruck jenes Gedankens entstand. Der jüngere Gott, Marduk, erscheint als der offen- 55 barende Gott, insofern er der Weltschöpfer ist. Ihn also meint Berossus, wenn er in seiner babylonischen Kosmogonie den Bel als solchen nennt (bei C. Müller, Fragment. historic. graec., Bd II, S. 497 f. fr. 1, 5. 6). Weltschöpfer, "Lichtbringer am Weltenmorgen", war er, wie es scheint, als der Gott der "Frühsonne des Tages und des Jahres" (Jensen a. a. D., S. 307).

22\*

15

Über den Tempel des Bel-Mardul zu Babel s. Schrader, KUT., S. 121 ff. Der von Herodot (I, 181 ff.) und dann auch von Diodorus Siculus (II, 9) beschriebene Turm im Heiligtumsbezirk des Zeus Belos zu Babylon war ein Tempel des Nebo, war aber nach Alfr. Jeremias (a. a. D., K. 2341 f.) von Hammurabi ursprünglich

5 dem Bel-Mardut zu Ehren erbaut worden (s. auch Dillmann zu Gen c. 11).

Es könnte nicht schwer fallen, Verbindungslinien zu ziehen für geschichtliche Zussammenhänge zwischen den babylonisch-assprischen Vorstellungen sowohl des Bel der ersten Trias als auch des Bel-Marduk einerseits und dem phönizischen Baal in seinen versschiedenen Bedeutungen andererseits. Der Versuch einer geschichtlichen Entwickelung tann die heute vielleicht überhaupt noch nicht gemacht werden; jedenfalls müssen wir an dieser Stelle darauf verzichten, da die hier zu lösende Aufgabe der allgemeinen Orienstierung nur das wichtigste Material anzugeben und eine Beurteilung und Sichtung dessselben anzudeuten gestattete.

Babel f. Ninive und Babylon.

Babylonisches Exil s. Israel, Geschichte biblische.

Baccanaristen (unrichtige Schreibung für Paccanaristen), der von Paccanarizu Ende des vor. Jahrh. gegründete Ersakorden für die aufgehobene Gesellschaft Jesu—
j. d. A. "Paccanari".

Bach, Johann Sebastian, gest. 1750. — Spitta, J. S. Bach, 2 Bbe, Leipzig 20 1873 u. 1880.

Johann Sebastian Bach, der große Tonmeister, ist geboren zu Eisenach am 21. März 1685. Sein Ahnherr Beit Bach, Bäcker zu Preßburg in Ungarn, wanderte aus dieser Heimat in seiner Bäter Vaterland Thüringen, als ums Ende des 16. Jahrhunderts der evangelische Glaube in Ungarn bedrängt ward. Unweit Gotha angesiedelt, betrieb er 25 sein altes Gewerbe, doch nicht minder eifrig Gesang und Zitherspiel; von ihm pflanzte sich die köstliche Naturgabe fort auf sechs Menschengeschlechter in zwei Jahrhunderten. Beits Enkelsohn (Urenkel) war Ambrosius, Hof- und Stadtmusikus in Eisenach. Dieser starb mit Hinterlassung dreier Söhne, deren jüngster, Sebastian, unter Vormundschaft des ältesten, Johann Christoph, den ersten Unterricht genoß, nach dessen frühzeitigem 30 Tode aber völlig verwaist die Heimat verließ. Rühnlich wanderte der 15jährige Knabe mit seinem Schulgenossen Erdmann nach Lüneburg, wo er als Diskantist im Schülerchor des Michaelisklosters sein Brot verdiente. Von dort pilgerte er mehrmals nach Hamburg, um den berühmten Organisten Johann Adam Reinken auf der trefflichen St. Katharinen-Orgel anzuhören; öfter auch nach Celle, wohin ihn die französische Oper 1703, im 18. Lebensjahre, ward er als Hofmusitus in Weimar angestellt, ein 35 30g. Jahr später als Organist in Arnstadt, dann in Mühlhausen, 1708 wieder in Weimar als Hoforganist. Bald war sein Name als Orgelspieler berühmt; ein Besuch in Hamburg 1722 führte ihn nochmals in die reichbegabte Katharinenkirche, wo der nun fast hundertjährige Reinken, dem der Anabe Sebastian einst andächtig zugehört, über des 40 gereiften Mannes wunderbare Runst tief ergriffen, ihm vor allen andern den Preis gab. — Endlich im J. 1723 trat Sebastian in jene Stellung, worin er bis zum Ende verharrte: er ward an Ruhnaus Stelle erwählt zum Stadt-Kantor, zugleich auch akademischen Kirchenmusik-Direktor in Leipzig. Treulich befreundet stand ihm zur Seite der Superintendent und Pastor an St. Nicolai, D. Salomon Deyling, ingleichen der 45 Rektor der Thomasschule J. M. Gesner: beide erkannten seinen Wert mit Begeisterung, letterer sogar mit dem klassischen Bekenntnis (bei Erklärung von Quintilians inst. orat. 1, 12, 3), wo er der römischen Lobpreisung des fabelhaften Orpheus die Größe des wirklich lebenden deutschen Sängers und Harfners entgegenstellt.

Die Thätigkeit des Meisters in diesem durch 27 Jahre bis an den Tod geführten 50 Umte war bewundernswert an Reichtum, Tiese und Treue. Als Stadt-Rantor hatte er den gewöhnlichen Gottesdienst zu begleiten zweis oder dreimal des Sonntags, außerdem in der Thomaskirche den freien Studentenchor; hierzu kam mancherlei Musikunterricht, von niederer Instrumentalschulung in Klaviers und Geigenspiel bis zu den höheren Arbeiten des Kontrapunits. Rechnet man dazu die häusige Chorübung der kirchlichen Gesänge, 55 für welche er nicht allein das Grundbuch, sondern oft auch sämtliche Einzelstimmen eigenschändig schrieb: so erstaunt man über solche Arbeitskraft, die mitten im Drange scheinbar

**341** 

niederer Arbeit noch die unvergänglichen Tonwerke schaffen konnte, an Jahl und Gestaltung fast unübersehbar, an Gehalt und Lebenskraft unvergleichlich, dauernde Zeugnisse des

Geistes, der nicht veraltet.

Der kirchliche Sinn, der den Erzvater des Hauses aus seiner Heimat getrieben, blieb ein Erbe seiner Nachkommen bis in späte Zeit. Noch in der vierten Generation 5 war es Gewohnheit, daß sich seine verstreuten Enkel, meist ehrsame Kantoren und Schulmeister, alljährlich einmal zum Familienfest zusammenfanden, wo es ernst und fröhlich herging: ein Kirchenlied machte den Anfang, allerlei Liedlein bis zur Ausgelassenheit des Quodlibet schlossen das Fest. Wenngleich manche unter ihnen namhafte Künstler waren, so gelüstete doch teinen auszuwandern, um als fahrender Schüler Ehre, Ruhm 10 und Gold zu ernten; auch Sebastian trug zu solcher Art wenig Neigung, obwohl ihm, wie sogar einer seiner Feinde gesteht, die unerhörte Kunst hätte überall eine Goldgrube sein können. Er genoß daheim das Seine im Frieden in warmer Häuslichkeit und unablässiger Arbeit; Armut und Reichtum war ihm nicht beschieden, aber die zahlreiche Familie auf mäßig genügendes Eintommen gestellt. Außerlich verfloß sein Leben ohne 15 Scheinbarkeit; weitere Reisen unternahm er meist nur im Auftrag, bei Orgelrevisionen oder auf fürstliche Einladung. — Wie reichgesegnet aber dies bescheidene Leben war an Lust und Leid, Mühe und Werk, bezeugt schon der Familienstand, der in einfacher Bürgerlichkeit doch mannigfaches Schickal trug, da Sebastian unter zwanzig Kindern deren größere Hälfte vor ihm ins Grab sant — vier ebenbürtige Söhne hinterließ, und 20 zwar nicht auf die Schnur gezogene Orgelpfeifen, sondern von energischer Sonderheit, jeder eine Spezies für sich! Solcher Verein hochmenschlicher Güter war die Höhe dieses wundersam begabten Geschlechtes; mit Sebastians Söhnen sentte sich das durch Generationen emporfteigende Haus, und ward nicht mehr gesehen. Bach starb zu Leipzig am 28. Juli 1750. Man glaubt neuerdings sein Grab wieder entdeckt 25 zu haben.

Sebastians Beruf und Wirken ist vom Kirchendienst ausgegangen und ihm treulich verbunden geblieben, aber nicht darin abgeschlossen; es thut der Ehre seines Namens keinen Abbruch, wenn wir in seiner Allseitigkeit die Ursache sehen, daß er nicht überall die höchste Höhe in einem Gebiet erstrebte und erreichte. — Die Geschichte der neueren 30 Tonkunst läßt sich nach dem Inhalt der Zeitideale gliedern in die drei Zeitalter der kirchlichen, weltgeistlichen und weltlichen Art, indem die kirchliche Kunst überwog bis zum dreißigjährigen Krieg, danach von den romanischen Fürstenhöfen ausgehend die Mischung der weltgeistlichen Künstlerschaft eindrang, worauf den Schluß die Revolution bildet, mit welcher die überwiegende Weltlichkeit zur Höhe gelangte. Seb. Bach 35 bildet den Höhepunkt der mittleren Zeit und gilt, weil er die Grenzlinien zweier Welten berührt, noch heute als Polarstern für streitende Parteien, die nur in der Verehrung dieses Einzigen zusammengehen, weil sie in ihm die reine Künstlerschaft bewundern. Daß er nicht in gleichem Maße wie Palestrina und Eccard, Lassus und Hasler firchlich zu nennen: dieses Geständnis macht sich allmählich geltend gegen den unbedingten 40 Bach-Rultus der Enthusiasten. Seine abgründliche Künstlerschaft überschritt oft beiderlei Grenzen und zeigte sich seltner rein geistlich oder rein weltlich. Ihm war gegeben, das Erbe der Bäter zu wahren und Zufünftiges vorzubilden: denn ihm sind die Grundzüge des altkirchlichen Tonsatzes noch gegenwärtig, aber nicht mehr als herrschende Reichs= gewalt; und anderseits hat er die allseitig temperierte Ausgleichung des modernen Ton= 45 spstems, an deren Abschluß er selbst mitwirkte, bereits in vollem Glanze der Allseitigkeit in Besitz und Gebrauch, aber nicht als auflösender in tranthaftem Pathos zerronnener, sondern als erfüllender Künstler, der alle Kunst dem ethischen Ideal unterordnet.

Bachs bestes Mannesalter fällt in die Zeit, die bei vielen verrusen ist als eine Periode versunkenen Volkstums voll engherzigen Bürgerlebens, staatlicher Zerrissenheit 50 und thörichter Fremdländerei der Vornehmen; sollte ihr bleibendes Gut, ihre welthistorische Wirtung nicht etwas mehr Lebenstinktur in sich tragen als diese schrägblickende Ansicht zuwege bringt? Sollte nicht endlich des Wehslagens genug sein, sobald jener Zeit gedacht wird, wo Leibniz wirkte und Lessing, Winckelmann, Klopstock jung waren? Sind nicht jene Helbst, deren Thaten und Werke den Bau der späteren Zeit 55 mitbegründeten, ein redendes Zeugnis ausstrebender Lebenskraft, da sie doch in jener als jämmerlich gescholtenen Zeit erzogen sind, in der sie gewirkt haben und Anerkennung gefunden? Gänzlich verkehrt und verschroben ist die Ansicht, als wäre Bach seiner Zeit unverstanden erst hundert Jahre später zum Verständnis gelangt. Vielmehr ist es uns zweiselhaft, daß Seb. Bach gleichwie Händel, Lessing und andere Bahnbrecher zuerst 60

auf die Zeitgenossen wirkten, aus deren Pietät der Ruhm ihres Namens erwuchs (vgl.

Spitta 2. Bb. S. 702 ff.).

Die damalige Kirche litt unter dem Einfluß des Geisterkampfes zwischen Pietismus und Orthodoxie, welcher der späteren Freigeisterei den Boden bereitete. Die Li= 5 turgie bestand in rein lutherischen Ländern ziemlich unverändert nach der ursprünglichen Weise: aber mancher Orten zeigte sich Erschlaffung, einzelne Schöngeister begannen an ihr zu rütteln als an einem veralteten Erbstück, das man gelegentlich ändern, wo nicht abschaffen dürfe. Der gelehrte Mattheson bekämpfte die "faulen schläfrigen Noten" des Chorals und wünschte ein neues mehr reizendes Weltgeistliches, wie sich denn 10 die "hallische Liederen", durch ähnliche Einflüsse erregt, einer künstlich erfundenen Aber diese Melodien wurzelten nicht tief, der geringste modernen Melodik annahm. Teil der Frenlinghausenschen haben auch nur örtliche Geltung erworben — vielmehr behauptete sich der Kern der älteren volkstirchlichen Weisen, um die der römische Eiferer Bellarmin die Evangelischen beneidete, weil sie der alten Kirche mehr Seelen entwendet 15 hätten, als der Erzieger selbst. — Bach hegte und pflegte die alten Töne, in schöpferischer Lust fortgestaltend, was in den einfachen Melodien vieldeutig verborgen lag: so brachten seine Figurationen ein sonderbares Neues, ohne das ursprüngliche unkenntlich zu machen, vornehmlich in den trefflichen Orgeltrios (Manual 1, 2 und Pedal). Diese kostbaren Sätze sind die beste Schule des anfangenden, der beste Ringplatz des vollen-20 deten Organisten, und wiegen viel hunderte virtuos tändelnder Präludien und Fantasien auf.

Rirchenkantaten, motettenartige Sangstücke nach den sonn- und festtäglichen Peristopen hat Bach fünf vollständige Jahrgänge komponiert (s. Spitta 2. Bd. S. 179). Ihre Runstform zu beschreiben ist schwierig, da fast jede einzig in ihrer Art erscheint; Rezitative, Choräle und fugierte Chöre, Soli und Instrumentalsäte sind in ihnen so mannigsach abwechselnd, daß man sich geholsen hat mit der Umschreibung: sie seien meist in lyrisch-dramatischem Stil gehalten. Fünf Wessen, drei Oratorien und fünf Passions-musiken, jene mit lateinischem Text, diese nach lutherischer Art in Bibelwort, Kirchenlied und erbaulicher Betrachtung die heil. Geschichte vorstellend, bilden einen besonderen So Kreis dramatischer Gestalten, worüber ein kurzer Umriß nichts sagen könnte, als daß ihr

Runstwert unvergleichlich, an keinem anderen Maße meglich sei.

Die innern Bewegungen der Seele abzumalen und eben deshalb jeder äußerlichen Begreiflichkeit unzugänglich zu sein, diese mystische Schönheit der Tonkunst ist besonders den Orgelkompositionen eigentümlich, worin S. Bach nicht bloß alle übrigen 25 Meister übertrifft an ernster Größe und überströmender Erfindungstraft, sondern auch seiner selbst Höhepunkt erreicht hat, über welchen hinaus Vollkommeneres undenkbar Eben in der wortlosen Kunst konnte die freie kühne Seele, hoch über dem logischen Gedanken schwebend, ausströmen, was kein Auge gesehen, kein Ohr je gehört und kaum der entzückte Traum ahnet. So ist die höhere Instrumentalkunst durch ihn 40 eröffnet nicht nur auf kirchlichem und weltgeistlichem Gebiete: vielmehr beruhet auf seinem Borgang die geheimnisvolle Jenseitigkeit jener modernen Fantasiegebilde, deren Überschwang unsere Zeit ertragen muß, wodurch der heitere Volksgesang und die klare Schön= heit der reinen Bokalitäk überwältigt zu werden droht. Ungerecht wäre, dem edlen Meister die naiv holdselige Sangschönheit überhaupt abzusprechen: solche Lieder, wie 45 "Schlage doch gewünschte Stunde — Mein freudiges Herze — Gebt mir meinen Jesum wieder" — und unzählige Melismen und Melodien seiner zahlreichen Instrumentalsoli sind Zeugnisse ursprünglicher Einfalt tonbildlicher Erfindung; dennoch ist und bleibt die jenseitige (transscendentale) Runst sein Erbgut, seine Krone. G. Krüger +.

Bachiarins. Schriften: Gallandi, Bibl. Patr. 9, 181—202; MSL 20, 1015—1062. 80 Vgl. Feßler-Jungmann, Institutiones Patrologiae 2, 1, Oenip. 1892, 418—427; S. Berger, Histoire de la Vulgate, Nancy 1893, 28; F. Kattenbusch, Das apostol. Symbol, Lpz. 1894, 157; O. Fripsche in ZKG 17, 1896, 211—215.

Unter dem Namen des Bachiarius sind zwei Schriften überliefert. In der einen, einem Liber de fide (MSG 1019—1036 edit. princ. L. Muratorius, Anecd. 2, 55 Mediol. 1698, 9 sqq.) verteidigt der Autor seine Rechtgläubigkeit, in der andern, dem Liber de reparatione lapsi ad Januarium (MSG 1036—1062), nimmt er einen wegen Vergehens gegen die Sittlichkeit gemaßregelten Wönch vor der übermäßigen Strenge seines Abtes in Schutz. An der Identität dieses Schriftstellers mit dem von Gennadius (Script. eccl. 24) erwähnten ist nicht zu zweiseln, und ein Vergleich des

Liber de fide mit den Schriften Priscillians (s. den Index bei Schepß p. 167) beweist auch, daß die Bermutung richtig ist, wonach es priscillianische Lehren waren, wegen deren sich B. und zwar anscheinend dem römischen Bischof gegenüber zu versantworten hatte. Nach der gewöhnlichen Ansicht, die sich auf Gennadius (B. vir christianae philosophiae; doch liest Cod. Veron. [Vercell.] B. episcopus vir 5 philosophiae) und auf gewisse Anzeichen in den Schriften des B. stügt, war B. Mönch. Die Bermutung von Schepß, daß B. der sich unter dem Namen Peregrinus verbergende Redattor der Canones in Pauli apostoli epistulas Priscillians sein möge (vgl. Index s. v. Peregrinus), haben Berger und Frizsche als plausibel anersannt. Ist sie richtig, so hat B. auch in der Geschichte der Bulgata (s. Berger, Index s. v. Peregrinus) 10 eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt.

Bachmann, Johannes Franz Julius, gest. 1888. — Als Quellen vgl., außer seinen zu erwähnenden Schriften, das Buch von Dr. Heinrich Behm, D. Johannes Bachmann, Konsistorialrat, ordentlicher Professor der Theologie u. Universitätsprediger in Rostock (1888).

Bachmann wurde 1832 in Berlin als Sohn des Oberkonsistorialrat D. Joh. Friedrich 15 Bachmann geboren und studierte teils in Halle, wo er sich hauptsächlich durch Tholuck angezogen fühlte, und teils in Berlin, wo vor allem Hengstenberg durch seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, seinen Scharssinn und die Entschiedenheit seiner Traditionsverteidigung den größten Eindruck auf Bachmann ausübte. Daher kam es, daß dieser sich nach seiner Habilitation in Berlin (1856) und seiner Berufung nach Rostock (1858) in erster Linie 20 der Erforschung des Alten Testaments widmete, seinem Lehrer auch ein mit Pietät und Gelehrsamkeit aufgerichtetes Denkmal widmete in der Biographie "Ernst Wilhelm Hengsstenberg. Sein Leben und Wirken nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt",

2 Bde 1876. 1885, abgeschlossen in einem 3. Bd. durch Schmalenbach 1890.

An der prinzipiellen Gesamtstellung Bachmanns war folgendes carakteristisch. 25 Maßgebend für die Auffassung der Weissagung war ihm die Weise ihrer bisherigen Erfüllung, und diese schien ihm als hermeneutische Regel zu fordern, daß nicht die buchstäbliche, sondern die geistliche Auslegung gepflegt werden müsse. Gleichzeitig suchte er indes den einseitigen Spiritualismus, welchem Hengstenberg in seinen früheren Werten gehuldigt hatte, zu vermeiden. Un den späteren Sengstenbergschen Standpunkt an- 30 knüpfend, strebte er nach einer besonnenen Vermittlung der geschichtlichen und dogmatischen Auffassung des AT.s unter Rücksicht auf den Organismus der stufenweise fortschreitenden Offenbarung. — An litterarischen Arbeiten auf dem Gebiete seiner eigentlichen Fachwissenschaft hat er wesentlich nur zwei hinterlassen. Noch in Berlin suchte er in "Die Festgesetze des Pentateuch, aufs neue tritisch untersucht" (1858) die Einheitlich= 35 teit der Festgesegebung des Pentateuch gegenüber Hupfelds Pentateuch = Quellenkritik zu erweisen. Zehn Jahre später begann er den lange vorbereiteten "Kommentar zum Buche der Richter" erscheinen zu lassen, dessen erster, 543 Seiten umfassender Band nur die fünf ersten Kapitel des Richterbuchs behandelt (1868 f.). Die Eigenart dieses Wertes kann durch kein Urteil treffender charakterisiert werden, als durch das, welches 40 George &. Moore in seinem "Critical and exegetical commentary on Judges" (1895), pag. L darüber gefällt hat: "By far the fullest recent commentary on Judges is that of J. Bachmann (1868), which was unfortunately never carried beyond the fifth chapter. The author's standpoint is that of Hengstenberg, and he is a stanch opponent of modern criticism of every shade and school; 45 but in range and accuracy of scholarship, and exhaustive thoroughness of treatment, his volume stands without a rival".

Innere Neigung und amtliche Berhältnisse bewogen Bachmann, einen Hauptteil seiner Zeit homiletisch-liturgischen Arbeiten zu widmen. Unter jenen ist die Sammlung "Predigten in der St. Jakobisirche zu Rostock gehalten" (1871) zu erwähnen. Andere so verzeichnet die oben erwähnte Quellenschrift. Sodann eine gründliche Rennerschaft erwarb sich Bachmann auf dem Gebiete des evangelischen Kirchenliedes, indem er dazu wohl auch durch seine eigene dichterische Anlage angeregt wurde. Hervorragende Früchte dieses seines Arbeitszweiges sind die Abhandlungen "Zur Entstehungsgeschichte der geistzlichen Lieder Luthers" (Luthardts Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches 55 Leben 1884 f.) und das durch eine seltene Akribie ausgezeichnete Buch "Geschichte des evangelischen Kirchengesangs in Mecklenburg" (1881), in deren Darstellung "sich der Gang der Geschichte seit der Reformation in demjenigen der Mecklenburgischen Gesang-bücher auf instruktive Weise wiederspiegelt, so daß auch für den Historiker hier manches

zu holen ist" (Bassermann). Mit der Hoffnung erfüllt, später seiner alttestamentlichen Wissenschaft ausschließlicher leben zu können, wurde er vom Tode überrascht am 12. April 1888.

Baco (Bacon), Roger, genannt Doctor mirabilis, gest. 1294. — Über ihn 5 handeln: Wadding-Fonseca, Ann. Minor. IV, 264; V, 51, 154; Sam. Jebb in d. Praesat. zu seiner Ausg des Op. maius (s. u.); M. Le Clerc, R. Bacon in der Hist. litter. de la France, t. XX (1842). p. 227 sf.; Emise Charles, Rog. Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines, d'après des textes inédits, Paris 1861; H. S. (Jnaug.-Diss.), Marburg 1861; Leonhard Schneider, R. B.; eine Monographie als Beitrag z. Gesch. der Philos. 10 des 13. Jahrh., Augsburg 1873; Karl Werner, Die Psychologie, Ersenntnissehre und Wissenschaftslehre des R. B., Wien 1879, sowie: Die Rosmologie und allgem. Natursehre des R. B., ebd. (beide aus: Abh. der Wiener Atad. 1879); A. Sturhahn, Das Opus maius des Franzisstanermönchs R. B., in der "Kirchl. Monatsschrift" 1883, S. 267—287. — Bgl. auch Erdsmann, Gesch. der Philos. I, 405—410; H. Lewes, Gesch. d. Philos. v. Thales dis Comte, 1877), I, S. 350 sf.; R. Adamson, im Dict. of National Biography, II, p. 374 sf.

Der berühmte Franziskanergelehrte wurde unweit Ilchester in Somersetshire im J. 1214 geboren, empfing seine akademische Ausbildung zuerst in Oxford, dann in Paris, erwarb am letzteren Orte auf höchst ehrenvolle Weise die Würde eines Doktors 20 der Theologie und trat entweder hier (so Jebb, 1. c.) oder nach anderer Angabe erft später zu Oxford, in den Minoriténorden ein. Bieles Einzelne in der Geschichte seines Bildungsganges liegt im Dunkeln; doch steht auf Grund seines eigenen Zeugnisses (Op. tertium c. 22-25; vgl. Op. maj. IV, 1, 3; Comp. philos. c. 8) so viel fest, daß er zweien älteren Zeitgenossen, die unter den theologischen und philos. Gelehrten 25 des damaligen Englands eine Führerstellung einnahmen, wichtige Anregungen zu danken hatte. Auf den Kat Robert Grossetestes, des geseierten und nach vielen Seiten hin einflußreichen Bischofs von Lincoln (s. d. A.), soll er in den Orden des hl. Franzistus eingetreten sein. Neben Grosseteste aber rühmt er zu mehreren Malen als "in göttlicher und weltlicher Weisheit vollendeten" und namentlich im mathematischen Wissen den so Zeitgenossen überlegenen Gelehrten, den zu Oxford Theologie lehrenden Franziskaner Adam von Marsh (de Marisco), genannt Doctor illustris († ca. 1260). Da der letztere, als aus Bath in Somersetshire gebürtig, Bacos Landsmann im engsten Sinne war und der Oxforder Hochschule wohl schon um die Zeit, wo jener studierte, als Lehrer angehörte (er soll der erste seines Ordens, der an derselben Vorlesungen hielt, ge-85 wesen sein), so wird namentlich ihm ein tiefgreifender und nachhaltiger Einfluß auf die Richtung seiner Studien und seine gesamte Geistesbildung zuzuschreiben sein (vgl. 3. Felten, Rob. Grosseteste u., Freiburg 1887, S. 72. 94 ff.). — Für seinen Bedarf an wissenschaftlichen Hilfsmitteln, wozu außer vielerlei Büchern auch kostspielige physitalische Instrumente u. dgl. gehörten, erklärt Baco erhebliche Summen — nach Op. 40 tert. p. 58 f. mehr als 200 Pfd (Libra) — verbraucht zu haben. Sein wohlhabender Bruder (der später freilich infolge der zur Auslösung seiner Eltern und übrigen Brüder gebrachten Opfer verarmte) scheint ihm die Mittel hierfür dargeboten zu haben. Später hat er einmal an seinen papstlichen Gönner Clemens IV. eine Bitte um Unterstützung seiner Mutter gerichtet.

Aber auch um Schutz gegen Verdächtigungen und Anfeindungen seines wissenschaftlichen Strebens war er diesen Papst (der vorher, als Guido Foulques le Gros [vgl. d. A. "Clemens IV."] mit ihm befreundet gewesen) anzugehen genötigt. Wie andere auf mathematisch=naturwissenschaftlichem Gebiete hervorragende Gelehrte seines Zeitalters (3. B. Albert d. Gr., Arnold de Villanova) erregte er durch einzelne staunenerweckende 50 Pirkungen seiner Experimentierkunst, sowie durch unbedachte und leicht mißzuverstehende Außerungen in seinen Lehrvorträgen und Schriften — namentlich durch Bemerkungen über den direkten Einfluß der Sterne auf die menschlichen Geschicke — den Berdacht, ein mit unerlaubten Künften sich abgebender "Magier" und Astrolog zu sein. Der Unverstand seiner neidischen Ordensgenossen erschwerte ihm den Verkehr mit andern Gelehr-55 ten und bedrohte ihn mit Maßregeln klösterlicher Disziplin, scheint auch durch Berklagung bei akademischen oder sonstigen Behörden ihm empfindliche Schädigungen zugezogen zu haben — wie es denn nahe liegt, unter dem von ihm (Op. maj. III, 116) erwähnten Gelehrten, der wegen Verfertigung eines Brennspiegels mit einer Geldstrafe belegt worden, eben ihn selber zu verstehen (vgl. Schneider, S. 3). Bald nach Clemens' so Stuhlbesteigung richtete er — ungewiß ob von England oder von Frankreich aus (wie

**Baco** 345

benn über die Dauer seiner Ausenthalte an den abwechselnd von ihm besuchten und bedienten Hochschulen Oxford und Paris nichts Sicheres besannt ist) — ein Huldigungszschreiben an denselben, das zugleich dessen schieren Seintreten gegen jene Belästigungen erbat. Der Papst antwortete in einem aus Viterbo (22. Aug. 1266) datierten Schreiben in der Hauptsache wohlwollend, erforderte aber die alsbaldige Einsendung der betreffenz den schreiftlichen Arbeiten Bacos (s. d. Brief in Martene, Thes. nov. anecd. II, 358; auch dei Schneider, S. 3 f.). Als seine erste Rechtsertigungsschrift ließ Baco insolge hiervon das Opus majus nach Rom gehen, dem später die beiden anderen Hauptwerke: das Opus minus und das Opus tertium folgten (zwischen 1266 und 68). Bei der diese Senzbungen an den Papst begleitenden Korrespondenz spielt ein Schüler Bacos, Johannes, 10 mit dem Beinamen Magister Londinensis (oder auch Parisionsis), eine wichtige Verzmittlerrolle. Derselbe mußte dem Papste die schwierigen Stellen jener Werke erläutern; auch soll er (nach Jebb) einige der von seinem Meister versertigten Instrumente nach Rom gebracht und dem Papste gezeigt haben.

Der durch die freundliche Haltung des genannten Papstes erlangten friedlichen 15 Mußezeit sollte Baco nicht viel länger als für die Dauer etwa eines Jahrzehnts sich erfreuen. Als unter dem Pontifikat Nikolaus III. der Franziskanergeneral Hieronymus von Ascoli (Bonaventuras Nachfolger als Leiter des seraphischen Ordens, seit 1274) als päpstelicher Legat in Paris verweilte, ging derselbe auf Grund neuer, aus dem Schoße des Ordens an ihn gelangter Anklagen seindselig gegen den vermeinten Zauberkünstler vor, 20 censurierte einiger seiner Schriften, insbesondere das Büchlein De vera Astronomia, ungünstig und verurteilte ihn zu längerer Klosterhaft. Erst etwa 10 Jahre später, als der General unter dem Namen Nikolaus IV. (s. d. A.) Papst geworden, ersolgte auf Grund der Fürsprache hoher Gönner die Freilassung des hart Gemaßregelten, der nun nach der englischen Heimat zurückehren durfte. Er starb etwa sechs Jahre später, als 25 78 jähriger Greis, am 11. Juni 1294 zu Oxford, in dessen Franziskanerkirche sein Leichnam beigesetzt wurde.

Von den zahlreichen Schriften Bacos, wie sie zunächst handschriftlich, im Privatbesitz einzelner Verehrer seiner Naturphilosophie, überliefert wurden, sind gerade die wich= tigsten Hauptwerke erst verhältnismäßig spät zum Druck gelangt. Neben einer etliche 20 "Opera chemica Rogeri Bacconis" enthaltenden Incunabel von 1485 (fol., ohne Angabe des Dructorts), einem "Speculum alchymiae" (Nürnberg 1541) und einem Libellus de retardandis senectutis accidentibus (Oxford 1590) sahen das 15. und 16. Jahrh. nur eine namhaftere Schrift gedruckt ans Licht treten: das Büchlein De mirabili potestate artis et naturae (Paris 1541), welches später unter dem 35 Titel "Epistola de secretis operibus artis et naturae" noch öfter ediert wurde, so zuerft Hamburg 1618. Andere, während des 17. Jahrh. herausgeg. Traktate sind gleich= falls physic-mathematischen Inhalts (De arte chymiae scripta, Frankfurt 1603; Specula mathematica, ebd. 1614; Perspectiva, ebd. 1614 x.). Erst 1733 erschien zu London, herausgeg. durch Sam. Jebb mit lehrreicher Präfatio, das Opus maius (nach- 40 gedruckt: Benedig 1750). Und erst vor etwa vier Jahrzehnten veröffentlichte I. F. Brewer die beiden anderen philosophischen Hauptschriften, verbunden mit einigen schon früher gebrucken kleineren Traktaten: Fr. R. Bacons Opera quaedam hactenus inedita, scil. Opus tertium, Op. minus, Compendium studii philos., De nullitate magiae, De secret. nat. op., London 1859). — Hierzu kommen noch verschiedene, 45 einstweilen nur handschriftlich erhaltene mathem. = naturwissenschaftliche Arbeiten wie die "Communia naturalium", die Communia mathematica, der Computus naturalium (ein in drei Bücher zerfallendes Konglomerat gelehrter Abhandlungen, kalendarisch= chronologischen Inhalts). Endlich als spezifisch theologische Traktate: die Epistola de laude Scripturae Sacrae (herausg. in Erzb. Ushers Historia dogmatica de scrip- 50 turis ed. Wharton, London 1699) und das Compendium studii theologici — letzteres eine Art von theologischer Methodologie, verfaßt als letzte von allen seinen Schriften ein oder zwei Jahre vor s. Tode (1292) und gegen die "crassen Irrtümer" des Pariser Sentenziariers Richard von Cornwall gerichtet — In betreff der Zahl der von ihm verfaßten Werke sind oft übertreibende Angaben gemacht worden (vgl. Leland, 55 bei Schneider S. 8: "ingens librorum numerus"), da manche Abschnitte größerer Schriften aus ihrem Zusammenhang herausgerissen und, oft unter willfürlich veränderten Titeln, einzeln weiter vervielfältigt wurden ic. Bgl. schon Jebb 1. c., sowie bes. Le Clerc in d. Hist. littér.; auch Adamson l. c.

Das Eigentümliche der genialen religiös-philosophischen Weltansicht Bacos lehrt sein Op. majus s. de utilitate scientiarum kennen. Der (erst ziemlich spät üblich gewordene) Nebentitel "De emendandis scientiis" bezeichnet die Tendenz dieses universalistisch gelehrten Werkes im wesentlichen richtig. Es weist, gegenüber der einseitig 5 dialettischen Erkenntnisweise und Lehrmethode der Scholastiker, auf die Notwendigkeit einer Ergänzung der menschlichen Gottes- und Weltansicht durch Studium der Sprachen, der Mathematik und des Naturwissens hin. Das Ganze des in Betracht gezogenen Wissensstoffes wird in den sechs Teilen: "Bon den Hindernissen der Philosophie; Bom Verhältnis zwischen Theologie und Philosophie; Von der Erlernung der (für die Phi= 10 losophie) nötigen Sprachen; Von der Mathematik; Von der Optik; Von der Experimentalwissenschaft" abgehandelt — wozu als siebenter der erst später vom Verfasser bei= gefügte Nachtrag "De philos. morali" hinzutritt (gedruckt erschienen erst neuerdings: Dublin 1860). Im Opus minus (wovon Baco längere Zeit nach Clemens' IV. Tode eine stark erweiterte und vielfach umgestaltete neue Ausgabe ausarbeitete) bietet er Er-15 gänzungen zu dem, ausdrücklich von ihm als sein "scriptum principale" bezeichneten Op. maius, namentlich zu den die Grammatik, die Mathematik und die Metaphysik betreffenden Ausführungen desselben. Vor diesen beiden, manches Dunkle und Schwierige enthaltenden größeren Werken (wovon obendrein das Op. min. nur unvollständig er= halten ist), erscheint das Opus tertium ausgezeichnet durch eleganten Stil sowie durch 20 die größere Frische und Übersichtlichkeit seiner Darstellung. Es bietet wesentlich nur Aphorismen aus dem Op. majus, wie es denn, nach des Verf.s eigner Bemertung, dazu dienen sollte, dem Papste Zeit beim Lesen zu ersparen und für den Fall des Verlorengehens der größeren Werte das Wesentliche von deren Inhalt der Nachwelt zu vermitteln.

Baco gehört zu den erleuchtetsten Köpfen seines Zeitalters. War er auch nicht frei von manchen wunderlichen und abergläubigen Vorstellungen (wozu namentlich die oben erwähnte Annahme eines direkten Influierens der Gestirne auf die irdischen Lebens= vorgänge gehören), so erhob er sich doch hoch über die gewöhnliche scholastische Durch= schnittsbildung seiner Zeitgenossenschaft und eilte derselben weit voraus. Und zwar dies 30 teils in einzelnen überraschend glücklichen Erfolgen seines experimentierenden Eindringens in die Geheimnisse der Natur (bes. auf optischem Gebiete durch Ergründung der Grundzüge der Lehre von der Lichtbrechung und Strahlenreflexion, durch Entdeckung des Prinzips vom Telestop und Mitrostop 1c.), teils durch kühnes prophetisches Erahnen künftiger Triumphe des auf Bewältigung der Naturkräfte gerichteten Menschengeistes, 85 wie er denn Dampfschiffe, Eisenbahnen und andere Errungenschaften der neueren Mechanik prognostiziert hat (vgl. Zöckler, S. 351). In seiner energischen Opposition gegen die Untugenden der Scholastik und gegen den von der Hierarchie erforderten blinden Autoritätsglauben, desgleichen in seinem Eifern wider die Sittenverderbnis des Klerus bethätigt er eine gewisse Verwandtschaft mit späteren Reformtheologen wie Wicliffe 2c. 40 Doch stehen dem darauf Bezüglichen in seinen Schriften andrerseits nicht wenige Aussprüche entgegen, worin er sich als treuen dem Papste in unbedingtem Gehorsam ergebenen Sohn der römischen Kirche bekennt. Als ein unzweifelhaft reformatorischer Zug hat seine Begeisterung für die h. Schrift zu gelten, wie sie besonders in jener Epist. de laude Scr. Sacrae zum Ausdruck gelangt. Baco behauptet das "prinzipielle und 45 quellenmäßige Enthaltensein aller Wissenschaft in der Schrift", fordert das Bibellesen auch der Laien und zwar wenn möglich in den Grundsprachen, beiont in tritischem Geist die Verbesserungsbedürftigkeit der Bulgata und warnt vor dem unbedingten Gertrauen der Schriftausleger auf die Autorität der Kirchenväter, weil diese letzteren, "wenn sie heute lebten, noch viel mehr als er daran gebessert und geändert haben würden" (quodsi 50 vixissent usque nunc, multa plura correxissent et mutassent). Bei ihm zuerst findet sich der Name "Bulgata" für die lat. Bibel des MU.s gebraucht (vgl. L. v. Ess Pragm.-trit. Gesch. der Bulgata, Tübingen 1824, S. 151 und Kaulen, Gesch. der Bulg. (Mainz 1818), S. 500. Bödler.

Baden (das) war im Morgenlande wegen der Hitze und des Staubes stets ein unerläßlicher Akt der Körperpflege, welcher anständiges Erscheinen (bes. vor Höhern) bes dingte, das Behagen erhöhte und vor Hautkrankheiten schützte. Das Bad des Neuges bornen wird Ez 16, 4 erwähnt, das Baden zum Putz Ruth 3, 3; 2 Sa 12, 20; Ez 23, 40 u. ö. Da überdem die Thora der Reinheit des Leibes hohen religiösen Wert beimaß, ordnete sie für manche Fälle, wo dieselbe verletzt schien, Bäder und Waschungen

S. darüber den Art. "Reinigungen". Ebenso waren von alters her Waschung oder Bad erforderlich, wenn man der Gottheit nahte; vgl. Gen 35, 2; Ex 19, 10; Le 16, 4 für den Hohenpriester am Versöhnungstag. — Um wirksamsten in jeder Hinsicht erschienen Bäder in "lebendigem", das ist fließendem Wasser, Ex 2, 5; 2 Rg 5, 10; Le 15, 13. Zugänglicher und bequemer jedoch waren die in den Häusern eingerichteten. 5 Zum wohl ausgestatteten Hause gehörte ein Hof, in welchem ein Bad, nach 2 Sa 11,2 ein offenes Bassin, angebracht war. Susanna (v. 15 ff.) badet in einem umhegten Garten und verwendet dabei Dl und eine Art Seife (vgl. Fritsche z. d. St.), die he= bräischen Frauen pflegten sonst namentlich Kleie ins Bad zu nehmen oder auch sich damit troden zu reiben (Mischna Pesach. 2, 7). Da die höchstens mit Sandalen bekleideten 10 Füße dem Staub und Schmutz ausgesetzt waren, unterließ ein aufmerksamer Gastfreund nicht, seinen Gästen Wasser zur Fußwaschung zu reichen, ehe er sie bewirtete Gen 18, 4; 19, 2; 2 Sa 25, 41; vgl. Lc 7, 44; Jo 13, 1ff. Das Waschen der Hände vor der Mahlzeit war aus naheliegenden Gründen wohl längst üblich; aber ausdrücklich bezeugt ist es erst für die neutestamentliche Zeit Mt 15, 2; Lc 11, 38, und zwar hier als eine 15 religiöse Sazung, welche die Gesetzesstrengen zu beobachten nie versäumten, wie überhaupt in Bezug auf die Waschungen und Bäber damals strengere und peinlichere Anforderungen gestellt wurden. — Daß man frühe auf die Wohltätigkeit warmer Quellen aufmerksam wurde, zeigt Gen 36, 24, wo ir nach Hieron. auf solche zu beziehen ist, und der Name richt (= Emmaus) Ios 19, 35; 21, 32. Es giebt dergleichen Ther- 20 men namentlich bei Tiberias (Joseph. Bell. Jud. 2, 21, 6; Ant. 18, 2, 3; Vita 16; Plinius 5, 15), bei Gadara, der Hauptstadt von Peräa und Kallirrhoe östlich vom toten Meer (Joseph. Bell. Jud. 1, 33, 5; Plinius 5, 16). Über Bethesda s. Jerusalem. Aber eigentliche Badeanstalten, wie sie Jos. Ant. 19, 7, 5 erwähnt werden, lassen sich vor der griechisch-römischen Zeit in Palästina nicht nachweisen. Siehe zur Geschichte 25 der genannten Heilbäder die ausführliche Abhandlung von H. Dechent in 3dPV 1884, 173 ff. v. Orelli.

Baden (im Aargau), Religionsgespräch, 1526. — Duellen: Die offiziellen Atten herausgegeben von Thomas Murner u. d. T. Die Disputation vor den XII orten e. löblichen Eidtgenossenischen schriften bei Haller, Buden im argöw gehalten, Luzern 1527. Weitere gleichzeitige 30 Schriften bei Haller, Bibliothef der Schweizergeschichte III. Nr. 249—283; Strickler, Litteraturverzeichnis zur schweiz. Ref.-Gesch. (im Anhang zu dessen Attensammlung V, 1884) Nr. 221—250; Zwinglis Werke, herausg. von Schuler und Schultheß, II, 2, 398 ff.; Sammslung eidg. Abschiede IV, 1 a, 473 f., 556, 890 ff.; Bullinger, Reformationsgeschichte, herausg. von Hottinger und Bögeli, Frauenselb 1838, 1, 339 ff.; J. Salat, Reformationschronika, 25 Archiv für Ref.-Gesch., Solothurn 1868, I, 136 f.; J. Hottinger in Joh. v. Müllers Gesch. der Eidgenossen VII, 77 ff.; Herzog, Leben Dekolampads, Basel 1843, I, 354 ff.; II, 4 ff.; Mörikofer, Zwingli II, 34 ff.; Hagenbach, Borlesungen über Kirchengesch. herausg. von Nippold 1887, III, 367 ff.; S. Boegelin, Uh Ecstein, Jahrb. f. Schweizerische Geschichte, 1882, 109 f.

Das Religionsgespräch zu Baden war der Versuch, den Kampf gegen die von Zürich aus sich verbreitende reformatorische Bewegung zu einer eidgenössischen Sache zu machen und in einer für alle Stände giltigen Weise durch die Tagsatzung zur Entscheidung zu bringen. Schon am 28. August 1524 richtete Johann Ect von Ingolstadt auf Veranlassung J. Fabers an die eidgenössische Tagsatzung das Anerbieten, zur Bei= 45 legung des in der Eidgenossenschaft entstandenen Glaubensstreites Zwingli in öffentlicher Disputation entgegenzutreten, und am 3. Ott. faßte die Tagsatzung den Beschluß, das Anerbieten anzunehmen und das Gespräch in Baden abzuhalten. Doch wurde der Plan am 10. Januar 1525 auf Betrieb des Bischofs von Konstanz fallen gelassen und erst anfangs 1526 wieder aufgenommen und am 17. März durch ein Ausschreiben der Tag= 50 satung die Abhaltung des Gesprächs auf den 16. Mai angesetzt. Alle Orte mit Ausnahme von Zürich erklärten sich zur Teilnahme bereit und schickten sowohl ihre Boten als auch ihre Theologen zur festgesetzten Zeit nach Baden, so daß die feierliche Eröffsnung am Pfingstmontag, 21. Mai 1526, stattfinden konnte. Die vier Bischöfe von Ronstanz, Basel, Lausanne und Chur waren durch Abgeordnete vertreten. weigerten sich Zwingli und der Zürcher Rat beharrlich, am Gespräch teilzunehmen, da bie Bedingungen desselben für die evangelische Partei möglichst ungünstig gestellt waren, und ihre Unterdrückung durch die katholische Mehrheit offen als sein Zweck bezeichnet wurde. Zwingli beschränkte seine Thätigkeit während des Gesprächs darauf, die Vorwürfe Eds und Fabers durch eine Reihe von Schriften zurückzuweisen und die zu Baden 60

anwesenden Freunde in lebhaftem brieflichem Verkehr mit seinen Ratschlägen zu unterstützen.

Die bedeutendsten Sprecher auf evangelischer Seite waren Dekolampad aus Basel und Berchtold Haller aus Bern, auf katholischer Seite Johann Eck, Faber und Thomas 5 Murner. Die Leitung wie die Berichterstattung war erklärten Gegnern der Refor= mation übertragen, indem der Abt Barnabas von Einsiedeln, der Professor Ludwig Ber von Basel, Ritter Stapfer von St. Gallen und Schultheiß Honegger von Bremsgarten zu Präsidenten ernannt wurden und die Entscheidung den Abgeordneten der XII Orte, deren Urteil von vornherein feststand, vorbehalten blieb. Den Berhandlungen 10 legte Ect sieben Thesen zu Grunde, die sich auf die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl, die Bilderverehrung, die Anrufung der Heiligen, das Fegefeuer und die Erbsünde bezogen. Das Gespräch, das hauptsächlich zwischen Eck und Dekolampad gesführt wurde, dauerte drei Wochen, vom 21. Mai dis zum 8. Juni. Am Schlusse des= selben gaben von den anwesenden Priestern 82 ihre Stimme für Eck und nur 10 für 15 Defolampad ab, und Thomas Murner verkündigte triumphierend, daß die Lehre Zwinglis widerlegt und auch durch sein feiges Ausbleiben als unhaltbar dargethan sei, und daß er und seine Anhänger fortan als ehrlose, meineidige, kirchenräuberische und gottvergessene Leute zu betrachten seien, vor deren Gemeinschaft jeder Biedermann erröten und fliehen musse. Die eibgenösischen Stände wurden angewiesen, darüber zu ratschlagen, was 20 weiter zu thun sei, um wieder zur Einheit im Glauben zu gelangen, und von den Boten ein Beschluß vereinbart, der die Lehre Zwinglis, sowie den Berkauf seiner Schriften in der ganzen Eidgenossenschaft für verboten erklärte, überall die Erhaltung oder Wiederaufrichtung der Messe und der Fastengebote verlangte und der geistlichen Obrigkeit das Recht gab, alle Pfarrer nach ihrer Lehre zu prüfen und den Druck jedes nicht von ihr 25 gebilligten Buches zu hindern. Aber diese gewaltthätige Ausbeutung des Sieges von seiten der katholischen Partei erregte in Basel und in Bern tiese Berstimmung und verstärkte den Eindruck der moralischen Überlegenheit, den das Auftreten Dekolampads in Baden dem Benehmen Ecks gegenüber auf unbefangene Beurteiler gemacht hatte. Von Niklaus Manuel in Bern und Utz Echtein in Zürich erschienen Spottgedichte über 30 Ecks und Fabers Badenfahrt, die weite Verbreitung fanden, und man empfand es als eine Kräntung, daß die Veröffentlichung der Atten dem gehässigsten Gegner der Reformation, Thomas Murner, übertragen und trotz der wiederholten Aufforderung zur Beschleunigung bis zum 18. März 1527 verzögert wurde. Doch erwies sich Murner gemachte Vorwurf einer Fälschung als unbegründet. In Bern vollzog sich in-85 folge der Zumutung, den zu Baden gefaßten Beschlüssen gesetzliche Geltung zu verleihen, 1527 ein Umschwung, der das für den Sieg der evangelischen Partei entscheidende Religionsgespräch zu Bern im Januar 1528 herbeiführte. R. Stähelin.

## Baden in Baden, Religionsgespräch von 1589 s. Pistorius.

Baden, kirchliche Statistik. — Litteratur: R. F. Vierordt, Geschichte der ev. Kirche 40 im Großh. Baden, 2 Bde, Karlsr. 1847 u. 1856; G. Spohn, Bad. Staatskirchenrecht, Karlsr. 1868; Kirchenrecht der verein. ev.-prot. Kirche im Großh. Baben, 2 Bbe, Karlsr. 1871 und 1875; Schwab, Statistik der ev. Kirche im Großh. Baden, 2. Aufl., Karlsr. 1868. — Die amtliche Ausgabe der Verhandlungen der Generalspnoden von 1855, 1861, 1867, 1871, 1876. — Das seit 1861 vom evangel. Oberkirchenrat herausgegebene Berordnungsblatt für die evang.= 45 prot. Kirche des Gr. Baden, worin sich auch die jährliche Übersicht des Oberkirchenrats über die kirchl. Zustände befindet. — Dr. R. B. Hundeshagen, Die Bekenntnisgrundlage der verein. evangl. Kirche im Großh. Baden, Frankf. a. D. 1851; E. Friedberg, Die Verfassungsgesetze der evang, deutschen Landestirchen 1885. — Über die inneren firchlichen Verhältnisse geben Auskunft die seit 1860 erscheinenden Organe der beiden in der badischen Kirche vorhandenen 50 Richtungen; das evang. Kirchen= und Volksblatt (Karlsruhe) und das Süddeutsche ev.sprot. Bochenblatt (Heidelberg). — Statistische Mitteilungen aus den deutschen evangel. Landeskirchen, Stuttg. 1882—1896. — Seit 1875 erscheinen von Zittel redigiert, "Studien der ev.-prot. Beistlichen des Großh. Boden", 4 Hefte jährl., Karlsruhe. — H. Brück, Gesch. der kathol. Kirche in Deutschland, II. Teil.

Das Großherzogtum Baden umfaßt 15081 qkm und wird nach der Zählung von 1890 von 1657867 Personen bewohnt und zwar 810582 männlichen, 847285 weiße sichen. Der Religion und Konfession nach fanden sich 597518 Evangelische, 1,028119 Katholiken, 5217 sonstige Christen, 26735 Israeliten und 278 Andersgläubige vor. Zu den Dissidenten gehören besonders Mennoniten, sodann Baptisten, Herrnhuter, griechische

orientalische Christen, Methodisten, auch Anglikaner. Belangreich ist vor allem das Jahlenverhältnis der Evangelischen gegenüber den Katholiken, sowie dessen Berschiebung im Fortgang der Jahre. Es betrugen aber die ersteren 36 Prozent, die Ratholiken 62 Prozent der Gesamtbevölkerung. Sierbei nahmen die Evangelischen seit 1885 besträchtlicher zu, nachdem namentlich die Auswanderung hauptsächlich aus katholischen Ges 5 genden erfolgt, während der Zuzug von auswärts nach Baden mehr aus Evangelischen

besteht.

In Bezug auf die Verteilung der beiden Hauptkonfessionen in den 11 Kreisen des Landes machen sich im Süden besonders der frühere Besitzltand Osterreichs, der Fürstensberge und des Bistums Straßburg, im Norden die geistlichen Besitzungen von Speier 10 und Mainz zu Gunsten des Katholizismus bemerkdar, während im ganzen nur die alten markgrässichen Lande und die kurpfälzischen Gebiete der evangelischen Konfession zusgehören. Jedoch lehnte sich die Kreiseinteilung in keiner Weise an historische Grenzen an, so daß die Mehrzahl der Kreise eine starke Mischung der Konfessionen aufweist. Fast ganz katholisch sind die Kreise Konstanz und Waldshut im Süden, sodann in der 15 Witte der Kreis von Baden, zu mehr als zwei Dritteilen die Kreise Villingen und Freiburg, nahezu auch Offenburg und Mosbach (im N.). So haben dann nur die Kreise Lörrach (im S.=W.), Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg vorwiegend evangelische Bevölkerung, jedoch nirgends mit sehr großer Wehrheit, wie aus nachfolgenden Angaben ersichtlich.

| Rreise     | evang. | fathol.        | Rreise           | kathol.       | evang.       |    |
|------------|--------|----------------|------------------|---------------|--------------|----|
| Heidelberg | 92249  | 5 <b>29</b> 96 | Mosbach          | 95946         | 52565        |    |
| Lörrach    | 56249  | 37726          | Offenburg        | 103545        | 54085        |    |
| Rarlsruhe  | 168812 | 132081         | Freiburg         | 159863        | 51213        |    |
| Mannheim   | 85433  | 67612          | Villingen        | <b>5480</b> 8 | 15584        | 25 |
| •          |        |                | Baben            | 124617        | 11600        |    |
|            |        |                | <b>R</b> onstanz | 125291        | <b>680</b> 3 |    |
|            |        |                | Waldshut         | 54808         | 2925         |    |

Diese Zahlenverhältnisse erhalten gewissermaßen noch eine Zuthat, welche dem prostestantischen Prinzipe gegenüber der überlegenen Summe des katholischen Bevölkerungss 30 teiles nützlich werden kann, indem die Separatisten und Anhänger auswärtiger Kirchen, 3. B. der anglikanischen, sowie von Setten mit 5217 Seelen vertreten sind (Kreis Karlssruhe mit 1593, Kreis Heidelberg mit 1158). Als Konfessionss und Religionslose finden

sich 278 Leute verzeichnet. — Israeliten zählte man 26735.

Faßt man die Unterabteilungen der Areise, nämlich die Amtsbezirke, ins Auge, so so lassen sich zwar die ungezählten historischen Bestandteile des Großherzogtums aus dem Ronfessionsstande großenteils besser ertennen; jedoch zeigt auch amtsbezirksweise das Land nur spärlich eine mehr einheitliche evangelische Bevölkerung. Nur die Amtsbezirke Rehl (Rr. Offenburg) mit über 24 Tausend Evangelischen gegenüber 2,6 Tsd. Rathosliken, Pforzheim (Kr. Karlsruhe) mit 51 Tsd. gegenüber nahezu 12 Tsd. und Durlach 40 (Kr. Karlsruhe) mit fast 25 Tsd. gegenüber 7,5 Tsd. weisen große Wehrheiten für das evangelische Besenntnis aus. Dagegen gab es 1890 nicht weniger als 12 Amtsbezirke, in welchen demselben nicht einmal 1000 Seelen angehörten; sie liegen meist im Süden des Staates. (Alle Amtsbezirke des Kreises Konstanz gehören hierher; nur der Stadtsbezirk macht eine Ausnahme; im Kr. Waldshut die Bezirke Bonndorf und St. Blasien; 45 im Kr. Freiburg B. Neustadt und B. Staufen.) Weiter nördlich gilt das Gleiche noch von drei Bezirken (im Kr. Offenburg vom Bez. Oberkirch und im Kr. Baden von den Bezirken Achern und Bühl).

Die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen Bereine zum Staate ist durch das Staatsgesetz vom 9. Dit. 1860 gevrdnet. Hiernach ist der evang, wie der 50 röm.-kath. Kirche das Recht öffentlicher Korporationen mit dem Recht öffentlicher Gottesz verehrung gewährleistet. Die Rechte der übrigen Religionsgemeinschaften richten sich nach den ihnen erteilten besonderen Berwilligungen. Diejenigen, welchen nach den bürgerlichen Gesehen die Erziehungsrechte zustehen, haben zu bestimmen, in welcher Rezligion die Kinder erzogen werden sollen. Die evang.-protest, wie die röm.-kath. Kirche 55 ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten frei und selbstständig. Die Kirchenämter werden, unbeschadet der Patronatsrechte, durch die Kirchen selbst verliehen. Das Verzmögen, welches den kirchlichen Bedürfnissen dient, wird unter gemeinsamer Leitung des Staates und der Kirche verwaltet. Ohne Genehmigung der Staatsregierung kann kein religiöser Orden eingeführt werden. Den Religionsunterricht überwachen und besorgen so

die Kirchen für ihre Angehörigen; sie sind befugt, Bildungsanstalten für diesenigen, welche sich dem geistlichen Stande widmen, zu errichten. Durch Gesetz vom 5. Mai 1870 sind die Stiftungen für Armenunterstützung und Krantenpflege sowie für den

Unterricht fast ausnahmslos der kirchlichen Verwaltung entzogen worden.

Die evangelischeprotestantische Landeskirche ist infolge der territorialen Anderungen beim Beginn dieses Jahrhunderts aus mehreren vorher getrennten Kirchensgebieten erwachsen. Die lutherischen Stammlande der Markgrafen von Baden-Durlach, über 1600 akm mit 100,000 Einw., bestanden aus der unteren Markgrafschaft mit den Antgrasschein, Durlach, Pforzheim, Stein, Münzesheim und Gondelsheim, der Warkgrasschaft Hochberg, den Herrschaften Badenweiler und Rötteln und der Landgrasschaft Sausenberg. Dazu waren 1771 mit dem Anfall der kath. Markgrasschaft Baden-Baden mehrere luth. Gemeinden in der Grasschaft Eberstein und der Herrschaft Mahlsberg gekommen. Im J. 1803 kamen hinzu: die Pfalz diesseits des Rheins, deren evang. Bewohner meist reformiert waren, die nassausschaft Lahr (luth.), die vormals hanau-lichtenbergischen, damals hessen-darmstädtischen Amter Lichtenau und Willstett (luth.). Im J. 1806: das Fürstentum Leiningen und einige unter Kurmainzstehende Gemeinden (luth. und ref.), ein Teil der Grasschaft Wertheim (luth.), die reichsritterschaftlichen Gebiete in der Ortenau, im Kraichgau und Odenwald (luth.) und eine Anzahl württembergischer Orte (Hornberg u. a., luth.).

Diese verschiedenartigen kirchlichen Gebiete wurden am 13. August 1821 zur evansgelischsprotest. Landeskirche vereinigt; das Land hatte 261565 lutherische und 67170 resormierte Einwohner. Die Union selbst (mit formuliertem Konsensus hinsichtlich des Abendmahls, im übrigen unter Anerkennung der Augsb. Konf., des luth. und Heidelberger Katechismus) wurde auf einer Generalspnode vollzogen, auf welcher beide Konzesssellschen durch ihre Abgeordnete vertreten waren. Nur in 5, meist Wertheimischen Gesmeinden machte sich vorübergehender Widerspruch geltend, weshalb man dort, so lange es nötig war, den Gebrauch der Hostie statt des Brotes beim Abendmahl gestattete.

Mit der Union wurde eine presbyterial-synodale Kirchenverfassung gegeben, welche am 5. Sept. 1861 durch die jetzt bestehende ersetzt wurde. Nach dieser Kirchenverfassung 30 ist das Bekenntnis der Kirche "in der Unionsurkunde und deren gesetzlichen Erläuterungen" ausgesprochen. Der evang. Großherzog hat als Landesbischof das den evang. Fürsten Deutschlands herkömmlich zustehende Kirchenregiment. Die Kirche des Landes besteht aus Kirchengemeinden, deren Mitglieder diejenigen sind, welche dauernden Aufenthalt im Kirchspiele nehmen, wobei die Vertretung der Kirchengemeinde im einzelnen 35 Kalle entscheidet, was unter dauerndem Aufenthalt zu verstehen sei. Die R.-Gemeinde selbst wird hinsichtlich der Fragen ihrer Bertretung und ihrer stimmberechtigten Gesamtheit von den vorhandenen 25jährigen selbstständigen Männern gebildet, welche nicht wegen gewisser bürgerlicher Strafen das Wahlrecht verloren oder wegen Religionsverachtung oder unehrbaren Lebenswandels von den kirchlichen Oberbehörden ausge-40 schlossen ober mit der Bezahlung kirchlicher Umlagen über ein Jahr lang im Rüchtand sind. Die Gemeinde ist vertreten durch die Kirchengemeindeversammlung mit 20—80 Mitgliedern (bei weniger als 80 Stimmberechtigten aus der Gesamtheit dieser bestehend); sie hat bei der Wahl des Pfarrers und bei wichtigen finanziellen Fragen mitzuwirken und den Kirchengemeinderat zu wählen. Die Leitung der Gemeinde hat der Kirchen-45 gemeinderat unter Vorsitz des Pfarrers; die Mitglieder desselben (4—16) werden auf 6 Jahre gewählt. — In der Diöcesanspnode sind sämtliche Pfarrer und eine gleiche Anzahl von Kirchenältesten stimmberechtigt. Sie versammelt sich jährlich, wählt den Dekan auf 6 Jahre, welcher der Bestätigung des Oberkirchenrats bedarf, und den aus 2 geistlichen und 2 weltlichen Mitgliedern bestehenden Diöcesanausschuß, der auch bei 50 den alle 3 Jahre stattfindenden Kirchenoisitationen, desgl. bei der kirchenbehördlichen Disziplin gegenüber Geistlichen und Kirchengemeinderäten mitwirkt. — Die Generalsynode versammelt sich alle 5 Jahre; sie wird gebildet aus dem Prälaten (der zugleich das erste geistliche Mitglied des Oberkirchenrates ist und die evangel. Rirche in der 1. Kammer vertritt), 7 vom Großherzog ernannten Mitgliedern (darunter einem Mit-55 glied der theolog. Fakultät in Heidelberg), 24 geistlichen und 24 weltlichen Abgeordneten. Die letzteren werden in jeder der 24 Diöcesen durch Wahlmanner gewählt, welche die Kirchenältesten aus ihrer Mitte zu diesem Zweck ernennen, die geistlichen Abgeordneten von den zur Diöcesanspnode stimmberechtigten Geistlichen. Die Generalspnode wählt ihren Präsidenten, hat vornehmlich die Mitwirfung bei der kirchlichen Gesetzgebung, 60 die Prüfung und Genehmigung des Budgets der Landeskirche, das Recht der Beschwerde

in betreff der Amtsführung des Oberkirchenrats und die Wahl des aus 4 Mitgliedern bestehenden Synodalausschusses, welcher mit dem Oberkirchenrat zu wirken hat bei der Besetzung von Pfarreien und von Stellen im Oberkirchenrat, Erteilung von Zulagen, Entlassung von Kirchenbeamten und bei provisorischen Gesetzen. Die Verhandlungen sind in der Regel öffentlich. Zur Pfarrwahl wurden den Gemeinden vom Oberkirchenrat 5 anfänglich 3, jetzt werden 6 Bewerber vorgeschlagen. Wird bei einer Wahl nicht die absolute Stimmenmehrheit aller Wahlberechtigten erreicht, so wird die Stelle vom Großherzog unmittelbar besetzt. Von den in einem Jahre zur Gemeindewahl verfügbaren Pfarreien tönnen 5 auch vom Großherzog auf die Dauer von 6 Jahren unmittelbar besetzt werden. — Die Mitglieder des Oberkirchenrats (jetzt 4 weltliche und 3 geistliche) werden 10 vom Großherzog ernannt, mussen aber der Staatsbehörde genehm sein, weil der Oberkirchenrat das unter gemeinsamer Leitung des Staats und der Kirche stehende Kirchenvermögen verwaltet. Die kirchlichen Ausgaben werden, soweit sie nicht schon gedeckt sind, durch Umlagen aufgebracht. Durch Gesetz vom 25. Aug. 1876 wurde für die evang. wie für die kath. Kirche die Summe von je 200,000 Mark jährlich auf 6 Jahre (bis 15 1. Nov. 1881) zu Besoldungsaufbesserungen für die Geistlichen ausgeworfen; alsdann trat an die Stelle dieses Zuschusses kirchliche Selbstbesteuerung. Die kathol. Kirche hat indessen auf diese Verwilligung verzichtet, da letzter an einen Gehorsamsrevers des Bischofs gegen alle Gesetze des Staates und rechtsgültig erlassene Anordnungen der Staatsgewalt geknüpft wurde. Die evang. Generalspnode hat 1876 verlangt, daß die Vor= 20 bereitungen zur Selbstbesteuerung getroffen werden, wobei allgemeine Kirchensteuern nur unter Zustimmung der weltlichen Vertreter der Wahlbezirke beschlossen werden sollten. Das Pfründespstem ist schon großenteils in ein Besoldungsspstem der evang. Geiftlichen verwandelt worden. Die Pfarrer beziehen seit 1875 bei einem Dienstalter bis zu vollen 7 Jahren 1600 Mart; von 7—10 J. 1800 M.; von 10—15 J. 2200 M.; 25 von 15—20 J. 2600 M.; von 20—25 J. 3000 M.; von 25—30 J. 3400 M.; von 30 und mehr Jahren 3600—4000 M. Wohnung nebst Hausgarten und Accidentien bleiben außer Berechnung. Seitdem erfolgten Erhöhungen der meisten Pfarreinkommen durch Zuschüsse der Gemeinden, sowie eine geringe allgemeine Aufbesserung aus den Umlagen der Landeskirche. Die Zahl der Pfarreien ist 380. Für die evang. 30 Diaspora sind 14 besondere Pastorationsgeistliche angestellt. Das Militärkirchenwesen ist durch Vereinbarung mit dem preuß. Kriegsministerium vom 21. Dez. 1871 geregelt.

Die Leitung des Schulwesens ist staatlichen Organen überwiesen. Die Ortsegeistlichen, beziehungsweise einer derselben aus jeder Konsession, sind von amtswegen Mitglieder der Ortsbehörde, als welche der Gemeinderat oder eine von demselben er 35 nannte Rommission funktioniert. Der Religionsunterricht ist in allen Schulen obligastorisch; in allen übrigen Fächern sindet kein konsessionsunterricht verpflichtet. Jur Aussbildung der Geistlichen besteht eine theologische Fakultät mit theologischem Seminar an der Universität in Heidelberg, dessen Besuch seit 1867 aufgehört hat, für die Kandidaten 40 obligatorisch zu sein. Staatliche Vorbedingung des Eintritts in den Kirchendienst ist das Bestehen einer allgemein wissenschaftlichen Staatsprüfung. Außerdem sind 2 theos

logische Prüfungen bei der Kirchenbehörde zu bestehen.

Zur Statistik des kirchlichen Lebens.

| 1880<br>1890 | Defanate<br>24<br>24  | Pfarrorte<br>352<br>365         | Orte mit evang.<br>Gottesdienst<br>124<br>96 | Gottesdienstli <b>che</b><br>Räume<br>531<br>490 | 45 |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
|              |                       |                                 | Besetzung                                    |                                                  |    |
|              | Geistliche<br>Stellen | durch die Kirchen=<br>regierung | durch Privat=<br>patrone                     | durch die Kirchen=<br>gemeinden                  | 50 |
| <b>1880</b>  | 417                   | 341                             | 68                                           | _                                                |    |
| 1890         | <b>395</b>            | <b>2</b> 92                     | <b>82</b>                                    | _                                                |    |
|              | Lebend                | geborene Kinder                 | darunter uneheliche                          | Taufen                                           |    |
| 1880         |                       | 20682                           | 1356                                         | 20150                                            | 55 |
| 1885         |                       | 18607                           | 1455                                         | 18298                                            |    |
| 1890         |                       | 19136                           | <b>1541</b>                                  | 18928                                            |    |
| 1894         |                       | 20463                           | 1795                                         | 20056                                            |    |

|         | Ehe=<br>schließungen | darunter gemischte<br>Ehen | Trauungen | darunter gemischte<br>Paare    |
|---------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1880    | 4305                 | 998                        | 3771      | 570                            |
| 1885    | 4682                 | 1269                       | 4080      | 754                            |
| ь 1890  | 5356                 | 1464                       | 4601      | 808                            |
| 1894    | 5660                 | 1551                       | 4836      | 834                            |
|         | Sterbefälle          | Rirchl. Beerdig.           | Konfirm.  | Rommunikanten<br>männl. weibl. |
| 1880    | 13716                | 13582                      | 11130     | 281160                         |
| 10 1885 | 13028                | 12936                      | 11436     | 300566                         |
| 1890    | 13271                | 13161                      | 13217     | 318842                         |
| 1894    | 13730                | 13580                      | 12892     | 339864                         |
|         |                      | Übertritte                 | Austritte | Seelenzahl                     |
|         | 1880                 | 8                          | 6         | 545854                         |
| 15      | 1885                 | ?                          | ?         | 565236                         |
|         | 1890                 | ?                          | ?         | 597518                         |
|         | 1894                 | ?                          | ?         | 598767                         |

Von Evangelischen, die nicht zur Landeskirche gehören, sind zu erwähnen die Lutheraner, welche sich zu 3 getrennten Gemeinschaften halten und zum größten Teil in der Gegend von Pforzheim leben. Die Reformierten sind Schweizer, ohne besonderen Gottesdienst. Die Methodisten, von Amerika aus geleitet, haben an Jahl beträchtlich zugenommen und halten an mehreren Orten ihre Gottesdienste; Gemeindebildungen bestehen aber nur da, wo die Jahl der Anhänger eine größere ist, wie in Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim. Griechisch-kath. Gottesdienst ist in Baden-Baden, anglikanischer in Heidelberg und Karlsruhe. Deutschischoliken und Freireligiöse besinden sich noch in Mannheim, Heidelberg und Pforzheim. Über die Altkatholiken s. Ab I S. 419, 58—420, 13 Das israelitische Religionswesen steht unter der Leitung einer staatlichen Behörde, des Oberrats der Israeliten.

Die römisch=katholische Kirche des Landes gehört zur Oberrheinischen Kirchen= 30 provinz und bildet das Erzbistum Freiburg. Die genannte Kirchenprovinz ward erst am 16. August 1821 auf Grund der Circumstriptionsbulle Provida sollersque nach vielen Verhandlungen mit den beteiligten Regierungen von Baden, Hessen=Darmstadt, Nassau, Kurhessen und Württemberg hergestellt. Die römische Kurie hatte nämlich gegenüber den Bereinbarungen genannter Staaten Stellung genommen, d. i. gegen die 85 sogenannte Deklaration von 1818, welche aus den "Grundzügen zu einer Vereinbarung über die Berhältnisse der katholischen Kirche in deutschen Bundesstaaten" hervorgegangen war und den papstlichen Grundsäßen bezüglich der Unabhängigfeit der bischöflichen Verwaltung und Amtsausübung nicht entsprochen hatte. Durch separate Übereinkommen mit den einzelnen Staaten erreichte die Rurie nahezu den völligen Verzicht der Regierungen 40 auf besagte "Deklaration und Kirchenpragmatik". Immerhin zogen sich die Verhandlungen hierüber noch lange hinaus, sodaß der neue erzbischöfliche Stuhl erst am 27. Ott. 1829 besetzt wurde, nachdem dies vorher bezüglich der neu errichteten Bistumer Rottenburg, Limburg und der neu abgegrenzten Mainzer und Fuldaer Diöcese geschehen war. Der volle weitere Erfolg der Kurie ward einigermaßen gehemmt durch die 1830 er-45 schienene landesherrliche Berordnung betr. "die Ausübung des verfassungsmäßigen Schutzes und Aufsichtsrechtes des Staates über die katholische Landeskirche", welche u. a. des Staates Beteiligung an der kirchlichen Konkursprüfung der Geistlichen, sowie die Berwaltung des Kirchenvermögens durch den Staat bestimmte; auch wurde die Pfarreienbesetzung durch den großherzoglichen "tatholischen Kirchenrat" ausgeübt. Nachdem 1848 50 durch den Erzbischof von Köln eine allgemeinere Bewegung des Epistopats im Sinne der römischen Auffassung der kirchlichen Rechte begonnen war, kam es auch durch die Ordinariate der Oberrheinischen Kirchenprovinz zu formulierten Forderungen i. J. 1851. Diese betrafen die Unabhängigkeit der Prüfungen und der Anstellung der Geistlichen, die Selbstständigkeit katholischer Schulen, sowie die Freiheit, religiöse Genossenschaften 55 und Institute zu errichten und das Kirchenvermögen zu verwalten. Die 1853 erteilte Antwort der Regierung veranlaßte den Erzbischof zu Freiburg zu selbstständigem Borgehen in Abhaltung der Prüfungen im Klerikalseminar und in Pfarrbesetzung, was im weiteren sogar zu einer mehrtägigen Internierung des Erzbischofs in seinem Palais

führte (Mai 1854). Die im J. 1859 zum Zwed eines Abschlusse von Berhandlungen erlassene Konventionsbulle des Papstes jedoch ward ihrem Inhalt nach von der Boltsvertretung 1860 abgelehnt und das Verhältnis zwischen Staat und Kirche wurde von da an auf dem Wege der Landesgesetzgebung geregelt. Viele Reibungen mit dem Orbinariate entstanden sodann namentlich infolge des Schulgesetzes von 1864, und als der s
Erzbischof 1868 starb, trat eine 14jährige Sedisvalanz ein. Nach dem i. J. 1881 erfolgten Lode des stellvertretenden Weihbischofs sam es jedoch zu einer Verständigung
und zur Wiedereinsetzung eines Erzbischofs 1882. — Das Gebiet des Erzbistums in
Baden (auch Hohenzollern gehört zu demselben) ist in 35 Landsapitel geteilt mit 772
Pfarreien. Das Absommen von 1882 gestattete die in den 70er Jahren aufgelösten 10
Knabenseminarien und das theologische Konwitt zu Freiburg wieder einzurichten. Das
sath. Kirchenvermögen aber steht unter einem staatlich und erzbischöslich ernannten Oberstiftungsrat.

Baber, Johannes, gest. 1545. — I. B. Gelbert, Magister Johann Baders Leben u. Schriften, Reustadt a. H. 1868; derselbe in der theol. Realencykl., 2. Aufl. II 60 ff.; Brecher 15 in AdB I 760 f.; Artikel und clagstück wider Joh. Bader, pfarher zu Landau, vom gepstlichen Fiscal zu Speher; Antwort Joh. Baders vss gemelte Artickel; Bannbrieff so über genannten Joh. Bader außgangen; Appellation Joh. Baders 1524; Briefe Schwenkselds und Butzers an und über Bader; Röhrich, Gesch. der Ref. im Elsaß I 389 ff.; II 237 ff. — Schriften: An den durchl. hochgeb. . . . Herrn Ludwigen Psalzggrafen . . . Bon der Gans . . . Bers 20 antwortung Joh. Baders 2c. 1526; Lateinische Übersetzung dieser Schrift (De Ansere) Argentor. 1526; Ehn Gespräch Büchlein von Ansangt des Christlichen Lebens mit dem jungen Bold zu Landau auf die Osterzeht 1526, durch Joh. Bader in schulkwehze gehandelt; Castechismus oder Christliche Schülerstück, wie die mit der Jugent zu Landaw . . . gehandelt werden. Anno 1544.

Über die Geburtszeit und Jugendgeschichte Baders ist nichts sicheres bekannt. Die von Gelbert geäußerte Bermutung, er sei um 1487 geboren, stützt sich auf eine ohne Quellenangabe angeführte und deshalb unkontrollierbare "archivalische Notiz", wonach er bei seinem Tode 58 Jahre alt gewesen sei, wurde aber von ihm in seinem Artikel der Realenchslopädie nicht wiederholt. Auch läßt sie sich kaum mit der Art vereinigen, so wie Schwenkseld, welcher, 1490 geboren, dann nur 3 Jahre sünger gewesen wäre, 1545 von ihm als von "dem alten frommen Pater" redet. Ist aber sene Notiz unrichtig, so darf wohl angenommen werden, daß Bader mit einem "Johann Beder aus Zweidrücken" identisch ist, der nach Töpke (I 388) in Heidelberg am 9. November 1486 immatrikuliert und am 29. Mai 1488 baccal. art. wurde. In diesem Falle wäre er 85 wohl um 1470 in Zweidrücken geboren. Wann und wo er den Magistertitel erwarb, den er später führte, ist unbekannt, ebenso wo er als Priester geweiht wurde und zuerst als solcher thätig war.

1514 finden wir Bader als Kaplan in Zweibrücken, wo er das Testament des am 31. Oktober d. Js. verstorbenen Herzogs Alexander von Zweibrücken als Zeuge 40 mitunterzeichnete und wohl auch bereits Erzieher des 1502 geborenen Herzogs Ludwig war. Wenn letzterer später bis zu seinem frühen Tode der Predigt des Evangeliums in seinem Gebiete Schutz und volle Freiheit gewährte, so war die Persönlichkeit Baders, welcher bis 1518 seine Erziehung leitete, dabei gewiß nicht ohne Einfluß. 1518 wurde Bader von dem dortigen Stifte zum Pfarrer zu Landau in der Pfalz berufen. Erst 45 turz zuvor, am 1. April 1517, hatte diese, vorher seit 1324 dem Bischofe von Speier verpfandete, Stadt ihre alten reichsstädtischen Rechte wieder erlangt. Für Bader persönlich und für die Durchführung der Reformation in Landau gewann dieser Umstand große Bedeutung, weil dadurch der Rat in den Stand gesetzt war, ihm bei seinen späteren Konflitten mit den bischöflichen Behörden wirksamen Schutz zu gewähren. Zu= 50 nächst bedurfte Bader freilich eines solchen Schutzes noch nicht. In den ersten Jahren seines Wiriens in Landau stand er zu der überlieferten Lehre schwerlich anders, als die Mehrzahl der Geistlichen jener Zeit. Suchte er auch, wie er es später ausspricht, von Anfang seines Wirkens in Landau an sein Amt stets nach der Regel des göttlichen Wortes zu führen und möglichst viele für Christum zu gewinnen, so hielt er doch an 56 den hergebrachten Gebräuchen fest. Und 1526 bekennt er in einem Briefe an Herzog Ludwig mit Scham, daß er noch vor fünf Jahren "um eines schnöden Bagens willen" die Messe in herkömmlicher Weise gelesen habe, was er jetzt nicht mehr thäte, und wenn er das ganze römische Reich, ja die ganze Welt damit verdienen könnte.

354 Bader

Auf welche Weise es bei Bader zum völligen Durchbruche seiner evangelischen Überzeugung kam, ist unbekannt. Doch bestärkte ohne Zweisel der im August 1522 auf Anregung Franz von Sickingens abgehaltene "Rittertag", bei welchem viele entschiedene Freunde der Reformation in Landau weilten, und die Nachricht von den eben damals auf der Ebernburg vorgenommenen Änderungen im Gottesdienste Bader in dem Entschlusse, sortan ohne Menschenfurcht für die erkannte Wahrheit einzustehen. In Privatgesprächen und Predigten trat er von nun an offen gegen die römischen Mißbräuche auf und sprach sich namentlich gegen die Ohrenbeichte und andere nicht in der h. Schrift gegründete Gebräuche freimütig aus.

Während der größte Teil der Landauer Gemeinde dies mit dankbarer Freude auf-10 nahm, gereichte es anderen und besonders den dortigen Stiftsherren zum Anstoße. Bader wurde bei dem Bischofe verklagt und vor das geistliche Gericht nach Speier geladen, um sich über eine Reihe von Klagepunkten zu verantworten. Während aber der später mit Bader enge befreundete Buger in dem nahen Weißenburg einer um dieselbe Zeit 15 an ihn ergangenen gleichen Vorladung keine Folge leistete und auf Ersuchen des Weißenburger Rates sogar die Stadt verließ, erschien Bader am 20. März 1523 gehorsam in Speier. Als ihn jedoch hier der damalige geiftliche Richter Eucharius Henner auf seine Bitte um eine Frist zur Verantwortung mit Schimpsworten abwies, wandte sich Bader in einer Eingabe dirett an den Bischof, den milden Pfalzgrafen Georg selbst, welcher die Sache 20 seinem Generalvikar Georg von Schwalbach zur Entscheidung übertrug. Vor diesem wurden am 28. April und 17. Juli 1523 in freundlicherem Tone weitere Verhandlungen geführt, welche mit dem Befehle an Bader endeten, "hinfort das heilig Evangelium zu predigen und sich den kaiserlichen Mandaten gehorsam zu halten". Da sich Bader be-wußt war, in jeiner Predigt mit der h. Schrift in Einklang zu stehen, sah er in diesem 25 Gebote kein Hindernis, nicht bloß sein Amt in der alten Weise weiter zu versehen, sondern auch auf der Kanzel immer entschiedener aufzutreten. So griff er am Allerheiligenfeste 1523 direkt die Lehre vom Fegfeuer an und sprach sich aufs entschiedenste gegen die Seelenmessen aus, welche unnut und eine Beleidigung Christi seien. Bald darauf sagte er, das Priestertum sei nur zum Dienste des Wortes eingesetzt, und wer 30 um Geldes willen Messe lese, erzürne Gott. In anderen Predigten erklärte er, es gebe nur zwei Sakramente und die Anrufung Marias und der Heiligen sei wider Gottes Wort. Gelegentlich wendete er sich wohl auch unmittelbar gegen den Papst, die Bischöfe, Pfaffen und Mönche. Als 1524 die Passionszeit wieder herbeitam, sagte er am Sonntage Estomihi, "wer einen Mönch ober eine Nonne aus ihrem Kloster erlöse, thue ein 35 ebenso großes Übel, als wenn er dem Teufel eine Seele oder dem Wolf ein Schaf abjage". Zugleich bemerkte er, daß alle Tage gleich seien und jedem ohne Unterschied Gewalt gegeben sei, Fleisch zu essen, "als wohl am Charfreitag, als am Ostertage". Das führte zu neuen Anklagen gegen Bader, welcher, auf den 10. März 1524 wieder vor den geistlichen Richter geladen, auch diesmal gehorsam nach Speier tam, nachdem er 40 sich zuvor dessen versichert hatte, daß der Landauer Rat wenigstens nicht unter seinen Gegnern sein werde. Der Kustos zu Sankt German, lic. jur. Georg Mußbach, welcher jetzt die Verhandlungen leitete, hatte noch vier hervorragende Speierer Geistliche beigezogen, so daß sich Bader, wie er sagt, gegen solche hochgelehrte Lehrer der hl. Schrift nur "ein armes und einfältiges ungelehrtes Priesterlein" dünkte. Aber 45 Baders Hoffnung, die Reinheit seiner Lehre aus dem von ihm deutsch und lateinisch in die Sitzung mitgebrachten neuen Testamente begründen zu dürfen, scheiterte an der Weigerung der Richter, mit Bader zu disputieren. Er habe einfach auf die ihm vorzulegenden Fragen durch die Worte: "Glaub oder Glaub nit" zu antworten. Als sich Bader darauf nicht einließ, wurde ihm das Geleite aufgesagt und zugleich angekündigt, 50 es werde nunmehr nach dem geistlichen Rechte mit ihm vorgegangen werden. Auf dem zu diesem Zwecke auf den 17. März festgesetzten neuen Gerichtstage erschien Bader, der sich noch rechtzeitig nach Landau zurückgezogen hatte, wohlweislich nicht. Eine schriftliche Berantwortung, welche er nach Speier sandte, blieb unbeachtet und noch an demselben Tage wurde Bader förmlich mit dem Banne belegt. Zugleich wurde angeordnet, 55 daß alle Pfarrer und Priester diesen Bannspruch alle Sonn- und Feiertage mit brennenden Kerzen und läutenden Glocken öffentlich ausrufen sollten, bis er von dem Banne wieder entbunden sei. In der That wurde der Bannbrief am 17. April 1524 zu Speier an den Rirchthüren angeschlagen und sodann im ganzen Bistum unter Böllerschießen und Glodengeläute verkündigt.

355 Bader

Der Bann hatte jedoch damals bereits seine größten Schrecken verloren. Auch Bader schrieb mit gutem Humor davon, wie er in drei Wochen mehr denn dreihundertmal "verläutet und verschossen" worden sei, während doch der Türke, der allerblutdürstigste Feind des Kreuzes Christi, in Rom nur einmal im Jahre verläutet und verschossen werde. Gegen seine Bannung aber legte er am 20. April 1524 in aller Form 5 Appellation an das von dem Nürnberger Reichstage geforderte Konzil ein und veröffentlichte das Appellationsinstrument alsbald mit allen Attenstücken zu Straßburg im Drucke. In der beigegebenen Vorrede bat er jedermann, ihn aus der h. Schrift eines besseren zu belehren, da er gern den Weg des Herrn wandeln wolle. In Landau aber setzte er, von dem Bertrauen der Bevölkerung getragen und von dem Rate geschützt, 10 seine Wirhamkeit in alter Weise fort. Alle Versuche, ihn aus seinem Amte zu verdrängen, blieben ohne Erfolg. Auf die Forderung des Bischofs, ihn zur gebührenden Strafe auszuliefern, antwortete der Rat am 7. Juli 1524, indem er zugleich Bader das beste Zeugnis ausstellte, mit dem Hinweise auf die Protestation der Reichsstädte gegen die Beschlüsse des Nürnberger Reichstags und blieb dieser Haltung auch später treu, als der 15 persönlich zur Milde geneigte Bischof, veranlaßt durch die neuen strengen kaiserlichen Mandate und von seinem eifrig katholischen Domkapitel gedrängt, in den Jahren 1526 bis 1528 die Aufforderung, Bader aus seinem Amte zu entfernen, zuletzt mit Unterstützung des Kurfürsten von der Pfalz und des Königs Ferdinand nachdrücklicher wieder-Den Versuchen des streng tatholischen Landauer Stifts, Bader durch Entziehung 20 der Pfarreinkunfte, soweit sie in den Händen des Stifts waren, murbe zu machen, begegnete der Rat, indem er ihn durch allerdings ziemlich schmale Zuschüsse aus städtischen Mitteln teilweise entschädigte. Da auch die später mehrfach gehegte Absicht, den in weiteren Areisen zu verdientem Ansehen gelangten Landauer Pfarrer in bedeutendere auswärtige Pfarrstellen zu berufen, wie 1532 nach Eklingen und 1533 nach Ulm, 25 sich nicht verwirklichte, so blieb Bader bis zu seinem Tode in seinem Amte zu Landau.

Hier widmete er besonders dem Jugendunterrichte die treueste Fürsorge. Er sammelte das "junge Volt" der Stadt und unterwies es in den Anfangsgründen des chriftlichen Lebens. Damit aber "solch tröftlicher Anfang nicht bald wieder schlafen gehe", gab Bader zu Oftern 1526 sein "Gesprächbüchlein" heraus, welches, abgesehen von denen 80 der böhmischen Brüder, wohl als der älteste evangelische Katechismus bezeichnet werden tann. Nach einigen einleitenden Fragen über den wahren Glauben und die ungefärbte Liebe giebt er darin eine Erklärung des Gebetes des Herrn, in welcher besonders die treffliche Auslegung der Anrede rühmend hervorzuheben ist, sowie des in zwölf Artikel eingeteilten apostolischen Glaubensbekenntnisses und behandelt sodann die h. Taufe und 85

die zehn Gebote. Von dem h. Abendmahle ist in dem Büchlein nicht die Rede.

In der Frage der Kindertaufe stellte sich Bader in dem Gesprächbuchlein deutlich auf die Seite der Gegner der Wiederläufer. Bald darauf, im Januar 1527, kam nach seiner Vertreibung aus Straßburg Hans Dent nach Landau und suchte hier für seine Sache zu werben. Bader trat ihm jedoch entschieden entgegen und veröffentliche 1527 40 seine "brüderliche Warnung vor dem neuen abgöttischen Orden der Wiedertäufer", welche dann auch von den Straßburger Predigern ihren Gemeindegliedern zum Lesen em= Doch gab es noch 1528 ziemlich viele Wiedertäufer in Landau, und der Rat sah sich, um nicht einen falschen Schein auf die Sache des Evangeliums fallen

zu lassen, zu ihrer Ausweisung genötigt.

Auch von papstfreundlicher Seite hatte Bader in Landau manche Anfechtung zu erfahren. Schon am 14. September 1524 war er in einer Predigt über die Ehe und gegen den Colibat der Geiftlichkeit zu großer Entrüftung der übrigen Hörer durch den Ausruf eines auswärtigen "Pfaffen" unterbrochen worden: "Daß dich Gottes Leichnam schände! Er leugt. Was er sagt, sind eitel Lügen." 1526 verbreiteten seine Gegner gar so das Gerücht, Bader habe an Oftern einer mit einer Gans unter dem Arme zum Altar tretenden Bauersfrau das h. Abendmahl reichen wollen, wobei die Gans die Hostie erhascht und verschlungen habe. So albern und augenscheinlich grundlos diese Erzählung war, fand sie in römischen Kreisen doch Glauben und wurde weithin, selbst bis zum Hofe des Raisers nach Spanien, verbreitet. Bader sah sich deshalb genötigt, sich in 55 einem Briefe an seinen früheren Zögling Herzog Luwig von Zweibrücken zu verteidigen und nachzuweisen, daß jenes Gerücht absolut unbegründet sei. Um zugleich zu zeigen, wie ernst er es mit dem Sakramente nehme, fügte er eine in der Osterzeit gehaltene Predigt über das h. Abendmahl bei und übergab Brief und Predigt 1526 in Straßburg dem Drucke, wo noch in demselben Jahre eine lateinische Übersetzung der 60

356 Baber

Narnung 1 Ro 11, 27 eingedent in nichts "furchtsamer und sorgfältiger wandere", als wenn es sich um Christi Nachtmahl handle, und daß infolge dieses seines Ernstes viele in Landau bei der letzten nach Christi Einsetzung gehaltenen Rommunion mit weit größerer Ehrfurcht als früher zum Tische des Herrn gegangen seien. Derselbe Ernst tritt in dem 1533 von Bader zu Straßburg herausgegebenen "Summarium und rechenschaft vom abentmal unseres Herrn Jesu Christi" hervor, in welchem er in origineller tabella-rischer Übersicht seine der Butzerschen Auffassung nahe stehende Lehre vom h. Abendemahl darlegt.

Überhaupt war Bader ein selbstständiger, aufrichtig die Wahrheit suchender Geist. Es war ihm ein Bedürfnis, in allen wichtigen Glaubensfragen zur Klarheit zu kommen und sich darüber auszusprechen. Da auch seine Sittenreinheit und aufrichtige Frömmigteit allgemein anerkannt wurde, so stand er bei den evangelischen Pfarrern der Umgebung Landaus in solchem Ansehen, daß die Prediger der Zweibrückschen Amter Neu15 kastell und Kleedurg ihn bei einem am 29. Juli 1538 in Bergzabern gehaltenen Kon-

vente einmütig zum Vorsitzenden bestimmten.

Die noch folgenden Lebensjahre Baders erlangten durch sein Verhältnis zu Schwenkfeld ihr besonderes Gepräge. Schon frühe waren beide in Verbindung getreten. Bader hatte Schwenckfeld seine "brüderliche Warnung" zugeschickt und kam dadurch in 20 Briefwechsel mit ihm, wobei jedoch beider Anschauungen ziemlich weit auseinander gingen (vgl. Schwenkfelds Brief vom 24. Sept. 1531 in Schw.s Epistolar 2, 296 ff.). In allen wichtigen Fragen befand sich Bader mit den Straßburgern und namentlich mit Buger in Übereinstimmung und trat noch 1536 der Wittenberger Konkordie bei. Seit 1538 wurden seine Beziehungen zu Schwenkfeld jedoch so enge, daß Baders 25 Freunde bereits bedenklich wurden. Trotz allen auch jetzt noch bestehenden Differenzen wurde dieses Verhältnis, welches 1543 in wiederholtem persönlichem Verkehre zwischen ihnen Ausdruck fand, immer inniger. Der Einfluß Schwenkfelds machte sich jetzt auch durch einen Umschwung in Baders Anschauungen geltend. In einem 1544 zum Unterrichte der Landauer Jugend von Bader neu herausgegebenen "Katechismus" tritt das, so obwohl sich auch hier seine Selbstständigkeit erkennen läßt, doch deutlich hervor. Das apostolische Glaubensbekenntnis, die zehn Gebote und das Gebet des Herrn werden ganz turz, die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit eingehender behandelt. Bezüglich der hl. Taufe wird unter anderem bemerkt, es sei eine große Thorheit, sich, wenn man durch den h. Geist seiner Taufe gewiß sei, des Wassers wegen zu bekümmern. 25 sonders ausführlich wird das in dem Gesprächsbüchlein ganz übergangene h. Abendmahl behandelt. Entschieden erklärt sich Bader gegen jede Privatiommunion ohne Teilnahme der Gemeinde. Überall zeigt sich die Bader durch die Teilnahme Unwürdiger verursachte Sorge. Als erstes Erfordernis einer würdigen Abendmahlsfeier wird eine "heilige dristliche Gemeinde, die dristlicher Weise versammelt sei", bezeichnet. Wo aber 40 der größere Teil der Gemeinde falsch und ungerecht sei, ohne wahren Glauben und dristliche Bruderliebe, sei keine dristliche Gemeinde. Auf die Frage aber, ob ein frommer Christ, wenn er eine solche Gemeinde nicht finden könne, nicht lieber mit der Abendmahlsfeier "ganz stillstehn" sollte, antwortet der Katechismus geradezu: "Ja, nach meiner Meinung ist besser in dristlicher Gottesfurcht stillgestanden, denn unwürdig das 45 h. Abendmahl gehandelt". Vor den prattischen Konsequenzen, welche aus solcher Anschauung sich ergaben, schreckte Bader nicht zurück. Weil zu seinem Schmerze über viel Unglaube und Sittenlosigkeit in seiner Gemeinde zu klagen war, hatte er sich schon seit 1541 nicht mehr entschließen können, eine Abendmahlsfeier in Landau zu halten. Vorstellungen, welche ihm deshalb Buger am 13. Mai 1544 schriftlich machte, hatten ebenso 50 wenig Erfolg, wie eine 16 Tage später mit ihm und anderen Amtsbrüdern gehaltene persönliche Besprechung. Bader blieb bei seinem Verfahren. Und als er anfangs 1545 eines Helfers im Amte bedurfte, erbat er sich von dem Rate als Raplan den noch mehr in Schwenkfeldischen Anschauungen befangenen früheren Pfarrer von Pfuhl im UImischen Joh. Liebmann (s. Keim, Ref. von Ulm 307, 336, 348 f.), welcher nach 55 Baders Tode ihm im Amie nachfolgte, und, obwohl viele Gemeindeglieder damit nicht einverstanden waren, nicht bloß die Abendmahlsfeier, sondern auch die Rindertaufe ganglich unterließ.

Baders letzte Lebenstage wurden noch durch einen Konflikt mit dem streitsüchtigen Landauer Arzte Dr. Alexander Seitz verbittert, welcher die Autorität Moses und das 100 AT. angegriffen hatte. Der Rat der Stadt stellte sich jedoch in der Hauptsache auf Baders Seite, so daß es Seitz nach Baders Tode für geraten fand, sein Landauer Bürgerrecht aufzusagen und sich in Speier niederzulassen. — Schon im Juni 1543 hatte Bader, der sich von einer Ende 1538 bestandenen schweren Krankheit nie ganz erholt zu haben scheint, wegen zunehmender Schwachheit seine Unterstützung durch einen Kaplan gewünscht. Kurz vor dem 16. August 1545 wurde er zu seinem Herrn abs 5 gerusen, dessen Reich zu fördern er nach bestem Wissen und Gewissen sich stets bemüht hatte. Er hinterließ eine Witwe, welcher der Rat in dankbarer Anerkennung der Berschiessten Satten Schutz und Schirm gewährte. In der That ist es seinem Wirken zuzuschreiben, daß die Stadt Landau bei seinem Tode zu einer, von den wenigen Stiftsherren und den Augustinermönchen abgesehen, rein evangelischen Stadt ges 10 worden war.

**Baesa, König von Israel.** — 1 **A**g 15, 16—22. 27—34; 16, 1—6. Bgl. die Bb I S. 259 B. 2—7 angeführten Bücher: **R**öhler, II, 2 S. 366 f.; Stade, I S. 356 f.; Kittel, II, S. 213. 218; Wellhausen, S. 49; Dunder, II, S. 182—185; Meyer, I, S. 390.

Baesa, אַלְישָא, Baasá, hat nach früherer Berechnung 952—930, nach Duncker 15 925—901, nach Hommel 909—886, nach Kamphausen 914—891 regiert. Er war der Sohn eines Mannes aus Isaschar Namens Ahia (1 Kg 15, 27. 33), dessen Familie wenig angesehen gewesen zu sein scheint (16, 2). Als thatkräftiger Mann und tüchtiger Arieger hatte er wohl eine Befehlshaberstelle im königlichen Heere erlangt und von da aus schwang er sich auf den Thron, indem er während der Belagerung der Philisterstadt 20 Gibbeton eine Lagerverschwörung anzettelte und den König Nadab erschlug (1 Kg 15, 27). Alsbald säumte er nicht sich die Herrschaft dadurch zu sichern, daß er das ganze Haus Jerobeams ausrottete. Seine Residenz war Tirza (1 Kg 15, 21.33), wo er auch begraben liegt (16, 6). Er führte den seit Jerobeams Tagen nicht zur Ruhe gekommenen Arieg mit Juda, wo damals Asa regierte, mit Nachdruck weiter. Wahrscheinlich hatte 25 er schon erfolgreich mit Asa gestritten, als er (wohl im 16. Jahre Asas, also im 13. seiner eigenen Regierung, vgl. ob. S. 131, 19ff) nach Rama (etwa 1<sup>1</sup>/2, Meilen, 2 gute Stunden, nördlich von Jerusalem) vorrückte und diese Stadt zu einer Festung zu machen begann, durch welche Jerusalem beständig im Schach gehalten werden sollte. Seine Absicht ward dadurch vereitelt, daß sein bisheriger Verbündeter (15, 19), Benhadad von 30 Damask, sich durch Asa bewegen ließ, feindlich gegen Israel aufzutreten. Die Nachricht, daß dieser ins Gebiet von Naphtali eingefallen wäre und schon eine Reihe von Städten eingenommen hätte, nötigte den Baesa die Unternehmung gegen Juda aufzugeben (vgl. ob. S. 131). Wie er sich Benhadads erwehrt hat, wird nicht berichtet. Er mag im stande gewesen sein ihn zurückzutreiben, oder ihn, der es auf einen Kampf mit dem 35 israelitischen Heere vielleicht nicht ankommen lassen wollte, zu einer Verständigung bereit gefunden haben. Jedenfalls sind die erwähnten Städte später wieder in israelitischem Besitze gewesen (vgl. 2 Kg 15, 29). Die religiösen Verhältnisse Israels sind unter Baesa dieselben geblieben wie unter seinen beiden Vorgängern, und nach 1 Kg 16, 1—4 ist ihm durch den Propheten Jehu ben Chanani angekündigt worden, daß er, von Gott 40 aus Niedrigkeit auf den Thron erhoben und doch auf den übeln Wegen Jerobeams geblieben, für sein Haus dasselbe schlimme Ende zu erwarten habe, das dem des Jerobeam durch ihn bereitet worden war, was sich dann bald genug erfüllt hat. Wilhelm Lot.

Bahrdt, Karl Friedrich, gest. 1792. — Die Hauptwerke B.s werden im solgenden 45 Artikel aufgeführt. Bgl. außerdem Briefe angesehner Gelehrten, Staatsmänner und anderer an den berühmten Märtyrer K. Fr. Bahrdt, seit seinem Hinweggange von Leipzig 1769 bis zu seiner Gesangenschaft 1789, nebst anderen Urkunden, Th. 1—5, Leipzig 1798; der wahre Charakter des herrn D. C. F. Bahrdt in vertrauten Briefen geschildert von einem niedersländischen Bürger an seinen Freund in London, 1779; Leben, Meinungen und Schicksle des 50 D. C. F. Bahrdt, aus Urkunden gezogen von D. Pott, T. 1, 1790 s. l.; D. C. F. Bahrdts Rechtliche Bertheidigung, Regensb. 1790; C. F. Bahrdts Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen und Schickslade T. 1 Berlin 1790, T. 2 1791, T. 3 1791, T. 4 u. letzter 1791; Freimüttige Briefe über D. Bahrdts eigene Lebensbeschreibung, Berlin u. Leipzig 1791; Geschichte und Tagebuch meines Gesängnisse nebst geheimen Urkunden und Ausschlässen deutsche 55 Union. Berlin u. Wien 1790; Etwas über die Weinbergskrankheit des verstorbenen D. Bahrdt und ähnlicher noch lebender Kranken von Joh. Chr. Wilhelm Junder, Halle 1792; D. Bahrdt in Narschlins: ein sehlendes Füllstüd zu seiner Lebensgeschichte von einem Augenzeugen M. Joh. G. Ph. Thiele, Zizers 1796; R. Fr. Bahrdt, Der Zeitgenosse Pestalozzis, sein Bers

358 Bahrdt

hältnis zum Philanthropismus und zur neuen Pädagogik, ein Beitrag zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts von L. Lepser, 2. verb. Aust., Neustadt a. d. H. 1870; vgl. (Ropebue) Freih. v. Knigge, Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn oder die deutsche Union gegen Zimmermann, ein Schauspiel in vier Auszügen, 1791 und das Gegenstück dazu: Zimsmermanns Auserstehung von den Toten, ein Lustspiel 1791. Diese sämtlichen Werke besinden sich auf der Universitätsbibl. in Göttingen. Anderes ist verzeichnet in dem von mir vorwiegend benutzten Aussach von G. Frank über B. in Raumers Histor. Taschenbuch IV. Folge 7. Jahrg. 1866 S. 203—370, besonders 346 ss.

Geistige Richtungen, welche Völker ergreifen, treiben sich gelegentlich in Extremen 10 auf die Spize und werden zur Karikatur. So ist der "weltbekannte theologische Wildfang" Bahrdt eine Karikatur des vulgären Rationalismus geworden, ihn hat er in ge= wandter Darstellung dem großen Haufen mundgerecht gemacht, während er zugleich für seine eigene Sittenlosigkeit bei einer großen Anzahl seiner Zeitgenossen Interesse zu wecken verstand. Bahrdt wurde am 25. Aug. 1741 (nach anderen Angaben 1740) zu 15 Bischofswerda geboren, wo sein streng lutherischer Vater, Joh. Friedrich, Pastor war. Nachdem dieser durch einen hohen Gönner zum Professor, Domherren und Superintendenten in Leipzig befördert worden, erübrigte er keine Zeit mehr für die Erziehung seiner Kinder. Dies rächte sich bitter; der junge Bahrdt erwies sich bald als ein so loser Bube, daß er von der Leipziger Nicolaischule nach Schulpforta gebracht werden 20 mußte, wo er indes nach zwei Jahren auch, wie es scheint, relegiert wurde. Als so unreifer Jüngling begann er im Alter von 16 Jahren in Leipzig seine akademischen Studien unter dem Apotalyptiter Crusius, welchen er später selbst für den größten Phantasten erklärte. Versittlichend wirkte die Orthodoxie seines Lehrers nicht auf ihn; tolle Jugendstreiche, Geistercitationen nach Dr. Fausts Höllenzwang u. dgl. beschäftigten ihn 25 mehr als die Studien. Renntnisse zu sammeln begann er endlich, als er 1761 nach seiner Magisterpromotion Vorlesungen eröffnete und setzt unter dem Einflusse Ernestis biblisch=exegetische Schriftstellerei trieb. Einen Namen erwarb er sich aber erst nach seiner Anstellung als Katechet an der Peterstirche durch seine Beredsamkeit, welcher er auch in seinem späteren Leben seine größten Erfolge zu verdanken hatte; seine Predigten 30 und die Umarbeitung eines damals beliebten deiftischen Andachtsbuches, "der Christ in der Einsamkeit" von Crugott, legten Proben seiner Orthodoxie ab. So erfolgte 1766 seine Ernennung zum außerordentlichen Professor der geistlichen Philologie. Allein schon nach zwei Jahren bekam er wegen seines Umganges mit einer Dirne das heimliche consilium abeundi. Damit schloß seine orthodoxe Periode. — Des Entlassenen nahm 35 sich ein wüster Gönner an und verschaffte ihm eine Professur der biblischen Altertumer (bei der philosophischen Fakultät) in Erfurt; da mit dieser aber zunächst kein Gehalt verbunden war, verstand Bahrdt schon hier seinen Finanzen durch eine von ihm selbst geleitete Speisewirtschaft aufzuhelfen, während er die Studenten durch Ankundigung von allerlei theologischen, philosophischen und linguistischen Borlesungen anlockte. Ihm lag 40 indes daran, Mitglied der theologischen Fakultät zu werden; schon hatte er sich dazu von Erlangen das theologische Dottordiplom verschafft und seine Ernennung zum "designierten Professor der Theologie" zu erlangen gewußt, als die von ihm rücksichtslos behandelten theologischen Kollegen und seine eigenen Nahrungssorgen — er hatte sich inzwischen verheiratet — ihm den Aufenthalt in Erfurt so verleideten, daß er 1771 mit 45 Freuden einen Ruf als Professor der Theologie und Prediger nach Gießen annahm. Ohne Zweifel wäre dieser gar nicht an ihn gelangt, wenn ihn nicht Ernesti "für keinen tegerischen Mann" erklärt hätte. Und in der That hatte Bahrdt den Offenbarungsglauben damals noch nicht aufgegeben; er wollte nur, wie die von ihm herausgegebenen Briefe über die systematische Theologie zeigen, das Wesentliche in der Religion von der 50 dogmatischen Theorie unterschieden wissen. In Gießen benahm er sich aber bald so roh und gemein, daß er überall Argernis gab; dazu machte seine Aufklärung solche Fortschritte, daß er bald bei dem Dringen auf "moralische Ausbesserung des Menschen" ankam und für diesen Zweck eine aufgeklärte "Musterversion" der Bibel unter dem Titel ,Neueste Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzählungen" herausgab, deren Ge-55 schmacklosigkeit selbst Goethe zum Spott reizte (vgl. seinen Prolog zu den Neuesten Offenbarungen Gottes u. s. w.). Die orthodoxen Theologen hatte sich der leichtsinnige Aufklärer dadurch zu unversöhnlichen Feinden gemacht; auf ihre Veranlassung wurde er schon im Jahre 1775 von seinem Landesherrn aus seinem Lehramt entlassen. Bahrdt geriet aber durchaus nicht in Verlegenheit; ein Herr von Salis, welcher zu Marschlinz in 60 Graubündten ein Philanthropin errichten wollte und sich deshalb an Basedow gewandt

hatte, wählte auf dessen Empfehlung den Professor Bahrdt zum Direktor seiner Anstalt. Allein dieser hatte sein Amt nur 14 Monate verwaltet, als er, an ein ungebundenes Leben gewöhnt, die ihm durch des Herrn von Salis Strenge höchst unbequem gewordene Stellung aufgab, um einem Ruf des Grafen von Leiningen-Dachsburg nach Dürkheim an der Hardt als Generalsuperintendent und erster Prediger Folge zu leisten. Zu= 5 gleich gewann er seinen neuen Landesherrn für die Errichtung eines Philantropins zu Heidesheim. Unangesochten blieb Bahrdt in seiner neuen Stellnng aber nur ein Jahr, bis 1778 ein Reichshofratskonklusum auf Grund seiner Bibelübersetzung die Suspension über ihn verhängte. Dadurch kam er bald in so große Verlegenheit, daß er 1779 heim= lich mit seiner Familie unter Zurücklassung seines totkranken jüngsten Kindes entfloh. 10 Unter dem Schutz des preußischen Ministers Zedlitz fand der Flüchtling in Halle Aufnahme und bekam auch, trot aller Gegenbestrebungen des Senats und der Theologen, die venia legendi. Seine Vorlesungen hielt er bald mit solchem Beifall der Studenten, daß sich die Zahl seiner Hörer zuweilen auf 900 belief. Da ihm theologische Borlesungen untersagt waren, las er über Tacitus und Juvenal, hebräische Grammatik, 15 Logit, Metaphysit, Khetorit und Moral. Die beträchtlichsten Einnahmen erzielte er indes durch seine Schriftstellerei, welche er mit so erstaunlicher Gewandtheit und Fruchtbarkeit betrieb, daß er in einem einzigen Winter (1786—1787) 160 Bogen zum Druck beförderte. Während dieser glänzenden Zeit war sein religiöses Leben im stetigen Niedergang begriffen. Was er bisher noch von Offenbarungsglauben festgehalten, vertauschte 20 er in Halle mit einer Art Naturreligion. Chriftus selbst sei der größte Naturalist ge= wesen, habe aber seinen Plan, alle positive Religion zu verdrängen, aus Klugheits= rudsichten nicht ausgeführt, sondern seine Weisheit nur einer von ihm gestifteten Ordensgesellschaft mitgeteilt. Das auf Grund dieser Auffassung vom Christentum dargestellte "Spstem der moralischen Religion" ist aber doch noch das "beste und gemeinnützigste" 25 aller Bahrdtschen Produkte. So hielt sich der Aufklärer, bis nach dem Tode Friedrichs des Großen am preußischen Hofe die Wöllnersche Reaktion eintrat. Auch durch seine übermäßige Schriftstellerei überanstrengt, gab Bahrdt seine Lehrthätigkeit auf und legte in einem Weinberge bei Halle eine Gastwirtschaft an. Da er seine Frau inzwischen verstoßen hatte, lebte er hier mit seiner Dienstmagd, ohne doch seine Töchter aus dem 30 Hause zu geben. Hatte den unruhigen Ropf schon eine von ihm hier gestiftete, aber verunglückte Freimaurergesellschaft, die "deutsche Union", den Behörden verdächtig gemacht, so verfiel er ihnen vollends, als er das Wöllnersche Religionseditt von 1788 in einem Lustspiel, obgleich anonym, lächerlich machte. Er verbüßte dafür 1789 ein Jahr Festungshaft in Magdeburg. Diesen unfreiwilligen Aufenthalt wußte er sich indes an= 35 genehm zu machen und vertrieb sich unter anderem die Zeit damit, daß er schmuzige Tendenzromane schrieb und in seiner gemeinen Weise litterarische Fehden auskämpfte; gleichzeitig verfaßte er seine Selbstbiographie, ein Gemisch von Lüge, Heuchelei und frecher Selbstprostituierung. Nach dieser Unterbrechung nahm er 1790 seine Gastwirtschaft wieder auf; erkrankte aber schon 1791. Da er sich nun, obgleich er 12 Arzte 40 nach einander konsultierte, doch dazwischen durch große Quantitäten Mercurius selbst zu heilen versuchte, zog er sich nach der Versicherung seines letzten Arztes die Quecksilber= trantheit zu, an der er am 23. April 1792 starb, während in Halle das Gerücht ging, er sei einer unreinen Krankheit erlegen. — Reich beanlagt hatte sich Bahrdt nie in sittlice Zucht genommen und war dadurch in die tiefste Gemeinheit versunken; in seinem 45 wäteren Leben scheint ihm jede Spur von Anstandsgefühl abhanden gekommen zu sein. Die Flut von Schriften, welche er in die Welt geschickt, sind sämtlich wertlos; die wichtigften haben wir genannt. — Bgl. noch Bahrdis "Naturalistische Gedichte" 2. Aufl. (Germanien im Freiheitsthale 1792, 8°). Baul Tichadert.

Baier, Johann Wilhelm (der ältere), altlutherischer Dogmatiker, gest. 1695. — 50 Literatur: J. C. Zeumer, vitae profess. theolog. omnium, qui in ill. acad. Jenensi... vixerunt, una cum scriptis ab ipsis editis recensitae cum censura superiorum, Jena ca. 1701; J. Beher, Alte und neue Geschichte der hallischen Gelehrten, 1. Beitrag, Halle 1739 I, des ersten prorestors der Friedrichs-universität Dr. Joh. Wilh. Baiers leben, verdienste, schrischen, aussührlichste Darstellung auf Grund reichlichster Quellen (s. S. 49); G. A. Will, 55 Rürnbergisches Gelehrtenlexikon, Nürnberg 1755 I S. 47—53, V (suppl.) S. 39, besonders genaue Aufzählung seiner Schristen; W. Schrader, Geschichte der Friedrichsuniversität zu Halle, Berlin 1894 I, S. 49 f. Hierüber W. Gaß, Gesch. der prot. Dogmat. Berlin 1854 I, S. 353 bis 356; G. Frank, Gesch. der protest. Theol., Leipzig 1865 II, S. 31; C. Stange, Die spste-

360 Baier

matischen Prinzipien in der Theologie des Musäus (Diss.), Halle 1895. Zur Geschichte und Beurteilung seines Kompendiums vgl. J. A. Strubberg, compend. theol. posit. Baieri in tabul. synopt., Jena 1721 u. ö. praef. J. Fabricius, hist. biblioth. Fabrician., Wolfenbüttel 1724 IV S. 479 f.; bes. J. G. Walch, biblioth. theolog., Jena 1757 S. 40 f.

1. Leben. Baier wurde am 11. Nov. 1647 als nachgeborener Sohn eines angesehenen Raufmanns in Nürnberg geboren. Nach sorgfältiger Ausbildung daselbst ging er 1664 nach Altdorf und studierte dort vor allem Philologie spez. orientalische und 1669 begab er sich nach Jena und schloß sich bald völlig an den berühmten Joh. Musäus an, der eben damals in den synkretistischen Wirren seine ver-10 mittelnde Stellung auch vor den Studenten zur Geltung brachte. Dieses Verhältnis wurde noch enger, als Baier im Jahre 1674 die theologische Doktorwürde errang und die zweite Tochter des Musäus, Johanna Katharina, heiratete. Damals bereits angeknüpfte Berhandlungen führten infolge des Weggangs Niemanns (vgl. compend. dedicat.) dazu, daß Baier die ordentliche Professur für Kirchengeschichte erhielt, die er am 2. Juni 15 1675 mit einer Rede de fatis studii theologici ab Apostolorum aetate ad nostra usque tempora antrat. Durch seine Borlesungen über Theologia positiva, moralis, exegetica, symbolica, polemica u. a., wie durch die unter seinem Präsidium gehaltenen Disputationen gewann er bald großen Beifall, wurde auch 1682 von der Regierung ausersehen, um mit dem papstlichen Abgeordneten Nic. Steno, Bischof von 20 Tina, über die Wiedervereinigung der Protestantischen und Römisch-Katholischen zu verhandeln. Mehreremale war er Dekan, dreimal Rektor. Seine vielseitige Thätigkeit erregt Staunen, zumal wenn man seine schwache Gesundheit bedenkt. Als im Jahre 1694 Kurfürst Friedrich III. die Universität Halle gründete, wurde Baier, der im Rufe einer masvollen Orthodoxie stand, als prof. primar. und erster Prorettor dahin be-25 rufen. Dem Rufe folgte er nicht eher, als bis er sich dessen vergewissert hatte, daß ihm, der sich an die Kontordienformel gebunden wisse, der elenchus nominalis et doctrinalis gestattet sei und daß überhaupt die Statuten für die theologische Fakultät feste Bekenntnisverpflichtung erhielten (Beyer 1. c. S. 23 ff.), damit auch der Schein des Syntretismus vermieden werde. Er suchte damit, obgleich selbst sanft und versöhnlich, so der pietistischen Lehrerweichung entgegenzutreten, kam er doch neben Breithaupt zu stehen. Es war daher eine lächerliche Anschuldigung, wenn 1716 ein gewisser Pesarovius, der den Musäus als Anstifter der Pietisterei verklagte, auf den sich allerdings Spener berief, auch Baier vorwarf, "er habe zuerst die Pietisterei nach Halle gebracht" (Walch, Einl. in die Religionsstreitigk. der ev.-luther. Kirche I, 931); aber unzutreffend ist es auch, wenn ihn Tholuck 35 (vgl. Vorgesch. d. Rationalism. II, 2 S. 182) einen "arndtisch-spenerischen Theologen" nennt, selbst wenn es richtig sein sollte, was Th. ohne Quellenangabe mitteilt (1. c. I, 2, 67), daß B. seit 1689 über Arndts wahres Christentum priv. und publ. gelesen habe. "Daß er im Privatiollegio den einzelnen Thesen seines Compendii porismata practica hinzufügte" 1. c., beweist aber, daß er für die Interessen des Pietismus selbst Ber-40 ständnis hatte. Doch scheint er bald mit der neuen Richtung in Konflitt gekommen zu Während er von den Studenten vor der eigentlichen Theologie philosophisches Studium forderte, wollte Breithaupt die umgekehrte Ordnung, und sein Borhaben, die Fatultät in Lehrern und Schülern neben den übrigen symbolischen Schriften auch auf die Konkordienformel zu verpflichten, wurde von Breithaupt nicht unterstützt, von Tho-45 masius bekämpft (Schrader 1. c.). Daß letzterer den schwärmerischen Pet. Poiret vertrat und empfahl, überhaupt wohl des Mannes ganze Geistesrichtung, bereitete Baier auch Verdruß (Walch, l. c. I 739 f.). So folgte er schon nach Ablauf seines Prorektorats einem Rufe als Ronsistorials und Rirchenrat, Oberhofprediger, Generalsuperintendent und Stadtpfarrer nach Weimar, starb aber daselbst schon nach wenigen Monaten, noch 50 nicht 48 Jahre alt. Bon seinen 6 Kindern überlebten ihn drei Söhne, sämtlich später Professoren in Altdorf, zwei Theologen, einer Mediziner (vgl. Will 1. c.).

2. Lehre und Schriftstellerei. Einen Namen in der Geschichte der Theologie hat sich Baier vor allem durch sein dogmatisches Rompendium erworden, das noch bis zum heutigen Tage in hochlutherischen Kreisen, besonders Amerikas, das Erbe der altprotestantischen Dogmatik übermittelt (wir zitieren nach der Ausg. von 1708). Über seine Entstehung giebt die Vorrede Ausschluß (vgl. noch Tholuck 1. c. I, 1 S. 110). Schon durch Ernst den Frommen waren die senaischen Theologen insbesondere Musaus ausgesordert worden, statt des nicht mehr zulänglichen Hutter ein Rompendium der von ihnen vorgetragenen Theologie abzusassen. Musäus ermunterte zu dieser Aufgabe seinen Schwiegersohn, der dann auf Grund seiner Dittate im Rolleg zuerst 1686, dann durch

Baier 361

Zufäße erweitert 1691 jein compend. theologiae positivae adiectis notis amplioribus quibus doctrina orthod ad  $\pi a \iota \delta \epsilon i a \nu$  academicam explicatur atque ex scriptura s. eique innixis rationibus theologicis confirmatur allegatis subinde scriptis dictisque b. Joannis Musaei et plurium Theolog. orthod. consentientium erscheinen ließ. 1694 wurde es mit einer neuen Vorrede und bis 1750 noch 5 achtmal, seitdem vereinzelt bis in die neueste Zeit (ed. Preuß, Berlin 1864; vermehrt Walther, St. Louis 1879 ff.) gedruckt, auch von andern in Tabellen= und Frageform umgearbeitet (s. Walch). Auch außerhalb Jenas ward es den Vorlesungen zu Grunde gelegt. Dazu eignete es sich durch jeine zeitgemäße Methodik, angemessene und übersichtliche Kürze, ohne daß es doch nur ein Stelett böte, sowie durch das Fehlen streit= 10 sücktiger Polemik, statt deren der Berfasser vielmehr bestrebt ist, die  $\delta\mu o\delta o\xi ilpha$  unter den Theologen herauszustellen. Wenn er aber unter den Gegensätzen wider die Einheit der Kirche neben dem Schisma den "Synkretismus" verwirft (S. 957 f.), doch ohne Namen zu nennen, so ist dafür ein Gesichtspunkt, der das Ganze beherrscht, maßgebend: Baier will eine Apologie der von Wittenberg her so scharf angeseindeten und auch des 15 Syntretismus verdächtigten jenaischen Theologie, besonders ihres Hauptes Musäus, geben. Damit ist auch schon der theologische Standpunkt des Komp. und seines Berfassers bezeichnet: es ist der dentbar größter Abhängigkeit von Musaus. Dessen Lehre ist teils aus seinen zahlreichen dogmatischen Monographien (vgl. im Kompendium den index autorum) teils auch aus handschriftlichem Nachlaß (s. Vorw.) in zumeist wört- 20 lichen Anführungen zusammengearbeitet. Daneben werden noch in erster Linie Joh. Gerhard und Chemnitz, aber auch die Wittenberger Hutter und Meisner, Hülsemann, auch König, Kromayer u. a. angeführt, um die Rechtgläubigkeit Jenas zu belegen. Die Einleitung handelt im engsten Anschluß an die introd. in theolog. des Musäus zuerst von der Theologie, dann von der hl. Schrift als dem principium theologiae 25 revelatae. Ausführlich und ehrenvoll wird der theolog. natur. gedacht und ein System derselben in völliger Analogie zur theolog. revel. entworfen. Nur die Sünde ist es, um derentwillen diese Theologie ungenügend wurde (S. 12); aber trotzem gilt noch, daß ihre Prinzipien und Schlüsse an sich wahr sind und mit der theol. revel. zusammenstimmen (S. 21 f.), zu der sie den Menschen hinleiten soll. Dementsprechend so werden auch in der Lehre von der conversio mit Musäus (vgl. Luthardt, Lehre vom freien Willen S. 291 ff.) dem natürlichen Menschen gewisse actus paedagogici auch ex parte intellectus et voluntatis in Bezug auf die Gnadenmittel zugestanden, ja zugemutet (S. 658. 666. 668 f.). Die Rehrseite dieser Anerkennung ist aber, daß die theol. revel. sich ganz aus ihrem Prinzip, der Schrift, erbaut, auch betr. der articuli 35 mixti (z. B. Gotteslehre S. 178), welche articuli fidei heißen non quatenus ex principiis luminis naturae sciuntur, sed — quatenus propter revelationem divinam assensu fidei recipiuntur (S. 45). Für die theol. revel. wird in der Prinzipienlehre mittelst scholastischer Formalistik doch nicht mehr als das einfache Ziel Königs erreicht, wonach die divina revelatio (die inspirierte Schrift bezw. der Satz: 40 was die Schrift sagt, ist wahr) das Erkenntnisprinzip für die Theologie ist und diese nach der analytischen Methode in finis, subjectum, media gegliebert wird. Der erste Teil enthält die Lehre von Gott als dem finis ultim. objectivus einschließlich Schöpfung, Vorsehung, dann unter dem Titel des fin. ult. formalis nicht bloß die Lehre von der fruitio dei (so Musaus), sondern auch die letzten Dinge. Der zweite 45 Teil enthält wesentlich die Lehre von der Sünde (subj. = homo peccator); der dritte handelt als von principia et causae (media) salutis von der Gnade Gottes, Berson und Werk Christi, dann sofort von der fides in Christum und im Anschlusse daran von dem Heilswege unter den Titeln regeneratio et conversio, iustificatio, renovatio et bona opera, ferner von Wort und Satramenten, nun erst (abweichend so von Musaus) von praedestinatio und reprobatio, endlich von der Kirche als der Gesamtheit der Gläubigen. Die einzelnen Lehrstücke werden mittelst Worterklärung und Anwendung der Kategorien Ursache und Zweck, subj. quod und sub. quo, Stoff und Form, wobei natürlich stete Wiederholungen unvermeidlich sind, so bearbeitet, daß am Schlusse eine gute Definition erreicht wird. Ohne Spitzfindigkeiten und in über- 55 sichtlicher Kürze wird das trinitarische und christologische Dogma dargestellt. teriologie zeichnet sich durch Voranstellung des Glaubens und Verständnis für den sitt= lichen Charatter der Bekehrung aus; in der Satramentslehre wird (mit Musaus) die ältere Lehrform (Wort und Element) gegenüber der aufgekommenen Unterscheidung einer materia coelestis und terrestris (das Wort dann Bindemittel) beibehalten. Nirgends 60

zwar tritt Baier aus den Schranken der Orthodoxie heraus, aber er hat doch einen Blick für das Wirkliche und kennt auch offene Fragen, in denen er cautam ignorantiam confiteri potius quam falsam scientiam profiteri will (S. 833). Bon den übrigen Schriften sind zu nennen einige Dissertationen gegen den Konvertiten und 5 jesuitischen Polemiker Beit Erbermann, der mit Musäus über das protestantische Schrift= prinzip litterarische Fehde hatte; diss. qua dialogi Erbermanniani inter Lutherum et Arium excutiuntur, Jena 1673, und diss., qua dialogus Erberm. inter J. Musaeum et philosophum Sinensem (chinesisch) — examinatur, Jena 1674; beide auch in einer nach seinem Tode gesammelten Detas antirömischer Disputationen; 10 ferner collatio doctrinae Pontif. et Protestant., Jena 1686; sobann mehrere polemische Schriften gegen die Quäker, besonders collatio doctrinae Quakerorum et Protestant., Jena 1677; an Handbüchern noch comp. theol. homilet., Jena 1677, und die erst nach seinem Tode herausgegebenen comp. theolog. exeget., cui accessit expl. epist. ad Gal., comp. theol. histor. d. i. Geschichte der einzelnen Dogmen, 15 endlich comp. theol. moral. officia hominis christiani tam generalia quam quoad singulos ordines in ecclesia et republica specialia exhibens et ex genuinis principiis deducens, alle drei Jena 1698. Letteres ist unvollständig; ein beabsichtigter zweiter Teil (Rasuistik) fehlt ganz, der erste ist, aus Manustripten ergänzt, in seiner größeren Hälfte auch nur schematischer Entwurf, zu dem Joh. Mich. Lange in Altdorf 20 1700 erganzende Anmertungen herausgab. Die Anlage des Systems, genauer der pars universalis, stimmt formell mit der der Dogmatik überein: kinis: vita sancta, objectum: homo renatus sanctificandus, media: die sittlichen actiones desselben, die nach vorausgeschickter turzer Gesetzes- und Tugendlehre als Pflichten gegen Gott, sich selbst und den Nächsten nach dem Schema: Tugend, oppositum, motiva, media, 25 impedimenta, Mittel, um letztere zu überwinden, abgehandelt werden, worauf in der pars specialis die besonderen Pflichten für die drei status ecclesiastici folgen (vgl. Luthardt, Geschichte der Ethit, II 198—203). Schließlich gehen unter Baiers Namen noch eine große Zahl Disputationen (s. Zeumer, Will), die unter seinem Präsidium gehalten, zum guten Teil aber nicht von ihm, sondern von den betr. Respondenten ver-30 faßt sind. Seine geschichtliche Bedeutung liegt darin, die Theologie Musäus' verbreitet zu haben; ein Berehrer faßte sie in die Worte: tu vivam illius (sc. Musaei) expressisti imaginem in docendo aeque ac in agendo. Atque sic Musaeus in te vivit, et tu cum Musaeo nunquam non vives (Frant l. c. S. 31 Anm.). Sein Erbe wiederum ward Buddeus, der 1694 noch in Halle neben Baier als Professor der 35 Moral in der philosophischen Fakultät stand. Johannes Runze.

Baiern, Bekehrung derselben zum Christentum. — Rettberg, KG. Deutschlands, 2 Bde, Göttingen 1846 u. 48; Friedrich, KG Deutschlands, 2 Bde, Bamberg 1867 u. 69; Hauck, KG Deutschlands, 1. Bd, Leipz. 1887; Riezler, Gesch. Baierns, 1. Bd, Gotha 1873. Der Ursprung des bairischen Stammes ist nicht sicher. Sieht man von der älteren,

Der Ursprung des bairischen Stammes ist nicht sicher. Sieht man von der älteren, gegenwärtig allgemein aufgegebenen Keltenhypothese ab, so überwog eine Zeit lang die Ansicht, daß die Baiern aus den Resten der Rugier, Heruler, Stiren, Turkilinger entstanden seien; dann wären sie zum gotischen Stamm zu rechnen. Durch Zeuß (Herstunft der Baiern 2. Aufl. 1857) wurde die andere Ansicht aufgestellt, daß die Baiern identisch seien mit den Markomannen, demnach zum suedischen Stamme gehörten. Diese Hypothese ist gegenwärtig fast allgemein angenommen; für ihre Richtigkeit sprechen in der That überwiegende Gründe.

Die Markomannen werden zuerst von Julius Cäsar erwähnt (de bello Gall. I 51). Damals wohnten sie wahrscheinlich am oberen Main. Tacitus kennt sie als in Böhmen sehhaft (Germ. 42, vgl. Annal. II 26ff.). Hier haben sie sich Jahrhunderte lang bes hauptet. Von Böhmen haben sie den Namen Baiowarii oder Baioarii angenommen. Schon in dieser Zeit ist das Christentum zu ihnen gedrungen. Paulinus erzählt in seiner Biographie des Ambrosius (c. 36) von einer Markomannenkönigin Fritigil, die durch einen wandernden italienischen Christen zum Glauben bekehrt, von Ambrosius eine schristliche Unterweisung im christlichen Glauben forderte. Ambrosius habe einen vorzüglichen Brief in modum catechismi für sie geschrieben. Sie sei daraushin nach Mailand gekommen, habe jedoch den Bischof nicht mehr am Leben getroffen. Ambrossius starb am 4. April 397; im Sommer dieses Jahres wird Fritigil die Alpen übersstiegen haben. Es ist kaum glaublich, daß wenn die Königin eine Christin war, das Christentum dem übrigen Bolke ganz fremd blieb. Daß durch gotischen Einsluß auch

das arianische Christentum zu den Markomannen vordrang, entbehrt nicht einer gewissen Wahrscheinlichkeit (s. KG Deutschl. 1. Bd S. 334 f.). Aber wie dem auch gewesen sein mag, das Volk als solches war heidnisch, als es in die 488 von den Römern aufgegebenen Landstriche zwischen Lech und Enns einrückte. Die dem ersten Viertel des solgenden Jahrhunderts angehörige fränkische Völkertasel (vgl. Müllenhoff 5

UBU 1862 S. 532) nennt zum ersten Mal den Namen der Baiern.

Das Land, das sie besetzten, war teine menschenleere Wüste. In den Thälern des Gebirgs und an den Seen der Vorberge gab es überall noch eine dunne bäuerliche Bevölkerung, welche die lateinische Sprache und zweifellos auch den christlichen Glauben festhielt (vgl. den Indiculus Arnonis, ed. Reinz 1869 mit seinen zahlreichen 10 Erwähnungen der Romani). Auch nicht alle Städte wurden vernichtet: zwar Juvavum und Lauriacum lagen in Trümmern; aber weder Castra Batava noch Castra Regina waren ganz unbewohnt; auch hier aber hielt sich ohne Zweifel mit der romanischen Bevölkerung das Christentum. Heiden und Christen wohnten also, wenn auch in sehr ungleicher Zahl, neben einander. Ein Anknüpfungspunkt für missionierende Thätigkeit war 15 demnach gegeben. Jedoch war die kirchliche Organisation aufgelöst: nur im Süden Baierns bestand ein in der Römerzeit gegründetes Bistum fort : in Seben, und im Westen griff die Augsburger Diöcese auf baierisches Gebiet über; dagegen war das norische Bistum Lauriacum erloschen, und wenn in anderen Römerorten Bistumer bestanden hatten, was wir nicht wissen, so waren diese von dem gleichen Schickal betroffen. Unter 20 diesen Verhältnissen war es von entscheidender Wichtigkeit, daß die Baiern alsbald nach der Besetzung des Landes in Abhängigkeit von dem fränklichen Reiche kamen. Das erste baierische Herzogsgeschlecht, das der Agilulfinger, war fränkischen Stammes und betannte sich demnach zum Christentum. Von diesem Punkte aus ist es verständlich, daß die ersten Fremden, die in Baiern für das Christentum wirkten, aus dem fränkischen 25 Reiche kamen. Euftasius von Luxeuil, der Nachfolger Columbas (s. d. A.), hat eine Zeit lang in Baiern gewirft; als er nach Burgund zurücklehrte, blieben von ihm gebildete Prediger hier zurück (vita Eust. 7). Später fand der Wormser Bischof Rupert (s. d. Al.) in Baiern ein ausgebreitetes Feld für seine Thätigkeit, auch Emmeram und Korbinian waren Franken (s. d. AU.). Neben ihnen wirkten wahrscheinlich schon 30 sehr frühzeitig iro-schottische Mönche (vgl. Bonif. ep. 37 ed. Jaffé S. 103). Aber es fehlt jede Überlieserung über ihre Thätigkeit. Das Ergebnis aus dem Zusammenwirken dieser uns nur dürftig bekannten Faktoren war die Annahme des Christentums durch den baierischen Stamm: sie vollzog sich im Laufe des 7. Jahrhunderts. eigentümlich, daß mit dem Eintritt des Volkes in die driftliche Kirche die Entstehung 25 eines Landesepistopats nicht Hand in Hand ging. So viel wir sehen können, lag die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten in der Hand der Herzoge: Theodo berief Rupert nach Baiern, er verhandelte mit dem Papste über die kirchlichen Einrichtungen seines Das weist darauf hin, daß die Thatsache, daß die Herzoge Christen waren, entscheidend für die Annahme des neuen Glaubens durch das Volk war. Ermöglicht 40 aber war die Existenz des Christentums ohne Diöcesanbischöfe, da die wandernden Mönche und Missionare nicht selten die bischöfliche Ordination besahen, also die bischöflichen Umtshandlungen vollziehen konnten.

Geordnetere Zustände suchte der ebengenannte Herzog Theodo herbeizuführen, indem er eine Berbindung mit dem Papste anknüpfte. Er gegab sich zu diesem Zweck im 15 Jahr 716 selbst nach Rom und verständigte sich mit Papst Gregor II. über die zu treffenden Einrichtungen. Entsprechend den baierischen Teilfürstentümern sollten wenigsstens 4 bischösliche Sprengel gebildet werden; der Bischof des bedeutendsten Ortes sollte als Wetropolit an die Spize der baierischen Rirche treten, der Papst behielt sich seine Ronfekration, wenn nötig die Ernennung eines Italieners vor. Durch eine allgemeine so Rirchenvisitation sollte Ordnung in der Rirche geschaffen werden, in Bezug auf den Gottesdienst sollte das römische Vorbild gelten (Jakse 2153). Allein alle diese Pläne blieben unausgeführt. Wahrscheinlich hinderte der Tod Theodos. Erst durch Bonistatius (s. d. U.) wurde die Organisation der baierischen Vistümer vollzogen und damit die Missionsperiode der baierischen Kirche geschlossen.

Bajus, Michael gest. 1589. — Litteratur: Mich. Baii ... opera, cum bullis pontificum et aliis ipsius causam spectantibus . . . collecta studio A. P. theologi. Col. Agrip. 1696. 4°; Du Chesne, Histoire du Bajanisme Douay 1731; F. X. Linsenmann, Michael Bajus und die Grundlegung des Jansenismus, Tübingen 1867; Du Pin, Nouvelle biblioth. des

auteurs ecclesiastiques t. XVI; Scheeben in Weper-Weltes Kirchenlexikon I, 1852 ff., vgl. noch Seeberg in Thomasius Dogmengesch. III, 718 ff.; Harnack, Dogmengesch. III, 628 ff.

Die nachtridentinische römische Kirche hat nicht nur das Dogma von der Kirche zur Bollendung gebracht, sondern auch die evangelischen Elemente ihrer Lehre, die sich aus der Nachwirkung Augustins begreifen, reduziert. In den hierum geführten Streitigkeiten ist das merkwürdige Faktum eingetreten, daß unsehlbare Päpste die Lehre des Schuße heiligen der Orthodoxie verdammten. In diesen Streitigkeiten über Sünde und Gnade, welche durch die Lehre des Basus eröffnet wurden und sich in dem Zwist der Doministaner und Jesuiten de auxilis gratiae und besonders im jansenistischen Streit forts sekten, führte der römische Semipelagianismus zum striken Ausschluß der augustinischen Gnadenlehre. Wan hat anläßlich der jansenistischen Bewegung in Rom nicht ohne Recht sagen können, man möge nicht sub larva damnare doctrinam Augustini und: Proh dolor, Augustinus sub nomine Iansenis condemnatur (s. Reusch, Index II, 469).

Den Anlaß zu diesen Bewegungen gab die Lehre eines ebenso gelehrten als frommen und friedfertigen Mannes (Bajo nil doctius, nil humilius sagt der Jesuit Tolet), der freilich auch seine Überzeugung der kirchlichen Autorität gegenüber zum Schweigen brachte. Michael Bajus (de Bay), geboren 1513 zu Melin im Hennegau (Arrond. Ath), zeichnete sich auf der Universität Löwen durch Fleiß, Ernst, Frömmigkeit 20 und gute Sitten aus; er wurde 1535 Magister, 1540 Vorsteher des Kollegium Standonck und Mitglied der Artistenfakultät, 1550 Doktor der Theologie. Als nach Wiedereröffnung des Tridentiner Konzils (1551) vier Löwener Professoren (L. Hasselt, Tapper, Sonnius und Tiletanus gen. Kavestenn) an demselben teilnahmen, mußten Bajus und sein Gesinnungsgenosse J. Hessels mit Vorlesungen über die h. Schrift ergänzend ein-25 treten, und nachdem Hasselt zu Trient gestorben war, erhielt Bajus dessen Lehrstuhl. Im Gefühl davon, daß gegenüber den durch die Reformation in Fluß gekommenen Glaubensfragen die scholastische Methode nicht ausreichte, suchte B. das Studium der Theologie mehr auf die Schrift und die Bäter, vor allem auf Augustin zurückzuführen, dessen Werke er neunmal durchgelesen haben soll. Ihn hebt er um so höher, je mehr so manche scholastische Polemiter gegen den Augustinismus der Reformatoren seine anerkannte Autorität zu gefährden schienen. "Welcher Teufel hat uns in unsrer Abwesenheit solche Lehren in unsre Schule eingeschwärzt", rief Tapper nach seiner Rückehr! Bald entbrannte der Streit; an der Universität war Ravestenn sein Hauptgegner, im Lande waren es die Häupter der stotistischen Franziskaner, welche in ihrem eigenen Orden die 26 Lehreinflüsse des Bajus, welche der Tradition desselben widersprachen, bereits wahr-Leugnete doch auch Bajus auf Grund seiner augustinischen Erbsündenlehre die unbeflecte Empfängnis der Maria und ließ sie den Tod als Sündenstrafe tragen. Im Jahre 1560 erwirkten seine Gegner eine Berurteilung von 18 aus Bajus' Borträgen gezogenen Sätzen durch die Pariser Sorbonne. Bajus verteidigte sich, beklagte 40 sich über arglistiges Verfahren, erklärte aber seine Bereitwilligkeit, dem heil. Stuhl und dem Konzil unterwürfig zu sein. Die Bewegung zeigte aber deutlich, welches Ansehen Bajus an seiner Universität, und welchen bedeutenden Anhang seine Richtung hatte. Der zum Erzbischof von Mecheln ernannte Kardinal Granvella suchte den Streit zunächst zu beschwichtigen und zu unterdrücken, verhinderte, daß die Anhänger der augustinischen 45 Lehre eine neue Ausgabe von Prosper Aqu.'s Werken drucken ließen, und erlangte von beiden Seiten das Versprechen zu schweigen; ja er ließ sogar, troß der Bedenken und Warnungen des papstlichen Legaten Comendone, Bajus und Hessels, welche nebst ihrem Rollegen Cornelius Jansen (nachmals Bischof von Gent, † 1576) von ihrer Fakultät dazu vorgeschlagen waren, im Sommer 1563 nach Trient gehen, wo die Löwener noch 50 an manchen Arbeiten (Redaktion des röm. Katechismus) einigen Anteil nahmen, Bajus aber keine Beranlassung mehr hatte, seine angefochtenen Anschauungen hervortreten zu Nach seiner Rücklehr entbrannte der Streit aufs neue, veranlaßt durch eine Reihe von dogmatischen Traktaten, deren erste (de lib. arb.; de iustitia; de iustificatione etc.) Bajus schon anfang 1563 herausgab; andere (de meritis operum; de 55 prima hominis iustitia, de virtutibus impiorum etc.) erschienen 1564, eine Sammlung der opuscula omnia 1566. Ravestenn suchte in Gemeinschaft mit den Franziskanern sowohl Philipp II. als den Papst Pius IV. gegen ihn einzunehmen und setzte auch die Fakultäten von Alcala und Salamanca gegen ihn in Bewegung. Endlich erreichte man, daß der neue Papst Pius V. im J. 1567 in der Bulle Ex omnibus o afflictionibus 79 ihm denuncierte Sätze aus Bajus Schriften verwarf als tetzerisch. Bajus 365

irrig, verdächtig, verwegen, ärgerlich und frommen Ohren anstößig respective, d. h. wohlweislich so, daß nicht gesagt wird, welchen Sätzen das eine ober das andere Präditat zukomme. Des Bajus Name ward nicht genannt, nur hingewiesen wird auf viele sonst rechtschaffene und gelehrte Männer, welche in Wort und Schrift anstößige und gefährliche Säze vorbringen. Zudem war zugestanden, daß einige der Säze in ge- 5 wissem Sinne sich halten ließen, aber dies geschah in einer ganz entgegengesetzte Auslegung erlaubenden Weise. Die in solenner Form ohne Interpunktionszeichen ausgefertigte Bulle sagt: Quas quidem sententiae stricto coram nobis examine ponderatas quanquam nonnullae aliquo pacto sustineri possent in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento haereticas erroneas etc. Setzt man mit den Löwener Theologen und später den Jansenisten das Romma erst hinter intento, so enthalten sie das Zugeständnis, daß einige Sätze im strengen von den Verfassern beabsichtigten Sinne allenfalls zulässig seien, setzt man es mit den Jesuiten schon hinter sustineri possent, so entsteht der entgegengesetzte Sinn, daß einige an sich einer orthodoxen Auslegung allenfalls fähige Sätze gerade im strikten 15 von ihren Urhebern beabsichtigten Sinne verworfen werden. Daß die Zweideutigkeit eine ursprünglich beabsichtigte sei, läßt sich wohl nicht erweisen, aber eine authentische Interpretation des röm. Stuhls ist nicht ergangen, und in höchst charakteristischer Weise zieht sich der Streit über das "comma Pianum" mit den über die Autorität der gegen

Bajus erlassenen Bullen durch die ganze Geschichte des Jansenismus.

Die angegriffenen und von der Bulle verworfenen Lehrsätze des Bajus ruhen ent= schieden auf der augustinischen Grundanschauung von der völligen Verderbnis des Menschen durch die Erbsünde, der absoluten Unfreiheit des gefallenen Menschen zum Guten und von der schlechterdings unbedingten und unwiderstehlich wirkenden Gnade. Um den augustinischen Grundgedanken festzuhalten und auszuführen, glaubte Bajus besonders 25 der scholastischen (und tridentinischen) Vorstellung vom Urstand des Menschen entgegentreten zu müssen. Er will nichts wissen davon, daß das eigentliche Wesen des Menschen in der sog. pura natura bestanden, zu welcher erst als ein hinzugefügtes Gnadengejopeni (donum superadditum, supernaturalia dona) die iustitia originalis hinzugetreten sei, welche den Menschen über seine Natur erhebt und zur Seligkeit be- 20 fähigt, eine Borftellung, deren Rehrseite dann die ist, daß der durch den Sündenfall herbeigeführte Berlust der ursprünglichen Gerechtigkeit, abgesehen von der damit gegebenen Erbschuld, eben nur den Menschen des geschenkten übernatürlichen Beistands beraubt, im übrigen aber die Natur des Menschen läßt wie sie ist, wobei höchstens eine gewisse Berwundung der Natur zugestanden wird, welche doch die Freiheit des Menschen als 25 Wahlfreiheit unangetastet läßt und wobei die concupiscentia nicht mit Augustin als notwendige sündliche Berderbnis, sondern als ein an sich indifferentes natürliches Bermögen, das nur den fomes peccati enthält, erscheint. Dem gegenüber sagt B.: status purae naturae est impossibilis. Ursprüngliche Unversehrtheit und ursprüngliche Gerechtigkeit fallen derart zusammen, daß es zum Wesen des Menschen gehört, von w vornherein nicht auf sich selbst zu stehen, sondern mit dem hl. Geiste begabt und durch ihn bestimmt zu sein, wodurch die Sinnlichkeit dem mit dem hl. Geist geeinten Geist untergeben gewesen sei. Der Gegensatz bestimmt ihn nun dazu, auf diese ursprüngliche Ausrüstung des Menschen den Begriff der Gnade unanwendbar zu finden, weil der von Gott geschaffene Mensch gar nicht ohne diese Ausrüstung gedacht werden kann und darf, 45 und er in ihr die in diesem Sinne natürliche Bestimmung zum Dienst Gottes und zur Seligkeit und das volle Vermögen dazu hat, das ewige Leben zu verdienen; wäre der Mensch im Stande der Unschuld geblieben, so wäre ihm die Seligkeit Lohn und nicht Gnade gewesen. Erst Christus brachte die Gnade, nach der Schrift. Bon diesem Gesichtspunkt aus erscheint nun der Zustand des gefallenen Menschen als wesentliche Kor= 50 ruption der menschlichen Natur nach den augustinischen Gesichtspunkten, welche namentlich den freien Willen im Sinne des Wahlvermögens ausschließt. Liberum arbitrium hominis non valet ad opposita. Es giebt allerdings eine gewisse Wahlfreiheit in Bezug auf äuhere der Überlegung unterliegende Dinge, aber keinen Zustand religiös= sttlicher Indifferenz. Freiheit überhaupt schließt nur die Spontaneität des Wollens 55 überhaupt, nicht aber das auch anders und entgegengesetzt Wollen-können ein, schließt nur den Zwang (violentia), nicht aber die Notwendigkeit (necessitas) aus. Wie sich Bajus dafür augustinisch auf die göttliche mit der Notwendigkeit identische Freiheit und auf die beata necessitas der seligen Geister beruft und auch den reinen Urzustand des Menschen in analoger Weise fassen muß (ohne auf das Problem einzugehen, wie dann so

366 Bajus

die Möglichkeit des Sündenfalles zu erklären sei), so steht ihm nun anderseits fest hin= sichtlich des gefallenen Menschen: liberum arbitrium sine dei adiutorio non nisi ad peccatum valet, dieser Zustand ist infolge der erbsündlichen Korruption ein ebenso notwendiger als verdammlicher: homo peccat, etiam damnabiliter, in eo quod ne-5 cessario facit. Die Frage nach den Tugenden der Gottlosen (Ungläubigen, Heiden), neben der nach dem Urstand die zweite unumgängliche zur richtigen Erkenntnis des dristlichen Glaubens, wird natürlich verneinend beantwortet, es giebt auf dem natürlichen Boden schlechterdings keine Tugend, kein gutes Werk. Endlich schließt sich Bajus tonsequenterweise auch in der Behauptung an Augustin an, daß auch im Gerecht= 10 fertigten die Erbsünde als Konkupiscenz zwar nicht herrscht, aber noch wirkt, und eignet sich das manet actu, praeterit reatu an. Wie so der ganze Mensch von der Sünde korrumpiert ist, so auch die ganze Menschheit. — In allen diesen Punkten berührt sich Bajus aufs engste mit dem Augustinismus der Reformatoren und macht nur in einigen Beziehungen den nicht gerade glücklichen Versuch, gewisse Schroffheiten (z. B. des De-15 terminismus) von sich ab= und nur den Reformatoren zuzuwälzen. Dagegen bleibt ihm nun die entscheidende Wendung ganz fremd, welche die Reformatoren von Augustin hinweg in der Rechtfertigungslehre einschlagen. Rennt doch Bajus wirkliche, durch die zuvorkommende Gnade gewirkte Gerechtigkeit vor der Sündenvergebung, welche letztere ihm freilich unbedingt an die jakramentale Absolution gebunden ist. Indem er behauptet, 20 daß, abgesehen vom casus necessitatis oder martyrii, durch Zerknirschung (contritio im Unterschied von attritio) und vollkommene Liebe verbunden selbst mit dem Wunsch das Satrament zu empfangen, die Schuld nicht aufgehoben werde sine actuali susceptione sacramenti, richtet sich dies zwar gegen die Beichtpraxis bei den Franziskanern, welche die Beichte auch nach schwerern Versündigungen aufschoben, bis sie einen 25 Beichtvater ihres eignen Ordens bekommen konnten, ohne sich inzwischen der Darbringung des Mehopfers zu enthalten, und welche dies theoretisch zu rechtfertigen suchten. Aber Sündenvergebung faßt er eben nur äußerlich als Aushebung der Schuldverhaftung (reatus), unter welcher ein Mensch noch stehen und doch schon vollkommene Liebe, also reale Gerechtigkeit haben kann. Da nun aber niemand auf Erden die aktive Boll= w kommenheit erreichen könne, so werde sich in diesem Leben unsere Gerechtigkeit mehr auf die Vergebung der Sünden als auf unsere Tugend stützen. Aber charatteristisch ift, wie die Sündenvergebung hier wie ein Lückenbüßer auftritt. Si proprie loqui velimus, remissio peccatorum iustitia non erit, quia iustitia proprie legis obedientia est sive intus in voluntate sive foris in opere ... Sed in scripturis sacris peccas torum remissio ideo etiam nomine iustitiae intelligitur, quia licet proprie non sit, tamen apud deum pro iustitia reputatur. Die Rechtfertigung ist Gerechtmachung und Sündenvergebung. Aber sie ist vor allem ersteres. Nachdem vorbereitend Furcht und Glaube dem Menschen geschenkt sind, teilt Gott ihm seinen Geist oder die Liebe mit. Dadurch wird der böse Wille in einen guten umgewandelt: deo operante 40 et meritum omne praeveniente mala voluntas nostra in bonam commutatur. Bermöge des ihm eingeflößten Liebesgeistes vermag der Mensch nun gute Werte zu thun. Die Rechtfertigung ist darum nicht etwas in sich Abgeschlossenes, sondern ein beständiges Fortschreiten sowohl in dem Wirken der Tugendwerke als in dem Erlaß der Sünden (nihil aliud est iustificatio quam continua quaedam progressio tam in 45 operatione virtutum quam in remissione peccatorum). Für beides ist in der That der Glaube und zwar bestimmt der Glaube an die Versöhnung in Christo grundlegend, vom Glauben nimmt die Gerechtigkeit ihren Anfang als vom ersten Teile ihrer selbst; er wird deshalb gleich zu Anfang erteilt, damit durch ihn sowohl die Bergebung der Sünden als die guten Werte erlangt werden. Nach einer Seite entfernt sich B. so selbst weiter von der reformatorischen Auffassung als die tridentinische. Obwohl nämlich für beide im Unterschiede von der imputierten Gerechtigkeit die lustitia infusa der Ausgangspunkt ist, so soll doch nach Bajus das eigentlich rechtfertigende Moment nicht in der der Seele eingegossenen Gnade, welche den inwendigen Menschen erneuert, in der verborgenen inspiratio gratiae, welche die durch sie Gerechtfertigten befähigt, das 55 Gesetz zu erfüllen, liegen, also nicht in der habituellen und potentiellen Gerechtigkeit für sich, sondern in der wirklichen Gesetzeserfüllung, denn in dieser bestehe formaliter die Gerechtigkeit. Um so weniger kommt es natürlich, zumal bei vorausgesetzter Fort= dauer der erbsündlichen Kontupiscenz, zu einer vollendeten Rechtfertigung, und andererseits bleibt den Werken, die freilich Erzeugnisse der Gnade sind, ihr verdienstlicher so Charafter.

23. Möller + (R. Seeberg).

Balde, Jaiob, gest. 1668. — Sammelausgaben von Baldes Wersen erschienen zu Köln 1660 u. 1718 und zu München 1729, von denen jedoch nur die lettere vollständig ist. Sie erschien unter dem Titel: R. P. Jacobi Balde & Societate Jesu Opera Poëtica Omnia Magnam partem nunquam edita; & MM. SS. Auctoris Nunc primum collecta, et in To-

368 Balde

mos VIII distributa. Superiorum permissu ac privilegio. Impensis Martini Happach et Francisci Xav. Schlütter Bibliopol. Monachij, Typis Joannis Lucae Straubij, Anno 1729. Eine tritische Gesamtausgabe Baldes sehlt bis jeht und wird wohl noch auf lange hinaus ein pium desiderium bleiben. Aus der neueren Baldelitteratur sind folgende Werke zu verzeichs nen: 1. J. Balde, Carmina lyrica recogn. annotationibusque illustr. B. Müller. O. S. B. Ed. nova (nur Titelauflage). Regensburg, Coppenrath, 1884. 2. J. Bach, Jakob Balde, der neulateinische Dichter des Elsasseurg, Coppenrath, 1884. 2. J. Bach, Jakob Balde, der neulateinische Dichter des Elsasseurg 1885. 3. F. Tauchert, Herders griechische u. morgenländische Anthologie und seine Ubersehungen von J. Balde, im Berhältnis zu den Originalen betrachtet, Wünchen, Diss. 1886, 8° 176 S. 4. J. Balde, Der wieder zum Leben erwachte große Tilly oder des großen Tilly Totenseier. In den Hauptzügen zum erstenmal übersetz und erklärt von Dr. Jos. Böhm. München, Lindauer, 1889. Bgl. dazu Westermayer in den Historischpolitischen Blättern Bb 103, S. 333. 5. Suphans Ausgabe der Werte Herders, Band 27.

Jakob Balde wurde um 4. Januar 1604 in Ensisheim, der Hauptstadt der Land-15 grafschaft Elsaß, geboren. Sein Bater, Hugo Balde (geb. zu Giromagny in den Vogesen, † am 3. März 1617), war kaiserlich-landgräflicher Hof- und Gerichtssekretarius, seine Mutter, Magdalena Wittenbach, die Tochter eines reichen ensisheimischen Hofproturators. Seine Anabenzeit verbrachte Jakob Balde bis 1614 im Vaterhause, von 1614—1617 aber bei einem Freunde seines Vaters in der deutschen Grenzfeste Belfort, 20 um daselbst das in den Westbezirken des Reichs für die juristische Laufbahn, zu der er bestimmt war, unentbehrliche Bourgignon bei Zeiten gründlich zu erlernen. Nach des Vaters Tod besuchte der junge Balde das Jesuiten-Gymnasium in Ensisheim und dichtete an dieser Anstalt seine erste Ode (clangor anseris, Gänsegeschnatter, Sylv. V, 22). Nach Beendigung der rhetorischen Studien bezog Balde 1620 die 1617 gegründete Je-25 suiten-Universität Molsheim, begab sich aber 1622 wegen des Mansfelder Kriegs zur Fortsetzung seiner Studien nach Ingolstadt. 1623 daselbst zum Magister artium liberalium promoviert, begann er das juristische Studium. Aber die unerwidert gebliebene Liebe zu einer Ingolstädter Bäckerstochter, sowie der aus einem benachbarten Aloster ertönende Chorgesang brachte ihn im Mai 1624 während eines mitternächtlichen 30 Ständchens, indem er mit den Worten: Cantatum satis est, frangito barbiton! seine Laute zerschlug, zu dem plötzlichen Entschlusse, der Welt zu entsagen; und schon am 1. Juli 1624 wurde er als Novize des Jesuitenordens in dem Probationshause zu Lands= berg am Lech eingekleidet. Hier lag der in Ingolstadt so heißblütige, ungestüme und reizbare, aber jugendfrische, humoristisch = satirische, für Baterland, Natur und Kunst 35 schwärmende Student zwei Jahre lang mit dem größten Eifer asketischen Übungen ob. Seit dem 1. Juli 1626 als Scholastiker nach München versetzt, wurde Balde als Lehrer an dem sog. Alten (jetzt Wilhelms=) Gymnasium verwendet, nahm aber den Ordensregeln gemäß gleichzeitig das Studium der Klassiker wieder auf und vertiefte sich nach des Jesuitenrettors Jatob Reller Rat ganz besonders in die Lektüre des Virgil 40 und Lucan, des Statius und Claudianus, deren Stil er bald meisterhaft nachbildete (O. o. III, p. 276—286). Wahrscheinlich stammt aus dieser Zeit das Diarium Gymnasii Monacensis, das sich als Manustript auf der Münchner Hof- und Staatsbibliothei befindet (AdB II, 1—3). Jaiob Keller, der befannte Gegner des Neuburger Hofpredigers Heilbrunner, wurde aber nicht bloß für Baldes anfängliche Hinneigung 45 zum Epos, sondern nebst dem Historiker Andreas Brunner für dessen ganze Lebens= richtung maßgebend (Lyr. II, 50). Von 1628—1630 wirkte Balbe, wie zuletzt in München, als Lehrer der Rheiorik am Gymnasium in Innsbruck. Nachdem er sodann von 1630—1632 in Ingolstadt Theologie studiert und sein letztes Probesahr, die schola affectus, in Ebersberg oder München würdig bestanden, hierauf am 24. September 50 1633 durch den Weihbischof Resch von Eichstätt in Ingolstadt die Priesterweihe empfangen und 1634 in München, ohne selbst zu ertranken, die Pest glücklich überstanden hatte, wurde er von 1635 bis 1637 (er war jetzt Coadjutor Spiritualis) als Professor der Rhetorik an der Universität Ingölstadt und von 1638—1640 nach Jere= mias Drexels Tod als Hofprediger Maximilians I. in München verwendet. Vor der 55 Ernennung zum Hofprediger war er vorübergehend mit der Erziehung eines Neffen des Rurfürsten, des Prinzen Albrecht Sigismund, nachmaligen Bischofs von Freising, betraut (AbB II, 1—3). 1640 unter die Professen des Ordens aufgenommen, blieb er als baierischer Historiograph (expeditio Donawerdana) bis 1650 in München stationiert. Seine historische Thätigkeit, bez. seine Wahrheitsliebe trug ihm übrigens wenig Lor-Dagegen sind die Jahre 1637—1646 die Glanzzeit von Baldes poetischem 60 bern ein. Auf dem Gasteig, in der Au oder am linken Isarufer über Thalkirchen nach Schaffen.

Balde 369

Großhesselohe (Sylv. IX, 28) lustwandelnd, meditierte und dichtete er seine Hauptwerte, die Lyrica (1638—1642) und die Sylvae (1641—1645), zu welch letzteren ihm,
abgesehen von Statius, sein gewöhnlicher Ferienausenthalt im liedlichen Ebersberg,
bez. die in dessen Nähe befindlichen herrlichen Wälder mit ihren trefflichen Jagden
die erste Anregung gaben (Sylv. lid. I, de venatione). Bon 1649 an versiegte Bal= 6
des Inrischer Born. Die Thorheiten und der Aberglauben seiner Zeit trieben ihn der
seiner Natur ohnedies nicht fremden Satire zu. Seiner schwachen Gesundheit wegen verstauschte er 1650 Wünchen mit Landshut und dieses 1653, an beiden Orten als Prediger
thätig, mit Amberg, von wo er 1654, einem Ruf des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm
folgend, zu dauerndem Ausenthalt nach Neuburg a./D. übersiedelte. Hier sungierte er als 10
Hosprediger, als pfalzgräflicher Hauspriester und zuletzt als Beichtvater Philipp Wilselm
helms in otio cum dignitate. Nachdem er 1663 seine Elegie Urania victrix voll=
endet hatte, zog er sich, da der Pfalzgraf=Herzog meist in Düsseldorf Hof hielt, nach
und nach ganz in sein Ordenshaus zurück und starb daselbst am 9. August 1668.

In der Neuburger Hoffirche erinnert seit 1828 eine Marmortafel (Mengein, Die 15 Errichtung des Denkmals für J. Balde, Neuburg 1828) an den erst durch Herders Terpsichore (112 Oden und Epoden in freier Nachbildung nebst Baldes Kenotaphium 1795 und 1796) der unverdienten langen Vergessenheit wieder entrissenen Dichter. Seitdem hat ihn die Wissenschaft (Joh. Conrad Orelli: carming selecta, Zürich 1805 und 1818; Joh. Bapt. Neubing: Bavarias Musen, metrische Übersetzungen der Oden 20 und Epoden [1828—1843] und der Satiren medicinae gloria und solatium podagricorum [1833]; Merflen: Histoire de la ville d'Ensisheim, Colmar 1840, II. p. 210; Karl Cleska: carmina selecta mit einer Biographie 1843; Albert Knapp: Christoterpe, Jahrgang 1848, 27 Oden von Knapp, Donner und Eyth mit einer ausführlichen Würdigung Baldes; Franz Sipler: J. B. S. J. Carmina lyrica, Mo-25 nasterii 1856; beste Ausgabe) und die Kunst (Schönlaubs Büste in der Münchener Ruhmeshalle; Andreas Müllers Wandgemälde im bayer. Nationalmuseum [Spruners Wandbilder des b. NM. p. 139—142]; Raulbachs Zeitalter der Reformation [Franz Löher, R.Z. d. R., Stuttgart 1863]), desgleichen ein Platz an der Jsar und eine Straße in München, die Baldes Namen tragen, dem Gedächtnis der Nachwelt wieder 30 näher gebracht; und dieses Gedächtnis jucht der seit 1868 in München bestehende Balde= verein (Georg Westermayer: Jacobus Balde, sein Leben und seine Werke, München 1868; Renaissance, ausgewählte Dichtungen von J. Balde, übertragen von Johannes Schrott und Martin Schleich, München 1870) durch eine jährliche Festseier lebendig zu erhalten und zugleich die Kenntnis des Dichters in immer weitere Kreise zu 35 tragen.

Baldes Dichtungen sind vorwiegend episch von 1626—1637, lyrisch von 1637 bis 1649, satirisch und elegisch von 1649—1665. Seine Hauptwerke sind 1. 1626—1628: Juvenilia, fleinere und größere Epen wie Juditha triumphatrix, Encomium Tillii, Batrachomyomachia etc. 2. 1631: Maximilianus I. Austriacus. 3. 1632(—1637): 40 Tillius redivivus sive magni Tillii parentalia (erft 1678 anonym erfchienen). 4. 1636 (—1638): De vanitate mundi (lat. und deutsch; erlebte 15 Auflagen). 5. 1637: Agathyrsus, ein Trost für die Mageren (deutsch 1647); Jephtias tragoedia, (1637 im Herbst zu Ingolstadt aufgeführt; 1654 umgearbeitet). 6. 1638: Ehrenpreiß der Allerseeligisten Jungkfrawen und Mutter Gottes Mariä (sein verhältnismäßig 45 bestes deutsches Gedicht). 7. 1638 (-1642): Lyricorum libri IV, epodon liber unus (1643 in München erschienen und alsbald in Amsterdam durch die Gebrüder Elzevir nachgedruckt: AdB II, 1-3). 8. 1641 (-1645): Sylvarum lyricarum libri VII (seit 1646 neun Bücher, und diese später noch vielfach vermehrt). 9. 1645: Philomela. 10. 1647: Drama georgicum (Bauernspiel), eine Rechtfertigung des von 50 Baiern im März 1647 mit Frankreich und Schweden abgeschlossenen Waffenstillstands, teilweise in altlateinischer (oscischer) Sprache, auf d'Avaux' Wunsch verfaßt. 11. 1649: Medicinae gloria, 22 Satiren auf Quachalber, Markhchreier und Zigeunerinnen; Chorea mortualis anläßlich des Abscheidens von Ferdinands III. erster Gemahlin Leopoldine (deutsch: Todten=Dants von Baldes Freund Johannes Ruen, Hauskaplan des 56 Grafen von Wartenberg). 12. 1656: Satyra contra abusum Tabaci (deutsch: "die Trucene Truntenheit" von Sigmund v. Birken. 13. 1657 (—1663): Urania victrix (auch deutsch). 14. 1661: Solatium podagricorum (deutsch von Joh. Ludwig Faber [Ferrando], Lehrer am Gymnasium in Nürnberg, 1677). 15. 1663 (—1665): Elegiae variae. —

370 Balde

Jakob Balde war in erster Linie Humanist, Dichter von Gottes Gnaden und Polyhistor; in zweiter trotz seines ligistischen Standpunktes ein edler deutscher Patriot und ein frommer, gegen Andersgläubige mildgesinnter Ratholik; in dritter hervorragens der Kanzelredner und in vierter, gleichsam so nebenher, Jesuit, wenn er auch die zu

5 den oberen Graden des Ordens aufftieg.

Als Humanist ist Balde nicht bloß seinen Zeitgenossen, dem Niederländer Kaspar Barläus, dem Polen Matthias Casimir Sarbievius u. a. überlegen, sondern auch einem Hutten, Mutianus und den andern Größen, des 16. Jahrhunderts mindestens ebens bürtig: eine christlich-romanische Infarnation des klassischen Altertums und ein geschwors ner Feind aller scholastischen Weisheit. Seine Latinität ist, absichtliche Nachahmungen ausgenommen, nicht virgilisch, horazisch, lukanisch, statianisch oder claudianisch, sondern

alles das zusammen, bewundernswert selbstständig, eigenartig, klassisch, baldisch.

Uber Baldes dichterische Begadung und relative Vollendung haben Herder, Orelli, Knapp, Neubing u. a. eher zu wenig als zu viel gesagt. Schwungvolle Phantasie, 15 Gedantentiese, männlicher Ernst, sprudelnder Humor, geistreiche Ersindung, geniale Romposition, unerschöpflicher Neichtum an eigenartigen Wendungen, Ausdrücken und Figuren, reizvoller Wechsel der Scenerie und gelungenste Behandlung der schwierigsten Kunstsformen — das alles sindet sich in einem armen deutschen Menschentind in der traurigssen, die je unser Volk heimgesucht hat, vereinigt und entquillt einem liebevollen, freilich ob bitterster Ersahrungen ost recht melancholisch gestimmten, aber immer wieder Gottes schöner Natur sich freuenden Herzen. Man lese seine Enthusiasmen, seine Lehrsoden, seine odae partheniae, überhaupt seine lyrischen Gedichte, und man wird bei

diesem gottbegnadeten Menschen immer und immer wieder gern einkehren.

Indes, wo soviel Licht ist, fehlt auch der Schatten nicht; und Balde ist in gar 25 vielen seiner Schöpfungen ein echtes Kind seiner Zeit. Da ist dein Maß und kein Ziel. Gehäufte Bilder und Vergleiche, unzählbare mythologische Anspielungen beein= trächtigen die Harmonie des Kunstwerks und erschweren das Verständnis. Die häufige Überladenheit, das Zuviel des Zierrats, das zeitweilige Ausschreiten im Geschmack, der namentlich in den Satiren hervortretende Mangel an organischer Gestaltung sind Fehler, so die nicht verschwiegen werden dürfen. Der 10 Jahre lang Khetorik lehrende Professor, der "wiedererstandene Quintilian", wie man ihn in Ingolstadt nannte, spielte unvertennbar dem Dichter manchen bösen Streich. Wenn aber schon oft bedauert wurde, daß Balde vorwiegend lateinisch und nicht deutsch gedichtet, daß er einen verkehrten Lebensweg gewählt und so Deutschland um einen deutschen Klassiker ärmer gemacht habe, so 86 ist dieses Bedauern erstlich überflüssig, weil sich an Thatsachen nichts ändern läßt. Sodann erregen Baldes deutsche Dichtungen, wie sie vorliegen, eigentümliche Gedanken. Nirgends erheben sie sich über das Gewöhnliche, ja machen einen oft komischen Eindruck. Teilweise kommt dies zwar auf Rechnung eines nicht einmal reinen Dialetts. Die Hauptsache ist aber die, daß die auf Luthers Bibelübersetzung basierte neuhoch-40 deutsche Sprachentwicklung, an der Paul Flemming, Friedrich v. Logau, Paul Gerhard u. a. so hervorragend teilnahmen, an Balde infolge von ihm nicht verschuldeter Berhältnisse beinahe spurlos vorübergegangen ist.

Bon Baldes Polyhistorie, dem Charafteristikum seiner Zeit, giebt das schlagendste Zeugnis die Urania victrix, seinem Freunde Fadio Chigi (Papst Alexander VII.) 45 1663 gewidmet, wofür ihm dieser eine 12 Dukaten schwere goldene Denkmünze sandte, die der Dichter in seiner Bescheidenheit an einem Altar der Hoftirche zu Neuburg als Weihegeschenk aufhängte (AdVII, 1—3). Die U.v. enthält das ganze Können und Wissen der Zeit. Zu Grunde liegt eine von dem Dichter etwas abgeänderte Parabel des Jascopone. Die Seele, nur der himmlischen Liebe sich weihend, liegt im Kampse mit 50 fünf Freiern (den Sinnen) um eine Perle (den Willen), siegt aber über alle Versuche,

sie für die Dinge dieser Welt zu gewinnen, glänzend ob.

Baldes ligistischer Standpunkt versteht und begreift sich von selbst. Wenngleich aber während der ersten zwei Drittel des 30 jährigen Kriegs von diesem Standpunkt aus jedes wichtige Ereignis in seinen Dichtungen einen Widerhall fand (Lyr., I, 19; II, 55 3, 13 und 26; Sylv. IX, 18; Tillii parentalia), so war und blieb er trochdem ein echter deutscher Patriot. Abgesehen davon, daß er sich seinem Freunde Claude de Mesmes d'Avaux (Sylv. lib. IX: Memmiana) gegenüber, der ihn nach der Abtretung des Elsasses an Frankreich als Landsmann begrüßt hatte, mit Stolz einen Deutschen nannte, tritt in seinen politischen Dichtungen seine Begeisterung für Kaiser und Reich 60 als das Bollwert gegen alle Feinde Deutschlands klar und hell zu Tage. Und bei

aller Lobpreisung seines Helben Maximus Aemilianus (Max I.: Fama laureata; Lyr. II, 3; IV, 1) predigte er diesem so gut wie den andern Fürsten Deutschlands sortwährend Eintracht, geißelte die Zwietracht, die Eitelkeit und den Egoismus der Tonzangeber seiner Partei und redete unaufhörlich dem Frieden unter den Parteien zur Auslöschung der Schmach des Reichs das Wort, wie er denn auch nach des Barläus Beugnis durch seine Einwirtung auf d'Avaux ein wesentliches Verdienst an dem Zusstandesommen des westfälischen Friedens hatte. Den Deutschen hielt er sort und sort ihre Sittenverderbnis und Gottlosigkeit vor Augen und sührte scharfe Hiede gegen die verkehrte Kindererziehung, die Nachässeri des Auslandes und die Modesucht der Zeit (Sylv. lid. III). Seine patriotischsten Gesänge sind jedoch seine Threnodien (Sylv. 10 lid. IV), Deutschlands Klagelieder, eingegeben von ergreisender Vaterlandsliebe, von Wehmut und Jammer über den Versall des Reichs. Was Wunder, daß er den Verlust seines Geburtslandes zeitlebens nicht verschmerzen konnte!

Seiner frommen Gesinnung gab Balbe, abgesehen von den mehr als 70 Marienliedern (Odas parthenias, 1648 eigens gesammelt) und von der Urania victrix, vor 15 allem in der Philomela Ausdruck, einem herrlichen Zeugnis seiner Liebe zum leidenden

und sterbenden Seiland.

Eine milde, bescheidene, selbstlose Persönlichkeit, als welche uns Balde überall in seinen Dichtungen entgegentritt, war er auch, entgegen der Unduldsamkeit der Zeit, gegen Andersgläubige stets versöhnlich gestimmt, zumal gegen die Protestanten, wie sein 20 vielsacher mündlicher und schriftlicher Berkehr mit Barläus, dem Maler Joachim Sanderart, J. L. Faber und S. v. Birken, der ihn zuerst den "deutschen Horaz" nannte, sein Lob auf des Hugo Grotius Tragödie Christus patiens und sein Ehrenempfang auf der Reise von Amberg nach Neuburg in Kürnberg durch den Magistrat und in Altdorf durch den Universitätssenat sattsam beweist. Seine Inrischen Dichtungen enthalten auch 25 nirgends einen direkten Borwurf gegen Aatholiken. Nur in seiner Eklipsis und dem Antagathyrsus, einer Apologie der Fetten, verfällt er gegen die Resormatoren in einen ihm sonst ungewohnten Ton.

Von Baldes Predigten, die er in München, Landshut, Amberg und Neuburg hielt, ist smeines Wissens nichts auf uns gekommen. Die Censoren des Ordens, die ihm so nicht hold waren, haben sie, scheint es, stillschweigend verschwinden lassen. Dagegen wissen die Zeitgenossen seine feurige Beredsamkeit nicht genug zu rühmen. Obliegen konnte er übrigens wegen schwacher Brust und mehrerer schweren Krankheiten dem ans

strengenden Predigerberufe nie auf die Länge.

Dem Orden hätte Balde am liebsten als Missionär in fremden Landen gedient. 28 Aber dieser sein Wunsch blieb unerfüllt. Außerdem ließ ihn der Orden, scheint es, meist seine eigenen Wege gehen. Offenbar sonnte sich derselbe in des großen Mannes Ruhm, von dem ja auch ein Teil auf ihn zurücksiel. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß Balde schon im sozialen Sinne thätig war, indem er in Nünchen einen Mäßigsteitsverein (congregatio macilentorum) gründete, der längere Zeit unter den höheren 40 Ständen viele Anhänger zählte (AdB II, 1—3). — Eine trefsliche chronologische Übersicht sämtlicher Werke Baldes mit Angabe aller dis 1868 erschienenen Einzelauszgaben und Übersetzungen verdanken wir dem oben citierten, warm geschriebenen Buche des (als Pfarrer in Feldsirchen bei München 1893 verstorbenen) ehemaligen Tölzer Stadtpfarrpredigers Georg Westermayer p. 253—265.

Dr. Friedrich Lift (E. E. Roch +).

Balle, N. E., Bischof von Seeland, gest. 1816. — J. Möller, Udvalg af Biskop N. E. Balles Brevvexling, Kopenh. 1827; Briese von ihm und an ihn serner in "Danske Samlinger" 1. R. VI, 244 ff. "Kirkehistoriske Samlinger" 2. R. II, 795 ff., V, 876 ff., 3. R. I, 643 ff.; Bruchstüde aus seinen Visitationsbüchern in "Kirkehistoriske Samlinger" 3 R. IV, 50 1 ff. 756 ff.; J. Möller, Biskop Balles Levnet og Fortjenester, Kopenh. 1817; E. Schebel, Bastholm og Balle, in "Dansk Maanedsskrift" 1868, II, 247 ff.; L. Roch, Biskop N. E. Balle, Kopenh. 1876; F. Nielsen, Bidrag til den evangelisk-kristelige Psalmebogs Historie, Kopenshagen 1895.

Nicolai Edinger Balle, Sohn eines Küsters auf Laaland, wurde in Vestenstov bei 55 Nakstov geboren am 12. Oktober 1744. Seine Mutter war die Tochter eines früheren Küsters in Vestenstov, welcher sektiererischer Schwärmerei zugeneigt gewesen und deshalb seines Amtes entsetzt worden war. Von ihr erbte B. nicht nur das freundliche Aufstreten, welches ihn bei allen beliebt machte, sondern auch den Hang zur Welancholie,

372 Balle

der ihn nie verließ. 1762 wurde er von der Schule in Slagelse zur Universität ent= lassen; 1765 unterzog er sich dem theologischen Amtsexamen. Darauf unternahm er mit öffentlicher Unterstützung eine Reise ins Ausland, welche ihn zuerst nach Leipzig führte, wo besonders J. A. Ernesti und Gellert für seine Studien und persönliche Entb wickelung bedeutungsvoll wurden. Während seines Aufenthaltes in Leipzig empfing er von der Ropenhagener Universität den Magistergrad für eine heimgesandte Abhandlung: De causis praecipuis errorum de religione, und nachher hielt er, durch Ernestis Protektion, Vorlesungen über Kirchengeschichte und Patristik. 1768 war er in Halle, um das zweite große Licht der Neologie, J. S. Semler, zu hören. 1769 kehrte er 10 nach Dänemark zurück, aber nur um kurz darauf wieder ins Ausland zu gehen, dieses Mal als Hofmeister für die zwei jungen Söhne des Grafen D. Reventlow. Das Ziel der Reise war jetzt Göttingen, wo ein dritter Hauptvertreter der Neologie, der mit Dänemark so eng verknüpfte J. D. Michaelis, seinen Lehrstuhl hatte. Aber die Kälte und die leichtfertigen Wiße von Michaelis stießen den dänischen Magister ab. Dagegen 15 folgte er mit Freuden den Übungen des Philologen Henne, und zu dem jüngeren Walch trat er in ein näheres persönliches Verhältnis.

Uuf Heynes Empfehlung hin wurde ihm eine Stellung als Repetent bei der theologischen Fatultät in Göttingen, mit Aussicht auf ein Professorat, angeboten; da ihm aber gleichzeitig aus der Heimat ein Dekanat an der Rommunität und freie Wohnung 20 auf Borchs Rollegium, einem Ronvikt für Kandidaten, angeboten wurde, zog er es vor, heimzukehren. 1770—71 hielt er in Ropenhagen Borlesungen über Kirchengeschichte und lateinische Philologie; aber die Verhältnisse in der Hauptstadt unter der Herrschaft Struenses gefielen ihm so wenig, daß er sich um eine Pfarrstelle im Stifte Aalborg beward, die er auch erhielt. Bevor er Ropenhagen verließ, seierte er die Hochzeit mit 25 seiner ersten Gemahlin, einer Muhme des später so berühmten N. F. S. Grundtvig.

Jum Dorfgeistlichen eignete der junge Magister sich doch wohl kaum; schon 1772, nach dem Falle Struensees, kehrte er als vierter theologischer Professor in die Sauptstadt zurück. Durch die Gunst des mächtigen Staatsministers D. H. Guldberg stieg er schnell. 1774 wurde er Hosprediger und Doktor der Theologie, 1777 avancierte er zum so ersten Professor der Theologie und 1782, als er, nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, eine Tochter des damaligen Bischofs von Seeland, L. Harboe, geheiratet hatte, wurde er der Gehilse seines Schwiegervaters im Bischofsamt und im solgenden Jahre sein Nachsolger. Bischof Harboe hatte auf ähnliche Weise, durch eine Stellung als Adjunctus seines Schwiegervaters, die Bischofswürde erlangt; jest spottete man in Ropenschaften das "das Hohepriessertum jest auf der weiblichen Seite erblich geworden seit".

Als Bischof entwickelte B. großen Amtseifer. Er hielt Borlesungen und schrieb Lehrbücher und Abhandlungen über sast alle theologischen Disziplinen. Seine "Theses theologicae" (1776), die letzte lateinisch geschriebene Dogmatik Dänemarks, wurde so- wohl in Riel wie in Wittenberg als Grundlage für Borlesungen benutzt. Sein Hauptsach war Kirchengeschichte, besonders der patristische Abschnitt derselben; 1790 gab er die Hälfte einer Historia ecclesiae Christianae heraus, welche bis zur Resormation reicht.

Seiner theologischen Richtung nach war B. Supranaturalist, aber sein Supranaturalismus trug nicht nur die Spuren von Gellerts Einfluß an sich: man konnte auch spüren, daß Ernesti sein Lehrer gewesen war. Seine herzliche Frömmigkeit war mit einer nüchternen Verständigkeit gepaart; in allen seinen Schriften offenbart sich eine unbestechliche Redlichkeit, aber seine Phantasie ist unfruchtbar und sein Stil ohne Schwung. Selbst wenn er predigte, merkte man in formeller Beziehung den Einfluß der Auflärungszeit: seine Predigten waren immer breit und nicht selten trivial.

Unter den dänischen Bischöfen nimmt B. einen bedeutenden und ehrenvollen Plats ein. Während der Dauer seines Bischofsamts nistete sich der Rationalismus und die von England und Frankreich ausgegangene Freidenkerei mehr und mehr auch in Dänemark ein. In den Kämpfen, die jetzt, unter dem Schutze eines freisinnigen Preßegeses, in der Litteratur ausbrachen, ging B. als Hirte seiner Herde voran. Ohne sich um Hohn und Verkennung zu kümmern, stritt er mit Mund und Feder für das, was er seine "einsichtsvolle Überzeugung" über die Wahrheit des Christentums nannte. Als Professor hatte er, in Gemeinschaft mit den andern Mitgliedern der theologischen Fakultät, infolge einer dänischen Übersetzung von "Werthers Leiden", dieses Buch als eine für die Religion und die guten Sitten verderbliche Schrift gebrandmarkt. (Die Ersofklärung der Fakultät ist abgedruckt in "Kirkehistoriske Samlinger" 1. R. III, 130ff.);

als Bischof ergriff er jede Gelegenheit, sich gegen die Negation und Frivolität, die in der Litteratur wie im Leben sich groß machte, auszusprechen. Als die neue Geistes= richtung in "Jesus og Fornuften" (Jesus und die Vernunft) des Kandidaten Otto Horrebow ein Organ erhalten hatte, gab B. als Gegengewicht, "ein Religionsblatt" heraus, welches den Titel trug "Biblen forsvarer sig selv" (die Bibel verteidigt sich 5 selbst), in welchem er den Gegner Satz sür Satz widerlegte. Auch durch wöchentliche Bibelstunden, die man damals in der dänischen Hauptstadt nicht kannte, suchte er, verspottet und verhöhnt von vielen Seiten, bei den breiteren Schichten des Volkes Gehör Die Volksschule und die Ausbildung der Volksschullehrer auf Seminaren hatte in ihm einen tüchtigen Fürsprecher, und wenige Bischöfe sind so eifrige Bisitatoren 10 gewesen wie er; im Winter wie im Sommer besuchte er fleißig trot wachsender Ge= brechlichkeit und schlechter Wege Pfarrhäuser und Schulen. Auch das Wohl und Wehe des Vaterlandes lag ihm warm am Herzen: als Kopenhagen 1807 beschossen wurde, ging der alte Bischof von Bastei zu Bastei, um die Soldaten zu tapferer Verteidigung für den Fall, daß die Engländer einen Sturm versuchen sollten, zu ermuntern. Aber 15 das Jahr darauf legte er, tief gebeugt durch seine von der Mutter ererbte Schwermut, welche durch häusliche Sorgen und ökonomische Schwierigkeiten gemehrt wurde, seinen Bischofsstab nieder. Er starb am 19. Oktober 1816 mit einer Bitte für den König und das Königshaus auf den Lippen. 1798 hatten diejenigen Mitbürger, welche seinen mannhaften Kampf anerkannten, ihm eine große goldene Medaille mit der Inschrift 20 überreicht: "Dem Freunde der Religion, dem Freunde des Staates, Mt 10, 32". Auf seinem Grabe errichteten die Pastoren Seelands ihm ein Denkmal.

Für die Nachwelt hat B. vorzüglich Bedeutung erlangt als Herausgeber eines "Lehrbuches" (1791) und eines neuen Gesangbuches (1798). In dem "Lehrbuch", für welches übrigens nicht er allein, sondern auch der königl. Confessionarius Chr. Bast- 25 holm (s. d. A.) verantwortlich ist, spürt man nicht nur den Hauch des Supranaturalis= mus, sondern auch den des Rationalismus. Religion und Religionskunde werden hier in einer bedenklichen Weise verwechselt; das Kapitel von den Pflichten ist zu einer unverhältnismäßigen Größe angeschwollen, und die Satramente sind in den Schatten gestellt. Da Balles Liebe zu den alten Gesängen mit einem fühlbaren Mangel an 30 poetischem Sinn gepaart war, ließ er sich dazu verleiten, solche Umarbeitungen und Amputationen der alten Kerngesänge von Luther, Kingo und Brorson und die Aufnahme von so geistlosen Reimereien gut zu heißen, daß sein "Evangelisch=christliches Gesangbuch" ein Seitenstück wurde zu den ausgewässerten Gesangbüchern, welche der Rationalismus in mehrere deutsche Landestirchen einführte. Mit dem allmählichen Erwachen des christ= 85 lichen und kirchlichen Lebens in Dänemark mußte deshalb sowohl sein "Lehrbuch" wie sein Gesangbuch das Feld räumen, aber sein mannhafter Kampf ist nicht vergessen worden. Vor turzem ist in der Garnisonskirche, wo er lange Zeit Bibelstunden hielt, ein großes Basrelief angebracht worden, welches seine ehrwürdige Gestalt mit der Bibel in der Hand wiedergiebt. Fr. Rielsen.

Ballerini, Pietro, gest. 1769 und Girolamo, gest. 1781. — Die Lebense nachrichten über die Brüder Ballerini, wie sie in diesem kurzen Abriß dargestellt werden und aussührliche Berzeichnisse über ihre zahlreichen, oft anonymen Schriften sinden sich bis zum Jahre 1758 bei Mazzuchelli Gli scrittori d'Italia II., 178—185, bis zum Jahre 1771 in der Verona illustrata II, 169. Über den Beroneser Probabilitätsstreit vgl. Döllinger u. 45 Reusch, Moralstreitigkeiten (1889) Bd I, S. 303.

Ballerini, die Brüder, der eine, Pietro, am 7. Sept. 1698, der andere, Girolamo, am 29. Januar 1702 in Berona geboren, in der Jesuitenschule ihrer Baterstadt erzogen und später zu Priestern geweiht, sind durch ihre gelehrten besonders kirchengeschichtlichen und kanonistischen Arbeiten zu großer Berühmtheit gelangt. Den Anstoß zu tieseren 50 Studien gab beiden die Beschäftigung mit den Werten des Kardinals Noris, und dem jüngeren besonders das Beispiel und die Ermunterung des älteren. Pietro hatte sich zuerst der Philosophie und dem Lehramte zugewendet, auch eine Zeit lang der Accademia delle belle lettere, der Gelehrtenschule seiner Baterstadt, vorgestanden, aber bald sich von dieser Thätigkeit zurückgezogen und nun in Gemeinschaft mit seinem Bruder 55 gelehrten Arbeiten gewidmet. Zeitgenossen und nun in Gemeinschaft mit seinem Bruder ebenso wie die Selbstständigkeit eines jeden derselben; ost nach hartem Streit, aber nie ohne sich wirklich vereinigt zu haben, hätten sie, ein jeder aus seinen Studien das gesmeinsame Resultat gebildet, und dabei habe Girolamo vornehmlich den geschichtlichen,

Pietro den theologischen und kirchenrechtlichen Teil beigetragen. Aus dieser Gemein= schaft beider Brüder sind die trefflichen Ausgaben der Sermones S. Zenonis (1739), der Summa S. Antonini (1740) und S. Raimundi de Pennaforte (1744), später der Opera Ratherii episcopi Veronensis (1756) und (1755—1757) eine der be-5 deutendsten wissenschaftlichen Leistungen des vergangenen Jahrhunderts, die Ausgabe der Werte Leos des Großen hervorgegangen, in deren Anhange (S. Leonis Magni R. pont. Opera III, 1757) die Abhandlung über die vorgratianischen Kanonen, De antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum ad Gratianum usque tractatus, steht, ein Werk, welches in dieser Richtung des 10 Kirchenrechts Bahn gebrochen hat und bis jetzt noch unübertroffen ist. Pietros Thätigkeit hat aber in der Wissenschaft noch größere in das Leben greifende Zwecke verfolgt; er trat in Streitigkeiten verschiedener Art, schon früher (1724) in einem philosophischen, dem sogenannten Beroneser Probabilitätsstreit, später (1747) in einem juristischen De jure divino et naturali circa usuram, dann (1753) in den Streitigkeiten des Bero-15 neser Bischofs mit seinem Kapitel, und in einer Dissidie seiner Regierung mit Oster= reich (1756) und zuletzt (1765) namentlich gegen Febronius, für den Papalismus mit aller Entschiedenheit in gelehrten Abhandlungen auf. In der kurialistischen Richtung, worin er durch seine Studien schon naturgemäß gegründet war, hatte ihn ein längerer Aufenthalt zu Rom bestärkt, wo er seit 1748 als gelehrter Konsulent des venetianischen 20 Gesandten verweilte; Papst Beneditt XIV. überhäufte ihn hier mit Gunstbezeugungen und veranlaßte auch unmittelbar die Herausgabe von Leos Werken gegenüber den Arbeiten Quesnels, welche von der Kurie verurteilt und verboten worden waren. Mit der Verteidigung des päpstlichen Rechts der hereinbrechenden Auftlärung gegenüber hat Pietro seine Lausbahn beschlossen; seine zwei letzten Werke De potestate ecclesiastica 25 S. pontificum et conciliorum generalium liber etc. accedit appendix de infallibilitate eorumdem pontificum in definitionibus fidei (1765) und Liber de vi ac ratione primatus pontificum (1766) sind in unserer Zeit wieder durch Westhoff und Binterim veröffentlicht worden (1857 bzw. 1845). Siebenzig Jahre alt starb Pietro am Ostermontag 1769; mehrere Jahre nach ihm der jüngere Bruder. Mertel + (Benrath).

Balsam. Litteratur: Wagler, Art. Balsam in Paulys Realencykl. d. klass. Altertumswissenschaft, neue Bearbeitung Bb II Sp. 2836—2839; G. Schweinfurth, Über Balsam und

Myrrhe: Berichte der Pharmaceutischen Ges. III, Berlin 1893

5L 5, 1 wird als Gartenpflanze PPP genannt. Möglicherweise bezeichnet das Wort Würzfräuter im allgemeinen; doch macht die Nebeneinanderstellung von Myrrhe und 85 bāsām es wahrscheinlich, daß hier der eigentliche Balsamstrauch gemeint ist. Daß der= selbe in Palästina, wenigstens im Ghor mit seinem subtropischen Klima vorkam, wird durch zahlreiche Angaben der Alten bezeugt (Joseph. ant. jud. IX, 1, 2; Dioscorid. I, 18, med. gr. XXVI, 355 ff.; Theophrast. h. pl. IX, 6, 1; Diodor. III, 46; Plin. hist. nat. XII, 111 ff.; Tac. hist. V, 6; Plut. Ant. 36; Solin. 35, 5—6; 40 Aristid. orat. 3, p. 595) insbesondere waren die Balsamgärten von Jericho hochberühmt (Justin. XXXVI, 3; Strabo XVI, 2, 41, p. 763; Diodor. II, 48; XIX, 98; Joseph. ant. jud. XIV, 4, 1; XV, 4, 2; bell. jud. I, 6, 6; IV, 8, 3). Bon dort hatte zuerst Pompejus den Balsambaum nach Rom gebracht; die Balsamgärten wurden von den Römern als fiskalisches Eigentum verwaltet. Plinius und andere sind 45 der Meinung, daß der Balsam überhaupt nur in Palästina vorkomme, während Aga-tharchides, Strabo, Pausanias, Diodor Arabien als sein Heimatland kennen. Josephus weiß zu erzählen, daß die Königin von Saba die ersten Balsampflanzen nach Palästina gebracht habe (vgl. 1 Kg 10, 10). Nach der Beschreibung des Plinius ist die Balsam-staude dem Weinstock ähnlich und wird wie dieser behandelt; die Blätter sind denen 50 der Raute ähnlich und bleiben das ganze Jahr grün. Um mehr Saft zu gewinnen, als die Pflanze von selbst ausschwitzt, macht man in die Rinde mit scharfen Steinen, Knochen oder Glas, aber nicht mit eisernen Instrumenten Einschnitte. Der sehr spärlich ausfließende Saft (die "lacrimae" der Pflanze) besteht aus Harzen und ätherischen Dlen; er ist von start aromatischem Geruch und scharfem, beißendem Geschmack. Anfangs 55 ist er weißlich, einem dicen Die gleich, später färbt er sich rötlich; an der Luft verliert er seine ätherischen Dle, trocknet aus und verharzt; im Altohol ist er wieder löslich. Der so gewonnene Balsam ist außerordentlich kostbar (vgl. Hist. Aug. Elag. 24); ein geringerer Balfam wird aus den Samenkörnern, der Rinde und dem Holze gewonnen. Als Heilmittel wirkt er äußerlich angewandt reinigend, innerlich angewandt reizt er die

Schleimhäute und hat schweißtreibende Kraft; auch Ropfschmerz und Frauenkrankheiten heilt er wunderbar rasch (so Plinius a. a. D. u. a., vgl. Celsus, de med. V, 3—6, 15 u. a.; Galen. XI, 846; XII, 554; XII, 568; XIX, 738). — Der Gattung der Balsamodendren gehören verschiedene Arten an; in Betracht kommt hier hauptsächlich Balsamodendron gileadense Kunth. (= Amyris gileadensis L. und Opobalsa- 5 wum Forsk.), der echte arabische oder Mekkabalsam, ein niedriger beerentragender Baum, mit kleinen Blüten und unpaarig gefiederten Blättchen. Nach Schweinfurth a. a. D. lie= fern die saftreichen Zweigspitzen den Balsam; derselbe kann jedoch schwerlich, wie die Alten meinten, durch Einschnitte gewonnen werden. Auch die Myrrthe gehört zu den Balsamodendren, ebenso wahrscheinlich das Bdellion (s. daselbst). — Dagegen wird 10 das hebräische "4 (Gen 37, 25; 43, 11; Jer 8, 22; 46, 11; 51, 8; E3 27, 17) von der jüdischen Tradition mit Unrecht für Balsam erklärt. Schon das Vorkommen desselben in dem gebirgigen Gilead (s. d. angef. Stellen), dessen Klima für den echten Balsam viel zu rauh ist, schließt dies aus. Vielmehr ist, wie die Übersetzung der LXX und Bulgata (Enrivy, resina) nahelegt und schon Celsius (Hierobot. II, 180) wahr= 15 scheinlich gemacht hat, an das durchsichtige, weißlichgelbe, wohlriechende Harz zu denken, das der Mastixbaum (Pistacia lentiscus L., σχίνος susanna 54) ausschwigt. Schon Plinius erwähnt den judäischen Mastix (hist. nat. XIV, 122 ff.); in den angeführten alttestamentlichen Stellen erscheint er als ein Hauptprodukt Palästinas, namentlich des Ostjordanlandes. Bei den Alten war der Mastix als innerliches und äußerliches Arznei= 20 mittel geschätzt (Plin. hist. nat. XXIV, 32 ff.). Benginger.

Balsamon, Theodor, gest. 1200. — Beveregius, Synodicon sive Pandectae Canonum etc., Oxonii 1672, Proleg. § XIV—XXI; Biener, Geschichte der Novellen Justinians, Berlin 1824; Mortreuil, histoire du droit Byzantin, Paris 1846, Tom. III; Heimbach, Griech.-Röm. Recht, in der Allgem. Encycl. von Ersch u. Gruber, auch S. A. 1870; Miller, 25

Annuaire de l'association pour l'encour. des ét. Gr. 18 (1882) ©. 8-19.

B. stammte aus Ronstantinopel und war Diakonus, dann Nomophylax und Chartophylax an der Sophienkirche daselbst, 1193 Patriarch von Antiochien. Er starb wahr= scheinlich um 1200. Bereits seine Zeitgenossen verehrten ihn als ardea bake rovs τότε πάντας ὄντα νομοτρι $β\tilde{\eta}$  (Nic. Chon. Hist. lib. II cap. 4). Die wichtigste 30 seiner kirchenrechtlichen Schriften ist der Kommentar zum Nomokanon und Syntagma des Photios (s. d. A.), welchen er zwischen 1166—1177 auf Verlangen des Kaisers Manuel Romnenos und des Patriarchen von Konstantinopel Michael Anchialos aus-Er hat darin der Ansicht zur Allgemeingiltigkeit verholfen, daß für das gr. Rirchenrecht die Basiliken, nicht aber die Justinianische Kompilation entschend seien. 35 In großem Ansehen bei der griechischen Kirche stehen auch seine übrigen kirchenrechtlichen Schriften, die anoxoioeis an den Patriarchen Markos von Alexandrien und die 8 μελέται. Der Rommentar zum Nomokanon erschien zuerst Paris 1615, besorgt von Christoph Justellus, wiederholt Paris 1620 und in der bibliotheca juris canonici pon Boellus und Justellus, Tom. II pag. 785 sq. Der Kommentar zum Syntagma 40 findet sich bei Beveregius a. a. D. Tom. I. Die handschriftlich beste und bequemste Ausgabe dieser Schriften, sowie auch der  $d\pi o imes 
ho (\sigma \epsilon \iota \varsigma)$  und  $\mu \epsilon \lambda \dot{\epsilon} \tau \alpha \iota$  bietet das  $\Sigma \dot{\epsilon} v \tau \alpha \gamma \mu \alpha$ τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων — καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων etc.  $\delta \pi \delta$   $\Gamma$ .  $\Lambda$ . Pάλλη καὶ M. Ποτλῆ,  $\mathfrak{A}$ then 1852-1859,  $\delta$   $\mathfrak{B}$ de. Über Ph. Meyer (H. F. Jacobson +). Briefe des B. handelt Miller a. a. D.

Balthasar, Abt, und die Gegenresormation in Fulda. — Heppe, D. Restauration des Katholizismus in Fulda, auf dem Eichsfelde und in Würzburg (1850); derselbe, Entstehung, Kämpse und Untergang evang. Gemeinden in Deutschland (1862); Komp, Fürstabt Balthasar von Fulda und die Stiftsrebellion von 1576 (hist. pol. Bl. 1865), Wegele (AdB.); Kitter, Deutsche Gesch. I (1889) S. 445 ff.; Egloffstein, Fürstabt Balth. v. Dermbach und die 50 kath. Restauration im Hochstifte Fulda 1570—1606 (1890); Moris, Die Wahl Rudolfs II., der Reichstag zu Regensburg und die Freistellungsbewegung (1895) S. 26, 347, 411 ff.; Schellhaß, Kuntiaturberichte III. Bb 3 S. LXXXIX.

Der Gegenreformation im Hochstift Fulda kommt eine besondre geschichtliche Besteutung zu: nicht als wären hier zuerst die Grundsätze der Reaktion durchgeführt worden 55— das ist schon zuvor im Herzogtum Baiern und in der Markgrafschaft Baden, in den Erzbistümern Trier und Salzburg, in den Bistümern Osnabrück, Münster, Eichstätt, Augsburg und Passau geschehen — aber in Fulda nimmt zuerst eine katholische Minderheit unter ungünstigen Verhältnissen den offnen Kampf gegen die neuen

Lehren erfolgreich auf, und das hier gegebne Beispiel wirkt ermunternd und kräftigt die katholische Partei in dem Maße, als sich die Schwäche der Protestanten gezeigt hatte. Aus der Berteidigung geht die Gegenreformation immer mutiger zum Angriff über.

Das Hochstift Fulda, angrenzend an die protestantischen Gebiete Hessens und Sachsens, schien gleich andern norddeutschen Stiftern eine sichere Beute der Reformation werden zu sollen. Die Abte hatten dis 1570 der Ausbreitung prot. Anschausungen unthätig zugesehen — es hätte damals nur noch der rechtlichen Anertennung der neuen Lehren als Landesreligion bedurft, um die letzten Spuren des Katholizismus zu verwischen. Nur innerhalb des Stiftstapitels sand sich noch ein bewußter Gegensatz

10 zum Protestantismus.

Auf Abt Wilhelm folgte im Januar 1570 Balthasar von Dernbach, ein Jüngling von etwa 20 Jahren, aus althessischem Geschlechte, der trotz protestantischer Eltern schon als Knabe für die kath. Kirche zurückgewonnen worden war. Vielleicht hatte Balthasar am Anfang nur die Abssicht, dem weitern Forschritt der prot. Lehren Einhalt zu thun; aber während des Kampses wurde er zum Angreiser. Er stand dabei allein, gegen Kapitel, Ritterschaft und Bürgerschaft. Das Kapitel wünschte zwar keine Auslieserung des Stiftes an die Protestanten, aber es wollte sich auch keinesfalls eine Schmälerung seiner Rechte — vor allem auf die Mitregierung des Stiftes — durch einen selbstschadigen Abt, eine Wiederherstellung früherer, strengerer Zustände, etwa gar der halbsvergessenn des Abtes die Hand. Die Ritterschaft des Stiftes strebte ebensowohl nach ständischer wie nach kirchlicher Unabhängigkeit; der Bürgerschaft der Stadt kam es allein aus Gewährung der Augsb. Konsession an.

Es wächst vor uns die Persönlichkeit des jungen Abtes, wenn wir ihn gegen alle diese Wünsche gleichmäßig den Kampf aufnehmen sehen. Auf Herstellung strenger Kirchenzucht, vor allem bei den Geistlichen, auf Einsehung katholischer Beamten, auf Jurückweisung protestantischer Forderungen — die Bürgerschaft Fuldas hatte sogleich nach der Wahl um einen lutherischen Prädikanten und um Beseitigung der Wesse, die Ritterschaft um Errichtung einer prot. Schule gebeten — kam es ihm zunächst an. Zur Durchsührung dieser Bestrebungen halfen ihm die Jesuiten; auch in Fulda knüpfen sich an die Wirtsamkeit der Gesellschaft Jesu sowohl die heftigsten Kämpse als auch die dauernden Ersolge. Balthasar berief die Jesuiten 1571 zur Errichtung einer Schule ins Stift; im Sommer 1572 wurde ihnen ein Rolleg gegründet. Der von Ansang an gegen die Einführung der Jesuiten sich regende Widerstand wurde noch mehr gereizt, als Abt und Jesuiten gemeinsam die Mißstände zu beseitigen begannen: während diese gegen die verweltlichten Kapitulare rücksichtslos predigten, besahl jener die Wiederhersschung der Benediktinerregel, Abgeschlossenheit von der Welt, Enklassung der Konkubien, Reinigung des Gottesdienstes; den Jesuiten gab er aber weitgehende Borrechte auf gesstlichem und weltlichem Gebiete, so besonders das Recht des Borkaus der Lebensmittel.

Die Kapitularen — die zuerst der Berufung der Jesuiten zugestimmt, sich dann aber dagegen erklärt hatten — fühlten sich schwer geschädigt; sie schlossen sich mit Ritterschaft und Bürgern zusammen, denen auf ihre Gesuche um Gewährung eines prot. Prädi-kanten mit der Beschränkung der Augsb. Konfession auf das platte Land geant= wortet worden war. Als die dem Abte feindliche Bewegung stärker anwuchs, mischten 45 sich prot. Fürsten in die Verhältnisse des Stifts. Wie bei den Kapitularen die Sucht nach Anteil an der Regierung und nach behaglichem Lebensgenuß, bei der Ritterschaft das Streben nach Unabhängigkeit, so spielte bei den Landgrafen von Hessen der Wunsch nach Einfluß im Stift, und vielleicht noch selbstsüchtigere Hoffnungen, neben den kirchlichen Gesichtspunkten mit. Auf Veranlassung der Landgrafen erschien im Oktober 1573 eine 50 Gesandtschaft Kurf. Augusts von Sachsen, Mgf. Georg Friedrichs von Brandenburg-Ansbach und der Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Hessen in Fulda. Sie forderten von Balthasar Entlassung der Jesuiten, Einstellung der gegenreformatorischen Maßregeln; wenn er darauf nicht eingehen, sondern lieber auf seine Würde verzichten wollte, so sollte dem Kapitel und der Ritterschaft ein protestantischer Nachfolger, Pfalzgraf Friedrich von 55 Zweibrücken empfohlen werden. Die Gesandtschaft erreichte beim Abte nichts, wohl aber bestärkte sie den Widerstand seiner Gegner: Kapitel und Ritterschaft schlossen jetzt ein förmliches Bündnis mit einander ab, und die Rapitularen versuchten, als Mitregenten des Stifts, den Abzug der Jesuiten zu erzwingen. Hinter den Bundesgenossen stand helfend und schürend die hessische Politik. Durch kluges Zögern, durch den Bor-60 schlag einer rechtlichen Entscheidung, erwehrte sich Balthafar fürs erste des ungestümen

Balthasar 377

Undrängens; auch er fand moralischen Beistand bei seinen Glaubensgenossen, vor allem bei der Aurie, die gleich Hg. Albrecht von Baiern auf den Kaiser zu Gunsten des Abtes einzuwirken suchte. Maximilian fällte nach langem Zaudern eine für Balthasar günstige Entscheidung: er verwies im Februar 1574 den Gegnern, einschließlich der prot. Fürsten, ihr Vorgehen als ungehörig. Die Lösung des Bündnisses zwischen Kapitularen und Kitterschaft wurde dadurch beschleunigt; waren jene schon im Januar 1574, als von hessischer Seite die Absehung des Abtes ernstlich angeregt wurde, schwankend geworden, so hielten sie es jetzt, nach dem Mandate des Kaisers, nach Ermahnungen des Papstes und des Bischofs von Würzburg, für geraten, mit dem Abte Frieden zu schließen.

Der Sieg Balthasars war damit für diesmal entschieden; Ritterschaft und Bürger 10 haben es troß der Hilfe ihrer fürstlichen Freunde, troß des Rechtstitels der wiederauf= gefundnen Ferdinandeischen Deklaration von 1555, auf die sich die Protestanten seit Frühjahr 1574 stützten, nicht verhindern können, daß der Abt nunmehr schroffer als vorher auf die Festigung seiner landesherrlichen Befugnisse und auf die Unterdrückung des Protestantismus hinarbeitete: nicht nur an die Städte, sondern an alle Bewohner 15 des Landes richtete er jetzt den Befehl, bei Strafe der Landesverweisung zum alten Glauben zurückzukehren. Gegenüber der Deklaration konnte Balthasar darauf hinweisen, daß die Augsb. Konfession im Fürstentum zwar geduldet, aber niemals rechtlich anerkannt worden sei. Als der Regensburger Kurfürstentag vorüberging, ohne daß die Protestanten die Anerkennung der Deklaration zur Bedingung der Wahl Rudolfs II. 20 machten — Kurfürst August vereitelte durch seine Nachgiebigkeit ein geschlossnes Vorgehen seiner Glaubensgenossen — fühlte Balthasar sich in seinen Absichten bestärkt; kirchliche Zwangsmaßregeln und drückende weltliche Berordnungen wechselten jest mit einander ab. Aber das rücksichtslose Verletzen verschiedenartiger Interessen führte zu neuen Verwicklungen. Ritterschaft, Kapitel und Städte reichten sich 1576 wiederum die Hand — 25 selbst die Kapitularen stimmten jetzt dem Plane einer Absetzung des Abtes zu. Sie glaubten sich zum Widerstand gereizt: der Abt strebte nicht nur, gute Zucht unter ihnen durch thatträftige Maßregeln, z. B. durch Gefangennahme ihrer Dirnen, herzustellen, er kümmerte sich auch nicht um ihren Widerspruch, als er fromme Stiftungen zur Gründung eines Jungfrauenklosters verwenden wollte. Die Ritterschaft aber fühlte sich neben 80 allem andern durch Kündigung von Pfandschaften, durch die Bedrohung ihrer angeblichen Reichsunmittelbarkeit so sehr verletzt, daß sie auf Absetzung des Abtes drängte. Der im voraus bestimmte Nachfolger war Bischof Julius von Würzburg. Dieser hat bei dem Handel keine rühmliche Rolle gespielt; er selber begründete es wohl anders als einzige Möglichkeit, die kath. Religion im Stifte zu erhalten — aber es waren 35 doch nur selbstsüchtige, politische Beweggründe, die ihn auf das Anerbieten der fuldischen Stände eingehen, weitgehende Versprechungen machen und schließlich zum Uberfall des getäuschten Abtes die Hand bieten ließen. Er versprach der Ritterschaft Religions= freiheit — ein gleiches für die Städte lehnte er ab — dem Kapitel und der Kitter= schaft Anerkennnng aller Freiheiten und Rechte — also im wesentlichen die Wieder= 40 herstellung des bis 1570 herrschenden Zustandes (5. Juni 1576).

Seit Mai 1576 weilte Balthasar in der Stadt Hammelburg, um hier persönlich die disher mißglückte Wiederherstellung des Katholizismus durchzusühren. Um 20. Juni trasen Ritterschaft und Kapitel, die sich vorher der Stadt Fulda versichert hatten, in Hammelburg ein; am solgenden Tage Bischof Julius. Balthasar hatte sich, nicht zum 45 wenigsten im Bertrauen auf den Bischof, der sich die Julius als treuer Freund ausgab, keiner Gewaltthat versehen; er war mit seinen wenigen Begleitern den start gerüsteten Gegnern gegenüber — sie hatten etwa 200 Pferde dei sich — vollständig wehrlos. Um 23. Juni wurde er zur Abdantung gezwungen, Bischof Julius aber einige Tage darauf in Fulda sormell zum Administrator des Stiftes gewählt. Balthasar sollte zur Ent= 50 schädigung ein Jahrgeld von 9000 fl., die Propstei Petersberg und das Umt Reinau erhalten; doch mußte er zuvor an den Kaiser und an mehrere deutsche Fürsten schreiben,

daß diese Veränderungen mit seiner freiwilligen Zustimmung geschehen seien.

Aber es war doch nicht gut möglich, daß der Gewaltstreich und die hinterlistige Sandlungsweise des Bischofs von Würzburg im Reiche hätten verborgen bleiben können. 55 Zwar hatte sich Julius im voraus der Zustimmung des Herzogs von Baiern versichert; er hatte ihm mitteilen lassen, daß das Stift nur dann dem Katholizismus zu erhalten sei, wenn Balthasar abdanke — Herzog Albrecht hatte sich täuschen lassen und auch bei andern Fürsten, vor allem bei Kurf. August, die Sache des Bischofs vertreten. Aber der Kaiser erließ, vom päpstlichen Legaten Morone angetrieben, schon auf die erste 60

Runde von der Bergewaltigung des Abtes hin ein scharfes Mandat an die neuen Machthaber, worin ihr Borgehen für null und nichtig erklärt wurde, und Balthasar selber, der am 12. Juli seinen Gegnern entfloh, gab über das Geschehene den richtigen Aufsschluß und widerrief nunmehr alle erzwungenen Zugeständnisse. Bischof Julius verlor die Unterstützung der kath. Fürsten, seitdem der wahre Sachverhalt an den Tag geskommen war, — Hg. Albrecht machte aus seiner Entrüstung kein Hehl. Die protestantischen Fürsten aber hatten zu der Person des neuen Administrators und zu der Gerechtigkeit seiner Sache zu wenig Vertrauen, als daß sie sich seiner thatkräftig angenommen hätten; besonders Landgraf Wilhelm von Hessen sah seine Pläne auf das Stift durch diese ohne sein Zuthun vollbrachte Anderung nicht gefördert, — er knüpste vielmehr mit dem vertriebnen Abte an und wäre bereit gewesen, sür ihn einzutreten, wenn dieser gewisse Vedingungen — Religionsfreiheit der Unterthanen und hessischen Erbschutz über das Stift — hätte bewilligen wollen.

Julius und seine Anhänger suchten das Erreichte festzuhalten, und es bedurfte, bei 15 der allseitigen Abneigung der Reichsstände gegen bewaffnetes Einschreiten, eines sechsundzwanzigjährigen Rechtshandels, ehe Balthasar 1602 sein Recht erhielt. Doch trat bereits nach dem Regensburger Reichstage von 1576 ein Mittelzustand ein: nach dem Gutachten der Reichsstände und mit Billigung des Kaisers wurde ein tais. Rommissar mit dem Sequester des Stiftes dis zum rechtlichen Austrag des Streites deauftragt. Wicht nur darin lag eine Begünstigung der entschlossen Austrag des Streites deauftragt. — der zum Kommissar ernannte altersschwache Deutschmeister Heinrich von Bubenhausen war zudem ein Lehensmann des Bischofs von Mürzdurg. Der Deutschmeister ließ das Stift seit März 1577 durch einen Stellvertreter verwalten, nachdem er sich durch Anersennung der Mitregentschaft des Kapitels und durch Bestätigung der von Julius eingeletzten Beamten seine Stellung im Stifte gesichert hatte. Vergebens erhob Balsthasar gegen dies Preisgeben landesherrlicher Rechte Einspruch.

Das schließliche Ergebnis war aber doch, trotz der Erfolge des Augenblicks, eine dauernde Niederlage der prot. Partei im Stifte. Bis 1579 hatten sich die Anhänger der Augsb. Konfession einer nachsichtigen Duldung zu erfreuen, obwohl vom Kaiserhofe 30 aus der Deutschmeister zur Fortführung der Gegenreformation ermahnt wurde; aber dieser wagte doch zunächst nicht, durch schroffe Maßregeln neue Aufregung im Stifte hervorzurufen. Aber seit 1579 begann das Wert der Retatholisierung von neuem: tath. Geistliche und tath. Gottesdienst wurden den Protestanten aufgezwungen, die Jesuiten in ihrem Wirken begünstigt. Diesen vor allem sind die entscheidenden Erfolge 35 der spätern Zeit zu verdanken. Denn während die Stiftsregierung seit 1586, seit der Wahl Erzherzog Maximilians zum Deutschmeister, den Protestanten von neuem einige Bewegungsfreiheit gewährte, haben jene durch ihre unermüdliche Thätigkeit als Seelsorger und als Erzieher den größten Teil des bereits verlorenen Gebietes zurückerobert, vertrauten doch selbst prot. Eltern ihre Kinder dem vortrefflichen und unentgeltlichen 40 Unterricht der Jesuiten an. Balthasar unterstützte die Arbeit der Jesuiten nach Kräften; seit Anfang 1579 bewohnte er das ihm eingeräumte Schloß Bieberstein bei Fulda. seinen Bemühungen verdankte das 1584 aus päpstlichen Mitteln in Fulda gegründete Seminar, das 40 Freiplätze für junge Edelleute und später noch weitere 60 für Bürgerliche enthielt, seine Entstehung.

Im Stifte wuchs eine neue streng tatholische Generation heran; im Rapitel traten mit der Zeit an Stelle der alten Gegner zuverlässige Anhänger der tath. Kirche und des vertriebenen Abtes. So sand Balthasars Rücksehr in die Stadt Fulda im Dez. 1602 — im August war das Endurteil ergangen, traft dessen der erzwungene Vertrag aufgehoben, der Bischof von Würzburg zum Ersat aller unrechtmäßig genossenen Einstünfte und zur Tragung aller Kosten, Ritterschaft, Kapitel und Städte zu einer hohen Geldstrase verurteilt wurden — seinen Widerstand, und die Gegenresormation nahm darauf ihren raschen Fortgang. Durch eine Visitation des Stiftes, durch Predigten und durch Belehrung der Einzelnen, schließlich durch Androhung der Landesverweisung gelang es, tausende der kath. Kirche zurüczugewinnen. Selbst die prot. Städte Fulda 55 und Hammelburg mußten sich dem Willen des Abtes beugen. Als Balthasar am 15. März 1606 starb, war das kath. Besenntnis im Lande sast ansnahmslos wieders hergestellt; nur die Ritterschaft blieb ses im prot. Glauben.

Baluze 379

Baluze (Etienne), berühmter Diplomatifer und Kirchenhistorifer, gestorben 1718. Autobiographie, an der Spize der Bibliotheca Baluziana, Paris 1719; Elies Du Pin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, 1686—1695 t. XIX p. 1—6; P. Banse, Dictionnaire historique, Paris 1720; Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres 1727—1745 I, p. 459—471; Bitrac, Eloge de Baluze, Paris 1777; Desoche, Notice sur Baluze, Paris 1856 in 12°; Leopold Desièle, Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Paris 1868—1881, I, 364—367 u. 445—473 et Bibliothèque de l'École des Chartes, 1872 p. 187; Bulletin de la Société des lettres de la Correze, tomes III, Ao. 1881 p. 93 u. 457; IV, 513; V, 160; VI, 645; IX, 100—163; X, 1888 f.; A. Lefranc, Histoire du Collège de France, Paris 1893 in 8°.

Etienne Baluze, geboren am 23. November 1630 zu Tulle (Tutela Lemovicum), gehörte einem Geschlechte angesehener Rechtsgelehrter an. Den ersten Unterricht empfing er im Jesuitenkollegium zu Tulle. Im Jahre 1646 kam er nach Toulouse, wo er acht Jahre im Rollegium St. Martial blieb und zunächst philosophische Vorlesungen hörte. Schon in seinen Schuljahren zeigte sich seine Neigung für alte Pergamente und Ge= 15 schichtsurfunden. Gleichwohl nötigte ihn sein Bater zum Studium des Civilrechts, und nur heimlich konnte er sich in der Bibliothek des Carl v. Montchal, Bischofs von Toulouse, seinen Lieblingsstudien hingeben. Das Aussuchen, die Sammlung und Ordnung, die textlice und geschichtliche Kritik der kanonistischen und geschichtlichen Urkunden beschäftigten damals die berühmtesten Gelehrten Frankreichs, z. B. d'Achery, Antoine d'Haute- 20 serre, Mabillon, Sirmond; Baluze gelang es, an ihre Seite zu treten. Dank seinem ungewöhnlichen Scharfsinn und seinem eisernen Fleiß gelangte er rasch zu großer Sicherheit in der tritischen Methode. Er arbeitete so angestrengt, daß er genötigt wurde, sich zwei Jahre geistiger Ruhe in seiner Heimat zu gönnen. Um seiner Studien willen war es rätlich, daß er entweder Mönch oder Priester würde, oder sich in den Dienst 25 eines kirchlichen Würdenträgers begäbe. Er ließ sich also vorläufig die Tonsur erteilen und sah sich nach einem Mäcenas um.

Pierre de Marca, der Nachfolger Montchals (1656) berief den, ihm persönlich nicht bekannten, aber warm empfohlenen, 20 jährigen Clericus nach Paris, um — so lautete Marcas Brief — "bei ihm zu verbleiben und in Gemeinschaft den Studien zu leben". 30 Baluze paßte vortrefflich zu seinem Mäcenas, von welchem er nicht wich, bis derselbe als Erzbischof von Paris starb (1662). Von ihm hat er die Verwertung seiner auszgebreiteten historischen Spezialstudien für das Kirchenz und Staatsrecht gelernt; an mehreren dahin zielenden Schriften Marcas war B.s Anteil sehr groß. Dafür erbte er Marcas litterarischen Nachlaß, dessen rechtlichen Besitz ihm freilich der Abbe Faget im 35

Jahre 1688 streitig machte.

Nach Marcas Tode suchten mehrere Bischöfe und Erzbischöfe ihn für sich zu ge= winnen. Er blieb turze Zeit bei dem Erzbischof von Auch und bei dem Kanzler Le Tellier, der ihn zum Domherrn in Reims ernannte; schließlich wurde er durch den Minister J. B. Colbert zu seinem Bibliothekar gewählt (1667). B. gab seine Selbstskändigkeit wieder 40 auf, um in Colberts Bibliothet arbeiten zu können. Er verwaltete sie während 33 Jahren und ließ hunderte von Urkunden in den Abteien und Stiftern der Provinzen aufjuchen, kaufen oder leihen, um mit ihnen nicht nur die Bibliothek seines Herrn son= dern auch seine eigene Sammlung zu bereichern. Waren Urkunden nicht zu kaufen, so scheute er die Mühe nicht, sie selbst abzuschreiben. Dabei war er auf seine 45 Reichtümer so eifersüchtig, daß, wenn er das Leihen nicht weigern konnte, er absichtlich verfälschte Abschriften ablieferte. Im Jahre 1700 bestimmte ihn sein hohes Alter die Colbertina zu verlassen, um den Rest seines Lebens in Selbstständigkeit und Ruhe hinbringen zu können. Trotz seiner zarten Konstitution, erhielt er sich durch Nüchternheit und Mäßigkeit, aber auch durch heitere Geselligkeit, bei guter Gesundheit. Er unterhielt 50 den lebhaftesten persönlichen und schriftlichen Verkehr mit Gelehrten verschiedener Länder, besonders mit den Benediktinern und Jesuiten (er stand auf der Seite der letzteren im Rampfe gegen die Jansenisten). Mit seinen gelehrten Freunden kam er an bestimmten Tagen nach Tisch zusammen, sei es in seiner Wohnung, oder in einem schönen Haus nahe dem Collegium Scotorum, oder in der Abtei St. Germain des prés; neben den 55 Gesprächen über litterarische Erscheinungen sehlte wohl auch ein fröhliches Lied nicht. Den Gipfel seines Ansehens erstieg er im Jahre 1707, als ihn der König zum Inspettor des Collège Royal ernannte, an dem er schon seit 1689 als Professor des tanonischen Rechts angestellt war. Aber, wie man weiß, ist der Tarpeische Fels nahe am Rapitol. Der Kardinal von Bouillon hatte B. den Auftrag gegeben, eine Geschichte 60 des adeligen Hauses von Auvergne, mit welchem die Familien von Bouillon und Turenne zusammenhingen, zu schreiben. Im Jahre 1708 wurde das Werk veröffentlicht und zwei Jahre lang ohne Anstoh verbreitet. Da führte die Flucht des ehrgeizigen, bereits aus Paris verbannten Kardinals zur Katastrophe des Gelehrten. Sein Werk wurde, da es falsche Ansprüche auf französische Provinzen verteidige, verdammt, er selbst seiner Amter, Gehälter und persönlichen Güter beraubt und aus Paris verbannt; das alles ohne Verhör und Untersuchung. Der 80 jährige Greis wurde nach Lyon, dann Rouen, Blois, Tours, endlich nach Orleans verwiesen, wo er bis Ende 1713 verweilte. Da endlich, nach dem Utrechter Frieden, seine Unschuld erkannt wurde, durfte er nach Paris zurücksehren. Er hatte auch in der Verbannung nicht aufsohrfte er nach Vergleichung von 30 Handschriften neu herausgeben wollte, und mit der Absalfung einer Geschichte seiner Heimat. Während des Oruces des ersten Wertes starb er zu Paris in seinem 88. Jahre, am 28. Juni 1718.

Werke (die Kirchengeschichte betreffend), 1. von B. allein: Anti-Frizonius, 15 Toulouse 1652. — De tempore, quo vixit S. Sadrocus, primus Lemovicum episcopus, Tulle 1655. — De episcopatu Egarensi, Paris 1663. — De Sanctis Claro Laudo, Tulle 1656. — Ausgaben von Salvian — Vincenz v. Lerins, 1663. Epistola de vita et morte Petri de Marca, Paris 1662. — Servatus Lupus, 1664. — Agobard, Amulo, Leidrad, Florus diaconus, 1666. — Concilia 20 Galliae Narbonensis, 1668. — Casarius von Arles, 1669. — Regino, Abt von Prüm, Brief Rhabans an Heribald, 1671. — Dialogorum libri II Ant. Augustini, archiepiscopi Tarraconensis, de emendatione Gratiani, 1672. — Capitularia regum Francorum, cum Marculfi formulis et aliis notis, 1677. Idem Neue Ausgabe, durch P. de Chiniac, 1780, 3 Bde fol. — Epistolarum Innocentii III. R. P. 25 libri XI, Paris 1682, 2 Bbe fol. — Nova collectio Conciliorum, seu supplementum ad majorem Ph. Labbei collectionem, Paris 1683, tom. I (Folge fehlt). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesett) 1693, 2 vol. in 4°. — Miscellaneorum libri VII, hoc est Collectio veterum monumentorum, Paris 1677 bis 1713 (7 vol. in 8°). — Historia Tutelensis, 1717 (in 4°). — Ausgabe v. Cyprian, so 1726. — Liber Diurnus (ed. de Rozière, Paris 1869 (in 8°). 2. Als Mit= arbeiter von de Marca: Dissertationes de concordia sacerdotii et imperii, sive de libertatibus Ecclesiae Gallicane, 1663, 1669 u. 1704 (Die vier letten Bücher rühren von B. her). — Marca Hispanica, 1688, folio. (Einleitung, viertes Buch, Index und Anhang sind von Baluze). Bonet-Manry.

Bamberg, Bistum. — Lorber von Störchen, Die . . Landeshoheit des Bistums Bamberg über . . . Fürth, Bamb. 1774, cod. probat. (s. g. Fürther Deduktion); Ussermann, Episcopatus Bamberg. San-Blasien 1802; Jaffé, Monumenta Bambergensia, Berlin 1869; Thietmar, chron. VI, 30 ff.; Adalberti vita Heinrici MG SS IV, S. 787 ff.; Hirsch, JB des deutschen Reichs unter Heinrich II., 2. Bd, Berlin 1864, S. 42 ff.: Looshorn, Gesch. des B. Bamberg 1. Bd, München 1886, S. 118 ff.; Stein, Geschichte Frankens, 1. Bd, Schweinf. 1884, S. 131 ff.; Gengler, Die Verfassungszustände im bayerischen Franken, Erl. 1894, S. 123 ff.; Haud, KG. Deutschlands 3. Bd, Lpz. 1896, S. 417 ff.

Am 27. Juni 973 schenkte Otto II. dem Herzog Heinrich von Baiern die civitas Papinberc im franklichen Gau Volkfeld (MG Dipl. II, 1 S. 53). Dort gründete der 45 Sohn Heinrichs, König Heinrich II., im J. 1007 ein Bistum. Es war zunächst ein persönliches Motiv, das ihn dazu bewog: der Kinderlose gedachte seinen Besitz Gott zu hinterlassen (vgl. Cod. Udalr. 7 S. 27). Dazu traten sachliche Erwägungen; denn noch war das Christentum im Anfang des 11. Jahrhunderts im jetzigen Oberfranken nicht zur vollständigen Herrschaft gelangt. Die Gründung eines neuen Bistums sollte 50 der Ausrottung des Heidentums dienen (cod. Udalr. a. a. D.). Mein das Wendenland am oberen Main, an der Wiesent und der Aisch gehörte seit der Organisation der mitteldeutschen Bistumer durch Bonifatius zu dem Bistum Würzburg: durch die Würzburger Bischöfe hatte Karl d. Gr. die Bekehrung der Wenden beginnen lassen (vgl. MG Form. imper. 40 S. 317 f.). Die Gründung eines neuen Bistums war dem-55 nach nicht möglich, ohne die Zustimmung des Würzburger Bischofs. Bischof Heinrich von Würzburg war dem König ergeben (ep. Bamb. 2 S. 474), er legte nicht gerade viel Wert auf den Besitz des Wendenlandes (a. a. D. S. 477), und er war deshalb zur Abtretung des Radenzgaues und eines Teils des Bolkfeldes bereit, wogegen ihm der König die Erhebung Würzburgs zum Erzbistum zusagte, und eine bedeutende Entschädigung, 150 Höfe in Meiningen, gewährte (Thietm. VI, 30 S. 151; Cod. Udalr. 7 S. 27 f.). Pfingsten 1007 wurde zu Mainz ein Übereinsommen dieses Inhalts zwischen dem König und dem Bischof abgeschlossen. Bon Mainz aus sandte Heinrich zwei seiner Rapellane, Alberich und Ludwig, nach Rom, um die Justimmung des Papstes Joshann XVII. zu erholen (Cod. Udalr. 7 S. 28). Diese wurde sofort erteilt (Jafsé 5 3954). Jedoch die Erhebung Würzburgs zum Erzbistum erwies sich als undurchsührbar; daran drohte der Plan des Königs zu scheitern. Denn nun zog Bischof Heinrich auch seine Justimmung zu der Verkleinerung seiner Diöcese zurück (ep. Bamb. 2 S. 473 ff.). Aber der König ließ sich nicht beirren: auf der großen Synode zu Frankfurt wurde trotz der König ließ sich nicht beirren: auf der großen Synode zu Frankfurt wurde trotz der Einsprache der Würzburger Gesandten — der Bischof selbst war nicht erschienen 10 — die Gründung des Bistums Bamberg gutgeheißen (cod. Udalr. 7 S. 27 f.). Sossort ernannte Heinrich seinrich von Würzburg wußte er sich später zu vertragen; dieser bes stätigte am 7. Mai 1008 die im Jahre vorher versprochenen Abtretungen.

Die Bamberger Diöcese bestand zunächst aus dem Teile des Volkselds, der durch 15 den Main, die Rednitz, die Aurach und den Viertbach begrenzt ist, und dem Radenzsgau, dessen südwestlicher Teil jedoch der Würzburger Diöcese verblieb (Wachenrod, Wühlhausen und Lonnerstadt). Sinzu kam später noch der nördlich der Pegnitz gelegene Teil des Eichstädter Sprengels, der von Bischof Gundachar abgetreten wurde (Anon. Haser. MG SS VII S. 260, Adalb. vita Heinr. 16 S. 800). Die jezige Diöcese wamberg deckt sich nicht mit der alten; sie besteht aus Oberfranken und der nördlichen Hälfte von Mittelfranken. Von seiner Gründung an stand Vamberg unter Mainz (s. Jasse 3954 und 4283); durch das baierische Konkordat wurde es zum Erzbistum und

erhielt Würzburg, Speier und Eichstädt als Suffragane.

Bischofsliste: Eberhard I. 1007—1040, Suitgar 1040—1047, Hartwich 1047 bis 25 1053, Abalbero 1053—1057, Günther 1057—1065, Hermann I. 1065—1075, Ruotzpert 1075—1102, Otto I. 1102—1139, Egilbert 1139—1146, Eberhard II. 1146 bis 1172, Hermann II. 1172—1177, Otto II. 1177—1196, Thiemo 1196—1202, Ronzrad 1202—1203, Elbert 1203—1237, Poppo 1237—1245, Heinrich I. 1245—1256, Berthold 1256—1285, Arnold 1285—1296, Leopold I. 1296—1304, Wulsing 1304 20 bis 1319, Johann 1319—1324, Heinrich II. 1324—1328, Weretho 1328—1335, Leopold II. 1335—1344, Friedrich I. 1344—1351, Leopold III. 1352—1363, Friedrich II. 1363—1366, Ludwig 1366—1373, Lamprecht 1374—1399, Albrecht 1399—1421, Friedrich III. 1421—1440, Anton 1440—1459, Georg I. 1459—1475, Philipp 1475 bis 1487, Heinrich III. 1487—1501, Beit 1501—1503, Georg II. 1503—1505, 25 Georg III. 1505—1522.

Bann bei den Hebräern s. Gericht und Recht bei den He= bräern.

Bann, kirchlicher. — Hinschius, KR. § 243—97; Kober, Der Kirchenbann, Tübingen 1857; Schilling, Der Kirchenbann nach kan. Recht, Leipzig 1869; Feßler, Der Kirchenbann 40 und seine Folgen, 2. Aufl., Wien 1862; Göschen, Doctrina de disciplina ecclesiastica ex ordinat. ecclesiae evangelicae, saec. XVI. adumbrata Halse 1859; Galli, Die Luther. und Calvin. Kirchenstrasen gegen Laien im Resormat.-Beitalter, Breslau 1879.

Bann (Kirchenbann, Extommunitation) heißt der Ausschluß aus der vollen Kirchengemeinschaft, welcher als Mittel der Kirchenzucht in verschiedenen Graden vor= 45 tommen tann. — Auf Grund der Schrift (Mt 16, 19 und 18, 18; Jo 20, 23; 1 Th 5, 14; Ja 5, 16; 1 Jo 1, 8 f.; 5, 16; 2 Ko 5, 18 f. u. a.) strafte schon die älteste Kirche mit derartiger Ausschließung schwere Sünder, und nahm die aus der Gemeinde Ausgeschloßenen teils gar nicht wieder auf, teils nur wenn sie ihre Reue durch Buße bethätigt hatten. Nach dem Konzil von Ancyra 314 c. 4. 6. 8. 9. 16 und von Nicāa 50 325 (c. 11 12) haben sich 4 Bußstationen ausgebildet, welche der Büßende zu absolzvieren hatte. Während des ersten Jahres lagen die Büßenden weinend und tiefgebeugt (προσκλαίοντες και χειμαζόμενοι, flentes et hiemantes) in der Vorhalle der Kirche, und sleheten die Hineingehenden an, für sie zu beten: πρόσκλανοις, sletus. Hierauf wurde ihnen eine zeitlang, gewöhnlich für drei Jahre, ein Platz im Hintergrunde der Kirche, neben den noch ungetausten Katechumenen angewiesen, wo sie wenigstens die Erklärung der Schrift anhören dursten: ἀκρόσοις, auditio. Später wurde ihnen gez statet, weiter im Kirchenschiefsen dursten, um nach Entlassung der Katechumenen niederz

geworsen zu beten, während auch Bischof und Gemeinde für sie beteten: ὑπόπτωσις, genuslexio, substratio. Nachdem ihnen sodann für eine zeitlang bestimmte Buß= übungen auserlegt waren (ἐν μετανοία, in poenitentia), erhielten sie Erlaubnis, wieder aufrechtstehend mit der Gemeinde zu beten, und auch der den Schluß des Gottesdienstes bildenden Missa fidelium beizuwohnen, nur daß sie am Abendmahl noch nicht Teil hatten: σύστασις, consistentia. Erst nach Vollendung aller vier Stufen wurden sie seierlich wieder ausgenommen in die Vollgemeinschaft: ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ τέλειον, venire ad id quod perfectum est. Bingham, Origenes ecclesiast, lib. 18, c. 1, lib. 10, c. 2. Binterim, Denkwürdigkeiten, V. 2, 362 fg., 3, 17 fg. Duchesne, Origines du 10 culte chrétien 421.

Unfangs galt diese Bußdisziplin auch für solche Sünden, welche kein öffentliches Ürgernis gegeben hatten; die P. Leo I. um 450 verbot, sie öffentlich zu bekennen (Gieseler, Kirchengeschichte § 102 Rot. y). Seitdem wurde bloß wegen öffentlicher Sünden öffentlich versahren: wegen schwerer Sünden in obiger Art, wegen geringerer semeinschaft, doch aber so daß auch sie zu Sühnung des öffentlichen Argernisses öffentlich gebüßt wurden, und der Sünder, die er für sie Vergebung erlangt hatte (pacem dare), wenigstens von der Missa sidelium ausgeschlossen ward. Beiderlei Maßregeln bezeichnet Augustin (c. 18 C 2 qu. 1) als seelsorgerische, poenae medicinales; sie anzuwenden kam dem Vischose zu, dessen dessfallsige Verfügung auch von den übrigen Vischosen anerkannt werden soll und nur von ihm selbst wieder aufgehoben zu werden

vermag (Conc. Nicen., Antiochen., c. 73 u. c. 2, C. 11 qu. 3).

Im Frankenreiche wurde, seit daselbst Sendgerichte (s. d. A.) bestanden, die Bußzdisziplin auf diesen verwaltet, indem das Borhandensein von Argernis durch die Sendzsgeugen seigestellt wurde. Dagegen sielen die öffentlichen Bußgrade, die man zuerst auch im Westen rezipiert hatte (z. B. Conc. Agath. 506, in D. 50, c. 63, Ilerd. 546 in c. 9, C. 35 qu. 2, 3. Conc. Wormat. 868 c. 30 und daraus Regino 2, 27 u. a.), insolge angelsächsischer Einssüsse, im Frankenreiche hinweg (Dove, in der 3KR 4, 9 sg.), und allmählich überhaupt das öffentliche Büßen (c. 1. 7. X. de poenit. 5, 38 und Trid. sess. 24 c. 8 de res.); und der Ausschluß von den Sastramenten, sowie demgemäß von den Kirchenämtern, wurde, was er ehedem nur aussnahmsweise gewesen war, eine selbstständige seelsorgerische Strasmaßregel. Sie heißt jest excommunicatio minor, kleiner Bann, der alte Ausschluß von sämtlichen Gnaden und Segnungen der Kirche excommunicatio major, großer Bann. Bon der Mitgliedschaft derselben schließt auch dieser nicht aus; denn der durch die Tause geges bene Christencharakter ist unverlierbar.

Nach kanonischem Rechte ist dieser kleine und eventuell große Bann das allgemeine soziale Exekutivmittel, dessen die kirchliche Genossenschaft sich zu Aufrechthaltung ihrer Ordnungen bedient, vgl. Rober a. a. D. Beiderlei Bann setzt eine manifesta, non 40 parva nec levis causa voraus; Ungehorsam gegen das Gebot einer vorgesetzten kirch= lichen Behörde ist aber allemal eine solche. Extommuniziert werden können nur Ge= taufte, Lebende, Zurechnungsfähige; der Papst niemals (Rober, S. 90 fg., S. 119). Das Recht zu bannen hat als Teil seiner Jurisdittion, in der nach vorreformatorischem Rechte seine Seelsorge gipfelt, in seiner Diöcese der Bischof, dessen Spruch alsdann auch 45 außerhalb derselben gilt; für seinen Verwaltungssprengel der Prälat mit Quasiepistopal= jurisdittion, sowie der papstliche Legat; für die Gesamttirche der Papst (Rober, S. 64 fg., 186 fg.). Die Absolution hat der, welcher extommuniziert hatte (Kober, S. 447 fg.); ihre Bedingung ist, daß der zu Absolvierende sich eidlich verpflichte, inskünftige Gehorsam zu leisten (c. 10. 12. X. de sententia excomm. 5, 39. c. 2 eod. in VI. 50 5, 11. Pontificale Rom. lit. de excommunicatt.). — Im übrigen ist die Extom= munikation entweder, und für eine große Zahl Fälle, rechtlich vorgeschrieben (exc. jur.), oder aber sie beruht auf Anordnung des Spruchberechtigten im Einzelfalle (exc. hominis); hier wie dort aber tritt sie ein entweder als unmittelbare Folge der mit Bann bedrohten Handlung (exc. latae sententiae), oder erst auf erfolgtes Erkenntnis (exc. 55 ferendae sententiae). Bannsprüche letzterer Art setzen voraus, daß vorher der Exkommunikandus mindestens zweimal "moniert" worden sei (Mendelsohn, De monitione canonica, Heidelberg 1860). Von der exc. latae sententiae entschuldigt Unwissenheit; auch muß darüber, daß die Strafe eingetreten sei, noch Deklaration er-

gehen (Rober, S. 248 f.). — Der im kleinen Banne Befindliche ist bloß von den Sakramenten ausgeschlossen; der mit dem großen belegte auch vom Mehopfer, das in

seiner Gegenwart nicht-vollzogen werden darf, ferner vom kirchlichen Begräbnisse, vom Pfründenerwerbe, vom kirchlichen Wahlrechte und von jeder kirchlichen Jurisdiktion (Rober, S. 238 fg.); andere Christen aber dürfen mit ihm, außer in gewissen Aussnahmefällen (utile, lex, humile, res ignorata, necesse, Rober, S. 376 f.), nicht verstehren: früher bei Strafe des großen Bannes selbst, später wenigstens der minor excommunicatio. Anathema bedeutet seit Gregor IX. die besonders seierliche Verhängung der excomm. maior, vgl. die Form. anathematis nach d. Pontificale Romanum I, 344 (ed. Rom. 1752).

Das kanonische Recht fordert vom Staate, daß den gesellschaftlichen Nachteilen, welche es durch dieses Abschneiden des Verkehrs mit Christen auflegt, auch seinerseits 10 Folge gegeben werde (c. 16 ff. C. 11 qu. 3, c. 24. X. de sent. et re jud. 2, 27. c. 8. h. t. in VI. 5, 11 ff.), wie z. 8. durch Insamie (c. 17 C. 16 qu. 1), durch Aushören der Lehenstreue (c. 4. 5. C. 15. qu. 6), der persona standi in judicio (c. 7. X. de judiciis 2, 1); und in welchem Grade in der That der mittelalterliche Staat durch die soziale Macht der Kirche beherrscht wurde, zeigt kaum etwas deutlicher 15 als daß nicht nur dergleichen Spezialsorderungen von ihm anerkannt wurden, sondern daß Kaiser Friedrich II. in seinen Zusagen an den Papst von 1213 u. 1219 (Pertz, Mon. 4, 224. 231) und ebenso König Heinrich VII. 1230 (ibid. 267) bestimmen: wer auf öffentliche Berurteilung ohne sich zu beugen, sechs Wochen im Bann bleibe, der solle zugleich des Reiches Acht verfallen sein. Ebenso der Schwabenspiegel (Laßberg) 20 Landr. 106. 246; anders allerdings, aber auch kirchlich reprodiert, Sachsenspiegel, Landr. III 63, 2. II, 1 u. 13, 2. Vgl. Dove de jurisdict. eccles. p. 62 fg.; Friedberg, de finium int. eccles. et civ. regund. jud. p. 154 fg.

Diese durch das kanonische Recht beherrschten Verhältnisse bestanden in Deutschland bis ins Resormationszeitalter; durch die deutsche Resormation aber mußten sie, soweit 25 deren Bereich ging, schon deshalb verändert werden, weil in den evangelischen Landes= kirchen die soziale Selbstskändigkeit der Kirche zurücktrat, und die kirchliche Ordnung

Sache der Landesobrigkeiten, modern ausgedrückt Staatssache wurde.

Demgemäß wurde von der lutherischen Reformation die major excommunicatio, weil sie eine weltliche Strafe sei, kirchlich nicht anerkannt (Luther an die Geistlichen, 30 versammelt zu Augsburg 1530 in den Werken E. A. 24, 352 fg., Artt. Smalc. III, 9. p. 333), und nur der kleine vorreformatorische Bann beibehalten, der in den Betenntnisschriften rein als Maßregel lehramtlicher Seelsorge, und ebendeswegen als Befugnis des Parochus erscheint (A. C. a. 28 p. 37. Apol. a. 14. p. 292. 294. Artt. Sm. III. 7. p. 330 u. Anhang de potest. episc. p. 351 fg.), obwohl schon Luther 85 (Ermahnung an die Wittenberger 1539. Werke, E. A. 59, 164 f. Wittenberger Erachten nach Nürnberg 1540. C. R. 3, 965), Melanchthon (De abusibus emendandis 1541. C. R. 4, 542. 548 u. ö.), Sarcerius (Mejer, Kirchenregiment S. 132 fg.) u. a. hervorheben, daß nach bekannten Schriftstellen jene Befugnis nur unter Zuziehung der Gemeinde zu üben sei. Der leitende Grundgedanke, wie er sich in den angef. Be= 40 tenntnisschriften, bei Luther selbst (z. B. Tischreden, E. A. 59, 155) und in nicht wenigen Kirchenordnungen (b. Wejer, Kirchenrecht 1869, § 209, Note 4) ausgesprochen findet, ist, daß der Pfarrer einen Unbußfertigen zum Satrament deshalb nicht zulassen dürfe, damit nicht er selbst Anteil habe an der Sünde, welche durch den unbukfertigen Abendmahlsgenuß begangen wird; die Ordnung des Verfahrens, welches öffentlich nur 45 wegen öffentlicher Sünden statthat, und stets auf Mt 18, 55 fg. zurückgeführt zu werden pflegt, ist nach den reformatorischen Kirchenordnungen (vgl. Göschen a. a. D.) die, daß — nachdem beichtoäterliche Vermahnung unter vier Augen vergeblich gewesen ist begonnen wird mit deren Wiederholung vor zugezogenen Gemeindegliedern (wo sie vorhanden sind, den Kirchenältesten) und hierauf die immer noch nicht öffentliche Zurück= 50 weisung von Abendmahl, Gevatterschaft und oft auch der Trauung (z. B. Lauenburger AD. v. 1585, s. auch Göschen p. 19 fg.) folgt. In den Kirchenordnungen heißt nunmehr dieser Ausschluß: kleiner Bann. Bleibt er wirtungslos, so wird zum öffentlich vor versammelter Kirche geschehenden Ausschlusse von aller kirchlichen Gemeinschaft außer Unhörung der Predigt, sowie von jedem nichtgeschäftlichem Verkehre mit Kirchengliedern 55 fortgeschritten (Göschen p. 27 fg.). Daß bei diesem jetzt sog. großen Banne einzelne Momente des vorreformatorischen, trotz der Verwerfung desselben in den schmalkaldischen Artikeln, nichtsdestoweniger fortgeführt werden, erklärt sich daraus, daß die landeskirch-lichen Einrichtungen Landeseinrichtungen und daher nicht ohne eine landespolizeiliche Seite sind, wie sie 3. B. in den württembergischen Kirchenkonventen (Sittengerichten, 60

Gemeindegerichten) in untrennbarer Vermischung mit der kirchlichen deutlich hervortritt. So kommt es auch, daß nach einzelnen Kirchenordnungen der "große" Bann nicht ohne Einwilligung des Landesherrn, oder sogar nur durch diesen selbst soll aufgelegt werden dürfen (Richter, Gesch. der evangel. Kirchenverf. S. 139; Mejer, Kirchenregiment S. 94. 5 145). — Immer haben die Konsistorien am Bannverfahren Anteil, schon indem nach den Landeskirchenordnungen dem Pfarrer nicht gestattet wird, ein in solche Zucht ge= nommenes Mitglied seiner Gemeinde vor derselben bloßzustellen, bevor er nicht hierzu, nach untersuchter Sache, die konsistoriale Genehmigung erhalten hat; wobei — nach Auffassung der älteren desfallsigen Ordnungen — das Konsistorium ebensoviel als Auf-10 sichtsbehörde, wie Namens der landeskirchlichen Gesamtgemeinde handelt, deren drei Stände es als aus dem ecclesiasticus und oeconomicus bestehend, vom politicus status aber deputiert, zu enthalten scheint (Richter S. 89. 92. 137; Mejer S. 128. 142 f.; Göschen p. 22 f.). Nach Mitte des 16. Jahrhunderts tritt noch der dritte Gesichtspunkt dabei auf, daß vielmehr das Konsistorium selbst, wie es auch im übrigen die 15 vorreformatorisch=bischöfliche Jurisdittion fortführt, den Bannspruch zu fällen, der Pastor ihn nur zu publizieren hat; wogegen sich dann, auf die Bekenntnisschriften gestützt, ein heftiger und dogmatisch nicht unberechtigter Widerspruch der Pastoren, namentlich der Flacianer richtet (Salig, Historie der Augsb. Confession 3,652 f.; Beck, Johann Friedrich der Mittlere 1, 281 f., 304 f.; Richter, S. 137). Wo diese speziell konsistoriale Aus-20 bildung Macht gewann, trat der seelsorgerische Charatter der Kirchenzucht in etwas zurück; ja es kann nicht geleugnet werden, daß diese auch zuweilen ihren seelsorgerischen Charatter ganz eingebüßt hat (Hauber, Recht und Brauch der ev. Kirche Württembergs 1, 125. 169; Richter-Dove, Kirchenrecht § 227, Not. 7; Friedberg, Kirchenrecht § 108), wie denn gleich von vorneherein in der reformierten Kirche neben dem seelsorgerischen 25 Momente überwiegend das der Reinigung der kirchlichen Gemeinde in den Vordergrund getreten ist; in der deutschreformierten allerdings im allgemeinen in den auch luthe= rischerseits angenommenen Formen; aber, soweit hier die Gemeindeverfassung entwickelter war, unter ständiger Mitwirkung der Presbyterien (Richter S. 150. 180; Jacobson in der Deutschen Zeitschrift für dristl. Wissenschaft 1852, Num. 11. 12 und im Preuß. 30 Rirchenr. § 138, S. 617 f.).

Da das Bannversahren sonach stets nur ein Zuchtmittel, der Bann poena medicinalis bleibt, so kann es auf jeder Stufe seiner Entwicklung aufgehoben werden, sobald der davon Betroffene Reue zeigt und Besserung gelobt. Nur verlangte die reformatorische Kirche als Zeichen der Reue, daß er sein Vergehen bekennend die geärgerte Gemeinde um Berzeihung für das gegebene Ürgernis bitten, und dadurch dasselbe an seinem Teile wieder gut machen müsse, sog. Kirchenbuße. War dies geschehen, so ließ ihn der Pfarrer ohne weiteres zum Sakramente wiederum mit der übrigen Gemeinde

zu (Göschen p. 32).

Diese in den reformatorischen Kirchenordnungen dokumentierte Gestalt des Bann-40 verfahrens entwickelte sich indes in der Praxis der deutschen Landeskirchen nicht, da in derselben alle sozialen Elemente der Kirchenverfassung in demselben Maße verkummerten, in welchem die Macht und der Einfluß der zulett in den Territorialismus auslaufenden Gedanken wuchs. Der Anteil der Gemeinden kam nicht zu seinem Rechte. Der große Bann ließ weltlichen Bestrafungen den Platz und verschwand im Laufe des 17. Jahr-45 hunderts völlig, doch ist noch ein Beispiel aus dem 19. überliefert (Friedberg, Kirchenrecht S 291). Die Kirchenbuße entwickelte sich dem entsprechend zur selbstständigen, zulett gleichfalls weltlichen Strafe. Nur die seelsorgerische Ausschließung vom Satramente (Abendmahl und Patenschaft) blieb auf Grund ihrer alten Bedeutung bestehen, bis in der rationalistischen Periode auch sie an den meisten Orten vergessen ward. 50 Über die hiernach partifularrechtlich übriggebliebenen Reste s. einen Nachweis in Mosers Rirchenblatt 1857, S. 264 fg. und in den Darstellungen des Partitularrechts, z. B. Pfeiffer=Buff, Kurhess. Kirchenr., § 64 fg. u. a. Wie aber dieser Verfall des Kirchen= zuchtsverfahrens durch die Ungunst, von welcher die soziale Selbstständigkeit der evangelisch-tirchlichen Genossenschaften in den deutschen Landeskirchen betroffen wurde, herbei-55 geführt worden war, so mußten, seit in der heutigen sog. gemischten Kirchenverfassung die Gedanken jener Selbstständigkeit wiederum Gestalt gewannen, auch Rirchenzucht und Bann, als deren unentbehrliche joziale Mittel, wiederum stärker betont werden. Die sich vom Staate loslösende, auf sich selbst gestellte Vereinskirche scheint ihre Ordnungen kaum anders aufrechthalten zu können, als indem sie solche Mitglieder, von denen sie 60 nicht beobachtet werden, in Zucht nimmt und zuletzt nicht duldet. Demgemäß enthalten

sämtliche neuen Kirchenordnungen Bestimmungen nach dieser Seite hin, durch welche nunmehr auch die Gemeindevertretungen entsprechend herangezogen werden (Zusammenstellung bei Friedberg, Das Verfassungsrecht der ev. deutschen Landeskirchen S. 328 f.), der achte evangelische Kirchentag, 1856 (s. dessen Verhandl. S. 50 fg.) und die Eisenacher Konferenz von 1857 (Moser, Kirchenblatt S. 263 fg.) haben sich damit beschäftigt, und s die wissenschaftliche Arbeit hat sich mit diesen Fragen mannigfach zu schaffen gemacht. Man hat dabei das seelsorgerische Moment, welches zu Grunde liegt, in seinen Würden belassen, neben demselben aber weniger das altreformierte, als das der aufrechtzuerhal= tenden Sozialordnung berücksichtigt, in dessen Interesse sogar ein Ausschluß aus der Kirche, der kein Bann sei, zu konstruieren versucht worden ist, so z. B. von v. Scheurl, 10 Landestirche und Konfessionstirche 1868. — Ein derartiger Ausschluß würde indes der kirchlichen Basis entbehren.

Die heutige römisch-katholische Kirche, wie sie überhaupt ihre im kanonischen Rechte formulierten Ansprüche auf soziale Selbstständigkeit und auf Beherrschung des Staates festhält, thut es auch in betreff des Bannes. Sie behandelt die kanonisch=rechtlichen 15 Vorschriften darüber als fortdauernd gültige; nur daß sie durch die Praxis und die neuere Gesetzgebung in etwas modifiziert sind. Insbesondere hat Papst Pius IX. durch die Konstitution Apostolicae sedis v. 12. Ott. 1869 zwar einerseits einen Teil der Fälle aufgehoben, in welchen durch den Vertehr mit solchen, die im großen Banne befindlich sind, die excommunicatio minor latae sententiae begründet wurde, anderer- 20 seits aber die Extommunikationspraxis auch wiederum verschärft. Die Bulle In Coena Domini, in welcher eine lange Reihe namentlich gegen die Protestanten gerichteter Extommunitationsfälle aufgezählt wird, und die am Gründonnerstag während des Gottesdienstes verlesen ward, hebt er in dieser Konstitution formell auf, hat dann aber alle wichtigeren Fälle einzeln in dieselbe wiederum aufgenommen (v. Mon u. Bering, 25 Arch. f. kathol. Kirchenr. 23, 326 fg.; 25, 168 fg.; 26, 153 fg.; Avanzini, Const. quae censurae latae sententiae limitantur . . . ed. 2 novis ditata Commentariis. Romae 1871).

Der Staat legt den innerhalb seines Gebietes und Schutzes bestehenden Kirchen in demjenigen, was zur Seelsorge gehört, an und für sich keine Beschräntungen auf, 30 und läßt sie demgemäß auch in Handhabung des kleinen und großen Bannes frei ge-Nur insofern letzterer entweder Unterstützung vom Staate beansprucht, oder durch die Art seiner Veröffentlichung von der Kanzel die bürgerliche Stellung und insbesondere die Ehre des Betroffenen zu benachteiligen geeignet ist, hat der Staat dazu Jene Hilfe leistet der heutige nirgends mehr; insofern ist der Bann 25 allenthalben ohne bürgerliche Folge. Um aber das Recht seiner Angehörigen zu schützen, behielt Preußen im Allg. Landrecht Teil 2, Tit. 11, § 56 dem Staate bei der excommunicatio major die Entscheidung über Rechtmäßigkeit des Bannspruches, und so oft mit demselben nachteilige Folgen für die bürgerliche Ehre des Ausgeschlossenen verbunden seien, die Genehmigung vor. In dem Gesetze über die Grenzen des Rechts 40 zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel v. 13. Mai 1873, § 1, c. 4 war nur noch die öffentliche oder sonst in beschimpfender Weise geschende Bekanntmachung verboten, aber dieses Gesetz ist aufgehoben worden durch das spätere v. 29. April 1887. Dem preußischen Vorbilde entspricht das hessen-darmstädtische Ges., den Mißbrauch der geiftlichen Amtsgewalt betr., v. 23. April 1876 a. 4. Ahnlich das t. sächsiche Ges. v. 46 (Mejer +) Friedberg. 23. Aug. 1876, § 7.

Baptisten. — Thom. Crosby, hist. of the English Baptists from the Reformation to the Beginning of the Reign of George I., 4 vols, 1738-1740; Backus, hist. of the english-american Baptists. Boston 1777, 2 vols; Ivimey, hist. of the English Baptists from the Earliest Times to the Death of George III.; 4 vols., 1811—1830; Cox and John 50 Hoby, the baptists in America, New-Pork 1836; &. Weber, die akatholischen Kirchen und Setten von Großbritannien, Leipzig 1845-1852, 2 Bde; Cramp, Baptist History from the Foundation of the Christian Church the present Time, 1871; T. Armitage, History of the Baptists, New-Yort 1887; Henry C. Vedder, Short History of the Baptists, Philabelphia 1891; Newmann, A history of the Baptists of the United States, New-York 1895; 55 Lehmann, Geschichte der deutschen Baptisten, Hamburg 1896. Außerdem als ständige Quellen: Baptist Handbook für England, und American Baptist Year-Book für die Bereinigten Staaten.

Nach Mitteilungen des Herrn Joseph Lehmann, Predigers und Lehrers an dem Predigerseminar der deutschen Baptisten in Hamburg, dessen authentischen Angaben ich 60 388 Baytiften

anch in der folgenden geschichtlichen Darstellung gern und mit Danl gesolgt bin, welsen die heutigen Baptisten seiht die in früheren, meist populären Schriften behauptete, den Ursprung moglicht weit zurück datietende Aradition zurück, daß die Baptistengemeinde in England die Fortsetzung der allen, zomfreien beitisischen Kirche und ihrer Reinheit 3 (vor Augustin) seien, ebenso daß sie in den Lollarden ihre Borläufer haben. Richt minder ungeschichtlich ift es, bag bereits unter heinrich VIII. in England "Baptisto" aufgetreten feien und gablreich ben Martneertob gefunden hatten. Bei naberer Brufung stellt fich heraus, daß diese Gemeinschaften zwar die Kindertaufe verworfen haben, in anderer Sinfict aber von den gegenwärtigen Baptiltengemeinden sehr verschieden ge-10 wefen find, indem fie die Annahme von obrigfeitlichen Amtern, den Gid und Kriegobienit für unstatthaft hielten, die Taufe nur durch Begiehung übten und eigentümliche Ansichten über die Menschwerdung Christi hegten. Alle in England im 16. Jahrd. verdrannten "Anabaptisten" waren Mennoniten, und meist von Holland eingewandert. Die Entstehung der wirslichen Baptistengemeinden fällt erst in die spätere Regierungosseit Karls I. Das dies der wirsliche Sachversdet ist, wird durch die Thatfache bestärigt, das erst in 17. Jahrd. Berteidigungsschriften englischer Baptisten erscheinen. Glaubengskripten erste Regierungen von Merkelaumenn von Merkelaumen von der Verschausen von der Verschauft von der Verschaumen von der Verschauft v bekenntnisse (bas erste 1644) herrmogegeben wurden und Berfolgungen von Männern vortamen, die keine mennonitischen Ansichten hatten. Bgl. Baptist Authors and History im Baptist Handbook, London 1845 p. 166ag. Daran andert auch der Umitand michts, das allerdings in gewissem Sinne von einem früheren Auftreten der wenig zahlseichen arminianisch gestimten Baptistengemeinden (General-Baptista), gegenüber den etwas später auftretenden calvinistischen Baptisten (Particular-Baptista), welche die bedeueinem paner unicemnoen cawinipigen Baptifien (Particular-Baptista), weiche die bedettend größere Jahl dieden, geredet werden kann. Bielfach näulich nannte man früher als Stiffer der Baptisten den Brediger John Smyth, der 1606, gleich vielen andern Burtianern jener Zeit, mit seiner keinen Gemeinde von England nach Holland flah. Obwohl hier schon eine englische Independentengemeinde bestand, die den sehr geachten H. Uinsworth zum Prediger hatte, organisierte sich dach Smyth und seine Anstiger zu einer neuen Independentengemeinde. Bald jedoch geschaft es, das Smyth mit den Mennoniten bekannt wurde und ihren Gemeinderen der Berwerfung von Kindermanten Geschlichten. w taufe, Eid und Artegodienst beipflichtete. Aber anfiatt fich nun von ihnen taufen zu lossen, taufte er sich selbst, und zwar durch Begießung, worauf er seine Gemeindeglieder elienso taufte (biefe Thatfache ist erst gang neuerbings burch Dexter, the true story of John Smyth 1881 erniert und völlig flar gelegt warben). John Smath sowie fein Anhänger Thomas Selwyffe fehrten 1611 nach England zurud, und gründeten dort fleine w Gemeinden, Die gleich den Mennoniten axminionifche Lehranfichten hatten und anfangs gleich ihnen Eid und Ariegodienst verwarfen, später jedoch beiden zuliehen. Der Rame Generalbaptisten im Unterschied von den Partikulardaptisten bezieht sich auf die Berschiedenheit in der Lehre von der allgemeinen oder partifularen Gnadenwahl. Sofern die Untertandung der heutigen Baptisten als unveräuherlichen Moment gilt, winnen sie wie Genoral-Baptists noch nicht als wirkliche Baptisten ansehen. Erst 1641 führten auch diese die Untertandung ein, mit welcher 1640 die calvinsch gestungen Particular-Baptists vorausgegangen waren. Die Konstituierung der lehteren vollzog sich in folgender Weise. 1633 trennten sich in Loudon Gemeindeglieder, die die dahin mit der 1611 gegrundeten Independentengemeinde verbunden gewefen wuren, von derfelben wegen ber Berwerfung der Rindertaufe, und tonftituierten eine eigne Gemeinde unter dem Prediger John Spilsburg. Da jedoch unter den sie umgebenden Taufergemeinden teine oorhanden war, welche die geforderte apoltolische Praxis der Untertauchung wiederhergeftellt hatte, so mußten sie einige Zeit warten, ehr ihrem Gewissen Befriedigung wurde. Da hörten sie von einer Gemeinschaft in den Riederlanden, welche die Taufe durch Unterco tauchung vollziehe. Es waren dies die Rollegianten zu Mhynsburg, so genannt, weil in ihren Bersammlungen nicht dem Prediger allein, sondern jedem Bruder zu reden gestattet war. Sie sind die ersten Christen auf dem Festlande Europas, dei denen diese Ubung als das "Weissiagen" der apostolischen Gemeinden eingeführt wurde. Zu Rhynsburg dei Lezden, wo allein die Taufe, und zwar durch Untertauchung geschah, as weshalb man fie Dompolaers d. h. Eintaucher nannte, zeigt man noch jest das große Laufbaffin, in welchem fie tauften. Zu blefen Rhynsburgern allo schietten jene Londoner Gemeindeglieder einen aus ihrer Mitte, Nichard Blount, der sich nun in forretter blblischer Weise 1640 von einem Rhynsburger Lehrer Jan Batte durch Untertauchung taufen lieh und dann gurfidgefehrt ben Brebiger Samuel Bladlod und mit biefem bie w übrigen, bi an ber Jahl, in berfelben Weife taufte. Die Jahl ber Baptiften mehrie fich nun

Baptisten 387

schnell; 1643 finden wir bereits 7 Baptistengemeinden in London, sämtlich Particular-Baptists. Von der bischöflichen Kirche und den dann emportommenden Presbyterianern hatten sie viel zu leiden. Erst unter Cromwell erlangten sie Freiheit und die Möglichkeit der Beförderung zu Civil= und Militärämtern. Selbst Milton war ein (wie= wohl "irregular and defective") Baptist. Ihre politische Lage änderte sich aber schon 5 wieder seit Cromwells Protektorat, mit dem sie nicht einverstanden waren. barer Rüchschlag trat mit der Restoration ein, wo sämtliche Kapellen geschlossen und alle Bersammlungen verboten wurden, drei hervorragende Baptisten=Prediger im Gefängnis starben, Bunyan (der im Gefängnis die "Pilgerreise" verfaßte) und andere lange Zeit eingekerkert wurden, Reach an den Pranger kam u. s. w. Dieser Zustand 10 währte bis zur "Glorious Revolution" und der Duldungsatte Wilhelms von Dranien 1689, in welchem Jahre Abgeordnete von 100 Baptistengemeinden in London zusammentamen und ein neues ausführliches "Glaubensbekenntnis" (in Amerika "Philadelphia Confession" genannt) herausgaben (von dem Spurgeon eine neue Ausgabe veranstaltet hat). In der folgenden Zeit der Ruhe griffen socinianische Ansichten um sich, 18 und ein starrer Calvinismus lagerte sich über die Gemeinden. Mit dem Auftreten Weslens fand jedoch eine Neubelebung auch in den Kreisen der Baptisten in England (ihre geschichtliche Entwickelung in Nordamerika, Deutschland und anderwärts erfordert eine besondere Darstellung) statt; hervorzuheben ist die Gründung der ersten neueren Heiden-Missionsgesellschaft durch William Caren 1792, der selbst nach Indien ging. Der Eifer 20 für die Misson hat sich in diesem Jahrhundert fortgesetzt, nicht zum mindesten in der letzten Zeit durch Spurgeons Wirksamkeit.

Der Unterschied zwischen General und Particular Baptists, der schon seit ungefähr 50 Jahren prattisch nicht mehr bestand, ist, ohne die Verschiedenheit der arminisanischen und calvinischen Dentweise zu berühren, seit 1891 auch formell und offiziell verschwunden, als die beiderseitigen Missionsgesellschaften unter den Heiden — früher "The Particular Baptist Missionary Society" und "The General Baptist Missionary Society" (gegründet 1816, Hauptmissionsfeld Orissa in Indien) — sich unter dem jezigen Namen "The Baptist Missionary Society" verbanden. Dieselbe untershält Heidens Missionary Society" verbanden. Dieselbe untershält Heidens den Heiden. Die Zahl sämtlicher Baptisten in England (nach dem Baptist Handbook for 1895) beträgt 349 688. Sie besitzen 10 theologische Semisnare, mit 23 Lehrern und 242 Studenten. Sie geben 17 monatliche Zeitschriften und

2 wöchentlich erscheinende Zeitungen heraus.

Die Baptisten in Nordamerita. Um dieselbe Zeit wie in England sind auch 35 in Nordamerika Baptistengemeinden entstanden. Auch hier, wie dort, haben sie sich allmählich von den Independenten bez. Puritanern abgelöst. Roger Williams, als Puritaner 1631 aus England nach den amerikanischen Rolonien ausgewandert, der erste Vorlämpfer für unbedingte Glaubensfreiheit und Gründer des Staates Rhode Island 1636, wo alle Konfessionen freie Religionsübung hatten, gründete auch die erste Bap- 40 tiftengemeinde zu Providence in seinem Staate 1639, aus 12 Männern bestehend. von denen einer die Untertauchung an Williams vollzog, worauf dieser ihn und die andern taufte. Williams blieb zwar auch fernerhin an der Spize der neuen Kolonie, aber nicht lange als ihr Prediger. Etwa 1 Jahr nach seiner Taufe nämlich kam er zu der Ansicht, daß die rechte Berwaltung der Sakramente unter der Herrschaft des papst= 45 lichen Babels verloren gegangen sei und nur durch eine besondere Offenbarung Gottes wiederhergestellt werden könne. So ward er ein "Sucher", d. h. ein Mensch, welcher auf eine solche Offenbarung wartet. — In den anderen Kolonien war man noch weit von allgemeiner, religiöser Duldung entfernt. Gefängnis, Geldbußen, Prügelstrafe, Ohrenabschneiden u. s. w. hatten diejenigen zu erdulden, die sich den strengen staats= 50 firchlichen Gesetzen nicht fügen wollten. So verfolgten die wegen Verfolgung aus England Geflohenen in Amerika ihrerseits Andersdenkende. Nur Khode Island war zuerst die Zufluchtsstätte der Verfolgten; der ebenfalls tolerante Quaterstaat Pennsplvanien ward erft 1682 gegründet. Durch den Revolutionstrieg, in welchem sich die amerikanischen Rolonien von England emanzipierten, schmolzen alle Schranken religiöser Unduldsamkeit, 56 und bei der Gründung der Vereinigten Staaten ward der Grundsatz unbedingter religibser Freiheit in das Fundament der Bereinigten Staaten 1783 aufgenommen. — Seitdem wuchs die Baptistenkirche in Nordamerika in stetiger bedeutender Zunahme. Die Sauptmasse derselben bilden die in fester Ordnung und evangelischer Lehre übereinstimmenden sog. Regular Baptists, deren Zahl sich nach dem American Baptist Year-Book für 60

25\*

1895 auf 37910 Gemeinden und 3637421 Gemeindeglieder belief, die über 11 Mill. Dollars in demselben Jahre für ihre nächsten relig. Zwecke freiwillig aufgebracht haben. In Canada sind außerdem 90 000 jener Hauptgemeinschaft angehörige Glieder. Bap= tisten größerer oder kleinerer Gemeinschaften mit zum Teil eigentümlichen Lehranschaus ungen gab es in den Vereinigten Staaten nach dem Year-Book für 1895 im ganzen 1444000; von ihnen soll hernach noch besonders geredet werden. Mit welchem Eifer die Baptisten ihre kirchlichen Zwecke betreiben, ergibt sich schon aus der großen Zahl der religiösen Zeitschriften, nicht weniger als 122, die sie herausgeben. Bereits seit Ende des vorigen Jahrhunderts ist man auf die Ausbildung der Prediger und die Errichtung 10 dazu geeigneter Institute bedacht gewesen. Seit Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts hat aber der Eifer für die Wissenschaft noch außerordentlich zugenommen, so daß jett 152 höhere Schulen und sonstige wissenschaftliche Anstalten, die unter baptistischem Einflusse gegründet worden sind, existieren. Außerdem giebt es 7 theologische Seminare mit 67 Professoren und 937 Studenten. Die neueste Universität ist die zu Chicago 15 für welche der reiche Rockefeller allein 30 Mill. Mt. geschenkt hat. Die American Baptist Missionary Union besteht seit 1814 und betreibt die Heidenmission besonders in Burmah, Assam, Indien, China, Japan und Afrika. Sie unterhält auf 84 Stationen 474 Missionare und 2138 eingeborne Prediger; bekehrte Heiden werden 185228 angegeben; die Jahresausgabe betrug 713714 Dollars. Für die Litteratur sorgt haupt= 20 sächlich die "Publication Society" in Philadelphia. Dieselbe giebt 19 religiöse Zeit= schriften heraus und hat einen Umsatz von 2 Mill. Mt. im Jahr.

Die Nebenparteien der Baptisten in Nordamerika. Ich verdanke die nachfolgende Darstellung der großen Freundlichkeit des Herrn Prof. A. Rauschenbusch, der, von Haus aus evangelischer Theolog, seit 1858 Prof. an dem theologischen Baptistenseminar zu Rochester war und in allen Teilen Nordamerikas viel herumgekommen ist, gegenwärtig in Wandsbeck lebend. Es giebt solche Nebenparteien mehrere, doch sind

die meisten nicht sehr zahlreich. Wir nennen:

1. Die Anti-Mission Baptists, welche 121347 Gemeindeglieder zählen. Sie selbst nennen sich auch Old School Baptists oder Primitive Baptists nicht ohne 30 Grund, denn im Anfang des 19. Jahrhunderts lag die Missionssache allen Baptisten Amerikas noch fern; dazu waren fast alle weit mehr als jetzt zu einer streng calvinischen Dentweise geneigt. Die Anti-Mission B. lehren, wenn Gott einen seiner Erwählten zur Bekehrung bringen wolle, so könne er das ebensowohl ohne die Predigt der Worte, als durch dieselbe. Ja, manche ihre Prediger erklären, sie beteten nie um die Bekehrung 85 ihrer Zuhörer, sondern überließen es Gott, ob er ihnen die Predigt zu einem Geruch des Lebens zum Leben oder zu einem Geruch des Todes zum Tode machen wolle. Das Predigtamt, sagen sie, sei von Gott eingesetzt nicht zur Bekehrung der Sünder, sondern zur Erbauung der Gläubigen. Sie sonderten sich von den übrigen Baptisten, die von ihnen Missionary Baptists genannt werden und auch selbst sich so nennen, 40 seit dem Jahre 1813 ab, als diese zuerst anfingen, in Indien durch A. Judson Wission zu treiben. Sie betrachten alle Missionen als nur auf "Geldmachen" ausgehend. Man findet sie vornehmlich in den südlichen Staaten, selten in Städten, meist auf dem Lande unter Ungebildeten; denn ihre Sache kann nur bestehen, wo große Unbildung und Unkenntnis herrschen.

2. Die Free Will Baptits zählen 84361 Glieder. Der Unterschied zwischen ihnen und den Regular Baptists ist von entgegengesetzter Art wie der zwischen den letzteren und den Anti-Mission B. bestehende. Wie schon ihr Name andeutet, neigen sie sich zu armininianischen Auffassungen hin. Da die übrigen Baptisten früher weit mehr als setzt streng calvinisch gesinnt waren, so sonderten sich in verschiedenen Teilen der Ber. Staaten arminianisch gesinnte Gemeinschaften von ihnen ab, die sich 1827 unter dem Namen Free Will Baptists zusammenschlossen. Gegenwärtig weichen sie von den Regular B. vornehmlich darin ab, daß sie das "offene Abendmahl" (open communion) üben, d. h. auch solche zum Abendmahl zulassen, die nicht nach der Weise der Bapisten getauft sind, sich jedoch als gläubig besennen. Denn in Amerika, sowohl in den Ber. Staaten als in den britischen Besitzungen, üben außer den Free Will. B.

alle Baptisten "geschlossenes Abendmahl" (closed communion).

3. Die Seventh Day Baptists oder Baptisten des siebenten Tages, auch Sabbatarian Bapt. genannt, nur 9500 Glieder zählend, unterscheiden sich von den übrigen Baptisten bloß badurch, daß sie nicht den Sonntag, sondern den Samstag als Tag der so Ruhe und des Gottesdienstes ansehen. Sie stammen aus England, wo Francis Bamp-

Baptisten 389

field, ihr Stifter, schon 1665 um seiner Überzeugung willen schwere Leiden zu erdulden hatte. In neuerer Zeit sind sie in England sehr zusammengeschmolzen, während sie in Amerika, wo sie schon im 17. Jahrhundert auftraten, noch immer zunehmen, wenngleich sehr langsam. Sie bestehen vornehmlich in Rhode Island und im südlichen Teile des Staates New-Pork. Weit zahlreicher als sie sind die Seventh Day Adventists, die siedoch nur in der Lehre vom Sabbat mit ihnen übereinstimmen, während sie durch ihre Lehre von den letzten Dingen, namentlich die Annahme eines Seelenschlafs und der endlichen Vernichtung der Gottlosen gänzlich von ihnen abweichen. Sie kommen hauptsächlich in den westlichen Staaten vor; ihr Hauptsitz ist Vattle Creek in Michigan. Sie tausen wie die Baptisten, werden jedoch gewöhnlich diesen nicht zugezählt (vgl. 1. Bd 10 S. 195, 22 ff.).

4. Die Six Principle Baptists oder die Baptisten der sechs Grundsätze, jetzt nur noch 937 Glieder zählend, früher jedoch zahlreicher, haben ihren Namen von der Stelle Hor 6, 1. 2, wo die sechs Anfangs- oder Grundlehren des Christentums aufzgezählt werden; zu diesen gehört auch das Händeauflegen, wovon die Baptisten der 15 sechs Grundsätze lehren, daß es nach der Taufe zu verrichten sei (andere beziehen es

auf die Ordination). Sie finden sich jetzt fast nur noch in Rhode Island.

5. Church of Good oder Gemeine Gottes nennt sich ein Häuflein von 22511 Leuten. Andere nennen sie Winebrennarians nach ihrem Stifter Joh. Weinbrenner. Derselbe war reformierter Prediger zu Harrisburg in Pennsplvanien und ließ sich 1830 20 nach der Weise der Baptisten taufen, worin seine Gemeine ihm großenteils folgte. In ihrer Verfassung und Predigtweise gleicht diese Gemeinschaft mehr den Methodisten als den Baptisten. Gleich den Mennoniten übt sie das Fußwaschen. Auf Ausbildung ihrer Prediger legt sie wenig Gewicht. Sie findet sich fast nur unter den eingebornen Deutschen in Pennsplvanien, Ohio und Indiana.

6. Die Tunker, engl. German Baptists genannt, zählen 73295 Glieder. Sie stammen aus Deutschland und hatten zum Stifter den früheren Müller Alexander Mack, einen Freund des bekannten Mystikers Hochmann von Hohenau, der sich 1708 zu Schwarzenau in der Grafschaft Wittgenstein mit 7 andern in der Eder durch Untertauchung taufen ließ. Die neuen Täufer nahmen besonders in der Wetterau rasch zu, 20 bildeten zu Marienborn eine Gemeinde, wurden jedoch bald vertrieben und zogen nach Arefeld, wo sie eine zeitlang Duldung genossen und auch Zuwachs hatten. ihnen Übertretenden nannte man Dompelaers, welches der holländische Name für Untertaucher ist. Bald aber fühlten sie sich gedrängt, nach Pennsplvanien auszuwandern, und es geschah dies 1719 von seiten 20 Tunkerfamilien unter Führung von Peter Becker. 85 1792 folgten andere nach, 1729 auch Mack von Friesland aus mit 29 Familien. vermehrten sich anfangs durch Bekehrungen, in neuerer Zeit jedoch nur durch natürlichen Zuwachs. Die Tunker (d. i. Untertaucher) finden sich nur unter der pennsplvanischdeutschen Bevölkerung von Pennsplvanien und den westlich davon gelegenen Staaten, wie auch in Kanada. Sie stimmen mit den Baptisten in der Lehre überein, außer 40 daß sie an die Wiederbringung aller Dinge glauben, weichen jedoch darin von ihnen ab, daß sie die Grundsätze der Mennoniten von der Wehrlosigkeit und Meidung der Eides angenommen haben. Auch kleiden sie sich sehr einfach, und die Männer lassen alle ihren Bart wachsen. Sie finden sich nur auf dem Lande und sind fast alle Land= leute. Sie sind Gegner aller Bildung und verwerfen nicht nur alle Ausbildung der 45 Prediger, sondern vernachlässigen auch den Religionsunterricht ihrer heranwachsenden Jugend. Erst in neuerer Zeit, nachdem ganze Scharen ihrer jungen Leute zu anderen Rirchengemeinschaften übergegangen waren, hat ein Teil von ihnen Sonntagsschulen eingeführt. Ganz ungleich allen andern amerikanischen Kirchengemeinschaften besitzen sie auch gar keine kirchliche Zeitschrift. Die Taufe wird von ihnen durch dreimalige Unter- 50 tauchung nach vorn verrichtet, wobei der Täufling im Wasser kniet, während er bei allen andern Baptisten stehend nach hinten ins Wasser eingesenkt wird, einer Grablegung ähnlich.

7. Die Christian Connection, die sich selbst nur Christians nennen (andere sprechen dies aus: Christ-ians) zählen 90718 Glieder. Sie entstanden durch die Bereinigung dreier Gemeinschaften, deren eine 1793 in Nord-Carolina von den Wetho- 55 disten ausgegangen war, die andere 1800 in Bermont von den Baptisten, die dritte ebenfalls 1800 in Kentuch von den Presbyterianern. Nur allmählich wurden sie mit einander bekannt, und sanden, daß sie alle drei in dem Grundsaze übereinstimmten, kein menschliches Glaubensbekenntnis anzuerkennen, und scholsen sich darauf zusammen. Von andern werden sie Unitarian Baptists genannt, weil sie die Lehren von der Orei- so

Der Lehrbegriff der deutschen Baptisten liegt in dem 1845 verfaßten, 1846 im Druck erschienenen, und 1849 von der ersten allgemeinen Bundeskonferenz angenommenen "Glaubensbekenntnis" vor und darf auch als der gemeinsame dogmatische Boden aller übrigen Baptisten gelten. Er ist im wesentlichen der calvinische, jedoch prädesti= s natianisch gemilderte, mit Hervorhebung des göttlichen Wirkens auf das Subjekt als der bloken Gnadenursache, und Stellung der Sittenzucht über die Lehre, und Gemeindeverfassung nach den kongregationalistischen Grundsätzen der Independenten. Die heilige Schrift ist die alleinige Quelle wahrer Gotteserkenntnis, wie die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebenswandels. Gott ist ein dreieiniger, Bater, Sohn 10 und heiliger Geist. Lehre von der Erbsünde, Erlösung durch Jesum Christum nach seinem thätigen und leidenden Gehorsam, völlig freie Erwählung der einzelnen zur Seligieit von Ewigieit her. Um den Menschen das durch Christum erworbene Heil zuzuwenden, hat Gott Gnadenmittel angeordnet, nämlich a) das Wort Gottes; die durch dasselbe unter der Wirtung des heiligen Geistes Bekehrten werden dann durch b) die 15 Taufe der Gemeinde hinzugethan und die Glieder dieser Gemeinde feiern c) das Abendmahl zur Verkündigung des Todes Christi und zur innigsten Gemeinschaft mit ihm; in demselben findet zugleich die Gemeinschaft der Heiligen ihren höchsten Ausdruck. Doch ift das Gebet die Seele aller dieser Mittel und des Gnadenstandes überhaupt; es beginnt mit dem ersten Moment des neuen Lebens und hört nicht wieder auf. Die Taufe oll nur an solchen vollzogen werden, die durch das Wort Gottes aus dem Sündenschlafe erwacht, in Reue und Buße sich zu Christo gewendet und von ihm Vergebung der Sünden erhalten haben, also nur an Wiedergeborenen; sie besteht der Schrift gemäß darin, daß der Täufling von einem dazu verordneten Diener des Herrn im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes einmal unter Wasser getaucht und wieder 25 aus demselben hervorgehoben wird. Die Taufe ist die feierliche Zusicherung der Gnade Gottes in Jesu Christo, durch eine Bersiegelung mit dem heiligen Geiste. Die Taufe hat das Eigentümliche, daß sie nur einmal vollzogen werden soll, während die anderen Mittel der Gnade durch das ganze Leben des Christen wiederholt und erneuert werden; darum ist es besonders not, daß diese eine Handlung recht geschehe. Es ist Pflicht 20 eines jeden zu Gott bekehrten Gläubigen sich mit andern Jüngern des Herrn zu verbinden, als Glieder eines Leibes, zu gegenseitiger Erbauung und Heilsförderung. So entsteht eine Gemeinde, die streng nach dem Worte Gottes zu regeln ist. Sichtbare Oberhäupter auf Erden kennt sie nicht; Christus allein ist ihr Oberhaupt; die Gemeinde wählt aus sich ihre Altesten, Lehrer und Diener, welche durch Ordination mit ihrem 25 Amte bekleidet werden, welches der Schrift entsprechend von Seiten der Altesten der= selben oder einer andern Gemeinde durch Handauflegung und Gebet geschieht. Ein besonderes Standeszeichen wird ihnen dadurch nicht zu teil, vielmehr bleiben sie nach wie vor, wie jedes andere Mitglied, der Gemeindezucht unterworfen; ebenso giebt es keine Rangordnung unter ihnen. Gelehrte Kenntnisse sind für diese Amter wohl wünschens-40 wert, aber nicht unerläßlich; die Hauptbedingung ist vielmehr nach Jo 21, 15 die Liebe zu Jesu und die von Paulus geforderten Eigenschaften 1 Ti 3, 1—7; Tit 1, 5—9. Die Altesten führen den Borsitz in den Gemeindeversammlungen und leiten dieselben, bringen deren durch Abstimmung sämtlicher gleichberechtigter Mitglieder ge= faßten Beschlüsse zur Ausführung und sind zu einer treuen, speziellen Seelsorge ver-45 pflichtet. Die Lehrer sind berechtigt und verpflichtet in den gottesdienstlichen Versamm= lungen zu predigen; entfernen sie sich vom Gemeindebekenntnis, so können sie ohne weiteres ihres Amtes enthoben werden; Taufe, wie Abendmahl können sowohl von den Altesten wie von den Lehrern verwaltet werden; beide Amter sind oft in einer Person vereinigt; es verstößt nicht, wenn sie daneben einen weltlichen Beruf treiben; wird ihre so ganze Kraft für das Gemeindeamt gefordert oder gewünscht, so ist die Gemeinde ver= pflichtet ihnen einen anständigen Lebensunterhalt zu gewähren. Die Diener oder Diakonen müssen die Eigenschaften nach der Schrift AG 6, 3; 1 Ti 3, 8—12 besitzen: sie haben die Altesten und Lehrer hauptsächlich in den zeitlichen Angelegenheiten der Gemeinde zu unterstützen. Die Gemeindezucht gründet sich auf Wt 18, 15—17; ihre 35 Mittel sind nur Ermahnung und Ausschluß. Ein Ausgeschlossener kann nur nach betundeter Reue und nach vor der Gemeinde abgelegtem Sündenbekenntnis durch Abstimmung der Gemeinde wieder aufgenommen werden. Die Sonntagsheiligung wird streng gefordert. Die Ehe ist eine göttliche und bürgerliche Anordnung; in letzterer Hinsicht hat sie sich nach der Landesgesetzgebung zu richten, in ersterer bedarf sie der so Bestätigung in der Gemeinde durch Gottes Wort und Gebet. Die Obrigkeit wird als

von Gott verordnet angesehen, daher weder die Übernahme eines obrigkeitlichen Amtes, noch der Eid und der Kriegsdienst verweigert wird. Endlich glauben die Baptisten an die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, wenn sein Erlösungswerk auf Erden vollendet sein wird, an eine leibliche Auferstehung der Gläubigen in unverweslicher Herrlichkeit, der Gottlosen aber zur ewigen Berdammnis. Das Bekenntnis schließt mit b den Worten: wir sind eingedent des Wortes unsers Herrn: "siehe ich komme bald", und mit dem Geiste und der Braut, als deren wesentliches Glied wir uns betrachten, rufen wir: "Amen, ja komm Herr Jesu!" — Der tiefe sittliche Ernst der Baptistengemeinden, der darin seinen Wiederklang findet, macht es begreiflich, daß auch in evangelischen Gemeinden oft gerade die ernstgerichteten Glieder, weil sie sich in der Ge= 10 meinschaft ihrer Gemeindegenossen nicht erbaut und gefördert fühlen, zu ihnen hinneigen und übertreten. Die evangelische Rirche wird es sich eine Mahnung sein lassen mussen, mit demselben Eifer, welchen die Baptisten entwickeln, die Bedürfnisse heilsdurstiger Seelen zu erforschen und zu befriedigen. Andolph Sofmann.

Baptisterium. — J. A. Wedderkamp, de baptisteriis veterum libellus, Helmstädt 1703; 15 Chr. Valer. Weidling, de baptisteriis veterum Christianorum, Leipzig 1737; Paciaudi, de sacris Christianorum balneis, 2. A. Rom 1758 (diese altere Litt. hat nur noch geringen Wert); Smith and Cheetham, Dict. of Christ. antiqu. A. Baptistery I, 173 ff.; F. X. Rraus, Real-Encyk. d. christl. Altert. A. Taufkirche S. 839 ff.; Holzinger, Die altchristl. Architektur, Stuttg. 1889 S. 212 ff.; Victor Schulze, Archäologie b. altchristl. Kunst, München 1895 S. 75 ff.; 20 92 ff.; H. Otte, Handbuch der kirchl. Kunstarchaol. d. deutsch. Mittelalters 5. A., Leipzig 1883 II S. 303 ff.

Die Geschichte und Einrichtung der Baptisterien hängt naturgemäß mit der Entwickelung der Taufform eng zusammen. Die in der alten Rirche übliche Untertauchung erforderte ein Bassin von entsprechender Tiefe, die Sitte ferner der solennen Taufzeiten 25 einen größeren Raum zur Aufnahme der zahlreichen Täuflinge. Atrium und Impluvium des antiken Wohnhauses, in welchem der Gottesdienst fast zwei Jahrhunderte hindurch heimisch war, boten sich dazu zunächst als geeignet und sind anfänglich zur Tauf-handlung benutzt worden (B. Schulze S. 51). Aus dem Atrium wurde der Neophyt nach empfangener Taufe zu der in dem anstoßenden Raume versammelten Gemeinde ge- 90 führt (Justin., Apol. I, 65; Tertull., de cor. mil. 3; Zeno Veron. I tract. XIV c. 3). Da jedoch das Atrium seine vornehmste Bedeutung als Vorhalle der Basilika hatte und außerdem ein offener Hof war, so errichtete man bereits im 4. Jahrh. eigene Taufhäuser (βαπτιστήριον, φωτιστήριον, fons, fons baptisterii), entweder als Freibauten — so meistens — oder als Anbauten. In der Regel fanden sie ihren Platz 85 in der Nähe des Chors (Hagia Sophia in Konstantinopel, Baptisterium der Lateranbasilika), aber auch nach der Westseite hin (Torcello, orthodoxes Baptisterium in Ravenna) oder an der Westfront selbst (Grado, Parenzo). Zuweilen ist auch auf die unmittelbare Nähe der Kirche kein Wert gelegt oder jene war aus örtlichen Gründen nicht zu gewinnen (Arianisches Baptist. in Ravenna). Eine offene oder geschlossene Gallerie 40 stellte oft eine unmittelbare Berbindung her (Torcello, Aquileja u. sonst).

Die Baptisterien sind fast ausschließlich Centralbauten auf treisrundem oder polygonem Grundriß; das Oblongum ist selten (Amwas in Palästina s. 3dPB VII S. 15 f., und Tebessa in Nordafrika s. Lenoir, Architecture monastique, Paris 1852 II S. 483). In jenem Falle wurden die Wandslächen durch Nischen belebt 45 oder um den erhöhten, von Säulen getragenen und von einer Kuppel gedeckten Mittelbau ein niedriger Umgang geführt. Der zunehmende Reichtum der Taufhandlung an Riten seit dem 4. Jahrh. und überhaupt praktische Erwägungen führten zur Herstellung weiterer Räume, wie einer Vorhalle, προαύλίος οίκος, έσώτερος οίκος, atrium (Lateran, Nocera), eines Ankleidezimmers, besonders aber eines Unterrichts= 50 saales (xarnxovuevor). Das Baptisterium in Salona bietet dafür ein lehrreiches Beispiel (B. Schulze S. 76, auch Qual 'at Sim 'an in Sprien s. Holzinger S. 217). In solchen Nebenräumen haben gelegentlich bischöfliche Bersammlungen getagt. dieser Weiterbildung hängt endlich die Einfügung einer Apsis (Nocera) oder eines vollsständigen Chorraums (Torcello) zusammen. In der Achse des Baptisteriums lag das 55 Bassin, κολυμβήθοα, piscina, kons, polygon oder rund, selten in Kreuzsorm (Beispiel: Tyrus s. Sepp, Meersahrt nach Tyrus, München 1879 S. 259) entworfen und künstlich mit Wasser versorgt (lehrreich die Mitteilung bei Schlosser, Schriftquellen zur Kunstgeschichte der Karolingerzeit Wien 1892 n. 232). Niedrige ornamentierte Schranken umzogen es.

welche zum Einstieg und Aufstieg geöffnet waren. Stufen — gewöhnlich je 3, wie es scheint, in symbolischem Hinweis auf die hl. Dreieinigkeit, auf welche die Taufe vollzogen wurde (so, aber in weiterer Ausführung, Isid. Hisp., de div. off. II c. 24) — führten hinein und heraus (gradus descensionis und ascensionis). Vorhänge umzogen das Bassin; 5 an den Wänden waren Bänke hergerichtet. Die bildende Kunst fam zur Wirtung hauptsächlich in dem Mosaitschmuck der Ruppel (die beiden Baptisterien in Ravenna und das Baptist. in Neapel und der Laterandasilika), aber auch Stuckeliefs, Marmorintrustation, tunstoolles Paviment wurden hinzugenommen. Als bildliche Darstellungen empfahlen sich besonders die Taufe Christi und der nach den Wasserbächen eilende Hirsch 10 (Pf 42, 2 außerdem als Sinnbild des Verlangens nach der Taufe; vgl. V. Schulze **S.** 205 ff.; 228 ff.; 240 f.). Es fehlte auch nicht an Inschriften, welche die Bestim= mung des Gebäudes und den Segen der Taufgnade verkündeten (Holzinger S. 219f.; Schlosser a. a. D. n. 910). Die Mehrzahl der altchristlichen Baptisterien, die gern Johannes dem Täufer geweiht wurden, ist in Italien erhalten (vgl. Mothes, Die Kunst 15 des Mittelalters in Italien I, 125 ff., wo indessen S. Costanza zu streichen ist). Im Orient sind erst in neuer Zeit Beispiele hervorgetreten, die auf weitere Aufdeckungen hoffen lassen. Die Zahl war im allgemeinen eine beschräntte, weil das Taufrecht an den bischöflichen Kirchen (occlesiae baptismales) haftete und erst allmählich an die Pfarrfirchen bewilligt wurde.

Das Verschwinden der Taufe Erwachsener konnte an sich keine Veranlassung sein, die Taufhäuser aufzugeben; nur die innere Einrichtung, wie die Gestalt des Bassins, wurde dadurch beeinflußt. Doch wurde aus prattischen Gründen das Bestreben immer stärker, den Freibau durch einen Anbau oder noch lieber durch einen abgesonderten Raum in der Kirche selbst zu ersetzen. Letzteres ist der allgemeine Thatbestand im Mittel= 25 alter, welches Freibauten nur noch als Ausnahmen kennt (in Deutschland, wenn auch nur zum Teil noch vorhanden, z. B. Mainz, Regensburg, Fulda, Aachen, Gsen; in Tirol Brixen, vgl. v. Quast, Baptisterien in Deutschland in d. Zeitschr. für christl. Archäol. und Kunst I; in Italien Florenz, Pisa, Parma u. s. w.). In diesen Tauftapellen wandelte sich die Piscina zum Taufsteine bezw. Tauftessel. Schon im alten 80 Bauplane von St. Gallen aus dem 9. Jahrh. ist das Tausbecken in das Innere der Rirche genommen (Reller, Bauriß des Klosters von St. Gallen, Zürich 1844 Plan u. Die bis tief in das Mittelalter hinein übliche Untertauchung heischte ein geräumiges Gefäß (vgl. die instruktiven Abbildungen aus dem 9. Jahrh. bei J. Strzygowski, Iconographie der Taufe Christi, München 1885 Taf. 8, 4—7). Als Material diente 85 vorwiegend Stein, daneben Bronze oder Messing. Die runde oder polygone Form ist vielleicht noch als ein Nachleben der antiken Piscina anzusehen. Wie die Schranken dieser fünstlerisch behandelt wurden, so finden wir auch an der äußern Wandung der Taufsteine Ornamente und figürliche Darftellungen, unter welchen letzteren die Apostel als Vollzieher des Taufbefehls Christi und die Taufe Jesu beliebt waren. Als Träger 40 dienten nicht selten die personifizierten Paradiesesströme oder Löwen, an einem kunstvollen Tauflessel in Lüttich z. B. auch Stiere in Anlehnung an das eherne Meer im Priestervorhose des salomonischen Tempels. Hervorragende Beispiele reich ausgeführter Taufsteine finden sich in Deutschland u. a. in Osnabrück, Hildesheim, Brandenburg, Lübeck (Marienkirche), Angermünde (s. die Aufzählung bei Otte S. 306 ff.). 45 Gotik wird die breite, massive Form der ältern Zeit schlanker, und die architektonischen Ornamente nehmen einen größeren Raum ein. Mit dem römisch-katholischen Ritus der Taufwasserweihe hängt zusammen die Verwendung eines Verschlußdeckels, der in seiner fünstlerischen Gestaltung sich dem Ganzen anschließt und oft zu einem hohen Aufbau sich entwickelt (Katharinenkirche in Brandenburg). Über Material, Berschluß, Um-50 gitterung und ähnliche Dinge sind im Mittelalter mehrfach kirchliche Bestimmungen getroffen (Rituale romanum, de sacramento bapt. 30, vgl. Thalhofer, Handbuch der

tath. Liturgik I, Freiburg 1883, S. 816 ff.).

Das Aufhören der Untertauchung in der römischen Kirche verkleinerte die Taufsteine.
Die protestantische Kirche, welche die Taufwasserweihe nicht kennt, die dort noch gewisse Schranken zog, ging darin noch weiter. Zugleich wurde hier, um die beiden Sakramente, auf die man sich stellte, möglichst beisammen zu haben, der Taufstein in die Rähe des Alters gerückt, eine Sitte, die in neuerer Zeit mit Recht mehr und mehr

wieder aufgegeben wird.

Was in Beziehung auf Taufen und Baptisterien in den Katakomben angenommen 60 wird, läßt sich nicht begründen und hat alle Wahrscheinlichkeit gegen sich. Die Wasser-

reservoirs, die sich vereinzelt dort finden, stehen mit der Taufhandlung in keinerlei Zusammenhange. Bictor Schulte.

Baptistiner und Baptistinerinuen. — Bgl. Moroni, Dizionario s. v. "Battistine"; Stahl im ARLeg.2; auch Hergenröther, Hob. der allg. KG II, S. 215.

Baptistiner (Battistini) und Baptistinerinnen (Battistine), ein zu Genua gegen s die Mitte des vor. Jahrhunderts entstandener Doppelorden, dessen männlicher Teil durch eifriges katholisches Missionswirken in den Ländern des Ostens, der weibliche durch ungewöhnliche Strenge seiner Fastenaskese sich auszeichnete. Gemeinsamer Begründer und frühester Leiter der beiden war Dominico Francesco Olivieri aus Genua (geb. 1691, † 1766), der in Gemeinschaft mit seinem Beichtfinde, der frommen Schwester Giovanna 10 Maria Battista Solimani (geb. 1688, †1758), während der Jahre 1730—1736 zuerst den weiblichen Zweig der Genossenschaft unter dem Namen der "Einsiedlerinnen vom h. Johannes d. Täufer" zu Genua ins Leben rief. Diese 1744 durch Benedikt XIV. päpstlich bestätigte Genossenschaft erhielt, da jede ihrer Nonnen nach dem erwählten prophetischen Schutzpatron sich "Battista" nannte, im Volksmund frühzeitig den Namen 15 "Battistine". Außer den zu anhaltender Fastendiät während aller Tage der Woche (außer Sonntag u. d. Weihnachtsfest) und zu noch anderen strengen Ubungen verpflichteten eigentlichen Nonnen oder Chorschwestern hatte die Kongregation auch Tertiarierinnen, welchen die Verrichtung von Dienstleiftungen auch außerhalb des Klosters, Almosensammeln u. dgl. oblag. Durch eine Nichte jener Solimani, die Schwester 20 Maria Clara Battista Vernazzi († 1783) erhielt die Genossenschaft auch in Rom ein Haus (1775). Sie hat sich hier, in Genua, sowie an noch einigen Orten Italiens bis gegen die Mitte unsres Jahrhunderts erhalten. — Eine nur kurz währende Wirksamkeit war dem, etwa 20 Jahre nach Bildung des Baptistinerinnen-Vereins durch Olivieri gegründeten gleichnamigen Mönchsverein beschieden. Unter Beneditt XIV. im J. 1755 als 25 "Congregatio sacerdotum saecularium Missionariorum de S. Johanne Baptista" papstlich bestätigt, wurde dieser Orden — der gleich jenem weiblichen Vorbild außer eigentlichen Ordensgliedern auch Tertiarier [fratelli coadjutori] hatte — dem Präfekten der römischen Propaganda unterstellt und von diesem eine zeitlang, angeblich mit erheblichem Erfolge, zu Missionen (beispielsweise in Bulgarien und Rumelien, auch in so China) verwendet. Doch ging er infolge der Revolutionswirren bereits während der 90 er Jahre des vor. Jahrhunderts wieder unter. Bödler.

Baradai, Jakob s. Jakobiten.

Barbara, die heilige. — Vita a Petro Galesinio, protonotario apostol. († 1590) contexta bei Surius, De prob. sanctorum histor. z. 4. Dez. Köln 1618 S. 123; Potthast, 35 Wegweiser 2. Bb 2. Aufl., Berlin 1896, S. 1193; Neumann, D. röm. Staat u. die allg. Kirche 1. Bd, Lpz. 1890, S. 327.

Die heilige Barbara ist eine Heilige der Legende; ihr Name fehlt noch im Martyrologium Hieronymianum und bei Beda. Nach der Legende war sie eine Jungfrau von großer Schönheit und frühe zum Glauben an den Erlöser gelangt, sie wurde von ihrem 40 heidnischen Bater als Christin angegeben, und von dem Präses der Provinz, Martinianus, enthauplet, nachdem die ausgesuchtesten Qualen sie nicht zur Verleugnung Christi zu bewegen vermocht hatten. Der Bater wurde an der Stätte der Hinrichtung vom Blitz erschlagen. Das katholische Bolk ruft Barbara um Abwendung von Gewitter und Feuersgefahr an. Auch wird sie als Heilige der Artillerie verehrt. Als solche stellte sie 45 Palmavecchio auf dem bekannten Bild in Sa Maria Formosa in Venedig dar. Daß sie als Patronin der Sterbenden angerufen wird, verdankt sie der Erzählung von Heinrich Rock zu Gortum in Holland, der 1448 vom Feuer schon beinahe verzehrt, nach Anrufung der h. Barbara solange am Leben blieb, bis er das Sterbesakrament empfangen hatte (s. Surius S. 125). (Herzog +) Saud. 50

Barbelioten, f. Ophiten.

Bardhausen und der Streit über die allgemeine Gnade. — Adelung I s. v.; AbB II s. v.; Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen 1710 p. 531 ff.; 1713 p. 587 ff. 764 ff.; J. G. Balch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten . . außer der ev.eluth. Kirche 1733 f. I p. 457; III p. 746 ff.; Hering, Beiträge zur Geschichte 55 ber evang.=ref. Kirche in den Preußisch=Brandenburgischen Ländern, Berlin 1784 I p. 57 ff.; Al. Schweizer, Die protest. Centraldogmen (Zürich 1854 ff.) II p. 816 ff.

Konrad Heinrich Barckhausen oder Barckhusen stammt aus Detmold, wurde Lehrer am reformierten Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, 1715 Rettor des Friedrich= 5 Werderschen Gymnasiums. Er muß ein theologisch wohlunterrichteter Mann gewesen Indessen würden einige kleinere Schriften (Nachricht von den Malabarischen Heiden, Berlin 1709; Nachricht von Johanne Calvino, Berlin 1721) seinen Namen schwerlich auf die Nachwelt gebracht haben, wenn er nicht in einem märkischen Prä= destinationsstreit über Universalismus oder Partifularismus der Gnade eine hervorragende

10 Rolle gespielt hätte. Die brandenburgische reformierte Kirche bot im Punkte der Prädestination manchen besonderen Anlaß zu heiklen Fragen. Die grundlegende Confessio Sigismundi von 1614 bekannte sich "zu der Augspurgischen Confession, so anno 1530 Kaiser Carolo V. von den protestantischen Fürsten und Ständen übergeben, und nachmals in etlichen 15 Punkten notwendig übersehen und verbessert worden", — also zu der nicht bloß universalistischen, sondern auch spnergistischen Bariata, zugleich aber im Bortrage der eignen Prädestinationslehre "zu den Reformierten Evangelischen Kirchen in diesen und anderen Religionspunkten". Thatsächlich wird mit gleicher Entschiedenheit die absolute Erwählung jedes einzelnen Gläubigen wie der Universalismus der Gnade gelehrt, ohne 20 daß eine Vermittelung oder ein klares Bewußtsein um die logische Inkongruenz beider Sätze zum Ausdruck käme (Niemeyer, coll. conf. p. 650 f.; Heppe, Bekenntnisschriften der ref. Kirchen Deutschlands p. 292 f.; K. Müller, Symbolit p. 482 f.): "daß... Gott . . aus pur lauter Gnaden . . . ohne alles Ansehen der Menschen Würdigkeit, ohne allen Verdienst und Werk, ehe denn der Welt Grund geleget worden, zum ewigen 25 Leben verordnet und außerwählet hat alle, so an Christum beständig gläuben, . . . . und wie er sie von Ewigkeit geliebet, also schenkt er ihnen aus lauter Gnaden den rechtschaffenen wahren Glauben und träfftige Beständigkeit bis ans Ende . . . So hab auch Gott nach seiner strengen Gerechtigkeit alle, die an Christum nicht gläuben, von Ewigkeit übersehen, denselben das ewige höllische Feuer bereitet, . . . . nicht daß er so nicht alle wolle selig haben, denn das Widerspiel durchaus in der heil. Schrift zu finden ist . . . . Hierentgegen verwerfen S. Churfl. Gn., . . . . daß Gott propter fidem praevisam, wegen des Glaubens, so er zuvor ersehen, etliche auserwählet habe, welches Pelagianisch, daß er dem meisten Teil die Seligkeit nicht gönne, welchen er absolute, bloßhin, ohn einige Ursach, auch nicht wegen der Sünde, verdammet . . ." — 35 Bedürfnis, den Lutheranern möglichst entgegenzukommen, ließ auch später gewisse Härten der Lehre zurücktreten. Das Colloquium Lipsiense von 1631 (Niemeger p. 653 ff.; Nitsch, Urfundenbuch der ev. Union p. 96 ff.) und die Declaratio Thoruniensis von 1645 (Niem. p. 669 ff.), welchen brandenburgische Editte maßgebenden Wert beilegen (3. B. Mylius, corpus constitutionum Marchicarum I p. 375), verwahren sich 40 neben der Betonung absolut freier Gnade gegen die partifulare Geltung des Heilstodes Christi und den Gedanken einer bloß scheinbaren Berufung der Verworfenen. Ahnlich will ein Edikt des großen Kurfürsten von 1664 (Wylius I p. 382 ff.) den konfessionellen Frieden wahren, indem es verbietet, dem Gegner Konsequenzen anzudichten, die er ablehnt: "weil die Reformierten es billich für injurien halten und schmerzlich empfin-45 den, wenn man . . . ihnen beimessen will, daß sie lehren . . . daß Gott den größesten Teil der Menschen, ohne alles Ansehen der Sünde, der Unbuffertigkeit und des Unglaubens zur ewigen Höllenpein, etliche aus bloßem Wohlgefallen, ohne Ansehung Christi und des Glaubens, erwählet habe: und daß die Auserwählten mögen leben, wie sie wollen, so können sie dennoch nicht verloren werden; daß Gott eine Ursache der 50 Sünden sei, ... daß Gott nicht alle, die durch das Evangelium berufen werden, ernstlich und treulich, sondern nur zum Schein berufe, damit ihr Verdammnis desto größer ." Mit alledem scheint die brandenburgische Kirche vom orthodoxen Calvinismus geschieden, und man berief sich lutherischen Angriffen gegenüber gern darauf, daß Brandenburg an den Beschlüssen von Dortrecht keinen Teil habe (z. B. auf einem Ge-55 spräch zu Berlin 1662; Brandes, Gesch. der kirchl. Politik des Hauses Brandenburg 1872, I p. 245). Andererseits hing man doch mit der herrschenden Art der refor= mierten Kirchen zusammen, umso mehr, als man eine große Zahl französischer, an die Confessio Gallicana Calvins gebundener Gemeinden im Lande hatte. Vollends war an einen spnergistischen Universalismus umso weniger zu denken, als selbst einzelne Lu= 60 theraner noch zur Zeit des märkischen Prädestinationsstreites die absolute Erwählung des einzelnen Gläubigen nicht vergessen hatten und in der Betonung derselben einen Einigungspunkt mit den Reformierten fanden (vgl. die instruktive Schrift eines schle= sischen lutherischen Geistlichen: "Rurger und Einfältiger, aber Schrifftmäßiger Bericht von der Gnadenwahl der Kinder Gottes zum ewigen Leben, gestellet durch Laurentium Klimptium . . . Sampt einem nachdenklichen Anhang, worinnen klar vorgestellet wird, 5 daß in der Lehre von der Gnadenwahl Alle wahre Reformierte recht gut Lutherisch gesinnet sennd. 1712). Reiner der brandenburgischen Theologen, welche bis zum Ausbruch des eigentlichen Streites den Universalismus verfochten, ist zu einem deutlichen Synergismus fortgeschritten. Walch stellt die Lehre dieser sogenannten "absoluten Universalisten" (z. B. des Berliner Hofpredigers Jablonsti und hauptsächlich des Frank- 10 furter Professors Holgfuß, von welchem eine de praedestinatione, electione et reprobatione dissertatio vorliegt) klar und prägnant so dar: "daß Gott aller Menschen Seligkeit verlange, ihnen eine allgemeine Gnade anbiete und in der Gnadenwahl auf Christum sähe; daß die allgemeinen Gnadenmittel in sich träftig und der Glaube von dem decreto electionis nicht könne ausgeschlossen werden; allein sie gaben nicht zu, 15 daß er in der Gnadenwahl auf Christi Berdienst, sofern es durch den Glauben ergriffen werde, sehe, als auf etwas, das ihn dazu bewege, und bestehen darauf, daß Gott den Glauben und die Kraft seines heiligen Geistes nicht allen, sondern nur den Auserwähl= ten gabe, und daß durch die allgemeine Gnade Gottes nebst ihren Mitteln niemand bekehrt werde, folglich selbige nicht so kräftig, daß sie die Bosheit der Menschen wirklich 20 überwinden könnten". — Weiter ging nur der Frankfurter Professor Samuel Strimesius in seinem "Rurgen Entwurf der Einigkeit der Evangelisch-Lutherischen und Reformierten im Grund des Glaubens" p. 104, mit ihm einige seiner Kollegen (vgl. desselben Inquisitiones in controversias Lutheranorum et Reform. p. 752). Danach habe Gott von Ewigkeit gesehen, daß "beinahe alle" der allgemeinen Gnade mutwillig wider= 25 streben würden, habe also einer Anzahl besonders Erwählter eine bekehrende Gnade zu= geordnet und geschenkt, durch welche diese nun wirklich selig würden. Aber diese wunderliche Zusammenordnung solcher, die durch allgemeines Gnadenangebot und spnergistische Entschließung, und solcher, die traft überwältigender göttlicher Spezialwirtung gerettet werden, erwies sich bald als unhaltbar. Strimesius selbst zog in seiner "Cha- so ritologia sacra, sive Systema conciliationis gratiae universalis et particularis" 1710 bezw. 1712 diese Behauptung zurück und gab in merkwürdiger Übereinstimmung mit Ampraut (siehe Bd 1 S. 479, 59), der ihm jedoch die Realität der allgemeinen Gnadenoffenbarung zu weit treibt, einen Entwurf einer gratia universalis eines "natürlichen Rufs" in Schöpfung, Lebensführung und innerlicher Geisteswirkung auch auf 25 dem Gebiete des Heidentums, welche aber nur die potentia salutis darbietet. neben steht der actus oder die collatio salutis, welches Christus nur den Auserwählten erwarb, und welches die partifulare Gnade als gratia efficiens denselben "inevitabiliter" mitteilt. Die Polemik gegen den Synergismus lutherischer Theologen bestätigt es vollends, daß wir uns wesentlich auf dem Boden der gemein-reformierten w Lehre befinden.

Eine ganz veränderte Situation und Anlaß zu tiefergehendem Streite entstand jedoch, als unter dem Schutze vieldeutiger Formeln dieser Ampraldismus in eine Art Arminianismus umschlug. Der Rektor des Joachimsthalschen Gymnasiums zu Berlin, Paul Volkmann, rief diesen Streit hervor. An Stelle des partikularistisch = orthodoxen 45 Compendium theologiae christianae von Wolleb (Basel 1626) führte er ein von ihm selbst verfastes dogmatisches Lehrbuch ein: Theses theologicae syntagmatis L. Crocii . . . ordinem doctrinamque referentes ac reformatarum ecclesiarum, imprimis Marchiae confessionibus congruentes. 1712. Dieses vollständig und in präzisen Sätzen ausgeführte dogmatische System ist lediglich entworfen, um den Uni= 50 versalismus durchzuseigen. Diese Tendenz geht namentlich aus der Dedikation an die Ruratoren des Gymnasiums hervor, welche mit einer Art von geschichtsverdrehendem Kanatismus nicht blok Crocius (Syntagma theologicum. Bremen 1636) und die Märtischen Bekenntnisse, sondern auch Calvin und die Dortrechter Synode für die Universalisten in Anspruch nimmt und nicht undeutlich zu verstehen giebt, daß die (gerade 55 damals sehr zahlreichen) Partifularisten als Häretiker nicht geduldet werden dürften. Die Darstellung selbst lehnt sich formell an Crocius und die herkömmlichen Entwürfe der absoluten Universalisten an, giebt aber materiell die absolute Erwählung der Gläu= bigen unter gewissen Berhüllungen preis. Voltmann lehrt eine vocatio universalis und einen durch das vorausgesehene menschliche Verhalten bedingten göttlichen Ratschluß 60 über Erwählung und Verwerfung auf Grund des Unterschiedes einer voluntas ant cedens und consequens. Dieses Vorauswissen wendet er nicht bloß, wie die dieheiste gen Universalisten, auf die Verworfenen an, ohne freilich bezüglich der Erwählten ei praedestinatio ex praevisa side klar vorzutragen. Diese seine eigentliche Meinus wird noch halb hinter der Formel verborgen, daß den Verworfenen eine gratia sust ciens, den Erwählten eine gratia abundans zu teil werde, ganz ähnlich, wie die meist gleichzeitigen Lutheraner neben der praedestinatio ex praevisa side die göttlich Verleihung des Glaubens behaupteten (so schon Balduin, Comm. in Rom. Frankfil 1655 p. 166), wobei der Nachdruck auf die erste Aussage fällt, während die zweite nu den Vorwurf des Synergismus abwehrt.

Nur bei diesem Verständnis der Lehre Volkmanns erklärt sich sein eigner Eifer u die Erregung der genuin Reformierten. Die Partifularisten, welche den bisherig Universalismus tragen konnten, wachten jetzt auf. Ihr Vorkämpfer wurde Barckhause welcher den schon innerhalb der Anstalt geführten Streit mit seinem Rettor durch eini 15 pseudonyme Schriften in die Offentlichkeit übertrug. Er unternahm als Pacificus V rinus noch 1712 eine "Amica collatio doctrinae de gratia, quam vera refo mata confitetur ecclesia, cum doctrina quam Volkmannus sub specioso titu thesium theologicarum Marchiae confessioni inprimis congruentium a. 17 publici juris fecit." Im nächsten Jahre folgte eine gröbere deutsche Schrift: Ma 20 ritli Neodorpii Calvinus orthodoxus d. i. ein turzes Gespräch zwischen Hans Knorr und Beneditt Habrecht, worin bescheiden untersucht wird, ob und wie weit die Leh der Universalisten mit der Lehre der ersten reformierten Lehrer, welche in Berlin v hundert Jahren gelehrt, übereinkommen". Barchausen verfügt über eine imponieren Kenntnis der reformierten Litteratur, die es ihm leicht macht, Bolkmanns Geschicht 25 entstellungen zu widerlegen. Freilich disputiert er mit Unrecht auch aus den märkisch Konfessionen den Universalismus hinweg. Den Geist der früheren reformierten Lehr sowohl der brandenburgischen wie der fremden, hat er jedoch entschieden für sich. The logisch bringt sein entschlossen calvinischer Partitularismus nichts neues.

Der Streit endete vorläufig damit, daß Boltmann den verdrängten Wolleb wied einführen mußte, und daß zugleich der Vertauf des Mauritius Reodorpius verbot wurde. Doch veröffentlichte der Berliner Prediger Stercti Mitte 1713 (dat. 1714 unter Approbation der Frankfurter theologischen Fakultät eine anonyme Verteidigung de Universalismus: "Rurzer Entwurff der Lehre von der Beschaffenheit der göttlichen Ratschlüsse". Hier ist nicht der Standpunkt Volkmanns, sondern des älteren, absoluten Und versalismus. Jest fand auch dieser einen Gegner. Philippe Raude (Naudäus, vod. A.), der spätgeborene Calvinist um jeden Preis, schrieb 1714 "Theologische und chrischen über den kurzen Entwurf der Lehre" u. s. w. Er konnte mit Recht dam

Barchausen schloß sich noch einmal an: "Abgenöthigte Ehr- und Lehrrettung der nach Kirchen . . . d. i. anderer Teil der theol. Gedanken", 1714. Dagegen behauptete ein "Copie eines Briefes über die theol. Gedanken", daß die Brandenburgischen Edit allerdings den Partikularismus untersagten. Dem immer unfruchtbareren Streite set das Editt König Friedrich Wilhelm I. vom 10. Mai 1719 ein Ziel (Mylius

hinweisen, daß die Frankfurter theologische Fakultät verschiedenartige Universalisten berg

p. 534 f.).

Das Verständnis für die eigentlichen Triebe der Prädestinationsfrage war de meisten Zeitgenossen bereits abhanden gekommen. Dem Könige lag hauptsächlich of der christlichen Moral, der Union und darum am Universalismus, gleichgiltig in welch Gestalt. In diesem Sinne veranlaßte er noch 1732 den Hallischen Pietisten Joac Lange zur Herausgabe seiner "Evang. Lehre von der allgem. Gnade". Es antworte so ein achtzigjähriger hessischer Pfarrer: J. J. Waldschmidt, "die heilsame Gnade Gotte aus der heil. Schrift vorgestellet, mit Verwerfung der allg. Gnade Gottes". Wardungsleh im Stile der konfessionellen Streittheologie auf deutschem Boden verhandelt wurde.

G. F. Rarl Maller.

Barclay, Robert. Werke unter dem Titel Truth triumphant through the spirituwarfare, christian labours and writings of Rob. Barclay mit biographisch wichtiger Borre wohl auf W. Penns Veranlassung herausgegeben London 1692, 1 vol. fol. (neugebruckt Lobon 1718, 3 voll. 8°); G. Croese, historia Quakeriana Amsterdam (1695) ed. sec. 1696 W. Sewel, Die Geschichte von dem Ursprung, Zunehmen und Fortgang des christlichen Bold

Barclay 399

so Quader genannt werden . ., ursprünglich in holländischer Sprache beschrieben (Amsterdam 1717) ... und von ihm selbst ins Englische übersett (London 1722) und nun aus dem Englischen in Sochdeutsche übersett s. l. 1742; A Genealogical Account of the Barclays of Urie, formerly of Mathers; extracted from ancient Registers and authentic Documents, together with memoirs of the life of colonel David Barclay of Urie and of his eldest son, 5 the late Robert Barclay of Urie. Collected (durch R. B.s altesten Sohn, Rob. B.) for the information and use of their posterity. Aberdeen 1740 (neu ediert von H. Mill 1812); J. Besse, Collection of the sufferings of the people called Quakers . . . London 1752 2 vol. fol.; Biographia Britannica or the lifes of the most eminent persons, who etc. sec. ed. by A. Kippis I. London 1778; [J. G. Bevan], A short account of the life and writings of 10 Rob. Barclay, London 1802; Jos. Smith, Descriptive catalogue of Friends'books, 2 voll. London 1867, und Bibliotheca Anti-Quakeriana, a catalogue of books adverse to the society of Friends, London 1873; H. Weingarten, die Revolutionskirchen Englands, Leipzig 1868; Reliquiae Barclaianae, a (litographed) collection of lettres privately printed 1870, citiert nach Dictionary of national biography ed. by L. Stephen vol. III London 1885. — 15 Bgl. auch den A. Quaker.

Robert Barclay ist neben George Fox und William Penn die beachtenswerteste Gestalt der ältern Quäkergeschichte, der Spangenberg (vgl. den A.) der Quäker, ihr Theologe. Aus angesehenstem schottischem Geschlecht wurde er am 23. Dezember 1648 in Gordonstown (Gen. acc.; nicht Edinburg) geboren. Sein Vater, Oberst David 20 Barclay, der in Deutschland im schwedischen Heere gefochten, dann in seiner Heimat ein Regiment geführt hatte, war 1647 auf Cromwells Betrieb entlassen und lebte seitdem (bis 1686) von seinem reichen Vermögen. Der Landsitz Ury unweit von Aberdeen in Nordschottland, den er kaufte, ward bald nach Robert B.s Geburt die Heimat der Familie. Hier inmitten strengster calvinistischer Umgebung, wie er selbst sagt, erhielt 25 Rob. B. seinen ersten Unterricht. Zur weitern Ausbildung nach Paris geschickt, wo ein Ontel von ihm Vorsteher des römischen collegium Scotorum war, wäre er fast zum Papalismus hinübergezogen. Doch gehorchte er dem Vater, als dieser nach dem Tode der Mutter (1663) ihn zurückrief (1664). Und als der Vater 1666 während einer — anscheinend aus politischen Gründen erfolgten — Inhaftierung für das Quäkertum 20 gewonnen war, folgte Robert dem Bater auf diese Bahn, nachdem sein anfängliches Widerstreben vor dem Eindruck, den er in einer Quäkerversammlung erhalten hatte, zusammengeschmolzen war (1667). Rob. B.s weiteres Leben ist ganz privatem Studium und den Interessen seiner quäkerischen Gesinnungsgenossen gewidmet gewesen. Eine amtliche Stellung oder eine spezielle Berufsarbeit hat er trotz der vortrefflichen Bildung, 35 die er besaß, nicht gehabt. Der väterliche Landsitz, der um 1679 zu einer freien Baronie mit eigner Gerichtsbarkeit erhoben wurde, war sein regelmäßiger Aufenthaltsort. Doch haben zahlreiche Reisen in Schottland und England, ja auch Reisen in Holland und Deutschland und eine Gefängniszeit, die ihm sein Quäkertum eintrug (vom Nov. 1676 ab 5 Monate; — 1679 ward er abermals gefangen, aber bald freigelassen) die 40 Ruhe des Landlebens ihm unterbrochen. 1676 war er zum ersten Male in Holland und Deutschland, trat hier auch der Pfalzgräfin Elisabeth, der Abtissin von Herford (1667—80; vgl. Ritschl, Pietismus I, 227), nahe; 1677 begleitete er Penn und Fox auf den gleichen Wegen. Schon 1676 war er dem Bruder des Königs, dem zum Katholizismus übergetretenen Herzog von Pork, dem spätern Jakob II. (1685—88), be= 45 tannt geworden; seit etwa 1680 gewann er ein näheres Verhältnis zu ihm und dadurch Ansehen am Hofe. Noch 1688, als Wilhelm von Dranien bereits auf dem Wege nach England war, weilte er in der Umgebung König Jatobs. Gleich Penn, der ebenfalls dem Könige nahe stand, ist B. hierdurch in den Verdacht gekommen, ein Papistenfreund zu sein. Eine Rechtfertigung gegen diesen Vorwurf vom Jahre 1689 enthalten die 50 Reliquiae Barclaianae. Was ihn dem Könige verband, war neben persönlicher Zuneigung und schottischem Nationalgefühl sein Interesse für Gewissensfreiheit gegenüber anglikanischer und presbyterianischer Intoleranz. Er hat nach seiner eigenen Bersicherung seinen Einfluß bei Hofe zwar gelegentlich zu Gunsten seiner Glaubensgenossen ausge= münzt, aber nie irgendwie politisch verwertet. Zwei Jahre nach Jacobs Entthronung 55 starb er, erst 42 Jahre alt, in Ury am 3. Oktober 1690. Seine sieben Kinder lebten sämtlich noch i. J. 1740, und A. R. Barclay, der 1841 in London Letters etc. of early Friends herausgegeben hat, ist einer seiner Nachkommen.

B.s litterarische Thätigkeit begann schon in seinem 22. Lebensjahre: 1670 publizzierte er eine apologetisch-polemische Schrift (Truth cleared of calumnies etc.) gegen 60 einen antiquäkerischen Dialog. Bon den späteren Schriften ähnlicher Art ist die interessanz

teste The anarchy of the Ranters (vgl. den U. Quater) and other Libertines, the hierarchy of the Romanists and other pretended churches equally refused et refuted etc. 1676. Seinen litterarischen Namen verdankt B. seinem Katechismus (a chatechism and confession of faith, approved of and agreed unto by the 5 General Assembly of the patriarchs, prophets and apostles, Christ himself chief speaker in and among them etc. mit Borrebe vom 11. August 1673; mehrfach neugedruckt; z. B. London 1837, auch lat. und deutsch 1679) und vornehmlich seiner "Apologie". Letztere ist schon 1676 in Amsterdam (und Rotterdam, Frankfurt, London) lateinisch unter dem Titel Theologiae verae christianae apologia erschienen, 10 1678 von B. auch englisch herausgegeben (An apology for the true christian divinity as the same is held forth and preached by the people called in scorn Quakers etc.), oft nachgedruckt (9. ed. London 1825) und auch in zwei deutschen Ausgaben (1684 von Petersen [?], vgl. den A., und 1740) verbreitet. Sie ist eine ausführliche Begründung von 15 theses theologicae, die B. schon 1675 in fünf ver-15 schiedenen Sprachen verbreitet hatte, — das theologische Hauptwerk des Quäkertums (vgl. über den Inhalt Weingarten S. 364—96 und den A. Quäker). Sie hat zahl= reiche Gegenschriften hervorgerufen (vgl. Biogr. Brit. I, 596 und Smith, Bibl.) u. a. auch mehrere Dissertationen des Jenensischen Professors J. W. Baier († 1695). Barclan veröffentlichte 1679 eine vindication und kehrte sich auch einzeln gegen mehrere 20 seiner Opponenten (vgl. J. G. Walch, Bibl. theol. II, Jena 1758 p. 33). Gegen Baiers erste Dissertation schrieb G. Keith (vgl. den A. Quäker), freilich — dies gegen Biogr. Brit. I, 596 not. F —, ohne ihn damit zum Schweigen zu bringen (vgl. Walch a. a. D. 37). — Neben dem Katechismus und der Apologie erscheinen mir noch zwei andere Schriften B.s für die Erkenntnis seines Standpunktes und seiner Stellung 25 in seiner Zeit von besonderer Bedeutung zu sein: die 1677 im Gefängnis geschriebene Schrift Universal love considered and established upon its right foundation, beeing a serious enquiry, how far charity may and ought to extend towards persons of different judgements in matters of religion etc. und ein schon 1676 lateinisch geschriebener, 1686 englisch publizierter umfangreicher Brief an einen vor-20 nehmen Niederländer: The possibility and necessity of inward and immediate revelation of the spirit of God (auch bei Sewel S. 491-501). Lettere Schrift zeigt noch deutlicher als die Apologie, wie ernstlich — wenn auch letztlich vergeblich — B. sich bemüht hat, der Neutralisierung der Heilsgeschichte durch die Betonung der unmittelbaren Offenbarung auszuweichen. Dies zu beachten, ist für rechte Würdigung der 85 geschichtlichen Stellung B.s und seiner Gesinnungsgenossen von nicht geringer Bedeutung. Nicht nur die Aufklärung wurzelt in der religiösen Erregung der englischen Revolutionszeit, deren bezeichnendste Auswirkung das Quäkertum darstellt, — auch der Pietis= mus hat hier, wenn nicht seine, so doch eine seiner Wurzeln. Neben Baxter und Bunnnan (vgl. die AU.) verdient die edle Gestalt des frommen Robert Barclay einen 40 hervorragenden Platz in der Geschichte der driftlichen Frömmigkeit. Loofs.

Barbefanes. Bgl. A. Neander, Genetische Entwidlung der vornehmsten gnostischen Spesteme, Berl. 1818, 190—228; A. Hahn, Regiom. 1819; Kühner, B. gnostici numina astralia, Hildburgh. 1833 (mir unbekannt); A. Merr, Halle 1863; R. A. Lipsius in ZwTh 6. 1863, 435 ff. und Apostr. Apostelgesch. pass. A. Hilgenseld, Leipz. 1864 (dazu Lipsius in Brot. Kirchenz. 1865, 689—696) und Repergesch. des Urchristentums, Leipz. 1884, pass.; C. Made in ThOS 56, 1874, 1—70; F. A. Hort in DehrB 1, 250—260; Schönselder im kathol. Kirchenlex. 1, 1995—2002; Die Testimonia veterum in Harnad-Preuschen, Gesch. der altschristl. Litteratur 1, Leipz. 1893, 184—191.

1. Leben. Bardesanes (Bar-Daisan, Baodyoárys) ward nach der edessenschen Schronif (Hallier p. 90) am 11. Thammuz (Juli) 154 zu Edessa am Daisan geboren (vgl. Bar-Hebraeus, Chron. eccl. edd. Abbeloos et Lamy 49). Aus vornehmem Stande (vgl. Ephr. Syr. serm. adv. haeret. 1 opp. syr. 2, 438F) wurde er am Hofe mit dem Prinzen (Epiph. haer. 56, 1) erzogen. Man wußte Wunderdinge von seiner Gewandtheit im Bogenschießen zu erzählen (vgl. Jul. Afric. Cest. 29 ed. Thevenot 275 sq.), noch Philoxenus von Mabug rühmt seinen Antworten an jedermann (s. Cureton, Spic. syr. praef. VI), und Georg, der Araberdischof, nennt ihn einen durch Kenntnis der (Natur-) Ereignisse berühmten Mann (Kyssel p. 48). Nach Bar-Hebraus war er, bevor er zum Christentum übertrat, Priester der Dea Syra in Hierapolis (Mabug). Der Abgar von Edessa (wahrscheinlich Bar-Manu 202—217),

sein Jugendefährte (s. o.), ward durch ihn für die neue Religion gewonnen. 216/217 Carcalla Edessa eroberte, floh B. nach Armenien, schriftstellerte und predigte, doch ohne saderlichen Erfolg (Moses Chor. Hist. Armen. 2, 63), kehrte wahrscheinlich nach Eessa zurück (218?) und ist, vermutlich 223, im Alter von 68 Jahren (Bar-

Hebräus) gftorben.

2. Schiften. Von Schriften des B. ist so gut wie nichts erhalten geblieben. Eusebius (. e. 4, 30; Hieron. Vir. Ill. 33 ist nur geschwätzige Paraphrase) und Theodoret naer. fab. 1, 22) erwähnen antimarcionitische Dialoge, die ins Griechische überjetzt woen (vgl. auch Hippol. Philos. 7, 31 und Hieron. Ep. 70, 4); Eusebius und Epiphaius (ll. cc.) eine aus Anlaß der Verfolgung an den Antoninus (Elaga= 10 bal?) gerhtete Apologie, mit der die von Cureton (Spicil. syr. 41 — 51 bis 31]) pröffentlichte nichts zu thun haben dürfte (s. den A. Melito). Eine armenische Königsgescichte (Valarses und Chosru bis 216), die B. im Exil verfaßte, benutzte noch Moses voi Chorene (1. c.) als Quelle seiner Darstellung. Ephräm der Sprer kannte ein Buch von 150 Pfalmen oder Hymnen, durch die B. als ein neuer David die 15 Herzen de Bolies zu bethören versucht habe (serm. adv. haer. 53 opp. syr. 2, 554 B). Durch seine Hymnen ist B. und mit ihm sein Sohn Harmonius (vgl. Sozom. h. e. 3, 16; Theodoret. h. e. 4, 26 und haer. fab. 1, 22) der Schöpfer des sprischen Rirchenlises geworden. In den Acta Thomae, die selbst aus bardesanitischen Kreisen zu stammn scheinen (s. Nöldeke bei Lipsius, Apokr. Apost. II, 2, 435) finden sich einige 20 wahrscheinlich von B. selbst verfaßte (so Macke, Nöldeke [ZdmG 25, 676 ff.], Lipsius) Gefänge: ein sprisch erhaltener Hymnus auf die Schickale der Seele, eine Ode auf die Sophia ind zwei Weihegebete, die, ursprünglich wohl sprisch geschrieben, jetzt unverfälscht nur in giechischer Übersetzung vorliegen (vgl. Act. Thom. Bonnet 1, 6 sq. 2, 27. 5, 44 uid Lipsius 1, 292—321). Nicht von Bardesanes, aber von einem unmittel= 25 baren Spüler stammt das syrisch erhaltene "Buch der Gesetze der Länder" (ed. Cureton l. c 1—21 [1—34]; deutsch bei Merx 25—55), von dem ein großes Bruch= stück bei Eusebius (Praep. evang. VI, 10, 1—48) griechisch (die Frage nach der Driginasprache ist nicht sicher zu entscheiden) aufbewahrt ift. Die in dialogischer Form verfaßte Schrift ist identisch mit der von Eusebius, Epiphanius und Theodoret er= 80 wähnter Abhandlung κατά (περί) είμαρμένης. Sie scheint in den pseudo-klementinischen Rekogntionen (9, 19—29) benutzt zu sein (vgl. Boll in Jahrb. für class. Philol. 21. Swpl. Bd 1895, 181—188). Georg, der Araberbischof (Ryssel p. 48) citiert eine Stelle aus einem Werke des B. "über die gegenseitigen Synodoi der Sterne des Himmels". Die im Fihrist (s. Flügel, Mani 162) dem Ibn Deisan zugeschriebenen Ab= 25 handlungen: Das Licht und die Finsternis; das geistige Wesen der Wahrheit; Bewegliche und Feste u. a. scheinen, da sie parsische und manicaische Einflüsse voraus= setzen, einer späteren Zeit anzugehören.

3. Lehre. Einen genauen und zuverlässigen Einblick in die Gedankenwelt des B. zu gewinnen ist uns durch die Überlieferung unmöglich gemacht. Nach Hippolyt (Philos. 40 6, 35) gehörte er zur anatolischen Schule Valentins (s. d. A.), und auch Eusebius, Epiphanius und Moses von Chorene nennen ihn einen Valentinianer, doch so, daß Euseb und Moses ihn später eigene Wege wandeln lassen. Trotz der Bestimmtheit, mit der diese Nachrichten auftreten, läßt sich der Zweifel nicht ohne weiteres abweisen, ob unsere Gewährsmänner über ihren Autor genügend unterrichtet waren, und keinenfalls 45 gestattet die spärliche Kenntnis der Lehre des B., die wir aus den Quellen gewinnen können, ihn mit Hilgenfeld (Regergesch. 519) als den "letzten bedeutenden Balentinianer" zu charakterisieren: denn gerade von den spezifischen Eigentümlichkeiten des valentiniani= schen Systems findet sich bei B. nichts (vgl. Lipsius, Prot. Kirchenz. 693), und die anscheinende Verwandtschaft mit gewissen valentinianischen Gedankenbildungen erklärt 50 sich zur Genüge aus dem Umstand, daß auch in Valentins System der asiatische Gnosti= cismus in seiner Urgestalt noch nachwirkt. Viel deutlicher sind die Fäden, die den Bardesanismus mit dem Ophitismus (s. d. A.) verbinden, wie Neander und Lipsius gezeigt haben, obwohl die Konstruttionen auch dieser Gelehrten zum Teil aus den Quellen nur ungenügende Bestätigung erhalten. Als vornehmste Quelle unserer Kennt- 55 nis des Bardesanismus müssen, abgesehen von den weiter oben aufgeführten bardesanitischen Hymnen,  $\Re r$ . 1-6 und 51-56 der antihäretischen Sermone Ephräms des Syrers (opp. syr. 2, 437 ff.; vgl. außerdem die Acta S. Ephr. am Schluß des 3. Bandes der opp. syr. I—LXIII, die von Overbed edierten Stücke [Ephr. S. Rabulae Balaei aliorumque opp. sel. Oxon. 1865] und die von Bidell 1866 heraus: 60

gegebenen Carmina Nisib. 46, 8. 12; 48, 8. 51) betrachtet werden. Aer die Zornausbrüche, mit denen der Kirchenvater seine Polemik begleitet, verraten zur Genüge, daß man auf eine unparteissche Darstellung hier nicht hoffen darf, und seien Schülern hat sich (vgl. den Dialog) jedenfalls ein anderes Bild des Mannes eingorägt. Es ist 5 freilich fraglich, wie weit man die Reden des Bardesanes im Dialog als treuen Ausdruck seiner Ansichten betrachten darf. Sozomenus (3, 16) bezeugt, daß scho Harmonius den Lehren seines Vaters die Meinungen der griechischen Philosophen übe die Seele, über Entstehen und Vergehen des Leibes und die Wiedergeburt beigemisch hat. Und mit vollem Recht hat Hilgenfeld Merx gegenüber darauf hingewiesen, daß im Dialog 10 schon eine Umbildung des ursprünglichen Bardesanismus vorliegen könne. Warum in= dessen ein offenbar bedeutender und religiös ernster Mann wie Bardesanes mit seinen astrologischen und kosmogonischen Liebhabereien den Glauben an den eine Gott und an den bei aller Naturbestimmtheit doch sittlich freien Willen, als dessen Beteidiger er im Dialog erscheint, nicht zu vereinigen vermocht haben soll, ist nicht leicht einzusehen, 15 und in den gelehrten Verhandlungen ist mit den Kategorien Monismus, Jualismus, Fatalismus u. a. oft mechanisch genug operiert worden.

Soviel dürfte zunächst feststehen, daß B.s Gedankenwelt stark von haldäscher Mythologie und Astrologie, dieser Urquelle alles "Gnosticismus", beeinflußt war Ephräm klagt (1, 439 E): "Nicht las er die Propheten, die Söhne der Wahrheit, soniern eifrig 20 studierte er die Bücher der Zodikalzeichen", und (51, 550 D): "Die Zeichen des Tiertreises predigt er, stellt das Horostop, lehrt die Sieben (nämlich Gestirne) um erforscht die Zeiten". Im Dialoge (Merx 43) beruft sich B. auf die Bücher der bahzlonischen und ägyptischen Astrologen und bekennt von sich selbst, daß auch er einst die Aunst der Chaldäer (= Astrologen) geübt habe (M. 36). Aus den Synodoi der Strue des 25 Himmels hat er berechnet, daß diese Welt nur 6000 Jahre Bestand haben sol (Anssel 1. c.). Sonne, Mond und Sterne (d. h. die ihm bekannten 5 Planeten, also die "Sieben") spielten offenbar in seiner Phantasie eine große Rolle. Die hinmlischen Sterngeister sind seine Itjê, seine alwes (3, 443 E u. ö.). Sie nannte e Götter und Göttinnen (55, 556 C. 558 E). Irgendwie waren sie ihm an der Weltshöpfung w beteiligt (3, 444 B) und machten, auch als "feindselige" (so Hilgenfeld; Schönfelder: "störende") Mächte (53, 553 E) ihren Einfluß fortgesetzt geltend. Ephräm unn es durchaus nicht begreifen, wie B. dem Marcion gegenüber streng an der Einheit Gottes festzuhalten und dann doch wieder eine Bielheit von Göttern einzuführen vermochte (3, 443 E; vgl. 55, 557 B). Allein der Bardesanes des Dialogs weiß zwar, daß den 35 Engeln, Herrschern, Lenkern und Elementarwesen eine gewisse Gewalt zukommt, fügt aber hinzu: "allen diesen Rangstufen ist nicht über alles Gewalt gegeben, dem der Herr über das All ist ein einiger" (M. 37). Jedenfalls hat B. sich mit Borlieke kos= mogonischen Spekulationen hingegeben. Was in dieser Beziehung aus den Hymnen und aus Ephräms Polemit (vgl. besonders die beiden letzten Sermone) sich ergiebt, verdient 40 die Bezeichnung: "wunderliches mesopotamisches Heidentum" (Hort 154 a) mit Recht, enthält aber mit den mandaischen und ophitischen Phantasien verglichen nichts sonderlich Originelles. Der "Baser des Lebens" und die "Mutter", als deren Sinnbilder Sonne und Mond erscheinen (55, 558 D und Bar-Hebraus), zeugen und gebären den "verborgenen Sohn des Lebens" (55, 557 B), im Hymnus von der Seele als der "Zweite 45 an Ansehn" bezeichnet. Ob auch diesem Sohn des Lebens eine Genossin zugesellt war, so daß man außer jener ersten noch von einer zweiten "Syzygie" zu reden be= rechtigt wäre, ist nicht deutlich. Untlar bleibt auch, welche Rolle der Geist (Rucho d'Kudscho) und die Weisheit (Chakhmuth) spielen. Daß sie lediglich andere Bezeichnungen für die "Mutter des Lebens" seien (Hort), ist doch angesichts der Rolle, 50 die die Sophia in den Hymnen spielt, nicht anzunehmen. Sie erscheint hier als "die Tochter des Lichts", als das "Mädchen" (tālithā), und ihre Aufgabe ist dieselbe, die die Achamoth in den gnostischen Systemen überhaupt hat. An anderer Stelle wird dann freilich der "Geist" als Mutter zweier Töchter gefeiert, des Trockenen und des Wassers, die möglicherweise wieder als Aonen gedacht waren. In dem "Sohne 55 des Lebendigen" aber möchten Lipsius u. A. den "Christus" erkennen, obwohl zu einer solchen Identifizierung die Quellen teine eigentliche Berechtigung geben. Daß Bardejanes in irgend einem Sinne von einer "ewigen Materie" sprach, würden wir annehmen dürfen, auch wenn es nicht durch Ephräm (14, 468 DE) bezeugt wäre. Der Zusammenhang legt hier die Borstellung der auogoos kly (vgl. sap. sal. 11, 18)

nahe, und Ephräm kontrastiert die Auffassung des B. mit der Marcions, der in der

Materie ein Gott feindseliges Prinzip gesehen habe.

Während Ephräm bei diesen und ähnlichen kosmogonischen Spekulationen seines Gegners lange verweilt und immer von neuem die Schale seines Zornes über sie ausgießt, weiß er von christologischen "Irrtümern" nichts zu berichten: es wäre aber 5 wider alle Analogie, wenn nicht auch B., wie der Bardesanit Marinus im Adamantius (s. u.), der Ansicht gewesen wäre, daß Christus himmlisches Fleisch angenommen und nur dem Scheine nach gelitten habe. Jedenfalls leugnete er die Auserstehung des Fleisches (vgl. auch Epiph. l. c.), führte den "Leib ohne Auserstehung" (vgl. Carm. 46, 12. 48, 8. 51) irgendwie auf den oder das Böse (malum principium) zurück 10 und konstruierte irgend einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen unserer Seele und den Gestirngeistern (53, 553 F). Dieser letzte Gedanke liegt auch den Äußerungen im Dialog zu Grunde (M. 39), die von einem Herabgehen der Seelen in die Leiber reden, das seweils von den Gestirnkonstellationen (Horostop) abhängig ist, daneben aber die Willensfreiheit anerkennen: "sonach werden wir Menschen gleichmäßig von der 15 Naturbestimmtheit, verschieden von dem Schicksal gelenkt, nur im Reiche unserer Freiheit, da thut ein jeglicher was er will".

Bardesanes scheint verständig genug gewesen zu sein, solche Spekulationen nur in engeren Kreisen vorzutragen und die Gemeinde nach Möglichkeit damit zu verschonen. Freilich Ephräm weiß ihm daraus nur einen weiteren Vorwurf zu machen: "Die Rede 20 des Bardesanes ist öffentlich züchtig; im Verborgenen rast er mit geheimen Lästerungen, gleich einer Frau, die im Geheimen Chebruch treibt" (1, 430 E). Daß der Einfluß dieses Mannes noch nach anderthalb Jahrhunderten ungeschwächt fortdauerte (s. Act. Ephr. LI), daß man an seiner phantastischen Poesie fortgesetzt Gefallen fand, war Ephr. ein Dorn im Auge: "In den Höhlen des B. ertönen Lieder und Gesänge, was der 25 Jugend lieblich und erwünscht zur Süßigkeit; durch die Harmonie der Klänge entzündet er die unerfahrenen Kinder" (1, 439 D). Darum setzte E. rechtgläubige Lieder an die Stelle der ketzerischen, indem er sich dabei der Maße des B. bediente (opp. 3, 128 hinter serm. adv. scrutat. 65). Der Gegner aber erschien ihm als Wolf im Schafs= kleid (52, 551 B), als ein alter Heide, der den Herrn auf den Lippen, den Teufel 30 im Herzen, gestorben war (55, 558 F), als das eine Haupt des dreiköpfigen Ungeheuers Marcion, Mani, Bardesanes. Die Kirchengeschichte wird dem gegenüber immer an der Thatsache festhalten müssen, daß dieser Bardesanes Edessa für das Christentum

eroberte.

Die Andeutungen der arabischen Schriftseller (s. den Fihristen bei Flügel, Mani 35 161 f. und Sahristäns bei Werx 83 ff.) beweisen, daß der Bardesanismus später unter parsischem und manichäischem Einsluß sich immer mehr zu einem konsequent dualistischen System entwickelt hat. Nach dem Fihristen hat er sich die nach dem südlichen Euphrat, Chorasan und sogar nach China verbreitet, und zwar ohne kirchliche Mittelpunkte. In Edessa soll ihm der geseierte Rabbulas († 435) ein Ende gemacht haben. Wie weit er 40 sich nach Westen verbreitete, ist nicht sicher zu sagen. Die griechischen Kirchenväter wissen (vgl. oben) kaum etwas von ihm. In dem bald nach 300 und vielleicht in Antiochien entstandenen Dialogus de recta siche ("Abamantius", s. d. A. Origenes) verteidigt der Bardesanit Marinus die Lehre, daß der Teusel (das Böse) nicht von Gott geschaffen, daß Christus nicht vom Weibe geboren sei und daß der Leib nicht auf= 46 erstehen werde (Orig. Opp. 1, 835 Rue; 16, 322 Romm.). Das waren in der That die für ein sirchliches Ohr anstößigsten Lehren, nur sind es nicht diesenigen, in denen das Eigentümliche des Bardesanismus hervortritt.

Barhebräus s. Abulfaradsch 1. Bd S. 123, 51.

Bartochba. 1. Für uns ist mit der Erinnerung an den großen Ausstand der palästis 50 nensischen Juden gegen die römische Herrschaft unter Hadrian von 132 bis 135 n. Chr. (s. darüber Münter, Der jüd. Krieg unter den Kaisern Trajan und Hadrian, 1821; aus neuester Zeit Mommsen, röm. Gesch. 5, 544 u. bes. den alles erwägenden Abschnitt § 21, III in Schürers Gesch. des jüd. Volkes I, 562 ff. v. J. 1890, serner von jüzdischen Autoren Grätz, Gesch. der Juden 1866 Bb 4, S. 148 ff.; Derenbourg, essai 55 sur l'histoire et la géographie de la Palestine 1867 I, p. 402 ff. und Hamburger, Realencyklopädie für Bibel und Talmud, 3. A. 1892 II, u. d. betr. WW. u. III, 3 unter Nessiasse der Rame Barkochba als der des führenden Hauptes unlöslich vers

Shließlich begründet sich dies aber, da die in Betracht kommenden römischen Geschichtschreiber (Spartian und Dio Cassius) weder überliefern, wie der Führer geheißen, noch ob ein einziger solcher an der Spitze der Juden gestanden habe, und da ebensowenig wie die Münzen des Aufstandes, auch die rabbinischen Autoritäten nach dem 5 kompetenten Urteile Derenbourgs (a. a. D. 423) diesen Ramen darbieten, allein auf die für uns mit Justin dem Märtyrer anhebende cristlich-kirchliche Tradition. Dieser durch seine Hertunft und durch seine Stellung in der Zeit (s. 3. B. dial. c. T. 217 D) mit den Sachen unmittelbar in Berührung gekommene Schriftsteller nennt in der größeren Apologie (c. 31), wo er von dem "set (im Gegensatzum vespasianischen) ge- 10 schenen jüdischen Kriege" redet, als Urheber und Leiter des Aufstandes ( $\delta$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $d\pi o$ στάσεως άρχηγέτης) den Βαρχοχέβας, und wenn er hinzufügt, derfelbe habe allein die Christen um ihres religiösen Bekenntnisses willen (natürlich, weil man sie als abtrünnige Juden ansah) mit den härtesten Strafen belegt, so hat beim Bolke Palästinas offenbar der gemeinte Mann als Inhaber der obersten Gewalt gegolten und hat er als 15 solcher diesen charafteristischen Namen geführt. Eusebius, der h. e. 4, 8, 4 diese Stelle mit der Var.  $Baq\chi\omega\chi\epsilon\beta\alpha\varsigma$  (dagegen in der Chron. einfach  $Xo\chi\epsilon\beta\tilde{\alpha}\varsigma$ ) wörtlich abschreibt, bestätigt dies, indem er h. e. 4, 6, 2 sagt: "Die Juden befehligte derzeit (nämlich bei dem Aufstande unter dem Protonsul Rufus) einer mit Namen  $Ba
ho\chi\omega$ réßas — das bedeutet einen Stern — ein Mann, der sich sonst nur auf Raub und 20 Mord verstand, aber in Anlaß seines Namens, da er es mit ungebildeten Leuten zu thun hatte, sich aufspielte, als sei er ein direkt für sie vom Himmel herabgefahrener und den Bedrängten aufleuchtender Stern" (lies enläuyas statt des inf.). Aus diesen Worten des hriftlichen und kaiserlichen Parteimannes geht hervor, daß die Autorität, die jener Führer in Anspruch nahm, wesentlich gestützt gewesen ist auf seinen Namen, 25 mochte er nun sich bloß als Stern d. i. kokoba, oder als Sternensohn d. i. bar k., oder Sternenblig d. i. berag kokeba bezeichnen, und auf andere aus Jes 9, 1. 2 ff. zu entnehmende Merkmale, die er, nach dristlichem Urteil natürlich in der Betrügerei überlegener Runft, an sich wahrnehmen ließ, wie denn Hieronymus gelegentlich einer seiner Invektiven gegen Rufinus von dem taschenspielerischen Feuerspeien des Barkochba vo redet II, 559. Außerdem weiß Euseb. nur noch, daß im 18. J. Hadrians = 134/5 bei dem letzten Entscheidungskampfe um das unweit Jerusalem gelegene feste  $Bi\vartheta\vartheta\eta\varrho$  (d. i. das talmudische ביתום resp. ביתום  $Baid\eta \varrho$  des Cod. A der Sept. zwischen Jos 15, 59 u. 60 und dem heutigen Bittsr bei Bädeker, Paläst. u. Spr. 3. A. 1891, S. 117f.) auch "der Anstifter des Wahnsinns", die, wie er sich ganz allgemein und unbestimmt ausstrückt, "gebührende Strafe" erlitten habe. — 2. Daß die Juden im hadr. Aufstande einen einheimischen Fürsten gehabt haben, bezeugen unwiderleglich erstens die Münzen, welche, weil aus vespasianischen und trajanischen Geldstücken zu jüdischen umgeprägt (s. Madden, history of jewish coinage 1864, p. 203 ff., wozu desselben coins of the Jews 1881 zu vergl.), notgedrungen nur aus dieser Zeit stammen können, und 40 zweitens die durch gleichen Schnitt und gleichen Inhalt der Schrift in dieselbe Entstehungszeit verwiesenen (vgl. über den Gang der diesbezüglichen Forschung Schürer der Vorderseite bald אלבור הברון, der nicht mit dem Dheim Barkochbas, dem Gelehrten 45 Eleazar aus dem hasmonäischen Modein verwechselt werden darf, bald ררושלם, sodaß die Stadt als die Münzherrin erscheint, bald endlich שׁבְּרבוֹן ישרא ל d. i. Simeon. der Fürst Israels; und daß das Fürstentum dieses Simeon mit dem Priestertum jenes Eleazar zusammenbestand, beweist eine aparte Klasse, welche auf der Vorderseite den Priester Eleazar und auf der Rückseite ohne Zusatz den Simeon nennt. 50 also das von dem römischen Joche emanzipierte Israel der hadrianischen Zeit für die wenigen Jahre des Aufstandes ein weltliches Haupt mit dem Personennamen Simeon gehabt. Bereinigen mit dem unter Nr. 1 Festgestellten läßt sich diese Thatsache nur durch die Annahme, daß derselbe Mann, der den das Volk begeisternden Zunamen Barkokeba führte, mit seinem eigentlichen Namen Simeon hieß. Darauf führen auch die 55 Münzen selbst, sofern einige Simeonsstücke (s. bei Madden a. a. D. S. 170 f.), welche die Buchstaben dieses Namens auf die zwei Seiten eines viersäuligen Tempelporticus verteilt zeigen, über dem Tempel die Figur eines Sternes (kokeba) darbieten. — 3. Diesen sicheren Nachrichten gehen nun die jüdischen Angaben augenfällig parallel, sofern der Séder Dlam die (nach ursprüngl. Lejung s. Derenbourg a. a. D. S. 413) 60 dreieinhalbjährige 📭 eines einheimischen Regenten als dritte Epoche hinter dem

vespasianischen und dem Kriege des Quietus (vgl. Schürer 560) ansetzt, nur daß er traktat Ma'aser šēni (bei Levy "jüd. Münzen" und bei Madden S. 329 ff. abgedruckt) da wo sie verbieten, den Zehnten. abzulösen mit Münzen von Rebellen geprägt סביביב, oder mit nichtgängigen Geldstücken, als solche beispielsweise nennen die 5 bes בן כוזיבא b. i. fozbaijae und בל כויבא מערת ירשלמיות ober wie es aud heißt, מערת כוזביות d. i. jerusalemische. Nach der Analogie der letzteren Bezeichnung könnte man auch die ersteren als solche verstehen, die vom Prägungsorte 82770 ihren Namen haben, zumal 1 Chr 4, 22 die אלשר ברוב als königlich privilegierte Reramiker auch Formen von Münzen herzurichten im stande sein mochten. Aber die Bariante "Münzen des 10 | Tourselle of the standard of t Darnach wurde also dieser == oder == Kozebas zubenannt und wahrscheinlich nicht weil sein Bater Kozeb hieß (wie jüdische Fabeln denn auch von einem älteren Kozeb sprechen), sondern weil er selbst der Gemeinde der judäischen Sier ents sprossen war und dadurch von den vielen Simeons unterschieden werden konnte, welche 15 in der geschichtlichen Erinnerung lebten. Denn nun hat es keine Schwierigkeit, den Simeon der unter Nr. 2 besprochenen Münzen mit dem Regenten zu identifizieren, der seiner Hertunft nach "der von Kozeba" hieß. — Aber die jüdische Überlieferung, in der erst später mit der appellativischen Bedeutung von in der Lügner" gewitzelt wurde (im Midrasch zu Threni), klärt uns auch über das Zusammentressen der beiden 20 Namen Barkochba und Ben Kozeba in demselben Individuum auf. In dem jerusalem. Talmud zu Thaanith erzählt R. Simeon ben Jochai: "mein Lehrer Afiba (der sich so mit seinem Auserkorenen zusammenschloß, daß er in seinem hohen Alter noch dessen Waffenträger geworden sein soll) erklärte (die Worte Vileams Num 24, 17) ברכב ביריבקב mit דרה כרזבא ביר'; und so oft er den ברכב ביריבקב erblidte, sagte er: das ist 25 der König Messias". Darnach ist der Zuname, den Simeon nach seiner natürlichen Hertunft trug, später als maßgebende Autoritäten ihn und er sich selbst für den sieghaften Retter erkannten, den das unzufriedene und empörte Volk gebrauchte, und der ihm unter dem Bilde eines aus Jatob aufgehenden Sternes verheißen war, in den anklingenden, die Verheißung in sich tragenden Barkokeba umgestempelt und so zum 80 Feldgeschrei gemacht worden. — 4. Im übrigen kann man von seiner Person und seinen Leistungen nichts erzählen. Denn die jüdischen Nachrichten, die bei den oben angeführten jüdischen Gelehrten nachgelesen werden können, die grundlegend Raymundus Martini im pugio fidei II, 4, 17 sqq., ed. Carpzov 1687, p. 320 ff.) zusammengestellt, und die schon Bayle im wesentlichen nach J. a Lent, de pseudomessiis Judaeorum wieder= 35 gegeben und tritisch besprochen hat, ergeben außer den Notizen über sein Verhältnis zu Afiba und zu Eleazar, den er als des Verrates verdächtig durch einen Fußtritt getötet haben soll, über seine Leibesstärke und seine an den alten Dessauer erinnernden Kraft= worte an sicherer Kunde nichts weiter, als was wir aus Dio Cassius (hist. Rom. 69, 13. 14) auch wissen. Die ungeheure Zahl seiner Getreuen (200000, die sich durch Ab- 40 hauen eines Fingers verschwören mußten), die fabelhafte Größe des festen Ortes Bitther und das gewaltige Blutvergießen daselbst sind phantastische Reflexe der Thatsache, daß in fanatischem Nationaleifer von der einen Seite alle Kraft rücksichtslos eingesetzt und von der anderen die grausamste Strafe genommen worden ist. Barkochba selber hat auch in der jüdischen Erinnerung durch die Wirkung seines schließlichen Mißerfolges 45 als ein Täuscher der Hoffnung zu leiden gehabt. Aber nur einem entschlossenen Kraft-menschen, der die Sache der Nation zur eigenen gemacht hatte, konnte es gelingen, einen so gewaltigen und hartnäckigen Aufstand zu bewirken und sich bis ans Ende desselben obenaufzuhalten. A. Rloftermann.

Barlaam, Mönd, f. Sesnchaften.

Barlaam und Josaphat, das Hauptwerk unter den Dichtungen Rudolfs von Ems, jenem Hohen Ems im rhätischen Rheinthal, der Dienstmann zu Montfort war und zwischen 1250—54 starb. Die von Köpte 1818 und in besserem Text von Pfeisfer Leipzig 1843 herausgegebene Dichtung verfaßte er in den Jahren 1220—23. Nachdem er vorher eine Anzahl weltlicher Geschichten, die uns aber sämtlich verloren sind, ge- 55 dichtet, auch schon seinen "Guten Gerhard", jene an Gedankengehalt sehr bedeutsame legendarische Dichtung (herausg. v. Haupt Leipzig 1840), verfaßt hatte, bearbeitete er nach einem vom Abt Guido von Cappel (1220—23) erhaltenen lat. Buch. welches eine

**50** 

Übertragung der griech. Legende des Johannes von Damaskus gewesen sein joll, eben diese Heiligenerzählung, an die sich im 12. Jahrh. schon ein Bischof Otto gewagt hatte (vgl. Diefenbachs Mitteil. über eine noch ungedruckte mhd. Bearb. des Barl. u. Jos., Gießen 1836 und über den Namen des Verf.s Haupts Itschr. 1, 126). Doch kannte 5 Rud. die Dichtung Ottos nicht (Barl. 5, 22), ebensowenig eine andere, anscheinend aus der ersten Hälfte des 13. Jahrh., die nur aus einzelnen wenigen Bruchstücken, welche dem Ende des Gedichts angehören, bekannt geworden sind (H. Zürich c. 79. c, herausg. von Pfeiffer in Itschr. 1, 126—35). Die griech. Quelle jenes lat. Buchs ist herausg. in Boissonades anecd. graecis Par. 1832 t. 4; ins Deutsche übers. von 10 Liebrecht, Münster 1847. Als Quelle der Legende hat Liebrecht in Eberts Ib. f. roman. u. engl. Lit. 1860, 314 fg. die sagenhafte Lebensbeschreibung des Buddha, die sog. Lalitaviståra, welche 76 n. Chr. verfaßt wurde, nachgewiesen. Es ist die Ge= schichte eines heidnischen Königssohnes, der entgegen allen Verboten und Drohungen seines Baters durch einen Einsiedler zum Christentum besehrt wird, zuletzt auch den 15 Vater für den christl. Glauben gewinnt, und nachdem er die Hinfälligkeit alles irdischen Glücks reichlich erfahren, sein Leben in beschaulicher Einsamkeit beschließt. Dieser einfache Stoff wird mit großer Mannigfaltigkeit in wahrhaft erbaulicher Weise von Rud. behandelt. Unter den dargebotenen Gleichnissen ist durchs ganze MU. bis auf den heutigen Tag eins besonders beliebt geblieben, welches Rückert in seinem Gedicht "Es 20 ging ein Mann im Sprerland" so meisterhaft, aber nicht schöner als der mittelalterliche Dichter, erneut hat. Schon vor Rückert wurde das Gleichnis von dem Mann in der Grube oft nachgedichtet, auch im Bildwerk dargestellt, gemalt z. B. im Kloster Lorsch mit auslegenden deutschen Reimen. Über den Ursprung und die weite Verbreitung dieses Gleichnisses vgl. Grimms Myth. 758 fg. Die Legende von Barl. und Jos., welche 25 wesentlich eine Bearbeitung der indischen Lebensbeschreibung des Buddha, der von Faucoux ins Franz. übersetzten Lalitavistara ist, verbreitete sich über ganz Europa und zwar im Anschluß an jenen geistlichen Roman, welchen man dem h. Joh. von Da= mastus, der ihn um 700 bearbeitet habe, zuzuschreiben pflegt. Rud. sagt 402, 9: In kriechisch man diz mære schreip, vil lange ez kriechisch beleip, unz ez ein 30 reiner kristen vant, der schreip ez in latîne dô. Durch zahlreiche Übersetzungen jenes Romans ging die Legende von B. u. J. ins Sprische, Arabische, Athiopische, Armenische, Hebr., Lat., Franz., Ital., Altnord., Engl., Böhmische und Polnische über: eine der merkwürdigsten Erscheinungen von den Übergängen auf dem Gebiete der Sage von religiösem Gehalt. Hier war es das durch den Buddhismus besonders gepflegte 35 und gesteigerte asketische Leben und das Mönchtum, welches auf die ganze morgen= und abendländische Christenheit mit den sich daran knüpfenden Lehren der Armut, der Reuschheit und überhaupt der Bezwingung der Sinnlickteit volksgeschichtlich darum so bedeutsam wirkte, weil man in B. u. J. eben vollendet typische Gestalten heidnischer und dristlicher Lebensanschauung sah. Die Geschichte des indischen Königssohns, dessen 40 Berzichtleistung auf die väterliche Krone und Umwandlung in einen strengen Asketen, so wie es Joh. v. Damastus oder irgend ein anderer morgenländischer Christ erzählt hat, ist nach Liebrechts "Quellen des B. u. J." nicht die des indischen Prinzen Josaphat, des Sohnes Abenners, welche beide nie gelebt, sondern die des Siddartha (Sohn des Königs von Kapilavastu), der später unter dem Namen Buddha (der Er-45 leuchtete) Stifter des Buddhismus wurde und 543 v. Chr. im Alter von 80 Jahren Nach Liebrechts Nachweisungen haben wir in der Geschichte Josaphats eine christianisierte Schilderung des Lebens und der geistigen Umwandlung Buddhas, dessen Lebensbeschreibung Europa schon sehr früh, nur unter einem anderen Namen besaß. Ein solches Asketenleben mit seinen streng eingeschärften Lehren bot einem dristlichen 50 Asketen, sobald er erst damit bekannt wurde, einen viel zu lockenden Stoff, als daß er ihn nicht in entsprechender Umgestaltung hätte auf dristlichen Boden verpflanzen sollen. Und so ergriff diesen Stoff auch Rudolf v. E. umsomehr als er frühere trügerische Geschichten damit vergüten wollte, wie es (B. 5, 10) in seiner lauten Selbstanklage heißt. Die Geschichte, sagt er am Schluß, ist nicht von Ritterschaft, noch von Minne, die ihre 55 Macht über zwei Liebende übt, nicht von Abenteuern, noch von der lichten Sommerszeit: sie ist die volle und lügenlose Bekämpfung der Welt, an deren Darstellung sich Männer und Weiber bessern mögen. Die Dichtung, die etwa 16000 B. zählt, stellt den Sieg der dristlichen über die heidnische Lehre, also den großen Stoff des ganzen MU. dar, und ist, wie Gödeke zutreffend sagt, "getragen von dem gesamten deutschen 80 Volksbewußtsein und immer nur auf dem Hintergrund dieses Volksbewußtseins zu er-

fassen und zu würdigen", so daß sie über den Wert einer bloßen Bearbeitung, oder gar einer Übersetzung fremder Quellen weit hinausragt. Gerade die Legende von J., welche den Kampf der Lehren des Christentums und des Heidentums zwischen Vater und Sohn verlegt und eine fast notwendige Ergänzung zu den Kämpfen zwischen drist= lichen und heidnischen Helden bildete, mußte im MA. großen Anklang finden. saphat ist hier der Sohn des heidnischen indischen Königs Avernier; Sterndeuter haben die Bekehrung des Königssohnes vorausgesehen, darum verschließt ihn der Vater in einem eigens für ihn erbauten Palast. Umgeben von allem, was Lust und Freude bereiten kann, trägt man Sorge dafür, daß jegliche Kenntnis und Kunde von Alter, Krankheit und Tod ihm fern bleibe. Nach einiger Zeit gestattet ihm sein Vater aus= 10 zufahren, da sieht er einen Lahmen und einen Blinden, bei einer zweiten Ausfahrt einen Greis mit allen Gebrechen des Alters. Das bringt den Jüngling zu ernstem Nachdenken über Krankheit und Tot; der Gedanke eines künftigen Lebens dämmert in ihm auf und staunend muß er hören, daß die Christen eben deshalb verfolgt werden, weil sie über das ewige Leben so viel zu wissen vorgäben. Dem also vorbereiteten 15 Jüngling sendet Gott den Barlaam, einen priesterlichen Einsiedler von der Insel Sen-Der tommt als Raufmann mit Edelsteinen; den edelsten Stein aber kann er nur dem zeigen, der sein Herz von allem Falsch reinigt; seine Kraft befreit von der Gewalt des Teufels, verleiht den Sündern Trost, den Bethörten Weisheit, den Stummen weise Worte und den Herzen freudenreichen Schatz. Der verkleidete Raufmann 20 entdeckt dem jungen Fürsten, daß jener wunderbare Stein das Christentum bedeute. Er erzählt ihm die Geschichte des Lebens, Leidens, Sterbens Christi, so daß J. Wert und Kraft des Steins erkennt und nach der Bedeutung der Taufe fragt. Barlaam erklärt ihm Taufe und ewiges Leben und macht ihn mit den Hauptlehren des Chriftentums bekannt und gerade diese Unterweisung ist von echt deutschem Geiste getragen. 25 Die Tugenden, die er nennt, sind: zuht, minne, vreude, vride, güete, triuwe, milte (b. h. Freigebigfeit), lancgemüete, enthabung, gedultekeit gotlicher arbeit im Gegensatz zu den Hauptsünden weltlich gelust, unreinekeit, nit, zorn, haz, meineit, manslaht, vluoch, untriuwe, hõhvart, vrazheit, trunkenlîchiu art, gelschesen (d. h. sich verstellen, heucheln, gleisen, nicht gleißen, welches ein ganz an 80 deres Wort ist und sich erst seit dem 15. Jahrh. mit jenem vermischt), zouber, trügeheit. Dann schildert B. das Leben der Heiligen und Märtyrer, die der Welt Eitelkeit entsagten. Wer ihr folge, sei dem Manne in der Grube gleich, do er vor dem einhürne lief in ein abgründe tief, viel er über eine want, in dem valle ergreif sîn hant ein boumelîn, dâ hieng er an, dar ûf erhielt er sînen val. diu selbe 35 stat was alsô smal, daz er dar an niht mohte gestân, swenn er daz boumel müeste lån. — dô sach er einen trachen ligen tief under im in dem tal, der dinget ûf des mannes val, es was der stûden wurz enzwei von den miusen nâch geschaben, ûz der wende sach er ragen vier grôzer würme houbet, vreude er wart betoubet, wan er des todes was gewis usw. Josaphat könne der 40 Bater seines Baters werden, wenn er dem ungläubigen Könige, dem das Christentum schon bekannt geworden, der es aber verschmäht habe, die wahre Lehre zuführe. Josaphat wünscht mit dem Einsiedler zu den Brüdern in die Wüste zu gehen, aber Barlaam widerrät es ihm, damit es nicht gehe wie mit dem zahmen Rehtälbchen, das zu andern Tieren auf die Weide gegangen und die Ursache geworden, daß diese verjagt 45 und erschlagen seien. Auf Josaphats Wunsch vollzieht Barlaam die Taufe an ihm, reicht ihm das h. Abendmahl und ermahnt ihn, sich rein vor Gott in Werken und Gedanken zu erhalten. Vergebens versucht dann der König den Sohn zum Seidentum zurückzuführen; die Heidenpriester werden widerlegt, der Zauberer Theodas sogar bekehrt, sinnbezaubernde Versuchungen überwunden. Da giebt der Vater dem Sohne 50 die Hälfte des Reichs, damit ihn nach allen andern vergeblichen Versuchungen die Politik, die schon so manchen hohen Geist entchristlichte, auch entchristliche, aber gerade die Staatsverwaltung Josaphats zeigt eben des Christentums Allgewalt: — eine vorzügliche, nie veralternde und gerade für unsere Zeit sehr lehrreiche Darstellung, die zugleich des Dichters tiefe Seelen- und Weltkenntnis bezeugt und vielleicht als das 55 glänzendste unter den glänzenden Zeugnissen einer auf lebendigen Christenglauben gegründeten Ethik im Sinne Luthers erscheint. Josaphat breitet nicht nur in seinem Reiche das Christentum aus, baut nicht nur Kirchen und ordnet Geistliche, sondern richtet vor allem in seinem ganzen Lande recht, so daß es offenbar wird, wie das Christentum, weit entfernt den Sinn für die Dinge dieser Welt zu verdunkeln, zu 60

trüben, oder gar zu ersticken, vielmehr erst das Auge für das rechte Verständnis und die Beurteilung derselben öffnet. Jos. richtet recht wie David, während sein Bater wie Saul sein Glück schwinden sieht. Nachdem somit auch der letzte Bersuch desselben nicht nur fehlgeschlagen, sondern ins gerade Gegenteil umgeschlagen ist, indem nun auch seine s eigenen Genossen sich dem Christentum um seines ethischen Gehalts willen beugen, denkt er über das alles nach, während Jos. ruhig fortfährt, zu Gott zu beten, daß er des Vaters Herz wenden möge. Die Macht der Fürbitte erweist sich denn auch an dem königlichen Bater, der nun mit den Seinen zu Rate geht, wie er seine Missethat und große Schuld büßen könne. Seine Rate, die im Herzen selbst schon von der Macht 10 des Christentums erfaßt sind, empfehlen ihm, seines Sohnes Rat zu hören. Er schreibt nun an ihn jenen ergreifenden Brief (Pfeiffer 346, 31-349, 6), in welchem er als sündehafter man, der die kristenheit hazzen began, betennt, welche nebelvinster naht in seinem Herzen geherrscht habe und Wehe über seine Sünde ruft. Run drohe eine andere finstere Wolke über ihn zu kommen und das eben in ihm aufgegangene neue 15 Licht zu erlöschen: der Zweifel, ob ihm so große Sünde könne vergeben werden von Kriste, dem vil süezen? Dieser Brief des greisen Vaters an den Sohn, welchen er nun anredet: erweltez kint, mîn trôst vür alle, die nû sint, mîn lîp, mîn sælden wan der höhsten salde, der ich han —, vor dem er als greiser sündehafter man wie der Zöllner im Staube beichtet, zeigt uns zugleich die ganze Gezo mütstiefe des Dichters. In großer Freude sendet der Sohn mit Herz und Mund Dank und Lobgebet zu Gott. Vater und Sohn kommen zusammen, Avernier von Josaphat unterwiesen, empfängt mit all den Seinen die Taufe, übergiebt dem Sohne das ganze Reich und lebt in der Einsamkeit noch 4 Jahre. Nach des Baters Tode zieht sich Jos., indem er den getreuen Barachias zu seinem Nachfolger empfiehlt, in die Einsamkeit 25 zurück und findet seinen Lehrer Barlaam wieder. Alles königlichen Schmuckes bar widersteht er mannhaft auch allen teuflischen Versuchungen der üppigen Welt, auch denen der Einsamkeit. Mit seinem treuen Lehrer lebt er fastend und betend zusammen, bis dieser stirbt. Jos. bestattet ihn. Er selbst stirbt im 60. Lebensjahr. Ein Bruder, der ihn begraben, meldet seinen Tod dem Barachias, der seine und Barlaams Leiche von Sen-30 naar feierlich nach Indien holt und die Geschichte aufschreiben läßt. Die ganze, von deutschem Geist durchwehte, von echt dristlich-ethischem Gehalt getragene Dichtung bezeugt, daß der Dichter die aus dem germanischen Mutterhause Indiens, von den Ufern des Ganges zu uns gekommene, zuerst in buddhistischem, aber schon früh in griechischem Gewande erscheinende Sage bei allem Buddhistischem, was man in ihr finden mag, 35 doch mit dem unverkennbaren Stempel driftlichen deutschen Geistes geprägt hat, ja daß wir hier, ähnlich wie in der Christophorus= oder in der Grassage und deren Behandlung durch deutsche Dichter recht eigentlich eine Metamorphose, eine Umbildung von bedeutendem dichterischem und volksgeschichtlichem Wert und unvergänglichem ethischem Gehalt besitzen. Frenbe.

Barletta. Der Dominikaner Gabriel, aus dem apulischen Städtchen Barletta, predigte um 1480 in verschiedenen Städten des nördlichen Italiens. Seine, zuerst 1497 zu Brescia, und im 16. Jahrhundert öfters gedruckte Predigtsammlung gehört zu den merkwürdigsten aus den Zeiten vor der Reformation. Was die Wahl der Gegenstände und die Methode der Behandlung betrifft, so sind diese zum Gebrauch der jungen Kleriker 45 aus der Landessprache übertragenen Predigten von den übrigen jener Zeit wenig verschieden; das Eigentümliche derselben ist eine an vielen Stellen die dürre scholastische Rinde durchbrechende höchst originelle, bald komisch-satirische, bald tief ergreifende Lebendigkeit. Durch seinen Humor, seine aus dem gemeinen Leben genommenen Beispiele und Anekdoten, seine zuweilen grotesken, aber immer treffenden Bergleichungen 50 spiegelte Barletta so treu das Treiben des Volkes ab und wurde deshalb so populär, daß man das Sprichwort auf ihn machte: nescit praedicare, qui nescit barlettare. Sein Zweck war, Buße zu predigen; die meisten seiner Sermone sind Homilien über Tugenden und Laster; mit gleichem Mute griff er die Sünden der Geistlichen wie die der Laien an. Mit diesem sittlichen Ernste verband sich bei ihm ein tiefes Mitleid 55 mit dem Elende seines Vaterlandes; an manchen Stellen spricht er sich mit wahrhafter Beredsamkeit über den Verfall Italiens, über dessen verlorne Größe aus (z. B. sermo de superbia, fol. 65; sermo de odio, fol. 101, 105; etc. Ausg. von 1504, Lyon in 8"). Man hat fälschlich behauptet, Barletta habe sich gegen einige katholische Irrtümer ausgesprochen: wenn er die conceptio immaculata bekämpfte, so that er es als

Dominikaner, im Ordens-Interesse; im übrigen huldigte er durchaus dem römischen Spsteme, ja er fügte seinem Glauben noch den Aberglauben bei an Astrologie, Hexerei, Bisionen u. s. w. In einer Geschichte der Bolksprediger des Mittelalters müßte er eine bedeutende Rolle sinden (vgl. Zeitschr. f. prakt. Theol. 1885, S. 30ff.; 1886, S. 227ff.). Zweifel an der Autorschaft B.'s bezüglich der unter seinen Namen gedruckten beredigten werden in der Tüb. Quartalschrift 1872 S. 270 erhoben, jedoch ohne zwingende Nachweise.

Barmherzige Brüder f. Brüder, barmherzige.

Barmherzigkeit (menschliche). — S. den Art. Almosen Bd I S. 381, 34; vgl. Rothe, Ethik IV §. 1039 ff.; Martensen, Indiv. Ethik §. 111 ff.; Kierkegaard, Werke der Liebe, 1887. 10

Während das Mitleid ein ruhendes Gefühl oder vorübergehende Stimmung bleiben oder einzig den Trieb in Bewegung setzen kann, ruht die B. auf der Verbindung des Gefühls mit dem Willen, welche die dauernde Willigkeit in sich schließt, dem Nächsten in seiner Not beizustehen und aufzuhelfen (Aug. de civ. dei 9,5: misericordia est alienae miseriae in nostro corde compassio, qua utique, si possimus, subvenire 15 compellimur). Wenn die Liebe die Totalität dristlicher Sittlichkeit in sich befaßt (Rö 13, 9 f.) oder die driftl. Frömmigkeit nach ihrer ethischen Seite erschöpfend bezeichnet (Mt 22, 30 f.; Ga 5, 6: 1 Jo 4, 21), so ist unter den Verzweigungen der Liebe die B. die Bewährung derselben gegenüber geistlicher und äußerer Hilfsbedürftigkeit. Die B. ist also nicht so dauernde Gesinnung wie die Liebe, sondern sie ist die Lebens= 20 äußerung derselben, die angesichts des Elends und der Not in Kraft tritt. (Man sagt: jemand hat Liebe, Demut, Geduld; aber: er übt Barmherzigkeit.) Bei Gott dagegen ist die Barmherzigkeit dauernde Eigenschaft (2 Ko 1, 3), weil das Elend der Menschen stets vor seinen Augen steht, wie sie denn auch schon von Ewigkeit her in Gottes Erlösungsentschluß wirksam gewesen ist (Rö 11, 32). Auf der erlösenden Barmherzigkeit 25 Gottes ruht die menschliche B., diese ist Ausfluß jener und daher nur vorhanden auf ihrem Wirkungsgebiet. Im AT., in dem Gott dem Volk der Erwählung als barmherzig, gnädig und geduldig sich in Thaten der Erlösung offenbart, ist die B. von den Gliedern des Bundesvolks erfordert gegenüber den hilfsbedürftigen Brüdern (Pf 37, 21. 26. 112, 5 u. s. w.), ist daher Gebot (Sach 7, 9; Hi 6, 14) und in ge= 30 wisser Weise im Zusammenhang des Volkskörpers Pflicht (Spr 14, 31). Grundlegung erhält die Forderung der B. (Lc 6, 36; Kol. 3, 12; 1 Pt 3, 8) im neuen Bunde, indem hier die Liebe Gottes eben als B., welche das Sündenelend der Mensch= heit jammert (Mt 6, 34), herablassend und zuvorkommend das Leben aller Glieder am Leibe Jesu Christi begründet (Rö 9, 16; 11, 31; Eph 2, 4; Tit 3, 5). Als solche, 35 deren Gnadenstand auf der persönlich erfahrenen B. Gottes in Jesu Christo ruht (1 Ko 7, 25; 1 Ti 1, 13; 1 Pt 1, 5), können die Jünger Jesu gar nicht anders als Gottes B. (Lc 6, 36) widerspiegeln und herausstrahlen in der Erweisung der B. gegen die Brüder (Mt 5, 7). In wem die Erfahrung der B. Gottes nicht diesen ethischen Erfolg hätte, der würde damit beweisen, daß er den Boden des Reiches Gottes nicht wirk- 40 lich betreten habe, also desselben unwürdig sei (Mt 18, 33; Ja 2, 13). menschen Nächster wird man durch Beweisung der Liebe, speziell durch Ubung der Barmherzigkeit (Lt 10, 37), wie sie in der That Gemeinschaft stiftend und bauend, Lieblosigkeit Gemeinschaft zersetzend und zerstörend wirkt. Darum ist nicht bloß Vorbild, sondern Urbild und Wurzel aller wirklichen, echten B. der einzige rechte barmherzige 45 Samariter, der durch seine Barmherzigkeit (Lt 1, 78; AG 9, 36) die sittliche Organi= sation der Menschheit begründet hat (Hbr 2, 17; 4, 15). Auf Grund seiner dienen= den Liebe und ihr entsprechend bewähren die Seinen sich als solche durch die Erweisung der B. gegenüber allem inneren und äußeren Elend (Mt 9, 13; Rö 12, 4; Phi 2, 1). Ist aber gerade die B. Gemeinschaft erbauend wie nichts sonst, und ist sie unerläßliches 50 Rennzeichen aller gläubigen Christen, so ist sie das charakteristische ethische Unterscheidungs= mertmal des Christentums von der außerchristlichen Welt und die wirksamste praktische Apologetin des Christentums. So erschien sie in der alten Welt, so erscheint sie überall, wo das Evangelium in Kampf mit dem Heidentum tritt. Das letztere kennt keine Übung der B. (Plauti Trinummus II, 2, 58 f.). Nichts fiel daher an der alten Christenheit 55 so auf, nichts warb so erfolgreich für sie wie diese. Diesen Borzug mukte selbst Julian dem Christentum lassen, wie er denn vergeblich ihn heidnisch nachzubilden suchte. Christliche Barmherzigkeit hat Schritt für Schritt heidnische Sitten wie Kindermord, Besei-

40

tigung der Siechen und Schwachen, Mißhandlung der Stlaven, Stlavenjagden u. s. w. beseitigt; sie hat die Krankenhäuser, Siechenhäuser, Blindenanstalten u. s. w. gebaut; sie führt überall den Kampf mit der Schonungslosigkeit der Selbstsucht und bildet allmählich alle öffentlichen Berhältnisse in driftlichem Geifte um. In erster Linie muß 5 es der christl. B. stets liegen an der Rettung der Seelen zum ewigen Leben. Aber im Dienst dieser Aufgabe und im Zusammenhang mit ihr richtet sich die B. auf alles Elend. Wie sie so keine äußere Schranke ihrer Bethätigung hat, so entbehrt sie noch mehr der inneren; es giebt keinen Punkt, an dem sie nach biblisch=evangelischer Auf= fassung durch Rachsucht, Haß, Habsucht u. s. w. begrenzt werden dürfte.

Die Verdrängung der freien Gnade Gottes durch die satramental-hierarchische Institution spiegelt sich im Ratholizismus in der Verkirchlichung des Willens Gottes, vermöge deren für die Ethit an die Stelle der NIlichen Liebeslehre eine kirchliche Gesetlichkeit tritt. Wenn also auch entsprechend der seit Ambrosius üblichen Behandlung der Ethik in Form einer Tugend= und Pflichtenlehre die B. unter den Tugenden auf= 15 tritt, überwiegt doch thatsächlich die Betrachtung derselben als einer von der Kirche geforderten pflichtmäßigen Leistung, durch die Verdienst und Anwartschaft auf Lohn erworben wird, — eine Betrachtung, die es natürlich dem priesterlichen Einfluß leicht macht, Beiträge und Stiftungen für kirchliche Zwecke zu veranlassen. Und indem ge-mäß der dem Katholizismus eigentümlichen Verbindung äußerer Weltflucht mit äußer-20 licher Weltbeherrschung die Kirche die Übung der Barmherzigkeit in ihren durch Mönche und Nonnen ausgeübten Dienst nimmt, hat die katholische Kirche vielsach großartiges in Anstalten der Barmherzigkeit geleistet, die freilich die Tendenz der Weltherrschaft selten verleugnen im Unterschied von den evangelischen Anstalten, die ohne kirchenpolitische Berechnung und Direktive dem freien Liebeswirken des Glaubens entspringen.

Thomas von Aquino hat die B. behandelt unter den sogen. theologischen Tugen= den: ist nämlich der actus principalis der caritas die dilectio, so sind ihre effectus consequentes interiores gaudium, pax und misericordia. Unter allen "Tugenden, die auf den Nächsten gehen", feiert er sie als die vorzüglichste (Summ. th. II, 2. q. 30). Das Almojen ist ein actus misericordiae oder actus caritatis misericordia Solche eleemosynae zählt Thomas 7 corporales (Hungernde speisen, Durstige tränken, Nackte kleiden, Gaste beherbergen, Kranke besuchen, Gefangene loskaufen nach Mt 25 und Tote begraben nach To 12) und 7 spirituales (Unwissende lehren, Zweifelnden raten, Traurige trösten, Fehlende zurechtbringen, Beleidigern vergeben, Lästige tragen, für alle beten). In der Form der opera misericordiae wird 35 dann der Begriff der B. meistens von den katholischen Moralisten Aber natürlich wirkt auch die Einreihung der B. in die Entfaltung der theol. Tugenden Durchweg findet aber die B. am "Eifer für die Ehre Gottes", d. h. am kirch= lichen Fanatismus ihre innere (in Anbetracht der kirchl. Herrschaftsbestrebungen nicht ihre äußere) Schranke (vgl. Jocham, Moraltheologie I, 520 ff, III, 231, 460 ff.). 2. Lemme.

Barnabas. — Der Brief ist sehr oft herausgegeben worden. Der editio princeps (Paris 1645) ging i. J. 1642 eine Ausgabe Usser's (Oxford 1642) vorher, die aber 1644 verbrannte; s. J. H. Backhouse, The editio princeps of the ep. of Barn. Oxford 1883 (dazu Academy 1881 p. 435 und ThLJ 1883, Col. 604). Ausgaben von J. G. Müller 45 (Leipzig 1869; viel Material, aber doch wenig brauchbar), Hilgenfeld (Leipzig 1866, 2. Aufl. 1877), Gebhardt u. Harnack (Leipzig 1875, 2. Aufl. 1878), Cunningham (London 1877), Funk (Tübingen 1887). Die Litteratur bis 1878 ist in der Ausgabe von Gebhardt u. Harnack verzeichnet. Dazu Milligan im Dict. of Christ. Biogr. I p. 260ff.; Lightfoot, Ep. of Clement II<sup>2</sup> p. 503 ff.; Völter, JprIh 1888, Bb 14 S. 106 ff.: Harnack, Altchristl. 50 Litt. Gesch. I (1893) S. 58 ff.

Barnabas, der Gefährte des Apostel Paulus, AG 14, 4. 14 selbst ein Apostel genannt, war ein von Cypern gebürtiger Levite, hieß eigentlich Joses und erhielt von den Aposteln den Beinamen הברשבר, welcher in der AG 4, 36 durch viòs παρακλήσεως (= der erbaulichen Ermahnung, nicht des Trostes, vgl. 11, 23) erklärt wird 55 und einen Propheten im urchristlichen Sinne des Wortes bezeichnet; s. 13, 1; 15, 32. Wie seine Tante, die Mutter des Joh. Marcus (12, 12; vgl. Rol 4, 10) scheint er in Jerusalem selbst ansässig gewesen zu sein; er verkaufte aber sein Grundstück (4, 37), nachdem er der dristlichen Gemeinde zu Jerus. — in dem ersten Jahr nach ihrer Gründung beigetreten war, zum Besten bedürftiger Glaubensgenossen. Bald nahm er in der Geso meinde eine sehr angesehene Stellung ein: die AG berichtet über seine Wirksamkeit Barnabas 411

c. 9, 27—15, 39 folgendes: Als Paulus von Damascus nach Jerusalem kam, zer= streute B. das Mißtrauen der jerus. Gemeinde gegen ihn und führte ihn bei den Aposteln ein (9, 27). Als die Nachricht von der Ausbreitung des Christentums unter den Heiden in Antiochien nach Jerusalem drang, wurde B. dahin gesandt. Der Zweck dieser Sendung ist nicht angegeben, sondern nur erzählt, "B. habe sich gefreut, da er 5 die Gnade Gottes sah, und alle ermahnt, mit dem Vorsatz ihres Herzens bei dem Herrn zu verbleiben, δτι ην ανηρ αγαθός καὶ πλήρης πνεύματος αγίου καὶ πίστεως" (11, 22). B. ging von dort nach Tarsus, um Paulus zu holen, in dessen Gemeinschaft er ein ganzes Jahr in der antiochen. Gemeinde wirkte (11, 22—26). Beide sollen hierauf zur Überbringung einer Spende für die Christen von Judäa (44 n. Chr.) <sup>10</sup> nach Jerusalem gereist sein (11, 30), sie kehrten von dort mit Joh. Marcus nach Antiochien zurück (12, 25). Darnach wurden sie von der dortigen Gemeinde zu einer Missionsreise nach Eppern, Pamphylien, Pisidien und Lykaonien (c. 13, 1 f.) abgeordnet, auf welcher sie Marcus begleiten sollte, der aber in Perge sich von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückehrte. Auf dieser Reise schon tritt nach dem Bericht der AG Barnabas 15 hinter Paulus zurück und zwar von dem Moment an (13, 9), wo der Name "Paulus" und nicht mehr "Saulus" vom Erzähler gebraucht wird. Während bisher die AG "Barnabas und Saulus" ordnete (11, 30; 12, 25; 13, 1.2.7), heißt es jetzt fast durchgängig "Paulus und Barnabas" (13, 43, 46, 50; 14, 20; 15, 2, 22, 35). 14, 14; 15, 12. 25 tritt Barnabas wieder voran; an erster Stelle aus Rückicht auf 20 14, 12, an den beiden anderen, weil Barnabas der jerus. Gemeinde näher stand als Dieser erscheint auf der Reise als der eigenlich predigende Missionar (vgl. c. 13, 16; 14, 8f. 19f.), darum wird er auch zu Lystra für Hermes, Barnabas für Zeus gehalten (14, 12). Auf jene Reise folgte wieder ein längerer Aufenthalt in Antiochien, wo judäische Christen die Verbindlichkeit des mosaischen Gesetzes auch für 25 Heidenchristen gefordert hatten. Um diese Streitigkeiten beizulegen, werden nach dem Bericht der AG Paulus und B. nach Jerusalem zu den Aposteln gesandt (15, 2). Von dieser Reise zusammen mit B. (zum sog. Apostelkonzil) erzählt Paulus selbst (Ga 2, 1 f.), motiviert sie aber anders und berichtet von ihren Resultaten in einer Weise, die einen anderen Verlauf der Verhandlungen voraussetzt, als sie Lukas dar= 30 gestellt hat. Nach der AG (15, 12) erzählen B. und Paulus zu Jerus. lediglich von ihren Reisen; die Apostel und Presbyter der jerus. Gemeinde aber beschließen entgegen den Forderungen einer judaistischen Partei in der Gemeinde. Nach Ga 2, 9 dagegen enden die Verhandlungen mit einer Konvention, die zwischen Paulus und B. einerseits, Jakobus, Petrus, Johannes andererseits geschlossen wird. Darnach soll auch B. 35 fürderhin den Heiden predigen, dabei aber der jerus. Armen gedenken. Es wird nicht gesagt, daß die jerus. Gemeinde resp. deren Vertretung denselben Standpunkt, wie die Säulenapostel, einnahm, und diese beschließen nicht namens der Gemeinde. Nach einem abermaligen Aufenthalt in Antiochien (15, 35) wurde B. von Paulus zu einer neuen Reise aufgefordert; da aber jener den Marcus wieder zum Gefährten zu nehmen 40 riet, womit Paulus nicht einverstanden war, weil er sie auf ihrer früheren Reise verlassen hatte, so tamen sie scharf aneinander und trennten sich: B. ging mit Martus wieder nach Eppern (15, 36—39). Hiermit verschwindet B. aus der AG. Galaterbrief (2, 13) ersehen wir noch, daß er sich einmal in Antiochien durch das Beispiel des Petrus und die Rücksicht auf die jüdischen Christen hinreißen ließ, seine 45 freieren Grundsätze in betreff des mosaischen Gesetzes thatsächlich zu verleugnen. Ob überhaupt damals eine tiefergehende Differenz zwischen ihm und Paulus zu Tage trat, welche die Trennung der beiden Apostel, die in der AG sediglich durch eine persönliche Beranlassung motiviert erscheint, herbeiführte, kann nicht ermittelt werden. Gewiß ist, daß die Angaben der AG über B. und sein Verhältnis zu dem jerus. Apostel und zu so Paulus ein wesentliches Stud in dem Ganzen der eigentümlichen Anschauung des Berf. der AG vom apostolischen Zeitalter, insonderheit von den Anfängen der Seiden= kirche, bilden; das Urteil über die Geschichtlichkeit der B. betreffenden Episoden hängt also vom Gesamturteil über die Glaubwürdigkeit von c. 1—15 der AG ab. Während Paulus (Ga 2, 1 f.; 1 Ko 9, 6) B. neben sich stellt wie einen Gesinnungsgenossen — 55 was sich im großen und ganzen auch aus der AG ergiebt — ausdrücklich angebend, er verfahre auch darin mit ihm nach gleichen Grundsätzen, daß er seinen Unterhalt sich selbst beschaffe (ist Barnabas in Korinth gewesen?), hat eine spätere judenchristliche Erzählung den B. als einen der Ihrigen in Anspruch genommen (Clem. Hom I, 9—16; II, 4; Recogn. I, 7 u. s. w.). Über seine weiteren Schickfale existieren nur so 412 Barnabas

Fabeln; die letzte sichere Angabe ist die eben genannte 1 Ro 9, 6, wornach — val. auch den Galaterbrief — zu schließen ist, daß B. damals noch als Missionar wirkte. Die judenchriftlichen Sagen — selbst einander widersprechend — bringen ihn nach Rom und Alexandrien. Die Rekognitionen lassen ihn gar schon zu Christi Lebzeiten in Rom 5 predigen, wie ihn denn auch Clemens Alex. (Strom. II, 20, 116) u. a. zu einem der 70 Jünger Jesu gemacht haben. Richt älter als frühestens aus dem 3. Jahrh. ist die Tradition über die spätere Wirkamkeit des B. in Eppern und über seinen Kärtyrertod daselbst durch Feuer. Bgl. das ganz wertlose Rachwert περίοδοι καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Βαρνάβα τοῦ Αποστόλου (Acta Barnaba auctore Marco), zuerft edient 10 von D. Papebroch (vgl. Tischendorf, Act. Apost. Apocr. p. XXVI sq., p. 64 sq.), von einem aprischen Christen aus dem 4. oder dem Anfang des 5. Jahrh.s, und die Lobrede eines aprischen Mönches Alexander auf den "Apostel Barnabas" (frühestens 6. Jahrh.). Unter Kaiser Zeno (474—491) soll der Leichnam des B. in Eppern aufgefunden sein; die cyprische Kirche berief sich auf ihre Stiftung durch den "Apostel" B., 15 um von dem Primat des antiochenischen Bischofs loszukommen, in derselben Weise, wie später die mailändische Kirche, um Rom gegenüber selbstständiger zu sein, ihre Stiftung auf eine Wirkamkeit des B. in Norditalien zurücksührte. In diesem Zusammenhange wurde auch die Frage, ob B. wirklicher Apostel gewesen sei, wichtig: sie ist im MA. vielfach verhandelt worden. (Bgl. Hefele, Das Sendschreiben d. Apostel B. 20 Tüb. 1840; Braunsberger, Der Apostel B. Mainz 1876.) Die Angaben über das Todesjahr des B. weichen von einander bedeutend ab und entbehren jedes historischen

Wertes (vgl. Act. Sanct. ad d. XI. Jun. T. II, p. 421 sq.).

Bei Tertullian und anderen Abendländern gilt B. als Berfasser des Hebräers briefes; diese Angabe ist um so wichtiger, als Tertullian bei seinen Angaben über das apostolische Zeitalter und die apostolische Litteratur der römischen Tradition folgt, und der Hebräerbrief, wie nicht wenige Gelehrte meinen, in Rom seine ersten Leser

hatte. Doch stehen dieser Tradition auch gewichtige Bedenken entgegen. Nach Photius, Quaest. in Amphil. 123 soll es welche gegeben haben, die Barnabas als Verfasser der Acta Ap. bezeichneten; ist das nicht eine Verwechselung mit dem Hebräerbrief? Im Vefret des Gelasius und in dem Verzeichnisse der 60 kanonischen Schriften wird ein

Evangelium secundum Barnabam abgewiesen (s. Jahn, Ranonsgesch. II, S. 292), von dem indes teine Spur mehr vorhanden ist; vielleicht gehörte das von Grabe (Spicil. T. I edit. II, p. 302 sq.) im Cod. Barocc. 39 der Bodlejana entdectte tleine Fragment (Βαρνάβας δ ἀπόστολος ἔφη' ἐν άμίλλαις πονηραϊς κτλ.) zu dem
85 selben. Ein rätselhaftes Citat unter Barnabas Namen sindet sich in der 43. Rede des Gregor von Nazianz c. 32. Endlich ist unter dem Namen des B. ein ziemlich um-

fangreicher Brief auf uns gekommen. Der Codex Sinaiticus enthält den Brief vollständig am Schluß des NI. zusammen mit dem Hirten des Hermas. Die griech. Codices des Abendlandes (8) gehen sämtlich auf einen Archetypus zurück, in welchem der Anfang des Briefes (bis c. 5, 7) fehlt (über das Verhältnis dieser Handschriften untereinander s. Funt in der TübThQS 1880 S. 629 ff.: nur der Vaticanus und

Monacensis kommen in Betracht). Eine vollständige griechische Handschrift hat Brysennius in Ronstantinopel entdeckt und Hilgenfeld hat sie in seiner Ausgabe (1877) zuerst benutzt. Außerdem besitzen wir eine sehr alte lateinische Übersetzung (jetzt in der k. Bischlichtet zu Petersburg, Q. v. I. 39, olim Corbeiensis), in welcher aber die Rapp.

18—21 sehlen. Der Brief stand schon im Ausgange des 2. Jahrh. in Alexandrien in hohen Ehren, wie die Citate des Clemens Alex. beweisen. Auch aus den Werten des Origenes, den Apostol. Konstitutionen und dem Cod. Sin. geht sein hohes Ansehen hervor. Allein schon Eusebius erhebt Widerspruch, und so verschwindet der Brief aus der Appendix N. T. oder besser verschwindet mit ihm. Im Abendland hat man dem Brief nie irgend ein kanonisches Ansehen beigelegt (doch ist es beachtenswert, daß

dem Brief nie irgend ein kanonisches Ansehen beigelegt (doch ist es beachtenswert, daß er im lat. Ms. neben dem Jakobusbrief steht) und bei den Verhandlungen über den "Apostel Barnabas" wird er nicht einmal erwähnt. Der erste Herausgeber des Briefes, Menardus (1645), hat seine Echtheit bereits in Anspruch genommen, und es darf heutswert als allegmein angestennt gesten.

56 zutage als allgemein anerkannt gelten, daß Barnabas nicht der Verfasser ist, obgleich die äußeren Zeugnisse dafür an Einstimmigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Schon die Absasseit — um von anderem zu schweigen — verbietet, an den Gefährten des Paulus zu denken: aus c. 16 läßt sich sehr wahrscheinlich machen, daß der Brief 130—1 geschrieben ist (s. meine Alkchristl. Litt. Gesch. Teil 2), und dieser Ansas wird durch andere Beobachtungen nicht verboten (doch s. Hilgenfeld, der den Brief unter Nerva.

Weizsäcker, der ihn unter Vespasian verfaßt sein lassen will; auch noch andere Daten sind empfohlen worden, besonders auf Grund der apokalpptischen Ausführung in cap. 4, Geschrieben ist der Brief vielleicht in Alexandrien die aber dunkel und rätselhaft ist). (ohne Grund hat man die Leser in Rom gesucht), jedenfalls an größtenteils heiden-christliche Leser. Der Verfasser (ein altchristlicher Didaskalos), der in der Gemeinde, 5 an die er schreibt, früher persönlich gewirkt hat, will seinen Lesern die vollkommene Gnosis geben, damit sie erkennen, daß das Bundesvolk der Christen das eigentliche und einzige ist, und daß das jüdische Volk niemals im Bunde mit Gott gestanden hat. So= mit richtet er sich vor allem mit seiner Polemik gegen "judaisierende" Christen. Wir besitzen aus der Entstehungszeit der altfatholischen Kirche kein Schriftstück, welches so 10 bestimmt die Loslösung der Heidenkirche vor allem national Jüdischen bezeichnet und fordert, als dieser Brief. Das UT. — und das ist an sich noch nichts auffallendes wird dem geschichtlichen Boden völlig entzogen und als ein allein den Christen gehöriges Buch betrachtet; aber die konsequente Durchführung des Gedankens, die jüdische Verwertung des AT. sei eine vom Teufel eingegebene Verdrehung desselben gewesen, 15 ist dem Verf. eigentümlich. Gilt ihm somit die Beschneidung und das ganze alttestamentliche Opfer= und Ceremonienwesen als Teufelswerk, so ist seine Anschauung von der der Gnostiker immerhin dadurch noch völlig unterschieden, daß nach seiner Auffassung das richtig verstandene AX. jene Vorschriften gar nicht enthält: der Verfasser ist konsequenter Antisudaist, aber keineswegs Antinomist, ja nicht einmal im Sinn 20 des Paulus Antinomist (er verschärft den Antijudaismus, aber den paulinischen Antinomismus hat er gar nicht verstanden). Übrigens streifen die cristologischen Formeln, welche der Verf. braucht, fast an gnostisch=dotetische an, bleiben aber doch von ihnen ge= trennt; die Grundvorstellung ist die paulinische, wie denn auch die Versöhnungslehre des Apostels in diesem Briefe treuer und selbstständiger reproduziert ist, als in irgend 25 einem anderen nachapostolischen Schriftstück (s. auch, welcher Wert auf Kreuzestod und Sündenvergebung gelegt wird). Paulinische Briefe hat der Verfasser jedenfalls gelesen; auch besitzt er eine ganz gute Kenntnis der evang. Geschichte (c. 4, 14 wird ein Herrenwort mit der Citationsformel &s yéyqaxraı eingeführt); man kann aber nicht mit voller Bestimmtheit behaupten, er habe unsere spnoptischen Evv., oder eines der so selben, das Mt-Ev., gelesen, so sehr wahrscheinlich es auch ist. Beziehungen auf das Jo-Ev., die man entdeckt zu haben glaubt, sind unsicher. 4 Est (c. 12, 1), Henoch (c. 4, 3; 16, 5) werden citiert. Der Schlußabschnitt (c. 18—21), welcher eine Reihe sittlicher Vorschriften unter dem Gesichtspunkte der beiden Wege des Lichts und der Finsternis enthält und seit der Entdeckung der Didache in ein ganz neues Licht ge= 85 treten ist, hängt nur lose mit dem eigentlichen Brieftörper zusammen. Manche haben ihn deshalb ganz von dem Briefe abtrennen wollen; aber diese Hypothese ist ebenso= wenig berechtigt als die Interpolationshypothesen von Schenkel und Heydecke. (ThStR 1837, II, S. 652 f.) hält cc. 1—6. 13. 14. 17 für den ursprünglichen, echten Brief des Barnabas und läßt das übrige von einem therapeutischen Heiden= 40 dristen später eingeschoben sein (gegen ihn Hefele, Sendschreiben d. Ap. Barnab. 1840); dieser Diss., qua B. epist. interpolata demonstretur. 1874) sieht in cc. 1-3; 13—16 (ohne 15, 8—9; 16, 3—4); 4 (ohne vv. 6—9\*); 17—21 den echten Brief, den er für wert hält, den kanonischen Schriften zugezählt zu werden, verfaßt für Judenchristen um 70—71, und erklärt den Rest für das Werk eines Juden- und Juden- 45 driften-feindlichen Heidenchriften, der um 119—121 geschrieben habe (gegen ihn Lipsius, Jenaer Lit. 3tg. 1875, Nr. 28; vgl. Patr. App. Opp. ed. Gebhardt et Harnack fasc. I, p. XXXIV sq.). Auch die neue Wendung, die Joh. Weiß (Berlin 1888) der Interpolationshypothese gegeben hat, hat mit Recht keinen Eindruck gemacht. Die Schreibweise des Berfassers ist ungelent und wenig anmutig; aber er hat wirklich so etwas zu sagen, und das entschädigt für den mangelnden ästhetischen Genuk. Übelwollen, mit welchem ein neuerer Kritiker diese in ihrer theologischen Haltung (trot der Abhängigkeit von Paulus) originelle Urkunde des Urchristentums behandelt, ist Allerdings zeigt ihr Verfasser ein nicht geringes Selbstgefühl — das Selbstgefühl des theologischen Entdeckers —, aber es tritt doch nicht als anmaßliche so Eitelkeit oder als neidisches Übelwollen gegenüber den Leistungen anderer hervor. A. Harnad.

Barnabiten, eigentlich Clerici regulares S. Pauli decollati, auch Paulani. — Sicco und Mosso, Synopsis Constitutionum Clericorum regularium S. Pauli decollati, Mailand 1682; Holstenius-Brockie, Cod. regular. etc. V, 453—495; Helhot, IV. 60

c. 15 S. 449 ff.; Aless. Maria Toppa (Barnabit), Vita del ven. A. M. Zaccaria fondatore della Congr. dei Chierici Reg. di S. Paolo, Moncalieri 1853; Fr. S. Bianchi, Breve vita del ven. A. M. Zaccaria, ediz. II, Bologna 1875; A. M. Ungarelli, Bibliotheca scriptorum e congreg. clericor. reg. S. Pauli, Rom 1836.

Behufs Linderung der Kriegskalamitäten in der Diöcese Mailand und Bekämpfung der im Gefolge derselben dort in der städtischen wie ländlichen Bevölkerung eingerissenen Laster und verwilderten Sitten stiftete 1530 der junge Edelmann Anton Maria Zaccaria (geb. zu Cremona 1502, gest. daselbst 1539) im Bunde mit seinen Freunden Jac. Ant. Morigia und Bartol. Ferrari, sowie unterstützt durch die beiden Mailander Priester 10 Francesco Lucco und Jac. Caseo, einen Berein regulierter Kleriker mit der Bestimmung: ,soviel als möglich die Liebe zum Gottesdienst und das wahrhaft christliche Leben durch Predigen und häufiges Spenden der Satramente wiederherzustellen und zu verbreiten". So Kap. 1 ihrer von Zaccaria in ihren Grundzügen aufgesetzten Konstitutionen, welche drei Jahre nach dessen Tode durch ein Ordenskapitel zum ersten Male revidiert wurden 15 und später, 1579, unter Zustimmung des Erzbischofs Carlo Borromeo, ihre heutige, in vier Bücher oder Hauptabschnitte geteilte Fassung erhielten (s. Holft.=Br., l. c.). Sowohl die erste päpstliche Bestätigung des Vereins, durch Breve Clemens VII. vom 18. Febr. 1533, wie die mit Exemtion von der erzbischöflichen Gerichtsbarkeit verbundene zweite, durch einen Erlaß Pauls III. vom J. 1535, bezeichnen denselben nur mit jenem auf 20 S. Paulus decollatus weisenden Namen. Als "Kleriker vom h. Barnabas" beginnen die Angehörigen der Kongregation nach 1538 (oder, wie Helpot will, erst nach 1545) benannt zu werden, und zwar infolge ihrer Übersiedlung aus dem bescheidenen Häuschen am pavianischen Thor, das sie ursprünglich beherbergt hatte, in das stattliche alte Aloster S. Barnaba an der Mailander Stadtmauer. Außer den drei gewöhnlichen 25 Mönchsgelübden haben sie das Gelöbnis abzulegen, sich weder innerhalb noch außerhalb ihrer Kongregation um irgend ein geistliches Amt bewerben zu wollen. Auf Grund ihrer strengen Bußzucht, die u. a. auch öftere Geißelungen, häufigen Abendmahlsgenuß und fleißige Pflege des Herzensgebets in sich schloß (vgl. Buch II ihrer Konstitutionen bei Holft.=Br. a. a. D.), erlangten sie hohes Ansehen in geistlichen wie Laienkreisen. 20 Durch in ihren Häusern oder Kollegien gehaltene erbauliche Lehrvorträge (collationes), sowie durch Missionspredigten wirkten sie mit beträchtlichem Erfolge im Dienste der katholischen Interessen, besonders seitdem Borromeo sie (unter teilweiser Zurücktellung ihrer jesuitischen Rivalen) zu Hauptwertzeugen seiner kontrareformatorischen Bestrebungen ertoren hatte. Später wurde Franz v. Sales einer ihrer Hauptgönner, der sie in Sa-85 vonen einführte und 1609 ihre Berufung auch nach Frankreich veranlaßte. Etwas später zog Ferdinand II sie nach Österreich, wo Wien ihr bis herab in die jüngste Zeit einflußreich gebliebener Hauptsitz wurde. — Der Barnabitenorden hat auch in theologisch-wissenschaftlicher Hinsicht zeitweilig Namhaftes geleistet. Zu seinen Celebritäten aus früheren Jahrhunderten gehören u. a. der Ordensgeschichtsschreiber Sicco (s. oben), 40 die Kardinäle Gerdil, Fontana, Lambruschini 1c.; aus jüngster Zeit mehrere um kris tische und exegetische Bibelforschung verdiente Gelehrte, wie Vercellone, Semeria x. (vgl. Ungarelli, 1. c.; auch Hergenröther, Allg. Kirchengesch. III 279). Über die mailändische "Ambrosius- und Barnabas-Rongregation" vgl. d. A. "Am-

Barnes, Robert, englischer Reformationstheolog, gest. 1540. — Bale, Scriptores; Cal. of State Papers, Henry VIII, vol. V; More, Confut. of Tyndal. Bgl. auch Daye, Works of Tyndal, Frith et Barnes, ed. Foxe 1573.

Rödler.

brosianer" (Bd. I S. 438, 59).

B. ist weniger durch seine mittelmäßigen Schriften als seinen Märtyrertod bestannt geworden. Geboren 1495, zog er, seit 1523 zum Dr. theol. promoviert und mit 50 Luthers Schriften bekannt geworden, durch Angrisse auf die alte Kirche schwere Bersfolgungen auf sich, schwur angesichts des drohenden Scheiterhausens seine lutherischen Meinungen ab und floh, in der Folge in die Bewegung der Lollharden verwickelt, nach Wittenberg. Nach Heinrichs VIII. Bruche mit Rom von Cromwell nach London zurückgerusen und als Verkreter der lutherischen Theologie vielsach an Religionsgesprächen beteiligt, bemühte er in der Folge sich vergeblich um ein die Scheidung Heinrichs billigendes Gutachten Luthers und der deutschen Theologen und verlor durch den üblen Ausgang der Kleveschen Heirat, deren Zustandesommen er betrieben, vollends die schwantende Gunst des Königs. Durch seine heraussordernde Haltung während der Kleveschen Episode verhaßt geworden, wurde er von der wieder zur Macht gelangten

10

römischen Partei, insbesondere dem energischen Bischof Gardiner, der Regerei angeklagt, durch Parlamentsbeschluß von dem Generalpardon, der 1540 allen um der Religion Verfolgten bewilligt war, ausgeschlossen und in Smithfield ohne Urteil verbrannt, ein Opfer derselben inrannischen Willfür, die er vorher unter der Sonne der königlichen Gunst als göttliches Recht verteidigt hatte. — Seiner schwächlichen Haltlosigkeit, die in b wiederholten Widerrufen früher vertretener Überzeugungen zutage tritt, und seiner hochmütigen Anmaßung namentlich dem ihm überlegenen Gardiner gegenüber ist bisher wohl im Hinblick auf seinen Tod nicht genügend Rechnung getragen worden. Ob sein reform. Bekenntnis oder seine übeln Dienste in der Kleveschen Angelegenheit ihn auf den Scheiterhaufen gebracht, ist schwer zu ermitteln.

Von seinen wichtigeren Werten sind zu erwähnen: Furnemlich Artickel der christl. Rirden, Nürnb. 1531; What the Church is and Who be thereof, London 1536; A Supplication unto the .... prynce Henry VIII, London 1534; am betanntesten ist seine "im Auftrag des Königs" verfaßte, je und dann in maßlose Leiden= schaftlickeit fallende Geschichte der Päpste von Petrus bis Alexander III. (Vitae 15 Roman. Pontif.), Basel 1535. Die "Bekantnus des Glaubens, die R. B. zu Lunden inn Engelland gethan hat 1540, da er zum fewer one vrtel ond recht verbrant ist", erschien 1540 mit einer Vorrede Luthers in Wittenberg (bei Walch, Luth. W. XXI 186). Andolf Buddenfieg.

Baronins, Casar, gest. 1607. — Purpura sancta seu vita purpurati s. r. e. principis 20 Caesaris Baronii auctore Hieron. Barnabeo, Romae 1651; zweite, burch Elogia auf Baronius vermehrte, Ausgabe opera Gregorii Fritz, Viennae Austriae 1718; Vitae et res gestae pontificum romanorum et s. r. e. cardinalium Alphonsi Ciaconii et aliorum opera descriptae, ab Aug. Oldoino recognitae, tom. IV, Romae 1677, p. 300-304; Baronii epistulae nunc primum ex architypis in lucem editae. Novam Baronii vitam praeposuit recen- 25 suit notisque illustravit Raym. Albericus, Romae 1759; Dom. Sarra, Vita del ven. cardinale Cesare Baronio, Romae 1862; E. Du Pin, Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, tome XVII, Amsterdam 1711 p. 1-4; C. Sagittarius, Introductio in historiam ecclesiasticam, tom. I, Jenae 1718, p. 282—323; J. G. Walch, Bibliotheca theologica, tom. III, Jenae 1762, p. 142—162; Bibliotheca historica ed. B. G. Struve-J. G. Meusel, Lipsiae 1782, 30 I¹ p. 102—105; XI² p. 36; Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae theologos exhibens ed. H. Hurter, ed. II tom. I, Oeniponte 1892, p. 209-212; S. Laemmer, Analecta Romana, Schaffhausen 1861, p. 65-78, 139-144; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi, 2. Aufl. I, Berlin 1896, p. XXXVIIsq.; F. Ch. Baur, Die Spochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, Tüb. 1852, p. 72-84; F. J. Sentis, Die "Monarchia Sicula", Freiburg i. B. 35 1869 p. 33 f.

Baronius, der Bater der katholischen Kirchengeschichtsschreibung seit dem Reformationszeitalter, geboren am 31. Oktober 1538 zu Sora im Neapolitanischen, stammte aus dem nicht reichen, aber durch Alter und Frömmigkeit ausgezeichneten Geschlecht der de Barono. Zu Beroli bereitete er sich für das Studium der Theologie und 40 Jurisprudenz vor und hat dann zu Neapel diesen Wissenschaften obgelegen. Jahr 1557 ging der junge Baronius mit seinem Bater nach Rom und traf gerade zu der Zeit ein, als Paul IV. (1555—1559) die Reaktion versuchte, durch die der Absolutismus der päpstlichen Herrschaft und sie selbst in ihrem mittelalter= lichen Glanze wiederhergestellt werden sollte. — Aber Baronius hegte keine Sym= 45 pathien für die prattische Kirchenpolitik, sehnte sich vielmehr nach gelehrtem Stillleben. Der Mann, welcher den jungen Baronius durch diese Reizmittel fesselte, war Philipp Neri (1515—1595), der Stifter des (italienischen) Oratoriums, jener Mönchstongregation, in welcher die Beschäftigung mit der Wissenschaft des kirchlichen Altertums die bewegende Triebkrast ihres in eigentümlicher Freiheit verlaufenden Lebens war. 50 Der Eintritt in diese neue Stiftung war entscheidend für seine Entwickelung und die Richtung seiner Studien. Die Einrichtung des Oratoriums selbst bereitete den jungen Baronius — ohne daß er davon wußte — thatsächlich auf die große litterarische Leistung vor, welche dereinst von ihm gefordert werden sollte. Die Oratorianer waren durch ihren Stifter gewöhnt (wie Baronius in seiner Epist. ad Sixtum V. selbst erzählt, 55 Annales ed. Mansi Tom. XXXV p. 403), in den Vormittagsstunden über kirchliche Dinge in einer Weise, die nicht lediglich der Erbauung diente, sich zu unterhalten. Zu diesem Zweck wurden Biographien größer Kirchenlehrer und sonstige Begebenheiten aus der Kirchengeschichte erzählt. Die sich aufdrängende Notwendigkeit, zu dergleichen Vorträgen sich zu befähigen, wie die persönliche Aufforderung des Hauptes seines Ordens 60 (vgl. Gratiarum actio Philippo Nerio ib. p. 423: illud a nobis symbolum exegisti, 416 Baronins

quo res gestae Ecclesiae in medium afferremus) bewog den Baronius zunächst zur Letture der Quellenschriftsteller der Kirchengeschichte. Bon diesen Studien mehr und mehr angezogen, dehnte er sie bald weiter aus, und begann, um sich des zu sammelnden Materials nachhaltiger zu bemächtigen, nicht allein die kirchlichen Schrift= s steller, sondern auch die Profanstribenten zu lesen, zu durchforschen und zu exzerpieren. Dreißig Jahre arbeitete der immer emsigere Historiter mit staunenswertem Fleiße in und an diesem ungeheuren Material, welches durch die zahlreichen ungebruckten Urtunden, welche die unvergleichliche Baticana, zu der er ungehinderten Zutritt hatte, ihm bot, bedeutend erweitert und an Wert erhöht ward. So gerüstet, aber wie es 10 scheint lediglich die Befriedigung des eignen Wissenstriebes erstrebend und ohne selbst hochfliegende litterarische Pläne zu verfolgen, ward er von Philipp Neri, der zur Berteidigung der römischen Kirche gegen den mächtig erschütternden Angriff der Magde= burger Centurien aufrief, von Anton Caraffa und anderen Freunden aufgefordert (ep. ad Sixtum V, l. c. p. 403: accidit, ut amicorum cohortatione et mea sponte 15 de Annalibus Ecclesiasticis pertexendis serio cogitarem. — Me tamen optimi et de me optime meriti Cardinalis Antonii Carafae — auctoritas impulit. Gratiarum actio Ph. Nerio, ib. p. 423: Exaestuans tu quidem — zelo Ecclesiae laborantis: ubi mente illa tua perfusa lumine ac prophetico afflatu spiritu vidisti, e portis inferis in Ecclesiae detrimentum progressas esse Centurias 20 Satanae; ex adverso consurgens pro domo Israel proeliaturus proelia Domini non majori vel pari saltem numero militum compensato certamine, decernendum putasti), jene in ihrer Art einzigen litterarischen Schätze zur Abfassung einer Kirchengeschichte zu verwenden, wie sie die römisch-katholische Kirche bis dahin nicht hatte. — Der Ruhm, welchen ihm diese ungewöhnliche, in der damaligen Zeit 25 außerordentlich bedeutungsvolle Leistung erwarb, wirkte auch auf seine Lebensstellung. Baronius selbst, wenn wir seinen Bekenntnissen Glauben schenken dürfen, wünschte das unscheinbare prunklose, der angestrengten Arbeit gewidmete Leben, das er bisher geführt, fortzusetzen. Aber die Kurie zwang den Widerstrebenden (Epistola ad Clementem VIII, ib. p. 419), die hohen Kirchenwürden anzunehmen, welchen er vergebens zu 20 entgehen suchte. Zunächst zum Protonotar des apostolischen Stuhles ernannt, ward er von demselben Papst Clemens VIII. am 5. Juni 1596 mit dem Purpur bekleidet, Kardinal tit. S. S. Martyrum Nerei et Achillei, außerdem Bibliothekar der vatikanischen Bibliothel, Mitglied der Congregatio ecclesiasticorum rituum und der Typographia Vaticana. Seitdem er Mitglied des Kardinal-Kollegiums geworden, wünschten viele 85 den durch Glanz des litterarischen Namens alle anderen überstrahlenden Mann auf St. Peters Sitz selbst zu erheben: nach Clemens VIII. Tode (5. März 1605), noch mehr nach dem bald erfolgten Ableben Leo XI. (27. April 1605), war er ungeachtet seines Entgegenkämpfens nahe daran, mit der päpstlichen Tiara geschmückt zu werden. In dem letzteren Konklave war es allein die spanische Partei, die verletzt durch seinen 40 Tractatus de monarchia Siciliae, die schon höchst wahrscheinlich gewordene Wahl zu seiner eigenen großen Freude hintertrieb. In der Praek. ad T. XII spricht Baronius über diese Hoffnungen als über sehr bedauerliche Gefährdungen seiner Ruhe und der Fortsetzung seines Werkes, die erst nach der Wahl Paul V. als überstanden anzusehen seien. Allerdings konnte er fortan lediglich der Wissenschaft leben; allein an An-45 strengungen sich selber überbietend, nahm er sich selbst die Bedingungen der irdischen Existenz: am 30. Juni 1607 erlag er dem Übermaß der Arbeit, durch welches allein die Vollendung seines Riesenwerts ermöglicht ward. — Dieses letztere, die Annales Ecclesiastici, ist ein kirchenhistorisches Chronikon in grandiosem Stile, das mit dem Geburtsjahre Jesu, welches ihm mit dem 42. Regierungsjahre des Augustus identisch 50 ist, beginnt und mit dem Jahr 1198 schließt. Die Anlage entspricht den allgemeinen Umrissen nach den mittelalterlichen Chroniken: das Jahr ist die Rubrik, unter welche, ohne Rüchicht auf den Zusammenhang der Begebenheiten, die einzelne Thatsache eingeordnet wird. Das Jahr nach Chrifti Geburt steht voran, dem folgt der Name des regierenden Papstes nebst Angabe des Regierungsjahres desselben, an der dritten 55 Stelle ist das Jahr der Herrschaft der west- und oströmischen, später der deutschen Kaiser angemerkt. Diese annalistische Form ist allerdings dem Zwecke, dem das Werk dienen soll, die Masse geschichtlicher Überlieferungen als quellenmäßiger Berichte über die einzelnen Fakta in möglichster Ordnung dem Leser darzubieten, angemessen, aber nur in dem Falle, wenn mit strengster Kritik und peinlichster Genauigkeit gearbeitet wird. Baoronius dagegen hat diese Aufgabe, wie sie natürlich auf der Stufe der historischen Bil-

dung seiner Zeit sich ihm bestimmen mußte, freilich zu lösen gesucht, aber ungeachtet leiner dreißigfährigen Anstrengung nicht gelöst. Ganz abgesehen von den Beschränkungen, welche mit seiner römisch-katholischen Grundansicht und polemischen Haltung unverkennbar verknüpft sind, sind die Fehler in dogmatisch indifferenten Punkten, namentlich die cronologischen, so bedeutend, daß man nie ohne die allergrößte Vorsicht seine Jahrbücher 5 gebrauchen kann. Diese fortwährend nötige Überwachung ist freilich bedeutend erleichtert durch des scharssinnigen Pagi zahlreiche Korrekturen, welche seine Critica historicochronologica in annales Baronii (Paris 1689 ff.) bieten, die allen forschenden Lesern der Annalen unentbehrlich sind. Aber wenn auch jede kirchenhistorische Detailforschung hier zu verbessern haben wird, wird doch jeder, welcher sich ernstlich namentlich mit der 10 mittelalterlichen Kirchengeschichte beschäftigt hat und das faktische Detail zu ermitteln bemüht gewesen ist, den außerordentlichen Dienst, welchen Baronius und Pagi leisten, zu schähen wissen. Die Annalen sind auch heute noch brauchbar, sofern es darauf antommt, die zu durchforschenden Materien der bereits befannten Stellen aus den Quellenschriftstellern vor Augen zu stellen, aber auch entfernter sich haltende Berichte, nament= 15 lich der Chronisten des Mittelalters zu vergleichen. Endlich aber ist die Menge der aus der Baticana durch ihn erft publizierten Urtunden (die später freilich zum Teil in anderen Sammlungen und zwar vollständiger gedruckt sind) so bedeutend, daß sein Werk noch immer als eine Fundgrube kirchenhistorischen Wissens bezeichnet werden muß. — Die Annales ecclesiastici sind allerdings den Magdeburger Centurien entgegengesetzt, 20 ihre Herausgabe ist durch das Erscheinen der letzteren motiviert. Aber die Polemik gegen die Centurien ist keineswegs eine direkte, an namentlichen Anführungen erkennbare, in einzelnen Kontroversen verlaufende. Sie soll vielmehr geübt werden durch die einfache thetische Darstellung, durch die echte Geschichtserzählung, welche nach Baronius Meinung nur demjenigen möglich ist welcher, wie eben er selbst, im Besitz der durch 25 die Autorität der römischen Kirche verbürgten Dolumente ist (vgl. die Ep. ad Sixtum V. ed. Mansi Tom. XXXV p. 409. Ep. ad Clementem VIII. ib. p. 417). Diese echte Quellensammlung glaubt Baronius nur aufrollen zu dürfen, um das Recht des Katholis zismus vor aller Welt zur Anerkennung zu bringen. Er ist eins mit den Centuriatoren in dem Urteil über die Reinheit und Herrlichkeit der Kirche der sechs ersten Jahr- 20 hunderte; aber während jene versuchen, nicht nur die Differenz derselben von der mittel= alterlichen hervorzukehren, sondern diese letztere als eine von der ersteren abgefallene, als entschiedenes Antichristentum zu caratterisieren, bemüht sich Baronius, um die fortwährende Sichselbstgleichheit des Katholizismus nachzuweisen, das schon damals vorhanden gewesene römische Gepräge, das uranfängliche Bestehen des Papstums seit dem Bistum 86 Petri in Rom darzuthun, und ist des naiven Glaubens, daß das wirklich echte historische Material nichts anders enthalte als die urtundliche Begründung der Ansprüche und der ewigen Rechte Roms und die Legitimation der gottgewollten Weltstellung der römischen Rurie. — Die erste Ausgabe der Annalen erschien zu Rom 1588—1607 in 12 Bdn; unter den späteren ist die Mainzer (1601—1605) hervorhebenswert, weil sie von Baronius selbst 40 durchgesehen worden, und die Antwerpener (1597—1609), deren Tom. XI wegen des darin abgedructen Tractatus de monarchia Siciliae von Philipp III. innerhalb der Grenzen seiner Staaten verboten wurde. Die zum Gebrauch bequemste ist indessen die von Mansi in 38 Tom. Fol. Lucae 1738—1757 in welcher Pagis Critica an den bezüglichen Stellen unter dem Text gedruckt sind, die Fortsetzung von Raynaldus angeschlossen ist, der 45 Tom. XXXV den Apparatus und Tom. XXXVI—XXXVIII die überaus schätzbaren Indices enthalten. Die neueste, nicht vollendete, Ausgabe unternahm Aug. Theiner: Caesaris Baronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Annales ecclesiastici ad nostra usque tempora perducti ab A. Theiner. Barri-Ducis 1864-1875, tom. I—XXVIII; Parisiis 1876—1883, tom. XXIX—XXXVII. — Unter den übrigen 60 Arbeiten des Baronius sind hervorzuheben: das Martyrologium Romanum, welches zum erstenmal Rom 1586 erschien; der Tractatus de monarchia Sicula, eine der Annalen (a. 1097 n. 18 ff.) entnommene Abhandlung, welche nach dem Druckverbot des Königs von Spanien (s. o.) 1609 in Paris selbstständig herausgegeben wurde; die Paraenesis ad rempublicam Venetam, Romae 1606. 55 Carl Mirbt (Bermann Renter +).

Barridre, Jean de la s. Feuillanten.

418 Sarth

Barth, Dr. Christian Gottlieb, gest. 1862. — Werner, Ch. G. Barth, Dr. th., nach seinem Leben und Wirken gezeichnet, Calw 1865—69, 3 Bbe; Weitbrecht, Dr. Barth nach seinem Leben und Wirken, Stuttg. 1875; Calwer Wissionsbl. 1863, 1; Reue evangel. Kirchenzeitung 1862, Rr. 48; Süddeutscher Schulbote 1863, Rr. 16 u. 19; Ev. Wiss. Wag., 5 1863, S. 97 sf.; Ein Kinderfreund, Calw 1865.

Barth, Dr. Christian Gottlieb wurde am 31. Juli 1799 zu Stuttgart als erfter Sohn frommer und geiftesträftiger Eltern geboren. Der Bater, ein Zimmermaler, spielte mehrere Instrumente, die wizige, entschlossene Mutter sang sehr schön; so wuchs das begabte Rind "wie eine junge Amsel unter viel Gesang" heran. Frühe verspürte 10 er Trieb zum Zeichnen und Malen, schrieb schon 10jährig 20 Exx. einer biblischen Geschichte, die er mit Bildern ausschmücke und an Mitschüler verschenkte, und übte sich im Erfinden von Geschichten, für welche sein unerfättlicher Leschunger ihm immer neuen Stoff zuführte. Die Zucht des elterlichen Hauses, welche nach des Vaters Tode ein treuer Oheim fortführte, bewahrte den talentvollen Knaben vor Verflattern, während 15 Vorbilder mannhaft freudigen Pflichteifers, wie der Gymnasiallehrer Roth, mächtig auf Im Ott. 1817 bezog B. die Universität Tübingen, im Jubelfestjahr der Reformation, wozu er selbst gleich Luthers 95 Thesen mit Anmertungen herausgab. Sein theologisches Studium, dem er sich im "Stift" mit unermüdlichem Fleiß hingab, litt einigermaßen unter allerlei sprachlichen, afthetischen und schriftstellerischen Reben-20 arbeiten. So schrieb er 1819 unter der Maske eines Landgeiftlichen "über die Pietisten", und "Hoffmännische Tropfen gegen die Glaubensohnmacht", Schriftchen, die auch warme Freunde des Jünglings und seiner Sache vorlaut däuchten und manche Demütigungen im Gefolge hatten. Unter seinen Altersgenossen galt er viel, wenn sie sich auch in seine freie Weise nicht ganz finden konnten; 1819 gründete er den ersten 25 Studenkenmissionsverein. Gern hatte er sich selbst der Heidenmission gewidmet, allein das Beto der Mutter war für ihn entscheidend; jedoch Missionsarbeit unter Israel lag noch immer im Bereich der Möglichkeit und lockte zu rabbinischen Studien. Am nächsten trat ihm der theosophisch gerichtete Repetent Aug. Osiander, welcher zu Detinger und Baader wies. Erklärlich wars, wenn sein Abgangszeugnis neben manchem Lob das 30 Urteil enthielt: ceterum in mysticismi errores delapsus.

Hatte B. schon in und um Tübingen viel gepredigt, so bildete er nun als Vikar und Pfarrverweser in mehreren Gemeinden diese seine vielleicht vorstechendste Gabe mit großem Erfolg aus. Eine Reise durch Nordbeutschland, Holland und Elsaß erweiterte 1824 seinen Einblick in die mancherlei Gestaltungen des Gottesreichs und führte zu 35 fruchtbaren Verbindungen mit vielen bedeutenden Männern, deren Porträts er zeichnete und in reicher Auswahl heimbrachte. Als Pfarrer in Möttlingen bei Calw (1834—1838) mit großen Erwartungen empfangen, rechtfertigte er dieselben durch eine ungemeine Thätigkeit in Rirche und Schule, wie im persönlichen Berkehr mit allen Empfänglichen, von denen er besonders die Jugend an sich zog. Eine Konferenz mit geistverwandten 40 Amtsbrüdern, von Spöttern "Prophetentranz" genannt, lockte zur Fortsetzung theologischer Studien; als Frucht derselben sind die von Osianders, seines nächsten Nachbars. Anschauungen beherrschten Beiträge zu Brandts Schullehrerbibel und dessen homiletisch-litur= gischem Korrespondenzblatt zu betrachten, unter denen die "Aphorismen über Zwiespalt und Einigung der Gläubigen" noch immer wertvoll sind. Undererseits gelang es B., 45 seine zu kontemplativem Leben geneigten Landsleute zu energischer Mitarbeit am Reiche Christi anzuspornen. Ein Bezirksmissionsverein wurde in Calw gegründet, der bald zur Nacheiferung reizte; eine Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder erstand 1825 im nahen Stammheim; begabte Jünglinge wurden für den Missionsdienst gewonnen, auch ein jüdischer Jüngling unterrichtet und getauft. Sodann eröffnete 1827 der "Arme Heinrich" 50 die Reihe von Erzählungen für Christenkinder, welche Jahrzehnte hindurch bald um Weihnachten, bald zu Ostern die Kinderwelt erfreuten und durch ihren aus zartem Heimwehsehnen und frischem Drang ins Weite eigentümlich gemischten Ton auch Erwachsene ansprachen. Noch größeren Eindruck machten die "Süddeutschen Originalien", welche das Andenken an Bengel, Oetinger, Flattich, Ph. M. Hahn, Hosch u. a. kräftig 25 auffrischten und das Verlangen nach vollständigerer Bekanntschaft mit dem Leben und Wirken dieser vergessenen Größen weckten, das auch in den folgenden Jahrzehnten durch Burk, Chemann, Auberlen, Wächter u. a. befriedigt wurde,

Doch war das fast die letzte gelehrte Arbeit des Mannes. Ein versprochenes Leben Oetingers kam nicht mehr zur Ausführung, höchstens noch eschatologische Traktate, welche 60 die durch Bengel geweckten Erwartungen von den Jahren 1832 und 1836 ermäßigen Barth ... 419

sollten; denn seit 1828 gab B. ein "Calwer Wissionsblatt" heraus, woran sich bald eine ausgedehnte Korrespondenz mit Missionaren inüpfte, die zu einer bedeutenden ethnographischen Sammlung und uneigennützigster Übermittlung naturhistorischer Schätze an vaterländische Museen führte. Sein Hauptanliegen aber war auf das Kommen des Herrn gerichtet; diesem mußte die Predigt des Evangeliums in aller Welt am sichersten 5 den Weg bereiten. — Ferner weckte wachsende Bekanntschaft mit der ausgedehnten englischen Traktatenlitteratur das Verlangen, der Heimat ähnliches zu bieten. So wurde der Grund zum "Calwer Verlagsverein" gelegt. B. bearbeitete 1832 mit einem Freunde "2mal 52 biblische Geschichten" in freier plastischer Weise; die rasche Verbreitung, welche das spottbillige Werkhen fand (353. Aufl. 1894; in die Duala-Sprache für die Schulen 10 in Kamerun übersetzt 1894), forderte zur Herausgabe weiterer Schulbücher auf, von denen "die Kirchengeschichte" das nächste war. Da traf ihn der unerwartele Tod seines Osiander, mit welchem auch eigentümliche apokalpptische Erwartungen B.s begraben wurden, 1834, so tief ins Herz, daß sich von Stund an die Krankheit, der er nach 28 Jahren erlag, einstellte. Daran aber, daß die letzte Zeit vorhanden sei, wurde er 15 nicht irre, um so entschlossener raffte er sich zu immer größerer Thätigkeit auf. Er verband sich mit Schubert, Stöber u. a. zur Herausgabe der "Jugendblätter", einer Monatsschrift, welche heranwachsenden Jünglingen und Jungfrauen gesunde Nahrung bieten Damit aber schloß sich der Rahmen seiner schriftstellerischen Arbeiten ab. den 4 Aufgaben: "Mission, Kinderschriften, Berlagsverein, Jugendblätter" völliger zu 20 leben, trat er, nachdem er es erst mit Vikaren versucht hatte, 1838 vom Pfarramt ab und ließ sich im nahen Calw nieder. Um diese Zeit sollte er Inspektor der Basler Mission werden, schlug aber dafür lieber W. Hoffmann vor. Mit Möttlingen blieb er in herzlicher Verbindung und freute sich neidlos der schönen Früchte der Arbeit seines Nachfolgers, Pf. Blumhardt.

Es war ein seltenes Leben und Treiben in dem einfachen Junggesellenhaus an Die liebevolle Heiterkeit des Hausherrn, dem allezeit freundliche Scherze und geflügelte Witworte zu Gebot standen, ließ nichts davon ahnen, daß der Meister, dem er sich übergeben, ihn einen andern Lebensweg geführt hatte, als er früher ge= meint. Im Studierzimmer herrschte die pünktlichste Ordnung; jede Arbeit hatte ihre 80 besondere Zeit; aber wie unerwartet und massenhaft kamen oft Briefe aus aller Welt, Risten für Sammlung und Naturalienkabinette, Gäste aus weiten Fernen! Wie zärtlich wurde der Hausvater, wenn gar Missionskinder eintraten, mit oder ohne Eltern! An die Mission mahnte so vieles, was man hier sah und hörte, ja roch und schmeckte. Von der Mission zeugten die monatlichen Blätter, nicht bloß das Calwer Blatt, sondern auch 35 "Monatsblätter für öffentliche Missionsstunden" (s. 1839, 57. Jahrg. 1895), "Kindermissionsblätter" (s. 1842), "Beleuchtungen der Missionssache" (1842—1852). Daneben flogen in alle Weltteile Briefe und Sendungen, die das Herz nicht nur der Missionare, ondern gelegentlich auch ihrer Pflegbefohlenen und Schüler erfreuen sollten. Wie B. ede Last der Mission auf betendem Herzen mittrug, so durfte er auch an ihren stetig 40 sich erweiternden Aussichten die Siegeshoffnung stärken. In diesem allseitigen unoffiziellen Verkehr mit den Vorposten der Christenheit sind ihm Mißgriffe nicht erspart worden. So begeisterte er sich 1844 für Gützlaffs rasche, oberflächliche Evangelisierungsmethode, weil sie ihm für das ungeheure China der einzige Weg schien, um binnen eines Menschenalters Großes zu erreichen; als sich deren Mängel allmählich enthüllten, 45 mahnte und warnte er vergeblich, bis endlich Gützlaffs Erscheinen selbst die Enttäuschung Sank aber der und jener Träger der Sache, so stand und wuchs doch die Mission. Sie zu vertreten, war ihm gegeben wie wenigen; ob er nun schilderte oder erzählte, die Gleichgiltigen strafte und weckte, die Verzagten tröstete und frisch belebte, immer stand ihm ein schlagendes, zündendes, auch schaft wiziges oder tiefeinschnei= 50 dendes Wort zu Gebot, denn immer konnte er aus dem Vollen schöpfen. So darf er wohl der vom Herrn berufene Wecker und Mehrer des Missionseifers in Süddeutschland genannt werden.

Aber auch die innere Mission nahm B.s Teilnahme und Kräfte vollauf in Ansspruch; in mannigsachster Form biblische Wahrheit zu verkünden, der Jugend schon sie 55 teuer und wert zu machen, war sein Hauptanliegen. Dafür wußte er tüchtige Mitsarbeiter zu gewinnen, ob es sich nun um Ausarbeitung immer neuer Verlagswerke handelte (Weltgeschichte in Isacher Behandlung, Missionsgeschichte, bibl. Geographie, bibl. Altertümer, bibl. Naturgeschichte, Geschichte von Württemberg, Lesebuch, Rechnensbehre, Schulgesangbuch, bibl. Seelenlehre, Naturlehre und Naturgeschichte, Glaubenslehre,

975

Reformationsgeschichte, Bibelwegzeiger, Erblunde x.) oder um deren Revision, ihre Übersetzung in fremde Sprachen (einzelne erschienen in 12, 20, eines in 66 Sprachen) und um ihre Berbreitung namentlich in vernachlässigten Gegenden. Das umfangreichste Berslagswert war das "Handbuch der Bibelerklärung" 1849 st., vom Fürsten Bittor von Schönburg angeregt und freigebigst unterstützt, um für indische und andere Kommentare einen Grund zu legen. Zur Förderung all dieser Unternehmungen mußten je und je auch Reisen dienen: 1841 wurde London während der Maiseste besucht und die Hilfe der Relig. Tract Society und anderer Freunde gesichert. Auch 1846 bei der Jahressseier der evang. Allianz, die ihm zum allgemeinen Schutzverein bedrängter Protestanten berusen schien, und später wiederholt sinden wir B. in London; 1850 auch in Schottsland, wo er den liberalsten Gönner des Bereins gewann; 1842 in Ungarn, wo der thätige Ps. Wimmer Bibeln und gute Schristen in allen Sprachen der Donauländer ausstreute und durch sein Lehrerseminar weithinaus wirke; wie ost endlich in München, Bremen, Berlin 12. auf Kirchentagen und bei andern Bereinigungen, harmlos und ans regend in den Festtagen und doch immer bestimmte Ziele unverrückt versolgend.

Der fleißige "Mann der That" hat noch vieles gearbeitet, mit Riesenmut, wie er oft sagen konnte, aber ohne Riesentraft. Bergessen ist wohl "der Engel des Bundes", ein Sendschreiben an Schelling 1845, welches ein Engelwerden des Logos vor seiner Menschwerdung biblisch und philosophisch nachzuweisen suchte. Dagegen enthalten seine 20 "dristlichen Gedichte" 1836 manches Lied, welches der Gemeinde teuer bleiben wird. Zweifelsohne hat er seinen Kräften zuviel zugemutet; aber auf Mahnungen, sich zu schonen, konnte er antworten: "mir ist nur eine einzige Stelle vom Schonen bekannt und dort ist der Teufel dahinter gestanden. Drüben wirds uns vorkommen, als ob unser bissel Arbeit zu einer so langen Ruhe in gar keinem Berhältnis stehe". Die 25 liebste Erholung blieb ihm, am Sonntag die Kanzel irgend eines Freundes zu besteigen, den Schrifttext gründlich zu entwickeln und durch geschicktes Hervorheben einzelner Züge nachhaltiges Denken zu wecken. Bermehrte Leiden hinderten ihn 1861 zum erstenmal, den seit 1821 regelmäßig besuchten Jahresfesten in Basel und Beuggen beizuwohnen. Die Arbeit aber hörte erst auf, als ihn am Schreibtisch, 27. Sept. 1862, eine Lähmung 30 der rechten Seite befiel. Unter steigender Atemnot, friedvoll und wortkarg, entschlief er 12. Nov. und wurde unter allgemeiner Teilnahme im Grabe seiner Mutter neben 2 edeln Amtsvorgängern in Möttlingen bestattet. D. Gundert +.

Bartholomäus, Βαρθολομαῖος, d. h. Sohn des Thalmai, 그글 (cf. 2 Sa 13, 37, LXX: Θελαμί ober Θολμί; Jos. Ant. XX, 1 Θολομαΐος), einer der 12 Apostel, 35 Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 14; AG 1, 13. Über sein apostolisches Wirken wird im NI. nichts berichtet. Nach Euseb. H. E. V, 10; Hieron. de viris ill. c. 36 soll er das Evangelium in Indien verkündigt haben, womit nicht, wie manche wollen (vgl. Mosheim, de rebus christ. ante C. M. p. 206), das glückliche Arabien, sondern das eigentliche Indien gemeint ist. Noch andere Länder Asiens werden als Stätten seiner 40 Wirtsamseit genannt, insbesondere Armenien (Assemani biblioth. or. t. III ps. II p. 20), wo er lebendig geschunden und darauf in verkehrter Stellung gekreuzigt sein soll. Seinen Leichnam läßt die Sage auf wunderbare Weise nach der Insel Lipara, dann nach Benevent übergeführt werden. Als sein Tag gilt meist der 24., in den AS der 25. August. — Es ist nun aber eine alte und sehr verbreitete Annahme, 46 welche jedoch 3. B. Augustinus nicht teilt (in Ev. Joh. tract. VII, 17), daß mit Bartholomäus identisch sei der im Ev. Jo 1, 46 ff.; 21, 2 erwähnte Nathanael aus dem galiläischen Kana. Daß Jo diesen zu den Aposteln rechnet, ist wahrscheinlich, da er ihn unter den ersten mit späteren Aposteln in Jesu Gemeinschaft treten läßt, und ihn 21, 2 mitten unter Aposteln aufführt. Dann spricht für die Identissierung mit Bartholomäus sowohl das Verhältnis der Namen zu einander, als der Umstand, daß in den Apostelverzeichnissen der Evv. (anders in der AG.) B. neben Philippus steht, nach Joh. aber Philippus den B. zu Jesu geführt hat. Befremdlich ist, daß die Synoptiker den andern Namen nicht erwähnen, während doch Jo den N. jo einführt, als setze er voraus, daß die Leser wissen, wer dieser ist. — In der joh. Erzählung er-55 scheint N., von dem Herrn besonders ausgezeichnet, als Typus des für den Glauben an Jesum als den Messias recht bereiteten Israelitentums. Lic. A. Schmidt.

Bartholomäus, EB. von Braga, gest. 1590. — Der Mönch, später Erzbischof Bartholomäus, genannt B. de martyribus, war einer der frömmsten und rechtschaffensten Männer der römisch-latholischen Kirche des 16. Jahrhunderts. Geboren 1514 in Lissabon,

in der Kirche de martyribus getauft (daher sein Beiname), trat er schon im 14. Jahre in den Orden des h. Dominicus, und wurde, obgleich seine ungeheuchelte Demut sich dagegen sträubte, nachdem er schon zu mehreren Würden erhoben worden. Erzbischof von Braga (1558) und verwaltete dieses Amt mit vieler Kraft und Gewissenhaftigleit; in Trient nahm er lebhaften Anteil an den Reformbestrebungen des Konzils und suchte 5 die Beschlüsse desselben alsobald in seinem Erzbistum einzuführen. Er stiftete das erste Priesterseminar in Portugal, hielt eine Provinzialsynode (1566), gründete Krankenhäuser und Armenhospitien, und bewies aufopfernde Hingebung während der Pest (1568) und der großen Teuerung (1567—75). Im Jahr 1582 gewährte ihm Gregor XIII. die Erfüllung seines sehnlichen Wunsches, seine Würde und Bürde niederlegen zu dürfen. 10 Er lebte nun wieder als demütiger Monch in dem von ihm gestifteten Kloster Viana, gab dem Landvolke Unterricht und verrichtete Werke der Wohlthätigkeit, † 1590. war ein ziemlich fruchtbarer Schriftsteller. Außer mehreren biblischen Rommentaren und einem portugiesischen Katechismus nennen wir sein compendium vitae spiritualis, ein Erbauungsbuch. Eine Ausgabe seiner Werke (mit "Vita") erschien in Kom 1727 15 in 2 Foliobanden durch Malachias d'Inguimbert. Bergog + (Benrath).

Bartholomäns von Brescia, Lehrer des kanonischen Rechts in Bologna, Schüler des Laurentius Hispanus, machte sich besonders bekannt durch seine Überarbeitung der Glosse zu Gratians Dekret (circa 1240) und schrieb noch mehrere Werke über kanonisches Recht. Bgl. Schulte, Die Glosse zum Dekret Gratians, Wien 1882 S. 77 ff. 20 E. Friedberg.

## Bartholomäusnacht s. Coligny.

Bartholomiten (Bartholomäer). Holstenius-Brockie, Cod. regular. etc. t. VI, p. 543—595; Helhot, Kloster= und Ritterorden c. VIII, 138 ff. Bgl. die Vita venerab. Barthol. Holzhauser, vitae communis clericorum restauratoris, Ingolst. 1738; Gaduel, 25 Barth. Holzh., a. d. Französ., Mainz 1862; Stadler=Ginal, Bollst. Heiligenlezik. I, 401 bis 403; Hundhausen im KRLez.<sup>2</sup> s. v. "Holzhauser".

1. Durch den 1613 zu Langenau bei Ulm geborenen, 1639 zum Priester geweihten und etwas später zum Stiftskanonikus zu Salzburg beförderten Bartholomäus Holzhauser (gest. 20. Mai 1658 als Dechantpfarrer zu Bingen a./Rh.) wurde um d. J. 1643 so zu Salzburg ein Weltgeistlichen-Verein zu gemeinsamem Leben (Institutum clericorum saecularium in communi viventium) ins Leben gerufen, dessen Mitglieder man nach des Stifters Namen "Bartholomäer" oder "Bartholomiten" — gelegentlich auch wohl, nach ihrer frommen Lebensordnung, "Kommunisten" — zu nennen pflegte. Die vom Stifter entworfenen und später unter Innocenz XI. päpstlich bestätigten Satzungen 85 der Genossenschaft regeln mit großer Genauigkeit sowohl das Vorbildungsstadium ihrer Mitglieder (in dem I. Abschnitt: De directione seminariorum), wie das gemeinsame Leben und Arbeiten der eigentlichen Bereinskleriker (Abschn. II: De directione presbyterorum, clericorum et ceterorum beneficiorum — worüber in 187 Rapiteln gehandelt wird), wie endlich die Lebenshaltung der Emeriten (Abschn. III: De 40 directione sacerdotum senum). Auf Grund dieser Regel, die man wegen ihres gründlichen und reichlichen Schöpfens aus der älteren asketisch-disciplinaren Gesetzgebung als das "Mark der Canones" bezeichnet hat (s. ihren vollständigen Text bei Holftenius-Brodie 1. c.), haben die Holzhauserschen gemeinsam lebenden Weltpriester während länger als eines Jahrhunderts einen beträchtlichen Einfluß auf die Aus- 45 bildung der kath. Geistlichkeit, insbesondere in Süddeutschland (hier namentlich in den Diöcesen Salzburg, Freising, Chiemsee, Eichstätt, Augsburg, Würzburg, Chur, auch Mainz) sowie zeitweilig auch in Ungarn, Polen und Spanien geübt. Nachdem die Mehrzahl ihrer Institute dem seit Mitte des vor. Jahrhunderts sich erhebenden allgemeinen Aufklärungsstreben zum Opfer gefallen war, hielt sich eins derselben: das 50 von Holzhauser selbst zu Ingolstadt begründete und später von da nach Landshut verlegte sog. "Bartholomäum" noch bis in die Anfangsjahre unseres Jahrhunderts, wo die baierische Regierung endlich (1804) es aufhob. — Versuche zur Wiederbelebung der Genossenschaft in der Form freier Rachbildungen unter allerlei Namen sind neuestens, unter den Pontifikaten Pius IX. und Leos XIII. mehrfach gemacht worden (s. darüber 55 Hundhausen a. a. D., S. 195).

2. Einer älteren Periode der abendländischen Ordensgeschichte gehört die gleichfalls als "Bartholomiten" bezeichnete Genossenschaft armenischer Basilianer-Mönche an, welche

10

1307, aus ihrem früheren Sitze, dem Kloster Monte-Nigro vertrieben, in Genua ein Aspl fand und von der dem h. Bartholomäus und der h. Jungfrau gemeinsam gewidmeten Klosterkirche, bei der sie sich hier niederließ, jenen Namen überkam. Durch Clemens V. zuerst, sowie später durch Innocenz VI. (1356) nochmals bestätigt, siedelte 5 sie sich in einer Anzahl ober- und mittelitalienischer Städte (außer Genua auch Parma, Pisa, Florenz, Siena und Rom) an, erhielt sich aber nur bis gegen die Mitte des 17. Jahrhts., wo Innocenz X. (1350) die von argem Berfall ihrer Disciplin heimgesuchte Kongregation aufhob (vgl. Helpot I, S. 243). Ridler.

Baruch, Apotalypse s. Pseudepigraphen des AT.

Baruch, Buch J. 1. Bd S. 640, 52—642, 36.

Basan. Wetstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen, Berlin 1860; derselbe, Das Jobs-Kloster in Hauran und die Jobssage in Franz Delitsch, Das Buch Hiobi, 507 ff. 2551 ff.; M. de Vogüé, La Syrie Centrale, Architecture civile et religieuse, Baris 1866-77, 2 Bbc; Burton and Drake, Unexplored Syria, London 1872, Bb I, 132 ff.; 15 Wetstein, Das batanäische Giebelgebirge, Leipzig 1884; G. Schumacher, Der Dicholan, Leipzig 1886 (= 3bBB IX, 167ff.); berselbe, Across the Jordan, London 1886; Dr. A. Stübels Reise nach der Diret et-Tulul und Hauran 1882, herausgegeben von H. Guthe, 3dBB XII, 225 ff.; Auffätze über den hiobsstein von Schumacher, van Kasteren, Graf von Schack und Erman, 3bBB XIV und XV; G. Schumacher, Das sübliche Basan zum 20 ersten Male aufgenommen und beschrieben, Leipzig 1897 (= 3bPB 1897); Buhl, Geo-

graphie von Palästina, Freiburg und Leipzig 1896.

Basan ist im Alten Testament der Name einer Landschaft, der abgesehen von zwölf poetischen oder späten Stellen stets mit dem Artikel gebraucht wird (1477). Die Sprache empfand also das Wort als ein nomen appellativum, und die Ver-26 gleichung mit dem arabischen Sprachgebrauch ermöglicht es noch, seine ursprüngliche appellativische Bedeutung zu erkennen. Unter bathne oder bathane und der Deminutivform bethene verstehen die Araber noch heute eine steinlose, fruchtbare Ebene. Griechisch erscheint das Wort in den Formen  $(\hat{\eta}, \gamma \hat{\eta})$  Basar, Basareītic, Basarītic (LXX), Baravaía, Baravéa (Josephus), denen sich Eusebius und Hieronymus im Onoma-» stikon anschließen. Das AT. läßt keinen Zweifel darüber, wo diese Landschaft zu suchen ist. Die Angaben über die von S. her fortschreitende Eroberung des Ost= jordanlandes Nu 21, 21—35; Dt 2, 24—3, 10; vgl. Jos 13, 8—12; 12, 4 f. lehren, daß Basan ein Gebiet im nördlichen Drittel des Ostjordanlandes gewesen ist. Die beste Ausfunft geben Dt 3,8ff. und Jos 13, 11f. Die Aufzählung geht Dt 3, 8ff. von 35 S. nach N.; als südliches Grenzland von B. wird Gilead V. 10, als Nordgrenze V. 8 der Hermon genannt. Daneben giebt der Zusatz bis Salcha und Edrei die anderen Grenzen, D. und W., die Breite der Landschaft B. an. Jos 13, 11 nennt die einzelnen Teile der gesamten Herrschaft des Königs Og über B. (B. 12): was un= mittelbar an die Jordanspalte grenzt, nennt der Verf. zuerst und zwar in der Richtung 40 von S. nach N.: Gilead, Gesur und Maëcha, Hermon; darauf nennt er das weiter nach D. liegende Gebiet, nämlich "das ganze Basan bis Salcha", indem er diesen Ort als den östlichsten Punkt des Gebietes betrachtet. Die Aufzählung Jos 12, 4 f. ist anders: der Verf. beginnt hier mit dem Hermongebirge im N., wendet sich dann nach D. (Salcha) und gelangt über B. nach Gesur und Maëcha und nach der (nördlichen) 45 Hälfte von Gilead am Jordan, die noch zum Reiche Og's gehörte, während die süd-liche Hälfte von Gilead zum Reiche Sihon's gerechnet wird (Nu 21, 24; Jo 12, 2). Daß das Gebiet von Gesur und Maëcha im W. von B. gesucht werden muß, ergiebt sich deutlich aus Jos 13, 13. Denn die Angabe "mitten in Israel" ist nur verständlich, wenn Gesur und Maëcha im W. von B. gelegen haben; für die anderen Grenzen 50 B.'s paßt sie nicht. Aus Jos 13, 11 f. kennen wir bereits die Reihenfolge von S. nach N.: Gilead, Gesur und Maëcha, Hermongebirge. Die Landschaften Gesur und Maëcha füllen den Raum zwischen Gilead und Hermongebirge, d. h. sie entsprechen dem heutigen Dschölan im D. des Sees von Tiberias und des Jordans. Damit ist aufs Neue (vgl. Jos 12, 4 f.) B. in den D. von Gesur und Maëcha gewiesen; dort mussen wir also die steinlose, fruchtbare Ebene suchen, die durch den Namen jösse bezeichnet ist. In einer Entfernung von etwa 30 km östlich vom See von Tiberias, sobald man das Bett des Nahr el-Allan überschritten hat, bemerkt man eine augenfällige Verände-

rung in der Oberfläche des Bodens. Die zahllosen vulkanischen Hügel, eine Eigen-

Bajan 423

tümlichkeit des Oschölan, verlieren sich; die großen Lavablöcke liegen nicht mehr auf oder neben dem Wege des Wanderers, sondern eine weite Fläche mit steinlosem, rötlich= braunem, prächtigem Boden breitet sich nach N., O. u. S. aus. Ihre Grenzen sind im NO. die vulkanischen, waldreichen Höhen von el-Kunetra im Oscholan und der Fuß des Hermon, im N. der Bezirk Wad el-Adscham, im O. das zerklüftete Lavagebiet der 5 Ledschah und der Dichebel ed-Druz oder Dichebel Hauran, im S. die Wasserscheide gegen die Steppe el-Hamād und die Zumal-Hügel, im W. der steinige Dscholan. Das damit umschriebene Gebiet ist nicht völlig eben, sondern erhebt sich nicht selten zu kleinen, meist künstlich aufgeworfenen Hügeln und vulkanischen Bergen. Auf den Hügeln liegen die Dörfer oder die Ruinen alter Ortschaften, die höheren Berge tragen ein Grabdenk= 10 mal aus alter Zeit auf ihrer Spitze, das sich über der Ruhestätte angesehener Häupt= linge erhebt, die noch nach ihrem Tode von hoher Warte aus die Zeltlager ihres Stammes überblicen wollen. Der rot-braune Boden der Hochebene ist nichts anderes als verwitterte Lava aus den Kratern des Hauran= oder Drusengebirges (Dschebel Hauran oder Dschebel ed-Drūz) in D., die mit vulkanischer Asche und Sand gemischt 15 ist. Am Südrande färbt sich der Boden der Hochebene heller, weil er sich hier mit dem Lehmboden der Steppe und der Zumal-Hügel vermischt. Diese Beschaffenheit des Bodens bringt die außerordentliche, geradezu sprichwörtlich gewordene Fruchtbarkeit der Hochebene mit sich. Das Erdreich ist locker, läßt sich leicht bearbeiten und saugt die Feuchtigkeit begierig ein, so daß, wenn in der Steppe oder an deren Grenze in Folge 20 von Dürre eine Mißernte eintritt, die Hochebene selbst immer noch den Ertrag einer halben Ernte liefert. Gebaut wird vor allen Dingen ein vortrefflicher Weizen, dessen Körner fast durchsichtig sind und der einen lebhaft begehrten Handelsartikel auf den Märtten von Atta und Haifa bildet, ferner Gerste als Futter für die Pferde, Rursenne (eine Art Rlee) als Ramelfutter, Dura (weißer Mais) und andere Sommerfrüchte. 25 Hafer wächst wild. An Bäumen fehlt es der Hochebene völlig; nur einzelne alte Therebinthen finden sich neben muslimischen Heiligtümern oder neben einer Ortschaft. Man pflegt gegenwärtig zwei Teile der Hochebene zu unterscheiden, den nördlichen unter dem Namen ed-Dschedur, der weniger angebaut ist, und den südlichen, der Hauran oder en-Nukra genannt wird, die eigentliche "Kornkammer" Spriens. en-Nukra bedeutet "Sentung, Vertiefung"; er bezeichnet in der Sprache der Beduinen, die dem Gebiete als ehemalige Herren den Namen gegeben haben, den vertieften Feuerherd, den sie in der Mitte des Gastzeltes zu graben pflegen, und ist dem Lande wegen seiner kesselartig vertieften Lage zwischen den erhöhten Rändern beigelegt worden. Diese Ränder scheinen jedoch verschieden bestimmt zu werden. Während Wetstein bei Delitsch, 25 Hiob 2 552 die Grenzen der Nukra so bestimmt, wie sie oben für die Ebene überhaupt angegeben wurden, versichert Schumacher in der Begleitschrift zu seiner Karte IdPV XIX, daß Hauran und Nukra wohl identisch, aber der Oschödur davon ebenso zu scheiden sei wie der Dschölan. Nach ihm sind die Grenzen der Nukra im D. der Dschel ed-Drūz und die Ledschäh, im S. der Wadi ez-Zēdi mit der angrenzenden 40 Steppe und die Zumalhügel, im W. eine Bodenerhebung zwischen den Hügeln Tell el-Chamman, Tell el-Chackr, Tell es-Semen, Tell ed-Oschemü'a und dem Orte ex-Sanamēn im N. eine Bodenschwelle von ex-Sanamēn, nach dem erhöhten Rande (Lohof) der wilden, zerrissenen Lavafläche der Ledschāh. Der Boden der Nukra senit sich allmählich von O. nach W., vom Fuße des Oschebel ed-Drūz mit 880 m bis zu 45 550 m an der Westgrenze; sie hat demnach auf eine Länge von 42 km ein Gefälle von 330 m. In der Richtung von N. nach S. erreicht die Hochebene eine durchschnittliche Höhe von 650 m. Sie wird von zwei größeren, flach eingeschnittenen Fluß= läufen durchschnitten, dem Wadi ed-Dahab und dem Wadi ez-Zedi, die beide im Dichebel ed-Druz entspringen und in den Jarmuk oder Schenfat el-Menadire munden, so aber nur im Gebirge selbst beständig Wasser führen. An Quellen ist die Hochebene arm, ihre Befeuchtung erfolgt daher nur durch den winterlichen Regen und Schnee und durch den Tau des Sommers. Das Klima ist gesund; nur in der Nähe von el-Muzerib und Schech Sa'd erzeugen stagnierende Gewässer leicht Sumpffieber.

Vergleichen wir diese kurze Schilderung der heutigen Nukra und ihrer Umgebung 55 mit den Angaben des AI. über Basan, so ergiebt sich leicht, daß nach dem Sprachzgebrauch des AI. B. mehr umfaßt, als die Nukra, die nur den fruchtbarsten Teil der gesamten Hochebene bildet. Im S. und O. sind die Grenzen durch die Natur freilich sest gezogen, sie werden durch die Steppe el-Hamād und durch den Oschebel Haurän oder Oschebel ed-Drūz gebildet. Dieses letztere entspricht dem Gebirge B.s., dem 60

424 Basan

Zalmon, dem Giebelgebirge Pf 68, 15—17, wie Wetzstein in seiner lehrreichen Abhandlung das batanäische Giebelgebirge nachgewiesen hat. Das Gebirge Zalmon, wahrscheinlich das "schwarze" Gebirge bedeutend, entspricht dem Mons Asalmanos (Varianten: Alsalamos und Alsadamos) bei Ptolomäus V, 15 und wird von dem 5 Psalmisten Giebelgebirge genannt, weil er die zugespitzten Kraterwände des Haurangebirges mit Giebeldächern vergleicht. Wetstein vermutet weiter, daß in dem heutigen Bergnamen Dschuwelil noch ein Rest des sprisch-arabischen Gabakun "Giebeldach" (hebr. Gabnūn) steden könne. Aber nach SW., W. und NW. hat B. eine etwas weitere Ausdehnung als die eigentliche Hochebene. So heißt es Jos 12, 5, daß Og 10 über das ganze B. bis zur Hälfte von Gilead geherrscht habe. Doch ist dieser Gebrauch ganz vereinzelt; denn an anderen Stellen wie Dt 3, 12 f.; Jos 13, 11 f., 17, 1.5 wird der Teil der Herrschaft des Og, der über den Lauf der Jarmuk nach S. hinausgriff, ausdrücklich Gilead genannt, mithin B. nicht so weit ausgedehnt. Ahnlich liegt es mit Dt 33,22, wo Dan als ein junger Löwe bezeichnet wird, der aus B. hervorspringt 15 ein Satz, der doch nur dadurch verständlich wird, daß man die Sitze des Stammes Dan an den Jordanquellen als Grenzlandschaft von B. betrachtet. Eine Bestätigung dieses erweiterten Sprachgebrauchs wird sich unten bei der Aufzählung der Städte ergeben. Höchstens könnte man die Gegenüberstellung 1 Chr 5, 23 "von B. bis nach Baal Hermon" so auffassen, daß B. hier nur den südlichen Teil der gesamten Hoch-

20 ebenen, d. i. die heutige Nukra, bezeichne.

Mehrfach wird im UT. das Vieh B.s wegen seiner Stärke und Fettigkeit gerühmt, Stiere, Kühe, Widder und Böcke (Am 4, 1; Dt 32, 14; Ez 39, 18; Pf 22, 13), während wir von dem reichen Ertrag des Getreidebaues nichts vernehmen. ist daraus zu schließen, daß zur Zeit der alttestamentlichen Schriftsteller die Hochebene 25 mehr zur Viehweide benuft wurde, als daß sie unter dem Pfluge stand (vgl. Jer 50, 19; Mi 7, 14). Zur Viehzucht eignet sich freilich nicht die trockene Nukra, sondern die wasserreicheren westlichen Grenzgebiete der Hochebene, auf denen auch jetzt noch besonders das Rindvieh gut gedeiht (Wetztein, Reisebericht 120. Bgl. über Rinder, Schafe u. s. w. in Pal. ZdPV IX, 61 ff.). Die "Eichen" Basans Jos 2, 13; Ez 27,6; 30 Za 11, 2 haben sicherlich ebenfalls nicht in der heutigen Nukra gestanden, sondern teils auf den Abhängen des Haurangebirges, wo es auch heute noch kleine Waldungen giebt, teils auf den westlichen Grenzgebieten der Hochebene von den Ufern des Jarmūk an bis zum nördlichen Dscholan am Fuße des Hermon. Die Waldungen von Sindjanund Ballūt-Eichen in der Landschaft el-Refarat und in der Umgebung von el-Ku-85 netra sind ohne Zweifel der jezige Nachwuchs des alten Bestandes. Hier gab es einst auch Löwen und Panther, auf die Dt 33, 22 und HL 4,8 angespielt wird; sie sind heute längst verschwunden. Auch an diesen Eigentümlichkeiten, die in UX. von B. gerühmt werden, bestätigt es sich, daß das alte B. nicht auf die heutige Nukra eingeschränkt werden darf.

Das UI. nennt folgende Städte in B.: 1. Astharoth, die Residenz des Königs Og Jos 9, 10, neben Edrei als der zweiten Residenz genannt Dt 1, 4; Jos 12, 4. 13, 12. 31. 2. Astharoth Karnaim Ge 14, 5, d. h. das Astharoth bei dem Orte Karnaim zur Unterscheidung von 1. Über die Lage dieser Städte haben wir einige Nachrichten in Onomastikon des Eusebius und Hieronymus. Danach lag Astharoth 45 Karnaim in der Nähe des Hauses Hiobs. Dieses ist nun seit Wetsteins Beschreibung in Franz Deligschs Hiob' 507ff. 2551ff. und durch Schumachers Untersuchungen 1884 und 1891 uns wohl bekannt geworden. Neben einem Kloster und einem Grabe Hiobs liegt in größerer Nähe von Schöch Sa'd oder el-Merkez, dem jetzigen Sitze der Regierungsbehörden für den Hauran, die Sachrat Eifub, der Hiobsstein, von einem w kleinem Kuppelgebäude überwölbt. Obgleich dieser Stein nach dem ägyptischen Relief und nach den hieroglyphischen Inschriften, die er trägt, als ein zu Ehren des Pharao Ramses II. (um 1300 vor Chr.) errichtetes Dentmal gelten muß, so haben wir doch nach der Peregrinatio Silviae aus dem 4. Jahrhundert nach Chr. anzunehmen, daß er schon damals als Zubehör eines christlichen Heiligtums betrachtet wurde. 55 daher keinem Zweifel unterliegen, welche Stätke Eusebius mit dem Hause Hiobs gemeint hat. Nun erhebt sich etwa 5 km sw. von el-Merkez am Hiobsfluße ein Hügel Namens Tell Aschtara mit Resten einer alten Ortslage, und dort wird man nach Eusebius die Stadt Astharoth Karnaim anzusetzen haben. Für Astharoth hat bereits Gesenius in Burchardts Reisen I, 18 das heutige el-Muzörib an dem See el-80 Baddsche, in dessen Mitte sich eine durch einen Damm zugängliche Insel mit den Resten

einer alten Festung befindet, vorgeschlagen, und neuerdings hat Buhl den gleichen Vorschlag gemacht. Die Entfernung, die Eusebius zwischen beiden Städten angiebt, paßt zu diesem Vorschlag wohl. 3. Bozra, wahrscheinlich 1 Mak 5, 26 erwähnt, ist das heutige Bosta oder Eschki Scham (Altdamastus), in der Ebene am SW.-Fuß des Haurangebirges gelegen, mit ansehnlichen Ruinen, die aus der Zeit der Römerherrschaft 5 (Nova Trajana Bostra) stammen. 4. Edrei, zweite Residenz des Og (s. o.) und Ort des Sieges der Israeliten über ihn Nu 21, 33; Dt 3, 1. Sie hat daher sicherlich an einer wichtigen Straße gelegen, nämlich an dem Wege nach B. Dt 3, 1. Dem Namen und der Lage nach entspricht das heutige ed-Dera'a oder Derat, Dera, am S.=Rande des Wadi ez=Zedi in fruchtbarer Umgebung gelegen, die größte Stadt 10 des Hauran mit 4—5000 Einwohnern, aber sehr schmutzig und staubig. merkwürdig sind die ausgedehnten unterirdischen, in den Felsen eingehauenen Gemächer, von denen wir durch Wetstein und Schumacher genauere Kenntnis haben. Edrei wird Jos 13, 31 (Nu 32, 33) zu Manasse (Machir) gerechnet. 5. Golan wird im AX. als eine Freistatt Jos 20, 8; Dt 4, 43, als gersonitische Levitenstadt Jos 21, 7. 1 Chr 7, 71 15 bezeichnet und Manasse zugezählt. Sie hat nach Onom. des Eusebius der umliegenden Landschaft den Namen Gaulanitis (heute Dscholan) gegeben. Vielleicht deckt sich die Lage des Orts mit dem heutigen Sahem ed-Oscian am W.-Rande der Hochebene; wenigstens behaupten die Eingeborenen, daß dieser Ort einst die Hauptstadt des Landes gewesen sei. 6. Karnaim ist schon wegen des Namens Astharoth K. als eine Ortschaft 20 in B. zu betrachten. Vielleicht ist sie Am 6, 13 zu finden, sedenfalls aber 1 Mak 5, 26. 43. 2 Mai 12, 21. Wetstein (Delitsch Hiob 1527 f.) vergleicht el-Kurnije vier Stunden westlich von Tell Aschtara, ein Name, der von neueren Forschern nicht genannt wird; van Kasteren (3dPV XIII, 213) denkt an Schöch Sch. 7. Salcha, mehrfach als Oftgrenze B.s genannt (s. o. und 1 Chr 5, 11), entspricht dem heutigen Salchat oder 25 Salchad am S.-Fuß des Dschebel Hauran, ö. von Bosra, auf der Wasserscheide gelegen, mit einem Schloß, das in die Offnung des alten Kraters hineingebaut worden ist. Alle diese Ortschaften lagen am Rande der Hochebene, gleichwie in der Gegenwart die größeren Orte sich auch nur dort finden. Ebenso wie diese Reihe von Städten im AI. die Ausdehnung B.s deutlich bestimmen, so rechnen auch die arabischen Geographen 80 aus dem 9. und 10. Jahrhundert Orte wie Der at und Busra zu el-Bathanije (= Basan). Als damalige Hauptstadt nennen sie Nawä, einen Ort, der unter demselben Namen im Talmud erwähnt wird (Neubauer, La Géographie du Talmud 245) und bis heute besteht.

Endlich erwähnt das UI. einen Bezirk Argob in B., dem 60 Städte zugeschrieben 35 werden 1 Kg 4, 13; Dt 3, 1 ff. Seltsamerweise werden Dt 3, 14; Jo 13, 30 diesen sessen Städten die Zeltdörfer Jairs gleichgesetzt. Das ist an sich unwahrscheinlich und widerspricht auch den Angaben von Ri 10,3 ff. und 1 Kg 4, 13, wonach die Zeltdörfer Jairs zu Gilead gehören. Nach Dt 3, 14 stieß Argob an das Gebiet von Gesur und Mascha; es ist daher in den D. des heutigen Oschölan bis in die Gegend von Der at 40 zu verlegen.

Basel, Bistum. — Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, herausgegeben v. Trouillat 4 Bde, Pruntrut 1852 ff.; MG SS 13. Bd S. 374; Gelpke, Kirchensgeschichte der Schweiz, 2 Bde, Bern 1856 und 61; Merian, Gesch. der Bischöse von Basel, Basel 1860; Egli, Kirchengeschichte der Schweiz, Zürich 1893; ders., Chr. Inschr. d. Schweiz 45 in den Mitt. der antiquar. Gesellschaft in Zürich 24. Bd 1. Heft, S. 31 ff.

Der Ursprung des Bistums Basel reicht wahrscheinlich in die Römerzeit zurück. Oberhalb Basel bei dem jetzigen Kaiseraugst lag Augusta Kauricorum, eine Kömerstadt, die die die die dem jetzigen Kaiseraugst lag Augusta Kauricorum, eine Kömerstadt, die die die die Annahmer dass ihre Bedeutung behauptete (vgl. Ammian. Marcell. Hist. Rom. XV, 11, 11 S. 73 Ausgabe v. Gardthausen). Die historische Annahme, das ihr das Christentum nicht fremd blied. Ende des vierten Jahrhunderts muß sie eingegangen sein. Denn die Notitia provinciarum Galliae (MG Auct. antiq. 9. Bd S. 597) erwähnt sie nicht mehr. Hört man trotzdem im 7. Jahrhundert von einem Bischof Ragnachar von Augusta, so ist die Annahme unvermeiblich, das hier ein älterer Titel fortgeführt wurde. Diese Annahme aber ist auch 55 deshalb notwendig, weil Ragnachar als Bischof von Augusta und Basel bezeichnet wird (Jon. vita Eustas. 5 ASB 2. Bd S. 110). Die zwei Städtenamen nebeneinander sind nur dann verständlich, wenn der Bischofssitz aus der herabgesommenen Stadt Augusta nach der benachbarten aufblühenden Stadt Basel (schon 374 erwähnt Ammian. Mar-

cell. XXX, 3, 1 S. 207; vgl. Not. prov. Gall. S. 597) verlegt wurde. Darin liegt zugleich, daß das Christentum alle Stürme überdauerte, welche während des fünften

und sechsten Jahrhunderts das ehemals römische Gebiet durchbrausten.

Seit der fränkischen Zeit gehörten zu der Diöcese Basel die alamannischen Gaue 5 zwischen Rhein und Aar, der elfässische Sundgau, von burgundischem Gebiet der Sorengau und der nordöstliche Teil des Elsgaues. Die Grenzen wurden demnach gebildet durch die beiden Flüsse, eine von der Aar zum Doubs und von da zum Südabhang der Vogesen gezogene Linie, dann durch den Kamm der Vogesen und eine von da zum Rhein bei Breisach gezogene Linie. Zu dem jetzigen Bistum Basel gehören die Ra-10 tholiten in den Kantonen Basel, Solothurn, Bern, Aargau, Zug, Luzern, Schaffhausen

und Thurgau.

Bischofsliste: 7. Jahrh. Ragnachar, 8. Jahrh. Walaus, Baldebert, 9. Jahrh. Haito, Udalrich I., Hartwich?, Fridebert, Adalwin?, Rudolf, Irinc, 10. Jahrh. Ricwin, Adalsbero I.?, Wichard? Landelaus, Adalbero II. gest. 1025, Udalrich II. 1025—1040, 15 Dietrich, Berengar 1057—1072, Burchard 1072—1106, Rudolf 1106—1122, Bertholf 1123—1134, Adalbero III. 1134—1137, Ortliep 1138—1164, Ludwig 1164—1179, Heinrich I. 1179—1191, Liutold 1192—1213, Walther 1213—1215, Heinrich II. 1215—1238, Liutold II. 1238—1249, Berthold II. 1249—1262, Heinrich III. 1262 bis 1274, Heinrich IV. 1274—1286, Peter I. 1286—1296, Peter II. 1296—1306, 20 Otto 1306—1309, Gerhard 1309—1325, Johann I. 1325—1335, Johann II. 1335 bis 1365, Johann III. 1365—1382, Imer 1382—1391, Friedrick I. 1391—1393, Konrad 1393—1395, Humbert 1399—1418, Hartmann 1418—1423, Johann IV. 1423 bis 1436, Friedrich II. 1436—1451, Arnold 1451—1458, Johann V. 1458—1478, Caspar 1479—1502, Christoph 1502—1527, Philipp 1527—1553.

Rönigliche Klöster in der Diöcese Basel waren Murbach und Münster im Gre-Hand.

gorienthal.

Basel, Konfession von. Litt.: Hagenbach, Kritische Gesch. d. Entstehung u. d. Schickfale der ersten Baster Konfession, Basel 1827, 2. (Tit.) Ausg. 1857; ders., Joh. Dekolampad u. Osw. Mykonius, Elberfeld 1859, S. 349 f.; Kirchhofer, Oswald Myconius, Zürich 1813, 80 S. 135 f., 215, 225; Niemeyer, Coll. Conf. in eccl. ref. pupl. Lips. 1840, S. 78 f.; Burd. hardt-Biedermann, Bonifacius Amerbach und die Reformation, Basel 1894 S. 100 f., 395 f.; ders., Bur Publikation des ersten Basler Glaubensbekenntnisses (Anzeiger für schweizr. Gesch.

1896 S. 359); Karl Müller, Symbolik, Erlangen 1896, S. 400 f.

Die Basler Konf., im Unterschied von der 1536 gleichfalls zu Basel vereinbarten 35 ersten helvetischen Konfession auch als die erste Basler Konf. bezeichnet, entstand Anfang 1534 und war dazu bestimmt, sowohl den heimlichen Anhängern des Katholizismus als auch der anabaptistischen Richtung gegenüber die reformatorische Lehre in einer für die ganze Bürgerschaft verpflichtenden Weise noch bestimmter zusammenzufassen, als es in der grundlegenden Reformationsordnung vom 1. April 1529 geschehen war. Ihr Ver-40 fasser war Oswald Mytonius, der nach Dekolampads Tode zum Vorsteher der Basler Rirche ernannt worden war. (Gegen die frühere Annahme einer Urheberschaft Dekolampads s. bes. Kirchhofer a. a. D. S. 140 f.) Doch lehnte er sich dabei an ein kürzeres Glaubensbekenntnis Dekolampads in dessen Synodalrede vom Sept. 1531 an (abgedruckt bei Hagenbach, Gesch. der Basler Konf. S. 213; Detol. u. Myt. S. 205 f.).

Die Bekenntnisschrift wurde am 21. Januar im Namen des Rats erlassen und durch eine Ratsbotschaft sowohl den Bürgern der Stadt als auch der Landschaft zur Annahme vorgelegt; doch erregte die Fassung der Abendmahlslehre von verschiedenen Seiten Widerspruch, so daß sich nicht nur Bonifacius Amerbach in einem eigenen Glaubensbekenntnis dagegen verwahrte, sondern auch die Strafburger den Baslern den Vorwurf 50 machten, ein Abendmahl ohne Christus zu feiern, und diese sie durch eine schriftliche Erklärung beruhigen mußten (in diesem Sinne allein können die von Rirchhofer a. a. D.

citierten Stellen verstanden werden).

Die Schrift enthält schon in den ersten Ausgaben zahlreiche Randglossen, die teils in Bibelstellen, teils in Erläuterungen bestehen und dem Bekenntnis wahrscheinlich auf 55 Grund der seiner Veröffentlichung vorausgegangenen Beratungen zur Verdeutlichung beigegeben worden sind. Nach der Beschwörung durch die Bürgerschaft wurde das Bekenntnis jährlich am Mittwoch der Charwoche auf den Kanzeln vorgelesen; erst 1826 wurde die Sitte aufgegeben und die Verpflichtung auf das Bekenntnis von da an nur noch für die Geistlichen aufrecht erhalten, dis sie 1872 durch einen Beschluß des Großen 60 Rats überhaupt außer Kraft gesetzt wurde.

Das Bekenntnis wurde bald auch von Mühlhausen angenommen und infolgedessen öfters als Conf. Mühlhusana bezeichnet. Ihrem Inhalt nach schließt sich die Schrift enger als z. B. der ihr vorangegangene Berner Synodus an die altkirchlichen Bekenntznisse an, zeichnet sich aber vor den spätern reformierten Bekenntnisschriften durch biblische Einfachheit und Beschräntung auf den wesentlichen Glaubensinhalt aus.

R. Stähelin.

Basel, Konzil von (v. 27. Aug. 1431 bis 7. Mai 1449). Quellen: Die Atten bes Konzils in Mansi, Conciliorum collectio. Tom. XXIX—XXXI; Bgl. Harbuin, Conc. VIII und IX; Harzheim, Conc. Germ. V.; Aeneae Sylvii Commentarii de gestis concil. Basil. in 3 Büchern, von denen aber das zweite verloren ist, von Ott. 1438 bis Nov. 1439, 10 seit 1521 mehrmals ediert, geschrieben 1440, als der Verfasser Sekretär des Papstes Felix war, und um dessen Wahl zu rechtfertigen. (Bgl. Boigt, Georg, Enea Silvio I, 228 ff.) Aeneas zweites Geschichtswerk über das Baseler Konzil "Commentarius de rebus Basileae gestis", 1456 in großen Züngen abgefaßt, bei Carolus Fea, Pius II. a calumniis vindicatus etc. Romae 1823. — Monumenta conciliorum generalium seculi XV. Ediderunt Cae- 15 sareae Academiae scientiarum Socii delegati. Concilium Basiliense. Scriptorum Tom. I. Vindobonae 1857 (enthält die synchronistischen Berichterstatter über die Berhandlungen mit den Böhmen, Johann v. Ragusa p. 1—131 u. a., ediert v. Palacky und Birk). Tom. II ib. 1873; T. III, Pars 1, ib. 1886, Pars 2, ib. 1892, Pars 3 1895, Pars 4 1896 in Fol., herausgegeben von Birk, fortgesetzt von Beer (enthält die große Konzilschronik des Ab- 20 geordneten der Universität Salamanca Johannes de Segovia, welche in der Handschrift bis 1444 reicht und nicht vor 1450 begonnen ist. Der vorliegende Druck ist aber von Haller (siehe das folgende Werk) S. 43 als schlechte Edition gänzlich verurteilt. Das Werk selbst ist an wertvollen Nachrichten sehr reich; Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, Bb I, Studien und Dokumente zur Geschichte 25 ber Jahre 1431—1437. Herausgegeben von Johannes Haller, Basel 1896 (Enthält wertvolle Nachrichten über die Handschriften der Akten des Konzils, eine Kritik des Aeneas Sylvius, Johann von Ragusa und Johann v. Segovia; sudann den Text der Briefe des Tegernseer Benediktiners Stöckel vom Konzil S. 54—106; und 74 Dokumente zu den Reformarbeiten des Konzils, und seinen Konflikten mit der Kurie bis 1437). — Litteratur: Lenfant, Histoire 30 du concile de Basle; v. Wessenberg, Die großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jahrh. Aschbach, Kaiser Sigismund, Bb 4, Hamb. 1845; Hefele, Konziliengeschichte Bb 7; Georg Voigt, Enno Silvio Piccolomini als Papst Paul II. Bd 1, Berlin 1856; Bückert, Die kurfürstliche Neutralität mährend des Baseler Konzils, Leipzig 1858; D. Richter, Organisation und Geschäftsordnung des Baster Concils, Diss., Leipz. 1877; Bachmann, Die beutschen 35 Könige und die kurfürstliche Neutralität, 1888; Joachimsohn, Gregor v. Heimburg 1891; Kneer, Die Entstehung der conciliaren Theorie (RDS 1893 Suppl.). Bgl. auch den A. "Basel" (Concil) in Weper und Weltes Kirchensexikon 2. Aust. I. Bd 1882.

Die Synode zu Rostnitz hatte die Einheit des kirchlichen Oberhauptes hergestellt, Retzer gerichtet, durch das Dekret Sacrosancta die Autorität der allgemeinen Konzilien 40 ausgesprochen und durch das Dekret Frequens eine periodische Wiederholung solcher Versammlungen geboten. Somit wurde ein Institut der älteren Kirche von neuem bezlebt und mit der Aufgabe betraut, die Kirche an Haupt und Gliedern zu bessern, wofür die Wohlgesinntesten aller Länder ihre Stimmen erhoben hatten. Die Konzilien sollten zugleich gegen die Übergriffe und Mißbräuche der päpklichen Monarchie eine Appella- 45 tionsinstanz bilden. Es war der Kurie gelungen, die Synode zu Siena unter schickslichem Vorwande aufzulösen, bevor sie ihr Werf begonnen. Von allen Seiten, vorzüglich aber an den Hösen und Universitäten verlangte man ein neues Konzil, jedoch keines in Italien. Auch ließen politische Bedrängnisse, vor allem die Unbeugsamkeit der böhmischen Retzer, vor deren Fanatismus die Kreuzheere der Kirche wie Spreu zerstoben, Rom 50 eine kirchliche Hilfsmacht wünschen, die man in ganz Europa noch achtete. So gab Papst Martin V., der zu Kostnitz auf den apostolischen Stuhl erhobene Colonna, kurz vor seinen Tode der Notwendigkeit nach, und berief ein ötumenisches Konzil nach Basel.

Ihm folgte Eugen IV., ein Benetianer von Geburt, einer der unglücklichsten Päpste, der sein ganzes Leben im Rampse mit der Rirche zugebracht hat. Die Wahls 55 kapitulation, die er unterschrieben, nötigte ihn, gleich nach seiner Krönung (12. März 1431) die Berufung des Konzils nach Basel zu bestätigen; er sandte die Bulle an Giuliano Cesarini, Rardinal von St. Angelo, der soeben vor den Hussiten schimpslich bis Nürnberg gestohen war und nun um so mehr ein Konzil wünschte, da er auf demsselben durch Unterhandlungen jene Böhmen in den Schoß der Kirche zurückzusühren so hoffte. Auch lag ihm die Reform der Kirche am Herzen. Bon ihm bevollmächtigt, ersössneten Ioh. Palomar und Joh. von Ragusa das Konzil zu Basel am 27. Aug. 1431.

o des Ronzils 1

Nur wenige Prälaten erschienen auf ihren Ruf; die meisten besorgten, den Weg umsonst zu machen. So wenig Vertrauen hatte man zum redlichen Willen der Kurie. Erst als Cesarini selbst in Basel eintraf und in seinem Gefolge der als freisinniger Schriftsteller bekannte Nikolaus Cusanus (aus Cues im Trierschen), als der römische König 5 Sigmund im Namen des Reiches einen Protektor hinsandte, strömten allmählich immer zahlreicher aus Frankreich, Deutschland und Italien, aus der pyrenäischen Halbinsel, England und selbst aus dem Norden die Berufenen herbei. Der gute Wille und die freudige Begeisterung der ersten Monate ließen das Beste hoffen. Einmal eröffnet, war das Konzil eine Macht und zwar eine kirchliche Aristokratie, gegen welche das Haupt 10 zu Rom und die es umgebende Oligarchie der Kardinäle sofort in Opposition kreten mußten.

Scheu vor den Folgen, schickte Eugen schon am 18. Dez. eine Bulle an Cesarini, in welcher er die Versammlung sogleich unter gesuchten Vorwänden wieder aufzulösen gebot. Damit war die Saat eines untilgbaren Mißtrauens gestreut, das Signal des 15 Rampfes gegeben. Der Kardinal selbst widerriet den Schritt in mehreren eindringlichen Briefen, König Sigmund verwendete sich bei dem Papste für das Konzil, und dieses selbst bestritt dem Papste sein Recht zu solchem Verfahren. Es erklärte sich für eine Fortsetzung des Kostnitzer Konzils (15. Febr. 1432), also für ein ötumenisches, die allgemeine dristliche Kirche darstellendes, welches seine Gewalt unmittelbar von Gott habe 20 und sich nur aus eigenem freien Willen auflösen könne. Der Papst wurde wiederholt nach Basel eingeladen und die Gründe, durch die er auszuweichen suchte, zurückgewiesen. Von den Fürsten gedrängt, überdies in seinem Kirchenstaate von Krieg und Aufruhr umstürmt, bot endlich Eugen die Hand zur Aussöhnung, die indes beiden Teilen nur

als eine vorläufig und unscheinbare erschien.

Die Geschäftsordnung des Konzils (beschlossen 26. Sept. 1431) war eine treffliche, insofern sie die Freiheit der Abstimmungen sicherte und die Parteigruppierung nach Nationalitäten, die zu Kostnitz so lähmend gewirft, glücklich vermied. Sie zog aber die Beratungen in die Länge, und der Leidenschaft ist keine Schranke unübersteiglich. Statt der Einteilung nach Nationen wurden vier gemischte Deputationen gleichmäßig aus den so verschiedenen Klassen der Würdenträger gebildet. Eine hatte die Vorbereitung in Glaubenssachen, die zweite in Angelegenheiten des Weltfriedens, die dritte in denen der kirchlichen Reform und die vierte versah gemischte Geschäftssachen. Sie berieten von einander gesondert und jede hatte einen Präsidenten. Zu einem allgemeinen Konzil= beschlusse war die Übereinstimmung dreier erforderlich und die Publikation in einer se feierlichen Generalversammlung. Dieser stand Cesarini vor und andere Kardinäle, die damals noch der Papst designierte. Die kühnsten Wortführer waren die Juristen, die Deputierten der Mönchsorden und von den Prälaten die französischen. Wehr noch als zu Kostnitz wurde in langen und glänzenden Reden die theologische, kanonistische und scholastische Gelehrsamkeit zur Schau getragen, mit Aussprüchen der Schrift und der 40 Kirchenväter, mit den Satzungen des geistlichen wie des römischen Rechtes, mit den Beispielen früherer Konzile und früherer Päpste scharfsinnige Disputationen geführt. Nebenbei aber zog schon hin und wieder, zumal in Cesarinis Worten, die Klarheit und der Schmuck der klassischen Beredsamkeit, eine Frucht des neubegründeten Betriebes der klassischen Litteratur, die Bewunderung der Hörer auf sich.

Eine großartige Wirksamkeit aber wurde dadurch verhindert, daß diese Bersammlung, bevor sie die Reformation der Kirche in Angriff nehmen konnte, erst mit dem päpstlichen Stuhle um ihre Befugnis zu derselben streiten mußte, und daß, als diese errungen war, die Leidenschaft und der Parteihaß alle ihre Schritte eingaben. Bald war der Rampf des Konzils mit Eugen ein unverhüllter und der Sieg über seine Hart-50 näckigkeit galt als der höchste Zweck der Versammlung. Schon am 29. April 1432 wurde der Papst mit seinen Kardinälen nach Basel geladen, am 6. September des Ungehorsams beklagt. Damals stand das Konzil auf dem Gipfel seiner Autorität. Alle Weltmächte erkannten es an, nur Herzog Philipp von Burgund nahm die Partei Eugens. Der Papst gab schrittweise nach: er erkannte erst das Konzil wieder an, am 55 1. August 1433 auch seine inzwischen erlassenen Detrete. Tropdem hätte der gegen ihn eröffnete Prozeß schon damals zu Suspension und Absetzung geführt, hätte sich nicht Raifer Sigmund, der am 11. Oktober zu Basel erschien, ins Mittel gelegt. Eugen war durch Arieg und Abfall bedrängt, bald aus Rom vertrieben, von den meisten Kardinälen und Arreit weiterleiten; dennoch hörte er nicht auf, insgeheim am Sturze Cesarini betrieb seinen Lieblingsgedanken, die Versöhnung Böhmens mit der Kirche, mit dem redlichen Eifer, der ihm eigen war. Auf die dringende Einladung des Konzils ritten am 4. Januar 1433 Protopius, der Schrecken der Christenheit, Ioh. Rotoczana, der gelehrte und sanatische Redner, nehst zahlreicher und glänzender Begleitung, in Basel ein, nicht als reuige Ketzer, sondern stolz und trotzig. Das neugierige Bolt sschaute sie mit heimlichem Grauen an, die Väter nahmen sie als willsommene Gäste freundlich auf. Dann begannen die Disputationen mit ihnen, wobei nur die Würde und mehr noch die unerwartete Wilde des vorsitzenden Kardinals einen völligen Bruch verhüteten. Man brachte die sogenannten Kompaktaten mit ihnen zu stande, man gestand ihnen vier ihrer hauptsächlichsten Berlangen, darunter den Laienkelch zu, wenn sie sich im übrigen der Kirche anschlössen. Das aber thaten sie nie, auch erkannten Eugens Nachfolger auf dem päpstlichen Throne den Vertrag nicht an, und so war er nur ein Scheinverdienst, welches damals aber das Ansehen des Konzils nicht wenig erhöhte.

Nun (etwa seit dem Juni 1435) beriet und erließ das Konzil eine Reihe von Beschlüssen, die allerdings seinen Hauptzweck, die Reform der Kirche in Haupt und 18 Gliedern und Herstellung der alten Disziplin, betrafen, weniger aber in der Begeisterung als im Hasse gegen die Kurie ihren Grund hatten. Die Annaten, Palliengelder und Taxen bei Berleihung ober Bestätigung geistlicher Würden und Pfründen, die reichste Quelle der Einkünfte für Rom, wurden aufgehoben und für Simonie erklärt, eine Entschädigung in Aussicht gestellt, aber nicht normiert. In betreff der geistlichen 20 Amter wurde die kanonische Kapitelwahl in ihr volles Recht wieder eingesetzt, die papstlichen Vorbehalte bis auf wenige aufgehoben, über die wissenschaftliche und sittliche Würdigkeit der zu Wählenden strenge Bestimmungen erlassen. Auch die ärgerlichen Rechtsberufungen nach Rom wurden beschränkt, ebenso die Wahl und Zahl der Kardinäle und ihrer Kommenden. Auf einzelne Beschlüsse anderer Natur, wie die gegen den 25 Rontubinat der Geistlichen, gegen die Mißbräuche der Mönchsorden, gegen die albernen Schauspiele in den Kirchen, legte das Konzil wenig Nachdruck. Sein erstes Bestreben war, die Gewaltmittel der Kurie zu kürzen. So entzog es derselben ihre Geldeinkünfte gerade in dem Zeitpunkte, wo sie deren zur Erhaltung und Wiedereroberung des Kirchenstaates am nötigsten bedurfte. Das Signal zu einem unversöhnlichen Kampfe war ge- 20 Nicht nur Eugen und seine Kardinäle, auch das ganze Heer der kurialen Berwaltungs- und Gerichtsbeamten, waren in ihrem innersten Interesse gekränkt; sie erhoben einen erbitterten Widerstand im Ronzile, wie sonst durch Streitschriften und Intriguen. Neben der großen Oppositionspartei, die man auch wohl die französische nannte, bildete sich eine träftige Minorität; die den Bruch mit dem Papste nicht wollte, eine Legaten= 35 partei. Selbst Männer wie Cesarini, die das Beste der Kirche gewollt hatten, ohne die päpstliche Gewalt zu beeinträchtigen, änderten ihre Neigung für das Konzil. In demselben aber war ihr Widerstand ebenso vergeblich, wie die Ausgleichungsversuche von seiten Kaiser Sigmunds und der deutschen Nation. Die Gelegenheit zu dem unvermeidlichen Bruche bot die Union der griechischen Kirche mit der lateinischen. 40

Der Paläologe Johannes hatte sich gleichzeitig an den Papst und an das Konzil gewendet; er gab den Wunsch einer Glaubenseinigung zu erkennen, um Hilfe gegen die andringenden Türken zu erhalten. Eine Zusammenkunft beider Teile sollte das Wert vollbringen, dessen Ruhm Eugen nicht den Baslern und diese ihm nicht gönnten. Nun entstand in der Versammlung der Bäter ein Streit, ob das Konzil mit den 45 Griechen zu Basel, Avignon oder einer Stadt im französischen Gebiete, oder ob es vielmehr in einer Stadt Italiens zusammentreten sollte. Letteres war natürlich der Wunsch Eugens und seiner Unhänger. Nach langen Verhandlungen und Ränten tam es in den Sitzungen vom 6. und 7. März 1437 zu so stürmischen Reden und Zänkereien, daß die Redner vor Lärmen nicht mehr gehört und schon Fäuste und Knittel erhoben 50 wurden, als die Basler Bürger mit Waffen dazwischen traten und wenigstens das Blutvergießen verhinderten. Beide Teile hatten nämlich, um ihre Stimmenzahl zu verstärken, allerlei unberufene Leute zu den Deputationen zugelassen, die Anführer des Ronzils unter der Beschönigung, daß der heilige Geist sich nicht an die kirchliche Würde binde. Der Beschluß der Masorität fiel in ihrem Sinne aus, aber die Minorität ver- 55 las ihr Gegendetret als das rechtsgiltige. Die Parteiung innerhalb des Konzils wurde zum Schisma desselben. Cesarini und wer sonst dem Papste wohlwollte verließen Basel und gaben so der andern Partei, deren Zusammensetzung und Charatter immer demotratischer und tumultuarischer wurde, freien Spielraum zu den feindlichsten Maßregeln. An ihrer Spike stand Louis d'Allemand, Kardinal und Erzbischof von Arles, der einzige 60 dieser Würde, der dem Konzile treu blieb und es bis an seinen Schluß beherrschte. Er haßte Rom, seinen Supremat und seine Geldgier und war, wenn vielleicht nicht ohne Ehrgeiz, so doch ohne Flecken des Wandels, ein Mann von seuriger Rede und gebiete-

rischer Würde (vgl. den A. d'A. 1. Bd S. 371).

Im Juli 1437 wurde der Prozeß gegen Eugen von neuem eröffnet, er mit seinen Rardinälen vorgeladen; am 24. Januar 1438 wurde seine Suspension erklärt, und wenige Tage darauf starb Raiser Sigmund, in seinem Vertrauen auf die Erfolge des Ronzils irre geworden. Damals trat der Wendepunkt in der Macht desselben ein: in den Grade, wie seine Schritte immer einmütiger und energischer wurden, verminderte fic 10 sein Anhang. Eugen hatte die Bersammlung für eine Bande des Satans erklärt, er schrieb ein Gegentonzil zu Ferrara aus, das bald nach Florenz verlegt wurde, wohin er sich vor den aufrührerischen Römern geflüchtet. Hieher zu kommen bewog er den Kasser und den Patriarchen von Konstantinopel, hier brachte er eine Glaubenseinigung der griechischen Kirche mit der lateinischen zu stande, die ebenso trügerisch war wie die des Ronzils mit den Böhmen, aber wie diese einen augenblicklichen Ruhmesschimmer auf ihren Gründer zurückwarf. Unter Kämpfen mit dem Reste der gemäßigten Partei und stetem Widerspruch der Gesandten fast aller Weltmächte setzte das Konzil die "acht Wahrheiten des katholischen Glaubens" durch, auf Grund deren die Absetzung des Papstes Eugen als eines rückälligen Rezers beschlossen und am 25. Juni 1439 in 20 feierlicher Sitzung als Konzildetret ausgesprochen wurde. Unterdes aber zwang Eugen mit starker Hand die Stadt Rom und den Kirchenstaat zum Gehorsam. Um die Gunk der weltlichen Mächte begann ein widerliches Buhlen von beiden Parteien. Schon 1438 erhob Karl VII. von Frankreich auf der Synode zu Bourges die vor dem Prozesse gegen Eugen erlassenen Detrete des Konzils zu Reichsgesetzen (pragmatische Sanktion), 25 aber, nachdem sie diese Beute heimgeführt, ließen er und sein Reich das Konzil fallen und erkannten Eugen als wahren Nachfolger Petri an. Die deutschen Kurfürsten folgten diesem Beispiele am 26. März 1439, nur daß sie weder das Konzil nach Eugen anerkannten und eine Neutralität errichteten, die beiden ein Argernis war, tropdem aber unter Albrecht II. und lange Zeit auch unter Friedrich III. aufrecht erhalten und von 20 den deutschen Prälaten und Territorialherren zu ihrem Vorteile ausgebeutet wurde. Die andern Mächte Europas erklärten sich nach und nach fast alle für Eugen, von den italienischen hielten es nur der Herzog Philipp von Mailand und König Alfonso von Neapel und Sicilien aus politischen Rüchsichten eine zeitlang noch mit den Baslern.

Aber unbefümmert um diese Ungunst der Verhältnisse, hingerissen durch den Kar-85 dinal von Arles, schritt der Rest der zu Basel versammelten Väter vorwärts zur Wahl eines neuen Papstes. 32 Wähler aus dem Schoße des Konzils sollten unter dem Vorsike jenes Kardinals das Konklave bilden. Herzog Amadeus von Savopen, der seiner weltlichen Würde entsagend zu Ripaille am Genfersee ein halb monchisches Leben geführt, trachtete nach der vakanten Würde. Er schickte eine Schar von savonischen Prä-40 laten in das Konzil, wo ohnehin viele Mitglieder keine Berechtigung zu Sitz und Stimme hatten. Tropdem fand seine Wahl viele Gegner, denen die verwandtschaftlichen Verbindungen des Herzogs als Hebel der Konzilienmacht nicht einleuchten wollten und die an seiner früheren Verehelichung Anstoß nahmen, aber sie erfolgte unter der scheinbaren Beobachtung der kanonistischen Formen am 5. Nov. 1439. Er nannte sich als 45 Papst Felix V., wurde zu Basel, unter großem Schaugepränge und umringt von einer neugierigen Menge, gekrönt und ernannte die Hauptstimmführer des Konzils zum Danke Man hatte sich in den Hoffnungen auf ihn getäuscht. Er hatte nicht zu Kardinälen. Lust, seine reiche Schatztammer zu öffnen, um seiner Würde Freunde zu erkaufen. Charatteristisch ist, daß ihm das Konzil im August 1440 einstweilen einen Zehnten zu so seinem und seiner Kurie Unterhalt bewilligen mußte, obwohl wenige sich geneigt zeigten, ihn zu zahlen. Reiner der Fürsten erkannte ihn an, außer seinem Sohne und einem Herzoge von Baiern, dessen natürlichen Bruder er zum Kardinal ernannt hatte, keines der Völker außer den Schweizern. Ofters soll er geäußert haben, Eugen habe vor ihm besonders das voraus, daß er seine Bullen "Rom bei St. Petrus" datieren konne. 55 Auch blieb seine Stellung zum Konzile stets eine abhängige; weit mehr als er ver-

mochte hier der Kardinal von Arles.

So beruhte die letzte Hoffnung des Konzils auf der Erklärung der deutschen Nation. Diese schien sich indes in ihrer unabhängigen neutralen Stellung recht behaglich zu fühlen. Die verrusenen Geldsendungen nach Rom hörten auf, und wenn dafür uns zählige Wirren im kirchlichen Organismns eintraten, so waren sie dem Eigennutze und

der List gerade gelegen. König Friedrich war dem Konzile und seinem Papste stets abgeneigt. Auf seiner Krönungsreise berührte er zwar auch Basel und wurde von den Bätern mit großen Ehren empfangen. Aber ihre Versammlung besuchte er nicht, ihrem Papste füßte er mit gebeugtem Anie die Hand, nicht den Fuß, und widerstand dessen Andringen, ihm zu huldigen. Den Borschlag, die Tochter des Papstes mit einer Mit- 5 gift von 200 000 Dukaten als Preis der Anerkennung zu nehmen, wies er mit Ent= rüstung zurück. Auf den deutschen Reichstagen, wo das Kirchenschisma oft besprochen wurde, mußten die Kardinäle des Gegenpapstes die Insignien ihrer Würde ablegen. Jahre lang wurde hin und her unterhandelt, mit dem Konzile wie mit Eugen. letzterem wäre man leichter zu einem Abschlusse gekommen, wenn er nicht im festen Ver- 10 trauen auf seinen endlichen Sieg die Forderungen der Kurfürsten, an die sie ihre Anerkennung knüpfen wollten, hartnäckig verweigert hätte. Er hatte am Hofe des römischen Königs einflußreiche Anhänger, den bestechlichen Reichskanzler Schlick, den schlauen Setretär Ueneas Sylvius, der einst den Baslern angehangen und Setretär bei Felix ge-Sie führten auf den feinsten Wegen der Diplomatie eine Wendung herbei. 15 Noch auf seinem Sterbebette empfing Eugen am 7. Februar 1447 die Gehorsamleistung des römischen Königs und der meisten deutschen Reichsfürsten, freilich gegen harte Zugeständnisse, die indes später abgeändert oder nicht gehalten wurden. Glocengeläute und Freudenfeuer vertündeten den Sieg Roms. Dem Konzile wurde das Geleite aufgekündigt, es beschloß am 25. Juni 1448 seine Berlegung nach Lausanne, wo der Papst 20 längst seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Nach 10 Monaten wurde dieser vom Könige von Frankreich zur Niederlegung seiner Würde vermocht. Das Konzil wählte, des ewigen Streites müde, Nitolaus V. zu seinem Nachfolger, den nach Eugens Tode die Kardinäle zu Rom ernannt, und nach diesem letzten Atte, durch welchen es den Schein seiner Autorität noch wahren wollte, beschloß es in der letzten Sitzung am 25. April 25 1449 seine eigene Auflösung.

So endete eine Versammlung, die einst unter freudiger Zustimmung der Bölker und unter der Gunst der Fürsten hohe Erwartungen erregt hatte. Ihr Erfolg war kein anderer, als daß sich der Versuch einer bloß formalen Kirchenreform als unzureichend er-

wies; aber der Gedanke der Reformbedürftigkeit der Kirche blieb bestehen.

(G. Boigt †) B. Tichadert.

80

Basilianer s. Basilius von Cäsarea S. 439,25 ff. und Mönchtum.

Basilides und Basilidianer. — Fragmente bei J. E. Grabe, Spicileg. ss. patr. 2, Oxon. 1699, 35-43, in Stierens Ausgabe des Frenaus 1,901-903. 907-909 u. bei Hilgenfeld, Repergesch. d. Urchristentums, Leipzig 1884, 207—209. 213—217. Eine Neubearbeitung könnte 35 aus Clemens noch manches Stud gewinnen. Bgl. A. Reander, Genetische Entwicklung ber vornehmsten gnost. Systeme, Berlin 1818, 28-91 (bazu J. R. Q. Gieseler in Sall. Allg. Litt.-Zeit. 1824, 825 ff. und ThStR. 1830, 395 ff.) und Allg. Gesch. d. christl. Relig. u. Rirche 24, Gotha 1863, 82-104; Neanders ausgezeichnete Darstellung bes Systems, weitaus die verständnisvollste, die wir besitzen, ist bei der folgenden Stizze vielfach benutt; F. C. Baur, 40 Die christl. Gnosis, Tüb. 1835, 210-226; ders. in Theol. Jahrbb. 15, 1856, 121-162; J. G. W. Uhlhorn, Das basil. System, Gött. 1855; A. Hilgenfeld in Theol. Jahrbb. 1856, 86—121; Kepergesch. pass. bes. 195—230; W. Möller, Gesch. d. Kosmologie, Halle 1860, 344-367; J. L. Jacobi in 3KG 1, 1877, 481-544 u. Artikel in der 2. Aufl. diefer Encyflopadie 5, 219—223; F. A. Hort in DchrB. 1, 1877, 268—281; G. Salmon, the cross-45 references in the philosophumena in Hermathena 11, 1885, 389-402 (bazu A. Harnad in ThLZ. 10, 1885, 506 f.); Th. Zahn, Gesch. d. neutestam. Kanons 1, Erl. u. Leipzig 1889, 763—774. 2, 1892, 759 f.; H. Stähelin, Die gnost. Quellen Hippolyts in TU. 6, 3. H., Leipzig 1890; A. Harnack, Gesch. b. altchristl. Litteratur 1, Leipzig 1893, 157—161.

Basilides, Schüler des Glaukias, angeblichen Dolmetschers des Petrus (Clem. 50 Strom. 7, 106), lehrte zur Zeit Hadrians (Clem. 1. c. Euseb. chron. ad ann. 133) in Alexandrien (Iren. 1, 24, 1; darnach Euseb. h. e. 4, 7, 3). Nach Epiphanius (haer. 23, 1) ist er mit Satornil Menanders Schüler in Antiochien gewesen. Diese Nachricht kann richtig, ebenso gut aber ein Schluß aus des Irenäus Darstellung sein. nach der Satornil und Basilides "als ein geistiges Brüderpaar an Menander als geistigen 55 Bater sich anschließen" (Zahn). Unkontrollierbar, wenn auch nicht so unwahrscheinlich, wie Zahn annimmt, ist auch die Behauptung der Acta Archelai (Kap. 55 Routh, Rell. sacr. 5, 196), daß B. unter den Persern gelehrt habe. An der Identität dieses B. mit unserem Gnostiker zu zweifeln (Gieseler, Hort) ist hyperkritisch.

432 Bafilides

Nach Origenes (hom. 1 in Luc. Lomm. 5, 86 cf. 87) schrieb B. ein edayyéλιον κατά Βασιλίδην. Wenn das nicht auf einem — sehr unwahrscheinlichen — Wiß= verständnis beruht, kann es nur bedeuten, daß B. die evangelische Uberlieserung für seine Zwecke zurechtgestutzt hat. Daß er dabei Mt, Lc, Jo benutzte, scheint aus den 5 Fragmenten seines Kommentars zum Evangelium hervorzugehen, der nach Agrippa Castor (bei Euseb. 4, 7, 7) 24 Bücher umfaßte, nach Clemens von Alexandrien den Titel έξηγητικά führte (Strom. 4, 88) und mit dem die Tractatus vermutlich identisch sind, aus deren 13. Buch die Acta Archelai (l. c.) den Anfang und ein Bruchstück aufbewahrt haben. Clemens macht aus dem 23. Buch dieser Expyntixá wertvolle Mit-10 teilungen. Der von Origenes (Comm. in ep. ad Rom. 5 Lomm. 6, 36) citierte Sag wird derselben Schrift entstammen. Isidor, der "echte Sohn und Schüler" B.s (Hippol. Philos. 7, 20), hat folgende Schriften verfaßt, von denen einige Bruchstücke durch Clemens erhalten sind: 1. περί προσφυούς ψυχής (Strom. 2, 113); zum Titel s. u; 2. έξηγητικά τοῦ προφήτου Παρχώρ (s. u.) in mindestens zwei Büchern (6, 53); 15 3. ήθικά (3, 1—3). Nach Epiphanius (32, 3) hat er auch παραινετικά geschrieben, die unter Voraussetzung der Richtigkeit der Angabe mit den howá identisch sein können. Irenäus (1, 24, 3) erwähnt incantationes der Basilidianer. Schon B. und Isidor beriefen sich auf παραδόσεις Marθίου (vgl. Clem. 7, 108 und Hipp. 1. c.), ein mit dem sog. Evangelium Matthiä (vgl. Zahn, Geschichte u.s.w. 2, 751—761) vermutlich 20 identisches gnostisches Produkt. Nach Ugrippa Castor (l. c.) nannte B. als weitere Autoritäten die Propheten Barkabbas und Barkoph (s. d. Parchor).

Die älteste Bestreitung der Lehren B.s., der **Eleyxos** natà Basileídov des Agrippa Castor (s. d. A. 1. Bd S. 257,1), ist leider verloren gegangen. Als vornehmster Zeuge er-

schieft somit Clemens von Alexandrien, dessen durch die Stromata verstreute Angaben auf Renntnis der Seite und ihrer Schriftstellerei beruhen. Dem Bericht des Irenäus (adv. haer. 1, 24, 3—7; vgl. 2, 16 u. a. St.) liegt eine Quellenschrift zu Grunde, die jedoch entweder von I. schlecht exzerpiert ist (vgl. sein Versahren bei den Barbelo-Gnostitern im A. Gnostiter) oder selbst schon entstellte Angaben enthalten hat, jedenfalls neben Clemens setundär erscheint. Der auf Sippolyts Syntagma zurückgehende Bericht des Epiphanius (haer. 24) ist dem irenäischen verwandt. Dagegen enthalten die Philosophumena Sippolyts (7, 2, 20—27, vgl. 10, 14) eine davon ganz abweichende

Darstellung des Systems. Der alte Streit der Gelehrten, welche dieser Darstellungen den Vorzug verdiene (Uhlhorn, Baur, Möller, Jacobi, Hort für Hippolyt, Hilgenfeld und Lipsius für Irenäus), dürfte entschieden sein, seit Salmon und Stähelin nachs gewiesen haben, daß Hippolyt wie öfter so auch bei seinem Bericht über B. sich durch angebliche Quellenschriften, in Wirklichkeit Fälschungen, hat täuschen lassen. Das in den

angebliche Quellenschriften, in Wirklichkeit Fälschungen, hat täuschen lassen. Das in den Philosophumena wiedergegebene "monistische System, in welchem hellenische, zum guten Teil stoische Ideen, mithin Einfluß pantheistischer Vorstellungen sich kenntlich machen" (Jacobi), ist entweder die Erfindung eines geschickten Betrügers oder eine späte Versachbeitung basilidianischer Gedanken in welcher das ursprüngliche Soltem nicht mehr

40 arbeitung basilidianischer Gedanken, in welcher das ursprüngliche System nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der echte Basilides ist durch und durch Orientale, dem Zoroaster steht er näher als dem Aristoteles, der nach Isidors Weinung die Propheten geplündert hat wie Pherekydes die "Prophetie des Ham" (Isid. ap. Clom. 6, 53). S. auch A.

Gnosis und Gnostiker.

Durchaus richtig sagt Epiphanius (24, 6): ἔσχε δὲ ἡ ἀρχὴ ταύτης τῆς κακῆς προφάσεως τὴν actian ἀπὸ τοῦ ζητεῖν καὶ λέγειν πόθεν τὸ κακόν. Die Frage nach dem Ursprung des Übels und des Bösen ist in der That das Grundthema der basilidianischen, wie jeder gnostischen (vgl. Tertull. praescr. 7: unde malum et quare) Spetulation. Wie viel Leid in der Welt vorhanden sei, ohne daß die Erstärung dafür sim Verhalten der Individuen gegeben schien, lehrte der Augenschein: da litt ein Christ Verfolgung sür ein Verbrechen, das teines war; da versielen unschuldige Säuglinge dem Todesverhängnis (Clem. 4, 83; vgl. Jo 9, 1—3); und im Evangelium stand zu lesen (Lt. 16, 19—31), daß der fromme Lazarus elend, der gottlose Reiche glücklich gewesen (Act. Arch. l. c.). Vlasphemisch wäre es gewesen, die Vorsehung dafür verantwortlich zu machen: πάντ' ἐρῶ γὰρ μᾶλλον ἢ κακὸν τὸ προνοοῦν ἐρῶ (Clem. l. c.). Es war derselbe Gedante, auf den später Wlani seine Spetulationen gründete (Epiph. 66, 15: κακίαν μὴ προσάψαι θεῷ) und der schon Joroasters Lehre zu Grunde lag. Wie aber war dann das Vöse, das unweigerlich den Dingen und Personen anzuhaften schien, an sie herangesommen? An jener Stelle der Exegetica, die die Acta Archelai mitse teilen, antwortet B. mit dem Bilde, das er selbst den "Barbaren" entlehnt haben will:

Bafilides 433

zwei ungewordene, aus sich selbst seiende Prinzipien, Licht und Finsternis, existierten ursprünglich getrennt von einander, ohne sich wahrzunehmen. Als aber die Finsternis das Licht erschaute, da ergriff sie Sehnsucht nach dem Licht als nach der melior res und sie trachtete sich mit ihm zu vermischen. Offenbar sind hier mit den Barbaren die Perser gemeint, und angespielt wird auf die Lehre von der Vermischung der Reiche des der Drmuzd und des Ahriman. Wie B. sich den Verlauf der Entwicklung dachte, erfahren wir an dieser Stelle nicht. Jedenfalls aber muß es sich um einen Sieg der melior res über die peior res, des Lichtes über die Finsternis, des Göttlichen über des Nichts

göttliche, des Wesenhaften über das Wesenlose gehandelt haben.

Das ergiebt sich aus den Zügen des "Systems", die uns Clemens aufbewahrt 10 hat und zu deren Ergänzung wir des Irenäus Angaben heranziehen dürfen. An der Spize des "Lichtreiches" steht darnach das ungewordene, über alle Benennung erhabene Urwesen, der θεός αγέννητος, ανωνόμαστος, ακατονόμαστος, αξόητος. Aus ihm entwidelt sich stufenweise verborgenes, göttliches Leben (οίχονομία τοῦ ἀχατονομάστου, dispositio innominabilis oder secundum innominabilem, vgl. Iren. 2, 16, 2). 15 Seine erste Offenbarung ist der rovs, dann folgt der lóyos, dann die poórnous, dann σοφία, δύναμις, δικαιοσύνη und εἰρήνη (Iren. 1, 24, 3; Clem. 4, 16, 2). sieben (vgl. die parsischen Amschaspands) bilden mit dem Urwesen zusammen die agwry ογδόας. Und aus ihr emaniert nun Stufe für Stufe die ganze Geisterwelt, jede Stufe (διάστημα) Ausfluß (ἀπόδδοια) und Abbild (ἀντίτυπος) der früheren, jede das Bild 20 des Höchsten auf ihre Weise wie von mannigfachen Spiegeln zurücktrahlend und, wenn auch in weiter Ferne vom Höchsten, ihre Bestimmung erfüllend. So sind 365 Geisterreiche (Himmel, ovgavol) entstanden, sie alle zusammengefaßt unter dem mystischen Namen  $A\beta \varrho a\sigma \acute{a}\xi$ , dessen Jahlenwert die Jahl der Himmel und der Tage des Jahres ausmacht (s. d. A. Abrasax, bes. S. 114, 58 ff.). Da griff die Finsternis ein (vgl. 25 oben) und es entstand eine Verwirrung und Vermischung der Prinzipien (rágaxos xai σύγχυσις άρχική 2, 112), des Lebendigen und des Toten, des Vernünftigen mit dem Blinden, des Guten mit dem Bösen. Der Ringfampf zwischen diesen feindlichen Elementen ist notwendig für die Entwickelung, die durch schweren Kampf zum Sieg des guten Prinzips führen soll.

In diesem Kampf ist unsere Weltordnung entstanden als Abbild der ihr am nächsten stehenden letzten unter den Stufen der Geisterwelt, ihr Herr (Toxwo) ohne es zu wissen ein Wertzeug der höchsten Vorsehung, und unter ihm Engel, die über Völker und Menschen gesetzt sind und sie zum Lichte zu erheben suchen. Der Archon hat sich das Bost der Juden zum Eigentum gewählt. Unser Leben ist nur ein Moment des allgemeinen 85 Läuterungsprozesses. Was dem menschlichen Auge unvollkommen erscheint an dieser Weltordnung, was ihm den Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit aufdrängt, das wird dem Blick, der auf das Ganze sieht, verständlich. Auch der fromme Mensch büßt das Böse eines früheren Lebens und wird in später Zutunft und veränderten Zuständen die Früchte seines guten Wandels ernten. Basilides lehrt die Seelenwanderung, er 40 meint sie beim Apostel (Rö 7, 9) zu lesen: "ich lebte einst ohne Gesetz", d. h. in einer teinem Gesetze unterworfenen Körpergestalt, eines Vierfüßlers vielleicht ober eines Bogels (vgl. den bei Origenes erhaltenen Satz und Clem. 2, 112. 113). Nach Isidor (2, 113) hat der Mensch zwei Seelen, die Vernunftseele (rd Loyiorizov) und die "angewachsene Geele" (προσφυής ψυχή), mit ihren Unhängseln (προσαρτήματα), die 🖴 sie auf ihrer Wanderung durch Steinreich, Pflanzenreich und Tierreich sich erworben hat. Ihrer muß die Bernunftseele Herr werden: wie immer der Mensch dem Zwange der Naturordnung unterliegen mag, er soll seine Vernunft bewähren. Aber von sich aus kann er das Ziel nicht erreichen, können die Lichtelemente in ihm wie in der Schöpfung überhaupt nicht erlöst werden. Sollte die Entwickelung zu ihrem Endziel so gelangen, so müßte der Höchste selbst den Weg dazu zeigen. Der dristliche Gedanke der Offenbarung Gottes in Jesus Christus war die geschichtliche Thatsache, die Basilides seinem Gedanken der Offenbarung des Lichtreiches an das Reich des Archon dienstbar machte. Gott sandte seinen  $vo\tilde{v}_{\mathcal{S}}$ , als Taube ließ er sich am Jordan auf Jesus herab, der ohne ihn ein Mensch wie wir, als solcher auch der Sünde als einem Erbstücke der so Bergangenheit wenigstens hypothetisch zugänglich (4, 83), sich zu Gott nicht hätte erheben können. An sein Volk ward er gesandt (vgl. Pf 111, 9), an die Lichtnaturen, sie zu erlösen, als der διάκονος (Exc. Theod. 16) des Heils: "Der Weltherrscher selbst, als er die Worte des heilbringenden Geistes vernahm, ward von Bestürzung ergriffen und überrascht durch die unerwartete frohe Berkündigung, und seine Bestützung oder Furcht 60 ward der Grund der die Geschlechter sichtenden, sondernden, vollendenden und die ursprüngliche Harmonie wiederherstellenden Weisheit (σοφίας φυλομοινητικής τε καὶ διαμριτικής καὶ τελεωτικής καὶ δποκαταστατικής; vgl. Pr 1, 7: ἀρχη σοφίας φόβος δεοῦ); nun sondert er von der Welt die höheren Naturen und läßt sie frei" (Clem. 2, 36), ein widerwilliger, aber nicht böswilliger Archon, der selbst die Offenbarung, die

θεοῦ); nun sondert er von der Welt die höheren Naturen und läßt sie frei" (Clem. 3.2, 36), ein widerwilliger, aber nicht böswilliger Archon, der selbst die Offenbarung, die er nicht gefannt hat, annimmt. Der Gottesgeist ist der Erlöser, nicht der Gekreuzigte. Das Leiden Jesu hat B. als geschichtliche Thatsache bestehen lassen — die Berwechstung mit Simon von Eprene, von der Irenäus berichtet, kann er nicht gelehrt haben —, eine Beziehung zur Erlösung konnte er ihm nicht geben. Der himmlische Erlöser war wo dem Leiden nicht unterworfen; teiner kann für den andern leiden. Jesus litt als Mensch, dessen der Lichtnatur doch auch mit dem Stoff des Bösen besteckt war. Auch jetzt noch, nachdem der Erlöser erschienen, dauern die Leiden fort, und auch der Gläubige, der Wiedergeborene, leidet Strase vor Gott. Die Verfolgungen, denen die Christen ausgesetzt sind, sind ja kein Wert des Teufels, sondern eine Wohlthat Gottes sür die Christen, eine Gelegenheit, die notwendigen Läuterungsstrasen für frühere Vergehungen geduldig auf sich zu nehmen. Das war dem Clemens ein so ungeheuerlicher Gedanke, daß ihm Bas. deshalb als ein *ädeos Veichgavor vor diasodor* erschien (4, 87); der

Gnostiker hätte ohne ihn an seines Gottes Gerechtigkeit verzweifelt.

Der Glaube an diese Erlösung hebt den Menschen über sich selbst hinaus auf eine 20 höhere Stufe des Daseins. Dieser Glaube ist die Hinneigung der Seele zu einem .Etwas, das der Anjchauung noch nicht gegenwärtig ist (ψυχης συγκατάθεσις πρός τι τών μή κινούντων αἴσθησεν διά τὸ μή παρείναι 2, 27), ein geistiges Ergreifen, welches ohne Beweis die Wahrheit findet (κατάληψις νοητική τὰ μαθήματα άναποδείπτως εὐρίσπουσα 2, 10). Wie weit der Einzelne dazu im stande ist, hängt 25 von dem Rage seiner Verstrickung in frühere Stufen der Geisterwelt ab: die 200 juxi πίστις entspricht der υπερχόσμιος εχλογή (2, 10). Jedem aber steht die Hoffnung zur Seite als die προσδοχία χτήσεως άγαθοῦ (2, 27), d. h. die Anwartschaft auf den Platz im vollendeten Geisterreich, der ihm nach dem Maße seines Glaubens zutommt. So hat "der nicht gemeine Mann den höhern Sinn und die höhere, welt-80 überwindende und alles durchdringende Kraft des Christentums auf seine Weise erkannt und ausgesprochen" (Neander 48). Daß er diese Kraft an sich erfahren hat, beweisen seine und seines Sohnes ethische Ausführungen. Clemens (3, 3) tadelt die Bafilidianer seiner Zeit, daß sie thun, was ihnen die noonároges ihrer Lehren nicht gestattet haben. Er teilt die Bemerkungen mit (3, 1—3), die Basilides und Isidor zu Stellen 25 wie Mt 19, 10 f. und 1 Ko 7, 9 gemacht haben: gleich fern von ausschweifender Lust und ungesunder Enthaltsamkeit soll der Mensch sich nicht abziehen lassen von der Gnade Gottes. Die Basilidianer, von denen Irenäus berichtet, zogen aus der Lehre des Meisters andere Konsequenzen. Für ihren die Materie beherrschenden Geist, der zur Einheit mit dem Vater erhoben ift, sollten die Unterschiede von Gut und Böse nicht D bestehen, sie akkommodieren sich dem Einen wie dem Anderen, auch den Sitten der Heiden, genießen das Opferfleisch und fügen sich sogar dem heidnischen Gebot, Atte der Verleugnung Chrifti vorzunehmen, da sie als Märtprer Nachfolger nur des vermeintlichen Erlösers sein würden. Das war sicher nicht im Sinn bessen, der das Leiden als einen notwendigen Bestandteil der göttlichen Weltordnung erkannt hatte.

Die Sette der Basilidianer scheint sich über Unterägnpten hinaus nicht verbreitet zu haben (vgl. Epiph. 24, 1). Wenn Hieronymus (ep. 75, 3; ad Vigikant. 6) beshauptet, die Häresie des B. habe sich über Spanien verbreitet, und Priscillian mit ihr in Berbindung setzt, so wird ihm nicht darin zu trauen sein, da er über solche orienstalische "Irrlehren" nur mangelhaft unterrichtet ist. Indessen ist nicht unmöglich, daß der Härestier Marcus aus Memphis, dessen Sulpicius Severus (Chron. 2, 46) als des Urhebers gnostischer Rezerei in Spanien gedenkt, mit Basilidianern in Berbindung gestanden hatte. Zu erwähnen ist noch, daß nach Clemens (Strom. 1, 146) die Basilidianer den 15. oder 11. Indi (d. h. den 10. oder 6. Januar) als den Tag der Taufe des Heilands, für sie der Wendetag aller Geschichte, festlich begingen. S. darüber und Weihnachtsseltes den A. Weihnachten H. Usener, Religionsgesch. Untersuchungen 1, Bonn 1889, 18 ff. und I. Bornemann, Die Taufe Christi durch Johannes, Leipzig 1896, Krüger.

Bafiliken (Rechtsbücher). — Die Handschriften der Bafiliken, die wir jest besitzen, sind sämtlich unvollständig und darnach auch die Ausgaben. Ginzelne Bücher edierte in lateinischer Ubersetzung Gentianus Hervetus, Paris 1557, Cujacius 1566, Labbaeus 1569. Den griechischen Text mit lateinischer Übersetzung und den Scholien ließ zuerst Fabrot, Paris 1647, in sieben Folianten drucken. Dazu kamen Ergänzungen von Ruhnken, Reit u. a. Die neueste 5 Ausgabe ist: Basilicorum libri LX. Post A. Fabroti curas ope codd. MSS. a Gust. Ern. Heimbachio aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit, translationem latinam et adnotationem criticam adjecit Carol. Guil. Ern. Heimbach. Lipsiae 1833—1848. 5 Tom. 4°. Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianae libri XV—XVIII. Basilicorum . . . edidit Carol. Ed. Zachariae 10 a Lingenthal. Lipsiae 1846, 4°. — Über die Geschichte der Basiliken und ihre Bedeutung für das Rirchenrecht vgl. C. E. Zachariae historiae juris Graeco-Romani delineatio, Heidelberg. 1839, 8°, p. 35 sq. Mortreuil, histoire du droit Byzantin. Paris 1843-1846, 8°, bef. P. II, p. 1 sq. P. III, p. 230 sq. Biener, de collectionibus canonum ecclesiae Graecae. Berolin. 1827, 8°, § 5. 15

Die große Justinianische Kompilation des römischen Rechts (sog. Corpus juris civilis) konnte im Orient, da sie lateinisch verfaßt war, das Bedürfnis nicht befriedigen und nötigte zu griechischen Bearbeitungen. Um die durch solche entstandene Rechtsunsicherheit zu heben, ließ Kaiser Basilius Macedo im Jahre 878) ein Handbuch (πρόχειρος νόμος) in 40 Titeln zusammenstellen (zuerst von Zachariä, Heidelberg 1837, 8° 20 herausgegeben) und 885 einer Revision unterwerfen (έπαναγωγή τοῦ νόμου). Außerdem unternahm er eine: Άνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων: (repurgatio veterum legum) in 60 oder 40 Büchern (60 nennt er in der Vorrede zum Prochiton § 3, 40 in der Epanagoge § 1), auf welcher eine abermalige Repurgation des Kaisers Leo des Weisen, seit 886, ruht, die den Namen Basiliken erhalten hat: 6 paoilisés 25 (νόμος) oder τὰ βασιλικά (νόμιμα): und aus 60 Büchern besteht. Die Redattion beforgte im Berein mit andern der Protospatharius Symbatius oder Sabbatius. Über eine nachmalige Revision unter Konstantinus Prophyrogenitus, nach 911, berichtet Balsamon (Voelli et Iustelli bibliotheca juris can. T. II. p. 814), doch fehlt es darüber an weiterem Anhalt. Die Basiliken sind eine griechische Bearbeitung der Justinianischen so Rompilation, aus älteren Übersetzungen und Kommentaren, Auszügen aus Justinians seit 535 erlassenen Konstitutionen (Novellen) und dem Prochiron von Basilius. — Fragmente alter Verfionen und Erläuterungen wurden als Scholien gleich anfangs zugefügt; dazu kamen unter Konstantinus und bis zum 12. Jahrh. noch andere, so daß daraus eine Art glossa ordinaria gebildet wurde, welche die Herausgeber mit ab- 25 drucken ließen. Friedberg.

Basilins v. Achrida. — Fabricius-Harles XI, S. 586 s.; Cave, Script. eccl. hist. litt. Ox. 1743, II S. 231, wo auch die ältere Litteratur; Seo Allatius, De perpet. cons., S. 658; Hergenröther, Photios III. S. 808 s.; Pichler, Gesch. d. kirchl. Trennung zwischen dem Or. und Occ. I, S. 290. Das von seinen Schriften Gedruckte größtenteils zulest bei 40 MSG Bb 119 C. 929 sf. Byzantin. Zeitschr. 1895, S. 173 s.

B. war um 1155 Erzbischof von Thessalonich. Er hat Bedeutung wegen seiner ablehnenden Stellung zur Union mit der röm. Kirche. Bon dieser giebt Zeugnis seine Antwort an den Papst Hadrian IV., der ihn 1154 bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an den Kaiser Manuel Komnenos aufgefordert hatte, zur Union mitzuwirken. B. spricht 45 in seinem Briefe dem Papst den Primat über die orientalische Kirche ab und behält sie dem Vatriarchen von Konstantinopel vor. Er verwahrt sich gegen die anmaßende Behauptung des Papstes, daß die orientalische Kirche den verlorenen Schafen, dem verlorenen Groschen und dem verwesenden Lazarus gleicht, und behauptet vielmehr die völlige Rechtgläubigkeit seiner Kirche. Er betont die Lehrdifferenzen zwischen beiden so Rirchen zwar nicht sehr, verlangt aber im Bewußtsein der griechischen Rechtgläubigkeit, daß die römische Kirche ühre Abweichungen von der rechten Lehre korrigiere. Unter solcher Bedingung wünscht er die Union der Kirchen. Eine nicht andere Meinung vertritt B. in der ungedruckten Disputation mit dem papstlichen Legaten Heinrich v. Benevent. Leo Allatius sieht mit Unrecht in B. einen Berehrer der römischen Kirche und 56 stützt seine Ansicht mit unvollständigem Citat. Philipp Meyer.

**Basilius von Ancyra.** Bgl. die vor dem A. Arianismus S. 6, 29 angeführte Litteratur. Basilius (Basilas vgl. Socr. H. E. 2, 42) geboren zu Ancyra, Arzt (Hieron. Vir. ill. 89), wurde 336 als Nachfolger Marcells (s. d. A.) Bischof seiner Baterstadt.

28\*

Auf der Synode von Sardika (343) abgesetzt, 350 von Constantius rehabilitiert (Socr. 2, 26), ist er mit Georgius von Laodicea der eigentliche Führer der homöusianischen Mittelpartei geworden (s. Arianismus S. 31 ff.). 360 nach Ilhrien (Soz. 4, 24; Philost. 5, 1) verbannt, hat er anscheinend vergeblich versucht, von Jovian zurückberusen zu werden, und ist wohl im Exil gestorben (Socr. 3, 25). Außer der mit Georgius versasten dogmatischen Denkschrift (Epiph. haer. 73, 12—22) hat er nach Hieronymus (l. c.) eine Schrift gegen Warcell, eine Abhandlung de virginitate "et nonnulla alia" geschrieben. Davon ist nichts erhalten geblieben. Seine gelehrte Vildung und Veredsamkeit werden gerühmt.

Bafilius der Große, Bischof von Casarea in Rappadocien, gest. 379. — Quellen: die Werke, insbesondere die Briefe; die Lobreden Gregors von Nazianz, von Nyssa, Ephräm bes Syrers; Socrat. H. E. 4, 26; Sozom. 6, 15-17. 21. 22; Theodoret. 4, 19 30; Philostorg. 8, 11—13; Phot. Cod. 137. 138. 141—144. 191; Hieron. Vir. ill. 116; Rufin. H. E. 2, 9. — Ausgaben der Werke: Basel 1532 (wiederholt Bened. 1535, Basel 1551) mit 15 Borrede von Erasmus; Paris 1618, 2 Tom., fol. mit Appendig (wiederholt 1638, 3 Tom.) von Fr. Ducaeus und J. Morel; Hauptausgabe von J. Garnier und Pr. Maranus, Paris 1721—30. 3 Tom. fol. Verbesserter Neudruck von L. de Sinner, Paris 1839, 3 Tom. Lex. 8º (vgl. bazu A. Jahn, Animady. in S. Basil. M. opp. supplem. ed. Garner., Bern. 1842). Abs bruck in MSG 29 – 32. Die dogmatischen Schriften bei J. C. Thilo, Bibl. patr. gr. dogm. 20 vol. II ed. J. D. Holdhorn, Lips. 1854. Ausgaben einzelner Schriften s. u. — Deutsche Übersetzung in Sämtl. Werke der Kirchenv., Bb 19—26, Kempten 1838—42. Auswahl in Bibl. d. Kirchenv. (B. Gröne), Kempt. 1875-81, 3 Bde. — Litteratur: Dupin, Nov. Bibl. 2, 265—348; Tillemont, Mémoires etc. 9, Venise 1732, 1—304 (628—691); Garnier im 3. Bb sciner Ausgabe XXXVII—CLXXXVIII; Schröck, KG 13, 4—220; C. R. B. Klose, 25 Strals. 1835; A. Jahn, Basil. platonizans, Bern. 1838; H. Dörgens, Der hl. B. und die tlaff. Studien, Leipzig 1857; &. R. Sievers, Leben des Libanios, Berlin 1868, 294 ff.; E. Fialon, Paris 1869; Fr. Böhringer, Die Kirche Christi u. s. w. 27. Stuttgart 1875; E. Benables in DehrB 1, 1877, 282—297. Bgl. weiter die Patrologien (bef. Fegler-Jungmann und Barbenhewer. Hier genaue Litteraturangaben) und Dogmengeschichten. Biblio-'90 graphisches auch bei S. F. W. Hoffmann, Bibl. Lex. d. ges. Litter. d. Griechen 2 1, 407—421; Chevalier, Répertoire des sources hist. 234 u. 2445. Da im folgenden A. Bas. nur nach seiner allgemeinen Bedeutung (Leben und Werke) geschildert wird, ist für Einzelheiten daß

Generalregister unter Basilius zu vergleichen. Litteratur zu einzelnen Fragen s. u. 1. Leben. B., einer der eng verbundenen drei großen Rappadocier, welche etwa 86 um ein Menschenalter jünger als Athanasius, für die Ausprägung des Wesens der orthodoxen griechischen Kirche nach den verschiedensten Seiten hin von größter Bedeutung geworden sind. Etwas jünger als sein Freund Gregor von Nazianz, mehrere Jahre älter als sein Bruder Gregorius Nyssenus, ist Basilius zu Casarea in Kappadocien um 330 (die Annahmen schwanken zwischen 329 bis 331) als Sproß einer in 40 Pontus und Rappadocien (auch Klein-Armenien) begüterten, angesehenen und durch ihren Eifer für dristlichen Glauben ausgezeichneten Familie geboren. Sein Vater war der Rhetor und Sachwalter Basilius, der seinen bleibenden Aufenthalt nicht im kappadocischen Cäsarea, sondern im pontischen Neocäsarea hatte, seine aus Rappadocien stammende Mutter Emmelia die Tochter eines Märtyrers. Ein kinderreiches Haus, welches 45 der Kirche drei Bischöfe (Bas., Gregor, Petrus von Sebaste) und in der ältesten Tochter Matrina (s. d. A.) das Muster eines astetischen Lebens gab; ein anderer Sohn, Nautratius, wurde Jurist, ergab sich aber noch sehr jung dem asketischen Leben und starb früh, mehrere Töchter verheirateten sich. Die ersten Jahre seiner Kindheit leitete auf einer in der Nähe von Neocäsarea am Iris gelegenen ländlichen Besitzung der Familie 50 (Annesi) seines Baters Mutter, die ältere Matrina (s. d. A.), eine lebendige Zeugin aus den letzten Verfolgungszeiten der Kirche, welche überdies die Überlieferung von dem gefeierten Apostel jener Gegenden, dem Gregorius Thaumaturgus, treu festhielt. Nachdem B. dann unter der Leitung seines Vaters den ersten Unterricht empfangen, bildete er sich weiter in Cäsarea, wo seine mütterlichen Verwandten lebten und wo er 55 bereits mit seinem nachmaligen Freunde Gregor Bekanntschaft schloß. In Konstantinopel hörte er die dortigen ausgezeichneten Sophisten und Philosophen und wurde wahrscheinlich dem Libanius bekannt. Dann suchte er das altberühmte, auch damals noch den Geist des klassischen Heidentums start repräsentierende Athen auf, wo die Sophisten Himerius, Prohärestus und andere glänzten. Bon Gregor empfangen und vor den Zumutungen 60 des Studententreibens (vgl. Hertzberg, Gesch. Griechenkands unter der Herrschaft der Römer 3, 345 ff.) geschützt, schloß er mit ihm den Bund intimer Freundschaft, ge-

gründet auf gleiches wissenschaftliches Streben und treues Festhalten an der Kirche unter einer zum großen Teil von ganz anderem Geiste erfüllten Umgebung. Hier begegneten die Freunde auch dem Prinzen Julian. Früher als sein Freund riß B. nach einer Reihe dem Studium gewidmeter Jahre von Athen sich los (etwa 357), und bald kam das praktische Ideal seines Christentums, die Erhebung der Seele über die sinnlichen 5 Bedürfnisse, die Weltflucht und Knechtung des Leibes zum Durchbruch und wurde bas Ziel seines Ehrgeizes. An Konstantinopel vorbei hatte er sich nach seiner Heimat begeben, und hier scheint die fromme Richtung aufs asketische Leben in seiner eigenen Familie den Ausschlag gegeben zu haben. Die Aussicht auf Beifall und Ehre in der Rhetorenlaufbahn lockte noch von der einen Seite, nach der Erzählung seines Bruders 10 Gregor wäre er noch gar aufgeblasen von Wissensdünkel zurückgekehrt, und in der That trat er in Cäsarea, wo man dergleichen zu schätzen wußte, als Rhetor auf. Aber der mächtige Trieb der Zeit zum asketischen Leben trat ihm in seiner älteren Schwester Matrina entgegen, die mit der verwitweten Mutter und einigen Jungfrauen ein enthaltsames und beschauliches Leben auf jenem der Familie gehörigen Landgute führte. 15 Sein bisheriges Leben erschien ihm jetzt nichtig, et kehrte nicht nach Casarea zurück, schlug auch die Anerbietung der Neocäsareenser aus, welche ihn für den wissenschaftlichen Jugendunterricht gewinnen wollten. Wie er später über das Studium der klassischen Litteratur, durch welches er sich selbst hatte bilden lassen, dachte, zeigt seine berühmte Rede an die Jünglinge (herausgegeben von Lotholz, Jena 1857; Wandinger, München 20 1858; Sommer, Paris 1894). Im Gefühl des tiefen Kontrasts mit der kirchlichen Weltanschauung warnt er zur Behutsamkeit, hält aber unwillkürlich bestimmt durch seine eigene Bildung an ihrer propädeutischen Bedeutung fest, die er freilich mit Verkennung des viel wichtigeren, was er ihr verdankt, sehr einseitig in den daraus zu gewinnenden moralischen Antrieben findet.

Wahrscheinlich erst in dieser Zeit einer innern Krise, nach seiner Rückehr aus Athen, hat Basilius die Taufe durch den Bischof Dianius von Cäsarea erhalten. Nun suchte er die berühmtesten Asketen in Sprien, Palästina und Agrpten auf und bewunderte die Strenge ihres Lebens. Um die damals die Rirche bewegenden Streitigkeiten bekümmerte er sich, wie es scheint, noch wenig; er beklagte nur die Zwietracht der so Christen, seine Hingebung aber galt weniger einem ausgeprägten Bekenntnis als dem "frommen Leben"; wo er das zu finden meinte, vertraute er. Nach seiner Rücksehr teilte er seine Habe den Armen aus und ließ sich, nachdem der Plan eines gemein= samen Lebens mit seinem Freunde Gregor sich zerschlagen hatte, in der Nähe seiner Mutter und Schwester auf der andern Seite des Flusses in romantischer Einsamkeit 85 nieder, gleichgesinnte Genossen zu mönchischem Leben, darin Gebet, Betrachtung und Studium mit schlichter Landbauarbeit wechselte, heranziehend. Eustathius von Sebaste (s. d. Art.) hatte bereits um jene Zeit auch in Pontus für das asketische namentlich anachoretische Leben gewirkt, und Basilius verehrte ihn deshalb, bis später die dogmatischen Differenzen allmählich einen Bruch zwischen beiden herbeiführten. Eustathius, einst 40 Schüler des Arius, stand damals, als Konstantius den Occidentalen zu Ariminum und den Orientalen zu Seleucia das farblose Bekenntnis der Homöer aufnötigte (359), auf Seitea des Basilius v. Ancyra (s. d. A.). Auch unseren B. finden wir 360 auf ihrer Seite in Konstantinopel, aber als stummen und schüchternen Zuhörer der Debatten zwischen Eustathius und Eunomius (Gregor. Nyss. c. Eunom. 1, 301 sqq.; Phi-45 lost. 12, der den Bas. nur fälschlich zum Diakon macht; er war, vielleicht bald nach der Taufe, von Dianius von Cäsarea zum Lettor gemacht). Von da an sehen wir B. entschiedener Stellung nehmen im Sinne jener Homöusianer, welche im gemeinsamen Gegensatz gegen den Arianismus, den Berdacht gegen die Homousie überwindend, sich mit Athanasius vereinigten. Als Georg von Laodicea die Bereinigungsformel des Kon- 50 stantius (die von Nice) nach Cäsarea brachte, that Dianius, was die Häupter der Homöusianer in Konstantinopel gethan hatten und was viele andere thaten (so auch der alte Gregor von Naz.), er unterschrieb. Dies führte zu einer Entfremdung zwischen B. und dem von Jugend auf von ihm verehrten Bischof, obgleich B. sich später dagegen verwahrt, als habe er je die Kirchengemeinschaft mit ihm aufgehoben. Auf seinem 55 Sterbelager rief Dianius den B. zu sich und gab ihm befriedigende Erklärung über seine Orthodoxie. Von dem Nachfolger des Dianius, Eusebius, wurde dann B. wahr**schein**lich 364 zum Presbyter in Cäsarea gemacht und damit aus seiner mönchischen Zurückgezogenheit für die praktische Kirchenthätigkeit gewonnen. Die theologische und firchliche Überlegenheit des Presbyters über seinen Bischof, der als ein frommer noch so

ungetaufter aber heliebter weltlicher Beamter auf ziemlich tumultuarische Weise durch Vollsgunft zum Bischof gemacht worden war, führte bald zu einer Spannung zwischen beiden, welche die Kirche zu Cäsarea mit Spaltung bedrobte, zumal die Mönche eifrig auf Basilius' Seite standen. Er zog sich eine Zeit lang in seine Einsamkeit zurück, 5 kam aber, als das Vorgehen des Valens gegen alle Nichtarianer auch Cafarea bedrohte. veranlaßt durch seinen Freund Gregor, seinem Bischof persönlich entgegen und widerstand den Bestrebungen der Arianer, die zunächst ihren Rüchalt verloren, als Valens bei der Rachricht vom Aufstand des Procopius Casarea verlassen mußte. Von da an war der Presbyter thatsächlich der Lenker der Kirche von Casarea und entfaltete in Lei-19 tung der Gemeinde, kirchlicher Disziplin, Beförderung des Mönchtums und der Askese und als sesselnder Homilet eine einflufreiche Thätigkeit. Gerühmt werden seine erfolgreichen Bemühungen in der andauernden Hungersnot des Jahres 368. Bgl. die Homilie (MSG 31, 304—328), der aber sehr energische werkthätige Hilfe zur Seite trat. Als Eusebius 370 starb, war B. der gegebene Nachfolger. Dennoch erfolgte 15 seine Wahl unter heftigem Widerstreben mit Mühe unter Beistand des alten Gregor von Nazianz; persönliche und dogmatische Antipathien wirkten unter den noch so unklaren und schwierigen Parteiverhältnissen des Drients ihm entgegen, so daß B. erst nach geraumer Zeit sich allgemeine Anerkennung in seiner Diöcese erwarb. Fand sich doch auch sein Freund Gregor durch die Art verletzt, wie B. ihn nach Casarea zu 20 locken gesucht, um durch seine Hilse das Ziel seines kirchlichen Ehrgeizes zu erreichen. Auf einen der wichtigsten Bischofssitze des Ostens, der überdies eine Art Aufsichtsrecht weit über den Metropolitansprengel hinaus in Anspruch nahm, erhoben, litt B. zwar bald eine beträchtliche Einbuße, als infolge der politischen Trennung von Rappadocien in zwei Provinzen, die B. im Interesse der Hauptstadt abzuwenden vergeblich sich be-25 mühte, der Bischof Anthimus von Tyana Metropolitenrechte auf den abgetrennten Teil erhob und wirklich durchsetzte, nahm aber doch nach wie vor eine sehr einflugreiche Stellung ein. Als 372 der Kaiser Balens, nachdem er in andern kleinasiatischen Provinzen dem Arianismus Geltung verschafft, in Kappadocien erschien, widerstand B. dem vorausgesandten Präfekten Modestus und dann dem Kaiser selbst und — dies so bleibt jedenfalls der Kern der ausschmückenden Erzählungen — imponierte durch seine Haltung Balens so, daß er, schon nahe daran verbannt zu werden, schließlich unangefochten blieb. Bon Anfang seines Epistopats bemühte sich B. zur Sicherung der Kirche gegen den Arianismus um Herstellung der kirchlichen Einheit mit Hilfe des Abendlandes, dessen sprödes Verhalten gegen den Orient, veranlaßt durch die unsichere 35 Stellung so vieler Homöusianer trotz ihrer Unnäherung an das nicänische Bekenntnis, und verstärkt dadurch, daß der Osten den Meletius von Antiochien (s. den A.) nicht zu Gunften des Paulinus fallen lassen wollte, B. mit Hilfe des Athanasius und durch später wiederholte Berhandlungen zu überwinden suchte. Die Schwierigkeiten waren durch Hereinziehung der Frage über das Wesen des heil. Geistes noch gesteigert. 40 war nicht bloß einer klugen Bermittlerrolle, sondern auch seiner eigenen Entwicklung entsprechend, wenn B., der allerdings der Sache nach schon in den BB. gegen Eunomius die Gottheit des h. Geistes und gleiche Natur desselben mit Vater und Sohn verteidigt hatte, in Predigt und Verhandlungen nur darauf bestand, daß der h. Geist nicht Geschöpf, daß er wesentlich heilig und von Vater und Sohn nicht zu trennen sei, 45 aber nicht etwa nur das Prädikat 6μοούσιον, sondern auch seine ausdrückliche Bezeichnung als Gott vermied, was ihm schon 371 Vorwürfe von seiten orthodoxer Eiferer unter den Mönchen zuzog, gegen welche aber Athanasius selbst ihn in Schutz nahm. Auch seine Beziehungen zu Eustathius (s. o.), der von der bisherigen Mittelstellung wieder auf die arianische Seite sich neigte, erweckten Verdacht gegen ihn. 50 gelang es B. noch, befriedigende Erklärungen von E. zu erwirken, so 373 die Unterschrift eines von B. in Gemeinschaft mit Theodotus von Nikopolis aufgesetzten Bekenntnisses zum Nicanum und zur dargelegten Auffassung vom h. Geiste, welches übrigens die Homousie des Sohnes ausdrücklich gegen die Fassung Marcells verwahrte und die Unterscheidung von ovoia und vnóoraois betonte (ep. 125 vgl. 244). Bald aber trat Eustathius 55 offen als Gegner hervor. Anderseits sah B. in solchen Anhängern der Homousie, welche an seiner langjährigen Berbindung mit dem arianisierenden Eustathius Anstoß genommen, namentlich in Atarbius von Neocäsarea, Erneuerer der sabellianischen (marcellianischen) Reperei, und es schmerzte ihn tief, daß sich die Gemeinde von Neocäsarea von ihrem Bischof gegen ihn einnehmen ließ, so daß, als er seinen Bruder, den Mönch Petrus, o in der Rähe Reocasareas aufsuchte, die Stadt in förmliche Aufregung geriet.

Ende der unglücklichen Parteiwirren und einen durchschlagenden Erfolg seiner fortgesetzten Bemühungen um Roms und des Abendlandes Hilfe erlebte der häufig von Arankheit (Leberleiden) heimgesuchte, durch übertriebene Askese schon im Mannesalter zum Greise gewordene Bischof nicht, doch brachte der Gotenkrieg noch das Aushören der arianischen Berfolgungen und der Tod des Balens (378) die Hoffnung auf eine Wendung der Dinge, devor B. am 1. Januar 379 starb. Ein bleibendes Denkmal seiner bischöfzlichen Fürsorge für die Elenden ward die große Anstalt vor den Thoren von Cäsarea, "eine neue Stadt" (Greg. Naz.), die zugleich als Armenhaus, Hospital und Hospitz diente.

2. Schriften. a) Dogmatisch=polemische: die Bücher gegen Eunomius (von 10 Cyzitus [. d. A.), unter dem Titel ἀνατρεπτικός τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυσσεβοῦς E. (MSG 29, 497—773), 363 oder 364 verfaßt, polemisieren gegen den Arianismus (Buch 1) und verteidigen die Homousie des Sohnes und des Geistes (Buch 2 und 3). Das 4. und 5 Buch stammt nicht von B., aber auch nicht von Apollinaris von Laodicea (s. Vd. I S. 673, 23), ondern wahrscheinlich von Didymus (s. d. A.). Die Schrift negi 15 τοῦ άγίου πνεύματος (MSG 32, 67—218, Sonderausgabe von C. F. H. Johnston, Oxf. 1892) behandelt gleichfalls die Fragen der Homousie. Auf die Fixierung der Terminologie der kirchlichen Trinitätslehre ist B. von Einfluß gewesen, wenn er auch an dogmatischer Schärfe und spekulativer Kraft nicht nur hinter Athanasius, sondern auch hinter seinem Bruder Gregor erheblich zurückteht. b) Asketische: Die unter dem 20 Titel doxytixá zusammengefaßten religiös-moralischen Schriften (31, 619—1428). worunter übrigens einige von zweifelhafter Echtheit, kennzeichnen, obwohl die dazu gehörenden iduxá auf Grund von Schriftstellen allgemein cristliche Lebensvorschriften geben, die überwiegende Beherrschung der christlichen Moral durch den asketischen Gesichtspuntt und lassen den Mann ertennen, der in hohem Grade für die Einbürgerung 25 des Mönchtums (s. d. A.) in der griech. Kirche gewirkt hat, zugleich aber auch um seine Regelung (die längere und die am sichersten auf ihn zurückzuführende kürzere Monchsregel) in der vor dem Anachoretenleben bevorzugten conobitischen Form und um seine Fruchtbarmachung für das kirchliche Leben auch der Städte bemüht gewesen ist, wovon freilich die verhängnisvollen Folgen sich sehr schnell gezeigt haben (vgl. auch A. Kranich, 20 Die Ascetik in ihrer dogmatischen Grundlage bei Bas. d. Gr., Paderb. 1895). Unter den von den Alten sehr hochgeschätzten Homilien (31, 163—618) sind manche, wie die berühmte Rede gegen den Wucher, die oben (S. 438, 12) erwähnte über die Hungersnot und andere für die Sittengeschichte wertvoll, andere repräsentieren die Berehrung der Märtyrer und Reliquien (Ausgew. Reden, übers. von F. J. Winter bei 35 G. Leonhardi, Die Pred. d. Kirche, 19. Bd, Leipz. 1892). Besonderen Beifalls erfreuten sich die neun exegetischen Homilien über das Sechstagewerk der Schöpfung (29, 3—208), welche Ambrosius in dem gleichnamigen Werk start ausgebeutet, Gregor von Nyssa in der Schrift de hominis opificio gewissermaßen fortgesetzt hat. Unter den exegetischen Homilien über einzelne Psalmen (29, 209—494. 30, 71—118) ist manches zweifelhaft, 40 wie auch der Kommentar über Jest 1—16 (30, 118—668), dem B. schwerlich angehört. d) Von den Bemühungen des B. um die kirchliche Disziplin geben seine drei "kanonischen Briefe" (ep. 188. 199. 217) sowie viele andere (z. B. ep. 53. 54. 55. 160 u.a.m.) eine Vorstellung. Überhaupt aber geben seine zahlreichen, für die kirchliche Geschichte sehr wichtigen Briefe (32, 219—1110; vgl. B. Ernst, Bas. des Gr. Verkehr mit den 45 Orientalen, 3KG 16, 1896, 626—664) ein deutliches Bild seiner vielseitigen kirchenregimentlichen Thätigkeit. e) Die den Namen des B. tragenden Liturgien (31, 1629 bis 1678. Ausgabe von Robertson, Lond. 1894; deutsche Übersetzung des griechischen Textes von R. Storf in Bibl. d. Kirchenv., Rempten 1877; slavisch u. deutsch von A. Malzew, Berlin 1890) bewahren wenigstens die richtige Erinnerung an die Thätigieit B.s auf 50 diesem Gebiet (liturgische Gebete, Förderung des Kirchengesangs). e) Eine Frucht der gemeinsamen Studien B.s und seines Freundes Gregors von Nazianz in der monchischen Zurückgezogenheit ist die Philocalia aus den Werken des Origenes (s. d. A. Ausgabe von J. A. Robinson, Cambr. 1893). (23. Möller †) Rrüger.

**Bafilins** von Seleucia. Schriften in MSG 85, 27—618. **Bgl.** Fabricius-Har- 55 les, Bibl. gr. 9, 90—97 (= MSG 85, 9—18); C. J. von Hefele, Konziliengesch. Bb 2², Freib. 1875, 331 ff. 375 ff. 430 ff.; O. Barbenhewer, Patrologie, Freib. 1894, 500 ff.

Basilius, Bischof von Seleucia in Isaurien, erklärte sich auf der Synode zu Konstantinopel 448 gegen Eutyches, auf der Synode zu Ephesus 449 für ihn und entging zu Chakedon 451 dem Schickal der Abselung nur, indem er abermals seine Meinung änderte. 458 beantwortete er in Gemeinschaft mit den übrigen isaurischen Bischösen die Anfrage Raiser Leos dahin, daß man am Chakedonense sesthalten und den Timotheus Alurus abselun müsse (das nur lateinisch erhaltene Schreiben bei Mansi, 5 Concc. Coll. 7, 559—563). Von ihm sind 41 Predigten (lóyoi) und eine Schrift über das Leben der hl. Theksa und die an ihrem Grabe zu Seleucia geschehenen Wunzber erhalten, in der die Acta Pauli et Theclae benutzt sind (vgl. R. A. Lipsius, die apokryphen Apostelgeschichten u. s. w. II, 1, 426). Zu den schwülstigen, von Chrysostomus start abhängigen Reden vgl. Photius Cod. 168, nach dessen Ungabe B. 10 die Geschichte der Theksa auch in Versen behandelt hat.

Basuage. Litteratur: Aymon, Tous les Synodes nationaux des Eglises réformés. La Hage 1710 in 4°; Bayle, Dictionnaire historique et critique. Edit. de 1740; Bianquis (J.), La Révocation de l'Edit de Nantes, Rouen 1885 in 8°; Houard, Dictionnaire de la coutume de Normandie, 1780; Lévesque, Memoires de l'académie de Rouen, 1859; Eu15 gène et Emile Haag, La France protestante, 2ème. Edit. par M. Bordier, Paris 1877 et suiv.; Lamory, Eloge de Basnage, Rouen 1842, Bulletin d'histoire du Protestantisme français, tom. X p. 42, XIII p. 41—48 suiv.; Puaux (Frant), Les précureurs français de la tolérance, Paris 1881 in 8°.

Die protestantische, in der Normandie einheimische Fomilie Basnage, bei welcher 20 das Talent lange gleichsam erblich schien, hat folgende hervorragende Männer hervor-

gebracht:

Benjamin Basnage, geboren 1580, gestorben 1652 in Sainte Mère-Eglise (bei Carentan in der Normandie), wo er 51 Jahre als Pfarrer angestellt war. Ebenso auszgezeichnet durch die Festigkeit seines Charakters wie durch Vorsicht und Gelehrsamkeit, wohnte er, als Deputierter seiner Provinz, den meisten Synoden und politischen Berssammlungen bei, welche zu seinem Ledzeiten von den französischen Protestanten gehalten wurden. Nach der politischen Bersammlung zu La Rochelle (1621) ward er, nehst drei andern, nach England und Schottland geschicht, angeblich um die fremden Länder von der Versolgung der Protestanten in Frankreich zu benachrichtigen, aber eigentlich um Geldbeiträge, für den gegen Ludwig XIII. im Süden unternommenen Krieg zu sammeln.

— Als Präsident der General-Synode zu Alençon (1637) und als Abgeordneter zu Charenton (1644) trug er, ebenso durch seine Entschlossenheit, wie durch seine Gewandtsheit, viel zur Verteidigung der Rechte der Protestanten und zur Wiederherstellung des Friedens unter den Theologen bei. Im Jahre seines Todes (1652) schenkte ihm die Ress gierung Ludwigs XIV. Abelsbriefe, um seinen Verdienst und seine Tüchtigkeit in allen Geschäften, die R.B.R. betressend, anzuerkennen.

Mitten unter so vielen Beschäftigungen fand Benjamin B. die Zeit, mehrere poslemische Trattate zu verfassen, deren aber nur einer bekannt ist: De l'estat visible et invisible de l'Eglise et de la parsaite satisfaction de J. C. contre la sable du 40 purgatoire, La Rochelle 1612 in 8°. Er hinterließ zwei Söhne: Antoine und Heinstich, welche Stammväter von zwei berühmten Familien wurden: der älteren und der

jüngeren Linie der Basnage.

A) Altere Linie: Samuel Basnage, Sohn des Antoine; geboren 1638 zu Bayeux; gestorben 1721 zu Zütphen. Er war zuerst Pfarrer zu Bauxcelles, dann zu Bayeux dis 1685. Dann begleitete er seinen Vater nach den Niederlanden, wo er Pre-

diger der wallonischen Gemeinde zu Zütphen wurde.

Samuels Hauptschrift sind seine Exercitationes historico-criticae de rebus sacris et ecclesiasticis. Utrecht 1692 in 4°; 2. Ausgabe, 1717, in 4°; eine geistreiche und meist glückliche Kritit der Annalen des Baronius, vom Jahre 35 an, wo die Besomertungen Casaubons aushören, die zum Jahre 44. Seine Annales politico-ecclesiastici, Rotterdam 1706 3 fol., welche gewissermassen die Fortsetzung des vorigen Wertes dilden, umsasten die Jahrhunderte von Augustus die Photas, und sind, obsgleich weitschweifig, doch immer brauchdar wegen der gründlichen Kritit und der Besrichtigung mancher Irrtümer. Ferner schried S. Basnage eine Morale théologique set politique sur les vertus et les vices des hommes. Amsterdam 1703, 2 vol. in 12°. In diesem Werse machte er den, für seine Zeit bemerkenswerten Versuch, die Moral von der Dogmatit zu trennen, ohne jedoch jene auf eine wirklich wissenschaftsliche Weise zu behandeln.

B) Jüngere Linie: Heinrich Basnage, Benjamins Sohn; geboren 16. Ott. so 1615 zu St. Mere Eglise; gestorben 1695 zu Rouen, war einer der beredtesten Rechts-

Basnage 441

anwälte an dem Rouen-Parlament und der berühmteste Rechtsgelehrte seiner Zeit. Obgleich er als Rommissar für die Angelegenheiten der resormierten Kirche mutig gestritten hatte, genoß er ein solches Ansehen, daß er, nach der Aushebung des Edists von Nantes, fast einzig unter den Protestanten, seinen Beruf als Rechtsanwalt in Rouen verfol-

gen durfte.

Jakob Basnage, Heinrichs Sohn, geboren 1653 zu Rouen; gestorben 1723 zu Haag. Er studierte klassische Sprachen zu Saumur unter Tannegun, Vater der berühmten Mme. Dacier; dann die Theologie zu Genf unter Mestrezat und Turrettini, endlich zu Sedan, unter Jurieu. 1676 wurde er zum Prediger zu Rouen erwählt und gewann allgemeine Bewunderung durch seine Beredsamkeit, während er sich zugleich 10 mit historischen Arbeiten und mit der Verteidigung des Protestantismus gegen die da= maligen Gegner desselben in Frankreich befaßte, 1685 zog er sich nach Holland zurück; sechs Jahre später wurde er als Prediger in Rotterdam, 1709 im Haag angestellt. Der erste Minister, Heinsius, der große Achtung für ihn hatte, benützte ihn zu mehreren diplomatischen Sendungen. Bei den Konferenzen zu Gertrupdenberg, die dem Utrechter 15 Frieden (1707) vorangingen, versuchte es Basnage, für die Reformierten in Frankreich die Gewissensfreiheit zu erhalten; allein weder er, noch andere Abgeordnete der Flüchtlinge vermochten die protestantischen Mächte dahin zu bewegen, für die Verfolgten etwas zu thun. Der Ruf der diplomatischen Fähigkeit Basnages gelangte auch an den Versailler Hof; als 1716 der Abbé Dubois von dem Regenten Herzog von Orleans nach 20 dem Haag gesandt wurde, um wegen der dreifachen Allianz zu unterhandeln, erhielt er die Weisung, sich mit Jakob B. in Verbindung zu setzen. Der Letztere, trotzdem man ihm das Jahr vorher nicht erlaubt hatte, für kurze Zeit nach Frankreich zu kommen, that das Seinige, um das Bündnis zwischen England, Holland und Frankreich zu stande zu bringen. — Auch als man einen Aufstand in den Cevennen befürchtete, wandte sich 25 der Regent an Basnage. Dieser hatte mit lebhafter Freude (1719) die Wiederherstellung der Kirche in Südfrankreich durch den mutigen Eifer des 20 jährigen Antoine Court erfahren und letztern durch ein Schreiben aufgemuntert, von dem begonnenen Werke nicht abzulassen. An ihn wies er nun die französische Regierung, sie erhielt von ihm die Versicherung, die Protestanten dächten nicht daran, den Frieden zu brechen. 20 Basnage selbst, eingenommen für die Grundsätze von passivem Gehorsam, durch Calvin gepredigt, hatte den Aufstand der Camisarden streng verurteilt und tadelte selbst die ersten Prediger in der Wüste. Um diese Zeit wurde er von den Generalständen der Niederlande zum Historiographen ernannt; er starb 1723 allgemein geachtet, nicht nur wegen seiner außerordentlichen Gelehrsamkeit, sondern auch wegen der Anmut, Freimütig= 25 teit und Zuverlässigleit seines Charatters.

Seine zahlreichen Werte (Bordier hat deren 26 aufgezählt) sind teils dogmastischer oder polemischer, teils historischer Art. A) Bon den ersteren verdienen besonders Erwähnung seine gegen Bossut gerichteten Streitschriften: Examen des méthodes proposées par Messieurs de l'assemblée du clergé de France, en 1682, pour la 40 réunion des protestants à l'Eglise romaine, Röln (Rotterdam) 1682 in 12°. — Réponse à M. l'évêque de Meaux sur sa lettre pastorale, Röln 1686 in 12°. — La Communion Sainte ou traité sur la nécessité et les moyens de communier dignement. Rotterdam 1688, in 8°. Bon dem setzen Werte wurden in dreißig Jahren zehn Auflagen, worunter zwei zum Gebrauch der Ratholiten, abgesetzt. — Traité 45 des préjugés faux et légitimes. Delft 1701, 3 vol. in 8°. — Instruction pastorale aux Reformés de France sur l'obéissance due au Souverain. 1720 in 12°.

B) Jakob B.s Hauptwerke sind aber seine historischen: Histoire de la religion des Eglises Resormées, Rotterdam 1690, 2 vol. in 12°; 1721, 5 Bde 8°; 1725, 2 Bde in 4°. — Histoire de l'Eglise depuis J. C. jusqu'à présent, Rotter= 50 dam 1699, 2 Bde solio in 4 Teilen; der 4. Teil enthält das vorige Werk. — So vielen Stoff diese beiden Werke auch enthalten und so gründlich oft die Kritik in den= selben ist, so haben sie doch mehr einen apologetischen als einen historischen Zweck. Sie sind bestimmt die "Histoire des Variations" von Bossuet zu widerlegen und zunächst den ununterbrochenen Zusammenhang der protestantischen mit der apostolischen Kirche nach= 55 zuweisen; daher manche Irrtümer, manche Urteile, die bei unparteisschen Ansicht der Thatsachen, nicht zu bestehen vermögen, besonders in der Geschichte der mittelalterlichen Sekten.

3u einer auch jetzt noch gesuchten Rupfersammlung unter dem Titel: Histoires du Vieux- et du Nouveau-Testament, représentées par des figures gravées en 60

taille-douce par R. de Hooge (Amsterdam 1704, in solio) hat Jasob B. surze Exsläuterungen und Notizen geliesert. Wichtiger ist seine Histoire des Juiss depuis J. C. jusqu'à présent, Rotterdam 1706; 5 Bde in 12° La Haye 1716, 9 Bde in 12° und seine Antiquités juda ques ou remarques critiques sur la républicate des Hébreure Notices en 1719, 9 Bde in 00°

5 blique des Hébreux, Amsterdam 1713, 2 Bde in 8°.

C) In der "Histoire des Ouvrages des Savants", Fortsetzung der "Nouvelles de la République des Lettres, durch seinen Bruder Heinrich herausgegeben, Rotterbam (1687—1709) giebt es auch einige Abhandlungen über theologische Gegenstände von Jasob B. Außerdem hat er sleißig zu den Lettres historiques concernant...

10 l'Europe, seit 1692 bis 1728 beigetragen; die Lectiones antiquae des Canisius neu herausgegeben und bedeutend vermehrt unter dem Titel: Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum. Antwerpen 1725, 7 Bde in solio. Die Pariser Nationalbibliothet besitzt eine Handschrift von ihm, unter dem Titel Reipublicae et civitatis Genevensis historia und aus drei in Genf gegen 1671 versasten Briefen bestehend. Sie giebt veraltete Nachrichten über Genfs Bersassung und die angesehensten französischen Flüchtlinge.

Bastholm, Chr., dänischer Hofprediger, gest. 1819. — H. Möller in Theol. Bibliothet XVI (Kopenhagen 1819); E. Schebel, Bastholm und Balle in Dik Maanedsekr. 1868. II, 1887; Ersch und Gruber, A. "Bastholm"; Dsk. biogr. Lexikon I, 585 f.

Christian Bastholm, erster Hofprediger und königlicher Konfessionarius am dänischen Hofe in den drei letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, war ein angesehener und einflußreicher Vertreter des damals herrschenden Rationalismus vulgaris. Geboren den 2. November 1740 in Ropenhagen als Sohn eines niederen, unbemittelten Beamten, ging er 1759 zur Universität. In späten Abend- und Nachtstunden studierte 25 er Philosophie und Naturwissenschaften, zu welchen er sich hingezogen fühlte, ließ sich aber durch seinen Bater bestimmen, um des künftigen Broterwerbes willen, Theologie zu studieren. Mit der ihm eigenen Energie "wälzte er innerhalb eines Jahres diese Bürde ab", so daß er schon 1761 sein Kandidaten-Examen bestand. Zunächst nahm er wieder seine Lieblingsstudien auf, sah sich mit unruhiger Wißbegier in den verschieden= 30 sten Fächern um, schrieb allerlei Abhandlungen, nahm aber 1768, ohne Liebe zu Christen= tum und Kirche, das Amt eines "Wissionspredigers" an der deutschen Gemeinde zu Smyrna an. Hier übte und vervollkommnete er seine natürliche Redegabe, ließ auch von hier aus in Zürich eine Schrift mit dem carakteristischen Titel "Lobrede auf den Messias" (1770) drucken; die evangelische Geschichte ist hier zu effektvollen Theater-85 scenen verwandelt. Im J. 1771 kehrte er heim, ward Prediger in der Citadelle bei Ropenhagen und erwarb sich bald den Ruf eines ausgezeichneten Redners, so daß er 1778 Ober-Hofprediger und 1783 königl. Konfessionarius ward, daneben eine Anzahl von Ehrenämtern erhielt. Den theologischen Dottorgrad hatte er sich schon 1774 erworben durch eine Abhandlung: De consensu sanae rationis et sacrae scripturae in 40 doctrina de civitate Dei invisibili. Frühe erfüllt von den Zeitideen der Aufklärung, fühlte er sich berufen, in aller Weise für dieselben Propaganda zu machen und so ein Reformator der heimischen Kirche zu werden. Diesem Zwecke widmete er eine lange Reihe religiöser und populär-philosophischer auch historischer Schriften, die alle längst der Bergangenheit anheimgefallen sind; vielen seiner Zeitgenossen war er aber, wie der 45 Litterarhistoriker N. M. Petersen gesagt hat, "ein kleiner Stolberg". Die größte Bedeutung und Berühmtheit hat seine "Geistliche Redekunst" (1775) gewonnen, welche I. F. Martus 1780 ins Deutsche übersetzt hat. Kaiser Josef II. schätzte dieses Produtt so hoch, daß er es in alle höheren Lehranstalten Osterreichs einführen ließ (s. Allg. Deutsche Bibl. XLVII, S. 73). In seiner Kritik der damals in Dänemark 50 herrschenden Predigtweise hatte er zwar Recht; aber die Regeln, welche er für die Predigt und die "leibliche Beredsamkeit" aufstellte, waren äußerlich und unwürdig, ja den Spott herausfordernd. 1777—82 gab er eine "Jüdische Geschichte" heraus, in welcher er, auf J. D. Michael fußend, die israelitische Geschichte "verständlich" darstellte. 1780 hatte er eine Übersetzung des Reuen Testaments mit Anmerkungen fertig; die Zeit-55 genossen witterten in den Anmerkungen "Judavismus", und B. mußte sich verteidigen, und eine Zeit lang schrieb er mit größerer Behutsamkeit.

Im Jahre 1785 veröffentlichte er eine kleine Schrift: "Bersuch zu einer verbesserten Ordnung des äußeren Gottesdienstes". Diese gab Veranlassung zu der langwierigen und heftigen "liturgischen Fehde". Die Vorschläge gingen darauf hin, durch "Ab-

40

wechslung" (wie sie ja "den Einrichtungen der Bälle, Konzerte u. s. w." zu Grunde liege) den Gottesdienst "interessanter" zu machen, ferner aus dem Kirchengesange nicht nur die irgendwie dogmatischen, sondern auch alle Bitt., Trost. und Grablieder zu versbannen, und nur Freudenlieder übrig zu lassen; dann sollten insbesondere die sakramen: talen Handlungen alles dessen, was über den "gesunden Menschenverstand" hinausgeht, sentsleidet werden u. s. w. Diese Borschläge riesen scharfe Kritik hervor, und von ihrer Aussührung wurde gänzlich abgesehen. Sein "Religionsbuch für die Jugend" (1785) wurde zwar nicht, wie er gewünscht hatte, ein Schul= und Konsirmandenbuch; viele seiner Ideen wurden aber in dem "Lehrbuche", das Bischof N. P. Balle 1791 heraussgab, ausgenommen.

Als der Sturm der französischen Revolution auch die nordischen Rusten berührte, wurden hier wie anderswo auch Kirche und Geistlichkeit den heftigsten Angriffen ausgesetzt. Sowohl Balle als Bastholm erhoben ihre Stimmen. Letzterer aber so, daß er in vielen Punkten dem unchristlichen Zeitgeiste nachgab und mit ihm aktordierte. Er gab 1794 seine "Rurzen Bedenken zu näherem Nachdenken über den geistlichen Stand" 15 heraus, welche durch ihre Karikatur des heiligen Amtes, durch ihre Aktommodations= und Klugheitsratschläge, den Verfasser sogar in den Augen der Freidenker verächtlich machten. "Ist es die Pflicht eines christlichen Lehrers dem gemeinem Manne zu lügen, Eine Frage, dem Herrn Dr. Bastholm gewidmet" — war der Titel einer gegnerischen Schrift. Nach Bastholm sei das Amt des "Bolkslehrers" (d. i. des Geistlichen, bisher 20 dort Priester genannt) eine, in jeder Hinsicht unter der Regierung stehende, weltliche Institution, daher die Ordination durch den Bischof nur eine hierarchische Usurpation. Der "Bolkslehrer", namentlich der Landprediger, welcher gar keiner gelehrten Borbildung bedürfe, müsse künftig Unterricht erhalten in der Physik, "damit endlich dem Aberglauben ein Ende gemacht werde", ferner in der Ackerwirtschaft, Landmessungs- und 25 Beterinärlehre, im Brauen, Färben und Buttern; katechisieren aber solle er nicht bloß nach einem Religions-, sondern auch nach einem Otonomiekatechismus. Früher (1783) hatte er in einem größeren Werke, "die Hauptlehren der christlichen Religion zur allg. Erbauung" sein "vernünftiges" Christentum dargestellt; jett (1794) entwickelte er in einer "Beisheit- und Glücheligkeit-Lehre" seinen driftlich gefärbten Stoicismus. 30

1795 wurden bei der großen Feuersbrunst alle seine Bücher und gelehrten Exzgerpte verzehrt, und mit dem Anfange des neuen Jahrhunderts gab er seine theologische Autorschaft auf, von deren zukunftreicher Bedeutung (laut seiner Selbstbiographie) er überzeugt blieb, und trat, leiblicher Schwachheit wegen, von seinen Amtern zurück. Mehrere Jahre verlebte er, ziemlich unbeachtet, bei seinem Sohne, einem Pastor, in 35 Slagelse, und widmete hier alle Zeit und Kraft historischen, naturgeschichtlichen und philosophischen Studien. In der letzten Zeit beschäftigte er sich wieder viel, auch schriftstellezisch, mit der stoischen Philosophie, und er starb in Kopenhagen den 25. Januar 1819 "wie ein Weiser des Altertums". (Al. Wichelsen +) Fr. Rielsen.

## Bath, f. Mage und Gewichte.

Bath Kol (Gottesstimme). Litteratur: F. Weber, System der altspnagogalen palästinischen Theologie 187 ff.; J. Hamburger, Real-Encyklopädie für Bibel und Talmud II 92—95; W. Pressel PRE 2 130 ff.; A. Kohut, 'Ārūk ha-šālēm II 212 ff.

Der Ausdruck in ich eigentl. Tochter der Stimme, aram. Nicht, bezeichnet an sich nur einen Schall oder Ruf wie der entsprechende Ausdruck im Sprischen (s. Pannes 45 Smith 596), und nicht ohne weiteres das Echo, wofür er ja auch gebraucht werden kann. Das Dl giebt (beim Giehen) keinen Schall (in in ich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Sinai war nach Schem. R. 29 ohne begleitenden Schall (in ich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Sinai war nach Schem. R. 29 ohne begleitenden Schall (in ich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Sinai war nach Schem. R. 29 ohne begleitenden Schall (in ich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Sinai war nach Schem. R. 29 ohne begleitenden Schall (in ich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Sinai war nach Schem. R. 29 ohne begleitenden Schall (in ich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Genal war das dem werden durfte. Um AI. tritt der Begriff auf Da 4, 28: die Richten gebacht werden dürfte. Um AI. tritt der Begriff auf Da 4, 28: die Richten die Stimme fiel vom himmel". Im AI. gehört hierher die Himmelsstimme bei der Taufe Jesu (Mt 3, 17; Mc 1, 11; La 3, 22), bei seiner Bertlärung (Mt 17, 5; Mc 9, 7; La 9, 35), vor seinem Leiden (Io 12, 28), und die von Paulus und Petrus gehörten Stimmen vom Himmel 55 (AG 9, 4 vgl. 22, 7 und 26, 14; 10, 13. 15). Einer Stimme aus dem Heiligtum gesdenkt Josephus, Antt. XIII 10, 3, vgl. b. Sot. 33\*, j. Sot. 24b, wo diese Stimme als die Rabbinen waren der Neinung, daß solche Himmels

stimmen während der ganzen Dauer der Geschichte Israels je und je ergangen seien, wofür sie zahlreiche Beispiele aufzählen, und daß sie auch bis zu ihrer Zeit nicht ver-Nach b. Sot. 48b, Jom. 9b (Barajta) blieb die von außen kommende "Stimme" das einzige göttliche Offenbarungsmittel nach dem Erlöschen der Prophetie. 5 Die Erzählungen der Rabbinen über solche Gottesstimmen, welche u. a. religions= gesetzliche Entscheidungen herbeigeführt und Urteile über einzelne hervorragende Gelehrte ausgesprochen haben sollen, sind durchweg sagenhaft. Zuweilen dürften die Erzähler bewußtermassen natürliche Vorgänge in diese Form gekleidet haben (s. Bacher, Agada der Tannaiten I 88 Anm. 3, Agada der paläst. Amoräer 351 Anm. 3). Spätere Reflexion 10 hat dann die Gottesstimme von der eigentlichen Gottesrede unterschieden (Targ. Rlagl. 3, 38). Die letztere ist unmittelbarer Ausdruck des göttlichen Willens, die erstere nur eine Andeutung. Das Bath Kol scheint dabei als eine göttliche Hypostase niederer Ordnung betrachtet zu werden. — Von dem eigentlichen Bath Kol ist zu unterscheiden die Betrachtung zufällig vernommener natürlicher Laute oder Worte als bedeutsamer 15 Himmelsstimmen. Dies war ein nicht selten vorkommender Aberglaube, wofür j. Sabb. 8° Beispiele mitgeteilt sind. Rabbi Josua war der Meinung, daß dergleichen wenigstens auf die Rechtsentscheidung keinen Einfluß üben dürfe (b. Bab. mez. 59b, Ber. 51b). Rabbi Jochanan stellt im allgemeinen wenigstens die Bedingung, daß das Gehörte in der Stadt eine Männerstimme, in der Wüste eine Frauenstimme sei und 20 daß entweder doppeltes "Ja" oder doppeltes "Nein" vernommen werde (b. Meg. 32.). Guftaf Dalman.

Bauer, Bruno, gest. 15. Upril 1882. — Holymann in der Protest. Kirchenzeitung 1882, S. 540—545; Baur, Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts 1862, S. 386—390; D. Pfleiderer, Die Entwicklung der protest. Theologie in Deutschland seit Kant. Freiburg 25 1891, S. 295—297. — Gutachten der evang. theol. Fakultäten der kgl. preuß. Universitäten über den Lic. Br. Bauer in Bezug auf dessen Kritik der evang. Gesch. der Spnoptiker, Berlin 1842; O. F. Gruppe, Bruno Bauer und die akademische Lehrsreiheit, Berlin 1842; die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel, oder der Triumph des Glaubens, das ist: Schreckliche, jedoch wahrhafte und erkleckliche Historia von dem weiland Licentiaten Bruno Bauer; wie selbiger vom Teusel versühret, vom reinen Glauben abgefallen, Oberteusel geworden und endlich kräftiglich entsehet ist. Christliches Heldengedicht in vier Gesängen, Neumünster bei Zürich 1842 (ein für die Kreise der Hallischen Jahrbücher kennzeichnendes geistloses Machwert in schlechten Knittelversen). Über den Schriftsteller Edgar Bauer, der mit der Schrift "Bruno Bauer und seine Gegner 1842" für seinen Bruder eintrat, vgl. hessische Blätter von 35 W. Hopf Nr. 1262.

Bruno Bauer, unter den biblischen Kritikern der Vertreter haltlosester Willkür und des äußersten Radikalismus, ist am 6. September 1809 zu Eisenberg im Herzogtum Altenburg geboren als Sohn eines Malers in der dortigen Porzellanfabrik. Seine wissenschaftliche Vorbildung erhielt er in Berlin; seine theologischen Studien fielen in Hegels 40 Blütezeit. Unter den Studiengenossen befand sich D. F. Strauß, welcher des großen Philosophen wegen (Herbst 1831) nach Berlin gekommen war; zu seinen theo-logischen Lehrern zählten u. a. Batke, der damals aufstrebende junge Docent, und Marheinete. Er schloß sich der sogen. Segelschen Rechten an, als deren Haupt Marheinete gelten durfte. Die Anschauungen derselben vertrat er auf dem akademischen Katheder, zu 45 welchem ihm als Licentiaten der Theologie seit 1834 der Weg geöffnet war, und nicht weniger durch sein schriftliches Wort. Dem Leben Jesu von Strauß widmete er alsbald (Jahrbb. für wissenschaftliche Kritik, 1835, 2. Bd Nr. 109—113; 1836, 1. Bd Nr. 86—88) eine Besprechung, in welcher Strauß "gänzliche Unkenntnis dessen, was Kritik ist", zu finden meinte (Benecke, Wilh. Vatke 1883, S. 185), und wesentlich im Geiste Marheinetes 50 suchte er (1836—1838) durch Herausgabe der "Zeitschrift für spekulative Theologie" zu wirten. Als Frucht zusammenhängender Studien erschien seine "Kritik der Geschichte der Offenbarung", Berlin 1838, 2 Bde.

Günstige Aussichten sollten ihm eröffnet werden, als er im Jahre 1839 durch Minister v. Altenstein nach der Universität Bonn versetzt ward. Er folgte dem Ruse, aber inmitten einer Kriss, welche zuerst in der Schrift "Herr Hengstenberg, Kritische Briefe über den Gegensatz des Gesetzes und des Evangeliums", Berlin 1839, zu Tage trat. Den vollen Bruch mit seiner theologischen Bergangenheit erklärte er in zwei alsbald nachfolgenden Untersuchungen "Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes", Bremen 1840, und "Kritik der evangelischen Geschichte der Spnoptiker", Leipzig 1841. 60 42, 3 Bde, 2. Ausl. 1846. Sie erschienen, als die deutsche Theologie noch unter dem

erregenden Einfluß stand, welchen die Straußsche Darstellung des Lebens Jesu hervorgerufen hatte: hier sollte ein neuer, noch fräftigerer Schlag gegen die biblische Urtunde geführt und Strauß als ein Kritiker apologetischer Tendenzen bei Seite geschoben Bauer ging von der schon durch Wilke (der Urevangelist, 1838) vertretenen Meinung aus, daß das eigentliche, schöpferische Urevangelium in der Schrift des Martus 5 Pflanzte sich der evangelische Bericht von da auf andere Evangelienschriften fort, so können diese nur als eine verfehlte Wiedergabe jenes Urberichts gelten, das Evangelium des Lutas nicht bloß und das diesem folgende Matthäusevangelium, sondern vor allem die im Sinne der antijüdischen Gnosis verfaßte Schrift des vierten Evangelisten, deren künstliche und absichtliche Art von selbst die spätere Zeit verrate. 10 Im Gegensatz gegen die Straußsche Theorie von der Erzeugung der Mythen durch das Gemeindebewußtsein ging Bauer auf das Selbstbewußtsein der Einzelnen zurück. Nicht die dristliche Gemeinde ist der Quell der evangelischen Geschichte. "Diese mysteriöse Substantialität hat keine Evangelien hervorbringen können; denn sie hat keine Hände zu schreiben, keinen Geschmack zu komponieren, keine Urteilskraft, das Zusammen- 15 gehörende zu vereinen". Letzter Quell der evangelischen Geschichte ist das "absolute Selbstbewußtsein", das Selbstbewußtsein des Urevangelisten Markus. Hier erzeugte sich der Gegenstand der Berichterstattung, das Bild eines Christus, der, wenn er geschicht= liche Wahrheit hätte, eine Erscheinung wäre, vor welcher der Menschheit grauen müßte, eine Gestalt, die nur Schrecken und Entsetzen einflößen könnte. Damit war der ge= 20 schichtliche Inhalt der Evangelien als Phantasieprodukt über Bord geworfen, die evangelische Geschichte nach Hegelschen Prinzipien in Reflexionen eines religiösen Geistes

gelische Geschichte nach Hegelschen Prinzipien in Reflexionen eines religiösen Geistes aufgelöst.

Solche alles überbietende Ausschreitungen, in der Sprache des höchsten Selbstgefühls vorgetragen, mußten weithin Aussehen erregen. Der Minister Eichhorn, welcher 25
seit Bauers Versehung nach Bonn an v. Altensteins Stelle getreten war, ging im August
1841 die preußischen Fakultäten um ein Gutachten über die Fragen an: 1. welchen
Standpunkt der Versasser der Schrift "Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiter"

Universitäten, besonders aber der theologischen Fakultäten die licentia docendi ver- so stattet werden könne. Bejahend erklärte sich nur Königsberg, ohne selbstverständlich die Bauerschen Anschauungen gut zu heißen, verneinend nur die Bonner Fakultät. Die übrigen Fakultäten vermochten es zu keinem einstimmigem Botum zu bringen: Greifs= wald ging in gleichen Stimmen auseinander, Halle sprach sich im wesentlichen für eine Berwarnung Bauers aus, und Breslau wie Berlin entschieden per majora wie so Bonn; doch votierte in Berlin nur Marheineke für Belassung Bauers in der akademischen

im Verhältnis zum Christentum einnehme, und 2. ob ihm nach den Bestimmungen der

Wirksamkeit unter Versetzung in die philosophische Fakultät. Den schlechtesten Dienst leistete sich Bauer selber durch einen Aufsatz in den "hallischen Jahrbüchern für deutsche Wissenschaft" (November 1841, Nr. 117—120 "Theologische Schamlosigkeiten"), welcher den christlichen Glauben als Quelle der Lüge und bedientenartigen Seuchelei bezeichnet. 40

"Das ist erst der wahre Glaube, wenn er nicht mehr weiß, was er glaubt, wenn er alles Wissen, diesen Teufel der Bosheit, von sich ausgetrieben hat, wenn er Glaube als solcher ist und als Glaube, als das reine Nichts des Wissens der Wissenschaft sich entzgegensetzt." Bauers Entfernung aus dem akademischen Lehramte erfolgte im März 1842. Die Verteidigung, welche er noch versuchte ("die gute Sache der Freiheit und 45

meine eigene Angelegenheit", Zürich 1843), konnte so wenig fruchten wie einige Schutz-schriften seines Bruders Edgar ("Bruno Bauer und seine Gegner", Berlin 1842; "der Streit der Kritik mit Kirche und Staat", Bern 1844).

Bauer blieb von jetzt ab eines öffentlichen Amtes entkleidet, aber um so rastloser war die Thätigkeit, welche er, fortan in Rixdorf bei Berlin ein kleines Landgut be= 50 wohnend, schriftstellerisch entfaltete. Seine erste Arbeit freilich, "das entdeckte Christen= tum", verfiel in Zürich 1843 der Vernichtung, bevor sie ausgegeben war, und eine "allgemeine Litteratur=Zeitung", welche er in demselben Jahre begründet hatte, wurde bereits im folgenden wieder eingestellt. Wit besonderer Energie wandte er sich der Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zu ("Geschichte der Politik, Kultur und Auf= 58 klärung des 18. Jahrhunderts", 4 Bde, 1843—45; "Geschichte Deutschlands und der französischen Revolution unter der Herrschaft Napoleons", 2 Bde, 1846; "Geschichte der französischen Revolution bis zur Stiftung der Republik", 3 Bde, 1847), sowie den politischen und kirchlichen Fragen der damaligen Gegenwart ("der Untergang des Frankfurter Parlaments", 1849; "die bürgerliche Revolution in Deutschland seit der 69

deutsch-katholischen Bewegung", 1849). Das Arbeitsfeld, von dem er ausgegangen war, hatte er indes nicht für immer verlassen. Früheres zugleich erweiternd kehrte er zu ihm zurück in seiner "Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs", 4 Bde, Berlin 1850—52, in der "Apostelgeschichte", Berlin 1850 und in der "Aritik der paulinischen 5 Briefe", 3 Abt., Berlin 1850-52. Ihrer Form nach sind diese Untersuchungen logische Analysen der einschlagenden neutestamentlichen Schriften. Ihr Inhalt ging indes an der theologischen Welt fast spurlos vorüber. Wie hätten sie auch besonderes Interesse in Anspruch nehmen sollen? Ihr Grundgedanke war der früher vorgetragene, und seine Weiterführung konnte nur neue Berworrenheiten zum Ausdruck bringen. 10 Auch hier dreht sich alles um die Hypothese vom schöpferischen Urevangelisten Warkus. von der Zerftückelung und Entstellung seines Evangeliums durch die ihm folgenden Luias und Matthäus, und von der Umhüllung des ursprünglichen Typus evangelischer Geschichte durch das Reflexionsgewebe des vierten Evangelisten. "Die späteren Fortbildner fügten ihre neuen Anschauungen unbekümmert um Zusammenhang und Harmonie 16 in den Urbericht ein; die Kompilatoren, deren Sammelwerke wir in den Schriften des Lukas und Matthäus besitzen, warfen diese Fortbildungen wieder zusammen, und die Partei, die in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts infolge ihrer Abplattung der ursprünglichen Gegensätze den Sieg davontrug, die aus den abgestumpften Extremen das Gebäude der katholischen Kirche aufführte, erkannte in diesen Kompilationen, die 20 ohnehin in ihrem Sinn gearbeitet waren, sehr bald den kanonischen Ausdruck ihres Wesens und Bewußtseins" ("Kritik der Evangelien" 3. Bd, S. 339). führt ihn seine Kritik der Apostelgeschichte und der paulinischen Briefe zu einer Geschichtsanschauung, "die allen hergebrachten Voraussehungen vollständig ein Ende macht". Denn so wenig jene als Wert der Dichtung und Reflexion den Charatter einer Quellen= 25 schrift beanspruchen darf, können diese ihm das Bild des Apostels wiedergeben, dessen Namen sie tragen. Selbst die vier Briefe, deren Echtheit der Begründer der neueren Tübinger Schule unbeanstandet ließ, verweift er in das zweiten Jahrhundert; sie sind wie die übrigen Paulinen auf dem Boden des Occidents entstanden im Gegensatz zu dem Paulus der Apostelgeschichte. Während Jesus Christus und Paulus als Schemen aus 30 der Geschichte verschwinden, treten Philo, Seneca und die Gnosis als die realen schöpferischen Mächte der driftlichen Weltanschauung an ihre Stelle.

Um die vom Griechentum zum Chriftentum führende Brücke vollends zu befestigen, verherrlichte Bauer die geistigen Kräfte der Zeit, in welche er die Abfassung der Evangelien so gut wie der paulinischen Brieflitteratur verlegte, in dem Werke "Christus Der Ursprung des Christentums aus dem römischen Griechentum", 35 und die Cäsaren. Berlin 1877, sowie in dem durch den Angriff eines Kritikers, Karl Frenzel, veranlaßten Nachtrag "das Urevangelium", Berlin 1880 (vgl. auch früher "Philo, Strauß und Renan und das Urchriftentum", Berlin 1874). Er geht in der Charafteristik der römischen Raiserzeit als der Geburtszeit des Chriftentums bis auf Marc Aurel herab; das Urevangelium 40 fällt angeblich in die Regierung Hadrians, und nach derfelben sind ungefähr vierzig Jahre lang etliche "geistvolle Männer" auf Abfassung der paulinischen Briefe bedacht gewesen. In dieser Litteratur haben die idealen Mächte der römisch-griechischen Welt ihren Widerschein gefunden: der Berfasser des Urevangeliums "ein geborner Italer, der in Rom und Alexandrien zu Hause war"; der des Matthäusevangeliums "ein vom Geiste Senecas genährter Römer"; durchaus römisch sind seine wie des Lukasevangeliums Geburtsgeschichten. Rur das "Anochengerüste" des neuen Gebüldes kam vom Judentum, das "Gemüt" aber vom Westen her; das Christentum ist wesentlich "der in jüdischer Metamorphose zur Herrschaft gekommene Stoicismus". "Die Kömer, die von Seneca die Einkehr in das eigene Ich und die Prüfung von dessen Gebrechen 50 und die Steigerung der Lebensregeln zu einem idealen Extrem kennen gelernt hatten. opferten der neueren Weisheit ihre nationalen Götter und entnahmen dem Judentum seinen Monotheismus und Gedanken des Gesetzes, um an diesen Einheitspunkt die Erfahrungen und reichen Ausstrahlungen ihres Gemütes zusammenzuschließen; aber sie brachten in diese krystallisierte Welt auch das Senecasche Bild des Einen Vollenders. 55 der sich im Leiden der Welt als Opfer bringt und die von der Mühsal des Lebens Beladenen erleichtert und zu sich einladet" ("Christus und die Casaren", S. 304).

Solche haltlose Behauptungen richten sich von selbst. Das Christentum läßt sich schlechterdings nicht als ein Produkt der griechisch-römischen Welt erklären. Man mag vielleicht für die Entwicklung der Kirche die Einflüsse der sie umgebenden Welt früher so zu wenig in Betracht gezogen haben: die Entstehung des Christentums wird ohne

den gekreuzigten und auferstandenen Christus zum unentwirrbaren Rätsel. Bauer hat denn auch in Deutschland teinen Nachfolger gefunden. In seinem Todesjahre 1882 slüchtete die phantastische Hyperkritik nach Holland, wo sie bei Allard Pierson, Naber und (in engerem Anschluß an Bauer) bei dem Amsterdamer Loman (Quaestiones Paulinae) Aufnahme fand. Neuerdings sucht sie auch in Bern Eingang (Steck, der 5 Galaterbrief, nach seiner Echtheit untersucht, 1888; dagegen: Gloël, die jüngste Kritik des Galaterbriefes auf ihre Berechtigung geprüft, 1890, und Theodor Jahn, die Briefe des Paulus seit fünfzig Jahren im Feuer der Kritik, IWL X 1889, S. 451—466).

Bon anderweitigen Leistungen Bauers seien noch erwähnt die anerkennend aufsgenommene Schrift: "Einfluß des englischen Quälertums auf die deutsche Kultur 10 und auf das englisch-russische Projekt einer Weltkirche" (1878) und seine Beiträge zu dem konservativen "Staatslexikon" Wageners (seit 1859). Der inhaltsreiche und beachtenswerte Artikel "Das Judentum in der Fremde" ist auch separat erschienen (Berlin 1863); vgl. die frühere Schrift: "Die Judenfrage, Braunschweig 1843". Den letzten Jahren gehörten die Schriften an: "Jur Drientierung über die Bismarche 15 Ara, Chemnitz 1880" und "Disraelis romantischer und Bismarcks sozialistischer Imperialismus, Chemnitz 1882". Bauers Tod erfolgte in Rixdorf am 15. April 1882. Der Sprecher der freireligiösen Gemeinde schilderte den Verstorbenen an seinem Sarge als einen "Geist voller Unruhe und rastloser Bewegung". Seine iustitia civilis im vollsten und weitesten Sinne des Wortes, insbesondere seine bescheidene und freigebige w Weise haben auch Gegner anerkannt.

Bauerntrieg. — Quellen: F. L. Baumann, Aften z. Geschichte bes deutschen Bauerntrieges aus Oberschwaben, Freib. 1877; ders., Quellen z. G. d. Bauernkriegs in Oberschwaben, Bibl. b. lit. Ber. in Stuttgart 1876; berf., Quellen z. Gesch. d. Bauernkr. aus Rotenburg a. d. Tauber, 1878; Lor. Fries, Die Geschichte des B. in Ostfranken ed. Schäffler u. Henner 1883; 25 Beter Haarer, Beschreibung d. B. 1525, nebst einem Anhang: Zeitgenössisches über die Schlacht bei Frankenhausen; Refler, Sabbata ed. E. Götinger, St. Gallen 1866; R. Klüpfel, Urkunden z. G. d. schwäb. Bundes, Litt. Ber. Stuttgart 1846, 2Bbe; H. Schreiber, Der deutsche Bauernfrieg, gleichzeitige Urkunden, Freiburg 1863; G. E. Seiß, Aufruhrbuch der Stadt Frankfurt a. M. im J. 1525; Villinger Chronik von H. Hug (Mone, D. s. II, 80); H. Virak, 80 Corresp. d. Stadt Straßburg 1517—30, Straßburg 1882; W. Bogt, Die Correspondenz des schwäbischen Bundeshauptmanns Ulrich Artt v. Augsburg 1524—27, Hift. Ber. v. Schwaben u. Neuburg 1879—1882; 28. Bogt, Die Briefe des bayerischen Kanzlers U. L. v. Ed in deffen: die Bayerische Politik 2c. im Bauernkrieg, Nördlingen 1883. — Litteratur: F. L. Baumann, Die 12 Artikel der oberschwäbischen Bauern 1525, Kempten 1896 (vgl. desselben 85 Schrift: die oberschwäbischen Bauern im März 1525 und die 12 Art., Kempten 1871); H. M. Bensen, Geschichte des Bauerntriegs in Ostfranken, Erlangen 1840; F. v. Bezold, Der Bauernfrieg in Onkens Weltgeschichte, Berlin 1890; C. A. Cornelius, Studien zur Gesch. d. Bauernkriegs (Abh. d. bayer. Atad. d. W. III. Cl. IX. B. 1. Abt.); F. Dobel, Menimingen im Reformationszeitalter, 2 Tle, Augsburg 1877; J. Friedrich, Astrologie und Reformation, 40 ober die Astrologen als Prediger der Reformation und Urheber des Bauernkriegs, München 1863; J. Haggenmüller, Gesch. der Stadt und gefürsteten Grafschaft Rempten, Rempten 1840—47; R. Hartfelder, Zur Geschichte des Bauernfriegs in Südwestdeurschland, Stuttgart 1884; R. Jäger, Markgraf Casimir und der Bauernkrieg in den südlichen Grenzämtern des Fürstentums unterhalb des Gebirgs, Abgr. Gesch.-Berein heft 9; 3. Janssen, Geschichte des 45 deutschen Bolks, 2. Bd, Freiburg 1880, J. E. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522—26, Freiburg 1851; J. Kamann, Kürnberg im Bauernkrieg nach d. Quellen, Programm, Nürnberg 1878; K. Lehnert, Studien z. G. d. 12 Artikel v. J. 1525, Halle 1894; F. Dechsle, Beiträge zur Gesch. d. Bauernkr. in d. schwäbisch-frankischen Grenzlanden, Heilbronn 1830; E. Kohling, Die Reichsstadt Memmingen in d. Z. d. evang. Bolksbewegung, 50 München 1864; M. Rablkofer, Johann Sberlin von Günzburg 2c. m. Überblick über die Bauernbewegung in Oberschwaben 2c., Nördlingen 1887; H. Schreiber, Der Bundschuh zu Leben im Breisgau u. d. arme Konrad zu Bühl, Freiburg 1824; J. R. Seibemann, Beiträge 3. G. d. Bauerntr. in Thüringen, Göttingen 1871. 1874; A. Stern, Uber die 12 Artikel der Bauern und einige andere Aftenstücke a. d. Bewegung v. 1525, Leipzig 1858; A. Stern, 55 Regesten zur G. d. Bauerntr., vornämlich in d. Pfalz, Karlsruhe 1871; W. Bogt, Die Borgeschichte des Bauernkriegs, Ref. Gesch. Verein, Halle 1887; W. Vogt, Die baperische Politik im Bauernkrieg u. d. Kanzler Dr. L. v. Ed, das Haupt des schwäb. Bundes, Nördlingen 1883; R. Walchner u. J. Bodent, Biographie des Truchsessen Georg III. v. Waldpurg., Constanz 1832; F. X. Wegele, Got v. Berlichingen und seine Denkwürdigkeiten, Müller, Deutsche 60 Kulturgeschichte, 3. Bb, hannover 1874; W. Zimmermann, Allgemeine Geschichte bes großen Bauernfriegs, Stuttgart 1854; R. Zöllner, Jur Borgeschichte bes Bauernfriegs, Programm, Dresden 1872.

Der Bauerntrieg vom J. 1525 ist die gewaltsame und entsetzliche Schlußtatastrophe eines durchaus sozialen Prozesses, der sich Jahrhunderte lang hinzog und in den eigenartigen gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen des Mittelalters seinen Grund hatte; zugleich auch die größte Massenerhebung, welche die deutsche Geschichte aufweist. Dem 5 Vorwurf, daß die Reformation an dieser Volkserhebung die Schuld trage, fehlt die Unterlage der Thatsachen. Denn von jeher stand es dem Rechtsbewußtsein der breiten Volksschichten als eine unerschütterliche Wahrheit fest, daß die persönliche Freiheit der ursprüngliche allgemeine Zustand gewesen sei, den Zwang und "unrechte Gewalt" in die schriftwidrige Eigenschaft (Leibeigenschaft) verkehrt habe. Gott hat alle Menschen, 10 sagt der Sachsenspiegel (III, 42) erschaffen und alle durch seinen Tod erlöst; der Arme gilt ihm so viel als der Reiche. Der Schwabenspiegel (Landrecht Art. 57) spricht den gleichen Grundsatz aus: "Wir haben (es) in der Schrift, daß niemand soll eigen sein". Wenn also die Bauern der Reformationszeit im gleichen Sinne in ihren Beschwerden und Klagen verlangen, daß die Leibeigenschaft, die dem Evangelium zuwiderlaufe, weil 15 "uns Christus all mit seinem kostbarlichen Blut erlöst und erkauft hat, den Hirten wie den Höchsten", ohne Ausnahme abgeschafft werde, so wurden sie dazu nicht erst durch eine falsche Auffassung der von der Reformation verkündigten evangelischen Freiheit verleitet, sondern sie erhoben nur eine uralte, allgemeine, im driftlich-germanischen Rechtsbewußtsein tief wurzelnde Forderung. Und wenn sie ferner die "göttliche Ge-20 rechtigkeit" und die Schrift zur Quelle einer ihre Lage umgestaltenden Rechts- und Gesellschaftsordnung gemacht wissen wollten, so ist auch dies Verlangen schon älter; von den Gewalthabern, die ihm die Freiheit genommen, und von dem "wälschen" Recht, das man als fremdes haßte, erwartete der schwer gedrückte Bauernstand weder Besserung noch Recht; beides erhoffte er nur, wenn man die heilige Schrift selbst, die, so-25 bald sie Luther dem Volke in seiner Sprache darbot, um so begieriger gelesen wurde, zur Quelle und Richtschnur einer Reform nehmen würde. — Die Ausgestaltung des Lehenswesens und der Rückgang der königlichen Gewalt hatte das deutsche Freibauerntum fast gänzlich ausgetilgt; nur in Tyrol und Friesland genossen um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts die Landgemeinden noch ständische Rechte, das Zeichen der Voll-30 freiheit. Diese war die Bauernschaft fast allenthalben infolge der heillosen Rechts= verhältnisse aufzugeben gezwungen worden: der Bauer mußte sich, um seines Besitzes und seiner Sicherheit halber in den Schutz mächtiger Großen, geistlicher und weltlicher Herren begeben, und dafür sein Eigentum "pfleghaft" machen lassen (Zinsbauern). Ober bei der Zunahme der bäuerlichen Bevölkerung vergaben die Grundherren gegen allerlei 26 Leistungen an Diensten und Abgaben ihre Liegenschaften an die zahlreich Nachfragenden in verschiedenen Formen des Pachtes (Erb- und Zeitpächter). Diese Vertragsbestimmungen umgarnten den Bauernstand immer fester, so daß er ein Recht nach dem andern verlor, der Willfür seines Herrn preisgegeben war und zuletzt sich mit ehernen Banden an die Scholle, die er bebaute, geschmiedet sah. Dieser Verlust der Freizügig= 40 keit bildet das Wesen der Leibeigenschaft; denn konnte der Bauer von den übernom= menen oder ihm allmählich aufgehalsten Lasten sich nicht durch Zahlung befreien, so mußte er auf seiner Stelle bleiben, weil dem Herrn die Verfügung über die Arbeits= traft und den Erwerb seines Grundholden zustand. Das "Chaos der bäuerlichen Lasten" hatte sich aber allüberall, besonders jedoch in jenen Teilen Deutschlands, wo sich eine 45 Unzahl kleiner Reichsstandschaften zu Herren des Landes gemacht hatte, derart ausgebildet, daß sie längst nicht mehr zu ertragen waren: neben den Natural= und Geld= leistungen drückten den Hörigen die mannigfaltigsten Fronden oder Dienste. Jene hatten zumeist die Form des Zehnten (dreierlei Zehnten) angenommen; diese Willkür und Hochmut oft in raffiniertester Weise gemehrt (gemessene und ungemessene Fronden). 50 Wer sich sträubte, verfiel in meistens recht hohe Strafen seitens seiner Grundherren, die nur da zur Vorsicht oder Milde sich stimmen ließen, wo eine landesherrliche Gewalt außer ihnen vorhanden war. Allein häufig lag ja Grundherrschaft und Landeshoheit in denselben Händen und zudem war das Recht in Deutschland über die Maßen "trant"; die Rechtspflege und das gesamte Gerichtswesen befanden sich im kläglichsten Zustande. 55 Es herrschte die Willtür, die dem Armen Beistand und Recht versagte. "Das edel Recht ist worden trank, dem Armen kurtz, dem Reichen lang." Der Bauer hatte längst jedes Vertrauen auf Recht und Richter verloren. Auch der fortschreitende Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft hatte für ihn mehr Mißliches als Gutes. Brauchte er Geld für die Wirtschaft, so mußte er wahrhaft unerschwingliche Wucherzinsen zahlen (30, 40 60 und mehr Prozent sind an der Tagesordnung), während ihn viele Übelstände an der

Umsetzung seiner Produkte in lohnenden Geldwert verhinderten, nicht zum wenigsten die einreißende Monopolwirtschaft der geldkräftigen Handelsgesellschaften. Außerdem hatte der Bauer, abgesehen von senen Unfällen, denen seine Arbeit und seine Habe durch Wetter, Krankheiten usw. sehr ausgesetzt ist, unter der im 15. Jahrhundert sich bis zum Wahnsinn steigernden Landplage des Fehdeunwesens am meisten unter allen Ständen 5 zu leiden, die Rosten des ununterbrochenen kleinen Krieges fielen schließlich mit voll= ster Wucht auf ihn, wenn die Rohheit der Feinde ihm Haus, Scheune und Stall vernichtete und die Hufe ihrer Rosse seine Felder zerstampften. In diesem Verfahren tam eine unmenschliche Barbarei und die Mißachtung zum Ausdruck, mit welcher der Bauernstand von den anderen Ständen, insonderheit vom Adel, betrachtet wurde. Gegen 10 ihn hielt man alles für erlaubt; offen und ohne Scham wurde das in allerlei Reden und Sprüchen ausgesagt. Dieser Haß wurde nun nicht nur erwidert, wo und wie es ging, sondern er führte zu einer solchen Feindschaft, daß jedes gegenseitige Verständnis, jede sanftere Regung des Gefühls hüben und drüben verloren ging. Die zahlreichen partiellen Bauernerhebungen im 15. Jahrhundert und zu Beginn des 16. bewiesen 15 diese traurige Sachlage und ließen nichts Gutes erwarten. So oft auch die einzelnen Herrschaften die Versuche des Candvolks seine alten Rechte wieder zu erlangen und die sich steigernden neuen Lasten abzuwerfen erfolgreich niederschlugen, die wie eine schwere Gewitterwolfe über der Zeit hängende soziale Frage wurde dadurch keineswegs aus der Welt geschafft, im Gegenteil die Unzufriedenheit, die Erbitterung, die zu allem ent= 20 schlossene Wut wurde nur allgemeiner und verbreiteter, ebenso das Gefühl einer nahenden Katastrophe, die von Astrologen und anderen Fernsehenden in nahe und sichere Aus= sicht gestellt wurde. So standen die Dinge, als die kirchliche Reformbewegung in den Mittelpunkt der öffentlichen Angelegenheiten trat. Dadurch wurde das allgemeine Interesse eine kurze Zeit auf diese Frage abgelenkt, aber nach wenig Jahren drängte sich 25 die soziale, die Bauernfrage, um so ungestümer wieder in den Vordergrund.

Der große Bauernkrieg in den Jahren 1524—26 hat seine geschichtliche Bedeutung nicht in seinem äußeren verhängnisvollen Verlauf. Es ist von mehr als untergeordnetem Werte zu untersuchen, ob die Bauern oder ihre Gegner die Entscheidung auf das Gebiet der Gewalt hinübergespielt, wer von beiden sich die größten Grausamkeiten 30 und Unmenschlichkeiten habe zu Schulden kommen lassen, auf welche Weise die ein= zelnen Bauernhaufen vernichtet worden sind. Viel bedeutsamer und wichtiger ist es, daß jetzt im Gegensatz gegen früher nicht allein die ländliche Bevölkerung weithin ergriffen ist, sondern daß gleichzeitig auch die städtischen Bolksmassen in voller Unzufriedenheit gegen die bestehende Ordnung sich auflehnen und im gleichen Geiste Wandel 35 der Dinge schaffen wollen, daß sich beide offentundig zu einander hingezogen fühlen; ferner daß zum erstenmal das Streben nach großen Organisationen unter der gesamten deutschen Bauernschaft hervortritt und daß dieses Gefühl der Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit sich bald in der Abfassung und Annahme eines mehr oder minder allgemein anerkannten Programms einen Ausdruck verleiht. Die mächtigste und in 40 gewissem Sinne durchgebildetste dieser Bauernorganisationen ist die südwestdeutsche oder schwäbische der drei Bauernhaufen: der Seebauern, der Algäuer und der Baltringer Bauern. Von ihnen ging zunächst die Bewegung aus, sie schlossen sich in größerem Verbande zusammen, sie beschlossen eine Bundeseinigung und sie formulierten ihre Forderungen auf einer beratenden Tagung — dem sogenannten Bauernparlament zu Mem= 45 mingen — zu einem klaren und prinzipiellen Programm, mittelst bessen man mit der im schwäbischen Bunde zusammengeschlossenen Herrenpartei sich in Verhandlungen begab, deren Bereitelung nicht als Schuld den Bauern, oder den wohlmeinenden Bundesräten zu Ulm, sondern lediglich den volks- und freiheitsfeindlichen Umtrieben des einflugreichen und verschlagenen baierischen Kanzlers Dr. Leonhard v. Ed zuzuschreiben ist. Diese 50 süddeutschen Bauernhaufen waren die gemäßigtsten und klarsten. Ihr Programm, das ohne Zweifel der Memminger Kürschner Sebastian Loger unter dem Einflusse des Predigers Schappeler verfaßt hat (Bogt, in Luthardts 3tWL, 1885, S. 413-425, 479—498; Bossert, in Blätter für württembergische Kirchengeschichte II, 25 ff.; Baumann, Die zwölf Artikel der oberschwäbischen Bauern, Kempten 1896) ruht auf dem 55 Boden des Evangeliums als des Grundbuches der Wahrheit und der Gerechtigkeit, versocht das Gemeindeprinzip und begnügt sich mit der Formulierung agrarischer Reformen mit denen die übrigen viel erörterten Zeitfragen in keiner Weise verquickt werden. Mäßig und doch traftvoll im Ausdruck und stets auf die hl. Schrift verweisend, enthielten diese 12 Artikel die Summe dessen, was den ganzen Bauernstand 60

drückte, weshalb sie überall Beifall und Zustimmung fanden. Auf Grund derselben wäre bei einer starken Centralgewalt in Deutschland wohl eine Verständigung möglich oder denkbar gewesen. Darauf und nicht auf Gewalt hatten die Oberschwaben es auch zunächst abgesehen. Man hat bisher diese Thatsache teilweise in Abrede gestellt und den s geeinigten Haufen, insbesondere den Seebauern von vornherein gewaltsame Absichten und ähnliches zugeschrieben; diese Annahme hat sich aber als irrtümlich erwiesen (Vogt, Die Bodenseebauern und ihr Hauptmann Junier Dietrich Hurlewagen, Augsburg 1892). Ihre Verhandlungen waren ernst gemeint und auch im schwäbischen Bunde hätte es nicht an solchen Männern gesehlt, die Krieg und Blutvergießen gerne abgewendet hätten. 10 Allein der eigentliche Leiter des schwäbischen Bundes wollte von einer friedlichen Lösung nichts wissen, sondern in und mit der Bauernschaft den ganzen Geist der Zeit treffen und niederschlagen. Die Verhandlungen, in die man mit den Bauern trat, wurden nur zum Schein geführt und hatten nur den Zweck, das schwäbische Bundesheer sich gehörig sammeln und vorbereiten und die von dem Herzog Ulrich v. Württemberg 15 drohende Gefahr einer Verbindung mit den Bauern beseitigen zu lassen, ehe man mit den letzteren Krieg begann, denn man durfte den Schwaben gegenüber, die entschlossene Führer und kampfgeübte Männer in ihren Reihen hatten, sich vorsehen. In der That hat auch der Führer des schwäbischen Bundesheeres, Georg Truchses von Waldburg, der "Bauernjörg", alle Vorsicht und alle Mittel, darunter auch die des Verrates, an= 20 gewendet, weil er keineswegs siegessicher seinen Landsleuten entgegenzog. Erfolg dieses ersten Angriffes des schwäbischen Bundes in Oberschwaben hing nun aber überhaupt das Schichal der ganzen Erhebung ab. Hätten, wovor dem Truchses bangte, in den Apriltagen 1525 die durch den schwäbischen Bund getäuschten Bauernhaufen sich insgesamt auf einem Feld dem Feinde gegenüber versammelt und einen Sieg davon-25 getragen, so wäre der oberschwäbischen Bauerneinigung mit einem Schlag die gesamte deutsche Bauernschaft zugefallen. Seit den getrennten Niederlagen der Oberschwaben an der Donau, bei Wurzach, bei Gaisbeuren erfaßte die Bauernbewegung in jeder Hinsicht Trennung und Zersplitterung, auch in Beziehung auf die Ziele. Der Agrarfrage mischten sich andere Absichten und böse Elemente bei. Diese Beobachtung macht 30 man schon bei einer zweiten Gruppe der Bauernschaft, zu welcher, geographisch betrachtet, die Franken und Schwaben im Main- und Rheingebiet, sowie die Pfälzer gehören. Rohe Zerstörungswut, unmenschliche Grausamkeit und weit über das Ziel hinausschießende Absichten kennzeichnen Führer und Haufen. Es darf nicht wundernehmen, daß mitten in diesem Gebiet und in dieser Zeit die Gedanken einer radikalen politischen Umgestal= 35 tung Deutschlands, der Beseitigung der zahllosen kleinen Herren und Fürsten, einer Reichsverfassung, die als einzigen Herrn den Kaiser setzt, auftauchen. Diese "Ordnung und Reformation zu Nutz, Frommen und Wohlfahrt aller Christenbrüder" (der sog. Heilbronner Entwurf), welche zu Heilbronn ins Werk gesetzt werden sollte, knüpft an die sog. "Reformation des Kaisers Sigmund" an und hatte ihre Träger in Wendel 40 Hipler, der hohenlohischer Kanzler, und Friedrich Wengand, der kurmainzischer Keller zu Miltenberg gewesen war. An sich spricht man mit Ungrund dieser Ordnung das politische Verständnis ab, ihr Fehler bestand darin, daß sie die Schwierigkeit, die Agrarfrage zu lösen, noch vermehrte, indem sie mit derselben die Ordnung der politischen Verhältnisse in unmittelbare Verbindung setzte. Dadurch wurde die Verwirrung noch 45 gesteigert, die ihren Gipfel in einer dritten Gruppe, in deren Mitte der bekannte Thomas Münzer mit seinem theotratischen und kommunistischen Radikalismus unter der thüringischen und sächsischen Bauernschaft steht und der die bekannte dem Mühlhäuser Propheten ohne Beweis zugeschriebene Brandschrift: "An die Versammlung gemeiner Bauerschaft in hochdeutscher Nation und viel anderer Ort" entstammt. Nirgends ist der scho-50 nungslose Haß des gemeinen Mannes gegen alle und alles so rücksichtslos gepredigt und der Vernichtungstrieg gegen alle Einrichtungen so nachdrucham als einziges Heilmittel hingestellt, als in diesem Schriftstück. "Nur dysen Moab, Agag, Achap, Phalaris und Nero aus den Stühlen gestoßen ist Gottes höchstes Gefallens." Gott habe das Geschrei der Arbeiter gehört, daß "der Schlachtag soll angehen über das gemästete Vieh, 55 die ihre Herzen geweidet haben mit allem Wolluft in des gemeinen Mannes Armut. Jakobus am Fünften". — Als ein Nach- und Seitenstück hierzu ist die erst im Januar 1526 erschienene "Landsordnung" des Tirolers Michel Gaismair anzusehen, welche die "ganze Gleichheit" und einen streng agrarischen Sozialismus bis zur äußersten Konsequenz verlangt. — Man sieht, welchen Weg bis zum Wahnsinn die Agrarreformfrage co von den gemäßigten, sich auf die Sache beschränkenden zwölf Artikeln bis zu diesen

grund- und weltumstürzenden rabiaten Flugschriften durchlaufen hat. Schon diese Uberstürzung allein hätte hingereicht, jede sachgemäße Entwickelung und Ordnung der Bauernsache zu vereiteln und von ihr jeden vernünftigen und wohlmeinenden Menschen, wenn er auch der gedrückten Bauernschaft und der Besserung ihrer Lage anfangs geneigt war, mit Widerwillen und Entsetzen abzuziehen. Man muß sich diese Seite des Bauern- s trieges die man die innere oder theoretische nennen mag, gegenwärtig halten, um Luther und seiner Stellung in dieser Angelegenheit gerecht zu werden. Der Reformator fühlte sich umsomehr veranlaßt über die Bewegung laut und vor der Welt seine Meinung auszusprechen, als seine Gegner ihm und dem Evangelium dieselbe in die Schuhe schoben und andererseits sich die Bauern in ihren 12 Artikeln auf die heil. Schrift beriefen. 10 In seiner "Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauerschaft in Schwaben" hofft er dadurch, daß er beiden, den Herren und Bauern, ungeschminkt die Wahrheit sagt, auf beiden Seiten bessere Einsicht und die Geneigtheit der Verständigung zu be-Die Oberen sollen von dem Schinden und Schatzen, die Bauern von der Selbsthilfe abstehen. Unter den 12 Artikeln der Bauern findet er etliche billig und 18 recht, besonders die, "so leiblich Beschwerung anzeigen". Aber die Schuld und das Unrecht der Obrigkeiten rechtfertige noch keineswegs "Rotterei und Aufruhr". Die Bauern hätten kein Recht zur Selbsthilfe zu greifen; sie sollen vor allem den "driftlichen Namen nicht zum Schandbeckel ihres ungeduldigen, unfriedlichen, unchriftlichen Fürnemens" machen. Weil beide Teile im Unrecht seien und sich selbst rächen und schüßen wollen, 20 so "werdet ihr euch zu beiden Seiten verderben und wird Gott einen Buben mit dem andern stäupen". Eine Rommission von Adeligen und städtischen Ratsherren sollte einen friedlichen Ausgleich versuchen. Luther wollte also nichts davon wissen, daß er und andere Theologen zu "Aussprechern des göttlichen Rechts" gemacht würden, d. h. das Evangelium mit dieser Angelegenheit weiter vermischt werde, ein Anschlag des 25 Teufels, der ihn durch die blutdürstigen Mordpropheten und Rottengeister vertilgen und auffressen wolle, nachdem es durch den Papft nicht gelungen sei. Luther wahrt seinen Standpunkt und erwartet von seiner Zusprache eine gute Wirkung, obwohl sein Vorschlag überhaupt nicht und in diesem Augenblick erst recht nicht zum Ziele führen konnte. Daß er hierin sich täuschte, ift ihm über die Maßen schlimm angerechnet worden. Allein 30 sein Irrtum beweist nur, daß er das eigentliche Wesen der Bewegung nicht verstand, so wenig wie Melanchthon, der in einer Widerlegungsschrift der 12 Artikel das unum= schränkte Recht der Staatsgewalt und die unbedingte Gehorsamspflicht der Unterthanen als die unerschütterlichen Grundsäulen der staatlichen und sozialen Ordnung hinstellte. In dieser Auffassung stand auch Luther sein Lebtag offen und ehrlich. Sie erklärt auch 35 sein weiteres Berhalten. Als sein ermahnendes Wort ungehört verhallt war und die blutigen Würfel rollten, da stellte er sich mit der ganzen Leidenschaftlickeit seiner starken Seele auf die Seite des Staats, der Ordnung, der Fürsten und erließ er seine furchtbare Schrift: "Wider die mordischen und raubischen Kotten der Bauern", in der er die Obrigkeiten aufruft die "Höllenbrände" und "Teufelsglieder" auszurotten. Das wäre 40 auch ohne sein Zureden geschehen. Aber für ihn war es ein Verhängnis, daß er in diesem grauenhaften Rampf durch die Verhältnisse und seinen Standpunkt genötigt wurde, so harte, ja entsetzliche Worte zu sprechen.

Die Dinge gingen ihren Lauf. Seit dem Weingartner Vertrag hatte der Truchseh freie Hand über die Bauernschaften, die er eine nach der andern niederschlug: zunächt 46 die Württemberger zwischen Böblingen und Sindelfingen am 12. Mai, dann wurden von ihm am 2. Juni die Nedarthaler und Odenwalder bei Königshofen, am 4. bei Sulzdorf und Ingolstadt Florian Geyer mit seinen Scharen besiegt und gestraft, am 7. Juni Würzdurg mit seiner Feste erobert. Unterdessen war vom Landgrafen Philipp v. Hessen, von Herzog Georg v. Sachsen und anderen Fürsten und Herren am 15. Mai 50 Thomas Münzer mit einem bedeutenden Haufen thürsteilicher und ber Herz hebung, die Stadt Mühlhausen, empfindlich gestraft worden. Auch im Elsaß, im Breisgau, um Kothenburg ob. d. Lauber, im Bistum Bamberg, in der fräntischen Marsgrafschaft und anderwärts hatten sich die Bauern rottiert, ansangs durch ihre Massen Schrecken 55 und Entsehen verbreitet, Abelige, Geistliche und Städte in ihren Bund oder zu Versträgen gezwungen, aber auf die turbulenten Ersolge kamen bald die blutigen Niederslagen, bei denen eine unmenschliche Rache hundertsältig Vergeltung übte für den Frevel der Bauern. Nachsem Kurfürst Ludwig von der Pfalz auch noch den lintscheinischen Ausstand am 23. Juni bei Pseddersheim niedergedrückt hatte, war die Erhebung im 60

99

südlichen und mittleren Teil Deutschlands fast gänzlich überwältigt. Nur in Schwaben, wo die Aufständischen bitter bereuten, daß sie sich so leichten Kaufs dem Bauernjörg ergeben und mit ihm vertragen hatten, ergriff der Zorn noch einmal die Bauernschaften, die sich abermals sammelten und von unermüdlichen Agitatoren zu einer erneuten Er-5 hebung fortreißen ließen. Der aus Franken herbeieilende Truchses Georg siegte aber auch diesmal mit seinem schwäbischen Bundesheer, trottem die Bauern sich tapfer zur Wehr setzten. Was nicht im Kampse umkam, zog sich ins Gebirg, nach Tirol und Salzburg zurück, wo Geismair unablässig schürte, die Herzoge von Baiern aus eigennützigen Absichten allerlei geheime Umtriebe gemacht hatten und ein entschlossenes Bolk 10 die Waffen nicht aus den Händen legen wollte. Hier dauerte der Aufstand nach einem turzen Bertrag zwischen dem Erzbischof Matthäus von Lang und seinen Unterthanen bis ins Jahr 1526 fort. Erst durch das Radstatter Blutgericht vom 20. Juli 1526 wurden auch hier die letzten Reime ber Empörung zertreten.

Das Loos der Bauernschaften in Deutschland gestaltete sich nachher noch grauen-15 hafter, als es vorher gewesen war. Mit wahrhaft teuflischer Lust wurden alle gepeinigt und bestraft die irgendwie sich etwas hatten zu schulden kommen lassen. Man rechnet, daß zum mindesten 150000 Bauern zu Grunde gegangen seien. Der wirtschaftliche Schaden, der Deutschland aus dieser Katastrophe erwuchs, ist gar nicht in Zahlen anzugeben. Berarmt, der Lebensfreudigkeit beraubt und schwererer Anechtschaft als vorher 20 verfallen ging der deutsche Bauernstand aus dem Bauernkrieg hervor und einer trüben Bilbelm Boat.

Zutunft in fast jeder Beziehung entgegen.

## Baufunft f. Rirchenbau.

Banfunst bei ben Sebräern. — Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, 28 d IV, Paris 1887; dies., Le temple de Jérusalem et la maison du Bois-Liban, 25 Paris 1889; Benzinger, Hebräische Archäologie 1894 S. 224 ff.; Nowad, Hebräische Archäologie 1894 S. 251 ff.; Friedrich, Tempel und Palast Salomos, Innsbruck 1887; ders., Die vorderasiatische Holztektonik, Innsbruck 1891.

Vor David und Salomo kann man von einer Baukunst bei den Israeliken nicht Ihre ältesten Häuser und Städte dürfen wir uns vorstellen etwa wie das heu-80 tige Dorf Siloa am Abhang des Ölbergs: die Ortschaft am Hügelabhang hinaufgebaut, die Häuser nicht freistehend, sondern halbe Höhlen, gegen den Abhang der oberen Bergstraße lehnend, so daß eine oder mehrere Wände durch den natürlichen Fels gebildet werden. Weil die Israeliten sich auf die Runst, freistehende Häuser zu errichten, nur schlecht verstanden, mußten David und Salomo zu ihren Palasten phonizische Bau-85 handwerker kommen lassen. Wir dürfen vielleicht annehmen, daß sich an diesen Anfang wenigstens im Nordreich die Entwicklung einer hebräischen Baukunst angeschlossen hat. Es ist doch ziemlich unwahrscheinlich, daß ein Jerobeam II., wenn er sich Samarien zur Hauptstadt ausbaute, diese seine Residenz nicht sollte durch Palast und Tempel verschönert haben. Anders im Südreich; in Jerusalem scheint Salomos Burg das 40 erste und letzte Bauwerk in größerem Maße geblieben zu sein (doch vgl. Jer 22, 14). Das kleine Juda hatte über wenig Mittel zu verfügen; gingen doch schon Salomos Bauten über die finanziellen Kräfte des Landes hinaus (1 Rg 9, 10 f.). Daß zu Amos Zeiten die Reichen sich Quaderhäuser bauten, war übrigens auch für das Nordreich ein neuer und nicht zu billigender Luxus (Am 5, 11, vgl. Jes 9, 9). 45 Nach dem Exil wurde der zweite Tempel wiederum mit phönizischer Hilfe gebaut (Est 3, 7); er stand an Pracht uud Glanz weit hinter dem salomonischen zurück. Zu großen Profanbauten war die Gemeinde zu arm. Erst mit dem Eindringen des Hellenismus erwachte auch die Baulust; aber jetzt herrschte der griechisch-römische Stil durchaus vor. So kann man sagen, daß es eine Baukunst als schöne Kunst bei den Hebräern über-50 haupt nicht gegeben hat; ihre Bautunft ist immer in den Grenzen einer bloß mechanischen Kunst geblieben; wo sie dieselbe überschreitet, da sind es fremde Kräfte, mit denen sie arbeitet.

Dementsprechend kann von einem eigentlichen hebräischen Bauftil nicht die Rede sein. Doch lassen sich immerhin einige allgemeine Merkmale für die hebräische Bau-55 weise anführen, welche dieselbe allerdings mit der phönizischen teilt. Die Landesnatur ist von großem Einfluß gewesen: die Bauart hängt vom Baumaterial ab. In Palästina fehlte der Wald und damit das Bauholz; die Balten für Salomos Bauten tamen vom Libanon (1 Kg 5, 20), bei gewöhnlichen Häusern war die Verwendung von Holz sehr

beschränkt. Im Gebirge bot sich als Material der weiße Kalkstein, der leicht zu brechen und zu bearbeiten ist; in der Niederung waren die Bewohner von jeher auf Tehmziegel Dadurch ist der Unterschied des hebräischen Hauses vom ägyptischen bedingt: das ägyptische Haus ist eine leichte Barace, vorwiegend Zimmermannsarbeit; es zeigt ausgeprägte Stilform, namentlich eine ausgedehnte Verwendung der Holzsäule; 5 es hat, wenn nicht mehrere Stockwerke, so doch mehrere Zimmer in regelmäßiger und planvoller Anlage (vgl. Ermann, Agypten I S. 239 ff.). Das hebräische Haus dagegen, das aus der Höhle entstanden ist (s. oben), hatte nicht viele Stockwerke und Treppen, Zimmer und Gänge, Fenster und Thüren, sondern bestand, wie noch heute das palästinensische Haus, aus einem einzigen Raum. Bei den Lehmhäusern war dieser 10 wohl wie heute überdeckt mit ein paar rohen Baumstämmchen, Aften und Reisig, darüber eine Erdschicht und das ganze mit einem Brei aus Lehm und Stroh überzogen. Bei den Steinhäusern wurde ein Ruppeldach errichtet. Die Vorstufe dazu war, daß man bei Räumen, welche man nicht mit Steinplatten von Mauer zu Mauer überdecken konnte, größere Steinbalten schräg über die Ecen legte und dies wiederholte, bis der Zwischen- 15 raum klein genug war (vgl. Schick in 3dPV XVII S. 3 f.). Von da bis zu den scheinbaren Gewölben mit vortragenden Steinen war tein großer Schritt mehr. Aber auch echte Gewölbe zu bauen haben die Hebräer allem Anscheine nach schon frühe verstanden. Es finden sich schon bei den sehr alten Bauten der Babylonier Spizbögen aus Backteinen; die Phönizier haben von ihnen schon im 10. Jahrh. v. Chr. das Prinzip 20 des Gewölbebaus übertommen (vgl. Perrot et Chipiez, Le temple de Jerusalem S. 7); so hat es alle Wahrscheinlichkeit, daß von diesen die Hebräer den Gewölbebau bald lernten. Als Beweis dafür kann man auf die Thatsache hinweisen, daß die Decke der alten Grabkammern meist als Gewölbe ausgehauen ist; ware den Hebräern nur das flache Baltendach bekannt gewesen, so hätten sie dies sicherlich auch hier nach= 25 gebildet.

Auch Salomos Tempel war ein Steinbau, bei dem das Holz nur zur Dekoration (Vertäfelung der Innenseite) und zur Bedachung angewendet wurde. Für das einzelne vergl. d. A. Tempel. Bezeichnend für den Bau ist das Massige seiner Mauern, die aus großen Quadern aufgeschichtet wurden, und das Fehlen jeglicher Säulenkonstrukzestion. Die beiden Säulen am Eingang sind, wie aus dem Vergleiche mit anderen semitischen Tempeln und aus ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung hervorgeht, nicht architektonische Glieder des Baus (etwa Träger der Oberschwelle der Thüre), sondern sie sind freistehend zu denken. Auch die interessante Darstellung des Tempels auf einer Glasschale des 3. oder 4. christlichen Jahrhunderts (vgl. Benzinger, Archäologie Fig. 82 so. 251) zeigt zwei freistehende Säulen am Eingang. Auch dieses Fehlen der Säule geht zurück auf den Mangel an Langholz: die Säule ist in letzter Linie Nachahmung der Holzstütze in Stein; eine ausgedehnte Berwendung hat sie da gefunden, wo dem

Steinbau eine Periode des Holzbaus vorausgegangen ist.

Ebenfalls damit im Zusammenhang steht das andere Merkmal der salomonischen Bauten: 40 die Vorliebe für den massigen Quaderbau (1 Kg 5, 31; 7, 9 ff.). Beim Holzsachwerk kann dieser teine Unwendung finden. Die Quadermauer ahmt die natürliche Felswand nach ; je massiger die Quadermauer, desto größer die Ahnlichkeit. Die Sprer und Phönizier haben den Quaderbau zur höchsten Vollkommenheit gebracht; insbesondere ist, wie man aus den vor= handenen Resten schließen darf, die Verwendung von Quadern mit Fugenränderung 45 d. h. solcher Quader, bei denen an der Außenseite ein Rand von 0,1—0,3 m Breite fein ausgemeißelt war, von alter Zeit her auf dem Boden Phöniziens und Palästinas heimisch gewesen (vgl. Benzinger, Hebr. Archäologie Fig. 67 u. 69 S. 236, 237); für die hebräische Bautunst, vielleicht mehr noch als für die phönizische, ist bezeichnend die Vorliebe für Rustika, d. h. die Verwendung von Quadern, welche geglättete Stoß= und 50 Lagerfugen haben, während die Innenseite ganz, die Angesichtsfläche bis auf die erwähnte Fugenränderung rauh belassen sind und grobe Buckel zeigen. Im ganzen trifft Renans Charafteristik der phönizischen Baukunst vollständig auf die hebräische Bauweise zu: "das Prinzip der Architektur ist der behauene Fels, nicht wie in Griechenland die Säule. Die Mauer vertritt die Stelle des behauenen Felsens, ohne diesen Charafter 55 zu verlieren".

Eine Ausnahme bildeten die Palastbauten Salomos, deren Baustil sich auf den ersten Blick als ausländisch zu erkennen giebt. So dunkel im einzelnen die Beschreisbung des Libanonwaldhauses, der Säulenhalle und Thronhalle bleibt, so ist doch soviel deutlich, daß hier das Holz, namentlich die Holzsäule eine ganz auffallend ausgedehnte 60

Verwendung gefunden hat; das Libanonwaldhaus hat seinen Namen ja eben daher. Die Heimat dieses Baustils dürfen wir nirgends anders suchen als in der Heimat des Holzes, also im Libanon, in Nordsprien; soviel ist auch richtig an der Erklärung Friedrichs. welcher in Salomos Bauten den nordsprischen Palaststil wiederfinden will. Wenn er 5 jedoch von diesem Standpunkt aus sämtliche Profanbauten in einen einzigen großen Bau, das Libanonwaldhaus, zusammenzieht — ein großer, durch die ganze Höhe reichender Saal mit Holzsäulen im Mittelpunkt der Anlage, alle übrigen Räume, Serail, Harem x. nur Annexe des Hauptbaus —, so läßt sich dies mit dem Text des Bauberichtes unmöglich vereinigen. Benginger.

Banlast. Permaneder, Die kirchliche Baulast, 3. Aufl., her. v. Riedle, München 1893; Helfert, Bon der Erbauung, Erhaltung und Herftellung der kirchlichen Gebäude, 2. Aufl., Prag 1834; derselbe im Archiv f. civilistische Praxis Bd 27 S. 103; Lang, ebendas. Bd 26 S. 12, 296; Gründler in Weiß' Archiv Bb 5 S. 203; Hud in Ztschr. f. deutsches Recht Bb 8 S. 326; Mayer ebendas. Bb 10 S. 89; Hermann ebendas. Bb 18 S. 29. Die partikularrecht-15 liche Litteratur bei Friedberg, Lehrbuch d. Kirchenrechts, 4. Aufl. § 181.

Während ursprünglich das Vermögen der Diöcese eine rechtliche Einheit in der Hand des Bischofs bildete und demnach von ihm die Bedürfnisse des Kultus, der Baulast und des Unterhaltes der Kleriker bestritten werden mußten, tritt uns zuerst für die römische Kirchenprovinz in dem Detrete des Simplicius (475 C. XII. qu. 2 c. 28) 20 und dann des Gelasius (494 ib. c. 26 f., vgl. c. 29. 30 ibid. Gregor. I 593—604) die Anordnung einer Vierteilung des übrigens in der Hand des Bischofs verbleibenden Rirchenvermögens in der Weise entgegen, daß ein Teil für die kabrica ecclesiae d.h. zur Ausstattung des Gottesdienstes und die Bauarbeiten der Kirche bestimmt sein sollte. In gleicher Weise wurde in Spanien ein Drittel für denselben Zweck abgesondert (C. X 25 qu. I c. 10 = Concil. Tarracon. 516; X qu. 3 c. 1 = C. Bracar. II 572). Die weitere Rechtsentwickelung wurde indessen getreuzt durch das germanische Prinzip der Eigenkirche (Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens, Berlin 1895 Bb 1

S. 81 ff.).

Nach germanischer Rechtsauffassung stand die Kirche im Eigentum des Grundherrn, 30 hatte dieser demnach sie baulich zu erhalten — von seinen Befugniß über den Geistlichen sei hier abgesehen — falls er nicht, wozu er befugt war, sie verfallen und eingehen lassen wollte. Aber gerade hier versuchte die kirchliche Gewalt mit Unterstützung der staatlichen eine Reaktion eintreten zu lassen. Der 54. Kanon von Frankfurt 794 (Capit. ed. Boretius I S. 78) giebt den Freien die Eigentumsbefugnisse an ihren Kirchen 35 tantummodo ut ecclesia non destruatur (vgl. auch Capit. 802 c. 15 ib. 94). Aber auch die Normen des späteren kirchlichen Rechtes über die Baulast finden ihre Wurzeln schon im franklichen Recht. Daß die weltlichen Besitzer kirchlicher Grundstücke und kirchlicher Zehnten beitragspflichtig seien, wird auf jener Frankfurter Synode von 794 gleichfalls ausgesprochen (vgl. c. 1 X de eccl. aedificandis et reparandis 40 (3, 48). Daraus hat sich nach Entwickelung der kirchlichen Benefizialverfassung die Berpflichtung des Pfründners mit den Überschüssen über seine Kongrua beizutragen. entwickelt (vgl. c. 4 X ib.; Kries, die Baulast des Pfründners nach gem. kath. KR, Berlin 1891). Und auch daß die Pfarreingesessenn nötigenfalls zwangsweise zur Tragung der Kirchenbaulast anzuhalten seien, wird im frankischen Rechte verordnet (vgl. Lotharii, 45 constitut. Olonnenses 825 c. 8; Boretius 1, 327). Daß dieser letztere Satz mährend des Mittelalters praktisch wurde, ist bezeugt (vgl. Friedberg, Lehrbuch S. 513), während andererseits doch auch wahrscheinlich ist, daß bei dem vorteilhaften Stand des mittelalterlichen Kirchenvermögens und der werkthätigen Frömmigkeit nur selten auf die Gemeindeglieder zurückgegriffen sein wird, zumal auch Baufonds gebildet wurden, in 50 welche Teile der Zuwendungen, Gebühren u. s. w. geflossen sind.

Der lotal so sehr verschiedene Rechtsstand ist aber durch das Trienter Konzil keines= wegs vereinheitlicht worden, da die Bestimmungen jenes der partikularen sowohl gesetz-

lichen wie gewohnheitsrechtlichen Rechtsbildung freien Spielraum lassen.

Die Normen des Tridentinum Sess. XXI cap. 7 de ref. lauten: "Parochia-55 les ecclesias, etiamsi juris patronatus sint, collapsas refici et instaurari procurent (episcopi) et fructibus et proventibus quibuscunque, ad easdem ecclesias quomodocunque pertinentibus; qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum parochianos omnibus remediis opportunis ad praeBaulast 455

40

dicta cogant: quacunque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborant, ad matrices seu viciniores ecclesias Darnach ist für Pfarrkirchen und den diesen rechtlich koordinierten Pfarrhäusern, Pfarrökonomiegebäuden 2c. zu unterscheiden, ob sie einem Patronate unterstehen oder nicht. Trifft das letztere zu, so fällt die Baulast zunächst auf die Kirchenfabrik. 5 Doch soll das Kapital in der Regel nicht angegriffen, ja nicht einmal die Rente voll= ständig erschöpft, sondern, ehe das geschieht, auf die subsidiär Verpflichteten zurückgegriffen werden. Diese sind 1. die nach Ortsgesetz oder Gewohnheit Verpflichteten; 2. alle, welche Früchte beziehen, die von der betreffenden Kirche herrühren, also der Benefiziat mit den Uberschüssen über die Kongrua, die Inhaber von Zehnten, die eigentlich der Kirche 10 gehören, die Nugnießer inkorporierter Pfarreien, und falls diese säkularisiert worden sind, deren gegenwärtige Inhaber (Reichsdeputations=Rezeß vom 28. Februar 1803 § 36), Staatsregierungen, die in den Besitz sätularisierter Zehnten gekommen sind und die Ablösungsfonds beitragspflichtiger Zehnten. Die Last wird unter sämtliche nach Verhältnis ihrer Einnahmen durch den Richter verteilt; 3. sind in dieser Weise verpflichtete Per= 15 sonen nicht vorhanden, so sind die Pfarreingesessenen nach Maßgabe ihres Vermögens heranzuziehen, auch die Forensen, d.h. die nicht in der Parochie wohnenden, wenngleich dort Grundbesitzer, falls die Last, was partikularrechtlich vorkommt, eine dingliche geworden ist. Unter dieser Voraussetzung ist die Last ebensowenig von der Konfession des Eigentümers abhängig, wie wenn die Civilgemeinden verpflichtet sind (so nach dem fran- 20 zösischen Fabrikendekret vom 30. Dez. 1809, 14. Febr. 1810 [Hermes, Handbuch der Staatsgesetzgebung über den christl. Rultus, Aachen und Leipzig 1833, 2, 412. 475; Preuß. Ges. vom 14. März 1845; ebendas. 4, 1001]), während sonst nach modernem staatlichem Recht die Verpflichtung nur auf Konfessionszugehörigen ruht.

Bei Patronatskirchen kommt zu den subsidiär Belasteten noch der Patron hinzu, aber 25 nur, wenn er Früchte bezieht, zusammen mit den übrigen Fruchtperzipienten. Ob er auch andernfalls verpflichtet sei, ist wegen der unklaren Fassung des Tridentinum zwar streitig, aber nach heutiger gemeiner Meinung zu verneinen. Freisich trifft den Patron auch Berlust des Patronatsrechts, wenn er die ganz verfallene Rirche nicht wieder ausbaut, was nach dem Borgange Benedikts XIV. (Prosper Lambertini, Institutionis eccle-30 siasticae, Ingolstad. 1751 p. 667) als kausative Verpflichtung des Patrones bezeichnet wird. Aber dieser Satz erklärt sich aus der Natur der Sache. Zerfällt die Rirche gänzlich, so hört sie eben zu existieren auf, damit fällt das Objekt des Patro-

natrectes und folglich auch dieses fort.

Darum geht auch das Patronatrecht nicht verloren, wenn ein anderer der Baupflicht 35 genügt, sondern verwandelt sich zu Gunsten des Neustifters in ein Kompatronatrecht.

Filialgemeinden haben nur zur Pfarrhausbaulast der Mutterkirche beizutragen, aber auch zum Bau der Mutterpfarrkirche, wenn sie in dieser zu gewissen Zeiten den Gottesstenst mitseiern müssen (vgl. Kreitner, Die Baulast der Filialkirche zur Mutterkirche nach kanonischem u. bayer. Recht, Augsburg 1892).

Bei Rathedralfirchen ruht die Last zunächst auf dem Baufonds, dann in dessen Ermangelung auf Bischof und Rapitel, während subsidiär der Rathedral= und zuletzt der Diöcesanklerus heranzuziehen ist. In Preußen giebt es indessen eine eigene Rathedral= steuer, die bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen zu Gunsten des Rathedral=Bau= fonds erhoben wird.

In der evangelischen Kirche ruht die Bauverpflichtung zunächst auf der Fabrik, subsidiär auf der Gemeinde und ist vielfach eine dingliche.

Die modernen Staatsgesetzgebungen stimmen insofern mit dem gemeinen Recht überein, als zunächst die Baulast auf die aus einem speziellen Rechtsgrunde Verpflicteten abgewälzt, eventuell aber vom Richenvermögen zu tragen ist. Indessen bezüglich 50 der subsidiär Verpflichteten sinden sich mannigsache Abweichungen vom gemeinen Richenzechte, indem zunächst der Patron als solcher berangezogen wird, der nach Preuß. ULR gemeinschaftlich mit den Eingepfarrten bei Landsirchen im Verhältnis von 3/2 zu 1/2, bei Stadtsirchen umgesehrt beitragen muß. Weiter ist vielsach der Pfründner aus der Jahl der subsidiär Verpflichteten ausgeschieden, die Reihenfolge dieser geändert worden; 55 und endlich sind die Regeln für die Baulast der Pfarrhäuser abweichend von denjenigen sur Pfarrtirchen gestaltet worden; sowie auch Sachen, die gemeinrechtlich als Pertinenzen der Pfarrtirchen angesehen werden (Richhöse, Kirchenuhren, Glocken), nicht den für die Baulast der ersteren gegebenen Normen unterstellt werden.

456 **Saum** 

Baum, Johann Wilhelm, protestantischer Theolog und Kirchenhistoriter, gest. 1878. — Benutt wurden für die folgende Stizze außer den persönlichen Erinnerungen des Unterzeichneten und dem handschriftlichen Nachlaß B.s. Zur Erinnerung an J. W. Baum, Reden bei s. Leichenseier, Straßt. 1878 u. M. Baum, J. W. Baum, ein prot. Charakterbild aus dem Elsaß, Bremen 1880.

Baum wurde geboren am 7. Dez. 1809 zu Flonheim, im damaligen französischen Departement Mont-Tonnere (jetz Hessen-Darmstadt) als der vierte Sohn des dortigen Landwirtes Joh. Philipp Baum und der geistig geweckten Sibylla Elisabeth Hessel. Der Knade wurde zuerst zu einem gewesenen französischen Soldaten in die Schule geschickt und kam in seinem dreizehnten Jahre nach Straßburg zu seinem Oheim Hessel, damals Gesängnisgeistlicher daselhst, welcher väterlich für seine Ausbildung sorgte. Wit reichen Naturanlagen versehen, entwickelte er dieselben durch eifrige Arbeit und anhaltenden Fleiß als Schüler des protestantischen Gymnasiums. Von 1828—1833 studierte er Philoslogie und Theologie am protestantischen Seminar und an der theologischen Fakultät, wo er sich durch eine gekrönte, 1838 gedruckte Preisschrift über den "Wethodismus"

auszeichnete.

Jum Unterpädagog des Stiftes St. Wilhelm, des aus dem Reformationszeitalter stammenden Konvikts für Theologiestudierende, im Jahre 1834 berusen, um zwei Jahre später dessen Leitung als selbstständiger Borsteher zu übernehmen, bewährte Baum in diesem Amte seinen eigentümliche Art der Einwirkung auf die Jugend: Herzen gewinnen, Strauchelnde retten, raten und helsen, nicht nur in Worten, sondern mit der That und mit schonungsloser Ausoperung seiner selbst, und dabei wußte er immer wieder Glaube, Mut und Begeisterung für die höheren Ideale der Menschheit zu weden und zu suschen. Nachdem er 1839 die Lizentiatenthese "Origines Evangelii in Gallia restau-rati" glänzend verteidigt und die venia docendi erhalten hatte, wurde er zum außersordentlichen Prosessor am Seminar ernannt, aber ohne Besoldung; nichtsdestoweniger schlug er 1841 den Lehrstuhl der Geschichte an der Berner Universität, an Kortüms Stelle, aus, sowie ein zu zwei Walen ihm angetragenes lutherisches Pfarramt in Paris, und noch später 1860 und 1863 einen höchst ehrenvollen Rus nach Harmit angeschlossen zu erkennen gebend, wie innig und seit er sich an die neue Heimat angeschlossen hatte und mit derselben verwachsen war.

und mit derselben verwachsen war. Nach einander erschienen von ihm: "Franz Lambert von Avignon" (1840); "Theodor Beza, nach handschriftlichen Quellen dargestellt" (1843; troß einer Fortsetzung in den Jahren 1851 und 1852 leider unvollendet geblieben); "Die Memoiren d'Aubignés, des Hugenotten von altem Schrot und Korn" (1844). Wir erwähnen hier sogleich die namhaftesten seiner historischen Arbeiten: "Johann Georg Stuber, der Vorgänger Oberlins im Steinthale und Vorkämpfer einer neuen Zeit in Straßburg", 1846, und aus späterer Zeit: "Capito und Butzer, Straßburgs Reformatoren" (1860), Baums Rapitalwert, das seinen Namen weit über die Grenzen des engeren Vaterlandes bekannt 40 machte und ihm die Verleihung der theologischen Doktorwürde von seiten der Züricher Universität eintrug. Ehe er mit der Behandlung dieses Gegenstandes in die Reihe der Herausgeber von "Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformierten Kirche" eintrat, hatte er schon eine große Anzahl der in den Archiven vorhandenen Briefe der genannten Straßburger Reformatoren nicht allein durchgegangen, 45 sondern auch abgeschrieben. Diese Sammlung vermehrte er nun durch staunenswerten Fleiß und gestaltete sie mit Hereinziehung anderer, die elsässische Reformation betreffenden Dotumente zu einem einzigartigen Schake, seinem Thesaurus epistolicus reformatorum alsaticorum. Auf Grund dieser handschriftlichen Stoffmasse, zu welcher noch weit über hundert größere und kleinere gedruckte Werke Butzers und Capitos kamen, 50 erwuchs die Darstellung ihres Lebens und Wirkens in dem lebendigen, klassischträftigen Stil, welcher Baum eigen war. Er widmete das Buch "der protestantischen Bürgerschaft", in der Hoffnung, daß diese letztere "sich die von der Geschichte gegebenen Mahnungen zu echt driftlicher Freisinnigkeit, Frömmigkeit und Hochherzigkeit, und Warnungen vor verderblichem theologischem, nur Haß und Zwietracht stiftendem Wort- und Schul-55 gezänke, und vor mißbrauchter Kirchen-, Konfessions- und Menschenautorität würde zu Herzen gehen lassen". Auch nachdem dies Wert vollendet war, setzte der unermüdliche Forscher seine Urtundensammlung weiter fort, dis auf die Zahl von beinahe 3000 Abschriften, die allermeisten von eigener Hand und alle sorgfältig kollationiert. Unerfüllt blieb leider die Absicht, sie in Druck zu geben. Die auf diese Weise entstandenen 24 ogroßen Quartbände, zu welchen späterhin noch 6 andere, die französische Reformation, **Bann** 457

namentlich Theodor von Beza betreffend, hinzukamen, bilden heutzutage, infolge letztwilliger Verfügung, ein unschätzbares Bestandteil der Landes= und Universitätsbiblivthek zu Straßburg, aus welchem noch die späte Nachwelt schöpfen wird. Daselbst fand auch die an Originaldrucken und seltenen Werken, besonders aus der Reformationszeit, reiche

Bibliothet ihre Aufstellung.

Un die schon genannten Schriften über die Geschichte des französischen Protestantismus reiheten sich im Lauf der Jahre noch andere an, wie z. B. "Les Eglises reformées de France sous la croix" (1869); "Les Mémoires de Corteis" (1871); "Le Procès de Baudichon de la Maison-Neuve" (1873). Bor allem aber muß hier schon — wenn auch in eine spätere Zeit seines Lebens gehörend — sein Anteil 10 an der Ausgabe der Werte Calvins im Corpus Resormatorum Erwähnung finden. Seinen beiden Mitarbeitern bei diesem 1860 begonnenen Unternehmen, den Prosessoren Cunity und Reuß, sam Baums große Begabung für das Lesen alter und schwieriger Schriften besonders wohl zu statten. Die meisterhaste Vorrede in lateinischer Sprache sloß aus seiner Feder.

Da die in den vierziger Jahren obwaltenden Verhältnisse wenig Aussicht auf baldige Erlangung eines theologischen Lehrstuhls eröffneten, folgte Baum, seine Stiftsdirektorstelle 1844 aufgebend, dem anderen ihm innewohnenden Beruf, als Prediger zu wirken, wozu sich in Straßburg selbst die erwünschte Anstellung fand. Nachdem er schon mehrere Jahre hindurch Vikardienste zu St. Thomä geleistet, erhielt er im Jahre 1847 20 eine Pfarrstelle an dieser Kirche. Ein geborener Redner, dem zu dem Gedankenreichtum sein Geist immer auch die rechte Form ausgiebig spendete, war er bald einer der beliebtesten und volkstümlichsten Prediger der Stadt. Im verhängnisvollen Jahre 1848 wuchs seine Kraft und sein Mut mit den Schwierigkeiten. Alle direkte Polemik auf der Kanzel vermeidend, es sei denn gegen die Anmahungen und Angriffe der ultra= 25 montanen Partei, befolgte er inmitten der dogmatischen Streitigkeiten die Regel, die Hauptsätze des Christentums rein neutestamentlich zu erklären. Aussprüche der Reformatoren und die Erinnerung an ihre Thaten verwertete er vielfach in seinen Predigten. Es war seine Gewohnheit nicht, diese letzteren niederzuschreiben; einige gedruckte Ge= legenheitsreden ausgenommen, ist deshalb keine vorhanden. Unter seiner Leitung ge- 20 staltete sich die "Kinderlehre" in der Thomaskirche zu einem geradezu mustergiltigen Jugendgottesdienst, bei dem auch Erwachsene sich zahlreich einfanden. Mit gleichem Erfolg wirkte er als Religionslehrer in den höheren Klassen des Gymnasiums.

Erst im Jahre 1860 wurde er zum ordentlichen Professor für die alte Litteratur, 1864 für die Homiletit am Protestantischen Seminar, und nach der Gründung der neuen Universität 1872 zum Professor der praktischen Theologie an der Fakultät ernannt. Auch hier bestand seine Eigentümlichkeit darin, nicht sowohl zu belehren als zu beleben, und dies nicht minder durch seinen väterlichen Umgang mit den Studierenden als durch die öffentlichen Vorlesungen. Seine Hingabe an die Jugend wurde ihm auch reichlich versgolten durch die Verehrung und Begeisterung, mit welcher diese zu ihm ausschlich.

Baum steht in der ersten Reihe der Männer, welche im Elsaß die Pflege der theologischen Wissenschaft mit derjenigen des kirchlichen Lebens verbanden. In diesem Sinne zu wirken, dazu bot ihm, außer seinem Predigtamt und seiner akademischen Stellung, die langjährige Mitgliedschaft im Vorstand der elsässischen Pastoraltonferenz reichlich Gelegenheit. Ein von ihm 1854 vorgetragenes, noch immer sehr lesenswertes 45 Referat: "Der Religionsuntericht bis zur Konfirmation" bildete einen der Licht- und Höhepuntte dieser Konferenz. Wie er sich eifrigst an allen Beratungen derselben besteiligte, stellte er auch außerhalb dieses Kreises seinen Mann, wo es galt wichtige Fragen über Kirchenorganisation, Liturgie, Katechismus, Gesangbuch u. s. w. zu entscheiben. Aus den Kämpfen mit der streng konfessionellen Partei ging unter anderen 50 eine Schrift hervor: "Le principe de légalité et la conscience confessionnelle de certains pasteurs soi-disant luthériens" 1857, zur Abwehr des Versuchs, den Symbolzwang in der elsässischen Kirche einzuführen. "Schreiben soll man", pflegte er zu sagen, "nur aus innerer oder äußerer Notwendigkeit, wie die Reformatoren, dann wirkt es". Diesem Grundsatz gemäß hatte er schon 1852 mit seinem Freunde Professor Cunity 55 zwei Hefte "Gravamina" herausgegeben, ein energischer Protest gegen die von oben her octropierte neue Kirchenverfassung, welche die protestantische Kirche des Elsaß unter ein absolutistisches Regiment stellte, und zugleich ein Zeugnis dafür, daß in der ehemaligen Reichsstadt der Sinn für kirchliche Unabhängigkeit und Freiheit noch nicht erstorben war. Allem Radikalismus, wie auf dem Gebiete des politisch = socialen Lebens 60 so auf demjenigen der Kirche, abgeneigt, huldigte Baum einem gemäßigten Liberalismus und zählte nebst D. Bruch zu den einflußreichsten Häuptern und Führern der freisinnisgen Elemente. Seiner Anregung ist im Jahre 1867 die Gründung des "evangelischsprotest. Vereins", dem er sieben Jahre lang als Präsident vorstand, und diesenige des Organs der Liberalen, des "evangelischsprotestantischen Kirchenboten" (1871) zu verdanken.

Mannhaft trat er stets für die Beibehaltung der deutschen Sprache, namentlich als Unterrichtssprache, und gegen die zunehmende Französserung der elsässischen protest. Kirche ein. "Des Elsasse religiöse großartige Vergangenheit, mahnte er, wurzele in dem deutschen. Protestantismus und nur durch diesen könne es seine welthistorische Bedeutung auch in der Zukunft bewahren, anstatt zu einer Provinz zusammenzuschrumpfen, die durch die französische Centralisation sedweden eigenen Charakter und Glanz verlöre. Rehme man dem protestantischen Elsaß die deutsche Bibel, die deutschen Lieder, so sei es aus mit ihm". An die einstige Größe Straßburgs erinnerte Baum in begeisterten Worten, als er am 14. Juni 1870, bei der Enthüllung des Denkmals Sturms im Hose des Gymnasiums, die mutige Standrede hielt, die später unter dem Titel "Jakob Sturm von Sturmed, Straßburgs großer Stettmeister und Scholarch" im Druck erschien.

Bald darauf brach der Krieg aus. Baum scheute sich nicht, mit seiner gewohnten Freimütigkeit, von der Kanzel herab, mit einigen energischen Worten den frevelhaften 20 Leichtsinn zu brandmarken, womit dieser Krieg angefangen wurde, und als Befehl von oben kam, für den Sieg zu beten, wandelte er, wie er auch früher zu thun pflegte, die Bitte um Sieg in die dristlichere, um Frieden und Verschonung vor den Kriegsgreueln Es zog ihn deutscher protestantischer Sinn über alles an, weil er überzeugt war, wie ein Freund sich über ihn ausdrückt, "daß die deutsche Geistesart naturgemäß aus 26 sich selber entwickelt und in sich selber folgerichtig ausgebildet die lebensträftigste Verbindung der beiden höchsten Lebenselemente mit sich brächte: persönliche Frömmigkeit und persönliche Freiheit". Freilich nicht, daß er deshalb, nach der Wiedervereinigung des Elsaß mit seiner alten Heimat alles gut hieß, was die deutsche Verwaltung unternahm. Vielmehr war es ihm ein schwerer Kummer, daß er sich in so vielen damals 100 gehegten Hoffnungen getäuscht sah. Mit Begeisterung begrüßte er die Neugründung der Straßburger Universität und schloß sich von ganzem Herzen an dieselbe an. Als im Jahr 1871 die Autonomie der elfässischen protestantischen Kirche durch die deutsche Regierung bedroht zu sein schien, war er einer der ersten und thatkräftigsten Männer, die durch Wort und Schrift und Aufbieten all ihres Einflusses für die angestammten Rechte 25 und Freiheiten einstanden, und nicht wenig trug er zu dem Umschwung bei, welcher Ende 1871 in der Behandlung der kirchlichen Angelegenheiten von Elsaß = Lothringen eintrat.

Im Spätjahr 1873 sollte ihm der Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der theologischen Fakultät übertragen werden, als der schon seit längerer Zeit Leidende, während einer Erholungsreise in der Schweiz, von einem Schlagfluß getroffen wurde, welcher die allmähliche Abnahme der körperlichen und geistigen Kräfte herbeiführte. Nach fünf Jahren, am 29. Ottober 1878, erlöste ihn der Tod von seinem schweren Leiden.

Mag auch schon im Vorstehendem Saums Charakter in mancher Hinsicht beleuchtet worden seien, so verdienen noch einzelne Züge desselben hervorgehoben zu werden. Er war trotz alles Ernstes heiter und mit urwüchsigem Humor begabt. Mit einem mächtig auswallenden Temperament verband sich in ihm ein zart besaitetes Gemüt. Überall in seinem Leben begegnen wir treuer und bewährter Freundschaft: "Von Liebe, sagt er, muß der göttliche Teil des Menschen leben, und wenn diese Liebe ihm sehlt, so vers dirbt er und geht unter". Ja, es hieß, daß alle, welchen Baum seine Freundschaft schnette, dadurch auch unter sich Freunde geworden seien. Der Grundzug seines Wesens war sein Glaube an die Menschheit, den kein Undank, keine traurige Ersahrung irre machen konnte. "An Gott und den Menschen zweiseln", pflegte er zu sagen, "ist ein doppeltes Majestätsverbrechen". Die Freudigkeit und Festigkeit des Herzens aber schöpfte er aus seinem kindlichen Gottvertrauen.

Baumgarten, Michael, gest. 21. Juli 1889. Prof. Dr. phil. et theol. Wichael Baumgarten. Ein aus 45 jähriger Erfahrung geschöpfter biographischer Beitrag zur Kirchenfrage (geschrieben 1886 und 1887, vgl. I 146 und II 259). Als handschriftlicher Nachlaß herausgeg. von K. H. Studt, Pastor zu Schönwalde i. H. 2 Bde, 1891. — Die "Aktenstück, die Amtsentlassung des Prof. der Theologie Dr. Baumgarten in Rostock

betreffend" (Schwerin 1858) haben eine ganze Litteratur hervorgerufen (Gutachten der Greifswalder und Göttinger theol. Fakultät, Krabbes Gegenschrift "Das lutherische Bekenntnis u. s. w."; Beleuchtung von Hofmann, Delipsch, v. Scheurl, H. Ewald, E. Herrmann, Anton Löwe u. a.; Karl Steffensen, "Prof. B.s Absehung von seinem theol. Lehramt" in Gelzers Wonatsblättern 1858).

Baumgarten hat in seiner Selbstbiographie seinen Entwicklungsgang anschaulich geschildert. Er war der Sohn eines alten Bauerngeschlechtes in der Haselborfer Marsch (in der Nähe Hamburgs) von angestammter lutherischer Frömmigkeit, im Glauben der Bäter erzogen und so befestigt, daß ihn kein Zweifel je ernstlich anfocht, eine ursprüngliche und zugleich mit großer Aneignungsfähigkeit ausgerüftete Natur. Nachdem er die 10 Selecta in Altona durchlaufen hatte, kam er als Student in Riel unter pietistischen Einfluß, dem indes die begeisterte Predigt des Klaus Harms von Christus und seinem Rreuz entgegenarbeitete (vgl. B., Ein Denkmal für Klaus Harms, 1855). 1835 folgte der 23 j. Jüngling (geb. 25. März 1812) Twesten nach Berlin und wurde nun ausgesprochener Hengstenbergianer. Sein Versuch, in Halle die akademische Lauf- 15 bahn zu beginnen, wurde von den dortigen altrationalistischen Korpphäen durch eine bis zur Erschöpfung des Gegners fortgesetzte und dadurch in eine Niederlage verwandelte Disputation vom 2. März 1839 vereitelt. Als Privatdozent in Riel (Sommer 1839 bis Ostern 1846) überzeugte sich B. durch das Studium Dorners, daß die altkirchliche Christologie durch die Behauptung der Anhypostasie der Menscheit Christi einen folgen= 20 schweren Irrtum begehe und unfähig sei, den geschichtlichen Vollzug des Geheimnisses der Welterlösung darzustellen. Nun gingen ihm über Hengstenbergs orthodoxistische Ungeschichtlichkeit die Augen auf; um so mehr jog ihn nun Schleiermacher an mit seinem Grundsak, daß Christentum nicht Lehre, sondern Leben sei, und weiterhin Hofmann, in dessen "Weissagung und Erfüllung" B. eine Theologie erfannte, die über Hengsten- 25 berg und Schleiermacher hinauszuführen berufen sei. In einem theol. Traktat "Liturgie und Predigt" (1843) fixierte B. sein kirchliches Programm, nach welchem er seit 44 Jahren gelehrt und gehandelt zu haben gesteht, und zu welchem er sich noch als Greis frei und offen bekannte (Selbstbiographie I 20). Thatsächliche Zustände, Gesetze, Mächte und festgewurzelte Gewohnheiten liegen wie Felsblöcke der Kirche im Wege: 30 die irreführenden Reden vom "christlichen Staat", die Anwendung von Gewalt in der Kirche (Taufzwang u. a.), der Summepistopat, "mittelst dessen die Reformation ein byzantinisches Institut in die geläuterte Kirche eingeführt hat", der klaffende Gegensatz in der Lehre, "mit dem wir uns seit hundert Jahren schleppen, ohne zu einer Ent= scheidung zu kommen", die unerkannte Gefahr des widergöttlichen römischen Wesens u. a. 25 Als die Geistesmacht, welche im stande sei, diese Felsen aus dem Wege zu räumen, bezeichnete B. die erneuerte, als das gegenwärtige Wort Gottes erfaßte Predigt. "Die Predigt hat zweimal die Welt überwunden, zuerst in der Bekehrung der Bölker, sodann in der Erneuerung der Kirche. Sie muß zum dritten Mal die Welt überwinden, indem sie die ganze scheinheilige Verweltlichung innerhalb des Heiligtums mit dem Schwert 40 des Geistes richtet. Erst dann, nicht durch jetzt vereinbarte liturgische Formeln und Fest= stellungen, wird die Kirche in einer Zungensprache das Dankopfer ihrer Lippen dem dreieinigen Gott darbringen können".

In derselben Zeit entstand B.s "theologischer Rommentar zum Pentateuch" (2 Bde, 1843 u. 44), auf Grund dessen Delitzsch hernach (1850) den Freund als Nachfolger in 45 die Rostoder Professur empfahl. "Die heilige Schrift steht B. als ein lebendiges Zeugnis des in die Geschichte eingegangenen göttlichen Lebens vor der Seele, und in dieses der Vergangenheit, aber deshalb nicht dem Tode verfallene Leben sucht er sich zu versenken, um es nicht bloß von einem außerhalb seiner selbst gelegenen Standpunkt zu versenken, sondern als ein gegenwärtiges, der Zukunst zustrebendes mitzuerleben" 50 (Delitzsch, sie biblich-prophetische Theologie, ihre Fortbildung durch Crusius u. s. w., Leipzig 1845, S. 269). Bei aller Anertennung des Wertes, in welchem Frühlingssodem wehe, hob Delitzsch auch die bedenklichen Seiten hervor: die fast völlige Ignosrierung des Unterschiedes von Geist und Materie ("alle Anfänge des Geistigen liegen im Leiblichen" I 69), den beinahe manichäisch klingenden Satz, daß infolge des Falles 56 das männliche Bermögen die eigentliche Sünde des Menschen geworden sei (I 285), die christologische Behauptung, daß Christus nach seiner Wenschen zweizentiell in Israel beschlosen gewesen sei (das alttest. Israel ist der menschliche Kreis, innerhalb dessen Christus nicht nur dem göttlichen Ratschusse gemäß dereinst Wensch werden soll, sondern innerhalb dessen er im physischen Sinne bereits enthalten ist — vgl. II 9 u. 544), so

die damit zusammenhängende Überschätzung des göttlichen Berufs Israels, die Gefahr, in der Würdigung des Israels der Endzeit im Gegensatzu dem einseitigen Spiriztualisieren in das andere Extrem zu verfallen u. a. (Delitzsch a. a. D. S. 269—307). Diestel urteilte, daß B.s Kommentar in start gespanntem Gegensatz nicht nur gegen jede rationale Richtung, sondern auch gegen die hermeneutischen Ziele derselben am liebsten in der theosophisch-christlichen Dämmerung sich bewege (Gesch. des AT in der chr. Kirche, 1869, S. 648).

In den ereignisvollen Jahren von 1846—50 verwaltete B. das Pastorat zu St. Michaelis in der Stadt Schleswig. Er war einer der entschlossensten Führer der schleswigsholsteinischen Geistlichkeit in dem viel verkannten, von Hengstenberg als Ansreizung zum Aufruhr gebrandmarkten Kampf für das deutsche Recht der Herzogtümer, wo nicht Unterthanen gegen die Obrigkeit, sondern Volk gegen Volk stand. Am Tage der Schlacht von Idstedt (25. Juli 1850) slüchtete B. mit den Seinen (Frau Ingeborg, geb. Falck, und zwei Kindern) auf einem Bauernwagen aus Schleswig nach Holstein; fünf Tage hernach hatte er seine Berufung nach Rostock in Händen. Sie

stellte den Berufenen auf einen schweren Lebensweg.

B. war berufen, mitzuarbeiten an dem "Auf- und Neubau der Landeskirche", die seit 18. Dezember 1848 unter der Führung Kliefoths stand. Größere Gegensätze trok gemeinsamer Grundlage sind indes kaum denkbar, als das staatskirchliche, die Ordnungen 20 betonende Luthertum Kliefoths und der starke, etwas schwärmerische Subjektivismus B.s, dem das Wesen des Bekenntnisses auf dem Ergriffensein von der jedesmaligen Gegenwart Christi beruhte (Selbstbiographie I 134). Man verstand sich gegenseitig nicht; B. klagte bald über feudalistische Anfechtungen und orthodoxistische Anfeindungen. Wie hart urteilt er über den edlen Landrat v. Malgan-Rothenmoor (ebenda I 118), 25 von dem Rocholl ein so warmes Bild entworfen hat (Nt3 VI 962—980). Andererseits galt Kliefoths begeistertes Urteil über B.s "Apostelgeschichte oder der Entwicklungsgang der Kirche von Jerusalem nach Rom" (2 Bde, 1852; 2. Aufl. 1859) — "Ihre Leistung läßt ohne Ausnahme alles, was seit den letzten Jahrhunderten über Apostelgeschichte und apost. Zeit gedacht und geschrieben ist, sehr weit hinter sich" — doch nur 30 den ersten hundert Seiten; von einer durch die Apostelgeschichte für alle Kirchzeiten enthüllten und veranschaulichten Autonomie der Heiligen durch Einwohnung des heiligen Geistes wollte Kliefoth nichts wissen. Vollends in dem weiteren Buche B.s "Die Nacht-Eine Prophetenstimme an die Gegenwart" (1. Hälfte 1854; gesichte Sacharjas. 2. Hälfte 1855) hat man nachher eine Fülle von Häresien gefunden.

Das war nun freilich nicht schwer bei einem Theologen, der es durchaus verschmähte, seine Gedanken in die Formeln der früheren Jahrhunderte zu kleiden, und der überdies mit Problemen rang, wie sie ausschließlich der neuen Zeit seit 1848 angehören. B. haßte in tiefster Seele die geschichtlich gewordene Verbindung von Kirche und Staat, welche das große Ziel der Zukunft, die freie dristliche Volkskirche, aufhalte. 40 Er wurde nicht mude, die Freiheit und Innerlichkeit des driftlichen Glaubens zu betonen, die jeden Zwang verschmähe, und erkannte andererseits in dem tief gewurzelten Mißtrauen des Volkes gegen das Staatskirchentum ein mit letzterem untrennbar verbundenes Hindernis, das Christentum mit dem Volksleben zu versöhnen. "Wir können wohl mit Petrus sagen: Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. 45 Wir halten uns nämlich viel zu ängstlich an das Ufer mit unserem Fahrzeug, wir tönnen uns nicht entschließen, die feste Ruste der Gewohnheit aus dem Auge zu verlieren, und darum will nichts recht gelingen und gedeihen. Fahret auf die Höhe, spricht der Herr, so werdet ihr einen Zug thun. Die Höhe ist der Standpunkt des Geistes, welcher, indem er auf sich selber ruht, der Gegenwart wesentlich innewohnt, die wahre 50 geschichtliche Vergangenheit zur Voraussetzung hat und die vollendende Zukunft zum Erbieil erhält" (Die Notwendigkeit eines freien und allgemeinen deutschen Kirchentages. Von M. B. Berlin 1863, S. 48). Es ist nötig, mit dem Glauben an den heiligen Geist und an die allgemeine dristliche Kirche mehr Ernst zu machen als bisher, und der Einzelne muß zu einer driftlichen Selbstentscheidung kommen, die einen mehr 55 ethischen, als dogmatischen Inhalt hat (These 4 u. 10 der "12 Thesen über Gegenwart

und Zutunft der Kirche", Schleswig 1848). Man vermißt bei solchen immer wiederholten Ausführungen B.s schmerzlich den organischen Zusammenschluß mit dem kirchlichen Bekenntnis, die dem naheliegenden Vorwurf der Schwarmgeisterei wehrende Betonung des Wortes und der Sakramente, so durch welche als durch Wittel Gott den heiligen Geist giebt (Augustana Art. 5). Die

Zurücksetzung des geoffenbarten Wortes Gottes ist um so unbegreiflicher, als B. in der Zeit schwerster Anfechtung und tiefster Seelennot "gerade durch einen kleinen, in der bisherigen Exegese meist verachteten oder gemißdeuteten Teil der biblischen Offenbarung" (durch die von dem Pentateuch bis zur Apotalypse sich hindurchziehende Reihe von Berheißungen, welche die schließliche Bekehrung Israels nach seinem Abfall und seiner 5 Verstockung in Aussicht stellen) aufrecht erhalten worden war (Selbstbiographie I 41). Und doch versteht man das vorwärts Drängende in B.s Gedanken heute besser und würdigt es ruhiger als vor vierzig Jahren. Ich will das an einem einzelnen Satze Aus B.s Prämissen folgte der Wunsch: "Wollte Gott, wir hätten nie ein Rirchenrecht bekommen, so würden wir längst eine (geistliche) Rirchenordnung haben!" 10 (Protest. Warnung und Lehre II 1857 S. 159. 160). Wem fällt hierbei nicht Sohms These ein, das Wesen des Kirchenrechtes stehe mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch; menschlicher Kleinglaube habe gemeint, die Erhaltung der Kirche Christi durch menschliche Mittel, durch die Aufrichtung der hölzernen Säulen und Balten menschlicher Rechtsordnung sichern zu müssen (Kirchenrecht I 1892, S. 700)? Wie 15 anders verläuft heute die Debatte über solche Sätze als damals! Wenn Sohm die charismatische Ordnung der Urgemeinde in ihrer vorbildlichen Bedeutung schildert, wer erhebt gegen ihn den Vorwurf grundstürzender Schwarmgeisterei? Krabbe in Rostock aber betonte gegen B., daß die Negation alles Rechtes innerhalb des Gebietes der Rirche einen verdammlichen Spiritualismus verrate, da die Kirche als Heilsanstalt 20 notwendig (nicht nur infolge des geschichtlichen Ganges der Bölkerbekehrung) in die Sphäre des Rechtes eintreten musse. Sein Auge erkannte in den von der Kirche angenommenen Kanones, welche in den ersten Jahrhunderten auf die apostolische Überlieferung zurückgeführt worden seien, die Richtschnur, nach welcher die Kirche (auch die Urgemeinde?) die Rechtsverhältnisse im ganzen und im einzelnen bestimmte. Solche 25 Behauptungen gehörten mit zu dem Beweismaterial des verantwortungsvollen Konsistorialerachtens (S. 219), das Arabbe, B.s Kollege, verfaßte, Wiggers und O. Mejer mit unterzeichneten, auf Grund dessen B., ohne daß ihm das Recht der Verteidigung gewährt worden wäre, auf dem Verwaltungswege durch großherzogliches Defret vom 6. Januar 1858 seines Amtes entsetzt wurde. Die bisherige Besoldung von jährlich 20. 1200 Thlr. sollte bis dahin fortgezahlt werden, "daß ihr entweder eine andere Anstellung erlangt oder Uns durch euer fernerweites Verhalten zu der Einstellung dieser Zahlung veranlaßt".

Es können hier weder B.s Anstöße im einzelnen erzählt werden (Prüfungsthema im J. 1855 über die Entthronung und Tötung der Königin Atalja durch den Hohen- 85 priester Jojada 2. Kg 11, 4—16 und 2. Chr 23, 1—15 mit der Bemerkung über die Arbeit des Kandidaten: "Indessen vermutet der Verf. mit Recht, daß es mit dem Thema noch auf etwas Weiteres abgesehen ist, nämlich auf Gewinnung einer Schriftlehre über die Berechtigung einer gewaltsamen Revolution"; Opposition auf der Pastoraltonferenz zu Parchim am 2. Juli 1856 gegen die gesetzliche, auf den Landes- 40 tatechismus sich stützende Forderung strengster Sonntagsheiligung, die als das eigentliche formale Centralgebot hingestellt wurde), noch kann das gegen ihn eingeschlagene Verfahren im einzelnen gewürdigt werden (Entlassung aus der theol. Prüfungskommission durch großherzogliches Detret vom 1. Novbr. 1856; an B.s Stelle wurde sein früherer Freund Philippi gesetzt, den B. von Dorpat nach Rostock gezogen hatte). Gegen das 45 Konsistorialerachten, das der Theologie B.s eine Reihe von Abweichungen vom lutherischen Bekenntnis nachweist, mussen drei schwere Vorwürfe erhoben werden: erstens die offentundige, wenn auch unausgesprochene Unterstellung, als sei B. erst im Verlauf seiner Rostocker Lehrthätigkeit und durch Beröffentlichung von fünf Schriften in dieser Zeit, auf die nach willfürlicher Auswahl sich das Erachten ausschließlich berief, der 50 verdammenswerte Häretiker geworden, der die Absetzung verdiene, während B. (wie man sich aus unserer Darstellung leicht überzeugen kann) im wesentlichen seine eigenartige Theologie schon nach Rostock mitgebracht hatte, so daß man in der That eben den B., den man doch selber berufen hatte, nun aus dem Lehramte hinausstieß: zweitens das Summarische des Verfahrens, bei dem man sich im Widerspruch mit der Forderung 55 der Mecklenburger Konsistorialordnung vom J. 1570, daß Lehrstreitigkeiten ex graecis et hebraeis fontibus entschieden werden sollen, ja im Widerspruch mit dem Eingang der Konkordienformel selber damit begnügte, die wirklichen und angeblichen Abweichungen B.s von den Bekenntnisschriften nachzuweisen, und nicht durchs Bekenntnis hindurch zu der "einigen Regel und Kichtschnur" zurückging, "nach welcher zugleich alle Lehren und 60

Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, d. h. nach den prophetischen und apostolischen Schriften A u. NT"; drittens die Steigerung der Anklagen dis zum Borwurf des "ungescheuten und geflissentlichen" Eidbruches (S. 185) und zu der Behauptung, daß B.s fundamentale Irrtümer und Häresien sowohl den ganzen Bestand der kirchlichen 5 Lehre und die in ihm enthaltene Glaubenssubstanz zersehen, als auch die saktischen Bestände der kirchlichen Ordnung aufzulösen drohen (S. 236), wozu noch kommt, daß man dem so hart Angeklagten kein einziges Wort der Berteidigung gönnte. Der Erlanger Hofmann schloß sein Gutachten mit den Worten: "Ich die Ende und will ohne viel Worte schließen. Denn es ist mir trauriger zu Nute, als ich sagen kann, wenn 10 ich bedenke, welch ein Zeichen, wie es mit unserer Kirche steht, dies Erachten ist, und

traurig, wenn ich auf die Unterschriften sehe, die es trägt."

Unmittelbar nach seiner Entlassung erhielt B. von dem Basler Missionsinspettor Josenhans, mit dem er vor 21 Jahren in Berlin in brüderlichem Verkehr gestanden, die dringende und wiederholte Aufforderung, in den Dienst der indischen Mission zu 15 treten; es werde ihm alles dargereicht werden, was er für sich und seine Familie brauche. B. konnte sich nicht dazu entschließen; er hielt es fortan für seine Lebens= aufgabe, fort und fort unter Anrufung aller Instanzen, mit Verachtung der ihm wegen Presvergehen auferlegten Geldbußen und Gefängnishaft (in carcere academico), wider das ihn verdammende Urteil zu protestieren und die Wunde der Mecklenburger 20 kirchlichen Krisis offen zu erhalten, in der Hoffnung, daß die leitenden Personen das ihm zugefügte Unrecht einsehen und so weit als möglich wieder gut machen würden. In dieser Hoffnung hat er noch nach 30 Jahren als 76 jähriger Greis einen offenen Brief an Kliefoth in Schwerin und D. Meser in Hannover gerichtet, mit der herzbewegenden Bitte des "auf der Grube" gehenden Mannes, seine Richter möchten, wenn 25 sie auch an seiner Lehre und an seinem kirchenpolitischen Berhalten allerlei auszusetzen fänden, doch die Anathemata des Konsistorialerachtens wider seinen christlichen und moralischen Stand widerrufen (Selbstbiographie II S. 253—259); der Brief ist ohne Ant-

wort geblieben. In unablässigem Kampfe für eine Reugestaltung der evang. Kirche in Deutschland

80 ging B. in seinem zunehmenden, schließlich die ganze kirchliche Lage unter dem Gesichts= winkel der Mecklenburger Krisis beurteilenden Subsektivismus so weit, daß er dem betenntnis- und darum haltlosen Protestantenverein beitrat und dreizehn Jahre (1863 bis 76) ein eifriges Mitglied blieb; es gereicht indes der Ehrlichkeit seines Kampfes zu hohem Ruhm, daß er in der Festpredigt zu Heidelberg 1876 die Intoleranz Schenkels 35 gegen die Heidelberger kirchlich gesinnten Evangelischen, die (schon 1868) umsonst um den Mitgebrauch einer Kirche gebeten hatten, scharf geißelte und dann aus dem Berein austrat, als der Schluß seiner Predigt, statt eine Umkehr hervorzubringen, mit den niedrigsten und erbärmlichsten Argumenten angegriffen wurde (Selbstbiographie II 177—193; noch in dem Nachrufe an B. spricht Websty von dem "Mißbrauch der 40 Heidelberger Festpredigt 1876 seitens B.", Protest. Kirchenz. 1889 Kr. 31). Nun wurde B.s Lebensweg immer einsamer; der einzige Sohn war schon 1857 als siebenjähriges Kind gestorben; zum Trost im Alter blieb ihm nach dem Heimgang seiner treuen, großherzigen Ingeborg, "seines besten Kameraden", (1874 — vgl. Selbstbiographie II 18) die innig geliebte Tochter Nikoline. Ganz verstanden wußte er sich von 45 wenigen Freunden, wie von Pastor Studt zu Schönwalde i. H., dem Herausgeber der Selbstbiographie und des wertvollen nachgelassenen Werkes "Lucius Annäus Seneca und das Christentum in der tief gesunkenen antiken Weltzeit" (Rostock 1895); von Heinrich Ziegler, pastor primarius in Liegnitz (vgl. "Der Kampf ums Recht in der evang. Kirche Deutschlands" in Benschlags deutsch-evang. Blättern IX 1884 Heft 50 11 u. 12 und "Worte am Sarge B.s" in der Protest. Kirchenz. 1889 Nr. 33); von J. Pestalozzi, dem Herausgeber der "Wächterstimme". Websky rühmt "den Verfasser des Lutherus redivivus (1878) und des Volksbuches von dem Wittenberger Apostel

der Deutschen (1883), der auch sein Reichstagsmandat nur verstand als heilige Verspsichtung, Volk und Vaterland zu schützen vor dem scheinheiligen, deutschseindlichen 55 und freiheitsgefährlichen Jesuitismus (vgl. B.s Schrift: Auf dem Wege nach Canossa, Berlin 1881) wie vor der frechen Gottlosigkeit des Nihilismus, wie er denn die Anstrucken an seine Wöhler wit dem mehrenden Ruf zu schlieben reseate in Explose der

sprachen an seine Wähler mit dem mahnenden Ruf zu schließen pflegte: "Es lebe der protestantische Glaube, der protestantische Mut, der protestantische Zorn!" Als Mitglied des Reichstags (1874—81) erzielte B., in der Petitionskommission zum Berichtswerter über die Massenpetitionen wider das Civilstandsgesetz vom 6. Februar 1875

gewählt, den Kommissionsbeschluß, dem Plenum den Übergang zur Tagesordnung zu emspfehlen. "Der Geist der unsichtbaren Kirche freut sich des Civilstandsgesetzes, denn er schaut in ihm die gesetzliche Hilfe, nach welcher Schleiermacher sich sehnte, weil sie die gelähmten Flügel des Geistes frei machen wird" (Selbstbiographie II 146). Daß ein Mann, der in der Befreiung von der "Lüge des christlichen Staates" (Hofmann, Weissagung und Erfüllung, II 377) eine der notwendigsten kirchlichen Aufgaben sah, zu den kirchenpolitischen und staatssozialistischen, überdies antisemitischen Bestrebungen Stöckers sich in äußersten Gegensaß stellte, braucht man aus seiner Rede "Stöckers gefälschtes Christentum" (15. Oktober 1881) nicht erst zu erfahren. Christliche Namen heften an Dinge, denen der christliche Geist abhanden gekommen sei, das nannte er die Straße 10

pflastern, die zum Thron des Antichristen führe (S. 20).

Ich habe B. reichlich zum Wort kommen lassen, damit das Bild des furchtlosen, kampfesfreudigen Streiters, des unablässigen Mahners zu lauterer, geistgewirkter Wahrhaftigkeit, des scharfen Kritikers der überlieferten Ordnungen und der geschichtlichen Mächte, des unermüdlichen Rufers zum Kampf gegen allen Papismus, des kindlich 15 gläubigen Christen und theosophisch schwärmerischen Theologen in seinen eigenen Zügen vor uns stehe. Nach seiner Begabung war er zu hervorragender theologischer Arbeit berufen; daß er nach 1852 und vollends nach 1858 fein Werk mehr von der Bedeutung seines Apostelgeschichtekommentars geschaffen hat, das ist durch fremde und eigene Schuld gekommen — durch eigene insofern, als er sich durch die bitteren Rostocker Er- 20 fahrungen nicht zu innerer Einkehr, zur Reinigung von den Schlacken seines Wesens, zu tieferem Eindringen in das Bekenntnis der Kirche treiben ließ, sondern nun erst recht in seiner Eigenart sich verfestigte und in seltsamer Verwechslung des Persönlichen und Sachlichen für die Freiheit der evangelischen Kirche in Deutschland am besten zu tämpfen wähnte, wenn er die Leiter des Mecklenburger Kirchenwesens immer wieder 25 unter Anklage stellte. Eine fruchtbringende positive kirchliche Arbeit wäre eine bessere Selbstverteidigung und fräftigere Widerlegung der gegen ihn erhobenen Anklagen gewesen, als die fortgesetzten Wiederholungen seiner zahlreichen Streitschriften, in denen er seine beste Kraft verzehrte. Aufgabe der Zutunft bleibt es, die vielen fruchtbaren Samenkörner, die in seinen theologischen Arbeiten zerstreut liegen, zu gedeihlichem 20 Wachstum zu bringen. Ich nenne außer den schon genannten und zum Teil besprochenen Werken seine Vorträge: Nathanael und Jona, zwei biblische Lebensbilder 1855 (an denen, sowie an dem "Zeugnis des Glaubens in Predigien, für die Gemeinde der Gegenwart 1856" das Konsistorialerachten schnöde vorüberging); 27 Vorträge über "die Geschichte Jesu", im Herbst 1858 in Hamburg gehalten und 1859 25 veröffentlicht; David, ein König ohne Gleichen, vier Vorträge, Berlin 1862; über Schleiermacher als Theologen für die Gemeinde der Gegenwart, vier Vorträge, Berlin 1862 und Schleiermacher, eine ihrer Erfüllung entgegengehende Weissagung der deutschen Volkskirche, Berlin 1868; zwölf kirchengeschichtliche Vorträge zur Beleuchtung der kirchlichen Gegenwart, Bremen 1869 (ein Gang durch die Kirchengeschichte, be- 40 ginnend mit vier Zeugen für das Ende der alten Welt: Seneca, dem älteren Plinius, Tacitus und Marc Aurel; schließend mit dem Ausblick auf die deutsche Volkskirche); kirchliche Zeitfragen in Vorträgen 1873. Die eingehendste und an prinzipiellen Ersörterungen reichste seiner Streitschriften ist die "protestantische Warnung und Lehre wider die Gefahr einer Erneuerung alter Irrtümer in unsrer medlenburgischen Landes= 45 tirche 1857" in vier Teilen. Der erste Teil behandelt den "Anlaß (in Parchim) und die persönliche Berhandlung", der zweite "die Rechtfertigung aus dem Glauben und die kirchliche Ordnung", der dritte "die heilige Schrift und den Landeskatechismus", und zwar wurde erstens Wort und Schrift untersucht, zweitens sollte das Wort Gottes und die heilige Schrift, drittens das Schriftprinzip der lutherischen Re- 50 formation folgen; der vierte Teil sollte den Sabbat und den kirchlichen Sonntag behandeln. Das war der Plan der Schrift. Sie ist aber nicht (wie Ziegler a. a. D. S. 837 u. 838 irrtümlich annimmt) ganz erschienen, sondern brach mit der ersten Abteilung des dritten Teils ab, "weil die Kampfesstellung durch das Eintreten der Gewalt verändert wurde" (Selbstbiographie I 154). Nachdrücklich verwahrt sich hier B. gegen die 55 ihm zugeschriebene Versöhnungstheorie Hofmanns. So sehr er mit dem geschichtlichen Wege Hofmanns einverstanden zu sein und denselben für den einzig biblischen und driftlichen zu halten erklärt, bekennt er doch, daß er auf diesem Wege nicht zu dem Resultat Hofmanns gelange, sondern vielmehr finde, daß der Heiland Jesus die Sünde der Welt dadurch getragen, gebüßt und gesühnt hat, daß er ihre Strafe ohne Abzug 60

und Milderung auf sich selbst genommen hat, indem sein Tod der Tod der Gottverlassenheit (Mt 27, 46), der Tod ohne Gott (Hbr 2, 9; alte Lesart:  $\chi \omega \rho i_S \vartheta \epsilon o \tilde{\nu}$ ),
demnach aber der Tod gewesen ist, den Gott von Anfang her gedroht hat (Gen 3, 19),
der aber noch von niemand erduldet worden war, weil die voraufgehenden Zeiten unter
5 göttlicher Langmut standen (Rö 3, 25 u. 26); vgl. Protest. Lehre und Warnung II 32.

Wie B. hier seine Theologie nach einer bestimmten Richtung hin verteidigt, so wird man ihn noch lange bei aller Kritit seines mit Schwärmerei durchsetzten Subjettivismus gegen unbillige Beurteilung in Schutz nehmen müssen. Das gilt z. B. von den paar Sätzen, mit denen R. Rocholl in seiner "Geschichte der evangelischen Kirche 10 in Deutschland" (Leipzig 1897, S. 543) B. charatterisiert. Hier wird ihm, dem Schüler Hofmanns, erhöhte Einsicht in die Gesamtanlage der Schrift und der Propheten, aber auch Mangel an Nüchternheit zugesprochen — ein nie bekämpfter Feind, der ihn übermeistert habe. Man kann dieser Berteilung von Lob und Tadel zustimmen, muß es aber dann für unbillig erklären, wenn mit scharfer Betonung in zweimaliger Rede-15 wendung, "daß er dem Protestantenverein verfiel" und "sein Anschluß an den Protestantenverein" hervorgehoben, sein Austritt aus diesem Berein indes mit keiner Silbe erwähnt wird. Für die Eigenart B.s und seiner kirchlichen Stellung ist beides, seine dreizehnjährige Mitarbeit mit dem Protestantenverein und seine dreizehnjährige Geschiedenheit von ihm am Schlusse seines Lebens, gleich caratteristisch. 20 beides hervorhebt, tritt zu Tage, daß der eigenartige Mann keiner Parteischablone sich fügte. Dann darf ihm aber auch keine angeheftet werden. J. Hankleiter.

Banmgarten, Siegmund Jakob, gest. 1757. — J. S. Semler, Ehrengedächtnis S. Jac. Baumgartens; Desselben Lebensbeschreibung, von ihm selbst abgefaßt, I; J. D. Michaelis: Raisonnement üb. d. protestant. Universitäten in Deutschland I; A. H. Niemeyer, Universität Halle nach ihrem Einsluß auf gelehrte u. praktische Theologie; A. Tholud, Gesch. des Rationalismus I; J. A. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie in Deutschland; G. Frank, Geschichte der protestantischen Theologie II; desselben A. "Baumgarten" in Adel II; A. Ritschl, Geschichte des Pietismus II, III; B. Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik III; B. Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle I.

Der Bater unsers Baumgarten war Jakob Baumgarten, seit 1697 erster Inspektor 80 des Hallischen Waisenhauses, darauf Pastor in Wollmirstädt, zuletzt in Berlin, wo er 1722 gestorben. Bon seinen begabten Söhnen war S. J. der älteste. Ein jüngerer Bruder war der bekannte Wolffianer A. G. Baumgarten, Professor in Frankfurt a. D., der Begründer der deutschen Asthetik. Siegmund Jakob, wurde 1706 in Wollmirstädt 85 geboren, zunächst von seinem Vater unterrichtet, darauf in dem Halleschen Waisenhause. Er bezog 1724 die Universität Halle, gab Unterricht in den höheren Klassen des Waisenhauses, wurde 1726 Inspettor der lateinischen Schule, 1728 Adjunkt des jüngeren G. A. Franke im Predigtamte, 1730 Adjunkt der theologischen Fakultät, 1743 ordentliches Mitalied, worauf er seine Nebenämter niederlegte, und einzig und allein dem theologis 40 schen Unterrichte und der theologischen Schriftstellerei sich widmete. In seinen Vorlesungen hatte er gewöhnlich 300—400 Zuhörer, ein Erfolg, der den Neid seines älteren Rollegen Joachim Lange erregte und ihm die erste Berfolgung eintrug. Er war unermüdlich im Lehren und ließ sich auch durch törperliche Leiden nicht davon abhalten. Seine Zuhörer hingen ihm mit großer Berehrung an; selten ist einem Universitäts-45 lehrer so getreu nachgeschrieben worden, freilich sprach er auch auf dem Katheder mit einer Bedächtigkeit, die zum Mitschreiben aufforderte. Sein Vortrag war trocken und öfter durch Hüsteln unterbrochen, aber der Inhalt entsprach genau der Stufe der Zeitbildung und glänzte durch gewandte Schematisiermethode, klare und scharfe Begriffsbestimmung und eine Masse solider Gelehrsamkeit. Außerhalb des Kreises seiner aus-50 gedehnten Lehrthätigkeit wirkte Baumgarten durch viele theologische Schriften, wozu die erst nach seinem Tode herausgegebenen Vorlesungen hinzukommen. Seine ungeheure Belesenheit befähigte ihn aber auch, auf anderen Gebieten sich zu bethätigen. rühren von ihm her die 16 ersten Bande der allgemeinen Welthistorie, aus einem unvollkommenen englischen Original entstanden; sie sind von ihm mit einem großen Reich-55 tum von gelehrten Anmertungen versehen worden. Adelung, Busching, Heilmann, Joh. David Michaelis, Nösselt, E. G. Woltersdorf haben von ihm Anregung empfangen. Am nächsten stand ihm Semler, der durch seine Bermittlung von Altdorf nach Halle berufen wurde. Allgemein geachtet, weithin rühmlich bekannt, von Voltaire als die Krone deutscher Gelehrten gepriesen, starb er 1757.

Baumgartens Stellung in der Geschichte der Theologie scheint dadurch gekennzeichnet, daß er, der aus dem Halleschen Waisenhause Hervorgegangene, dann in eine durchweg mit Pietisten besetzte Fakultät Eingetretene, einen Semler zu seinem wissenschaftlichen Erben erzog und berief. Baumgarten ist also de kacto der Überleiter vom Pietismus zum Rationalismus geworden, zum mindesten für Halle. Es ist verständlich, 5 aber doch unberechtigt, wenn die oberflächliche Betrachtung, namentlich soweit sie am Rationalismus nur die Gefahr, am Pietismus nur die Vorzüge ins Auge faßt, daraus einen ungünstigen Schluß auf den Charatter des gelehrten Theologen hat ziehen wollen. Dieser Vorwurf ist leicht widerlegt, wenn man erstens bedenkt, daß doch auch der um eine Generation süngere Semler in seiner Lebensführung niemals seine pietistische Ver- 10 gangenheit verleugnet hat (vgl. z. B. Ritschl II, 579), und wenn man sich zweitens vergegenwärtigt, wie wenig der Pietismus der Hallenser auf wissenschaftliche Dauer an= gelegt war und wie wenig der von Baumgarten auf die Glaubenslehre angewendete Wolffsche Schematismus sich mit der pietistischen Weise, das eine Lehrstück vor dem anderen zu bevorzugen, von vornherein vertrug. Dem Pietismus ist der Theologe 15 Baumgarten mit der Zeit entwachsen, darum aber doch nicht sofort den Rationalisten als deren Vorläufer beizugesellen, im Gegenteil erstrebt und verdient er den Ruhm einer nüchternen Orthodoxie. Gaß' Urteil (III 187) besteht zu Recht, daß Baumgarten "das symbolgerechte Dogma ziemlich unverkurzt und allseitig erwogen, aber im Zustande der Abkühlung vorträgt". Baumgarten ging über seine älteren Kollegen zunächst nur da= 20 durch hinaus, daß er mit der Wissenschaft wieder größeren Ernst machte. In ihm sehen wir die Hallesche Theologie wieder mit der Wissenschaft einen Bund eingehen, der jenem, nach Semlers Zeugnis, von den Pietisten zum Vorwurf gemacht wurde. Doch tann man nicht sagen, daß er irgendwo den positiven Gehalt des christlichen Glaubens aufgegeben hätte. Baumgarten steht durchaus auf orthodoxem Standpunkte und gebraucht 25 die althergebrachten dicta probantia, dies freilich in einer wissenschaftlicheren Art als seine nächsten Vorgänger, so nämlich, daß er sich nicht mit gehäuften Citaten begnügt, sondern den theologischen Gehalt der einzelnen Stellen durch z. T. eingehende Untersuchung erhebt. Den Schriftbeweis hat er auf eine höhere Stufe gehoben (zu vgl. die 3 bändige Glaubenslehre, herausgegeben von Semler und Bertram 1759 f.). Nach 30 Anführung anderer Stellen zum Erweis der Auferstehung fährt er fort: "welchen Hiob 19, 25—27 noch beizufügen ist, nach der Hypothesi einer weitern Absicht Hiobs als auf die bloße Wiederherstellung seiner zeitlichen Wohlfahrt" (III, 711). Er kennt also die abweichende Auslegung; und die gewohnte Auslegung hat ihm doch nur eine hypothetische Geltung. Dies zugleich ein Beweis seiner von Semler oft gerühmten 35 Behutsamkeit. In der Lehre vom Abendmahle verteidigt er im allgemeinen den Lehrbegriff seiner Kirche, daß in, mit und unter Brot und Wein Leib und Blut Christi dargereicht werden, er verwirft aber aufs bestimmteste die Konsubstantiation (III, 373). So erlaubt er sich auch den Exorzismus bei der Taufe darzustellen als "eine willkürliche Handlung, in keinem göttlichen Befehl oder Notwendigkeit gegründet, 40 die zwar, wenn sie gehörig verstanden, erklärt und gebraucht wird, nützlich beibehalten, aber ohne Nachteil der wesentlichen Beschaffenheit der Taufe abgeschafft werden kann." (III, 321). Die Nachwirtung des Pietismus bemerkt man nicht sowohl darin, daß B. die symbolischen Schriften nicht anführt (vgl. Ritschl II, 567), als vielmehr darin, daß er nach Freylinghausens Vorgang jedes Lehrstück (= §) mit ausgeführten Thesen über 45 die daraus fließenden Trostgründe und Obliegenheiten beschließt. Es ist offenbar, daß diese Methode, das Dogma auch ethisch zu verwerten, noch himmelweit entfernt ist vom Semlerschen Standpuntte, der mittelst des Grundsatzes, daß alle Glaubenswahrheiten mit Ruchicht auf die moralische Ausbesserung zu betrachten seien, jene z. T. über Bord warf. Sehr zu loben ist in dieser Glaubenslehre die Klarheit und Schärfe der Be- 50 griffsbestimmungen; es fehlt aber freilich alle und jede Deduktion, welcher Mangel, innig zusammenhängend mit dem tomplizierten Schematismus, der auf jeder Seite entgegentritt, damals freilich weit weniger gefühlt wurde. Bon spekulativer Behandlung der Glaubenswahrheiten ist keine Spur anzutreffen; der Einfluß der Wolffschen Philosophie macht sich nur in der angegebenen formellen Beziehung geltend. Zu bemerken 55 ist die Dissertation von 1743 de conversione non instantanea, worin die Polemit gegen eine Lieblingstheorie der Spener-Frankeschen Richtung hervortritt. Über seine Woral fällt Niemeyer ein sehr günstiges Urteil: "in der Woral mochte ihn Wosheim an feiner Weltkenntnis und im Stil übertreffen; an Bestimmtheit und Strenge der Begriffe ist ihm Baumgarten weit überlegen. Roch nie war vielleicht die Sittenlehre 60

des Evangeliums so philosophisch behandelt, ohne daß der eigentümliche Charafter und der religiöse Dialekt ihrer Urtunde verwischt wäre". Wir möchten hinzusetzen, daß Baumgarten ein Bestreben zeigte, die Sittenlehre an die Thatsache der Erlösung und Bersohnung in Christo anzuknüpsen, doch ohne daß dies im einzelnen genau durchgeführt 5 ware. Wenngleich alle einzelnen Vorschriften durch Schriftstellen belegt werden, so vermißt man doch die Ableitung derselben aus dem christlichen Grundprinzip und aus der Grundstimmung, die das Evangelium im Herzen der Erlösten schafft, ein Mangel, der der orthodoxen Periode überhaupt anhaftete, und der freilich die rationalistische Behandlung der Moral in späteren Zeiten vorbereitete. Baumgarten hat auch die Geschichte 10 des Christentums bearbeitet, wobei sein kompendiöser Abriß (breviarium) der Kirchengeschichte allerdings weit weniger in Betracht kommt, als seine Geschichte der Religionsparteien, die sich durch viele Kenntnis des Materials und mitunter gute Zeichnung der betreffenden Gegenstände empfiehlt, fast eine Art Dogmengeschichte. Außerdem hat er noch mehrere spezielle historische Themata behandelt. In der Exegese und Hermeneutik 15 (er hat Erklärungen biblischer Bücher und eine Hermeneutik geschrieben) ist am wenigsten seine Stärke zu suchen, ebensowenig in seinen Predigten. In seinen theologischen Bedenken, wovon 7 Sammlungen von 1743—50 vorliegen, erkennt man den am Lehrbegriffe seiner Kirche festhaltenden, dabei humanen und besonnenen Theologen. Bgl. darin namentlich seine zutreffende Beurteilung Zinzendorfs, gewürdigt von Ritschl (III 20 passim). (Bergog +) Boffe.

Banmgarten - Crusins, Ludwig Friedrich Otto, gest. 1842. — R. Hase in der Vorrede zum postumen 2. Bd v. B.-Er.s Rompendium der Dogmengeschichte (Lpzg. 1846); H. E. A. Eichstädt, Memoria L. F. O. Baumgartenii-Crussii (Jena 1843 sowie ein Abdruck in BhTh 1844, von Ilgen warm bevorwortet und mit einem Schristenverzeichnis ausgestattet); B. Grimm im Neuen Netrolog der Deutschen 1843 I, (woselbst auch ein vollständiges Schristenverzeichnis); E. Henke in Bruns' Repert. für theol. Litteratur I, und derselbe in AbB II, S. 161 ff.

Der Theolog Baumgarten-Crusius wurde als der jüngste von vier Brüdern, unter denen der dritte, Detlev Karl Wilhelm (Leben, beschrieben von seinem Sohne Arthur 80 B.-Cr., Oschatz 1835), zuletzt Rektor der Landesschule in Meißen, auch in der theologischen Litteratur, namentlich durch "die unsichtbare Kirche" (Leipzig 1816), bekannt geworden ist, am 31. Juli 1788 zu Merseburg geboren, wo sein Vater, Gottlob August Baumgarten, der den Namen seines Stiefvaters Crusius dem seinigen beigefügt hatte, Stifts-Superintendent war. Von ihm, dem Verfasser von "Schrift und Vernunft", 85 streng und gottesfürchtig erzogen, besuchte er zuerst das Gymnasium seiner Vaterstadt, dann die Fürstenschule zu Grimma und seit 1805 die Universität Leipzig, Theologie und Philologie zu studieren, ward 1808 Magister und Kandidat der Theologie und habilitierte sich 1809 auf dem philosophischen Katheder daselbst durch eine noch lange geschätzte Dissertation de Philebo Platonico. Seit 1810 Baccalaureus der Theologie und in 40 das Prediger-Rollegium der Universitätskirche aufgenommen, ward er, nachdem er mehrfach auch über theologische Gegenstände Vorlesungen gehalten, 1812 als außerordentlicher Professor der Theologie nach Jena berufen, wo er Dr. der Theologie, 1817 ordentl. Honorar-Professor, 1818 Beisitzer des Senates und der Fakultät, 1824 beren ordentl. Mitglied und zuletzt, nach dem Tode von Schott, und dem Rücktritt von Danz, 45 1835, ihr Primarius und Senior wurde. Anfangs als theologischer Docent mehr im fleineren Kreise wirkend, fand er bald die volle ihm gebührende Anerkennung und erfreute sich ihrer auch von seiten der Erhalter der Universität, die ihm dieselbe bei Gelegenheit mehrfacher Vokationen und sonst in jeder Weise aussprachen. Er las mit Ausnahme der Kirchengeschichte über alle Teile der sog. theoretischen Theologie, vor-50 zugsweise neutestamentliche Exegese, biblische Theologie, Dogmatik, Ethik und Dogmengeschichte, leitete die dahin einschlagende Abteilung des theologischen Seminars, und hat diese Disziplinen auch durch eine Reihe von gehalt- und geistvollen Schriften angebaut. Einer früheren Periode gehören an "de homine Dei sibi conscio", 1812, und "das Menschenleben und die Religion", 1816, in denen er die Ursprünglichkeit und eigen-55 tümliche Berechtigung der letzteren von seinem, dem Schleiermacherschen in mancher Sin= sicht verwandten, jedoch mehr dem Schellingschen sich nähernden Standpunkte aus nachzuweisen suchte. Um so entschiedener trat er einerseits für religiöse Freiheit gegen Harms in die Schränken durch die XCV theses theol. contra superstitionem et profanitatem, 1817, andrerseits gegen den damals herrschenden Rationalismus vulgaris im

1. Bande der 1818 von Klein und Schröter gegründeten Oppositionsschrift, die er seit 1828 bis zu ihrem Schluß 1831 mit Fries und H. Schmid fortsetzte. Diese Polemik. nur mit mehr positiven Ergebnissen verknüpft, zieht sich auch durch seine außerordentlich stoffreiche, aber nicht durchsichtig genug gehaltene Einleitung in das Studium der Dogmatik (Lpz. 1820), ein Mangel, der schon in weit geringerem Grade dem Lehrbuch der 5 christl. Sittenlehre (das. 1826) und den Grundzügen der bibl. Theologie (Jena 1828) zur Last gelegt werden kann, wogegen beide seine wachsende Gelehrsamkeit, seinen feinen, immer mehr in die Tiefe dringenden Sinn und seine immer freier werdende Richtung bekunden. Die letztere legte er bald darauf (1830) teils wider die bekannte Denunziation gegen die beiden Halleschen Rationalisten in der Schrift "über Gewissensfreiheit, 10 Lehrfreiheit und den Rationalismus", teils in dem "Grundriß der evangel. kirchlichen Dogmatik" zu Tage, während er sein "Lehrbuch der Dogmengeschichte" vorbereitete, das 1832 erschien und abgesehen von der Form und Gruppierung des Materials, die durch die "Einleitung" und mehrere in akademischen Gelegenheitsschriften gegebene dogmenhistorische Monographien, sowie durch treffliche Arbeiten im "Hermes" erregten Erwar- 15 tungen im hohem Grade befriedigte. Jene Gelegenheitsschriften sammelte er, mit andern verbunden, nachdem er 1834 "über Schleiermacher, seine Denkart und sein Berdienst" und "über einige Schriften von Lamennais" sich ausgesprochen hatte, 1836 in die "Opuscula academica" und unterzog sich mit großer Selbstverleugnung der Besorgung und Vollendung von Schotts N. T. in der vierten Augabe, 1839. Ununterbrochen an w dogmengeschichtliche Studien hingegeben und mit der Verarbeitung seiner Forschungen in dem Lehrbuche der Dogmengeschichte schon längst nicht mehr zufrieden, faßte er dieselben, auf das Zureden seines jüngeren Kollegen R. Hase, in dem mit höchster Präzision und Schärfe geschriebenenen "Compendium der Dogmengeschichte", Epz. 1840, zusammen, von dem er sedoch nur den ersten, allgemeinen Teil zum Abschluß brachte, 25 indem er sich alsbald zu einer "theologischen Auslegung der johanneischen Schriften" hingezogen fühlte, während ihn überdies die theol. Redaktion der "Neuen Jen. Lit.-Zettung" in Anspruch nahm. Eben war die erste Abteilung (Einleitung und Auslegung des Evang. Johannes Kap. 1—8) im Druck fertig geworden, als ein Schlagfluß fast ohne alles Vorgefühl des Todes am 31. Mai 1842 ihn hinwegnahm mitten aus 20 unvollendeten Werken und reichen litterarischen Plänen, zu deren Ausführung sich eine Fülle nur von ihm zu sichtenden Materials vorfand. Doch wurden 1844 f. teils aus demselben, teils aus Rollegienheften durch jüngere Kräfte ein Kommentar zum Matthäus und den andern Synoptikern, die noch fehlende Auslegung der joh. Schriften und Kommentare zum Römer-, Galater-, Ephejer-, Kolosser-, Philipper- und den Thessa- 25 lonicher-Briefen gegeben. Hase aber vollendete 1846 das Kompendium der Dogmengeschichte, indem er zu dem im Nachlaß vorgefundenen fertigen Text die Noten hinzufügte — eine Arbeit, wie sie von allem andern abgesehen nur der Freund übernimmt, und zugleich ein Zeugnis für das Berhältnis, in welchem Baumgarten-Crusius zu seinen Kollegen stand. Was und wer er sonst war, dieser Geschichtschreiber des religiösen 40 Geistes, dem "die Geister aller Zeiten winkten", ist von Hase in der gedachten Vorrede, von Eichstädt in klassischer Rede ausführlicher geschildert. Wilde und zartfühlend, allem leidenschaftlichen theologischen und kirchlichen Parteitreiben von Grund der Seele abgeneigt, daher schon von den Parteien, die in seine Zeit fielen, bisweilen auf seltsame Weise verkannt, von dem gegenwärtigen Geschlecht kaum mehr gekannt, hat er als Exe- 45 get, mit allen dazu nötigen Mitteln ausgerüstet, den Sinn der Schrift mit seltener Unbefangenheit und Schärfe erforscht, als Dogmenhistoriser die Urbildung und Entwicke-lung der religiösen Denkarten und Dogmen in einem Umfange und mit einer Feinheit wie nur wenige erkannt und verfolgt, als Systematiker nicht sowohl in durchgreifender Organisation der von ihm vertretenen Disziplinen, namentlich der Dogmatik, 50 aber desto mehr durch tieses Eindringen in ihr zarteres Gewebe Ausgezeichnetes geleistet und immer an dem Grunde und Wesen des Evangeliums gehalten, das ihm Sache und Kraft Gottes zur Seligkeit und so, aber auch nur so, stark genug war, die Welt zu überwinden. (G. Schwarz +) Boffe.

Banr, Ferdinand Christian, gestorben 1860, und die neuere Tübinger 55 Schule. — Zum Beginne geben wir eine Übersicht der Schriften und litterarischen Ar- beiten Baurs.

I. Die auf den Kanon bezüglichen Schriften. Die beiben Hauptwerke find: Paulus, der Apostel Jesu Christi. Sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre. Ein

Beitrag zu einer kritischen Geschichte des Urchristentums, Stuttg. 1845, 2. Aufl., herausg. v. Ed. Zeller, Leipzig 1866 u. 67 in zwei Bänden, u. Kritische Untersuchungen über die kandtischen Evangelien, ihr Verhältnis zu einander, ihren Charakter und Ursprung, Tüb. 1847.

Das erstere Werk war vorbereitet durch folgende Schriften und Abhandlungen Baurs 5 selbst: Die sogenannten Pastoralbriefe des Apostels Paulus, aufs neue kritisch untersucht, Stuttg. und Tub. 1835; Über die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, Tübinger Zeitschrift f. Theol. 1831, 4. Heft, S. 61—206; Über Zweck und Beranlassung des Römerbriefs und die damit zusammenhängenden Berhältnisse der römischen Gemeinde, ebenda 1836, 3. Heft, S. 59—178; Einige weitere Bemerkungen über die Christuspartei in Korinth, ebenda 1836, 10 4. Heft, S. 3-32; Über den Ursprung des Epistopats in der driftlichen Rirche. Prüfung der neuestens von Hrn. D. Rothe hierüber aufgestellten Ansicht, ebenda 1838, 3. Heft, S. 1 bis 185; Über den wahren Begriff des γλώσσαις λαλείν, ebenda 1830, 2. Heft, S. 75—133 (die erste Abhandlung Baurs in der Tüb. Zeitschrift für Theol.). Auch sein Programm über die Rede des Stephanus gehört hierher: De orationis habitae a Stephano Act. Cap. VII con-15 silio et de Protomartyris hujus in christianae rei primordiis momento, Tub. 1829. Rache gefolgt sind dem Werke in seiner ersten Auflage die Abhandlungen zur Erklärung der Korintherbriefe 1850 und 1852, über die Thessalonicherbriefe 1855, über Zweck und Gedankengang des Römerbriefs 1857, über den ersten Brief Petri 1856, sämtlich in dem Organ der Schule, in den seit 1842 von Zeller, von 1847—57 von Baur und Zeller herausgeg. theo-20 logischen Jahrbüchern. Flankiert wurde das Werk hauptsächlich durch das Werk Schweglers: Das nachapost. Zeitalter in d. Hauptmomenten seiner Entwicklung, 1. u. 2. Bd, Tüb. 1846 u. Zellers Werk: Die Apostelgeschichte nach ihrem Inhalt und Ursprung kritisch untersucht, Stuttg. 1854 (entstanden aus den in den Jahrbüchern 1849 — 51 veröffentlichten Untersuchungen). In diesen Kreis dürfen wir auch noch Köstlins Abhandlung über den Hebräerbrief 25 rechnen, Tübinger theol. Jahrbücher 1853 u. 54, dann eine Abhandlung Karl Beizsäckers über das Apostelkonzil (JdTh XVIII, 1873, S. 191—246). Otto Pfleiderers Werk über den Paulinismus (1873, 2. Aufl. 1890) teilt wesentlich den kritischen Standpunkt der Tübinger Schule; in dem umfassenden Werk: Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren in geschichtlichem Busammenhang (Berlin 1887) ist indes Pfleiderers Abweichung von Baur noch um ein Be-80 trächtliches größer geworden, als sie es schon dort war.

Das Werk über die Evangelien war von Baur selbst vorbereitet durch die Untersuchungen über die Komposition und den Charakter des johanneischen Evangeliums in den Tüb. theol. Jahrbüchern 1844 und seine Abhandlung: Der Ursprung und Charakter des Lukas-Evangeliums, ebenda 1846, gefolgt von der Schrift: Das Markus-Evangelium nach seinem Ursprung 35 und Charakter. Nebst einem Anhang über das Evangelium Marcions, Tüb. 1851 und den Abhandlungen über den Passahstreit (das johanneische Evangelium und die Passafeier des zweiten Jahrhunderts) in den theol. Jahrbüchern 1848, 2. Heft, und ebenda 1857, 2. Heft, sowie über die Apokalypse, ebenda 1852, 3. und 4. Heft (gegen Hengstenberg), 1855, 2. Heft (die reichsgeschichtliche Auffassung der Apokalypse in Auberlens Schrift, Basel 1854). 40 johanneische Frage wurde innerhalb der Schule erörtert von Reinh. Köstlin: Der Lehrbegriff des Ev. und der Briefe Johannis und die verwandten neutest. Lehrbegriffe, Berlin 1843; Abhandlungen von Schnizer, Tüb. theol. Jahrbücher 1842; Zeller, ebenda 1845, 4. Heft, und 1847, 1. Heft; von Hilgenfeld in seinem Buche: Das Evang. und die Briefe Johannis, nach ihrem Lehrbegriffe dargestellt, Halle 1849, in der Abhandlung: Das johanneische Evangelium 45 und seine gegenwärtigen Auffassungen in der von ihm nach Aufhören der Tübinger theol. Jahrbücher herausgegebenen ZwTh II 1859, 3. und 4. Heft. Der von Weißel begonnene Kampf über die Bedeutung des Passahstreites (die dristliche Passafeier der drei ersten Jahr-

4. Heft) fortgeführt wurde, wurde zusammensassend in einer eigenen Schrift von Hilgenseld 50 (der Paschastreit der alten Kirche, Halle 1860) erörtert. Auf die Frage nach den Synoptikern bezog sich die Abhandlung Zellers über den dogmatischen Charakter des dritten Evang., Tüb. theol. Jahrbücher 1843, 1. Heft, und Ritschls Schrift: Das Evang. Marcions und das kanonische Evang. des Lukas, Tüb. 1846. Zusammensassend und nicht ohne Retraktationen bezüglich mancher von der Schule früher aufgestellten Behauptungen ist die Schrift von Köstlin: Der Ursprung und die Komposition der synoptischen Evangelien, Stuttg. 1853. Eine Seite der hier erörterten Fragen ist zusammensassend von Baur in seinen "Vorlesungen über die neutestamentliche Theologie" erörtert, herausgeg. von F. Baur, Leipzig 1864. Von eins

hunderte, Pforzheim 1848), welcher hauptsächlich von Steit (ThStk 1856, 4. Heft und 1857,

zelnen einschlägigen Abhandlungen mag noch die lette von Baur selbst veröffentlichte (ZwTh III, 1860) über den Begriff δ νίδς τοῦ ἀνθρώπου erwähnt werden.

Den Übergang zu den eigentlich dogmen- und kirchengeschichtlichen Schriften bilden die religionsgeschichtlichen Schriften und Abhandlungen. Zuerst zu nennen sind: Das Manischäsche Religionsssystem, aus den Quellen neu untersucht und entwickelt, Tüb. 1831 und Die christliche Gnosis ober die christl. Religionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Tüb. 1835, sowie die beiden ersten akademischen Programme: Primae Rationalismi et Supra65 naturalismi historiae capita potiora. Pars I: De Gnosticorum Christianismo ideali. Pars II: Comparatur Gnosticismus cum Schleiermacherianae Theologiae indole, Tub. 1827 (von B. selbst angezeigt in dem ersten Stück der v. Steudel herausg. Tüb. Zeitschr. f. Theol. 1828,

S. 220—264). Beiter folgt eine hauptsächlich die pseudoclementinischen Schriften betreffende Litteratur seitens der Schule, aus welcher Baurs Recension von Schliemanns Clementinen (theol. Jahrbücher 1844) und Hilgenfelds Schrift: Die clementinischen Recognitionen und Homilien, nach ihrem Ursprung und Inhalt dargestellt, Jena 1848, Erwähnung sinden mögen. Außerdem sind in diesen Kreis von Arbeiten zu rechnen die Abhandlungen über Apollonius 5 von Thana, Tüb. Zeitschrift s. Theol. 1832, 4. Heft; Sokrates und Christus, ebenda 1837, 3. Heft; Seneka u. Paulus, ZwTh 1858, 2. u. 3. Heft, "drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Berhältnisses zum Christentum", welche unter diesem Titel von Ed. Zeller (Leipzig 1876) zusammen herausgegeben worden sind.

II. Dem kirchen- und dogmengeschichtlichen Gebiete gehören vor allem die beiden 10 Berke an: Die driftl. Lehre von d. Berföhnung in ihrer geschichtl. Entwickelung von d. ältest. Zeit bis auf die neueste, Tub. 1838; Die driftl. Lehre von d. Dreieinigkeit u. Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtl. Entwidelung, Teil 1: Das Dogma der alten Kirche bis zur Spnobe von Chalcedon, Tüb. 1841, Teil 2: Das Dogma des Mittelalters, Tüb. 1842, Teil 3: Die neuere Geschichte des Dogma von der Ref. bis auf die neueste Zeit, Tüb. 1843. Daran 15 schloß sich das Lehrbuch der driftlichen Dogmengeschichte, Stuttg. 1847, 2. Aufl., Tüb. 1858, 3. Aufl. (nach Baurs Tode) Leipzig 1867. Die ausführlicheren Borlesungen über die christliche Dogmengeschichte erschienen in 3 Bänden, Leipzig 1865-67. Die kirchengeschichtlichen Arbeiten wurden eingeleitet durch die Schrift: Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung, Tüb. 1852. Ihr folgte: Das Christentum und die cristl. Kirche der drei ersten Jahrhunderte, 20 Tüb. 1853, 2. Aufl. 1860, 3. Aufl. 1863. Die driftliche Kirche vom Anfang des 4. bis Ende des 6. Jahrhunderts in den Hauptmomenten ihrer Entwickelung, Tüb. 1859, 2. Aufl. 1863. Die driftliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten ihrer Entwickelung, Tub. 1861 (von ihm selbst noch zum Druck vorbereitet). Aus seinem Nachlaß herausgegeben wurde die Rirchengeschichte der neueren Zeit von der Reformation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 25 Tüb. 1863; Kirchengesch. des 19. Jahrhunderts, Tüb. 1862. Die Schrift gegen Möhler: Der Gegensatz des Katholizismus und Protestantismus nach den Prinzipien und Hauptdogmen der beiden Lehrbegriffe. Mit besonderer Rücksicht auf Herrn Dr. Möhlers Symbolik, Tüb. 1834, 2. Aufl. 1836, und die Abhandlungen über den Gegensatz zwischen dem lutherischen und reformierten Lehrbegriff, Tüb. theol. Jahrbücher 1847, 1848, 1855, mögen am ehesten den dog- 90 mengeschichtlichen Arbeiten angereiht werden.

Anhangsweise sind noch folgende Programme zu nennen: Primae Rationalismi et Supranaturalismi historiae capita potiora. Pars III: Exponitur praesertim Arianismi indoles rationalis, Tub. 1828; Ferner: De Ebionitarum origine et doctrina, ab Essenis repetenda, Tub. 1831, und die Gratulationsschrift an Gottlieb Jasob Planck: Disquisitio in Andreae 85 Osiandri de iustificatione doctrinam, ex recentiore potissimum theologia illustrandam, Tub. 1831. — Über die geschichtliche Bedeutung der fünfundzwanzig Jahre 1816—1841 (mitageteilt in der Gratulationsschrift des Tüb. Symn. für die 4. Säcularseier der Universität

Tüb. 1877).

III. Besentlich der Polemit gewidmet sind eine Anzahl Gelegenheitsschriften: Der 40 Kritiker u. der Fanatiker in d. Person des Herrn Heinrich W. J. Thiersch, Stutig. 1846; Die ignatianischen Briefe und ihr neuester Kritiker, Eine Streitschrift gegen Herrn Bunsen, Tüb. 1848; An Herrn Dr. Karl Hase, Prof. der Theol. an der Univ. Jena, Beantwortung des Sendschreibens: Die Tübinger Schule, Tüb. 1855, und hauptsächlich: Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegenwart, Tüb. 1859, 2. vermehrte Aufl. Tüb. 1860. Diese polemis 45 schen Schriften wandten sich gegen ausbrückliche Angriffe, die zulett genannte gegen Uhlhorns geistvolle Abhandlung: Die älteste Kirchengeschichte in der Darstellung der Tübinger Schule (JdTh III, 1858, S. 280—349); wir werden wiederholt auf diese Abhandlung Bezug nehmen. Nachdem schon das erste Leben Jesu von Strauß der ev. Kirchenzeitung Anlaß zu einem Angriff gegen Baur gegeben, eröffnete 28. D. Dietlein den Kampf gegen die Schule als solche 50 in der Schrift "Das Urchristentum" (Halle 1845). Ihm folgte Heinrich W. J. Thiersch in bem "Bersuch zur Herstellung des historischen Standpunktes für die Kritik der neutestamentlichen Schriften. Eine Streitschrift gegen die Kritiker unserer Tage", Erlangen 1845. In unmittelbarer gegnerischer Rücksichtnahme bewegte sich bas Werk von G. Lechler: "Das apostolische und nachapostolische Zeitalter", 1851, 2. Aufl. 1857, 3. Aufl. 1885. Auch die zweite 55 Auflage des Werkes von Albrecht Ritschl: Die Entstehung der altkatholischen Kirche (1857) tann als eine von Baur sehr übel vermerkte Auseinandersetzung mit der Schule betrachtet werden.

Baur hat seine wissenschaftliche Entwicklung und Thätigkeit selbst geschildert in K. Klüpfels Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, Tüb. 1849 (aus Baurs Feder stammen 60 dort S. 216—247: Die Storrsche Schule und S. 389—426) und in der KG des 19. Jahrh. S. 395 ss. Dann sind als authentische Interpretationen zu vergleichen die drei Abhandlungen Ed. Zellers: Das Urchristentum, Die Tübinger historische Schule, Ferdinand Christian Baur (Nr. 9—11 in Zellers Borträgen und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts, Leipzig 1865). Bon Zeller stammt auch der Artikel in AdB II, 172—179. Weiter vgl. Otto Psseiderer, 65 Entwicklung d. protest. Theologie in Deutschland seit Kant (Freiburg i. B. 1891), S. 268—279 u. S. 355—368 (mit Auszügen aus der Festrede K. Weizsäckers vom 6. Nov. 1860). Psseiderer

schrieb zum 100 jährigen Geburtstag "Zu F. Chr. Baurs Gedächtnis" (Protest. Kirchenzeitg. 1892, Rr. 25; vgl. ebendort Rr. 29 u. 30 eine Gedächtnisrede v. D. August Baur), Hilgenfeld schilberte "Baur in der Wissenschaft", Seyerlen "Baur als akad. Lehrer u. Mensch" (ZwTh XXXVI, 1893, S. 222—244, 245 – 254). Ungenannt ist der Verfasser der Abhandlung: Ferdinand Christian 5 Baur und die Tübinger Schule in "Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conversations-Lexikon" (sechster Band S. 229—254, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1862). — Zu den kritischen Stimmen gehört schon trop aller Anerkennung Landerers Gedächtnisrede (Worte der Erinnerung an F. Chr. v. Baur, Tüb. 1860); ferner "Die Tübinger historische Schule, kritisch beleuchtet von Heinrich Bedh, württemberg. Pfr." (BPR, neue Folge, 47. Bb, Erl. 1864, S. 1-57 und 69-95, 10 133—178, 199—244). Zahllos sind kürzere Besprechungen; besondere Schriften stammen her von einem englischen Freunde des Baurschen Standpunktes, R. W. Mackay, The Tübingen School and its antecedents, London, Williams et Norgate, 1863 und von S. Berger, F. C. Baur, Les origines de l'école de Tubingue et ses principes, Strasbourg 1867. Egl. noch Dorner in der Geschichte der protestantischen Theologie, Karl Schwarz in seinem Buche "Bur 15 Geschichte der neuesten Theologie", Nippold im ersten Bande seines Werkes "Die theologische Einzelschule im Berhaltnis zur evangelischen Kirche" und im britten Band seines Handbuches ber neuesten Kirchengeschichte u. a. Nippold rühmt zwei hollandische, von Teylers Gesellschaft gekrönte Monographien, denen in Deutschland nichts Ahnliches zur Seite stehe: die biographischen Arbeiten von Scheffer (484 S.) und von dem unbedingten Anhänger Baurs Heringa 20 (571 S., Haarlem 1868 u. 69); vgl. darüber Protest. Kirchenzeitung 1873, Nr. 19 — 21. Beitere Litteratur bei Ed. Reuß, Die Geschichte der hl. Schriften N.T. (6. Aufl. 1887) § 344.

Bon mehr als vorübergehendem Interesse bleibt die Auseinandersetzung zwischen Beller und A. Ritschl, welche des ersteren anonyme Abhandlung "Die Tübinger historische Schule" (zuerst erschienen in Spbels historischer Zeitschrift IV, 1860, S. 90—173) hervorrief. Ritschle 25 kritisierende Abhandlung "Über geschichtliche Methode in der Ersorschung des Urchristentums" (JoTh VI, 1861, S. 429-459) führte zu einem in Spbels historischer Zeitschrift ausgetragenen Streit, in welchem zuerst Zeller das Wort nahm (Die historische Kritik und das Wunder, VI, 1861, S. 356—373), dann Ritschl erwiderte (Einige Erläuterungen zu dem Sendschreiben: Die historische Kritik und das Wunder, VIII, 1862, S. 85—99), worauf Zeller, nunmehr mit 80 seinem Ramen hervortretend, die Debatte schloß (Zur Würdigung der Ritschlichen "Erläuterungen", VIII, 1862, S. 100—116). Für Ritschls Standpunkt trat später noch Rudolf Baxmann ein mit der Abhandlung "Baurs spekulative Geschichtskonstruktion und der Bunderanfang des Christentums" (JdTh VIII, 1863, S. 733—758). Der Streit drehte sich vor allem um die These Ritschle, das Wunder sei nichts im empirischen Sinne Objektives, das 85 man unter physikalische oder metaphysische Gesichtspunkte fassen könnte, sondern es sei immer etwas Objektives nur in Beziehung auf die subjektive religiöse Erkenntnis; Beller sah in dieser Erklärung eher ein sophistisches Spiel mit Worten als einen realen Aufschluß und blieb bei dem Urteil stehen, daß mit der bequemen Unbestimmtheit, welche die Wunder weder anerkenne noch bezweifele, der Wissenschaft und dem Glauben gleich wenig geholfen sei. 40 Wenn er dann aber meinte, daß zwischen dem Wunderglauben und der historischen Kritik es nun einmal keine Bermittlung gebe, so gilt dies doch nur von einer unter bestimmten negativen Voraussezungen arbeitenden Kritik. Von anderen Voraussezungen aus kann man, wie der frühere Bearbeiter dieses Artikels, H. Schmidt, mit Recht bemerkt hat, gerade den Standpunkt, welcher schlechterdings das Bunder leugnet, als unhistorisch bezeichnen (RE, zweite 45 Aufl., zweiter Band, S. 180).

Die Zusammennahme Baurs mit seiner Schule dürfte sich insofern rechtsertigen, als die ausgeprägte Eigenart der philosophischen und theologischen Boraussetzungen, von denen die Schule in ihrer Blütezeit ausging, mit dem Tode ihres Stifters aufshörte und mindestens, sosen sie mit Baurs Tode ihren alten lokalen Mittelpunkt versolor. Wenn wir die Tübinger Schule in dieser Beschränkung in Betracht ziehen, können wir, ihre Geschichte mit der des Stifters selbst zusammenfassend, dieselbe in drei Perioden zerlegen. 1. Die Andahnung oder die dogmengeschichtliche Periode. 2. Die eigentliche Blütezeit oder die Periode der Bibelkritik. 3. Die Zeit der Zersetzung oder die Periode der kirchengeschichtlichen Betrachtung. Die Wendepunkte dieden die Jahre 1835 und 1848, und der zwischen die beiden Jahreszahlen mitten einfallende Raum dürfte die eigentliche Zeit der Blüte bezeichnen.

I. Die religionsphilosophische und dogmengeschichtliche Periode. Ferdinand Christian Baur (durch Verleihung des württembergischen Kronordens persönlich geadelt, weswegen man ihn häufig auch als "v. Baur" eitert findet, obgleich er selbst ouf den Titeln seiner späteren Werte keinen Gebrauch von dieser Auszeichnung zu machen pflegte) ist als Sohn eines württembergischen Pfarrers, späteren Dekans in Blaubeuren, zu Schmiden unfern Canstatt den 21. Juni 1792 geboren. Den gewöhnslichen Weg des württemb. Theologen beschreitend, trat er im Jahre 1805 in die Klostersschule (jest niederes Seminar) zu Blaubeuren, 1809 in das Stift zu Tübingen ein.

Seine hervorragende Begabung trat erft am Schluß seiner bjährigen Studienzeit mehr hervor, entsprechend der soliden Art seines Wesens, das eine von der Basis ernsten Fleißes und tüchtiger Renntnisse losgerissene bald fertige Genialität nie ertragen mochte. Unter den damaligen Lehrern der Theologie nahm der Enkel des großen württem= bergischen Theologen aus dem vorigen Jahrhundert, Ernst Bengel, damals die hervor- 5 ragendste Stellung ein, weniger durch besonderen Reichtum des Wissens oder ausgezeichnete Schärfe des Denkens, als durch Würde und Gewandtheit der Darstellung. Diese Eigenschaften waren es auch, die neben dem Reiz der Stoffe selbst, welche er vortrug — Bengel vertrat die geschichtlichen Disziplinen — den jungen Baur wohl hauptsächlich anzogen. Nach alter württembergischer Sitte war die Universitätszeit auch 10 durch eingehende philologische Studien ausgefüllt, und nicht minder übte die Philosophie in jenen Tagen, da Fichte und Schelling in der Blüte ihres Wirkens standen, auf den schwäbischen Magister ihre Reize aus. Daß die letztere indes ihn nicht dem Standpuntt der älteren Tübinger Schule, unter deren Einflüssen er herangewachsen war, zu entfremden vermochte, dürfte seine erste litterarische Arbeit zeigen, die Rezension von 15 Raisers biblischer Theologie (Bengels Archiv für Theologie Bd II, 3. Stück, S. 656—717), in welcher er die rationalistische Willkür in Behandlung des AT.s von einem mild supranaturalistischen Standpunkte aus verurteilt. Verfaßt hat er diese Arbeit in der kurzen Zeit seiner Laufbahn als Repetent am Tübinger Seminar 1817. In eben diesem Jahre tam dieser zweite Tübinger Aufenthalt zu Ende infolge seiner Ernennung zum 20 Professor an dem neu eingerichteten niederen Seminar zu Blaubeuren, das er erft acht Jahre zuvor verlassen hatte. Zugleich mit seinem Universitätsfreunde Kern trat der 25jährige sein Lehramt an. Bis an sein Ende hat Baur dieses Ortes, an dem er sein amtliches Lehren begann und bald auch den eigenen Hausstand gründete, mit einem gewissen Heimweh gedacht. Frische, freudige Arbeits- und Werdelust, eine empfängliche Jugend, 25 freundschaftlicher Verkehr, eine schöne Natur — alles wirkte zusammen, um die 9 Jahre seines hiesigen Aufenthalts mit einem idealen Glanze zu umgeben. War die Lehraufgabe auch vorwiegend eine philologische und historische, so brachte es die kunftige Beftimmung der Zöglinge mit sich, daß auch die Lehrer sich der philosophischen und theologischen Bewegung der Zeit nicht gleichgiltig gegenüberstellten. Die Schleiermachersche w Glaubenslehre fand auch bei dem jugendlichen Professor von Blaubeuren volle Beachtung und einen Widerhall in dem Werke, das in diesen Zeiten entstand, "Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des Altertums" (Stuttg. 1824—25, 2 Teile in 3 Bdn). Die philologischen, philosophischen und theologischen Interessen Baurs hatten in diesem für seine Zeit immerhin bedeutsamen Werte sich die Hand gereicht. B. zeichnet s hier bereits seine spätere wissenschaftliche Laufbahn mit den Worten: "Ohne Philosophie bleibt mir die Geschichte ewig tot und stumm". Das Werk sollte auch für seinen außeren Lebensgang entscheidend werden. Als man nach dem Tode seines Lehrers Bengel daran ging, die theologische Fakultät in Tübingen zu reorganisieren, lenkte sich wohl eben infolge dieses Werkes die Aufmerksamkeit auf Baur, und im Jahre 1826 trat er 40 mit seinem seitherigen Amtsgenossen Kern und mit dem um 2 Jahre jüngeren Chr. Fr. Schmid in die theologische Fakultät zu Tübingen ein, in welcher von dem alten Bestande als letzter Vertreter der älteren Schule nur Dr. Steudel zurückgeblieben war, mit Freuden empfangen vor allem von den ehemaligen Zöglingen in Blaubeuren, in deren Reihen D. Friedr. Strauß, Fr. Theod. Bischer u. a. glänzten.

Baur war ganz der Mann, um eine begeisterte Jugend um seinen Katheder zu sammeln. Eine hohe imponierende Gestalt, auch in seiner äußeren Erscheinung den Ernst und die Würde des Theologen ohne alle Manieriertheit an den Tag legend, wußte er schon in seinen Vortrag sene innere Wärme zu legen, mit welcher er selbst dem Studium der Wissenschaft sich hingab. Fehlte seiner Dittion die moderne Eleganz, so so doch nicht die lichtvolle Klarheit und Bestimmtheit und der Schwung wissenschaftlicher Begeisterung. Die Popularität dei der Jugend verdankte er keinerlei Koketterie mit deren Treiben. Als Glied des das Stift leitenden Inspektorats, während mehrmaliger Bakanzen des Ephorats auch mit unmittelbarster Leitung des Stiftes betraut, hatte er nicht nur die Aufgabe, Lehrer, sondern auch Erzieher zu sein. Er legte hierbei die vollste Unparteilichkeit an den Tag und stellte gerade an seine Schüler die höchsten Ansforderungen bezüglich des Ernstes des Lernens und des Lebens, während ihm die am meisten zuwider waren, die durch eitles Nachsprechen sich seine Gunst zu erwerden suchten. Bas die Jugend an ihn sessen Geradheit und Geschlossenkit seiner Persönlichkeit.

Wenn im Laufe seiner weiteren wissenschaftlichen Thätigkeit Baur hauptsächlich mit der an Schleiermacher sich enger anschließenden Theologie in Konflitt geriet, so mag hier daran erinnert sein, daß schon in der Individualität beider Männer ein merkwürdiger Gegensatz sich geltend machte. Von jener Dialektik zwischen Gefühl und Verstand, wie sie die ganze theologische Dentweise Schleiermachers bestimmte, war bei Baur teine Spur zu finden, in theologischen Dingen hatte nur die intellektuelle Seite des Geistes etwas mitzureden. Wenn Schleiermacher in seiner besonderen Fähigkeit, das Berschiedenartigste sich zu assimilieren, gerade für die geschichtlichen Dinge in ihrer Eigentümlichkeit weniger Berständnis zeigte und einen gewissen Mangel an Objektivität ihnen 10 gegenüber verrät, so war Baurs starte Seite eben die Runst, die geschichtliche Erscheinung in ihrer zeitlichen Eigentümlichkeit und in ihrem zeitlichen Recht aufzufassen. Wie weit Baur mit bewußter Entschiedenheit die Hegelsche Philosophie sich aneignete, wird schwer zu sagen sein. Ausdrücklich hat er sich unseres Wissens nie in die Reihen der Schüler Hegels gestellt. Darüber aber, daß seine Grundanschauungen über das Wesen 15 der Religion, über den Gang der Geschichte der Hegelschen Philosophie entnommen waren, ist doch kaum ein Zweifel möglich. Der Übergang von Schleiermacher, dem Baur die ersten Anregungen bei seiner schriftstellerischen Thätigkeit dankte, zu Hegel erfolgte allmählich in jenen 9 Jahren der Vorbereitungszeit von 1826—1835, welche wir für das Werden der Tübinger Schule in Anspruch nahmen. Es war dieser Über-20 gang für ihn selbst vielleicht nicht gleich bemerkbar; denn erst in ihrer Anwendung auf den Kanon führte die Hegelsche Grundanschauung zu einem grellen Widerspruch gegen die kirchliche Theologie, während vorläufig Baur, regressiv zu Werke gehend, die Kategorien dieser Philosophie nur auf die spätere Geschichte anwendete, um hier die Vernunft in der Geschichte nachzuweisen, in einer für den oberflächlichen Blick fast zu ortho-25 doxen Weise.

An sein Erstlingswerk, die Symbolik, knüpften ihrem Inhalte nach die Schriften über den Manichäismus und die Gnosis an. Diese Erscheinungen führten ja eben auch auf die Grenzgebiete von Theologie und Philosophie, von Christentum und (klassischem) Heidentum. Indes faßte Baur den alten Gnostizismus unter dem Gesichtspunkt der 20 Religionsphilosophie zusammen mit der Theologie eines Clemens von Alexandrien, der Theosophie Jakob Böhmes, der Naturphilosophie Schellings, der Glaubenslehre Schleiermachers, der Religionsphilosophie Hegels. In der Schrift gegen Möhler, "der Gegensatz des Katholizismus und Protestantismus" 1834 begann die Hegelsche Terminologie deutlich hervorzutreten, wiewohl die Grundlage noch auf Schleiermacher beruhte. Der 25 Einfluß des Hegelschen Systems war für Baur zunächst ein sehr fruchtbarer. Rein anderer Teil der Geschichte hatte unter der rationalistischen Flachheit mehr zu leiden gehabt als die Dogmengeschichte, die als eine Sammlung von zufälligen Ansichten und Meinungen erschien. Indem nun Hegel auch auf die Erscheinungen des Geisteslebens die ehernen Gesetze der Entwicklung anzuwenden lehrte, wies er auch der Dogmen= 40 geschichte den Weg zu einer tieferen Betrachtung der oft scheinbar so zufälligen und willfür= lichen Meinungen, zu einer Erkenntnis von Gesetzen, welche über die individuelle Willkür übergreifen. So hat Baur, als er von dem Gebiete der Religionsphilosophie an das christliche Dogma selbst herantrat und die wichtigsten Teile desselben, die Lehre von der Versöhnung (1838) wie die von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes 45 (1841—43), zum Gegenstand der Untersuchung machte, sich unstreitig das Verdienst erworben, für die Dogmengeschichte im modernen Sinn Bahn gebrochen zu haben, wie denn schon die oben berührte Schrift gegen Möhler jenen rationalistischen Unverstand beseitigt hatte, dem mit dem Verständnis für die Geschichte überhaupt auch das für die Eigentümlichkeit der eigenen Kirche abhanden gekommen war. So sehr freilich die 50 Hegelschen Kategorien zu einem Protrustesbett wurden, in welchem das christliche Dogma um seinen besten Gehalt tam und so sehr der Mangel des Hegelschen Religions= begriffs das richtige Verständnis des christlichen Dogmas beeinträchtigte, so war doch einmal der Anstoß zu einer tieferen Betrachtung gegeben. Wohl hat die neuere Dogmengeschichte die Baursche Darstellung, namentlich in den angeführten früheren Berten, beinahe auf allen Puntten zu berichtigen sich veranlaßt gesehen. Dennoch würden immerhin gerade diese Leistungen der ersten Periode in der Schriftstellerthätigkeit Baurs hinreichen, ihm einen ehrenvollen Platz im Kreise derer zu sichern, welche für eine gründlichere Bearbeitung der Geschichte der christlichen Kirche Bahn machten. Als Schleiermachers Lehrstuhl in Berlin 1834 zu besetzen war, dachte der o preußische Kultusminister v. Altenstein einen Augenblick an Baur.

II. Die Periode der Bibelkritik. Für so wertvoll auch Baurs frühere wie spätere Leistungen auf dem Gebiete der Dogmengeschichte gelten dürfen, so denken wir bei der "Tübinger Schule" doch vor allem an die Bibelkritik. In die Arbeit auf diesem Gebiete trat Baur in der zweiten Periode seiner akademischen Wirkamkeit mit vollem Ernste ein. Obgleich die sachlich zur ersten Periode gehörigen Schriften über Versöh- 5 nung und Trinität zeitlich die in den Ansang des fünsten Jahrzehnts führen, beginnen wir doch diese zweite Periode gewiß richtig mit dem Jahre 1835 d. h. mit dem Jahr, in welchem "das Leben Jesu, kritisch bearbeitet" von David Friedrich Strauß erschien. Durch das Straußsche Buch wurde die allgemeine Ausmerkamkeit auf die Fragen geslenkt, welchen, nicht ohne Veranlassungen allgemeiner und individueller Art, Baur sich 10

zuzuwenden im Begriffe war.

Wenn seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Geist der europäischen Völker sich aus den Fesseln der Tradition loszureißen begonnen hatte, um das Gebäude des bisherigen Staats, der Kirche, der Wissenschaft abzutragen und nach eigenen Ideen den Neubau zu unternehmen, so hatten in Deutschland die Befreiungstriege das Bedürfnis 15 der Wiederanknüpfung an die Vergangenheit geweckt. Es kam die Restaurationsepoche, welche das Auge zur Geschichte zurücklenkte, und gerade die Hegelsche Philosophie bildet insofern den Abschluß jener unhistorischen Periode, als sie eben die Geschichte zu begreifen unternahm und damit zur Geschichte zurücklenkte. Sofern sie bei diesem "Begreifen" der Geschichte die Gesetze, nach welchen die Geschichte geworden sein sollte, von 20 einem anderen Gebiete herzubrachte, vertritt die Hegelsche Geschichtsphilosophie ein Übergangsstadium zu der eigentlich geschichtlichen Periode, welche den einzelnen Gebieten des Geschens deren eigentümliche Gesetze erst ablauscht, also nicht rein konstruierend zu Werte geht. Diesem Übergangsstadium nun gehört die Tübinger Schule in ihrem genuinen Wesen an, insofern als ihre spezifische Eigentümlichkeit die Anwendung der 25 Hegelschen Kategorien auf die Geschichte des Kanons und damit auf die evangelische Geschichte selbst bildet. Diese Anwendung der Gesetze geschichtlicher Entwicklung auf den Schriftkanon entsprach bei Baur auch dem genius loci, denn der biblische Supranaturalismus war doch das Charatteristitum der älteren Tübinger Schule, auf die Bibel trotte sie, und Dogmatik war ihr nichts anderes als die exegetisch zu ermittelnde Lehre so der Schrift. Wollte sich Baur mit der Schule, aus welcher er hervorgegangen war, wollte er sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, so sah er sich eben darauf angewiesen, auf die Schrift und ihre Lehre seine neuen Anschauungen anzu-Individuell wurde er durch seine bisherigen dogmengeschichtlichen Untersuchungen noch darauf hingeführt, an den Kanon näher heranzutreten, denn die letzte 25 Quelle des Dogmas, wenn man dasselbe nicht als eine Summe einzelner Ansichten, sondern als eine gesetzmäßig verlaufende Entwicklung einer Weltanschauung betrachtet, bleibt doch die Schrift, und insbesondere war es die Gnosis, welche wie von selbst auch die Frage des Kanons anzuregen geeignet war.

Im Jahre 1835 erschien Baurs Schrift über die sogenannten Pastoralbriefe des 40 Apostels Paulus. Er selbst spricht sich über diese Schrift, sowie über die vorangegangene Abhandlung über die korinthischen Parteien, folgendermaßen aus (Klüpfel, Gesch. der Un. Tüb., 1849, S. 407 f.): "Die Borlesungen, welche Baur über die Briefe an die Korinthier hielt, eröffneten ihm zuerst tiefere historisch kritische Blicke in die Parteisverhältnisse des apostolischen Zeitalters und gaben ihm die Veranlassung, neben seinen 45 historischen Forschungen nun besonders auch den Weg der neutestamentlichen und patristischen Kritik zu verfolgen. Seine schon im Jahre 1831 im 4. Hefte dieses Jahrgangs der Tüb. Zeitschrift erschienene Abhandlung: "Die Parteien in Korinth, das petrinische und paulinische Christentum, der Apostel Petrus in Rom", war für ihn der Ausgangs= punkt für eine Reihe von Untersuchungen, in welchen er sehr abweichend von der her= 50 gebrachten Ansicht, welche in der apostolischen Zeit und der unmittelbar auf sie folgenden alles nur in der schönsten Harmonie und Einigkeit, in der gleichmäßigsten Entfaltung vor sich gehen läßt, vielmehr die heterogenen Elemente, in deren Gegensatz sich jene Zeit bewegte, ihre Parteien und Tendenzen, ihre Kämpfe und Vermittelungen nachzuweisen und überhaupt die Entstehung einer katholischen Kirche nur als das Resultat ss eines vorangehenden tief eingreifenden geschichtlichen Prozesses zu begreifen suchte. Der Widerspruch dieser historisch-kritischen Ansicht mit der gewöhnlichen unkritischen hat viele Gegner, welche das driftliche Interesse durch sie beeinträchtigt glaubten, gegen sie hervorgerufen, aber sie hat sich gleichwohl im Bewußtsein der Zeit geltend gemacht und eine neue Anschauungsweise für die rein geschichtliche Auffassung der Entstehungsperiode co

der driftlichen Kirche begründet. Aus den Untersuchungen über die alte Gnosis ging die tritische Abhandlung über die sog. Pastoralbriese des Apostels Paulus (1835) hervor, in welcher Baur die bekannte Schleiermachersche Kritit des ersten Briefs an Timotheus wieder aufnahm, die drei Pastoralbriese unter denselben historisch-tritischen Ge-5 sichtspunkt stellte und die Aufgabe der neutestamentlichen Kritik überhaupt dahin bestimmte, daß die Entstehung solcher Schriften, über deren Authentie nicht bloß der herkömmliche Name des Verfassers, welchen sie an sich tragen, und die vagen und unsicheren Zeugnisse einer so spät beginnenden Tradition [??] entscheiden können, nur aus der Totalanschauung des ganzen Kreises der historischen Verhältnisse, in welchen man sie nach 10 bestimmten gegebenen Data hineinzustellen hat, zu erklären sei. Mit diesem Charatter historischer Objektivität wollte sich diese Kritik, welche freilich den unberechtigten Voraussehungen gegenüber, die sie widerlegen mußte, nur als negativ und destruktiv erscheinen konnte, der subjektiven Willkür der Hypothesen, welche in der neutestamentlichen Kritik noch immer eine so große Rolle spielten, entgegensetzen". Das ganze Prinzip 15 der Tübinger Schule kommt hier zum Ausdruck. Im Namen der objektiven, den wahren Sachverhalt erst wieder entdeckenden Kritik leitete Baur eine regelrechte Belagerung der gerade von seinen Vorgängern auf dem Lehrstuhl aufgeworfenen Verschanzungen um den driftlichen Glauben her ein, als der Straußsche Sturm gegen die eigentliche Festung die Aufmerksamkeit des Publikums in hohem Maße erregte. Zunächst hatte w dieser Sturm für Baur den Wert einer Diversion, unter deren Schutz die tritische Arbeit eine längere Zeit unbehelligt vor sich gehen konnte. Während die von Schleiersmacher ausgehende Vermittlungstheologie ihre Kraft daran setzte, die Hegelschen Eins wirkungen auf die Dogmatik zu bekämpfen, wuchs in Tübingen die neue kritische Schule in dem nun folgenden Dezennium zu einer Macht heran, welche von einer neuen Seite 25 her die Grundlage der Dogmatik zu zerstören drohte und dem Christusbild der Gemeinde, wie es die Schleiermachersche Dogmatik vom Boden christlicher Subjektivität aus zu zeichnen versuchte, unbarmberzig die Ergebnisse "objektiver" historischer Kritik entgegenstellte.

Die Hauptsache dabei zu thun blieb im Grunde B. selbst überlassen. Er hatte 20 nicht, wie der Bater der alten Tübinger Schule, das Glück, auch die übrigen theologischen Lehrstühle in seinem Sinne besetzt zu sehen. Weder Steudels, des letzten Bertreters des alten Supranaturalismus, im J. 1837 erfolgter Tod, noch auch der Hingang seines Freundes Kern im J. 1842 brachte einen Ersatz in seinem Sinn. Diese Lücken führten vielmehr Männer auf den Katheder, von welchen der eine, Tobias Beck 35 (1843), den alten biblischen Supranaturalismus auf höherer Stufe erneuernd, bald eine ebenbürtige Macht neben ihm werden sollte, während der andere, Landerer (1841), mehr der Schleiermacherschen Schule sich zuneigend, gerade die geschichtliche Seite des Christentums in selbstständiger, feiner Weise zu bearbeiten verstand. Dagegen war es eine Anzahl jüngerer Theologen, welche in der bescheidenen Stellung von Privatdozenten 40 oder Repetenten in den Dienst der neu aufstrebenden kritischen Theologie traten und durch den Eifer ihres litterarischen Betriebs wohl in auswärtigen Kreisen die Meinung verbreiten konnten, als führe diese Theologie in Tübingen die ausschließliche Herrschaft. Unter diesen jüngeren Männern nimmt ohne Zweifel den ersten Rang Baurs späterer Schwiegersohn Eduard Zeller ein, der, durch Gründlichkeit der Kenntnisse und Schärfe 45 des Denkens dem Meister nicht unebenbürtig, ihn wohl noch durch Klarheit und Eleganz der Schreibweise übertraf. Rühner und rascher noch wußte der tritisch hochbegabte Schwegler durch scharfe Urteile zu imponieren, während Männer wie Karl Keinhold Röstlin und Karl Planck mit großem Fleiß die Grundgebanken im einzelnen durchzuführen und quellenmäßig zu rechtfertigen versuchten. Bon nicht württembergischen Mit-50 arbeitern traten eigentlich nur zwei bedeutsamer hervor, Ritschl und Hilgenfeld, dem sich dann in viel späterer Zeit der Mecklenburger Karl Holsten zur Seite stellte.

Hate B. seine tritische Arbeit bei dem Apostel Paulus begonnen, indem er einersseits in den Korintherbriefen den Ausgangspunkt für eine geschichtliche Kritik in seinem Sinne zeigte, andererseits gerade paulinische Briefe in ihrer Echtheit antastete, so war sauch weiterhin der Apostel Paulus der Name, an den die kritische Schule in ihren weiteren Ausstellungen anknüpfte. Die eingehenden Untersuchungen über den Römersbrief in der Tübinger Zeitschrift für Theol. 1836 waren es zunächst, welche die Folgessätz dieser kritischen Voraussetzungen deutlicher hervortreten ließen und den Widerspruchgegen B. wachriefen. Die genannten Abhandlungen und manches, was in den seit en 1842 von Zeller, von 1847—57 von Baur und Zeller herausgegebenen theologischen

Jahrbüchern, die nun das Organ und der Sammelpunkt der neuen Schule geworden waren, von jüngeren Mitarbeitern in seinem Sinne vorgetragen wurde, saste B. in der im Jahre 1845 erschienenen Monographie über den Apostel Paulus zusammen. Das Ergebnis dieses Teils seiner kritischen Arbeit war die Unechtheit sämtlicher dem Apostel Paulus zugeschriebenen Briefe mit Ausnahme des Galaterbriefs, der zwei Korinthers briefe und des Römerbriefes, von welchem indes wenigstens die zwei letzten Kapitel beanstandet wurden, ebenso die Unechtheit der übrigen epistolischen Schriften, soferne sie einem bestimmten Versasser ungeschrieben werden, und endlich in Anknüpfung an die Kritis Schneckenburgers ("über den Zweck der Apostelgeschichte" Bern 1841), aber über dieselbe hinausgehend, der nachapostolische Ursprung der Apostelgeschichte. Daraus ließ 10 sicht das Schickal ahnen, das den Evangelien im Tiegel dieser Kritis drohte.

Die Voraussezung, von der Baur ausging, und die er dann durch die Ergebnisse der "objektiven Kritik" bestätigt fand, läßt sich ungefähr dahin zusammenfassen. Die älteren Apostel standen mit der gesamten Urgemeinde durchaus auf dem Boden des Judentums, von dem sie sich nur durch den Glauben unterschieden, daß sie in dem gekreuzigten 15 Jesus den sahen, der als Messias kommen werde. Alle in der Lehre und dem Leben Jesu liegenden Elemente einer neuen Religion waren entweder ganz vergessen oder lagen völlig unentwickelt in dem Gedächtnis der Apostel. Bergeblich hatte ein Stephanus solche Elemente wieder geltend gemacht und mit seinem Tode besiegelt. Als Paulus nicht auf eigentlich historischem Wege, sondern durch eine wunderbare Divination, durch eine im 20 inneren Drange des Geistes vollzogene Folgerung aus Kreuz und Auferstehung heraus, die Momente des Universalismus und der Freiheit, die in Jesu vorhanden waren, wieder entdectte und ans Licht zog, stand er der Urgemeinde völlig fremd, ja verdächtig gegenüber. In einer von diesen Prämissen aus eigentlich unbegreiflichen Milde ließen sich zwar die älteren Apostel die Mitarbeit des Paulus gefallen, sie ließen sich, allerdings erft 25 im Angesicht bedeutender Erfolge, herbei, das Recht der Heidenmission zuzugestehen und dem Paulus die Gleichstellung mit sich zuzuerkennen. Um so heftiger wurde er von einem Teil der übrigen Gemeinde befehdet, gegen welchen die Apostel selbst ganz un= mächtig waren. So erscheint der Apostel Paulus als immerwährend kampfgerüstet; wo er uns in einer Schrift in anderer Gestalt begegnet, da muß dieselbe zum Voraus verdächtig 20 sein. Je mehr indes das apostolische Zeitalter ausschließlich mit dem Kampf des Paulinismus und Judaismus befaßt war, um so wichtiger wurde es einer späteren Zeit, die Einheit der Kirche zu betonen, den dristlichen Gemeinglauben als ein Band für die streitenden Teile der Kirche hinzustellen und die Gegensätze auszugleichen. Wo also in einem Brief ein irenischer Ton wahrzunehmen ist, wo von der Kirche, ihrer Einheit, s ihrem Glauben die Rede ist, da gilt dies für ein deutliches Zeichen nachapostolischen Ursprungs. Daß in der apostolischen Zeit selbst eine Wendung zum Frieden nicht mehr eingetreten sei, das glaubte man aus der Apotalppse beweisen zu können, in der man ein Produkt nicht nur judenchristlicher Beschränktheit, sondern auch positiven Gegensatzes gegen den Paulinismus, wie er selbst im apostolischen Kreis noch fortgebauert, vor sich 40 zu haben glaubte, ganz besonders aber aus den pseudoclementinischen Homilien, die teineswegs eine singuläre Erscheinung bilden, sondern Ausdruck einer weithin herrschenden Stimmung sein sollten.

Einer Auffassung der neutestamentlichen Schriften gegenüber, die für das Persönsliche und darum Individuelle der Glaubensaussagen tein Verständnis hatte und die 45 Einheit des Glaubens zur Einerleiheit der Lehrzeugnisse steigerte, machte diese kritische Auffassung eine wichtige Wahrheit geltend, die in ihrem ersten Hervortreten ihres Einsdrucks nicht versehlen konnte. Indes ließen die bisherigen Aufstellungen neben manchen anderen Fragen, die sich aufdrängen konnten, eine Hauptfrage unbeantwortet, die Frage,

wie denn das Christentum Christi eigentlich ausgesehen habe.

Dies mußte auf die durch Strauß brennend gewordene Evangelienfrage hinübersführen, aber beinahe ein Jahrzehnt hatte es gedauert, dis B. auf seinem langsameren Wege den Schüler eingeholt hatte. In seiner Abhandlung über die Romposition und den Charafter des joh. Ev. in den Jahrbüchern 1844 hatte B. von den bei Kritif der epistolischen Litteratur gewonnenen Grundsätzen aus, den von Strauß verwerteten vagen Begriff des Wythus mit dem der Tendenz ersetzend, die Richt-Authentie des vierten Evangeliums nachzuweisen gesucht. Indem er diese Abhandlung zu Untersuchungen über die kanonischen Evangelien erweiterte und 1847 in einem eigenen Wert veröffentslichte, brachte er seine kritische Arbeit zu einem gewissen Abschusse. In gewissem Sinne lautete das Ergebnis dieser Untersuchungen der Tradition günstig. Die Ordnung, in 60

der die Evv. in unserem Kanon sich folgen, soll darnach im wesentlichen auch der Zeitordnung ihrer Entstehung entsprechen. War Urchristentum im wesentlichen Judaismus, so mußte das Matthäus-Evangelium, in welchem am ehesten eine judaistische Tendenz sich nachweisen ließ, auch als das dem Urchristentum am verhältnismäßig nächsten liegende 5 angesehen werden. Ließ sich bei Martus teine solche bestimmte Tendenz nachweisen, so war das auch wieder Tendenz, ein Bersuch, die vorhandenen Gegensätze abzuschleifen und zu verdecken. Um so klarer war dagegen die paulinische Tendenz des Lukas, und man hatte nicht übel Lust, in unserem kanonischen Lukas nur die katholische Umbildung des Evangeliums des Marcion zu sehen. Vollends aber das vierte Evangelium sollte 10 in jedem einzelnen Zuge die Tendenz verraten, die alten Gegensätze von Judaismus und Paulinismus als in einer höheren Einheit aufgehoben darzustellen und in den Kämpfen des zweiten Jahrhunderts d. h. in der Frage der Gnosis, des Montanismus und in den beginnenden trinitarischen Kämpfen ein Wort mitzusprechen. Dies Werk Baurs war der Abschluß der eigentlichen Blütezeit der Tübinger Schule. In der ersten 15 Hälfte der vierziger Jahre hatte sich um Baur eine größere Anzahl von Mitarbeitern gesammelt, und nur eigentlich in dieser Periode war es, daß sie in die theologischen Berhandlungen energischer eingriffen. Schweglers Montanismus (1841), Kitschls Ev. Marcions und das kanonische Ev. des Lukas (1846), später die erste Auflage seines Werkes über die Entstehung der alkkatholischen Kirche (Nov. 1849), Köstlins johanneis 20 scher Lehrbegriff (1843) bildeten neben einer Reihe von Abhandlungen in den Tübinger theologischen Jahrbüchern die Hilfstruppen für Baur. Am bedeutendsten aber wirkte Schweglers Nachapostolisches Zeitalter (zwei Bde, 1846), eine Schrift, welche der noch ausstehenden Aufgabe diente, die abgebrochenen Bausteine nun zu einem neuen Gebäude zu verwenden und die für unecht erklärten Schriften als Denksteine der Ent-25 wicklung des Judaismus und Paulinismus zur altkatholischen Kirche aufzuzeigen.

Nach dieser Darstellung hätte der Judaismus an und für sich kein Bedürfnis nach weiterer Entwicklung gehabt, der Anstoß ware ihm vielmehr nur von außen, vom Paulinis= mus, gekommen und zwar auch nicht so, daß eine eigentlich innerliche Erregung stattge-funden hätte, sondern nur in der Weise, daß der Judaismus, um die Einheit der Kirche, 30 die  $\mu ova o \chi ia$ , zu erhalten, sich zu Zugeständnissen entschloß. Diese letzteren bestanden wesentlich darin, daß die Forderungen der aus dem NI bekannten wevdádelpoi mit ähnlichen, aber für die Heichter erfüllbaren vertauscht wurden. Konnte man die Beschneidung nicht mehr fordern, so legte man auf judaistischer Seite um so mehr Gewicht auf die Taufe als dristliche Beschneidung; konnte man die Gesetzeswerke nicht 25 mehr verlangen, so doch koya überhaupt; ließ sich Israels Vorrang nicht festhalten, so hielt man doch wenigstens auf eine aristokratische Richtung im allgemeinen, namentlich auf den Epistopat; konnte man den Paulus nicht ganz verwerfen, so blieb man doch dabei, wenigstens den Petrus überzuordnen. Es ist klar, wie der Begriff des Judaismus hierbei auf eine Weise ausgeweitet wurde, die es schließlich erlauben würde, dem 40 Judaismus eine endlose Ausdehnung in der Kirchengeschichte zu geben, und die zuletzt die Merkmale des Unterschieds zwischen Schriften paulinischer und judaistischer Richtung rein zufällig macht. Schwegler läßt nun den Entwicklungs- und Vermittlungsprozeß auf zwei Schauplätzen vor sich gehen — in Rom und Kleinasien. In Rom reihen sich die vom Judaismus ausgehenden Schriften in folgender Weise aneinander: Hirte des Her-45 mas und Hegesipp bilden die erste Stufe, dann folgt Justin, die clementinischen Homilien, die apostolischen Konstitutionen, dann der Jakobusbrief, der zweite Clemensbrief, das Evangelium Marci, die clementinischen Rekognitionen, der zweite Petrusbrief, letztere Schriften noch über Irenäus zeitlich hinausführend. Auf paulinischer Seite soll die konziliatorische Schriftstellerei erst unter Trajan mit dem ersten Petrusbrief beginnen, 50 daran schließen sich die lukanischen Schriften, dann der erste Brief des Clemens, endlich in dritter Reihe die Pastoralbriefe und die ignationischen Briefe. War der Montanismus nach Schwegler nur ein Ausläufer des Judaismus, so fällt der Sieg des Paulinismus in die Zeit des Bischofs Victor (189—199), in welcher der Montanismus in Rom abgewiesen wurde. Freilich hatte der Paulinismus vorher schon Zuge-55 ständnisse genug gemacht, um sich der Gnosis zu erwehren, obgleich andererseits gerade die Gnosis und der Marcionitismus insbesondere dem Paulinismus wieder behilflich gewesen waren, den Universalismus des Christentums geltend zu machen.

Etwas anders als in Rom soll nach Schwegler auf kleinasiatischem Boden der Kampf der beiden Richtungen zum Austrag gekommen sein. Hier soll nicht wie in 1800 Rom an den Namen des Petrus, sondern an den des Johannes die antipaulinische

Reaktion angeknüpft haben; das Resultat aber war hier die Bildung eines hristlichen Dogmas, während in Rom die Lösung eine einheitliche Kirchenversassung mit dem rösmischen Primat war. Während auf römischem Boden die angeblich ebjonitischen Schriftdenkmale den paulinischen Schriften gegenüber sich weitaus in der Mehrzahl bestinden, kehrt sich das Verhältnis auf kleinasiatischem Boden um: dem einzigen eigenklich ebjonitischen Schriftdenkmal, der sohanneischen Apokalypse, gegenüber bilden hier Galatersbrief, Kolosserbrief, Epheserbrief und Johannesevangelium eine stattliche Reihe von Ents

wicklungsstufen.

So tühn und bestechend die in diesem Werte aufgestellten Kombinationen teilweise sind, so geistreich manches gedacht und ausgeführt ist, so würde doch heutzutage kaum 10 ein Theolog in dieser Arbeit eine halbwegs genügende Lösung der betreffenden Probleme finden. Neuerdings rechnet zwar Gustav Krüger ("Das Dogma vom Neuen Testament", Gießener Programm 1896, S. 27) Schwegler zu den wenigen deutschen theologischen Historikern, die nicht unter der Herrschaft bestimmter, theologischer oder philosophischer Kategorien stünden. Aber woher stammen dann die schweren historischen Berstöße, die dem 15 Werte nachgewiesen worden sind? Nicht zu reden von der selbstherrlichen Art, in welcher die äußere Seite der Kritik abgemacht wird, so daß die Schriften unbekümmert um die äußeren Zeugnisse rein nach innerlichen Merkmalen aneinander gereiht werden: es fehlte dem durchaus tendenziösen Werke gerade das Sensorium für die seineren Differenzen der Jahrhunderte. Eine aufmerksamere Betrachtung der entschieden nachapostolischen Litteratur 20 dürfte doch zu dem Ergebnis führen, daß ein unverkennbarer, tiefgreifender Unterschied stattfindet zwischen der Originalität der apostolischen Zeit und der unselbstständigen Art der nachapostolischen. Was würde man von einem Geschichtschreiber sagen, der Schriften des reformatorischen Zeitalters mit solchen des 17. Jahrhunderts nach lediglich dogmatischen Rüchsichten zusammenmengte und Erzeugnisse der philippistischen Periode, weil sich viel= 25 leicht dogmatische Ühnlichkeiten mit solchen aus der Schule Calixts auffinden ließen, ohne weiteres in die Geschichte der synkretistischen Streitigkeiten einreihte! Selbst nicht= apostolische Schriften in unserem NI bieten doch einen erheblichen Unterschied dar von den außerkanonischen. Man vergleiche z. B. den Hebräerbrief mit dem Barnabasbrief und seiner ins Geschmacklose gesteigerten Allegorie. Das bloße Aufsuchen von etlichen so dogmatischen Schlagworten, deren eigentümliche Beziehung in dem betreffenden Schriftdenkmal nicht einmal immer genügend untersucht ist, vermag keineswegs diese zarteren, feineren Unterschiede zurückzudrängen. Vollends ungenügend aber ist die ganze Entwicklung Schweglers durch die schon oben hervorgehobene ungebührliche Veränderung der Begriffe Judaismus und Paulinismus. Wie sollte endlich die ganz äußerliche w Abreibung der Gegensätze als einzige Triebkraft der Entwicklung genügen können! "Es ist, als ob Schwegler, wie hypnotisiert von dem einen Gedanken des urchristlichen »Ebjonitismus«, für alle die mannigfaltigen jene Zeit bewegenden Gedanken und Interessen völlig blind gewesen wäre" (Otto Pfleiderer, Entwicklung der protest. Theologie, 1891, S. 281).

Noch blieb der Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung zu erörtern. Es zeigte sich deutlich, daß ohne ein Zurückgehen auf die Person und Predigt des Herrn selbst die ganze Aufgabe, die Herstellung der alkatholischen Kirche begreiflich zu machen, unlösbar sei. Versuche in dieser Richtung, die ganze kritische Ausstellung durch eine genetische Entwicklung der ältesten Kirchen- und Dogmengeschichte aus dem Evangelium 45 Christi selbst herzustellen, blieben einer dritten Periode in der Geschichte der Tübinger

Schule vorbehalten.

III. Die Periode der tirchengeschichtlichen Betrachtung (Zeit der Zersetzung). Die politische Bewegung des Jahres 1848 griff auch in die Entwicklung dieser Berhältnisse ein. Die Versuche, die da und dort gemacht wurden, unter dem so Schutze der politischen Bewegung die Ergebnisse der Tübinger Kritik in das kirchliche Leben überzusühren, mußten die Frage anregen, wie denn für die Jünger dieser Schule eine kirchliche Wirksamkeit überhaupt möglich sein solle. Die Frage wurde keineswegs nur von den Gegnern der Schule verneint, auch manche Jünger derselben glaubten sich in einen Konflikt versetz, dem sie auf die eine oder andere Weise ein Ende zu machen so suchen, seis durch Modifizierung der wissenschaftlichen Ergebnisse, zu denen sie durch die Schule geführt waren, seis durch die Abwendung zu einer anderen Lebensaufgabe — wie denn ja schon der durch Strauß bekannt gewordene Christ. Märklin das Beispiel gegeben und vom kirchlichen Amte zum Lehramt sich gewendet hatte (1840, vgl. Christian Märklin, Ein Lebens= u. Charakterbild aus der Gegenwart, von David Fr. Strauß, Mann=

heim 1851). Es war unter diesen Umständen erklärlich, wenn auch die Regierungen Bedenken trugen, auf die akademischen Lehrstühle Männer zu berufen, deren Einwirkung auf die theologische Jugend solche Konflikte hervorzurusen geeignet war. Und wiederum war es natürlich, daß der theologische Nachwuchs, der im Dienst der Tübinger Schule die akademische Laufbahn betreten hatte, auf derselben weiter zu schreiten Bedenken trug, nachdem der ungleich bedeutendste Schüler Baurs, Zeller in Marburg, 1849 gezwungen war, den theologischen Katheder mit dem philosophischen zu vertauschen.

Baur selbst hat die Isolierung, in welche er sich dadurch gebracht sah, schmerzlich empfunden. Er selbst war, obwohl er bis zum Jahre 1848 noch die mit seiner Pro-10 fessur herkömmkich verknüpfte Frühpredigerstelle selbst versah, dem kirchlichen Amte und den kirchlichen Fragen zu ferne gestellt, als daß es ihm leicht geworden wäre, seine Anschauungen nach ihrer praktischen Konsequenz zu prüsen. Ihm war es auch gegeben, länger als andere an der Illusion von der Identität kirchlicher Lehre und Hegelscher Spekulation festzuhalten. So ließ er es denn auch trotz der beginnenden Vereinsamung 16 nicht an Eifer fehlen, die noch ausstehende wichtige Aufgabe zu lösen und auf der Basis der tritischen Resultate ein positives Bild der Entwicklung des Christentums von seinem Ursprung an zu geben und die Entwicklung dann durch die Jahrhunderte hindurch zu verfolgen. Zwar fehlte es keineswegs an früheren Versuchen, die einheitliche Wurzel des Judenchristentums und des Paulinismus in Christo aufzufinden und nachzuweisen. 20 Schon im Jahr 1847 hatte Planck eine Abhandlung: Judentum und Urchristentum in den Tüb. theol. Jahrbüchern, Heft 2—4 veröffentlicht und im Jahr 1850 in derselben Zeitschrift Köstlin in dem Aufsatze: Zur Geschichte des Urchristentums eine Lösung versucht (Heft 1 und 2). Wir beschränken uns darauf, bezüglich dieser Versuche, den Anfang des Christentums verständlich zu machen, auf die Uhlhornsche Darstellung (IdIh 25 III, 1858, S. 314—321) zu verweisen.

Durch ein eigenes Werk über die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung (1852) suchte B. sich den festen Boden für die weiteren Schriften zu gewinnen. Das Buch enthält eine geistvolle, zum Teil sehr scharfe Kritik seiner Borganger in der Kirchengeschichtschreibung. Diese selbst begann er mit dem Werke: Das Christentum und die hristliche Kirche der drei 80 ersten Jahrhunderte (Tüb. 1853), setzte sie sodann fort in dem zweiten Teil: Die christliche Rirche vom Anfang des 4. bis Ausgang des 6. Jahrhunderts (Tüb. 1859). Nach seinem Tode folgte dann der dritte von ihm selbst noch ausgearbeitete Teil: Die christliche Rirche des Mittelalters in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung (Tüb. 1861). Aus den von Baur sehr sorgfältig ausgearbeiteten Vorlesungsheften wurde zur Ergan-85 zung 1862 die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts von Zeller, 1863 die Kirchengeschichte der neueren Zeit von der Resormation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von seinem Sohne Dr. Ferdinand Baur (Rettor am Gymnasium in Tübingen) herausgegeben. Daneben dienen zur Erläuterung gerade etlicher prinzipiell wichtiger Fragen die zwei bedeutsamen Broschüren: Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegen-40 wart (gegen Uhlhorn) Tüb. 1859, 2. Aufl. 1860 und das Sendschreiben an Dr. Karl Hase (Tüb. 1855).

Suchen wir die Frage nach dem eigentlichen Urchriftentum, das hinter Paulus und dem Ebjonitismus liegt, die Frage nach der Person des Herrn selbst aus den genannten Schriften zu beantworten, so giebt uns die Streitschrift gegen Uhlhorn (2. Aufl. 5.30 f.) nachstehende Austunft: "Alles, was zum echt sittlichen Inhalt der Lehre Jesu gehört, wie es in der Bergrede, in den Parabeln und übrigen Lehrvorträgen Jesu enthalten ist, seine Lehre vom Reich Gottes, den Bedingungen seiner Teilnahme, um den Menschen in ein echt sittliches Verhältnis zu Gott zu setzen, macht das eigentliche Wesen des Christentums aus, seinen substantiellen Mittelpunkt, es ist dies sein über alles Ein-50 zelne übergreifendes Prinzip, das allgemein Menschliche, wahrhaft Göttliche in ihm, das Universelle, Ewige, Absolute seines Inhalts, das was dem Christentum und ebendamit der Person Jesu, ihm als demjenigen, in welchem zuerst diese freie, von allem Unreinen geläuterte, jeder falschen Bermittlung sich entschlagende Auffassung des Berhältnisses zwischen Gott und dem Menschen zum lebendigen Bewußtsein gekommen ift 55 und seinen reinsten und unmittelbarsten Ausdruck erhalten hat, seine höchste absolute Bedeutung giebt. Was das Christentum allen anderen Religionen gegenüber zur absoluten Religion erhebt, ist in letzter Beziehung nichts anderes als der rein sittliche Charatter seiner Thatsachen, Lehren und Forderungen. Denken wir uns alles dies als den wesentlichen Inhalt des Selbstbewußtseins Jesu, so ist es der eine der beiden seine Berson konstituierenden Faktoren; was aber zunächst sein Bewußtsein ist, soll auch das Bewußtsein der Menscheit werden; es ist nur der Inhalt, der auch eine ihm entsprechende Form haben muß, um auf dem Wege der geschichtlichen Entwickelung in das Bewußtsein der Menscheit einzugehen. Diese Form ist der jüdische Messiasbegriff. In ihm allein hatte das Christentum seinen geschichtlichen Anknüpfungspunkt, die Vermitt= 5 lung, die es haben mußte zwischen der das Bewußtsein Jesu erfüllenden Idee und der an ihn glaubenden Welt, die Grundlage, auf welcher allein eine zur Kirche sich erweisternde religiöse Gemeinschaft entstehen konnte . . . Man kann sich daher keine klare und anschauliche Vorstellung von der Person Jesu machen, wenn man nicht diese beiden Seiten seiner Persönlichkeit unterscheidet und sie sozusagen aus dem Gesichtspunkt einer 10

Antinomie, eines sich entwickelnden Prozesses betrachtet."

Die geschichtliche Bewegung besteht also nach Baur darin, daß in der Dialektik zwischen Gehalt und Form die letztere endlich zerrieben wird, um den ersteren immer reiner herauszustellen. Aber dann ist die Geschichte der cristlichen Kirche das irrationellste Ding; denn gerade der Paulinismus war es, der diese Form, den Messias= 15 glauben, das Dogma von Chrifti Person und Werk, vor allem weiter bildete und den substantiellen Gehalt im Baurschen Sinne zurücktreten ließ. Oder stehen nicht gerade diejenigen Schriften des Kanons, in welchen vorzugsweise die ethische Seite des Christentums betont erscheint, in welchen den Werken ein besonderer Wert beigelegt wird, in den Augen der Schule in dringendstem Berdacht des Ebjonitismus? Ist nicht 20 gerade der Jakobusbrief, dessen Inhalt doch am meisten an die Bergrede anklingt, der Hauptvertreter des ebjonitischen Urchristentums im Kanon nach Auffassung der Tübinger Schule, während dieselbe umgekehrt die Abhängigkeit des Apostels Paulus von der Lehrtradition des Herrn vollständig leugnet? Wenn B. in seiner Schrift über Paulus (2. Aufl., 2. Teil, S. 133) sagt: Unter allen, die je zum Glauben an Christus be- 25 tehrt wurden, giebt es keinen, in welchem das driftliche Prinzip so rein und unmittelbar wie in dem Apostel Paulus durch alles, was ihm entgegenstund, hindurchdrang und in seiner absoluten Superiorität sich geltend machte — auf der folgenden Seite aber weiter behauptet: Diese seine Absolutheit hat aber das dristliche Prinzip einzig nur darin, daß es wesentlich identisch ist mit der Person Christi; die ganze absolute Bedeu- 30 tung des Christentums hängt dem Apostel an der Person Christi, an ihr kam ihm daher auch das driftliche Prinzip als das, was es wesentlich ist, zum Bewußtsein (Gal 1, 15.16), so muß man doch wohl fragen: Gehört die Absolutheit seiner Person auch für das Bewußtsein des Herrn selbst zum wesentlichen Inhalt des Christentums? Es giebt hier nur ein Entweder — Oder. Entweder ist dem so, dann gehört zur Substanz des 85 Christentums noch etwas weiteres als der rein sittliche Charafter seiner Thatsachen, Lehren und Forderungen, und der Ebjonitismus ist, sofern er die Absolutheit der Person Christi leugnet, nicht gleich Urchristentum, sondern Abfall vom Christentum Christi, oder dem ist nicht so, dann ist das dristliche Prinzip erft dem Apostel Paulus aufgegangen, dann kann aber dieser Glaube an die Absolutheit der Person Christi nur eine Berirrung 40 des Apostels sein, eine reine μετάβασις είς άλλο γένος; denn darauf läuft es hinaus, wenn die Absolutheit der Lehre sofort in die der Person umgesetzt wird, als wäre das ein nicht anzusechtender Prozeß. Diesen Irrtum muß B. dem Paulus aufbürden; denn er bleibt bei der Absolutheit der Lehre, der Geistigkeit der Moral stehen und hält dafür, daß der Borzug des Christentums weder darin bestehen könne, 45 daß es eine übernatürliche Offenbarung sei, denn auch die heidnischen Religionen wollten eine solche sein, noch darin, daß es eine allgemeine Anstalt zur Ber-schnung des Menschen mit Gott sei, denn solche Anstalten hatte auch das Heidentum, noch endlich darin, daß es in der Person seines Stifters den Sohn Gottes und den Gottmenschen vor Augen stellt, denn die Gemeinschaft mit Gott dachte man sich so auch vorher schon durch Wesen vermittelt, welche im allgemeinen dieselbe Bestimmung hatten, wie der Sohn Gottes im driftlichen Sinn, sondern nur im geistigen Charatter des Christentums, überhaupt darin, "daß es von allem bloß Außerlichen, Sinnlichen, Materiellen weit freier (NB. also nicht absolut frei) ist als irgend eine andere Religion, tiefer als jede andere in der innersten Substanz des menschlichen Wesens 55 und in den Prinzipien des sittlichen Bewußtseins begründet ist, daß es, wie es selbst von sich sagt (aber NB. erst ca. 150 p. Chr., wenn wir der B.schen Kritik des Johannesevangeliums glauben), keine andere Gottesverehrung kennt, als die im Geift und in der Wahrheit" (Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrh., zweite Ausg., Tüb. 1860, S. 8 u. 9).

Wir stehen mit alledem ratlos am Anfang der Geschichte des Christentums, und dies um so mehr, als gerade das Eigentümlichste desselben, der Universalismus, die absolute Geistigkeit der Moral sich ja bei den Jüngern nicht finden soll. Trots der historischen Kenntnis von den Reden des Herrn bleiben sie in ihren jüdischen Vorurb teilen hängen, am Gesetze kleben. Alle diese Reden des Herrn, Bergrede und Parabeln, in welchen B. den Kern des Christentums findet, enthielten nicht die Triebkaft, um den Bann des Judaismus zu durchbrechen. Wohl findet er, daß wer nach solchem Tode an ihn als den Messias glaubte, schon seiner Messiasvorstellung alles abgestreift haben mußte, was sie noch jüdisch-fleischliches hatte (a. a. D. S. 39); aber hängt nicht 10 nach seiner Auffassung der doch vom Apostel Johannes stammenden Aposalypse so viel

jüdisch=fleischliches an?

Wir sehen also, nach dieser Geschichtsauffassung ist das, was eigentlich den substan= tiellen Charafter des Christentums ausmacht, ein totes Kapital. Und auch Paulus weckt dasselbe nicht auf. Wohl kommt in ihm der Universalismus wieder zum Durch= 15 bruch, aber nicht eigentlich in Anknüpfung an jenen substantiellen Gehalt des Christentums, der ja dem Apostel gar nicht zur Kenntnis kam oder nur sehr unvollkommen (denn mit aller Macht wird von der Schule jeder Gedanke an eine Abhängigkeit des Apostels von den älteren Aposteln abgelehnt), sondern in ganz selbstständiger Anknüpfung an den Tod des Herrn. In dem Christentum Christi selbst wird von B. 20 seinem Tode teine Stelle eingeräumt, und es wird nirgends nachgewiesen, wiefern die Spekulation des Apostels über das Kreuz in dem Bewußtsein des Herrn selbst einen Anknüpfungspunkt gefunden habe. Es kann daher nicht auffallen, wenn von den Baurschen Prämissen aus Spätere das hergebrachte Urteil über den Apostel modifiziert haben und die Dialettik wunderlich fanden, durch welche, um mit Pfleiderer zu reden 25 (3wIh XV, 1872, S. 193), Paulus in den Formen der Gesetzesreligion die Resligion der Freiheit auf die Bahn brachte, oder wenn schließlich Strauß ihn als Visionär verurteilte. Wenn wir in dieser Darftellung den früheren von Schwegler ic. gemachten Versuchen gegenüber den Vorteil haben, das eigentlich substantielle Wesen des Christentums wenigstens bei Christo selbst zu finden und nicht im Zweifel zu so sein, ob nicht am Ende doch erst Paulus dasselbe erfunden, so finden wir dagegen, daß die erst mit Paulus beginnende geschichtliche Bewegung bei Licht besehen doch nur ein Abfall von diesem substantiellen Christentum ist, und wir könnten die ganze Geschichte des Christentums von hier aus in zwei große Perioden zerlegen, von denen die erste die immer dichtere Umhüllung des Christentums mit einer Fülle von Dogmen im 26 Anschluß an Paulus und Johannes beschreiben, der zweite Teil die Wiederauflösung dieser Hülle schildern wurde. Gehen wir auf den Kern der Anschauung B.s ein, entlleiden wir seine Darstellung ihres etwas pathetischen Schwungs, so wird sich dieselbe nicht sonderlich unterscheiden von der Kantschen Ausführung, daß zwar in Christo der reine Vernunftglaube gekommen, aber in der nachfolgenden Geschichte wieder so überdeckt 40 worden sei, daß man auf die Frage, welche Zeit der ganzen bisher bekannten Kirchen-geschichte die beste sei, unbedenklich antworten könne: die jezige, da man dem reinen Religionsglauben so nahe wie noch nie gekommen sei (Rant, Religion innerhalb der Grenzen der reinen Bernunft, 3. Stud).

So lange B. auf den eigentlich ursprünglichen substantiellen Gehalt des Christen-45 tums noch nicht näher eingegangen war, so lange er mindestens die paulinische Dogmatik als Urchristentum anerkannte, schien die Entwicklung der christlichen Kirche auf die rationellste Weise vor sich gegangen zu sein. Die jeweilige dogmatische und kirchliche Entscheidung konnte an ihrem Orte immer auch als die "vernünftige" erscheinen, und B. schien einem Gottfried Arnold oder dem unhistorischen Rationalismus gegenüber der so eigentlich katholische Geschichtschreiber, welcher mit dem Gang der Dinge sich immer in Einklang wußte. Athanasius und Augustin nicht nur, sondern auch Gregor VII. und Innocenz III. kamen zu ihrem vollen Recht. Freilich geschah das um den Preis, daß dann endlich auch das 19. Jahrh. zum vollen Rechte kommen sollte. Wenn die Goethe-Schillersche Humanitätsreligion dem Bewuftsein der Gebildeten dieses Jahrhunderts 56 mehr zuzusagen schien als die Kirche in ihrer alten Gestalt, so sollte auch hier der "Lebende" Recht haben, und im Handumdrehen stand an Stelle der alten Kirche eine weitumfassende "Gemeinde", in welcher alle Geistesherven auch der neuesten Zeit als Heilige Platz haben sollten (vgl. über diese ungehörige Erweiterung des Kirchenbegriffs bei Baur seine Kontroverse mit Hase in den zwischen beiden Männern gewechselten so Sendschreiben, namentlich Baurs Sendschreiben S. 103). Aber wenn man doch schließlich fragen mußte, was der herrschende Humanismus noch mit dem alten Christentum gemein habe, so zeigte sich, daß in Wahrheit der ganze lange Entwicklungsprozeß eigentlich ein völlig unnötiger Umweg war, von dem man nicht einsieht, wozu er überhaupt eingeschlagen wurde. Es ist doch eigentlich nicht abzusehen, warum das Bewußtsein von der absoluten Bedeutung der dristlichen Ethik sich umsetzte in das Dogma von der 5 Absolutheit der Person dessen, der diese Ethik lehrte. Ja wenn diese Ethik etwas durchaus Originales wäre, eine Offenbarung im eigentlichen Sinn, ließe sich das noch verstehen; aber so sehr ist B. bemüht, den Schein des Wunders abzuwehren, daß er im Suchen nach Anknüpfungspunkten für das Auftreten des Herrn zu dem Resultate gelangt: das Christentum enthält nichts, was nicht, sei es in dieser oder jener Form, 10 auch zuvor schon als ein Resultat des vernünftigen Denkens, als ein Bedürfnis des menschlichen Herzens, als eine Forderung des sittlichen Bewußtseins sich geltend gemacht hätte (Das Christentum der drei ersten Jahrh. S. 22). Wenn das, warum bedurfte es dann erst des Messiasgedankens, um diesen Wahrheiten ihren Schwung, ihren Gang durch die Weltgeschichte zu sichern? wie sollte doch eine ex hypothesi is mit dem ganzen jüdischen Partikularismus aufs innigste verflochtene Vorstellung das geeignete Mittel sein, um der Heidenwelt erst die Sprüche ihrer Weisen, die doch einen unmittelbaren Widerhall im eigenen Bewußtsein finden mußten, annehmbar zu machen? and wie ist es gemeint, daß bei Christo diese Worte, die jonst verhallt wären gleich anderen Sprüchen weiser und edler Männer, zu Worten des ewigen Lebens wurden? 20 (a. a. D. S. 35. 36).

Es dürfte sich kaum leugnen lassen, daß eine Geschichtschreibung, welche in der Ethik ausschließlich das substantielle Wesen des Christentums sieht, welche von keinem Erlösungsbedürfnis etwas weiß und die Messiasidee als bloße Form ansieht, welche nicht in der Lage ist, über die Person des Herrn eigentlich positive Aussagen zu machen, 25 mit dem Begriff der Entwicklung im Hegelschen Sinne durchaus in die Brüche kommt. Die ganze Entwicklung wird zu etwas Irrationalem. Baur hat es abgelehnt, das "Wunder" der Auferstehung zu erklären, er hielt es für genügend, daß die geschichtliche Betrachtung den Glauben der Jünger an die Auferstehung zum Ausgangspunkt nehme (a. a. D. S. 39). Aber wenn wir es uns auch gefallen lassen wollten, mit der Frage so nach dem, was die Auferstehung an sich sei, uns abweisen zu lassen, auf alle Fälle bleibt im Dunkeln, warum der moralische Glaube das Behikel der Person des Herrn bedurfte, und Strauß hat von solchen Prämissen aus gewiß nicht Unrecht, wenn er Paulus einen Schwärmer nennt und nicht sowohl eine Fortbildung als eine Korruption des ursprünglichen Christentums ihm Schuld giebt. So führt der Bersuch, das Christen= 85 tum Christi selbst als die letzte Quelle aller Entwicklung zu fassen, notwendig in rationalistische Konsequenzen zurück, wenn man mit pantheistischen oder deistischen Grundanschauungen, mit der Voraussetzung einer rein immanenten Entwicklung die Geschichte zu erklären sucht. Mit Recht hat deshalb Uhlhorn in seiner Abhandlung über die Tübinger Schule (JdTh III, 1858, S. 280 ff., S. 492 ff.) den Nachweis antreten 40 tönnen, daß es dieser Geschichtschreibung an einem rélos sehle. Uhlhorn faßt sein Urteil in die Worte zusammen (S. 346): "Die Entwicklung der Schule ist ihre beste Kritik, und wir brauchen nur daraus die Schlüsse zu ziehen. Die Entstehung des Christentums und der dristlichen Rirche aus endlichen Ursachen ohne Eingreifen einer absoluten Rausalität darzustellen, das war die Aufgabe, die sie sich gestellt. Ihre Ge- 45 schichte zeigt, daß sie dieselbe nicht zu lösen vermocht hat. Sie hat eine Reihe von Versuchen gemacht, immer neue Rombinationen ersonnen, aber nirgend ist es ihr gelungen, eine solche Kombination endlicher Ursachen zu finden, welche einerseits durch die Quellen der Geschichte bewahrheitet würde, andererseits das Rätsel der Entstehung des Christentums löste".

Der rationalistische Bankerott, mit dem Baurs Erklärungsversuch der Entstehung des Christentums endete, tritt nun auch oft genug bei dem Urteil über die kirchensgeschichtliche Entwicklung zu Tage. Wenn ein alter Rationalist aus der Röhr-Wegscheiderschen Schule einmal sagte, Athanasius und Augustin seien die schlimmsten Reuerer in der christlichen Kirche gewesen, so könnten wir beinahe ein ähnliches Urteil aus dem zweiten Teile der Baurschen Kirchengeschichte: Die christliche Kirche vom 4. dis 6. Jahr-hundert (Tüb. 1859) herauslesen. Zwar Athanasius wird dem Arius noch nicht untergeordnet; er muß sich nur gefallen lassen, ihm gleichgestellt zu werden, insofern B. ihn ebenso eines überspannten Supranaturalismus beschuldigt, wie er vom Arianismus behauptet, daß er in einen sehr beschränkten Rationalismus ausgelausen wäre (a. a. D. 60

S. 101). Aber um so schlimmer fährt Augustin, wenn das schließliche Urteil lautet: Troy aller Einwendungen wird dem Pelagius das Berdienft bleiben, den ebenfo echt chriftlichen als echt sittlichen Begriff der Sünde gegen das Monströse des augustinischen Sündenbegriffs aufrecht erhalten zu haben" und wenn B. die Epistola ad Demetria-5 dem, dieses Dokument einer widerlichen Tugendberäucherung, wie sie dem Zeitalter des vulgärsten Rationalismus angemessen wäre, zum Zeugnis für des Pelagius gerade un-

getänstelte Natur aufruft (a a. D. S. 180 Anm.).

Sofern die Eigentümlichkeit der Baurschen Schule wesentlich in der Anwendung des Hegelschen Begriffs der Entwicklung auf die dristliche Kirchengeschichte, insbesondere 10 die Geschichte des Urchristentums, bestand, in dem Versuch, die Vernünftigkeit, und Notwendigkeit der Geschichte zu erweisen, dürften die Resultate, zu denen der Meister schließlich gelangte, deutlich genug die Undurchführbarkeit des Programs zeigen. Tübinger Schule fiel in ihrem eigenen Meister von der Grundanschauung ab, die sie in der Zeit ihres Glanzes geltend gemacht hatte. Sofern sie aber freilich nicht in erster 25 Linie sich eine konstruktive, sondern vielmehr eine kritische Aufgabe gestellt hatte, konnte sich immerhin fragen, ob sie nicht wenigstens in letzterer Hinsicht sich treu geblieben sei. Allein von Anfang an sollte ja die kritische Arbeit von dem Gesichtspunkt einer bestimmten Grundanschauung beherrscht sein. Erhielt die letztere dadurch einen Rift, daß der letzte Grund der beiden Richtungen, in deren Ausgleichung die Geschichte bestehen is sollte, nicht nachgewiesen werden, daß nicht gezeigt werden konnte, wie in Christo selbst Ebjonitismus und Paulinismus ihre Anknüpfung finden, so drohte auch die Geschlossenheit der tritischen Anschauung durchbrochen zu werden, und es kann uns nicht mehr wundern, daß auf dem Boden der Evangelienfrage zunächst eine Unsicherheit in die Reihen der Schule kam. Je weniger bei den Synoptikern sich eine bestimmte Tendenz 25 nachweisen ließ, je mehr sie wenigstens doch einen Kern rein geschichtlichen Stoffes zeigten, besto mehr mußte die Frage ins Gewicht fallen, wie sich die Geschichtsdarstellung zu dem vorausgesetzten wirklichen geschichtlichen Hergang verhalte. Ließ sich dieser nicht mehr a priori konstruieren, so erhielt die "litterargeschichtliche" Beträchtung, wie sie Hilgenfeld an die Stelle der Tendenziritik seigen wollke, wieder mehr Recht. Hilgen-50 feld hat dann später in seinem Werk: Historisch-kritische Einleitung in das neue Testament (1875) die Tübinger Aufstellungen in einer Reihe von Punkten ermäßigt. wurden die durch "objektive Kritik" gewonnenen Ergebnisse des Meisters von den eigenen Mitarbeitern angezweifelt, und als Baur am Adventssonntag 2. Dezember 1860 einem wiederholten Schlaganfall, der den scheinbar Genesenen wenige Tage zuvor in 85 der Sitzung des akademischen Senates betroffen hatte, erlag, durfte man wohl sagen daß mit ihm auch seine Schule, wenigstens im engsten Sinne, zu Grabe gesunken sei.

Trotzdem hatten doch die, welche am 5. Dez. seinem Sarge folgten, den Eindruck, daß ein Mann geschieden sei, der nicht nur eine Zierde der Fakultät und Universität gewesen, sondern in die Geschichte der Theologie aufs tiefste eingegriffen habe, und nach-40 dem der Mann dem unmittelbaren Streit der Parteien entrückt war, konnte man um so unbefangener die Frage nach seiner Bedeutung erörtern. Welche Stelle nimmt er in der Geschichte der Theologie ein? Funk hat den Versuch gemacht, ihn an die Rockschöße der Reformatoren zu hängen; er behauptet, das Verfahren Baurs sei echt protestantisch gewesen und nichts als die Ronsequenz der Reformation des 16. Jahrhunderts, 45 so wenig sie auch von deren Urhebern selbst gezogen worden sei (Wetzer und Weltes Rirchenlexikon, 2. Aufl., 2. Bd, 1883, S. 74). Wir können dieses Urteil, das nicht den Anspruch erheben kann, aus geschichtlicher Beobachtung geschöpft zu sein, auf sich beruhen lassen. Um so bemerkenswerter ist, daß ein Freund Baurs wie Hilgenfeld und ein Gegner wie Uhlhorn darin übereinstimmen, daß sie Baur in Zusammenhang mit 50 Semler bringen. Hilgenfeld rühmt als das Eigentümliche Baurs die geschichtliche Fassung der ganzen wissenschaftlichen Theologie, bei welcher an Stelle der Dogmatik die Dogmengeschichte als Hauptwissenschaft der Theologie trete und die ganze exegetische Theologie geschichtlich gefaßt werde; insonderheit behauptet er von der Ansicht, daß die Geschichte des Urchristentums durch den großen Gegensatz des urapostolischen und des 55 paulinischen Christentums hindurchgegangen sei, sie sei nicht aus Hegelscher Geschichtstonstruttion entsprungen, sondern sei schon Semler vorgeschwebt (ZwIh XXXVI, 1893, S. 240). Näher spricht sich Uhlhorn, "kein unbilliger Beurteiler", wie Baur selbst zugegeben hat (die Tüb. Schule, 2. Aufl., S. 2) so aus: "Semler ist durch Einführung

des historischen Faktors in die Theologie der Bater der ganzen neueren Theologie ge-

50 worden. Darin sind alle Richtungen auch noch der Jetzteit seine Schüler. Aber die

von Semler begonnene Arbeit wurde zunächst abgebrochen, vom Rationalismus, der dazu nicht fähig war, nicht fortgesetzt. Semlers liegen gebliebene Arbeit hat Baur und seine Schule durchgeführt. Wohin man blickt in den einzelnen kritischen Fragen, überall ist Semler der Borläufer Baurs. Und nicht bloß in einzelnen Fragen; Semlers Stizze von den beiden Parteien der äußerlichen Chriften (Petriner) und der innerlichen Chriften 5 (Paulus- und Johannesschüler) und ihrer Vereinigung war ein rohes, aber doch deutliches Borspiel der Tübinger Schule. Der Weg, den Semler betreten, mußte aber konsequent verfolgt werden; es mußte mit allen Mitteln der historischen und kritischen Arbeit der Versuch gemacht werden, die Geschichte des Christentums als eine rein menschliche zu begreifen. Indem die Tübinger Schule diese Arbeit übernahm, hat sie die 10 einzelnen tritischen Fragen wie die Gesamtdarstellung der ältesten Kirchengeschichte vor einem verfrühten und falschen Abschluß bewahrt. Sie hat, während man auf der andern Seite geneigt war, den göttlichen Faktor über den menschlichen vorwiegen, ja jenen diesen ganz verschlingen zu lassen, den menschlichen, wenn auch einseitig, hervorgehoben und damit nicht bloß eine Reihe höchst wichtiger Fragen aufgeworfen, die jetzt nicht 25 wieder untergehen können, ohne ihre Lösung gefunden zu haben, sondern sie hat auch im wesentlichen zu dieser Lösung beigetragen" (JdTh II, 1857, S. 633, III, 1858, S. 347 bis 349). Letztere Behauptung erhält ihre notwendige Einschränkung durch das auch von Uhlhorn ausgesprochene Urteil (oben S. 481, 42), daß es der Schule nicht gelungen ist, mit den Mitteln ihrer Methode das Rätsel der Entstehung des Christentums zu so lösen. Was aber insonderheit die von der Schule geübte Bibelkritik betrifft, so kann heute nicht mehr geleugnet werden, daß es nicht angeht, die 27 neutest. Schriften als Atome durch die Luft der zwei ersten Jahrhunderte wirdeln zu lassen und ihnen aus "subjektiven" oder "objektiven" Gründen den oder jenen Platz zuzuweisen. Die Fragestellung muß eine andere werden. Es ist das Berdienst von Theodor Zahns "Ge- 25 chichte des neutestamentlichen Kanons", Fragen und Antworten in den Mittelpunkt der Kanonsgeschichte gestellt zu haben, durch deren Exörterung die Anschauung Baurs von den neuteft. Schriften als einzelnen litterarischen Kampfprodutten endgültig beseitigt wird. B. Schmidt + (3. Saufleiter).

Baur, Gustav, gest. 1889. — Gustav Adolf Ludwig Baur, Dottor der Philosophie und Theologie, Geheimer Kirchenrat und Professor zu Leipzig, ist am 14. Juli 1816 in Hammelbach, einem Dorf im ehemals pfälzischen, jest hessischen Odenwald, als das erste von dreizehn Kindern geboren. Sein Bater war Oberförster, Großvater und Urgroßvater Pfarrer. Den erst fünfjährigen Anaben holte der mütterliche Großvater aus dem abgelegenen Dorf 35 nach Darmstadt. Nach dessen baldigem Tod fand er Aufnahme im Hause des Subkonrektors, nachmaligen Professors am Gymnasium zu Darmstadt Karl Baur, des ältesten Bruders des Baters, der mit der einzigen Schwester der Mutter verheiratet war. Mit den Kindern des Hauses wuchs er unter den Augen der Tante, einer schönen, feinen, stillen Frau, und des Oheims, eines geistvollen, frischen, lebendigen Mannes auf, in 40 einfachen, aber edlen Lebensverhältnissen. Auf dem Gymnasium stand er unter der Pflege seines Oheims und andrer Lehrer, des Direktors Dilthen, der seine von ency= klopädischem Wissen gefüllten Vorträge mit attischem Salz zu würzen pflegte, Karl Wagners, des Herausgebers von Goethes Briefwechsel mit Merc und einer poetischen Geschichte der Deutschen, von dem ein wohlthuender Hauch der Baterlandsliebe aus= 45 ging, Heinrich Boklers, eines trefflichen Lehrers der klassischen Sprache und feinsinnigen Renners ihrer dichterischen Formen, und seines Oheims, der mit seiner Einführung in die Dichtung immer ethische Gedanken verband. Unter so mannigfaltiger auf das geiftige Leben gerichteter Beeinflußung, brachte B. aus dem Gymnasium als beste Reife für die Hochschule ein Leben und Weben in geistiger Luft und frische Werdelust mit. Bei 50 der völligen Mittellosigkeit des Abiturienten war es eine freundliche Fügung Gottes, daß er, der lernen sollte, zugleich als Lehrer in der Knabenlehranstalt des Dr. Bölder in Gießen Arbeit und Brot fand. Der Jüngling, wie frisch und frei er mit den Schülern verlehrte, flößte ihnen nicht nur Vertrauen, sondern durch seine geistige Kraft auch Achtung ein. Für ihn selbst war das Wohnen im Bölderschen Hause, das mit 55 zwei Unterbrechungen bis über seine Habilitierung hinaus währte, in zweifacher Richtung bedeutsam: er gewann Neigung zur Pädagogik, auf deren Gebiet er ein hervorragender Schriftsteller ward und fand seine Frau, mit der ihm Gott ein reiches Familienleben schentte. Die Doppelarbeit, die dem Lehrer das Sitzen zu Häupten der

31

Schüler, und dem Studenten das Sitzen zu Füßen der Professoren brachte, leistete er ohne Einbuße an jugendlicher Fröhlichkeit durch die Beweglichkeit seines Geistes und die Zähigkeit seines Fleißes. Während die theol. Fakultät in Ruinoel noch den Vertreter einer absterbenden Art des Supranaturalismus in sich barg, zeigte sich ihre Kraft 5 hauptsächlich in dem historisch-kritischen Rationalismus Credners und Anobels. seinem freien Geistesleben in der Art der Burschenschaft, für welche die Erinnerung an die Befreiungstriege zur Sehnsucht nach einer politischen Erneuerung Deutschlands ward, mochte eine Grabrede Zeugnis gegeben haben, die er einem Kommilitonen 1836 gehalten und die ihm eine halbjährige Relegation eintrug. Er mietete sich in Darmstadt ein. 10 Die innige Freundschaft mit dem Sohne des Rabinettsrats Andreas Schleiermacher, des vielsprachigen Gelehrten, brachte ihn dem Vater nahe. Die Anregung zum Studium der orientalischen Sprachen, die er von dem Manne empfing, ward ihm eine Staffel zum Katheder. Nachdem er dann, nach Gießen zurückgekehrt, 1838 sein erstes theol. Examen vor der Fatultät bestanden, bezog er das Predigerseminar zu Friedberg für 16 ein Jahr. Auch von hier aus kehrte er zur Universität zurück und immer in das fest= begründete Verhältniß im Völckerschen Haus. Es folgte dann in Darmstadt das examen pro ministerio 1840, in Gießen die Promotion zum Dr. phil. die Erlangung der venia docendi und der Licentiatenwürde auf Grund einer Dissertation über Boëtius, mit dessen "Trost der Philosophie" er sich schon auf dem Gymnasium w beschäftigt hatte, und die Habilitation bei der theol. Fakultät (1841).

Als ich selbst Ostern 1844 die Universität Gießen bezog, fand ich den Bruder als Privatdozenten in der frischesten Thätigkeit. Er las Encyklopädie, Einleitung ins AI. messianische Weissagungen, mit deren eingehender schriftstellerischer Behandlung er sich schon damals trug, Exegese alttestamentlicher Bücher, aus denen er den Propheten Amos as sich zu einem ausführlichen Rommentar auswählte, aus der prattischen Theologie, die er immer neben dem AI. als Hauptfach pflegte, Katechetik, Homiletik, auch Pädagogik, über welche beiden letzteren er "Grundzüge" herausgab, deren Wert den einer Ergänzung des Rollegienheftes durch eigentümliche geist= und maßvolle, dabei vielseitige Behand= lung des Gegenstandes weit übersteigt. Er hatte reich besetzte Vorlesungen. Grade die wissenschaftlich strebsamsten und geistig lebendigsten Studierenden hatten volle Luft, unter dem Ratheder des nicht bloß theologisch reichgebildeten jungen Lehrers zu sitzen, obgleich sie nicht erwarten durften, von ihm in den gehörten Fächern examiniert zu werden. Er pflegte einen Paragraphen zu diktieren und dann in freier Rede seinen Inhalt zu ent= wickeln: eine treffliche Methode, in welcher zugleich die didaktische Bestimmtheit seines 36 hellen Kopfes und die belebende Glut seines warmen Herzens zur Geltung tam. reich sein akademischer Erfolg war, es dauerte bei der Kleinlichkeit der damaligen Berhältnisse in der Regierung und der Universität lange, bis er besördert wurde. Auf Grund — nicht der 400 Gulden Besoldung — sondern des Gottvertrauens und seines eisernen Fleißes gründete er im Herbst 1844 mit Luise Fridol seinen Hausstand, zu welchem 40 die Freunde — darunter der nächststehende Moriz Carrière — und die Studenten eine offene Thür fanden. 1847 ward er außerordentlicher Professor, nach Ablehnung eines Rufs nach Königsberg durch die dortige Fakultät honoris causa Dr. th. und auf der heimatlichen Hochschule endlich 1849 auch ordentlicher Professor. Zwanzig Jahre gehörte er ihr als Lehrer an — nicht bloß unter den Studenten, auch in der evang. Ge-45 meinde, die er öfter durch seine Predigt erbaute, und in der ganzen Stadt, deren Liebe er durch seine Teilnahme an den großen Angelegenheiten der Zeit, namentlich den vaterländischen und durch seine gesamte Persönlichkeit gewonnen, ein hochgeachteter und warm geliebter Mann. Wenn alte Freunde wegberufen wurden, wie Carrière, so tamen neue, wie Ihering, Leucardt, Lange. Seinem Lehrer Credner, welcher dem aufso strebenden, aber von Mißgunst niedergehaltenen Dozenten immer ein ehrlicher Gönner gewesen, blieb er auch als Kollege bis zum Ende treu. Er hatte ein reiches Leben in der kinderreichen Familie, im Beruf, in der Freundschaft, in dem Genuß aller edlen Gottesgaben gewonnen. 1856 war er Rektor der Universität. Da kam 1861 der Ruf als Hauptpastor an die Jakobikirche in Hamburg. Die Aussicht, die äußere Lage seiner 55 Familie zu verbessern und die Freudigkeit, seine Kraft auch im Dienste der Gemeinde zu erproben, gewannen ihm die Zustimmung zu dem Rufe ab.

Der Hauptpastor an einem der großen Hamburger Kirchspiele sollte nach gutem Herkommen ein gelehrter Mann, am liebsten ein Dr. theol. sein. Ihm kam die Hauptpredigt zu, durch welche der nach Jakobi berufene Hesse — auf derselben Kanzel wie so dereinst Balthasar Schupp, über den er in Hamburg gründlich forschte und in mannig-

faltiger Weise schrieb — bald die Kirche füllte. Der Kirche Entfremdete wurden gewonnen, gewohnheitsmäßige Kirchengänger belebt, aus allen Kirchspielen sammelten sich bereits tieser gegründete Christen unter seinem warmen Zeugnis von Christo. Nach damaliger Kirchenversassung, welche in eine neue Gestalt mit hinüberzuleiten ihm vergönnt war, hatte er auch in Angelegenheiten der höheren und niederen Schulen mitzuraten. Bereits ein Mann guten Namens auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts konnte er als Scholarch der Stadt gute Dienste leisten. Groß und neu waren ihm die Verhältnisse der mächtigsten Handelsstadt. Seine Hingabe an ihr Wohl brachte ihm Achtung. Seine Pfarrtinder schenkten ihm Liebe. Teils der Wunsch, sich dafür auch außerhalb der Kirche dankbar zu erweisen, teils das Heimweh nach dem Katheder wirde ihn zu Vorlesungen über Gegenstände der Litteratur, der Erziehung, der Kirchengeschichte, deren reicher Ertrag an Geld völlig Werten der Barmherzigseit zu gute kam. Wieder stand er in glücklichster Lebensfülle. Da traf ihn, 1870, der Ruf nach Leipzig. Die Liebe hatte ihm in Hamburg so große Wellen des Verlehrs und so viele Pflichten des Rats und der Hisperschaft, daß für die Wissenschaft die stille Zeit sehlte. Es 15 dünkte ihm erwünschter auf dem Katheder vor der lernbegierigen Jugend als auf der

Kanzel vor der Gemeinde alt zu werden. Er siedelte nach Leipzig über.

Die dortige Universität und theologische Fakultät stand in der höchsten Blüte. Die Stellung, welche dem neuen Professor gegeben wurde, entsprach durchaus seiner Befähigung und seiner Reigung, er war Professor der praktischen Theologie — doch mit 20 der Erlaubnis auch AI. zu lesen — Direktor des Predigerkollegiums (einer Art Predigerseminars) und Universitätsprediger, Achtzehn volle Jahre hat er in dieser mannigfaltigen Thätigkeit, zu welcher noch die Teilnahme an der Landesspnode, an der Meißener Ronferenz, an dem GA.-Berein, an der innern Mission u. a. kam, mit Segen gewirkt. Von dem Ansehen, das er in der universitas litterarum genoß, zeugte schon 1874 25 die Berufung ins Rektorat. Die viele Arbeit, die jeder neue Tag ihm brachte, bewältigte er mit dem ihm von Jugend auf eigenen Fleiß. Dabei blieb er, auch nach hundert Semestern und dem fünfzigjährigen Dottorjubiläum, noch immer Studiosus, z. B. in dem eifrigen Betrieb des Persischen mit seinem Kollegen Fleischer. Schweres körperliches Leiden neuralgischer Art, zu welchem zuletzt eine Herztrankheit kam, gestaltete den so Weg zum Katheder zu Mühe und Arbeit. Auf dem Katheder selbst fühlte er sich gesund. Die Familie empfing für ihre sorgsame Pflege immer neuen Dank durch seine herzerfreuende Liebe. Freunde, die seine körperlichen Schmerzen kannten, staunten über Noch am 21. Mai 1889 hielt er seine Borlesung. seine geistige Frische. morgens am 22. verkündigte ein schwerer Atemzug, daß Gott ihn heimgeholt. Die 85 Leichenfeier bewies, was der Mann für die Universität, für die junge Theologenwelt, für die Gemeinde, die Stadt, das Land bedeutete.

Von Schleiermacher ausgehend, dessen Auffassung von der Religion er uns schon in dem Anfangskollegium über theologische Encyklopädie mit großer Klarheit entwickelte, hat er als Bertreter einer immer zum Positiven geneigten Bermittlungstheologie seine 40 eigentümliche Stellung eingenommen. In ernster wissenschaftlicher Forschung mit dem AT. beschäftigt, hat er Israel als das Volt der Gottesoffenbarung in seinem spezifischen Unterschied nicht allein von den arischen, sondern auch von andern semitischen Bölkern erkannt. Die Erziehung der Menschheit durch Gottes Geist und Hand im Lauf der Jahrtausende betrachtend, sah er in Jesus Christus einzigartiger Persönlichkeit "Gott 45 geoffenbart im Fleisch", die Angel, um welche die Weltgeschichte sich dreht. Grunde lutherisch denkend fand er in der Anerkennung der Heilsthatsachen die Union der Konfessionen. Seine bedeutendsten Leistungen durch das lehrende Wort und die wissenschaftliche Schrift liegen auf dem Gebiete bes AI. und der prakt. Theologie, wozu sich die ausgezeichneten pädagogischen theoretischen und biographischen Aufsätze in Schmids 50 pädagogischer Encyklopädie und theol. Abhandlungen in den theol. Studien und Aritiken gesellen. Sein gründliches Wissen verbunden mit kongenialer Aneignung beherrschte auch die Litteratur in weitem Umfange. Shakespeare war ihm innig vertraut. Über Hiob, Dante und Faust hat er mit Vorliebe gelesen und geschrieben. Deutschlands Dichtung in allen Perioden kannte er fast wie ein Fachmann. "Das deutsche Bolt 55 und das Evangelium" in seinem Wechselverhältnis war ihm immer wieder ein willfommenes Thema. Diese Weite des geistigen Interesses und Blides verbunden mit der liebenswürdigsten Freiheit vom Gelehrtendunkel und der anmutigsten Leutseligkeit und dem frischesten Humor gab seinem Verkehr mit den Menschen einen Zauber, der auch bei flüchtiger Begegnung vielen seine Erscheinung unvergeklich machte. Um so 60

größeren, tieferen Eindruck mußten die nächsten Angehörigen von ihm gewinnen. Als Manustript für die Familie hat eine Tochter "Erinnerungen an unsern Bater" drucken lassen. Der Schwiegersohn D. Hartung gab eine "Erinnerung an G. B." in Rr. 2 der "hristlichen Welt" 1890. Ich habe im "Daheim" von 1890 Erinnerungen nieder-5 gelegt, voll warmen Danks für die Liebe und Hilfe, die der älteste Bruder mir und den Geschwistern erwiesen. Bon seinen Schriften seien besonders genannt: "Grundzüge der Erziehungslehre" (4. Auflage. Gießen 1887); "Erklärung des Propheten Amos" (Gießen 1847); "Tabellen über die Geschichte des ist. Bolts" (Gießen 1848); "Grundzüge der Homiletit" (Gießen 1848); "Geschichte der alttest. Weissagung" 10 (Bd I Gießen 1861); "Das deutsche Bolk und das Evangelium" (1871); "Über den Gegensatz zwischen Monismus und Dualismus" (1874 Rektoratsrede); "Boetius und Dante" (Leipzig 1874). Dem ersten Bande seiner "Predigten" (Gießen 1858) folgte eine Reihe von Bänden (Hamburg und Leipzig). In der "Geschichte der Erziehung von Schmid" schrieb er noch den größten Teil des ersten Bandes über die Er-15 ziehung bei den Naturvölkern, den Rulturvölkern des Orients und bei Israeliten (Stuttgart 1884) und seine letzte Arbeit bis in die schwersten Tage Rrankheit war "Die hriftliche Erziehung in ihrem Verhältnisse zum Judentum und zur antilen Welt", die erst nach seinem Tode im 2. Bande (Stuttgart 1892) gedruckt wurde. Wilhelm Baur.

Bazter, Richard, gest. 1691. — Die Hauptquelle für sein Leben ist sein von Matthäus Sylvester herausgegebener litter. Nachlaß: Reliquiae Baxterianae, fol., London 1696; einen Auszug veröffentlichte Ed. Calamy 1712, mit Zugaben; Hall, Life of R. B.; Prince's Vindication of the Dissenters, I, 229 sf.; Fuller, Church Hist. c. 17; Macmillan's Magazine XXX, 385 (von Dean Stanley); Fisher, Bibl. sacra IX, 135, 300; Orme, Life and 25 Times of R. B., 2 Bbe 1830

B., nach Dean Stanley "der Führer der englisch=protestantischen Gelehrten", geb. in Rowton (Shropshire), wahrscheinlich am 12. Nov. 1615, ging, beinahe ohne Gewinn, durch die Schule gewissenloser und beschränkter Lehrer, ersetzte aber durch eisernen Fleiß in privaten Studien — die Universität konnte er wegen Geldmangels nicht besuchen — 30 die Lücken seiner theologischen Bildung in dem Maße, daß er früh als einer der gründ= lichsten und umfassendsten theologischen Schriftsteller galt. Auf diesem Gebiete vielseitiger Schriftstellerei liegen die Wurzeln seines Nachruhms. Durch die Lektüre eines alten zerrissenen Buches (Benny's Resolution?) aus den Leichtfertigkeiten einer fröhlichen Jugend zu innerer Einkehr geführt, ging er auf kurze Zeit an den Hof in Whitehall, 35 entschied sich aber, angeeielt von der dort herrschenden Sittenverderbnis, für das geiftliche Amt, das er in der Staatskirche suchte. Auf diese wiesen alle Traditionen, in deren Bann er stand: seine Eltern und Verwandten, seine Freunde, sein Lehrer und seine eigenen Neigungen. Erst durch die Bekanntschaft mit Jos. Symonds und W. Cradock, deren glühende Jesusliebe und begeisterte Predigt ihn mächtig anzogen, kam er 40 ins Schwanken; die Artikel unterschrieb er noch ohne Bedenken, übernahm vorübergehend Stellen in Dudley und (1640) in Bridgnorth, bis er am 5. April 1641 als Gehilfe des unwürdigen Pfarrers (Dance) in Ridderminster an die große Aufgabe seines Lebens gestellt wurde. Die Arbeit in dieser Stadt ist von geschichtlicher Bedeutung geworden. Das Ideal eines prattischen Geistlichen, wie er es nachmals in seinem "Reformed Pastor", 45 einer noch jetzt in England und Amerika hochgeschätzten Pastoraltheologie dargestellt hat, hat er dort in erfolgreichster Arbeit verwirklicht: in vieljähriger Gebetsarbeit machte er die Stadt, die wegen ihrer sittlichen und religiösen Verwahrlosung in der ganzen Grafschaft berüchtigt war, zur Mustergemeinde. An der durch religiöse Unwissenheit und sittliche Verwilderung, Unzucht, Verrohung, Prunt- und Händelsucht verwahrlosten Stadt 50 vollbrachte er in fast 20 jähriger Arbeit eine Umformung, wie sie in der Geschichte der englischen Kirche nicht ihresgleichen aufweist. Sittliches Verhalten folgte einer brutalen Berwilderung, und während beim Anfange seiner pastoralen Thätigkeit die Frommen und sittlich Gerichteten in der Masse die Ausnahme bildeten, waren die schlimmen Elemente nach einer Reihe von Jahren die Ausnahme von der Regel. Als im Frühjahr 1641 55 Strafford auf dem Schaffot geendet und die Bill, die die Staatskirche abschaffte, vom Unterhause angenommen war, wurde er aus seinem Amte vertrieben. Er schloß sich der vuritanischen Erhebung unter Cromwell und Pym an, und damit beginnt die bewegteste Zeit seines Lebens, aus der er freilich für seinen inneren Frieden und seine wätere Thätigkeit die fruchtbarsten Anregungen und die Richtung empfing. Der puritanis Begter 487

schen Sache widmete er sein begeistertes Wort, doch nicht seinen Arm und sein Schwert. Ihm standen auf seiten des Parlaments die Männer, denen es um Frömmigkeit und Reformation ernst war, und an diesen beiden maß er nun die Erscheinungen des spiritua= listischen und raditalen Gedankenflugs, der Ziele verfolgte, die seinen Anschauungen widerstrehten. So bewahrte er sich die Nüchternheit eines kritischen Urteils dem stürmi- s schen Raditalismus Cromwells und des jüngeren Vane gegenüber, der mit der bischöft. Kirche die Gemeinschaft ablehnte. Drei Jahre lang diente er als Feldiaplan des Oberst Whalley dem Parlamentsheere in Coventry, lange Zeit der einzige Nichtindependent in demselben, predigend und disputierend, von Cromwell zuerst aufgesucht, später "ungestört, aber auch ungeshrt" und zu keiner wichtigeren Beratung herangezogen. Im Wärz 1647 10 trat in Worcester ein Wendepunkt seines Lebens ein. Er erkrankte schwer; drei Wochen lang lag er in einsamer Rammer eines abgelegenen Dorses vom Tode bedroht, bis ihm ein vornehmer Gönner, Sir Thomas Rouse, auf seinem Gute Rous-Lench ein stilles Heim und sorgsame Pflege bot. In der Einsamkeit des Arankenzimmers hat er sein berühmtes Buch von der "Ewigen Ruhe der Heiligen" erdacht und begonnen; vollendet wurde 15 es 1649. Mit einem Schlage war durch dieses sein schriftstellerischer Ruhm geschaffen. Genesen kehrte er in seine seelsorgerliche Arbeit nach Ridderminster zurück; im Jahre 1660 ging er nach London, um Karl II. zu bewillkommnen, wurde kgl. Kaplan, schlug aber das ihm angebotene Bistum Hereford aus, als der König mit seinen hochfirchlichen Plänen hervortrat. Nachdem die Uniformitätsatte mit königk. Hochdruck durchgesetzt war, 20 schied er sich von der Staatstirche und begann, verfolgt und oft schimpflich gequält, ohne Umt und Lebensunterhalt, ein ruheloses Wanderleben. Der gewaltthätige Blutrichter Jeffreys ließ ihn am 28. Februar 1684/85 auf eine Anklage der Verleumdung der Rirde, die er aus B.s Paraphrase of the New Testament spigfindig herauslas, eineinhalb Jahr lang gefangen setzen. Aus dem Gefängnis entlassen, 24. Nov. 1686, 25 als die Sonne der königl. Gunst den dem Hofe notwendig gewordenen Nonkonformisten wieder zu scheinen begann, predigte er in freier Weise, ohne Stellung, wo sich die Gelegenheit bot, oft vor tausenden und fand die ersehnte Ruhe erst, als Wilhelm III. und Mary durch die Duldungsatte das Werk der kirchlichen Einigung aufnahmen. Um 8. Dez. 1691 starb er. 80

Seitdem er mit der "ewigen Ruhe" die Schriftstellerlaufbahn erfolgreich betreten, floß Buch um Buch, Folianten, Quartos, Traktate, Broschüren und fliegende Blätter aus seiner Feder. Er wurde in jenen Zeiten der Schöpfer einer Gristlichen Volkslitte-Die schriftstellerische Thätigkeit sah er als seinen eigentlichen Beruf an. Über die "ewige Ruhe der Heiligen" hat er als Motto den Spruch gesetzt: Es ist noch eine 85 Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Das Buch ist die Ausführung des Satzes. Was er an stürmischen Gedanken, aus Unruhe, Krieg und Empörung noch in die einsame Krankenkammer mitgenommen, legt er am Herzen Gottes nieder; in der ewigen Ruhe, die auch der Fromme hienieden vergeblich sucht, tommt das Herz erst zur Stille. "Die höchste Seligkeit ist droben; hienieden bereiten wir uns für sie vor; bald mit uns, 40 bald mit Gott reden, das ist das Höchste, was wir hier erreichen können. Wie die Lerche so lieblich singt, wenn sie in die Lüfte steigt, aber plötzlich verstummt, wie sie zur Erde herabstreicht, so ist die Fassung der Seele die edelste und göttlichste, wenn sie Gott anschaut in heiligem Aufschwung. Ach, ihre Schwingen erlahmen bald; wir flattern herab und unser Lied verstummt. Darum soll die Seele täglich sich erheben 45 zur heiligen Stadt, die ihr vertrauter sein soll als die irdische Heimat". Ein heiliger, oft mächtig erschütternder Ernst redet aus der Schrift und rüttelt an dem Gewissen, aber unter dem Zauber der stillen Schönheit, in den diese Sprache des Friedens gefaßt ist, lösen sich alle Disharmonien des Leids. Dies Hohelied des Friedens ist eine Frucht aus dem wilden Sturme der Zeit, deren Gedanken auch seine Grundgedanken sind, aber so mit der Darangabe der Hoffnung auf ihre irdische Verwirklichung. Darin liegt seine charatteristische Bedeutung für die Zeit; denn dieselbe innere Entwicklung, die B. durchlebt hat, ging damals in vielen vor sich, die von den Erwartungen einer nahen Parusie vorwärts getrieben waren (Weingarten). — Neben den hochgerichteten Ewigkeitsgedanten klingt als ein Erwerb aus den religiösen Stürmen der Periode ein Ion der Ber- 55 söhnung und der Milde heraus, das Berlangen nach innerfirchlicher, friedlicher Einigung, deren glücklichen Ausdruck Baxter in dem bekannten Friedensspruche des Rupert Meldenius, eines Schülers Joh. Arnds, wiederfindet: in necessariis unitas in non necessariis libertas, in omnibus caritas. Das ist die praktische Durchführung jener Theologie,

die ihm in jenen bewegten Zeiten den Ehrenplatz als geistigen Führer einer Friedens=

und Versöhnungstheologie anweist.

Auf ähnlichen Linien bewegen sich die übrigen Schriften der Kidderminsterschen Periode, insonderheit sein "Jetzt oder Nie", der "Weckruf an Unbekehrte" u. v. a., die s schon damals nicht nur bei seinen Pfarrkindern, sondern über die Parochiegrenzen hinaus bei vielen tausenden in England Eingang fanden, ins Französische, Deutsche, Dänische und Hollandische, auch in außereuropäische Sprachen übersetzt wurden und noch jetzt der Quellborn geistlicher Erquickung für viele sind. In allen tritt das Ringen nach Frieden, nach Versöhnung mit Gott hervor. Ihr theologischer Standpunkt ist der eines gemilderto ten Calvinismus im Sinne Amiralds und Camerons, deren Ideen B. für den "rechten Mittelweg" hielt, der der Wahrheit am nächsten komme. In allen bemühte er sich um eine Abmilderung der hierarchischen Gedanken im staatskirchlichen System, um das Recht der subjektiven Frömmigkeit, dabei um strenge Ordnung und Vertretung der Gemeinden, gleichweit entfernt von der Berquickung von Geistlichem und Weltlichem, die er im st Staatskirchentum, und von der donatistischen Einseitigkeit und dem atomistischen Majori= tätsprinzip, die er bei den Puritanern und Independenten beklagte. Das Ideal ist ihm die Wiederherstellung des Epistopats der 3 ersten Jahrhunderte, und das Mittel zu seiner Verwirklichung die Bildung kleiner Gemeinden, wie sie ohne Beeinträchtigung der Kirchenzucht statthaben kann. Auf den Geist Christi, den Geist der Liebe und der Wahrheit, nicht auf die Sätze des Dogmas seien diese Gemeinschaften zu stellen, und ein Einheitsbekenntnis mit den Grundwahrheiten des Christentums (im Apostolikum und Taufgelübde) und auf solcher Grundlage die Einigung der getrennten Kirchen müsse das Ziel sein. Der Gedanke also, um dessen Durchführung B. und seine Schüler sich bemühten, war im wesentlichen "tein anderer, als das Werk der Reformation zu vollenden 25 durch die Bereinigung der kirchlichen Parteien auf der Grundlage des gemeinsam Christlichen". Und damit war auch seine Stellung zur römischen Kirche gegeben.

Auch seine weniger bekannten Schriften: Methodus theologiae und Catholic

Theology vertreten diese Gedanken.

B.s Werke (nur die wichtigsten werden hier [hronologisch] verzeichnet): The so saint's everlasting rest, 1649; The right method for peace of conscience 1653; Making light of Christ, 1655; The Reformed Pastor (Nebentitel: Gildas Salvianus), 1656; The safe religion (gegen Rom), 1657; A treatise of conversion, 1657; Call to the Unconverted, 1657; The crucifying of the world, 1658; A treatise of selfdenial, 1659; The fool's prosperity, 1659; The last walk of a believer, 85 1659; The mischief of selfignorance etc., 1662; A saint or a brute, 1662; Now or never, 1663; Divine life, 1664; Directions for the converted, 1669; The life of faith, 1670; The div. appointm. of the Lord's Day, 1671; The duty of heavenly meditation 1671; How far holiness is the design of Christianity, 1674; God's goodness vindicated, 1671; More reasons for the christ. reli-40 gion etc., 1672; Full and easy satisfaction, 1674; Compassionate councel for young people, 1682; How to do good to many, 1682; Family catechism, 1683; Obedient patience, 1683; Dying thoughts, 1683; Unum necessarium, 1685; The scripture gospel defended, 1690; A defence of Christ and free grace, 1690; What we must do to be saved, 1692; The mother's catechism, 1701. Außer diesen versaßte er mehr als 100 kleinere Schriften, vgl. sie bei Grosart, Bibliogr. list of the works of B., 1868; auch Orme, der 168 Titel verzeichnet. Seine "Practical Works" in 23 Bden herausgeg. von Orme 1830, wurden wieder abgedr. von H. Rogers, 1868 in 4 Bdn; seine polit., histor., ethischen, philosoph. Werke sind noch nicht heraus= gegeben. Rudolf Budbeufieg.

Baxterianismus bezeichnet in der englischen Kirche im allg. die theologische Ansichauung Rich. Baxters (w. s.) und seiner Nachfolger, im besonderen eine Abmilderung der strengeren (calvinistischen) Lehre von der Gnadenwahl im Sinne des Arminianissmus. Baxter, der als Theolog alles Parteiwesen besehdete, als Christ von allen Setten sich sernhielt, wird mit Recht als Typus des "Baxterian" bezeichnet. In seiner Absoneigung gegen den dogmatischen Formalismus besämpste er das Athanasianum, den Anspruch des Epistopalismus und der strikten Presbyterianer auf wahres Kirchentum und erfannte in allen, die "in aufrichtigem Glauben Christum als ihren Herrn besennen", Mitglieder der wahren, einen Kirche (vgl. seine "Kirche in allen Setten"). — Im einzelnen vertraten die Baxterianer 1. den Universalismus der Gnadenwahl und behauptes

ten, daß der fleischgewordene Christus die Natur der Gesamtmenscheit annahm und um der Gesamtsünde willen litt; 2. Abam, als dem gemeinsamen Bater der gefallenen Menscheit, gab Gott die Verheißung eines neuen Covenant (Bundes), in dem allen, die ihn annehmen, Christus, Vergedung der Sünde und ewiges Leben zu teil wird; 3. nicht nur den Erwählten, sondern allen Menschen läßt Christus das Evangelium durch seine Diener verkündigen und die Frucht seiner Erlösung andieten. Anderseits nahmen die Baxterianer gewisse Früchte seines Todes für die Erwählten allein in Anspruch. In ihnen wirse die Gnade wahren Glauben, Buße und göttliches Leben, die Bersöhnung mit Gott und die Annahme des himmlischen Erdes, ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben in seinem Dienste, die Gebetserhörung durch Christus, Frieden des Herzens und 10 Gewissens, die Angehörigkeit zur wahren Kirche auf Erden und im Himmel, die sichere Hossinung des ewigen Lebens, Rechtsertigung im Gericht und Verklärung der Seele und des Leibes in der Auferstehung. "Auf Grund unserer gemeinsamen Lehre und Ersahrung behaupten wir, es giebt nur wenige wahre Christen die ihres Beharrens im Glauben und ihrer Seligkeit gewiß sind" (vgl. The denominational reason Why, 15 London 1853).

Bahern. Döllinger, Verordnungen-Sammlung, Vd 8 und 23 (neue Folge Vd 3); Kgl. baher. Regierungsblatt von 1799—1865, dann Ministerialblatt für Kirchen- und Schulsangelegenheiten; Neues Amtshandbuch der prot. Kirche v. B., 4 Bde; Medicus, Gesch. der evang. Kirche im Königr. Bahern 1863; Beiträge zur Statistik des Königr. Bahern, 1892; 20 Statist. Jahrb. für das Königr. Bahern 1895; für die Pfalz: Wand, Handbuch der Verf. und Verwaltung der prot. ev. chr. Kirche der Pfalz, 1880; Statistische Mittheilungen aus den deutschen evang. Landeskirchen, Stuttgart 1880—1896.

Bayern, der zweitbedeutendste Staat des Deutschen Reiches, umfaßt 75864 qkm und hatte am 1. Dezember 1895 eine Bevölkerung von 5797414 Seelen. In Bezug 25 auf den konfessionellen Stand der letzteren ist Bayern überwiegend katholisch, wenn auch das Staatsgrundgesetz den Protestanten volle Gleichberechtigung sichert und ihnen letztere namentlich auch in Bezug auf die Besetzung der Staatsämter durch landesfürstliche Erstlärung verbürgt wurde.

Für den zahlenmäßigen Nachweis des Verhältnisses der Konfessionen ist hier so allerdings noch die Erhebung von 1890 (5594982 Einwohnern) zu verwenden, da die betr. Ausscheidung für 1895 vom t. statist. Bureau noch nicht begonnen werden konnte. Es zeigte sich nun in den 8 Regierungskreisen, wenn man nach der verhältnismäßigen Zahl der beiden Hauptionfessionen ordnet, wobei die Altsatholiken und Israeliten hier mit angeführt, andere Kirchenangehörige, Sekten und Religionslose noch übergangen 85

werden, folgender Stand:

| ,             | Protest.    | Rathol. | Alttath.   | Isr.  | •  |
|---------------|-------------|---------|------------|-------|----|
| Mittelfranken | 527608      | 158535  | 345        | 12294 |    |
| Oberfranken   | 326426      | 243014  | <b>50</b>  | 3664  |    |
| Pfalz         | 398945      | 314276  | 989        | 10998 | 40 |
| Unterfranken  | 109727      | 493603  | <b>55</b>  | 14646 |    |
| Schwaben      | 95307       | 567644  | <b>536</b> | 4323  |    |
| Oberpfalz     | 44125       | 492095  | <b>39</b>  | 1487  |    |
| Oberbayern    | 63524       | 1030713 | 1507       | 6291  |    |
| Niederbayern  | <b>5201</b> | 659197  | 104        | 182   | 45 |
|               | 1571863     | 3959077 | 3625       | 53885 |    |

Hierbei sind natürlich die Reformierten, 2687 Seelen, den Protestanten zugezählt, nicht aber die vorhandenen 471 Methodisten und 84 Anglikaner. Außerdem gab es noch 239 orient. Griechen, 355 Irvingianer, 3456 Mennoniten, dazu 124 Wiederstäufer und 149 andere Christen — also im ganzen 5148 Andersgläubige. Neben 50 diesen zählte man 1384 Freireligiöse und Religionslose.

Die Verteilung der beiden Hauptkonfessionen schließt sich natürlich größtenteils dem geschichtlichen Zustand des Jahres 1648 bezw. 1624 an. Jedoch sind durch die Entswicklung der Städte nicht nur beträchtliche Verschiebungen jener Verhältnisse, sondern auch bedeutende Neugestaltungen zu wege gekommen. Am bemerkenswertesten zeigten sich erstere in der Pfalz; letztere haben ihre vortretendsten Beispiele in den beiden größten Städten des Landes und zwar in Nünchen zu gunsten des Protestantismus, in Nürnberg für den Katholizismus.

Im besonderen erscheinen nun zunächst die altbagerischen Kreise Ober- und Riederbayern, sowie die seit 1622 der protestantischen Linie der Wittelsbacher entzogene Oberpfalz als katholische Stammlande. Oberbayern erhielt im Beginne des 19. Jahrh. seine ersten protestantischen Bürger, aber infolge des raschen Ausblühens von München 5 in den letzten zwanzig Jahren nähert sich 1896 die Anzahl der Protestanten dieser Stadt der Summe 60000. Außerdem sind noch 6 Pfarreien und 6 stabile Vikariate über den Areis verteilt, überdies noch 6 kleine Kirchen in Märkten und Städtchen gebaut worden. Niederbayern besaß seit dem 16. Jahrh. die protestantische Enklave Ortenburg mit einigen Nachbarorten; außerdem sammelten sich in der Neuzeit Gemeinden in 10 den größeren Städten, besonders in Passau. Die Oberpfalz wurde nicht in ihrem heutigen Umfang 1622—28 katholisiert, da in ihrem Bereich noch das Herzogtum Sulzbach mit simultanen Gemeinden (auch Kirchengebäuden) fortbestand, sowie die Reichsstadt Regensburg. Doch verlor diese, wie alle innerhalb tatholischer Gebiete gelegenen protestantischen Reichsstädte, beim Anwachsen ihrer Bevölkerung relativ immer mehr ihren 15 protestantischen Charatter. Die Oberpfalz besitzt immerhin 4 Dekanate mit 48 Pfarreien. — In den drei altbagerischen Kreisen wird die Diaspora durch Reiseprediger versorgt; in Oberbayern sind deren 4, in der Oberpfalz und in Niederbayern zusammen 2 thätig. — Schwaben kam größtenteils erst seit 1805 zu Bayern und zwar als eine Summe reichsstädtischer, geistlicher, auch reichsritterschaftlicher Territorien. Nur die ersteren waren vor-20 herrschend protestantisch, büßten aber ihre protestantischen Majoritäten seitdem immer mehr Da das fürstlich Ottingen-Ottingensche Gebiet ebenso protestantisch war als das angrenzende der Reichsstadt Nördlingen, behielt letztere ihren Konfessionsstand ungeschmälert. So finden wir in Schwaben die protestantischen Dekanate Augsburg (Stadt: 22 178 Prot., 52186 Rath.), Ebermergen (Teile des Rieses), Rempten (zu 25 ihm gehören die Städte Lindau [infolge der benachbarten Schweiz fast zur Hälfte noch prot.] und Rausbeuren), Leipheim (Teile des reichsstädt. Ulmer Gebietes und ritterschaftliche Orte), Memmingen (mit 15 Pfarreien), Nördlingen, Ottingen.

Das fränkische Nordbagern setzt sich seinen größeren Gebieten nach einerseits aus den geistlichen Territorien der Bistümer Eichstätt, Bamberg, Würzburg und eines 80 Teiles von Kur-Mainz zusammen, anderseits aus den protestantischen Fürstentümern Ansbach und Bagreuth, wozu die reichsstädtischen Lande kommen, bes. Nürnberg und Rothenburg, sowie ritterschaftliche Enklaven. Mittelfranken ist hiernach im SO katholisch wegen des Bistums Eichstätt. Dazu verstärken anderwärts einzelne Ortschaften des Deutschherren-Ordens und wenige Enklaven Kurbayerns, im NNW Teile des Würz-85 burger Bistumgebietes die katholische Konfession. Der Katholizismus hat sodann in der Neuzeit vor allem in Nürnberg große Ausbreitung erfahren und macht bereits ein Viertel der Bevölkerung aus, desgleichen in Erlangen und nahezu in Fürth, hauptsächlich infolge Zuwanderung aus der Oberpfalz und dem vormals fürstbischöft. Bamberger Gebiet. — Oberfranken setzt sich ziemlich gleichmäßig aus dem hohenzollerischen 40 Fürstentum Bapreuth und dem bischöflich Bamberger Territorium zusammen; doch gewann im Fichtelgebirge die katholische Diaspora eine bemerkenswerte Entwicklung. Im äußersten NW zeigt sich infolge der Erwerbungen thüringischer Grenzstriche (1814) eine Anzahl protestantischer Gemeinden. Vordem ritterschaftliche Pfarreien befinden sich als protestantische Enklaven im Bistumsbereiche. Ofter als in anderen Kreisen, Unterfranken 45 ausgenommen, giebt es auch in Dorfgemeinden starke Minoritäten einer der beiden Konfessionen. — Unterfranken verdankt die beträchtliche Anzahl seiner protestantischen Gemeinden (außer Würzburg, Schweinfurt, Achaffenburg giebt es 116 protest. Pfarreien) den zum Kreise gezogenen Außenteilen der hohenzollernschen Fürstentümer (Schwein furter, Rizinger und Marktbreiter Gebiet), sowie ritterschaftlichen Territorien und sogen. 50 Reichsdörfern. Die angewachsene Zahl der Protestanten in Würzburg (fast ein Fünftel mit 2 Kirchen) erinnert einigermaßen an den anderseitigen Vorgang in Nürnberg,

Dem Übergewicht der Zahl entsprechend hat demnach der katholische Bevölkerungssteil im Lande die mäßigen geschlossen protestantischen Gebiete mindestens mittels städtischer Kirchengemeinden, in industriellen Gegenden aber, (z. B. dem Fichtelgebirg und dem östl. Abhang des Thüringer Waldes), auch in Märkten und Dörfern zu konsessionell gemischten gemacht, während der Protestantismus seine städtischen Enklaven in Schwaben und in der Oberpfalz von zunehmenden katholischen Majoritäten kirchlichen umgestalten sieht. Andrerseits zeigt sich in der Landeshauptstadt und in oberbaperischen

während Schweinfurt durch sein Umland konfessionell stark gemischt wird (1896 fast ein

491 Bayern

35

Gebirgsorten eine rührigere Ausbreitung evangelischer kirchlicher Organisation oder Anfänge einer solchen. Es ist hier allerdings großenteils nordbeutsche und mitteldeutsche

Zuwanderung und Opferwilligkeit wirksam.

Die rheinische Pfalz zeigt in ihrer heutigen konfessionellen Mischung ein anderes Bild als die Kreise diesseits des Rheins. In letzteren lassen sich immerhin die 5 historischen Gebiete wenigstens den kleinen Städten und Dörfern nach zu allermeist als entschieden katholisch oder protestantisch von einander noch jetzt unterscheiden. In der Pfalz aber giebt es nur eine mäßige Anzahl von polit. Gemeinden, welche ohne eine beachtenswerte Minderheit einer der beiden Konfessionen wäre. Nur etwa im NW erscheint diesbezüglich der Amtsgerichtsbezirk Rusel in seinen meisten Gemeinden als ent- 10 schieden protestantisch, wie angrenzend der Gerichtssprengel von Wolfstein, während im W jener von Blieskastel und der von Speier ähnlich ungemischt katholisch blieben. Nur in wenigen Bezirken und Amtsgerichtssprengeln überwiegt eine Konfession die andere um 50 Prozent und mehr. Es geschieht dies nämlich im Amtsgerichtsbezirk Otterberg (Bez. Kaiserslautern), im Gerichtssprengel Kaiserslautern, wenn die Stadt 15 im Wegfall kommt, sowie in den 3 Amtsgerichten des Bezirkes Rusel und ebenso in jenen des Bezirkes Kirchheimbolanden (im N), endlich im Amtsgericht Zweibrücken zu gunften der Protestanten. In Dürkheims Gerichtssprengel ist nahezu Halbierung gegeben. Andrerseits hat der Amtsgerichtsbezirk Dahn (im 8) und der von Speier nur eine entschiedene Minderheit von Protestanten. Im übrigen also ist den Wohnsitzen 20 nach die Trennung der Konfession, ohne Zweifel auch infolge der länger eingeführten Freizügigkeit im Erwerbsleben und der Wirtung der fortwährenden Grundbesitzieilungen in Erbfällen, innerhalb der Dörfer ähnlich wie in den Städten ausgiebig abgeschwächt worden. In den größeren Städten geschah es natürlich in höchstem Maße, so daß wir 3. B. die vordem fürstbischöfliche Stadt Speier von 9000 Katholiken und fast 8000 25 Protestanten, Landau und Ludwigshafen zu gleichen Teilen von beiden Konfessionen, das altprotestantische Kaiserslautern von 22 000 Protestanten und nahezu 14 000 Katholiten bewohnt sehen. Immerhin konnte, wie die politischen Wahlen zeigen, auch von dieser innerörtlichen Mischung der Religionsparteien der Zusammenschluß der Katholiken gegenüber den Protestanten nur in bescheidenem Ausmaß abgeschwächt so worden. --

Sieht man nach der Bevölkerungsbewegung Gesamtbayerns hinsichtlich der beiden Konfessionen, so findet man im Jahre

> 1871 3464364 Rath. 1342592 Prot. **1880 3748032** 1477312 " 1890 3959077 ,,

1571863

bezw. 1871: 71,3 und 27,6 Proz., 1890 aber 70,76 und 28,05 Proz. als das Zahlenverhältnis beider Religionsparteien; allerdings sind hierbei 1890 die vorher den Katholiken zugezählten 3625 Altkatholiken mit inbetracht zu ziehen.

Die rechtliche Stellung der protestantischen Landeskirche ist geordnet durch die 40 Beilage Nr. 2 zu Titel IV, § 9 der Staatsverfassung, das "Editt über die inneren firchlichen Angelegenheiten der protestantischen Gesamtgemeinde in Bayern" vom 26. Mai 1818 enthaltend, zugleich der 2. Anhang zu § 103 der Verfassung, d. i. das "Editt über die äußeren Rechtsverhältnisse des Königreichs Bayern in Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaften". Ersteres beruht großenteils auf der "Instruktion für das 45 Generalkonsisstorium der protestantischen Gesamtgemeinde des Königreichs Bayern" vom 8. September 1809, einer Konsistorialordnung eingehender Art; das Edikt über die äußeren Rechtsverhältnisse aber ist eine Fortbildung und Ausgestaltung des Religionssedittes vom 10. Januar 1803. Das Editt zu § 103 erfolgte erst nach Abschluß des Ronfordates mit der römischen Kurie von 1817 und konnte durch seinen Sinn und zu= 50 weilen auch Wortlaut mit dem letzteren nicht überall zusammenstimmen, da die Gleichberechtigung der Konfessionen in dem Verfassungsgesetz durchweg ausgesprochen war. Gleichwohl ergaben sich in Bezug auf interkonfessionelle Berhältnisse häufigere Anlässe zu Beschwerden im ganzen nur hinsichtlich der konfessionellen Kindererziehung, der Art des Konvertierens, besonders in der evangelischen Diaspora, und der Benützung von Fried- 85 höfen in katholischen Kirchengemeinden. Im J. 1824 wurde auf Antrag der General= spnode statt der Bezeichnung "protest. Gesamtgemeinde" durch kgl. Bestimmung "protest. Kirche" als zu recht bestehend erklärt, wie durch Oberkonsissorialverordnung von 1842 die Bezeichnung "protestantische" statt "evangelische" Religion untersagt wurde.

Der kirchlichen Organisation dieser Landeskirche gehörte bis zum 4. Juni 1848 auch der Konsistorialbezirk der Pfalz an. Erst 1815 hatte auch der reformierte Teil dieses Gebietes wieder eine kirchliche Zusammenfassung in dem Generalkonsistorium zu Worms gemeinschaftlich mit den Lutheranern erlangt. Bayerns Regierung bildete dann s am 24. Dez. 1817 bezw. am 15. Dez. 1818 das protestantische Konsistorium zu Speier, nachdem zwischen beiden Terminen auf Grund der Beschlüsse einer gemeinsamen Generalspnode der Lutheraner und Reformierten im August, bestätigt am 10. Ott. 1818, die Union der "protestantischen Kirche der Pfalz" hergestellt worden war, mit welcher eine presbyteriale und synodale Verfassung zur Einführung tam. Im Oberkonsistorium 10 hatte die reformierte Richtung der Pfälzer Protestanten zwar verfassungsmäßig einen eigenen Rat zum Bertreter; aber infolge lebhaft erhobener Forderungen in der Offentlichkeit im J. 1848 wurde gemäß Gesetzesvorschlag der Staatsregierung mit verfassungs= mäßiger Wirtung die prot. Kirche der Pfalz bezw. das Konsistorium zu Speier vom Verbande mit dem Oberkonsistorium gelöst und wie letzteres dem Staatsministerium 15 unmittelbar unterstellt. In der weiteren Entwicklung der presbyterialen Auffassung der Pfälzer Protestanten kam es zu wiederholten Abänderungen der Wahlordnung für Presbyterien, Bezirkssynoben und die Generalsynobe im Sinne des sogenannten Gemeindeprinzips, zulegt durch die Beschlüsse der Generalsynode von 1873, welche am 17. Juni 1876 landesherrlich bestätigt wurden. Der Versuch, durch Einführung eines verbesserten 20 Ratechismus und desgl. Gesangbuches einer positiveren Bekenntnisrichtung allgemein zur Geltung zu verhelfen, rief Ende der 50er Jahre eine gereizte Bewegung der soge= nannten freieren Richtung hervor, welche für diese erfolgreich auf allen Punkten endete. Ihrem Sinne gemäß wurde dann auch, nachdem der spnodale Gedanke in den gleich= falls 1876 bezw. 1877 eingeführten "ständigen Synodalausschüssen" vervollständigt zur Durchführung gekommen war, 1879 die "Pfarrwahl", d. i. das Vorschlagsrecht der Presbyterien bei der Besetzung der Pfarrstellen, zur bestehenden Ordnung erhoben. (Die betr. Bewerberliste wird den beteiligten Presbyterien vom Konsistorium vorgelegt, welches nach § 10 der bezügl. "instruktiven Normen" sich ohne besonderen Gegengrund nicht gegen den Borschlag des Presbyteriums aussprechen kann.)

In der evangelischen Landeskirche diesseits des Rheins, in welcher jährlich Diöcesanspnoden von Geistlichen und nach je 4 Jahren Generalspnoden (mit je 2 Geistlichen auf 1 weltlichen Abgeordneten seit 1836) an den beiden Konsistorialsitzen stattfanden, beschäftigte man sich von 1879 an hinsichtlich der Verfassungs- und Organisationsfragen wiederholt mit der Beseitigung der Unterordnung der obersten Kirchenbehörde 85 unter die weltliche Gewalt des Staatsministeriums, besonders 1823, 1831, 1848. Später erneuerte sich dieses Streben 1873 und 1877, indem in diesen Jahren die nach 1848 in der Regel, seit 1881 immer vereinigten Generalspnoden namentlich die Beseitigung des Einflusses des Landtags auf die Landestirche anstrebten. waren im ganzen negativ, indem zuletzt 1881 durch königl. und oberkonsistoriale Erlasse 40 der status quo festgehalten wurde. Doch war wenigstens bereits 1848 den Generalspnoden zugestanden worden, nicht nur die inneren Kirchenangelegenheiten des Landes, sondern die Angelegenheiten der protestantischen Kirche überhaupt zu beraten; 1881 erfolgte die kgl. Entschließung, daß "allgemeine und organische Einrichtungen und Berordnungen, welche sich auf Lehre, Liturgie, Kirchenordnung und everfassung beziehen, nicht 45 ohne Zustimmung der Generalspnoden getroffen werden sollen". Die Beteiligung der Gemeinden an der Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten zu fördern, kam es nach einem wenig geglückten Versuche von 1822 erst infolge der Generalspnode von 1849 zu der allgemeinen Einführung von Kirchenvorständen durch die "Kirchenvorstandsordnung für die lutherischen Gemeinden in Bayern diesseits des Rheins", 7. Oft. 1850. wöhrefanspnoden erhielten 1848 Gleichzahl der geiftlichen und weltlichen Mitglieder. (Wenn auch 1853 das frühere Verhältnis von 2:1 aufs neue in Anwendung kam, so wurde dies doch seit 1861 dauernd abgeschafft.) Der Einfluß der Generalspnoden wurde seit 1881 dadurch zu erhöhen gesucht, daß ein ständiger viergliederiger Ausschuß in den Jahren zwischen den Versammlungen gutachtlich beim Oberkonsistorium sich ver-55 nehmen lassen kann. Seit 1853, bezw 1861 besteht die Generalspnode aus gleichviel geistlichen und weltlichen Mitgliedern; auch gehört ihr ein Professor der theologischen Fakultät Erlangen an; den Vorsits führt der Oberkonsistorialpräsident.

Außer den Angehörigen der evangelisch-lutherischen Landeskirche sind nur wenige andere Protestanten und nicht viele erklärte Mitglieder von Sekten vorhanden, s. S. 489, 57 so Zunächst unterstehen noch dem Oberkonsistorium die spnodal und durch ein sogenanntes

"Moderamen" zusammengefaßten reformierten Gemeinden diesseits des Rheins, deren bezügliche kirchliche Ordnung 1853 und 1856 festgestellt wurde. Im übrigen wurden der griechisch=orientalischen Kirche die Rechte einer öffentlich aufgenommenen Kirchen= gesellschaft bereits 1825 verliehen; die Anglikaner wurden als auswärtige, vom landes= tirchlichen Verbande im voraus freie Religionsangehörige erklärt. Zur Zuerkennung des 5 Öffentlichkeitsrechtes, d. i. der in der 2. Verfassungsbeilage erwähnten Vorrechte der anerkannten Kirchen, kam es ihnen gegenüber nicht, noch weniger gegenüber den Vereinigungen von anderen mehr oder weniger dem Protestantismus zuzurechnenden Setten. auch nicht bez. der Mennoniten. Diese Gemeinschaft führt allerdings ihre Anfänge auf die vorreformatorische Zeit zurück. Sie bilden in der Pfalz 6 Gemeinden, dem Ver- 10 bande der pfälzisch-hessischen mennonitischen Konferenz angehörend; in Bayern r. d. Rh. bestehen 4 Gemeinden, teils dem "württembergisch-badischen Berband", teils der "Bereinigung der Mennonitengemeinden des deutschen Reiches" angeschlossen. Bersuche zu separatistischen Bereinigungen durch Ausscheiden aus der Landestirche mißlangen wiederholt. 15

Zur Statistik des kirchlichen Lebens:

1894

8050

| Jur Statistit des titchtichen Ledens: |             |                       |                                    |                                 |                                    |       |  |  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------|--|--|
|                                       |             | Dekanate              | Pfarrorte                          | orte mit eigene<br>Gottesdienst | m Gottesdienst-<br>liche Räume     |       |  |  |
| Bayern r. d. Rh.                      | 1880        | <b>64</b>             | 842                                | 227                             | 1221                               |       |  |  |
| •                                     | 1890        | <b>64</b>             | 815                                | <b>248</b>                      | 1272                               | 20    |  |  |
| Rheinpfalz                            | 1880        | 16                    | 225                                | 143                             | 394                                |       |  |  |
| , , , ,                               | 1890        | 16                    | <b>228</b>                         | 145                             | 397                                |       |  |  |
|                                       |             | Beistliche<br>Stellen | Besetzung durc<br>d. Kirchenregime |                                 |                                    | 1=    |  |  |
| Bayern r. d. Rh.                      | 1880        | 961                   | 637                                | 288                             | 29                                 | 25    |  |  |
|                                       | 1890        | 976                   | 642                                | 299                             | <b>25</b>                          |       |  |  |
| Rheinpfalz                            | <b>1880</b> | 274                   | <b>26</b> 8                        |                                 |                                    |       |  |  |
|                                       | 1890        | 283                   | 275                                |                                 | _                                  |       |  |  |
|                                       |             |                       | geborene                           | darunter                        | Tanton                             |       |  |  |
| Manaur a 5 Mb                         | 1000        |                       | nder                               | uneheliche                      | <b>Taufen</b>                      | 80    |  |  |
| Bayern r. d. Rh.                      |             |                       | 8812                               | ?<br>6100                       | 38428                              |       |  |  |
|                                       | 1885        |                       | 8281<br>7471                       | 6100<br>5794                    | 37809                              |       |  |  |
|                                       | 1890        |                       | 7471                               | 5734                            | 36834                              |       |  |  |
| Whairesta I.                          | 1894        |                       | 8882<br>9894                       | 6120                            | 38695                              |       |  |  |
| Rheinpfalz                            | 1880        |                       | 3231                               | 715<br>671                      | 13231                              | 35    |  |  |
|                                       | 1885        |                       | 4111                               | 671                             | 13770                              |       |  |  |
|                                       | 1890        |                       | 4234                               | 734                             | 12699                              |       |  |  |
|                                       | 1894        |                       | 5072                               | 858                             | 12442                              |       |  |  |
|                                       |             | Ehe-<br>schließunger  | darunter g<br>n mischte Che        |                                 | darunter ges<br>mischte Paare      | 40    |  |  |
| Bayern r. d. Rh.                      | 1880        | 8047                  | 1318                               | 7382                            | 734                                | 20    |  |  |
| ~ ugvon 0, 0, 0, 0, 0,                | 1885        | 8620                  | 1486                               | 7973                            | 895                                |       |  |  |
|                                       | 1890        | 9707                  | 1850                               | 8969                            | 1197                               |       |  |  |
|                                       | 1894        | 10096                 | 2048                               | 9376                            | 1392                               |       |  |  |
| Rheinpfalz                            | 1880        | 2602                  | 308                                | 2550                            | 296                                | 4-    |  |  |
| 2190114/1110                          | 1885        | 3148                  | 795                                | 2690                            | 416                                | 45    |  |  |
|                                       | 1890        | 3363                  | 909                                | 2891                            | <b>523</b>                         |       |  |  |
|                                       | 1894        | 3678                  | 939                                | 3134                            | <b>500</b>                         |       |  |  |
|                                       |             | Sterbe-<br>fälle      | Kirchliche<br>Beerdigung           | <b>L</b> onfir=<br>manden       | Kommunikanten<br>männliche weiblic | be kn |  |  |
| Bayern r. d. R.                       | 1880        | 27650                 | 27421                              | 22172                           | 326539 39925                       |       |  |  |
|                                       | 1885        | 28852                 | 28726                              | 22572                           | 341833 41876                       |       |  |  |
|                                       | 1890        | 28583                 | 28447                              | 26150                           | 351834 43267                       |       |  |  |
| •                                     | 1894        | 27238                 | 27110                              | 2472 <b>5</b>                   | 369703 <b>4528</b> 7               |       |  |  |
| Rheinpfalz                            | 1880        | 8189                  | 7381                               | 7501                            | 101309 12780                       |       |  |  |
| -13.11hlm0                            | 1885        | 8405                  | 7360                               | 7633                            | 99830 12458                        |       |  |  |
|                                       | 1890        | 8503                  | 7626                               | 9705                            | 104331 12970                       |       |  |  |
|                                       | 1000        | 0000                  | 1020                               | 0100                            | 102001 1271                        | J     |  |  |

7184

107912

134353

9237

|                  |             | Übertritte | Austritte  | Seelenzahl |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Bayern r. d. Rh. | 1880        | 31         | 124        | 1108296    |
|                  | 1885        | <b>68</b>  | <b>150</b> | 1132433    |
|                  | 1890        | 113        | 174        | 1165540    |
| · <b>5</b>       | 1894        | 113        | <b>204</b> | 1200529    |
| Rheinpfalz       | 1880        | 9          | 9          | 368996     |
| 7 11 0           | <b>1885</b> | 49         | 15         | 371584     |
|                  | 1890        | 86         | 48         | 398870     |
|                  | 1894        | 77         | <b>26</b>  | ?          |

Die Altkatholiken wurden bis 1887 von staatswegen und gemäß ihrem eigenen Unspruche als Ratholiken gezählt und rechtlich behandelt. Dann aber wurde ihnen die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche durch kgl. Berordnung abgesprochen, so daß dieselben als eigene Kirchengesellschaft Anerkennung sich zu erholen hatten, bei welcher jedoch das Öffentlichkeitsrecht nicht völlig zum Ausdruck kam, s. Bd I S. 420. 83—60.

Die katholische Rirche Bayerns erfreut sich der ungestörtesten Organisation und Wirksamkeit und eines sichtlich zunehmenden materiellen Besitzes und politischen Einflusses. Großenteils in Unlehnung an die Grenzen der 8 Kreise (doch auch beträchtlich da und dort von ihnen abweichend) sind 8 Diöcesen errichtet, und zwar die Erzdiöcese München-Freising mit den Suffraganen von Augsburg, Passau und Regensburg, sodann 20 das Erzbistum Bamberg, zu welchem Eichstätt, Würzburg und Speier in Suffraganverhältnis stehen. Die Erziehung des Klerus in Knaben- und Klerikalseminarien ist entsprechend dem Konkordat von 1817 den Bischöfen überlassen. Hieran wird durch den Besuch der Universitäten München und Würzburg von seiten der Alumnen der Rlerikalseminarien beider Orte sachlich nichts geändert, so wenig als durch die zunächst 25 für die Klerikalseminarien bestehenden kgl. Lyzeen an den betr. Bischofssitzen. Besonders lebhaft ist die Entwicklung des getstlichen Ordenswesens, namentlich der für Erziehung, Unterricht und Krankenpflege bestehenden weiblichen Orden. Auch abgesehen von den Stationen von Schulschwestern für die Volksschule ist die Zahl der seit 15 Jahren entstandenen Niederlassungen männlicher und weiblicher Orden größer, als w die Gesamtheit der seit den 30er Jahren bereits vorhandenen. Die Erwerbung von immobilem Besitz durch die verschiedenen Orden schreitet gleichmäßig mit der Zunahme der Klosterniederlassungen vorwärts. Die Ausbreitung von klöfterlichen Niederlassungen aber vollzieht sich großenteils infolge von Anregungen und Anträgen politischer Gemeindeverwaltungen, besonders in größeren Märtten und kleinen Städten. Schon 85 die Mannigfaltigkeit der Orden und ihrer Kongregationen erhöht deren Wetteifer und Regsamteit. Es fanden sich aber bereits 1895 vor: Barmherzige Schwestern verschiedener Mutterhäuser (mit 116 Klöstern und Filialen), Benedittinerinnen (2 Kl.), Birgitinerinnen, Cistercienserinnen (3 Kl.), Dominikanerinnen und Clarissen (17 Kl. und Fil.), Elisabethinerinnen, Englische Fräulein (76 Kl. und Fil.), Schwestern vom hl. Er-40 löser (Niederbronner Schw.) und Töchter vom hl. Erlöser (109 Kl. und Fil.), sowie Zum guten Hirten (2) und Oberbrunner Schw. (2), Franziskanerinnen (8), III. Orden des hl. Franzistus in 4 großen Zweigen (mit 60, 31, 67 und 155 Kl. und Fil.), Schw. des armen Herzens Jesu (2), A. Schulschw. de Notre Dame (83 Kl. und Fil.), Salesianerinnen (5 Kl.), Arme Schulschwestern (St. Jakob am Anger) mit 39 Kl. 45 und Fil., Servitinnen, Ursulinerinnen. Nicht gezählt sind hierbei zumeist die Zweige einer Filiale in einer und derselben Stadt. So ergeben sich 830 Niederlassungen und Stationen. Die Männerorden zählten deren zunächst 79, wovon 31 den Franzistanern angehören; die übrigen verteilen sich auf die Augustiner (6), Barmherzigen Brüder (9), Benediktiner (8), Rupuziner (15), Karmeliten (5), Redemptoristen (5 im J. 1896).

Diese Entwickelung wird von großer Willigkeit der katholischen Bevölkerung zu Schenkungen und Stiftungen für Pfarreinkommen und Kirchenvermögen begleitet. Die Gesamtheit der 8600 katholischen Kultusskiftungen besitzt über 150 Mill. Mark Bermögen, die der 1200 protestantischen nur über 19,6 Mill. Mark. Besonders günstig für die Entwicklung des kirchlichen Einflusses ist dei den Katholiken aber auch die Jahl der Pfarrer und Seelsorgegeistlichen, welche nahezu 4900 beträgt, so daß durchschnittlich je 816 Seelen einem Geistlichen unterstehen; die Protestanten mit 1260 Pfarrern und ständigen Hilfsgeistlichen haben nur ein Verhältnis von fast 1:1300 Seelen.

Bayle 495

Bayle, Peter, gest. 1706. — Bouillier, Histoire de la philosophie Cartésienne II 476; Damiron, Mémoire sur Bayle et ses doctrines, Paris 1850; A. Deschamps, La genèse du scepticisme érudit chez Bayle, Bruxelles 1879; Denis, Bayle et Jurieu, Caen 1886; Des Maizeaux, Vie de P. Bayle 1730; Encyclopédie (Grande) article Picavet; Feuerbach, P. Bayle, ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und der Menscheit, 2. Ausg., 5 Leipzig 1848; France Protestante (2. Ausg.) art. H. Bordier. Gérando (De), Histoire comparée des Systèmes de philosophie. Jeanmaire, Essai sur la critique religieuse de Bayle 1862; Janet (Paul), Histoire de la Science politique dans ses rapports avec la morale 1887 (3. Ausg.); C. Lenient, Etude sur Bayle 1855; Monnoye (La); Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages, Amsterdam 1716 in 8°; Sainte Beuve; Lundis vol. IX et Portraits 10 littéraires; Voltaire, Siècle de Louis XIV chap 36.

Peter Bayle, geboren den 18. Nov. 1647 zu Carla, Dep. Ariège, war der Sohn eines reformierten Pfarrers zu Carla, und zeichnete sich früh durch Lebhaftigkeit des Geistes, Scharssinn und außerordentliches Gedächtnis aus. Seine Studien sing er 1666 auf der protestantischen Alademie von Puplaurens an und setzte sie seit 1699 auf 15 der damals berühmten Universtät von Toulouse fort. Da er die Einwürse der Ressormierten gegen das Dogma eines von Gott eingesetzten Richters der Glaubensstrette unzureichend fand, so ging er zum Katholizismus über und verteidigte, zum Ergötzen der Toulouser Jesuiten, römische, mit Marias Bild geschmüdte, Streitsätze (1669—1679). Die scholastische Dogmatik konnte sedoch seinen stets forschenden Geist nicht befriedigen; 20 besonders nahm er Anstoß au der Kreaturenverehrung im römischen Gottesdienst, so

daß ihn sein übereilter Ubertritt bald reute.

Er verließ Toulouse, um zur evangelischen Religion zurückzukehren, und begab sich nach Genf Sept. 1670—1674, wo er sowohl Theologie studierte, als sich mit der cartesianischen Philosophie vertraut machte und dauernde Freundschaft mit Basnage und 25 Winutoli knüpfte. Ukehrere Jahre verlebte er als Hauslehrer bei verschiedenen adeligen Familien am Ufer des Genfer Sees; in derselben Eigenschaft ging er nach Rouen und

von da nach Paris 1675.

Rurz darauf verschafften ihm Basnage und Jurieu, wolcher letztere später sein heftigster Gegner wurde, eine Stelle als Lehrer der Philosophie zu Sedan. Als, 1681, 80 diese Akademie durch königliche Wilkür geschlossen wurde, erhielt Bayle einen Ruf nach Rotterdam als Prosessor der Philosophie, auf der "Ecole illustro". Aus dieser Zussluchtsstätte der Freiheit schried B. die meisten seiner Werke, worin er nicht nur den Aberglauben (Lettres sur les comètes), und den Fanatismus (Critique de l'histoire du Calvinisme), sondern auch sast jeden Glauben angriff. 1684 gründete er die für die 85 Litteratur und Gelehrtengeschichte jener Zeit immer noch wichtige Zeitschrift "Nouvelles de la république des lettres", die er dis zum 36. Bd (1687) fortsührte.

Der Widerruf des Editts von Nantes erregte seine tiesste Entrüstung; mehrere der ausgezeichnetsten, durch diesen schändlichen Staatsstreich hervorgerusenen protestantischen Schriften haben Bayle zum Versasser (s. u.). B. beweist unter anderem, wie 40 unchristlich und ungerecht die duchstäbliche Anwendung der Worte Christi: Compelle intrare sei; der aus seinem mit scharfer Dialektik durchgeführtem Werke hervorgehende richtige Schluß ist, "daß der Staat als solcher in Glaubenssachen keine Rompetenz habe". Für den Ratholizismus war dies ein gefährliches Prinzip; deshalb wurde das Buch ohne Verzug auf den Index librorum prohibitorum gesetzt. Aber auch unter 45 den Protestanten sand er Gegner: Jurieu, Bayles eizersüchtiger und heftiger Rollege in Notterdam hielt Toleranz für gleichbedeutend mit Indissernz und warf Bayle einen, die Religion gefährdenden Steptizismus vor. Es erwuchen hieraus sür diesen soviel Unannehmlichteiten, daß er wünschte, eine Anstellung in Berlin zu sinden; der Tod des großen Kursürsten verhinderte jedoch die Erfüllung dieses Munsches.

Bayle entschloß sich daher, in der Hoffnung Jurieu zum Schweigen zu bringen, dessen Angriffe zu widerlegen. Dieser Streit wurde in mehreren Schriften geführt, in welchen beide Gegner nicht immer die geziemende Schonung bewiesen. Die berühmteste Schrift war der Avis important aux refugies sur leur prochain retour en France (1690). Der anonyme Versasser empfahl den ausgewanderten Protestanten Geduld und Unter- 55 werfung unter das Gesetz; das wären die besten Wittel, ühnen die Rückehr in ihr

Baterland zu verschaffen.

Jurieu, der mit Recht von Unterwerfung nichts wissen wollte, aber mit Unrecht hier ein Mittel sah, Bayle anzugreisen, zögerte nicht, diesen für den Berfasser anzugeben. Noch mehr, er stellte B. als das Haupt einer Partei dar, welche die gegen Frankreich damals verbündeten Fürsten zu trennen suchte, um die protestantischen Nächte der Größe

496 Bayle

Ludwigs XIV. zu opfern. Er fand Glauben bei Wilhelm III. und dieser erlangte 1693 von dem Magistrat von Rotterdam Bayles Absehung. War aber dieser wirklich der Verfasser des Avis aux Réfugiés? Bayle leugnete es lebhaft. Die Frage ist schwer zu entscheiden. Barbier (Dictionnaire des auteurs anonymes), Sanous, 5 Bordier (France protestante, 2. Ausgabe) sind geneigt, sie zu bejahen; Abbé d'Olivet schreibt die Flugschrift dem Laroque, einem bekehrten Protestanten und Bayles Freund (Bibliothèque germanique (XLVII p. 231) und La Bastide, dem Pélisson zu. Wir sind geneigt, Leibnigens Weinung anzunehmen: "Baylium quidam non auctorem fuisse, sed accepisse a Pelissonio et editionem adjuvasse" (Leibnitzii 10 Opera T. V p. 181). Ist B. indessen der Berfasser, so ist wenigstens der Borwurf ungegründet, er habe sich an die Spize einer Berschwörung zu Gunsten Ludwigs XIV. gestellt; niemand war weniger dem Könige geneigt als er; aber, dem Extremen abhold, konnte er, ohne Verräter an dem Protestantismus zu werden, Versöhnung und Geduld empfehlen; übrigens hatte der Verfasser des Avis aux Refugies die Absicht an-15 gefündigt, die in diesen aufgestellten Gründe in einer anderen Schrift zu widerlegen. was aber durch den darüber ausgebrochenen Streit verhindert wurde.

Seiner Stelle beraubt (1693), widmete sich Bayle nur noch philosophischen und litteraturhistorischen Arbeiten, deren Titel unten angeführt werden. Hier brauchen wir nur den Dictionnaire historique et critique hervorzuheben, das in dem ganzen ge-20 lehrten Europa mit großem Beifall aufgenommen wurde. Allerdings fand es auch lebhaften Widerspruch; Katholiken und Protestanten warfen ihm Skeptizismus, Mangel an Achtung vor der hl. Schrift (siehe den Artitel über David), ja sogar Manichäismus vor. Vor einer durch das Konsistorium von Rotterdam ernannten Kommission, die indessen mit vieler Mäßigung zu Werke ging, rechtfertigte sich B. und verpflichtete sich, einige 25 anstößige Artifel umzuändern, was er auch in der 2. Ausgabe that. Das Wert entspricht nicht ganz seinem Titel; Bayle hatte jedoch weniger die Absicht, ein blokes bibliographisches Repertorium zu geben, als diese Form zur Verbreitung seiner Ansichten zu gebrauchen; daher liegt das Hauptinteresse weniger im Text als in den Noten, in denen B. sich frei ergeht, ohne sich an eine strenge Methode zu halten, die seinem 30 ganzen Wesen zuwider war. — In den ersten Jahren des 18. Jahrh. veröffentlichte er mehrere kleine philosophische Schriften, zum Teil bestimmt, die immer sich erneuernden Anklagen gegen ihn zu widerlegen. Unter diesen Arbeiten und ganz einsam starb er

zu Rotterdam am 28. Dezember 1706.

Seine außerordentliche Gelehrsamkeit, sein tiefer Scharssinn, seine Unparteilich-25 keit werden von niemand geleugnet. Er liebte die Einsamkeit, aber in Gesellschaft vermochte er auch lebhaft zu sein und zu lachen. Er war ernst, ohne in die Gramlichteit zu fallen und ganz anspruchslos. Gegen alle weltlichen Bergnügungen gleich= giltig, sehnte er sich nur nach innerer Zufriedenheit und geistlicher Rube. Er war seinen Freunden treu und freigebig gegen die Armen. Seine Sitten waren so re-40 gelmäßig und rein, daß selbst seine heftigsten Gegner ihm keinen Vorwurf machen tonnten. Nur kommt man ziemlich darin überein, ihm seinen Skeptizismus und gewisse Feindseligkeit gegen das orthodoxe Christentum vorzuwerfen. Allerdings spricht sich B. selten mit apodittischer Bestimmtheit aus; allein, wenn er sich darauf beschränkt, die Gründe für und wider eine Lehre gegen einander abzuwägen, so ist dies bisher teine 45 bloß auf das Negative ausgehende Zweifelsucht, sondern das Streben, die Wahrheit von dem Irrtum zu sondern und die Grenzen der Vernunft zu ermitteln, so beurteilt ihn Leibnig in seiner Theodicee. Sein Zweck war also nicht die Wahrheit zu leugnen, sondern nur sich Schwierigkeiten zu schaffen, in deren Bekämpfung ein reger, gewandter, dialettischer Geist sich gefiel. Er hat daher auch — obgleich er ein Sandbuch der Bhi-50 losophie in 2 Bänden (lateinisch) hinterließ — kein philosophisches System aufgestellt; treffliche philosophische Ansichten finden sich aber in Menge in seinen Schriften, überhaupt überwiegt in diesen die Summe des Guten und Wahren bei weitem das Schlechte und Schädliche.

Werke: Bayle hat viel geschrieben; aber außerhalb seines Dictionnaire Philoss sophique hat er eher Flugschriften als eigentliche Bücher versaßt. Dennoch giebt es in diesen kleinen Schriften eine Fülle von großen und richtigen Gedanken, welche öfters in den dicken Folianten sehlen. Außerdem hat er viele davon anonym oder pseudonym veröffentlicht, was eine völlige Aussählung seiner Werke erschwert. Hier folgen diesenigen, welche die Theologen besonders interessieren. — Objectiones in libros IV de anima, de Deo et de malo; gedruckt mit der 2. Ausgabe von P. Poiret's Co-

gitationes rationales de Deo, anima et malo, Umsterdam 1685. — Discours du maréchal de Luxemburg, v. Minutoli, Genève 1730. — Lettre à M. L. D. A. C., docteur en Sorbonne, où il est prouvé que les comètes ne sont point le présage d'aucun malheur, Cologne (b. i. Rotterdam) 1682 in 12°. Die Antworten auf die Angriffe gegen diese Schrift finden sich in der 3. Ausgabe (1699, 2 Bde in 12°) 5 und in der Continuation des Pensées diverses, Rotterdam 1704. — Critique générale de l'Histoire du Calvinisme de M. Maimbourg, Villefranche (d. i. Umsterbam) 1682. — Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de M. Descartes, Amsterdam 1684 in 12°. Dieses Sammelwert enthält die beiden Dissertationen, de tempore, welche er zu Sedan ohne Bücher verfaßt und um 10 die Dottorswürde erstanden hatte. — Nouvelles de la République des Lettres. 21. Mars 1684, à Février 1687 (36 Sefte). — Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le grand. St. Omer (b. i. Umiterdam) 1685 in 12. — Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: "Contrains les d'entrer"; Cantorbéry (d. h. Amsterdam) 1686, 2 Bde in 12°, deutsche 15 Ausgabe, Wittenberg 1771 in 8°. Ein Supplement dieser Schrift wurde veröffentlicht zu Hamburg 1688 in 12°. — Réponse de l'auteur des Nouvelles de la République des lettres en faveur du P. Malebranche sur les plaisirs des sens, Rotterdam 1686 in 12°. — Avis important aux Réfugies, sur leur prochain retour en France; par C. L. A. A. P. D. F., Amsterdam 1690 in 12°; Rotterdam 1709, 2 Bde 20 in 12°.— Dictionnaire historique et critique (1692—1695) 3 Bde in Folio. Lette Ausgabe, Paris 1820—1824, 16 Bde in 8°. — Lettres choisies, avec des remarques, Rotterdam 1714, 3 Bbe in 12° — Nouvelles Lettres. La Haye 1739, 2 Bbe in 12. — Oeuvres diverses, herausgegeben von Des Maizeaux, La Haye 1731, 4 Bde Folio, 2. vermehrte Ausg. La Haye 1737. Dieses Sammelwert enthält seine 25 Lectiones historicae (4 Bde Folio) und seinen Cursus philosophicus. Außerdem hat B. zu dem Mercure historique et politique und zur Histoire des ouvrages savants von Heinrich Basnage beigetragen. G. Bonet Maury.

Bayly, Lewis, gest. 1631. — Wood, Athenae Oxonienses (ed. Bliss) II, 525—531; Collins' Peerage, augment. by Bridges; Biographisches Vorwort der 1842er Ausgabe der 30, Practice of Piety'; Calendar of State Papers, Dom. Ser. 1629—31, p. 230; Heppe, Gesch. des Pietismus, S. 30; Diction. of Nat. Biogr. III, 448 ss.

Neben dem akademischen Systematiker W. Perkins († 1602) und W. Whitaker († 1595) ist L. Bayly der bedeutendste Vertreter des puritanischen Pietismus in England. Er war gebürtig aus Carmarthen in Wales, studierte in Oxford (Exeter Col- 85 lege), promovierte 1613 zum Dr. theol. und trat mit Übernahme der kleinen Pfarrei Evesham in den staatlichen Kirchendienst. Durch seine herzandringenden Predigten, die nachmals den Grundstock seines Hauptwerkes "Practice of Piety" bildeten, gewann er bald Einfluß und Namen. Der Nachwelt ist er lediglich durch dies Buch bekannt geworden. Der Ruf von seiner kanzelrednerischen Begabung veranlatte, wahrscheinlich 40 um 1604, seine Anstellung an der St. Matthew Kirche in London; hier erfreute er sich der Gunst des Prinzen Heinrich von Wales, der, dem staatsfirchlichen Autotratismus seines Baters Jacob abgeneigt, den puritanischen Prediger zu seinem Hoftaplan er nannte. In der Grabrede auf seinen Gönner gab B. diesen puritanischen Ideen in scharfen Anklagen gegen mehrere katholisierende Mitglieder des Geheimen Rats Aus- 45 Dieser Angriff entzog ihm die Gunst des Hofes auf turze Zeit; im Jahre 1616 wurde er von Jacob zum Bischof von Bangor (Wales) ernannt. Über seine administrative Thätigkeit im Bistum ist nichts bekannt, aber seine puritanisch=pietistischen Unschauungen brachten ihn sowohl mit seinen hochtirchlichen Umtsgenossen wie mit den Gemeinden in erbitterte Rämpfe. Es ist nicht sicher, ob sein heftiger Widerstand gegen so die damals mit allen Mitteln betriebene spanische Heirat des Prinzen Karl von Wales oder seine Bekämpfung des berüchtigten "Spielbuchs", das der König Jacob selbst unter das Volk ausgehen ließ, um dem weltabgewandten puritanischen Kopfhängertum einen Schlag zu versegen, ihn auf die Anklagebank und ins Gefängnis (1621) gebracht hat. Dem wachsenden Einfluß der Arminianer und der von dem rücksichtslosen Laud, das 55 mals Bischof von St. Davids, geführten hochtirchlichen Partei stellte er sich seit 1626 ohne Erfolg entgegen; vier Jahre später reichte er eine Verteidigungsschrift ein, die für seine Anschauungen über Kirchenzucht und regiment die einzige Quelle ist. Die Haupt-

anklage, die wider ihn erhoben war, warf ihm vor, daß er Geistliche ordiniert habe, die die Lehre und Disziplin der Staatskirche nicht bedingungslos anerkannt hätten; aus der Art, wie er diesen Vorwurf abweist, darf man schließen, daß er die Predigt in freierer, an kirchliche und wissenschaftliche Vorbedingungen nicht geknüpfter Form ausgeübt wissen s wollte. Zu weiteren Konsequenzen trieb Laud die Anklage nicht; wie es scheint, aus Rücksicht auf die körperlichen Leiden B.s, die diesen schon im folgenden Jahre, am 26. Ott. 1631, zum Tode führten. In Bangor wurde er begraben. 4 Söhnen sind John und Thomas, dieser durch seine Wandlungen vom Pietisten und Puritaner zum hochtirchlichen Prälaten und nach seiner Konversion zum Vortämpfer der

10 katholischen Sache, zu einer gewissen Berühmtheit gelangt.

B. verdankt seinerseits seine kirchengeschichtliche Bedeutung dem obengenannten Buche: The Praxis of Piety, directing a christian, how to walk, that he may please God. In einer unerschöpflichen Fülle hymnischer Tone wird der Gottmensch gepriesen, der für das verdammte Geschlecht eine vollkommene Erlösung gefunden, mit den 15 Seinen schon hier die trauteste und herzerquickendste Herzensgemeinschaft pflegt und den buffertigen Sünder durch den h. Geist zu einer neuen Kreatur umschafft, an welcher der Vater "das gleiche Wohlgefallen wie an dem Sohne" hat. Der Christenstand soll schon auf Erden der herrlichste Stand sein, weil er die Kräfte des Himmels in sich trägt: eine Gemeinschaft von Himmelsbürgern, d. h. von Engeln auf Erden. Neben 20 der Reform der Lehre, welche die Reformation des 16. Jahrhunderts gebracht hat, ist sonderlich eine Reform des Lebens nach Gottes Wort von nöten; denn das Christentum ist nicht Lehre, sondern Leben. Zum wahren Leben aber gelangt nur der, der sich von Belial zu Gott, vom Antichrift zu Chrifto — aus dem Stande der Natur zum Stande der Gnade durcharbeitet. Der Weg zu diesem Gnadenstande wird streng im Sinne der z calvinischen Theologie gefaßt, prädestinatianisch, aber durch Einfügung des universalistis schen Zuges in etwas abgemildert, etwa auf den Linien des "Mittelwegs" von Amyrald und Howe, nach dem Gott, der den Gehorsam aller fordere, an sich auch das Heil aller wolle. — Der Grundgedanke ist also dieser: das Christentum ist notwendig Leben, ernstes, in seinen Gesamtbeziehungen zur Innen-, Außen- und Überwelt beherrschtes 20 und geregeltes Leben, das der Christ durch energische Selbstzucht, anhaltendes Gebet, Fasten und Meditation d. h. in methodischer und asketischer Ordnung seinem Ziele, der vollkommenen Heiligung auf dieser Erde, entgegenzuführen hat. Rubolf Bubbenfieg.

Bbellion; Bedolach. Gen 2, 12 wird unter den Produkten des Landes Chaso vila neben Gold und Schohamsteinen auch בּרֹבַיה genannt. Ru 11, 7 wird das Manna seinem Aussehen nach damit verglichen. Das Bedolach muß also etwas den Hebräern wohlbekanntes gewesen sein und als kostbar gegolten haben. Die Bedeutung des Wortes ist nicht durchaus gesichert. Die LXX (in Gen aνθραξ, in Ru κρύσταλλος) denken an einen Edelstein; ihnen folgen Reland (Kristall), Hartmann (die Hebräerin am Putse tisch III, 96 Beryll) u. a.; Bochart (Hieroz. III, 592 ff.; nach Saadja, Qimchi u. a.) deutet es als Perlen, P. Haupt als anderen Namen für Myrrhe; Lassen (indische Altertumskunde I, 289 ff. 52) erklärt es als Moschus (= Sanskrit madklaka-madkra). Die wahrscheinlichste und ziemlich allgemein angenommene Erklärung als Bdellion findet sich schon bei Josephus (ant. jud. III, 1, 6), Aquila, Symmachus, Theodotion und 45 Bulgata. Das βδέλλιον der Alten (auch βδέλλα, βολχόν, μάδελκον, brochon, madalcon, malacham Plin. hist. nat. XII, 35; Dioscorid. mat. med. I, 80; Plaut. curc. I. 2, 7) ist ein im Altertum sehr geschätztes, auch zu gottesdienstlichen Zweden verwendetes Baumharz, nach Plinius durchsichtig, wachsähnlich, wohlriechend, sich fettig anfühlend, bitter schmedend. Den Baum beschreibt Plinius als schwarz, von der Größe 50 des Ölbaums, mit Blättern wie die Steineiche und Früchten wie die wilde Feige; als seine Heimat bezeichnet er vornehmlich Baktrien, aber auch Arabien, Indien, Medien, Babylonien. Nach dem Peripl. mar. Erythr. (37. 39. 49) tam es aus Gedrosien und Indien. Die Beschreibung des Plinius ist nicht so genau und zuverlässig, daß darnach die botanische Bestimmung des Baums gelungen wäre. Höchst wahrscheinlich 55 gehört er zu den Balsamodendren (s. Balsam II, S. 375,5 ff.). Mit der Myrrhe ist also das Bbellium nahe verwandt. Benginger.

Laufanne 1755 (4 vol in 8\*). Eine der berühmtesten Predigt war die Leichenpredigt für Hochwohlgeboren Johann Georg II, Fürst von Anhalt, Berlin 1695 in 4\*.

Bebenburg, Lupold von, geft. 1363. — Bgl. fiber ihn Riegler, Die litterarischen wildersacher ber Bapfte gur Beit Ludwig bes Bapern. Leipzig 1874, G. 107 ff., 181 ff.

Lupold von Bebenburg war ein aus ritterlichem Geschlecht geborner Franke (B. ist aus Bemberg Oberamt Gerabronn in Wartemberg), der zu Bologna kanonisches Recht studiert hatte, gleichzeitig Kapitular zu Bürzdurg, Mainz und Propst an der Severussliche in Ersurt, und seit 1363 Bischof von Bamberg war, † 1363. Einer von vo den Juristen, die im Rampse Ludwigs des Bayern mit dem Papite auf seinen des Katsers standen. Seine dem Kursürsten Balduin von Trier gewidmete Schrift: "De juridus regni et imperii Romanorum" herausgegeben von Jak. Wimpseling, Strassburg 1508, 1603, 1612, Maith. Bernegger, edendaselbst 1624, 4°, und dier; insbesondere auch dei Sim. Schard, de jurisdictione, autoritate et praceminentin imperial ac potestate ecclesiastica var. auctor. scripta, Basil 1566, sol. 328sq., arbeitet weniger mit abstratien Ideen und arlstotelischer Politis, als mit historischen Erwägungen (m. s. die hierher gehörige Stelle aus seiner Schrift in Eichhorns deutscher Staats- und Rechtsgeschichte, Il. III, § 393, Unm. II, S. 30—32). Wir destigen von ihm auherdem eine Abhandlung zum Lobe der Flirsten über ihre Bemühungen mis Kirche: Germanorum veterum principum zelus et servor in christianam religionem desque ministros, ed. Basiloge Joh. Bergmann de Olpe 1497 sol; und dier, auch dei Schard a. a. D. und in der Bibliothoca M. Patrum. Tom. XV. serner ein Dictamen rhymaticum querulosum de modernis cursidus et desectidus regni ac imperii Romani, herausgegeben von Beter, Würzdurg 1842; von Böhmer im 1. Bd der Geschichtsquellen des 14. Jahrhunderts. Stutigart u. Lüdingen 1843.

Bed, Johann Tobias, gest. 1878. — Borte ber Erinnerung. Tübingen 1879 (bes. ju beachten die Rede von Beizsäder); Allg. evang. luth. A. 1879 Ar. 3; Neue evang. 28. 1879, 6. 36 st.; Riggenbach, T. Bed, ein Schriftgelehrter zum hlmmelreich, Basel 1888; so gegen Bed: Grundzüge des Bichen Sphiems im Württ Kirchen- u. Schulblatt, 1858, S. 753 st.; Entgegnung von Bagner, ebenda S. 817 st.; Liebetrut, J. T. Bed und seine Stellung zur L. 1858; Ebrard, Sola, wissenschaft Beleuchtung von B. Rechtsertigungslehre, 1871; vgl. Sturhahn, Die Rechtsertigungslehre nach B. mit Berückschigung von Ebrards Sola, Leipzig 1890. Uber B. als Prediger: Brömel, Homiletische Charakterbilder, L. Bd, Beipzig 1874; 28 Rede, Geschichte der Predigt, 3. Bd, Wiesb. 1879.

Johann Tobias Bed, der in unserem Jahrhundert bedeutendste Bertreter der streng oder extlusiv und realistisch diblischen Richtung der Theologie, ist gedoren in Balingen am 22. Februar 1804, machte die Lateinschule in seiner Baterstadt, dann das Seminar Urach durch und studierte im Stift zu Tüdingen 1822—26, wo ihn vertraute Freundsos schaft mit Wilh. Hosaacer und anderen christisch-gesinnten Altersgenossen verdand. Schon im Jahre 1827 wurde er Pfarrer im Waldthann dei Crailsheim, 1829 ging er als Stadtpfarrer nach Mergentheim. Nach sieden Jahren wurde er als angerordentlicher Professor nach Basel berufen, wo er 1836—1843 wirde, auch mehrere seiner deutendsten Schriften herausgad. Im Jahre 1843 wirde, auch mehrere seiner bestetendsten Schriften herausgad. Im Jahre 1843 au er hauptächlich durch Bemühung so Baurs, an seine Heimatuniversität (s. die Mitteilungen von Weizsäcker in dem Festprogramm der Fasultät 1877, S. 159 st.). In Täbingen bied er, als ordentlicher Professor und Früh- (d. d. d. Haupt-) Prediger die an sein Ende, 28. Dezember 1878, in den seinen Jahren (seit 1867) wegen Leidens an Schwindel und ähnlichem nicht mehr die Kanzel besteigend, sonst aber mitten unter allerhand Schwachheit und Trübsa, von Ansechung von Ausen (vogl die Schriften von Liedetrut, Edrard u. s.) die kurz vor seinem Tod in ungeschwächter Geisteskraft zeugend und wirtend.

vot seinem Tod in ungeschwächter Geisteskraft zeugend und wirtend.
Seine amtlichen Lehrdisziplinen waren Dogmatif und Ethil; auherdem sas er Exegese (U. Proph., Römer, Epheser, Paltoraldries, Petribriese, Apolalopse); endlich griff er auch ins praktisch-theologische Gediet hinüber mit pastoraliheologischen Borlesungen über woll 4—12 und AG 1—6, sowie auch "Pastorallehren des R.L.", und mit praktisch-dogmatischen Borlesungen mit Bezug auf den Religionsunterricht. Bed war eine Personaliheit aus Einem Guß, mit Eden und Kanten, mit unerdittlichem Wahrheitsernst namentlich gegensber allem, was ihm pharisserarig vortam, gegen alles Lügen- und

Schwindelwesen besonders auf kirchlichem und driftlichem Gebiet, mit größtem Gerechtigkeitssinn, aber auch mit einem echt priefterlichem Herzen voll Liebe, hauptsächlich zu allen Elenden und Angefochtenen, ein Charatter durch und durch, unbeugsam, gegen jeden Einfluß, der sein Heiligtum anzutasten drohte, völlig unnahbar, in der Art und Weise seines Lebens und Benehmens von gut bürgerlicher Art, in vielleicht scharfer, s herber, auch derber Polemik doch bestrebt, gerecht und billig zu sein, und wenn auch nicht immer, so doch meistens in der sachlichen Bekämpfung das persönliche Wehethun vermeidend. Für seinen Charafter und seine Wirksamkeit als Prediger und Lehrer ist vor allem bezeichnend, daß der Mann und der Prediger resp. Lehrer hier wirklich in seltener Weise Eins war. Man konnte den persönlichen und den wissenschaftlichen Ein= 10 druck bei ihm nicht sondern. Es ruht dies darauf, daß für Beck die Wissenschaft eo ipso ethische Arbeit war. Daß das Christentum wesentlich moralische Lebenswahrheit ist, das trat an ihm auf der Kanzel hervor, wie er ruhig und würdig dastand, ohne Pathos, aber mit markiger Kraft, die Gewissen zu fassen und dem Nachdenken Keiz und Stoff zu geben wußte. Im Lehrsaal fehlte alles, was einen geseierten Professor 15 macht; B. hielt sich vollständig an sein Manustript und las fast diktierend, außer wo er, was in späteren Zeiten häufiger, als früher der Fall gewesen zu sein scheint, zwischen die Vorlesung hinein turze Ansprachen hielt, die teils das Gewissen schärften, teils auch manchmal mit beißender Ironie die moderne Weisheit und sein sollende Frömmigkeit geißelten. Seine Lehrsprache war — wenigstens in früheren Zeiten — ziemlich schwer- 20 fällig und manchmal dunkel. Der Grund lag teils in der Wucht der Sache, teils in dem Bestreben, die gewöhnlichen wissenschaftlichen Termini zu vermeiden und entweder neue, zum Teil sonderbare oder für sonst bekannte Termini neue Bedeutungen zu wählen, vgl. die Rolle, welche Organik, Dynamik u. s. w. in der B.schen Theologie spielt. Die Gabe knappen begrifflichen Darlegens, namentlich des wissenschaftlichen Definierens war 25 ihm nicht in besonderem Maße gegeben. Auch kann man nicht leugnen, daß er, namentlich in der Exegese, manchmal gezwungen verfährt, besonders wenn es sich um Herausstellung seiner Lieblingslehren handelt. Aber trotz solcher Schwächen wirkte er anziehend und imponierend. Dazu kam, daß er auch privatim für jeden zugänglich war, welcher seis seelsorgerliche Beratung, seis wissenschaftliche Förderung suchte. So ist 20 es denn kein Wunder, daß Beck zwar sehr langsam und unter allerhand Schwierigkeiten, aber um so nachhaltiger und fester, ohne jemals auf Bildung einer Schule auszugehen, einen treuen Anhängertreis um sich sammelte, aus welchem die Namen Wächter, Auberlen, Wörner die bekanntesten sein mögen. — Wie theologisch, so stand Beck auch sozial im Verhältnis zu all dem, was das Leben der großen und kleinen Welt 35 ausmacht, zum Gesellschaftsleben, politischen Leben und Treiben — vgl. den interessanten "Brief" S. 34 ff. — ziemlich auf der Seite, hielt sich wenigstens von der Zeit an, da Unterzeichneter ihn kennen lernte, ca. 1860, zurückgezogen. Und da er auch des keinen Hehl hatte, daß er mit weitaus dem Meisten, was das moderne Leben in Bolf und Kirche kennzeichnet, nicht einverstanden sei, da er überhaupt die feste Überzeugung hatte, 40 daß die Signatur unsrer Zeit, namentlich des Kirchenlebens, aber auch des moralischreligiösen Lebens im großen ganzen, die des immer tiefer und weiter werdenden, im ganzen nicht mehr aufzuhaltenden Abfalls von der Gotteswahrheit und zwar nicht mehr bloß von den spezifisch=christlichen, sondern von den sittlich=religiösen allgemeinen Funda= mental- und Elementarwahrheiten und Gottesgesehen sei (vgl. "Gedanken" S. 30. 67 45 u. sonst), so stand er in der That fast wie ein prophetischer Prediger in der Wüste da. Und Bufpredigt ist denn wohl auch die ihm von Gott gesetzte Hauptaufgabe gewesen, Gewissenswedung und Schärfung für die Wissenschaft, die Kirche, die ganze Generation, und der Ruf zur Rückehr für Wissenschaft und Leben, für den Einzeln und Ganzen zu dem Einen, was not ist, Rückehr zur Bibel und biblischen Wahrheit. Das alles aber 50 nicht in nach menschlicher Meinung effektvoller Methode, großartigem Wirkenwollen u. s. w., sondern auch einzig und allein in der Methode der Bibel, pneumatisch, ja nicht psychisch oder gar sartisch=kosmisch.

Gehen wir zur Schilderung der Theologie B.s über, so ist die naheliegende Borsfrage, ob und wie in B.s Schriften sich eine Entwicklung beobachten lasse, nicht so beicht zu beantworten, wird aber für die Hauptsache verneint und nur teils für einzelne Punkte, teils für die Form der Darstellung, besaht werden müssen. Der bezeichnendste Unterschied zwischen den älteren und späteren Schriften scheint mir darin zu liegen, daß er in jenen teilweise den wissenschaftlichen, besonders philosophischen, auch kritischen Zeitsansichten eine Berücksichtigung zu teil werden läßt, wie später nicht mehr. Die erste 60

Abhandlung, die B. meines Wissens — als 27 jähriger Mann — hat im Druck erscheinen lassen, ist die in der Tübinger Zeitschrift 1831, II, S. 53 ff. enthaltenen: Einige leitende Ideen für die wissenschaftliche Auffassung der Bersöhnungslehre u. s. w.; sodann folgt 1831 III, S. 76: "Bemerkungen über messianische Weissagung als geschichtliches Problem und über pneumatische Schriftauslegung" (neu abgedruck in der 2. Auflage der Einleitung oder Propädeutik). Man kann sagen, in diesen beiden Aufsätzen liegen das materielle und das formale Prinzip der Bechchen Anschauung bereits in nuce vor. Jene Berücksichtigung von Zeitansichten aber, wovon wir vorhin sprachen, tritt in ganz interessanter Weise hervor in den Aussätzen: "Bemerkungen über die Hegelsche Philo-10 sophie, aus Veranlassung der Göschelschen Schrift: der Monismus des Gedankens", 1834, I und II und: "Über die mythische Auffassung der neutestamentlichen Evangelienurkunden", 1835, IV, S. 63 ff. Noch ehe Straußs Leben Jesu vollständig erschienen war, beeilte sich Beck, die Stellung schriftgläubiger Theologie zu derartigen Unternehmungen scharf und rückhaltlos auszusprechen. Da mir dieser Auffatz sonderlich 15 harafteristisch für B. zu sein scheint, so führe ich kurz die Hauptgedanken desselben an: die allgemeine Frage, um die es sich handelt, ist die: wie verhält sich ein Standpunkt, von dem aus die urfundliche Christusgeschichte aufgefaßt wird, zum Wesen des Christentums selbst, wie es in seiner eigenen Lehre sich dargelegt? speziell: wurzelt die mythische Ansicht in einem Standpunkt, der sich rechtfertigen läßt, ja der überhaupt möglich ist 20 vor dem Geist des Christentums, wie er in dessen eigenem Lehrwort dargelegt ist? Antwort: Nein! Beweis: Das Neue Testament weiß sehr wohl Sage, naiv dichtende Geschichte u. dgl. von wirklicher, eigentlicher Geschichte zu unterscheiden; es weist ausdrücklich (cf. Pastoralbriese) die Mythen dem Heidentum und dem Afterchristentum zu, sich selbst, dem Christentum, die Geschichte. Speziell die evangel. Geschichte, die Ges 25 schichte Christi mit Wundern u. s. w. faßt es als Geschichte im strengsten Sinn. Dichtende Sage ist durch das Christentum seiner Natur nach ausgeschlossen. Es ist reale, objektive Gottesoffenbarung, ist Thatsache, mit der Thatsache steht und fällt es. Es selbst ist etwas Ewiges; es wirkt wohl allmählich, nicht aber wird es selber erst allmählich. Zu jenem seinem Fortwirken braucht es und hat es ein adäquates Mittel, und das ist das so Wort, welches als solches zum Wesen des Christentums gehört. Das Wort der Evangelien beruht auf Augenzeugenschaft; etwaige Mängel desselben ergänzt das Christentum durch eine ihm eigene Kraft, den Paraklet, dieser ist nur mit der strengsten Wahrheit zusammen, unter seinem Siegel können keine menschlichen Gedichte auftreten. Also Entweder — Oder: entweder ist der Begriff, den das Christentum von sich selbst aufstellt, so falsch: oder sind die Mittel, wodurch es fortwirkt, vor allem das neutestamentliche Wort, durchaus adäquat, speziell die evangelischen Urtunden geschichtliche Wahrheit. Ein zweites Entweder — Oder deutet B. auch noch an: entweder sind diese unsere Evangelien Wahrheit —, oder sind sie "nicht ursprünglich, sind Pseudoevangelien", dann aber: wo sind dann die echten Evangelien? denn solche müssen sein. So lange nun unsere 40 Evangelien als die ursprünglichen gelten (und B. zweifelt nicht, daß sie immer diese Geltung haben werden), bleibt jeder mythischen Auffassung a priori das Wert niedergelegt. — Selbstverständlich wird, wer B.s Standpunkt nicht teilt, diesen Ausführungen entgegenhalten, sie entscheiden dogmatisch eine historische Frage, oder dieselben enthalten den offenbaren circulus in demonstrando, ruhen auf dem apriorischen Detret, daß 45 zum echten Christentum an und für sich auch absolut zuverlässige Urkunden seiner Ur= geschichte und Lehre gehören. Wer B.s Standpunkt teilt, wird erwidern: wie jede Wissenschaft, so hat auch die des Christentums ihre Axiome, und für uns ist es ein= faches Axiom: Christusglauben und Bibelglauben, speziell Glauben an die Christus= geschichte in den Evangelien und an diese selbst als authentische Berichterstatter ist uns 50 unzertrennlich. Ob freilich mit diesem Axiom, das sicher auch das der ganzen Kirche gewesen ist und bleiben muß, alles das gegeben ist, was B. daraus folgerte, ist eine Frage, die zu erörtern nicht unsere Aufgabe ist.

Was B.s prinzipielle Stellung zur Autorität der Kirchenlehre betrifft, so ist sein Urteil über die Geltung der symbolischen Bücher, sowie die Verpflichtung auf dieselben (vgl. Vorl. ü. d. Glaubensl. S. 103 f., Gedanken S. 84 u. s. w.) zunächst nicht sehr verschieden von dem der meisten modernen positiven Theologen; wie diese verweist er auf die bekannten Ausführungen des Eingangs der Konkordienformel und auf Luthers Aussprüche, daß nur die h. Schrift Glaubensartikel stellen könne. Aber die Konsequenz, die er hieraus zieht, giebt doch eine prinzipiell andere Stellung B.s zur Kirchenlehre zu erkennen, als die meisten Positiven jetzt einnehmen. Die Anschauung der letzteren

möchte etwa mit dem Satz bezeichnet sein: die Kirchenlehre gilt so weit, als — und so wie sie von der h. Schrift bestätigt ist; Becks Anschauung aber könnte man mit dem Satz bezeichnen: die Kirchenlehre als solche, rein für sich genommen, gilt gar nicht, sondern die Schriftlehre allein gilt, die Kirchenlehre nimmt nur unter den Deutungen derselben einen hervorragenden (nicht einmal notwendig: den hervorragendsten) Platz ein und hat namentlich deswegen, weil sie in der Geschichte eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatte und gut erfüllt hat, unsere Achtung anzusprechen. Bei dieser Stellung ist es begreislich, daß B. für die Bildung seines eigenen Lehrspstems im großen und im einzelnen in thesi oder zunächst um die Kirchenlehre kaum sich kümmerte; er glaubte wirklich ganz und gar nur aus der h. Schrift zu schöpfen. Hierin können wir nur eine 10 naive Selbstäuschung B.s sinden, welche aber ihre Basis hat in dem wirklich rückaltz losen Bestreben, nur die Theologie der Bibel zu eruieren. Und unumwunden besennen

wir, daß wir glauben, daß dies B. relativ besser gelungen ist als andern.

Suchen wir nun die Grundzüge der theologischen Anschauung B.s uns vorzuführen, so hat man sie schon (vgl. den Anonymus im ev. R.2 und Schulblatt s. o.) nicht so übel als die des exkusiv biblischen, transscendentalen Realismus bezeichnet. Genauer handelt es sich um zwei Hauptpositionen: 1. Der Biblizismus, wobei zuerst Becks Ansicht von der h. Schrift überhaupt, sodann speziell das, was man biblischen Realismus nennt, zu besprechen ist. 2. Die Lehre vom Reich Gottes und seiner Gerechtigseit, worin, wie ich glaube, die zwei materialen Angelpunkte des B.schen Systems liegen, 20 nämlich einesteils: das Christentum ist die Erschließung des himmlischen Realitätenspstems (Himmelreichs); andernteils: es ist Herstellung des vollkommenen moralischen Lebens. Aus dem ersteren Punkt erkärt sich B.s schon besprochene Stellung zur Kirchenlehre und sonstigen Theologie, namentlich auch die Art seiner Exegese; aus dem zweiten Punkt einesteils seine Opposition gegen alle Diesseitigkeit und Weltlichs beit, gegen bloße Kirchlichkeit, gegen sedes schischlichkeit, gegen seden sweiten Ramps gegen sedes Bermischung von Christentum und Politik u. s. w., anderenteils sein Ramps gegen bloß sorensischen Rechtsertigungsbegriff, allgemeiner gegen alle Trennung von Religion und Sittlichkeit, Evangelium und Geset, also auch das, was man den gesetzlichen Zug in B.s Anschauung genannt hat, sowie was man so

von Pelagianismus darin zu entdecken glaubt u. dgl.

Zuerst Becks Ansicht von der h. Schrift. Obgleich B. die altorthodoxe mechanische Inspirationstheorie verwirft und die Genesis der h. Schriften als "lebendig dynamische Einigung und Durchdringung des menschlichen und göttlichen Geistes (Theopneustie)" sich denkt (Prop. S. 219), ferner durch Statuierung von drei Stufen der Theopneustie, 85 auf deren letzter und höchster, der apotalyptischen, übrigens alle apostolischen Schriften stehen (S. 226 ff.), sich von der orthodoxen Bereinerleiung, und durch Zugeständnis von Irrtümern und Widersprüchen in sachlich bedeutungslosen Nebenpunkten von der orthodoxen starr-absoluten Infallibilität unterscheidet, so ist doch seine Anschauung vom Charafter der heiligen Schrift selbst wesentlich die orthodoxe. Mit Bengel betont er 40 die Zugehörigkeit der Schrift zur Offenbarung, die an sich geschichtliche That-Offenbarung ist; aber er nennt doch auch die Schrift selbst nicht bloß Offenbarungsurtunde, Fortspflanzungs- und Fortzeugungsorgan der Offenbarung u. dgl., sondern geradezu auch selbst göttliche Offenbarung (z. B. a. a. D. S. 205 u.). Sie steht für B. wesentlich als ein fertiges Ganzes da, ein vielgegliederter, aber in der Einheit desselben Geistes 45 der Wahrheit bis zur vollendetsten Gestalt sich fortbildender Organismus der Theo-pneustie, in den einzelnen Büchern die (auch in den Worten vom Geist producierte, vgl. Leitfaden S. 7) originaltreue Darstellung der jedesmaligen Offenbarungsstufe und Geisteswirksamkeit, im ganzen aber das in lebendiger Einheit vollendete Organ der vollkommenen Wahrheit, das Wort Gottes (S. 246), Wahrheit im strengsten Sinn für 50 alles, was zu den göttlichen Reichsgeheimnissen gehört oder damit wesentlich zusammenshängt (S. 232), das Physische, Psychologische, Logische u. s. w. so gut wie das Religiöse (vgl. Lehrwissenschaft, 2. Aufl., S. 24 und 25). So wird es begreiflich sein, warum Bed auf tritisch-historische Fragen betreffend die biblischen Bücher taum einging. Das entscheidende Wort bei allen biblischen Fragen führt nach Beck das Pneuma, das 55 teils eben der Schriftgeist selbst, teils der Glaubensgeist ist. Pneumatische Kritik soll und darf sein, und pneumatische Exegese, die aber die grammatisch-historische voraussetzt, ist die richtige; vergl. den Aufsatz über pneumatische Schriftauslegung, 1831. In B.s eigener Exegese, sowie seiner spstematischen Verarbeitung der h. Schrift ist das bedeutendste Charatteristitum dieser pneumatischen Stellung zu ihr die konsequente, tief- ••

und weitgehende Verwendung dessen, was die Kirchenlehre unter analogia fidei, resp. scripturae sacrae versteht. In großartiger Weise werden die biblischen "Bollbegriffe", Gesamtanschauungen u. s. f. herausgestellt, es wird wo möglich dieselbe Anschauung überall in demselben Wort gefunden. Das was die biblische Theologie 5 von Individualitäten in der Schrift anerkennt, wird zwar nicht ganz verkannt, tritt aber außerordentlich zurück. Dies hängt natürlich aufs engste damit zusammen, daß die h. Schrift als diese fertig vorliegende Schrift bereits auch ein fertiges, nur aus ihr zu hebendes und in die für unser Erkennen passendste Form zu bringendes Wahrheitssystem, ein artituliertes Lehrganzes (Lehrwissenschaft 2. Aufl., S. 24), in sich Damit zusammen hängt das, was man B.s biblischen Realismus 10 hat, ja selbst ist. nennt. Die Adäquatheit, womit die biblische Darstellung korrespondiert mit der Sache, die sie malt, ist so groß, daß die Sachen wirklich so sind, wie sie dargestellt werden; wenn Hiob 1 der Satan vor Gott tritt, so ist das nicht etwa nur dramatisch=bildliche Darstellung der Wahrheit, daß der Teufel mit Gottes Duldung dies und das thut, 15 sondern der Satan trat damals wirklich vor Gott, hatte damals noch Zutritt bei Gott (vgl. Lehrwiss.2, S. 235). Ebenso was für uns Bilder in der Bibel sind, das sind für B. keine bloßen Bilder, sondern haben die Sache in sich; z. B. wenn Christus sich das Brot, den Weinstock u. s. w. nennt, so heißt das, das Wesen von dem allem sei wirklich original in Christo vorhanden (Briefe u. Rernworte S. 205).

Gehen wir zur materialen Seite der Bischen Grundanschauungen über, so ist uns der Begriff des Himmelreichs schon mehrmals entgegengetreten. Man kann sich kaum einen signifikanteren Punkt denken, um B.s tief prinzipielle Verschiedenheit von den meisten modernen Positiven zu erkennen. Selbst von seinem Vorgänger Ph. M. Hahn unterscheidet sich B. hier insofern, als ersterer noch mehr, wie B., die geschichtliche, menschliche 25 Seite in diesem Begriff, turz gesagt die Gemeinde gelten läßt. Beck ist, obgleich er selbst mit aller Energie gegen diese Bezeichnung protestieren würde, mit seiner Anschauung vom Himmelreich entschieden spekulativer Theolog, aber nicht idealistischer, sondern mystisch=realistischer Theolog. Dagegen ihn etwa auch als Theosophen und nicht bloß als Schüler Bengels, sondern auch Ottingers zu bezeichnen, wäre nicht gerechtfertigt, da er 30 ausdrücklich das immanente Selbstleben der Gottheit als nicht der theologischen Erkenntnis unterstehend erklärt hat. Was nun das Himmelreich betrifft, so ist gegenüber früheren nicht so deutlichen Außerungen B.s über diesen Grundbegriff der völlig klare Satz Glaubensl. S. 135 mit Freuden zu begrüßen: die βασιλεία των έρανων ist so wenig nur ein idealer Zustand der Christen ober ein kirchlicher Organismus oder ein sonstiges 85 geschichtliches Produkt, daß sie vielmehr schon, ehe es Christen, cristliche Geschichte und Kirche giebt, ja schon von Grundlage der Welt an als selbstständiges Reich besteht, als ein organisiertes Lebenssystem, das auch lokal bestimmt wird als er roïs égaroïs und das gerade erst mit dem Ende dieser Welt in die Erscheinung tritt. Es ist die überweltliche und übermenschliche Geistes= und Lebensökonomie, eben jenes himmlische 40 Realitätensystem, das durch Christum, sein Haupt, nahegebracht oder geoffenbart, d. h. realiter erschlossen, aufgethan wird, so daß Menschen in es eingehen können. Also ein transscendenter (so zu sagen seit Christo transscendentaler) und eschatologischer Begriff ist der des Reiches Gottes. Und diesen zweifellos biblisch richtigen Begriff, worin wir nur die eschatologische Seite mehr als B. glauben in den Vordergrund stellen zu 45 müssen, führt nun B. mit, man darf sagen, rücksichtsloser Konsequenz nach allen Seiten hin, namentlich auch nach der Seite der Ethit, der Individual- wie Sozialethik hin, durch. Das Christentum ist etwas überweltliches, dem diesseits, wie dieses ist und bis zur Parusie bleibt, fremdes, und in sich selbst vollendet, keines Menschen und keiner Rirchenverfassung u. s. w. bedürftiges, also ja nicht eine nur auch "mit" durch der Wenschen Thun produzierte ethische Gemeinschaft, sittliche Gottesherrschaft u. s. w.; die Christen sind und bleiben Fremdlinge und Pilger hienieden. Nimmt man noch hinzu, daß B. Chiliast war — obgleich nicht wie sein Schüler Auberlen u. a. judaistischer Chiliast, vgl. Vorl. ü. d. Apotalypse S. 128: die 144000 sind die bewährten Geisteschristen — und eine Besserung der religiösen Zustände erst vom Einschreiten des Herrn, be speziell Einheit von Kirche und Staat, "christliche Staaten" u. del. erst im Millenium erwartete, so wird man namentlich B.s mehr als reservierte Stellung zum modernen

verstehen. Der andere materiale Hauptpunkt der B.schen Anschauung ist sein Moralismus. <sup>60</sup> Das Sittliche, sagt er (Borl. ü. d. Gl., S. 9), ist das erste und wesentlichste Kenn-

Kirchenwesen und kirchlichen Bestrebungen, sowie zum ganzen Missionswesen u. dgl.

zeichen des Göttlichen, ohne welches von echt Göttlichem gar nicht die Rede sein kann; auf den moralischen Sinn im Menschen, besonders das Gewissen, sind die Wirkungen des Christentums berechnet, und moralische Beränderung des Menschen bringt es zu stand. Auch für die dristliche Erkenntnis entscheidet wesentlich der moralisch-religiöse Sinn (S. 68ff.); nur ein Denken, das geeint ist mit moralischem Lebenssinn, das auf Gott 5 als die höchste moralische Persönlichkeit mit moralischer Kraft gerichtet ist, ist dristlich urteilsfähig. Die Denk- und die Willensakte darf man überhaupt nicht so auseinanderreißen, wie man oft thut; namentlich der Glaube ist beides in Einem, Denk- und Willensatt (S. 79). Nun würde man aber B. ganz Unrecht thun, wenn man seine Anschauung für eine bloß moralische halten würde. Davor bewahrt ihn der in jenem 10 ersten materialen Hauptgedanken enthaltene, mystische, transscendentale Realismus. Der Geist ist einer geistigen Objektivität eingeordnet, wie unser Leib einer sinnlichen; jene zur Substantialität unseres Lebens werden lassen, das heißt Glauben im all= gemeinsten Sinn des Wortes nach Hebr 11, 1 (vgl. Vorl. ü. d. Glaubensl. S. 30 ff. u. s. w.). Diese B.sche Verbindung von mystischem Realismus mit dem Moralismus tritt am 15 klarsten in seiner Rechtfertigungslehre hervor. Die Rechtfertigung ist kein bloß richterlicher, lossprechender oder fremde Gerechtigkeit zusprechender, deklaratorischer, sondern ist ein dynamischer Lebens= oder Begabungsakt Gottes, ist nicht bloß gerecht erklären, sondern gerecht machen. Die Gerechtigkeit Gottes geht realiter in den Glaubenden ein, und έχ πίστεως, organisch lebendig aus der fides als causa heraus erwächst so ein 20 wirklicher persönlicher Gerechtigkeitsstand. Der Gläubige ist zugleich ein Gerechtsertigter und Geheiligter, es wird unmittelbar mit der Rechtferkigung selbst, nicht erst (wie nach B.s Meinung die luth. Kirche lehren soll) nach derselben ein neues Leben gesetzt, freilich erst principaliter, aber realiter. Der Glaube selber, welcher wirklich causa justificationis ist, ist an und an für sich υπακοή, attives sittliches Ergreifen Christi 25 in seinem Wort, nicht bloßes quietistisches sich verlassen auf sein Verdienst und Gnade. Und diesem Glaubensgehorsam legt Gott den sittlichen Wert bei (loyileval), rechnet ihn zur Gerechtigkeit so, daß die erlösende Gnade gerechtmachend, zugleich mit ihrer Bergebung (die auch Bed als erstes vorhinstellt) und mit ihrer Gabe in den Menschen eingeht und hieraus das Gerechtfertigtsein, aber auch Geheiligt= und Verherrlichtsein so (δοξάζεσθαι) hervorgeht.

Charafterisieren wir noch zuletzt in der Kürze B. als Prediger, so ruht seine eigene Predigtweise, wie seine Theorie von der Predigt durchaus auf seiner Anschauung von der empirischen Kirche. Er leugnet, daß unsere empirischen Gemeinden das Recht haben, als Gemeinden von Christen, d. h. Gläubigen im neutestamentlichen Sinn behandelt 35 zu werden. Solche sind in ihnen, und das darf bei unserer Predigtweise nicht vergessen werden; aber den eigentlichen Inpus erhalten unsere Gemeinden durch das Katechumenat. Die Kirche gilt ihm teils nur als Weltacker, Wissionsgebiet, teils als ein Nachbild der alttestamentlichen Gesetzestirche, in der man des Gesetzes und Prophetenamtes zu warten hat, teils als Wirkungsstätte des neutestamentlichen Evangelisten=, Lehr= und Hirten=40 amtes, welches Jünger sammelt und die Gläubigen weidet (am kürzesten finden sich die betreffenden Anschauungen B.s zusammen in "Gedanken" S. 44 f. 57. 75 ff.). Wenn im Unterschied von dieser "Weltkirche" der Pietismus die Gläubigen in engere Brudergemeinschaften sammelt, so hat Beck das Recht dazu vollständig anerkannt und für dieselben möglichste Freiheit verlangt, aber auch mit echt brüderlicher "Wahrheit und 45 Liebe" die Pietisten vor den Gefahren der kleineren Gemeinschaften gewarnt. Er selbst ist, beiläufig bemerkt, wenigstens seit der Zeit, da Unterzeichneter ihn kannte, nicht "Pietist" im Sinn der Mitgliedschaft einer solchen Gemeinschaft gewesen, aber zu sehr vielen Pietisten brüderlich gestanden. Was nun die Konsequenz jener Anschauung von der Kirche für die Predigt betrifft, so ist nach B. das Predigen des Gesetzes als des Zucht- 50 meisters auf Christum das, was den meisten Raum in unseren Predigten einzunehmen hat und denselben seinen Typus gewöhnlich giebt; Johannes der Täufer und Christus in seinem irdischen Prophetenberuf (besonders bei den Synoptikern) ist das eigentliche Vorbild für unser Predigen. Daß nun B. selbst diesen Forderungen musterhaft nachgekommen ist, wird niemand leugnen. Man wird sich wohl eher über das relativ ge- 55 ringe, als über ein zu großes Maß von Gesetz in seinen Reden wundern. Sein Hauptabsehen ist, wie aus dem früher Gesagten sich von selbst erklärt, "zeugend". Dabei herrscht mehr positives, an das schon vorhandene anknüpfendes, die Zustimmung zu Lehrund Mahnwort hervorlocendes, dann das Vorhandene entwickelndes, als negatives, polemisches Verfahren; seine Polemik gilt mehr dem modern gläubigen, als dem un- 60 gläubigen Wesen. In sormeller Beziehung sind seine Predigien dumhaus durch das diblische Prinzip bestimmt. Olejes, d. h. das Nuster der diblischen Redner zusammen mit dem Grundsch, das die psphologische oder biologische, nicht die bloß logische Ordnung für den Prediger zu gelten habe (vgl. die "Andeutungen" u. l. w. im Eingang des "Leitsadens"), war auch dassir masseeden, dass B. seine "christische Reden", wie er sie absichtlich zur Unterscheidung von sonstigen Predigten nannte, nicht in der gewöhnlichen, durch Thema und Partition bestimmten Form, namentlich ohne Rennung des Themas u. s. w. gestaltete. Wie wenig äußerlich gesetzlich aber Beck die Bindung an die Schrift verstand und handhabte, zeigt besonders die Urt und Weise seiner homisetischen Exegese und Anwendung. Sehr selten giebt er, was man im engeren Sinn Exegese nennen könnte, immer aber sührt er in die Tiese der Tentgedanten ein und weiß sie, meist mehr mittelbar, als unmittelbar, ins Leben hineinzuleiten. Und immer greist er insosern über den jewelligen Einzelbezt hinaus, als er auch hier, der analogia sorspturas solgend, die großen Schriftgedanten zum Beherrschenden macht. Daher isch denn auch sehr wenige seiner Reden das, was man im strengen Sinn Homilien oder analytische Predigten nennt, Textbesprechung und Anwendung in genauer Folge des Textes. Aber auch die Kategorien "synthetische" oder "analytisch-spatiscische Predigten" passen baufen ungelannt, in merkwördiger sehlt auch hier. Die hohe Originalität, das Krass und boch auch Malzvolle dieser Persönlicheit, die, gesamnt und doch vom vorgenen Sausen ungelannt, in merkwördiger sehlt auch hier. Die hohe Originalität, das Krass und der Analytolse dieser Festilang in dem Getriebe seiner Zeit destand, tritt and dieser korden.

ner Zeit bastand, tritt auch hier flar bervor.

Schriften Becks: 1. von ihm selbst herausgegeben: zu den S. 502,2 genannten Aufsitzen slige noch: Aphorismen aus dem Pastoralleden, 1835, I, S. 29 ff.; Bersuch einer pneumatschehermeneutischen Entwickung des 9. Rap. im Br. a. d. Nömer, 1833; christische Reden I. 1834, hieran scholssen sie wissenschaftliche Behandlung der christ. Lehre ische Reden I. 1834, hieran scholssen sie wissenschaftliche Behandlung der christ. Lehre 1836, neu herausgegeben 1865 u. 78; Einleitung in das Sostem der christ. Lehre (Propädeutit) 1838, 2. Aufl. 1870; christische Lehrwissenschaft I (Logit) 1841, 2. Aufl. 1875; einzelne Stücke der Ethit: Die Geburt des hristlichen Ledens, sein Wesen und die sein Gesey, 1839; christische Menichenliede, das Wort und die Gemeinde Christi, 1842, deibes zusammen als "christliche Liedeslehre" I, neu herausgegeden 1872, wozu dann 1874 als zweite Abteitung: die Lehre von den Sakramenten trat. Die lehte aus Basler Borträgen entstandene Schrift ist der Umrih der diblischen Geelenlehre 1843, 3. Aufl. 1873. In Tüdingen erschien 1843 die Inauguralrede über das Berhältnis des Christentums zum Zeitleben; 1862 Leitsaden der christ. Glaubenslehre sür kriche, Schule und Haus, 2. Aufl. 1869; 1859 Gedanten aus und nach der Schrift für christ. Leben und geistl. Amt, 2. Aufl. 1876, R.H. 1878. — 2. Bon B.s Schwiegerschn Lindenmeyer berausgegeden: Kirche und Staat in ihrem Berhältnis zu einander 1870, jodann nach B.s Tod: Ersädrung der 2 Briefe an Timotheus, 1879; Bastorallehren des Rriefes an die Römer, 2 Bände 1884; Erst. der Offendarung Joh. Kap. 1—12 1883; Briefe und Rernworte (von Lindenmeyer u. B. von Indelnung des Reiches Gottes, 1887.

Bestet, Thomas, gest. 1170. — Materials for the history of Thomas Becket, archbishop of Canterbury, edited by J. C. Robertson (and J. B. Sheppard vol. VII) VII vol. 20ndon 1875—1885 (I. vita et passio s. Thomas, auctore Willelmo, monacho Cantuariensi. II. Passio s. Thomas, auctore Benedicto, abb. Petriburgensi. Vita s. Thomas, auctoribus Joanne Sarasberiensi et 00 Alano abbate Tewkesberiensi. Vita s. Thomas, auctore Edwardo Grim. III. Vita a. Thomas, auctore Willelmo filio Stephani; Vita s. Thomas auctore Herberto de Boseham; Excerpta ex Herberti de Boseham libro melorum. IV. Anonyme Lebensbeschreibungen. Quadrilogus. V. Epistles 1—226. VI. Epistles 227—530. VII. Epistles 531—808). Reuter, Beschichte Alexanders III und der Arche seit, Relagig 1860—1864, 3 Bbe (1. Bb 2. Aust.); 3. 3. Bus. Der bellige Thomas, Ergbischo von Canterbury und Brimas von gang England und sein Rumps sür de Freibeit der Arche. Maing 1856 (XI—XXIV Queslentunde); 3. C. Robertson, Becket, archbishop of Canterbury, 20ndon 1859; Morris, The life and martyrdom of St. Thomas Becket, London 1859; B. S. Doot, Lives of the archbishops of Canterbury, vol. II, London 1862, p. 354—507; 60 C. Schaarschult, Johannes Sarisberiansis nach Leben und Studium, Schriften und Bitte-

Bedet 507

sophic, Leipzig 1862; C. J. von Hefele, Conciliengeschichte 5. Bd, 2. Ausl. von A. Knöpfler, Freiburg i. B. 1886; M. Schmitz, Die politischen Ideen des Thomas Becket, Crefeld 1893 Progr.

Thomas Becket, als Erzbischof von Canterbury der bedeutendste Kämpfer für die Rechte und die Freiheit der Kirche seiner Zeit in England, ward zu London in dem s zweiten Dezennium des 12. Jahrh. geboren. Nach seiner eigenen Aussage und den im ganzen zusammenstimmenden Berichten seiner Biographen lebten seine Eltern Gilbert und Mathildis freilich nicht in ärmlichen, aber auch nicht in glänzenden Verhältnissen; sie gehörten dem Mittelstande an. Nach dem frühen Tode des Baters bildete der hochbegabte Jüngling unter dem Einflusse der Mutter sein Talent durch jene allseitige 10 Gymnastik des Geistes und Leibes aus, welche seiner Persönlichkeit gewissermassen einen unauslöschlichen Stempel eindrückte. Seine wissenschaftlichen Studien vollendete er in Paris, kehrte dann in sein Vaterland zurück und hatte das Glück, bald die Aufmerksam= keit des damaligen Erzbischofs von Canterbury, Theobald, auf sich zu ziehen. Von diesem mit den Beweisen außergewöhnlichen Vertrauens beehrt, wird er wiederholt mit Sen- 15 dungen an die papstliche Rurie betraut und dann mit dem gerade erledigten Archidiakonat der Kirche zu Canterbury und der Propstei Beverley belehnt. Der neue Archidiakonus wußte durch den Eifer und die Treue in der Verwaltung seines Amtes den Erzbischof so für sich einzunehmen, daß dieser ihn dem König Heinrich II. empfahl, als das wichtige Kanzleramt wieder zu besetzen war. Wie alle normannischen Könige, so 20 strebte auch Heinrich, einer der begabtesten Könige Englands, dahin, Selbstherrscher in diesem Lande sowohl im Staat als in der Kirche zu werden. Vor allem kam es ihm darauf an, die Exemptionen des englichen Klerus, die ebenso viele Bindemittel der königlichen Gewalt waren, aufzuheben. Dabei konnte er sich auf die Traditionen des normannischen Königshauses berufen und er hatte ein gewisses Recht, wenn er später seine 25 dahin zielenden formulierten Forderungen consuetudines avitae nannte. Thomas Becet sollte jetzt dem Könige das Wertzeug werden, diese Pläne zu verwirklichen. Und in der That, der neue Kanzler bezeigte sich mit einem Male zum Erstaunen Theobalds als ein gefügiger Höfling, als ein fröhliches Weltkind, den Launen des Königs und dessen geselligen Neigungen ebenso dienstbar, wie seiner der Hierarchie bedrohlichen Politik. Es ist frei- 20 lich nicht historisch nachzuweisen, daß Thomas der Hierarchie im strengen Sinne des Wortes sich feindlich erwies; aber die königlichen Rechte vertrat er in einer Weise, und machte sie mit solchem diplomatischem Geschick geltend, daß außer Johann von Salisbury vielleicht niemand vorhanden war, welcher an der Verleugnung seiner früheren Grundsätze gezweifelt hätte. Und allerdings, seine ungeteilte Kraft hatte er dem Kanzler- 25 amte, der Hebung der fürstlichen Autorität geweiht. Aber dennoch dürfen wir diese von der scharssichtigsten Berechnung durchdrungene Natur nicht ohne Rücksicht auf die Zukunft arbeitend denken, er strebte damals schon nach der höchsten kirchlichen Würde von England, als seine ganze Thätigkeit in der Verwaltung des Kanzleramtes aufzugehen schien. Und er erreichte sein Ziel, als Erzbischof Theobald von Canterbury starb (18. April 1161). 40 Auf königlichen Befehl wurde von dem Kapitel der Kathedrale zu Canterbury, das sich über solche Zumutung allerdings zuerst entrüstet zeigte, Thomas Becket in der That zum Erzbischof von Canterbury erwählt, Mai 1162 (die Geschichte der Wahl: Reuter, Bd I, S. 261—69), und in der Pfingstwoche desselben Jahres von dem Bischof von Winchester konsekriert. Da vollzog sich vor den Blicken des nun bald enttäuschten Königs und 45 des staunenden Englands eine nie geahnte Verwandlung an dem neuen Primas. Sein Leben ward plötzlich ein anderes: als ein leichtsinniges, nur von weltlichen Interessen erfülltes Weltfind hatte er, wie man glauben mußte, den erzbischöflichen Stuhl bestiegen, von dem König ernannt; als ein asketischer Heiliger, als ein Kirchenfürst in glanzlosem Mönchsgewand, der freien, gegen die Königsherrschaft anstrebenden Hierarchie 50 mit seiner ganzen Kraft ergeben, saß er dort nach seiner Erhebung. Die Kirche, welcher fortan alle seine Kraft gewidmet war, befand sich damals in bedenklichem Schisma. Thomas Becket vermochte nur für denjenigen sich zu entscheiden, der den hierarchischen Grundgedanken zur belebenden Seele seines Rirchenregiments machte, für Papst Alexander III. Von ihm erbat er sich daher das erzbischöfliche Pallium, das sein Vertrauter 55 Johannes von Salisbury auch erwirkte, als der genannte Kirchenfürst bereits als Flüchtling Frankreichs Boden betreten. Da er es nur aus den Händen eines königlichen Prinzen empfangen konnte, drängte es ihn ebensowohl, seinem kirchlichen Hochgefühle Ausdruck zu geben, als den unvermeidlich werdenden Bruch mit dem Könige zu beschleunigen. — Als Alexander am 18. Mai 1163 das Konzil zu Tours berief, 60 508 Bedet

reiste auch Thomas Becket dahin ab, und gab hier das Pallium, das durch eines weltlichen Fürsten Hand gegangen, dem Papste zurück, freiwillig sich der höchsten kirchlichen Würde in England begebend; Alexander übertrug es ihm aufs neue. Nach England zurückgekehrt, ging Thomas sofort an die Ausführung seines Planes, die 5 Landestirche Englands aus eben den Beschräntungen zu erlösen, die zu stärken er früher mitgeholfen hatte. In diesem Interesse, die Selbstständigkeit der Kirche gegenüber dem Staate dauernd zu begründen, erstrebte er zweierlei: einmal die völlige Exemtion des Klerus von aller bürgerlichen Gerichtsbarkeit, die unbedingte Alleinherrschaft über die Geistlickeit, die Freiheit der Appellation u. s. w., und zweitens 10 die Sicherung und Erwerbung eines selbstständigen Kirchengutes. Beiderlei Ansprüche erörterte er nicht theoretisch, sondern wollte sie durch die kirchenregimentliche Praxis verwirklichen. Gerade die einzelnen Fälle aber, in denen er im Sinne seines hierarchischen Planes handelte, enthüllten denselben in solcher Klarheit, daß der König bald die Bernichtung dieses den Staat gefährdenden Systems für die Bedingung der Erhaltung seiner 15 königlichen Autorität erachtete. Am 1. Oktober 1163 berief er eine Versammlung seiner Geistlichen in die Westminsterabtei (Materials III, 266 f. IV, 201 ff.). Hier verlangte er zunächst die freiwillige Verzichtleistung auf das Privilegium der Exemtion von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, die Anerkennung der Gleichheit vor dem Gesetze. Der Klerus zeigte damals schon die Fügsamkeit, die ihn später zum lenksamen Werkzeug 20 in der Hand des Königs machte. Aber der Erzbischof widerstand. Heinrich, der sich zu beherrschen bemühte, ließ nunmehr diese einzelne Proposition fallen und suchte den Alerus für einen allgemeiner gehaltenen Vorschlag zu gewinnen, für die Forderung, die von nun an sieben Jahre die gewichtige Kontroverse des Streites in der Landeskirche Englands wurde: wenigstens zur Anerkennung der von seinen Vorfahren ererbten 25 Rechte (consuetudines avitae) sich zu verpflichten. Thomas Becket war bereit, diese Verpflichtung auszusprechen und zu bekennen, wenn die gewichtige Klausel: unbeschadet der Rechte der Kirche, hinzugefügt werden dürfe. Allein gerade diese Gegenforderung, einmal zugegeben, mußte den innersten Nerv der königlichen Proposition zerschneiden; sie war die schlechthin verneinende Antwort der selbstständig sich fühlenden 20 Kirche an das stolz fragende Königtum. Heinrich, von Zorn überwältigt, von dem bittersten Haß gegen den bisherigen Günstling erfüllt, verließ London, berief aber, nachdem es ihm gelungen, den englischen Klerus in sein Interesse zu ziehen und den Primas zu isolieren, am 30. Januar 1164 die berühmte Versammlung geistlicher und weltlicher Größen nach Clarendon. In 16 Konstitutionen (der Text: Materials V, 71—79; 85 Mansi XXI, p. 1194—96, und Reuter, Bd I, S. 573—77) wurden hier diejenigen Bestimmungen formuliert, welche die Selbstständigkeit des geistlichen Standes, seinen unmittelbaren Verband mit der Rurie, die Freiheit in Verfügung der Kirchenstrafen u. s. w. aufhoben und die königliche Gewalt so erweitern sollten, daß sie die allein gebietende oder durch Ausübung des Rechts der Zustimmung die allein genehmigende Heinrich hatte alle Kunft seiner Politik angewendet, um die Zustimmung zu diesen Artikeln vorzubereiten und sich zu sichern. Und diese Zustimmung erfolgte von allen bis auf Thomas Becket. Sein Widerstand dauerte lange; aber der Macht der andringenden Bitten erlag er endlich. Er versprach, die Konstitutionen annehmen zu wollen. Mit diesem Versprechen, wäre es wirklich erfüllt, wäre aller Streit beendigt 45 und die Kirchengeschichte Englands ohne alle Erschütterung in ein neues Stadium übergeleitet worden. Aber die Erfüllung erfolgte nicht, denn Erzbischof Thomas weigerte sich die ihm mitgeteilte Urkunde nachdem er sie noch einmal geprüft hatte, zu untersiegeln. Da= mit war das Losungswort zu dem Kampfe zwischen Kirche und Staat, zwischen Hierarchie und Fürstenherrschaft gesprochen, welcher durch die Reibungen der Politik und der Cha-50 rakterstärke, durch die Mischungen glühender Leidenschaft und kühler Berechnung zu einem ganz eigentümlichen historischen Gemälde geworden ist. — König Heinrich, dessen Plan der Mann vereitelte, den er früher wie keinen geliebt, dachte nunmehr daran, ihn von dem erzbischöflichen Stuhl, auf den er selbst ihn erhoben hatte, durch eine Anklage zu stürzen. Am 8. Oktober 1164 berief er den Gerichtstag zu Northampton (Reuter I, S. 403 55 bis 433). Hier forderte er ihn zur Berantwortung auf wegen des Nichterscheinens ungeachtet einer an ihn ergangenen Citation und verlangte Rechenschaft über seine der= einstige Verwaltung des Kanzleramts. Thomas bestritt der Versammlung das Recht, über ihn zu urteilen, appellierte, da man ihn als einen Eidbrüchigen darzustellen versuchte, an den Papst, und trat dann in der Überzeugung, daß er sein Leben der Kirche war erhalten habe und sich gegen Gewaltthat schützen müsse, sein freiwilliges Exil an.

Bedet 509

Er entfloh verkleidet bis zur Küste und schiffte sich am Feste Aller=Seelen, am 2. Nov. 1164, auf einem Rahne ein, welcher ihn glücklich nach Frankreich übersetzte. Demnächst begab er sich nach Sens, wo Papst Alexander damals weilte, während die königlichen Gesandten, die Heinrich abgeschickt, ihm auf der Ferse folgten und bald voraneilten, um ihm entgegenzuwirken. Im Auftrage ihres Herrn trugen sie beim Papste auf Sendung 5 eines Legaten mit unbedingter Vollmacht an. Allein Alexander schlug diese Forderung ab und als Thomas Becket, wie es scheint, um einen Tag später eingetroffen und den Inhalt der Konstitutionen erörtert, sein Verfahren teils verteidigt, teils beklagt hatte, ward der erstere vorläufig in dieser Zurückaltung dem König gegenüber befestigt. Der flüchtige Erzbischof, vom Papste begnadigt und getröstet seiner augenblicklichen Schwäche 10 wegen, von Heinrich durch eine Reihe von Editten (welche teils alle Freunde und Verwandten zum Exil verurteilten, teils jede briefliche Rommunikation auf das strengste untersagten) empfindlich getroffen, von König Ludwig VII. von Frankreich, seinem fürsorgenden Beschützer, liebreich aufgenommen, kehrte in die stillen Räume des Cistercienserklosters Pontigny ein, wo er beinahe zwei Jahre verweilte, bis er auch hier von seinem 15 Verfolger, den er durch seine unbeugsame Hartnäckigteit gereizt hatte, aufgescheucht, den Aufenthalt in Sens nahm. Thomas betrachtete sich nämlich noch im Bollbesitz seiner erzbischöflichen Macht und Würde und verlangte, in der Ausübung der aus ihr fließenden Rechte in keiner Weise beschränkt zu werden; durch die Gewaltmittel der Exkommunikation und des Interdiktes wollte er den König zur Buße nötigen (bereits am 20 3. Juni 1166 waren von ihm zu Bezelan die Konstitutionen zu Clarendon feierlich verdammt worden, Reuter Bd II, S. 295 ff.), er selbst keinen Schritt von der Linie des Rechtes der Kirche weichen, das ihm ein göttliches war. Aber wenn auch diese Stimmung ganz im Einklange mit dem Prinzip des hierarchischen Katholizismus war, Papst Alexander tonnte ebensowenig, wie einst Gregor VII., dasselbe in aller Strenge aufrecht erhalten und 25 nicht mit der Gradheit und Schärfe verfahren, die ihm selbst wünschenswert sein mochten. Von den außerordentlichen Schwierigkeiten gedrückt, welche sich aus der Stellung der europäischen Fürsten zu dem Kirchenschisma ergaben, mußte er vielmehr — und diese Notwendigkeit konnte nur er fühlen — durch diplomatische Geschmeidigkeit, durch kleine Inkonsequenzen, durch Nachgiebigkeit im einzelnen, die Autorität seiner geistlichen Herr= 30 schaft sich erhalten. Aus dieser Differenz der Richtungen erklären sich die wiederholten Spannungen zwischen Alexander und Thomas, die Mißstimmung, ja die Erbitterung des letzteren, als 1167 die ersten päpstlichen Legaten erschienen, mit unbedingter Bollmacht zur Entscheidung des Streites; das wiederholte Dringen auf ihre Abreise; sein unverhohlener Zorn, ja sein Bekenntnis des entschiedenen Zweifels an der Infallibilität 35 des Papstes, an dem sittlichen Werte seiner Person (Reuter Bd II, S. 386), als durch denselben der König von seiner Jurisdiktion eximiert (ebendas. S. 381), die letztere selbst gelähmt wird. Ungeachtet dieser zeitweiligen Beschräntung seiner erzbischöflichen Machtvollkommenheit und trotz der Hemmungen, mit denen er zu ringen hatte, blieb er fest und ungebeugt auch in allen weiteren Verhandlungen mit den später bevollmächtigten papst= 40 lichen Nuncien (im Jahre 1169 Simon von Montdee und Bernhard von Grammont a. a. D. II, S. 400—440, die Kardinäle Gratian und Vivian S. 441—478, im Jahre 1170 Rotrod, Erzbischof von Rouen, und Bernhard, Bischof von Nevers S. 484—564). in welchen er den Gehorsam gegen den König immer (wie dereinst auf der Westminsterversammlung) bedingt setzte durch die Rechte seines Amtes. Diese Unbeugsamkeit schien 45 auch belohnt zu werden, als endlich 1170 der Papst die lange gedrohte Strenge zur Ausführung zu bringen, die Extommunikation auszusprechen im Begriffe war, und nun König Heinrich, eingeschüchtert, am 22. Juli dieses Jahres (a. a. D. S. 505—519) sich zur Formulierung der Bedingungen bequemte, welche dem Erzbischof die Rückehr nach England und die Restitution verhießen. Allein die ganze Vereinbarung war eine 50 zweideutige und nur scheinbare. Beide Kontrahenten hielten nach wie vor ihre ursprünglichen Postulate fest, ohne dieselben ausdrücklich auszusprechen. Der König erwähnte der Konstitutionen von Clarendon nicht und setzte doch ihre unverbrückliche Geltung voraus, der Erzbischof bestand nicht auf namentliche Rassation derselben von seiten des Königs, weil er diese selbst zu Bezelan längst ausgesprochen hatte. Gleicherweise war so auch Spezielles über die abhanden gekommenen beweglichen Güter, über die Entschädi= gungssumme nicht gesagt, — der Friedenstuß verweigert (a. a. D. S. 513). Gleichwohl scheint jeder eine zeitlang an die Nachgiebigkeit des andern geglaubt zu haben (a. a. O. S. 516) und es hatte das persönliche Zusammensein in beiden Gefühle erweckt, welche sie augenblicklich über die Tragweite des wirklichen Vertrags täuschte. Um so schärfer 60

traten nach Berlauf der Friedenstage die nicht vergessenen Gegensätze wieder hervor. Der König, noch dazu aufgereizt von seiner Partei, verweigerte die Auslieferung der Kirchengüter, von Thomas wurde die Berhängung einer neuen Strassentenz über die Kirchenräuber vorbereitet (a. a. D. S. 540—542). Sie war durch geheime Sendboten bereits publiziert, als er am 3. (?) Dezember 1170 in Sandwich landete, am 5. in Canterbury einzog. Die Spannung des erneuerten Kirchenstreits war damit auf das Höchste gesteigert, die Ratastrophe unvermeidlich. Sie erfolgte noch in diesem Monat. Ein verhängnisvolles Wort des durch die Klagen der gebannten Bischöse auf das Auserste erbitterten Königs verführte vier Ritter, sich zur Ermordung des Verhaßten zu verbinden. Um 29. Dezember 1170 fiel Thomas Becket in der Kathedrale unter ihren Schwertern (Reuter II, S. 563—567; über die Schuld des Königs s. ebend. S. 547—550). Um 12. Juli 1174 hat König Heinrich die berühmte Wallfahrt zu dem Grabe des Erschlagenen nach Canterbury unternommen (Reuter III, S. 188—194).

(Hermann Reuter †) Carl Mirbt.

Beda Benerabilis, gest. 735. — Mabillon, Ven. Bedae Elogium historicum AS Bb III u. MSL 90, 1—36; Cas. Oudinus, Dissertatio de scriptis Bedae presb. bei MSL 90, 71—102; Gehle, Disputatio hist.-theol. de Bedae Ven. vita et scriptis, Leiden 1838; Stevensons Borwort zu H. E. 1838; Werner, Beda der Ehrwürdige u. seine Zeit, Wien 1881; Ebert, Gesch. der christl.-latein. Litteratur I², 634—650; C. Plummer, Baedae Ven. 20 hist. eccl. gent. Angl. etc., Oxford 1896, Bb I.

Beda Venerabilis, 674—735, fällt in die Zeit des ersten Aufblühens der angelsächsischen Kirche. Auf der Synode zu Streaneshalch (664) hatte das römische Kirchentum über das stotische gesiegt, und bald durch die Erhebung des thatkräftigen und geslehrten Theodor von Tarjus (s. 668) zum Erzbischof eine festere Begründung erhalten. 26 Dieser führte nicht nur die römische Kirchenordnung unter Sachsen und Angeln durch, sondern legte auch mit Hilfe des ausgezeichneten Abtes Hadrian zu Canterbury eine Pflanzschule für die Heranbildung der Geistlichkeit an, in welcher neben Latein und Griechisch auch Grammatik, Metrik und Mathematik gelehrt wurde. Eine zweite Geslehrtenschule wurde für Northumbrien durch Biscop in Wearmouth (673) gegründet. 20 Dieser, ein Edler von Geburt, war schon frühe des Hossebens müde geworden. Er begleitete den berühmten Wilfrid nach Rom und hielt sich zwei Jahre in dem Kloster Lérins auf, wo er Mönch wurde und den Namen Beneditt annahm. Von seinen späteren Reisen nach Rom brachte er nicht nur einen reichen Schatz von Büchern, Runftwerten und Reliquien in das von ihm zu Wearmouth gegründete Kloster zurück, son-85 dern (von der letzten Reise) auch den Archifantor Johannes, Abt von St. Martin, der die römische Kirchenmusik einführte und mehrere Schriften darüber verfaßte. Außer diesem Manne traten auch mehrere Schüler des Theodor und Hadrian, wie Johann von Beverley, nachmals Bischof von Hexham u.a., ferner Trumberht, Schüler des Bischofs Ceadda von Liechfield, ein. Bald wurde das Kluster Jarrow in engster Verbin-40 dung mit Wearmouth gegründet (682) und dieses Doppelkloster blühte so rasch auf, daß es 716 schon 600 Klosterbrüder zählte und 15000 Acer Land besaß.

Im Gebiete von Wearmouth wurde der Mann geboren, der die größte Zierde dieses Klosters nicht bloß, sondern seines Bolkes, ja "der Lehrer des ganzen Mittelalters" werden sollte. Die einzigen sicheren Nachrichten über Bedas Leben sinden sich zersteut in seinen Schriften, namentlich Hist. Eccl. V 24 und in dem Briefe seines Schülers Cuthberht über Bedas Hinschen. Was die viel späteren Vitae weiteres enthalten, sind wertlose Zusätze und Ausschmückungen. Beda ("Baeda" schon im 8. Jahrh. veraltet, s. Zimmer in NU XVI 599) wurde 674 geboren, was Pagi ad Caes. Bar. a. 693 längst nachgewiesen hat, und in seinem 7. Jahre von Berwandten

50 dem Abte Beneditt zur Erziehung übergeben.

Unter der Leitung des Benedikt und dessen Rachfolger Ceolfrid wurde Beda gebildet. Trumberth unterrichtete ihn in der heil. Schrift, Abt Johannes in der Musik, den Schülern des Theodor und Hadrian verdankte er seine Kenntnis des Griechischen. Bald vertauschte er Wearmouth mit Jarrow, das er nur einmal in den letzten Jahren seines Lebens verließ. Er brachte, wie er selbst sagt, seine Zeit mit dem Studium der heil. Schrift, mit klösterlichen Übungen und Pflege des täglichen Gottesdienstes zu. Lernen, Lehren und Schreiben war seine Lust. Welche Achtung er schon als Jüngling genoß, zeigt seine frühe Weihe zum Diakonus in seinem 19. Jahre. Ja selbst Papst Sergius soll ihn nach einer Nachricht bei Wilh. v. Malmesbury aufgefordert

haben, zur Erledigung wichtiger Angelegenheiten nach Rom zu kommen. Ein Brief des Sergius ist allerdings vorhanden, in welchem er die Sendung eines anglischen Presbyters verlangt. Allein nicht nur war Beda im Jahr 700 weder Presbyter noch irgendwie weiter bekannt, sondern der Name Beda fehlt auch in der ältesten Handschrift Brit. Mas. Tit. A., XV. Im 30. Jahre erhielt Beda die Priesterweihe und jetzt erst 5 scheint er dem doppelten Beruf als Lehrer und Schriftsteller obgelegen zu sein. Ein großer Kreis von Schülern sammelte sich um ihn, zu denen Huaetberht, später Abt von Wearmouth, und dessen Nachfolger Cuthberht, ferner Nothelm, Presbyter in London, später Erzbischof von Canterbury, gehörten. Der weitere Kreis von Freunden umfaßte die bedeutenderen Männer seiner Zeit, Albinus, Abt von Canterbury; Acca, Bischof 10 von Hagulstadt (j. 709); Daniel, B. von Winchester (705); Ecgberht, B. von York u. a. Auch die Könige Aldfrid und Ceolwulf waren ihm sehr gewogen. Und doch blieb der demütige Mann in seiner bescheidenen Stellung als Klosterbruder, während seine Schüler zu Bischöfen erhoben wurden und alle auf ihn als ihren Meister blickten. Aber nur in dieser stillen Zurückgezogenheit innerhalb seiner Klostermauern konnte er leisten, 15 was er leistete. Sein Tod war so ruhig und hehr wie sein Leben. Eine ergreifende Schilderung seiner letzten Tage giebt sein Schüler Cuthberht. Selbst auf dem Krankenlager setzte Beda seine gewohnte Thätigkeit fort, er gab seinen Schülern noch täglich Lektionen. Die schlaflosen Nächte verbrachte er mit Beten und Singen von Psalmen und Antiphonien und Hersagen vieler Bibelsprüche. Vor seiner letzten Krantheit hatte 20 er eine Übersetzung des Johannesevangeliums ins Anglische angefangen. Er setzte diese mitten unter seinen Schmerzen fort. Am Himmelfahrtstage war noch das letzte Kapitel Im Gefühl des herannahenden Endes trieb er seinen Amanuensis zu rascherem Schreiben. Als er schwächer wurde, ließ er die Mönche herbeirufen, die er noch alle besonders ermahnte. Unter vielen Thränen nahmen sie Abschied von ihrem innig ge- 25 liebten Lehrer. Der letzte Vers des Evangeliums war noch zu schreiben. Als dies geschehen, verschied er mit den Worten: "Ehre sei dem Bater und dem Sohne und dem heil. Geist", am 26. Mai 735. Beda wurde in Jarrow beigesetzt, zahllose Besucher wallfahrteten zu seinem Schrein. Aber zwischen 1021—1042 wurden seine Gebeine gestohlen und nach Durham gebracht, später mit denen des Cuthberht in einen 20 kostbaren Schrein gelegt, der aber 1541 weggenommen wurde. Nur der Stein, auf dem derselbe stand, wird noch gezeigt. Ein unvergängliches Denkmal hat er sich selbst gesetzt in seinen zahlreichen Werken. Ein Verzeichnis seiner Werke hat Beda glücklicherweise selbst in dem nicht vor Ende 732 (s. Pagi ad Caes. Bar. a. 693) geschriebenen Anhang zu seiner Kirchengeschichte gegeben. Dadurch wird es leicht, die 25 vielen dem Beda untergeschobenen Schriften, die in den früheren Ausgaben seiner Werte untritisch eingereiht sind, auszuscheiden. Außer den dort aufgezählten sind zwei Briefe von ihm da, einer an Albinus (731) und ein anderer an Ecgberth, Bischof von Port (735). Auch die nach 732 geschriebenen (Gehle p. 90) Retractationes in Actus Ap. (Opp. Bas. VI) sind höchst wahrscheinlich von ihm. Die von ihm kurz vor 40 seinem Tode vollendete Übersetzung des Evangeliums Johannis ins Angelsächsische ist verloren, ebenso manche andere der von ihm angeführten Schriften.

Bedas Werke umfassen fast das ganze Gebiet der damaligen Wissenschaft, Exegese Grammatik, Metrik, Physik, Astronomie, Chronologie, Geschichte, Biographie, Poesie.

Leider sind von den Gesamtausgaben seiner Werke die früheren (Paris 1521, 45 1544, Basel 1563, Köln 1612, 1688) völlig untritisch und auch die neueren (Giles 1843, mit englischer Übersetzung; MSL T. XC—XCV) keineswegs genügend. Treff-liche Ausgaben der historischen Werke dagegen siud die von Smith 1722 und Stevenson 1838.

Die exegetischen Schriften sind teils Rommentare, teils Abhandlungen über ein- 50 zelne Stücke oder Erklärungen schwieriger Stellen, teils Homilien. Bon den hierhergehörigen, in Bedas Berzeichnis angeführten 25 Schriften, sind die Rommentare zu Jesaia, Daniel, den kleinen Propheten, Esra und Nehemia verloren, die sich in den Gesamtausgaben sindenden Rommentare zu den Rönigen, Hiob, Genesis, Pentateuch und Apostelgeschichte unecht, und von den 140 Homilien wohl nur wenige sicher.

Beda stand unter dem Einflusse einer Zeit, in welcher die allegorische Auffassung der heil. Schrift die grammatisch-historische fast ganz verdrängt hatte und es für ein größeres Verdienst galt, die Erklärungen der Väter zusammenzustellen, als selbständige Forschungen zu geben. Aber auch in dieser untergeordneten Stellung als Kompilator verdient Beda alle Anerkennung. Sein Sammlersleiß erregt Staunen. Die Gewissen-

haftigkeit, mit der er wenigstens in seinen neutestamentlichen Rommentaren alle Exzerpte mit den Anfangsbuchstaben des Rommentars bezeichnete, um nicht als plagiarius zu erscheinen, ist ein Zug, der überall bei ihm hervortritt. Allerdings galt ihm die allegorische Erklärung für die höchste. Er spricht dies wiederholt aus, z. B. in seinem Borwort zu der Schrift de Tabernaculo unter Berufung auf 1 Ro 10, 11. Gleichmohl zeigen viele Erklärungen, wie er bei einer tüchtigen Renntnis des Griechischen zu einer grammatisch=historischen Exegese befähigt war (s. Beispiele bei Rosenmüller,

Hist. Int. V 79), und daß es ihm an gesundem Urteil nicht fehlte.

Von Bedas chronologischen und historischen Werken ist zunächst ein kleineres Werk 10 De temporibus (vor 703), dann sein größeres Buch (eine weitere Ausführung des ebengenannten) De ratione temporum zu nennen, das Ideler (Handbuch der Chronol. II, 292) als ein vollständiges Lehrbuch der Zeit- und Festrechnung bezeichnet. Den Schluß des Buches bildet das dis 727 reichende Chronikon oder De 6 aetatibus seculi. Im Anschluß an Augustin (sermo 259 in oct. pasch.) teilt er die ganze Welt-15 zeit in 6 Weltwochen, für welche ihm die göttlichen Schöpfungstage als Typen gelten. Dem ersten Schöpfungstage entspricht die Periode bis zur Sündflut, dem zweiten die bis zu Abraham, dem dritten bis David, dem vierten bis zum babylvnischen Exil, dem fünften bis Christus (als dessen Geburtsjahr er das Jahr der Welt 3952 — 752 A. U. C. ansett), dem sechsten bis zum Weltende. Neben diesen sechs Weltaltern geht 20 der Sabbat on' Ende her, die ewige Ruhe der Gerechten, die mit dem ersten Märtyrer Abel beginnt, dessen Leib ins Grab, die Seele aber in die ewige Sabbatruhe eingegangen ist, und eine Ruhe, die sich vollendet, wenn die Seiligen in der Auferstehung ihre Leiber wieder annehmen werden, womit die ewige Seligkeit oder das achte Weltalter anfängt.

Den Stoff hat Beda größtenteils aus den alten Chronisten und andern Werten. (G. Wetzel, Die Chronisten des Baeda Ven. Halle 1878, Inauguraldiss.) Seine Chronistische Erste Bersuch einer Universalgeschichte in England. Fast alle englischen Chronisten

und viele auf dem Kontinente schrieben ihn aus.

Bei weitem wichtiger ist:

Die Historia ecclesiastica gentis Anglorum, vollendet 731. Sie führt in fünf Büchern die Kirchen= und zugleich politische Geschichte Englands von Cäsar dis 731 n. Chr. fort, umfaßt also einen Zeitraum von beinahe 800 Jahren. Doch ist das dis zur Bestehrung der Sachsen Mitgeteilte nur Vorgeschichte. Ausfürlich behandelt ist die Zeit 596—731. In diesem Werte rechnet Beda nach Jahren ab Inc., läßt sich aber manche Ungenauigkeiten zu schulden kommen. Auch an Widersprüchen zwischen den hier gegebenen

Daten mit seiner Chronik fehlt es nicht.

Die Vorgeschichte lib. 1, Kap. 1—22 steht dem Hauptwerke in jeder Hinsicht nach. Sie ist nur eine Kompilation aus Orosius, Gildas, Prosper Aquit. u. a., und einer Vita S. Germani. Bis zum 5. Kap. wird Orosius VI. zc. benützt, und nur 40 eine Sage über die Bekehrung des Königs Lucius eingeschoben. Von da an aber (Kap. 6—11) folgt Beda ganz der Erzählung des Gildas mit einigen Zusätzen aus Orosius und Prosper, unterbricht aber dieselbe höchst ungeschickt gegen das Ende, wo er ganz unchronologisch eine Erzählung über die Sendung des heil. Germanus nach Britannien aus einer alten gallischen Legende einreiht. Dies und die Bekehrung des 45 Lucius ist das einzig neue, was Beda herbeibringt. Allein die Sendung des Germanus ist in der sagenhaften Form, in der er sie aufgenommen hat, unbrauchbar und bietet chronologische Schwierigkeiten, die Erzählung von Lucius aber, die Beda an die Stelle des ebenso ungeschichtlichen Berichtes des Gildas setzt, ist eine spätere Fabel. Zudem widerspricht sich Beda hinsichtlich der Zeitbestimmung. Beda konnte auch über 50 die Zeit vor Gildas († c. 570) keine neuen Quellen haben, da schon jener über den völligen Mangel an solchen klagt. Seine dronologischen Angaben aber beruhen teils auf den früheren einander selbst oft widersprechenden Chroniken, teils auf eigenen Vermutungen. Daher verschiedene Angaben z. B. über die Ankunft der Sachsen, ferner widerstreitende Data in den Chroniken und der Geschichte, z. B. über Lucius, die Gesandschaft an 55 Aëtius u. a., daneben die geradezu falsche Berechnung des Jahres für die Schlacht von Bath. Beda hat für die Vorgeschichte sorgfältige Exzerpte gemacht, diese aber ziemlich lose aneinandergereiht, ohne widersprechende Angaben zu vermitteln.

Dagegen zeichnet sich der Hauptteil der Geschichte, von der Bekehrung der Sachsen bis 731, durch Reichtum der Quellen und Treue in deren Benützung aus. Es ist so dieser Zeitraum von 135 Jahren die erste und zugleich interessanteste Periode der säch-

sischengeschichte und die einzige, die eine umfassende Behandlung erfahren hat. Über die sog. Continuatio Bedae s. Hahn FdG XX 553 ff.

Bedas Quellen waren teils geschichtliche Aufzeichnungen und Urkunden, welche er mit Hilfe des gelehrten Abtes Albinus von Canterbury, des Presbyter Nothelm von London, der Bischöfe Daniel von Wessex und Cunebert von Lindisfarne u. a. zusammen- 5 brachte, teils schriftliche und mündliche Mitteilungen. Welcher Art die ersteren waren, erhellt aus seiner Geschichte. Beda hat zahlreiche Urkunden, die ihm Nothelm aus den päpstlichen Regesten mitteilte, eingeflochten (Lib. I, II; s. Mommsen in NU XVII 387 ff.). Dokumente, die Synoden betreffend (IV 5, 17), waren wohl in den Tabularien der Klöster niedergelegt. Außer Kloster- und bischöflichen Annalen konnte Beda, 10 wenigstens für die damals bedeutenosten Reiche Kent und Northumbrien, auch Königs-Chroniten (H. E. II, III) und Stammtafeln (II, III, IV) benützen. Auffallend sind die genauen Nachrichten über die vorchristliche Geschichte Northumbriens (s. I 34, II 2), was zu der Vermutung geführt hat, daß die dortigen Annalen bis vor die Bekehrung des Landes zurückgehen, eine Annahme, die große Schwierigkeiten hat. Bielleicht sind w jene Data aus stotischen und britischen Quellen geschöpft.

Auherdem benühte Beda die Vita Gregorii (H. E. II 1), Vita Ethelburgae (IV 7), Vita Sebbi regis (IV 11), Fursei (III 19) und Cuthberthi (IV 28), endlich die Exzerpte aus Adamnanus De locis sanctis. — Dazu kommen schriftliche oder mündliche Mitteilungen über Topographie und Lokalsagen und Geschichte von 20 Männern, die entweder Augenzeugen (z. B. III 12; V 2) oder sonst zuverlässige und

hochgestellte Männer waren, wie z. B. Bischof Acca (III 13) u. a.

Beda zeigt bewundernswürdigen Fleiß im Sammeln der Quellen, große Gewissenhaftigkeit in Benützung derselben. Er legt aber mehr Gewicht auf die Glaubwürdigkeit seines Erzählers als des Erzählten. Daher er viele Wundergeschichten einflicht, wenn 26 sie nur von einem sonst glaubwürdigen Manne überliefert werden. Uber der Treue im Wiedergeben des gefundenen Materials versäumt er oft die einheitliche Berarbeis tung. Daher findet man nicht selten eine lose Verbindung und mehr äußerliche Aneinander= reihung der Ereignisse, statt daß deren innerer Zusammenhang und tiefere Bedeutung herausgestellt würde. Ihm ist das wahre historische Prinzip "simpliciter ea quae, so fama vulgante, collegimus ad instructionem posteritatis literis mandare". Mit der Anspruchslosigkeit, die lieber seinen Freunden als sich selbst das Hauptverdienst zuschreiben will, verbindet er edle Freimütigkeit, mit der er die Gewalthaber der Vergangenheit und Gegenwart beurteilt; desgleichen eine seltene Unparteilichkeit und Gerechtigkeitsliebe, die gerne die Vorzüge der britischen und stotischen Kirche, der Gegnerin 35 seiner eigenen, anerkennt. Seine Darstellung ist meist fließend und klar, und wenn er auch sich oft von seinem Stoffe zu sehr beherrschen läßt, so zeigt er doch, wo er wie in dem trefflichen Briefe an Ecberght unabhängig von gegebenem Materiale schreibt, nicht bloß große Gewandtheit und Frische der Darstellung, sondern auch eindringenden Tiefblick und selbständiges sicheres Urteil. Es erhellt hieraus, daß Beda fast alle Er= 40 fordernisse eines Geschichtsschreibers in sich vereinigte. Er ist der Bater der eng= lischen Geschichtschreibung, der Lehrer und Meister seiner Zeit und der folgenden Jahrhunderte. Die Mit- und Nachwelt hat ihm die gebührende Achtung und Anerkennung gezollt. Seine Kirchengeschichte wurde in zahllosen Abschriften über den Kontinent verbreitet und schon im 9. Jahrhundert nach Erzbischof Alfrids Zeugnis (c. 1000) von 45 König Alfred ins Angelsächsische übersetzt. (Ausgaben der H. E. auf Grund der beretts 737 angefertigten Handschr. Kk 5, 16 in der Univ. Library zu Cambridge: J. and G. Smith, Cambridge 1722; J. Stevenson, London 1838; Hetrie [Mon. Brit.] 1848; G. Moberly, Oxford 1869; A. Holder, Freiburg 1890 [Orthographie nach 50

Beda: De orthographia]; Car. Plummer, London 1896.) Was die übrigen historischen Schriften Bedas betrifft, so sind die noch vorhandenen Martyrologien, die man ihm zuschreibt, unecht oder überarbeitet — auch das kürzere (Acta St. Jan. I 40), das die Bollandisten und Dudin für echt halten, unsicher, denn es weist nicht nur durch das auffallende Überwiegen römischer Lokalnotizen nach Rom, sondern enthält auch manches, was sich mit Bedas Geschichte nicht vereinigen 65 läßt (z. B. über Patricius) und was über seine Zeit hinausgeht (vgl. Wattenbach DGQ I°, 60 u. NU IV 517). Im übrigen ist noch zu nennen eine metrische und prosaische Überarbeitung der von einem Mönch in Lindisfarne vor 684 geschriebenen Vita Cudbercti und besonders die Geschichte der Abte von Wearmouth-Jarrow, ebenfalls Überarbeitung einer von einem Mönch dieses Klosters nach 716 verfaßten Schrift. 60 Obwohl die beiden letzteren Werke nur Überarbeitungen sind, so zeigen die Zusätze doch Bedas Treue im Sammeln des Materials, das er nur von sicheren Gewährsmännern, die er meist angiebt, aufnimmt. Für die Geschichte sind diese Biographien von größter Wichtigkeit. (Beste Ausgabe Stevenson, B. opp. hist. minora S. 49, 139; s. auch

5 Plummer.)

Nur turz können noch die der Theologie ferner liegenden Schriften Bedas erwähnt werden. Sein Buch De natura rerum ist ein Kompendium der Erd- und Himmelstunde, in welchem die Ansichten der Alten zusammengefaßt und mit der biblischen Kosmogonie in Einklang gebracht und auch sonst hie und da neue Erklärungen versucht werden. 10 Außer einer kleinen Lehrschrift De orthographia (ed. Reil, Grammatici lat. VII 229) hat B. eine andere De metrica arte (Reil a. a. D. S. 261), verbunden mit einer britten De schematibus sive tropis (ed. Halm, Rhetores lat. minores S. 607) verfaßt; in der letzten bemüht er sich nachzuweisen, daß viele ältere und bessere Tropen als bei den Griechen sich in der Bibel finden. B. war auch Dichter. Er führt in 15 seinen Katalogen zwei Sammlungen seiner Gedichte an: Liber Hymnorum und Liber Epigrammatum. Allein letteres ift verloren, und ersteres, wie es in den Gesamtausgaben sich findet, ist unecht. Übrigens sind noch außer der metrischen Vita Cudbercti noch einige kleinere Gedichte vorhanden, wie die Hymne auf Ethelthritz (H. E. IV 20), welche ein Bild der damaligen Dichtkunst geben. In die lateinische 20 Metrik, die seit Erbischof Theodor gelehrt wurde, drang nämlich das sächsische Element nach Form (Stabreim) und Inhalt (Epitheta, Metaphern) ein, woraus eine neue Art lateinischer Gedichte entstand, die sich in allerlei Spielereien, wie Atrostichen, Wiederholung der Anfangsworte am Schluß und pompösem Wortschwall gefiel. Aber auch hier zeichnete sich Beda durch Einfachheit und Klarheit aus. Bon seinen Dichtungen 25 in seiner sächsischen Muttersprache ist nur eine Probe noch vorhanden. — die letzten Zeilen, die er auf dem Sterbelager dichtete (abgedr. in Zupiha, Alt= und Mittel= englisches Ubungsbuch 1882 S. 2; über B.s poetische Schriften s. Ebert S. 647 f.) Schoek (Seebag).

Beelzebub (Beelzebul). — Selben, De dis Syris II, 6 (1. A. 1617); Gerh. J. Boß, 80 De theologia gentili II, 4 (1642 Bb I, S. 323); Lightfoot, Horae hebr. zu Mt 12, 24, Lc 11, 15 (1. A. 1675); Dav. Mill, Dissertatio de Baalzebub et Miphlezet in Ugolini Thesaur. antiq. sacr. XXIII, 1760, S. 659—670 (wertloß); Geseniuß, A. Belzebub in der Encytl. v. Ersch und Gruber, I Sect., Bd VIII, 1822 (über Baal Zebub ebend., A. Bel); Hug, "Über Beelsebub und Beelsebul" in Zeitschr. f. d. Geistlicht. d. Erzbisth. Freiburg, Scheft VII, 1834, S. 104—114; Movers, Die Phönizier Bd I, 1841, S. 260 f.; Hisig, Urgeschichte u. Mythologie der Philister 1845, S. 313—315; vgl. ders., Kl. Prophet., 4. A. von Steiner 1881, S. 267; Winer, RW., A. "Beelzebub", "Fliegen" (1847; über Baal Zebub ebend., A. Baal); Stark, Gaza u. die philistäische Küste 1852, S. 260—263; Ch. B., Belzebub in Revue de Théologie, III Sér., Bd V, 1867, S. 298 f.; Merz, A. Baal in Schendels BL. I, 1869; Riehm, A. Beelzebub in s. Hug., 2. Lief. 1875; P. Scholz, Gößendelsstung der Bei den alten Hebräern 1877, S. 170—173.

Bgl. die Kommentare zu den Bibelstellen, namentlich Meyer zu Mt 10, 25; die Handbb. der hebr. Archäologie, so: de Wette, 4. A. von Räbiger 1864, S. 345 f.; Keil 2. A. 1875,

S. 462 f.; Nowad 1894, Bb II, S. 304 f.

Beeλζεβούδ (Βεεζεβούλ bei B, teilweise auch bei 8, ist doch jedenfalls nur ein Berssehn, s. dagegen Weiß zu Mt 10, 25) ist Mt 10, 25; 12, 24. 27; Mc 3, 22; Lc 11, 15. 18 s. Name des Obersten der Dämonen (ἄρχων τῶν δαιμονίων), d. h. wahl des Satans, nicht etwa eines anderen Fürsten im Reiche der bösen Geister. Die LA. so mit λ am Ende ist auch dadurch begünstigt, daß οἰκοδεσπότης Mt 10, 25 auf den Namen anzuspielen scheint: In Instruction wir der Wohnung" (Instruction) wir 10, 25 auf den Namen anzuspielen scheint: Instruction wir der Wohnung" (Instruction) aramaisse Form sür hebräisches Instruction zu suchen, nicht etwa eine Übersetzung des Satansnamens in seinem eigentlichen Sinne; denn "Herr des Reiches", d. h. des satansnamens in seinem eigentlichen Sinne; denn "Herr des Reiches", d. h. des satansnamen sin seinem eigentlichen Seinne; denn Fürsten der Hölle. Vielmehr hat man, trotz der Richtigsteit der LA. Βεελζεβούλ, ohne Zweifel mit Recht diesen Satansnamen seit alter Zeit zurückgesührt auf den im UX. vortommenden Götzennamen Baal Zebub. Die LA. Βεελζεβούβ beruht ihrerseits auf Korrettur nach dem alttestamentlichen Namen.

1. Baal Zebub (בַּצֵל זְבוּרֵב) wurde nach 2 Kg 1, 2. 3. 16 in der philistäischen 60 Stadt Etron verehrt. Als Ahasja, König von Israel, zu Samarien vom Söller seines

Palastes herabgestürzt war und trant darniederlag, sandte er Boten nach Etron, um bei dem Gott dieser Stadt anzufragen, ob er von seiner Krantheit genesen werde. Darnach bestand zu Etron ein Oratel des Baal Zebub (vgl. Erwähnung desselben als Gott von Etron bei Jakob von Sarug [ZdmG XXIX, 1875, S. 132], der wohl nur die alttestamentliche Stelle benützte). Sein Name kann, so wie er lautet, nichts anderes besteuten als "Fliegenbaal"; die LXX bezeichnen ihn selbst geradezu als "Fliege": Báak Mvĩa deós und ebenso Josephus, Antiq. IX, 2, 1: 'Axxagàv deòs Mvĩa.

Die Bedeutsamkeit der Fliege im Rultus begegnet uns auch bei Griechen und Römern, meist in der Weise, daß ein Gott als Abwehrer der Fliegen bezeichnet wird. Plinius (N. h. X, 28 [40], 75) berichtet, daß die Eleer einen Myiacoren deum w "Fliegenfeger" anriefen, wenn durch große Fliegenschwärme Pestilenz herbeigeführt wurde; sobald diesem Gott geopfert worden, gingen die Fliegen zu Grunde. Eben der= selbe erwähnt (N. h. XXIX, 6 [34], 166) einen zu Olympia verehrten Gott, quem Myioden vocant. Den Kult eines Heros Mviaygos "Fliegenfänger" zu Aliphera in Arkadien erwähnt Pausanias (VIII, 26, 7). Dieser berichtet ferner (V, 14, 1), daß 15 Herailes die Plage der Stechfliegen von Olympia abgewendet habe durch Stiftung eines Heiligtums des Zeds anóuvios, des "Fliegenbanners". Auch Clemens Alex. erzählt von einem Dienste des Ζεύς ἀπόμυιος in Elis (Protrept. II, 38 ed. Dindorf; vgl. auch Aelian, Nat. anim. V, 17). Am Feste des attischen Apollo auf Leukas wurde nach Aelian (XI, 8) den Fliegen ein Rind geopfert, an dessen Blute sie sich 20 sättigen solkten. Diese Gottesbezeichnungen und die damit verbundenen Vorstellungen sind allerdings, mit Ausnahme etwa des Myiodes, des "Fliegenartigen", von einem "Fliegenbaal" recht verschieden. Sie lassen sich großenteils aus der einfachen Thatsache erklären, daß die Fliegen sich um das Opfertier zu sammeln pflegten und man sie des= halb durch ein besonderes Opfer zu verscheuchen suchte (Welder, Griech. Götterlehre Bd II, 25 1860, S. 212 ff.; vgl. Usener, Götternamen 1896, S. 260; anders Konr. Schwend, Die Sinnbilder der alten Völker 1851, S. 127 f.). Ebenso werden Gottheiten bei den Griechen auch als Abwehrer anderer Tierplagen nach diesen Tieren, Mäusen, Heuschrecken u. a., bezeichnet (Usener a. a. D., S. 260 ff.).

Der Name "Fliegenbaal" läßt es kaum zu, diesen Gott ausschließlich als den die 30 Fliegen abwehrenden zu denken. Er kann nur bedeuten: "Besitzer der Fliegen" oder "Herr der Fliegen" oder auch "der Baal, der eine Fliege ist". Man führte wohl Sendung wie Abwendung der Plage auf ihn zurück (über die Ableitung verderblicher wie wohlthätiger Wirkungen von ein und derselben Gottheit bei den Semiten, s. A. Baal, S. 332 ff.). Auch der Name Myiodes "der Fliegenartige" bei Plinius kann nicht lediglich oder 85 nicht ursprünglich den Fliegenabwehrer bezeichnet haben. Wie aus dem Namen Baal geschlossen werden darf, war der philistäische Baal Zebub im wesentlichen identisch mit dem Hauptgott oder den Hauptgöttern der Phönizier. Herr der Fliegen war er vielleicht als Sonnengott (über Baal als Sonnengott s. A. Baal, S. 328 ff.), weil die Fliegen in Masse auftreten zu der Zeit, wo die Sonne ihre größte Kraft entfaltet, im Hoch= 40 sommer. Es mag auch die Bedeutung des Baal Zebub als Drakelgott zusammenhängen mit seiner Herrschaft über die Fliegen; denn da das Auftommen derselben durch Witterungsverhältnisse bedingt ist, konnten sie mit Verwechselung von Ursache und Wirkung als Veranlassung oder als Verkündiger bestimmter Witterungsverhältnisse und dann auch anderer Ereignisse gelten. — Vielleicht ist die Verbindung des Herakles mit einem auf 45 die Fliegen verweisenden Rultus eines jener Elemente aus dem Baaldienst, welche sich auch sonst in der Vorstellung dieses Halbgottes finden (vgl. A. Baal, S. 331 f.). Nicht nur soll Herakles zu Olympia den Dienst des Fliegenabwehrers gestiftet haben, sondern nach Clemens Alex. (a. a. D.) legten die Römer dem Herfules selbst die Bezeichnung "Fliegenabwehrer" (àπόμυιος) bei. Nach Solimus (Polyhist. I, 11 ed. Bip.) blieben 50 von dem Tempel des Hertules zu Rom die Fliegen fern, weil der Halbgott daselbst dem Myiagrus deus geopfert hatte.

2. Beelzebul wurde, wie schon das Austommen der LA. mit  $\beta$  am Ende zeigt, frühzeitig mit dem Baal Zebub identifiziert. Darnach wäre der alte heidnische Gott, wie das in vielen anderen Fällen geschehen ist, in einen bösen Dämon umgewandelt 55 auf Grund jener Vorstellung der späteren Juden, wie auch vieler unter den alten Kirchenlehrern, daß in dem Gözendienst Dämonen ihr Spiel trieben (s. Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I. 1876, S. 110—118). Was den Wechsel von  $\beta$  in  $\lambda$  betrifft, so ist die verbreitetste Anschauung seit Lightsoot, daß der Dämonen-

33\*

name Beelzebul aus Beelzebub absichtlich gebildet wurde, um bem Namen durch die name Beetzebul aus Beetzebud abstopinstad gedieset wurde, um dem Namen durch die Beränderung eine verächtliche Bedeutung zu geden. Bei den Talmudsten wird nämlich der Götzenderit genannt στι, στι, Ακτή (das altiestamentl. στι) und "den Götzen opfern" wird ausgedrückt durch στι, "missen". So würde alls Beetzebul bedeuten "Mitherr". Beetzebul könnte freilich erleichterte Aussprache für Beetzebul sein, ohne daß darin eine Berichiedung der Bedeutung vorläge (Hitzi, Neux; vol. auch Biner). Ebenso ist in Αμβακούμ der LXX — στρτί, in Bellag statt Belíal (στισί) der am Ansang und Schulz der Sylbe stehende gleiche Konsonant an der zweiten Stelle umgewandelt (vgl. auch Båd el-mandel statt Båd el-manded und ähnliches).

Da der Satananame Beelzebul außerhalb des RI. im Judentum nicht vorlommt, so ist eine dirette Beziehung auf jenen etronitischen Kultus, der zur neutestamentlichen Zeit noch bestehen mochte, wahrscheinlich. Immerhin aber mag die Bedeutung von zibbal zu der Umwandlung des din i beigetragen haben (Rauhsch, Grammatil des Biblisch-Aramäischen 1884, S. 9). Warum aber ist gerade der Gott Baal Zedud zu einem Oberhaupt der Dämonen geworden? Doch wohl deshalb, weil die Fliege ein unsauberes und quälerisches Thier ist. Nach den Rabbinen blieden die Fliegen den Opfern der Israeliten sen, mährend sie die Göhenopfer in Scharen umschwärzunen (bei Selben). Deshalb mochte gerade die Berbindung eines Gottes mit den Fliegen als ein Zeichen gelten, daß es ein unreiner Geist sei, welcher den Mittelpunkt dieses Rultus wo bildete. Bal. auch in deutschen Mythen und Sagen die Berwandlung des bosen Gottes Loft und darnach des Teufels in eine Fliege (f. Simrod, Deutsche Mythologie, 4. N.

1874, G. 95. 479). Diefe Erflarung ber Ramen Baal-Zebub und Beelzebul bat ben Borzug ber Einfachheit vor den anderen, an welche jur Deutung ber in ihrer Einmologie wohl immer m buntel bleibenden Bezeichnung viele Gelehrfamteit verschwendet worden ift. Infofern freilich ist ber "Fliegenbaal" einigermaßen befremdlich, als sich ihm auf dem Baden des Semitismus eine analoge Gottesbezeichnung taum an die Seite stellen läht; denn Aglibol ist schwerlich der "Stier-Bol" (s. A. Baal, S. 334, 14). Rach Movers ware Baal-Zebul die ursprüngliche Ramensform; sie soll bedeuten "Herr der Himmelswohnung", wein angeblicher Rame des Saturn, wofür seder Beweis sehlt. Bon der willfürlichen Rombination mit dem Saturn abgesehen, ist dagegen zu bemerken, daß zebul für sich allein nie in der Bedeutung "Himmel" vortommt. Mehr Wahrscheinlichkeit würde die Unnahme von Baal-Zebul als der ursprünglichen Namensform haben, wenn zebul gar Annahme von Baal-Zebul als der urfprünglichen Namensform haben, wenn zedul gar nicht Bohnung bedeutete, sondern, wie Güpard (Journal Asiatique, VII. Serie, 26 Bd XII, 1878, S. 220—225: "Remarques sur le mot assyrien sadal et sur l'expression didique det sedoul") nachzuweisen versucht hat, vielmehr "Höhe". Baalzebul wäre dann der "Hex der Höhe". Aber Habt die Bedeutung "Bohnung" bester als "Höhe" (vgl. das Zelt der Sonne Pf 19, 5 f.); auch Gen 30, 20 til die Bedeutung "wochnen" sür dar ganz angemeisen (Röldete, Idm KL, 1886, 20 S. 729). — Hug ertlärt de se searadaeus "Mistäser" (was sich nicht wahrscheinlich machen lägt) mit Bezug auf die Heissleit diese Tieres dei den Auspreen. Rach Riehm (ähnlich schon trüßer andere) ist Beelzebul erleichterte Ausprache für Beelzebuh, der habe in der aramāischen Aussprache der Zeitgenossen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie das aramāische \*\forangerisen Christi gelautet dedada oder didada, also ganz so wie ur nicht degrees de traßtungen sind et ur prüngliche Aussprache mit ζ und ov einstellt, durch welche et Bedeutung ganz veloren geht. — Andere Erslärungen sind griechtichen Texte der Evangelien jum wieder vie unprungengen Undere Erflärungen find einftellt, durch welche jene Bedeutung gang verloren geht. — Andere Erflärungen find Welf Bendiffin.

Begehren, Begierben f. Ganbe.

## Beginen und Begarben, religiofe Genoffenicaften. 10

I. Coens, Petr., Disquisitio de orig beginnarum et beginnagiorum Belgii, Leod. 1629; S. L. v. Mosheim, De beghardis et beguinnabus commentarius, Lips. 1790; Sipp. Selvot, Musj. Geld. aller . . . Rioster- und Ritterorden, übs., Be VIII, S. 1—7, Leipzig 1756, B. v. Biebenfelb, Uriprung . . . jämtlicher Mönche, und Rlofterfrauen-Orden, Weimar 1837, 28 bl II, S. 352-357; henrion, Allg Geschichte der Möncheorden, beard, und vermehrt von 3. Febr, Tüb. 1845, Bb I S. 303 307; E. Halmann, Die Gesch. des Ursprungs der belegischen Beghinen, Berlin 1843 (hierin auch eine Übersicht über die einschlätigige ältere Litteratur); G. Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit im Mittelalter, Stuttg. 1884; G. Rahinger, Grich, der fircht. Armenpsiege, 2. Aust., Freibg. 1884; P. Frederiog, Les documents de Glasgow conc. Lambert le Bègue, sowie Note complémentaire, in den Bulletins de l'académie r. de Belgique, 3. sér. tom. XXIX (1895) S. 148—165 und S. 990—1006.

Als Stifter der Beginengenossenschaften ist durch unansechtbare zeitgenössische Zeugnisse der Lütticher Priester Lambert le Beghe (gest. 1187, s. d. A.) mit Sicherheit Schon im 13. Jahrhundert hatte sich indessen die Kunde von dem thatsäch= 5 lichen Ursprung des Beginentums in weitern Areisen verloren. So konnte die seit dem 15. Jahrhundert auftretende Uberlieferung, daß die heiliggesprochene Begga, die Tochter Pipins von Landen und Mutter Pipins von Heristal, den ersten Beginenkonvent gegründet, an Boden gewinnen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde diese namentlich von dem Abte J. G. van Rydel (Vita s. Beggae, Lov. 1631), dem Carmeliten 10 Elias v. St. Thereja (Het gheestl. palays der beggynhoven, Antw. 1628) und von Zeger van Hontsum (Declaratio . . . quod begginae nomen . . . habeant a S. Begga, Antw. 1628) vertretene Auffassung die herrschende und von dem Erzbischof von Mecheln und der Kurie approbiert; die Mehrzahl der niederländischen Beginenhöfe, wie die dortigen Begardenkonvente nahmen um 1630 den Kultus der heil. Begga als 15 ihrer Patronin und Gründerin auf. Mit außerordentlichem Geschick wurde indessen die Begga-Hypothese von dem gelehrten Antwerpener Kanonikus Petrus Coens bekämpft, dessen 1629 erschienenes, noch heute als grundlegend zu betrachtendes, Hauptwerk die Stiftung des Beginentums durch den wallonischen Weltgeistlichen Lambert le Beghe überzeugend nachwies. Eine unerwartete Wendung erhielt der Streit durch das Er= 20 scheinen einer Schrift des Löwener Professors Erncius Puteanus (van Putte) "de Begginarum apud Belgas instituto et nomine suffragium" (Löwen 1630); dieselbe brachte 3 Urtunden aus 1129, 1151 und 1065, also aus einer dem Wirten Lamberts lange vorausgehenden Zeit, zum Abdruck, welche den Beginenkonvent von Viloorde (nordöstl. von Brüssel) betrafen und dessen damaliges Bestehen bezeugten. Daß damit die Mög- 25 lichkeit einer Zurückführung der Beginen auf Lambert endgiltig beseitigt sei, ist zwei Jahrhunderte hindurch die Boraussetzung für alle über die Geschichte der Beginen angestellten Untersuchungen, leider auch für das umfassende Werk Mosheims und neuer= dings sogar noch für Leas Auffassung geblieben. Die glänzende Untersuchung Hall= manns erbrachte endlich 1843 den Nachweis, daß die Urkunden des Puteanus gefälscht 20 sind und ihrem Inhalt nach dem 14. und 15. Jahrh. angehören. Die seitens belgischer Gelehrten, namentlich Rersten's (Journal hist. et litt., Liège, T. X, 1858) und Terwecoren's (Opinion sur l'origine des béguinages, 1852, wieder abgedruct in der Collection des Précis historiques, Brux. 1852) gemachten Versuche, Hallmanns Ergebnisse in Frage zu stellen, waren ohne Erfolg und sind u. a. von A. Wauters (Hist. des en- 35 virons de Bruxelles, T. II, 1855 S. 499 ff.) und Piot (Cartulaire de l'abbaye de St.-Trond, T. II, 1874, S. XCV ff.) entschieden zurückgewiesen worden. Erkennt man nunmehr fast ausnahmslos das Beginentum als eine Schöpfung des

12. Jahrh. an, so ist doch, hauptsächlich wegen der Spärlichkeit der über die Anfänge der Beginen berichtenden Quellen, die religionsgeschichtliche Bedeutung Lamberts und seiner 40 Stiftung bisher vielfach unterschätzt worden. Namentlich beruht der neuerdings von Uhlshorn und C. Bücher (die Frauenfrage im Mittelalter, Tüb. 1882) gemachte Bersuch, die Entstehung der Beginengemeinschaften in erster Linie aus dem Bedürfnis der mittel= alterlichen Gesellschaft nach Schaffung von Versorgungsanstalten für unbemittelte Frauen zu erklären, auf einer Berkennung des ursprünglichen Wesens des Beginentums, vor 45 dessen seit dem 14. Jahrh. stark hervortretenden volkswirtschaftlichen Bedeutung übrigens niemand sein Auge verschließen wird. Demgegenüber wird man die Begründung des Beginentums als ein Glied in der Rette der vielgestaltigen religiösen Bewegungen des 12. und 13. Jahrh. betrachten mussen, in denen das Drängen der Laienwelt nach einer selbstthätigen, der priesterlichen Bevormundung sich entwindenden Teilnahme an der 50 Lösung der religiösen Grundfragen, zugleich aber auch nach einer Verinnerlichung des tirchlichen Lebens zum Durchbruch gelangt ist. Lambert le Beghes Wirksamkeit, über die Fredericq erst vor kurzem wichtige Aktenskücke ans Licht gezogen hat, läßt in einer Reihe von Zügen die engste Verwandtschaft mit dem Auftreten seiner jüngeren Zeitgenossen Petrus Waldes und Franz von Assis erkennen. Gleich diesen beiden entäußert 55 er sich seines Besitzes, um damit das Hospital von St. Christoph zu Lüttich und den von ihm begründeten Lütticher Beginenhof zu begaben. Seinen Beruf findet er in der Bufpredigt, mit der er sich mit Vorliebe an die unteren Schichten wendet, die ihn aber auch, als er die Simonie und die Laster der Lütticher Geistlichkeit verurteilte, in

ernste Konflitte mit den kirchlichen Behörden verstrickt hat.

Einen besonders nachhaltigen Einfluß haben Lamberts, dem bischöflichen Berbote zum Trope fortgesetzten, Bufpredigten offenbar auf die Lütticher Frauenwelt ausgeübt. Aus den Schilderungen zweier jüngeren Zeitgenossen, des Erzbischofs Fulco von Toulouse und des Kardinals Jacob von Vitry, lernen wir die beispiellose religiöse Erregung 5 kennen, unter deren Herrschaft noch um das Jahr 1210 ganze "Scharen heiliger Jungfrauen" im Lütticher Gebiete standen. Ihre Bußfertigkeit und Askese ließen die gleichgestimmten Berichterstatter in Lüttich geradezu das Land der Berheißung erblicken. Auch die Verheirateten zwang der asketische Geist in seinen Bann, so daß auch sie häufig das Gelühde der Jungfräulichkeit ablegten. In vielen Fällen hatte sich die religiöse 10 Erregung zu pathologischen Erscheinungen gesteigert: wir hören, daß den flandrischen Schwärmerinnen die verschiedenartigsten Visionen und die Gabe der Prophetie zu teil wurden, daß ihre Andacht in unaufhörlichen Thränenströmen oder gewaltsamen Zuckungen des Körpers sich tundgab, daß anderen ihre religiöse Erregung tagelange die Zunge lähmte, ja sie Jahre hindurch ans Bett fesselte. Um 1170—1180 hat ein Teil dieser 15 weltflüchtigen Frauen, die von Lamberts Gegnern mit dem Spottnamen "Beguines" belegt wurden, auf einem Lambert zugehörenden Bezirke vor der Stadt Lüttich zu einer klosterähnlichen Gemeinschaft sich vereinigt. Man darf annehmen, daß für die Anlage und Errichtung der späteren Beginenhöfe diese erfte "Beguinage" das Borbild gewesen ist, daß sie also aus einer Menge kleiner Beginenhäuser bestand, die sich um die 20 St. Christoph-Rirche und das zugehörende Hospital scharten und durch einen Mauerring von der Außenwelt geschieden waren. Lambert hat bei dieser Stiftung ohne Frage das Ziel verfolgt, seinen Anhängerinnen eine Stätte zu bieten, wo sie den Verfuchungen der Welt, aber auch der unzureichenden kirchlichen Seelsorge entrückt, unter seiner eigenen Leitung ihr Leben in Jungfräulichkeit und Entsagung nach dem "Gesetz Christi" ge-25 stalten könnten. Haben auch wohl unbemittelte Frauen, die sich Lamberts Leitung unterstellten, in seiner Stiftung Unterkommen gefunden, so hat diese doch nicht im Entferntesten den Charafter einer Versorgungsanstalt getragen. Wir wissen vielmehr, daß gerade ihre ersten Insassen Frauen aus den höheren Ständen waren, die nach Hingabe ihres reichen Besitzes sich ihren Unterhalt durch ihrer Hände Arbeit erwarben.

II. Außer den oben verzeichneten allgemeinen Werken seien aus der außerorbentlich ausgebreiteten Speziallitteratur über die Geschichte des Beginentums erwähnt: R. Eubel, Gesch. der oberdeutschen Minoriten-Provinz, Würzb. 1886, S. 11 ff. 220 ff.; H. Haupt, Beitrage 3. Gesch. der Sette v. freiem Geiste und des Beghardentums, in BKG VII (1884), 503 ff.; ders., Zwei Traktate gegen Beginen und Begharden, in BRG XII, 85 ff.; Rost, Uber Be-85 guinen, insbes. im ehem. Fürstentum Bürzburg, im Archiv b. hist. Ber. v. Unterfranken IX (1848), S. 81—145; C. Schmidt, Die Straßburger Beginenhäuser im MU., in Alsatia 1858 bis 1861, S. 149-248; J. Heidemann, Die Beguinenhäuser Wesels, in B. des berg. Gesch. Ber. IV, 85-115; berfelbe, Die Beguinenconvente Essens, in Beitrage 3. Gefch. von . . . Essen Heft 9 (1886); Kriegt, Deutsches Bürgertum im MA., Frankf. a. M. 1868, S. 97 bis 40 131; B. v. Woitowsky = Biedau, Das Armenwesen bes mittelalterl. Köln, Breslau 1891; Köln, Festschrift, 1888 S. 305 ff.; Wigger, Urfundl. Mitteil. über die Beghinen- und Begharden-Häuser zu Rostod, in den Jahrbb. des Ber. f. medlenb. Gesch. u. Altert.-R. Jahrg. 47, 1882 S. 1—26; G. W. J. Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Großh. Hessen, Darmst. Bb I, 1873 S. 270 – 280, Bd II, 1878 S. 244—269; Quix, Beiträge z. Gesch. der Stadt . . . 45 Aachen, Aach. 1837, S. 1–50; Schnock in der Zeitschr. Aus Aachens Borzeit III, 1890 S. 49-55; Léon Le Grand, Les béguines de Paris, in Mémoires de la société de l'hist. de Paris et dé l'Île-de-France XX (1893), S. 295-357.

Der von Lambert gegebene religiöse Impuls hat auch nach seinem Tode (wahrscheinlicher 1187, als 1177) mächtig fortgewirkt und den Drang zur weltentsagenden bem Kricheinen der neuen Bettelorden eingebürgert. In einer flandrischen Stadt nach der andern, bald auch in den benachbarten französischen, niederdeutschen und rheinischen Landschaften machte sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte das Bedürfnis geltend, klosterähnliche Anstalten für die massenhaft auftretenden Beginen zu schaffen. In Flanzbern und Holland sind allenthalben große Beginenhöse entstanden, deren Bauweise wir schon erwähnten, und auf deren Geschichte später näher einzugehen sein wird. — In Frankreich wandte Ludwig der Heilige den Beginen seine besondere Gunst zu und erzrichtete 1264 zu Paris einen großen Beginenhof nach flandrischem Borbild, während kleinere und größere Beginenkonvente im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts in allen französischen Landschaften auftauchten. Über die Berbreitung der Beginen in den übrigen romanischen Ländern, an der übrigens nicht zu zweiseln ist, sehlen bisher noch die einzaelnen Rachweise. Bon den deutschen Städten im engeren Sinne haben nur wenige

niederrheinische, wie Aachen und Wesel, eigentliche Beginenhöfe gehabt. Sonst ist die Entwickelung in der Regel die gewesen, daß die zur Weltentsagung entschlossenen Frauen zuerst einzeln in ihren eigenen Häusern oder in Einsiedeleien als Beginen — aber wohl zu unterscheiden von den durch ihre Gelübde für Lebenszeit gebundenen eigentlichen Inclusen (s. d. A.) — lebten und mit der Zeit in kleineren oder größeren Häu= 5 sern, die meist durch fromme Stiftungen hiezu zur Verfügung gestellt wurden, mit Gleichgesinnten zu Aosterähnlichen Genossenschaften sich vereinigten. Diese erscheinen unter dem Namen "Klausen", "Sammnungen", "Gotteshäuser", "Seelhäuser", "Einungen", "Konvente", ihre Insassen führen neben dem Namen "Beginen" ("Begutten") ebenso oft den von "Schwestern", "willigen Armen", "Klausnerinnen", "Lulleschwestern", 10 "Armen Kindern", "Kapuzinerinnen", "Blauen Ronnen" u. s. w. Der Zudrang zu diesen Beginenkonventen ist ein ganz außerordentlicher gewesen und vom ersten Drittel des 13. Jahrhunderts an — in Osnabrück begegnen uns Beginen schon 1238 — bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts stetig gestiegen. Um 1400 haben die weitaus meisten, auch die kleinsten deutschen Städte ihre Beginenhäuser gehabt; auch auf dem 15 flachen Lande — in der Schweiz führen sie häufig den Namen "Waldschwestern" — finden wir die Beginen weithin verbreitet. In den rheinischen Städten häufen sich die Konvente in erstaunlicher Weise: in Frankfurt sind ihrer 57 nachgewiesen, in Straßburg gegen 60, in Basel gegen 30, in Köln 141, von denen im Jahre 1452 noch gleichzeitig 106 mit 750 Insassen bestanden. Ihre starte Verbreitung in den mittelbeutschen 20 Städten verrät die Thatsache, daß um 1368 Erfurt mehr als 400 Beginen und Begarden zählte. Die deutsche Kolonisation hat endlich das Beginenwesen nicht nur im preußischen Ordenslande bis nach Riga hinauf und in Schlesien, sondern auch in Böhmen und Polen eingebürgert. — Die Statuten der einzelnen Gotteshäuser weisen neben einer Menge von individuellen, in den Stiftungsbriefen vorgezeichneten Anord= 25 nungen nur wenige Übereinstimmungen auf. Die Zahl der Insassen der Häuser schwankt von 2 bis 50, beträgt im Durchschnitt 10—20. Die Leitung liegt in der Hand einer oder mehrerer Meisterinnen, denen der stiftungsmäßige Hausgeistliche und die städtischen Provisoren zur Seite stehen. Eine gleichmäßige Beginentracht gab es nicht; in den verschiedenen Konventen und zu verschiedenen Zeiten tragen die Beginen bald graue, so bald braune, schwarze oder blaue Rleider, deren Kapuzen und Stapuliere ihnen gleichwohl ein ordensmäßiges Aussehen verliehen. Zur Bestreitung des Lebensunterhaltes der Beginen reichten die Renten des Stiftungsvermögens nur selten aus; die vermögenslosen Beginen waren daher auf Erwerb durch Handarbeit, Krankenpflege u. s. w. angewiesen. Die vermögenden Beginen behielten zum Teil völlig freie Verfügung über 25 ihren Bestt, zum Teil siel bei ihrem Austritte oder bei ihrem Tode dem Konvente eine Rate ihres Vermögens zu. Für die Zeit ihres Aufenthaltes in den Beginenhäusern hatten die Insassen Beobachtung der Reuschheit zu geloben; der Austritt behufs Berheiratung stand ihnen jederzeit frei. Strengere, den Klosterregeln ähnliche, Ordnungen finden wir in den Häusern der "Willigen Armen" eingebürgert, auf die wir 40 bei Behandlung der Begardenkonvente zurücktommen.

Bei dem Mangel einer zusammenfassenden neueren Darstellung der Geschichte des Beginenwesens und bei der Spärlichkeit der bisher bekannt gemachten urkundlichen Quellen wird ein tieferer Einblich in die innere Entwickelung des Beginen= tums seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts — die Geschichte der flandrischen und 45 niederländischen Beginen wird unten gesondert zu behandeln sein — sehr erschwert. Daß auch in Deutschland der erstaunlich rasch erfolgenden Verbreitung des Beginentums starte religiöse Motive zu Grunde lagen, verrät schon der Umstand, daß wir hier bis ins 14. Jahrhundert hinein zahlreichen Beginen aus ritterlichen und wohlhabenden bürgerlichen Kreisen begegnen. Auch der Name "Willige Arme", den zahlreiche Be- 50 ginenkonvente führten, und die über die Einrichtungen solcher Konvente erhaltenen Nachrichten lassen das Fortwirken des auf Lamberts Einfluß zurückweisenden Drangs zur Weltflucht und büßenden Ustese deutlich erkennen. Aber auch die gleichzeitig sich rasch verbreitenden, der Richtung Lamberts nahe verwandten, franziskanischen Ideen fanden in den Beginenkonventen einen außerordentlich fruchtbaren Boden für ihre Entwicke- 55 lung. Bereits im Laufe des 13. Jahrhunderts sind offenbar in Frankreich, Deutschland und Oberitalien die Beginen und Begarden zum großen Teile unter die Leitung des Minoriten= und Dominikanerordens gekommen und in so enge Verbindung mit den Bußbruderschaften beider Orden getreten, daß in den romanischen Ländern die "fratres et sorores de poenitentia" (Tertiarier), und zwar sowohl die unter der Leitung der 60

Dominitaner, wie unter der der Minociten stehenden, ganz allgemein als "beguini" und "beguinae" bezeichnet werden, ein Umstand, durch welchen in der Geschichte des Beginen- und Begarbentums die ärgste Berwirrung angerichtet worden ist. Bielfach wurden bei der Stiftung deutscher Beginenkonvente die Minoriten oder Dos minitaner sogleich mit der geiftlichen Leitung und Beaufsichtigung der Beginen betraut, wodurch deren Anschluß an die Tertiarier wohl in der Regel herbeigeführt wurde. Die Berwaltungen einzelner Städte, wie z. B. Frantfurts a. Main, sind allerdings dieser Entwidelung mit solcher Entschiedenheit entgegengetreten, daß den dortigen Beginenkonventen ihr sätularer Charatter dauernd ethalten blieb; auch in Köln blieb der Ein-10 fluß der Bettelorden auf die Beginenkonvenke ein beschränkter, während in Basel und Straßburg fast die ganze Masse der Beginen dem Minoritenorden als Tertiarinnen angegliedert war. Zwar hatte gerade die Zugehörigkeit der Mehrzahl der Beginen zu den Tertiarinnen die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts über das Beginentum hereinbrechenden Stürme heraufbeschwören helfen. Schließlich haben die papstlichen Ber-15 ditte aber doch nur die Wirtung gehabt, daß von den bisher den Bettelorden noch nicht angegliederten Beginen ein weiterer bedeutender Bruchteil, um seine Existenz zu fristen, sich gleichfalls den Tertiarinnen anschloß; auch dem Augustinerorden fielen im Laufe des 15. Jahrhunderts viele Beginenhäuser zu. Den Abschluß dieser Entwickelung bildete es, daß in einer langen Reihe von Konventen die bisher als sätulare Tertiarinnen 20 lebenden Beginen, zum Teil unter dem Drucke der geiftlichen Behörden, im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts zur Ablegung der Klostergelübde sich entschlossen und damit ihre Häuser in Tertiarinnenklöfter umwandelten.

Dem religiösen Leben der Beginen des späteren Mittelalters mußten unter diesen Umständen naturgemäß die Ideale der Mendikantenorden in der Hauptsache Ziel und 25 Richtung geben. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Stellung zum Bettel. Während um die Mitte des 13. Jahrhunderts die Enthaltung vom Bettel noch als auszeichnend für den ganzen Beginenstand gegolten hatte (vgl. Thomas de Eccleston ad a. 1254; Mon. Germ. Script. XXV, 568), und während ältere Hausordnungen den Beginen das Betteln streng untersagten, hat sich bei ihnen seit dem Ende des 13. Jahr-30 hunderts in Frankreich und Deutschland das Almosenheischen mehr und mehr eingebürgert; um 1300 war der Ruf "Brot durch Gott", mit dem einst die ersten franziskanischen Wanderprediger sich in Deutschland eingeführt hatten, bereits ein hauptsächliches Kennzeichen der deutschen Beginen und Begarden geworden. Wie in den romanischen Ländern die Beginen offenbar zum großen Teile der Partei der extremen Versechter 25 des franziskanischen Armutsideals zufielen, so begegnen wir bei den deutschen Beginen vielfach der Auffassung, daß ihre strenge Armut sie als die echten Nachfolger Christi ausweise, und daß ihr Stand über alle anderen Stände und Orden erhaben sei. suchen sich demgemäß häufig der Leitung der Geistlichkeit zu entziehen, lauschen den aufregenden Predigten ihrer Meisterinnen oder gleichgestimmter Wanderprediger aus 40 dem Areise der Begarden, schaffen sich ein System graufamer körperlicher Askese und versenken sich in mystische Spekulationen, die ihre Erregung zu Verzückungen und Vi-sionen steigern, sie im Gefühl der erreichten Vollkommenheit die kirchlichen Gnadenmittel geringschätzen, wohl auch die sittlichen Schranken als für sie nicht verbindlich betrachten lassen. Ohne Frage weisen manche dieser Züge auf die bei der Entstehung 45 des Beginentums thätig gewesenen religiösen Triebkräfte zurück. Mit ihnen verbinden sich aber auch apotalyptisch=enthusiastische Impulse, wie sie durch die Lehren Joachims von Fiore gegeben und durch die Franziskanerspiritualen den Laienkreisen vermittelt wurden, vor allem aber die quietistische Mystik der Sekte vom freien Geiste, die ebenfalls durch Bermittelung der Bettelvrden seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts wie w in deren Frauenklöstern, so auch in manchen Beginenkonventen Aufnahme fand. Wie verhängnisvoll dies für das ganze Beginentum werden sollte, wird die später zu gebende Darstellung der Verfolgungen der Beginen und Begarden als ketzerischer Sette zeigen.

Um Anfang des 14. Jahrhunderts, also in dem Zeitpuntte, der uns das Beginentum im Zustand seiner stärksten religiösen Erregung zeigt, bereitet sich auch schon eine 55 neue Entwickelung des Beginenwesens vor, durch die dessen beste religiöse Kräfte lahm gelegt werden sollten. Aus noch nicht genügend aufgeklärten Ursachen hat seit jenem Zeitpunkt der Zugang von Frauen der höheren Stände zu den Beginen sich mehr und mehr vermindert, während die gerade im 14. Jahrhundert massenhaft gemachten neuen Stiftungen von Beginenhäusern deren jetzigen Charatter als Versorgungsanstalten und 80 Armenhäuser immer stärker hervortreten lassen. Auch die Bewohnerinnen der älteren

Konvente lernten es bald, sich ausschließlich als Pfründnerinnen zu betrachten; die durch ihre Statuten zur Krankenpflege verpflichteten und in dieser Eigenschaft in verschiedenen Spitälern wohnungsberechtigten kölnischen Beginen hatten ihr ursprünglich dienstliches Berhältnis zu den Spitälern und ihre eigentliche Bestimmung so völlig vergessen, daß sie sich schließlich als die eigentlichen Eigentümerinnen der ganzen Anstalt betrachteten 5 und die Hospitäler zu Beginenhäusern umgestalteten. Seitens der städtischen Behörden wurden die infolge dieser Entwicklung zum großen Teile aus alten Dienstboten und Greisinnen sich ergänzenden, daneben aber auch Freistellen für Kinder gewährenden Konvente jetzt denn auch fast nur vom Gesichtspunkt der Armenpflege aus betrachtet. So hat der Kölner Rat 1487 mit einem Federstrich die dortigen Beginenhäuser und 10 deren Insassen auf ein Vierteil reduziert und für die übrigbleibenden Konvente aus eigener Machtvollkommenheit neue Hausordnungen erlassen (W. Stein, Akten z. Gesch. d. Verf. u. Verwalt. d. Stadt Köln II, 687 ff.). Eine nicht geringe Einbuße gerade an ernsteren und religiös gerichteten Elementen hat für das Beginentum die schon erwähnte Umwandlung zahlreicher Konvente in Tertiarinnenklöster bedeutet; auch die 15 an die besten Traditionen des Beginentums anknüpfenden Bereine der Schwestern vom gemeinsamen Leben haben offenbar starken Zuwachs aus den Beginenkreisen er-halten. Zu Ende des 15. Jahrhunderts zeigt sich uns das innere Leben der auch numerisch stark zurückgegangenen Beginenkonvente in Deutschland in völligem Verfall: ihre Insassen werden ganz allgemein als scheinheilige Betschwestern und Schmarogerinnen 20 bezeichnet, mehr als einmal mit feilen Dirnen und Kontubinen der Geistlichen auf gleiche Linie gestellt; mit Handarbeit oder gewerbsmäßigem Bettel, als Krankenwärterinnen, Leichendienerinnen und Klageweiber fristen sie ein der religiösen Erhebung ent= behrendes kümmerliches Dasein. In den protestantischen deutschen Territorien wurden die Beginenhäuser meist in Schulen, Spitäler, Waisenhäuser u. dgl. umgewandelt; in 25 tatholischen Landschaften sind einzelne allerdings durchaus den Charatter von Armenhäusern tragende Konvente bis ins 19. Jahrhundert, in Köln eine Anzahl noch bis auf die Gegenwart, bestehen geblieben.

III. Andel a. a. D. S. 489 ff. 635 ff.; Helpot a. a. D. III, 477 ff., IV, 59 ff. u. VII, 287 ff.; Duix a. a. D. II, 59 ff., ferner die in den vorausgehenden Abschnitten angeführte 80 Litteratur.

Zur Entscheidung der Frage, ob die Entstehung der ersten Genossenschaften der Begarden in dirette Berbindung mit Lambert le Beghe zu bringen ist, oder ob diese Vereine erst nach Lamberts Tode nach dem Vorbild der flandrischen Beginenkonvente ins Leben getreten sind, reichen die bisher bekannt gewordenen Quellen nicht 35 Am frühesten begegnen uns die Begarden zu Löwen (um 1220) und zu Antwerpen (1228); zur gleichen Zeit (um 1220) wird aber auch bereits ein Konvent von "beguini" in Wiener-Neustadt erwähnt. Die Bezeichnungen "beguin" und "begard" (vlam. meist "bogard"; mhd. "begehart", auch "biegger") sind jedenfalls Spottnamen und wohl beide wallonischen Ursprungs; sonst begegnen noch die Bezeichnungen 40 "Lollard", "Lollbruder" (wohl vom mittelniederl. löllen, murmeln) und hiervon abgesleitet "Nolhard" ("Nollbruder"), ferner "Blotzbruder", "Zellenbruder", "Willige Arme" "boni pueri", "boni valeti". Von Flandern aus haben die Begarden im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts durch ganz Deutschland bis nach Polen und den Alpenländern, ebenso auch in den romanischen Ländern Verbreitung erlangt; doch ist dieselbe 45 hinter der der-Beginen jederzeit ganz bedeutend zurückgestanden, sodaß z. B. in Köln und Straßburg neben etwa 141 bezw. 60 Beginenhäusern nur je 2 Begardenkonvente erscheinen. Schon im 13. Jahrhundert hat sich eine Reihe niederländischer Begardenhäuser, wie auch zahlreiche romanische und deutsche Begarden, den Tertiariern der beiden großen Bettelorden angeschlossen, mit deren Geschicken ihre eigenen in der Folge enge so verknüpft sind. Daß in dem Armutstreit innerhalb des Franziskanerordens weite Kreise des Beginen- und Begardentums für die Richtung der Spiritualen und Fraticellen Partei genommen, wurde schon angedeutet. Die Begarden zumal machten sich eine ostentative Art des Almosenheischens zu eigen, verzichteten vielkach auf einen bleibenden Wohnsitz und zogen einzeln oder in kleinen Gruppen, bettelnd und Anhänger für ihre 55 religiösen Gedanken werbend, im Lande umher. Von diesem Brauche ließen sie auch nach den gegen sie ergangenen päpstlichen Berordnungen nicht ab, verstärtten sich vielmehr durch die aus ihren Konventen verjagten Ordensgenossen und blieben in enger Verbindung mit den Häusern der Beginen, bei denen sie als Märtyrer des franziskanischen Armutsideals und willtommene Vermittler mystischer Offenbarungen in hohem Ansehen 60

standen. Die niederländischen Begarden finden wir im 15. Jahrhundert größtenteils als regulierte Tertiarier des Franzistanerordens. Sie sind dort seit 1443 unter einem eigenen Ordensgeneral als "Congregatio Zepperensis beghardorum tertiae regulae S. Francisci" konstituiert, an deren Spike das Kloster Zepperen (bei Haffelt) 5 stand; infolge innerer Streitigkeiten später in zwei getrennte Genossenschaften zerteilt und im 17. Jahrhundert mit der lombardischen Kongregation der regulierien Tertiarier vereinigt, hat die Kongregation die Revolutionszeit nicht überdauert. Auch manche deutsche Begardenhäuser, deren Bestand durch die Verfolgungen des 14. Jahrhunderts bedeutend reduziert worden war, haben sich zu Tertiarier-Alöstern umgewandelt. — Die 10 Organisation der von einem Minister oder Magister geleiteten, ihre Mitglieder nur für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Genossenschaft durch Gelübde verpflichtenden Begardenkonvente ist eine im wesentlichen mit den oben geschilderten Einrichtungen der Beginen übereinstimmende gewesen. Die frühesten niederländischen Begarden waren meist Weber und Tuchmacher und blieben ihrem Gewerbe auch noch lange in ihren Konventen treu; 15 in späterer Zeit beschäftigen sie sich u. a. auch mit Kopieren und Verkauf von Handschriften. Auch die deutschen Begarden treiben vielfach Gewerbe, wie Töpferei, Weberei, Bierbrauerei, machen sich daneben auch als Krankenpfleger und Leichenträger nützlich; doch ist offenbar der Bettel im späteren Mittelalter ihre hauptsächliche Erwerbsquelle gewesen. — Eine eigenartige Gruppe innerhalb des Begardentums bilden die Genossen-20 schaften der "Willigen Armen" (auch "Arme Brüder", in den Niederlanden meist Lollarden, Matemans, Celbroeders genannt), die von ihren Mitgliedern die Aufgabe ihres gesamten Besitzes fordern und dieselben durch dauernde Gelübde verpflichten. Ihre straffe Organisation, ihr Enthusiasmus für die Armut, ihre eifrige Hingabe an ihre Pflichten als Krankenpfleger und Leichenbestatter scheinen auf eine zu den Anfängen 25 des Begardentums hinaufreichende Tradition zurückzuweisen. Auch dadurch tritt diese Gruppe der "Willigen Armen", deren Namen und Eigentümlichkeiten uns übrigens auch bei einer Reihe von Beginenkonventen wieder begegnen, zur großen Masse der übrigen Begarden in Gegensatz, daß sie sich ziemlich allgemein von der Angliederung an den Minoritenorden ferngehalten hat. Mit ihrem im 15. Jahrhundert exfolgten Anschluß an den Augustinerorden nahmen die "Willigen Armen" den Namen "Celliten", später "Alexianer" an (s. d. A. 1. Bd S. 359 ff.). — Die öffentliche Meinung des ausgehenden Mittelalters hat über das Begardentum noch ungünstiger wie über die Beginen geurteilt; süddeutsche Satiriter und Kanzelprediger bezeichnen die Begarden ganz allgemein als scheinheiliges, zu Betrug und Unsittlichkeit neigendes Bettelvolk. 35 Die Reformationszeit haben die spärlichen Überreste des Begardentums in Deutschland nicht überdauert.

IV. Ch. U. Hahn, Gesch. der Ketzer Bd II, Stuttg. 1847 S. 420 ff.; A. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen age, Paris 1875 S. 42 ff.; H. Lea, Hist. of the inquisition of the middle ages, New-York, Vol. II (1888) S. 350 ff.; J. v. Döllinger, Beiträge z. Sektengesch. des MU., München 1890, S. 378 ff., 702 ff.; R. Wilmans, Jur Gesch. der röm. Juquisition, in HB Bd 41 (1879) S. 193 ff.; H. Hautt, Die religiösen Sekten in Franken, Würzb. 1882, S. 5 ff.; P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae, Gent, Deel I und II 1889 und 1896; Ulanowski, Examen testium super vita et moribus beguinarum . . . . in Sweydnitz a. 1332 factum, in Scriptores rer. Polonicarum,

45 Kratau, Tom. XIII, 1889, S. 233—255.

Die Verfolgung der Beginen und Begarden als einer ketzeischen Sekte hat in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts begonnen. Den ersten Anlaß zu ihrer Verketzung hat ohne Frage ihr oben berührtes nahes Verhältnis zum Minoritensorden und die Parteinahme zahlreicher Beginen und Begarden für die Richtung der Franziskaner=Spiritualen gegeben. Am Ansang des 14. Jahrhunderts diente in den romanischen Ländern der früher allen Tertiariern unterschiedslos beigelegte Name "beguinus" bereits ausschließlich als Bezeichnung für die ketzeischen Spiritualen und Fraticellen, ein Umstand, der naturgemäß die öffentliche Meinung über die orthodoxen Beginen= und Begardenkonvente in für sie höcht nachteiliger Weise beeinslussen mußte. Noch verhängnisvoller für diese wurde es, daß im gleichen Zeitpunkte bei dem deutschen Epistopate die Annahme sich selste wurde es, daß die pantheistische Sekte der "Brüder vom freien Geiste" (s. d. A.) ihre hauptsächliche Stütze an den Beginen und Begarden habe und daß deren Konvente geradezu die Herde stütze an den Beginen und Begarden habe wohl von den deutschen Beginen und Begarden sicherlich nur ein geringer Bruchteil der pantheistischen Mystik huldigte, so ist doch in der Folge in Deutschland der Rame "Begard" ganz allgemein als Bezeichnung für die Anhänger der Sekte vom freien Geiste

verwandt worden. Im Laufe des 14. Jahrhunderts bildete sich die Anschauung aus, daß innerhalb einzelner Beginen- und Begardenkonvente jeweils ein engerer, den Lehren der Kirche wie der Sittlichkeit gleich feindlich gesinnter Kreis von "Bollkommenen" und "Geistesfreien" bestehe, in dessen keperisches Bekenntnis die jüngeren Konventsmitglieder erst nach dem Bestehen einer langjährigen Prüfungszeit eingeweiht würden. 5 Ob diesen Anklagen ein Kern von Wahrheit zu Grunde liegt, läßt sich an der Hand der bisher bekannt gemachten Quellen nicht enischeiden. In ihrer allgemeinen Fassung sind jene Anklagen jedenfalls unbegründet; die in ihnen zu Tage tretende leidenschaftliche Feindseligkeit gegen die Beginen und Begarden findet ihre Erklärung in erster Linie in den heftigen Konflitten, welche seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zwischen 10 dem Epistopate und der in der Ausübung ihrer Seelsorge beeinträchtigten Weltgeistlich= keit einerseits und den Mendikanten, namentlich aber dem Minoritenorden, andererseits ausgefochten wurden, für dessen Laienanhang die zahllosen Beginen= und Begarden= vereine großenteils den Grundstock bildeten. Jene mißbräuchliche Vermengung der pan= theistischen Settierer mit den Beginen und Begarden hat leider bis auf die Gegenwart 15 insoferne irreführend gewirkt, als man durch sie zu ganz übertriebenen Vorstellungen . von der weiten Berbreitung der Sette vom freien Geiste gelangte, andererseits Gebräuche und Eigentümlichkeiten der orthodoxen Beginen und Begarden (namentlich Bettel und Astese) als charakteristisch für jene pantheistische Sette bezeichnet hat. — Nachdem schon auf einer Reihe deutscher Provinzialkonzilien (Köln 1306, Mainz 1310, Trier 1310) 20 scharfe Mahregeln gegen die Beginen und Begarden beschlossen worden waren, erfolgte 1311 auf dem Konzil von Vienne gegen sie ein vernichtender Schlag. einschlägigen Beschlüsse richtete sich ganz allgemein gegen den Stand der Beginen, die unter die Anklage gestellt wurden, daß sie über die Dreieinigkeit und das göttliche Wesen predigten und disputierten und unter dem Deckmantel der Frömmigkeit kirchenfeindliche 25 Lehren verbreiteten; der Beginenstand wurde auf Grund dessen für aufgehoben erklärt (Clement. lib. III tit. XI c. 1). Ein zweiter Kanon verurteilte acht Lehrsätze pantheistisch-mystischen Charatters, machte für deren Berbreitung ausschließlich die "secka beguardorum et beguinarum in regno Alemanniae" verantwortlich und forderte zu deren schonungslosen Verfolgung auf (Clement. lib. V tit. 3 c. 3). Die erst unter 80 Papst Johann XXII. erfolgende Ausführung dieser Beschlüsse führte eine unbeschreibliche Berwirrung innerhalb der deutschen Kirche herbei. Während die Weltgeistlichkeit aller Orten die Schließung der Beginenhäuser versuchte und deren widerstrebende Insassen wegen Reterei belangte, nahmen sich der Verfolgten die Mendikanten, zum Teil auch die städtischen Magistrate an, was wiederum deren Extommunizierung zur Folge hatte. 85 Da eine Aufhebung des gesamten Beginenstandes sich als unmöglich herausstellte, sah sich Johann XXII. genötigt einzulenken und in verschiedenen Bullen eine Unterscheidung zwischen rechtgläubigen und ketzerischen Beginen sowohl als zwischen den Terkiarinnen der Bettelorden und den sätularen Beginen zu treffen und den orthodoxen Beginen fernere Duldung zuzugestehen. Da indessen diese Bullen sich vielkach widersprachen, und 40 dem Beginenstande die papstliche Approbierung immer wieder ausdrücklich versagt wurde, so blieb der Berfolgung der Beginen nach wie vor Thüre und Thor geöffnet. In großem Stile und unter dem mächtigen Beistand Raiser Karls IV. wurde die Verfolgung der Beginen und Begarden durch die Päpste Urban V. und Gregor XI. wieder aufgenommen. Unter absichtlicher Nichtbeachtung des Doppelsinns der Bezeichnungen "Be= 45 ginen" und "Begarden" wurden sämtliche Glieder des Beginen- und Begardenstandes als Reger hingestellt und als extommuniziert und geächtet erklärt; die konfiszierten Begardenhäuser sollten künftig als Inquisitionsgefängnisse dienen, die Beginenhäuser und deren Güter sollten verkauft und der Erlös teils zu frommen und kirchlichen Zwecken, teils zum Unterhalte der Inquisitoren, teils zur Ausbesserung der Mauern der betref= 50 fenden Stadt und der öffentlichen Straßen dienen. Schonungslos versuchen die päpst-lichen Inquisitoren diese von blindem Fanatismus diktierten Maßregeln in Kraft zu seigen, in allen deutschen Landschaften sehen wir die Scheiterhaufen emporlodern; ein Martyrium ohne Gleichen war es, was die Beginen und Begarden in den Jahren 1366—1378 zu bestehen hatten, ohne daß ein Anhaltspunkt dafür vorläge, daß sie für 55 eine wirkliche Verschuldung zu büßen hatten. Auch während dieser Verfolgungen fanden indessen die Beginen und Begarden namentlich bei den städtischen Magistraten fräftigen Beistand und setzten bei Gregor XI. endlich den Erlaß von Bullen durch, welche wieder zwischen tetzerischen und orthodoxen Beginen und Begarden unterschieden und damit den Fortbestand ihrer Konvente sicherten. Nach Ablauf einiger Jahrzehnte, 60

während deren auch Bonifacius IX. die Beginen und Begarden abwechselnd prostribiert und in Schutz genommen hatte, brach um 1400 in Oberdeutschland ein abermaliger Sturm gegen das Beginentum los, hervorgerufen durch die Angriffe, welche die Baseler Weltgeistlichkeit, namentlich aber der bekannte Dominikaner Johannes Mülberg (s. d. A.) 5 gegen die Baseler Beginen eröffnete, und denen u. a. auch ein Gutachten der Heidelberger Universität von 1405 und eine gleichzeitige Streitschrift des Heidelberger Professors und Mainzer Inquisitors Wasmud von Homburg (H. Haupt, IRG VII 533ff. und Döllinger, Beiträge z. Sett.=Gesch. II, 406 ff.) beipflichteten. Trotz der eifrigen Unterstützung seitens der Minoriten wurden die Beginen und Begarden in den Diö-10 cesen Konstanz, Basel und Straßburg im ersten Dezennium des 15. Jahrhunderts mit Hinweis auf die ihren Stand verurteilenden päpstlichen Bullen — auch mit dem Vorwurfe der Retzerei wird nicht gegeizt — großenteils aus ihren Konventen vertrieben, die wir freilich turze Zeit darauf wieder mit Beginen und Begarden bevölkert finden. Einem Ordensgenossen Mülbergs, dem Dominikaner Matthäus Grabow aus Wismar, 15 gegenüber errang das Beginentum zur Zeit des Konstanzer Konzils, das sich auch sonst - den Beginen wohlgesinnt zeigte, einen bedeutsamen Erfolg; indem Grabows Streitschrift gegen die Brüder vom gemeinsamen Leben und gegen die niederländischen Beginen nach langen Verhandlungen 1419 als ketzerisch erklärt und der Verfasser zum Widerruf gezwungen wurde, war damit zugleich auch ein wichtiges Präjudiz gegenüber allen wei-20 teren Zweifeln an den rechtlichen Grundlagen des Beginenstandes geschaffen. An Feinden hat es freilich, angesichts der im Laufe der 15. Jahrhunderts rasch zunehmenden Verweltlichung und Verwilderung des Beginen- und Begardenstandes, diesem auch ferner nicht gefehlt. Zu den leidenschaftlichsten gehörte der Zürcher Chorherr Felix Semmerlin, dessen um 1436 verfaßte Streitschriften "contra validos mendicantes", "contra 25 anachoritas beghardos beginasque silvestres" und "Glossa querundam bullarum per beghardos impetratarum" (Gedruct in den Opuscula et tractatus" H.s Basil. 1497) abermals den gesamten, neuerdings wieder durch Papst Eugen IV. pri= vilegierten Beginen= und Begardenstand als dem Retertum verbündet hinstellte. Daß Hemmerlin mit solchen Anschauungen nicht allein stand, zeigt die Thatsache, daß der 30 Name "Begard" seit dem Ende des 14. Jahrhunderts als gemeinsame Bezeichnung für die verschiedenartigsten Häretiker allgemein gebraucht wurde, dis er an den bohmischen Brüdern ("Picarden") dauernd haften geblieben ist.

V. J. Daris, Hist. du diocèse et de la principauté de Liège, 6 Bande, Liège 1868 bis 1891; P. P. M. Alberdingk Thijm, Gesch. der Wohlthätigkeitsanstalten in Belgien, Freib. 85 1887; W. Moll, Kerkgesch. van Nederland voor de hervorm., II. Deel, 2. en 3. stuk, Utrecht 1867 f.; R. C. Hömer, Geschiedk. overzigt van de kloosters . . . van Holland en Zeeland, Afd. 1 en 2, in Nieuwe reeks van werken van de maatsch. der nederl. letterk. te Leiden, Deel VIII (1854); Altmener, les précurseurs de la réformation aux Pays-Bas, Paris et Brux., Tom. I (1886), 71 ff.; Cartulaire du béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand, 40 rec. par la baron J. Béthune. Bruges 1883; E. van Wintershoven, Notes et documents conc. l'ancien béguinage de St.-Christophe à Liège, in Analectes p. serv. à l'hist. ecclés. de la Belg. T. XXIII (2. sér. T. VII), 1892, S. 61-112; F. Hachez, le béguinage de Mons, im Messager des sc. hist... de Belgique, Année 1849 S. 277-302; Thus. Hist. du béguinage de Tongres, in den Bulletins de la soc. scientif. et lit. du Limbourg, t. XV, auch 45 separ., Tongr. 1881; Wytsman, Des béguinages en Belgique, Gand 1862; Straven, Notice hist. sur le béguinage à St. Trond, St. Trond 1876; Lambrechts, het oud begynhof te Hasselt, Hasselt 1886; Coulon, Hist. du béguinage à Courtrai, Courtr. 1891; Remmann. De begynen in Nederland, in Kalender voor de Protestanten in Nederland, 1857; Forestier (3. Alberdingt Thijm), Over het begynhof te Amsterdam, in Volksalmanak der Nederl. 50 kathol., 1857; derselbe, Het begynhof te Grave, ebenda 1855; Geschiedenis van het begynhof te Amsterdam, in Katholiek XLIX, L, LVIII (1866—1870); Sivré, Gesch. schets van het oud begynhof te Roermond, in Publications de la soc. hist. et archéol. dans le duché de Limbourg, T. XI (1874); Fredericq, Corpus documentor. inquisitionis Neerlandicae, Deel I u. II, Gent 1889 u. 1896.

In dem Gebiete des heutigen Belgiens und der Niederlande hatte das Beispiel der ersten Unhängerinnen Lamberts, wie oben erwähnt, frühzeitig in den weistesten Kreisen Nachahmung gefunden; hier ist das Beginentum zu seiner höchsten Blüte gediehen und hat sich dis zur Gegenwart erhalten. Das massenhafte Auftreten der weltsslüchtigen Frauen in jenen Landschaften — in Lüttich zählte man um die Mitte des 60 13. Jahrhunderts gegen 1500, in Cambray gegen 1300, in dem kleinen Nivelles gegen 2000 Beginen — erklärt es, daß hier die Beginen, und zwar nicht nur in allen bes deutenderen Städten, sondern auch in kleinen Landorten, zu großen, nach dem Vorbilde

gebiets, noch 15 Beginenhöfe (gegenüber 29 im Jahr 1825 und 20 im Jahr 1856), von denen indessen nur zwei, der große und kleine Beginenhof in Gent, eine größere Zahl von Insassen aufweist (1896: 525 und 344 gegen 710 und 364 im Jahr 1866 und gegen 622 und 272 im Jahr 1825). Der große Beginenhof, durch neue Straßen-5 anlagen und Konflitte mit dem Genter Stadtrat von seiner alten Stelle verdrängt, wurde 1874 durch die Fürsorge des Herzogs Engelbert von Arenberg auf ein zur Gemeinde St. Amandsberg gehörendes Gelände an den Thoren von Gent verlegt und bietet wie ehemals das Bild einer kleinen, von Mauern, Thoren und Gräben umgebenen Stadt, die eine ganze Reihe von Straßen und Plägen, Kirche und Ho-10 spital, 18 Konventsgebäude (siehe unten) und eine Menge von kleinen Beginenhäuschen umschließt, deren jedes von einem Vorhof mit Gärtchen und einer Mauer umgeben und mit dem Namen eines Schutzheiligen bezeichnet ist. Die Beginenzahl in den übrigen belgischen Beginenhöfen (Antwerpen, Lier, Turnhout, Herenthals, Diest, Brugge, Kortryk, Dixmude, Aalst, Dudenaarde, Hoogstraten, Mecheln, Dendermonde) 15 bewegt sich zwischen 3 nnd 60; einzelne Höfe werden in Bälde eingehen. samtzahl der belgischen Beginen beträgt zur Zeit (1896) gegen 1230 gegenüber etwa 1480 im J. 1866 und 1790 im J. 1825. Die Ursache des Rückgangs ist wesentlich in der wirtschaftlichen Notlage der bäuerlichen Bevölkerung zu suchen, aus der sich die Beginen vorwiegend ergänzen. In Gent ist zur Aufnahme als Novize der Nachweis 20 der Unbescholtenheit und eines Mindesteinkommens von 110 Fres., ferner die Erlegung eines Eintrittsgelds von 150 Fres. erforderlich. Nach Bestehen des zweisährigen Noviziates leben die jüngeren Schwestern in einem der klosterähnlichen Konvente zusammen, den älteren steht es frei, in eines der zahlreichen Beginenhäuschen zu ziehen, die für mehrere Bewohnerinnen Raum gewähren und zum Teil auch an Frauen aus dem 25 Laienstande vermietet werden. Die von den Beginen abzulegenden Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams verpflichten nur für die Dauer des Aufenthaltes im Beginenhofe; doch sind die Fälle der Rückehr in die Welt nur sehr seltene. Die Beschäftigung der Genter Beginen teilt sich wesentlich zwischen frommer Beschaulichkeit und weiblichen Handarbeiten, namentlich Spitzenklöppelei, die eine Haupterwerbsquelle w der Genter Beginenhöfe bildet; in anderen Höfen befassen sich die Beginen auch mit Elementar= und Handarbeitsunterricht und Krankenpflege. Die Kleidung ist jetzt all= gemein schwarz, der Kopf mit einem weißen Linnen bedeckt, unter dem die Beginen eine enganschließende Haube (begyne) tragen; zum Ausgehen wird ein weiter, auch den Kopf bedeckender schwarzer Mantel (faille) angelegt (Abbildungen bei Hallmann 85 S. 18 ff. und Helpot VIII 6 ff.). Die Leitung der Genter Beginenhöfe liegt in der Hand der groot juffrouw (grande dame), die von den Borsteherinnen der einzelnen Konvente gewählt wird und der der Pfarrer des Hofs und ein Rat von mehreren Beginen zur Seite steht. Im Königreich der Niederlande haben sich noch zwei katholische Beginenhöfe bis auf die Gegenwart erhalten, der eine zu Amsterdam mit 13 und 40 der Beginenhof zu Breda mit 46 Insassen, die sich mit Handarbeit und Krankenpflege beschäftigen. Reuerdings ist der Bersuch gemacht worden, das Beginentum auch in Frankeich wieder einzubürgern.

Begräbnis. Für die alte Zeit: Bingham, Antiqu. L. 23; Kraus, Realenc. d. christ. Altert. Art. Tod, Todtenbestatt.; für das MA.: Martene, De ante Eccl. ritt. Bd 2. Für

45 die Neuzeit: Kliefoth, Lit. Abhdig. Bb 1.

Die beiden Bestattungen christlicher Gemeindeglieder, deren das RL. gedenkt (AG 5 u. 8), sanden unter außergewöhnlichen Umständen statt. Da die Bestattungsweise anschristen gewesen waren, so wurde selbstverständlich die südische Bestattungsweise ansgewendet. Ananias und Sapphira wurden von den jüngeren Gemeindegliedern zur Beerdigung getragen. Aristides, Apol. 15, 8 und Tertullian, Apol. c. 39, berichten, daß die Christen für die Beerdigung ihrer Armen sorgten. Demnach sahen die Christen wahrscheinlich von Ansang an in dem Begrähnis eine Gemeindesache (Aristid. Apol. 15, 11) und übten nur eine Art von Bestattung aus, nämlich die Beerdigung. Diese war dei dem Hervorgehen der christlichen Gemeinde aus der jüdischen von selbst ges geben, die von einem Teil der Heiden angewendete Berbrennung mußte die Christen abstoßen, um so mehr, als die Berbrecher zum Feuertode verurteilt wurden, Tert., De anim. c. 51. Die Beerdigung galt den Christen als vetus et melior consuetudo (Min. Fel. c. 34). Des gemeinsamen Begräbnisplazes mit dem Namen coemeterium erwähntschaft anim. c. 51. Die religiöse Beteiligung der Gemeinde

bei Begräbnissen der Ihrigen entsprang der Achtung vor der Leiblichkeit als dem Organ des Geistes und dem Auferstehungsglauben (Orig. contra Cels. VIII, 30, Aug. de civit. D. I c. 13). Mund und Auge des Toten wurden nach dem Eintritt des Todes geschlossen, der entseelte Leib gereinigt und bekleidet, in der Regel mit Leinwand; manchmal wurde er auch einbalsamiert. Zur Begräbnisstätte wurde die Bahre von den 5 Berwandten oder auch von Trägern getragen, welche die Gemeinde angestellt hatte. Der Leichenzug, in der Regel am Tage unternommen, sollte die Freude über die Über = windung des Todes ausdrücken. Deshalb eiferte die Kirche gegen die heidnische Toten-Den Toten zu tränzen, wurde vermieden, aber Fakeln wurden vorgetragen, um den siegreichen Streiter zu geleiten, und Hymnen und Psalmen gesungen, um Gott zu 10 Nach Pseudodion. danten (Up. Ronstit. L. VI, c. 30. Chrys, In Hebr. Hom. 4). (Eccles. Hier. c. 7) ging der Bestattung ein Att in der Kirche voran, aber schwerlich allgemein. Der Begräbnisakt war mit Feier der Kommunion verbunden. Um Grabe das mit Blumen bestreut werden durste, wurde gebetet (Aug. Conff. L. IX c. 12). Die Hinterbliebenen bedachten die Armen mit Almosen und Speisungen. Das rühmende 15 Zeugnis, welches Augustin (c. 13) seiner Mutter hinsichtlich ihrer Gleichgiltigkeit gegen prunkvolles Begräbnis und kostbare Einbalsamierung giebt, bestätigt die auch sonst zu machende Wahrnehmung, daß die Christen der alten Zeit durchaus nicht abgeneigt waren, anlählich des Todes Pracht zu entfalten. In besonderen Fällen wurden einzelne durch Reden geseiert; das bezeugen die Rede des Eusebius auf Konstantin und die des 20 Ambrosius auf Theodosius und Valentinian und seinen Bruder Satyrus. Leichenrede in unserem Sinne war der alten Kirche unbekannt. Dagegen wurde die Fürbitte für den Toten geübt, sowohl die private, wie die Fürbitte Augustins für seine Mutter c. 13 lehrt, als auch die gemeindliche Fürbitte, wofür ein ausgeführtes Formular in den apost. Konst. L. VIII c. 41 steht. Dort sind auch der dritte, neunte, vierzigste 25 und der Jahrestag als Gedächtnistage für die Toten festgesetzt. Endlich ist noch zu erwähnen, daß im Kommuniongebet der Toten besonders gedacht wurde (Cyrill, Ratech. 23), und daß schon Tertullian die Sitte kennt, am Jahrestage für die Toten zu opfern (De Monog. 10; De cor. mil. 3). Aus dem allen wird begreiflich, daß Isidor Hip. De off. I 18 scrificium pro defunctorum fidelium requie w offere vel pro eis orare, quia per totum hoc orbem custoditur, credimus, quod ab ipsis Apostolis traditum sit.

Für die Weiterentwicklung des Begräbniswesens in der orientalischen Christenheit dürfte es genügen auf Symeon Thess. † 1429 (MSG B. 155 De ordine sepul.), Daniel, Cod. lit. Bd. 4 p. 608—614; p. 634—651 hinzuweisen. Die Leichenseier 85 vollzieht sich im Hause, in der Kirche und auf dem Cömeterium. Aus der alten Zeit ist der griechischen Kirche etwas von der Anschauung geblieben, daß der Tod des Christen zum Lobpreis auffordert; darum gebraucht sie während der Feier im Gottesshause das Hallelusa. Eine Totenmesse wird nicht gehalten; dafür aber reichlich Fürsbitte für den Toten gethan. Der Att am Grabe ist turz; der Priester verrichtet den 26 Erdwurf mit der Schausel und gießt das Ol aus der h. Lampe oder die Aschause dem

Rauchfaß auf den Toten. Hinsichtlich des Abendlandes ist zu bemerken, daß die mittelalterliche Kirche das Gesetz der Zwölftaseln: Hominem mortuum in Urbe nec sepelito nec urito so wenig wie die alte Kirche ausnahmslos beobachtete. Wurden schon in der alten Zeit 46 zu Gunften von Monarchen, Bischöfen, Stiftern und anderen hervorragenden Personen Ausnahmen gemacht, indem sie manchmal in Vorhallen, ja sogar im Innern der Rirche bestattet wurden, also je nach der Lage der Kirche manchmal mitten in bewohnten Gebieten, so erhielten auch im Anfange des Mittelalters Könige, hoch-Geistliche besonders ausgezeichnete Grabstätten in Kirchen, die sie ge- 50 aeitellte gründet hatten, oder es wurden über ihren Grabstätten Kirchen errichtet (Greg. Tur. Hist. Franc. L. II c. 43; L. IV c. 1; 19; 20; 21). Selbstverständlich blieb die Beerdigung die allein geziemende Bestattungsweise. Die Überreste der ruchlosen Königin Brunhilde wurden vom Feuer verzehrt (App. ad Chronic. Marii., De morte Brunich.). Karl M. verbot den unterworfenen Sachsen die Leichen- 55 verbrennung bei Todesstrafe (Capit. in partt. Sax. MG. Lgg. II, 1). Die kirchlichen Begrähnisfeierlichkeiten, unter dem Namen Agenda schon im cod. Fuld. ed. Ranke p. 168, sind nach Ständen verschieden. Die von Martene herausgegebenen ordines (De rit. Ecc. Bd. II) enthalten Formulare für Fürsten, Geistliche, Mönche und Laien; ähnlich das Sakramentarium Gelas. L. III Nr. 101—106. Amalarius 60

(De Eccl. off. IV c. 41) begründet unter Berufung auf Augustin, De civit. D. I c. 12 u. 13, die Beteiligung der Kirche an der Bestattung mit dem Saze: Propterea debeamus exequias celebrare circa mortuorum hominum corpora, quia Deus vult ea resuscitare. Die römische Rechtsanschauung, daß der Begräbnisort ein locus s religiosus sei, erhält die Fassung, daß nur die Begräbnisstätte, wo ein Chrift begraben sei, dafür zu gelten habe. In den Kirchen sollen nur die Patrone beigesetzt werden. Aber seder Christ soll an geweihter Stätte begraben werden (Honor. Augustod. Elucid. L. II c. 32. De sepultura malorum et piorum). Besondere Umstände z. B. Krieg, Schiffbruch, können allerdings manchmal dazu nötigen, auf ungeweihter Stätte zu begraben; 10 dann muß aber das Grab mit einem Kreuz versehen werden. An der Bahre des Toten, der gewaschen, mit Leinwand oder mit einem Bußgewand oder, wenn er ein Klerikaler war, mit seiner Amtstracht bekleidet ist, wird gewacht. Am Tage der Beerdigung tragen ihn seine Standesgenossen, Laien den Laien, Geistliche den Geistlichen, erst in die Kirche, wo die Messe gehalten wird, und dann zu Grabe, in welches er, mit dem An-15 gesicht gen Osten gewendet, gelegt wird. Das Weihwasser, womit das Grab besprengt wird, schützt den Leichnam vor Dämonen, die Rohlen sollen das Grab gegen spätere profane Verwendung sicher stellen. Der Weihrauch wehrt dem Geruch der Verwesung oder bezeichnet den Verstorbenen als wohlgefälliges Opfer oder bedeutet die Fürditte für ihn. Epheu und Lorbeer sind die Sinnbilder des unoergänglichen Lebens derer, 20 die in Christo sterben (vgl. Beleth, De div. off. und Durandus, Nationale L. VII c. 35, beide in einem Bande, Benedig 1598). Die Sitte, drei Schaufeln Erde in das Grab mitzugeben, ist im MA. schon vorhanden. Die heute gebräuchlichen katholischen Begräbnisfeierlichkeiten (exequiae) sind ausführlich im Rituale Tit. VI beschrieben. Die Messe vor der Beerdigung praesente corpore defuncto ist nach Möglichkeit beizu-25 behalten. Der Gebrauch der Lichter soll nicht abkommen. Die Begräbnisstätten des Klerus sind von denen der Laien zu trennen. Zwischen dem Begräbnis der Erwachsenen und dem der ante usum rationis verstorbenen Kinder waltet der Unterschied, daß dieses, weil die Kinder in der Taufgnade sterben, im Gegensatz zu dem tiefen Ernst der Begräbnisseierlichkeit der Erwachsenen der Charatter der Freude tragen muß. so den erwachsenen Verstorbenen ist absente corpore das officium abzuhalten in die tertio, septimo, trigesimo et anniversario. Auf eine Grabrede nimmt das Rituale teine Rüchicht, doch ist sie seit dem vorigen Jahrhundert mehr und mehr auch bei ben Ratholiken aufgekommen, wie überhaupt die römischen Begräbniszeremonien sich nicht streng auf das beschränken, was im Rituale steht, ja hier und da etwas von ihm abweichen. 85 So wird z. B. an einzelnen Orten der Att nicht durchaus in der lateinischen Sprache abgehalten, oder es wird ein Baterunser für den nächsten Berstorbenen im voraus gebetet. Die Bestimmungen des Rituale, wem das kirchliche Begräbnis zu versagen ist, gehören in das Kapitel von der Kirchenzucht.

Die Reformation mußte mit dem ganzen überkommenen Begräbnisritus auf-40 räumen, weil dieser die Lehren vom Fegefeuer, von der Messe und der Mittlerschaft der Kirche zur Voraussetzung hatte. Aber auch davon abgesehen, gab es viel zu bessern. Luther klagt über die greuliche Verwahrlosung des Wittenberger Kirchhofes (Ob man por dem Sterben fliehen möge 1527; an den Bürgerm. von Wittenb. 1539 DW. Bd. V), und nach den Kirchenordnungen war es auch anderwärts so. Luther aber 45 wollte dem Kirchhof eine würdige Stille gewahrt wissen, damit der Christ sich andächtigen Betrachtungen hingeben könne. Dem Glauben an die Auferstehung entsprechend . sollte das Begräbnis den Charatter des freudigen Bekenntnisses haben. Darum sollten dristliche Gesänge gesungen werden, und die Gräber selbst mit Sprüchen oder Reimen versehen werden, die eine turze Predigt von der Auferstehnng vorstellen sollten. (Borr. 50 zu der Schrift: Christl. Gesänge, Lateinisch und Deutsch, zum Begräbnis 1542). Eine Begräbnisordnung hat er nicht verfaßt. Was die Kirchenordnungen darüber feststellen, kann natürlich nicht im einzelnen registriert werden. Das ehrliche, das ist christliche Begräbnis wurde, wenn auch in der einfachsten Form, auch den ungetauften Kindern gewährt. Ausgeschlossen davon sollten notorische Verächter der Gnadenmittel und öffent-55 liche Sünder sein. Der verstorbene Leib ist nicht ein wertloses Richts, das man beliebig beseitigt; da er auferstehen wird, er vergehe wie er wolle, in der Erde, im Wasser, in der Luft, im Feuer (Württemb. KD 1553), so gebührt ihm ein ehrliches Begräbnis. Dazu gehört vor allem, daß das Begräbnis als Sache der driftlichen Gemeinde angesehen und ausgeführt wird. Die Glocen rufen die Gemeinde und bestimmte Stunden werden so dafür festgesetzt, damit die Gemeinde sich darauf einrichten kann. Zum mindesten einer

aus jedem Hause soll sich daran beteiligen; auch die Armen sollen ihr Grabgeleite haben. Die Kirche aber ist vertreten durch den Geistlichen, durch die Schüler, zum wenigsten durch den Küster und den Totengräber. Die Schüler singen christliche Begräbnis= gesänge, aber auch die Gemeinde singt während des Zuges. Der Geistliche verwaltet das Amt des Wortes, indem er eine von der Auferstehung handelnde Bibelstelle, ge= 5 wöhnlich 1 Th 4, 13—18, manchmal auch eine Betrachtung über Sünde, Tod und Auferstehung vorliest, oder auch, auf Wunsch und gegen besondere Bergütung, einen von ihm selbst verfaßten Sermon hält. Die Lektion und die Rede finden am Grabe oder in der Kirche statt, mitunter auch im Sterbehause. Endlich war die Sitte weitverbreitet, für die Armen Opferbecken auszustellen. Dem Leichengepränge sind die 10 Kirchenordnungen sehr abhold. Doch werden die Lichter von der Brandenb. KO 1540 gestattet, und ebendort ist auch das Vorantragen des Areuzes angeordnet. So auch in der Waldeck. RO 1556, wo auch das dreimalige Bewerfen mit Erde erwähnt ist, das anderwärts als mittelalterlicher Aberglaube galt. Die gebräuchlichsten Begräbnisgesänge Aus tiefer Not, Mitten wir im Leben, Si bona suscepimus, Wir glauben 15 all, Mit Fried und Freud, Benediktus, Pjalm 90, Ego sum resurrectio, Nun laßt uns den Leib begraben.

Die Ordnungen der Reformierten gehen sehr wenig auf das Begräbnis ein. Die Baseler RD 1529 verlangt ein Begräbnis in Zucht und Ehren, ebenso die Genser Ordonanzen 1541. Die Züricher RD giebt ein Formular für die Bertündigung der in 20 der Woche Verstorbenen (analoge Einrichtungen bestanden schon vor der Resormation in Basel und Umgegend, vgl. Surgantius, Manuale II Fol. 88, übrigens auch die RO sür Schwäbisch Hall 1525). Die Pfälzer RD 1563 verlangt das gleiche Begräbnis sür Reiche und Arme, schweigt über den Gesang vollständig, giebt aber aussührlich an, auf welche Puntte der Geistliche in seiner Rede hauptsächlich zu achten habe, und bringt 25 ein Schlußgebet, an dessen Ende die ganze Versammlung das Crecdo spricht. Die engslische Begräbnissliturgie hat die Bestattungsformel: We commit this body to the

ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.

Im Laufe der Jahrhunderte sind auf dem deutschen protestantischen Boden einige starke Beränderungen eingetreten. Es war unvermeidlich, daß der Leichenkondukt oder so Prozeß, den man schon in den alten Zeiten, wie es scheint, nur mit Mühe zusammenbrachte, mit der Einführung der Leichenhäuser aufhörte. Die Landgemeinden aus= genommen, hat auch der Gemeindegesang bei Begräbnissen ganz aufgehört oder fristet sich in der kümmerlichsten Gestalt fort. Der Runstgesang der Singvereine gehört kaum mehr in den Rahmen der kirchlichen Begräbnisfeier. Dagegen ist die Sitte, Leichenreden 85 mit Beziehungen auf die Persönlichkeit der Verstorbenen zu halten, allgemein geworden, wenn man die Beerdigungen der parvuli und der Armen ausnimmt. Die Leichenrede war schon dem 16. Jahrh. nicht fremd. Bei den Begräbnissen der Kurfürsten Friedrich 1525 und Johann 1532 hielt Luther je zwei, vom Persönlichen freie Predigten; in der ersten des zweiten Paares erklärt er, daß sie die abgethanen Totenfeierlichkeiten er= 40 setzen sollen. Bei Luthers Tode predigte Bugenhagen. Für gewöhnlich aber begnügte man sich mit dem Borlesen einer Schriftlektion oder einer Betrachtung, die im Laufe der Zeit für die verschiedenen Lebensalter besondere Formen erhielt. Die Württemb. RO 1536 macht bereits Raum für eine Ansprache von kasueller Haltung, und während die Ordnung für Sachsen 1539 die Predigt für unnötig erklärt, bestimmt die für Halle 45 1540, daß das Begehren einer Leichenpredigt nicht abgeschlagen werden dürfe. Die KO der ausländischen Gemeinde zu Frankfurt 1554 gestattet eine commendatio defuncti, si quas habuerit virtutes, quarum exempli possit ecclesia aedificari. Die Pfälz. AD 1563 ermahnt, sich des Lobens zu enthalten, damit die Leichenpredigten nicht in Wisbrauch geraten. Die Leichenpredigt wurde allem Anschein nach eine der am meisten so beachteten Funktionen der Prediger. Sie wurde nicht mehr blos hervorragenden Persönlichkeiten gehalten. In den Trauerbinden Bal. Herbergers befindet sich eine Leichenpredigt zum Gedächtnis eines 16 Stunden nach der Taufe verstorbenen Mädchens. Die Personalien sind schon bei diesem innigen Prediger manchmal sehr in den Vordergrund gerückt. Die Leichenpredigten werden gedruckt, die Trauerfeierlichkeiten bei fürst= 55 lichen Todesfällen geben Anlaß zur Herausgabe von Büchern. Daß die Verstorbenen in der Regel schlechtweg als Selige behandelt werden, erklärt sich einesteils aus der christlichen Hoffnung, andernteils daraus, daß offentundig Unwürdigen das christliche Begräbnis nicht gewährt werden sollte. Freilich, wie weit das wirklich geschehen ist, wäre einer Untersuchung wert. Heutzutage hat die Leichenpredigt sich in einzelnen Land- 60

gemeinden behauptet, in der Regel aber der Grabrede Platz gemacht. Nicht zum Borteil der Kirchlichkeit des Aktes, denn das Persönliche drängt sich zu stark hervor, die Grabrede wird nur gar zu leicht zu einem Gemisch von Persönlichem und Kirchlichem, und darüber kommt das letztere gern zu turz. Dennoch läßt sich das kirchliche Element 5 nicht verdrängen, und daraus erklärt es sich vielleicht, daß man sich bemüht, der allzu subjektiven Grabrede einiges mehr Objektive an der Seite zu stellen. Dazu gehört das dreimalige Bewerfen mit Erde, das sich in vielen protestantischen Gemeinden sestgesetzt hat. Ferner die Toteneinsegnung, die sich trotz des schärssten Widersprucks (Kliefoth) behauptet hat und aller Wahrscheinlichkeit nach sich immer weiter verbreiten 10 wird. Daß die Kirche berechtigt ist, bei dem Übertritt vom irdischen Leben ins jenseitige zu segnen, ist wohl außer Zweifel. Aber das muß am Sterbenden geschehen, nicht am Unsere jetzige Art des Einsegnens läßt sich nur so halten, daß sie als Ausdruck der Hoffnung und des Wunsches gefaßt wird, der Verstorbene möge zur Auferstehung des Lebens hervorgehen, und nicht zu der des Gerichtes. Aber dann ist die 15 Formel, welche sich nach Kliefoth zuerst in der Rassauischen Agende von 1843 findet, aber in der gleichen oder verfürzten Gestalt in andere Agende übergegangen ift: segne Dich ein, ganz verfehlt; vor allem muß die direkte Anrede aufgegeben, und der Satz in ein Votum umgewandelt werden. Völlig beseitigen läßt sich die Einsegnung nicht mehr, da unsere Gemeinden in ihrem Fehlen ein Zeichen des Tadels ober der 20 Verwerfung erblicken. Aber in der veränderten Form ist ein solcher liturgischer Abschluß des Begräbnisattes doch nicht so unerhört, wie es scheint. Schon die Würtemb. KDD von 1536 und 1553 sagen, daß der Geistliche den Verstorbenen der gnädigen Hand Gottes befehlen soll, was zwar keine Einsegnung ist, aber auf die Fürbitte hinaus-Die Fürbitte für die Toten soll von Luther nur als Privatsache gestattet 25 worden sein (Bt. vom AbdM. gegen den Schluß hin, Kpost. Allerh. am Anfang; man übersehe aber nicht Kpost. Evang. am 1. p. trin. gegen den Schluß hin). Die Apologie sagt ohne Einschränkung: non prohibemus sim lateinischen Text des Abschn.: De missa pro defunctis) und J. Gerhard nimmt Loc. De morte c. 87 die Fürbitte, allerdings in versehlter Weise, gegen Calvin in Schutz, der die kirchliche, 80 nicht die private Fürbitte meint, wenn er sagt, daß es gegen die cristliche Rüchternheit verstoße, zu beten, ut Deus bonam et selicem resurrectionem det mortuis (Brief an Vatellus, 25. Sept. 1562). Die Frage wird sich erft lösen lassen, wenn unsere Eschatologie über den Zusammenhang der oberen und unteren Gemeinde mehr ins Klare gekommen ist.

Endlich muß noch erwähnt werden, daß im 19. Jahrhundert mit Eifer und Geschick für die Leichenverbrennung gearbeitet wird. Der römische Stuhl hat seinen Gläubigen die Leichenverbrennung verboten (Bescheid der S. Rom. et Univ. Inquisitionis congregatio 1886) und dies Verbot erklärt sich genügend aus der italienischen Agitation für sie (Stimmen aus Maria Laach 1887). Über im protestantischen Deutschland ist eine 40 maßgebende Außerung, welche offen ausspricht, daß die Leichenverbrennung ein berechneter Vorstoß gegen die dristliche Volkssitte sei und die Nichtigkeit der dristlichen Soffnung auf Unsterblichkeit und Auferstehung vor Jedermanns Augen darlegen solle, nicht ausgesprochen worden, darum liegt bei uns die Sache für das Urteil der Kirche nicht so klar. Für die Verbrennung ist im gebildeten Deutschland wohl neben der Stimmung, die in Goethes 25 Braut von Korinth ausgesprochen ist, der Vortrag J. Grimms (Kleinere Schriften Bd 2) am wirksamsten gewesen; für die einfachen Leute hat die Vorstellung des Prozesses der Verwesung und die von Zeit zu Zeit durch alarmierende Zeitungsnachrichten rege erhaltene Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden, obwohl kein einziger Fall nachgewiesen sein soll (Isidor Rosenthal, Gesundheitspflege p. 555), das meiste Die Kirche muß natürlich zugeben, daß die Schrift weder das Begraben gebietet noch das Verbrennen verbietet, und daß durch das Verbrennen weder die Allmacht Gottes gehemmt, noch eine lebendige Christenhoffnung zerstört wird; aber sie ist schwerlich berechtigt, bei einem Zerstörungswert mitzuwirken, das den Schwachen zum Anstoß gereicht und ohne Not unternommen wird. Denn darüber dürfte auch kein 55 Zweifel sein, daß nach keiner Seite hin sich die Notwendigkeit der Leichenverbrennung herausgestellt hat.

Begräbnis bei den Hebräern. M. Geier, De Ebraeorum luctu lugentiumque ritibus, ed. 3. Lips. 1683; Fr. Imm. Grundt, Die Trauergebräuche der Hebräer, Leipz. 1868; Perles, Die Leichenfeierlichteiten des nachbiblischen Judentums in Frankels Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums X; Bender, Beliefs, rites and customs of the Jews,

connected with death, burial and mourning: Jewish Quart. Review 1894 und 1895; J. D. Michaelis, De combustione et humatione mortuorum apud Hebraeos (Syntagma comment. I, 225 ff.); Schwally, Das Leben nach dem Tode nach den Vorstellungen des alten Jsrael und des Judentums, Gießen 1892; De Wette, Archäologie § 263; Keil, Bibl. Archäologie § 115; Schegg, Bibl. Archäologie S. 630 ff.; Benzinger, Hebr. Archäologie, § 23 S. 163 ff.; Bowack, Hebr. Archäologie § 32 Bb I S. 192 ff.; A. Begräbnis und Gräber in den Wörters

büchern von Winer, Schenkel und Riehm.

Zu allen Zeiten war bei den Hebräern das Begraben der Leiche die allgemein übliche Bestattungsweise (Gen 33, 19; 25, 9; 35, 8; Ri 2, 9; 8, 32; 1 Sa 25, 1 u. a.; vgl. auch Tacitus hist. V, 5). Aus 1 Sa 31, 12 und Am 6, 10 könnte 10 man höchstens schließen, daß ausnahmsweise das Verbrennen vorkam; doch sind beide Stellen im Text verderbt (vgl. Klostermann zu 1 Sa 31, 12 und Wellhausen, Stizzen V, S. 85). Die Verbrennung galt vielmehr als etwas den Toten schändendes (Am 2, 1). Sie kam nach dem priesterlichen Gesetz und wohl auch nach der alten Sitte in einzelnen Fällen als schimpfliche Berschärfung der Todesstrafe in Anwendung (Jos 7, 25; 15 Le 20, 14; 21, 7). Der Abscheu vor der Berbrennung hängt mit dem Glauben zusammen, den die Israeliten mit anderen Bölkern des Altertums teilten, daß die Seele auch nach dem Tod noch an den Körper gebunden sei. Ruhelos müssen die Geister der nicht begrabenen Toten auf der Erde umherschweifen (vgl. Weber, System der altspnag. paläst. Theologie 1880 S. 322 ff.; Perles a. a. D. X, 345 ff., 576 ff.); in der 20 School sogar ist das Los der Unbegrabenen jammerwürdig, in den Winkeln und Ecken müssen sie sich herumdrücken (Ez 32, 23; Je 14, 15 ff. u. a.). Erst das Grab bannt die Seele an den Leichnam, so daß sie Ruhe hat und niemand mehr schaden kann. Daher war es nicht nur eine furchtbare Schande sondern ein gräßliches Unglück, nicht begraben zu werden (Am 2, 1; 1 Kg 14, 11; 16, 4; 21, 24; 2 Kg 9, 10; Je 33, 12; 25 Jer 7, 33 u. ö.). Es war heilige Pflicht eines jeden, einen auf offenem Felde liegenden Leichnam zu begraben (Ez 39, 14; 2 Sa 21, 10; vgl. besonders Tob 1. 18; 2, 8). Dazu vergleiche die griechische Vorstellung, wie sie z. B. in Sophoiles Antigone ausgesprochen ist. Selbst dem Berbrecher wurde ein Grab vergönnt (Dt 21, 23 vgl. Josephus bell. jud. IV 5, 2). Bei der Steinigung trat der über der Leiche 30 sich bildende Steinhaufe an Stelle des Grabes (Jos 7, 24 ff.).

Das heiße Klima forderte eine möglichst rasche Beerdigung der Leiche. Auch ohne ausdrückliche biblische Nachrichten wird man annehmen dürfen, daß die Beisetzung meist wie heute im Orient noch am Todestage selbst erfolgte (vgl. Dt 21, 23). Zur Zeit Christi wurde der Leichnam vor der Bestattung gewaschen (AG 9, 37), mit wohlriechen= 35 den Spezereien gesalbt (Mc 16, 1 u. Par.) und in leinene Tücher gewickelt (Mt 27, 59), oder wurden wenigstens Hände und Füße mit Binden umwunden und das Haupt in das Schweißtuch eingehüllt (Jo 11, 44). Im AX. haben wir von dieser Sitte keine Andeutung; der Glaube, daß man in der School den Verstorbenen an seiner Tracht, ben König am Diadem, den Krieger am Schwert, den Propheten am Mantel zu er- 40 kennen vermag (1 Sa 28, 14; Ez 32, 27), spricht vielmehr dafür, daß man in alter Zett die Toten so begrub, wie sie bei Lebzeiten gekleidet waren. In späterer Zeit gab man dann den Leichen der Fürsten und Vornehmen wohl auch allerhand Kostbarkeiten mit ins Grab, feine Spezereien, Schmuck, Gold und Silber (Josephus ant. jud. XIII 8, 4; XV 3, 4; XVI 7, 1). Wenn die Erzählung des Josephus von der Plünde= 45 rung des Grabes Davids durch Hyrian und Herodes richtig ist, so reicht diese Sitte in alte Zeit hinauf. Das Einbalsamieren dagegen war den Hebraern fremd, als ägyp= tische Sitte kommt es bei Jakob und Joseph zur Anwendung (Gen 50, 2. 26). Auch für die spätere Beit steht die Nachricht ganz vereinzelt da, daß die Leiche Aristobuls mit Honig einbalsamiert worden sei, um sie später nach Jerusalem transportieren zu 50 können (Joseph. ant. jud. XIV 7, 4). Ebenso entspricht es der ägyptischen Sitte, daß Josephs Gebeine in einen hölzernen Rasten gelegt werden (Gen 50, 26). Die Israeliten kannten eigentliche Särge nicht; auf einer Bahre wurde der Tote hinausgetragen (2 Sa 3, 31; Li 7, 12 ff.). Erst in spät nachexilischer Zeit haben die Juden wie die Phönizier den Steinsarg (Sartophag) von den Agyptern übernommen, doch tam 55

Der Ort, wo der Tote begraben wurde, war durch den Glauben bestimmt, daß die Gemeinschaft der Familie und des Geschlechts den Tod überdaure. Daher die Wertschätzung des Familiengrabes: wer in der Scheol mit den Geschlechtsgenossen vereinigt sein wollte, der mußte "bei seinen Bätern" im Familiengrab beerdigt werden (Gen 25 60

8. 17 u. 8.; 2 Sa 17, 23; 19, 38; 21, 14; 1 Rg 14, 31 u. 8.).

dieser naturgemäß nur bei Wohlhabenden zur Anwendung.

34\*

Diese Familiengräber waren in ältester Zeit auf dem eigenen Grund und Boden in der Nähe des Hauses angelegt (Gen 23; 1 Sa 25, 1; 1 Kg 2, 34 u. a.). So haben Judas Könige ihr Grab in ihrer Burg, und Ezechiel macht es ihnen zum schweren Vorwurf, daß sie ihre Toten Wand an Wand mit dem Heiligtum begraben (Ez 43, 7). 5 Es war ein schweres Unglück, eine göttliche Strafe, wenn einer nicht bei den Bätern begraben werden konnte (1 Kg 13, 22). Die Chronik vergönnt daher bezeichnender weise den gottlosen Königen Joram, Joas, Usia und Ahas keinen Platz im Erb-begräbnis (2 Chr 21, 21; 24, 25; 26. 23; 28, 27 gegen 2 Kg 8, 24; 12, 22; 15, 7; 16, 20). Aus prattischen Gründen wird man dann allerdings frühe dazu übergegangen 10 sein, die Gräber außerhalb der Städte anzulegen. In späterer Zeit (so schon Ez 43, 7) sah man dann die Gräber für unrein an (Ru 19, 16). Zur Zeit Christi war es deswegen Sitte, die Gräber alle Frühjahre neu zu übertünchen, um sie von weitem her als solche kenntlich zu machen und die Vorübergehenden vor Verunreinigung zu schützen (Mt 23, 27; Lc 11, 44). Andererseits freilich pflegte man damals auch schon die 15 Gräber von Propheten und Gerechten zu schmücken; es galt dies als ein gutes Werk und Zeichen der Frömmigkeit (Mt 23, 29). — In das Familiengrab durften nur Familienglieder aufgenommen werden. In interessanter Weise kommt diese Anschauung auch auf nabatäischen Grabinschriften zum Ausdruck (Euting, Nabat. Inschriften aus Arabien Nr. 2, vgl. die Eschmunazarinschrift). Dort wird ganz besonders verflucht, wer 20 das Grab schändet oder verkauft, oder wer einen nicht zur Familie Gehörigen darin be-Das entspricht ganz der althebräischen Anschauung; ein Fremder hatte eben in der Gemeinschaft der Ahnen keine Stelle. Für die allerärmsten, die sich kein Familiengrab erwerben konnten, für Fremde und für die Berbrecher gab es allgemeine öffentliche Begräbnisplätze (Jer 26, 23; Jes. 53, 9; Mt 27, 7).

Die Gräber selbst waren in ihrer Anlage außerordentlich einfach. Wo wir an einem alten jüdischen Grab eine reichere und kunstvollere Ornamentik antressen, läßt sich überall fremder, meist griechischer Einfluß nachweisen. Abgesehen von dem allgemeinen Mangel an fünstlerischer Begabung, den auch sonst die Israeliten verraten, mag hier namentlich auch ein religiöses Moment ins Gewicht gefallen sein: der schroffe Gegensatz, in welchen 30 sich der Jahvismus zu jeder Art von Totenverehrung stellte, war einer luxuriösen Ausschmückung der Grabanlagen von vornherein hinderlich. So steht das hebräische Grab nicht nur dem ägyptischen sondern auch seinem unmittelbaren Borbild, dem oft monumentalen phönizischen Grab weit nach. Dieser Mangel zusammen mit dem Fehlen von Inschriften macht es sehr schwer, zu bestimmen, in welche Zeit die heute noch in großer 35 Anzahl vorhandenen Gräber zurückreichen. Übrigens tritt auch hier ein Hauptmerkmal der phönizisch=hebräischen Architettur deutlich zu Tage: die hervorragende Rolle, welche die behauene Felswand spielt (vgl. den A. Bautunst S. 452, 29). Man liebte es, die Grabhöhlen an einer natürlichen Felswand anzubringen. Die großartigen Grabanlagen in Petra z. B. sind größtenteils hoch oben in die Felsenwände eingehauen. Wo man 40 keine natürliche Felswand hatte, schuf man künstlich eine solche, indem man von oben her einen rechtwinkligen Ausschnitt, eine Art Hof aus dem Fels heraushieb oder unterirdische Kammern mit sentrechten Wänden ausgrub (vgl. hiefür und für das Folgende besonders die Plane der Königsgräber und Richtergräber bei Jerusalem in Bädeter,

Paläst. und Sprien 4. Aufl. S. 230 ff. und die Beschreibung dazu).

Bei den erhaltenen Gräbern kann man, was das Einzelgrab anlangt, vier Arten unterscheiden: 1. Schiebgräber (בֹיבִים), vierectige Stollen von ca. 1,8 m Länge. 0,45 m Breite, 0,45 m Höhe, der Länge nach in den Felsen gehauen, in welche die Leiche wagrecht hineingeschoben wurde. 2. Senkgräber, wie unsere Gräber in den Boden der Kelstammer geteuft und mit einem Steinbeckel verschlossen. 3. Bantgräber, Steinbänke 50 an der Felswand der Grabkammer, etwa 0,60 m hoch, auf welche man die Leichen legte, vielfach der Breite nach in den Felsen eingehauen und dann mit einer Wölbung oben versehen. 4. Troggräber, in die sentrechte Felswand gehauene Tröge von der Länge des Körpers, etwa 0,45 m breit und 0,75 m über dem Boden; genau genommen eine Verbindung von Nr. 2 und 3, indem in der in den Fessen eingehauenen

55 Bant ein Sentgrab ausgehöhlt wurde.

Die Grabtammern zerfallen in drei Arten: 1. Einfache Einzelkammer ohne Berschluß mit nur einem Senkgrab im Boden. Auch ein einzelnes Grab legte man nicht wie wir unsere Gräber als Sentgrab an der Oberfläche an, sondern schuf zuerst eine unterirdische Kammer, in deren Boden man es einsentte. 2. Einzelkammer mit mehre-60 ren Grübern der verschiedenen genannten Arten (namentlich Bant- und Schiebgräber).

3. Größere Grabanlagen, die mehrere Grabkammern umfassen. Was die letzteren ansbelangt, so gehören die bisher gefundenen (wie z. B. die Königs- und Richtergräber) alle der späteren Zeit an, wie die architektonische Berzierung beweist. Zweisellos kannte aber auch die vorexilische Zeit schon solche Grabanlagen im größeren Stil (z. B. die Familienbegräbnisse der Könige), nur werden wir uns dieselben einsacher 5 und ohne viel ornamentalen Schmuck zu denken haben. Den ältesten und alle Zeit gebräuchlichsten Typus repräsentieren die unter Nr. 2 genannten einsachen Grabkammern mit Schiebgräbern, wie denn diese koksim nach den Resultaten der Funde als die eigentslichen hebrässchen Gräber bezeichnet werden dürsen. Sie nehmen am wenigsten Platz ein und gestatten daher die Unterbringung einer großen Zahl von Leichen in einer 10 Rammer. Wie weit die anderen Gräberarten in die alte Zeit zurückreichen, entzieht sich unserer Kenntnis. Schachtgräber, wie sie in Agypten häusig sind, d. h. Gräber, zu denen man nur durch einen schacht seinen Schacht Zutritt erhielt, sind die jetzt in Palästina seine gesunden worden.

Noch ist zu bemerken, daß sich bei den Israeliten keine Spur von der phönizischen Sitte findet, den Platz eines unterirdischen Grabes durch ein Stein-Denkmal zu bezeichnen, abgesehen von dem Steinhausen, den man etwa über einem Grab ausschlichtete (2 Sa 18, 17). Auch die oberirdischen Grabbauten (wie z. B. die Gräber im Ridronsthal) gehören erst der hellenistischen Zeit an und sind auf fremde Einflüsse zurückzusschlichen. Bei den Phöniziern waren oberirdische Gräber ebenfalls eine Ausnahme.

Benzinger.

## Beichtbücher f. Bugbücher.

Beichte. Morini, Commentarius de Disciplina etc; Dallaei, De confessione auric. Rliefoth, Liturg. Abhandl. 2.

Über das Wort Beichte vgl. Luthers Brief an die zu Frankfurt 1533: Bejichten 26 heißt bekennen, wie auch im Gericht das Wort noch in Übung ist, Urzicht. Und sind die zwei unterschiedlich i in dem Wort Besicht, welches mit der Zeit ist in ein i verswandelt, und durch Mißbrauch Beicht, als mit Einem i geschrieben und geredet. Insossern die Beichte Bekenntnis und zwar Sündenbekenntnis ist, kann man allerdings auch von Beichte vor Gott allein und von Bruders oder Laienbeichte reden, für die Beichte 20 als kirchliche Handliche Handliche, daß sie vor dem Träger des kirchlichen Umts abgelegt wird. Beranlaßt wird die Beichte durch eigenen Entschluß (freiwillige Privatsbeichte), durch allgemein giltige Kultusordnungen (regelmäßig wiederkehrende Gemeindesbeichte, gleichviel ob sie von einzelnen oder von einer Gesamtheit abgelegt wird) oder durch besondere Rücksichten auf die kirchliche Erziehung und Disziplin (die Katechumenens 25 und Pönitentenbeichte). Der Zweck der Beichte ist die Erlangung der Ubsolution. In diesem Artikel kommt die Beichte der zweiten Gattung, die Beichte als stehendes Kultussinstitut, in Betracht.

Das neue Testament berichtet von der Beichte als Kultusinstitut nichts; man kann höchstens in den Worten Jesu Lc 5, 20; 7, 48 etwas der kirchlichen Absolution Ver- 40 wandtes sehen. Ja 5, 16 bezieht sich auf den Bruderverkehr. Auch für die ersten Jahrhunderte der Rirche ist die Beichte im angegebenen Sinne nicht nachzuweisen. Forderungen wie: In der Gemeinde bekenne deine Übertretungen Did. c. 4; Ermahnungen, die Übertretungen zu bekennen (1 Clem. c. 51; 2 Clem. 8) sind zu allgemein. Die Exomologesis im besonderen Sinn, welche Iren. I, 13 5 u. 7, Tertull. (De 45 poenit. c. 9 u. 12), Epprian (Ep. 15, 1; 16, 2; De laps. c. 28) erwähnen, gehört dem besonderen Pönitentialverfahren an. Wahrscheinlich auch die Unterweisung zur Buße von Aphraat (TU. IIIb p. 114 ff.). Selbstverständlich war es dem kirchlichen Altertum nicht unbekannt, daß einer vor dem Priefter seine Beichte ablegte und von diesem dazu aufgefordert wurde (3. B. Orig. ad Lev. Hom. II, ad Ps. 37 Hom. I sub init. 50 Chrys. De Davide et S. Hom. III c. 1 u. 4). Auch die Stelle bei Chryst. (Contra Judaiz. III, c. 5), wo unter den angeordneten Mitteln der Vorbereitung auf die österliche Kommunion die Exomologesis erwähnt wird, ist nicht beweisträftig, um die Beichte als geordnetes kirchliches Institut erscheinen zu lassen. Ebensowenig ist es die Nachricht bei Sotrat. V, c. 19 u. Soz. VII, c. 16; denn abgesehen von den Unklarheiten, die den 55 Berichten anhaften, sind sie doch darin eins, daß Nectarius, der Borgänger des Chrysostomus auf dem Bischofssitz zu Konstantinopel, durch Abschaffung des Poenitentiarius die Beichte in das Ermessen des einzelnen gestellt habe; aber damit ist nicht gesagt,

daß früher alle Kommunizierenden ohne Unterschied bei dem Bufpriester oder bei einem andern beichten mußten. Niemand wird in Abrede stellen, daß in der alten Zeit auf Buße gedrungen, das Sündenbekenntnis vor dem Priester empfohlen, unter Umständen im Interesse des Zuchtverfahrens geradezu verlangt wurde; aber damit ist noch lange 5 nicht das Vorhandensein eines kirchlichen geregelten, stehenden, allgemeinen Beichtwesens, geschweige denn der Ohrenbeichte erwiesen. Was die allgemeine Beichte betrifft, so fehlten natürlich dem Gottesdienst der alten Kirche Sündenbekenntnis und Gnadenverkündigung, und somit die wesentlichen Bestandteile der allgemeinen Beichte nicht, aber fest ausgebildet waren diese Formen nicht. Allenfalls kann das Sündenbekenntnis, 10 mit dem nach Basilius (ad Neocaes.) das Volk von Casarea den Frühgottesdienst zu beginnen pflegte, als ein Vorläufer der öffentlichen allgemeinen Beichte angesehen werden, vorausgesetzt, daß es nicht ein stilles Bekenntnis war, das die Kommenden für sich sprachen; ebenso die ebenda erwähnte Sitte, bei Sonnenuntergang den 50., nach unserer Zählung den 51. Ps. (τον της έξομολογήσεως ψαλμόν) als eigenes Sünden-15 bekenntnis zu sprechen. Man darf auch aus dem Sendschreiben Leos M. an die Bischöfe Campaniens (Ep. 168) nicht zu viel herauslesen. Leo wendet sich durchaus nicht gegen die öffentliche Beichte, sondern gegen einen Unfug, der erst vor turzem zu seiner Renntnis gekommen ist, der also wahrscheinlich überhaupt etwas Neues und keineswegs etwas weit Verbreitetes war, daß nämlich auf Grund der poenitentia, quae a fide-20 libus postulatur, ein schriftliches Verzeichnis einzelner Sünden öffentlich vorgelesen wurde (vielleicht bei der reconciliatio), und erklärt das Bekenntnis vor dem Priester für ausreichend. Dagegen ist der spätere Satz bemerkenswert: Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis. Der Satz zeigt, was Leo beabsichtigte, aber auch wie es in 25 Wirklichkeit mit der Geneigtheit zum Beichten aussah. Man war in Rom zur Zeit Leos darin noch nicht weiter, als in Nordafrika zur Zeit Augustins: Nemo arbitretur propterea se consilium poenitentiae debere contemnere, quia multos forte advertit et novit ad sacramenta altaris accedere, quorum talia crimina non ignorat. Nos a communione prohibere quemquam non possumus nisi aut so sponte confessum aut in aliquo sive saeculari sive ecclesiastico judicio nominatum aut convictum. Serm. 351.

Eine Einrichtung, gegen welche die Laienwelt sich sträubte, konnte eher in den Klöstern und bei der Geistlichkeit eingeführt werden. Die Monche und Geistlichen konnten zu einer Aufzählung ihrer Sünden verpflichtet werden, von ihnen konnte man auch er-25 warten, daß sie die sündigen Regungen des Herzens offenbaren würden. Quintus humilitatis gradus est, heißt es in der Regel Beneditts, si omnes cogitationes malas cordi suo advenientes vel mala a se absconse commissa per humilem confessionem abbati non celaverit suo. Und dem Ranoniter schreibt die Regel Chrodegangs in ihrer ursprünglichen Gestalt c. 14 vor, ut in anno vel binas vices clerus noster 40 confessiones suas ad suum episcopum pure faciat, eis temporibus, una vice in initio Quadragesimae ante Pascha, illa alia vice a medie mense Augusto usque Kalend. Novembris. Diese Einrichtungen wurden auch auf die Laien ausgedehnt, freilich in ermäßigter Gestalt. Rach der zweiten Redaktion der Regel Chrobegangs hat der Mönch jeden Sonnabend seine Beichte abzulegen. Dem Kleriker war 45 neben der oben angeführten zweimaligen Jahresbeichte die wöchentliche Beichte schon dadurch nahegelegt, daß c. 14 der ursprünglichen Regel sagt: Et cui peccata non impediunt de clero, omnibus diebus Dominicis et festivitatibus praeclaris debent corpus et sanguinem Domini nostri J. Chr. accipere. Bon dem Laien verlangt die erweiterte Regel c. 32, daß er dem Priester seine Beichte in den drei 50 Quadragesimen, d. i. den Wochen vor Weihnachten, Oftern und Pfingsten, ablege. Dem Irländer Columba, Abt zu Luxeuil, gebührt das Verdienst, in der fränkischen Kirche für die Einführung des Beichtwesens, wie es in seiner irischen Heimat nicht bloß für die Mönche, sondern auch für die Laien bestand, gewirkt zu haben (Hauck, KG. Deutschl. I, S. 252—56). Es versteht sich von selbst, daß dies nicht auf einmal 55 ging. Noch Alcuin beflagt (Opp. Ep. 96) die in der provincia Gotorum herrichende Abneigung der Laien gegen die Beichte; neminem ex laicis suam velle confessionem sacerdotibus dare. Aber auch den Geistlichen (Opp. Ep. 13) muß er eincharten: Si quid peccati pro fragilitate carnis commiserit, abluat confessione, deleat poenitentia. Schließlich ließ sich das Volk durch die Aufforderungen der Priester 80 und durch den kirchlicherseits gegebenen Antrieb (vgl. dazu die Beschlüsse der KirchenBeichte 535-

versammlungen bei Martene De Rit. Bd I) zum Beichten bewegen. Über ben Berlauf der Handlung geben Aufschluß: Regula Chrodeg. secundum Dacherli recension. c. 32. Pseudo-Alcuin, De div. offic. c. 13. Regino Prum., De eccles. discipl. I, c. 288 ff. Rhaban., De instit. cleric. II c. 29 f. Der Berlauf der Handlung war, von Berschiedenheiten im einzelnen abgesehen, folgender: Der Priester demütigt sich seselbst zuerst im Gebet vor Gott, fragt den Beichtenden nach seinem Glauben, nach seiner Bereitwilligkeit zu vergeben und nach seinen Sünden, und erteilt ihm die Absolution in der Form des Munsches oder Gebetes. Hiezu ein Beispiel aus Regin. Prum. De Eccl. Disc. II c. 300: Deus omnipotens sit adjutor et protector tuus et praestet indulgentiam de peccatis tuis praeteritis, praesentibus et suturis. Und ein 10 weiteres aus dem Ordo romanus in capita jejunii (bei Hittorp. p. 27) c. 30: Exaudi Domine preces nostras et consitentium tibi parce peccatis, ut quos

conscientiae reatus accusat, indulgentia tuae miserationis absolvat. Der Priester verhandelte mit den Beichtenden in der Bolkssprache. Zwecke wurden die Formularien in die Landessprache übersetzt (vgl. die von Müllenhoff 18 und Scherer in den Denkmälern deutscher Poesie und Prosa, 3. Aufl., Berlin 1892, S. 236—247 mitgeteilten altdeutschen Beichten). Mit der Absolution war die Berpflichtung zu Bußleistungen verbunden; schon Chrodegangs Regel c. 32 stellt den Grundfat auf: Cavendum est utique, ne hi qui in gravibus peccatis incidunt, et hi qui in levioribus quibusdam delinquunt, aequaliter judicentur, sed 20 secundum morbum adhibenda est medicina. So durften die Beichtenden nicht gleichmäßig behandelt werden; sie sollten aber auch nicht willfürlich behandelt werden. So entstanden die Bußbücher (s. d. Art.), welche für die einzelnen Sünden die Dauer der Buße und die Bußleistungen festsetzten. Schon frühe ist die Mögtichteit vorgesehen, zum Ersatz für die vorgeschriebene Leistung eine entsprechende Geld- 25 summe zu entrichten. Der Ordo Romanus in capite jejunii (bei Hittorp. p. 27) faßt zusammen: Consideret secum, aetatem conditionem, statum, personam et secundum hoc ut sibi virum fuerit, singula quaeque dijudicet, id est aliquos a cibis abstinendo, alios eleemosynas dando, nonnullas saepius flectendo genua sive in cruce stando, aut aliquid aliud hujusmodi quod ad animae sa- 30 lutem pertinet. Hinjichtlich der Geldbußen vgl. Judicium poenitentiae (Martene I, p. 789 c. LI, ex pervetusto codice Floriacensi): Qui in Quadragesima ante Pascha cognoscit mulierem suam et noluit abstinere, annum unum poeniteat, vel suum pretium reddat ad ecclesiam, vel pauperibus distribuat, vel XXXVI solledos reddat etc.

Vorausgesetzt, daß wirklich die Beichte, die zur Zeit Karls Forderung war, im Laufe des 9. Jahrhunderts Sitte wurde (Hauck II, p. 664), so waren alle Voraussetzungen gegeben, um den Laien die Anordnungen des vierten Laterantonzils 1215 erträglich zu machen. Der Wunsch und das Verlangen der Kirche, daß regelmäßig gebeichtet werde, stand seit langem fest; an eine allgemein angenommene Beichtzeit hatte 40 man sich auch gewöhnt, mit dem Beichtverfahren war man ebenfalls vertraut. Grobe Vergehungen mußten von jeher ausdrücklich gebeichtet werden, aber es war nicht minder erwünscht, daß der Beichtende ein Gesamtbild seines Wandelns und seines Inneren entrollte. Der Beichtiger war schon vorher berechtigt, Fragen zu stellen, und müßte wenig Erfahrung, Geschicklichkeit und Menschenkenntnis besessen haben, wenn er erft 45 durch die Beschlüsse des Konzils in den Stand gesetzt worden wäre, die Beichte im gewünschten Sinne abzuhalten. Aber das Neue war, daß der häufig bestehende Brauch zum unbedigten Kirchengesetz erhoben wurde. Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit — confiteatur saltem semel in anno proprio sacerdoti — suscipiens reverenter ad minus in Pascha eucharistiae 59 sacramentum, und daß der Beichtende in dieser Beichte alle ihm bewußten Günden mitzuteilen hatte (omnia sua solus peccata fideliter confiteatur). Hinjichtlich der theologischen Begründung, welche die Scholaftiker in der Lehre von der Buße behandelten, muß auf die Dogmengeschichte verwiesen werden. In der Absolutionsformel wurde die fürbittende und anwünschende Form aufgegeben und dafür die richterliche 55 angewendet. Ego absolvo te, von Thomas Uqu. (Summa P. III Qu. 84. Art. 3) dadurch verteidigt: In sacramentali absolutione non sufficeret dicere: Misereatur tui omnipotens Deus, vel: Absolutionem et remissionem tribuat tibi Deus; quia per haec verba sacerdos absolutionem non significat fieri, sed petit ut fiat. An den proprius sacerdos war der Beichtende gebunden, nur mit dessen Er- 100

laubnis konnte er justa de causa einem anderen beichten, anderenfalls dieser andere weder zu binden noch zu lösen die Macht hatte. Die dem Beichtenden gegebene Freiheit in der Wahl des Beichtigers war natürlich sehr mäßig, auch wenn sich das Gebot, vor dem zuständigen Priester zu beichten, nur auf die österliche Beichte bezog, und es 5 war darum nicht mehr als billig, dem Beichtenden die Verschwiegenheit des Priesters zuzusichern und auf den Übertretungsfall Absetzung und lebenslängliche Klosterhaft als Strafe zu setzen. Das Tridentinische Konzil behielt diese Ohrenbeichte bei (Sess. XIV, c. 5). Das Rituale Rom. beschreibt ihren Vollzug. Sie hat in der Kirche zu geschen, und zwar im Beichtstuhl. (Der heutige Beichtstuhl, sedes conkessionalis crate 10 perforata inter poenitentem et Sacerdotem ist wahrscheinlich erst nach dem tridentinischen Konzil eingeführt worden.) Der Beichtvater muß eingedenk sein, daß er die Person des Richters und des Arztes in sich vereinigt; er hört das allgemeine Bekenntnis und die besondere Sündenaufzählung des Konfitenten an, den er nur im Notfalle unterbrechen darf, redet ihm darauf ins Gewissen und legt ihm die zu leistende 15 Genugthuung auf; erklärt sich dieser dazu bereit, so absolviert er ihn mit einer Formel, die den Wunsch und die Zusprechung der Absolution enthält. In Todesgefahr genügt die Formel: Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis in nomine P. et F. et Sp. s. Amen. Das Beichtgeheimnis ist natürlich bis heute strengstens Gesetz. In Rufland ist der Siegelbruch behufs Anzeige von Staatsverbrechen prinzipiell er-20 laubt und ist vom russischen Epistopate im J. 1875 die Denunziationspflicht in betreff der in der Beichte erfahrenen Verbrechen, namentlich den Nihilisten gegenüber, ausdrücklich in Erinnerung gebracht worden (Schuech, Pastoralth. 7. Aufl. S. 773). Hinsichtlich der Geldbußen verordnet das Rituale: Poenitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent, neque a poenitentibus quidquid tamquam mini-

contessarii non applicent, neque a poenitentibus quiaquid tamquam mini25 sterii sui praemium petant vel accipiant.

Non est in Ecclesia negotium, quod aeque ut istud confessionis et poenitentiae indigeat reformatione, schried Luther schon 1519 in seiner desensio contra Eckii judicium. In dem Puntte, daß die Beichte in widerwärtigster Weise als
Geldquelle ausgenutzt wurde, hatte er die Nation hinter sich. Ihn betümmerte aber
so vor allem die Gewissensigung, welche durch das Verlangen, die Sünden einzeln
aufzuzählen, hervorgerusen werden mußte. Dann ärgerte ihn der gesetzliche Zwang, der
der ganzen Sache angethan wurde. Sein Widerwille gegen diesen Zwang ging so

weit, daß er gelegentlich einmal (Von der Beichte 1521) den Rat erteilte, in der vorgeschriebenen Fasten- und Osterzeit nicht zu beichten. Endlich entrüstete ihn die damas lige Praxis, das unwürdige Gebahren der Bettelmönche, die das Beichtwesen in den Händen hatten, ihre verdächtigen Exempel, die auf das furchtsame Herz der Weiber berechnet waren, und die nach Luthers Überzeugung von einem Erzhauptbuben erdacht worden waren, der da gern der Weiber Herz und Heimlichseit erfahren hätte, und der darum würdig wäre, daß nicht allein sein Leib, sondern auch seine Seele von allen

Teufeln in hunderttausend Stücke zerrissen und zerpulvert würde (Rirchenpost. Dreistönigst. Evangel. Erl. Ausg. S. 400). Luther hat abgesehen von vielen gelegentlichen Außerungen seine eigene Meinung über die Umgestaltung des Beichtwesens in folgenden Schriften ausgesprochen: Kurze Unterweisung, wie man beichten soll 1519; Von der Beichte, ob die der Papst Macht habe zu gebieten 1521; Sermon von der

Beichte und dem Sakrament 1524 (in der Kirchenpost, nach der Predigt über das Ev. des Palms.); Rurze Vermahnung zur Beichte 1529 (auch in der Layen-Biblia und am Schluß des großen Katechismus). Luther verwirft den Zwang zur Beichte, erstennt aber keinen als Christen an, der sich der Beichte entzieht. Er denkt aber nicht immer an die kirchliche Beichthandlung, wenn er von der Beichte redet. Beichten

beißt Gott seine Sünden bekennen und Gnade begehren. Solche Beichte, sagt Luther in der kurzen Vermahnung, soll und muß ohne Unterlaß geschehen, so lange wir leben; denn darin stehet eigentlich ein christlich Wesen, das wir uns für Sünder erkennen und Gnade bitten. Eine zweite Art der Beichte ist es nach Luther, wenn ein Christ seinem Bruder seine Sünden bekennt, um sich Rat und Trost zu holen, und eine besondere

Unrecht, das er gerade diesem angethan hat, abbittet. Das Wichtigste an der Beichte ist die Absolution. Auch sie faßt Luther manchmal in einem weiteren Sinne, als in dem der kirchlichen Absolution. In der anderen Predigt am Osterdienstag (Apost., Evangelienreihe) sagt er: Darum loben und behalten wir die Beichte nicht um ihrer

60 selbst, sondern um der Absolution willen; das ist das güldene Kleinod darin, daß du

da die Worte hörest dir verkündigen, so Christus befohlen hat dir und aller Welt zu predigen in seinem Namen, daß ob du es gleich nicht in der Beichte höretest, so höreft du doch sonst das Evangelium täglich, welches ist eben das Wort der Absolution. Denn Vergebung der Sünden predigen heißt nichts anderes, denn absolvieren oder lossprechen von Sünden, welches auch geschieht in der Taufe und Sakrament. Daß also getauft 5 werden, oder Satrament empfahen, ist auch eine Absolution, da einem jeglichen insonderheit Bergebung auf Christi Namen und Befehl zugesaget und zugesprochen wird; die sollst du hören, wo und wie oft du ihrer bedürfest; und sie annehmen und glauben, als hörest du sie von Christo selbst. Eine besondere Anwendung dieser Generalabsolution wird nach Luthers Meinung durch die kirchliche Beichthandlung gemacht. In dem 10 Sermon von der Beichte macht er zwei Vorzüge geltend: das Wort wird allein auf deine Person gestellt; hier kann es niemand treffen als dich allein; darüber hast du auch noch einen Vorteil, daß du in der Beichte alle deinen Fehl sagen kannst und darüber Rat holen. Offizielle Erklärungen über die Beichte finden sich in folgenden Schriften: Unterricht der Visitatoren, Schwabacher Artikel, Art. 11 (abgedruckt bei Rolde, 15 Augsb. Konf.), Torgauer Artt., Art. 5 (ebenda), Augsb. Konf. Art. 11 u. 25, Apologie, Rleiner Ratech. (Wie man die Einfältigen soll lehren beichten und 6. Hauptst.), Schmalfald. Artt. II. III Art. 8. Die Beichte nahm ungefähr folgenden Verlauf. Der Beichtende kam in die Kirche, entweder ohne besonderen Anlaß, oder vor der Rommunion, und zwar einen oder etliche Tage vor der Feier. Denn, wie schon 20 Luther in der Formula missae und der Unterricht der Visitatoren verlangten, wurde die dem Volke schon vom Mittelalter her anerzogene Ordnung aufrechterhalten, daß keiner zur Kommunion zugelassen wurde, der nicht zuvor gebeichtet hatte, und wie man schon früher den Beichtenden nach dem Credo gefragt hatte, so benützte man jetzt diese Gelegenheit, um ein Katechismusexamen zu veranstalten. Doch lag es in dem Er- 25 messen des Beichtigers, das Examen zu unterlassen, wenn er zu dem Beichtenden gutes Zutrauen hatte. Der Beichtende wurde aufgefordert, falls ihn eine Sünde besonders drückte, sie anzugeben, der Beichtiger fragte ihn selbst nach besonderen Sünden. Schließlich, wenn sich kein Hindernis herausstellte, erteilte er ihm die Absolution. Luther in den kleinen Katechismus aufgenommene Absolutionsformel lautet: Wie du 20 glaubest so geschehe dir. Und ich — vergebe dir u. s. w. Die Brandenb. Nürnb. KO. hat dagegen die Formel: Der allmächtige Gott — vergiebt dir alle deine Sünde, und ich verkündige dir solche Vergebung. Der Formel: ich verkündige, und der Formel: ich vergebe, liegen keine verschiedenen Auffassungen der Absolution zu Grund, wie man daraus ersehen kann, daß die genannte KO die Parallelformel hat: Gott vergiebt und 35 ich sag dich frei und ledig. Aber die unmittelbar vergebende Formel entsprach mehr dem Sinne Luthers, der sich in der anderen Predigt für den Sonntag nach Ostern (Kirchenpost. Evangelienr.) über die Absolution dahin ausspricht: Die Gewalt, Sünden zu vergeben, ist allein Gottes; aber er übt sie aus durch das äußerliche Amt der Sündenvergebung. Soll die Absolution recht und träftig sein, so muß sie aus dem 40 Befehle Christi (Jo 20, 21—23) gehen, daß sie also laute: Ich spreche dich los von deinen Sünden — im Namen Christi und aus Kraft seines Befehls — also, daß nicht ich, sondern er selber ist durch meinen Mund, der dir die Sünde vergiebet: und du schuldig bist, solches anzunehmen und festiglich zu glauben — als hättest du es aus seinem, des Herrn Christi, eigenem Munde gehöret.

Bei dieser Fassung der Absolution mußte die Form der Ausführung die geeignetste erscheinen, nach der sie dem einzelnen Beichtenden besonders zugesprochen wurde: die Einzels oder Privatabsolution. Dennoch wurde auch die allgemeine Absolution gutzgeheißen. Schon im MA. hatte sich eine allgemeine Beichte, welcher die allgemeine Absolution folgte, im Gottesdienste eingebürgert. Martene teilt De ant. disc. p.486 ff. so einen usus antiquus Senonensis atque Lemovicensis dioecesis mit ex vetustis Ritualibus. Darnach muß jeder vor Empfang der österlichen Rommunion eine Messe hören, bei der der Kurat oder Bisar vom Altar aus eine Abendmahlsvermahnung und eine Beichte in französischer Sprache spricht. Die Versammelten hören sie knieend an, sprechen die consessio generalis nach und empfangen in der Wunschform die Absolution (vgl. zu der Sache Haud II, p. 266; Müllenhoff und Scherer II, S. 430). Eine allgemeine Beichte wird auch erwähnt von Honorius Augustod. (Specul. eccl. MSL Bd. 172), von Durandus IV, c. 26, von Surgantius (Manuale). Sie bestand am Ausgange des MU. in Kursachsen und in Fransen. Auch die Braunschweiger KO. 1528 enthält eine exhortatio zum Sündenbesenntnis, nach der Predigt, und schließt

sie mit dem Wort: Jesus Chriftus ist unsere Seligkeit ewiglich. Sprecht: Amen. Ahnlich wurde in Nürnberg nach der Predigt und vor der Kommunion eine allgemeine Beichte mit Absolution gesprochen. Diese Einrichtung hatte das Mißfallen Osianders, zumal sie ein Zusatz zu der von ihm hauptsächlich verfaßten Kirchenordnung war, und s er brachte einen Teil der Prediger dahin, sie aufzugeben. Darüber gerieten die Rürnberger Gemeinden in Unruhe, und der Rat der Stadt bat Luther und Brenz 1533 in zwei gleichlautenden Schreiben, um ihr Gutachten. Brenz, an den sich Osiander schriftlich gewendet hatte, gab den Neuerern Recht mit dem treffenden Hinweis darauf, daß die allgemeine Absolution als eigener, feststehender Kultusakt die Predigt, die ja auch 10 Gnadenverkündigung sei, beeinträchtige, und daß es gerade das Eigentümliche der Absolution wie der Sakramente sei, sich an die Einzelnen zu wenden, erklärte sich aber bereit, von seinen lieben Herren und praeceptores, den Wittenberger Theologen, sich belehren zu lassen. Die Wittenberger stellten die Privatbeichte höher als die allgemeine, wollten aber auch diese nicht fallen lassen, wenn nur beide Teile zur Privat-15 absolution ermahnen. Im J. 1536 brachte Osiander die Sache von neuem polemisch auf die Kanzel, die Verhandlungen zogen sich bis 1540 hin. Die Angelegenheit scheint nicht endgiltig erledigt worden zu sein: in einzelnen Ausgaben der KD. (1592), sowie des Beit Dietrichschen Agendbüchleins (1569, 1639) findet sich der Passus, in anderen nicht (vgl. Strobel, Nachr. v. d. Leben Beit Dietrichs p. 25—48 und Kolde, M. Luth. 20 Bd II p. 400 f. und die Litteraturangaben, ebenda p. 598). Während so die Führer der Lutheraner die allgemeine Beichte und Absolution im Grunde doch nur aus Schonung der Gewohnheit bestehen ließen, erhielt sie bei den Reformierten den Vorzug. Vom Standpunkte der Prädestinationslehre aus ist ja jede Absolution, besonders aber die private, nur unter Umdeutungen zulässig. Die Conf. Helv. vom J. 1566 sagt 25 allerdings: Rite itaque et efficaciter ministri absolvunt, dum evangelium Christi et in hoc remissionem peccatorum, quae singulis promittitur fidelibus, sicuti et singuli sunt baptizati, praedicant, et ad singulos peculiariter pertinere testantur, aber doch immer nur unter der Voraussetzung, daß diese Gnadenverkundigung solche betrifft, die von Gott besonders erwählt sind. Die Thorner Deklaration 30 1645 erklärt sogar die Beibehaltung der Privatabsolution unter Umständen für nützlich. Aber das ist nur eine vereinzelte Ausnahme. Dagegen ist die allgemeine Beichte von den Reformierten in der Gestalt der offenen Schuld beibehalten worden. Die Ordnung für Zürich erwähnt die offene Schuld und hat anstatt der Absolution den Bittruf: Allmächtiger, ewiger Gott, verzeih uns unsere Sünden u. s. w. Die Pfälz. KD. 1563 85 hat in ihrer Abendmahlsvermahnung einen darauf sich beziehenden Abschnitt, dazu für den Sonntag nach der Morgenpredigt ein Sündenbekenntnis, auf welches der Prediger eine längere Formel folgen läßt, darin er den Gläubigen die Vergebung, den Ungläubigen das Urteil Gottes vertündigt. Das Commonprayerbook hat eine allgemeine Beichte mit Absolution in Wunschform bei der Kommunionfeier und schreibt für 40 die Morgen- und Abendfeier ein gleichlautendes Sündenbekenntnis vor, welches die Gemeinde dem Geistlichen inieend nachspricht. Hierauf verkündigt dieser stehend der noch inieenden Gemeinde die Absolution in referierender Form: Gott vergiebt allen wahrhaft Gläubigen, mit entsprechender Aufforderung, worauf der Geistliche, wieder knieend, das BU. spricht, das die Gemeinde ihm nachspricht. Die Emder KO. 1594 45 hat für die Sonntage mit Rommunionfeier ein Formular, welches unseren Beichtfragen mit folgender Absolution entspricht.

Derartige Einrichtungen konnten sich natürlich mit der lutherischen Privatbeichte hinssichtlich ihrer Brauchbarkeit für die curia specialis nicht messen; aber die Privatbeichte stieß in der Ausführung auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Schon 1533 mußte der Pfarrer zu wenig seien, um einen jeden vor Empfahung des Sakraments zu examinieren und zu absolvieren. Brenz erwiderte darauf, daß man ja alle Feiers und Werktage das Sakrament empfangen könnte. Aber diese Erwiderung war nur dann stichhaltig, wenn nach und nach wirklich der Strom der Kommunikanten sich über das ganze Jahr gleichmäßig verteilt. Das ist aber nicht geschehen, weder in Kürnberg, noch sonstwo. Bei gewissen Gelegenheiten häufte sich die Jahl der Kommunikanten, und wenn bereits Sarcerius (Pastoral. 1559) die Beichtwäter tadelt, die in einer Stunde zwanzig dis dreißig Beichten hörten, so tadelt er einen Mißstand, der sich vielleicht in diesem Umfang, aber nicht vollständig vermeiden ließ. Das Auskunstsmittel, einzelne von dem Beichtversahren zu befreien, half natürlich nichts, wenn die Zahl der Befreiten

klein war, und in großer Ausdehnung angewendet mußte es allerlei bösen Schein erwecken und das Bestreben, jeden einzelnen womöglich vom unwürdigen Kommuniongenuß abzuhalten, vereiteln. Zu den bekannten Klagen, welche über die sittlich schädlichen, das Gewissen einschläfernden Wirkungen des mechanisch betriebenen Beichtverfahrens, namentlich der Erteilung der Absolution von Großgebauer (Wächterstimme), s Heinr. Müller (Apostol. Schlußkette, X p. trin.) bis zu den Pietisten in den folgenden Jahrhunderten erhoben wurden, war sicherlich von Anfang an schon Grund vorhanden. Das Beichtgeld hat ebenfalls dazu beigetragen, das Ansehen der Beichte zu schädigen. Luthers scharfe Bemerkungen über den Beichtpfennig (Ausleg. d. Evang. am 14. nach Trin. 1521) konnten die Beseitigung des Beichtgeldes nicht bewirken, zumal die Geist- 10 lichteit schon damals solche Nebeneinkunfte nicht gut entbehren konnten. Die Pommersche RO (1568 p. 128) erklärte, daß es hristlich und bei vielen nötig ist, daß fromme Christen ihren Beichtwater womit bedenken, und J. Gerhard übernahm die Rechtfertigung des Beichtgeldes (Loc. de minist. eccles. c. 329): Simpliciter et absolute improbari nequit, accipere in audienda privata confessione ab auditoribus, prae- 15 sertim ditioribus, aliquod honorarium; fügt aber bei: Absit tamen omnis mali species, et si metuitur scandalum, moneantur auditores, ut alio potius tempore suam erga ministerium beneficentiam declarent. Aber es fam eben recht viel böser Schein über das Beichtgeld, und es blieb durchaus nicht beim Schein, wie man bei den Kirchenrechtslehrern Brünemann, Tarnov, Dedeken in den betr. Ab- 20 schnitten nachlesen kann. Das Ansehen des Amtes, das Zusammenwirken der Kollegen litt darunter. Speners Urteil darüber ist im wesentlichen dasselbe, wie das Gerhards, er wollte das Beichtgeld in freiwillige Neujahrsgaben umgewandelt wissen, während die Leipziger Fakultät mit acht Gründen für den Beichtpfennig eintrat (Gerber, Gesch. der Rirchenceremonien in Sachsen). A. H. H. Francke dagegen berief sich auf Städte, wie 25 Frankfurt a/M., Straßburg, Augsburg, wo das Beichtgeld überhaupt nicht üblich sei, nahm keines mehr an und rechtfertigte sich darüber im Anhang zu seiner Predigt über den unverantwortlichen Mißbrauch des h. Abendmahls 1699. Aber auch ein anderes dogmatisches Bedenken, das freilich die allgemeine Beichte so gut wie die private traf, machte den Wert und Fortbestand der ganzen Sache unsicher. Man prüfte die Absolu- so tionsformel und damit die Absolution selbst auf ihre Bedeutung und Richtigkeit. vom Standpunkte der Reformierten aus schon im 16. Jahrhundert behauptet worden, daß die Absolution conditionata ist, weil sie von Buße und Glaube abhängig ist, über deren Vorhandensein der Mensch im Ungewissen sein muß, so erklärte auch Spener alle Absolution als sua natura conditionata, urteilte aber doch über die aus der Re- 35 formationszeit herübergekommenen Formeln, die sog. exhibitive oder kollative: Ich vergebe, und die sog. deklarative: Ich verkündige Bergebung, daß sie im rechten Berstande einerlei seien (Bedd I p. 202), und erklärte, daß er unbedenklich die absolute Formel gebrauchen würde, wo sie kirchlich vorgeschrieben sei. Alle diese Verhandlungen und Erwägungen erregten und bestärkten das Mißtrauen gegen die Privatbeichte, obwohl 40 sie zum Teil die allgemeine Beichte gerade so gut trafen. Diese hatte schon längst, auch bei den Lutheranern, ihre Stelle. In Württemberg war sie schon seit dem 16. Jahrhundert, seit 1657 war sie in Kursachsen z. B. allgemein eingeführt, und als J. K. Schade in Berlin 1697 seine Kommunikanten zu einer gemeinsamen Beichte versammelte und gemeinsam absoloierte (vgl. über einen ähnlichen Borgang in Thorn Hartinoch, 45 preuß. Kirchengesch. p. 960ff.), da gab der Kurfürst trotz der Migbilligung, die Schades eigenmächtiges Vorgehen bei seinen Kollegen gefunden, und troß der Unzufriedenheit, die es in der Bürgschaft erregt hatte, in einem Erlaß 1698 die Privatbeichte frei, unter Berufung auf die Thatsache (?), daß in unzählich vielen lutherischen Kirchen, als nämlich in den Königreichen Schweben und Dänemark in vielen Orten von Oberdeutschland 50 und in allen lutherischen Kirchen in Holland und daherum kein Beichtstuhl oder Privatbeichte zu finden. Die andern Landeskirchen folgten diesem Beispiel (Ackermann, Die Beichte p. 147 f.), während nur in Mecklenburg nach Kliefoths Ansicht (Litt. Abh. 2, 485) Privatbeichte und Absolution niemals formal abgeschafft worden sind.

Gegenwärtig steht die Sache so, daß die Beichte mit verschwindender Ausnahme unur noch als allgemeine Beichte und zwar als Borbereitung auf die Rommunion fortsbesteht, indem sie unmittelbar vor der Rommunionseier oder am Tag vorher abgehalten wird. Das Sündenbesenntnis wird in verschiedener Form abgelegt; der Geistliche spricht es, oder die Beichtenden sprechen es unter seiner Führung, ab und zu spricht es wohl auch einer aus den Beichtenden im Namen der Versammelten. Die Absolution wird 60

über die Gesamtheit gesprochen oder den einzelnen unter Handauflegung erteilt, was der Absolution als einer applicatio auf den einzelnen besser entspricht, aber nur in kleinen Verhältnissen ausführbar ist. Die Hauptfrage ist die, ob es gut war, daß die Absolution und damit die Beichte so gut wie ausschließlich mit der Kommunion verbunden 5 worden sind, daß sie wie ein einleitender Teil zu dieser Feier erscheinen, und diese Frage muß verneint werden. Denn zur würdigen Kommunionfeier gehört nur, daß einer als buffertiger und gläubiger Christ kommt, und demnach werden die Feiernden allerdings an ihre Sünde und Gottes Gnade erinnert werden müssen, aber dazu ist nicht eine besondere in der Absolution gipfelnde Handlung nötig. Unmittelbar vor 10 der Kommunion wäre sie nur dann nötig, wenn der zu Absolvierende das Kommunionrecht verloren hat, also nach der Exkommunikation. Allein mit derartigen theoretischen Erwägungen ist die Sache nicht abgethan. Wird das Verhältnis der Beichte zur Kommunion gelöst, dann hört die Beichte für unabsehbare Zeit überhaupt auf, ein Teil des Gemeindelebens zu sein, und darum ist es besser, sie bleibt in der Gestalt, die sie jetzt 15 nun einmal angenommen hat, dem Gemeindeleben erhalten, wenn auch an der unrichtigen Stelle. Ferner spricht für ihre Beibehaltung bei der Kommunion auch in der Gegenwart noch die gleiche Rüchicht, die schon zu Luthers Zeiten und noch früher es geboten hatte, die Kommunikanten nicht ohne Vorbereitung zur Kommunion zuzulassen. Die Kirche muß thun, was in ihren Kräften steht, um unwürdigen Kommuniongenuß 20 zu verhüten, und die Beichte ist das geschichtlich gegebene Mittel dazu. Zur Erreichung dieses Zweckes hat auch die Beichtrede ihr gutes Recht. Damit der Beichtiger ihr aber eine wirkliche Gestalt geben könne, muß er wissen, wer kommt. Darin liegt der Wert der persönlichen, sei es schriftlichen oder mündlichen Anmeldung, die dann natürlich vor der Beichte zu geschehen hat. An dem Fortbestehen oder der Einführung der persön-25 lichen Anmeldung liegt um so mehr, als sie zur Zeit meistens die einzige Handhabe bietet, vor der Kommunion eine persönliche Einzelunterredung anzustellen. Hinsichtlich der Absolution ist mit den Alten daran festzuhalten, daß sie in keinem Falle irrita ist, sondern immer efficax. Das muß sie sein als göttliche Gnadenanerbietung, welche im Glauben angenommen giebt, was sie sagt, im anderen Falle die Schuld steigert. Hinso sichtlich der Wahl der Formel, sei es der kollativen oder der deklarativen, ist es allerdings zu beklagen, daß man die beiden in eine Art von Gegensatz zu einander gebracht hat; nachdem dies aber geschehen ist, verdient diejenige Formel den Borzug, welche in geringerem Maße Migverständnissen und Mißbeutungen ausgesetzt ist, und dies ist die Deflaration.

Die Widerbelebung der Privatbeichte ist bekanntlich im 19. Jahrhundert von mehreren Seiten ins Auge gefaßt worden (vgl. Ackermann, Die Beichte; Steitz, Die Privatbeichte; Steinmener, Die spezielle Seelsorge). Es kann sich dabei nicht um eine Wiederherstellung des Alten handeln. Denn was sich in vergangener Zeit nicht bewährt hat, wo die Verhältnisse doch dafür günstiger lagen, kann in der Gegenwart sich 40 noch viel weniger bewähren. Das Bestreben richtet sich darum darauf, die Privatbeichte als eine Vertrauenssache zu empfehlen und ohne allen kirchlichen Zwang sie denen anzubieten, die sich aus freien Stücken ihrer bedienen wollen. Vorderhand fehlt es an jeder Möglichkeit zu überblicken, wie weit diese Bestrebungen von Erfolg gewesen sind. Solange unsere Gemeinden zum großen Teil aus getauften Massen bestehen, die keinen 45 inneren Zusammenhang mit der Gemeinde und ihrem Herrn haben, ist auch keine Aussicht, daß die freiwillige Privatbeichte allgemein werden wird. Aber auch wenn sie sich auf vereinzelte Fälle beschränkt, erhebt sich die Frage, ob bei den Protestanten das Beicht= siegel in derselben Unverbrüchlichkeit besteht, wie bei den Katholiken, abgesehen von der bereits erwähnten in Rußland bestehenden Ausnahme. Es handelt sich in diesem Zu-50 sammenhang nicht um die moralische Verpflichtung, ohne welche überhaupt keine Einrichtung bestehen kann, die auf persönlichem Vertrauen beruht, sondern darum, ob das Stillschweigen über das in der Beichte Erfahrene zu den Amtspflichten des Geistlichen gehört, so daß eine Berletzung dieser Amtspflicht geahndet werden soll und muß. Unsere Kirchenordnungen verlangen natürlich in erster Linie vollständiges Stillschweigen; die 55 für Pommern 1563 verordnet, der Geistliche soll das, was ihm in der Beichte vertraut wird, "by liues straffe" nicht melden; die für Kursachsen 1580 beruft sich auf die Erfahrung, daß mehrmals große Beschwernisse erfolgt seien, wenn die Kirchendiener oder die verhörten Personen aus der Beichte geschwätzet, und gebietet allen, insonderheit den Kirchendienern, Stillschweigen bei Vermeidung ernstlicher Strafe; dehnt also so die Pflicht des Beichtgeheimnisses auf die Konfitenten aus. Allein man kann nicht

sagen, daß die Kirchenordnungen ein unbedingtes, in jedem Falle ausnahmslos zu bewahrendes Stillschweigen verlangten. Ein solches unbedingtes Verlangen entspräche in der That auch kaum der lutherischen Lehre von der Stellung der Kirche zur Obrigkeit und zur Gelehrsamkeit. Luther hat sich, soweit seine Außerungen uns vorliegen, für die Bewahrung des Beichtgeheimnisse auch der Obrigkeit gegenüber ausgesprochen. In 5 den Tischreden (Abschn. XVIII von der Ohrenbeichte) wenigstens steht die viel angewendete Außerung: Sintemal sie mir nichts gebeichtet hat, sondern dem Herrn Christo; und weil es Chrisus heimlich hält, soll ichs auch heimlich halten und straks sagen: Ich habe nichts gehört, hat Christus was gehört, so jage ers. Angenommen, daß Luther wirklich so gesprochen hat, so braucht man dem fingierten Fall nur die folgende Wen- 10 dung zu geben: Gesetzt, die Kindsmörderin sei, nachdem sie ihre That gebeichtet hat, nicht selbst nachträglich vor Gericht gezogen worden, sondern habe eine Unschuldige als schuldig hingestellt, und nun sei diese zum Tod verurteilt worden, wie steht es dann um das Beichtgeheimnis? Es ist deshalb sehr begreiflich, daß das Beichtgeheimnis nicht immer als das letzte angesehen worden ist, über das man niemals hinaus darf. Der Fehler 15 war eben der, daß man bestimmte Fälle namhaft machte, wo der Geistliche verpflichtet sei, Anzeige zu erstatten, z. B. Hochverrat. Bestimmungen, wie die Hartmanns (Pastorale): Si silentium Reipublicae et charitati proximi nocet, oder die des preuhischen Landrechts (I. II Tit. 11 § 82): Soweit die Offenbarung eines solchen Geheimnisses notwendig ist, um eine dem Staate drohende Gefahr abzuwenden, oder ein 20 Verbrechen zu verhüten oder den schädlichen Folgen eines solchen begangenen Verbrechens abzuhelfen oder vorzubeugen, muß der Geistliche dasselbe der Obrigkeit anzeigen, sind natürlich viel zu dehnbar. Auch mit der neuen Bestimmung, daß die Geistlichen in Ansehung dessen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorger anvertraut ist, zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind (Reichsstrafprozesord. § 52) erledigt sich 25 die sittliche Seite der Frage nicht. Diese Entscheidung fällt hier überall dem sittlichen Urteile des Geistlichen zu. Aber selbstverständlich muß er zur rechten Zeit, nämlich bevor er den Beichtenden anhört, diesem flar und deutlich mitteilen, daß er ihm das unbedingte Versprechen eines unverbrüchlichen Stillschweigens nicht geben könne (zur ganzen Frage Nitssch § 578, 3; Achelis, Zur Theol. I § 144). Damit soll natürlich nur auf so eine Seite der Sache aufmerksam gemacht werden, die man in der Regel übersieht. die aber doch in einzelnen Fällen den Beichtiger in die schwersten Konflitte verwickeln könnte.

Schliehlich sei der Vollständigkeit halber noch bemerkt, daß nach der KO der böhmischen Brüder (Schwabach 1759) nach Ankündigung der Kommunion eine ernste 25 Gewissensprüfung der einzelnen Familien dei dem Pfarrer stattsindet, und in die Feier selbst ein Bußgebet mit Absolution aufgenommen ist, welche die Rommunikanten mit Amen und einem Dankliede beantworten. Die Irvingianer beginnen die Eucharistie mit Sündenbekenntnis und Absolution, bei den Methodisten folgt auf die Einladung zum Sakramentsempfang eine allgemeine Beichte, welche aber nicht mit einer Absolution, sondern nur mit einem Gebet um Vergebung endigt. Auch die griechischen Kirchen, sowohl die russische als die unter dem Patriarchen von Konstantinopel stehende, verlangen die Beichte als Att der Vorbereitung auf die Kommunion. Wenn in der römischen Kirche die Kommunion von Laien stattsindet, sei es nun während der Messe oder abgesondert davon, spricht der Winistrant das Consiteor und der Priester das 45 Misereatur und Indulgentiam.

Bekehrung (Conversio, Eniotooph, das Nomen nur AG 15, 3) bezeichnet sowohl den Ak, in welchem der natürliche Mensch sich wieder Gott zuwendet, als auch die Gotteswirkung, vermöge welcher jenes geschieht. Bon den Dogmatikern wird letzteres als conversio transitiva von der conversio intransitiva unterschieden. Wir haben 50

zunächst die Schrift- und Kirchenlehre darzustellen.

1. Die biblichen Bezeichnungen, die den Begriff der Bekehrung ausdrücken, sind επιστρέφειν und μετανοείν (bezw. μετάνοια), vgl. AG 26, 20: μετανοείν καλ επιστρέφειν επλ τον θεόν, und 3, 19: μετανοήσατε οὖν καλ επιστρέψατε προς το εξαλειφθήναι υμῶν τὰς άμαρτίας. Alttestamentlich entspricht der Ausdruck ΙΕΙ 3. Β. 55 Jes 1, 27; 10, 21. Jer 3, 12. 14. 22. 2 Chr 6, 24: ΤΕΙ ΚΑΓΕΙ ΤΗ ΕΠΙΚΕΙ ΤΗ ΕΠΙΚΕ

έπὶ θεὸν ζῶντα UG 14, 15 vgl. 15, 19; 26, 18. 20. 1 Th 1, 9; 1 Sa 7, 3 ober έπο τον κύριον AG 9, 35. 2 Ro 3, 16 vgl auch 1 Pt 2, 25. In demselben Sinn wird der Ausdruck auch für sich gebraucht, s. L. 22, 32. AG 28, 27. Genauer wird der Inhalt des Begriffes bestimmt, wenn Paulus als die ihm von Gott gewordene Auf-5 gabe hinstellt: ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεὸν τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν άμαρτιῶν καὶ κληθον εν τοῖς ήγιασμένοις πίστει τῆ εἰς εμέ (Ψ΄ 26, 18 cf. ζα 5, 20). Sier= nach wird also die Bekehrung gewirkt durch die evangelische Berkündigung, sie besteht darin, daß der Mensch sich von der Finsternis und dem Bösen ab- und Gott samt all 10 den Gütern, die von ihm ausgehen, zuwendet. Sie ist der Aft des Menschen, durch den er seine frühere religiöse Richtung und seinen früheren Zustand mit einer neuen religiösen Richtung und einem neuen Zustand vertauscht. Wird an den angeführten Stellen das Wort Enioroxoxoxiv intransitiv gebraucht, so Lt 1, 16. Ja 5. 19. 20 trans jitiv vom Menschen, 1 Pt 2, 25 (ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον 15 τῶν ψυχῶν ὑμῶν (vgl. so Klagel. 5, 21. Jer. 4, 1) wahrscheinlich passivisch, so daß Gott als bekehrendes Subjekt gedacht ist.

Bezeichnet έπιστοέφειν mehr die Anderung der religiösen Richtung, so ist μετανοείν, μετάνοια mehr die Anderung der sittlichen Gesinnung: μετανόησον από της κακίας σου ταύτης και δεήθητι τοῦ κυρίου, εί ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ή ἐπίνοια τῆς καρδίας 20 oov (AG 8, 22). Es ist das Aufgeben der sündhaften Gesinnung (Apt 2, 21), wie das innere Aufgeben der bösen Handlungsweise und der bösen Werte (Apt 2, 5. 16. 22; 3, 3. 19; 9, 20. 21; 16, 11. Here 6, 1. 6. 2 Ro 12, 21. 2 Pt 3, 9. Mt 11, 20f.; 12, 41. Lt 15, 7. 10; 5, 32; 16, 30). Das ist mit Schmerzen verbunden (2 Ro 7, 9). Andererseits tritt mehr die positive neue Gesinnung hervor. Der Buzruf zweckt ab 26 auf ein Bekenntnis der Sünde und ein neues sittliches Leben (Mt 3, 2. 6. 8. 10. Mc 1, 15. Lt 13, 3. 5. 2 Ti 2, 25. AG 17, 30. Hor 12, 17. Apt 16, 9), das sich in neuen sittlichen Werken bewährt (Mt 3, 8. AG 26, 20) und den Menschen zum Heil und zur Vergebung der Sünden gezeicht (2 Ko 7, 10. Lc 24. 47. UG 8, 22; 11, 18). Das  $\mu \epsilon \tau a \nu o \epsilon \tilde{\imath} \nu$  bezeichnet also die Anderung der sittlichen Gesinnung und Bethätigung. 30 Mit der nioris zusammen dient es daher zur Bezeichnung des ganzen neuen Lebens des Christen, z. B. Mt 1, 15 μετανοείτε και πιστεύετε έν τῷ εὐαγγελίφ vgl. AG. 20, 21: την είς θεόν μετάνοιαν καὶ πίστιν είς τὸν κύριον ήμῶν Ἰησοῦν Χριστόν vgl. Her 6, 1. — Die  $\mu\epsilon\tau$ ávola wird von dem Menschen erwartet und ihm anbefohlen, Johannes, Jesus und Jesu Jünger machen sie zum Inhalt ihrer Verkündigung (Mit 3,2; 25 4, 17. Mc 6, 12). Aber ebenso sicher ist es, daß Gott die Buße in den Menschen

wirkt, sie ihnen schenkt (AG 11, 18; 5, 31. Rö 2, 4. 2 Ti 2, 25).

2. Bei letzterem setzt eigentlich das Problem unseres Begriffes ein. Es wird einerseits von dem Menschen gefordert, daß er sich von der Welt und ihrer Lust ab= und dem von Gott geforderten Leben zuwende, und es wird andererseits gesagt, daß Gott d diese Wendung oder Anderung der religiösen und ethischen Richtung in ihm hervor-Letzteres wird noch gestützt, wenn man sich der Aussprüche der Schrift über bringe. die absolute Allgemeinheit der Sünde (Rö 3, 23. 1 Jo 5, 19) und über das Durchdrungensein des ganzen Menschen von der Sünde (1 Mos 6, 5; 8, 21. Hej 36, 26 f. 985 7, 7ff.; 6, 20; 1, 21. 1 8ó 1, 17 — 2, 16. 3o 5, 21ff.; 3, 3. 5; 15. 5; 8, 36. 45 Eph 2, 1. 5. Rol 2, 13 1c.) vergegenwärtigt, sowie den Begriff der Wiedergeburt als einer von Gott ausgehenden Neusetzung im Menschen (Joh 3, 3. 1 Pt 1, 3. 23. Ja 1, 18. 2 Ko 5, 17. Eph 4, 24. Phi 2, 13). Das Problem wird scharf zugespitzt in dem Wort Phi 2, 12 f.: "Wit Furcht und Zittern schaffet euer Heil, denn Gott ist der in euch der sowohl das Wollen als das Wirken Wirkende". Dieses Problem ist 50 in der Kirche zunächst nicht empfunden worden; man konnte ebensosehr alles von dem freien Willen des Menschen erwarten als man von seiner Versunkenheit in Sünde und Tod zu reden vermochte. Die griechische Kirche ist auf diesem unklaren Standpunkt stehen geblieben. Der Mensch macht den Anfang im Guten und Gott hilft ihm irgendwie zum Ziel: ημών τὸ προελέσθαι καὶ βουληθηναι, θεοῦ δὲ τὸ ἀνῦσαι καὶ εἰς 55 τέλος ἀγαγεῖν (Chrysoftom. in Hbr hom. 12 vgl. Seeberg, Dogmengesch. I, 256. 238 ff.). Im Abendland hat Augustin im Zusammenhang seiner Lehren von der Erbsünde und der Prädestination einen Lösungsversuch gemacht. Der in Sünden tote Mensch wird, falls er prädestiniert ist, von der Gnade in irresistibler Weise zum Guten bekehrt. Die göttliche virtus leitet indeclinabiliter et insuperabiliter den menschlichen Willen, so sodaß er zu einem neuen Willen wird (de corrept. et grat. 12, 38). Augustin selbst

hat die Schwierigkeit dieser Lösung empfunden, sie liegt darin, daß die Art des menschlichen Willens zu Gunften des Determinismus aufgehoben erscheint. Mehr als Worte bietet Augustins Behauptung, die Gnade restituiere grade den freien Willen, doch nicht (3. B. de spiritu et litt. 30, 52. Enchirid ad Laur. 25, 105). Damit ist aber ein Stück religiöser und natürlicher Wahrheit verkürzt. Es ist verständlich, daß auch An= 5 hänger des Augustin diese Theorie für unbrauchbar ansahen. Die sog. Semipelagianer gehen in ihrer Gedankenbildung von den Sätzen aus: ohne Gottes Hilfe vermögen wir nichts Gutes, und der freie Wille muß gewahrt bleiben (z. B. Cassian Collatio XIII, 6. III, 22). Daraus ergiebt sich der Gedanke: et ita semper gratia dei nostro in bonam partem cooperatur arbitrio atque in omnibus illud adiuvat (ib. XIII, 13 10 vgl. überhaupt Seeberg, Dogmengesch. I, 313 ff.). Allein hierdurch wurde notwendig, einen Rest des moralisch Guten im Sünder anzuerkennen, sodaß die Gnade nur als cooperans zur Bekehrung wirksam wird. Auch diese Theorie erscheint praktisch wie theoretisch unhaltbar, praktisch sofern sie das religiöse Bewußtsein der Gnade alles zu verdanken nicht ausdrückt, theoretisch sofern die Theorie es nur zu einem Neben- 15 einanderwirken Gottes und des Menschen, nicht zu einem Leben aus Gott kommen läßt. Allein die Mängel der augustinischen Prädestinationslehre sind so groß, daß es verständlich wird, daß — trotz der Beschlüsse v. Drange 529 — ein verhüllter Semipelagianismus die herrschende Theorie des Mittelalters wurde. Voluntas hominis. quam naturaliter habet, non valet ad bonum efficaciter volendum vel opere 20 implendam, nisi per gratiam liberetur et adiuvetur, dieses geschieht aber indem die voluntas naturalis qua naturaliter vult bonum licet tenuiter et exiliter, von der Gnade unterstützt wird (Lombard. Sent. II dist. 25, 16. dist. 24, 5 vgl. Thomasius, Dogmengesch. II 2. Aufl. v. Seeberg S. 161 ff.). Diese Theorien haben sich durch den späteren Nominalismus bis zum Pelagianismus gesteigert. Dem gegenüber 25 betonte die Reformation wieder die völlige Unfreiheit des Menschen zum Guten und die Erlösung sola gratia. Letzterer Gedanke wurde bekanntlich ursprünglich auf die Prädestination gestützt (s. Luther de servo arbitrio und vorher Melanchthon Loci 1. Ausg.). Während aber Luther diese Theorie wenn auch nicht aufgab, so doch ganz zurüchtellte hinter den Gedanken, daß der im Wort offenbare Gnadenwille allen gelte 20 (s. 3. B. WW. Erl. Ausg. 55, 162; 54, 22), hat Melanchthon später den Synergismus Er setzte drei Ursachen der conversio, das Wort, den Geist und den Willen. Dieser wird von Gott unterstützt, sed nos viderimus ne repugnemus ((s. CR XXI, 376 f.). Liberum arbitrium in homine facultatem esse applicandi se ad gratiam. Melanchthon hat dem prädestinatianischen Gedanken gegenüber die Wahrheit vertreten, daß 25 in dem geistigen Leben des Menschen nichts vorgehen kann, sein Wille bewege sich denn. Aber der Synergismus schien doch auf diesem Standpunkt nicht zu vermeiden zu sein. So exhob sich der bekannte Streit zwischen Biktorin Strigel und Flacius (s. diese AN und vgl. Thomasius, Dogmengesch. II, 498ff.). Diesen Streit hat die Konkordienformel im 1. und 2. A. behandelt und zu lösen versucht. Die Prämissen, die sie leiten, 40 sind: die Bekehrungsfähigkeit des natürlichen Menschen und die völlige Verderbnis und Erstorbenheit des natürlichen Menschen, wobei aber — der menschlichen Art gemäß an ein Zwingen des menschlichen Willens bei der Bekehrung nicht gedacht werden darf. — Der Mensch kann also zur Bekehrung nichts beitragen, weder ein operari noch ein cooperari. Die Ursache derselben ist allein der heil. Geist. Er erzeugt im 45 Menschen die novi motus spirituales, die regeneratio und renovatio. Der menschlice Wille ift nur subjectum convertendum; nihil operatur sed tantum patitur; mere passive se habet. Run aber ist die conversio vermittelt durch die praedicatio et auditio verbi, d. h. sie geschieht nicht ohne Bewegung auf seiten des zu bekehrenden Subjektes. Aber im Moment der Bekehrung ist das Berhalten des Menschen ein so rein passives. Da aber der Mensch Mensch ist, kann das nicht in der Weise, wie wenn eine Statue in Stein gehauen wird oder ähnlich geschen, sondern die Passivität des Empfanges geht, sobald (quam primum) der heil. Geift das Herz wirksam ergriffen hat, in die Aftivität der Synergie über, welche aber nur vermöge der neu erhaltenen Kräfte Das servum arbitrium wird zum liberatum arbitrium und traft dieses 55 vermag der Mensch dann das Gute zu ergreifen und unter der fortgehenden Einwirkung des Geistes daran festzuhalten. Der Moment, da der heil. Geist das Herz wirksam ergreift, ist nach der FC., die Bekehrung. Indem dieses geschieht, ist aber auch das neue Leben mit seiner Kooperation da. Wo nur ein Minimum Glauben, Gebet, Heils= sehnsucht da ist, da ist conversio eingetreten. Wiewohl sie einen Zeitpunkt ausfüllt, so

kommt dieser doch selten zu Bewußtsein. Bgl. hiezu Frank, Theologie der AF. I; Thomasius a. a. D. II, 513 ff. — Wie die FC. haben auch die alten lutherischen Dogmatiker betont, daß der Mensch initio conversionis mere passive se habere recte dicitur (Baier), doch geschieht die Bekehrung nicht gewaltsam wider Wissen und 5 Wollen des Menschen, sondern der von Gott erregte Willen wirkt mit: quod deus per verbum et afflatum divinum nos praeveniat movens et impellens voluntatem. Post hunc autem motum divinitus factum voluntas humana non habet se pure passive, sed mota et adiuta a spiritu sancto non repugnat sed assentitur et fit σύνεργος dei (Chemnitz Loci I, 199). Bgl. Schmid, Die Dogmatik der

10 ev. luth. Kirche 7. Aufl. S. 335 f. 340 ff.

3. Die dogmatische Betrachtung muß vor allem scharf im Auge behalten, daß die Bekehrung durch die persönliche Einwirtung Gottes gewirft wird und daß sie sich in der menschlichen Persönlichkeit realisiert. Wie ersteres ausschließt eine irresistible Beeinflussung des Willens, ein physisches Mitteilen oder Eingießen von Kräften, so letzteres die Bor-15 stellbarkeit des Bekehrungsaktes unter Ausschluß des persönlichen Willens als eines unpersönlichen. Wie im geistigen Leben keine Gabe der Anregung real wird, sie werde denn in der Form der Selbstsetzung ergriffen oder vollzogen, so wird auch die Gottes= that der Bekehrung (sensu transitivo) resp. der Wiedergeburt nur so dem Menschen zu teil, daß der Mensch sich durch persönliche Selbstsetzung selbst bekehrt. Zeitlich an-20 gesehen wird somit die Wiedergeburt in der Regel mit der Bekehrung zusammenfallen, aber logisch geht letztere immer voran d. h. die Gottesthat ist das Erste und Grundlegende, aus dem und in dem sich erst die Selbstsetzung ergiebt. Man kann zur Erläuterung an menschliche Analogien, z. B. die Anregung oder die Überredung denken. Eine stärkere menschliche Person überkommt uns und erzeugt durch ihren Einfluß in 25 uns neue Ideen, giebt uns neue Ziele und Kräfte. Aber unser ist dieses alles erst dann wirklich, wenn wir es selbst wollen und selbst denken gelernt haben. Und doch geht alles auf jene Person zurück, nur ihr Wille und ihre Güte brachte es uns. So auch hier. Wo die göttliche Wahrheit ein Herz ergreift, wo Gott im Wort persönlich das Herz bewegt, da ist diesem Menschen eine neue Welt erschlossen und ist ihm da-80 mit zugleich der Sinn und das Streben nach derselben gegeben. Es ist eine That Gottes, daß er sich diesem Herzen offenbar machte und dadurch diesen Willen erregte und bewegte, aber eine wirkliche Größe unseres Lebens wird diese Gabe Gottes nur dadurch, daß unser neu angeregter Sinn und unser befreiter Wille nun spontan sich dem Guten zuwenden. Das ist der neue Mensch, nach Gott geschaffen (Eph 4, 24. 85 Kol 3, 10), dessen Védeir und eregreir von Gott gewirft wird (Phi 2, 13), aber doch nur immer so, daß das Béleir seine eigentümliche Art als Selbstsetzung bewahrt (vgl. auch 2 Ko 3, 5). — Versuchen wir jetzt den Vorgang genauer zu charakterisieren. Er hat einen zeitlichen Anfang, sowenig immer derselbe in das Bewußtsein fallen mag, denn die Bekehrung war offenbar nicht, bevor sie eintrat. Wir mussen, indem wir die 40 Bekehrung als einen Vorgang des persönlichen Lebens begreifen, ihren Inhalt dem entsprechend bezeichnen. Nun bewirkt der geistige Einfluß einer Person auf unser sittlices Leben, daß wir die Richtung unseres Herzens verändern. Uns sind neue Ideale und Werte, neue Realitäten vor das Geistesauge getreten. Dadurch wird ein neues Denken und Wollen in uns angeregt. Indem uns neue Güter und Ziele vor die Seele 45 treten, erwachsen uns neue Motive des Handelns. Dadurch werden wir von den alten Gütern und Zielen abgedrängt. Und wenn unser Inneres sich ihnen doch wieder zuwendet, verursacht uns das Reue und Schmerz. Unser Denken und Trachten ging bisher auf die Welt und die Befriedigung der egoistischen Lust durch sie und an ihr, die Ein-wirkung Gottes läßt uns das Leben mit ihm und für ihn als höchstes Ziel erscheinen. 50 Diese Gemeinschaft wird das Motiv unseres Handelns und sie als in der Menscheit realisierte vorgestellt — d. h. das Reich Gottes — der höchste Zweck desselben. Hier greifen alle die Gedanken ein, welche uns die oben angeführten Schriftstellen nabebrachten. Die Bekehrung ist das Ergreifen einer neuen religiösen Richtung und dadurch die Anderung der stittlichen Gesinnung. Somit faßt sie in sich sowohl die An-55 fänge des Glaubens als der Reue, nach altprotestantischem Sprachgebrauch die poenitentia. Nur in schweren Kämpfen wider den natürlichen Menschen mit seiner Richtung auf Welt und Gunde läßt sich diese Neubestimmung des sittlichen Lebens erhalten und behaupten.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß wir die Bekehrung als einen momenso tanen Alt, welcher das Einschlagen der neuen ethischen Richtung bezeichnet, betrachten.

Indem nun aber diese erstmalige Richtungnahme, wie gesagt, selten mit Bewußtsein erlebt wird, die Bekehrung an uns und anderen uns erst bemerklich zu werden pflegt, wenn eine längere Reihe von Handlungen der neuen Richtung uns den Gegensatz derselben zum alten Menschen veranschaulichten, versteht man im populären, wie auch biblischen Sprachgebrauch unter der Bekehrung nicht selten den Komplex sittlich religiöser s Selbstbethätigungen, welcher den Anfang unserer religiösen Entwicklung bildet. sagen auch die alten Dogmatiker: conversio non est subitanea vel instantanea. Gegen diesen Sprachgebrauch kann an sich natürlich nichts eingewandt werden, aber es erscheint doch um der begrifflichen Deutlichkeit willen berechtigt, mit der FC den ersten und maßgebenden spontanen Att des von Gott wiedergeborenen Menschen besonders zu 10 behandeln und zu bezeichnen. Demgemäß werden jene weiteren Bethätigungen bei der Heiligung und Erneuerung unterzubringen sein. Bal. besonders die vortreffliche Darstellung von Frank, System der drift. Sittlickeit II, 199—219. Thomasius, Christi Person u. Wert II<sup>3</sup>, 285 ff. Schweizer, Christl. Glaubenslehre II, 451 ff. Lipsius, Lehrbuch der Dogmatik 3. Aufl. S. 623 ff. R. Seeberg. 15

Better, Balthasar, gest. 1698. Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schriften und aller Gegenschriften bei A. v. d. Linden, B. Better, Bibliographie, Gravenh. 1869; Glasius, Godgeleerd Nederland, Tl. I S. 89 ff.; Diest Lorgion, B. Better in Francker, Grav. 1848; ders., B. Better in Amsterdam, 2 Tle., Gron. 1850; Walch, Gesch. der Religionsstreitigkeiten außerhalb der luth. Kirche III, 3, S. 499 ff.; Schröch, KG. seit der Reformation VIII, 20 S. 713 ff.

Beffer, geboren am 20. März 1634 zu Metslawier in Friesland, studierte in Groningen unter Jacob Alting und in Francker, wo er eine Zeit lang Rektor der Lateinischen Schule war, sich den Grad eines Dottors der Theologie erwarb, und i. J. 1666 als Prediger auftrat. Als begeisterter Anhänger der Cartesianischen Phi= 25 losophie veröffentlichte er schon i. J. 1668 eine Admonitio sincera et candida de philosophia Cartesiana. Mehr noch denn diese Schrift erregten seine Ratechismen Unstoß, die 1668 und 1670 unter den Titeln: Gesneeden Broodt vor de Kristenkinderen, Vaste spyze der volmaakten erschienen. Man beschuldigte den Verf. des Socianismus, obgleich angesehene Theologen, wie Jac. Alting, Christ. Perizonius, so Albr. Heidanus und Franz Burman ihn für rechtgläubig erklärten. Nach vielen Streitigkeiten mit den Provinzial-Synoden folgte er einem Ruf nach Holland, wo er in Weesp und zuletzt in Amsterdam (1679) Prediger wurde. Die Erscheinung eines großen Rometen in 1680 gab ihm Unlaß, dem Volksaberglauben, der in diesen Gestirnen göttlicher Strafgerichte erblickte, entgegenzutreten in der Schrift: Un- 85 dersoek van de betekening der Cometen, die mehrere Auflagen erlebte. Was ihn aber besonders berühmt machte, war sein Buch De betoverde Wereld, worin er nicht nur den Glauben an die noch fortwaltenden dämonischen Kräfte, an Teufelszbesitzungen, Zauberei, Magie u. s. w. bestritt; sondern auch die biblischen Erzählungen von den Besessenen natürlich zu erklären und die Existenz des Teufels überhaupt in 40 ein zweifelhaftes Licht zu stellen suchte. Er zeigt, wie die Schrift nicht eine eigentliche Lehre, ein Dogma über den Teufel aufstelle, sondern die Borstellung davon schon porfinde und sich an dieselbe attommodiere. Es giebt viele Dinge in der Schrift, über welche die Bibel teinen weiteren Ausschluß uns mitteilt (die Krethi und Plethi, das Urim und Thummim). Die Schrift ist nicht da, um uns natürliche Dinge zu sehren, 45 "wie sie an sich sind", sondern sie faßt die Dinge "in Beziehung auf Gottes Ehre und unsere Seligkeit"; mit andern Worten: ihr Standpunkt ist nicht ein streng wissenschaftlicher, sondern ein religiös-praktischer. So ist rücksichtlich des Teufels manches als "ver-blümte Rede" zu fassen, und auch die Versuchung Christi durch den Teufel (Wit 4) erklärt Bekker von einer "Wechselung gefährlicher Gedanken". Die Stelle 1 Pt 5, 8 so von dem Teufel, der umhergeht als brüllender Löwe, bezieht sich auf den Kaiser Nero. Und noch vieles andere, was die Schrift vom Teufel berichtet, "ist bequem vom bösen Menschen zu verstehen". Überhaupt "hat es mit dem Teufel nicht so viel zu bedeuten, als man wohl meint". Statt der Furcht vor dem Teufel empfiehlt der Verfasser Furcht por Gott; ja, durch die Entfernung der Teufelsfurcht, meint er, werde um so mehr "die 55 Weisheit und Kraft des Heilandes verherrlicht"; während die folgerichtig durchgeführte Teufelslehre dem Monotheismus Eintrag thue.

Unstreitig war Bekter ein Vorläufer des Rationalismus, wie denn auch in der Vorrede zu seinem Buche schon Andeutungen über das Verhältnis der Vernunft zur

10

Schrift sich finden, die beide wenigstens als gleich berechtigte Mächte darstellen, z. B. S. 11 ff. — Für seine Meinungen und bisweilen frivolen Außerungen mußte Bester schwer düßen. Sein Buch wurde von dem Amsterdamer Konsistorium verdammt und gegen ihn ein Prozeß eingeleitet, der seine Suspension und zuletzt seine Entsetzung vurch eine Synode von Altmaar zur Folge hatte (30. Juli 1692). Er ging nach Friesland, wo er die 2 letzten Bücher seines Wertes herausgab. Er starb den 11. Juni 1698. Unter seinen schriftlichen Gegnern sind Joh. van der Waepen, Jac. Koelmann, Joh. und Melchior Lendetter, Joh. Molinaeus, Henr. Groenewegen und Everh. van der Hoogt zu nennen.

Bettos, s. Johannes X. Patriard von Konstantinopel.

Bel, s. d. A. Baal und Bel S. 338, 10.

Bel und der Drache, s. d. A. Apokryphen 1. Bd S. 639, 28.

Belgien. Litteratur: Annuaire statistique de la Belgique; Brämer, Nationalität und Sprache im Königr. Belgien 1887; The statesman Year-Book, London 1896; Le Chrétien 15 Belge (Zeitschr. der Église chrét. missionaire), Bruxelles. — Mitteilungen von Pastor H. Rochat in Lize-Seraing und Pastor H. Meyer zu Antwerpen; "Christliche Welt" 1889.

Im Jahre der französischen Revolution 1830 riß sich Belgien infolge einer Erhebung gegen die Regierung des Königreichs der Niederlande von diesem los, allerdings erft 1839 allseitig in den jetzigen Grenzen und als "neutraler" monarchischer 20 Staat anerkannt. Dieser umfaßt 29 455 qkm und zählte i. J. 1890 nicht weniger als 6069321 Bewohner. Sie gehören zweierlei Nationalitäten an, indem der bergige Süden oder Oberbelgien von romanischen Wallonen besetzt ist, Riederbelgien aber von einem Zweige des Frankenstammes, den "Blamen", wobei die Grenze zwischen beiden Bevölkerungsteilen von der Maas oder Maastricht an nahezu rein westlich dis in das 25 französische Departement Nord verläuft. Der Zahl nach überwiegen die Blamen; denn die Zählung von 1894 erbrachte nicht nur 2 744 271 lediglich vlämisch Sprechende neben 2485 072 nur französisch Redenden, sondern es gehört auch die große Mehrheit der vlämisch und französisch Sprechenden, d. i. 700997, zu den Blamen, da die Wallonen als "Franzosen" überhaupt wenig zum Erlernen einer deutschen Sprache geneigt sind, 80 und überdies hierzu nur ein geringes Bedürfnis in Belgien bestand, weil bis zum Beginn unseres Jahrzehnts die französische Sprache in allen amtlichen und anderen öffentlichen Beziehungen teils alleinherrschend, teils überaus bevorzugt war. So wird man gewiß 3250 000 Blamen als deutschen Bevölkerungsteil anzuerkennen haben. Außerdem find noch etwa 40000 Deutsche vorhanden.

In Bezug auf die konfessionnelle Statistik ist man zumeist auf unbestimmte Ungaben angewiesen, da die amtliche Erhebung in dieser Richtung seit 1846 unterlassen wurde. Allerdings ist die Bevölkerung fast durchweg der gleichen, d. i. der römischkatholischen Konfession, nachdem nicht nur von früher her "Glaubenseinheit" strengstens durchgeführt war, sondern sich auch von 1830 an die von den heutigen Riederlanden ins 40 Land gekommenen Protestanten fast vollständig wieder verzogen haben. So giebt es jetzt einschließlich der englischen Konfessionsverwandten kaum 30000 Protestanten. Diese sind in eine Anzahl von Gemeinschaften getrennt, wenn auch teilweise nur der Organisation,

nicht der Glaubensrichtung nach.

Am bemerkenswertesten erscheint die Freikirche der Société Evangelique, welche ohne alle Unterstützung durch den Staat sich organisierte und erhält, und deren Bestenner aus vormaligen Ratholiken bestehen, wie sie ja auch den Namen "Eglise Chrétienne Missionaire Belge" führt. In ihrer Verfassung hat sie als oberste Autorität die Synode, zu welcher jede Rirchengemeinde (Eglise) einen gesklichen und einen weltslichen Vertreter absendet, und zu deren Mitgliedschaft auch der Verwaltungs «Ausschuß (Comité administrateur) gehört, von der sährlich zusammentretenden Synode als ein Vollzugsorgan ihrer Veschslüsse gewählt. Letzterer Ausgabe dienen auch die drei Abteislungs-Rollegien (Conseils sectionnaires) von Lüttich, von Hennegau-Vradant-Naumur, von Flandern. Diese Rollegien bestehen aus den Pastoren und einem weltlichen Vertreter jeder Kirchengemeinde und treten jährlich viermal zusammen. Neben den Kirchensten gemeinden, welche von einem Presbyterium ("Consistoire") geleitet werden, besteht eine Anzahl von Evangelisations «"Stationen", sowie andere Orte, die regelmäßige

Belgien 547

Gottesdiensteinrichtung haben; die ersteren beiden sind (1896) 70 an der Zahl. Geistlichen, welche fast ausnahmslos ihre akademische Ausbildung auf den Universitäten der Schweiz erhalten, sind von dem Berwaltungsausschuß und der Synode unmittelbar abhängig; also besteht keine kirchliche Zwischenbehörde; ihre Besoldung erfolgt aus der "Zentral-Rasse", deren Einnahmen von den Kirchengemeinden und von Glaubensgenossen 5 des Auslandes herrühren. Nachdem diese Freikirche nur aus Mitgliedern sich zusammensett, welche römisch-katholisch waren, sowie aus deren Kindern, erscheint der Erfolg ihrer Evangelisationsarbeit schon durch die Zahl der Bekenner beträchtlich: es sind 9000. An Ronfessionsschulen besitzt die Eglise chr. missionaire zwar nur zwei; jedoch werden nicht nur die Kinder in den vorhandenen Gemeindeschulen auf schriftliche Erklärung der 10 Eltern hin vom katholischen Religionsunterricht dispensiert, sondern wo eine einklassige Schule 20, eine mehrklassige 40 protestant. Kinder besuchen, kann der evangelische Geistliche religiösen Klassenunterricht erteilen. — Neben der aufblühenden Société Evangelique bildet eine zahlreichere protestantische Gemeinschaft die "Union des Eglises evangeliques protestantes de la Belgique" seit 1839. Während die erstere fast durchweg aus 15 französisch = redenden Wallonen befteht, umfaßt die "Union" französische, holländische und deutsche Gemeinden, deren Mitglieder im Ganzen von protestantischen Eltern und aus dem Auslande stammen. Auch hier bildet eine jährlich zusammentretende Synode die vereinigende und einigermaßen leitende Körperschaft. Allein da hier nicht wie in der Eglise missionaire eine Bekenntnisschrift als Norm des Glaubens zu recht besteht, 20 auch die Zusammensetzung der einzelnen Kirchengemeinden aus sehr verschiedenen Zweigen des Protestantismus erschwerend auf eine einheitlichere Kirchenleitung wirkt, erscheint der Einfluß der Synode minder zentralisierend; jedoch bildet die jährlich gewählte "Synodaldirettion" ein dauerndes Einheitsband und vertritt die Gemeinden gegenüber dem Staate. Es giebt größere Gemeinden in Lüttich, Verviers, Seraing, Brüssel, 25 Antwerven. Gent. La Bouverie. Dour. Vaturages, Jolimont, Tournay. Jede Ge-Antwerpen, Gent, La Bouverie, Dour, Paturages, Jolimont, Tournay. meinde wählt ihr "Consistoire". Aber als eine vom Staate anerkannte Glaubensgemeinschaft genießt die "Union" den Vorteil, den größeren Teil ihrer Pfarrgehalte vom Staate zu beziehen (6000, 4000, meift 2200 Frcs.). Durch ein Evangelisations= Romitee sorgt die Union für die Diaspora und namentlich an den Orten, wo keine so der ihr unterstehenden evang. Schulen bestehen, für die religiöse Unterweisung der Kinder. Auch auf den Wunsch von Katholiken werden für diese gottesdienstliche Stationen eingerichtet, für welche dann bei Wachsen des Bedürfnisses "Evangelisten" aufgestellt werden. Die Zahl der Angehörigen dieser Kirchengemeinschaft beläuft sich auf etwa 16—18000 Seelen. — Eine dritte Gruppe bilden einige evangelische Gemeinden in den größten 25 Städten, wie die Niederländisch-reformierte Gemeinde zu Brussel und eine lutherische schwedische Gemeinde zu Antwerpen. Dazu giebt es noch anglikanische Gemeinden in Brüssel, Antwerpen, Brügge und Oftende, auch eine presbyterianische Gemeinde zu Antwerpen, desgl. eine amerikanische Rapelle der seamen-society.

Die katholische Kirche besitzt durch die Staatsverfassung von 1831 kein konfessio- 40 nelles Vorrecht in Bezug auf Kultusausübung und gegenüber den Staatsbürgern; denn nach jener (Tit. II § 14) "ist die Freiheit jeder Gottesverehrung, ihrer Ausübung x. zugesichert". Der Erzbischof von Wecheln und neben ihm (nicht unter ihm) fünf Bischöse (von Brügge, Gent, Tournan, Namur und Lüttich) regieren die katholische Besvölkerung. Ihnen unterstehen die Pfarrer und anderen Priester in Bezug auf Anschließung und Entsernung vom Amte unbedingt (ad nutum amovibiles), gemäß A. 16 (Tit. II) der Staatsversassung. Jedoch bezieht die kath. Kirche für den Seelssorgedienst jährlich 4,8 Willionen Fres. vom Staate. Bedeutend ist die Anzahl der

vorhandenen Klöster; es gab

Wiönchstlöster:
im Jahre 1846: 137 mit 2051 Mitgliedern
, 1866: 178 ,, 2991 ,,
, 1890: 218 ,, 4775 ,,

Frauentlöster:
im Jahre 1846: 642 mit 9917 Mitgliedern
, 1866: 1144 ,, 15205 ,,
, 1890: 1425 ,, 25322 ,,

Seitdem ist diese Zahl noch beträchtlich gestiegen, vor allem infolge weiterer Fortschritte der Übergabe von Bolisschulen an Schulschwestern und Schuldrüder. Durch das Gesetz vom 20. Sept. 1884, welches den Gemeinden die Aufbringung von 4 Sechs= 60

35.

**50** 

55

teilen des Schulauswandes zur Pflicht machte, wurde mit Betonung des Grundsates "der Unterricht ist frei" u. a. auch gestattet, Privatschulen zu "adoptieren". Da nun tonsessionell-tatholische Schulen wohlseiler im Unterhalte sind und eine formell gegründete kirchliche Schule alsbald auch als Gemeindeschule adoptiert werden kann, so wurde bereits die große Mehrzahl der Schulen unter Beseitigung der früheren weltlichen Lehrer thatsächlich klerikalisiert. Besonders wertvoll erscheint dies für den Katholizismus, da den Kern der politisch herrschenden klerikalen Partei die thatkrästigen Blamen bilden, deren Einfluß im Staate noch im Wachstum begriffen ist, was auch die in den letzten Jahren errungenen Fortschritte des Rechtes der vlämischen Sprache bekunden. Der Theorie des "freien Unterrichts" gemäß wurde bereits 1833 eine katholische Universität zu Mecheln gegründet, dann 1835 nach Löwen verlegt, neben welcher allerdings noch zwei staatliche (Gent, Lüttich) und eine freie Universität (Brüssel) bestehen. Auch eine Anzahl von Mittelschulen, Internaten, natürlich auch Knabenseminarien sind bischöfliche und bezw. Ordensanstalten. — Die Israeliten sum der Eumme von 4000 erreicht.

Dr. 23. Giş.

## Belgische Konfession s. d. A. Bres, Guido de.

Belial. Schleusner, Lex. graeco-lat. in Nov. Test. I, 1819 s. v. Bediao; die Artikel "Belial" von Schrader in Schenkels BL I, 1869, von Riehm in s. H. Liefer. 2, 20 1875 und von Hamburger in s. Real-Encycl. für Bibel und Talmud I, 3 A 1892; Chenne, The development of the meanings of Belial in The Expositor 1895, Bd. I, S. 435—439; Bousset, Der Antichrist 1895, S. 86 f. 99—101.

 $Be\lambda ia\lambda$ , nach besserer LA.  $Be\lambda ia\varrho$  kommt einmal im NT., 2 Ko 6, 15, vor als Satansname, schwerlich als Name des Antichrist (Bousset); die Peschittho hat dafür: Satan.  $Be\lambda ia\varrho$  ist erleichterte Aussprache aus Inches die LA.  $Be\lambda ia\lambda$  Korrettur

(vgl. Βεελζεβούλ, [. A. Beelzebub S. 514, 45).

Das Wort in der Psalmstelle mit einigen älteren Auslegern von dem Höllenschieften zu verstehen, wäre gegen alttestamentlichen Sprachgebrauch und alttestamentliche Borstellungsweise. Wohl aber könnte man hier, da in Parallelismus mit den "Bächen Belials" vom Tode ("Bande [?] des Todes") die Rede ist, an Bäche der Unterwelt (ältere Erkärer, neuerdings Baethgen z. d. St.) denken, sei es, daß '¬ von Haus aus eine Bezeichnung der Unterwelt gewesen wäre oder daß es, was nach dem sonstigen alttestamentlichen Gebrauch des Wortes wahrscheinlicher, von der Bedeutung "Berderben" aus diese speziellere erlangt hätte, ebenso wie abaddon zunächst "Berderben" und dann "Unterwelt" bedeutet. Nach J. D. Michaelis sollte '¬ Unterweltsname sein in dem Sinne "das Nichthohe". Nach Chenne wäre es ein Wort der kosmogonischen Spekulation: "der unterirdische Wasserabgrund" und als solches entweder thatsächlich oder doch der Meinung des Gebrauchs nach ein Rompositum: "die Tiese, die Niemanden zurücksten läßt" (vgl. Baethgen zu Ps 18, 5: "Land ohne Heimiehr"). Aber sür die Bedeutung der Unterwelt in Ps 18, 5 spricht die Wahrscheinlichseit keineswegs. Die Borstellung von Bächen oder Strömen der Unterwelt kommt sonst nie im AL. vor,

und die mit dem Gebrauch von belijasal in anderen alttestamentlichen Stellen übereinstimmende Erklärung: "verderbliche Bäche" paßt, auch im Parallelismus mit "Bande [oder Wogen, so Baethgen] des Todes", durchaus in den Zusammenhang. Sie entspricht einem auch sonst im AT. angewandten Bilde (vgl. v. 17; Pf 42, 8;

Jon 2, 4. 7).

Die spätere jüdische und die christliche Litteratur gebraucht das Wort als Namen eines gottfeindlichen Wesens. So kommt es vor: Sibyll. II, 167; III, 63. 73: Βελίας, Βελίας, in der Ascensio Jesajae 2, 4; 3, 13; 4, 2. 4. 14. 16; 5, 1. 4. 15: Berial (f. Dillmann, Ascens. Isaiae aethiop. et lat. 1877) und häufig in den Testamenta XII Patriarcharum: Βελίας (Testam. Rub. c. 2. 4. 6; Sim. 5; 10 Lev. 3. 18. 19; Jud. 25; Is. 6. 7; Seb. 9; Dan. 1. 4. 5; Naphth. 2; As. 1. 3; Jos. 7. 20; Benj. 3. 6. 7 [ed. Sinder 1869]). In den Testam. XII Patriarch. ist  $B \epsilon \lambda i a \varrho$  ganz unverkennbar Bezeichnung des Satans. Ebenso wird es zu verstehen sein, wenn im Buche der Jubiläen c. 15 (s. Dillmanns Übers. in Ewalds Jahrbb. III, S. 10) das alttestamentliche benê belija al wiedergegeben wird mit "Beliarsöhne". In- 15 wieweit an den anderen Stellen unter dem persönlich gewordenen Belial ein böser Engel, etwa auch hier der Satan selbst, oder der Antichrist zu verstehen sei, ist teilweise schwer zu entscheiden, der Antichrist jedenfalls nur in der Weise, daß man ihn mit einem bösen Engel identifizierte. Asc. Jes. 4, 2 wird Beliar bezeichnet als angelus [oder princeps?] magnus (vgl. 2, 4) und steigt herab e sirmamento suo, und zwar 20 — so wenigstens nach dem jetzt vorliegenden Texte — in specie hominis, regis iniquitatis, matricidae, hic est rex hujus mundi. Wenn es ebend. 5, 1 von ihm heißt: insedit cordi Manassis, so ist unverkennbar an ein dämonisches Wesen zu denken. Die Stelle in den Sibyllinen III, 63 ff. handelt nach der späten, aber zu dem Inhalt passenden Überschrift περί τοῦ ἀπατεώνος δαίμονος τοῦ Αντιχρίστου. Auch 25 hier scheint Beliar als ein übermenschliches Wesen gedacht zu sein, wenn es (und ebenso II, 167 f.) von ihm heißt: σήματα πολλά ποιήσει άνθρώποις, denn darnach scheint er selbst nicht zu den ärdownoi zu gehören. Im Korintherbrief spricht die Art der Gegenüberstellung Christi und Beliars eher dafür, daß Paulus ohne Beziehung auf den Antichrist an den Satan dachte. Die Sprer erklärten Beliar (הבליאר) 30 als Satansnamen — "Herr der Luft", als wäre das Wort aus 🤼 und spr. djar איר), ańo zusammengesett, vgl. Eph 2, 2 (s. Gesenius, Thesaurus s. v.). Auf Grund jener neutestamentlichen Verwendung des Wortes behandelt Luther schon im UT. Belial einige Mal wie einen Eigennamen (Dt 13, 13 [14]; 2 Sa 22, 5; 23, 6; Pf 18, 5; 2 Chr 13, 7). 85

Nach jenen Stellen der Pseudepigraphen wurde Belial deutlich erft vom Dämonennamen aus und zwar anscheinend nur vereinzelt zum Namen des Antichrist. Es könnte dieses Wort aber vielleicht zugleich noch auf einem anderen Wege Bezeichnung des Antichrist geworden sein. Wenn 2 Th 2, 3 von dem Antichrist als dem άνθοωπος της avoulas die Rede ist, so ist dies wohl nicht, wenigstens nicht direkt, eine Übersetzung 20 von delija'al (Bousset a. a. D., S. 99), da jene Bezeichnung dem ävoµos v. 8 entspricht, was seinerseits vielmehr Ubersetzung ist von Jes Jes 11, 4; eher könnte & vlds της απωλείας v. 3 Übersetzung sein von den delijasal. Da aber LXX teilweise belija'al mit  $\pi a \varrho \acute{a} vo \mu o \varsigma$  wiedergeben, so lag es nahe, von dem Jes 11, 4 gefundenen äroμος, d. i. "Antichrist", aus auch den Belial = παράνομος vom Antichrist zu verstehen. 45

Wäre belija'al, wie man für Pf 18,5 angenommen hat, in alttest. Zeit Bezeichnung der Unterwelt gewesen, so würde von da aus der Übergang zu einem Dämonen- oder Satansnamen zu erklären sein wie für Abaddon (s. 1. Bd S. 14,37). Da jene Bedeutung sich aber kaum wahrscheinlich machen läßt, so wird eher auf Grund des elliptischen Gebrauchs von delijasal = '¬ ", in dem Sinne von "der Boshaftige" 50 oder "der Berderber", das Wort auf den Satan oder einen anderen Dämon und dann auch auf den vom Satan gesandten Antichrist Anwendung gefunden haben. Auch dieser späteste Gebrauch des Wortes erklärt sich genugsam aus einer ursprünglichen Bedeutung "Nichtsnutzigkeit" (vgl. & nornoos vom Satan). Die unsichere Annahme einer ursprünglichen oder auch die Vermittelung bildenden Unterweltsbezeichnung scheint 55 uns somit nach allen Seiten hin überflüssig zu sein. Wolf Bandisfin.

Bellarmin, Robert, gest. 1621. — Hauptquelle ist B.'s im J. 1613 verfaßte Selbstbiographie, gedruckt 1675 in Rom, 1753 in Löwen und 1762 in Ferrara, hier als Supplement zu den Voti der Kardinäle Barbarigo, Casanate, Azzolini, Passionei über die Heiligs

sprechung B.'s. Neuer Druck mit geschichtlichen Erläuterungen von Döllinger und Reusch, Bonn 1887. Die Selbstbiographie ist benütt in der von dem Jesuiten Jakob Fuligatti verfaßten Biographie, ital. Kom 1624, lat. von Splv. Petra Sancta, Lüttich 1626, franz. von Petr. Morinus 1628 und Joh. Morinus 1635. Sie sollte den Stoff zur Kanonisation des Geselerten liefern. Um so geringer ist ihr historischer Bert. Auch die Biographien von Daniel Bartoli (de vita Bellarmini, Rom. 1677) und Nic. Frizon (la vie du Card. Bell., Nancy 1708) sollen nur Lobschriften sein. Dasselbe gilt von Hense, Leben des Kard. Rob. Bellarmin, Mainz 1868; es bildet das 1. Heft der deutschen Ausgabe von Bellarmins asketischen Schriften. Schriftenverzeichnis dei Hurter, Nomenclator lit. recent. theol. cath. 1. Bd 2. Auss. Insbruck 1892 S. 273 st. und bei de Backer, Bibliotheque des scrivains de la compagnie de Jesus, 1 Bd. Lüttich 1853, S. 61, Ausgabe von Sommervogel, 1. Bd, Brüssel 1890, S. 1151. Als die beste Gesamtausgabe der Werte Bs gilt unter den älteren die Kölner von 1617; die neuesten Ausgaben sind die zu Paris 1870—74 und zu Reapel 1872 erschienenen. Über ungedrucke Schriften B.8 st. Döllinger-Reusch S. 292.

Robert Franz Romulus Bellarmino wurde zu Montepulciano in Toscana am 4. Oktober 1542 geboren. Sein Bater Bincenz gehörte einem altadeligen, aber verarmten Geschlechte an. Auch die Mutter, Cynthia Cervina, war von vornehmer Hertunft: ihr Bruder wurde 1555 als Marcellus II. auf wenige Tage zur päpstlichen Würde erhoben. Robert war der dritte Sohn unter fünf Brüdern, er war glänzend 20 begabt; den Virgilius wußte er auswendig und mit Leichtigkeit entströmten ihm lateinische und italienische Gedichte. (Bon ihm ist die sapphische Ode: Spiritus celsi dominator axis, und der im römischen Brevier befindliche Hymnus auf Maria Wagdalena.) Der Bater bestimmte ihn für die staatsmännische Laufbahn, damit er den Glanz des Hauses wiederherstellen sollte. Aber der Einfluß der Mutter, die seinen 25 Eintritt in den Jesuitenorden wünschte, überwog; schließlich gab auch der Bater die fußfällig erbetene Erlaubnis zum Eintritt. Nun trat Robert 1560 in das Noviziat zu Rom ein. Dort verweilte er drei Jahre und zeichnete sich durch außerordentlich rasche Fortschritte aus. Das Griechische lernte er in einer Niederlassung der Jesuiten zu Mondovi in Piemont, und indem er es lernte, lehrte er es zugleich. Ohne die Weihen 30 empfangen zu haben, predigte er. Wie ihm geschmeichelt wurde, das erzählt er ohne Ausdruck des Unwillens.

Erst mit 25 Jahren begab er sich an das eigentliche Studium der Theologie; er widmete sich ihm in Padua 1567 und 1568. Seine Lehrer gehörten zur Schule des Thomas von Aquino. Eine eigentümliche Theologie der Jesuiten hatte sich noch nicht 85 entwickelt. Von Padua aus besuchte er Venedig und hielt daselbst als Student eine Predigt an der Fastnacht "gegen das Tanzen und anderen Wahnsinn", von deren Erfolg er selbstgefällig erzählte, daß viele der Senatoren ihm die Hände zu küssen wünschten. Es war ein guter Gedanke, daß der Ordensgeneral Franz Borgia diesen vielversprechenden jungen Mann 1569 nach Löwen in den spanischen Niederlanden 40 sandte. Dies war zu jener Zeit die berühmteste römisch-katholische Universität. Die Zahl der Studierenden aus allen Ländern war 3000. Unter den Lehrern herrschte die Augustinische Richtung vor, vertreten durch Bajus, den Vorläufer des Jansenius. freilich scheint nicht jene Tiefe der Selbsterkenninis und der dristlichen Erfahrung gehabt zu haben, welche erforderlich ist, um die Augustinische Lehre von dem Verderben 45 des Menschen und von der Notwendigkeit der Gnade zu jeder einzelnen guten Willensregung zu verstehen und zu würdigen. Er bekämpfte, wiewohl in glimpflicher Weise, die Sätze des Bajus. Seine Ansichten und Außerungen in der großen Kontroverse über die Gnade, den freien Willen und die Prädestination hatten immer etwas Schwantendes.

Sieben Jahre dauerte sein Aufenthalt in Löwen. Dort hielt er am Sonntag nach Ostern 1570 seine Primiz, nachdem er am Rarsamstag zu Gent von dem Bischof Cornelius Jansenius dem älteren zum Presbyter ordiniert worden war. Er war der erste Jesuit, der an der Universität angestellt wurde. Er las über die Summa des Thomas. Auch machte er die umfassenden Studien in den Rirchenvätern und mittelalterlichen Mutoren, aus welchen seine Schrift de scriptoribus ecclesiasticis hervorging. Sie steht im 7. Bd der Rölner Ausgabe seiner Werte S. 1 ff. Sie wurde später durch Sirmond, Labbeus und Dudin vervollkommnet und ergänzt. In den Niederlanden erward er sich auch eine Kenntnis der großen Kontroverse mit den Protestanten, wie sie in Italien wohl nicht zu sinden war. Doch scheint er nie mit evangelischen Männern in 60 persönliche Berührung gekommen zu sein. Endlich lernte er auch das Hebräsche und schrieb im Lernen sogleich seine oft ausgelegte Grammatik. Sein Lehrtalent, die Klar-

heit des Denkens und die Gewandtheit im Disputieren war unverkennbar. Er brauchte ín seinen Manustripten nichts auszustreichen. In Löwen hielt er zahlreiche lateinische Predigten, welche viele Jahre später (1615) erschienen. (Sie füllen den 6. Bb der Werte; der 5. enthält die Erklärung der Psalmen.) Wegen seiner durch Studium und Astese untergrabenen Gesundheit reiste er 1576 nach Italien, um in der Luft seiner is Heimat wieder zu erstarten. Er wurde dort zurückgehalten, indem ihm Gregor XIII. den Auftrag gab, zu Rom in dem neugegründeten Collegium Romanum über die Kontroversen zu lesen. Elf Jahre widmete er diesem Beruf, und aus den Vorträgen dieser Zeit seines träftigsten Wirkens ging sein berühmtes Werk: Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos hervor. I. bis 10 III. 1586—1593 — in der Köllner Ausgabe die ersten vier Bände. Im 1. Bande handelt er vom Worte Gottes, dann von Christus und läßt hierauf den Abschnitt vom Papfte folgen. Im 2. Bande folgt die Lehre von den Konzilien und der Kirche, und zwar von der streitenden Kirche, von der Kirche im Reinigungsorte und von der triumphierenden Kirche. Im 3. Bande werden die Sakramente behandelt; im 4. die Lehre w von der Gnade, dem freien Willen, der Rechtfertigung und den guten Werken. Am wichtigsten sind die fünf Bücher "über den römischen Pontifex". Bellarmin spricht sich über die Unsehlbarkeit des Papstes in auffallend gemäßigter Weise aus, er trägt das gegen über die Macht des Papstes in weltlichen Dingen eine maßlose Theorie vor, die gegenwärtig nicht leicht jemand offen zu verkündigen wagt, die aber im Stillen fortlebt 20 und wahrscheinlich wieder hervortreten wird. B. eröffnet das Buch mit einer Einleitung, die manches Schöne enthält: über die Frage, welche die beste Regierungsform sei. Es ist die monarchische, gemäßigt durch das aristotratische und das demotratische Element. Hätte man zu wählen zwischen der reinen Monarchie, der reinen Aristokratie und der reinen Demokratie, jo wäre immer noch vergleichungsweise die einfache Monarchie vor- 25 zuziehen, aber nützlicher für dieses Leben ist die gemischte. Die Leitung der Kirche steht nicht den weltlichen Herrschern zu. Ganz richtig macht er hier geltend, daß die Könige zwar die Wächter, aber nicht die Ausleger der göttlichen Gebote sein sollen. Hiemit vermengt er nun aber eine ganz verweltlichte Vorstellung von der christlichen Kirche. Für ihr Wohl sei ein monarchisches Regiment erforderlich; auch sie müsse einen, so: und zwar sichtbaren Beherrscher haben zur Erhaltung der Einheit und der Ordnung. In diesem Sinne, als Wertragung einer monarchischen Gewalt über die ganze Kirche, sucht er die Worte Christi an Petrus: du bist Petrus — weide meine Schafe — zu deuten. Im 2. Buch, wo er die Nachfolge des römischen Bischofs in der dem Petrus übertragenen Gewalt zu beweisen sucht, hat er einen harten Stand, indem er nicht nur 🕿 die Gegengründe der Reformatoren und der Verfasser der Magdeburgischen Centurien zu widerlegen unternimmt, sondern auch die des Nilus von Thessalonich, welcher das Epistopalspstem der griechischen Kirche gegen die römischen Theologen vertrat. B. entschließt sich zu einem unerwarteten Zugeständnis an die Epistopalisten, indem er sich auf die Frage einläßt, ob ein keigerischer Papst abgesetzt werden könne, und diese Frage be- 👁 jaht. Denn ein offenbar häretischer Papst höre eben dadurch auf Papst zu sein, indem er ja aufhöre, ein Christ und ein Glied der Kirche zu sein; deshalb könne er von der Rirche gerichtet und gestraft werden. Hier wirkt eine Erinnerung an die großen Konzilien des 15. Jahrhunderts nach. Er konnte sich mit dieser bei den Jesuiten höchst ungewöhnlichen Lehre auf Melchior Canus, den berühmten Bischof der canarischen In- 45 seln. Mitalied des Tridentinischen Konzils, berufen. Außerordentlich interessant ist das 3. Buch: vom Antichrift, indem B. die Vorstellungen der griechischen und lateinischen Bäter von dem letzten, großen, persönlichen Widerchrift vollständig darlegt, daß er aus den Juden hervorgehen, bei ihnen Aufnahme finden und im Tempel zu Jerusalem thronen werde. Henoch und Elias würden gegen ihn auftreten. B. sucht dadurch der 50 bei den Protestanten üblichen Auslegung, wonach der Papst der Antichrist sein soll, den Boden zu entziehen. Während diese den Stern, der vom Himmel fällt und den Brunnen des Abgrundes eröffnet (Offenb. 9), auf den Papst deuten, erlaubt er sich eine Retorsion und will in diesem Stern Martin Luther und in den Heuschrecken die protestantischen Lehrer erkennen.

Daß der Papst in Fragen des Glaubens und der Sitten der höchste Richter sei, sucht B. im 4. Buch zu beweisen, aber zugleich macht er zwei große Zugeständnisse. In den Streitfragen über einzelne Fakta, deren Kenntnis von dem Bericht und Zeugnis der Menschen abhängt, könne der Papst samt seinen Ratgebern, ja sogar mitsamt dem allgemeinen Konzilium, irren. Noch mehr: auch in allgemeinen Fragen der Glaubens= 60:

und Sittenlehre könne der Papst als doctor privatus sich irren. Während er im 2. Buch die Möglichteit eingeräumt hatte, daß der Papst zum offentundigen Retzer werden könne, so will er hier im 4. die fromme Überzeugung sesthalten (probabile est pieque credi potest), daß der Papst auch als einzelner nicht zum Retzer werden könne, so zwar, daß er hartnädig etwas dem Glauben widerstreitendes glaube. Den strengsten Begriff der Kurialisten vertritt B. gegen den richtigeren der Epistopalisten in der Lehre von der Jurisdiktion. Die Bischöfe hätten, so behauptet er, die Jurisdiktion in soro exteriori nicht von den Aposteln, sondern allein von dem Nachsolger des Petrus, gleichsam dem neuen Woses, empfangen, da ja sogar die anderen Apostel der Gerichts-

10 barteit des Petrus unterworfen gewesen seien!

Endlich im 5. Buch von der Gewalt des Papstes in zeitlichen Dingen, versteigt sich B. zu maßlosen Behauptungen. Hier gebe es drei Theorien. Die erste, die überspannteste, von vielen Kanonisten aufgestellte, lautet: der Papst habe wie in kirchlichen so auch in politischen Dingen die vollste Gewalt über den ganzen Welttreis, "durch 15 Christi Erscheinung sei die Herrschergewalt aller Fürsten auf die Kirche übertragen worden und sie residiere nun in dem Papste als dem Vitar des höchsten und einzig wahren Königs Christus". Diese Sätze weist B. zurück. Die Lehre Bonifacius' VIII. von den zwei Schwertern, die dem Petrus übergeben seien, läßt er fallen. Man könne, so sagt er, dem Papste nur diejenigen Amtsbefugnisse zuschreiben, die Christus als sterblicher 20 Mensch hatte, nicht diesenigen, welche ihm als Gott ober als dem verherrlichten Menschensohn zukommen; nur jene Befugnisse, nicht diese können einem sterblichen Menschen mitgeteilt werden: Christus aber besaß hienieden kein weltliches Reich, also kann auch seinem Vitar kein solches vermöge göttlichen Rechtes zukommen. Der Besitz des Kirchenstaats beruhe ebenso wie die weltliche Herrschaft der Bischöfe, die zugleich Reichsfürsten sind, s auf menschlichem Recht. Diese Aussagen B.s waren für Sixtus V. Grund genug, die Kontroversen auf den Index der verbotenen Bücher setzen zu lassen, aus welchem sie jedoch, nach dem Tode des Sixtus, die sacra rituum congregatio wieder entfernte.

Nun aber würde man sich sehr täuschen, wenn man erwartete, B. werde sich für die entgegengesetzte Lehre erklären, daß der Papst auf Grund göttlichen Rechtes über-30 haupt nichts in weltlichen Dingen zu befehlen habe. Er verwirft auch diese und erklärt sich für eine dritte, mittlere Theorie, die von den meisten katholischen Theologen sest= gehalten werde: direkt und unmittelbar habe allerdings der Papst nur eine geistliche, keine weltliche Macht, aber vermöge seiner geistlichen Gewalt habe er indirekterweise dennoch auch in zeitlichen Angelegenheiten eine und zwar die höchste Autorität; d. h. sordentlicherweise kann er zwar die Fürsten nicht absetzen, selbst wenn gerechte Ursachen dafür vorhanden wären, auf die Art, wie er Bischöfe als deren ordentlicher Richter absett. Dagegen kann er die Königreiche ändern, einem König die Macht nehmen und einem andern übertragen, als höchster geistlicher Fürst, wenn solches zum Heil der Seelen notwendig ist. Ebenso könne er ein bürgerliches Gesetz entkräften und ein an-40 deres dafür aufstellen, wenn jenes für das Heil der Seelen schädlich und dieses für das Seelenheil notwendig sei. Dabei stützt sich B. auf den alten Trugschluß, daß die geist= liche Gewalt sich zur weltlichen verhalte, wie die Seele zum Körper, und daß sich des= halb die weltliche Macht der geistlichen unterordnen müsse. Den großartigsten historischen Beweis findet er in der Krönung Karls d. Gr., da habe der Papst aus gött= 45 licher Bollmacht das Raisertum von den Griechen auf die Germanen übertragen. Diesen Gegenstand behandelt er in einem eigenen Werke: de translatione imperii etc. gegen

Solcher Art ist Bellarmins Hauptwerk. Es war eine Frucht des religiösen und wissenschaftlichen Ausschungs, den die römische Rirche besonders seit 1540 gewonnen batte. Es war für die Dogmatik von derselben Bedeutung, wie die Annalen des Baronius (der Bellarmins Rollege als Rardinal war) für die Rirchengeschichte. Gleich den Annalen tragen auch die Kontroversen das Gepräge ihrer Zeit. Die kassische Form und die Eleganz, welche am Ansang des 16. Jahrhunderts als das wichtigste an jedem Litteraturwerk galt, war dem Streben nach Anhäufung des Stosses gewichen, das Zeitalter der umfassendsten Gelehrsamkeit war angebrochen. Wiederum suchte man, wie einst die großen Scholastiker gethan, den ganzen Kreis des menschlichen Wissens zu umspannen und der Theologie einzuwerleiben. Und wie gewaltig hatte sich die Masse Wissens vergrößert! Johann Gerhards unübertroffene Arbeit, die loci theologici, bilden die Parallele zu Bellarmins Kontroversen. In beiden findet sich dieselbe Fülle von Citaten aus den Kirchenvätern und aus den Schriftstellern des Mittelalters, die

neuen Amte zu widmen. Er predigte fleißig, lebte einfach und machte Ernst mit der Durchführung der Dekrete des Konzilium von Trient de resormatione. In seiner Schrift de gemitu columbae rechnet er den Verfall der geistlichen Orden zu den

Dingen, über welche der Christ Leid tragen musse.

Unter Paul V. Borghese (1605—1621) brach der große Streit mit der Republik Benedig aus. Paolo Sarpi schrieb als Berteidiger des Senates gegen das papitliche Interditt, verteidigte die Grundsätze der Konzilien von Konstanz und Basel, leugnete die Unfehlbarkeit des Papstes und seine Macht in weltlichen Dingen. Gegen Sarpi und die anderen venezianischen Theologen ließ B. drei Erwiderungen in italienischer 10 Sprache erscheinen sie stehen lateinisch im 7. Band der Werke, S. 1028 ff.). B. ließ seinen Gegner Sarpi vor einem mörderischen Anschlag warnen; dies rechnet man ihm als einen Beweis edlen Charafters und seltener Tugend an — ein mertwürdiger Bei-

trag zur Würdigung der damaligen italienischen Moralität.

In England war die Pulververschwörung (5. Rov. 1605) entdeckt und bestraft 15 worden. Aus diesem Anlaß verhängte Jakob I. harte Maßregeln über die Katholiken. Nicht nur die Strafgesetze der Königin Elisabeth wurden erneuert, Jakob I. forderte auch von seinen römisch-katholischen Unterthanen als Probe ihrer Gesinnungen den Exgebenheitseid, oath of allegiance; jeder einzelne sollte schwören, daß der Papst keine Macht habe, einen König abzusetzen, oder die Unterthanen von ihrer Pflicht des Ge-20 horsams zu entbinden, und zugleich eidlich versprechen, daß er, ungeachtet etwelcher päpstlichen Extommunitation, dem König und dessen Treue und Gehorsam beweisen werbe. Der Erzpriefter der englischen Katholiten, Blackwell, leistete den Eid, in der Meinung, daß wirklich nur der bürgerliche Gehorsam gefordert werde. Ein papstliches Breve, welches den Eid als seelengefährlich untersagte, wurde in England für 25 unecht gehalten. Ein zweites folgte, und Bellarmin erließ an seinen alten Freund Bladwell, der ungeachtet seiner Gefügigkeit doch noch im Tower gefangen gehalten wurde, einen Brief, worin er Blackwells Verfahren mit der Verleugnung Petri verglich. Durch diesen Brief insbesondere wurde der Zorn des Königs herausgefordert und er ließ, um sich zugleich als gelehrten Theologen zu beweisen, am Anfang 1608 » seine erste Schrift gegen B. unter dem Titel: Triplici nodo, triplex cuneus (gleichsam: Auf einen groben Klotz, ein grober Keil) erscheinen. Der Kardinal blied ihm die Antwort nicht schuldig (im 7. Band S. 637 ff.). Sie ist ergötzlich zu lesen, indem der feine Italiener mit Selbstgefühl über die schauerliche Latinität seines Gegners sich lustig macht. So faul die päpstliche Sache war, hatte doch Bellarmin einen Vorteil Die Forderung des Eides, wie Jakob ihn formuliert hatte, war in 25 auf seiner Seite. der That ein Fehlgriff. Es war ein gehässiges inquisitorisches Verfahren. Jakob war nicht berechtigt zu sagen, er verlange ja nur den bürgerlichen Gehorsam und verfolge niemand wegen religiöser Überzeugungen. Denn in der That wurde Ableugnung eines theoretischen Satzes verlangt, der den Römisch-Ratholischen eine Glaubens- und Ge-40 wissenssache war. Bergeblich erboten sich die englischen Katholiken einen Eid zu leuten, der sie gleicherweise zum Gehorsam verpflichten würde, nur ohne Erwähnung des Lehrsates von der päpstlichen Gewalt. Konfiskationen, Verhaftungen und abscheuliche Denunziationen folgten (vgl. S. R. Gardiner, History of England 1603—1616, 1. Bd London 1863, S. 278 ff.; Lingard, Hist. of England 9. Bd Paris 1826 S. 81 ff. 45 und Ranke, Englische Geschichte 1. Bb 1859, S. 543). Der gekrönte Theologe rufte nicht. Er ließ eine zweite Apologie in größerem Stil ausgehen, gewidmet dem Kaiser Rudolph II. und allen Monarchen des dristlichen Erdtreises, worin er als "Berteidiger des wahrhaft katholischen und ursprünglichen Christenglaubens" die ganze Lehre von der Papstgewalt und alle Streitpunkte zwischen Katholiken und Protestanken erörterte, die 50 Sache der englischen Epistopalkirche vertrat, und den Papst als den Antichrist darstellte. Bellarmins zweite Antwort (7. Band S. 705 ff.) ist als eine gedrängte Übersicht der ganzen kirchlichen Kontroverse interessant zu lesen.

Ein neuer Gegner erwuchs dem Kardinal in dem schottischen Juristen William Barclay aus Aberdeen. Dieser, ein Anhänger der Maria Stuart, wirkte als Professor in 55 Pont à Mousson und in Angers. Er war ein zu guter Katholit, um sich in die Dienste Jakobs zu begeben, aber zugleich ein kühner Berteidiger der königlichen Würde und Macht nach zwei Seiten hin, gegen die Demokraten, welche dem Volk das Recht zuschreiben, den Herrscher abzusetzen, und gegen die Ultramontanen, die dasselbe Recht dem Papst vindicieren (vgl. über ihn: Biographie universelle III, S. 71 ff. und 60 Döllinger-Reusch S. 207). Nach seinem Tode (1606) gab sein Sohn John Barclay seine Schrift gegen die Gewalt des Papstes in weltlichen Dingen heraus (De potestate papae, an et quatenus in principes saeculares jus et imperium habeat, London 1609). Noch einmal erörterte hiergegen Bellarmin die ganze Streitfrage und wiederholte in verschärfter Weise seine oben dargelegten Sätze (Tractatus de potestate summi pontificis in redus temporalibus im 7. Bd S. 830 ff.).

Man kann sich denken, welchen Eindruck seine Grundsätze auf die gallikanischen Bischöfe und den französischen Hof machten. Die beiden Schriften über den Papst und

seine Gewalt in zeitlichen Dingen wurden in Frankreich verurteilt und verboten.

Auch mit Galilei, dem großen Begründer der neueren Naturwissenschaft, kam B. Doch ging nicht von ihm die schmachvolle Behandlung dieses Mannes 10 aus, die erst 1633 stattfand. Es war 1616, daß Galileis kopernikanische Sätze zum erften Mal in Rom zur Sprache kamen. Damals hatte B. neben anderen Theologen damit zu thun. Man verlangte keine Abschwörung von Galilei und es war von keiner Buße die Rede, man teilte ihm nur die Erklärung des Papstes mit, daß die Lehre von der Bewegung der Erde u. s. w. der heiligen Schrift zuwider sei und nicht aufrecht 15 erhalten werden könne (Biographie universelle Art. Bellarmin). In seinen alten Tagen verwaltete B. das Bistum seiner Heimat Montepulciano vier Jahre lang. Dann zog er sich in das Jesuitenkollegium von San Andrea zu Rom zurück, wo er schon vorher jedes Jahr vier Wochen mit Andachtsübungen zubrachte und seine erbaulichen Schriften verfaßte (die im 7. Band seiner Werke stehen). Döllinger-Reusch teilen aus einer 20 ungedruckten Relation des venetianischen Gesandten Contarini v. 1620 folgende Charatteristik B.s mit: Er sagt freimütig seine Meinung . . . . Er ist ein vortrefflicher Geistlicher und heftiger Gegner der Reger; aber in Geschäften taugt er nicht viel. Er ist einfach, zurückgezogen, freundlich; aber bei wichtigen Angelegenheiten wird er nicht viel verwendet und ist er nicht gut zu verwenden; er hat nur mit den kirchlichen 25 Riten zu thun. Er schreibt besser, als er spricht. Man glaubt, daß er nach dem Papsttum strebt; aber an der Kurie glaubt man nicht, daß er Aussicht habe, und das h. Kollegium traut seinem Orden nicht (S. 173). Er war nach dem Tode Clemens VIII., Leos XI. und Pauls V. mit auf der Wahl. Er selbst behauptet, er hätte nicht einen Strohhalm von der Erde aufgehoben, wenn er dadurch hätte Papft werden können. 80 Aussicht gewählt zu werden hatte er nur im 2. Konklave. Er starb in Rom, beinahe 79 Jahre alt, am 17. September 1621.

Er selbst hatte auf die Kanonisation seines Ordensstifters Ignatius v. Loyola hingewirft und sie durchgesetzt. Die Glieder seines Ordens thaten alles mögliche, um nun auch ihn zur Verherrlichung ihrer Gesellschaft und zur Empfehlung ihrer Grundsätze den 85 Heiligen oder mindestens den Seligen beizählen zu lassen und sein Bild zur Verehrung auf den Altären ausstellen zu dürfen. Aber ihre Bemühungen unter Urban VIII., Innocenz XI. und Benedikt XIV. schlugen fehl. Die Kardinäle, deren Gutachten von den Gegnern der Jesuiten ans Licht gezogen worden sind, drangen mit ihren Einsprachen durch. Am bedeutenosten war Passioneis Votum. Dieser große Archäologe 40 und Freund Winkelmanns war ein feuriger Gegner der Jesuiten, dulbete in seiner prachtvollen Bibliothek kein Jesuitenbuch und warf die Medulla von Busenbaum zum Fenster hinaus. Mit Grund machte er gegen die Postulatores, welche die Seligsprechung verlangten, geltend, daß an Bellarmins angeblichen Prophezeihungen und Wundern nichts sei, daß er zwar unanstößig gelebt und seine geistlichen Amter treu 45 verwaltet, aber nirgends einen Beweis von heroischen Tugenden gegeben habe. Seine Selbstbewunderung, die sich sogar in Predigten verriet, mache es rein unmöglich, ihn als Muster für andere Christen aufzustellen. Überdies habe er das Vertrauen des Papstes Clemens VIII. mißbraucht. Entscheidend bei Beneditt XIV. war die Rücksicht auf Frankreich; denn in Anbetracht der von B. vertretenen Grundsätze, wäre seine so Heiligsprechung eine Herausforderung für das französische Königtum und für alle Monarchen der Christenheit gewesen. Auch neuere Verhandlungen über die Kanonisation unter Leo XII. blieben resultatlos (s. Döllinger-Reusch S. 21).

H. Thiersch + (Hand).

55

Belsazar s. d. A. Rinive und Babylon.

Bembo, Pietro, 1470—1547. — Ausgaben und Litteratnr. Gine Gesamtsausgabe seiner lateinischen Schriften erschien in 3 Bänden in Basel bei Guarino (durch den jüngeren Curione besorgt) 1567, eine zweite 1611—52 in Straßburg, in drei Abteilungen, eine vollständigere in Benedig 1729, 4 Bde. Häufig gedruckt wurden seine "Rime" (Benedig

1530, 1535, 1548 u. s. w.), sowie vor allem "Gli Asolani", ein Dialog über das Wesen der Liebe (1505 zuerst). Die erste "Vita" gab Giov. della Casa heraus, Florenz 1567; eine zweite sindet sich in der venetianischen Gesamtausgabe von 1729 und eine dritte, von Beccadelli, in den Monumenti di varia Letteratura I Bd, Bologna 1799. — Vgl. Cian, Un decennio della vita di P. B. (1521—1530), Torino 1885; Burchardt, Kultur der Renaissance, Abschn. III.

Dieser hervorragende Vertreter des Humanismus war in Venedig als Sohn des Senators Bernardo B., welcher später Orator der Republik in Florenz wurde, geboren, betrieb unter Joh. Lascaris in Messina das Studium des Griechischen und besuchte die Universitäten Padua und Ferrara. Wenn er hier intime Beziehungen zu Alfonso von 10 Este und Lucrezia Borgia schloß, so brachte ihn sein Geburtsort, wo er 1503 längeren Aufenthalt nahm, in Verbindung mit Aldus Manutius, an dessen vorzüglichen Klassikerausgaben B. sich ebensowohl beteiligte wie an dem Druck der "Divina Commedia" (1502). Sechs Jahre verweilte er dann am Hofe in Urbino, wo er Rafael kennen lernte, und begab sich 1512 mit dem Bruder des späteren Papstes Leo X. nach Rom. 15 Der letztere machte ihn zu seinem Setretär — ein Amt, welches der Ciceronianer nicht ohne Einfluß auf den Stil der Bullen und Breven führte und bis zum Tode des Papstes bekleidete; die "Epistolae Leonis X. nomine scriptae" (ll. XVI.) sind in der Zeit entstanden. Mit dem Wechsel auf dem päpstlichen Stuhle 1521 verließ B. die Stadt Rom, um sich nach Padua als der heimischen Musenstadt zurückzuziehen, wo 20 dann sein Haus den Mittelpunkt eines glänzenden litterarischen Kreises bildete. Im Jahre 1530 erteilte ihm der Senat den Auftrag, die Geschichte des venetianischen Staates von Marcantonio Sabellico — nachdem der zunächst damit betraute Andrea Navagero plötzlich gestorben war — bis auf die Gegenwart fortzusetzen. So entstanden "Rerum Venetiarum Historiae II. XII", die aber auch von 1487 nur bis zum 25 Tode Papst Julius II. reichen. Anläßlich dieses Werkes hat Justus Lipsius die Glaubwürdigkeit und die Form B.s scharf kritisiert (Polit. I, 9, not.): Tacet in narrationibus vel fingit; in verbis affectatiunculas habet materie aut viro serio parum dignas. Nicht mit Unrecht haben auch andere nicht allein in den "Rime", sondern auch in den obigen Briefen eine stark an das Heidnische streifende Frivolität 80 nebst affektiert antiken Wendungen, die übrigens im Geschmack der Zeit lagen, getadelt. Jedoch hat weder B.s Denkart noch seine Lebensführung, die ihn zum Bater unehelicher Kinder der Morosina gemacht, seine Ernennung zum Kardinal (1539) gehindert. Von da ab soll er denn — er war 69 Jahre alt! — seine Lebensweise geändert haben. Die Priesterweihe ließ er sich nun erteilen und griff zu den Kirchenvätern statt den 85 Klassikern. Es wurden ihm die Bistümer Gubbio, dann Bergamo verliehen, doch hat er dort nicht Residenz gehalten, sondern blieb in Rom bis zu seinem Tode 1547. Um an die wichtigen kirchlichen Fragen seiner Zeit mit Hand anzulegen, war B. zu wenig interessiert und zu wenig unterrichtet. Benrath.

Benaja. (בְּלְרָהוֹ, abgek. בְּלְרָהוֹ, den der Herr erbaut), häufiger Männername. — 40 Der bedeutendste Träger desselben ist der "thatenreiche" Sohn Jojadas von Kabzeel, einer Stadt im Süden des Stammes Juda (Jos 15, 21), welcher 2 Sa 23, 20 ff. (vgl. 1 Chr 11, 22 ff.) ehrenvoll unter den Haupthelden Davids aufgezählt wird, zu welchem er stets treu gehalten hatte. Es werden a. a. D. drei Heldenthaten von seiner Person erzählt, welche seinen Kuhm begründeten: Er erschlug die zwei Söhne Ariels אר שלי בגי אי nach LXX zu lesen mit Ewald, Gesch. III, 193; Thenius, Wellhausen; anders Klostermann), eines vornehmen Moabiters (nach Joseph. Ant. VII, 12, 4) oder des Königs von Moab (Ewald, Bertheau) im Kriege mit diesem Volke 2 Sa 8, 2. Er tötete ferner in fühnem Zweikampfe einen Löwen, der in eine überschneite Cisterne gefallen war. Er besiegte endlich einen ägyptischen Recken, der einen 50 Speer trug, so groß wie ein Brückenbalken (nach dem Zusag der LXX) oder ein Weberbaum (nach 1 Chr 11, 23), indem er ihn mit einem bloßen Stecken in der Hand entwaffnete und mit der ihm entrissenen Waffe tötete. Über mutmaßliche Beteiligung der Agypter an den davidischen Kriegen s. Ewald a. a. D. — Diesen unter seinen "30 Helden" hervorragenden Krieger setzte David über die Krethi und Plethi (s. d. A.) 2 Sa 8, 18; 55 20, 23, seine Leibwache, welche auch 2 Sa 23, 23 und 1 Chr 11, 25 unter ברשבתיעור (nach Thenius יבישבורהן zu lesen) zu verstehen ist. Noch im Anfang der Regierung Salomos, dem er gleich ergeben war (1 Kg 1, 8), erscheint Benaja in diesem Amte als Vollstreder der königlichen Strafurteile an Adonja und Joab 1 Rg 2, 25. 30. 34, wurde aber dann nach Joabs Tode an dessen Stelle zum Oberfeldherrn erhoben 1 Kg

2, 35. Schon unter David hatte er übrigens bei der Organisation der gesamten Streitsmacht neben seinem ständigen Amte den Besehl über eine der 12 Divisionen von 24000 Mann erhalten 1 Chr 27, 5. 6, wo sein Bater Jojada auffälligerweise "der Priester" heißt, was irrige, auf den 12, 27 genannten bezügliche Glosse sein dürste. 1 Chr 27, 34 sindet sich endlich die Notiz, nach Ahitophels Tod sei Jojada, Sohn 5 Benajas, Ratgeber des Königs gewesen; man könnte an einen Sohn unsers B. denken, der den Namen des Großvaters erhalten hätte. Wahrscheinlicher jedoch sind die Namen umzustellen, so daß unser B. selbst auch diese einflußreiche Stellung unter David innez gehabt hätte (vgl. den analogen Fall im A. Ahimelech I, 270, 15 ff). Jedenfalls stieg er durch persönliche Tapserkeit und Treue zu den obersten Ümtern des Reiches empor.

Andere Männer dieses Namens sind: 1. Einer der 30 Helden Davids von Pir'athon (heute Fer'ata  $2^{1}/2$  St. W.S.W von Nablus) im Stamme Ephraim 2 Sa 23,30; — 2. ein Stammhaupt aus Simeon 1 Chr 4,36; — 3. ein bei der Tempelmusit Davids sungies render Levite 1 Chr 15,18.20; 16,5; — 4. ein Priester, der die Posaune vor der Bundeslade blies zur selben Zeit 1 Chr 15,24; 16,6; — 5. ein Nachtomme Asaphs 15 2 Chr 20,14; 6. ein Levite zur Zeit Histias, Ausseher über Zehnten und Opfersgaben, 2 Chr 31,13; — 7. der Bater des Pelatja, eines Volksobersten im Exil, Ez 11,1.13; — 8. zwei Zeitgenossen Esras. Esr 10,25.30; 35.43.

Benedikt I., Papst, 574—578. — Jaffé 1. Bb S. 137; Liber pontific. ed. Duchesne 1. Bb, Paris 1886 S. 308; Paulus Diac. Histor. Langob. II, 10 und III, 11 S. 92 20 und 119 Ausg. v. Waiß. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angeführten Werke von Walch S. 129; Bower 3. Bb, Nagdeb. 1770, S. 497; Langen S. 403; Gregorovius 2. Bb 3. Aufl.

Stuttg. 1876, S. 19 f.

Benedikt I., ein geborner Römer, Sohn des Bonisatius, war der Nachfolger Joshanns III., der am 13. Juli 573 starb. Bald nach dem Tode desselben mag Benedikt 25 erwählt sein; die Konsekration konnte aber erst am 3. Juni 574 vor sich gehen, da die über Italien hereinbrechenden Langobardenscharen den Berkehr mit dem byzantinischen Reich abschnitten und die Einholung der kaiserlichen Wahlbestätigung längere Zeit vershinderten, vor deren Eintreffen die Weihe des Neugewählten nicht vorgenommen werden durste. Wohl aus dem Umstande, daß sowohl des Papstes als auch Roms ganze Aufs 200 merkamkeit auf die mit der Eroberung drohenden Langobarden gerichtet war, und daß eine schwere Hungersnot, der viele erlagen, die ganze Sorgsalt Benedikts I. und alle Gedanten der Römer in Anspruch nahm, erklärt es sich, daß das Papstbuch so gut wie nichts von der viersährigen Regierung dieses Papstes zu berichten weiß. Es scheint, daß er im Berein mit dem Kaiser Justin II. bemüht war, dem Elend in Rom zu 35 steuern. Letzterer ließ — wohl auf Bitten des ersteren — die Stadt auf dem Seeswege mit Getreide aus Ügypten versorgen. Benedikt I. stard am 30. oder 31. Juli 578, während Rom von dem ersten Langobarden=Herzog Spoletos belagert ward.

R. Böpstel † (Hand).

**Benedikt II., Papst**, 683—685. — Jassé 1. Bd S. 241; Liber pontif. ed. Du-40 chesne 1. Bd, Paris 1886, S. 363; Vita Wilfridi 42 ff. bei Gale, Hist. Brit. Script. 1. Bd, Orf. 1691, S. 74 ff.; Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 anges. Werke von Walch S. 153; Bower 4. Bd S. 197 ff.; Langen S. 579; Gregorovius 2. Bd 3. Aust. S. 67; Hefele 3. Bd 2. Aust.

**S.** 322 f. Nach dem am 3. Juli 683 erfolgten Ableben Leos II. wurde der Presbyter Bene= 45 ditt zum römischen Bischof erwählt. Man rühmte ihn wegen seiner Kenntnis der heil. Schrift und seines kirchlichen Eifers. Seine Bestätigung vom byzantinischen Hofe verzögerte sich — durch welche Umstände wissen wir nicht — fast ein Jahr. Während dieser Zeit bezeichnete er sich als "Benedictus presbyter et in dei nomine electus sanctae sedis apostolicae" (Jaffé 2125). Wie seinem Vorgänger, so lag auch ihm 50 am Herzen, die abendländischen Kirchen zur Anerkennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu diesem Zweck den Notar Petrus nach Spanien geschickt; wahrscheinlich alsbald nach seiner Wahl richtete Benedikt die Aufforderung an ihn, die ihm übertragenen Befehle genau auszuführen. Seinem Wunsche wurde auf der 14 Sprace zu Toledo im Von der 14. Spnode zu Toledo im Nov. 684 willsahrt und der Monotheletismus verdammt 55 (Bruns Can apost et consil 5. 684 willsahrt und der Monotheletismus verdammt 55 (Bruns, Can. apost. et concil. 1. 33) S. 349 f.) Ebenfalls noch vor seiner Bestätigung nahm sich Beneditt II. des dont seinem Bischofssig Port vertriebenen Wilfrid an, indem er befahl, ihn wieder in bott Bürde einzusehen. Die Konsekration des Papstes erfolgte nach dem Eintreffen sex kaiserlichen Bestätigung am 26. Juni 684.

Das Papstbuch erzählt nun, daß Konstantin Pogonatus den Römern das Recht verlieben habe: ut persona, qui electus fuerit ad Sedem Apostolicam, e vestigio absque tarditate Pontifex ordinetur. Es ist unmöglich in diesen Worten die Erklärung für den Übergang des staatlichen Anerkennungsrechtes vom Kaiser auf den Exar-5 chen von Ravenna zu finden (Lorenz, Papstwahl und Kaisert. Berlin 1874, S. 26 ff.). Denn gerade das, worauf es ankäme, sagen sie nicht. Auch muß es schon vor Benedikt vorgekommen sein, daß die Bestätigung im Namen des Kaisers vom Exarchen erteilt wurde, denn unter Konon, seinem zweiten Nachfolger, ist von einer desfallsigen Sitte die Rede (Lib. pont. S. 368). Ist die Nachricht des lib. pont. glaubwürdig, dann 10 besagt sie, wie Phillips (Kirchenrecht, 5. Bd, Kegensburg 1854, S. 758), Riehus (Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papsttum im Mittelalter, 1. Bd 2. Aufl., Münster 1877, S. 405) und Langen (S. 579) annehmen, daß der Herrscher von Byzanz thatsächlich auf das von seinen Vorgängern ausgeübte Bestätigungsrecht verzichtete; denn die Bestätigung des bereits konsekrierten Papstes wäre sachlich ganz 16 bedeutungslos gewesen. Gegen die Annahme eines Verzichtes erheben sich indes die größten Bedenken. Denn es ist sicher, daß die nächsten Nachfolger Benedikts auf die Bestätigung, sei es des Exarchen, sei es des Kaisers, warteten, ehe sie sich konsekrieren ließen: bei Johann V., Konon, Sergius I., Johann VI. und VII. erfolgte die Konsetration nicht e vestigio, absque tarditate, sondern sie ist vom Tode des Borgangers 20 durch einen Zeitraum von ungefähr 2 Monaten getrennt: das ist eben die Frist, die notwendig war, um die Konfirmation in Navenna, wenn nötig in Konstantinopel zu erholen. Es bleibt deshalb nichts übrig, als daß man mit Hinschius (System des kathol. Kirchenrechts 1. Bd, Berlin 1869, S. 224 f.), die Angabe des lib. pont. als unrichtig auf sich beruhen läßt. Beneditt starb am 8. Mai 685. R. Böpffel + (Hand).

Benedikt III., Papst, 855—858. — Jaffé 1. Bd S. 339 f.; Liber pontif. ed. Duchesne 2. Bd, Paris 1892, S. 140; Annal. Bertin., Ausg. von Bais, Hannover 1883; Epist. Nicol. I bei Mansi 15. Bd. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 angeführten Werke von Balch S. 183 ff., Bower 6. Bd S. 3 ff., Langen S. 844, Gregorovius 3. Bd 2. Aufl. S. 124 ff., v. Reumont 2. Bd S. 202 f.; Baxmann, Die Politik der Päpste 1. Bd, Elberf. 80 1868, S. 355 ff.; Dümmler, Gesch. des oststänkischen Reichs 3 Bde 2. Ausl., Leipz. 1887 u. 88 passim; Hergenröther, Photius 1. Bd, Regensb. 1867, S. 358 ff., 2. Bd S. 230 ff.; Schrörs, Hinkmar von Rheims, Freiburg 1884 S. 70.

Benedikt III. wurde alsbald nach dem Tode Leos IV. (17. Juli 855) von Klerus und Volk von Kom gewählt. Über die Schwierigkeiten, die seiner Anerkennung durch 35 die Wahl des Anastasius bereitet wurden, s. Bd 1 S. 490, 4. Nach Überwindung derselben empfing er am 29. Sept. 855 die Weihe. Bald nach seiner Erhebung traf der angelsächsische König Athelwulf mit seinem Sohn Alfred und großem Gefolge in Rom ein, um am Grabe der Apostelsürsten seine Gebete zu verrichten. Während seines Aussenthalts daselbst beschenkte er die römischen Kirchen und den Klerus aufs reichste (Lib. 40 pont., vgl. Annal. Anglos. z. 855 MG SS 13. Bd S. 104; Asser. Gesta Aelfr. a. a. D. S. 120); der ältere Anspruch auf regelmäßige Jahlungen von seiten Englands an die Kurie erhielt dadurch einen gewissen Halt (vgl. das Schreiben Kenulfs von Mercia und die Antwort Leos III. Mansi 13. Bd S. 959 und Wilh. Malmesb. Gesta reg. Angl. II.

109 und 113 ed. Stubbs London 1887, 1. Bd S. 109 und 118).

Sein besonderes Augenmerk richtete Benedikt III. auf Frankreich. In seinem Berbalten zu den Großen und dem hohen Alerus entwicklte er ähnliche Prinzipien wie Rikolaus I., was sich wohl daraus erklärt, daß der letztere schon unter ihm eine einflußreiche Stellung einnahm. Als im J. 855 Hinkmar von Rheims um Bestätigung der Akten der 2. Synode von Soissons 853 (vgl. C. von Noorden, Hinkmar v. Rheims, Bonn 1863, S. 120 ff.) sowie um die Anerkennung der Primatialstellung des Rheimser Stuhls dat, konfirmierte der Papst die Synodalbeschlüsse, vorausgesetzt jedoch, daß sich alles so verhalte, wie der Bittsteller ihm berichtet habe; auch erkannte er Hinkmar als Primas der Rheimser Airchenprovinz an, allein unter Borbehalt der Rechte des apostolischen Stuhles (Jassé 2664). Zeigt sich schon hier eine gewisse Ahnlichkeit zwischen Benedikt III. und Rikolaus I., so noch mehr in dem Streben, der Sittenlosigkeit der Kürsten und hohen Aleriker zu steuern. So forderte er 856 oder 857 den Geistlichen Huckert, Bruder der Königin Thietberga, der Gemahlin Lothars II. auf, sich binnen 30 Tagen vor seinem Richterstuhl zu stellen, um sich wegen seiner vielen Verbrechen, besonders der Schändung der Abteien St. Maurice und Luxeuil, die er mit seinem 200 Troß betreten hatte, zu verantworten (Jassé 2669). Seinen Eiser sie die Heilige

haltung der Ehe bewies er, als Ingeltrud, die Gattin des italienischen Grafen Boso, sich von einem Basallen entführen ließ und bei Lothar II. Schutz fand. Auf Wunsch Bosos gebot er ihrem Beschützer und den fränkischen Bischöfen, nichts zu unterlassen, um sie zu ihrer Pflicht zurückzuführen (Jaffe 2673). In England nahm er sich des von den Größen unterdrückten Klerus an, indem er gegen die Absetzung von Bischöfen 5 durch Laien Protest einlegte (Jaffé 2671). Auch der Rampf, in den Nikol. I. mit der griechischen Kirche verwickelt wurde, bereitete sich unter Beneditt III. vor. Der tonstantinopolitanische Patriarch Ignatius hatte den Erzbischof von Spracus, Gregor Asbestas, abgesetht; dieser appellierte an Leo IV. und nach dessen Tode an Benedikt. Infolgedessen ersuchte Benedist III. den Patriarchen, ihm die Atten des Prozesses zu über- 10 senden (Jaffé 2667). Ignatius scheint das papstliche Schroiben zuerst zurückgewiesen zu haben, hielt es dann aber doch für geraten, die Akten einzuschlicken. Der Überbringer derselben, der Mönch Lazarus, hatte auch den Auftrag, im Namen des Kaisers Michael ein in Gold gefaßtes, mit Edelsteinen reich verziertes Evangelienbuch dem Papste als kaiserliches Geschenk zu überreichen. Wohl noch während der byzantinische Gesandte in 15 Rom weilte, gelang es der mit dem am Hofe einflußreichen Bardas eng verbündeten Partei des Erzbischofs von Spracus, den Ignatius zu stürzen und Photius auf den Patriarchenstuhl zu heben, der dann — als Benedikt III. am 7. April 858 gestorben war — gegen dessen Nachfolger und die gesamte abendländische Kirche im Namen der griechischen den Kampf gleichzeitig auf dem Gebiete der Berfassung, der Sitte und der 20 Lehre eröffnete. Die vita Benedikts III. registriert eine große Zahl von Kirchen, die diesem Papste ihre Wiederherstellung oder Ausschmückung verdanken. Auch wird mehrfach seiner großen Sorge für Waisen, Arme und Kranke gedacht.

St. Böpffel + (Sand).

Benedikt IV., Papit 900—903. — Jaffé 1. Bd S. 443 f.; Liber pontific. ed. 25 Duchesne, 2. Bd, Paris 1892, S. 233; Watterich, Pontific. Roman. vitae 1. Bd, Leipzig 1862, S. 659. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 angeführten Werke von Walch S. 194, Bower 6. Bd S. 262, Gregorovius 3. Bd 2. Aufl. S. 254 f., Langen S. 311, Hefele 4. Bd 2. Aufl. S. 570; Barmann, Die Politik der Päpike 2. Bd, Elberfeld 1869, S. 75; Dümmler, Geschichte des ostfränk. Reiches 3. Bd 2. Aufl. Lpz. 1888, S. 536; ders., Auxilius u. Bulgarius, 80 Leipz. 1866 S. 14; Duret, Chronol. der Päpike in Kopps Geschichtsblättern aus d. Schweiz,

Luz. 1856, 2. Bb S. 271 ff.

Da die Quellen für die Geschichte des Papsttums im Beginn des 10. Jahrhunderts spärlich fließen, mithin die Chronologie der römischen Bischöfe in diesem Zeitraum sehr unsicher ist, so läßt sich Tag und Monat der Erhebung Benedikts IV. nicht mit 95 Sicherheit feststellen; wahrscheinlich fällt sie schon in den Mai, spätestens in den Juni des Jahres 900. Wie sein Borgänger Johann IX., so erkannte auch er den Papst Formosus, von dem er selbst zum Priester geweiht war, auf einer römischen Synode, den 31. Aug. 900, im Gegensatz zu dem von Johann VIII. über ihn verhängten Anathema, als rechtmäßigen römischen Bischof an und gestattete demgemäß dem Bischof 40 Argrinus von Langres den Gebrauch des von Formosus ihm verliehenen Palliums. In die politischen Geschicke Italiens griff er ein, als König Ludwig von Nieder= burgund (900) in Italien einfiel, es dem König Berengar entriß, und sich in Pavia als Beherrscher Italiens die Krone aufsetzen ließ. (Dümmler, Gesta Berengarii Imperatoris, Halle 1871, S. 36 f.; W. v. Giesebrecht, Geschichte d. deutschen Kaiser- 45 zeit, 1. Bd, 4. Aufl., Braunschweig 1873, S. 310 ff.). Diese raschen Erfolge veranlaßten den Papst, ihn im Februar 901 zum Kaiser zu krönen, aber schon im nächsten Jahre mußte der neue Kaiser dem siegreichen Berengar Italien wieder überlassen. Im Juli oder im August des Jahres 903 starb Benedikt IV.; daß er ermordet worden sei, ist eine aus der Luft gegriffene Hypothese. R. Böpffel + (Hauch).

Benedikt V., Papst 964. — Jaffé 1. Bd S. 469; Liber pontif. ed. Duchesne, 2. Bd, Paris 1892, S. 251; Batterich, Pontif. Roman. vitae 1. Bd, Leipzig 1862, S. 45 ff. Die im 3. Bd der MG SS gesammelten nordischen und italienischen Geschichtschreiber. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 201, Bower 6. Bd S. 307, Langen S. 351, Gregorovius 3. Bd 2. Aufl. S. 364, v. Reumont 2. Bd S. 289, Hefele 4. Bd 55 2. Aufl. S. 619 und 626; Hösser, Deutsche Päpste 1. Al. Regenst. 1839 S. 50 ff.; Baxmann, Die Politik der Päpste 2. Bd, Elberf, 1869 S. 116 f.; Lorenz, Papstwahl u. Kaisert. Berl. 1874 S. 60 ff.; Battenbach, Gesch. des röm. Papstt., Berlin 1876, S. 85 ff.; Giesebrecht, Gesch. der deutschen K3 1. Bd 4. Aufl., Braunschw. 1873 S. 468 ff.; Köpke u. Dümmsler, Otto d. Gr. Leipz. 1876, S. 356; Haud, KG. Deutschland 3. Bd, Leipz. 1896 S. 236. sa

Raiser Otto I. entsetzte am 4. Dezember 963 auf einer Synode zu Rom den ruchlosen Johann XII. des Pontisitats und ließ dann einen römischen Laien aus angesehenem Geschlecht als Leo VIII. auf den Stuhl Petri erheben, nachdem er vorher den Römern den Schwur abgenommen, daß sie in Zukunft nimmermehr s einen Papst mählen, geschweige denn ordinieren wollten, ohne zuvor seine Zustimmung und die seines Sohnes eingeholt zu haben (Liudpr. hist. Ott. 15 f.). Doch kaum hatte der Kaiser Kom verlassen, als Johann XII. zurückehrte, Leo VIII. vertrieb einer Synode verfluchte. Der Kaiser konnte dies nicht ungestraft lassen. Noch ehe er aber mit seinem Heere die empörerische Stadt erreichte, starb Jo-10 hann XII. am 14. Mai 964. Eine römische Gesandtschaft kam nun dem Raiser zu Rieti entgegen und suchte ihn zu bewegen, nicht den vertriebenen Leo VIII. wieder einzusetzen, sondern eine Neuwahl zu gestatten. Trotz der Weigerung des Kaisers auf diese Bitte einzugehen, erhoben die Römer den Kardinaldiakon Benedikt auf den Stuhl Petri (Liudpr. 30; Cont. Regin. z. 964). Derselbe war ein Mann von tadelloser 15 Führung und von so großer wissenschaftlicher Bildung, daß man ihm den Beinamen des Grammatiters gab (Bened. chron. 37, Adam Gesta II, 10). Er hatte früher zu den Gegnern des sittenlosen Regiments Johanns XII. gehört und scheint auf dem Konzil von 963 als Ankläger wider ihn aufgetreten zu sein. Jedenfalls — es wurde ihm das später von seinen Gegnern zum Vorwurf gemacht — ist er Otto I. wie 20 Leo VIII. zum Gehorsam verpflichtet gewesen, denn auch er hatte geschworen, nicht ohne die kaiserliche Genehmigung zur Wahl eines Papstes zu schreiten, und er hatte Leo, den er selbst mit erwählt, den Treueid geleistet. Wohl die Einsicht, daß mit der Anerkennung Ottos I. als des obersten Wahlherrn und mit der Erhebung Leos VIII., eines kaiserlichen Werkzeugs, Papsttum und Kirchenfreiheit ganz an den Kaiser ausge-25 liefert waren, führte ihn bei der Rücksehr Johanns XII. in das Lager desselben. Voraussicht des Kampfes nahm Beneditt V. den Römern das Versprechen ab, ihm gegen den Raiser beizustehen; auch waren diese, als Otto I. die Stadt mit einem Heere einschloß, zur Gegenwehr entschlossen; aber als die Hungersnot unter den Belagerten zu wüten begann, als selbst der vom Papste angedrohte Bannfluch die Feinde so nicht verscheuchte, lieferten ihn die Aufständigen am 23. Juni 964 dem Raiser aus (Liudpr. 20, Cont. Reg. 3. 964). Jest wurde ihm auf einer Spnode der Prozes gemacht; nachdem er Otto und Leo um Erbarmung angefleht, und letzterem freiwillig die Abzeichen seiner Würde übergeben hatte, beraubte man ihn des päpstlichen und priesterlichen Amts, ließ ihn jedoch im Diakonat (Liudpr. 22, Cont. Reg.). Um jede Möglichkeit 85 eines Rückfalls abzuschneiden, ward der abgesetzte Papst dem Erzbischof von Hamburg, Adaldag, mitgegeben, der den Gefangenen bis zu seinem Tode, der frühestens am 4. Juli 966 erfolgt ist, in einer Weise behandelte, die dem früheren Stande des Unglücklichen entsprechend war (Adam Gesta II, 10). Seine Gebeine ließ Otto III. nach Rom überführen (Thietm. chr. IV, 62). Der Aufenthalt des Papstes in Hamburg hat w der Lotalsage reichen Stoff geliesert, der sich von Jahrhundert zu Jahrhundert immer R. Zöpffel † (Saud). mehr anhäufte.

Benedikt VI., Papst, 972—974. — Jassé 1. Bd S. 477 sf.; Liber pontif. ed. Duchesne 2. Bd, Paris 1892 S. 255; Watterich, Pontif. Rom. vitae 1. Bd, Lpz. 1862 S. 65 s.; vgl. die im 1. Bd S. 237, 14 angeführten Werke von Walch S. 203, Bower 6. Bd S. 320, Langen 45 S. 364, Gregorovius 3. Bd 2. Aust. S. 387; Hefele 4. Bd 2. Aust. S. 632; Baxmann, Die Politik der Päpste 2. Bd, Elberseld 1869, S. 125; Hösser, Deutsche Päpste 1. Abth., Regensb. 1839, S. 56; Giesebrecht. Jahrbb. d. deutsch. R. unter Otto II., Berlin 1840, S. 141 sf. u. Gesch. d. deutschen KB 1. Bd, 4. Auss., Braunschw. 1873, S. 587 s.; Dümmler, Piligrim von Passau, Lpz. 1854, S. 50 sf.; Hauck, RG Deutschlands, 3. Bd, Lpz. 1896, S. 161 u. 181; Wiltr, Mitth. des Instit. für österr. Gesch. Forsch. 3. Bd, S. 177 sf.

Dem am 6. September 972 gestorbenen Johann XIII. gab die kaiserliche Partei in Rom als Nachsolger den Diakon Benedikt, Sohn des Hildebrand. Mit der Konsestration scheint man auf die Bestätigung des Kaisers Otto I. gewartet zu haben, denn sie erfolgte erst am 19. Januar 973. Unter den von Benedikt VI. ausgegangenen Erzbischofs Friedrich von Salzburg und den Absichten des ehrgeizigen Bischofs Piligrim von Passau traf. Der letztere wünschte die Lösung Passaus aus dem Salzburger Metropolitanverband und die Erneuerung des angeblichen Lorcher Erzbistums, d. h. die Erhebung Passaus zur Metropole, die Wiedererrichtung der Bistümer in Pannonien

und Mössen und Unterstellung derselben unter den neuen Erzstuhl (Piligrims Brief an Beneditt im UB des Landes o. Enns 2. Bd S. 711 Nr. 6). Der Begründung seines Berlangens diente die Herstellung einer Reihe gefälschter Urtunden (Jafsé 767, 2566, 3602, 3614, 3644). Der Papst jedoch entschied zu Gunsten Friedrichs, indem er ihn und seine Nachfolger zu apostolischen Vitaren in Noricum und beiden Pannonien bernannte (Jassé 3767). Der Tod Ottos war für den Papst verhängnisvoll; denn kaum wurde die Nachricht von dem Hinscheiden des Kaisers in Italien kund, so vereinigte sich Crescentius, der Sohn der Theodora, mit dem Diakon Bonisatius zum Sturze Benebitts VI.; dieser wurde ins Gefängnis geworfen und nachdem Bonisatius den Stuhl Petri bestiegen hatte, erwürgt, Juli 974 (Herim. Aug. chr. z. 974 MG SS 5. Bd 10 S. 116).

Benedikt VII., Papst, 974—983. — Jassé 1. Bd. S. 479 ff.; Lib. pontif. ed. Duchesne 2. Bd, Paris 1892. S. 258; Watterich, Pont. Rom. vitae 1. Bd, Lpz. 1862, S. 66 u. 686; vgl. die im 1. Bd S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 204, Bower 6. Bd S. 322, Gregorovius 3. Bd 4. Auss. S. 372, v. Reumont 2. Bd S, 294, Hösser, Deutsche Päpste 1. Abt., 15 Regensb. 1839, S. 56 ff.; Baxmann, Die Politik der Päpste 2. Bd, Elberf. 1869, S. 125 ff.; Langen, Gesch. des röm. Papstt. S. 365; Hauck, KG Deutschlands 3. Bd., Lpz. 1896, S. 146 u. 199; Giesebrecht, Jahrbb. d. deutsch. Reichs unter Otto II., Berlin. 1840, S. 141 ff., ders. Gesch. d. deutsch. R3 1. Bd 4. Auss., Braunschw. 1873 S. 580.

Benedikt, der Sohn eines Römers, war nach einem Zusatz zu Leo von Ostia 20 (chr. Cas. II, 4 MG SS VII S. 631) ein Berwandter des römischen Fürsten und Senators Alberich († 954). Als er nach der Flucht Bonifatius' VII (s. d. A.) im Ottober 974 auf den Stuhl Petri berufen wurde, war er Bischof von Sutri; Otto II. hieß seine Wahl gut, nachdem sein Wunsch, den Abt Majolus von Cluni mit der Tiara zu schmücken, an dessen entschiedener Weigerung gescheitert war. So weit wir 25 wissen, war es die erste That Beneditts VII., daß er auf einer römischen Synode den flüchtigen Bonifatius VII. verdammte. Wie viel Wert er darauf legte, daß sein Berhältnis zum deutschen Epistopat günstig war, beweisen die Privilegien, die er Dietrich von Trier und Willigis von Mainz erteilte: der erstere erhielt das Kloster der Quatuor Coronati zu eigen und es wurde ihm das Recht gewährt, daß er wie der Erzbischof von 30 Ravenna auf einem mit einer großen weißen Decke geschmückten Roß reiten und ein Kreuz vor sich hertragen lassen dürfe, auch daß, wenn er den h. Dienst verrichte, sein Alerus sich der Dalmatika und der Sandalen bediene. Überdies bestätigte Beneditt die Privilegien der Alöster St. Martin, St. Magnerich und St. Maria ad matyres in Trier. Willigis empfing das Pallium und wurde als päpstlicher Stellvertreter in 85 Gallien und Germanien anerkannt mit dem Recht, die deutschen Könige zu konsekrieren und Spnoden zu halten (C. Euler, Erzbischof Willigis von Mainz, Naumburg 1860, Pfortaer Programm, S. 19 f.). Seine Gefügigkeit gegen den Raiser bewies Benedikt, indem er auf einer römischen Synode am 10. September 981 die Aufhebung des Bistums Merseburg verfügte, ohne die Bedenken, die gegen eine solche Maßregel sprachen, zu 40 beachten. Dem Mönchtum widmete er besondere Aufmerksamkeit, wie nicht nur die große Zahl von Privilegien für Klöster, sondern auch die Erneuerung des Klosters St. Bonifatius und Alexius auf dem Aventin und der Bau der Klosterkirche zu Unter den Verfügungen für Klöster verdient Erwähnung die Subjaco beweisen. Schentung von Lerins und Arluc an Majolus von Cluni (22. April 978). Den 45 kirchlichen Reformforderungen trug B. dadurch Rechnung, daß er auf einer römischen Spnode im März 981 die Simonie verdammte. Sie ist dabei noch ausschließlich als Erkaufung der Ordination gedacht (Jaffé 3804). Daß er endlich auch die Stellung des Papstes als Universalbischof im Auge behielt, erhellt daraus, daß er sowohl mit Karthago als mit Damastus Verbindungen anzuknüpfen suchte. Denn man darf wohl annehmen, so daß diese Absicht ihn leitete, als er den nordafrikanischen Gemeinden wieder einen Erzbischof gab und den von den Arabern vertriebenen Metropoliten Sergius von Da= mastus zum Abt von St. Bonifatius machte.

Wie es scheint, hat der Pontifikat Benedikts in Nom Gegner gefunden. Wenigstens legen eine Notiz der Kölner Unnalen (z. 981: Apostolicus in sedem receptus est 55 MG SSI S. 98) und eine Wendung Richers (Hist. III, 81 S. 151: Otto.. Romam devenit.. compressurus etiam si qui forte essent tumultus et tumultuantes in pacem revocaturus, si qui principum forte dissiderent) diese Vermutung nahe.

Irgend welche Einzelheiten wissen wir nicht.

Benedikt starb im Ottober 983.

(Zöpffel †) Hand.

Beneditt VIII., Papst, 1012—1024. — Jassé 1. 88 S. 506. Liber pontif. ed. Duchesne 2. 86, Paris 1892, S. 268; Watterich, Rom. pontif. vitae 1. 86, Leipzig 1862, S. 69 u. 700. Agl. die im 1. Band S. 237, 14 genannten Werse von Walch S. 209, Bower 6. 86 S. 356, Gregorovius 4. 86 4. Aufl. S. 14, v. Reumont 2. 86 S. 329, Langen S. 404. Hefele 4. 86 2. Aufl. S. 670; und die oben S. 561, 15 genannten Werse von Hösser, 1. Abt. S. 207 sp.; Baxmann, 2. 86 S. 180 sp.; Wattenbach, Gesch. d. röm. Papstt., Berl. 1876, S. 102 sp.; Kleinermanns im Katholis, 1887, 2. 86 S. 407; Haud, K. Deutschlands 3. 86. Lpz. 1896, S. 518; Cohn, K. Heinrich II., Halle 1867, passim.; Hirsch, J. d. deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 86e, Berlin 1862—75; Giesebrecht, Gesch. d. deutschen R. 2. 86, 4. Aufl., Draunschweig 1875, S. 122 sp.; Sadée, Die Stellung Heinrichs II zur Kirche, Jena 1877; Sidel, Das Privilegium Ottos I. für die röm. Kirche, Janusbr. 1883, S. 100; Hartmann, Mittheilungen des Instit. sösterr. Gesch. 15. 86, 1894, S. 482 sp.

Nach dem Tode Sergius IV. wurde Theophylatt, der Sohn des Grafen Gregor von Tusculum, von seinen Brüdern und deren Anhang als Beneditt VIII. auf den 15 Stuhl Petri erhoben, während die Crescentier dem Kömer Gregor die Tiara zuwenden wollten. Das Glück der Waffen entschied zu Gunften der Tusculaner, die Beneditt VIII. am 20. April 1012 die Weihe erteilen ließen. Gregor floh an den Hof Heinrichs II., der jedoch seinen Gegner als den rechtmäßig Gewählten anerkannte. Als Lohn stellte Beneditt dem Könige die Krönung in St. Peter in Aussicht. Heinrich zog im Spät-20 jahr 1013 nach Italien; im Januar 1014 hielt er eine Synode in Ravenna (Annal. Quedlinb. 3. 1014, Thietm. chr. VIII, 2 S. 193f., Mansi XIX S. 361f.), auf der die Absehung des dortigen Erzbischofs Adalbert und die Wiedereinsehung Arnolds, eines Bruders des Königs, sowie die Zurückgabe aller der Kirche unrechtmäßig entrissenen Güter beschlossen wurden. Beneditt hat an dieser Synode wahrscheinlich nicht 25 teilgenommen (s. KG Deutschlands 3. Bd S. 521 Anm. 5); er erwartete den König in Rom; dort hat er am 14. Febr. Heinrich II. und seine Gemahlin Kunigunde in überaus glänzender Weise gekrönt. Unmittelbar darnach hielt der Kaiser in Gegenwart des Papstes eine Synode in Rom; sie bestätigte die Absetzung Adalberts und verbot unrechtmäßige Ordinationen und Verschleuderung des Kirchenguts (Thietm. chron. 80 VIII, 2 S. 194, MG Const. imp. I S. 62). Wahrscheinlich auf dieser Synode war es auch, daß Heinrich die Aufnahme des Symbols in die römische Megliturgie erzwang (vgl. Bern abb. Aug. de off. miss. 2 MSL 142. Bb & 1060f.). barauf verließ der Raiser, nachdem er einen Ausstand der Römer gedämpft hatte, die Stadt. Der Papst mußte mit den vielen Feinden, die den römischen Stuhl be-25 drängten, den Crescentiern, den Arabern und den Griechen, ohne kaiserlichen Beistand den Kampf aufnehmen. Die ersteren zwang er zur Unterwerfung (Hugo Fark. opusc. MG SS 11. Bd S. 542 vgl. Thietm. chr. VII, 41 S. 191), die Araber, die von Sardinien aus die italienische Rüste bedrohten, besiegte er im Berein mit den Pisanern und Genuesen im Juni 1016 und zwang den Sarazenenführer Mogehid, Sardinien 40 ganz zu verlassen. Den Griechen gegenüber unterstützte er die Vorkämpfer der Befreiung Süd-Italiens von der byzantinischen Herrschaft, die Bürger Melus und Dattus aus Bari, indem er 1017 gegen 250 normannische Ritter bewog, ihnen in ihrem Kampf gegen den griechischen Kapatan Hilfe zu leisten. Nun besiegte zwar Melus mit Hilfe der Normannen den byzantinischen Feldherrn. Allein dieser Erfolg war nicht entscheidend; 45 seit dem Oktober 1018 hatten die Griechen wieder die Oberhand. Als Benedikt der Aufforderung des Kaisers, ihn im J. 1020 in Bamberg zu besuchen, folgte, gaben aller Wahrscheinlichkeit nach diese Verhältnisse den Ausschlag für dies ungewöhnliche Entgegentommen. In Bamberg erneuerte Heinrich dem Papste das Ottonische Privilegium für die Römische Kirche (vgl. Sickel a. a. D.) und übergab Bamberg in ihren Besitz. 50 Im nächsten Jahre überschritt er zum dritten Male die Alpen, traf 1022 in Benevent mit dem Papste zusammen, der während des Feldzuges im kaiserlichen Lager blieb, eroberte die griechische Feste Troja (im Gebiet v. Benevent) und brach die Macht des mit den Griechen verbundeten Fürsten Pandulf IV. von Capua. Richt durch diese im ganzen unbedeutenden triegerischen Erfolge — denn Süd-Italien blieb den Griechen — 55 sondern durch eine von Kaiser und Papst gemeinsam am 1. August 1022 (über das Jahr der Synode siehe die Ausführungen H. Breßlaus in den Jahrbb. des deutschen Reichs unter Heinrich II., 3. Bd S. 342 ff.), zu Pavia abgehaltene Synode ist dieser letzte Aufenthalt Heinrichs in Italien bedeutsam. Denn hier wurden die kirchlichen Reformpläne des Kaisers auf Italien ausgedehnt. Nach einer sehr entschiedenen Rede 60 des Papstes, deren Verfasser wahrscheinlich Leo von Vercelli war (s. Löwenfeld, Leo v. V. S. 50), beschloß die Synode, das Verbot der Priesterehe zu erneuern, erklärte

zugleich die Kinder der Priester für unfrei, und traf Bestimmungen gegen die Entstremdung des Kirchenguts. Diese Beschlüsse wurden von Heinrich sofort bestätigt (Mansi 19. Bd S. 343, MG Const. Imp. 1. Bd S. 70ff.). Heinrich dachte an Ausdehnung der Reform auch auf Frankreich. Zu diesem Zweck hatte er Ansang August 1023 eine Jusammenkunft mit König Robert zu Ivois. Die beiden Fürsten verabredeten eine seneue Synode, die in Gegenwart des Papstes wieder in Pavia stattfinden sollte. Aber ehe es dazu kam, starben der Papst (9. April 1024) und der Kaiser (13. Juni 1024). Über das Berhältnis Benedikts zu Aribo von Mainz s. d. A. Seligenstadt, Synode v. 1023.

Für die Beurteilung des Papstes ist die wichtigste Frage, wie er zu den kirchlichen 10 Reformgedanken stand. Man hat wohl einen Reformpapst in ihm gesehen. Und sicher ist, daß er sich den Resormplänen Heinrichs anpaßte. Über er that dies nicht, weil er Verständnis für sie hegte, sondern weil er sich dem deutschen Herrscher fügen mußte. Denn daß er persönlich kein geistlich gesinnter Papst war, ist nach dem Urteil der Zeitgenossen unbestreitbar (vgl. Jotsald. vita Odilon. II, 14 MSL 142. Bd. S. 927 f. 15 und Petr. Dam. de abdic. episc. 3 MSL 145. Bd S. 428). (Zöpssel +) Haud.

Beneditt IX., Papst 1033—1048. — Jassé 1. Bd S. 519; Watterich, Pontif. Rom. vitae 1. Bd, Leipzig 1862, S. 71 und 711, Bgl. die im 1. Id S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 216, Bower 6. Bd S. 369, Gregorovius 4. Bd 4. Aust. S. 39, v. Reumont 2. Bd S. 338, Hefele 4. Bd 2. Aust. S. 706, Langen S. 428; und die oben S. 562,6 genannten Werke 20 von Baxmann, 2. Bd S. 192; Wattenbach, S. 105; Hauck, 3. Bd, Leipzig 1896, S. 559; Will, Die Anfänge der Restauration der Kirche 1. Bd, Marb. 1859, S. 3 sf.; Stenzel, Gesch. Deutsch-lands unter den fränk. Kaisern 1. Bd, Leipzig 1827, S. 103; Floto, Heinrich IV., 1. Bd Stuttgart 1855, S. 150; Lorenz, Papstwahl und Kaisertum, Berlin 1874, S. 69; Giesebrecht, Gesch der deutschen K3 2. Bd 4. Auss., Braunschweig 1875, pass., Steindorff, Jahrb, d. deutsch. 25

Reichs unter Beinrich III., 1. Bd, Leipzig 1874, pass.

Theophylakt, der Sohn des Grafen Alberich von Tusculum, war der Neffe der Päpste Beneditt VIII. und Johann XIX. Nach dem Tode Johanns XIX. (Januar 1033) sparte Alberich weber Geld noch Mühe, um den damals erst 10 jährigen Knaben auf den Stuhl Petri zu bringen, und der Frevel gelang ihm. Theophylatt nannte 30 sich als Papst Beneditt IX. Welches Leben er führte, lassen die Worte des Abtes Desiderius von Monte Cassino (Papst Bictor III.) ahnen: Cuius post adeptum sacerdotium vita quam turpis, quam foeda, quamque execranda exstiterit, horresco referre (Dial. III MSL 149 S. 1003 vg L Bonizo Ad amic. 5 MG Lib de lite 1. Bb S. 584). Die Parteiung in Rom dauerte fort: eine chronologisch nicht zu fixierende 35 Nachricht erzählt von einem Mordanschlag auf den Papst und seiner Vertreibung aus Rom (Glab. Rud. Hist. IV, 9 MSL 142 S. 683). Seine Rückfehr verdankte er Raiser Ronrad II. (ibid.). Als dieser im Winter 1036 nach Italien zog, fand er bei dem Papste nur Gefügigkeit: er erschien in Cremona vor dem Kaiser (Juni 1037), ohne zu beachten, daß dieser durch die Verhaftung Ariberts von Mailand und durch 40 die Vertreibung der Bischöfe von Piacenza, Cremona und Vercelli die Kirchengeleke verletzt hatte, ja im März 1038 verstand er sich sogar dazu, den trotzigen Erzbischof mit dem Anathema zu belegen. Wie er um die Gunft Konrads II. gebuhlt hatte, bewarb er sich um die Freundschaft seines Nachfolgers, Heinrichs III. Aus Rücksicht auf ihn belegte er im Jahre 1041 die ungarischen Großen, die ihren König Peter vertrieben 45 hatten, mit dem Anathema.

Die Römer ertrugen diesen Zustand bis gegen Ende des Jahres 1044. Da ershob sich die Stadt gegen den Papst. Zwar waren ihm die Trasteveriner treu und zählte er auch unter dem Landadel Anhänger; aber in der Stadt sonnte er sich nicht halten: er floh. Nun wählten die Römer im Januar 1045 den Bischof des Sabiners so landes Johann zum Papst; er nannte sich Silvester III. Beneditt nahm den Ramps mit ihm auf und es gelang ihm rasch, Silvester zu überwältigen: schon im März gab er die päpstliche Würde verloren und sehrte als Bischof in die Sabina zurück. Beneditt hatte gesiegt, aber er verhelte sich nicht, daß sein Sieg wenig bedeute: er entschloß sich also auf seine Würde zu verzichten. Aber indem er dies that, sügte er zu seinen dies herigen Freveln noch einen schamlosen Att der Simonie hinzu, er verlaufte am 1. Mai 1045 den Stuhl Petri für die Summe von ca. 1000 Pfund Silber dem Archikanonifus Johann Gratian — der sich als Papst Gregor VI. nannte —, indem er sich, wie es scheint, als weiteren Schadensersah den von England einzuliesernden Peterspsennig ausbedang.

36\*

Im Herbste des nächsten Jahrs trat Heinrich III. seinen ersten Romzug an. Wie es scheint, hat er erst in Italien den Entschluß gefaßt, Gregor zu beseitigen. Er handelte dann mit der ihm eigenen Schnelligkeit: am 20. Dezember tagte unter seinem Vorsitz eine Synode in Sutri. Sie verurteilte Silvester III. zum Verlust der dischöfs lichen und priesterlichen Würde und zur Einschließung in ein Kloster. Gregor VI. ließ sie sich selbst das Urteil sprechen. Über Benedikt wurde auf der am 23. u. 24. Dezbr.

in Rom stattfindenden Synode Gericht gehalten: auch er wurde abgesetzt.

Wahrscheinlich blieb er auf freiem Fuße. Als nun der neue Papft Clemens II. schon am 9. Ottober 1047 starb, glaubte er, jeht sei seine Zeit gekommen: gestüht auf den Markgrafen Bonifatius von Tusien suche er den Pontifikat von neuem an sich zu reißen. Doch als der Kaiser unter Androhung eines neuen Zuges nach Italien dem Markgrafen befahl, den Bischof Poppo von Brixen als den Nachfolger Clemens' II. nach Rom zu führen, wagte dieser keinen Widerstand: am 16. Juli 1048 mußte Benedikt für immer die Stätte seiner Frevel verlassen und auf seine Burg Tusculum zurücklehren. Ob ihn der Tod aus einem, in der bisherigen Weise weitergeführten Leben herausriß, oder ihn in Grotta Ferrata als einen, strenger Ustese hingegebenen, Wönch traf, läßt sich nicht entscheiden.

Benedikt X., Papit, 1058—1059. — Jaffé 1. Bd S. 556; Lib. pontif. ed Duchesne 2. Bd, Paris 1892 S. 279; Watterich, Pontif. Romanor. vitae, 1. Bd, Leipzig 1862, S. 203 20 und 738. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 222, Bower 6. Bd S. 443, Gregorovius 4. Bd. 4. Aufl. S. 107, Hefele 4. Bd 2. Aufl. S. 798 u. 828, Langen S. 500; und die im oben S. 562, 5 u. 563, 22 genannten Werke von Höfler, 2. Bd S. 290; Will 2. Al. S. 142, Baymann 2. Bd S. 268, Wattenbach S. 123, Hauf. S. 24; Reher von Knonau, Jahrb. S. 145, Floto 1. Bd S. 218, Giesebrecht 3. Bd 4. Aufl. S. 24; Neher von Knonau, Jahrb. d. deutschen Reichs unter Heinrich IV. 1. Bd, Leipzig 1890, S. 85.

Am 29. März 1058 war Papst Stephan X. gestorben; der durch Heinrich III. aus seiner Macht verdrängte Adel, an seiner Spitze der Graf Gregor von Tusculum, ein Bruder Benedikts IX., der Graf Gerard von Galeria und die Söhne des Grafen Crescentius von Monticelli, suchte seinen früheren Einfluß auf die Papstwahl 80 wieder herzustellen, griff zu den Waffen und inthronisierte in der Nacht vom 4. auf den 5. April 1058 den — wie es scheint, widerstrebenden — Kardinalbischof von Velletri, Johannes, mit den Beinamen Mincius (Tölpel) als Bendift X. Petrus Damiani und die übrigen Kardinäle der Reformpartei sahen sich zur Flucht genötigt; ehe sie die Stadt verließen, sprachen sie das Anathema über den Adelspapst aus. 35 Während sich dieses ereignete, befand sich Hildebrand auf dem Wege von Deutschland nach Rom; als er in Florenz von der Erhebung Benedikts Runde erhielt, verständigte er sich mit der Reichsregentin über die Person eines der strenglicchlichen Fraktion genehmen Kandidaten und ließ dann im Dezember 1058 zu Siena den Bischof Gerhard von Florenz zum Papst wählen; er nannte sich Nikolaus II. Im Januar 1059 hielt 40 Nitolaus in Sutri eine Synode, auf der Beneditt X., nachdem seine Absetzung ausgesprochen war, mit dem Fluche der Kirche belegt wurde. Doch noch war dieser im Besitz von Rom; durch Bestechung gewann Hildebrand die Trasteveriner, die in Gemeinschaft mit den Truppen des Herzogs Gottfried den Lateran erstürmten und den Adelspapit nötigten, zuerst ins Castell Passarani und von dort zum Grafen von Galeria zu flüchten. 45 Wiewohl ihn dieser mannhaft verteidigte, hielt Benedikt X., als er bald darauf zum zweiten Mal in Galeria angegriffen wurde, es doch für geratener, sich in die Hände seiner Feinde zu geben, aber erst nachdem ihm von dreißig römischen Edeln die persönliche Sicherheit durch einen Eidschwur zugesichert worden war. Im April 1060 wurde er vor eine Synode im Lateran gestellt, um ein von Hildebrand ihm vorgeschriebenes 50 Sündenbekenntnis abzulesen und dann zu vernehmen, wie man ihn seines Bistums und aller seiner geistlichen Würden verlustig sprach; noch 20 Jahre soll er gelebt haben, aber streng bewacht von seinen Gegnern, die ihn in des Kloster St. Ugnes verwiesen Die Annales Romani berichten, daß er auf Bitten des Archipresbyters, Suppus die Erlaubnis zur kirchlichen Verlesung des Evangeliums und der Epistel er-55 halten habe; Messe zu halten, wollte ihm aber Nikolaus II. trotz aller Bitten des genannten Fürsprechers nicht gestatten. Als Benedikt X. unter dem Pontifikat Gregor VII. starb, befahl dieser, ihn mit dem einem Papste gebührenden Feierlichkeiten zu bestatten; bis ins 14. Jahrh. hinein ist er als rechtmäßiger Papst gezählt worden.

Beneditt XI., Papst, 1303—1304. — Botthast 2. Bb S. 2025; Le Régistre de Benott XI publ. par Ch. Grandjean, Paris 1883 st.; Ptolemäus von Lucca, Hist. eccl. bei Muratori Rer. Ital. Scriptores 11. Bb S. 1224; Bernardus Guidonis, Vitae pontif. Roman. bei Muratori 3. Bb S. 672; Ferretus von Bicenza, Hist. rer. in Ital. gest. bei Muratori 9. Bb S. 1010; Franz Pippinius, Chron. bei Muratori 9. Bb S. 746; Giovanni Billani, 5 Histor. Fiorent. VIII 66, Florentiner Ausgabe v. 1823, 3 Bb, S. 114 st.; P. Dupuy, Histoire du differend d'entre le pape Bonif. VIII. et Phil. le Bel, Paris 1655; Raynaldi, Annal. eccles., Ausgabe v. Theiner 23. Band, Turin 1871, S. 333; vgl. die im 1. Bb S. 237,14 genannten Berte v. Balch S. 303, Bower 8. Bd S. 278, Gregorovius 5. Bb 2. Ausst. S. 515, Hefele 6. Bb S. 378 st.; Drumann, Geschichte Bonif. VIII., 2. Bb, Königsb. 1852 10 S. 147 st.; Grandjean, Benoît XI. avant son pontificat in Mélanges d'archéol. et d'hist. 1888 S. 219; L. Gautier, Benoît XI., étude sur la papauté au commenc. du XIV. siècle, Paris 1863; Rindler, Beneditt XI., Posen 1891: Funte, Beneditt XI., Münster 1891.

Nikolaus Bocasini wurde als Sohn eines Notars in Treviso 1240 geboren, trat 1254 in den Dominikanerorden ein und verwandte 14 Jahre auf eingehende wissen= 15 schaftliche Studien, die ihn zur Abfassung mehrerer biblischer Kommentare befähigten. Später wurde er Lektor, Prior des Konvents, Ordens-Provinzial der Lombardei und 1296 Ordensgeneral. Bonifatius VIII. erhob ihn 1298 zum Kardinalpresbyter vom Titel der heiligen Sabina und bald darauf zum Kardinalbischof von Ostia und Belletri. Im Jahre 1302 finden wir ihn als päpstlichen Legaten in Ungarn. Während der 20 Schreckenstage von Anagni harrte er treu bei Bonifatius VIII. aus. Als dieser am 11. Oktober 1303 gestorben war, erhob ihn das Kardinalskollegium, das sich am 21. Oktober unter dem Schutz Karls II. von Neapel im Batikan versammelte, schon am 22. Oktober einstimmig auf den Stuhl Petri. Er nannte sich Benedikt XI. und empfing am folgenden Sonntag, dem 27. Ottober, die päpstliche Krone. Als Erbe der von Boni= 25 fatius VIII. geführten Kämpfe und des gegen ihn entbrannten Hasses befand er sich in der schwierigsten Lage. Nicht Feigheit oder Schwäche, sondern Verständnis der Sachlage und edle Demut ließ ihn den Weg der Versöhnung und Milde einschlagen. Zu den erbittertsten Gegnern Bonifatius' VIII. gehörte die Familie Colonna, die von ihm in den Bann gethan und ihrer Würden und Besitztümer beraubt worden war. erteilte den Colonnesen in einer Bulle vom 23. Dezember 1303 die Absolution, er gab ihnen ihre Würden und Besitzungen unter gewissen Einschränkungen zurück, die ihnen zeigen sollten, daß auch er ihre Auflehnung gegen seinen Borgänger als ein schweres Vergehen ansehe (Hefele, Die Restitution der Colonnas im Jahre 1304, in der ThQS 1866 S. 405 ff.). Auch gegenüber dem König Friedrich von Sicilien, der nach langen 85 Rämpfen 1303 die Anerkennung von Bonifatius erlangt hatte, nun aber, die augenblickliche Berlegenheit des Stuhles Petri benützend, seinen übernommenen Berpflichtungen nicht nachkommen wollte, wußte Benedikt in einer so festen, zugleich aber milden Form die Stellung des Lehensherrn zu behaupten, daß jener 1304 von neuem den Lehenseid leistete und in die fernere Zahlung des jährlichen Tributs von 3000 Unzen Gold 40 willigte. In Tuscien ließ er es sich angelegen sein, den von Bonifatius durch die Sendung Karls v. Balois mehr gehinderten als geförderten Frieden zwischen den Parteien der Schwarzen und Weißen herbeizuführen, indem er zu dem Zweck Mitolaus von Prato, Kardinal-Bischof von Oftia, in der doppelten Stellung als Legat und als sogenannter Friedenserhalter nach Florenz sandte. Wurde auch dieser Bersuch Benedists 45 von teinem Erfolg getrönt — die Schwarzen wollten von einer Zurückberufung der von ihnen vertriebenen Weißen nichts wissen — so gelang ihm doch die schwerste Aufgabe, die Bonifatius VIII. ihm hinterlassen hatte, die Beendigung des französischen Streites. In Frankreich dachte man ebenfalls an die Beilegung der Zwistigkeiten, aber wie eine um diese Zeit — wahrscheinlich von Nogaret, dem Anstifter des Überfalls von Anagni — 50 verfaßte Denkschrift zeigt, unter der Bedingung, daß ein allgemeines Konzil zusammentrete, um nachträglich Bonifatius VIII. als Reher zu verdammen (Schwab in der ThQS 1866 S. 23 ff.). Dieser Gesinnung gab der König Philipp IV. in einem Schreiben an Benedikt XI. Ausdruck. In demselben Maße, wie er diesen als "liebevollen Vater", als "Tugendspiegel" 2c. preist, wird sein Vorgänger als "ein Tyrann", als "ein Nichts- 55 würdiger", ja "Wahnsinniger" gebrandmarkt. Dieser halb entgegenkommende Schritt des Königs hatte zur Folge, daß Benedikt ihn am 25. März 1304 (vgl. das Schreiben vom 2. April) vom Bann lossprach, eine Anzahl der für Frankreich beschwerlichen De-trete seines Vorgängers aufhob und dann 13. Mai 1304 von Perugia aus, wohin er wegen Zwistigkeiten der römischen Abelsfamilien seinen Sitz verlegt hatte, alle von seinem 60 Vorgänger gegen Philipp und dessen Rate und Beamte gerichteten Sentenzen zurück-

nahm, ja sogar allen Franzosen, die an dem Überfall von Anagni sich beteiligt hatten, mit Ausnahme Nogarets, die Berzeihung gewährte. Jetzt erft, nachdem er Frankreich mit Gnade überschüttet hatte, glaubte er den Schritt wagen zu dürfen, den die Ehre der Kirche und das Andenken seines Vorgängers heischten: In einer Bulle vom 5 7. Juni 1304 erklärte er Nogaret und alle Italiener, die sich an der Gefangennahme Bonifatius' VIII. in Anagni beteiligt hatten, als Hochverräter und Kirchenräuber der Exfommunikation verfallen und forderte sie vor sich, um ihr Urteil zu empfangen. Einige Wochen später starb er, am 7. Juli 1304. Bald nach seinem Tode verlautete gerüchtsweise, er wäre vergiftet worden (vgl. die Erzählung Billanis VIII, 80 S. 148). 10 Als Anstifter des Berbrechens nannte man bald den König Philipp IV, bald die Colonna, dann dem Papste feindlich gesinnte Kardinäle, von anderer Seite wurden die Franziskaner beschuldigt, den Mord aus Eifersucht auf die von Benedikt XI. begünstigten Dominikaner verübt zu haben. Auch Nogaret wird des Verbrechens bezüchtigt und in der That, wenn eine Vergiftung vorliegen sollte, ist er der einzige unter den An-15 geschuldigten, der hoffen konnte, aus einem Wechsel Borteil zu ziehen. Er hätte in diesem Fall nicht falsch gerechnet, denn die von Benedikt XI. nicht gewährte Absolution Böpffel + (Band). wurde ihm von dessen Nachfolger erteilt.

Benedift XII., Papst, 1334—1342. — Batikan. Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Ludwigs d. B., Innsbruck 1891, S. 577; Liber pontific., ed. Duchesne, 2. Bb. Paris 20 1892 S. 486 u. 527; Baluzius, Vitae paparum Avenionensium, 1. 86, Paris 1693. S. 197; Muratori, Rerum Ital. Scriptores, 3. Bd 2. Abth. S. 527; Heinrich von Hervord, Liber de rebus memorabilioribus, herausgeg. v. Potthasi, Göttingen 1859, S. 256; vgl. hierzu Foc 18 Bb S. 169 u. 19. Bb. S. 499; Matthias von Neuburg, Cronica bei Böhmer, Fontes 4. Bd. S. 205 und in den AGG 37 Bd. 1891; Heinrich von Diessenhoven, Historia eccle-25 siastica bei Böhmer, Fontes, 4 Bb. S. 21 vgl. S. XI; Billani, Historie Fiorentine XI, 21 S. 58 (Florent. Ausgabe von 1823); Nicolaus Minorita, De controversia paupertatis Christi s. Chronicon de gestis contra Fraticellos bei Baluzius Miscellan. ed. Mansi 3. Bb. E. 206, Erzerpte bei Böhmer, Fontes 4. Bd S. 588, vgl. Müller in 326 6. Bd. S. 63 ff. Zu den Quellen überhaunt s. Lindner in FdG 12. Bd. S. 235 u. 656 u. Palm daselbst 13. Bd. 30 S. 579. Raynaldus Annales ecclesiastici, Ausgabe von Theiner, 25. Bb, Bar le Duc 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführten Werke von Walch S. 312, Bower 8. Bb S. 379, Gregorovius 6. Bb 2. Aufl. S. 194, v. Reumont 2. Bb S. 817, Hefele 6. Bb 2. Aufl. S. 636; Eichhorn, Über den Kurverein von Rense, Berlin 1844; J. Fider, Zur Gesch. des Kurvereins zu Rense in den SWA 1853 S. 673 ff.; R. Pauli, Gesch. v. England, Bd. IV, 35 Gotha 1855. S. 348 ff.; ders., Bilder aus Alt-England, 2. Aufl., Gotha 1876, S. 139 ff.; F. v. Wecch, Kaiser Ludwig der Baier und König Joh. von Böhmen, München 1860, S. 64 ff.; Dominicus, Baldewin von Lützelburg, Erzb. und Kurfürst v. Trier, Coblenz 1862, S. 360 ff.; A. huber, Geschichte der Bereinigung Tirols mit Ofterreich, Innsbruck 1864, S. 36 ff.; A. Bichler, Gesch. der kirchl. Trennung zwischen dem Orient und Occident, Bo I, München 40 1864, S. 358 ff.; J. Schötter, Joh. Graf von Luzemburg, Luzemb. 1865, Bd II S. 133, S. 206 ff.; Höfler, Aus Avignon, Prag 1858, S. 13 ff., S. 17 f.; S. Riezler, Die litter. Widersacher der Papste zur Zeit Ludw. d. Baiers, Leipzig 1874, S. 90 ff.; R. Müller, Der Lampf Ludwigs d. B. mit der röm. Kurie, 2. Bd, Tübing. 1880 S. 1; Preger, Der kirchenpol. Kampf unter Ludw. d. B. AMM 1877 S. 1 ff ; Döllinger, Atab. Borträge, 1. Bb 2. Aufl., München 45 1890, S. 118; Paftor, Geschichte ber Papste seit bem Ausgang bes MA., 1 Bb. Freib. 1886 S. 71 f.; Rohrmann, Die Procuratorien Ludwigs d. B., Göttingen 1882; H3 96 (1892) S. 230 ff.

Jacques Fournier, aus Languedoc gebürtig, von niederer Hertunft, trat als Jüngsling in das Cisterzienserkloster Bolbonne in der Diöcese Mirepoix. Später vertauschte er dieses Kloster mit dem von Fontfroide in der Diöcese Narbonne, welchem sein Oheim als Abt vorstand. Dieser sandte ihn auf die Pariser Universität, woselbst er nach beens digtem Studium den Titel eines Doktors der Theologie erward. Eine Anzahl von Schriften zählt-Müller S. 2 auf. Papst Johann XII. übertrug ihm das Bistum Pamiers, später das von Mirepoix und erhob ihn schließlich 1327 zum Kardinal von Santa Prisca. Nun wurde er Papst, ohne daß die Kardinäle — wenn Villani zu glauben ist — seine Wahl beabsichtigt hätten. Seine Erhebung verdankte er vielmehr dem Umstande, daß viele Wähler seinen Namen auf den Zettel schrieben, weil sie glaubten, daß er sicher nicht gewählt werden würde: er galt als in den Künsten der Politik wenig bewandert. Die Wahl erfolgte am 20. Dez. 1334, am 8. Jan. 1335 wurde Jakob als Benedikt XII. gekrönt. Wie es nicht gerade selten ist, begann er sein Pontissiat mit Reformmaßregeln: er schickte die am päpstlichen Hose zu Avignon weilenden Prälaten zu ihren Kirchen und Abteien zurück, ordnete das zu vielen Klagen Anlaß gebende

Petititionswesen und sorgte dafür, daß die Benefizien tüchtigen Männern übergeben wurden. Auch suchte er strengere Zucht in die Klöster zu bringen, und zu dem Zweck den Benediktiner= und Cistercienser=, sowie auch die Bettelorden zu resormieren. Mit besonderen Ehren aber muß Benedikt XII. unter den Päpsten jener Zeit genannt werden, weil er das ihm zugeschriebene Wort: Ein Visar Christi muß Melchisedeck zugleichen, der ohne Vater, ohne Mutter, ohne Genealogie war, in seinem Verhalten gegen

seine Verwandten allüberall bewahrheitete. Als ihn die Römer bald nach seiner Erhebung baten, zu ihnen zur

Als ihn die Römer bald nach seiner Erhebung baten, zu ihnen zurückzukehren, versprach er es zunächst, an der Aussührung seines Vorhabens sah er sich durch das französisch gesinnte Kardinalskollegium gehindert. Später ergriff er den Gedanken, seine Res 10 sidenz von Avignon nach Vologna zu verlegen. Nicht die poetische Epistel Petrarcas, die den Papst bestürmte, den Vitten der Römer um Rücksehr nachzukommen, sondern das Widerstreben der Bürger Volognas ließ ihn auch von diesem Plane abstehen. Entschlossen, in Avignon zu bleiben, begann er die Erbauung einer mächtigen päpstlichen Residenz, mehr Vurg als Palast. Seinem Beispiele folgten die Kardinäle, die Avignon 15

und Umgebung mit Palästen und Villen schmuckten.

Was Beneditts Stellung zu den kirchlichen und theologischen Streitfragen anlangt, so war er auf Herstellung des Friedens bedacht. In letzterer Hinsicht handelte es sich um den Lieblingssatz Johanns XII., der fast allgemeinen Widerspruch hervorgerufen hatte, daß die Seelen der Heiligen erft nach dem jüngsten Gericht zur Anschauung der 20 Gottheit Chrifti, ut in se est, also zur vollkommenen Seligkeit gelangen. Beneditt entschied im Gegensatz zu Johann am 24. Februar 1336 dahin, daß animae sanctorum viderunt et vident divinam essentiam visione intuitiva et etiam faciali nulla mediante creatura in ratione obiecti visi se habente, sed divina essentia immediate se nude clare et aperte eis ostendente (Bulle Benedict. Deus, Bullar. ss Roman. 4. Bd Turin 1859 S. 345). In ersterer Hinsicht kamen das Verhältnis zur orientalischen Kirche, die Wirren auf der pyrenäischen Halbinsel und der Streit mit Ludwig d. B. in Betracht. Im J. 1339 sandte der Raiser Andronitus den Abt Barlaam und Stefan Dandalus zum Behufe von Unterhandlungen nach Avignon; er suchte dabei in erster Linie militärische Unterstützung gegen die Türken. Um sie leichter zu 20 erlangen, sollten die Gesandten die Möglichkett der Wiedervereinigung in Aussicht stellen. Die Sache scheiterte von Anfang an sowohl an den ungenügenden Vollmachten in Bezug auf den letzten Punkt, als auch an der Verschiedenheit der Ansichten über das Dogma und über den einzuschlagenden Weg (Raynaldus S. 159 ff.). In Spanien errang Beneditt einen Triumph rein sittlicher Natur durch das Zugeständnis, das ihm Alfons XI. 26 von Castilien machte, seinem ehebrecherischen Umgang mit Eleonore von Gusmann zu Einen nicht geringen Dienst leistete der Papst der Christenheit der Halbinsel, indem er einen Streit zwischen Castilien und Portugal schlichtete und es dadurch möglich machte, daß die Chriften sich vereint den muselmännischen Scharen entgegenstellten und diesen eine völlige Niederlage bei Tariffa bereiteten. Die schwierigste Frage bildete das 40 Verhältnis zu Ludwig d. B. Benedikt machte den Versuch, der papstlichen Politik eine Wendung zu geben: er zeigte sich der Verständigung geneigt. Ludwig schickte daraufhin eine Gesandtschaft nach Avignon (Frühjahr 1335); es kam zur Aufstellung von Friedensbedingungen: doch geriet infolge des Eingreifens Philipps VI. das Unternehmen ins Stocken. In der That war die Herstellung des Friedens den politischen Interessen Phi- 45 lipps VI. zuwider, und der Papst konnte weder, noch wollte er sich der Einwirkung der französischen Politik entziehen. Im Herbst 1336 wurden die Unterhandlungen zum zweitenmal eröffnet; aber Philipp wußte den Abschluß des Friedens von neuem zu vereiteln. Dieses zweite Mißlingen mußte Ludwig um so tiefer tränken, je entehrender die Bedingungen waren, zu denen er sich im Falle der Absolution ver- 50 standen hatte. War er doch so weit gegangen, zu geloben, alle von den Bekämpfern der päpstlichen Universalmonarchie vertretenen kirchenpolitischen Auffassungen als keiterisch zu verdammen und die Raiserktone, weil er sie nicht aus papstlichen Händen empfangen hatte, niederzulegen. Da der Friede immer wieder an den Machinationen des französischen Hofes scheiterte, so fand Eduard III. von England im Kampfe gegen Philipp VI. 56 an dem deutschen König einen Bundesgenossen. Im Juli 1337 und September 1338 wurde zwischen beiden ein Schutz- und Trutbündnis abgeschlossen. Endlich rafften sich auch die Kurfürsten zu einer Berwahrung ihrer Rechte auf. Am 15. Juli 1338 schworen sie zu Lahnstein, die Gewohnheiten und Freiheiten des Reichs zu schützen, das ihnen zustehende Wahlrecht nicht schmälern zu lassen, und erklärten am folgenden Tag zu Rense, 60

daß der von ihnen zum römischen Könige Erwählte der Bestätigung des Stuhles Petri nicht bedürfe, um den Titel eines Königs anzunehmen und die Güter und Rechte des Reiches zu verwalten. Von ihrem Beschluß machten sie Benedikt XII. Anzeige. Über diese Bestimmungen ging Ludwig auf dem Reichstage zu Frankfurt noch hinaus (6. Aug. 5 1338), indem er auch die Berechtigung, den kaiserlichen Titel zu führen, nicht mehr an die päpstliche Krönung band (Die Texte der Urtunden bei Altmann und Bernheim, Ausgewählte Urt., Berlin 1891 S. 33 ff.). Zugleich wiederholte er die Behauptung der völligen Nichtigkeit aller früheren von Papft Johann XXII. gegen ihn und das Reich erlassenen kirchlichen Censuren. Trotz aller dieser Proteste aber knüpfte Ludwig 10 in den folgenden Jahren immer wieder Unterhandlungen mit Beneditt an. Und als sich ihm die Gelegenheit bot, mit dem bisher bekämpften Philipp VI. ein Bündnis zu schließen, ließ er Eduard III. im Stich, wohl in der Hoffnung, daß der französische König nun die Aussöhnung Deutschlands mit der Kurie betreiben würde. Allein jeden Erfolg der französischen Berwendung vereitelte er selbst durch seine Eingriffe in die von 15 der Kirche beanspruchten Rechte. Um die Erbin von Tirol, Margareta Maultasch, seinem Sohne, dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg vermählen zu können, er-Närte er, einem Gutachten Occams folgend, ihre Ehe mit dem Prinzen Johann von Böhmen als Scheinehe, und deshalb als nichtig, und ließ am 10. Februar 1342, trot des kanonischen Chehindernisses der zwischen Margareta und dem Markgrafen bestehenden 20 Blutsverwandtschaft dritten Grades, die Vermählung zwischen beiden vollziehen. Daß niemals ein Papst einem Fürsten, der sich zu der Antastung des kirchlichen Eherechts und der kirchlichen Dispensationsgewalt verstieg, die Absolution erteilen konnte, ist bei den Rechtsanschauungen des Mittelalters selbstwerständlich. Zu bestimmten Erklärungen Beneditts kam es indes nicht mehr (vgl. Bat. Alten Nr. 2116 vom 29. Nov. 1341), 25 denn er starb am 25. April 1342. Böpffel + (Hand).

Benedift XIII.a, Papst, 1394—1417. — Chronique du religieux de Saint-Denis XV, 8 ff., herausgegeb. von M. L. Bellaguet, Paris 1839—52 (in der Collection de documents inédits sur l'histoire de France); Baluzius, Vitae papar. Avenionens., 1. Bb, Paris 1693; Jean Froissart, Chroniques de France in Oeuvres, publ. p. Kervyn de Lettenhove, 30 Bruffel 1867—77; Dietrich von Niem, De schismatie II, 33 ff. Ausgabe von Erler, Leipzig 1890 S. 179; D'Achery, Spicilegium 1. Bb 1723 S. 769; Chartularium Universitatis Paris. von Denisse, 3. Bd, Paris 1894 S. 552 ff.; Döllinger, Beiträge 2. Bd, Regensburg 1863, S. 344; Raynaldus, Annales ecclesiast. Ausgabe von Theiner, 26. Bb, Bar le Duc 1872, S. 540; Chrle im ALKG 5. Bd S. 387, 6. Bd S. 139. — Du Puys, Hist. du schisme, 35 Paris 1654; Bulaeus, Hist. Univ. Par. 4. Bd S. 710; Christophe, Geschichte des Papstt. während des 14. Jahrh. übers. von Ritter 3. Bd, Paderb. 1854, S. 111; Pastor, Gesch. der Päpste seit d. Ausg. d. MA. 1. Bd, Freib. 1886, S. 128; Wessenberg, Die gr. Kirchenvers. des 15. u. 16. Jahrhts., 2. Bb, Const. 1845, S. 43 ff.; Hefele, Conc.-Gesch. 6. Bb 2. Aufl., Freib. 1890, S. 826; Lindner, Gesch. Wenzels 2. Bb, Braunschweig 1880, S. 335; Aschbach, 40 Gesch. Kaiser Sigmunds 2. Bb 1839, S. 133 ff.; Lenz, König Sigismund und Heinrich V., Berlin 1874, S. 69 ff.; Höfler, Ruprecht von d. Pfalz, Freib. 1861, S. 127 ff. 407 ff.; Münt, Nicolas de Clemenges, Straßbg. 1846 S. 10 ff.; Schwab, Joh. Gerson, Würzburg 1858, S. 134 ff.; Tschackert, Peter v. Ailli, Gotha 1877, S. 90 ff.; Noël Valois, La France et le grand Schisme d'occident 2 Bbe, Paris 1896; Jarry, La vie politique de Louis de France 45 duc d'Orleans, Paris 1889; Kehrmann, Frankreichs innere Rirchenpolitik 1378 — 1409, Jena 1890.

Peter de Luna stammte aus einem Abelsgeschlecht Aragoniens, studierte in Frankreich, wurde Lehrer des kanonischen Rechts an der Universität Montpellier und von Papst Gregor XI. zum Kardinaldiakon von S. Maria in Cosmedin kreiert. Während des Schismas zwischen Urban VI., und Clemens VII. war er ein eifriger Parteigänger des letzteren, ging als dessen Abgesandter 1379 nach Spanien und Portugal, um die Herrscher in jenen Gebieten für die Obedienz seines Papstes zu gewinnen, begab sich auch 1393 zu einer Besprechung englischer und französischer Würdenträger, in der Hossprung, England von der Partei des römischen Papstes Bonifatius IX., des Nachfolgers Urbans VI., zu der Avignonensischen Kurie hinüberzuziehen. Als jedoch die Universität Paris zur Beilegung der Kirchenspaltung 1394 dem Könige Karl VI. drei Wege in Borschlag brachte: 1. via cessionis, Berzichtleistung beider Päpste auf die Tiara, 2. via compromissi, Bildung eines von ihnen bestellten Schiedsgerichts, und 3. via synodi, die Jusammenberufung eines mit der Entscheidung zu betrauenden allgemeinen so Konzils, und Clemens, in der Furcht, daß der erste der drei Borschläge, den die Universität besonders betonte, des Königs Justimmung sinden könne, Peter de Luna an

den französischen Hof sandte, um dies zu verhindern, zeigte er nicht die Entschiedenheit, die Clemens von ihm erwartete: er erklärte sich im allgemeinen für den Vorschlag des gleichzeitigen Rücktritts beider Päpste. Man mag vermuten, daß ihn der Gedanke an die eigene Zukunft dazu bestimmte; schwerlich aber hat er den Tod Clemens' VII. so nahe gedacht als er war; denn schon am 16. September 1394 starb der Papst. Karl VI. 5 wünschte die Vertagung der Neuwahl; aber wie hätten die Kardinäle darauf eingehen sollen? Um so unvermeidlicher war freilich, daß ein Mann gewählt wurde, der sich der Beendigung des Schismas geneigt bewies. Demgemäß gelobten fast alle Wähler vor dem Eintritt ins Konklave, daß jeder von ihnen, falls er aus dem Scrutinium als Papst hervorgehen werde, an der kirchlichen Vereinigung arbeiten würde usque ad 10 cessionem inclusive per ipsum de papatu faciendam. Der lauteste Sprecher für die Notwendigkeit der cessio war Peter de Luna. Diesem energischen Eintreten für den Kirchenfrieden verdankte er wohl in erster Linie, daß er am 28. Sept. 1394 einstimmig gewählt wurde; auch sein makelloser Lebenswandel, sowie sein gewinnendes Wesen und die ihm in seltenem Maße zu Gebot stehende Gabe der Rede hatten ihn 15 aufs beste empfohlen. Er nahm den Namen Benedift XIII. an. Am 11. Ott. wurde er konsekriert und gekrönt. Dabei wiederholte er die Erklärung, daß er zum Rücktritt bereit sei; alsbald versicherte er durch eine eigene Gesandtschaft dem französischen König seinen Eifer für die Beilegung des Schismas und seine Bereitwilligkeit, dabei nach dem Rate des Königs zu handeln. Als nun aber eine französische Gesandtschaft im Namen 20 des Königs und einer National=Synode und unterstützt von den Deputierten der Pa= riser Universität (1395) in Benedift XIII. drang, sofort den Weg der cessio einzuschlagen, lehnte er dies ab: er brachte vielmehr die via discussionis, d. h. eine persönliche Zusammenkunft der beiden Päpste, in Vorschlag. Und obwohl sämtliche Kardinäle mit einer Ausnahme für die Abdantung stimmten und sie dem Papst dringend ans 25 Herz legten, obwohl die französischen Herzoge vnn Berry, Burgund und Orleans ihn anflehten, den vom Könige vorgeschlagenen Modus anzunehmen, verblieb Beneditt bei seinem Plan. Derselbe entsprach seiner festen Überzeugung, daß er der rechtmäßige Papst sei. Karl VI. hielt nun eine zweite Nationalspnode in Paris, Ende August 1396, und suchte, um seinem Vorschlag größeren Nachdruck zu verleihen, die europäischen so Fürsten für die Idee der cessio zu gewinnen. Die an die verschiedenen Höfe abge= sandten königlichen Boten konnten bald von Erfolgen berichten. Im Juni 1397 stellten vereinigte Gesandte der Könige von Frankreich, England und Castilien Beneditt XIII. die Notwendigkeit der Abdankung von neuem vor, jedoch auch jetzt widerstand dieser, nicht minder aber auch der zum gleichen Schritt aufgeforderte Bonifatius IX. Ebenso= 35 wenig Erfolg hatte eine im J. 1398 vom römischen König Wenzel und Karl VI. gemeinsam abgeordnete Gesandtschaft, deren Führer Pierre d'Ailli, Bischof von Cambrai, Nachdem Beneditt diesem erklärt hatte, das Betreten der via cessionis sei eine Todsünde, versammelte Karl VI. im Mai 1398 eine dritte französische Synode, die sich für die Entziehung der bisher von Frankreich Benedikt XIII. geleisteten Obedienz aus= 40 sprach. Als dieser Entschluß am 27. Juli 1398 die königliche Zustimmung fand und verkündigt wurde, verließen alle Kardinäle, bis auf drei, Benedikt XIII.; alsbald begann der offene Kampf. Bergebens versuchte Beneditt den papstlichen Palast zu halten. Im April 1399 mußte er sich unterwerfen und zugleich das Gelöbnis der Cession für den Fall ablegen, daß der Gegenpapst den gleichen Schritt thue, oder, sei es durch den 45 Tod, sei es durch Vertreibung von Rom, die Tiara verliere. Er leistete das Versprechen, indem er insgeheim gegen das ihm abgenötigte Zugeständnis protestierte und über seinen Protest 3 notarielle Atte aufnehmen ließ. Nach seiner Unterwerfung wurde er in seinem eignen Palast interniert.

Nun war Frankreich ohne Papst; die Leitung der Kirche lag in der Hand des 50 Königs und der Prälaten. Das war ein so ungewöhnlicher Zustand, daß er, wenn er länger dauerte, Bedenken erregen mußte. Und er zog sich Jahre lang hin. Es ist besgreislich, daß allmählich ein Umschwung der Stimmung eintrat. Hervorragende Männer, wie Gerson und Nikolaus de Clemanges, begannen in Schriften und Briesen für die Rückerstattung der Obedienz an Beneditt XIII. zu wirken; für dieselbe erklärte sich die 56 Universität Loulouse in einem Schreiben an den König, das die Subtraktion geradezu als "einen sündhaften und strasbaren Ungehorsam gegen Gott" bezeichnete. Unter dem Eindruck dieser Wendung berief Karl VI. auf den Mai 1403 eine Versammlung französischer Prälaten und Barone, die sich über die Frage der Obedienz aussprechen sollte. Allein noch ehe sie zusammentrat, gelang es Benedikt am 12. März 1403 mit Hilfe so

seines Gönners, des Herzogs von Orleans, aus Avignon zu entfliehen. Das machte solchen Eindruck, daß die Bewohner von Avignon ihn wieder als Papst anerkannten. Unter diesen Verhältnissen ist es verständlich, daß das Ergebnis der Mai = Versamm= lung die Wiederherstellung der Obedienz war; doch mußte Venedikt sein als Ge= fangener gegebenes Versprechen, die Cession betreffend, erneuern und sich bereit er-klären, im Verlauf eines Jahres die Frage der Beilegung des Schismas einem allgemeinen Konzil, welches von allen Staaten seiner Obedienz beschickt werden sollte, vor-

zulegen. Auch die Kardinäle unterwarfen sich wieder.

Man stand wieder auf demselben Punkte wie in den Jahren 1394 und 95. Es 10 ist einleuchtend, daß die Politik Karls VI. alles eher als geschickt war. Denn die bedingte Zusage des Rücktrittes war wertlos, so lange nicht der römische Papst bestimmt wurde, ebenfalls zurückzutreten. Ihn dazu zu nötigen, sehlte aber Karl jedes Mittel. Sollte die Sache von der Stelle rücken, so waren Verhandlungen mit Bonifaz IX. unumgänglich. Es ist kein Vorwurf gegen Benedikt, daß er sie eröffnete. Sie begannen 15 schon im Frühjahr 1396. Sein Gedanke war dabei, Bonifaz zum Rücktritt zu bestimmen. Jetzt wurden sie wieder aufgenommen; aber wie vorauszusehen, stießen seine behufs Anbahnung einer persönlichen Unterredung der beiden Päpste nach Rom abgefertigten Gesandten auf heftigen Widerstand. Bald darauf starb Bonifatius IX. (am 1. Ott. 1404); sein Nachfolger, Innocenz VII., zeigte ebenfalls nicht die geringste Neigung zur 20 Abdantung. Run entschloß sich Benedikt 1405 nach Genua zu reisen, um von dort aus Unterhandlungen mit dem römischen Papst anzuknüpfen; aber die Reise war völlig resultatlos. In Frankreich, wo man dem Plan, das Schisma durch eine Zusammentunft beider Rivalen beizulegen, niemals geneigt gewesen war, wurde die Reise Beneditts XIII. um so schärfer verurteilt, als der Papst die Kosten derselben durch Besteue-25 rung des französischen Klerus zu decken suchte. Ein neues französisches Nationalkonzil im J. 1406 erklärte sich dafür, daß Beneditt XIII. das Recht, Benefizien, Dignitäten und Prälaturen zu vergeben, entzogen werde; die Ausführung dieses Vorschlags hinderte der Herzog von Orleans, der sich für Aufrechthaltung der vollen Obedienz verwandte. Neue Aussichten für den Kirchenfrieden eröffnete die nach dem Tode Innocenz' VII. so erfolgte Wahl (30 Nov. 1406) Gregors XII., der sofort Benedikt XIII. seinen Wunsch anzeigte, auf jedem Wege, selbst dem der Cession, die Kircheneinheit wieder herzustellen. Im April 1407 verständigten sich zu Marseille seine Gesandten mit Beneditt dahin, daß beide Päpste im Herbst d. J. in Savona zusammenkommen sollten. Allein diese Zusammentunft kam nicht zu stande, weniger durch die Schuld Benedikts als durch 25 die Gregors, der eine Vergewaltigung fürchtete. Als nun der warme Freund des Papstes von Avignon, der Herzog von Orleans, durch Mörderhand im Nov. 1407 fiel, überdies Beneditt 1408 so unklug war, die erneuerte Aufkündigung der französischen Obedienz durch die Drohung mit der Extommunikation aufhalten zu wollen, verkündigte Karl VI. im Mai 1408 die völlige Neutralität Frankreichs im Streit der beiden Päpfte. 40 Beneditt, der für seine persönliche Sicherheit fürchtete, begab sich nach Aragon. Hatten die römischen Kardinäle Gregor XII. schon im Mai 1408 verlassen, so ließen jetzt auch die Kardinäle von Avignon ihren Papst im Stich und beriefen im Juni 1408 gemeinsam mit ihren römischen Rollegen ein allgemeines Ronzil. Dasselbe versammelte sich 1409 zu Pisa (s. d. A.), erließ an die beiden Prätendenten eine Aufforderung, sich zu 45 verantworten, machte ihnen, als sie nicht erschienen, auf Grundlage eines Zeugenverhörs den Prozeß und fällte in der 15. Sitzung, am 5. Juni 1409, das Urteil, dak Benedikt XIII. und Gregor XII. als Schismatiker, Häretiker, Meineidige zc. wegen ihrer Vergehen, Frevel und Ausschreitungen abgesetzt und aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen seien. Gesandte Beneditts XIII. langten erst nach der entscheiden-50 den Sitzung an und konnten nicht mehr zu Wort kommen. Beneditt bestand trot des spnodalen Urteils auf seinem Rechte, und er fand nach wie vor Obedienz in Spanien, Portugal und Schottland. Auch als das Konzil zu Konstanz 1414 aufs neue mit ihm wegen Cession unterhandelte, setzte er allen Aufforderungen unbeugsamen Starrfinn entgegen. Selbst die von Kaiser Sigismund mit ihm zu Perpignan gepflogenen Ver-55 handlungen blieben resultatlos. Da endlich brach auch den letzten Mächten, die sich zu seiner Obedienz hielten, Aragonien, Castilien, Navarra, Schottland die Geduld; im Ronfordat von Narbonne (Dez. 1415) sagten sie sich von ihm los. Er verschanzte sich auf der, in der Nähe von Valenzia gelegenen Burgfeste Peniscola, einem Besitztum seiner Familie, und erklärte dem Gesandten des Konzils, hier allein sei die Kirche. 60 Am 26. Juli 1417 wurde er in der 37. allgemeinen Sitzung des Konzils von Konstanz nochmals der päpstlichen Würde beraubt und aus der Kirche ausgestoßen. Er aber betrachtete sich auf seinem Bergschloß, umgeben von nur vier Kardinälen, als den allein rechtmäßigen Papst der allgemeinen Kirche. Er starb ein beinahe neunzigjähriger Greis im November 1424.

(R. Zöpffel +) Hauck.

Beneditt XIII. b, Papst, 1724—1730. — Opere di Benedetto XIII., Ravenna 5 1728, 3 Bbe; Bullarium Romanum 22. Bb, Turin 1871; Icona et mentis et cordis Benedicti XIII, Franks. 1725; Leben und Thaten Benedikts XIII. Franks. 1731: Borgia, Benedicti XIII. vita, Rom 1752; Guarnacci, Hist. Pontis. Roman. 1. Bb S. 39, 2. Bb S. 409; Sandini, vitae Pontis. Roman. 2. Bd, Ferrara 1763, S. 707 sf.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplom. des Conclaves 4. Bd, Paris 1866, S. 21; Sentis, die Monarchia Sicula, 10 Freiburg 1869, S. 159 sf. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 437, Bower 10. Bd 2. II. S. 345, v. Reumont 3. Bd 2. Abt. S. 652 sf.; Brosch, Geschichte des

Kirchenstaats 2. Bb, Gotha 1882 S. 61 ff.

Petrus Franz aus dem herzoglichen Hause Orsini-Gravina ist geboren den 2. Febr. 1649 zu Gravina im Neapolitanischen, trat 1667 in Venedig, indem er auf die mit 18 der Erstgeburt verbundenen Rechte verzichtete, gegen den Willen seiner Eltern in den Dominikanerorden. Hier nahm er nach dem Provinzial des Dominikanerordens zu Benedig, Vincentius Maria Gentile, den Namen Vincentius Maria an. Er studierte zu Venedig und Bologna die Theologie, zu Neapel die Philosophie. Erst 23 Jahre zählend wurde er 1672 von Clemens X. zum Kardinal erhoben; 1686 ward ihm das 20 Erzbistum Benevent verliehen, dem er 38 Jahre in der rühmlichsten Weise vorstand. Die Zeit, die er von seinen Amtsgeschäften erübrigte, verwandte er auf Abfassung theologischer Schriften, die noch zu seinen Lebzeiten gesammelt und herausgegeben sind. Nach dem Tode Innocenz XIII. (7. März 1724) wurde er fast einstimmig zum Papste gewählt (29. Mai 1724). Den Namen Beneditt XIV., den er sich zuerst beigelegt, 25 vertauschte er in Erwägung, daß Peter von Luna ein Schismatiker gewesen sei, mit Beneditt XIII. Sein Pontifitat begann er mit dem, freilich vergeblichen, Versuch, dem Prunt und der Uppigkeit der Kardinäle zu steuern. Ebenso erfolglos waren seine Bemühungen um die Reform der übrigen Geistlichkeit. Die auf dem Laterankonzil des Jahres 1725 erlassenen Borschriften zur Steuer des üppigen Lebens und der amtlichen 80 Fahrlässigkeit der Prälaten fanden nirgends die gehoffte Beachtung. Von Bedeutung wurde das genannte Konzil dadurch, daß Beneditt XIII. auf demselben die Constitutio Unigenitus bestätigte und damit den Jesuiten Vorschub leistete. Er erlebte den Triumph, daß das Haupt der französischen Opponenten, der Erzb. von Paris, Noailles, sich 1728 zur uneingeschränkten Anerkennung der von ihm bisher bekämpften Konsti=85 tution verstand. Völlig auf den Standpunkt des Jesuitenordens stellte er sich indes nicht; denn schon 1727 hatte er sich in der Bulle Pretiosus in conspectu Dei, um die über die Begünstigung der Jesuiten ungehaltenen Dominikaner zu besänftigen, der der Konstitution Unigenitus entgegenstehenden Auffassung dadurch wieder zu nähern gesucht, daß er den Dominikanern den Auftrag erteilte, die Lehre Augustins von der 40 Gnade uneingeschränkt zu verkünden.

Dieselbe Schwäche, wie in seinem kirchlichen Handeln bewies Benedikt auch in den politischen Beziehungen zu den europäischen Mächten. Er überließ die Führung der auswärtigen Angelegenheiten fast gänzlich seinem Günstling, dem bestechlichen Kardinal Coscia. Dieser aber wußte sich mit den Mächten zu verständigen. So kamen die Ber- 45 handlungen mit Raiser Karl VI. wegen der sogenannten "Monarchia Sicula", d. h. wegen der kirchlichen Vorrechte, die der jeweilige Beherrscher Siciliens als papstlicher legatus natus beanspruchte, zu einem der Kurie wenig günstigen Abschluß, indem der Papst 1728 in der Bulle "Fideli" die aus der Legation fließenden Ansprüche des Kaisers auf Einsetzung eines geistlichen Richters anerkannte. Keinen glücklicheren Aus- 50 gang hatte der Streit mit dem Könige von Sardinien. Diesem gewährte B. 1727 das Recht, von sich aus an den erzbischöflichen, bischöflichen und Kathedraktirchen bei eintretender Bakanz geeignete Persönlichkeiten einzusetzen. Am empfindlichsten für die Rurie war der Rückzug, den er dem Kanton Luzern gegenüber antreten mußte. Als nämlich der Papst die Wiedereinsetzung eines von dem Luzerner Rat — wegen Ber- 55 bots des von der weltlichen Obrigkeit erlaubten Tanzens am Kirchweihfest — 1725 ausgewiesenen Pfarrers unter Androhung der schärfsten Kirchenstrafen verlangte, antwortete Luzern mit der den kath. Einwohnern erteilten Erlaubnis des Lesens deutscher Bibeln und mit einer Berordnung, betreffend die Umwandlung der lateinischen Messe in die deutsche. Da hielt es Benedikt XIII. für geboten, die vom Rat vollzogene Ab- 60

setzung anzuerkennen. Nur einem Staate gegenüber bewies er eine gewisse Hartnäckigkeit und Zähigkeit. Die Bitte Johanns V. von Portugal, den päpstlichen Runtius zu Lissabon, Bichi, mit dem roten Hut zu schmücken, fand beim Papste kein Gehör, weil sich die Kardinäle dieser Promotion widersetzten; die Nichtbeachtung seines Wunsches ers bitterte den König von Portugal so sehr, daß er allen seinen Unterthanen gebot, Rom zu verlassen, ja sogar allen Italienern 1727 den Aufenthalt in Lissabon und später in seinem ganzen Reich untersagte. Seit 1728 zeigte Johann V. sogar die Absicht, allen Verkehr mit dem römischen Stuhl abzubrechen und diesem die Obedienz zu versagen. Trop alledem erreichte er erst nach dem Tode Beneditts XIII. die Erfüllung seines 10 Wunsches, Bichi den roten Hut zu verschaffen. Eine schwerlich beabsichtigte Herausforderung aller Staaten war es, daß Beneditt XIII. Gregor VII. als einen Heiligen pro-Namierte und zu seinen Ehren ein Offizium abzuhalten gebot, in dem er ausdrücklich als eines der Verdienste des Heiliggesprochenen den von diesem über Heinrich IV. verhängten Bann erwähnte. War es da zu verwundern, daß man in Venedig und Frank-15 reich gegen dieses Offizium Verwahrung einlegte? Diese Ungeschicklichkeit Beneditts erklärt sich aus seiner großen Neigung zu Heilig= und Seligsprechungen; zu den vielen von ihm treierten Heiligen gehörten u. a. Johannes Nepomut und der Jesuit Alogius Gonzaga.

Beim römischen Bolf war Beneditt XIII. wenig beliebt. Dies war die Folge 20 der unheilbaren Berwirrung der päpstlichen Finanzen, mehr noch des Hasses, den der Rardinal Coscia durch seine grenzenlose Habsucht und seine unerhörten Bedrückungen auf sich lud. Je mehr dieser den arglosen Papst zu täuschen und se länger er sich in seiner Gunst zu halten wußte, um so höher stieg der Grimm der Bevölkerung gegen den Papst und seinen unwürdigen Favoriten. Als Beneditt am 21. Febr. 1730 starb, 25 konnte sich Kardinal Coscia vor der Bolkswut nur dadurch retten, daß er in einer Berstleidung sofort aus Rom floh. Jedoch Clemens XII. ließ ihm den Prozeß machen, der mit seiner Berurteilung zum Berlust seiner Würden, zehnsährigem Gesängnis und Ersatz aller erpreßten Summen endete.

Benedikt XIV., Papst, 1740—1758. — Die Werke Benedikts erschienen 1747—51
30 in Kom in 12 Bben 4°, berausgegeben von Azevedo; vollständigere Ausgaben zu Benedig
1767 in 15 Bben fol. und zu Prato 1839—46 in 17 Bben 4°. Seine Bullen im 15.—17. Bb
ber Ausgabe von Prato; Briese Benedikts XIV. herausg. v. Kraus, Freiburg 1884: Acta
Benedicti XIV. coll. R. de Martinis, 2 Bbe Neapel 1884 s.: Sandini, Vitae pontis. Roman.
2. Bd, Ferrara 1763, S. 716 ss.; Guarnacci, Vitae Pontis. Rom. 2. Bd S. 487; Acta
85 histoc.-eccl. 4. Bd S. 1058; Vie du Benoit XIV, Paris 1783; vgl. die im 1. Bd S. 237, 14
genannten Werke von Walch S. 442, Bower 10. Bd 2. Tl. S. 405, v. Reumont 3. Bd 2. Tl.
S. 655, L. v. Ranke, Die röm. Päpste 3. Bd, Leipz. 1874, 6. Ausl. S. 125 ss.; Vrosch, Gesschichte des Kirchenstaats, 2. Bd, Gotha 1882, S. 68; Petrucelli della Gattina, Hist. diplom.
des conclaves 4. Bd, Paris 1866, S. 108; Theiner, Zustände der kath. Kirche in Schlesien,
40 2 Bde, Regenst. 1852; Thomasius in ZBK 1853 S. 178; Phillips, Bermischte Schristen
2. Bd, Wien 1856, S. 133; Sentis, Die Monarchia Sicula, Freib. 1869, S. 191; v. Arneth,
Geschichte Maria Theresias 2. Bd, Wien 1864, S. 178, 4. Bd 1870 S. 54 ss.; Seigel, Der
österr. Erbsolgestreit, Nördl. 1877, S. 284.

Prosper Laurentius Lambertini ist 1675 zu Bologna geboren; er stammte aus 45 einer angesehenen Familie, kam in seinem 13. Lebensjahr in das Collegium Clementinum zu Rom, studierte dort Philosophie und Theologie, trat darauf in die praktische Thätigkeit als Jurist ein, wurde Advokat des Konsistoriums, darauf Promotor kidei, als welcher er sein großes Werk: de servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione begann. Papst Clemens XI. verlieh ihm Amt auf Amt, er wurde Ra-50 nonitus der Peterstirche, Prälat des römischen Hofes, Konsultor der Inquisition, Setretär der Kongregation des Konzils 2c. Innocenz XIII. ernannte ihn zum Kanonisten der Pönitentiaria, Benedikt XIII. zum Erzbischof von Ancona (1727) und (1728) zum Rardinal vom Titel sanctissimae crucis. Bald nach dem Antritt seines Pontifitats (1731) übergab ihm Clemens XII. den Erzstuhl von Bologna; hier in seiner Vater-55 stadt erwarb er sich einerseits durch seine Milde und Güte die Liebe der Bevölkerung, andererseits durch Diöcesan-Synoden und Visitationen den Ruhm eines auf die sittliche und geistige Hebung seines Klerus eifrig bedachten Oberhirten. Dabei widmete er sich gelehrten Studien, von denen seine in dieser Zeit verfaßten Werke: "de sacrificio missae", "de festis D. N. J. Christi, b. Mariae Virginis, quorundam sactorum" 60 und die "Quaestiones canonicae" ein glänzendes Zeugnis ablegen.

Nicht ganz ein Jahrzehnt lang wirkte er in Bologna, dann starb Clemens XII., 6. Febr. 1740. Um 18. Februar traten die Kardinäle zum Konklave zusammen; sie waren gespalten in eine österreichische, französische und spanische Partei; nach einem halb= jährigen Wahlkampf wurde Lambertini als eine zwischen den Gegensätzen vermittelnde Persönlichkeit gewählt (17. Aug. 1740). Er nannte sich wohl aus dankbarer Erinnerung 5

an Beneditt XIII., der ihm den roten Hut verliehen hatte, Beneditt XIV.

Benedikt war ein Sanguiniker, stets heiter, gesprächig und wizig, klar und scharfsichtig, ein Gelehrter von anerkannter Bedeutung, und was schwerer wiegt, ein trefflicher Gelegentlich seufzte er über seine Würde als über eine Fessel, er scherzte, daß man ihn "mit Lob ersticke" und daß er sich überall genötigt sehe, "gegen den Strom 10 von Lügen zu rudern", die man ihm als Wahrheit anbiete. Doch seine Pflichten als Papst und als Herrscher ließ er nie aus den Augen; trotz seiner leichten Worte war der Grundzug seines Wesens Ernst und Gewissenhaftigkeit. Um das Wohl des Kirchenstaats hat er sich große Verdienste erworben, indem er den Acerbau und den Handel förderte, Fabriken anlegen ließ, Zölle und Abgaben verminderte, überall Ersparnisse zu 15 machen bestrebt war, eine neue Regionar-Einteilung Roms schuf; freilich brachte er es weder zu einer durchgreifenden Reform — hierzu wäre eine völlige Umgestaltung der Verwaltung notwendig gewesen, an die er, als an ein "zu kostspieliges Unternehmen" nicht zu gehen wagte — noch gewann er die allgemeine Anerkennung seiner Unterthanen; insbesondere war ihm zuletzt die römische Bevölkerung gram, weil er nicht 20 gegen das vom Könige von Spanien erlassene Verbot des Studierens seiner Unterthanen an der römischen Universität Protest einlegte, um so Rom eine reiche Einnahmsquelle zu erhalten. Den von ihm ausgesprochenen Grundsatz "es müsse in ihm der Papst dem Herrscher vorangehen" bewahrheitete er in doppekter Beziehung, indem er einerseits sein Hauptaugenmerk auf die geistige und sittliche Hebung des Klerus richtete, 25 andererseits bei all den Mißhelligkeiten der Kurie mit den verschiedenen Staaten den Weg der Milde und der Konzessionen dem der herrschsüchtigen Rechthaberei vorzog. In ersterer Beziehung machte er den Bischöfen die Diöcesan-Synoden und Visitationen zur Pflicht, knüpfte er die Anstellung der Geistlichen an gute Zeugnisse in betreff ihrer sittlichen und wissenschaftlichen Qualifikation und trug er den Bischöfen auf, alle zwei 20 Jahre an eine mit der Oberaufsicht über die sittliche Führung der gesamten Geistlichkeit betraute Rommission von 6 Kardinalen Berichte über den religiösen, sittlichen und wissen= schaftlichen Zustand des Diöcesanklerus einzuschicken zc. Was aber seine friedfertige Gesinnung den Fürsten gegenüber anlangt, so hatte er mehr als einmal Gelegenheit, sie zu bethätigen. Er vermochte dadurch nicht den Zwiespalt zwischen dem Geist des 85 18. Jahrhunderts und den Rechten der Kurie auszugleichen. Aber er erreichte wenigstens, daß die Differenzen für den Moment zurücktraten.

Um Einzelnes zu erwähnen, so gewährte er dem König Johann V. von Portugal, der Benedikt XIII. schwere Tage bereitet hatte, die Bergünstigung, alle in seinem Reiche vakanten Bistumer und Abteien zu besetzen, ja 1748 erteilte er ihm den beson- 40 deren Ehrentitel des "allergläubigsten Königs". Die während des Pontifikats Beneditts XIII. beigelegten, unter Clemens XII. aber wieder wachgerufenen Streitigkeiten mit dem Könige von Neapel wegen der sogenannten Monarchia Sicula brachte er durch das Konfordat vom Jahre 1741 zu einem Ausgleich, wobei er die Zugeständnisse noch überbot, die bereits von Benedikt XIII. gemacht worden waren. Denn indem er 45 unter anderem die Bildung eines obersten Gerichtshofs guthieß, in welchem zwei vom Könige gewählte, weltliche Mitglieder Sitz und Stimme haben sollten, gab er Laien das sonst eifrig von der Kurie bestrittene Recht, in kirchlichen Angelegenheiten und selbst über Geistliche zu Gericht zu sigen. Unter eben so ungünstigen Bedingungen für die Kirche wurde der von Clemens XII. aufs lebhafteste geführte Kampf mit dem Könige 50 von Sardinien beendet. Ihm gewährte Beneditt XVI. 1741 die beanspruchte Vergebung aller Pfründen und ernannte ihn sogar zum beständigen Vikar des heiligen Stuhles für alle die päpstlichen Lehen, welche sich in dem Gebiete des Fürsten befanden. Bis an die Grenze des Möglichen ging der Papst in dem 1753 mit Spanien abgeschlossenen Kontordat, welches die Ernennung zu allen Benefizien im ganzen Reich, mit Ausnahme 55 von 52 dem Könige Ferdinand VI. überließ. Ja 1754 duldete es Beneditt XIV., daß der Infant von Spanien seine Kardinalswürde niederlegte, trotzdem aber einen nicht unbedeutenden Teil aus den Einkünften der Erzstühle von Toledo und Sevilla zurück= behielt. Auch zu dem deutschen Reiche wußte er freundliche Beziehungen zu unterhalten. In dem österreichischen Erbfolgetriege blieb er neutral, obwohl die Heere der 60

Rämpfenden mehrmals päpstliches Gebiet betraten. Da Karl Albert von Baiern, als die Kurfürsten ihn unter dem Namen Karl VII. auf den Kaiserstuhl erhoben, Beneditt um die Bestätigung seiner Wahl anging, beglückwünschte er ihn in der herzlichsten Weise. Nach dem Tode Karls (1745) wollte er dessen Nachfolger, Franz I., nicht als recht-5 mäßigen Raiser anerkennen, offenbar weil dieser es unterlassen hatte, um die papstliche Bestätigung zu bitten. Bald jedoch gab er seinen Widerspruch auf, wurde sogar mit der Zeit ein eifriger Bundesgenosse Österreichs in dessen Kampfe mit Benedig um den Patriarchat von Aquileja. Schließlich teilte er, um beide Staaten zufrieden zu stellen, 1751 den Patriarchat von Aquileja in zwei Bistumer, das von Görz, welches Ofter-10 reich, und das von Udine, welches Benedig in Zunkunft besetzen sollte. Daß Beneditt XIV. die Vereinigung des ungarischen Abels zur Ausbreitung der kathol. Kirche mit großen Vorrechten ausstattete, kann ihm nicht verübelt werden, ebensowenig, daß er die Garantien nicht gelten lassen wollte, die der zum Katholizismus übertretende Landgraf von Hessen-Kassel in betreff der Erhaltung des evang. Glaubens in seinen Landen 15 dem Corpus Evangelicorum geben mußte; trotz allem bewies er sich gegen die Protestanten als einer der duldsamsten Päpste. Mit manchen Protestanten stand er im brieflichen Verkehr und zeigte im persönlichen Umgange mit ihnen nichts von den Eigenschaften eines Reherverfolgers. Er ist der erste Papst, der den von der Rurie bisher als "Markgraf von Brandenburg" titulierten König von Preußen als solchen aus-20 brücklich anerkannte. Auch gewann er es über sich, Friedrich dem Großen darin nachzugeben, daß dem Bischof von Breslau — diese Würde bekleidete damals der Kardinal von Zinzendorf — als Generalvitar das Recht übertragen wurde, in allen Streitigkeiten der kathol. Unterthanen Preußens in letzter Instanz — auch die Appellation an den Papft war ausgeschlossen — zu entscheiden. Daß Beneditt XIV. kein Freund der Acherverfolgung war, bewies er selbst den Gegnern der Constitutio Unigenitus gegenüber; der Bischof von Paris, Beaumont, wollte die Sakramente nur solchen erteilt wissen, die sich vorher zur Annahme der Konstitution bereit erklärt hatten. Diese erzbischöfliche Verordnung rief eine gewaltige Bewegung in Frankreich hervor und die Geistlichkeit ging den Papst um eine Entscheidung an. Dieser sprach sich in einer Encyklika vom 30 16. Ottober 1756 dahin aus, daß nur denen, die sich öffentlich als Berächter der Bulle Unigenitus deklarierten, die Sakramente entzogen werden sollten, daß man aber den bloß Verdächtigen keine schriftliche Erklärung abverlangen dürfe. Solche Milde zog Beneditt XIV. den Haß der Jesuiten zu, deren einer die papstliche Encyklika in einer Streitschrift öffentlich verhöhnte. Mit den Jesuiten war Beneditt schon im Beginn seines 25 Pontifikats in Zwiespalt geraten, indem er im J. 1742 gegen ihre in China beobach= tete Missionspraxis, welche den zum Christentum Übergetretenen die Beibehaltung einer Reihe heidnischer Gebräuche gewährte, die Bulle "Ex quo singulari" richtete. Aber seiner Forderung, daß von den Missionaren "die dristliche Religion rein und wahrhaftig gepredigt" werde, leisteten die Jesuiten keinen Gehorsam. Zum zweiten Male verwarf 40 er die Grundsätze der Jesuiten-Mission, ihre Accomodation an das heidnische Wesen, als der Rapuziner Norbert mündlich und dann in einer ausführlichen Schrift das Treiben des Jesuitenordens auf Malabar dem römischen Stuhl enthüllte (Bulle "Omnium sollicitudinum" 1744). Obgleich also der Papst gewiß kein Gönner der Jesuiten war, so zeigte er doch erft 1758 kurz vor seinem Tode den Mut, die von ihm schon 45 längst geplante Reformation der Gesellschaft Jesu, wenigstens für Portugal, endlich in Angriff zu nehmen. Mit derselben betraute er den Kardinal und Patriarchen von Lissabon, Saldanha. Wenn man schon hierin den Einfluß der Zeitanschauungen auf Benedikt wahrnehmen kann, so ebenso in der Verminderung der kirchlichen Feste, die er, um dem Müßiggang der Bevölkerung zu steuern, für Sicilien, Toscana, den Kirchenso staat und Österreich, trot des Widerspruchs im Kardinalskollegium anordnete. Dagegen wollte er die Feste, deren Beibehaltung ihm notwendig erschien, in würdevollerer und schönerer Weise als bisher gefeiert wissen. Im Jahre 1750 hielt er unter gewaltigem Zudrang von Pilgern und mit großem Glanz ein Jubeljahr ab, zu dem er auch die Protestanten aufgefordert hatte, selbstverständlich ohne ein anderes Resultat als das, eine 55 Reihe polemischer Schriften hervorzurufen. Obwohl er sich in einem Schreiben an den Bischof von Augsburg über die Kanonisationen sehr wenig günstig ausgesprochen hatte, schuf er doch eine nicht unbeträchtliche Anzahl neuer Heiliger und Seliger. Auch als Papst kannte Benedikt XIV. keine bessere Erholung, als die strenge wissenschaftliche Arbeit und den Verkehr mit Gelehrten. Während seines Pontifikats hat er sein vorzügvo lichstes Wert, die "libri octo de synodo dioecesana" verfast. Jede Woche einmal

wertete dieselbe in geordnetem Unterricht (docuit lectores), er berief Kantoren und Lehrer der Grammatik, er sammelte eine Menge von Büchern und hielt in seinem Kloster eine ständige Schule für Kleriker und Mönche (v. 31. 27). So konnte er dem König Karl wohl geeignet erscheinen, der Verwirrung, die durch die Irrlehre des Felix v. Urgel in der spanischen Mark und dem angrenzenden aquitan. Gebiet angerichtet war (s. d. A. Adoptianismus 1. Bd S. 180 ff.), durch persönliche Ermahnung und Unterweisung abzuhelfen. Aber auch schriftstellerisch hat B. gegen den Adoptianismus gewirkt. Das erste der beiden gegen denselben gerichteten Schriftschen (Testimoniorum nubecula de incarnatione Domini) zeigt uns, wie in der Praxis des Kampses Adoptianismus und Arianismus zusammenfallen. Mit diesen beiden Traktaten hat Baluzius 2 andere Opuscula B.s veröffentlicht, von denen das erste einen dogmatisch paränetischen Brief an Guarnarius, einen zum Unterrichte berusenen Schüler Benedikts, das zweite das von letzterem gewünsche Glaubensbekenntnis enthält (s. MSL 103,

1391—1417).

Obwohl Karl d. Gr. sich, soviel wir wissen, dem Wert Benedikts nur förderlich erwiesen hatte, so gewann doch erst mit dem Regierungsantritt Ludwigs d. Fr., der selbst wohl "ber Mönch" genannt ward, die Thätigkeit Benedikts ihre volle Ausdehnung und Bedeutung. Ludwig überwies ihm zunächst die elsässische Abtei Maurmünster; um aber den geistlichen Freund und Berater in unmittelbarster Nähe zu haben, stiftete er für ihn in dem 20 zur Aachener Pfalz gehörigen Forste, im Thal der Inde, das Kloster Inden und veranlakte ihn, mit 30 auserlesenen Mönchen dorthin zu übersiedeln. B. erhielt die Oberaufsicht über die Klöster des gesamten Reiches und konnte nun vom Mittelpunkt desselben aus an die Vollendung seiner Lebensaufgabe die letzte Hand legen. erster Linie deshalb in denjenigen Conobien, die im Widerspruch zu ihrer Stiftung dem 25 kanonischen Leben sich angeschlossen oder aus andern Gründen die strenge Befolgung der Regel Beneditts aufgegeben hatten, der letzteren wieder Geltung zu verschaffen gesucht; um ihre Herrschaft aber zu einer dauernden zu machen, glaubte er die gesamte äukere Lebensführung in den Klöstern im Sinn einer strengeren Auffassung derselben gleichmäßig neuordnen zu müssen. Beiden Zwecken dient das im Juli 817 von den 20 zu Aachen versammelten Übten und Mönchen aufgestellte berühmte Kapitular, das im Cap. 179 geradezu regula Benedicti (sc. Anian.) genannt wird. Durch taiserlichen Erlaß ward die Annahme dieser Satzungen allen Klöstern des Reiches geboten, Sendboten sollen nachschauen, ob der Wille des Raisers befolgt werde. Seine Anordnungen für den täglichen Lebenslauf im Kloster hat B. aber noch im besondern schriftlich fixiert; 26 einiges aus diesem "ordo" teilt Ardo v. 52 mit. Alle seine Forderungen aber wußte B. in seinen Musteranstalten zu Inden (Cornelimünster) und Aniane bei seinen Jüngern derart in That und Leben umzusetzen, daß die dort weilenden Gäste in singulorum moribus, in incessu habituque formam disciplinamque regularem pictam cernerent (v. 58). Mehrere Berichte solcher Besucher von Inden sind uns 40 in dem aus Reichenau stammenden cod. 28 hist. der Züricher Kantonalbibliothek erhalten (3RG XV, 367; XII, 331 f.), mit denen dort ein von B. ("beatus Benedictus secundus") herrührender Traktat über die von der Regel vorgeschriebene Disziplin verbunden ist (MSL 103, 1417ff.). Wir besitzen außerdem noch ein etwas umfanareicheres Schriftchen über den in den Benedittinerklöstern innezuhaltenden Tages-45 lauf, das in manchen Puntten an die Anordnungen B.s erinnert: Ordo qualiter fratribus in monasterio religiose ac studiose conversari ac domino militari oportet (herausg. von Haeften, Disquisition. monast. S. 1066 ff.; vgl. NA. XVIII, 219).

Die größeren von B. hinterlassenen Werte sind Sammlungen älterer asketischer Litteratur. Das erste und wichtigste wird von Ardo (v. 53) als Liber ex regulis diversorum patrum collectus bezeichnet. Lucas Holsten hatte eine Ausgabe dieses Buches in erweitertem Umfange vorbereitet; es erschien aber erst nach seinem Tode 1661 in Rom unter dem Titel Codex regularum (Näheres ZKG XV, 244). Auf Grund dieses Regelsammelbuches ist das zweite Hauptwert aufgebaut, dessen Titel "Concordia regularum" von B. selbst herrührt. In derselben werden die Abschnitte der Benedittiners regel der Reihe nach (ausgenommen Kap. IX—XVI) mit den entsprechenden Kapiteln der im Liber regular. vereinigten Regeln zusammengestellt, um die Übereinstimmung vor Augen zu stellen und dadurch das Ansehen der ersteren zu erhöhen. Die Concordia ist i. J. 1638 von dem Mauriner Hugo Menard nach einer H. des Klosters Fleury, mit wertvollen Noten versehen, herausgegeben (MSL 103, 701—1380). Über das 60 3. Sammelwert B.s berichtet Ardo: Alium nihilominus ex sanctorum homilis

quae in exhortationem monachorum sunt prolatae, conjunxit librum. Wie aus dem Lib. regular. in der Morgenversammlung nach der Prim, so sollte zur Besperstollette aus diesen Homilien vorgelesen werden. Ob die von Holsten aus 2 Hs. der Vatic. Regin. (s. SWA 1868, S. 138ff.) entlehnte und mit dem Codex regular. verbundene Sammlung monastischer Homilien mit diesem dritten Werk B.s identisch ist, 5

erscheint zweifelhaft.

Es war am Donnerstag den 7. Februar 821, als B. im Palast seines kaiserlichen Freundes in Aachen von einem Fieber befallen wurde, das schon am folgenden Tage einen bedenklichen Charatter annahm. Der Raiser ordnete daher an, daß der Kranke in der nächsten Nacht nach Inden überführt würde. Hier fand er in den beiden folgen= 10 den Tagen noch die Kraft, an ihm besonders nahe stehende Personen und Kongregationen Abschiedsbriefe zu richten, von denen das Schreiben an die Mönche von Aniane und das an Erzbischof Nefrid erhalten ist. Als er am 11. beim Rezitieren der für die kleinen Horen des Montags bestimmten Kapitel von Ps 119 bis zu dem 136. Verse: Justus es, Domine gekommen war, rief er aus: Ich sterbe, und verschied mit den 15 Worten: Handle, Herr, mit beinem Knecht nach deiner Barmherzigkeit! Nach drei Tagen ward sein Leichnam in einem steinernen Sartophag, den der Kaiser hatte an-

fertigen lassen, im Kloster beigesetzt.

Unter den hervorragenden Männern im Zeitalter Karls d. Gr. und Ludwigs nimmt B. nur eine Stellung zweiter Ordnung ein. Ihm fehlte jene Weite des 20 Blickes, wie sie Karl selbst oder einem Abalhard eignete, ihm fehlte auch das höhere Streben nach einer Verschmelzung weltlicher und geistlicher Bildung, wie wir es bei Altuin, bei Paulus Diakonus finden. B. war durchaus Mann der Kirche. Seine nicht unbedeutende theologische Gelehrsamkeit hat er mit redlichem Bemühen in den Dienst der reinen Lehre, das beste aber was er hatte, den Liebeseifer einer aufrichtig christlichen 25 Seele, in den Dienst des benedittinischen Mönchtums gestellt. Unentwegt, mit einer intentio animi adamante durior (v. 56), hat er einer äußeren und innerlichen Wiederherstellung desselben nachgestrebt und nicht am wenigsten dabei durch die Kraft seines eignen Beispiels erreicht. Der von sich sagen konnte, daß er während der 48 Jahre seines asketischen Lebens nicht einen Tag einen Bissen zu sich genommen, bevor er so nicht unter Thränen seine Seele Gott im Gebet ausgeschüttet, der auf dem Sterbelager noch seine Sorge für die Fortführung eines der Regel gemäßen conobialen Lebens in seinen Briefen bezeugt, er hat unter den von der Regel Benedikts vorgeschriebenen Psalmworten die Seele ausgehaucht. Freilich war die durch ihn hervorgerufene neue Blüte des regularen Standes nicht von langer Dauer. Die schweren Verwirrungen 85 und Trübsale, die in den späteren Regierungsjahren Ludwigs d. Fr. und fernerhin hereinbrachen, haben neben anderen Ursachen sie bald geknickt; kaum hundert Jahr nach B.s Tode hat das Konzil zu Trosly (909) den allgemeinen und tiefen Verfall des Mönchtums konstatieren müssen. Seebaß.

## Benedikt, Levita, s. d. A. Pseudoisidor.

Benedikt von Nursia, Benediktinerregel, Benediktinerorden. — Gregors d. Gr. Lebensbeschreibung Beneditts in Greg. opp. ed. Bened. tom. II, 207 ff. (abgedruckt MSL 66, 127 ff.). Diefelbe herausgeg. von R. Mittermüller in Vita et Regula SS. P. Benedicti, Ratisbonae 1880, p. I. — Die wichtigsten Ausgaben der Regel Be- 45 neditis sind die von Martene im Commentar. in reg. S. P. Ben. (Paris 1690), von E. Schmidt (Vita et Reg. 88. P. Ben., p. II) und von E. Wölfflin, Leipzig 1895. — Mabilion in den Praefat. ad A. S. B. saec. I-IV und Annal. o. S. B. I. II; Schmieder, Aphorismen zur Gesch. d. Mönchtums nach d. Regel d. h. B., in Studien u. Mitt. a. d. Bened.-D. 1890, S. 373 ff.; Grüpmacher, Die Bedeutung Benedikts von Nursia und seiner 50 Regel, Berlin 1892; f. deffen Angaben über die altesten Kommentare d. Regel, S. 15 f.; E. Wölfflin, Ben. v. Nursia und seine Monchsregel, SMU 1895, S. 429 ff.; E. Spreigenhöfer, Die histor. Voraussepungen der Regel Benedikts, Wien 1895. — Altere auf die Regel bezügliche Litteratur bes. bei Calmet, Commentaire sur la règle de S. Bénoît, Paris 1734.

I. Für die Gewinnung eines historisch zuverlässigen Bildes des äußeren Lebensganges 55 B. von Nursia kann, nachdem die Unzuverlässigkeit der vita Placidi schon von Mabillon (Annal. I, 22) und die absolute Wertlosigkeit der früher viel benutten vita S. Mauri jüngft von A. Malnorn (Quid Luxovienses monachi ad regulam monasteriorum . . . contulerint, Parisiis 1894, p. 20—26) überzeugend nachgewiesen

Real-Enchklopäbie für Theologie und Rirche. 3. A. II.

40

worden, im wesentlichen nur die von Papst Gregor d. Gr. verfaßte Lebensbeschreibung in Betracht kommen. Aber die Erwartungen, mit denen man an ein von solch erlauchtem Verfasser nur 50 Jahr etwa nach dem Ausgang des zu behandelnden Lebens geschriebenes Werk herantritt, werden sofort auf ein sehr bescheidenes Maß herabgespannt, 5 wenn man wahrnimmt, in welchem Maße auch Gregor von der Sucht seiner Zeit, die heilige Größe des Helden durch die Zahl und Bedeutung der von ihm verrichteten Wunder zu feiern, beherrscht war. B. heilt einen Aussätzigen durch sein Gebet, weckt Tote auf, lockt Wasser aus ödem Fels, vermehrt das Mehl im Sack, das Dl im Krug, er heilt zerbrochene Geräte, er läßt den Maurus auf den Wogen des Sees wandeln, 10 er erkennt verborgene Sünden und durchschaut listigen Betrug wie die Geheimnisse der Zutunft; mit dem bloßen Blick sprengt er Fesseln, er gebietet den Dämonen, die hörbar und sichtbar ihm entgegentreten (der Teufel als Roharzt mit Fußsessel und Horn c. 30), ja auch über die Leiber und Seelen der Berstorbenen übt er Gewalt und wirkt nach dem eigenen Tode mit Wundern und Zeichen noch fort. In naiver Weise giebt uns is dabei noch der Verf. der Vita selbst zu erkennen, wie die von ihm berichteten Wunderthaten benen des Elias und Elifa, des Moses und Petrus nachgebildet sind (c. 8). Gleichwohl heißt es meines Erachtens die Grenzen berechtigter Kritik überschreiten, wenn man wie Grühmacher (S. 8) aus diesen über dem Leben des heil. B. wogenden Massen legendarischen Nebels "als eigentliche historische Nachrichten nur die Ortsnamen 20 seiner Wirtungsstätten und die Personennamen seiner Schüler" hervortauchen sieht. Wenn Papst Gregor ausdrücklich am Schluß der Vorrede vier Abte, unmittelbare Schüler B.s, als Hauptzeugen für den Inhalt seiner Erzählung nennt, wenn er uns (c. 9) ein Zeugnis für die Genauigkeit seiner Erkundigungen bei dem einen derselben, dem damals noch lebenden Honoratus in Subiaco selbst überliefert, wenn wir be-26 denken, daß unter den auf den Lateran übergesiedelten Mönchen aus Monte Cassino die Tradition über B. noch lebendig gewesen sein wird, so haben wir nicht Ursache, das was nach Entfernung des legendarischen Heiligennimbus von dem Bericht Gregors übrig bleibt, anzuzweifeln.

Es entstammt demnach B. einer angesehenen Familie aus der "Provinz Rursia" so (Norcia im umbrischen Apennin, nicht in Campanien, wie Grützm. S. 8 angiebt). Gegen Ende des 5. Jahrhunderts geboren, erhielt er in Rom eine den damaligen Bildungsmitteln entsprechende Erziehung, bei der aber die Beschäftigung mit den klassischen römischen Schriftstellern wohl nur in geringem Maße stattgefunden zu haben und das Griechische ganz ausgeschlossen gewesen zu sein scheint (Wölfflin, SMA 438 ff.). 85 Von dem sittenlosen Treiben seiner Umgebung abgestoßen, entflieht er der Schule und dem väterlichen Herd, um — kaum in das Jünglingsalter getreten — in einem Leben härtester Selbstfasteiung Gott allein zu dienen. Da ihm nach dem zuerst erwählten Aufenthaltsorte bei Effide (Affile im Sabinergebirge, eine Stunde Weges von Subiaco) die treue Amme nachfolgt, so vertauscht er denselben mit einer Bergschlucht am Dort nimmt B., nachdem ihm ein Mönch Namens Romanus 40 Anio unweit Subiaco. mit mönchischer Kleidung versehen, in einer schwer zugänglichen Höhle am Abhang eines steilen Felsens Wohnung. Drei Jahre verbringt er in dieser schauerlichen Einsamkeit, den kärglichen Unterhalt von jenem Romanus empfangend und die Lüfte des Fleisches in der energischsten Weise bekämpfend, bis durch Hirten, die den seltsamen Exemiten 45 entdeckten, der Ruf seiner Heiligkeit ausgebreitet und seinem Eremitentum ein Ende gesetzt wird. Auf die Lern- und Vorbereitungszeit folgen die Jahre des ersten Ma-Man wird daher wohl annehmen müssen, daß B. die einsamen Stunden gisteriums. seines Aufenthalts in der "heil. Grotte" zum Studium der hl. Schrift und der Kirchenväter, deren Bekanntschaft die Regel voraussetzt, verwandt hat. Als die Insassen eines so benachbarten Klosters (vielleicht zu Vicovaro, abwärts am Anio), dessen Vorsteher mit Tod abgegangen war, an B. mit der Aufforderung herantreten, als Abt an die Spize ihrer Gemeinschaft zu treten, willigt er nur mit Widerstreben ein, da er voraussieht, daß der heilige Ernst, mit dem er die Regierung zu führen gedenkt, auf Widerstand stoßen und zum Bruch treiben werde. Bald zeigt es sich, wie richtig B. die Verhält-55 nisse beurteilt hatte: der Unwille über die Strenge des selbsterkorenen Abtes, der ihnen keinerlei Abweichung von der klösterlichen Norm gestattet, verleitet die Monche soweit, daß sie sich des unliebsamen Meisters durch Gift zu entledigen suchen. Dieser aber durchschaut den Plan, straft ihn mit Worten väterlicher Milde, und kehrt, die Unfruchtbarleit seines bisherigen Wirkens erkennend, zu der liebgewonnenen Grotte bei Subiaco so zurück. Hier und in der Nähe umher werden oon ihm, da in immer größerer Anzahl

der Jünger sich um ihn scharen, zwöh kleine Klöster, zum Teil auf hoher felsiger Gesgend gegründet, deren jedes mit 12 Mönchen, einen "pater" an der Spitze, ausgesstattet wird. In seiner unmittelbaren Umgebung hatte B. ansangs nur wenige Schiller zurückbehalten; auch ihre Zahl wächst bald heran, da ihm nicht nur die Kinder vorsnehmer Eltern aus Rom ssom splacidus von dem Patrizius Tertullus, Maurus, Sohn bes Equitius) zur Erziehung übergeben, sondern auch Arme und gotische Barbaren nicht von ihm zurückgewiesen werden. Gregor giebt keine Andeutung darüber, wie lange B. bei Subiaco als Leiter der von ihm gegründeten Klöster geweilt habe; sein Fortgang, zu dem er sich gedrungen fühlte, da ein neidischer Kleriker Ramens Florentius seinen Jüngern seelengefährliche Nachstellungen bereitete, und seine Übersiedelung nach Cam- 10 panien erfolgte nach cassinenssischer Tradition im J. 529 (Tosti, Storia della badia

di Monte Cassino I, 76 f.).

Etwas über halbwegs von Rom nach Neapel erhob sich, nicht weit vom linken Ufer des Liris, das Castrum Casinum, eine alte römische Militärkolonie und späterhin Municipium, am Fuße eines vom Samnitergebitge hervortretenden Berges, der bis 15 über 500 m hinter dem Orte (heute San Germano genannt) steil aufragt. Auf dem Gipfel desselben, wo in uraltem Seiligtum bei der umwohnenden, noch heidnischen Bevölkerung der Dienst des Apollo geherrscht hatte, erbaute B. zunächst zwei den Heiligen Johannes Bapt. und Martinus geweihte Kapellen, dann aber das zu so großer und ruhmvoller Geschichte bestimmte Kloster, dessen Mauern von vornherein schon etwas über 20 das übliche Maß hinaus emporgeführt wurden. Wiewohl es Gregor nicht ausdrücklich sagt, mag man doch der üblichen Meinung (Mab. Annal. I, 51) beipflichten, daß B. nun für die rasch anwachsende Kongregation seine Regel, das Grundgesetz des Ordens, geschrieben habe, da dieselbe einmal eine längere praktische Übung klösterlichen Regiments und Reife der Erfahrung voraussetzt, und andererseits der völlig neue Anfang, den B., 25 dem nur wenige Schüler (darunter Maurus) nach Campanien gefolgt waren, hier zu machen hatte, ihn wohl veranlassen mochte, die in seiner bisherigen Lausbahn gewonnenen Grundsäße conobialen Lebens zusammenzustellen. Auch verdient hervorgehoben zu werden, daß in der ersten Wundergeschichte, die Gregor nach dem Bericht vom Bau des neuen Klosters erzählt, zum erstenmal die Regel erwähnt und eine Verletzung der so im 51. Kap. derselben gegebenen Vorschrift angeführt wird. Die unruhigen Zeitläufte, unter denen die Stiftung B. emportam — seit dem J. 534 hatte Italien unter den Verheerungen des byzant.=gotischen Krieges zu leiden —, werden dazu beigetragen haben, daß die Zahl der auf der Mönchsburg von Monte Cassino Zuflucht und geistlichen Schutz und Leitung Suchenden bald in dem Maße stieg, daß ein Tochterkloster bei 26 Terracina auf einem B. geschenkten Gebiete angelegt werden konnte. Als der dritte von den Goten nach dem Aussterben des Amalergeschlechtes auf den Schild erhobene König Totila im Sommer 542 durch Campanien zog, wünschte er den berühmten Abt von M. Cassino persönlich zu begrüßen. Seine Prophetengabe auf die Probe zu stellen, ordnete er den Spatharius Riggo in der königlichen Tracht zu ihm ab. B. aber durch- 40 schaut die Berstellung und giebt dann dem sich vor ihm demütigenden jungen Gotenfürsten die Weissagung, daß er in Rom einziehen, über das Meer setzen, 9 Jahre noch herrschen, im 10. aber seinen Untergang finden werde. Gregor fügt bei, daß infolge des Eindrucks dieser Worte Totila sich größerer Milde befleißigt und im übrigen die Prophezeiung B.s ihre völlige Erfüllung gefunden habe. — Auch der Schwester B.s, 4 der heil. Scholastica, gedenkt Gregor, indem er uns von der letzten Zusammenkunft berichtet, welche die in frühester Jugend schon Gott geweihte Jungfrau mit dem Bruder in einem dem Kloster gehörigen und unfern desselben gelegenen Hause hatte. Irgend welchen Anhaltspunkt, das Todesjahr B.s näher zu bestimmen, haben wir nicht. Die Vita erzählt nur: 6 Tage vor seinem Ende befahl B. sein Grab zu öffnen; als am 50 letzten derselben das Fieber, das ihn befallen hatte, heftiger wurde, ließ er sich in das Dratorium tragen, und nachdem er dort das Abendmahl des Herrn unter beiderlei Gestalt empfangen, gab er unter Gebetsworten, die von den Jüngern gestützten Arme gen Himmel gerichtet, den Geift auf. Die irdischen Überreste des Heiligen wurden in der über dem Apolloaltar erbauten Kapelle St. Johannis d. T. neben dem Leichnam der 56 h. Scholastica beigesetzt. Nach einer schon von Paulus Diac. (Hist. Long. 6, 2) verbürgten Überlieferung sind dieselben etwa ein Jahrhundert nach dem Tode B.s in das Kloster Fleury a. d. Loire überführt worden (Mabillon, Annal. I, 395).

II. Der Regel B.s, als dem einzigen historisch beglaubigten litterarischen Nachlaß des Mönchspatriarchen, sind neuerdings, insbesondere seit der Feier des 14. Sätulums 60

seiner Geburt (1880), eingehendere Studien gewidmet worden. Durch den Bergleich der beiden von Cod. Oxon. (saec. 7/8) und Cod. Tegerns. (saec. 8/9) als ältesten Repräsentanten vertretenen Klassen von Hs. hat sich das Resultat ergeben, daß wir die Regel im wesentlichen noch dem ursprünglichen vulgär-lateinischen Wortlaut nach bes sitzen, daß aber B. selbst an einigen Stellen Anderungen vorgenommen hat ("fortasse tres editiones distinguendae sunt" Wölfflin, praef. p. XII), so besonders am Ende des Prologus und mit der Hinzufügung der Kapp. 67—73. Schon durch diese Beobachtung wird es als zweifelhaft erscheinen müssen, daß — wie E. Schmidt in seinem Auffatz über die wissenschaftliche Bildung Beneditts (Stud. u. Mitteil. a. d. Beneditt-10 orden 1880, S. 362) bewiesen zu haben glaubt — die Regel in vollkommen logischer Ordnung und zwar in ihrem ganzen Bau wie in ihren einzelnen Teilen angelegt sei. Einer einfach=natürlichen Gliederung gemäß würde man manches umgestellt wünschen, wie denn schon der eifrigste Freund und Verbreiter der B.=Regel Benedikt v. Aniane sich bei der Anlage seiner Concordia regularum den Rapiteln 73, 64, 65, 46, 44 15 zwecks sachgemäßer Anordnung eine andere Stellung zu geben erlaubt hat. Trotz dieser mangelhaften Gliederung stellte sie ein in hohem Maße zwedentsprechendes Geset für das Gemeinschaftsleben der abendländischen Mönche dar.

In dem Schlufabschnitt des Prologs, den B. wohl deshalb dem letzteren hinzugefügt hat, weil mit der allgemein gehaltenen biblischen Exortation 3. 11—78 — ich 20 citiere nach Wölfflins Ausg. — der Zweck der Regel noch nicht scharf genug festgestellt war, finden sich die für die Erkenntnis desselben nicht unwichtigen Worte: Constituenda est ergo a nobis dominici schola seruitii. În der späteren römischen Raiserzeit wandte man den Ausdruck schola mit Vorliebe auf die im Raiserpalast befindliche, unter den magister officiorum gestellte Wachmannschaft an (Du Cange s. v.), 26 der Name ging dann auch auf die in den Provinzialstädten befindlichen Garnisonen, ja auch auf die dort entstehenden Berufs- oder Stammeskorporationen über (Leo, Gesch. d. ital. Staaten I, 53). Wie nun in jenen militärischen Verbänden selbstverständlich ein jedem Mitglied wohlbekanntes Reglement aufrecht erhalten werden mußte, so giebt B. ("magister" Prolog. 3.1) für die zu gründende Korporation des geistlichen Kriegsso dienstes (servit. dominicum, servitus nostra 49, 10; 50, 8 cf. 2, 43) das allen — Priestern wie Laienbrüdern, Armen wie ehemaligen Edelleuten — gleichmäßig geltende Gesetz (58, 18: lex, sub qua militare vis), das er mit höchster Autorität umkleidet (regulae auctoritas 37, omnes magistram sequantur regulam 3, 14; sancta regula 65, 34). Durch dasselbe werden die Mönche streng von der Außenwelt ge-86 schieden, strenger als z. B. Basilius und Cassian es angeordnet hatten (Grühm. S. 43 u. 46), insbesondere erscheint bei B. zuerst — neben der Armut (c. 33), Schweigsamteit (c. 6), Reuschheit (4, 5. 44), Chelosigkeit zwar nicht erwähnt, aber selbstverständliche Voraussetzung — die Forderung der stabilitas loci in voller Schärfe und eine bestimmte Tracht vorgeschrieben (c. 58 u. 55; Tonsur c. 1). Was nun das Ziel dieses 40 Gemeinschaftslebens anlangt, so ist als solches die völlige Hingabe an Gott, verwirklicht durch den vollkommenen Gehorsam gegen den Abt und die Regel, zu bezeichnen. Deshalb wird der Eintrilt in den Alosterverband, wenn er im Rindesalter erfolgt, als oblatio, Opferung, bezeichnet, deshalb heißt es von den Professen, daß sie nicht einmal ihre Leiber ihr eigen nennen sollen. Zur Hingabe an Gott, zur Gottesliebe, aus welcher die guten Werke hervorsließen (c. 4), gelangt der Mönch durch Gehorsam und Selbsterniedrigung, deren einzelne Stadien gleichsam die Stufen der zur himmlischen Gemeinschaft führenden Leiter bilden (7, 152—160). So steht auch der Abt mit volltommenster Machtfülle ausgerüstet als absoluter, nur Gott zur Rechenschaft verpflichteter Befehlshaber im Kloster da; wohl soll er bei wichtigeren Angelegenheiten den Rat des so Ronvents einholen, die endgültige Beschließung aber bleibt ihm vorbehalten; nur un= gern fast und zögernd scheint ihm B. den Prapositus als Stütze und Stellvertreter beigesellt zu haben (65, 21 ff.; über die Amter der Regel vgl. Braunmüller in St. u. Mit. a. d. B.=O. 1883, I, S. 231 f.; über das Verhältnis zu Kirche und Staat im allgemeinen Spreißenhöfer a. a. D. S. 87 ff.). Der vollkommene Gehorsam des Mönches 55 erweist sich vor allem in der Beobachtung der vorgeschriebenen Gottesdienste (officium, opus dei). Indem B. abweichend vom bisherigen Brauch, das Completorium als siebente Tageshore einrichtete (Bäumer, Geschichte des Breviers S. 178), konnte er sich für die Gesamtkonstitution des klösterlichen Gottesdienstes auf Ps. 17, 3. 9 berufen: Septies in die laudem dixi tibi. Media nocte surgebam ad confitendum 60 tibi. Am vollständigsten ausgestattet ist das nächtliche Hauptoffizium, die auf 2 Uhr

Nachts anberaumte nocturna vigilia. Grühmachers ausführliche Inhaltsangabe (S.26f.) ist nach 18, 1 und dem verbesserten Text Wölfflins zu 9, 2 sowie nach Hildemar ad cap. 9 dahin richtig zu stellen, daß die Bigilie mit dem Spruch Ps. 69, 2 Deus in adjutorium meum intende etc. begann, sodann eine dreimalige Recitation von Pf 51, 17, hierauf Pf 3 (nicht Pf 33) folgte. Weit knapper gehalten sind die Tages- s horen: die um Tagesanbruch und turz nach der Notturn angesetzte Matutin, die Prim, Terz (mit welcher wahrscheinlich die Sonn- und Festtags [35, 20] stattfindende Abendmahlsfeier verbunden war; s. Menards Note MSL 103, 912), Sext, Non, Vesper und Completorium. Da in diesen Gottesdiensten jedesmal nur 3 Psalmen (in der Vesper 4 und in den Frühgottesdiensten der Werktage 5) mit kleineren Zuthaten zum Vortrag 10 tamen, werden dieselben taum mehr als etwa 20 Minuten in Anspruch genommen haben. Zu den Grundsätzen, nach denen B. bei der Einrichtung der Mönchsandachken verfahren ist (Bäumer, Einfluß der Regel B. auf die Entw. des röm. Breviers, Stud. u. Mit. a. d. B.=D. 1887, S. 157 und a. a. D. S. 173) gehört namentlich die Forderung, daß einmal wöchentlich der Psalter durchgebetet werden musse. Columba d. J. (Reg. mon. 7) verlangt, daß in den Nächten des Samstags und Sonntags alle 150 Psalmen gesprochen werden, so zeigt sich in diesem Gegensatz ein zweites Prinzip B., das ihn nicht nur in der Regelung der Gottesdienste, sondern überall in der Regel geleitet hat: die mit Recht gerühmte weise Maßhaltung und Milde (discretio, so schon Gregor, v. 36). Sie tritt vornämlich noch in den Bestimmungen über 20 die gemeinschaftlichen Mahlzeiten hervor, deren B. mit Ausnahme der Fastenzeit täglich 2 vorgeschrieben und bei denen er ein bestimmtes Maß von Wein erlaubt und vom Fleisch nur das der Vierfüßler ausgeschlossen hat. Wir begegnen ihr ferner in dem Abschnitt über die tägliche Handarbeit, indem dabei auf die weniger Leistungsfähigen Rücksicht genommen wird (c. 48), — wie sie endlich auch in den Vorschriften S über das Züchtigungsverfahren nicht fehlt. Leichtere Vergehen, wie z. B. unpünktliches Erscheinen bei Tisch oder beim Offiz, sollen darnach in gelinderer Weise bestraft werden (c. 24. 43); auf schwerere Verfehlungen folgt nach zweimaliger privater und einmaliger öffentlicher Verwarnung in Wiederholungsfällen die Strafe der klösterlichen Extommunikation, d. h. Ausschluß von den gemeinsamen Mahlzeiten und Andachten. Bleibt der 20 Delinquent auch hierfür unempfänglich, so soll er körperlich gezüchtigt, endlich aber, falls selbst das gemeinsame Gebet nicht die gewünschte Wirtung hat, aus dem Kloster ausgestoßen werden. Reumütige werden noch zweimal wieder aufgenommen, dem zum drittenmal Ausgestoßenen schließen sich die Pforten des Klosters für immer. Mußte schon in dem Aachener Statut von 817 angeordnet werden (c. 40), daß der Kloster- 35 karzer im Winter zu heizen sei, so sieht man deutlich, wie die Strafbestimmungen des ersten Gesetzgebers des Ordens sich vor dem späteren Brauch durch größere Milde auszeichnen, wie diese denn auch in der dem Abt befohlenen Fürsorge für die Extommu= nizierten (c. 27) hervortritt.

Man hat in dem Umstande, daß B. in den Vorschriften über die Kleidung der 40 Mönche die Bedürfnisse verschiedener Provinzen berücksichtigt (c. 55), einen Grund zum Zweifel an der unangetasteten Überlieferung der Regel zu finden geglaubt (Arnold, Cäsarius v. Arles, S. 409). Allein die klimatische Differenz des Berglands am oberen Anio, wo die früher von B. gegründeten Klöster zerstreut lagen, von der campanischen Ebene am Liris ist wahrlich bedeutend genug, um eine Reflexion darauf in der Regel 45 zu erklären; und wenn ein Mann wie B., der als Anachoret und als Conobit, in kleineren und größeren Konventen verschiedenartiger Gegenden Italiens, als Borfteber eines Einzelklosters wie als Oberhaupt einer Reihe gleichartiger Conobien die mannigfaltigsten Erfahrungen über das was dem Mönchsstande seiner Zeit frommte gesammelt hatte, für denselben eine das ganze Leben der klösterlichen Gemeinschaft umfassende Richtschnur so aufstellt, eine Regel, wie sie in dieser legislatorisch wohlgefügten Form weder in den "Regeln" Cassians oder Basilius, seinen Hauptmustern, noch auch bei Pachomius, Hieronymus und Augustinus begegnet, so darf man auch annehmen, daß B. bis zu einem gewissen Maße in dem Bewußtsein gehandelt hat, mit der Aufstellung der "heiligen" Regel dem italischen Wönchtum überhaupt eine andere Form, ein festeres und gleich- 55 mäßiges Gefüge zu geben. So gewinnt denn die Gestalt des Einsiedlers von Subiaco, des Patriarchen von Monte Cassino ihre eigene kirchen- und welthistorische Bedeutung. Um dieselbe Zeit, da das römische Bistum, seine Unabhängigkeit den arianischen Königen wie dem byzantinischen Kaiser gegenüber erfolgreich verteidigend und mehrend, sich ansschick, auf den Trümmern der römischen Weltherrschaft das neue geistliche Imperium so

der ewigen Roma aufzuerbauen, tritt auch der Mönch hervor, der das altrömische Talent der Gesetzgebung und Organisation auf das bereits üppig emporgeblühte aber noch wenig geordnete und in sich zusammenhängende Conobitentum anwendet, der durch die Aufstellung der Regel für eine wenn auch anfangs nur kleine Zahl von Klöstern zum 5 Stifter des Benediktinerordens wird (s. Spreizenhöfer, S. 92 f.), jenes Ordens, der Jahrhunderte hindurch die außerordentliche geistige Macht des Mönchtums in sich zusammengefaßt und so wesentlich zur Ausdehnung der katholischen Kirche in der germanisch-romanischen Welt beigetragen hat. Die benedittinischen Klostergemeinschaften, jene scholae servitii dominici, sie "wurden für die römische Kirche was für das alte 10 Rom die Militärkolonien gewesen waren, und kaum war das Reich zertrümmert, so drangen römische Monche barfuß, den Strick um die Lenden, ohne Furcht bis zum äußersten Thule und in jene wilden Gegenden des Abendlandes als Eroberer ein, welche einst die alten Konsuln an der Spitze der Legionen nur unvollkommen be-

zwungen hatten" (Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im MA. II, 14).

Die großartige Wirksamkeit des allmählich sich ausbreitenden benediktinischen Mönchtums wäre unerklärlich, wenn nicht schon frühzeitig dort auch die wissenschaftliche und litterarische Arbeit gepflegt worden wäre. Wenn die Regel (c. 48) allen Brüdern neben der Handarbeit auch 1 bis 2 Stunden täglich der lectio zu widmen befiehlt, wenn dieselbe der Klosterbibliothek erwähnt, aus welcher die Mönche zur Fastenzeit be-20 stimmte Codices zum Studium zu entnehmen haben (48, 28), wenn Tafel und Griffel jedem eingehändigt werden sollen (c. 33) und mit einer gewissen Geringschätzung von solchen die nicht lesen können gesprochen wird (48, 31), wenn B. selbst die Erziehung von Kindern vornehmer Römer übernahm (v. 3), so darf man schon für die früheste Zeit auf grammatisch-litterarische Beschäftigung in den Benediktinerklöstern schließen. 25 Rachbrücklicher als B. hat Cassiodor in dem von ihm wohl noch zu Lebzeiten Beneditts gegründeten Doppelkloster bei Squillace die wissenschaftlichen Studien zur Pflicht gemacht (Mabill. Ann. I, 113 f.), indem er ausdrücklich auch die Beschäftigung mit der klassischen Litteratur billigt; inwieweit etwa hierin das Beispiel der Klöster Cassio-

dors nach ihrer Verschmelzung mit den benediktinischen auf die letzteren belebend und 30 anregend eingewirtt habe, entzieht sich unserer Beurteilung. III. Über die weitere Geschichte der Stiftung Beneditts fließen die Nachrichten nur spärlich. Nach der Tradition von Monte Cassino (Grüßmacher S. 52) soll sich der 3. Abt Simplicius besondere Verdienste um die Ausbreitung der Regel erworben haben; unter dem 5., Bonitus, fand 589 (Tosti 35 a. a. D. S. 18, MG. SS. VIÍ, 581 A. 11) die Einnahme und Zerstörung des Mutterklosters durch die Langobarden statt, von welchem sich die damaligen Insassen nach Rom, der allgemeinen Zufluchtsstätte in den Tagen der Langobardennöte, flüchteten, einen von B. selbst geschriebenen Codex der Regel, sowie die von ihm festgesetzten Maße des täglich zu verabreichenden Brotes und Weines mit sich führend. 40 In Rom war schon zu Beneditts Zeiten dessen Regel bekannt geworden, da jene vornehmen Römer, die B. ihre Söhne zur Erziehung anvertraut hatten, dessen fernere Wirksamkeit nicht unbeachtet lassen konnten. Wahrscheinlich befand sich dort auch bereits ein benediktinisches Kloster, nämlich das 575 von dem späteren Papst Gregor gestistete monasterium s. Andreae. Denn Gregor wird in demselben taum eine andere Regel 46 eingeführt haben, als die ihm durch den Bericht des unmittelbaren Rachfolger B.s Constantinus längst bekannte und von ihm so hochgeschätzte Benedittinerregel. Immerhin mag die Einwanderung der Cassinenser Kongregation in Rom und ihre Ansiedelung auf dem ihr von Papst Pelagius eingeräumten Plaze am Lateran das Interesse Gregors für die Sache des Ordens neu belebt und ihn fernerhin auch zur Abfassung der Lebensgeschichte B.s geführt haben. Das ungemeine Ansehen, dessen sich dieser edelste aller römischen Bischöfe bei Mit- und Nachwelt erfreute, mußte auch der von ihm vertretenen Mönchsregel träftig zugute tommen. Die tatholische Langobardenkönigin Theodelinde empfing von ihm ein Exemplar der dialogi, deren 2. Buch die vita B. ent-Eine zufunftsreiche Stätte verschaffte Gregor der Benedittinerregel durch die 55 Mission des dem Andreaskloster entnommenen Mönches Augustin zu den Angelsachsen (596). Sichere Spuren der Bekanntschaft mit der B.-R. tragen die lateinischen Regeln der spanischen Bischöfe Isidor von Sevilla († 636) und Fructuosus von Bragara. Von besonderer Bedeutung aber ward die ebenfalls in der ersten Hälfte des 7. Jahrh. erfolgte Einführung der Regel im Frankenreiche, insofern dort später der Versuch gemacht 80 wird, ihr das gesamte Mönchtum zu unterwerfen. Wie dieselbe dorthin gelangt, st

nicht mit Sicherheit zu sagen, wennschon die Vermutung nahe liegt, daß die Empfehlungen Gregors und des auf der Reise nach Brittanien in Gallien verweilenden Augustin ihr den Weg bereitet haben. Das erste völlig sichere Zeugnis für die Berwendung der B.-R. in Frankreich giebt die von dem Bischof Donatus von Besançon um die Mitte des 7. Jahrh. zusammengestellte Nonnenregel, wenn nicht schon das 5 Privileg Faros v. Meaux für Resbais (637), dessen Angaben durch das Diplom Dagoberts (636) gestützt werden, als solches anzusehen ist (Malnory a. a. D. S. 27). Donatus v. Bes. liefert in der erwähnten Regel ein Beispiel, wie die B.=R. mit der damals besonders beliebten columbanischen und der des Casarius zu einem Ganzen verschmolzen werden konnte. Zur Zeit des 3. Abtes von Luxeuil Waldebert (629—670) 10 und nach dem Erscheinen der 640—641 geschriebenen vita Columbani des Jonas begegnen uns sodann zahlreiche Urtunden, in denen beide Regeln, die Columbas von Luxeuil und die B.=R., gemeinsam den neugegründeten Conobien vorgeschrieben werden (Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts II, 442), ohne daß wir eine ähnliche Berschmelzung derselben wie in der Regel Donats anzunehmen genötigt wären. Wie sehr 15 nun gerade durch diese Zusammenstellung die mildere und alle Verhältnisse, soweit angängig, gleichmäßig berücklichtigende B.-A. an Ansehen gewinnen mußte, zeigt der Umstand, daß schon 670 und auf einer burgundischen Synode (Autun, can. XV. MG Concil. I, 221) die Regel B. neben den Kanones den Klöstern als allgemein gültige Richtschnur vorgeschrieben wird. Seit Anfang des 8. Jahrh. findet man die Regel 20 Columbas nur ausnahmsweise noch in den Urtunden erwähnt, in den Bestimmungen der von Karlmann und Bonifatius veranstalteten Synoden von 742 u. 743 (Lestinnes) ift die Regel B. ausdrücklich als Norm für alle Mönchs- und Nonnenklöster bezeichnet. Gleichzeitig mit dem Wirken des angelsächsischen Benediktiners in deutschen Landen läuft die dem benedittinischen Mönchtum so förderliche Thätigkeit der Päpste Gregor II. 25 und Zacharias, von denen ersterer beim Wiederaufbau der Abtei von Monte Cassino behilflich war, letzterer eine griechische Übersetzung der vita B. geliefert hat (abgedruckt in der Maurinerausg. der dialogi Gregors). Wie sehr bereits in der Zeit Karls d. Gr. alle übrigen Mönchsregeln im Frankenreich von der B.=R. zurückgedrängt waren, ersieht man z. B. aus dem Zusatz des Aachener Kapitulars von 811, Interr. XI: Inqui-30 rendum est, si in Gallia monachi fuissent, priusquam traditio regulae s. B. in has parochias pervenisset, und aus den Worten, die Beneditt von Aniane, wenn er andere Mönchsregeln zur Lektüre empfahl, von den Klofterleuten vernehmen mußte: Quid ceterae huic conferunt regulae? Quid ad me, quas non promisi, pertinet legere? (MSL 103, 715). — Während aber das benediktinische Mönchtum nun= 35 mehr äußerlich in den wichtigsten Gebieten der abendländischen Kirche zur Herrschaft gelangt war und mit Männern wie Aldhelm und Beda, Paulus Diac. und Alkuin sich bereits den höchsten Ruhm für alle Zeiten gesichert hatte, traten für den schärfer Blickenden schon die ersten Spnren innerer Zersetzung hervor. Wie es nämlich Abte (auch Sätularäbte, s. Hauck, Kirchengesch. I, 370 ff.) gab, welche die ihnen von der Regel 40 eingeräumte fast unbeschränfte Stellung zu übertriebener Härte gegen ihre Untergebenen mißbrauchten, so hatte sich in anderen Klöstern eine verderbliche Laxheit in Beobachtung der Regel eingenistet, die dazu führen konnte, daß man die regularen Conobien in Ranonikate umwandelte (vgl. über diese Hauck, Kirchengesch. II, 60 ff.). Hier setzte nun die restaurierende und reformierende Thätigkeit Benedikts v. Aniane ein, der von Theodulf 45 v. Orleans mit den Worten begrüßt wird: Quod fuit Ausoniis Benedictus rector in arvis, Hoc modo tu in nostris es Benedicte locis (MG Poet. lat. I, 520). Sein Ziel bestand nicht nur darin, die Regel Beneditts, die ja offiziell längst überall in Geltung war, aufs neue zu stritter Übung einzuschärfen, sondern auch in der Bervollständigung derselben durch spezielle Vorschriften über eine gleichmäßige Ordnung des so täglichen Lebenslaufes in den fränkischen Klöstern. Die von ihm gegründeten Cönobien zu Aniane und Inden wurden zu Musteranstalten für den mönchischen Stand des Reiches ausgebildet (s. d. A. Beneditt von Aniane S. 575). Obwohl nun die Bemühungen Benedikts von A. sich der wirksamsten Unterstützung Raiser Ludwigs d. Fr. zu erfreuen hatten, so waren doch die erzielten Erfolge nur von turzer Dauer. Denn wenn auch 55 das 9. Jahrh. noch eine nicht geringe Zahl neuer benediktinischer Klostergründungen, besonders in Sachsen, hat auftommen sehen, wenn auch das von dem großen Karl angefachte allgemeine litterarische Streben gerade in den Klöstern noch eine Zeit lang lebendig blieb, nebenher laufen doch die Klagen nicht nur über die Auslieferung der Rlöster an Laien, sondern auch über den Berfall der Sitten und die Bernachlässigung 60

der regularen Zucht (Hauck, Kirchengesch. II, S. 548 f.). Dazu kommt noch, daß gegen Ausgang des 9. und am Anfang des 10. Jahrh. die mönchischen Riederlassungen von den Verheerungen der einstürmenden Barbaren so unsäglich zu leiden hatten: auf den brittischen Inseln von den Dänen, im nördlichen Deutschland und Frankreich von den 5 Normannen, in Süddeutschland und Oberitalien von den Ungarn, an den Küftenlandern des Mittelmeers von den Sarazenen. Wie eine Elegie auf entschwundene Herrlichkeit lesen sich die Worte, mit denen die im Konzil zu Trosle (Juni 909) versammelten Bischöfe sich über den regularen Stand aussprechen: De monachorum vero non statu sed lapsu quid dicere vel agere debeamus, jam pene ambigimus. Dum 10 enim . . . quaedam a paganis succensa vel destructa, quaedam vero spoliata et ad nihilum prope sunt redacta, si tamen quorundam adhuc videntur superesse vestigia, nulla in eis regularis formae servantur instituta (Mansi XVIII, 270). Seebas.

IV. Benediktiner seit dem 9. Jahrhundert. — J. Mabillon, Acta SS. OSB., 15 Paris 1688, IX t. (bis ca. 1100); dess. Annales OSB., Par. 1703 ff.; VI t. (bis 1156); Dom Bulteau, Abrègé de l'histoire de l'ordre de S. Bénoît, Paris 1684, 2 vols.; Helyot, Bd. V u. VI; J. v. Schult, Unpartenische Abschilderung d. Bened.-Ordens, Bremen 1772; J. Gurlitt, Gesch. d. Bened.-D., Hamburg 1823; Montalembert, Les moines d'Occident depuis S. Bénoît jusqu'à S. Bernard, 7 vols., Par. 1861 ff. (deutsch durch K. Brandes, OSB., 20 7 Bbe, Regensburg 1861 ff.). Bgl. die kürzeren Monographien: R. Brandes, Der Bened.-D. nach seiner welthistorischen Bedeutung, TThOS 1851; G. Krätzinger, Der Bened.-O. u. die Kultur, Heidelb. 1876; J. Braumüller, OSB., Art. "Benediktiner" im KKL. II. Bd. — Auch Haud, KG Deutschlands, II 517 ff.; 732 ff.; III, 342 ff.; 452 ff.; E. Sactur, Die Cluniacenser bis zur Mitte bes 11. Jahrh., 2 Bbe 1891—94; M. Heimbucher, Die Orden 25 und Congregationen der kath. Kirche, I, Paderborn 1896 (S. 92—263), sowie die auf einzelne Kongregationen des Bened.-O. bezügl. Speziallitteratur.

Bur Benediftinergeschichte einzelner Länder: R. Dodsworth, Monasticon Angliae, Lond. 1655; Mülinen, Helvetia sacra, 2 t., Bern 1858-61; A. Dentier, Les monastères d'Italie, 2 t., Paris 1866; Sebast. Brunner, Ein Benediktinerbuch, Wien v. J. (ca. 1872); derselbe,

30 Ein Cistercienserbuch, ebend. (v. J.).

Bur Gelehrtengeschichte des Ordens: Ziegelbauer, OSB., Historia rei litterariae Ordinis SB., 4 voll. (bis 1750); François, Histoire générale des écrivains de l'ordre de SB. 4 voll., Bouillon 1777; A. Lindner, OSB., Die Schriftsteller und die um Wissensch. und Kunst verdienten Mitglieder des Bened.-D. im heutigen Kgr. Bayern seit 1750. Zwei Bde, Brizen 35 1880; De Broglie, Les Bénédictins français et les services qu'ils ont rendus à la science historique in dem Sammelwerke v. Langénieux und Baudrillart: La France chrét, dans l'histoire, Baris 1896.

Die mit dem Abschluß der reformierenden Einigungsbestrebungen des Bonifatius und seiner Schüler, also mit der Epoche Karls d. Gr. († 814) anhebende spätere Ge-40 schichte des Benedittinerordens verläuft in vier Perioden von ungleicher Länge, als deren ungefähre Schlußpunkte die Jahre 1200 (Pontifikat Innocenz III), 1563 (Tribentinum), 1800 (oder genauer 1789/1803: Revolution und Napoleonismus), sowie unser

Zeitalter (Ende des 19. Jahrh.) gelten dürfen.

1. Von Beneditt v. Aniane bis zum Ausgang des 12. Jahrh. erstreckt sich die 45 Periode der Alleinherrschaft des benedittinischen Mönchtums im christl. Abendlande oder die ökumenische Glanzzeit des Ordens; Benediktinertum und Mönchtum fallen hier wesentlich in eins zusammen. Die Bewegung ist eine stetig aufsteigende, sich kundgebend in raftlosem Vorwärtsdringen zum hohen Ziele einer Durchchristlichung der abendländischen Welt mit der Missions- und Kulturarbeit des Ordens. Es geht dabei durch 50 manche Trübungen, Verdunkelungen und Rückbildungen hindurch; aber immer aufs neue bewährt der Ruf: "Zurud zur ursprünglichen Strenge ber Regel des h. Beneditt!" seine fördernde und läuternde Kraft. Mit der Jahl der, bald in der einen bald in der anderen Richtung das benediktinische Lebensideal carakteristisch auszubilden beflissenen Reform-Kongregationen wächst, besonders seit dem 11. Jahrh., auch die äußere Aus-55 breitung und der Einfluß der benediktinischen Mönchsfamilie. Gleich den "weit umber und hoch emporgeschossenen Ranken eines in der Einöde der Welt gepflanzten Baumes" (nach einem von Innocenz III. gebrauchten Vergleich) breiten die aus der gemeinsamen cassinensischen Wurzel entsproßten Zweige über das Ganze der west- und mitteleuropäischen Welt sich aus — trotz vieler Besonderheiten und zum Teil starker Gegensätze 60 in ihrer Lebensordnung an das in der alten Benedittsregel gezeichnete Urbild sich haltend und aus ihm immer neue Impulse für ihr asketisches Streben schöpfend. "Cruce et aratro!" lautet das gemeinsame Losungswort der vielen aus gemeinsamem Grunde

hervorgewachsenen Genossenschaften, die während dieser ersten drei dis vier Jahrhunderte ihrer Gesamtentwicklung nicht so sehr durch litterarisches Streben und Schaffen als durch die harte, verleugnungsvolle Arbeit von Kulturpionieren die Sache Christi zu fördern und den Einfluß der Kirche auf Europas Völkerleben zu erstrecken bemüht sind. Zu einer theologischen Größe ist der Orden erst in viel späteren Zeiten herangewachsen, nachs dem die (auch im übrigen ihn mehrsach überslügelnden) Mendikantenorden des 13. Jahrh., ja zum Teil noch spätere Erscheinungen (Zesuiten, Oratorianer), ihm für das hierauf

gerichtete Streben vorbildlich geworden waren.

Die namhafteren Reformbildungen, die im Gefolge der ersten, grundleglich bedeut= sam gewordenen des jüngeren Beneditt († 821) bis gegen die Mitte des 12. Jahrh. 10 nacheinander hervortraten, können im Hinblick auf die ihnen geltenden besonderen Artikel hier mittels kurzer Aufzählung erledigt worden. An die Spike der Reihe gehört — als großartigste und einflußreichst gewordene der dem 10. Jahrhundert enistammenden Bildungen — die Kongregation von Clugni (seit 910 s. d. A.), mit welcher mehrere ungefähr gleichzeitig hervorgetretene Parallelerscheinungen geringeren Umfangs 18 allgemach verschmolzen; so die flandrische Klostergruppe Gerhards v. Brogne († 959 f., s. d. A.), die (durch bes. herbe Strenge ihrer Satzungen gekennzeichnete) lothringische Johanns v. Gorze († 974); die seit etwa 990 vom Benignustloster in Dijon aus zu namhafter Verbreitung im östl. Frankreich, in der Normandie und in Oberitalien (Fructuaria) gelangte Reform Wilhelms v. Volpiano († 1031); die ungefähr gleich= 20 alterige Kongregation oon Cava in Unteritalien, gestiftet 980 durch Alferus (Alfieri, † 1050) und während des 11. und 12. Jahrhunderts zu einer Stärke von über 300, meist südeuropäischen Klöstern herangewachsen; die von ihren Gründungsorden Nieder-Altaich bei Passau und Tegernsee aus (seit ca. 1800) ihren Einfluß über Mittel= und Norddeutschland erstreckende Reform des h. Godehard († 1038) u. s. f. Während diese 25 Gruppen von Klostergründungen — zu welchen als ähnlich geartete noch die von Glastonbury ausgegangene englische Klosterreform Dunstans († 987 — s. diesen Art.) hinzugefügt werden kann — in ihren Einrichtungen und Bestrebungen manches Gemeinsame zeigen und besonders durch ihr auf Hereinziehung auch des Weltklerus in ihr asketisch= strenges Reformstreben ein Erfülltsein vom Geiste Clugnis zu erkennen geben (so daß 20 ihre Zusammenfassung unter dem Begriff des Cluniacensertums im weiteren Sinne gerechtfertigt erscheint), lassen mehrere seit Mitte des 11. Jahrhunderts entstandene Kongregationen trotz Festhaltens an der benediktinischen Grundlage allerlei Neuerungsbestrebungen hervortreten. Von solchen minder belangreichen Kongregationsbildungen wie die des Petrus Damiani zu Fontavallana (ca. 1045), des Bernhard v. St. Cyprian 35 zu Tiron in England (1109), des Vitalis zu Savigny (1112) 2c. sehen wir hier ab. Vgl. hierüber Braumüller, 1. c. Um Erstreckung des klösterlich asketischen Einflusses auch in Laientreise hinein, mittels Ausbildung und Pflege des Instituts der Laienbrüder (fratres conversi; auch exteriores, barbati u. s. f.) haben als erste die Benedittinerkongregationen von Vallombrosa (seit 1038) und von Hirschau (seit ca. 1060) 40 sich bemüht — letztere unter Hinzunahme mancher Maknahmen einer strengen klösterlichen Disziplinarjustiz, bei welcher Geißelstrafen eine wichtige Rolle spielten. Bei des Ravennaten Romuald († 1027) Kongregation von Camaldoli begegnet man ebendieser fleißigen Handhabung der Geißeldisziplin und zwar in Verbindung mit den Entbehrungen einer streng einsiedlerischen Lebenssitte, wozu diese Genossenschaft wenigstens 45 während ihrer ersten Jahrzehnte, verpflichtet war. Gleichfalls aus der Urform einer erneuerten eremitischen Praxis bildete Stephans v. Muret Grandimontenserorden seiner 1076) sich hervor, der nachgerade, durch Herübernahme verschiedener Satzungen aus dem Augustiner-Chorherreninstitut, der benediktinischen Grundlage ganz untreu wurde. Ein treueres Beharren bei dieser letzteren bethätigten zwar im übrigen die von Cisterzium 50 und dessen Töchtern (La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimond) ausgegangenen Klostersgründungen, traten aber dem in mehrfacher Hinsicht verweltlichten und lax gewordenen Cluniacensertum mit rigoristisch-scharfer Opposition entgegen und entwickelten sich zugleich, besonders unter Einwirkung des großen Heiligen von Clairvaux, zu solch großartigen Leistungen ihres Strebens und Schaffens, daß ihr Heraustreten aus dem nach 55 Santt Beneditt sich nennenden Ordensverbande, als eine selbstständige neue Größe, bald unvermeidlich wurde. Mit der Loslösung dieser rasch zu Riesengröße herangewachsenen reifsten und edelsten Frucht des älteren Benediktinertums von ihrem Stamme, erreicht die zweite oder frühmittelalterliche Entwicklungsperiode dieses letzteren ihren Abschluß. Mit der ökumenischen, fürs gesamte Klosterwesen des christlichen Abendlands die Muster- 60

bilder und obligatorischen Normen abgebenden, von Rom aus gleichsam monopolisierten Bedeutung unseres Ordens war es für immer vorbei, seitdem die stegreiche Konkurrenz der "grauen" (oder "weißen") Wönche von Cisterz die schwarze Schar der älteren (cassienensischen und cluniacensischen) Klosterbrüder aus dem Felde geschlagen und in der öffents sichen Meinung diskreditiert hatte (vgl. die lehrreichen Darlegungen bei Gieseke, Über den Gegensatz der Cluniacenser und Cistercienser, Magdeburg 1886). Richt als allein privilegierter Normalorden der römischen Kirche, sondern als ein einzelner Orden neben vielen und vielerlei anderen hatte die von Monte Cassino ausgegangene Mönchssfamilie fortan ihren Weg durchs abendländischschriftliche Kulturleben zu verfolgen.

familie fortan ihren Weg durchs abendländisch-christliche Kulturleben zu verfolgen. 2. Die zweite Periode der mittelalterlichen Benediktinergeschichte (ca. 1200—1550) ist eine Zeit zunehmenden inneren Verfalls, sowie vergeblicher innerer Reformversuche. Nachdem das 3. ötum. Laterantonzil Wexanders III. 1179 einen ersten derartigen Versuch (bestehend in Verboten wider das simonistische Aufnehmen der Mönche, wider das Einzelwohnen und den Eigenbesitz u. dgl.) ohne sonderliche Wirtung gemacht 15 hatte, ging Innocenz III. energischer vor, zunächst durch Verschärfung der Disziplin einzelner Gruppen von Klöstern (wie in dem Detret für Clugni 1214), sodann durch die umfassendsten Gesetzgebungsmaßregeln seines (4.) Lateranionzils von 1215. Dasselbe schrieb (durch die Berordnung "In singulis rognis") für alle Klöster des Ordens ohne Ausnahme regelmäßig alle 3 Jahre abzuhaltende Generalkapitel vor und 20 unterstellte deren Leitung, sowie die Ausführung der durch sie anzuordnenden Bisitationen zuerst eisterziensischer Aufsicht. Eine heilsame reformierende Wirkung ging von dieser Maßregel am frühesten für England aus, wo beide Erzdiöcesen, Canterbury und Port, das Institut der dreisährig wiederkehrenden Generalkapitel einführten und mittels wiederholter Provinzialkonzilien überwachten. Weniger nachhaltig berührt durch jenen Erlaß 25 von 1215 wurde das Klosterleben des Festlandes, um dessen strengere Disziplinierung deshalb mehrere Päpste im folg. Jahrh. sich bemühten. So Clemens V. (1311) und dann in besonders eingreifender Weise Beneditt XII. (1334—1342). Hervorgegangen aus dem Cisterzienserorden widmete dieser streng und ernst gesinnte Papst zunächst diesem seinem eigenen Orden eine Reihe reformierender Erlasse (durch die Konstitution "Fulso gens sicut stella" 1335). Dann erließ er nach sorgfältiger Vorbereitung und Einholung des Rats von sechs erfahrenen Abten, eine entsprechende Reformordnung für das beneditt. und cluniacenfische Mönchtum: die Konstitution "Summa Magistri" von 1336, auch "Benedictina" genannt, worin jedem Kloster allsährlich ein Generaltapitel und jeder Ordensprovinz alle drei Jahre ein Provinzialkapitel zu halten anbefohlen wurde. 25 Der ganze Orden wurde in 36 Provinzen geteilt — dabei die vier deutschen: Mainz-Bamberg (mit 131 Klöstern), Köln-Trier (m. 60 Kl.), Bremen-Magdeburg (15 Kl.), Salzburg (50 Kl.). Verschiedene Ergänzungen und Nachträge zu dieser Benodictina brachte später die päpstliche Deklaration "Dudum pro bono" (s. überhaupt Bullar. Taurin. IV, 348 ff.; 462 ff.). — Neue Bemühungen um die Hebung der verfallenen 40 Ordenszucht gingen vom Konstanzer Konzil aus. Dasselbe unterstellte 1415 mehrere verwahrloste Abteien der Aufsicht des seit mehreren Jahren im venetianischen Oberitalien mit Erfolg reformierend thätigen Abtes Ludovico Barbo von St. Justina in Padua, veranlaßte die Abhaltung eines Reformkapitels zu Petershausen 1417, wodurch die 131 Alöster jener Mainzer Ordensprovinz aufs neue zum Halten der Vorschriften der Bene-45 dictina verpflichtet wurden, u. s. w. Doch blieb auch dies alles, gegenüber dem unaufhaltsamen Umsichgreifen üppiger Verweltlichung und zuchtloser Zustände in den meisten Alöstern, von nur vorübergehender Wirtung. Das Gleiche gilt von den weiteren Reformversuchen der letzten vortridentinischen Zeiten. So von dem auf Kloster Welt und dessen nähere österreichische Umgebungen bezüglichen des aus Subiaco gekommenen Priors 50 Nikolaus v. Mazen (seit 1418); von der seit 1448 von Montserrat ausgegangenen nordspanischen Reform; von der durch Ferdinand den Katholischen 1493 über gang Spanien ausgedehnten "Observanz von Valladolid", welcher später (1550) auch Portugals Klöster sich anschlossen; nicht minder von der für die norddeutschen Gebiete des Ordens vorübergehend wichtig gewordenen Bursfelder Kongregation (mit 75 Klöstern), 55 für deren Ausbreitung seit 1437 Abt Johannes v. Hagenau zu Bursfeld, später Joh. Busch und Kardinal Nikolaus von Cusa (s. diese beiden Art.) thätig waren. — Bezüglich seiner äußeren Verhältnisse blieb der Orden, trotz aller Schäden und Mängel, bis zur Reformationsepoche eine Erscheinung von imponierender Größe, die nach der (wohl zuverlässigen) Angabe des Joh. Trithemius ungefähr 1500 Abieien zählte und 80 deren vornehmster Leiter, der Abt von Monte Cassino, an großartigen Reichtumern und

weitreichendem Einflusse den angesehensten Kirchenfürsten gleichkam (näheres darüber

s. unter "Monte Cassino").

3. Die tridentinische Reformperiode (1550—1800) bewirkt zwar nicht für sämtliche Ordensprovinzen — wovon einige, namentlich die englischen und zum Teil die reichsdeutschen, dem Anstürmen des Protestantismus mehr oder weniger vollständig erlegen 5 waren — aber doch für die Mehrzahl derselben, namentlich die südeuropäischen, ein erneutes Aufblühen der alten Disziplin, teilweise verbunden mit fruchtbringenden Bestrebungen und tüchtigen Leistungen auf wissenschaftlichem Gebiete, wodurch der Orden das früher in dieser Hinsicht versäumte auf ehrenvolle Weise nachholt. Den Grund zu dieser aufwärts gehenden Bewegung legte das Tridentinum durch sein Reformdekret De re- 10 gularibus et monialibus in der 25. Session vom 3. Dez. 1563, worin besonders den schädlichen Einflüssen des Exemtionswesens mit Nachdruck entgegengetreten und der weibliche Teil des Ordens vollständig und ohne Ausnahme (s. cap. 9), der männliche möglichst vollständig der Aufsicht der Bischöfe unterworfen wurde. Betreffs der regelmäßigen Abhaltung von Kapiteln, Visitationen 1c. wird hier auf stritte Beobachtung 15 sener Berordnung "In singulis regnis" von 1215 gedrungen. Exemte Klöster werden angehalten, behufs Regelung ihrer Disziplin zu Kongregationen sich zusammenzuthun bezw. bestehenden Kongregationen sich anzuschließen; weigern sie sich dessen, so sollen die Bischöfe, in deren Diöcesen sie gelegen, als Delegaten des apostolischen Stuhls mit Zwang gegen sie vorgehen, u. s. f. (ib. cap. 8; s. überh. Streitwolf-Klener, Libri 20

symb. eccl. cath. II, p. 178—193).

Eine Reihe neuer benedittinischer Kongregationen blühten unter Einwirtung dieser Satzungen während des 16. und 17. Jahrhunderts heran. So 1. auf deutschem und deutsch-österreichischem Boden: Die Schwäbische Kongregation des Abts Gerwich v. Weingarten seit 1564 (später 1603 durch Clemens VIII. als "Rongregation des hl. Joseph" 25 neu bestätigt und unter diesem Namen für die Gegenreformation in den österreichischen Landen wichtig geworden); die Straßburger Kongr. seit ca. 1601; die Salzburger seit 1641; die baierische (begründet durch Fürstabt Cölestin, Bogt von St. Emmeram) seit 1684; zuletzt eine Augsburger (mit nur 8 Klöstern) seit 1724. Ferner 2. eine Helvetische Kongregation seit 1622; 3. eine polnisch-litthauische seit 1670; 4. eine Kongr. 20 der Casinenser für Spanien, zugleich mit Missionszwecken für England, seit 1619 (bezw. 1637); 5. mehrere niederländische Kongregationen, wie namentlich die Flandrische (unter Abt Jean Sarazin von S. Bedast bei Arras seit ca. 1590 besonders aufgeblüht) und die von St. Hubert im Luxemburgischen ausgegangene Placidus=Rongre= gation seit 1618; 6. die für das Klosterleben Lothringens und der Champagne wichtig 25 gewordene Kongregation von St. Banne (Viton) und St. Hydulph, gegründet durch Abt Didier de la Cour 1600 und vier Jahre später bestätigt durch Clemens VIII. Ein Entwicklungsprodukt dieses letztgenannten (während seiner Blütezeit etwas über 50 Klöster zählenden) Vereins bildet die Kongregation vom h. Maurus, gegründet durch ein unter Didiers Leitung gehaltenes Generalkapitel von 1618, papstlich bestätigt 1621, eine Zeit 40 lang (1635—44) sogar die nachher wieder abgetrennte Kongr. v. Clugni (mit 29 Klöstern) in sich aufnehmend, seit Mitte des 17. Jahrh. in einer Stärke von über 180 Klöster über ganz Frankreich ausgebreitet, so daß für dieses Reich von da an die Namen Benedictins und "Maurins" wesentlich gleichbedeutend werden. Sie nimmt unter den benedittinischen Klosterverbänden neuerer Zeit sowohl traft ihrer äußeren Stärke, wie 45 vermöge ihres Geisteslebens die vorderste Stelle ein. Weitaus die meisten auf theologisch-wissenschaftlichem und litterarischem Gebiete während des 17. und 18. Jahrh. zu Ruhm gelangten Mitglieder des OSB. waren Mauriner (s. d. bes. A. und vgl. außerdem d. A. "Mabillon, Montfaucon, Ruinart, Ducange, Calmet" ic.; vgl. auch de Broglie in d. oben angef. Abhandl.). Als Beispiele nicht-maurinischer Celebritäten von an- 50 nähernd ähnlicher Bedeutung können allenfalls Kardinal Sfondrati († 1696), Abt Martin Gerbert v. St. Blasien († 1790) und wenn man will, etwa der Camaldulenser Mittarelli († 1777) jenen leuchtenden Sternen aus der Maurus-Rongregation zur Sette gestellt werden.

4. Den neuesten Entwicklungen des Ordens oder seiner Restaurationspoche in 55 unserem Jahrhundert gehen die verheerenden Stürme des Josephinischen Zeitalters und der französischen Revolution vorher, die binnen wenigen Jahrzehnten (etwa 1781—1803) eine noch stärkere Reduktion des Bestands der einst ihre Klöster nach vielen tausenden zählenden Genossenschaft auf gewaltsamem Wege herbeiführte, als dies einst die Reforsformation gethan hatte. Nachdem durch Frankreichs Nationalkonvent die gesamte Wauriners 60

tongregation weggefegt, durch die Sätularisationen Josephs II. und zuletzt durch den Reichsdeputationshauptschluß die größte Zahl der österreichischen und deutschen Benediktinerabteien aufgehoben worden, blieben nur zerstreute Trümmer der ehemaligen Herrlichkeit zurück. Ihrer Wiederaufrichtung und schützenden Befestigung gilf die Thätigkeit 5 der Ordensleitung seit dem 2. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. — Die durch dieselben bisher errungenen Erfolge sind, was das äußere angeht, verglichen mit dem Glanz der früheren Zeiten, ziemlich bescheidener Art. Von den 37000 Häusern (teils Abteien, teils Prioraten), die der Orden vor dem Eintritt jener Revolutionsstürme, also bis gegen 1780 zählte, sind gegenwärtig noch ungefähr 500 (mit gegen 4300 Mönchen) übrig 10 geblieben. Ein nicht unbeträchtlicher Teil derselben gehört zur amerikanisch=cafinen= sischen Rongregation, die seit ihrer Begründung 1655 zu beträchtlicher Stärke herangeblüht ist. In der alten Welt hat der Orden namentlich in Frankreich und in Österreich sich wieder verhältnismäßig ansehnliche Felder für seine Thätigkeit geschaffen — dort seit, von den Hauptsigen Martinsberg in Ungarn (Mons Pannoniae), Göttweig in Niederösterreich, sowie in Salzburg aus. Seit 1789 sind den Abten dieser Hauptflöster die drei benediktinischen Kongregationen der österr.=ungar. Monarcie: die trans= leithanische und die beiden eisleithanischen (Kongr. der unbefleckten Jungfrau Maria 20 unter Göttweig; Kongr. des hl. Nährvaters Joseph unter St. Peter zu Salzburg) unterstellt. Einige der deutsch-österreichischen Klöster sind (so Muri-Gries in Tirol) der helvetischen Kongregation, sowie bezw. der deutschen Beuroner Kongr. (so Emmaus in Böhmen und Secau in Steiermark) zugeteilt. Für das kathol. Reichsbeutschland bestehen gleichfalls drei Kongregationen: die obengenannte Beuroner (mit Beuron in 25 Hohenzollern als Sitz des Erzabts und mit Maria-Laach), die schwäbische (mit St. Stephan in Augsburg und dem Priorat Ottobeuern) und die bayerische (mit den Abteien St. Bonifaz zu München, Metten und Schepern, sowie mit den Prioraten Andechs, Scheftlarn, Weltenburg). — Über die Neubelebung des Benedittinertums in den ritualistischen Kreisen der engl. Staatskirche durch Baker "Jgnatius" (F. Lynn) seit etwa 30 1860 vgl. u. a. Ad. Zahn, Gesch. der evang. Kirche im brit. Weltreich im 19. Jahrh. (Stuttg. 1891) S. 57 f.; Maurice Davies, Orthodox London (1875) I 121—246; II 151 ff.). Verhältnismäßig träftig ist das wissenschaftliche Streben und Schaffen des Ordens während der letzten Jahrzehnte wieder aufgeblüht und zwar nunmehr unter ziemlich gleichmäßiger Beteiligung des französisch-belgischen wie des deutschen (bezw. 35 österreichischen) Zweigs. Einem Guéranger (vgl. oben) und Dom Pitra von Solèsmes († 1889 als röm. Kardinal), sowie einem Germain Morin zu Maredsous in Belgien stehen deutsche Ordensangehörige wie Bischof Haneberg v. Speyer († 1876), P. P. Bonif. Gams († 1895), Erzabt Maurus Wolter, Suitbert Bäumer u. a. als wesentlich ebenbürtige theol. Forscher zur Seite. Mehrere geschickt redigierte theol.=wissenschaftliche 40 Organe, wie die "Studien und Mitteilungen aus dem Benedittiner- und Cisterzienserorden" (seit 1880), die Revue bénédictine, das Spicilegium Casinense etc. dienen als Sammelstätten für die Früchte dieser wissenschaftlichen Geistesarbeit. Böckler.

Benediktionen. Litteratur. Jac. Gretser, De benedictionibus libri duo, quibus tertius de maledictionibus adiunctus. Ingolstadii 1615; Edm. Martène, De antiquis Ecclesiae 45 ritibus, 3 Tomi, Rotomagi 1700. Tom. III; Bal. Thalhofer, Handbuch der katholischen Liturgit 2. Bb 1890 S. 523 f.; Weger u. Welte, Kirchenleziken 1. u. 2. Aufl. s. v. Consekration u. Segen; F. X. Kraus, Real-Encyklopädie der christlichen Altertümer 1. Bd 1882, S. 149 f.; M. Chemnis, Examen Concilii Trident. (1565) ed. Ed. Preuß, 1861 p. 855 f.; Brauuschweiger Kirchenordnung (von M. Chemnitz und Jac. Andreae) 1569 (bei J. W. F. Höfling, 50 Das Saframent der Taufe, 1. Bb 1846 S. 346 f.); Joh. Gerhard, Benedictionis ecclesiasticae Num 6 v. 22 et seqq. descriptae explicatio (in Disput. theolog. partes tres, Jenae 1655 pag. 1252—1290); J. Chr. B. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der dristlichen Archaologie 3. Bo S. 392 f. 10. Bb S. 165 f.

Die Benediktionen (Weihungen, Segnungen) der römischen Kirche, die bei jeder 55 gottesdienstlichen Handlung angewendet werden, gehören nebst den Exorcisationen zu den Satramentalien (sacramenta minora). Sie unterscheiden sich von den Satramenten 1. dadurch, daß die Sakramente unmittelbar von Chriftus eingesetzt sind, die Satramentalien jedoch von der hierarchischen Kirche (Papst, Bischoffen) als den Stellvertretern Christi auf Erden, damit durch sie möglichst allen übernatürlichen Bedürfnissen

nach Verschiedenheit der Zeiten und Orte Rechnung getragen werde; 2. dadurch, daß die Satramente nur Personen, die Satramentalien jedoch Personen und Sachen appli= ziert werden. Sie sind eins mit den Sakramenten 1. darin, daß sie nicht nur ex opere operante, sondern auch ex opere operato wirken; 2. darin, daß sie die aus dem Meßopfer stammenden Gnaden Gottes in Entsündigung, übernatürlicher Belebung und Hei- 5 ligung mitteilen, daß sie daher auch nur von solchen Organen verwaltet werden können, durch welche Gott alle seine Gnaden sichtbar vermitteln läßt, und die deshalb die Bollmacht haben, auf andere den Segen Gottes herabzuziehen und ihn zu vermitteln, d. h. also von den geweihten Priestern. "Je höher die hierarchische Stufe, desto kräftiger der Segen, weil desto ausgedehnter die Gewalt über den Schatz der Segnungen in der 10 Rirche; ber Priester trägt als ein Bevollmächtigter Gottes und der Rirche den Segen in sich und läßt ihn durch die ausgesprochene Segensform auf die Gläubigen ausgehen". Die Unterscheidung der Benediktionen in liturgische und außerliturgische, die F. X. Kraus angeblich nach Tertullian Adv. Marc. IV, 24 aufstellt und die mit der Einteilung Augustis (3, 392) in gottesdienstliche und außergottesdienstliche zusammenfällt, — die 15 außerliturgische sei der effettlose fromme Wunsch und Gruß, die liturgische die effettvolle priesterliche Segnung — übergehen wir, da es sich hier lediglich um die liturgische Benediftion handelt.

Exorcisationen und Benediktionen gehören zusammen, das eine ist das Korrelat des andern. Während die Exorcisation den Zweck hat, dämonische Einflüsse auf Personen 20 und Sachen zu brechen — und nach römischer Lehre ist alles Kreatürliche der Gewalt Satans unterworfen —, und durch Beschwörungen d. h. autoritativ und befehlsweise den Dämon zu vertreiben, haben die Benediktionen den Zweck, Personen und Sachen übernatürliche, göttliche Kräfte mitzuteilen. Weil aber die durch die Benediktion mitgeteilten übernatürlichen Kräfte nicht nur positiv, sondern auch negativ oder 25 purifikativ wirken in Tilgung läßlicher Sünden, zeitlicher Sündenstrafen, in Entfernung der aus der Sünde stammenden Korruption an der freien und unfreien Kreatur und Entfernung satanischer Einflüsse, so ist mit der Benediktion, auch wenn eine ausdrückliche Exorcisation sehlt, doch stets zugleich, ob auch latenterweise, eine Exorcisation verbunden. Das ist z. B. der Fall bei der benedictio nuptiarum, wodurch den Neu- 20 vermählten die aktuelle Gnade verliehen wird, das eheliche Zusammenleben in gottgefälliger Weise zu beginnen, sowie übernatürliche Kräfte: das bonum prolis, das bonum fidei und das bonum sacramenti ("gegenseitige Opferliebe") zu erreichen; ebenso bei der Benedittion des Traurings: Benedic Domine annulum hunc, quem nos in tuo nomine benedicimus, ut quae eum gestaverit, fidelitatem integram 35 suo sponso tenens in pace et voluntate tua permaneat, atque in mutua caritate semper vivat per Chr. Dom. nostrum. Während jedoch die Exorcisation stets in imperativer Form geschieht, hat die Benediktion stets prekative Form, gleichwohl unmittelbar effettive göttliche Kraft ex opere operato. Der Träger und Spender dieser Kraft ist der Priester, ihre Vermittelung ist, gleichwertig mit dem Wort, 40 sowohl bei der Exorcisation als auch bei der Benediktion das Kreuzeszeichen.

Bei den Personalbenedittionen werden diesenigen, welche einen bleibenden, von dem der gratia iustificans verschiedenen Habitus (3. B. Salbung vor und nach der Tause) bewirten, von densenigen unterschieden, die eine forma gratiae actualis sür einen vorübergehenden Zweck und Zustand zur Folge haben (benedictio peregrinorum, 45 aegrotorum, a daemone vexatorum). Beide Arten der Benedittion wirten entweder vorwiegend negativ in Entsernung satanischer Einflüsse, seelischer und leiblicher Übel, Tilgung von läßlichen Sünden und zeitlichen Sündenstrasen, oder vorwiegend positiv in Erleuchtung und Stärtung der Seele oder in übernatürlicher Kräftigung an Leib und Seele. Die negative und positive Wirtung ist im Gleichgewicht beim Segen 50

am Schluß der Messe, beim bischöflichen Segen u. dal.

Bei den Realbenediktionen tritt die negative Wirkung stets in den Vordergrund; es handelt sich vornehmlich um Beseitigung der dämonischen Einflüsse, die in den Sachen wirken zur Schädigung von Leib und Seele der Menschen, erst in zweiter Linie darum, daß der Gebrauch oder der Genuß der Sachen den Gebrauchenden oder Genießenden stür Leib und Seele förderlich seien. Die übernatürlichen Kräfte, die durch die Benes diktion den Sachen mitgeteilt werden, sind diesen inhärent und in ihrer Wirkung von dem Verhalten des Menschen unabhängig. Auch hier unterscheidet man solche Benes diktionen, die nur vorübergehend und zu bestimmtem Zweck zu Trägern göttlicher Gnade und Behütung werden, und solche, die den Sachen bleibenderweise göttliche Kräfte so

mitteilen und sie dadurch zu res sacrae machen, damit sie auf Personen und Sachen, die damit in Berührung kommen, reinigend und heiligend wirken. Dahin gehören die Weihen der Dle, des Taufwassers, des Weihwassers, der Glocken, der Kerzen, der Asche u. s. w., der Kruzifixe, Heiligenbilder, Rosentränze, Stapuliere. Soll der Ge-5 brauch der letztgenannten Dinge mit Erwerbung von Ablässen verbunden sein, so muß

die Weihe von einem dazu bevollmächtigten Priefter vollzogen werden.

Eine besondere Rlasse der Realbenedittionen endlich sind die Konsetrationen, bei denen Salbung angewendet wird. Es werden dadurch gewissen Sachen übernatürliche Kräfte zu teil, die sie aus dem Bereich des Profanen ausscheiden und sie dem 20 göttlichen Rultus weihen. Dahin gehören die Benedittionen von Relchen, Patenen, Tabernateln, Monstranzen, Paramenten, liturgischen Gewändern, Areuzen, Reliquiensgefäßen, Bildern, Fahnen, Orgeln und die Benedittion des Gottesackers, welche die Leiber der entschlafenen Gläubigen vor satanischen Einflüssen schützt und ihnen fröhliche

Auferstehung verbürgt.

Für die evangelische Auffassung der Benedittionen hat bereits Joh. Gerhard in der angeführten Abhandlung richtige Gesichtspunkte aufgestellt. Es kommen hier vornehmlich die Sähe sub 8 und 9 pag. 1255 in Betracht: Sacerdotes (in Vet. Test.) benedicebant bona precando, Deus benedicebat bona largiendo. Illorum benedictio erat votiva, huius vero dativa. — Promittit Deus benedictionem illam sacerdotalem sese ratam habiturum, si fiat iuxta verbum ac voluntatem suam. Daraus ergiebt sich: 1. daß Gott allein es ist, der effektiv segnen, d. h. göttliche Kräfte seiner Gnade und seines Geistes mitteilen kann. Ein klerikales Priestertum, das Träger und Inhaber göttlicher Kräfte wäre und über diese frei verfügen könnte, giebt es nicht. Vielmehr ist alles menschliche Segnen nichts anderes als Fürbitte zu Gott um Erteilung seines Segens, und die Erhörung dieser Fürbitte, also der Effett des menschlichen Segnens, ist denselben göttlichen Gesetzen wie die Gebetzerhörung überhaupt unterworfen. Ein Unterschied von liturgischer und außerliturgischer, von kirchlicher und privater Segnung findet nur in psychologischer Hinsicht statt, insofern als die feierliche Segnung der Kirche und namens der Kirche gewöhnlich eine träftigere Anregung für so den Empfänger, die subjektiven Bedingungen der Gebetserhörung in sich zu erfüllen, mit sich führt. Der Unterschied ist demnach niemals prinzipiell, nur unter Umständen graduell. 2. Nur Personen können mit Gottes Geist und Gnade gesegnet werden; alle Realbenedittionen derart, daß Sachen mit übernatürlichen Kräften begabt werden, sind grundsätzlich als dem Gebiet des Aberglaubens und der Zauberei angehörend zu ver-25 werfen. Werden gleichwohl in der evangelischen Kirche Sachen benediziert, so geschieht dies in zweifachem Sinne. Die Benedittion ist a) die Aussonderung der Sache aus dem gewöhnlichen zum ausschließlich gottesdienstlichen (kultischen) Gebrauch der Gemeinde und stets mit dem erstmaligen gottesdienstlichen Gebrauch verbunden. Solange dieser Gebrauch stattfindet, sind die Sachen res sacrae; sobald der gottesdienstliche Gebrauch 40 aufhört, sind sie nicht mehr res sacrae. Eine Entweihung und Profanierung findet nicht dadurch statt, daß sie fortan dem gottesdienstlichen Gebrauch entzogen und dem gewöhnlichen Gebrauch zurückgegeben werden; von Entweihung und Profanierung tann man nur reden, wenn die zum gottesdienstlichen Gebrauch ausgesonderten Sachen auch zu nicht gottesbienstlichen Sandlungen in frivoler Gesinnung gebraucht werden. b) Die 45 Benedittion von Sachen geschieht ohne Ausnahme per metonymiam: die Sachen werden genannt, die sie gebrauchenden Personen werden gemeint. In den evangelischen Weiheformularen tritt dies Moment deutlich hervor. So hat die Weihung eines Friedhofs nicht den Sinn, die Dämonen von den Gräbern fern zu halten u. dgl., sondern die Weihung ist der feierliche Att, wodurch der Acker zum Friedhof in Gebrauch geso nommen und dem pietätvollen Schutz der Lebenden übergeben wird. Entweiht wird der Friedhof nicht dadurch, daß er außer Gebrauch gesetzt und nach bestimmter Frist zu anderem Gebrauch verwendet wird, sondern nur dann wird er entweiht, wenn pietätloserweise der Friedhof 3. B. zum Grasen des Viehes benutzt wird. Ebenso verhält es sich mit der Weihung von Kirchengebäuden, von vasa sacra u. dgl.; die Sachen empfangen ss durch die Benedittion nicht übernatürliche Kräfte, die sie von andern Gebäuden und Gefäßen unterscheiden, die Benedittion soll vielmehr die Sachen in gottesdienstlichen Gebrauch nehmen, und der lebenden Gemeinde sollen die Sachen um des Gebrauchs willen religiös wertvoll sein.

Dak die evangelische Anschauung von den Benediktionen in dem Bewußtsein der so evangelischen Christenheit vielfach mit römischen Anschauungen noch durchsetzt ist, läßt

lich nicht bestreiten. Es ist deshalb nur zu begrüßen, daß neuere Agenden, mit beson= derer Deutlickeit die hessischen Agenden des Konsist. Bezirks Cassel vom Jahre 1896, Formulare darbieten, welche die evangelische Anschauung klar zum Ausdruck bringen. E. Chr. Achelis.

Benefizium (beneficium ecclesiasticum), Kirchenamt, Pfründe. (Thomassinus), 5 Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios, Paris 1698, Mogunt, 1768 u. ö.; Stut, Geschichte d. kirchl. Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Beit Alexanders III. Berl. 1895; Galante, Il beneficio ecclesiastico, Milano 1895; Rebuffi. Praxis beneficiorum, Lugduni 1579 u. öfters; Garzias tractatus de beneficiis (Mog. 1614); Rrick, Das kathol. Pfründenwesen im Königr. Bayern, 2. Aufl. Passau 1891; Groß, Das 10 Recht an der Pfründe, Graz 1887.

Der Begriff Benefizium umfaßt eine spirituelle Bedeutung, welche die kirchliche Amtsthätigkeit umschließt, das officium, ministerium, und eine temporelle, die an das Amt geknüpften äußeren Vorteile, die Einnahme, das beneficium im engeren Sinne, die praebenda, das stipendium, proventus de reditibus ecclesiae (vgl. cap. 27 15 in fine X. de praebendis III, 5 u. a.). Der Zusammenhang beider liegt in der Natur der Sache und ist von Ansang an in der Kirche anerkannt: "beneficium datur propter officium" (c. 15 de rescriptis in VI I, 3). Beide Ausdrücke werden aber häufig in gleichem Sinne gebraucht und darum, wo nur die materielle Seite. Genuk ohne Leistung, vorhanden ist, streng genommen auch ein beneficium nicht angenommen. 20 Dies ist der Fall bei der commenda, der Benutzung der Früchte einer Kirche, ohne sie zu verwalten (c. 15 de electione in VI° [I, 6]) (s. den Art. Rommende), beim praestimonium, einer aus firchlichen Einfünften genommenen Unterstützung (c. 8 de concessione praebendae in VI o [III, 7]), bei der pensio, der Rutjung eines Teils der Früchte eines Benefiziums, welche Berhältnisse aber sämtlich (von der pensio s. c. 25 6, X. de clericis non resident. [III, 4°]) wie Benefizien beurteilt werden, sobald sie dauernd innegehabt werden. Ordentlicherweise ist das Benefizium perpetuum ausnahmsweise nur für gewisse Zeit begründet (beneficium personale) (Concil. Tarracon. a. 1591. in den Concilia Hispaniae Tom. IV, p. 524. S. Ferraris bibliotheca canonica. s. v. beneficium art. I, nro. 27). Auch auf ein solches werden 30 die Grundsätze über Benefizien angewendet, nicht hingegen auf die Stellung eines jederzeit widerruflichen Nuzungsrechtes eines Geiftlichen (beneficium manuale); denn der Geistliche ist ad nutum alterius (insbesondere des Bischofs) amovibilis. Inhaber des benef. manuale fehlt der titulus, er hat fein benef. titulare.

Indem hier die spirituelle Seite des Benefiziums nicht näher in Betracht gezogen 35 werden soll, was im Artikel Kirchenamt geschehen wird, beschränken wir uns auf die

materielle Seite, das "eigentliche Benefizium".

Das gesamte kirchliche Vermögen der Diöcese bildete ursprünglich eine Einheit die vom Bischofe verwaltet wurde. Sein Zweck war wesentlich Armenunterstützung, aber auch Bischof und Kleriker sollten wie Arme leben und sich aus eigenen Mitteln ober 40 durch eigene Arbeit erhalten. Nur die unvermögenden Kirchenbeamten empfingen ein monatliches stipendium. Diese Verhältnisse änderten sich seit Anerkennung der Kirche durch Konstantin, denn jetzt flossen dieser reiche Vermögensmassen zu, und auch staatliches Gehalt wurde gegeben (Incertus auctor de Constantino bei Haenel Corpus legum p. 196, Lipsiae 1857). Aber rechtlich wurde jetzt die bischöfliche Kirche das einzige 45 Bermögenssubjett der kirchlichen Güter der Diöcese und blieb der Bischof der ausschließliche Verwalter. Und daran änderte sich auch nichts als die Vier- oder Dreiteilung des Kirchenvermögens vorgenommen wurde (s. A. Baulast S. 454, 16) und ein Teil für die Stipendien der Kleriker bestimmt wurde. Denn wenn auch allmählich die Berpflichtung des Bischofes zur Gewährung der Stipendien anerkannt wurde, so hing doch 50 deren Höhe von seinem Ermessen ab, und wurde dem Kleriker kein rechtlich verfolgbarer Anspruch auf Gehalt eingeräumt. Die Weiterentwicklung vollzog sich nach der Richtung hin, daß ohne das einheitliche Eigentumssubjett aufzugeben die Verwaltung decentralisiert wurde und dann auch die einzelnen Kirchen als Eigentumssubjekte anerkannt wurden. Die Veranlassung bazu lag in Stiftungen und Vergebungen, wo die Geber 55 bestimmten, daß die Gabe bei der Einzelkirche verbleiben und deren Erträgnisse für den an dieser angestellten Geistlichen verwendet werden sollten. Ein weiterer Fattor lag in der Errichtung von Landfirchen, bei denen unthunlich erschien, die Erträgnisse erst an den Bijchof ab- und von diesem wieder den Geistlichen zuzuführen. Endlich aber

wurde es seit dem 5. Jahrhundert üblich, daß der Bischof einzelnen Geiftlichen statt ihnen Portionen aus dem Centralfond zu überweisen, Grundstücke verlieh, die sie zum Zwecke des Unterhaltes, der Armenpflege, der Ausstattung des Gottesdienstes benühen sollten. Schon im 6. Jahrh. hat dies immer häufiger werdende Verhältnis eine Rechts-5 sicherheit erlangt, indem den Bischöfen verboten wurde, eine einmal derartig gemachte Zuweisung, wieder, wie sie es früher durften, zurückzunehmen. Die Form dieser Bergebung war die precaria, wie sie auch bei Berleihung kirchlicher Güter an Laien üblich gewesen war. So tamen denn diese Güter bei Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft in das Eigentum der Einzelfüchen. Endlich ist dann der in den germanischen Reichen 10 für Verleihung übliche Namen beneficium auf das gesamte geistliche Amtseinkommen übertragen worden, da eben dessen Hauptstock in den Grundstücken zu finden war. Eine gleichartige Auseinandersetzung vollzog sich zwischen Bischof und Kapitel, nachdem die Bersuche zur Herstellung eines gemeinsamen Lebens der Kanoniker sich auf die Dauer als unwirksam herausgestellt hatten (vgl. Friedberg, Lehrbuch des KR. § 178 und die 15 bort citt.). Schließlich hat sich durch die Sätularisation das beneficium in ein vom Staate zu gewährendes Gehalt umgewandelt, wozu dann noch die Erträgnisse der Zehnten, Stolgebühren, der Meßstipendien sowie die Nutzungsrechte an Pfarchaus und etwaigen Pfarräckern hinzugetreten sind.

Der innige Zusammenhang des officium und beneficium zeigt sich in der Über-20 tragung der Einteilungen des einen auf das andere. Man unterscheidet beneficia regularia und secularia, je nachdem sie allein mit Klostergeistlichen oder Weltgeistlichen besett werden müssen (c. 5 de praebendis in VI [III, 4] Bonifacius VIII, Conc. Trident. sess. XIV, cap. 10 de reform.); beneficia curata c. 7, § 2 X. de electione [I, 5], c. 28 X. de praebendis [III, 5] u. a.) und beneficia non curata. 25 Jene, mit Seelsorge verbunden; das benef. non curatum, welches Kapläne, Meßpfründner, zum Chordienst Berpflichtete inne haben, heißt auch simplex (c. 38 X. de praebendis [III, 5]). Nach der Borjdrift des Trident. Conc. sess. XXIV, cap. 16 de reform. soll kein Kuratbenefizium in ein einfaches verwandelt werden. Da einige Benefizien ohne Seelsorge mit einer Administration oder einer Dignität verbunden sind so und sich dadurch vor anderen einfachen Benefizien auszeichnen, so haben manche Ranonisten dieselben beneficia duplicia genannt (Ferraris a. a. D. nr. 24 sq.; Eichhorn, Kirchenrecht Bd II, S. 659 Anm. 3) und rechnen dazu die eigentlichen Dignitäten, höhere Stiftsstellen mit Jurisdiktionsrechten, Personatus, solche ohne Jurisdittion, und Officia, Verwaltungsstellen ohne Präcedenz (Ehrenrang) und Jurisdittion

so (s. d. A. Rapitel). Die letzteren und die beneficia simplicia sind minora, die höheren Stellen majora beneficia; doch wird der Begriff der letzteren auf Prälaturen beschränkt, d. h. dignitates pontificales und principales (majores) (s. d. A. Dignitate und Prälatur). Andere, noch weiterhin zu berührende Unterscheidungen sind beneficia electiva, juris patronatus und collativa, compatibilia und incompatibilia.

Die Errichtung eines Benefiziums (erectio, constitutio beneficii, vgl. Hinschius,

Richenrecht §§ 102, 103), als die dauernde Bereinigung gewisser Einkünste mit einem officium, kann nur mit Approbation der Richengewalt erfolgen. Für die Begründung von Bistümern stand diese früher den Provinzialspnoden zu (c. 50. Cau. XVI. qu. I; c. 5. Conc. Carthagin. II. a. 390), später wurde sie ein Recht des Papstes (c. 53. 45 Cau. XVI. qu. I [Gregor III. a. 738]; c. 1. X. de translatione opiscopi [I, 7], [Innocent. III. a. 1198]). Demselben gebührt auch die Errichtung von Rollegiatssisser (Entscheidungen der Kurie seit dem 16. Jahrhundert dei Ferraris a. a. D., s. v. collegium nr. 19 sq.). Für die Errichtung anderer Benefizien ist in seiner Diöcese der Bischof kompetent (c. 11. Cau. XVI. qu. VII. [Conc. Lateran. I. a. 1123. 50 can. 7]). Die Beschaffung der ersorderlichen Mittel ist ein Privatakt. Ob diese genügen (dos congrua), hat der Richenobere zu prüfen (c. 9. dist. I. de consecr.), ebenso, ob die Errichtung nüglich sei und Rechte Dritter nicht verletze (c. 36. X. de praedendis III, 5). Bei Gelegenheit der Dotation steht es dem Gründer (fundator) frei, gewisse ühm genehme Bedingungen hinzuzusügen (lex fundationis), wie Ubweichungen vom gemeinen Rechte, Bordehalt des Batronats (beneficia juris pa-

Ubweichungen vom gemeinen Rechte, Vorbehalt des Patronats (beneficia juris patronatus) u. a. m., welche sobald sie einmal bestätigt sind, dauernd gelten (c. 28. C. I. de episcopis et clericis [I, 3]. Leo und Athanasius c. 466. Clem. 2. § 1. de religiosis domibus [III, 11]. Concil. Vienn. a. 1311. Concil. Trid. sess. XXV. cap. 5 de reform.). Die Errichtung von Benefizien ist aber eine gemischte Angelegen-

60 heit, so daß auch der Staat ein Recht der Mitwirtung besitzt. In Deutschland war dies

bezüglich der Bistümer "reichsgesetzlich" hergebracht, hinsichtlich einzelner Kirchen enthalten Partifularrechte desfallsige Bestimmungen (m. s. 3. B. preußisches Landrecht Th. II, Tit XI, § 176. 238 u. a., Friedberg, Lehrbuch des KR. § 112 Anm. 10).— Gleiche Grundsätze kommen zur Anwendung im Fall der Herstellung eines supprimierten Benefiziums (erectio per restitutionem), sowie infolge einer Umwandlung (per mu- 5 tationem, innovationem). Der Kirchenobere hat vor allem zu prüfen, ob offenbares Bedürfnis oder Nugen der Kirche dafür sprechen (c. 33. X. de praebendis [III, 5] u. a.). Es gehören hierher die Vereinigung mehrerer Benefizien (unio, Hinschius, Rirchenrecht § 104. 113). Diese ist eine bloß subjektive, wenn jedes Benefizium selbst= ständig bleibt (daher unio per aequalitatem), die Verwaltung aber von einer Person 10 erfolgt. Davon unterscheidet sich die unio per subjectionem seu accessionem, wenn das eine Benefizium dem andern untergeordnet wird (beneficium accessorium und principale). Dies geschieht zugleich durch die Vereinigung in einer Person (subjectio absoluta), oder so, daß die subsizierte Stelle einem Vikarius übergeben wird (subjectio secundum quid). Während in diesem Falle die Selbstständigkeit jedes 15 Benefiziums möglichst erhalten bleibt, nimmt dieselbe ein Ende, sobald das eine mit dem andern vollständig verbunden wird (unio per suppressionem seu confusionem). Wenn die Temporalien oder Spiritualien einer Stelle einem geistlichen Institute eins verleibt werden, nennt man die Union Inforporation. Das Gegenteil der Union bildet die Teilung eines Benefiziums (divisio, sectio), entweder so, daß ein Teil der Tem= 20 poralien und Spiritualien gesondert und zu einem neuen Benefizium verwendet werden, oder so, daß nur ein Teil der Parochianen ausgepfarrt und für sie ein neues Benefizium gegründet wird (vgl. c. 3 X. de ecclesiis aedificandis [III, 48]. c. 26. X. de praebendis [III, 5]. Conc. Trident. sess. XXI. cap. 4 de reform.). Db in einem solchem Falle dem Pfarrer ein Anspruch auf Entschädigung zusteht, hängt von der 25 Vokation und den besonderen Umständen ab (m. s. überhaupt Joh. Phil. Slevogt, opuscula juris ecclesiastici. Francof. et Lipsiae 1746. 4°, Mejer in der Kirchl. Zeitschr. 1859, 385 ff.). Hierher gehört auch die Schmälerung eines Benefiziums (deminutio) durch die Verpflichtung zur Entrichtung gewisser Abgaben oder Übernahme ge= wisser Leistungen, bleibend oder vorübergehend, wie zur Erhaltung eines emeritierten 30 Geistlichen (pensio) bis zu seinem Tode; desgleichen die retentio, wenn eine Zeit lang die Einkünfte einer Stelle zu besonderen, notwendigen Verwendungen benutzt werden (c. un. X. in fin. ut ecclesiastica beneficia sine deminutione conferantur [III, 12]. c. 32. X. de verb. sign. [V, 40]. c. 10. de rescriptis in VI. [I, 3]). Eine gänzliche Aufhebung (suppressio, extinctio) des Benefiziums erfolgt, wenn das= 35 selbe unnütz geworden ist und die Temporalien zu anderen kirchlichen Zwecken verwen= det werden, oder wenn es nicht mehr bestehen kann, weil es an den erforderlichen äußerlichen Mitteln fehlt. Nach der Bestimmung des tridentinischen Konzils sess. XXIV. cap. 15 de reform. darf in Stiftstirchen eine Suppression einsacher Benefizien zur dessern Ausstattung der Präbenden erfolgen, jedoch nicht ohne Konsens des 40 Rapitels resp. der Laienpatrone.

Verleihung der Benefizien (Helfert, Von der Besetzung, Erledigung und dem Ledigstehen der Benefizien nach dem gemeinen Kirchenrecht und den besonderen österreichischen Landesverordnungen. Wien 1828). Die von der Kirchengewalt ausgehende Besetzung der Benefizien heißt provisio oder institutio canonica im weitern Sinne, 45 und umfaßt ein Zwiefaches, nämlich die Auswahl der Person (designatio) und die Übertragung des Benefiziums (collatio, concessio, institutio im engeren Sinne). Die Designation erfolgt bei den beneficia majora in der Regel durch Wahl (electio) oder durch Ernennung eines Landesherrn (nominatio regia) bei niederen Benefizien durch freie bischöfliche Entscheidung, oft auf Vorschlag des oder der dazu Berechtigten 50 (praesentatio patroni). An die Designation schließt sich die Kollation, welche von dem geistlichen Obern ausgeht, und zwar für beneficia majora vom Papste durch Bestätigung der Wahl (confirmatio) und Ernennung (institutio), für minora vom Bischof durch eigentliche Kollation (Zulassung [admissio] und Übertragung), weshalb niedere Benefizien collativa genannt werden. Die Bestätigung ober Kollation zu Gunsten 55 eines Designierten kann nicht versagt werden, wenn nicht kanonische Hindernisse ent= gegenstehen. Die collatio ist in solchem Falle necessaria, non libera, institutio canonica verbalis, collativa und das Provisionsrecht ein unvollständiges (jus provisionis minus plenae). Wenn dagegen dem konferierenden Obern selbst die Auswahl zusteht, so ist sein Recht ein jus provisionis plenae und seine collatio ist li- 60 bera. Die Verleihung eines Benefiziums, welche durch die den Regeln des kanonischen Rechts gemäß Berechtigten erfolgt, ist provisio ordinaria. Abweichungen davon begründen eine provisio extraordinaria, welche namentlich vermöge der Devolution (s.

d. A.) oder des päpstlichen Borbehalts eintritt.

Bedingungen einer ordentlichen Provision (institutio canonia c. 1 de regulis juris in VI. Bgl. Hinschius, Kirchenrecht § 114—116) sind überhaupt: 1. Vaianz, und zwar muß das Benefizium rechtlich erledigt sein. Eine bloß faktische Bakanz, wenn etwa der Benefiziat gewaltsam vertrieben ist, genügt nicht, wie auch umgelehrt die bloß fattische Besetzung, wenn etwa der bisherige Inhaber der Stelle entsetzt ist und sie nicht 10 räumen will, der neuen Verleihung nicht entgegensteht (Tit. X. de concessione praebendae et ecclesiae non vacantis [III, 8]). Diesem Grundsate gemäß sind Anwartschaften (s. den A. Exspettanzen) unstatthaft; doch sind ausnahmsweise Anstellungen von Roadjutoren cum spe succedendi (f. d. A. Roadjutor) zulässig, dagegen nicht mehr die früher üblichen papstlichen mandata de providendo, vermöge deren noch 15 nicht erledigte Benefizien jure praeventionis besetzt wurden (c. 2 de concessione praebendae in VI. [III, 4]. Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 19. de reform.), jowie das fürstliche Recht der ersten Bitte (primae proces). 2. Fähigteit des Benefiziaten. Der Einzusetzende muß eine persona regularis und idonea sein. Es tommen baher die Bedingungen für den zur betreffenden Stelle erforderlichen ordo hier in Be-20 tracht (s. d. A. Ordination), doch wird gestattet, daß berselbe innerhalb eines Jahres oder der sonst statutarisch vorgeschriebenen Zeit erlangt werde (c. 14. de electione in VI. [I, 6], [c. 13. Conc. Lugdun. II. a. 1274] c. 2. de institutionibus in VI. [III, 6], [Bonifac. VIII.]. Clem. 2 de aetate [I, 6]. Conc. Trid. sess. XXII. cap. 4 de reform.). Insbesondere wird die nötige wissenschaftliche Qualifikation ge-25 fordert, welche für beneficia curata durch eine Kontursprüfung ermittelt werden soll (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 18. de reform.), objejon in vielen Fällen davon abstraßiert wird (Ferraris, bibliotheca s. v. beneficium art. III. nr. 21 sq. 38 sq. Schon das ältere Recht bestimmt den Borzug des Einheimischen, wenn er eine geeignete Person ift (c. 13. 16. § 1. Dist. LXI. c. 41. in fin. X. de electione [I, 6] u. a. m.). 80 Die neuere Staatsgesetzgebung schreibt auch gewöhnlich ausdrücklich den Indigenat als Bedingung der Annahme vor und außerdem, daß es eine dem Landesherrn genehme Person sei (persona regi grata). 3. Die Provision muß in der gesetzlichen Zeit erfolgen. Eine Bakanz soll in der Regel nicht über sechs Monate dauern c. 2. X. de concessione praebendae [III, 8]); indessen wird dem Berechtigten die Frist erst vom 25 Tage der Kunde gerechnet (c. 5. X. cit.). Ist die Zeit nicht eingehalten, so geht das Recht für diesmal verloren (s. d. A. Devolution). 4. Die Besetzung muß ohne Simonie geschen, also unentgeltlich (c. 3. Cau. I. qu. I. c. 59. X. de electione [I, 6], ohne Bedingungen (c. 7. X. de transactionibus [I, 36]). 5. ohne Sub- und Obreption (c. 17. 19. 32. X. de rescriptis [I, 3]). Diese Stellen betreffen besonders den Fall, 40 wenn jemand ein Benefizium erlangt, ohne angeführt zu haben, daß er bereits ein anderes besitze. Die Kirchengesetze verbieten nämlich die Kumulation (pluralitas beneficiorum, Bgl. Phillips, Kirchenrecht Bd. 1 S. 402 ff.; Hinschus a. a. D. § 159). Das ältere Recht spricht dies schlechthin aus (c. 2. Cau. XXI. qu. 1. [Conc. Calcedon. a. 451.] c. 1. eod. [Conc. Nic. a. 787] u. a.), eine neue Einschafung nur 45 mit Modificationen (c. 13. 14. Conc. Lateran. a. 1179, in c. 3. X. de clericis non residentibus [III, 4], c. 5. X. de praebendis [III, 5] — c. 29. Conc. Lateran. IV. a. 1215, in c. 28. X. cit. [III, 5] u. a. Conc. Trid. sess. VII. c. 2. 4. sess. XXIV. c. 17. de reform. verb. Ferraris, bibliotheca s. v. beneficium act. VI.). Die Regel bleibt danach, daß der Besitz zweier oder mehrerer Benefizien unstatthaft ist 50 (beneficia incompatibilia). Eine Ausnahme tritt aber ein (beneficia compatibilia), wenn ein beneficium simplex, welches die Anwesenheit des Inhabers nicht erfordert, mit einem curatum verbunden wird, das nicht die nötige Sustentation gewährt. Infompatibilität selbst ist doppelter Art, nämlich primi generis, ratione tituli, daß mit der Annahme eines zweiten Benefiziums das erste sofort verloren wird (wie bei 55 zwei Ruratbenefizien u. a.), und secundi generis, ratione retentionis, daß nach der Unnahme des zweiten noch die Möglichkeit gegeben ist, auf dasselbe zu verzichten und das frühere zu behalten (wie bei zwei Kanonikaten u. a.). Auch davon ist aber häufig durch papstliche Dispensation abgewichen und deshalb oft geklagt worden (Ropp, Die katholische Kirche im neunzehnten Jahrhundert. Mainz 1830, S. 60), so daß selbst die 60 bürgerliche Gesetzgebung Verbote dagegen erlassen hat (m. s. Verordnung der oberrrheis

nischen Staaten vom 30. Januar 1830. § 32). Im bayerischen Konkordat von 1817. act. X. ist die Abstellung verabredet. 6. Wahrnehmung der gesetzlichen Formen, sowohl bei der Wahl der Person, als der Bestätigung, Einweisung in die Stelle (institutio corporalis, Investitur) u. s. w., wegen deren auf die Artikel Bischof, Papstwahl, In-

vestitur hingewiesen werden muß.

Die mit den Benefizien verbundenen Rechte und Pflichten sind teils allgemeiner Art, teils nach der Besonderheit der Benefizien verschieden: nur von jenen kann hier die Rede sein. Das Benefizium besteht aus mannigfachen Rutzungen und Einkünften, deren Genuß dem Inhaber zufällt und an denen er ein dem vassallitischen entsprechendes Recht hat. Dieser zieht die Früchte der Grundstücke als Nießbraucher, erhält die 10 Zehnten, Zinsen, Frohnden und dergl., die Oblationen, Stolgebühren für die amtlichen Berrichtungen, die üblichen Distributionen, wenn er Mitglied eines Kapitels ist (s. d. A.); aller Erwerd aus dem Benefizium wird sein Eigentum. Die Ansicht, daß der Geist= liche von den Gütern der Kirche nur so viel erhalten solle, als zu seiner Sustentation erforderlich sei, alles übrige aber für kirchliche Zwecke, insbesondere die Armen, verwen- 15 det werden musse, wirkte schon zeitig zu der gesetzlichen Vorschrift, daß seine Ersparnisse (peculium clericale) nicht der freien Verfügung unterworfen, sondern, wenn er sie nicht für die Kirche verbrauchte, nach seinem Tode an dieselbe zurückfallen, und nur seine schon früher besessenen Güter auf die Familie vererbt werden sollten (c. 25. Conc. Antioch. a. 332 [c. 23. Cau. XII. qu. I.], moraus c. 40. Apostol. [c. 21. eod.] 20 c. I. Cau. XII. qu. III. [Conc. Carthag. III. a. 397] u. v. a. c. 2. pr. Cod. de episcopis [I °. 3]. [Constantin. a. 357]. c. 20. eod. [Theodos. et Valentinian. a. 434]. c. 42. § 2. eod. [Justinian. a. 523]. Novella CXXXI. cap. 13). Da diese Bestimmung oft übertreten wurde, mußte sie wiederholt eingeschärft werden (m. s. Tit. X. de peculio clericorum [III, 25], de testamentis et ultimis voluntatibus [III, 26], 25 de successionibus ab intestato [III, 27]). Die Regel ist endlich auch bestätigt im Conc. Trid. sess. XXV, cap. 1 de reform. Eine Ausnahme zu Gunsten solcher, die sich um den Benefiziaten Berdienste erworben, es seien Berwandte oder Fremde, ge= stattete indes schon Alexander III. (c. 12. X. de testamentis (III, 26]) und daraufhin haben teils ausdrückliche Bestimmungen der Synoden, teils Gewohnheiten genauer 30 festgesetzt, ob und wieweit ein Berfügungsrecht von todeswegen dem Geistlichen doch zusteht. Bgl. Singer, Historische Studien über die Erbfolge nach kathol. Weltgeistlichen in Osterreich-Ungarn (Erlangen 1883). Beneditt XIV. erklärt, daß die Frage, ob die Benefiziaten Eigentümer oder nur Berwalter der Früchte ihrer Stelle werden, nicht entschieden sei, und daher nur eine Gewissenspflicht zur Rückgabe des Ersparten bestehe 25 (de synodo dioecesana lib. VII. cap. II.). Die Benutzung des Benefiziums und die Verfügung darüber ist aber schon aus der Rücksicht, welche auf den Amtsnachfolger genommen werden muß, eine beschränkte. Dispositionen, welche über das Leben des Benefiziaten hinausgehen, ja nur über die Dauer seiner Amtsthätigkeit oder des Besitzes der Stelle können daher keine bindende Kraft haben, wenn nicht die kompetenten 40 Behörden dabei mitgewirkt haben. Insbesondere liegt dem Benefiziaten ob, für die Konservation des Benefiziums zu sorgen, die Gebäude in Bau und Besserung zu erhalten (f. d. A. Baulast S. 454 40), und alle mit der Stelle verbundenen Leistungen, Abgaben u. s. w. zu übernehmen (wegen der geiftlichen Amtspflichten s. m. den A. Geistliche).

Berlust des Benefiziums (Phillips, Richenrecht Bd 7 S. 842 ff.; Hinschius a. a. D. § 160—165). Benefizien werden in der Regel lebenslänglich verliehen und daher erst mit dem Tode des Inhabers valant (c. 6 de rescriptis in VI, [I, 3]). Die dis zur Wiederbesetzung der Stelle zu ziehenden Einkünste (Interkalarfrüchte) wachsen, soweit sie nicht andern Berechtigten gebühren, dem Richengute zu und werden dald zu so Gunsten der einzelnen Stelle oder des ganzen Sprengels, ja wohl selbst des ganzen Territoriums verwendet (Interkalarfonds). Ein früherer Verlust tritt mit dem Verzichte auf das Benefizium ein (abdicatio, renunciatio), entweder ausdrücklich oder stillschweigend. Die ausdrückliche Entsagung darf nicht willkürlich erfolgen, da der Klezriter durch die Annahme der Stelle Verpslichtungen übernommen hat, die ihm erst erschassen die Annahme der Stelle Verpslichtungen übernommen hat, die ihm erst erschassen diesen werden müssen. Er bedarf daher der Zustimmung der gestlichen Obern, nämlich der Bischof des Papstes, niedere Benefiziaten ihres Bischofs; auch soll der Verzicht nur aus guten Gründen erfolgen (Tit. de renunciatione. X. I, 9; in VI °. I, 7; Clement. I, 4. verb. X. I, 7. de translatione episcopi). "Debilis, ignarus, male conseius, irregularis — quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit."

38.

c. 10. X. h. t. (I, 9). Ein stillschweigender Verzicht liegt in jeder Handlung, durch welche ipso jure das bisherige Verhältnis gelöst wird, wie die Wahl des Rlosterlebens für den Inhaber eines beneficium saeculare, die Übernahme eines weltlichen Amts, Eintritt in den Ehestand (s. d. A. Cölibat), Annahme eines beneficium incompatibile (s. oben), Religionswechsel u. a. Jur Strase geht ein Venesizium verloren durch Privation und Remotion. Dahin gehört auch die Versezung wider Willen (translocatio), zumal zu einer geringeren Stelle (Pönitenzpsarre). Gewünschte Versezung (translatio) involviert eine Renunciation und erfordert daher für die Vischöse päpstliche Genehmigung.

In der evangelischen Kirche ist der Unterschied und der Zusammenhang von 10 beneficium und officium ebenso, wie in der römischen, anerkannt; vorzüglich ist hier das dem Pfarramte verbundene Benefizum hervorzuheben, da dieses auch für die übrigen geistlichen Amter die Grundlage bildet, niedere kirchliche Beamte von der Gemeinde besoldet zu werden pflegen, die Kirchenvorstände aber ihre Amter unentgeltlich verwalten 15 (m. s. 3. B. die rheinisch-westfälische Kirchenordnung vom 5. März 1835 Abschnitt. IX). Die Errichtung und Veränderung von Benefizien ist eine gemischte Angelegenheit, welche das Zusammenwirken des Kirchenregiments, der Gemeinde und des Staats erfordert (m. s. 3. B. das preußische allgemeine Landrecht. Al. II. Tit. IX. § 238; das königl. bayerische Edikt über die Rechtsverhältnisse in Beziehung auf Religion und kirch-20 liche Verhältnisse vom 26. Mai 1818 § 48. 64. g. 76. c. c. 88). Die von beiden Seiten damit betrauten Behörden sind partikularrechtlich bestimmt. In Preußen entscheidet darüber die Regierung im Namen des Staats, im Einverständnisse mit dem Konsistorium und unter Einwilligung der Gemeinde und des Patrons (s. Regierungs: Instruktion vom 23. Oktober 1817. § 18. Rabinetsordre vom 31. Dezember 1825. 25 Verordnung vom 27. Juni 1845. § 3), und in höherer Instanz das geistliche Ministerium im Verein mit dem evangelischen Oberkirchenrate (Resortreglement für die evangelische Kirchenverwaltung vom 29. Juni 1850. § 5). Ahnlich in andern Ländern. Bgl. Friedberg, Das Verfassungsrecht der evangel. -deutschen Landeskirchen S. 288. Wenn im Falle einer Beränderung, bei Gelegenheit einer Auspfarrung, Errichtung einer 30 Filiale u. s. w. für die bisherigen Benefiziaten Nachteile eintreten, so haben sie, ihrer Vokation gemäß, Anspruch auf Entschädigung (m. s. Verordnung des sächsischen Kultusministeriums vom 15. Februar 1848, in Tauchnig und Sperber, Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung zunächst für das Königreich Sachsen. B. VI. Heft 4. S. 377. 378).

Was die Berleihung von Benefizien betrifft (vgl. Friedberg a. a. D. 212. 220), so ergeben sich für die evangelische Kirche Verschiedenheiten vom kanonischen Rechte infolge der abweichenden Stellung der Gemeinde in jener und nach diesem. Das Provisionsrecht ist hier als ein Bestandteil des jus episcopale vorwiegend dem Kirchenregiment zugefallen. Indessen erscheint doch die Gemeinde bei der Besetzung der 40 Pfarreien auch da, wo sie kein Präsentationsrecht hat, insoweit berechtigt, daß sie gegen einen ihr nicht genehmen Geistlichen Widerspruch erheben darf. Deshalb ist der ordinarius collator in der evangelischen Kirche zwar gewöhnlich das Konsistorium, seine collatio ist aber entweder, wie die des Bischofs, eine neccessaria, falls sie durch Patronat oder Gemeindewahl beschränkt ist, oder wenigstens an die stillschweigende Zu-45 stimmung der Gemeinde gebunden. Der zur Präsentation Berechtigte nennt dem collator die von ihm gewünschte Person zur Bestätigung (Konfirmation) und Kollation. collator prüft und bestätigt die Vokationsurkunde und veranlaßt die Ordination, falls sie noch nicht erteilt war, und die Einweisung ins Benefizium (institutio corporalis). Eine provisio extraordinaria kommt vor, wenn für einen einzelnen Fall das Recht 50 des Patrons resp. der Gemeinde an den ordentlichen Rollator devolviert. Die neuere Gesetzgebung hat den Gemeinden vielfach auch Wahlrechte gegeben. Die Bedingungen zur Berleihung stimmen im wesentlichen mit den kanonischen Grundsätzen überein. Die Rechte und Pflichten des Benefiziaten in Bezug auf das Benefizium sind in der evangelischen Kirche im ganzen die des kanonischen Rechts. Eine Modifikation tritt indessen ein 55 infolge der den römischen Benefiziaten fremden Familienverhältnisse der evangelischen. Hierher gehört der Anspruch auf Versorgung der Pfarrwitwen, auf das Gnadenjahr u.a. (m. s. 3. B. das preußische allgemeine Landrecht Il. II. Tit. IX. § 772 f. 833 ff.). Der Verlust des Benefiziums ist, abgesehen von den durch die Hierarchie bedingten Grundsätzen, nach dem kanonischen Rechte zu beurteilen. Mejer + (G. Friedberg).

Beneficium competentiae, Rechtswohlthat der Kompetenz, ist ein Privilegium, vermöge dessen ein zur Zahlung verurteilter Schuldner so viel zurückbehalten darf, als zu seinem Unterhalte unumgänglich nötig ist. Ein solches Privilegium haben im Interesse des Dienstes vieler Orten öffentliche Beamte und ebenso Geistliche. Wegen der letteren bezieht man sich gewöhnlich auf das c. 3 (Odoardus) X. de solutionibus s (III. 23) von Gregor IX., das jedoch nur festsetzt, gegen einen verschuldeten Kleriker, welcher keine Pfründe besitzt, dürfen geistliche Strafen, um die Bezahlung zu erwirken, nicht angewendet werden, der Gläubiger solle vielmehr mit genügender Kaution zu= frieden sein, vermöge deren er Befriedigung erhalten werde, sobald der Schuldner sich in besseren Umständen befinde. Indessen hat schon die Glosse und nach ihr die gemeine 10 Praxis das Benefizium auf diese Stelle gestützt (vgl. J. H. Boehmer, jus eccl. Protestantium lib. III. tit. XXIII. § 20 seq. und zum c. 3 cit. in seiner Ausgabe des corpus juris can. Eichhorn, Kirchenrecht Bd I. S. 537—529 u. a.), und das Partikularrecht hat es bestätigt. Die Beschlagnahme auf die Besoldung und Einkünfte der Geistlichen wird hiernach insoweit beschränkt, daß eine bestimmte Summe als con- 15 grua (sustentatio) denselben frei bleiben muß. Bei Schulden aus unerlaubten Handlungen und bei laufenden öffentlichen Abgaben findet das beneficium comp. jedoch keine Anwendung. Jetzt gelten für das deutsche Reich in dieser Beziehung die Normen der Reichszivilprozefordnung § 715 § 749. Jacobson + (E. Friedberg).

Bengel, Johann Albrecht, gest. 1752. — B.s Leben ist vielsach beschrieben: Im 20 Gnomon von seinem Sohne nach eigenen Notizen bes Baters; von J. J. Moser im Ersläutert. Württemberg 1. Il. und in Behtrag zu einem Lexikon jetzt lebender Theologen, Zülichau 1740; in Bruckers Bildersaal, 1748; am vollständigsten von seinem Urenkel J. Ch. F. Burk, J. A. Bengels Leben und Wirken, Stuttgart 1831, 2. Ausl. 1837; als Zugabe B.s Litter. Briefwechsel, 1836. Englisch: Walker, Memoir of the life of J. A. Bengel, 25 London 1837; D. Wächter, J. A. Bengel Lebensabrih, Stuttgart 1865; ders., Bengel und Otinger, Leben und Aussprüche zweier altwürttemb. Theol., Gütersl. 1883; Stammbaum von J. A. Bengel, Stuttgart 1887. Ugl. auch Auberlen, Theosophie Ötingers, Tübingen 1847; Ritschl, Geschichte des Pietismus 3. Bd, Bonn 1886, S. 62; Wirttemb. Kirchengesch., Calm 1893, S. 490.

Johann Albrecht Bengel, der berühmte Kritiker und Erklärer des NT., wurde in dem würt. Städtchen Winnenden 24. Juni 1687 dem Geburtstag seines Ahn, Johann Brenz, geboren. Er besuchte 1699—1703 das Gymnasium zu Stuttgart, dann 1703 bis 1707 die Universität Tübingen, wo er in das theol. Stift aufgenommen wurde. Von Rindheit an zum Gebet und Wort Gottes angehalten und ans Lesen guter Erbauungs- 85 schriften gewöhnt, beschäftigte er sich vornehmlich mit dem Studium der hl. Schrift, ohne indes philosophische Studien zu vernachlässigen, wie er denn namentlich mit Spinoza sich bekannt machte und die Erfahrung gewann, daß es beim Erringen der Wahrheit nicht ohne heiße Kämpfe abgehe. Zu seinen Privatstudien wählte er die Schriften von Spener, Arndt, A. H. Hrante u. dergl. Die Menge der Barianten in der Dx= 40 forder Ausgabe des NI. erregte in ihm manche Bedenken, ließ ihn aber mit um so größerer Sorgfalt auf die Einzelheiten des Textes achten. Er besaß in hohem Maße die Liebe seiner Mitstudierenden wie seiner Lehrer: Jäger, Reuchlin, Hochstetter; mit letzterem blieb er auch nach den akad. Jahren als sein Vikar in näherer Berbindung. Nach einjährigem Vikariat zu Metzingen wurde er 1708 Repetent in Tübingen. Als 45 im Jahr 1713 die Klosterschule in Denkendorf errichtet wurde, bekam B. eine der Lehrstellen an derselben. Ehe er sie aber antrat, machte er eine Reise durch Deutschland, auf der er sich im Hinblick auf seinen Beruf die Aufgabe stellte, die gelehrten Schulen und ihre Methoden kennen zu lernen und es nicht verschmähte, Anstalten der Jesuiten wie der Lutheraner und Reformierten aufzusuchen, und gewann dadurch die mannig= 50 faltigste Anregung für seinen Geist wie sein Gemüt. In Heidelberg wurde er auf die trit. Canones des Gerhard v. Mastricht, durch Anton und Lange in Halle auf Vitringas Erklärung der Apok. aufmerkam gemacht, beides Winke von wichtigen Folgen für seine späteren Bestrebungen. In Halle zog ihn vornehmlich das Wirken Frankes für prakt. Christentum an und die Bekanntschaft mit Männern der verschiedensten religiösen Ansicht 55 trug viel dazu bei, ihn auf die goldene Mittelstraße hinzuleiten, die von enthusiastischer Schwärmerei und kaltsinniger Verständigkeit gleichweit entfernt bleibt und pflanzte in ihm die edelste Toleranz. Nach seiner Rücklehr trat er das Amt eines Klosterpräzeptors in D. an. Nachdem er in diesem segensreichen Beruf bis in sein 54. Lebensjahr be598 Bengel

harrt und Berufungen an Universitäten bescheiden abgelehnt hatte, wurde er zum Prälaten in Herbrechtingen ernannt. In die Zeit seines Denkendorfer Lehramts fällt der größere Teil seiner schriftstellerischen Thätigkeit. Sein erstes Werk sind die 1719 erschienenen Epistolae Ciceronis ad familiares. Bemertenswert ift die Schlußabhandlung: "Ne 5 quid nimis", worin er vor der Gefahr warnt, durch den Geist des heidnischen Altertums, der wesentlich in Selbstgefühl, Egoismus und Sinnenlust bestehe, sich in der Hingabe an das göttliche Ziel irre machen zu lassen. Da die Klosterschüler auch einen Rirchenvater zu lesen hatten so gab er 1722 Gregorii Panegyricus graece et lat. und 1725 Chrysostomi libr. VI. de sacerdotio heraus. Dem letteren gab er einen 10 Prodromus N. T. recte cauteque adornandi bei. Nachdem er eine Menge Abbrüde des griechischen Textes und eine nicht unbeträchtliche Zahl von Handschriften des NIs, Ubersetzungen und andere Materialien verglichen, gab er 1724 den Apparatus criticus zu seinen zugleich ausgegebenen Ausgaben des griechischen NT., heraus (vgl. d. Art. Bibeltext des NI.). Seine Lektionen in D. führten ihn bald darauf, dem kriksschen Werk ein 15 exegetisches folgen zu lassen. So entstand sein Gnomon. N. T. in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. Tüb. 1752. 1759. 1773. Diese 3. von seinem Sohne E. Bengel besorgte Ausgabe ist seitdem mehr als ein Duzendmal neu aufgelegt. Deutsch übersetzt von C. F. Werner, 1853, 3. Aufl. 1876. Nach sinniger Bezeichnung sollte die Erilarung 20 ein bloßer "Fingerzeig" sein, indem dieselbe den Leser weniger durch sich selbst befriedigen, als in den Text hineinführen soll. B.s exegetische Grundsätze sind folgende: Die hl. Schrift ist eine zusammenhängende, göttliche Dionomie. Derselbe Gott, der im AI. der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs heißt und der Bater unseres Herrn Jesu Christi ist, hat in der hl. Schrift uns sein in sich einiges deutliches und vollständiges 25 Wort geoffenbart, und was er im AT. verheißen, im N. erfüllt. Die hl. Schrift ist selbst der Hauptbeweis für die Wahrheit ihres Inhalts. Ihre Wirkung auf den Menschen ist von der Art, daß er sie nur Gott selbst zuschreiben kann. Hierzu gehört aber, daß man nicht einzelne Teile herauswählt, sondern das Ganze sich aneignet und auf sich wirken läßt. Die einzelnen Gedanken der Schriftsteller sind zwar nach grammatisch 30 historischen Gesetzen ihrem unmittelbaren Sinn nach zu ermitteln, das Einzelne ist aber stets auf das Ganze zu beziehen. Die späteren luth. Theologen sind oft zu ausschließlich verfahren. Selbst aus den symbolischen Büchern soll man keinen Riegel machen, der göttlichen Wahrheit Einhalt zu thun. "Trage nichts in die Schrift hinein, aber schöpfe alles aus ihr und laß nichts von dem zurück, was in ihr liegt!" B.s Hoffnung, der 95 Gnomon soll unter dem Segen Gottes dazu beitragen, den Geschmack an Gottes Wort aufzufrischen, ging aufs erfreulichste in Erfüllung. Exegeten des In- und Auslandes benützten ihn fleißig, aber nicht alle mit so dankbarer Anerkennung als Wesley, der Stifter des Methodismus, der in seinen Annotatory notes upon the N.T., London 1755, sagt: er sei entschlossen gewesen, nur seine eigenen Bemerkungen zum RT. zu 40 geben, nachdem ihm aber das große Licht der christlichen Welt B. bekannt geworden, glaube er der Sache der Religion nicht besser dienen zu können, als wenn er den Gnomon übersete. Vieles davon nahm Rosenmüller in seine Scholien auf, einen Auszug gab Michaelis in seinem NT., Leipzig 1764, E. Bengel in der extlarenden Umschreibung, Tüb. 1784. Wesentlich auf derselben Grundlage stehen die Betrachtungen 45 über das NT. von C. Hieger, Tüb. 1828.

Wenn wir den Gnomon unmittelbar an B.s tritische Arbeiten anreihten, so folgten wir mehr der Sach- als Zeitordnung; denn früher als jener erschien ein Teil der chronologischen Scharssien, die im Zeitalter der Auftlärung ihrem Verfasser bei aller Anerkennung seines Scharssinns doch vielsach das Prädikat eines phantastischen Sonderlings 3uzogen. Im J. 1741 erschien sein Ordo temporum a principio per periodos oeconomiae divinae historicas atque propheticas ad finem usque ita deductus ut tota series ex V. et N. Text. proponatur. Ausgehend von der Grundanschauung, daß das Wort Gottes die Weissagung für alle Zeiten enthalte, bemerkt B., daß die vielen Zahlenangaben in der Bibel wegen ihrer ununterbrochenen Hinweisung auf den Tag der zukünftigen Erscheinung Christi unsere Beachtung verdienen. Wer mit einfältigem Sinn auf die gegebenen Winte achte, werde sich durch das Labyrinth der Chronologie hindurchfinden, und hierzu den Weg zu weisen, habe er sich zur Ausgabe gemacht. "Die Zeit des jüngsten Tages wage er nicht zum voraus zu bestimmen, ebensowenig aber soll man sagen, die Zukunft sei einmal verschlossen, daher sei es unnütz, so sich auf Borausbestimmungen einzulassen. B. rechnete von Erschaffung der Welt bis

Bengel 599

zur Sündflut 1635 Jahre, von da bis zum Auszug aus Agppten 811, bis zur Vollendung des Tempelbaues 487, von Adam bis aera dionysiana, die er 3 Jahre nach Christi Geburt setze, 3943 Jahre. Innerhalb dieser Rahmen berechnete er die einzelnen Zahlen im Detail. Aus Andeutungen des NI. wie 1 Pt 4,7 "es ist aber nahe getommen, das Ende aller Dinge", schloß er, daß die neutestamentliche Zeit von fürzerer 5 Dauer sein werde, als die alttestamentliche. Indem er hiernach annahm, daß der Teil der Okonomie, der mit Chriftus begonnen, kürzer sei, als jene 3940 Jahre, nach Offenbarung 20 aber noch 2 Jahrtausende bevorstehen, das des Gebundenseins des Satans und nach turzem Loswerden desselben, das der 1000 jährigen Regierung der Heiligen im Himmel, so musse die Erfüllung des diesen vorangehenden sehr nahe sein. Nun sei 10 1740 + 2000 = 3740, mithin können es bis zum Anfang der Katastrophe nicht mehr 200 Jahre sein, was obige 3940 Jahre gäbe, und da nach einer in der hl. Schrift sehr häufigen Analogie die Dauer der Welt in die 7-Zahl gefaßt sei, d. h. ihre Dauer 7777 Jahre betrage, so müsse sich das, was von dem nach der Offenb. Jo den 2000 Jahren vorhergehenden noch nicht erfüllt sei in die nächsten 97 Jahre zusammendrängen, 15 d. h. bis zum Jahre 1837 abgelaufen sein. Hiermit stimme die Zahl des Tieres 666 (Offenb. Jo 13, 18) zusammen, sowie die weitere, aus der Proportion der 42 Monate (ebendas. B. 5) zu den 666 J., 42:666 = 1:x für 1 proph. Monat sich ergebende Zahl von 15%, Jahren, worin B. den Schlüssel zur Berechnung aller übrigen prophetischen Zeitbestimmungen gefunden glaubte und annahm, die 666 J. fallen zwischen 20 1143 und 1740, die Riederlage des Tiers aus dem Abgrund 1836, das Millenium zwischen 1836 und 2836. Einerseits war B. überzeugt, er sei auf seinen Schlüssel infolge einer Art höherer Erleuchtung gekommen, andererseits bekannte er aber auch, er sehe ihn nicht als untrügliche Offenbarung, sondern als natürliches Ergebnis seines Forschens an, das er bescheiden zur Prüfung vorlege. Sehen wir von den einzelnen 25 Zahlenbestimmungen ab und vergleichen, was B. in seinen weiteren apot. Schriften, der erklärten Offenb., Stuttgart 1740, 1747, 1758, 1834, und in den 60 erbaulichen Reden über die Offenb. Jo, 1747, 1788, 1836, 1874, auf Grund seiner Berechnung über die Schichale des Christentums, des Papsttums, des Muhammedanismus, Pietismus u. s. w. bemerkt, welche Ahnungen er über politische und kirchliche Dinge aus= 20 spricht, so mussen auch die, welche sein apok. System als ein in chron. Hinsicht versehltes bezeichnen, ihm ein seltenes Ahnungsvermögen zuschreiben, das wegen seines Maßhaltens uns den rein auf dem Schriftboden sich bewegenden Gottesgelehrten nur um so merkwürdiger macht. Nicht bloß, daß B. für die Folgezeit ein Uberhandnehmen der Sünden wider das 6. Gebot weissagt, der Geist der Zeit, sagt er, werde je länger 35 je mehr Steptizismus und Naturalismus sein. Leute, welche den Grund der christ= lichen Religion mit der Feder umstoßen, werden öffentliche Pensionen dafür von ihres gleichen bekommen. Allenthalben komme man auf eine bloße Moral hinaus, nicht nur bei den Hohen, auch bei den Niedrigen nehme Freigeisterei überhand. werde das abendländische Kaisertum noch etwa 60 Jahre wären, man gebe nur acht, ob 40 nicht der König von Frankreich noch Kaiser wird? Die deutschen Bistümer werden säkularisiert werden. Der Globus wird auf unseren Karten ein ganz anderes Ansehen gewinnen. Die lateinische Sprache wird nicht mehr lang so gang und gäbe sein. Von Büchern werden allerhand Erzählungen, sie mögen wahr oder erdichtet sein, wenn es nur einen Zeitvertreib abgiebt, am meisten gelesen. Läuft noch etwas Geistliches da- 45 zwischen, so muß es auf eine sinnreiche Art vorgestellt sein, da man sich dann an der Manier des Vortrags ergötzt, und weiter teine Besserung des Herzens sucht. Die Lehre vom innern Wort wird noch erschrecklich viel Unheil anrichten, wenn einmal die Philosophen anfangen, sich ihrer zu bedienen. Sie werden, um menschlich zu reden, den Rern ohne Bugen, Hülfe und Schale haben wollen, d. h. Chriftum ohne die Bibel, 50 und werden so aus dem Subtilsten ins Gröbste fortschreiten. Sozianismus und Papismus scheinen jetzt noch weit auseinander zu liegen, und doch werden sie einmal zusammenfließen und das wird dem Faß den Boden ausstoßen. Die erklärte Offenbarung fand in und außer Deutschland rasche Aufnahme, sie wurde in mehrere Sprachen überett, in Deutschland in Auszügen und Überarbeitungen, in Prosa und Bersen ver- 55 breitet, aber auch vielfach bekämpft und B. namentlich die Willkür in Bestimmung der apok. Zeitbestimmung nachgewiesen. Noch gehören zu B.s chron. Schriften: sein Cyclus sive de anno magno consideratio 1745, sein Weltalter 1746, die richtige Harmonie der 4 Evangelisten, Tübingen 1747, und einige Streitschriften, dagegen zu den exegetischen: das NI. nach dem Grundtext überset 1753, 1781.

800 Bengel

Lange nachdem die Wissenschaft über die apok. Arbeiten B.s den Stab gebrochen, erhielten sie sich bei dem Bolk in Ansehen und wirkten in den Gläubigen fort und fort Sehnsucht auf die Erfüllung der biblischen Weissagungen, auf jene Siegeszeit, wo

das Königreich Gottes und seines Gesalbten sein wird.

Von besonderem Interesse ist das Verhältnis, in das B. mit der Brüdergemeinde Zinzendorf hatte bei seinen Besuchen in Württemberg auch B. persönlich kennen gelernt, dieser vermochte aber bei aller Achtung vor dem dristlichen Ernst der Herrnhuter die Ansichten Zinzendorfs vom rettungslosen Zustand der Kirche und der Notwendigkeit einer Sammlung ihrer redlichen Mitglieder zu einer neuen Gemeinde, auch 10 das alleinige Betreiben ihrer Bluttheologie nicht zu billigen. So löblich die Mission in Grönland sei, so falle ihm doch auf, daß die Getauften so wenig von Gott dem Vater schrieben. Wenn man wie 3. aus der Bluttheologie, der er auch von Herzen ergeben sei, etwas neues und einziges machen wolle, so sei es, wie wenn man das ganze Jahr von lauter Marksuppe leben wolle. Daß der Graf die Leute nur nach 15 seinem Lehrbegriff modle, daß die Brüder meinen, sie tragen das Panier, zu dem sich alles halten soll, was noch rechtschaffen sei, das sei übertrieben. Das Himmelreich sei nicht an sie gebunden; es verhalte sich mit ihrem Unternehmen wie mit einem Gartenwerk im Gewächshaus, da wohl etwas vor der Zeit zuwege gebracht werden könne, aber der Garten selbst trage etwas später viel schmachaftere Früchte in Menge. Dabei soll 20 man ihnen aber alle brüderliche Liebe erzeigen, und dahin arbeiten, daß zwischen der Brüdergemeinde und der evangelischen Kirche Gemeinschaft bestehe. Jene könne, wenn sie in der Demut bleibe und sich von blinder Unterwerfung unter die Berordnungen des Grafen frei erhalte, ein feiner Neubruch für die evangelische Kirche werden. Prof. Timäus in einem Gespräch mit B. behauptet hatte, die Gläubigen können in 25 ihrer Gemeinschaft aus dem geistlichen Vorrat des Lichts und der Kraft, aus dem auch die Propheten ihre Zeugnisse hergeleitet, auch Wahrheiten erlernen, die nicht in der hl. Schrift erhalten sind, da galt es für B. dem entschieden entgegenzutreten, wozu längst ihn seine Freunde aufgefordert hatten. Mit Benützung reicher Materialien gab er seinen "Abriß der Brüdergemeinde" (Stuttgart 1751, Berlin 1858) heraus, in welchem 20 er nach einer Darstellung und Prüfung ihrer Lehre mit Liebe und Ernst seine Bedenken vorträgt. Die Aufnahme der Schrift war eine sehr günstige und ihr ist es wesentlich zuzuschreiben, daß 3. manche frühere Behauptung zurücknahm, ja die Gemeinde, die schon 1748 ihren Beitritt zur augsb. Konfession erklärte, in der von Spangenberg 1778 herausgegebenen Idea fidei fratrum ihre völlige Übereinstimmung mit dem luth. Lehr-35 begriff nachwies.

Unterdessen war B. 1741 Prälat zu Herbrechtingen und Mitglied des landschaftzlichen Ausschusses, 1749 Konsistorialrat und Prälat zu Alpirspach mit dem Wohnsize in Stuttgart geworden, und wurde immer häufiger von Leuten aller Art in gelehrten wie in Gewissensangelegenheiten zu Rat gezogen, denen er mit größter Liebe und Treue diente. Seine Korrespondenz weist jährlich gegen 1200 Nummern nach. Er stand im segensreichsten Versehr mit den Geistlichen des Landes wie mit den Niedrigen im Volk, denen er in Erbauungsstunden die hl. Schrift erklärte. Daneben unterrichtete er seine

Söhne, von welchen der jüngere den Beruf des Vaters wählte.

Im Jahre 1751 ernannte ihn die theologische Fakultät zu Tübingen zum Doktor, eine 45 Ehre, für welche er in großer Feinheit mit den Worten dankte: Ich erkenne Gottes Gnadengaben mit Dank, meine Nichtigkeit mit Demut und den Charakter eines Dr. Theol. als etwas Hochgültiges, vornehmlich für einen, der mit seiner erst bevorstehenden Arbeit den Eingang in der Nähe und Ferne gewinnen soll. — Über diese Zeit war er längst hinaus. Von nun an widmete er sich ausschließlich den Angelegenheiten des vaterländischen 50 Kirchenregiments. Eine besonders schwierige und wichtige Aufgabe desselben war die rechte Behandlung des Separatismus und der Privatversammlungen zu häuslicher Erbauung. Während das weltliche Regiment zu Gewaltmaßregeln geneigt war, verkannte das Konsistorium die vielfachen gute Früchte jener Privaterbauung keineswegs und suchte nur dem Mißbrauch zu begegnen. B. war schon als Verehrer Speners gegen bb die Privatversammlungen äußerst billig. Es tauge weder, den verführten Karren der Kirche stehen zu lassen, noch durch gesetzliches Poltern helfen zu wollen; trotz aller gerechten Klagen sei die evangelische Kirche doch eine wahre; aber die weltliche Obrigkeit habe in ihr zu viel Gewalt bekommen, die Theologen in den Konsistorien gelten nicht qua pastores, sondern als Räte der Fürsten. Man sehe wohl ein, daß eine 60 strengere Kirchenzucht not thäte, aber man habe nicht das Herz, den Geistlichen größere Macht einzuräumen, auch müßte man, wenn es mit der Kirchenzucht Ernst werden sollte, bei den Pfarrern anfangen. Die Separatisten bedenken nicht, daß Gott die Vermischung des Guten und Bösen schon länger sieht und duldet als sie. Wir müssen sie fragen, obwohl bei den meisten viel Hochmut, Eigensinn und Feindseligkeit ist. Übrigens gebrauche Gott den Separatismus zur Protestation wider das Verderbnis der Kirche; 5 die Separatisten sollten aber bedenken, daß ein rechtschaffener Arbeiter, der sein schweres Seelsorgeramt auch nur halb thut, doch besser ist, als einer, der nichts thut. die Separatisten dulden, nicht zwingen, drängen noch verspotten, sie ganz nach ihren Grundsätzen handeln lassen, so lang sie nicht den allgemeinen Staatsgesetzen zuwider sind, auch wenn sie ihre Kinder nicht taufen lassen wollen, so lasse man sie solches auf 10 ihr Abenteuer thun. Hingegen lasse man ihnen die allgemeinen Kirchenwohlthaten nicht angedeihen. Hierin nehme man den Schein einiger Härte an, während man ihnen sonst in Liebe seinen Sinn bezeugt und die Ursache, warum man so und nicht anders handle. Der Pfarrer lasse sich an ihrem Gewissen offenbar werden, wandle und lehre unärgerlich, warne seine Zuhörer vor allem Richten über sie, zeige ihnen nicht das Böse, son= 15 dern das Gute derselben und ermuntere zum verträglichen Civilumgang, halte sie aber ab vom geistlichen Umgang mit ihnen. Es ist unschwer, in diesen Grundsätzen den Geist des württ. Generalrestripts vom Jahr 1743, verfaßt von G. B. Bilfinger, die Privatversammlungen betreffend, zu erkennen, eines Edifts, dem Württemberg die Ableitung der separaten Elemente in die der Kirche meist freundlich zur Seite gehenden Privat- 20 versammlungen wesentlich verdankt.

Wir müssen uns versagen, weiteres aus dem reichen Schatz der Briefe B.s über tirchliche, litterarische und seelsorgerliche Gegenstände mitzuteilen. Viele Schwache hat er befestigt, viele vor dem Absall, sei es zum Katholizismus, sei es zum Unglauben, beswahrt, nicht wenige vom Separatismus zurückgehalten und mit der bestehenden Kirche 25 versöhnt. Von seinen von Burk 1839 herausgegebenen Predigten ist eine schwedische Übersetzung erschienen. Mehrere seiner geistlichen Lieder, die sich durch Kraft und Innigsteit auszeichnen, wie "Du Wort des Vaters, rede du", "Gott lebet, Sein Name giebt Leben und Stärke", "Mittler, alle Kraft der Worte", sind in das württemb. Gesangs buch von 1841 eingereiht worden.

B. genoß, ungeachtet seiner zarten Konstitution, lange einer im ganzen guten Ge-Erst von seinem 65. Geburtstage an wurde er sichtbar schwächer. sorgte er so lang als möglich die Geschäfte im Konsistorium. Eine Brustentzündung kam zur allgemeinen Schwäche hinzu, ohne die Kraft seines Geistes zu beugen. Was er sprach, diente zur großen Erbauung der Seinigen, doch wollte er kurz sein, damit nichts 35 verwerfliches sich einmische und der sanfte und stille Geist, der köstlich ist vor Gott, desto weniger gestört werde. Um letzten Tag genoß er das hl. Abendmal mit den Seinigen und sprach zuvor das Glaubensbekenntnis, Beichte und Gebet mit wunderbarer Kraft. Als ihm in seinen letzten Augenblicken noch die Worte zugerufen wurden: Herr Jesu, dir leb ich u. s. w. deutete er bei dem: Dein bin ich tot und lebendig, mit 40 der rechten Hand auf die Brust und entschlief am 2. November 1752 morgens zwischen 1—2 Uhr in einem Alter von 65 Jahren 4 Monaten. Sein Schüler Ötinger sagt von B.s Tod: "Er starb nach seiner Idee; er wollte nicht geistlich pompös sterben, sondern gemein, wie wenn man unter den Geschäften zur Thüre hinausgerufen wird. Er sprach: er werde eine Weile vergessen werden, aber wieder ins Gedächknis kommen. 45 Ja wohl! Seinesgleichen ist nicht in Württemberg." Bartmann + (Hand).

Benjamin, Stamm, s. d. A. Israel, Gesch., biblische.

Benno, Bischof von Meißen, 1066—1106. — Quellen sind die Geschichtswerke und Streitschriften des Investiturstreites, besonders Lambert von Hersfeld, und der Verfasser der Schrift de unitate ecclesiae. Urkunden im CD Saxon. reg. 2. Abthl. 1. Bd, S. 33 ff.; 50 Senffarth, Ossilegium S. Bennonis, München 1765; AS Juni 3. Bd S. 145; Machatschek, Gesch. der Bischöfe des Hochstifts Meißen, Dresden 1884; Hössler, Adrian VI., Wien 1880, S. 302 f.

Benno von Meißen ist ein Heiliger, der einen außerordentlich geringen Anspruch darauf hat, berühmt oder heilig zu heißen. Denn nach dem wenigen, das wir von ihm 55 wissen, gehörte er zu den unbedeutendsten und charakterlosesten Bischöfen des 11. Jahrshunderts. Über seine Hertunft wissen wir nichts. Denn daß er im J. 1010 zu Hildessheim oder Goslar als der Sohn eines Grafen Friedrich von Woldenberg (Bultenburg)

602 Benno

geboren und von seinem Verwandten Bernward erzogen worden sei, sind lauter Fabeln ohne den geringsten historischen Anhalt. Die erste sichere Nachricht erwähnt ihn als Kanonitus von Goslar; er erhielt das Bistum Meißen im J. 1066 nach dem unerwarteten Tod des kaum ernannten Bischofs Kraft (Lamb. Annal. z. 1066 S. 104, 5 Ausg. von Holder-Egger). Dann erscheint er wieder als einer der Teilnehmer am Sachsenaufstand von 1073 (z. d. J. S. 150). Aber er spielte dabei eine höchst unbedeutende Rolle: es fehlte ihm an Macht, Geld und Einfluß, offenbar auch an Geistestraft: Lambert urteilte, er habe vielleicht Gebete, aber keine Waffen gegen den Staat gehabt, als Freund oder Feind sei er für jede von beiden Parteien gleich wenig wert 10 gewesen (z. 1075 S. 231). Heinrich nahm ihn in Verhaft, entließ ihn aber im Jahre 1076 wieder, nachdem er ihm für die Zutunft Treue geschworen hat te (z. J. 1076 S. 268 f.). Gehalten hat er seinen Eid nicht; vielmehr trat er wieder in die Reihe der Gegner des Königs (Teilnahme an der Quedlinburger Synode MG. Const. Imp. I S. 65) und wurde demgemäß von der Mainzer Synode im April 1085 seiner Bürde 15 entsetzt (De unit. eccles. II, 19 f. MG. Lib. de lit. II, S. 236). Das Bistum erhielt ein gewisser Felix (CD Sax. reg. I, 1 S. 346 Nr. 157 f.). Das machte Eindruck; denn nun begab sich Benno zu dem königlichen Papst Clemens, um Absolution für sein bisheriges Berhalten zu erlangen: er mußte sich zur Ablegung eines Sündenbekenntnisses entschließen; erhielt auf Grund desselben Absolution und ein Empfehlungs-20 schreiben an Heinrich, der ihn wieder als Bischof anerkannte (De unit. eccl. II, 25 S. 244 vgl. CD II, 1 S. 40 Nr. 36). Wie es scheint, hatte er versprochen, für den Frieden zwischen Heinrich und den Sachsen zu wirken. Aber er hielt seine Zusage wieder nicht (a. a. D. 3. 34 f.). Vielmehr trat er im J. 1097 wieder zur kirchlichen Partei zurück, indem er Urban als Papst anerkannte (CD I, 1 S. 366 Nr. 174). Aber 25 auch jetzt bewährte sich Lamberts Urteil: weder nützte noch schadete er dadurch einer der beiden Parteien. Er verschwindet nun aus der Geschichte. Als das Datum seines Todes wird der 16. Juni 1106 angegeben (s. CD II, 1 S. XVII). Aber es sehlt viel, daß sich dieses Datum beweisen ließe. Lediglich Phantasie späterer Berichterstatter ist alles das, was über seine Missionsthätigkeit, seine Kirchenbauten, seinen Eifer für so den Kirchengesang zc. erzählt wird.

Seine Berühmtheit scheint er zunächst dem Bedürfnis nach Geldmitteln für den Bau des Meißener Doms (vgl. die Ablahbulle des Bischofs Withego v. 6. Aug. 1285 CD II, 1 S. 207 Nr. 266), sodann dem Wunsche nach einem eigenen Meißener Landesund Diöcesanheiligen zu verdanken (vgl. Emsers Dedicatio an den Herzog Georg AS 85 S. 150). Da er als der Stifter des Domes galt (CD II, 1 S. 270 Nr. 341), und da er unter der langen Reihe von Nullen, die auf dem Meißener Bischofsstuhl nichts thaten, sich wenigstens dadurch auszeichnete, daß er von Lambert ein paarmal genannt wird, ist es begreiflich, daß sich die Blicke auf ihn richteten. Schon unter Alexander VI. fanden Verhandlungen über seine Kanonisation statt; die Sache ging aber zunächst nicht 40 recht von der Stelle. Erst Hadrian VI. sprach ihn am 31. Mai 1523 durch die Bulle Excelsus dominus (Bullar. Rom. 6. Bd, Turin 1860, S. 18) heilig: es war eine Demonstration gegen die lutherische Bewegung. Am 16. Mai 1524 beging man in Meißen unter großen Festlichkeiten die Erhebung seiner Reliquien. Wahrscheinlich ware er trotzdem der verdienten Vergessenheit anheimgefallen, wenn nicht Luther sein ingrim-45 miges Flugblatt: Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden, hätte ausgehen lassen (WW EU 24. Bd 2. Aufl. 1883 S. 247); denn darnach konnte er nicht mehr vergessen werden. Gegen Luther schrieb Emser, B.s Biograph, Antwurt auff das lesterliche buch wider Bischof Beno zu Meissen vnd erhebung der henlige jungst aufgegägen, Dresden 1524; ferner Paulus Amnicola (Bachmann) 50 Abt zu Altenzelle, Wyder das wild Genffernd Eberschwein Luthern, So . . sich vnderstehet mit sennem Rüssel vmbzustossen die Canonizacion Diui Bennonis und aller henligen ehr erbietung zu vertilgen 1524, endlich der Franziskaner Alveld, Wyder den Wittenbergischen Abtgot M. L. 1524; vgl. auch das Lied von dem h. Benno wider Luther bei Mone, Anzeiger 1833 S. 77. Noch im Jahr 1524 erschien von einem 55 anonymen Zeugen der Erhebung der Reliquien eine derbe Ironisierung dieser Feier unter dem Titel: Von der rechten Erhebung Bennonis enn sendbriff. I. N. Der Verfasser scheint ein Süddeutscher gewesen zu sein; gedruckt ist sein fliegendes Blatt in Wittenberg. Nach Einführung der Reformation wußte man die Bennoreliquien in Sachsen nicht mehr zu schätzen. Nun erwarb sie Albrecht V. von Bayern (1576); sie

60 kamen nach München, und Benno wurde der Patron der Isarstadt.

Benoift, Elie, gest. 1728. — Dictionnaire historique de Chauffepié; Art. Benoift (Elie), aus einer lateinischen, jest leider verlorenen Autobiographie des Benoist; H. Bordier, 2. Ausgabe der France protestante, B. II, S. 269 sf.; P. Pascal, Elie Benoist et l'Eglise reformée d'Alençon, Paris 1892; Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme français, 1876 S. 259, 1884 S. 112. 162.

Elie Benoist, der Sohn des Burgvogtes der adeligen protestantischen Familie von La Trémoille, wurde geboren zu Paris den 20. Jan. 1640 und starb zu Delft am 15. Nov. 1728. Er zeigte von Kindheit an große Anlagen für die klassischen Studien. Nachdem er auf den Collegen Montaigü und La Marsche die Humaniora studiert, wandte er sich als Privatlehrer in Montauban der Theologie zu. Im J. 1664 wurde 10 er ordiniert, im folgenden Jahre nach Alençon berufen, wo er 20 Jahre hindurch das Predigeramt unter schweren Umständen verwaltete. Er bewies dabei weniger Vorsicht als Festigkeit. Als Pfarrer dieser zahlreichen und blühenden Gemeinde hatte er öfters mit den geschicktesten Berteidigern des römischen Katholizismus zu streiten; er that es nicht ohne glücklichen Erfolg. Einer seiner Gegner, der Jesuit De la Rue, welcher 15 unserem B. als Redner, nicht aber als Gelehrter und Dialektiker überlegen war, regte den katholischen Pöbel gegen die Protestanten auf. Die reformierte Kirche wurde, während Benoist das Gebet sprach, gestürmt, jedoch mutig verteidigt. Unter der Regierung eines Königs, wie Louis XIV., konnte den Protestanten diese That teuer zu stehen Glücklicherweise war der Statthalter der Provinz ein ehrlicher Mann. Die 20 Gemeinde wurde geschont, nur einer ihrer Prediger abgesetzt. Rurz darnach erging eine königliche Verordnung, gemäß welcher die Güter der reformierten Kirchenräte zu Gunsten der Hospitäler eingezogen werden sollten (15. Januar 1683). B. gelang es, den Besitz seiner Gemeinde zu sichern. Nach der Widerrufung des Nanter Edittes, mußte B. Gemeinde und Vaterland verlassen. Er flüchtete sich nach den Niederlanden und wurde 25 als Pfarrer zu Delft, nahe von Haag, ernannt, wo er während 30 Jahre die wallonische Gemeinde durch seinen Wandel und die Predigt von Gottes Wort erbaute. Er war ein friedfertiger, geduldiger, bescheidener und zurückaltender Mann; zur Unthätig= teit geneigt, aber fleißig sobald er an dem Werte saß; den Streit hat er nicht gesucht, ihn aber auch nicht geflohen. Sein reich begabter Geist war scharffinnig und ein- 20 nehmend, auch war er ein guter Redner.

Werke: Lettre d'un pasteur banni de son pays à une Eglise (Alençon) qui n'a pas fait son devoir dans la dernière persécution, Köln 1666 in 12°; Histoire et apologie de la retraite des pasteurs à cause de la persécution de France, Frantfurt 1687 in 12°; Histoire de l'Edit de Nantes, Delft 1693 u. 1695, 5 Teile so in 4°; englische Ausgabe, London 1694; flämische Ausgabe, mit schönen Rupferstichen v. Gascher Luiten, Amsterdam 1696, 2 Bde in Folio. Das ist bei weitem die wichstigste seiner Schriften; sie enthält viel Merkwürdiges, ist mit vieler Genauigkeit abgessaßt, giebt eine Anzahl von unschätzbaren Urkunden und ist daher ein klassisches Buch für die Geschichte der reformierten Kirche in Frankreich geworden. Der P. Thomassin, 40 aus dem OratoiresOrden, schrieb dagegen ein Werk, in dem er Ludwigs XIV. Handslungsweise dadurch rechtsertigt, daß er sie mit der der ersten christichen römischen Kaiser gegen die damaligen Häretiler vergleicht.

Bentley, Richard, gest. 14. Juli 1742. — Fr. Aug. Wolf, Kleine Schriften herausgegeben durch G. Bernhardy, II. Deutsche Aufsäte, Halle 1869, S. 1030—1094 (aus Littes 45 rarischen Analetten, Bb 1, Berlin 1816, S. 1—89. 258. 493—499; A. A. Ellis, Bentleii critica sacra, Cambridge 1862; R. C. Jebb, Bentley, London 1882 (deutsch von E. Wöhler, Berlin 1885) und die in diesen Schriften angegebenen Werte.

Bentley, der Sohn eines Schmiedes, von seiner Mutter in der lateinischen Grammatit unterrichtet, der größte Philolog seines Jahrhunderts, der Freund seiner Königin, 50 wurde in Oulton bei Wafesield im West Riding von Porschire am 27. Jan. 1662 geboren. Aus der Volksschule in Methley, einem Dorfe bei Oulton, wendete er seine Schritte zu der "Grammarschule" in Wasesield, aus der er dann um das 14. Jahr in die Universität Cambridge, und zwar ins Rollegium S. Johannis, übersiedelte, obschon das gewöhnliche Alter für die Immatritulation 17 oder 18 war. Seinen ersten Grad 55 erhielt er im Jahr 1680 und er gewann hohe Auszeichnung in Logik, Ethik, Naturphilosophie und Wathematik, den Fächern des Cambridger Lehrkursus. "Fellow" ist er nie geworden, wahrscheinlich wegen früherer Besetzung der Stellen durch Studenten aus seiner Grasschaft. Also mußte er vorlieb nehmen mit der Anstellung als Schulmeister

604 Bentley

in Spalding in Lincolnshire. Aber es dauerte nicht lange bis der reiche, gelehrte, und ihm wohlwollende Detan von St. Paul in London, namens Stillingfleet ihn zum Hauslehrer oder Studienaufseher für seinen Sohn setzte. Während 6 Jahre blieb er im Hause dieses Gönners. Bentlen begleitete seinen Schüler auf die Oxforder Uni= 5 versität und dort in den handschriftlichen Schätzen schwelgend, setzte er die schon in Cambridge gepflegten philologischen Forschungen in Profan= und besonders in biblischen Schriften fort. Diese Arbeiten waren bestimmend und bezeichnend für den ganzen Lauf seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, die hauptsächlich auf die Behandlung, die Bearbeitung und Herausgabe von Texten, gerichtet war. Seinen Magister artium hatte er von 10 St. Johns College im Jahre 1684 erhalten und im Jahre 1689, wenn wir nicht irren, hat er denselben Grad "ad eundem" erhalten von Wadham College in Oxford als er dort seinen tritischen Neigungen wieder nachging. Es ist interessant zu bemerken, daß ehe er 24 Jahre alt war, er eine Art Hexapla angelegt hatte in einem Quartband, dessen erste Spalte jedes Wort der hebräischen Bibel in alphabetischer Reihenfolge 15 enthielt, während die übrigen fünf Spalten alle die verschiedenen Übersetzungen dieser Wörter in haldäischer, sprischer, lateinischer und griechischer Sprache, die in der ganzen Bibel vorkommen, enthielten. Im Jahre 1691 erschien seine erste Arbeit als ein Anhang zu einer Ausgabe der Chronik von Malelas und in der Form eines lateinischen Briefes an den berühmten John Mill. Diefer Brief von 98 Seiten rollte eine Fülle 20 der peinlichsten kritischen Forschung auf und das nicht nur aus gedruckten Büchern, sondern aus allerhand Handschriften. Der 28jährige Gelehrte bewegte sich auf dem Gebiet der griechischen und lakeinischen Litteratur, als ob es seine Studierstube wäre in der er jeden Joll und jede Ede kannte. In Kritik der Entstehung von Schriften, in genauer Verfolgung der etymologischen Regeln und in Aufhellung ihrer Anwendung, 25 und in dem Fache der Metrik bot dieser Brief Bewunderungswürdiges. Es giebt mit einemmale einen Begriff des Umfanges seiner Bemühungen und seiner Gelehrsamkeit, wenn wir sagen, daß er in dieser Erstlingsarbeit Erklärungen und Berichtigungen für gegen sechzig griechische und lateinische Schriftsteller bot. Es ist ferner merkwürdig, daß in diesem ersten Versuch seine Sicherheit so groß ist. Es fällt ihm nicht ein zu suchen 30 und zu tasten wie ein Anfänger. Er sprudelt in Übermut. Er schreibt in der gefälligsten Weise. Der Stil erinnert an Lessing und seine Horazbriefe. Dies genügt für die klassische Seite Bentleys und bietet uns einen tiefen Blick in die Art des Menschen. Fügen wir nur noch hinzu, daß Abhandlungen über oder Ausgaben von folgenden erschienen sind: Callimachus 1693, Phalaris 1699 (als Hauptstück in einem berühmten 85 Streit, heute noch interessant), Menander und Philemon 1710, Horaz 1711, Terenz 1726, Manilius 1739. Seine Ausgabe des "Paradise Lost" von Milton 1732 mag sich hier anschließen.

Wenden wir uns zum Theologen. Ordiniert wurde er erst im Jahre 1690 und ohne Zweifel sofort zum Hauskaplan seines Gönners Stillingfleet ernannt. 1692 wurde 40 er Domherr zu Worcester. Im Jahre 1695 wird er Kaplan "in ordinary" des Königs, dessen Bibliothekar er schon im Jahre 1694 geworden war. Seinen Doktor der Theologie erhielt er 1699 von Cambridge. 1699 wurde er zum "Master of Trinity", Vorsteher des Dreieinigkeitskollegiums, in Cambridge gewählt und am 1. Februar einge-Vizekanzler der Universtät wurde er 1700. Das Jahr 1701 brachte ihm die 45 Ernennung zum Dombekan oder Erzbekan von Elp. Seine Geriebenheit, das Wort ist nur zu gerechtfertigt, sicherte ihm die Wahl zum Regiusprofessor der Theologie 1717. Wegen eines darauffolgenden Vorkommnisses, das entweder Habsucht oder Herrschsucht oder beides zu bekunden schien, entzog ihm der akademische Senat 17. Okt. 1718 in ungesetzlicher Weise seine akademischen Grade, die ihm erst wieder 1724 durch gericht= 50 lichen Entscheid zugesprochen wurden. Es widerstrebt uns auf die Geschichte seiner weiteren Streitigkeiten einzugehen. Er war selten ohne verbitterten Kampf mit irgend jemand, sei es in der Litteratur sei es im Rollegium, sei es im Staat. Seiner Borsteherschaft 1734 geseklich verlustig, behielt er sie einfach, weil derjenige, der ihn austreiben sollte, die Hand nicht regen wollte.

Seine theologischen Leistungen sind verschiedener Art. Seine acht Boylevorträge im Jahre 1692 waren die ersten in jener Stiftung und sie weisen die Borzüge auf nicht nur der hervorragenden Geistesgaben Bentleys, sondern auch des Rats seines intimen Freundes Isaak Newton. Gleich hier erwähnen wir auch seine Schrift gegen den Freidenker Collins "Remarks on a late discourse of Free-thinking" 1713. In diesen beiden Werten erwies er sich als ebenso beschlagen in der Dogmatit und der

Apologetik wie in der Philologie, und dazu als ein Orthodoxer reinsten Wassers. Mit diesen allgemeineren theologischen Diensten ist auch seine Predigt über Papismus 1715 zu vergleichen, woraus ein Stück in "Tristram Shandy" durch Sterne aufgenommen wurde, das Corporal Trim sehr bewegt. Im Auslande ist Bentley als Theologe besonders bekannt wegen seiner Bemühungen in Bezug auf den Text des Neuen Testa= 5 ments. Schon 1691 schrieb er an John Will darüber, und er besprach die Lesarten 1713, um im Jahre 1720 seine Vorschläge für eine neue Ausgabe des NT.s zu veröffent= Auch hat er von dem Jahre 1716 wenigstens an und wie es scheint bis zum Jahre 1732 Kollationen in den großen Bibliotheken von London bis Rom machen lassen. Doch kam er nie zu der Veröffentlichung eines Textes, teilweise ohne Zweifel, 10 weil er zu viel sonst zu thun hatte, aber auch wahrscheinlich, weil er die Aufgabe unter seinen Händen allzusehr anwachsen sah und die Unmöglichkeit einsah das zu bieten, was er zu bieten wünschte. Seine zwei Grundsätze waren: das Zurückgehen auf die wirklich alten Zeugen und die Betonung der Wichtigkeit der Übereinstimmung zwischen den griechischen und den lateinischen Zeugen. Diese Grundsätze haben ihre richtige Aus- 15 führung in den noch weitergehenden Arbeiten der neueren Kritiker. Es dauert einen die enormen Sammlungen Bentleys besonders in der Bibliothek des Trinity College in Cambridge zu sehen, und zu denken wie viel weiter wir heute sein würden, wenn er nur fertig geworden wäre, auch mit einer nur vorläufigen Ausgabe rein aus den Natürlich fehlte es ihm auf diesem Gebiet nicht an heftigen Gegnern, aber 20 es fehlte auch diesen Gegnern nicht an einem freudigen Kämpen als Angreifer und niemand, der Bentley kennt, wird der Meinung sein, daß die Gegnerschaft ihn veranlaßt hat die Sache fallen zu lassen.

Trotz eines leichten Schlaganfalles im Jahre 1739 blieb er doch in der Hauptsche gesund und träftig dis zu seiner letzten Stunde. In den letzten Jahren scheint 25 er das Haus selten verlassen zu haben. Er hatte eine große Scheu vor Zugluft. Noch

im Juni 1742 hat er examiniert und am 14. Juli ging der 80jährige heim.

Caspar René Gregory.

Benzo von Alba († nach 1085 oder 1086). — H. Lehmgrübner, Benzo von Alba. Ein Berfechter der kaiserlichen Staatsidee unter Heinrich IV., sein Leben und der sogenannte 30 "Panegyricus", Berlin 1887] (vgl. E. Steindorffs Anzeige: G. G. A. 1888 Nr. 16 p. 593 ff.); C. Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894; A. Haud, K. Deutschlands, 3. Bd, Leipzig 1896; E. Steindorff, Jahrb. des deutschen Reichs unter Heichs unter Heichs unter Heinrich IV., 1. Bd, Leipzig 1890; 2. Bd 1894; A. Potthast, Bibliotheca 35

historica medii aevi, 2. Aufl., Berlin 1896 s. v. Benzo.

Uber das Leben Benzos ist wenig sicheres zu ermitteln. Fest steht nur seine Geburt am Anfang des 11. Jahrh., seine jpätere Erhebung zum Bischof von Alba (vor 1059) und sein Tod nach dem Jahre 1085 oder 1086, in welches der Abschluß seiner schriftstellerischen Thätigkeit fällt. Aber diesen dürftigen Daten läßt sich als allerdings wohlgegründete 40 Bermutung hinzufügen, daß er aus Unteritalien stammte, am kaiserlichen Hof in Deutschland sich aufgehalten hat, vielleicht in der Rapelle Heinrichs III., und von lekterem auf den Bischofsstuhl erhoben worden ist. Auch kann es als wahrscheinlich gelten, daß er Ende der 80er Jahre gestorben ist. Benzo gehörte zu den eifrigsten Parteigängern des deutschen Königs in Italien und war ein erbitterter Gegner der Hildebrandiner. 45 Seine Glanzzeit fällt in die Periode des römischen Schismas zwischen Honorius II. und Alexander II., als er im Auftrag der Kaiserin Agnes Ende 1061 als königlicher Gesandter in Rom eintraf, um für den Bischof Cadalus von Parma zu wirken. An diesem Prätendenten hat er auch in Zukunft festgehalten, auch dann, als dessen Sache bereits eine verlorene war. Später wurde er ein Opfer der patarenischen Bewegung; 50 1076 oder 1077 vertrieb man ihn aus seinem Bistum. Dieses Ereignis wurde für sein Leben ein bedeutungsvoller Wendepunkt, denn das Unglück hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Wenn er auch noch an dem ersten Römerzug Heinrichs IV. teilgenommen hat, in führender politischer Stellung finden wir ihn fortan nicht mehr. Und die letzten Nachrichten, welche seiner Schrift zu entnehmen sind, zeigen ihn als einen von Armut 55 und Krankheit erschöpften Mann, der vom Kaiser den wohl verdienten Lohn für treue Dienste noch nicht empfangen hat. — Seine libri VII ad Heinricum IV. (ed. R. Perk, MG SS XÍ p. 591—681) sind nicht ein einheitliches Werk, sondern eine Sammlung von selbstständigen Schriften, Gedichten und Aufsätzen in Prosa von verschiedener Entstehungszeit, die mosaikartig von dem Autor erst kurz vor seinem Tode vereinigt worden 60

sind. Das eigentümliche Interesse, welches diese Streitschrift erregt, beruht zunächst darauf, daß sie einen Einblick in die Stimmungen der extremen Antigregorianer geswährt, welche in den Angriffen auf Gregor VII. maßlos vom Haß sich sortreißen ließen. Sie ist sodann dadurch bedeutsam, daß der Berfasser eigentümliche staatsrechtliche und kirchenpolitische Theorien vom Standpunit des überzeugten Regalisten aus entwirft. Endlich ist der sog. Panegyricus, seit die Zeit und Art der Entstehung seiner einzelnen Bücher im wesentlichen klar gestellt ist, als historische Quelle erheblich an Wert gestiegen (lib. II und III: Geschichte des Schismas).

Berengar von Poitiers. — Seine Schriften (Briefe) finden sich abgedruckt in den Ans10 gaben der Werke Abälards von Duchesne (p. 302 f.), Cousin (T. II p. 771 sq.) und MSL
(T. 178 p. 1857 sq.), außerdem u. a. bei Buläus in der Hist. univers. Paris. (T. II p. 182 sq.).
Bgl. über ihn außer Buläus a. a. D. und p. 728 namentiich Ceillier Hist. générale des auteurs sacrés etc., Par. 1758, T. 22, p. 173; die Hist. literaire de la France, T. 12,
Par. 1763, p. 254 ff.; Schröch, Chr. L. 24. Th. S. 378; Böhringer, Die K. Christi u. ihre
15 Zeugen, II. Bd 2. Abth., 1854, S. 76–86; Hesele, Konziliengeschichte Bd V, 1863, S. 427 f.,
und Mart. Deutsch, Die Syn. von Sens 1141, Berlin 1880, S. 37—40.

Dieser jüngere Zeitgenosse und eifrige Anhänger Abälards wird von einigen Peter Berengar genannt. Es steht aber nicht fest, ob mit Recht. Ebenso ist zweifelhaft, ob er mit Recht als Scholasticus (d.h. Schulvorsteher) bezeichnet wird. Möglicherweise ist dieses Attri-20 but lediglich aus einer Stelle seines Briefes an den Bischof von Mende (s. unten) entlehnt, wo er sagt, er habe seinen keden Brief an Bernh. v. Clairvaux (den sog. Apologeticus, s. u.) als noch bartloser Jüngling geschrieben, mit dem Zusak: eratque mihi volut scholastico animus, inficta (= infixa ?) crebro (cerebro ?) materia declinare. In diefer (am Schluß übrigens wegen Textesforruption dunkeln) Stelle bezeichnet er sich aber 25 schwerlich als Schulvorsteher, wahrscheinlich vielmehr lediglich als jungen Gelehrten (was scholast. auch heißen kann). Bon seinem Leben ist fast nichts weiter bekannt, als was sich aus seinen wenigen und turzen Schriften ergiebt. Diese aber sind nicht ohne Interesse, teils weil eine derselben trot ihrer nur sehr bedingten Glaubwürdigkeit zu den Quellen gerechnet werden darf, die für den Berlauf der Synode von Sens (1141) 30 in Betracht kommen (s. darüber Deutsch a. a. D.), teils weil sie die Geistesrichtung und die schriftstellerische Tonart in charakteristischer Weise verraten, welche bei einem Teile der Schüler Abalards, der Gegner Bernhards, um die Mitte des 12. Jahrh. herrschte. Auf uns gekommen sind von den Schriften B.s 1. sein Brief an Bernhard u. d. T. Apologeticus contra beatum Bernardum, Claraevallensem abbatem, et alios qui 85 condemnaverunt Petrum Abaelardum; 2. seine Epistola contra Carthusienses; 3. seine Epistola ad episcopum Mimatensem (Bischof von Mende). Die erstgenannte Schrift (der Apologeticus) sollte aus zwei Teilen bestehen, von denen der zweite feststellen sollte, was Abälard wirklich gelehrt, was ihm dagegen nur untergeschoben sei, und daß seine Meinungen gut tatholisch seien (Migne p. 1862 fin.). Dieser zweite 40 Teil tam jedoch nicht zur Ausführung, weil Berengar, nachdem der erste einen Sturm der Entrüstung durch den Inhalt und durch den Ton seiner Angriffe auf Bernhard entstesselt hatte, zur Fortsetzung den Mut nicht mehr fand. Verfaßt ist der Apologeticus bald nach der Synode von Sens (1141), aber erst nachdem die wider Abälard lautende Entscheidung Innocenz II. bereits befannt geworden war. Gegen Ende seiner Ber-45 teidigungsschrift weist der Verf. darauf hin, auch angesehene Kirchenlehrer, wie Hilarius (v. Poit.), Hieronymus und andere hatten Fehler begangen, seien aber deshalb nicht, wie Ab., verketzert worden. Aber auf dergleichen immerhin motivierte Einwendungen beschränkt sich B. keineswegs; vielmehr greift er Bernhard in wiziger und nicht ungeschickter, jedoch unverschämter Weise nach allen Seiten hin persönlich an. Er wirft ihm 50 vor, daß er als junger Mann leichtfertige Gedichte verfaßt, über den Ursprung der Seelen präexistentianisch gelehrt, in seinem Rommentar über das Hohelied nichts neues, wohl aber ganz fremdartiges, zum Teil dem Ambrosius abgeborgtes, vorgebracht, in seiner Schrift de diligendo deo triviale Wahrheiten ausgetramt habe. Besonders drastisch ist aber die Stelle, in der er über des "heiligen" Bernh. "Schlangenstiche" 55 gegen Ab. und die Verhandlungen des von ihm veranlaßten Konzils (zu Sens) die Lauge seines Sartasmus ausgießt. Wenn er dabei von einem Gelage betrunkener Bacchuspriester redet, so ist dies übrigens nicht auf das eigentliche Konzil, sondern auf eine am vorhergegangenen Tage gehaltene Vorversammlung zu beziehen, in welcher die Berurteilung Abalards beschlossen wurde. — Der zweite kürzere, aber ebenso malitiöse

**2**5

Brief ist an die Karthäuser gerichtet, die gleichfalls gegen Abälard aufgetreten waren. Ihre Regel, schreibt er diesen, lege ihnen Stillschweigen auf, aber sie brächen das Stillschweigen, um Verleumdungen auszusprechen. Sie enthielten sich des Fleisches von Tieren, aber ohne Salz verschlängen sie Menschenfleisch. — Der dritte Brief verrät eine völlig andere Situation. Die Entrüstung, die B. durch seine Dreistigseit erregt 5 hatte, äußerte sich so gewaltig, daß sich sein Übermut in Angst verwandelte. Ja, in der Unruhe seines Gemütes verließ er seine Heimat und irrie eine Zeit lang unstet umher, zuletzt soll er in den Cevennen ein Afpl gesucht haben. Von diesem aus schrieb er nun an den Bischof Wilhelm von Mende, um dessen Schutz zu erflehen gegen das "Blöten seiner Schafe". Eigentliche Reue atmet jedoch dieser Brief nicht. Denn 10 er sagt, ein Abt sei doch immerhin ein Mensch und Bernhard höchstens ein Mond, aber doch noch keine Sonne. Es sei daher zu entschuldigen, daß er ihn, der die Verurteilung seines Lehrers, ohne ihm zur Verleidigung Gelegenheit zu geben, herbeigeführt, angegriffen habe. Ohnehin habe er nur Bernhards Philosophie und seine Ausdrucksweise angegriffen und zwar um der Wahrheit willen. Übrigens habe er später sich dem Stand- 15 puntt Bernhards angenähert, dessen Person ferner nur im Tone des Scherzes angegriffen. Ob dieser Versuch, sich rein zu waschen, dem B. gelungen ist, wissen wir nicht; von seinem späteren Leben ist uns überhaupt nichts bekannt. Schließlich sei erwähnt, daß in den Sandschriften dem Briefe an die Karthäuser ein Gespräch über den Christennamen und das Berhältnis des Christentums zur antiken Philosophie angehängt ist, das 20 aber vielleicht vielmehr von Abälard herrührt; ferner, daß Duchesne dem B. einen (dem Ranonitus Beneditt gewidmeten) Trattat über die Infarnation beilegt, der aber nicht aufzufinden ist. Sicher ist hingegen, daß B. außer den drei oben erwähnten einen (nicht mehr vorhandenen) vierten Brief an einen Mönch in Marfeille veröffent-F. Risia. licht hat.

Berengar von Tours, gest. 1088. — A. F. u. F. Th. Vischer, Berengarii Tur. de sacra coena adv. Lanfrancum lib. post., Berlin 1834; Mansi 19. 236 S. 761 ff.; Sudendorf, B. T., eine Sammlung ihn betr. Briefe, Hamb. 1850; NA 7. Bd S. 614; HIS 1. Bd S. 273; Stäudlin in Archiv f. RG 2. Bb (1815) S. 1 ff.; Schniper, B. v. T., s. Leben u. s. Lehre, München 1890. Bgl. ferner die Dogmengeschichten; Hefele, Conciliengesch. 4 u. 5. Bb, 80 2. Aufl. 1879 u. 86; Reuter, Gesch. d. religiösen Auftl. im MA. 1. Bd, Berlin 1875, S. 91; Schwabe, Studien zur Gesch des 2. Abendmahlsstreites, Leipz. 1887; Bröding in Deutsch. 3. f. Geschichtsw., 5. Bd S. 362 u. 6. Bd S. 232; 3kG 13. Bd S. 169; Martens, Gregor VII., 1 Bb. Leipz. 1894 S. 246 ff.; Hauréau, Hist. de la Philos. Scolast. 1. Bb Baris 1872 S. 225 ff. Beitere Litterat. verzeichnet Chevallier, Répertoire 1877 S. 273.

Berengar ist wahrscheinlich in den früheren Zeiten des 11. Jahrhunderts vielleicht in Tours geboren; den Grund seiner Bildung legte er in der Schule des Bischofs Fulbert von Chartres (s. d. A.). Fulbert stand auf dem Standpunkt der traditionalistischen Theologie des beginnenden Mittelalters. Aber Berengar wurde nicht, wie andere seiner Schüler, für dieselbe Anschauung gewonnen. Ein Gegner hat später im Ion des Bor- 40 wurfs sein Verhältnis zu seinem Meister in den Worten charakterisiert: Elatus ingenii levitate ipsius magistri sensum non adeo curabat (Guitmund, De corp. et sang. Christi in Euch. verit. I MSL 149. Bd S. 1428). Zieht man das Feindselige, das in diesen Worten liegt, ab, so bleibt als Rest, daß B. seinem Lehrer gegenüber seine Selbstständigkeit wahrte. Dies zeigt sich auch darin, daß ihn weniger die Theo= 45 logie als die weltliche Wissenschaft anzog (Adelmanni ad Berengarium epistola ed. C. A. Schmid, Braunschw. 1770 S. 31). Die Frucht davon war dialektische Gewandtheit, Renntnis der römischen Rlassiter, freiere Methode, und eine für seine Zeit bervorragende allgemeine Bildung. Erst späterhin beschäftigte er sich eingehender mit der Bibel und den Kirchenvätern, besonders Gregor d. Gr. und Augustin; für das selbst= 50 ständige Verständnis derselben war es sicherlich von Bedeutung, daß er nach solchen Borstudien zur Theologie gelangte. Nach Tours zurückgesehrt wurde er Kanonikus am Dom und gegen 1040 Vorsteher der Domschule. In kurzem brachte er diese Anstalt in neuen Schwung. Mußte ein begeisterter Schüler anfangs klagen, daß die Welt nichts von Berengar wisse (Drogo an Ber. bei Sudend. Nr. 1 S. 200), so änderte sich 55 das bald; aus der Nähe und Ferne strömten ihm Schüler zu. Selbst diesenigen, welche er durch seine Behauptungen zum Argwohn reizte, erkannten sein Talent an, seine Gegner tonnten wenigstens seine Erfolge nicht leugnen (vgl. Guitmund a. a. D. S. 1428) und seine Freunde sprachen mit Bewunderung von ihm. Diesen Ruhm verdankte B. nicht mur seinem Lehrtalent, sondern nicht minder seinem makellosen, durch strenge Astese 60

ausgezeichneten Wandel (s. Drogo a. a. D., Abelmann a. a. D. und befonders Jaffé 4547). Bezeichnend ist der Brief des späteren Archidiakonus Drogo zu Paris; er rühmt B.s unermüdliche Thätigkeit in den Geschäften, in Beratung der vielen, die sich an ihn wandten, und daß ihn dies nicht abziehe von sorgfältiger Durchforschung der hl. Schrift, die er 5 mit anziehender Beredsamkeit auszulegen verstehe. Er stellt ihn sogar als Arzt höher als diejenigen, welche aus dieser Kunst ihren Beruf machen. "Ich weiß niemanden," fügt er hinzu, "der dir zu vergleichen wäre" (Sudendorf S. 200 vgl. 88). So groß war in turzem sein Ansehen, daß eine Anzahl von Mönchen ihn aufforderte, durch ein Ermahnungsschreiben ihren Eifer anzusachen (Martene et Durand, Thesaur. novus anec-10 dot. I S. 191). Auch B.s Brief an Joscelin, den späteren Erzbischof von Bordeaux, der ihn um ein schiedsrichterliches Urteil über eine Differenz zwischen dem Bischof Isembert von Poitiers und seinem Kapitel ersucht hatte (so bezieht Sudendorf die Personen [S. 91], der Brief Nr. 2 S. 200) zeugt von der Autorität, die er genoß. Er wurde Archidiakonus am Dom zu Angers (vor 1040 s. ASB VI, 2 S. VII). Unter den 15 Bischöfen gab es nicht wenige, die ihn hochschätzten; der mächtige und gefürchtete Graf Gaufried von Anjou war sein Gönner (Sudendors, Nr. 4 S. 204 vgl. 100); Heinrich I von Frankreich wurde auf ihn aufmerkam (vgl. den Brief des B. Frollant von Senlis an B. MSL 143. Bb S. 1372).

Neben den rühmenden Stimmen wurden indes bald auch bedenkliche laut: man wollte wissen, daß B. einer häretischen Anschauung über das h. Abendmahl huldige. In der That lehnte er die, die Ansichten der Zeitgenossen beherrschende, Abendmahlsslehre des Paschasius Raddert ab. Der erste, der die Angelegenheit aufgriff, war ein ehemaliger Studiensreund B.s., der Scholasticus Adelmann in Lüttich: auf das Gerede von B.s Heterodoxie hin richtete er einen — verlorenen — Brief an ihn, um von 25 ihm selbst Austunft zu erbitten; als er teine Antwort erhielt, schrieb er ihm noch einsmal und dat ihn, seine Abweichungen von der Kirchenlehre auszugeben (s. Bd I S. 167, 30). Sodann ließ sich der Bischof Hugo von Langres vernehmen: er tannte Berengars Beschnen aus einer Unterredung mit ihm und suchte ihn durch seinen Tractatus de corpore et sanguine Christi (MSL 142. Bd S. 1325) zur Ausgabe derselben zu beswegen. Da Hugo im Ott. 1049 abgesetzt wurde (Hesele 4. Bd S. 730), so muß der Tractat vor dieser Zeit versaßt sein. Aus dem allen erklärt es sich, daß Papst Leo IX, welcher dies 1049 Bischof von Toul gewesen war, im Sommer desselben Jahres besweite und Research Särstig unterrichtet war (Suberdarf S. 2014 aus.)

reits von Berengars Häresie unterrichtet war (Sudendorf S. 204, vgl. 92).

Vermutlich im Anfang des Jahres 1050 richtete Berengar an Lanfranc, den Brior des Klosters Bec, einen Brief (d'Achery, Opp. Lanfranci, Not. p. 22 und Gieseler, Kirchengeschichte II, I S. 277), worin er sein Bedauern ausdrückte, dak Lanfranc der Abendmahlslehre des Paschasius anhange, und die des Scotus (er betrachtete die Schrift des Ratramnus de corp. et sang. dom. als ein Wert Johannes Scotus; s. Laufs, ThStK 1. Bd 1828 S. 755ff.) für häretisch halte. 40 selbst erklärt sich für die Ansicht des Scotus, und meint in Einstimmung zu sein mit Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, anderer zu geschweigen. Bis dahin scheinen un-mittelbare Erörterungen über ihre Ansichten zwischen beiden Männern nicht stattgefunden, auch Lanfranc sich schonend über Berengar selber geäußert zu haben; jener Brief aber fand ihn, der inzwischen nach Rom gereist war, nicht in Bec, und kam in 45 Rom erst in seine Hände, nachdem er schon von anderen gelesen worden war. Da der Papst und infolge dessen andere in Rom sehr ungünstig von Berengar urteilten (Sudendorf Nr. 3 S. 204), so mochte Lanfranc fürchten, daß sein Verkehr mit ihm ein übles Licht auf ihn selbst fallen lasse (Lanfr. de corp. et sang. dom. 4 MSL 150 S. 413). Er brachte deshalb die Sache vor den Papst. Dieser ließ B. auf einer römischen Sp-50 node (nach Ostern Bern. chr. z. 1050) exkommunizieren, uud lud ihn zugleich vor eine Synode, die im Sept. 1050 in Vercelli zusammentreten sollte (Lanfr. a. a. D. Bereng. de s. coena S. 35f.).

Obgleich Berenger und seine Freunde in einem auswärtigen Gericht (extra provinciam) eine Verletzung des Kirchenrechts fanden (de sacr. coena S. 41), 55 so beabsichtigte er doch, der Vorladung zu folgen und sich über Paris, wo er von König Heinrich I, als dem Abte von St. Martin in Tours, Urlaub zur Reise nach Rom zu erlangen gedachte, nach Vercelli zu begeben. Er nahm den Weg durch den westlichen Teil der Normandie, wo er Freunde zu sinden hoffte, suchte namentlich, aber vergeblich, den Abt Ansfried von Préaux zu überzeugen (Durandi abb. Troarsonensis liber de corpore et sang. Chr. contra Berengar. IX 33 MSL 149 S. 1421

*66.* 

mit der falschen Jahreszahl 1053, nach Sudendorf S. 25 f., um 1058 geschrieben (?), Bereng. ep. ad Ansfredum abbat. bei Sudendorf 208, vgl. 103) und Herzog Wilhelm für sich zu gewinnen. Deshalb verstand er sich, wie es scheint, vor einer Synode zu Brione zur Anerkennung der herkömmlichen Formeln (Durand. a. a. D.; anders Sudendorf S. 29 ff.), während er zu Chartres, wo besondere Erbitterung gegen ihn 5 herrschte, jeder Verhandlung möglichst auswich (Sudendorf Nr. 5 S. 209; Bereng. ep. ad. Ascelinum, welcher wie Sudend. S. 15 beweist, zu Chartres lebte, bei Mansi 19. Bd S. 775). Die übelste Erfahrung machte er in Paris; denn statt ihn nach Italien zu entlassen, ließ ihn der König verhaften (de s. coena S. 42 u. 47; die Ursache der Berhaftung ist völlig dunkel, was Schnitzer S. 34 u. a. vermuten, 10 ist unbefriedigend). Es geschah zum Teil auf Ansfrieds Anregung, daß er im Kerker sich eifrig mit dem Studium des sohanneischen Evangeliums beschäftigte, um seine Theorie, welche in den Grundzügen ihm fest stand, jetzt genauer aus der Bibel zu begründen (de s. coena S. 44; Sudend. Nr. 5 S. 209). Unterdessen ward das Konzil zu Vercelli gehalten; zwei seiner Freunde, die ihn zu verteidigen suchten, wurden überschrieen, kaum 15 der Mißhandlung entzogen, das Buch des Ratramnus auf Lanfrancs Wink zerrissen und Berengar aufs neue verurteilt (De s. coena S. 42 ff.; Lanfr. de corp. et sang. dom. 4 S. 413; Bernoldi chr. 3. 1050; derf., De B. damn. MSL 148 S. 1453). Er wandte sich in einem Briefe (Sudendorf Nr. 4 S. 204) an den Grafen Gaufried von Anjou, dessen mächtiger Fürsprache er vielleicht seine Befreiung verdankte. Wunsch, Schadenersatz vom König zu erlangen (ep. ad Richardum, Sudendorf Nr. 7 S. 211), ward nicht erfüllt, sondern seine Feinde bearbeiteten den König zu neuen feindlichen Maßregeln. Wirklich berief Heinrich für den Ott. 1051 ein Konzil nach Paris (von Lessing Bd XII S. 264 der Ausgabe von 1826, und von Gieseler KG II, 1 S. 281 geleugnet; von Stäudlin a. a. D. S. 35, Neander, Kirchengesch. IV 25 S. 339, Sudendorf S. 31, Schnitzer S. 45 ff., Hefele S. 753 als geschichtlich angenommen). Da Berengar dessen Zweck, ihn zu verderben, kannte, so vermied er, dort zu erscheinen (Durand a. a. D. S. 1422). Die drohenden Befehle des Königs, welche dem Konzil folgten, waren fruchtlos, da ihn der Graf Gaufried und der Bischof Eusebius Bruno von Angers schützten. Nicht wenige fanden den Mut offen auszusprechen, B. sei 30 im Rechte (Sudendorf Nr. 10 S. 217).

Im Jahr 1054 kam der Kardinal Hildebrand als päpstlicher Legat nach Frank-Anfänglich zeigte er sich Berengar sehr geneigt, besprach sich mit ihm über das Verfahren, das einzuschlagen sei, um den Bischöfen zu genügen, und verabredete mit ihm, daß er ihn nach Rom begleite, um durch des Papstes Leo Autorität die 35 Gegner zum Schweigen zu bringen. Aber da Hildebrand aus den heftigen Kundgebungen der Gegner Berengars erkannte, daß es schwerer sein würde, ohne sie, als ohne seine Freunde die Ruhe in der Kirche zu erhalten, so vermied er fortan alles, was schließen ließ, daß er ihm nahe stehe, und gab ihm nur in Gegen-wart anderer Audienz. Unter diesen Verhältnissen entschloß sich Berengar, wie 40 früher in Briône einen halben Schritt zurückzuweichen. Auch der französ. Epistopat wünschte eine rasche Beilegung des Streites; demnach erklärte sich die Synode zu Tours zufrieden mit der schriftlichen Aussage B.s., "daß Brot und Wein des Altars nach der Konsetration Christi Leib und Blut seien", nachdem er zögernd, weil es eine unsgesetzliche Forderung sei, beschworen hatte, daß er es glaube, wie er es sage (de 45 s. coena S. 49 s.; Sudendorf Nr. 10 S. 216). Die Rücksicht auf die Gegenpartei und Leos Tod trugen wohl dazu bei, daß Hildebrand ihn nicht sogleich nach Rom kommen ließ. Später forderte er ihn dringend dazu auf, indem er von seinem Einfluß in Rom ein besseres Resultat erwartete (Sudendorf Nr. 10 S. 215). Berengar begab sich im J. 1059 dahin, versehen mit einem Empfehlungsschreiben des Grafen 50 Gaufried an den ihm befreundeten Hildebrand, welches völlig den Anschein hat, von Berengar selber verfaßt zu sein. Es setzt, wahrscheinlich mit Unrecht, voraus, daß der Kardinal ein Gesinnungsgenosse B.s sei: "er habe aus Menschenfurcht die von ihm selber anerkannte Wahrheit preisgegeben; der Graf wolle das entschuldigend so deuten, daß er eine günstigere Gelegenheit, die Wahrheit zur Anerkennung zu bringen, 55 habe abwarten wollen. Sie biete sich ihm durch Berengars Gegenwart; jetzt möge er der von ihm viel gerühmten römischen Kirche würdig handeln" (Sudendorf Nr. 10 S. 215). Aber die römischen Gegner B.s waren entschlossen, an der Verdammung seiner Lehre festzuhalten. Papst Nikolaus II. wies ihn ab: er sollte sich an Hildebrand wenden (de s. coena S. 72 f.); Hildebrand aber hielt sich noch mehr zurück als in so Tours: er mochte fürchten, seinen tirchenpolitischen Plänen Hindernisse zu bereiten. Auf der Lateranspnode im April 1059 führten also nur B.s Gegner das Wort: die Bersammlung nahm sein Glaubensbesenntnis nicht an, es wurde ihm dagegen von Humbert, dem Haupte der andern Partei, die Formel vorgelegt: "daß Brot und Wein, welche auf den Altar gelegt werden, nach der Konsetration nicht bloß ein Sakrament (d. h. geheiligtes Zeichen), sondern auch der wahre Leib und Blut Christisseien und in sinnlicher Weise (sensualitor) nicht bloß sakramentlich, sondern in Wahrheit von den Händen der Priester gesaßt, gebrochen, und von den Zähnen der Gläubigen zermalmt werden". Berengar, dei dem heftigen Auftritt in äußerster Bestürzung, warf sich, das Besenntnis in die Hand nehmend, zur Erde und verstummte. Auf Geheiß seiner Feinde gab er seine Berteidigungsschrift, eine Sammlung von Schriftstellen, den Flammen

preis (Lanfr. 1ff. S. 409ff.; Bereng. de s. coena S. 60ff. 70ff.). Voll Kummer über seine Verleugnung der Wahrheit, und voll Erbitterung und Berachtung gegen den Papit und seine dogmatischen Gegner, kehrte Berengar nach 15 Frankreich zurück. Hier wurde indes die Zahl standhafter Freunde immer geringer. Der Graf Gaufried starb und sein Nachfolger, Gaufried der Bärtige, benahm sich feindlich gegen Berengar; auch Eusebius Bruno von Angers, der sich früher höchst entgegenkommend geäußert hatte, begann sich von ihm zurückzuziehen: er ließ ihn deutlich merten, wie unerwünscht ihm eine Fortsetzung des Streites sei, und erklärte 20 ihm umunwunden, daß er sich nicht beteiligen werde (beider Briefe bei de Roye, Berengarii vita, haeres. et poenitentia, Andeg. 1656 S. 48-51 und Sudendorf Nr. 12 S. 219, Bröckings Datierung der beiden Briefe halte ich nicht für richtig). Berengar schwieg zunächst. Dementsprechend erlitt das Berhältnis zur Kurie vorerst keine Störung, Alexander II. nahm sich Gaufried d. B. gegenüber seiner an 26 (Jaffé 4547, 4588, 4601); er richtete an ihn selbst ein tröstendes Schreiben, indem er ihn freilich zugleich ermahnte, fernerhin keinen Anstoß zu geben (Jakke 4546). an seiner Überzeugung hielt Berengar nach wie vor fest und gegen Ende der sechziger Jahre brach er sein Schweigen durch eine Schrift, welche seinem lange verhaltenen Ingrimm gegen die römische Synode, Humbert und Nikolaus II. Worte lieh (Fragso mente bei Lanfranc, de corpore et sanguine Domini). Die Erwiderung übernahm Lanfranc (s. d. A.). Und dessen Streitschrift beantwortete B. in der von Lessing entdeckten und von Vischer edierten Schrift (für ihre Absassung unter Gregor VII. erklären sich mit Recht Schwabe, Schnizer und Bröcking). Auch andere Theologen (Guitmund, Wolfhelm, Gozechin) erklärten sich gegen ihn. In Frankreich war die Ex-86 bitterung über ihn so groß, daß es auf der Synode zu Poitiers 1076, welche der päpstliche Legat Gerald hielt, fast zu Gewaltthätigkeiten kam. Gregor VII. suchte ihn zu retten: er ließ ihn, um Frieden zu schaffen, noch einmal nach Rom kommen, 1078, und suchte seine Gegner dadurch zu beschwichtigen, daß er, Allerheiligen 1078, die Annahme eines unbestimmten, der Formel von Tours analogen Bekenntnisses von wihm forderte (Acta Conc. Rom. bei Mansi 19. Bd S. 761). Aber die Gegner machten Schwierigkeiten, bezweifelten Berengars Aufrichtigkeit, und er war schon im Begriff, sich einem Gottesurteil zu ihrem Erweis zu unterziehen, als der Papst dies untersagte. Indes hatten seine Feinde sich verstärkt und auf der Fastenspnode 11. Febr. 1079 mußte er das frühere Glaubensbekenntnis in einer Form annehmen, welche ihm zur Bermei-45 dung der Brotverwandlungslehre nur den Ausweg einer völlig unhaltbaren Sophisterei ließ. Wenn es nämlich hieß: Brot und Wein werde der Substanz nach (substantialiter) verwandelt, so deutete er es: salva sua substantia. Da er die Unklugheit beging, sich auf Gregors Übereinstimmung zu berufen, befahl ihm dieser, seinen bisherigen Irrtum einzugestehen und nicht ferner zu verbreiten. Nun entfiel ihm der Mut: er so warf sich nieder, bekannte, geirrt zu haben (Mansi a. a. D.), und ward mit einem Schuthrief des Papstes (Jakke 5103), aber das Herz voll Gram und Jorn nach Hause geschickt.

In Frankreich fand er seinen Mut wieder: er veröffentlichte einen Bericht über das in Rom gegen ihn eingeschlagene Versahren, die Acta concilii Romani sub Gregorio papa VII. in causa Berengarii (bei Mansi a. a. D.), worin er seinen Widerruf zurücknahm. Die Folge war eine neue Verhandlung auf einem Konzile zu Bordeaux (1080) vor den päpstlichen Legaten Amatus und Hugo: sie mußte zu einer neuen Demütigung Verengars führen (chron. s. Maxent. bei Bouquet, 12. Bd S. 401). Seitdem schwieg er. Er zog sich auf die Insel St. Cosme bei Lours 20 zurück, um allein der Astese zu leben (chr. Turon. a. a. D. S. 461). Roch hatte

er angesehene Freunde, wie Odo, Bischof von Bayeux, der ihm andot, für seine Restitution zu wirken. Berengar lehnte es ab: er hoffe auf Gottes unverdiente Barmherzigkeit, der ihn nicht verderben werde, und flüchtete aus der Fülle der Schmerzen in seiner Brust zur Fülle der göttlichen Tröstungen (Sudendorf Nr. 21 S. 232). Ein unter den Berfolgungen der Kirche in Gottes Gnade sich besestigendes 5 Gemüt und zugleich ein mildes christliches Urteil über Freunde, die ihn verlassen hatten, zeigt sich in dem 22. von Sudendorf mitgeteilten Briefe, der sich freilich nicht, wie dieser gelehrte Forscher meint, auf den Tod Gregors VII. beziehen kann (ihn würde Berengar z. B. nicht noster nennen). Berengar starb am 6. Jan. 1088 (ASB 6. Bd 2. Abt. S.XXVIII; chr. Turon. a. a. D.). Es hat wenig Wahrscheinlichkeit, daß er seine Über- 10 zeugungen schließlich änderte. Er hinterließ zwar gleichdenkende Schüler, aber sie vermochten ebensowenig durchzudringen, als er selber (Con. Plao. a. 1095, s. Bernold, Chr. z. d. J.).

Die Bedeutung Berengars für die Entwicklung der mittelalterlichen Theologie beruht darauf, daß er das Recht der Dialektik in der Theologie bestimmter und schärfer behauptete als die meisten Zeitgenossen. Man liest bei ihm Sätze, welche in rein ra- 15 tionalistischem Sinne verstanden werden können. Es sei ohne Vergleich höher, sagt er (de s. coena S. 100), bei Annahme der Wahrheit mit Vernunft zu verfahren, als heilige Autoritäten anzuführen. Deshalb sage der Herr: Adhuc modicum lumen in vobis est; ambulate (Jo 12, 35), und der Apostel: Non potui loqui vobis, quasi spiritualibus (1 Ko 3, 1). Es sei (S. 101) die höchste Einsicht, in allen Stücken zur 20 Dialettik seine Zuslucht zu nehmen; denn das sei so viel als seine Zuslucht zur Vernunft nehmen. Wer das nicht thue, der gebe, da er in Bezug auf die Vernunft nach Gottes Bilde geschaffen sei, seine Ehre preis und könne nicht Tag für Tag zu dem Bilde Gottes erneuert werden. Wenn man annimmt, daß diese Sätze unbedingt und in beabsichtigtem Gegensatz zur Unterordnung unter die Schriftautorität gemeint seien, 25 so wird man dazu kommen, mit Reuter (a. a. D. S. 104 f.) den Rationalismus als B.s prinzipalen Standpunkt anzusehen, und bei ihm die Absicht suchen, die Autoritäten — h. Schrift, Väter, Päpfte und Konzilien — zu stürzen, überall aber, wo B. sich anerkennend für die Autoritäten ausspricht, Aktomodation oder Schwäche sehen. Allein damit wird B. viel zu weit auf die untatholische Seite hinübergestellt; es werden einem 30 Manne des 11. Jahrhunderts Ansichten zugeschrieben, die dem ganzen Zeitalter fremd waren und für die in demselben die Voraussetzungen fehlten (vgl. auch Harnack, Dogmengesch. 3. Bd S. 334). Nicht Vernunft und Offenbarung bildeten den Gegensatz, um den es sich für B. handelte, sondern die rational und die irrational verstandene Offenbarung (vgl. z. B. de s. coena S. 228). Die Offenbarung als solche galt ihm 85 als unanfectbare Autorität: Non mea, sagt er einmal (S. 57), non tua, sed evangelica apostolicaque, simul autenticarum scripturarum, quibus contraire fas non sit, est sententia; ein anderes Mal erflärt er: Nec mihi eo tempore sententia mea tanta perspicuitate constabat, quia . . nondum tam diligenti in scripturis consideratione sategoram (S. 44 vgl. S. 71 u. ö.). Aber die angeb: 40 liche Autorität der herrschenden Theologie erkannte er nicht an, da sie Irrationelles behauptete (vgl. S. 35, 54 u. ö.). Ihr gegenüber wiederholte er Augustins Sähe: Rationi purgatioris animae, quae ad perspicuam veritatem pervenit, auctoritas nullo modo humana praeponitur, und: Pudet imbecillitatis humanae, cum rationi roborandae auctoritas quaeritur, cum auctoritate veritatis, quae omni 45 homine est melior, nihil possit esse praestantius (S. 100). Ihr gegenüber erflärte er: Verbis dialecticis ad manifestationem veritatis agere, non erat ad dialecticam confugium facere . . sed suos inimicos arte revincere (ib.). Wenn man seinen Sat: Nec sequendus in eo es ulli cordato homini, ut malit auctoritatibus circa aliqua cedere, quam ratione, si optio sibi detur, perire (S. 102) 50 mit Lessings Ausspruch über die Wahrheit und den Trieb nach Wahrheit zusammenstellt (Schnitzer S. 267), so wird B. dadurch modernisiert. Denn die Autoritäten, denen er nicht weichen wollte, waren nur die menschlichen Autoritäten. Daß er "die heiligen Autoritäten" unberücksichtigt lasse, erklärte er für eine Schmähung (S. 100). Die doctrina ohristiana galt ihm als die gegebene Wahrheit. Demgemäß hat er das gesamte 55 kirchliche Dogma unangetastet gelassen. Sprach er bitter und ungerecht über die Päpste und die Synoden, die seine Lehre verworfen hatten, so ist das verständlich genug: er konnte ihnen nicht vergeben, daß sie ihn gezwungen hatten, sich selbst untreu zu werden. Aber ein Bruch mit dem katholischen Kirchenbegriff lag in dieser Opposition nicht (vgl. S. 35, 37, 41 f. u. ö.).

Sein Widerspruch beschränkte sich auf die herrschende Abendmahlslehre. Und hier bekämpfte er die Theorie Radberts nicht zum mindesten deshalb, weil sie unbiblisch und der Autorität der alten Lehrer entgegen sei (vgl. S. 36, 38, 124 ff. u. ö.). Er findet die Brotverwandlungslehre streitend gegen Gottes Wahrhaftigkeit, 5 welcher das Subjekt und seine Prädikate untrennbar verbunden habe, so daß also Eigenschaften des Brotes ohne Existenz des Brotes etwas Undenkbares seien (S. 92 ff., 189 f., 211 f.). Die Einsetzungsworte nötigen nicht, eine Berwandelung der Substanz anzunehmen (S. 83); Ev. Jo K. 6 handle nicht vom Abendmahl, sondern in figürlicher Rede von der Aufnahme des Leidens Christi ins Gemüt (S. 165, 249 ff); ahn-10 liche Tropen seien nicht selten in dem NT., 3. B. der Fels ist Christus, und unter solchem Tropus seien auch die Einsetzungsworte zu verstehen (S. 77 ff.). der heiligen Schrift sei Christi Leib zum Himmel erhöht, und es sei unwürdig, ihn mit jeder Konsekration herabholen zu wollen (S. 157 f., 197 f.). Im Abendmahl sei mit Augustinus zu unterscheiden das geheiligte Zeichen (sacramentum) und das da-15 durch Bedeutete (res sacramenti) (S. 113 f.). Durch die Konsekration würden Brot und Wein zu einem sacramentum religionis, nicht so, daß sie aufhörten zu sein, was sie waren, sondern, daß sie seien, was sie waren, und in etwas anderes verwandelt würden (S. 123 f.). Wäre statt Brot und Wein Christi Leib und Blut in Wirklichteit auf dem Altar, so würde der Begriff des Satraments zerstört sein. Der satra-20 mentliche Genuß des Brotes und Weines sei nach Christi Einsetzung ein Zeichen und Pfand des Heiles, welches er durch seinen Tod erworben (S. 222 f.). Der Glaube, der zum Himmel erhöht, den geistigen, himmlischen Genuß des Leibes Christi habe, werde dadurch gestärkt, und die Elemente werden für den Gläubigen mehr als Brot und Wein (S. 157). Berengar nimmt gleichsam einen Rückschlag der subjektiven Wirkung ins 25 Objektive an, indem ihm auch objektiv Brot und Wein etwas mehr als Natürliches zu werden scheint. Es sei eine Steigerung der natürlichen Kräfte, eine Verwandlung (conversio), aber ohne Bernichtung (corruptio) des Wesens, vermöge welcher der wahre Leib Christi auf dem Altar dargestellt werde (S. 56 f., 141 ff., 150 ff., 161 f.). Daher können die Zeichen Christi wahrer Leib und Blut genannt werden. Sie seien 30 es aber nur für den Gläubigen, dem Ungläubigen bleiben sie Zeichen, Brot und Wein, nichts weiter (S. 167; ep. ad Adelman. ed. Schmid. c. 37 sq.). Unter diesen Voraussetzungen erklärte er auch das Opfer in der Messe für ein uneigentliches, zur Erinnerung geschendes (S. 131. 273). Jacobi + (Saud).

Berengoz, Abt von St. Maximin bei Trier, gest. um 1125. — Seine Werke sind herausgegeben zu Köln 1555, wieder abgedruckt in der BM 12. Bd S. 349 und MSL 160. Bd S. 935; vgl. Marx, Geschichte des Erzstifts Trier, 2. Bd, Trier 1860, S. 95; Hauck, KG. Deutschlands 3. Bd. Leipzig 1896, S. 962.

Berengoz (Berengosus) war im Anfang des 12. Jahrhunderts Abt der alten Abtei St. Maximin bei Trier. In den Urtunden derselben wird er zuerst am 2. Mai 1107, 40 zuletzt am 7. Mai 1125 als Abt genannt (s. Bener, UB. der mittelrhein. Territorien, 1. Bd, Coblenz 1860 S. 471 Nr. 412 u. S. 510 Nr. 452). Das Totenbuch von St. Maximin (v. Hontheim, Prodromus, 2. Bd S. 987) erwähnt seinen Tod zum 24. September: Berengozus sacerdos et abbas nostrae congregationis, monachus s. Luitgeri. Da sein Nachfolger Gerhard 1127 sein Amt antrat (s. 45 Beyer, S. 523 Nr. 463), so ist B. 1125 oder 1126 gestorben. Um das Kloster erwarb er sich dadurch Verdienste, daß er die Restitution einer Anzahl entfremdeter Güter bei Heinrich V. erreichte (s. Beyer Nr. 412, 414: ob crebram et importunam Berengozi abbatis querimoniam, 426: nostram per has septem annos sepius interpellauit clementiam, 434, 450: conquestus est sepius, 452). Sier ist er als 50 Schriftsteller zu erwähnen. Außer 5 Reden für Heiligenfeste schrieb er zwei größere Werle: 3 Bücher de laude et inventione s. crucis, und eine Reihe Reden de mysterio ligni dominici et de luce visibili et invisibili per quam antiqui patres olim meruerunt illustrari. In dem ersteren behandelt er die Legende von der Auffindung des Kreuzes Christi durch Konstantins Mutter Helena unter Hereinziehung 86 einer Menge alttestamentlicher Vorbilder des Kreuzes Christi. In dem letzteren preist er Christus als das wahrhaftige Licht, das von Ansang an in der Geschichte leuchtet. Ob der in der Maurinerausgabe der Werke des Ambrosius von Mailand 2. Bd App. S. 499 gedruckte Rommentar zur Apokalppse, als dessen Verfasser sich ein Berengaudus zu erkennen giebt, unserem B. angehört, ist ganz ungewiß.

Bergisches Buch s. Rontordienformel.

Bergins, Johann, gest. 1658. — Leichenpredigt auf J. B. von Bartholom. Stosch, Berlin Dezemb. 1658; Beckmann, Notitia Univers., Frankfurt, S. 133—156; Hering, Beisträge zur Gesch. der brandenburgischen Lande, 1784, I, S. 16 ff. und II, S. 82; Hugo Landswehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms, des Großen Kursursten, 1894, S. 150 ff.

Bergius, Johann, kurbrandenburgischer Hofprediger und Konsistorialrat unter dem Rurfürsten Georg Wilhelm und dem Großen Rurfürsten, ein Vertreter der in der brandenb.=reformierten Kirche im 17. Jahrh. herrschenden Unionsbestrebungen, wurde am 24. Februar 1587 zu Stettin als der Sohn des dortigen Rektors Conrad B. geboren. Fünf Jahre alt verlor er seinen Vater. Sein Fortsommen verdankte er seinem Tauf= 10 paten, dem Kammerrichter Adrian von Borck, welcher ihn auf das Gymnasium zu Neuhausen bei Worms brachte. Er studierte zu Heidelberg, wo er 1604 Baccalaureus wurde, und zu Straßburg und hielt sich eine Zeit lang auch in Danzig bei seinen Anverwandten Bartholom. Reckermann auf, welcher damals den Ruf eines bedeutenden Philosophen genoß. Während der Jahre 1608—1612 besuchte er mit Zöglingen Eng- 15 land, Frankreich und die Niederlande. 1615 erhielt er auf Empfehlung des Generalsuperintendenten Pelargus eine außerordentliche Professur in der zum reformierten Bekenntnis übergetretenen theolog. Fakultät zu Frankfurt a. D. 1616 wurde er Ordinarius und 1619 war er Rektor der Universität. Im nächsten Jahre ernannte ihn Georg Wilhelm zum Hofprediger in Königsberg in Preußen; aber diese Stellung 20 wurde ihm verleidet, da die Stände in Preußen der streng lutherischen Richtung huldigten. 1623 kehrte er in die Mark zurück, um das Hofpredigeramt in Berlin zu übernehmen, während sein Bruder Conrad seine Professur in Frankfurt erhielt. 1631 disputierte er mit sächsischen Theologen zu Leipzig über die Augustana behufs Vereinigung der lutherischen und reformierten Kirche, freilich ohne Erfolg. In derselben Zeit stand 25 er auch in Verbindung mit dem Schotten Duräus, einem Gelehrten, welcher ein halbes Jahrhundert hindurch sich bemühte, die getrennten Glieder der evangelischen Kirche wieder zu vereinigen (vgl. über Duräus: Landwehr a. a. D. S. 318—335). Unter den Drangsalen des 30jährigen Krieges traten die unionistischen Bestrebungen in der Mark in den Hintergrund. Der Große Kurfürst jedoch nahm sie wieder auf, denn so schwer bedrückte ihn der Hader der religiösen Parteien. Als auf seinen Befehl B. auf den 1640 verstorbenen Kurfürsten Georg Wilhelm in Königsberg die Leichenpredigt halten sollte, verweigerten ihm die Lutheraner den Zutritt zur Kanzel. Erst am 11. März 1642 durfte er die Predigt halten. Auf Wunsch des Großen Kurfürsten nahm B. im Herbste 1645 teil an dem Thorner Religionsgespräche, welches König Wladislaw IV. 85 von Polen veranstaltete in der Hoffnung, die drei dristlichen Konfessionen wieder zu vereinigen. Auch der Helmstädter Professor Calixtus war unter den Collocutoren. Indes die tatholischen Geistlichen standen geschlossen den lutherischen und reformierten gegenüber, welche unter sich uneins blieben, so daß das Gespräch am 21. November resultatlos beendet wurde. B. erfreute sich bis zu seinem Tode des unverminderten 40 Wohlwollens des Großen Kurfürsten, den er 1646 und 1647 nach Cleve und den Niederlanden und 1652 nach Prag begleitete und dessen unionistische Bemühungen er nachhaltig, aber in friedfertigerem Geiste unterstützte als der seit 1644 neben ihm amtierende Bartholomäus Stosch. B. starb am 19. Dezember 1658 und Stosch wurde sein Nachfolger im Amte. Seiner dogmatischen Überzeugung nach war B. recht eigentlich 45 ein Mann der Vermittlung gewesen. Als sein früherer Rollege an der Universität, später am Berliner Dom, Wolfg. Evell, für den Supralapsarismus auftritt, hält Berg. Widerlegungspredigten. Als Kurfürst Sigismund ihn nach Dortrecht senden will, sehnt er es ab, und spricht über das ihm von dorther 1619 berichtete Verfahren gegen die Remonstranten entschiedene Mißbilligung aus (Limborch, vita Episcopii, p. 210). Seine 50 universalistischen Ansichten von der Enade Gottes finden sich in der Schrift: "der Wille Gottes von aller Menschen Seligkeit" 1653 niedergelegt. Zwar berichtet der Lutheraner Hartknoch in seiner preußischen Kirchengeschichte S. 395 aus einer von Berg. mit Calor gehaltenen Disputation, daß er die Lutheraner nicht als Brüder habe anerkennen wollen, aber das ausdrückliche Gegenteil spricht er selbst in der Vorrede zu seiner "Re= 55 lation der Privationferenz zu Leipzig" 1635 in schöner Weise aus. Von allen Seiten von erbitterten lutherischen Polemikern angefallen, bleibt er im Streit maßhaltend und versöhnlich. Nur in einer jugendlichen Streitschrift hatte er sich in der Verteidigung von Pelargus gegen Dan, Cramer gleicher Waffen wie der Gegner bedient, aber er

20

legt ein Gelübde ab, eines solchen Tons sich nie wieder schuldig zu machen: "palam imo fiat omnibus majorem nobis videri modestiae ac pietatis quam eruditionis et ingenii laudem" (in einem von Crocius in dessen conversatio Pruthenica 1618 mitgeteilten Briefe). Selbst in einer von lutherischer Seite ausgegangenen 5 Klageschrift über reformierten Druck: vox oppressorum in Marchia wird ihm das Lob friedfertiger Unparteilichkeit gespendet (Hering, Beiträge zur Geschichte der brandens burgischen Lande 1784, I. S. 19). Mit Calixt bleibt er seit Thorn in freundschafts licher brieflicher Verbindung, und selbst ein Hülsemann, nachdem er dort seine personliche Bekanntschaft gemacht, urteilt von ihm: virtus et in hoste laudanda. Seine 10 Predigten zeichnen durch Einfachheit und Geschmack sich von den gleichzeitigen lutherischen um vieles aus, vgl. "40 auserlesene Buß- und Trostsprüche in so viel Predigien". Berlin 1655. — Sein Bruder Conrad Bergius trat 1624 in Frankfurt in seine Stelle ein und vollzog im Auftrage von Gr. Wilhelm in dem nahegelegenen Küftrin die Unterweisung des Kurprinzen Fr. Wilhelm in der Religion, welcher es ihm noch später 15 dankte: "daß derfelbe ihn zuerst mit der früheren Reformierten (?) Lehre von der allgemeinen Gnade bekannt gemacht". 1629 wurde er als Lehrer an das gymnasium illustre in Bremen berufen, wo er einst selbst gebildet worden.

Theins † (Seidemann).

Berleburger Bibel s. Bibelwerte.

Bern von Cluni f. Cluni.

Bern von Reichenau, gest. 1048. — BM 18. Bb S. 56; MSL 142. Bb S. 1047; Pez, Thesaurus anecdot. 4. Bb 2. Abth S. 39; 6. Bb 1. Abth. S. 199; Jasse, Bibl. rer. Germ. 3. Bb S. 365; Archiv s. Kunde österr. Gesch.-Quellen 20. Bb S. 189; RU 13. Bb S. 630 s.; Hefele in der ThOS 1838 S. 201 ss.; Wattenbach, Gesch.-Quellen 25 6. Aust. 2 Bb, 1894 S. 42; Haud. Les Deutschlands 3. Bb 1896 S. 958.

Bern, unbekannter Hertunft und Bildung, war Mondy im Kloster Prüm bei Trier, und wurde von Heinrich II. 1008 zum Abt von Reichenau im Bodensee bestellt. Sein Vorgänger Immo, Abt von Gorze und Prüm, zum Zwecke der Resorm im J. 1006 nach Reichenau berufen, hatte nicht vermocht, die Mönche für den Gedanken der le-30 thringischen Reformatoren zu gewinnen. Die Widerstrebenden verließen zum Teil des Kloster (Herim. Aug. chr. 3. 1006). Dadurch ward Heinrich veranlast, ihm die Leitung wieder abzunehmen. Übertrug er sie nun Bern, so bedeutete, da Bern aus Prüm tam, der Wechsel der Person offenbar teine Anderung der Tendenz. Bern, von Hermann dem Lahmen als fromm und gelehrt gerühmt, gelang es die Eintracht wieder 85 herzustellen (Herim. Aug. 3. 1008). Seine vierzigjährige Amtsverwaltung ist eine Blutezeit Reichenaus. Wie tüchtig die Schule war, sieht man daraus, daß ein so vielgelehrter Mann wie Hermann der Lahme in ihr seine Bildung sand. Die äußeren Berhältnisse wurden, so weit dies möglich war, gesichert durch die Erneuerung der Klosterprivilegien durch Heinrich II. (1016, Wirt. UV 1. Bd S. 252 Kr. 213) und 40 Johann XIX (1031, Jaffé, 4093). Die steigende Wohlhabenheit beweist der Bau einer neuen Kirche zu Ehren des Evangelisten Martus (Horim. Aug. z. 1048). Endlich dem äußeren Glanz diente die Bestätigung des Rechts, daß der Abt von Reichenau die bischöflichen Insignien trage, durch Johann XIX. (Jaffe 4093 f., vgl. 3880), ein Recht, das freilich Bern dem Widerspruch Warmanns von Konstanz gegenüber nicht 45 behaupten konnte (Herim. Aug. z. 1032). Bern starb am 7. Juni 1048.

Seine Schriften sind: 1. De quibusdam redus ad missae officium pertinentidus; 2. Dialogus qualiter quatuor temporum ieiunia per sua sabbata sint observanda, lange in Ansehen, vgl. Sigid. de Scr. eccl. 156 MSL 160 S. 583; 3. Gutachten über die Jahl der Adventssonntage an Aribo von Mainz; 4. Überarbeistung der Vita Udalrici; daß er der Berfasser der Vita Meginradi sei, ist eine nicht zu deweisende Annahme; 5. Eine Reihe musikalischer Schriften: Prologus in Tonarium, Tonarius, De varia psalmorum modulatione, De consona tonorum diversitate; 6. Eine Anzahl Briefe; 7. Zwei in einer Heidelberger Handschrift erhaltene Predigten sind ungedruckt (s. Arch. f. R. österr. GO 20. Bd S. 191). Hand.

Berner Disputation. Die handschriftlichen Originalakten des Gesprächs sind in zwei Exemplaren im Berner Staatsarchiv noch vorhanden. Sie wurden — nur mit den nötigsten Abkürzungen — unter der Aussicht eines der Notare, Eberh. von Kümlang, bei Froschauer

in Zürich gebruckt und schon am 23. März 1528 in 4° herausgegeben u. b. T. Handlung ober Akta gehaltener Disputation zu Bernn in llechtland. Oseae 13. (nach den LXX) — "Gott allein spe herrschung, lob und eer in ewigkent." — Spätere, ebenfalls amtliche Ausgaben sind die von 1608 in 4° und von 1701 in Fol. Man vergl. noch die speziellen Werke: Christoph. Luthardus, Disputationis Bernensis explicatio et desensio (gegen den Hercules Cathol. 5 des Desans Jakob Schuler von Freiburg). Bernae 1660 2. Tl. Fol. — und Sam. Fischer, Geschichte der Disputation und Reformation in Bern. Bern 1828. Ferner: Bullinger, Resormationsgeschichte I S. 390 sp.; J. Hottinger, Helv. Kirch. Gesch. III. S. 393 sp.; Ruchat, Hist. de la résorm. de la Suisse (&d. Vulliemin) I. p. 360 sp.; ganz besonders v. Stürler, Urkl. der bern. Kirchenreform. I. S. 204 sp. 511 sp.; Mörikoser, U. Zwingli. II. S. 96 sp.; 10 Blösch, Eine neue (katholische) Quelle zur Geschichte der Berner Disputation in Theol. Zeitschr. d. Schweiz VIII (1891) S. 157 und Eissenlössel, Franz Kolb, ein Resormator Wertheims, Nürnbergs und Berns, Zell i. W., 1895, S. 58—65.

Unter den verschiedenen in Bern gehaltenen Religionsgesprächen führt vorzugsweise dasjenige diesen Namen, durch welches im Jahre 1528 der Sieg der Reformation da- 15

selbst entschieden wurde.

Die Stadt Bern mit ihrem schon damals beträchtlichen Gebiete bot an und für sich der Reformation teinen günstigen Boden. Der zähe, am Akthergebrachten festhängende Charatter, die religiöse — aber auch superstitiöse Gemüts- und Geistesrichtung des Voltes, die streng geregelte Zucht des triegerischen Gemeinwesens, die vorwaltende 20 Beschäftigung mit Ackerbau und Viehzucht, alles dies schien den bewegenden Ideen der Zeit den Eingang noch für lange verschließen zu müssen. Auch wurde Bern mit den übrigen Eidgenossen von der Kurie für eine ihrer festesten Stützen gehalten und daher sorgfältig begünstigt und geschont. Es bedurfte demnach sehr auffallender Thatsachen und Argernisse, um der arglosen Bevölkerung über die Gebrechen des kirchlichen Zu- 25 standes und das Bedürfnis gründlicher Heilung derselben die Augen zu öffnen. Solche Thatsachen waren das frevelhafte Gautelspiel, welches von den Dominitanern 1507 bis 1509 in ihrem Ordensinteresse mit Jezer getrieben wurde, ferner der empörende Ablaßtram Samsons (1518) u. a. m. Schon hatte auch der eifrige Sittenprediger Franz Rolb (über ihn Ruhn, Die Reformation Berns, S. 343; Eisenlöffel, Fr. Rolb, 30 s. o.) angefangen, die herrschenden Laster und politischen Wißbräuche — mehr noch als die kirchlichen — anzugreifen, war aber wegen der Erfolglosigkeit seiner Bemühungen von Bern hinweg nach Nürnberg gewichen. An seine Stelle traten indessen andere; so der Lesemeister der Franziskaner, Dr. Sebastian Meyer (Ruhn, S. 83), Bertold Haller (Ruhn, S. 131; Kirchhofer, Bertold Haller oder die Reform. von Bern. Zürich 85 1828; Pestalozzi, B. Haller. Elberfeld 1861) von Rotweil oder Aldingen, erst Kaplan, dann Kanonitus und Leutpriester am Münster, und Johann Haller von Wyl im Thurgau, Pfarrer zu Amsoldingen bei Thun (Kuhn, S. 383). Diese, durch Luthers und Zwinglis Schriften gefördert, faßten zwar die Sache tiefer an der Wurzel, gingen jedoch mehr aufbauend und die evangelische Wahrheit durch Erklärung der Schrift und 40 des Symbolums positiv pflanzend, als aggressiv gegen den Irrtum zu Werke. Ihnen staat und Rirche schützend und aufmunternd zur Seite, vor allen Niklaus Manuel, der als Staatsmann, satirischer Dichter und Maler seine reichen Gaben in den Dienst der evangelischen Sache stellte (Kuhn, S. 273; Baechtold, Kitl. Manuel, Frauenfeld, 1878). 45 Noch war indessen die altgefinnte Partei mächtig in der Regierung, unter den Chorsherren und Landgeistlichen und besonders in der Landbevölkerung. Die Spaltung wuchs so sehr, daß derselben ein Ziel gesetzt werden mußte. Dies war der Zweck des wichtigen Mandats von Viti und Modesti (15. Juni 1523), welches zwischen denen, "die fürgeben, das Wort Gottes und heilige Evangelium wohl und recht gepredigt zu 50 haben", und andern, "die ihnen widersprechen und sie Rezer, Buben und Schelmen heißen", eine Art von Vermittelung bilden sollte; der Rat befahl daher, daß "nichts anderes, denn allein das heilige Evangelium und die Lehr Gottes öffentlich und unverborgen, deßgleichen, was Jeder sich getrauen könne, durch die wahre heilige Schrift zu beschirmen, verkündigt und all ander Leer, Disputation und stempenien, dem hepl. 55 Evangelion und gschrifften petzgemelt ungemäß, sp spgind vom Luther oder anderen Dottoribus geschrieben oder ußgangen" (über eine "sonderbare Bariante" zwischen dem Text des geschriebenen und dem des gedruckten Mandats ist zu vergleichen der Aufsatz von Trechsel in der theol. Zeitschr. d. Schweiz II. [1885] S. 189) — sowie auch alle gegenseitigen Beschimpfungen bei Strafe unterlassen werden sollten. Rlar genug war 60 es damit nichts weniger als auf Begünftigung der evangelischen Partei abgesehen, und

doch wurde das Mandat gerade von dieser als der erste sesse Grundstein ihres Werles begrüßt. Bald erkannten auch die Altgläubigen ihren Mißgriff und suchten, von den Eidgenossen aufgemuntert, ihre Nachgiebigkeit wieder zurückzunehmen oder unschädlich zu machen. Neben manchen dem Rate durch die Bewegung der Zeit abgenötigten Kon-5 zessionen ging auch die Reaktion stets keder und entschlossener ihren Weg: Berurteiteilungen evangelischer Pfarrer, Bücherverbote, Vertreibung einzelner Vorkämpfer der neuen Richtung, eines Bal. Anshelm fund Seb. Meyer, selbst Mordanschläge auf B. Haller, folgten rasch aufeinander. Die tatholischen Orte ließen es an Tagsakungsbeschlüssen, an Mahnungen und Zureden bei Bern nicht fehlen; mehrere verehelichte 10 Priester wurden abgesetzt und das Kapitel von Büren, das gewissenshalber die Ehe verlangte, zur Geduld verwiesen. Neue Verordnungen (22. Nov. 1524 und 6. April 1525) bestätigten und verschärften die alten, die meisten kirchlichen Übungen blieben in Kraft. Und doch konnte man sich nicht entschließen, dem Worte Gottes zu entsagen und den Vorbehalt der freien Predigt desselben aufzugeben, wollte man auch mit Zürich und 15 seinen Glaubensverwandten nicht brechen, es nicht den Gewaltmaßregeln seiner erbitterten Gegner überliefern. Es war ein sonderbares mehrjähriges Schwanken, welches das bekannte Wortspiel hervorrief, in Bern sei man weder "luther" noch trüb. Um daher die Schwankenden endlich zur Entscheidung zu drängen, der evangelischen Partei ihre Hauptwaffe, die Berufung auf die unwiderlegte Wahrheit ihrer Sache zu entwinden und 20 eine moralische Grundlage für fernere Reaktionsplane zu gewinnen, wurde von allen 12 Orten, Zürich ausgenommen, die schon lang besprochene Disputation zu Baden veranstallet und vom 21. Mai 1526 an in Gegenwart der vier schweizerischen Bischöfe und einer glänzenden Versammlung abgehalten. Faber, Ec, Th. Murner von Luzern führten katholischerseits das große Wort, während Dekolampad fast einzig seine Partei 25 vertrat, weil Zwingli wegen unsichern und zweideutigen Geleits sich nicht eingefunden Zu Bern war die altgesinnte Partei schon zum Voraus des Sieges gewiß. Am Eröffnungstage des Badener Gesprächs selbst langten auf Anstiften der Eidgenossen eine Menge Botschaften vom Lande zu Gunsten der alten Lehre in Bern an; zugleich erschienen auch Gesandte der katholischen Orte und wußten beim großen Rate den Be-20 schluß und das eidliche Versprechen zu erwirken, daß man sich weder im Glauben noch sonst von ihnen trennen wolle. Haller, der sich öffentlich von der Messe losgesagt, wurde mit P. Kunz von Erlenbach (Ruhn, S. 371) nach Baden gesandt, nicht um zu disputieren, sondern um von ihrer Lehre Rechenschaft zu geben. Als sie heimkehrten und der Ausgang bekannt wurde, da schien die evangelische Sache vollends verloren. Vor dem Größen Rate sollten sie sich aussprechen, ob sie ferner Messe lesen wollten oder nicht. Haller erklärte unbedenklich, lieber wolle er alle seine Stellen und Vorteile aufopfern und dem Frieden der Stadt zu liebe weiter ziehen. Das Kanonikat wurde ihm nun wirklich genommen; allein den treuen und gewissenhaften Mann ließ man darum nicht fahren, sondern bestellte ihn zum Prediger; ja man gewährte ihm sogar 40 nach seiner eigenen Wahl in der Person Kolbs, der von Nürnberg zurückerufen wurde, einen Gehilfen (4. April 1527). Von diesem Augenblicke an mehrten sich die Anzeichen eines raschen Stimmungswechsels, der hauptsächlich durch den Siegesübermut und das heftige Drängen der katholischen Eidgenossen befördert wurde. Die hartnäckige Weigerung. Bern beim Druck der Disputationsakten mitwirken zu lassen, erregte Verdacht, 45 und noch mehr verletzte der Versuch, die altgesinnten Unterthanen gegen ihre Obrigkeit Am 25. Mai 1527 erließ der Rat ein neues Mandat, welches wieder auf das erste von Viti und Modesti zurückging, jetzt aber mit dem ganz anders lautenden Zusate: — "obgleich solch ihr Predigen den Satzungen, Ordnungen und Lehren der Menschen, wie bann die senn möchten, entgegen laute." — Berboten wurde übrigens 50 jede eigenmächtige Underung des Bestehenden. Allein so konnten die Dinge nicht lange bleiben; die Spannung bestand fort und nahm zu. Einzelne Gemeinden fingen an, die Messe abzuschaffen; andere baten um Gestattung der Priesterehe. Um endlich auf festen Boden zu kommen, wußte man kein besseres Mittel, als das bereits versuchte einer Disputation. Der Gedanke fand nun um so leichter Eingang, als seit Oftern bisherige altgesinnte Mehrheit des Kleinen Rats zur Minderheit geworden war. Einhellig wurde am 17. November 1527 vom Großen Rate ein gemeines Gespräch für den Anfang des nächsten Jahres nach Bern auszuschreiben beschlossen. schreiben gab als Motive an, die lange umsonst gesuchte Einigkeit zu erzielen, "den Grund göttlicher Wahrheit, christlichen Verstandes und Glaubens hervorzubringen und dem 60 nachzuleben u. s. w." Eingeladen wurden vor allem die Bischöfe von Konstanz, Basel,

Wallis und Lausanne, und zwar in eigener Person, zu erscheinen, als oberste Seelsorger und Hirten, "für die sie wollen geachtet werden", bei Verlierung dessen, was sie im Gebiete der Stadt Vern besähen. Ferner wurden sämtliche Eides= und Vundes= genossen seinstein ersucht, ihre Gesandten und Gelehrten abzuordnen, "ob auch die Eidesgenossenschaft in Einigseit des wahren Glaubens erhalten werden möchte". s Doch gedenke man die Disputationsbeschlüsse niemanden auszudringen. Gebraucht wer= den dürse nur das bloße Wort Gottes A. und NT. und zwar nicht nach Auslegung der Lehrer, sondern so, daß einzig biblische Schrift mit biblischer, dunkle mit "heiterer" erklärt werde und niemand darüber, denn die göttliche Schrift sich selbst, zu urteilen habe. Allen Einheimischen und Fremden wurde vollkommen freies Geleit versprochen, so sämtliche bernische Geistliche zur Beiwohnung verpflichtet, strenge Handhabung von Zucht und Ordnung eingeschärft und jedem volle Redefreiheit zugesichert. "Und was dann, hieß es zuletzt, mit göttlicher biblischer Schrift bewährt und beschlossen wird, das soll ohne alles Mittel und Widersagen Kraft und ewig Bestand haben" u. s. w. Zugleich wurden die von Haller und Kolb mit vieler Umsicht versasten, von Zwingli revidierten 15

und zum Drucke beförderten zehn Schlußreden überall mitgeteilt.

Das Ausschreiben erregte großes Aufsehen und mannigfaltigen Widerspruch; die Bischöfe lehnten die Einladung ab. Acht eidgenössische Orte verweigerten jede Teilnahme und suchten, mit Berufung auf das Gespräch zu Baden, Bern von seinem Borhaben abzubringen. Murner erwiderte die an ihn besonders gerichtete Aufforderung mit einer 20 so maßlosen Schmähschrift, daß er sogar zu Luzern nicht länger bleiben durfte. Eck und Cochläus schrieben wider die Disputation, und selbst von Kaiser Karl V. langte eine Abmahnung und Vertröjtung auf das nächstens zu veranstaltende Konzilium (de dat. Spener 28. Dezember 1527) an, welche höflich, aber fest erwidert wurde. erschien eine große Zahl von Gesandten und Geistlichen, vornehmlich aus den schweizerischen 25 und süddeutschen Städten, von Zürich der Bürgermeister Röust und Zwingli selbst mit etwa 40 Predigern, von Basel Dekolampad, von Straßburg Bucer und Capito, von Konstanz Ambr. Blaurer u. s. w. — während die katholische Partei, wie zu erwarten, ziemlich schwach vertreten war. Nachdem die Begrüßung und Eröffnung am 6. Januar 1528 stattgefunden, die vier Präsidenten, — nämlich Dr. Joachim von Watt von 30 St. Gallen, der Probst von Interlaten und nach dessen Ablehnung der Dekan N. Briefer von Basel, der Abt von Gottstatt und der Komthur K. Schmid von Küßnacht, ihre Pflichten laut Ausschreibens beschworen, auch die vier Schreiber beeidigt und andere Präliminarien vorgenommen worden waren, begann die eigentliche Disputation am 7. in der Franziskanerkirche vor dem Großen Rate mit Anreden von Watt und Rolb und 35 dauerte fort bis zum 26. Januar. Jede Schlußrede wurde der Reihe nach verlesen und abwechselnd von Haller oder Rolb eingeleitet. Die erste derselben: "die heilige dristliche Kirche, deren einig Haupt Christus, sei aus dem Worte Gottes geboren; in demselben bleibe sie und höre nicht die Stimme eines Fremden", — bestritt Alexius Grat, Beichtvater der Nonnen in der Insel, ziemlich ungeschickt und mit Spuren grober 40 Unwissenheit; er wollte das Wörtchen "einzig" in der Schrift nicht finden und suchte zu beweisen, es gebe noch andere Häupter der Rirche unter dem obersten Haupte Christus, nämlich die Apostel, besonders Petrus und seine Nachfolger: dagegen zeigten Haller und Bucer, daß die Apostel sich nie Häupter, sondern nur Diener der Gläubigen genannt hätten, und Zwingli erläuferte die Gewalt des Bannes, die jeder Einzelgemeinde zu= 45 stehe. Besser verteidigten Theob. Hutter, Pfr. von Appenzell, noch schlauer, mit Hinweisung auf die vielen jüngstentstandenen Setten und Meinungen, Dr. Konrad Treper, Augustiner-Provinzial von Freiburg, die entscheibende Gewalt der sichtbaren Kirche in Glaubenssachen. Ihm antworteten die Strafburger, die ohnehin einen theologischen Streit mit ihm auszufechten hatten; da jedoch das Gespräch persönlich zu werden an= 50 fing und die Präsidenten dagegen einschriften, so protestierte Treper, wollte nicht mehr disputieren und entfernte sich. Der Faden wurde nun von Hutter, dem Schulmeister Buchstab zu Zofingen, und Andern in betreff der Schlüsselgewalt und des Bannes aufgenommen, von Haller aber und vorzüglich von Bucer der evangelische Begriff desselben und die Freiheit jeder Gemeinde verfochten. — Gegen die zweite Schlufrede: "daß die 55 Rirche keine Gesetze ohne Gottes Wort mache und daß daher Menschensatzungen nicht weiter binden, als sofern sie darin gegründet seien", — wandte Buchstab vornehmlich ein, nicht alle Reden Christi und der Apostel seien aufgezeichnet worden, ferner ließen sich gewisse christliche Glaubensartikel und Lehren (Höllenfahrt Christi, Trinität) so wenig als manche cristliche Gebräuche, z. B. die Sonntagsseier, bloß durch die Schrift be= 60

gründen; worauf Bucer teils die Begründung übernahm, teils umgetehrt die wirkliche Unrechtmäßigkeit vieler von den Päpften und Konzilien wider Gottes Wort aufgestellten Sazungen scharf nachwies. — Bei der dritten These: Christus sei unsere einzige Weisheit, Gerechtigkeit u. s. w., und ein anderes Berdienst der Seligkeit, eine s andere Genugthuung beiennen, heiße Christum verleugnen, — drehte sich der Streit hauptsächlich um die guten Werte, welche Buchstab als satisfaktorisch für die Sünden nach der Taufe und als notwendige Ergänzung des Glaubens — Bucer hingegen als Früchte desselben betrachtet wissen wollte. Der vierte Schluksag: "daß Christi Leib und Blut im Abendmale wesentlich und leiblich empfangen werbe, lasse sich mit bibn lischer Schrift nicht bewähren", — fand von tatholischer Seite fast gar teinen Bestreiter; von lutherischer aber traten dagegen Bened. Burgauer von St. Gallen und Andr. Althamer von Nürnberg in die Schranken. Der erstere, hierüber mit seinem Kollegen Dom. Zieli uneins, war deswegen von seiner Obrigkeit nach Bern gesandt worden. Beide standen übrigens gegen Zwingli, Detolampad und Bucer teineswegs im Bor-15 teile. Hutter, abermals interpelliert, blieb bei der gemeinen katholischen Lehre; Burgauer dagegen und andere erklärten, sie nähmen die These als erwiesen an. Konrad Som von Ulm hatte seinen Widersacher Ed nach Bern gefordert und erbot sich trotz seines Ausbleibens, ihm ferner Rede zu stehen. Solche Auftritte wiederholten sich überhaupt mehrmals. Schwach wurde die fünfte These, "daß die jetzt gebräuchliche Messe, als ein 20 Opfer für Lebendige und Tote, der Schrift zuwider, dem Opfer Christi eine Lästerung und um der Mißbräuche willen ein Greuel vor Gott sei", — von Buchstab mit Analogien und Vorbildern aus dem AT. angefochten, deren New zu entfräften teine große Nühe verursachte. Für die sechste, nach welcher "Chriftus als einiger Mittler und Fürsprecher beim Bater und sonst tein anderer außerhalb dieser Zeit angerufen werben soll", — 25 brachte nächst Kolb ein schlichter Bauersmann, Hans Wächter von Schenkenberg, der seinem Pfarrer in der Predigt widersprochen und deshalb in Bern hatte erscheinen müssen, die treffendsten Stellen bei. Von Gilg Murer von Rapperswyl wurde die gegenseitige Fürbitte der Gläubigen, die den Jüngern Jesu verheißene Teilnahme an seiner Herrlichteit, der reiche Mann in der Hölle u. a. dergl. als Beweis angeführt. 30 und Buchstabs Gründe konnten indessen die genauere Prüfung nicht aushalten. das Fegfeuer und was daran hängt war die siebente Schlußrede gerichtet; den von Mannberger, Hutter und Buchstab dafür vorgebrachten Probabilitäten und Folgerungen aus Schriftstellen setzten Haller, Zwingli und Detolampad helle Schrift und den richtigen Verstand entgegen. Bilder zur Verehrung zu machen, erklärte die achte These 35 als dem Worte Gottes zuwider; die gewöhnlichen Diftinktionen und Einreden, welche Buchstab und Hutter geltend zu machen versuchten, widerlegte Zwingki bundig und schlagend. Das Verbot der Priesterehe, welches die neunte These angriff und wegen dessen Übertretung Jakob Würb von Biel sich zur Verantwortung gegen seine Ankläger bereit erklärte, wurde von Buchstab nur aus dem Gesichtspunkte eines freiwilligen aber 40 unverbrüchlichen Gelübdes dargeftellt, dessen schlechtgewählte Beispiele aber gegen Zwinglis Beleuchtung und Schriftgründe nicht stichhielten. Die zehnte Schluftrede, daß Unteuschheit teinem Stande schädlicher sei, als dem geistlichen, blieb unbestritten; nur entschuldigte sich Buchstab mit der Menge gelehrter Gegner und der geringen Zahl tüchtiger Mitkampfer auf seiner Seite, während Hutter bei der einen dristlichen Ber-45 sammlung verbleiben wollte. — Am 26. Januar beschloß Haller die 20 tägige Handlung mit einem Rücklicke und einer Ermahnung, sowohl an die Obrigkeit zur Bornahme der nun gerechtfertigten Reformation, als auch an die Geiftlichen zu wahrer Hirtentreue. Zwingli u. a. machten sich anheischig, ferner Rechenschaft ihrer Lehre zu geben, und bemerkten, wenn schon Eck, Faber u. s. w. persönlich abwesend, so seien 50 doch alle ihre Argumente auf dem Plage gewesen. Watt übergab die sorgfältig geführten und täglich kollationierten Akten der Regierung, indem er zu allfälligen Berichtigungen aufforderte; zuletzt dankte Haller der Versammlung im Namen der Regierung. Noch fanden an den nächsten Tagen zwei besondere Gespräche statt, ein lateinisches zwischen Farel und einigen französischen Geistlichen, das aber ins Lächerliche 55 ausartete, und ein deutsches mit acht Wiedertäufern, welche auf Grund desselben des Landes verwiesen wurden.

Die Folgen dieser, im ganzen mit Würde und Unparteilichkeit geführten Bershandlung waren: die Unterschriften der 10 Schlußreden von Seite der Chorherren und fast aller Bernischen Geistlichen, die Abschaffung der Wesse, welche im Wünster 80 bereits im Verlaufe des Gesprächs und besonders auf eine Predigt Zwinglis unter-

lassen worden war, die in aller Ordnung vorgenommene Entfernung der Bilder u. s. w. aus den Kirchen und endlich das Reformationseditt vom 7. Februar 1528 (Richter, Ev. R. DD. I. S. 104), durch welches den Schlußreden Gesetzestraft erteilt, die Gewalt der Bischöfe für verwirkt erklärt, das Nötigste in betreff der Geistlichen, des Gottesdienstes, der Kirchengüter u. s. w. vorläufig angeordnet wurde, mit beigefügtem 5 Versprechen, bessern Bericht nach Gottes Wort jederzeit annehmen zu wollen. Gemeinden des Landes wurden vom 13. Februar an durch Abgeordnete einzeln um ihren Beitritt zur Reformation befragt; bei weitem die meisten erklärten sich mit Mehrbeit für dieselbe: nur in den Thälern des Oberlandes drang sie erst später durch, nachdem die von katholischen Nachbarn und durch irrige Begriffe über evangelische Frei- 10 heit hervorgerufenen Unruhen gedämpft worden waren. — Aber auch außerhalb Berns trug die Disputation ihre Früchte, so in Biel, Basel, Schaffhausen, den oberdeutschen Städten. An sie knüpften sich ferner die Disputationen von Genf (1535) und Laufanne (1536), die Befestigung der Reformation am erstern Orte, ihr Vordringen und ihre Verbreitung von da aus nach dem westlichen Europa, Frankreich, 15 Schottland, England, den Niederlanden; die Berner Disputation hatte somit nicht bloß eine lotale Bedeutung, sondern sie bildete zugleich ein sehr wesentliches Berbindungsglied in der Kette größer Ereignisse, durch welche der Protestantismus eine Weltmacht geworden ist. F. Trechsel + (Bliss).

Berner Synobus. — Die Synodalakten erschienen amtlich gedruckt zu Basel schon 20 1532 unter dem Titel: "Berner Synodus — Ordnung wie sich pfarrer und prediger zu Statt und Land Bern, in leer und leben, halten söllen, mit wyterem bericht von Christo, unnd den Sacramenten, beschloßen im Synodo daselbst versamlet, am IX. tag Januarii An. MDXXXII. Ob wir ouch Christum u. s. w." II. Corinth. V. 4. — Bieder offiziell aufgelegt 1728 und 1775. Privatausgabe des ältern Textes mit neuerer Verdeutschung von 25 Lauener, Basel 1830. 8°. Sine latein. Übersetung giebt Lüthard I, 182 st. (S. Bern. Disp.), eine franz. nach ihm Ruchat (N. A.) T. 3 p. 438 st. Beide weder vollständig noch zuverlässig, abgesehen von der unnachahmlichen Sprache des Originals. Sine holländische Übersetung v. G. Albers u. d. T. De synodo van Bern in het jaar 1532, findet sich in der Zeitschrift Gelof en vriheid. 23. Jaargs., Rotterdam 1889. Ungern vermißt man dies Aleinod einer V.-Ordnung in der Richterschen Sammlung. — Bgl. noch bes. Kirchhofer, B. Haller S. 169 st., Bestalozzi, B. Haller S. 52 st. u. Baum, Capito und Butzer, S. 484 st.; besonders Billeter, in den von Nippold herausgeg. "Berner Beiträgen", Bern 1884.

Berner Synodus, ohne nähere Bezeichnung, heißt die erste unter den verschiedenen bernisch-reformierten Synoden, diejenige vom J. 1532, und zwar bezeichnet der Name 85 sowohl diese Versammlung selbst, als auch das Ganze der von ihr gefaßten Beschlüsse. Durch die Disputation von 1528 (s. den vorherg. A.) war die Glaubenserneuerung im Prinzip begründet, durch das Reformationsmandat und andere darauffolgende Editte das Kirchenwesen gesetzlich und äußerlich geordnet; allein die Konsolidierung und der innere Ausbau ließen noch sehr viel zu wünschen übrig. Bon den Geistlichen, die man 40 meistenteils beibehalten, wenn sie nur die 10 Schlufreden unterschrieben, zeigten sich viele den Anforderungen des evangelischen Amtes in Lehre und Leben wenig gewachsen, während andere sich nicht selten durch Übereifer und Ungeschick vergingen. In manchen Gemeinden gährte auch noch die Anhänglichkeit an das katholische Wesen, und andererseits sah man sich in unklaren Erwartungen von evangelischer Freiheit getäuscht; wiederholt 45 tam es zu aufrührerischen Bewegungen. Nach der Katastrophe von Kappel tam die Unzufriedenheit zum drohenden Ausbruche, indem 120 Ausgeschossene vom Lande der Regierung eine Reihe von Begehren der verschiedensten Art vorlegten. Durch das zurüchaltende Benehmen der Regierung im Religionstriege von 1531 war zudem eine tiefe Spannung zwischen ihr und einem Teile der Prediger entstanden, indem beson- 50 ders Megander sie öffentlich vor Gott und der Welt der Unehrlichkeit anklagte. Aufregung und Unruhe war allgemein. Durch Festigkeit und Nachgeben in begründeten Punkten wurde eine vorläufige Vereinbarung erzielt und zur Neuordnung der kirchlichen Dinge eine allgemeine Synode in Aussicht gestellt. Rur mit schweren Sorgen sah Haller derselben entgegen; handelte es sich doch um nichts geringeres, als um den Be- 65 stand und das Gedeihen der Kirche; zudem sollte die Sache des mittlerweile suspen= dierten Megander untersucht und beurteilt werden. Da trat ganz unerwartet, aber "wie von Gott gesandt", W. Fabr. Capito aus Straßburg bei ihm ein; Haller setzte ihn sogleich mit den maßgebenden Staatsmännern in Berührung, denen er von der Disputation her wohl bekannt war. Durch die allseitigen Bitten zum Bleiben gedrungen, 60

suchte Capito vor allem die Regierung mit den Predigern auszusöhnen, was ihm erst nach längerer Mühe gelang. Die Spnode, zu welcher sämtliche Geistliche des Landes, 220 an der Zahl, einberusen waren und mit welcher auch eine Personal-Censur der einzelnen in Gegenwart von Ratsverordneten sich verbinden sollte, trat den 9. Januar zusammen und wurde am 10. von Capito mit Darlegung der zu behandelnden Gegenstände vor der Gemeinde eröffnet; er selbst führte hauptsächlich das Wort bei den Beratungen, und zwar mit einer Klarheit, Eindringlichseit und Milde, die ihm aller Herzen gewann. Bei seiner Schlußrede am 13. konnte sich kein Anwesender der Thränen enthalten. Tags darauf verabschiedete er sich von dem versammelten Rate; das ihm anzehotene Geschent schlußrede aus und setzte unter öffentlichem Geleite seine Reise nach Jürich und Konstanz sort. — Die von ihm mit großem Fleiße zusammengefaßten Erzebnisse der Berhandlung bilden eine Kirchenordnung und Pastoralinstruktion, auszgezeichnet selbst unter den Denkmälern der Reformationszeit durch apostolische Krast und Salbung, Wärme und Herzlichseit, schlichte Einfalt und praktische Weisheit, "ein wahres Weisterwert auch für unsere Zeiten" (Hundeshagen), welches wohl verdient, in weitern Kreisen bekannt zu werden.

Die eigentliche "Handlung des Synodi" beginnt mit einem Vorworte: "Vom Bevelch und Gewalt der zytlichen Oberkept, den Gottsdienst belangend, sampt einer Ermahnung an ein l. Herrschafft Bern" als primum membrum Ecclesiae. Es wird 20 ihr ebenso ernstlich und fräftig ihre Pflicht zu Gemüte geführt, "allen Flyß anzukeren, uff das ir Gwalt Gottes Dienerin spe unnd das sp das Evangelions Leer und Leben, so vern es uherlich ist und blybt, by iren Underthanen erhalte"; — als auch vor der Anmaßung gewarnt, sich in den inwendigen Gang der Gnaden und die Gewissen einzulassen, "noch von ußen zu gebieten oder verbieten, dadurch die guten Gwüßen bes schwert und dem hl. Genst ein Inl gesetzt werde". Denn das sei eben des Papstes und der Klerisei Widerchristentum gewesen, daß sie sich angemaßt, was keiner Kreatur und keiner Obrigkeit, sondern allein Christo und Gott zustehe. "Aber darumb sollend sp — die weltlichen Regenten — nit von göttlicher Regierung abstahn, so wyt die selbig ußwendig ist, und der fry Louff der Gnaden durch iren Gwalt möge, als durch Mit-20 gehülffen Gottes, gefürdert werden. Das ist, das sp ob der gesunden Leer halten, die Irrung und Verführung abwenden, alle Gotslesterung und offentlich Sünd in Gottes Dienst und Leben abthüend, die Wahrhent und Erbarkent beschützen ic." — Und wiewohl es wahr sei, daß dieser Dienst und Gewalt der Obrigkeit nichts als Gleikner mache, "wo nit Christus selbs am Handel ist", — so dürfe sie dies doch nicht abhalten, 85 das Ihrige zu thun, nehme es die Welt, wie sie wolle. "Dennocht so verhilffet Uw. In. durch iren Dienst, damit das renn Wort Gottes by üwren Underthanen getriben, die hepter Gnad angezöugt und uff den Brunnen gewysen werde, uß dem allein die Wasser des Henls geschöpfft werden, das ist uff unsern Herrn J. Christum". dem Ende wird denn auch die Regierung gebeten, daß sie die nachfolgende Ordnung 40 bestätigen möge.

Hieran knüpft sich, nicht in dürren Gesetzesparagraphen und gebieterisch, sondern in 44 zum Teil ausführlichen Kapiteln und im Tone gegenseitiger, brüderlich herzlicher Ansprache, die Anweisung über Lehre (d. h. Inhalt derselben, Satramente, Predigtweise, Jugendunterricht) und Leben (öffentlichen Wandel, Studien, Seelsorge, häusliches Ver-45 halten) der Geistlichen. Gleich von Anfang tritt uns die carafteristische Eigentümlichkeit, welche durch alles hindurchgeht, der entschieden evangelische, in gutem paulinischem Sinne antinomistische Geist, das Dringen auf Christum als das alleinige Fundament und den wesentlichen Inhalt dristlichen Glaubens und Lebens, recht stark und in nicht weniger als 17 Kapiteln (2—18) entgegen. So heißt es 3. B. schon Rap. 2 unter der Auf-50 schrift: "Daß die gange Leer der ennig Christus spe": — "Der Leer halb hat es die Gestalt, das alle henssame Leer nüt anders ist, dann das ennig, ewig Wort Gottes, die vätterliche Güte und Herzlichkeit, so er uns durch Christum hat mitgetenst, das ist nützet anders weder Christus J. selbs, der umb unser Sünd willen gecrütziget u. s. w. — Was diser Leer zewider, das ist unserm Heyl zewider; was sölichen Verstand und 55 diesen Inhalt nit mit im bringt, mag nymmer ein Christenlich Leer genant werden; dann alle Christenliche Prediger sind Boten Christi und Zügen synes Lydens, deß Willen und Bevelch so allein söllen ufrichten, als von irem Herrn allein darzu ufgesandt und abgefertiget, glych wie er — — vom Batter gesandt ist, das er syn vätterlich Eer und Namen und sunst nüt anders den Menschen offenbar machte, welches er ge-60 trüwlich durch syn gang Leben ußgericht hat". — Gott selbst soll daher dem Bolte allein

in Christo angezeigt und verkündigt werden; "Berlaßend die Prediger die Gnad Gottes in Christo anzezengen, so wirt ir Volck ne erger und unglöubiger und zu letst on Gott in der Welt, wie die Senden gesyn synd, die glych vil Geschwetz von einem natürlichen Gott gehört und geredt haben, aber nut vernomen von irem gnedigen Batter im Hymel; darumb sy den bekanten Gott nit als Gott vereeret habend, diß inen Christus verkündt s und von inen gegloubt ward" (K. 3.). — "Dann sölich Erkantnuß Gottes, die Christus nit gebyret, vallet ab und verflüßet under den Henden, wie Cicero von Simonide dar= thut, welcher durch flyßig Betrachtung und Erforschung, was Gott were, zuleist dahin kam, das er weniger von Gott wußte, dann da er söliche Gedencken anfienge" (K. 5). — Im Tode und in der Auferstehung Christi dagegen werde Gottes Gesinnung und 10 Heilswerk am klarsten erkannt und angeschaut; damit musse auch alle Predigt, wie diejenige der Apostel, anfangen und enden; nicht als ob deswegen der sonstige Inhalt der Evangelien überflüssig wäre, denn alles darin ist vielmehr Vorbereitung zum Tode Christi und auf unser Heil gerichtet. — "Deßglychen schowet er — der Geist in uns — an die Werck und Wunderzenchen Christi, darin er verstat den inwendigen Louff 15 der Gnaden und genstliche Handlung Christi in dem Herzen; dann uß blinden und touben Sündern macht er sechend und hörend gegen der lebendigen Stym des Batters, uß den Lahmen grade Helden, die den Weg Gottes louffen unverlezt. Er nimpt hin die Malaty der Sünden durch syn heylsam Gnad, den todten Sünder erquickt er durch den Geist der Ufferstäntnuß u. s. w." (K. 7). Auch die Sündenerkenntnis und Buße 20 fließt besser und lebendiger aus der gläubigen Betrachtung Christi als aus dem Geseiße: "Im Todt Christi haben die Apostel fast behend unsre verdampt Natur erkennen gelert, wie die Inden im Gsatz Monsi ir Sünd mit großer Arbeyt und gar schwerlich erkant haben. Darumb so ben Henden einfaltig ir Sünd und die Versünung durch Chriftum on Gsatz haben angezöugt und keinen hinder sich gewysen in den Moysen. Dann leret 25 man durchs Gsatz Sünd extennen, so ist es nüt dann ein todt und kalt Ding und hat tein Leben" (K. 9). — Überhaupt hat das Gesetz für uns, "die von Hegden kommen, mit Henden und nit mit Juden handlend", keineswegs eine grundlegende Bedeutung wie für die letztern; "dann Christus ist unser Gnügen, was wöllen wir meer. Joan. I." (K. 11—12); — wodurch indessen ein "zufälliger", pädagogischer und instruktiver Nutzen 20 Mosis und der Propheten, sofern sie von ihrem lieben Seilande zeugen und nütze sind zur Lehre, zur Strafe u. s. w. keineswegs ausgeschlossen wird (R. 17 u. 23). In Ansehung der Sakramente dringt der Synodus vornehmlich auf zweierlei: vorerst "das wir alle in der Lieb belyben gegen Pederman, so viel an uns ist. Und das wir uns nit ynlaßen in eynigen Zanck, vorab den hl. Sakramenten halb, so lang die Geheymnuß, 35 der Herr J. Ch. uns gelaßen wirt, obschon er nit so heyter und dieser Art uns gelaßen wurde (Anspielung auf die luth. Theorie), wie er syn solte, damit wir in durch Zanck nit gar verlieren. Dann die Sacrament sollen uns zur Volkomenheyt und nit zu Uffbringen fleischlischer Sinnlicktent dienen". — Sodann wird sehr geflissentlich und oft hervorgehoben, "das es nit Ceremonien oder Kilchengepreng' spen. — Sunder es 40 sind Gehenmnußen Gottes oder der Kilchen Christi, dadurch den Glöubigen von ußen fürgetragen wirt der Christus, so zugegen im hl. Genst, die Herzen schwangert und erfült" (K. 19). Während also hier auf der einen Seite die unionistische Tendenz der Straßburger beutlich durchblickt, hält die Synode dennoch fest am Standpunkte der freilich vertieften und ergänzten zwinglischen Lehre; die Sakramente "sind nit blosse Zenchen, 45 sunder Zenchen und henmlich Kräft Gottes zuglinch mit einander, als der hl. Touff, daryn der Diener mit Waßer und Christus zuglych mit spnem Genst töuffet" (K. 20 u. vgl. 22). "Ja des Herrn Brotbrechen ist auch ein Satrament und kein läre Ceremonien und tregt für den Glöubigen den Lyb Christi J., der für uns gestorben ist, und das Blut 2c., welicher Lyb und Blut Christi im hl. Geist uns innerlich spyset und 50 drencket, wie durch den Mund den zerstörlichen Lyb das vergencklich Brot spyset und der Wyn trendt, also sicht der Gloub über sich vom Zytlichen in das Ewig u. s. w." (K. 22). Wer erkennt hierin nicht bereits den Übergang zu Calvins Theorie, dessen begriffliche Vermittelung des Zusammenhangs zwischen Zeichen und Sache durch den hl. Geist wenigstens andeutungsweise vorliegt? Gerade aber, weil Nachdruck darauf gelegt wird, 55 daß die Sakramente nicht bloße Gebräuche und Zeichen, sondern "Geheimnisse der Kirche" seien, sollen sie auch nur in der Gemeinde verwaltet werden (K. 21), und es gehörte daher stets zu den Eigentümlichkeiten der bernischen Kirche, daß weder Privattaufe noch Privatiommunion in ihr zugelassen wurde. Auch der Bann als Ausschließung vom Abendmahle wird (K. 22) zwar nicht schlechtweg und für alle Zeit verworfen, wohl

aber für den Anfang und der Migbräuche wegen, von der Hand gewiesen. "Wir sollen und wöllen meer uff die innwendig Erbuwung sechen, welche für Gott bestat, weder uff die ufwendigen"; — wiederum ein Merkmal der innerlichen, evangelischen, allem Gesetzeswesen abholden Richtung. Über die Predigtweise, das Ermahnen und Beftrafen 5 von der Kanzel werden treffliche Fingerzeige gegeben. Schon im allgemeinen, heißt es, sei es von nöten, "das der Prediger nit uß menschlicher Bewegung straffe, sundern — — uß bestendiger Warhept, als für Gott und im Angesicht unsers Herrn J. Ch. uß herklicher Lieby — und wirt ouch nit wyter straffen, dann es uffbuwet by den Zuhörern. — Wann nun die Straff nit nach göttlichem Willen uk Christi Erlanntnuß 10 genomen, die Scherpfe der Straff mit Herglichent und Lieb nit gemischet ist, und wo mengklich nit spüret, das allein Gottes Eer und der Zuhörer Seligkeit gesucht wirt, so ist es nit christlich gehandelt" (R. 25). In der Regel sind nur Anwesende zu bestrafen; thut man es gegen einen Abwesenden, so ist es eben, "als wann man einen Todien zum Bad trüg und ließ den Chempfeger (Kaminfeger) in sym Ruß und Unflat ver-15 derben". Nur um drohenden Schaden und Ansteclung von den Zuhörern abzuwenden, sei eine Ausnahme davon am Orte. "Deß Pabsts aber können wir nit vergesen, denn er ist mit synem Gwalt schon zugegen und macht vil Gwüßen irr und unrüwig by in selbs; sunst möckten wir syn wol müßig stan uß Ursach, daß Nötigers uns anligt u. s. w." — doch solle auch da der Elenchus nur mit Maß und gelegentlich gebraucht werden (K. 26). Daneben habe sich der Prediger wohl zu hüten, daß er weder die Obrigkeit über Gebühr erhebe, noch durch Verkleinerung derfelben des gemeinen Mannes Gunft suche. "Wir wellend aber legder lieb syn und von Nyemant verhaßet werden" (R. 28). — Hinwiederum wird aber auch die Obrigkeit ernstlich ermahnt, nicht jede scharfe Rüge allzuhoch aufzunehmen, sondern auf der Prediger Amt, Pflicht und redliche 25 Meinung zu sehen. "Sölichs ziechen wir nit an, das uns gefalle grober Lüt Bochen und Tragen. Aber diewyl die Warhent byzet und allweg ir Scherpffe hat, und ein armer Pfarrer zukünftigem Unrath etwan begegnen muß, den Andere noch nit fürsechen und als zufünfftig glouben, so ist von Nöten, das Uw. Gn. in Annemung der Straff und unzytigen Warnung langmütig und nit, wie man sagt, zu furtz angebunden spen" so (R. 30). Das Volt sei übrigens zum geziemenden Gehorsam gegen die Obrigkeit, zu treuer Entrichtung der Zinsen und Zehnten — der billigsten Abgabe, weil sie nach Gottes Segen sich richte — aufzufordern (R. 32). Die Jugend solle in der Furcht und Liebe Gottes durch J. Christum unterwiesen werden, "und das nit mit wytlöuffigem Anzug der Gschrifft, sunder uß dem gmeynen Apostelglouben und dem Vatterunser; s doch wer es am höchsten fruchtbar, daß wir allen Flyß anterten, uff das Christus vorhin uffgieng und lebte in unsern selbs Hergen, so wurde unser Für gar bald erhitzigen die zarten Gemüter der Kinder" (K. 33). Das Kapitel vom Leben und von der Frömmigkeit der Pfarrer in der Gemeinde (K. 36) beginnt mit der Erinnerung: Wie der Priester, so das Bolt, und umgekehrt; die Gemeinden sollten sichs daher selbst 40 zumessen, "das sp nit mit uns versechen sind, wie sp spn solten"; — und die Prediger ihrerseits hätten sich gegen niemanden zu beklagen als gegen sich selbst, "das unser Bolt so ungezogen, halsstarrig und der Warhept so ungehorsam ist; dann unser Sünd verdienen das. Sunst sind allenhalben fruchtbare Herken, zu bringen die Gerechtigteit Gottes, so nun wir flyßig Ackerlüt und Gotsgehülffen weren". — 45 Goldförner in Menge enthalten die Abschnitte von den Studien der Prediger, ihren Konferenzen, von der Meditation, dem Bortrage, dem fleißigen Halten der Predigten — auch an den bestimmten Wochentagen und wo möglich in den Nebendörfern (K. 37 bis 42). Da lieft man u. a.: "Wann man predigen will, pfleget man geschribne Predigen oder Commentarien zu lesen und uffzezwacken, das gnug syn mag, ein Stund zu 50 vertryben, und wirt wenig Acht genomen, was uffbuwe zu diser Int gegenwärtige Kilchen oder nit. Dannenhar ist, das man so wenig bestendigs für Gott ufrichtet". Deshalb sollten die Prediger einander ermahnen und fördern, daß jeder die Schrift selbst meditierte und "uhreche", ihm zur Besserung und zum Frommen seiner Gemeinde, "und etwan nit den zechenden Theyl sagen deren Dingen, die im Gott by solchem Text der 55 Gschrifft geben hatt" (R. 39). — Ebenso beachtenswert sind die Winke über die besondern Unterredungen mit den Gemeindegenossen, — "dann besunder Bericht vil baß zu Herhen gat, weder das, das offentlich zu Pederman geredt wirt", und vom Heimsuchen der Kranken, denn: "Dise Handlung ist offt nützer weder zechen Predigen, die in der Gemeyn beschechen on sunder Uffmerdung der Zuhörer, syttenmal die Not sp o alle belanget und in alle des Trosts begyrig syn u. j. w." (R. 42 u. 43). Endlich

wird in Hinsicht auf das "Leben der Pfarrer gegen sich selbs und ir Hußgspnd" eine treffliche, körnige und tieseingehende Auslegung von 1 Ti 3, 2 ff. — zugleich ein Muster an- und eindringlicher Predigtweise gegeben und zum Schluß unter Vorbehalt obrigkeitlicher Sanktion verordnet, daß jährlich im Mai eine ähnliche Synode gehalten, der Inhalt des obigen aufgefrischt und, was zur Erbauung der Prediger und Gemeinden 5

diene, weiter beraten werden solle.

Den Wünschen und Ansichten der Geistlichkeit kam der Große Rat in würdiger und christlicher Weise entgegen. Noch am Schlußtage der Synode, den 14. Januar, bestätigte er die ihm vorgelegten Atten derselben, erklärte sich mit dem Inhalte völlig einverstanden und entschlossen, sie sowohl selbst treulich zu beobachten, als auch über ihre 10 Beobachtung mit Ernst zu wachen. Die jährliche Zusammenberufung der Synode ward gesetzlich angevrdnet und am Ende des — den Atten vorgebruckten — Detretes das feierliche Bersprechen ausgestellt: "Wa aber etwas uns fürbracht von unseren Pfarreren oder Anderen, das uns näher zu Christo füret, und nach Vermög Gottes Worts gemenner Früntschaft und Christenlicher Lieb zuträglicher dann netz verzenchnete Mennung 15 ist, das selbig wollend wir garn annemen und dem hl. Genst synen Louff nit sperren, der nit zuruck uffs Flensch, sunder allweg furtringt uff das Ebenbyld Christi Jesu unsers Herren, der uns all in synen Gnaden bewaren wölle". Der Berner Synodus bildete fortan nebst den zehn Schlußreden der Disputation das Partikularsymbol der bernischreformierten Kirche, welches — wenn auch später durch die allgemeinern reformierten 20 Symbole und die neue Scholastik zeitweise zurückgedrängt — doch nie ganz vergessen wurde, sondern, zumal in den Erweckungstagen durch den Pietismus wieder hervorgesucht, zur Nahrung des evangelischen Sinnes und Lebens benutzt und als Panier hoch getragen wurde. (F. Trechfel +) Blofc.

Bernhard (Bernardus) de Botono, aus einem ansehnlichen Geschlechte der Stadt 25 Parma gebürtig, daher Parmensis, ward um den Anfang des 13. Jahrhs. geboren. Er machte zu Bologna juristische Studien, ward daselbst Prosessor und Kanonitus, lebte hierauf eine Zeit lang als höherer Kurialbeamter in Rom und ging gegen Ende seines Lebens nach Bologna zurück, wo er besonders über die Dekretalen las und, nachdem er 1265 seine sämtlichen puristischen Bücher, nämlich den Codex, das Digestum vetus so und novum und des Hugguccio Summa zum Dekret einem Neffen vermacht hatte, im J. 1263 starb. Berühmt ist er als Berfasser resp. Sammler der sogenannten Glossa ordinaria (s. d.) zu den Dekretalen Gregors IX. Außerdem hat er versast: Casus longi und eine Summa super titulis decretalium. Bgl. Schulte, Die Gesch. der Quellen d. kan. Rechts Bd 2 S. 114 ff. (Stuttg. 1877). (Wejer †) Friedberg. 85

Bernhard, Abt von Clairvaux, geft. 1153. — Litteratur. Ein fehr umfassendes und genaues Berzeichnis derselben giebt Leop. Janauschet, Bibliographia Bernardina. Wien 1891 (2761 Prr.). I. Ausgaben. Die erste, die man als Gesamtausgabe der Schriften B.s betrachten kann ist die zu Paris 1508 bei Joh. Parvus erschienene, von Andreas Bocard redigierte: Seraphica melliflui devotique doctoris S. Bernardi scripta, der eine große Menge (bei J. 87) 40 anderer gefolgt ist. Einen bedeutenden Fortschritt durch Textverbesserung, Kapiteleinteilung u. hinzufügung von Inhaltsangaben und Anmerkungen bezeichnet die von Jacob Merlo Horst veranstaltete S. Patris B. opera omnia. Col. Agr. 1641. Sie wurde übertroffen durch S. B. . . . opp. . . . post. V. C. J. M. Horstium ad varios codd. mss. collata emendata et aucta studio et opera Dom. J. Mabillon, Parisiis 1667, verbessert und bereichert 1690 und (von 45 Massuet und Texier) 1719. Diese lette ist die beste bisher vorhandene, wieder abgedruckt auch bei MSL 182-185, wo Bb 182 und 183 die echten, 184 die B. mit Unrecht beigelegten Schriften, 185 die alten Lebensbeschreibungen und eine Anzahl z. El. sehr wertvoller Beigaben, die sich bei Dab. nicht finden, enthält. Eine neue fritische Ausgabe der Sermones de tempore, de sanctis und de diversis ist von Gsell und Janauschek im ersten Bande der 50 Xenia Bernardina, Wien 1891, gegeben worden. Eine altfranzösische Übersetzung von Predigten B.s hat Wendelin Förster, Li sermon St. Bernard, Erl. 1885, herausgegeben, vgl. auch A. Tobler in den SBA 1889, S. 291 ff.. II. Quellenschriften zum Leben B.s. Bon den alten Lebensbeschreibungen hat weitaus die größte Bedeutung die sog. Vita prima, MSL 185, 225—466, deren erstes Buch von Wilhelm v. St. Thierry noch bei Lebzeiten Bernhards, das 55 zweite von Ernald, Abt von Bona Balis, das dritte bis fünfte und das fechste, ber ursprünglich selbstständige Liber miraculorum, von Gaufrid von Clairvaux verfaßt ist. Uber das Rähere f. die umfassenden, scharffinnigen Untersuchungen von G. Hüffer, Borstudien zu einer Darstellung bes Lebens und Wirtens d. h. B. v. Cl., Münster 1886. Die sog. Fragmente Gaufrids MSL 585, 523 ff., bilden (vgl. Hüffer S. 26 ff.) eine Materialiensammlung Gau- 60

frids, sie finden sich in den Hoschre. in umfassenderer Gestalt als in den Drucken. Fast nur ein Auszug aus dem ersten Leben B.s ist das zweite von Alanus v. Auxerre (s. d. A. 1.Bd S. 283, 31) verfaßte MSL 185, 469-524. Das vierte von einem gew. Johannes Eremita geschrieben, ebd. 531 — 550 trägt schon entschieden legendarischen Charakter, und dasselbe gilt 5 von den Bernhard betreffenden Abschnitten in dem Liber miraculorum des Herbert, eines Mönchs aus Clairvaux, der später EB. v. Torres in Sardinien war (herausg. nach einer unvollständigen Handschr. von Chifflet 1660, abgedr. MSL 185, 1273—1384 als Herb. de miraculis II. III) und dem Exordium magnum Ord. Cist. (Bibl. Cist. I, 13 ff. MSL 185, 995 ff.).— III. Spätere Schriften über B. 1. Gesamtdarstellungen. Commentarius de S. B. 10 auct. J. Pinio S. J. in den AS August. IV, 101 ff. MSL 185, 643—944 (noch immer mit Nupen zu gebrauchen), Mabillon Praefatio generalis zu seiner Ausgabe, auch über B.s Leben sich verbreitend, trop verhältnismäßiger Kürze wertvoll. A. Reander, Der heilige B. 1813, 1848, 1868; mit Einleitung und Zusätzen von S. M. Deutsch in der Bibl. theol. Klassiker Bb 22. 23, Gotha 1889; F. Böhringer, Bernhard von Clairvaux im 13. Bb 15 des Werkes: Die Kirche Christi und ihre Zeugen 1849, 1878 (gute z. T. über Reander hinausgehende Darstellung); M. Th. Ratisbonne, Histoire de St. B. 1841 u. ö. (mit Begeisterung, aber völlig untritisch geschriebenes Heiligenleben); J. C. Morison, The life and times of St. B., London 1868 (besonders B.& Berhältnis zur Zeitgeschichte berücksichtigend). Bon G. Huffer, Der h. B. v. Cl. ift bisher nur der erste Bo, die erwähnten Bor-20 studien umfassend, erschienen. Dagegen hat E. Bacandard nach einer großen Zahl gelehrter Einzeluntersuchungen, die meist in der Revue des questions historiques erschienen sind, nunmehr eine Vie de St. B. Paris 1895, 2 Bbe herausgegeben, die vieles genauer feststellt, mit Sachkenntnis, mit Geschmack und, soweit der ultramontane Standpunkt des Berf. es zuläßt, mit unbefangenem Urteil geschrieben ist. Außerdem kommen die ausführlicheren Werke über 26 die Geschichte des Cistercienserordens (s. d. A.) auch für das Leben B.s in Betracht. — 2. Spezielles. a) Herkunft und Familie B.s betreffend: P. F. Chifflet, S. Bernardi genus illustre assertum, Divione 1660, MSL 185, 1199—1544. — b) Über B. Burten soweit es Raisertum u. Papsttum berührt bieten viel: 28. v. Giesebrechts Gesch. der deutschen Raiserzeit, Bb IV und Bernhardi, Jahrbb. d. deutschen Reichs unter Lothar v. S., 1879 und unter Kon-80 rad III. 1883. Über sein Wirken für den 2. Kreuzzug: B. Kugler, Analekten z. Gesch. des 2. Krzz, Tüb. 1878; Neue Analekten Tüb. 1883; K. F. Neumann, B. v, C. u. d. Anfänge d. 2. Krzz. Heidelb. 1882; G. Hüffer, Die Anfänge d. 2. Kreuzz., HIG 1887. — c) Aber B.s Berhältnis zu Abälard: S. M. Deutsch, Die Synode zu Sens 1141 und die Berurteilung Ab.s., Berlin 1880; E. Bacandard, Abélard, sa lutte avec S. Bernard etc., Paris 1881. — 85 d) Über B. als Prediger: Brömel, Homilet. Charakterbilder, Berl. 1869, S. 53—96; Bacanbard, S. B. orateur, Rouen 1877; R. Rothe, Gesch. der Predigt, herausg. v. Trümpelmann, Bremen 1881, S. 216 ff.; Nebe, Bur Gesch. d. Predigt, 1879, I, 250 ff. — e) Uber B.& Bunder: Hüffer, a. a. D. S. 82 ff.; Druffel, GGA. 1888 nr. 1; Hüffer, HI 1889, I, 23 ff. II, 748 ff. — f) B. als Theolog u. Mystiker: G. L. Plitt, Des h. B. Anschauungen vom 40 christlichen Leben 3hTh 1862, Heft 2; Diedhoff, Justin, Augustin, Bernhard und Luther Leipzig 1882; A. Ritschl, Lesefrüchte aus dem heiligen Bernhard, ThStA 1879, S. 317 bis 335; derselbe, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Berjöhnung I, § 17; Thomasius, Dogmengesch. II, herausg. v. Seeberg 1889, S. 129 ff., 266 ff.; A. Harnad, Dogmengesch. 1890, III, 301-306; F. Loofs, Leitfaben z. Stud. der Dogmengesch. § 63, 5. -45 Berschiedene Beiträge zur Würdigung B.s finden sich bei G. Hofmeister, B. v. C.. Berk. 1889, 90 (Progr.-Abh.). Eine lehrreiche Stizze von H. Reuter im 1. Bde d. 3RG.

I. Leben und Wirken. — Bernhard (biese deutsche Form des Namens ist im Deutschen, wie es auch im 12. Jahrh. immer geschehen ist, beizubehalten und nicht mit Bernard zu vertauschen) ist eine der hervorragenosten Gestalten nicht nur des zwölften 50 Jahrhunderts, sondern des ganzen Mittelalters, ja der Kirchengeschichte überhaupt. Er hat dem Mönchsleben einen neuen Aufschwung gegeben, er hat über das Wönchtum hinaus in die kirchlichen Verhältnisse auf die wirksamste Weise eingegriffen, er hat nicht wenig zur Erweckung einer innerlichen Frommigkeit in weiten Kreisen beigetragen. Wie er durch sein gewaltiges Wort die Massen zu entzünden wußte, so verstand er es auch 55 in stiller Zwiesprache die Seelen der einzelnen zu lenken, ihr Gemüt zu beruhigen, ihre Entschlüsse zu bestimmen. Seit Gregor d. Gr., so rühmte man schon zu seiner Zeit, hat die Rirche keinen Prediger gehabt wie ihn, und daß damit nicht zu viel gesagt war, beweisen uns seine Reden, die an Fülle der Gedanken wie an Reiz der Dars tellung wenige ihres Gleichen haben. Ist er von den Zeitgenossen als Heiliger und 60 Prophet verehrt worden, so haben seine Schriften, zu den edelsten Erzeugnissen der kirchlichen Litteratur gehörend, ihm eine tiefgreifende Wirkung auch auf die Nachwelt gesichert. Von Luther und Caloin gerühmt, hat sein Name auch in der evangelischen Kirche einen guten Klang behalten, wenn er gleich ein Vertreter der mittelalterlichen Rirche in vielen Dingen ist, welche die Reformation bekämpfen mußte.

B. geboren zu Fontaines bei Dijon im J. 1090 (s. Vacandard I, 1 Anm.) war der dritte Sohn des wackeren Ritters Tecelin und der Aleth aus dem vornehmen Geschlechte von Mont-Bar, einer Frau von inniger Frömmigkeit, deren Einfluß für ihn bestimmend Von charakteristischen Zügen aus seiner Kindheit erfahren wir (Vit. I, 2, 4), daß er während einer Weihnachtsvigilie eine Vision von der Geburt Christi hatte, daß 5 er als man ihm bei heftigem Kopfschmerz durch Besprechung Linderung verschaffen wollte, sich dem heftig widersetzte, und daß er von seinem Taschengeld insgeheim Almosen gab. Fast noch im Anabenalter stehend verlor er seine Mutter; da er zum Waffendienst nicht geeignet war, und die Angehörigen nicht wünschten, daß er seiner Neigung zum Mönchstum folge, wurde er der wissenschaftlichen Laufbahn bestimmt, die 10 Zugang zu hohen Kirchenwürden eröffnen konnte. Während er zu Chatillon Unterricht empfing, muß, was auch die Vita I, 3, 6 wenigstens andeutet, eine weltliche Richtung sich seiner bemächtigt haben, da die Angabe des ihm freilich sehr abgeneigten Berengar, des Schülers Abalards (Apol. pro Petr. Abael. MSL 178, 1857), et habe Lieder weltlichen Inhalts gedichtet, die noch in seiner Heimat bekannt seien, schwerlich auf Er= 15 findung beruhen wird. Doch kann diese Periode nicht von langer Dauer gewesen sein; die Erinnerung an seine Mutter, die Eindrücke einer einsamen Wanderung riefen ihn zurück, und schnell war der feste Entschluß gefaßt, vollständig der Welt zu entsagen. Bezeichnend ist nun aber, daß er diesen Entschluß nicht allein ausführt; er versucht und es gelingt ihm, einige seiner Brüder, Verwandten und Freunde für das gleiche Vor- 20 haben zu gewinnen. Nachdem sie zuerst zu Chatillon ein halbes Jahr lang ein gemeinsames Leben geführt, treten sie in das "neue Kloster" zu Citeaux (Cistercium) ein, in dem seit seiner Gründung durch Robert v. Molesmes um 1098 die strengste Beobachtung der (Benediktiner=) Regel herrschte. Das Kloster, das aus Mangel an Novizen seinem Aussterben entgegen zu gehen schien, nahm durch den Eintritt von 30 25 jungen Männern, größtenteils aus angesehenen Familien, einen neuen Aufschwung. Andere Novizen kamen hinzu, und bald konnte die Gründung von Tochterklöstern erfolgen, La Ferte: Pontigny, Morimund und im J. 1115 Clairvaux, in einem Seitenthale der Aube, das Graf Hugo von Tropes schenkte (s. die Urtunde bei Chifflet nr. LXXIV MSL 185, 1447); zum Abte dieses Klosters wurde Bernhard bestimmt. Unter schwerer 20 Arbeit und harten Entbehrungen errichteten die Brüder die überaus einfachen Gebäude (s. die Beschreibung bei Vacandard I, 66 ff.), alle Beschwerden willig ertragend. B. selbst übte ein Übermaß von Kasteiung, dem der berühmte Wilhelm von Champeaux, jest Bischof von Chalons und warmer Freund der neuen Stiftung und ihres Vorstehers, nur mit Mühe zeitweilig Einhalt thun konnte (Vit. I, 7, 31 f.). Da aber diese Strenge 25 der Askese bei B. aus innerem Drange hervorging, litt sein geistiges und geistliches Leben nicht darunter, vielmehr wurde er bald der kundige Seelenführer nicht nur für seine Mönchsgemeinde, sondern auch für andere, die Clairvaux aufsuchten und nicht ohne tiefen Eindruck von dem Hauche der Weihe und des Friedens, der über dem Orte zu ruhen schien, es verließen (Vit. I, 7, 33 f.). B.s Predigten fingen an eine gewaltige 40 Wirtung zu üben; bald umgab ihn auch der Ruf des Propheten und Wunderthäters; sein Oheim Galderich, der, ebenso wie sein Bruder Gerhard, es für nötig gehalten hatte, ihn vor Überhebung und Selbsttäuschung zu warnen, hat danach doch selbst bei B.s be-sonderer Gabe in einer Krankheit Hilfe gesucht (Vit. I, 10, 16). Nach der Verfassung, die sich der neue Orden gab, wurde Clairvaux das Haupt- oder Mutterkloster eines der 48 fünf Stämme, in welche sich die ganze Gemeinschaft gliederte, Citeaux und sein Abt blieben, wiewohl ohne sehr ausgedehnte Befugnisse, an der Spize des Ganzen; da Bernhard Clairvaux nicht zu verlassen entschlossen war, ist er niemals amtliches Oberhaupt des Ordens geworden, wohl aber die berühmteste und einflufreichste Persönlichteit desselben, deren Ansehen die Abte von Citeaux in Schatten stellte und zu der so großen Ausbreitung der Gemeinschaft das Meiste beitrug. Schon in der Zeit des Papstes Honorius II. (1124—1130) gehört B. zu den

Schon in der Zeit des Papstes Honorius II. (1124—1130) gehört B. zu den hervorragendsten Männern der Kirche Frankreichs, er erfreut sich der Gunst des papstelichen Kanzlers Haimerich, ep. 15, papstliche Legaten traten mit ihm in Verbindung, ep. 16—19. 21, und er wird zu wichtigen kirchlichen Verhandlungen hinzugezogen. In 55 der schwierigen Ungelegenheit des Bischofs Heinrich von Verdun, gegen den schwere Unklagen vorlagen, der sich aber auch mächtiger Gönner erfreute, sand er einen glückslichen Ausweg, indem es ihm gelang, den Vischof zu freiwilliger Abdantung zu bewegen (s. hist. brevis episcopp. Virdunensium in MGS X, 506 f.). Auf der Synode zu Troyes 1128, zu der ihn der Kardinal Matthäus von Albano berufen 60

hatte (vgl. op. 21), sprach er für die damals erst aus neun Rittern bestehende Gemeinschaft der Templer und bewirkte deren Anersennung, wie er denn auch die erste Regel für den Orden entworfen haben soll (s. Bouquet, Histor. des Gaules et d. l. Fr. XIV, 232). In dem Streite, der in demselben Jahre zwischen dem nicht und kirchlichen, aber auf seine Rechte sehr eisersüchtig haltenden König Ludwig VI. und dem Bischof von Paris ausgebrochen war, nahm sich B. mit seinen Ordensbrüdern des Bischofs zuerst bei dem König (op. 45), dann auch dei dem Papste (op. 46, vgl. 47) nachdrücklich, wiewohl zunächst nicht mit dem gewünschtem Ersolge, an. Dieser Schritt war es wohl, der ihm die Unzufriedenheit der Kardinäle und die Rüge wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten zuzog, gegen die wir ihn in op. 48 an den Kanzler Haimerich sich nicht ohne eine gewisse Gereiztheit verwahren sehen. Bald sedoch sollte die Kurie die vielseitige Thätigieit des Abtes von Clairvaux sich mit Freuden gefallen lassen.

Mit dem Schisma des Jahres 1130 tritt B. in die erste Reihe der einflußreichen 15 Männer der Zeit ein, indem er von Anfang an die Sache Innocenz II. gegen Anatlet II. mit ebensoviel Entschiedenheit wie Erfolg zu der seinigen macht. Diese Parteinahme war bei ihm wie bei Norbert, wie bei Peter v. Clung, ohne Zweifel badurch bedingt, daß man einen Papft wollte, der den Interessen der Kirche diente, während von dem Pierleoni zu besorgen war, daß er den Interessen seines Geschlechtes einen w ungebührlichen Einfluß gestatten werde. Deshalb sah man, sah namentlich B., für den das formelle Recht nie start ins Gewicht fiel, über das völlig rechtswidrige Berfahren bei ber Wahl Innocenz II. als über eine bloße Berletzung von Formalitäten (ep. 126, 8 etsi quid minus forte sollemniter minusve ordinabiliter processit) leicht hinweg, verteidigte es mit Gründen von zweifelhaftem Werte und hob mit um so 25 größerem Rachdruck die Würdigkeit der Person dieses Papstes hervor. Riemand ist mit größerem Eifer und mit mehr Glück für Innocenz thätig gewesen als B. Bei ber Beratung, die der König von Frankreich zu Etampes mit geistlichen und weltlichen Großen seines Reiches über die Sache hielt, hatte B. die Stelle des Referenten, und im Sinne seines Borschlages fiel der Beschluß aus; einige Zeit darauf hat er dem 20 König Heinrich I. von England zu dem gleichen Zwecke Vorstellungen gemacht, wenn auch für die Entscheidung des Königs andere Umstände als gerade das Wort B.s (Vit. II, 1, 4) ausschlaggebend gewesen sein mögen. Auch sonst wirkte er teils durch Schreiben wie ep. 124. 125, teils durch persönliche Berhandlung für Innocenz, und als dieser, nicht im stande sich in Rom zu behaupten, nach Frankreich seine Zuflucht 85 genommen hatte, ist er ihm meist zur Seite geblieben. So hat er ihn auch nach Buttich zur Zusammenkunft mit Lothar III. begleitet, und als dieser jetzt — zu spät, weil er Innocenz bereits anerkannt hatte — Zugeständnisse hinsichtlich der Investitur der Bischöfe zu erlangen suchte, nachdrücklichen Widerstand geleiftet (Vit. II, 1. 5; daß B. ep. 150, 2 ad Innoc. nur von der Standhaftigkeit des Papstes redet, schließt B.s w eignes Eingreifen nicht aus). Später, wahrscheinlich Unfang 1132, finden wir ihn in Aquitanien, um bei dem Grafen Wilhelm X. von Poitou dem Einflusse Gerhards von Angouleme, der für Anaklet Partei genommen hatte, entgegenzuarbeiten (Vit. II, 6, 36); freilich war hier sein Erfolg nur ein augenblicklicher (vgl. op. 127. 128), und erst im Jahre 1135 ist B. unter eigentümlichen Umständen bie wirkliche Umstimmung des 45 Grafen gelungen (Vit. a., a. D. 37. 38). Als im J. 1133 Lothar seinen ersten Römerzug unternahm, begleitete B. den Papft von dessen zeitweiliger Residenz Pifa aus nach Rom und war bemüht, die in Anregung gebrachte neue Verhandlung über das Recht der streitenden Päpste zu verhindern (ep. 126, 8 ff.). Schon vorher hatte er Genua besucht, das Bolt durch seine Reden begeistert und zu einem Vertrage mit so den Pisanern geneigt gemacht, da der Papst der beiden rivalisievenden Städte bedurfte (vgl. ep. 129. 130). Doch Lothar erhielt wohl in Rom von Innocenz die Kaisertrönung, aber er vermochte nicht den von Roger von Sizilien unterftützten Gegenpapit zu vertreiben, seine Macht war überhaupt schwach, so lange nicht mit den Staufern ein dauernder Friede hergestellt war. B. war es, der im Frühjahr 1135 zu Bamberg 55 Friedrich den Staufer bestimmte, sich dem Kaiser förmlich zu unterwerfen (Vit. IV, 3, 14. Otto Frising. chron. VII, 19); von da begab er sich nach Italien, wo Anfang Juni das Konzil zu Pisa gehalten wurde; nach Vit. II, 2, 8 drängte sich hier alles um ihn, so daß es schien, als sei er nicht in parte sollicitudinis sed in plenitudine potestatis. Doch sind gerade damals Bestimmungen hinsichtlich der Appellaeo tionen an den papstlichen Stuhl ergangen, die schwerlich im Sinne B.s sein tonnten.

Nach dem Konzil gelang es ihm, Mailand und andere oberitalienische Städte zur Unterwerfung unter Papst und Kaiser zu bringen (vgl. ep. 129—133, 137, 140). Ungeheuer war die Erregung, welche seine Erscheinung, seine Rede und die von ihm verrichteten Heilungen unter dem Volke besonders in Mailand hervorriefen; fast mit Gewalt wollte man ihn auf den erledigten Stuhl des hl. Ambrosius erheben, aber er blieb fest 5 in seiner Weigerung (Vit. II cap. 2—5). Noch ein drittes Mal sah er sich genötigt, nach Italien zu gehen, zur Zeit des letzten Römerzuges Lothars im Jahre 1137; das mals beteiligte er sich an der Ordnung der Angelegenheiten von Monte Casino; in den letzten Monaten des Jahres begab er sich nach Salerno zu einer Verhandlung mit Roger über das Recht Innocenz II.; hatte diese auch keinen Erfolg, so gelang es ihm 10 doch, den Kardinal Peter von Pisa auf Innocenz Seite hinüberzuziehen (Vit. II, 7, 43 ff.; Falco Benevent. b. Muratori Script. V, 125; vgl. ep. 213); nach Rom zurückgesehrt wirkte er weiter mit Erfolg gegen Anaklet und vermittelte endlich nach Pfingsten 1138 die Unterwerfung des Nachfolgers desselben unter Innocenz und damit die Aufhebung der Spaltung (ep. 317). Run endlich konnte er der lange schmerzlich 15 empfundenen Sehnsucht nach seinem Kloster nachgeben (op. 143. 144). Freilich hatte er sofort nach seiner Rücksehr einen harten, schließlich aber mit Erfolg gekrönten Kampf zu führen, um die Besetzung des bischöflichen Stuhles von Langres mit einem ihm mißliebigen und wie er glaubte unwürdigen Cluniacenser zu verhindern (s. ep. 164 bis 170, Petri Venerab. ep. I, 29. II, 36); ein Berwandter B.s, Gottfried, bisher Prior 20 von Clairvaux, wurde, nachdem die erfte Wahl und Weihe vom Papfte tassiert war,

zum Bischof erhoben.

Wie groß damals B.s Einfluß in Rom war, zeigt besonders sein Erfolg im Rampfe gegen Abälard (s. d. A. 1. Bb S. 18, 24—19, 22). Bald nahmen die kirchenpolitischen Berhältnisse Frankreichs Bernhards Thätigkeit stark in Anspruch. Im I. 1137 25 war Ludwig VII., fast noch ein Knabe, seinem Bater in der Regierung gefolgt, und bald begann er, von dem königlichen Rechte, die Verwaltung der erledigten Bistümer bis zur Neubesetzung in die Hand zu nehmen und ihre Einkünfte zu beziehen (Regalienrecht) einen rücksichtslosen Gebrauch zu machen. Dies hatte schon zu manchen Reibungen und zu einer Mitstimmung zwischen Papst und König geführt, als der König so sich weigerte den von dem Domkapitel zu Bourges wider seinen Willen zum Erzbischof gewählten Peter v. Lachatre zu belehnen. Da der Papst desungeachtet selbst ihm die Weihe erteilte, kam es zum offenen Konflikt, und dieser wurde dadurch verschärft, daß Graf Theobald v. d. Champagne, zwischen dem und dem Könige aus verschiedenen Gründen eine Spannung bestand, dem Peter Aufnahme gewährte. Es kam zu einer furcht- 25 baren Fehde zwischen dem König und Theobald, und als hier der Friede hergestellt war, dauerte der kirchliche Konflikt fort. B. war bei diesen Verhältnissen wegen seines Anseheus und seiner persönlichen Beziehungen der gegebene Vermittler, da er sowohl mit Theobald befreundet war (ep. 87—41) wie auch die Achtung und das Vertrauen des Königs besaß, so sehr er auch dessen Borgehen mißbilligte. Er hat diese schwierige w Stelle treulich und schließlich mit Erfolg ausgefüllt. Bald wendet er sich an den Papft zu Gunsten Theobalds (ep. 216. 217. 224), bald sucht er den letzteren bei dem König zu entschuldigen (op. 220), bald macht er den Ratgebern des Königs, Joslen, Bischof v. Seissons, und Suger nachdrückliche Borstellungen (ep. 222. 223), bald tritt er bei der Kurie für den zur Nachgiebigkeit gestimmten König ein (op. 219). Das Bertrauen 45 des Königs hat er, ungeachtet er ihm sehr offen die Wahrheit sagt (ep. 221. 226), bis ans Ende behalten (vgl. ep. 304), während sein Verhältnis zum Papste aus verschiedenen Gründen in der letzten Lebenszeit desselben getrübt erscheint (op. 218. 231, 3). Jener Konflitt wurde erst unter Cölestin II. beendet, indem Ludwig den Erzb. von Bourges aneriannte und die Übergriffe aufhören ließ, ohne von seinen Rechten etwas 50 aufzugeben.

Der Ruf und die außerordentliche Bedeutung, die Bernhard seit 1130 erlangt hatte, kam seinem Orden in hohem Maße zu Gute. Schon im J. 1132 hatte Innocenz II. mit ausdrücklichem Hinweis auf die Berdienste Bs. den Cisterciensern unter andern Privilegien auch das sehr wichtige der Befreiung von der Zehntpslicht für ihre büter verkiehen (s. MSL 179, 122. 126, vgl. 182, 554), und wie er selbst in der Rähe von Rom ein Cisterciensersloster haben wollte, so verlangte man überall dergleichen Stiftungen. Bon Clairvaux allein sind in den Jahren 1130—1145 neununddreißig Klöster größtenteils neu gegründet, z. T. den Cisterciensern angegliedert worden, davon Eberbach in der Diöcese Mainz und Himmerod in der Diöcese Trier in Deutschland, so

40.

3 in England, 1 in Irland, 2 in Schweden, 4 in Italien, 5 in Spanien, 2 in Portugal, die übrigen in Frankreich und der Schweiz. Es läßt sich darnach bemessen, welche Ausdehnung die Klostergemeinde von Clairvaux selbst erhalten haben muß, die so viele Kolonien aussendete; eine Errichtung von Gebäuden in ganz anderem Maße als zuvor wurde zum unabweislichen Bedürfnis, dem auch B., obwohl nur ungern dem Drängen der Brüder nachgebend (Vit. II, 29. 30), sich endlich nicht mehr verschließen konnte; in den Jahren 1135 und 1136 kam diese Reugestaltung zur Aussührung (Vit. IV, 1, II, 5, 29 ff.; val. Bacandard II, 409 ff.).

Ein für Bernhard höchst unerwartetes Ereignis war es, daß im J. 1145 nach dem 10 Tode Papst Lucius II. die Wahl auf den Abt Bernhard von Aquä Salviä bei Rom, der zuvor Mönch in Clairvaux gewesen war, fiel; als Eugen III. bestieg er den papst= lichen Stuhl, 1145—1153. B.s Schreiben an die Kardinäle verrät eine gewisse Bestürzung; er scheint ihm nicht die volle Befähigung für die oberfte Stelle der Christenheit zuzutzauen, doch mag sich hinter dem anscheinenden Befremden auch ein Teil 15 freudiger Überraschung verbergen, denn ohne Zweifel konnte es ihm nicht unerwünscht sein, wenn die in Clairvaux herrschenden Anschauungen auch auf dem päpstlichen Stuble maßgebend wurden, und gewiß hat er das gehofft (ep. 238). Er schreibt etwas später (ep. 239), alle die eine Sache haben, drängten sich jetzt an ihn, man sage, er sei Papst, nicht Eugen. Allerdings hat er nun auch unter diesem Papste einen bedeutenden Ein-20 fluß geübt, wie er denn z. B. in der Frage der Besetzung des Stuhles von York, die ihm ganz besonders am Herzen lag und in der er sich schon an Innocenz II., Cölestin II., Lucius II. gewendet hatte (s. ep. 346. 347. 235 und den von Hüffer, S. 234 ff. herausgegebenen Brief), von Eugen endlich eine Entscheidung in seinem Sinne erreichte; der, wie B. glaubte, durch ungehörige Einwirtung des Bischofs von Winchester ge-25 wählte Erzbischof verlor seine Stelle und die neue Wahl fiel auf den Abt des Ciftercienserklosters Fountains, Heinrich Murdach. Doch fehlte viel, daß Eugen seinen Ratschlägen oder Anschauungen immer gefolgt wäre; er mußte auf die Kardinäle Rüchicht nehmen, unter denen es an Eifersucht auf B. nicht fehlte, und im Laufe der Zeit drängten ihn die Verhältnisse immer mehr in Bahnen, die den Ansichten seines Lehrers

30 wenig entsprachen. Schon unter der Regierung des neuen Papstes im Juni 1145 unternahm B., aufgefordert von dem Kardinal Alberich von Ostia, eine Reise nach dem Languedoc, wo die Häresie in bedenklicher Weise um sich gegriffen hatte. Es war damals besonders Heinrich von Lausanne, dessen Predigt vielen Antlang fand. Bernhards Auftreten war 86 auch hier, besonders in Toulouse, nicht ohne einen augenblicklichen Erfolg, aber um etwas Nachhaltiges zu wirien, sagt Gaufried (epist. ad Archenfred. 15 MSL 185, 412), würde in dem von so vielfältigen Irrtumern verführten Lande ein langdauerndes Predigen erforderlich sein. Einen noch wichtigeren Auftrag erhielt im folgenden Jahre B. von dem Papste selbst, nämlich den Kreuzzug zu predigen, nachdem der Gedanke an 40 einen solchen Zug schon vorher in Frankreich Anklang gefunden hatte. Man kann sagen, daß erst durch diesen Schritt das Zustandekommen des Unternehmens gesichert wurde; schon auf dem Tage zu Bezelay, 21. März 1146, wo der König und die Königin von Frantreich das Areuz nahmen, wirkte B.s Rede zündend, so daß es an Areuzen für die Menge der Begehrenden fehlte. Darauf durchzog er das nördliche Frankreich 45 und Flandern, dann, veranlaßt zunächst durch das Treiben eines unberufenen Predigers, des Mönches Radulf, wendete er sich nach den Rheingegenden; es gelang ihm zu Mainz der von jenem erregten Judenverfolgung ein Ziel zu setzen; sein Zug rheinaufwärts bis Konstanz war durch eine Menge von Heilungen bezeichnet, über die Vit. VI einen tagebuchartigen Bericht giebt. Ungeheure Begeisterung erregte überall seine Er-50 scheinung, obwohl er sich nur durch einen Dolmetscher dem Bolie verständlich machen konnte. Zahllose Teilnehmer gewann er dem Kreuzzug; als das Wunder der Wunder hat er es betrachtet, daß es ihm am Weihnachtstage 1146 zu Speier gelang, den König Konrad selbst, wider den Rat der Fürsten, die Erwägungen der Politik und dessen eigne Absicht, durch eine gewaltige Predigt zum Kreuzfahrer zu machen. Warum 55 ist nun B., als dessen Wert man fast den Kreuzzug bezeichnen kann, nicht zum papstlichen Legaten für denselben ernannt worden? Die Quellen schweigen darüber, aber die Vermutung liegt nahe, daß man den Mann eben nicht zu groß wollte werden lassen.

So blieb er, während die Heere nach dem Often zogen, in Frankreich. Hier such auch der Papst, gegen dessen weltliche Herrschaft die Römer sich auflehnten, seine Zu-

60 flucht; B. begleitete ihn, wie einst Innocenz, er nahm an dem großen Konzil zu Rheims

im März und April 1148 teil und erscheint bei der dem Konzil folgenden Verhandlung gegen Gilbert de la Porree, B. von Poitiers, als Hauptgegner desselben, aber gerade der Eifersucht der Kardinäle gegen B. hatte Gilbert den für ihn ziemlich glimpflichen Ausgang der Sache zu verdanken (s. Vit. III. 5, 15; Bern. De Consider. V, 7, 15—17; Gaufrid von Clairvaux ep. ad Albinum und Contra capitula Gille- s berti MSL 185, 587 ff.; Otto Frising, De gestis Frid. I, 55—57; Historia pontific. c. 8 ff. MGS XX, 522 ff.). Auf seiner Rückreise nach Italien hat der Papst Clairvaux noch einmal besucht (Jaffé 9250—54 Hist p. MGS XX, 531), dort haben er und B. sich zum letztenmale gesehen. — Um diese Zeit waren bereits die ersten ungünstigen Nachrichten von dem Kreuzheere eingelaufen, denen allmählich die Kunde 10 von dem Scheitern des ganzen Unternehmens nachfolgte. Niemand wurde davon härter betroffen als B., der seine eigenen Hoffnungen getäuscht sah und von den Vorwürfen derer, die ihn als Bürgen für das Gelingen des Werkes betrachtet hatten, getroffen wurde (Vit. III c. 4). Er selbst sucht den Grund des Unglücks in den Sünden der Rreuzfahrer, und dringt darauf, daß man sich durch ein einmaliges Mißlingen nicht 15 entmutigen lasse, aber auch ihm wird es schwer, sich in dieses verborgene Gericht Gottes zu finden (De Consider. II, 1). Mit dem damals die politischen Angelegenheiten Frankreichs leitenden Suger suchte er auf das Zustandekommen eines neuen Zuges hinzuwirken, und auf einem Tage zu Chartres wurde er selbst dazu gewählt, an die Spitze dieses Unternehmens zu treten. Nicht ohne Bedenken wegen seiner körperlichen Schwäche 20 stellte er dem Papste die Entscheidung anheim (ep. 256). Dieser bestätigte den Beschluß, aber es fehlte an der Begeifterung für die Sache, und die Cistercienseräbte haben B., indem sie ihm die Erlaubnis zur Teilnahme verweigerten (Contin. Praemonstr. in MG VI, 455), ohne Zweifel aus einer peinlichen Lage befreit. Manches Schwere hatte er in diesen letzten Jahren seines Lebens durchzumachen; mehrere Männer, mit 25 denen er durch langjährige nahe Beziehungen verbunden war, starben, Hugo von Auxerre und Suger 1151, Graf Theobald 1152, sein Verhältnis zu Eugen erlitt, wenigstens zeitweilig, eine Störung (ep. 306), auch konnte die Kriegführung des Papstes, um wieder in den Besitz von Rom zu gelangen, ihm schwerlich gefallen; in dem Monche Nitolaus, seinem Setretär, dem er das vollste Vertrauen geschentt hatte, mußte er einen 20 Betrüger und Fälscher erkennen (ep. 284), die Gebrechlickeit und die Schmerzen seines Körpers nahmen beständig zu. Aber sein Geist blieb rege; wo es ein wichtiges kirch= liches Interesse galt, wie bei der Bischofswahl in Auxerre, griff er wie früher ein (op. 275. 276. 280. 282), und seine letzte Schrift, De Consideratione, zeigt volle Geistestraft und Frische, ja sie ist die berühmteste unter seinen Schriften geworden. Im Früh- 35 jahr 1153 ließ er sich, obwohl schwer trank, durch den Erzbischof Hillin von Trier zu einer Reise nach Metz bewegen, um zwischen dem Bischof Stephan und dem Herzog Matthäus von Lothringen, die in Fehde lagen, Frieden zu stiften. Es gelang ihm auch, ein wenigstens zunächst den Streit beilegendes Übereinkommen zu stande zu bringen. Wenige Tage vor seinem Tode (Vit. V, 2, 9) schrieb er: spiritus promp-40 tus est in carne infirma. Orate salvatorem qui non vult mortem peccatoris, ut tempestivum iam obitum non differat sed custodiat. Unter dem Wehilagen der eignen Klostergenossen und einer herbeigeströmten Menge aus allen Ständen verschied er am 20. August 1153. Von der zugleich tief trauernden und doch gehobenen Stim= mung, die sein Scheiden hervorrief, giebt die von Hüffer S. 21—24 herausgegebene 48 Klage des Odo von Morimund ein ergreifendes Zeugnis. — Gegen 700 Seelen betrug damals die Klostergemeinde von Clairvaux, 67 Klöster waren von dort unmittelbar gegründet worden, von denen viele selbst wieder neue Rolonien ausgesendet hatten.

II. Schriften. — Da man auf alles, was von B. herrührte, schon bei seinen <sup>50</sup> Lebzeiten und ebenso später, namentlich in seinem Orden und vor allem in Clairvaux selbst ein großes Gewicht legte, so scheint fast alles, was aus seiner Feder geflossen, selbst von seinen Briefen alle bedeutenderen, auf uns gekommen zu sein. Wir besitzen

von ihm (abgesehen von den Hymnen, über die der folg. A. handelt):

1. eine große Anzahl von Briefen MSL 182, 67—716. Zu der Sammlung der selben hat der Sekretär B.s., Gaufrid, später Abt von Clairvaux, noch bei dem Leben B.s den Grund gelegt (s. Fragmm. nr. VI MSL 185, 526) indem er ein corpus epistolarum zusammenstellte, das nach Mabillon (MSL 182, 22. 513), dem auch Hüffer noch folgt, die ersten 310, nach Bacandard I, XI. nur die ersten 243 Briefe enthielt; durch umfassende Fortsetzung der Sammlung in alter Zeit und durch einige neue Auf-

findungen beträgt der Gesamtbestand jetzt über 530, von denen einige von ihm im Ramen anderer Personen, etwa 60 an ihn geschrieben sind und nur neun (456. 460. 461. 463—466. 470 und, soweit es sich um die Verfasserschaft B.s handelt, 337) hinsichtlich ihrer Authentie gegründeten Bedenken unterliegen. Das Nähere bei Hüffer S. 184 ff. 5 Bacandard a. a. D. Diese Briefsammlung ist eine der wichtigsten und interessantesten in der kirchlichen Litteratur. Rach ihrer Bedeutung für die Zeitgeschichte ist sie besonders von Giesebrecht gewürdigt worden, noch mehr kommt sie für die Geschichte der Rirche in der Zeit von etwa 1120—1153 in Betracht, und nicht minder erheblich ist, was ihr Inhalt für Ethit, Asketik und Pastoraltheologie bietet;

2. Abhandlungen (von denen einige ursprünglich in der Brieffammlung standen)

und zwar

a) dogmatische und polemische 1. de gratia et libero arbitrio MSL 182, 1001 bis 1030, geschrieben um 1127. B. unterscheibet eine dreifache Freiheit, a necessitate, a peccato, a miseria, oder libertas arbitrii, consilii und complaciti. Die erste ist 15 die Natur des Willens selbst, vermöge deren der Mensch nie aufhört zu wollen und sein Wille nicht gezwungen werden kann. Diese Freiheit ist schlechthin unverlierbar; sie ichließt jedoch nicht ein, daß der Mensch jedwedes wollen kann, und durch die Sande ist ihm die Freiheit zum Wollen des Guten, die libertas consilii, verloren gegangen, die nur durch die Gnade wiederhergestellt werden kann. Die Gnade wirkt als zuvor-20 kommende, auch die Zustimmung des menschlichen Willens ist durch die Gnade gewirkt, aber indem er zustimmt, bleibt die Freiheit des Willens gewahrt, die dem vernünftigen Willen gewahrt bleiben muß, denn tolle liberum arbitrium, non est quod salvetur, tolle gratiam, non est unde salvetur. Auch weiterhin kunn der Menich nur durch die Gnade im Guten bleiben und gutes wirten; alle seine Verdienste sind Gnaden-26 gaben Gottes, aber sie werden dem Menschen zugerechnet, weil sein consensus dabei ist. Die Freiheit der dritten Stufe, in der der Wille des Menschen ganz mit dem Willen Gottes geeint ist, tritt erst im Zustande der Bollendung ein. (B.s lib. a necessitate ist, was sonst lib. a coactione genannt wird; weder diese noch die Annahme von Berdiensten streitet mit Augustin, und die Schrift ist nicht mit Baux, Borles. Aber die so Dogmengesch. II, 338 als semipelagianisch zu bezeichnen). — 2. De baptismo aliisque quaestionibus ad mag. Hugonem de S. Victore 182, 1031—1046 (forst ep. 77). B. bespricht Ansichten eines Ungenannten, die Hugo ihm vorgelegt hatte, namentlich a) ob auch abgesehen von dem Falle des Martyriums jemand ohne den Empfang der Wassertaufe selig werden könne, was der Ungenannte leugnete, B. aber für Gläubige 35 und für unmündige Christentinder im Falle der Unmöglichkeit der Taufe bejaht, da nur die Berachtung des Sakraments verdammlich mache. 2. Ob alle Gläubige in der Zeit vor Christo eine klare prophetische Kenntnis von Christo gehabt hätten, was B. leugnet. 3. Ob Sünden, die ohne das Bewußtsein des Sündigens begangen seien, eine Schuld begründen, was B. behauptet. Die Vermutung, daß der Ungenannte 40 Abälard sei, ist von Mabillon in der praek. zu der Schrift kurz bestritten, von Deutsch, P. Abalard S. 466 ff., dem Vacandard II, 113 n. 3 zustimmt, eingehend begründet worden. — 3. Contra quaedam capitula errorum Abaelardi ad Innoc. II, 182, 1053—1072 (sonst ep. 190), geschrieben zur Rechtfertigung der Verurteilung Abalards in Sens. Es ist besonders Ab.s Trinitätslehre cap. 1—3, sein Begriff des Glaubens 45 cap. 4, seine Versöhnungslehre cap. 5—9, die bekämpft werden. B.s eigene Auseinandersetzungen sind zum Teil vortrefflich, seine Polemik wird ungerecht, weil er sich nicht fähig zeigt und nicht bemüht, auf den Sinn des Gegners einzugehen;

b) astetische und mystische. — 1. De gradibus humilitatis et superbiae 182, 941—972; ep. 18,5 von B. selbst erwähnt und nach Vit. III, 8,29 seine erste Schrift, so vielleicht schon um 1121 verfaßt, hervorgegangen aus Ansprachen über cap. 7 der Benediftinerregel. B. stellt die Demut, die 1, 2 als virtus qua homo verissima sui agnitione sibi ipsi vilescit als den Weg zur Wahrheit dar. Die höchste Stufe der Demut führt zu der niedersten der Wahrheit, nämlich zu der Erkenntnis seiner selbst in seinem hilfsbedürftigen Zustande (cap. 4), von da aus steigt man zu der zweiten, der 55 Erkenntnis der Not anderer mit dem Verlangen, ihnen zu helfen, auf (cap. 5), endlich zu der dritten, dem Schauen Gottes (cap. 6). Von den Stufen der Demut im einzelnen handelt B. übrigens nicht, da er, wie er 22, 57 sagt, selbst sie noch nicht durchgemacht habe. Dagegen bespricht er (cap. 10—21) die zwölf Stufen des Hochmuts, von der ersten, der curiositas, dem Borwitz, bis zu der äußersten, wo seder 60 Widerstand gegen die Sünde aufgegeben wird, der consustudo peccandi, qua dei

tungen über die einzelnen heiligen Orte im gelobten Lande hinzu (cap. 5—13.) —
3. De praecepto et dispensatione 182,859—894, veranlaßt durch eine Reihe von Fragen, welche Mönche aus dem Kloster St. Peter zu Chartres B. vorgelegt hatten. Für die Absalfungszeit giebt einen Anhalt nur, daß Peter von Cluni epp. IV, 22 vom J. 1143 die Schrift als eine von ihm vor längerer Zeit gelesene erwähnt. Es handelt sich besonders darum, in welchem Maße und aus welchem Grunde die Mönchsregel verpflichte (sie ist für alle Menschen consilium, für die, welche Proseß gethan haben, praeceptum cap. 1), wie weit und durch wen Dispensationen erteilt werden können (nur von menschlichen Ordnungen durch die Oberen unter dem Gesichtspunkt der Liebe, cap. 102—4), wie weit die Berpflichtung des Gehorsams gegen die Oberen sich erstrede (dem Prinzip nach nur so weit, wie es durch die Regel vorgesehen ist, aber wer der Bollsommenheit nachstrebt, wird zum vollsommenen Gehorsam bereit sein, nur mit dem Borbehalt, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen, cap. 5 ff.), ob seder Berstoß gegen die Regel eine Lodsünde sei (es kommt auf die Gesinnung an, aus der ser hervorgeht, cap. 10 ff.), über den Übergang von einem Kloster zu einem andern

(cap. 16) u. a.; d) die Kirchenleitung betreffend. — 1. De moribus et officio episcoporum 182, 809—834 (sonst ep. 42), geschrieben um 1126 auf Bitten des Erzbischofs Heinrich von Sens, der nach früher nicht tadellosem Wandel (vgl. außer cap. 1 auch ep. 51) 20 eine geistlichere Richtung einzuschlagen begonnen hatte. Der Grundgedanke ist, daß das bischöfliche Amt als ein Dienst, der Christo an seiner Gemeinde geleistet werde, anzusehen und deshalb mit Liebe, Demut und Selbstverleugnung zu führen sei. Bon geschichtlichem Interesse sind die scharfen Rügen, die B. in den beiden letzten Kapiteln gegen diejenigen Bischöfe und besonders Abte ausspricht, welche das Gebiet, den Besitz, die 25 Rechte ihrer Kirche oder ihres Klosters auf Kosten anderer zu mehren suchen, namentlich erklärt er sich gegen das Streben vieler Abte, Exemtion von dem Diöcesanverbande zu erlangen. — 2. De Consideratione libri V, 182, 727—808. — Eugen III. hatte B. gebeten, ihm ein Buch zu schreiben, an dem er sich erbauen könne, so hat B. dieses sein letztes Werk seit 1148 mit Unterbrechungen (s. II prol.; IV, 1) verfaßt. Daraus, so daß es ein Papst ist, dem B. dieses Erbauungsbuch nicht nur gewidmet, sondern für den er es geschrieben hat, erklärt sich die eigentümliche Verbindung des asketisch-mystischen mit einem kirchenpolitischen Bestandteile. Daß Eugen über den vielfältigen, nach dem eingerissenen üblen Gebrauche zum Teil recht ungeistlichen Geschäften seines Amtes, besonders den weltlichen Rechtshändeln, nicht zum Schaden seiner Seele sich selbst und 35 die ruhige Betrachtung, der er früher so gern obgelegen, vergessen möge, diese Mahnung bildet den Inhalt des ersten Buches. Das zweite beginnt nach einer Einleitung, in der sich B. gegen die ihm wegen des Mißlingens des Kreuzzuges gemachten Vorwürfe verteidigt, mit einer Begriffsbestimmung der consideratio im Unterschiede von der contemplatio. Diese ist das intuitive Ergreifen der Wahrheit, jene das Suchen 40 derselben durch ein in sich gesammeltes Nachdenken (cap. 2). Vier Stücke sind es, auf die sich die Betrachtung Eugens beziehen soll, auf ihn selbst, auf das, was unter ihm, was um ihn, was über ihm ist (diese Einteilung geht auf August. de doctr. christ. II, 23. 26 zurud). Von dem ersten Stude handelt sogleich das zweite Buch, eine Anleitung zur schärfsten Selbstprüfung für den Papst; so ungemein hoch seine Würde er-45 hoben wird (cap. 8), so nachdrücklich werden ihm die Pflichten derselben vorgehalten, und so ernst wird er daran erinnert, daß seine Person durch die Würde nichts neues geworden sei (3. 38. 9, 18. . ut cogitans te summum pontificem attendas pariter vilissimum cinerem non fuisse sed esse). — Unter dem Papste, so beginnt das dritte Buch, ist alles was auf Erden, orbe exeundum ei qui forte volet explorare quae non ad tuam pertinent curam. Er hat eine Pflicht auch gegen die Heiden, ihnen das Evangelium verkündigen zu lassen, vor allem aber gegen die Kirche, daß sie gut regiert werde. Denn sein Amt ist das eines Verwalters, den der Herr eingeseth hat zur Fürsorge, nicht zum Herrschen: praesis ut prosis; praesis ut fidelis servus et prudens . . . ut dispenses, non imperes . . . . nullum 55 tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem dominandi (III, 1, 2). Und nun rügt B. in sehr eingehender, die Berhältnisse konkret darftellender Weise die beiden Mißbräuche, die er als die Hauptübel der derzeitigen kirchlichen Verwaltung betrachtet, die immer weitere Ausdehnung der Appellationen (cap. 2, 3) und Exemtionen, indem er mit Nachdruck darauf hinweist, daß nicht alles, was man beliebt. co erlaubt, geziemend und heilsam sei (cap. 4). Mit der Umgebung des Papstes befakt

sich das vierte Buch, mit den Kardinälen, den Kurialen, dem päpstlichen Haushalt. Hochmut und Habsucht sind hier die herrschenden Laster, wie es wieder mit scharfen Strichen ausgeführt wird, und so, daß man deutlich sieht, wie schwer es für einen Papst war, sich dem verderblichen Einflusse seiner Umgebung zu entziehen. Am wichtigsten erscheint B., daß die richtige Auswahl der Personen getroffen werde, nur bereits be- 5 währte und im Guten bewährte Männer sollen gewählt werden, denn curia bonos facilius recipere quam facere consuevit (IV, 4, 11). Hatten es diese vier Bücher zum Teil noch mit dem Handeln zu thun, so ist das fünfte ganz der Betrachtung gewidmet, denn die höhere Welt ist für uns kein Gegenstand des Handelns (V, 1, 1). Roch einmal äußert sich B. über die Betrachtung selbst und unterscheidet drei Arten 10 derselben; die eine (dispensativa) richtet sich auf die Dinge der Welt, um diese zum gemeinen Ruten in Gott wohlgefälliger Weise zu verwenden; die zweite (aestimativa) ist bestrebt, durch Forschen und Nachdenken Gott in den Dingen der Welt zu erkennen; dte dritte (speculativa) sucht in innerer Sammlung sich von der Welt hinweg zu Gott zu wenden; sie ist es, in die auch die beiden andern, wenn sie ihr Ziel erreichen sollen, 15 ausmünden müssen (cap. 2). Weiter redet das Buch von den Engelklassen (cap. 4, 5), von dem göttlichen Wesen (cap. 6. 7. 11), der Dreieinigkeit (cap. 8), der Bereinigung der Naturen in Christo (cap. 9. 10); überall fühlt man die warme Herzensteilnahme des Verfassers, auch wenn er sich mit Gegenständen der Schultheologie wie der Unterscheidung von fides, intellectus, opinio (cap. 3. 5. 6), oder der Polemik gegen die 20 Gotteslehre Gilberts (c. 7) befakt;

e) eine biographische Schrift B.s ist De vita et redus gestis S. Malachiae, Hiderniae episcopi 182, 1072—1118, geschrieben auf Bitten des irischen Abtes Kongan, der Bernhard auch die Materialien dazu geliefert hat. B. hat sich der Arbeit mit voller Liebe unterzogen, da er den ihm befreundet gewesenen und im Jahre 1148 auf einer 25 Reise nach Rom zu Clairvaux verstorbenen Walachias hoch verehrte. Die Schrift ist von Wichtigkeit auch als Quelle für die kirchlichen Verhältnisse Irlands im 12. Jahr-

hundert;

3. Predigten. Sie zerfallen in Sermones de tempore 183, 35—360, de sanctis, 359—536, de diversis 537—748 und die Sermones in Cantica Canti-so corum, 86 Reden über das Hohelied, eine allegorisch-mystische Auslegung desselben enthaltend; sie reichen jedoch nur dis Hohesl. 3, 1, da Bernhard nicht zum Abschlusse gelangte. Diese Reden sind die Hauptquelle für die Mystis B.s. s. 636,6. Über

B. als Prediger überhaupt s. u. S. 634,37.

III. Zur Charakteristik der kirchlichen und theologischen Stellung 35 Bernhards. — Mit dem Entschlusse, den B. als Jüngling faßte, war die ganze Richtung seines Lebens bestimmt. Das Heil seiner Seele zu schaffen und, was ihm damit gleichbedeutend war, sich dem Dienste Gottes zu weihen, ist fortan der Inbegriff seines Wollens. Gott zu dienen erheischte aber vor allem den Kampf gegen die eigene Natur, und mit diesem Kampse hat es B. überaus ernst und streng genommen. Über die 40 Anfechtungen sinnlicher Lust scheint er früh vollständig Herr geworden zu sein (Vit. I, 3, 6), eine gleichsam jungfräuliche Reinheit zeichnete ihn aus, selten auch redet er von den Sünden auf jenem Gebiet, und dann kurz und nur andeutend ohne ausführlicher dabei zu verweilen. Um die Sinnlichkeit im weiteren Sinne des Wortes zu unterdrücken, hat er sich den härtesten Kasteiungen unterzogen; und mochte er das Übermaß 45 derfelben, durch das er seine Gesundheit untergraben hatte, nachmals bei Anderen nicht zulassen (s. z. B. In obitu dom. Humberti § 4. 183, 515; Vit. I, 12, 60), ein Freund und ein Vorbild einer sehr strengen Astese ist er immer geblieben (vgl. 3. B. ep. 345. In cant. serm. 30, 10-12 und Vita a. a. D.). Doch ist ihm die Rasteiung nur Mittel der Gottseligkeit, nicht diese selbst, und diese stellt an den Menschen 50noch ganz andere Forderungen. Nur aus der Gnade Gottes kommt das geistige Leben, aber es verlangt die ernsteste Arbeit an der eigenen Seele. Welches Gewicht B. auf diese innere Arbeit legt, deren Vorbedingung ruhige Sammlung des Gemütes ist, das sehen wir an den Mahnungen, die er darüber an Eugen richtet. Er selbst hat sie gepflegt mit einer Energie und Konzentration, daß ihm die äußere Welt zeitweilig 55 darüber gleichsam verschwinden konnte. Rur so werden Züge zu verstehen sein wie der Vit. III, 2, 4 erwähnte, daß er, nachdem er einen ganzen Tag am Genfer See geritten war, den See nicht bemerkt hatte, wenn es damit seine Richtigkeit hat, denn ein Träumer war B. keineswegs; an scharfer Beobachtung hat es ihm, wo es darauf antam, nicht gefehlt, und ohne sie würde er nicht so wirksam in vielfältige Berhältnisse w

haben eingreifen können. Daß B. dem kontemplativen Leben vor dem thätigen den Borzug giebt, ift nichts ihm Eigentümliches; er mochte aber auch das Gefühl haben, daß ihm am wohlsten sein würde, wenn er sich demselben ganz hingeben könnte, er mochte glauben, daß eben nur die Forderungen der Pflicht und der Liebe ihn zum 5 Handeln drängten. Und doch, wie ihm ein hervorragendes Geschick zum Wirken nach außen verliehen war, so wird ein solches Wirken auch ein Bedürfnis seiner Ratur gewesen sein. Aus der inneren Bertiefung tam ihm die Araft zum Wirken, die Durchbildung der Persönlichteit, durch die er auf andere eine fast zauberhafte Einwirkung übte, und wiederum mochte die praktische Thätigkeit, wie sie ihn mit um so stür-10 kerem Berlangen zur Kontemplation zurückrieb, auch diese selbst für ihn um so fruchtbarer machen. Eins diente dem anderen zur notwendigen Ergänzung (vgl. dazu De divers. sermo 3, 3-5). — Von den stillen Stunden, die B. den Ansprüchen. die von allen Seiten her an ihn gestellt wurden, abzugewinnen wußte, war ein Teil auch dem Studium gewidmet (Vit. III, 1. 2). Doch ist es nicht die Ge-15 lehrsamteit, die B. auszeichnet. Was er gelegentlich aus den Klassikern, besonders den Dichtern, anführt, sind wohl Reminiscenzen der Schulzeit. Unter den Kirchenvätern hat er namentlich mit Augustin, von dem er viel gelernt hat, und mit Gregor d. Gr. sich beschäftigt. Auch Hieronymus, Sulpicius Severus u. a. sind ihm nicht fremd, aber eine ausgebreitete Kenntnis der kirchlichen Litteratur hat er, wo es am Orte gewesen 20 wäre, im Streite mit Abälard und Gilbert, nicht an den Tag gelegt. Sein eigentliches Studium war die heilige Schrift, und zwar liebte er, ohne die kirchlichen Erklärer gering zu schätzen, vor allem unmittelbar aus ihr selbst zu schöpfen. Er besaß eine Bibeltenntnis wie wenige; nicht nur, daß er sehr häufig Bibelstellen anführt, auch seine ganze Rede ist mit biblischen Beziehungen, Anspielungen, Wendungen durchsetzt, auf die zu 28 achten für das richtige Verständnis oft wesentlich ist. Schon daraus läßt sich abnehmen, daß die befannte Außerung ep. 106, 2 aliquid amplius invenies in silvis quam in libris nicht im Sinne einer auch nur relativen Geringachtung der heiligen Schrift verstanden werden kann; die richtige Erklärung enthält Vit. I, 4, 23 quidquid in scripturis valet, quidquid in eis spiritualiter sentit, maxime in silvis et in 20 agris meditando et orando se confitetur accepisse etc. In der eigentlichen Exegese steht er freilich nicht über dem Durchschnitt der Zeit, und nicht bloß in der Auslegung des Hohenliedes allegorisiert er in der willtürlichsten Weise (s. z. B. De Consid. V, 10, 22); die richtigeren Grundsätze, die sich bei Abälard finden, würden ihm profen und verdächtig erschienen sein. Um so mehr ließ er den wesentlichen Inhalt, ließ er die 35 großen Grundgedanken und Lebensgestalten der heiligen Schrift auf sich wirken. Wie er selbst sich an diesen nährte, so verstand er auch mit Meisterschaft sie anderen nahe zu bringen. Alles, was den großen Prediger macht, kam bei B. zusammen: lebendiges Ergriffensein von der Gnade Gottes, herzliches Berlangen, den Hörern zu dienen, eindringende Kenntnis des menschlichen Herzens, Bekanntschaft mit der heiligen Schrift, 40 Reichtum der Gedanken und fesselnde Darstellung, die freilich dem Borwurfe des Manirierten nicht ganz entgeht. In der Form sind seine Predigten den alten Homilien ähnlich, ohne eigentliche Disposition dem Texte sich anschließend, gelegentlich abschweifend; manchmal verfolgt er einen erst im Augenblick sich ihm darbietenden Gedanken weiter, doch zeigen Stellen wie In festo omn. sanct. Serm. I, 3. In Cant. serm. 45 22, 2, daß er es mit der Borbereitung ernst nahm. Die erhaltenen Predigten, sämtlich vor einer gebildeten (Mönchs-) Gemeinde gehalten, lassen die Frage offen, ob er nicht zu geiftreich gewesen sei, um populär sein zu können. Aber nicht nur Vit. III. 3. 6. sondern vor allem seine Erfolge als Kreuzzugsprediger und sonft geben die Antwort. Leider ist von diesen Ansprachen an die Bolksmenge nichts aufgezeichnet worden. Was 50 B.s Predigten vermissen lassen ist die Beziehung auf die Vielfältigkeit der Lebensverhältnisse, begreiflicherweise, denn der Prediger, der Abt ist, redet zu Hörern, die Mönche sind; um so reicher sind sie dagegen in der Entwicklung alles dessen, was die innere Seite des hriftlichen Lebens betrifft, seine Anfänge und sein Fortschreiten, Hinderndes und Förderndes, Versuchungen und Anfechtungen u. s. w.; in dieser Sinsicht 55 kommt ihnen in der ganzen Predigt- und asketischen Litteratur wohl weniges an Tiefe und Reichhaltigkeit gleich. B. hat dabei wie es sich gebührte von Augustin u. a. gelernt, vor allem aber doch aus der Fülle eigener Erfahrung geschöpft. Religiöse Genialität ist das Auszeichnendste in der gesamten Anlage B.s; ihr die-

Religiöse Genialität ist das Auszeichnendste in der gesamten Anlage B.s; ihr dies nen seine übrigen reichen Gaben, auf sie geht der Eindruck zurück, den er auf seine Zeit gemacht und die Bedeutung, die er in der Geschichte der Kirche gewonnen hat. Zus

gleich aber ist B. auch ein Kind seiner Zeit, vor allem der Kirche seiner Zeit, innerhalb deren sich sein religiöses Leben entwickeln konnte, ohne mit ihr in Zwiespalt zu Hierin ist B. nicht mit Luther, sondern mit Augustin verwandt, und zwischen Augustin und ihm stehen schon Leo I., Nikolaus I., Gregor VII. So viel B. an den kirchlichen Zuständen der Zeit auszusetzen findet, so fern liegt ihm der Gedanke, im s ganzen gegen den Strom schwimmen zu sollen. Und diese Haltung, die der Gesinnung B.s entsprang, war zugleich geschichtlich notwendig, um ihm seinen großen Erfolg zu sichern, ebenso wie ein halbes Jahrhundert später für Franz von Assis. Denn noch war die Zeit für eine durchgreifende Reformation der Kirche nicht gekommen; bis dahin mußte jeder, der sich der Kirchengewalt widersetzte, unterliegen und nur im Einklang 10 mit ihr war ein im Großen erfolgreiches Wirken möglich. So finden wir bei B. Elemente, die auf fünftige Entwicklungen hinweisen, verbunden mit solchen, in denen sich nur das kirchliche Gesamtbewußtsein der Zeit darstellt. Aufs tiefste durchdrungen ist B. von dem Gefühl, alles der Gnade Gottes zu verdanken; auf Gottes Wirken beruht Anfang und Ende des Heilsstandes, auf seine Gnade allein, nicht auf unsere Werke 15 und Verdienste sollen wir vertrauen. Aus der Vergebung der Günde geht das dristliche Leben hervor, De divers. sermo 3, 1. Hier redet seine eigenste persönliche Erfahrung. Auch daß der Glaube das Mittel ist, durch welches wir Gottes Gnade ergreifen, spricht B. aus In vigil. nativit. dom. sermo 5, 5, ja er sagt (In Cant. serm. 22, 8 quisquis pro peccatis compunctus esurit et sitit iustitiam, credat 20 in te qui iustificas impium et solam iustificatus per fidem pacem habebit ad Deum. Bgl. auch die weiter von Ritschl a. a. D. angeführten Stellen und In Cant. sermo 67, 10: deest gratiae quidquid meritis deputas. Nolo meritum quod gratiam excludat. Horreo quidquid de meo est ut sim meus . . . . Gratia reddit me mihi iustificatum gratis et sic liberatum a servitute peccati. Nie tonnte 25 der Mensch des Heiles gewiß werden, wenn er seine Hoffnung auf seine eigene Rechtbeschaffenheit gründen sollte, denn alle unsere guten Werte bleiben stets unvolltemmen (In vigil. n. d. sermo 2, 4). Liegen solche Aussprüche auch nicht überhaupt außerhalb der Dentweise mittelalterlicher Frömmigkeit, so stehen sie doch in ihrer Klarheit und Bestimmtheit fast einzig da. Daneben stellt nun B. doch nicht in Abrede, daß der 20 Mensch Berdienste (merita) haben könne und solle, aber sie sind nur möglich durch die vorausgehende und die beständig fortwirkende Gnade Gottes, sie selbst sind Gaben Gottes, die wieder Belohnungen in der zufünftigen Welt zu ihrer Frucht haben, jedoch ohne daß dadurch dem Menschen ein Anlaß zum Selbstruhm gegeben ist, sie sind via regni, non causa regnandi (De gr. et lib. arb. am Schluß, vgl. die ganze wichtige Stelle 85 und ibid. cap. 13; ferner: in Cant. sermo 67, 10—12; 68, 6). Einen Rechts= anspruch Gott gegenüber giebt es nicht, wohl aber einen Erwerb für die Ewigkeit durch das von Gottes Gnade ermöglichte und geleitete Thun des Frommen; ein solcher Erwerb, der selbst wieder eine Gnadengabe Gottes ist, kann nicht mit der Demut in Widerspruch geraten, die B. nicht müde wird als die erste und immer fortdauernde Be- 40 dingung für den Empfang göttlicher Gnade zu preisen.

So viel Ansprechendes wir in diesen Gedanken B.s finden, so fremdartig berührt uns auf den ersten Blick die Stellung, welche er den Heiligen, vor allem der Jungfrau Maria, giebt. Wenn er auch ep. 174 die Meinung von der immaculata conceptio derfelben bekämpft und damit die bisherige Lehrüberlieferung gegenüber einer 45 Neuerung festhält, so spricht er doch sonst hinsichtlich der Berehrung und Anrufung der Mutter Jesu Sätze aus, die außerordentlich weit gehen, so z. B. In nativ. B. M. V. 7. In assumt. B. M. V. sermo I, 4. IV, 9. In adventu dom. serm. II, 5 u. v. a. So auch analog hinsichtlich anderer Heiligen z. B. In vigil. Petri et Pauli § 2, § 4, und am Schlusse der zweiten Rede in transitu B. Malachiae. Er rät besonders denen, so die aus schweren Sünden sich eben erst zur Umtehr gewendet haben, zunächst die Fürsprache der Heiligen anzurufen, er spricht von der Wirkung der Verdienste der Heiligen in einer Weise, welche die Mittlerschaft Christi zu beeinträchtigen scheint, wiewohl man sich erinnern muß, daß die Heiligen selber nur durch Christum sind was sie sind. Indessen, die Bedeutung dieser Außerungen, die ein protestantisches Bewußtsein sich freilich 55 nie wird aneignen können, wird doch durch einen sehr merkwürdigen Umstand eingeschränkt, nämlich dadurch, daß solche Worte sich fast nur da finden, wo ein besonderer Anlaß, namentlich ein Heiligenfest vorlag, das auf die Berherrlichung des Heiligen hinwies. Wo B. ohne eine solche Beziehung spricht, da treten die Heiligen, die Jungfrau Maria nicht ausgenommen, zurück, und Christus allein steht im Vordergrunde. Na- 60

mentlich ist auffallend, wie in den Briefen sich kein Ausdruck der Zuversicht, des Bertrauens u. s. w. auf die Heiligen findet — ein Zeugnis dafür, daß in dem unmittelbaren religiösen Leben B.s die Heiligen nicht die Stelle einnehmen, die man nach manchen der vorher erwähnten Außerungen ihnen beizulegen geneigt sein möchte. Was

5 aber Christus für B. ist, davon legt seine Mystik ein Zeugnis ab. Von jeher ist B. als einer der Hauptvertreter der driftlichen Mystik angesehen worden, seine Schriften sind von späteren Mystikern viel benutzt worden und haben für die Imitatio Christi eine Hauptquelle gebildet. Auch heute wird ihn niemand aus der Reihe der Mystiker ausschließen wollen. Gerade an ihm aber zeigt sich, eine wie 10 verschiedene Beurteilung die Erscheinungen erfordern, die man unter diesem Namen zusammenfaßt. Mit der neuplatonisch=dionysischen Mystik hat die B.s nur gewisse Berührungspunkte; ihrem religiösen Charakter nach ist sie von ihr verschieden. Es ist bekannt, wie abfällig Luther über den Areopagiten geurteilt hat, bei dem er eine inflatura se ipsam scientia (Op. exeg. 14, 239) findet, von dem er sagt Christum 15 ibi adeo non disces ut si etiam scias amittas (Op. var. arg. ed. 5. Schmidt, V, 104). Von diesem Tadel wird B.s Mystik nicht im geringsten getroffen. Richt der Mensch ist es, der sich zu der göttlichen Höhe aufschwingt, sondern die Gnade Gottes in Christo, die zuerst die Sünde vergiebt und dann den begnadigten Sünder zu sich emporzieht; darum bewegt sich die ganze Mystik B.s um Christus, um ihn als den Er-20 niedrigten und Erhöhten; gern verweilt sie bei seiner irdischen Erscheinung, seinem Leis den und Sterben, denn eben das opus redemptionis ist es, das mehr als alles andere geeignet ist, die Liebe in dem Erlösten zu erweden (De grad. hum. s. o.; In Cant. serm. 20, 2; man kann hier bemerken, wie auch die Liebe bei B. etwas anderes ist als bei Dionys. Ar. De div. nom. 4, 10—17). Wie lebendig die Anschauung des 28 leidenden Christus bei B. ist, hat Harnack, Dogmengesch. III, 301 ff. schön geschildert. Dabei erkennt B. doch, daß die gleichsam sinnliche Devotion zum Leiden Chrifti nicht das Ziel ist, bei dem man stehen bleiben dürfte, vielmehr kommt es darauf an, den Geist Christi in sich aufzunehmen und durch ihn Christo ähnlich zu werden, wie besonders In Cant. serm. 20 dargelegt wird — gewiß ein gesunder Gedanke. Über den 30 geschichtlichen Christus aber geht B. nur in dem Sinne hinaus als der geschichtliche Christus ihm identisch ist mit dem erhöhten Christus, und in diesem Sinne hat er doch wirklich nicht nur Augustin, sondern auch Paulus und Johannes zu Vorgängern. — Durch sein Erlösungswert hat Christus sich die Kirche zur Braut erworben. Ihr, d. h. der Gesamtheit der Erlösten, kommt dieser Name zuerst und im eigentlichen Sinne zu, 35 der einzelnen Seele nur, sofern sie einen Teil der Kirche bildet (In Cant. serm. 27, 6. 7; 67, 68, 4, 11; und mit scharfer Betonung 12, 11 während B. sonst öfter nicht auf diesen Unterschied reflektiert). Was sie von ihm empfängt ist zunächst Varmherzigkeit und Vergebung der Sünde, dann weitere Gnade und Beseligung. Gnade empfänglich zu machen, das ist im Grunde der Zweck aller mystischen Betrach-40 tungen B.s. Den Höhepunkt der Gnade von seiten Gottes, der Liebe von seiten des Menschen bildet die volle Vereinigung, aber diese wird in dem irdischen Leben dem Frommen höchstens in einzelnen Momenten zu teil (De consid. V, 2, 1. De grad. hum, cap. 8. De dilig. D. cap. 10). Diese excessus erinnern ja nun freilich an Neuplatonisches, und eine gewisse psychologische Verwandtschaft wird bestehen, daß aber 45 auf beiden Seiten die Erfahrung eine wirklich gleichartige sei, ist damit noch nicht erwiesen. Überhaupt muß ich bezweifeln, daß sich bei B. ein pantheistisches Element finde. Wenn er von einem Einswerden mit Gott und mit Chriftus spricht, so ist der Ausdruck ja durch biblische Worte gedeckt; daß B. aber in der Sache über den Sinn dieser Worte nicht hinausgehen will, davon kann man sich überzeugen, wenn man die 50 Auseinandersetzung In Cant. serm. 71, 7 ff. liest, wo die Einigung mit Gott, zu der die fromme Seele gelangt, aufs schärffte von einer Wesenseinheit unterschieden wird, wie sie zwischen Bater und Sohn in der Trinität stattfindet. Demnach werden aber auch Stellen wie ibid. 85, 13 interdum exceditur et seceditur etiam e corporeis sensibus ut sese non sentiat (anima) quae Verbum sentit, nicht in pantheistischem 55 Sinne gedeutet werden dürfen. — Daß der Mystik B.s jeder Gedanke eines Gegensates gegen die Kirche und ihre Ordnungen fern liegt, das ergiebt sich schon aus der gesamten kirchlichen Anschauung und Haltung des Mannes.

Die Kirche in ihrem geordneten Bestande mit ihrer Hierarchie, an deren Spize als der oberste Priester der Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi, der römische Bischof steht, ist für B. die Darstellung des Reiches Gottes auf Erden. Daher muß

sie sich voller Autonomie erfreuen, während ihr über alles in der Christenheit, auch über Fürsten und Staaten ein Aufsichtsrecht zukommt. Denn der Kirche sind die zwei Schwerter übergeben, von denen sie das eine, das geistliche, selbst führt, das andere von der weltlichen Gewalt führen läßt, doch so, daß auch hier ihr eine maßgebende Autorität zusteht (De Consid. IV, 7, vgl. ep. 256, 1). Zusammengefaßt ist diese Ges walt im Papste, der über alle anderen Würdenträger der Kirche Gewalt hat und, wo es nötig ist, Bischöfe versetzen, absetzen, mit dem Bann belegen kann, ohne einer irdischen Stelle Rechenschaft zu geben (De Cons. II, 8, ep. 131, 2), denn Konzilien als eine den Papst beschränkende Instanz liegen ganz außerhalb des Gesichtskreises B.s. Hier= nach könnte man in B. einen unbedingten Vertreter der Anschauungen Gregors VII. 10 zu finden glauben, wie denn auch Innocenz III., wo er die papstliche Würde aufs höchste erhebt, sich zum Teil eben der Worte B.s bedient (s. Innocenz III. Epp. II, 208). Dennoch ist ein merklicher Unterschied vorhanden. Einmal verlangt B. doch eine bestimmte Scheidung zwischen weltlichen und geistlichen Dingen; das Weltliche als solches soll der weltlichen Obrigkeit überlassen bleiben, nur zu geistlichen Zwecken und 18 in geistlichem Sinne soll der Papst eine Aufsicht auch über Weltliches führen (De Consid. I, 6). Und damit ist es ihm Ernst. Die Tendenz wie sie Gregor VII. und Innocenz III. geübt haben, dem Papst eine Lehenshoheit über möglichst viele Länder zu verschaffen, entspricht ebensowenig dem Sinne B.s wie das Bestreben, der Rirche (3. B. unter dem Titel der denuntiatio evangelica Innoc. III. epp. VI, 163) 20 die Einmischung in jede weltliche Angelegenheit zu ermöglichen. B. ift aber auch ein Gegner der päpstlichen Alleinherrschaft in der Kirche. Vor allem ist der Papst nicht Herr über die Gewissen; dies gilt ihm für das ethische wie für das dogmatische Gebiet; was an sich unrecht ist, wird nicht dadurch recht, daß der Papst es billigt (ep. 7, 7. 8, vgl. auch ep. 178. 213). Und hinsichtlich der Lehre mochte B. zwar unentschiedene 25 Fragen dem Papste anheimstellen (ep. 174, 9), aber zu Rheims 1148 erklärte die unter seinem Einflusse stehende französische Geistlichkeit in scharfem Gegensatz zu Gilbert, der seine Ansicht von vornherein dem päpstlichen Ausspruche unterworfen hatte, daß sie auf dem von ihnen vorgelegten Bekenntnis ständen, dabei bleiben und nichts daran ändern würden, Gaufrid. Claraev. ep. de condemn. Gilb. c. 8. MSL 185, 591 f. Ferner, 20 so gewiß B. die päpstliche Autorität als die höchste in der Kirche anerkennt, so entschieden rügt er das Bestreben, sie zu der einzigen zu machen. Auch die mittleren und niederen Instanzen haben ihr Recht von Gott. Die Bischöfe der Autorität der Erzbischöfe, die Abte der Autorität der Bischöfe entziehen wollen, damit alles von der Rurie allein abhänge, heißt aus der Kirche ein Monstrum machen (De Consid. III, 8). 35 Nur erkennt B. den engen Zusammenhang dieser Mißbräuche mit den auch von ihm vertretenen Rechten des Papsttums nicht. Haben die Päpste eine durch keine mensch= liche Instanz zu beschränkende Gewalt, so liegt es ja doch nur an ihnen selbst, ob sie sich in den gebührenden Schranken halten. Werden sie das immer thun? B.s Mahnungen sind schon ein Beweis, daß das Gegenteil zu besorgen ist. Auch sind diese 40 Mahnungen, was den Gang der Dinge an der Kurie betrifft, in der That gänzlich wirtungslos geblieben.

So vielseitig B. thätig gewesen ist (vgl. darüber seine eigene Außerung und Alage "chimaera mei seculi" ep. 250, 4), so war und blieb er doch vor allem Wönch und wollte sein Mönchstum weder mit dem Stuhle des h. Ambrosius, noch mit der Pri= 45 matiale von Rheims vertauschen. Das Mönchstum ist ihm das Ideal des Christentums. Zwar versennt er nicht, daß auch in dem Leben inmitten der Welt wahres Christentum möglich sei (Apol. 3, 6. In Cant. sermo 66, 3. De div. sermo 9, 3), aber dieses Leben erscheint ihm doch als ein niederer nnd in geistlicher Beziehung gesahrvoller Stand im Bergleiche zum Alosterleben (De divers. serm. 27, 2), als eine 50 Teilung der Seele zwischen Irdischem und Himmlischem gegenüber der vollen Hingabe an Gott wie sie der rechte Mönch übe. Für ihn selbst war der Entschluß, Mönch zu werden, mit seiner Besehrung zusammengefallen, im strengen Mönchstum hatte er die ihm angemessene Bethätigung seines Christentums gefunden; das Gleiche setze er nun für andere voraus, deshalb such er wo er immer für eine Person Interesse gewinnt, 55 und irgend eine Aussicht dazu vorhanden ist, sie zum Mönchstum zu bestimmen. Hin= sichtlich der Schähung des weltlichen Beruses findet sich also bei ihm nichts mit refor= matorischen Anschaungen Berwandtes. Das Mönchstum selbst aber saht er in idealer Weise. Nicht die Enthaltungen, nicht die Ärmlichkeit und Mühseligkeit des Lebens machen an sich den Mönch zu einem bessene Christen, vielmehr ist das alles nur ein 60

beschwerlicherer Weg zur Hölle, wenn nicht gegen die Sünden des Neides, des Hochmuts mit Ernst gekämpft wird (Apol. cap. 1). Alle einzelnen Satzungen der Regel und der Klosterordnung haben zuletzt doch nur das eine Ziel, den Wandel in der vollen Hingabe des Herzens an Gott, und nur wo dieses erreicht wird, erfüllen sie ihren 5 Zweck. Richt so sehr unter dem Gesichtspunkte des verdienstlichen Werkes als unter dem des sichersten Weges zum Heile erscheint ihm das Mönchstum. Innerhalb desselben erkennt er verschiedene Formen als berechtigt an, doch sind sie ihm nicht, wie es nach Apol. 4, 7 scheinen könnte, gleichwertig, sondern die strengere hat an sich einen Vorzug. Freilich ist nicht seder für die strengere Form geeignet (vgl. ep. 408. 442), 10 noch weniger will B. dem, der sich schon in einem Aloster befindet, so leicht zum Ubergange in ein strengeres raten; er möge sich wohl prüfen, ob nicht etwa Unbeständigkeit oder Unzufriedenheit mit äußeren Berhältnissen mit im Spiele sei u. s. w. (Do praec. et disp. cp. 16), doch wo er dem wie er glaubt wohlerwogenen Entschlusse eines "schwarzen Mönches" begegnet sich den Cisterciensern anzuschließen, da begrüßt er den-15 selben mit einer Freude, die nicht größer sein könnte, wenn es sich um den Eintritt in das Mönchstum überhaupt handelte (ep. 34). Das strengere Mönchstum steht ihm, wie dieser Brief deutlich zeigt, zu dem milberen in einem ähnlichen Berhältnis wie das gesamte Mönchstum zum Leben in der Welt, wenn auch der Unterschied im ersten Falle nicht so groß ist wie im zweiten. Damit stimmt es ganz überein, daß wir B. 20 in dem achtungsvollsten Verhältnis zu demjenigen Orden finden, der strenger war als die Cistercienser — den Karthäusern (vgl. ep. 11. 12. 153. 154. 250), wenn er auch nirgends sagt oder zu erkennen giebt, daß er jenen Orden höher stelle als die eigene Gemeinschaft. Im übrigen steht B. mit den verschiedensten Klöstern und mönchischen Genossenschaften in freundlicher Beziehung, interessiert sich für sie und hat unter ihnen 26 seine Berehrer (vgl. hinsichtlich der Prämonstratenser ep. 8, 4; 56 und bes. 253; hinsichtlich anderer regulierter Kanoniker ep. 3. 39, 1. 87—90 u. a.; sonst ep. 77. 83. 91. 254. 297 u. a.). Die vielfältigsten Berührungen hatte er mit den Cluniacensern, und da fehlte es nicht an Reibungen (op. 1. 164 ff. 283), denn das Auftommen des neuen Ordens geschah zum Teil auf Rosten des alten, und besonders schloß die Beso freiung von der Zehntpflicht eine schwere materielle Schädigung der Cluniacenser in Dennoch stand B. auch bei diesen in hohem Ansehen, und ein Cluniacenser, der Abt Ernald, war es, der nachmals von den Cisterciensern zur Fortsetzung der Lebensbeschreibung B.s aufgefordert wurde, vor allem aber verband B. innige Freundschaft mit dem Abte von Cluni selbst. Daß dieselbe keine dauernde Störung erlitt, war 85 freilich hauptsächlich das Berdienst Peters, der gelegentliche Rücksichtslosigkeiten des großen Freundes (wie ep. 166, 1. 168, 1) zu ertragen wußte, ohne daß ein Stachel in seiner Seele zurücklieb (vgl. die Außerung desselben int. epp. Bern. 229, 5), doch war aufrichtige Zuneigung und Berehrung auf beiden Seiten vorhanden; die zwischen ihnen gewechselten Briefe bilden ein Ehrendenkmal für beide Männer und gewinnen 40 ihnen über alle Verschiedenheiten der Zeiten und der kirchlichen Verhältnisse hinweg noch den heutigen Leser.

B. ist ungeachtet einiger auch von wohlgesinnten Zeitgenossen wie Otto v. Freising und Johann von Salisbury erkannter Schwächen, zu denen eine gewisse Parteilichkeit für die eigene Gemeinschaft, ein Mangel an Fähigkeit, den Gegnern Gerechtigkeit widerschaften zu lassen und ein nicht immer ganz aufrichtiges Versahren gegen dieselben gehören, dennoch nicht nur ein Mann von ungewöhnlicher Begabung und geschichtlicher Bedeutung, sondern auch ein großer und edler Charatter, eine von christlicher Liebe durchdrungene Persönlichseit. Sat er irrigen Anschauungen, die in der Kirche seiner Zeit herrschten, seinen Zoll gezahlt, so hat er doch von dem Wesen des Christentums eine so klare Erkenntnis gehabt wie wenige im Mittelalter; er hat durch Erweckung christlicher Frömmigkeit und warmer Liebe zu dem Erlöser auf die solgenden Jahrbunderte eine weitgehende segensreiche Wirksamseit geübt, und an seinen Schriften hat sich noch Luther in der Zeit seiner Entwicklung genährt. Er ist eine der ersten Größen der Kirche aus der Zeit zwischen Augustin und Luther, im Bergleich zu denen er freisbil in die zweite Reihe zurücktritt.

Bernhards von Clairvanz Hymnen. Daniel, thesaurus hymnologicus., I; Simrod, Lauda Sion; lat. und beutsch. Ebenso Königsseld, Müller, Merath, Schlosser, Die Kirche in ihren Liebern durch alle Jahrhunderte, Wainz 1851; Pauly, Hymni breviarii Romani, Aachen 1868—70, 3 Bände; Koch, Geschichte des Kirchenlieds; Janauschet in Weger und 60 Weltes Kirchenlezikon, 2. Aust. 2. Bd Freiburg 1883 S. 425.

Man pflegt vor allem folgende fünf Gesänge in lateinischer Sprache mit B.s Namen zu verbinden, obwohl die Berechtigung hierzu seit nicht mehr turzer Zeit bestritten wird, nämlich: 1. den sogen. Rhythmus de contemptu mundi: O miranda vanitas! O divitiarum, 14 Strophen, nebst dem damit zusammenhängenden Gesang zu 16 Strophen Dic homo, cur abuteris discretionis gratia? Als Verfasser wird 5 neben Beinhard der Engländer Walther Mapes aus dem 13. Jahrhundert genannt. 2. Weiter wird zugezählt die Rhythmica oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis, bestehend aus einem 14 strophigen Salve und sechs solchen zu je 10 Strophen, Grüße an die Füße, Kniee, Hände, Seite, Brust, Herz und Antlitz Chrifti. Eine deutsche Bearbeitung des letten ad faciem: Salve caput cruentatum 10 ist das Lied Paul Gerhards 1659 "O Haupt, voll Blut und Wunden". Sicher wenigstens aus der Schule B.s. 3. Die Oratio devota ad Dominum Jesum et B. Mariam matrem Ejus: Summe summi tu patris unice, dreißig Strophen. 4. Die bald firchlich verwendete Prosa de nativitate Domini: Laetabundus exultet fidelis chorus, zwölf Strophen und 5. der Jubilus rhythmicus de nomine Jesu, 15 besonders bemertenswert und vielgebraucht, Jesu dulcis memoria, 47—48 Strophen, wovon es schon im 13. Jahrhundert deutsche Bearbeitungen gab. Nach anderer Meinung soll eine Cifterzienserin aus der Schule Bernhards die Berfasserin sein. letzterem Gesang bildeten sich, namentlich sett eine besondere Feier des Namens Jesu (1. S. nach Epiphanias) angeordnet wurde (s. Calendarium Misnense, saec. XV. 20 17. März), drei verschiebene in das römische Brevier für den aklgemeinen kirchlichen Gebrauch an diesem Tage aufgenommene Hymnen, und zwar: Jesu dulcis memoria (nach Schlossers Ubersetzung: "Jesu, dein süß Gedächtnis macht, daß mir das Herz vor Freuden lacht") — Jesu rex admirabilis ("Jesu, du König, hehr und klar, du Sieger start und wunderbar, du unnennbare Süßigkeit") — und Jesu decus angeli- 25 cum ("Jesu, du Zier der Engelschar, dein Mund ein Honig wunderbar"). Hymnus, eine Schilderung der Seligkeit der mit Christus verbundenen Seele, wurde in die evangelische Kirche übertragen durch die Verdeutschung Martin Wollers 1584: D Jesu suß, wer bein gedenkt.

Jartes und lebendiges Gefühl, tiefinnige Empfindung und eine mystische Glut heiliger so Liebe spricht aus diesen Poesien bei großer Schönheit der Form und Darstellung: Gehören sie Bernhard an, so hat er sich als Dichter nicht minder wie als Redner als der mellistuus devotusque Doctor bewährt. Anch die Beifügung zum Salve Regina mit den Schlußworten O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria schreibt man B. zu. Die Untorschaft B.s ist nicht streng zu beweisen; erwägt man jedoch, daß der 85 Scholastiser Berengar in seiner Apologia Abaelardi contra S. Bernardum bezrichtet, B. habe sich von Jugend auf mit der Dichtsunst beschäftigt (s. S. 625, 13), so wird man geneigt sein, sie anzunehmen. Deshalb wird Mabillon wohl irren, wenn er Bernhard die Autorschaft dieser Hymnen überhaupt abzusprechen sucht, die ihm eine alte und weit verbreitete Tradition zuschreibt.

(E. Roch +) M. Herold.

Bernhard, Claude, gest. 1641. — Nouv. Biographie general 5. Bd, Paris 1855, S. 581.

Bernhard (Bernard) Claude, der arme Priester genannt, war einer der frömmsten Wänner der katholischen Kirche des 17. Jahrhunderts, der in seinem ganzen Leben 45 zeigte, welch eine Energie der romanische Charatter zu entfalten vermag, wenn er von der Religion wahrhaft ergriffen ist. Geboren zu Dijon 26. Dezember 1588, Sohn eines Rechtsgelehrten, selbst eine Zeit lang Rechtsstudien obliegend, dabei der Weltlust in vollem Waße fröhnend, hatte er, wie er erzählte, eine Bisson, worin ihm sein verstorbener Bater warnend erschien, und zeigte sich fortan völlig umgewandelt. Er trat 50 in den geistlichen Stand und wählte Paris zu seinem Ausenthaltsorte. Armen= und Krankenpflege sowie Predigen füllte seine Zeit aus. Den Armen schenkte er alles, auch eine Erdschaft von 400000 Fr. und sammelte überdies milde Beiträge für sie. Er verschmähte nicht, sie in den etelhaftesten Krankbeiten zu pslegen. Dies alles erhöhte die Wirtung seiner hinreißenden Predigten. Er starb am 23. März 1641. Unter 55 seinen Lebensbeschreibungen nennen wir die von L'empereur, Paris 1708. Er ist nicht vom Papste, wohl aber im Bewußtsein des Bolkes kanonissert worden. Herzog †.

Bernhard von Konstanz († 1088). C. Mirbt, Die Publizistik i. Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894; M. Sdralek, Die Streitschriften Altmanns von Passau und Bezilos v. Mainz, Paderborn 1890; Fr. Thaner, Zu zwei Streitschriften des 11. Jahrhunderts: NA. XVI (1891), S. 529—540; E. Michael, Zeitschrift für kath. Theologie, XV (1891), S. 81—95; A. Haud, birchengeschichte Deutschlands 3. Bd, Leipzig 1896; A. Potthask, bibliotheca historica medii

aevi 2. Aufl. I 1896 s. v. liber canonum p. 731.

Bernhard, ein Sachse von Geburt, hat in der Mitte des elsten Jahrhunderts der Schule von Konstanz vorgestanden, dann in Hildesheim unterrichtet und sein Leben sin Als er schon in Hildesheim war, wurde er von seinem Lehrer 10 Adalbert und seinem Schüler Bernold in Konstanz über einige durch die römische Fastenspnode 1076 angeregte Fragen interpelliert und antwortete in einem längeren Schreiben (de damnatione eorum qui papam totamque romanam synodum deauctorizare temptaverunt, et de sacramentis damnatorum: ed. F. Thaner, M. G. libelli de lite imperatorum ac pontificum saeculis XI et XII conscripti, tom. 15 II, Hannover 1892, p. 29-47; vgl. Bernold, de sacramentis excommunicatorum c. 1, ib. p. 89). Die Eigenart B.s tritt noch stärker in seinem liber canonum contra Henricum IV. hervor (ed. Fr. Thaner, libelli de lite tom. I, 1891, p. 472—516), welcher bei seiner ersten Veröffentlichung (Sdralek p. 85—163) irrtümlich dem Bischof Altmann von Passau zugeschrieben worden ist. Die Schrift wurde nach der Synode 20 zu Quedlinburg (Ostern 1085) verfaßt, als die gregorianische Partei in schwieriger Lage sich befand, und war ein schroffes und rückhaltsloses Bekenntnis zu den Grundsägen des Papstes (c. 9 animatos nos spe quae non confundit, nulla turbabit mors in hoc agone catholico, dum moriamur superstite tantum iure canonico). B. war in der That nicht nur ein vir eruditissimus, sondern auch in causa sancti Petri 25 ferventissimus (Bernold, Chronicon a. 1088, MG. SS. V, p. 448). Carl Mirbt.

Bernhard von Menthon. — Mémoires et documents publiés par la soc. d'hist. de la Suisse rom. 29 Bb, Lausanne 1875; AS Juni 2. Bb S. 1074 ff.; Burgener, b. h. B. von Menthon, 2. Aust., Luzern 1870; Lütolf in ThOS 61. Bb, 1879, S. 179; Wattenbach,

Geschichtsquellen 2. Bb 6. Aufl., 1894, S. 241.

Bernhard von Menthon (bei Annecy in Savoyen) ist berühmt als der Stifter der beiden Hospize auf dem großen und kleinen St. Bernhard. So oft sein Leben beschrieben ist, so wenig wissen wir doch über dasselbe. Denn die alten Biographen haben seine Lebensgeschichte nach dem Durchschnittsschema des Heiligenlebens gestaltet, und die

neueren haben kaum einen Versuch zur Kritik gemacht.

Nach der Legende, wie sie in der vita des angeblichen Archidiationus Richard, B.s Nachsolger in Aosta, vorliegt, ist B. als der einzige Sohn des Ritters Richard von Menthon im Jahre 923 geboren; er studierte die freien Künste, Jurisprudenz und Theologie. Als die Eltern ihn verloben wollten, entsloh er, angetrieben durch eine Erscheinung seines Schutzpatrons, des Nitolaus von Myra, nach Aosta. Dort fand er dei dem Archidiationus Peter die beste Aufnahme. Er erhielt die Priesterweihe und wurde nach Peters Tod sein Nachsolger. Nicht zufrieden mit der treuesten Ausrichtung seines Priesteramtes, gründete er die beiden Hospize und übergab sie Regularkanonikern. Die Spenden, die ihm reichlich zuströmten, boten ihm die Mittel, seine Hospize auf das beste auszustatten. Die Legende läßt B. am 28. Mai 1007 zu Novara sterben 45 und am 15. Juni in dem dortigen Kloster St. Lorenzo beigesetzt werden.

Diese ganze, mit mancherlei Wundern umrahmte Erzählung ist wertlos. Obgleich sie von einem Zeitgenossen verfaßt sein will, trägt sie den Stempel späterer Erfindung

an der Stirne.

Nicht viel besser steht es mit einer 2. Vita, welche die AS aus einem Mscr. Bode50 cense mitteilen. Hier ist die Jugendgeschichte weggelassen, die Hospizgründung turz
erwähnt, die Absicht ist, B. als Wunderthäter zu schildern. Diese Vita, die ersichtlich
zum Zwecke der Vorlesung im Stifte verfaßt ist, beruft sich auf schriftliche Quellen;
eine, vielleicht die einzige, ist erhalten. Es ist die in den AS S. 1082 abgedruckte
Sequenz: sie kennt B. als Archidiakonus und rühmt ihn als Stifter des Hospizes und
55 Wunderthäter; außerdem enthält sie eine ziemlich rätselhasse Nachricht über ein Zussammentressen B.s mit einem König Heinrich:

Adit Romam rex Henricus, perdat papam, quod iniquus, Malus, prorsus inimicus, cognita malitia.

Regis nefas dehortatur, hinc adversa comminatur, Fine rei demonstratur sancto, ita qui probatur.

90

Man wird die Verse nur auf Heinrich IV. und seinen Kampf mit Gregor VII. beziehen können: die leidenschaftliche Erregung des Zeitalters liegt in den gehäuften Ausdrücken für die Schlechtigkeit des Königs. Die Sequenz stammt demnach aus dem Ende des 11. oder dem Anfang des 12. Jahrhunderts. Der Biograph hat die Verse richtig auf Heinrich und Hildebrand gedeutet; aber er und seine Leser stehen den Er- 5 eignissen bereits so ferne, daß er von Heinrich als rex quidam Henricus reden kann. Darnach kommt auch seine Schrift als Quelle in Wegfall. Nur der Inhalt der Sequenz hat einigermaßen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Nun ist bekannt, daß auf dem Mons Jovis, dem jetzigen Größen St. Bernhard, im 9. Jahrhundert ein hospitale, eine von Klerikern versorgte Pilgerherberge, stand (s. Annal. Bertin. z. J. 859). Es 10 ist möglich, daß sie später einging. Über wahrscheinlich ist das nicht; denn die Bernhardstraße blieb ein viel begangener Alpenpaß. Juerst im Jahre 1125 und seitdem öfter wird die Kirche des hl. Nitolaus auf dem Jupitersberg mit ihren servitores erwähnt (Mém. et docum. Nr. 120 u. 124). Damals stand also eine Rollegiatirche auf dem Berge; im Jahre 1145 findet sich dann das hospitale genannt, im nächsten Jahrzehnt 15 der Propst und die Brüder des hospitale de monte Jovis (Jaffé 10489); 1177 endlich heißt das Stift domus hospitalis ss. Nicolai et Bernardi Montis Jovis (Jaffé 12872). Es ist demnach nicht unmöglich, daß Bernhard Rirche und Stift erneuerte und sie Nikolaus von Myra weihte. Über wenn das geschah, so hat es größere Wahrscheinlichkeit, daß es im Anfang des 12., als daß es am Ende des 11. Jahr 20 hunderts geschah. Jedenfalls ist der 15. Juni 1081 als Todestag Bernhards nicht besser beglaubigt als der 28. Mai 1007. Bernhard wurde durch Innocenz XI. am 9. August 1681 kanonisiert.

Das große Hospiz, von welchem das kleine die 1752 abhängig war, wurde während des Basler Konzils durch einen päpstlichen Legaten reformiert und erhielt 25 im Jahre 1438 höchst originelle constitutiones particulares. Napoleon I., begeistert durch den ihm dei seinem berühmten Übergang über den Großen St. Bernhard im Hospiz zu teil gewordenen Empfang, verordnete, daß auch das von ihm begründete Simplon-Hospiz vom Großen St. Bernhard aus geleitet werden solle. Schon damals war das Stift, das einst in 14 Diöcesen reiche Besitzungen hatte, infolge sardinischer 30 Sätularisationen der Unterstützung, welche ihm Napoleon angedeihen ließ, sehr bedürftig. Gegenwärtig wird es zum größten Teil durch eine Liebessteuer aus allen Kantonen der Schweiz erhalten.

## Bernhard von Pavia s. Ranonen- und Detretalensammlungen.

Bernhard, Erzbischof von Toledo († 1125). J. Aschbach, Geschichte Spaniens und Wortugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden 1. Bd, Franksurt a. M. 1833, S. 129 ff., 339, 358 ff.; Historia Compostellana: España sagrada ed. Fr. H. Florez, tom. XX, Madrid 1791, S. 1—598, vgl. S. 615; J. Mariana (S. J.), historiae de redus Hispaniae, Hagae-Comitum 1733; J. v. Ferrera Allgemeine Historie v. Spanien, deutsch von S. J. Baumgarten, 3. Bd, Halle 1755; A. Fr. Gfrörer, Papst Gregorius VII. und sein 40 Zeitalter 4. Bd, Schafshausen 1854, S. 484, 500 f.; E. Franz, Papst Baschalis II. 1. Teil, Breslau 1877, (Diss.), S. 34—46; C. J. von Hefele, Conciliengeschichte, 5. Bd, 2. Aufl. herausgegeben von A. Anöpster, Freiburg i. B. 1886 s. v. B. v. T.; C. J. Hefele, Der Kardinal Limenes, Arnheim 1853, 2. Aufl. S. 150 ff.

Die Bedeutung B.s für Spanien liegt darin, daß er die Periode eingeleitet hat, in 45 welcher dasselbe aus seiner kirchlichen Isoliertheit heraustrat und ein dis dahin nicht vorshandenes Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem römischen Stuhl einging. B. stammte aus Agen in Frankreich, hatte seinem ritterlichen Beruf entsagt, um in Cluni einzutreten, war von Abt Hugo von Cluni mit anderen Mönchen nach Spanien geschickt worden, um dem Gregorianismus die Wege zu ebnen, hatte in dem Hauptstützpunkt dieser Cluniacenser 50 dem Benediktinerkloster des hl. Facundus in Sahagun (Diöcese Leon) 1080 die Würde des Abtes erlangt und wurde endlich durch König Alfons VI. von Castilien 1086 zum Erzbischof von Toledo erhoben. Als Bernhard in diese einflußreiche Stellung einrückte, waren die Ziele des resormierten Papstums in Bezug auf Spanien durch Gregor VII. selbst bereits klar herausgestellt worden. Im Vordergrund standen die schon von 55 Alexander II. begonnenen Bersuche, die mozarabische Liturgie durch die römische zu verdrängen (Gregorii VII Registrum I 63. 64. 83, III 18, VII 6, VIII 25) und die Anertennung der Jinspslichtigkeit der spanischen Königreiche gegen den päpstlichen Stuhl (Reg. I 6. 7, IV 28), dazu kamen noch die allgemeinen Forderungen, welche auf die

Beseitigung von Priesterehe, Simonie und Laieninvestitur sich richteten. Als Gregor VII. starb, war wenigstens die wichtige Umgestaltung der Gottesdienstordnung im römischen Sinn bereits start fortgeschritten, freilich unter dem Widerspruch von Klerus und Bolt und unter Ignorierung eines Gottesurteils, welches für die herkömmliche Liturgie ents schieden hatte. — Papst Urban II. hat Bernhard von Toledo durch Übertragung des Palliums und durch Erhebung zum Primas von Spanien die Machtstellung verschafft, welche erforderlich war, um die Romanisierung der spanischen Kirche weiterzuführen. Wesentlich unter seiner Mitwirtung wurden Urban die Eingriffe in die innerkirchlichen Angelegenheiten Spaniens ermöglicht, wie sie auf der Synode zu Leon 1091 stattfanden (Absetzung des 10 Bischofs von San Jago di Compostella; Annullierung der Synode zu Husillos bei Palentia 1089; Annahme der römischen Liturgie), und nur auf ihn gestützt hat er das königliche Investiturrecht ignorieren können, als Alfonso nach dem Ableben des Dalmatius von St. Jago den Spanier Diego Gelmirez auf den Bischofsstuhl erhob, um, wie es scheint, den französischen Benedittinern ein Gegengewicht zu schaffen, welche durch den Primas in 15 den Besitz der meisten spanischen Bistümer gelangt waren. — In der Regierungszeit Paschalis II., der als Kardinal Reinerius unter Urban II. in Spanien Legatendienste gethan hatte und daher die dortigen Berhältnisse genau kannte, brach der langwierige Bürgertrieg zwijchen dem königlichen Ehepaar Alfonso von Aragonien und Urraca von Castilien, der Tochter Alfonsos VI., aus (1111), welcher auch die spanische Kirche stark in Mitleiden-20 schaft zog. — Im Dienste des römischen Bischofs hat Bernhard von Toledo gewirtt; daß er auf Grund seiner Primatialstellung mehr erstrebte, wird nicht erkennbar und die Stellung eines Leiters der spanischen Kirche hat er nie eingenommen. Sein Handstreich gegen die Moschee der Muhamedaner in Toledo am Ende seines ersten Bischofsjahres war die tollkühne That eines rüchichtslosen Fanatikers, aber vielleicht auch eine Nachwirtung 25 seiner soldatischen Vergangenheit. Als er diese triegerischen Neigungen in einem Kreuzzug gegen die Saracenen im Orient bethätigen wollte, fielen Urban II. wie Paschalis II. ihm in die Arme und wiesen ihn wie die spanische Ritterschaft mit Recht auf die noch im eigenen Lande zu lösenden Aufgaben hin. — Unter den Reden des Bernhard von Clairvaux befinden sich: Sermones IV. in antiphonam "salve regina", welche 30 Bernhard von Toledo zum Berfasser haben (Xenia Bernardina, IV. Bibliographia Bernardina ed. L. Janauschef, Wien 1891, p. IX). Carl Mirbt.

## Bernhardiner s. Cisterzienser.

Bernold († 1100). E. Strelau, Leben und Werke des Mönches Bernold von St. Blasien, Jena 1889; C. Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII., 1894; W. Martens, Gregor VII., 1894; A. Haud, Kirchengeschichte Deutschlands 3. Bd, 1896; W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 3. Bd 5. Aufl., 1890; W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 2. Bd 6. Aufl., 1894; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2. Aufl. I 1896 s. v. Bernoldus.

Bernold (Bernald), der c. 1054 als Sohn eines Priesters, wahrscheinlich im sud-40 lichen Schwaben, geboren worden ist, verdankte seine Bildung der Schule zu Konstanz, welche in Bernhard (vgl. d. A. S. 640) einen vortrefflichen Lehrer besaß, mit dem B. in ein nahes Verhältnis getreten ist. Ob die schon in jungen Jahren begonnene schriftstellerische Thätigkeit im Interesse Gregors VII. mit seiner Reise nach Rom in Berbindung stand, ist nicht zu sagen. Denn wir wissen weder wann er nach Italien ge-45 gangen noch wann er von dort zurückgekehrt ist, nur seine Anwesenheit auf der Fasteninnode 1079 erwähnt er selbst einmal (de Berengarii damnatione c. 9). nächste sichere Datum ist seine Priesterweihe, welche durch den Kardinallegaten Otto von Ostia am 22. Dezember 1084 in Konstanz vollzogen wurde (chron. a. 1084). Ob Bernold damals bereits dem Kloster St. Blasien im Schwarzwald angehörte, ist 50 wiederum ungewiß, jedenfalls war dasselbe c. 1086 und dann bis zu seiner Übersiedelung nach Schaffhausen c. 1091 sein Aufenthaltsort, freilich, wie seine Anwesenheit in der Schlacht bei Pleichfeld (chron. a. 1086) beweist, nicht ohne Unterbrechung. Bis zum 3. August 1100 hat er sein Geschichtswerk fortgeführt, am 16. September dieses Jahres stard er in Schaffhausen. — Die Bedeutung Bernolds liegt in seinen vielseitigen 55 und ausgedehnten litterarischen Leistungen. Sein chronicon (ed. G. Waik, MG. SS. V. p. 385—467) ist für die von ihm durchlebte Periode der deutschen Geschichte eine wichtige Quelle, wenn auch der scharfe Parteistandpunkt des Verfassers nie außer acht gelassen werden darf. Das Eingreifen in die Debatte über die Abendmahlslehre durch

den tractatus de Berengerii haeresiarchae damnatione multiplici (ed. Ullermann, Germaniae sacrae prodromus seu collectio monumentorum res alemannicas illustrantium II, St. Blasien 1792, p. 432—437) hat zwar auf die Entwicklung dieses zweiten Abendmahlstreites keinen Einfluß ausgeübt, aber ist insofern von Interesse, als die Abhandlung einen Einblick in die Denkweise der deutschen Theologie vor dem 5 Beginn der eigentlichen Scholastik gewährt. In erster Linie will jedoch Bernold als Publizift gewürdigt sein, denn die meisten seiner uns bekannten (über Spuren nicht überlieferter vgl. meine Publizistik S. 14) Schriften sind Broschüren und Abhandlungen über attuelle Fragen des kirchlichen Lebens und des Verhältnisses von Rirche und Staat (1074—1076: de prohibenda sacerdotum incontinentia; de damnatione eorum 10qui papam etc. deauctorizare temptaverunt et de sacramentis damnatorum; apologeticus super decreta Gregorii contra symoniacos et incontinentes altaris ministros; — zwischen dem Tod Gregors VII. 1085 und dem Regierungsantritt Urbans II. 1088: de sacramentis excommunicatorum; apologeticae rationes contra schismaticorum obiectiones; de lege excommunicationis; apologeticus super 15 excommunicationem Gregorii VII; — aus der Zeit Urbans II. 1088—1099 u. a.: epistola apologetica pro Gebehardo episcopo Constantiensi; de excommunicatis vitandis etc.; de reordinatione vitanda), welche jest in der vortrefflichen Ausgabe Fr. Thaners (MG., libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. II, Hannover 1892, S. 1—168) gesammelt vorliegen. 20 Als eifriger Parteigänger Gregors VII. hat er mit Geschick und gutem Wissen die Feder geführt, aber er wurde nicht zum Fanatiker. Auch darin überragte er Manegold von Lautenbach, welcher mehrere seiner Traktate ausgeschrieben hat (Publizistik S. 98). Carl Mirbt.

Bernward, Bischof von Hildesheim, 993—1022. — Thangmar, Vita Bernwardi 25 MG SS 4. Bd S. 757; AS Oktob. 11. Bd S. 965; Lünzel, D. H. Bernward, Hildesheim 1856; Wattenbach, Gesch. Quellen 1. Bd 6. Ausst., 1893 S. 346; Beisel, Des H. B. Evansgelienbuch, Hildesheim 1891; ders., D. H. Bernward als Künstler, Hildesheim 1895; ders. in Stimmen aus Maria-Laach, 28. Bd, 1885, S. 131; Sievers in d. Stud. u. Mitth. aus dem Benediktinerorden 14. Bd, 1893, S. 398; Hauck, KG Deutschlands 3. Bd, Lpz. 1895, S. 397; 30°

Böhmer, Willigis von Mainz, 1895.

Bernward war der Sprößling eines sächsischen Adelsgeschlechtes, der Enkel des Pfalzgrafen Adalbero und der Neffe des Bischofs Foltmar von Utrecht. Er genoß auf der damals blühenden Domschule in Hildesheim den Unterricht Thangmars, seines späteren Biographen; Willigis von Mainz erteilte ihm die Weihen, 987 wurde er 35 Palasttaplan am kaiserlichen Hofe und Erzieher des jungen Otto III. Nach dem Tode Gerdags, 7. Dezember 992, erhielt er das Bistum Hildesheim; er wurde am 15. Januar von Willigis konsekriert. Als Bischof wußte er sowohl die Pflichten des Geistlichen, wie die des Fürsten zu erfüllen. Er schützte seine Diöcese gegen die Einfälle der Normannen, indem er an geeigneten Stellen Burgen anlegte, den Ort Hildesheim um- 40 zog er mit Mauern und Türmen; den Besitz des Bistums wußte er vortrefflich zu verwalten. Mit unermüdlicher Ausdauer, aber nur mit halbem Erfolg verteidigte er die Rechte seines Bistums auf das von Mainz beanspruchte Kloster Gandersheim (s. d. A. Willigis). Seine politische Zuverlässigkeit kam nur einmal ins Schwanken: deim Regierungsantritt Heinrichs II.; damals ergriff er die Partei des Markgrafen Eksehart 45 (Thietm. chron. V, 4 S. 109). Der unerwartete Tod des Empörers behütete ihn vor den Folgen seines Schrittes. Die glänzendsten Verdienste erwarb sich Bernward durch seine Pflege der Wissenschaft und der Künste. Thangmar rühmt die Größe seiner an theologischen und profanen Werten reichen Bibliothek. Die von ihm erbaute Michaelskirche ist unter den frühromanischen Basiliken eine der vorzüglichsten; was die 50 Maler, Erzgießer und Goldschmiede, die er beschäftigte, zu leisten vermochten, das zeigen die Hildesheimer Bilderhandschriften, die Bernwardssäule, die Domtüren und das Bernwardstreuz. Er starb, am 20. November 1022, wenige Wochen nach der Einweihung der Michaelstirche. Cölestin III. hat ihn am 8. Januar 1193 kanonisiert (Jaffé 16943). Hauc.

Berquin (Lons von), gest. 1529. — Journal d'un bourgeois de Paris, herausgegeben burch Ludovic Lalanne, Paris 1854, in 8°; D'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, II, p. 11, Crespin, histoire des martyrs; Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique, B. I, p. 7; Erasmus, Epistolae. Ep. ad Christ. Utenhovium, 1. Jusi 1529; Bulletin d'histoire

644 Bergnin

du Protestantisme français, t. XI p. 129; Herminjard, Correspondance des Reformateurs, passim; Hauréau, Artifel in der Revue des deux Mondes, 15. Januar 1869; France protestante, II, S. 418 (2. Ausgabe durch H. Bordier).

B., geboren zu Passy (Paris) i. J. 1490, gestorben zu Paris d. 17. April 1529, 5 stammte aus einer adeligen Familie der Provinz Artois und war Herr des Gutes Ber-quin nahe von Abbeville. In seiner Jugend war er ein eifriger Beobachter der kirchlichen Vorschriften und Gebräuche. Er war offenen und freundlichen Geistes, voller Gute gegen die Armen, von strenger Sittlickeit. Um das J. 1512 kam er nach Paris, um sich mit den neu erwachenden litterarischen Studien zu befassen und, so wie viele andere, 10 wurde auch er durch den Humanismus zur religiösen Reform geführt. Befreundet mit den Philologen Nik. Berauld und Lefevre d'Etaples, mit dem Buchdrucker Josse Badius, wurde er der Margareta von Balois, Schwester des Königs, vorgestellt und, durch sie, wahrscheinlich, erlangte er die Gunft Franz I., bei welchem er als Praefectus und Consiliarius regis angestellt wurde. Er gehörte also dem Kreise dieser frommen 15 Humanisten, welche eine Reformation der Kirche befördern wollten, aber ohne die kirchliche Einheit aufzugeben. Berquin haßte die grobe Unwissenheit der Mönche und Sorbonisten, nicht minder aber war ihm Luthers Lehre ein Gräuel. Erasmus, dagegen, schien ihm als der echte, vernünftigte Reformator. Er trat also zuerst mit dem letztern in Verbindung und übersetzte einige Traktate von ihm. Später entschloß er sich auch 20 Luthers und Melanchthons Bücher zu lesen und fühlte sich durch ihre streng ethischen Grundsätze angezogen. Daher übersetzte er Luthers Schrift De votis monasticis und setzte in einem Büchlein die Gründe auseinander, mit welchen Luther das allgemeine

Priestertum aller Gläubigen bewies. Es dauerte nicht lange, so wurden die Doktoren der Sorbonne aufmerksam auf B. 25 und verschrieen ihn als Reger. Den 13. Mai 1523 tam die Sache vor das Parlament, welches zur Hälfte aus römischen Geistlichen bestand und zu dessen Befugnis die Bestrafung der Reger gehörte. Sieben Schriften B.s, einige von Luther und Melanchthon und vier Übersetzungen wurden bei ihm in Beschlag genommen, durch die theologische Fatultät untersucht und durch das Parlament als ketzerisch verdammt (26. Juni). Er selbst 20 wurde, am 1. August, vom Parlament als Luthers Anhänger verhört und an demselben Tag, da er nicht widerrufen wollte, in dem Quadratturm des Gerichtspalastes einge-In der ganzen Stadt war schon die Rede von seiner nahen Verurteilung zum Tode. Wie überrascht waren also die Gerichtsräte, als am 8. August ein Hauptmann von der königlichen Garde mit einem Brief des Königs erschien, der die Sache an 85 seinen geheimen Rat verwies und befahl, den Gefangenen an den Hauptmann zu übergeben! Das Parlament mußte seine lebendige Beute zurückgeben und sich damit begnügen, Berquins Bücher und Papiere auf dem Notre = Dame = Platze verbrennen zu lassen. B.s Erscheinung vor dem geheimen Rat war eine reine Formalität und er wurde alsbald freigelassen. Über durch die Niederlage von Pavia (24. Februar 1525) und 40 die Gefangenschaft des Königs wuchs die Macht des Parlaments. Es forderte von der Regentin Luise v. Savopen die Errichtung eines außerordentlichen Gerichts, das aus vier vom Papste erwählten Räten bestand und mit der Unterdrückung der Reterei beauftragt war (20. Mai). Un demselben Tag wurden drei von den obenerwähnten Übersetzungen von Erasmustraktaten von der Sorbonne gerügt. Dessenungeachtet hatte 45 B. auf seinem Landgute, wohin er sich zurückgezogen, ruhig leben können, wenn er zum Schweigen gefaßt gewesen wäre. Aber er dachte wie die Propheten, daß, in gewissen Umständen, wo die Wahrheit Gefahr läuft, es eine Sünde ist still zu bleiben. glaubte, darum sprach er laut." Den 8. Januar 1576 wurde er, auf Angabe des Bischofs von Amiens, in seinem Hause zu Berquin festgenommen und wieder nach Paris, 50 in die Conciergerie gebracht. Seine Bücher wurden von neuem untersucht und vierzig daraus entnommene Sätze als ketzerisch erklärt. Er verteidigte sich geschickt, indem er sagte, diese Sätze wären fast alle aus Erasmus Werken entnommen. E. wäre noch von niemand für einen Reger gehalten worden, Päpste und Könige ehrten ihn, andere weigerte er sich als echt anzuerkennen. Tropdem wurden die Schriften verdammt und

55 B., der nichts widerrufen wollte, lief große Gefahr mit ihnen verbrannt zu werden; schon war er dem weltlichen Urm überliefert, als, auf Margaretas Bitten, der König aus Spanien Befehl schickte, alles Verfahren gegen Berquin und andere gelehrte Männer, wie Lefevre und G. Roussel einzustellen. Den 17. April schrieb Franz I. aus Mont de Marsan einen strengen Brief an das Parlament, worin er seine Entrüstung aus-60 sprach, daß man gegen solche ausgezeichnete Gelehrten, ohne sein Gutachten, ein definis

tives Urteil gefällt hätte. Dennoch wollten die Fanatiker ihr Schlachtopfer nicht los= lassen und, nur nach mehr als 6 Monaten Bemühungen seitens seiner Freunde, wurde B. auf Befehl des Königs mit Gewalt aus ihren Krallen entrissen (17. November). Alsbald bekämpfte der "dristliche Ritter" von neuem das Treiben der Mönche und Sorbonisten. Obgleich Erasmus alles that, um ihn zum Schweigen zu ermahnen und 5 ihm schrieb, er solle bedenken, mit welchen Gegnern er es zu thun hätte, so ging er doch, fest von der Wahrheit seines Glaubens überzeugt und auf den Schutz des Königs bauend, unerschrocken der Todesgefahr entgegen. Er zog aus Noël Bedas Schriften gegen Erasmus und Lefevre zwölf Sätze heraus, die er als falsch und gottlos bezeichnete, und bat den König, dieselben an das Parlament zu übersenden, damit es sie untersuchte und 10 vor der Bibel rechtfertigte. Ein Urteil wurde nicht gefällt, was unter jenen Umständen fast ein Sieg für Berquin war (Juli 1517). B. genoß dann anderthalb Jahre Ruhe, aber, gereizt durch die Verstümmelung des Standbildes Notre-Dame im St. Antoine Vorburge, brach der Fanatismus aus und wurden die Verfolgungen gegen B. wieder aufgenommen. 15

Am 7. März 1529 wurde Berquin in die Conciergerie gebracht und, da bei seinen Bedienten Bücher und Papiere mit häretischen Anmerkungen gefunden wurden, wurde er von zwölf Parlamentsräten verurteilt "der Verbrennung seiner Schriften zuzusehen; dann mit einem glühenden Eisen die Zunge durchstochen zu erhalten und lebens= länglich im Gesängnis zu verweilen" (16. April). Hätte B. dies angenommen, so konnte 20 er noch gerettet werden; aber er hielt seine Ehre für werter als das Leben. Ungeachtet der Bitten seines Freundes, Guillaume von Budés, appellierte B. an Franz I.; dies aber erbitterte die Richter, welche ihn zum Feuertode verurteilten. Der König, trotz der Fürsprache seiner Schwester, wollte nichts mehr wagen, um seinen Geheimen Rat zu retten. Berquin, der in einem Augenblick von Schwäche seinen Freunden versprochen hatte zu 25 widerrufen, fand bald seinen Seldenmut wieder und blieb bei seiner Appellation an den König. So war er rettungslos verloren. Den 17. April wurde er nach dem Greveplatz unter einem ungeheuren Zulauf von Volk geführt, sprach noch einige Erbauungs= worte zu den Zuschauern und wurde dann verbrannt, ohne einen Augenblick sein Vertrauen auf Gotteswort verloren zu haben. Theodor Beza hat mit Recht von ihm gesagt, so "daß, hätte Franz I. ihn bis ans Ende unterstützt, so würde Berquin ein Luther für Frankreich geworden sein".

Berquins Originalwerfe waren nur in Handschriften verbreitet und wurden sofort vertilgt. Es bleiben von ihm nur folgende Übersetzungen: Enchiridion du chevalier chrestien, aornė de commandements très salutaires par D. Erasme de Rotero-35 dame, Anvers 1529, Lyon 1542 (in 16°). — Le vray moyen de bien et catholiquement se confesser par Erasme, Lyon 1542 (in 16°). — Paraphrases sur le Nouveau-Testament (nach Erasmus; v. D. u. O.). — Déclamation des louanges du mariage (nach Erasmus) — "De votis monasticis" französische Übersetzung von Luthers Buch. — Brève admonition de la manière de prier, selon la doctrine 40 de J. C. avec une explanation du "Pater noster" (nach Erasmus). Le Symbole des apostres etc. (nach Erasmus; v. D. u. O.)

Berthean, Ernst, gest. 1888. Bgl. Lexikon der Hamburgischen Schriftsteller, Bb 1, Hamburg 1851, S. 239 ff.; Deutsche Encyklopädie, Bb 2, S. 509 (von Ryssel). — Über die Fasmilie: Meher und Tesdorpf, Hamburgische Wappen und Genealogien, Hamburg 1890, S. 34 45 u. S. 37; Chausepié, nouveau dictionnaire historique et critique I, p. 264.

Ernst Bertheau, der bekannte alttestamentliche Exeget, stammte aus einer Sugenottenfamilie; sein sechster Vorsahr, Samuel B., war nach der Aushebung des Edikts von Nantes von Châtelleraut nach Hamburg gekommen; ein Verwandter von diesem, nach mündlicher Tradition in der Familie sein Bruder, Rens B., war zu derselben Zeit so nach London gestohen (vgl. Chausepis a. a. D.). Der Hamburger Zweig hat sich in der Generation vor Ernst B. und in der seinigen außerordentlich ausgebreitet. Ernst wurde am 23. November 1812 zu Hamburg als Sohn des Rausmanns und Weinshändlers Heinrich August B. geboren; er war von 14 heranwachsenden Kindern das zehnte, aus der zweiten Ehe seines Baters das fünste. In seine früheste Jugend siel 55 die entsetzliche Not, die Hamburg unter dem Drucke der Franzosen erlitt und die in der großen Familie besonders schwer empfunden ward; die Erinnerung an sie prägte sich ihm trotz seiner Jugend um so mehr ein, als seine Familie in ihr des bisherigen Wohlstandes verlustig ging. Er besuchte zuerst die Privatschule des spätern Prosessors

Krämer, sodann von Johannis 1825 an das Johanneum und seit Oftern 1831 das akademische Gymnasium seiner Vaterstadt. Im Juni 1831 starb sein Vater. Oftern 1832 ging er zum Studium der Theologie und der orientalischen Sprachen nach Berlin, wo er drei Semester blieb. Michaelis 1833 bezog er darauf die Universität Göttingen, und von da an dis zu seinem Lebensende ist er in Göttingen geblieben, fast 55 Jahre; kein Wunder, daß der Typus eines echten Göttingers ihm besonders eigen ward. Er studierte hier hauptsächlich und zwar besonders als Schüler Heinrich Ewalds die orientalischen Wissenschaften, hörte aber auch theologische Borlesungen vor allem bei Lücke und Gieseler, denen er auch persönlich nahe trat. Nachdem er im Dezember das Examen 10 glänzend bestanden, promovierte er am 27. Februar 1836 zum Dottor der Philosophie. Schon vorher und dann wieder um diese Zeit versuchte Julius Müller ihn als Stipendiatenmajor nach Marburg zu ziehen; aber Bertheau zog vor, namentlich wie es scheint auf Lückes Rat, in Göttingen zu bleiben. Hier wurde er Michaelis 1836 Repetent der theologischen Fakultät; in dieser Stellung hielt er schon Vorlesungen, z. B. 15 im J. 1837 über hebräische Grammatik, und predigte aushilfsweise im Universitätsgottesdienst. Namens des Repetentenkollegiums gratulierte er David Julius Pott zu seinem 50 jährigen Jubiläum als Professor am 6. Januar 1837 durch Herausgabe eines Gedichtes von Ephraem Sprus. Am Ende desselben Jahres war er teilnehmender Zeuge der Aufregung, welche die Amtsentsetzung der sieben Professoren verursachte 20 (vgl. AdB IV, S. 697 und B.s Darstellung dieses Vorganges, Th. R. - Enc. 2 IV, S. 445); er war bei der ergreifenden Abschiedsfeier, welche Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus, als sie am Sonntag, den 17. Dezember, von Göttingen, fortziehen mußten und zunächst nach Kassel reisten, unterwegs in Witzenhausen von etwa 300 Studenten bereitet ward; ein eingehender Bericht über die Ereignisse dieses Tages befindet sich in 25 seinem schriftlichen Nachlaß; vielleicht ist derselbe damals auch irgendwo abgedruckt; namentlich mit Dahlmann blieb er noch längere Zeit in Beziehung. Michaelis 1839 habilitierte sich B. in der philosophischen Fakultät als Docent für alttestamentliche Exegese und orientalische Sprachen. Im J. 1840 erschien von ihm als Beitrag zur Kritik des Pentateuchs sein erstes die alttestamentliche Wissenschaft betreffende Werk: "Die sieben 80 Gruppen mosaischer Gesetze in den drei mittleren Büchern des Pentateuch". Als um Michaelis 1840 der Professor der biblischen Philologie und der Philosophie am atademischen Gymnasium in Hamburg, Otto Carsten Krabbe, als Professor der Theologie nach Rostock berufen war, hatte B. große Aussicht, an diese Stelle gewählt zu werden, und einem solchen Rufe in die Vaterstadt ware er gefolgt; doch wurde statt seiner 85 Gustav Moritz Redslob gewählt. Um diese Zeit beschäftigte sich B. mit eingehenden Untersuchungen über die Geschichte Israels; vor allem nahmen die Beziehungen Israels zu den Kulturvölkern Vorderasiens und zu den verschiedenen Schichten der Bewohner Palästinas seine Aufmerksamkeit in Anspruch; den Ertrag dieser Arbeiten veröffentlichte er in zwei Abhandlungen "Zur Geschichte der Israeliten" (Göttingen 1842, Vorrede 40 vom November 1841); die erste Abhandlung beschäftigt sich im Anschluß an Böchs metrologische Untersuchungen mit den Gewichten, Münzen und Maßen der Hebraer, die zweite mit den Bewohnern Palästinas; die letztere könnte beinahe, wie der Berf. in der Vorrede bemerkt, für eine Geschichte Israels gelten; beide zeigen schon die sorgsame und vorsichtige Weise der Forschung, die auch seine spätern Arbeiten kennzeichnet; 45 er haschte nicht nach vorschnellen Resultaten und haßte nichts so sehr, als wenn jemand die Bilder seiner Phantasie für Geschichte ausgab. Infolge dieser Beröffentlichung ward er am 7. Juli 1842 zum außerordentlichen Professor ernannt; wenige Wochen später, am 16. August 1842, starb seine Braut, Clara, die älteste Tochter Lückes. Im folgenden Jahre gab er des Gregorius Barhebräus (Abulpharag) sprische Grammatik mit 50 Übersetzung und Kommentar heraus; doch wurde er dann dauernd an alttestamentliche Studien gefesselt, als er besonders auf Hitzigs Wunsch sich zur Mitarbeit an dem seit 1838 erscheinenden kurzgefaßten exegetischen Handbuch zum AI. gewinnen ließ. Er übernahm zunächst das Buch der Richter und die Bücher der Könige; auf Thenius' Bitte trat er dann (im Nov. 1843) diesem, der schon die Bücher Samuelis bearbeitet 55 hatte, die Bücher der Könige ab und übernahm dafür Ruth, Proverbia und Esther. Um diese Zeit erhielt er einen Ruf nach Marburg in die durch Hupfelds Abgang nach Halle dort vakant gewordene ordentliche theologische Professur; die hannöverische Regierung aber suchte ihn für Göttingen zu erhalten und ernannte ihn deshalb am 5. Dezember 1843 zum Ordinarius in der philosophischen Fakultät. Im J. 1844 heiratete er co Lückes zweite Tochter Ugnes, und fortan war davon, daß er Göttingen verlassen könnte,

Berthean 647

nicht mehr ernstlich die Rede, obschon man ihn noch einigemale für andere Universi= täten zu gewinnen suchte, wie z. B. 1864 für Riel. Seine Wirksamkeit als Docent beeinträchtigte es zunächst etwas, daß Ewald 1848 wieder nach Göttingen berufen ward; daß er nicht Mitglied der theologischen Fakultät war, obschon er doch fast ausschließlich für Theologen Vorlesungen hielt, ward dadurch ausgeglichen, daß er mit den Mitgliedern 5 der theologischen Fakultät in herzlicher Freundschaft verkehrte und sich in den Grundan= sichten mit ihnen eins wußte; außer den schon erwähnten, die auch seine Lehrer waren, sind da besonders zu nennen Ludwig Duncker und Ehrenfeuchter, hernach Dorner, dann Schoeberlein und Julius Köstlin. Unter seinen Vorlesungen war von Anfang an seine Einleitung ins UT. eine besonders gern gehörte; auf sie hat er auch bis zuletzt immer 10 neuen Fleiß gewandt. Nachdem er im Jahre 1845 seinen Kommentar zu den Büchern Richter und Ruth herausgegeben, beschäftigten ihn eine Zeit lang Untersuchungen über die hronologischen Angaben im AI., durch welche er die in der Einleitung zum Buche der Richter niedergelegten Ergebnisse weiter ausführen und begründen wollte; gedruckt ist davon nur eine Abhandlung "über die verschiedenen Berechnungen der zwei ersten 15 Perioden in der Genesis und die ihnen zu Grunde liegenden dronologischen Annahmen" in dem Jahresberichte der deutschen morgenländ. Ges. für 1845 u. 1846. Im Jahre 1847 erschien sein Kommentar zu den Proverbien (in demselben Bande mit Hitzigs Rommentar zum Roheleth). Dasselbe Jahr brachte in den Göttinger Studien eine Arbeit über "die der Beschreibung der Lage des Paradieses (Gen 2, 10—14) zu Grunde 20 liegenden geographischen Anschauungen", die 1848 auch in besonderem Abdruck erschien. Die Herausgabe jeiner Erklärung der Bücher der Chronik verzögerte sich durch schweres häusliches Leid, das ihn traf; im September 1851 starb seine Frau infolge längerer Krankheit und hinterließ ihm fünf Kinder, von denen das älteste 6 Jahre alt war. In der Vorrede zu seinem Kommentar zu den Büchern der Chronik, der im Anfang 25 des Jahres 1854 erschien, sprach er sich eingehender über die verschiedenen Richtungen in der alttest. Exegese aus und rechtsertigte seinen historisch-kritischen Standpunkt namentlich gegen die Ausführungen Reils in seinem Lehrbuch der Einleitung ins AT. Erst 8 Jahre später erschien B.s vierter Beitrag zum exeget. Handbuch, seine Erklärung der Bücher Esra, Nehemia und Esther (1862), mit welchem dieses Handbuch selbst seinen so Abschluß erreichte. Er hatte sich inzwischen im Sommer 1855 wieder verheiratet mit Clara Burchardi aus Riel, einer Rousine seiner ersten Frau; in dem zum zweiten Mal sich glücklich und freundlich gestaltenden Familienleben gewann er neuen Arbeitsmut. Große Freude bereitete er seinen theologischen Freunden durch die Veröffentlichung seiner Arbeit über "die alttest. Weissagung von Israels Reichsherrlichkeit in seinem Lande", 85 die in drei Abschnitten in den JdTh (4. u. 5. Bd, 1859 u. 1860) erschien. Um diese Zeit nahm er auch die AX.liche Theologie in den Kreis seiner Vorlesungen auf. 10. März 1861 ernannte ihn die theol. Fakultät zu Göttingen honoris causa zum Doktor der Theologie. Es war aber der Fortsetzung seiner Studien nicht günstig, daß sowohl die Stadt Göttingen als die Universität ihn immer mehr mit Verwaltungen 40 verschiedener Art betrauten, zu denen er ohne Zweifel eine besondere Begabung hatte, die aber seine Zeit und Kraft unverhältnismäßig in Anspruch nahmen. Außerordentlich schwer traf ihn dann der Tod seiner beiden ältesten Kinder; Clara starb 21 Jahre alt 1866 in Tepic in Mexiko, Rudolf ward 27 jährig am 16. August 1870 als Militärarzt auf einem Verbandplatz bei Mars la Tour erschossen; nach diesen Verlusten hat er die frühere Kraft 45 zu andauernder wissenschaftlicher Arbeit nie völlig wiedergewonnen. Er lieferte in diesen Jahren eine Reihe von Artikéln für die Herzogsche Realencyklopädie und das Schenkelsche Bibellexikon; für die erste namentlich solche, in denen er Leben und Wirken von für die Bibelkritik wichtigen Gelehrten schilderte (vgl. die Artikel Buxtorf, Cappel, Drusius, Eichhorn, Ewald und Hebräische Sprache), für das letztere hauptsächlich die Artikel über die AX. lichen so Geschichtsbücher von Richter bis Chronit und über Völkerschaften Palästinas (Amalekiter, Edom, Heviter u. s. f.). Seinen Kommentar über die Bücher der Chronik gab er 1873 in zweiter Auflage heraus; viel Mühe machte ihm dann die Bearbeitung des Kommentars über Richter und Ruth, der in 2. Aufl. nach mancherlei Unterbrechungen der Arbeit durch Unwohlsein und Andrang amtlicher Geschäfte, im Jahre 1883 erschien. Viel Freude hatte 55 er bis in seine letzten Jahre an der Leitung des AT.lichen Seminars, wie er denn immer mehr gelernt hat, mit den Studierenden in sie fördernder und gewinnender Weise zu verkehren und in seinem gastlichen Hause ihnen Anregung und Belehrung zu geben; hier tam ihm auch sein vielseitiges, gründliches Wissen, unter anderem z. B. auf dem Gebiete der Geschichte, bei der Unterhaltung zu statten. Im Jahre 1870 ward er zur 60 Mitarbeit an der Revision der deutschen Lutherbibel als Mitglied der Rommission für das AT. berufen; sowohl an der Herstellung der sog. Probebibel (1871 bis 1883), als auch anfänglich noch an der im J. 1875 begonnenen Revision der Probebibel hat er Anteil genommen; die Reisen zu den vielen Rommissionssitzungen in den Frühlings6 und Herbstferien erfrischten ihn durch den Berkehr mit befreundeten Theologen, zu denen sie Gelegenheit boten. Am 27. Februar 1886 feierte er sein 50 jähriges Doktorjubiläum; unter den vielen Zeichen von Berehrung und Dankbarkeit erfreute ihn besonders das von de Lagarde verfaste Elogium in dem Diplom, mit welchem seine Fakultät ihn ehrte. Er starb am 17. Mai 1888 nach kurzer Krankheit an einer Lungenentzündung, 10 75½, Jahre alt, unter Hinterlassung seiner Witwe mit 11 Kindern. — Die ihm vielfach zugeschriedene Abhandlung "de secundo libro Maccabaeorum" ist nicht von ihm, sondern die Doktordissertation (Göttingen 1829; nach Kanser wieder aufgelegt 1836) seines älteren Bruders Carl (geb. 1806, gest. 1886), der Direktor der Realschule in Hamburg war.

Berthold, Leonhard, gest. 1822. — Bgl. außer den der "Christologia Judaeorum" von 1811 beigegebenen biographischen Nachrichten, G. Ph. Chr. Kaisers "Gedächtnispredigt" und J. G. B. Engelhardts "Nede vor dem Sarge" 2c. (beide einzeln gedruckt. Erlangen 1822).

Leonhard Berthold wurde am 8. Mai 1774 zu Emskirchen, einem Flecken in dem ehemaligen Bayreuther Unterlande, wo sein Bater Bürgermeister war, geboren, erhielt 20 seine Schulbildung in dem nahen Neustadt an der Aisch, unter dessen Lehrern besonders J. G. Raab sein Interesse dem Hebräischen zuwandte. Er widmete sich von Oftern 1792 bis Michaelis 1796 auf der Universität Erlangen theologischen, orientalischen, philologischen und historischen Studien. Ganz besonders schloß er sich an den durch eine verkürzende Bearbeitung von Assemanis Bibliothek bekannten Professor der orientalischen 25 Sprachen, A. Fr. Pfeiffer, an. Nachdem er zum Dr. ph. promoviert war und sich teils im väterlichen Hause, teils seit dem J. 1800 in Erlangen selbst auf die akademische Laufbahn vorbereitet hatte, wurde er im J. 1802 Abjunkt und 1805 außerordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät. Seine Bearbeitung des Buches Daniel ("Daniel, aus dem Hebräisch-Aramäischen neu übersetzt und erklärt, mit einer vollstän-30 digen Einleitung und einigen histor. und exeget. Extursen", Erlangen, 1806—1808, 2 Bde), welche in der Geschichte dieses von ihm verschiedenen Verfassern beigelegten Buches einen bedeutsamen fritischen Wendepunkt bezeichnet, entschied seine Stellung an der Universität. Er wurde bereits 1806 zum ordentlichen, wenn auch augenblicklich überzähligen Professor der Theologie und Universitätsprediger befördert, 1809 Dr. theol. 35 und im folgenden Jahre wirklicher ordentlicher Professor derselben. Seine Habilitationsschrift war die "Christologia Judaeorum Jesu apostolorumque aetate in compendium redacta observationibusque illustrata" (Erlangen 1811). Seit dem Jahre 1812 erschien dann sein umfassendstes, durch die das Alte und Neue Testament vermischende Anordnung unbequemes, als eine wenn auch nicht vollständige Sammlung der 40 verschiedenen, besonders rationalistischen Ansichten über die biblischen Bucher immer noch brauchbares Werk: "Historisch-kritische Einleitung in die sämtlichen kanonischen und apotryphischen Schriften des A. und N. Testaments" (Bd I-V, 1. 2. Erlangen 1812 bis 1819). Ohne offenen Sinn für die mächtigen Unterschiede der geschichtlichen Entwicklungsstufen behandelt er nach den allgemeinen beiden ersten Banden im 3. und 45 4. Bo die historischen Bücher des A. und N. Testaments durcheinander, im 4. und 5. Bb die poetischen, zu denen auch die prophetischen und die Apotalppse gerechnet werden, alles in einer mehr klaren und momentan anregenden, als wirklich forschenden Weise. Vom Jahre 1814 an nahm die Redaktion des "kritischen Journals der neuesten theologischen Literatur", welche er vom 5. bis zum 14. Bande (1822) allein führte, 50 neben den Vorlesungen und der Fortsetzung des Einleitungswerkes seine Thätigkeit in Anspruch. Außer einigen Beiträgen zu diesem Journal verdankt man ihm, wertvolle Studien bei den Mitarbeitern veranlaßt zu haben, wie im 14. Bande die leider unvollendet gebliebene Übersicht der sprischen Litteraturgeschichte von dem Jenenser Hoffmann. Auf das biblische Einleitungswert folgte ein zweites von allgemeinerer Anlage, 55 aber bei weitem geringerer Bedeutung, da ihm philosophische Durchdringung und geschichtlicher Umblick in gleichem Grade abging, die "Theol. Wissenschaftstunde oder Einleitung in die theologischen Wissenschaften" (Erlangen 1821—1822, 2 Bde). Seine schwächste Leistung war sein letztes größeres Werk, das "Handbuch der Dogmengeschichte" (Erlangen 1822—1823, 2 Tle). Bielleicht wäre er mit größerem Erfolge wieder zu seinen grenzläuferischen Beschäftigungen mit orientalischer Philologie und alttestamentslicher Exegese zurückgekehrt; aber er starb bereits am 22. März 1822. Berthold gehörte durchaus nicht zu den tieseren Forschern; seine philologische Wethode entbehrt der Schärfe, sein Rationalismus ist bisweisen platt. Aber er hatte eine klare, wenn auch breite Bortragsweise und einen entschieden praktischen Sinn, so daß er auch nach dem Jahre 1816, sals er in die zweite theologische Prosessur vorrückte, noch gern die mit der dritten Prosessur verbundene Leitung des homisetischen Seminars und die Universitätspredigerstelle beibehielt, wie er auch dis an seinen Tod das Amt eines Kreiskonsistorialrats verwaltete. Daher war seine akademische Wirksamkeit beziehungsreich und nicht arm an sehr mannigsfaltigen Anregungen. Die von ihm vertretenen Fächer wurden zum Teil von dem aus 10 Leipzig berusenen Winer, teils von dem 1826 als Orientalist eintretenden F. Rückert übernommen; der erstere hat eine Sammlung der "Opuscula academica" (Leipzig 1824) seines Borgängers veranstaltet.

Berthold, Bischof von Chiemsee s. Pirstinger.

Berthold der Karmeliter s. d. A. Rarmeliter.

Berthold von Regensburg, gest. 1272. — Deutsche Predigten: Berthold des Franzistaners deutsche Predigten aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrh., teils vollständig, teils in Auszügen herausgegeben von Chr. F. Kling, Berlin 1824: dazu J. Grimm, Wiener Jahrbb. ber Literatur 32 (1825), 194—257 = Kleinere Schriften von J. Grimm 4 (1869), 296 – 360; B. v. R., Bollständige Ausgabe seiner Predigten mit Anmerkungen und Wörterbuch [dies 20 nicht erschienen] von Dr. Franz Pfeisser, 1. Bd, Wien 1862: dazu K. Schmidt, ThétK 37 (1864), 7—82; 2. Bd von Dr. Joseph Strobl, Wien 1880: dazu A. Schönbach im Anzeiger f. d. Altertum 7 (1881), 337—385 und R. Bartsch GgA 1881 Stück 5. 6, erweitert wiederholt in desselben Beitragen zur Quellenkunde (1886) G. 107—156. Reue Bruchstücke Beitschrift f. d. Phil. 12, 130 ff. 3da. 35, 209. 38, 157. Umreimung der 42. Predigt in Spruchform 25 durch Heinrich Raufringer (ed. A. Guling, Tüb. 1888, S. 190). Übersetzungen: Die Predigten des Franziskaners B. v. R., von F. Göbel, mit einem Vorwort von Alban Stolz, 2 Bde, Schaffhausen 1850. 51. Die zweite verbesserte und vermehrte Auflage nennt sich: Die Missionspredigten bes Franziskaners B. v. R., Regensburg 1857, davon neue Titelausgabe 1873; B. v. R., Ausgewählte Predigten. Mit einer Einleitung herausgegeben von D. Hermann Hering, Leipzig 30 1893 (Die Predigt der Kirche, Klassikerbibliothek der christlichen Predigtlitteratur Bb 21). Hergerichtet für moderne homiletische Zwecke sind die Predigten von B. v. R., Franziskaner-Ordenspriester, auf die Sonn- u. Festtage des Kirchenjahrs, zeitgemäß bearbeitet von Fr. Göbel, 2 Bbe, Regensburg 1884. — Lateinische Predigten: H. Lenser, Deutsche Predigten des 13. u. 14. Jahrh., Duedlinburg u. Leipzig 1838, S. XXX—XXXII; J. Schmidt, Über B. v. R., Wien 35 1871, S. 14—26; J. Strobl, Über eine Sammlung lat. Predigten B.s v. R., SWU 84 (1877), 87; G. Jakob, Die lat. Reden des seligen B. v. R., Regensburg 1880: dazu A. Schönbach im Anzeiger f. d. Altertum 7 (1881), 385-401; Petrus de Alc., Höhl, Beati Fr. Bertholdi a Ratisbona sermones ad religiosos XX, Monachii 1882: dazu E. Schröder, GgA 1883 Stück 23 und A. Schönbach im Anzeiger f. d. Altertum 10 (1884), 31—51; H. Deniste, 40 3bA 27, 303—304; A. Schönbach, Über eine Grazer Handschrift lat.-deutscher Predigten, Festschrift der k. k. Karl-Franzens-Universität, Graz 1890: dazu J. Schmidt im Litteraturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1891 Sp. 257—260. — Zur Charakteristik und Biographie: R. Hofmann, SMA 1867 II 374 ff.; 1868 II 101; L. Rodinger, B. v. R. u. Raimund v. Peniafort im sog. Schwabenspiegel, AMA hist. Cl. XIII, 3 (1877), 165 ff.; J. Strobl, B. v. R. u. der 45 Schwabenspiegel SWU 91 (1878), 205; K. Rehorn, Germ. 26, 316—338; K. Unkel, B. v. R., Röln 1882; K. Eubel, Gesch. der oberdeutschen (Strafburger) Minoriten-Provinz, Würzburg 1886, passim. Indem ich die sonstigen fast zahllosen, aber wenig fördernden Monographien über B. in Dissertationen, Programmen, Borträgen übergehe, will ich nur hinweisen auf die Darstellungen in W. Wackernagels Altd. Predigten (1876) S. 352 ff., R. Cruels Gesch. der 50 deutschen Predigt im MA (1879) S. 306—322 und A. Linsenmayers Gesch. d. Predigt in Deutschland (1886) S. 333—354.

Von den Lebensschickfalen dieses größten Volkspredigers des deutschen Mittelalters wissen wir nur wenig. Er gehörte dem 1226 begründeten Minoritenkonvent zu Regensburg an. Wahrscheinlich ist er in dieser Stadt auch geboren, zumal seine 1292 ges 55 storbene Schwester Elisabeth einen Regensburger Bürger, den Merklin Sachse, geheiratet hatte. Sein Geburtsjahr dürfte nicht unerheblich über den insgemein angesetzen Termin 1220 hinaufzurücken sein: denn in seinen Predigten tritt eine Renntnis der geheimsten Regungen des menschlichen Herzens, der Gebrechen und Leiden aller Berufstlassen und Stände zu Tage, die nur durch langjährige Thätigkeit im Beichtstuhl erworden sein so

15

kann. Jedesfalls muß B. 1246 längst sein Noviziat, welches er unter der Leitung des David von Augsburg absolvierte, wie dessen auf B.s Wunsch verfaßte Formula novitiorum erweist, hinter sich gehabt und eine bevorzugte Stellung im Kreise seiner Mitbrüder eingenommen haben: denn damals übertrug ihm zusammen mit David, 5 der auch später häufig als "socius fratris Bertholdi", "der mit Bruder Berthold ging", erscheint, und mit zwei Regensburger Domgeistlichen der apostolische Legat Philipp die Visitation des Frauenstifts Niedermünster. Spätestens 1250 begann er seine Wirksamteit als Wanderprediger. Anfänglich in Baiern: so begegnen wir ihm 1253 zu Landshut, um den Herzog Otto II. zum Gehorsam gegen die Kirche zurückzuführen, unmittel-10 bar bevor diesen Ende November ein jäher Tod ereilte. Darauf wendet er sich nach Westen: im Aug. 1254 spricht er bei der vor den Thoren Speiers belegenen Kirche des hl. Germanus und lehrt nach Neujahr 1255 dorthin zurück. Weiter führt ihn sein Weg durch das Elsaß nach der Schweiz (Aargau, Thurgau, Konstanz). Auch während der folgenden Jahre war er vornehmlich in diesen Gegenden, Graubündten eingeschlossen, 15 und am Oberrhein thätig. Aber seit 1260 ändert er das Missionsgebiet: von nun an durchzieht er Österreich, Mähren, Ungarn, Schlesien, Thüringen, vielleicht auch Böhmen, denn es steht dahin, wie viel Gewicht dem Zeugnis der Steirischen Reimchronik B. 89732 ff. beizumessen ist, welches auf eine böhmische Reise B.s vor 1255 deutet. Er bediente sich dort vor savischen Zuhörern eines Dolmetschers. Die späteren dieser Ost-20 fahrten werden vermutlich im Interesse der Kreuzzugspredigt unternommen sein, mit welcher ihn am 21. März 1263 Papst Urban IV. speziell betraute. Zu Regensburg starb er, den 14. Dezember 1272, und wurde daselbst in der Franziskanerkirche bestattet. Seine Gebeine wie seinen Grabstein bewahrt gegenwärtig der Regensburger Dom.

Außerordentliches berichten die Chronisten, von dem zeitgenössischen Abt Hermann 25 von Niedernaltaich an die tief in das 16. Jahrhundert hinein, über die Gewalt seiner Persönlichteit und die Wirtung seiner Rede. Der Geist des Elias habe geruht auf ihm, sein Wort habe gleich einer Fackel geleuchtet und die verstocktesten Sünder zur Umtehr vermocht. Der Zulauf zu seinen Predigten sei so groß gewesen, daß die Rirchen die Menge nicht hätten fassen können; manchesmal strömten 100 000, ja 200 000 zus so sammen. B. habe darum auf freiem Felde von einem Gerüst oder einem Baum herab gesprochen, nachdem er vorher mittelst einer Feder die Richtung des Windes erforscht und dem entsprechend das Volk sich habe lagern lassen. Wunderthätige Arast und die Gabe der Weissaung legte man ihm schon früh bei, die sahrenden Leute seierten ihn im Liede, sein Ruhm drang über die deutschen Grenzen hinaus die nach Italien und nach England. Alingen auch manche dieser Nachrichten übertrieben, namentlich in den Zahlenangaben, so viel entnimmt man ihnen mit Sicherheit, daß der Eindruck, den B.s Rede hervorrief, ein mächtiger war und daß keiner der gleichzeitigen Prediger ähn-

lichen Beifalls sich rühmen durfte.

Unter solchen Umständen begreift es sich, wenn Geistliche, zunächst für den eigenen 40 Gebrauch, von B. gehaltene Predigten nachträglich aufzuzeichnen begannen, meist in der ihnen geläufigeren lateinischen Sprache. Daraus entstanden allmählich Sammlungen, welche Verbreitung in weiteren Kreisen fanden; sogar ein vollständiger Band Homilien für die Sonntage des Kirchenjahrs, ein Rusticanus de dominicis, scheint zirkuliert zu haben. Rusticanus übersetzt "Landprediger", den Beinamen, welchen das Volk B. gegeben Doch diese Niederschriften enthielten Irrtumer und Migverständnisse. Damit 45 hatte. sie nicht fortwuchernd Unheil anstifteten, sah sich B. veranlaßt, selbst Aufzeichnungen seiner Sermone zu veranstalten und einen authentischen Rusticanus de dominicis jenem unautorisierten entgegenzustellen. Manches, das in der mündlichen Rede breit ausgeführt worden war, wurde hier nur turz angedeutet, während man umgekehrt die biblischen Citate, die der Vortragende bloß obenhin angegeben oder ganz fortgelassen hatte, nunmehr auf das genaueste vermerkt findet. Die Herausgabe muß vor 1256 erfolgt sein: denn um diese Zeit besaß bereits ein dominus Reinoldus die Sermones fratris Bertholdi. Dem Rusticanus de dominicis, der auch antiquus oder vetus hieß, schlossen sich an, wahrscheinlich bald, sicherlich zwischen 1253 und 1263, die Rusti-55 cani de sanctis und de communi; beide verweisen häufig auf jenen. Aber B.s Wunsch, dadurch die fehlerhaften Sammlungen zu verdrängen und unberechtigte fernere Niederschriften zu verhindern, erfüllte sich nicht. Sie blieben vielmehr bestehen oder gingen Mischungen mit den authentischen Kollektionen ein; Überarbeitungen und Verkürzungen traten hinzu. Daraus erklärt sich, daß die zahlreichen auf uns gekommenen Codices 60 der Rusticani start in Wortlaut und Reihenfolge von einander abweichen: wir haben

zwischen echten, halbechten und unechten zu scheiden, jede Handschrift bedarf gesonderter Prüfung auf ihre Gewähr hin. Die beiden andern unter B.s Namen auftretenden Samm= lungen, die Sermones ad religiosos und die Sermones speciales hingegen scheinen nicht von ihm selbst zusammengestellt; denn eine Reihe von Nummern schöpft aus den Rusticanis und der Charafter der Ausarbeitung ist bei den einzelnen Stücken ein recht 5 ungleicher. Schlimmer, insofern als es hier an einer von B. veranstalteten Ausgabe mangelt, steht es mit den deutschen Predigten. Teilweise gehen sie, gleich vielen latei= nischen, auf Niederschriften von Zuhörern zurück, teilweise sind sie aus den lateinischen Sammlungen erst übersetzt. Obendrein erfuhren bestimmte Gruppen eine redigierende Bearbeitung. Manche Reden liegen deshalb in vielen so differierenden Fassungen vor, 10 daß es vergebliche Mühe wäre, von ihnen einen einheitlichen Text herstellen zu wollen. Ebensowenig lassen sichere Schlüsse chronologischer Natur auf die deutschen Somilien sich basieren. Ja, wir besitzen kaum für ein einziges Wort darin die Garantie, daß B. es so gesprochen hat, und alle Versuche, die syntattischen Regeln von B.s deutscher Prosa diesem disparaten Material abzulauschen, sind auf Sand gebaut. Welche Bewandtnis es 15 mit den zahlreicheren fürzeren oder längeren deutschen Bestandteilen mehrerer lateinischen Codices hat, ob sie signifikante Wendungen B.s treu wiedergeben oder wir in ihnen Vorstufen zur vollständigen Übersetzung sehen dürfen, ist noch strittig. Auch die deutschen Sammlungen haben schon verhältnismäßig früh existiert, obwohl keines unter den uns erhaltenen Manustripten oder Bruchstücken über die Scheide des 13. und 14. Jahr- 20 hunderts hinaufreicht: um 1275 benutzte nämlich der Verfasser des Schwabenspiegels in ihrer deutschen Gestalt vier Sermone.

Trothem läßt sich nach Inhalt und Form ein ausreichendes Bild von B.s Predigt= weise gewinnen. Denn für sämtliche deutsche Reden besitzen wir in seinen nahezu 400 lateinischen die Gegenstücke, das Latein der letzteren ist ein durchaus deutsch gedachtes, 25 und überall, abgesehen etwa von den Sermones ad religiosos, bricht gleichermaßen

ein eigenartiger frischer und energischer Ton durch.

B.s Predigt war vorwiegend Missionspredigt. Er sprach bald hier, bald dort, mitunter Tag für Tag, sein Publikum wechselte beständig. Daher rührt die Beschränkung in der Zahl der Gegenstände, welche von ihm behandelt werden; er empfiehlt immer so dieselben Tugenden, er bekämpft dieselben Laster. Einen in seiner Wirkung erprobten Vortrag hielt er zu wiederholten Malen, oder er goß in verschiedene den gleichen, ihm vordringlich erscheinenden Stoff. Von der zufälligen Perikope des Tages, an dem er redet, nimmt er nur seinen Ausgang, um alsbald auf das eigentliche Thema, das er erörtern will, überzuspringen. Dies Thema gipfelt zumeist in der Forderung aufrichtiger 85 Reue, wahrer Beichte, vollkommener Buße. Die Buße hat ohne Reue keinen Wert vor Gott. Die Befeiligung an einem Kreuzzug oder einer Wallfahrt ist unnütz, wenn der feste Vorsatz fehlt, der Sünde künftig abzusagen. In gleichem Sinne polemisiert B. gegen die neu aufgekommenen Ablaßprediger. Sein Publikum war ein gemischtes: Laien, Geistliche, Vornehme wie Geringe scharten sich um ihn. Deshalb mußte sein 40 Augenmerk auf Gemeinverständlichkeit und auf Volkstümlichkeit gerichtet sein. Subtile theologische Fragen meidet er; über die göttlichen Geheimnisse sollen die Laien nicht grübeln, sondern das den Geistlichen überlassen, von deren Würde B. die höchste Borstellung hegt, vielmehr mit dem Credo sich begnügen. Auch die großen politischen Ereignisse der Zeit berührt er nicht. Alles aber, was in die Sphäre des gemeinen 45 Mannes eingreift, seine Freuden und seine während des Interregnums besonders fühlbaren Nöte, seinen Aberglauben und seine Vorurteile, behandelt er mit intimster Kenntnis und in detaillierter Ausführlichkeit. Schematische Disposition und übersichtliche Partition ermöglichen selbst dem Ungebildetsten der Rede zu folgen, wenn es auch an gelegentlichen Abschweifungen nicht gebricht. Den Unterschied der Stände hat Gott ein= 50 gesetzt: Jedermann soll mit seinem Beruf zufrieden sein und nicht über ihn hinausstreben. Darum muß entfernt werden, was irgend diese Zufriedenheit zu beeinträchtigen geeignet ist. B. eifert wider harte Steuern und Auflagen, schilt parteilsche Richter und zieht nachdrücklich gegen allen Betrug in Handel und Wandel zu Felde, den Handwerker und Kaufleute zum Schaden ihrer Mitmenschen stündlich ausüben. Den 55 Wucher verdammt er in jeder Gestalt; weil sie von ihm sich nähren, haßt er die Juden, obwohl er ihre Privilegien nicht angetastet wissen will. Nicht minder verabscheut er die Ketzer und die Spielleute, diese, weil sie das Volk zu weltlicher Luft verführen. Er dringt vielmehr auf Heilighaltung des Sonntags und auf reichliche Pflege des Gebets, verwirft Tanz und Turnier, besehdet Trunksucht und Unmäßigkeit aller Art, tadelt 60

die Putssucht der Frauen, ihre Vorliebe für schreiende Farben, ihre Neigung, sich zu schminken, ihre Geschwätzigkeit, warnt vor Verhätschelung der Kinder und redet einer gesunden Pädagogik das Work. Die volle Schale seines Zorns gießt er aus über die Rupplerinnen, welche zur Unkeuschheit verlocken und das Familienleben untergraben: 5 derartige heikle Dinge bespricht er aber immer mit größtem Takt und höchster Decenz. Die Darstellung bewegt sich nicht in verstandesmäßig trockener Form, sondern in lebens= warmen Bildern, untermischt mit allerlei Geschichtchen, welche bisweilen französischen Ursprung verraten, mit Scherzen, Wigen und abenteuerlichen Etymologien, wie das Mittelalter sie von dem ausgehenden Altertum überkommen hatte. Von der allego-10 rischen Ausdeutung des AI. macht er ausgiebigen Gebrauch; ihn befähigte dazu seine Belesenheit in der Bibel, den kirchlichen Schriftstellern, dem kanonischen Recht, eine Gelehrsamkeit, die man auf Grund vereinzelter Verstöße der Nachschreiber oder Bearbeiter seiner deutschen Homilien ihm irriger Weise früher hat aberkennen wollen. Aber B. besitzt auch regen Sinn für die Natur. Den Gestirnen des Himmels, den 15 Pflanzen und Tieren von Flur und Wald entlehnt er um so lieber seine Gleichnisse, sogar die Themen seiner Reden, als er sehr häufig im Freien zu sprechen gezwungen war. Himmel und Erde, sagt er, sind die beiden Bücher, in welchen die Laien lesen sollen; die Geistlichen haben andere zwei, das AT. und das Neue. Kunstreiche Gliederung herrscht in dem Aufbau seiner Predigten, die Perioden folgen einander in 20 wohlerwogener Steigerung. Die Neugierde seiner Zuhörer weiß er auf das geschickteste zu spannen, aus ihrer Mitte fingiert er Fragen oder Einwürfe, mit direkter Apostrophe wendet er sich an den einzelnen, selbst an die höchsten in der Christenheit, Raiser und Papst, die freimütig zu mahnen und zu warnen er nicht zurückschreckt. Fast dramatische Lebendigkeit bekundet das Streitgespräch um den Sünder, welches B. zwischen Gott 25 und dem Teufel sich entspinnen läßt. Starke Hyperbeln verschmäht er nicht, durch Kontraste zu wirken ist er mit Erfolg bemüht. Seiner Beredsamkeit stehen alle Register zu Gebote, vom feinsten Humor bis zum gewaltigsten Pathos, sie vereinigt pacende Macht, erschütternde Wucht und tröstende Kraft.

Auch eine Schrift, De religiosae vitae institutione betitelt, und ein Kommentar 30 zur Apotalppse werden B. beigelegt; sie haben sich indessen bisher nicht aufgefunden.

Steinmeyer.

Berthold von Rorbach, keigerischer Mystiker († 1356). — Trithemius, Annales Hirsaugienses, St. Gallen 1690, II S. 231 f.; J. Nauckerus, Chronica, Col. 1544, S. 898 f.; A. Jundt, Hist. du panthéisme populaire du moyen âge, Paris 1875, S. 105; H. Haupt, S. Die religiösen Sekten in Franken, Würzburg 1882, S. 8.

Juerst in Würzburg als Verkündiger mystischer Lehren auftretend, wurde B. v. A., ein Laie, daselbst in Untersuchung gezogen, rettete sich jedoch durch den Widerruf der ihm zur Last gelegten Rehereien. Im Jahre 1356 wurde er wegen Verbreitung tekerischer Lehren in Speier vor Gericht gestellt, verweigerte einen abermaligen Widerruf und wurde als Reher verbrannt. Die ihm zugeschriedenen Lehren bezeichnen B. als Anhänger der quietistischen Mystik der Sekte von freiem Geiste, mit seer er namentlich den Widerspruch gegen die Verdienstlichseit der Gebete und der Askese teilt; nur der "von Gott Erleuchtete", gleichviel ob Priester oder Laie, könne Gottes Wort verkünden, dem Erleuchteten verwandle sich Brot und Wein von selbst in göttliche Substanz. Mit seinen sonstigen Anschungen schwer vereindar sind V.s. angebliche Sähe über das Leiden Christi, wonach dieser am Areuze seine Mutter und die Erde verwünscht und an seiner Seligwerdung verzweiselt habe; vermutlich haben unsere Verm. Haupt.

Berthold, Bischof von Uexküll s. 8d I S. 296, 59—297, 9.

Beruf, irdischer. — Bgl. Rothe, Ethik, 2. Aufl., Wittenb. 1869 ff. B. 3. 4. §§ 275. 617. 939 ff.; Luthardt. Ethik Luthers, 2. Aufl., Leipzig 1875, S. 84 ff.; ders., Jur Ethik, Leipzig 1888, S. 17 ff. 42 ff.; Uhlhorn, Der irdische Beruf des Christen, Hannover 1890; Frank, Shstem der christl. Sittlickeit, II, § 42; Kübel, Christl. Ethik, München 1896, II, S. 259 ff.

Der Beruf bezeichnet die soziale Lebensaufgabe, durch deren Erfüllung sich der einzelne in dauernder Leistung bestimmter Arbeit der Gesellschaft eingliedert und in der Begründung des eigenen Existenzrechts zugleich der Gesellschaft einen wirtschaftlich

Beruf 653

wertvollen Dienst leistet. Der Berufsbeitrag des einzelnen zum Gemeinwohl ist zunächst wirtschaftlich und nicht schon an und für sich sittlich, wie Rothe nahelegt, wenn er den Beruf bestimmt (§ 275) als den vom einzelnen zu leistenden bestimmten und spezifischen Beitrag zur Realisierung des Zwecks der Gemeinschaft als solcher und (§ 617) die eigentümlich sittliche Aufgabe des Einzelnen im Verhälnis zur sittlichen Gemeinschaft 5 in seinem Berufe sieht; sittlich wird die Berufsarbeit erst durch die Gesinnung, in der der Beruf aufgefaßt und ausgeübt wird. Die Berufsthätigkeit, insofern sie die Mittel zum Lebensunterhalt bietet (Gen 3, 19) und das Recht auf Existenz giebt (2 Th 3, 10 ff.), kann egoistisch ausgeübt werden, wie denn Berufstücktigkeit (die Kothe 🕃 939 wesentlich mit der Tugend identifiziert) bei moralischer Gesinnungslosigkeit vorhanden 10 sein kann; sie kann aber auch sittlich ausgeübt werden, indem sie in bewußter Vergegen= wärtigung des Willens Gottes auf den Dienst der Gemeinschaft bezogen wird, und religiös geweiht, indem sie vermöge der Erfüllung des ethischen Willens Gottes zu einem Gottesdienst gestaltet wird. Für diese religiös=sittliche Auffassung der Berufs= erfüllung, wie sie Luther in der Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen 15 durchgeführt hat, ist der Gottesdienst im bürgerlichen Beruf nicht minder geistlich wie Die katholische Erhebung des klerikalen Berufs über den der Laien ist hiernach ebenso hinfällig, wie die Neigung des falschen Pietismus, das Berufsleben als weltlich gegenüber der Frömmigkeitsübung zur Minderwertigkeit herabzudrücken, trankhaft ist. Vielmehr muß die Frömmigkeit rechter Art sich bewähren im Dienst 20 der Gemeinschaft. Und da die Berufsleistung den Arbeitsbeitrag bezeichnet, den jeder der Gesellschaft leistet, muß der Beruf die Grundlage und den Halt der geordneten sittlichen Thätigkeit bilden. Jede aus der gottgeschaffenen Natur des Menschen sich ergebende Arbeit kann aber einen Beruf begründen, ohne daß die Verschiedenheit der Berufsarten einen Unterschied im Wert der Persönlichkeiten begründete. Ist hiernach 25 die Herabdrückung der weltlichen Berufsarten als eine dem sittlichen Charatter der christlichen Religion nicht gerecht werdende Einseitigkeit zu verurteilen, so ist auf der anderen Seite als moralistische, den spezifisch christlichen Charafter der Sittlickeit aufhebende Einseitigkeit zu beanstanden die bei Rothe und Ritschl (Lehre von der Rechtfertig. u. Vers. Bd 3 § 48. 68) hervortretende Reigung, die Sittlichkeit in Berufsthätigkeit 30 aufgehen zu lassen. Unsittlich ist es aber nicht, keinen Beruf zu haben, sondern nur, teinen Beruf einschlagen und ausfüllen zu wollen. Der (ohne seinen Willen) Berufslose (das Kind, das erst in der Vorbereitung auf Berufsthätigkeit begriffen ist, das ehelose Weib, der auf Ruhegehalt Gesetzte u. s. w.), hört darum nicht auf, sittliche Persönlichkeit zu sein. Run hatte Luther allerdings einen weiteren Begriff des Berufs 35 als den gegenwärtig im populären und wissenschaftlichen Sprachgebrauch üblichen: er faßte unter demselben alle Pflichwerhältnisse in Familie, bürgerlicher Gesellschaft, Staat und Kirche zusammen, so daß nach diesem jeder Berufsbeziehungen haben würde; aber auch bei diesem erweiterten Begriff dachte Luther nicht daran, die Bethätigung des Glaubens in der Liebe in die Pflichtverhältnisse jener Sphären aufgehen zu kassen. 40 Gegen die alte Orthodoxie, welche im Rahmen ihrer Lehre von den Ständen die driftliche Sittlickeit in engen Berufsgrenzen verkürzte, hatte der Pietismus den spezifisch christlichen Charatter der Liebesthätigkeit des Glaubens geltend zu machen, dessen Bewährung nicht an die Grenze der bürgerlichen Pflicht gebunden ist. In der reichen Entfaltung dristlicher Sittlichkeit, welche das NT. bietet, ist die Berufsaufgabe ver= 45 hältnismäßig wenig berüchichtigt. Und vom Gesichtspunkt der dristlichen Nächstenliebe aus muß in der That ein Berufseifer, der über der Energie der Berufserfüllung die übrigen Pflichtverhältnisse in Familie, Gesellschaft und Kirche und die allgemeinen Beziehungen der Menschenliebe vergißt, als unsittlich verworfen werden. Richtig hat also Schleiermacher (christl. Sitte, S. 676) von dem besonderen Beruf den allgemein mensch= 50 lichen (in Beziehung auf die gesamte sittliche Aufgabe) unterschieden und jenen an diesem gemessen wissen wollen. Bezeichnet demnach der Beruf den wirtschaftlichen Beitrag, den der einzelne der Gesellschaft leistet, aber hinsichtlich der dristlichen Sittlichkeit nicht schon den Inhalt, sondern nur eine Form derselben, insofern nicht die Berufs-thätigkeit an sich Bewährung des Glaubens ist, sondern die in ihm bekundete Gesin- 55 nung, so ist doch dieser geordnete Boden der Krafteinsetzung im Dienst der Gemeinschaft für die Gesundheit der sittlichen Thätigkeit so grundlegend, daß willentliche Vermeidung regelmäßiger Berufsthätigkeit als unsittlich zu beurteilen ist. Denn die ethische Wechselwirtung mit der Gemeinschaft erhält ein festes Gebiet nur durch den bestimmten Beruf, ohne den sie ungeordnet bleiben und für die meisten zur Zufallssache werden würde. 60

654 Bernf

Die konkreten Pflichten (in Familie, Beruf, Staat und Rirche) müssen für die sittliche Thätigkeit, wenn sie nicht zerfahren oder haltlos werden soll, den Stamm bilden, an den sie sich angliedert. Ist Berufslosigkeit (wo nicht Alter, Krankheit u. s. w. die Ausübung eines Berufs unmöglich machen) nach 2 Th 3, 10 ff.; 1 Th 4, 11; 54, 28 an sich verwerflich als eine Existenz, die der Gesellschaft nichts giebt, sondern nur von ihr empfängt, so erprobt sich dieses prinzipielle Urteil an der Beobachtung, daß berufslose Individuen sehr häufig leistungsunfähige Egoisten werden (vgl. Lemme, Die segensreiche Rückwirtung treuer Pflichterfüllung auf das innere Leben, Bonn 1892). Die leiblichen und geistigen Gaben des Menschen, deren Ausbildung und Fruchtbar-10 machung bestimmungsmäßige Aufgabe des Menschen ist, bleiben erfolglos, wenn sie nicht durch eine feste Berufsthätigkeit in den Dienst der Gemeinschaft gestellt werden; sie verkümmern oder werden zerflossen, erhalten also nicht die von Gott gewollte Berwertung. Das Brachliegenlassen der von Gott doch eben zu ihrer Einsetzung verliehenen Kräfte uud Fähigkeiten (Gen 1, 28) ist aber jedenfalls nicht bloß naturwidrige (1 Ti 15 4, 4), sondern gottwidrige (Jo 9, 4) Selbstverstümmelung; die Vermeidung eines Berufsfeldes, in dem die Persönlichkeit ihre Leiftungsfähigkeit erproben und ausbilden kann, ist daher vermöge der Verkennung des Werts der Arbeit und gerade auch der regelmäßigen Arbeit Widerspruch gegen die göttliche Schöpfungsordnung, aus der die soziale

Ordnung sich ergiebt.

Die sittliche Bedeutung des Berufes bildet gegenwärtig ein wichtiges Kapitel der philosophischen Ethik (vgl. Schleiermachers Grundriß der philosophischen Ethik herausgeg. von Twesten, S. 219 ff.; Hegels Grundl. der Philosophie des Rechts. Werte Bd VIII, § 196 ff.; Wundts Ethik, Stuttgart 1886, S. 514 ff.; Paulsens System der Ethik, 3. Aufl. 2. Bd, Berlin 1894, S. 52 f. u. s. w.). Aber ihr Erzeugnis ist die ethische 25 Würdigung des Berufs nicht. Die antike Ethik konnte eine solche schon darum nicht gewinnen, weil ihr das Verständnis für den sittlichen Wert der Arbeit fehlte, und weil die in ihr herrschende Tendenz die Verselbstständigung des Individuums in der Loslösung desselben von der Gesellschaft blieb. Indem das Christentum die Arbeit adelte, die Menschenwürde jedes einzelnen Individuums zur Anerkennung brachte und den 80 Sklaven an religiös-sittlichem Wert dem Freien gleichstellte, beseitigte es die antile Scheidung der Gesellschaft in Herrschende und Dienende, nach der die Arbeit den letzteren zuzukommen, des Freien nur die Thätigkeit des Staatsbürgers würdig, als das Höchste aber (nach Plato und Aristoteles) die denkende Betrachtung des Philosophen erschien (vgl. Luthardt, Die antike Ethik, Leipzig 1887, S. 40 f. 50 f. 62 ff.). 35 Anerkennung des sittlichen Wertes der Arbeit bestimmte denn auch die Umwälzung, welche die Gesellschaft im Mittelalter gegenüber der Antike erfuhr, und kam selbst im Mönchtum (schon seit Pachomius) zur Geltung (vgl. Augustins de opere monachorum). Aber der sittliche Wert des Berufs konnte im Mittelalter nicht ins Licht treten, da die katholische Kirche die Erhebung der vita speculativa über die vita activa aus 40 der Antike übernahm und in der Hochstellung der mönchischen persectio christiana sogar in das dristliche Lebensideal aufnahm. Die ethische Würdigung des Berufs ist eine weltgeschichtlich bedeutsame Leistung der Reformation, nach der sich die neuzeitliche Gliederung der Gesellschaft bestimmt hat; und zwar ist sie nur das notwendige Ergebnis ihrer ethischen Grundanschauung. Ist sittlich das, was die Gemeinschaft baut 45 und fördert, unsittlich das, was sie schädigt und zerstört, so ergiebt sich daraus unmittelbar, daß die driftlich sittliche Gesinnung, die Rächstenliebe, die natürlichen Gemeinschaftsformen (Familie und Staat) ebenso anerkennt wie den natürlichen Gemeinschaftsdienst, den Beruf. Ehe, Beruf und Staat sind sittliche Größen; und sind sie sittlich, so sind sie von Gott gewollt; denn das Sittliche ist das Gottgewollte. Göttso lichen Ursprungs ist nicht bloß das durch Offenbarung Eingesetzte, sondern auch das durch die Schöpfungsordnung als menschlich notwendig begründete (Augsb. Bek. 16.26). Ein negatives Verhalten zu den natürlichen sittlichen Sphären steht hiernach in Widerspruch zur Nächstenliebe, ist also unsittlich, und zu Gottes Willen, ist also trotz aller cheinbaren geistlichen Höhen irreligiös. Da Gott wahrhaft gedient wird nicht in selbste 55 erwählten Kulten eigengerechter Heiligkeit, sondern in der geordneten Bahn des sittlichen Gehorsams, die er selbst uns gewiesen hat (Hos 6, 6; Jes 1, 11; Mt 9, 13; 12, 7), so thut der gläubige Christ vermöge des Glaubens, der durch die Liebe thätig ist, in · der durch die Liebe, die die Gemeinschaft baut, beseelten, treuen und gewissenbaften Ausrichtung seines Berufs einen Gottesdienst, der seiner Würde als einem Kinde so Gottes entspricht. Das driftliche Lebensideal liegt nach reformatorischer Grundauschauung

Beruf 655

gerade in der Einsetzung der aus Gnade fließenden Glaubenstraft auf dem von Gott gegebenen natürlichen Boden aller Sittlichkeit (Augsb. Bek. 16. 27, 49 ff.; Apol. 17,

61 ff.; 27, 27).

Die namentlich von Luther mit unvergleichlicher prinzipieller Klarheit geltend ge= machten Grundsätze über den sittlichen Wert des Berufswirkens bedeuten ja in gewisser s Weise nur die Erneuerung des neutestamentlichen Grundsatzes, daß die christliche Bethätigung des Glaubens durch die Liebe sich nicht negativ verhält zur äußeren sozialen Lebensstellung (Gal 3, 28; Rö 10, 24; 1 Ko 12, 13), vielmehr einen gewiesenen Boden in dem Arbeitsfelde findet, das jedem seine gesellschaftliche Lage anweist (1 Ko 7, 20—24; Eph 6, 5 ff.; 1 Ti 2, 15; 1 Pt 2, 12 ff.). Aber im Unterschied von der 10 settiererischen Gesetzlichkeit, die in der Beschränktheit des Buchstabens einzelne Schriftworte als Regeln aufrichtet, tritt die religiöse Genialität Luthers dadurch in glänzendes Licht, daß er in innerem Verständnis NTlicher Ethik die sittliche Bedeutung des Berufs erkannte, ohne durch einzelne Schriftanweisungen geleitet zu sein. Das NI. kennt nicht einmal den Begriff des (irdischen) Berufs (im Sinne eines regelmäßigen sozialen Ar= 15 beitsgebiets). Mit Recht aber folgerte Luther aus der ethischen Grundvorschrift der Nächstenliebe den sittlichen Charatter driftlicher Berufsthätigkeit. "Es soll kein Mensch ihm selbst alleine leben, sondern sollen dem Nächsten auch dienen. Dies Gebot ist über alle geschlagen, über mich und über dich. Wenn mich dasselbige Gebot ergreift und mir vorgehalten wird, so hilft tein Wehren; es ware denn, daß ich mich so lange 20 wehren wollte, daß ich darüber in Gottes Ungnade käme. Dieser Beruf ist nun durch Menschen, und doch auch von Gott bestätigt" (L. zu 2 Mos 3, 1). Der katholische Schriftbeweis für die mönchische Berufslosigkeit, in der das sozial isolierte Ich seine religiöse Bervolltommnung erstrebt ohne ein reales Substrat der Selbstbildung, ist denn auch nichts wie Scheinbegründung. Nirgends fordert oder rat der Herufslosigkeit oder 25 Ausscheiden aus der Gesellschaft. Speziell die Apostel haben nicht auf jeden (irdischen) Beruf verzichtet zu dem Zweck, in Absehen von einem solchen nur dem himmlischen Beruf zu leben, sondern haben mit Beziehung auf diesen den Beruf des Fischers, des Zollbeamten u. s. w. aufgegeben, um den apostolischen Beruf des Dienstes am Wort zu ergreifen, der sie als innerlich der Welt Entnommene (Jo 17, 14) zum höchsten 20 Gemeinschaftsdienst der Welt befähigte, der sie aber nicht zwang, Eigentum (Jo 19, 27) und Ehe (1 Ro 9, 5) daranzugeben, noch viel weniger sie persönlicher Selbstständigkeit zu Gunsten blinden Gehorsams beraubte, vielmehr ihre höchste religiös-sittliche Selbstständigkeit forderte. Wenn Luther aber so mit gutem biblischen Grunde die vita speculativa der Mönche und Nonnen verwarf, die sich in einen Winkel setzen, sich daselbst 35 mit ihrer Andacht füzeln und sich lassen dünken, sie säßen also Gott auf seinem Schoß, und für die rechte Spekulation darauf verwies, seine Taufe anzusehen, seine Bibel zu lesen, die Predigt und Gottes Wort zu hören, Vater und Mutter zu ehren, seinem Bruder, der arm ist und Not leidet, Handreichung zu thun (zu Gen 19, 14), so erschien diese Zurücksührung des Christenlebens von asketischer Übergeistlichkeit zu gesunder Re= 40 ligiosität und Sittlickeit nicht nur den Römischen als Zerstörung der vita angelica, sondern vermöge der Berweisung cristlicher Selbstfändigkeit auf das natürliche Feld ihrer Bewährung auch vielen Anabaptisten (wie Georg Wezel) als Verweltlichung. Die Reigung, in Anbetracht des Gegensages von Reich Gottes und Welt, das Verhältnis zum bürgerlichen Leben in Form äußerlicher Trennung zu ordnen, regt sich eben im 45 Christentum ebenso unaufhörlich wie der Drang, die Kontinuität des Gebetslebens (1 Th 5, 17) in dauernde Andacht zu übertragen. Das katholische Lebensideal des Berufs der Berufslosigkeit ist erzeugt durch die Verbindung dieser in der Kirche wirksamen Tendenz mit dem Individualismus der antiten Moral, welche das Wesen des Sittlichen nicht in der Beziehung des Menschen zur Gemeinschaft, sondern in der indi- 50 viduellen Selbstloslösung vom bloß Natürlichen sah. Indem die negative Askese in individualistischer Form die Verähnlichung mit Gott zu vollziehen strebte, schien der himm= lische Beruf des Christen ihn schon auf Erden der civitas coelestis des Jenseits einzufügen. Aber die Illusion, die den himmlischen Beruf nicht im irdischen verfolgen, ondern den letzteren durch den ersteren aufgesogen wissen wollte, stimmte eben nicht mit 55 der Wirklichkeit. Die gesellschaftliche Organisation des Mönchtums als Zugeständnis an den sozialen Trieb stand in Widerspruch zu dem individualistischen Vervollkomm= nungsstreben, welches das Eremitentum beseelt hatte, und stellte künstliche, gemachte Gemeinschaftsbeziehungen her an Stelle der natürlichen. Und da das Mönchtum, wenn die scheinbar geistvolle vita contemplativa nicht in geistlosem Stumpssinn endigen 60

656 Bernf

sollte, die Wechselwirtung von Gebet und Arbeit aufnehmen mußte, konnte es nicht ausbleiben, daß die religiöse Berufslosigkeit der vita mystica in einem Analogon von Berufsarbeit zur wirklichen Welt zurücklenkte. So hat denn schon früh die Kirche die ihr verfügbare Kraft der Weltwerneinung — gewissermaßen als ein stehendes Heer zur Bollziehung ihrer Aufgaben — in den Dienst der Weltbeherrschung gestellt. Was das Wönchtum an geschichtlich bedeutsamen Leistungen vollbracht hat, das ruht auf der im Widerspruch zum negativ-asketischen Prinzip vollzogenen Kückehr zur Inangriffnahme irdischer Berufsaufgaben. Nicht minder diese positiven Leistungen wie die tiesen religiössittlichen Schäden, die dem Wönchtum von früh an eigen gewesen sind, beweisen die Werfehltheit des Prinzips der religiösen Entwertung des Berufslebens.

Die schöpfungsmäßig notwendige Gliederung der Gesellschaft nach Berufsarten ist naturhaft begründet in dem Unterschied von Mann und Weib, der dem Weibe seinen Beruf im Hauje anweist (1 Ti 2, 15). Wurzelt die Verschiedenheit der Verufsarten so 1. in der Familie, so erwächst sie 2. der Erzeugung sinnlicher Güter und ihrer Ber-15 treibung, ergiebt sich 3. aus der Pflege geistiger Güter in Religion, Wissenschaft und Runst und 4. der Organisation der Gesellschaft im Staat durch Regierung und Verteidigung. Da der Beruf des Weibes sich naturhaft bestimmt, hat es eine Berufswahl im eigentlichen Sinne nicht, und die modernen Bestrebungen, in Bezug auf diese das Weib dem Manne gleichzustellen sind, soweit sie den physischen und psychischen Unter-20 schied der Geschlechter negieren, naturwidrig und wirken, insofern sie der göttlichen Schöpfungsordnung widersprechen, moralisch zersetzend und auflösend. In Bezug auf die Berufswahl des Mannes aber (vgl. Reinhard, Moral, 4. Aufl. III, § 342; Hirscher, 5. Aufl., Tübingen 1857, III, S. 399 ff.; Frank a. a. D.) werden von einzelnen Ethikern ganz utopische Forderungen aufgestellt, als wenn dieselbe eine absolut 25 freie wäre, was sie thatsächlich nie ist; vielmehr vollzieht sich jede Berufswahl innerhalb gewisser sozialer Grenzen, die familienhaft bestimmt sind. Unter dem Gesichtspuntt, daß jedes Talent möglichst fruchtbar gemacht werden soll für die Gemeinschaft, und daß der einzelne die Aufgabe hat, die ihm von Gott verliehenen Gaben auszubilden, ist die Berufswahl die richtigste, die am meisten der Begabung wie der Rei-80 gung entspricht. Aber schon die Neigung entspricht nicht immer der Begabung. macht die äußere Lage die Ausbildung der träftigsten Gabe unmöglich. Und die Begabung ist meist eine so zusammengesetzte, daß sie sehr verschiedene Möglichkeiten erchließt. Die Behauptung Rothes (§ 940), daß durch die der Individualität nicht entsprechende Wahl des Berufs das Berhältnis zur sittlichen Gemeinschaft verrückt werde, 85 und daß es ohne die Selbsterziehung zur Tüchtigkeit für den der Individualität eigentümlich entsprechenden Beruf für keinen eine Selbsterziehung zur Tugend gebe, schwebt in doktrinären Söhen über der Wirklichkeit und ruht auf Verwechselung der sozialen Gesellschaft mit der sittlichen Gemeinschaft. Die harte Notwendigkeit hindert oft die Einschlagung des der individuellen Begabung entsprechenden Berufs, ohne daß darunter 40 die Ausbildung der religiös-sittlichen Persönlichkeit Schaden leiden dürfte. Aber auch in dem Falle, daß der Beruf der Neigung nicht entspricht, fordert er sittlich die volle Berufsteue, die Berufstüchtigkeit erzeugt. Der Christ muß die Berufstreue so durch Redlickeit, Gewissenhaftigkeit, Pflichtgefühl und Hingebung beseelen, daß er den Thatbeweis liefert, daß rechte cristliche Frömmigkeit die Tüchtigkeit nicht lähmt, sondern 45 fräftigt.

Beruf und Stand stehen in engem Zusammenhang mit einander. Auf den Anfangsstusen der Kultur überwiegt die Gliederung der Gesellschaft nach Ständen, der Unterschied von Herzschenden und Dienenden läßt (da die Slaverei teinen Beruf, sondern einen Stand bezeichnet) die Berufsgliederung nicht austommen, oder der Stand 600 erzeugt den Beruf, eine Erscheinung, deren Erstarrung die kastenmäßig gegliederten Völker zeugen. Auf den höheren Kulturstusen, auf denen das Individuum sich aus der sozialen Gebundenheit der Überlieserung löst, hat der Beruf die Kraft, den Stand zu erzeugen. Vermöge des Werts, den das Christentum der Individualität gab, der prinzipiellen Wertschähung sedes Arbeitsbeitrags und der Abstimmung der sozialen Wertsungteilse der Arbeitsbeiträge an der religiös-sittlichen Gleichheit aller Gläubigen hat das Christentum allmählich die Berufsgliederung der Gesellschaft durchgesetzt. Die Forderung der sozialen Gleichheit aller Berufsarten mit Aushebung der Standesunterschiede würde sich auch im sozialistischen Jutunftsstaat an der Macht der Wirklichkeit als undurchsührbar erweisen. Das gesundeste Verhältnis scheint die Wechselwirkung zwischen

der individuellen Freiheit der Wahl des Berufs, der den Stand erzeugt, und der historischen Kontinuität gegebener Familienzusammenhänge, vermöge deren der Stand die Bahn des Berufs weist.

Berufung (Vocatio, \*lŋ̄σις) bezeichnet im dogmatischen wie praktisch kirchlichen Sprachgebrauch den Akt der göttlichen Gnade (gratia applicatrix), mit welchem der 5 ordo salutis anhebt. Wir haben es zuerst mit der biblischen, dann mit der alkdogma=

tischen Anschauung zu thun, um daran unsere eigene Auffassung zu schließen.

1. Die Ausdrücke καλείν, κλητός, κλησις werden sowohl bei den LXX als im NI. häufig im Sinne des Rufens (z. B. Mt 9, 13. AG 4, 18), dann des Einladens vor Gericht, zum Gastmahl 2c. (z. B. 3 Mat 5, 14. Mt 22, 4. 8. Apt 19, 9) ge= 10 braucht. Aber schon im altiestamentlichen Sprachgebrauch hat NR resp. \*adeir den Sinn: jemand wirksam zu etwas berufen (s. Jes 42, 6; 48, 12; 49, 1; 51, 2, ebenso קרא בשב אקף, Jes 43, 1; 45, 3 f. Ex 31, 2), was geradezu "ins Dasein rufen" bedeuten tann (Sap 11, 25. Bar 3, 33. 34 cf. Pf 33, 9). Hier knüpft der solenne neutestament= liche Sprachgebrauch an. So sagt Jesus, er sei gekommen Sünder zur Buße zu rufen 15 (Mt 9, 13. Lc 5, 32). Eine festere Prägung empfängt der Ausdruck aber erst in der Brieflitteratur, speziell bei Paulus. Der Ruf geht aus von Gott, er kommt durch das Evangelium, durch das Wort der Verkündigung, das nicht Menschen- sondern Gotteswort ist (1 Ro 1, 9. 2 Pt 1, 3. 1 Th 2, 13. 2 Th 2, 14), an den Menschen heran. Indem der Ruf von Gott kommt, ist es eine ázia xlõois (2 Ti 1, 9), έπουράνιος (Hr 3, 1), die in Christo geschieht (1 Ro 7, 22), durch Gnade (Ga 1, 15. 6. 2 Ti 1, 9), durch Gottes δόξα und ἀρετή (2 Pt 1, 3). Diese Momente sassen sich zusammen in den Ausdruck ή άνω κλησις του θεού έν Χριστώ Ίησου (\$hi 3, 14). Diese von Gott ausgehende Berufung wendet sich ebenso an die Juden wie die Heiden (Rö 9, 24. 1 Ro 1, 24). Sie ist eine freie Gnadenthat Gottes (Rö 9, 11: odn ex ex égran 25 άλλ' έκ τοῦ καλοῦντος), in welcher sich die göttliche Erwählung und Vorherbestimmung realisiert (2 Th 2, 13 und 14. 2 Ti 1, 9. 10. Rö 8, 30: ους δε προώρισεν τούτους καὶ ἐκάλεσεν cf. 1 Pt 2, 9; 2 Pt 1, 10). Hieraus ergiebt sich, daß stets an die wirksame Berufung gedacht ist, ist es doch grade die göttliche Gnadenwahl, die in der Berufung offenbar wird. Daher sind die welche Christen wurden uhytoi cycol 30 (Rö 1, 7. 1 Ro 1,2 cf. Jud 1 τετηρημένοι άγιοι). Das wozu die Christen berufen werden oder was den Inhalt der Berufung ausmacht, ist das neutestamentliche Heilsgut und wird in den mannigfachsten Wendungen ausgedrückt: Zur Gemeinschaft mit Christus (1 Ko 1, 9), zum Heil (2 Th 2, 14), zum Frieden Christi (Kol 3, 15), zu Gottes Reich und seiner Herrlichkeit (1 Th 2, 12), aus der Finsternis zu wunderbarem 85 Licht (1 Pt 2, 9), zum ewigen Leben, seiner Herrlichkeit und seinem Erbe (1 Ti 6, 12. 1 Pt 5, 10; 3, 9. Hr 9, 15), zum Hoffnungsgut (έλπὶς τῆς κλήσεως Eph 1, 18; 4,4). Indem aber die Berufung das neutestamentliche Heil vermittelt, bringt sie auch die von jenem beschlossene sittliche Anderung. Wie menschlicherseits dem Ruf der Gehorsam entspricht (Hr 11, 6), so sind wir berufen nicht έπ' άκαθαρσία άλλ' έν άγιασμώ 40 (1 Th 4, 7), der Wandel der Christen soll heilig sein κατά τὸν καλέσαντα ύμᾶς ἄγιον (1 Pt 1, 15). Sie wurden berufen  $\epsilon \pi'$   $\epsilon \lambda \epsilon v \vartheta \epsilon \varrho i q$  (Ga 5, 13), wie wohl es ausharren gilt in den äußeren Lebensverhältnissen, in denen uns der Ruf traf (1 Ko 7, 17 f. 20 f. 24). Zu einem Leiden für Gutthat sind die Christen berufen, da ja auch Christus unschuldig für andere litt (1 Pt 2, 21 ff.). — Ist hiernach die Berufung die durch das 45 Wort ergehende wirksame Einladung Gottes an den Menschen für das Reich und seine Güter, sodaß jeder, der in Besitz hiervon steht, durch die Berufung dazu gelangte, so weist andererseits die Berufung über sich hinaus auf die Verwirklichung oder Realisierung durch Gott oder durch den Menschen: "Treu ist der euch Rufende, welcher auch thun wird" (1 Th 5, 24) und "beeifert euch sicher zu machen eure Berufung und 50 Erwählung" (2 Pt 1, 10). Die Hoffnungsgüter, die uns verheißen sind, sind uns sicher wegen der Trèue des Berufenden, und der Besitz der durch die Berufung uns gewordenen Güter ist uns sicher nur, wenn wir uns ihnen entsprechend bethätigen. Mt 22, 14 (20, 16 ist unecht) den πολλοί κλητοί die δλίγοι εκλεκτοί gegenübergestellt ... werden, so liegt, dem vorangehenden Gleichnis entsprechend, hier nur der gewöhnliche 55 Sprachgebrauch  $\varkappa\lambda\eta\tau\delta\varsigma=$  eingeladen vor, wie andererseits έχλεχτός hier sicher nicht theologischer Terminus ist, sondern als Übersetzung von III wohl nur die Guten, Edlen bezeichnet (s. Schleusner, Thesaur. II, 289; vgl. A. Meyer, Jesu Muttersprache 1896, S. 113). Für die Lehren von der Berufung und Erwählung wirft diese Stelle also Real-Encytlopäbie für Theologie und Rirche. 3. A. II. 42

teinen Ertrag ab. Bon einer  $\varkappa\lambda\tilde{\eta}\sigma\iota\varsigma$ , welche die èx $\lambda o\gamma\dot{\eta}$  nicht einschließt, weiß die Schrift nichts. — Der biblische Begriff der Berufung ist also folgender: Gott hat aus Gnaden durch das Wort bestimmten Menschen die neutestamentlichen Heilsgüter geschenkt bezw. verheißen. Wie sich hierin Gottes gnädige Erwählung offenbart, so ist

5 dadurch zugleich ein Verhalten des Menschen zu Gott angeregt wie erfordert.

2. Die geschichtliche Prägung des Begriffes begreift sich vor allem aus dem Gebrauch, den Augustin von ihm machte. Indem nämlich Augustin die Gnade von jeder menschlichen Bedingung ablöste, um sie allein als göttliches Wirken zu begreifen, traten für ihn die Begriffe vocatio und electio in Gegensatz zu einander. Augustin erklärt 10 es für möglich, daß ein Prädestinierter mit der geschichtlichen Offenbarung im Christentum überhaupt nicht in Berührung kommt (s. epist. 102 quaest. 2 § 12. 14. 15 cf. de praedest. 9, 17 ff., dazu Reuter, Augustinische Studien, 1887, S. 90 ff.). In der Regel wird aber der electus auch ein vocatus sein. Nun ist aber die electorum propria vocatio (de praedest. 18, 37), welche wirksam ist, zu unterscheiden von der 15 unwirkfamen Berufung der praesciti (de dono perseverant. 9, 21 vgl. Seeberg, Dogmengesch. I, 279 f. 277 Anm.). Zu den durch Augustin angeregten Problemen gehörte weiter die Frage, warum Gott die vocatio specialis so vielen Individuen und Bölkern vorenthalte. Diese Frage wurde besonders in dem Buch de vocatione gentium behandelt (s. Thomasius, Dogmengesch. I., S. 563 ff.). Hierdurch wurden zwei Räher-20 bestimmungen des Begriffes der Berufung erfordert: wie sich die äußere Berufung durch das Wort zu der innerlich im Herzen vollzogenen verhält, und wie sich die zeitgeschichtliche Beschränkung der Berufung versteht. Von einer Darstellung der gelegentlichen Notizen in der mittelalterlichen Theologie kann hier abgesehen werden. nur verwiesen auf Thomas v. Aquino, der in der vocatio die executio praedes-25 tinationis erblicht (Summa theol. I quaest. 23 art. 2), ein auxilium dei interius moventis et excitantis mentem ad deserendum peccatum (ibid. II. I quaest. 113 art. 1 ad 3). Sie ift exterior . . . . quae fit per praedicatorem und interior d. h. aliquis instinctus et motus ad bonum a deo inmissus (in Sentent. IV dist. 17 quaest. 1 a. 1. 2). Für die Geschichte des Begriffes wurde wichtig, daß Luther 20 ihn in der Erklärung des 3. Art. des kleinen Katechismus angewandt hat. Aber eine selbstständige Stellung in der Dogmatik erhielt er darum noch nicht. In der älteren protestantischen Litteratur kommt der Begriff in Verbindung mit der Erwählung und mit der Kirche zur Anwendung. S. z. B. FC. sol. decl. XI, 29: cationem dei quae per verbum evangelii nobis offertur etc., andererseits die 25 Definition der Kirche als coetus vocatorum im Unterschied vom coetus electorum (3. B. Hafenreffer, Loci. theol. 1603, p.495). Einen festen Ort in der Dogmatik scheint der Begriff erst durch Hutter erhalten zu haben (compend. XIII, 5. 8). Rach Calov eröffnet er den sogen. Ordo salutis. Calov giebt folgende Definition: Vocatio ad ecclesiam est infidelium extra ecclesiam positorum ad ecclesiam per ver-40 bum et sacramenta a deo ex gratia dispensata efficax adductio (Systema X, 1. cf. Quenstedt, Theol. III, 466), während Hollaz definiert: vocatio ad regnum Christi est actus gratiae quo spiritus s. hominibus extra ecclesiam constitutis voluntatem dei de salvandis peccatoribus per verbum divinum manifestat et ipsis beneficia a redemptore Christo offert, ut ad ecclesiam adducantur, conver-45 tantur et aeternam salutem consequantur (Examen theol. III, 1 c. 4 de grat. voc. quaest. 1). Nach Calov ist die Berufung eine adductio, nach Hollaz ist ihr Inhalf ein offert. Im übrigen wird unterschieden die vocatio generalis, die durch die Natur x. an alle Menschen ergeht, und die vocatio specialis, die durch das Evangelium geschieht. Letztere kann sein: ordinaria d. h. durch das Wort, oder so extraordinaria nămlich immediata ober mediata. Die vocatio ist seria und efficax (Gegensatz gegen die reformierte Auffassung), indem der Geist regelmäßig im Wort wirkfam wird. Sie ist ferner universalis. Daß viele Bölker ihrer entbehren, ist ihre eigene Schuld. Dazu tritt der verunglückte Nachweis, daß allen Bölkern so ober anders seit Adam die Möglichkeit geboten worden sei, das Evangelium zu hören 85 (das Angeführte nach Hollaz, eine eingehende Darstellung s. bei Schmid, Die Dogmatik der ev.-luth. Kirche 7. Aufl. S. 320 ff.). — Wie aus Obigem schon ersichtlich, polemisieren die lutherischen Dogmatiker gegen die Reformierten. Sier hat die Pradestinationslehre eine Modifikation des Begriffes herbeigeführt. Rach Calvins Auffassung verwirklicht sich die Erwählung am Einzelnen zunächst durch die vocatio (s. Institutio • 1. Ausg. c. 2, 4 ed. Baum x. col. 73). Run ist aber eine duplex vocatio zu untersolos fideles dignatur, dum interiori sui spiritus illuminatione efficit, ut verbum praedicatum eorum cordibus insideat. Das sind die electi (Institut. lette Ausgabe III, 24, 8). Bei dem einen wird nur das Ohr von dem Wort berührt, bei dem anderen schreibt Gott sein Gesetz in das Herz und läßt dort die insertio in Christum zu stande kommen (Heidegger, Corp. theol. XXI, 8. 9). Das ist die

vocatio interna im Unterschied zur vocatio externa.

3. Dogmatisch betrachtet ist die Lehre von der Vocatio nur die Anwendung der Lehre von dem Wort Gottes auf die Bekehrung. Somit wird dieser Begriff keine 10 neue dogmatische Erkenntnis erschließen, sondern nur eine Bestätigung von anderwärts Erworbenem bieten. Wenn also die ältere protestantische Dogmatik von einer besonderen Berwendung der Vocatio innerhalb der Heilsaneignung absah, so ist darin keine Lücke zu erblicken. Da aber die Schrift diesen Begriff oft anwendet und er durch den Katechismus in das prattisch religiöse Bewußtsein übergegangen ist, soll ihm das Recht be- 18 sonderer Behandlung auch in der Dogmatik nicht bestritten werden. — Die Berufung tritt in dem Augenblick ein, wo es einer Person — dieselbe kann nichtchristlich sein oder auch äußerlich dem Christentum angehören — zum Bewußtsein kommt, daß das gehörte (oder gelesene) Wort als Gottes Wort Heil enthält und es auch dieser besonderen Person anbietet. Sofern nun in dem dristlichen Leben tein Woment vor- 20 ftellbar ist, da jene Heilsoffenbarung im Wort entbehrlich wird, wird die Berufung eine fortwirkende sein und der Christ immer ein vocatus bleiben. Man kann also den Begriff beschränken auf die Eröffnung des neuen Lebens, man kann aber auch, indem man von dem Gedanken des Wortes Gottes ausgeht, die Berufung bestimmen als die durch das Wort vermittelte Einwirkung Gottes auf den Menschen, die den Anfang des 25 neuen Lebens setzt und seinen Fortgang sowie seine Vollendung bedingt. Die Berufung bringt uns das ganze Heil, wie die oben angeführten Bibelstellen zeigen. Dogmatik gewöhnlich nur auf die erste Einwirkung Gottes bei der Berufung reflektiert, so will das dadurch ergänzt werden, daß diese die weiteren Gotteswirkungen bereits in sich faßt. Wenn nun die Berufung das gesamte Heil in seiner Beziehung auf uns 80 in sich befaßt, so ist ersichtlich, daß ihr Inhalt das Evangelium ist, wie die Alten richtig Doch wird, indem "Gesetz" und Evangelium in innerem Zusammenhang stehen, indirett auch das Gesetz von der Berufung beschlossen. Weiteres kann ohne näheres Eingehen auf diesen schwierigen Begriff nicht gesagt werden. diese das Heil in sich fassende Berufung an uns gelangt, kommt uns zum Bewußtsein 26 sowohl der Ernst der durch sie uns offenbaren Gnadenabsicht Gottes als die Efficacität des Wortes, das jene zum Inhalt hat. Ersteres schließt die reformierte Auffassung aus, als wenn es eine Berufung geben könnte, welche nicht Folge der Erwählung ist. Berufene weiß sich vielmehr als solcher der Welt entnommen und Gottes geworden für Zeit und Ewigkeit. Er ist gewiß des Besitzes der im Wort ihm zugesprochenen 40 Gnadengüter. — Letzterer Punkt ist noch einem empirischen Einwand gegenüber sicher zu stellen. Da nämlich das Wort keineswegs an allen denen, die es hören, wirksam wird, so kann die Efficacität der Berufung bezweifelt werden. Wo aber diese Wirksamieit ausbleibt, da versteht sich das entweder aus einem Nichtachthaben und Nicht= hinhören, das neben äußerem und scheinbarem Hören sehr wohl bestehen kann, oder es 46 begreift sich aus einem geflissentlichen Unterdrücken und Überhören des von der Berufung dargebotenen Heils.— Von der Berufung kann schließlich nach dem Vorgang der Alten die Universalität ausgesagt werden. Hiermit ist aber nicht, wie jene es wollten, das geschichtliche Urteil ausgedrückt, daß alle Menschen einmal berufen wurden und Dieses ist nicht nachzuweisen. Als allgemein bezeichnen wir die Berufung, 50 sofern — nach unserer eigenen Erfahrung — dieselbe für alle Menschen da und allen nötig ist, sofern niemand mehr oder minder geschickt zu ihrem Empfang ist. Die Frage aber, weshalb Gott im Leben einzelner Individuen die Berufung erft später eintreten und weshalb er ganze Völker derselben entbehren läßt, diese Frage kann nur durch den Glauben an die gnädige Leitung des Reiches Gottes beantwortet werden, indem der 55 Zwed des Reiches diese Gestaltung und Anordnung der Mittel zu seiner Berwirklichung erheischt. Indessen lätzt sich dieses Glaubensurteil nicht empirisch an der Geschichte bewähren, wie auch seinem empirischen Berständnis im Leben der einzelnen Individuen Schwierigkeiten entstehen können.

Bernlle f. d. A. Reri.

Beryll von Boftra f. b. A. Monarchianismus.

Beschneidung. J. D. Michaelis, Wosaisches Recht § 184—186; Hoffmann in der Halleschen Enchklopädie IX, 265 ff. (f. dort die ältere Litt.); J. B. Friedreich, Fragmente zur bibel, Rürnberg 1848, II, 39—163, wo bes. die litter. Nachweise aus dem Altertum sich sinden und die neuern Beschneidungsgebräuche beschrieden sind. Über letztere vgl. Buxtorf Synagoga Jud. und Otho, Lexic. rabb. s. v. circumcisio. Zur Beschn. dei den Arabern s. Bellbausen, Stizzen und Borarbeiten III, (Berlin 1887) 154 f.; dei heutigen Bölkern Th. Ploß, Das Kind in Brauch und Sitte der Bölker, 2. Aust. Berlin 1882, S. 360 ff. Über die Besto schneidung der Juden um die Zeit Christi E. Schürer, Geschichte des jüd. Bolkes i. Z. Jesu Christi?; s. die Stellen I, 679. Bgl. auch H. Schulz, Alttest. Theologie (Göttingen 1896) S. 132 f. und die betreffenden Abschnitte in den bibl. Archäologien von de Wette, (Saalschütz), Ewald, Keil, Benzinger, Nowack, sowie die A. "Beschneidung" von Winer (im BRBB), Steiner (in Schenkels Bibellex.), Riehm (im Howd d. B. A.); J. Hamburger, Encyklopädie des Judentums (Reustrelit 1874) I, 174 ff.; endlich die Rommentare von Tuch, Delitzsch. Dillmann u. a. zu Gen 17.

Beschneidung (Τζ΄, mischnisch Τζ΄, περιτομή), Entblößung des männlichen Gliebes von der es bedeckenden Borhaut (Τζ΄, ἀκροβυστία LXX, N.T.) durch einen Querschnitt, welcher den vordern Teil derselben rundum abkuppte, worauf der Rest zurück-20 geschlagen wurde. Da seit der Seleuzidenzeit bekenntnisscheue Juden eine neue Vorhaut fünstlich zogen (1 Mat 1, 15; ἐπισπασμός 1 Ro 7, 18; Joseph. Ant. 12, 5, 1; Celsus med. 7, 25), so wurde später die Operation weiter ausgedehnt, indem eine Längenspaltung oder Zerreißung des Vorhautrestes hinzukam. Ehe man das Pflaster auflegte, wurde das Blut aus der Wunde gesogen. Siehe über das Verfahren Mischna 25 Schabb. 19, 2; Jore deah § 264. Der Schnitt selbst wurde in den ältesten Zeiten bei den Israeliten wie bei den Agyptern mittelst scharf geschliffener Steine ausgeführt (Ex 4, 25; Jos 5, 2 f.), da man keine schärferen Wertzeuge hatte (vgl. Herodot 2, 86); während aber andere Bölter diesem Instrument bei der B. treu blieben, bedienten sich die Juden in späterer Zeit dabei stählerner Messer. Die Operation war nicht ungefähr-80 lich, besonders bei Erwachsenen. Den dritten Tag fürchtete man nach Gen 34, 25 am meisten. Die B. durfte jeder Israelite, dagegen kein Heide vollziehen; gewöhnlich that es der Hausvater (Gen 17, 23), im Notfall auch die Mutter (Ex 4, 25; 1 Mat 1, 60); sonst schloß die Tradition das Weib davon aus (s. Buxtorf Lexic. s. v. 77%). Späterhin wurde die Handlung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein 85 besonderer Mohel. Nach Gen 17, 10—14 war die B. schon dem Abraham für seine Person und alle seine Nachkommen sowie seine Knechte bei Androhung der Ausrottung im Unterlassungsfall geboten, so daß die mosaische Thora nur beiläufig daran zu erinnern brauchte Le 12, 3. Nach dieser Stelle war der achte Tag nach der Geburt des Rindes der gesetzlich für die Handlung bestimmte (vgl. Gen 21, 4); auch wenn er auf 40 einen Sabbat fiel, durfte dieser Termin eingehalten werden (Schabb. 19, 2 ff.; Ev. Jo 7, 22 f.); doch war eine kurze Verschiebung aus andern Gründen, wie Krankheit des Rindes, zulässig. Dagegen beschnitten die alten Agypter zwischen dem 6. oder 10. Jahr; die heutigen Muhammedaner warten oft bis zum 12. oder 13. — Mit der Beschneis dung verband sich bei den Juden die Namengebung, Lc 1, 59; 2, 21; vgl. aber schon 45 Gen 17, 5; 21, 3 f.

Die Sitte der B. findet sich im Altertum außer Israel nicht bloß bei den terachitischen Böltern, wie Edomitern, Ammonitern, Moaditern (Jer 9, 24 f. nach ungezwungener Auslegung), sondern namentlich auch bei den Agyptern. Herodot 2, 36 und 2, 104 (wie auch Diodor und Strabo) schreibt den letzteren unbedingt die Priorität in diesem Gebrauche zu und erwähnt die Phönizier und die "Sprer in Palästina", womit vornehmlich die Israeliten gemeint sind, als solche, die ihn zugestandenermaßen von den Agyptern entlehnt hätten, was selbst Josephus (contra Ap. 2, 13) wenigstens nicht zu widerlegen sich veranlaßt sieht. Neuerdings sind die meisten der Ansicht, daß die semitischen Stämme, welche sie üben, die Sitte dirett oder indirett aus Agypten 55 empfangen hätten. An eine Annahme derselben durch die Agypter von seiten der Abrahamiden ist beim hohen Alter der ägyptischen Denkmäler, die von B. Zeugnis geben, von vornherein nicht zu denken. S. Ebers, Agypten und die BB. Wose S. 278 st. Dort schenen lange Zeit alle höheren Kasten, später aber nur die priesterliche der B. unbedingt unterworsen gewesen zu sein. Wenigstens bezeugen aus der späteren Zeit Josephus, Clemens Alex., Origenes u. a., daß die Priester und die Abepten der Mysterien

(also nicht alles Volt) sich ihr zu unterziehen hatten. Apion selbst, der Gegner des Josephus, war ein unbeschnittener Agypter, der erst spät aus medizinischen Gründen sich zu der Operation bequemte. — Nach aller Wahrscheinlichkeit hängt also die Beschneidungssitte der Israeliten mit den Berührungen zusammen, welche ihre Vorväter mit Agypten hatten. Solche Berührungen haben aber schon in vormosaischer Zeit stattgefun- 5 den, und es ist nicht gerechtfertigt, wenn man im Widerspruch mit der gesamten nach= drücklichen Überlieferung der Hebräer (vgl. Gen 17 u. 34 sowie das Gesetz, das sie voraussetzt z. B. Le 12, 3; Ex 12, 44) die B. als einen Brauch ansehen will, der erst nach dem Auszug unter Mose oder Josua oder noch später sei eingeführt worden. Freilich wird behauptet, Ex 4, 25 f. werde ein anderer Ursprung der B. in Israel er= 10 zählt, und zwar ein midianitischer. Allein daß der Erzähler dort die Entstehung dieser Sitte berichten wolle, deutet er mit keinem Worte an. Die Unterlassung der Ceremonie bei dem in der Fremde geborenen Sohn Moses erklärte sich auch sonst und dürfte gerade im Widerstreben seiner midianitischen Gattin ihren Grund gehabt haben, in welchem Fall auch die feindliche Haltung Iahvehs gegen Mose sich begreift. wäre nach manchen Kritikern eine dritte Erzählung von der Einsührung der B. in Israel, indem sie nach Hollenberg ThStK 1874, S. 493 f. die Beziehungen auf frühere Beschneidung und die Angabe des Unterlassungsgrundes aus dem Text ausmerzen und den "Hohn Agyptens" eben davon verstehen, daß man die Israeliten in jenem Lande als Unbeschnittene verhöhnt habe. Stades weitere Bermutungen über den "Hügel der 20 Vorhäute" s. ZatW 1886, 132 ff. Allein eine unvorbereitete Einführung dieses wichtigen Brauches durch Josua wäre in hohem Grade befremdlich, während eine Nachmusterung in Bezug auf die B. und eventuelle Nachholung in diesem Augenblicke des Einzugs nichts Auffälliges an sich hat; der spätere Erklärer V. 4—7 mag die Unterlassung in der Wanderzeit verallgemeinert haben. Die "Abwälzung der Schmach Agyptens" geht 25 dann auf den Eintritt in den Zustand eines reinen, wohlgeordneten Bolkes, in welchem sich die als unrein verachteten und wenig disziplinierten semitischen Stämme nach ägyptischem Urteile nicht befanden. Daß dagegen jener Hügel die Entstehung dieser Sage veranlaßt habe, indem er seiner Gestalt wegen "Borhauthügel" hieß (Wellh.), ist ebenso unwahrscheinlich, wie die Meinung Stades, daß dort die benjaminitische Jugend regel- so mäßig und gemeinsam beschnitten wurde, jeden Anhaltspunktes in der israelitischen Sitte entbehrt. — Die nachexilischen Edomiter waren unbeschnitten, bis Johannes Hyrkanus (129 v. Chr.) ihnen die B. aufnötigte (Joseph. Ant. 13, 9, 1), wie Aristobul den Ituräern (ib. 13, 11, 3). Unter den Bölkern, mit welchen Israel zu thun hatte, werden die Philister am häufigsten unbeschnitten gescholten. Der Prophet, der die 85 Heiden am meisten so qualifiziert, ist Ezechiel. — Herodot nennt außer den oben angeführten noch als Beschnittene die Rolchier, eine Rolonie der Agypter (Gen 10, 14) sowie die den letztern verwandten Athiopier und die Phönizier. Heute noch üben die B. außer den Muhammedanern die koptischen und abessinischen Christen. Durch den Islam, der sie bei den Arabern schon vorfand, ist sie zu den Persern, Türken, Indiern 40 u. a. gekommen. Noch jüngst wurde sie den gewaltsam zu dieser Religion bekehrten Armeniern aufgezwungen. Doch hat sie sich auch bei Bölkerschaften gefunden, welche mit der Kultur des Altertums in keinem nachweisbaren Zusammenhange stehen, wie bei den Kongo-Negern, Kaffern, Herero und sehr vielen afrikanischen Stämmen, den Madagassen, ferner bei den Salivas-Indianern in Südamerika (3. G. Müller, Amerik. 45 Urrel. S. 479. 640), auf den Fidschi-Inseln, Otaheiti u. s. f.

Was die Bedeutung dieser symbolischen Handlung betrifft, so hat man zwischen den heidnischen Religionen und der biblischen zu unterscheiden. Selbst wenn bewiesen wäre, daß bei den Ägyptern dieselbe mit Phallusdienst zusammenhing, so fände dies teine Anwendung bei den israelitischen Anschauungen. Ebensowenig denke man hier an so ein Leibesopfer, etwa gar einen Überrest von Menschenopfer oder Entmannung zu Ehren der Gottheit, da jede Verstümmelung des menschlichen Leibes dem mosaischen Prinzip widersprach, vollends die Kastration selbst dei Lieren verboten war. Überhaupt darf man den Att nicht in die Kategorie der Opfer stellen (Ewald, Alterth. 118 ff.: "ein Opfern vom eigenen Leib und Blut" 124). Die einzige Stelle, aus der man so auf eine derartige Idee schließen könnte, Ex 4, 25 f., ist sürs erste änigmatisch dunkel, und sodann darf doch nicht das Wort einer Midianiterin, die start im Verdacht steht, daß sie die B. hintertrieben hatte, dis die Not sie dazu zwang, als authentische Interpretation der Ceremonie, die Jahveh verlangte, angesehen werden. Nach manchen Neuern hätte sie mit der abgehauenen Vorhaut des Knaben die Scham (?) Woses berührt und

mit der Anrede "Blutbräutigam" ausdrücken wollen, daß sie den Sohn stellvertretungsweise (?) statt des unbeschnittenen (?) Wose beschnitten habe. Das Blut, das dabei floß, wäre also eine Art sühnenden Opferbluts. Allein auf mosaisch-prophetischem Boden tann davon nicht die Rede sein. Das Opfern besteht hier immer in der Aussonderung 5 von etwas Reinem für den Dienst Gottes, nimmermehr in der Absonderung von etwas Unreinem. Die Borhaut ist aber den Israeliten der Inbegriff der menschlichen Unreinigkeit, die Beschneidung also nach ihrem Bewußtsein vor allem ein Reinigungsakt. Aus derselben Stelle Ex 4 sowie aus dem Gleichklang des arab. chatana, beschneiden, mit hebr inn, von welchem Stamm der Bräutigam, aber auch der Schwiegervater be-10 nannt ist, hat man auch geschlossen, daß die Ceremonie ursprünglich Einweihung zur geschlechtlichen Verbindung war; Wellhausen: "eine barbarische Reifeprüfung". Allein wenn auch bei fernabliegenden Stämmen in der That die B. beim Eintritt der Pubertät vollzogen wird und die Voraussetzung zur Vermählung ist, so kann die biblische B. der Neugeborenen nicht aus diesem Gesichtspunkt einer Zurüftung für die Hochzeit er-15 klärt werden, sondern ist eben ein Alt der Reinigung oder Weihe. Auch andere morgenländische Bölter haben die B. als ein Bedürfnis der Leibesreinigkeit empfunden, so die Agypter, die wenigstens nach Herod. 2, 37 sie ähnlich wie das Abschneiden des Haares als eine Maßregel zur Erzielung der Reinlichkeit ansahen. Bgl. Philo, de circumcisione, ed. Mangey 2, 211. Bei den Arabern heißt sie heute noch tuhûr, 20 tathir, Reinigung. Dies war auch bei den Israeliten die physische Basis des religiösen Gebrauchs. Und wie die reinliche Pflege des Körpers auch sonst sanitarischen Vorteil brachte, so nahm man auch hier solchen wahr, indem die B. negativ zur Berhütung gewisser Krankheiten, bes. des "Karfunkels" und positio zur Erhöhung der Zeugungsfähigkeit nüglich erschien (Philo a. a. D. u. Josephus c. Ap. 2, 13). Ersteres wird auch 25 von heutigen Medizinern anerkannt. Allein die Rücksicht auf solchen Rutzen war nicht das eigentlich treibende Motiv, sondern die Reinigkeit galt als religiöse Pflicht für das Volk Jahvehs; und zwar von Anfang an, was schon nach Ex 4, 25 f. nicht bestritten werden sollte (so Smend, Alttest. Religionsgesch. S. 37 f.). Richt erst in Babylonien, so nicht beschnitten war, galt die B. als Symbol der Zugehörigkeit zu Jahreh, als Bundeszeichen; daher das Volk unabänderlich daran festhielt, während die verwandten semitischen Bölker (Edomiter, Moabiter, Ammoniter u. s. f.) kein so großes Gewicht darauf legten und diesen Gebrauch gelegentlich fallen ließen. Wichtig ist, daß in der Jahveh-Religion eine solche Reinigung gerade am Zeugungsgliede nötig befunden wurde, win welchem der Brennpunkt und Ausgangspunkt des physisch-menschlichen Lebens liegt. Dieses letztere ist also nach seiner angeborenen Natürlichkeit nicht rein genug, um in den Dienst Gottes zu treten; es bedarf erst der das Unreine aussondernden Zubereitung, um dazu fähig zu sein. Daher haben auch die Propheten die angeborene geistige Unfähigkeit und Unempfänglichkeit des Menschen für das Göttliche als "Unbeschnittenheit" 40 der Ohren (Jer 6, 10) oder des Herzens (Le 26, 41 u. ö.) bezeichnet; vgl. die zum Sprechen unbeholfenen Lippen Ex 6, 12. 30.

Die Beschneidung wurde nicht bloß an den leibeigenen Knechten der Israeliten (Gen 17, 12 f.), sondern auch an solchen freien Fremdlingen vollzogen, welche sich nicht nur im Lande aufhalten, sondern am Passahmahl teilnehmen wollten, und also in die 45 nationale und kultische Gemeinschaft Israels sich einzubürgern begehrten. Für solche war die B. die eigentliche Aufnahmebedingung, ebenso in der griechisch zömischen Zeit für die "Proselyten". Siehe den A. und vgl. A. Bertholet, Die Stellung der Israeliten und der Juden zu den Fremden, Freib. u. Lpz. 1896. — Dagegen ist die B. trot der von judenchristlicher Seite gemachten Anstrengungen (AG 15, 1 u. ö.) 50 von der neutestamentlichen Gemeinde darum nicht adoptiert worden, weil dem Reuen Bunde die levitischen Reinigkeitsgebote, deren erstes und vorzüglichstes die Beschneidung ist, nicht mehr entsprachen. Gegen die Verkennung dieses Unterschiedes hat insonderheit Paulus im Galaterbrief und sonst sich verwahrt. Der neue Bund hat aber auch dieses Gebot nicht aufgehoben, ohne es zu erfüllen, indem er die vollkommene 55 innerliche Reinigung forderte und brachte, welche den Menschen erst zum wahrhaft gottgefälligen Dienste befähigt. Ihr äußeres Symbol, die heil. Taufe, welche als Aufnahmeritus an die Stelle der B. getreten ist, stellt nicht, wie diese, nur die Wegnahme gewisser dem Menschen von Natur anhaftender Unreinigkeit dar, sondern eine totale Neugeburt des Menschen, durch welche an die Stelle des sündhaften natürlichen ein 60 völlig neues, göttliches Leben tritt. v. Orelli.

Beseffene f. Damonische.

Besprengung s. Weihwasser.

Beffarion, Kardinal (gest. 1472). — Über s. Schriften u. beren Ausgaben s. Fabricius, Bibl. graeca X, p. 491, XI, p. 480. MSG 161; Bgl. v. Raumer, Gesch. der Pädagogik I, 35 f. Die von Nichael Apostolius gehaltene Leichenrede erschien Leipzig 1793 (od. Hülleborn); ein 5 Panegyrikus auf ihn von B. Platina am Schlusse einiger Ausgaben der "Vitae Pont."; bazu: Hase in Ersch und Gruber IX; Voigt, Humanismus, 5. Buch; Burchardt, Kultur der Renaissance; Creighton, Hist. of the Papacy III pass.; Pastor, Geschichte der Päpste I; Vast, Le Card. Bessarion, Paris 1878. Bgl. die litt. Nachweise in Voigt, III. S. 123 Anm.

Geboren im J. 1395 zu Trapezunt von armen Eltern, studierte B. seit 1410 in 10 Ronstantinopel unter Chrysotottes, sodann seit 1423 im Peloponnes beim Gemistus Pletho; inzwischen war er im letztgenannten Jahre in den Orden des heil. Basilius getreten und nahm nun an der Stelle seines ursprünglichen Namens Johannes oder Basilius denjenigen eines altägyptischen Anachoreten Bessarion an, dessen Legende er beschrieben hat. 1437 wurde er Erzbischof von Nicaa und begleitete als solcher im fol= 15 genden Jahre mit andern vornehmen Theologen den Kaiser Johann VII. Paläologus, welcher, keine andere Rettung von den Fortschritten der Türken mehr sehend als in der Hilfe des Abendlandes, die nur durch eine kirchliche Union mit Rom zu erlangen war, auch dieses Mittel versuchte, auf das zu diesem Zwecke erst in Ferrara (1438), dann in Florenz abgehaltene Konzil, s. den A. "Ferrara-Florenz". Trop der gemäßigten 20 Milde und der besonnenen Friedensermahnungen Bessarions und seiner Freunde drohte hier alles in unendlichen dogmatischen Streit sich aufzulösen, und nur die äußerste Not des Baterlandes zwang endlich die Griechen zur Unterzeichnung der päpstlichen Bereinigungsformel, die Bessarion ins Griechische übersetzt hatte; aber bekanntlich diente dieser Schritt nur dazu, dem unglücklichen Kaiser sein Volk abwendig zu machen und 25 durch theologischen Hader das von außen bedrohte Reich vollends zu zerrütten (Gieseler, KG. II, 4, S. 540 ff.). Bessarion hatte sich in der traurigen Alternative jener Zeit entschieden für Rom erklärt, wofür er (18. Dez. 1439) mit der Kardinalswürde belohnt wurde, und blieb nun, nachdem er bloß vorübergehend sich nach Candia begeben hatte, bis an sein Ende in Italien, fortwährend, auch durch mehrere griechische und la- 80 teinische Schriften, für Aufrechthaltung der Union thätig. Vielfach erwies er sich hier seinen flüchtigen Landsleuten mit Rat und That nützlich und versammelte einen Kreis ausgezeichneter Gelehrter, Italiener wie Griechen, in humaner Geselligkeit um sich, so daß sein Palast in Rom mit der alten Atademie verglichen wurde. Wie er überhaupt wissenschaftliche Unternehmungen, wie Herausgabe von Klassikern u. dgl. mit fürstlicher 35 Liberalität begünstigte, so wußte er auch seine kirchliche Stellung zur umsichtigen Pflege des griechischen Studiums zu benutzen; so als Aufseher der basilianischen Klöster (seit 1446), als Legat von Bologna 1451—1455 zur Hebung des dortigen Gymnasiums und der Universität. Bei der Papstwahl 1455 soll nur durch die Ränke des Bischofs von Avignon ein Borgia (Calixt III.) unserm Bessarion vorgezogen worden sein; er 40 wurde nun vielfach zu diplomatischen Geschäften im Auslande verwendet, so 1456 in Reapel, dessen Fürst ihm reiche Pfründen schenkte, so auf dem Konzil zu Mantua unter Pius II. 1449 und auf den Reichstagen Deutschlands 1460, um, wo möglich, die Fürsten zu einem Kreuzzuge wider die Türken zu bewegen; seine Bemühungen blieben freilich ohne Erfolg (Gieseler, RG. II, 4, S. 124 ff.), aber Bessarion blieb sein Leben 45 lang der heil. Sache seines Vaterlandes zugethan, und wirkte für dessen Befreiung wiederholt: 1463 in Venedig, wo er sehr ehrenvoll aufgenommen und zum Patrizier erhoben wurde, wofür er später seine reiche, meist in Italien zusammengebrachte, Bibliothet der Signoria unter so liberalen Bedingungen schentte, daß sie als die erste öffentliche Büchersammlung Europas angesehen werden kann; sodann 1470 durch einen mit so Benutzung der zweiten olynthischen Rede des Demosthenes entworfenen Aufruf an die italienischen Fürsten; ja er stellte selbst eine Trireme für den heil. Krieg. Rachdem er 1463 den Titel eines Patriarchen von Konstantinopel erhalten hatte, sah er sich unter Paul II. (seit 1464) in einer unangenehmen Lage; teils tränkte ihn dieser Papst, der den Freunden und Neigungen seines Vorfahren seind war und die "heidnische" Wissen- 55 schaft verfolgte, und daß B. sich gelegentlich auch gegen das Übermaß von Kanonisationen aussprach und dabei Zweifel an der Tradition äußerte (bei Gieseler a. a. D. S. 327, not. 6), mochte ihn eben nicht empfehlen; teils mußte er 1470 in der litterarischen

Fehde über die Borzüge des Aristoteles oder Plato die Feder ergreisen "contra calumniatorem Platonis" (Georg von Trapezunt), wie er seine berühmte, ursprünglich griechisch versaßte, aber lateinisch erschienene Streitschrift betitelte; B. führte den so gebässigen Streit mit wissenschaftlicher Ruhe und Würde, s. einen Brief desselben an Mich. Upost. bei Onden, die Staatslehre des Aristoteles (1870) I, 161; als Gesandter in Frankreich zur Vermittlung zwischen Ludwig XI. und dem Herzog von Burgund gesandt, starb er auf der Rückreise am 19. Nov. 1472 zu Ravenna. Zu Rom, in der Kirche Santi Apostoli, sieht man sein Denkmal.

Bessel, Gottfried, gest. 1749. — Horawiz in AbB 2. Bb S. 567 sf. 50 Gottfried Bessel, Abt von Göttweig, gilt als eine der Zierden des Benediktiners Drdens, welchem er angehörte. Universelle Gelehrsamkeit, Weltgewandtheit und, wie es scheint, Humanität der Gesinnung zeichneten ihn aus. Geboren den 5. September 1672 zu Buchhain im Mainzischen, machte er seine ersten Studien auf den Schulen zu Aschaffenburg, Bamberg, Würzburg, die höheren in Philosophie, Theologie und Juris-15 prudenz in Salzburg, trat hierauf 1692 in das Benediktinerkloster zu Gottweig bei Wien, wo er 1693 das Gelübde ablegte, aber 1696 in Zerwürfnis schied; 1696 wird er Priester und Dottor der Theologie in Wien, hierauf Lehrer im Mainzischen Kloster Seligenstadt. An den Hof des Kurfürsten von Mainz, Lothar Franz von Schönborn, gezogen, wird er von diesem zu diplomatischen Sendungen nach Wien, Rom, Wolfen-20 buttel gebraucht, 1703 wurde er in Rom in der Sapienza Doctor utriusque Juris, 1704 Mainzischer Generalvikar in Spiritualibus. Mit seiner Hilfe konvertierte erst die Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig, um Karl VI. heiraten zu können, im Jahre 1707, dann im Jahre 1710, 10. Januar, auch deren Großvater, der Herzog Anton Ulrich von Braunschweig. Von 1714 an finden wir ihn als Abt von Göttweig 25 hier und in Wien sehr angesehen, seit 1716 als kaiserlichen Theologen, mehrfach in taiserlichen Missionen, um die Universität Wien und vornehmlich um sein Kloster, das er 1718 nach einem Brande neu aufbaute, und dessen wissenschaftliche Sammlungen hochverdient. Er starb 1749, nachdem er 1746 sein Jubiläum geseiert. Kirchengeschichtlich ist seine Thätigkeit bei dem Übertritte Anton Ulrichs das Merkwürdigste; doch ist 30 sie wohl mehr als diplomatische Mission zu fassen; den eitlen, schwachen, 77 jährigen Herzog gewann nicht der Glaube der neuen Kirche. Bei diesem Anlaß schrieb Bessel seine quinquaginta Romanocatholicam fidem omnibus allis praeserendi motiva, auf deutsch: Fünfzig Bedenken 2c., Mainz 1708; welche Aug. Theiner grundlos dem Herzog selbst zuschreiben wollte, Gesch. der Rückehr der reg. Häuser Braunschweig und 85 Sachsen 2c. 1843. Sie erheben sich nicht über die gewöhnliche Polemik; die, theologisch betrachtet, sehr leichte Arbeit hat aber einen gewissen weltmännischen Ton von praktischer Wirksamkeit gefunden; sie benützt das oft gebrauchte Mittel, sich als Erlebnis eines ehemaligen Protestanten auszugeben, und trägt den Schein einer ganz von unbefangenem Standpunkt jenseits aller Konfessionen ausgehenden Betrachtung vor sich. An dem weis 40 teren, durch Erwiderungen der evangel. Theologen Schwedler und Günther hervorgerufenen litterarischen Streit bethätigte sich Bessel nicht. Mehr Ruhm hat er von dem Unternehmen seines chronicon Godwicense, von welchem wenigstens der Prodromus erschien, Tegernsee 1732, und in der Geschichte der deutschen Diplomatik große Anertennung gefunden hat. Herausgegeben hat er ferner: S. Augustini ep. ad Optatum 45 et de poenis parvulorum, Viennae 1733. Bessels Leben liegt handschriftlich noch im Kloster Gottweig. C. Beigfäder.

Besser, Wilhelm Friedrich (gest. 1884). — Quellen: Lebensabriß in s. "Predigten" 1885. — Selbstbiographie, unvollendet, aber wiederabgedruckt und weitergeführt von P. Greve, "Aus D. Bessers Leben" in "Gotthold", 20. Jahrgang, 1894 und 95 (nur bis zum J. 1850), Hollesung ist versprochen). ACLAS 1884 S. 1036—1039.

B. wurde am 27. Sept. 1816 zu Warnstedt am Harz geboren, wo sein Vater († 25. November 1849) Pastor war. Durch Versetzung des Vaters, eines frommen, pietistisch gerichteten Rationalisten, kam er frühzeitig nach Thale und dann nach Quedzlindurg. Von 1835 an studierte er in Halle, zuerst dei Gesenius, dann durch Walls mann, den späteren Wissionsinspektor in Berlin, dei Tholuck. Von diesem zum lebenz digen Glauben erweckt, ging er 1837 nach Berlin und wurde von Neander und Twesten, mehr noch von Hengstenberg, Otto v. Gerlach u. a. beeinflußt. 1838 nach Halle zurückzehrend wurde er der Amanuensis Tholucks, der ihm seine "Stunden christlicher Ans

Beffer 665

dacht" mit der Widmung "dem Schreiber dieses Buches der dankbare Verfasser" schenkte. In dem damals die Gemüter bewegenden Streite Heinrich Leos gegen die "Hegelingen" nahm Besser leidenschaftlich für Leo Partei und schloß sich mit seinen "Portroyal= freunden" Rahnis, Bindewald, Rumpel, Thiele und Schmiedt eng an Leo an. Schon rüstete er sich 1839 auf Tholucks Empfehlung hin zu Wilberforce nach England zu 5 gehen, da vermittelte ihm Hengstenberg eine für sein Leben entscheidend werdende Stelle als Hauslehrer und Prädikant bei dem Major von Schenkendorf und seiner gottinnigen edlen Frau in Wulkow bei Ruppin. — Hier sah er den um seines lutherischen Be= tenntnisses willen verfolgten Pastor Lasius, der 4 Wochen lang Gast im v. Schenkendorfschen Hause war und wurde durch dessen tägliche Abendandachten aus dem Kömer- 10 briefe und die Mitteilungen aus dem Leben der verfolgten Lutheraner so mächtig ergriffen, daß er 1841 nach "vorzüglich" bestandenem Examen den Unionsrevers nur mit der Klausel unterschreiben konnte, daß die "Unionsgemeinschaft sich auf das gemeinsame Rirchenregiment beschränkte, aber die Autorität des lutherischen Bekenntnisses nicht verlegen dürfte". Hengstenberg und D. v. Gerlach beruhigten ihn, zumal er in Wulkow aus= 15 drücklich auf die Augsburgische Konfession verpflichtet wurde, er könne nun als evan= gelisch-lutherischer Pastor dankbar und fröhlich sein Amt antreten. Mit großem Eifer und seelsorgerlicher Treue widmete er sich nun seinem Amte in Wulkow, ebenso eifrig aber auch den Konferenzen, die unter Nagels und Hollatz Führung das Verhältnis zwischen Union und Konfession behandelten. 1845 nahm er in der Not seines Gewissens 20 den Unionsrevers zurück und wurde nun nach vergeblichen Verhandlungen am 17. De= zember 1847 seines Amtes in Wulkow enthoben. Delitsch in Rostock und Rahnis in Breslau wiesen ihn zu Huschte nach Breslau und er trat in die lutherische Kirche Preußens 1848 wurde er Pastor der lutherischen Gemeinde Seefeld in Pommern und fortan mit seinem Freunde Nagel in Trieglaff u. a. ein eifriger Förderer der lutherischen Be= 25 wegung, die damals noch die kirchliche Gleichberechtigung mit der Union zu erlangen hoffte. 1853 zum Kondirettor der evangelisch-lutherischen Mission in Leipzig an Grauls Seite berufen, verließ er auf einige Jahre das Pfarramt, aber die vorwiegend unterrichtliche Thätigkeit im Missionshause entsprach nicht seiner beweglichen und impulsiven Natur; es kamen Konflikte in der damals brennenden Kastenfrage Indiens hinzu, sodaß 30 er gern wieder ins Pfarramt zurückehrte. Er wurde 1857 Pastor in Waldenburg in Schlesien und 1864 zugleich Mitglied des lutherischen Oberkirchenkollegiums in Breslau. In großem Segen hat er bis an sein Ende diese Amter verwaltet, ein feuriger Prediger und Zeuge des reinen Evangeliums. Ostern 1884 trat er infolge eines Herzleidens von seinen Amtern zurück und suchte in dem Stift Bethesda in der Nieder- 35 Löhnitz bei Dresden Heilung, aber schon am 26. Sept. 1884, am Tage vor jeinem 68. Geburtstage, holte Gott ihn durch einen Herzschlag heim.

Besser war eine reiche und tiefe Persönlichteit, lebendig, beweglich und weitherzig, in seiner Freundesliebe und verständnisvollen Empfänglichkeit für andere und in dem brennenden Eifer für die Sache seines Heilandes der Mann des allgemeinen Ver= 40 trauens, immer heiter, sprudelnd, geistreich, anregend, dabei tief herzlich und demütig, ein Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, der aus seinem Schatze Altes und Neues her-

porbrachte.

cachte. Husche nennt ihn einmal "die goldene Feder unserer Kirche". Seine "Bibelstunden", die er schon 1843 zu schreiben anfing, sind ein Segen ge= worden weit über Deutschland hinaus und haben bahnbrechend bis in unsere Zeit hinein 45 gewirkt. Die theologische Fakultät zu Rostock ehrte ihn dafür mit der Doktorwürde. Sie umfassen 12 Teile in 14 Bänden. I. Ev. L., 1895 in 7. Aufl. II. 1. Die Leidensgeschichte, 1890 in 8. Aufl.; 2. Die Herrlickeitsgeschichte, 1873 in 6. Aufl. III. Die Apostelgeschichte, 2 Bde, 1896 in 3. Aufl. IV. Ev. Jo, 1895 in 6. Aufl. V. Briefe Jo, 1893 in 4. Aufl. VI. Pt und Jud, 1873 in 3. Aufl. VII. Rö 1. 50 c. 1—8, 1873 in 2. Aufl., 2. c. 9—16, 1890 in 2. Aufl. VIII. 1 Ko, 1862 IX. 2 Ko, 1895 in 3. Aufl. X. Mt und Mc 1868. XI. Ga 1869. XII. Eph 1873.

Über den Zweck und die Art derselben spricht der Verfasser sich selbst im Vorwort zum 1. Bde 1844 aus. "In das Verständnis des göttlichen Wortes einzuführen und 55 die reine heilsame Lehre unserer evang.=luth. Kirche unverfälscht darzubieten, das ist dieser Bibelstunden einziges Ziel. Sie möchten ein wenig dazu mithelsen, daß unsere Gemeinden wieder seien »mit Bibel und Katechismus wohl zugericht.«.. Deshalb hat die Auslegung durchgängig die Frage vor allem zu beantworten gesucht: Was heißt dieses Wort, und zwar in seinem Zusammenhang? und ist nicht eben sehr darauf bedacht ge- 60 wesen, allerlei erbauliche Gedanken und abrusende Bemerkungen an das Wort anzukungen." Zwar merkt man in den Auslegungen manchen Schweißtropsen theologischer Arbeit, aber sie sind aus dem Leben in und mit der Gemeinde erwachsen und durch die Liebe zu Gottes Wort und zu den Seelen, in die das Wort hineingelegt werden soll, wahrhaft populär. In den späteren Bänden, besonders den Auslegungen der pauslinischen Briese macht sich die Einwirtung der v. Hosmannschen Exegese und auch der schwerfälligen v. Hosmannschen Sprache sühlbar, so daß sie noch wohl für die Gemeinden, aber nicht mehr wie die ersten aus ihr geschrieben sind.

Daneben erschienen in rascher Folge seine Streitschriften gegen falsche Union und 10 Vermittlungstheologie. Die Lichtfreunde, ein Sendschreiben an die Leipziger ev.-luther. Pastoraltonferenz, Halle 1844. — Wahre und falsche Union. Offenes Sendschreiben an unsere reformierten Brüder zunächst im Wupperthal, Leipzig 1847. — Schlecht und recht, das behüte mich! Eine Streitschrift wider uniertes Luthertum, Leipzig 1848. — Bunsen und Dorner, eine Streitschrift wider falsch berühmten Protestantismus, Schwerin 15 1856. — Ferner viele Vorträge auf Bereinsversammlungen und Konferenzen, Missionsschriften und Arbeiten für gelehrte Zeitschriften und Sammelwerke. Der heil. Columban, ein Lebensbild aus der alten Kirche, 1855. — Martinus von Tours, 1856. — Das Leben Woltersdorfs. — John Williams, Der Missionar der Südsee, Halle 3. Aufl. 1863. — Der Missionar und sein Lohn, oder die Früchte des Evangeliums 20 in der Südsee. Nach George Pritchards gleichnamiger Schrift bearbeitet. Rebst einem Anhang: Die Franzosen und Jesuiten in der Südsee, Halle 2. Aufl. 1849. — Biblische Seelenbilder als Spiegel der mannigfaltigen Klarheit des Herrn. I. Petrus, Maria, Johannes, Leipzig 1856. II. Paulus 1861, 2. Aufl. 1865. — Endlich erschienen zahlreiche Andachtsbücher und Predigten von ihm. Er gab Georg Nitsch, Ubung in 25 der Heiligung, heraus; dann: Licht und Glanz, Epiphanienbetrachtungen, Leipz. 1873. — Morgen= und Abendsegen von den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten, Leipzig 1879. Nach seinem Tode erschienen: Predigten und Predigtauszüge von Kirchenrat D. Besser, mit einem turzen Lebensabriß des sel. Verfassers, Breslau 1885.

Bessers Predigten sind seurig, erwecklich, voll Schriftauslegung und Lehre und Trost, aber da er sich an ein Konzept nicht binden und nicht "bei der Stange bleiben" konnte, auch zuweilen ungeordnet und aus dem übervollen Herzen heraus oft Seitenswege einschlagend. Die ihn hörten, wurden durch ihre Gedankenfülle und Unmittelbarkeit angezogen, aber auch durch ihre Länge angestrengt. Aber auch seine Predigten barkeit angezogen ihn als "einen der Männer, welche mutig in Gott dem Glauben der Bäter in Wort und That zugleich eine Gasse brechen".

## Bestenerung der Kirchen und Geistlichen s. 28d I S. 93, 15.

Bethlehem. — Litteratur: Robinson, Palästina II 284 ff. 374 ff.; Titus Tobler, Bethlehem in Balästina. Topographisch u. historisch nach Anschau u. Duellen geschildert, St. Gallen u. Bern 1849; Guerin, Description de la Palestine, Iudée I, 120 ff., Paris 1869; Survey of Western Palestine, Memoirs III, London 1883 (Sheet XVII); P. Palmer, Das jezige Bethlehem (mit Plan) 36PB XVII 89 ff. — Zur Marientirche: M. de Vogüé, Les églises de la terre sainte, Paris 1860; Quaresmius, Elucidatio terrae sanctae II 643 ff. (Antwerpen 1639; Neudruck, Benedig 1880—82); Ebers-Guthe, Palästina in Bild und Wort I 135—150; Wädeter, Palästina und Syrien 123 ff.

Bethlehem, hebr. Της ης. Βηθλεεμ, Βαιθλεεμ, Βαιθλαεμ, Βαιθλαεμ, bei Josephus Βήθλεμα, Βηθλεέμη, deutsch etwa Brotort, Speiseort, ist der Name zweier Orte in Palästina: 1. im Gebiete des Stammes Sebulon Jos 19, 15, das wahrscheinlich auch als die Heimat des Richters Ibzan Ri 12, 8—10 anzusehen ist. Es entspricht dem 50 heutigen Bet Lahm zwischen Nazareth und Haifā, 11 km von dem ersteren, 20 km von dem letzteren, einem unbedeutenden, am Rande eines Eichenwaldes (Quercus aigilops) gelegenen Dorfe, in dem Guérin 1875 noch einige Reste von zwei alten Gebäuden bemerkte, vielleicht einer Synagoge und einer Kirche; 2. im Gebiete des Stammes Juda, daher B.-Juda genannt Ri 17, 7. 9; 19, 1; 1 Sa 17, 12 vgl. Wt. 2, 1. 5. Daß es sich in der Aufzählung der Ortschaften Judas Jos 15, 20 ff. nicht sindet, erstlärt sich daraus, daß es mit zehn anderen Ortsnamen zwischen Bers 59 und B. 60 ausgefallen ist, wie sich aus der Bergleichung mit der LXX ergiebt. Seine Bedeutung für das alte (vordavidische) Juda erhellt daraus, daß es die Heimat der berühmten

judäischen Männer und Helden ist, des Isai 1 Sa 16, 1. 18, des Joab, Abisai und Afahel 2 Sa 2, 32, des Elhanan, der den Goliath aus Gath erschlug 2 Sa 21, 19, und daß eine Opferstätte Jehovas zu ihm gehörte 1 Sa 16, 3. 5; 20, 6. 29. sich die Philister der Person Davids, nachdem er König über Gesamtisrael geworden war, bemächtigen wollten (2 Sa 5, 17), richteten sie ihr Augenmerk naturgemäß auf s B. Sie legten eine Besatzung dorthin (2 Sa 23, 14), um David, der sich in die Burg von Adullam zurückgezogen hatte, die Berbindung mit seiner Heimat abzuschneiden. Die Sehnsucht Davids, wieder aus der Cisterne im Thor seiner Baterstadt trinken zu können, veranlaßte seine drei berühmtesten Krieger, sich durch die Philister hindurchzuschleichen und mit Gefahr ihres Lebens Wasser aus dieser Cisterne für David zu holen, das 10 dieser jedoch zu trinken sich weigerte 2 Sa 23, 13—17. Später wurde B. durch Rehabeam zu einer ummauerten Stadt gemacht (2 Chr 11, 6), da es vermöge seiner hohen Lage einige nach S. und W. führende Straßen beherrschte. Daß schon in alter Zeit eine vertehrsreiche Straße, nämlich die nach Hebron, nach Elath und Agypten, an Bethlehem vorüberführte, lehrt auch die zufällig Jer 41, 17 erwähnte Herberge, die 15 den Namen des Chimham führte, des Sohnes des Barfillai, der mit David aus dem Ostjordanlande nach Jerusalem zurückehrte 2 Sa 19, 41. Durch die Nähe Jerusalems, der rasch anwachsenden Hauptstadt, wurde B. jedoch später in Schatten gestellt. dem Exil wird B. zu dem jüdischen Gemeindeverband gerechnet Esr 2, 21; Neh 7, 26; doch waren die Einwohner jetzt nicht mehr eigentliche Judäer, sondern Kalebiter, die 20 von den nordwärts vordringenden Edomitern aus ihrer früheren Heimat um Hebron vertrieben waren und sich in den durch das Exil entvölkerten Wohnsigen der Judäer um B. niedergelassen hatten. Diesen Vorgang drückt der Chronift in der üblichen genealogischen Darstellungsweise so aus: Kaleb heiratete nach dem Tode der Asuba die Ephrat und erzeugte mit ihr Hur, dessen Sohn Salma der Vater B.s war 1 Chr 2, 25 19. 50 f. (4, 4); d. h. ohne Bild: die Landschaft Ephrath wird von den Kalebitern und zwar durch das Geschlecht Hur besetzt, dessen Zweig Salma sich B. aneignet. Diese Landschaft Ephrath (Ephratha), die sich etwa von Kirjath Jearim dis nach B. ausdehnte, hat zu dem Namen Beth Ephratha (הַרָּהָה אַפְּרָהָה = LXX Mi 5, 2 olxos  $E \varphi \varrho a \vartheta a$ ) für B. Anlaß gegeben, der in der gesuchten Sprache der Weissagung Mi 5, 1 ff. zur 30 Bezeichnung B.s gebraucht ist. Wie nämlich Roorda (Commentarius in vaticinium Mi 1869) zuerst gesehen hat, ist der griechische Text  $B\eta \vartheta \lambda \varepsilon \varepsilon \mu$  olxos  $E\varphi \varrho a \vartheta a$  eine Doublette, von der olxos  $E\varphi\varrho a\vartheta a= \Box \Box \Box \Box \Box$  der ältere, ursprüngliche,  $B\eta \vartheta \lambda \varepsilon \varepsilon \mu$ der jüngere, zur Erklärung dienende Bestandteil ist, während der hebräische Text den jüngeren Ausdruck vollständig, den älteren Ausdruck unvollständig erhalten hat. Die Gleich= 85 setzung von B. und Ephrata, die sich in den Glossen Gen 35, 19; 48, 7 findet, ist irrtüm= lich, weil Ephrata niemals der Name einer Stadt gewesen ist. Der Irrtum hängt, wenn nicht mit Mi 5, 1, wahrscheinlich mit einer verkehrten Annahme über die Lage von Rahels Grab zusammen, das nach 1 Sa 10, 2 und Jer 31, 15 nur im N., nicht im S. Jerusalems gesucht werden kann. Die Einwohner beschäftigten sich in der alten Zeit teils mit Acker- 40 und Weinbau, teils mit Viehzucht (1 Sa 16, 20; 17, 17 f.; 2 Sa 7, 8). Das Buch Ruth, das unter Benuzung der kalebitischen Ramen in B., also der nachexilischen Ver= hältnisse, den Stammbaum Davids über Boas auf Perez zurückführt, schildert in Kap. 2 manche Erntesitten des Altertums in eingehender Weise.

B.s Ruhm für Israel bestand darin, daß es die Heimat Davids war; deshalb 45 hatte es auch den Beinamen "Stadt Davids" & 2, 4. 11. Den Christen der ganzen Welt ist sein Rame vertraut geworden, weil die Kindheitsgeschichten Jesu in den Evangelien des Mt und & B. als den Geburtsort des Heilandes bezeichnen. Die mit dem Orte verknüpsten Erinnerungen sind die Gegenwart mit Liebe gepflegt worden; ob dabei auch die geschichtliche Wirklicheit zu ihrem Rechte gekommen ist, ist eine andere 50 Frage. Die Hauptsache freilich unterliegt keinem Zweisel: Das B. der Bibel hat dis heute seinen Namen und seinen Ort unverändert beibehalten. Das Städtchen Bet Lahm liegt 9 km südlich von Jerusalem, nahe östlich von der Wassersche zwischen dem Wittelsländischen und dem Toten Meer, und dehnt sich von Nordwesten nach Südosten in einer Länge von 1000 m und einer Breite von 500 m auf zwei Hügelrücken aus, die durch 55 einen kurzen Sattel verbunden sind. Ihre Höhe schwarkt zwischen 775 m (im Südosten) und 830 m (im Norden), ihre Abdachung ist nach Nordosten und Südwesten steiler als nach Nordwesten und Südosten. Die Abdachung ist nach Nordosten und Südwesten steiler als nach Nordwesten und Südosten. Die Abdachung ihre Fruchtbarkeit den Fleiß der Bewohner reichlich lohnen. Die Oliven, Mandeln, Feigen und Trauben von B. zeichnen sich durch ihre Go

Die zahlreichen Bäume, die in den terrassierten Gärten stehen, verleihen den Abhängen ein malerisches Aussehen, das namentlich dem Wanderer, der von den kahlen Höhen Jerusalems herkommt, sehr angenehm auffällt. Doch wird neuerdings hervorgehoben, daß die Bebauung des Bodens in der Gegenwart keinen rechten Fort-5 schritt mehr mache oder geradezu zurückgehe. Mit der Wasserversorgung steht es in B. ganz ähnlich wie in Jerusalem: eine Quelle liegt etwa 15 Minuten entfernt im O. der Stadt; fließendes Quellwasser liefert sonst nur ein Brunnen am Sübrande der Stadt, der durch die nach Jerusalem führende Wasserleitung gespeist wird; was es sonst an Wasser giebt, ist in Cisternen gesammelt. Die Einwohnerzahl erreicht ungefähr 10 8000 Seelen, die sich nach Nation und Konfession in folgender Weise verteilen: Lateiner 3827, Griechen 3662, Muslimen 260, Armenier 185, Protestanten 54, Ropten und Sprianer 47. Zuwanderung von außen ist sehr gering, es soll seit zwanzig Jahren keine auswärtige Familie ansässig geworden sein. Zwei Drittel der Einwohner treiben Gewerbe (Steinmegen, Maurer, Perlmutter-, Olivenholz- und Asphaltstein-Arbeiter u. s. w.), 15 ein Drittel der Einw. lebt von der Landwirtschaft. Wenn auch einige Händler, die mit den Bethlehemer Waren die Welt bereisen, ein nennenswertes Vermögen mit nach Hauk gebracht haben, so ist die Bevölkerung im ganzen doch arm geblieben. Das liegt hauptsächlich daran, daß der Bauernstand unter dem türkischen Regiment gegen große Schwierigkeiten, besonders gegen übermäßige Steuerlasten, zu kämpfen hat. Die neueren 20 Häuser (hauptsächlich im Norden) der Stadt sind gut gebaut, während die älteren elende Hütten und zum Teil dem Verfall nahe sind. Die Straßen sind, abgesehen von der Hauptstraße, die von Norden her durch die Stadt führt, eng und schmuzig. Neuerdings hat jedoch der 1895 eingesetzte Stadtrat (el-Belectije) diesen Übelständen, wie es scheint, mit Erfolg abzuhelfen gesucht. Christen und Muslimen vertragen sich ganz gut miteinander, da die 25 Muslimen in der Minderzahl sind; hingegen ist unter den Christen nicht selten sogar blutiger Streit, der meistens durch die unter Griechen, Lateiner und Armenier geteilten Anrechte an die Geburtskirche veranlaßt wird.

Die geschichtlichen Erinnerungen an David hat man zu verschiedenen Zeiten verschieden nachzuweisen gesucht, ein Haus, einen Turm (Verwirrung mit Gen 35, 21; 30 Mi 4, 8) und den Brunnen Davids 2 Sa 23, 15f. Diese Unsicherheit zeigt schon, daß von einer wirklichen Überlieferung keine Rede sein kann. Als Brunnen Davids bezeichnet man seit dem Ende des 15. Jahrhunderts drei große, am Nordostende des Ortes gelegene Cisternen, die auch gegenwärtig bisweilen noch Wasser haben. Feld des Boas (Ruth 2) wird seit derselben Zeit östlich von dem Dorfe Bet Sahūr 95 (s. u.) gezeigt, offenbar nur deshalb, weil an dieser Seite von B. eine kleine Ebene

die ausgedehntesten und schönsten Felder in der Umgebung aufweist.

Bedeutend fester ist die Uberlieferung in betreff der Geburtsstätte Jesu. Sie ist überbaut durch die berühmte Marientirche (ecclesiae speluncae Salvatoris, S. Mariae ecclesia, eccl. M. de praesepio), eine Basilita, die schon der Pilger von Bordeaux 40 334 n. Chr. erwähnt als "facta jussu Constantini". Eusebius de vita Constantini 3, 40 bestätigt diese Angabe, während Sokrates und Sozomenos den Bau der Kaiserin Helena zuschreiben, Eutychius 937 dem Kaiser Justinian, unter dessen Bauten Procop (de aedific. V,9) die Basilika von B. jedoch nicht erwähnt. Der gründliche Erforscher der Kirchen des h. Landes, M. de Vogüé, ist durch seine Untersuchung des Baues selbst zu dem Ergebnis 46 gelangt, ihn auf Konstantin zurückzuführen. Er macht dafür geltend die Einheit des Plans, ferner den Umstand, daß die Arypta, für welche die Kirche doch gebaut wurde, einen Chor von ungefähr gleicher Ausdehnung mit dem jetzigen von Anfang an erforderte, endlich daß die Merkmale der sicher von Justinian herrührenden Kirchenbauten hier fehlen. Auch der Architett Th. Sandel in Jerusalem, der 1880 behufs Anfertigung eines Modells 50 der Kirche das ganze Gebäude aufs genaueste untersucht hat, versichert mit Bestimmtheit, daß sich von einem späteren Anbau, etwa der Apsiden, keine Spur finden lasse, daß vielmehr das gleiche Material, die gleiche Schichtenhöhe und Bearbeitung der Steine der Kirche als das Wert einer Zeit, eben der des Konstantin, erkennen lasse. Daher kann die Basilika in B. mit großer Wahrscheinlichkeit den Anspruch erheben, als 55 die älteste dis jetzt erhaltene dristliche Kirche der Welt betrachtet zu werden. Freilich ist sie verschiedenemale restauriert, am durchgreifendsten 1169 von dem Kaiser Manuel Comnenus Porphyrogenitus, der die Kirche mit prächtigen Mosaiten und Malereien schmücken ließ. Bogue hat berechnet, daß insgesamt eine Oberfläche von 600 [ m oon Mosaikgemälden bedeckt gewesen ist, und schätzt die dazu nötige Arbeitszeit auf 15—20 60 Jahre. 1478 (1482?) wurde das Dach unter Beihilfe Philipps von Burgund und Bethlehem 669

Eduards IV. von England neu hergestellt, 1672 durch den griechischen Patriarchen Dositheus erneuert. Damit ergriffen die Griechen wieder Besitz von der Kirche, nachdem sie insolge der Kreuzzüge lange in den Händen der Lateiner gewesen war. Sie haben 1842 die letzte Restauration ausgesührt und beanspruchen daher jetzt das Eigentumstrecht auf das ganze Gebäude. Doch hat Napoleon III. 1852 den Lateinern wieder seinige Anrechte auf die Kirche verschafft. Vieles ist heute wieder schachaft und baufällig; aber es darf nichts ausgebessert werden, damit der Friede zwischen den Lateinern, Griechen und Armeniern nicht gestört werde! Bon der schönen Ausschmückung des Wanuel Comnenus ist nur noch sehr wenig vorhanden. Die genaue Beschreibung des Franziskanermönchs Francesco Quaresmio (1616—1626) ermöglicht es aber, mit Hilfe so der heutigen Reste ein Bild von der ganzen Ausschmückung zu entwerfen. Bgl. M. de Bogüe a. a. D. S. 67—106. Das sorgfältig ausgesührte Modell des Architekten Sandel (s. o.) besindet sich in den Sammlungen des Architektenhauses in Berlin.

Die Basilika erhebt sich festungsartig am Südostende der Stadt. Leider sind die Mauern der Kirche im Norden, Süden und Osten durch die Klöster der Lateiner, 15 Armenier und Griechen völlig verdectt; nur von Westen her ist der Zugang frei. Spuren des ehemaligen Atriums vorbei gelangt man in die halbdunkle Vorhalle, die durch Einbauten in mehrere unansehnliche Gemächer geteilt ist. Schreiten wir durch das eigentliche Portal nach Osten vorwärts, so sehen wir eine fünfschiffige Basilika vor uns, deren Länge bis zum Querschiff 30 m, deren Breite 26,30 m beträgt. Von dem 20 letzteren Maß entfallen auf das Mittelschiff 10,40 m, auf die vier Seitenschiffe nach jeder Seite 4,20 m + 3,75 m; das Mittelschiff ist also breiter als je zwei Seitenschiffe zusammen, die ihrerseits durch je zwei Reihen von 10 freistehenden Monolithen aus rötlichem, marmorähnlichem Kalistein gebildet werden. Die Gesamthöhe der Säulen mit Basis und Kapitäl beträgt 6 m. Über ihnen liegen Architrave, die in den 25 Seitenschiffen sofort das Gebälk tragen. Das Mittelschiff hingegen erhebt sich zwischen Mauern, die auf den Architraven der inneren Säulenreihen errichtet sind, noch 9 bis 10 m über die Seitenschiffe empor und schließt in einem spizen Baltendache ab, dessen bedeutende Höhe über dem Standpunkt des Beschauers sehr vorteilhaft für den Gesamteindruck des Gebäudes wirkt. Der Überblick über das Querschiff (Breite 10,40 m, 30 Länge 38 m), seine nördliche und südliche Apsis sowie über die Apsis des Chores wird leider durch eine Mauer gehindert, die auf der Linie der je elften Säule der Längsschiffe schon im 17. oder 18. Jahrhundert quer durch Mittel= und Seitenschiffe gezogen wurde und das Querschiff mit den Fortsetzungen der Längsschiffe, von denen jedoch nur das Mittelschiff in eine östliche (also die dritte) Upsis endigt, zu einem ge= 35 sonderten Raum verbindet. Nur dieser sehr helle Raum wird jetzt zu gottesdienstlichen Zwecken verwendet; man hat ihn abgesperrt, um den Entweihungen durch die Muslimen besser vorzubeugen. Die gesamte Länge der gegenwärtigen Kirche beträgt 58 m, einschließlich der Vorhalle 66 m, einschließlich des einstigen Atriums 108,50 m.

Zwei Treppen im Norden und Süden des erhöhten Chors der Basilita führen zu 40 der 3 m hohen Geburtstapelle hinunter, deren Wände mit Marmor, Teppichen und Tapeten bekleidet sind. Die Stätte der Geburt ist durch einen silbernen Stern auf dem Boden einer Nische kenntlich gemacht. Gegenüber bezeichnet eine mit Marmor auszgelegte Vertiefung die Stelle der alten, "echten" Krippe, die um 1486 nach Sta Maria Maggiore in Rom gebracht worden sein soll. Noch verschiedene andere Szenen aus 45 der Geburtsgeschichte werden in diese unterirdische Kapelle verlegt. Ein Gang nach Westen führt zum Grabe und zur Kapelle des Hieronymus, wo er gewohnt und ge=

schrieben haben soll.

Dieser unterirdische Raum ist seit Konstantin ohne Unterbrechung als die Stätte der Geburt Jesu angesehen worden, wie steht es nun mit den vorhergehenden Jahrhunderten? 50 Wir können über Eusedius (Demonstr. evang. 7, 2, 343 ed. Paris.; vita Const. 3, 43) und Origenes (c. Celsum 1, 51) bis auf Justinus Martyr um 160 (Dialogus cum Tryphone 78) die Nachricht zurückversolgen, daß Jesus in einer Höhle geboren worden seine Joseph in dem Dorfe Bethlehem keine Unterkunft gefunden und deshalb in einer Höhle nache am Dorfe habe einkehren müssen. Diese Nachricht giebt zunächst zu 55 der Frage Unlaß, ob denn die jezige Kapelle eine Höhle ist. Hierauf ist, wie Tobler (a. a. D. 150 st.) nachgewiesen hat, mit nein zu antworten, zugleich aber zu besmerken, daß, wie der Pilger Willibald 728 (und andere nach ihm) berichtet, einige Zeit vor seinem Besuche die ursprüngliche Form der Höhle abgeändert und im Felsen ein vierectiger Raum ausgehauen worden sei. Während sich diese Frage demnach er- 60

lebigen lätt, muß die andere Frage, wie sich die Angabe des Justin zu bem Wortland ber Bibel verhalte, ohne eine bestimmte Antwort bleiben. Et 2, 7 redet von einer berberge, Mt 2,11 von einem Hause. Es ist nach den Eigentstulickleiten Palititinas durchaus möglich, daß die "Herberge" eine durch gerdumige Bordanten erweiterte Hölle seweien ist oder neben sich eine offene Höhle zum Aufenthalt für das Bieh gehabt hat; dergleichen Haufer findet man noch heute in den Gedirgsdörfern gar nicht seinen. Aber ein solches Haus neunt man nicht mehr Höhle, und umgekehrt neunt man eine ein-

ein soldes haus nennt man nicht mehr Höhle, und umgefehrt nennt man eine ein siche Höhle nicht schon herberge. Dazu tommt, daz es in Palästina seit altem Brauch ist, wichtige und geheimnksvolle Borgänge der diblischen Geschichte in Höhlen in kattsinden zu lassen (Robinson II, 286. Toder 150, Anm. 2). Das die Bidel sagt: in B., Justin dagegen: dei B., dieser keine Unterschied verdient wohl kaum beiont zu werden. Fünf Minuten südösilich von der Marientirche besindet sich die sogenannte Mischgrotte der Lateiner, in der sich Joseph mit Maria und dem Kinde vor der Wurt des Hervoles verdorgen haben soll, ein sie Aropsen aus der Bruft der Maria zu Boden zu kallsteins wird damme erstärt, das einige Aropsen aus der Bruft der Maria zu Boden gesallen sein sollen — eine Legende, die ihrerseits immer neuen hählichen Aberglauhen erzeugt. — 10 Minuten nordöstlich von dem Dorfe Bot Sahür, das 1/2, Stunde öhlich von B. liegt, wird die Grotte der Hirte gezeigt, in der thnen die Gesutt des Heilundes verstündigt haben sollen (Le 2, 8 ft.). Die untertröliche Kapelle erreicht man zwischen alten Oldaumen im Felde. Wenn sich auch die Überlieferung sir diese Stütze die kreiben das der Buschen das der Bruft des der Gedenne der Buschen kanner Wallischen und der Verzeichung und Unterricht der Jugend verkündigt wird. Seit 1860 giebt es in B. mehrere protestantische und römisch-latholische Schulen und Erziehungsanstützen, dund die auch die Errechtantische und römisch-latholische Schulen und Erziehungsanstützen, dund die auch die Grechschled-Orthodoxen und die Armenner genötigt worden sind, endlich eines wosten der Jugendvartericht der Andelssoner und der Kreinerne genötigt worden sind, endlich etwes wosten der Jugendvarterient der Kreinerner genötigt worden sind, endlich etwes der Jugendvartericht der Kreinerner genötigt worden sind, endlich etwes die der Jugendvarterient und der Kreinerner genötigt worden sind, endlich etwes

so fitt ben Jugenbunterricht in ihren Ronfessionen ju thun. Der Jerufalemsverein in Berlin hat 1860 die evang. Missions tation in B. von Bischof Gobat übernommen. Ihre neue Kirche, nach den Plänen von Baurath Orth in Berlin durch Architett Palmer in Jorufalem gebaut, murbe am 6. November 1893 eingeweiht,

Bethlehemiten. Detyot III, 347—357; VIII, 365ff; G. Boigt, Unca Silvio de' Pleco35 Ionimi, als Papir Pius II., Berlin 1863, S. 652; Dom. Franc. Unit. de Montalus, Vida
dul Venerad. Hermano Pedro de S. Joseph Betancourt, fundador de la Compania Buthlomitica an los Indias Occidentales (ca. 1670); Berl vom h. Ulops, Die fach. Rirde in
threr gegenvolrigen Unsbreitung z., Regensburg 1885, S. 510f; Dunbhausen, Urt. "Berhlehemiten" im ARDer. II (hier noch weitere Litteratur, bel. panifde).

pemiten" im ARBer. II (hier noch weitere Litteratur, bel. spanische).

Bon den dreien unter diesem Ramen befannt gewordenen Orden gehören zwei der mittleren Kirchengeschichte an, nömlich 1. die um 1257 zu Cambridge aufgetanchte Genossenschaft denossenischen Franzische Ordenschaft denossenischen Franzischen Ordenschaft der Beziehung auf Wit 2, 9 f. anzubeuten (befannt lediglich aus Watth. Barts, Hist. ms.]. p. 839 und, as wie es scheint, das Zeitalter diese Chronisten nicht überdauernd); 2. der von Pius II. 1459 zur Abmehr bes Borrudens ber Turien geftiftete "Ritter- und Sofptialiter-Orben ber h. Maria von Bethlebem" (Religio militaris ac hospitalis B. Mariae Bethleder h. Maria von Bethlehem" (Religio militaris ac hospitalis B. Mariae Bethlemitanne"), eine Rachbildung des Johanntter- oder Modifer-Orden, wenn auch nicht im Punkte der Tracht (weiß, mit rotem Kreuz — vgl. die Stiftungsbulle vom 18. Jan. 20. 1459 bei Naynald, Ann. vocl. ad h. an., n. 2. 3), der aber seine lange Existenz deschieden war, da sie nach Einnahme der ihr zum Sitze angewiesenen Insel Lemmas durch die Aurten Ende 1459 alsdald wieder einging. — Zu größerer Bedeutung gelangte 3. der Bethlemiten-Orden von Guatemala (spanschie). O. da Belomitan), eine Holpstalpslegerschaft zur Bedienung eines der h. Jungfrau von Bethlehem ung gewidmeten Spitals in der genannten Stadt, um 1650 durch den frommen Beter von Bethlemaurt geklistet und nach dellen Tode (1667) durch des Arsbergager Adviso und Bethencourt gestiftet und nach beffen Tobe (1667) burch bas Brüberpaar Robrigo und Antonio vom Areuze geleitet und weiter ausgebreitet. Der durch Innocenz XI. 1687 zum eigentlichen Orben erhobenen Genoffenschaft, die sich einer abnlichen Tracht wie die ber Rapuziner bediente, erteilte Clemens XI. 1707 die Privilegien der Menditantenorden. m Die Mitglieder des von Guatemala aus nach Norben wie Gliden fin machtig fic aus-

breitenden Ordens hatten außer den drei gewöhnlichen Mönchsgelübden noch ein besonderes Gelöbnis abzulegen, das sie zu größtmöglicher Gastfreiheit sowie zu willigem Pflegen auch aller an anstedenden Krankheiten Leibenden verpflichtete. Ergänzt wurde die Thätigkeit des männlichen Ordens durch eine 1668 zu Guatemala von Anna Maria del Galdo ins Leben gerufene Genossenschaft der Bethlemiten-Schwestern, die gleich jenem über die 5 meisten Städte Neuspaniens (von Mexito bis Lima und noch weiter südwärts) sich verbreitete und durch ihr aufopferndes Wirken — u. a. bei der verheerenden Pest des Jahres 1736 — beträchtlichen Ruhm erntete. — Das die Aushebung beider Zweige des Ordens anordnende Sätularisationsdetret der spanischen Cortes vom Jahre 1820 bewirtte zwar nicht sein sofortiges Eingehen, bereitete dasselbe indessen vor. Die letzten 10 Überreste der Genossenschaft dürften die Mitte unseres Jahrhunderts kaum überdauert haben.

Beurlin

Betkins, Joachim, gest. 1663. — Seibel, Bildersammlung von 100 in der Mark Brandenburg geborenen, wohlverdienten Männern. ed. Rüster, Berlin 1751; Spener, Consilia latina III; Gottfr. Arnold, Kirchen- und Reperhistorie III Rap. 13; Wagenmann in AdB II, 15 S. 576.

Joachim Betkius (Betke), ein lutherischer Prediger des 17. Jahrhunderts, der zur Zeit des 30 jährigen Krieges mit Wort und Schrift für lebendiges evangelisches Christentum eintrat und zu den Vorläufern des Pietismus gezählt werden darf. Am 8. Oktober 1601 zu Berlin geboren, zuerst in seiner Heimat, dann in Dresden und 20 Gera erzogen, trieb er in seiner Jugend außer den Sprachen mit Vorliebe Musik, wandte sich dann aber zur Theologie und wurde nach der in Wiltenberg absolvierten Studienzeit Konrettor in Ruppin, später Pastor in Linum bei Fehrbellin, wo er über 30 Jahre, dis zu seinem am 12. Dezember 1663 erfolgten Tode, sein Amt geführt Fast während seiner ganzen Amtsführung hat der Küster alle Nachrichten im 25 Kirchenbuche verzeichnet, Bettius scheint also viel trank oder aber äußerlichen Geschäften abhold gewesen zu sein. Der Vermutung Speners (consil. lat. III p. 586), es habe Bettius turz vor seinem Tode sein Amt freiwillig niedergelegt oder sei von demselben suspendiert worden, widerspricht der einfach klare Wortlaut über seinen Tod im Sterberegister der Kirche zu Linum.

Die Schriften des Bettius, von denen Spener sagt, daß er sie mit Rugen gelesen habe, sind: Christianismus ethnicus 1633. Mensio Christianismi et ministerii Germaniae seu Christianismus apud docentes et discentes iuxta normam Christi et Apostolorum 1636. Mysterium crucis 1637. Sacerdotium h. e. Neutestamentliches königliches Priestertum, aus dem Typischen fleißig herausgesucht und 25 unserm fast priesterlosen Christentum zum Unterricht und Nuten aufgesetzt 1640. Antichristentum 1650. Irenicum seu fortitudo pacis oder treuherzige Vermahnung an das ganze Christenvolk von dem gegenwärtigen Türkenkrieg. 1660. Göttliche Leidens= gemeinschaft 1660. Excidium Germaniae seu de causis malorum in Germania. 1666. - 123n diesen Schriften tritt in erfreulicher Weise die ernste Mahnung, daß über der 40 justificatio die sanctificatio nicht vergessen werde, doch leider auch die excentrische und pessimistische Art des Verfassers hervor, in welcher er, im Bunde mit stürmischen Geistern seiner Zeit wie dem Schleswiger Breckling, dem Stuttgarter Giftpfeil und dem Lüneburger Hoburg, insbesondere die Geistlichen für alle antichristlichen Erscheinungen seiner Tage, aber auch für das Gottesgericht des 30 jährigen Krieges verantwortlich macht. 45 Spener bedauert bei aller Anerkennung des Eifers eines Betkius dessen maßloses Urteil, nach welchem Deutschland ein zehnfaches Sodom und Gomorrha geworden, und nennt insbesondere dessen letzte Schriften poortuwurega, erklärt sich aber den zusnehmenden Fanatismus aus dem mit den Schäden der Zeit wachsenden Eifer des Pastors etwa so, "sicuti saepe intemperans aeger crudelem facit medicum." D. Dibelius.

Bettelmönche. Als Bettelorden, ordines mendicantium, werden diejenigen Mönchsgesellschaften bezeichnet, die unter prinzipiellem Verzicht auf fundiertes Eintommen von erbetenem Almosen leben: also die Dominikaner, Franziskaner, Augustinereremiten, Karmeliter und Serviten (s. d. AA).

Beurlin, Jatob, gest. 1561. — Quellen: D. Jacobus Beurlinus redivivus et immortalis, h. e. oratio funebris a D. Theod. Schnepffio habita, Tubingae Werlin. MDC XIII. 4°. 38 S. (vorausgeht eine gute Charakteristik B.s von Jör. Wieland); Joh. Bal. Andreä, 672 Benrlin

Fama Andreana. Argent. MDXXX; Fischlin, Memoria theologorum Wirtd. resuscitata 1, 82--87, Ulm MDCCX; Sattler, Geschichte des Herzogtums Würtemberg unter den Herzogen, Bb 4, Tüb. 1771; Schnurrer, Erläuterungen der W. Kirchens, Reformationss und Geslehrtengeschichte, S. 409 ff.; Weizsäder, Lehrer und Unterricht an der evstheol. Fakultät der Univ. Tübingen, S. 16 ff.; Stälin, Wirtemberg. Geschichte Bd 4; Württemb. Kirchengeschichte herausgegeben vom Calwer Verlagsverein 1893; Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus 1555 – 1581, Bd 1; Hase, C. A. Herzog Albrecht von Preußen und sein Hosprediger, Leipzig 1879; Lebret, Brevis commentatio de missione Jac. Andreae Possiacena et Parisina und De missione Jac. Andreae Parisina oratio, Tübingen 1799 (neben der Fama Andr. under deutend); Schriften von B. bei Fischlin l. c. S. 87. Alten des Senats und Konsistoriums.

Beurlin, Jakob, Propst und Kanzler der Universität Tübingen, "der letzte Tübinger Lehrer, der der Generation der Reformatoren in engerem Sinne angehört, der erste, der an der neuen Fakultät studiert hat, und mit dem sie angefangen, sich aus sich selbst zu erhalten" (Weizs.), der begabteste aus dem neuen Nachwuchs, ein Mann von 15 stattlichem Außern und gewinnenden Umgangsformen, war 1520 (Fischlin 1522) in dem Schwarzwaldstädtchen Dornstetten geboren, wo sein Vater, ein tüchtiger Mann, aber ohne gelehrte Bildung, Bürgermeister war. Er entstammte einer reich begabten Familie, zu deren Verwandten Martin Plantsch, Pfarrer und Professor in Tübingen, Gründer des Studienstifts Martinianum, 1523 Teilnehmer am Züricher Religionsgespräch, sowie 20 der Humanist Joh. Lotzer, kurfürstlicher Leibarzt in Heidelberg, und wahrscheinlich auch Seb. Loker, der evangel. Pamphletist und Bauernkanzler in Memmingen, gehörten. In treuer Anhänglichkeit an die alte Kirche in Dornstetten und Horb vorgebildet, kam er Nov. 1533 nach Tübingen, wo er als Verwandter des Stifters, ohne das statutenmäßige Alter von 15 Jahren zu haben, in das Martinianum aufgenommen wurde. 25 Als H. Ulrich 1534 die Reformation begann, blieb B. unter dem Einfluß seiner Eltern, die von Seb. Logers Reformationsschriften nicht berührt waren, und des alten frommen Propsts Peter Braun von Einsiedel zunächst der alten Kirche treu, studierte aber fleißig Philosophie und die Schriften der Kirchenväter und überwand zugleich wie Demosthenes die Schwächen seines Sprachorgans in angestrengten Ubungen. Wenn B. 80 statt in das fürstliche Stipendium einzutreten, im Martinianum blieb, wo er eigene Mittel zuschießen mußte, wenn er erst 1537 Baccalaureus und 1541 Magister wurde, so zeugt dies von der Selbstständigkeit und Stetigkeit, womit sich unter dem Einfluß evangelischer Predigten sein Übergang zur neuen Lehre vollzog, für welche er auch seine Eltern gewann, die er fräftig gegen Braun verteidigte, und der er fortan diente. 35 Seine philosophische Bildung verdankte er Matthias Garbitius, Joach. Camerarius und Joh. Benignus, seine theologische Joh. Forster, Paul Phrygio und Erh. Schnepf, der großen Einfluß auf ihn gewann und ihn auch zum Predigen bewog. Freilich hatte er hier erst einen völligen Mißerfolg, nach der Textverlesung verstummte er und verließ die Kanzel, überraschte dagegen die Zuhörer am folgenden Sonntag durch eine ge-40 haltvolle, träftige Predigt. Beurlin begnügte sich lange mit der bescheidenen Stellung eines Verwalters des Martinianums, das sich jetzt in seinen Einkünften, wie in seinen wissenschaftlichen Leistungen träftig hob, indem B. mit den Stipendiaten dieser Studienanstalt gelehrte Übungen hielt. Daneben vertrat er auch zeitweilig andere Lehrer, so den Philosophen Schweicker in Vorlesungen über Aristoteles Physik. Vermutlich durch 45 Forster war er mit dessen Reutlinger Freunden bekannt geworden und ehelichte 1546 die älteste Tochter von Matthäus Alber.

In der tiessten Not der evangelischen Kirche Württembergs übernahm B. noch unter H. Ulrich als "Ratechijt" die Pfarrei Derendingen bei Tübingen mit 50 fl. Gehalt. Den neuen Herzog Christof bat er um seste Anstellung als Pfarrer in Derenso dingen mit dem ganzen Einkommen, erbot sich aber zugleich "im Stift zu lehren und zu lesen" (Eingabe von B. o. I. u. I.). Wirklich erhielt er die Pfarrei, wurde aber am 22. April 1551 zugleich mit Jakob Heerbrand zum D. th. kreiert und bald darauf (Juni?) zum Prosessio der Theologie berusen. Als solcher wurde er von H. Christof vielsach zu vertraulichen Aussträgen benützt. Im Juni unterzeichnete er die von Brenz entworsene Consessio Wirtembergica nach Alber als erster der Theologen des Landes und besam den Austrag mit dem Tübinger Pfarrer Joh. Isenmann nach Thüringen zu reisen, um die von Melanchthon versaste sächsische Konsession Camerarius und den Straßvergern in Langensalza zusammen und stellten die Übereinstimmung beider Besostenntnisse seit, welche dem Konzil in Trient übergeben werden sollten. Im November 1551 wurde B. mit Luthers ehemaligem Haushosmeister Joh Neuheller, Pfarrer in

Beurlin 673

10

Entringen, als theologischer Berater der vorausgegangenen württembergischen Gesandten nach Trient geschickt, wo sie den Disputationen anwohnten und Aufzeichnungen machten, aber am 13. Januar 1552 heimkehrten. Schon am 7. März mußte B. mit Brenz, Heerbrand und Wanner wiederum nach Trient aufbrechen, um die inzwischen den Konzilsvätern übergebene Konsession zu verteidigen und die Irrtümer der bisherigen skonzilsschlüsse zu bekämpfen. Da aber das Konzil einer Vernehmung der württemb. Theologen in einer öffentlichen Sitzung auswich, traten sie den Rückweg an und kamen am 17. Upril wieder in Tübingen an. Waren die beiden Reisen nach Trient ohne Ergebnis für die Kirche, so brachten sie B. doch reichen Gewinn in genauerer Kenntnis

des Romanismus und Erweiterung seines Gesichtstreises.

Die nächste Zeit konnte B. sich mit voller Kraft seinem akademischen Amt ungestört widmen, wobei er sich große Anersennung von seiten des Senats erward, der am 7. Mai 1554 an den Herzog schrieb, B. sei scholae et ecclesiae doctrina, exemplo, moribus wohl anständig, auch ganz nutz und fruchtbar, so daß man ihn nicht ohne besondern Nachteil entbehren könne. Das theologische Studium kam jetzt nach langer 15 Berkümmerung unter B., Heerbrand und Frecht, wie dessen Nachsolger Dietr. Schnepf zu neuer Blüte. B. sa über Melanchthons loci, das Evangelium Johannis, den Hebräerz und Römerbrief und 1555/56 in Calw, wohin die Universität wegen der Pest geflüchtet war, den ersten Johannisbrief. Diese Borlesung, welche zugleich ein Bild seiner exegetischen Methode giebt, veröffentlichte er auf Bitten seiner Zuhörer. Zugleich schulte er die jungen Theologen in trefflich geleiteten Disputationen. Da er in der Leitung des Martinianum eine Gabe der Berwaltung bewiesen, übertrug ihm die Universität auch die Universitätskasse und 1553/54 und 1557/58 das Restorat und der Herzog c. 1557 das Bizesanzleramt, da dem nach Rottenburg entwichenen katholischen

Propst Ambros. Widmann das Kanzleramt bleiben mußte.

Nur zu oft entriß der geschäftige Eifer des Herzogs um die Einigung und Stär-tung des Protestantismus gegenüber von Rom B. seinem Lehramt, um ihn mit ehrenvollen Aufträgen in die Ferne zu senden. Trot des träftigen Widerspruchs der Uni= versität, welche die zarte Gesundheit, die weite Entfernung und die Störung des Unterrichts geltend machte, mußte B. im Mai 1554 statt des von Herzog Albrecht von 30 Preußen erbetenen Brenz mit Joh. Aurifaber die Reise in das entlegene Königsberg unternehmen, um die in den osiandrischen Streitigkeiten über Gebühr erregten Geister zum Frieden zu bringen. Als Gehilfen nahm er den von ihm herangebildeten D. Ruprecht Dürr, später Generalsuperintendent in Baden-Durlach, mit. Um 13. Juli kamen sie in Königsberg an. Anfangs schien B. die Versöhnung der entzweiten Theologen 35 wirklich zu glücken, aber auf der Synode im September traten die Gegensätze wieder schroff hervor. Gerne hätte Herzog Albrecht Beurlin in Preußen dauernd festgehalten und bot ihm ein Bistum an, aber B. schlug die hohe Würde aus. mochte nicht nur das Klima und die Lebensweise, sondern auch die fortdauernde Zwietracht unbehaglich sein. Ronnte er doch die Schuld an den Streitigkeiten nicht mehr 40 bloß bei den Gegnern der Lehre Osianders suchen, nachdem er die Parteien und ihre gegenseitige Stellung, wie ihre Auffassung der Lehre Osianders tennen gelernt hatte. Hatte man unter Brenz' Einfluß in Schwaben den ganzen Streit nur als Wortkrieg betrachtet, so nannte B. nun Osianders "wesentliche Gerechtigkeit" öffentlich in einer Predigt eine Phantasie, so daß die osiandrische Partei ihre Hoffnungen auf B. schwin= 45 den sah. Als B. Anfang Dezember heimkehrte, bemerkte Brenz nicht nur die völlig veränderte Auffassung von den Dingen in Königsberg, sondern auch die Selbstständigkeit der Überzeugung des im Norden gereiften Mannes, der fortan nicht mehr zu den unbedingten Brenzianern zählte. Schmerzlich überrascht berichtete Brenz am 7. Jan. 1555 an J. Aurifaber: longe alius ad nos rediit, quam a nobis abiit (Pressel, Anec- 50 dota Brent. S. 402). Doch stand B. Brenz in der Verteidigung der Confessio Wirtembergica gegen die Angriffe des schlauen Dominikaners Petrus a Soto treu zur Seite, als dieser den Herzog von Württemberg mit Mißtrauen gegen jenes von Brenz verfaßte Bekenntnis zu erfüllen suchte. B. übernahm den ersten Teil der Widerlegung von Sotos Werk De una, visibili et certa ecclesia Christi, neces- 55 sario agnoscenda, und schuf mit seinem Angriff auf den Herzpunkt des römischen Systems ein Werk, das noch Beachtung verdienen dürfte.

Aber in den nächsten Jahren mußte Beurlin zum Vorteil seines akademischen Amtes gegen den an Jahren jüngeren Jakob Andreä zurüchtehen, der ein willigerer Dolmetscher der Brenzschen Theologie und Kirchenpolitik war. So wurde dieser 1556 zur Refor= 60 mation nach Pforzheim gesandt, obgleich Beurlin in erster Linie vorgeschlagen war. Jum Religionsgespräch in Worms 1557 nahm Brenz Andreä als Notar mit, Beurlin sollte etwaiger Ersatzmann sein. Jum Frankfurter Konvent im Juni 1557 hatte man ebenfalls Andreä mit dem ältesten Freunde von Brenz, Joh. Isenmann, abgeordnet. Als nun das Wormser Religionsgespräch infolge des Abzugs der Thüringer Theologen ins Stocken sam, sandte man Ansangs Ottober Alber, Beurlin und Schnepf zum Ersatz aber sie erschienen zu spät, die Ratholisen weigerten sich, das Gespräch sortzusetzen. Aus den Reichstag zu Augsburg 1559, wie schon auf den Regensburger nahm der Herzeg Andreä als theologischen Berater mit. Auch auf der Stuttgarter Synode im Dezember 10 1559 steht B. bescheiden im Hintergrund. Erst für die Ersurter Konserenz im April 1561 erhielt er neben Dietr. Schnepf und Andreä eine führende Stellung. Freilich mußten sene Berhandlungen wegen Einigung des deutschen Protestantismus und seiner Sammlung gegenüber dem neuerstarkenden Papstum auf den weitsehenden Theologen einen bedrückenden Eindruck machen. Aber noch einmal sollte er der evangelischen Kirche auf einer beschwerlichen Reise dienen und darüber sein Leben lassen.

Längst hatte Herzog Christof den Protestantismus in Frankreich zu fördern gesucht und nun bei den anscheinend günstigeren Berhältnissen unter Karl IX. und seiner Bormundschaft Einfluß der deutschen Reformation und Boden für die Augustana gegenüber dem rasch vordringenden Calvinismus erhofft. Diese Hoffnung schien sich zu erfüllen, 20 als die katholische Partei auf dem Religionsgespräch zu Poiss der Schlagfertigkeit Bezas nicht gewachsen war und der Hof die Zusendung eines namhaften Theologen vom Kurfürsten von der Pfalz und von Herzog Christof erbat. Der eifrige Herzog ordnete statt eines drei Theologen ab, nämlich Beurlin, Andrea und seinen Hofprediger Balth. Bidembach, unter der Führung seines Rates Melchior von Salhausen. B. war 26 kurz zuvor (29. Sept.) zum Propst und Kanzler der Universität erhoben worden. Aber Gesundheitsrücksichten und wahrscheinlich der Eindruck von der Bergeblichkeit derartiger Berhandlungen bestimmten ihn zu dem dringenden Wunsch, daheim bleiben zu dürsen. Allein der Herzog mochte Wert darauf legen, einen Mann von der Stellung, der wissenschaftlichen Tüchtigkeit, dem gewinnenden und doch imponierenden Wesen Beur-80 lins neben dem Calvinisten Beza als Vertreter deutscher Art am französischen Hof wirken zu sehen, und bestand auf seinem Willen. Unter bangen Ahnungen zog B. am 2. Ottober 1561 mit seinen Genossen ab, unterwegs trafen sie in Chalons die Heidelberger Theologen Diller und Boquin und gelangten am 19. Ott. nach Paris. Inzwischen war das Gespräch in Poiss abgebrochen, die deutschen Theologen mußten auf 85 eine Gelegenheit warten, für ihre Sache zu wirken. Sie benützten die Zeit, die Socbonne mit ihren Einrichtungen und ihrer Bibliothek kennen zu lernen. Im unscheinbaren, dunklen Auditorium des Duns Scotus proklamierte Andreä am 20. Okt. im Namen Beurlins Bidembach als Doctor der Theologie. Bald darauf erfaßte B. die in Paris herrschende Pest, welcher er als Opfer der ergebnislosen Religionspolitik seines 40 Herzogs am 28. Oktober erlag. Die ungemeine Trauer, welche die Todesbotschaft hervorrief, zeugte von dem Wert des Mannes, dem "die Reformation höher stand als die Orthodoxie" (Weizs.), und der den letzten Theologumenen von Brenz und ihren amtlichen Ausprägungen ebenso selbstständig gegenüber stand, als sein Schwiegervater Alber (f. Bd I S. 289). G. Boffert.

Beveridge (Beveregius Guilielmus), geb. 1638 zu Barrow, in der Grafichaft Leicester, starb am 5. März 1708 als Bischof von St. Maph in England. Hat sich um die Kirchengeschichte durch Institutionum chronologicarum libri duo una cum totidem arithmetices chronologicae libellis, Londin. 1669 und öster gedruckt, um das griechische Kirchenrecht durch Herausgabe und Interpretation der Quellen verdient 50 gemacht: Lovódinov sive Pandectae canonum SS. Apostolorum et Conciliorum ab ecclesia Graeca receptorum, nec non canonicarum SS. Patrum epistolarum: una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis et scriptis aliis hue spectantidus, Oxonii 1672, 2 Tom., Fol. In der Entwicklung der Geschichte der ältesten Rechtsquellen ist B. wenig glücklich, wie gegen seinen Codex canonum ecclesiae primitivae vindicatus ac illustratus, Londin. 1678, Amstelod. 1697, 4° (auch abgedruckt dei Cotelier, Opp. Patr. apost. ed. II. Tom. II. Appendix 1—169) schon Oren, Neue Untersuchungen über d. Constitut. u. Canones der Apostel (Tübing. 1832) S. 218 ff. erwiesen hat.

Beyer, Hartmann, gest. 1577. — Steit, Der lutherische Prädikant Hartm. Beyer, Frankf. 1852.

Hartmann Beger ist am 30. Sept. 1516 zu Frankfurt a. M. geboren, wo sein Vater Wilhelm Tuchscheerer war. Seine klassische Bildung verdantte er vornehmlich dem Jakob Michilus, der damals die lateinische Schule leitete, 1534 bezog er zum Studium 5 der Philosophie und Theologie Wittenberg, wo er vorzugsweise Luther und Melanchthon hörte. Am 11. Februar 1539 erlangte er den Magistergrad, blieb aber noch in Wittenberg als Privatlehrer der Mathematik. Am 30. April 1543 verheiratete er sich daselbst. 1545 berief ihn der Rat seiner Baterstadt als Prädikanten. Die Reformation derfelben, angeregt 1522 durch Hartmann Ibach, 1525 in Fluß gebracht durch Carl- 10 stadts Schwager, den Kölner Patrizier Westerburg, trug von vornherein einen zwinglischen Charakter, den die ersten Prädikanten, der leidenschaftliche Dionnsius Melander und Bernhard Algesheimer, getragen von der Sympathie der Zünfte, in schroffer Weise geltend machten. Im J. 1533 zwangen sie durch die Bewegung der Massen den zögernden Rat zum Verbot sämtlicher katholischer Gottesdienste, namentlich der Messe, 15 und beschworen beinahe die Reichsacht über die Stadt herauf. In demselben Jahre erließ Luther seine Warnungsschrift an den Rat und die Gemeinde gegen das Zwingeltum ihrer Prädikanten, welche diese mit einer nicht aus ihrer, sondern aus Buzers Feder geflossenen "Entschuldigung" beantworteten, worin sie den Vorwurf des Aufruhrs ablehnen und auf Grund der Tetrapolitana "den Genuß des wahren natürlichen Leibes 20 und Blutes im Sakramente" bekennen. Dem reformierten Charakter des Bekenntnisses entsprach auch die nüchterne Form des Kultus und der Festordnung, in welcher alle Wochenfeste, mit Ausnahme des Christtages, abgestellt waren. Die Aufnahme Frank-furts in den Schmalkaldischen Bund und der Beitritt zur Wittenberger Konkordie (1536), sowie die Ersetzung der ersten Prädikanten durch maßvollere Persönlichkeiten 25 (Dionysius Welander, sogar in sittlicher Beziehung bei seinen Kollegen anrüchig und nach Capitos Urteil unhaltbar, war schon 1535 entlassen worden) waren die Vorboten einer neuen Zeit für das Kirchenwesen der Stadt. Der dogmatische Kampf entbrannte aber nun unter den Geistlichen selbst, als Welchior Ambach in einem Katechismusentwurf die Abendmahlslehre, das Sizen zur Rechten Gottes und das Verhältnis der beiden 80 Naturen in Christo im reformierten Sinne darstellte, der Lutheraner Peter Geltner (aus Erfurt 1537 berufen) aber diese Fassung verwarf. Buger vermittelte im Auftrag des Rates den Frieden durch eine neue Konkordie (1542). Das war die Lage der Dinge, als Beyer am 11. April 1546 eintraf. Er kam mit dem Entschlusse, dem Luthertum zum Sieg zu verhelfen. Als er Luther seine Berufung anzeigte, gab dieser 85 ihm die Warnung: er habe gehört, daß in Frankfurt der ganze Dienst, insbesondere die Sakramente, in großer Einfalt schlicht nach den Einsetzungsworten gehalten würden, er wünsche, daß man es so belasse, und sofern nur die Lehre rein sei, die Kirchengebräuche nicht verändert würden, da diese ein freies Ding seien und nichts nähmen noch gäben. Beper ging anfangs dennoch mit dem Gedanken um, die sächsische Gottesdienstordnung 40 auch hierher zu verpflanzen, allein die Entwicklung der Ereignisse mußte ihn bald davon abbringen. Der siegreiche Ausgang des Schmaltaldischen Krieges gab dem Kaiser den Mut, eine Reformation auf eigene Hand zu versuchen; er verkündigte auf dem Reichstage zu Augsburg 1548 das Interim. Der Rat zu Frankfurt wagte nur schrittweise dessen Einführung, stieß aber auch so auf heftigen Widerspruch. Als seine Berordneten 45 am 5. Juli den Prädikanten geboten, sich jeder Polemik gegen das neue Reichsgesetz, sowie gegen die papstlichen Lehren und Gebäuche, ja jeder Erwähnung desselben zu enthalten, antwortete Beyer: "Was die Lehre betrifft, so will ich Gott mehr gehorchen, als den Menschen, so ich darüber in Fährlichkeiten tomme, muß ichs Gott befehlen". Am 18. August 1548 befahl der Rat, tags darauf, am Sonntag, die Einführung der 50 durch das Interim wieder hergestellten Feiertage und das Verbot des Fleischessens an Fasttagen von der Kanzel zu verkündigen; Ambach antwortete: "Muß ich schon ins Elend, was doch mir Alten und Schwachen hochbeschwerlich oder sonst etwas, so Gott über mich verhängen möchte, drob gewarten, so ists besser in der Menschen, denn in Gottes Jorn und Urteil fallen". Der gleichfalls reformiert gesinnte Lulius und Beyer 56 schlossen sich seiner Erklärung an, nur Geltner leistete der Verfügung Folge. Als der Rat am 25. Februar 1549 nochmals seine Geistlichen ersuchen ließ, doch endlich dem Interim in etwas nachzukommen, namentlich Chorhemden anzulegen und den Abendmahlstisch mit Kerzen zu schmücken, erwiderte Beper mannhaft: "Meine Herren haben Gewalt über meinen Leib und nicht über mein Gewissen. Sie gebieten mir, weß sie 60

676 Beyer

Macht haben! Gebieten sie mir aber wider mein Gewissen, so thun sie Unrecht und ich will ihnen nicht gehorchen". Gleichzeitig holte er Gutachten von Melanchthon, Aepinus, Pistorius, Brenz und andern hervorragenden Theologen ein und entwarf selbst ein motiviertes Bedenken, worin er jede zweideutige Vermittlung zwischen den Ruchichten 5 menschlicher Klugheit und dem kategorischen Imperativ des Gewissens ablehnte. Dennoch sahen sich die Prediger zuletzt zu Zugeständnissen gedrängt: sie verkündigten die Feiertage, doch nur aus dristlicher Freiheit, ohne Gebot. In dem Verlaufe des Streites gab Beyer zu wiederholtenmalen dem Grundsak Ausdruck, daß Kirchenordnungen nur mit Zustimmung der ganzen Gemeinde aufgestellt und ohne dieselbe 10 nicht geändert werden dürften. Seine Predigten verleugneten in dieser Zeit nicht den Ausdruck der starken Erregung seines Innern und zogen ihm mehrfache Verwarnungen zu, er lehnte jede Mahnung zur Mäßigung ebenso entschieden ab, wie das Anerbieten, neben seinem Amte auch die Leitung der lateinischen Schule zu übernehmen, worin er nur eine Falle sah, um ihn gelegentlich aus dem Pfarramt zn entfernen. In wenigen 15 Jahren brach der Streit von neuem aus. Während Moritz von Sachsen und Albrecht von Brandenburg 1552 Frankfurt belagerten und die Bürger an den Bollwerken frohnten und wachten, wurden die Kirchen spärlich besucht und die Wochenfeiertage kamen auker Übung; auch am Christfeste dachte man nicht mehr an den zweiten Feiertag und hielt die Kirchenthüren verschlossen. Obgleich durch den Passauer Vertrag das Interim 20 beseitigt war, drang der Rat dennoch am 5. Januar 1553 auf Wiederherstellung der vergessenen Festfeier. Die Prädikanten antworteten in einer Schrift, die an derbem Freimut alles überbot, was ihnen bisher gereizter Unmut in die Feder diktiert hatte. Der Rat schwieg, aber am Samstag vor Ostern ließ er ihnen durch den Glöckner befehlen, den Oftermontag als Fest zu begehen. Nur Peter Geltner gehorchte, Beper 25 ließ dem Bürgermeister erklären, er bleibe bei der von allen unterzeichneten Schrift. Am Ostersonntage ermahnte er sogar die Gemeinde, wenn es tags darauf zur Kirche läute, zu Hause zu bleiben. Es wurde geläutet, aber niemand erschien. Ostern enthob ihn der Rat seines Amtes, doch sofort traten so träftige Verwendungen nicht blok von seinen Kollegen, sondern auch von der Bürgerschaft ein, daß die Maßso regel schon tags darauf wieder zurückgenommen wurde. In derselben Nacht starb seine Frau und der starke Mann tröstete und erhob sie, unerschüttert durch den äußern Kampf, mit träftigen Worten, die uns sein Biograph, Peter Patiens, bewahrt hat. Die Prädikanten blieben übrigens in der Sache Sieger, erst 1577 gelang es dem Rate, die Feier des Neujahrs- und Himmelfahrtsfestes durchzuseigen.

Es ist die Frucht von Beyers Wirksamkeit, daß an der Stelle jener demokratischen Zunftgenossen, die 1525 dem Radikalismus Westerburgs und noch 1533 den Aufreizungen Melanders blindlings gefolgt waren, 1554 eine lutherische Gemeinde stand, welche, die gesamte Bürgerschaft umfassend, als festgeschlossene Phalanx dem andringenden Calvinismus die Spitze bot. Die Flammen des von dem fanatischen Westphal 40 1552 neuentzündeten Satramentsstreites loderten auch in Frankfurt auf. Um den Berfolgungen zu entgehen, waren nämlich 1547 wallonische und holländische Protestanten nach England geflüchtet; nach der Thronbesteigung der katholischen Maria verließen sie England und fanden, an vielen Orten zurückgewiesen, endlich Aufnahme in Oftfriesland, Wesel und Straßburg; ein Teil von ihnen kam 1554, von Balerandus Polanus ge-45 führt, nach Frankfurt, im folgenden Jahre folgte Joh. von Lasky mit Hollandern und Enaländern nach. Sie bildeten drei Gemeinden und hielten in der Weißfrauenkirche ihren Gottesdienst. Da sie, durch viele herbe Erfahrungen zur Vorsicht gemahnt, mit ihrem calvinischen Glaubensbekenntnisse zurückielten und doch zähe an ihren abweichenden Kultusformen hingen, tam es zwischen ihnen und den lutherischen Prädikanten 50 bald zum Streite. Die Seele desselben waren Hartmann Beger und sein junger Rollege Matthias Ritter; schon beim Beginne desselben zogen sich Ambach und Lulius zurück und damit war die Glaubenseinheit im Ministerium und die unbedingte Herrschaft Beyers vollständig gesichert; vergebens versuchte Calvin zu vermitteln; das Ende war, daß der Rat 1561 den Fremden die Kirche entzog und 1596 sogar den Privat-55 gottesdienst verbot. Erst zweihundert Jahre später, 1792 und 1793, erhielten die Urentel jener wallonischen und holländischen Flüchtlinge, die französische und deutsche reformierte Gemeinde, in Frankfurt das öffentliche Religionsexerzitium und erst unter

dem Fürsten Primas wurden sie der lutherischen Gemeinde rechtlich gleichgestellt. Die

Engländer waren bereits nach der Thronbesteigung Elisabeths wieder in ihr Vaterland 80 zurückgekehrt.

Gegen den Katholizismus trat Beyer in zwei pseudonymen Schriften als M. Sigismund Cephalus und Andreas Epitimius 1551 auf. Im Jahre 1564 entriß er den neunzehnjährigen Novizenmeister Johannes Wolf (den nachmaligen berühmten Buchdrucker), der sich seines Ordens und seiner Konfession entäußern wollte, dem Domini= kanerkloster, ein Schritt, bei dem ihn die Sympathie der ganzen Bürgerschaft begleitete s und zu dessen Rechtfertigung gegen den Kurfürsten von Mainz der Rat wieder die alte Energie fand. Über seinen Streit mit dem ehemaligen Marburger Theologen und Schwarmgeist Theobald Thamer s. d. A. Ebenso sind seine Beziehungen zu Flacius, der 1575 in seiner und Ritters Gegenwart im Weißfrauenkloster zu Frankfurt starb, dem Artikel Flacius vorzubehalten. Beyer stand mit den bedeutendsten Vertretern des 10 Luthertums, Melanchthon, Bugenhagen, Jonas, Brenz, Jak. Andreä, Beit Dietrich, Aepinus, Westphal, Major, Wigand, Heghus u. a. in Korrespondenz. Diese sowie die noch ausgedehntere Korrespondenz Ritters, namentlich mit den Verfassern der Konkordienformel, beweisen, daß Frankfurt, obgleich der Rat die Einführung des letztern Bekenntnisbuches ablehnte, eine Burg des Luthertums geworden war. Beyer hat außer 15 den erwähnten beiden pseudonymen Schriften nur noch eine mathematische: de sphaera, in Wittenberg geschrieben; um so größeren Fleiß verwendete er auf seine Predigten, deren Manustripte in 49 Bänden auf der Stadtbibliothek bewahrt sind, die überhaupt ihren Reichtum aus jener Zeit vornehmlich der von ihr später ererbten Begerschen Bibliothek verdankt. Beners Sprache ergreift noch heute durch ihre wunderbare Schön- 20 heit und Kraft. Er starb am 11. August 1577 im noch nicht vollendeten 61. Jahre, ein gelehrter, wortkarger und ernster, aber um so thatkräftigerer Mann, ein gesuchter Seelsorger, ein gedankenreicher Prediger, ein Freund und Wohlthäter der Armen. Fast die ganze Bürgerschaft folgte seiner Leiche. Der Verfasser dieses Artikels ehrt in ihm D. G. E. Steit †. seinen Ahnen von mütterlicher Sette.

Beza, Theodor v., gest. 1605. — Schlosser, Leben des Theodor Beza und des P. M. Vermigli, Heidelberg 1809; Baum, Th. Beza nach handschr. und anderen gleichzeitigen Quellen, 2. Il. 1843 u. 51; Heppe, Th. Beza, Leben und ausgewählte Schriften; Haag, La France protest. Art. Beza; C. v. Proosdij, Theod. Beza, medearbeiter en opvolger van Calvijn, Leiden 1895.

Theodor von Beza (Theodore de Besze), war am 24. Juni 1519 in dem burgundischen Städtchen Bezelan (im jetzigen Niedre-Departement) geboren. Sein Bater Peter von Beze, der als königlicher Landvogt (bailli) in dem Schlosse des Städtchens wohnte, war der Abkömmling eines einst reichen und mächtigen burgundischen Abelsgeschlechtes; seine Mutter, Marie Bourbelot, ebenso in der Heiltunde als im Haussbeschen erfahren, galt in der ganzen Umgegend als eine Samariterseele. Die Ehe war schon mit zwei Söhnen und vier Töchtern gesegnet, als Theodor geboren ward. — Der Vater Theodors hatte zwei Brüder, die in Würden und Ehren lebten. Der eine, Nikolaus von Beze, war Abt des Eisterzienserkloster Froimont in der Diöese Beauvais. Der 40 erstere, der wie der Bruder ehelos lebte, sam eines Tages nach Vezelan, wo er zum ersten Male den kleinen Theodor sah, der ihm so sehr gesiel, daß die Mutter gestatten mußte, denselben mit nach Paris nehmen und ihn dort erziehen zu dürsen. Der Vater sah dieses ganz gern, da er hierdurch die Zukunst des Söhnchens besser, als es durch ihn selbst geschehen konnte, gesichert glaubte, und für B.s ganzes Leben ist dieses 45 Vorsommnis allerdings entschehen gewesen.

Den Segen elterlichen Obhut und Pflege, den der junge B. entbehren mußte, suchte der Oheim durch um so eifrigere Fürsorge zu ersetzen, als der Kleine gar zart und schwächlich und fast nie recht gesund war. Später sandte er ihn nach Orleans, um ihn den Unterricht eines berühmten deutschen Lehrmeisters genießen zu lassen, der sich so dort niedergelassen hatte.

Melchior Wolmar, aus der schwäbischen Reichsstadt Rottweil gebürtig, gehörte zu denjenigen Charafteren jener Zeit, deren eigentümliche Mission es war, Männer zu erziehen, welche die anbrechende neue Zeit begreifen und Herolde und Träger des reformatorischen Geistes derselben werden sollten. Er war nach Orleans gekommen, um bier dem Studium der Rechte obzuliegen, hatte aber sofort als Lehrer der lateinischen und insbesondere der griechischen Sprache zahlreiche Schüler gefunden. Dieser durch deutschen Ernst der Gesinnung, durch Gründlichkeit humanistischer Bildung und vor

1

678 Beza

allem durch echt evangelische Frömmigkeit ausgezeichnete Schulmann war es, dessen

Einfluß auch für B. entscheidend werden sollte.

Im Dezember 1528 kam B. nach Orleans, wo er alsbald in das Haus Wolmars aufgenommen ward. Den Tag, an welchem dieses geschah, hat B. später als seinen s zweiten Geburtstag gesegnet. Als bald darauf Margareta von Angouleme, Herzogin von Mençon und Berry, die Schwester Franz I., den berühmt gewordenen Schulmann zu Orleans als Lehrer der alten Sprachen auf ihre Atademie zu Bourges berief, folgte der junge B. dem ihm teuer gewordenen Lehrer dahin. Die Atademie und die Stadt Bourges gehört aber zu denjenigen Orten Frankreichs, in denen die reformatorische Er-10 regung der Gemüter am stärksten pulsierte. Viele fromme Männer, die um des Glaubens willen aus Paris fliehen mußten, fanden sich daher in Bourges zusammen, und suchten hier Wolmar auf, der sich alsbald für die Sache der Reformation erklärt hatte. Unter den vielen, welche in Wolmars Haus kamen, war auch ein junger Rechtsgelehrter voll ernsten, strengen Wesens im Denken wie im Leben, Jean Cauvin (Calvinus) aus Ropen 15 in der Picardie gebürtig.

Die schreckenerregenden Gesetze, welche Franz I. im Herbst 1534 gegen die kirchliche Neuerung erließ, machten dem schönen Zusammenleben B.s mit dem geliebten Lehrer ein Ende. Wolmar zog in die Heimat, wo er in Tübingen als herzoglicher Rat angestellt ward. Beza aber bezog nach dem Willen des Baters am 1. Mai 1535 die Universität zu Orleans, 20 und lag hier vier Jahre lang dem Studium der Rechte ob. Doch zog ihn dasselbe Mit größter Wonne las er dagegen die Dichter des Altertums, unter denen ihn namentlich Dvid, Catull und Tibull anzogen. Indessen blieb es nicht bei dem Studium der Dichter. Die überschwängliche Lebenslust, welche mit dem Schimmer der ersten Liebe sein Inneres erfüllte, rief in ihm selbst den Genius der Poesie wach 25 und begeisterte ihn zu den lieblichen poetischen Schöpfungen, welche ihn seinen Freunden alsbald als einen der hervorragendsten lateinischen Dichter der Zeit erscheinen ließen. Freilich leuchtete ihm der Strahl der ersten Liebe nicht lange; denn seine geliebte Marie de l'Etoile (Stella), die Tochter eines juristischen Professors zu Orleans, starb 1537, nachdem er sie erst kurze Zeite kennen gelernt. Am 11. August 1539 erlangte 20 B. den Grad eines Licentiaten der Rechte, und nach dem Willen des Vaters begab er sich nun nach Paris, um hier seine juristische Laufbahn zu beginnen. Auch hatte ihm die Fürsorge der Angehörigen bereits die günstigste Lage bereitet. Seine Verwandten hatten ihm nämlich zwei Pfründen verschafft, die jährlich bei 700 Kronen abwarfen, und der Oheim zu Froimont, der ein Jahreseinkommen von 5000 Kronen hatte, hatte er-

85 flärt, daß er ihn zu seinem Nachfolger zu treieren gedenke.

Allein gerade dadurch sah sich B. in Paris alsbald in einen bedenklichen Konflikt zwischen seiner inneren Neigung und dem Willen des Vaters hineingestellt. Der letztere verlangt, daß sich der Sohn der nugbringenden Praxis des kanonischen Rechtes hingeben und dem brotlosen Musenleben entsagen sollte; dieses aber widerstrebte dem Sohne 40 so sehr, daß ihn der Vater endlich seine Wege gehen lassen mußte. In sorgenfreier, heiterer Ruhe verlebte nun B. zwei glückliche Jahre zu Paris, wo er in den Kreisen der Litteraten und Schöngeister bald eine hervorragende Stellung einnahm, wo aber auch von allen Seiten her ihn, den jungen vollendeten Weltmann von abeliger Geburt die Versuchung anlachte und ihn zu verschlingen trachtete. Die schrecklichste aber aller 46 Versuchungen, die ihn umstrickte, war die Fleischeslust, weshalb B., um ihr zu entgehen, im J. 1544 mit Vorwissen zweier Freunde sich mit einem armen, jungen Mädchen von bürgerlicher Geburt, Claude Desnoz, mit dem Versprechen verlobte, daß er sich zu dieser Verbindung vor der Welt bekennen werde, sobald es seine Berhältnisse gestatten würden. B. edierte damals unter der Bezeichnung "Juvenilia" eine Samm-<sup>50</sup> lung seiner lateinischen Gedichte, welche er zwischen seinem 16. und 29. Lebensjahre, großenteils jedoch während seines Aufenthaltes in Orleans verfertigt hatte.

Die Veröffentlichung der Juvenilia brachte B. ein, wonach er gestrebt hatte, indem er alsbald als Humanist und als bester lateinischer Dichter der Zeit von allen Seiten her begrüßt ward, aber sie bezeichnete auch die Wende seines Lebens, indem er 55 kurz nachher in eine schwere Krankheit verfiel, in der das Gefühl der äußeren Not, die ihn umgab, ihn zur Erkenntnis der Not seiner armen Seele führte, aus der ihm allmählich die Erkenntnis des Heiles in Christo aufging, das er nun mit fröhlichem Glauben erfaßte. Wie aber B. mit seinem bisherigen Leben brach, so mußte er, das sah er ein, nunmehr auch sich von allen seinen bisherigen Lebensverhältnissen ablösen. 60 Er beschloß also, alles was er hatte, fahren zu lassen, die Brücke hinter sich abzubrechen, Веда 679

und zog nach Genf, der französischen Freistätte des Evangeliums, wo er am 23. Ottbr. 1548 mit seinem Weibe ankam.

Herzlichsten Willsommen in dem Herrn. B. sprach mit Calvin auch über das heimliche Eheverhältnis, in welchem er lebte, und sein erster Gang nach dem Besuche bei Calvin bführte ihn daher mit seinem Weibe in das Gotteshaus, wo er sich öffentlich und feier-lich trauen ließ.

Was nun B. beginnen sollte, war ihm nicht klar. Sein alter Lehrer Wolmar, den er in Tübingen besuchte, wußte für ihn keinen Rat. Als aber B. auf der Rückzeise nach Lausanne kam und hier bei Viret vorsprach, hielt ihn dieser sofort fest und be- 10 wirkte es, daß ihm (im November 1549) an der dortigen jungen Akademie die Professur

für griechische Sprache übertragen ward.

In Lausanne hatte B. eine Last der Berussarbeit zu tragen, welche drückend war. Allein das hielt ihn nicht ab, schon damals seine Psalmenübersetzung zu beginnen und zugleich die dramatische Bearbeitung alttestamentlicher Geschichten zu versuchen. Sein 15 (für die französische Litteraturgeschichte nicht unwichtiges) Sacrisics d'Abraham, welches die treffendsten Anspielungen auf den Gegensatz des Katholizismus und Protestantismus enthielt, wurde von B.s Schülern in einem Gebäude des ehemaligen bischöslichen Offizialats aufgesührt, wurde auch in Genf und in Frankreich auf die Bühne gebracht

und überall mit großem Beifall gehört.

Im Juni 1551 von der Pest befallen aber bald genesen, unternahm er im Spätssommer zu seiner Kräftigung eine Reise nach Baden-Baden, wobei er in Bern den jugendlich rüstigen Jos. Haller, in Zürich den hochverehrten Wortführer der deutschen Schweizer, Heinrich Bullinger, begrüßte. Auch hatte der Gebrauch des Bades den besten Erfolg. Neu gekräftigt sam B. nach Lausanne zurück, wo er alsbald seine Ausssagabe der Kommentare Calvins zu den Paulinerbriefen und zum Briefe an die Hebräer vollendete. Ebenso führte B. jest auch seine französische Übersetzung des Psalters oder vielmehr seine Vollendung der Psalmenübersetzung Warots zu Ende, ein Werk, das

einen außerordentlichen Erfolg hatte.

Um dieselbe Zeit veröffentlichte B. seine einst viel gelesene und öfters gedruckte Spottschrift "Passavantius". Dieselbe ist gegen den berüchtigten Peter Lizet gerichtet, welcher, früher Präsident des Pariser Parlaments und Haupturheber der "Feuerlammer" (chambre ardente), den Ruhm eines unerbittlichen Rezerrichters gesucht und gefunden hatte, und jetzt (1551) als Abt von St. Victor bei Paris durch Veröffentlichung einer Anzahl von Streitschriften in zwei Bänden auch den Ruhm eines theologischen Nieder- lämpfers der Rezerei davontragen wollte.

Ernster als diese Humoreste B.s waren zwei Kontroversen, in welche er damals verwickelt wurde, und deren erstere sich auf die Lehre von der Prädestination und den

Rampf Bolsecs gegen Calvin (vgl. d. A. Calvin u. Bolsec) bezog.

Die zweite Kontroverse betraf die dunkelste und traurigste Partie der Genser 40 Resormationsgeschichte, nämlich die Berbrennung Michael Servedes am 27. Oktober 1553. Ein Schrei des Entsehens erscholl damals durch die ganze evangelische Christenseit, weshalb B. zum Schuze Calvins im Jahre 1554 die (1560 ins Französische übersetze) Schrift de haereticis a civili magistratu puniondis veröffentlichte. Diesselbe umfaßt einen polemischen und einen apologetischen Teil; in jenem sucht B. die 45 Grundsätze des Indisserentismus zu widerlegen, in diesem wird das Genser Versahren von dem Grundsatz aus verteidigt, daß die Bestrafung der Ketzer ein Recht der welts

lichen Obrigieit sei.

Erfreulicher als dieses Eintreten für die an Servede vollzogene Exekution war der große Eiser, mit dem sich B. im Jahre 1557 für die von der französischen Regierung bedrohten Waldenser in Piemont bemühte. In Genf wurde damals beschossen, die großen Kantone und die evangelischen Fürsten des deutschen Reiches um Verwendung für die Bedrohten bei dem Könige von Frankreich anzugehen, und mit der Übersmittelung dieses Antrages wurden B. und der schon betagte Wilhelm Farel betraut. Beide machten sich daher sofort auf und trugen das Begehren der Genfer zunächst in 55 Bern, Jürich, Basel und Schafshausen, hernach in Straßburg, Mömpelgard, Baden und in Göppingen vor, überall das bereitwilligste Gehör sindend. In Baden und Göppingen, wo B. und Farel dort mit dem Kurfürsten Ottheinrich von der Psalz, hier mit dem Herzog von Württemberg zusammentrasen, wurden dieselben veranlaßt, sich über ihr und der Waldenser Besenntnis vom Sakrament auszusprechen, infolgedessen sie beiden 60

680 Beza

Fürsten und deren Theologen eine Deklaration überreichten, worin sie die Calvinisch-Melanchthonische Lehre vom Berhältnis des Sakraments zu der neuteskamentlichen Gnade überhaupt und von der göttlichen Darbietung der sakramentlichen Gnadengabe, welche im Abendmahle die Substanz des Fleisches und Blutes Christi sei, auch an die Ungläubigen mit klaren Worten aussprachen, welche Erklärung völlig genügend befunden ward.

Frohen Herzens erzählte daher B., in die Heimat zurückgekehrt, welche Hoffnungen er bezüglich einer völligen Einigung der evangelischen Schweizer mit den Anhängern der Augsburgischen Konfession hege, allein in Bern und Zürich trat infolgedessen die 10 alte Abneigung gegen den Calvinismus sofort wieder hervor. Beza ward nicht nur eines ganz unbefugten Versahrens, sondern sogar geradezu der Verdunkelung der reinen Lehre angeklagt und nur der energischen Verwendung Calvins konnte es gelingen,

Haller, Bullinger und Martyr mit B. auszusöhnen.

Hierdurch ließ sich freilich B. nicht abhalten, auf einer zweiten Reise, die er im 15 Herbst 1557 mit Farel über Straßburg nach Worms machte, um eine Interzession der evangelischen Reichsfürsten zu Gunsten der verfolgten Brüder in Paris zu veranlassen, mit Melanchthon und den anderen damals in Worms versammelten Theologen den Gedanken der Union aller protestantischen Christen nochmals zu erwägen. Beide legten auch hier ein Bekenntnis vor, welches die deutschen Theologen zwar bezüglich der 20 Lehre vom Abendmahl "etwas dunkel gestellt" fanden, aber doch für befriedigend erklärten. Mit den besten Hoffnungen für die Zukunft zogen daher Beza und Farel nach Marburg und von da über Heidelberg in die Schweiz zurück, wo aber B.s Unionsgedanken von den Zürichern auf das entschiedenste zurückgewiesen wurden. Arger derselben und der Berner über das Liebäugeln B.s mit den Anhängern der 25 Augsb. Konfession erreichte jetzt eine solche Höhe, daß, als B. eine nochmalige Reise nach Deutschland antrat, um die deutschen Fürsten, welche durch falsche Gerüchte von dem angeblichen Aufhören der Hugenottenverfolgung in Frankreich von der Abordnung einer Gesandtschaft an den französischen Königshof abgehalten waren, abermals im Interesse der Hugenotten anzusprechen, der Berner Rat ihm den Urlaub mit dem 30 Bemerken erteilte, B. möge es sich ja nicht beikommen lassen, sich mit anderen Dingen (nämlich mit Unionshändeln) zu befassen, indem man sonst mit ihm nicht so nachsichtig wie bisher verfahren werde. Auch die Züricher Prediger glaubten ihn für den Fall, daß er über seinen Auftrag hinausgehen sollte, mit harten Worten bedrohen zu mussen. Im höchsten Grade verstimmt, brach daher B. mit zwei Gefährten, Joh. Budaus und 35 Lukas de Barty auf, um über Basel nach Straßburg zu ziehen, wo man sich alsbald sehr bereit erklärte, den Wünschen der Schweizer allen möglichen Vorschub zu leisten. Der Magistrat versprach insbesondere die Abordnung einer Gesamtbotschaft bei den evangelischen Reichsfürsten — vor allen bei den Kurfürsten, welche eben zur Feststellung einer kirchlichen Einigungsformel (des "Frankfurter Rezesses") in Frankfurt versammelt 40 waren, — aufs neue in Anregung zu bringen.

In Frankfurt, wo die drei Abgeordneten die Zuschrift der Berner und Straßburger den daselhst versammelten Fürsten vorlegten, erreichten es dieselben, daß die Abordnung einer Gesandsschaft nach Paris wirklich beschlossen ward. Als aber B. nach Lausanne zurücklam, fühlte er sich daselhst nach allen Seiten hin auf das unangenehmste berührt. Viret beabsichtigte damals in Übereinstimmung mit den übrigen Predigern und Prosesson in Stadt und Land endlich die Einrichtung eines Konsistoriums und die Einführung der Kirchenzucht mit Anwendung der Exkommunikation namentlich bei der Abendmahlsseier durchzusehen. Allein die Berner wollten kein calvinisches Kirchenwesen. Darob ergaben sich die bedenklichsten Bewegungen und Händel, in denen von den Predigern das Prinzip autonomer Kirchenversassung im Gegensatz zu dem System der Berner Regierung, welche die Staatsgewalt im kirchlichen Leben zur Geltung bringen wollte, in seinen vollen Konsequenzen geltend gemacht wurde. Schließlich schritt die Regierung mit Gewalt gegen die Prediger ein, die infolge dessen massensese das Land verließen bezw. verlassen mußten. Unter solchen Berhältnissen hatte B., als ihn Calvin zur Übernahme einer Prosessur an die neuerrichtete Alademie zu Genf berief, sich nicht erst zu fragen, was er zu thun habe. Im Herbst 1558 siedelte B. nach Genf über.— Die damals 700 Scholaren zählende Akademie und Schule zu Lausanne sant indessen

rasch von ihrer Höhe herab.

Zu Genf, wo B. als Professor zuerst der griechischen Sprache, dann der Theologie, so und außerdem noch als Prediger zu fungieren hatte, war er nun in diejenige Stellung

Beza 681

eingerückt, für die er sich in Lausanne vorbereitet hatte. Natürlich war die Berufs= arbeit, die er zu tragen hatte, eine noch mannigfaltigere als in Lausanne: allein das hinderte ihn nicht, nebenbei noch mancherlei zu thun, was notwendig geschehen mußte, was aber nur Er in der rechten Weise thun konnte. So vollendete er damals die schon vor Jahren begonnene Überarbeitung der Olivetanischen Übersetzung des neuen 5 Testaments. Auch zu einer gesandtschaftlichen Reise nach Heidelberg (abermals im Interesse der Hugenotten) mußte er noch (November 1559) Zeit finden, was zur Fortsetzung der Unionsverhandlungen mit dem Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz Veranlassung gab. Außerdem sah sich B. auch zu neuer Polemit gegen zwei Widersacher Calvins genötigt, zunächst gegen Joachim Westphal in Hamburg, gegen den er 1559 10 seine (ziemlich gemäßigt gehaltene) Schrift de coena Domini plana et perspicua tractatio veröffentlichte, und sodann gegen Tilemann Heshus. Dem letzteren trat er 1560 mit zwei Dialogen entgegen, von denen er den einen "die Fleischfresserei" (κοεωφαγία) oder "Cyclop", den anderen den "räsonnierenden Esel" (δνος συλλογιζόμενος) ober "Sophisten" nannte, die beide des maßlosesten Hohnes und Spottes voll 15 maren.

Von weit größerer Bedeutung als diese Polemikgegen die Ausfälle der lutherischen Theologen ist B.s Darlegung seines eigenen Bekenntnisses. Dieses Bekenntnis ist im wesentlichen dieselbe Schrift, welche B. ursprünglich für seinen Vater aufgesetzt hatte, um sich vor demselben zu rechtfertigen. In neuer Bearbeitung ließ B. dieselbe noch 20 vor dem Jahre 1560 zur Förderung evangelischer Erkenntnis unter seinen Landsleuten drucken. Da indessen auch von vielen, die der französischen Sprache nicht kundig waren, nach B.s Bekenntnis gefragt ward, so ließ derselbe die Konfession im Anfange des Jahres 1560 auch in lateinischer Bearbeitung erscheinen (mit einer Dedikation an Wolmar).

Inzwischen bereiteten sich in Frankreich Dinge vor, welche dem Protestantismus daselbst möglicherweise die glücklichste Zukunft sichern konnten. König Anton von Na= varra hatte, dem Andringen der evangelischen Barone nachgebend, sich bereit finden lassen, einen hervorragenden Kirchenlehrer anzuhören, um die Frage, ob auch er sich dem Protestantismus anzuschließen habe, entscheiden zu können. Hierzu aber konnte so niemand mehr empfohlen werden, als B., ein französischer Baron und das Haupt der Atademie in der Metropole des französischen Protestantismus, weshalb Anton den= selben durch Calvin ersuchen ließ, sich an sein Hoflager im Schlosse Nérac zu begeben. So geschah es, daß B. zum ersten Male nach fast zwölfjähriger Verbannung den vaterländischen Boden wieder betrat. Allein wohl gelang es B., den Samen evangelischer 85 Erkenntnis in das Herz der Königin von Navarra, Ieanne d'Albret, einzustreuen, da= gegen wendete der König jetzt dem protestantischen Interesse geradezu den Rücken.

Im folgenden Jahre setzte es der evangelische Adel Frankreichs durch, daß zur Erledigung der Religionslehre des Reiches außer einer Bersammlung der katholischen Prälaten auch die Veranstaltung eines Colloquiums der beiden Religionsparteien be- 40 schlossen ward, welches letztere in Poiss stattfinden sollte. Auch kamen beide Ver= sammlungen wirklich zu stande. Zum Sprecher der Evangelischen auf dem Religionssgespräch zu Poiss (s. diesen Artikel) war von Anfang an B. ausersehen, der nach ans

fänglichem Widerstreben im August 1561 dahin abreiste.

Das Gespräch verlief resultatios; aber für B. hatte es den Erfolg, daß derselbe 45 jett in ganz Frankreich als das Haupt aller reformierten Gemeinden, als ihr Patriarch und Anwalt angesehen, verehrt und gehaßt ward. Daher sah sich B. nach Beendigung des Gesprächs veranlaßt, seine Rückehr nach Genf zu vertagen, indem einerseits die durch alle Teile des Reichs hin immer höher gehenden Wogen der reformatorischen Bewegung und andererseits die Gefahren, von denen dieselbe bedroht war, sein Ein= 50 greifen in eine Menge von Vorkommnissen notwendig machten. Auch wurde er von der Königin zu einem nochmaligen Gespräche genötigt, welches am 28. Januar 1562 zu St. Germain eröffnet ward. Volle sechs Tage dauerten die Verhandlungen, welche nach dem Wunsch der Königin-Mutter noch fortgesetzt werden sollten, als man plötzlich ersah, daß die katholische Partei sich jetzt zur gewaltsamen Niederwerfung des Pro- 55 testantismus anschickte.

Rasch wurde nun das Gespräch abgebrochen, aber B.s Rat, daß man den Ausbruch des Kampfes in Paris selbst abwarten möchte, wurde leider überhört. Der Prinz Conde beschloß, Paris zu verlassen. Eiligst erließ B. (noch unter dem 25. März) ein für alle reformierten Gemeinden des Reichs bestimmtes Kundschreiben, und zog 60 dann mit Condé und dessen Scharen nach Orleans ab, welche Stadt von den Führern der Hugenottenpartei zur Burg derselben ausersehen war. Am 2. April traf B. glücklich daselbst ein.

Beza

Daß jetzt ohne Säumen und energisch vorgegangen werden mußte, ersannten in Orleans alle. Aber es sehlte an Fußvolk und an Geld. Im Auftrag Condes machte sich daher B. auf, um alle hugenottischen Städte zu besuchen und dieselben um beides anzusprechen. Nur mit genauer Not gelang es ihm, den während seiner Reise von dem König von Navarra gegen ihn ausgesandten Häschern zu entgehen und nach Orleans glücklich zurückzusehren.

Hier angesommen, arbeitete er im Auftrag der in Orleans versammelten Häupter des Protestantismus ein Manisest aus, worin die Gerechtigseit der eignen Sache dargethan und welches unter dem 19. Mai 1562 von "Ludwig von Bourbon"

veröffentlicht ward.

Während nun das katholische und das evangelische Frankreich sich zum Beginne 15 des blutigsten Waffenganges anschiedten, wurden nach England, Deutschland und in die Schweiz Boten abgeordnet, um bei den Glaubensverwandten Mannschaft und Geld aufzutreiben. Unter diesen Boten war auch B., der seine Werbung in Straßburg und Basel anbrachte und von da schriftlich sich an die evangelischen Reichssürsten wendete. Leider aber wollte es nirgends gelingen, die zur Kriegführung so nötigen 20 Gelder aufzubringen, und in traurigster Stimmung zog daher B. nach Genf, wo er am 4. September eintras.

Hier aber hatte er kaum vierzehn Tage verbracht, als plötzlich reitende Boten mit einem Briefe d'Andelots ankamen, worin derfelbe ihn beschwor, sich unverzüglich bei seinen Kriegsscharen einzufinden, weil er sonst Gefahr lause, gerade in dem Augenblicke, wo alles zu einem raschen Siege des Evangeliums vorbereitet sei, als ein der Sache des

Evangeliums Abtrünniggewordener angesehen zu werden.

Albermals stieg daher B. zu Pferde, ritt über Basel nach Straßburg, erreichte d'Andelot und dessen deutsche Hilfsvöller und gelangte mit denselben glücklich nach Orleans. Auch nahm die nun beginnende Heersahrt den glücklichsten Berlauf; aber die Publikation des unglückseligen Pacificationsediks, welches Conde am 12. Wärz 1563 genehmigte, erfüllte B. und das ganze protestantische Frankreich mit Entsetzen. B. sah ein, daß nun alles verloren war und rüstete sich daher alsbald zum Abzug in die Heimat. Coligny, die anderen hugenottischen Herren vom Adel, die Prediger und alle die anderen, von denen sich B. verabschiedete, wußten nicht Worte genug zu sinden, um ihm ihre Dant und ihre Hochachtung zu bezeugen.

Zweiundzwanzig Monde war B. von Genf abwesend gewesen und die thatenreichste Zeit seines Lebens hatte er hinter sich. Für die Genfer Kirchen- und Schulangelegenheiten aber und insbesondere für Calvin war es längst wünschenswert gewesen, daß B. nach Genf zurücktam. Denn hier war außer Calvin niemand, der ihn ersetzen konnte, und Calvin war alt und schwach geworden und vermochte die Last der Arbeit, die auf ihm lag, nicht länger zu ertragen. Calvin und B. richteten sich daher in ihren amtlichen

Geschäften so ein, daß sie wochenweise mit denselben wechselten.

Rurz nachher starb Calvin. Ein unsäglicher Jammer erfüllte B.s Seele, denn er hatte in ihm seinen "Vater" verloren. Selbstverständlich konnte man sich nun in 45 Genf nur B. als Calvins Nachfolger denken. B. war daher von da an dis 1580 nicht nur der Moderateur der kirchlichen Angelegenheiten, sondern war auch jetzt noch weit mehr als zu Calvins Lebzeiten die eigentliche Seele der großen wissenschaftlichen Anstalt Genfs, welche Calvins Werk war, und zugleich aus einem Gymnasium und einer Akademie nach dem Muster der Sturmschen Schule in Straßburg bestand.

200 Als Beza starb, zeigte Jacques Lect, der Genfer Rechtsgelehrte und Mitglied des Magistrats, diese schmerzliche Nachricht seinem berühmten Landsmanne Cazaubon an und nannte den großen Greis, welcher eben verschieden war, den wahrhaftigen Borstand der Genfer Musen ("nostrum illum magnum senem, illum vere µovaaozyp"). In dieser Eigenschaft und nicht bloß als Nachsolger Calvins in der Rirche und im Staate, war B. seinen Freunden ein geschähter Führer. Man hat dieser Sache nicht genügend-Rechnung getragen. Neuerliche Untersuchungen von Dr. Ch. Borgeaud haben den Ersolg gehabt, ein neues Licht über diese wichtige Seite seiner Thätigseit auszugießen.

B. war der erste Rektor der Hochschule Calvins (1559). — Er war in dieser 60 Stellung, als er vor dem Hofe von Frankreich bei dem Kolloquium von Poissy erschien—

683 Beza

und sein Leben lang hörte er nicht auf, sich für Angelegenheiten des Höheren Unter= richtes zu interessieren. Die protestantische Jugend drängte sich während nahezu vierzig Jahren zu den Füßen seines Lehrstuhles, in dem Hörfale der Theologie, woselbst er Exegese der hl. Schriften gemäß der reinsten calvinischen Orthodoxie las. Während nahezu eines halben Jahrhunderts war er der Ratgeber, den gleichermaßen der 5 Magistrat, wie die Bereinigung der Pastoren (compagnie des pasteurs hörten, an welchen man sich beständig in allen Schwierigkeiten, die sich bei der Leitung der Schulangelegenheiten erhoben, wendete. Genf verdankt ihm insbesondere die Gründung seiner Rechtsschule, an welcher hintereinander als Rektoren François Hotman, Jules Pacius, Denys Godefron, die ersten Rechtsgelehrten des Jahrhunderts, 10 wirften.

Bis zum Ende findet man in seinen Briefen die Spuren des Interesses, welches er für die Atademie hegte: sie war, so zu sagen, der Mittelpunkt aller seiner täglichen Sorgen und Mühen. Er sieht mit Freuden wie die Studenten zahlreich herbeikommen. Er ist traurig, zu sehen wie in den dunklen Tagen ihre Reihen sich lichten. 15 Es scheint ihm, daß sie allem, selbst "der Geißel der Pest", trotzen sollten, um ihren Studien obzuliegen, als ob es nicht besser ware und mehr galte, in edler Weise zu sterben, in Frieden mit ihrem Gewissen in der Stadt der Freiheit, "Eleutheropolis", als anderswo die Existenz eines Sklaven zu führen.

(Vgl. hierzu und über die Nachfolge Bezas in der Kirche und Schule das Wert 20 von Dr. Charles Borgeaud: L'Université de Genéve et son histoire. Genève;

Georg et Cio (gegenwärtig unter der Presse).

B. hat in der schwierigen Aufgabe, der Nachfolger Calvins zu sein, vollständigen Erfolg gehabt, sowohl in der Aufrechthaltung seines Wertes, als auch darin, daß unter seiner Leitung die Kirche von Genf sich einer verhältnismäßig großen inneren Ruhe 26 erfreute. Der Magistrat hatte sich völlig die Ideen Calvins angeeignet, und das geist= liche Regiment, dessen Organe die Diener am Worte und das Konsistorium waren, fand sich auf gediegener Basis errichtet. Reinerlei Streit über die Lehre beunruhigte nach 1564 die Geister. Die Berhandlungen bezogen sich auf Fragen der praktischen oder kirchlichen Ordnung: die Suprematie (Oberaussicht) des Magistrats über die 30 Diener am Worte, die Freiheit der Ermahnungen in den Predigien, die Verpflichtung der Diener am Worte, sich den Beschlüssen der Mehrheit der Bereinigung der Pastoren zu unterwerfen. Beza beanspruchte in keiner Weise, seinen Willen den Männern seiner Umgebung aufzudrängen, aber er vermittelte stets, wenn der Friede der Kirche und der Stadt, wenn das Ansehen der Pastoren, die schlecht- 85 hin notwendige Einigkeit unter denselben bedroht erschien. Er drängte nicht zu harten Maßregeln gegen seine unklugen oder hitzigen Amtsgenossen; er nahm oft ihre Angelegenheiten in seine Hand und war häufig für mehrere ein Vermittler. Der Wider= stand, den er zu bestehen hatte, war mehrfach so heftig, daß er sich gedrungen fühlte, mit seinem Rückritte zu drohen 40

Als in den Streitigkeiten zwischen dem Magistrate und der Bereinigung der Pastoren die Gefahr gegenseitiger Verbitterung drohte, fand B. Mittel, auf beiden Seiten Konzessionen zu erlangen, welche die Wiederherstellung der Harmonie erleichterten. Bielmehr geneigt, die politische Regierung zu schonen und die Partei des Magistrats zu ergreifen, wußte er gelegentlich eine energische Sprache zu führen und hat er mit 45 Talent und Wachsamkeit die Rechte und Unabhängigkeit der geistlichen Macht verteidigt, ohne ihr jedoch einen überwiegenden Einfluß, wie es Calvin gethan, zu-

zugestehen.

Seine Thätigkeit war beträchtlich. Allein oder in Gemeinschaft mit einem seiner Amtsgenossen diente er als Vermittler zwischen der Vereinigung der Pastoren und 50 dem Magistrate; dieser suchte beständig bei ihm Rat für seine Entschließungen, selbst in Fragen der inneren oder ausländischen Politik. Er war in stetem Briefwechsel mit allen Führern der reformierten Partei. Es widerfuhr ihm, daß er an einem Tage bis zu dreißig Briefe zu schreiben hatte. Nach der Pariser Bluthochzeit hat er sich seines ganzen Einflusses bedient, um den armen Flüchtlingen, welche in Genf zusammen- 55 strömten, eine gastliche Aufnahme zu sichern. Beza ist tief mit seinem Geburtslande verbunden geblieben, aber er liebte Genf mit glühender Verehrung als sein zweites Vaterland. Er hätte vorgezogen, lieber zu sterben, als es zu verlassen. In Summa, ohne wie sein Weister ein gewaltiger Dogmatiker oder ein schöpfe=

risches Genie auf dem kirchlichen Gebiete zu sein, besaß Beza sowohl als Humanist wie 60

684 Beza

auch als Redner und politischer und religiöser Führer Talente erster Ordnung, welche ihn nach Calvin zum großen Führer der Calvinisten, nicht bloß in Genf und m

Frankreich, sondern auch in ganz Europa befähigten.

Biele Zeit und viele Freude des Lebens mußte B. in den mannigfachen Streitigs teiten opfern, in die er hineingezogen ward und in denen er namentlich in den ersten Jahren gar oft ein Übermaß von Gereizheit und Unduldsamkeit kundgab. Dieses mußten namentlich der greise Prediger der italienischen Gemeinde zu Zürich, Bernach Ochino (wegen einer Schrift, die einige bedenkliche Außerungen über die Polygamie enthielt), und Castalio zu Basel (wegen seiner lateinischen und französischen Bibelüber-

10 segung) bitter empfinden.

Mit dem resormierten Frankreich blieb B. sortwährend in dem lebhaftesten Bertese, der ihn sogar noch einmal an der Spike des französischen Kirchenwesens führte. Der Krieg hatte hier nämlich die treffliche Organisation der Kirche mannigsach gestört, der ganze Bau derselben war in seinen Fugen erschüttert und die Disziplin war erschlafft. Jur Wiederherstellung des Verfassungsorganismus und der Disziplin hatte daher die Königin von Navarra die Einberufung einer Nationalspnode nach la Rochelle versassalt, deren Vorsitz B. übernehmen sollte. Hier aber hatte sich schon vor der Eröffnung der Synode unter den bereits eingetroffenen Abgeordneten eine Partei gebildet, welche unter der Führung des Pariser Predigers Jean Morelli und des Philosophen Veter Ramus geradezu die Niederreißung der bestehenden Kirchenversassung und die Beseitigung der Kirchenzucht anstrebte, um an deren Stelle eine neue Versassung in der Weise des deutsch-schweizerischen Kirchenwesens aufzurichten. Wollte man diese Partei unschällich machen, so war dieses nur dadurch möglich, daß man die Antorität V.s gegen sie in die Schranten führte. Eine dringende Einladung wurde daher an B. erlassen, der es allerdings als eine Pflicht erkannte, dem Ruse nach Frankreich Gehör zu geben.

Um 2. April 1571 ward die Synode unter B.s Borsitz eröffnet. Die Berhandlungen dauerten neun Tage. Die Forderung, daß mit Jurückbrängung der kirchenregimentlichen Autorität des Predigtamts die bürgerliche Obrigkeit als Haupt der Kirche
anerkannt werde, wurde energisch zurückgewiesen. B. wurde beauftragt, diesen Beschluß
der Synode in einer von ihm abzusassenen Schrift zu begründen. Außerdem veranlaßte es B., daß die Synode eine Warnung vor dem in Polen und Siebenbürgen
mehr und mehr umsichgreisenden Unitarismus erließ und die Calvinische Abendmahlslehre (mit dem Ausdruck: "Substanz des Leibes Christi") im Gegensatz zum Zwinglianismus aufs neue bestätigte, — was freilich für B. nach Beendigung der Synode
so neue, sehr unangenehme Diskussionen mit Ramus und Bullinger zur Folge hatte. Im
folgenden Jahre nahm auch B. an der Nationalspnode zu Nimes einen wichtigen Teil
(Mai 1572).

An den Streitigkeiten, welche sich auf dem Gebiete der Augsb. Ronfession in Deutschland namentlich seit 1564 über die Lehre von der Person des Herrn und über do das Sakrament erhoben, beteiligte sich B. schon im J. 1563 mit zwei Schriften, von denen die eine gegen Joh. Brenz und Jak. Andreä und gegen deren Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Christi gerichtet war, und die andere eine Berteidigung der reformierten Lehre von der persönlichen Bereinigung der beiden Naturen Christi gegen Andreä enthielt. — Seitdem lag der grimmigste Haß aller derer auf B., welche dem Luthertum, das sich im Gegensatz zu Melanchthon stellte, huldigten, was B. namentlich seit 1571 erfahren mußte.

In den Kreisen der reformierten Theologen und Gelehrten stand natürlich B.s Anssehm sehen unerschütterlich sest. Auf den schönen Gelehrtentreis z. B., der sich in Breslau um Dudith (in seiner späteren Zeit) und um den frommen kaiserlichen Leibarzt Crato von Crafftheim gesammelt hatte, übte B. einen ununterbrochenen Einfluß aus. "Er war das Haupt und die Zuversicht aller, welche der reformierten Konfession angehörten

und so auch dieses Kreises" (Gillet, Crato v. Crafftheim, II, S. 352).

Eine letzte polemische Berührung, die von Erheblichkeit war, hatte B. mit dem exklusiven Luthertum auf dem Mömpelgarder Kolloquium (14—27. März 1585), zu welchem B. auf den Wunsch der nach Mömpelgard geflüchteten französischen Schelleute von den lutherischen Grafen Friedrich von Württemberg eingeladen war (s. d. A. Mömpelg. Koll.).

Natürlich wurde der mit der Veranstaltung des Gesprächs beabsichtigte Zweck nicht erreicht; dagegen wurden durch dasselbe die ernstesten Bewegungen innerhalb der resors wierten Kirche hervorgerusen. Als nämlich die von dem lutherischen Sprecher zu

Bezā 685

Mömpelgard veranstaltete Ausgabe der Atten des Kolloquiums im Druck erschien, nahm der zur lutheranisierenden Fraktion der schweizerischen Geistlichkeit gehörende Prediger Samuel Huber zu Burg bei Bern an der zu Mömpelgard von Beza und Musculus streng supralapsaristisch vorgetragenen Prädestinationslehre solchen Anstoh, daß er deshalb Musculus als Neuerer in der Lehre bei dem Rate zu Bern zur Anzeige bringen zu müssen glaubte. Um die Sache beizulegen, veranstaltete der Rat eine Besprechung Hubers mit Musculus, die am 12. Sept. 1587 stattsand. In derselben vertrat sener den Universalismus, dieser den Partikularismus der Gnade. Da das Gespräch den erzwünschten Erfolg nicht hatte, so wurde im folgenden Jahre 1588 (15.—18. April) im Barfüßerkollegium zu Bern mit Hinzuziehung der angesehensten Theologen der Schweiz eine Disputation veranstaltet, in welcher die Bersechtung des kirchlichen Lehrbegriffs von vornherein in B.s. Hände gelegt war. Die drei Abgeordneten der heloetischen Orte, welche bei dem Atte den Vorsich führten, erklärten zum Schluß, daß B. seine in Mömpelgard bezeugte Lehre als die rechtgläubige begründet und daß Huber zur Ruhe zu verweisen seit. Lesterer wurde hierauf seines Dienstes enklassen.

Von da an zog sich B.s Wirksamkeit von dem größeren Schauplatz der Kirche mehr und mehr in die engeren Schranken des heimatlichen Lebens zurück. Seine treue Gattin Claude Denosse war ihm 1588 — wenige Tage vor seiner Reise zu der Berner Dispustation — gestorben. Vierzig Jahre lang hatte er mit ihr glücklich und froh (wennschon in kinderloser Ehe) gelebt. Eine zweite Heirat (mit der verwitweten Genueserin Kase) tharina del Piano), zu der er sich auf den Rat der Freunde entschloß, war nur durch

das Bedürfnis, eine Stütze des Alters zu haben, veranlaßt.

Allerdings erfreute sich B. bis in sein fünfundsechzigstes Jahr fortwährend einer glücklichen Gesundheit. Die starken Jüge des Gesichts mit dem tief herabhängenden Barte verrieten in ihm auch jetzt noch den Mann der Kraft und That und der treu= 25 herzig freundliche Blick des Auges goß dabei den milden Schimmer des Friedens in den Ausdruck der Kraft und verklärte seine ganze Erscheinung. Allein mit dem Ansange der 70 er Jahre war ein allmähliches Sinken seiner Lebenstraft wahrnehmbar. Daher setzte er am 18. Ottober 1595 seinen letzten Willen auf. Als akademischer Lehrer war B. dis 1597 thätig. Seine letzte Predigt hielt er im Jahre 1600, in seinem einund= 20 achtzigsten Lebensjahre. Von da an sah B. sein Tagewert als beendet an.

Das seltsamste, was B. in seinen alten Tagen erleben mußte, war, daß Franz v. Sales im J. 1597 in höherem Auftrage wiederholt bei ihm erschien, um ihn wieder zum Katholizismus zu bekehren. In Italien war damals sogar das Gerücht seiner be-

reits erfolgten Rückehr zur Kirche in Umlauf gesetzt.

Als der Sommer 1605 zu Ende ging, war es den Freunden B.s nicht mehr zweifelhaft, daß sich auch das teure Leben desselben rasch zum Grabe neige. Nach ein= mütigem Beschluß der Prediger kamen seitdem derselben täglich wenigstens zwei zu ihm, um ihm zu dienen und ihn zu beobachten. Wiederholt schien seitdem sein Auge sich schließen zu wollen; doch erholte er sich immer wieder, dis am 13. Oktober die Stunde 40 gekommen war, in welcher der Gerechte, unter dem Gebet eines Freundes, sanft und selig entschlief.

Die irdischen Reste des großen Kirchenmannes wurden nicht, wie er es selbst gewünscht hatte, auf dem allgemeinen Kirchhofe Plain-Palais begraben (denn die Savoyarden hatten gedroht, seine Leiche nach Rom zu entführen), sondern — auf Anordnung 45

des Magistrats — in dem Kloster St. Peter beigesetzt.

In der litterarischen Wirksamkeit B.s sind ebenso wie in seinem Leben die Perriode des Humanisten und die des Kirchenmannes zu unterscheiden. Seine Juvenilia sind der Repräsentant seines nur dem Humanismus und der antiken Poesie zugewandten Jugendlebens, das mit deren Veröffentlichung seinen Abschluß enthielt. Doch fühlte sich so B. auch noch später gelegentlich zu humoristischen und beihend sahreischen Ergiehungen aufgelegt, wie sein Passavantius und seine Complainte de Messire Pierro Lizet sur le trepas de son seu Nez beweist. Ja, daß ihn selbst noch im höheren Alter die freundliche Muse nicht verließ, zeigt sein Cato Censorius, eine Sammlung von Epigrammen, worin er die verschiedensten Leidenschaften und Berirrungen geißelt. Außer= 55 dem seilte B. bis in seine letzten Jahre noch fortwährend an seinen Juvenilia, haupt= sächlich um sie von jugendlichen Ausschweifungen frei zu machen.

Unter den historiographischen Arbeiten B.s sind, da seine Icones von 1580 (in denen er nur als Lobredner erscheint) für die Geschichtsforschung ohne erheblichen Wert sind, die berühmte Histoire ecclesiastique des églises réformées au royaume de so

France (1580), und seine (mit der größten Liebe ausgearbeitete) Biographie Calvins hervorzuheben, neben der auch seine Ausgabe der Epistolae et responsa desselben von

1575 zu nennen ist.

Indessen treten doch alle diese humanistischen und historischen Studien hinter seine theologischen Produktionen (unter dem Titel Tractationes theologische zusammengesast) an Bedeutung selbstverständlich zurück. In denselben erscheint B. durchweg als der vollendete Schüler, oder richtiger als das Alter ego Calvins. Seine Weltanschauung ist daher deterministisch, und die Grundlage seines religiösen Denkens ist die prädestimtianische Anersenung der Notwendigkeit alles zeitlichen Werdens und Seins, als einer Auswirkung des absoluten, ewigen und unwandelbaren Willens Gottes, so daß ihm auch der Sündenfall des Menschengeschlechts als zum ewigen Weltplan Gottes wesenlich gehörig erscheint. Am durchsichtigsten stellt B. den Zusammenhang religiöser Ausschauungen, der sich von diesem supralapsaristisch-prädestinatianischen Grundgedanken aus ergab, in einer Tafel dar, die er zu der überaus instruktiven Abhandlung Summa totius Christianismi hinzugesügt hat.

Bon nicht geringer Bedeutung sind die Verdienste, welche sich B. um die Texitritik, Übersetzung und Auslegung des N. Testamentes erworben hat. B. hatte aus der Bibliothet des älteren Robert Stephanus ein Exemplar des NI. enthalten, dem eine von dessen Sohn Heinrich St. veranstaltete Variantensammlung aus noch mehreren Sandschriften beigefügt war, als der Vater in seiner dritten Ausgabe benutzt hatte. Wit diesem Hilfsmittel stellte B. seine erste Textesrezension her, welche er im J. 1565 mit der Vulgata, mit seiner eignen lateinischen Übersetzung und mit seinen Anmertungen zum NI. veröffentlichte. Auf diese erste Ausgabe ließ er 1582 noch eine zweite solgen, zu deren Bearbeitung er den von ihm zu Lyon entdeckten Codex C. (Cantazbrigensis), sowie den Codex Claromontanus, die sprische Peschito und teilweise eine

lateinische Übertragung der arabischen Bersion benutzte.

Die gelegentliche Mitarbeit von B.s Freunden und Korrespondenten, Joh. Sasliger und Isaac Casaubonus, der ersten Philologen dieser Zeit, gewährt seinen Leistungen auf diesem Gebiete einen besonderen Wert. (Heppe †) Engen Choisp.

Bianchini, Joseph (Blanchinus), gelehrter Oratorianer, geboren in Berom 1704, veröffentlichte zur Geschichte der Itala zwei Werke: Psalterium duplex... juxta antiquam ital. versionem in: Vindiciae Canonicarum scripturarum vulgatae editionis Rom 1740, und Evangeliarium quadruplex lat. versionis antiquae seu veteris Italicae nunc primum editum, ebendas. 1749, 2 voll. 35 Das erstere enthält eine Anzahl wertvoller Einzelausführungen, in der Hauptsache aber, einem angeblich reinen Itala-Texte eines Psalteriums, bleibt sein Text hinter dem von Sabatier, Bibl. sacr. latt. vers. ant. gegebenen zurück; das zweite bildet duch die Mitteilung dreier sehr alten Codd. eine schätzenswerte Erzänzung zu Sabatier.

Bibel ist neben "heilige Schrift" in Kirche und Theologie die vorherschende Bezeichnung für die kirchlich anerkannte Sammlung Alk- und Reutestl. Schriften. Während im NI die Alttestl. kanonischen Schriften als al γραφαί oder ή γραφή (seltener γράμματα Io 7, 15; 2 Ti 3, 15) angeführt werden, steht Prol. 3. Jest. Sir. ra (πάτρια) βιβλία; sein Ausdruck τὰ λοιπά τῶν βιβλ. vgl. 2 Pt 3, 19 scheint eine be kannte Sammlung vorauszusehen, wie das dei ή γρ. zweifellos vorliegt, zumal wo diese Schrift hypostasiert erscheint Ga 3, 8. 22. Nachdem die Neutestl. Sammlung an die Alttestl. angeschlossen war, erhielt das Ganze kurzweg die Bezeichnung τὰ βιβλία, so dei Chrysost. vgl. Suic. Thes. s. v.; und zwar liest man es dei ihm zuerst nach Ed. Reuß, Geschichte der h. Schrift N. I.s., 5. A. § 320. Der ganzbare Name wird im MA als sing. sem. gen. behandelt, dis die bessere Sprachsenntnis Wandel schrift, aber der kirchliche Gebrauch hält in den modernen Sprachen dieses Nispoerständnis sest, durch die Synonymit bestätigt: "Biblia d. i. die ganze heil. Schrift." Über den Sinn der Bezeichnung "die Bücher" ohne Zusah herrscht stillschweigendes Einverständnis; der gebräuchliche Name "das Buch der Bücher" drückt ihn treffend aus.

Die Disziplinen, welche der wissenschaftl. Bearbeitung der Bibel gewidmet sind, werden in andern Artikeln behandelt; dabei oder selbstständig die wichtigeren Punkte der kirchl. oder theol. Behandlung der Bibel in der Geschichte und ihre dogmatische Schähung. Hier wird ein Bild davon zu entwerfen sein, was die Bibel als Ganzes auf Grund

Bibel 687

geschichtlicher Forschung und theologischer Einsicht der evangelischen Kirche auf dem gegen-

wärtigen Entwicklungspuntt gelten und leisten möge.

Die Aussonderung dieser Sammlung aus der sonstigen verwandten Litteratur fand ihre Begründung zugleich mit der Entstehung der Kirche, denn schon die Kirche der Apostel hatte ihre Bibel und zwar von Jesu Christo selbst. Er hat die Schätzung des 5 Kanons seiner Zeit mit seinen Volksgenossen geteilt und seine Jünger darin bestärkt; die Begrenzung des Ansehens der Schrift durch seine Vollmacht als des messianischen Gottesboten geht in der Folge in den Zusammenschluß derselben mit der Reutestl. Hälfte über; vgl. meine Schr. Jes. u. d. A. Test. 1895. Im Anschluß an den Gebrauch der Schriftvorlesung in den Synagogen & 4, 16 f. sind seine jüdischen Missionare ihm 10 gefolgt (1 Ti 4, 13 vgl. Ga 4, 21; Rö 7, 11); setzen die Ktl. Schriftsteller doch in ihren heidnischen Gemeinden überall Bekanntschaft mit dem AT voraus und stellen diese Schrift ohne weiteres mit dem Worte Gottes also mit seiner Offenbarung gleich. Als die Missionspredigt in den folgenden Generationen unvermeidlich Sache der Uberlieferung geworden war, hob sich unter dem Kampfe mit den Mischbildungen der Judaisten 15 und Gnostiker heraus, was man als schriftliche Überlieferung aus der apostolischen Zeit kannte. Spätestens am Anfange des 3. Jahrh. (sprische Ubers.) war die Anfügung eines Neutestl. Kanon an den Alttestl. vollzogen. Diese zweiteilige Sammlung wird allezeit als ein Ganzes gefaßt, obwohl ihr Bestand nie zu zweifelloser Festigkeit gelangt ist. Den Altestl. Teil übernahm die Christenheit zunächst in seiner griechischen Über- 20 setzung (LXX); ihr Umfang war weiter als derjenige des gangbaren hebräischen Textes; das hat die Christen so wenig wie die damaligen Juden beirrt. Das gleiche gilt für den Neutestl. Teil; denn das Schwanken in betreff der sog. Antilegomena ist selbst im MU nie ganz vergessen, wird von den Reformatoren beachtet (Luthers selbst herausgegebene Drucke) und Chemnitz stellt den Begriff des Deuterokanonischen dogmatisch 25 fest (ex. conc. Trid., Francf. 1609, p. 49); der Streit der drei Konfessionen über die Apotryphen des AX aber ist nie geschlichtet worden, ohne daß doch darum die Bibel zweifelhaft geworden wäre.

Was diese Bibel der Kirche der Bäter war, geht unwiderleglich aus der kirchlichen Übung hervor. Sie wurde regelmäßig in den Gottesdiensten gelesen; dafür zeugen 20 neben den erhaltenen Angaben über die Verteilung auf die Zeiten des Kirchenjahres sowohl das tirchliche Amt des Lettors als die darauf bezügliche Einrichtung der gottesdienstlichen Häuser, fortwirkend in der Bezeichnung der Evangelien- und der Epistelseite in denselben. Die Schriftauslegung in der Homilie nimmt im Rult eine hervorragende Stelle ein; die meisten großen Bäter kennen wir auch als hervorragende Prediger und 25 Schriftausleger. Der zu allen Zeiten redende Beleg für diese Hochschätzung des Gotteswortes in der Bibel wird indes in den Ubersetzungen zu erkennen sein. Als die langsam fortschreitende Arbeit an der lateinischen Übersetzung durch den gelehrten Hieronymus ihren Abschluß fand, war auch die Aufgabe gelöst, das Latein zur Kirchensprache umzu-Wo aber in einem Missionsgebiete das Griechische und Lateinische nicht ver- 40 standen wurde, da wird eine Bibel in der Landessprache geschaffen; reichen die Kräfte, wie bei den aramäisch Redenden, nicht aus, doch wenigstens stückweise. Diese Bielsprachigieit des Wortes Gottes wird mit Stolz und wohl auch nicht ohne Übertreibung herausgehoben. — Thaten sind mehr als Lehren; doch prägt sich in den Lehren der Sinn aus, welchem die Thaten entstammen. Den Bätern fehlt jeder Berdacht, als könne 46 die Überlieferung von der heil. Schrift abweichen; darum gilt ihnen die kirchlich ausgelegte Bibel als maßgebende Lehrquelle. Wie schwankend auch Außerung und Handhabung im einzelnen ausfalle, Kanonizität und Inspiration der Bibel stehen ihnen fest.

Es ist zum Teil noch heute der Irrtum verbreitet, als hätte der mittelalterlichen Rirche die rechte Schätzung der Bibel gesehlt. Ein geschichtlicher Blick wird die kaum 50 ermesbaren Schwierigkeiten in den ersten Zeiten der germanischen Rirchen erwägen. Um sich die Bibel anzueignen, mußten Germanen und Slaven christlich denken und die Rirche in ihren Sprachen reden lernen und diese zu Schriftsprachen umbilden. Das war schwerer als in der heutigen Mission, weil man der unschätzbaren Borteile moderner Sprachwissenschaft und entsprechender kirchlicher Vorbildung entbehrte. Umsomehr zeugt 55 die vorhandene Leistung für die Hochschätzung und ihre den nachhaltigsten Eiser erzgeugende Kraft. Hemmend wirkte erst spät die hierarchische Entwickelung der Kirche in zweisacher Richtung. Im Zusammenhange mit dem hochgespannten Streben nach äußerzlicher Einheit steht die Betonung der einen Kirchensprache und die daraus folgende Ungunst gegen die kirchlichen Bücher in den Landessprachen (libri teutonicales). Soz 60

688 Bibel

dann reichten sich Hierarchie und theologische Schule die Hand, um "biblia, das Ketzerbuch" unter Verschluß des kirchlichen magisterium zu nehmen. Trotzem und trotz der Verachtung der Renaissance gegen dieses barbarische Fabelbuch, arbeitete man seit dem 15. Jahrh. selbst unter den Augen des Papstes mit allen Mitteln des fortschreiztenden Geisteslebens, namentlich auch des Humanismus und der neuen Buchdruckertunst daran, ein besserztändnis der Vibel zu gewinnen und durch Übersetzungen wie auf andern Wegen zu verbreiten. Das Ansehen der Bibel blieb doch dem Grundsatze nach in der Kirche in Geltung; das zu ändern hat selbst die tridentinische Sp

nobe in ihrer einleitenden britten Sitzung nicht unternommen.

So lagen die Dinge, als die reformatorische Bewegung für das Verhältnis der Rirche zur Bibel zwar nicht, wie man wohl angenommen hat, eine Revolution, wohl aber eine Epoche ohne gleichen vor und nachher brachte. Einerseits veranlaßte sie, soweit sie Einfluß gewann, einen mächtigen Fortschritt in den Bestrebungen, welche seit der ältesten Rirche die Bibel zum zugänglichen Besitz aller Christen machen wollten; in seinen Auke-15 rungen ist er allgemein befannt, und kann kaum zu hoch angeschlagen werden. unter den Schrecken der langen Religionskriege des 16. und 17. Jahrh. in dieser Beziehung zurückgehalten wurde oder verloren ging, hat die Folgezeit schrittweise nachgeholt und wieder gebracht. In Deutschland gab Spener der pietistischen Bewegung die Richtung darauf, die Bibel zum Gemeingut der Christen zu machen; diesem Ziele dient 20 auch der Eifer dieser Richtung für den Unterricht. Die Cannsteinische Bibelanftalt und die Aussendung der ersten Missionare eröffnet die Aussicht auf die beiden Wege, welche in unserem Jahrhundert eine umfassende Arbeit an Verbreitung der Bibel eingeschlagen hat: die Bibelgesellschaften und eine neue staunenswert fruchtbare Übersetzerthätigkeit; zuerft in großem Stile bei den bibelfesten Engländern und Schotten. Diese emsige und vielseitige Arbeit ist nicht eine vorwiegend gelehrte und nicht allein von theologisch Gebildeten betrieben. Durch sie ist die Bibel bei den Protestanten bisher ein Volksbuch im vollsten Sinne, weil sie in steigendem Maß ein gemeinsames Bildungsmittel aller Stände wurde. Nicht nur ihre Sprache ist bestimmend für die Litteratur der Deutschen gewesen, auch ihre Anschauungen durchziehen dieselbe einflufreich; und nicht weniger 20 die gesamte Schriftstellerei der Angelsachsen und der nordischen Germanen. Derselbe Borgang wiederholt sich überall, wo die Mission heidnischen Bölkern die Bibel und meistens mit ihr auch erst Alphabet und Schriftsprache schenkt. Das sind die unvertilgbaren Spuren von der allseitigen und tiefen Einwirkung der Bibel auf die protestantische Bildung und durch sie weit über ihre Grenzen hinaus.

Während die Reformation nach dieser Richtung immer tiefer gründend und immer umfassender durchführte, was schon angebahnt war, trat sie andererseits in entschiedenen Gegensatz zu der zuletzt herrschenden kirchlichen Stellung. Hier handelt es sich um das Verhältnis des kirchlichen Unterrichtes zur Bibel, d. h. der Verkündigung an die Gemeinde und ebenso der Theologie, welche dieser kirchlichen Arbeit dienen soll. Das Ansehen 40 der Bibel war grundsätzlich bisher nicht angesochten; die Evangelischen machten es zu ihrem Rechtsgrunde für die "Erneuerung des Evangeliums" und das Schriftwort zum alleinigen Richtmaß für die kirchlichen Lehren und Ordnungen. So entbrannte der Streit um den unfehlbaren und beutlichen Maßstab der reinen Lehre, und in seinem Dienste entwickelte man die sorgfältig und folgerichtig ausgeführte Lehre von der aucto-45 ritas normativa sive iudicialis scripturae und von ihrer inspiratio verbalis, burd welche ihr die dazu ausreichenden Eigenschaften (affectiones) verbürgt sind, nämlich die perfectio in der Mitteilung der ad salutem scitu necessaria, in ihrem Dienst auch die Irrtumslosigkeit selbst in Nebensachen, und die perspicuitas samt der facultas se ipsam interpretandi. Unter der Hand aber wandelte sich der Kanon der reinen so Lehre für die Dogmatiker in einen Kodex von Lehren, dessen anders geartete inhaltreiche Bestandteile entweder unbeachtet und unverwendet blieben oder gewaltsam in den Dienst der dogmatischen Polemik gepreßt wurden. Da diese Art, die Bibel zu lesen, auch die Predigt beherrschte und einigermaßen auch die erbauliche Schriftstellerei beeinflufte, so warf sie ihren Widerschein weiter auf den Umgang der Gemeindeglieder 55 mit ihrer Bibel und wirft ihn zum Teil bis heute. Römischerseits wehrte man sich, indem die Jesuiten die Misverständlichkeit der Bibel ohne kirchliche Auslegung nachwiesen und an ihrer Seite Rich. Simon mit historischer Kritik nachwies, das Wunderbuch der Protestanten trage alle Spuren geschichtlicher Bedingtheit an sich, worin ihm die Arminianer zur Seite traten. Daneben erschöpfen sich die evangelischen Konfessionen eo in einem dogmatischen Kampfe, für den es keine Entscheidung gab, weil beide, der AbBibel 689

5

sicht nach mit gleicher Ehrlichkeit, die alleinige Autorität der Schrift für ihre dogmatischen Ausführungen in Anspruch nehmen. Es darf nicht vergessen werden, daß dieser Eifer, namentlich bei den Reformierten Frankreichs, Hollands und Englands, doch ernste und noch heute nicht nur achtbare, sondern auch nutbare wissenschaftliche Forschungen für alle

seitiges Verständnis der Bibel hervorrief.

Alle diese Bewegungen indes gehören der innerkirchlichen Polemik an; sie seken die Ubereinkunft darüber voraus, daß die Bibel als maßgebende Quelle der christlichen Erkenntnis zu gelten habe, wenn auch in verschiedenem Maße; jene Übereinkunft aber fließt aus dem gemeinsamen Glauben an die göttliche Offenbarung im A. und NT. Eine völlige Umkehr der Kampfesstellung wurde erfordert, als die große Bewegung der 10 Aufklärung seit der Mitte des 17. Jahrh. in steigender Klarheit das — vermeintlich voraussetzungslose Denken über die Wirklichkeit kritisch gegen Geschichte und Überlieferung wendete. Mit sicherem Instinkte fand es seinen Hauptgegner in der geschichtlichen Offenbarung. Der Theologie gelang zuerst die Frontwendung in dem ihr verordneten Kampfe Sie meinte ihre Stärke darin suchen zu können, daß sie die unmittelbar göttliche 15 Abkunft des Bibelbuchstabens dogmatisch vergewissere. Um so unerbittlicher wurden die Behauptungen der Inspirationslehre mit der Wirklichkeit der Bibel verglichen und so der Erweis dafür versucht, daß sie ein Erzeugnis menschlicher Schriftstellerei und Uberlieferung wie jedes andere alte Buch sei. Die in der Folge erhobene Forderung der "historisch=kritischen" Methodik in der Erforschung der Bibel wird heute nirgendmehr ab= 20 gewiesen. Inzwischen war doch schon ehedem etlichen Schrifttheologen das Auge dafür aufgegangen, daß die Bibel eine reiche und in sich geschlossene Geschichte enthalte; Coccejus und J. A. Bengel. Hier knüpfte in unserem Jahrhundert der "Bibelverehrer" G. Menten an; und als der Antrieb der Erweckung unter den Theologen um sich griff, ging man auf den altevangelischen und pietistischen Biblizismus zurück. Herder und die Romantiker erschlossene Sinn für die Geschichte half, den rationalistischen Abstrattionen einer "natürlichen Religion und Moral" das gute Recht der besonderen geschichtlichen Offenbarung gegenüberzustellen. Ist das Christentum Leben (Neander), so ist die Offenbarung geschichtliche Thatsache (Erlanger Schule); die Schriften der Bibel werden als deren Urtunden anzusehen sein. Während im allgemeinen mit der so Rückehr zum Glauben an die Offenbarung in der Bibel auch die altprotestantische Lehre von ihrer Inspiration und Unfehlbarkeit in Geltung trat und auch Theologen wie Hengstenberg, Rudelbach sie zu erneuern strebten, bot sich den meisten Gelehrten ein anderer Weg. Für Urtunden bedarf es lediglich des Nachweises ihres Alters und ihrer Herkunft aus der Nähe der offenbarenden Vorgänge, d. h. ihrer "Echtheit" und dann ihrer 35 "Glaubwürdigkeit". Allein diese bloß geschichtliche Betrachtung erwies sich weiterhin in diesem Falle weder ausreichend noch unbedenklich. Hatte der Rationalismus bisher die "Idee" der Geschichte entgegengestellt und übergeordnet, so faßte Segel die Geschichte als die Erscheinung der Idee; dann wird aus der geschichtlichen Offenbarung lediglich die Entwickelung der religiösen Idee, ein Abschnitt der natürlichen Entwickelung der 40 Menschheit nach ihrer religiösen Seite. Wit aller Kunst historischer Technik ausgerüstet weist die "liberale Theologie" die Irrtümer der biblischen Überlieferung litterarkritisch nach, und setzt als "positive Kritit" an die Stelle der bibl. Zeugnisse vermutend den wirklichen Hergang einer natürlichen Religionsgeschichte und eines verwickelten Herganges bei der Entstehung und Bewahrung seiner schriftlichen Überreste: C. F. Baur u. s. 45 Schule; Ed. Reuß und Wellhausen. Rücksichtlich des NI sind die kühnen Behauptungen der konstruierenden Kritik nicht nur mit wissenschaftlicher Wucht bestritten, sondern zum guten Teil aufgegeben; und die Theologie, welche die inhaltliche erziehende Offen= barung in der Geschichte anerkennt und aus ihr zu erkennen strebt, steht überall in ernster Arbeit. — Stellt sich immer wieder heraus, daß die Beurteilung der Bibel und die 50 Stellung zum positiven Christentume, mithin zur geschichtlichen Offenbarung in Wechsel= wirkung stehen, so versteht es sich aus dem obigen geschichtlichen Abrisse von selbst, daß diese Frage heute nicht mehr bloß die Theologen, sondern die ganze evangelische Kirche bewegt. Alle aufklärerischen Verleumdungen der Bibel seit Reimarus, Venturini und Bahrdt und alle "unabweislichen" Ergebnisse "der" modernen Kritik in wüstem 55 Gemengsel werden durch die sozialdemokratische "Bibel in der Westentasche" zum Gemeinbesitz, wie eine entsprechende Stimmung längst durch die gelegentliche Besprechung in den Zeitungen und der unterhaltenden Schriftstellerei verbreitet ist. Dagegen sucht eine schwer übersehbare Zahl von Flugschriften und umfassenderen Büchern die der Bibel Entfremdeten zu gewinnen und die beunruhigten Bibelleser zu stärken, indem die einen 60

600 Dibel

unter Entfriftung ber fritischen Ausstellungen die orthodoxe Lehre verteldigen, die andem unter neuen Gesichtspuntten den Wert der Bibel herausstellen, das von der Boraussehung des Glaubens an die Offenbarung aus, das durch Herausstellung ihrer gesichichtlichen und gestitzen Bedeutung, wie die Alten ihre kieden humann zu exwehn

s pflegten.

Die Frage, worin das völlig Einzignrtige des Buches der Bucher gefinde und beflehe, hat man namentlich in ihrer theologischen Formulierung und Beantwortung unter bem Einflusse ber Polemit gegen die Römischen und die Auflidrer zweifellos weit überschätzt. Die Bedeutung der Bibel und ihre Leiftung für die Christenbett hangt nicht 10 von dem Dogma ab, darin man sie schätzt; ihr Dasein und die Thatsache, das und wie das chriftliche Glaubensleben mit ihr verwachsen ift und ihrer beshalb nicht entwer fann, bilben "bie Ratur ber Sache" und biefe wird fich trot aller verichiebenen Auffassungen immer irgendwie burchseben, wirffam und allmählich auch in flarem Berftund nisse. Indes star den kirchlichen Unterricht, für den in der evang, Kirche grundlegenden is Dienst am Wort, ist die Stellung zur Bibel von entscheher Bedeutung sowohl sin seine Ausrichtung durch die Träger dieses selbst als für ihre Aufnahme in der Gemeinde. Is nachdem die theologische Fassung sener Ratur der Sache entspricht, wie sie sich in der Geschichte der Kirche erweist und auseinandergelegt, werden entweder Irrungen und hemmungen für bas Glaubensleben von ihr ausgeben, ober wird fie wefentliche Dienfte no bafür leiften, in Stimmung und Ubung bie richtige und fruchtbare Stellung gur Bibel einzunehmen. Die Richtpuntte für eine gebeihliche theologische Faffung bürften bie folgenden fein. Bot allem wird es die Aufgabe einer Lehre von der Bibel fein, ben geschicht lichen Thatfachen, welche dieses Buch fort und fort zum Buche der Bucher machen, allluser Azathanen, weine diese Such zort und zort zum Suche der Suche machten, alleitig gerecht zu werden. Die Bibel gehört unabtrennbar mit der Kirche, wie Aug. a. 7 zo sie sast, zusammen, so gewiß als das ministorium vordi die wesentliche Thätigkeit dur Kirche ist, von der sie selbst lebt. Wie das nun von der Kirche nur gilt, sosen sie auf der Offendarung Gottes in Christo ruht, so bildet deren Anextennung auch die Boraussetzung für die rechte Schätzung der Bibel. Die geschichtliche, sedem Bliede zugängliche Wirssicheit der Kirche wie der Bibel kann den Beweis für die Wirslichkeit wund Catheit der Offenbarung nicht leisten, wenn man außer Wechselwirtung mit dem Inhalte dieser Offenbarung bleibt; wer jedoch unter die Wirsamsett der Airche und ihrer Bibel tritt, der wird auf Christum hingeführt, und tein Bidelleser kann an ihrem Zeugnis von ihm und von der Offenbarung, von dem lebendigen Gottesworte vorbei. Man wird veranlaht, wildgewachsene oder selbstgemachte Religiosität von dem Glauben m zu unterscheiben, welcher aus ber geschichtlichen Offenbarung erwächst. Wenn man aber zum Glauben an das Evangelium gelommen ist und sich auf sich selbst und sein Er-lebnis bestinnt, dann wird man inne, daß der dahin führende Dienst der Kirche mittelbat ober unmittelbar an die Bibel gebunden war; und weltere Beobachtung des Lebens und der Geschichte lehrt, daß die Forderlichteit jenes Dienstes für den Glauben fic ao neben der lebendigen Zeugnistruft auch nach dem Grade seiner Bibelmätigteit bemist. Bon der Seldstbesinnung ausgehend erkennt die Umichau des Christen in der Bibel die unwandelbare und darum maßgedende Gestalt der Predigt, welche den Glauben an Christum, in dem die geschuchtliche Seldstoffendarung Gottes ihren vollendenden Abschief gefunden hat, zuerst bervorgerufen hat und noch immer hervorruft. Darauf bin gewinnt as er auch ben Blid für die Beschaffenheit diese Buches und für die Geschichte, welche es in und mit ber Rinche gehabt hat, und biefe Thatfachen bieten ihm bie Ertlarung bafür, was fie ber Rixhe und was fie ihm ift; denn "die Bibel ift ber Richen Buch" um wie ihre Zwedmäßigleit nur an ben umfaffenben Aufgaben ber Rirche nach ihren verfchiebenen Seiten und durch alle Zeiten bemeffen werben fann, fo vertehrt ber Chrift on ohne den helfenden Dienst der "geistlichen" Kirche mit ihr nicht gedeiblich und und beiert. Ist sie doch weder ein Lehrbuch noch ein Erbauungsbuch in nöglichst allgemein giltiger d. h. durchichnittlicher Haltung, sondern Bewahrung einzelner, übrer Extitehung nach weit auseinander liegender Schriftstäde, und diese sind insgesamt ursprünglich für die Wirkung auf destimmte Kreise bestimmt, die der Zeit und dem Umfange nach selfs verschieden, durchaus eigenartige Bedürfnisse ausweisen. Deshald vermag nur das Zusammenwirken verschiedener Charismen und der ineinander greisende Fleish wissenschieden. Diesen Diesen Diesen Diesen des kontrollen dans einer Bibel Diesen Diesen des Kurde vorausgesetzt, hat dann seder ledendige Christ in seiner Videndiges stellen diesenschiet mit der geschicktischen Observang leden schalten nach den die Gelegenheit, mit ber geschichtlichen Offenbarung seines Gottes von bem Ber-en heifzungsbunde an dis zu der Einpflanzung seines Relches in die Holdenwelt in

unmittelbare Berührung durch ihre Werkzeuge und ihren Eindruck auf die Mitlebenden zu treten.

Die geschichtliche Forschung strebt danach, die vergangene Wirklichkeit festzustellen und aus ihrer Entwickelung heraus zu verstehen; deshalb löst sich ihr die Einheit der Bibel auf, und die Bibel gilt ihr lediglich als Sammlung abzuwertender Berichte und 5 Die meisten Bibelleser suchen dagegen in jedem ihrer kleinsten Teile ein Gotteswort, das sich auf jeden in seinen Lebensumständen anwenden lasse. Über beide Einseitigkeiten, die in scheinbar unauflöslichem Widerstreit lebend, kann die besonnene Erwägung der Thatsachen hinausheben, daß jene vielen einzelnen Schriftstücke durch ihre Zusammenfassung zur Bibel einen neuen Wert über ihre ursprüngliche Bedeutung 10 hinaus gewonnen haben, und daß diese Bibel in ihrer Wirtung durch die Jahrhunderte hin eine unvergängliche Gegenwart hat, statt nur das Dentmal einer großen Bergangenheit zu sein. — Schon als Sammlung stellt sich die Bibel einem besonnenen Urteil als ein Buch ohne Gleichen dar, ob man die sonstigen Religionsurkunden oder Anthologien, Urtundenbücher u. s. w. daneben halte. Die Berschiedenartigkeit der Stücke nach Zeit und Art ist nahezu erschöpfend und stellt die Entfaltung der Mensch-Die Verschiedenartigkeit der 15 heit nach ihrer Länge und Breite dar; aber sie ist sachlich zusammengehalten von dem durchgehenden Faden der Offenbarungsgeschichte und in dem Grundzuge des in allen Abwandlungen stetig aufsteigenden Glaubensgeistes. So erweist sich, daß jene Zusammenfassung weder zufällig noch willkürlich ist. Wem die Gottbezogenheit der Herzschlag 20 des Menschenlebens ist, dem wird auch die Bibel das Buch der Menschheit sein. — Berdanken wir ihm doch mit dem Gedanken der Einheit unseres Geschlechtes nach Ausgang und Ziel auch den Glauben an sie. Und das ist schon die eine wichtige Wirkung, welche dieses Erziehungsbuch der Menscheit eben in der Erziehung zur echten menschheitlichen Menschlichkeit geübt hat und übt. Die Erinnerung der Christenheit verzeichnet 25 allerdings nicht lauter heilsame Wirtungen der Bibel; das gilt von ihr so wenig es von der andern Gabe Gottes an die Menschheit, von der Kirche gilt; auch das will "geiftlich gerichtet sein" 1 Ro 2, 14. Erkennt aber dieses geistliche Urteil die Bibel als den Born, aus welchem die Christenheit immer wieder Läuterung und frisches Leben gewonnen hat, dann eröffnet sich auch der Blick für die der Bibel eigentümlichen w Wirkungen auf die Kirche und auf ihre einzelnen Glieder; von den zu Tage liegenden Wirtungen lernt man aber auf die verborgen bleibenden schließen, die millionenfach im stillen Kämmerlein und in den Herzen vor sich gegangen sind. Und die Kraft, auf welche man zu schließen lernt, hat die Art, welche die Bibel selbst dem lebendigen Gottesworte zuschreibt.

Suchen wir den kürzesten Ausdruck, so erscheint dem christlichen Glauben die Bibel mit ihrer Geschichte als die große Thatsack, in welcher Gott die glaubenweckende Runde von seiner Offenbarung in die Geschichte der Menscheit unausscheidbar hineingeslochten hat, und in ihr das klare Zeugnis von der Menscheit Ziel und das überwindende Angebot seiner Gnade. Darum bleibt sie die geschichtliche und zugleich unwandelbare woch Gestalt des unentbehrlichen Gnadenmittels. Dieser Thatsacke innezuwerden in der Ersahrung des eignen Herzens und in dem Mitleben mit seiner Rirche, durch den Dienst der Bibel ihres Christus gewiß zu werden, das begründet, wie die Alten sagten, die sides divina scripturae; erst von ihr aus gewinnt man auch die volle Schätzung für das, was sie deren sides humana nannten, für die Unvergleichlichseit dieser gez 45 schichtlichen Erscheinung, wie oben versucht ist, sie in andeutendem Umrisse zu zeichnen. (Vgl. meine Schrift Unser Streit um die Vibel 1895. Der histor. Jes. u. d. geschichtl. bibl. Christ. 2. A. 1896 bes. S. 7—37. 175 f.)

Bibelgesellschaften (BG). Litteratur: Owen, Hist. of the Origin etc. London 1820; Brown, Hist. of the Brit. and Foreign B. Soc. London 1859; "L. N. R", die Bibel und 50 ihre Geschichte (Jubelschrift zum 50 j. Bestehen der Brit. und ausl. BG, London 1853). Die 11. Ausl. 1858 deutsch mit Borwort von Fr. W. Krummacher, Elberseld; Wilh. Thilo, Gesch. der Preuß. Haupt-BG. 1814—1864 (Jubelschr.) Berlin 1864; E. Breest, die Entwicklung der Preuß. Haupt-BG 1864—1891 (Jubiläumsschr.) Verlin 1891, Jahresberichte, Tertialberichte, Bibelblätter, zahlreiche Schriften zu den Apokryphenstreitigkeiten. Bgl. auch 55 Osw. Bertram, Gesch. der v. Cansteinschen Bibelanstalt, Halle 1863.

Die Ausgabe und Verbreitung von h. Schriften hat im 16. und 17. Jahrh. in den Händen des Buchhandels gelegen. Um die Wende des 18. Jahrh. wurde in England und Deutschland diese Art der Versorgung als unzureichend empfunden; in

44

England bildete sich 1698 die "Gesellschaft für Verbreitung driftl. Kenntnisse", die u. a. auch Bibelverbreitung und Mersetzung in einige Sprachen und Dialette unternahm; 1701 ging aus dieser Anregung die "Gesellschaft für Verbreitung des Evang. im Ausland" hervor, mit der eine 1709 in Schottland gestiftete ähnliche Gesellschaft 5 vorwiegend die überseeischen Besitzungen Englands und die Schottischen Inseln mit religiösen und h. Schriften in englischer und gälischer Sprache versah. In Deutschland wurde 1711 die v. Cansteinsche Bibelanstalt zu Halle gestiftet, die, ein Jahrhundert hindurch allein stehend, Boltsausgaben h. Schriften in 2770282 Exempl. (bis 1800) herstellte, und den Buchhandel in den Hintergrund drängte. Bereine zu ihrer Unter-10 stützung gab es nicht; in England dagegen entstanden mehrere Gesellschaften, die es sich zur besonderen Aufgabe machten, die Bibel entweder den Armen (1750) oder den Soldaten und Matrosen (1780) oder den Sonntagsschulen (1785) zugänglich zu machen. In Irland bildete sich zu dergl. Zwecken eine ähnliche Gesellschaft. — Der Anstoß zur Gründung der "Britischen und Ausländ. BG" ging von dem Prediger Thomas 15 Charles von Bala in Wales aus. 30 Jahre lang arbeitete er als Reiseprediger in dieser Landschaft, von dem großen Mangel an Bibeln und der Unwissenheit der Bewohner tief ergriffen. Er hatte ben Erfolg, Verlangen nach Bibeln zu weden. Bauern in Wales hatten z. B. zusammen eine Bibel erstanden, die monatlich in ihren Familien weitergegeben wurde. Ein alter Mann, der letzte der 12, klagte, als 20 er seinen Namen am Ende der Liste sah, daß er noch 11 Monate zu warten habe, bis das Buch zu ihm täme; er würde es wohl nicht mehr erleben. 1799 wurden durch die erstgenannte Gesellschaft 10000 B. in gälischer Sprache gedruckt; sie waren sofort vergriffen; doch war kaum der vierte Teil von Wales verforgt. Ende 1802 begegnete Charles in Bala einem armen Mädchen (Mary Jones), das seine Gottesdienste be-25 suchte. Er fragte, ob sie ihm den Text seiner letzten Predigt sagen könne. Sie antwortete, das Wetter sei so schlecht gewesen, daß sie keine B. erhalten konnte, um das Textsapitel nachzulesen. Er erfuhr, daß weder ihre Familie noch Verwandte und Freunde eine B. hatten, und daß das Mädchen alle Wochen 7 engl. Meilen über die Berge wandere, um bei Bekannten aus der B. zu lernen. Sofort reiste Ch. nach London, so wurde am 6. Dezember 1802 durch einen Freund in eine Sitzung der "Trattatgesellschaft" geführt und trug sein Anliegen vor, Wales mit Bibeln versorgt zu sehen. Auf den Vorschlag, zu diesem Zweck eine BG zu gründen, erhob sich der Bapt.-Prediger Th. Hughes und rief: "Wenn für Wales, warum nicht auch für das ganze Land und für die Welt?" Dies Wort zündete. Zunächst zogen die Mitglieder der Traktat-35 gesellschaft aus England und vom Ausland Erfundigungen über die Bibelnot ein; Dr. Steinkopff, ein Stuttgarter, Prediger an der deutsch-luth. Savonkirche in London, bereiste Deutschland. Als früherer Setretär der "Christentumsgesellschaft" hatte er hier viel Beziehungen. Am 7. März 1804 fanden sich auf Einladung 600 Personen aus allen Ständen und Denominationen in London Tavern zusammen, und faßten den 40 einstimmigen Beschluß, "eine Brit. und Ausländ. BG. von heute an bestehen zu lassen". Die Statuten der BG wurden nach und nach bestimmter formuliert. Es war und ist Zweck der BG, "die h. Schrift und Teile derselben ohne menschl. Zuthaten, Anmertungen und Erklärungen, in der für England autorisierten Übersetzung zu verbreiten und nach Gelegenheit und Mitteln fremden Ländern zur Erwerbung von 45 Bibeln und NI in ihren Volkssprachen behilflich zu sein". Bei der allgemeinen Teilnahme, die die neue Stiftung fand und welche in England zur Volks-Ehrensache geworden ist, ist es erklärlich, daß sich im Lauf der Zeit 1137 Hilfsges. im brit. Königreich, in Europa und den engl. Rolonien 161 bildeten. Es entstanden auch Frauenvereine, die durch persönl. ausgeführte Sammlungen das Interesse immer neuen 50 Kreisen nahe legen, was mit der Zeit bei der Häufung christl. und humaner Liebesarbeit mühevoll ist. Agenturen hat die BG 20 in aller Welt; in Deutschland besteht eine Agentur (zugleich für die Schweiz), mit Niederlagen in Berlin und Köln a. Rh. Das Frankfurter Depot ist 1893 aufgelöst worden. Die BG läßt eine Reihe von fremdsprachlichen Bibeldrucken in Deutschland ausführen. In wie vielen Sprachen die 55 BG die ganze Bibel führt, ist nicht leicht zuverlässig anzugeben. U. E. sind es den Jahresberichten zufolge etwa 100; außerdem giebt es B.-Teile noch in mehr als 200 Sprachen und Dialetten, z. B. in 15 chines., 4 mongol. Dialetten u. s. f.; der Spruch Ev. Jo 3, 16 ist in einem Heft von 90 S. in 320 Sprachen und Dialetten abgedruckt. Auch Blindenbibeln in Englisch, Wälisch, Französisch, Russisch, Arabisch nach w den Systemen Moon bezw. Braille sind vorhanden. Im Jahre 1895 hat die BG

3837222 h. Schriften, darunter 1870000 Teile der h. Schrift und 1200000 NT. verbreitet; seit 1804 bis Ende 95: 40 993 020 Bibeln, 63 769 642 NT und 38 533 568 Teile, Summa 143 396 230 Exemplare. Die BG giebt B. ohne Apotryphen ab. Apotr.-Streit 1824—26 entstand, als viele, bes. die Schotten, es tadelten, daß die BG in fremden Ländern B. mit Apokryphen kaufe und verbreite, und eine Sezession 5 in Aussicht stellten. Um diese zu vermeiden, ging im Komitee der Antrag durch, künftig nur solche BG zu unterstützen, die B. ohne Apotryphen verbreiten würden. Infolgedessen stellte sich z. B. die Preuß. Haupt-BG auf sich selbst; Friedrich Wilhelm III. unterstützte sie darin, indem er ihr von 1826 an die Pfingst-Kirchenkollette in der Preuß. Landeskirche zuwandte. Die BG beabsichtigt, sich aus den Ländern, die sich 10 selbst versorgen können, zurückzuziehen; aus Skandinavien ist sie bereits geschieden; in Deutschland beschränkt sie ihre Thätigkeit seit 1888, doch hat sie 1895 noch immer 53 000 B. und 140 000 NT., insgesamt aber 240 000 Bücher selbst oder durch deutsche BG und den Buchhandel verbreitet, durch Rolportage hauptsächlich in vorwiegend katholischen Landstrichen. Sie hat das Berdienst, die Teilnahme der ganzen evang. Christen- 15 heit auf Erden für die Verbreitung der h. Schrift zuerst nachdrücklich angeregt und fast allen älteren BG bei ihrer Entstehung thätige Hilse geleistet zu haben. Ihr großes

Werk nötigt zur Bewunderung und hält überall die Liebe zur Bibelsache wach.

Deutschland. In den meisten deutschen Staaten giebt es BG, doch gehören zu den bibeldruckenden nur die Preuß. Haupt-BG, die Württembergische Privileg. BUnstalt, 20 die Sächsische Haupt-BG, die Bergische BG, der Nürnberger Central-BVerein, die BG in Hamburg; [die BG von Schleswig und die von Straßburg im Elsaß]; außerdem Halle (von Canstein.). Die Stellung der deutschen BG zu einander betreffend, beantragte D. Möndeberg in Hamburg 1871 die Bildung einer deutschen BG, womit er nicht durchdrang. Dagegen sind seitdem die BG zu wichtigen, ihre gemeinsame Sache 25 angehenden Beratungen in Halle zusammengetreten und haben besonders auch zu der Revision des Luthertextes gemeins. Stellung genommen. Ihre Vertreter wohnten 1890 der Schlußkonferenz bei. Die bei dieser Gelegenheit mit verhandelte Frage nach Herstellung von Bibelauszügen zu Schulzwecken (Schulbibel) fand ziemlich allgemeine Bedenken, doch entschloß sich die Bremer BG, einen derartigen Versuch zu machen. Die 30 von ihr herausg. "Schulbibel" wird jetzt unter dem Titel "Bibl. Lesebuch" geführt. Der Text schließt sich lose an den revidierten an. Preuß. Haupt=BG. Durch die von England aus gethanen Schritte zur Hebung der Bibelnot angeregt, wünschte Prd. Jaenice an der Böhm.-luth. Kirche zu Berlin, den böhmisch redenden Evangelischen billige Bibeln zu verschaffen. Damals gab es wenig böhm. B. und jede kostete 30 Mk. 85 Er wendete sich nach England und erhielt 2000 Mt. 1805 thaten sich Freunde, die z. T. schon einem von S. Elsner geleiteten relig. Verein angehörten, zu einer kleinen BG zusammen, die J. "BG für die preuß. Staaten" nannte und in deren Namen er 1806 einen Aufruf erließ, um die Teilnahme weiterer Kreise an der Befriedigung des B.=Bedürfnisses, und nicht bloß für böhmisch Redende, zu erregen. Abermal sandte 40 London 2000 Mt., Fr. Wilhelm III. gab 20 Frd'or und sprach in einer Kab.=O. vom 11. Febr. 1806 s. Zufriedenheit mit dem Unternehmen aus. Die hereinbrechende Landes= not ließ die öffentl. Teilnahme nicht allgemein werden. Da sich indes für eine böhm. B. 1100 Substribenten fanden, so ging J. an den Druck und vollendete ihn trok der feindl. Besetzung Berlins im Sept. 1807. Die B. fand in Böhmen und Schlesien 45 gute Aufnahme; die Aufl. von 3000 war bald vergriffen. Trotz der schweren Zeit gelang es J. auch, 8000 poln. B. und 12000 poln. NT. herzustellen. Bis 1814 taufte und vertrieb er daneben 1500 deutsche B. Der Ausschuß der "biblischen Gesellschaft", wie J. seinen Berein oft nannte, hielt in der Regel monatliche Versammlungen. Für den 2. Aug. 1814 hatte Baron v. Kottwitz wieder zu einer solchen im Englischen 50 Hause eingeladen. Der englische Geistliche Pinkerton, der für die Brit. BG schon viele Länder bereist hatte und sich in Berlin befand, machte in der Sizung geltend, daß die kleine BG Jänickes mit ihrem zunächst auf fremdsprachl. Ausgaben gerichteten Ziel dem Bedürfnis eines so großen Landes wie Preußen nicht gewachsen sei und ließ durch Staatsrat v. Süvern eine Adresse verlesen, in der er unter Aufzählung der 55 bereits in andern Ländern erreichten Erfolge der Brit. BG aufforderte, in Berlin eine BG in größerem Maßstabe zu errichten und die kleine bisherige darin aufgehen zu lassen. In der That wurden an demselben Abend vorläufige Statuten vereinbart und die "Preuß. BG", die sich jedoch in ihren ältesten Schriftstücken schon "Preuß. Haupt-286" nennt, gegründet. Oberkons.=Rat Propst Hanstein hielt eine empfehlende Rede, 60

Pinkerton verlas die Namen der vorgeschlagenen Direktionsmitglieder, die alsbald gewählt wurden. Der erste Präsident, Gen.=Leut. v. Dierice, ehedem Gouverneur der tgl. Prinzen, nahm das Amt an und sprach erfreut: "Ich bin ein alter Soldat, aber ich bin gern bereit, mit meiner geringen Kraft die wohlthätigen Zwecke der BG zu 5 fördern bis an mein Ende". In die Direktion traten 4 Minister, die Pröpste Ribbeck und Hanstein, höhere Staatsbeamte, die Proff. Aug. Neander und Marheinede. Am 31. Aug. 1814 richtete die Direttion die Bitte um allerh. Genehmigung der Statuten und um Portofreiheit an den König, der beides am 13. Sept. bewilligte. An die Brit. BG wurde am 12. Dez. Anzeige erstattet; mit Segenswünschen erfolgte deren 10 Antwort im Febr. 1815. Die neue BG entnahm ihre h. Schriften zunächst von Buchhändlern und von Halle, wobei sie der v. Cansteinschen BUnstalt zur Pflicht machte, den Bibeltext "in den alten Luthertext zurückzubringen", ein Verlangen, dem erst 80 J. später völlig entsprochen worden ist. Sie kaufte poln. und wend. Bibeln, sorgte auch für Verbreitung kathol. Ausgaben, da sie auch kath. Mitglieder hatte. Durch Ober-15 hofbuchdrucker Decker ließ sie eine Bibel stereotypieren, doch erft 1825 wurden 5000 Ex. fertig. Das Unternehmen, zu dem die Brit. BG 6000 Mt. beigesteuert, kostete 18000 Mit. 1864 stellte Decker eine neue Jubelausg. in gr. 8° her. 1866 führle die BG außer dieser und einer Berliner Mittel 8 . Bibel eine Hallesche 4 ° und 2 Ottavbibeln, eine Leipziger gr. 8°, ein Berliner 12 mo und ein Hallesches  $32 \, \mathrm{mo}$  NT. 1877 20 wurden sämtliche Deckerschen Stereotyp-Platten angekauft, und es ging die BG zu eigenen Drucken über; sie stellte eine Mittel 8°-Bibel mit möglichst gutem Luthertext für die Schule her, dgl. 1879 ein NT. mit dem 1868 revid. Text. Nach Abschluß des Revisionswerks gab sie 1894 eine Petit-, 1895 eine Korpus- und 1896 eine Taschenbibel in Nonpareil (mit und ohne Apotryphen für 1 Mt.) heraus, desgl. mit 25 durchgesehenem Text das NT. in 8°, 12°, 16° u. 32°. In diesen Ausgaben, welche in Seitenzahl und Stichversen mit den früheren übereinstimmen, sind wichtige Stellen fett gedruckt oder gesperrt, die Perikopen kenntlich gemacht, Parallelen und (bis auf die NT.) Seitenüberschriften gegeben; die B. enhalten Bilder v. Christus nach Thorwaldsen und Luther nach Cranach, die "Borrede" A. H. Frances, Berzeichnisse, einen Bibel-20 lesezettel (seit 1870), einen bibl. Wegweiser (seit 1872), Wortregister und 2 Karten (1872). Seit 1872 giebt sie die gr. 8°=B. auch als Trau=B. ab, zu welchem Zweck Prof. D. Pfannschmidt acht Blätter "Familienchronit" zeichnete. Desgl. existieren Widmungsblätter zu silb. und gold. Hochzeiten sowie zu Konfirm.=Bibeln. Zu einigen Deckelprägungen hat Pfannschmidt die Zeichnungen geliefert. Bon der Traubibel wurden 35 1872 nur 3048 Ex. verlangt, 1895 sind 25 053 ausgegeben, an Berliner Altären 5000 Ex. Tochtergesellschaften schlossen sich bald nach Gründung der BG an. Potsdam, Heiligenstadt, Magdeburg, Salzwedel, Stendal, Cöslin, Breslau, Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Wesel noch 1814. (Danzig hatte schon seit 1806 eine kl. BG.) Anfang 1897 bestanden 186 Tochtergesellsch.; zum regeren Verkehr mit denselben unterhielt 40 die BG mehrere Jahrzente geistliche Agenten. Die nach dem 20. Juli 1876, dem Tage der kgl. Bestätigung der neuen Statuten gegründeten Tochterges. bilden nicht für sich Korporationen, sondern sind nur ein in den Grenzen ihres Spezialstatuts selbstständiger Teil der Haupt-BG, deren Direktion sie bei Rechtsgeschäften zu vertreten hat. Mit der BG sind auch depothaltende Agenten in größerer Zahl verbunden, auch 45 außerhalb Preußens. Rolportage treibt die BG nicht, der Buchhandel erhält keine Ermäßigung; jeder Pfarrer kann ein Depot der billigen Volksausgaben haben. Jahre 1896 sind durch die BG, ihre Tochterges. und die Agenten verbreitet worden 107 679 B., 48 827 NT., 320 Psalter, zusammen 156 826 Bücher. Seit 1814 bis Ende 95: 2385 424 B., 649 159 NT., 2361 Psalter. Die BG, die 1888 ihr neues 50 Haus Klosterstr. 71 einweihte, feiert allj. im Ottober ein Bibelfest. Von 1815—1862 wurden die Mitglieder, deren Zahl jetzt in Berlin 6—700 beträgt, in erster Stelle Glieder des Kgl. Hauses —, wie denn Kaiser Wilhelm I. von 1814 bis 1888 Mitglied war, — zu den Festen durch Programme eingeladen, in denen namhafte Männer der Kanzel und des Katheders vielfach treffliche Aufsätze darboten. Am häufigsten überstahm Aug. Neander derartige "Einladungen" zu schreiben; die erste Serie derselben erschien 1829 schon in 3. Aufl. separat unter dem Titel "Kleine Gelegenheitsschriften", Zum Besten des Neanderschen Krankenvereins (Berlin C. G. Lüderig). Präsidenten der BG waren Gen.=Leut. v. Diericke bis 1819, Justizminister v. Kircheisen bis 24, Staatsmin. v. Schuckmann bis 32, Gen.=Leut. v. Thile I bis 47, Geh. Staatsmin. 60 Uhden bis 49, Geh. Staatsmin. von Raumer bis 57, Prd. D. Couard bis 65,

D. Hegel, Konsist. Präs. die 91; seit 1. Januar 93 Wirkl. Geh. R., Präs. des Ev. Oberkirchenrats D. Dr. Barkhausen. Die Versorgung der preuß. Armeekorps und der Marine mit h. Schr. bewirkt ein kgl. Kommissar durch Vermittlung der Preuß. Haupt-BG, welche die Lutherbibeln und NT., und der Brit. BG, welche die kathol. und fremd= sprackl. Ausg. darreicht. Hier kommen besonders niedrige Preise zur Anwendung. Durch 5 diese Arbeit, welche seit über 60 Jahren getrieben, aber erst in letzter Zeit gewachsen ist, sind im Heer etwa 1 Million h. Schr. abgesetzt. Das 11. Armeekorps wird von Stuttgart aus versorgt. — Württemberg. Fünfzehn Männer, die den Bibelmangel im Lande kannten, beschlossen am 11. Sept. 1812 in Stuttgart, "einen Berein zu gründen, um arme Familien und Personen mit Bibeln und NT. umsonst oder um sehr 10 billigen Preis zu versorgen". Dr. Steinkopff war in ihrer Mitte und regte an, die "Privileg. B.-Anstalt im Königreich Württemberg" trat sofort ins Leben. Friedrich bestätigte sie und stellte sie unter Aufsicht der Kgl. Oberstudiendirektion. 1813 erhielt sie Portofreiheit. Mit viel Mühe wurde 1816 die erste B.-Ausgabe. 10000 Ex. und 2000 NT. fertig, 1819 eine Ausg. mit stehenden Lettern. Freiwillige 15 Gaben flossen zu. Bis 1826 erhielt die Anstalt von London 60 000 Mt; nach dem Apotryphenstreit hörten diese Gaben auf. Das erste Bibelfest ward am Reform.-Fest 1817 gefeiert, dann jährlich in der Stiftstirche. Kaufmann Gundert wurde 1820 der erste Bibelsekretär. Seit 1831 besteht das Bibelhaus in der Christophstr. Die Anstalt brachte 1827, 30, 41 und 47 neue Ausgaben, von 1838—62 eine Blindenbibel in 20 64 Bden. Im J. 63 machte eine Statutenänderung es möglich, die Arbeit über die Grenzen des Landes, in dem 47 Hilfsvereine bestehen, auszudehnen. Seit 1864 gab man Traubibeln aus; vor Einsammlung der seit jener Zeit jährlich erbetenen Reformationsfest-Festiollette giebt die Anstalt ein Flugblatt heraus. Nachdem inzwischen wieder verschiedene Ausgaben erschienen waren, führte seit 1888 die beabsichtigte Einschränfung 25 der Brit. Mitarbeit zur Ausgabe von B. auch ohne Apolityphen, ebenso wurden die Preise heruntergesetzt. Den Bibeln wurden 6 Karten beigegeben. An revid. Bibeln stellte die Anstalt eine gr. 8°, eine Mittel 8°, eine Quartbibel, eine Taschenbibel und mehrere NT. her, darunter eins mit grobem Druck für Schwachsichtige. 1895 betrug die Berbreitung 52 180 B., 67 569 NT., 9 367 Teile, 123 Blindenschr.; 60 794 Bde 30 außerhalb Württ., nämlich in Baden, Bayern, Elsaß, Rheinland u. s. w. Das Augenmerk des Vorstands richtet sich auf die Katholiken Deutschlands, für die ein NT. nach L. van Ess hergestellt wurde, sowie auf die deutschen Schutzgebiete, besond. Kamerun. Es soll eine von dem kürzlich verstorb. Missionar Christaller gefertigte Übersetzung des NI. in die Ischisprache der Dualla gedruckt werden. — Die Sächsische Haupt-BG. 35 in Dresden ist Ende August 1814 durch Anregung Pinkertons gegründet worden. Sie hat in dem verhältnismäßig kleinen Gebiet 42 Zweiggesellschaften und außerdem Agenten. Ihr letzter Jahresumsatz betrug 35 000 Bücher. Sie erhebt in der Landestirche eine Ofterkollette, empfängt sonst von vielen Freunden Beiträge. Eigene Drucke des rezipierten Textes sind wegen Abnutzung der Platten bald nicht mehr möglich. 40 Der Vorstand hofft, daß die Synode mit dem Kirchenregiment demnächst die Einführung des revidierten Textes, namentlich der Schule wegen genehmigen wird. Bergische BG. Am 3. Juni 1799 wurde die "Elberfelder Missionsgesellschaft" gegründet. Lon 1802 ab fing diese auch an, Bibeln zu verbreiten. Bestellungen liefen selbst aus Osterreich ein. Man konnte dem Bedürfnis kaum genügen. Die Arbeit litt 45 dann sehr bis 1814; da wurde eine von P. Pinkerton am 14. Juli berufene Bersammlung der Anlaß zur alsbaldigen Entstehung der Bergischen BG zu Elberfeld, zunächst als Tochter der Brit. BG. Diese sandte sofort 6000 Mt.; Steinkopff brachte 1815 2000 Mi., im Thal opferte man freudig. Bald bildeten sich Hilfsvereine, aus denen 3. T. BG entstanden sind. 1824 druckte die BG selbst den Psalter, zum zweiten 50 Mal 1831. Später folgte eine gr. Folio=B.; 1893 eine kl. Oktav=B. revidiert, 1894 ein NI. mit Psalmen. 1827 stellte die BG den ersten Bibelboten an, jetzt hat sie zwei; von 1859 an hilft sie in Italien der Waldenser-Mission durch Rolportage. Eine Zeit lang war sie in Algier thätig; nicht minder im Kriege 1870—71, neustens in rhein. Bädern. Durch Testament des Herrn Ball erbte sie jenes Haus (Morianstr. 28), 55 in dem 1799 die Missionsgesellschaft gegründet worden. (Jetziges Bibelhaus.) Um 2. Dez. 53 beschloß sie, keine B. mit Apokryphen mehr umsonst oder ermäßigt abzulassen. Infolgedessen bildete sich nach einer zweisährigen litterarischen Fehde über das Recht der Apolityphen (Stier, Lic. Keerl, Pf. Kluge, Ebrard, Schröder, Kramer, Oschwald, Rraufold, Schiller, Wild, Rramer, Hengstenberg), die Wupperthaler B G in Barmen, 60

die sich der Preuß. Haupt-BG anschloß. Beide BG wirken jetzt im Thal einträchtig neben einander. Die Bergische löste vor Jahren ihre Beziehungen zur Brit. BG., und entnahm, soweit sie nicht selbst produzierte, aus Stuttgart und Berlin. Ihre Jahresleistung betrug zuletzt 22609 B., 27300 NT., 6755 Teile. — Banern. (Über die 5 erste Nürnberger BG s. bei "Basel"). Der jetzige Central-Bibelverein mit dem Sitz in Nürnberg besteht seit 1823. Er führt einige Stereotyp-Ausgaben mit revidiertem Text, außerdem Stuttgarter Ausgaben u. a. Durch 40 Distriktvereine, 12 Lokalvereine, 100 Pfarrämter, Agenten, Buchhändler giebt er jährlich etwa 10000 h. Schriften aus. Die Jahresfeste finden in der Agidienkirche zu Mürnberg statt. — Baben, Landes-10 bibelgesellschaft, seit 1820, jährlich ca. 5000 Bibeln und 2000 NT. — Elsa B. Pf. Oberlin im Steinthal bildete schon 1804 einen kleinen Bibelverein, der für Frankreich nicht bedeutungslos war. In Straßburg stiftete der greise Dr. Blessig 1815 eine BG; dieselbe hat selbst gedruckt, jedoch keine revidierte Ausgabe hergestellt. Colmax wurde Hier besteht eine bemerkenswerte Bibelsammlung (Bibelmuseum). 1820 gegründet. 15 Colmar unterstützt die französischen BG, die elsässische Evangelisationsgesellschaft, die Waldenserkirche und die Protestanten Spaniens. — Hannover, Göttingen, Stade. Zwar hat Hannover noch ältere eigene Ausgaben, doch zieht man die neueren aus fremdem Berlag vor. Der revidierte Text wird mit verbreitet. — Hamburg-Altona. Die eigene Ausgabe groß 8° eines Neuen Test., revidiert, ist jetzt fertiggestellt; sie 20 wird als Konfirmationsgeschenk, und wegen ihres groben Drucks für Schwachsichtige empfohlen. Es existiert dazu auch eine Familienchronik. Die BG hat den alleinigen Vertrieb der 1750 erschienenen Lüneburger Foliobibel. Über kleinere BG Deutschlands sind Notizen hier unwesentlich. — Der Jahresbedarf ganz Deutschlands an h. Schriften beträgt etwa 660 000. Rach der letzten Zusammenstellung leisteten die BG Deutsch-25 lands hiervon 357000 Ex., England 224000, besonders NT. Der Rest wird von der Schottischen (baptistischen) BG und von der Amerikanischen BG (Epistopal-Method.) in New-Pork geliefert. Erstere druckt in Hamburg und zwar revidierte Ausgaben, deren Text jedoch nicht mit dem der Hallenser Kevisionskommission übereinstimmt, letztere in Bremen. Die Schotten haben gegen früher zugenommen; ihr Vertrieb bew trug (1894) 55 000 Bücher; die Amerikaner setzten 30 000 ab. — Schweiz. Basel. Hier entstand auf englische Anregung eine BG den 31. Okt. 1804. Dieselbe nahm die erste gleichfalls von England her gestiftete Nürnberger BG 1806 in sich auf. Romitee ging gleich daran, eine Ausgabe der lutherischen Übersetzung in stattlichem Ottavformat herzustellen. Diese "Basler Bibel" erschien 1808. Im J. 1827 gab die 85 BG eine hebräische Bibel heraus, 1880 ein griechisches NT., das demnächst vergriffen ist. Die hebräische Bibel wird nicht mehr neu aufgelegt, der seit fast 90 Jahren stehende Satz der Oftanbibel ist angesichts der revidierten Bibelausgaben und der technischen Fortschritte im Buchdruckwesen zu neuen Auflagen nicht mehr geeignet, und geht ein. Die BG spricht es im letzten Bericht bescheiden aus, daß sie in Zukunft die Her-40 stellung von h. Schriften größeren BG überlassen und sich mit der Verbreitung derselben begnügen werde. Sie feiert alljährlich in der Basler Festwoche ihr Jahresfest in S. Leonhard, ihre Jahreseinnahmen betragen gegen 9000 Mt.; sie gab 1895 1122 Bibeln, 3400 NT. und 5421 Teile aus, auch durch Vermittlung von Bibelboten; sie unterstützt daneben die Rolportage der Ev. Gesellschaft in Genf und die 45 Waldensische Rirche. Im J. 1829 rief Ratsherr Ad. Christ einen "Hilfs-Bibelverein" ins Leben, der 1854 einging. 1884 bildete sich ein ähnlicher unter Burckhardt-Zahns Leitung. Von Zeit zu Zeit läßt die BG Basel-Stadt und Land durchkolportieren: im "Engelhof" pflegen angesehene Mitglieder der BG an durchreisende Hand-werter NI. zu verteilen, jährlich etwa 3000. Außer in Basel bestehen noch 50 mehrere Gesellschaften in der Schweiz, z. B. in St. Gallen seit 1835, im Süden die Waldenser BG, die auch in Italien wirkt. Die Schweizer BG halten alljährlich eine Konferenz ab und hören dabei die Kolportageberichte. In den Niederlanden ist seit 1815 eine BG (Nederlandsch Bijbelgenootschap) zu Amsterdam, die auch in den Kolonien thätig ist. Protektorin ist die Königin-55 Regentin. Die Brit. BG hat sich aus Holland zurückgezogen. Sie ist auch im Begriff, Dänemark zu verlassen, woselbst eine aufstrebende, blühende BG. arbeitet. Nachdem dort das UT. 1814, das NT. 1819 revidiert war, ist eine neue Revision des UT. 1871 vollendet, die des NT. jetzt eben fertig und scheint sich der Text ins Volk einzuleben. Neuerdings giebt man die h. Schriften auch ohne Apotryphen ab. Für Grön-60 land ist eine Bibelübersetzung (von Kleinschmidt uud Jörgensen) fast vollendet. Für

die 70000 Seelen Islands gab vor turzem England auf Bitte des kathol. Bischofs Sveinssohn einen "Bibelvorrat". Bertrieb von Kopenhagen aus gegen 30000 Exempl. jährlich. — Was Schweden betrifft, so war dort durch Paterson, einen schottischen Missionsgeistlichen 1809 eine "Evangelische Gesellschaft" gegründet worden, die auch Bibeln vertrieb. 1814 trat die "Schwedische BG" ins Leben, die unter königlicher s Protektion mit einer Reihe von Hilfsvereinen in den Domkapiteln sowie mit einer erfreulichen Mitgliederzahl arbeitet, auch durch die nationale Ev. Gesellschaft. Bei den Festen ist der König zuweilen anwesend, besonders bei den Generalversammlungen, in denen namhafte Männer z. T. recht bedeutende mit der Bibel zusammenhängende Themata behandeln. Norwegen. Der Landmann Hans Nielsen Hauge († 1824), durch- 10 drungen von dem hohen Wert der Bibel, durchzog Norwegen wie ein Bußprediger und weckte vielfach das Verlangen nach h. Schriften. Die 1814 erfolgende Trennung Norwegens von Dänemark zerstörte die Hoffnung, daß von Kopenhagen aus in dieser Richtung etwas Durchgreifendes geschehen würde. Da geriet ein Jahresbericht der britischen BG. in die Hände des ehrwürdigen Defans Hertzberg von Hardanger, und erfüllte ihn 15 mit dem Wunsche, die Wohlthat einer BG. auch seinem Lande zugewandt zu sehen. Er schrieb nach London und dort empfand man seinen Appell wie den Ruf "Komm herüber und hilf uns". Es erfolgten zunächft 10000 Mt. und eine Anleitung zur Bildung einer eigenen BG, die auch 1816 zu Christiania gegründet wurde. Der Kronprinz von Schweden, die Bischöfe und ein großer Teil der Geiftlichkeit des Landes 20 sagten ihre Unterstützung zu. England half bis 1828, wo der Beschluß, keine BG. mehr zu unterstützen, welche Apokryphen mit verbreiten würde, die Norwegische BG. sich selbst überließ. Ein kleinerer Verein, der sich bildete, ging auf die Bedingungen der Briten ein und hat das Werk so lange fortgesetzt, als die Engländer auf der standinav. Halbinsel thätig waren. An Prof. Caspari († 1893) und an Bischof Dr. Essendrop 25 († 1894) hatte die BG thätige und einflußreiche Freunde. Sie hat dis jetzt etwa 70 000 h. Schriften ausgegeben, neuerdings auch ohne Apokryphen. Das NT. läßt sie seit kurzem in einer neuen "kirchlichen Übersetzung" ausgehen. Augenblicklich umfaßt die BG sechs "Stifte" mit den betr. Propsteien und 250 Pastoren. Eine andere BG existiert noch länger in Gothenburg; dieselbe wurde von Schweden aus gegründet und 30 wirkte als Hilfsgesellschaft von Stockholm; sie hat etwa 150 000 B. und 500 000 NT. verbreitet; zu ihr gehören 5—600 Mitglieder; ihre Berichte enthalten oft wertvolle Beigaben zur Stärfung des evang. Bewußtseins. — Frantreich. Im J. 1797 hatte sich in England unter dem Namen "Französische BG" ein Verein gebildet, der es sich zur Aufgabe machte, die h. Schrift für Frankreich zu drucken. Der Druck geschah in 25 Paris; die Revolutionskriege brachen jedoch den Verkehr zwischen London und Paris ab, der Drucker bekam kein Geld, die h. Schriften, 4500 französische Bibeln und 5000 NI. nahm Buchhändler Stone für eine Forderung an. Sie wanderten in eine abgelegene Kammer. Die britische BG. konnte auch später wegen der Kontinentalsperre nicht durch Darreichung h. Schriften helfen und wandte sich daher unter dem Erbieten 40 von Geldunterstützung an das Bibelkomitee in Basel, welches bereit war, mit englischem Geld ein französisches NX. in Basel selbst herzustellen. 1809 wurden 3000 NX. für die Protestanten nach Paris geschickt. Im Sommer 1812 kam Dr. Steinkopff nach Basel und vermochte das Komitee, den Pfarrer v. Brunn und Kaufmann Sulger nach Paris zu senden, um dort über die zweckmäßigste Versorgung Frankreichs zu beraten 45 und eine "dauernde Bibelanstalt" gründen zu helfen. Diese Männer fanden in Paris zwar unter den reform. Geistlichen nur bei Monod (Bater) und Rabaut ein offenes Herz für die Sache, auch Hindernisse anderer Art, aber es gelang ihnen auch, jene 4500 Bibeln und 5000 NT. wieder aufzufinden, die Stone für 12000 Frcs. überließ. Nun ward am 2. Nov. 1812 eine französische BG gegründet; dieselbe wurde 1818 50 auf neuer Grundlage umgestaltet und erhielt den Namen "Société biblique protestante de Paris". Sie besteht noch heut (Präsident ist Baron Schickler). Wegen prinzipieller Differenzen löste sich 1864 ein Teil ihres Anhangs ab und rief die "Soc. biblique de France" ins Leben. Diese verbreitet die von der Generalspnode der Reformierten definitiv empfohlene Osterwaldsche Übersetzung, deren Revision sie 1881 55 vollendete und an deren Text sie in neuen Ausgaben noch feilt. An ihrer Spike steht jett P. d'Hombres von St. Esprit in Paris. Ihre Wirksamkeit ist größer als die der anderen; im J. 1894 ca. 20000 Ex. gegen 7500. Die Bemühungen, das Trennende zwischen den BG zu beseitigen und beide unter eine Leitung zu bringen, sind nicht erfolgreich gewesen. Dies erklärt sich daraus, daß die ältere nicht so streng als die 60

andere darauf hält, den Bibeltext unverfürzt und ohne Anmerkungen herauszugeben. Sie versucht, einen Bibelauszug des P. Decoppet "les plus belles pages de la Bible" als Traubibel zu verbreiten. Überhaupt hat sie eine Anzahl Freunde, die, wie eine der letzten Generalversammlungen bewies, von der Verbreitung der Vollbibel unter 5 dem Volk sich nicht viel versprechen. Die jüngere BG verteilt NI. im Heer, neuerdings jedoch auch einen "Recueil biblique" an Arme. Dies scheint eine Spruchsammlung oder ausgedruckter "Wegweiser" zu sein. In den Berichten beider BG weht ein schöner edler Sinn. Die ältere BG hat zu ihrer Seite ein Damen = Hilfstomitee und wird aus der Soc. du sou protestant unterstützt. Im J. 1833 ent-10 stand noch eine "französe und auswärt. BG" zu Paris, die Jahrzehnte lang eine beachtenswerte Thätigkeit entfaltet zu haben scheint. — Rußland (3 Agenturen der Brit. BG in London). In Abo war anfang 1812 mit kaiserl. Genehmigung durch Paterson eine finnische BG entstanden. P. stand mit der Brit. BG in Berbindung und wollte auch für die Evangelischen in Rußland gern eine BG gründen. In dem 15 schweren Jahr hörte fast niemand auf ihn, und doch gelang es ihm, seinen Plan Alexander I. vorlegen zu lassen. Gerade als Napoleon sein Heer in Wilna verließ, bestätigte der Kaiser die Errichtung einer "Petersburger BG". Fürst Golitzin ward ihr eifriger Förderer. Die folgende Zeit brachte ihr viel Gunst und Schutz. Der Kaiser schenkte ein Haus in Petersburg und eins in Moskau, nehlt Druckereien. Bischöfe der 20 orthod. Kirche wetteiferten, Beiträge zu sammeln, Generäle traten in den Vorstand (Hauptkomität) und versorgten ihre Soldaten, der römische Bischof von Littauen veranstaltete auf eigene Rosten eine Übersetzung und schenkte 5000 Ex. der BG, auch die armenische Rirche war bei der Arbeit, es war eine wunderbare erste Liebe; die Thätigkeit der BG großartig. Rührend sind die Geschichten von der Empfänglichkeit des russ. 25 Volks von der Ostsee bis zum Stillen Ozean. Die Früchte für das sittliche Leben blieben nicht aus. Bis 1823 wurden 704 831 Ex. h. Schriften in 42 Sprachen verbreitet — (in 27 hatte die BG. selbst gedruckt, in 14 Übersetzungen veranstaltet), davon 205 000 in slavischer Sprache. Die Brit. BG schenkte damals der Petersburger BG Stereotypen in reval=esthnischer, dörpt=esthn. und in lettischer Sprache. 1824 wurde Go-20 litin wider alles Erwarten vom Präsidium der BG enthoben (seine Stellung zu Goßner wirkte dazu mit) —, es wurden Stimmen laut, das Bolk dürfe nicht die ganze Bibel haben; nach Alexanders I. Tode (1.12. 25) kamen harte Zeiten. Nikolaus hob 1826 durch einen Utas die Thätigkeit der BG einstweilen auf, letztere wurde als kirchliches Werk dem h. Synod unterstellt, doch durfte der protestantische Teil der BG 85 weiter arbeiten, wiewohl nicht mehr in Verbindung mit England. Die BG wurde dadurch wohl selbstständig, mußte aber ihre Thätigkeit auf die Evangelischen Rußlands beschränken. Um Vermögen erhielt sie keinen Teil, doch ihre neuen Statuten wurden 1831 bestätigt. Bon da an heißt sie "Evang. BG in Rußland" und steht auf einem Rechtsboden. Einen Apotryphenstreit wußte sie durch Parallel-Ausgaben zu vermeiden. 40 Es sind 26 "Settionen" im Lande mit ihr verbunden, je mit einer Anzahl Hilfsgesellschaften. Der letzte Bericht (für 1891—94) erwähnt nur 17 Sektionen und wünscht die Errichtung neuer; man liest zwischen den Zeilen, daß die Arbeit schwer und ein Bericht, der alle Verhältnisse klar stellt, unmöglich ist. Mit der BG. sind auch "Korrespondenten" (Agenten) verbunden; acht Bibelboten werden beschäftigt. Seit 1831 hat 45 die BG 312 182 Bibeln, 766 500 NT. und 25 000 Pfalter verbreitet. D. Hermann Dalton gründete eine Bibelsammlung für den Borstand, in der namentlich die h. Schrift in allen Sprachen, in die sie übersetzt ist, sich befindet. Außer der Londoner arbeitet auch die Amerikanische BG in Rußland, und zwar beide mit sehr erheblichen und steigenden Ziffern. Hervorragende Mitglieder der Russ. 216 waren Fürst v. Lieven 50 (1824), später die Familien v. Korff, v. Bradte, Fürst Barkley de Tolly-Weymarn, v. d. Pahlen, v. Grimm, v. Lemonius, Baron Mirbach, Baron Honningen-Huene u. a. (S. H. Dalton, "Ein Bibelfest in St. Petersburg", ebenda 1863. Derselbe: "Die evang. BG in Rußland 1831—81", Petersb. Al. Krug, 1881 [diese Schrift durfte nur in 100 Ex. erscheinen]). — Amerika. BG in New-Pork seit 1816. Sie führt 56 gegen 600 verschiedene Bände und Ausstattungen; sie druckt in 34 Sprachen, in 8 Indianer-Dialetten und führt Blindenbibeln. Sie arbeitet mit vielen Hilfsgesellschaften und Distritt=Superintendenten; es gelang ihr das Riesenwerk, Nordamerika zweimal durchkolportieren zu lassen; 500 000 Familien wurden ohne Bibel gefunden. Ihre Jahreseinnahme beträgt etwa eine halbe Million Doll. Druckereien hat sie in 7 Ländern,

darunter in Deutschland (Bremen, s. oben). Bis jetzt sind durch sie 60 000 000 hl.

Schriften ausgegeben worden. Ihr Haus steht am Astor-Place.

Katholische Bibelgesellschaften. Die Stiftung der BG in London 1804 wirkte auch in katholischen Kreisen begeisternd. Ein württembergischer Priester schrieb voller Freude nach London und meldete, daß gleich ihm viele Priester das Bibellesen 5 förderten, und das Verlangen hegten, eine BG zu gründen. Darauf gewährte London der Nürnberger BG (vor 1806) die Mittel, um 1000 NT. unter den Katholiken Württembergs zu verbreiten. 1805 erließ der Vorsteher des kathol. Priesterseminars zu Regensburg, Wittmann, einen Aufruf "an Einige, denen die Lehre Jesu wert ist". In diesem schriftstück fordert er auf, zusammenzutreten, um das NI. billig 10 unter das Volk zu bringen, da der öffentliche Keligionsunterricht nicht genügend sei, und der Beichtstuhl nicht zur tieferen Erkenntnis der Sünde und des Heils bringe. "Ich kann nicht wissen, wieweit Gott zu diesem Werke Gedeihen geben will, möchte aber nicht gern etwas daran versäumen oder Mißtrauen in Gottes Güte segen". Er forderte zur Überlegung, zum Gebet und zu Gaben auf. Der Aufruf hatte Erfolg. Der 15 Rur-Erzkanzler von Dalberg gab 1000 Gulden, einige Bischöfe und viele Katholiken folgten mit ihren Beiträgen; ein NT. wurde bald fertig, das für 12 Kr. zu haben war. Wittmann verbreitete davon in 10 Jahren 60 000 Ex. Die Regensburger Bibelanstalt blühte. Goßner äußerte sich von Bayern aus hochbeglückt; acht Priester hätten auf die Anstalt hingewiesen; einmal seien nach dem Gottesdienst hunderte mit der Bitte um 20 Bibeln gekommen. Bald indes wurde von Rom aus das Werk mit ungnädigen Blicken angesehen. Pius VII. hob die B.-Anstalt 1817 auf. Sein Nachfolger, Leo XII., erließ am 3. Mai 1824 ein generelles Kundschreiben gegen die Arbeit der BG (namentlich der Britischen), in dem es heißt: "Ihr wißt, ehrw. Br., daß eine soge= nannte BG sich ohne Scheu über die ganze Erde verbreitet, und gegen die Traditionen 25 der Väter und das Detret des Kirchenrats von Trient aus allen Kräften und mit allen Mitteln bemüht ist, die hl. Schrift in die Landessprachen aller Völker zu übersetzen oder vielmehr zu entstellen. Es ist mit Grund zu besorgen, es werde bei allen nachfolgenden Übersetzungen ergehen, wie bei den jetzt bekannten: daß man darin, statt des Evangeliums Jesu Christi ein bloßes Menschen=Evangelium, ober, was noch schlimmer ist, ein 30 Teufelsevangelium findet". — Länger als die Regensburger hielt sich die kathol. BG zu Heiligenstadt. 1815 lud dort Landesdirektor Gebel viele kath. Männer zu einer Versammlung ein. Es erschienen 200, welche eine BG für das Eichsfeld gründeten. Dieselbe schloß sich an die Preußische Haupt-BG an, umgab sich selbst aber mit einigen Zweigvereinen; Leander van Eß förderte die Sache von Marburg aus. Seine Über- 85 setzung des NT., von der 1818 schon 257000 Ex. verkauft waren, wurde verbreitet und als Schulbuch in das Gymnasium zu Heiligenstadt eingeführt. Er stiftete den "dristl. Bruderbund zur Verbreitung der hl. Schrift", der die Londoner BG veranlaßte, ihm wiederholt namhafte Summen zur Verfügung zu stellen. Vorsteher der Eichs= felder VG waren der kathol. Gymnasialdirektor, Komissariats=Ass. Lingemann und der 40 evang. Superintendent Grimm, zwischen denen der Vorsitz zuweilen brüderlich wechselte. In einem Bericht nach Berlin von 1826 heißt es, daß sich eine Reihe kathol. Freunde von der Sache zurückgezogen hätten, "weil mißbilligende Ansichten des Unternehmens von einer Seite, welche Achtung erforderte, geäußert worden". Mit Lingemanns Tode 1830 erlosch der katholische Eifer. Zwar blieb sein Nachfolger bis 1858, und ein Lehrer 45 seines Kollegiums bis 1864 im Borstand, jedoch nahm die katholische Bevölkerung auf den Wink von Mainz her keine Notiz mehr von der BG, welche von den Evangelischen übernommen und fortgeführt wurde. — An der zum ersten Berliner Bibelfest 1815 von Marheinecke verfaßten Einladungsschrift "über den religiösen Wert der deutschen Bibelübersetzung Luthers" nahmen übrigens die kathol. Mitglieder der Preuß. Haupt-BG 50 Anstoß; sie forderten die Erklärung, jene Schrift solle nicht als offizielle, sondern nur als private Einladungsschrift anzusehen sein; andernfalls würden sie aus der BG aus= treten. Die BG wies darauf hin, daß ihr die Verbreitung hl. Schriften unter Katholiken am Herzen liege und belegte das mit Zahlen, um die Katholiken mit Thatsachen zufrieden zu stellen; Marheinede aber gab wirklich in einigen Zeitungen eine Erklärung 55 ab, um die absichtslos beunruhigten Gemüter zu beschwichtigen. G. Breeft.

Bibelhandschriften f. d. A. Bibeltext.

Bibellektionen s. d. A. Perikopen.

Bibellesen und Bibelverbot. C. W. Fr. Walch, Kritische Untersuchungen vom Gebrauch der h. Schrift unter den alten Christen in den ersten 3 Jahrh. 1779; Tob. Gottfr. Begelmaier, Gesch. des Bibelverbots, Ulm 1783; Leander von Eß [I], Auszüge aus den heil. Bätern und anderen Lehrern der kath. Kirche über das notwend. und nüpl. Bibellesen, 5 Bielefeld 1808; ders. [II]. Bon der Bortrefflickeit der Bibel als Bolksschrift und von dem Nuten, welchen man von ihrer Berbreitung erwarten fann, 1814; berf. [III], Gedanken übre Bibel und Bibellehre, Sulzbach 1816; ders. [IV], Was war die Bibel den ersten Christen? Sulzbach 1816; ders. [V], Ihr Priester gebet und erkläret dem Volke die Bibel! Das will und gebietet die kath. Kirche, Darmstadt 1824; ders. [VI], Der heil. Chrysostomus oder die 10 Stimme der kath. Kirche über das nüpl., heils. und erbaul. Bibellesen, Darmstadt 1824; Malou, la lecture de la sainte Bible, ins Deutsche übersetzt von B. Clarus 1846; Le Maire, Die Bibel ein Lesebuch für Jedermann, 1845; Fr. Heinr. Reusch [I], Der Index der verbotenen Bücher 2 Bbe, Bonn 1883. 85; ders. [II], Die Indices libr. prohibit. des 16. Jahrh., Bibliothek des litter. Vereins in Stuttgart, Band CLXXVI, Tübingen 1886; Wilhelm 15 Walther, Die deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters, Braunschweig 1889; Anal. jur. pontif., Paris Serie I, 786 ff.; D. Schnib, Art. Bibellesen der Laien in Weger und Welte AL' 2, 679 ff.; Art. Bibellesen der Laien und Bibelverbote im Kirchl. Handlezion 1. Die Schulbibelfrage betr. J. Kell, Die Schulbibel. Notwendigkeit und Ausführbarkeit eines gemeinsamen der Kirche als Entwurf zur Prüfung vorzulegenden Bibelauszuges, 1845; 20 Karl Raumer, Gesch. d. Pädagog., 1847, 3, S. 30 ff.; K. H. Engelmann, 1853; Palmer, Katechetik S. 165 ff.; G. B. Lechler, Art. "Bibel" in Schmids Real-Encycl. d. ges. Erz. und Unterrichtswesen, 1859, 1, S. 623; Weidemann, Art. Bibellesen; ebenda 1, S. 662 ff; Berhandlungen d. 7 deutschen evangel. Kirchentags in Frankfurt a. M., 1854; Stahlknecht, Die Einführung einer Schulbibel als höchst wünschenswert und als ein unabweisbares Erforder-25 nis d. dr. Erziehung dargestellt, 1867; ders. Über Einführung einer Schulbibel, 1867; Schmeißer, Ein Wort in d. Einf. einer Schulb. 1867; Gelbe, Stahlknecht-Schmeißer ober der Schulbibelstreit, 1868; Steglich, Gutachten von Geiftlichen der Diöces Grimma über die Berbrängung der vollständigen Bibel aus unseren Bolksschulen, 1869; Landtags-Mittheilungen des Königr. Sachsen, 1866/68 II. Kammer Bb 2, 1559 ff., I. Kammer Bb 1, 1236ff.; Peschel, 30 Was haft du von deiner Bibel zu halten? Mit besonderer Berücksichtigung der Bibelauszugsfrage, 1869; Kalcher, Das Bibellesen in d. Volksschule 1870; Lüben, Der Religionsunterricht in der Bolksschule 1870; Bollmann, Die Bibel als Religionsunterricht in d. Schule Bölkel, Thesen über herauszugebende Schul- und Volksbibel 1872; Verhandlungen der außerordentlicheu evangelisch-lutherischen Landessynode im Königreich Sachsen, 1874, 85 S. 51 ff.; Körbit, Gutachten des padag. Vereins zu Dresden über die Vertauschung der vollständigen Bibel mit einem Bibelauszuge 2c. 2c., 1875; R. Hofmann, Vorwort für Cehrer und Erzieher zur Schulbibel, 1875; Gustav Böttger, Ueber Bibelauszüge und deren Berechtigung, 1880; Schwalb, Kritik der revidierten Lutherbibel, 1884; G. Zars, Erfordernisse einer neuen Schulbibel in Neue Jahrb. für Philol. und Pädag. 1884, 2. Abt.; Martin, Die 40 Schulbibelfrage, 1888; A. v. Schütz, Programm des Gymnasiums zu Glückstadt, 1888; ders. Der gegenwärtige Stand der Schulbibelfrage in Bichr. f. d. evang. Religionsunterricht 1891, Seft 4 S. 315 f.; Bunger, Erörterungen über die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Bibelauszüge in Pabagog. Blätter 1889, Heft 5; Bedh, Bur Frage der Bibelauszüge, ebenda 1889, Heft 6; Witte, Jahresbericht f. höhere Schulen, 1889; Hempel, Pädagog. 45 Jahresbericht, 1889; Wächter, Aphorismen ü. d. ev. Religionsunterricht an Gymnasien, 1889; Bange, Ist eine Schulbibel nötig? Kirchl. Monatsschrift 1890, Heft 4 u. 5; Zur Schulbibelfrage. Ev. luth. K3., 1890, Nr. 13; Anforderungen an eine Schul- und Familienbibel Chr. Welt, 1890, Nr. 6 u. 8; Bahnisch, Ist eine Schulbibel notwendig, und wie muß sie beschaffen sein? 1892; Uellner, Belche Stellung hat die höhere Mädchenschule zur Bölkerschen 50 Schulbibel zu nehmen? Zeitschr. f. weibl. Bildung 1892, Heft 1; Dir, Gesch. der Schulbibel, Babag. Zeit- u. Streitfragen 23. Seft (IV, 5) 1894; Bergmann, Bur Schulbibelfrage, 1894; Dietlen, Herstellung eines bibl. Lesebuches, 1894; Evers, Die Schulbibelfrage a. d. 19. ev. Religionslehrerversammlung d. Rheinlandes z. Düsseldorf, 1892; Behr, Die Schulbibelsfrage, 1895; Fort mit jeder Schulbibel. Von einem Freisinnigen, 1895; Bachaus, Bibelauss 55 züge und deren Berechtigung, 1895; Mischte, Bur Schulbibelfrage, 1895; Oppermann, Die Schulbibelfrage. Ihre Geschichte, Bedeutung und ihr gegenwärtiger Stand, 1895; Enders, Die Schulbibelfrage, 1896; Müller, Bibel ober Schulbibel? 1896; Leinung, Ist eine Schulbibel munichenswert? 1896. — Ausgaben von Schulbibeln und Bibelauszügen: Hager, Kleine Kinderbibel, darin die vornehmsten Glaubenslehren und Lebenspflichten jum 60 besten der zarten Jugend auf eine leichte und angenehme Art vorgetragen werden zc. zc., 1749; ders., Die kl. Kinderbibel 2. Teil, 1749; Seiler, Die h. Schrift des AT. im Auszuge samt dem ganzen NT. mit Anmerkungen 5. Ausl., 1783; Zerrenner, Schulbibel oder die h. Schrift A u. NT.8 für Lehrer und Kinder in Bürger- und Landschulen, auch für andere verständige Bibelfreunde brauchbar, 1799; Natorp, Kleine Bibel. Kurzer Inbegriff der ganzen 65 h. Schrift, woraus sich der wißbegierige Christ und zunächst die erwachsene driftl. Jugend die Hauptsumme des A. und NT. bekannt machen kann, 1802; Scherer, Kleine Bibel f. d. Jugend, auch für Erwachsene brauchbar, 1803; Engel, Geist der Bibel f. Schule und Haus.

Auswahl, Anordnung und Erklärung, 1824; Kris, Das AT. im Auszuge für Schule und Haus, 1830; Zoller, Schulbibel für Haus und Schule, 1838; Sparfeld, Bibel für Schule und Haus, 1830; Boller, Schulbibel für Haus und Schule, 1838; Sparfeld, Bibel für Schule und Haus, 1864; Aufl. 1876; (Wirth), Die h. Schrift d. AT.s im Auszuge für den Schulgebrauch, 1868; R. Hofmann, Schulbibel. Bibl. Gesch. und Lehre in urkundlichem Wort für die höheren 5 Abteilungen der evang. Schule, 1875, 5 Stereot. Aufl. 1897; Lahrsen, Die Bibel oder die h. Schriften A. u. AT.s im Auszuge 2c. 2c., 1883. Familienbibel. Auszug aus der h. Schrift für häusliche Erziehung und Jugendunterricht, Glarus 1886; Bölker, Schulbibel, 1888; ders., Bibl. Lesebuch für evang. Schulen, 1895; Pressel, Bibl. Lesebuch für den ev. Religionse unterricht an d. höheren Schulen des Königr. Württemberg, 1889; Schulbibel. Bibl. Lesebuch 10 für die Jugend in Schule und Haus, beard. im Auftrage der Bremer Bibelgeselschaft, 1895. In England: Childs Bible; Schottland: Rogers School and Children Bible, 1873; Schweden: Fehr, Familjebibel etc., 1890.

Die Frage, ob und wieweit die Bibel den Laien zu unmittelbarem Gebrauch überlassen werden darf, ist innerhalb der katholischen Kirche ein Gegenstand der kirch= 15 lichen Disziplin. Die betreffenden kirchlichen Berfügungen haben sich allmählich behufs Selbstbehauptung der Kirche gegenüber den auf die Bibel im Gegensat zur Tradition sich stützenden Personen und Gemeinschaften herausgebildet, haben aber weder klare und sesse Gestaltung gewonnen, noch ein einheitliches Berfahren in den verschiedenen Zeiten und Ländern bewirkt. Die Entwicklung ist auf das engste verbunden mit den 20 Übersetzungen der Bibel in die lebenden Sprachen, welche Übersetzungen ja stets den Zweck verfolgen, das Lesen der Bibel weiteren Kreisen zu ermöglichen. Im folgenden

soll die geschichtliche Entwickelung dargelegt werden.

1. Die alte Kirche. Daß das AI. in der apostol. Zeit abgesehen von seiner tultischen Verwendung jedem zum Lesen freigegeben war und dazu empfohlen wurde, 25 soweit die Möglichkeit der Beschaffung gegeben war, unterliegt keinem Zweifel. Bgl. Jo 5, 49, UG 8, 28. 17, 11, 1 Ti 3, 15. Für das NT. sind Stellen wie Rol 4, 16, 1 Th 5, 27 nicht beweiskräftig, weil die Briefe Pauli damals nur Privat= briefe waren und nicht kanonisches Ansehen hatten. — Daß in den ersten Jahrhunderten das Lesen der ganzen Bibel von keiner Seite eine Einschränkung erfuhr, 30 trothdem die Gnostiker und andere Häretiker mit dem biblischen Text ihre von der Orthodoxie abweichende Lehren begründeten, wird auch von katholischer Seite anerkannt (3. B. O. Schmid). Das Lesen der Schrift wird vielmehr auf das Dringendste empfohlen. Justin Apol. c. 44. Cohort. ad Gr. c. 35. — Tertullian (ad uxor. II, 6. MSL 1, 1299) spricht von einer scripturarum interlectio der Chegatten, welche bei Misch= 85 ehen nicht statthaben könne. — Origenes Homil. in Genes. XII, 15. MSG 12, 229. — Pamphilus, Freund des Eusebius von Cäsarea, hatte nach des Hieronymus Bericht stets eine Menge Exemplare der Schrift bereit, um sie an Männer wie Frauen, die darnach verlangten, zu verschenken (Hieron. adv. libr. Ruf I, 9. MSL 23, 404). — Ganz besonderes Gewicht legt Chrysostomus auf das Lesen der Schrift seitens der Laien (vgl. L. 40 von Ef VI). Er eifert gegen den Wahn, den die Laien selbst aufgebracht haben, als ob das Lesen der Bibel nur den Mönchen und Priestern überlassen sei (de Lazaro concio III MSG 48, 992. Hom. II in Mt. MSG 57, 30). Bgl. auch Homil. de utilit. lect. scr. in princ. actor. III. l. c. 51, 87 ff. Er dringt auf Anschaffung der ganzen Bibel oder wenigstens des NT. (Homil. IX in ep. ad Col. l. c. 62, 361). 45 Auch die Weiber, die immer zu Hause sind, sollen fleißig die Schrift lesen (Hom. 35 in cap. XIII Genes. 1. c. 53, 323). Chr. betont, daß auch das Schwerverständliche in der Schrift durch fleißiges Lesen dem eifrigen Leser durch Gottes Geist offenbar wird, auch wenn kein anderer Mensch über das, was der Leser sucht, ihn belehren kann (1. c. 53, 324). — Hieronymus empfiehlt insonderheit auch das Lesen und Lernen der 50 Schrift von seiten der Frauen. Ep. 128, 3. MSL 22, 1098. Ep. 79, 9. 1. c. 730f. Ep. 130. l. c. S. 1119. Ep. 54, 11 l. c. S. 655. Ep. 108, 12 l. c. S. 876. Ep. 39, 1. S. 465 f.). Augustin kommt besonders auch mit seiner Schrift de doctr. chr. in Betracht II, 8. 9. MSL 34, 40f. Bgl. auch Enarrat. in Ps. 33. MSL 36, 317. Ep. 132. 1. c. 33, 508. Die Übersetzungen der Bibel sieht A. als segensreiche Mittel 55 zur Verbreitung des Wortes Gottes unter den verschiedenen Bölfern an (de doctr. chr. II, 5 l. c. 34, 38). — Gregor I. empfiehlt das Bibellesen allen ohne Unterschied (Hom. 3 in Ez. MSL 76, 968. Bgl. die Sammlung der Zeugen in der alten Kirche bei Walch, Hegelmaier, L. v. Eg I).

2. Das Mittelalter. Von irgend welchen Verboten oder Beschränkungen des 60 Bibellesens ist lange Zeit schon um deswillen keine Rede, weil unter den germanischen

und romanischen Bölkern das Lesen der Bibel wegen mangelnder Bildung gar nicht in Frage kam. Die ersten Anfänge der Übersetzungen biblischer Bücher in die deutschen Sprache beginnen erst in der karolingischen Zeit und waren nicht zunächst für Laienkreise bestimmt. Das Streben des Volkes ging aber vielfach dahin, den Gottesdienst und 5 insbesondere die Vorlesung der Peritopen in der Muttersprache zu erlangen. Johann VIII. hatte im Jahre 880 noch gestattet, daß nach Vorlesung der lateinischen Evangelien im Gottesdienst die Übersetzung derselben in slavonischer Sprache beigefügt würde, weil Gott, der die drei Hauptsprachen, die hebräische, griechische und lateinische gemacht, auch andere Sprachen zu seinem Lob und Preis geschaffen habe (Harduin, Coll. Concil. VI P. I 10 p. 86 f.). Dagegen erklärte Gregor VII. eine derartige Einrichtung in einem Schreiben an Herzog Wratislaw von Böhmen im Jahre 1080 als durchaus unklug, vermessen und unstatthaft: "Ex hoc nempe liquet, non immerito sacram scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occultam: ne si ad liquidum cunctis pateret forte vilesceret et subjaceret despectui aut prave intellecta a 15 mediocribus in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam religiosi viri hoc, quod simpliciter populus querit, patienter tulerunt seu incorrectum dimiserunt, cum primitiva ecclesia multa dissimula verit, quae a sanctis patribus postmodum, firmata christianitate et religione crescente, subtili examinatione correcta sunt" (Ep. VII, 11. Jaffé Bibl. Rer. 20 Germ. II. p. 392 f.). Es ist richtig (D. Schmid S. 680), daß dieses Wort nicht, wie vielfach von protestantischer Seite behauptet wird, ein formliches Verbot der Bibelübersetzungen in die Landessprache enthält, welche in jener Zeit gar nicht in Frage tamen; aber die Begründung des Verbots, den Gottesdienst in der Landessprache zu halten, würde entschieden den Gebrauch der ganzen Bibel in der Landessprache seitens 25 des Volks um so mehr ausschließen.

Brennend für die Kirche wurde die Frage erst mit dem Auftreten der Reaktion gegen den römischen Katholizismus unter den romanischen Bölkern im 12. u. 13. Jahrh. Ein charakteristischer Zug jener ganzen Bewegung war ja das Zurückgehen auf die Schrift, das Übersetzen derselben in die Volkssprache und die Verbreitung in den 20 Kreisen des Volks. Der Gegensatz zwischen der Bibel und den durch die Tradition bestimmten Katholizismus trat in grelle Beleuchtung. Auf den Bericht des Bischofs von Metz, daß in seiner Diöcese Männer und Weiber die hl. Schrift in französischer Sprache läsen, in heimlichen Zusammenkunften sich gegenseitig predigten, die sich davon fern haltenden verachteten und den Priestern gegenüber, die sie belehren wollten, ihre 85 Anschauungen verträten, schrieb Innocenz III. im Jahre 1199 an die Glieder der Diöcese: "Licet desiderium intelligendi divinas Scripturas et secundum eas studium adhortandi reprehendendum non sit, sed potius commendandum, in eo tamen apparent merito arguendi, quod tales occulta conventicula sua celebrant, officium sibi praedicationis usurpant, sacerdotum simplicitatem 40 eludunt et eorum consortium aspernantur, qui talibus non inhaerent ... Arcana vero fidei sacramenta non sunt passim omnibus exponenda, cum non passim ab omnibus possint intelligi, sed eis tantum, qui a fideli possunt concipere intellectu . . . Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illitterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ipsius 45 intelligentiam indagandam ... Unde recte fuit olim in lege divina statutum, ut bestia, quae montem tetigerit, lapidetur: ne videlicet simplex aliquis et indoc tus ad sublimitatem Scr. S. pertingere vel eam aliis praedicare" (MSL 214, 695 ff.). Diese Worte sind häufig von Protestanten als Verbot des Bibellesens für die Laien benutzt worden. Der Tenor derselben richtet sich aber nur gegen das Lesen und 50 Lehren in geheimen Versammlungen von seiten solcher, welchen die Bedingungen rechten Verständnisses und ordentlichen Berufes sehlen. Ausdrücklich wird ja der Eifer, die Schrift durch eigenes Studium zu verstehen, gelobt. J. untersagt nicht die Benutzung der Bibeln in der Volkssprache, und giebt in einem besonderen Schreiben an den Bischof (1. c. 698 f.) den Grund zu solcher Zurückhaltung an. Man musse sich hüten 55 vor der Ernte das Untraut zu sammeln, damit man nicht zugleich den Weizen ausraufe. Man dürfe nicht die fromme Einfalt (religiosa simplicitas) verletzen. Es sei die Frage, ob die Betreffenden, welche die Schrift übersetzt haben oder die übersetzte lehren, vom Glauben und der Lehre abweichen. Unrecht sei das, was er in dem vorausgehenden Brief gerügt habe, "quod tales occulta conventicula celebrant" bis "non co inhaerent". Der Bischof solle aber genau die Wahrheit erforschen, "quis fuerit

auctor translationis illius, quae intentio transferentis, quae fides utentium, quae causa docendi, si sedem apostolicam et catholicam ecclesiam venerentur", und soll berichten, worauf J. die Entscheidung treffen werde. Aus alledem geht deutlich hervor, daß von einem Verbot der Bibel in der Volkssprache nicht die Rede ist.

Vom dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts an finden wir aber auf französischem s und spanischem Boden eine Reihe von Synodalbeschlüssen, die bestimmte Verbote nach dieser Richtung, durch die Albigenser und Waldenser veranlaßt, enthalten. Die Synode von Toulouse im Jahre 1229 bestimmt in ihrem 14. Kanon ausdrücklich: "Prohibemus etiam, ne libros veteris testamenti aut novi laici permittantur habere: nisi forte psalterium vel breviarium pro divinis officiis aut horas beatae Mariae 10 aliquis ex devotione habere velit. Sed ne praemissos libros habeant in vulgari translatos, arctissime inhibemus" (Harduin. VII, 178, in etwas anderer Fassung Mansi 23, 194; Hefele, Conc. Gesch.2, 5, 982). Die Synode von Tarragona im Jahre 1234 bestimmt can. 2: "Item statuitur, ne aliquis libros veteris vel novi testamenti in Romanico habeat. Et si aliquis habeat, infra octo dies 15 post publicationem hujusmodi institutionis a tempore sententiae tradat eos loci episcopo comburendos, quod nisi fecerit, sive clericus fuerit sive laicus, tamquam suspectus de haeresi, quousque se purgaverit, habeatur (Mansi 23, 329. Hefele a. a. D. 5, 1037). Jatob I. wiederholte in einer Verordnung um das Jahr 1276 den Beschluß dieser Synode von Tarragona (Le Long, biblioth. sacr. ed 1623 I, 20 361 vgl. Reusch [I] 1, 43). Die Synode von Tarragona vom Jahr 1317 unter Erzbischof Ximenes verbot für die Beguinen und Begharden und die Tertiarier der Franziskaner ebenfalls den Besitz aller theolog. Bücher in der Volkssprache mit Ausnahme von Gebetbüchern (Mansi 25, 628. Hefele' a. a. D., 6, 603). Die Verordnung Jakobs I .wurde von späteren Königen erneuert und von Paul II. (1464—71) bestätigt 25 (Pallav. 6, 12, 5. Reusch [I] a. a. D.). Ferdinand und Isabella (1474—1516) verboten unter Androhung schwerer Strafen die Bibel in die Bolksprache zu übersegen oder solche Übersegungen zu besitzen (Alph. de Castro, Adv. haer. 1, 14. Reusch [I] 1, 44).

Auf englischem Boden rief die Wiclissche Bibelübersetzung Synodalbeschlüsse her wor. Nachdem die Synode zu Oxford 1383 Wiclis wegen seiner Übersetzung der Häresie beschuldigt hatte, beschloß die 3. Synode von Oxford 1408: "es solle fortan niemand eigenmächtig (auctoritate sua) irgend einen Text der h. Schrift in Büchern und Traktaten (per viam libri, libelli aut tractatus) in die englische oder eine andere Sprache übersetzen und bei Strafe der größeren Exkommunikation sollte niemand solche 85 Bücher und Traktate (mit Bibelstellen) die zur Zeit Wicliss oder seitdem geschrieben worden, ganz oder teilweise, öffentlich oder privatim lesen dürsen, bis die Übersetzung von dem Bischof oder von dem Provinzialkonzil gutgeheißen worden" (Hefele 6, 984). Thomas Morus bezeugt, er habe selbst alte Bibeln gesehen, die von dem Bischof einzgesehen und in den Händen von gut katholischen Laien gelassen worden seien (Blunt, 40

Reform of the Ch. of Engl. 1878 1, 505. Reusch a. a. D.).

Auf deutschem Boden tam die Frage erst später zur Erörterung. Die älteren Übersetzungen biblischer Bücher sollten den Klosterschülern und Klerikern dienen. Die erste Bearbeitung des Psalters für Laien in deutscher Sprache von Heinrich von Mügeln erschien in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. (Walther 718). In einzelnen Übersetzungen 45 des 15. Jahrh. (s. d. A. Bibelübersetzungen) wird in der Vorrede ausdrücklich betont, daß der Übersetzer den Laien dienen will, welche nicht lateinisch können (Walther 386. 724). Allmählich aber regt sich auch innerhalb der Kirche auf deutschem Boden die Gegnerschaft gegen die Übersetzungen und das Bibellesen von seiten der Laien. Schon 1369 hatte Karl IV. ein an vier Inquisitoren gerichtetes Edikt gegen die so deutschen Bücher über die hl. Schrift erlassen, "praesertim cum Laycis utriusque sexus secundum canonicas sanctiones (die sich aber nicht nachweisen lassen) etiam libris vulgaribus quibuscumque de sacra scriptura uti non liceat, ne per male intellecta deducantur in haeresin vel errorem". Der Etlaß ist durch die Begharden und Beghinen veranlaßt (Walther 590. 741). In der ersten Hälfte des 15. Jahrh. 56 (vor 1437) kam Johannes Busch mit dem Prior des Dominikanerklosters in Zütphen, der den Besitz jedwedes deutschen Buches den Laien verbieten wollte, in Verhand= Busch selbst wollte eine Reihe deutscher Schriften, die er namhaft macht, ausnehmen, nennt aber unter ihnen nicht die Übersetzungen biblischer Bücher (Leibnitii Script. Brunsv. II, 925 sq., s. Gieseler, KG II, 4, 311; Walther 735). Sprach 60

sich aber doch selbst Gerson dahin aus: "prohibendum esse vulgarem translationem librorum sacrorum nostrae Bibliae praesertim extra moralitates et historias. Clara srationes ad hoc plurimas invenire facile est (Lecti. contra vanam curiositat. II. Consid. 9; Opp ed. Dupin I, 105). Das erste tiefer ein-5 greifende und entschiedene Verbot ist das Detret des Erzbischofs Verthold von Mainz vom 3. 1485 und 1486 (Gudeni cod. diplomat. anecd. Mogunt. illustrantium IV 469; Gieseler a. a. D. S. 350). Charafteristisch ist die Mitbegründung durch die Mangelhaftigkeit des deutschen Idioms. Es heißt darin: "Fateri oportet idiomatis nostri inopiam minime sufficere, necesseque fore, eos ex suis cervicibus no-10 mina rebus fingere incognita; aut, si veteribus quibusdam utantur, veritatis sensum corrumpere, quod semper magnitudinem periculi in litteris sacris magis veremur. Quis enim dabit rudibus et indoctis hominibus et femineo sexui, in quorum manibus codices sacrarum litterarum inciderint, veros excerpere intellectus. Videatur sacri Evangelii aut epistularum textus nemo 15 sane prudens negabit, multa suppletione et subauditione aliarum scripturarum opus esse." Der Erzbischof verbietet daher den Druck und Verkauf aller deutschen Übersetzungen, welche nicht von gewissen Kommissaren genehmigt seien, bei Strafe der Exformunitation. Das Editt blieb nicht ohne Wirkung. Von 1488 an sind nur noch drei Bibeldrucke erschienen (Walther 718). Sebastian Brant, der selbst eine genaue 20 Schriftkenntnis zeigt, beklagt in seinem Narrenschiff die Gefährdung des Glaubens durch die große Verbreitung deutscher Bibeln (Janssen, Deutsch. Gesch. I, 312), und auch Geiler von Kaisersberg meint: "Es ist gefährlich, Kindern das Messer in die Hand zu geben, um sich selbst Brot zu schneiden, denn sie können sich verwunden. So muß auch die hl. Schrift, welche das Brot Gottes enthält, gelesen und erklärt werden von solchen, 25 die an Kenntnis und Erfahrung schon weiter sind und den unzweifelhaften Sinn herausbringen." "Es ist fast ein böß Ding, daß man die Bibel zu tütsch druckt, wenn man muß spe gar vil anders verston, weder es do stot, wil man im echter Recht thun" (Janssen a. a. D. 611). Dennoch finden sich zahlreiche Stimmen treuer Kirchenglieder, die auf das wärmste das Lesen der Schrift von seiten der Laien empfehlen. Schon 1386 w schreibt Otto von Passau (s. d. A.) in seinem Erbauungsbuche "die 24 Alten oder der goldene Thron": "Ich rate dir mit Fleiß, daß du die Geschrift der alten und der neuen Ehe dick und viel mit Andacht und mit Ernst lesen sollst, es sei in deutsch oder in latein, ob du latein verstehst." Die Einleitung der Kölner Bibel (ca. 1480) sagt, daß "ein jeder Christenmensch dieses Buch der hl. Schrift mit großer Andacht und 85 Brünstigkeit lesen soll." Bibelstellen und Kirchenväter werden als Zeugen angeführt (Walther 657). Bgl. auch die Vorrede der Lübecker Bibel von 1494 (Geffcen, Der Bilderkatechismus des 15. Jahrh. I, 9). Nikolaus Rus in seinem "dreifachen Strick" ermahnt, das, was er aus der Schrift angeführt habe, in der Bibel selbst nachzulesen (Geffden a. a. D.). Joh. Ulr. Surgant sett in seinem Manuale curatorum (fol. 70b) voraus, 40 daß Männer und Frauen das Evangelium vor der Predigt deutsch gelesen haben. Das Weihgärtlein vom J. 1509 sagt: "Du sollst die hl. Schrift fleißig lesen und betrachten, aber du kannst es nicht mit Rugen thun, als wenn du zuvor den hl. Geist um rechtes Verständnis anrufest . . . . Was du in den heiligen Schriften nicht verstehst, das laß und befiehl es der Kirchen. Die legt alles recht aus und hat allein die Wacht der 45 Auslegung." Das Basler Evangelienbuch von 1514 sagt: "Darum ist zu raten einem ieden besinnten [besonnenen] Menschen, daß er allwegen gerne wolle lesen die hl. Schrift, damit er könne seinen Schöpfer und Herrn lernen erkennen, denn der Gnaden, die der Mensch am Lesen oder Hören der hl. Schrift von Gott erholen mag, derer ist keine Zahl, sofern, daß er auch darnach thut" (Janssen a. a. D. 51 f.). Noch ist kurz auf die 50 sog. Historienbibeln des Mittelalters hinzuweisen (s. d. A.), an denen die Kirche am wenigsten Anstoß nehmen konnte, da sie nicht die Lehre enthielten. Bgl. das obige Wort Gersons.

Überblicken wir diesen ganzen Zeitraum, so ist von einem allgemeinen kirchlichen Berbot des Bibellesens für die Laien nicht die Rede. Die päpstliche Bestätigung der Berordnung Jakobs I. hatte auch nur lokale Bedeutung. In einzelnen Ländern werden allerdings se nach dem Auftreten ketzerischer Bewegungen, die vor allem Bibelüberssetzungen verfasten und verbreiteten, von Provinzialspnoden und Fürsten dahin gehende Berbote erlassen. Dagegen ist in Deutschland ein reges Interesse für die Berbreitung der Bibel in der Bolkssprache seit dem Ende des 14. Jahrh. und besonders seit 1466 zu erkennen, ohne daß sich dabei häretische Einflüsse geltend machen. Bertholds von

45

Mainz Edikt übt wohl einen Einfluß aus, kann aber doch nicht die Verbreitung und das Erscheinen neuer Ausgaben hindern. Die Stimmen ans den Areisen der wahrhast frommen, innerlich gerichteten Kirchenglieder, welche das Bibellesen der Laien als nötig oder wünschenswert empfehlen, mehren sich. Die Kirche duldet aber stillschweigend diese Bestrebungen, so lange sie nicht migbraucht werden, ohne ihnen Borschub zu leisten "

oder sie zu empfehlen oder gar selbst Handreichung zu thun.

3. Die römisch=tathol. Kirche seit der Reformation. Luthers Bibelüberjetzung und ihre Verbreitung, welche eine mächtige Wirkung auf den Fortgang der Reformation ausübte, tonnte nicht ohne Einfluß auf die katholische Kirche bleiben. Daß der Humanismus für die Übersetzung der Bibel sich aussprach, konnte nicht Wunder 10 nehmen. Erasmus trat in seiner (1522 geschriebenen) Vorrede zu den Paraphrasen des Mt mit großem Ernst für das Recht der dristlichen Gemeinde an die Schrift ein und für die Notwendigkeit sie durch Übersetzung in die Bolkssprachen allen zugänglich zu machen (Opp. Lugd. Bat. VII \*\* b). Später hat allerdings Erasmus im Streit gegen Sutor diesen warmen Ton sehr herabgestimmt und mit Bezug auf das Bibellesen erklärt: 15 "Ingenue fateor optimum esse, ut populus discat viva voce, si contingat boni Doctoris copia (l. c. IX, 783"). Vor allem aber regte sich das Bewußtsein, daß der Übersetzung Luthers eine andere der katholischen Kirche dienende entgegenzustellen sei. Das Gutachten des Ausschusses, welchen das fürstliche Kollegium des Reichstags zu Speier zur Beratung über "des Reichs Beschwerden" einsetzte, enthält auch folgende 20 Forderung, obgleich die Mehrzahl der Mitglieder römisch gesinnt war: "Weitter ist bedacht gut sein, allerhandt irrung zuworkomen, das ein teutsche bibel, alt vnd neu testament, die von unpartenschen aus dem lateinschen, greco vnd hebreo gezogen vnd transferirt wurdt, die man im druck ausgehen lassen mocht, vnd das dagegen alle andere verteutschte tranklation, als von einem oder dem anderen thail ardwonig aukgangen, 25 gentzlich und allenthalben vffgehoben und abgethan wurd" (Nen, Zur Gesch. des Reichst. zu Sp. 3KG IX, 158). Bgl. dazu die Fassung, welche dieser Abschnitt in der Entgegnung der Evangelischen (vgl. 3KG IX, 139) gefunden hat bei Cyprian (Urk. zur Reformationsgesch. 2, 393). Emser verlangte, "es. sollten die Bischöfe ihr Geld dazu anwenden, eine glaubwürdige deutsche Bibel anfertigen zu lassen" und gab selbst seine 20 Bibelübersetzung 1527 heraus, in der er allerdings nur den im römischen Interesse verschlimmbesserten Text Luthers darbot (s. d. A. Bibelübersetzung). Wie sehr ihm es aber auch um die Gegenwirkung gegen Luthers Einfluß und nicht um die Beförderung des Bibellesens selbst unter dem Volke zu thun war, bezeugt er in seiner Schlußrede zum NI, in der er offen sagt: "Wiewohl ich der Sache bei mir noch nicht selber eins 85 bin, ob es gut oder bös sei, daß man die Bibel verdeutsche und dem gemeinen Mann vorlege. Denn die Schrift ein Sümpel und Tiefe ist, darin auch aus den Hochgelehrten viele versaufen . . . Darum bekümmere sich ein jeder Laie mehr um gottselig Leben, als um die Schrift, die allein den Gelehrten befohlen ist" (Walther 744). Die Dietenbergersche Bibel 1534 ging aus "damit sich hinfort niemand aus den Unsern beklagen 40 dürfe, daß ihm das Evangelium oder das Wort Gottes verhalten oder geweigert werde, und ein jeglicher frommer Christ Luthers verkehrte Dollmetschung desto besser erkennen und sich davor bewahren möge". Die römische Kirche duldete stillschweigend diese Übersetzungen. Witzel gab 1557 in seiner Schrift Methodus concordiae ecclesiasticae, welche das positive Programm des Reformtatholizismus enthält, auch die Erklärung ab, 46 daß die Zeitläufte gebieterisch eine deutsche Bibelübersetzung forderten, die aber nicht das Werk eines einzelnen Privaten, sondern das Erzeugnis einer Kommission des Gelehrtenstand, denen die Kirche dazu Bollmacht erteilt, sein müsse (s. d. Witzel 2. Aufl. 17, 245). Staphylus dagegen schrieb zwei Schriften: "Christlicher Gegenbericht an den Gottseligen gemainen Layen, Bom rechten waren verstand des Göttlichen worts, Bon 50 verdolmetschung der Teutschen Bibel, vnd Von der ainigkeit der Lutherischen Predikanten 1561" und "Vortrab zu rettung des Buchs Vom rechten waren verstand zc. Wider Jakob Schmidt Predicanten zu Göppingen 1561". In dem zweiten Teil beider Schriften vertritt er die Ansicht, daß die Bibel nur einzelnen ausgewählten Laien, wie Fürsten, Gelehrten zc. zu gestatten sei, an die Stelle der Bibel aber für Laien ein 55 firchlich approbierter Auszug, ein Brevier, dargeboten werden solle. Das Tridentiner Ronzil nahm in der 4. Sizung (18. April 1546) das Decretum de editione et usu librorum sacrorum an. Es enthält folgende Verordnung, nachdem vorher über die authentische Interpretation der Schrift Verfügung getroffen ist, und die unbeschränkte Freiheit der Editionen von Büchern der hl. Schrift und deren Vertrieb gerügt ist: 60 Real-Enchtlopädie für Theologie und Rirche. 3. A. II.

"Decernit et statuit (sacrosancta Synodus), ut posthac s. scr., potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur: nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine autoris, neque illos in futurum vendere aut etiam apud se retinere, 5 nisi primum examinati probatique fuerunt ab Ordinario." Bei den Berhandlungen tam auch die Bibelübersetzung in die Bolkssprache in Frage, und für ein Berbot jeder derartigen Übersetzung sprachen sich der Bischof Acqui in Piemont, und sehr ententschieden der Kardinal Pacheco aus. Für die Bibelübersetzung trat besonders Kard. Madruzzi ein: "nicht die Übersetzungen, sondern die Professoren der griech. und hebr. 10 Sprache seien an der religiösen Verwirrung in Deutschland schuld; ein Verbot würde in Deutschland den allerübelsten Eindruck machen". Da keine Einigung zu erzielen war, ließ man die Sache fallen und beschloß an den Papst zu berichten. Das Konzil setzte eine Index-Rommission ein, beriet aber nicht über die Beschlüsse, sondern befahl alles, was jene ausgearbeitet hatte, dem Papste vorzulegen, auf daß es nach seinem 15 Urteil und traft seiner Autorität vollendet und veröffentlicht werde. Der erste von einem Papst (Paul IV.) veröffentlichte Index, der 1559 erschien, verbietet am Schluß unter der Überschrift Biblia prohibita eine Reihe von lateinischen Ausgaben, "cum universis similibus Bibliis ubicunque excusis" somie "Biblia omnia vulgari idiomate Germanico, Gallico, Hispanico, Italico, Anglico sive Flandrico etc. con-20 scripta nullatenus vel imprimi vel teneri possint absque licentia sacri Officii S. Rom. Inquisitionis (Reust) [II] 206).

Im Jahre 1564 veröffentlichte Pius IV. den von der oben genannten Rommission ausgearbeiteten Index. Darin stehen auch 10 Regulae, darunter unter Nr. 4 die von da an grundlegende für unsere Frage: "Cum experimento manifestum sit, 25 si Biblia s. vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti quam utilitatis oriri, hac in parte judicio episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi vel confessarii Bibliorum a catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, 30 sed sidei atque pietatis augmentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumpserit, nisi prius Bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit. (Es solgen Bestimmungen in Bezug auf die Buchhändler.) Regulares vero, nonnisi facultate a praelatis suis habita, ea legere aut emere possint"

85 (Reusch [II) 248).

Während in dem erstgenannten Index von 1559 die Erlaubnis zum Lesen der Schrift nur von der röm. Inquisition erteilt werden konnte, bestimmt dieser Index Bius'IV.. daß das Urteil dem Bischof oder dem Inquisitor mit Beirat des Parochus oder Confessarius zustehe. Sixtus V. ersetzte 1590 diese Regeln durch 22 neue, in der in ver-40 schärfter Weise die 7. lautet: "Biblia sacra aut eorum partes, etiam a catholico viro vulgariter quocunque sermone redditae, sine nova et speciali sedis apostolicae licentia nusquam permittuntur, vulgares vero paraphrases omnino interdicuntur" (Reusch [II) S. 454). Clemens VIII. beseitigte 1596 diese Regeln des Sixtus, fügte aber der oben genannten 4. Regel eine "observatio" bei: "Animad-45 vertendum est circa suprascriptam quartam regulam indicis . . nullam per hanc impressionem et editionem de novo tribui facultatem Episcopis vel Inquisitoribus aut regularium Superioribus concedendi licentiam emendi, legendi aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum hactenus mandato et usu S. Romanae et universalis inquisitionis sublata eis fuerit facultas concedendi 50 hujusmodi licentias legendi vel retinendi Biblia vulgaria aut alias (foll jedenfalls heißen aliquas) S. Scripturare, tam N. quam V. test. partes quavis vulgari lingua editas ac insuper summaria et compendia etiam historica eorundem Bibliorum seu librorum S. Scr. quocunque vulgari idiomate conscripta: quod quidem inviolate servandum est" (Reusch [II] 536). Diese scheinbare "Erläuterung" ist 55 thatsächlich eine Beränderung der 4. Regel und eine Wiederherstellung der Bestimmung Pauls IV. Das Recht der Bischöfe, das die 4. Regel ausspricht, ist durch die observatio aufgehoben, und der Bischof kann nur dann eine Erlaubnis erteilen, wenn er speziell durch Papst und Inquisition ermächtigt ist (Reusch [I] 1, 333). Alexander VII. sette 1664 auf den Index "Biblia vulgari quocunque idiomate conscripta". so Da er aber zugleich die 4. Regel und den Zusatz von Clemens VIII. beibehielt. war

dieses Berbot kein absolutes, sondern ein durch diese letzteren modifiziertes. Bis 1757 blieb aber diese Bestimmung im Index. Beneditt XIV. strich den Zusatz Alexanders VII., fügte aber auf Grund eines Detretes der Indextongregation 1757 der 4. Regel den Busat bei: "Quodsi hujusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua fuerint ab Apost. Sede approbatae aut editae cum annotationibus desumptis ex sanctis 5 Ecclesiae Patribus vel ex doctis catholicis viris, conceduntur." Die letteren Worte in Verbindung mit der 4. Regel konnten nur bedeuten, daß die zuletzt bezeichneten vom Papit approbierten Bibeln den in der 4. Regel gegebenen Beschränkungen ent= hoben seien, also auch ohne besondere Erlaubnis gelesen werden dürfen, während für andere Ausgaben die Einholung der Erlaubnis erforderlich blieb. Diese Milderung der 4. Regel 10 ist unter Gregor XVI. zufolge eines Monitums der Indextongregation vom 7. Jan. 1836 wieder aufgehoben worden: "Revocanda iterum est in memoriam quae alias decreta sunt: vernaculas nimirum Bibliorum versiones non esse permittendas, nisi quae fuerint a Sede Apostolica approbatae aut editae cum annotationibus desumtis ex sanctis ecclesiae Patribus vel ex doctis catholicis viris: 15 iis praeterea omnino insistendum, quae per Regulam quartam Indicis et deinceps ex mandato S. M. Clementis VIII. in eam causam praestituta sunt" (Anal. Juris Pontif. II 2663). Nach dem Wortlaut dieser letzten Bestimmung können also nur Bibelübersetzungen, welche die näher bezeichneten Unmerkungen haben und welche der Papst gutgeheißen hat, überhaupt gestattet werden; die jedesmalige ein= 20 zelne Erlaubnis aber zum Lesen dieser an und für sich erlaubten Übersetzungen kann nur nach der durch die observatio Clemens VIII. modifizierten 4. Regel erlangt werden. Der Zusatz Gregors XVI. enthält also eine Verschärfung der bisherigen Bestimmungen der 4. Regel durch die Beschränkung der Bibelübersetzungen (vgl. Reusch [I] 2, 851 ff.). 25

Nachdem wir die allgemeinen kirchlichen Bestimmungen dargelegt haben, müssen wir einen Überblick über die thatsächlichen Verhältnisse in den einzelnen Ländern geben, die durchaus nicht immer den kirchlichen Dekreten entsprechen.

In England hielt anfänglich durch Proklamation v. J. 1530 Heinrich VIII. das Lesen der Bibel in der Volkssprache seitens des gewöhnlichen Volkes für 30 unnötig und machte es von der Erlaubnis der Oberen abhängig. Übersetzung, die allein vor 1535 gedruckt wurde, wurde wiederholt verboten, sowohl wegen der Übersetzungsfehler als namentlich wegen der Anmerkungen und umfangreichen Prologe. Im Jahre 1534 beantragte die Konvokation von Canterbury, der König möge die Bibel durch geeignete Personen übersetzen lassen und das Lesen dieser Uber- 35 setzung gestatten. Ein Exemplar der Übersetzung von Coverdale in großem Format wurde in jeder Kirche angekettet aufgelegt, damit die Gläubigen sie lesen könnten. Doch klagt 1539 Heinrich über den Mißbrauch, der mit der Erlaubnis des Bibellesens getrieben wird. Im Jahre 1542 wurde, da der Mangel schwer empfunden wurde, mit der neuen Übersetzung begonnen. Im folgenden Jahre verbot der König nochmals 40 Tyndalls Übersetzung und bestimmte, daß aus allen andern Bibeln und NIX. die Anmertungen entfernt würden. Es wurde bestimmt, die niederen Stände (die lower orders im Unterschiede von den Beamten, der gentry und den Kaufleuten) sollten wegen des bisher getriebenen Mißbrauchs auch die nicht verbotenen Übersetzungen nicht mehr ohne Erlaubnis des Königs lesen dürfen (Reusch [I] 1, 89).

In Spanien wurde auf Befehl Karls V. von dem Generalinquisitor des Baldes 1551 der Löwener Index von 1550 publiziert, der das Berbot enthielt für Biblia (Nova et vetera Testamenta) Hispano aut alio vulgari sermone traducta. (Reusch [II] 74. 76.) Diese Bestimmung wurde im spanischen Index 1559 erneuert. Dem Baldes schen Bibelverbot fügte 1583 Quiroza dei: "Übersetzungen von allen 50 Teilen der Schrift mit Ausnahme der Sähe und Stücke, welche in sathol. Büchern eitiert und erklärt werden, und der Episteln und Evangelien der Wesse, wenn dieselben mit Predigten und Erklärungen von satholischen Schriststellern verbunden sind." Infolgedessen wurden einige Übersetzungen der Buß- und Stusenpsalmen, der Ihreni, auch eine Übersetzung des Hide verboten. Mit Strenge wurden diese Grundsähe durch- 55 geführt, dis im Jahre 1778 der spanische Großinquisitor Felipe Bertran, Bischof von Salamanca, auf Verlangen des Königs ein Detret erließ, worin er das absolute Bibelverbot des Baldes schen Index, soweit dasselbe über die Bestimmungen des oben ges nannten römischen (trident.) Index hinausging, aushob.

45\*

Noch strenger als in Spanien wurde in Portugal versahren. In dem Lissaboner Index von 1624 wird verboten in einem Buche größere Stücke aus der Bibel in der Volkssprache anzuführen, so daß sogar in Lope de Vegas "Hirten von Bethlehem" die Übersetung des Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis, des Miserere

5 und anderer Psalmen gestrichen wurden.

In Italien erschienen noch vor 1560 mehrere Übersetzungen der Bibel, dann aber nur noch Übersetzungen der Perikopen und Psalmen. Im Jahre 1596 gestattete die Inquisition durch ein von Clemens VIII. bestätigtes Dekret den Mitgliedern des Ordens der Jesuaten eine katholische italienische Übersetzung der sonn= und sestägigen Evangelien. Ausdrücklich wird beigesügt, "was sonst verboten sei" (Anal. jur pontif. 2,2633. Reusch a. a. D.). Die Synode von Neapel 1699 berief sich darauf, daß den Bischösen durch die observatio Clemens VIII. die Vollmacht Erlaubnis zu erteilen genommen sei (Acta et decreta concil. recent. Coll. Lacens. I, 165 Reusch [I] 2,851).

In den andern Ländern war das Berfahren ein viel freieres als in den drei 15 zuletzt genannten Staaten. In Frankreich verfuhr die Sorbonne nicht konsequent. Am 26. August 1525 hatte sie auf eine Anfrage des Parlaments erklärt, eine französische Übersetzung der Bibel oder einzelner biblischer Bücher sei unter den gegenwärtigen Berhältnissen gefährlich; die bereits erschienenen würden besser unterdrückt als geduldet (Reusch [I] 1, 158). Im folgenden Jahr 1526 verbot sie zwar die Übersetzung der 20 ganzen Bibel, gestattete aber die Übersetzung einzelner bibl. Bücher mit angemessenen Erklärungen (Reusch [I] 1, 198). Die Indices der Sorbonne, die durch königl. Editte als verbindlich publiziert wurden und bei denen in letzter Instanz die Staatsbehörde entschied, enthielten von 1544 an die Bestimmung: "Quamvis in quancunque linguam vertantur sacrae litterae, quae suapte natura sanctae sunt et bonae, 25 quanti tamen sit periculi permittere passim lectionem earum in linguam vulgarem traductarum idiotis et simplicibus nec eas pie et humiliter legentibus, quales nunc plurimi reperiuntur, satis iudicarunt Waldenses, Pauperes de Lugduno, Albigenses et Turelupini, qui inde occasione sumpta in multos errores lapsi plurimos in eosdem induxerunt. Quare hujusce tempestatis so perspecta hominum malitia, periculosa ac perniciosa censetur ejusmodi traductio." Auf diese Worte folgt aber nicht, wie man erwarten sollte, ein allgemeines Bibelverbot, sondern nur das Verbot mehrerer Übersetzungen von einzelnen Büchern der Schrift und zweier neuen Testamente (Reusch [II] 127. [I] 1, 149). — Bereits 1523—1528 war eine Bibelübersetzung nach und nach erschienen ohne Angabe des Berss fassers (wahrscheinlich der Humanist und Theolog Jacques le Fèvre s. Th. Real-Enc. 13,32), welche als ganze 1530 in Antwerpen gedruckt war. Trotz mannigfacher Angriffe, die sie erfuhr, unternahmen die Löwenschen Theologen selbst eine Revision derselben, und diese 1550 erschienene Ausgabe erhielt ein königliches Privileg und konnte unbeschränkt von den Katholiken französischer Zunge benutzt werden, erfuhr auch im 17. Jahrhundert 40 noch verschiedene Revisionen (unter anderen von Veron 1647), trotzdem ihre Sprache wenig genügte. Es herrschte trot der oben genannten papstlichen Verfügungen eine große unbeschränkte Freiheit. Vgl. das Wort Veron's bei L. van Eß [I] 170.

Die zweite Hälfte des 17. Jahrh. brachte, durch den Jansenismus veranlaßt, eine stärkere Bewegung gegen die Bibeln in der Bolkssprache. Als im Jahr 1667 zuerst 45 das NI. in der Übersetzung von Mons mit Approbation des Bischofs von Namur, des Erzbischofs von Cambran und des königl. Zensors zu Löwen erschienen war, verbot es der Erzbischof von Paris für seine Diöcese unter Berufung auf Verordnungen französischer Synoden, nach welchen bei Strafe der Extommunikation in keiner Diöcese Bibelübersetzungen ohne Erlaubnis des Bischofs gedruckt oder verkauft werden durften. 50 Obgleich sogar Clemens IX. im Jahre 1668, auch andere Bischöfe und die Indextongregation 1679 sie verboten, erlebte sie viele Auflagen (Reusch [I] 2, 669). Die Ubersetzung des NI. von Amelotte, der die 4. Regel des Trident. Index für nicht mehr verbindlich erklärte, fand ebenfalls große Verbreitung. Ludwig XIV. ließ 100000 Exemplare unter die besiegten Camisarden verteilen. Es werden bis 1720 55 wenigstens 17 Ausgaben gezählt. Auch andere Übersetzungen erschienen, ohne daß das Verbot sie traf (Reusch [I] 2, 854). Gegen die 1679 erschienene Schrift von Wallet, Dr. Sorb. und Canonicus von Rouen, "de la lecture sainte en langue vulgaire", worin er nachzuweisen sucht, es sei Gottes Wille, daß die Bibel nicht von dem Bolke, sondern nur von den Priestern und Dottoren gelesen würde (Reusch [I] 2, 855), schrieb 60 der Jansenist Arnauld, "de la lecture de l'Ecriture 1680". Heftiger entbrannte der

Streit zwischen Jansenisten und Jesuiten in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrh. auch über die Bibelfrage. Den Anlaß dazu gab Quesnel (s. d. A.) mit seinem Buche: "le nouveau Testament en françois avec des reflexions morales sur chaque verset pour en rendre la lecture pluc facile et la méditation plus aisée, Paris 1699." Quesnel verteidigte den Nugen und die Notwendigkeit des Bibellesens für alle 5 Christen ohne Unterschied. Die durch die Jesuiten dem Papst Clemens XI. abgerungene Bulle Unigenitus vom 8. Sept. 1713 verdammte unter anderen Sähen aus Quesnels Buch auch sieben (proposit. 79—85), welche das Bibellesen der Laien vertraten (abgedr. bei Denzinger, Enchiridion symbol. et definit. p. 287). Daß die Jesuiten vor allem das Lesen der Schrift bekämpften, war natürlich. Ein jesuitisches Gut= 10 achten vom 3. 1689 lautet: "Est indubitabile majorem ecclesiam partem non peccare neque formaliter neque illative, quamvis ignorent epistolas apostoli aut totam fere s. script. et quamvis negligant aut etiam fugiant ejus Ad hanc classem pertinent omnes feminae, rustici, milites, et lectionem. idiotae omnes, qui, licet script. s. vulgari idiomate sortiantur, non tenentur 15 legere, immo tenentur ecclesiae praecepto non legere" (Döllinger-Reusch, Gesch. d. Moralstreitigk. 1, 142. 2, 32).

Der Streit mit den Jansenisten umfaßte auch die Niederlande. Neercassel, Bischof von Emmerich, gab 1677 den "tractatus de lectione scripturarum, in qua protestantium eas legendi praxis refellitur, catholicorum autem stabilitur", im 20 Jahre 1680 auch französisch heraus, worin er die 4. Regel des Trid. Index für nicht mehr verbindlich erklärt und zum fleißigen Bibellesen auffordert. Das Buch wurde in Rom nicht nur nicht verboten, sondern im Giorn. dei letterati günstig beurteilt (Reusch [I] 2, 853). — In Belgien war schon im J. 1570 den Buchhändlern der Berkauf von Bibeln in der Volkssprache ohne schriftliche Erlaubnis streng verboten, und es wurde 25 von ihnen ein eidliches Gelöbnis verlangt. Der Antwerpener Index vom Sept. 1570 verwirft eine große Anzahl von deutschen und französ. Bibelübersetzungen (Reusch [II] 302 f.). Doch wurde der Gebrauch der Antwerpener Bibel (s. S. 708, 36), so weit nach der 4. Regel des Trident. Index verfahren wurde, gestattet. Eine Synode von Tournay 1600 verordnet, daß das Verbot der 4. Regel jährlich zweimal von der Kanzel ver= 30 lesen werde (Reusch [I] 1, 335). Der Streit zwischen Jansenisten und Jesuiten Ende des 17. Jahrh. übte auch in Belgien seinen Einfluß aus. Die Monssche Bibel war trok des Verbots auch in Belgien sehr verbreitet. Bischof Precipiano von Brügge erließ 1685 eine Verordnung gegen das Lesen der Bibel in der Volkssprache und wiederholte dieselbe 1691 als Erzbischof von Mecheln. Auch der Erzbischof Albert de Hornes 35 von Gent erließ derartige Verfügungen. Der Jesuit Cornelius Hazart verteidigte dieses Verbot in einer holländischen Schrift, in der er die Schädlichkeit des Bibellesens nachzuweisen suchte, wogegen Bischof Neercassel eine anonyme Schrift: "Gods Woord verdedigt" herausgab (Reusch [I] 2, 856).

In Polen wurde die von dem Jesuiten Jakob Wujek auf Beranlassung Grez 40 gors XIII. übersetzte Bibel mit Billigung Clemens VIII. in Krakau 1599 gedruckt und zwar ohne Noten und Anmerkungen, auch dis 1762 fünfmal, sogar mit Genehmigung der Jesuiten, in Polen neu aufgelegt (L. v. Eß [V] 33).

In Deutschland, dem Lande der lutherischen Bibelübersetzung, konnten die päpstelichen Beschlüsse am wenigsten streng durchgeführt werden. Streng katholische Männer 45 bezeugen, daß dieselben in der Praxis jenseits der Alpen nicht als verbindlich gälten, und der Jesuit Serarius sagt 1612: "Wenn jemand in Deutschland ohne ausdrückliche Erlaubnis die Bibel von Eck oder Dietenberger liest, so wird das von den Bischösen, Pfarrern und Beichtvätern nicht nur nicht getadelt und bestraft, sondern vielmehr gesbilligt und sehr gelobt, als wenn die Erlaubnis allgemein erteilt wäre" (Proleg. Bibl. 50 c. 20. Reusch [I] 1, 335). In dem Münchner Index von 1566 wurden unter den Büchern, die verkauft werden dürsen, genannt: die Bibeln von Eck und Dietenberger, und das NI. von Emser, die verdeutschen Psalmen von Luscinius und Dr. Gienger "und was die gar alte Berdolmetschung der Bibel oder etlicher stuck darauß. . die aber nit vil mehr gedruckt werden" (Reusch [II] 325). Das 18. Jahrh. brachte in 55 die milbe Praxis keine Ünderung. Billuart bezeugt um 1750: "In Frankreich, Deutschsland und Holland wird von allen ohne Unterschied die Bibel gelesen" (L. v. Eß [I] 170). Damit stimmt das Zeugnis des italienischen Kanonisten L. Ferraris (1767) überein (Promta Biblioth. s. v. Script. Sacr. N. 63. Reusch [I] 1, 336). 1782

empfahl sogar der Erzbischof von Salzburg in einem Hirtenbriefe seinen Diöcesanen

das Lesen der Bibel und berief sich dabei auf das Vorbild Josefs II.

Im 19. Jahrh. entstand auch unter dem Klerus eine stärkere Bewegung für Berbreitung der Bibel durch die Bibelgesellschaften (s. d. A. S. 699). Katholische Priester beteiligten sich 5 an denselben. In der russischen Bibelgesellschaft ließ der Erzbischof Stanislaus Sieftrzencewicz von Mohilew das Neue Testament nach der oben genannten Wujekschen Bibelübersetzung 1815 neu drucken. Pius VII. tadelte ihn in einem Breve vom 3. September 1816, daß er "arglistig zu irrigem Sinne verdrehte Übersetzungen in verschiedenen Sprachen unter das Volk verbreite, die zum Verderbnis der reinen Lehre und ihres 10 heiligen Stuhles veranstaltet seien" (L. v. Eß [V] 32). Am 29. Juni 1816 hatte er an den Erzb. Raczynski von Gnesen auf dessen Bericht über die Bibelgesellschaft geschrieben: "Horruimus vaferrimum inventum, quo vel ipsa religionis fundamenta labefactantur". Er erinnert an die Bestimmung von 1757 und fordert die Einsendung des Wujekschen NT.s, das ohne Anmerkungen erschienen sei. An der bri-15 tisch-ausländischen Bibelgesellschaft beteiligten sich ebenfalls katholische Geistliche, besonders der Benediktiner Leander (eigentlich Joh. Heinr.) van Eß (s. d. A.), der das von ihm und seinem Vetter Karl van Eß übersetzte NI. durch die genannte Bibelgesellschaft vertreiben ließ. Er wurde bis 1830 auch Agent der Gesellschaft für das kathol. Deutschland und trat mit Wort und Schrift (s. oben die Litteratur) begeistert für Verbreitung 20 der Bibel unter dem Volke ein. Obgleich mehrere deutsche Bischöfe und Ordinariate und die theol. Fakultäten zu Freiburg und Würzburg diese EkJche Ubersetzung approbiert hatten, verfiel dieselbe 1821 doch dem Index. Seine Übersetzung des AX welche 1822—1856 folgte, tam nicht auf den Index. Lebhaften Anteil an der Bibelverbreitung nahm auch der Fürstbischof von Breslau Sedlnitzti, der später konvertierte (s. d. A). 25 Die folgenden Jahrzehnte bringen eine Reihe Erlasse von Papsten gegen die Bibelgesellschaften, die allerdings hauptsächlich dadurch verursacht sind, daß die Bibelgesellschaften meist Übersetzungen von Häretikern verbreiten: Leo XII. in der Encyklika vom 5. Mai 1824, Pius VIII. in der vom 25. Mai 1829, Gregor XVI. in der vom 15. Aug. 1840 und vom 8. Mai 1844. Pius IX. äußert sich gegen die Bibelgesellschaften in den 30 Encyfliten vom 9. November 1846 und 8. Dez. 1849. In dem Syllabus von 1864 werden im § 4 Socialismus, Communismus, Societates clandestinae, Societates biblicae, Societates clerico-liberales zusammengestellt.

Uber die Tragweite der päpstlichen Verfügungen bestehen innerhalb der katholischen Kirche verschiedene Ansichten. Daß die Verfügung Benedikts XIV. in dem oben 85 (S. 707, 6) angegebenen Sinne zu verstehen sei, wird allgemein anerkannt. Die Stimmen gehen aber darüber auseinander, ob das Monitum Gregors XVI. nichts daran ändere (so 3. B. Malou 1, 60; Feßler, Das kirchl. Bücherverbot S. 177), oder vielmehr im oben (S. 707, 18) angegebenen Sinne verschärfe (so z. B. Anal. Jur. Pont. 1, 793; Thalhofer in F. X. Reithmanrs Lehrb. der bibl. Hermeneutik 1874 S. 204). Anderer-40 seits wird behauptet, daß die 4. Regel weder durch einen Auftrag noch durch eine Verordnung des Tridentiner Konzils gefertigt, daher unverbindlich sei (so z. B. van Espen, Jus eccles. univ. I, 22 pag. 171; L. v. Eß [I] S. 175), während wieder andere betonen, daß die 4. Regel des Index in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden nicht publiziert sei und darum in diesen Territorien niemals Rechtstraft erlangt habe, und auch 45 die späteren Zusätze für diese Gebiete nicht Geltung haben (so Thalhofer a. a. D.; vgl. auch das Verzeichnis der Vertreter dieser Ansicht bei L. von Ef [I] S. 182). Im J. 1857 hat der gesamte Epistopat Irlands eine englische Bibelübersetzung mit Anmerkungen approbiert und sie den Gläubigen, die sie mit gebührender Ehrfurcht und in der rechten Absicht lesen, frei gegeben. Ebenso hat der Bischof von Luzern 1856 eine 50 französische Übersetzung mit den Noten Alliolis approbiert und allen Gläubigen ohne besonders einzuholende Erlaubnis zu lesen gestattet. Dagegen hat der Erzbischof von Mecheln in der Fastenverordnung für 1845 das Verbot, eine approbierte Bibel ohne besondere Erlaubnis des Bischofs oder des Beichtvaters zu lesen mit Berufung auf die 4. Regel eingeschärft. Die Utrechter Provinzialspnode von 1865 erteilt den Gläubigen be den Rat diese Erlaubnis sich zu erbitten (vgl. Reusch [I] 2. 861 f.). So besteht eine verschiedene, oft milde Praxis, obgleich in der Theorie kein Zweifel über den Sinn des Monitums Gregors XVI. sein kann.

4. Die griechische fatholische Kirche kennt eigentliche Bibelverbote in der Weise der römischen Kirche nicht. Doch hat die Spnode von Jerusalem vom J. 1672 60 unter ihren 4 quaestiones als die erste: "Darf die h. Schrift von allen Christen ge-

lesen werden?" Die Antwort lautet: Nein (Ov). Dieses Nein wird damit begrünsbet, daß zwar die hl. Schrift alles notwendige zu einem frommen Wandel enthält, daß aber nicht allen es zusteht, sie zu lesen, sondern denen, die die tiesen in ihr vers borgenen Geheimnisse des Geistes durch rechte Interpretation zu erschließen vermögen oder den Verstand, durch den die Schrift auszulegen, zu lesen, zu lehren ist, thatsächlich besitzen. Den Ungelehrten und denen, die die hl. Schrift ohne Unterscheidung oder nur nach dem Buchstaden oder in einem andern der Frömmigkeit fremden Sinn verstehen, sei dies Lesen der Schrift von der kath. Kirche untersagt, und nur das Hören zu ihrem Heil erlaubt (Harduin XI, 256 f.). Kaiser Nikolaus hob 1826 die von Kaiser Alexans der gegründete Vibelgesellschaft zur Verbeitung der Vibel in der gewöhnlichen russischen 10

Umgangssprache auf (s. d. A. Bibelgesellschaften S. 698, 32).

5. Die evangelische Kirche. Luthers Streben mußte dahin gehen die Bibel jedermann im Volke zu erschließen, und seine Bibelübersetzung diente diesem Zwecke. Den Gegensatz zu der römischen Kirche charakterisiert besonders seine Schrift "An den dristl. Adel deutscher Nation". Die Schriften der Bäter sollten nur eine Zeit lang ge- 15 lesen werden, um uns in die Schrift zu weisen . . . "so doch allein die Schrift unser Weingart ist, darinnen wir all sollten uns uben und arbeiten. Fur allen Dingen sollt in den hohen und niedern Schulen die furnehmst und gemeinist Lection sein die hl. Schrift und den jungen Knaben das Evangelium . . . Wo aber die hl. Schrift nit regiert, dann rate ich furwahr niemand, daß er sein Kind hinthue. Es muß verderben, 20 was nit Gottes Wort ohne Unterlaß treibt. Ich hab groß Sorg die hohen Schulen sein große Pforten der Hölle, so sie nit emsiglich die hl. Schrift üben und treiben ins junge Bolt" (W. W. E.A. 21, 349 ff.). Der Grundsatz, daß die Bibel zu lesen jedem evangelischen Christen frei stehe, ist unangefochten geblieben. Höchstens kann man anführen, daß Semler an verschiedenen Stellen seiner Paraphrasen zu den apostol. Briefen, 25 besonders in den Borreden und in der Schrift: De antiquo ecclesiae statu Comment. p. 37. 60. 68 die Behauptung aufstellt, die hl. Schriften, vorzüglich aber die apostotischen Briefe seien nicht für das Bolt und die Gemeinden zum Gebrauche bestimmt gewesen, und in der ganzen alten Kirche habe tein allgemeiner Gebrauch der Bibel stattgefunden, daß man namentlich den Katechumenen den Zugang zu der hl. Schrift so verboten habe. Lessings Erörterungen über Schrift und Tradition in seinen Axiomata (Ausg. Grote 7 S. 375 ff.), sogenannte Briefe an den Herrn Dr. Walch (7, S. 556 ff.) sind — nach dem Vorgange bei Münscher-Coelln (Dogmengesch. 1834, II, 2, 278 ff.), von Herzog (Real-Enc. 2 2, 381), D. Schmied, KL — mit Unrecht gegen das Bibellesen herangezogen worden. Lessing vertritt das Bibellesen der Laieu 7, S. 415, vgl. 25 **G.** 527 ff.

Bibelauszüge für besondere Zwecke und gesonderte Kreise sind auch in der evang. Kirche in Gebrauch gekommen. Schon Beit Dietrich veröffentlichte 1541 sein Summarium über das A. und NI., worin "angezeigt wird, was dem jungen Bolke und gemeinem Wanne aus der Bibel zu wissen am nötigsten und nüglichsten ist", ohne das 40 mit selbstverständlich die ganze Bibel dem Bolke zu verbieten. Cromwells Soldaten trugen mit sich einen für sie bestimmten Auszug aus der Bibel, welcher alle auf den Soldatenstand bezüglichen Schriftstellen auf 16 Seiten enthielt und den Titel führte The souldiers Pocket Bible 1643 (die facsimilierte Ausgabe derselben nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplar unter dem Titel: Cromwells Soldiers Bible etc. London 45

Elliot Stock 1895).

 nes Recht in der Schule. Sie wurde zugleich zu dem Buch, aus dem die Kinder das Lesen lernten, die sie in dieser Beziehung durch das Lesebuch ersetzt wurde, aber für

die Religionsstunden zum "Bibellesen" auch fernerhin in Gebrauch blieb.

Aug. Herm. France schrieb in seinem "Kurzen Unterricht, wie die Kinder zur 5 wahren Gottseligkeit anzuführen sind 1702": "Die Lesung der h. Schrift ist sobald als möglich vorzunehmen . . und zwar ist von Nöten, daß man die Kinder die ganze hl Schrift von Anfang bis zum Ende lesen lasse, daß sie selbst erkennen, was sie bisher aus dem Katechismus und aus mündlichen Unterredungen gelernt haben". Die Ordnung für die Privatschulen Berlins 1738 erklärt die Lesung der Bibel für das Vornehmste. 10 Das preußische Schulreglement von 1763 bestimmt in § 20 die Hallische oder Berlinische Bibel als die zu benutzenden Ausgaben. Bibelauszüge oder Schulbibeln (über den Unterschied beider vgl. R. Hofmann a. a. D. im Vorwort) entstehen dann von Mitte des 18. Jahrh. an (Hagen, Seiler, Zerrenner, Natorp 1c. s. die Litteratur), die auch ihren Weg in die Schulen fanden. Die preußische Regulative vom 18. Nov. 1814 15 machte dem ein Ende. Seitdem hörte in Preußen die Herstellung von Schulbibeln und Bibelauszügen auf, während anderwärts und besonders in Sachsen (Engel, Kritz, Sparfeld 1c.) auf diesem Gebiete neue Bearbeitungen erschienen (s. Dix a. a. D. S. 20 ff.). In letterem Lande entstand durch den Lehrer Stahlknecht in Chemnit 1867 eine weitgehende Bewegung für Einführung einer Schulbibel in den Volksschulen, welche die 20 Ständeversammlung und die Landessynode (s. die Litteratur) beschäftigte und die damit endete, daß die ganze Bibel nach wie vor in der obersten Klasse der Bolksschule zum Gebrauch des "Bibellesens" verblieb. In den letzten Jahren ist von neuem besonders aus Lehrertreisen die Frage wieder zur Erörterung gekommen und gewinnt die Befürswortung der Schulbibel oder des Bibelauszugs zum Gebrauch in den Schulen an Stelle 25 der Vollbibel mehr und mehr an Boden.

Die Beurteilung der Frage ist nicht unter prinzipielle Gesichtspunkte zu stellen, wie vielsach geschehen ist, als werde durch die Schulbibel das Formalprinzip der evang. Rirche verleugnet (vgl. Sächs. Synodalverhandlungen S. 55. 79. 69 f.), sondern es dürfen allein pädagogische Gesichtspunkte, sei es didaktischer oder sittlicher Art, die so maßgebenden sein. Die Ansichten gehen, unabhängig von der theologischen und kirchlichen Stellung, weit auseinander. Der Rationalist Dinter tritt für den Gebrauch der ganzen Bibel in der Schule ein, giebt aber den Lehrern in seiner "Schullehrerbibel" eine Leseordnung in die Hand, in der er mit den Buchstaben A B C den Bibeltext nach drei verschiedenen Gesichtspunkten kennzeichnet (A Abschnitte, die in der Schule gestesen werden sollen, B, die gelesen werden können, C, die nicht gelesen werden dürfen). Schleiermacher erklärt sich sehr entschieden gegen Schulbibeln, aber auch überhaupt gegen die Bibel in der Schule (W.W. III, 9 S. 431 f; Dilkhen, Aus Schl.s Leben 4, 605; Diebow, Die Pädagogik Schl.s, S. 103). Für die ganze Bibel in der Schule erklären

sich: R. v. Raumer, Palmer, Lechler, die sächs. Landessynode u. a. Die didattischen Gründe gegen Beibehaltung der Bibel in der Schule sind durch die oben (S.711, 52) genannten Lehrbücher beseitigt, und soweit sie neuerdings noch vorgebracht werden (s. besonders Stahltnecht) leicht zu widerlegen (s. Berhandl. der Sächs Landessynode). Der Schwerpunkt der Gegner der Bollbibel liegt zweifellos auf dem sittlichen Gebiet, das in früheren Zeiten am wenigsten hiebei in Betracht gezogen wurde 45 (s. Dix S. 13. 15). Die Behandlung des sexuellen Gebiets in der Schrift macht es im höchsten Grade erwünscht, daß die Jugend mit diesen Abschnitten der Schrift nicht Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet erscheinen "Schulbibeln" sehr bekannt wird. wünschenswert. Dennoch stehen sehr ernste Bedenken der Durchführung entgegen: 1. Die obligatorische Entfernung der Bibel aus der Volksschule würde gerade in den 50 Kreisen, in denen die Bibel wirklich gelesen wird, eine hochgradige Beunruhigung hervorrufen, und dem Settenwesen wurde ein fruchtbarer Nährboden für ihre Angriffe auf die Landestirche in den bibelfesten Kreisen unsers Volkes geboten werden. 2. Die Herstellung einer alle Kreise befriedigenden Schulbibel ist unmöglich, und dies verstärtt die soeben genannte Gefahr. 3. Ein solcher in der öffentlichen Presse geführter Streit 55 würde gerade auch das Augenmerk der Schuljugend auf die zu beseitigenden Abschnitte lenken, und die in der Schulbibel weggelassenen Abschnitte wurden umso mehr die Neugier der Schüler auf sich ziehen. 4. Die Gefahr ist groß, daß durch die Schulbibel, die in aller Hände in den Jugendjahren kommen muß, die Vollbibel auch aus den Häusern verdrängt werde. 5. Aus diesen Gründen ist die Einführung einer Schulbibel in der 80 Volksschule von ernsten praktischen Bedenken begleitet, während in Privatschulen, bobe-

ren Töchterschulen, wo die Rostenfrage nicht in die Wagschale fällt, sie unbedenklich ist. Alle diese Gründe aber müßten zurücktreten, wenn wirklich die Gefahr groß wäre und die Ubelstände für die Volksschule nicht auf anderem Wege beseitigt werden könnten. Zunächst aber muß darauf hingewiesen werden, daß die versuchliche Gefahr der betr. Abschnitte in der Zeit der Pubertät, also gerade nach der Konfirmation, am größten ist. Ein Ver= 5 bot der ganzen Bibel für die Volksschule allein würde demnach nur eine halbe Maßregel sein. Soll auch ein Bibelverbot für die Konfirmation und die konfirmierte Jugend bestehen? Auch ist zu fragen, ob die Moralität der evangelischen Jugend einen tiefern Stand hat, als die der kathol. Jugend, welche die Bibel nicht in die Hand bekommt, ob die Familien, in denen das Bibellesen in der häuslichen Erbauung gepflegt wird, 10 gefährdeter sind, als die, welche keine Bibeltenntnis besitzen. Die in der Zeit Ludwigs XIV. in usum Delphini hergerichteten, von allem Anstößigen befreiten Klassiker waren zwar ein Zeichen eines sittlich angefressenen Geschlechtes, haben aber keine erzieherische Wirkung gehabt und sind gänzlich außer Gebrauch in den Gymnasien gestellt worden. Die nächstliegende Frage auf diesem Gebietete lautet: "Was kann in der 15 Shule geschehen, damit die Sittlichkeit der Kinder durch die geschlechtlichen Dinge, welche die Schrift enthält, nicht gefährdet werde?" Antwort: 1. Die Bibeln sind in der Schule aufzubewahren und nur während der Stunde des Bibellesens in den Händen der Kinder zu belassen. 2. Der Lehrer muß sein Augenmerk während der Stunde darauf richten, daß die Kinder nicht neugierig in der Bibel blättern. 3. Dem 20 Lehrer muß eine feste bestimmte Leseordnung vorgeschrieben werden, damit er nicht plözlich durch eine anstößige Stelle in Verlegenheit versetzt wird (vgl. Dinters Vorschlag oben S. 712, 31). 4. Wenn dies nicht genügend erscheint, wurde die Beschränkung des Bibellesens auf das NI. mit Psalter an Stelle der ganzen Bibel der Einführung einer Schulbibel vorzuziehen sein, und zwar eine Ausgabe des revidierten NT.s in der 25 die geschlechtlichen Ausdrücke in gemilderter Form enthalten sind (z. B. Ps. 51, 7). Die wirlich anstößigen Stellen finden sich in den Erzählungen des AT. Wenn freilich selbst Ausdrücke wie Hurerei, schwanger u. dgl. unbedingt ausgemerzt werden sollen, so ist dies unberechtigte Prüderie in einer Zeit, wo durch Schaufenster, Tagespresse zc. viel mehr Anreiz zur Lüsternheit geboten werden darf. Der sittliche Ernst, der ohne 80 Berschleierung die Dinge bei dem rechten Namen nennt, ist viel wirksamer als ein vorsichtiges Umschreiben und Berschleierungen, die nur um so mehr unreine Lüste wecken. Jedenfalls hat die ganze Frage noch nicht eine abschließende allgemein befriedigende Antwort gefunden. Berechtigte Forderungen und schwerwiegende Bedenken gehen noch ungelöst neben einander her. G. Rietschel.

Bibeltext des AT.; Geschichte desselben. Litteratur. Bgl. außer den alttestamentlichen Einleitungen (besonders Gichhorn, Ginleitung 4. Aufl. 1823 -- 25; be Wette-Schraber § 111—156; Cornill § 49—53; König § 3—30. 92): Morinus, Exercitationum biblicarum de Hebraei Graecique textus sinceritate libri duo, Par. 1669; Cappellus, Critica sacra, Par. 1650, neue Ausgabe mit Noten von Bogel und Scharfenberg, Halle 1775—86; Hum-40 fredi Hodii, De bibliorum textibus originalibus, versionibus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1705; H. Hupfeld, Kritische Beleuchtung einiger bunklen und migverstandenen Stellen der alttest. Textgeschichte, in d. ThStR 1830. 1837; A. Geiger, Urschrift und Ubersetzungen der Bibel 1857; F. Buhl, Kanon und Text des Alt. Test., Leipzig 1891. — Über die althebräische u. die Quadratschrift s. Driver, Notes on the Hebrew text of the Books of 45 Samuel 1890 (S. XI—XXXV); Bollers ZatW 1883, 229 ff.; Blau, Zur Einleitung in die heilige Schrift, 1894, 48—80. — Über den Massoretischen Stoff im Talmud und in der Midraschlitteratur s. Strack, Prolegomena critica in VT. 1873; Blau, Masoretische Untersuchungen, Straßb. 1891; Bur Einleitung in die heilige Schrift 100 ff. Sonst vgl. den A. Massora. — Über die Vokalisations- und Accentuationszeichen (bes. über das superlineare 50 System): Strack Ausgabe des babylonischen Prophetenkoder (St. Petersb. 1876) S. VII; Derenbourg, Revue crit. 1879, 453 ff.; Strack im wissenschaftlichen Jahresberichte über die Morgenländischen Studien im Jahre 1879. 124; Wickes, A Treatise on the accentuation of the 3 poetical Books 1881; A Treatise on the Acc. of the twenty-one so called Prose-Books 1887 (bef. S. 142 ff.); Moore, Am. Or. Society Proceedings 1888; Margoliouth, Procee- 55 dings of the society of biblical Archiology, 1893, 164-205; Büchler in den SWA, Hist Phil. Cl. 1891. — Über die Einteilungen in Paraschen, Kapitel usw. Rev. des Études Juives III, 282 ff., VI, 122 ff. 250 ff.. VII, 146 ff.; Theodor in der Monatsschrift f. Gesch. und Wissensch des Judentums 1885. 1886. 1887; Schmid, Über verschiedene Einteilungen der heil. Schrift, Graz 1891. — Die Kataloge der hebräischen Bibelhandschriften sind ver- 60 zeichnet in Stracks Prolegomena S. 29-33. 119-121; vgl. weiter Buhl, Kanon und Text **S.** 86 ff.

Der hebräische Text des AT., wie er jetzt in den Handschriften und Drucken vor: liegt, gewöhnlich der massoretische genannt und unter diesem Namen sowohl dem Texte der alten Übersetzungen, als auch dem hebräischen Texte früherer Zeitalter entgegengesetzt, bietet uns die Schriften des AI. nicht mehr in derjenigen Gestalt dar, in welcher sie 5 aus der Hand der heiligen Schriftsteller tamen, sondern er hat, bis er seine jetzige Gestalt erhielt, eine Reihe von Veränderungen durchlaufen und allerlei Zuthaten erhalten, und stellt im ganzen eine Textgestalt der alttestamentlichen Schriften dar, welche innerhalb eines gewissen Zeitraums durch die jüdischen Gelehrten als die richtige und allein giltige festgestellt worden ist. Über die Zeit, wann, und über die Grundlagen, 10 auf welchen diese amtliche Gestaltung des massoretischen Textes vorgenommen wurde, gingen früher die Ansichten der Forscher, welche zuerst diese Fragen wissenschaftlich ge-nauer erörtert haben (hauptsächlich im 17. Jahrhundert), sehr weit auseinander, — eine Folge teils des großen Mangels an positiven Nachrichten, teils der zu starken Einmischung dogmatischer Gesichtspunkte in die Untersuchung. Die eine Reihe von Ge-15 lehrten, an deren Spize die beiden Buxtorf (Bater und Sohn), glaubte im Interesse der damaligen kirchlichen Lehre von der Inspiration und dem Worte Gottes die absolute Vollkommenheit und Unfehlbarkeit, sowie die ausschließliche Giltigkeit des mass. Textes verteidigen zu können, und eignete sich somit im ganzen die Ansicht der späteren Synagoge an, welche über diesen Text ebenso dachte; sie schrieben darum, wie die 20 Sammlung der heiligen Schriften zu einem Kanon, so auch die schließliche und endgiltige Feststellung und Gestaltung des massoretischen Textes dem Esra und den übrigen Männern der "großen Synagoge" als ein in der Kraft des göttlichen Geiftes unternommenes und vollendetes Werk zu; sie leiteten von jenen Männern die Reinigung des Textes von allen bis dahin etwa eingedrungenen (der Schrift den Charafter des 25 lauteren Wortes Gottes benehmenden) Fehlern, die Beisetzung der Bokale, Accente und anderen Lesezeichen und die darin verkörperte authentische Lesung und Auffassung des Textes, die richtige Einteilung desselben in Verse, Abschnitte, Bücher und außerdem die Aufstellung einer Reihe von allerlei Bemerkungen über den Text ab, welche (durch spätere Massoreten freilich noch vermehrt) jetzt unter dem Namen der Massora zusammen-80 gefaßt werden und dazu dienen sollten, jede Möglichkeit einer künftigen Verderbnis des endgiltig festgestellten Textes abzuschneiden, sofern, wenn auch in die späteren Handschriften wiederum Fehler eingedrungen seien, diese doch — Dank der göttlichen Vorsehung und der Sorgfalt der Juden! — nie allgemein in den sämtlichen Handschriften sich verbreitet haben, und jedenfalls in jenen Bemerkungen der Massora ein sicheres 85 Korrektiv für alle Handschriftenfehler enthalten sei. Diese Ansicht vom Texte gelangte während der Blütezeit der protestantischen Scholastik zu ziemlich allgemeiner Herrschaft, und kann als die orthodox-protestantische bezeichnet werden (bei den einzelnen Gelehrten wieder mannigfach modifiziert). Ihnen gegenüber stand eine andere Reihe von Männern (voran Joh. Morinus und Lud. Cappellus), welche entweder in rein geschichtlichem 40 Interesse oder zu dem unlauteren antiprotestantischen Zweck, die Sicherheit und Autorität des hebräischen Bibeltextes wankend zu machen, fast alle die der kirchlichen Lehre entgegenstehenden Schwierigkeiten mit Gluck und Gelehrsamkeit herausfanden, und sowohl das verhältnismäßig späte Alter der mass. Feststellung zu erweisen, als auch den alten Übersetzungen und andern tritischen Hilfsmitteln Wert und Brauchbarkeit zu vindizieren 45 suchten. In Einzelnheiten der Textgeschichte mögen diese Männer, sowie ihre Nachfolger am Ende des 18. Jahrhunderts, manche irrige Ansichten aufgestellt, namentlich in polemischer Befangenheit das Alter der einzelnen Teile der mass. Textgestaltung zu sehr unterschätzt und die Brauchbarkeit der außermassoretischen kritischen Hilfsmittel zu sehr überschätzt haben; in ihrer Bekämpfung der kirchlichen Lehre von der Vollkommenheit 50 des mass. Textes behielten sie dennoch Recht. Der überzeugenden Kraft ihrer Gründe ist es zuzuschreiben, daß eine besonnenere und richtigere Ansicht vom mass. Texte sich in unserer Kirche allgemeine Geltung verschafft hat. Statt die letzte Gestaltung dieses Textes von einer Versammlung inspirierter Männer zur Zeit des Esra abzuleiten, ist man jetzt darin einverstanden, daß noch viel spätere Männer und Zeiten an ihrer Hervor-55 bringung gearbeitet haben, und statt der absoluten Vollkommenheit und ausschließlichen Giltigkeit jenes Textes wird jetzt nur noch eine relative Vollkommenheit und ein hoher Vorzug desselben vor andern Textgestaltungen gelehrt; nur freilich in Beziehung auf das mehr oder weniger jener relativen Borzüglichkeit und in Beziehung auf das höhere oder jüngere Alter, das man den einzelnen Teilen der Textgestaltung beilegt, wieder-60 holen sich auch heutzutage noch, wenn gleich feiner und minder schroff, die Gegensätze

der strengeren dogmatisch=kirchlichen und der freieren geschichtlich=kritischen Richtung. Daß auch diese Abweichungen der Ansichten mehr und mehr ausgeglichen werden, hängt von neuen Einzelforschungen auf diesem zwar schon durch manche schöne Untersuchung aufsgehellten, aber immer noch vielsach dunkeln Gebiete der Textgeschichte ab. Ein kurzer Übersblick über die Textgeschichte soll nun zeigen, was dis jetzt an sicheren Ergebnissen darüber vorliegt, und zu einem allgemeinen Urteil über den massoretischen Text bes

fähigen.

I. Über die älteste oder vorkanonische Textgeschichte der Schriften des UI. haben wir fast gar teine positiven Nachrichten und nur wenige indirekte Andeutungen. Die Bücher wurden wahrscheinlich auf Tierhäute, vielleicht auch Leinwand 10 (Papier, in Agypten uralt, war möglicherweise auch in Palästina in Gebrauch; eigentliche Pergament scheint später zu sein) geschrieben, und zwar scheint bald das Rollenformat das gewöhnliche geworden zu sein (Pf 40, 8; Jer 36, 14 ff.; Hez 2, 9; 3ach 5, 1). Man schrieb mit einem zugespitzten Schreibrohre, 🖙 (Jer 8, 8; Ps 45, 2), mittels dessen die Tinte (Fr) Jer 36, 18, von Giesebrecht allerdings als Textfehler be- 15 seitigt; vgl. noch Ez 9, 2) aufgetragen wurde. Der Schriftcharatter, dessen man sich ursprünglich und noch nach dem Exil bediente, war der althebräische (später בָּבָּרָ בִּבָּרָי בִּרָּבִי בַּרָּ oder 727 47, Münzschrift" benannt), ursprünglich wohl mit dem altphönizischen und moabitischen (auf der Mescha-Stele) fast identisch, im Laufe der Zeit eigentümlich weiter entwickelt: Proben davon liegen uns noch vor in der Siloahinschrift (c. 700 v. Chr.) 20 auf alten geschnittenen Steinen (aus dem 8. oder 7. Jahrhundert), auf den Münzen der Hasmonäer und aus der Zeit der jüdisch=römischen Kriege, wieder etwas anderer Art in der samaritanischen Schrift. Die Veranschaulichung der Worttrennung durch einen Punkt oder Strich, die bei mehreren semitischen Völkern, darunter auch die Phönizier und Moabiter (Mescha=Stele), Sitte war, kannten auch die Hebräer, wie die 25 Siloahinschrift und der aus einem solchen Puntte wahrscheinlich entstandene verstrennende Doppelpunkt Soph pasuk beweisen. Doch können diese sie nicht regelmäßig benutzt haben, da die LXX öfters die Wörter anders abteilen als der massoretische Text; sa die jüdische Texttradition selbst führt einzelne Stellen an, in welchen man die Worttrennung als unschön betrachtete. Ob man auch größere und kleinere Sinnabteilungen so in der Schrift ausdrückte, darüber haben wir kein Zeugnis. Wahrscheinlich geschah es zerstreut und in einzelnen Fällen (auf dem Mescha-Stein vermittelst eines senkrechten Strichs), und in poetischen Texten scheint die Bezeichnung der Verse und Versglieder durch Zeilenabsätze eine alte Sitte gewesen zu sein, denn sie werden auch später immer so geschrieben, und andere Bölter, z. B. die Araber, haben diese Schreibweise als uralte 35 Sitte. Aber regelmäßig kann weder das eine noch das andere stattgefunden haben, da die LXX mehrmals, auch in den dichterischen Schriften, eine andere Satz und Versabteilung hat als der massoretische Text. Der Hauptunterschied zwischen den damaligen und den jetzigen Texten bestand aber darin, daß jene ohne Vokalpunkte und Accente geschrieben waren. Die hebräische Schrift war nämlich, wie ursprünglich alle semitische 40 Schrift, wesentlich Konsonantenschrift; die meisten Vokale wurden, als am Konsonanten haftend gedacht, nicht geschrieben; nur für die langen Vokale I und ū, ē und ō und für die Diphthonge wurden schon ziemlich frühe die Zeichen der ihnen verwandten Laute und vielfach angewendet, sowie auch in für auslautendes a, e, e, o, nur selten und mehr aramäisierend 8 für ā im Inlaut und Auslaut. Die aus dem Mangel an Vokal= 45 schrift für das Lesen der Schriften sich ergebenden Schwierigkeiten wurden während des Lebens der Sprache durch deren lebendiges Verständnis leicht beseitigt, obwohl nicht zu verkennen ist, daß ein solcher unvokalisierter Text schon damals für minder geübte Leser eine Quelle von Misverständnissen war. Auch kann man, besonders durch eine Bergleichung mit den alten Übersetzungen, konstatieren, daß man im Laufe der nachexilischen 50 Zeiten diese Schwierigkeiten immer stärker empfunden hat, weshalb man allmählich jene Halbvokale im wachsenden Umfange zur Verdeutlichung der Aussprache angewendet hat. — Über die Art und Weise der Fortpflanzung und Erhaltung des Textes in dieser Zeit fehlen zwar alle Nachrichten, wir können aber mit Grund vermuten, daß derselbe der Möglichkeit einer Verderbnis noch mehr ausgesetzt war, als später. Die Schriften 55 waren dem Volke damals noch nicht heilig oder kanonisch im späteren Sinne des Worts, und wenn auch einzelne derselben durch den amtlichen Charatter ihrer Verfasser auf eine sorgfältigere Behandlung Anspruch hatten, so waren doch andere ursprünglich kaum über den Rang von Privatschriften erhaben. In den starken Abweichungen aller der vielen doppelt vorkommenden Stude des AI. liegt uns ein faktischer Beweis dafür vor, mit 60

welcher Freiheit spätere Autoren ältere Schriftstücke bearbeiteten, also auch dafür, daß man damals jene Schriftstücke noch nicht als einen heiligen, unantastbaren Buchstaben sich gegenüberzustellen gewohnt war, und wir schließen daraus mit Recht, daß man damals auch auf die Erhaltung jedes einzelnen Wortes und Buchstabens noch nicht jene 5 ungemeine Sorgfalt verwandte, wie später. Bei dieser freieren Stellung des Bewußtseins der Leser und Schreiber zu den überlieferten Denkmalen der Schrift, mußte die Gefahr der Textesverderbnis, die überhaupt bei jeder Vervielfältigung eines Buchs durch Abschriften vorliegt, noch erhöht werden, wie denn auch in der größeren Unregelmäßigteit der alten Schriftzüge ein neues Moment der Art liegt; wogegen, daß die Ur-10 exemplare von manchen Schriften vielleicht noch längere Zeit vorhanden waren, nicht viel in Betracht kommt, weil gewiß nicht alle Abschriften, welche gemacht wurden, auch darnach korrigiert wurden. Und so finden wir denn wirklich in den doppelt vorkommenden Stellen des AI. außer den Abweichungen, welche auf Rechnung absichtlicher Andes rung durch die späteren Autoren zu setzen sind, auch noch viele solche, welche offenbar 15 auf Textestorruption beruhen; und wenn gleich manche dieser Fehler erst in späteren, nachkanonischen Zeiten allgemein eingedrungen sind, sofern alte Übersetzungen statt ihrer noch die richtige Lesart haben, so stammt doch die Mehrzahl derselben aus der vor-

kanonischen Zeit, und beweist somit sicher für unseren obigen Satz.

II. Eine neue Epoche für den Text der heiligen Schriften begann nach dem 20 Exil von der Zeit an, als dieselben zu kanonischer Dignität erhoben und als heilige Schriften verehrt mit immer steigender Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit behandelt wurden. Dieser Zeitpunkt trat zwar nicht für alle biblischen Schriften zugleich ein; sofern aber doch für einen Teil des Kanons, des Gesetzes, jener Zeitpunkt mit Esra beginnt, müssen wir gleichwohl diese Epoche von ihm an rechnen, und indem wir dieselbe bis 25 auf die Zeit des Schlusses des Talmud (am Ende des 5. Jahrh.s) ausdehnen, setzen wir diese ganze Periode als die vormassoretische der im engern Sinne massoretischen entgegen. Es ist die Periode, in welcher nicht bloß der Schriftcharatter und der Text ihre feste Gestaltung erhielten, sondern auch die Lesung und Einteilung des Textes in der Hauptsache schon ganz so, wie sie jetzt vorliegt, festgestellt und von dem später in 30 der Massora zusammengefaßten kritisch=exegetischen und grammatischen Apparat schon ein guter Teil erzeugt wurde, so jedoch, daß dieser Apparat und die richtige Lesung des Textes vorerst meist nur mündlich überliefert wurde. a) Eine mehr nur die äußere Gestalt des Textes betreffende Beränderung, welche in dieser Periode mit demselben vorging, ist die Anderung der Schrift und die Ausbildung einer heiligen Kalligraphie. 85 Die althebräische Schrift wurde unter dem Einflusse des aramäischen Schriftcharafters allmählich zur Quadratschrift (בְּרָב בְּרֶבֶּע), auch "assprische" Schrift (בָּרָא אַבּוּרָר) genannt, umgebildet. Die jüdische Sage schreibt die Einführung der Quadratschrift dem Esra zu und bezeichnet sie ausdrücklich als eine aramäische Schrift, welche die Juden statt ihrer hebräischen angenommen haben, wogegen sie diese selbst den Samaritanern 40 hinterlassen haben. Die neueren Untersuchungen über die Entwicklung der semitischen Schrift haben nun zwar diese aramäische Abstammung der Quadratschrift bestätigt. Man tann jetzt vermittelst der Zendschirliinschriften, der Taimainschrift, der assprischen, persischen und cilicischen Siegel und Münzen, weiterhin auf den schon länger bekannten aramäischen Papyrus aus Agypten vom 3. bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. und auf den 45 palmprenischen Inschriften vom 1. bis 3. Jahrh. n. Chr. die allmähliche Ausbildung dieses aramäischen Schriftcharakters bis ins 8. Jahrh. zurück, also fast durch ein Jahrtausend hindurch, einigermaßen verfolgen und den Beweis führen, daß die Quadratschrift sich eng an diese Entwicklungsreihe anschließt, und mit der ägyptisch-aram. und palmprenischen Schriftgestalt in engster Verwandtschaft steht. Aber eben so sicher kann 50 man behaupten, da die Vorstellung von einer eigentlichen und plötzlichen Eintauschung der einen Schrift für die andere und von einer förmlichen Umschreibung der Bücher aus der alten in die neue Schrift als eine undenkbare zurückzuweisen, und vielmehr ein längerer Umbildungsprozeß der Schrift anzunehmen. Die Zeit, innerhalb welcher, und die Stufen, durch welche hindurch diese Umbildung vor sich ging, können wir aus Mangel 55 an Nachrichten nicht mehr genau bestimmen. Wie die aramäische Sprache nach dem Exil die hebräische Sprache allmählich zu verdrängen anfing, so wird von der gleichen Zeit an auch die aramäische Schrift dem althebr. Schriftcharakter nach und nach Terrain abgewonnen haben. Sehr wohl möglich ist, daß das Beispiel und der Einfluß des Babyloniers Esra für die Einführung des aram. Schriftzugs in die hl. Bucher entso scheidend wurde. Aber weder war das schon die ausgebildete Quadratschrift, noch kann

damals die aram. Schrift außerhalb der Kreise der Gesetzesgelehrten schon ausschließlich in Gebrauch gewesen sein. Nicht bloß die Samaritaner erhielten für ihren Pentateuch die alte Schrift noch fort, sondern auch bei den Juden muß sie noch lange verständlich gewesen sein, da sie ja auf Münzen der hasmonäischen und nachhasmonäischen Zeit bis auf Barkochba angewendet wurde. Selbst Bibelhandschriften mit althebräischer s Schrift kamen, wie es scheint, noch zur Zeit der Mischna vor. Aber schon in vorchrist= licher Zeit drang die neue Schriftform aus den rein gelehrten Kreisen in immer größerem Umfange in die breitern Schichten des Volkes hinaus. So haben die Buchstaben der turzen, wahrscheinlich aus den letzten Zeiten vor dem mattabäischen Freiheitstriege stammenden Inschrift von Arak-el-emîr ö. vom Jordan schon teilweise aramäische Form. 10 Und rein aramäisch sind die Grabinschrift der Bené hezir am Westabhange des Öl= berges, wahrscheinlich aus der Zeit kurz vor Christus, und die Synagogeninschrift von Kefr-Bir'im in Galiläa, die wohl ungefähr 300 n. Chr. entstanden ist. Auch beweist wohl Mt 5, 18, daß damals die aramäische Schrift ganz volkstümlich geworden war, da das Jod in der althebräischen Schrift keineswegs zu den kleinsten Buchstaben gehört. 15 Demnach können wir also mit Sicherheit annehmen, daß die Anwendung der neuen Schrift in den Bibelhandschriften in den letzten Jahrhunderten v. Chr. die allgemeine gewesen ist, ein Resultat, das auch durch eine genaue Prüfung der LXX in betreff der von den Übersetzern benützten Handschriften bestätigt zu werden scheint (namentlich muß das in vielen Abschriften der griechischen Übersetzung beibehaltene Tetragrammaton mit 20 aramäischer Schrift geschrieben worden sein, da es von den Christen irrtümlich als IIIIII gelesen wurde). In Anbetracht dieser Entwicklungsgeschichte muß es als möglich betrachtet werden, daß die jüngsten alttestamentlichen Schriften von den Verfassern selbst nicht mit althebräischer, sondern mit aramäischer Schrift geschrieben worden sind, ohne daß dies sich mit Sicherheit nachweisen läßt (Blau will im Gegenteil aus Esth 8, 9 25 schließen, daß die "jüdische Schrift" und folglich auch die von dem Verfasser der Bücher angewendete Schrift nicht das von vielen anderen benützte aramäische Alphabet gewesen sein kann). Nachdem die aramäische Schrift bei den Juden die herrschende geworden war, bekam sie bald die Form, in welcher wir sie jetzt vor uns haben. Die Beschrei= bungen, welche Hieronymus und der Talmud von den einzelnen Buchstaben geben, so stimmen ganz zu derjenigen Form derselben, welche sie noch heute in den Handschriften Die volle Ausbildung des ängstlichen und kleinlichen Buchstabenglaubens, welche bald nach Jerusalems Zerstörung bei den Juden eintrat, muß schnell auch jeder weiteren Entwicklung der Quadratschrift ein Ziel gesetzt haben; der Talmud macht, was früher nur Observanz gewesen war, zu einer gesetzlichen Vorschrift und giebt ein- 85 gehende Regeln über Kalligraphie und Orthographie. Infolge dieser gesetzlichen Obhut der Talmudisten über die Schriftzüge der Bibel ist der damalige Typus der Quadrat= schrift bis auf den heutigen Tag fest und unveränderlich geblieben; kaum vermochten sich innerhalb dieses allgemeinen und immer gleichen Typus unbedeutende Spielarten und Variationen der Quadratschrift in den verschiedenen Ländern zu erzeugen (nämlich 40 die etwas ecige sogenannte Tam - schrift bei den deutschen und polnischen, und die abgerundetere Welsch-schrift bei den spanischen Juden).

b) Aus der Verehrung, welche in dieser Periode den kanonischen Schriften in immer höherem Maße zu teil wurde, mußte sich für die Juden eine erhöhte Sorgfalt in Behandlung derselben und vor allem die Notwendigkeit einer tritischen Feststellung 45 des Textes ergeben. Sobald man den alten Schriften kanonische Autorität zuzuschreiben, sie in den gottesdienstlichen Gebrauch einzuführen, als Quelle für das Recht, die Lehre und den Glauben der Gemeinde zu benützen anfing, mußte man auch auf die etwaigen Abweichungen der in Umlauf befindlichen Handschiften von einander aufmerksam werden, und das Bedürfnis eines festgestellten richtigen Textes mußte sich von selbst geltend 50 Die dadurch notwendig gewordene gelehrte Beschäftigung mit den Schriften fing nun nach allem, was wir wissen, bei dem "Gesetze" (dem am frühesten heilig gewordenen Teil der Bibel) an. Die andern beiden Teile des Kanons (Propheten und Hagiographen) gewannen erst im Laufe der Jahrhunderte ein höheres Ansehen, obgleich niemals ein so hohes wie das Gesetz, und ehe das geschah, kann man kaum denken, daß man 56 von Amtswegen ihrer Texte sich werde besonders angenommen haben. Die textfritische Wirksamkeit dieser Periode darf man aber im allgemeinen nicht hoch anschlagen. Gewiß gab es von den Büchern, die man als heilige anerkannte, zumal von denen, die man öffentlich vorzulesen pflegte, am Tempel oder in bedeutenderen Spnagogen besonders zuverlässige und sorgfältige Handschriften, aber das konnte nicht verhindern, daß nicht 60

die gemöhnlichen trafferenden Exemplare oft ziemlich willstelich behandelt wurden und allerlei sachtiche und sprachliche Umgestaltungen ersuhren. Die strupuldse Scheu, mit welcher nach Josephus (c. Ap. 1, 8) und Philo (Eunob. praep. ev. 8, 6. 7) die Juden ihrer Zeit die hl. Bücher zu behandeln pflegten, darf auch diese früheren Jahre hunderte nicht unmittelbar übertragen werden, und betrifft auch mehr den Inhalt als die sprachlichen Minutien des Textes. In den ältesten trisichen Beweistlichen, im somarinarischeheitschen Papunische dassitzt den, im son den der Papunische dassitzt den die Wootselbellung in den Ende des fünften des in des zweite Jahrhundert hinein) die Wortseltbellung in den am weiten nerfreteteten und gehiligten Sandschiften nach ziemlich feststellung in den am meisten verbreiteten und gebilligten Sandschriften nach ziemlich 10 ichwantend war. Die altere Meinung, bah bei ben palaft. Juden damals der Tent ichon fest normiert gewesen set und die Abweichungen der griech, und samarit. Bucher nur durch Radilaffigfeit und Billfitr ber helleniftischen Juben und ber Samaritaner erzeugt seien, ist langst als unhaltbar erlannt. Die ägsptischen Juden wollten in allem sich möglichst an die paläftinischen auschließen Wenn gleichwohl bei ihnen das Fortis bestehen so bedeutender, noch aus vorkanonischer Zeit herrührender Textesabweichungen (Rezensionen), wie sie EXX in den Büchern Jer, Br, Sa u. j. w zeigen, möglich war, so beweist das zum mindesten, daß man damals auf genaue Uniformität der Texte noch nicht den Wert legte, wie später. Und wenn LXX und Sa so ost, nicht dios dann und wann in guten, sondern auch, und noch öfter, in schlechten Lesarten, gegen den 20 massoret. Text zusammenstimmen, so kann man daraus schließen, daß diese eben auch in vielen Handschriften der paläst. Juden noch verbreitet waren und noch seineswegs sür anstössig oder durchaus unzukässig galten. Auch andere alte Dottmente, wie das Buch der Judikan oder des NI. oder das jerusal. Largum, sühren gelegentlich auf denselben Satz. Es mag fein, dag bie jungeren Sopherim um bie Zeit Chrifti, die fog. Chatham mim, in Bezug auf Rorrettheit bes Textes ichon peinlicher und ftrenger waren als bie mitin, in Bezug auf Norremett des Textes schon peinlicher und strenger waren als die stüheren, also auf eine genauere Feststellung des Textes hinsteuerten, aber durchgedrungen lind sie damit noch nicht und noch weniger haben sie sein nach Iereit am Text abgeschlossen. Die abschließende Arbeit sällt exst in die Zeit nach Jeruselsens Zerstäung, als das Judentum sich gesehlich neu ausbaute und die buchstäbliche Genausglett eines wa. Aktdu herrschen wurde. Aun, da das gesamte Judentum der strommen Gerzschaft seiner raddinischen Leiter unterworsen wurde, war die Möglichseit gegeden, allen Textesabweichungen ein Ende zu machen und einen ausschließlich gelienden amtlichen Texte herzustellen. Plöhlich geschaft auch das nicht; noch wehrere Generalmen arbeiteten daran. Die griechischen Ubersetzungen aus dem Z. Zahrh, n. Chr. haben schon und nurmaniger Alweitsburgen nam moll Text Roch mehr lituret der derheitsber Text dess Orionus as weniger Abweichungen vom maff. Text. Roch mehr ftimmt der hebräfiche Text des Origenes und Hieronymus mit dem massoreisichen. Im Talmud erscheint der tonsonantische Text schon durchaus als ein sester und als ein so unveränderlicher, das man etwaige Barianten nut noch als ein Koré zum Kettb nachtrug; die Festhellung des Textes samt den Reften tritifchen Apparats dazu (f. darüber unten) wird bereits als ein Wert bes hoben an Miertums angesehen und auf eine יילבה לששה אודי zurüdgeführt (Nodar., f. 37, b; Burtorf, Tiber. p. 40 sqq.). Auch die Barianten, welche fich aus den Anführungen von Bibelftellen im Talmub ergeben, find auberft unbebeutend ober gar teine. Die Bildung des konsonantischen Textes kann somit als eine vor dem talmudischen Zettalter beendigte angesehen werden. — Die Grundsätze, nach welchen dei diesen Textaxbeiten as versahren wurde, sind nicht besannt und lassen sich nur indirekt erkennen. In dem nach ihnen gebildeten Texte sind die Eigentstmilichteiten der einzelnen Schriftseller, Bücher und Zettalter, Archaismen, Idiale Dialektsfärdungen, sogar eigentstmilichte Schreibweifen oft mit bewundernswürdiger Treue bewahrt, und wir feben wenigstens joviel, boh abfichtliche und willfurliche Textanberungen und untformierende Berbefferungsso verfuche (sei es auch nur in Beziehung auf die Schreibweise) diesen Kritifern ferne lagen. Auch die Untersuchung der vielen Parallesstellen des AI. führt auf benjelben Sat; es lag hier, wenn trgendwo, für fie nahe, die vielen Abweichungen diefer Stellen von einander, und die offenbaren Widerfpruche und Textesfehler wegzuräumen und eine Stelle aus der andern zu verbestern (wie die LXX oft genug thaten); daß fie bas fich micht beigeben liegen, ift uns ein Zeichen ihrer Gewiffenhaftigfeit. Daß sie gar aus dogmatischen, bes. aus antichriftlichen Grunden einzelne Stellen gefülscht haben, wie bu und dort in der alten Kirche behauptet wurde, ist längst als eine grundlose Beschuldigung erkannt. Die im AL. wirklich vorsommenden tendenzidsen Anderungen — wie 3. B. die Anderung von Ba'al in Boschet in den israelitischen Eigennamen (vgl. Ru a 82, 38, wo vo radio eine Gloffe ist, die die Unterbrückung des Ramens Ba'al verlangt),

oder die von der jüdischen Tradition selbst aufgezählten und wenigstens teilweise richtig überlieferten Tikkune soferim, d. h. Umbiegungen eines etwas verfänglichen Textes durch die Schriftgelehrten, wie z. B. Hi 7, 20, wo man בלי in יבלי geändert hat bewegen sich nur auf dem Gebiete der dogmatischen Scheu und stammen gewiß aus einer früheren Periode (vgl. zu τως für τος Rö 11, 4, wo der Artikel in τη Βάαλ 5 die Lesart aloxúvy voraussett). Aus den oben angeführten Thatsachen ergiebt sich zugleich, daß diese alten Kritiker nicht nach Konjektur, sondern nach dem Zeugnis der Handschriften den Text feststellten, und die Befolgung dieses Grundsatzes können wir ihnen nicht genug danken. Bon der bei dieser Gelegenheit benutzten kritischen Methode darf man sich freilich keinen hohen Begriff machen. Die Zahl der verglichenen Hand= 10 schriften ist gewiß nicht groß gewesen, und man war natürlich von den zufällig an Ort und Stelle vorhandenen ganz abhängig. Von einer Verwertung der Textzeugnisse der Über= setzungen, wie sie etwa das große hexaplarische Werk des Origenes ermöglicht hätte, war selbstverständlich keine Rede. Und wenn eine ohne Zweifel auf guter Grundlage ruhende jüdische Tradition mitteilt, daß man bei der Feststellung des Pentateuchtextes 15 einfach die Zeugen gezählt und darnach die Lesarten aufgenommen hat (jer. Thaanith IV Fol. 68 b), so ergiebt sich daraus deutlich die ganze Naivität des tritischen Ver= fahrens. Auf diese Weise sind thatsächlich eine Menge Textsehler und minderwertige Lesarten in den damals rezipierten Text aufgenommen, besonders bei einigen Büchern, wie Samuel und Ezechiel. Aber trotzem ist es als ein Glück zu betrachten, daß man 20 nach diesem Prinzip arbeitete, da eine freiere und subjektivere Textkritik unter den das maligen Verhältnissen nur heillosen Schaden gestiftet hätte. Was sonst den Vorgang der Sache betrifft, so beweisen die Schnelligkeit, mit welchen in den ersten Jahrhunderten n. Chr. die bis dahin so bedeutenden Textverschiedenheiten verschwinden, und die rasche Annäherung der von nun an bezeugten Textformen an die uns jetzt vorliegende 25 massoretische Textgestalt, daß eine ganz bestimmte Rezension autoritative Giltigkeit gewonnen hat, was nur dadurch geschehen sein kann, daß eine bestimmte Bibelhandschrift kanonisiert worden ist. Von einem solchen Musterkodex konnte man sich Abschriften verschaffen, oder man konnte jedenfalls in größerem oder geringerem Umfange seine eigenen Handschriften darnach korrigieren; und so konnte in kurzer Zeit die rezipierte so Textform ihren Einfluß üben, soweit die Autorität der maßgebenden Schriftgelehrten sich geltend machte. So einleuchtend dies ist, so unsicher sind dagegen andere Ver= mutungen, die man in diesem Zusammenhange aufgestellt hat. Wenn z. B. behauptet worden ist, daß jener Musterkodex einfach dadurch zu stande gekommen ist, daß man ohne jegliche Textfritik für jedes biblische Buch eine willkürlich gewählte Hand- 85 schrift zum Textus receptus ernannt habe, so spricht dagegen die oben angeführte jüdische Tradition, die unmöglich reine Erfindung sein kann. Ungleich verlockender ist die von Olshaujen und später von de Lagarde u. a. aufgestellte Hypothese, wonach verschiedene im massoretischen Texte vorkommende und zum Teil schon im Talmud bezeugte Abnormitäten, wie z. B. einige zu große oder zu kleine Buchstaben, oder die über den 40 Zeilen "schwebenden" Buchstaben, durch die Annahme eines solchen Archetypus ihre Erklärung finden sollen, indem man allerlei durch die zufällige Beschaffenheit des Pergamentes oder durch Korretturen in jenen Mustertodex eingedrungene Unregelmäßigs keiten in den Abschriften sklavisch treu nachahmte. Absolut sicher ist dies jedoch nicht. Nur wenn es durchaus unmöglich wäre, jene Deformitäten auf andere Weise zu er- 45 tlären, wäre dieser Erklärungsversuch zwingend; aber bei einigen jener Fälle (3. B. Jud 18, 30) trifft das nicht zu, und so muß wenigstens die Möglichkeit offen gehalten werden, daß diese Unregelmäßigkeiten sämtlich durch andere Ursachen (Reflexionen, Wißdeutungen u. dgl.) hervorgerufen sind. — Von dem bei jenen älteren Arbeiten gewonnenen tritischen Apparate sind uns leider nur sehr spärliche Reste aufbewahrt, 50 namentlich sind die Varianten aus den älteren Zeiten, wenn je damals schon solche gesammelt wurden, fast ganz verloren gegangen. Manche Reste von diesem kritischen Apparate der älteren Zeit sind in der späteren Massora verborgen, können aber, weil sie hier mit jüngerem Stoffe vermischt sind, nicht mehr ausgeschieden werden. Andere solche Reste sind aber schon im Talmud und in der älteren Midraschlitteratur erwähnt, und 55 diese Erwähnungen sind wichtig, weil sie uns in die kritischen Bemühungen dieser älteren Zeit einige Einsicht verschaffen. Hierher gehören 1. die oben erwähnten Tikkune soferim; 2. die recht unbedeutenden Itture soferim, wonach die Schriftgelehrten an 5 Stellen ein "und" beseitigt haben sollen; 3. die Puncta extraordinaria, durch welche ein Wort ohne Zweifel als kritisch verdächtig bezeichnet werden sollte; ein solcher 60

Fall wird schon von der Mischna, ein anderer von Hieronymus erwähnt; 4. verwandt damit ist nach Blaus glücklicher Vermutung das doppelte Nûn inversa Ru 10, 35 f., Pf 107, 23—28. 40, das als Abkürzung von ",punktiert" betrachtet werden muß, und die tritische Unsicherheit der Stelle ergeben sollte; 5. die dreierlei Arten von Keré's, 5 die schon den Talmudisten wohl bekannt sind und zum Teil von ihnen auf uralte Imdition zurückgeführt werden, da man nämlich entweder etwas las, was im Texte nicht geschrieben stand (קרֵר וְלֹא בְתִרב), oder etwas nicht las, was im Texte geschrieben war (בְּתִיב יְכֹא קְהֵר); oder das geschriebene Wort anders las, als es geschrieben war Diese dreierlei Keré's haben zum großen Teil nur exegetischen Wert (sollen 10 3. B. statt der grammatisch oder orthographisch ungewöhnlichen Wortformen die gewöhnlichen angeben, zeigen, wo man zur Erleichterung des Verständnisses einiges hinzudenten oder weglassen muß, oder vom Leser die Ersetzung obscöner Wörter des Textes durch euphemistische verlangen) und sind insofern nur Scholien zum Text. Schwieriger ist die Frage, ob sie in anderen Fällen objektive textkritische Bedeutung haben. Dak sie nicht 15 unmittelbar als Variantensammlungen aufgefaßt werden können, ist einleuchtend, weil man sich in diesem Fall nicht erklären könnte, warum neben dem Haupttexte immer nur eine einzige abweichende Lesart angegeben, und warum diese immer dem Texte selbst vorgezogen wird. Wenn sie aber, wie wahrscheinlich, die althergebrachte, mit dem rezipierten Texte nicht immer stimmende synagogale Bortragsweise ausdrücken, jo ist es immer-20 hin möglich, daß sie zum Teil von anderen, früher geltenden Lesarten Zeugnis ab-Mehr von diesem älteren tritischen Apparat wäre uns vielleicht exhalten, wenn derselbe schon früher der Schrift anvertraut worden wäre, aber wie andere den Text betreffende Ergebnisse und Festsetzungen sind auch diese durch diese ganze Periode hindurch meist nur mündlich überliefert worden. Indessen zeigt der Inhalt dieser Reste kritischer 25 Bemerkungen, daß schon in diesen Zeiten es sich nur noch um untergeordnete Einzelnheiten des Textes handelte, bedeutendere, oder den Gehalt der Bücher alterierende Textesschwankungen aber nicht mehr vorkamen.

c) Hand in Hand mit der Gestaltung des geschriebenen Textes ging die Festsellung der Art, wie er zu lesen sei, oder die Ausbildung der Bokalisation und der Wort-, 80 Vers- und Abschnitt-Abteilung. a) Daß die alte Schrift keine Bokalpunkte hatte, ist schon oben erwähnt; aber auch während dieser ganzen Periode bis zum Schlusse des Talmud waren dem heiligen Texte noch teine Botal- und andere Puntte beigeschrieben. Sämtliche alte Übersetzungen, zumal die griechischen, und Josephus differieren gerade in der Lesung und Vokalaussprache der biblischen Wörter so bedeutend vom massor. Texte, 85 daß sie unmöglich schon den jetzigen vokalisierten Text gehabt haben können. tunft, die Abweichungen aus willfürlichen und absichtlichen Beränderungen der Übersetzer zu erklären, scheitert schon daran, daß nicht etwa nur der eine oder andere, sondern alle diese Übersetzer so sehr abweichen. Auch Origenes giebt seinen hebräischen Text in der Hexapla in einer von der massor. verschiedenen Aussprache. Noch Hieronymus, 40 welcher in seinen Arbeiten über das AI. überall tritisch-philologische und orthographische Bemertungen einmischt, kennt selbstgeständlich keine Vokalzeichen (nicht einmal das die tritische Zeichen des D) und Ausdrücke von ihm, um derentwillen man früher Bekanntschaft mit Bokalzeichen bei ihm glaubte voraussetzen zu müssen, sind anders zu erklären. Und ebenso setzen die Talmudisten überall einen unpunktierten Text voraus und kennen 45 durchaus keinerlei Lesezeichen. Noch bis jetzt werden die öffentlichen oder heiligen Handschriften der Juden unpunktiert und ohne alle Lesezeichen geschrieben, laut ausdrücklicher Vorschrift, in welcher die Observanz der talmudischen Zeit zum Gesetz für die spätere Zeit erhoben wurde. Nach alledem bleibt es dabei, daß das mass. Punttationslystem erst spåteren Ursprungs sei, wie schon Elias Levita lehrte, und während 50 dieser ganzen Periode den hl. Texten noch keine Punkte beigeschrieben wurden. daraus folgt nun nicht, daß während dieser ganzen Zeit auch die Lesung des unpunktierten Textes bei den Juden noch ganz freigegeben oder schwankend war; vielmehr tann man gar nicht anders als annehmen, daß zugleich mit der amtlichen Feststellung des Textes auch eine bestimmte Art, denselben zu verstehen und zu lesen, sich aus-55 bildete. Sie bildete sich aber, wie der Text selbst, nicht auf einmal, sondern im Laufe der Jahrhunderte und infolge der Studien vieler Generationen von Gelehrten. Die alten griechischen Übersetzungen, vor allem die LXX, aber auch die späteren, haben

nicht nur ein sehr eigentümlich gestaltetes Vokalisationssystem (s. unten), sondern sie weichen auch in Beziehung auf die Lesung und die dadurch bedingte Auffassung der

60 Wörter so bedeutend von der mass. Lesung ab, stimmen aber andererseits hier und da

in schweren und zweideutigen Fällen mit dieser wieder so auffallend überein, daß man daraus erkennen kann, wie in Beziehung auf die Lesung schon eine exegetische Tradition vorhanden war, diese aber noch nicht alles einzelne fest und sicher gestellt hatte, auch diesen griechischen Ubersetzern nicht vollständig bekannt geworden oder nicht durchaus bindend erschienen war. Sodann hat Hieronymus in Beziehung auf die Lesung des s Textes eine durchaus sichere Überlieferung, beruft sich auf sie auf eine Autorität gegenüber den griechischen Ubersetzungen, und weicht im ganzen sehr wenig von der mass. Lesung ab und das oft vielleicht nur aus Nachgiebigkeit gegen die griechischen Ubersetzungen. Im Talmud wird, trotz des Mangels an Lesezeichen im Texte, doch die richtige Art, ihn zu lesen, als bekannt, sest, sicher und allgemein gebilligt voraus= 10 gesetzt (man vergleiche auch die schon im Talmud erwähnten Kere's). Es scheint dem= nach, daß schon lange vor dem Schlusse dieser Periode die Feststellung der Lesung des Textes vollzogen war, und insoweit haben die älteren Gelehrten, welche den vormasso= retischen Ursprung der Bokalisation behaupteten, Recht; aber in der Schrift fixiert war diese Lesung noch nicht, sondern nur erst mündlich gelehrt und fortgepflanzt, ob= 15 wohl vielleicht schon damals einzelne Gelehrte in ihren Büchern sich eigentümliche Merkzeichen zur Unterstützung ihres Gedächtnisses gemacht hatten.  $\beta$ ) Von der Lesung der Wörter hängt auch die Wortabteilung ab und umgekehrt jene von dieser; die Feststellung der Wortabteilung, soweit sie nicht schon in den älteren Handschriften vorlag, muß darum ebenfalls schon in dieser Periode zu stande gekommen sein. Und zwar 20 scheint dieser Teil der Textarbeit schon frühe vollendet, und die Worttrennung auch in der Schrift bald ziemlich regelmäßig durchgeführt worden zu sein. Das äußere Zeichen dafür war aber nur der kleine Zwischenraum zwischen den einzelnen Wörtern. Die Finalbuchstaben (die inschriftlich schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten vorkommen) können wegen ihrer begrenzten Zahl nicht als worttrennende Zeichen angesehen werden. 25 Hieronymus hat einen Text mit Wortabteilung vor sich (s. z. B. zu Zach 11, 11) und kennt die Finalbuchstaben; Talmud Menach. f. 30 a schreibt vor, wie groß der Zwischenraum zwischen den einzelnen Wörtern sein musse; die Synagogenrollen haben noch jetzt obwohl keine Vokalpunkte, so doch durchaus die Worttrennung durch Zwischenräume infolge der Observanz der alten Handschriften aus der talmudischen Zeit; und 20 der Umstand, daß eine Anzahl massoretischer Kere's die traditionelle Worttrennung verbessert, beweist wiederum für das hohe Alter der Wortabteilung in unseren jekigen Texten. 7) Auch die Versabteilung ist keineswegs der jetzigen Accentuation gleichzeitig, Die Versabteilung beruht in der Poesie auf dem sondern viel früheren Ursprungs. Parallelismus, in der Prosa auf der Unterscheidung der Sätze und Sinnabschnitte. Daß 85 diese letztern nicht schon in den ältesten und älteren Zeiten regelmäßig auch in der Schrift bezeichnet wurden, ist soviel als gewiß; nur in poetischen Texten scheint man die rhythmischen Glieder und Sätze ursprünglich oder doch gar bald durch Zwischen= räume oder Zeilenabsätze kenntlich gemacht zu haben. Diese Schreibweise poetischer Texte war früher allgemein (sogar in den lateinischen und griechischen Bibelhand= 40 schriften), und findet sich noch in den älteren der uns erhaltenen hebräischen Hand= schriften, für die poetischen Texte Ex 15, Dt 32; Jud 5; 2 Sa 22 ist sie sogar gesetzlich vorgeschrieben (Talm. Schabb. f. 103 b; Sopherim c. 12) und daher jest noch üblich; erst infolge der massoretischen Accentuation ist jene Schreibweise poetischer Texte allmählich außer Übung gekommen. Für die prosaischen Texte können wir etwas ähn= 45 liches aus früheren Zeiten nicht nachweisen. Indessen muß teils das gelehrte exegetische Studium, teils die Sitte, gesetzliche und prophetische Texte in den Synagogen vorzulesen, das Bedürfnis der Periodenfeststellung geweckt und eine gewisse Observanz der Praxis darin erzeugt haben. Im Talmud erscheint die Feststellung der Verse (בסיקרם) der prosaischen und poetischen Texte als etwas Überliefertes; sie werden schon in der Mischna 50 Megill. 4, 4 als bekannt vorausgesett; in der Gemara werden sie oft erwähnt (da= neben auch andere Namen für dieselben oder für andere kleinere Sinn= und Satz- Abteilungen, wie נְהַכְּרִים , פְּפֹּוּמֶר טְבָּיִים ). Aber eine Bezeichnung der Verse durch die Schrift wird im Talmud nirgends erwähnt, auch keine Regel darüber gegeben, wie über die Wortabteilung, und so mangelt auch noch in den spätern Synagogalhand= 55 schriften alle und jede Bersbezeichnung. Bielmehr heißt es ausdrücklich, daß man die ursprüngliche Berseinteilung nicht genau kannte, weshalb auch die babylonischen Juden die Berse anders zählten als die palästinensischen (bab. Kidd. 30 b). Die "versiculi" oder "versus" des Hieronymus bezeichnen meistens die einzelnen Zeilen des Textes und haben also mit der Verseinteilung nichts zu thun. 8) Noch früher als die Verseinteilung 60

vollendet wurde, scheint man sich über Zerfällung des Textes in größere oder kleinere Abschnitte (הַיִּשִּירִב) verständigt zu haben. Diese lag an sich viel näher und war auch für das Verständnis und für die gottesdienstliche Vorlesung notwendiger als die feste Berseinteilung; zum Teil mögen diese Abschnittelsogar auf uralten Abschnittsbezeichnungen 5 in den handschriftlichen Texten beruhen. Die Paraschen sind zum mindesten vortalmudisch; sie werden schon in der Mischna und häufig in der Gemara erwähnt und in dieser auf mosaische Tradition zurückgeführt; auch wird daselbst (Schabb. f. 103b; Menach. f. 30 f.) geboten, beim Abschreiben des Gesetzes auf die Paraschen wohl zu halten, und darum kommen sie auch in den Synagogenrollen vor. Außerdem spricht 10 für ihr vormassoretisches Alter auch noch das massoretische Piska im engeren Sinne Bezeichnet wurden sie in der Schrift durch leere Zwischenräume (worüber unten). (פְּרֵילְכָּיִא oder אַרֵילְכָּיִא) und zwar wurden, was schon die Gemara kennt, durch die Art dieser Zwischenräume zweierlei Paraschen unterschieden, einmal die großen Sinnabschnitte, bei welchen die Darstellung auf einen neuen Gegenstand übergeht, einst durch Zeilen-15 absätze bezeichnet und darum "offene" (בורות "E) genannt, und dann die kleineren Sinn= abschnitte innerhalb jener größeren, einst durch Zwischenräume innerhalb der Zeile begeichnet und daher (ביי כמוכות oder המוכות "geschlossene" oder "verbundene" genannt. So war nicht nur das Gesetz, sondern auch die beiden anderen Teile des Ranon eingeteilt.  $\epsilon$ ) Über die Einteilung des ganzen Ranons und die Anordnung der 20 Bücher innerhalb desselben s. d. Art. Kanon. — Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß die ganze Lesung des Textes, die Bokalisation, Wort-, Bers- und Abschnitt-Einteilung auf allmählicher Festsetzung der Sopherim im weiteren Sinne beruht; es kommt darum dieser Lesung weder Unsehlbarkeit noch absolut bindende Kraft zu, und obwohl sie von sehr gründlicher Durcharbeitung und sehr richtigem Textverständnis ihrer Urheber zeugt, 25 so tommen doch zerstreute Fälle vor, wo dem Exegeten die Notwendigkeit einer Abweichung von der traditionellen Feststellung mit Gewalt sich aufdrängt. — Über getreuer Fortpflanzung des so allseitig durchgearbeiteten und festgestellten Textes wurde mit großer Sorgfalt gewacht. Zeichen dieser Sorgfalt, z. B. die Gesetze über Kalligraphie, über Schreibung der außergewöhnlichen Puntte, Paraschen u. s. f. sind schon oben da 20 und dort erwähnt. Die nachtalmudischen Traftate Masseket soferim und Masseket sefer tora geben ausführliche Vorschriften über die Art, wie die Handschriften geschrieben werden sollten. Gleichwohl kommen über Einzelnheiten noch in der mass. Zeit Schwankungen vor, und darum müssen wir annehmen, daß die gelehrte Arbeit noch nicht alle und jede Kleinigkeiten betroffen oder schon endgiltig erledigt hatte.

III. Die dritte Periode der Textgeschichte ist die massoretische, gewöhnlich vom 6. bis ins 11. Jahrhundert (von wo an die jüdische Gelehrsamkeit aus dem Often nach Nordafrika und Spanien sich verlegte) gerechnet; sie umfaßt das Zeitalter der Massoreten im engeren Sinne des Worts, und hat für den Bibeltext dieselbe Bedeutung, wie die talmudische Periode für die Rechtslehre. Die Bemühungen der Gelehrten um Fest-40 stellung, Lesung und Verständnis des hl. Textes waren über der Vildung des Talmud etwas zurückgedrängt; ganz geruht haben sie wohl nie. Nach dem Abschluß des Talmud traten sie wieder in den Bordergrund und blühten nun teils in Babylonien, wo sie früher zu einem Abschluß oder Stillstand kamen, teils in Palästina (Tiberias), wo sie länger betrieben wurden. Beide Schulen bauten auf dem früher gelegten Grunde 46 weiter; doch verfuhren die Palästiner gegenüber der talmudisch-babylonischen Richtung zum Teil selbstständig, und ihre in allerlei Einzelnheiten abweichenden Ergebnisse trugen endlich den Sieg über die babylonische Schule davon. In beiden Schulen begnügte man sich nicht mehr, wie bisher, mit der bloß mundlichen Erlernung und Fortüberlieferung der richtigen Lesung des Textes, sondern nahm jetzt die Schrift und schrift-50 liche Zeichen dafür zu Hilfe. Die immer peinlicher werdende Genauigkeit in diesen Dingen führte von selbst mit einer Art Notwendigkeit auf diese Neuerung; die Behandlung heiliger Texte bei den Sprern und später bei den Arabern zeigt eine ähnliche Fortentwicklung. Zusammenhängende geschichtliche Nachrichten über die Männer der Massora und den Fortgang ihrer Studien hat man nicht mehr; in neuerer Zeit sind 55 aber aus Randnoten alter Bibelmanustripte und Fragmenten anderer Werke manche wertvolle Notizen darüber zu Tage gefördert, wonach man die ältesten Massoreten bis in das 8. Jahrhundert zurückverfolgen tann. Im übrigen siehe den Artikel Massora. — Das Hauptbestreben dieser massoretischen Periode ging also (wie auch der Name Massora "Überlieferung" aussagt) darauf, den exegetisch-tritischen Stoff der älteren Zeit zu so sammeln und aufzuzeichnen, und die eine Hälfte ihrer Leistungen ist damit hinlanglich

bezeichnet. Aber die Wassoreten haben auch neue Leistungen hinzugefügt: in den Fuß= tapfen der älteren Aritiker gehend, den überlieferten Text und sein Verständnis immer genauer bis ins einzelnste festzustellen oder zu "umzäunen", durch fortgesetzte neue und immer minutiösere Arbeiten Genüge zu thun gesucht, namentlich in sprachlicher oder grammatischer Hinsicht. Insofern ist ein großer Teil des Inhalts der Massora aller= 5 dings neu. a) Am konsonantischen textus receptus haben die Massoreten freilich wenig mehr geändert. Allein daß doch in den kleinsten Kleinigkeiten er jetzt erst seine endgiltige Feststellung erhielt, das zeigen die zwischen den Babyloniern und Palästinern kontrovers gebliebenen Lesarten, die sogenannten Chilluphin (Varianten) zwischen den Abendländern und Morgenländern, 216 an der Zahl, aus allen biblischen 10 Büchern mit Ausnahme des Gesetzes, zum ersten Mal gedruckt von R. Jakob ben Chajim in der 2. Ausgabe der Bombergschen rabbinischen Bibel, fast alle auf Bokalbuchstaben sich beziehend. Und dieses Chilluphin=Berzeichnis ist, wie man jetzt weiß, nicht voll= ständig; abgesehen von den Varianten in der Vokalisation, die darin gar nicht berück= sichtigt sind, gab es auch in den Konsonanten noch viel mehrere, auch im Pentateuch 15 einige; aus alten Handschriften, zumal aus denen mit babylonischer Punktation, kann man sie noch stark vermehren. Wie aber die Massoreten in der Rechtschreibung der Ronsonanten noch manches näher bestimmten als die älteren Kritiker, so haben sie auch die von den älteren Gelehrten überlieferten Reste des fritischen Apparates vollständig zusammengestellt bezw. durch eigene Forschung und Vergleichung vermehrt. Es finden 20 sich also in der Massora alle die verschiedenen Arten von tritischen Bemerkungen zum Texte, welche wir als schon im Talmud erwähnt oben aufgezählt haben, wieder, nur reichhaltiger und vollständiger; auch sind als eine durch sie neuhinzugekommene Art von exegetisch-kritischen Bemertungen zu nennen die "grammatischen Konjekturen" (777720), welche zu einzelnen Stellen angemerkt lehren wollen, daß man zwar nach den 25 Regeln der Grammatik und des Sprachgebrauchs eine andere Lesart erwarten sollte, daß aber dennoch an der Texteslesart festzuhalten sei; z. B. Ge 19, 25, wo man in the für 5877 erwartet. Ob sie die Keré's selbstständig vermehrt haben, läßt sich nicht sicher beweisen, ist aber sehr wahrscheinlich, da die Berschiedenheiten zwischen der babylonischen und der palästinischen Textüberlieferung sich öfters gerade auf diesen Punkt beziehen. 80 b) Die damals herkömmliche Lesung des Textes, durch welche zugleich die Auslegung desselben bedingt ist, sollte nach dem Bestreben dieser Zeit in der Schrift fixiert und so jeder Möglickteit einer Abweichung entzogen werden. Dies führte auf die Punktation des Textes, eins der wichtigsten und hauptsächlichsten Werke der Massoreten. Es ist möglich, daß einzelne Anfänge der Punktation, der Beisetzung von einzelnen 35 Lesezeichen (Puntten, Linien u. s. f., ähnlich der diakritischen Linie der Samaritaner) zur Erleichterung des Verständnisses in nichtöffentlichen Handschriften schon früher gemacht wurden; die eigentliche Ausbildung des jetzigen Punktationssystems fällt aber erst in die Zeit vom 6. dis ins 8. Jahrhundert. Bon einfachen Grundlagen aus, wie sie beim sprischen Punktationssystem noch nachgewiesen werden können und anfänglich viel= 40 leicht selbst unter dem Einfluß dieser sprischen Punktationsanfänge bildete sich dieses System allmählich zu der Vollkommenheit aus, in welcher es durch eine Masse von Lesezeichen die Aussprache jedes einzelnen Buchstabens, jeder Silbe und jedes Wortes in seinem Zusammenhang mit den übrigen genau zu normieren und auch die feinsten Schattierungen des Lautes durch schriftliche Zeichen auszudrücken sucht. Ihrer 45 Bedeutung nach zerfallen die Lesezeichen, mit welchen der konsonantische Text versehen wurde, in solche, durch welche die Aussprache der Konsonanten geregelt wird (Dagesch, Mappik, Raphe, diakritischer Punkt), in Bokalzeichen und in Acente. Was die bracklich-grammatische Seite der durch diese Zeichen vorgeschriebenen Aussprache des Textes betrifft, so ist darin zuverlässig die jüdische Aussprache des Hebräischen in der 50 reinsten Gestalt, welche sich dis dahin noch erhalten hatte, niedergelegt. Die ungemein starte Abweichung der Aussprache des Hebräischen bei den Griechen und in den griechischen Übersetzungen der älteren Zeit kann nicht als Beweis dafür gebraucht werden, daß diese massoretische Aussprache eine willkürlich gemachte, unverläßliche sei, sofern vielmehr jene außerpalästinische Aussprache eine unreine und stark zum Aramäischen 55 hinneigende war und überhaupt einst je nach den Gegenden das Hebräische verschieden ausgesprochen wurde (Hieron. ep. 126 ad Euagr.); vielmehr ruht sie im ganzen auf der richtigsten und reinsten Überlieferung, und bewährt sich als solche durch die sprachwissenschaftliche Analyse; im einzelnen aber ergiebt sich freilich manches davon als nicht ursprünglich, sondern als nur aus der Konsequenz des Systems abgeleitet. Nach ihrer 60

exegetischen Seite hin ruht die durch die Punktation festgestellte Lesung (Bokalisation und Distinition) des Textes auf der älteren mündlich überlieferten Lesung; noch manche scheinbar ganz unregelmäßige Bokalisationen einzelner Wörter, zu welchen in der Konsequenz des Systems tein Grund vorlag, mögen ihren Grund in dieser Überlieserung 5 haben. Aber schon wenn man den Ursprung der überlieferten Lesung selbst bedenkt, so wird man bei aller Hochachtung vor der massoretischen Vokalisation doch dazu sich nicht verleiten lassen, daß man jede einzelne Lesart für unfehlbar und unabänderlich richtig hielte; man wird aber um so weniger darauf kommen, wenn man noch weiter bedenkt, daß die Überlieferung selbst gewiß auch oft genug schwankend war und bei 10 solchen Schwankungen auch manchmal die minder richtige Lefung in den Text gekommen sein kann. Das gleiche gilt auch von der Accentuation, soweit diese die Satzund Sinnabteilung normiert und somit einen exegetischen Wert hat; soweit dieselbe aber bloß die Modulation der Stimme beim Vortrag des Textes vorschreibt, will sie zwar ebenfalls nur etwas damals schon Bestehendes, nämlich den gesangartigen Bortrag 15 der Schriften in der Synagoge, in der Schrift fixieren, ist jedoch für christliche Leser ziemlich wertlos. — Zur Lösung der gestellten Aufgabe wurde das Punktationsspstem erfunden und entwickelt, das jetzt allgemein bekannt ist. Neben diesem System, das in der weit überwiegenden Mehrzahl von Handschriften vorkommt, giebt es aber auch ein anderes, das erst in neuerer Zeit näher bekannt geworden ist, und das man am besten das 20 "superlineare System" nennt, da die Bokalzeichen über den Buchstaben angebracht sind. Es findet sich in einigen babylonischen und südarabischen Handschriften. man es aber das "babylonische" System im Gegensatzum gewöhnlichen "tiberianischen" genannt hat, so ist dies nicht richtig. Die babylonischen Juden haben nämlich ebenso das jetzt gewöhnliche System gekannt und benutzt wie die Juden des Westens. 25 haupt kann man, so dunkel der Ursprung des superlinearen Systems noch ist, schon jest mit Sicherheit konstatieren, daß es von Anfang an kein mit dem gewöhnlichen rivalisierendes System gewesen, sondern daß das gewöhnliche immer das dominirende war, wo es sich um die eigentlichen Bibelhandschriften handelte. Ob aber das superlineare Spftem ursprünglich eine setundare Modifikation des gewöhnlichen gewesen ist, oder ob so es, wie Margoliouth vermutet, für die Targumim erfunden wurde und von da aus erst in einige Bibelhandschriften eingedrungen ist, ist eine noch unentschiedene Frage. Ubrigens liegt das superlineare System in verschiedenen Modifikationen vor und ist namentlich im babylonischen Prophetentodex viel entwickelter als in den anderen Sand-Allen Modifikationen ist aber gemeinsam, daß ein einfaches und konstantes 85 Zeichen für das Segol fehlt. Neben den Vokalzeichen wurde auch ein Accentuationsspstem erfunden. Auch dieses ist in den Handschriften mit superlinearem System eigentümlich gestaltet. Im gewöhnlichen System sind die dichterischen Bücher, Psalmen, Sprüche und Hiob, anders accentuiert als die übrigen Schriften. c) Die Verseinteilung, welche die Massoreten einführten, ist weder die babylonische noch die palästinische 40 (s. oben), sondern eine dritte, die die Massoreten, wie es scheint, selbst festgestellt haben. Bezeichnet aber wurde das Ende des Verses im Anfang dieser Periode schon vor Einführung der Punktation durch den Soph Pasuk (:), später nach dieser Einführung auch noch durch den Accent Silluk. Die alten Paraschen sind von den Massoreten beibehalten, aber nicht durchaus als richtig anerkannt, indessen in diesem Falle doch 45 durch Beibehaltung des Paraschenzeichens, nämlich des Zwischenraums, oder durch das Pista im engeren Sinn (das Kingelchen () in den gedruckten Texten) als alte Tradition respektiert (Hupfeld S. 835). Die geschlossenen Paraschen werden in Handschriften und Drucken mit einem o, die offenen mit einem o in dem leeren Zwischenraum vor ihrem Anfangsworte bezeichnet. Außerdem führte man die auf den babylonischen Ritus so der Schriftverlesung zurückgehende babylonische Einteilung in Paraschen (im Gesetz) und Haphtaren (in den Propheten) in den Text ein. Sie wird gewöhnlich, da der Anfang und das Ende jedes liturgischen Abschnittes (mit der einzigen Ausnahme Gen 47, 28) mit dem Anfange und dem Schlusse einer offenen oder geschlossenen Parasche zusammenfällt, im Anschluß an jene Buchstabenbezeichnung durch ein dreifaches so ober im leeren 55 Raum vor dem Anfange veranschaulicht. Dagegen blieb die wahrscheinlich mit dem palästinischen Ritus zusammenhängende Einteilung des Textes in Sedaren (D7772) ohne graphische Angabe im Texte. d) Mit Einführung der Punktation in die geschriebenen Texte war nun aber nicht sofort Übereinstimmung erzielt. Nicht bloß die beiden Hauptschulen (die östliche und die westliche) wichen ja oft genug von einander ab, sondern auch so innerhalb der beiden waren wieder Differenzen zwischen den einzelnen Lehrern und

Lehrerfamilien. Es gehörte Zeit dazu, bis nach derlei Schwankungen eine Schule oder Familie das Übergewicht über die andern gewann. Auch Fehler schlichen sich leicht in Daraus ergab sich für die Gelehrten gegen das Ende unseres die Abschriften ein. Zeitraums hin die Aufgabe, entweder die richtige Punktation durch Handschriftenvergleichung und Zurateziehung der besten Autoritäten wieder herauszufinden und fest- 5 zustellen, oder die wichtigsten Varianten in der Punktation aufzusuchen und anzumerken, oder auffallend scheinende aber doch richtige Punktationen durch beigesetzte Kautelen zu wahren. Eine Masse der massoretischen Bemerkungen zum Text bezieht sich hierauf. Außer einigen anderen massoretischen Bibelhandschriften, welche in den massoretischen Bemertungen der Codices oder in den Schriften der Rabbinen als Autoritäten zitiert 10 werden, z. B. der Codex Hilleli, der Jerichopentateuch u. a., waren besonders berühmt als die eigentlichen Musterhandschriften des AT. der Codex ben Naphtali (d. i. Mose ben David ben Naphtali) und der Codex ben Ascher (d. i. Aharon ben Mose ben Ascher), beide aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts; Aharon lebte in Tiberias, Mose in Babylon; doch kann letzterer nicht als eigentlicher Bertreter der "babylonischen" Texttradi= 15 tion betrachtet werden. Sie wurden einst von den Gelehrten viel verglichen: viele Varianten derselben sind in den massor. Bibelhandschriften angemerkt; ein Verzeichnis von 864 (besser 867) fast ausschließlich auf Vokale und Accente sich beziehenden Varianten ist nach R. Jakob ben Chasim in der Bombergschen und den übrigen rabbinischen Bibeln, sowie in der Londoner Polyglotte Bb 6 gedruckt, aber weder sind sie ganz korrekt noch vollständig. 20 Auf dem Codex ben Ascher beruht schließlich der ganze massor. Text der Occidentalen; von den abweichenden Lesarten sind verhältnismäßig wenige in denselben aufgenommen. e) In ihrer außerordentlichen Sorgfalt für die Erhaltung des Textes und seiner richtigen Lesung waren schon die älteren Gelehrten (s. oben) soweit gegangen, daß sie die einzelnen Abschnitte, Berse, Wörter, Buchstaben des Textes sich zählten, nachsahen 25 und ausrechneten, wo und wie oft einzelne Wörter, Buchstaben, Schreibweisen, Anomalien in der Bibel vorkommen, was der längste und kürzeste Bers sei u. s. f. In der massor. Zeit setzte sich selbstverständlich das alles fort, wurde aufgeschrieben und in den Handschriften angemerkt. — Die von den Massoreten ausgebildete Punktation des Textes erwies sich als etwas so Nüzliches und einem so wesentlichen Bedürfnisse dieser 20 späteren Zeiten Entsprechendes, daß dieselbe schnell in die Handschriften überging und außer den Synagogalhandschriften bald taum mehr eine geschrieben wurde, in welcher nicht entweder bloß der punktierte oder doch der punktierte neben dem unpunktierten Text enthalten gewesen wäre. Der übrige massor. Stoff aber wurde teils neben und unter dem Text der biblischen Bücher auf dem Rande und am Ende derselben, teils in eigenen 35 Massoraschriften aufgezeichnet. Doch s. hierüber den Art. Massora.

IV. Seit der Vollendung der massoretischen Textarbeiten und der Sammlung der darauf bezüglichen Bemerkungen ist keine neue irgend wesentliche Veränderung mehr mit dem Texte vorgegangen und es handelt sich in der vierten oder nachmassoretischen Periode nur noch um die getreue Erhaltung, Fortpflanzung und Verbreitung des 40 massoretischen Textes. Eine wesentliche Neuerung war nur die Einführung der jetzt üblichen Kapiteleinteilung, die aber von den Juden selbst nicht erfunden worden ist. Nach verschiedenen früheren Versuchen wurde am Beginne des 13. Jahrhunderts der Text der Bulgata in Rapitel geteilt, welche allmählich allgemeine Anerkennung und Aufnahme Als eigentlicher Urheber dieser Teilung kann nach den neuen Untersuchungen 45 Stephan Langton betrachtet werden. Sie wurde dann von Isaak Nathan in seine hebräischen Konkordanz (1437—38, erschienen 1523) aufgenommen, bei welcher Gelegenheit auch die Verse nach den Kapiteln numeriert wurden. Im Bibeltexte selbst erschien sie erst in der zweiten Bombergbibel 1521, die Numerierung der Berse erst in der Sabbionetaausgabe des Pentateuchs 1557 und in der Athiasausgabe der ganzen Bibel 50 1661. Sonst ist das Charakteristische in dieser Periode, daß wir jetzt durch die erhaltenen Handschriften den Text unmittelbar kennen lernen. Die hebräischen Bibelhandschriften zerfallen zunächst in 2 Klassen, die öffentlichen oder heiligen und die privaten oder gemeinen. Die Verfertigung der ersteren oder der Synagogenrollen wurde so sorgfältig überwacht und war durch detaillierte Borschriften so genau geregelt, daß das Eindringen 55 von Varianten und Fehlern in sie kaum möglich war. Sie umfassen aber nur den Pentateuch oder auch die fünf Wegilloth und die Haphtaren, stellen die massoretische Textesrezension, aber ohne alle massoretischen Zugaben, dar, und sind meist verhältnismäßig jung, in ihrer äußeren Form aber altertümlich, auf Rollen von Pergament und Leder geschrieben. Die Privathandschriften, nicht bloß auf Pergament und Leder, 100

sondern auch auf gemeinem Papier in Buchform verschiedenen Formates geschrieben, enthalten den punktierten massoretischen Apparat dazu bald in größerer, bald in geringerer Bollständigkeit (Kere's, Barianten, Scholien, Massora — ganz oder im Auszuge, kleine Massora genannt —); sie sind in der Regel durch mehrere Hände ver-5 fertigt, indem der eine den konsonantischen Text, ein anderer die Punkte, wieder andere die Korrekturen, den kritischen Apparat, die Massora, und die ihnen oft beigegebenen Übersetzungen und rabbinischen Kommentare schrieben. Ihr Alter und Vaterland ist, wenn ausdrückliche Bemertungen darüber in der Handschrift selbst fehlen, nur schwer und oft gar nicht zu bestimmen. Von den uns erhaltenen reicht teine mehr in das vor-10 massoretische Zeitalter zurück, weil die Juden vorschriftmäßig (Mass. Soferim 5, 14) ihre außer Gebrauch gesetzten Bibelhandschriften vergraben. Noch vor wenigen Dezennien tannte man teine Handschriften, welche mit Sicherheit vor das 11. und 12. Jahrhundert zurückbatiert werden konnten. Manche der von Kennicott und de Rossi verglichenen wurden zwar zum Teil als viel älter geschätzt, aber ohne zureichende Beweise oder auch 1s erweislich falsch. Ebensowenig ist auf die Angaben J. Sapphirs und Heidenheims über sehr alte Handschriften in Kairo und Sprien irgend ein Verlaß, bevor dieselben wirklich untersucht sind. Die erweislich ältesten Handschriften sind bis jetzt der Prophetencodex mit babyl. Punktation vom J. 916 und die vollständige Bibelhandschrift von J. 1009, beide zur Firkowitschischen Sammlung auf der k. Bibliothet zu St. Petersburg 20 gehörig. Doch soll nach den neuesten Untersuchungen das Handschriftenfragment Brit. Museum, MS. Drient. 4445 (enthält Gen 25, 20 — Dt 1, 33) noch etwas älter sein. In Beziehung auf ihre Güte hat man schon verschiedene aber meist ungenügende Einteilungen versucht; sicher ist nur, daß die älteren in der Regel genauer sind, als die Da die Verfertigung der Privathandschriften nicht ebenso amtlich überwacht 25 war, wie die der Synagogenrollen, so drangen hier auch leichter Fehler ein und zwar nicht bloß in der Punktation und Textabteilung, sondern auch in Beziehung auf die Buchstaben selbst, namentlich die scriptio plena et defectiva, oder durch Aufnahme des Keré in den Text statt des Ketsb; auch scheinen, tropdem daß der von den Massoreten festgestellte Text im ganzen der ausschließlich herrschende wurde, doch in 30 einzelnen Abschriften sich auch noch allerlei nichtmassoretische Lesarten zum Teil von früherer Zeit her erhalten, zum Teil aufs neue eingeschlichen zu haben, welche so fort bis auf die jezige Zeit sich vererbt haben. Auch die Massoraschriften und massor. Randhemerkungen wurden mit der Zeit durch Nachlässigkeit, willfürliche Zusätze, Weglassungen, Anderungen wieder zum Teil verderbt und verworren. So war man immer wieder für 35 die Reinigung des Textes von Fehlern auf die Vergleichung guter Massora-Handschriften angewiesen, und wir wissen noch, daß man schon im Wittelalter dem Übelstande der Handschriftenverderbnis durch Rollation abhelfen mußte (Kennic., Diss. gen. § 50—56; Eichhorn § 136 b). Berühmt ist aus diesen älteren Zeiten das tritische Werk des Meïr ha Levi aus Toledo († 1244) zum Pentateuch, הברה בריג להורה 40 gedruckt zu Florenz 1750, worin er denselben von allen durch jüngere Abschreiber hineingekommenen Fehlern zu reinigen suchte. Indessen, ehe man in der Buchdruckertunst das Wittel erfand, eine Schrift in sich völlig gleichen Exemplaren überallhin leicht zu verbreiten, konnten solche Versuche der Textesreinigung doch nur vereinzelt und ohne weiterreichende Wirkung bleiben, und wurden durch die immer wieder eindringenden 45 Abweichungen bei Verfertigung neuer Abschriften neutralisiert. Als man aber in der Buchdruckertunst ein sicheres Mittel der Verbreitung des Textes gewonnen hatte, ergab sich die Aufgabe, nach Auswahl der besten Handschriften durch sorgfältige Vergleichung dieser und unter fortwährender Zurateziehung der Massora den massoretischen Text getreu und rein herzustellen, aber diese Aufgabe wurde nicht sogleich richtig erfaßt und 50 ist noch immer nicht vollständig gelöst. Die ersten Ausgaben flossen meist nur aus sehr beschränkten handschriftlichen Quellen, im Laufe der Zeit wurden deren immer mehrere verglichen, aber ohne gehörige Unterscheidung der korretten von den inkorretten; auch sind die ersten Drucke in technischer Beziehung noch sehr unvollkommen. Nachdem anfangs nur einzelne Bücher des AT. gedruckt worden waren, zuerst der Psalter im 55 J. 1477 (s. die Litteratur über diese älteren Drucke bei de Wette-Schrad. § 127), erschien die erste vollständige Bibel im Druck zu Soncino 1488, zum Teil aus Handschriften, zum Teil aus älteren Spezialausgaben einzelner Bücher geschöpft, daher bei den einzelnen Büchern von verschiedenem Wert; sie gilt mit der sich an sie anschließenden Gersomschen Ausgabe, Brescia 1494 (aus welcher Luther übersetzte) 60 als die erste Hauptrezension, mit eigentümlichen Lesarten, aber massoretisch vielfach

ungenau, namentlich in Unterscheidung der Kere's und Ketîb's. Denselben Text, übrigens nach Handschriften im einzelnen modifiziert, geben die erste Ausgabe der Bombergschen rabbinischen Bibel und die Bombergschen Handausgaben, sowie die von R. Stephanus (1539 ff.) und Seb. Münster. — Die zweite unabhängige, aus Handschriften geflossene Ausgabe ist die in den Biblia Polyglotta Complutensia (1514—17) 5 enthaltene. Der Text hat Vokale, aber keine Accente. — Die dritte wichtige Rezension enthält die Biblia Rabbinica Bombergiana, ed. II., cura R. Jacob ben Chajim. Venet. 1525—1526; sie ist nach der Massora redigiert, welche der Herausgeber erst neu revidiert hatte, und enthält zugleich den ganzen massoretischen und rabbinischen Apparat. Sie ist in vielen Druden des 16. und aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts 10 teils unverändert, teils nur wenig verändert wieder enthalten. — Gegenüber diesen drei Originalrezensionen enthalten alle folgenden Ausgaben gemischte Texte: aus dem komplutensischen und Bombergschen gemischt ist der hebräische Text der Antwerpner Polyglotte 1569—72, welchem die Plantinischen kleineren Ausgaben, die Pariser und Londoner Polyglotten und die Reineccius schen Ausgaben folgen; eigentümlich gemischte 15 Texte enthalten ferner die Ausgaben von Elias Hutter (zuerst 1587), die Handaus= gabe und die große rabbinische Bibel von Buxtorf, welcher dabei so genau, als seine Mittel und Kenntnisse erlaubten, sich nach der Massora richtete, und die allen folgenden zu Grunde liegende Ausgabe von Jos. Athias, cum praef. Jo. Leusdenii 1661 u. f., für welche einige sehr alte Handschriften verglichen wurden. Unter den von diesen ab- 20 hängigen spätern Ausgaben sind teils wegen neuer Handschriftenkollation, teils wegen umsichtiger Auswahl der Lesarten und fleißiger Berichtigung der Punktation berühmter geworden die von Jablonsky 1699, Jo. H. Michaelis 1720 (van der Hooght 1705, Dpitius 1709, A. Hahn 1832 u. ö.; G. Theile 1849).

Die nächste Aufgabe, den massoretischen Text mit möglichster Genauigkeit wieder= 25 zugeben, haben alle diese und andere Ausgaben noch nicht gelöst, weil weder die Massora selbst in den bisherigen Ausgaben, nämlich in den rabbinischen Bibeln von Bomberg (I. u. II.) und Buxtorf, genau genug bearbeitet, noch in jenen Textaus= gaben der tritische Grundsatz, ausschließlich den ältesten und besten massoretischen Zeugnissen zu folgen, konsequent durchgeführt ist. Die großen Bariantensammlungen aber, 20 welche B. Kennicott, Vetus testam. Hebr. cum var. lectionibus, 2 tom., Oxon. 1776—1780 (darin 615 Handschriften, 52 Ausgaben und der Talmud, freilich zum Teil sehr oberflächlich, verglichen sind) und weit gediegener de Rossi, Variae lectiones Vet. Test., 4 tom., Parm. 1784—1788 (darin noch 731 andere Mss. und 300 andere Ausgaben samt den alten Übersetzungen verglichen) und supplementa ad 35 varias s. textus lectiones 1798, hergestellt haben, haben zwar auch ihren Nugen, namentlich zur Erkenntnis vereinzelter außermassoretischer Lesarten, werfen aber für die Lösung der oben genannten Aufgabe wenig Frucht ab. Wichtiger für diesen Zweck sind außer dem oben genannten Werk Meir ha Levis und Menahem de Lonzanos Venet. 1618, vor allem des Salomo Minnorzi kritischer Kommentar zum AT., 40 genannt שבחת שה (Mantua 1742/4, Wien 1813), ferner die Schriften von Wolf b. Simson Heidenheim u. a., und besonders die neue und gründliche Bearbeitung der Massora von S. Frensdorff (die Massora magna, 1. Teil, Hannover 1876; auch Ochlah W'ochlah 1864), außerdem die jest mehr und mehr ans Licht gezogenen Werte der ältesten nationaljüdischen Grammatiker und Lexikographen, und allerlei neu- 45 entdeckte oder doch neu verglichene alte Bibelcodices und Fragmente von solchen (namentlich der 1876 von Strack photogr. abgedruckte Petersburger Prophetencobex vom J. 916). Die Früchte dieser Borarbeiten sind die in neuester Zeit erschienenen torretten Ausgaben des massoretischen Textes durch Baer und Ginsburg. Von Baers unter Beihilfe von Frz. Delitsch besorgten Separatausgaben fehlen jetzt nur noch Ex, so Le. Ru und Dt. Die reichhaltige Ausgabe Ginsburgs (The new Massoreticocritical Text of the Hebrew Bible) ericien 1894.

So wertvoll solche korrekte Ausgaben des massoretischen Textes auch sind, so bezeichnen sie mit allen zu Grunde liegenden Handschriften und massoretischen Arbeiten doch nur eine einzige Rezension, deren Quelle der oben erwähnte textus receptus ist, welcher sin den ersten christlichen Jahrhunderten sestgestellt wurde. Bei dieser Rezension kann indessen die textkritisch=exegetische Bearbeitung des AT. nicht stehen bleiben. Der Ranonisierung des rezipierten Textes geht ein Zeitraum voraus, in welcher ziemlich abweichende Textsormen vorhanden waren, die in mehreren Fällen dem Urtexte näher standen als der von den Juden sanktionierte Text. Der Hauptzeuge ist hier die LXX, so

deren korrekte Ausgabe deswegen eine unumgänglich notwendige, wenn auch äußerst schwierige Aufgabe ist. Aber selbst mit der Bergleichung dieser älteren Textform kann sich die alttestamentliche Textkritik nicht begnügen. In vielen Fällen ist die Berderbtheit des Textes so alt, daß nur eine vorsichtige Konjekturalkritik dem echten Texte näher 5 kommen kann. Auch zur Lösung dieser Aufgaben sind in neuerer Zeit sehr bedeutende Arbeiten teils in den Auslegungen des AIs., teils in selbstständigen Werken erschienen. Von diesen letzteren mögen hier zum Schluß jedenfalls einige der hervorragendsten genannt werden: Olshausen, Emendationen z. AT. 1826; Beiträge zur Kritit des überlieferten Textes im Buche Genesis 1870; Wellhausen, Text der Bücher Samuelis 1871; 10 Baethgen zu den Psalmen in den Jahrb. für protestantische Theologie 1882; Cornill, Das Buch des Propheten Ezechiel 1886; verschiedene Arbeiten von Bickell, z. B. über die Proverbien, Wiener Zeitschr. f. Kunde des Morgenlandes Band 5; Driver, Notes on the Hebrew text of the Books of Samuel 1890; Rlostermann, Die Bücher Samuelis und der Könige 1887 u. Deutero-Jesaia 1893; Beer, Der Text des Buches 15 Siob, Seft 1, 1895; The sacred books of the Old Testament, herausgegeben von P. Haupt (von dieser Ausgabe, der sogenannten "Regenbogenbibel" sind bis jetzt erschienen: Gen, Lev, Jos, Sam, Jer, Ps, Hi, Da, Esr, Reh, Chr.). (A. Dillmann +) F. Buhl.

Bibeltext des UT. — Wie bei der erstmaligen, so war auch bei der zweiten Revision 20 des Tischendorfschen Artikels das Bestreben barauf gerichtet, die Grenzen unumgänglicher Berichtigung und Erganzung nicht zu überschreiten. Namentlich gilt dies von den Abschnitten über die inneren Erfahrungen des neutestamentl. Textes (S. 734—739), über die Geschichte bes gebruckten Textes (S. 754-763) und über die Grundsätze der Textkritik (S. 771-773). Eine englische Bearbeitung dieses Artikels nach der 2. Aufl. der RE mit wertvollen Ergan-25 zungen von Ezra Abbot erschien in Schaffs Religious encyclopaedia, Vol. I, Rew-Pork 1882, S. 268 ff. — Litteratur (die ältere bei Ed. Reuß, Die Geschichte der h. Schriften RI., 6. Aufl., Braunschw. 1887, § 351 ff.): E. Tischendorf, Zur Kritik des NT., in ThStK 1842 S. 496 ff.; Ders., Neuer Beitrag zur neutestamentl. Textkritik, ib. 1844, S. 471 ff.; Ders., Jur neutestamentl. Textkritik, in N. ev. KB 1865, S. 665 ff. 678 ff. (Ein vollständiges Berzeichnis 30 der Schriften Tischendorfs bei Gregorn, Prolegom. S. 7 ff.); J. I. Doedes, Verhandeling over de tekstkritiek des Nieuwen Verbonds (Verhandel, rak. de natuurl, en geopenb. godsdienst, uitg. d. Teylers Godgel. Genootschap, D. XXXIV), Saarl. 1844; J. S. Porter, Principles of textual criticism, Lond. 1848; S. Davidson, A treatise on biblical criticism, Lond. 1852, New ed. P. II, Edinb. 1856; J. Berger de Xivrey, Mémoire sur le style du 85 NT. et sur l'établissement du texte (Mémoires de l'Institut Impérial de France. Acad. des inscriptions et belles-lettres, T. 23 P. 2, Paris 1858, S. 1—144; separat u. d. T. Étude sur le texte et le style du NT. ib. 1856); S. P. Tregelles, An introduction to the textual criticism of the NT. (Neubearbeitung des 4. Bandes von Horne, Introd. to the crit. study a. knowledge of the H. Scriptures. 10. ed. Lond. 1856, 14. ed. ib. 1877); A. Kuenen, Cri-40 tices et hermeneutices librorum N. Foederis lineamenta, Lugd.-Bat. 1858, Ed. II. ib. 1859; F. H. Scrivener, A plain introduction to the criticism of the NT., Lond. 1864, 4. ed., by Edw. Miller, Vol.1. 2. ib. 1894; B. F. W[estcott], The NT., in W. Smith, A dictionary of the Bible, Vol. II, 20nd. 1863, S. 506-534; C. E. Hammond, Outlines of textual criticism, applied to the NT., Orf. 1872, 5. ed. ib. 1890; F. Gardiner, Principles 45 of textual criticism, in Bibliotheca Sacra, Vol. XXXII, Andover 1875, S. 209-265 (auch als Appendig zu desselben Harmony of the four Gospels in Greek, Andover 1876 u. 1880, erichienen); B. F. Westcott and F. J. A. Hort, The NT. in the original Greek. Introduction. Appendix, Cambr. a. Lond. 1881, Neubrude 1882 u. 1896; E. C. Mitchell, The critical handbook of the Greek NT., New-York 1880 (französ. Ausg. Paris 1882), New 50 ed. ib. 1896; Hundhausen, Der (griechische) Text des NT., in Weter u. Weltes Kirchenlegikon, 2. Aufl. Bd 2, Freib. in Br. 1883, S. 698 ff.; H. V. Sthyr, Den nytestamentlige Texts Historie, Kjöbenh. 1884; J. P. P. Martin, Introduction à la critique textuelle du N. Testam. T. 1-5, Paris 1884-86; NT. Graece rec. C. Tischendorf, Ed. VIII. crit. maior. Vol. III. Prolegomena scr. C. R. Gregory, P. I—III, Lips. 1884—94; Edw. Miller, 55 A guide to the textual criticism of the NT., Lond. 1886; B. B. Warfield, An introduction to the textual criticism of the NT., New-York 1887, 4. thous., Lond. 1893; F.G. Kenyon, Our Bible and the ancient manuscripts, Lond. 1895, 2. ed. ib. 1896, S. 93-150. Bgl. außerdem die Einleitungen ins NT., besonders J. L. Hug (4. Aufl., Stuttg. u. Tüb. 1847, Th. 1, S. 91 ff.); Ed. Reuß (s. v.); Ph. Schaff (A companion to the Greek Testament and 60 the English version, New-York 1883, 4. ed. ib. 1896, S. 82 ff.); F. Brandscheid (Freib. i. Br. 1893, s. u. S. 770, 16); A. Jülicher (1. u. 2. Aufl., Freib. i. Br. u. Leipz. 1894, S. 358 ff.). — Litteratur über Konjekturalkritik s. unten S. 767, 16 u. 768, 18 ff. I. Geschichte des geschriebenen Textes. W. Wattenbach, Das Schriftwesen im

MA., 3. Aufl., Leipzig 1896; Th. Birt, Das antike Buchwesen in s. Berhältnis zur Littera-

tur, Berlin 1882; Fr. Blaß, Paläographie, Buchwesen und Handschriftenkunde, in Iw. v. Müllers Handbuch der klass. Alterthumswiss., 2. Ausl. Bd 1, München 1892, S. 299 ff.; B. Schulze, Rolle u. Codex, in Theol. Abhandl. Herm. Cremer dargebracht, Gütersloh 1895, S. 147 ff.; B. de Montfaucon, Palaeographia Graeca, Paris 1708; B. Gardthausen, Griechische Paläographie, Leipzig 1879; E. M. Thompson, Handbook of Greek a. Latin Palaeo- 5 graphy, Lond. 1893; W. Wattenbach, Anleitung zur griech. Paläographie, 3. Aufl. Leipzig 1895; C. R. Gregory, Les cahiers des manuscrits grecs, in Compte rendu des séances de l'acad. des inscript. et belles-lettres, Paris 1885, S. 261 ff.; Ders. Die Schreiber der griech. Handschriften, in ThLB 1887, S. 393 ff.; R. H. Lipsius, Grammat. Untersuchungen über die bibl. Gräcität, herausg. v. R. A. Lipsius: Über die Lesezeichen, Leipz. 1863; Ch. Graux, 10 Nouvelles recherches sur la stichométrie, in Revue de philol. N. S. T. II, 1878, S. 97 ff.; Fr. Blaß, Zur Frage über die Stichometrie der Alten, in Rhein. Mus. R. J. Jahrgang 24, 1869, S. 524 ff.; Ders., Stichometrie und Kolometrie, ib. Bd 34, 1879, S. 214 ff.; C. Wachsmuth, Stichometrie und kein Ende, ib. S. 481 ff.; J. R. Harris, Stichometry (S.-A. aus The Amer. journal of philol. Vol. IV, 1883, S. 133 ff. 309 ff.), Lond. 1893; ders., New 15 Testament autographs (Supplem. to the Amer. journal of philol. Vol. III), Baltimore 1882; C. v. Tischendorf, Haben wir den ächten Schrifttext der Evangelisten und Apostel? Leipzig 1873; F. H. Scrivener, Six lectures on the text of the NT. and the ancient manuscripts which contain it, Cambr. a. Lond. 1875; W. Sanday, The Greek text of the NT., in The Contemp. Review. Vol. XL, 1881, S. 985 ff.; J. P. P. Martin, Les plus anciens manu- 20 scrits grecs du NT., in Revue des questions histor. T. 36, 1884, S. 62 ff.; J. I. Doedes, Het gezag en de waarde der handschriften van den griekschen tekst des NT., in Theol. Studiën 1884, S. 44 ff.; J. R. Harris, Four lectures on the western text of the NT., Lond. 1894; A. S. Wilkins, The western text of the Greek Testament, in The Expositor. Ser. IV. Vol. X, 1894, S. 386 ff. 409 ff. Bgl. außerdem die unten S. 766 ff. 25 angeführte Litteratur.

Von sämtlichen Originalhandschriften der neutestamentlichen Bücher hat sich schon im hohen Altertume jede Spur verloren. Ins Gebiet der Fabel gehört sowohl die von Philostorgius (VII, 14) und Nicephorus Callisti (X, 33) aus verschiedenen Zeiten berichtete Entdeckung der Urschrift des johanneischen Evangeliums als auch die Angabe 30 des Chronicon Paschale (ed. Dindorf I, S. 11 u. 411), daß dasselbe johanneische Original in der Gemeinde zu Ephesus getreu verwahrt geblieben sei, sowie ähnliche Erzählungen aus viel späterer Zeit (vgl. auch L. Detroit, Ein Manustript des Apostels Petrus, in Prot. RZ 1880, S. 287 ff.). Wenn aber Tertullian, wie man vielleicht mit Recht angenommen hat, der Meinung war, daß die Urexemplare der paulinischen Briefe 35 zu seiner Zeit noch in Rom, Korinth u. s. w. ausbewahrt wurden (de praescr. haer. c. 36. Die Beziehung der ipsae authenticae litterae auf den griechischen Text gegen= über dem lateinischen ist sicherlich unhaltbar. Eher könnte das Prädikat authenticus hier nach Analogie von adv. Valent. 4 zu interpretieren sein, vgl. Jülicher, Einleitung in das NI. S. 358), so muß es dahingestellt bleiben, ob in der That dieser allerdings 40 naheliegenden Voraussetzung die Wirklichkeit entsprach oder nicht. Dies aber wäre, da die ἀρχεῖα des Ignatius (ad Philad. VIII, 2) jedenfalls nicht hierher gehören (vgl. Zahn 3. d. St.), die einzige Erwähnung neutestamentlicher Autographen, welcher wir in den drei ersten Jahrhunderten der Kirche begegnen. Schon Irenäus sieht sich für die Lesart x55' Apt 13, 18 lediglich auf sorgfältige und alte Abschriften gewiesen (adv. 45 haer. V, 30, 1, ed. Harvey II, S. 406: τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων καὶ ἐν πᾶσι τοῖς σπουδαίοις καὶ ἀρχαίοις ἀντιγράφοις τοῦ ἀριθμοῦ τούτου κειμένου), unb Origenes weiß für den Text des Johannesevangeliums dem Exemplare des Herakleon gegenüber an keine ältere Autorität zu appellieren (z. B. in Joh. T. XIII, 11).

Fragt es sich, wie der frühzeitige Berlust jener kostbaren Urkunden zu erklären sein 50 möchte, so ist zuwörderst davon auszugehen, daß das Leben der ersten Gemeinden noch unter der unmittelbaren Einwirkung des apostolischen Geistes und deshalb in einem ans deren Berhältnisse als spätere Zeiten zu dem geschriebenen Buchstaben stand. Wie es sodann unzweiselhaft ist, daß der Apostel Paulus seine Briefe nicht selbst zu schreiben pflegte (vgl. Rö 16, 22; 2 Th 3, 17; 1 Ro 16, 21; Rol 4, 18; vgl. auch Ga 6, 11), 55 so ist dies auch bei den Bersassen der übrigen neutestamentlichen Schriften wenigstens nicht sehr wahrscheinlich. Borzugsweise kommt aber das Material in Betracht, welches für diese Schriften zur Anwendung kam. Sie waren nach damaliger Gewohnheit höchst wahrscheinlich auf Papyrus ( $\chi \acute{a}\varrho \tau \eta_S$  2 Jo 12) geschrieben und wo dies etwa nicht der Fall war, vertratzbie Stelle des Papyrus das damalige sehr seine Pergament ( $\mu \epsilon \mu$ - 80  $\beta \varrho \acute{a}\nu a$  2 Ti 4, 13). Daraus ergiebt sich nun, daß der oft wiederholte Gebrauch und die Mitteilung an andere in wenig Jahrzehnten, ja in wenig Jahren den mit mehr

oder weniger Recht als apostolische Originale geltenden Handschriften verderblich werden mußte. Wie sehr man diese Gefahr zu fürchten hatte, bezeugt auch Hieronymus, indem er Epist. 34 (al. 141) erzählt, daß Acacius und Euzoius die Casareenser Bibliothet auf Pergament umgeschrieben haben (vgl. auch de vir. inl. c. 113). Man darf 5 sich dem gegenüber nicht darauf berufen, daß wir heute noch weit über ein Jahrtausend alte Papprusrollen und Pergamenthandschriften besitzen; denn die Erhaltung solcher Dotumente, wenn wir besonders von den späteren sehr dauerhaften pergamentenen absehen, hatte darin ihre Hauptstütze, daß sie nicht in häufigen Gebrauch kamen, oder, was namentlich von den erhaltenen und größtenteils in Sarkophagen gefundenen Papprus

10 gilt, von Anfang an fast außer allem Gebrauch blieben.

Wie schon angedeutet, dürfen wir uns die neutestamentlichen Originale vorzugsweise als Papprusrollen denken, und zwar vermittelst des Rohrstifts oder Calamus (3 Jo 13:  $\delta i \hat{a}$   $\mu \hat{\epsilon} \lambda a v o \hat{\epsilon}$   $\kappa a \hat{\epsilon} \lambda a \lambda a \mu o v$ ) und mit Ruftinte (3 Jo 13; 2 Jo 12) in Kolumnen geschrieben. Die Schrift selbst wird, namentlich wo sie von der Hand des 15 Schreibers niedergeschrieben war, in sogenannten Unzialen verfaßt gewesen sein, die jedoch auf Papyrus keineswegs so stattlich zu sein pflegten wie in unseren ältesten Pergamentmanustripten. Sie lief ununterbrochen oder ohne Worttrennung fort, hatte keine Interpunktion, auch keine Initialbuchstaben, gewiß nur höchst selten Absätze; sie war ferner ohne Hauch- und Tonzeichen, ohne das iota subscriptum, wohl auch ganz ohne 20 das iota adscriptum. Die Evangelisten könnten ihre Schriften wohl selbst, überschrifts lich oder unterschriftlich, als Evangelien bezeichnet haben; doch ist, wie es scheint, Justins regelmäßige Erwähnung der απομνημονεύματα των αποστόλων, einmal mit dem Zusat δ καλείται εὐαγγέλια (Apol. I, 66, vgl. Dial. c. Tr. 100: ἐν τῷ εὐαγγελίω), dagegen, sowie auch Lc 1, 1 und AG 1, 1 nicht dafür sprechen. Alle Zusätze, wie 25 narà Marvaïor u. s. w., sind jedenfalls späteren Ursprungs und setzen schon eine Sammlung von Evangelien voraus. Bei den Briefen ist wohl nur die Adresse als Überschrift oder Unterschrift, wie nods Pwualovs, nods Kogirdiovs u. s. w., wovon jedoch  $\pi g \delta_S E \beta g \alpha i o v_S$  auszunehmen sein möchte, der ersten Redaktion zuzuschreiben; doch lassen die uns erhaltenen Nachrichten über die zur römischen Kaiserzeit übliche 30 strenge Briefform (vgl. u. a. Cyprian, ep. 9, ed. Vindob. S. 489) darauf schließen, daß die Originale selbst mit noch anderen Merkmalen der Autorschaft u. s. w. (vgl. auch 2 Th 3, 17) versehen waren, die, weil nicht wesentlich zum Inhalte der Briefe gehörig, bei der Bervielfältigung derselben für den liturgischen Gebrauch übergangen wurden. Die übliche Benennung der Apostelgeschichte (acta apostolorum = πράξεις 35 [τῶν] ἀποστόλων) findet sich, nur mit dem Zusak omnium vor apostolorum, bereits im sog. Muratorischen Fragment, und ebendaselbst wird die Offenbarung Johannis apocalypsis genannt; ob aber diese Überschriften von den Verfassern selbst herrühren, muß dahingestellt bleiben. Das Prädikat "katholisch" für Briefe aus der im Bibelkanon so benannten Sammlung läßt sich zuerst aus dem Ende des 2. Jahrhunderts nach-40 weisen (Apollonius bei Eusebius, hist. eccles. V, 18, 5, wo wahrscheinlich der erste Brief des Johannes gemeint ist); viel später jedoch ist die Übertragung dieses Namens auf unsere sämtlichen katholischen Briefe und lediglich auf diese, denn noch im 3. und 4. Jahrhundert war es üblich, Schreiben kirchlicher Männer überhaupt als katholische zu bezeichnen, wofern sie nicht an Einzelgemeinden allein gerichtet waren, wie z. B. den 45 Brief des Barnabas, die Briefe des Dionysius von Korinth u. s. w. (vgl. Origenes c. Cels. I, 63 und sonst, Eusebius, hist. eccl. IV, 23, 1).

Was nun der neutestamentliche Text, so lange er abgeschrieben wurde, äußerlich für Schickale gehabt, das läßt sich vermöge der uns aus dem letzten Jahrtausend vor Erfindung der Buchdruckertunft gebliebenen handschriftlichen Denkmäler mit ziemlicher 50 Sicherheit beurteilen. Es liegt in der Natur der Sache, daß Handschriften, welche unser ganzes Neues Testament enthielten, erst in verhältnismäßig später Zeit angefertigt wurden; aber auch nach dem förmlichen Abschlusse des Kanons blieben dergleichen Handschriften selten. Die aus dem 4. und 5. Jahrhundert uns erhaltenen Beispiele dieser Art (&BAC) weisen zugleich eine Verbindung mit dem griechischen Alten Tefta-55 mente auf und bezeugen zum Teil den zu jener Zeit unanstößigen Gebrauch, dem Neuen Testamente die eine oder die andere dersenigen Schriften anzuschließen, welche zwar als kirchliche Vorlesebücher oder Leitfäden für den Katechumenenunterricht einer weiten Berbreitung genossen, auf vollgiltiges kanonisches Ansehen aber keinen gegründeten Anspruch zu erheben vermochten. So haben z. B. am Schlusse des Codex Sinaiticus wöhr Brief des Barnabas und der Hirt des Hermas, am Schlusse des Codex Alexan-

drinus die Briefe des Clemens von Rom (und das sog. Psalterium Salomonis) eine Stelle gefunden. Um häufigsten schrieb man die vier Evangelien ab, ferner die paulinischen Briefe öfter als die katholischen, welche letzeren man gern mit der Apostelgeschichte verband; doch verband man oft auch die paulinischen und katholischen Briefe zugleich mit der Apostelgeschichte. Am seltensten wurden Handschriften der Apotalppse s Die Ordnung der einzelnen Bücher war bei den Evangelien schon frühzeitig die unfrige, die schon von Irenäus (adv. haer. III, 1, 1) und dem Verfasser des nach Muratori genannten Bibelkanons (vgl. Hesse, Das Muratorische Fragment, S. 57 ff.) bezeugt wird; nur unter den lateinischen Handschriften, mit Einschluß einer griechischlateinischen, des Codex Cantabrigiensis, haben mehrere unserer ältesten (der Vercell., 10 Veron., Palat., Corbei., Brixianus, Monac.) nach dem Matthäus den Johannes, darauf Lukas und Markus. Und ähnlicherweise ordnet auch die wohl dem 3. Jahrhundert angehörige Stichometrie des Codex Claromontanus, nämlich so: Matthäus, Johannes, Martus, Lutas. Nach der Apostelgeschichte, welcher im Cod. Sin. und einigen anderen die paulinischen Briefe vorausgehen, pflegte man die katholischen Briefe 15 zu stellen: so stehen sie, nach dem Borgange des Cyrill von Jerusalem, in den meisten unserer griechischen Handschriften. Eusebius hingegen läßt die paulinischen Briefe auf sie folgen, worin er der lateinischen Kirche zum Borbilde geworden ist. In der Anordnung der paulinischen Briefe herrschte mehrfache Verschiedenheit; besonders einig gegen unsere Ordnung sind mit Athanasius und Epiphanius die vier ältesten griechischen 20 Handschriften darin, daß sie den Hebräerbrief nach dem zweiten Briefe an die Thessalonicher setzen. Der griechisch-lateinische Codex Claromontanus hingegen bezeugt den schon frühzeitig allgemeinen Gebrauch der lateinischen Kirche, wonach der Hebräerbrief nach dem Briefe an Philemon zu stehen kommt. Die katholischen Briefe endlich hat man, sobald sie in den Kanon kamen, fast allgemein in die noch heute übliche Ordnung 25 gebracht. Das bezeugen Athanasius, Cyrill von Jerusalem, Epiphanius, nebst dem laodicenischen Ronzil; doch ordnen die apostol. Kanones so: Petrus, Johannes, Jatobus, Judas. Die Apotalypse findet bei voller Aufzählung der kanonischen Bücher zuerst bei Athanasius ihren Platz, und zwar, wie auch später immer, an der letzten Stelle des Kanons. Näheres bei Jahn, Geschichte des Ntl. Kanons, Bd 2, S. 343 ff. 30

Schon in den ersten dristlichen Jahrhunderten trat nun an die Stelle des Bapyrus das Pergament, das in der Regel um so feiner erscheint, je älter es ist. 4. bis 11. Jahrhundert blieb es fast ausschließlich im Gebrauch; vom 13. Jahrhundert an wurde häufiger als Pergament das Linnenpapier angewendet (vgl. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, 3. Aufl., S. 139 ff.). Die größere Seltenheit des Per- 35 gaments veranlaßte auch, nach Vertilgung älterer Schriften durch Abschaben oder Abwaschen, einen neuen Gebrauch von alten Pergamentblättern zu machen; doch sind auf diesem Wege öfter Bibeltexte durch andere, namentlich patristische, überdeckt worden als daß die ersteren über vertilgte andere Schriften geschrieben wurden. (Der berühmteste neutestamentliche Palimpsest ist der Codex Ephraemi, dessen neuere Schrift aus dem 40 12. Jahrhundert stammt. Aber schon von Cicero ad Trebat., epp. VII, 18, und Catull carm. XXII, 4 sq. geschieht der Palimpseste Erwähnung, desgleichen von Plutarch, ed. Reiske IX, 117). Mit dem Papprus schwand auch die Rollenform; anstatt derselben wurde die Buchform gebräuchlich. Die Bücher bestanden zumeist aus Quaternionen, d.h. aus Heften von vier Doppelblättern, seltener aus Quinternen; später wurden auch 45 Sexternen sehr gebräuchlich. Daß auch (abgesehen vom vereinzelten Vorkommen) Ternionen üblich gewesen, hat man mit Unrecht aus Euseb. vita Const. IV. 37 geschlossen. Denn die hier mit Bezug auf die Ausstattung der im Auftrage des Kaisers für die Rirchen Konstantinopels hergestellten 50 Bibelexemplare gebrauchten Ausdrücke rowsá und rervassá gehen zweifellos nicht auf die Blätterlagen, sondern auf die Zahl w der Kolumnen  $(\sigma \epsilon \lambda i \delta \epsilon \epsilon)$ . So urteilt richtig Wattenbach a. a. D. S. 181. Ein σελίσι τρισσαίς und zwar eigenhändig geschriebenes Exemplar A. und NI. vermachte, nach dem Bericht der griechischen Menäen (Μηναΐον τοῦ 'Οκτωβοίου, S. 93 der Venetianer Ausgabe vom J. 1843), der antiochenische Presbyter Lucian der Kirche zu Die Abteilung der Schrift in mehrere Kolumnen wurde anfangs noch 55 Nitomedien. beibehalten (der Cod. Sin. hat 4 Kolumnen, der Cod. Vat. 3, der Cod. Alex. und andere 2, der Cod. Ephraemi nur eine durchlaufende Kolumne), doch scheint man bald gleichgiltig dagegen geworden zu sein. Die Unzialschrift, womit der Text geschrieben wurde, blieb bis ins 7. Jahrhundert fast durchgängig ohne Accente, nur erscheinen schon früher in einzelnen Fällen Spiritus und Apostroph; vom 7. und 8. Jahrhundert an 60 erscheint die Accentuation bald mehr bald weniger vollständig, öfters mehr willtürlich als regelmäßig. Nachdem die Unzialschrift in den letzten Jahrhunderten ihres Bestehens schon mehrsache Abweichungen von der früheren Quadrat- und Kreisform erfahren hatte,

trat vom 10. Jahrhundert an fast allgemein an ihre Stelle die Kursivschrift.

Interpungiert wurde der Text, obschon zuerst nur durch leere Zwischenräume und den einfachen Punkt, nachweisbar vom 4. und 5. Jahrhundert an. Die durch Euthalius im 5. Jahrhundert für die paulinischen Briefe sowie für die Apostelgeschichte nebst den katholischen Briefen eingeführte Schreibweise in Stichen oder kleinen dem Sinne des Textes nachgebildeten Zeilen, war eine besonders dem Bedürfnisse der kirchlichen von Borlesung angepaßte großartige Interpunktionsmanier, wie sie für die Psalmen und einige andere poetische Bücher des AT., die deshalb βίβλοι στιχησείς genannt wurden, vielleicht schon vorlag. Auch die Evangelien wurden wohl um dieselbe Zeit in dergleichen Stichen geschrieben, wie die griechisch-lateinische Handschrift zu Cambridge (D) vor Augen stellt. Doch nur wenige Jahrhunderte lang fand diese kostspielige Art neutestamentlicher 15 Abschriften Beifall; dafür wurde es nun gewöhnlich, das Verständnis des fortlaufend geschriebenen Textes durch zahlreichere Interpunktion zu erleichtern. Die Sitte der Zählung der Stichen am Ende des Textes, die sich zuest in den unten zu erwähnenden stichometrisch geschriebenen Fragmenten der paulinischen Briefe (H3), etwa aus dem 6. Jahrhundert, und vom 9. Jahrhundert an öfter in den neutestamentlichen Hand-20 schriften beobachten läßt, geht nicht sowohl auf des Euthalius kolometrische Arbeit zurück, als vielmehr auf den alten, schon viel früher für die klassische Litteratur üblichen Gebrauch der Zählung der Raumzeilen. Schon Origenes bedient sich zur Bezeichnung des Umfangs neutestamentlicher Schriften des Ausdrucks στίχοι, indem er bemerkt, daß die einzelnen Briefe des Paulus und ingleichen der 1. Brief des Johannes nur wenige, der 2. und 3. des Johannes gar nicht einmal volle hundert Stichen umfaßten (Euseb. hist. eccl. VI, 25, 7. 10). Dazu kommt, daß im Cod. Sin., wenn nicht von gleichzeitiger, so doch von sehr alter Hand am Schluß der paulinischen Briefe (ausgenommen den Brief an die Römer, 1 Ko und 1 Th) die Stichenzahl angemerkt ift. Auch das stichometrische Verzeichnis der alt- und neutestamentlichen Bücher, unter Einfügung einiger 20 Antilegomenen des Eusebius, das sich im Codex Claromontanus S. 468 f. befindet und offenbar viel älter ist als der wohl im 6. Jahrhundert geschriebene Codex selbst, beweist, daß solche Zählungen schon vor Euthalius vorhanden waren. Bgl. über Euthalius: A. Ehrhard. Der Codex H ad epistulas Pauli und "Euthalios diaconos", im Centralblatt für Bibliothetswesen Jahrg. 8, 1891, S. 385 ff.; E. v. Dobss schütz, Ein Beitrag zur Euthaliusfrage, ib. Jahrg. 10, 1893, S. 49 ff.; J. A. Robinson, Euthaliana (Texts and Studies, Vol. III Nr. 3), Cambridge 1895; Th. 3ahn, Euthaliana, in ThOB 1895, S. 593 ff. 601 ff.; F. C. Conybeare, On the Codex Pamphili and date of Euthalius, in Journal of Philol. Vol. XXIII, 1895, **S.** 241 ff.

Frühzeitig wurden aber auch schon andere Ab- oder Einteilungen des Textes vor-Die Evangelien teilte behufs leichterer Auffindung der Parallelstellen genommen. Eusebius in 1162 Settionen ( $\varkappa \varepsilon \varphi \acute{a} \lambda a \iota a$ ) ab, wovon 355 auf Matthäus, 233 auf Martus, 342 auf Lutas, 232 auf Johannes tommen. Diese Settionen verteilte er auf einer Tabelle in 10 Gruppen  $(\varkappa a \nu \acute{o} \nu \varepsilon \varsigma)$ , je nachdem eine Stelle (1.) in allen vier 45 Evangelisten, oder (2. 3. 4.) in dreien, oder (5.-9.) in zweien gleich oder ähnlich lautend angetroffen wird, oder endlich (10.) einem der vier Evangelisten eigentümlich War nun, wie das seit dem 5. Jahrhundert in fast allen Handschriften geschehen, diese Einteilung, d. h. die Settionszahl nebst der Ziffer des betreffenden Kanons, dem Texte am Rande beigeschrieben, so genügte ein Blick auf die Tabelle, um über das 50 Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von Parallelstellen Gewißheit zu verschaffen. Den Anstoß zur Aufstellung dieses ingeniösen Parallelisierungsspstems gab dem Eusebius, wie er in dem Briefe an Karpianus (bei Gregory, Prolegom. zu Tischendorfs Ed. VIII. crit. maior, S. 145) bemerkt, die Evangelienharmonie des Ammonius von Alexandria (3. Jahrh.), welche darin bestanden zu haben scheint, daß dem fortlaufenden Texte 55 des Matthäus die entsprechenden Stellen der übrigen Evangelisten in Parallektolumnen beigeschrieben waren. Es liegt aber auf der Hand, daß die Settionen des Eusebius nicht, wie man früher fast allgemein angenommen hat, einfach dem System des

drücklich als eigene Erfindung bezeichneten κανόνες ist es erklärlich, daß z. B. Jo 21, 12. 13 60 in drei, Vers 16 und 17 desselben Kapitels in je zwei Settionen zerlegt erscheinen

Ammonius entnommen sind; denn nur unter der Voraussetzung der von Eusebius aus-

(vgl. Burgon, The last twelve verses of S. Mark, S. 295 ff.). Von den Settionen des Eusebius verschieden und vielleicht älter als diese ist eine Einteilung der Evangelien in Rapitel (χεφάλαια, τίτλοι, in lateinischen Hs. breves), welche vom 5. Jahrh. an (Cod. Alexandr. und Cod. Ephraemi) in den meisten Hss. angetroffen wird. Bon diesen Rapiteln entfallen auf Mt 68, auf Mc 48, auf Ec 83, auf Jo 18. Ziffern, mit welchen sie am Rande bezeichnet sind, beziehen sich auf Inhaltsangaben, die am oberen oder unteren Rande eingetragen und oft auch in einer dem Texte voraus= geschickten Liste zusammengestellt sind. Bei den Briefen und der Apostelgeschichte kommt die Rapiteleinteilung in Betracht, welche Euthalius bereits vorfand und bei den paulinischen Briefen beibehielt, während er sich bei den katholischen Briefen und der Apostel= 10 geschichte nicht streng an seine Vorlage gehalten zu haben scheint. Ein Zeugnis von noch früherer Texteinteilung der Evangelien sowohl als der Briefe giebt der vatikanische Codex (B), welchem für die Evangelien der Cod. Zacynthius ( $\mathcal{Z}$ ) zur Seite tritt. Die evangelischen Textabschnitte sind hier ungleich kürzer als die sonst üblichen (Mt 170, Mc 62, & 152, Jo 80). In den Briefen hat dieselbe Handschrift neben einer älteren 15 eine spätere Einteilung, welche jedoch gleich jener von der euthalianischen verschieden ist. Die ältere hat die Besonderheit, daß sie der Gesamtheit der paulinischen Briefe als einem Ganzen gilt. Von den beiden Einteilungen der Apostelgeschichte ist die ältere, welche sich auch am Rande des Cod. Sin. findet, vielleicht auf Euthalius zurückzuführen (vgl. Robinson S. 36 ff.). Das Buch der johanneischen Offenbarung scheint 20 bis auf Andreas den Rappadocier (Ende des 5. Jahrh.) ohne Textabschnitte geblieben zu sein; von ihm wurde sie bei Gelegenheit seines Kommentars in 24 Kapitel (doyoi) und jedes dieser Rapitel in 3 Settionen (κεφάλαια) eingeteilt. Die jüngste, aber durch ihre Aufnahme in die gedruckten Textausgaben verbreitetste Kapiteleinteilung wird gewöhnlich auf den Kardinal Hugo von St. Caro († 1263) zurückgeführt, der sie bei 🕿 Ausarbeitung einer lateinischen Konkordanz unternommen haben soll. Sie ist aber wohl älter und, wie Gregory (a. a. D. S. 164 ff.) wahrscheinlich gemacht hat, das Werk Stephan Langtons, Erzbischofs von Canterbury († 1228), vgl. auch D. Schmid, Über verschiedene Eintheilungen der h. Schrift, insbesondere über die Capitel-Eintheilung Stephan Langtons im XIII. Jahrhunderte. Graz 1892. Aus den lateinischen Bibelhss. 20 ist diese Einteilung später in die griechischen übergegangen. Erasmus setzte sie in seinen Ausgaben nur der lateinischen Übersetzung auf dem Rande bei, doch hatte sie schon die Complutenser Polyglotte aufgenommen. Noch jünger als diese Kapiteleinteilung ift die Einteilung in Berse, wie sie in den gedruckten Ausgaben gewöhnlich ist (s. u. S. 755, 18 ff.). Außerdem ist der Perikopen oder der zu den kirchlichen Vorlesungen be- 35 stimmten Textabschnitte (ἀναγνώσματα, περικοπαί) zu gedenken. Wann und in welcher Weise sie zuerst in Anwendnng kamen, ist nicht zu bestimmen. Die *draprwozus*, welche in einigen Handschriften mit dem Upparate des Euthalius für die epistolischen Bücher (10 in den katholischen und 31 in den paulinischen Briefen) und für die Apostelgeschichte (16) notiert sind, scheinen Zuthat einer späteren Bearbeitung des euthalianischen 40 Werkes zu sein (s. Robinson a. a. D. S. 14ff.; Zahn S. 601 f.). Das Vorhandensein evangelischer Perikopen im 4. Jahrhundert bezeugen für die lateinische Rirche Optatus Häufig wurden die Lektionsangaben in ältere Exemplare des fortlaufenden Textes später noch eingetragen, wie dies z. B. im Codex Ephraemi (aus dem 5. Jahrh.) von einer Hand des 9. Jahrhunderts geschah. Um aber Handschriften 45 mit vollständigem oder fortlaufendem Texte bequem für den Kirchengebrauch zu nüken, verfertigte man Verzeichnisse der Leseabschnitte, mit Angabe der Anfangs= und Schluß= worte. Dergleichen Verzeichnisse nannte man ovvakáoia und, wenn sie für die Seiligentage berechnet waren, unvolózia; die ältesten uns erhaltenen Exemplare dieser Art gehören dem 9. Jahrhundert an (K1 u. M1). Später kamen in Gebrauch besondere kirchliche 50 Borlesebücher, die eben nichts als den Text der für die gottesdienstliche Vorlesung bestimmten Abschnitte, der sonntäglichen wie der festtäglichen, enthielten, und zwar in der Ordnung, in welcher sie das Kirchenjahr hindurch in Anwendung kamen. Von diesen firchlichen Vorlesebüchern, als Evangelistarien (evayyeliáqua od. evayyelistáqua) und Lettionarien (πραξαπόστολοι, Sammlungen der Peritopen aus der Apostelgeschichte und 55 den Briefen) unterschieden, die seit der Zeit Karls des Großen nicht selten mit großer Pracht ausgeführt und, der Stattlichkeit und Deutlichkeit wegen, noch über das 10. Jahrhundert hinaus mit Unzialschrift geschrieben wurden, sind mehrere sehr alte auf unsere Zeit gekommen, darunter einige Papprusfragmente aus dem 6. Jahrh. in Wien (Evl. 348. 349) und Paris (Evl. 943) sowie mehrere Palimpseltfragmente zu London 60

(Evl. 316), Benedig (Evl. 269) und Rom (Evl. 135), aus dem 7. u. 6. Jahrhundert. Eins der prachtvollsten verwahrt unter seinen Kirchenschäften das Katharinenkloster auf dem Sinai (Evl. 300). Der ganze Text desselben ist mit Gold auf schönem weißem Pergamente in 2 Foliokolumnen in der Unzialschrift des 8. oder 9. Jahrhunderts (Greg.: saec. X vel XI) geschrieben. Ein Fragment eines andern, auf dunkelschwarzem Pergament in goldner Unzialschrift versasten, von kleinem Formate, besitzt die kaiserliche Bibliothei

zu Wien (Evl. 45).

Zu den Außerlichkeiten in der Geschichte des geschriebenen Textes gehören endlich noch die Uber- und Unterschriften der einzelnen neutestamentlichen Bücher. 10 davon von der Hand der heiligen Berfasser selbst stammen möchte, ist bereits oben erwähnt worden. Auch sind unsere vier ältesten umfänglicheren Handschriften, besonders die sinaitische, die vatikanische (von erster Hand) und der Pariser Palimpsest, noch von Überschriften wie kniorolal Navlov, der größten Einfachheit in diesem Betrachte. έπιστολαί καθολικαί, die sämtlich aufs 4. Jahrhundert zurückgehen, setzen den Begriff 15 der kanonischen Sammlung voraus. Mit der Zeit wuchsen aber besonders die Unterschriften dadurch, daß man traditionelle Bermutungen über Zeit und Ort der Abfassung, auch über den Berfasser selbst, über den Überbringer, über den Empfänger, über die Ursprache (z. B. bei Wit τη έβρατδι διαλέχτω, bei Wic δωμαϊστί) und über anderes ähnliche darin ausdrückte. Dergleichen ausgeschmückte Unterschriften wurden be-20 sonders bei den paulinischen Briefen, bei denen sie bereits Euthalius vorfand und auch noch seinerseits bearbeitete, in den Handschriften gewöhnlich. Das älteste Beispiel davon besitzen wir in den schon erwähnten Pariser Fragmenten der paulinischen Briefe von Berge Athos (H3), wo die Unterschrift des Briefs an Titus zu lesen ist (val. Montfaucon, Biblioth. Coislin. S. 262).

Indem wir nun zu den inneren Erfahrungen des neutestamentlichen Textes übergehen, ergiebt sich aus allem, was wir vom frühesten Gebrauche desselben vor der Mitte, um die Mitte und aus der andern Hälfte des 2. Jahrhunderts wissen, daß schon damals die ursprüngliche Reinheit getrübt gewesen. Denn die Anführungen verschiedener Textstellen bei Polykarp, bei Hegesipp, bei Papias, bei den Senioren des Derenäus, bei Justin, bei Marcion, bei den Gnostikern Ptolemäus, Herakleon, Theodotus, aus dem Briefe der Viennenser und Lugdunenser, aus Tatian, um anderer nicht zu gedenken, die aus derselben Zeit in Betracht kommen, sind bereits der Art, daß sie vielfach mit den aus späterer Zeit überlieferten Barianten zusammenstimmen, ohne daß sie nach tritischen Grundsätzen einen besonderen Anspruch auf apostolische Ursprünglichteit 85 haben. Zum Beweise nur zwei Stellen, die eine von Polykarp, die andere von Ptolemaus. UG 2, 24 citiert Polyfarp in der epist. ad Philipp. 1, 2 folgendermaßen: δν ήγειρεν ό θεός λύσας τας ωδίνας του άδου. Für die ersteren Borte hat aber der Text δν δ θεός ανέστησεν, sowie θανάτου für qoov; doch findet sich das letztere auch in Cod. D, in der Bulg. und anderen Versionen, sowie bei mehreren 40 späteren Bätern. Der Balentinianer Ptolemaus citiert in der epist. ad Floram (bei Epiph. I. S. 216 ff.) fast vollständig Mt 15, 4—9. Da steht bei ihm einer (so auch Westcott und Hort) für ενετείλατο λέγων, was zwar die meisten Ubersetzungen bieten, von den griechischen Handschriften aber nur sehr wenige (darunter Cod. Vat., Cod. Bezae und ein Korrettor des Cod. Sin.); ferner τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, 45 in beiden Stellen ist aber das Pronomen nur gering bezeugt; sodann setzt er zu διά την παράδοσιν ποφ των πρεσβυτέρων, zu δωρον ποφ τω θεω hinzu; die Worte έξ έμοῦ ἀφεληθῆς stellt er in ἀφ. ἐξ έμοῦ um, sowie er nach την μητέρα σου den Zusatz des Exodus, aber nicht des Evangeliums hat: "va ev σοι γένηται, obgleich er vorher ausdrücklich sagt: δηλοί καὶ τοῦτο δ σωτής. Die übrigen in Betracht kommenden 50 Varianten von der Rezepta: τὸν νόμον für τὴν ἐντολὴν, Ὁ λαὸς οὖτος τοῖς χείλεσίν με τιμά für Έγγίζει μοι u. s. w. verdienen ohne Zweifel den Vorzug. Gehen wir noch einige Jahrzehnte weiter, so finden wir bei Irenäus, der auch schon von der Berschiedenheit der Dokumente spricht (adv. haer. V, 30, 1, s. o. S. 729, 46), bei dem alexandrinischen Clemens (3. B. Strom. IV. 6: Μακάριοι, φησίν, οί δεδιωγμένοι 55 ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αὖτοὶ υίοὶ θεοῦ κληθήσονται ή, ώς τινες τῶν μετατιθέντων τὰ εὐαγγέλια, Μακάριοι, φησίν, οἱ δεδιωγμένοι ὑπὸ τῆς δικαιοσύνης, ὅτι αὐτοὶ έσονται τέλειοι καί, Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκα έμου, ότι έξουσι τόπον δπου od διωχθήσονται) und anderen Zeitgenossen noch stärkere Belege für eine schon zu ihrer Zeit, d. h. ums Ende des 2. Jahrhunderts vorhandene Vielgestaltigkeit des neu-

60 testamentlichen Textes; ein Zustand, der sich im Laufe der zwei nächsten Jahrhunderte

mur noch verschlimmerte, wie schon Origenes ausdrücklich bezeugt (in Matth. T. XV, 14; νυνί δε δηλονότι πολλή γέγονεν ή τῶν ἀντιγράφων διαφορά, εἶτε ἀπὸ δαθυμίας τινών γραφέων, εξτε από τόλμης τινών μοχθηράς τής διορθώσεως τών γραφομένων, εξτε και από τών τα εαυτοίς δουούντα & τή διορθώσει προστιθέντων η δραφούντων. Βgl. baju Loman in Theol. Tijdachrift. Leiben 1879, G. 233) unb s 

unsprünglichen Bestande außer Zweisel stellt.

Boher stammt diese Mangelhostigtett der Textexhaltung? Man tanute zur Zeit der ersten Christengemeinden keineswegs das ängitliche Haster am Buchstaden, wie es die Strenge der Wissenschaft oder auch die Pietät späterer Zeitalter erheischt, denen is das geschriedene Wort zum höchsten und undedingten Tedger der göttlichen Ossenbarung geworden. Dazu kommt, daß die allerersten Abschriften wohl mehr eine Sache des persönlichen Bunsches, des Einzelbedürsnisses waren, als daß sie im offiziellen Auftrage oder zum Bedürsnisse der Gemeinden unternommen wurden. So geschaft es leicht, daß, als die Abschriften in der christlichen Atrope sich zu verwiesstätigen ansingen, die Bordagen sitz die Abschrieber schon nicht mehr geizen den Buchstaden des Originals entstellen, das wahrscheinlich selbst, wie wir oben dement haben, von der Hand des Bersalsers nur rendiert aber unterschrieben, nicht aber niederzeschrieben mar. Sodann aber faffers nur revidlert ober unterschrieben, nicht aber niedergeschrieben war. Sobann aber sasser von der seriebtert oder unterschrieben, nicht aber niedergeschrieben war. Sodann aber stammt die Fehlerhaftigkeit der Abschristen von der schon zur Zeit Ciceros (vgl. ad Quint. fratr. III, 6, sin.) saut gerügten Rachläsigkeit der Abschrieber, insofern diese vonloh fallch sahen, dass sauen des Auges waren dei der ohne Unterdrechung sortsaufenden. Die zuerst genannten Irrungen des Auges waren dei der ohne Unterdrechung sortsaufenden Unzialschift doppeit leicht möglich; daher wurden ähnliche Buchtaben verwechselt, Wörter teils ausgelassen, teils wiederholt, teils versehrt, teils unch was zugleich von ganzen Sätzen gilt, salch abgetellt (z. B. Phi 1, 1 ovvernandroog für over druondroog, Ga 1, 9 ngoeiopna udv sitt van ngoeiopnapur. In 3 wurde 8 résource den Borhergehenden, bald with dem Folgenden verdunden). Durch das Dittieren des Textes wurden besonders tincistische Rermschalungen verwalleit wie aus sitz ein der Steries wurden besonders tincistische Rermschalungen verwalleit wie aus sitzen des Textes wurden besonders tincistische bem Folgenden verdunden). Durch das Dittieren des Tentes wurden besonders tiacitische Berwechslungen veranlast, wie ool füx σύ, el de füx lde, ήμεζε füx ύμεζε und umgelehrt, προσκλησιν füx προσκλισιν (1 Ti 5, 21), oder Berwechslungen wie nevoc füx nawöe, έταξοι füx έτεροι, γένημα und γέννημα, γένεσις und γάννησις. With vertidindnis war es, wenn man έγενήθημεν νήπιοι (10 Westatt und Hott im Text) füx έγεν. ήπιοι (1 Th 2, 7) oder τὰ ίδια τοῦ σώματος füx τὰ διὰ τοῦ σώματος (2 Ao 5, 10) schrieb; desgleichen wenn man, was besonders einer späteren Berüde angehött, Abtürzungen sallch auslöste. Auch dogmatsche Willfüx, und zwar mehr noch die ber Ratholiter als die der Alatholiter, hat auf die Textentstellungen einigen Cinsting gesibt, 3. B. wenn man Le 2, 43 Ἰωσήφ καὶ ή μήτης αὐτοῦ füx οὶ γονείς αὐτοῦ, Le 2, 33 Ἰωσήφ für ὁ πατήρ αὐτοῦ sette; oder wenn man Ga 2, 5 ale αὐδι weglieh, woon Textullian (adv. Mars. V, 3) seltsameweise behauptet, daß es Marcion in den Text gedracht hade. Bon den dynamistischen Monarchianern derschet und allerdings Cujedias (hist. occi. V, 28), und zwar esfülscht worden sei (das Aaptiel ill überschrieden: Περί τῶν τὴν Ἰρετμανος αίρεσιν έξαρχής προβεβλημένων alos ill liberschrieben: IIegi των την Αρτέμωνος αίρεουν έξαρχης προβεβλημένων oloi τε τον τρόπου γεγόνασι καί όπως τος άγιας γραφος διαφθείραι τετολμηκασιν); bod beuten die Borte des ungenannten Gewährsmannes, welchen er ausschreibt, vielmehr darauf hin, das jene heterodoxen Katholiter sich vornehmlich mit kritischer Text- vorzeleichung und Emendation sowie mit Untersuchungen grammatischer Art beschäftigt haben. Die entscheichende Stelle lautet (V, 28, 15 oqq.): die rovro rase Besach poapais δφόβως ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, λέγοντες αὐτὰς διωρθωκέναι. καὶ ὅτι τοῦτο μὴ καταψευδόμενος αὐτῶν λέγω, ὁ βουλόμενος οὐναται μαθεῖν. εἰ γάρ τις θελήσει συγκομίσας αὐτῶν ἐκάστου τὰ ἀντίγραφα ἐξετάζειν πρὸς ἄλληλα, κατὰ πολύ ἄν τοῦροι διαφωνοῦντα. ἀσύμφωνα γοῦν ἔσται τὰ ᾿Ασκληπιάδου τοῖς Θεοδότου. πολλῶν δὲ ἔστιν εὐπορῆσαι, διὰ τὸ φιλοτίμως ἐγγεγράφθαι τοὺς μαθητὰς αὐτῶν τά δφ' έκάστου αὐτῶν, ώς αὐτοί καλοῦσι, κατωρθωμένα, τουτέστιν ήφανισμένα serk. Man beachte, daß teinerlei Belfpiele einer tendenziösen Textesänderung namhaft gemacht werden. Nur wenn solche vorlägen, könnte man mit völliger Sicherheit urteilen. ©

Im Hinblick auf das Dargebotene liegt es nahe, jene Häretiker in ihrem Verhältnis zur h. Schrift gewissermaßen als Vorläufer der Antiochener zu betrachten, mit denen sie sich ja auch in ihrem theologischen Standpunkt berühren. Wenn aber wirklich häretisch gefärbte Abschriften in Umlauf waren, so ist doch ein Einfluß derselben auf die in der 5 Kirche verbreiteten Exemplare weder an sich wahrscheinlich noch auch irgend nachweisbar. Viel mehr als das dogmatische machte sich jedenfalls das Sprachinteresse geltend, indem man den Text bald grammatisch richtiger, bald deutlicher und vollständiger, bald nachdrücklicher und schöner zu machen strebte (von Tatian berichtet Euseb. hist. eccl. IV, 29. 6 austrüdlich: τοῦ δὲ ἀποστόλου φασὶ τολμῆσαί τινας αὐτὸν μεταφράσαι 10 φωνάς, ώς ἐπιδιορθούμενον αὐτῶν τὴν τῆς φράσεως σύνταξιν). Bisweilen unternahm man auch geschichtliche (vgl. Mt 27, 9; Mc 15, 25) und geographische (vgl. Jo 1, 28; Mt 8, 28) Berbesserungen. Ferner war von den nachhaltigsten Folgen, namentlich bei den Evangelien, das harmonistische Studium, das Hieronymus in seinem Briefe an Damasus ausdrücklich bezeugt und richtig charakterisiert indem er schreibt: 15 Magnus siquidem hic in nostris codicibus error inolevit, dum quod in eadem re alius evangelista plus dixit, in alio, quia minus putaverint, addiderunt; vel dum eundem sensum alius aliter expressit, ille qui unum e quattuor primum legerat, ad eius exemplum ceteros quoque aestimaverit emendandos. Unde accidit ut apud nos mixta sint omnia, et in Marco plura Lucae atque matthaei, rursum in Matthaeo Iohannis et Marci, et in ceteris reliquorum quae aliis propria sunt inveniantur. Einen sprechenden Beleg hierzu liefern uns die Parallelstellen vom Vaterunser und von der Versuchungsgeschichte bei Matthäus und Lukas. In ähnlicher Weise verfuhr man bei den Anführungen aus dem Alten Testamente, wo man häufig den Text der Apostel mit dem der LXX in Einklang zu 25 bringen suchte (vgl. z. B. Mt 15, 8). Und hieran knüpft sich auch die arglose Berbrämung der evangelischen Erzählungen mit den vielverbreiteten apotryphischen oder mit anderen frühzeitigen evangelischen Aufzeichnungen, die, ohne den Stempel der Apostolizität an sich zu tragen, zum Teil aus guter Quelle geflossen sein mochten. Daher stammen wahrscheinlich einige sehr alte Interpolationen des heiligen Textes, wie 30 Jo 7, 53—8, 11; Mc 16, 9ff. (einen Bersuch, einzelne Lesarten der Evangelien aus dem Protevangelium Jakobi und dem Evangelium Nikodemi zu erklären, siehe in Tischendorfs holländischer Preisschrift: De evangeliorum apocryphorum origine et usu, Hagae Comit. 1851, S. 131 ff.). Endlich haben wir der Textentstellung durch eingebrachte Randglossen zu gedenken. Randbemerkungen verschiedener Art machten sich 85 Gelehrte in ihren Handexemplaren; ein späterer Abschreiber nahm sie als vermeintliche Supplemente oder Verbesserungen in den Text auf.

Bei den Abschreibern selbst haben wir zwischen gelehrten und ungelehrten zu unterscheiden; die ersteren fanden sich wahrscheinlich eben deshalb, weil die Fehlerhaftigkeit der Abschriften so groß wurde. Wir wissen von Männern wie Pamphilus, der sich wo durch seine Bibelabschriften um die Kirche verdient gemacht (vgl. Euseb. hist. eccl. VI, 32, 3. Hieron. de viris inlustr. c. 75), daß sie abgeschrieben haben. Athos nach Paris gekommenen Fragmente der paulinischen Briefe (H3) enthalten in der Unterschrift des Briefs an Titus die Worte: ἀντεβλήθη δὲ ἡ βίβλος πρὸς τὸ έν Καισαρία αντίγραφον της βιβλιοθήκης τοῦ άγίου Παμφίλου, χειρί γεγραμμένον 46 < αὐτοῦ >. Auch die philoxenianische Übersetzung der paulinischen Briefe führt sich auf ein von der Hand des Pamphilus geschriebenes Exemplar der Bibliothek zu Casarea zurück (vgl. Lightfoot, S. Clement of Rome. Appendix. London 1877, S. 234). der Thätigkeit der beiden Presbyter Acacius und Euzoius an der Bibliothek zu Casarea war schon oben (S. 730,3) die Rede; desgleichen von dem mit eigener Hand gevo schriebenen Bibeltodex, welchen Lucian der Kirche zu Nikomedien vermachte (S. 731, 52). Auch das was Hieronymus (vgl. ad Matth. 24, 36; ad Gal. 3, 1) von Exemplaren des Adamantius und des Pierius sagt, bezieht sich entweder auf Abschriften von der Hand dieser Männer oder auf Exemplare, die sie eigenhändig revidiert haben. Es mögen nun die gelehrten wie die ungelehrten Abschreiber, zumal nachdem 56 die Verderbnis des Textes einmal eingetreten war, durch ihre Arbeiten dem Texte nach unseren tritischen Begriffen geschadet haben, diese durch ihre Unwissenheit und Flüchtigkeit, jene durch ihren Verbesserungseifer. Gerade die berühmtesten Abschreiber, die alexandrinischen Kalligraphen, von denen die meisten unserer ältesten Unzialmanustripte möchten herzuleiten sein, besaßen oft nur unzureichende Sprackenntnisse und ließen es 80 an der nötigen Sorgfalt und Genauigkeit fehlen, weshalb ihre Arbeiten bei aller ihrer

Regelmäßigkeit und Schönheit der Schriftzüge doch auch durch ihre Fehlerhaftigkeit sich auszeichneten. Schon Strabo flagt (XIII, 1, 54): καὶ βιβλιοπῶλαί τινες γραφεῦσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει των είς πράσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ενθάδε καὶ εν 'Αλεξανδρεία. Es bestand aber im Altertum die Sitte, jede gefertigte Handschrift einer Revision, dem Geschäfte eines 5 διοοθωτής zu unterwerfen, der allerdings auch seinerseits die Grenzen einer Berichtigung nach dem abgeschriebenen Exemplare häufig überschritt (vgl. die oben S. 735, 2 angeführte Stelle des Origenes in Matth. tom. XV). Daher war das Geschäft der Nachvergleichung von dem der Nachbesserung noch verschieden, wie es eine aus dem 6. oder 7. Jahrhundert stammende Note des Codex Frid.-August. (ed. Tischendorf 10. 1846) ausdrücklich darthut. In der genannten Handschrift (bekanntlich der zuerst aufgefundene alttestamentliche Teil des Codex Sinaiticus) wird nämlich am Schluß des Buches Esther (fol. 19<sup>r</sup>) eine Note von der Hand des Pamphilus aus einem παλαιώτατον λίαν ἀντίγραφον wörtlich wiederholt, und diese lautet: μετελήμφθη και διορ-θώθη πρός τὰ έξαπλᾶ Ὠριγένους ὑπ' αὐτοῦ διορθωμένα. ἀντωνῖνος δμολογητής 15 αντέβαλεν, Πάμφιλος διόρθωσα τὸ τεῦχος εν τῆ φυλακή (eine z. Σ. wortlich gleichlautende Unterschrift findet sich in derselben Handschrift kol. 13<sup>2</sup>, am Schluß des Buches Esra. Ein Beispiel für avrißálleir liefert außer dem oben angeführten Cod. H. auch der Cod. Λ mit der Unterschrift: έγράφη καὶ ἀντεβλήθη έκ τῶν ἐν Γεροσολύμοις παλαιών αντιγράφων των έν τῷ άγίω όρει αποκειμένων, welche in mehreren 20 jüngeren HJ. wiederkehrt, s. Gregory a. a. D. S. 339). Noch vor Pamphilus widmete dem Geschäfte des αντιβάλλειν sowohl als der διόρθωσις den größten Eifer Origenes, wie es aus einer von Cedrenus (hist. comp. ed. Bekker I, S. 444 f.) aufbewahrten Stelle hervorgeht, wo es heißt: οὔτε γὰο δειπνησαι ἔστιν ημῖν ἀντιβάλλουσιν οὔτε δειπνήσασιν έξεστι πρεριπατήσαι καὶ διαναπαῦσαι τὰ σώματα, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς 25 καιροίς έκείνοις φιλολογείν και άκριβούν τὰ άντίγραφα άναγκαζόμεθα. Υιιά νοπ Basilius d. Gr. wird bezeugt, daß er biblische Bücher αντιβαλών διωρθώσατο, vgl. Georg. Syncell. chronogr. S. 203.

Fragen wir nun, ob nicht von gelehrten Kirchenvätern bestimmte, durchgreifende, wenn auch immer in ihren Resultaten verfehlte Arbeiten unternommen worden seien so zur Wiederherstellung des ursprünglichen oder doch zur Herstellung eines guten Textes, dergleichen für den griechischen des Alten Testaments unzweifelhaft von mehreren ausgeführt worden sind, so begegnen uns schon im 3. Jahrhundert drei Männer, denen der Ruf solcher Arbeiten geworden ist, nämlich Origenes, der ägyptische Bischof Hespchius und der antiochenische Presbyter Lucian. Daß die beiden letzteren eine Art Rezension 25 fürs Neue Testament unternommen haben, kann nach dem Zeugnisse des Hieronymus nicht wohl bezweifelt werden. In der epist. ad Damasum heißt es vom NI.: Hoc certe cum in nostro sermone discordat et diversos rivulorum tramites ducit, uno de fonte quaerendum est. Praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum adserit perversa contentio, quibus 40 utique nec in veteri instrumento post LXX interpretes emendare quid licuit nec in novo profuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura ante translata doceat falsa esse quae addita sunt (vgl. aud) de viris inlustr. c. 77; schwerlich mehr als ein Widerhall der Worte des Hieronymus ist die Stelle Decret. Gelas. c. IV: Evangelia quae falsavit Lucianus apocrypha. Evangelia 45 quae falsavit Hesychius apocrypha). Allein das Verfahren dieser Männer ist uns, da der Ausdruck des Hieronymus bei der Charatterisierung desselben an Klarheit und Bestimmtheit viel zu wünschen übrig läßt, ebenso unbefannt geblieben wie der Einfluß ihrer Rezensionen auf die in der Kirche verbreiteten Textdokumente unwahrscheinlich ist. (Daß uns die Rezension des Hespchius in der alexandrinischen und die des Lucian in 50 der byzantinischen Textesgestalt erhalten sei, hatten Hug und Eichhorn angenommen, s. u. S. 758, 6. Neuerdings hat W. Bousset, Textkritische Studien zum NI. in IU Bd XI H. 4, S. 74—110, diese Hypothese hinsichtlich des Hespchius erneuert und nachzuweisen gesucht, daß wenigstens für die Evangelien das Wert desselben in BALT 33. und anderen Handschriften mehr oder weniger rein vorliege, und für Lucian giebt Hort 55 die Möglichkeit zu, daß er zwar nicht mit der byzantinischen, wohl aber mit der sprischen Rezension in Verbindung gestanden haben könne, vgl. Rüegg, Die Neutestamentliche Textkritik seit Lachmann, Zürich 1892, S. 77f. 96f.). Was aber Origenes anbetrifft, so hätte schon seine eigene Erklärung in Matth. T. XV, 14 (In exemplaribus autem Novi Testamenti hoc ipsum me posse facere sine periculo non putavi) davon so

abhalten sollen, ihm eine förmliche Rezension des neutestamentlichen Textes zuzuschreiben (so Hug); womit jedoch keineswegs geleugnet werden soll, daß die Werke des Origenes, eines durch seine kritische Genauigkeit hervorragenden Mannes, für die neutestamentliche Textfritif von hoher Wichtigkeit sind. Nichtsdestoweniger stellen sich bereits vom 4. und 5 5. Jahrhundert an, wie die Bäter, die Übersetzungen und die griechischen Sandschriften darthun, in der überraschend großen Verschiedenheit des neutestamentlichen Textes gewisse Verwandtschaften der Dotumente heraus, die sich wohl an die Länder anschließen, wo die letzteren gefertigt wurden, aber doch kaum ohne die Annahme von Tendenzarbeiten erklärlich scheinen. Nach diesen Berwandtschaftsverhältnissen läßt sich mit einigen 10 Rechte von einem orientalischen und einem occidentalischen, oder vielmehr, um genauer zu scheiden und auch das näher Verwandte wieder zusammenzustellen, von einem alexandrinischen oder ägyptischen und einem lateinischen, sowie von einem asiatischen oder griechischen und einem byzantinischen oder konstantinopolitanischen Texte sprechen. erstgenannte Textklasse, die alexandrinische, möchte die im Gebrauche der Judenchristen 15 des Orients befindliche gewesen sein, derjenigen Judenchristen, die sich auch des griechischen Textes des Alten Testaments bedienten. Vorzugsweise war es das christlich gelehrte Alexandrien und was damit zusammenhing, das diesen Text besaß und fortpflanzte. Die lateinische Textklasse ist nicht nur in den lateinischen Exemplaren, sondern auch in denjenigen griechischen, deren sich die Lateiner bedienten, ausgeprägt worden. 20 Die asiatischen Manustripte ferner waren wohl besonders im Gebrauche geborener Griechen, sie mochten nun im eigenen Baterlande oder in den asiatischen mit Griechenland lebhaft verkehrenden Provinzen leben. Die byzantinischen endlich sind diejenigen, die der byzantinischen Staatsfirche angehörten. Diese letzteren sind es, die allein eine gewisse offizielle Gleichförmigkeit erhielten und die in den späteren Jahrhunderten des 25 bestehenden byzantinischen Kaisertums fast ausschließlich Verbreitung fanden. Inwieweit hiervon die ausübende Kritik bereits Gebrauch gemacht hat, und inwieweit sie noch jetzt davon Renntnis zu nehmen und Borteil zu ziehen hat, werden wir später erörtern. Nur muß sofort bemerkt werden, daß uns nur die letztgenannte Klasse in den Dokumenten noch vollkommen vor Augen tritt, und zwar als diesenige, die aus der allmählichen 30 Vermischung der früheren unter besonderer Geltendmachung der asiatischen oder griechischen hervorgegangen ist. Reine der drei älteren Klassen aber liegt uns ohne mehrfache Entstellung und Vermischung vor, so daß es oft schwerer wird, die einer jeden Klasse eigentümliche Lesart sestzustellen, als auf die ursprüngliche zurückzuschließen. Endlich ist zu erwähnen, daß die angedeuteten Unterschiede und Verwandtschaftsverhält-86 nisse weitaus am stärksten in den Evangelien ausgeprägt sind, am wenigsten in der Apotalppse, und wiederum in den paulinischen Briefen und der Apostelgeschichte deutlicher als in den tatholischen Briefen (vgl. Tischendorfs N. T. Graece. Ed. academ. VIII. Lips. 1875, p. XXIV).

Endlich gehört hierher noch eine Hinweisung auf diejenigen Männer des Alter-40 tums, deren Studien verdienstlich um den neutestamentlichen Text gewesen, oder welche, was weit mehr in Betracht kommt, durch ihre fleißige Textbenutzung für den Gebrauch ihrer Zeit und ihres Vaterlandes zeugen. Aus der letzten Hälfte des 2. Jahrhunderts gilt in letzterer Beziehung am meisten Irenäus; aus den nächstfolgenden Jahrzehnten Clemens von Alexandrien. Höher als beide steht durch textkritische Gelehrsamkeit Origenes, 45 der durch die ganze erste Hälfte des 3. Jahrhunderts wirkte. Der bedeutendste Texttrititer nach ihm war Hieronymus; nur ließ er bei Benutzung der griechischen Handschriften für seine reformatorische Umgestaltung der lateinischen Version manche untritische Rücksicht gelten. Aus dem 3. dis 5. Jahrhundert haben uns ein Bild des Textes ihrer Zeit und Heimat vorzugsweise hinterlassen, unter den Griechen: Eusebius, Athanasius, 50 Epiphanius, die beiden Cyrille, Basilius, die beiden Gregore, Chrysoftomus und Theodoret, wozu noch Ephräm der Sprer kommt, dessen Werke bald nach ihrer Abfassung ins Griechische übersetzt wurden; unter den Lateinern: Tertullian, Cyprian, Victorin von Pettau, Hilarius von Pictavium, Lucifer, Ambrosius, Rufin, Augustin, Fulgentius. Den zuerst unter den Lateinern genannten ist auch noch beizuzählen der Über-56 setzer des Irenäus, von dessen Arbeit weit mehr als von der ursprünglichen des Berfassers auf uns gekommen ist. Im 5. Jahrhundert diente dem Texte der Offenbarung Johannis durch seinen griechischen Kommentar Andreas der Kappadocier, im 6. durch seinen lateinischen Primasius. Beiden Männern schloß sich einige Jahrhunderte später an mit seinem griechischen Kommentare Arethas. Im 8. Jahrhundert ließ Beda sich die 60 Textreinigung der Apostelgeschichte angelegen sein; Johannes Damascenus hat viel citiert;

auf Karls des Großen Besehl wirkte Alcuin für den lateinischen Text. Im 9. Jahrh. nützte Photius seine Gelehrsamkeit fürs Neue Testament, desgleichen im 10. Suidas, doch beide nur in sehr beschränktem Maße. In den nächstsolgenden Jahrhunderten schrieben ihre gelehrten Kommentare zum Neuen Testament Theophylakt, Okumenius, Euthymius Zigabenus. Die im 13. Jahrhundert hervortretenden Correctoria bibliae betrasen die s Berbesserung der Bulgata zum Teil aus griechischen Zeugen, sowie im 15. Jahrh. Laurentius Balla, von der großen Berderbnis des üblichen lateinischen Textes überzeugt, den Wert alter Dokumente erkannte und geltend zu machen suche.

Zum Schluß dieses Versuchs über die Geschichte des geschriebenen Textes geben wir ein Verzeichnis der ältesten auf unsere Zeit gekommenen handschriftlichen Denk- 10

mäler des Originaltextes.

Die Zahl der sämtlichen neutestamentlichen Unzialhandschriften, vom 4. bis zum 10. Jahrhundert verfaßt, beträgt, unter Übergehung von 8 Psalterien mit dem Texte der Hymnen bei Lukas (O a—h), 114. Ihrem Alter nach, wie es sich aus paläographischen Gründen bis zu einem gewissen Grade von Sicherheit bestimmen läßt, sind 15 sie in folgende Ordnung zu bringen. Aus dem 4. Jahrhundert stammen 2: 12 mit dem ganzen NI. und B mit Evv. Alt. Rath. Paul.; aus dem 5. Jahrhundert 15:  $ACI^{1.9.8}I^{b}Q_{1}Q_{2}T^{ag}T^{woi} = 7^{7.10.14}$ ; aus dem 6. Jahrhundert 24:  $D_{1}D_{2}E_{2}H_{3}I^{4.7}N_{1}N_{a}O_{2}$ Ob2P1R1TbcohZGcofgZG711; aus dem 7. Jahrhundert 17: FaG2I6.6R2TdlmpqWilmn Θab 712; aus dem 8. Jahrhundert 19: B<sub>2</sub>E<sub>1</sub>L<sub>1</sub>S<sub>2</sub>T<sup>inors</sup>Wabk Y Θ<sup>d</sup>ΞΨΩ 7<sup>6.8</sup>; aus dem 20 9. Jahrhundert 31: E<sub>3</sub>F<sub>1</sub>F<sub>2</sub>G<sub>3</sub>G<sup>b</sup>H<sub>2</sub>K<sub>1</sub>K<sub>2</sub>L<sub>2</sub>M<sub>1</sub>M<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>1</sub>P<sub>2</sub>T<sup>fk</sup>VW<sup>cdefgho</sup>X<sup>b</sup>\(\int \alpha \int \alpha \alpha \int \alpha \a aus dem 10. Jahrhundert 6: G1H1S1UX11. Von allen diesen 114 umfaßt nur 118 das ganze NX. vollständig, und nur noch 4 andere enthalten den bei weitem größten Teil Außer diesen 5 beziehen sich noch auf die Evangelien 81, ABCY. darunter 12 mit vollständigem oder fast vollständigem Texte: DEKLMSUV  $\Gamma \Delta \Pi \Omega$ , 25 14 mit umfänglichen Fragmenten: FGHNPQRXŽΛΞΣΦ, 55 mit geringeren, auf mehrere Kapitel oder auch nur auf eine Anzahl Berse beschränkten Fragmenten: Fali.3.4.7IbNaOTa-1h-rT woi Wa-0Xb Ga-h76-12. Die Apostelgeschichte betreffen außer den genannten 5 noch 13, darunter 5: DELPS mit vollständigem oder doch fast vollständigem Texte, die übrigen mit größeren (H) oder geringeren Fragmenten (GGbF- 30 12.5.63). Für die katholischen Briefe treten zu den 5 noch 4: KLPS, an deren Bollständigkeit nichts ober wenig fehlt, und ein Fragment: z; für die paulinischen Briefe, welche übrigens in  $\Psi$  bis auf den Brief an die Römer und den an Philemon (und den Hebräerbrief) fehlen, noch 20, von denen 7: DEFGKLP vollständig oder fast vollständig sind, 13: FaHI2MNOObQRSTs=714 nur wenige oder mehrere Fragmente enthalten. 35 Die Apotalypse bieten uns außer AC noch B2 und P, der erstere Codex vollständig, der zweite mit nur geringen Lücken.

Sehen wir von densenigen Hs. ab, welche für die Kritit des Textes bisher noch nicht verwertet worden sind, so liegt die älteste und vorzugsweise alexandrinisch gestärbte Textgestalt, wenn auch mit vielsachen Differenzen, für die Evangelien in solgense den Manustripten vor: RABCDIIbLPQRTabcXZAOcOzI; ihnen am nächsten stehen FaNOWabcYOabcs. Eine zweite, jüngere Gestalt, in der sich die asiatische Färbung vorzugsweise ersennen lassen möchte, bieten die Manustripte: EFGHKMSUVFAIIOh, unter denen am meisten zur ersteren Reihe hinneigen EKMFAIIOh. Für die Apostelzgeschichte und die katholischen Briefe geben den ältesten Text RABC, für die erstere auch noch DI, denen EG nahe treten, für die letzteren auch noch (mit Ausnahme von 1 Pt) P, während HLP sür die Apostelgeschichte und KL sür die katholischen Briefe der neueren Textsärbung am nächsten kommen. In den paulinischen Briefen repräsentieren den ältesten Text RABCHIOQ, sowie die griechisch-lateinischen DFG; desgleichen annähernd MP, wogegen dem jüngeren Texte am nächsten stehen KLN. Die Aposalppse liegt uns am altertümlichsten vor in RAC, denen P näher tritt als B (andere Gruppies

rungen der Hs. s. bei Gregorn a. a. D. S. 185 ff.).

In Bezug auf die einzelnen Handschriften sei hier noch folgendes bemerkt.

n: Codex Sinaiticus, von Tischendorf 1844 und 1859 im Aloster der h. Katharina auf dem Sinai entdeckt und im letzteren Jahre, mit Ausnahme der schon früher als beschen Friderico-Augustanus der Leipziger Universitätsbibliothek überlassenen altztestamentlichen Bestandteile, nach St. Petersburg gebracht. Außer 26 Büchern des Alten Testaments, von denen 5 den Cod. Frid.-Aug. bilden, enthält derselbe das ganze Neue Testament ohne die geringste Lücke, vermehrt aber noch durch den Brief des Barnabas und das erste Drittel des Hirten des Hermas. Der alexandrinische Abz 60

schreiber hat nicht selten durch fehlerhafte Abschrift seine mangelhafte Kenntnis des Griechischen sowie durch arge Versehen seine Flüchtigkeit bewiesen, worin dem Sinaiticus die Handschriften BAC nahe genug verwandt sind; auch tritt die in den drei ersten Jahrhunderten am neutestamentlichen Texte geübte Lizenz der Behandlung bisweilen 5 noch stärker hervor als bei BAC (viel weniger hingegen als in D, dem Cambridger Codex). Nichtsdestoweniger wird durch zahlreiche Stellen, wo die sinaitische Lesart die älteste Bestätigung durch die Bäter oder Übersetzer in überraschendster Weise für sich hat, der alle anderen Texteszeugen, mit alleiniger Ausnahme von B, überragende Wert dieser Handschrift außer Frage gestellt. Der ohne alle Initialen (wie nur noch B) und 10 größtenteils mit sehr seltener Interpunktion geschriebene Text ist in 4 Kolumnen, wie der vatikanische in 3, abgeteilt: beide Handschriften lehnen sich damit an den Gebrauch der Papyrusrollen an, deren Unwendung, wie schon erwähnt, vorzugsweise seit dem Anfange des 4. Jahrhunderts durch das Pergament beschränkt und selten geworden war. Auf die 4 Evo. folgen die paulinischen Briefe, unter denen der Hebräerbrief nach dem 15 2. Thessalonicherbriefe zu stehen kommt. Erst nach den paulinischen Briefen hat die Apostelgeschichte mit den katholischen Briefen ihre Stelle. An die Apokalypse aber schließt jich unmittelbar der Brief des Barnabas an, und an diesen, nach einer Lücke von sechs Folioblättern (welche vielleicht die Acta Pauli oder die Apocalypsis Petri enthielten), der Hirte von Vis. I bis Mand. IV, 3, 6. Letzterer Umstand, daß nämlich die Apo-20 kalppse des Hermas im Anhange zum Neuen Testament Aufnahme gefunden, ist für die Bestimmung des Alters der Handschrift von nicht zu unterschätzender Bedeutung, sofern die aus paläographischen Gründen mit Sicherheit nicht zu erweisende Abfassung im 4. Jahrhundert hierdurch in entscheidender Weise gefordert wird. Der Gebrauch des Hirten im Morgenlande, sei es nun im Gottesdienste oder im Unterricht, ist seit dem Ende 26 des 4. Jahrhunderts (Athanasius) nicht mehr zu erweisen. Da nun der Cod. Sin. jedenfalls nicht zum privaten, sondern zum öffentlichen Gebrauch in einer der Hauptkirchen des Reichs hergestellt worden ist, so darf man mit Sicherheit schließen, daß er zu einer Zeit geschrieben ist, in welcher die Urteile des Eusebius und Athanasius noch allgemein giltige waren, also nicht später als im Verlaufe des 4. Jahrhunderts. Dann 80 aber gewinnt auch die Vermutung sehr an Wahrscheinlichkeit, daß wir im Codex Sinaiticus wirklich eine jener 50 Bibelhandschriften besitzen, welche einst Eusebius im Auftrage des Kaisers Konstantin mit besonderem Aufwand für die Kirchen der neuen Residenz herstellen ließ (vgl. darüber namentlich Scrivener, Collation of the Cod. Sin. S. XXXVII f.). Ja, wenn unsere Auffassung der Stelle Euseb. vita Const. IV, 37 85 richtig ist (s. o. S. 731,50), so würde bort der dem Cod. Sin. eigentümlichen Anordnung der Schrift in 4 Kolumnen (wie der des Cod. Vat. in 3) ausdrücklich gedacht. — Nach Tischendorfs Beobachtung rühren die uns erhaltenen Teile der Handschrift von vier verschiedenen Schreibern her, von denen jedoch nur zwei aufs Neue Testament Genaue Beobachtung der Eigentümlichkeiten dieser Hände führte ferner zu 40 der Vermutung, daß eine derselben, von welcher im Cod. Sin. nur wenige Seiten herrühren, den ganzen neutestamentlichen Teil des Cod. Vat. geschrieben habe. Und es ist allerdings nicht zu leugnen, daß die dafür angeführten Gründe geeignet sind, diese Bermutung zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit zu erheben. Korrigiert, jedoch nicht immer verbessert, wurde die Schrift erster Hand außer von dem διορθωτής nach 45 und nach von mehreren Händen, im 6., im 7. Jahrhundert und später (Ra, Rb, Rc u. s. w.). Diese Korrettoren aber änderten, wie sich leicht erkennen läßt, nicht nach Gutdunken, sondern bedienten sich dazu anderer Manustripte, deren Lesarten sie in ihre Vorlage eintrugen; und dies verleiht dem Cod. Sin. noch einen besonderen Wert, da er solchergestalt für sich allein gewissermaßen eine Geschichte des neutestamentlichen Textes vor 50 Augen stellt (über 20 vgl. W. Bousset, Textkrit. Stud. S. 45ff.). Ebiert wurde das NT. aus dem Cod. Sin. von Tischendorf dreimal. Nach vorangegangener Notitia editionis codicis bibliorum Sinaitici auspiciis imperatoris Alexandri II. susceptae, womit der Catalogus codicum nuper ex oriente Petropolin perlatorum und Origenis scholia in proverbia Salomonis verbunden sind (Lipsiae 1860), ging 56 im Herbste des Jahres 1862 aus der Leipziger Presse ein vierbändiges Foliowerk hervor, unter dem Ittel: Bibliorum codex Sinaiticus Petropolitanus. Auspiciis augustissimis imp. Alexandri II. ex tenebris protraxit, in Europam transtulit, ad iuvandas atque illustrandas sacras litteras edidit C. T. Petropoli 1862. Es ist darin durch eine in dieser Weise noch nie versuchte typographische Nachahmung der co alten Schrift nach allen ihren Eigentümlichkeiten die genaueste Wiedergabe des Originals

15

angestrebt worden. Der erste Band enthält die Prolegomena, den textkritischen Kom= mentar über 15 000 größtenteils von den alten Korrettoren geänderte Stellen, und 21 Tafeln photolithographischer Faksimiles. Der zweite und dritte Band enthalten den Text der altiestamentlichen Bücher, der vierte den des ganzen Neuen Testaments. Im Jahre 1863 erschien darauf zu Leipzig eine diplomatisch-kritische Handausgabe des neu- 5 testamentlichen Teils der Sinaibibel unter dem Titel: Novum Testamentum Sinaiticum sive NT. cum epistula Barnabae et fragmentis Pastoris etc., auf welche, da sie bald vergriffen war, 1865 folgte: NT. Graece ex Sinaitico codice omnium antiquissimo, Vaticana itemque Elzeviriana lectione notata. Vgl. Tischendorf, Die Sinaibibel. Ihre Entdeckung, Herausgabe und Erwerbung. Leipzig 1871 (kleinere 10 Publikationen dess. über den Cod. Sin. s. bei Gregory, Prolegom. S. 16f.); Scrivener, A full collation of the Codex Sinaiticus with the received text of the NT. 2. ed. 1867 (mit ausführlicher Einleitung); Ezra Abbot, On the comparative antiquity of the Sinaitic and Vatican manuscripts of the Greek Bible, im Journal of the American Oriental Society. Vol. X. Nr. I. 1872, S. 189 ff.

A. Codex Alexandrinus, im Britischen Museum (Reg. I. D. V-VIII), von Cyrillus Lukaris, Patriarchen von Konstantinopel, im Jahre 1628 an Karl I. von England geschenkt. Er enthält, mit einigen Lücken, das A. und das NT. nebst den Clemensbriefen (s. oben S. 731,1). Das NT. beginnt Mt 25,6 und läuft bis zum Ende der Apotalypse fort, nur unterbrochen im Evangelium Johannis von 6, 50 bis 8, 20 52 und 2 Ko 4, 13 bis 12, 7. Außerdem sind da und dort die Buchstaben des äußeren Randes verloren gegangen. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wiederholt verglichen (zuerst für Waltons Polyglotte, 1657), wurde das NT. mit faksimilierten Lettern herausgegeben von Woide (1786), mit gewöhnlichen von Cowper (1860), welcher manche Stellen der Woideschen Ausgabe berichtigte, und von Hansell (1864), dessen Genauig- 25 keit zu wünschen übrig läßt; endlich, mit einer Einleitung von E. M. Thompson, in photographischem Faksimile (1879). Geschrieben ist der Cod. Alex. nach Tischendorf u. a. um die Mitte des 5. Jahrhunderts, nach Scrivener (Introduction, 4. ed. Vol. I, S. 101) vielleicht schon Ende des 4. Jahrhunderts, sicherlich aber nicht viel später. Bgl. C. G. Woidii Notitia codicis Alexandrini. Recud. cur. notasque adiecit so

G. L. Spohn, Leipzig 1788.

B1: Codex Vaticanus, Nr. 1209 in der Vatikanischen Bibliothek. alttestamentlichen Texte, der den römischen Herausgebern der LXX unter Sixtus V. zur Grundlage gedient, enthält er das ganze NT. bis Hbr 9, 14, so daß außer den letzten Kapiteln dieses Briefs 4 ganze Briefe (1. 2. Ti, Tit, Philem.) und die Offen- 25 barung sehlen. Nachdem zuerst Sepulveda (um 1533) den hohen Wert dieser Handschrift erkannt und in einem Briefe an Erasmus die Aufmerkamkeit darauf gelenkt hatte, lieferten ungenügende Textvergleichungen Bartolocci (1669, handschriftlich in der Nationalbibliothek zu Paris, Mss. Gr. Supplém. 53) und Birch (erschienen 1788 bis 1801). Eine dritte erhielt Rich. Bentley von der Hand eines jungen Italieners 40 Namens Mico (nach einer Abschrift Woides 1799 von Ford ediert). Diese mangelhafte Arbeit revidierte einige Jahre später Rulotta, jedoch mit nicht viel mehr Geschick; sein Manustript ward 1855 unter den Papieren Bentleys in der Bibliothet des Trinity College zu Cambridge gefunden und 1862 von Ellis ediert (Bentleii Critica Sacra, S. 121—154). Im Jahre 1810 schrieb Hug, nachdem er die damals zu Paris be- 45 findliche Handschrift untersucht hatte, eine gelehrte Commentatio de antiquitate cod. Vaticani. Nach Rom zurückgebracht war die Handschrift längere Zeit so gut wie un-Tischendorf durfte sie 1843 nur sechs Stunden (vgl. s. Nachricht vom augänglich. vaticanischen Bibélcodex, in ThStK 1847, S. 129ff.), Ed. von Muralt 1844 neun Stunden lang benutzen, und Tregelles, welcher 1845 lediglich zum Behuf einer Ber- 50 gleichung des Cod. Vat. nach Rom kam, ward nur gestattet, sich an dem Anblick des Schages zu weiden (vgl. ]. Lecture on the historic evidence of the autorship of the NT. London 1852, S. 84). Glücklicher war 1855 Dressel, welcher für Tischendorfs 7. Ausgabe des NX. über 200 Stellen vergleichen konnte. Eine vom Kardinal Mai schon unter Leo XII. (1823—29) vorbereitete, in den vierziger Jahren bereits im 55 Druck vollendete, aber erst drei Jahre nach seinem Tode († 1854) erschienene Ausgabe des Cod. Vat. erwies sich als völlig ungenügend, und auch der durch ein Borwort Bercellones eingeleitete Separatabdruck des NI. ließ, obwohl verbessert, doch noch viel zu wünschen übrig (Rom 1859; ein fehlerhafter Nachdruck London 1859. Andere Aussaben "ad fidem codicis Vaticani", aber unter Geltendmachung eigener Prinzipien ©

veröffentlichten 1860 Ruenen und Cobet zu Leiden, Phil. Buttmann 1862 zu Berlin und Loch in demfelben Jahre zu Regensburg. Obwohl durch die folgenden Editionen des Cod. Vat. großenteils antiquiert, ist die Leidener Ausgabe durch ihre ausführlichen und gelehrten Prolegomena doch von bleibendem Wert. Muralts NT. ad sidem co-5 dicis principis Vaticani etc. 1846 verdiente diesen Titel um so weniger, als er nicht einmal die älteren Kollationen vollständig benutzt hatte). Eine ausführliche Beschreibung lieferte 1859 Bercellone u. d. I.: Dell' antichissimo codice Vaticano della Bibbia Greca (abgebruct u. a. in des Verfassers Dissertazioni accademiche di vario argomento. Roma 1864, S. 115 ff.). Nach vergeblichen Versuchen der Engländer Burgon 10 (1860), Alford (1861) und Cure (1862), einen mehr als flüchtigen Einblick in die Handschrift zu erlangen, ward endlich im Jahre 1866 Tischendorf die Erlaubnis pu vierzehntägiger Benutzung, bei drei Stunden täglicher Arbeitszeit gewährt: eine Frift, welche zur Kollationierung des ganzen NI. zwar nicht ausreichte, doch aber genügte, um die drei ersten Evangelien vollständig und außerdem eine große Anzahl zweisel-15 hafter Stellen zu vergleichen. Auf Grund dieses Materials veröffentlichte Tischendoch im Jahre 1867 sein Nov. Test. Vaticanum post Angeli Maii aliorumque imperfectos labores ex ipso codice editum. Wenn diese Ausgabe auch nicht leistet und unter den obwaltenden Umständen nicht leisten konnte, was der Titel verheift, so bedeutete sie doch einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem bis dahin Erreichten. Sie 20 wurde auch nicht antiquiert als im folgenden Jahre der das NI. umfassende Teil einer Faksimileausgabe des Cod. Vatic. erschien, zu deren Herstellung (mit nicht immer richtiger Anwendung) die für die Prachtausgabe des Cod. Sin. geschnittenen Ippen gedient hatten. Denn so lange dieser Ausgabe (Bibliorum Sacrorum Graecus codex Vaticanus, auspice Pio IX. Pontifice Maximo, collatis studiis Caroli Vercellone et 25 Josephi Cozza editus. Vol. V. Rom. 1868) der erläuternde Rommentar fehlte, war sie für tritische Zwecke unbrauchbar, und auch als letzterer endlich erschien (Vol. VI. auspice Leone XIII. Pontifice Maximo cum prolegomenis, commentariis et tabulis Henrici Fabiani et Josephi Cozza editus. Rom. 1881), hatte die Not kein Ende, da die Arbeit in vielen Stücken die erforderliche Genauigkeit vermissen ließ 80 (vgl. E. Nestle in LCB 1882 S. 105 ff., ThLZ 1882 S. 121 ff.). Um so freudiger mußte der Entschluß Leos XIII. begrüßt werden, den neutestamentlichen Teil des Cod. Vatic. durch eine Photographie allgemein zugänglich zu machen (H véa diadhun. Novum Testamentum e codice Vaticano 1209 . . . phototypice repraesentatum auspice Leone XIII. Pont. Max. curante Josepho Cozza-Luzi. Rom. 1889). Des 85 Original vermag zwar auch diese Ausgabe nicht zu ersetzen, da sie in der Regel nur die erneuerten Schriftzüge zur Anschauung bringt (f. unten). Sofern aber, wo die Restauration sich mit der ersten Hand nicht deckt, die Abweichungen mehr oder minder deutlich wahrnehmbar sind, liegt hierin kein ernstliches Hindernis, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle, wo die Ausgaben von einander abweichen, Gewißheit zu erlangen 40 (vgl. H. C. Hostier in The Expositor. Ser. III. Vol. X. 1889, S. 457ff. The3 1890, S. 393 ff.). Der Versuch Burgons (The last twelve verses etc. S. 291 ff.), dem Cod. Vat. ein um 50-75-100 Jahre höheres Alter als dem Cod. Sin. zu vindizieren, darf als völlig mißlungen bezeichnet werden (vgl. die gründliche Widerlegung von Abbot a. a. D.). Beide H. stammen, wenn nicht teilweise von gleicher 45 Hand (s. o. S. 740,40), so doch jedenfalls aus dem gleichen Zeitalter. Korretturen einer zweiten, gleichzeitigen Sand sind im Vat. ziemlich zahlreich; von einer dritten, späteren wurden Spiritus und Accente hinzugefügt und die im Laufe der Zeit verblichenen Schriftzüge erneuert.

B<sub>2</sub>: als Handschrift der Apotalypse ist der ehemalige Basilianer Codex Nr. 105, jetzt in der Batisana mit Nr. 2066 bezeichnet. Nachdem Wetstein eine äußerst mangelhafte und sehlerhafte Vergleichung durch die Vermittlung des Kardinals Quirini erhalten hatte, edierte Tischendorf zuerst 1846 (Monum. ss. inedita) und nach wiederholter Bergleichung noch einmal 1869 (Appendix Novi Test. Vaticani) den ganzen Text. Einige Berichtigungen zu der ersteren Ausgabe lieserte Tregelles (An account of the printed text etc. S. 1565.), zu der letzteren Cozza (Ad editionem Apocalypseos S. Johannis iuxta vetustissimum codicem Basil. Vat. 2066 Lips. anno 1869 evulgatam animadversiones. Rom. 1869). Tregelles benannte diese nicht vor dem 8. Jahrhundert versaste Handschrift, um sie deutlich von dem berühmten Codex Vaticanus 1209 zu unterscheiden, nicht gleich jenem B, sondern zuerst L, später Q. Vgl. W. Vousset. Stud. S. 1 sf.

C: Codex Ephraemi, Nr. 9 in der Nationalbibliothek zu Paris. Die ursprüngliche Schrift ist wohl im 5. Jahrhundert (noch vor dem Codex A) verfaßt; später wurde sie zweimal, zuerst im 6. Jahrhundert, dann etwa im 9. Jahrhundert an sehr vielen Stellen geändert. Im 12. Jahrhundert aber wurde die ganze Schrift weggewaschen und das Pergament von neuem benutzt, indem man den griechischen Text s mehrerer astetischer Abhandlungen Ephräms des Sprers darauf schrieb. Nachdem zuerst Pierre Allix Ende des 17. Jahrhunderts die vertilgten Schriftzüge wieder bemerkt und Küster für seine Ausgabe von Mills NT. (1710) eine Rollation Boivins benutzt hatte, unternahm Wetstein ums Jahr 1716 für Bentley eine Vergleichung der neutestamentlichen Fragmente, soweit sie lesbar waren. In den Jahren 1834 und 1835 ließ der 10 Vorstand der Manustripte Karl Hase die Giobertinsche Tinktur zur Verdeutlichung der alten Schriftzüge anwenden, wonach F. F. Fleck auf einer kleinen Anzahl Blätter Versuche der Entzifferung anstellte, die höchst ungenügend aussielen (vgl. ThStR. 1841, S. 126 ff.). In den Jahren 1840 bis 1842 gelang es Tischendorf, sämtliche Fragmente des NI., die  $\sqrt[5]{_8}$  des ganzen ausmachen, sowie auch die noch ganz vernach- 15 lässigten Fragmente des UI., dis auf sehr wenige größtenteils durch die Schadhaftigkeit des Pergaments verloren gegangene oder ursprünglich rot geschriebene Stellen zu lesen, mit genauer Unterscheidung der drei verschiedenen Hände. Mit faksimilierten Lettern ediert 1843 (NI.) und 1845 (UI.).

D1: Codex Bezae, 1581 als Geschenk Theodor Bezas nach Cambridge gelangt 20 (Universitätsbibliothek, Nn. II. 41), vorher wie es scheint im Kloster des hl. Irenaus zu Lyon: eine rätselhaste Handschrift, über deren Wert die Meinungen weit ausein= ander gehen. Während die einen in ihr das einzigartige Denkmal einer zwar ver= wilderten, aber sicherlich manches Ursprüngliche enthaltenden Textesgestalt erblicken, wie sie vor der endlichen Konstituierung des Kanons verbreitet gewesen, gilt sie anderen 25 als der Hauptrepräsentant des durch willkürliche Anderungen und Interpolationen ent=

stellten sogen. oxidentalischen (western) Textes, und dazwischen stehen eine Anzahl Sonderauffassungen, welche ihrerseits der Eigenart der unter allen Umständen hochbedeutsamen Urkunde Rechnung zu tragen suchen. Der wahrscheinlich um die Mitte des 6. Jahrhunderts im Occident, wahrscheinlich in Gallien geschriebene Codex enthält 20 griechisch und lateinisch in stichometrischer Ausführung die Evangelien (Mt Io Le Mc) nebst der Apostelgeschichte mit einigen Lücken und auf der Borderseite des Blatts, auf dessen Rückeite die Apostelgeschichte beginnt, den Schluß des dritten Johannesbriefs (B. 11—15) lateinisch. Ausgefallen sind (nach Scrivener) 67 Blätter, welche durch den fehlenden Schluß des (an vierter Stelle befindlichen) Marcusevangeliums und die katho= 35 lischen Briefe nicht ausgefüllt werden, wohl aber (nach Bousset in ThLZ 1893, S. 376 Anm.) durch die Apokalypse und die Johannesbriefe. Seit dem 16. Jahrhundert wiederholt kollationiert (zuerst für Rob. Stephanus 1550), wurde der Cod. Bezae 1793 von Ripling mit faffimilierter Schrift, aber nicht ohne Fehler, genauer 1864 von Scrivener, mit wertvoller Einleitung und tritischen Noten, ediert. Bgl. David Schulz, 40 Disputatio de codice D Cantabrigiensi. Vratisl. 1827. R. A. Credner, Beitrage zur Einleitung in die bibl. Schriften. Bb 1. Halle 1832, S. 452—518. Scrivener, Bezae Cod. Cantabr., Introd. 3. R. Harris, Codex Bezae. A study of the so called western text of the New Testament (Texts and Studies, ed. by J. A. Robinson. Vol. II), Cambr. 1891. Derj., Credner and the Codex Bezae, in The 45 Classical Review 1893, S. 237ff. W. M. Ramfan, The church in the Roman empire before A. D. 170, London 1893, S. 151ff. A. Resch, Außerkanonische Paralleltexte zu den Evangelien. Textfrit. und quellentrit. Grundlegungen (TU X, 1),

philosophie (Lausanne) 1896, S. 378 ff.

D<sub>2</sub>: Codex Claromontanus der paulinischen Briefe, einst ebenfalls in Bezas Besitz (der ihn nach dem Kloster Clermont bei Beauvais benannte), jetzt in der Rationalbibliothef zu Paris (Nr. 107). Er enthält die paulinischen Briefe, mit Einsschluß des Hebrāerbriefs, dis auf wenige Berse vollständig, griechisch und lateinisch in stichometrischer Anordnung. Zu verschiedenen Zeiten ersuhr er Überarbeitungen, so daß so

Leipzig 1893, S. 25 ff. F. H. Chaje, The old Syriac element in the text of the

in The Expositor. Ser. IV. Vol. IX. 1894, S. 314 ff. Derf., The Syro-Latin text of the Gospels. London 1895. E. Neftle, Some observations on the Cod. Bezae, in The Expositor. Ser. V. Vol. II. 1895, S. 235 ff. S. Trabaud, Un curieux manuscrit du Nouveau Testament, in Revue de théologie et de

Codex Bezae, London 1893. Deri., The reading of Cod. Bezae in Acts I. 2, 50

er besonders zwei Gestaltungen des Textes repräsentierl. In seinem lateinischen Texte liegt für uns die älteste Form der wohl schon im 2. Jahrhundert unternommenen lateinischen Übersetzung vor. Geschrieben ist die Handschrift etwa in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts. Sie wurde 1849 und noch einmal 1850 von Tregelles genau ver-

5 glichen, 1852 von Tischendorf mit faksimilierter Schrift ediert.

E<sub>1</sub>: Codex Basileensis A. N. III. 12, mit dem bis auf wenige Lüden vollständigen Texte der vier Evangelien, wohl um die Mitte des 8. Jahrhunderts geschrieben. Bon Mill, Bengel und Wetstein benutzt, wurde die H. genau von Tischendorf und J. G. Müller (1843) sowie von Tregelles (1846) verglichen. Bgl. G. A. Schmelzer, 10 De antiquo Basil. biblioth. codice Graeco IV. evangeliorum in membr. scripto observationes quaedam criticae. Göttingen 1750. Tischendorf in ThStR 1844, S. 471 ff.

E2: Codex Laudianus der Apostelgeschichte, durch eine Schentung des Exbischofs von Canterbury Laud 1636 an die Bodleianische Bibliotheit zu Oxford gestangt (Laud. 35). Nachdem die Handschrift aus Sardinien nach England gekommen war, hat sie schon Beda benutzt. Sie enthält den griechisch-lateinischen Text der Apostelgeschichte fast vollständig und scheint um das Ende des 6. Jahrhunderts geschrieben zu sein. Ediert 1715 von Thom. Hearne, 1870 von Tischendurf (Monum ss. ined.,

nova coll., vol. IX).

Es: Codex Sangermanensis der paulinischen Briefe, einst in der Abtei zu St. Germain, jeht in der Kais. öffentl. Bibliothet zu St. Petersburg (Nr. XX). Es ist eine vom Cod. Clarom. etwa Ende des 9. (oder Ansang des 10.) Jahrhunderts ungeschickt gesertigte Abschrift. Der griechische Text ist für die Kritik ohne allen Wert; der lateinische ist zum größeren Teile gleichfalls aus dem Cod. Clarom. abgeschrieben, 25 hat aber an einigen Stellen aus anderer Quelle geschöpft. Den letzteren veröffentlichte, doch nicht genau, Sabatier im 3. Teile seiner Bibl. sacr. Lat. vors. ant. (1749) unter Vergleichung des Claromontanus. Während seines Ausenthaltes in St. Petersburg verglich Tischendorf mehrere zweiselhaste Stellen.

F<sub>1</sub>: Codex Boreeli, jett in der Universitätsbibliothet zu Utrecht (Nr. 1), enthält 20 die vier Evangelien mit vielen Lücken, etwa aus dem 9. Jahrhundert. Wetstein erhielt 1730 eine Vergleichung des größeren Teils der Handschrift, als sie einige Blätter mehr zählte als jett. Ausführlich beschrieben und verglichen in Jodoci Heringa Disputatio de cod. Boreeliano, ed. H. E. Vinke, Traj. ad Rh. 1843. Vgl. J. I. Doedes, Jets over den cod. Rheno-Trajectinus, in Jaarboeken v. weten-

85 schappel. Theol. II. 1845.

F2: Codex Augiensis der paulinischen Briefe, einst dem Kloster Reichenau (Augia Dives oder Maior) gehörig. Im Jahre 1718 von Rich. Bentlen erworben, gelangte die Handschrift später in den Besitz seines Ressen gleichen Ramens, welcher sie 1786 dem Trinity-College zu Cambridge vermachte, in dessen Bibliothes sie nebst einer Kollation Bentlens ausbewahrt wird (B. XVII. 1 u. 18). Sie enthält griechisch und lateinisch die paulinischen Briefe mit wenig Lüden, den Hebräerbries aber nur lateinisch. Der lateinische Text ist eine alte Bulgata, seine genaue Übersetzung des gegenüberstehenden griechischen. Letzterer stammt, wenn nicht unmittelbar aus dem Cod. Boerner. (G3), so doch aus der gleichen Borlage, vgl. P. Corssen, Epistularum Paulin. codices graece et latine scriptos Augiensem, Boernerianum, Claromontanum examin. Specim. 1. 2. Jever 1887. 89. Fr. Jimmer in ZwIh 1887 S. 76ff. u. in IhLI 1890 S. 59ff. Geschrieben ist der Codex ums Ende des 9. Jahrhunderts. Wetssetzlich ihn sehr slüchtig; genauer Tischendorf und Tregelles. Den griechischen swohl als den lateinischen Text edierte 1859 Scrivener.

F\*: mit diesem Zeichen sind die auf dem Rande des Coislinschen Octateuchs (in der Nationalbibliothet zu Paris) aus den Evangelien, der Apostelgeschichte und den paulinischen Briefen angeführten Stellen bezeichnet, niedergeschrieben um den Anfang des 7. Jahrhunderts. Nachdem Wetstein nur eine Stelle der Apostelgeschichte bemerkt hatte, fand Tischendorf 1842 noch zwanzig andere auf. Ediert in den Monum. ss.

55 ined. 1846.

G1: Codex Harleianus der Evangelien, von Andr. Seidel im 17. Jahrhundert (mit H1) aus dem Orient gebracht, jetzt im Britischen Museum (Harlei. 5684). Er enthält die Evangelien mit mehreren Lücken, wohl erst im 10. Jahrhundert geschrieben. Nach Joh. Christ. Wolf (1723) und Griesbach von Tischendorf und Tregelles verglichen. so Kleine Fragmente von G (aus Mt 5) und H (aus Lt 1) fand 1845 Tregelles unter

den Papieren Bentleys in der Bibliothek des Trinity=College zu Cambridge, vgl. dessen Account of the printed text, S. 159 f.

G2: ein St. Petersburger Fragment der Apostelgeschichte (2, 45—3, 7), aus dem 7. Jahrhundert (Nr. XVII). Bon Tischendorf 1859 aus dem Orient gebracht. S. a. unter L2.

G<sup>b</sup>: sechs Blätter einer Handschrift der Apostelgeschichte in der Batikanischen Bisbliothek (Nr. 2302), aus dem 9. Jahrhundert. Fünf Blätter veröffentlichte Cozza 1877 im 3. Teile s. Sacr. Bibl. vetustiss. fragm. S. CXXIst., das sechste entdeckte Gregory 1886.

G3: Codex Boernerianus der paulinischen Briefe, jetzt in der Kgl. öffentlichen 10 Bibliothei zu Dresden (A. 145<sup>b</sup>). Er enthält, mit wenigen Lücken, den griechischen und lateinischen Text sämtlicher Briefe, ausgenommen den an die Hebräer; wohl aus dem Ende des 9. Jahrhunderts. Der griechische Text stimmt mit dem des Cod. Augiensis (F2) meist wörtlich überein (s. oben), der lateinische Text hingegen hat nichts mit der Bulgata gemein. Bgl. Hönsch, Die Doppelübersetzungen im lateinischen 15 Texte des Cod. Boernerianus, in ZwIh 1882 S. 488 ff., 1883 S. 73 ff. 309 ff. Ediert 1791 von Matthäi, teilweise von Tregelles (1850) u. a. nachkollationiert. S. a. unter  $\Delta$ .

H<sub>1</sub>: Codex Seidelii der Evangelien (s. unter G<sub>1</sub>), aus dem 10. Jahrhundert, mit mehreren Lücken; jetzt in der Hamburger Stadtbibliothek (Nr. 91). Zuerst genau von 20 Tregelles (1850), von Tischendorf nur stellenweise verglichen.

H<sub>2</sub>: Codex Mutinensis (II. G. 3, früher Nr. 196) der Apostelgeschichte, aus dem 9. Jahrhundert. Gegen 7 Kapitel sehlen. Nachdem Scholz die erste Nachricht von ihm gegeben, wurde er genau von Tischendorf (1843) und Tregelles (1845) verglichen.

H3: Fragmente einer aus dem 6. Jahrhundert stammenden Handschrift der pauli= 25 nischen Briefe nach der Ausgabe des Euthalius (s. o. S. 732), von welcher bis jetzt 41 Blätter aufgefunden worden sind. Davon befinden sich 22 in der Nationalbibliothet zu Paris (Coisl. 202 u. Supplém. grec 1074), 8 im Kloster Lawra auf dem Athos, 2 in der Synodalbibliothek zu Moskau (Nr. 563), 1 im Rumjanzewschen Museum ebendaselbst, 3 in der Kaiserl. öffentlichen Bibliothet zu St. Petersburg (2 ehemals 20 Coislinsche Blätter, 1 aus dem Nachlaß des Bischofs Porfiri), 3 in der Kirchl. Atademie zu Riew und 2 in der Universitätsbibliothek zu Turin (B. I. 5). darin etwa der 10. Teil des Corpus Paulinum mit zusammen 234 Bersen (die nur teilweise erhaltenen mitgezählt), wovon 16 auf 1 Ro, 42 auf 2 Ro, 28 auf Ga, 29 auf Rol, 13 auf 1 Th, 44 auf Hbr, 40 auf 1 Ti, 9 auf 2 Ti, 13 auf Tit entfallen. 85 Dazu kommen noch 17 Seiten verloren gegangener Blätter, deren Text auf den einst gegenüberbefindlichen so deutliche Spuren hinterlassen hat, daß er mehr oder weniger vollständig entziffert werden konnte. Um Schluß findet sich die Unterschrift: ἀντεβλήθη δὲ ή βίβλος πρὸς τὸ ἐν καισαρία ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἁγίου παμφίλου, χειρί γεγραμμένον <αὐτοῦ>. Veröffentlicht wurden die zuerst nach Paris ge= 40 brachten 14 Blätter (von denen 2 zu Anfang dieses Jahrhunderts nach St. Peters= burg verschlagen wurden) von Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana S. 251 ff., das Mostauer Fragment S. Syn. Nr. 563 von Sabas, Specimina palaeograph. S. 1, die auf dem Athos befindlichen (damals 9; eins ist inzwischen nach Paris verbracht worden) von Duchesne, Archives des missions scientif. ed littér. 3º série, t. III. 45 Paris 1876, S. 420ff., alle Fragmente zusammen von H. Omont, Notice sur un très ancien manuscrit grec en onciales des épîtres de S. Paul. Paris 1889. Sier wird auch (S. 58) der Text einer der im Abdruck lesbaren Seiten mitgeteilt (aus Rol 3); die übrigen 16 (aus 1 Ko, Kol, Hbr, 1 und 2 Ti) veröffentlichte Robinson, Euthaliana (s. o. S. 732,35) S. 48 ff., mit Ergänzungen zu Omonts Ausgabe der erhaltenen Blätter. 50 Wgl. außer den oben (S. 732,83 ff.) angeführten Abhandlungen auch Bousset, Textkrit. Stud. S. 45 ff.

I<sup>1-7</sup>: Codex Tischendorfianus II, in der Kaiserl. öffentl. Bibliothet zu St. Petersburg (Nr. VI). Es sind 28 georgisch (zu S. Saba im 10. Jahrh.) überschriebene Blätter Palimpsest, aus dem 5., 6. und 7. Jahrhundert, dem Texte nach nahe verwandt 55 mit RABC. 7 Blätter betreffen Matthäus, 2 Martus, 5 Lutas, 8 Johannes, 4 die Apostelgesch., 2 die paulinischen Briefe (1 Ro 15 und Tit 1). Diese Fragmente wurden 1853 von Tischendorf im Orient entdeckt und 1855 im 1. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., mit sassinischen Lettern ediert, vgl. auch dessen Anecdota ss. et prof. Tab. III, nr. 6, und Notitia S. 49.

Ib (sonst Nb): vier zweimal restribierte Blätter einer aus der nitrischen Wüste ins Britische Museum (Addit. 17136) gelangten Handschrift der sprischen) Hymnen des Severus, welche von erster Hand (Anfang des 5. Jahrh.) 16 Berse des Evang. Joh. enthalten. Bon Tischendorf und von Tregelles entziffert, von ersterem 1857 im 2. Bande 5 der Monum. ss. ined., nova coll., ediert.

K1: Codex Cyprius der Evangelien, aus Cypern 1673 nach Paris gebracht, jetzt in der Nationalbibliothet daselbst (Nr. 63). Er enthält die Evangelien ohne Lücken, um die Mitte oder gegen das Ende des 9. Jahrhunderts geschrieben. Nach den früheren sehr mangelhaften Vergleichungen, darunter die von Scholz, genau von Tischendorf (1842) 10 und von Tregelles (1849 und 1850) follationiert. Bgl. W. Bousset a. a. D. S. 111 ff.

K2: Codex Mosquensis der katholischen und paulinischen Briefe, eine vom Berge Athos nach Mostau gekommene Handschrift (S. Synodi Nr. 93, früher 98), wohl aus dem 9. Jahrhundert, mit nur wenig Lücken im Romerbriefe und im 1. Rorintherbriefe.

Von Matthäi, der ihr das Zeichen g gab, beschrieben und verglichen. L1: Codex Regius der Evangelien, Nr. 62 in der Nationalbibliothek zu Paris, fast vollständig. Sein Text ist vor allen anderen Manustripten mit dem des Vaticanus und des Sinaiticus sowie mit dem Origenianischen Texte verwandt. Geschrieben etwa im 8. Jahrhundert. Von Tischendorf 1846 in den Monum. ss. ined. mit faksimilierter Schrift ediert.

L2: Codex Angelicus der Apostelgeschichte und der katholischen Briefe (vormals G) sowie der paulinischen (vormals I), früher im Besitz der Familie Sforza (vgl. ThL3 1884, S. 623, und dazu Piccolomini in Studi italiani di filologia classica. Vol. 4, 1896, S. 11 ff.), dann in dem des Kard. Passionei, jetzt in der Angelica-Bibliothek der Augustiner-Mönche zu Rom (Nr. 39, früher A. 2. 15). Nur etwas zu Anfang der 25 Apostelgeschichte (bis 8, 10) und am Ende des Hebräerbriefes (von 13, 10 an) fehlt. Verfaßt um das Ende des 9. Jahrh. Nach dem mangelhaften Vorgange von Birch und Scholz genau von Tischendorf (1843) und von Tregelles (1845) verglichen.

M1: Codex Campianus, eine vollständige Handschrift der vier Evangelien in der Nationalbibliothet zu Paris (Nr. 48), vom Abbe des Camps 1707 Ludwig XIV. ge-80 schenkt. Wohl gegen das Ende des 9. Jahrh. verfaßt. Nach Wetstein und Scholz 1850 von Tregelles genau verglichen, schon vorher (1841) von Tischendorf abgeschrieben und

darnach 1849 benutzt. Bgl. Bousset, wie zu K1.

M2: Codex Ruber der paulinischen Briefe, zwei zu Hamburg (Cod. Gr. 50, aus dem Hebräerbriefe) und London (Harl. 5613\*, aus den Korintherbriefen) auf-25 bewahrte Fragmente aus dem 9. Jahrh. Ediert von Tischendorf in den Anecdota ss.

et prof. 1855 und (an 4 Stellen verbessert) 1861.

N1: Codex Purpureus, umfangreiche Fragmente einer auf Purpurpergament mit Gold und Silber etwa ums Ende des 6. Jahrhunderts geschriebenen Evangelienhand-Zu den bisher befannten 45 Blättern, von denen 33 im Kloster des h. Jo-40 hannes auf Patmos, 6 im Batikan (Nr. 3785, sonst I), 4 im Brit. Museum (Cotton. Titus C. XV, sonst I), 2 in der Kaiserl. Bibliothek zu Wien (Lamb. 2) aufbewahrt werden, haben sich neuerdings in einem Dorfe bei Casarea in Rappadocien weitere 184 gefunden, welche vom russischen Botschafter in Konstantinopel v. Nelidow angekaust worden sind, vgl. Gregory in ThLI 1896, S. 393 f. Die Wiener, Londoner und Ro-45 mischen Blätter (Fragmente der Evo. des Mt, Le und Jo) wurden 1846 von Tischendorf (Monum. ss. ined.) ediert, die Römischen noch einmal von Cozza (Pergamene purpuree Vaticane, vgl. ThLI 1891, S. 562 ff.), die Patmischen (aus Mc 6, 53 bis 15, 23) 1876 von Duchesne (Archives des missions scientifiques et littér. 3° série, t. III, S. 386 ff.), nachdem Tischendorf für die 8. Ausgabe seines NI. eine 50 von Sattelion besorgte Vergleichung derselben hatte benutzen können.

Na: zwei kleine Fragmente (aus Mc 9) einer dem Cod. Purpur. sehr ähnlichen Handschrift, welche Tischendorf in der Sammlung des Bischofs Porfiri sah. Sie stammen aus der Bibliothet der Alexandrinischen Patriarchen in Kairo, vgl. Porfiri Uspensti, Reise durch Agypten u. s. w. (russ.), St. Petersburg 1856, S. 77, und dess. Der drift-

55 liche Orient, ib. 1857, Taf. XIII u. XIV.

N2: zwei von Tischendorf nach St. Petersburg (Nr. XXXII) gebrachte Blätter mit Fragmenten aus dem Galaterbrief (5, 12-6, 4) und dem Brief an die Hebraer (5, 8—6, 10), aus dem 9. Jahrhundert.

[N b: Die früher so bezeichnete Handschrift nannte Tischendorf in seiner 8. Aus-

60 gabe Ib, s. o.].

O<sub>1</sub>: acht Blätter mit mehreren Bersen aus dem Evangelium Johannis, etwa im 9. Jahrh. geschrieben. Sie befinden sich in Mostau (S. Synodi Nr. 29, früher 120) und sind einer vom Berge Athos stammenden Handschrift mit den Homilien des Chryssoftomus beigebunden. Ediert von Watthäi und Tregelles (mit  $\Xi$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{u}$ .), von Tischens

dorf abgeschrieben.

O-ObOcOdOsOf OgOh: Fragmente der Hymnen aus dem Lukasevangelium (1, 46 ff. 68 ff. 2, 29 ff.) in Wolfenbüttel (ediert von Tischendorf, Ansch. ss. et prof.), Oxsford, Verona (ediert von Vianchini 1740), Jürich (ediert von Tischendorf, Monum. ss. ined., nova coll., vol. IV), St. Gallen, Moskau (einst im Besitz Abr. Noroffs, jetzt im Rumjanzewschen Museum, von Tischendorf verglichen), Turin und Paris (Arsenals 10 bibl.) aus dem 6. (Oc), 7. (Od) 8. (Oh) und 9. (Oabes) Jahrhundert.

O2: zwei Blätter einer Handschrift des 6. Jahrhunderts mit einem Bruchstück des 2. Korintherbriefes (1, 20—2, 12), 1859 von Tischendorf aus dem Orient nach St.

Petersburg gebracht (Nr. IX).

Ob in den paulinischen Briefen: ein ebenfalls aus dem 6. Jahrh. stammendes 15 Blatt, welches Eph 4, 1—18 nicht ohne Lücken enthält. Von Tischendorf 1868 in Mos-

tau (wo?) verglichen.

P<sub>1</sub>: Codex Guelpherbytanus I der Evangelien, ein Palimpsest mit neuerer lasteinischer Schrift, zu Wolfenbüttel. Die alle vier Evangelien betreffenden Fragmente aus dem 6. Jahrh. wurden bereits 1762 von Knittel, 1869 vollständiger und genauer 20 von Tischendorf entziffert und (Monum. ss. ined., nova coll., vol. VI) herauss

gegeben.

P2: Codex Porfirianus der Apostelgeschichte, der katholischen und paulinischen Briefe sowie der Offenbarung Johannis, ein durch den russischen Bischof Porfiri aus dem Orient nach St. Petersburg gebrachter Palimpsest mit nur wenigen Lücken. Wähzerend der Text in der Apostelgeschichte und im 1. Petrusbriefe sich unseren jüngsten Unzialen anschließt, nähert er sich in allen übrigen Büchern, namentlich in der Apostalypse, unseren besten Zeugen (vgl. W. Bousset a. a. D. S. 1ff.), obgleich die Handschrift schwerzlich vor dem 9. Jahrhundert versaßt ist. Ediert von Tischendorf im 5. (die kathol. und paul. Briefe) und 6. (die AG und die Apt) Bande der Monum. ss. ined., nova so coll., 1865 und 1869.

Q<sub>1</sub>: Codex Guelpherbytanus II der Evangelien, lateinisch restribierte Fragmente der Evangelien des Luias und Johannes zu Wolfenbüttel, aus dem 5. Jahrhundert. Nach Anittel (s. unter P<sub>1</sub>) beträchtlich erweitert und vielfach verbessert herausgegeben von Tischendorf im 3. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., 1860.

Q3: Fragmente einer Papprushandschrift der paulinischen Briefe (1 Ko 1. 6. 7) in der Sammlung des Bischofs Porfiri, etwa aus dem 5. Jahrhundert. Von Tischensdorf 1862 verglichen.

[Q3: mit Q bezeichnen Tregelles u. a. den Cod. Vatic. 2066 der Apokalppse,

s. o. zu B2.]

Ř<sub>1</sub>: Codex Nitriensis, ein aus einem koptischen Kloster der nitrischen Wüste stammender Palimpsest mit Fragmenten aus dem Lukasevangelium, im Britischen Muzeum (Addit. 17211), wohl aus dem 6. Jahrhundert. Zuerst von Cureton, alsdann von Tregelles (1854) und Tischendorf (1855) verglichen, von letzterem 1857 im 2. Bde der Monum. ss. ined., nova coll., ediert. (Mit R bezeichneten Griesbach und Scholz 45 ein zu Tübingen besindliches Bruchstück aus dem 1. Kap. des Ev. Jo, welches wahrzicheinlich einem Evangelistar entstammt. Dasselbe Zeichen gab Tischendorf 1849 den neapolitanischen Fragmenten, welche er seit 1859 Wb benannte.)

R2: Codex Cryptoferratensis, ein Palimpsestfragment mit dem Texte von 2 Ko 11, 9—19, aus dem Ende des 7. Jahrhunderts. Bon Cozza im 2. Teile s. Sacror. so

Bibl. vetustiss. fragm. 1867 (S. 332 ff.) veröffentlicht.

S1: Codex Vaticanus 354, eine vollständige Evangelienhandschrift, geschrieben im Jahre 949. Nach Birchs Vorgange 1866 von Tischendorf für die 8. Ausgabe seines NT. verglichen.

S2: Codex Athous Laurae, eine Handschrift der Apostelgeschichte, der katholischen st und der paulinischen Briefe (von letzteren nur Rö, 1 Ro 1, 1—5, 8. 13, 8—16, 24. 2 Ro 1, 1—11, 23. Eph 4, 20—6, 20 erhalten) im Kloster Lawra auf dem Athos, aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Von Gregory 1886 eingesehen.

T\*: Codex Borgianus I, jetzt im Kollegium der Propaganda zu Rom. Es sind Fragmente aus 2 Kapiteln des Luiasevangeliums (22, 20—23, 20, zuerst von Brad= 60

ley H. Alford für die 4. Ausgabe des Alfordschen Bibelwerks verglichen, 1866 auch von Tischendorf) und 3 Kapiteln des Ev. Johannis (6, 28—67. 7, 6—8, 31, edient von Giorgi 1789, genau von Tischendorf verglichen), deren griechischem Texte der sahibische gegenübersteht, wohl aus dem 5. Jahrhundert. Zu T<sup>2—e</sup> und T<sup>voi</sup> vgl. Bouset 5 a. a. D. S. 76 ff.

T<sup>b</sup>: Fragmente der 4 ersten Kapitel des Ev. Johannis (1, 25—42. 2, 9—4, 14. 4, 34—50) zu St. Petersburg (Nr. X), welche in ihrem Textcharafter sowohl als in ihrer Schrift den Borgianischen Fragmenten verwandt sind; wohl aus dem 6. Jahr.

(vgl. Notitia S. 50).

To: ähnliche Fragmente wie unter Tb, aus Mt 14 (v. 19—27. 31—34) und 15

(v. 2—8). Aus der Sammlung des Bischofs Porfiri.

T<sup>d</sup>: Fragmente eines griechisch sahidischen Evangelistars (Wt 16, 13—20. Wt 1, 3—8. 12, 35—37. Jo 19, 23—27. 20, 30—31), von Tischendorf 1866 in der Borgianischen Bibliothek entdeckt; wohl aus dem 7. Jahrhundert.

To: ein in Ober-Agypten gefundenes Fragment eines Evangelistars (Mt 3, 13 bis 16) aus dem 6. Jahrh., jetzt in der Universitätsbibliothek zu Cambridge (Add. 1875).

Von Hort benutzt, von Gregory 1883 abgeschrieben.

T': ein ebenfalls in Ober-Agypten gefundenes Fragment eines griechische konngelistars (Mt 4, 2—11) aus dem 9. Jahrh., im Besitze des Rev. Ge. Horner in Wells (Somerset). Von Gregory 1883 abgeschrieben.

Tg: 2 kleine Fragmente aus 1 Ti (3, 15 f. und 6, 2) im Agyptischen Museum des Louvre zu Paris, aus dem 4.—6. Jahrhundert. Von Th. Jahn, Forschungen zur

Gesch. des neutestamentl. Kanons, Al. 3, S. 277 f. veröffentlicht.

Th: 3 Blätter mit dem Texte von Mt 20, 3—32. 22, 4—16, aus dem 6. oder 7. Jahrh., von A. Papadopulos=Rerameus in Rairo gefunden. Bei Gregory (S. 450)

versehentlich Tk benannt.

T'—Tr: Fragmente von 6 griechisch-toptischen und 3 rein griechischen Evangelienhandschriften, aus dem am linken Niluser (gegenüber von Alhmim) gelegenen SchmidiRloster in die Nationalbibliothet zu Paris gelangt, von E. Amélineau im 34. Bande
vo der Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale etc. (P. II.)
Paris 1895, S. 363 ff. veröffentlicht. T' (22 Bl.) enthält Lc 3, 19—30. 10, 21—30.
11, 24—42. 22, 54—65. 23, 4—24, 26. Jo 5, 22—31. 8, 42—9, 2. 11, 50—56.
12, 46—13, 4; Tk (5 Bl.) Lc 6, 17—27. 18, 2—9. 18, 42—19, 8. 21, 33—38.
24, 25—31; T' (1 Bl.) Mc 16, 6—18 (den kürzeren und den längeren Schluß); Tm
(3 Bl.) Jo 1, 24—32. 3, 10—17. Lc 21, 36—22, 3; Tn (1 Bl.) Jo 4, 52—5, 7;
To (1 Fragm.) Jo 20, 27 u. 30; Tp (1 Fragm.) Jo 20, 4—8; Tq (1 Bl.) Jo 2,
2—11; Tr (1 Fragm.) Mt 25, 32—45. Der Herausgeber weist T' Tm Tp Tq dem 8.,
T' Tn To dem 9., Tr dem 9.—10., Tk dem 10. Jahrhundert zu; nach den beigegebenen Schriftproben zu urteilen möchte man eher an das 7. oder 8. Jahrh. denten.
40 Der Textcharafter ist mit dem der Borgianischen Fragmente (Ta) verwandt, vgl. E.
v. Dobschütz in LCB 1895, S. 1857 ff.

T<sup>a</sup>: 2 ebenfalls aus dem Schnudi-Aloster in die Nationalbibliothet zu Paris gelangte Blätter mit dem Texte von 1 Ko 1, 22—29, nach Amslineau, der sie mit T<sup>i</sup> bis T<sup>r</sup> a. a. D. veröffentlichte, aus dem 9.—10., vielleicht schon aus dem 8. Jahrh.

Twoi: 9 Bl. einer Te sehr ähnlichen griechische koptischen Evangelienhandschrift (Le 12, 15—13, 32. Jo 8, 33—42), wohl aus dem 5. Jahrh., einst im Besitze Woides, jest in der Bibliothet der Clarendon Press zu Oxford. Von Ford im Anhange zu Woides Alexandr. (1799) veröffentlicht.

U: Codex Nanianus, in der Markusbibliothek zu Benedig (Cl. I, nr. VIII), 50 mit dem vollständigen Texte der vier Evangelien, aus dem Ende des 9. oder Anfang

des 10. Jahrh. Von Tischendorf sowohl als von Tregelles genau verglichen.

V: Codex Mosquensis (S. Synodi 9, früher 399) der Evangelien, bis Jo 7, 39 fast vollständig. Die stichometrich geschriebene Handschrift stammt vom Berge Athos und gehört dem 8. (Matthäi) oder 9. (Tischend.) Jahrh. an. Von Matthäi (Pauli

epp. ad Thess. et ad Tim. 1785, S. 265 ff.) beschrieben und verglichen.

Wa und Wb: das erstere Zeichen gilt 2 Blättern mit Fragmenten aus Lc 9 und 10, in der Nationalbibliothef zu Paris (Nr. 314), wohl aus dem 8. Jahrhundert; ediert in den Monum ss. ined. 1846. Das zweite Zeichen gab Tischendorf seit 1859 einem zu Neapel (Borb. II C. 15) befindlichen Palimpsest (14 Bl., aus Mt 19—21. 26. 27. Mc 13. 14. Lc 3. 4), welcher mit den Pariser Fragmenten vielleicht ursprünglich

20

zu einer und derselben Handschrift gehörte; zum Teil schon 1843, vollständig aber erst 1866 von Tischendorf entziffert.

W<sup>c</sup>: 3 Fragmente einer griechisch=lateinischen Evangelienhandschrift (aus Mc 2 u. Lc 1) in der Stiftsbibliothet zu St. Gallen (Nr. 45 und Nr. 18) aus dem 9. Jahr=hundert. Bon Tischendorf 1860 im 3. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., ediert. 5

W<sup>d</sup>: Fragmente von 4 Blättern einer Handschrift des 9. Jahrh. mit Stücken aus Wc 7. 8 und 9 in der Bibliothef des Trinity-College zu Cambridge (B. VIII. 5). Von J. R. Harris in The Diatessaron of Tatian, Lond. 1890, S. 62 ff., und in Scriveners Adversaria critica sacra, Cambr. 1893, S. XI ff. ediert.

We: Fragmente des Ev. Johannis (aus c. 2. 3 und 4) im Kloster des h. Dio 10 nysius auf dem Athos (7 Bl., von Pusey für Alford verglichen), in der Bibliothek des Christ Church College zu Oxford (3 Bl., von Tischendorf 1865 eingesehen) und in der Nationalbibliothek zu Athen (2 Bl., von Gregory 1886 entdeckt), aus dem 9. Jahrh.

W<sup>r</sup>: ein restribiertes Blatt aus dem 9. Jahrh. mit Stücken aus Mc 5, in der Bibliothek des Christ Church College zu Oxford (Wake 37). Bgl. Bansittart im Jour- 15

nal of Philology 1869, S. 241 Anm. 1.

Ws: 36 restribierte Blätter einer Handschrift des 9. Jahrh. mit Bruchstücken aus den vier Evangelien, im Brit. Museum (Add. 31919). Von T. K. Abbott und I. P. Mahaffy (34 Bl., vgl. Athenaeum 1881, 2, S. 14) und von Gregory (2 Bl.) entdectt. Vgl. Abbott in Hermathena 1884 S. 146 ff.

Wh: 2 restribierte Blätter einer Handschrift des 9. Jahrh. mit Stücken aus

Mc 3, in der Bodleiana zu Oxford (Seld. 2). Von Gregory 1883 entdeckt.

W': 2 Blätter einer Handschrift des 7. oder 8. Jahrh. mit Stücken aus Lc 4,

vormals im Besitze Em. Millers. Von Gregory 1884 in Paris abgeschrieben.

Wk: 2 Blätter einer Handschrift des 8. oder 9. Jahrhunderts mit Stücken aus 25 Lc 20 und 23, vormals im Besitze Em. Millers. Von Gregory 1884 in Paris abgeschrieben.

W1: 2 restribierte Blätter einer Handschrift des 7. Jahrh. mit dem Texte von Mc 13, 34—14, 29, in der Nationalbibliothef zu Paris (Suppl. gr. 726). Von Gregory 1885 entdeckt.

W<sup>m</sup>: 4 restribierte Blätter einer Handschrift des 7. oder 8. Jahrh. mit Stücken aus dem Markusev., in der Nationalbibliothek zu Paris (Suppl. gr. 726). Von Gregory 1885 entdeckt.

Wn: 4 Blätter einer Handschrift des 7. Jahrh. in der Hofbibliothek zu Wien,

enthaltend Jo 6, 71—7, 46. Von Gregory 1887 abgeschrieben.

Wo: 16 restribierte Blätter einer Handschrift des 9. Jahrh. mit Stücken aus Mt, Mt und Lt, in der Ambrosiana zu Mailand (Q. 6. sup.). Von Gregory 1886 einzgesehen.

X: Codex Monacensis, eine aus Landshut in die Münchener Universitätsbiblios thek (Nr. 30) gekommene Handschrift mit zahlreichen Fragmenten der vier Evangelien, so begleitet von einem patristischen Kommentare. Ende des 9. oder Anfang des 10. Jahrh. verfaßt. Nach Scholz von Tischendorf und Tregelles verglichen.

Xb: 14 Blätter aus dem 9. oder 10. Jahrh. im Cod. 208 (Evv. 429) der Hof-

und Staats-Bibliothet zu München, Lc 1, 1—2, 40 (lückenhaft) enthaltend.

Y: Codex Barberini 225, Fragmente aus dem Evangelium Johannis in der 48 Bibliothet des Fürsten Barberini zu Rom (6 Bl.), wohl aus dem 8. Jahrh. Bon Tischendorf ediert in den Monum. ss. ined. 1846.

Z: Codex Dublinensis rescriptus, ein Palimpsest im Trinity-College zu Dublin (K. 3. 4) mit zahlreichen Fragmenten aus dem Evangelium Watthäi, wohl im 6. Jahrh. geschrieben. Herausgegeben mit faksimilierter Schrift, aber mit manchen mangel- 50 haft gelesenen Stellen, von Barrett 1801, genau entzissert von Tregelles 1853, aufs

neue herausgegeben von T. R. Abbott, Par palimpsest. Dublin. 1880, vgl. dess. Notiz

in The Academy, Vol. XVIII, 1880, S. 276.

T: Codex Tischendorfianus IV, eine von Tischendorf im Orient aufgefundene, zum Teil (seit 1855) der Bodleianischen Bibliothet (Auct. T. infra II. 2) gehörige, 55 zum Teil in der Raiserl. Bibliothet zu St. Petersburg (Nr. XXXIII) aufbewahrte Handschrift der vier Evangelien. Lutas und Johannes sind vollständig, Matthäus und Martus mit einigen Lücken (Mt 5, 32—6, 16. 6, 29—7, 26. 8, 27—9, 6. 21, 19 bis 22, 25. Mc 3, 34—6, 20) erhalten. Die Schrift gehört wohl dem 9. Jahrh. an (vgl. jedoch Gardthausen, Griechische Paläographie, 1879, S. 159. 344) und hat große 60

Ahnlichkeit mit der des Codex Cyprius (K1). Berglichen von Tischendorf (vgl. Noti-

tia S. 53), die Oxforder Fragmente auch von Tregelles.

A: Codex Sangallensis, eine bis auf ein einziges sehlendes Blatt vollständige Handschrift der vier Evangelien, in der Stiftsbibliothet zu St. Gallen (Nr. 48), aus 5 dem 9. Jahrh., mit lateinischer Interlinearversion, die jedoch vielmehr der Bulgata als dem griech. Texte entspricht. Bollständig sassimiliert herausgegeben von Nettig (1836), welcher es wahrscheinlich gemacht hat, daß diese Handschrift mit dem Codex Boernerianus (G3) ursprünglich zusammengehörte oder doch an demselben Orte (von schottischen oder irischen Mönchen zu St. Gallen) geschrieben wurde. Bgl. H. C. M. Nettig in 10 IhStA 1836, S. 465 ff. I. N. Harris, The Codex Sangallensis. Cambr. 1891.

E: Codex Tischendorfianus I, in der Leipziger Universitätsbibliothet, von Tischendorf 1844 im Orient gefunden. Es sind vier Blätter mit Fragmenten des En. Matthäi, etwa aus der Mitte des 7. Jahrhunderts; ediert von Tischendorf in den Monum. ss. ined. 1846. Später tamen noch einige Streisen mit mehreren Zeilen 15 dazu (in St. Petersburg, Nr. XVI), ediert im 2. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., 1857.

Ob: 6 Blätter aus dem 7. Jahrh. mit Fragmenten aus Matthäus und Martus.

Durch Tischendorf 1859 nach St. Petersburg gebracht (Rr. XI).

&: 2 Folioblätter mit Mt 21, 19—24 und Jo 18, 29—35, aus dem 6. Jahr. 20 Das erste durch Tischendorf (Nr. XII), das zweite durch den Bischof Porfiri nach St. Petersburg gebracht.

 $\Theta^{d}$ : ein Lukasfragment aus dem 8. Jahrh., durch Tischendorf nach St. Peters-

burg gebracht (Rr. XXII). Bgl. über Obed Notitia S. 50.

 $\Theta^{\circ}$ : ein kleines Matthäusfragment aus dem 6. Jahrh. (s. zu  $\Theta^{\circ}$ ).

o G: 4 Blätter einer Handschrift desselben Jahrh. mit Fragmenten aus Matthäus und Markus.

 $\Theta^{\epsilon}$ : ein Fragment aus dem Johannesevangelium, ähnlich den unter  $O_2$  verzeich-

neten paulinischen Fragmenten.

- H: drei Bruchstücke einer griechisch=arabischen Evangelienhandschrift des 9. Jahr80 hunderts. Diese unter &——— verzeichneten Stücke befanden sich in der Sammlung
  des Bischofs Porfiri und wurden von Tischendorf verglichen.
- A: Codex Tischendorfianus III, eine Handschrift mit den vollständigen Evangelien des Luias und Johannes, wohl aus dem 9. Jahrhundert. Auf dem Rande stehen da und dort Scholien, gleichfalls in Unzialschrift, zum Teil tritischer Art (s. a. oben 85 S. 737, 19). Durch Tischendorf aus dem Orient gebracht, jetzt in der Bodleianischen Bibliothei zu Oxford (Auct. T. infra I. 1). Von Tischendorf sowohl als von Tregelles verglichen. S. u. S. 753 zu Evv. 566.
- E: Codex Zacynthius, umfangreiche Palimpseitfragmente aus den ersten 11 Rapiteln des Lulasevangeliums in einem von der Insel Jante in die Bibliothet der 40 British and Foreign Bible Society zu London gelangten Evangelistar. Bon Tregelles entzissert und 1861 veröffentlicht. Diese Fragmente gehen zwar nicht über das 8. Jahrhundert zurück (vgl. jedoch IU Bd 1, H. 4, S. XXIV f.), zeichnen sich aber durch die älteste alexandrinische Textsärbung aus (s. a. oben S. 733, 13). Bgl. R. Pocock in The Academy, Vol. XIX, 1881, S. 136 f.
- 11: Codex Petropolitanus Nr. XXXIV, eine fast vollständige Evangelienhandschrift (es sehlen im ganzen 77 Verse) aus dem 9. Jahrhundert. Einst im Privatbesitz zu Smyrna, ward die Handschrift 1859 durch Tischendorf als Geschent des bisherigen Eigentümers an den Kaiser Alexander nach St. Petersburg gebracht. An vielen Stellen sind die Lesarten einer anderen Handschrift, teilweise altertümlicher als der (mit dem 50 Codex Cyprius verwandte) Text selbst, beigeschrieben. Vgl. Notitia S. 51 f. und Bousset a. a. D. S. 111 ff.
- \$\sumsymbol{\Sigma}\$: Codex Rossanensis, eine dem Cod. Purpureus (N1) ähnliche, mit Silber auf Purpurpergament geschriebene und mit Miniaturen gezierte Handschrift der Evangelien des Matthäus und Martus (bis 16, 14) in der erzbischöflichen Kurie zu Rossanen für Lalabrien, wohl aus dem 6. Jahrhundert (teinesfalls aus dem 8. oder 9., wie Funt, HIGH 1896, S. 331 ff. annimmt). Von O. v. Gebhardt und A. Harnack 1879 entdeckt (vgl. Evangeliorum codex Graecus purpureus Rossanensis, 1880), von ersterem 1883 ediert (IUV) d. H. H. Vgl. A. I. Jonier in Studiën 1880, S. 405 ff. W. Sanday in Studia bibl. 1885, S. 103 ff.

Φ: Codex Beratinus, eine bereits im J. 1881 durch L. Duchesne (Bulletin crit. 1881 I, S. 451 Anm. 1) nach einer Witteilung des Erzbischofs Anthymus D. Alexaudes signalisierte, in weiteren Areisen aber erst 1885 durch P. Batisfol (Evangeliorum codex Graecus purpureus Beratinus, in Mélanges d'archéol. et d'hist. Vol. 5, S. 358 ff.) betannt gewordene, die Evangelien des Matthäus (von 6, 3 an) und Martus (bis 14, 62) mit einigen Lüden enthaltende Purpurhandschrift im Besige der Kirche des h. Georg zu Berat in Albanien, vielleicht noch aus dem 6. Jahrh. (vgl. ThL3 1885, S. 601 ff.). Von P. Batisfol, Les manuscrits grecs de Bérat d'Albanie et le Codex Purpureus Φ (Extrait des Archives des missions scientif. et littér., 3° série, t. 13) 1886 ediert. Vgl. G. Th. Stotes in The Expositor. Ser. III. Vol. III, 1886, S. 78 ff. ThL3 1889, S. 573 ff.

Y: Codex Athous Laurae, eine der ersten (und letzten?) Lagen beraubte Handsschrift des NI. (Ja hinter 2 Pt) aus dem 8. oder 9. Jahrh., im Kloster Lawra auf dem Athos. Wit fehlt ganz, von Mc der Ansang bis 9, 5 (der Schluß ähnlich dem in L), außerdem Hbr 8, 11—9, 19 und die Aposalppse. Von Gregory 1886 eingesehen. 15

Ω: Codex Athous Dionysii, die vier Evangelien aus dem 8. oder 9. Jahrh., im Kloster des h. Dionysius auf dem Athos (Nr. 10). Von Gregory 1886 eingesehen.

31: Codex Athous Andreae: Die vier Evangelien mit einigen Lücken, aus dem 9. oder 10. Jahrh., im Kloster des h. Andreas auf dem Athos (Nr. B'). Von Gregory 1886 eingesehen.

32: Codex Patiriensis, 21 restribierte Blätter mit Bruchstücken aus der Apostelsgeschichte, den katholischen und paulinischen Briefen im Cod. Gr. 2061 der Batikanischen Bibliothek (olim. Basil. 100, antea Patir. 27), aus dem 5. Jahrh. Bon Montfaucon zuerst erwähnt, von P. Batiffol (L'abbaye de Rossano, 1891) beschrieben, von W. Sandan (Revue bibl. internation. 1895, S. 207 ff.) teilweise gelesen. Bgl. Gres 25 gory in ThLB 1887, S. 345 ff.

[3: so benannte Gregory die oben S. 746, 42 erwähnten, bei Cäsarea gefundenen Stücke des Cod. Purpur. (N1), bevor ihre Zugehörigkeit zu dieser Handschrift erkannt

worden war.]

Sinaiflosters, aus dem 5. (77 aus Wt 14, 710 aus Wt 25. 26. 28. Wc 1—5, 714 aus 1 Ro 1—3), 6. (711 aus Wt 26 und Wc 12), 7. (712 aus Wc 14—16), 8. (76 aus Wt 11, 78 aus Wt 13—15) und 9. (79 aus Wt 13) Jahrhundert. Von J. R. Harris entdect und in s. Biblical fragments from mount Sinai (Lond. 1890) veröffentlicht (Nr. 13 scheint nicht sowohl einer Evangelienhandschrift als vielmehr einem patristischen 25

Citate zu entstammen).

Spätere, und zwar vom Ende des 9. bis zum 16. Jahrhundert in Minuskelschrift versaßte Handschriften sind für die Evangelien über 1200 bekannt geworden. Evange-listarien oder evangelische Rirchenbücher sind noch über 950 erhalten, von denen etwa 100 in Unzialschrift, größtenteils aber erst vom 10. bis 12. Jahrh. geschrieben sind. 40 Für die UG. und die kathol. Briefe giebt es mehr als 400, für die paulinischen gegen 500, für die Apokalppse über 180 Minuskelhandschriften. Lektionarien, mit den Borslesstücken aus der UG und den Briefen, kennt man über 260, von denen, einige Fragmente älterer Handschriften ausgenommen, wohl keins vor dem 10. Jahrhundert verssätzt ist.

Wenn auch in den letzten Jahrzehnten unsere Kenntnis der Minusielhandschriften manche Bereicherung ersahren hat, so bleibt die Hauptarbeit doch noch zu thun. Denn mit der systematischen Erforschung der in der großen Masse mannigsach verzweigten Über- lieserung und der Zurücksührung größerer oder kleinerer Gruppen auf ihre gemeinsame Quelle ist kaum erst ein Ansang gemacht worden. Die folgende Zusammenstellung be- so schränkt sich auf eine Anzahl dersenigen Minuskeln, welche entweder durch ihren Text ausgezeichnet oder durch die Rolle, welche sie in der Textesgeschichte gespielt haben, merkwürdig sind. Die Daten sind größtenteils Gregory entnommen, und auch die Nu- merierung ist die von ihm befolgte.

1 Evv. Act. Cath. Paul.: Cod. Basil. A. N. IV. 2, aus dem 10. (Tischend.) 55 oder 12. (Omont) Jahrhundert. Die AG und die Briefe mit dem Apparate des Eusthalius, besonders wertvoll der Text der Evangelien. Nach Wetstein von C. L. Roth und von Tregelles (die Evv.) verglichen. Mit 1 in den Evv. nahe verwandt 209 (Ven. Marc. 10), auch 118 (Oxon. Bodl. Misc. 13) und 131 (Vatic. Gr. 360),

vgl. WH (d. i. Westcott und Hort), Introd. S. 154.

35

1 Apoc.: Cod. Reuchlini, aus dem 12. Jahrh., von Erasmus 1516 benutzt (s. u.). Aus Basel verschwunden, wurde die lange verloren geglaubte Sandschrift 1861 von Franz Delitsch in der Fideikommißbibliothek des fürstlichen Hauses Ottingen-Wallerstein in Mayhingen bei Wallerstein wieder aufgefunden, vgl. dessen Handschriftliche 5 Funde. Heft 1. 2. 1861/62 (in Heft 2 eine Rollation von Tregelles), WHH, Introd. S. 263, Bousset a. a. D. S. 5 ff.

2 Evv.: Cod. Basil. A. N. IV. 1, aus dem 12. Jahrh., von Erasmus 1516

benutzt (f. u.).

2 Act. Cath. Paul.: Cod. Basil. A. N. IV. 4, aus dem 12. Jahrh., von Eras-10 mus 1516 benutzt (s. u.).

7 Apoc. (Act. 25, Paul. 31): Cod. Mus. Brit. Harl. 5537, bat. 1087, non

Scrivener verglichen (1scr), vgl. Bousset a. a. D.

13 Evv.: Cod. Paris. Gr. 50, aus dem 13. Jahrh., nach Wetstein, Griesbach u. a. von W. H. Ferrar verglichen, welcher die nahe Verwandtschaft dieser Handschrift mit 69, 15 124 und 346 erkannte und den gemeinsamen Archetypus zu rekonstruieren versuchte (A collation of four import. MSS of the Gospels, ed by T. K. Abbott. Dublin 1877). Zu derselben Gruppe, für welche namentlich die Stellung von Jo 7, 53—8, 11 hinter Le 21, 38 charafteristisch ist, gehören ferner 543, 788, 826, vielleicht auch 348, 713 u.a., vgl. J. P. P. Martin, Quatre manuscrits du NT. auxquels on peut ajouter 20 un cinquième. Paris 1886. J. R. Harris, On the origin of the Ferrar-Group. London 1894.

13 Act. Cath. (Paul. 17): identisch mit Evv. 33, s. u.

14 Apoc.: identisch mit Evv. 69, s. u. 17 Paul.: identisch mit Evv. 33, s. u.

[27 Paul. bei WH (k\*cr): identisch mit Paul. 252 (Evv. 489), s. u.]

28 Evv.: Cod. Paris. Gr. 379 (Colbert. 4705), aus dem 11. Jahrh., von Sholz verglichen. Nachlässig geschrieben, aber durch alterkümliche Lesarten ausgezeichnet, ngl. WH, Introd. S. 242.

31 Act. Cath. (Paul. 37, Apoc. 14): identisch mit Evv. 69, s. u.

33 Evv. (Act. 13, Paul. 17): Cod. Paris. Gr. 14 (Colbert. 2844) aus dem 10. (Greg. saec. IX vel. X) oder 11. (Treg. u. a.) Jahrhundert. Der Text stimmt oft mit den besten Unzialen (vgl. Bousset a. a. D. S. 83). Nach Griesbach, Scholz u. a. 1850 von Tregelles verglichen.

34 Act. Cath.: identisch mit Evv. 61, s. u.

37 Paul.: identisch mit Evv. 69 (s. u.), vgl. Bousset S. 52 ff.

40 Act. Cath. (Paul. 46, Apoc. 12): Cod. Vatic. Reg. Gr. 179, aus dem 11. Jahrh. von Zacagni bei der Herausgabe der Prologe des Euthalius benutzt.

[44 Act. bei WH5: identisch mit Act. 224, s. u.]

46 Paul.: identisch mit Act. 40, vgl. Bousset a. a. O.

47 Paul.: Cod. Oxon. Bodl. Roe 16, aus dem 11. oder 12. Jahrh., nach Mill genau von Tregelles und teilweise von Bansittart verglichen, von Cramer für

seine Catenenausgabe (Bd 5 und 6) benutzt, vgl. Bousset a. a. D.

61 Evv. (Act. 34, Paul. 40, Apoc. 92): Cod. Montfortianus im Trinity Col. lege zu Dublin A. 4. 21, aus dem 16. Jahrh., verglichen von O. T. Dobbin (The 45 cod. Montfortianus, London 1854). Bgl. P. J. Bruns in Repert. f. Bibl. und Morgenl. Litter. Al. 3, Lpz. 1778, S. 258 ff.; H. E. G. Paulus in dessen Memorabilien, St. 6, Leipz. 1794, S. 14 ff.

61 Act.: Cod. Mus. Brit. Add. 20003, bat. 1044, unvollständig (vorh. 1, 1—48. 7, 17—17, 28. 23, 9—28, 31). Von Tischendorf, welcher die Handschrift in Agypten 50 gefunden hatte, sowie von Tregelles und Scrivener (pser) verglichen. Eine der besten

Handschriften der AG, vgl. WH, Introd. S. 154 f.

67 Paul. (Act. 66, Apoc. 34): Cod. Vindob. th. Gr. 302, aus dem 11. Jahrh., durch gute Randlesarten (67 \*\*) ausgezeichnet, vgl. WH S. 155, Bousset a. a. D.

69 Evv. (Act. 31, Paul. 37, Apoc. 14): Cod. Leicestr. 20, aus dem 14. 55 (Treg.) oder 15. (Greg.) Jahrh., vgl. J. R. Harris, The origin of the Leicester Codex of the NT. Lond. 1887 (dazu Gregory in ThLI 1887, S. 593 ff.). Von Tregelles, Scrivener und Abbott verglichen, s. zu Evv. 13.

71 Paul.: Cod. Vindob. Suppl. Gr. 61, aus dem 10. oder 11. Jahrh., nach Birch von derselben Hand wie Evv. 124 (in Calabrien?) geschrieben, von Alter und

80 Birch verglichen, vgl. Bousset a. a. D.

5

10

15

40

[81 Evv. bei WH (2pe): identisch mit Evv. 565, s. u.]

[82 Evv. bei WH: identisch mit Evv. 597, s. u.]

83 Act. Cath. (Paul. 93, Apoc. 99): Cod. Neapol. II. Aa. 7, aus bem 11. oder 12. Jahrh., mit dem Apparate des Euthalius (&dygios), vgl. E. v. Dobschütz, Centralbl. f. Bibliotheisw. 1893, S. 55 ff.

93 Paul.: identisch mit Act. 83, vgl. Bousset a. a. O.

95 Apoc.: Cod. Parham (Curzon) 82. 17, aus dem 11. oder 12. Jahrh., von Scrivener verglichen (ger), gehört zu den besten Handschriften der Apokalppse.

100 Evv.: Cod. Pestin. univers. V. Gr. 1, aus dem 10. Jahrh., mit Catene.

Von S. Markfi 1860 herausgegeben.

[102 Evv. bei HW (wscr): identisch mit Evv. 489, s. u.] [110 Act. bei WH (ascr): identisch mit Act. 214, s. u.]

1112 Act. bei WH (cscr): identisch mit Act. 216, s. u.]

124 Evv.: Cod. Vindob. th. Gr. 188, aus dem 12. Jahrh., in Calabrien ge= schrieben, s. zu Evv. 13.

131 Paul.: identisch mit Evv. 330 (s. u.), vgl. Bousset a. a. O.

137 Act. Cath. (Paul. 176): Cod. Mediol. Ambros. E. 97 sup., aus dem 13. Jahrh., von Scholz teilweise verglichen. Bemerkenswert namentlich in der AG, vgl. **WH**, Introd. S. 155.

137 Paul.: identisch mit Evv. 263, von Vansittart teilweise verglichen, vgl. Bousset 20

a. a. D.

157 Evv.: Cod. Vatic. Urb. Gr. 2, aus dem 12. Jahrh., nach Birch und Scholz von W. H. Simcox verglichen. Textgeschichtlich wertvoll, vgl. WH, Introd. S. 154; Zahn, Gesch. d. ntl. Kanons I, S. 457 Anm. 1; Bousset a. a. D. S. 133.

195 Act. Cath. (kscr): identisch mit Evv. 489, s. u. 201 Evv. (Act. 91, Paul. 104, Apoc. 94): Cod. Mus. Brit. Add. 11837,

dat. 1357, von Scrivener verglichen (msor).

214 Act. (Paul. 270): Cod. Lond. Lambeth. 1182, aus dem 12. oder 13. Jahrh.,

von Scrivener verglichen (ascr), bei WH 110.

216 Act. Cath. (Paul. 272): Cod. Constantinop. Patr. Hierosol., aus dem so 15. Jahrh., von W. Sanderson für Scrivener verglichen (cscr), bei WH 112. 224 Act. (Paul. 279): Cod. Londin. Burdett-Coutts III. 37, aus dem 12.

oder 13. Jahrh., von Scrivener verglichen, vgl. WH, Introd. S. 155 (Act. 44).

252 Paul. (WH 27): identisch mit Evv. 489 (s. u.), vgl. Bousset a. a. O. 263 Evv. (Act. 117, Paul. 137): Cod. Paris. Gr. 61\*, aus dem 13. oder as 14. Jahrh., von Scholz teilweise verglichen.

330 Evv. (Act. 132, Paul. 131): Cod. Petropol. CI (ol. Coislin. Gr. 196),

aus dem 12. Jahrh., von Muralt verglichen (8pe).

346 Evv.: Cod. Mediol. Ambros. S. 23 sup., aus dem 12. Jahrh., aus Unteritalien, s. zu Evv. 13.

348 Evv.: Cod. Mediol. Ambros. B. 56 sup., bat. 1022, in Calabrien ge-

schrieben, s. zu Evv. 13.

489 Evv. (Act. 195, Paul. 252): Cod. Cantabr. Colleg. Trinit. B. 10. 16, dat. 1316, mit dem Apparate des Euthalius, von Scrivener verglichen (weer), bei WH 102. **Bgl. Bousset a. a. D. S. 117.** 

543 Evv.: Cod. Londin. Burdett-Coutts III. 5, aus dem 12. Jahrh., s. zu

Evv. 13.

565 Evv. (2pe, bei 395 81): Cod. Petropol. Gr. LIII (Theodorae Imperatricis), aus dem 9. oder 10. Jahrh., mit Gold auf Purpurpergament geschrieben. Altertümliche Lesarten besonders im Martusevangelium. Dieses nebst einer Kollation der so drei übrigen Evv. veröffentlichte ungenügend J. Belsheim (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1885, Nr. 9). Chrift. 1885. Bgl. Hirzel in Theth 1840, S. 127 ff.; WH, Introd. S. 154; Bousset a. a. D. S. 129. 133. Ahnlich ausgegestattet Evv. 1143, vgl. Batiffol, Evangelior. cod. Gr. purpur. Berat. S. 15 f.

566 Evv.: Cod. Petropol. Gr. LIV, wohl aus dem 9. Jahrhundert. Diese 55 durch einige Citate aus dem Hebräerevangelium ausgezeichnete Handschrift des Mit und des Mc bildete ursprünglich den ersten Teil von  $\Lambda$  (s. oben S. 750); vgl. Notitia

**S.** 58 f.

597 Evv. (bei 285 82): Cod. Ven. Marc. I. 59, aus dem 13. Jahrh., von Burgon teilweise verglichen.

700 Evv. (Scriv. 604): Cod. Mus. Brit. Egerton 2160, aus dem 11. Jahrh., nach W. H. Simcox (in Amer. Journal of philol. 1884, S. 454 ff.) von H. C. Hostier (A full account and collation of the Greek cursive cod. Ev. 604. London 1890) verglichen, J. ThL3 1890, S. 562 f.

713 Evv. (Scriv. 561): Cod. Peckover, aus dem 12. oder 13. Jahrh., vgl. J. R. Harris in Journal of the soc. of bibl. liter. and exeg., Dez. 1886, S. 79 ff.

788 Evv.: Cod. Athen. (26) aus dem 11. Jahrh., in Calabrien geschrieben, von

Gregory 1886 eingesehen, s. zu Evv. 13.

826 Evv.: Cod. Cryptoferrat. A. a. 3, aus dem 12. Jahrh., in Calabrien 10 geschrieben, von Simcox teilweise verglichen, von Gregory 1886 eingesehen, s. zu Evv. 13. 892 Evv.: Cod. Mus. Brit. Add. 33277, aus dem 9. oder 10. Jahrh., durch

gute Lesarten ausgezeichnet. Verglichen von J. N. Harris, An important MS of the

NT., in Journal of biblical literature. Vol. IX. 1890, S. 31 ff.

1288 Evv. (Act. 421, Paul. 488): eine in den bisherigen Verzeichnissen sehlende 15 Handschrift des NI. (ohne die Upi) aus dem 12. oder 13. Jahrh. im Kloster Pantotratoros auf dem Athos, beschrieben von  $\Delta$ . Στεργιάδης (τὸ λεγόμενον Εὐαγγέλιον Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου) in Ἐχχλησ. ᾿Αλήθεια 1884, S. 215 ff.

II. Geschichte des gedrucken Textes. Litteratur s. o. S. 728, außerdem: Le Long, Bibliotheca sacra, ed. Masch. T. I (1778) S. 187 ff.; Rosenmüller, Handbuch für die 20 Literatur der biblischen Kritik und Ezegese. Bb I (1797) S. 278 ff.; S. P. Tregelles, An account of the printed text of the Greek NT.; with remarks on its revision upon critical principles, Lond. 1854; Ed. Reuß, Bibliotheca Novi Testamenti Graeci, Brunsv. 1872; I. H. Hall, A critical bibliography of the Greek New Testament as published in America, Philadelphia 1883; Ders., Some remarkable Greek N. Testaments, in Journal of 25 the soc. of bibl. liter. a. exeg., Dez. 1886, S. 40 ff.; Ph. Schaff, A companion to the Greek Testament and the English version, 3. ed. New Yor! 1888, S. 497 ff. (Reuß' Liste der Ausgaben ergänzt und bis 1887 fortgesetzt von J. H. Hall; die 4. Ausg. v. Jahre 1896 ift in diesem Teil nicht geändert); Kritische Ausgaben d. griechischen NT. (anonym), in ThLB 1881, S. 281 ff.; Hundhausen, Editionen des neutestamentlichen Textes und Schriften zur neutest. 80 Textkritik seit Lachmann, in Litterar. Handweiser 1882, Nr. 315—317. 319. 321. 323—325; C. Bertheau, NT. Graece. Bericht über 12 Ausgaben des griechischen AT., in ThLZ 1882, S. 553 ff. (vgl. auch 1877, S. 102 ff.); A. Rüegg, Die neutestamentl. Textkritik seit Lachmann, Zürich 1892.

Ein halbes Jahrhundert bereits hatte die Buchdruckerpresse gewirkt, als man daran-85 ging, den Originaltext des NT. zu veröffentlichen. Der Erzbischof von Toledo, Kardinal Ximenes de Cisneros war es, auf dessen Veranstaltung zu Alcala (Complutum) mit dem AI. in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache auch das NI. griechisch und lateinisch in der sogenannten Complutenser Polyglotte gedruckt wurde. Die, wie in der Vorrede angegeben wird, zum Teil von Leo X. aus der vatikanischen Bibliothek 40 gesandten Handschriften "venerandae vetustatis", welche der Ausgabe zu Grunde gelegt wurden, haben bisher mit Sicherheit nicht identifiziert werden können; die Bermutung aber, daß der berühmte Codex Vaticanus sich darunter befunden, ist ohne allen Zweifel irrig (vgl. Franz Delitssch, Studien zur Entstehungsgeschichte der Polyglottenbibel des Cardinals Ximenes, Leipzig 1871; Fortgesetzte Studien u. s. w. 1886). 45 Jedenfalls waren es ziemlich junge Handschriften von sehr untergeordnetem Range, denen man gefolgt ist, wobei man es nur selten auf eine Anbequemung an die Bulgata absehen mochte, die 1 Jo 5, 7 allerdings stattfand. Dieses Neue Testament, das in den 6 Foliobänden der Polyglotte, deren sechster ein Vokabularium enthält, den 5. Band bildet, wurde 1514 im Drucke vollendet (es ift vom 10. Januar datiert); 50 aber ausgegeben wurde es mit dem ganzen Werke erst 1520 (nach Gregorn, Prolegom. S. 206, wohl nicht vor 1522). Vor diesem Jahre noch, nämlich 1516, erschien die erste griechisch-lateinische Ausgabe des NI. von Erasmus bei Froben zu Basel. Dazu hatte dieser gewandte Gelehrte zwei Basler Handschriften, die eine für die Evangelien (Evv. 2), die andere für die Apostelgeschichte und Briefe (Act. 2), unter mehr oder 55 weniger oberflächlicher Vergleichung noch einiger anderer Basler Handschriften (darunter Evv. 1), sowie eine dritte, nach Reuchlin benannte, für die Apotalppse (Apoc. 1), deren lette Berse er durch Übertragung aus der Bulgata erganzen mußte, zu Grunde gelegt. Der Druck dieser Ausgabe wurde, um der Complutensis zuvorzukommen, sehr beschlennigt; er läßt daher an Korrektheit viel zu wünschen übrig. Eine weniger fehlerhafte 60 zweite Ausgabe, wie die erste in Folio, an einigen hundert Stellen geändert, erschien

1519; eine dritte 1522, worin Erasmus zum erstenmal, durch Widersprücke gedrängt,

die Stelle 1 Jo 5, 7 aus dem Cod. Montfort. (Evv. 61, s. o.) aufnahm. Eine vierte Ausgabe vom Jahre 1527 änderte er an einigen Stellen, besonders in der Apokalypse, nach der Complutenser Ausgabe, und 1535 wiederholte er die 4. Ausgabe fast unverändert.

Diese beiden Textgestaltungen, die der Complutenser Ausgabe und die der Eras- 5 mischen, und zwar die letztere noch mehr als die erstere, wurden lange Zeit hindurch mit geringen Anderungen wiederholt. Namentlich druckte man nach Erasmus zu Benedig 1518, zu Hagenau 1521, zu Basel von 1524 an, zu Straßburg 1524; nach der Complutensis, obschon größtenteils unter Einmischung Erasmischer (und Stephanischer) Lesarten, zu Paris 1546 und 1549, zu Antwerpen von 1571 an, und anderwärts. 10 Die Ausgaben des gelehrten Buchdruckers zu Paris, Robert Eftienne (Stephanus) erlangten einen besonderen Ruf. Zwei davon, aus den Jahren 1546 und 1549, sind bereits genannt; eine britte, 1550 (genannt regia), paßte er nicht nur mit wenig Ausnahmen bis zur Apotalypse, deren Text er fast unverändert aus den früheren Ausgaben herübernahm, der 5. Erasmischen an, sondern stattete sie auch mit Varianten aus 15 Hand- 15 schriften und dem Complutensischen Texte aus. Eine von ihm 1551 zu Genf besorgte (vierte) griechisch-lateinische Ausgabe ist deshalb merkwürdig, weil in ihr zum erstenmal der griechische Text in Verse abgeteilt wird. Diese Berseinteilung, die Stephanus 1555 auch in einer Ausgabe der lateinischen Bulgata anwandte und die sehr bald fast allgemeine Aufnahme fand, scheint er nach dem Borbilde der hebräischen Textausgaben des AI. unter- 20 nommen zu haben (vgl. J. H. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious encyclopaedia. Vol. I, S. 433 ff. und die Nachträge dazu im Journal of the soc. of bibl. liter. a. exeg. 1883, S. 60 ff. 1891, S. 65 ff.). Aus der genannten vierten Stephan. Ausgabe, vom Jahre 1551, flossen mit geringen Beränderungen die zahlreichen größeren und kleineren Ausgaben Theod. Bezas von 1565 an, und an diese wiederum 25 lehnten sich die Ausgaben der Leidener Buchhändler Namens Elzevier (Elzeviri) an, deren beide ersten in den Jahren 1624 und 1633 erschienen. Die-letztere kündigte sich in der Borrede mit den Worten an: Textum ergo habes nunc ab omnibus receptum, und von daher schreibt sich die Bezeichnung des später noch sehr oft wiederholten Textes als textus receptus. Als die Hauptquelle dieses Textes erscheint also so die nur selten von Beza geänderte 4. Stephan. Ausgabe vom J. 1551, die ihrerseits wieder größtenteils auf die 5. Erasmische und auf die Complutenser zurückging. Autorität desselben beruht darnach auf der Autorität einiger der jüngeren Handschriften, die den Herausgebern eben zur Hand gewesen. Was das nähere Verhältnis der 3. Stephan. Ausgabe (von welcher die 4. nur an wenigen Stellen abweicht) zur Elzevirschen 25 betrifft, so unterscheiden sie sich allerdings nicht, wie Mill gemeint hatte, an 12, sondern, wie Scrivener bei genauer Bergleichung fand (vgl. dessen Nov. Test. textus Stephanici a. D. 1550. Ed. II. Cantabr. 1873. Praef. p. VI), an 286 Stellen von einander; doch haben diese Verschiedenheiten nur eine geringe Bedeutung. Vgl. J. H. Hall, On Mill's statement of the origin of the Elzevir Greek text of 1624, in Jour- 40 nal of the soc. of bibl. liter. a. exeg. June 1887, S. 41 ff.

Während nun der Stephanisch Elzevirsche Text über ein Jahrhundert lang der herrschende blieb, erschienen drei Ausgaben, die durch die Beifügung eines aus der Bergleichung von Handschriften, von Versionen und von Vätern gewonnenen Textapparates und gelehrter, besonders historisch-kritischer Prolegomena vorteilhaft sich auszeich- 45 neten. Die erste dieser Ausgaben war der 5. Band der Biblia polyglotta von Brian Walton, worin das NI. griechisch, lateinisch, sprisch, arabisch und äthiopisch gedruckt ist, unter Anschluß eines 6. Bandes mit dem gelehrten Apparate, erschienen in London 1657. Die zweite war das von Joh. Fell anonym 1675 zu Oxford herausgegebene NI. mit Barianten "ex plus centum mss. codicibus et antiquis versionibus"; 50 der Text ist im wesentlichen der Elzevirsche v. J. 1633. Die drifte und bedeutendste war das Werk von Joh. Mill (\* 1645, † 1707), das zu Oxford 1707 unter dem Titel erschien: N. Testamentum cum lectionibus variantibus mss. exemplarium, versionum, editionum, ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum, et in easdem notis. Acc. loca scripturae parallela aliaque exegetica... Praemittitur diss. in 55 qua de libris NT. et canonis constitutione agitur, historia s. textus N. Foederis ad nostra usque tempora deducitur ... Der Text ist ein Wiederabdruck von Stephanus 1550, selbstständig und wertvoll ist der reiche kritische Apparat sowie die ausführlichen Prolégomena. Eine verbesserte und durch neue Vergleichung von Handschriften vermehrte Ausgabe des Millschen Wertes folgte 1710 zu Amsterdam von Lud. Külter. 60 Um eben diese Zeit faßte Mills jüngerer Zeitgenosse, der berühmte englische Philologe Richard Bentlen (\* 1662, † 1742) den Plan einer Ausgabe des NL. und begann das handschriftliche Material dazu zu sammeln (vgl. o. S. 741, 40. 743, 9). Bon der Boraussetzung ausgehend, daß der älteste griechische Text mit dem des Hieronymus übereinstimmen werde, beabsichtigte er beide auf Grund der ältesten Handschriften zu veröffentslichen, unter Hinzuziehung der Lesarten der wichtigsten alten Übersetzungen und der Citate der Kirchenväter aus den 5 ersten Jahrhunderten. Der Plan ist aber nie zur Ausführung getommen; nur die Proposals for printing erschienen 1720 (bei Gregon, Prolegom. S. 231 ff.). Vgl. A. A. Ellis, Bentleii critica sacra. Cantabr. 1862;

10 R. C. Jebb, Bentley. Lond. 1882.

Noch gründlicher und reicher als das Millsche Werk war die Ausgabe von J. J. Wetstein (\* 1693, † 1754), die, nachdem schon im J. 1730 die Prolegomena anonym erschienen waren, in 2 Foliobänden zu Amsterdam 1751 und 1752 ans Licht trat. Sein Apparat, aus den Handschriften (welche er zuerst mit Buchstaben und Zahlen, wie noch 15 jegt üblich, bezeichnete), den Bersionen, den Bätern, den Ausgaben gebildet und von verschiedenen Bemerkungen alter und neuer Forscher begleitet, war und blieb auf lange Zeit hinaus eine Schakkammer für Kritik und Exegese. In den Proleg. (welche J. S. Semler 1764 mit Anmertungen neu edierte) gab er einen ausführlichen Abrif der Textgeschichte und in Epilegomenen handelte er von dem Gebrauche der Barianten. 20 Seinen eigenen Text jedoch änderte er, feindlicher Gegenfätze halber, viel weniger als er wollte. Dafür verwirklichte seine Absichten ein gelehrter Buchhändler Englands, M. Bowyer, durch Herausgabe eines NI. unter folgendem Titel: NT. Gr. ad fidem Graecorum solum codicum mss. nunc primum expressum, adstipulante Jo. Jac. Wetstenio, iuxta sectiones Joh. Alb. Bengelii divisum et nova interpunc-25 tatione saepius illustratum. Accessere in altero volumine emendationes conjecturales virorum doctorum undique collectae. Londini 1763.

Aber schon vor Wetstein, der seiner Studien halber aus der Schweiz nach Holland flüchten mußte, hatte sich ein schwäbischer Theolog, Joh. Alb. Bengel (\* 1687, † 1752), mit großem Erfolge der neutestamentlichen Textiritit gewidmet. Die Bearbeitung der so so beträchtlich gewordenen Masse von Barianten suchte er dadurch zu vereinsachen, daß er die Handschriften nach ihrer Zusammengehörigkeit ordnete und die Unterscheidung in 2 Familien, eine asiatische und eine afrikanische, anbahnte. Zugleich gab er selbst einen Text heraus, den er nach kritischen Grundsähen größtenteils nach verschiedenartigen früheren Ausgaben, in der Apokalypse aber auch nach den Handschriften konstituierte. Seine Hauptausgabe erschien 1734 unter dem Titel: NT. Gr. ita adornatum ut textus probatarum editionum medullam, margo variantium lectionum in suas classes distributarum locorumque parallelorum delectum, apparatus subiunctus criseos sacrae, Millianae praesertim, compendium, limam, supplementum ac fructum exhibeat. Bgl. E. Nestle, Bengel als Gelehrter, Tüb. 1893, S. 39 st.

Nachdem Bengels Gedanke von einer Familienunterscheidung der Dokumente bald barauf von Semler (s. o.) erfaßt und dahin erläutert und erweitert worden war, daß er die eine Textrezension, welchen Ausdruck er nach Bengels Vorgang brauchte, als orientalische oder Lucianeische, die andere als occidentalische, ägyptische, palästinensische, Origenianische bezeichnete, und jeder die ihr etwa zugehörigen Codd., Verss. und Väter zuteilte, trat 45 Joh. Jak. Griesbach (\* 1745, † 1812) auf und bildete die Andeutungen Bengels und Semlers zu einem förmlichen Systeme aus. Er unterschied die occidentalische, die alexandrinische oder orientalische, und die konstantinopolitanische oder byzantinische Textrezension. Die Entstehung der beiden ersteren leitete er aus der Mitte des 2. Jahrhunderts her, aus der Zeit, wo man die Evangelien und die Apostelschriften als tò 50 εὐαγγέλιον und δ ἀπόστολος in eine Sammlung brachte, indem er die alexandrinische Rezension aus dieser Sammlung selbst, die occidentalische hingegen aus den vor der Sammlung verbreiteten Handschriften hervorgehen ließ. Die byzantinische endlich betrachtete er als eine aus den beiden früheren im 4. Jahrhundert hervorgegangene Wischung, die in den beiden nächsten Jahrhunderten noch vielfach modifiziert worden 55 sei. Die Haupteigentümlichkeit der beiden älteren Rezensionen bezeichnete er aufs fürzeste mit den Worten: Grammaticum egit alexandrinus censor, interpretem occidentalis, obschon er nur in der Arbeit des ersteren eine Textrezension im strengeren Wortsinne erkennen wollte; die dritte Rezension aber ließ er an den Eigentümlichkeiten der beiden ersteren teilnehmen, nur daß sie willkürlich und planlos nach

60 dem Vorgange derselben noch weiter gegangen sei. Über die Anwendung dieses Sp-

stems auf die ausübende Kritik schrieb er zehn Grundregeln nieder. Außer der schon er= wähnten Feststellung der Eigentümlichkeit einer jeden Rezension schien es ihm wichtig, daß an jeder tritischen Stelle die ursprüngliche Lesart jeder einzelnen Rezension aus den etwa unter sich selbst wieder verschiedenen Zeugen derselben festgestellt würde. Bei der Konkurrenz solcher ursprünglicher Rezensionslesarten sollte das Alter der Zeugen 5 entscheiden, wenn nicht etwa der Charafter der Textklasse entgegenstände. Im allgemeinen sollten nicht die einzelnen Dokumente, sondern die einzelnen Rezensionen oder Klassen gezählt werden u. s. w. Eine wesentliche Beschräntung der praktischen Wichtigkeit des ganzen Rezensionssystems sprach Griesbach aber badurch aus, daß er erklärte, in keinem einzigen der heutigen Codices sei eine Rezension in ihrer Reinheit erhalten; ja in 10 mehreren und gerade in unseren ältesten Handschriften gehe eine Verschiedenheit der Rezension durch die einzelnen Bestandteile, wie er wörtlich sagt: Alexandrinus codex recensionem sequitur aliam in evangeliis, aliam in epp. Paulinis, aliam in actibus apostolorum et catholicis epp. Hierzu fügte er noch andere kritische Regeln, die er unter 15 Nummern verzeichnete, wornach z. B. die kürzere Lesart der längeren 15 vorgezogen werden soll, die schwerere, dunklere, härtere der leichteren, deutlicheren, einfacheren; das Ungewöhnliche dem Gewöhnlicheren; das weniger Emphatische, wenn nicht etwa wirklich die Emphase notwendig erscheint, dem mehr Emphatischen; diesenige Lesart, die auf den ersten Anblick etwas Falsches zu enthalten scheine, allen übrigen anderen. Er zählte auch diejenigen Seiten auf, nach welchen hin die Abschreiber vor= 20 zugsweise gewohnt gewesen seien zu fehlen, und dergleichen mehr. Wirklichen Gebrauch machte er von dem allen in seinen verschiedenen Ausgaben des NI., von denen zuerst, nämlich 1774, die drei synoptischen Evangelien erschienen unter dem Titel: Libri Novi Testamenti historici. Seine Hauptausgabe ist die als editio secunda bezeichnete von 1796 (1. Teil) und 1806 (2. Teil), der nach Griesbachs Tode der erste Band 25 einer 3. Auflage von David Schulz 1827 folgte. In seinen Textausgaben war Griesbach noch darin eigentümlich, daß er mit Zugrundelegung des textus receptus nicht nur an vielen Stellen den Text wirklich änderte, sondern auch noch Lesarten von geringerer und größerer Probabilität dem textus receptus, oder der neu von ihm aufgenommenen Lesart zur Seite stellte. Zu den Berdiensten Griesbachs gehört es außer= 20 dem, daß er auf seinen Reisen mehrere Codices selbst verglich (Symbolae criticae, T. I. II. Halae 1785. 1793) und die sämtlichen Citate des Clemens von Alexandrien und des Origenes exzerpierte, sowie er auch mehrfache genaue Untersuchungen über ein= zelne Textdotumente anstellte und sein bei Prüfung der Lesarten in den Evangelien Matthäi und Marci befolgtes Berfahren in einem Commentarius criticus (Jena 35 1798 und 1811) vor Augen stellte. Zu statten kamen ihm übrigens auch die Bereicherungen, die um dieselbe Zeit der kritische Apparat durch Alter, der namentlich die Wiener Sandidriften verglich (Nov. Test. ad cod. Vindob. Graece expressum. Varietatem lectionis adjecit F. C. Alter. 1787 u. 1786), durch Undreas Birch (Variae lectiones 1798, 1800, 1801, u. Quatuor evv. Graece cum variantibus a textu lect. 40 1788) und andere Forscher gewann.

Auszusezen ist bei aller großen Verdienstlichkeit an Griesbachs Arbeiten, daß er gerade die ältesten und für ihn wichtigsten Textdokumente nicht mit der nothwendigen Sorgfalt in seinen Kommentar verarbeitete, daß ferner sein hypothetisches Rezensionenspstem einen viel größeren Einfluß erhielt als sich rechtfertigen läßt, daß er sich bei der 45 Textionstituierung viel mehr dem textus receptus unterwarf als er nach seinen Grundsähen es thun durfte; daß er es mit vielen Stücken des Textes, namentlich mit der grammatischen Seite, viel zu leicht nahm. Dennoch fanden seine Publikationen weite Berbreitung und großen Beifall bei seinen Zeitgenossen, sowohl innerhalb als außerhalb Deutschlands; ja sie behaupteten auf längere Zeit hinaus das höchste Ansehen auf 50 dem Gebiete der Textkritik. Sein Rezensionenspstem fand zwar einen entschiedenen Gegner an Chr. Fr. Matthäi, der vermittelst seiner mostowitischen Codd., mehr als hundert an der Zahl, aber sämtlich der byzantinischen oder spätesten Textgestalt angehörig. unter Ausscheidung ihrer Glossen den reinsten Text darzustellen suchte, wobei er in der That verdienstlich durch seine dokumentlichen Studien gewirkt hat, deren Resultate 55 niedergelegt sind in seiner größeren Ausgabe des NI. in 12 Bänden, erschienen in Riga 1782 bis 1788 (die fleinere Ausgabe, in 3 Bänden, erschien 1803-1807). Allein Matthäis leidenschaftliche Ausfälle auf Griesbach und seine Ansichten fanden um so weniger Eingang, da noch zwei andere geistvolle Männer, Hug und Eichhorn, in der Hauptsache Griesbach zur Seite traten.

Das Verhältnis zwischen Hug und Eichhorn einerseits sliebe ihre Lehrbücher der Einleitung ins Neue Testament) und Griesbach andererseits läßt sich in der Kürze dahin bestimmen, daß die beiden ersteren mit dem letzteren über die drei Hauptsslassen der Textdotumente einig waren, nur daß an die Stelle von Griesbachs oaidens talischer Klasse dei Hug die \*\*200016. bei Eichhorn der unrezensierte Text in Asien und Afrika trat; daß ferner Hug und Eichhorn die alexandrinische Rezension dem Hesphäus, die byzantinische dem Lucian zuschrieben; daß endlich Hug eine dritte (vierte) Rezension Origenes dem Greise zuschrieb, die sich einigermaßen mit einer Wittelslasse Griesbachs berührte, der auch Eichhorn nicht abgeneigt war. Dazu kamen aber noch Differenzen, die sich auf die Verteilung der Zeugen an die verschiedenen Klassen be-

zogen, namentlich in betreff des Clemens, des Origenes und der Peschito.

Zu einer Bereinfachung dieses komplizierten Systems kehrte bald darauf Augustin Scholz (\* 1794, † 1852) zurück, indem er die beiden älteren Rezensionen Griesbachs als eine einzige, als die alexandrinische, zusammenrechnete, und dieser die konstantinopolitanische 15 gegenüberstellte. Wichtiger wurde sein Gegensatz zu Griesbach dadurch, daß er den konstantinopolitanischen Text, den jüngsten und verdächtigsten bei Griesbach, dem älteren alexandrinischen, den er vorzugsweise als durch grammatische Willtür entstellt ansah, unbedingt vorzog; indem er den ersteren von den in Kleinasien, Sprien und Griechenland während der ersten Jahrhunderte verbreiteten unverdorbenen Textexemplaren — ganz unvo begründeterweise — herleitete. Diese Grundsätze, zuerst vorgetragen in seiner Schrift: Curae criticae in historiam textus evangg. 1820, machte Scholz in seiner mit umfänglichen Prolegomenen ausgestalteten Ausgabe des NI. 1830 (Vol. I), 1836 (Vol. II) geltend. In diese Ausgabe verarbeitete er zugleich die Früchte seiner textiritischen Reisen, auf denen er sehr viele Handschriften, darunter viele bis dahin noch ungekannte, zum 25 erstenmal oder wiederholt verglichen oder wenigstens eingesehen, und auch aus dem Gebiete der Versionen neues gesammelt hatte. Sein Text mußte jenen Grundsätzen gemäß an den sogenannten textus receptus sich viel näher als an den Griesbachs anchließen; allein er fiel oft genug aus unbewußter Inkonsequenz von seinem Systeme ab zu Gunsten des Griesbachschen Textes. Vor allem aber ist an seiner Ausgabe die größte Mingenauigkeit und Unzuverlässigkeit des kritischen Apparates zu rügen, obschon er den Vorteil hatte, die 1827 erschienene Ausgabe der Evangelien von Dav. Schulz zu benuten, wodurch derfelbe in fehr würdiger Weise Griesbachs Werk fortgeführt hatte.

Außer den genannten erschienen zu Ende des vorigen und in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verschiedene Ausgaben des NI., die bald mehr bald weniger von den Ergebnissen Griesbachs in sich aufnahmen. Vor anderen dieser Art erlangten Verbreitung die Handausgaben von G. C. Anapp (Halle 1797 u. ö.), H. Schott (Leipz. 1805 u. ö., mit latein. Übersetzung), J. A. H. Tittmann (Leipz. 1820 u. ö.), S. I. Bloomsield (London 1832 u. ö.), Aug. Hahn (Leipz. 1840 u. ö.), R. G. W. Theile (Leipzig 1844 u. ö.), aber einen Fortschritt über Griesbach hinaus bezeichnet keine derselben.

1830 gab Rinc die Bergleichung mehrerer venetianischer Handschriften heraus in einer Lucubratio critica, in der er auch über das Rezensionenwesen neue Untersuchungen anstellte, wobei er die occidentalischen Handschriften in afrikanische und lateinische sonderte und ihnen gegenüber die Borzüge der orientalischen nicht verlannt

wissen wollte.

Ein Jahr darauf erschien die Stereotypausgabe des neutestamentlichen Textes von Carl Lachmann (\* 1793, † 1851), welcher er einen begründenden und erläuternden Auffatz in den ThStK 1830 (S. 817 ff.) vorausgeschickt hatte, sowie er ebendaselbst 1835 (S. 570ff.) und zuletzt in der Praekatio zur größeren griechisch-lateinischen Ausgabe 1842 (T. I) und 1850 (T. II) von seinen Grundsätzen und seinem Berfahren 50 Rechenschaft ablegte. Die kleinere oder Stereotypausgabe enthält den bloken Text ohne Zeugennachweis, nur mit Randlesarten und einem Berzeichnis aller **Elzevirschen Ba**rianten; die größere hingegen (NT. Graece et Latine. Carolus Lachmannus recensuit, Philippus Buttmannus Ph. f. Graecae lectionis auctoritates apposuit) enthalt den vollständigen Zeugennachweis innerhalb der gesteckten Grenzen, sowohl für als wiber 55 die rezipierte Lesart, und zugleich den Versuch einer tritischen Herstellung der lateis nischen Übersetzung des Hieronymus. Lachmanns Absicht ging dahin, die "Tleste Lesart unter den erweislich verbreiteten" (ThStK 1830 S. 826), und zwar im "Driente" verbreiteten, oder, wie er sich auch ausdrücke, "die gebilligtste Lesart des Orients" (S. 833), und zwar so darzustellen, daß "nicht leicht eine Stelle in einer jüngern Gestalt gegeben 60 werde, als wie sie in den letzten Jahren des 4. Jahrh. gelesen ward (S. 822), wobei

er ausdrücklich bemerkte: "Ich bin gar nicht auf die wahre Lesart aus, die sich freilich gewiß oft in einer einzelnen Quelle erhalten hat, eben so oft aber auch gänzlich ver-Loren ist" (S. 826). Zur Erreichung dieses Zieles beschränkte sich Lachmann darauf, die "orientalischen" Codd. ABC, mit Hinzunahme der evangelischen Fragmente PQTZ und der epistolischen H, sowie die Citate des Origenes zu Grunde zu legen. In den 5 Fällen einer Textdifferenz dieser "orientalischen" Dotumente oder des "Schwankens der orientalischen Quellen" erklärte er "den Gebrauch des Occidents" für "entscheidend" (S. 827), den er aus folgenden Quellen schöpfte: aus den griechisch-lateinischen Codd. D für die Evv. und die Acta, E für die Acta, DG für die paul. Briefe; ferner aus den lateinischen Codd. abc (Bercellenser, Beronenser, Colbertinus) für die Evo., aus dem 10 Rommentar des Primasius für die Apotalypse, und durchs ganze NT. aus der Übersetzung des Hieronymus sowie aus den Citaten des Irenaus, Cyprian, Hilarius, Lu-cifer. Hierbei ist zuvörderst zu beachten, daß Lachmann von der Annahme der Textklassen ausgeht, im Anschluß an Griesbach, daß er aber diese Klasseneinteilung auf die noch vorhandenen Codd. mit Zuversicht überträgt, ohne für die Richtigkeit dieses Ver- 15 fahrens irgend einen Beweis zu liefern und ohne sich im geringsten an Griesbachs Beobachtung zu stoßen, daß der alexandr. Codex eine andere Rezension in den Evv. befolge, eine andere in den paul. Briefen, eine andere in der Apostelgeschichte und in den tatholischen Briefen; sowie der Vaticanus im ersten Teile des Matthäus mit den Occidentalen stimme, im letzteren Teile dieses Evang. aber und in den drei folgenden 20 mit den Alexandrinern (vgl. oben S. 757, 10 ff.). Sehr leicht aber leuchtet ein, daß bei einer solchen normativen Geltendmachung der beiden Klassen von der Richtigkeit dieser Alasseneinteilung selbst und ihrer Übertragung auf bestimmte Dokumente die Richtigkeit und Bedeutung des ganzen Prinzips und seiner Ausführung abhängt. Sodann fragt es sich, ob denn für ein solches Unternehmen, wonach mit mathematischem Berfahren 25 "die gebilligtste Lesart des Orients" wenigstens im 4. Jahrhundert dargestellt werden soll, die entsprechenden dokumentlichen Unterlagen gegeben sind. Die Antwort auf diese Frage hat Lachmann selbst angedeutet, indem er sagt: "Aber wenn wir den Umfang jeder von diesen orientalischen Handschriften überschlagen, so ist bald ausgerechnet, daß wir zwar im größten Teile des NT. wenigstens A und B mit einander vergleichen 80 können, aber doch nicht überall. In einem großen Teile des Matthäus (auch Jo 6, 68—7, 6 und 8, 32—52) und im zweiten Briefe an die Korinther 4, 13—12, 6 sind wir von orientalischen Handschriften einzig auf B beschränkt, und von Hebr. 9, 14 an (also in den Hirtenbriefen und der Offenbarung durchaus) einzig auf A, wo uns nicht das immer seltene und oft unsichere Zeugnis von C zu Hilfe kommt. Hierdurch 85 entsteht unvermeidlich der Mangel, daß in diesen Teilen nur selten das Schwanken des Drients zwischen mehreren Lesarten erkennbar ist, daß also gewiß oft eine wenig verbreitete für die einzige gelten wird" (S. 832 f.). Das ist offenbar ein höchst ungünstiges Zeugnis für das Unternehmen aus dem Munde seines Urhebers selbst. Denn während es sich prinzipiell um die verbreitetste oder gebilligtste Lesart handelt, ersehen wir 40 hieraus, daß ungefähr im ganzen vierten Teile des NT. fast nur ein einziger Zeuge befragt werden soll und kann, und in den noch übrigen Teilen des NT. häufig nur zwei, höchstens drei, die selbst wieder untereinander oft verschieden sind. Sodann bietet wieder eine andere bedenkliche Seite dar die Ausgleichung der orientalischen Zeugen durch die oxidentalischen, die in den Fällen einer mangelnden Majorität unter den ersteren, eines 45 Mangels an Übereinstimmung unter den zwei oder drei Repräsentanten des Orients stattfinden soll. Auch hier gilt es zunächst die Boraussetzung der vollen Richtigkeit der Rlasseneinteilung. Dann aber ist nirgends von Lachmann dargethan worden, mit welchem Rechte die Occidentalen für die Orientalen einstehen können: wozu noch zu bedenken ist, daß auch der occidentalische Gebrauch wegen der Uneinigkeit der Zeugen 50 oft genug problematisch bleibt. Endlich möchte es sehr willfürlich sein, daß die Oxidentalen in den genannten Zweifelsfällen den Ausschlag geben sollen, aber in allen den anderen Fällen, wo drei oder zwei der orientalischen Zeugen eine so prekäre Repräsentation oder Majorität in ihrem eigenen Kreise bilden, gar keine Stimme erhalten.

Die offenbaren prinzipiellen Übelstände des Lachmannschen Systems sind praktisch um so fühlbarer geworden, als die darauf bezügliche Warnung Lachmanns: "Wer sich daher meiner Ausgabe bedient, muß auf der Hut sein: wo in diesen Teilen des RT. nur wenig Abweichungen auf dem Rande zu finden sind, da ist auch weniger Sichers heit, daß der Text die gebilligtste Lesart des Orients liefert" (S. 833), sehr wenig 60

beherzigt worden ist. Wollte jemand einwenden, daß sich doch anerkanntermaßen so viel Richtiges oder wenigstens sehr Empfehlenswertes selbst für die Auffindung des ursprünglichen Aposteltextes in Lachmanns Texte herausgestellt hat, so ift darauf zu entgegnen, daß dies keineswegs in dem befolgten Spsteme, sondern in dem höchsten Alter 5 und der daraus hervorgehenden Vortrefflichkeit der gebrauchten Dokumente seinen Grund hat, Eigenschaften, die diesen Dokumenten auch bei einem völligen Absehen von Lachmanns Systeme das größte Gewicht bei der Rekonstituierung des Aposteltextes

verleihen.

Fragen wir nun weiter nach Lachmanns Arbeiten in betreff seines Apparates, so 10 hat er keineswegs den Forderungen der Aufgabe, die er sich gestellt, Genüge geleistet. Bei den von ihm zur Anwendung gebrachten griechischen und lateinischen Handschriften bediente er sich allerdings überall der dotumentlichen Ausgaben selbst, wo solche vorlagen; dergleichen lagen aber nicht vor für die zwei wichtigsten Faktoren seines Textes B und C. Den ersteren benutzte er nur nach zwei alten oft ungenauen und unzuver-15 lässigen Vergleichungen, von denen er selbst sagt: "Birch ist höchst nachlässig und hat den Lukas und Johannes gar nicht verglichen. Th. Bentley bemerkte nicht einmal, daß auf die untere Schrift zu achten sei, nicht bloß auf die oberen schwarzen Züge: er giebt also nur die Lesarten der zweiten Hand: außerdem haben wir seine Arbeit nur durch Woidens Vermittlung." Trotzdem dachte Lachmann nicht daran, für sein so wesentlich 20 auf den Codex B basiertes Unternehmen neue Studien am Codex selbst zu veranlassen: ja er unterließ es sogar, eine dritte in Paris niedergelegte, schon von Scholz benutte Bergleichung, aus der mannigfache Berichtigungen und Erweiterungen der beiden anderen zu gewinnen waren, auch nur ansehen zu lassen. Beim Codex C aber verließ er sich auf die äußerst mangelhafte, 120 Jahre früher gemachte Vergleichung Wetsteins, wäh-25 rend schon 8 Jahre vor dem Erscheinen der größeren Ausgabe Lachmanns die Lesung dieser Handschrift durch chemische Mittel erleichtert worden war, sodaß die neue durch Tischendorf ausgeführte Bearbeitung derselben ein Resultat ergeben konnte, wodurch an mehr als taujend Stellen für Lachmanns Zweck die Wetsteinsche Bergleichung balb erweitert, bald berichtigt wurde. Selbst in dem 1850 erschienenen 2. Teile der größeren 80 Ausgabe ist nicht nur Tischendorfs Erweiterung des aus Codex B geschöpften Apparates, veröffentlicht in den Stud. und Krit. 1846, bis auf fünf schon früher ebendaselbst angezeigte Lesarten, unbenutzt geblieben, sondern auch keine einzige der für den 1. Bo durch Tischendorfs Edition des Codex Ephraemi notwendig gewordenen Berichtigungen nachgetragen worden. Ahnlicherweise verhält es sich mit dem griech.=latein. Codex D 85 der paulin. Briefe, den Lachmann ausschließlich aus den Arbeiten von Wetstein und Sabatier schöpfte, die sich durch Tischendorfs Herausgabe der Handschrift als höchst ungenügend und fehlerhaft ausgewiesen haben. Wie sehr diese Vernachlässigung der notwendigsten Borarbeiten, zu der auch noch mancher Irrtum in dem sonstigen, obschon prinzipiell so beschränkten Apparate kommt (vgl. Tischendorfs Prolegg. zum NT. 1849 40 p. XLVI sq.), dem Werte der Arbeit selbst, die eben in der unbedingt genauen Kontrolle der in so wenig Dotumenten des höchsten Altertums erhaltenen Cesarten ihr Berdienst sucht, Abbruch thut, das fällt in die Augen.

Es ist aber auch noch die Betrachtung dessen übrig, wie Lachmann mit seinem angegebenermaßen gewonnenen Apparate den Regeln seines eigenen Systems entsprochen 45 hat. Hierbei ist vorzugsweise die oben bezeichnete mathematische Seite festzuhalten, ober diejenige Seite, wonach Lachmann in den Stud. und Krit. 1835 S. 570 ff. von sich fagt, er habe gegeben "exemplum librorum sacrorum ita scribendorum ut excluderetur arbitrium". Damit hat er es in der That genau genommen, aber doch ist er nicht selten seinen eigenen Grundsätzen untreu geworden, und zwar nicht bloß in 50 solchen Fällen, wo er seine Inkonsequenz selbst im voraus zugesteht, vgl. Stud. und Krit. 1830 S. 835: "Ich habe mir gegen die Lesart einer einzigen orientalischen Handschrift, wo die Vulgata nicht entschied, zuweilen sogar erlaubt, an einem dritten Drie Hilfe zu suchen, nämlich in den anderen späteren und gewöhnlichen Handschriften." Nur wenige Belege für diese Behauptung mögen hier einen Platz finden. Mt 4, 6 55 nahm er είπεν auf aus Zbc gegen λέγει in BDPd; desgleichen 11, 10 καὶ aus Pabe gegen ős in BDZ Orig.; Mc 9, 28 ő ti aus B gegen dià tí in ACD; Lt 1, 76 καὶ σύ aus Aabe Iren. gegen καὶ σὸ δέ in BCDd. Und ist nicht gleichfalls sein Berfahren arbiträr in Fällen wie Mc 14, 27? Hier lesen Aac er kuoi, BCD vg. lassen es weg; ferner lesen Ac vg. ἐν τῆ νυκτὶ ταύτη und BCDa lassen diese Worte weg.

60 Demzufolge ediert Lachmann έν έμοι [έν τη νυκτί ταύτη].

Die Aufnahme, die das Unternehmen Lachmanns fand, war unseres Erachtens nach beiden Seiten hin unbegründet. Denn die einen erkannten in demselben ein epochemachendes, mit philologischer Schärfe und Gediegenheit das so schwierige Geschäft der neutestamentl. Textiritit wenn nicht vollendendes, doch mit Sicherheit regelndes Werk. Dieser Ansicht lag augenscheinlich große Unkenntnis des Thatbestandes und die Unfähig= 5 teit zu einem eigenen gründlichen Urteile zu Grunde: der große, durch Arbeiten auf dem Gebiete der klassischen und deutschen Philologie sehr wohl begründete Ruf des Berliner Kritikers schien jene Kenntnis und dieses Urteil überflussig zu machen. andere hinwiederum, C. F. A. Fritsche (De conformatione NT. critica quam C. Lachm. dedit. Giss. 1841) an der Spize, warfen den absprechendsten Tadel auf 10 das Werk, verfuhren aber dabei höchst untritisch und ohne den Sinn desselben nur entfernt zu verstehen, ja ohne auch nur die nahe gelegten Mittel einer gewissenhaften Kon= trolle aufzusuchen (vgl. Tischendorf in der N. Jenaer Allg. Lit.=Zig. 1843 Nr. 81). Eine mathematische Fixierung des nachweislich ältesten und verbreitetsten Textes, im Absehen von jedem subjektiven Ermessen, wäre ohne Zweifel eine bedeutende Gabe für 15 die Wissenschaft, wäre sie vermöge des tritischen Apparates überhaupt möglich. Aber bei der großen Mangelhaftigkeit des letzteren für diesen Zweck und der noch überdies willfürlich vorgenommenen Beschränfung desselben, wozu auch noch die Unsicherheit und Fehlerhaftigkeit des benutzten Materials sowie die Einmischung des Urteils wider den eigenen Grundsatztam, ist aus der angestrebten Fixierung eine allerdings mühsame 20 Rechnung geworden, die viel öfter nicht trifft als trifft: ein um so schlimmeres Resultat, als es von den wenigsten, die es brauchen, als solches erkannt ist, und als die wenigsten des nun erst zu übenden Urteils fähig sind, ja ohne die völlige Vertrautheit mit dem gesamten tritischen Apparate fähig sein können.

Es tam nun darauf an, die richtigen Grundsätze, welche Bentley zuerst ausgesprochen 25 und Lachmann wieder auf die Bahn gebracht hatte, bei Vermeidung der von letzterem begangenen Fehler, weiter auszubilden und entschieden geltend zu machen. war noch eine wichtige Vorbedingung zu erfüllen. Dem an den Arbeiten Lachmanns und seiner Vorgänger mit Recht gerügten Mangel einer sicheren Grundlage für die Feststellung des neutestamentlichen Textes mußte vor allem abgeholfen, die vorhandenen ältesten 🕶 Zeugen mußten in viel gewissenhafterer Weise, als bisher geschehen, verhört werden, bevor man an den Weiterbau denken konnte. An diese Aufgabe nun haben vor anderen zwei Männer ihre ganze Kraft gesetzt : Tischendorf und Tregelles (s. die betr. Art.). Beide waren mit den dazu erforderlichen Eigenschaften scharfen Blicks und einer auch auf das Geringste achtenden Atribie in gleichem Maße ausgerüstet, und beide haben das vor= 85 gesteckte Ziel mit ganzem Ernste ins Auge gesaßt und mit gleichem Eifer zu erreichen gestrebt; daß nicht auch beiden gleiche Erfolge zu teil geworden sind, hat darin seinen Grund, daß Tischendorf noch um vieles rühriger, scharfsichtiger für neue Entdeckungen und vom Glück ungleich begünstigter war. Die Erfolge aber, welche beide zumal erreicht, sind so groß, daß sie alles vorher auf diesem Gebiete Geleistete weit hinter sich zurück= 40 lassen. Auf das mühsame Geschäft des Bergleichens von Handschriften und Entzifferns von Palimpsesten haben Tischendorf sowohl als Tregelles viele Jahre ihres Lebens verwandt, von der Überzeugung durchdrungen, daß nur auf der Basis diplomatisch genauer Erforschung der ältesten Dotumente die Serftellung des neutestamentlichen Textes mit Erfolg angestrebt werden könne. Während es aber Tischendorf eigen war, die in rast= 45 loser Thätigkeit schnell gezeitigten Früchte seiner Studien in rascher Folge der Offent= lichkeit zu übergeben und so sein letztes Resultat gewissermaßen unter den Augen des Publikums entstehen zu lassen, liebte es Tregelles, in stillem Schaffen und Wirken seine volle Energie unausgesetzt auf die Erreichung des einen großen Zieles zu richten und nur mit dem Vollendetsten, was er zu leisten vermochte, an die Offentlichkeit zu 50 treten. So sehen wir Tischendorf, seiner zahlreichen sonstigen Publikationen nicht zu gedenken, in einem Zeitraume von 30 Jahren zwanzigmal das NT. edieren, während Tregelles erst nach zwanzigjähriger Vorarbeit an die Drucklegung der einzigen Ausgabe des NI., welche wir von ihm besitzen, schreiten zu dürfen glaubte.

Tijchendorfs (\* 1815, † 1874) textfritische Arbeiten datieren vom Jahre 1840. 55 Damals erschien (mit der Jahreszahl 1841) sein Nov. Test. Graece, mit dem Jusan : Textum ad sidem antiquorum testium recensuit, brevem apparatum criticum una cum variis lectt. Elzev., Knappii, Scholzii, Lachmanni subiunxit, argumenta et ll. parall. indicavit, commentationem isagogicam notatis propriis lectt. edd. Stephanicae III. atque Millianae, Matthaeianae, Griesbachianae prae- 60

misit C. T. Voran steht die auch besonders erschienene Abhandlung: De recensionibus quas dicunt textus Novi Test. ratione potissimum habita Scholzii, vorzugsweise zur Widerlegung der von Scholz über die alten Textrezensionen vorgetragenen Ansichten. Diese Ausgabe ging, ebenso wie die Lachmannsche, mit völliger Hintans settung des textus receptus, ausschließlich von den alten Dokumenten aus, nach folgendem Prinzipe: Die ältesten Zeugen, d. h. die ältesten griech. Codd. mit Hinzuziehung der Bersionen und der Bäter, stehen im Widerstreite der Lesarten als entscheidend obenan; doch ist ihre Geltendmachung durch mehrere Grundsätze der inneren Kritif zu beschränken. Diese Grundsätze kommen mit den wichtigsten und einleuchtendsten Gries-10 bachs überein; nur wird besonderes Gewicht darauf gelegt, daß bei Parallelstellen in der Regel denjenigen Lesarten der Vorzug gebührt, die eine Verschiedenheit dieser Stellen darbieten; sowie die Formen des sogenannten alexandrinischen Dialetts bevorzugt werden. Das Verdienst des kritischen Apparates bestand besonders darin, daß nicht nur die genaueren Zeugenangaben Wetsteins und anderer anstatt der ungenauen von 15 Scholz dargeboten, sondern auch zur Verbesserung und Erweiterung der Apparate von Wetstein, Griesbach und Scholz die Lesarten der bereits edierten wichtigsten Codd., der griechischen sowohl als der lateinischen, aus den dokumentlichen Editionen selbst geschöpft wurden. Dieser ersten Leipziger Ausgabe folgte 1842 eine Pariser ("ad antiquos testes recensuit lectionesque var. Elz. Steph. Griesb. notavit"), worin be-20 sonders der Text der Evo. noch mehr auf die ältesten Codd. zurückgeführt wurde. Allein erst unter der Ausarbeitung der Leipziger Ausgabe war in Tischendorf der Plan einer Reform der neutestamentlichen Textkritik gereift, zuerst vorgetragen in den Stud. und Rrit. 1842 S. 499 ff., und zwar zunächst in Beziehung auf den Zeugenapparat, d. h. auf die griech. Codd., auf die Versionen und auf die Kirchenväter. Die erstgenannten 25 griech. Codd. sollten sämtlich, soweit sie in Unzialschrift vom 4. bis 9. Jahrh. geschrieben sind, diplomatisch genau herausgegeben werden, während die ausgezeichnetsten Winustelcodd. besonders für die Apotalypse, die tathol. Briefe und die Apostelgeschichte aufs genaueste verglichen werden sollten. Die Bersionen, besonders die ältesten und genaueren, sollten eine neue gründliche Bearbeitung erfahren, ebenso alle Citate der wichtigsten 80 Kirchenväter, wobei ein Eingehen auf die Handschriften der letzteren selbst unerlätzlich schien. Hieran sollten sich folgende weitere Arbeiten knüpfen: eine neue griechische Palaographie, besonders auch zur sicheren Altersbestimmung der Unziakodd., neue Untersuchungen über das Rezensionenwesen und die Eigentümlichkeiten der ältesten und wich tigsten unter den erhaltenen Urkunden; neue Forschungen über den neutestamentlichen 85 Dialett, mit neuen Studien über die Sprachparallelen aus den LXX, aus Philo, Josephus und den ältesten Kirchenvätern, sowie über die alten griech. Grammatiker. dieser großartige Plan — zu groß, so will es uns scheinen, für die Kräfte eines Mannes und für die Dauer eines Menschenlebens — in seinem ganzen Umfange nicht hat ausgeführt werden können, beklagen wir tief. Was aber Tischendorf in 30 Jahren un-40 ausgesetzten Wirkens für die Erforschung und Bekanntmachung der ältesten Urkunden des neutestamentlichen Textes geleistet, ist ein so großes, daß es ihm für alle Zeiten einen Namen unter den Ersten sichert, welche auf diesem Felde gearbeitet haben. Auf mehreren größeren Reisen, welche sich außer Deutschland über Frankreich, England, Holland, die Schweiz, Italien und das Morgenland erstreckten, gelang es ihm, fast alle 45 zum Teil bis dahin sehr vernachlässigten Unzialcodices, mit Ausnahme der schon in befriedigender Weise edierten, zum Behufe der Publikation abzuschreiben oder boch genau zu vergleichen und außerdem eine große Zahl zum Teil sehr wertvoller Handschriften aus dem Staube der Bibliotheken hervorzuziehen und zum erstenmal für die Textfritik nutbar zu machen. Zu der letzteren Kategorie gehören außer dem Cod. Sinaiti-50 cus (x) noch folgende Handschriften und Fragmente: G, I N, O, Tb Td  $\Gamma \Theta \Theta \Theta \Theta \Theta \Theta \Theta$ A II; ferner ein restribiertes Evangelistarium aus dem 8. oder 9. Jahrhundert (Cod. Tischendorf. V in der Leipziger Universitätsbibliothet) nebst verschiedenen Fragmenten von Lektionarien; ein Minuskelcodex der Evangelien (Cod. Tischendorf. IV der Leipz. Univ.=Bibl.) aus dem 10. Jahrhundert; eine Handschrift der AG v. J. 1044 (61, s. o. 55 S. 752), sowie eine Anzahl mehr oder weniger umfangreicher Fragmente, welche aus dem Orient nach St. Petersburg verbracht wurden (vgl. Notitia S. 50 ff.). Dazu kommen folgende Handschriften und Bruchstücke, welche von Tischendorf zwar nicht entdeckt, aber doch zum erstenmal kritisch verwertet wurden: Fa (zum größten Teil) Ib N<sub>1</sub> (3. Teil) Oabedef Ob, P<sub>2</sub> Q<sub>2</sub> R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> Ta (3. Teil) Te Woode Gefgh. Ediert sind von Tischen-60 dorf: B<sub>1</sub> B<sub>2</sub> C D<sub>2</sub> E<sub>2</sub> L<sub>1</sub> M<sub>2</sub> N<sub>1</sub> (3. Teil) P<sub>1</sub> Q<sub>1</sub> W<sup>2</sup> Y, dazu die folgenden schon an

erster oder zweiter Stelle genannten: & Fa I Ib Oa P. R. Wo Ga. Abgeschrieben oder doch genau verglichen wurden: E. G. H. H. K. L. M. O. S. U X  $\Gamma$  A  $\Pi$ . Bon den Berzbiensten, welche sich Tischendorf außerdem um die alte lateinische Übersetzung (Itala) sowohl als auch um die Bulgata erworben, erwähnen wir nur die Herausgabe des lazteinischen Textes der paulinischen Briefe im Cod. Claromontanus (1852), die Bez stanntmachung eines die dahin noch ganz unbenutzten Evangelientextes unter dem Namen Evangelium Palatinum (1847), endlich die erste genaue Ausgabe der neutestamentzlichen Übersetzung des Hieronymus aus dem berühmten Cod. Amiatinus (1850 u. 1854).

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind zum Teil schon niedergelegt in einer zweiten tritischen Ausgabe des R. T. von 1849, in deren Apparate hinsichtlich aller wichtigeren w Dotumente größernteils die Autoritäten für und wider verzeichnet stehen. In den um= fänglicen Prolegg. wird auch die Frage der Textrezensionen von neuem behandelt und in der schon S. 737 f. dargelegten Weise beantwortet, aber die praktische Anwendung derselben bei der Textfonstituierung selbst in hohem Grade beschränkt; nur ergebe sich mit Sicherheit soviel, daß die sogenannten alexandrinischen und lateinischen Zeugen, 15 d. h. unsere ältesten sämtlich, in der Regel, obschon keineswegs überall, den byzantinischen vorzuziehen seien. Als sicher im hohen Altertum verbreitete und daher durch vorzüglichen Anfpruch auf Ursprünglichkeit ausgezeichnete Lesarten werden diesenigen erklärt, deren Bezeugung aus uralten griechischen Handschr. zugleich durch das Zeugnis von wirklich alten Dokumenten der Bersionen und durch das von KVV. bestätigt wird. Zu der Bevor- 20 zugung der sogenannten alexandrinischen Zeugen gehört auch der in den Prolegg. S. XVIII ff. versuchte Nachweis, daß die ägyptische Sprachfärbung die ursprüngliche des apostolischen Textes gewesen sein möchte. An die Ausgabe von 1849 schlossen sich eine bloke Textausgabe 1850 und eine Synopsis evangelica 1851 (Editio III. emendata 1871) an, sowie eine revidierte Textausgabe 1854, welche letztere zugleich den 25 Bersuch einer Herstellung der Bulgata besonders auf Grund des Cod. Amiatinus und des Cod. Fuldensis enthält. (Die zu Paris 1842 erschienene Ausgabe der Bulsgata mit einem griechischen Texte, der sich überall, wo es auf Grund dokumentlicher Autorität geschehen konnte, an die Bulgata anschloß, sollte das Studium des griechischen Textes der katholischen Geistlichkeit Frankreichs und Italiens näher bringen, die kritische so Bedeutung der Bulgata selbst beleuchten, vor allem aber als Anfang neuer wissen= schaftlicher Studien an der Bulgata selbst gelten. In den Prolegg, sind diese Gesichts= punkte klar bezeichnet, sowie auch die Autorität der ältesten lateinischen Codd. für die Wiederherstellung des von Hieronymus ausgegangenen Textes hervorgehoben wird.) Ende 1858 erschien sodann (mit der Jahreszahl 1859) die Editio VII. critica maior 25 des NI. (zugleich auch eine Ed. minor), unter d. I.: Nov. Test. Graece. Ad antiquos testes denuo recensuit, apparatum criticum omni studio perfectum apposuit, commentationem isagogicam praetexuit A. F. C. Tischendorf. In dieser Ausgabe wurden die ausgedehntesten, über alle früheren weit hinausgehenden Quellenforschungen in betreff der griechischen Handschriften, der alten Bersionen und 40 der Kirchenväter niedergelegt. Dabei erfuhr der kritische Apparat dadurch eine Neugestaltung, daß sowohl die aufgenommenen als auch die verworfenen Lesarten eine möglichst vollständige Zeugenangabe erhielten; er wurde zugleich noch dadurch erweitert, daß viele für die Kritik interessante Belege und Urteile der Kirchenväter nehst Stellen der alten Grammatiker über kritische Objekte, ferner alle apokryphischen Zusätze in den 45 alten Dokumenten und anderwärts gefundene apokryphische Parallelen, wie die des Hebräerevangeliums und der Clementina, beigeschrieben, sehr oft auch zur Förderung des textkritischen Urteils die befolgten Entscheidungsgründe angedeutet wurden. In der Textsonstituierung ging der besonderen Geltendmachung der ältesten Urkunden, über welche sämtlich die Vielgestaltigkeit des neutestamentlichen Textes nachweislich hinauf= 50 reicht, die Anwendung gewisser, durch unleugbare Thatsachen getragener Grundsätze der sogen. inneren Kritik zur Seite. Das ganze Sprachkolorit wurde unseren ältesten Handschriften angepaßt, indem die ägyptische Färbung derselben mit dem Gebrauche der durch die LXX gebildeten Apostel selbst vereinbar erschien. In umfänglichen Prolegomenen (278 Seiten) wurde eine Rechtfertigung des befolgten Verfahrens versucht, über die 65 wichtigsten Ausgaben des Neuen Testaments gehandelt, und, nach Extursen über einzelne einschlagende Materien, von den tritischen Faktoren des Textes genauer als je zuvor berichtet.

Wenige Jahre nach dem Erscheinen der Editio VII. begann Tischendorf mit der Beröffentlichung seiner Editio VIII. critica maior, von welcher in den Jahren 60

1864—1872 die beiden Textbände erschienen. Ein dritter Teil sollte die Prolegomena bringen; aber schon wenige Monate nach Bollendung des Drucks des zweiten Teils setzte ein Schlaganfall (Mai 1873) allen weiteren Plänen des hochverdienten Gelehrten ein Ziel, und am 7. Dez. 1874 starb Tischendorf. Daß es ihm nicht vergönnt 5 war, die begründenden und erläuternden Prolegomena zu dieser letzten und wertvollsten Ausgabe selbst auszuarbeiten, ift um so bedauerlicher, als der Text derselben von dem des Jahres 1859 an nicht weniger als 3369 Stellen (Scrivener, Introduction. 3. ed. S. 529) abweicht. Die Erklärung dieser auffallenden Erscheinung liegt aber nicht etwe nur in der außerordentlichen Bereicherung, welche in der Zwischenzeit der textlritische 10 Apparat namentlich durch die Entdeckung des Cod. Sinaiticus erfahren, sondern, wie es Tischendorf selbst angedeutet, vor allem darin, daß hier in der Textbearbeitung die objettiv durch die älteste Bezeugung gegebene Autorität mit möglichster Konsequenz dem subjettiven Ermessen vorangestellt wurde, da nur auf diesem Wege ein Normaltext als solide, für jeglichen wissenschaftlichen Gebrauch auf die Dauer giltige Grundlage erreich 15 bar schien. Und damit ist zugleich eine Verurteilung des im J. 1859 eingeschlagener Verfahrens ausgesprochen, welchem zufolge von 1296 Abweichungen vom Texte des Jahres 1849 an 595 Stellen (von den übrigen 701 betreffen 430 nur die Orthographie) zu doct bereits aufgegebenen Lesarten des textus receptus zurückgesehrt wurde. Die älteite Bezeugung freilich erblickte Tischendorf zuletzt im Cod. Sin., welchen er, wie schen 20 bemerkt, noch über den Cod. Vat. stellte, und insofern ist es allerdings richtig, daß die Gestaltung des Textes der 8. Ausgabe wesentlich durch die Entdeckung des Cod. Sin. bedingt erscheint. In Bezug auf den beigegebenen Apparat ist zu bemerken, daß der selbe an Vollständigkeit und Ausführlichkeit, insbesondere hinsichtlich der patriftischen Citate und in Begründung einzelner Lesarten, den der 7. Ausgabe noch bedeutend Was aber die Prolegomena zu dieser Ausgabe anlangt, so ist die Lūde, welche Tischendorf gelassen, neuerdings durch C. R. Gregory (\* 1846 in Philadelphia, seit 1873 in Leipzig) in vorzüglicher Weise ausgefüllt worden. Die Lösung der Aufgabe war eine um so schwierigere, als Tischendorf dafür keinerlei Borarbeiten hinterlassen hatte; nicht einmal ein handschriftlich ergänztes Exemplar der Prolegomena zur 7. Aus-20 gabe fand sich vor. Auch ist es nicht sowohl eine Ergänzung des Borgefundenen, was wir Gregory verdanken, als vielmehr ein völlig neues Buch, dem kaum einige Blatter des alten unverändert einverleibt worden sind. Und wenn man die 1426 Seiten des stattlichen Bandes überblickt, der nun vor uns liegt, so begreift man es wohl, daß allein über den Vorarbeiten eine Reihe von Jahren verstreichen mußte. 25 der Natur der Sache, daß der Verf. nicht darauf ausgehen konnte, in dem Sinne etwas Neues zu liefern, wie es etwa die Cambridger Herausgeber des NI., Westcott und Hort, unternommen haben (s. u.). Die Aufgabe, wie sie Gregory gewiß richtig erfaßt hat, bestand vielmehr darin, alles dasjenige mit möglichster Vollständigkeit beizubringen, was zur Erläuterung der Ed. VIII. maior in Text und Apparat dienen 40 konnte. Und dies leisten die Prolegomena, welche in drei Abteilungen 1884, 1890 und 1894 erschienen, im vollsten Maße. Besonders dankenswert ist die Bereicherung unserer Kenntnis des handschriftlichen Materials, welche uns darin geboten wird. mehreren großen Reisen, die ihn nach England, Frankreich, Italien, in die Schweiz, nach Griechenland und in den Drient führten, hat Gregory wohl gegen 1000 neu-46 testamentliche Handschriften eingesehen, und ein nicht unerheblicher Teil davon ift von ihm zum erstenmal beschrieben worden. Beraten und unterftützt wurde er bei dem großen Werte von dem ausgezeichneten amerikanischen Gelehrten Ezra Abbot, weil. Professor an der Harvard-Universität zu Cambridge, Mass. († 1884). **Bgl. über ihn** Bd I S. 27 f. u. j. The3 1884, S. 621 ff. 1890, S. 226 ff. 1894, S. 437 ff. Noch vor dem Erscheinen der ersten Tischendorfschen Ausgabe des NT., unter dem unmittelbaren Eindruck des Zwiespalts, welcher zwischen dem eben erschienenen Scholzschen Texte (Il. I. 1830, Il. II. 1836, s. o. S. 758) und dem Zeugnisse der ältesten Dokumente wahrzunehmen war, reifte in Tregelles (\* 1813, † 1875) der Entschluß, der großen auf diesem Gebiete herrschenden Unsicherheit nach Kräften zu steuern. 56 Spezimen einer neuen Ausgabe, welches er, mit Lachmanns Prinzipien damals noch

55 Spezimen einer neuen Ausgabe, welches er, mit Lachmanns Prinzipien damals noch unbetannt, doch wesentlich auf dem Grunde derselben bereits 1838 ausgearbeitet, ist nie zur Veröffentlichung gelangt. Widrige Verhältnisse hinderten ihn auch in den nächstsolgenden Jahren an der Ausführung seines Planes, dis, zu Anfang der vierziger Jahre, ein neuer Anlauf genommen werden konnte. Im J. 1844 erschien: 60 The Book of Revelation in Greek, edited from ancient authorities; with a new

English version, mit ausführlicher, auch besonders ausgegebener Einleitung unter dem Titel: Prospectus of a critical edition of the Greek New Testament, now in preparation. Die Aufnahme, welche dieses Werk fand, ermutigte Tregelles, auf dem betretenen Wege rüftig fortzuschreiten. In den Jahren 1845—46 und wiederum 1849—50 bereiste er zum Zweck der Handschriftenvergleichung den Kontinent und be- 5 suchte nacheinander die Bibliotheken von Rom (s. o. S. 741,50), Florenz, Modena, Venedig, München, Basel, Paris, Hamburg, Dresden, Wolfenbüttel und Utrecht; vorher aber schon und zwischen seiner ersten und zweiten Reise hatte der unermüdliche Gelehrte alle wichtigeren Handschriften Englands, sofern sie nicht in brauchbaren Ausgaben vorlagen, selbst genau kollationiert, so daß die Zahl der von ihm verglichenen Manustripte eine 10 stattliche Höhe erreicht. Es sind die folgenden Unzialen: B2 (z. Teil) D2 E1 F2 G1  $H_1 H_2 I^b K_1 L_2 M_1 M_2 R_1 U X Z \Gamma A$ , und die Minusteln: 1.13.17.31.33.37.47. 61. 69 (s. o. S. 742 ff.). Dazu kommt der Codex Zacynthius ( $\mathcal{Z}$ ), welchen Tregelles zuerst entzifferte und herausgab. Endlich beruht auch der in der Ausgabe des NI. neben dem griechischen Texte mitgeteilte lateinische der Hieronymianischen Übersetzung eigener genauer Vergleichung des Codex Amiatinus. Die Zuverlässigkeit Tregellesschen Kollationen ist dadurch garantiert, daß er sich meist nicht mit einer einfachen Bergleichung begnügte, sondern die von ihm gefundenen Barianten mit den von anderen dargebotenen zusammenhielt, um die dabei sich ergebenden Abweichungen durch nochmaliges Zurückgehen auf die betr. Handschrift selbst zum Austrag zu bringen. seinem Aufenthalte in Leipzig im J. 1850 verglich Tregelles seine Kollationen der Unzialen H2 K1 L2 UX mit denen Tischendorfs: zu beider Nuzen, wie er bescheiden bemerkt. Es darf aber hier nicht unerwähnt bleiben, daß ein kompetenter und unparteiischer Zeuge, welcher in der Lage war, Handschriften nachzuvergleichen, welche Tischendorf sowohl als Tregelles kollationiert hatten, nicht umhin kann anzuerkennen, 26: daß in den Fällen, wo beider Angaben auseinandergehen, der Irrtum selten auf Tregelles' Seite ist (Scrivener, Introduction. 4. ed. Vol. II, S. 240). — Von der Ausgabe des NI. erschienen 1857 die Evangelien des Matthäus und Martus, 1861 die des Lukas und Johannes (der inzwischen durch Tischendorfs Notitia bekannt gewordene Cod. Sin. konnte darnach nur noch im letzten Kapitel des Ev. Joh. ver= 30 wandt werden), 1865 die Apostelgeschichte mit den katholischen Briefen, 1869 und 1870 die paulinischen Briefe. In dem letztgenannten Jahre brach ein Schlaganfall die Lebenstraft des trefflichen Mannes, als er in der Bearbeitung der Apotalypse schon bis zu den letzten Kapiteln vorgeschritten war; von befreundeter Hand zum Druck vorbereitet, erschien dieser Teil im Jahre 1872, und sieben Jahre später brachten F. J. A. Hort 85 und A. W. Streane durch Hinzufügung der Prolegomena das große Werk zum Abidlug (The Greek New Testament, edited from ancient authorities, with their various readings in full, and the Latin version of Jerome, by Samuel Prideaux Tregelles, London 1857—79, vgl. Gregory in ThL3 1881, S. 179 f.). Ein Abdruck des griechischen Textes ohne kritischen Apparat erschien 1887.

Wie bedeutend diese Leistung auch war, so wurde sie doch bald durch ein neues Werk in den Schatten gestellt, zu welchem sich zwei Cambridger Theologen, B. F. Westscott (\* 1825) und F. J. A. Hort (\* 1828, † 1892), verbunden hatten. Nach viels jährigen Vorarbeiten (sie begannen schon 1853) und nachdem bereits im J. 1870 die Evangelien (vgl. H. Ewald in GGA 1872, S. 1347 ff.) und in den folgenden Jahren 45 die übrigen Bücher als Manustript gedruckt einzelnen Gelehrten mitgeteilt worden waren, veröffentlichten sie im Mai 1881 den griechischen Text ohne jeden Apparat (The New Testament in the original Greek. The text revised by Brook Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort. Text. Cambridge and London 1881; mit Einleitung von Ph. Schaff, New-York 1881) und im September desselben Jahres 50 eine ausführliche Einleitung nebst den Belegen zu ausgewählten Stellen (Introduction. Appendix. ib. eod.). Im Dezember desselben Jahres erschien ein neuer, an einzelnen Stellen berichtigter Abdruck des Textbandes, dem im April 1882 ein Neudruck des zweiten Teiles und 1885 eine Textausgabe in kleinerem Formate folgte (wiederholt 1887 u. ö.). Vom Textbande erschien 1895 eine Ausgabe in größerem Formate mit 55 neuen, leider recht unschönen Typen, und 1896 wurde auch der zweite Band aufs neue ausgegeben. Wie Tischendorf und Tregelles, so huldigen auch Westcott und Hort im wesentlichen den Grundsätzen, welche in die Kritik des NI. eingeführt zu haben, das bleibende Berdienst Lachmanns ist. Was aber die Cambridger Ausgabe vor allen ihren Vorgängerinnen auszeichnet, ist die zwar an Bengel und Griesbach anknüpfende, 60

in solchem Umfange aber bisher unerreichte Verwertung der Geschichte des Textes zu Klassifizierung und Abschätzung der verschiedenen Zweige der Überlieferung und die konsequente Handhabung der so gewonnenen "genealogischen Methode" bei Ausführung der kritischen Operation. Sie unterscheiden vier Hauptzweige der Uberlieferung: den s abendländischen (western), mit der Tendenz, den Text zu paraphrasieren, aus Parallelstellen und anderen Quellen zu interpolieren, repräsentiert hauptsächlich durch D, vot. Lat., 3. Al. auch durch den Curetopschen Sprer; den alexandrinischen, der reiner ist als jener, aber doch nicht frei von Anderungen, namentlich grammatischer Art, verketen durch die älteren Unzialen, mit Ausnahme von B (x), und eine Anzahl Minusteln 10 sowie durch die ägyptischen Bersionen; den sprischen, das Resultat einer nivellierenden Rezension, welche Bestandteile aller übrigen Formen in sich aufgenommen hat, ver treten durch die jüngeren Unzialen und die Mehrzahl der Minuskeln und Versionen; den neutralen endlich, welcher den ursprünglichen Text am reinsten bewahrt hat, w präsentiert in erster Linie durch B, weniger rein durch 18 und einige der älteren Unzielen. 15 Aber auch in B ist die ursprüngliche Keinheit schon vielfach getrübt; das Echte list sich nicht überall mit Sicherheit ermitteln. Daher erscheinen, zur Kennzeichnung schwankender Entscheidung, bald im Texte einzelne Wörter in Klammern eingeschlosen, bald treten den Texteslesarten Zusätze oder sonstige Barianten am Rande zur Seite. (Ebenso hatten sich auch Lachmann und Tregelles geholfen; Tischendorf wandte Klammen m nur in ganz vereinzelten Fällen an, wie Mt 7, 13. 14. 14, 3. 16, 2 f. Eph 1, 11). In beiden Fällen handelt es sich um die Nebeneinanderstellung nahezu gleichwertige Formen der Überlieferung, nur daß in den Text jedesmal diesenige Lesart Aufnahme fand, für welche entweder die größere Wahrscheinlichkeit oder, bei gleicher Wahrscheinlichteit, die bessere Bezeugung geltend gemacht werden konnte. Durch besondere Zeichen sind außerdem teils solche Lesarten kenntlich gemacht, in denen die Herausgeber stühzeitig in den Text eingedrungene Interpolationen erblicken, teils solche, welche sich ihnen als alte, augenscheinlich richtige Emendationen zu erkennen gaben. Konjekturen neueren Datums haben, wie bei Tischendorf und Tregelles, so auch bei Westcott-Hort nirgends Aufnahme in den Text gefunden. Bgl. besonders C. Bertheau in ThLZ 1882, S. 487 ff. w Rüegg a. a. D. S. 62 ff. (von Hort durchgesehen), F. G. Kennon a. a. D. S. 107 ff. — Bei aller Anerkennung, welche dieses epochemachende Werk gefunden, hat es ihm von vornherein doch nicht an entschiedenen Gegnern gefehlt. Unter diesen sind namentlich Burgon (drei Artifel in The Quarterly Review 1881 und 1882, auch separat u. d. T. The revision revised. Three articles etc. 2. ed. Lond. 1885; ngl. da-35 gegen befonders Ellicott und Palmer, The Revisers and the Greek text of the NT. Lond. 1882) und Scrivener (in der 3. und 4. Aufl. der Introduction) zu nennen, ngl. auch H. Hayman, The Westcott-Hort 'Genealogical Method', in The Expositor. Ser. III. Vol. IV. 1886, S. 411 ff. Aber auch von anderer, nicht für den sogen. textus rec. voreingenommener Seite hat sich Widerspruch erhoben, und zwar 40 teils gegen die Methode überhaupt, (vgl. R. Steck, Ein Fragezeichen zu der Methode der gegenwärtig herrschenden neutestamentl. Textkritik, in Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz 1893, S. 1 ff. 93 ff., auch Fr. Godet, Rommentar zu dem ersten Briefe an die Korinther, deutsch bearb. von P. u. K. Wunderlich, Al. II. Hannover 1888, S. 266), teils gegen die besondere Wertschätzung des Cod. Vatic. (vgl. Bousset a. a. D. S. 95 ff. 45 Jülicher in ThLI 1895, S. 37), teils gegen die Stellung, welche Westcott und Hort dem von ihnen so genannten western text zugewiesen haben (vgl. z. B. Jülicher in ThLJ 1893, S. 161. E. v. Dobschütz in LEB 1895, S. 605). Wenn diese Ausstellungen berechtigt sind, gerät der feste Boden, welcher für den Text des NT. endlich gewonnen zu sein schien, aufs neue ins Schwanken. Einstweilen aber ist abzuwarten, 50 ob und in welchem Maße es gelingen wird, das Gute, das wir besitzen, durch Bessers zu ersetzen.

Neben den genannten Gelehrten hat sich in den letzten Jahrzehnten F. H. Scrivener († 1891) anersennenswerte Verdienste um den neutestamentlichen Text namentlich durch Herausgabe und Vergleichung von Handschriften erworben. Außer den schon erstestamentlichen Ausgaben des Codex Augiensis (welchem eine Rollation von 50 neutestamentlichen Minustelhandschriften angehängt ist) und des Codex Bezae, veröffentslichte er: A collation of about twenty manuscripts of the Holy Gospels. Lond. 1853; Contributions to the criticism of the NT., Lond. 1859 (Separataborud der Introduction zur Ausgabe des Cod. Augiensis); Novum Testamentum textus Stephanici a. D. 1550. Cambr. u. London 1859 u. ö.; A full collation of the

Codex Sinaiticus with the received text of the NT., Cambr. u. London 1863, 2. ed. 1867; The New Testament in the original Greek. Together with the variations adopted in the revised version. New ed. Lond. 1894; Adversaria critica sacra (ein opus postumum, die Beschreibung und Rollation mehrerer neutestamentl. Handstriften enthaltend), Cambr. 1893. Die bereits erwähnte Introduction to the criticism s of the NT. vertritt im Gegensatz zu Tischendorf, Tregelles und Westkott-Hort den Anspruch der jüngeren Handschriften auf Berücksichtigung beim Zeugenverhör und fordert die Rücklehr zu einem der rezipierten Gestalt sich mehr nähernden Texte (Ergänzungen und Berichtigungen zur 3. Aufl., die in der vierten nicht durchweg Berücksichtigung gefunden haben, lieferte Egra Abbot, Notes on Scriveners "Plain Introduction to 10 the criticism of the NT.", ed. by J. H. Thayer, Boston a. N.-York 1885). Bon dem Eifer, mit welchem in England die neutestamentliche Textkritik betrieben wird, geben außer den bereits genannten Werken (s. besonders S. 728 f. und S. 752 ff.) ferner Zeugnis: Th. Sh. Green, A course of developed criticism on passages of the NT. materially affected by various readings. Lond. [1856.]; Derj., Critical 15 notes on the NT. ib. 1866; W. Linwood, De conjecturae ope in NT. emendatione admittenda [Oxf. 1866]; Derj., Remarks on conjectural emendations as applied to the NT. Lond. 1873; C. Forster, A new plea for the authenticity of the text of the three heavenly witnesses. Cambr. 1867; S. C. Malan, A plea for the received Greek text etc. of the NT. Lond. 1868; Derj., Select readings in the 20 Greek text of S. Matthew, lately published by the Rev. Drs. Westcott and Hort, revised etc. ib. 1882; J. W. Burgon, The last twelve verses of the Gospel according to S. Mark vindicated aga inst recent critical objectors and established. Oxf. u. London 1871; Derf., The causes of the corruption in the traditional text of the h. Gospels. Ed. by Edw. Miller, Lond. 1896; Derf., The 25 traditional text of the h. Gospels, vindicated and established. Ed. by Edw. Miller, ib. eod.; W. Milligan and A. Roberts, The words of the NT., as altered by transmission and ascertained by modern criticism, Edinb. 1873. F. J. A. Hort, Two dissertations: I On  $\mu ovo\gamma \epsilon v \dot{\eta} \varsigma \vartheta \epsilon \dot{o} \varsigma$  in Scripture and Tradition etc. Lond. 1876; W. Milligan, Some recent critical readings in the NT., in The Expositor. 30 Vol. VII. 1878, S. 123 ff. 194 ff.; Th. R. Birks, Essay on the right estimation of manuscript evidence in the text of the NT., Lond. 1878 (vgl. über dieses Ruriojum Th23 1878 S. 436 ff.); F. W. Farrar, Various readings in the epistle to the Romans, in The Expositor. Vol. IX. 1879, S. 202 ff.; Derj., A few various readings in the NT. ib. S. 375 ff.; W. Sanday, The value of the patristic 35 writings for the criticism and exegesis of the Bible. II. The lower criticism, in The Expositor. Vol. XI. 1880, S. 161ff. 241ff.; A. Watts, Textual criticism illustrated from the printing-office, in The Expositor. Ser. II. Vol. V. 1883, S. 54 ff. 229 ff. 382 ff.; J. R. Harris, Conflate readings of the NT., in The Amer. Journal of philol. 1885, S. 25 ff.; Derf., On the alternative ending of 40 St. Mark's Gospel, in Journal of bibl. liter. 1893, S. 96 ff.; L. J. M. Bebb, The evidence of the early versions and patristic quotations on the text of the books of the NT., in Studia bibl. 1890, S. 195 ff.; G. H. Gwilliam, The Ammonian sections, Eusebian canons, and harmonizing tables in the Syriac Tetraevangelium, ib. S. 241 ff.; C. H. Hoole, An account of some MSS of the NT. 45 hitherto unedited, contained in the library of Christ Church, Oxford. Oxf. 1892; H. T. Armfield, The three witnesses. The disputed text in St. John. 20nd. 1893; C. Taylor, Some early evidence for the twelve verses St. Mark XVI. 9-20, in The Expositor. Ser. IV. Vol. VIII. 1893, S. 71 ff.; J. Gwynn, On the external evidence alleged against the genuineness of St. John XXI. 25, in 50 Hermathena 1893, S. 368 ff.; H. Lucas, Textual criticism and the Acts of the Apostles, in The Dublin Review. Vol. CXV. 1894, S. 30ff.; F. C. Conybeare, On the last twelve verses of St. Mark's Gospel, in The Expositor. Ser. V. Vol. II. 1895, S. 401 ff. (über Aristion als Berf. des Martusschlußes vgl. außerdem in ders. Zeitschr. Ser. IV. Vol. VIII. 1893, S. 241 ff. Vol. X. 1894, S. 220 ff.). 55 Wertvoll sind auch die textkritischen Exturse in J. B. Lightfoots Kommentaren zu den Briefen an die Galater (10. Aufl. 1890), an die Philipper (9. Aufl. 1886), an die Kolosser und an Philemon (9. Aufl. 1890). Über die hier nicht genannten Ausgaben des NI. von Alford, Wordsworth u. a. ist das oben S. 754, 22 angeführte bibliographische Repertorium von Reuß zu vergleichen. — Von amerikanischen Gelehrten ist hier vor allen co

Ezra Abbot (s. d. A. Bd I S. 27) zu nennen, dessen gründliche textkritische Monographien, in verschiedenen Zeitschriften (Bibliotheca Sacra u. a.) zerstreut, sehr beachtenswert sind. Eine Sammlung der wichtigsten erschien in Boston 1888 (The authorship of the fourth Gospel and other critical essays, selected from the published 5 papers of the late E. A.). Erwähnung verdient außerdem seine Ausgabe von M. Ormes Memoir of the controversy resp. the three heavenly witnesses 1 John v. 17 (Lond. 1830. New ed. with notes and appendix. New-York 1866) und seine Bearbeitung des Tischendorfschen Artikels "Bibeltext des NI." für Schaffs Relig. encyclopaedia (s. o. S. 728,23). Ferner gehören hierher, außer mehreren Bei-10 trägen in Zeitschriften (z. B. von W. H. Ward, A. W. Tyler, H. Hayman u. a. in Biblioth. Sacra): G. E. Merrill, The story of the MSS from which the revision of the NT. were made. Bojton 1881; Derj., The parchments of the faith. Philad. 1894; I. H. Hall, Variations of the same editions of certain Greek NTs., in Journal of the soc. of bibl. liter. a. exeges. 15 1885, S. 101 ff.; S. W. Whitney, The Reviser's Greek text. A critical examination of certain readings of the original Greek of the NT. adopted

by the late Anglo-American revisers. 2 vols. Bojton 1892.

In Holland erfreut sich die Konjekturalkritik besonderer Pflege, vgl. S. A. Rabers Abhandlungen in Mnemosyne (N.S.) 1878, S. 85 ff., 357 ff. (dazu H. Berlage in 20 Theol. Tijdschr. 1880, S. 74 ff.), 1881, S. 273 ff. (dazu B. G. de Bries van Heyst in Theol. Tijdschr. 1881, S. 617ff.); W. C. van Manen, Conjecturaal-kritiek, toegepast op den tekst van de schriften des NT., und W. H. van de Sande Bakhuyzen, Over de toepassing van de conjecturaal-kritiek op den tekst des NT. (Verhandel. rak. den natuurl. en geopenb. godsdienst etc. N. S. D. 9. St. 1 25 u. 2) Haarlem 1880 (vgl. dazu M. A. N. Rovers in ZwIh 1881, S. 385ff.); D. Harting, Bijdrage tot de vaststelling van den tekst der schriften van het NT., in Versl. en Mededeel. d. Koninkl. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterkunde. 2. reeks, 9. deel, Umsterdam 1880, S. 46 ff.; S. S. de Koe, De conjecturaalcritiek en het evangelie naar Johannes, Utrecht 1883; H. Franssen, Beoordee-30 ling van de conjecturen op den tekst van het evangelie van Mattheus, Utrecht 1885; J. M. S. Baljon, De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, de Corinthiërs en de Galatiërs als voorwerp van de conjecturaalkritiek beschouwd, Utrecht 1884; Derf., Opmerkingen op het gebied van de Conjecturaalkritiek, in Theol. Studiën 1885, S. 146 ff. (zu Eph), 220 ff. 86 (zu Phi), 313 ff. (zu Rol), 1888, S. 188 ff. (zu 1 Th), 347 ff. (zu 2 Th), 404 ff. (zu 1 Ti), 1889, S. 261 ff. (zu 2 Ti), 1890, S. 118 ff. (zu Tit u. Philem.), 213 ff. (zu Sbr); Derfelbe, Bijdrage op het gebied der Conjecturaalkritiek, in Theol. Studiën 1892, S. 425ff. (zu 1 Pt), 1893, S. 66ff. (zu 2 Pt), 246ff. (zu 1—3 Jo und zu Judas); Ders., Jets over den tekst van den tweeden brief van Paulus 40 aan de Korinthiërs, in Theol. Tijdschr. 1887, S. 432 ff.; J. H. A. Michelsen, Coniecturaal-kritiek toegepast op den tekst van de Schriften des Nieuwen Verbonds, in Studiën 1881, S. 137ff.; Ders., Lectiones codicis Sinaitici quatuor, in Mnemosyne (N. S.) 1880, S. 326ff.; Ders., De kerkel tekst des NT., in Theol. Tijdschr. 1884, S. 1 ff.; Derf., Krit. onderzoek naar den oudsten tekst 45 yan "Paulus" brief aan de Romeinen, ib. 1886, S. 372ff. 473ff. 1887, S. 163ff.; J. Cramer, De brief van Paulus aan de Galatiërs, in zijn oorspronkelijken vorm hersteld, en verklaard. Utrecht 1890. Über Tijchendorfs Ed. VIII. handelte J. J. Prins in Theol. Tijdschr. 1872, S. 615 ff. u. 1874, S. 510 ff.

Aus der hierher gehörigen französischen Litteratur wurden Werke von Berger 50 de Xivrey (S. 728,33), Omont (S. 745,46), Batiffol (S. 751,3.8), Martin (S. 728,51 u. S. 729,20), Amelineau (S. 748,29) bereits erwähnt. Martin veröffentlichte außerdem als Supplement zur Introduction à la critique textuelle eine "Description technique des manuscrits grecs rel. au NT., conservés dans les bibliothèques de Paris (1884) und Origène et la critique textuelle du NT. Paris 1885; 55 Amélineau außer den unter Ti-Ts aufgeführten Fragmenten auch Bruchstücke von 6 Evangelistarien, a. a. D. S. 411 ff. Papyrusfragmente eines Evangelistars aus dem sechsten Jahrhundert (Greg. 943) edierté B. Scheil in Revue dibl. internation. 1892, S. 113 ff. In derselben Zeitschrift 1895, S. 501 ff. sindet sich eine Abhandlung von J. M. Lagrange, Origène, la critique textuelle et la tradition

60 topographique.

Bon italienischen Gelehrten, denen die Kritis des ntl. Textes Förderung verankt, sind A. Mai, C. Benellone, H. Fabiani und J. Cozza schon oben (S. 742) enannt. Letzterer veröffentlichte 1867 im 2. Teile seiner Sacr. Bibliorum vetustiss. ragmenta Graeca et Latina etc. außer dem bereits erwähnten Fragmente aus 2 KoR2) auch Bruchstücke eines Evangelistars (aus Mt, Mc und Jo) aus Palimpsesten der tlosterbibliothes zu Grottaferrata, s. auch oben S. 745 (Gb). Von Vercellone ist noch u nennen: La storia dell' adultera nel Vangelo di S. Giovanni. Rom 1867.

In Deutschland beteiligten sich neben Tischendorf verhältnismäßig wenige an er textkritischen Arbeit, so J. G. Reiche, welcher 1847 Codicum mss. NT. Gr. aliquot nsigniorum in bibl. reg. Paris. asservatorum nova descriptio etc. u. 1853—62 10 crit. in NT., quo loca graviora et difficiliora lectionis dubiae acurate recensentur et explicantur (3 Bde) veröffentlichte; Ed. v. Muralt, dessen IT. Graece (j. o. S. 742,4) die Bergleichung mehrerer St. Petersburger Handschriften nthält; R. Bornemann, dessen Ausgabe der Apostelgeschichte aus dem Codex Bezae Großenhain 1848) neuerdings der Bergessenheit entzogen worden ist; P. de Lagarde, 15 peldem wir u. a. eine Abhandlung de NT. ad versionum orientalium fidem idendo (Berlin 1857) verdanken (der Plan einer griechisch-deutschen Ausgabe der Evangelien, mit dem de L. sich in den letzten Lebensjahren trug, ist leider nicht zur Lusführung gekommen, vgl. Paul de Lagarde. Erinnerungen aus seinem Leben für die Freunde zusammengestellt von Anna de Lagarde. Als Handschrift gedruckt. Göttingen 1894, 20 5. 113f.); Frz. Delitsch (j. o. S. 752,3. 754,48) u. a. Aus den letzten Jahrzehnten, n welchen sich ein gesteigertes Interesse an den hierher gehörigen Fragen kundgiebt, nögen außer den bereits oben genannten noch die folgenden Beiträge an dieser Stelle Erwähnung finden: F. Zimmer, Zur Textkritik des Galaterbriefs, in ZwTh 1881, 5. 481 ff. 1882, S. 327 ff. 1883, S. 294 ff.; Ders., Jur Texttritit des 2. Thessa = 25 onicherbriefs, ib. 1888, S. 322 ff.; Ders., Der Cod. Vat. im Hebraerbrief, in IWL .882, S. 347ff.; Ders., Der Text der Thessalonicherbriefe samt textkritischem Apparat und Kommentar, Quedlindurg 1893; K. Wesselh, Evangelienfragmente auf Papprus, n Wiener Studien 1882, S. 198ff. (s. o. S. 733,59); F. Baethgen, Evangelienfragnente. Der griechische Text des Curetonschen Sprers wiederhergestellt, Leipzig 1885; 30 L. R. Gregory, Jum Texte der Apotalypse, in ThLB 1887, S. 401 ff.; F. Gräfe, Der Schluß des Luiasev. und der Anfang der Apostelgeschichte, in ThSiK 1888, 3. 522 ff.; Ders., Textkritische Bemerkungen zu den drei Schlußkapiteln des Lukasev. b. 1896, S. 245 ff.; Ed. Reuß, Notitia codicis quat. evangeliorum Graeci membr. etc. (Evv. 663), Cambr. (1893); W. Bousset, Die Evangeliencitate Justins 35 es Märtyrers in ihrem Wert für die Evangelienkritik von neuem untersucht, Göttingen 1891; C. Wittichen, Das älteste Evangelium, eine trit. Wiederherstellung des Ev. vach Marcus (herausgegeben von Everling), in IprIh 1891, S. 481 ff.; F. Blaß, Jur Lextfritit von Apostelgesch. 2, 5, in ALZ 1892, S. 826 ff.; E. Riggenbach, Die Textjeschichte der Doxologie Rö 16, 25—27, in RIdTh 1892, S. 526 ff.; P. Corssen, 40 Der Cyprianische Text der Acta apostolorum (Progr.), Berlin 1892; A. Rüegg, Die zuverlässigkeit unseres neutestamentl. Schrifttextes, in Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz 1898, S. 1ff. 93ff.; J. Dräsete, Zur Überlieferung der Apostelgeschichte, in ZwIh 1894, S. 192ff.; K. Knote, Textkritische Bemertungen zu Lc 16, 11, in ThStK 1894, 5. 369ff.; A. Baldus, Das Berhältnis Justins des Martyrers zu unsern synoptischen 45 Bangelien, Münster 1895; E. Restle, Ein ceterum censeo zur neutestamentl. Text-ritit, in 3wIh 1896, S. 157ff.; Ders., Philologica sacra. Bemertungen über die Argestalt der Evangelien und Apostelgeschichte, Berlin 1896. Beachtenswert sind auch, uher den textkritischen Ausführungen in den neueren Ausgaben von Meyers Kommentar, sie hierher gehörigen Abschnitte in Th. Jahns Geschichte des Neutestamentl. Kanons, so Bb 2, Erl. u. Lpz. 1890. 92: über die Ordnung der neutestamentl. Bücher S. 343 ff., zur biblischen Stichometrie S. 384 ff., über Marcions NI. S. 409 ff., über den Text der mulin. Briefe bei Aphraat im Vergleich mit der Peschittha S. 556ff., über den Schluß pes Marcusevangeliums S. 910 ff., über Bücher und Pergamente des Paulus S. 938 ff. Aber den größten Teil des NI. erstrecken sich die textkritischen Arbeiten von B. Weiß. 55 Rachdem er 1872 "Das Marcusevangelium und seine synoptischen Parallelen" und 1876 "Das Matthäusevangelium und seine Lucasparallelen" veröffentlicht hatte, bejandelte er 1891 die Johannes-Apotalypse (TU VII, 1), 1892 die katholischen Briefe AU VIII, 3), 1893 die Apostelgeschichte (AU IX, 3. 4) und 1896 die paulinischen Briefe (TU XIV, 3). Er legte damit den Grund zu einer Ausgabe des NI., von 60 Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. 11. 49

welcher bis jetzt zwei Teile erschienen sind (Das NT. Textkritische Untersuchungen und Textherstellung. Il. 1 1894, Il. 2 1896). Bgl. desselben Textkritische Studien in ZwIh 1894, S. 424 ff., veranlaßt durch Corssens Rezension s. Ausgabe der katholischen Briefe in GGA 1893. Bd 2, S. 573 ff. Von neueren Ausgaben des NI., welche sich nicht darauf beschränken, einen vorhandenen Text abzudrucken, sind außerdem noch die folgen-Η καινή διαθήκη κατά τὰ ἀρχαιότατα ἀντίγραφα ἐκδοθείσα. den zu nennen: Έν Βασιλ. 1880. Der von der Baseler Bibelgesellschaft herausgegebene, von Riggenbach und Stockmeyer bearbeitete Text schließt sich im wesentlichen an den Tischendorfschen an; wo er von ihm abweicht, geschieht es oft zu Gunsten des Cod. Vaticanus. Der 10 kritische Upparat beschränkt sich auf ausgewählte Stellen und Angabe der wichtigsten Zeugen, val. Bertheau in ThLI 1882, S. 557 ff. Mehr dem textus rec. nähern sich die fürzlich erschienenen Ausgaben der katholischen Theologen Brandscheid u. Hetzen-Die erstere (NT. Graece et Latine. Textum Graecum rec., ex vulgata versione Clementina adiunxit, breves capitulorum inscriptiones et 16 locos parallelos addidit Frid. Brandscheid. Frib. Brisg. 1893, 4°) entbehrt eines tritischen Apparates; die Stelle der Prolegomena vertritt des Herausgebers Handbuch der Einleitung ins NI. (s. o. S. 728,59), in welchem zum Schluß der Plan der neuen Ausgabe dargelegt und eine Anzahl schwieriger Stellen ausführlich erörtert wird. Man ersieht daraus, daß die S. 165 ausgesprochene Anerkennung dessen, was die neu-20 testamentliche Textfritit den protestantischen Forschern und insbesondere Westcott und Hort verdankt, keineswegs als Zustimmung aufzufassen ist; denn in der Praxis stellt sich der Herausgeber an allen entscheidenden Stellen (meist unter Scriveners Führung) auf die Seite des textus rec. oder des Hieronymus (vgl. J. B. Pelt in Revue bibl. internation. 1895, S. 103f.). Etwas freier bewegt sich Hegenauer, dessen bis jetzt erft zur 25 Hälfte erschienene Ausgabe (Η καινή διαθήκη έλληνιστί. NT. vulgatae editionis. Graecum textum diligentissime recogn., Latinum accuratissime descr., utrumque annotationibus crit. illustr. ac demonstr. P. F. M. Hetzenauer, T. I. Evangelium. Oenip. 1896) sich auch badurch vortheilhaft von der vorher genannten unterscheidet, daß sie teils am Rande des Textes und unter demselben, teils in einem Anhange einen 30 ausgewählten tritischen Apparat enthält. Über die bei Auswahl der Lesarten befolgten Grundsätze gedenkt der Herausgeber sich im zweiten Bande auszusprechen. — Endlich ist an dieser Stelle noch des in teilweiser Erneuerung einer Hypothese J. Leclercs (Jo. Clericus) von Fr. Blaß unternommenen Versuches zu gedenken, bei den Schriften des Lukas zwei Ausgaben zu unterscheiden, von denen die eine den ersten Entwurf, die 35 andere die Reinschrift darstellen soll. Vorbereitet durch einen Aufsatz in den ThStK 1894, S. 86 ff. (die zwiefache Textüberlieferung in der Apostelgeschichte), erschien 1895 in Göttingen das Hauptwerf u. d. T. Acta apostolorum sive Lucae ad Theophilum liber alter. Editio philologica apparatu critico, commentario perpetuo, indice verborum illustrata auct. Fr. Bl., und als Ergänzung dazu 1896 in Leipzig: Acta 40 apostolorum sive Lucae ad Theoph. l. alter. Secundum formam quae videtur Romanam ed. Fr. Blass. Außerdem veröffentlichte der Herausgeber noch folgende Abhandlungen über den Gegenstand: Über die verschiedenen Textformen in den Schriften bes Luias, in Mt3 1895, S. 712 ff.; De duplici forma actorum Lucae, in Hermathena 1895, S. 121 ff.; Neue Texteszeugen für die Apostelgeschichte, in ThStR 45 1896, S. 436ff. Von den Stimmen, welche für und wider laut geworden sind, kann hier nur eine Auswahl angeführt werden. Zustimmend äußerten sich E. Restle in der Christl. Welt 1895 Nr. 13—15 und in ThStK 1896, S. 102 ff., O. Zöckler in Theol. Abhandl. H. Cremer dargebracht. Gütersloh 1895, S. 107ff., G. Salmon in Hermathena 1895, S. 225ff., C. H. van Rhijn in Theol. Studiën 1895, S. 403ff., 50 J. B. Chabot in Revue crit. 1895, S. 45 f., J. Haußleiter, in ThLB 1896, S. 107 ff.; ablehnend E. v. Dobschütz in LCB 1895, S. 601 ff., A. Harnack in SBA 1895, S. 491 ff., H. v. Soden in DLZ 1895, S. 1089 ff., W. M. Ramsay in The Expositor. Ser. V. Vol. I. 1895, S. 129 ff., 212 ff., H. Holdend die Hypothese auf den ersten 86 Blick auch erscheint, so ist doch nicht zu verkennen, daß erhebliche Momente dagegen sprechen.

Julezt kann es an diesem Orte nicht darauf abgesehen sein, eine Theorie der Textkritik oder ein vollskändiges Verzeichnis der Regeln für das kritische Geschäft zu geben; zumal da schon bei der Darstellung der Geschichte dieser Wissenschaft mehrsache 60 die Theorie betreffende Vemerkungen gemacht werden mußten; doch wird es nicht un-

willtommen sein, die wichtigsten Grundsätze der Textfritit verzeichnet und

durch einige Beispiele erläutert zu sehen.

Das Objekt der Textkritik bilden nur solche Stellen, bei denen keine volle Ubereinstimmung der Zeugen vorliegt. Erscheint nun eine Spaltung der letzteren der Art, daß sich die älteren und jüngeren Dokumente entschieden gegenüberstehen, so ist den ersteren der 5 Borzug zu geben, wofern nicht, was bei einem solchen Verhältnisse der Zeugen äußerst selten sein wird, die triftigsten Gründe dagegen sprechen. Bevor wir dergleichen Gründe erwägen, ist der am häufigsten eintretenden Fälle zu gedenken, wo unter den ältesten Zeugen selbst eine Verschiedenheit herrscht. Hier kann nicht unbedingt die größere Jahl auf der einen Seite den Ausschlag gegen die Minderzahl auf der andern geben, da ja, 10 vermöge des unleugbaren Berwandtschaftsverhältnisse vieler Zeugen, namentlich vieler Codices untereinander, das Zeugnis mehrerer solcher Verwandten bisweilen kaum höher anzuschlagen ist als das eines allein oder fast allein stehenden, dessen nähere Verwandten gerade nicht auf unsere Zeit gekommen sind. Besonders kommt hier in Betracht, ob eine Lesart zugleich in einem oder einigen der ältesten Handschriften und in 15 Versionen und Vätern vorliegt. Ist dies der Fall, so ist der Streit über die Verbreitung der Lesart im höchsten Altertume abgeschnitten, und nur aus inneren Gründen kann sie einer andern gegenüberstehenden nachgesetzt werden müssen. Ein Beispiel giebt Wit 1, 6. Hier hat die Lesart  $\Delta av$ . dé ohne  $\delta$   $\beta a \sigma \iota \lambda \epsilon \dot{\nu} \varsigma$  nicht nur das Zeugnis von R B  $\Gamma$  (während A und D hier befekt sind) und drei Minuskelhandschriften, sondern 20 auch das von drei Handschriften der Itala (darunter k aus dem 5. Jahrhundert) und vom Cod. Foroiul. (aus dem 6. Jahrhundert) der Vulg. nebst dem der sahidischen und memphitischen, der sprischen und zweier anderer sekundärer Versionen. Es wäre völlige Sachunkenntnis, hier an der Aufnahme der Lesart wegen Mangels an alter Beglaubigung Anstoß zu nehmen. Dasselbe gilt von Mt 5, 4 u. 5. Hier ist die 25 Umstellung der Verse gegen den textus receptus außer D und 33. durch die ältesten Codd. der Itala (aus dem 4. u. 5. Jahrhundert) und der Vulgata (aus dem 6. Jahrhundert) testiert, und außer mehreren lateinischen Bätern besonders noch durch das ausdrückliche Zeugnis des Origenes und durch die Kanones des Eusebius, ohne das unsichere Zeugnis des Clemens Alex. geltend machen zu wollen. Daß nun die genannten 20 ausdrücklichen Zeugnisse des Origenes und des Eusebius allein über die Autorität aller unserer griech. Codd. hinweg tragen, wenn es sich um die Beglaubigung im höchsten Altertume handelt, ist klar. Dem Texte mit einer Beglaubigung, wie sie hier vorliegt, könnte nur das stärkste Gewicht innerer Gründe den Anspruch auf Ursprünglichkeit streitig machen.

Trotz der großen Bevorzugung unserer ältesten griech. Codd. darf es nicht übersehen werden, daß bisweilen die ihnen gegenüberstehenden um Jahrhunderte süngeren zugleich das Ansehen viel älterer Bersionen und Väter für sich haben. Dies sichert den jüngeren Codd. den gleichen Anspruch auf hohes Alter, der dei hinzutretender innerer Bortrefslichseit der Lesart, selbst den ältesten Codd. gegenüber, streng zu beachten ist. we Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art liegt Mt 27, 49 vor, wo, mit Ausnahme von A und D, die ältesten Unzialen sämtlich (nBC nebst LUI und 5 Minusseln) am Schluß hinzusügen: äddoz de dasdar dorzyn ervezer actov thr ndevoar, nat exploser vow end alma; ebenso einige Handschriften der Bulgata und die äthiop. Übersehung. Der offendar aus Jo 19, 34 gestossen Auslatz sehst aber nicht nur in sast allen jüngeren schnacken, sondern auch in sämtlichen Übersehungen, mit Ausnahme der angesührten, und hat auch das Zeugnis der Väter gegen sich. Als giltiger Beweis des hohen Alters einer Lesart muß das Zeugnis eines Kirchenvaters besonders dann angesehen werden, wenn er die fragliche Lesart ausdrücklich bespricht, wodurch der Argwohn, die Lesart könne von Abschreibern eingebracht sein, ausgeschlossen wird. Ebenso wird das Ansehen seiner Bersion wesenstlich dadurch gehoben, wenn für dieselbe Urtunden von hohem Alter

vorhanden sind, wie dies namentlich bei der lateinischen Bersion der Fall ist.

Das in der That gänzlich oder fast vereinzelte Zeugnis einer der ältesten Urstunden erheischt die größte Vorsicht; es wird aber dennoch an besonders verwickelten Stellen mit gutem Rechte aufgenommen, wenn die innere Beschaffenheit der Lesart 55 unzweiselhaft und nachdrücklich dafür spricht. Ein Beispiel der letzteren Urt haben wir an Mc 2, 22, wo die Lesart dxóllvrai kal of doxol nur auf Grund der Zeugnisse von B und ("perditur cum utribus") der koptischen Version als ursprünglich erscheint. Allerdings ist schon der Hinzutritt der koptischen Version zu einem unserer ältesten handschriftlichen Zeugen bedeutend. Dazu kommt aber, daß sowohl L als auch D 60

49 **'** 

nebst 5 der ältesten Codd. der Itala dieselbe Lesart bestätigen, nur daß sie beiderseits schon eine gewisse Einwirkung der Parallelen ersahren haben. Die erstere H. nämlich ändert απόλλυται in έμχεῖται, wie es auch bei Wit (ähnlich & έμχυθήσεται) heißt; die anderen ändern es in anolovrai und sezen es grammatisch genauer 5 nach &oxol, in volltommener Übereinstimmung mit Mt und Kr. Die übrigen Zeugen, nur daß die sprische Bersion die Sätze umstellt, haben die ganze Stelle so wie sie bei Mt gelesen wird. Zu bemerken ist noch, daß die Stelle, wie sie nach unserer Ansicht Martus geschrieben, auch hinwiederum entstellend auf den Text des Mit eingewirkt hat. Im Fortgange des Tertes wird D mit 4 von den obigen 5 Codd. der Itala entschei-10 dend durch die Weglassung der ganz genau aus & 5, 38 beigeschriebenen Worte alla olvor νέον είς ἀσχούς χαινούς βλητέον, während n° und B dieselbe Lesart durch die bloße Weglassung von βλητέον zu bestätigen scheinen; denn hieraus wird ersichtlich, daß der fragliche Zusatz ursprünglich dem Rande des Martus beigeschrieben war, von woher βλητέον wegfiel, wenn nicht schon die Beischrift selbst unvollkommen geweien. 15 Die Interpolation aus den beiden Parallelen bezeugen endlich auch 2 Minustelcodd. und 6 alte lateinische Codd., welche sogar noch die Worte και άμφότεροι συντηρούνrai (aus Mt 9, 17) dem Markustexte hinzugefügt haben. Ein wichtiger Grund für die dergestalt gewonnene Form der Stelle bei Martus ist außerdem darin gegeben, daß die nun vorliegende Verfürzung der Paralleltexte ganz dem Berfahren des Martus ent-20 spricht, wie es aus vielen anderen über den kritischen Zweifel erhabenen Stellen erfannt wird.

In diesem Beispiele ist zugleich derjenige Grundsatz der Textkritik befolgt, wonach bei Parallelstellen in der Regel diesenige Textform zu wählen ift, wodurch eine Berschiedenheit statt der völligen Übereinstimmung gewonnen wird, vorausgesetzt, daß das nötige Zeugengewicht nicht fehlt. Hierbei ift keineswegs erforderlich, daß die von fremder Hand eingebrachten Lesarten strengwörtlich ihre Quelle wiedergeben, was Stellen wie Mt 27, 35 verglichen mit Jo 19, 24; Mt 27, 49 verglichen mit Jo 19, 34 beweisen. Ausnahmen von diesem Grundsatze sind selten, z. B. Mc 8, 2 und Mt 15, 32, an welchen beiden Stellen huégai rosis zu lesen ist, da die differierenden Lesarten 30 ημέρας τρείς und ημέραις τρισίν an beiden Stellen offenbar auf Rechnung der grams matischen Nachhilfe gesetzt werden müssen. Reine Ausnahme von dieser Regel aber bildet Mt 1,25, wo auf das so gewichtige Zeugnis der Codd. n B Z 1.33., der sahidischen und memphitischen Version, mehrerer der ältesten Codd. der Itala nebst mehreren lateinischen Bätern zu lesen ist έως ού έτεχεν υίόν, nicht έως ού έτεχεν τόν υίὸν αὐ-85  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\tau \tilde{o} \nu$   $\pi \varrho \omega \tau \tilde{o} \tau \tilde{o} \varkappa \tilde{o} \nu$ , wie die Stelle aus  $\mathfrak{L} c$  2, 7 in den meisten Zeugen interpoliert worden ist. Wenn man dagegen sagt, die letzteren Worte seien aus ängstlicher Verehrung der Jungfrau Maria weggelassen worden, so vergißt man, daß dieselben Worte bei Lukas auch nicht von einem einzigen Zeugen gestört worden sind, obschon bei ihm die Weglassung in der That ein erfolgreicher Dienst für jene Verehrung gewesen wäre, 40 während bei Matthäus die Sache nicht wesentlich verändert wird; denn die vorhergehenden Worte οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἔως behalten ihr volles Gewicht.

An den Grundsatz einer solchen Behandlung der Parallelstellen schließt sich auch die ähnliche Behandlung der alttestamentlichen Citate an, wie z.B. Mt 15,8 die fürzere Lesart auf die Autorität von 5 Unzialen und 2 Minusteln, zu denen allerdings noch sehr wichtige Väter und Versionen kommen, der längeren wörtlich mit Jesaja stimmen:

den Lesart vorgezogen werden muß.

Ein oberstes Geset ist es ferner, diesenige Lesart sestzuhalten, aus deren Beschaffenheit alle oder wenigstens mehrere vorhandene Barianten erstärlich sind. Freilich gehören hierher noch untergeordnete Bestimmungen, die zum Teil schwanten und leicht irres seiten können. Ein tressendes Beispiel liesert Mc 1, 16, wo zu αμφιβάλλοντας έν τη θαλάσση (κ B L 33) folgende Barianten entstanden: αμφιβάλλ. αμφίβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. αμφίβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. αμφίβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. (βάλλ.) έν τη θαλάσση (είς την θάλασσαν). Ein ähnliches Beispiel sindet sich Mc 8, 26, wo μη είς την κώμην είσέλθης zu lesen ist. Es gilt hier zugleich das 56 Geset, daß in der Regel die fürzere Lesart der längeren vorzuziehen ist.

Schwierig ist bisweilen die Anwendung eines anderen Grundsates, der schon bei der Stelle Mc 2, 22 berührt worden ist. Es ist nämlich die Eigentümlichkeit jedes einzelnen der heiligen Schrifteller, so viel als es bei dem geringen Umfange ihrer Schriften möglich ist, genau zu studieren und zur Entscheidung kritischer Stellen zu nützen. Diese jenigen Lesarten, die dieser Eigentümlichkeit entsprechen, werden nicht leicht von frems

der Hand stammen. Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, daß die Eigentümlichkeit des Autors selbst oft streitig ist. Sie betrifft sowohl die ganze Behandlungs= und Darsstellungsweise, als auch einzelne Ausdrücke. Zu den letzteren gehört es z. B., daß Johannes gern  $I_{1700\tilde{v}_S}$  ohne den Artikel setzt, den sehr häusig viele Zeugen beifügen; daß Paulus die Verdindung  $X_{0.07\tilde{v}_S}$   $I_{1700\tilde{v}_S}$  in Gebrauch hat, wosür das gewöhnlichere  $I_{1700\tilde{v}_S}$  oft substituiert worden ist; daß Matthäus gern  $i_{1700\tilde{v}_S}$  beifügt weshalb es nicht nur 18, 27. 28 gegen die widersprechenden Autoritäten aufrecht zu erhalten ist, sondern auch noch 18, 26 aufnehmbar erscheint. Ein noch viel mehr umsfassender, aber auch dem Widerstreite noch mehr unterworfener Grundsatz ist es, daß alle Dialettseigentümlichkeiten der neutestamentlichen Autoren sorgfältig auszusuchen 10 und sestzuhalten sind. Vgl. darüber Tischendorfs Ausgabe von 1859, Prolegg. p. XLIII sqq.

Gleicherweise sind aber auch die Besonderheiten einer jeden Handschrift, besons ders der wichtigsten, zu studieren, und was sich als eine solche herausstellt, ist vorzugssweise verdächtig. So löst z. B. der Cambridger Codex (D) gern das Partizipium ins 15 tempus finitum auf, z. B. Mt 20, 30; 25, 25; Jo 12, 3. Dergleichen Eigenstümlichseiten können auch mehreren verwandten Codd. zugleich zusommen, obschon das Urteil bei einem einzelnen sicherer geht als bei mehreren. Doch gehören hierher auch die Spuren einer wirklich geübten Rezension oder tendenziösen Textbearbeitung, die der Natur der Sache gemäß gewöhnlich in mehreren Zeugen zugleich vorliegen. Auch auf 20 die Bersionen leidet diese Regel ihre Anwendung, dei denen zuvörderst darauf zu achten ist, daß nicht für besondere Lesart gehalten werde, was in der Art und im Geiste

der Übersetzung selbst seinen Grund hat.

Borzugsweise paläographischer Art ist es endlich, daß auf Vermeidung aller Les= arten zu sehen ist, die aus der Ungenauigkeit und Unwissenheit der Abschreiber entstan= 25 den sind. Hierüber gewinnt man kein sicheres Urteil ohne das Studium der ohne Wortabteilung, zum Teil ohne Accente, aber mit manchen Abkürzungen geschriebenen alten Unzialcodices; doch bleiben auch noch trot dieses Studiums zweiselhafte Fälle. Zu den letzteren gehören besonders diesenigen, wo es sich um das  $\delta\mu$ 0.00 $\tau$ 6 $\lambda$ 

Der nächste Artikel "Bibelübersetzungen", der 11 Artikel der zweiten Auflage zussammenfaßt, wird mehrere Bogen füllen. Um ihn nicht zu zerreißen, wird Band II hiermit abgeschlossen, das am programmmäßigen Umfang sehlende wird bei Band III zugegeben werden.

# Derzeichnis

ber im Zweiten Bande enthaltenen Artifel.

|                            | Seite       |                          | Seite |                                         | Seite       |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| Arethas von Casarea .      | 1           | Asinarii                 | 133   | Augustinus                              | 257         |
| Aretius                    | 5           | Agtese                   | 134   | Augustinus von Canter-                  |             |
| Arianismus                 | 6           | Asteten f. Monchtum.     |       | bury s. Bb 1 S. 520.                    |             |
| Aribo von Freising         | 45          | Asmodi                   |       | 25 - 521, 46.                           |             |
| Aribo von Mainz s. b. A.   |             | CMLL L CALL              |       | Augustinus Triumphus                    |             |
| Seligenstadt, Synode.      |             | Affaph s. Psalmen.       |       | s. Triumphus Augu-                      |             |
| Aristides                  |             | Affeburg                 | 143   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| Aristo von Bella           |             | Assemani                 |       |                                         | 285         |
| Aristobul                  |             | Assistenten, kirchliche  |       | Aurisaber, Andreas                      |             |
| Arfadius                   |             | Assyrien s. Ninive und   |       | Aurifaber, Johannes,                    |             |
| Arkandisciplin             |             |                          |       | Vratislaviensis                         |             |
|                            |             | Babylon.                 | 447   | -                                       | 200         |
| Arkiter                    |             | Astarte und Aschera .    |       |                                         | 290         |
| · ·                        |             | Asterius                 |       | Vinariensis                             | 290         |
| Arles, Synoden             | <b>59</b>   | Astrologie s. Sterne,    |       | Auslegung d. hl. Schrift                |             |
| Arme von Lyon s. Wal-      |             | Sternkunde u. Stern-     | 1     | s. Hermeneutik.                         | 000         |
| denser.                    |             | dienst.                  | 400   | Ausonius                                |             |
| Armengesetzgebung bei      |             | Astruc                   |       | Auslas                                  | <b>29</b> 6 |
| _ den Hebräern             | 60          | Aspl, Asplrecht          |       | Australien mit Tasma-                   | 000         |
| Armenien                   | - '         | Atargatis                |       | nien u. Reu-Seeland                     | 299         |
| Armenpflege                |             | Athanasianum             |       | Auswanderermission .                    |             |
| Arminius                   |             | Athanasius v. Alexandria | 194   | Auto-da-fe                              | 307         |
| Arn von Salzburg.          | 106         | Athanasius Parius        | 205   | Autpert                                 | 308         |
| Urn von Reichersberg .     | 106         | Atheismus f. Gottlosig-  |       | Autun, Synode                           |             |
| Arndt, Johann              | 108         | feit.                    | 1     | Auxerre, Synobe                         | 310         |
| Arndt, Joh. Fr. Wilh.      | 113         | Athenagoras              | 207   | Auxilius                                |             |
| Arnobius, afrit. Rhetor    | 116         | Athosberg                |       | Ava                                     | 311         |
| Arnobius, ber Jüngere      | . –         | Atto von Bafel f. Satto. |       | Avaren                                  | 314         |
| Arnold von Brescia .       |             | Atto von Bercelli        |       | Ave Maria f. Rosentranz.                |             |
| Arnold, Gottfried          |             | Attritio s. Buße.        |       | Ave Maria-Brüber f.                     |             |
| Arnold, Thomas             |             | Auberlen                 | 215   | Serviten.                               |             |
| Arnoldi von Usingen .      | 127         | Audianer                 |       | Avercius von Hieropolis                 | 315         |
| Arnoldisten                |             | Audientia episcopalis    |       | Avis-Orden                              |             |
| Arnoldus                   |             | Auferstehung der Toten   | . 1   | Avitus von Bienne                       |             |
| Arnulf, der Beilige.       |             | Aufgebot                 |       | Azazel                                  | 321         |
| Arpakschab s. Völkertasel. |             | Auftlärung               |       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | 021         |
| Arsenius                   |             | Augia major f. Reichenau |       |                                         |             |
| Artachschaschta            |             | Augsburg, Bistum         |       | 23.                                     |             |
| Arzneikunst bei den He-    |             | Augsburg, Spnode 1602    | 241   | ~•                                      |             |
| bräern s. Krankheiten      |             | s. Anno EB. v. Köln      |       | Baal und Bel                            | 292         |
| u. Heilkunde bei den H.    |             |                          |       |                                         | 323         |
|                            |             | 1. Bb S. 557, 18—28.     |       | Babel s. Ninive und                     |             |
| As s. Reinigungen.         |             | Augsburger Bekenntnis    | 040   | Babylon.                                |             |
| As, Münze, s. Geld.        | 400         | u. dessen Apologie.      | 242   | Babylonisches Exil s. Is-               |             |
| Asa, König von Juda.       | 130         | Augsburger Interim s.    | İ     | rael, Geschichte, bibl.                 | 0.40        |
| Asarhaddon s. Ninive u.    |             | Interim.                 |       | Baccanaristen                           | 340         |
| Babylon.                   |             | Augsburger Religions-    |       | Bach, Joh. Sebastian .                  | 340         |
| Aschera s. Astarte.        | 404         | frieden                  |       | Bahiarius                               | 342         |
| Aschermittwoch             |             | Augusti                  |       | Bachmann                                |             |
| Ascheim, Synode 755        |             | Augustiner (Mönche) .    | 254   | Baco                                    |             |
| oder 756                   |             | Augustiner Chorherren    |       | Baden (das)                             | 346         |
| Asima                      | <b>13</b> 3 | s. Rapitel.              | ļ     | Baben (im Nargau) .                     | 347         |

| m.kt m.k m.t.              | Seite           | m tr min                   | Seite            | m r i                     | Seite       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| Baben in Baben, Reli-      |                 | Bajel, Bistum              |                  | Belgien                   | <b>546</b>  |
| gionsgespräch v. 1589      | :               | Basel, Konsession von .    | 426              | Belgische Konfession s.   |             |
| j. Pistorius.              | ľ               | Basel, Konzil von          | 427              | d. A. Bres, Guido de.     |             |
| Baden, firchl. Statistit . | 348             | Basilianer s. Basilius v.  |                  | Belial                    |             |
| Baber                      |                 | Cafarea S. 439, 25 ff.     |                  | Bellarmin                 |             |
| Baesa, König v. Jørael     | 357             | und Mönchtum.              |                  | Belsazar s. d. A. Rinive  |             |
| Wahrh                      | 257             |                            | 104              |                           |             |
| Bahrd                      |                 | Basilides u. Basilidianer  |                  | und Babylon.              | EEE         |
| Baier                      | 359             | Basilika s. Kirchenbau.    |                  | Bembo                     |             |
| Baiern                     |                 | Basiliken                  |                  | Benaja                    |             |
| Bajus                      | 363             | Basilius v. Achriba        | 435              | Benedikt I                | 557         |
| Balde                      | 367             | Basilius v. Ancyra         | 435              | Benedikt II               | 557         |
| Balle von Seeland          |                 |                            |                  | Benedikt III              |             |
| Ballerini                  |                 | Casarea                    |                  | Benedift IV               | _           |
| Balsam                     |                 | Basilius v. Seleucia .     |                  | Benedikt V                |             |
| Baljamon                   |                 |                            |                  | Benedikt VI.              |             |
|                            |                 | Basnage                    |                  |                           |             |
| Balthasar von Fulda.       |                 | Bastholm                   |                  | Benedift VII              |             |
| Balger s. Hermes.          |                 | Bath s. Maße und Ge-       |                  | Benedikt VIII             | 562         |
| Baluze                     | 379             | wichte.                    |                  | Benedikt IX               | 563         |
| Bamberg, Bistum            | 380             | Bath Rol                   | 443              | Benedikt X                | 564         |
| Bann bei ben Bebräern      |                 | Bauer, Bruno               | 445              | Benedikt XI               | 565         |
| f. Gericht und Recht       |                 | Bauerntrieg                |                  | Benedikt XII              |             |
| bei ben Hebräern.          |                 | Bautunft f. Rirchenbau.    |                  | Benedikt XIII.a           |             |
| U                          |                 | 1                          |                  | Benedikt XIII.b           | _           |
| Bann, kirchlicher          |                 |                            |                  |                           |             |
| Baptisten                  |                 | bräern                     |                  |                           |             |
| Baptisterium               | 393             | 1                          | 455              | Benedikt von Aniane .     | <b>575</b>  |
| Baptistiner u. Baptisti-   |                 | Baum                       | 456              | Benedikt, Levita f. d. A. |             |
| nerinnen                   | 395             | Baumgarten, Michael .      | 458              | Pseudoisidor.             |             |
| Baradai s. Jakobiten.      |                 | Baumgarten, Siegmund       |                  | Benedift von Nursia,      |             |
| Barbara, die heilige .     | 395             | Jatob                      |                  | Benebittinerregel, Be-    |             |
| Barbeliten s. Ophiten.     |                 | Baumgarten-Crusius .       |                  | nediktinerorden           | 577         |
| Bardhausen u. ber Streit   |                 | l U V                      |                  | Benediktionen             | 588         |
|                            |                 | Baur, Ferd. Christian .    |                  |                           | _           |
| über die allgemeine        | 005             | Baur, Gustav               |                  | Benefizium                | 591         |
| Gnade                      |                 | Bagter                     |                  | Beneficium competen-      |             |
| Barclay                    |                 | Baxterianismus             | <b>488</b>       | tiae                      |             |
| Barbesanes                 | 400             | Bayern                     | 489              | Bengel                    | 597         |
| Barhebräus f. Abulfa-      |                 | Bayle                      | 495              | Benjamin, Stamm j. d.     |             |
| radsch 1.Bd S. 123, 51.    |                 | Bayly                      |                  | A. Jerael, Gefch. bib=    |             |
| Barkochba                  |                 | Bbellion; Bedolach         |                  | lische.                   |             |
| Barlaam, Mönch s. He-      |                 | Beatifikation f. Kanonis   |                  | Benno von Meißen.         | 601         |
| sychasten.                 |                 | 1                          |                  |                           |             |
|                            | 10E             | fation.                    | 400              | Bennoist                  |             |
| Barlaam und Josaphat       | 405             | Beausobre                  |                  | Bentley                   | 603         |
| Barletta                   | 408             | Bebenberg                  |                  | Benzo von Alba            |             |
| Barmherzige Brüder s.      |                 | Bed, Johann Tobias .       | 500              | Berengar von Poitiers     | 606         |
| Brüder, barmherzige.       |                 | Bedet                      | 506              | Berengar von Tours .      | 607         |
| Barmherzigkeit (mensch-    |                 | Beda Benerabilis           |                  | Berengoz von St. Ma-      |             |
| liche)                     |                 | Beelzebub                  |                  | rimin bei Trier           | 612         |
| Barnabas                   |                 | Begehren, Begierben s.     |                  | Bergisches Buch f. Ron-   |             |
| Barnabiten                 |                 | Sünde.                     |                  | fordienformel.            |             |
| Barnes                     |                 |                            |                  |                           | 613         |
|                            |                 | Beginen und Begarden,      | EAC              | Bergius                   | 013         |
| Baronius                   |                 | relig. Genossenschaften    | 516              | Berleburger Bibel s.      |             |
| Barrière s. Feuillanten.   |                 | Begräbnis                  | <b>526</b>       | Bibelwerke.               |             |
| Barsumas s. Nestorianer.   |                 | Begräbnis bei ben He-      | 1                | Bern von Cluni s. Cluni.  |             |
| Barth                      | 418             | bräern                     | 530              | Bern von Reichenau .      | 61 <b>4</b> |
| Bartholomäus               | <b>420</b>      | Beichtbücher f. Bugbücher. |                  | Berner Disputation .      | 614         |
| Bartholomäus v. Braga      | 420             | Beichte                    | 533              | Berner Synodus            | 619         |
| Bartholomäus v. Brescia    |                 | Betehrung                  | 541              | Bernhard (Bernardus)      |             |
| Bartholomäusnacht s.       | - <del></del> - | Beffer                     | 545              | be Botono                 | 623         |
| Coligny.                   |                 | Bettos s. Johannes X.      | <del>0 1</del> 0 | Bernhard von Clairvaux    | 623         |
|                            | 404             |                            |                  | 1                         | UZJ         |
| Bartholomiten              | 421             | Patriarch v. Konstan=      |                  | Bernhards von Clairs      | 000         |
| Baruch, Apolalypse s.      |                 | tinopel.                   |                  | vaux Hymen                | 638         |
| Pseudepigraphen des        |                 | Beel s. d. A. Baal und     |                  | Bernhard Claude           | 639         |
| NT.                        |                 | Bel S. 338, 10.            |                  | Bernhard Guidonis s.      |             |
| Baruch, Buch s. 1. Bd      |                 | Bel und ber Drache s.      |                  | Guidonis.                 |             |
| S. 640, 52—642, 36.        |                 |                            |                  |                           | 010         |
| O. 030, 01—032, 30.        | 1               | d.A. Apokryphen 1. Bb      |                  | Bernhard von Konstanz     | 640         |

|                         | Seite |                          | Seite | Seite                    |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Bernhard von Pavia s.   |       | Berthold von Uexfüll s.  |       | Bethlehemiten 670        |
| Kanonen- ober Defre-    |       | 86 I S. 296, 50—297, o.  |       | Betkius 671              |
| talensammlungen.        |       | Beruf, irdischer         | 652   | Bettelmönche 671         |
| Bernhard von Toledo .   | 641   | Berufung                 | 657   | Beurlin 671              |
| Bernhardiner f. Cifter- |       | Berulle f. d. A. Reri.   |       | Beveridge 674            |
| zienser.                |       | Bernll von Bostra f. d.  |       | <b>Beyer</b> . 675       |
| Bernold                 | 642   | A. Morchianismus.        |       | Beza 677                 |
| Bernward                |       | Beschneidung             | 660   | <b>Bianchini</b> 686     |
| Berquin                 | 643   | Beseffene f. Damonische. |       | <b>Bibel</b> 687         |
| Bertheau                | 645   | Besprengung f. Weih-     |       | Bibelgesellschaften 691  |
| Berthold, Leonhard      |       | wasser.                  |       | Bibelhandschriften f. d. |
| Berthold van Chiemfee   |       | Bessarion                | 663   |                          |
| s. Pirstinger.          |       | Beffel                   |       | Bibellektionen f. d. A.  |
| Berthold der Karmeliter |       | Beffer                   |       | Berikopen.               |
| s. d. A. Larmeliter.    |       | Besteuerung ber Kirchen  |       | Bibellesen und Bibel-    |
| Berthold von Regens-    |       | und Geistlichen f. Bb. I |       | •                        |
| burg                    | 649   |                          |       | Bibeltert des AT 713     |
| Berthold von Rorbach .  |       | Bethlehem                |       | Bibeltert des NT 728     |

#### Verzeichnis der gegenwärtigen Herren Mitarbeiter.

(Brofeffor ohne weiteren Bufat = Brofeffor ber Theologie.)

Acelis, E. Chr., Professor in Marburg. Acelis, Hans, Privatbozent der Theo-logie in Göttingen. Altmann, Bibliothetar u. Privatdozent für Gefchichte in Greifswald. pur Bejazione in Greiswald.
Anstein, Pfarrer in Bojel.
Arnold, Prosessor in Breslau.
Balogh, Prosessor in Debreczin.
Bang, D., Bishos in Christiania.
Barde, Prosessor in Genf.
Baudissin, Graf, Prosessor in Marburg.
Bauer, Lic. Privasdocent in Marburg. Baur, Generaljuperintenbent in Robleng. Bed, Rirchenrat in Burgburg. Belsheim, Pfarrer in Chriftiania. Bendixen, Diatonus in Grimma. Benrath, Professor in Königsberg. Benginger, Stadtpfarrer, Lic. in Reuenftadt a. Rocher. Berger, D., Baftor in Paris. Bernoulli, Lie. u. Privatdozent ber Theologie in Baiel. Bertheau, D., Bastor in Hamburg. Bet, Lic. u. Privatbozent der Theologie in Marburg. Beyjchlag, Professor in Halle. Blosch, Professor in Bern. Boehmer, Prof. in Lichtenthal (Baden). Bonet-Maury, Professor in Baris. Bonwetich, Professor in Göttingen. Bonwerjag, projessor in Gottingen.
Bornemann, Projessor in Magdeburg.
Bosser, Pfarrer, D. in Nabern.
Bousset, Pfarrer, D. in Nabern.
Bousset, Professor in Göttingen.
Bratte, Professor in Bonn.
Breest, Lic., Pastor in Berlin.
Brieger, Professor in Berlin.
Brieger, Professor in Berlin.
Budruder, D. Obertons.-Ratin München. Buddenfieg, Geminardirettor in Dresben. Buhl, Profesior in Leipzig. Burger, Dbertonfiftorialrat in Dunchen. Calaminus, Paftor in Elberfeld. Caritens, Propit a. D. in Londern. Caspari, Professor in Erlangen. Ceberberg, Propit i. Tohmajarni (Finnl.) Choily, Eugène, Paftor in Genf. Cohrs, Paftor in Schershausen (Brichwg.).

Comba, Professor in Florenz. Cramer, Profesor in Amsterdam. Cremer, Profesor in Greifswalb. Cuno, Pfarrer in Eddigehausen (Sann.). Dalman, Professor in Leipzig. De ligich, Professor ber oriental. Sprachen in Breslau. Deutsch, Professor in Berlin. Dibelius, D., Obertons.-Rat und Super-intendent in Oresben. Dilthen, Profeffor der Philosophie in Berlin. v. Dob ich üt, Privatboz d. Theol. in Jena. Dombart, Comnasialreitor in Ansbach. Drews, Professor in Jena. Drexler, Dr., Bibliothelar in Halle. Dunder, Konsistorialrat in Dessau. Düsterdied, Oberkons.-Rat in Hannover. Egli, Professor in Zurich. Eibach, Pfarrer in Dotheim bei Biesbaden. Elze, Pfarrer in Benedig. Erdmann, Generalfuperintendent u. Pro-fessor in Breslau. Erichfon, D., Direttor d. Theol. Studien-ftiftes in Strafburg i. E. Ewald, Profesjor in Erlangen. Fen, Dr. in Salle. Fider, Th., Pfarrer in Egthra. Fider, Johs., Profesor in Strafburg. Fliedner, Fritz, Paltor in Madrid. Fliedner, G., Bastor in Raiserswerth. Förster, Professor und Sup. in Salle. Frant, Professor in Wien. Freybe, Professor am Gymn. in Parchine. Friedberg, Professor des Kirchenrechts in Leipzig. Friedrich, Dr., Prof. ber Gefchichte in Minchen. v. Gebhardt, Professor der philol. Silfs-wissenich. in Leipzig. Gelzer, Professor der Mass. Philologie und alten Geschichte in Jena. Germann, Rirchemat, Sup. in Balungen. Geroldt, Pfarrer in Strafburg i. E. Gerth van Bijt, Pfarrer in Saag. Glamann, Paftor in Siebeneichen.

v. d. Goly, Freiherr, Professor Vize= Präsident des ev. Oberkirchenrates in Berlin. Gottschick, Professor in Tübingen. Gög, Walter, Privatdozent für Geschichte in Leipzig. Gög, Wilh., Prof. f. Geogr. in München. Gregory, Professor in Leipzig. Grünberg, Lic., Pfarrer in Straßburg i. E. Grundemann, Pastor in Mörz. Grühmacher, Lic., Privatdozent der Rirchengeschichte in Heidelberg. Güder, Pfarrer in Biglen. Guthe, Professor in Leipzig. Sahn, Professor in Berlin. Saenden, Pfarrer in Erlangen. Harnad, Professor in Berlin. Haupt, Oberbibliothekar in Gießen. Hausmann, Prof. d. Gesch. in Dorpat. Haußleiter, Professor in Greifswald. Hegler, Professor in Tübingen. Heidemann, Gymn.=Professor in Berlin. Heinrici, Konsistorialrat, Professor Leipzig. Heinze, Prof. der Philosophie in Leipzig. Bemann, Professor der Philos. in Basel. Hennede, Pastor in Betheln (Hann.). Hering, Professor in Halle. Herold, Pfarrer in Schwabach. Herrlinger, Detan in Ludwigsburg. Berrmann, Professor in Marburg. Sesse, Joh., in Calw. Hinschius, Geh. Justizrat, Professor in Berlin. Hofmann, Geh. Kirchenrat, Professor in Hollenberg, Gymn-Dir. a. D. in Bonn. Hölscher, Pastor in Leipzig. Hupfeld, Lic., Sup. a. D. in Halle. Jacoby, Professor in Königsberg. Seremias, Alfred, Diatonus in Leipzig. Iten, Pastor in Bremen. Kähler, Professor in Halle. Ramphausen, Professor in Bonn. Rarapet, Archimandrit in Edschmiatin. Rattenbusch, Professor in Gießen. Raugsch, Kirchenrat, Professor in Halle. Rawerau, Kons.=Rat, Prof. in Breslau. Rerler, Oberbibliothefar in Würzburg. Regler, Hans, Lic., Kons.=Rat in Berlin. Regler, Konrad, Professor in Greifswald. Kirn, Professor in Leipzig. Kittel, Professor in Breslau. Kleinert, Oberkons. - Rat, Professor in Berlin. Klenn, Professor in Utrecht (†).

Rlostermann, Professor in Riel.

Köhler, Professor in Erlangen. Rolde, Professor in Erlangen.

König, Professor in Rostock. Köstlin, Professor in Halle. Kregschmar, Prof. der Musik in Leipzig. Kromrei, Dr. phil. in Omehau D.=Shl. Rrüger, Profestor in Gießen. Ruhnert, Superint. in Arnswalde. Kümmerle, Professor in Samaden. Kündig, Pfarrer in Arlesheim. Runze, Lic., Privatdoz. d. Theol. i. Leipzig. van Langeraad, Dr. phil. in Letterterk. v. Laubmann, Direktor der igl. Hof- u. Staatsbibliothek in München. Lehmann, Lic., Pfarrer in Zwenkau. Leimbach, Prov.=Schulrat in Breslau. Lemme, Professor in Seidelberg. Lempp, Stadtpfarrer in Neckarsulm. Lestien, Professor der savischen Sprachen in Leipzig. Lezius, Lic., Privatdozent der Theologie in Greifswald. Lindner, Professor für arische Sprachen in Leipzig. List, Studiendirektor in München. Loofs, Professor in Halle. Loesche, Professor in Wien. Log, Professor in Wien. Lührs, Superintendent in Nienburg a. W. Lundström, Doz. d. Theol. in Upsala. Madsen, Prof. in Ropenhagen. Maegold, Pastor in London. v. Maurer, Prof. d. Rechte in München. Meyer, F., Setr. d. Kirchenrates in Zürich. Meyer, Ph., Konsistorialrat in Hannover. Meger von Knonau, Professor d. Geschickte in Zürich. Michael, Kirchenrat u. Sup. in Chemnik. Mirbt, Professor in Marburg. Mosapp, Pfarrer in Seidenheim. Müller, Georg, Lic., Schulrat in Zittau. Müller, Jos., in Gnadenfeld. Müller, Karl, Professor in Erlangen. Müller, Nicolaus, Professor in Berlin. Nestle, Gymn.=Professor in Ulm. Neumann, Professor der Geschichte in Heidelberg. Neumann, Professord. Gesch. in Strafburg. Newman, Professor in Toronto, Canada. Ney, Detan in Landau. Nielsen, Professor in Kopenhagen. Nitsid, Professor in Riel. Nuelsen, Professor in Warrenton, Mo. v. Orelli, Professor in Basel. Pfender, Pastor in Paris. Pfotenhauer, Pastor in Bruchmachtersen Braunschweig. Poehlmann, Professor der Geschichte in Erlangen. Prätorius, Professor der orientalischen Sprachen in Halle.

Preuschen, Lie. in Darmstadt.

Rablad, Pfarrer in Zethlingen, Altmark.
Rahlenbed, Paltor in Berlin.
Revecz, ref. Paltor in Reldau, Ungarn.
Rietschel, Prosessor in Letyzig.
Rocholl, Richemat in Düseldorf.
Rogge, Prosessor d. Gelch. in Amsterdam.
Rubloff, Sup. i. Wangenheim (S.-Gotha).
Rüegg, Pfarrer und Privatdozent in Jumiton bei Jürich.
Rossise, Russessor in Jürich.
Sachsse, Eugen, Prosessor in Bonn.
Sachse, Gugo, Prosessor in Bonn.
Sachse, Rudolf, in Dresden.
Sander, Rudolf, in Dresden.
Sander, Rudolf, in Bremen.
Schaarschmidt, Pros. d. Philos. i. Bonn.
Schaeder, Prosessor in Göttingen.
Schaeder, Prosessor in Göttingen.
Schaeder, Paltor, Borsteher d. Diatonissen.
Schaeder, Pfarrer in Redar-Steinach.
Schaid, R., Lic., Sastototlar in Ravensburg.
Schmidt, R. Lic., Pastor i. Sternberg i. M.
Schaeider, Pfarrer in Redar-Steinach.
Schott, Bibliothetar, Pros. in Stuttgart.
v. Schulze, Sech. Justizaat u. Pros. i. Bonn.
Schulze, Ludwig, Rons.-Rat, Prosessor.
Schulze, Ludwig, Rons.-Rat, Prosessor.
Schulze, Prosessor in Göttingen.

Stähelin, Rub., Professor in Basel.
v. Staehlin, Obertons. Profes. in München.
Steindorff, Professor der Agyptologie
in Leipzig.
Steinmener, Professor der germanischen
Sprachen in Erlangen.
Strad, Prosessor in Berlin.
Strauch, Dr., Professor der german.
Philologie in Halle.
Teutsch, Seminardirettor in Hermannstadt.
Thelemann, Konsistorialrat in Detmold.
Thieme, Professor in Geitzig.
Tröltsch, Professor in Göttingen.
Uhlhorn, Abt, Oberlansi. Rati. Hannover
Barrentrapp, Professor der Geschichte in
Stroßburg.
van Been, Professor in Utrecht.
Vogt, Rettor in Nürnberg.
Vold, Professor in Hostod.
Warned, Professor in Kostod.
Warned, Professor in Karburg.
Weizsäder, Professor in Tübingen.
Weizse, Oberpfarrer in Guben.
Wüller, Professor der engl. Philologie in
Leipzig.
Jahn, Professor in Erlangen.
Jiegler, Oberpfarrer in Liegnitz.
Jimmer, Prof. d. Sanstrit in Greifswald.
Jimmer, Prof. d. Sanstrit in Greifswald.

6

## Berichtigungen und Nachträge.

### 1. Band.

68 3. 41 füge bei: Smend, Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers d. M., Göttingen 1896; v. Schubert, Die älteste evang. Gottesdienstordnung in Nürnberg in Monatsschrift f. GD u. kirchl. Kunst 1. Bb S. 276 ff. 316 ff.

"24 füge bei; Kawerau in ThStA 1896, S. 365ff.

" 28 l. Alstedt st. Alstadt.

" 16 " verlassen st. veranlassen 107

"13 "Westen st. Osten. " 54 " Syriac st. Syriae.

" 58 " 46 st. 42

" 41 " compendiosa st. compendiose.

" 42 " 1663 ft. 1863. " 46 " 1872 ft. 1882.

" 55 füge bei: Seitdem sind erschienen: Leviticus von G. Kerber, Lipsias Drugulin 1895; Buch der Könige (1 und II) von A. Morgenstern, Berlin Calvary 1895; Ez von R. Gugenheimer, Gieß. Diff., Berlin 1894; Ev. des Lo von Id. Steinhart, Berlin Calvary 1895. — Zur Chronographie des Gregorius Abulpharagius Barhebraus. I. Bibl. Synchronistik. Die Zeittaseln von der Weltschöpsung bis zur Zerstörung des 2. Tempels nach Handschr. Herausgegeb., übers. u. erkl. von Dr. J. Zolinsti, Breslau 1894; E. Fuchs, Die Scholien des Bh zum 23. u. 29. Pf, Halle 1871; L. Weingarten, Die sprische Massora nach Bar-Hebraus. Der Pentateuch, Halle 1887. Bgl. jest auch: The laughabte stories collected by Mar Gregory John Bar-Hebraeus. The syriac text edited with an english translation by E. A. Wallis Budge. London 1897. — Bor dem Berfassernamen dieses Artikels füge ein: (be Lagarde †).

" 40 l. dieser st. diesen. 205

"21 "vetustissimi st. vetussimi.

" 48 " אכתחך <u>ו</u>

... ... गुन्ता हि. ...

" 1 " Apharsechäer st. Apharsachäer.

" 54 streiche in vor dem ersten.

" 60 l. von Nazianz st. des Wunderthäters.

" 9 " daß st. das. 717

" 19 " 15. u. 16. st. 14. u. 15.

" 47 " 1571 ft. 1581.

" 55 " Rellawes st. Bellawes. 791

" 23 " 1683 ft. 1863.

### 2. Band.

**S.** 77 3. 51 1. 439 ft. 339.

" 117 "25 Ueber die Hypothese, daß Arnobius d. J. Berfasser der sogen. Prädestinatus sei, s. diesen A.

" 34 l. Aug. st. Ang. " 60 füge nach "dem Leib" ein: aufgelegt werde,

" — ebenso nach "Ursachen": zur Lust.

"28 l. Calvins st. Cavins. " 2 " 1725 st. 1721.

" 58 " Chiliandari st. Chilianari.

"19 füge bei: G. Hoffmann, Auszüge aus sprischen Atten persischer Märtyrer (Abh. f. d. Runde des Morgenlands 7 H. 3, Leipzig 1880, S. 122). Bgl. weiter 3. Overbed, S. Ephraemi Syri Rabulae etc. opera, 1865, S. 194; L. E. Iselin hat in IprTh 16, 1890 S. 298 ff. als die ursprüngliche bei Theodoret richtiger als bei Ephraem überlieferte Form Avdatos ('Abhdai) nachgewiesen. Notiz von E. Nestle.

" 14 tilge sich. " 243

" 4 I. אָבָר ft. אָבָר.

"19 tilge die Klammer nach 878.

" 31 l. 1896 ft. 1895.

6 füge ein: Weizsäcker, Fr. Chr. B., Rebe zur akadem. Feier seines 190. Ge-470 burtstages, Stuttgart 1892.

" 28 füge ein: Nestle, Bengel als Gelehrter, Tübingen 1893. " 597



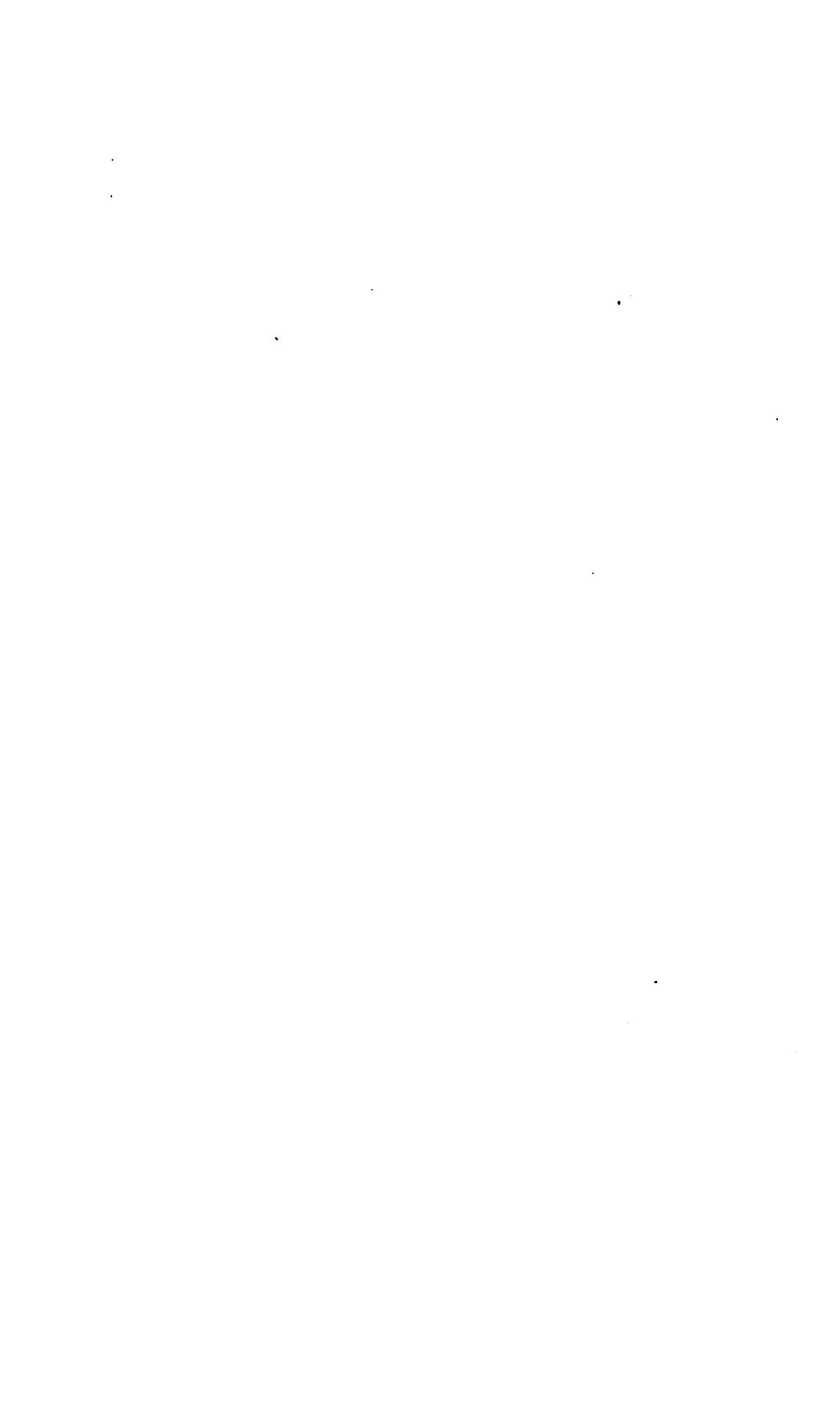

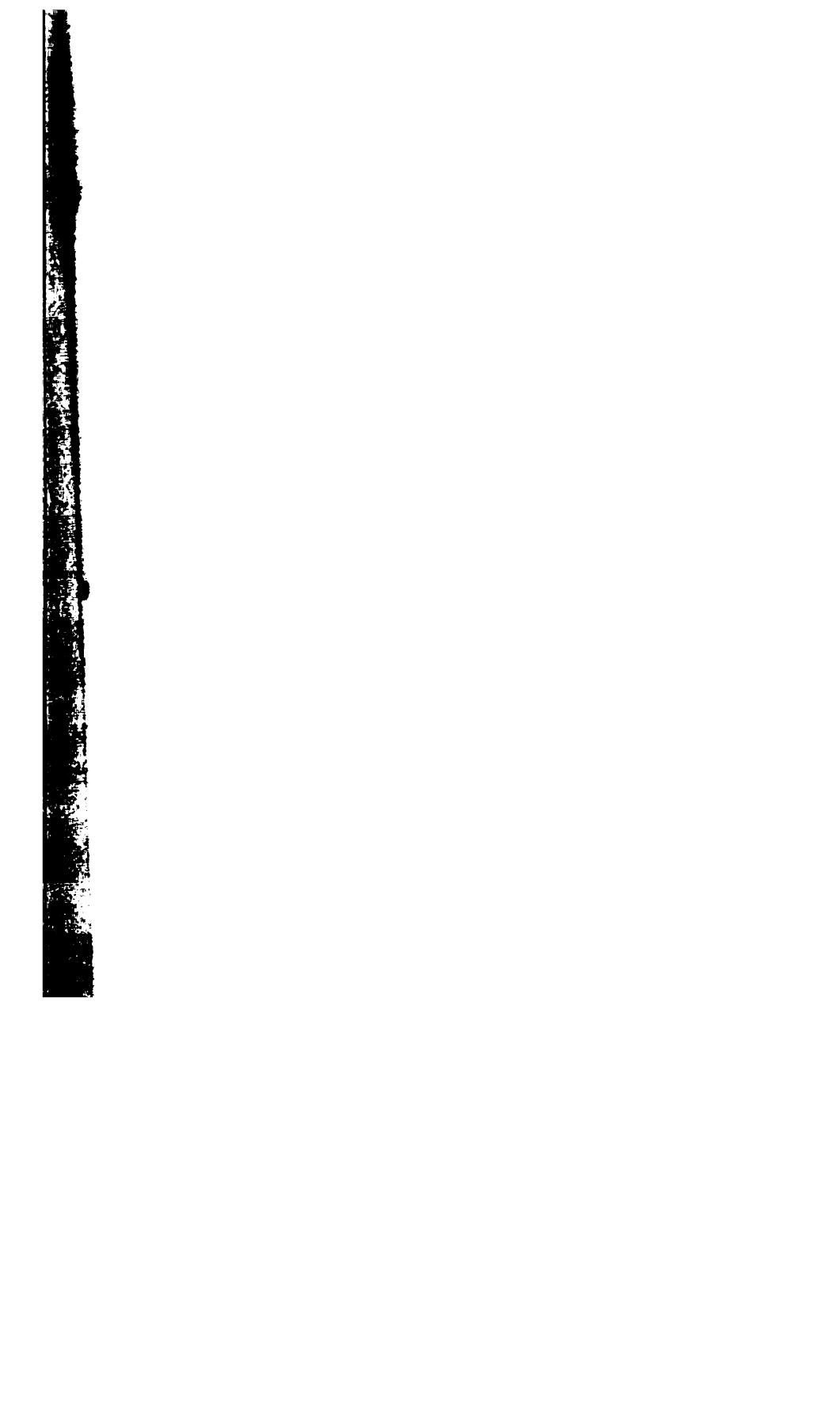

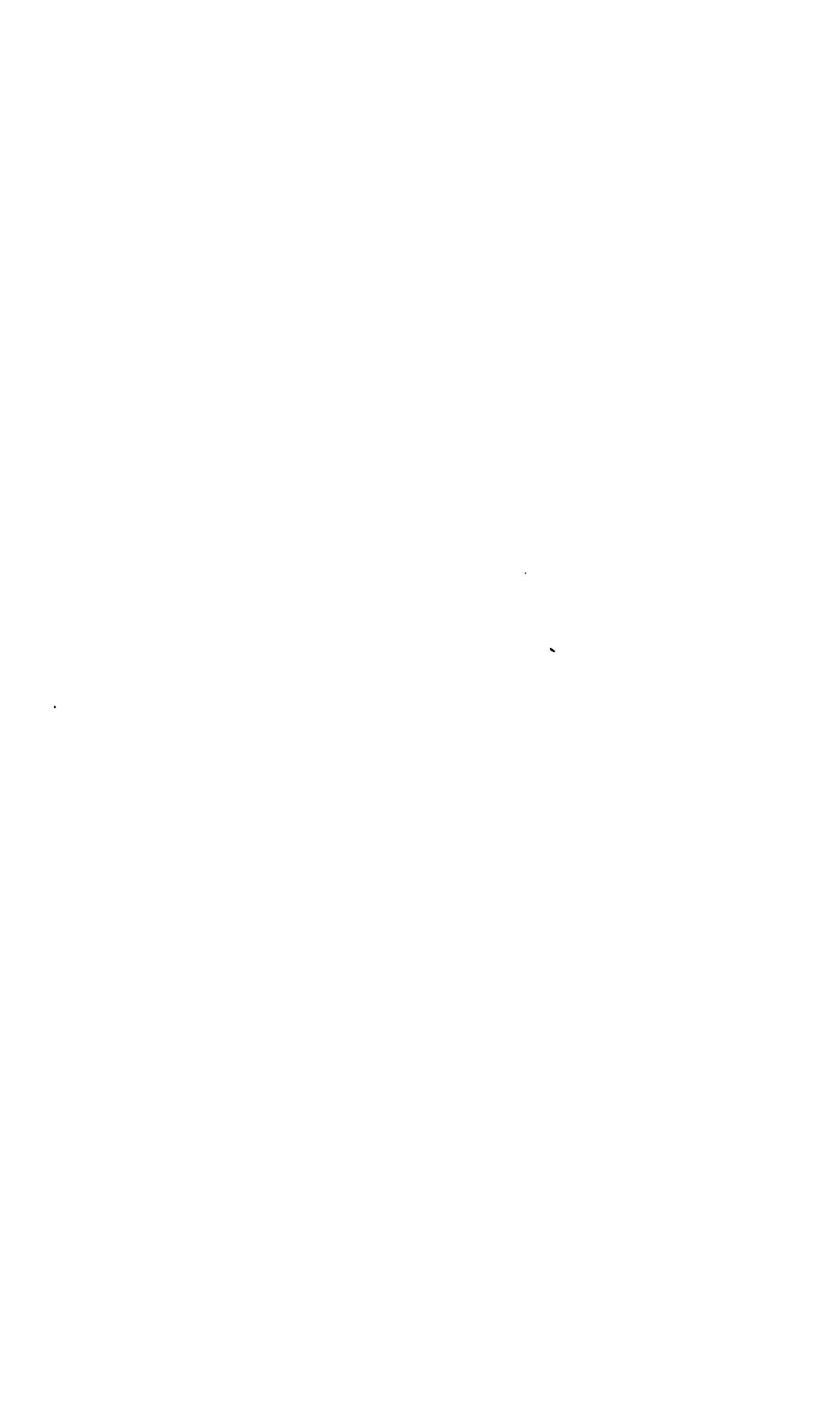

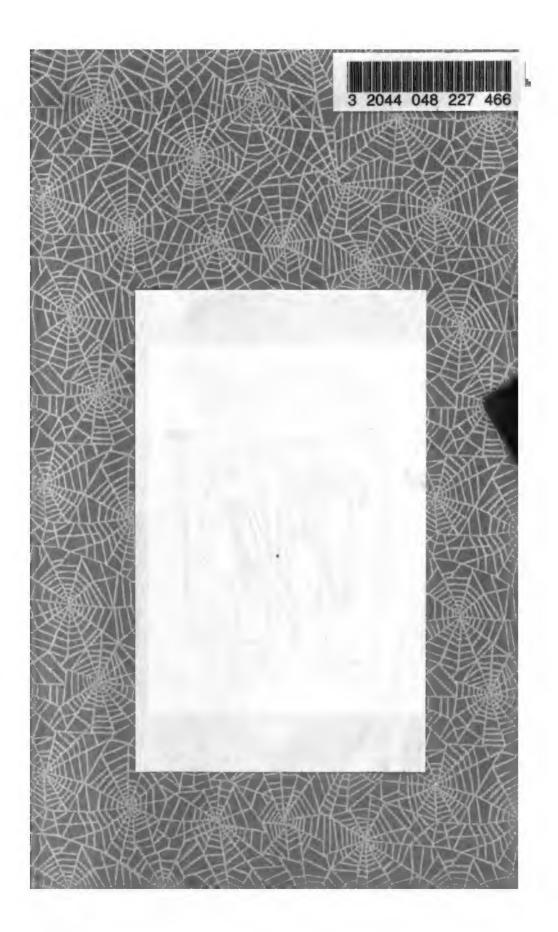

